

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



## Handwörterbuch des biblischen Altertums für gebildete Bibelleser

Eduard Riehm, Friedrich Baethgen

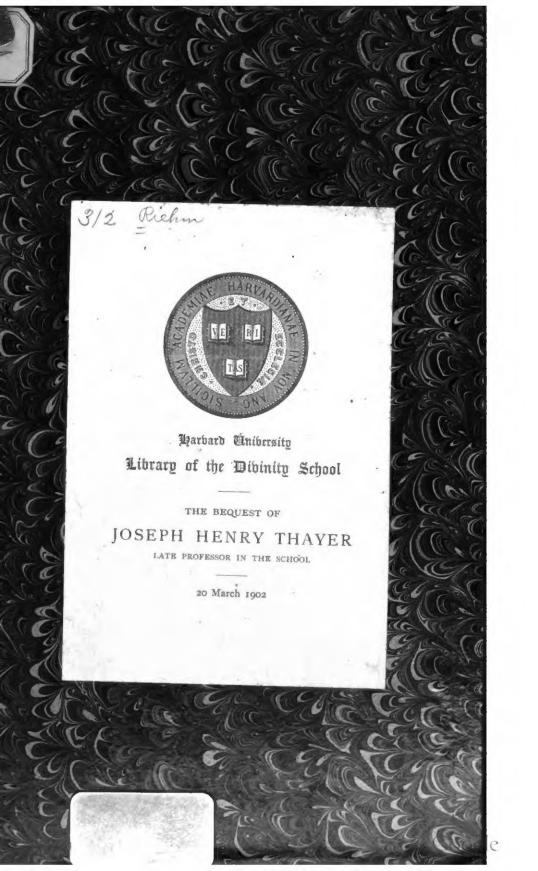



## **Handwörterbuch**

bes

### Biblischen Altertums

für

gebildete Bibelleser.

II.

## Handwärterbuch

0

bes

# Biblischen Altertums

für

#### gebildete Bibelleser.

Herausgegeben

unter Mitwirfung von

Dr. G. Baur, Dr. Betichlag, Dr. Fr. Deligich, Dr. Cbers, Dr. hertzberg, Dr. Ramphaufen, Dr. Raugich, Dr. Rleinert, Dr. Muhlau, Dr. Schlottmann, Dr. Schraber, Dr. Schürer u. a.

bon

Dr. Eduard C. Aug. Riehm, weil. orb. Brof. ber Theol. in halle a. G.

Zweite Auflage

beforgt bon

Dr. Friedrich Baethgen, orb. Brof. ber Theol. in Greifswalb.

Mit vielen Abbildungen, Karten und Planen im Text, Einschaltbildern, farbigen Karten und einer Schrifttafel außerhalb des Textes.

II. Banb: M bis 3.



Bielefeld und Leipzig.
Berlag von Belhagen & Rlasing..
1894.

Prof., J. H. Thilliager
March 20, 190202.

312 Niefrin

Ra'acha und Ma'achat (bei Luther auch Raecha), Stadt und Bebiet eines Zweiges ber Aramaer (daher 1. Chr. 20 [19], o. Aram M.), ber 1. Mof. 22, 24 auf einen Gobn bes Rachor als Stammvater gurudgeführt wird. Die Bezeichnung bes naphtalitischen Abel (f. b. A.) als Abel Beth DR. (b. i. Abel in ber Rabe bon B.-DR.) tagt foliegen, daß fich Dt. westlich bis jum oberen Sasbaniflug, norböftlich bis jum hermon ausbehnte, während es füboftlich von Gefur (f. d. A.) begrengt war. Hieronymus verlegt Dt. als eine "Stadt ber Amorrhäer" oberhalb bes Jordan an das Hermongebirge. Bei ber Berteilung bes Ditjorbanlandes durch Moje fiel M., bis bahin die Grenze des Königreiches Basan (5. Mos. 3, 14. Joj. 12, 11), an ben Stamm Danaffe (3of. 13, 11); boch gelang es demfelben nicht, die Maachathiter zu vertreiben (5. Moj. 3, 14. Joj. 13, 18). Bu Davids Zeit erscheint ein König von M., obschon mit geringer Streitmacht, als Berbunbeter bes Ummoniters Chanun (2. Sam. 10, e. 1. Chr. 20 [19], e). Außerbem bgl. b. Artt. Eliphalet u. Jesanja. Sonft ift W. bef. als Frauenname häufig, z. B. 1. Chr. 2, 48. 3, 1. 2. Sam. 3, 1 (ber Mutter Abfaloms)

**Raadja,** auch Woadja ober Waasja hieß bie 24. Priesterflaffe (1. Chr. 25 [24], 10), beren Name unter den mit Serubabel und Josua aus dem Exil beimgefehrten Briefterhauptern (Reb. 12, s) und unter ben Untersieglern bes jur Beit Rebemia's errichteten Bunbesvertrages (Reh. 10, a) fteht. Bur Reit des Hohenpriesters Jojalim (f. d. A.) hieß ihr haupt Biltai (Reh. 12, 17).

**Maasja,** f. Maabja.

1 **Maccdonien** und das macedonische Reich 40 ff. 7, 7, 10 f. 22 f. 8, 5 ff. und 11, 6 ff. Das hatten für bie alte Belt eine breifache Bedeutung. Stammland bes Reiches in Europa, ichlieflich Für alle Beiten bleibend galt ber Name als wieder auf die Herrichaft über die Balkanhalb-Bezeichnung für das durch sehr bestimmte Natur- infel beschränkt, stand seit etwa 276 v. Chr. unter grengen ausgezeichnete Gebiet im Centrum ber ber Donaftie ber Antigoniben, beren Rraft in Baltanhalbinfel, welches geographisch und ethno- ber erften Salfte bes zweiten Jahrhunderte v. graphijd ben Abergang bilbete von ben thratifchen Chr. burch bie Romer wieber gebrochen wurde Meeres auf ber Sübseite reich gegliederte Land gemeint). Als ber römische Senat enblich bas zwischen bem Olymp und dem kambunischen Ge- macedonische Stammland in Europa im J. 146

birge im G., ben illhrifden Grenggebirgen auf ber Beftseite, bem Clarbos und Comios im R., ber Rhodope und dem Flusse Restos auf ber Oftseite. ift in biefem gangen Umfange erft gegen Mitte bes vierten Jahrhunderts v. Chr. durch die starfe hand Philipps unter bem Scepter ber gu Bella regierenben Dynaftie ber Argeaden vereinigt Die eigentlichen Macebonier (neben worden. benen aber febr zahlreiche illprifche, paonische und thrakische Elemente in diesem Lande sich hielten) gelten uns als ein altgriechischer Stamm, der erst seit Philipps und Alexanders d. Gr. Beit ftarter von der hellenischen Rultur berührt wurde. — Bon hier aus gründete seit 334 v. 2 Chr. Alexander b. Gr. mit macedonischer Kraft und griechischem Genie auf ben Trummern bes perfifchen Reiches bas toloffate griechifch-macebonische Reich, welches fich von der Abria bis zum Benbichab und Jarartes ausbehnte, und aus welchem nach Alexanders Tode unter beinabe vierzigiahrigen Rampfen bas neue Snftem ber macedonischen ober hellenistischen Staatenwelt fich herausbildete: in der Art, daß die auf orientalischem Boden entstandenen neuen Militärstaaten ihren Rüchalt teils an ihren macedonisch-griedifchen Soldnerheeren, teile an maffenhaften Roloniften aus D. und Griechenland fanben. Die Hauptmasse bes assatischen Orients war 280 bis 190 b. Chr. unter bem Scepter bes macebonifchen Fürftenhaufes ber Seleutiden vereinigt. Die historische Auffassung ber Bebraer von biefer imponierenden Partie antifer Geschichte f. 1. Matt. 1, 1 ff., wogu b. A. Chittim gu vergleichen ift; j. ferner bie Bilder, Beigagungen und apotalyptischen Geschichtsbarftellungen bei Dan. 2, 20. Bellanlandern zu den Kantonen der Hellenen. (1. Matt. 8, 5. In der Stelle 2. Matt. 8, 20 Das wuch die tiefen Einbuchtungen des Ageischen | find dagegen macedonische Arieger der Seleukiden

( )

950

v. Chr. in eine römische Provinz verwandelte, Manasse erst ziemlich lange nach Wose (vgl. 3. B. wurde bie Seehauptstadt Thessalonite für mehrere Generationen ber Mittelpuntt bes großen macebonischen Rommandos ber Römer, die von hier aus bas Landergebiet zwischen ber Abria und bem Archipel von Rhodos bominierten. -3 Bei ber Reugestaltung bes romischen Reiches endlich durch Augustus wurde 27 v. Chr. Macedonien ale einfache Probing in den Grengen bes Königs Philipp, mit Zuteilung eines illprischen Rustenstriches um Dyrrhachion, dem Senat gugewiesen und unter bie Berwaltung eines Broprators (mit dem Titel Profonsul) gestellt. Marquarbt, Rom. Staateverwaltung. 3weite Auflage. Bb. I. S. 318 ff. Go fennt es bas R. T. neben Achaja (f. d. A. u. vgl. Apfilg. 19, 21. Rom. 15, 26. 2. Ror. 9, 2. 1. Theff. 1, 7 f.). Die namhaften Stabte M.s. wie das romifch tolonifierte Philippi, Amphipholis, Theffalonite und Berda, beibe lettere auch Sige jubifcher Gemeinben, finb in ber Beichichte bes Chriftentums bon bochfter Bebeutung. Die Pflangung ber bortigen Chriftengemeinben war bas Wert bes Apostels Baulus auf feiner zweiten Diffionereife (Upftig. 16, . ff. 17, 1 ff. Phil. 4, 18); seine Arbeit wurde, als er nach Athen abreifte, noch eine Beit lang bon Silas und Timothens fortgefest (Apftlg. 17, 14 ff. 18, s). Den letteren fanbte ber Apoftel mit Eraftus auch voraus (Apftlg. 19, 11 f.), bevor er felbst bie macebonischen Gemeinden auf feiner britten Miffionereife gum zweitenmal besuchte (Apftlg. 20, 1 ff. 1. Ror. 16, s. 2. Kor. 1, 1s. 2, 18. 7, 5 f.)." Dieje Gemeinden aber maren ein Borbild driftlichen Liebeseifers (2. Ror. 8, 1 ff. 9, 2 ff.; vgl. 11, 0. Phil. 4, 16) und, wie ber Philipper- und bie Theffalonicherbriefe zeigen, trop einzelner Schaben bes Gemeinbelebens, bes Apostele Freude und Ruhm. Uber 1. Tim. 1, . f. b. A. Timothens. H.

Machbena, f. Chabbon.

Macherathiter, i. Eliphalet.

Machir hieß 1) ber Sohn Manaffe's, beffen Rinder noch auf Josephs Anien fagen (1. Mof. 50, 28). Bor allem aber ist M. ein ethnographischer Begriff, ber fich mit bem Stamme Manaffe (f. b. A.) nahezu bedte, was bie Bibel baburch ausbrudt, daß fie DR. bald ben erstgeborenen (Sof. 17, 1. 1. Chr. 7 [8], 14) bald ben einzigen (4. Mos. 26, 20 ff. 1. Moj. 50, 28) Sohn Manaffe's nennt und für Manasse auch wohl M. sagt (Nos. 13, m. Richt. 5, 14). Die ftreitbaren (Joj. 17, 1) Machiriten eroberten Gileab (nach anderem Sprachgebrauch halb Gilead, &. B. Joj. 13, si), das deshalb gewöhnlich als M.s Sohn ericheint (3. B. auch 1. Chr. 2, 21 f.). Diese Eroberung fällt nach 4. Mos. 32, w noch in Moje's Beit, ber dieselbe, wie es weiter heißt (vgl. auch 5. Dof. 3, 15), legitimiert habe. Doch fteht 4. Mof. 32, 41 mit Richt. 10, s ff ), und zwar, wie bie volkstümliche Rebensart Richt. 12, 4 zeigt, vom Bestjordanland aus erobert murbe. Das Deborglieb verfteht unter Dt. bas biesfeitige Manaffe (Richt. 5, 14). Später muß aber ber Schwerpunkt M.s und Manaffe's im jenseitigen Lande gelegen haben, fo daß felbft bie diesfeitigen Manaffiten burch Gilead von DR. und Manaffe abgeleitet murben (4. Dof. 26, 20 ff. 27, 1 ff. 36, 1 ff. 36f. 17, 1 ff.). - 2) bieg fo ein Manaffit gu Davibs Beit, bei dem Mephiboseth, Jonathans Sohn, Schut fand, ber aber bei Abfaloms Aufstand treu zu David hielt (2. Sam. 9, 4 f. 17, 27).

**Wachmas** (1. Maff. 9. 70), f. Wichmas.

Macht (1. Kor. 11, 10), f. Haar, S. 562.

Rachtefd, b. i. Morfer, bieg ein Stadtteil von Rerufalem (f. b. A. Nr. 7).

**Madaba,** j. Medaba.

Madai, f. Medien.

Madmanna (b. h. "Düngerhaufen"), Stadt im füblichen Teil Juda's (Jof. 15, si), ale beren "Bater" ein Saaph, Sohn Calebs und seines Rebsweibes Maacha, bezeichnet wird (1. Chr. 2, 40). Eusebius identifigiert Dt. mit Menois in ber Rabe von Gaza (irrtumlicherweise auch mit Dabmena Ref. 10, si). Menoïs (Minoīs) wird das Castrum Menoenum bes Codex Theodosianus fein, beibe in dem 24 km füblich von Gaza gelegenen Khan Janis wiederzusinden sein, bei welchem die von Guérin genannte Ruine Ma'an Jûnis (Judee II, 230 f.) liegt. Diese ober bie Ruine el-Minje weiter füblich am Rorbrand bes Wadi Refach (Quart. Statem. 1876, p. 11) fonnte die Lage bes alten Dt. bezeichnen. Die neueste englische Karte ibentifiziert M. mit Um Deimne füblich von 'Anab. Siehe noch Beth-Marcaboth.

**Madmen** (d. h. "Düngerhaufen", das arabische dimne; vgl. die Namen Dimna Jos. 21, ss, Mabmena, Mabmanna) hieß eine nur Jer. 48, 2 erwähnte Stadt in Moab, beren Lage nicht mehr nachzuweisen ist. Bielleicht in Bezug auf sie ift ber Ausdruck Jes. 25, 10 gewählt. Das bei Jer. a. a. D. enthaltene Wortipiel (hebr. Madmen tiddomi "bu Dt. follft zu nichte werben") haben ichon bie Sept. mißverstanden und deshalb Mt. appellativisch überfett (ebenfo Bigig).

Madmena (f. über ben Ramen gu Dabmen) hieß eine benjaminitische Ortschaft unweit nördlich von Jerusalem (Jef. 10, si): nach Balentiner (ZDMG, XII. S. 169) bas Dorf Scha'fat, 3/4 St. norblich von Jerufalem, westlich von ber Strage nach Nablas gelegen. hier mag allerbinge vor alters ein Ort gestanden haben, wenigstens find aus vielen Grunden fest, daß das oftjordanifche bie Saufer bes heutigen Dorfes jum Teil aus

( ) + + + 1 ( )

altem Material gebaut. Auch seine Lage entspricht dem Zusammenhang der angeführten Stelle.

Madon, norbcanaanitische Konigestabt, beren König — ein Berbündeter Jabins (Jos. 11, 1) von den Fraeliten besiegt und getotet murbe (Jof. 12, 19). Die Lage ber Stadt lagt fich nicht mehr nachweisen. Sie muß in Obergalilaa gesucht werden, darf baher nicht mit der Ruine Madin bei Chattin (fo Conber) ibentifiziert werben. Reubauers Bermutung, bag "Madon" Schreibfehler fei für "Maron" (wie Sept. und nach ihr Vulg. Jos. 11, 1. 12, 10 lejen) und danach identisch mit dem Meron bes Talmud, bem bon Josephus befestigten, auf einer Anbobe gelegenen Mero ober Meroth, dem heutigen Meiron westlich von Safeb (mit einer iconen Synagogenruine und altberühmten judischen Gräbern), ist noch weniger annehmbar. — Die Übersetung der Sept. 2. Sam. 21, m "ein Mann aus Mabon" ftatt "ein langer Mann" (Luther) ift nichts als ein wunderliches Mikverftanbnis.

Maecha, f. Maacha.

Macfai (Ma'saj), Priefter aus bem Geschlecht Immer (1. Chr. 9 [10], 12), heißt Reh. 11, 12 Amaffai ('Amaschsaj); auch die Namen seiner Borsahren lauten teilweise verschieden.

Macfeja ober Mafeja (= Bert, Geschöpf Jehova's), ein zu allen Beiten, am meisten in ber nacherilischen, beliebter Rame, ben besonders Priefter (Jer. 21, 1. 29, 25, 37, s. Edr. 10, 18, 21, 22, Reh. 8, 4, 12, 41) und Leviten (1, Chr. 16, 16, 10. Jer. 35, 4. Reh. 8, 7. 12, 40), aber auch fonigliche Bringen (2. Chr. 28, 7), Beamte (2. Chr. 26, 11. 34, 1), Offiziere (2. Chr. 23, 1) und andere Manner führten. Der in Jerufalem wohnhafte Jubaer M. in Neh. 11, s ift berjeibe, welcher 1. Chr. 10 [9], s Ajaja beißt; nach beiben Stellen foll er einer aus Silo frammenden Familie angehören ("Siloni" = ein von Silo Stammender); boch beruht biefe Angabe auf einem Grrtum in ber überlieferten Bolalansfprache; er foll vielmehr als Selaniter, d. h. als Angehöriger bes judäischen Geschlechts Cela (4. Moj. 26, 20) bezeichnet werben.

**Wagbis** (Magbisch) wird nur Esr. 2, so erwähnt. Es ist zweiselhaft, ob es als Personenname ober (was wahrscheinlicher) als Städtename (einer nicht mehr nachweisbaren Stadt; doch wohl in Benjamin?) aufzusalsen sei. M.

Magd hat in der deutschen Bibel zuweisen noch die ursprüngliche Bedeutung "Jungfrau" (und zwar die mannbar gewordene, auch mit dem Rebenbegriff der Reuschheit), meistens aber schon die jest übliche "Dienerin" (i. Stlaven) und wird in letterem Sinn auch uneigentlich als demütige Selbstbezeichnung gebraucht (i. Höflich feit).

Magdala (wahricheinlich bas altteftamentliche Migbal-El, f. b. Al.) wird Matth. 15, m ein Ort auf bem Beftufer bes Gees Genegareth genannt (ftatt beffen Dart. 8, 10 Dalmanutha, j. b. A.), ber Geburtsort ber Maria "Magdalena" (b. h. aus Dt. gebürtig). Auch im Talmub wirb ein Dt. am Beftufer bes galilaifchen Meeres mehrfach erwähnt und als reicher und berühmter Ort bezeichnet, ber aber megen ber Sittenverberbnis feiner Bewohner zu Grunde gegangen fei. Nach bem Talmud (f. ZDPV. II, 55 f.) lag Dt. noch teinen Sabbathermeg (6 Stabien = 20 Min.) vom Seeufer entfernt, in ber Rabe von Tiberias und Sammath, Angaben, welche es außer Zweifel feben, baß bas heutige el-Medschdel am Sübenbe ber fruchtbaren Ebene Genezareth (el-Ghuweir) bie Lage bes W. ber Talmube bezeichnet. Ob auch bes bon Matth. a. a. D. ermahnten D., tonnte freilich bezweifelt werden, da baselbst nicht "Magbala", fonbern "Magaban" bie ursprüngliche Lesart (welche auch ber Codex Sinaiticus hat) fein wird. Aber auch im letteren Falle fteht ber Annahme, bağ unter Magaban Magdala — Medschdel zu verstehen fei, icon megen ber Martusparallele, lein enticheibenbes Bebenten entgegen. Das beutige Medschdel ift ein elendes, ichmutiges Dorf nabe am Seeufer. Auf ber Beftfeite bes Ortes giehen fich eine Reihe von Rlippen bin mit alten Grabhöhlen. Auch die Überrefte eines alten Turmes sollen fich hier finden (f. Budlingham, Reisen, Beimar 1827, I, S. 404. ZDPV. IX, S. 106 f.). M.

Mageth, j. Mateb.

Magier. Matth. 2, 1 ff. lefen wir von Magiern (richtiger Magern), welche aus bem Morgenlande tamen und gen Jerufalem gingen. Die Art, wie von ihnen die Rede ist, läßt sie augenscheinlich als "Sterntundige" ericheinen. Geht nun sonft biefer Begriff, burch ben andern bes Bahrfagers vermittelt, leicht in ben bes Bauberers und endlich gar des Gauflers über, jo begegnen wir dem Worte Mager auch in diesem Sinne im R. T., wo "Mager" und "falicher Brophet" einander entiprechenbe Begriffe find (Apftig. 13, e. s), und von dem falschen Propheten Simon ausdrücklich ausgesagt wird, bağ er "magische Rünste getrieben" (Apstig. 8, s). Auch im Buche ber Weisheit (17, 7) ist "magische Kunft" einfach soviel wie "Zaubertunft". Und ebenfo ift bei ben griechischen und lateinischen Schriftstellern feit ber Diabochenzeit Mager und Magismus gleichbedeutend mit Zauberei und Bauberfunft. 3m M. T. ift von Magern nicht, wohl aber von einem Rab-mag, "Obermager" die Rede: die Bezeichnung erscheint als Titel eines hohen babylonischen Burbentragers gur Beit bes Nebukabnezar (Ber. 39, s. 19). Es ist biefes überhaupt die alteste Stelle, wo der Mager ober eines Magers Erwähnung geschieht, falls nämlich bas

Wort Mag eben biefes, nämlich ben Dager, bebeutet, wie bas allgemein angenommen wirb; bie ber Zeit nach nachsten find verschiebene Stellen ber Behiftaninschrift bes Darius. Ronnte man nun banach vermuten, bag auch ber Uriprung bes Magismus in Babylonien zu suchen, so würde eine folche Bermutung eine weitere Stute burch ben Umstand erhalten, daß auch sonst die Tradition den Magismus nach Chalbaa berlegt und Chalbaer und Zauberer, Traumdeuter u. f. w. einfach als

wird auch von ben medischen Magern berichtet. und zwar bereits burch Berobot (I, 107, 120 128, VII, 19. 37), ber bagu ausbrücklich bie Mager neben anderen als einen besonberen medischen Stamm aufführt (1, 101). Da berfelbe Berobot (I, 181. 183) neben ben medischen Magern auch babylonische Chaldaer, und zwar als Priefter, tennt und namhaft macht, ohne bag er boch auf einen Rusammenbang beiber bindeutet, fo lage es am nachften, beibe Briefterichaften auch fur völlig verschiebene ibentische Begriffe nimmt. Dies erhellt junachft zu halten, die historisch mit einander gar nichts fachlich aus bem Buche Daniel (2, 2. 8. 10. 4, 4. | Bu ichaffen und gemein hatten. Aber bem fteht 5, 7. 21). Ebenso ist bem Diodor (2, 22) "Chaldaer" boch wieber entgegen, daß das Specifische bes



Anuben auf Sanfern von Magbaia.

man mit bem Ramen bes Magismus vornehmlich gu bezeichnen pflegt: Bahrfagerei, Bauberfunfte und Beschmorungewesen, in Babylonien feit altere recht eigentlich betrieben ward, bafür legen bie heimischen Inschriften, wie fie in verschiebenen Banden bes englischen Reilschriftenwerfes berausgegeben find, Beugnis ab. Aber wir begegnen bem, was mit jenem Ramen bezeichnet wird. wenigftens ficher in fpaterer Beit, auch außerhalb Babhloniens, nämlich in Medien und dann auch in Perfien (hier ber Name "Mager" feit Darius Syftafpis; f. borhin). Befentlich bas, mas von ben Chaldaern ausgesagt wird, namentlich das Be- Medien durch die medische, aus Babhlonien stam-

Magismus: Sternbeuterei und Traumbeuterei. gerabe auch von den babylonischen Chaldaern ausgefagt und in ben alteften Schriftwerten berfelben auch bezeugt wird; bag gerabe biefes Specififche bes Magismus ber ursprünglichen Benbreligion fremb ist (im Zendavesta wird wenigstens Zauberei lediglich von den bojen Geiftern, den Dews, ausgejagt), und bag babylonifche Ruftureinfluffe guf treiben von Traumbeuterei und Sternbeuterei, menbe Reilichrift und durch bas wie ins Perfifche,

io auch ins Wedische (zweite Keilschriftgattung!) | lonischen zu halten und umgekehrt magkupati übergegangene dipi "Inschrift" — dup "Schreibtajel" jonft verburgt find. Auch bas Borfommen von rein babylonischen Ramen in dem an der westlichen Grenze Mediens, im Quellgebiete bes Dijala belegenen Lande Ramri, fowie das von herobot über bie Mauern Etbatana's (f. b. A.) Berichtete lagt bis nach Medien binein fich erürecenden Einfluß babylonischer Kultur begreiflich ericheinen. Umgekehrt findet sich weber in ben Inichriften Nebutadnezars, unter bem ein bornehmer Babylonier, Nergal-far-eger, bas Amt eines Obermagers belleibet hatte, jemals und irgendwie bie geringste Spur von einem Ginfluffe bes "iranischen" Magismus, und es ift eine folche ebenjo wenig auch ipater bei irgend einem babylonischen Konige bis auf Nabunahid bin inschriftlich aufzuzeigen. Man verweist (f. v. Gutschmid, Reue Beitrage gur Geschichte bes alten Diients, 1876, S. 113) barauf, bag, wenn mag ein babylonisches Wort, maghupati - Mobed eine hybride Zujammensehung sei. Aber würde, wenn måg iranischen Ursprungs, rab-mäg des A. T.s nicht ebenfalls eine hybride Busammenftellung fein, falls man nicht jeden Busammenhang zwischen mäg und "Mager" leugnen will? — Auch darf auf herodots Augabe, daß die Wager ein "Stamm" ber Meber gemejen, boch ichwerlich ein übergroßes Gewicht gelegt werben, da dieselben nach Herobots eigener Darstellung nicht sowohl ein Stamm als ein Stand, nämlich ber medische Priefterftand waren, worauf schon M. v. Niebuhr (Seschichte Affurs und Babels, Berlin 1857, S. 154) hingebeutet hat. Das Resultat ber Erwägung mare hiernach: 1) man läßt bie augenscheinliche Berwandtichaft bes babplonischen Chaldaismus und des medischen Magismus außer Betracht und erklärt die babylonische Stern- und Traumbeuterei als von ber iranischen ber Meber historisch ganglich berichieben: bann tann man wieberum entweber das biblisch-chaldäische Rab-mag als einen Namen oder Titel verstehen, der mit dem Worte "Mager" gar nichts zu thun hat und hat bann die traditionelle Deutung gu verlaffen; ober aber man tann Rab-mag als Obermager deuten, hat dann aber eine bybribe, semitisch-arische Zusammenstellung zu statuieren und die Unwahrscheinlichkeit zu setzen, dağ Nebukadnezar gewissermaßen zur Staatsreligion einen Rultus erhob, bem er in feinen eigenen Prichriften im übrigen nicht die geringfte Konzession machte; ober 2) man anerkennt die wesentliche Gleichheit bes mebischen Magismus und babylonischen Chalbaismus und erklärt diese Ubereinstimmung aus historischer Abhängigkeit bes einen vom andern; dann hat man, da der babhlonische Chalbaismus jedenfalls früher bezeugt ist, in erster Linie ben Magismus auf babylonischen Ursprung zurüdzuführen. In diesem Falle hindert nichts, ben Titel Rab-mag für einen heimisch baby-

Mobed als hybride Komposition zu betrachten. Bgl. hierzu Schraber KAT' 417 ff., Boedler in Prot. Real-Encyflopādie, 2. Aufl. Art. Magier, Magie. Schr.

Magag wirb 1. Moj. 10, s (1. Chr. 1, s) als ber zweite Sohn Raphets (f. b. A.) zwischen Gomer und ben Mebern aufgeführt. Bezeichnet Gomer (f. d. Al.) die Rimmerier, fo ift Mt. öftlich bon denselben, also zwischen dem Ajowschen und Kaspischen Meer am Kaukasus zu suchen. Schwerlich hat man indes im Sinn der Bolkertafel an ein einzelnes, näher bekanntes Bolt zu benken; ber Name umfaßt vielmehr überhaupt die barbarischen Böller im äußersten Rorben und Nordosten bes bamaligen geographischen Gesichtstreises, abnlich wie ber Name Scothen bei ben Griechen und Römern. Dit ben Schthen wird baber D. schon von Josephus (Altert. I, 6, 1) zusammengestellt. Hieronhmus verlegt W. jenseits bes Kautasus und bes Njowichen Meeres, nahe bem Kalpischen Meere bis nach Indien hin, während die sprischen Schriftsteller bes Mittelalters Gog und M. (f. u.) in ben Ländern nördlich von Indien erbliden. Die fabelhaften Berichte ber arabifchen Schriftfteller, nach welchen "Jadichubich und Madichubich" von Alexander d. Gr. hinter eine eherne Mauer gebannt werben (Koran XVIII, 93 ff.; bgl. XXI, 96), beruhen natürlich erft auf einer Bermischung fpatjubischer und driftlicher Legenden. Chne Bweifel ist der Rame Dt. aus einer am Kautajus einbeimischen Benennung gefloffen; boch tann weber bie herleitung vom perfifchen coh (Berg) und maha (groß) als ausgemacht gelten, obwohl noch jest mugogh ober moghet am Rautajus als Bezeichnung des nördlichen Sochgebirges gebraucht werden foll, noch die Erklärung von M. als "Großgog" im Gegensat zu Gog als bem ursprünglichen Landesoder Bollernamen. Bollends zweifelhaft ift bie Herleitung von M. (bei de Lagarde, Riepert u. a.) aus bem alten Ramen für bas Webirgeland fubwestlich vom Kautajus. — Außer 1. Mos. 10 erscheint M. nur in dem bebeutsamen Orakel Sefekiels 38 und 39 (und banach Offenb. 20, s). Nach bemielben wird bereinst Gog, König von M. und zugleich Fürst von Ros, Wesech und Tubal, durch Gott selbst zu einem Plünderungszuge gegen bas gereinigte und unter bem Dejfias wiederhergestellte Jerael aufgestachelt werden. Wit einem gewaltigen Reiterheer, in beffen Gefolge fich auch Perfer, Athiopen und Nordafrikaner (Put), sowie Kimmerier (Gomer) und Armenier (Haus Togarma's) befinden, überschwemmt Gog das heilige Land: aber Gott verherrlicht sich durch seine ganzliche Bernichtung, und Jerael wohnt fortan in Frieden. Dit Unrecht hat man aus 38, 11 auf eine Anlehnung an frühere bestimmte Beisjagungen über Gog geichloffen; vielmehr follen fich nach Sesetiel in ihm prophetische Sprliche, wie ben Leviten zugeteilt (Jos. 21, so. 1. Chr. 7, so Jef. 10, s ff. 17, 12 ff. u. a. erfüllen (vgl. bagu Smend, Ezechiel S. 300). Ein Fortichritt ber Beigagung findet babei insofern statt, als bie Bernichtung der heidnischen Weltmacht nicht mehr unmittelbar mit ber Aufrichtung bes meffianischen Reiches zusammenfällt, sondern nur die endgültige Sicherftellung besfelben berbeiführt. Bei biefem Fernblick ber Beißagung ist bie Frage mußig, welche Bolfer ober Borgange feiner Beit ber Brophet bei seiner Darftellung im Auge gehabt habe. hat auch die Erinnerung an ben Ginfall ber Septhen unter Jofia (f. Beth Sean), an welchem nach Herobot I, 103 ff. und IV, 11 auch bie Rimmerier beteiligt waren, ficher auf feine Schilberung eingewirft, so zeigt boch bie Beigesellung ber Athiopen u. s. w., worauf es bem Propheten antommt. Dt. (von Sefefiel mahricheinlich "Land bes Gog" gefaßt und banach ber Name bes Konigs frei gebildet) ift ihm famt ben übrigen ein Tubus ber Seibenvölker an ben Enben bes Erbfreifes, in benen sich nach ber Rieberwerfung ber Jerael benachbarten Feinde (Sef. 25 ff.) zum lettenmale bie Krafte bes Heibentums zu einem Anfturm auf bas Gottesvolf fammeln. Mit Recht erblidt baber schon die alte jubijche Auslegung in Gog ben Reprafentanten bes gesamten Beibentums; nicht minber entspricht bem Ginn ber Beigagung befefiels bie Erwähnung von Gog und Dt. (als zweier Bolfer) Offenb. 20, a. Es find bort bie Beibenvoller "an ben vier Enden ber Erbe", welche ber Satan nach Ablauf bes 1000 jahrigen Reiches gu einem letten Rampf gegen bas Bolt und bie Stadt Gottes verführt, bis fie bei ber Belagerung ber letteren burch Feuer bom himmel verzehrt werben.

Magur, f. Pashur.

Mahalaleel, f. Gethiten und Rainiten. Name begegnet auch Reh. 11, 4.

Mahalath, j. Ejau.

Mahalothiter (2. Sam. 21, 8), b. h. aus Abel Mehola ftammenb; f. b. Artt. Barfillai und Abel Nr. 2.

**Wahanaim**, d. h. "Doppellager", nannte Jakob ben Ort, an welchem er bei feiner Rudfehr aus Mesopotamien, ebe er ben Jabbot überschritt, bie Scharen ber Engel Gottes, beren Schute er fich befohlen wiffen follte, erblidte (1. Mof. 32, 2 [a]; val. ben Traum von ber himmelsleiter bei feinem Auszuge, Rap. 28). Bielleicht wird Hohel. 6, 12 [7, 1] mit ben bunteln, von Luther, wie es icheint, richtig übersetten Worten "Reigen gu Dt." auf biefe Begebenheit ober eine infolge berselben üblich geworbene Sitte angespielt. An jenem Orte ftanb fpater eine Stadt Dt. auf ber Norbgrenze bes! Stammgebietes von Gab, ber Gubgrenge bes oft- 6, 10. 4. Mof. 3, 20. 22. 26, 58. 1. Chr. 7, 19). jordanischen Manaffe (Rof. 13, 20. 20); fie wurde Das Berzeichnis der Nachkommen jenes Maheli

[6, 68]). In M. residierte Jebofeth, Davide Gegentonig (2. Sam. 2, s. 12 n. b. hebr. Text); spater fuchte und fand David, als er vor Absalom flieben mußte, hier eine Zufluchtöstätte (2. Sam. 17, 94. 27; vgl. 19, ss. 1. Ron. 2, s), f. b. A. Gileab Rr. 5. Unter Salomo war Dt. ber hauptort eines foniglichen Proviantamtes (1. Ron. 4, 14). Nach ber Teilung des Reiches fiel die Stadt bei dem Einfalle Gifats unter Rehabeam in bie Sanbe ber Agppter. Zwar berichtet bas A. T. nur von ber Eroberung Jerufalems durch die Agypter (2. Chr. 12); aber bie Siegesinichrift Scheichents I (Sifal-Sesonchis) auf einer thebanischen Tempelwand nennt ausbrücklich M. (unter bem Ramen Mahanma) u. a. (meift Leviten-)Stadte bes nordlichen Reiches als solche, die damals von den Agpptern besetht wurden. — Was die Lage von Dt. betrifft, fo tann gunachft tein Ameifel barüber obwalten, dan es nördlich vom Nabbot (val. 1. Moi. 32, 12), nicht süblich von diesem (wie Anobel will) zu suchen jei. Es kann aber auch schwerlich jo weit vom Jabbot und bem Jordanthal entfernt gelegen haben, wie die heutige Ruine el-Michne (Machne) im oberen Wadi Jabis (halbwegs zwischen Jabbot und Jarmut), die schon der gelehrte jüdische Reisende Moje ha-Barchi (ca. 1315) für das alte M. hielt (auch Robinson III, S. 920, van Kafteren in ZDPV. XIII, S. 205 f.). Es muß vielmehr — wie die Erzählung 1. Mos. 32 vorauszusehen scheint — nahe dem Jabbot gelegen haben (welcher nahezu die Grenze zwischen Gab und Manasse bildete), und nicht weit vom Jordanthal entfernt (freilich nicht in demfelben, wie Hißig annahm), vgl. 2. Sam. 18, 23 f. und ben Urt. Ephraim Nr. 5. Bom Jordanthal aus stieg man burch die Thalschlucht Bithron (i. b. A.) hinauf nach M. (2. Sam. 2, 29). Zur Zeit ift es nicht moglich, die Lage bes Ortes genauer gu bestimmen.

Maharam Motha hat Luther 1. Kor. 16, 11 geschrieben ftatt Maran atha. Die aramaifchen Borte, welche wahrscheinlich Marana tha abzuteilen find, bedeuten: "Unfer Berr tomm!", mabrend Luther ben Ginn "verbannt jum Tode" barin finden zu müssen glaubte.

Mahelath hieß die erste Frau Rehabeams; ihr Bater mar Jerimoth, ein fonft nicht genannter Sohn Davide, mahricheinlich von einer halbfrau (1. Chr. 3, 0), ihre Mutter Abihail, eine Tochter des ältesten Bruders Davids Eliab; fie gebar Rehabeam brei Söhne (2. Chr. 11, 18 f.; bgl. dazu b. A. Eliab).

Mahell und Muft find die beiden Gohne Derari's, von welchen bie zwei Linien bes Levitengeschlechts ber Merariter abstammten (2. Doj.

1 . . . . . .

in 1. Chr. 7, so f. ftimmt aber nicht zu ber Rachricht über seine Familie in 1. Chr. 24, 21 f. u. 25, sa f. Bon ihm ift sein gleichnamiger Reffe, ber Sohn Dufi's und Ahne Ethans gu untericheiden (1. Chr. 7, 47, 24, 28, 25, 30), ben Rinbern Mabeli's gehörige Gerebig in ber Zeit Esra's und Nehemia's (Esr. 8, 18, 24. Reh. 8, 7. 9, 4 f. 10, 18. 12, 24) dürfte mohl ein Abbimmling biefes jungeren, nicht bes alteren Dabeli fein, also der Linie Musi angehört haben.

Raberal, einer ber Selben und nachmaligen Divisionsgenerale Davids aus dem judäischen Geihlecht Serah, aus Netopha (f. d. A.) gebürtig (2. Sam. 23, se. 1. Chr. 12, so. 28, 13).

Rabeviter (1. Chr. 12, 46); das entsprechenbe hebrāijche Wort jollte wahrscheinlich Mahani = Rahaniter, d. i. gebürtig aus Mahanaim (j. d. A.), lauten.

1 Mahlzeit. Berfteben wir unter Dablzeit im Unterschiede vom Gastmahle (f. d. A.) das regelmäßig nach bestimmter Tagesabteilung (vgl. Hef. | 4, 10) sich wiederholende Essen, nicht nur das an eine bestimmte Tageszeit gebunde größere Gijen, is find wir wohl zu der Annahme von drei Mahlwiten für ben gewöhnlichen Berlauf bes hebräischen Lebens genötigt, die sich auf Morgen, Mittag und Abend verteilen. Wer fruh aufstehen und angeftrengt arbeiten follte, mochte in der Regel nicht vide Stunden lang nüchtern bleiben, sonbern stärkte , ka durch ein leichtes Frühftück zur Arbeit; ein i lolder Morgen-Imbig wird, wie es icheint, Spr. 31, 15 mitangebeutet. Rechnen wir bies Frühltud ab, jo bleiben nur zwei eigentliche Mahlzeiten, mit welchen Elias am Bache Krith vollständig austeichte. Daraus aber, daß ihm (1. Kön. 17, s) die Raben sowohl des Worgens als auch des Abends Brot und Fleisch brachten, und aus dem Fehlen dues besonderen hebr. Ausbrucks für die Hauptmablzeit läßt fich nicht folgern, bag bie Hebraer eine folde, welche boch icon in dem täglichen ! Rahle der Kinder Hiobs enthalten ist, überhaupt nicht tannten. Es ift vielmehr mahricheinlich, bag Die jest im heißen Oriente herrschende Sitte (val. Bellsteb, R. I, S. 113; Lane-Zenker I, S. 151), bonach bas Abendmahl bie eigentliche Hauptmahlzit bildet, im allgemeinen schon während bes bebr. Altertums in Geltung war (vgl. 2. Moj. 16, 12. Richt. 19, 21. Bred. 5, 11). Wie die Beduinen häufig auf ihren Reisen nur zweimal am Tage Rahrung p fich nehmen und sich mit fo spärlicher Rost begnügen, daß ihre Mäßigkeit die an reichlicheres Men gewöhnten Bewohner nörblicherer Lander in Erstaunen verfett, fo berichtet Wellfteb von den Bewohnern der Proving Oman, daß nur die Bor- : nehmeren ein Mittagemahl einnehmen, welches aus mablzeit gegen Sonnenuntergang allen Klassen einst bie Griechen (Obnis. I, 145. XV, 134) und

gemeinfam feien. Wenn ber Brediger (10, 16 f.) Bebe über bas Land ruft, beffen Fürften frube effen, fo hat er natürlich die bon den üppigen Schwelgern icon am fruben Morgen begonnenen Rechgelage (val. Rej. 5, 11. Apftla. 2, 15) im Sinne. nicht ein einfaches Frühftud (vgl. Joh. 21, 4. v. 12). an welches sich allerbings (vgl. Richt. 19, s ff.) eine Schmauferei anschliegen tonnte. Jebenfalls ift bie Meinung fern zu halten, daß die Hebraer als ein aderbautreibenbes Bolt an ben Berttagen (über ben Sabbath vgl. oben S. 454) ihr Haupteffen am Mittage gehabt hatten. Für bie vom Morgen bis zum Abend fleißig arbeitenden Schnitter pflegte es auch um Mittag "Effens Beit" ju fein, vgl. bas Ruth 2, 14 erwähnte einfache Mittagsmahl; ber bis in die Nacht hinein mit dem Worfeln der Gerste beschäftigte Boas (Ruth 3, 7) hielt seine Hauptmahlzeit wohl etwas später (vgl. E. H. Balmer, S. 369), als gewöhnlich das Abendmahl stattsand. namlich unmittelbar bevor er fich ichlafen legte. Zuweilen kommen ja Umstände vor, welche das Einhalten ber gewöhnlichen Effenezeiten verhindern (vgl. Apftig. 27, 21. 20 ff.). Das festliche Mittagemahl, welches Joseph (1. Mos. 43, 16. 26) seinen Brüdern gab, schließt so wenig aus, daß das Abendmahl bie hauptmablgeit mar, ale bie Gffenegeit ber beiben Alteften bie Gufanna (B. 7. 18) baran hinderte, um diese Mittagsstunde im schattigen Garten gu luftwandeln und ein Bad gu nehmen. Das Bechgelage 1. Kon. 20, 19. 16, bei welchem Benhabab mit feinen Unterfonigen icon gur Mittagszeit trunten mar, fand in Laubhütten (Luther ungenau: im Gegelt) gur Feier bes üppigen herbstiestes statt und hat mit einer ordentlichen Mahlzeit nichts zu schaffen. Mit Recht aber versteht Luther das griechische ariston, welches urspränglich das Frühstück (jo noch Joh. 21, 12, 15) bebeutet, nach bem fpateren Sprachgebrauch in ben Stellen Lut. 11, 27. 14, 12 (vgl. Matth. 22, 4) vom Mittagsmahle. Bei ben Griechen und Romern führt allerdings ber Bechfel in ber Sprace auf eine Berichiebung ber Sauptmahlzeit vom Mittag auf ben Abend, ba auch bas lateinische prandium ben uriprunglichen Ginn bes Frubftudes mit bem bes Mittagessens vertauschte, mahrend bas griechische deipnon und bas lateinische coena, bie anfänglichen Bezeichnungen für bie gegen Mittag fallende erfte orbentliche Dahlzeit, die übrigens bon Reifenden icon fruh eingenommen werben tonnte, fpaterbin Ramen für Die am Rachmittag ober Abend beginnende Hauptmahlzeit murben; allein bei ben Sebraern ift eine folche Berichiebung nicht nachweisbar. In der griechischen Bibel ist deipnon überall bas Abendmahl ober bie Hauptmahlzeit, vgl. Tob. 8, 1. Luf. 14, 12, 16 f. 17, s. Joh. 13, s. 4. 1. Kor. 11, so f. Offb. 19, s. 12. berichiebentlich jubereitetem Fleisch und Früchten - Gine andere Anderung aber haben Die Bebraer 2 bestehe, mahrend bas Fruhftud und die Saupt- mit ben genannten Bollern gemein. Wie nämlich

Römer, auch die alten Aappter (f. die Abbildung ) oben S. 479), fo fagen ursprünglich bie Bebraer gu Tifche (vgl. 1. Mof. 27, 19. Richt. 19, 6. 1. Sam. 20, s. 24. 1. Kon. 13, 20). Bur Beit bes N. T.s aber lag (Joh. 21, 20) man zu Tische, obgleich bie deutsche Bibel ungenau ftatt bes Liegens (vgl. Watth. 9, 10. 26, 7. Mart. 6, 11. 14, 2. 10. Lut. 5, 29. 7, 26 f. 14, 10. Joh. 12, 2. 13, 23) bas Sigen ausbrückt (f. d. Artt. Bette, Riffen und über Mark. 14, 16 oben S. 593, sowie über bas borhergebenbe Ablegen ber Sandalen oben S. 596). Die Stelle 1. Mof. 18, 4 gehort gwar schwerlich hieher, ba bie Borte "lehnet euch unter ben Baum" einfach jum Ausruhen aufforbern, mahrend erft im folgenden Berfe von der Bereitung des Mahles gerebet wird; aber bie mahricheinlich auslandische Sitte bes Liegens beim Mable, bie ursprunglich (vgl. Bilfinfon II, G. 395 f.) ale Chrenbezeigung für ben bornehmften Gaft gegolten haben mag, bürgerte sich bei üppigen Gastmahlen (vgl. Am. 2,8. 6, 4 im Sebr.) wohl icon fruh (vgl. oben S. 596) ben Pharaonen, S. 304) gablt unter feiner Beute

auf bem triclinium, von welchem Borte (eigentlich - Dreilager) ber Speisemeifter in Joh. 2, . feinen Namen erhalten hat, geben wir nach einem von Miccolini (Case di Pompei tav. 3) mitgeteilten Gemalbe in Bompeji die Abbildung einer auf einem Divan um einen fleinen Tifch gelagerten Gefellicaft. - Uber bie Form ber Tifche (f. b. A. Hausgerat) find wir nicht genau unterrichtet (vgl. 1. Sam. 20, 20. 2. Kön. 4, 10. Luf. 22, 21. Apftlg 16, 14). Es icheint felbstverftanblich, bag ber Tifch, bor welchem man lag, niebriger war, als berjenige, an welchem man auf einem Stuble jag. Der 2. Moj. 25, 20 ff. beschriebene Schaubrottifch (f. b. A.) hatte eine Sobe von anderthalb Ellen, mahrend ber auf bem Bogen bes Titus abgebilbete Tifch (val. 1. Maff. 4, 40) nur etwas über einen Fuß hoch war; biefen Umstand hat man ohne jonberliche Beweistraft für die Niebrigkeit ber Tische geltend gemacht. Der berühmte Eroberer Thutmes III. (vgl. Brugich, Geschichte Aguptens unter



Munifchen Angelager. Rach Riccolini.

ein und empfahl fich ber zunehmenben Bequemlichfeit jo fehr, bag fie allmählich auch im gewöhnlichen burgerlichen Leben (vgl. Lut. 17, 7) gur Herrichaft gelangte. Die an ber Mahlzeit teilnehmenden Frauen (f. oben G. 479) fpeiften wohl lipend: weniastens galt dies bei den Römern (vgl. Suet. Claud. 32) ale gute alte Sitte. Die 5000 Mann Mart. 6, so lagerten fich, in Speifegesellschaften abgeteilt (Luther frei: bei Tischen voll), auf das grüne Gras. Auf den Speisejofas ober Tifchlagern, welche aus gewöhnlich für brei bis fünf Personen eingerichteten Polstern ober Divans bestanden, die von den Reichen gern mit den kostbarsten Teppichen (vgl. Josephus, Altert. XV, 9, s) bedeckt wurden, lagen die Speisenden mit nach hinten (Luk. 7, 20) ausgestreckten Füßen in der Weise, daß man sich auf den linken Arm ftütte, daß also der rechts Liegende mit feinem

einmal auf: "Seche Stuble bes feindlichen Ronigs und bie Fußichemel bagu, aus Elfenbein und Cedernholg; feche große Tifche von Tedernholg, ausgelegt mit Golb und Ebelfteinen." Abbilbungen von altägyptischen Tischen f. bei Wilkinson II, S. 202 f., wo zugleich ersichtlich ift, bag bas jest im Orient abliche Gigen mit freugweis untergeschlagenen Beinen bei ben gemeinen Agpptern ichon bor Jahrtausenden gebrauchlich mar. Wir muffen bebenken, bag nicht jeder Tijch ein Speisetisch mar, besonders aber, daß die hebr. Redeweisen "über bem Brot sigen" (1. Sam. 20, 24) und "auf bem Tijch effen" (fo Luther g. B. 2. Cam. 9, 7. 11) auch bann in ihrem vollen Rechte bleiben, wenn die Speisenden überhaupt nicht auf Stub. Ien fagen, fondern unmittelbar auf bem nur mit Matten ober Teppichen bedecten Fugboden. Mochten auch die vornehmeren hebraer (val. Spr. hintertopf gleichsam an ber Bruft seines linken 23, 1), wie manche annehmen, in ber alten Beit Nachbars ruhte und die allein für einen vertrauten beim Essen sich ber Stuhle bedienen, während Freund (vgl. Joh. 13, 22. 21, 20) natürliche Lage man späterhin in der griechisch-römischen Beriode einnahm. Bur Beranschaulichung bieses Liegens bei ben ordentlichen Mahlzeiten ziemlich allgemein

( 1 1 1 1 1 2 2

su Tische lag, so ist es boch an sich wahrscheinlich. bağ bas heute im Morgenlande übliche Speifen. wobei man ohne Stuble um einen in ber Mitte bes Zimmers aufgestellten niedrigen Tisch ober um ein auf bem Fußboden ausgebreitetes rundes Leber fitt, fehr hoch in bas hebraische Altertum hinaufreicht. Robinson (II, S. 726) schilbert bie Mahlzeit, welche er die Gouverneure von Gaza, Berufalem und Bebron einnehmen fab, in folgenden Worten: "Ein fehr großes runbes Brafentierbrett von überginntem Rupfer, auf einen hölgernen, etwa einen Fuß hohen plumpen, Schemel gefest, biente als Tifch. In der Mitte desfelben ftand eine große Schuffel mit einem Berge von Pilau, bestehend aus gekochtem und mit Butter begoffenem Reis mit fleinen brin und drüber liegenden Stüden Fleisch. Dies war bas Sauptgericht, indessen tamen auch andere Keinere Gerichte fowohl von Fleisch als Begetabilien vor. Um biefen Tijd fagen, mit Ginichlug ber brei



Aguptifde Cifde. Rad Billinfon.

Converneure, gehn Berjonen, ober hodten vielmehr auf ihren Fugen. Jeber hatte einen Teller von überginntem Rupfer und einen hölzernen Löffel bor fich. Einige gebrauchten ben Löffel ohne Teller; aber bie meiften gogen es bor, mit ben Fingern ber linten Sand gu effen, ohne fich bes Löffels und Tellers zu bedienen." Die im heutigen Morgenlande als Tisch auf ben Boben gebreitete Matte ober bas von ben Arabern Sufra gengnnte runbe Leber, welches, am Rande mit Ringen verfeben, nach bem Effen wie ein Beutel gusammengezogen und auf ber Geite bes Ramels ober an einem Ragel aufgehängt werben tann (vgl. Hamar II, 6. 453), hat allerbings wenig Ahnlichkeit mit unserem Tisch, und wir konnten die Sufra, welche häufig auf einen schemelartigen Tisch gelegt wirb, eher mit unserem Tischtuch vergleichen; aber die Thatsache, daß bas hebr. Wort für Tisch eigentlich bas Ausgebehnte bebeutet (vgl. auch Bi. 69, 22 oder Röm. 11, 0), scheint das hohe Alter biefer eigentumlichen Art von Tifden boch ficher

bes Tijches (Bi. 23, s. Jel. 21, s) bestand bann in bem hinbreiten ber als Tifch bienenben Dede, bem Auflegen ber Brottuchen und dem Aufstellen ber großen Speifeichuffel, mogu bei feierlichen Gaftmählern etwa noch Becher für die einzelnen Gäste aufgefest wurden. - Deffer und Gabeln (j. b. Artt.). jowie Loffel (f. b. M. Rochen) tamen im Altertum nur in der Rüche vor, da man einfach mit dem Fingern, wie noch jest gewöhnlich im Morgenlande geschieht, aus ber gemeinsamen Schuffel af (vgl. Spr. 26, 18). Das Fleisch (f. b. A. und val. Bef. 24, 4) fam, in fleine Stude gerschnitten, entweder gefocht ober gebraten auf ben Tisch, mobei bas gebratene (vgl. 1. Sam. 2, 18) als bas ichmadhaftere galt. Dunne Suppen gab es überhaupt nicht; die von ben Fleischstüden und allerlei Zuthaten gewonnene bide Brube (vgl. Richt. 6, 19 ff. Jef. 65, 4) wurde, wie bas Gemufe, aus ber Schuffel mit ber hand auf ben als Teller bienenben



Orientalifie Mahlgeit. Rach Bhotographie.

Brotkuchen gebracht, oder man tunkte bas Brotftud wie einen Löffel, ben man bann mitag, in die breiartige Speise hinein, vgl. Matth. 26, so. Buweilen (vgl. 1. Sam. 1, 4. Joh. 13, 20) legte ber Sausvater felbst por. Uber die Speisen, welche ben Gegenftand ber hebr. Dahlzeit bilbeten, vgl. Ruth 2, 14. 1. Sam. 25, 11. 18. 2. Sam. 16, 1. 17, 20 f. 1. Ron. 4, 22 f. (hebr. 5, 2 f.) Reh. 5, 18. Wein (f. b. A.) wurde gumeilen mahrend ber Dahlzeit getrunten, befonders aber am Schluffe ber Mahlzeit genoffen. Schon bie Reinlichkeit brachte es mit fich, bag man gewöhnlich, wie jest von ben Dohammedanern im Orient immer geschicht, sowohl por als nach ber Dahlzeit bie Sanbe wuich. Wegen biefes forgfältigen Bafchens vor bem Effen (für biefelbe Sitte bei ben Griechen vgl. 3liab. X, 577), jo meint ber Reisende Riebuhr (Beichr., G. 54), "icheinet es einem gulent gleichgültig, ob einer bas Effen mit reinen Fingern ober mit einer Gabel aus ber Schuffel nimmt." Bei ben fpateren Juben nahm befanntlich bies Banbewaschen ben Charafter genug zu bezeugen. Das Bereiten ober Rurichten einer religiösen Sapung an (vgl. Matth. 15, s. 20.

City de

Qut. 11, ar ff.). Wertvoller in religiojer Begiehung war bie Sitte, bie Mahlgeit mit einem Segensfpruch ober Danigebet zu eröffnen und zu ichließen. Bie icon Samuel (1. Sam. 9, 18) por bem Gffen bie Opfermablzeit fegnet, fo finden wir die durch bas Beifpiel bes Erlofers (Matth. 14, 19. 15, 26. 26, so f.) gebeiligte Sitte ber Dantjagung auch bei ben erften Chriften (Apftig. 27, as; vgl. 1. Tim. 4, . ff.). Das nach der Mablzeit gesprochene Tijchgebet entwidelte fich leicht aus bem Buchftaben bon 5. Moj. 8, to und murbe von ben Rabbinen für eine unerläßliche Sapung erffart; im R. T. wird es nie ermannt, ba Matth. 26, so ber am Baffah übliche Lobgefang zu verftehen ift. Derfelbe veraugerlichte Sinn bes fpateren Judentums zeigte fich barin, bag bie Strengeren bis gur Beit bes



Grientalifches gandemaiden nach ber Mahizeit.

erften Gebetes, b. h. morgens 9 Uhr, gang nuchtern blieben (vgl. Apftig. 2, 18). Wenn man aber (vgl. Josephus, Leben 54) am Sabbath, wohl wegen des Spnagogengottesbienftes, um die fechfte Stunde bas Frühmahl (griech, ariston) einnahm, fo beweift bas nicht ficher fur ein volliges Saften bis gur Mittagegeit, mochten fich auch bie Gffener (Josephus, 3. Mr. II, 8, s) mit zweimaligem Effen taglich begnugen, inbem fie fich in ber fünften Stunde jum Gruhmahl, um die Beit ber Dammerung jum Abendmahl niederfetten. Kph.

Mahujacl, j. Rainiten.

**Malaz,** Sit eines ber Amtleute Salomo's

den anderen a. a. D. genannten Städten zu urteilen, im Stammgebiete von Dan gelegen haben.

Dafed (bei Luther "Mageth" nach Vulg.) bieß eine fefte Stadt in Bilead, welche Jubas Mattabaus eroberte (1. Datt. 5, 20. 26); nach Sigig Makadd, ein Ort, ber in ber Rabe von Adra'at (Ebrei) liegen foll, ben aber die neueren Rarten nicht aufweisen.

Malcheloth, f. Rehelatha.

Mallabaer. Der Name "Maftabaer" ift urfprunglich nur Beiname bes Rubas (f. b. A.). Spater wurde er auf bie gange Familie übertragen; und man verfteht daber unter ben "Mattabaern" bas priefterliche Fürftengeschlecht, welches bon ben Freiheitstampfen unter Antiochus Coiphanes an bis gur Begrundung ber berobianischen Dynaftie an ber Spige bes jubifchen Bolles ftanb. Reben bem Namen "Maftabaer" ift auch ber Name "Sasmonaer" gebrauchlich, von hasmonaus, bem angeblichen Urgrofvater bes Mattathias (f. b. A.). Und er ift gur Bezeichnung ber Dynaftie wohl bem erfteren vorzugiehen. Die Familie geborte zu ber erften ber 24 Briefterflaffen, ber Rlaffe Jojarib (vgl. 1. Chr. 24, 7 und f. b. A. Sohepriefter Dr. 7); fie tritt aber erft gur Beit bes Antiochus Epiphanes auf ben Schauplas ber Geschichte. Mattathias mar es, ber ben erften Unftoß gab gur Erhebung ber glaubenstreuen 38raeliten gegen bie gewaltsamen Bellenisierungsversuche bes Antiochus Epiphanes. Nach feinem balb barauf erfolgten Tobe übernahm fein Gohn Jubas (f. b. A.) bie weitere Leitung der Erhebung. Rach beffen Tobe trat fein Bruber Jonathan (f. b. A.) an feine Stelle, und erft biefer gelangte zu einer öffentlich anerfannten Stellung an ber Spipe bes gangen Bolles, inbem er im 3. 153 v. Chr. burch Alexander Balas jum Sobenpriefter ernannt murbe. Aber auch er erhielt biefe Burbe nur für feine Person. Die hasmonaische Dynaftie als folche murbe erft baburch begrundet, bag Gimon, ber Bruber und Rachfolger Jonathans, im 3. 141 v. Chr. durch Bolisbeichluß gum erblichen Sohenpriefter und Fürften erklart wurde (f. b. A. Simon). Bon nun an ftanben bie hasmondischen Fürften unbestritten an ber Spige bes Bolfes und vereinigten in ihrer Berfon die bobepriefterliche Burbe mit ber fürftlichen. Bis gum Tode Simons (195 v. Chr.) ist ihre Geschichte im erften Maffabaerbuche ergahlt. Deffen Sohn und Nachfolgerwar Johannes Syrtanus (135-105 v. Chr.). Schon mit ihm nahm bie Bolitit ber hasmonder eine von ber bisherigen abweichende Bendung, indem er fich im Laufe feiner Regie-(1. Kon. 4, v), ift neuerbings von Conder mit ber rung enger an bie Sadducaer, b. h. an bie mehr Ruinenftatte Makkas 4,6 km fublich von Esdad weltlich gefinnte und ber griechischen Bilbung be-(ABdod) ibentificiert worben: eine Lage, welche gu | freundete Bartei bes hoben und alten priefterlicen weit nach Guben führt; benn Datag wird, nach Abels anichlog. Roch entichiebener befolaten bieje

4 1, 1, 1, 1, 1

Richtung bie Nachfolger Sprkans: Ariftobul I. (105-104) und Alexander Jannaus (104-78 v. Chr.). Der erstere nahm für sich und seine Rachfolger auch bereits den Königstitel an. Unter Alexanbra (78-69) erfolgte zwar eine Reaktion im Sinne bes Pharifaismus. Sie war aber nicht von bleibender Dauer, ba ihr Sohn Ariftobul II. (69-63) wieder andere Bahnen einschlug. Geiner Regierung murbe burch ben Eroberungszug bes Bompejus ein Biel gefett, ber nach ber Ginnahme Jerusalems (63 b. Chr.) ben schwachen hurfan II. als Sobepriefter und Fürften unter romifcher Oberhoheit, aber ohne ben Ronigstitel, einsette. Unter feiner Regierung (63-40 b. Chr.) wußte fich allmählich ber Ibumaer Antipater gu Geltung und Anseben zu bringen, ja auch fich und feinen Gohnen Bhafael und Berobes öffentliche Stellungen zu verschaffen. Es folgte dann nach dem Einfalle der Parther und unter beren Schut noch bas furge Ronigtum bes letten Hasmonders Antigonus (40—37 v. Chr.). Aber noch im ersten Jahre seiner Regierung (40 v. Chr.) war bereits, ba Antipater und Phasael tot waren, der emporstrebende Herodes von den Romern zum König ernannt worden; und im J. 37 machte dieser durch die Eroberung Jerusalems und bie fattifche Besignahme feines Ronigtums ber Dungftie ber Sasmonaer für immer ein Enbe. Die Geichide der noch überlebenden Mitglieder ber basmonäischen Familie sind in mannigsacher Weise mit ber Geschichte bes herobes verflochten und in dieser bereits ergablt worben. G. d. A. Derobes.

Genealogie ber Mattabäer ober Sasmonäer.



Matteda (vielleicht f. v. a. Schäferstabt) war nach Jos. 10, 20 f. 12, 10 Sit eines canaanitischen Königs und wurde von Josua zerstört. Bei der Stade befand sich jene höhle, in der die dei Gibeon geschlagenen Könige vergebens Schutz suchten (Jos. 10, 18—27). Die Ortslage ist disher nicht genauer sestgestellt. Eusedius setzt dieselbe 8 röm. M. östlich von Eleutheropolis (Bet Oschibrin) an, was, wenn

es richtig ift, als norböstlich ober süböstlich berstanden werben muß, da nach Jos. 15, 41 Matteba zum Niederland Juda's gehörte. Auch folgt aus Jos. 10, 10, 10, 20 nicht, daß die Stadt in der Nähe der übrigens ihrerseits nicht sicher zu bestimmenden Orte Libna und Aseta lag.

Mal, Malzeichen, f. Denkmal und Salbsteine. – Als Rindern Jehova's und Gliedern seines heiligen Bolkes war den Asraeliten die im alten und noch im heutigen Orient verbreitete Sitte, sich in ber Trauer über Tote Male am Leib, besonders an Sanden, Armen und dem Geficht einzurigen oder einzuschneiden berboten; und ebenso jedes Einagen, Einstechen ober Einbrennen von Reichen ober Buchftaben, überhaupt alle Tattowierung (3. Dof. 19, 20. 5. Dof. 14, 1 f.). Den beiligen Brieftern wird jenes Berbot noch besonders eingeicharft (3. Dof. 21, s). Ift bie willfürliche ober leidenschaftliche Berunftaltung bes Körpers ichon an sich mit dem Charafter der Beiligkeit nicht verträglich, so lag, wenn sie um eines Toten willen bollzogen wurde, barin eine thatfachliche und augenfällige Erflärung der Rugehörigfeit an ben Toten, wie fie mit ber Bugeborigfeit an ben lebenbigen Gott nicht berträglich erichien; und bie Tattowierung nahm leicht eine mit Abgötterei (f. Dentmal) und Bauberei zusammenhängende Bedeutung an. Die Macht ber altüberlieferten Trauergebrauche war aber auch bei ben Jeraeliten großer, ale bie bes Gefenesverbots (Ber. 16, e; vgl. auch Ber. 41, s. 47, s. 48, sr u. b. A. Begrabnis).

Malcia (= Konig ist Rehova) bieken verschiebene Manner: fo bor allen der Ahnherr ber 5. Briefterklaffe (1. Chr. 25, .), wahrscheinlich berfelbe, welcher unter ben Borfahren bes Briefters Abaja in 1. Chr. 10, 12 an britter, in Neh. 11, 12 aber an fechfter Stelle genannt wird. Dit bem in beiben Stellen als fein Sohn (ober Abfömmling) genannten Bashur ift wohl ber (Briefter-)Fürft Pashur, Sohn M.'s ibentisch, ber als Zeitgenosse Jeremia's und vertrauter Beamter König Zedefia's erwähnt wird (Jer. 21, 1. 38, 1), eine Annahme, bie gemäß Reh. 11, 12 gu ber von Bertheau mahricheinlich gemachten Abfassung bes Berzeichnisses 1. Chr. 10 und Reb. 11 in ber Beit Rebemia's ftimmen wurde. Reh. 10, a ift M. Name jener Brieftertlaffe. Bon ben 3 mit Auslanderinnen verheiratet gewesenen M.'s, welche Est. 10, 25. 31 bergeichnet find, tommt ber gu ben Rinbern Sarims gehörige Neh. 3, 11 wieder vor. - Sonft führen ben Ramen einer ber Borfahren Ajaphs (1. Chr. 7, 40) ein Prinz des davidischen Königshauses (Jer. 38, 16), und unter den Zeitgenossen Esra's und Nehemia's neben einem Priefter (Reh. 8, 4) und einem levitischen Sänger (Neh. 12, 42) ber Oberfte bes Begirts von Beth Cherem (i. b. 21) und ein jur Junung ber Golbichmiebe gehöriger Mann

(Neh. 3, 26. 21); auch ein Borfahre Judiths (Judith 8, 2).

Maldifua, britter Sohn Sauls, ber mit seinen beiben älteren Brübern von den Philistern erschlagen wurde (1. Sam. 14, 49. 31, 2. 1. Thr. 9, 38. 10, 30. 11, 3).

Malcom, j. Milcom.

Malcacht ift bie Bezeichnung, mit welcher ber Berfaffer ber letten Prophetie im Reinen Brophetenbuch in ber Uberschrift (1, 1) eingeführt wird. Die Schrift enthalt in fortlaufendem Busammenhang eine icharfe Ruge ber Beitsunben, welche ber Prophet bei fummerlicher Lage bes Bolks (3, .) im inneren, fultischen und hauslichen Leben bedselben zu strafen findet: Mischeiraten mit Beibinnen, Chebruch und leichtfertige Chescheibung, Rauberei, Weineib und Unbarmherzigkeit (2, 10-16. 3, 5); insonderheit aber bie Bernachlässigung der korretten Ausrichtung des mosaischen Ceremonialgefeges, welche unter ben Brieftern eingerissen ist, und von einem opferträgen, skeptischen und fophistischen Indifferentismus in ber Gemeinbe begleitet wird (1, e-2, e. 3, 7-e. 1, 2. 2, 17 f. 3, 18 ff.; vgl. 4, 4 [3, 22]). Die Ruge munbet aus in einen hinweis auf das Gericht, das Jehova mit feinem Bundesengel unter Bewahrung ber Frommen über die fundige Daffe berhangen und namentlich für den verkommenden Briefterstand zu einer unbarmherzigen Läuterung machen wirb, nicht ohne vorher durch die wiedererweckte Eliaspredigt ben Beg bereitet gu haben (3, 1-s. 10-10. 4, 1-6 [3, 19-14]). Schon bag ber Briefterftanb schlechthin und ausschließlich in die Mitte bes öffentlichen Lebens geftellt ericheint, weift auf bie Entftehung biefes jungften unter ben prophetischen Buchern in ber nacherilischen Gemeinbe. Näher beutet die Erwähnung bes Satrapen (Bechah 1, 0; Luther: "Fürst") auf die perfische Zeit, und die große Ahnlichkeit der vorausgesetten socialen Lage und der gerügten Wißstände mit den betreffenden Bugen der Geschichtebucher auf die fummerliche Periode, in welcher Esra und Rehemia (f. d. A) Hand an die innere und äußere Wiederaufrichtung der Gemeinde legten. In biefe Beit der ausgebenben Brophetie und ber beginnenden Schriftgelehrfamteit weift auch bie eigentumliche Redemeife bes Buches: nicht mehr öffentliche Bolterebe, wie bei Bejaja, ober prophetisches Beugnis und prophetische Meditation, wie bei ben Propheten ber Exiloperiobe, sonbern die Form der schulmäßigen Disputation: Aufftellung einer These und Biberlegung ber Ginwürfe gegen dieselbe (1, 2 ff. 2, 10 ff. 17. 3, 7 ff. 10 ff.). Unter den gablreichen Ramenreiben bedeutenber und unbedeutender Zeitgenoffen, die uns in ben Büchern Esra und Nehemia begegnen, fehlt ber Rame W. So hat man icon von alters her in demfelben nicht sowohl einen Eigennamen, als eine

Brophetie erbliden wollen, und als denfelben irgend einen angesehenen Frommen ber nachegilischen Beit, am liebsten Edra, angejehen. In der That findet sich bas Wort mal'achi, b. i. "mein Engel", "mein Bote" im Buche felbft 3, 1 und es mare möglich, daß diese Bezeichnung bes bem Gericht vorausgehenden Gottesboten auf den sich selbst nicht nennenben Berfaffer ber Schrift einfach übertragen worben mare. Ober er tonnte auch abjettibisch mal'achi, b. i. angelicus, ber bem Engel zugeeignete, vom Engel handelnde genannt worden sein. Aber ebensowohl, und wohl natürlicher, läßt fich Mt. gut hebraisch als Gigenname faffen, abgefürzt aus Mal'achijja, b. i. Bote Jehova's. Dann würde das sonstige Fehlen bes Namens auf Rufall beruhen. Schon die griechische Ubersetung icheint es so angesehen zu haben, wenn sie, wie bei Wicha (f. b. A.), nicht die abgefürzte, sonbern die volle Form des Namens wiedergibt: Malachias. Kl.

Malerei. Unter allen Runften war die der Dt. ben Asraeliten am frembesten. Rur bom roten Anstrich der Balastwände mit Mennia, also von Tüncherarbeit ist Jer. 22, 14 die Rebe. Die Kunstweber verftanden es allerbings, Riguren in Teppiche einzuweben, und biefe Kunft wurde auch gum Schmude bes heiligtums angewendet (2. Dof. 26, 1. s1. 36, s. 2. Chr. 3, 14). Die von Bejefiel ermahnten Bilbniffe von Gewürm (fleinen Tieren aller Urt) und vierfüßigen Tieren an ben Banben eines Tempelvorhofbaues (Bef. 8, 10) icheinen agnptischem Gögendienst gebient zu haben, maren aber wohl Badreliefd, vielleicht mit Farbe überftrichen (Beish. 13, 14 f.). Birtliche Banbmalereien find nur Ses. 23, 14 f. ermähnt; aber diese mit roter Farbe an die Wand gemalten Bilder stattlicher Chaldder mit ihren Gürteln an den Lenden und ben überhängenden bunten Turbanen (tiarae tinctae) auf den Röpfen, waren ficher teine israelitifche, fondern caldaifche Arbeit, welche die Judaer auch schwerlich in Jerusalem, sondern im Ausland Auf entaustische Wandmalerei, gesehen hatten. d. h. Malereien in Bachsfarben, welche mit trodenen Stiften verarbeitet und mittels einer Barmpfanne eingeschmolzen wurden, weist 2. Matt. 2, 20, auf mit verschiedenartigen Farben ausgeführte heidnische Göttergemalde Weish. 15, 4 hin; aber beibe hinweisungen befunden nur Befanntichaft mit griechischer ober griechisch-agpptischer Runft.

sondern die Form der schulmäßigen Disputation: Muster (2. Mast. 4, 20), die Bewohner der kiliki-Aufstellung einer These und Widerlegung der Einwürfe gegen dieselbe (1, 2 st. 2, 12 st. 17. 3, 7 st. 12 st.). stichen Riederlandes, nahe der Mündung des großen Unter den zahlreichen Ramenreihen bedeutender und unbedeutender Zeitgenossen, die uns in den und unbedeutender Zeitgenossen, sehlt der Büchern Esra und Nehemia begegnen, sehlt der Rame M. So hat man schon von alters her in demielben nicht sowohl einen Eigennamen, als eine haralteristerende Bezeichnung des Berfassers dieser Text (2, 28) aber steht vielmehr: "er zerstreute | Bhut und Lud". --

Malter, f. Maße.

Mamon ober Mammon ift ein aramäisches (und punifches) Wort und bebeutet Gewinn, Reichtum. In ben fogenannten halbaifden überfetungen gum A. T. wird es vorzugsweise bon bem auf ungerechte Beife, wie burch Bebrudung und Beftechung, erworbenen Reichtum gebraucht, bgl. Luf. 16. 9. 11. Das Wort ist im Griechischen bes R. T. in seiner aramäischen Lautform beibehalten, weil es zum Gigennamen bes personifizierten ungerechten Gewinnes geworden ift, vergleichbar dem Plutos ber Griechen. Der Mamon wird als ein Bobe gebacht, beffen Dienft mit bem bes mabren Gottes unvereinbar ift. Matth. 6, sa. But. 16, 18.

Maure bieg zunächft einer ber brei mit Abraham verbundeten Amoriterfürsten in Hebron (1. Moj. 14, 12. 24), nach welchem ber ihm gehörige und von ihm an Abraham als Nieberlassungsort äberlaffene Terebinthenhain benannt wurde (1. Mof. 13, 10. 14, 18. 18, 1). Diefer Sain lag in ober im Bereich Sebrons (13, 10; val. 23, 2). Daneben wird aber ber Rame Mamre auch fur Bebron felbst (ober einen Teil bavon?) gebraucht (23, 20. 35, 27); und dieselbe Urtunde, welche ihn in diesem Sinne anwendet, sagt von dem Patriarchengrab, bağ es "vor" ober "gegenüber", b. h. im Often von Dt. gelegen habe (23, 17, 25, 9, 50, 18). Man tann baber aus letteren Angaben nichts Sicheres für die Lage jenes haines folgern. Schon die Sept. nennt ftatt besfelben eine einzelne Giche (13, 18, 14, 18, 18, 1), wogegen bie Vulg. (wohl nach Sept. 23, 2 und nach 37, 14) von einem "Thal M.'3" redet. Bur Beit des Josephus zeigte man 6 Stabien (ca. 1100 m) von hebron entfernt eine febr große und uralte Terebinthe (J. Rr. IV, 9, 1), wogegen im 4. Jahrh. eine folche 2 r. M. (ca. 2950 m) nörblich von hebron als Abrahamseiche ober -terebinthe geehrt wurde. Aber bie fvateren Überlieferungen und die heutige Abrahamseiche f. b. Artt. Sebron und Giche. — Uber ben "Bach M." Judith 2, 14 f. d. Abronas.

Manna. .

Manahath tommt unter ben Rinbern bes Doriters Sobal vor (1. Mof. 36, 28. 1. Chr. 1, 40), von Knobel mit bem ebomitischen Ort Menochia und bem Namen Munychiatis, welchen bie Gegenb weftlich von Betra bei Ptolem. führt, zusammengestellt. Merkwürdigerweise wird auch von einem Calebiten Sobal die Halfte der Manahthiter (1. Chr. 2, sa; 1.: "Sohne Saroeh" [oder vielmehr: "Reaja"; vgl. 4, s], die Salfte ber Manahthiter") und bie andere Galfte berfelben von dem Calebiten Salma (1. Chr. 2, 54) abgeleitet. Außerbem ist in 1. Chr. 9, e ein Ort M. erwähnt, wohin von dem Bergleiche auch ben alten Ruhm ber Kriegstüchtig-

Benjaminiten Chub abstammenbe Familienhäupter aus Geba von anderen Stammesgenoffen — wir wissen nicht: wann? und aus welchem Anlaß? gefangen fortgeführt worden find. Es bleibt jeboch ungewiß, ob biefe brei Dt. in irgend einer Beziehung zu einander stehen und ihre Lage läßt sich nicht nachweisen.

Manasse (hebr. Měnasscheh, d. i. snach 1. Moj. 41, s1] ber "vergessen Machende", griech. Manasses): 1) ber Erstgeborne Josephs von ber Asenath, älterer Bruder Ephraims und neben diesem von dem Großvater Jakob in Rindesrechte eingesett (1. Dos. 48, 14. 41, 81. 46, 20. 48, 1 ff. 50, 25; vgl. oben S. 403.). - Rach ibm benannt 2) ein israelitischer Stamm (4. Mof. 1, 10. Offb. 7, 0). Die alteften gahlungen besjelben beweisen, daß er in den Anfängen ber Boltsgeschichte in schnellem Aufblühen begriffen war (4. Mos. 1, sa f. 2, 21; vgl. mit 26, sa). Uber feine enge Berbindung mit den anderen Rabelstämmen Ephraim und Benjamin ("Haus Josephs") vgl. oben S. 783. In feinem Bruberverhaltnis ju Ephraim lag es begrunbet, bag fein Stammgebiet im Bestlande mit dem ephraimitischen eine ftarte Einheit ausmachte, welche bas Mittelgebiet bes Landes umfakte (Roj. 17, 18 ff. 16, 1 ff.). An ber hauptfache zwar ichieb fich bie Siebelung fo, bag bie Ephraimiten füblich, die Manaffiten nörblich wohnten, ihrerfeits wiederum nörblich bon Affer und Sebulon, östlich von Jaichar, westlich vom Meer eingegrenzt (Jof. 17, 2-11). Doch mar bie Grenzbestimmung eine fliegenbe, und einige Stadte auf manaffischem Gebiet, wie Tappuah, wurden auf die Dauer jum Stamm Ephraim gerechnet, mahrend wiederum Manaffe auch in ben Gebieten von Jafchar und Affer mehrere ansehnliche Canaaniterstabte, wie Bethfean und Endor, Taanach und Megiddo nominell zugewiesen erhielt (Jos. 16, s. 17, s - wo ju überseben: "bem Dt. gehörte bas Gebiet von Tappuah, Tappuah selbst aber auf dem Gebiet Dt.'s gehört den Kindern Ephraim" - Jos. 17, 9. 11-12. Richt. 1, 27. 1. Chr. 8 [7], 29). Gine noch größere geographische Bebeutung follte aber ber Rame bes Stammes im Oftjorbanlande gewinnen. Wenn nämlich die Stämme Ruben und Sab den süblichen und mittleren Teil biefes Gebietes in Hudficht auf ihren herbenreichtum zugebilligt erhalten hatten und nach Eroberung bes Beftlanbes befetten, fo gefellten fich ihnen in tapferer Thatenlust einige Geschlechter und Helben des volkreichen M. zu, um auch den nördlichen Teil bes Oftlandes zu befehen; fo namentlich bas Geschlecht Dachirs, bes von Jatob adoptierten Urenfels, und die Belben Jair und Nobah (4. Mof. 32, so-40 vgl. mit B. 1 ff. 1. Moj. 50, 22. 30f. 1, 12 ff. 4, 12. 22, 1 ff.

teit der Manassiten Jos. 17, 14 ff. 5. Mos. 33, 17). Go mar "Salbmanaffe" Berr eines weiten Diftrifts im Oftlanbe, ber ben Lowenanteil ber alten Amoriterreiche bes Sihon und Dg. gang Bafan und halb Gileab mit Beichlag belegte; ein Gebiet, melches vom haurangebirge öftlich bis weftlich jum Jorban, bom Hermongebirge norblich bis Machanaim füdlich, ungefähr mit dem Fluggebiet bes Jarmut zusammenfiel, und außer einigen geschloffenen Begirten, wie dem ber Geffuriter und Daachathiter, ben Jairgemeinden und bem Gau von Renath auch bie bebeutenben Stäbte Aftharoth, Golan, Edrei umfaßte (4. Mof. 32, sa f. 34, 14 f. 5. Moj. 3, 18. 15. 4, 48. 29, 8. 301. 12, s. 13, s-18. 20-22. 14, 4 ff. 18, 7. 20, s. 21, 27, 1. Chr. 6 [5], 23). Eine Reihe ansehnlicher Ramen bebt geschichtlich ben Glang biefer erften Reiten bes Stammes; fo neben ben Dbengenannten und bem Stammfürften Gamaliel (4. Mos. 1, 10. 2, 20. 7, 54. 10, 23) namentlich Gibeon (f. b. A.): wogegen Jephthah ichwerlich als Manaffit wird betrachtet werben tonnen, ba trot 4. Mos. 26, 20. 1. Chr. 8 [7], 14. 17 bie Berichterftattung für feine Beit einen energischen Untericieb zwischen Manaffiten und Gileabiten im engeren Sinne bes Bortes macht (Richt, 11, 20, 12,4; bgl. auch noch Bf. 60, s). Reben ben Genannten erhielten die Töchter Belophchads eine eigentümliche Bebeutung daburch, daß sich zwei wichtige Titel bes israelitischen Erbrechts mit ihrem Ramen verknûpften (4. Moj. 27, 1 ff. 36, 2 ff.; vgl. 26, 22. Joj. 17, a ff.). Auch auf Dt., namentlich Oftmanaffe, scheinen die decimierenden Einwirfungen der letten Richterzeit nicht ohne Ginfluß geblieben gu fein: zu dem gludlichen Kriege, den bie verbundeten Ditstämme zu Sauls Reit führten, vermochten fie aufammen nur 44 000 Baffenfabige gu ftellen (1. Chr. 6 [5], 10 ff.; bgl. B. 10); wogegen auch hier bie bavibische Zeit nicht bloß einen machtigen Aufschwung, sonbern auch die mächtige Anziehungsfraft zeigt, welche ber tapfere Jubaer gerade auch für die Reden M.'s befaß (1. Chr. 13 [12], ar. 19 ff. 21). Das hat lange nachgewirft; wir jehen in ben Beiten bes geteilten Reiches gerabe Danaffiten, beren viele auch in Jerufalem angefiebelt waren, stets bereit, wo es gilt, neue Anknüpfungen mit ber alten Dynastie aufzusuchen (1. Chr. 10 [9], s. 2. Chr. 15, s. 30, 11. 18. 34, s). Freilich wurde biese Geneigtheit mit ber Beit eine bebeutungsloje, namentlich feit der beste Rern bes Stammes ben fprifchen und affprifchen Raubfriegen und Deportationen erlag, und feine Kraft in den israelitischen Parteifehden ruiniert war (2. Kon. 10, ss. 15, ss. Jef. 9, si). — 3) Manaffe, Ronig von Juba 698-643; Siefia's Sohn bon ber Chephaiba (2. Ron. 20, 21, 21, 1. 1. Chr. 3, 10. 2. Chr. 33, 1. Matth. 1, 10). Seine Regierung war in allen Studen bas Wiberfpiel

ben Thron gefommen und, wie es scheint, balb ben Ginfluffen ber libertiniftifden Bartei anbeimgefallen, beren Ruchtlofigfeit felbst zu bistia's Reiten oft genug ber prophetischen Autorität tropte und nun, je langer niebergehalten, um fo völliger bie wiberwillig getragenen Bugel löfte, machte M. Jerufalem bon neuem gur Gogenftabt, und ließ auf bie Glangzeit bes Brophetentums bie Martyrerzeit besielben folgen. Die von Sistia beseitigten Sobendienste wurden wiederhergestellt und gewannen immer ausschließlicher idololatrifden Charafter; neben bem altgewohnten Baal-, Molod- und Aftartendienft gewann der babplonische Gestirnbienft eine vordem nicht erreichte Ausdehnung: Gögenaltare erfüllten nicht blog ben au-Beren, fondern auch den inneren Borhof bes Tempels und ins Beilige felbft warb ein Aftartenbild gefest Muffdwung prophetifchen Geiftes, ber unter Sistia feine Sobe erreicht, fich biefen Borgangen gegenüber nicht unbezeugt gelaffen, ift von vornherein angunehmen. Aber mabrend ber Ronig fich fur bas im Altertum unentbehrliche Beburfnis, Gottesftimmen über bie Bufunft zu befragen, lieber ber bas Gemiffen nicht beunruhigenben Mittel beidnischer Mantit bediente (2. Kon. 21, a), fielen bie blutigen Schläge, mit benen der Plund der Jehovapropheten geftopft warb, fo germalmenb, bag nitt einmal die Erinnerung eines herborragenden Ramens, getragen durch überlieferte Rede, aus dieser Zeit auf uns gekommen ift. Rur ganz allgemein berichteten die Quellen, aus denen die Geschichtsbucher bes A. T.s geschöpft haben, ben Inhalt einiger Weißagungen, welche dem völligen Berftummen ber Brophetie voraufgingen, aber verachtet wurden (2. Kön. 21, 10 ff. 2. Chr. 33, 10 f. 10); nur Sage und Legende berichtet von bem Musgange, welcher bem majeftatischen Birten Jefaja's die Martyrertrone bingufügte (f. b. A. Jefaja); nur vermuten läßt fich, bag ber tief elegische Ton in der Schlukrede bes Michabuches Rap. 6. 7 biefer Schredenszeit entftammt (vgl. namentlich Micha 7, 1—0. 6, 10 mit 2. Kön. 21, 1). Jerusalem warb voll vom vergossenen Blute ber Jehovabetenner "von Rand zu Rande" (fo ift 2. Kon. 21, 16 statt "hie und da" bei Luther zu übersegen). So blieb benn auch die göttliche Bewabrung, die dem frommen Wut Hisfia's widerfahren war, dem Sohne fern. Uffur fiel ins Land und führte den König gefangen fort (2. Chr. 33, 11). Man hat diese Rachricht, die ber Chronift allein hat, lange Beit als unglaubhaft betrachten wollen; doch ist ihr eine starke Bestätigung durch die Keilschriftmonumente geworden. Richt nur daß Alarhaddon (689—661; val. oben S. 120) unter ben 22 tributpflichtigen Fürsten, bie er "enthot", ben M. von Juda (Minasi sar Yahudi) ausbrudlich mit aufgablt, fo berichtet auch au ber feines frommen Baters. 3wolfjahrig auf fein Rachfolger Afurbanipal von einer icharfen

Rüchtigung, mit der er die seinem aufrührerischen Bruber Samughes verbundeten Fürften der Beftlande beimsuchte (vgl. S. 134), bei ber unter anderen auch ben Agppter Recho bas Geschich betraf, in Retten nach bem Lande bes Großtonigs abgeführt zu werben, und nach ber auch Juba unter den dem Affprer unterworfenen Lanbern aufgeführt ist. Auch dieser Krieg der Asspret fiel noch in die Reit Manasse's, ca. 647, und mit ihm wird gegenwärtig von ben meisten die Gefangenführung auch M.'s in Berbindung gesett. Daß aber der Chronist a. a. O. nicht die assprische hauptfladt Rinive, fondern Babel als den Deportationsort M.'s nennt, erflärt sich leicht baraus, daß in dem bamals zu Affur gehörigen Babel ber Aufftand bes Samughes fein Centrum hatte, Aprbanipal also sehr wahrscheinlich nach ber Rieberwerfung besselben bort fich aufhielt. Der Chronist zumal hatte besonberen Anlah, gerade diesen Ausnahmeumstand hervorzuheben, da er in demlelben die nächste Erfüllung der Weikagung finden mußte, welche Jes. 39, . für die Beit nach histia's Tobe gegeben. And daß M. aus dieser Gesangenschaft, nicht ohne innerliche Frucht ber Demitigung, erledigt ward und nach Jerusalem surudlehrte (2. Chr. 33, 12. 12), wird nicht besweifelt werben konnen, ba er nach ben übereinkimmenden Nachrichten bes Königsbuches wie ber Chronil in Jerusalem gestorben ist. Und an sich ik es wahrscheinlich, bağ unter dem Eindruck dieser asprischen Heimsuchungen bas Boll wenigstens einen Anfang zur Umtehr gu Jehoba machte (2. Chr. 33, 17). So völlig freilich, wie nach ben Ausführungen bes Chronisten (2. Chr. 33, 18. 18) geichloffen werden möchte, tann die Umtehr weder des Königs noch des Bolles gewesen sein. Denn noch Jofia fand bie kultischen Greuel seines Großbaters im Tempel vor (2. Kon. 23, 12; vgl. B. ←u mit 21, •—7); und noch bem Bropheten Jeremia galten bie Missethaten M.'s für ungefühnt (Jer. 15, 4). Auch bas Gebet Manaffe, velches wir unter ben Apofrpphen finden, ift liderlich nicht das, welches der Chronist (nach 2. Chr. 33, 10 f.) in seinen Quellen gelesen hat: and ganz abgesehen von dem der kanonischen Beit bes A. L.s fremben Gebanken B. s, baß bie Patriarchen der Buße nicht bedurft, erweist es ka als ein in später Zeit von einem griechisch ickeibenden Juben auf Grund jener Angabe der **Exonil verfertigtes Schriftstüd. Dagegen ist es** duchaus der Forderung der Thatsachen entbrechend, daß W., durch die Erfolge der Assprer gewikigt, nach seiner Rücksehr auf die Berstärkung ber Befestigungen Jerufalems, namentlich burch Ethöhung ber Umfaffungsmauern, und auf bie Behrhaftmachung bes Lanbes eingehende Sorgfalt verwendet (2. Chr. 33, 14). Rach 55jähriger Regierung farb der König und ward im Ufagarten (f. b. A.) begraben (2. Kon. 21, 18). -

4) Den Namen M. (ber übrigens auch bei Canaanitern gebräuchlich und als solcher burch die Punier nach Rumidien verpflanzt erscheint) führte auch der Mann Judiths (Judith 8, 2. 16, 27); vgl. ferner Edr. 10, 20. 22. über den Namen M. in Richt. 18, 20 s. d. Gersom. Kl.

Mandelbaum. Diefer in ben milberen Gegenben Borberafiens beimifche Baum ober Strauch (Amygdalus communis L., Jam. ber Rosaceae-Pruneae) wurde auch in Balafting von den alteften Beiten ber viel gezogen, mabrenb er erft von Rleinasien aus nach Griechenland und erft in ber Beit nach Cato, welcher bie Manbeln noch "griechische Ruffe" nennt, auch nach Italien berpflanzt worden ift. "Mandeln" sind schon unter ben besten Landesfrüchten, die Jakobs Sohne nach Agupten mitnehmen (1. Dof. 43, 11); und von bem hebr. Namen bes Baumes (laz) hat bie Stadt Lus (f. b. A.) ihren Ramen. Unter ben Staben, welche Jatob in Saran in bie Trantrinnen legte, waren Manbelftabe (1. Mof. 30, ar; Luther: Hafeln); und ein folder war auch Aarons Fürftenstab, ber gur Bestätigung feines Hohebriestertums grünte. Blüten trieb und Manbeln reifen ließ (4. Mos. 17, 8 [98]). - Am fruheften unter allen Fruchtbaumen, in Sprien und Balaftina icon Ende Januar und anfangs Februar, treibt das bis gur Höhe von 5 m aufmachsenbe Baumchen an feinen gablreichen braunen Aften und Zweigen aus schuppigen Knospen bie fast stiellosen, einzeln ober gepaart und meist fehr bicht ftebenben, fünfblatterigen Bluten, mabrend fich die länglich lanzettförmigen, gezähnten Blatter erft fpater entwideln. Das garte Rofenrot ber noch unentfalteten und bas Weiß und Rot ber entfalteten Bluten ift ber erfte liebliche Frühlingsschmuck der sonft noch tahlen Obstpflanzungen und Weinberge. Bahrend bie anberen Baume noch einige Beit im winterlichen Schlafe liegen, bat ber Dt. gleichsam feine gablreichen Augen schon aufgeschlagen als Bachter bes grauenden Frühlingsmorgens. Rach biefer finnigen Naturanschauung! hat er — wie man gewöhnlich annimmt - auch feinen Namen schaked (= ber Wachenbe) erhalten. Jebenfalls ruht auf biefer Deutung bes Ramens bie Bebeutung bes Manbelftabes in bem Geficht Jeremia's: er veranschaulicht, daß Jehova über der balbigen Erfallung feines Bortes machen werbe (Ber. 1, 11, wo Luther um bes Wortspieles willen ftatt "Mandelstab" "waderer Stab" geschrieben hat). Renes schaked bezeichnet aber auch bie ovalen. jufammengebrückten Früchte, beren wohlichmedenber füßer ober bitterer Rern in eine filzige und bruchige Schale eingehüllt ift. - In ber bunkeln Stelle Breb. 12, s ift die Mandelblute, die gang entfaltet vorwiegend weiß aussieht und mit ber Beit mehr und mehr berblaßt, am mabricheinlichften als einziger Schmud ber fonft (noch) erftorben | teiten beschränkte wunderbare Ernährung ber und dürr aussehenden Baumwelt eine Hindeutung auf bas weiße haar, welches bas haupt bes fonft well gewordenen Greises schmückt; falls nicht mit Betftein bas Bluben bes M.s gang eigentlich au verstehen ist, als Bezeichnung des Beginnes ber Frühlingszeit, auf welche regelmäßig noch ein turger, meift eine Boche mabrenber und zwischen ben 25. Februar und ben 8. Marg fallenber Nachwinter folgt, ber für bas Leben alter Leute besonders gefährlich ift, und darum von altarabischen Schriftstellern "bie Tage ber Alten" genannt wirb. - Bgl. noch B. Dehn's G. 318 ff. Leng, Botanit, G. 705 ff.

Mantius, einer ber beiben romifchen Gefandten, welche nach 2. Maff. 11, 24—38 im Jahre 148 ber jeleucidischen Ara, d. h. 164 v. Chr. an ben Sof des fprischen Königs Antiochus V. Gupator reiften und bei biefer Gelegenheit auch ein Schreiben an die Juden richteten, in welchem fie ihre Buftimmung zu bem mit bem fprifchen Feldberen Lufias abgeschloffenen, für bie Juben gunftigen Friebensvertrage erflärten und ben Juden guficherten, auch fonft ihre Sache bei bem iprischen Konige vertreten zu wollen. Die Namen ber beiben Gefandten lauten nach bem gewöhnlichen Texte Quintus Memmius und Titus Manlius. Statt bes letteren ift nach ben befferen Sanbichriften Danius zu lefen. Luther hat: Q. Mutius und T. Manlius. bie Geschichtlichkeit ber gangen Ergablung iprechen aber fo vielerlei und entscheibenbe Grunde, daß fie auf teinen Fall aufrecht zu erhalten ift. Ramentlich erhellt aus 1. Matt. 8, bag erft einige Sahre fpater überhaupt bie erften Berbindungen amifchen Juden und Romern angefnüpft murben. Auch murben bie Romer ihr Schreiben nach ben Namen ber regierenben Konfuln, nicht aber, wie es 2. Maff. 11, so geschieht, nach Jahren ber feleucibifden Ara batiert haben. Schü.

Manna murbe ben Jeraeliten an Stelle bes mangelnben Brotes jum erftenmal auf ber Banberung zum Ginai in ber Bufte Gin (f. Lagerftatten Rr. 3), und zwar in ber zweiten Salfte bes zweiten Monats, alfo im Dai gespenbet (2. Moj. 16). Dann geschieht besselben als taglicher Nahrung bes Bolles auf ber Station "Luftgraber" Erwahnung (4. Moj. 11, 6 ff.), woselbst die Jeraeliten ein Jahr fpater um diefelbe Jahreszeit (vgl. 4. Dof. 10, 11. 22) lagerten. Endlich ift es als ber bem Bolte jum Etel gewordene Erfan des Brotes noch einmal in dem Bericht über ben in bas 40. Jahr fallenden Bug bom Berge Sor burch die Araba ermannt (4. Mof. 21, s). Rach biefen Stellen tonnte man an eine zwar wieberholt vorgetommene und dann immer eine Beitlang Tag für Tag fortbauernbe, aber

Braeliten mit bem D. benten; bag gleich bei ber erften Mannafpenbung ein Kruglein bavon zum bleibenden Andenken aufgehoben und nachmals im Beiligtum bor ber Bunbeslade vermahrt wurde (2. Moj. 16, as ff. Sebr. 9, 4), icheint auf biefen Sachverhalt hinzubeuten; und auch bie meiften sonftigen biblischen Rudweisungen auf bie Speisung mit M. (5. Mos. 8, s. Ps. 78, s4 f. 105, 40. 4. Eera 1, 10. Joh. 6, 21. 40. 50) waren bamit ausreichend erflart. - Rach ben allerbings fehr fummarifchen Angaben 2. Dof. 16, ss und 30f. 5, 12 erftredte fich inbeffen bie Erfetjung bes Brotes burch das M. über die ganze Zeit der 40jahrigen Buftenwanderung und fand erft ihr Ende, als Israel auf bem Boben bes gelobien Landes von beffen Ertrag gu leben begann. Freilich barf man aus biefen Stellen teinenfalls folgern, daß bie Jsraeliten ausschließlich von M. gelebt hätten; viele Anordnungen über die darzubringenden Opfer fegen voraus, baß es ihnen mahrend jener 40 Jahre meber an zahlreichen Herben, noch auch an Getreibe unb Mehl gefehlt hat; auf dem letten Teil der Wanberung um bas Ebomiterland herum und burch das moabitifche Gebiet wurde nach einer Uberlieferung (5. Dof. 2, e. 28 f.) ber notige Speifebebarf von Sdomitern und Moabitern gefauft, und dies auch für ben Jug durch das Gebiet ber Amoriter in Aussicht genommen; und vor bem Übergang über den Jordan muß sich das Boff mit ber nötigen Behrung versorgen, wobei offenbar bas M. nicht gemeint ift (Jos. 1, 11). Ohnehin ist es geradezu undenkbar, daß die natürlichen Silfequellen für bie Ernahrung bes Bolles, welche die gur Beit Mose's noch vegetationsreichere Sinaihalbinfel und vollends bann bas reiche Oftjorbanland darboten, nicht follten ausgebeutet worben fein. Unter biefen Umftanden wird man auf ben Bortlaut jener summarischen Angaben und die nach ihm gebilbete Borftellung Spaterer (Neh. 9, 20 f.) tein allzu großes Gewicht legen burfen, vielmehr berechtigt jein, bei ber Ermittelung bes geschichtlichen Sachverhalts sich an die erft angeführten Unbeutungen gu halten. - Das M. fiel täglich mit dem Morgentau auf das Lager und seine Umgebung (2. Mos. 16, 18 f. 4. Mos. 11, .). Gang wie von bem Tau (5. Mof. 33, sa. Hagg. 1, 10. Sach. 8, 19 u. a.) wird barum auch von ihm gesagt, daß Gott es herabregnen laffe aus ben himmlischen Borratetammern (vgl. Siob 38, 22), und es wird darum "Himmelsbrot", ja auch "Engelbrot" (f. b. A.) genannt (2. Dof. 16, 4. Bf. 78, ss f. 105, 40. 30h. 6, 31). In ber Art bes Reifes bebedte es bie Erbe und bestand in kleinen runden Körnern von weißlicher ober gelblicher Farbe, bie in ber Form bem Rorianderfamen und in der Farbung dem Bedellion (f. b. A.) boch auf bestimmte Beiten und Ortlich- glichen und wie Ruchen mit Sonig ober wie in

Il gefottene Ruchen ichmedten (2. Dof. 16, 14. 8). 4. Rof. 11, r. .). Es murbe, wie Getreibe, auf handmühlen gemahlen ober in Mörfern zerstoßen, in Tiegeln gesotten ober zu Aschluchen verbaden (2. Roj. 16, sa. 4. Moj. 11, s). Schien die Sonne beißer, so zerschmolz, was bavon nicht eingesammeit war (2. Dioj. 16, 21. Weish. 16, 27), und wenn eingesammeltes verbarb, so entstanden Burmer darin und es wurde stinkend (2. Mos. 16, 20). Die Quantifat aber war so bedeutenb, daß für jeben Ropf täglich ein Gomor, b. h. etwas über wei Liter (f. Dage) eingesammelt werden bomte. Alles was sonft in 2. Mos. 16 über bas M. gejagt ift, gehört nur zu den wunderbaren Beranftaltungen, burch welche Israels Gehorfam gegen Gottes Befehle, insbesonbere gegen bas Sabbathegebot, geprüft werben follte (2. Mof. 16, 4 f. 22 ff.), tommt alfo für bie bem Dt. eigentumliche Beschaffenheit nicht in Betracht. -Ler Rame Dan ober Dt. ift in 2. Moj. 16, 18 baraus abgeleitet, bag bas Bolt bei ber erften Rannaspendung, noch ganz unbefannt damit, fragte: Man bu', b. h. "Bas ist das?" Man dari dieje Worte nāmlich gemāß dem Aujammenhang nicht mit Luther u. a. beuten: "Das ist eine Cabe". Jeboch find berartige Ableitungen gewöhnlich mehr volkstumliche Wortspiele, als für die Sprachforschung gültige Erklärungen; und wenn dis Bort ein semitisches ist, so kann seine wirkliche Bedeutung aller bings "Bugeteiltes, Geschent, Gabe" kin; doch ist seine semitische Hertunft nicht außer Frage, seit es in der Form mannu auch in altdyptischen Texten nachgewiesen ist (Ebers, Durch Gojen, S. 226 f.). - In Bezug auf bas M. ist um die Frage nicht zu umgeben, ob es etwa zu den der Sinaihalbinsel eigentümlichen, natürlichen Enahrungemitteln gebore, fo bag bas Bunberbare in dem biblischen Bericht nur in der rechtzeitigen und ausreichenden Berforgung bes Bolles mit diefer auch sonft bort zu findenden Rahrung bestünde. Schon Josephus fagt, bag in jener ganjen Gegend bas D. auch jest noch herabregne (Altert. III, 1, .). Bor allem tommt hier bas De. in Betracht, welches noch heutzutage in manchen Thalern des westlichen und des sublichen Teiles ber Sinaihalbinfel bon ben Arabern gefammelt, "himmelsmanna" genannt und im Sinaitlofter den Pilgern als das israelitische Wüstenbrot verauft wirb. Es ift ausschließlich bas Erzeugnis des von den Arabern Tarfa genannten Strauches und Baumes, einer schönen, schlanken, immergrüum Lamaristenart (Tamarix gallica var. mannifera, Chrenb. Fam. b. Tamariscineae), die gewöhnlich mannshoch, aber auch bis 5 m hoch wird, grauliche Rinde, rötliche Zweige, stiellose, huppenartig übereinander liegende, f.hmal lanzettförmige, kleine Blätter, rofenrote fünfgählige Bluten mit fünf gleich langen Staubfähen in einer

in reifem Bustande einfächerige, gelbliche Samenkapfeln hat. Während es in regenarmen Jahren kein M. gibt, schwist nach reichlichem Frühlingsregen aus den von Sast stropenden Zweigen dieser Tamariske in warmen Nächten eine süße klebrige Feuchtigkeit aus, die an den Zweigen felbst ober



Die Manugiameriske (Tamarix gallica var. mannifora). Rach Ehrenberg.

a. Zweig mit Mannaschildlaus und herabtröpfelnbem Manna. b. o. Mannaschildlaus von oben und unten, 30mal vergrößert. d. Bachscocon, bas Beibchen einschildließenb.

gewöhnlich mannshoch, aber auch bis 5 m hoch wiehen Boden herabgeträufelt zu Keinen runden, wird, grauliche Rinde, rötliche Zweige, stiellose, duppenartig übereinander liegende, schmal lanzettsförmige, kleine Blätter, rosenrote fünfzählige Blüstlichen Geschmad. Bei warmem Sonnenschein zersten mit fünf gleich langen Staubfäben in einer fliehen fie. Die Araber sammeln sie daher vor ihonen rispenartigen Endähre und breifächerige, Sonnenausgang; sie reinigen und kochen das M.

permahren es in lebernen Schläuchen und ftreichen es, wie honig, auf bas Brot. Nach Chrenbergs Beobachtungen foll bie Ausschwigung erfolgen, inbem bie M.-Schilblaus (Coccus manniparus), insbefondere bas flügellofe, 1-2" lange, machsgelbe, oben haarige und gewürfelte Beibchen, bas einen aus zwölf Ringen bestehenben Leib, neunglieberige Fühlhörner und viergliederige Füße hat, die zarte Rinbe ber Tarfagmeige ansticht und fo bem fugen Saft Ausgang verschafft. Inbessen scheint die Ausichwigung unter gunftigen Berbaltniffen auch ohne Mitwirtung dieser Schildlaus ftattzufinden. Man hat die Mt. liefernde Tamariste im Badi Gharanbel (Elim), am haufigften im Babi Bheiran und Wadi esh-Scheich, aber auch im Wadi Nash, süböstlich vom Sinai, gefunden. Die Mannaernte beginnt manchmal icon im Dai, gewöhnlicher im Juni, und pflegt fechs, bochftens gehn Bochen lang ju bauern; ibr Ertrag ift nach ben Jahren fehr verschieden, beträgt aber auch in ben ergiebigften Jahren auf ber gangen Singihalbinfel nur 5-7 Centner, meift nur bie Salfte ober ein Drittel bavon. Altägpptische Dentmaler, in welchen bas weiße, den Antakörnern, b. h. einem von gewissen arabifden Baumen ftammenben mobiriedenben harze, gleichenbe Mannu ermahnt ift, bezeugen, baß icon in ben alteften Beiten bas Sinaimanna nach Agppten gebracht wurde und bort gottesbienftliche Bermenbung fand (Ebers a. a. D.). - Daß dies Tamaristenmanna mit bem Buftenbrot ber Israeliten in febr naber Beziehung ftebt, tann nicht wohl in Abrebe gestellt werben. Der Rame ift derselbe und ist keineswegs erst aus der biblischen Überlieferung auf bas Tamariskenmanna übertragen. Letteres findet fich gerabe vorzugsweise in den Thalern, welche die Israeliten auf dem Bege gum Ginai burchzogen; bie Rahreszeit, für welche ber biblische Bericht das erste und das zweite Mal ber Mannaspeisung gebenkt, trifft mit ber Zeit der Tamariskenmannaernte zusammen; das Ausfeben, ber Geschmad, ber bie Mannabilbung begunftigende Einfluß reichlicher feuchter Rieberschläge, die Morgenfrühe als Sammelzeit und das Berfliegen in ber Sonnenhige ift beiberfeits gleich; felbft die Burmer in bem verdorbenen D. tonnen an die Larven ber Schilblaufe erinnern, die aus ben an ben Zweigen bes Tarfastrauches abgesetten und in nicht gereinigtem M. noch enthaltenen Giern austriechen tonnten. — Anderseits enthält ber biblische Bericht freilich auch manches, was zum Tamaristenmanna nicht pagt. Dag teine Hindeutung auf die Tarfabäume darin zu finden ift, bas M. vielmehr bom himmel herabregnet unb wie Reif die Erbe bededt, ift von geringerem Gewicht. Wie unfer Boll vom Sonigtau und bom Rehltau, fo glauben die Araber auch vom Tamaristenmanna heute noch, bag es bon oben herabregne; und es war bies offenbar auch gur Reit bes Josephus die herrichende Meinung (s. oben). Ge-

wichtiger ift icon, bag bas in feiner Dichtigfeit immer nur wach3artige Tamariskenmanna nicht, wie Getreibe, gemahlen, gestoßen und zu Aschluchen verbaden werden konnte: benn bamit hängt der Hauptunterschied zusammen, daß dasselbe, wie Mitscherlichs Analyse gezeigt hat, keinen Mehlstoff enthält, sondern aus reinem Schleimzucker besteht. und daher nicht zum Erfat des Brotes geeignet ist, überhaupt nicht auf die Dauer als Rahrungsmittel, sondern nur als angenehme Zukost genossen werden tann. Dazu tommt enblich, bağ auch, wenn man die Mannaproduktion eines Jahres auf der ganzen Sinaihalbinsel in ber Zeit Mofis auf bas hunbertfache ber heutigen anschlagen wollte, man immer noch lange nicht die Quantität erhielte, welche nach bem biblischen Berichte an einem einzigen Tage gefammelt wurbe. - Es mag allerbings auf ber Sinaihalbinsel noch andere mannaartige Erzeugniffe geben, welche bie Bibel unter bem Ramen DR. mit einbegreifen tonnte. So tommt ber fogenannte Manna - Rice (Hedysarum Albagi L.), ein stacheliger Busch, 1-3' boch, mit purpurroten Bluten und golllangen, fichelformigen, Mebrigen Schoten, aus beffen Zweigen in ben beigen Monaten ein fuger Saft fließt, welcher in ber Racht zu kleinen, runden gelblichen Körnern gerinnt, des Morgens gesammelt wird und als persisches M. (ober Terengebin, Feuchthonig) bekannt ift, auch auf ber Sinaihalbinsel bor. — Bahricheinlich barf man bies auch von dem Gharab- und dem Tereschreich-Baume annehmen, von denen nach Burchardt (S. 662 f.) bie Araber im Chor in ben Monaten Mai und Juni den Beirul-Honig sammeln; und vielleicht auch von noch anderen Baumen, von welden man in Arabien, Perfien, Rurbiftan und anbermarts Dt. gewinnt (Riebuhr, Beichr. S. 145 ff.). - Aber für die Erflärung jener zu dem Tamaristenmanna nicht paffenden biblifchen Angaben trägt alles bies nichts Wesentliches aus; und auch bie Annahme Seegens (III, S. 78), bas biblifche DR. begreife bas Gummibarg in fich, welches um biefelbe Beit, wie bas D., von bem auf ber Sinaihalbiniel ziemlich häufigen Sajalbaum (j. Atazie) gefammelt wird, und von bem fich nach Saffelquift (S. 570 f.) eine abesfinische Rarawane von mehr als 1000 Röpfen i. 3. 1750 in Ermangelung anberer Rahrungemittel zwei Monate lang genahrt hat, reicht bagu in feiner Beife aus. Die Dannaflechte endlich, die in ben Buften Borberafiens und in ber Sahara heimisch ift (Lecanora esculenta Chlorangium Jussuffii), wird zwar als Erfan bes Setreibes gemahlen und zu einem füßlich schmedenben Brot verbaden, wird auch zuweilen maffenhaft bom Wind weithin fortgeführt und fallt als formlicher Mannaflechtenregen nieber, ift aber bisber auf ber Sinaihalbinfel nirgende gefunden worden. Rach bem allem wird man neben ber augenfälligen Bermandtichaft bes biblifchen DR. mit bem naturlichen Tamaristenmanna auch ben in manchen leiner Angaben jebe natürliche Erklärung ausichließenden wunderbaren Charakter des biblischen Berichts anerkennen müssen, wobei wir dahingestellt lassen, wieviel von diesem Wunderbaren als Wirlung der Wundermacht Gottes und wieviel als Zuthat der Überlieserung anzusehen ist. Jedenfalls aber war dieses M. nur ein schwaches Schattenbill des "rechten Brotes vom Himmel", auf welches das Selbstzeugnis Jesu Christ den Glauben hinweist (Joh. 6, 20—20). Wie dies Brot vom Himmel Christus selbst ist, so ist "das verborgene M." Ossb. 2, 11 die von ihm den Überwindern gegebene simmlische Speise, kraft deren sie sort und sort am ewigen und selbsen keben teil haben, und die eben hierdurch ossendar werden wird.

Mantel ober umhallendes Gewand ift in ber beuticen Bibel Bezeichnung fehr verschiebenartiger Meibungsftude, f. b. A. Rleiber Rr. 2 bis 4. In den Stellen 1. Moj. 24, 65, 38, 14, 19 ist nach bem Crundterte nicht bon einem Dt. bie Rebe, fonbern wn einem Schleier (f. b. A.); fonft bezeichnet Dt. sak immer bas gewöhnliche Oberkleid (5. Mos. 22, 10. Matth. 5, 40) ober irgend ein faltenreiches Obergewand, g. B. ben Rriegsmantel (1. Sam. 18, 4; bgl. 1. Dof. 49, 11), ben feierlichen Talar (1. Maff. 6, 16; bgl. Marf. 12, 88. Luf. 20, 46), bas weite Umschlagetuch (Ruth 3, 26), worin ein Weib sechs Maß Gerste heimtragen konnte. Nur die Stelle Richt. 4, 18, wonach Jael ben zu ihr geflohenen Siffera mit einem D. (fo Luther) gubedte, bebarf 100ch einer kurzen Erwähnung, da das nur an diejer Stelle vortommende duntle hebraische Wort shwerlich einen W. bedeutet, eher einen als Lager dienenden Teppich. Kph.

#### Manuhoth, f. Manahath.

Ra'on, 1) Stadt in Juba, nahe bei ber Stadt Karmel, daher Jos. 15, ss. 1. Sam. 25, 2 (als Bohnsit des Rabal) in Berbindung mit Karmel genannt. In ber "Büfte Dt." hielt fich David eine Zeitlang auf (1. Sam. 23, 24 f.). 1. Chr. 2, 45 ist Raon durch Samai, Retem und Hebron ein Urenkel Calebs und Bater Beth Zurs (f. b. A.), d. h. vielleicht: M. wurde burch Calebiten von Hebron aus besiedelt, Beth Zur von M. aus. Der Name M. hat fich erhalten in bem Sugel Ma'in, 1/2 St. fublich von Karmel, 4 St. füdfüdöstlich von Hebron (bgl. Robinson, Balast. II, 421 f.). — 2) M., Rehrzahl: Meunim, ein heibnisches Bolt, welches guerft Richt. 10, 12 (Da'on, Luther: Maoniter) als Bedranger Israels genannt wird (boch f. u.). Rach 1. Chr. 5 [4], 41 ff. (Randlesart: Me'unim, Luther irriumlich "Wohnungen") wurden fie gur Beit histia's famt ben Hamiten, b. i. Canaanitern, unter benen fie wohnten, von einem Teile ber ausgewanderten Simeoniten verbrängt. Dagegen ericheinen fie 2. Chr. 20, 1 (lies bafelbst "Meunim" hatt Amunim) neben den Ammonitern und

Moabitern als Feinde bes Königs Josaphat von Juda, ebenso 26, 7 als Feinde Ufia's neben Bhiliftern und Arabern. [In ben unter ben Rethinim Est. 2, so aufgeführten "Rindern Meunim" vermutet Bertheau Kriegsgefangene biefes Bolles, welche (etwa von Usia) bem Heiligtum als Leibeigene überwiesen worden maren.] Bie die Betgleichung von 2. Chr. 20, 1 mit B. 10 und 12 lehrt, find die Meunim der Chronik auf dem Gebirge Seir, also süblich bom Toten Meere, zu suchen. Höchst wahrscheinlich hat sich ber Rame noch in Ma'an, einer altberühmten Station auf der Karawanenftraße zwischen bem gludlichen Arabien und Damastus, 4 St. öftlich von Betra, erhalten. Die alexandrinische Abersetung gibt in der Chronik Meunim überall durch Minaioi wieder, womit die Tegteslesart 1. Chr. 5 [4], 41 (Me'inim) übereinftimmt. Da jeboch nach Strabo u. a. griechischen Schriftstellern die Minäer als berühmtes Handelsvolt (besonders als Weihrauchhandler) an ber Ofttufte bes Roten Meeres mobnten, fo tonnten bie Meunim ber Chronit nur ein Zweig berfelben gewefen fein, ber fich zu Sandelszweden weiter nordlich angesiebelt hatte. Rach ber richtigen Bemerfung Grafs (Der Stamm Simeon, Meißen 1866, S. 28 ff.) find bie Meunim in ber Chronit als ein bamals hervorragender Stamm wohl unwillfürlich an die Stelle der alten Midianiter (f. b. A.) getreten. Auch Richt. 10, 12 ift mit ben beften Sandfchriften ber Sept. für DR. "Mabiam" (Mibian) au lesen.

Mara. Der Rame biefer Lagerstätte bebeutet "Bitterkeit" und ist berselben (vielleicht nur von ben Braeliten) wegen ber bitteren Beschaffenbeit bes bortigen Baffers beigelegt worden. Die Ortobestimmung hangt wefentlich von ber Anficht über bie Gegend ab, wo ber Durchgang burch bas Schilfmeer ftattgefunden bat, weil die Station nach einer auf benfelben folgenben breitägigen Banberung burch die wasserlose Wüste Sur ober Etham erreicht wurde (2. Mof. 15, 22-16. 4. Mof. 33, a f.). Da nach den Entdedungen Raville's Sahiroth am Subweftufer bes Timfachices gefucht werben muß, so ift unter M. unzweifelhaft die masserreiche Dase Minn Dufa zu verfteben. Um bie gwölf Quellen herum haben sich aus Chprisschalen und Sand 1 bis 2 m hohe Regel gebilbet, die das klare, aber bittere bradische Wasser in trichterformiger Offmung aufsteigen laffen. Inmitten ber ftarren Bufte ichufen diefe Quellen einen herrlichen Garten. Zwiebeln und andere Ruchengewächse gebeiben ba in reichster Fülle und über den zarten Laubkronen von Atazien und Lamaristen erheben hochstämmige Palmen ihr buschiges Blätterhaupt. Nach Westen ichweift bon hier aus das Auge nach dem tiefblauen Spiegel bes Suezgolfes, nach Often gewahrt es, wie die gelbsandige Ruftenebene an einer langgeftredten, mauerartigen Rlippenreihe fich abgrengt,

von ber vielleicht dieser Buftenbegirt ben Ramen um eine Bufammenftellung ber Ausspruche bes viel größer als jett. (Fu.)

Marcus, mit feinem vollen Ramen Johannes Marcus (Abstlg. 12, 12) und daber auch mohl bloß! "Johannes" genannt (Apftig. 13, s u. 18): nach | altfirchlicher überlieferung ber Berfaffer bes zweiten Evangeliums. Er mar ein Neffe bes Barnabas (Rol. 4, 10), und ber Sohn einer jerufalemischen Christin Maria, in beren Saufe gur Beit bes Königs Berodes Agrippa die Gemeinde fich verjammelte (Apftig. 12, 19); manche wollen ihn in bem Jungling erraten, ber nach ber alleinigen Erzählung bes Martusevangeliums bei ber Gefangennehmung Jesu in Gethsemane im Rachtsleid 🖰 herbeieilte und mit Not der Berhaftung entging (Mark. 14, s1. s2). Wenn ihn Betrus 1. Betr. 5, 28 "feinen Cobn" nennt, fo ift bies geiftlich ju verfteben, von ber Urbebung feines Lebens in Christo. Durch Barnabas tam Dt. bagu, bie in Gemeinschaft mit biesem unternommene erfte große Missionereise bes Baulus (Apftlg. 13-14) mitgumachen; ba er inbes - wie es scheint aus Bergagtheit — fie in Berge verließ (Apftig. 13, 18), so weigerte sich Paulus, ihn das zweite Mal mitgunehmen, worüber feine und bes Barnabas Bege fich ichieben (Apftig. 15, m ff.). Spater muß fich Paulus mit ihm ausgejohnt haben; benn Rol. 4, 10. Philem. 24. 2. Tim. 4, 11 sindet sich M. beffen Gehilfen. Aber auch Betrus grußt (1. Betr. 5, 10) von ihm aus Babulon (welches vielleicht nach einer bei ben Chriften fprichwörtlichen Symbolit = Rom ift), und bem entspricht, bag ibn bie Rirchenvater ben hermeneuten (Dolmeticher) bes Betrus nennen, mas indes mahricheinlich nicht von einem Ubersegen griechischer Predigt ins Lateinische zu verfteben, fondern wie ausbrudlich erflart wird, im weiteren Ginne fur "Schreiber, Amanuenfis" gu nehmen ift. Spaterbin laffen ibn bie Rirchenväter in Agypten thatig fein und namentlich bie Gemeinde zu Alexandria ftiften. — Bon einer epangeliftischen Schriftstellerei bes Dt. berichtet ber noch an die älteste christliche Generation heranreichenbe Bifchof Bapias von Sierapolis in einer bon Gufebius erhaltenen Stelle wie folgt: "M., bes Betrus Dolmetich geworben, hat, was er im Gebachtnis behalten, genau niebergeschrieben, jedoch nicht ber Ordnung nach bas bon Christus fei's Befagte, fei's Gethane. Denn er hatte nicht ben Beren gehört noch begleitet, fonbern nachmale, wie ich fagte, ben Betrus, ber feine Belehrungen je nach Bedurfnis einrichtete, und nicht Mordokhaj ober Mordokhaj) steht als Reprasen-

Schur "Wauer" empfangen hat. Rach 2. Mos. Herrn zu geben. Daher hat M. nicht Unrecht 15, 26 warf Mofes holg ins Baffer, um ihm feinen gethan, einiges fo aufguschreiben, wie er fich beffen bitteren Geschmad zu benehmen. Auf holz tann entsann; benn eines ließ er seine Sorge fein, nichts sich Salz aus brackischem Baffer absehen, jo daß auszulassen, was er gehört, noch etwas barin gu daburch das Wasser etwas suber wird. Der Pflangen- fälschen." In dieser uralten glaubwürdigen Notig reichtum dieser Gegend war damals unstreitig noch haben die Kirchenväter die Entstehung des zweiten Evangeliums beschrieben gefunden, welches bie einhellige alte überlieferung auf ben M. gurudführt. Indes lagt fich nicht vertennen, bag biefelbe auf unfer zweites Evangelium wenig paft, von bem man nicht behaupten tann, bag es "nicht ber Ordnung nach" ergähle (zumal nach bem gewiß nicht allzuftrengen Begriff, ben Babias biervon hatte), und welches neben febr anschaulichen Ergablungen, die recht wohl auf Mitteilungen bes Betrus gurudgeben fonnen, auch wieber vieles tury und ohne Anschaulichkeit behandelt, namentlich die Auferstehungsgeschichte, die Betrus gewiß nicht vernachläffigt hat. Die Notig bes Bapias führt vielmehr auf gang aphoristische Aufzeichnungen einzelner Reben und Thaten Jefu als auf eine zusammenhangenbe und fortichreitenbe Darftellung feines öffentlichen Lebens als Bangen. und fo mag erft eine zweite unbefannte Sand (wahrscheinlich eines galilaischen Christen, benn ber horizont ift burchaus galilaifch) bie Materialien bes M. geordnet und erganzt und so jenes "Urevangelium" hergestellt haben, welches unserem Matthaus und Lufas als erzählende Sauptquelle gu Grunde liegt. Dies Urevangelium haben manche in unserem Martusevangelium unmittelbar wieberertennen wollen; inbes ftellt fich letteres bei genauer Bergleichung mit ben parallelen Studen des Matihaus doch auch als eine Überarbeitung des (zur Zeit der Gefangenschaft des Paulus) unter ersteren heraus, wie fie vermutlich für den Gebrauch der römischen Gemeinde unternommen worden ift; benn bag bas Evangelium in ber borliegenden Geftalt für Romer beftimmt ift, zeigt bie 12, 49 stattfinbenbe Erlauterung griechischer Dianze burch römische. Lag bemnach immerhin bem in ber Rirche gangbar werbenben zweiten Evangelium jene Quellichrift bes D. wefentlich zu Grunde, jo ertlärt fich hinreichend, dag basselbe. da es selbst keinen Berfasser angab, von der Aberlieferung mit ber Aufschrift "Rach Martus" bersehen ward. Dasselbe scheint in seiner vorliegenden Gestalt balb nach der Zerstörung Jerusalems (vgl. 13, 10 mit Matth. 24, 20 einerseits und Luf. 21, 24 anderfeits) verfaßt zu fein, zu einer Beit, ba bie Sohne bes Simon von Eprene, ber Jefu bas Rreug getragen, unter ben erften Lefern lebten (vgl. 15, 21). Dagegen ift ber Schlug von Rap. 16, . an bon fpaterer Sanb jugefügt; benn ratfelhafter Beise bricht bas Evangelium in den älteften Sanbidriften mit Rap. 16, a ab.

Mardadai, Mardodai ober Mardodaus (bebr.

haman (f. b. A.) gegenüber. Er war ein Ben- gebacht werben. jaminit, Sohn Jairs, welcher seinen Stammbaum durch den aus Davids Geschichte befannten Simei (2. Sam. 16, s) auf Ris, ben Bater Sauls (1. Sam. 9, 1), zurudführte (fo wird Efth. 2, s mb St. i. Efth. 7, 1 in Ubereinstimmung mit Joseph., Altert. XI, 6, 1 und bem Targum am richtigften verstanden), und Better ober mahriceinlicher Reffe Abihails, des Baters Efthers (2, 7. 15), mb nahm fich als folcher feiner gang verwaiften Baje als Bflegevater und Berater an. Da er gur Zeit des Königs Abasberos (f. b. A.) b. h. bes Eerges in Sufan lebt, fo ift bie Angabe, er fei worden (2, a), schwerlich buchftablich, fondern mahrspeinlich mit dem griechischen Text (val. St. i. Eth. 7, 2) nur bavon zu verstehen, daß er einer der angesehenen bamals weggeführten Familien pgeborte; er mußte fonst zur Reit ber im Buche Epher ergablten Begebenheiten schon mehr als 120 Jahre alt gewesen fein, in welchem Falle auch Esther über die Zeit jugendlicher Blüte längst hätte hinaus sein müssen. Indem M. als Jube jeder abgöttischen Berehrung eines Wenschen sich weigert, bringt er gwar sich und sein Bolf in die größte Gefahr; fein Glaube an die bem Gotteswife von oben kommende Hilfe (4, 14) wird aber nicht zu Schanden: indem er seine naben Begiehungen gu Efther mit vorsichtiger (2, 10. 20. 4, 2) Klugheit und gaber Beharrlichkeit (2, 11. 19. 4 . ff.) in feinem und feiner Bolfsgenoffen Intereffe benütt, gelingt es ihm teils burch bas Berdienst, welches er sich um das Leben des Königs erwirbt (2, 21 ff. 6, 1 ff.), teils durch ben Ginflug Sihers ben völligsten Triumph über feinen Gegner m erringen, in raichem Lauf bie bochften Stufen der Chre und Macht zu ersteigen (6, 10 ff. 8, 1 ff.) und die gegen feine Bolfsgenoffen ausgesonnenen Anschläge so zu wenden, daß sie deren Feinden Breberben bringen (f. b. A. Efther). Er felbit foll auch, zwar nicht unfer Buchlein Efther, wohl ober eine Mitteilung über ben Berlauf der Begebenheiten und Briefe an alle Juben im perfiiden Reiche, durch welche zum Gebächtnis bieses Triumphes des Jubentums die Feier des Purimfices (f. b. A.) angeordnet wurde, geschrieben haben (9, 20. 20 ff.). Schon früh ist dieses Fest rach ihm das Mardochausfest genannt worden (2. Maft. 15, 27). Der griech. Text gibt in einem Gebet Beugnis von M.'s Glauben und teilt auch einen prophetischen Traum mit, in welchem ber Berlauf der Begebenheiten ihm angedeutet wurde (St. i. Efth. 2 u. 7). - Der wahricheinlich perfice Rame (= "Mannlein", falls er nicht "Diener Rerodache" bedeutet) begegnet auch als Name eines der häupter und Führer der mit Serubabel und Jojua heimgekehrten Exulantenschar (Est.

tant der Juden im Buch Esther bem Agggiten mit bem D. bes Buches Efther kann nicht wohl

Marber fieht Jef. 34, 14 an ber Stelle, mo ber hebr. Tegt allgemein Steppentiere nennt. Sonft f. Ohim.

Mareala (richtiger Mar'ala), Ort an ber Gubwestgrenze von Sebulon (Jof. 19, 11), jebenfalls westlich von Kamon (Joineam, f. b. A.) ju fuchen, aber noch nicht wiebergefunden. Die Sept. (Cod. Vat.) hat die namensform "Magelba", die alte sprische Ubersetung wieber eine andere.

Mareja (griech, auch Marissa) war 1) eine mit Jechonja von Jerusalem gesangen weggeführt! Stadt in der Ebene Zuda's (Jos. 15, 44; val. 1. Chr. 4, 21), die von Rehabeam gegen bie Agppter und Philister befeftigt wurde (2. Chr. 11, 1) und auch als Heimatsort eines Propheten Eliefer genannt wird (2. Chr. 20, 27). In ihrer Nähe schlug nach 2. Chr. 14, o f. Ma (s. b. A.) bas ungeheure beer bes Athiopentonigs Gerach. Auf eine (freilich unmögliche) Etymologie bes Ramens ("Erbborf") anspielend, fagt Dicha (1, 15) ironisch, daß die Stadt icon ben rechten Erben finden werbe. In nacherilischer Beit von Gbomitern bewohnt (Joseph., Altert. XIII, 9, 1) war DR. eine blubenbe Stadt (Altert. XIV, 3, .), bie in den Kriegen ber Mattabaer eine Rolle fpielte. Judas Maltabäus plünderte fie (1. Matt. 5, 06, wo es ftatt "Samaria" heißen muß "Marefa"; vgl. Altert. XII, 8, s. 2. Maft. 12, 25), und 30hannes Hyrtanus, der ganz Idumaa unierwarf, machte fie zu einer jubischen Rolonie (Altert. XIII, 9, 1. 10, 1). Die Maffabaer hatten Dt. faft 50 Jahre in freilich nicht unangefochtenem Befit (Altert. XIII, 15, 4. XIV, 1, 4), bis Bompejus ihr im 3. 63 v. Chr. bie Selbständigfeit gurudgab (Altert. XIV, 4, 4. 3. Rr. I, 7, 1). Der Brotonful Gabinius befestigte bie Stadt (Altert. XIV, 5, 1. 3. Rr. VIII, 4), die im 3. 40 v. Chr. von ben mit Antigonus berbunbeten Barthern vollständig zerstört wurde (Altert. XIV, 13, .. 3. Ar. I, 13, .). Seitbem scheint sie nie wieber bewohnt zu sein. Nach Eusebius lag sie zwei rom. Meilen von Eleutheropolis (Bet Dschibrin) entfernt, und aller Babricheinlichkeit nach find ihre Ruinen in Chirbet Merasch (vgl. die Orthographie des Ramens Jos. 15, 44) 20 Min. fudlich von Bet Dechibrin erhalten. Außer einigen Cifternen bezeichnen nur unscheinbare Trummerhaufen auf einem länglich gestreckten und übrigens stark mit Buschwerk bewachsenen Hügel die Stätte des alten M. Das Thal "Zephat bei M." (2. Chr. 14, .) ware bemnach entweber bas norblich ober bas füblich in einem Abstand von 4 resp. 2 km von O. nach 28. sich ziehende, wenn nicht der Rame Rephat auf einem Schreibfehler beruht. Rach Sept. nämlich lauten jene Borte: "im Thale 2, s. Reh. 7, s); an eine Joentität des letteren nördlich von M." — Mehrfach (auch von Luther)

ift Morescheth Gath Mich. 1, 1. Jer. 26, 10 mit M. falfchlich ibentifiziert (f. b. A.). - 2) Die Sohne Marefa's maren nach 1. Chr. 2, 42 eine machtige Sippicaft bes Stammes Ruba, fo daß DR. fogar als Bater der judaischen hauptftabt Bebron gelten tonnte. Ob und wie er gur Stadt D. in Beziehung ftebt, ift ungewiß.

Maria: griechische Form bes hebraischen Ramens Mirjam (2. Moj. 15, so, in der Sept. Mariam), Name verschiedener Frauen im N. T. 1) DR., bie Mutter Jesu. Rach Lut. 1, 26, 27 eine Jungfrau aus Ragareth, die fich bier mit bem aus Davids Saufe ftammenben Zimmermann Joseph verlobt hatte. Über ihre eigene Familie meldet bas n. T. nichts; ihre Luf. 1, se behauptete Bermanbtichaft mit ber Maronitin Elijabeth wurde felbft bann, wenn fie hiftorifch ficherer ware, eine priefterliche Abfunft nicht verburgen, wie ein altes Apotrophon fie behauptet; und bag auch fie, wie Joseph, aus toniglichem, bavibischem Geschlechte gewesen, ift lediglich eine bom R. T. eber abgelehnte als unterftutte Bermutung (vgl. bie Beschränfung ber bavibischen Abfunft auf Jofeph in Lut. 1, 27. 2, 4-6). Erft bie mit bem zweiten Jahrhundert beginnende Legende weiß die Ramen ihrer Eltern zu nennen, den wohlhabenden herbenbesiger Jojakim und bie Brieftertochter Anna, und stellt sie in greifbarer Rachbilbung biblischer Geschichten bar als ein spätgebornes Bunderkind, das von früh auf von himmlischen Zeichen begleitet, im Tempel erzogen und ichließlich bem als Greis vorgestellten Jojeph auf höbere Beifung verlobt wird, - Ergablungen, welche nur funftgeschichtliche Bebeutung haben. Die beglaubigte Gefdichte ift hinsichtlich ber Mutter bes Beilanbes farg gegen uns: aber fie wehrt uns nicht, uns nach bem Beburfnis bes religiofen Gefühls unb nach aller hiftorischen Analogie bie bon Gott ermablte Mutter bes Gingeborenen als bas geweihtefte Gefag und entiprechenbite Bertzeug bes gottlichen Ratichluffes zu benten. In ben allerbings poetischen Darftellungen von Lut. 1 ericheint D. als bemultig-frommes, bie meffianische Soffnung in begeiftertem Gemute tragenbes einfaches Rind ihres Boltes. Ihr Auftreten in ber Geschichte bes zwölfjährigen Jesus läßt ein lebhaftes und bergliches Befen und einen im Bergleich gu Joseph vorwiegenden, wiewohl in bescheidener Form geubten Ginfluß auf ihren Erftgebornen erraten (Lut. 2, 40). Die Andeutung, die fie demselben in Kana gibt, der Rot des Hauses mit Buverficht zu feiner Deffiasherrlichkeit, welche berfelben Stimmung icheint D. damals ihrem über die Borgefchichte ber D., wie fie im Talmub

Erftgebornen in ber überfiebelung nach Rapernaum famt ben Brubern gefolgt gu fein (Joh. 2, 12); bağ die Schwestern nach Mart. 6, a in Nazareth zurlläblieben, mag daber sich erklären, daß bieselben bort verheiratet waren. Im fpateren öffentlichen Leben Jesu bagegen erscheint bie Mutter .nit ben Brüdern (bie ohne Zweifel ihre leiblichen, aus ber Che mit Joseph geborenen Rinber finb: ogl. b. Artt. Jakobus und Joseph, ber Mann ber Dt.) in einem feineswege glaubigen Berhaltnis ju Jeju: die Ergablung, bag bie Seinigen ibn feiner vollstumlichen Birffamleit entziehen wollten. inbem fie fagten, er fei von Ginnen" (Dart. 3, 21; Luther falich "er wird bon Sinnen tommen"); die hiermit zusammenhangende Abweisung ber ibn in der Bolfsversammlung aufsuchenden Mutter und Bruber mit ben ftrengen Borten: "Ber ift meine Mutter; wer find meine Bruber?" (Mart. 3. s. f. Matth. 12, 46 f. Buf. 8, 10 f.); enblich bie Rlage Jeju, bag ein Brophet nirgend weniger gelte, als in seinem eigenen Sause (Mart. 6, 4), laffen bierüber teinen Zweifel. Daß auch Jeju eigene Mutter. wie Johannes ber Taufer und viele andere, burch fein von ihren meffianifchen Begriffen fo weit abweichendes bemütiges Auftreten und Berbalten an feiner Ressianität irre geworden, ift phocologisch fehr wohl zu begreifen, notigt uns aber allerbings zu bem Ruchchluß, daß bemnach die Jesu Geburt umgebenden Umftande fo zwingende Beweise jener Messianität nicht gewesen sein können, wie fie in ber jegigen, aus poetifcher Ausgestaltung berborgegangenen Darftellung ericheinen (f. b. A. Jefus Chriftus Rr. 3). Dag bie Mutter gleichwohl in helbenmutiger Liebe und Treue unter seinem Rreuze gestanden, und daß er, in bem Bewußtsein, daß fie in ihm ihr Teuerftes verliere, ihr ben Lieblingsjunger als Erfat augewiesen. - biese Ergablung bes vierten Epangeliums (Joh. 19, 15-11) hatte nicht aus vermeintlichen inneren Grunden beanftandet werben follen. ba fie mit keinerlei Thatfachen ber evangelischen Geschichte in Biberspruch fteht und bon bochfter psphologischen Angemeffenheit und Schonbeit ift. Auch zeigt fich balb, bag in Mutter und Brubern nur ein Ringen zwischen Unglaube und Glaube ftattgefunden hat, das mit der Auferstehungsbotschaft fich im Sinne bes letteren entscheibet: schon Apfilg. 1, 14 ericheint DR. mit ben Brilbern als Glied ber in Berufalem fich fammelnden Gemeinbe Refu, eine Rachricht, die durch die hervorragende Stellung, welche bernach ber altefte ber Bruber. Jatobus, in berfelben Gemeinde einnimmt, be-Bunderfraften abzuhelfen, verrat eine brangenbe : ftatigt wirb. Beiteres aus dem Leben ber De. erfahren wir nicht mehr; begreiflicherweise bat bie Jejum, fofern fie zugleich ein befonderes Anrecht fpatere Legende und tunftlerische Bhantafie namentber Mutter an den Gefalbten Gottes voraussett, lich ihren Tod verherrlicht, ja schließlich eine him-zu einer halb abweisenden Zurechistellung ihres melfahrt aus demselben gemacht. Daß auf die forthinigen Berhaltniffes notigt (Joh. 2, s. 4). In giftigen Erbichtungen bes fpateren Jubentums

und späteren Rachwerken vorkommen, noch weniger ju geben ift, als auf die verherrlichenden Legenben ber Ricche, versteht sich von felbit, wenn auch gewiffenlose neuere Schriftsteller fich bin und wieber nicht geschämt haben, bergleichen als aus einer nen eröffneten morgenlandischen Quelle" ber Christenheit bargubieten. — 2) Dt. bes Rlopas - namlich "Weib", wie die meiften richtig ergangen; eine Galilaerin aus Jesu Kreife, die an feinem Kreuze ftand und zu feinem Grabe ging, Mutter bes (jungeren) Jatobus und bes Joses: Matth. 27, se. 28, 1. Mart. 15, 40. 47. 16, 1. Luf. 24, 10. Joh. 19, 25. Uber ihre von einigen angenommene Ginerleiheit mit ber in ber lettgenannten Stelle borber ermabnten Schwefter ber Mutter Jesu und die hieraus folgenden Berwandticafteberhaltniffe f. b. A. Jatobus G. 677a; iber Rlopas f. b. A. Alphaus. Ginige ber Alten haben gu "bes Rlopas" nicht "Beib", fonbern "Tochter" erganzt, und ben Klopas zum Bruber bes Jojatim, bes Baters ber DR., ber Rutter Jefu, gemacht. Jojakim foll bann ber leibliche Bater auch biefer anberen Dt. gewesen lein, welcher mit bes Klopas Witwe in Leviratsehe gelebt, so baß diese Tochter bann nach jüdischem Rechte "bes Rlopas" Tochter geheißen hatte. Künstliche und willkurliche Bermutungen, die heute niemand mehr wiederholt. - 3) DR. Dagbaleng, b. h. die aus Magdala (f. d. A.) Gebürtige, - eine begeisterte Aungerin Reju, nach Lut. 8, : bon ihm aus fiebenfacher bamonischen Gewalt (val. b. A. Rejus Chriftus Rr. 7. G. 736 a) befreit. Auch fie folgte ihm auf seinem Tobesgange bis ans Kreuz (Mark. 15, 40. 47 n. Barall.), wanberte am Oftermorgen nach feinem Grabe (Mart. 16, 1 u. Barall.) und war, nachdem fie bas Leerfein besfelben ben Jungern verfundet hatte und vach beren Weggang an bemselben zuruchgeblieben war, bie erfte, ber fich ber Auferstandene zeigte: bgl. 30h. 20, 1-18. Mart. 16, 9. Matth. 28, 8-10 (wo nur ber erfte und zweite Gang ber M. Ragbalena zum Grabe vermischt und barum die Cricheinung auf die andere W. mitbezogen wird). Die fpatere Bereinerleiung ber Dt. Magbalena mit ber "großen Gunberin" Lut. 7, se f., aus ber bie Legende und Runftvorftellung ber bugenben Ragbalena und der moderne Sprachgebrauch, welder auf zu rettende verlorne Madchen ben Namen Ragbalene anwendet, entstanden ist, entbehrt jedes biblischen und hiftorischen Grundes und scheint lediglich aus der Nachbarschaft der Notiz Luk. 8, 2 mit 7, 26-50 erwachsen. -- 4) Dt. von Bethanien, ber Martha und bes Lagarus Schwefter. Sie tritt junachft Lut. 10, 80-42 als befonders innige und empfängliche, hingebend an Jesu Munde hangende Jüngerin hervor, erscheint dann Joh. 11 als trauernbe und auf Jesum hoffende Schwefter bes verstorbenen Lazarus in Bethanien, und wird durch Joh. 12, 1 f. als Schlokparkes von König Xerres in Suja (Esth.

jenes "Beib" offenbar, welches auch nach Markus (14, . f.) und Matthaus (26, . f.) Jejum turg bor feinem Tobe bei einem Gaftmahl in Bethanien. um einer überschwänglichen bankbaren Liebe Ausbrud zu geben, mit toftlicher Rarbe verschwenberisch gesalbt hat. Die von einigen versuchte Bereinerleiung biefer DR. mit ber gleichfalls falbenben "großen Gunberin" Lut. 7, so f. tann fich auf ein baar auffallenbe außerliche Abnlichkeiten der Umstände berufen, hat aber den ganglich verichiebenen geiftlichen Charafter beiber Borgange wider fich und lagt fich nur burchführen mit bilfe einer häßlichen Romandichtung über die Schwefter bes Lazarus, zu welcher bas N. T. nicht bas geringfte Recht gibt. - 6) Dt., bie Mutter bes Johannes Markus: Apftlg. 12, 12; f. b. A. Marcus. — 6) Endlich grüßt auch Baulus Rom. 16. . in ber romifchen Gemeinde eine "Maria", bon ber er fagt, daß fie (in Gaftfreunbichaft ober Rrantenpflege) "viele Dabe mit ihm gehabt". Bg.

Martt, f. Stabte u. Dorf.

Marmel, Marmor. Den Wert des Mis für architettonische und plaftische Zwede icheinen bie Rulturvolker in ben alteften Beiten noch nicht ertannt ju haben. Wie ihn bie Griechen erft geraume Beit nach homer und bie Romer erft nach Eroberung Griechenlands in weiterem Umfang gu bermenben begannen, fo icheint fein Gebrauch auch bei den Assprern noch ein sehr beschränkter gewesen gu fein: ber bekannte Obelist bon Rimrub (vgl. S. 135) besteht aus ichwargem, eine in Rimrub gefundene Ente aus feintornigem weißen DR .; aber berartige Funde in bem Ruinenfelb Rinive's find vereinzelt geblieben. - In ber Bibel finb Saulen bon weißem Dt. (echaisch, schesch) mit golbenen Fufigeftellen Sohel. 5, is towähnt; und nach dem Chronisten (1. Chr. 30 [29], 1) foll icon David für ben fünftigen Tempelbau unter anderem auch weiße Marmorsteine in Menge bereit gestellt haben. Obicon es auch im Libanon und Antilibanos weißen, gelben und roten M. gibt, ber neben ichwarzen Bafaltplatten, heutzutage in Damastus zu ben Musippflaftern ber Sofraume in ben Saufern ber Bohihabenben berwendet wird (Seegen I, S. 32, 265), wird man in ben angeführten Bibelftellen wohl eher an ben weißen M. aus Arabien zu benken haben, welcher feines bem Elfenbein nabe tommenben Glanges, feiner Schwere und feiner guten Bolitur megen bon ben Alten (Diobor, Blinius) sogar noch über ben berühmten Parifchen gestellt wird und in ber Salomonischen Beit allenfalls in Balaftina eingeführt werben tonnte. - Sonft ermahnt bie Bibel weiße Marmorfaulen und ein Musivpflafter von vier verichiebenfarbigen Steinen in bem fur ein großes Gaftmahl hergerichteten Sofe bes

1, 4). Das Musivpflaster läßt Luther aus "grünen, weißen, gelben und schwarzen Marmeln" besteben; boch ift ungewiß, ob die brei neben bem weißen M. erwähnten Steinarten gerabe für M. zu halten find; nur die grüne (Sept. smaragdites) und schwarze Farbe ber erst- und letztgenannten barf als erwiesen gelten, während die von Luther als gelber M. bezeichnete in ber Farbung ober in ber Zeichnung ein perlenähnliches Aussehen (Sept. lithos pinninos) gehabt haben muß (an Berlmutter ist sicherlich nicht zu benten; eher an die als Perlmutterstein bezeichnete Alabasterart). — Endlich bestimmt Luther die weißen und reinen Steine, mit welchen nach dem lateinischen Text in Tob. 13, 21 (der griechische nennt bafür Berull, Anthrag — f. Ebelsteine Nr. 13 — und Steine aus Ophir) bie Straffen bes neuen Jerufalem gepflaftert fein werben, als M. — Bahrend Josephus ben weißen Stein, aus welchem Sprtan bie Burg Tyros im Oftjordanland ('Arak el-Emir) baute, und bie Steine, mit welchen Berobes feinen Palaft in Jerufalem ichmudte, nicht als DR. bezeichnet (Altert. XII, 4, 11. XV, 9, 1), muß boch, wie Ruinenftude von rotem und weißem M. in Gerafa (f. d. Art.) und in Rabbath Ammon zeigen, gu ben in ber Romerzeit entftanbenen Brachtbauten in bedeutenderen Städten bes Oft- und wohl auch bes Bestjorbanlandes ber Dt. icon haufiger verwendet worden fein. Im Oftjordanland hat Geegen auch bei Suf, einem an ber von Gabara nach Gerafa führenden Romerstraße, 2 St. NNB. von letterem Ort gelegenen Dorfe, violetten und blauroten DR. gefunben (Geeben I, 387).

Martha, bie eine ber beiben Schwestern, bei benen Jefus Luf. 10, 20-42 gu Gafte ift. ericeint vorzugeweise für feine außere Aufnahme und Bebienung beforgt, mabrend ihre Schwester Maria vielmehr die innere Aufnahme feines Bortes und den bon ihm ihrer Geele gu leiftenben Liebesdienft ermabit. Aber Jefus migbilligt das Berhalten ber D., bies Ginnbild bes nach außen thatigen praftischen Christentume, an sich nicht, fonbern weift bie Dt. erft liebevoll gurecht, als fie die Berechtigung bes Berhaltens der Schwefter bertennt. Joh. 11 werben M. und Maria als bie Schwestern bes Lagarus von Bethanien offenbar, und wenn Joh. 12 bei bem Gastmahl "im hause Simons bes Aussatigen", bei welchem die Salbung Jesu geschieht und Lazarus unter ben Gaften ift, Dt. aufwartet, fo icheint fie Gimons "bes Ausfätigen" Beib ober Bitwe gemesen gu sein, woraus sich dann erklärt, daß das Haus Lut. 10, 20—42 als bas ihre bezeichnet wird.

Maja, j. Majja.

Mafal, f Miseal.

Raid (Luther: Mas) wirb 1. Mof. 10, 28 (1. Chr. 1, 17 fteht dafür irrtümlich Defech, f. b. A.) als ein Gohn bes Aram aufgeführt, bezeichnet also eine kleinere aramāische Bölkerschaft. Rach Josephus (Mtert. I, 6, 4) sind die Dejanaier an ber Mündung bes Euphrat und Tigris gemeint; viel mahrscheinlicher ift jedoch bie Bermutung Bocharts, daß sich Name und Bohnsis ber Masier in bem Masiosgebirge (jest Raradichah Dagh), ber Grenze zwischen Armenien und Mejopotamien, erhalten habe (f. Gefenius thesaurus unter "Masch"). Über die Erwähnung ber Mafier auf affprischen Inschriften f. b. A. Aram Nr. 2.

Majech, f. Mejech.

972

**Majeja**, f. Maefeja.

Mashith. Go ift 2. Kon. 23, 18 ber öftlich von Jerusalem gelegene Berg genannt, an bessen Sübfeite Salomo für feine auslandifchen Beiber abgöttifche Gohenheiligtumer errichtet hatte (1. Ron. 11, 7). Den Ramen, welcher "Berberben" ober "Berberber" begeutet, hat die Vulg. mons offensionis, b. i. "Berg bes Argerniffes", überfest, und baher ift bies ber traditionelle Rame bes füblichen daher ist dies der traditionene kanne ver andere ist aber dipsels des Olbergs geworden, woselbst jene Gösendienststätten allerdings am wahrscheinlichken zu suchen sind. Der hebr. Name der mit "vuffanischem Gebaren" oder dem Erdengen hiese, Bestellststätzen der die Gösendesteht sich wahrscheinlich auch auf jedagt den greuel, falls er nicht etwa mit Bezug der auf greuel, falls er nicht etwa mit Begug erg auf "Berberber" 2. Sam. 24, 18 bom Tempelberagen ben Olberg oder bessen sublichen Gipfel über worben ist (vgl. Sach. 14, 4).

Mastoth, j. Arbela.

Maspha (1. Matt. 5, 86), s. v. a. Mizpa b. A.).

Masret (fo Luther; richtiger Dasreta, b. [ Ebelrebenpflanzung"), ein ibumaifcher Ort (1 Mof. 36, 86. 1. Chr. 1, 47), nicht mehr nachweisbar

Maffa 1) arabischer Stamm, der 1. Mos. 25, 14 (1. Chr. 1, 20) auf einen Sohn Jomaels gurudgeführt wird. Auch Spr. 30, 1 ist vielleicht ju überfegen: "Agurs, bes Cohnes Jate, bes (Mannes von) M.", und 31, 1: "Lemuels, bes Königs von M." Luthers "Lehre" folgt an beiden Stellen der masoretischen Auffassung. Die Näherbestimmung des Gebietes oder Stammes DR. hangt bon ber Lage bes neben ihm genannten Duma (f. d. A.) ab. Ist dieses gleich Dumat el-Dschandal auf ber Grenze zwischen Arabien und Sprien, so tonnte M. bem Bolt ber Mafanoi entsprechen, welche nach Ptolemaus (V, 19, 1) im wuften Arabien nahe bem perfischen Meerbusen wohnten. Auch auf affpr. Inichriften bes 8. und 7. Jahrh. werben die Majai als nordarabijder Stamm erwähnt (Schrader, KAT. 3, S. 148 f.)

( , , , , , , ,

2) über ben Ortsnamen M. f. b. Artt. Haberwaffer u. Raphibim. — Maffah in 2. Kön. 11, s hat Luther (nach Sept.) unrichtig als Eigenkamen angesehen; ber hebräische Text ist unverfländlich und wohl zweiselsohne korrumpiert.

1 Dage. Bie bas Gewichtsinftem ber Bebraer julest auf Babylon als feinen Urfprungsort zurudweift (f. Gewichte), so gilt wesentlich bas Gleiche auch von den hebräischen M., soweit wir überall in der Lage find, über die Ratur derfelben nähere Ausjage zu machen. Allerdings nämlich find bie bezüglichen biblischen Angaben teilweise recht unbestimmt und unzureichend, und die späteren, scheinbar bestimmteren Normierungen dieser biblischen Rahangaben im Talmud, bei den Rabbinen und fonk, nicht immer zuverlässig und annehmbar. Es tann bemnach nicht überrafchen, bag bie Belehrten, bie sich naber auf hierhergehörige Untersuchungen eingelaffen haben, erheblich in ihren Unfichten von einander differieren, und man wird unter biefen Umftanben jedenfalls gut thun, in Bezug auf Die Rormierung der absoluten Größe der verschiedenen R. mit äußerster Zurückaltung zu verfahren und fich in einer Reibe von Fällen das Brotofoll noch offen zu halten. Immerbin laffen fich boch einige bestimmtere Aussagen machen, namentlich mas bas relative Berhaltnis ber verschiedenen M. zu einander betrifft, aber auch sonft. Reuerdings haben sich um die nähere Erforschung der babylonischen R. und ber bamit verwandten vorderasiatischen und anderer alter Dt. zwei istngere Gelehrte L. Borchardt und C. F. Lehmann verdient gemacht 2 (f. u.). - I. Langenmaße. Die Ginheit aller Längenmaße war in Asten die Elle, hebr. 'ammah, und zwar war es zulezt die babylonische Elle von 625 mm, welche bie Grundeinheit bilbete. Dieje roße ber Elle ift burch die Monumente selber an e hand gegeben. Das Zweidrittel ihrer Länge b. Ibibt im allgemeinen ben Fuß, welcher, nach ber t (1. plonifchen Elle normiert (jeboch nur auf 315 bis mm, b. h. als 3/s ber babylonischen Elle bewut), in Griechenland die Grundeinheit bildete, 25, 14 **Cac** bann wieber die Elle nach dem Berhältnis rad-4 zu 6 neu berechnet wurde, wie umgekehrt in Keinasiatischen Kolonien der Zuß von 350 mm (eicht lg bem Berhältnis von 6 zu 4 nach der perfischbes lonischen Elle = 0,525 m normiert warb. bes auch die hebr. Elle des Ezechiel eine folche iben Monischen Ursprungsift, ift bereits im Art. Elle Brit: über das Berhältnis diefer Elle zu der ingt im A. T. vortommenben, sowie über bie a (1- i dal ge und Einteilung der hebr. Elle überhaupt f. port. - Das nachfihöhere M. wurde der "Stab", od (Richt. 3, 16; Luther "Elle") gewesen fein, hen, t derfeibe, wie vermutet, das Doppelte ber bezeichnete; boch führt ber Zusammenhang ten. auf ein fürzeres Mt. (Sept. "Spanne"). Es t de Rute, kanen, gemäß hefet. 41, s fechs ere

Ellen gleichkommend, welche letteren gemäß 43, 18 indes auch folche zu "einer Elle und einer Handbreite" (f. d. A. Elle) fein konnten; die griechische Megrute betrug 63/s Ellen. Diefelbe ift babyloniichen Ursprungs: auch auf der Tafel von Sentereh geben feche ammat auf ein kanu ober Robr, b. i. eine Megrute; ihrer 12 auf ein Doppel-kand. Uber die Rute hinaus gehen bei den Hebraern die bestimmten DR. nicht. Die "Strede Beges" (kibrat ha'ares, 1. Moj. 35, 16. 48, 7. 2. Rön. 5, 10) ist naber auf Grund bes A. T.s felber nicht zu figieren. Die Sept. (ein "Pferbelauf"), die Peschitto (eine "Barafange") mogen bas Richtige treffen, wenn sie die Beite ber Dauer etwa einer Stunde an Lange gleich jegen (bei Herobot II, 6; V, 53 beträgt die Parasange 30 Stadien, d. i. 30×3 Minuten = 90 Dinuten = 11/2 Stunden). Gleich unbestimmt ist "eine Tagereise" (vgl. 2. Mos. 3, 18. 5, s. 5. Mof. 1, s vgl. mit 1. Kön. 19, s u. sonst). Bei den Römern (Begetius) betrug der Tagemarsch eines Heeres 160 Stadien b. i. = 8 Stunden und mehr; nach Herobot (V, 53) betrug berfelbe bei ben Bersern 150 Stabien, also gegen 8 Stunden; sonst (IV, 101) 200 Stabien, b. i. 10 Stunden. 3m großen und ganzen stimmt das auch mit den heutigen Angaben. Nach dem Reisenden Kampfer betrug die Tagereise nicht unter 4 und nicht über 8 (heutige) Parasangen, also zwischen rund 4—8 Stunden. Nach Mukaddast bei Sprenger, Post- und Reiserouten des Orients (Leipzig, 1864 S. XXVI) beläuft sich ein mittlerer Tagesmarsch auf 61/17 Barafangen, b. i. etwas über 6 Begftunben. Das fleinfte Weitenmaß war ber "Schritt" (2. Sam. 6, 18). 3m N. T. bezw. in ben Apolicyphen wird noch erwähnt das Stadium = 600 Jug = 3 Minuten = 1/40 deutsche Meile; sowie ein römisches Milion = 8 Stadien = 1/s deutsche Meile (f. d. A. Meile). – II. Nicht viel anders als bei den Längenmaßen 3 liegt bie Sache bei ben Sohlmaken. Auch in Bezug auf fie find wir wohl über bas relative Berhaltnis ber verschiebenen Dt. einigermagen unterrichtet; bagegen ift ber absolute Gehalt berfelben teilweis nur fehr unficher zu beftimmen. Daß auch fie im übrigen auf babylonischen Ursprung zurudweisen, ergibt sich aus ber burch J. Brandis nachgewiesenen Normierung ber berichiebenen Dt. unter Zugrundelegung bes Segagesimalinstems, und wenigstens ein Rame, ber bes homer, ift als imír auch in den affprischen Reilinschriften nachgewiesen. Es ist dabei noch bemerkenswert, daß bieses Nt. auf den Monumenten ebensowohl von trodenen als von fluffigen Gegenständen vortommt. Das Nähere ist dieses: 1) Die im A. T. erwähnten M. für Trockenes sind a) der Hömer, genauer Chomer, eigentl. "Haufen", auch Kor (ob. Cor) genannt, etwa unserem "Scheffel" entsprechend, bas größte Getreidemaß (baber Luther Lut. 16, 7 für Koros "Malter"). Nach dems. ward jedensalls in spaterer Beit (Sel. 45, 11) auch bas Fluffigfeitsmaß normiert, wie denn (f. vorhin) bei den Affgrern | und awar bereits zu Sanberibs Reit imfr gerabezu auch Fluffigkeitsmaß ist (im A. T. scheint es als biefes felber noch nicht verwandt zu fein, da 1. Kon. 5, 21 [hebr. 5, 28] die überlieferte Lesart Anftog erregt). Dasfelbe enthielt b) zehn Epha ober Dag (Sef. 45, 11. 14), das feinerfeits gemäß ber Tradition (bgl. ichon Sept. zu 2. Moj. 16, 24. Jej. 5, 10) c) in brei Seah, b.i. griech. saton (1. Moj. 18, e. Richt. 6, 10. 1. Sam. 25, 10. 2. Kon. 7, 1. 16; bgl. Matth. 13, ss. Qut. 13, 21), fowie anderfeits d) in zehn 'Omer (Gomor) zerfiel (2. Mof. 16, 16 ff. 26). Rur ein anderer Name für bas lettere war vermutlich e) bas Issaron oder "Zehntel", bei Josephus Affaron (3. Mos. 14, 10. 4. Mos. 15, 4); auch nach ber Sept. (4. Moj. 15, 4) war Affaron bas "Zehntel bes Epha". Endlich f) erscheint, gemäß den Rabbinen (f. Burtorf s. v.) als fechster Teil des Seah, 2. Kön. 6, 26 das Kab (kab). Ganglich unbestimmbar ift ichlieflich bas Sof. 3, . ermahnte Leteth, welches von ber Bulgaia ohne ersichtlichen Anhalt auf corus dimidius, also auf ein halbes Kor bestimmt wird (wonach Luther weiter "anderthalb Bomer" gefdrieben hat). Gein Wert ist kraft seiner Erwähnung neben bem Chomer-Kor augenscheinlich lediglich erschloffen. Den absoluten Gehalt biefer M. angehend, find zunächst die rabbinischen Bestimmungen berselben nach Gierschalen (24 Gierschalen — 1 Kab; 144 ein Seah) anzumerken. Fosephus, Altert, VIII, 2, • ferner fest ben Bath = 1/10 Somer = 72 Segtarien = 1 attischen Metretes und bamit ftimmt, daß das Seah zu 11/2 italischem Modius angesett wird (Joseph., Altert. IX, 4, 1); benn 1 Mobius enthielt 16 Sextarien; 11/2 Modien find also = 24 Sextarien = 1/2 Epha = 1/2 Bath. Bestätigt wird die lettere Angabe durch die weitere des Didymus, daß der phonicische Koros == 45 Modien  $=45 \times 16 = 720$  Sertarien ober Log = 10 attifchen Metreten gu je 72 Sextarien (Xeftes) fei. Auf den 'Omer = 1/10 Epha würden hiernach 71/8 Sextarien treffen, wie Epiphanius richtig, aber wohl nur auf Grund bloger Berechnung, angibt. Die entgegenstehende Angabe bes Josephus (Altert. XV, 9, 2), daß der hebr. Hömer oder Kör 10 attische Medimnen betrage, beruht hiernach wohl ficher auf einem Schreibsehler anstatt 10 att. Metretes. Auch ber Iffaron ('Omer) beträgt nicht (Josephus) 7, sondern 144: 10 = 142/s Kothlen (144 Rothlen = 1 Metretes). Bei biefer im übrigen fich in fich burchaus empfehlenben Gleichftellung, wonach das Epha — Bath 1952,178 Par. Kubikzoll ober 39,39 Liter faffen murbe, entsteht nun aber bie Schwierigkeit, daß bann nach ben von Thenius aufgestellten Berechnungen bas eberne Deer, welches (nach 1. Ron. 7, se) 2000 Bath fagte, gemäß jenen Unfagen und unter Bergleich von 1. Ron. 7, 20 in Wirklichkeit nicht viel mehr als bie Halfte hatte fassen können. Indem beshalb in ber andern b) [1 Homer], 60 Sin, 720 Log

Thenius von der Angabe der Rabbinen ausging, daß bas Log dem Raumgehalte von fechs huhnereiern entsprache, berechnete er banach bas Log auf 14,088 Bar. Rubifzoll und bas Bath = Epha auf 1014,39 Par. Rubifzoll, d. h. ca. auf 20,1 Liter, mahrend sich bei ber anderen Annahme faft die doppelte Große ergibt. Go icarffinnig bie Rechnung ift und fo ansprechend ihr Ergebnis, fo ift boch freilich im übrigen bie Boraussegung berselben eine mehr ober weniger willfürliche. Gine völlig befriedigenbe Lojung ift bis jest noch nicht gefunden. Angemerkt mag noch werben, bag in ben gesetlichen Abschnitten bes mosaischen Funfbuches wiederholt auch von einem "Hanbvoll" (komes) bie Rebe ift (3. Mof. 2, 1, 5, 11, 6, 1), ohne daß doch dabei ein beftimmtes Dt. in Aussicht genommen ware. -2) Die DR. für Fluffigfeiten. a) Diefelben 4 waren augenscheinlich nach den M.n für trodene Gegenstände normiert. Dieses ergibt fich aus bem Umstande, bağ bas Fluffigfeitemaß Bath ober "Eimer" dem Trodenmaße Epha an Raumgehalt einfach gleichgestellt wird, beibe aber auf bas Trodenmaß homer-Kor bezogen und banach, als das Rehntel desfelben betragend, fiziert wurden (Sef. 45, 11). Ob babei, wie bei ben Affprern (f. vorbin), Somer felber jugleich auch Fluffigfeitsmaß war, ift aus ber angeführten Stelle bei Ezechiel mit Sicherheit nicht ju schließen; und die Stelle 1. Kon. 5, 25, wo Ror-Homer auch auf eine Fluffigfeit bezogen erscheint, ift, wie bemerkt, ihrem Wortlaut nach verbächtig. b) Der sechste Teil bes Bath (= 1 Metretes = 12 Choeus) war nach Josephus (Altert. III, 8, 1. 9, 4) bas Sin, fofern er biefes auf 2 Choeus = 1/4 Metretes normiert; basselbe wurde seinerseits wieder halbiert und geviertelt (4. Mof. 15. 4 ff.; — 2. Mos. 29, 40 u. 5.). Das hin enblich zerfiel c) gemäß ben Rabbinen in 12 Log. Augerbem wird Jes. 40, 12. Bf. 80, 4 noch eines Dreilings, Schalfich, Erwähnung gethan, vielleicht bas Drittel bes Bath-Epha, fo baß es bem Seah unter ben Trodenmaßen (f. o.) entsprechen würde. In Form einer Tabelle würde fich bas gefundene Resultat folgendermaßen darftellen laffen:

1. Trodenmaße. 2. Mage für Sluffiges. 1 Hömer (Cor) [1 Hömer] 10 Epha 10 Bath 30 Сфаціф 30 Seah f 'Omer 60 Hin 120 Halb-Hin Iffaron 180 **R**ab 240 Biertel-Hin 720 Log,

wozu mit Recht barauf aufmertfam gemacht ift. daß in der Einteilung: a) 1 Homer, 10 Epha, 100 Maron augenscheinlich bas Decimalinftem,

bas Duobecimalfpftem, beziehungeweise bas babylonische Sexagesimalspftem zu Tage tritt. Der 1. Kön. 18, 34 (aud) 17, 19. 14. 16) vortommende Cab ift eine ebenso ungefähre Maßbestimmung, wie die "handvoll" (f. o.); es ift ein Eimer ober Krug (f. d. A.) gemeint, wie man ihn gewöhnlich jum Bafferholen gebrauchte. Roch fei bemertt, bağ im R. T. bas griechische Getreibemaß Choinig (Offb. 6, a; Luther: "Maß") = 1/48 Redimnos = 1,094 Liter, fowie ber Metretes (Joh. 2, s; Luther: "Waß"), ein Flüssigkeitsmaß, in Athen = 12 Choeus = 3/4 attischem Medimnos (= 39,39 L.) namhaft gemacht wird, baß ale Gefage beilaufig ber Teftes "Sextarius" (Luther: Rrug) und ber Mobius (Luther: "Scheffel") (Mart. 7, 4. Matth. 5, 18. Mart. 4, 21. 2ml. 11, m) angeführt werben. Litteratur: A. Bodh, Metrologiiche Untersuchungen, Berl. 1838; E. Bertheau, Bur Gefchichte ber Israeliten, Gottingen, 1842, G. 50 ff.; D. Thenius, Die althebr. Längen- und Hohlmaße, in Theol. Studb. nud Kritt., Jahrg. 1846, S. 73 ff. 297 ff.; J. Brandis, Ding., Dag- und Gewichtswefen in Borberafien u. f. w., Berlin, 1864, S. 7 ff. 21 ff. 26 ff. 39 fig.; J. Oppert, L'étalon des mesures assyriennes, Bar. 1875; R. Lepfius, Die Babylonisch-Affprischen Längenmaße nach ber Lafel von Sentereh, Berlin, 1877 (aus den Abhandll. der Berl. Atab. der Wissenschft.); L. Bordarbt, Gin babylonifches Grundriffragment (m. e. Taf.; aus ben Sigungsberr. ber R. Mabemie ber Wiffenfch, ju Berlin, 1888, G. 129-137; dgl. Abbild. ob. S. 171, sowie die andere im Art. Cle ob. S. 388); E. F. Lehmann, Das altbabyl. Rag und Gewicht und beren Banberung und Bermanbtes (in Berhbll. der anthropol. Gesellich. ja Berlin, 1889, 1890, 1892); berfelbe über b. bobylon. metrische System und bessen Berbreitung m Berholl. der physikal. Ges. zu Berlin 1889).

Raftir (Maftich). Go überfest Luther mit Recht in hej. 27, 17 bas hebr. Wort sori, bas er fonst mit "Salbe" (Jer. 8, 12. 46, 11. 51, 1) ober mit "Baljam" (1. Moj. 37, 26. 43, 11) wiedergibt. Nach den angeführten Stellen ist sori eines der vorzüglichsten Brobutte Palästina's und ganz besonders ber Oftiorbanlanbichaft Gilead, bas feit'ben alteften Beiten nach Agypten ausgeführt und auf ben Rartt von Thrus gebracht wurde und als Heilmittel für Wunben hochgeschätt mar. Dit Unrecht halt man es gewöhnlich mit der jübischen Trabition für den eigentlichen Balfam. Nur in ber Umgegend bes Toten Meeres und im Fordanthal. nicht aber im Klima des gebirgigen Gilead war bas Forttommen ber Balfamobenbren möglich. Aber auch an das Ol, welches heutzutage von den Bewohnern von Riba (f. Jericho) als "Balfam bon Jericho" ober "Zachausol" vertauft und als

Heilmittel für Bunden und Quetschungen hochgepriesen wird, hat man nicht mit Dedmann, Rosenmüller u. a. zu benken. Dies Ol ist das Myrobalanum der Alten (Plinius XII, 46), und wird — wie in Übereinstimmung mit Plinius ältere und neuere Reisende (z. B. ZDMG. II, 56 f.) melben — gewonnen, indem man die grünen Rüsse des bei Jericho häusigen Baumes, welchen die



Blacagnus angustifolis. Zweige mit Bluten und Früchten.

Araber Zaffum und unfere Botaniter Elaeagnus angustifolia (Oleafter, wilber Ölbaum) nennen und ber unter bem Namen Ölweibe als buftreiche Rierbe unferer Garten befannt ist, bei uns aber



Maßirbann, Pistacia Loutiscus, a. Zweig. b. o. Blüte. d. s. Früchte.

nur fleine und raich absterbende Früchte ansetzt, zerfiößt, in heißes Wasser legt und bas Di abschöpft. Schon die Etymologie bes Wortes sori, noch mehr bas griechische retino und bas lateinische rosina, wie Sopt. und Vulg. stehend Abersetz, und auch die dem hebr. Wort entsprechenden arabischen und sprischen Worter bezeugen, daß vielmehr von einem Baum aussließendes harz gemeint sein muß. Dann aber ift am wahrscheinlichsten mit Celfius

an ben M. ju benten, b. h. an bas von felbft unb besonders nach gemachten Ginschnitten aus bem Stamm und ben Aften bes Maftirbaumes, Pistacia Lentiscus L. (Fam. ber Anacardiaceae) fliegenbe Barg, welches die Alten in befter weißer Qualitat aus Chios bezogen. Daß biefer immergrune, etwa 15' hohe Baum mit zehn- und achtfiedrigen Blattern und in Rifoen ftebenben Bluten in Balaftina wuchs und noch wachft, ift binreichend bezeugt. Schon Blinius (XIV, 25) erwähnt ausbrudlich ben jubaifchen Mt. Gein durchfichtiges, blaggelbes, wohlriechendes harz wurde nicht nur zu Räucherungen (ber in ber Totenftabt bes agyptischen Theben gefundene Beihrauch foll M. fein; f. Bilfinfon, A second series II, 339), fondern auch, in Di aufgeloft, zu Salben verwendet; und auch bie Rinde, die Blatter und besonders die ichwargen Beeren bes Baumes, aus welchen ein hochgeschaptes Di gepreßt wird, wurden in mancherlei Weise als innerliches und außerliches Beilmittel gebraucht (Blinius XXIV, 28). Ubrigens ift ber Baum auch Sujanna B. s. unter bem griechischen Ramen schinos ermähnt, wie auch Luther wohl mußte, ber aber um einen bem Bolt befannten Baum gu nennen, "Linde" überfest hat. Bal. noch Leng, Botanit S. 660 f.

Mattana, die erste Station Jöraels nach dem Austritt aus der Büste (4. Moj. 21, 18 f.), sag wahrscheinlich auf dem nördlichen User des Arnon (vgl. a. a. O. B. 18 u. Lagerstätten Kr. 5) und zwar, wenn Rahaliel dem heutigen Enheile entspricht, zwischen diesem und dem Arnon. Man hat auf die Kuinen von Tedun, an der Quelle des Ledschum (wie der Enheile angeblich in seinem oberen Lauf heißt), auf Medeine am Badi Themed u. a. geraten. Das Arnongediet ist dis jeht noch wenig durchsorscht. Die Angabe des Eusedius, das M. 12 röm. Reisen östlich von Redeba am Arnon liege, sann nur dann richtig sein, wenn er dabei unter Arnon einen nördlichen Rebenslüß desselben versteht.

Mattanja (= Gabe Jehova's; vgl. Theodor) war ein beliebter Levitenname (1. Chr. 26, 4. 10), besonders in der Familie Affaphs (f. b. A. und vgl. noch Neh. 13, 18). Sonft tommt er bei Ronig Bebetia (f. b. A.) und bei vier Beitgenoffen Esra's (Edra 10, 26 f. 20. 87) bor. Rur eine Berfürzung bavon ift ber Rame Dattenai (bei Luther Dath. nai: Esta 10, 23. 37. Reh. 12, 19). Der gleichbebeutenbe Rame Mattithja tommt (aufer Esra 10, 40) ebenfalls nur als Rame zweier Leviten (1. Chr. 10, si u. 16, is. 21. 17, s. 26, s. 21) und eines Priesters (Neh. 8, 4) vor und lautet griechisch umgeformt Mattathias ober türzer Matthias, während Matthäus aus der verfürzten Form besfelben Ramens Mattatai, zusammengezogen Mattai, gebildet ift.

Mattathias, ein jubifcher Priefter aus ber Rlaffe Jojarib (1. Chr. 24, 7), ber Bater ber mattabaischen Brüber Jubas, Jonathan und Simon (f. d. Artt.). Er war zu der Zeit, da in Jerusalem ber heidnische Gottesdienst eingeführt murbe, von Jerufalem nach bem Städtchen Wodin übergesiedelt (1. Maff. 2, 1). Als aber auch borthin Abgesanbte bes Königs Antiochus Epiphanes kamen mit bem Befehl, ben griechischen Gottern ju opfern, weigerte fich M. beffen und gab durch Ermordung des königlichen Beamten bas Signal gur offenen Erhebung. In Gemeinschaft mit seinen Sohnen sammelte er die gesetteuen Israeliten zum gemeinsamen Biderstande. Doch ftarb er felbst noch im erften Anfang ber Bewegung 166 v. Chr, und überließ die weitere Leitung berfelben gunachft feinem Sohne Judas (1. Matt. 2, 2-70).

Matthaus, einer ber zwolf Apostel, und nach ber firchlichen Uberlieferung Urheber bes erften Evangeliums. Rach Matth. 9, o. 10, o gehörte er bem von ben Juben gehaften und verachteten, von Jeju aber mit besonderem Erbarmen und Erfolg angegangenen Stande ber gollner an, b. h. er war Bolleinnehmer im Dienfte ber Generalpachter, benen nach bamaliger Staatswirtschaft bie Rolle in Balästina überlassen waren, und wurde von Beju von ber Bollftätte bor Rapernaum meg gu seiner Nachfolge als Apostel berufen. Wenn biefelbe Berufungsgeschichte mit fast gleichen Borten im zweiten und britten Evangelium von einem "Zöllner Levi" erzählt wird, so kann dieser nur bie namliche Person fein, die nach jubischer Art gu dem eigentlichen Ramen Levi noch den im gewöhnlichen Leben gangbareren und in ber Rirche bernach allein fortlebenben Beinamen "Matthaus" führte, wie Simon ben Beinamen Betrus, Jofes ben Beinamen Barnabas. Der - wie fogleich auszuführen - vom Apoftel D. ju unterscheibenbe Berfaffer bes erften Evangeliums, ber bie Ergablung Matth. 9. o f. aus ber gemeinsamen Quelle nahm (vgl. b. A. Jejus Chriftus Rr. 1), und an bie Stelle bes von Martus und Lutas beibehaltenen Namens Levi den des M. septe, muß dieser Einheit ber Berfon gewiß gemejen fein; bagegen ben beiben anderen Evangelisten, die in ihren Apostelverzeichniffen ben "M." anführen, hier aber ben "Levi" beibehalten (ben Sohn bes Alphaus, wie Marfus wohl aus ber Quelle bingufügt; vgl. b. A. Alphaus), war, wie es scheint, die Einerleiheit beiber unbefannt, wie benn auch noch manche Kirchenväter ben Levi für einen anderen, für einen von den fiebzig Jüngern (Luf. 10) gehalten haben. Bal. über beibe Ramen noch ben Artt. Levi u. Mattanja. Daß D., ber ohne Ameifel bereits por jener Berufung ein glaubiger Buborer Jefu mar, nicht, wie es nach ber latonischen Darftellung icheinen tonnte, im Moment alles bat fteben und liegen laffen, gebt baraus hervor, daß er nun erft in feinem haufe

jenes Gastmahl gibt, bei welchem er Jesum mit ieinen Stanbesgenossen zusammenbringt (Mark. 2, 11); aber fein Böllneramt hat er jebenfalls von ba en aufgegeben, um ben Bfaben Jefu zu folgen. Ja der weiteren evangelischen Geschichte kommt er — von den Apostelverzeichnissen abgesehen — nicht namentlich bor, und auch von feinem fpateren leben wiffen bie Rirchenväter nichts Sicheres gu logen, nur daß sie ihn zulett missionierend ins Ausland gehen laffen. Die Hauptfache, welche die lbeclieferung beschäftigt, ist sein Berhältnis zum eifen Evangelium. Grundlage ber betreffenden Annahmen und Behauptungen ift vor allem bie Rachricht bes alten Bischofs Bapias (vgl. b. A. Rarcus): "D. hat in hebraifcher Sprache bie Anspruche (namlich Jefu) gufammengeftellt; es dolmetschte sich bieselben aber jeder so gut er konnte." Allein diese Rotiz pakt auf unser erftes Evangelium aus zwei schlagenden Gründen nicht: 1) ift dasselbe nicht hebraisch (aramaisch), sonbern griehich geschrieben, und zwar nach allen Rennzeichen, de hierfür bestehen, nicht als Übersehung, sondern d griechisches Original; 2) enthält es nicht bloß Aussprüche des Herrn, sondern eine zusammenhungende Geschichtsbarstellung, die nur höchst gepragener Beije unter den Titel einer "Rusammenfellung von Aussprüchen" gefaßt werben tonnte. Dazu kommt, daß das Evangelium felbst weber wa einem Apostel verfaßt zu sein behauptet (auch bei ber Berufung bes Dt. gibt es in feiner Beife p erkennen, daß es sich hier um den Urheber des Buches handle), noch auch in seiner vorliegenden Schalt von einem jolchen herrühren kann, indem an durchgängiger Augenzeuge in viel genouerer Ordnung und mit weit mehr Anschaulichfeit erschlen müßte, in ber Auferstehungsgeschichte nicht die für einen Apostel wichtigften Erscheinungen Jefu in Jerufalem (Lut. 24. Joh. 20) übergeben tonnte, and nicht (wie die Bergleichung mit Markus und Enlas ergibt) ichriftliche Quellen benuten würde, whatt allein feine eigene Erinnerung zu befragen. Gleichwohl muß unfer Evangelium mit jener von Papias bezeugten apostolischen Schrift in einem vejentlichen Busammenhang fteben, indem fonft der Abergang des Namens M. auf dasselbe unbegreiflich ware, und biefer Zusammenhang springt in die Augen, wenn man barauf achtet, wie daslelbe zusammengesett ist. Die ihm mit dem zweiten und dritten Evangelium gemeinsame Reihe von Erihungen, die sich burch eine wesentlich gleichgestaltete (vom ersten Evangeliften nur meift abgefürzte) Latfiellung als aus einer und derfelben Quelle (bem ing "Urevangelium", vgl. b. A. Refus Chriftus Rr. 1 und d. A. Marcus) stammend zu erkennen gien, ift in ihm überall burchbrochen von großen Redemaijen (Kap. 5-7, 10, 11, 13, 18, 23, 24 u. 25), welche ber Berfaffer offenbar aus einer zweiten Quelle emgearbeitet bat. Diefe zweite Quelle, welche bie

lichfeit bargeboten haben muß, wird eben bie bom Apostel M. verfaßte "Sammlung von Aussprüchen bes herrn" fein, und um ihretwillen wird bem namenlosen erften Evangelium bie Uberschrift "Nach M." zu teil geworden sein, die bann freilich balb im Sinne formlicher Berfafferichaft genommen warb. Auch die Berichiebenheit ber Sprache amiichen jener von Bapias ermähnten hebraischen Schrift und unserem griechischen Evangelium schien zu verschwinden, indem die Kirchenväter von einem im Gebrauche ber bereits gur Sette geworbenen jubaifierenden Chriften befindlichen bebraifden Evangelium borten, bas unferem IR. febr abnlich fei: ohne eigene Anschauung von bemfelben, dazu bes Sebraifchen meift unfunbig, hielten fie bies "Hebraerevangelium" für bas hebraifche Original unseres erften Evangeliums, mabrend bie uns erbaltenen Bruchftude besfelben beweisen, daß es vielmehr eine hebräische (aramäische) Überarbeitung bes griechischen Driginals war. - Siernach ift unfer "Watthäusevangelium" zwar nicht im vollen Sinne apostolisch, aber auch keineswegs unecht, ba es selbst ja auf apostolischen Ursprung keinen Anspruch erhebt; vielmehr ist es als bie von einem unbefannten Christen herrührende Zusammenarbeitung der aboftolifchen Sammlung von Aussprüchen Reju mit bem mehrerwähnten mutmaglichen "Urevangelium" bom bochften Bert, gumal es auch fo bas altefte unferer Evangelien bleibt. Die Faffung, in ber es Jesusworte wie 5, 22, 24, 10, 22, 16, 27, 28, 24, 16-81 mitteilt, laft ertennen, bag gur Reit feiner Abfassung ber Opferdienft im jubischen Tempel noch bestand und die Hoffnung der ersten Christenheit, daß mit dem Untergang Jerusalems die Bieberfunft Chrifti sofort eintreten werbe, noch nicht enttäuscht war; es ift also noch vor - wenn auch (vgl. 24, 25. 27, 8) furz vor — dem Untergang Jerusalems geschrieben. Und zwar für jübische Christen, wie ber burchgangige Aug, in ben neutestamentlichen Ereignissen die Erfüllung alttestamentlicher Aussprüche nachzuweisen, anzeigt (vgl. 1, 22. 2, 15. 17. 25. 4, 14 u. f. w.); nur wahrscheinlich in der jüdischen Diaspora, in der man Griechisch fprach und schrieb. - Benn in symbolischen Darftellungen ber vier Evangeliften IR. burch bas Menschenbild, Martus burch ben Lowen, Lutas durch den Stier, Johannes durch den Abler bezeichnet wird, fo rührt bas aus ber firchlichen Barallelifierung der vier Cherubim Hefet. 1, s. Offenb. 4, c. 7 (f. d. A. Cherubim, bef. S. 272) mit ben vier Evangeliften ber, ber gu lieb bann auch Bersuche gemacht wurben, die Angemessenheit biefer Symbole zu bem Charafter ber einzelnen Evangelien nachzuweisen.

Nedemassen (Kap. 5—7. 10. 11. 13. 18. 23. 24 u. 25), welche der Berfasser offenbar aus einer zweiten Quelle eingearbeitet hat. Diese zweite Quelle, welche die kreises Jesu, das von Anbeginn und andauernd wichtigsten Aussprüche Jesu in höchster Ursprüng- dessen Berufswege begleitet hatte, und daher von

Gufebins zu ben "fiebzig Jungern" gerechnet wirb. Als unmittelbar por ber Geiftesausgiegung bie auf 120 Berionen fich belaufenbe Rungerichaft Refu in Jerufalem auf Anregen bes Betrus bagu ichritt, ben Aposteln einen Erjagmann für Judas zuzuordnen, wurde er neben Jojes Barjabas hierzu borgeschlagen und bann nach einer altteftamentlichen, nachber in ber apostolischen Rirche nicht weiter vortommenben Sitte burche Los für ihn entschieden (Apftlg. 1, 15-26). Die spätere firchliche Legende läßt ihn in Athiopien predigen und umtommen, ober auch in Rubaa burch Steinigung ben Martyrertod erleiben; auch find ihm nachmals apofryphische Schriften angebichtet worden.

Bg.

Mauerbrecher, f. Feftungen G. 451.

Maul, Maulejel, Maulpferd. An Stelle bes veralteten "Maul" (vom lat. mulus) pflegt man jest bie Baftarde von Bengft und Gfelin "Maulefel" (lat. hinnus), die von Giel und Stute "Maultiere" ober "Maulpferbe" (mulus) zu nennen. Beil jene bie unansehnliche Gestalt und geringere Große, sowie die Tragbeit ber Muttertiere erben und baber meniger nugbar find, fo werden von alters ber vorwiegend Maultiere gezüchtet. Diese bereinigen bie Borguge beiber Eltern: fie find genugfam, ausbauernd und haben einen fanften, sichern Tritt, wie ber Gel, tommen aber an Große, Rraft, Schnelligfeit und Mut bem Pferbe nabe. Besonbers in Gebirgelandern find fie überaus brauchbar; man tann ein gutes Maultier mit 150 kg belaften und bamit bequem täglich 6-7 Meilen gurudlegen. Die Alten haben - icon im homerifchen Beitalter — eble Maultiere als Reit- und Rug- (vgl. Homer 31. XXIV, 277, 324. Ob. VI, 317) und gewöhnliche als Laft- und Arbeitstiere (31. XVII, 742, XXIII, 114 ff.) vielfach verwendet (vgl. auch Ref. 66, 20. Sach. 14, 18). Sie murben anfangs aus Rleinafien, namentlich von ben Enetern in Baphlagonien und von den Mysiern (31. XXIV, 277), aber auch aus Galatien und Rappabocien bezogen. Die Tyrier bezogen sie aus Thogarma (Hef. 27, 14), d. h. aus bem auch durch seine Pferdeaucht berühmten Armenien. Als Erfinber ber Maultierzucht werden besonders (neben den Mysiern) jene Eneter genannt (II. II, 852). Bielleicht hat der Anklang ihres Namens an den des Horiters Ana mit bazu beigetragen, baß die jüdische Aberlieferung, der auch Luther folgt, die Stelle 1. Mos. 36, se unrichtig auf bie "Erfindung" ber Maulpferbe beutete; in Wahrheit ist in dieser Stelle von ber Auffindung warmer Quellen bie Rebe. — Den Jöraeliten war vom Gesetz die Buchtung von Baftarden als eine Berwirrung und Störung ber von Gott festgestellten Naturordnung verboten (3. Moj. 19, 10), wie ein folches Berbot auch in Elis die Maultierzucht hinderte. Dennoch

Jeraeliten Maultiere im Gebrauch: David felbft hat ein (weibliches) Leibmaultier (1. Kon. 1, 20. 20. 44); ebenso ift bei ben koniglichen Pringen im Frieden und im Krieg bas Reittier ber alteren Beit, ber Efel (f. b. A.), burch bas Maultier erfest (2. Sam. 13, so. 18, s). Sogar feine Berwenbung als Lasttier wird (allerbings erst vom Chronisten) ichon für die Zeiten Davids bezeugt (1. Chr. 13, 40; bgl. 2. Ron. 5, 17). Anfangs wurden die Maultiere ohne Ameifel nur vom Austand eingeführt. wie fie benn unter ben Sulbigungegaben, welche Salomo jährlich von Ausländern erhielt, ausdrücklich aufgeführt werben (1. Ron. 10, 28. 2. Chr. 9, 24). Ob fie aber auch fpater nie von ben 38raeliten felbft geguchtet worden find, fann aus bem Gefetesverbot nicht ficher gefolgert werben. Die Eleer haben das Berbot umgangen, indem fie ibre Stuten aufer Lanbes von Gfeln belegen ließen. -Bieberholt finden wir die Maultiere neben den Roffen genannt (1. Kon. 18, s. Pf. 32, o; vgl. Jef. 66, 20. Sach. 14, 15); und bie ftatistische Angabe über ben Befig ber beimfebrenben Egulanten an Reit- und Lafttieren (Esr. 2, ss. Reh. 7, sa) weift für dieselben zwar die geringste Ziffer, aber doch 1/0 ber auf bie Roffe tommenden auf. - Die Ungabe, bag bie reitenben Boten ber perfifchen Regierung auch Maultiere benütt hatten, beruht auf unrichtiger Deutung bes in Efth. 8, 10. 14 bortommenden Ausbrucks 'achaschteranim nach bem neuperfischen 'estar; mabriceinlich foll berfelbe ihre Roffe nur als "herrschaftliche" (perfisch Khshatra = herrichaft, Khshatrana = herrichaftlich) bezeichnen. - Bgl. B. Debn\*, S. 107 ff. Leng, Boologie G. 211 f.

Maulbeere, Maulbeerbaum (Maul-, ursprünglich Mur-, Mor-, aus lat. morum). Der weiße M. (Morus alba L. Fam. ber Urticaceae), welcher heutzutage in ben Baumpflanzungen bes Libanon bie größte vollswirtichaftliche Bebeutung hat (vgl. Fraas, Drei Monate am Libanon, S. 87 ff.), ift jebenfalls erft berhaltnismäßig fpat (in Europa erft im fpateren Mittelalter) eingeführt worben. Borber biente ber bekanntlich erft nach ben Reiten Raiser Justinians eingeführten Seibenraupenzucht auch im Libanon ohne Aweifel ber ichwarze D. (Morus nigra L.). Diesen mahricheinlich in ber Region füblich vom Raufafus und dem Schwarzen Meer ursprünglich wildwachsenden Baum, ber 30 bis 40' hoch wird, einen frummen, knorrigen Stamm mit afchgrauer Rinbe, eine ichattige Rrone und große teils einfache, teils 3-5 lappige Blatter hat und ichwarze, ber Brombeere abnliche, nur größere und langlichere Früchte trägt, findet man nicht gang felten in ben Thalern Balaftina's. Seine erfrischenben Früchte tommen in Menge auf ben Marft in Damastus, und aus ihrem buntelroten, fauerlich fugen Saft wird unter Buthat von finden wir von der Zeit Davids an auch bei den | Honig und Gewarzen ein beliebter Fruchtwein be-

reitet. Der Baum mag ichon fruh nach Balaftina remflanzt worden sein. In der Bibel soll nach ben Rabbinen und nach Luther in 2. Sam. 5, 20 f. eine schon zu Davids Zeit vorhandene Pflanzung von Raulbeerbaumen im Thale Rephaim erwähnt fein. So fraglich dies ift (vgl. d. A. Batha), so gewiß ift bagegen in 1. Maft. 6, sa ber rote Maulbeerjaft (wortlich "Blut von Maulbeeren", mora) erwähnt (vgl. b. A. Elefant G. 377). Dagegen ift mabricheinlich in bem Borte Chrifti Lut. 17, 6 nicht ein DR., fontern ein Maulbeerfeigenbaum gemeint: und wo sonst Luther "Maulbeerbann" überset hat, ist dies anerkanntermaßen der fall. Das entsprechende hebr. Wort schikmah in der Bibel nur in der Mehrzahl schikmim oder schikmoth) hat nämlich bie Sept. Aberall mit dem bort von Lufas gebrauchten (aus sykon — Feige vielleicht jenem femitischen Ramen nachgebilbeten) sykaninos wiedergegeben, einem Wort, das anfangs fo-



Mantheerfeigenbaum. Flous Sycomorus.

wohl den Maulbeerfeigenbaum als ben Dt. bezeichmete; erft ber genauere fpatere Sprachgebrauch unteriheidet beibe Baume, indem man bald den Maulbeerfeigenbaum als "ägpptische" sykaminos bekimmte, bald ben Namen der Brombeere moron oder moron auf die M. übertrug (wie sie im Lateinichen ausschließlich morum heißt) und bemgemäß den DR. morea nannte, bald enblich für erfteren den neuen Ramen sykomoros, sykomörea (jo auch Lulas felbst Rap. 19, 4) bilbete. Bei biefem Sachverhalt begreift es fich, daß im gewöhnlichen Sprachgebrauch sykaminos noch lange beibe Baume beeichnen, und bag der Maulbeerfeigenbaum auch bei einem und bemielben Schriftfteller sykaminos ho and Joseph., Altert. VIII, 7,4) und sykomorea beifen tonnte. — Der Maulbeerfeigenbaum (Kicus Sycomorus L.), im alten und im heutigen Agupten einer ber verbreitetften Baume (vgl. Bf. 78, 47) und nach herrschender Annahme borther kammend, war auch in Balaftina febr häufig, bewubers in ber Ruftennieberung, wo eine Stadt (das heutige Chaifa) Sykaminon hieß, im Jordan-

thal und in Niebergalilaa (nicht aber in dem gebirgigen Obergaliläa), auch in der Umgebung von Jerusalem und von Thetoa (vgl. 1. Kon. 10, 27, wo Luther "wilde Feigenbaume" Aberfest; 1. Chr. 28, 28. 2. Chr. 1, 18. 9, 27. Jef. 9, 10. Am. 7, 14. Luk. 17, s. 19, s); noch heutzutage findet man ihn nicht felten im beiligen Land, teilweife in alten machtigen Eremplaren. Er wird 40-50' hoch. hat einen diden Inotigen Stamm, zahlreiche ftarte. nicht aufwärts, sonbern borizontal fich ftredenbe Afte, fo bag unter ber oft bis auf 40 Schritt im Durchmeffer ausgebreiteten Krone große Reisegesellschaften den angenehmsten Schatten finden, und icon grune, langlich eiformige 4" lange, unten filzige Blätter. Nur sein äußeres Ansehen erinnert an ben Dt. Die mit Bolle überzogenen, schmutig weißen und grungeftreiften, über golllangen, fernlofen Feigenfruchte fiben nicht einzeln an ben be-



Maulbeerfeigenbaum, Fions Sycomorus, Frucht,

blätterten Zweigen, sondern in Trauben unmittelbar am Stamm ober an großen Aften; fie reifen vom Anfang bes Juni an, und von da an bis zum Beginn ber minterlichen Beit tragt ber Baum Bluten, unreife und reife Fruchte neben einander, so daß man drei- bis viermal, ja bis zu siebenmal im Jahr Lefe halten tann. Die fuß ichmedenben Früchte, die freilich holziger und faber find als Feigen, waren eine Nahrung bes gewöhnlichen Bolles: um sie genieftbar zu machen, mussen sie aber gegen bie Beit ber Reife bin mit bem Ragel ober mit einem Gifen geritt werben, bamit ein Teil des herben Saftes abfließt; dann sind sie in brei bis vier Tagen egbar. Diefe von Amos (7, 14; nach bem Hebr.: "ber Maulbeerfeigen ritt"; vgl. b. A. Sirten G. 635 b) erwähnte und auch griechischen und römischen Schriftstellern (Theophrast. Diostoribes, Blinius) befannte Kunft, die Frucht gu perbessern, üben noch heute bie Gartner von Rairo. Wie dort lange Alleen von Sptomoren angepflangt find, fo ftanden offenbar auch gur Beit

Christi folde als Schattenbäume an vielbegangenen Strafen (Luf. 17, 6. 19, 4). Wichtiger als burch seine Frucht war der Baum in Agypten und in Balaftina durch fein leichtes, bauerhaftes Solz, welches die vielfältigfte Berwendung fand; nicht nur die Mumienfärge, fondern auch die meiften hölzernen Gegenstände in ben agpptischen Museen find aus Spkomorenholz gefertigt, und zeugen von seiner Unverwüftlichkeit. In Palästina war es bas gewöhnlichfte Bauholz (1. Ron. 10, 27. 2. Chr. 1, 15. 9, 27. Jej. 9, 10; bgl. b. A. Saus G. 589 f.); und ohne Ameifel aus diefem Grunde bilbeten Gokomorenpflanzungen einen nicht unwichtigen Beftanbteil bes foniglichen Domanenbefiges (1. Chr. 28, 20). - Bgl. noch B. Sehns, S. 310 ff. Leng, Botanit S. 419 ff. 429 f.

**Maulwurf** (= Woltwerf, d. i. Erdaufwerfer). Unrichtig hat Luther (nach Sept. Vulg.) so das Wort tinschemeth 3. Mof. 11, so überfest (f. Eibechfen G. 362b). Der Bahrheit naber tommt



flindmet. Spalax typhius.

fein "in die Löcher ber Maulwürfe" in Jef. 2, so; nur hieße es richtiger "zu den Maulwürfen", und das betreffende hebr. Wort chapharparah ober chapharperah, welches "Graber" (ein grabenbes Tier) bebeutet, hat man nicht von unjerem Dt. (talpa europaea), ber weber hinfichtlich feiner Lebensweise in ben Busammenhang pagt, noch überhaupt in Paläftina vorkommt, sonbern wahrscheinlich mit Tristram (S. 120 ff.) von bem ihm in der Gestalt ähnlichen sogenannten Blindmoll (Spalax typhlus) zu verfteben, einem 71/2-8" langen, ichwanglofen Erdgraber. Er hat einen biden, frumpfichnäuzigen Ropf ohne fichtbare Ohren und Augen, indem erftere vom Belg verbedt und lettere nur mobntorngroß und gum Seben untauglich unter der Saut verborgen find, aber mit starken. weit aus bem Maul hervorragenden Nagegahnen; einen furgen, biden Sals und malgenförmigen Leib, an ben furgen Beinen breite Pfoten, beren Beben mit ftarten Scharrfrallen ausgestattet find, und einen aschgrauen, bichten, weichen Belg. ziemlich tiefliegenden und geräumigen Sohlen legt er gern in trodenem, fteinigem Boben und im lofen

grabt, bicht neben einander oft febr bobe (vgl. Seepen II, 139) Saufen auf und lebt von Burgeln und Anollen. Er ift in einem Teil bes füboftlichen Europa und in Bestafien beimisch, und wird 3. B. in der Umgebung von Jerusalem nicht selten angetroffen. - Biele beuten bas Wort choled in 3. Mos. 11, so auf den M.; und in der That wird ber blinde M. (talpa coeca), ben Seegen im Libanon und fonft in Sprien vielfach gefunden bat (Seegen I, S. 12, 126, 163, 169, 272), bort noch jest chuld genannt; aber wahrscheinlich hat Luther bas Wort richtiger mit Wiefel (f. b. A.) überfett.

Raus. Go hat Luther mit Recht bas bebt. Wort 'akhbar wiedergegeben; doch ist es wahrscheinlich ein sehr umfassender Gattungsname, wie bas arab. pharah; im Talmud wenigstens wirb es nicht nur von Mäusen und Ratten, sonbern g. B.

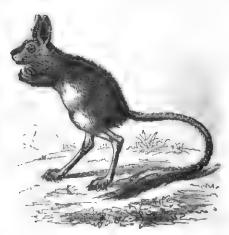

Pferdefpringer.

auch bom Siebenschläfer gebraucht. Nach Triftram (S. 122 ff.) find in Balaftina fcon 23 Arten fleinerer Nagetiere nachgewiesen, die barunter befaßt fein tonnen. Wenn nun 3. Mof. 11, w unter ben unreinen Kriechtieren auch "bie M." besonbers genannt wirb, fo tommen babei vorzugeweise bie Arten in Betracht, welche im Drient sonft gegeffen wurden; noch mehr gilt dies natürlich binfictlich bes 3ef. 66, in ben abgottischen Erulanten gemachten Bormurfe, bag fie "Greuel und Maufe" agen. Bon jenen 23 Arten werben nun von manchen Arabern gern gegessen: die gur Sippe ber Rennmäuse (Meriones) gehörige, in sanbigem Büstenboden und Ruinenschutt, am liebsten unter niedrigem Geftrupp haufende feifte Rennmaus (Psammomys obesus), ein 7" und mit dem bichtbehaarten, mit einer ichwarzen Endquafte berfebenen Schwang 12" langes, bubich gefarbtes. oben rotliches und ichwarz gesprenkeltes, an ben Schutt von Ruinen an, wirft, wenn er feine Gange Seiten und unten lichtgelbes Tierchen. Als Leder-

( 11 1 1 1 1 1 1

biskn gilt ibnen ferner bie unter dem Ramen | Jerba'a bekannte, von griechischen Schriftstellern ale Dipus beschriebene, gierliche, in Gestalt unb Bewegung an bas Ranguru erinnernde Buftenipringmaus (Haltomys) und der unter jenen Ramen mitbefaßte ähnlich gebaute Pferdespringer (Scirtetes jaculus ober Alactaga). Beibe nud gesellig lebende Wüstentiere, von denen aber iene mehr im Sand- und Ries-, dieser bagegen im Lehm-Boben fich anfiebelt; ihre Leibeslange beträgt 6-7", bie bes am Enbe mit einer ftarten haarbirfte ausgestatteten Schwanzes 8—10"; am auffallenbsten ist bie große Berkurzung der Borderfüße mb die bei ber Springmaus fechsfache und bei dem Bferbefpringer vierfache Berlangerung ber hinterfuffe, auf welchen die Tierchen, die Borberfuße an ben Leib angiebenb, in großen Gagen und mit unglaublicher Schnelligfeit forthüpfen; auch die großen, lebhaften Augen, die langen, aufwärts tekenden, bei dem Pferbespringer hasenähnlichen



Wiftenfpringmans.

Ohrmuscheln und die fehr langen Schnurren gu beiden Seiten der Oberlippen fallen auf; die Farbung des weichen Pelzes ist an der Oberseite bei de Springmaus fandfarbig, bei bem Pferbefpringer rotlich gelb, an der Unterfeite bei beiben weiß. — Auch die in Balästina heimischen Arten des hamfters (Cricetus) werben von manchen Arabern gegessen. Endlich kann auch noch der in Gekalt und Lebensweise an das Sichhorn erinnernde, 6 und mit bem Schwanz 11" lange, oben aschgraue, unten mildweiße Giebenichlafer (Glis ralgaris ober Myoxus Glis) in Betracht fommen, din Talmub als Wildmaus ('akhbara' dbara') kieichnet wird und von den römischen Feinimmedern als Lederbiffen geschäpt und darum in ben sogenannten "Glirarien", b. h. halblugeligen, an den inneren Wänden terrassenförmig abgestuften und oben vergitterten Schalen besonders gemästet wurde. — Bon ben großen Berheerungen, welche ichlloje Scharen von Felbmaufen, befonders ber gemeinen Feldmans (Arvicola arvalis), in Sprien in ufia = bebr. 'Uzzijjah.

und Balaftina oft anrichten, ermahnt bie Bibel nur einen, bas Land ber Bhilifter betreffenben Sall (1. Sam. 6, s; im griech. Text auch 5, s. s. 6, 1); zur Abwendung der Plage wurden damals fünf goldene Manfe als Schuldopfer gur Genugthuung für die Wegnahme der Bundeslade dem Gotte Beraels gefenbet (6, 4. 5. 11. 18), abnlich wie sonst im heidnischen Altertum und noch jetzt in der tatholischen Rirche bas Dantopfer für eine Silfe, Rettung ober Heilung in irgend einem an die Not und Gefahr erinnernden Abbild, g. B. des geheilten Gliebes zu bestehen pflegt. - In Judith 14, 11 bezeichnen nach Vulg. und Luther die Hauptleute ber Affhrer (Chalbaer) bie aus ihrer festen Burg ausfallenben Juben fpottifch als aus ihren Lochern herausgefrochene Maufe (vgl. 1. Sam. 14, 11); nach dem griech. Text jedoch nur als ked gewordene Sklaven. — Bgl. noch Leng, Zoologie S. 151 ff.

Maufim, hebr. må'uzzim\*). Gott Maufim bei Buther Dan. 11, so = Gott ber Befeftigungen. Gemeint ift ein den Sprern bis babin fremder Gott (val. B. 17), ben erft Antiochus Epiphanes bei ihnen einführte, alfo Jupiter (f. b. A.), und gwar ber höchften Bahricheinlichkeit nach als "Rubiter bes Kapitols", welchem jener in Antiochien einen überaus prächtigen Tempel zu bauen anfing (Liv. XLI, 20). Nur biefer heibnische Gottesbeiname bietet unter allen benen, welche man verglichen hat, zu der hebräischen Benennung eine gewisse Analogie. - Die willfürliche Ginführung bes fremden Gottes verträgt sich wohl mit der Selbstvergotterung (B. se), bem Inpus bes antichriftischen Wesens (2. Thess. 2, 4). Schl.

Mea, f. Berufalem Rr. 8.

Meara (b. h. Soble) der Ridonier wird Rof. 13, 4 eine Ortlichkeit genannt, welche von ben 38raeliten unter Josua nicht hatte eingenommen werden tonnen, obgleich auch bis hierher bas Gebiet Jsraels reichen sollte. Man hat sie -- wohl mit Recht — in den Höhlen (arab. maghara) von Dschezzin öftlich von Sidon auf ber hohe bes Libanon wiebergefunden. Dieje an einer fteilen Felfenwand befindlichen natürlichen Boblen, Die fünstlich erweitert, ausgebaut und zuganglich gemacht worben finb - von ben Bewohnern ber Umgegend gewöhnlich Kal'at (Schlog) genannt waren zur Zeit der Kreuzzüge berühmt unter dem Namen ber "tyrischen Sohle". Sie galt für uneinnehmbar. hierher jog fich einft ber Drufenfürft Fakhr ed-Din gurud und tropte ein volles Jahr ber Belagerung, ehe er in bie Sande Amurats IV. fiel. S. v. Richter, Wallfahrten S. 133. Ritter, Erbfunde XVII, G. 99 f. Brug, Aus Phonizien 1876 S. 147 f.

<sup>\*)</sup> Buther gibt bas boppelte weiche f (hebr. un) burch einfaches f wieder, weil wir fi fcarf fprechen. Ebenso 3. B. in Ufia = bebr. 'Unnijfab.

Mebunnai (2. Sam. 23, 27) ift verfcrieben aus "Sibbechai" (f. d. A.).

Medona (Luther: Mochona), Stadt in Juba (Reh. 11, 20), und zwar, wie die neben ihr genannten Städte beweisen, im südlichen oder südwestlichen Teile von Ruba; dager ist schwerlich mit Reland an Mechanus (Mechanim) zu benten, meldes hieronymus zwijchen Eleutheropolis und Berufalem anfest.

Medan, nur 1. Mof. 25, a u. 1. Chr. 1, 20 neben Mibian (f. b. A.) unter ben bon Abraham und Retura abgeleiteten Araberstämmen genannt (über 1. Mof. 37, 20 f. b. A. Mibian). Wetstein (bei Delitich Jefaj. S. 701) vergleicht ein von dem arabischen Geographen Satut ermahntes Thal Medan in der Nähe der Ruinenstadt Daidan (s. Deban).

Medba, Medeba, auch Medaba (Sept. u. Rosephus), (= Baffer ber Ruhe?) Stadt auf einem Bugel ber fruchtbaren Belfa auf ber moabitischen hochebene (f. Cbene) gelegen, ben Moabitern bom Amoriterkönig Sihon (4. Moj. 21, 20) und diesem wieder vom Bolle Asrael entriffen und bann (Rol. 13, o. 16) ben Rubeniten Abergeben. Der Befig muß febr unficher gemelen fein; benn 1. Chr. 20 [19], v. 18 gieben fich bie von Joab geschlagenen Ammoniter in biese Stadt gurud. Unter Omri gehört sie wieber, wie König Mesa in ber Inschrift des Mefasteines beklagt, zu Jerael und bient als Feste gegen die Moabiter. Bon diesen spater eingenommen, wird ihr von Refaja (15, 1) vielleicht auch bon Jeremia (48, a, f. Dabmen) ber Untergang geweißagt. In ben Mattabaertriegen überfällt hier Jonathan, Blutrache übenb, bas in ber Stadt machtige Geschlecht Rambri ober vielmehr Ambri (1. Maff. 9, so. Joseph., Altert. XIII, 1, 4). Johannes Hyckanus und Alexander I. erobern den Ort (Altert. XIII, 9, 1. 15, 4), ber jeboch ichon bon bes letteren Sohn Sprfanus wieber bem Rabataerkonia Aretas versprochen wird (Altert. XIV. 1,4). In romifcher Zeit gehört Mebba gur Eparchie Arabia Petraea und ist spater Sig eines auch zu Chalcebon vertretenen Bischoff. Stephanus von Byzanz erwähnt den Ort als zu Nabatene gehörig. bann berichwindet er aus ber Beschichte. Der heutige Besucher sieht hier 2 St. süblich von Hesbon, in bessen Rabe Mebba auch Euseb. verlegt, fehr icone umfangreiche Ruinen: Spuren einer Stadtmauer, Ruinen eines Kastells, brei kleiner Tempel aus ber römischen Beit und eines größeren, vielleicht noch alteren Beiligtums, Refte von Saulengangen, brei fleinere Teiche und einen sehr großen auf ber Gubfeite. Un vielen ber gerfallenen Brivathäuser finden sich architektonische Bergierungen, und neben verwitterten griechischen und lateinischen Anschriften Spuren alteren Beiben-

aber mafferlofen Ruinen noch heute Madaba. Mādebā (Boeb.\*, Tristram, Land of Moab u. Guthe). Ws. (Gsb.)

Redien, hebr. Madai, Rame einer Lanbichaft Afiens, welche im Often bes Bagrosgebirges und füblich vom Cafpischen Meere, naber noch füblich bon ber bem Ufer bes genannten Meeres parallel fich bingiebenden Elburstette belegen, fich im Guben bis nach Clam-Sufiana (und Berfis), im Often und Rorboften bis nach Barthien und Sprtanien erftredte und in feinem großeften Umfange ben beutigen Lanbichaften Adherbeidschan im Rorbwesten, Ardilan im Weften, Chamseh und 'Irakal-Adschmi im Diten und Gudoften entipricht. wozu bann noch, jeboch mit Unrecht, bie Lanbichaft Gilan an ber Gubmeftfufte bes Cafpifchen Meeres tame. In der alteren Beit scheint mehr nur der füdlichere und öftlichere Teil diefes Ländertompleres mit den Mittelpuntten Hamadan-Ekbatana einerfeits, Rhagae (Rages f. b. A.) anderseits biefen Ramen geführt zu haben; fo wenigstens anscheinend auf ben affprifchen Inschriften, welche für ben nordweftlichen Teil - Adherbeidschan andere Ramen aufweisen. Erft feit ber griechisch-romifden Beit tennt man, wie überhaupt eine Landichaft Atropatene, jo insbejonbere ein "atropatifches Medien", mabrend in biefer Reit ber mittlere und füblichere Teil bes angegebenen Lanbertompleges, b. i. aber nach unserer Ansicht im wesentlichen bas eigentliche Mebien, ben Ramen "Groß.-Medien" führte. Der Rame Atropatene geht auf einen mebischen Satrapen Atropates gur Beit Alexanders bes Gr. gurud, beffen Rachtommen als unabhangige Fürften bas betreffende Gebiet beherrichten. Die Ausdehnung des Namens "Mebien" auch auf bie nordlich von ber Elburstette am Ufer bes Cafpischen Meeres bis nach Sprtanien fich hinerstredenben Landschaften ber Raduster, Amarber und Gelen (Ptolemaus) geht vielleicht schon auf Darius I. zurud; bgl. noch Strabo (522 fig.). -Das eigentliche Mebien, bas Sochland zwischen Elburs, Bagros und ber öftlichen Bufte, wirb, was bie niedrigen und vertieft gelegenen Gegenden betrifft, bereits von Strabo (525) als reich gesegnet und ergiebig geschilbert (nur bie Olive gebeibe nicht); ausgezeichnet fei bas Lanb burch feine Roffeweide. Die Fruchtbarteit bes Landes, foweit es nicht fandige Bufte ift, wird im allgemeinen burch neuere Reisende beftätigt, und unter ben Gegenständen des von den Medern erhobenen Tributes merkt Sargon den Tribut an Pferden in feinen Inschriften wieberholt an. Dag ein fo beschaffenes Land auch ein wohl bevollertes, ift von bornberein angunehmen, und wird wenigstens für bie alte Beit durch die Angaben Strabo's a. a. D. über bie Große ber durch Medien beigetragenen Steuern indirett bestätigt. Rach ben Angaben tums. Bei den Arabern heißen die cisternenreichen, neuerer ist der nördliche und westliche, aut be-

wofferte Teil bes Lanbes, wenn er auch nicht als fruchtbar bezeichnet werben kann, boch ganz ergiebig, fähig auch eine zahlreiche Bevölferung zu ernähren. - Die Bewohner bes Landes waren jedenfalls in fpaterer Beit, foweit fie zu ber herrichenben Rlaffe gehörten, axischer Abkunft: etliche ber uns in ben affprischen Inschriften überlieferten Ramen mebiider Dynasten lassen hierüber keinen Zweifel; dasidbe gilt im wesentlichen von den uns durch Herodot and fouft bekannten medischen Namen, und Herobot (VII, 62) bezeichnet die Meber als "Arier". Die mifden Meder fanden aber höchstwahrscheinlich eine nichtarische Bevolferung bor, bie fie fich (mur teilweis? ---) unterwürfig machten. In ber Sprache dieser nicht-arischen Meder sind vermutlich die Juschriften zweiter Gattung der Achamenidenbeige abgefaßt, über beren Idiom die Unterludungen Edwin Norris', J. Opperts, Weisbachs zu wigleichen find (val. hierzu neuerdings H. Bin dler in f. unten anzuf. "Untersuchungen" S. 113 ff.). Die Bibel gablt Madai ju ben Sohnen Japhets (l. Roj. 10, 1). Rach Herodot (I, 101) zerfielen bie Reber in die feche Stamme ber: Bufer, Bareidener, Struchaten, Arizanter, Bubier und Mager, wn benen aber bie letteren weniger einen Stamm, 48 einen Stand werden gebildet haben (f. weiter d. A. Ragier). — Die beiben Hauptstädte ber Reder waren im Sübwesten Elbatana (f. d. A.), plest das heutige Hamadan, und im Nordosten Magă ober Rages (j. d. A.); beiden Namen begegnen wir zuerst in der Behistaninschrift des Darius L, letzterem als Namen einer Stadt, jenem als solchem einer Gegend. — Über die Geschichte der Reder sind wir des Räheren unterrichtet erft für die Reit, da sie bem affyrischen Joche mehr oder weniger dauernd unterworfen wurden, d. i. jeit der Zeit Tiglath-Pilesers III. (745—727). Allerdings geschieht bes "Landes Medien" (matu Madai) und awar als eines von Affprern occuvierten bezw. zur Tributleistung gezwungenen bemits zur Zeit bes Königs Rammannirari III. (810—781, bezw. 812—783) und unter bem Ramen Matai wohl unzweifelhaft auch seines Baters Samfi-Ramman (823—810, bezw. 825 bis 812), möglicherweise, vielleicht wahrscheinlicherbeife, unter bem Namen Amabai auch unter beffen Bater Salmanaffar II. (858-823, bezw. 860—825) Erwähnung (f. weiter hierfür Schrader, Reilinschriften und Geschichtsforschung, Gieß. 1878, 6. 171 fig., 173 fig; H. Windler, Untersuch. zur altorient, Gesch. Lpz. 1889 S. 109 ff.). Aber nabetel erfahren wir bei biefen Anläffen über bie Meber und ihre Geschichte nicht. Es war ber gewaltige Tiglath-Bilefer III., ber biblifche feines Ramens (1.0.), welcher zuerst medische Bezirke zum affprischen Reichsgebiete schlug. Ihm folgte als Eroberer Mebiens Sargon (722—705), ber uns bas gleiche berichtet und uns außerdem noch von einem Tribute ergählt, den ihm 45 mebische Hauptlinge barge-

bracht hatten (a. a. D. 505). Sanherib (705-681) rühmt sich auf dem Taylorprisma, daß er von den fernen Mebern reichen Tribut empfangen und sie seiner Herrschaft unterworfen habe (a. a. D. 177), und Afarhabbon (681-668) ergählt uns auf feiner Brismainschrift, daß er medische Häuptlinge nach Assprien abgeführt habe, und daß mehrere andere mebische Dynasten freiwillig bas assprische Joch auf sich genommen und sich bie Einsetung einer affprifchen Statthalterichaft in Mebien hatte gefallen laffen (bei M. Dunder, Geich, bes Altertums, 5. A. T. II [1878] S. 373). In allen biefen Stellen ift niemals bie Rebe von einem "Ronige ber Meder" und überhaupt von einem einheitlichen mebischen Staatswesen. Wenn bemnach herobot berichtet (I, 96 ff.), daß bereits Delokes (708 bis 655) felbständiger Herrscher von ganz Medien gewesen, und daß sie bereits vorher (nach den einen 753, nach anderen 736) das affprische Joch abgeworfen batten, fo ftimmt biefes nicht mit jenen ausbrudlichen Ausfagen ber Inichriften. Herodots Angabe in betreff einer 128 jahrigen Oberherrschaft der Meder über Ober-Asien hat ihr Bebenkliches, da fie sich nicht einmal zu den eigenen sonstigen Angaben des Herodot recht fügen will (s. weiter Schraber a. a. D. 508 flg.). Die eigentliche Logreißung Mediens von Affprien wird erft in bie Zeit der Regierung Afurbanipals fallen, der seit 668 als selbständiger Herrscher auf dem Throne von Ninive saß. In diese Zeit nämlich mitten hinein fällt nach Herobot die Regierung des Phraortes (655-633, wenn nicht, nach Ronjettur f. Schraber a. a. D. 510, fig. 686-633), ber fich (Berod. I, 102) gang Afien bon einem Bolte gum anberen, Affprien ausgenommen, unterwarf; sowie nicht minder (ba Afurbanipal vermutlich, wenn nicht sicher, bis 626 regierte) auch noch der Anfang der Regierung des Rhagares (633—593), det (im Berein mit dem Babylonier Nabopolassar) bem affprischen Reiche ein Ende machte und bie Ninusstadt selber eroberte (Herod. I, 102 ff. 106 val. m. Eusebius in der armen. Chronik, Ausg. von Schoene I, 37). Der abweichende Bericht des Ktesias (bei Diodor II, 24 ff.) über eine — wie man vermutet hat, gar frühere, erste — Eroberung Rinives durch den Meder Arbakes und den Babylonier Belejys ist in bas Bereich ber Fabel zu vermeifen: fogar bie Namen ber betreffenden Berfonlichkeiten find ber bes erfteren ficher, ber bes anderen fo gut wie ficher, pure Erfindung bes griechischen Leibarztes des Artazerzes Mnemon, der, genau wie der Berfasser des Buches Tobit (14, 18), dem ihm unbefannten Erobererpaare willfürlich und von sich aus sonst vorkommende Namen als Eigennamen lieb (f. hieraber Schraber a. a. D. 514 ff. 516 ff.); bas im wesentlichen Richtige hat bagegen wieber Josephus (Altert. X, 5, 1), ber gang im allgemeinen Meder und Babylonier bas affprische Reich gerftoren lagt. Der hauptanteil wird bei biefem Angriffe Medien zuzuweisen sein, ohne bag jedoch eine irgendwie beschaffene Cooperation der Babylonier ganglich auszuschließen ware, wie neuerbings mohl vermutet ift (Bindler, Unterfuchungen (1889) S. 63; "Roch Einiges über bie Chalbaer" in Zeitschr. f. Aspriol, IV (1889) S. 355). Die asiatische Oberherrschaft Mediens überbauerte den Fall Rinives nicht zu lange; bereits unter dem Rachfolger des Angrares, unter Aftpages. ben Chrus 558 v. Chr. entihronte, brach die Monarchie zusammen und Medien ward mit Berfien vereinigt. Es find die Reilinschriften, burch welche neuerbings gerabe über biefe Zeiten und Ereignisse neues Licht verbreitet worben ift; f. Windler, Untersuchungen S. 125 ff.; Noch Einiges u. s. w. ber auch auf Delattre's begugt. Forichungen berweist. Rach bem Untergange bes Achamenibenreiches sodann warb unter Alexander auch Medien ein Teil bes griechischen Reiches (330 v. Chr.), kam bann nach Aleganders Tobe an Sprien (1. Watt. 6, 50) und ward später Bestandteil bes seit 248 v. Chr. bestehenden parthischen Reiches. - In ber Bibel geschieht Mebiens ober ber Meber zuerft in bem Bollerstammbaum (1. Dof. 10, s, f. v.) Erwähnung; fodann gelegentlich bes Berichtes über die Begführung der Nordisraeliten nach bem Falle Samaria's durch ben Affprertonig: als wohin dieselben beportiert wurden, werden auch "bie Stabte Mebiens" namhaft gemacht (2. Kon. 17, s. 18, 11); enblich bei Anlag ber Anfündigung ber Befreiung Juba-Jöraels aus ber babylonischen Knechtschaft (Jer. 25, 26. 51, 11. 20. Jes. 13, 17. 21, 1), wobei zu beachten ift, bag Jeremia an den angef. Stellen von "Königen Mebiens" (im Blur.) redet, während ber Berf. von Ref. 13, 14 ebenso wie ber von Kav. 21, 1—10 lebiglich von "Mebien" im allgemeinen fpricht. Über "Darius ben Deber" f. Darius. - Gefcilbert werben uns die Meder als ein triegerisches Bolt; biefelben galten namentlich als bortreffliche Bogenschützen (Herob. VII, 61 flg. Strabo XI, 525). Es ftimmt bamit, wenn ber Prophet (Jef. 13, 17 fla.) fie uns als gegen Schatze gleichgültig, bazu hart und unbarmherzig beschreibt. Uber die Religion ber Meder find wir durch Strabo babin unterrichtet, baß fie mit ben Perfern biefelbe gewefen, was wohl nur für die spätere Zeit, für die Zeit seit der Obmacht Mediens über Persien und seit ber Ginführung bes Magismus auch bei ben Berfern gilt: daß sie ferner ben Sonnengott, Mithras. verehrten, außerbem Mond und Benus, auch bie 4 Elemente: Feuer, Erbe, Binbe und Baffer (Strabo XV, 732). Die Leitung bes Rultus mar in ben Sanben ber Mager (f. b. A.). Die Sprache eines Teiles ber Meber und ber Berfer mar als eine arifche im wesentlichen gleichartig (Strabo 724); der andere Teil redete vermutlich (f. o.) eine anbersartige Sprache, welche mit ben agglutinie-

Berwandtichaft aufweist. Über bie Beit ber Ginwanderung der arischen Meber in bas anscheinend urfprünglich von Richt-Ariern befest gehaltene Gebiet läßt sich bis jett näheres nicht aussagen.

Meer. Über die israelitischen Borstellungen von bem Meere als Teil bes Beltgebaubes f. b. A. Erbe. Aus ihnen erflärt fich, baß bas Weer öfters als äußerstes Ende der Welt und seine Anseln als bie fernften Wohnlander genannt werben (vgl. g. 28. Bl. 65, s. 72, s. 139, s. Sach. 9, 10). Noch viel häufiger aber begegnen wir lebensvollen Anschauungen von dem gewaltigen Tofen und Braufen bes aufgeregten Deeres (3. B. Bf. 46, 4), aus welchem bie bichterisch gefarbte Borftellung erwachft, daß das Meer ein stolzes, übermütiges und bie Beltorbnung Gottes gefährbenbes (Siob 7, 12) Element ift, beffen Berweifung in fefte, unüberschreitbare Grenzen die ganze durch Gottes schöpferisches Machtwort festgestellte Natur- und Beltordnung typisch veranschaulicht (vgl. z. B. Bj. 33, z. 104, s. Hiob 38, s ff. Spr. 8, so. Jer. 5, so), und in beffen Aufregung und Beschwichtigung einer ber haupterweise ber allgewaltigen herrichermacht Gottes über bie Schöpfung erkannt wird (vgl. Bf. 89, 10. 107, 24 ff. Siob 26, 12 u. a.) - Dit bem Meerestofen wird öfter auch ber Kriegslärm zahlreicher feinblicher Heere verglichen (z. B. Jef. 5, 20. Jer. 6, 21), und so wird das unruhige, tobende Meer selbst zum Bild zahlreicher Feinde und ber ganzen beibnischen Bölferwelt (vgl. z. B. Pj. 65, s. Hej. 26, s), weshalb in der apotalyptischen Bilderrede die Tiere. welche die heibnischen Weltmächte abbilden, aus bem Meer aufsteigen (Dan. 7, s. Offb. 13, t). Sonst veranschaulicht das Meer unendliche Größe und Ausbehnung (Bf. 36, r. 104, 28. Siob 11, s), unermegliche Fulle (Bef. 11, . Sab. 2, 14), tieffte Berborgenheit und Unerreichbarkeit (hiob 38, 16. Mich. 7, 10 u. a.), aber auch die leibenschaftliche Aufregung des Freviers (Jef. 57, 20; vgl. Br. Jud. B. 18) und die unruhige Haltlosigkeit des Bweiflers (Jat. 1, .). Gin überaus haufig gebrauchtes Bilb ber Ungahlbarteit ift ber Sanb am Ufer bes Meeres (1. Mof. 22, 17. 32, 12. 41, 40 u. f. w.). — Das "glaferne Meer, gleich bem Kryftall", welches Johannes vor tem Thron Gottes ichaute (Offb. 4, a. 15, 1), bilbet bie Fulle ber reinen Beiligfeit und ungetrübten Seligfeit ab, welche ben Aberwindern in ber bollendeten Gemeinschaft mit Gott zu teil wird (vgl. Offb. 22, 1), woneben bie Difchung besselben mit Feuer (15, 1) auf bie mit ber befeligenben Gnabe verbundene richterliche Gerechtigkeit hindeutet. - Bie von Seen (auch bem von Genegareth, f. b. A.), fo wird zuweilen auch von großen Stromen, vom Ril (Jej. 18, 1. Rah. 3, 1. Hiob 41, 11; im Hebr. auch Jef. 19, s) und vom Euphrat (Jef. 21, 1. Jer. renden Dialetten Glams und Altbabyloniens einige 51, so), ber Ausbrud "Meer" gebraucht; in nicht wenigen Stellen steht er bei Luther aber (nach) Vulg.) unrichtig für "Tarfis" (j. d. A.).

Reer, abriatifches, f. Abriatifches Deer.

Meer, ehernes. Das "eherne" (1. Chr. 19, 1) ober "gegoffene Meer" (1. Ron. 7, 90. 2. Chr. 4, 2), auch ichlechtweg "bas Meer" (1. Kon. 7, 44. 2. Kon. 16, 17. 2. Chr. 4, 18), ift bas im inneren Borhof bes salomonischen Tempels zwischen bem Brandobseraltar und der Tempelballe, aber etwas weiter links (nach Suben zu) stehenbe kolossale Wasserbeden, welches an die Stelle bes handfaffes (f. b. M) ber Stiftshutte getreten war. Aus von David erbeutetem Erg (1. Chr. 19, 1) gegoffen, bestand es aus bem Beden felbft und einem funftvollen Guggeftell. Jenes war rund, hatte einen Durchmeffer bon 10 Ellen, eine Sohe bon 5 Ellen, einen ungefähren Umfang von 30 Ellen (mathematifch genau 31,4159 . . . ), eine Banbungsbide von einer Sandbreite (f. d. A. Elle) und faßte 2000 Bath (unrichtig find 2. Chr. 4, s bafür 3000 angegeben), d. h. etwas mehr als 402 bl (nach anderer Berechnung bes Raumgehaltes bes Bath - f. b. M. Mage Rr. 3 n. 4 — gar 787 hl) Wasser. Über seine Gefalt ift fonft nur bemertt, ber Rand fei, wie ber eines Bechers, ausgebogen gewejen, jo bag bas Bange bie Form einer noch nicht vollig aufgebrochenen Lilie (f. b. A.) hatte, und unter bem Rand seien zwei Reihen Koloquinten (f. b. A.), je 10 auf eine Elle (bies ift ber Sinn der von Enther unrichtig mit "bas zehn Glen weit war" übersetten Worte in 1. Kön. 7, 34 und 2. Chr. 4, 3), allo im gangen 300 in jeber Reihe, - als Bergierang herumgelaufen, die in einem und bemfelben Bug mit bem Beden hergestellt wurbe. Aus ber Angabe über ben Rauminhalt verglichen mit ben anderen Magangaben läßt sich aber — wie Thenins (Stubien und Rritifen 1846, G. 93 ff.) überzeigend nachgewiesen hat - berechnen, bag bas Beden nicht, wie Josephus (Altert. VIII, 3, s) angibt, halbfugel-, sonbern im allgemeinen chlinderfirmig gewesen sein muß; nur wird man aus Athetifchen Grunben und wegen ber Bergleichung mit der Lilienblute unterhalb ber am Salfe angekrachten Koloquintenreihen eine mäßige Ausbauhung anzunehmen haben. Nur eine solche cylinderdrinige (nicht aber eine halblugelige) Geftalt paßt auch zu bem Fuggeftell. Das Beden ruhte nämlich auf den Ruden von 12 ehernen (ohne Aweifel lebensgroßen) Rinbern, von benen je 3 nach einer ber 4 Weligegenben, ben Ropf nach außen, bas hinterteil nach innen gefehrt, stanben (vgl. 1. Ron. 7, 12-26. 2. Chr. 4, 2-8). Sie wurden gu Tragern bes Bedens gemacht, weil bas Rind bas hauptopfertier ber Briefter und bes gangen Bolles ist. Ihre Zwölfzahl aber (famt ber Berteilung nach ben Weltgegenben; vgl. d. A. Lager Rr. 1) entspricht ber Zahl ber Stämme Jöraels,

Thrones Salomo's (1. Ron. 10, 10). Der Tabel biefer Tierbilber feitens bes Josephus (Altert. VIII, 7, s) ift im Geist feiner Beit (j. S. 192), nicht aber im Sinn bes Gefetes. - Das im ehernen Meer befindliche Baffer war bagu bestimmt, bag fich die Briefter bor bem Gintritt in das Seilige ober bem Butritt jum Altar baraus Banbe unb Fuße waschen follten (2. Chr. 4, 6); bag auch die fahrbaren Bafferbeden (f. Sanbfag) baraus gefüllt worden feien, ift wenig mahricheinlich. Bir wiffen weber wie die Briefter bas zu jenem Amed erforderliche Baffer bem ehernen Reer entnommen haben (gewöhnlich denkt man an 12 Hahnen), noch wie basselbe mit Baffer gefüllt worden ift. Doch wird im Talmub eine Quellkammer im inneren Borhof erwähnt, aus welcher mittels eines über einer Cisterne befindlichen Rades der ganze Borbof mit Baffer verforgt worden fei (vgl. über bas Quell- und bas Leitungswasser bes Tempelberges b. A. Jerusalem Nr. 10). — Bon König Ahas



Das ehrene Meet.

wird berichtet, bag er bas eherne Meer von ben Rinbern herunternehmen und es auf einen Unterfat bon fünftlich jufammengefügten Steinen fegen ließ (2. Kön. 16, 17; vgl. S. 581); nachmals haben es die Chalbaer zerschlagen und bas Erz nach Babel fortgeführt (2. Kön. 25, 10. 10. Jer. 52, 17. 20; in lepterer Stelle sind die 12 Minder wohl irrtümlich mit unter ber von ben Chaldäern gemachten Beute aufgegählt). — Über ben Erfat bes ehernen Meeres im zweiten Tempel f. b. A. Handfaß S. 582, -Eine interessante Parallele zu demselben bilden bie zwei aus Sandstein ausgehauenen Riefenvasen. welche auf ber ber Benus geweihten Sohe bei Amathus in Cypern ftanben; fie finb icon bon D. Müller und neuerdings von Frang von Löber in feinen Epprifchen Reifefruchten (vgl. Dabeim Jahrg. XIII Nr. 48 S. 784) beschrieben worben: ber innere Boben hatte 10 Fuß Durchmeffer; Aber ihn erhob fich ber runde Reffel etwa 5'; ber Umfang mar 30 und die Bande faft einen Fuß bid; vier große symmetrisch an bie vier Seiten verteilte Bentel erhoben fich über Palmetten und unter ihrem Salbrund maren vier ichreitenbe Stiere abgebilbet. Gine biefer Bafen ift gertrummert; bie wie die Zwölfzahl der Löwen auf den Stufen des andere ist von de Vogüé nach Paris geschleppt

worden. Sehr fraglich bleibt jedoch bei allen äußerlichen Ahnlichkeiten, ob dieselben auch eine ähnliche Bestimmung hatten, wie das eherne Meer.

Meer, Mittellandijdes. Dasfelbe beißt in ber Bibel "bas große Meer" (4. Mof. 34, . f. Jos. 1, a. 23, a. Hes. 47, 10 u. a.) und im Gegensatz zu bem porberen ober öftlichen, b. h. bem Toten Meer \_bas hintere ober westliche (Luther: \_bas äußerste") Meer" (5. Moj. 11, 14. 30j. 2, 10. Sach. 14, 11. a.), seltener "bas Philistermeer" (2. Mos. 23, m), öfter aber auch schlechtweg "bas Meer" (Jos. 19, ». Apftlg. 10, e. s u. a.), wie fich benn die meiften allgemeinen Aussagen über bas Meer auf bas Balaftina's Rufte bespulende und von vielen binnenlanbischen Soben aus sichtbare Mittellanbische Meer beziehen. Gublich von ber ichmalen phonicifchen Ruftenebene von bem weißen Borgebirge (Rås el-'Abiad) on bis jum Borgebirge en-Nakara tritt bas Gebirge 3 Stunden lang hart an bie See heran und bilbet in ber sogenannten "Tyrischen Leiter", über welche eine von Alexander b. Gr. angelegte Felfenftrage langs ber Rufte hinführt, einen jaben, mehrere hundert Jug boben Abfturg; bann folgen nach Guben ju bie niedrigen, aber großenteils noch felfigen Geftabe ber Ruftenebene von Allo bis zu bem weit ins Meer vorspringenden Carmel (f. d. A.), burch welchen die einzige größere Bucht ber palästinischen Rufte gebildet wird, und um dessen Fuß sich noch ein schmaler sandiger Pfab an ber Rufte hingieht. Gublich vom Carmel ift bas Ufer ein flaches, niebriges Alluvialland, bas nur an einzelnen Stellen, wie bei Joppe und bei Astalon, steil (in einer Höhe bis zu 50') zum Meer abfällt, und weist keine Buchten oder Borsprünge auf, weshalb es auch immer nur wenige und keine guten Landungsplate und nur fünftliche Safen (f. Cafarea Balastina, Joppe, Gaza) gab. Heutzutage find bie Lanbungeplate freilich noch viel ungunftiger und gefährlicher, als im Altertum, teils weil bie langs ber Rufte von Gub nach Rord gebenden Meeresströmungen im Lauf der Jahrhunderte immer größere Massen rötlichen Sandes abgelagert haben, aus bem sich an manchen Stellen, wie auf ber Rhebe von Jafa, in ber Rabe bes Ufere burch Cementierung zahlreiche aus hartem marinem Muschelsandstein bestehende Rlippen gebildet haben, zu benen überdies auf ber Strede von Gaza bis Zafa große Korallenriffe kommen, teils wohl auch weil eine langfame hebung ber Rufte ftattgefunden hat (vgl. Fraas, Aus dem Orient S. 45 f.). Die Sbbe und Flut, im Mittelmeer überhaupt nicht bebeutend (bie hochfte Differeng beträgt nach bon Leffeps an der ägyptischen Rufte 3% Fuß), ist an ber Rufte Balaftina's taum bemertlich, weshalb auch in ber Bibel teine hinbeutung auf biefelbe vortommt. Der Gifchreichtum bes Mittelmeeres ift Sef. 47, 10 ermabnt; aber auch Stellen, wie Bi. 104, ss f., beziehen sich barauf. 3m übrigen vgl. noch die Artt. Hanbel Nr. 1, Schiffe, Shrten.

Meer, Rotes. Der von uns jest fo genannte Meerbufen beißt im A. T. "bas Schilfmeer" (bebr. jam suph; 2. Moj. 10, 10. 13, 12. 15, 4. 20 H. a.). Beil heutzutage Schilfrohr nur an zwei Stellen am Geftabe bes Roten Meeres gefunden wirb, nămlich unmittelbar füblich vom Dschebel 'Ataka am Ausgang bes Babi Tawarik unb ftrichweise. aber in geringerer Menge am alanitischen Golf. jo hat man biesen Ramen auf ben bräunlich-grünen Seetang (Fucus) beziehen wollen, ber, wie im Mittelmeer, so auch im Roten Meer in mancherlei Arten vortommt und gleichsam unterfeeische Biefen bildet, die bei ftillem Better in feinem flaren Baffer bis in große Tiefen binein fichtbar finb, ober wohl auch auf bie, gange Balber bilbenben und oft mit Tang und Algen belleideten Rorallenftamme in ber Nahe der Ruften. Indeffen bezeichnet suph (wie Fresnel gezeigt hat) eigentlich ben wolligen Bufchel am abgebillhten Rohre; es wirb in der Bibel auch vom Rilschilf gebraucht (2. Mos. 2, s. s. Ref. 19, a); ebenfo bezeichnet bas in ber toptischen Bibelübersehung 2. Moj. 10, 10. 13, 10 für suph stehende sari, wie schon Theophrast und Plinius wissen, eine am Nil wachsende Schilfrohrart; und endlich ist nach Brugsch bas entspreciende altägyptische Wort athu von allen mit Papprus. Schilf und Binsen bewachsenen Morästen und Seen Rieberägnptens gebraucht worben. Daber bleibt es mahricheinlicher, bağ ber Rame wirklich bom Schilfrohr herrührt, welches fich im Altertum wenigstens an ben beiben ben Israeliten naber bekannt gewordenen Endbuchten bes Roten Meeres in größerer Menge gefunden haben tann. - Der bei den Griechen und Römern gebräuchliche Rame "Rotes Meer" (in ber Bibel 1. Matt. 4, s. Beish. 10, 18. 19, r. Apftig. 7, se. Sebr. 11, 10) hatte urfprunglich eine viel umfaffenbere Bebeutung: er bezeichnete bas Deer zwischen ber afritanischen Oftfufte und Indien, soweit es den Alten bekannt war, umfaßte alfo namentlich auch ben Berfischen Meerbufen: bas Rote Meer im heutigen Ginn bes Bortes hatte ben besonderen Namen \_ber Arabische Bufen". Jenen Ramen haben icon bie Alten verschieben erklärt, und noch heute ist man über seine Bebeutung nicht einig: am unwahrscheinlichsten ift die Erflärung aus ber rötlichen Farbe bes Baffers. bie manche Schiffer ftredenweise beobachtet haben wollen, und bie von ben rotgeflecten Blattern einer Fucoiden-Art herrühren foll. Auf eine viel annehmbarere Erflarung leitet bie Angabe ber Alten, bas Meer fei nach bem ber Beroenzeit angehörigen König Erythras (b. i. ber Rote) benannt worden: da nämlich die Namen ber Edomiter, der Himjariten in Südarabien und der vom Bersischen Meerbusen her eingewanderten Bhönicier biefe Bölfer als rote (braunrote) bezeichnen, jo fann das Meer feinen Namen nach ben zu bem Stamme ber Roten gehörigen Umwohnern erhalten haben. Diefe Erflarung burfte auch bor ber neuerlich von Chers

aufgestellten ben Borgug verbienen, nach welcher werft bie Agnoter bas fie rings umgebenbe Buftenland im Gegensat zu ihrem eigenen "schwarzen" Land ta teschr b. i. das rote (vgl. S. 32 a), und bemgemäß ben arabifchen Bufen "Gemäffer" ober "Meer des roten Lanbes" genannt, und nachmals die Griechen und Romer bem Ramen eine umfaffendere Bebeutung gegeben haben sollen. — Bei ben Arabern tommen nur lofale Benennungen bor, wie Bachr (= Meer) el-Kolzem (b. i. bas alte Klyama), es-Sues, el-'Akaba u. bgl. — Das erft feit den sechziger Jahren bes vorigen Jahrhunderts mehr und mehr, genau aber erft feit 50 Jahren befannt geworbene Rote Meer erftrect fich in einer durchschnittlichen Breite von 250 km (größte Breite 400 km) bon ber nur 29 km breiten und gubem wch burch die Siebenbruderinseln und die Beriminsel geschmälerten Weerenge Bab-el-Mandeb wischen steilen und meist sehr hohen, da und dort bon Thälern durchbrochenen Gebirgswänden, denen jedoch an der arabischen Küste öster ein ziemlich freites Borland vorgelagert ift, 2300 km lang von SD. nach N2B. und teilt sich am Ende in die beiben, bie Sinaihalbinfel einfaffenben Bufen, ben tarzeren (54 St.) und ichmaleren, aber bebeutend tieferen von Elath und ben langeren (68 St.) und breiteren wn heroopolis ober Sues. Ginft reichten, wie genauere Forfdung erwiesen, beibe Meerbusen bedeutend weiter nach Norden, ber westliche bis ans Rorbende bes Timfachfees, ber öftliche bis Ain Shadian. Letterer ist die arabisierte Form des bebr. Exion(geber). Die Schiffahrt auf bem Roten Reer, beffen burchschnittliche Tiefe 444 m, beffen größte 1800 m beträgt, war und ift megen ber ungunftigen Beschaffenbeit ber Ruften, bie als Steiltaken mit gablreichen, vorgelagerten Infeln ober als Flachtuften mit vorgelagerten Sanbbanten leine ficheren Safen barbieten, wegen ber im norblichen Teile häufigen Rorallenriffe (vgl. über fie Fraas, Mus bem Drient, G. 184 ff.), und besonbers wegen ber furchtbaren Sturme und jahen Binbfofe eine ber gefährlichften und babei auch ber großen bige wegen beschwerlich. Im September, bem beißeften Monat, fteigt bie Sige ber Luft und bes Meeres bis auf 41° C. Bon Norden bis nach Dichedda herricht ber Rordwind bor, mahrenb über ben füblichen Meeresteil vom Ottober bis Dai Caboft. pom Juni bis September Nordwestwind weht. Längst mare ber gewaltige Felstrog biefes Reeres ausgetrodnet, wenn er nicht bestänbig einen farten Aufluß vom indischen Ozean befame. Zahlreiche Haifische tummeln fich im Wasser, aber end ber harmlojen Geefuh, Manati, aus beren dider Haut die Sinaihirten Sandalen zum Schute gegen Maxienbornen machen wie einft die wanbernben Jeraeliten (Eg. 16, 10), behagt es in bem warmen farffalsigen Elemente. Für die Bibel tommen im wesentlichen nur jene beiben Enbbusen

ber "Berberbenspforte" von Bab-el-Manbeb als bie für bie Schiffahrt gefährlichfte Bartie gilt, als Ausgangsort ber Salomonischen Ophirfahrten unb als Schauplas ber berungludten Schiffahrtsunternehmung Jojaphats (f. bie Artt. Clath, Egeon Geber, Sandel Dr. 4, Rojaphat, Ophir), und ber heroopolitanifche im Beften als Schauplay bes munberbaren Durchgangs ber Jeraeliten burch bas Rote Meer und bes Unterganges bes ägpptischen Beeres. Die Annahme, bas von ben Beraeliten trodenen Ruges überichrittene Schilfmeer fei nicht bas Rote Meer, fonbern ber Girbonissee, ift mit ben biblischen Angaben nicht vereinbar. Da jest die Lage von Hahiroth urkundlich nachgewiesen ift, jo tonnen wir auch bie Stelle, wo die Jeraeliten bas Meer paffierten, annahrend genau bestimmen. Wir haben fie unmittelbar fablich vom Timfachfee zu suchen, also ba, wo burch sefulare hebung langft alles Baffer verschwunden ift. Da nörblich und füblich von der Übergangsftelle tiefere Bafferschichten lagen, so wurde bort auch bei ungewöhnlich starker, burch langes Wehen bes Rorbwindes gesteigerten Ebbe ber Meeresboden von Baffer nicht frei und bildete biefes somit, wie die Erzählung 2. Mos. 14, 20 anschausich berichtet, eine Mauer für bie burchziehenben Straeliten gur Rechten und gur Linken. Bon einem bie gange Nacht burch webenben Oftwind fei bie Flut zurudgestaut worden, berichtet ber biblische Ergabler (2. Dof. 14, 21). Thatfachlich muß es ber Nordwind gewesen fein; aber wir miffen, bag in ber Bibel ber Musbrud Oftwind oft für einen ftarten Bind überhaupt gebraucht wird. Nach neueren forgfältigen Deffungen beträgt bie Differeng zwischen Ebbe und Flut im Sueggolf bis 3.3 m. Allermeift zeigt fich biefer große Unterschied nur im April ober Mai. Gin ploglicher Umschlag bes Windes brachte bie gurudgestaute Flut mit riefenhafter Schnelligfeit gurud ben ungeftum verfolgenben Agyptern zum Berberben (2. Mof. 14, 97, 20). Rettung und Untergang lagen außerhalb menschlicher Berechnung; barum erfannten bie Asraeliten mit vollem Recht in dem Ereignis eine Großthat Gottes. Dankbar stimmen wir ihrer Auffaffung gu, wenn wir bebenten, was bamals für das Heil der ganzen Wenscheit auf dem Spiele ftand. Durch alle Jahrhunderte galt biefe entscheibende Rettungsthat als Haupterweis der helfenben und rettenben Macht und Treue bes Bunbesgottes (val. die Rückweisungen 5. Mof. 11. 4. Rof. 2, 10. 4, 11. 24, 6 f. Meh. 9, 6 ff. Jef. 11, 15. 43, 16 f. 51, 10. 63, 11. Sach. 10, 11. Apftig. 7, se. 1. Ror. 10, 1. Sebr. 11, 10). Go flingt benn auch ber Lobgefang bes erretteten Berael (2. Dof. 15) in mannigfaltigen Bariationen in vielen Bfalmen nach (Sef. 12. Bf. 66, c. 74, 18. 77, 17 ff. 78, 18. 106, o ff. 114, a. s. 136, rs ff.).

tommen im wefentlichen nur jene beiben Endbusen Deer, Totes. Der alteste Rame ift "Salzin Betracht: ber alanitische im Often, ber neben meer" (1. Moj. 14, s); baneben wird es auch

"Steppenmeer" (Luther: "Weer am Gefilbe" 5. Dof. 3, 17 ober "Meer im Blachfelbe" 5. Dof. 4, 40) und als die Grenze des Landes (4. Mos-34, 18. 5. Mof. 3, 17) furzweg auch bas Meer gegen Morgen genannt (hefet. 47, 18. Joel 2, 20). Jose phus nennt bas Meer Asphaltitis, Paufanias icon bas Tote Meer. Der bei ben Arabern gebrauchliche Rame ift Bachr Lut, Meer Lots, beffen Geschichte auch ber Roran aufgenommen bat. -Das Tote Meer bildet bie tieffte betannte Einfentung im Reftland unferes Blaneten, benn es liegt 394 m unter bem Spiegel bes Mittelmeeres. Seine geographische Lage ift zwischen 31° 5' und 31 ° 45' D. Br. und amifchen 33 ° 1' und 33 ° 14' öftlich vom Meridian von Paris. Seine Länge bom Ginlauf bes Jorbans bis jum Gubenbe bei Usbum beträgt gegenwartig 73 km, feine Breite in ber Mitte 17,8 km, an ber Berengung burch bas Lifan nur 3,5 km. Un ben alten Flutmarten am Ufer bes Gees ertennt man eine in fruheren Beiten viel größere Ausbehnung, bie Josephus (3. Rr. IV, 8, 4) gu 580 Stabien == 107 km in ber Lange angibt und ju 150 Stabien = 27 km in ber Breite. Das lettere Dag beruht inbeffen entschieben auf unrichtiger Auffaffung, inbem bie Breite burd bie Uferfelfen bon jeber icharf begrengt ift. Gefpeift wirb ber Gee burch ben Jorban, ber burchichnittlich 6 Millionen Tonnen Baffers (1 Tonne = 1000 l.) in 24 Stunden guführt. Die übrigen Rufluffe aus ben Uferquellen und ben beiden Thalern von Modichib und Rerat tommen taum in Betracht. 3m Winter ift ber Bafferfpiegel um mehrere Meter hoher als gegen Enbe bes Sommers, wo der niedrigfte Bafferftand berricht. Ein unterirbifcher Abflug, wie altere Reisende und beute noch bie Araber mabnen, eristiert nicht. Der einzige Grund ber fletigen Bafferabnahme und, was bamit gufammenhangt, bie Berfalgung bes Baffers ift die tägliche Berbunftung, welche gu 13,5 mm geschätt werben muß, um ben Abgang gu erflaren, mas bei ber trodenen Luft und ber von den Rreibefelfen ausstrahlenden Warme im Bergleich mit anberen Beobachtungen (Palermo 7-8 mm) nicht zu boch erscheint. Das Gebirge des Westufers besteht durchweg aus dem oberen Sippuritentalt ber Rreibeformation (f. Gebirge), in welchem auch sonst in Sprien (Hasbena, Raukaba) Lager von Bitumen in flüssiger und in erharteter Gestalt (f. Asphalt) fich finden, besgleichen Steinfalglager nicht ungewöhnlich finb. Das gange Gebirge buftet bituminos. Bitumen hat am Nebi Dusa ben Kreidemergel so durchbrungen, bag ber Mergel mit Flamme brennt, und tritt namentlich zwischen der Mündung des Ribronthales (Wady en-Nahr) und ber Quelle Engebi so stark auf, daß sein Geruch vielen Reisenden wiberwärtig wird. Ganz sälschlich ist jedoch von Schwefelgeruch die Rede. Schon 1. Mos.

besgleichen 19, se von bem Salzfelfen am Dichebel Usbum. Das Oftufer ist erst in neuerer Beit befannter geworben: über feine geologische Beichaffenbeit bat Lartet (geologischer Begleiter ber Expedition bes herzogs von Lunnes) und Otto Rerften Beiträge geliefert. Rach ihnen ist es bie Sanbfteinformation (cenomar), welche am gangen Dftufer bes Gees ben gug bes Gebirges bilbet, im Babi Ghuweir am Rorboftenbe, im Babi Berta Main (Rallirhoe), im Babi Saiban, bem norböftlichen Oberlauf bes Babi Dobichib stellen sich gewaltige augit-basaltitische Ergüsse ein, welche in die Beit ber Sandfteinbilbung fallen. Über benfelben lagern erft wieber bie unteren Sippuritentalle bes Westranbes. Jungere Bilbungen als die genannten beiden Glieber ber Areibeformation find nur noch diluvialer und alluvialer Art, unter welchen ber auf ber Landjunge Lifan (= Bunge) binftredenbe Bugeljug charafteriftisch wird. Derfelbe besteht aus bem Gebirgsichutt, ben einst bie Gebirgsftrome bes Babi Reral und Beni hamed mitgeriffen und womit fie ben Gee an biefer Stelle, wo er ohnehin nicht mehr tief ist, aufgefüllt haben. Der zugeführte Bebirgeichutt ber Berge ift teile burch Ralffinter, teils burch Gips vertittet, überall aber von Sals burchfest, bas fich banbformig eingelagert unb vielfach in bunnen Streifen mit Thon und Gips abwechfelt. Der Gee ift bier allenthalben feicht, im bochften Fall bis ju 10 m tief. Die größte Tiefe beträgt 350 m, genau in der Mitte zwischen ber Jordanmundung und ber Erdjunge Lifan. - Das fpegififche Gewicht bes Baffers und eben bamit fein Galgehalt ift je nach ber geographischen Lage bes Ortes und je nach ber Seetiefe, ber bas Baffer entnommen wirb, febr verschieben. In ber Mitte bes Meeres und in ber Lagune von Usbum ift bas Baffer an ber Oberflache bes Sees am wenigften gefalgen (3-4%); bei 20 m Tiefe öftlich von Babi Mrabba find bereits 20% geloft; bei 120 m Tiefe öftlich von Ras Festa 26% und bei 300 m Tiefe 27.8%. Die geloften Salze find Chloribe und Bromibe, indem Chlor und Brom mit Natrium, Magnefium, Ralium und Calcium Berbindungen eingegangen find. Gine berartige Mutterlauge burch taufendjährige Konzentration infolge ber Berbunftung entstanden, ertotet felbftverständlich jedes organische Leben. Reine Muschel, keine Koralle wurde je im Toten Meere gefunden; felbft Meerfiiche, die man in bas Baffer fette, ftarben augenblidlich, geschweige die Sugmasserfische, welche ber Jorban juführt. Dagegen ift es Fabel, bag fein Bogel übers Meer fliege und fein lebenbes Wefen am Ufer existiere. 3m Gegenteil entwidelt fich überall, wo Quellen ben Feljen entspringen ober bie öftlichen Badi's füße Baffer dem Ufer zuführen, eine reiche Fulle tropischer Gemachie, welche bas Shi. 1, 14 14, 10 spricht von den Gruben im Thale Siddim, schon rühmt (s. Engedi), und welche das ganze

Jahr über anhalt. Wo freilich tein Sugmaffer ben Boben burchfeuchtet, beginnt mit bem Anfang des Sommers das Leben der Pflanzen zu ersterben, das sich unter der Erde vor den Strablen der versengenden Sonne verbirgt. — In früheren Zeiten waren die Ufer bes Meeres bewohnt, was aus jahlteichen Ruinen hervorgeht; auch wurde früher, woch ju Sofephus' Beiten und felbft noch mabrend ber Rreugzuge bas Meer mit Schiffen befahren. In neuefter Reit bampfte felbft ein fleiner Dampfer des Bergogs von Lupnes auf dem Baffer. Derielbe wurde aber bereits im nächstsolgenben gabre von Bedninen angebohrt und verfentt. Heutzutage lind die einzigen Anwohner einige Beduinenfamilien an den Quellen und Weideplätzen, die zugleich Jerufalem mit Sals berfeben und mit bem aufgefundenen und vom Meer ausgeworfenen Asphalt einigen Sandel treiben. - Den Weg gum Toten Weer von Jerufalem aus macht man am beften aber bas Rlofter Marjaba, bas im fünften Jahrhundert ichon gestiftet wurde, und wo ber Reisenbe gaftliche Aufnahme findet. Bon bier gelangt man ohne Schwierigkeit auf die Boben über dem Absturz zum Toten Weer, die so ziemlich im Riveau des Mittellandischen Meeres liegen. Die Aussicht auf ben See und bie gegenüberliegenben Berge Moabs ist von überwältigendem Reiz, um lo schwieriger aber der Abstieg über die Felsen jum eigentlichen Meeresufer. Der Weg von Jericho aus (11 km) ist bagegen trostlose Büste und hat viel bagu beigetragen, im Abendlande die Meinung pu berbreiten, als ob ber Rame bes Toten Meeres wirflich auch in außerorbentlichen, Leben und Gejundheit bedrobenben Ericheinungen begrundet ware. G. noch b. A. Sobom und über die Sodomsapfel b. A. Engebi. Fr.

Meerbrache, f. Leviathan.

Reerwunder (Jat. 3, 1) find nach bem Grundtet überhaupt alle im Meer lebenben Liere.

Megidde, altcanaanitische Konigsftadt (Jof. 12, n), jum Gebiete bon 3fafchar geborig, aber ben Manaffiten zugeteilt (Jos. 17, 11, 1. Chr. Die canaanitischen Bewohner ber 8 [7], 20). Stadt wurben bamals nicht bertrieben, sonbern ur zinsbar gemacht (Jof. 17, 12 f. Richt. 1, 27 f.). Bir miffen aus ben agpptischen Dentmalern, bag fie icon in altefter Reit ftart befestigt mar. Bei Regiddo fiegte Thutmofis III. über bie berbunbeten Canaaniter, f. Eb. Meper, Gefch. bes alten Agpptens (Onden's Allg. Gefch. I. S. 239 f.). Salomo ließ ipater die Befestigungen erneuern (1. Ron. 9, 1s). Die Stadt lag in ber Rabe von Thaanach (30j. 12, 21. 17, 11. Richt. 1, 27. 5, 19. 1. Ron. 4, 12. 1. Chr. 8 [7], 20), bem heutigen Ta'annak, nordweftlich von Dschenkn. Beide Städte hatte vermöge ihrer Lage eine eminente ftrategische Wichtigkeit: fie beherrichten die Risonebene (welche 1. [3] Esr.

1, er "Ebene Magebbo" heißt) und bie gum Gebirge Samariens führenden Aufgange (val. Rub. 4. + n. d. griech. Text). In Regiddo starb Ahasja (2. Ron. 9, 97), in ber Ebene bei Degibbo wurde Jofia von Pharao Recho geschlagen (2. Kön. 23, 20 f. 2, Chr. 35, 20 ff.: vgl. Sach. 12, 11). Hentzutage liegen nörblich bon Ta'annak ausgebehnte Ruinen (f. ban be Belbe, Reifen I, S. 265 ff.) auf zwei Sugeln berteilt, beren einer ben Ramen Toll ol-Mutezellim führt. Ban de Belbe hat biefen Ramen "Hügel bes Statthalters" fombiniert mit ber Rotiz 1. Ron. 4, 12, bag Megiddo Gip eines ber Amtleute Salomo's gewesen fei: sicher eine allau fühne Rombination. Wohl aber bezeichnet jene große Ruinenstätte bie Lage bes alten Megibbo. Sie führt jest ben Ramen Lodschun, ber sich mit bem romischen namen Legio bedt, einer gur Beit bes Eufebius und hieronymus noch bebeutenden Stadt, welche nach bem Onomast. 15 rom. M. von Razareth und 4 von Thaanach entfernt lag, Angaben, welche zur Lage von Ledschun trefflich paffen. Daß Legio-Ledschan auch mit bem alten Megibbo ibentisch sei, hat schon ber jübische Reisende Barchi (Anfang bes 14. Jahrh.) vermutet. Die Rabe von Thaanach und die Lage an einem der wichtigsten Aufgange jum Gebirge fprechen entschieden bafur. Bei Lodschan führt bie große Karawanenftraße, welche Damastus und Agypten verbindet, vorüber. hier mochten die Römer, wie der Name Legio anbeutet, eine wichtige Militärstation gehabt haben. Im Mittelalter und spater ftand hier ein großer Chan, benn Ledschan mar eine hauptstation auf jener Raramanenftrage. Seine Trummer finben fich heute noch auf einem Sugel öftlich von Ledschan. In dem fleinen Thale zwischen ben beiden Sügeln ber großen Trummerftatte entspringen reichliche Quellen, beren Baffer nach bem Rifon abfliegen : mahricheinlich find bies "bie Baffer bon Megiddo" (Richt. 5, 10); biefer Teil ber Rifonebene mar also ber Schauplat bes Rampfes zwischen Barat und Sifera, beffen gludlichen Ausgang Debora befang. - Neuerbinge hat Lieutenant Conber bon ber englischen Gesellschaft fur Erforichung Balaftina's Megiddo mit ber Ruinenftatte Medechedda' bei Beifan ibentifizieren wollen. Bu biefer Annahme konnte nur ber Gleichflang bes Ramens verführen, die Lage von Medschedda' fern von ber Rifonebene fpricht entschieben gegen biefelbe. — Bal. auch noch b. A. Sarmagebbon.

Mehltan (richtiger Meltau) ist nur in ber beutschen Bibel erwähnt. Spr. 28, a muß es nach bem Grundtegt heißen: "ist wie ein Regen, ber (bas Erbreich) sortschwemmt, ohne Brot zu bringen"; und Jes. 18, a "wie bei Taugewöst in ber hiße ber Ernte".

. . . . .

Mehola, f. Abel Nr. 2 und Merab.

Mehujal, j. Ufal.

Me Jarkon (genauer Me ha-Jarkon) hieß ein Ort im Stamme Dan, unweit Joppe (Jos. 19, 10). Riepert identisiziert ihn (s. bessen Bands. von Baldst. 1874) mit Ras el-'Ain ostnordöstlich von Jasa, den Kuinen eines, wie es scheint, muskimischen Kastells, an dessen Fuße ein aus zahlreichen Quellen gespeister Sumpf sich sindet, aus welchem der Nahr el-'Audscha absließt. So würde sich allerdings der hedrässische Rame des Ortes, der "gelbes Basser" bedeutet, gut erklären. Die Sept. übersehen den Namen, indem sie das hebr. Bort jarkon wunderlicherweise dem griech. hierakon gleichsen, mit "Habichtsmeer".

**Mejamin**, eigentlich Mijamin, auch Minjamin, Name ber 6. Priesterklasse (1. Chr. 25, s. Neh. 10, 7. 12, s. 17. 41); sonst begegnet er als Personenname Est. 10, 28 u. 2. Chr. 31, 15.

Melle (griech, milion nach bem lat. miliarium, milliare) ift bas 1000 Doppelichritte (mille passus) ober 5000 rom. Fuß, d. h. nahezu 8 griech. Stadien, u. 0,2 geogr. Meilen ober genau 1478,7 m betragenbe romifche Begmaß, bas in ben Beiten ber Romerherrschaft auch in Balästina gebraucht wurde, in der Bibel nur Matth. 5, 41, öfter aber im Talmud vortommt (ber aber, wie auch ungenaue romifche Schriftsteller nur 71/s Stabien auf bas mil rechnet), und nach welchem Gufeb, und hieron. in ihren topographischen Borterbuchern die Entfernungen angeben. In ber Nordoftede bes Forums in Rom beim Saturntempel stand ber erste vergolbete Meilenstein (miliarium aureum), und bon ihm aus wurden die am Ende jeder Weile auf allen Beerftraffen in gang Stalien ftebenben fteinernen Meilensteine (griech, someton, stylos, kion) gezählt. Solche wurden nun in der Raiferzeit auch in Palästina an ben Heerstraßen errichtet, und einige berfelben find, namentlich an ber Strafe von Sidon nach Thrus, noch heutigestages vorhanben.

Meineid, f. Gib Rr. 3.

Meister, f. Rabbi. In 1. Mos. 49, 10 ist für "ein Reister" richtiger "ber Herrscherftab" zu ichreiben.

Melchifedet (Malkisedek — König ber Gerechtigkeit), zu Abrahams Zeiten König von Salem und zugleich "Briefter Gottes des Höchsten" (1. Mos. 14, 18—20). Unter Salem ist Jerusalem zu verstehen, welches auch Ps. 76, 2 so genannt ist. Zwar haben sich noch bis in die neueste Zeit angesehne Gelehrte für eine von Hieronymus erwähnte überlieferung erklärt, nach welcher vielmehr eine Zr. N. süblich von Ehrthopolis im Forbanthal Belamias gemeint sein oder Salemas gemeint sein soll, voo man zur Zeit des Hieron, den Balast Melchisedes zeigte, und mit dem Eusedius und Hieronymus unrichtig (1. Anon) das Joh. 3, 22 erwähnte Saleim, und

neuere bas im griech. Text bon Jubith 4, a bortommende Thal Salem identifiziert haben. Aber biefe verhaltnismäßig junge Aberlieferung hat teinerlei Wahrscheinlichkeit: Salem als Resibenz eines Konigs muß eine bebeutenbe und befannte Stadt gewesen sein; jenes Saleim aber wäre im A. T. fonft nirgends ermabnt; bagegen weift auf bas einzige im A. T. fonft vortommenbe Salem, b. b. auf Jerusalem, ber Ort ber Begegnung Abrahams und Melchisebets, bas "Ronigsthal" (f. b. A.), bie Namensähnlichteit zwischen Malkigedek und 'Adonişedek, welch letterer zu Jojua's Zeit König von Jerusalem war (Jos. 10, 1), und die in Bs. 110, 4 zwischen bem in Jerusalem refibierenben babibischen Konig und Melchisebet gezogene Barallele. Dazu kommt, das nie ein für eine Kriegsschar gangbarer Beg im Jordanthal borhanden war (vgl. S. 771), jo bag Abraham nicht baran benten tonnte, bemfelben entlang nach Sobom zu gehen; vielmehr hat man nach den topographischen Berhältniffen anzunehmen, daß fein heimweg nach hebron, auch wenn er ihn über bie Gegenb bon Stythopolis nahm, weiterhin über Gichem und an Jerufalem vorbei führte, von wo auch die befreiten Sodomiten am bequemften in ihre heimat entlaffen werben konnten. Unter diesen Umftanben aber ift es viel wahrscheinlicher, daß ber König von Godom, um Abraham zu treffen, nach ber Gegenb von Jerujalem zog, wo jener vorbeitommen mußte, als daß er bis gegen Sththopolis hin gezogen fein foute. Das einzige gewichtige Bebenten gegen bie berrschende Ansicht, daß nämlich ber alte Rame Jerusalems Jebus war (f. Jerusalem Rr. 1 und Jebus), kann unter biefen Umftanben nicht als enticheidend betrachtet werben: ba letterer Rame Stammeename ift, fo tann immerhin auch in ber ältesten Beit als eigentlicher Stadt name Salem daneben gebraucht worden sein, oder es können die betreffenden Berje von einem Erzähler herrühren. dem der Rame Jebus nicht mehr geläufig war. — Meldisedet ift als Konig zugleich Oberpriefter, und zwar "Gottes bes Höchsten" ('el 'eljon), ben er felbst als "Schöpfer himmels und ber Erbe" (fo lies!) bezeichnet, und ben Abraham als eins mit Jehova anerkennt (B. 22; vgl. Pf. 78, 28); so steht er in erfter Linie unter ben Berehrern bes einen mabren Gottes, welche nach ber biblifchen Uberlieferung in ber Patriarchenzeit und bis in bie Beit Mose's hinein auch unter ben nicht zum erwählten Stamm gehörigen Bollern noch borhanden waren (vgl. Abimelech, Bileam, Jethro). Man hat fich babei baran zu erinnern, daß El ober Il (= ber Machtige, Gott) in ber That Rame bes alten haupt- und Obergottes semitischer Boller (vgl. S. 746 a) war, und daß nach einer (freilich nicht ganz unzweiselhaften) Angabe Sanchuniathons bie Phönicier die höchste Gottheit Elian (= 'eljan, ber Sochite) nannten. - Das Bilb biefes nicht gur ermablten Linie gehorigen Prieftere bes mabren

Gottes mitten im Canaaniterland, por bem fich Abrahams hohe Gestalt gerade in dem Moment, wo er als Besieger von 4 Königen und Beschützer des Landes menichlich am größten da steht, als wer einem noch Soheren beugt, indem er fich von ihm segnen läßt und ihn burch Entrichtung bes Zehntens als Priester bes wahren Gottes ehrt, ist von je her als bedeutsam erkannt worden, hat aber auch zu manchen abenteuerlichen Grübeleien Anlaß gegeben. Schon ein Pfalmist findet darin das Borund Mufterbild des Konigtums über bas Reich Sottes, fofern basfelbe priefterliche Burbe und Stellung in fich schließt (Bf. 110, 4); und auf Grund biefes Pfalmwortes erfennt bann ber Berf. bes Bebraerbriefes in biefem Reprafentanten eines an feine fleischliche Abstammung (von Levi und Aaron) geknüpften, vor- und außergeseslichen Briefertums, das zugleich mit der königlichen Burbe verbunden ift, ein weißagendes Borbild des tonigliden Hohenpriesters bes neuen Bunbes, Jesu Christi, und weist aus der Erhabenheit Melchisedets über Abraham die Erhabenheit dieses neutest. Hobenpriesters über die alttest. Briester und Hohenpriefter nach (Hebr. 5, s. 10. 6, 20. Rap. 7). Für die richtige Burbigung bes einzelnen in biefer tiefsimigen, typischen Ausbeutung ber Erzählung, insbesondere der Aussagen über die Bater- und Rutterlosigkeit, die Anfangs- und Enblosigkeit des Lebens ober beftimmter bie ewige Dauer bes Lebens mb Brieftertums Melchisebets bat man im Auge ju behalten, bag im Sinne bes Berfaffere alle biefe Auslagen nicht von der geschichtlichen Person Reldifebets gelten, fondern nur von dem Bilbe, welches bie beilige Schrift bon ihm gezeichnet hat, um in ihm eindem neutest. Hohenpiefter, dem Sohne Gottes gleichendes Borbild afzustellen, und daß ihm in biefem Bilbe gemäß der alexandrinisch-jüdischen Auslegungsweise neben dem, was bie Schrift sagt, auch bas, was sie nicht berichtet, wichtig und bedeutsam ist. — Abnlich, der auch charafteristisch verschieden findet Philo u Relchisedet fein Abbild bes göttlichen Logos (Bernunft), fofern er als Priefter in ber gu einem beiligtume Gottes geworbenen Menschenfeele fein friedsames Regiment führt und ihr wonnevolle, geiftliche Nahrung spendet. — Geiftloser find die gidichtlichen Grubeleien über Melchisebet: eine siemlich alte jubische Meinung sucht ihn ber erwählten Linie zuzueignen, indem fie ihn mit Gem dentisiziert, der allerdings nach der biblischen Chronologie die Einwanderung Abrahams in Canaan noch um 135 Jahre überlebt hatte; driftliche Gelehrte wollten ihn lieber für bieselbe Person mit henoch ober mit ham halten. Im Migber-Adudnis der Aussagen des Hebräerbriefes über Reichisebet steigerten sich die hohen Vorstellungen bon ihm in der alten Kirche: man hielt ihn für einen Engel (Drigenes, Dibumus), für eine geit-

rakas u. a.) ober bes göttlichen Logos. — Auch entstanden wunderliche Sagengemische aus jüdischen und christlichen Elementen, wie ein solches namentlich in dem im 5. oder 6. Jahrhundert geschriedenen, von Dillmann aus dem Athiopischen übersehten "christlichen Adambuch des Worgenlandes" vorliegt, wo Welchischet der Sohn Kainans (des Entels Sems nach der Sept.) und gottbestellter ewiglebender Priester bei dem in der Witte der Erde, gerade unter dem Felsen Golgatha's ausbewahrten Leichnam Adams ist, und Abraham bei ihm kommuniziert (vgl. Ewalds Jahrbb. der biblischen Wissensch. V. S. 111—116. 120).

Melde. In ber Schilberung einer gang vertommenen Menschenklasse fagt Siob (30, 4), daß fie in ber Einöbe als ihre Nahrung "Melbe pilüden am Gesträuche". Zwar hat Luther das betreffende hebr. Wort (mallaach) mit "Reffeln" überfest, und andere Uberfeger benten, durch ben ahnlichen Rlang der Namen verleitet, an eine Malvenart (griech, malacho); aber zweifellos bezeichnet jenes Bort, wie das griech. halimon, womit es die Sept. wiebergibt, vielmehr die Melbe; und zwar ist die strauchartige, oft mannshohe Stranbmelbe (Atriplex halimus L.) ober ber Meerportulat gemeint, ber in ben Mittelmeerlandern auf falzhaltigem Boben an Mauern und Beden, in Balaftina namentlich an den Ruften bes Mittelmeeres und, oft betrachtliche Didichte bilbenb, an ben Gestaben bes Toten Meeres wächst; sie hat viele holzige Stengel, langlich-breiedige, fleischige, weißgrune Blätter von fauerlichem Geschmad, fleine rifpenartig in Achielknäueln beisammenftebenbe purpurfarbene Blüten und flache schwarzbraune Samenkörner: ihre Knospen und jungen Blätter werben von alters her als Gemüse ober Salat von armen Leuten gegessen, wie benn auch arme Phthagoräer bei Athenaus "von Melbe (halima) fich nährenbe" genannt werden. Die Pflanze gehört zu benen, aus beren Aiche viel Soda gewonnen wirb, und sowohl ihr hebr., als ihr griech. Rame bezeichnet fie als Salztraut (bebr. melach und griech, hals = Sal<sub>k</sub>).

Melecheth, f. Aftarte, S. 144.

geschichtlichen Grübeleien über Welchisebek: eine ziemlich alte jübische Weinung sucht ihn der erwählten Linie zuzueignen, indem sie ihn mit Sem die unter diesem Ramen Apsts. 28, 1 sff. genannt wird, gilt jest wohl allgemein für die weltbekannte Instisziert, der allerdings nach der biblischen Synsel Walta. Als älteste bekannte Bewohner Chronologie die Einwanderung Abrahams in Canaan noch um 135 Jahre überlebt hätte; christischen auf Melite Phoniter, später auch Griechen. Aus der Hand der Karthager ging Melite Weichen der Aussagen des Hebriefels über nich eine Aussagen des Hebriefels über Rechtsiebek steigerten sich die hohen Borstellungen verwalten ließen. In der beginnenden Kaiserzeit war die seiner Zeit von den Karthagern angelegte gleichnamige Stadt (an der Stelle des heutigen Laeinen Engel (Origenes, Didhmus), für eine zeit-weilige Wenschwerbung des heiligen Geistes (Hie-

durch die Fabritation feiner Baumwollenstoffe | wohlhabend: fonft erzengte fie viel honig. Dagu gab es hier eine beliebte Gattung fleiner Sunde (wenn biefe nicht etwa auf ber balmatinischen Insel Melite zu fuchen finb). Der hafen, in welchen ber Apostel Paulus bei feiner Reise nach Rom im Spätjahr 61 n. Chr. getrieben wurde, war nicht ber haupthafen; noch heute zeigt man in Malta in der St. Baulus-Bai den Punkt, wo das Schiff bes Apostele auflief.

Melothi, f. Malloter.

Melgar (Dan. 1, 11. 14) hat Luther mit den alten Uberfebern für einen Berfonennamen gehalten, bezeichnet aber ben betreffenben Mann ohne Zweifel nur nach feinem Amte; man finbet barin einen Reller- ober Speisemeifter (nach D. Saug von mel neupers. = berauschendes Getrant, Bein, und çara = Saupt, alfo: Auffeber über bie Getrante), mas wenigstens beffer begrundet ift, als die Annahme (Higigs), es sei s. v. a. ber "Erzieher, Lehrmeifter", aber an dem Titel Rabfate (f. b. A.) nur eine zweifelhafte Analogie bat.

Memmius, f. Manlius.

Memphis. In ber Schrift Hofea 9, . "Moph" und an mehreren anderen Stellen, Ref. 19, 10, Rer. 2, 16. 44, 1. 46, 14. Bef. 30, 12 und 16 "Roph". Dag dieser Name Memphis bedeute, geht nicht nur aus der Abersehung der Sopt. und des Ropten, sondern auch aus hefet. 30 hervor, wo parallel zu dem Sabe B. 18: "Jch vertilge die Abgötter aus "Roph" B. 14 steht: "Jch verwüste Pathros". Pathros ist Theben, und fo finden wir hier die hauptstädte von Ober- und Unterägppten in durchaus fachgemäßer Beise nebeneinander gestellt. Unter den Agyptern selbst hatte Dt., wie die Metropole eines jeden Baues, verichiebene Ramen: einen profanen, im Munbe bes Bolles gebrauchlicheren und mehrere auf die in ihr verehrte Hauptgottheit begugliche. Im burgerlichen Bertehr hieß M. ichon auf ben alteften Denimalern Men-nefer, b. i. "Statte bes Guten" "Gutort", oder wie Plutarch hörte: bewos ayadar "hafen ber Guten". In bem Boltebialett, ber fich in ben in bemotischer Schrift geichriebenen Dofumenten erhalten hat, manbelt fich Mennefer in Men-nofi, woraus bann bas griechische M. und (mit Begfall ber erften Gilbe) bas biblifche Noph entstand. Die Agypter in nachdriftlicher Zeit (die Kopten) nannten in ihren verschiedenen Dialetten DR. Membe, Memfe, Memfi, Menbe, Menfi. In den Reilschriften heißt es Minpi und Menipi; auf arabisch Menf. Die beiligen Ramen bes Ortes beziehen fich auf feine hauptgottheit, nach ber er "Pa Ptah" ober "ha Ptah" "Saus" ober "Stätte bes Ptah" genannt wirb. Die in ber Bolfertafel Gen. 10, 18 ermahnten Naphtuchim find vielleicht bie Bewohner ber Ptah-Stadt, die bem

angehörenben: Na-Phtah-u. - DR. galt nach This für die älteste Stadt in Agypten, denn zu This sollte ber erfte Pharao Menes geboren fein; Dt. aber, heißt es, habe er gegrundet, um von hier aus bas Milthal zu beherrichen. Die Stadt mar am ungeteilten Ril, wenige Meilen fühlich von der Stelle seiner Spaltung, und zwar an seinem westlichen Ufer zwischen dem Strome und dem nachen libyschen Raltgebirge gelegen. Bur Zeit ihrer Grundung floß, wie Herodot erzählt, der Ril bicht an dieser Berglette vorüber; Wenes aber bämmte ihn hunbert Stabien oberhalb M. ab, trodnete fein altes Bette aus und leitete ihn fo, bag er bie Ditte zwischen den das Fruchtland begrenzenden arabischen und libpschen Bergen zu halten gezwungen mar. Bur Beit bes Salitarnaffiere (unter ben Berfern) wurden die Damme forgfaltig bewacht und jahrlich ausgebeffert; benn hatte ber Strom sie durchbrochen, wurde die ganze Stadt der Überflutung ausgesett gewesen sein. Heute noch find Spuren biefer Bafferbauten nachweisbar. Die Wohnstadt ber Bürger von M., die sich noch im 12. Jahrh. n. Chr. in ber Musbehnung einer halben Tagereise, weit weniger breit als lang, zwischen bem Nil und libyschen Gebirge hinftredte, ift von bem Lofe ber Berganglichkeit alles Menichlichen jo graujam betroffen worben, daß ber Forfcher ibre letten Uberrefte mubfam auf ben mit Balmenmalbern und Adern bestandenen und gur Beit ber Überschwemmung mit Wasser bebeckten Fluren ber Dörfer Mitrahine und Bedraschen etc. jufammen zu juchen bat. Durch eine von Herodot erwähnte, mit bem portratahnlichen Geficht nach unten am Boben liegende Statue Ramies' II. ift es möglich geworden. bie einstige Lage bes größten und berühmteften Heiligtums ber Stabt, bes Ptahtempels, ju beftimmen. Schon Denes foll ihn gegrundet haben, und an feine Erweiterung und bas Schidfal ber von Athotis, dem Sohne des Menes erbauten Atropolis. der sogenannten weißen Mauer, knüpft sich die gesamte, und befannte Geschichte ber Stabt. Es ift natürlich, daß Ptah, der einer der ältesten unter ben Göttern bes Nilthales, in ber alteften und angesehensten der ägpptischen Städte vor allen anderen Göttern verehrt warb. Reben ihm fand sein beiliges Tier, der Avis, Anbetung und Bflege. und an seinen Dienst schloß sich ein bekanntes Orafel. Unter ben Bpramibenbauern im alten Reiche hielt sich D. Jahrhunderte lang auf bem Gipfel seiner Größe. Rach dem Einfall der Hyksos und ihrer Bertreibung wird Theben gur Hauptstadt bes gesamten Rilthales erhoben; und wenn auch die großen Könige der 18.—20. Dynastie den Btahtempel vergrößern und auch anderen Gottheiten zu M. Heiligtümer errichten, so wenden sie doch den Löwenpart ihrer Kraft und Mittel an die Bergrößerung ber Ammonsftabt. Der erfte unter ben Bubaftibifchen Konigen ber 22. Dynaftie, Seseng, Ptah ober Phtah (Jamblichus nennt ihn PDa) ber Gifat ber Bibel, baute zu M. ein nach

ibm benanntes Beiligtum, und die Gaufürften, bie nach dem Erlöschen der 22. Dunastie Unterägnbten beherrschten (f. Agppten S. 59), scheinen für bie Befestigung der Btabstadt Sorge getragen zu haben : benn als ber athiopijche Ronig Pianchi, um bie Gaufürsten bes Delta, die dem Tefnecht von Sais, dem sie Heerfolge leisteten und dem auch Memphis in die Banbe gefallen mar, zu ftrafen, gegen biefe Stabt berangog, und fich auch fie zu belagern anschickte. faher, wie eine wichtige am Berge Bartal gefundene Inschrift lehrt, "baß sie fest war. Ihre Mauern erhoben fich in neuem Bauwert, bie Balle maren bewehrt mit Streitfraft, und man vermochte feinen Beg bes Angriffs gegen fie zu finben". Nachbem 18 dem Athiopier endlich gelungen war, sie mit Sturm zu nehmen, begab er fich fogleich in ben Tempel des Btah, um diesen Gott durch große Opfer 311 ehren. — Mit der Einnahme der Atropolis von M., der auch ben Griechen wohlbekannten "weißen Rauer", ward auch später mehrmals bas Geschick wn gang Agphten entschieden. Beit schwerer als durch Belagerungen und die Gewaltthaten ber Sieger hatte der ehrwürdige Ort durch die Gründung neuer Stabte zu leiben. Unter ben Btolemaern wurden ihm feine besten Silfsquellen entzogen und gezwungen, fich in bas ichnell erblühende Alexandria m ergießen. Als Agypten endlich bem Jelam aubeimfiel, und eine neue Residenz auf dem rechten Rilufer entstand, da wurden die verlassenen Tempel und verobeten Stragen ber Stadt bes Menes ju Steinbrüchen, aus benen man die Quadern brach, mit benen man jenfeit bes Stromes in Fostat (fpater kairo) Baläste und Moscheen errichtete. Die ehrwürdige Pharaonenresidenz ist von der Erde verhowunden und bennoch besiten wir von keiner Stadt bes Altertums großartigere Reste als von ihr; aber biefe fteben famtlich auf bem Boben ber Adropolis und wurden nicht für die lebenden, sonden für bie toten Memphiten errichtet. Ort ging zu Grunde, aber fein Friedhof blieb erlalten, und auf biesem stehen in langer Reihe von Wu Roasch bis zu dem 50 Kilometer von ihm entfunten Lischt, die Phramiden, deten, so caraktetiftijch sie auch für bas untere Agppten genannt verden muffen, und fo ftark fie auch ins Auge fallen, merkvürdigerweise in der gesamten beiligen Schrift feine Erwähnung geschieht. Seit langer Reit steht wieft, daß fie Grabmonumente ber Ronige von ber 4.—12. Opn. waren. Jede führte einen besonderen Ramen, und die Beobachtung trifft im ganzen zu, daß die nörblichere älter zu sein pflegt als bie ihr plgende füblichere. Roch nicht in bies Gefet mit mbegriffen ist bie Phramibe von Mebam, die König Snefrn vielleicht als die älteste erbaute. Die sehr deinen Junenräume auch bei den größten und die 1881 in mehreren aus der 5. und 6. Dyn. entdedten Inschriften, die sämtlich religiösen Inhaltes find, beweisen, daß fie keinem nüglichen Zwecke denten, und am wenigsten, wie das früher mehrfach

geschah, für bie Rornspeicher bes Josef gehalten werden konnen. Der große Sphing, bas Serapeum mit seinen Apisgräbern und eine unzählbare Menge bon Gruften mit gabilofen Inschriften und Darstellungen, die uns über das religiöse und private Leben der Memphiten die interessantesten Aufschlässe erteilen, finden sich auf dem Boden biefer Netropole, bie im Westen ber Stadt ber Lebenbigen gelegen war und da begann, wo das Fruchtland aufbörte und die Bufte, bas Reich bes Tobes, ben Anfang nahm. Bir bebauern, bag es uns an biefer Stelle versagt ist, auf bas Serapeum von Memphis, bie Apisgraber und die Priesterschaft ber Stadt einzugehen. In der Zeit des Erodus pflegte der Thronfolger die Bürbe bes erften Propheten ober Oberpriefters bes Btab von Memphis zu befleiben.

Еb.

Menahem (hebr. Menachem, b. i. "Tröfter", griech. Manaem) ift einer ber hervorragenberen unter den Usurpatoren, welche in den Wirrnissen nach bem Tobe Jerobeams II. im Behnstämmereich zur Macht gelangten. Seinem Bater wird die Bezeichnung Gabi gegeben (2. Kon. 15, 14. 17), woraus man geichloffen bat, bag DR. bon gabitifcher, also gileabitischer herfunft gewesen sei. In ben tapferen Geschlechtern biefes hinterlanbes scheint sich konzentriert zu haben, was das sinkende Reich an friegerischer Kraft, aber auch an rober Bildheit bejaß (vgl. Hoj. 6, a und d. Artt. Befah, Sallum, Gab). In bie Geschichte tritt Dt. bon Thirga, ber altsamarischen Residenz, aus. Hier hatte er sich festgesetzt und eine Macht begründet schon als Jerobeams Sohn Sacharja, der lette des Hauses Jehu, bor bem Schwert Sallums fiel; von hier aus jog er auch gegen die Hauptstadt Samarien selbst aus, um den Mörder Sacharja's zu beseitigen und selbst ben-Thron zu besteigen; wieberum geschah es auch später von Thirza aus, daß er einen Kriegszug gegen Tiphjah (f. b. A.) unternahm, Anerkennung erzwang und burch blutbürstige Grausamkeit seinen Ramen zum Schrecknis machte (2. Kön. 15, 14—17). Bie wenig ungefährdet er trokdem den Thron behauptete, zeigen bie Reben bes zeitgenösisichen Bropheten Hosea, welche die dürftigen Notizen bes Königsbuchs burch ein reichlich ausgeführtes Bild ber Stürme illuftrieren, bie bas Land burchtobten, und der argen Mittel, die ber Usurpator zur Sicherung seiner Macht gebrauchte. (Ob auch die Sach. 11 aufbewahrte Brophetie auf M. Bezug nimmt, wie vielfach angenommen wird, läßt sich nicht mit berfelben Sicherheit feststellen.) Es fcbien nicht mehr möglich, im Innern bes nach bem Untergang der letten Erbdynastie bahinsiechenden und alteremellen (Sof. 5, 18. 7, 7. 9), bagu bon Barteiungen gerriffenen Staatswefens bie gefunde Grundlage für eine fefte Monarchie gu finben. Go richteten bie Blide fich aufs Ausland, und ber Ronflitt ber bom Gubweft und Norboft begehrlich herandrangenben Beltmachte Affprien und Agppten fing in | Tiglathpilefer mare eine andere, ale bie bes erfteren Israel an sich zum Knoten zu schürzen. Unschwer ließ ber Affgrer Phul sich erbitten, ben wantenben Thron M.s zu ftugen; aber bie hilfe mußte tener bezahlt werden, währenb man doch gleichzeitig treulos genug war, heimlich auch mit Agypten anzuknüpfen und burch ben Meineid bas Gericht heraufzubeschwören (2. Kön. 15, 10; vgl. 1. Chr. 6 [5], 20. Hof. 7, 8-11. 10, 4 [wo im 2. Gliebe gu lesen: "und das Gericht grünet auf wie Schierling auf ben Furchen bes Felbes"]. 10, s. 12, s). Immerbin war noch Wohlftand genug im Lande, um die assprische Steuer auf sechzigtausend vermögliche Leute verteilen zu konnen (2. Kon. 15, 19. 90 :  $60000 \times 50$  Sefel = 1000 Talente). Und wenn auch die Sand des "Roniges ber Fürsten", bes Affprers, ichwer auf Jerael laftete, jo gelang es boch M. unter seinem Schupe, sogar scheinbar den Grund zu einer neuen Dynaftie zu legen und ben Thron auf feinen Sohn Betahja zu vererben (Sof. 8, . f. 2. Ron. 15, 22 f.). — Auch die Reilfcriftmonumente tennen einen Ronig Menabem von Samarien ("Minhimmi Samirinai"), der, wie ber biblische, ein Zeitgenoffe bes Konigs Uffia ift, und, wie der biblische, ben Affprern Tributpflicht geleiftet hat. Aber mahrend ber biblifche Mt. feinen Tribut an den König Phul entrichtet hat (ben auch ber chalbaifche Geschichtschreiber Berofus als berzeitigen Beherricher Babyloniens erwähnt), ift ein Könia biefes Ramens ben Reilschriftmonumenten unbefannt; ihre Chronologie icheint nicht einmal eine Lude für benfelben zu laffen; und ihr Menabem zahlt seinen Tribut an König Tiglathpileser U. (f. b. A. und vergl. o. S. 135). Und während nach biblischer Chronologie D. 7 Monate nach Zerobeams II. Tobe auf ben Thron gelangt ist unb 10 Jahre, also 771 bis 761 regiert hat (2. Kon. 15, s. 13. 17. 98), und man bon ihr aus höchstens bagu gelangen konnte, bie Regierung D.s. ba fie nach anberer Berechnung 31 Jahr bor ber Berftorung Samariens geendet hat, bis zum Jahre 753 auszudehnen (2. Kön. 15, 22. 27. 17, 6), fällt die feilschriftlich berichtete Tributzahlung erft ins Jahr 738. Die bisherigen Lösungen des Broblems bedürfen noch weiterer Sicherung. Rach ber gegenwartig beftbegrunbeten (Schrader KAT. \* S. 227 f.) ift Phul identisch mit Tiglathpileser, und die biblische Chronologie nach ber affprischen zu berichtigen: M.s Regierung murbe bann mefentlich in die Zeit fallen, welche die Bibel der Regierung Belahs zuweift, ber boch erft fein zweiter Rachfolger war. Nach einer anderen (Oppert) wäre der Dt. ber Reilschriften ein spaterer gleichnamiger Bratenbent im samarischen Reiche und von bem biblifchen zu unterscheiden. Dann murbe bie Unnahme nahe liegen, daß die Dynastie des biblischen M. nicht mit Petahja erloschen sei, sondern ein anderer M. sich als Gegenkönig Bekahs behauptet lonien in Gemeinschaft mit der anderen: Gab

an Blul. Beiben Teilen biefer Annahme ist bie Bibel nicht ungunftig. Denn für ein Gegentonigtum in diesen Zeitläuften spricht, daß auch schon ber biblische M., nachbem er bereits ben Thron in Samarien eingenommen, dann wieder in Thirza residiert (2. Kön. 15, 16; vgl. auch Jes. 9, 21). Und für zwei Tributzahlungen fpricht, baß e gang unabhangig von unferem Broblem biefelben aus Sof. 10, a bgl. mit 2. Ron. 15, 10 gefolgert worden find. Und schließlich scheinen auch die Reilschriftmonumente felbst diefe Anschauung der Sache zu begünstigen, wenn sie noch später (701) wieder einen W. von Samarien als Tributär Sanheribs erwähnen. Denn mit Jug ift in diesem (von Gutschmid) einerseits der Lehnsfürst über die nach der Zerstörung Samariens übriggebliebene Bevölkerung, anderseits ein Abtommling bes von Affprien protegierten Dt. ber Bibel erblict worden. Bgl. jedoch KAT. S. 192.

Menelaus, jubifcher Sobepriefter gur Beit bes Antiochus Epiphanes um 170 v. Thr., welcher die bellenisierenben Bestrebungen biefes Konigs unterftügte und baburch ben maffabaischen Aufstand mit herbeiführen half. Außer einer turgen Andeutung, welche Josephus gibt (Altert. XII, 5, 1), haben wir über ihn nur den nichts weniger als glaubwürdigen Bericht bes zweiten Maffabaerbuches. Durch Bersprechen eines höheren Tributes hatte er sich von Antiochus Epiphanes das Hohepriestertum zu verschaffen gewußt und verbrängte so seinen Borgänger Jason aus feinem Amte (2. Matt. 4, 28 ff.). Uber seine Amtsführung weiß das zweite Mastabäerbuch nur Schimpfliches ju berichten. Auf feine Beranlassung bin wurde der frühere Sobepriefter Onias hingerichtet (2. Maft. 4, so ff.). Durch seinen Bruber Lusimachus ließ er ben Tempel berauben; und als die Juden ihn beshalb beim Konige verflagten, wußte er burch Bestechung eines toniglichen Ratgebers feine Freisprechung und die Sinrichtung ber Rlager zu erwirfen (2. Matt. 4, 30-60). Balb darauf leiftete er auch bem Antiochus Epiphanes bei Beraubung bes Tempels hilfreichen Beiftand (2. Matt. 5, 18 f.). Die weitere Geschichte seines hohenpriestertums bleibt im Dunkel. Es wird nur noch berichtet, daß er unter Antiochus V. Eupator (164-162 v. Chr.) auf Anraten bes Lyfias hingerichtet murbe (2. Matt. 13, s-a). Lepteres erwähnt auch Josephus, der ihn übrigens abweichend von dem Berichte des zweiten Mattabaerbuches für einen Bruber feines Borgangers Jajon erflärt.

Meni (Meni), bei Jes. 65, 11 Rame, wie es ben Anschein hat, einer Gottheit (fo auch Luther), welcher die von Jehova abtrünnigen Jsraeliten in Babyhabe; und die Tributzahlung des letteren an (f. d. A.) durch feierliche Mahlzeiten, jogen. Lecti-

fternien, ihre Berehrung bezeugten (wenn a. a. D. bem Gab ein Tisch geruftet, ber Gottheit DR. ein Tranfopfer geweiht wird, so ist biese Berteilung berbargebotenen Gaben wohl lediglich auf Rechnung bes Barallelismus zu fegen). Obgleich nämlich freilich die Wörter Gab und M. an sich auch eine appellative Faffung zuließen = "Glud und Gejhid", so läht boch bas beidemal Ausgesagte über den wirklichen Sinn der Wörter kaum einen Zweifel. Anderseits ist aber freisich die appellative Ratur diefer Ramen noch gang burchfichtig, und wenn, wie fewerlich bezweifelt werben tann, Gab foviel wie "Glud" bebeutet, wird DR. faum anders benn als "Geschick", "Berhangnis" (Sept. Tyche) sich berfteben laffen, vorausgefest, bag ber Urfprung der Ramen überall auf dem Gebiete bes Sebraismus zu suchen, was aber boch bas Rächftliegenbe ift. Bährend nun aber Gad (f. d. A.) als Gottesname in Eigennamen genügend bezeugt erscheint, ift dieses mit M. nicht in gleicher Weise der Fall: auch der Name 'Abdment, d. i. "Diener der (Gottheit) R.", auf Satrapenmünzen scheint nicht über allen Zweifel erhaben. Auch jonst ist uns über bie Ratur bieser Gottheit nichts bekannt. Die Bermutung, daß siderisch wie Gad den Jupiter (bei den Arabern "das große Glüd"), fo M. die Benus (bei den Arabern "das kleine Glück") bezeichne, hat viel ansprechendes, läßt sich aber bis jest nicht näher erhärten. Angemerkt zu werden verdient wch, bag auch bie harranischen (heibnischen) Sjabier eine Gottheit bes Gluds, den Rabb al baht, "herrn bes Glude", und zwar ebenfalle burch eine Art von Lectifternien verehrten (f. bie Stelle des Fihrist bei Chwolsohn, Die Sjabier und ber Siabismus, 1856, II, 32). Sonft vgl. besonbers C. Siegfried in Jahrbb. für protest. Theol. I (1875), S. 356 bis 367, beffen Kombination bes Ramens W. mit dem ersten Teil des Namens Ranasse wir jedoch ebensowenig gutzuheißen im fande find wie P. de Lagarde's Annahme einer Berschreibung des Namens mai (=M ĕnf) aus ursprünglichem nni, b. i. bem Ramen ber damitijch-babylonischen Göttin Nanaea 2. Matt. 1, 12 (Lagarde, Abhbll. S. 16).

Rennig. Der M. (weniger gut: die Mennige) ift nach jehigem Sprachgebrauch eine hochmorgenstote Farbe mit orangegelbem Strich und besteht aus einer eigentümlichen Verbindung von Blei mit Sauerstoff, welche gleich dem gediegenen Blei selten in der Natur gefunden, desto häusiger aber künstlich dargestellt wird, da sie einen schon im Altertum wegen des prächtigen Rots berühmten Farbstoff bildet. Das hebr. schascher (Jer. 22, 14. Hef. 23, 14) und griech. miltos (Weish. 13, 14) bebeuten wahrscheinlich den als Walersarbe (vgl. oben S. 437. 590) beliebten M. Obgleich Luther an den genannten drei Stellen vorsichtig nur den Begriff der roten Farbe zum Ausdruck bringt, so ist's doch

sicher, daß es sich um einen roten Farbstoff aus bem Mineralreich handelt. Man hat daber an Rotel (herod. IV, 191 ift griech, miltos = latein. rubrīca) ober Rotstein gebacht, ein aus Thon und rotem Gifenorph bestehenbes Mineral, wie Luther Jef. 44, :. ftatt "Stift" frei "Rotelftein" fest. Eber tonnte man wohl, ba boch offenbar eine Brachtfarbe gemeint ift, an die andere Bedeutung des latein. minium (Blinius h. n. XXXIII, 36-41) benten, d. h. an ben Bergzinnober, ein ichweselhaltiges Quedfilbererz, bas als prächtig roter Farbftoff auch vielfach fünftlich hergeftellt wirb; auch bas latein. Bort rubrīca, das jede rote Erde bezeichnet, welche ale Farbentorper Bermenbung fand, ichließt ben Rinnober ein. Gine ganz fichere Deutung bes Bortes ift ichwerlich zu erreichen. Kph.

Menuha (Richt. 20, 40) hat Luther für einen Ortsnamen gehalten (wie noch Studer); in ber Sopt. (cod. Vat.) ist übersetz "von Nuha an"; die neueren erklären meist: "am Ruheort zertraten sie sie" oder "in Ruhe hatten sie sie gehen lassen bis..." Alle diese Erklärungen sind sprachlich bedenklich und die Unversehrtheit des Textes zweiselshaft.

**Rephaath** (bei Luther auch Mepaath) war nach 1. Thor. 7, 20 (6, 06) und Jos. 21, 21 (wo die betr. Borte freilich in den meisten Ausgaben und Handschriften des hebr. Textes sehlen) eine Levitenstadt im Stamme Ruben (Jos. 13, 10), die später (Jer. 48, 21) mit der ganzen Gegend moaditisch war. Sie wird mit Jahza und Kedemoth (s. d. Artt.) zusammen genannt und zu Eusebius? Zeit lag hier eine römische Besahung zum Schutz gegen die Büstenaraber. Weiteres ist über die Lage des auch von den arabischen Geographen erwähnten Ortes nicht bekannt.

Wephibofeth. Diesen Ramen führte außer einem Sohne Sauls von seiner Nebenfrau Rigpa, ber von David den Gibeonitern zur Gühne ausgeliefert und hingerichtet wurde (2. Cam. 21, s ff.), ein Cohn Jonathans und Entel Saule. Rach 1. Chr. 9, 40 lautete fein Name wohl ursprünglich Meribaal, wobei man Baal "Herr" auf Jehova bezog, was ber Prophet Hosea (2, 16 f.) spater verponte. Weil so der Name Baal abgöttischen Sinn gewann, war er in den Eigennamen anstößig. Deshalb vertauschte bie fpatere Uberlieferung "Baal" mit "Boichet", d. h. Schande, wie auch in Jichboichet, der frühere Jichjo oder Eschbaal hieß (vgl. Jul. Wellhausen, Der Text der Bücher Samuelis. Göttingen 1871. S. 31). M. war auf beiden Füßen gelähmt; die bei der Rachricht vom Tobe bes Baters und Großvaters fliehende Wärterin hatte ihn fallen lassen (2. Sam. 4, 4). Ein gewisser Machir zu Lodebar nahm ihn in sein Haus auf und ließ ihn erziehen (2. Sam. 9, 4). Als er erwachsen war (nach 2. Sam. 9, 10 hatte er bereits einen Sohn Micha), erkundigte sich David nach Abkömmlingen Sauls und erfuhr von Biba, einem alten Diener Sauls, daß noch ein Sohn seines Freundes Jonathan lebe. Sogleich verfügte er, daß M. die samtlichen Privatguter, welche bem Hause Sauls gehörten und wahrscheinlich in ber Rabe Jerusalems lagen, wieber erhalte; Ziba folle sie (mit 15 Sohnen und 20 Anechten) für Rechnung feines herrn bewirtschaften; ben Sohn bes Freundes jog er aber an feinen Tijch, in gleichen Rang geftellt mit ben toniglichen Bringen. - Raum hatte David, bem Aufftande Absaloms weichend, die Stadt berlassen, da begegnete ihm Riba mit Eseln und Mundvorrat und überließ fie bem Könige. Auf bie Frage, wo M. fei, erhielt er gur Antwort: biefer sei in Jerusalem zuruckgeblieben, in ber hoffnung, bas Reich wieber zu erhalten. Leiber glaubte David, ber mahricheinlich bis babin nur Blane ber Bartei Sauls gefürchtet hatte und barum gegen die Dachinationen feines Sohnes blind gewesen war, biefer Berleumdung und fprach bem Bermalter bie famtlichen Güter Sauls als Eigentum zu (2. Sam. 16, 1-4). - Unter ber Deputation der Einwohner Jerufalems, welche bem fiegreich gurudtehrenben Könige entgegenging, befand sich auch D., mit allen Reichen tiefer Trauer. Bon David befragt, warum er damals nicht mit ihm gezogen sei, erwiderte er fein Anecht habe ihn betrogen, ihm ben Gel nicht gesattelt, wie er befohlen, zu Fuße habe er ihm nicht folgen konnen; feitbem habe er aber getrauert. Die Entscheidung überließ er in Demut bem Ronige. Dieser glaubte offenbar an seine Unschuld, wollte aber boch nicht feine frühere Aufage völlig widerrufen und bestimmte, er folle mit Biba bie Guter teilen. DR. erflarte, biefer moge alles behalten, ba ja fein Konig unverfehrt wiebergetommen fei. Uber bas weitere Leben bes ungludlichen Fürstensohnes schweigen die Berichte. -Diese gange Ergahlung, in welcher bas traurige Geschick und bie ruhrenbe Bescheibenheit M.s bas Berhalten Ziba's wie bes Königs in nicht günstiger Beife beleuchtet, ift mehrfach irrig gebeutet worben. Dağ David sich bes armen Sohnes bes verstorbenen Freundes, wenn auch erft spat, erinnert und ihn an feinen Tifch giebt, war nach bamaliger graufer Sitte, Die Familien der gestürzten Dynaftien ganglich ausgurotten, ebel; auch widerftrebte es ihm, bas tongliche Wort, bas er bem erften gegegeben hatte, welcher auf feiner Flucht vor Abfalom ihm mit täufchenbem Scheine treuer Anhanglichleit entgegengetommen war, gang gu brechen und sich undankbar zu erweisen; noch mehr vielleicht, an schwarze Verleumbung und ben Gigennut Biba's ju glauben. Golden Mangel an Scharfblid wie an Energie gegenüber feiner nachften Umgebung finden wir bei David mehrfach; bamit find hoher Sinn und ein nicht geringes Maß ebler Herzensgüte wohl vereinbar. In 2. Sam. 19, 10

früheren Berhaltniffes zwischen DR. und Riba finden wollen: "ihr follt ben Ader gemeinschaftlich besitzen". Aber früher nahm Ziba nur an der Rugniegung bes Ertrages teil, jest erhalt er, wie aus der Antwort M.s Kar hervorgeht, ein nicht naher bestimmtes Stud als sein Eigentum, welches er alfo bererben tonnte. Der Ergabler felbft übrigens hat zweifellos an bie Unschuld De.s geglaubt; ein Krüppel als Kronprätenbent auf eigene Hand mare bamals völlig unbentbar gewesen. -Dennoch ist er (burch jenen Sohn Micha) Ahnherr eines gewaltigen Geschlechtes geworben, welches ben alten Ruhm benjaminitischer Kriegstüchtigkeit noch in später Beit aufrecht erhielt (vgl. 1. Chr. 8, sa-so. 9, 40-44). In ber elften Generation (also etwa im fiebenten Jahrhundert) wird Ulam Bater "gewaltiger Manner, bie ben Bogen fpannen und viele Sohne und Entel haben, hunbertundfünfzig", fo baß Sauls Befchlecht auch nach bem Erile noch sehr bervorragend gewesen sein muß.

Merab (Luther: Merob), die alteste Tochter Sauls und der Ahinoam (1. Sam. 14, 40), wurde im Biderspruch mit einer David gegebenen Zusage die Frau Adriels, Sohnes eines gewissen Barsillai, aus Mehola, d. h. wahrscheinlich Abel Rehola (s. Abel Rr. 2 und Barsillai), und gedar demselben füns Söhne, die nachmals alle Sauls Blutschuld an den Gibeoniten büßen mußten (2. Sam. 21, 2, wo "Michael" Schreibsehler für "Werab" ist).

Merajoth, f. Hohepriester Ar. 5 und Halloz. Der in 1. Chr. 10, 11 und Reh. 11, 11 zwischen Ahitob und Zadot stehende M. sehlt in dem gleichen Stammbaum sowohl 1. Chr. 7, 12 und Esr. 7, 2, als 3. Esr. 8, 2 und 4. Esr. 1, 1 und scheint irrtümlich eingeschaltet zu sein.

Meran (Bar. 3, 20), richtiger Merran, Stadt oder Lanbschaft, deren Rausseute neben den Kindern hagars (den Arabern) und Theman (vgl. Jer. 49, 7) als berühmt durch ihre Weisheit genannt werden; der Name ist vielleicht aus "Wedan, Midian" verschrieben; sonst hätte man etwa an die am Ufer des Roten Meeres gelegene Sabäische Stadt Marane zu benten.

gänzlich auszurotten, ebel; auch widerstrebte es ihm, das köngliche Wort, das er dem ersten gegeben hatte, welcher auf seiner Flucht vor Absachen und sich undankbar zu erweisen; noch mehr vielleicht, an scharfdlich wie an Energie gegenüber seiner Nangel an Scharfdlich wie an Energie gegenüber seiner nächsten und ein nicht geringes Waß ebler hatten wohl vereindar. In 2. Sam. 19, 200 über einen Wonat alte Wannsbilder (4. Wos. 3, 200 über einen Wonat alte Wannsbilder (4. Wos. 3, 200 über einen Wonat alte Wannsbilder (4. Wos. 3, 200 über einen Wonat alte Wannsbilder (4. Wos. 3, 200 über einen Wonat alte Wannsbilder (4. Wos. 3, 200 über einen Wonat alte Wannsbilder (4. Wos. 3, 200 über einen Wonat alte Wannsbilder (4. Wos. 3, 200 über einen Wonat alte Wannsbilder (4. Wos. 3, 200 über einen Wonat alte Wannsbilder (4. Wos. 3, 200 über einen Wonat alte Wannsbilder (4. Wos. 3, 200 über einen Wonat alte Wannsbilder (4. Wos. 3, 200 über einen Wonat alte Wannsbilder (4. Wos. 3, 200 über einen Wonat alte Wannsbilder (4. Wos. 3, 200 über einen Wonat alte Wannsbilder (4. Wos. 3, 200 über einen Wonat alte Wannsbilder (4. Wos. 3, 200 über einen Wonat alte Wannsbilder (4. Wos. 3, 200 über einen Wonat alte Wannsbilder (4. Wos. 3, 200 über einen Wonat alte Wannsbilder (4. Wos. 3, 200 über einen Wonat alte Wannsbilder (4. Wos. 3, 200 über einen Wonat alte Wannsbilder (4. Wos. 3, 200 über einen Wonat alte Wannsbilder (4. Wos. 3, 200 über einen Wonat alte Wannsbilder (4. Wos. 3, 200 über einen Wonat alte Wannsbilder (4. Wos. 3, 200 über einen Wonat alte Wannsbilder (4. Wos. 3, 200 über einen Wonat alte Wannsbilder (4. Wos. 3, 200 über einen Wonat alte Wannsbilder (4. Wos. 3, 200 über einen Wonat alte Wannsbilder (4. Wos. 3, 200 über einen Wonat alte Wannsbilder (4. Wos. 3, 200 über einen Wonat alte Wannsbilder (4. Wos. 3, 200 über einen Wonat alte Wannsbilder (4. Wos. 3, 200 über einen Wonat alte Wannsbilder (4. Wos. 3, 200 über einen Wonat alte Wannsbilder (4. Wos. 3, 200 über einen Wonat alte Wannsbilder (4. Wos. 3, 200 über einen

für sich allein nicht ausreichen konnten (siehe Stiftshutte). Rach ber Befignahme Canaans erhielten die Merariter awolf teils im Oftjordanland in ben Stammgebieten Rubens und Gabs, trils im Stammgebiet Sebulons gelegene Stabte jugewiesen (30f. 21, 7. sa ff. 1. Chr. 7, so. 77 ff.). Sie teilten fich in die beiden Zweige Daheli und Rusi: wahrscheinlich bem letteren (f. Dabeli) gehört ber berühmteste Merarite, ber Rusikmeister Ethan (f. b. A.) ober Jebuthun an, beffen Racktommen teils zu ben Sangern und Musikern, teils, wie auch andere Merariter, namentlich bie Familie Hoffa's (1. Chr. 17, 20. 27, 10 f. 10. 11), zu ben Thorhütern am Heiligtum gehörten. -Der A sa ja, welcher zu Davids Reit als Oberster von 220 Meraritern genannt wird (1. Chr. 16 [15], s), ift berfelbe, beffen Stammbaum 1. Chr. 7, m f. [6, 14 f.] verzeichnet ist. Andere Merariter find noch 2. Chr. 29, 10 aus ber Beit histia's, 2. Chr. 34, 19 aus ber Beit Jofia's, 1. Chr. 10 [9], 14 wahrscheinlich aus nacherilischer Zeit und Est. 8, 10 f. unter ben Leviten, welche Esra aus Caspbia bolen ließ, erwähnt. - Sonft bieß auch Jubiths Bater Merari (Jubith 8, 1. 16, 1).

Reccurius, griech. Hermes. Er ift ber ver-Wrperte gottliche Berftand und als folder Sprecher ber Botter (interpres deorum), insbesonbere bes Reus: zugleich aber auch kosmische Potenz, daher in ber roben hermesfaule ithpphallifc bargeftellt. liber babylonische und canaanitische Analogien f. b. M. Rebo. Ru Apftla. 14, 12 f. b. M. Supiter: bier ift noch beigufügen, bag hermes baufig als ruftiger Mann, bartig, mit Mantel und Reisehut abgebildet und von Dichtern geschildert wurde (D. Rüller, Archaol. § 359). Als Ideal jugenblicher Rraft und Gewandtheit ftanb er ben Leibesübungen in ben "Gymnasien" vor. Bon einer Form seines hutes (Betafos) murbe baber bie 2. Daff. 4, 12 (im Grunbtegt) gebrauchte Rebensart entlehnt, "unter ben Betafos bringen", b. i. in bie Rampfbiele einweihen.

Mered, s. Heber. Mit Bertheau sind in 1. Chr. 4, 17 nach "Jason" aus B. 20 die Worte einzusügen: "Das sind die Kinder Bithja's, der Tochter Pharao's, die der W. nahm", woraus es state "und Thahar") weiter heißen nuß: "und sie ward schwanger mit . ." Bon welcher Vedeutung das Geschlecht des mit einer ägyptischen Prinzessin und mit einer Jüdin verheitratet gewesenen W. im Stamm Juda gewesen sein muß, erhellt daraus, das von den drei Söhnen der Ägypterin einer als "Bater von Esthemwa" und zeder der drei Söhne der Jüdin sals "Bater" einer Stadt, nämlich Gedors, Socho's und Sanoahs, bezeichnet wird, so das also die Patriziersamilien von vier Städten Juda's sich von M. herleiteten.

Meremoth, f. Haltog.

Meriba, f. Sabermaffer.

Meribaal, f. Mephibofeth.

Merob, f. Merab.

Merodach, in erster Linie babylonische (Jer. 50, 1), bunn auch affprifche Gottheit und awar fiberischen Charafters: ber Gott entspricht bem Jupiter ber Romer (vgl. G. 141). Der beimifche Name war Marduk, auch Maruduk, wahricheinlich altbabylonischen, nicht femitischen Ursprungs, aber bis jest noch nicht genügend aufgehellter Etymologie und Bebeutung (vgl. hierzu B. Jenfen, Rosmologie ber Babplonier. Strafb, 1890. S. 242 ff.). Über sein mythologisches Berhältnis zu Rebo f. b. A. Unter feinem Ehrennamen Bfl, b. i. "Herr", wird er bei ben Manbaern verehrt. Bei bem Bropheten Jeremia a. a. D. werben D. und Bel (j. Baal) als die Hauptgötter der Babylonier namhaft gemacht, die beim Falle Babels würden "zu Schanden werben". Der Rame Merobach erscheint wiederholt auch in Eigennamen, wie 3. B. Merobach-Balaban (f. d. A.), Evil-Merobach (f. d. A.) u. a. m. Ru vgl. E. Schraber, KAT. Gieß. 1883. S. 422 ff.

Merodad - Baladan, babylonifcher Ronig, ber an ben Rubaer Sistia eine Gefandtichaft abordnet. welcher biefer unborfichtigerweife feine Schape zeigt, weswegen er von bem Bropheten Zejaia getabelt wird (Jef. 39, 1-0). Dasfelbe wird noch einmal (nach des Referenten Ansicht ist dieses der ursprüngliche Bericht) 2. Kön. 20, 12—19 berichtet, wo jedoch ber Name bes Babyloniers in Berodach- (Luther: Brobad-)Balaban augenscheinlich verstümmelt ift. Der Rame ift ficher ibentifch mit bem babylonischen Ronigsnamen: Marduk-abaliddina, b. i. "Merobach schentte Sohn", bem wir wiederholt in ben affgrischen und babylonischen Inschriften begegnen: ichon in benen Tiglath-Bilefere III. (für die Zeit um 729), (f. inzwischen auch B. Roft, Reilinschriftterte Tigl.-Bil.s III (1893) S. XXXVIII ff.) nicht minber in benen Sargons (für die Jahre 721 bis 710; bal. ben Darbotempab bes ptolemaischen Ranons), endlich in benen Sanberibs (feit 705 auf bem Throne Affpriens.) Bgl. dazu die babplonische Chronit B. Col. I, 32; II 1—5 in KB. Bb. 2. (1890) S. 276 ff.; fowie die babylonische Königslifte in KB. Bb. 2. S. 290. Auch ber chalbaische Gefchichtsichreiber Beroffus berichtet uns in ber Relation des Alexander Bolyhistor bei Eusebius von einem Marobach-Balbanus, ber gur Beit bes Sanherib und zwar im Beginn feiner Regierung sich für sechs Monde in den Besitz der Herrschaft über Babylon gesett gehabt hatte, aber von einem gewiffen Elibus entthront und getotet fei. Da nun biefer Elibus ficher mit bem Belibus bes ptolemaischen Kanons, ber nach biefem von 702-699 auf bem Throne Babels faß, sowie mit bem bon

Sanberib gemäß bem Bellinochlinder als Konig | bon Babplonien inftallierten Belibus (begm. Belibni) identisch ift, so tann auch der in der Bibel ermähnte Merobach-Balaban nur biefer Merobach-Balaban ber Anschriften Sanheribs gewesen sein; bas betreffende Ereignis, Die Absendung einer babylonischen Gesandtichaft an ben Sistia tann somit nur in der Reit der sechsmonatlichen Herrfchaft biefes Merobach-Balaban um 703 fallen. Fraglich aber ift, ob biefer Merobach-Balaban gugleich mit jenem anderen babulonischen Gerricher biefes Ramens identisch ift, beffen bereits gur Beit ber Regierung bes Tiglath-Bilefer und Sargon (f. vorbin) Ermabnung geschieht. Bir hatten biefes früher wohl auf Grund ber Ermagung abgelehnt, daß ber Mer.-Bal. ber Bibel als "Cohn bes Balaban", ber Mer.-Bal. bes Tigl.-Bil. und Sargon als "Gobn bes Jatin" bezeichnet fei. Diefer Anftog murbe inbeffen megfallen, wenn, wie ber Berfaffer biefes Artikels nachzuweisen gesucht bat. Bezeichnungen wie "Sohn bes Jatin", "Sohn bes Omri" und abnliche im Affprischen lediglich folche nach Dynaftien maren: in diesem Falle tonnte ber "Sohn bes Jakin" fehr wohl perfonlich ber Sohn eines "Balaban" fein, fonnte fomit auch ber Merobach-Balaban Sanberibs mit bem Merobach-Baladan Sargons und weiter Tiglath-Pilesers, ber bann jedenfalls ichon 731 refp. 729 als babplonischer Teilfürst am Ruber gewesen mare, ibentisch sein. Es wurde biese Rombination jogar eine monumentale Stute erhalten, wenn es fich bestätigen sollte, bag, wie neuerbinge vermutet ift, bas 20. Jahr eines Merobach-Balaban, Königs bon Babylon, von dem wir auf einem Rontrafttafelchen lejen (?), bas 20. Jahr unferes Ronigs bon Babylon mare; bann murbe biefes 20. Sahr eben in die feche Monate bes Genannten gur Reit bes Sanherib gemäß Alegander-Bolybiftor fallen, mas allerdings zutreffen murbe. Dag ber Ranon ben Mardofempad - Mer.-Bal. lediglich bis 710 regieren läßt und die Jahre 709-703(2) ber bon bemfelben fraft jener Rotiz über fein "zwanzigstes" Regierungsjahr notwendig beauspruchten Regierungsbauer ignoriert hatte, mare recht mohl erflarlich, da ja, wie wir sonst wissen, Arkeanos-Sargon und banach andere Machthaber über Babplon fattifc herrichten, und daß berfelbe bon feiner fpateren, blog fechsmonatlichen Regierung (703[2]) feine Rotig nimmt, mit ber fonftigen Abung bes Kanons in Übereinstimmung ware. Richt richtig tann dagegen unter allen Umftanden bie Nachricht bes Alexander-Polyhistor fein, bag Merodach-Baladan von Belibus nicht bloß entthront (was mit ben Inschriften burchaus ftimmt), fondern jugleich auch getotet fei; benn Ganberib berichtet uns gang ausbrudlich, bag ber bei feinem erften Rriegszuge befiegte Mer.-Bal. fich fpater wieberum ihm entgegengestellt habe,

bann an beffen Stelle ben Afurn abinfum, feinen "erlauchten" Sohn, b. i. den Aparanabius des ptolemäischen Kanons (699—693), zum Herrscher über Sumir und Affab, b. i. Babylonien bestellt habe. — Einen Sohn des Mer.-Bal, macht Asarbaddon nambaft als von ihm besiegt. S. E. Schraber, Reilinschriften und Geschichtsforschung, Gieg. 1878. S. 207. 336. 535 f. 540, fowie besfelben KAT. Gieß. 1883. G. 338, 22; 339 ff. 343, 24 ff. 350, 26 ff. S. Bindler, Untersuchungen zur altorient. Gesch. Leipzig. 1889. S. 54 ff.; F. Commel, Geich. Babploniens und Affpriens. Berl. 1885. S. 729 ff.

Meroe, f. Seba.

Merom. Unter bem nur Jof. 11, s. 7 genannten "Baffer Merom", wo Josua den König Jabin (f. b. A.) und feine Berbundeten ichlug, verftebt man gewöhnlich ben heutigen Bachr Chale. Chale beißt das zwischen dem Dschebel Chesch und ben Bergen von Sased, den südlichen Ausläufern bes Antilibanus und Libanon, liegende und vom Jordan durchströmte Thal, das sich zwei Weilen nordl. vom See Genegareth bis nach Banias erstreckt. Beil bas Wasser bes Jorban keinen genügenden Abfluß findet, so ist im S. ein großer Sumpf von durchschnittlich 5 km Breite und etwa 8 km Länge entstanden, der schließlich in den See von Chale übergeht. Diefer spitt sich sublich nach bem Ausfluß bes Jorban bin birnformig zu, wabrend feine nordliche Grenze mit bem Bafferftanb ichwantt. In bas Sumpfgebiet im Norben ergicken sich übrigens außer bem Jorban noch eine Rethe von anderen Zuflüssen, die hie und da Teiche bilben. Dasfelbe ift reich an Sumpfvögeln aller Art und mit wohlriechenden Binfen, Schilf und ägyptischem Bapyrus (vgl. d. A. Kalmus) so dict bewachsen, daß man nicht von Norden ber, sonbern nur von ben übrigen unbewachsenen Ufern an ben See gelangen tann. Weiter norblich ift treffliches Beibeland, bas ber Bebuinenstamm Ghawarine inne hat, und höher hinauf der beste Warschboden, ber ben Bauern reichliche Ertrage liefert. Dasfelbe gilt vom Westufer des Sees, von dem bie ziemlich steil abfallenben Berge von Safed ein wenig gurudtreten, während im Often ber übrigens viel höhere Dschebel Chesch weniger steil bis zum Ufer bes Sees hin sich abbacht. Übrigens ist bie Gegend begreiflicherweise febr ungesund (bie Ghawarine find ein fehr vertommener Menschenjálag), und das ist auch der Grund, weshalb bieser Diftrift in ber Geschichte Balaftina's nie eine bebeutenbe Rolle gespielt hat. Der Gee felbft ift nur 6-9 m tief und liegt 81 m über bem Mittelmeer und 274 m über bem Gee Genegareth. Er wird von den arabischen Geographen Gee von Banias genannt, boch scheint auch ber Name Chale alt zu fein. Der Diftritt Ulatha, ben Auguftus nach bann abermals von ihm befiegt fei, und bag er Benobors Tobe mit Banias bem Berobes (f. b. A.)

identte, ist gewiß bas heutige Ard el-Chale. Rojephus nennt ben Gee Samachonitis ober Semechonitis (Altert. V, 5, 1; 3. R. III, 10, 7), ein Rame, welcher nicht "ber fischreiche" ober "ber obere" (im Gegenfat jum tiefer liegenben Gee Genegareth), fonbern nach 3. R. IV, 1, 1 "Gee ber Samachoniten", d. h. der Einwohner von Semak (NW. vom See) bebeutet. Dag ber See von einem ionft nie vorkommenden und gewiß unbedeutenden Dri den Namen trug, darf nicht Wunder nehmen. Bilbelm von Iprus nennt ihn See von Melahah, wozu el-Mellaba am Bestufer bes Gees zu bergleichen ift. - Dag er im bebraischen Altertum Zee Merom geheißen habe, ist aber nicht zu beweifen. 3m Gegenteil ift es bemertenswert, daß Josephus (Altert. V. 1, 18) jenen Sieg Josua's über Jabin bei Berothe erfochten sein läßt, einem Ert, ber bei ihm sonst (J. R. II, 20, s. Leben 37) Neroth heißt, wofür Hieronymus Merom sagt. Roch jest liegt ein Ort Meron ober Meram 4 km weitlich von Safed in unfruchtbarer Gegend auf einem felfigten Berge, an beffen Jug eine reiche Quelle nach Safed zu strömt. Das von wenigen mobammebanischen und brufischen Familien bewohnte Dorf ift jeiner alten jubifden Graber megen noch jest das Biel alljährlicher Ballfahrten ber bortigen Juben. Bielleicht haben wir hier bas Baffer Merom gu fuchen (vgl. Geeten, Reifen II, 127 f. Robinson III, 597 f. N. Forsch. 93 ff. v. d. Belbe II, 352). Nach der LXX fand die Schlacht im Gebirge ftatt. — Wegen Altert. V, 1, 18 tonnte man freilich auch an das Dorf Maron, eine Reile WSW. von Redes, benten (Robinson III, 624, 645), über bas bisher näheres nicht bekannt geworben ik. Bal. noch Simron. Sm.

Rerono richtiger Reronoth (1. Chr. 28 [27], w) hieß eine Ortschaft, die nach Neh. 3, 2 wahrscheinlich in der Nähe von Mizpa lag.

Reros wird nur Richt. 5, 20 genannt. Debora flucht ben Bewohnern bieser Stadt, weil sie nicht Baraf wiber Sisera zu Hilse gekommen sind. Woder Ort gelegen habe — boch wohl nicht allzuweit vom Tabor entsernt — läßt sich mit Sicherheit micht jagen. — Die zahlreichen Ibentifikationen, die versucht worden sind, beruhen nur auf wenig tressend Wleichklang der Ramen.

Reja, hebr. mescha (mit Ales) ist 1) ein bis icht noch nicht sicher bestimmter Grenzpunkt bes Gebietes der Sohne Joktans 1. Mos. 10, 20 (s. die derschiedenen Annahmen oben S. 764 a). 2) Name tines Benjaminiten 1. Chr. 9 [8], 2.

Refa, hebr. meschat (mit Ajin), — Errettung, berseits werfen sie selbst ein neues Licht auf die war ein Personenname, wie bei den Hebraern (vgl. Reia, den Sohn des Caled 1. Chr. 2, 42), so bei den Roaditern. Bei letzteren regierte ein König dieses und wichtige geschichtliche Erinnerung zu Grunde Ramens in der ersten Zeit des 9. Jahrhunderts liegt, wird sast allgemein anerkannt. Welche von v. Chr. nach der gewöhnlichen Zeitberechnung. Die

Beidichte besielben gestaltet fich in ben hauptzügen, wie feine unten naber zu charafterifierenbe Inschrift den wenigen biblischen Nachrichten zur Ergangung bient, in folgender Beife. Er nennt fich bort "ben Diboniten", als Stammfürst von Dibon (i. b. A.) an ber Norbseite bes Arnon. Gein Bater war durch Omri, König von Jsrael, als Bafallentonig über Moab (f. b. A.) eingesett worben. Er felbst hatte bem Abab, bem Nachfolger Omri's, den ftarken jährlichen Tribut von 100 000 Lämmern und 100 000 Wollwibbern entrichten müssen, erklärte sich aber nach bessen Tobe für unabhangig (2. Kon. 3, 4. 1). Die Propheten seines Gottes Chamos (j. d. A.) verhießen ihm dazu bessen Beiftanb. Er befestigte in bem Bebiet nordlich bom Arnon die schon vorher vorwiegend von Moabitern bewohnten Orte Baal Meon und Rirjathaim. Er eroberte sobann zwei israelitische Stäbte besjelben Gebietes. Ataroth und Nebo. Die Bevolkerung berfelben erwürgte er als Bannfluch (cherem) für Chamos. Bon Nebo, mahricheinlich von einer gottesbienstlichen Sohe (bama) bes Ortes, nahm er die Gefäße Jehova's (kele Jahweh) und weihte fie dem Chamos. Auch feste er eine andere Bevölkerung binein. Run aber gog Ahasja (f. b. A.), ber Nachfolger Ahabs beran, beffen Rame gwar in der Inschrift nicht genannt wird, der aber, ba weber an Ahab noch an Joram zu benten möglich ist, allein gemeint sein tann. Er besette wenige Stunden nördlich von Dibon die Stadt Jahaz, befestigte fie und suchte bon ba aus bas Land gu unterwerfen. Aber burch irgendwelche Umftande, vielleicht burch einen Einfall der Sprer von Norden her, wurde er genötigt abzuziehen und ftarb nicht lange hernach an den Folgen eines unglücklichen Falles. Jenen Abzug mißt Deja felbst bem Chamos bei, ber ben König von Jerael "vor seinem Angesicht vertrieben babe". Nachdem er sobann mit einem fleinen aber auserlesenen Saufen Jahag erobert, befand er fich im ungehinderten Befit bes nörblich vom Arnon beanspruchten Landes, beffen Stäbte er einem etwaigen tunftigen Angriff gegenüber zu befestigen fortfuhr. Inzwischen maren, wahrscheinlich schon gleichzeitig mit Ahasja, die Ebomiter von Süden her in Moab eingefallen. Auch sie vertrieb er und war dabei überzeugt, nach dem Willen Chamos zu handeln, der zu ihm durch seine Propheten gesprochen: "Ziehe hinab! tampfe wider Horonaim und nimm es ein". — Diese Nachrichten sind aus der erwähnten Inschrift geschöpft mit Ausnahme bessen, was 2. Kön. 3, 4. 16 geschrieben fteht. Rur burch biefes reihen fich jene in einen geschichtlichen Zusammenhang ein. Anberseits werfen sie selbst ein neues Licht auf die biblischen Erzählungen 2. Kön. 3, 6 ff. und 2. Chron. 20. Daß auch der letteren eine besondere und wichtige geschichtliche Erinnerung ju Grunde liegt, wird faft allgemein anerfannt. Welche von

nur nach inneren Gründen zu entscheiden. Früher | als der Inhalt beiber fäut jedenfaus die Abfassung der Inschrift Mesa's. Er ftellte sie auf einer von ihm neuerrichteten Rultusftatte auf, bie er bamath mescha' nannte, b. i. mit einem beabsichtigten Doppelfinne "Bohe Meja's" und "Bohe ber Errettung". Die Chomiter ftanben bamals unter ber Oberhoheit des Josaphat, der mit Ahab und seinen beiben Rachfolgern Friebe und Freundschaft bielt. Sicher mit feiner Billigung, vielleicht durch feinen Antrieb, war es baber geschehen, baß fie bem Ahasja burch ihren Ginfall in bas von ihm abtrunnige Moab hilfe leifteten. Da fie hierbei, ohne Unterfühung bon feiten Jofaphate, ben Rurgeren jogen, erklärt fich in ber unmittelbar folgenben Reit am leichteften ihre Berbindung mit Deja gu einem raschen Überfall Jerusalems, wozu bieser, fuhn gemacht burch feine bisherigen glanzenben Erfolge, aufforberte. Trafen boch beibe Teile in einem nicht grundlosen Unmut gegen Josaphat zusammen. Und begreiflicher Beise trachteten bie Ebomiter schon bamals nach ber Abwerfung bes jubaischen Joches, die ihnen 5 bis 10 Jahr fpater (vgl. in betreff ber Chronologie Stud. u. Rrit. 1874, S. 622 f.) unter Josaphats Rachfolger gelang (2. Chr. 21, 1). - Daß aber bie Ebomiter wirklich fich an bem 2. Chr. 20 bargeftellten Streifzuge beteiligten, ift anzuerkennen, fei es, bag man in bem einen Schriftfehler enthaltenden B. 1 geradezu die Edomiter, sei es, daß man bort ftatt bes von Luther vermutungsweise gelesenen "Amunium" bie Deuniter ober Maoniter (f. b. A. Daon) einsest'). Denn daß biese alsdann hier nicht als ein von Ebom verschiedener Stamm, sondern als Edoms bamalige Hauptvertreter in Betracht kommen muffen, geht aus bem Rachfolgenden bervor (B. 22 heißen die Beteiligten im Grundtert "bie Bewohner bes Gebirges Seir", was fonft ichlechthin bas ebomitische Boll bezeichnet, val. 5. Mof. 2, 4. 20; B. 10 u. 22 heißen sie "Sohne bes Gebirges Seir", ebenso wie 2. Chr. 25 basselbige Bolt in B. 21 "Sohne Seirs" und B. 14 Ebomiter genannt wird. Man val. auch insbesonbere sachlich 2. Chr. 20, 10 mit 5. Mos. 2, 4 ff. v. 10. 10; ferner Hes. 25, a: "Moab und Seir" und 35, a. 7. 18). - Je weniger Josaphat ben Abfall ber Ebomiter er-

wartete, besto leichter gelang es ben bamals Berbundeten, bis in die Gegend von Theloa nabe vor Jerusalem vorzubringen. Dort aber wurde in ihnen durch irgendwelchen Anlag bie alte Feindschaft wieder entzündet, so daß sie in blutigem Bwift sich einander aufrieben und das ganze Unternehmen scheiterte. Bom Haß, der seitdem zwischen Moab und Ebom bestand, zeugt Amos 2, 1. – Ru ben hiermit gegebenen Boraussehungen ftimmt vollkommen der Abschnitt 2. Kon. 3. In welchem Umfange auch die Edomiter als gefamtes Bolt bem für Juba so gefahrbrohenben Streifzuge sich mochten angeschlossen haben, jedenfalls stellten sie ihren Lehnsherrn zufrieden burch ben Gifer, mit welchem sie sich aus Hag wie aus Klugheit zu einem neuen Kriege gegen Woab bereit zeigten. Bu jolchem rüfteten aus naheliegendem gemeinschaftlichen Intereffe bie überbies befreunbeten Berricher Josaphat und Joram, Ahasja's Bruber und Rachfolger. Den Angriff bom Guben her, also auf bem schwierigen Wege burch bie Bufte am Toten Meere, zu unternehmen, wurden sie wohl gerade auch dadurch veranlaßt, daß fie so sich der Treue und des Ruzugs der Edomiter am besten versicherten. Als bas Heer auf bem Marsche burch brüdenben Baffermangel in die außerste Gefahr geriet, gab ber mit anwesende Prophet Elija bie Berheifung göttlicher Aushilfe. Gleich barauf wurde jenseit des Grenzbaches zwischen Edom und Moab ein entscheibenber Sieg errungen. Das ganze Land jüblich vom Arnon wurde erobert und verwüstet. Deja, in Rir Hareseth eingeschloffen, schrieb seine verzweifelte Lage bem Born bes Chamos zu und opferte, ihn zu versöhnen, seinen gur Thronfolge bestimmten Gobn bor ben Augen der Belagerer auf der Stadtmauer (s. S. 163 und b. A. Moloch). Bahricheinlich balb barauf wurben bie Jeraeliten jum Abjuge genötigt, und zwar burch eine Seuche ober fonftige Plage, welche fie felbft einem "großen Born über 3erael" guschrieben, d. i. einem Jorn Jehova's (vgl. 2. Chr. 19, 10. 24, 18. 4. Mof. 1, ss. 18, s) — aus welchem Grunde, läkt uns die hier febr turze Anbeutung 2. Ron. 3, sr nicht ertennen. Dag Defa von ba ab im ungeftorten Befit feines Lanbes blieb, entspricht allen bamaligen politischen Berhältnissen. Dagegen ist schwerlich benkbar, was diejenigen annehmen muffen, welche 2. Chr. 20 erft in die nachfolgende Reit feten, bag er namlich trop der erlittenen schweren Riederlagen und Berlufte unmittelbar barauf nicht nur einen Rachegug gegen Jojaphat gewagt, fonbern auch wenigftens einen bedeutenben Teil ber Ebomiter bagu mit fortgerissen hätte, während diese nach den biblischen Angaben Josaphat und seinem Sohne so lange treu verblieben, bis des letteren Übermut ihren Abfall berbeiffibrte. — (Gine weitere Ausführung und Begrundung bes Obigen nebft einer hebraifchen Transtription und einer Übersehung ber Inschrift

<sup>1)</sup> Schon Altere suchten bort burch Konjektur in versichiedener Weise dem handgresstlichen Schreibseher des hebr. Textes nachzuhelsen. Dieser sautet wörtlich übersehr: "Es lamen die Ainder Wood und die Ainder Ammon und sein Teils von den Umwonitern wider Josaphat zu streiten". Die einen wollten wie Castallo, statt der zweimal genannten Ammoniter das eines oder das andere Wal geradezu die Edomiter einsehen; die anderen lesen, wie Bochart, an zweiter Stelle statt "Ammonim mit Bersehung zweier Buchstaden und mit Bersehung zweier Buchstaden und mit Bersehung auf die Sopt. Mö'anim. And im Grundtert von B. 2 sind, wie allgewein anerkannt wird, zwei einander sehr ähnliche Buchsaden von des sehre diese sind, wie allgewein anerkannt wird, zwei einander sehr ähnliche Buchsaden von des sehre diese sind.

684). - Uber bie bebeutungsvolle Stelle ber Irimmer Dibons, wo Miffionar Rlein im August 1864 bas Dentmal entbedte, f. b. A. Moab. Er bezeichnete beffen Dimenfionen als 3 Spannen Breite, 5 Spannen Sobe, 11/2 Spannen Dide; ber

beconnenen Bemühungen preififderfeits, ben Stein gu enverben, über ben abgeichioffenen Rauftontratt, bie französiche Konturrenz und die bedauernswerte Zertrümmerung bes Steins burd bie Beduinen, f. in b. ZDMG. 1870 ben Bericht S. Betermanns, ber Berweier bes nordbenischen Konfulats in Jeruialem gewesen war, S. 640 ff. and meine Bemerkungen dazu S. 647 ff., auch das Urteil bes bamals in ehrenhaftefter handlungsweise bewährten Rapt. Bilfon Underground Jerusalem, p. 536 ff. Der damalige französische Konfulaisdragoman Clermont Ganneau hatte sich zum Glück durch einen Araber einen Bapierabilatsch ber noch unverfehrten Inschrift verschafft, auf welchem allein jest, so uvollommen er ift, die Möglichleit bas Ganze im Bulammenhange zu lesen beruht. Er ift nebst ben gleichfalls bei veitem vorwiegend burch Ganman von den Beduinen erworbenen größeren und fleineren Studen bes Steines in den Besits bes Louvre-Mufenns gelangt. Die vollftanbige fritische Beröffentlichung biefes Materials freht noch zu awarten. Dan hat bie Fragmente nach Maßgabe bes Abdatiches zusammengefügt. Eine milich febr verkleinerte überidtlide Darftellung Sanzen ift in bem Ratalog

der "Salle Judaique" bes einer von E. Renan revidierten Übersetung. Auch findet fich bort eine von Ph. Berger verfaßte febr ingsatige Busammenstellung ber bereits sehr an-Richwollenen Litteratur über bie Deja-Infchrift in den verschiedenen Ländern, auf welche hier ver-Diefen werben barf. Die erfte Publikation der In-

ift gegeben in ben Stud. u. Rrit. 1871, S. 587 bis im Februar 1870; im April erichien bann meine "Siegesfaule Defa's", bie ich als erfte beutiche Bearbeitung bier nennen barf. Bernach hat Gannean auf Grund weiterer Unterfuchung bes 216flatiches und ber allmählich vermehrten Fragmente einigemale neue Rezensionen bes Textes gegeben. Schriftzeilen waren 34. Über die damals sofort | Seit der Transtription in den Stud. u. Krit. 1871.

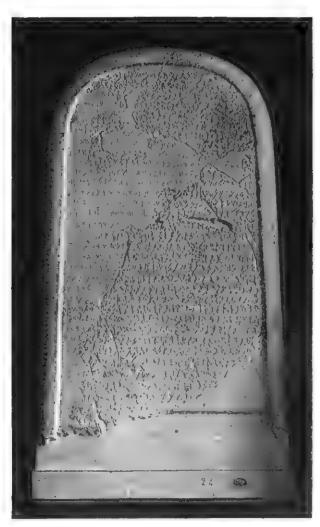

Stein des Mefa. Original im Bonore-Dufeum in Baris. Rach bem Abguß im Agpptischen Duseum gu Berlin.

Lowe enthalten, mit einer Transtription und | S. 596 ift verhältnismäßig weniges Neue gefunden. Das wichtigfte ift bie Ausfüllung ber Lude bor Enbe von Zeile 12, wonach Meja aus Ataroth ben ratfelhaften "Ariel bes DVDH" (f. oben G. 113 und 265 f.) zurudgebracht und dem Chamos geweiht hat. Die Unnahme, bag hiermit ein Altar "Davibs" gemeint sei, ist wegen bes he am Schluß bes drift erfolgte burch Ganneau und Graf Bogue | Ramens unmöglich. — Ich habe gleich aufangs in

m. Schrift (Giegesi. Dt., S. 4) bie Momente berporgehoben, die auf ben ersten Blid 3meifel an ber Echtheit erweden fonnten; Die Inschrift tragt an ber Spige ben einzigen moabitischen Rriegenamen, den die Bibel nach der Richterzeit überhaupt aufweist, enthält eine Reihe von Ortsnamen gemeinschaftlich mit bem gegen Doab gerichteten Stud Jef. 15 f., berührt fich mit Ausbruden bes letteren auch sonst in einer fast einem übermütigen Scherz gleichenben Beife u. f. w. 3ch habe aber gugleich S. 5 bie Grunde hervorgefehrt, welche folden Berbacht ichlechthin ohnmächtig machen. Stepfis ift gwar hernach wieberholt aufgetaucht, aber immer wieder gurudgetreten; noch unlängft ift fie von namhafter Seite, nach vorangegangener Berufung auf fünf gleichfalls zweifelnbe Fachgenoffen, in mabrheiteliebenber Beife gurud. genommen worden. - Wit Recht hat ein frangöfifcher Welehrter behauptet, bag biefes auf einft israelitischem Boben gefundene Denkmal bas wichtigfte ber gangen fpeciell fogenannten femitifchen Epigraphik sei. In geschichtlicher Beziehung vgl. man außer bem Obigen in m. Schrift bie Abichnitte: "Religionsgeschichtliche Bedeutung ber Inschrift" 3. 25 ff. und "Reue Aufichlusse über bie Beschichte bes Stammes Ruben" S. 36 ff., auch ZDMG. XXIV, 649 ff. In betreff ber moabitischen Sprache, Schrift und Rultur f. b. A. Moab. In allgemein paläographischer Beziehung hat die Juschrift für die Geschichte der Schriftentwidelung, auch ber griechischen, erhebliche neue Anhaltspunfte dargeboten, indem fie das älteste Dentmal bes femitischen Alphabets ift (f. b. Al. Schrift). Schl.

**Mesech** wird 1. Mos. 10, 1 (1. Thr. 1, 1) als ein Sohn bes Raphet aufgeführt, bezeichnet alfo ein Bolt japhetischer Raffe und zwar, wie Bochart (Bhaleg III, 12) ermiefen, bas Bolt ber Doscher an ben moschischen Gebirgen im Guboften bes Schwarzen Meeres. Die genauere Form bes Namens hat sich wohl in der Schreibung Mosech in samaritan. Handschriften, sowie in dem mosoch ber Sept. und Vulgata (vgl. dazu unten auch bie affpr. Form muski) erhalten. Außer Bf. 120, s, wo DR. neben Rebar nur bilbliche Bezeichnung einer barbarischen, feindlich gesinnten Umgebung ift, und 1. Chr. 1, 17, wo M. irrtumlich für Dasch (f. d. A.) steht, wird DR. im A. T. ftete in Berbindung mit Tubal, d. i. den Tibarenern der griechischen Geographen, genannt. Go 1. Doj. 10, 2 (1. Chr. 1, 6) und viermal bei Befefiel. Rach 27, 12 vertauften Javan, Tubal und M. Sflaven und eherne Gerate an die Tyrier; der Reichtum ber folchischen Gebirge an Rupfer wird auch fonft von den alten Schriftstellern hervorgehoben. Bef. 32, 20 find Tubal und DR. als graufame, friegerische Böller bem Gericht verfallen; Rap. 38, .

bom Lande Magog (f. b. A.). Ebenfo werben Moscher und Tibarener von Herodot (III, 94. VII, 78) in engster Berbinbung genannt. Wenn spätere Geographen die Moscher auf das Gebiet zwischen den Quellen des Rur und Phasis beschränken, die Tibarener bagegen östlich vom Thermodon ansegen, so muß bei der engen Berbindung beider im A. T. und bei Herodot angenommen werden, daß sie sich ursprünglich weiter ausdehnten und unmittelbar benachbart waren. Nach ben Reilinschriften (vgl. Schraber, Reilinschriften u. Geschichtsforschung G. 155 ff. u. 182, Reilinschr. u. A. T. G. 84) wohnten bie Muschkaja im Lande Muschki ober Muski ursprünglich in numittelbarer Nähe norböstl. vom Lande Tabal (= Tubal), und zwar in einem Teile von Armenia minor, weftl. vom nörblichen Euphratarme, und wurden erft später, wahrscheinlich burch die Gimirrai (b. i. Gomer, f. b. A.), nach dem Norben, bez. Norboften gebrangt.

Kach

Defelemja (1. Chr. 27 [26], 1. 2. 0) ober Gelemja (B. 14 im Hebr.) war ber zu den Korachiten (f. Korah), und zwar zu der Linie Abiasaph (wie 1. Chr. 27, : für "Maph" gu ichreiben ift; vgl. 10, 19) gehörige Thorhuter am öftlichen Saupteingang bes von Salomo erbauten Tempels. Sein Erftgeborener Sacharja, ber als "Huger Ratgeber" berühmt mar, betleibete icon bas Thorhüteramt an ber von David errichteten Stiftsbutte und hatte am Tempel die Hut des Rordthors (1. Chr. 10, 21, 27, 2. 14). - Demfelben 3meig ber Rorachiten gehörte auch ber Sallum an, welcher als Oberfter aller Thorhilter ebenfalls ichon an jener Stiftshutte Dienft that (1. Chr. 10, 19, 10), bessen Erstgeborener Mattithja die Anfertigung bes Pfannengebäck für bas tägliche Briefterspeisopfer zu beauffichtigen hatte (1. Chr. 10. 11), und nach bem sich noch in nacherilischer Reit eine von ihm stammende Abteilung der Thorhüter benannte (Esr. 2, 42. Neh. 7, 45). Die Annahme (Bertheau's), er sei mit jenem Mejelemja ibentisch, bat mehr gegen, als für sich: eher barf man ihn für einen Bruder besfelben halten (vgl. 1. Chr. 10, 10 mit 27, 1). In der nach Sallum benannten Thorhuterabteilung tam übrigens ber Rame bes Abnen auch wieber als Berfonenname bor (Esr. 10, 24).

(I. d. A.) steht, wird M. im A. T. stets in Berbindung mit Tubal, d. i. den Tidarenern der griechischen Geographen, genannt. So 1. Wos. 10, 2 (1. Chr. 1, 6) und viermal bei Hessellen Nach 27, 13 versausten Javan, Tubal und M. Staven und eherne Geräte an die Tyrier; der Reichtum der tolchischen Gebirge an Kupser wird auch sonst den alten Schristkellern hervorgehoben. Hessellen Kap. 38, 28 sind Tubal und M. als grausame, kriegerische Böller dem Gericht versallen; Kap. 38, 28 und 39, 1 erscheinen sie als Unterthanen des Gog der LXX (u. Vulgata) wird mit dem Namen

Mesopotamia (Syriae) an Stellen wie 1. Mof. 24, 16. 31, 18 u. a. bas Gebiet wiebergegeben, welches im bebr. Text als Aram-Raharaim, b. i. bas "Aram ber beiben Strome", auch als Babban - Aram, "Gefilbe Arams" 1. Dof. 25, w u. sonst bezeichnet wird (f. 107a), val. "Feld Arams" bei Sof. 12, 18. Dem erfteren ber beiben analog ift ber fpater fprifche Rame Beth-nahrin. Bie wir nun aber burch ben Thontafelfund von Iell-el-Amarna wiffen, bezeichnen bie Agppter mit bem bem Raharaim entsprechenben Ramen Rabarina nicht bas gefamte Land zwijchen Guphrat und Tigris in seinem nördlichen Teile, benn vielmehr lediglich ben westlichen Teil besselben, das bis an den Suphrat im Westen und bis an ka Chaboras im Often reicht, und vom Balih-Belias durchströmt wird, mit Harran als Mittelbunft, bei ben Affgrern in alterer Beit Land Mitani genannt. über bie allgemeine Beschaffenheit biefes Gebietes i Aram. Witten durch Mesopotamien hindurch führten die großen Berkehrsstraßen, welche Borberaffen mit ben öftlicheren Gegenben in Berbinbung echielten. Die nördlichfte lief von Aleppo in Ghrien über bas Reugma am Cuphrat nach Ebeffa, fc bier in eine nörblichere Strafe, die über Amid-Diarbetr nach Moful-Rinive, und eine füblichere, die über Mardin und Risibis ebendahin führte, ivaltend; eine zweite, ebenfalls von Aleppo ausschend, nach Karkemisch am Euphrat (das nach meueren Erhebungen am mahricheinlichsten an bas Beftufer des mittleren Euphrats, in die Nähe oder an die Stelle bes heutigen Dicherablus zu feben ift; bgl. Schraber, Reilinschriften und Geschichtsforihung, Gieß. 1878, S. 221 ff.) und von da über harran (f. haran) an den Tigris. Eine britte endlich lief betrachtlich fühllicher bem Euphrat entlang nach Babplon. Bei biefem Strafennes Deiowtamiens begreift es sich, wie die Hebraer nach ihrer Auswanderung aus Ur ber Chaldder und bei ihrem Buge nach bem Weften und Gubweften hier in **Resopotamien**, insbesondere in Harran längere Beit feften Buß faßten (vgl. die Artt. Abraham, Jakob, Rahor). Im übrigen sind wir über die altere Geschichte biefes Gebietes erft neuerdings burch bie agyptischen und affprischen Inschriften mb Ronumente einigermaßen orientiert. Danach unternahmen schon seit 1700 v. Chr. die Pharaonen der 18. oder sog. Tutmosen-Opnastie Züge nach Reiopotamien, das in ben ägpptischen Inschriften, jedenfalls in seinem westlichen Teile (f. vorhin), den Ramen Raharina führt. Noch um 1500 enternahm einen solchen Zug der berselben Dynastie angehörende Amenophis III. (bie am Chaboras geindenen ägnptischen älteren Scarabaen find folche bieles Konigs und feines Borfahren Tutmes III.). Die Pharaonen Amenophis III. und sein Sohn Amenophis IV. (Chuen-Aten) unterhielten, wie wir ans dem Archive des letteren zu Tell-el-Amarna

anderen vorberafiatischen Fürsten, so auch namentlich mit mesopotamischen Fürsten, insbesondere mit folchen von Raharina (Mitani) und Affprien. Auch noch fpatere agpptische Konige (ber 19. ober Rameffiden Dunaftie) tamen bei ihren Rügen wider die Cheta (die fprischen Bethiter) bis an ben Euphrat, und einer ber früheften bon ihnen, Seti I., ben man um die Mitte bes 14. Jahrh. v. Chr. fest, foll fich noch einer Besiegung bes Lanbes Raharina rühmen. Seit der Zeit aber erfahren wir von feinem Berfuche ber Agopter mehr, fich Defopotamiens zu bemachtigen; jebenfalls feit Seti, wenn nicht ichon vorher, gingen bie transeuphratenfischen Besitzungen fur bie Agnoter verloren, Seit berfelben Beit feben wir bafur im Often Affprien mehr und mehr erftarten, beffen Berricher um 1600 v. Chr. unter ben Tributaren Tutmes III. erschien, wahrend wir anderseits einen aus bem Archive Amenophis IV. zu Tell-el-Amarna ftammenben Brief bes Affprertonige Afur - uballit (ca. 1450) befigen. Bereits um 1300 führte Galmanaffar I. eine Rolonie in bas Quellgebiet bes Tigris (f. die Inschrift R. Afurnafirabals col. I. 102 ff.). Tropbem währte es noch geraume Zeit, ehe benn bas öftlich bes Euphrat, zwischen Tigris und Cuphrat belegene Gebiet bauernd ber affpriichen herrichaft unterworfen warb. Rachbem um 1100 Tiglath-Bilefer I. erfolgreiche Büge in biefe Gegenden unternommen hatte, wo er auch Armaja, vermutlich Aramaer, betampfte, gelang es por allen ben Rönigen Afurnagirabal (883 [885] bis 858 [860]) und beffen Sohne Salmanaffar II. (858 [860]-823 [825]) dauernd die östlich vom Euphrat belegenen Gebiete ben Affgrern unterwürfig zu machen. Schon Ajurnagirabal grundete öftlich bes Euphrat eine Stadt: "Burg Afurnagirabald" und westlich besfelben eine zweite Stadt: "Furt Affurs"; Salmanaffar fobann brachte bas wichtige Tul-Barfib (Til-Barfip) am linken oftlichen Ufer bes Euphrat, bie hauptstadt bes Reiches Bit-Abini (f. "Beth-Eben" 214 f. und "Eben" G. 346 a), in feinen Befit und nannte es "Rar-Salmanaffar", b. i. "Stadt Salmanaffars". Um 816 begegnen wir einem affprifden Statthalter bon Difibis, um 804 einem folden von Regeph (f. b. A.), um 800 einem gleichen von Ami'bi, b. i. Amib-Diarbefr am oberen Tigris. Bu biefer Beit, alfo um 800, war bemnach Mesopotamien jebenfalls feinem wefentlichen Teile nach bollig ein Beftandteil bes affprifchen Reiches, bas es feitbem blieb bis jum Untergang bes letteren; bgl. biergu auch 2. Ron. 19, 11, mo bie Stadte Bogan (f. b. M.), harran (f. haran), Rezeph (f. b. A.) und die Gohne Ebens von Telaffar (f. b. A.) als von ben Borfahren des Affprere Sanberib unterjocht bezeichnet werben. Rach bem Untergange bes affprischen Reiches bilbete Mejopotamien einen Teil bes chalbaifchen (auch medischen? -), altpersischen, griewiffen, einen Briefwechsel wie mit Babylonien und ichisch-macebonischen, weiter bes seleucibisch-sprischen



Mejopotamien nach Riepert unb Schraber.

Rides, um alsbann ein Zankapfel zwischen Barthem, Armeniern, Römern und sasanibischen Beriem ju werben. S. R. Mannert, Geographie ber Griechen und Romer V, 2 (2. AL), S. 188 ff.; f. Riepert, Lehrb. b. alt. Geogr., Berl. 1878, 6. 152 f.; E. Schraber, Reilinicht. u. Beichichtsforidamg, Gieg. 1878, G. 143. 145 ff. 167 ff. 219 ff. 226, 473 ff.; Erman u. Schraber in Sipungeberr. ber Af. b. Biff. 1888. XXIII, S. 584. 587; S. 28 indler ebenb. Nr. LI, 1351. Für die hapothese des letteren, betr. die Existenz eines den affprischen Reiche an Alter vorhergehenden velmesopotamischen Reiches mit bem Mittelpunkte harran j. desfelben Gesch. Babyloniens und Assptiens, Lpg. 1892. S. 152 ff.; Altorient. Forschungen I, 1893, G. 75 ff., fowie ben Art. Euphrat. Schr.

Reser. Während bas gewöhnlichste hebr. Wort ür R. (1. Mos. 22, s. 10. Richt. 19, 22. Spr. 30, 14) basselbe einfach als bas Wertzeug, womit nan ist, bezeichnet, ist unser beutsches Wort W. (436. mexi-sahs) ursprünglich aus den Ausbrücken



Agaptifde Steinmeffer. Berliner Dufeum.

in "Speife" und "Stein" (vgl. lat. saxum = His, Stein) zusammengesett und bedeutet ben 🎮 Zerlegen ber Speise bienenben scharfen Stein, dan auch jebes Wertzeug zum Schneiben. Die Miche Art ber DR., welche befanntlich aus fcharfen Steinen bestand, bat sich nicht nur bei ben Behiern im heiligen Gebrauche erhalten (vgl. 2. Mof. 4 m. Jos. 5, s f., und f. b. A. Altar Rr. 1, weit oben S. 205), sondern auch bei den Agpptan, wie ber von Herodot (II, 86) gebrauchte usbrud "ber athiopische Stein" (f. oben S. 367) beweift. Bir geben bier nach Billinson III, S. 262 Abbildungen altägpptischer Feuersteinmesser al bem Berliner Dufeum. Man brauchte jeboch de R. nur vor der Mahlzeit (f. b. A.), da das dicisch zerschnitten auf den Tisch kam, nicht wähtend berfelben; vgl. fiber bas Brechen bes Brotes den 6. 178. herobes pflegte beim Effen bes Chies ein Dt. zu gebrauchen und machte (Joseph., 3 Ar. I, 33, v. Altert. XVII, 7, 1) mit einem bichen einen vergeblichen Selbstmordversuch. Uber bes Schermeffer val. 4. Mos. 6, 5. Jes. 7, 20. of. 5, 1; das Schreibmeffer, womit bas als die bienenbe Robr jugefpist murbe, ift ger.

36, so erwähnt. Bum Bingermeffer (Luther: Sichel, 3. B. Jef. 2, 4. 18, 6) vgl. b. A. Bein. Bie unfer "Sachse" (vom abb. sahs) eigentlich ben, ber bas Schwert tragt, bebeutet, fo gehen auch im hebraifchen die Begriffe bes Meffere und Schwertes in einanber über; das hebr. Wort für Schwert (chereb) bebeutet ursprünglich "Schärfe" (vgl. 2. Moj. 20, ss. Joj. 5, s f. Hef. 5, 1. 1. Kon. 18, 28). Dit ber jubischen Auslegung hat man wohl in Edra 1, . an Opfer- ober Schlachtmeffer zu benken. Unter ben Tempelgeraten find mahricheinlich 2. Ron. 25, 14. Jer. 52, 18 eherne Opfermesser genannt, während dasfelbe hebr. Wort in 1. Kon. 7, so. 2. Kon. 12, 12 (hebr. B. 14). 2. Chr. 4, 92 golbene Dt., die gum Lichtpugen bienten und gum Gerate bes Armleuchters gehörten, zu bebeuten icheint. Kph. .

Meffias ift die griechische Umformung bes hebr. Bortes maschiach, b. i. "Gefalbter", also gleichbebeutenb mit bem griech. Chriftos. 3m M. E. kommt bas Wort in bem uns geläufigen specifischen Sinn nicht vor. Wohl aber wird ber König baufig burch bie Bezeichnung "ber Gefalbte Jehova's" ausgezeichnet (1. Sam. 2, 10. 36. 24, 7. 11. 26, o. 11 u. a.). So ift auch in ber von Luther migverftandenen Stelle 2. Sam. 23, 1 "ber Befalbte (Meffias) bes Gottes Jatobs" eine Gelbstbezeichnung Davids. In Jes. 45, 1 ift dieser inhaltsvolle Ehrentitel auf Cyrus (s. d. A. Ar. 3) übertragen; und er ift auch unter bem "gesalbten Fürsten" in Dan. 9, 20 (Luther: "Chriftus, ben Fürften") gemeint, während ber "Gefalbte" in Dan. 9, 20 (Luther: "Chriftus") ein feleucibifcher Fürft, am wahrscheinlichsten Seleutus IV. ist (vgl. S. 91 f.). Erft in ber nachkanonischen Beit murbe bas Wort jur gebrauchlichen Bezeichnung bes von ben Bropheten geweißagten bollkommenen Königs bes Gottesreiches, wozu neben biesen Beigagungen felbft namentlich bie Beziehung auf ben fünftigen messianischen Konig beitrug, welche ber 2. Pfalm (val. V. 1) und andere Königspfalmen im gottesdienstlichen Gebrauch bes nacherilischen Judentums erhielten. Go fommt bie Bezeichnung "ber Meffias" icon in ben alteften aramaischen überseyungen des Ontelos und besonders Jonathans vor. Im N. T. ift ber hebr. Titel nur Joh. 1, 41 u. 4, 95 gebraucht, während gewöhnlich dafür bas entsprechende griech. Bort Chriftos (haufig, in ben Evangelien in ber Regel, noch mit bem Artifel = "ber Gesalbte", bann auch, besonders in ben Briefen, ohne Art. als Eigenname) gebraucht wirb.

Meffing, f. Metalle.

Mefullam ist ein häusiger Mannsname, bem als Weibernamen Mesullemeth (2. Kon. 21, 20) entspricht; er bebeutet: "ber (Gott) hingegebene" (mit dem Rebenbegriff, daß Gott auf solche hin-

gabe Anspruch hat); baraus erklärt sich, daß er | gern Brieftern (1. Chr. 10 [9], 11. 19. Reh. 8, 4. 10, 7. 12, 18. 16) und Leviten (2. Chr. 34, 19. Er. 10, 15. Neh. 12, 25. 28) beigelegt murbe, wobei er ba und bort ben Ramen "Sallum" vertritt (vgl. 1. Chr. 10, 11 mit 7, 12 f. [5, 20 f.]. Esr. 7, 2 u. Reh. 12, 25 mit Esr. 2, 42. Reh. 7, 48). Der Rame begegnet aber auch fonft nicht felten; es führen ihn: ein Uhne bes Webeimichreibers Saphan (2. Ron. 22, 1), ein zu den Sohnen Abihails gehöriger Gabit (1. Chr. 6, 18), brei verichiebene Benjaminiten (1. Chr. 9, 17; bgl. B. 11. 12. 10, 7. Reh. 11, 7. 1. Chr. 10, 0), ber erfte Sohn Serubabels (1. Chr. 3, 10), ein Oberfter gur Beit Eera's (Eer. 8, 16) und ein anderer Beitgenoffe besfelben (Esr. 10, 10); endlich amei an bem Bau ber Stadtmauern Jerusalems gur Zeit Nehemia's beteiligte Männer (Neh. 3, 4 u. 0), bon welchen ber eine, Sohn Berechja's, zwei Mauerftude herftellte (Reb. 3, so), und ein febr angesehener Mann gewesen fein muß, ba ber Sohn Tobia's, jenes einflugreichen toniglichen Beamten in Ammonitis, Johanan mit einer Tochter von ihm verehelicht war (Neh. 6, 17 ff.); daß er zu den Prieftern ober den Leviten gehörte, tann baraus, daß er im Tempelvorhof eine besondere Zelle (Luther: "Kasten") zur Berfügung hatte (Reh. 3, so), nicht ficher gefolgert werben (vgl. 2. B. Jer. 35, 4. 36, 10). Einer jener beiben in Neh. 3 erwähnten Mejullam ist wohl das unter ben Unterschreibern bes Bunbesvertrags genannte Bolkshaupt (Neh. 10, 10), mit dem auch der in Esr. 8 genannte Oberste identisch sein könnte. — In Jej. 42, 10 wird ber bedeutsame Rame gur Bezeichnung Jeraels als bes Rnechtes Gottes gebraucht (Luther unrichtig: "ber Bollfommene").

Metallarbeiter im heutigen Sinne bes Wortes gab es felbftverständlich bei ben alten Israeliten noch nicht. Immerhin fonberten fich aber ichon im bibl. Altertum wenigstens 3 handwerke, welche fich mit der Berarbeitung der Metalle befaßten: bie Gold- und Gilberschmiebe (Richt. 17, 4. Jef. 41, 1. Mal. 3, 2 f. Apftlg. 19, 24), die Schmiede in Erg (1. Ron. 7, 14. 2. Tim. 4, 14) ober Rotgießer (Beish. 15, .) und bie Gijenschmiebe (Jef. 44, 12. 2. Chr. 24, 12). Desgleichen nennt bie Schrift eine Reibe einschlägiger Manipulationen, wie bie Scheidung ber Erze (Jej. 1, 29. 26), von der besonders in Bezug auf das Gilber die Rebe ift, bas burch Abscheidung von Blei (Bleiglätte) und anderen Schladen (sigim) - ein Brogeg, ber wohl auch burch Zuseyung von Laugensalz (f. d. A.) beforbert murbe, jum "burchlauterten" "lauteren", "toftlichen" ober "auserleienen Gilber" (Bj. 12, 7. 1. Chr. 30, 4. Spr. 8, 19. 10, 20) wurde; ferner bas Schmelgen im Dfen (Bef. 22, 18. 20), im Tiegel (Spruche 17, 1); als Handwerks-

6, so), die Zange (Jej. 6, s), der Hammer (Jef. 41, 7. 44, 12), ber Ambos (Jef. 41, 7. Sir. 38, 20). Aus Gold, Gilber und Erz werden Saulen, Bilber und Gefäße gegoffen (Jef. 40, 10. 2. Mof. 25, 10 u. a.); eine Runft, zu welcher zu Salomo's Beit (1. Kon. 7, 14) phonicische Runftler berufen wurden. Gold, Gilber und Rupfer werden ferner zu Blechen geschlagen (4. Moj. 17, 4), die über Solg gezogen werben (2. Dof. 25, 18. Ber. 10, 4 u. b. a.); einzelne Stude werden unter einander gelötet und geschweißt (Jef. 41, 7), zulest geglättet und poliert (1. Kon. 7, 46). Doch brachte es bas judische Boll nie zu einer eigenen Kunft, noch zu einem eigenen Stil, ber in ber Entwidelung ber Runftgeschichte tonnte namhaft gemacht werben. Fr.

Metalle. Das Bortommen der Metalle, d. i. 1 der schmelzbaren, dehnbaren und zugleich durch hohes spezifisches Gewicht sich auszeichnenden Dineralkörper, ist auf ber ganzen Erde an bestimmte Formationen gebunden. Namentlich ist es das alte Grundgebirge ber Gneißformation, bes Urthonschiefers und die ältere Flößformation des filurischen, devonischen und permischen Systems, welches die Metalle in ausgebehnteren Lagern führt. Die jüngeren Flötformationen des Jura's, ber Kreibe und bes Tertiars find leer ober wenigftens arm an Metallen. Erst bas jungste Schuttland und Trummergebirge (jogenanntes Seifengebirge) ber großen Fluffe und ber weiten Rieberungen führt wieder die aus dem alten Gebirge stammenben Metalle, welche in biefem Fall burch Auswaschen aus dem Sande gewonnen werden. — Die Formationen von Sprien und Palastina (j. Gebirge) gehören jedenfalls als jüngere Flötsformationen zu den metallarmen, in welchen wohl magere Brauneisensteine und Bohnerzlager sich finden, bas Borkommen anderer Erze aber, namentlich ber eblen Metallerze durch die Natur der Formation ausgeschloffen ift. Nur bas alte Gneifigebirge ber sinaitischen halbinsel trägt bie Möglichkeit bes Bortommens giltiger Erze in fich. Uber 5. Dof. 8, s, wo bon ber Erzgewinnung aus ben Bergen bes gelobten Landes die Rebe ift, f. b. A. Bergbau. — Das ebelfte, fostbarfte, gesuchtefte Metall, 2 bas Gold, bilbet ichon einen Bestandteil bes Reichtums der Patriarchen (1. Dof. 13, 2. 24, 22. 35), und die aus Agppten auswandernden 38raeliten muffen betrachtliche Mengen bavon mitgenommen haben (2. Mof. 11, s. 12, ss. 35, m). Den Handel mit Gold hatte namentlich Thrus in Banben (Def. 27, 22), auf beffen Martt Raufleute aus Saba und Raema bas Golb brachten. Die größte Menge Golbes aber tam unter Salomo nach Jerusalem, infolge der Hiram-Salomonischen Expedition nach Ophir (1. Kon. 9, 20-20 und 2. Chr. 8, 17-16). Bis in die neueste Reit hielt man die gerate werben aufgeführt ber Blafebalg (Ber. Ophirfrage für eine wohl nie zu ermitteinbe, und

( , , , , ,

1007

gingen die verschiedenen Ansichten hierüber nach alen Beltgegenden auseinanber. Bor kurzem hat aber Sprenger aus alten arabifden Geographen nachgewiesen, daß Ophir sowohl als die anderen Soiblander, Havila (1. Mos. 10, 10), Saba, Barwim und Uphas (Hef. 27, 22. Jer. 10, s) an der Bestflifte Jemens zu suchen find (f. d. A. Ophir); dott zieht fich, schon auf ber finaitischen Halbinsel beginnend, altes krystallinisches Gebirge als erste Bedingung des Goldvorkommens bis zum persischen Golfe hin; und in neuester Zeit bestätigen die Unterluchungen des Kapitäns Burton, der im Auftrag bes Ahedive die arabijche Küste exforscht, daß in ber Kuftengegend zwischen Daahabar und Ober-Chaulan die Goldbergwerke lagen, aus welchen die huam-Salomoniche Expedition gegen 100 Milliom Rarf Goldes nach Jerusalem brachte (eine Summe, welche freilich ber Ausbeute Raliforniens mb Auftraliens gegenüber taum bon Bedeutung gmannt werben barf, wo eine Jahresausbeute das 3- und 4fache bes genannten Wertes beträgt). La um jene Zeit das Gold noch nicht ausgemünzt mube, fand es vorzugeweise zu allerlei Gefäßen, Ecalen, Bechern u. f. m., besonders ben gu beiligem Dienft beftimmten (Esr. 5, 14), gur febr foliden Bergolbung der Wände, Deden, Thüren von Krachigebauben, ber Altare und anberer Gerate bei heiligtums burch Ubergiehung berfelben mit im ausgeschlagenem Goldblech, zu Göpenbildern oder beren Überzug (2. Moj. 20, 28. Jej. 2, 20), zu Echmuckfachen u. bgl. Berwendung. Doch biente dauch in Barren, runben, flachen Scheiben ober Amgen schon früh als Zahlungsmittel. In weldem Bert es stand, darüber sagt die Schrift nichts Bedimmtes; es wirb aber wohl anzunehmen jein, dis der Goldwert auch bei ben Juden berfelbe war, Die im übrigen Borderafien (vgl. d. A. Mine). 3- Mit dem Silber verhält es sich, was bessen udirliches Bortommen betrifft, wie mit bem Golb. tas Gebirge von Sprien und Balastina schließt als jungere Flötsformation das Bortommen von Eilber aus. Den arabischen Kachrichten zufolge bricht bas Silber gleich bem Gold in ben Bergen wn Jemen, woher es Salomo mit bem Golbe brachte; boch achtete man es für nichts bem vielen ditareren Golde gegenüber (1. Kön. 10, 21 f.). Die Hauptmasse Silbers mag aber aus Tarsis, beziehungsweise ben spanischen Bergwerken burch die Phonicier ins Land gelommen sein (Jer. 10, s. dd. 27, 12), von welchen Plinius berichtet, daß sie bei ihrer ersten Fahrt nach Spanien so viel Silbers sewannen, daß ihre Schiffe es nicht fassen konnten mb fie filberne Anker fertigten. Das Silber diente leit den ältesten Zeiten als Zahlungsmittel. Schon Abraham wog Ephron (1. Mos. 23, 18) 400 Setel Gilbers bar für ben Ader vor Mamre. Josephs Brüder nahmen Silber als Geld mit nach Agypten. Aber erft nach bem Exil wurde von den Juden das Eilber zu Münzen gebrägt (1. Maff. 15, 16), nach-

bem juvor erft perfifches, bann griechisches Belb in Umlauf gekommen war. Sonst wurde bas Silber in gleicher Beise wie bas Golb verwendet. Josephs Becher mar von Gilber (1. Dos. 44, 2). Silber murbe jum Schmud bes Beiligtums verwendet, sowohl bei ber Stiftshutte (2. Mof. 38, 27 f.), als beim Tempel, für welchen David 7000 und die Fürsten 10000 Talente (1. Chr. 30, 4. 7), ja nach einer anberen Angabe jener sogar 1000 mal 1000 Talente Silber (1. Chr. 23, 14) gestiftet haben sollen; bal. über ben zu Salomo's Zeit in Jerusalem vorhandenen Silberreichtum 1. Kön. 10, 27. Auch musikalische Inftrumente (4. Dof. 10, 2), Gögenbilder, Rachbildungen von Seiligtumern (Apftig. 19, 24) u. a. wurden aus Gilber angefertigt. — Wichtiger noch als bie weicheren 4 edleren Metalle war für bas Altertum bas cyprifche Erz, ichlechtweg bas Erz, heutzutage nach bem ses cyprium, Rupfer genannt. Gediegenes Rupfervortommen gehort in ben bem Altertum bekannten Ländern zu großen Seltenheiten; bas Rupfer mußte vielmehr erft verhüttet werden (hiob 28, 1). Diefer Suttenprozeß führte von felbst gu ber Erfahrung, daß gewiffe Legierungen, namentlich mit Binn, bas Rupfer in einer Beife harten, dak es dem Stahl nur wenig nachsteht. So wurden benn aus Rupfer und feinen Legierungen Topfe gemacht (3. Mof. 6, 18), Schaufeln, Beden, Bfannen (2. Moj. 38, s. 4. Moj. 16, s. u. a.), allerlei Rüchengefage, Reffel, Deffer, Rellen (Ber. 52, 18); besgleichen waren bie Baffenftude aus biefem Metall gearbeitet, wie Belme und Banger, Beinharnisch und Schild (1. Sam. 17, s. s. se), Speerspigen und Bogen (2. Sam. 21, 10. 22, 26), auch Ketten (Richt. 16, 21) und Spiegel (2. Moj. 38, a. Hiob 37, 18). Bas aus Rupfer und feinen Legierungen burch Guß bargeftellt mar, und bie neuere Sprache unter bem Borte "Bronge" begreift, hieß ehern. Eherne Saulenfuße und Ringe waren an ber Stiftshutte (2. Moj. 27, 10); ehern, b. h. mit Erz überzogen, war der Altar (2. Chr. 4, 1); ehern das Gitter um ben Altar, bas Sanbfaß; bas Bafferbeden im Tempel, das auf 12 ehernen Rindern stand, bieß bas eherne Meer (1. Ron. 7, 28); ehern mar bie Schlange, die Mofes in der Bufte aufrichten ließ. Me bieje Gegenstande maren nur burch Gug berzustellen, indem Bronze nicht hämmerbar ist (1. Kön. 7, 40). Bilblich ift ber Himmel ein eherner (5. Mos. 28, 28), wenn er nach Monate andauernder Dürre in der Farbe der frischgeschmolzenen Bronze glüht. Das Rohmaterial bes Kupfers war den Jsraeliten aus ben sinaitischen Bergwerken im Megarathal (f. Bergbau) wohl befannt; boch mogen bie Phonicier, in deren Sanden ber Sauptplat Cypern war und die aus ben tolchischen Gebirgen von den Tibarenern und Moschern Erz bezogen (Hej. 27, 18), bie hauptmaffe bes Metalls geliefert haben. -Uber bas Gijen, welches im gangen Altertum 5 bem Rupfer gegenüber an Bedeutung gurudtritt,

bal. b. A. Gifen. Bir bemerten bier noch, bag man in ber Bibel nur an Schmiedeeisen zu benten bat. Die Darftellung bes Gugeifens ift erft wenige Jahrhunderte alt. Gern wird das Abjektiv "eisern" als Bilb ber Barte und Festigkeit gebraucht, anberseits aber auch auf bie Eigenschaft bes Rostens (Sir. 12, 10) als Zeichen bes uneblen Metalls hingewiesen. - Binn brachten bie Phonicier aus Tarfis mit (bej. 27, 18); es wird neben anderen Metallen wiederholt genannt (4. Mof. 31, \*\*. Def. 22, 20. 20), scheint aber für fich feine Bermenbung gefunden zu haben, außer etwa an Stelle des Bleis als Senfloth (Sach. 4, 10); fonft aber murbe es wohl nur als Zuschlag zum Kupfer benutt, um es zu harten. In Jef. 1, 20 scheint aber basselbe hebr. Bort, welches fonft "Binn" bebeutet (bedtl), Bezeichnung ber bei bem Ausschmelzen bes Silbers aus bem filberhaltigen Bleiglang fich abscheibenben Bleiglatte zu fein. — Enblich wird zugleich mit Binn bas Blei genannt, bas bie Phonicier ebenfalls von ihren Tarfisfahrten mitbrachten (Hes. 27, 12), wie es benn auch in Spanien gewonnen wurde (Blin. III, 7). Das meifte wurde aber nach ben übereinstimmenden Berichten aller Schriftfteller (Plin. IV, 36. VII, 57) von Infeln in bem abendländischen Weltmeer geholt. Es waren die Rinninfeln (cassiterides), unter welchen die Rüftengegend ber Graffcaft Kornwallis verstanden werden muß, heute noch ber hauptplag bes europäischen Borkommens von Zinn und Blei. Über bie Benütung bes Bleis gibt Siob 19, 24 Aufschluß, wonach aus Blei monumentale Schreibtafeln gefertigt wurden, und Amos 7, 2, wonach Lot und Sentel, genau wie heute noch, aus bem fcwerften (vgl. 2. Mof. 15, 10. Sir. 22, 11) ber uneblen Metalle bargestellt wurden. Endlich entnimmt man aus hef. 22, 20, daß Blei als Bujat zu gewiffen im Altertume hergestellten Legierungen benützt wurde, deren Natur freilich selbst nicht durch die chemische Untersuchung ermittelt werden kann, da bieselbe nicht festzustellen im ftanbe ift, ob bas Blei nicht bem natürlichen Rupferers ichon beigesellt war. Die Analyse einer griechischen Rupfermunze aus dem vierten Jahrhundert v. Chr. zeigt beispielsweise 95,2 Rupfer, 2,0 Zinn, 0,0 Zint, 0,0 Blei, O,4 Eisen und O,4 Nicel, die einer griechischen Statuette berfelben Zeit 87,2 Rupfer, 6,2 Binn, 6,2 Bint, O,1 Blei, O,2 Nicel. Ob aber die genannten Körper mit Bewußtsein gusammengegeben wurden, ift mehr als zweifelhaft, ba g. B. Nidel bem Altertum fo unbefannt mar, als Tellur, Bismut, Platin u. f. w. Aber bas Antimon und seine Berwendung f. b. A. 6 Schminte. — Bahrend g. B. Plinius ichon eine Reihe von Legierungen tennt, in welchen Bufape von Silber, Blei, Zinn und Zink (cadmia) eine Rolle spielen, ift in unserer Bibel nur von einer biefer Legierungen bie Rebe von Deffing, 1. Matt. 8, 20, 14, 10, 20, 40. Warum aber Luther bas Bort chalkos hier mit Deffing überfest, ift meons mit einer Cananiterin entsproffenen

nicht ganz klar und wohl auch nicht richtig: handelt es sich boch um ein auf Erztafeln geschriebenes Bündnis der Römer mit den Wakkabaern, d. h. um römisches Fabritat, von welchem verschiebene Proben noch erhalten find und der heutigen Beurteilung unterliegen. Die Tafeln bestehen bald aus reinem Rupfer, wenn die Schrift getrieben wurde, balb aus Bronge, wenn man Guft bor fich bat. In ber Offenb. Joh. 1, 16. 2, 10 hat Luther tas Bort chalkolibanon gleichfalls mit "Meffing" fiberfest. Moglich, daß die in Rom als aurichalcum wohl bekannte Legierung von Rupfer und Zink bamit gemeint ift; aber mahricheinlicher ift boch, bag in biefer Bifion das Ebelfte und Roftbarfte, bas man kannte, genannt wird. (Nun gibt die Sept. das in ber Beidreibung ber Gottesericheinung von Sefetiel (1, 4. 28. 8, 2) gebrauchte bunkle hebr. Wort chaschmal, bas man gewöhnlich "Glüberg" beutet (Luther: "war es wie Licht helle"), mit elektron wieder. Diefen Ramen führt bas Gemenge bon Gold und Siber (das "weiße Gold", "Silbergold", ses album), wenn letteres 1/s ber gangen Daffe bilbet. Dasjelbe tommt auf verichiebenen Gangen natürlich vor (bas fibirifche Gilbergolb bat 64 Teile Gold und 36 Silber), wurde aber auch fünftlich hergestellt (Blin. h. n. IX, 65. XXXIII, 23). Doch ift eine befriedigenbe fprachliche Erflarung bes Bortes chalkolibanon als einer Bezeichnung des Elektron bisher nicht gefunden. Der erfte Teil bes bunteln Wortes beutet eber auf bas fogenannte æs Corinthium, eine Legierung aus Gold. Silber und Rupfer, die in dreifacher Difchung, einer weißglangenben mit vorwaltenbem Gilber. einer goldfarbigen und einer zwischen beiben in der Mitte stehenden hergestellt und besonders zu Bildwerken, aber auch zu Gefäßen, Leuchtern (Jojeph., Leben 13) und anberen Geraten verwendet wurde (Plin. h. n. IX, 65. XXXIV, 3. XXXVII, 12) und in hohem Werte ftand. Bielleicht hat der Sprer mit Recht schon bei den awei köstlichen ehernen Gesäßen in Est. 8, 27 an solche aus torinthischem Erz gebacht. Jebenfalls wirb man dabei, wie vielleicht auch bei dem "hellen, glatten Erg" Sef. 1, 7 und bem "glubenben Erg" Dan. 10, . (hebr. in beiden Stellen nachoschath kalal) an eine Legierung ähnlicher Art zu benken haben.] Fr.

Methujael, f. Rainiten.

Methufalah, f. Sethiten.

Meunim, Meuniter, f. Maon.

Mibfam, ein bisber noch nicht nachgewiesener Jsmaelitenstamm (1. Mos. 25, 28, 1. Chr. 1, 20). Beachtung verbient, bag fowohl fein Rame, als ber bes neben ihm genannten Disma in einem Berzeichnis der Simeoniten und zwar als Name eines Entels und Urentels bes aus ber Che GiSaul, wieder vortommt (1. Chr. 5 [4], 24; vgl. 1. Rof. 46, 10. 2. Rof. 6, 18), wobei auch an die Bermifchung von Jomaeliten und Ebomitern gu erinnern ift (f. Nomael).

Misjar kommt in einem Berzeichnis edomitischer Stammfürsten vor (1. Mos. 36, 42. 1. Chr. 1, 52). Da dasselbe die Fürsten teilweise nach ihren Bohnsigen benennt, so hat man ohne Zweisel an den Ort Wabsara zu benken, der noch zu Eusebs Zeiten (Onom. unter Wasaris) in der Landschaft Gebalene als sehr großes Dorf vorhanden war und zum Gebiet Betra's gehörte.

Micha ist ein im A. T. häusig und in verschiebenen Geftalten begegnenber Rame. Bollftanbig lautet er im Bebraifchen Mi-kha-Jehu (Richt. 17, 1 ff. 1. **Kö**n. 22, s. Jer. 36, 11 u. a.), b. i.: **B**er ift wie Jehova? Dancben auch Mikhajáhu (2. Chr. 17, r. 13, s n. 5.); Mikhēhu (2. Chr. 18, s), Mikhaja (2. Kon. 22, 12. Jer. 26, 10); Mikhā ift bie abgefürztefte Form, und felbst wieder durch Berichiedenheit des Dehnzeichens am Schluß boppelgestaltig (vgl. 1. Chr. 10 [9], 13 mit Reh. 11, 17; 1. Chr. 9 [8], se f. mit 2. Sam. 9, 10 u. a. m.). Daber auch in ben alten Uberfetungen Michaeas neben Miche und Michaja; bei Luther Michaja neben Micha. -- Unter den mindestens zwölf mannlichen and weiblichen (2. Chr. 13, a; bgl. jedoch d. A. Abia) Berfonlichkeiten bes A. T., welche ben Mamen tragen, treten namentlich brei bedeutsamer hervor: 1) Micha, welcher in ben ungebundenen Buftanben ber Richterzeit auf bem Gebirge Ephraim ein Privatheiligtum mit vollkändigem Kultusapparat errichtete, und bei bemselben erft einen seiner Sohne, bann einen Eufel Rofis als Briefter anstellte (Richt. 17: val. Die Artt. Jonathan 1. und Manasse 4). Daß die Grundung, wie auf untheofratifcher Grundlage, fo auf unlauteren Absichten beruhte, wird durch ben bezeichnenden Charakterzug Richt. 17, 1 f. wirksam angedeutet, und burch den Umstand illustriert, das Drakelbefragungen bei berfelben ftattfanden (18, s). Durch den Eroberungszug der Daniten in den Norden bes Landes, von dem Richt. 18 berichtet, Durbe DR. wie bes Beiligtums, fo bes Briefters beraubt, feine Schöpfung aber, fern von bem Orte ihrer Entftehung, Die Grundlage für ben lange bepandenen Separatfulins von Dan. Bal. o. S. 227. — 2) Micha, Sohn Jimla's, ber samarische Brophet zur Zeit Ahabs (1. Kön. 22. 2. Chr. 18). Als Ahab feinen Gaft Josaphat von Juda gum Bunbesgenoffen für feinen letten unglücklichen, Keldzug gegen die Sprer werben will, werben zunachft bie Augurn bes hofes gur Beigagung über ben Ausgang bes Unternehmens aufgeforbert. Der echt mantische Doppelsinn ihres Bescheibs (1. Kon. 22, e; vgl. B. s) vermag Josaphat nicht zu befriedigen, und er verlangt noch weiter einen wahren Jehovapropheten über bie Sache zu boren.

So wird Micha herbeigerufen, nicht ohne bag ihn Abab als einen Mann von der Art Elia's charatterifiert. Bahrend unter ben Sofpropheten namentlich einer, Bebefia, bem Bescheib ber übrigen eine bireft gunftige Wendung gibt, bleibt DR. gunächst sartastisch bei dem Doppelsinn der anderen ftehen (B. 15); bann aber, von Josaphat ernstlich und im Ramen Jehova's um Berfündigung bervollen Wahrheit beschworen, sagt er nicht nur die Nieberlage Asraels und ben Tob Ahabs voraus, sonbern stellt ben übrigen Propheten als solchen, welche ohne Erkenntnis bes Rates Gottes lediglich bom Geifte bes gottlichen Berhangniffes getrieben werben, fich felber als ben mahren Bropheten gegenüber, ber ben Rat Gottes felber weiß unb also ben Geift bes Berhangnisses von ber Gotteswahrheit zu scheiden vermag (1. Kön. 22, 18—23; vgl. Am. 3, 7). Dem Unwillen Ahabs, ber zu Thatlichfeiten fortichreitet, fest er lebiglich bie Forderung gegenüber, nach bem Gefet ber Bropheten geurteilt zu werben (1. Kon. 22, 30-20; bgl. 5. Moj. 18, 20-22). - 3) Micha ber jubaifche Brophet gur Beit Sistia's, von bem wir eine Rebensammlung im Ranon ber fleinen Propheten befigen. Bon feinen außeren Berhaltniffen wiffen wir nichts, als bag er von feinem Geburtsort, bem von ihm selbst genannten Flecken Morescheth bei Gath, also im südweftlichen Juda, ben Beinamen bes Morasthiten führte (Mich. 1, 1. Jer. 26, 10. Luther überfest an biefen Stellen irrtumlich "von Maxeja" statt "von Moreseth", und auch Mich. 1, 14 hat er ben Ramen bes Ortes in ber überseyung verwischt; es muß heißen: "barum mußt du Bergicht leisten auf Moreseth Gaths"). Roch zu Hieronymus Zeiten war bas Ortchen in der Nähe von Eleutheropolis bekannt, und über dem daselbst gezeigten Grabe bes Propheten eine driftliche Rirche gebaut. - Mit feinem Beitgenoffen Jefaja, mit bem er auch die edle Weißagung vom Friedensreich der Zionslehre gemeinsam hat (Mich. 4, 1-4; vgl. Jef. 2, 2-4), bezeichnet M. jenen Sobepuntt in der Blutezeit ber judaischen Prophetie, mo biefelbe, von dem frommen Königtum Hiskia's gepflegt, geschirmt und geehrt (vgl. Mich. 3, 12 mit Jer. 26, 18 f.), als wirksame Macht in ber Mitte der das Volksleben beherrichenden Impulse ftand. Der größte Teil (Rap. 1-5) ber von ihm aufbewahrten Reben, welche nach furzer Anfündigung der Katastrophe Samariens sich von 1, a ab voll und ausschließlich ben einheimischen Verhältnissen Juda's zuwenden, prägt die reformatorische Schneibe ber prophetischen Beredsamkeit fast noch ichärfer, mindestens rauher aus, als Jesaja: schonungslos zumal gegenüber den Günden der herrschenden Rlaffen: ber Feilheit ber Bropheten, ber Habsucht der Priester, welche zugleich die Rechtspflege in Sanden haben, und ber Sartherzigkeit ber Großen gegen bie Armen (3, s ff. 3, 11; vgl. B. 1-4; 2, 1 ff.). Es ift ein Schritt über bie

Berkundigungen Jesaja's hinaus, wenn Dt. ber | Sicherheit biefer Frevler ben Untergang Jerufalems, die Begführung bes Bolles nach Babel ankundigt (3, 12. 4, 10), und eine kummerbolle tonigelofe Beit bem ichließlichen Kommen bes Heils voraufgeben fieht (4, o. 5, 2). In Bezug auf bas lettere fteht ihm, wie bem Jefaja, ber babibische Meffias im Mittelpunkt feines Butunftsbilbes; aber auch dieser Geftalt fügt er einen eigentümlichen Zug hinzu: nicht bloß genealogisch wird fich ber Meffias, ber bon Urzeit ber im Rommen begriffene, als Sohn Davids barftellen, fondern auch baburch, bag er wie ber Ahn von Bethlehem ausgeht (5, 1). Ruhiger, als biefe fturmischen Reben, aber bei naberer Betrachtung von einer noch tieferen Wehmut und Rlage über bas umgebende Berberben getragen find bie munberbaren Schlugmebitationen bes Buches (Rap. 6. 7). Bie auch ausgebend bon der reinsten bobe geiftig-sittlicher Gotteserkenntnis (6, 1-1), ringt fich in ihnen ber Brophet nur mit betenber Gewalt ju ber troftvollen Gewißheit auf, bag ber überschwenglich Erbarmenbe, beffen Unbergleichlichfeit ber Name bes Propheten ausbrudt (f. o.) und feine Rebe bezeugt (7, 10), and Enbe feiner Bege trop allen Gegenscheins ber gegenwärtigen Erfahrung boch die volle Erweisung seiner Gnade und Treue über feinem Boll ftellen werbe. Der beutliche Unterschied biefer Schlugmebitationen von bem Hauptteil des Buches Kap. 1—5 führt auf jüngere Entftehung berfelben. Wenn von Micha verfaßt, bezeugen fie, dag der Brophet noch unter Manafie gelebt und geschrieben haben muß.

Michael ift 1) ein von der mosaischen Zeit (4. Mof. 13, 14) bis in die nachegilische (Esr. 8, 8) häufiger Personenname, welcher "wer ist wie Sott" bedeutet und also wie Misaël (2. Moj. 6, 22. Reh. 8, 4; = "wer ist was Gott") und Michajahu, Michajhu, Micha ("wer ift wie Jehova") bas ju einem Gigennamen geworbene alte Betenntnis ber Unvergleichlichkeit Gottes ift (2. Mof. 15, 11 im Lieb am Meere; 5. Mof. 33, 26 im Segen Moje's), welches ber Brophet Micha, die Bebeutung bes Ramens, ben er führt, entfaltenb, gum Epiphonem seines Buches (7, 1e) macht. — 2) Name eines ber "bornehmften Fürften", b. i. Engelfürsten, also ber Erzengel (archangeloi) im Buche Daniel, welcher bort als Beiftand eines noch Erhabeneren (10, s-o; vgl. Offb. 1, 10 ff.) in Berteibigung Jeraels erscheint (10, 18, 12, 1) und gerabezu der Fürft biefes Bolles beißt (10, 21). Das vifionare Gemalbe geftaltet fich gemaß ber von ber nacherilischen Angelologie ausgeprägten Borftellung von fieben oberften Gott nachftftebenben Engeln (f. b. A. Engel), unter benen Dichael obenan fteht, er gur Rechten Gottes und Gabriel gur Linken (Targum gu hiob 25, 2 und ander-

boch nach einer nebenher gebenden Anschauung teinem Engel, fondern Gott unmittelbar unterftellt ift (Sir. 17, 14 f. Targum jerus. zu 5. Mol. 32, 4 f. Midrasch rabba Kap. 2 zu 5. Mos.), gleicht sich baburch aus, bağ Michael als Streiter für bas Bolf Gottes auf Jehova's Seite steht und bessen mithelfendes Ruftzeug ift. Go fteht er auch in Offb. 12, indem er den Satan und dessen Engel bekampft und aus bem himmel hinausbrangt, im Dienste Gottes und seines Chriftus. Gleichartig biesem visionaren Auftreten Michaels in ber banielischen und johanneischen Apotalppse ift auch der Widerstand, den er nach Jub. • bem Satan über bem Leichnam Mosis leistete; offenbar suchte der Satan sein Recht an diesen geltend zu machen, wir wissen aber nicht warum; denn die seit 1861 bekannten lateinischen Bruchftude der Assumptio Mosis, aus welcher, wie Clemens Alex., Drigenes, Dibymus sagen, Jubas das Erzählte entnommen hat, enthalten es nicht; auch in ben erfinderijchen Ausschilderungen bes hinscheidens Mose's, in benen sich ber Midrasch ergeht, findet es fich nicht. Es ift ein zufällig nicht mehr belegbares Stud Saggaba, gleicher Art mit bem, was Midrasch rabba Kap. 11 zu 5. Mos. (vgl. Targum jerus. zu 5. Mos. 34, s) erzählt, baß Michael von Gott beauftragt ward, die Seele Moje's zu bringen, aber sich weigerte: "Jch war sein Lehrer, er mein Schüler; ich kann ihn nicht sterben sehen," daß er dann aber bei Wose's Beerdigung mithalf. Jubas verwertet diese Haggada als Lehrezempel, wie überhaupt die Haggada, weit entfernt sich auf gleiche Linie mit dem Inhalte der biblischen Geschichtsbücher zu ftellen, nichts weiter als bidaktische Junftration ber heiligen Geichichte fein will. Bon ben außerbiblifchen Borstellungen über ben Erzengel Michael ist die bemertenswertefte, daß er der Opferer auf dem urbilblichen himmlischen Altar ist (Menachoth 110 a. u. anderwärts), und daß er es war, welcher, begleitet von Gabriel und Raphael, Abraham bie Geburt eines Sohnes von Sara verhieß und zu Mose aus dem Dornbusch redete (Midrasch rabba an ber betr. Stelle). — Die Erscheinungen bes Engels Jehova's feit 1. Mof. 16 gelten also altspragogaler Auffassung nach als wirkliche Engelericheinungen.

Daniel, welcher dort als Beistand eines noch Erhabeneren (10, s—e; vgl. Offb. 1, 10 ff.) in Berteibigung Färaels erscheint (10, 13. 12, 1) und geradezu der Fürst dieses Bolkes heißt (10, 21). Saul mit bösen hintergedanken gestellte Bedingung Das visionäre Gemälde gestaltet sich gemäß der Berehelichung durch einen kühnen Handstreich von der nachezilischen Angelologie ausgeprägten Borstellung von sieben obersten Gott nächststehen Geneeln (s. d. A. Engel), unter denen Michael obenan steht, er zur Rechten Gottes und Gabriel zur Linken (Targum zu Hichael III), and dieses Parisch dei jüngste Tochter Sauls und der Ahistonam (1. Sam. 14, 20), wurde nach ihres Herzens mam (1. Sam. 14, 20), wurde nach ihres Herzens michael Saul mit bösen hintergedanken gestellte Bedingung der Berehelichung durch einen kühnen Handstreich gegen die Philister zwiefältig erfüllt hatte (1. Sam. 18, 20—28). Ansangs überwog ihre Liebe zu David (18, 20. 28) die Anhänglichseit an ihren Bater: als sie ihres Wannes Leben von letzterem bedroht sah, auf sie ihres Wannes Leben von letzterem bedroht sah, auf sie jüngste Tochter Sauls und der Ahistonam (1. Sam. 14, 20), wurde nach ihres Hauft David Frau, nachdem dieser die von Saul mit bösen hintergebanken gestellte Bedingung der Berehelichung durch einen kühnen Handstreich gegen die Philister zwiefältig erfüllt hatte (1. Sam. 18, 20—28). Ansangs überwog ihre Liebe zu David (18, 20—28) die Anhänglichseit an ihren Bater: als sie ihres Wannes Leben von letzterem bedroht sah.

daß er sich in Sicherheit bringen konnte (19, 11—12). Au bem Entschluß, bas Schickfal bes Geachteten teilen zu wollen, reichte aber die Kraft diefer Liebe nicht aus; vielmebr ließ es fich DR. gefallen, bag Saul sie einem gewissen Paltiel ober Palti Bhalti). Sohn des Lais von Gallim (f. d. A.) zur Brau gab, mit bem fie in einer überaus gludlichen We lebte (1. Sam. 25, 44. 2. Sam. 3, 13 ff.). Schwerlich war babei Gifersucht wegen Davids Berebelichung mit Abinoam und mit Abigail im Spiel; mindestens die lettere erfolgte sicher erst nach M.s anderweitiger Berheiratung. Trop ihrer Untreue machte David, als Abner zu ihm übergeben wollte, die Rudgabe Wichals gur Borbebingung jeber Berhandlung, ohne Zweifel hauptsächlich aus politijden Motiven (f. Isbofeth). Paltiel mußte unter Magen und Weinen sie ziehen sassen (2. Sam. 3, 19 ff.). Wie wenig aber ihr Charatter zu dem Dwids pakte, veranschaulicht die Scene, die sich am Eingang bes Balaftes zutrug, als David von ber feierlichen Ginholung ber Bundestabe beimfehrte: wie icon fruber ihr Sangen an bem Sausgottesbild (1. Sam. 19, 12; vgl. d. A. Teraphim) mit der Innerlichkeit und Tiefe bes religiojen Lebens Davids im Gegenfat gestanben haben muß, i lam jett der Hochmut der Königstochter, der sich auch um Gottes willen nicht verleugnen wollte and jebe gu nabe Berührung mit bem gemeinen Boll fceute, in icharfen Monflift mit Davide bewitigem Ginn und feiner sich felbft vergeffenden Buft am Lob und Breis feines Gottes (2. Sam. €, 18. 20 ff. 1. Chr. 16, 20). In ber Schmach ber Ainderlosigkeit, welche die stolze Königin tragen mite (2. Sam. 6, 22), fah bie Rachwelt eine geuchte Bergeltung ihres Hochmuts und ihrer Teilnahmlofigfeit für bie nationalen Festfeiern zu Ehren Jehova's. — Aber 2. Sam. 21, . f. d. A. Derab. -- 1. Chr. 7, so ift ftatt "Dichal": "Richael" gu lejen.

Ridmas, im Stamme Benjamin, in neuerer Zeit unter bem Ramen Muchmas wiedergefunden, liegt taum 2 km nordöstlich von Dicheba (= Gibea Saul, G. Gottes, G. Benjamin) auf einem hagel, ber nörblich nach Der Diwan hin ansteigt, im S. burch ben Wadi Suweintt und im D. mb 28. burch fleinere Seitenthaler besfelben begrengt ift. 3m weiteren Umfreis umschließen ben Ort fteinige Boben, die nur nach D. bin ben Blid auf die ammonitischen Berge frei lassen, und auf diese abgeschlossene Lage ist vielleicht der Rame Nichmas "Schlupfwinkel" zu beuten. In dem segenwärtig fast ganz verlassenen Dorfe sind keine bemertenswerten Refte aus bem Altertume erhalten; bagegen bietet bie Ortlichkeit einen trefflichen Rommentar zu bem 1. Sam. 13, 14 Berichteten. Sauls Erhebung zum Könige hatte die Befreiung bon der philistäischen Oberherrichaft zum Awed. daber rückten die Philister und zwar von Norden

her gegen Gibea, den Sitz des neuen Königs. Saul hatte ihnen anfangs zuvorzukommen gesucht, inbem er Michmas und weiter nörblich die Berge von Bethel besepte (13, 2); als ihm aber bie Philister bei Michmas (so ift 13, s zu übersepen) gegenübertraten, war er über ben Wadi Suweinft nach Gibea gurudgegangen und ftanb bort binter ben jak abstürzenden Wanben jener tiefen Schlucht in einer unangreifbaren Stellung (13, 10). Deshalb lofte sich bas philiftaische heer zum größten Teil in verichiedene Streifcorps auf (13, 17. 18), und nur eine kleine Abteilung blieb zur Beobachtung Sauls bei Richmas zurück. Etwa 10 Minuten öftlich von Gibea verengt fich bie genannte Schlucht zu einem nur wenige Schritte breiten Thor, das von zwei fast 31 m hohen Felsen gebildet Der Beg bon Dscheba nach Muchmas windet sich an ber öftlichen Seite bes füblichen hinab und bann auf der Westseite bes nördlichen wieder hinauf. Dies ist der Paß von Wichmas, an den die Philister ihren Borposten vorschoben, den Jonathan in fühnem Sanbftreich überwaltigte. (1. Sam. 13, sa muß nach dem Hebr. übersett werben: "und ber Philifter Poften jog aus an ben Bağı von Wichmas.") . Im israelitischen Lager bei Sibea wurde die baburch unter ben Philistern entstandene Berwirrung bemerkt, die benuhend Saul seinen ersten Sieg über die Philister errang (14, 1. 4 ff. 16. 10 ff.). — Danach ift es zu verstehen, weshalb der Brophet Jesaja 10, 26 f. das assprische Heer vor bem schlimmen Bag von Michmas bas Gepāc ablegen lāßt. (Es muß bort übersets werben : "Michmas vertraut er feinen Beug an. Gie gehen über den Paß. Geba [denken sie] gibt uns Rachtquartier.") - Dit Gerubabel tehrten 122 Bürger von Wichmas aus dem Ezil zurück (Esr. 2, 27. Reh. 7, 21), die sich in ihrem Heimatsort nieberließen (Reh. 11, si). Michmas, aus beffen Umgegend nach bem Talmud das beste Mehl tam, scheint später einige Bebeutung gehabt zu haben. Der Mattabäer Jonathan (f. d. A.) herrschte zeitweilig von hier aus über seine Anhanger (1. Daff. 9, 78. Joseph., Altert. XIII, 1, 6).

Michmethath, Stadt an der Rordgrenze Ephraims gegen Manasse (Jos. 16, s. 17, s), noch nicht wieder aufgefunden. Der Mönch Burchard von Barby (gegen Ende des 13. Jahrh.) hiest M. für den Ort Chaco (s. Laurent, Peregrinatores medii aevi quatuor, p. 83 sq.), das heutige Kakûn, ein größes, etwa 1800 Ew. zählendes Dorf auf einem Hügel der Ebene Saron, haldwegs zwischen Samaria und Cäsarea. Allein M. sag nach Jos. 17, z jedenfalls nicht soweit von Sichem ab. M.

Midian, Mibianiter, bebeutenber arabischer Bollsstamm, ber 1. Mos. 25, a (1. Chr. 1, 21) im Gegensat zu ben ismaelitischen Arabern auf M., einen Sohn bes Abraham und ber Retura, zurüdgeführt wird. Bon ben fünf Sohnen, b. i. haupt-

ftammen, Midians (1. Mof. 25, 4), fagt fich feiner ficher mit fonft befannten arabifchen Stammen identifizieren. Midian felbst tritt und bis in die erfte Ronigszeit in den verschiedenften Beziehungen zu Jerael entgegen. Rach 1. Mos. 25, a entließ ihn Abraham samt ben übrigen ins "Morgenland" (f. b. A.). Eine Rarawane ber Dibianiter, bie bon Gileab nach Agppten unterwegs ift, bringt nach ber elohistischen Quelle (B bei Dillmann) 1. Mof. 37, 20, 20 (mo im bebr, Tert Debanim für Mibjanim fteht) ben Jofeph als Stlaven nach Agppten; die Bezeichnung berfelben als Jemaeliter (37, 36. 38. 39, 1) gehört ber sogen. jahwistischen Quellenschrift (C bei Dillmann) an. Bur Zeit Rofes wohnen Ridianiter im Sudoften ber Sinaihalbinfel ("Land Midjan", 2. Moj. 2, 16 ff. 4, 10) unter Jethro, bem "Priefter Mibians" (3, 1. 18, 1. 4. Mof. 10, 20 ff.; f. bas Rabere unter Jethro). Aber auch im Oftjordanland trifft Asrael wieder auf Mibianiter. Stammhäupter berfelben find 4. Mof. 22, a ff. mit den Moabitern verbundet; die Berffihrung Jeraels zu Unzucht und Gogenbienft, bie 4. Moj. 25, 1 ff. von ben Moabitern ausgeht, wird B. . ff. (in ber priefterlichen Quellenschrift) ben Mibianitern ichulb gegeben. Infolge beffen wird B. 10 ff. bie Befriegung ber Mibianiter geboten; ben Rachezug felbst, bei welchem fünf Könige ber Mibianiter erschlagen werben (unter ihnen Bur, bgl. 25, is, und außerbem Bileam, ber ben Mibianitern bie Berführung Beraels angeraten habe), erzählt 4. Mof. 31. Nach Jof. 13, 21 dagegen fiel biefer Felbzug mit bem gegen Sibon gusammen, als bessen Basallen bie fünf Könige ber Midianiter aufgeführt werden. Am gefährlichsten wurden die Midianiter den Asraeliten um die Witte ber Richterzeit. Rach bem alteren ber jest Richt. 6-8 verichmolgenen Berichte (8, 4-10 a. 11-21) brachte ihnen Gideon in Ausübung der Blutrache bei Kartor füblich von Suffoth im Oftjorbanlande eine Rieberlage bei und totete ihre beiben Ronige Sebah und Zalmuna. Nach bem jüngeren Bericht (6, 1-8, 11-24, 22-8, 2) überichwemmen bie Dibianiter im Berein mit Amalefitern und anderen Banberftammen bas gange Beftjorbanland, verwusten die Ernten und treiben die herben weg, bis es Gibeon gelingt, fie burch einen tuhnen Uberfall in ber Ebene Besreel in bie Flucht ju treiben. Zwei ihrer Rönige, Dreb (Rabe) und Seeb (Wolf) werden vom Jorban abgeschnitten und getotet (7, 25). Die große Beute an golbenen Ringen u. bergl. (8, se ff.) entspricht bem 4. Mos. 31, so Ergablten. Die Erinnerung an ben "Schlachttag Widians" blieb noch Jahrhunderte lang in Jørael lebenbig (vgl. Richt. 9, 17, Ref. 9, 2, 10, 20, Pf. 83, 10. 19). In die Zeit Gibeons oder doch wenig später fällt wahrscheinlich auch der entscheidende Sieg, den der Edomiterkönig Hadad auf dem Gefilde Moabs über die Midianiter erfocht (1. Mof. 36, 28.

Rieberlagen, wie bie Mibianiter feitbem fast gang aus ber Geschichte verschwinden. Abgesehen von 1. Kon. 11, 16, wo Mibian nur als Orisname (nach Thenius irrtumlich für Ma'on) erwähnt ift, gebenkt ihrer nur noch Habak. (3, 7 "Zelte Wibians") und ber zweite Jefaja (60, 4) als friedlicher Rarawanenhänbler. — Als ber eigentliche Stammfiß der Midianiter ist nach 1. Mos. 25, a der Nordweften bes gludlichen Arabien zu betrachten. Birtlich nennt Ptolemaus (VI, 7, 2) einen Ort Deobiana auf ber Oftseite bes Roten Meeres, fowie (VI, 7, 27) ein nordöstlich bavon gelegenes Mabiana. Dem ersteren entspricht ohne Zweifel bas Madiane im Onomastikon des Hieron, und die Ruinen von Radjan, welche nach den arabischen Geographen 5 Tagereisen südöstlich von Aila (Elath) am Roten Meere lagen. Aus biefen Gegenden konnten sich Mibianiter als Romaben und Karawanenhändler ebenso nach der Sinaihalbinsel (s. o.), wie nach den Landstrichen öftlich vom Jordan verbreiten und auf dem Höhepunkt ihrer Macht (Richt. 6, 1 ff.) auch räuberische Einfälle ins Westjordanland unternehmen. Kach.

Dieje Lage bes alten Mibian wurde burch Rapt. R. Burton bestätigt (the Gold-mines of Mid. and the Ruined Midianit. Cities 1878), ber ein nördliches und fübliches Midian unterscheibet, in beiben aber bie überraschenbften Spuren alter Kultur und namentlich alten Bergbaus auf edle Metalle gefunden hat. Bon 'Akaba im R. bes Golfes bis zum Ras Fartak, der Sübsviße der sinaitischen Halbinsel gegenüber, ist krystallinisches Gebirge, von Quarzabern burchzogen, welche 15 bis 20 % Silber führen; an ben meisten Orten finbet sich Wasser, Ruinen von Wohnungen, alten Schmelaftatten. Schladenbaufen. Graber und Ratatomben. Bon ba bis jum 22.0 55' 92. 28., ber Grenze Agpptens, zieht parallel mit ber Rufte bes Roten Meeres eine Granittette, zwei Tagereifen bon baber entfernt, mit ichroffen Spigen, die fich im Dsch. Schazz bis zu 2000 m erheben. Dahinter lehnt fich eine 1200 m bobe Sochebene aus rotem Candftein, bas himfaplateau. ihr liegt bie alte Stadt Schiwak, Schuwak (Suka bes Biolemaus) mit Borftabten, Aquabuften und Ratatomben. In ihrer Nähe und weiter gegen Often ift altvulfanisches (bajaltifches) Geftein von Goldadern fadenförmig durchfest. Außerdem fand Burton 3 Türfisminen, reiche Schwefellager und Salzlager.

Migdal, f. Migdol.

lebendig (vgl. Richt. 9, 11. Jes. 9, 3. 10, 30. Pi. 83, 10. 13). In die Zeit Gideons oder doch wenig später fällt wahrscheinlich auch der entscheidende Sieg, den der Edomiterkönig Habad auf dem Gestlide von Dor an (Kiepert und Guérin identifizieren Proads über die Midianiter ersocht (1. Wos. 36, 32. Ungdiel mit dem heutigen Athlit, dem Castollum 1. Chr. 1, 40). Jedenfalls begreift sich aus diesen

Recrestufte, geschweige benn bis in bie Gegend idlich vom Carmel reichte bas Stammgebiet Raphtali's schwerlich. Auch Knobels Bermutung, baß man (nach dem Borgange ber Sept.) a. a. D. Migbal-El-horem als Rame eines Ortes aufzufaffen habe, welchem das heutige Medschdel-Kerûm (an der Strafe von Affa nach bem oberen Jordanthal, weillich bon Rame) entspreche, erscheint gewagt. Am wahrscheinlichsten bleibt es immer, daß bas altteftamentliche ME. bas neutestamentliche Magbala fei (i. b. A.).

Rigdal Gad (b. h. Turm, Raftell Gade, ber Madegottheit, bal. b. A. Baal Gab) bieg ein Ort in ber Nieberung Juba's (Jof. 15, ar), im Enomaft. Magbala genannt (nach Sauce vielleicht bas Migdol ber Lifte Ramfes III.); vielleicht, wie Schid, Guerin u. a. annehmen, bas 1500 Em. ablenbe, mitten unter üppigen Garten gelegene Rebichbel öftlich von Astalon. Es fragt fich freilich, ob M. G. soweit westlich, innerhalb bes philiftijden Gebietes, gefucht werden barf.

Rigdol, griech. Wagdolon (2. Moj. 14, 2, 4, Moj. 33, 7. Jerem. 44, 1. 46, 14 [Luther: Migbal] Sef. 29, 10. 30, 6. (ft. "von dem Turm zu Spene an" l. in beiben Stellen "von Migbol nach Spene bin"]), Rame bon mehreren aguptischen Grenzfeftungen,

der hieroglyphisch pa Maktol geschrieben warb. Er bebeutet im Agpptischen wie im Bebraifchen "Lurm" "Feste". Wir begegnen ihm an verschiedenen Stellen auf ben Denkmälern, und zwar in einer Schreibung, welche beweift, bag bie Agupter mit ber Bebeutung unferes Namens, bor ben fie den mannl. Artifel u. hinter ben sie bas Determinativzeichen für befestigte Orte

Rauer mit Zinnen und einen Bahn ober Edftein) pieten pflegten, wohl vertraut waren. Bei ben beidiebenen Digbol (Mättol) pflegen bie Ramen derjenigen Bharaonen zu fteben, benen fie ihre Errichtung oder Berftärkung verdankten, und so bonen wir ein Maktol ober Fort Seti I., Seti Nerneptha's und Namses III. so wie ein Waktol de Brunnens Huzar (?) a nachweisen. — Unter Dahiroth S. 568a ift die Fortifitationefette erdint worden, bas Chetem (Etham), welches ben Ithmus von Suez nach Often bin abschloß, und Dit halten uns für wohl berechtigt anzunehmen, dak da jebenfalls mehrere Forts zwischen dem Rittellandischen und Roten Meere, also auf bem Boden einer nachweislich nicht ägyptisch, sonbern einen semitischen Dialett rebenben Bevölkerung Tiftiert haben, diesen allen der Ramen Migdol (aghptifc Mattol) zugetommen fei. Wenn es nun auch teiner Frage unterliegt, bag bas auf ben Lentmälern am häusigsten erwähnte Migdol nicht haber ber 2. Division im Heer Davids genannt.

allau weit bom Mittelmeer entfernt war, jo ift es boch bon ber anderen Seite taum zweifelhaft, bag auch im Guben ber befestigten Oftgrenze gur Beit bes Auszugs der Asraeliten, wie dies unter den romiichen Raifern bestimmt ber Fall mar, eine Befagung binter ber Mauer erhalten warb. Der Stationsort berfelben tann taum anbers als Migbol gebeifien haben und scheint uns mit bemienigen gleich ju fein, bas 2. Dof. 14, a ermahnt wirb. Die Brugichiche Bestimmung ber Lage von Bibahiroth, bor bem, zwifchen Migbol und bem Schilfmeere vor Baal Zephon, die Juden lagerten, muß aus fprachlichen Grunden entschieden zurückgewiesen werben; bas aber ift nicht zu leugnen, bag am baufigsten von allen "Migdol" dasjenige erwähnt warb, welches, wie außer anderen Texten eine bilbliche burch Inschriften erläuterte Darftellung an der nördl. Aukenwand bes Tempels von Karnat beweist, in der Rähe eines Quells und unweit bes gegrabenen mit Krofobilen bevöllerten Rilarmes gelegen mar, ber an ber Feftung Belufium borbeifloß. Es barf nicht mit bem Mattol verwechselt werben, in beffen Rabe ein Schiffstampf gegen die mit den libpichen Feinden Agpptens verbundeten Bolter von Ramfes III. ausgefochten warb.

Migron muß nach Jes. 10, 28 zwischen Ajjath und Michmas gelegen haben, ba bie thetorische Birfung jener Stelle eben barauf beruht, baß bie Aufgablung ber Orte einer wirklich möglichen Marschroute entspricht, die von Ajjath nach Dichmas an Migron vorbeiführte. Run ift freilich bie Lage von Ajjath (f. d. A.) nicht gang gewiß; boch icheint Bordsch Machran (ober Tell el-Bordsch) 1 km füböstl. von Bettn auf jeden Fall zu weit nach RB. ju liegen. Rach Socin (Babeter S. 337) liegen aber bie Ruinen eines Orts Mafrun füboftlich von Burta an ber Beftfeite bes Thals, bas fich weftlich bon Dichmas bon R. nach S. gieht. Dit Unrecht fucht man basselbe Migron in ben Worten 1. Sam. 14, s. Lag ber Drt norblich von Michmas, fo tann Saul am Enbe bon Gibea nicht zugleich in Migron gewesen fein, zumal ba Michmas und Gibea burch ben von 28. nach D. sich erstreckenden Wadi Suweinst, um den sich eben ber Rampf brehte, getrennt find (f. b. A. Michmas). Wit richtigem Talt bat Luther beshalb bas Wort migron an jener Stelle appellatibisch genommen. Seine Uberfetung "Borftabt" ift bagegen sicher falich, und auch bie gewöhnliche Deutung "Absturg" jedenfalls unrichtig. Eher tonnte bas Bort, wenn es nicht verschrieben ift, "Tenne" bebeuten.

Milloth, Sohn Zeiels und ber Maecha und Stammvater eines von Gibeon nach Jerufalem übergefiebelten Gefchlechts (1. Chr. 9 [8], s. 10, er f.). In 1. Chr. 28, 4 ift ein DR. als Unterbefehls-

Milca, f. Nabor. Denfelben Ramen führt eine ber 5 Tochter Belophchads (4. Dof. 26, ss. 27, 1. 36, 11. 301. 17, 1).

Rild. Die in ber Frauenbruft ober bem tieriichen Guter abgesonberte nabrhafte weifie (zu 1. Moj. 49, 12 vgl. oben S. 479) Flüffigleit führt als Rahrungemittel ben bebraifchen Namen chalab, welches Wort überall im A. T. steht, wo in Luthers Abersehung von Milch die Rede ist, auch wo man mit Sept. (vgl. Hiob 21, 14. Jes. 55, 1. Hes. 25, 4) irrig an Fett (hebr. chéleb) gebacht hat. Aus der M. als Rahrung ber Kinder (f. b. A.) bis zur Entwöhnung (vgl. Jef. 28, s. 2. Matt. 7, sa) ertlart fich die bilbliche Bezeichnung für die Elemente ber driftlichen heilswahrheit in 1. Kor. 3, 2. Hebr 5, 19 f.; vgl. Jef. 60, 16. 1. Betr. 2, 9. Gur bas gange Leben ber Hebraer, wie faft aller Bolfer aller Zeiten, kommt aber bie burch Biehzucht gewonnene Dt. in Betracht, welche ben Beduinen guweilen gang allein bas Leben friftet. Go ergablt ber Buftenwanderer & S. Balmer (S. 227): "In vielen Gegenben der Bufte ift D. bas einzige ben Beduinen jugangliche Rahrungsmittel. 3ch habe aus verbürgter Quelle erfahren, daß ein Araber im nördlichen Sprien brei Jahre lang weber Baffer noch feste Nahrung ju fich genommen hat. So lange die Herben saftige Kräuter reichlich finden, tonnen fie bes Trintens bis zu einem gewiffen Grabe faft entbehren. Bei ber Bahl eines Lagerplayes ist dem Araber eine gute Weibe weit wichtiger als Bafferreichtum," und berfelbe Reisende (S. 380) berichtet von den Arabern ber Moabitifchen Bochebene: "Saure ober fuße D. gibt es immer reichlich; fie wird bem Gaft gur Berfügung gestellt; fragte ich aber nach einem Trunk Basser, so machte ich oft bie Erfahrung, baß ein solcher im Lager schon tagelang nicht vorhanden war." Wie für bie hirten (1. Ror. 9, 2), fo war bie DR. für alle Bewohner (vgl. Gir. 39, 21) Balafting's, bes von Milch und honig fliegenden Landes (2. Dof. 3, s; vgl. Sobest. 4, 11. 5, 1. Joel 3, 22 [hebr. 4, 18]), ein unentbehrliches Lebensbeburfnis. Zur Aufzucht ber Tiere (vgl. 1. Mof. 32, 15. 1. Sam. 7, 1) war verhältnismäßig wenig Mt. erforderlich; die meifte M. ber Rube und des Kleinviehs (5. Dof. 32, 14), b. h. ber Schafe und Ziegen, besonders der in diefer Sinfict hober geschätten Biegen (Spr. 27, 27), diente in mannigfacher Beife gur Rahrung ber Menschen, mahrend bie Dt. bes Ramels (f. b. A.), von welchem Tiere bas Gefen (3. Dof. 11, 4) allein bas Fleisch verbietet, nur von geringerer Bichtigkeit sein konnte. Im ganzen läßt sich nicht bezweiseln, daß die morgenländische Wilchwirtschaft noch jest in derselben Weise getrieben wird wie vor Jahrtausenden, und es ist wohl selbstverständlich, daß icon die alten Hebräer nicht nur verschiedene Arten von Rase (s. b. A.), sondern auch die Butter

R. I, 234) leicht gereinigt und haltbar gemacht werben tann. Statt bes Melffaffes (fo Luther hiob 21, 24) verstehen bie neueren Austeger Troge jum Ginlegen ber Dt. ober Lagerplage ber Berben; ficher ift Richt. 4, 10 nicht ein Dilchtopf (Buther), fonbern ein Dildifclauch ermannt. Go geschieht auch die Bereitung ber Butter nicht burch Stoßen (Spr. 30, 20) ber M. in einem Faß, sonbern burch Preffen ober Schütteln in gewöhnlichen, zwischen Stangen aufgehängten Schläuchen aus Biegenhäuten, feien fie nun gegerbt (Robinfon II, 405), ober einfach (Shaw, R. 150) mit ber inneren Seite nach außen gefehrt (vgl. Bellfteb I, 92. II, 210). Die jezigen Araber (bgl. Robinson II, 698. Neuere Forsch. 88) machen von ber geschmolzenen Butter (schemen, mas im Debraifchen Fett ober Ol bebeutet, val. 1. Dof. 28, 18). welche fie auch auf bas Brot gießen, einen ftarten Gebrauch, jo daß Luthers Aberjegung von 1. Mof. 18, a fich danach rechtfertigen ließe; mahrscheinlich aber brauchten die alten Bebraer weniger Butter als gefochte Sahne (f. b. A. Biebaucht) und Olivenol (vgl. Robinfon, Reuere Forich. 416) und verwandten die Butter wohl nur mehr in ber feineren Ruche. Leiber tommen wir bei ber Unbestimmtheit ber hebraischen Ausbrude vielfach über Bermutungen nicht hinaus; zeigt boch bie Stelle 1. Sam. 17, 18 (f. b. M. Rafe), bag chalab nicht immer bie frisch gemoltene D. fein tann, wie im jegigen Arabischen ber Sall ift, wo bagegen leben (gur weißen Farbe vgl. Sobeel. 5, 18. Klagel. 4, 7) die saure M. bedeutet. Mag auch Bf. 14, a bas Sauerwerben ber DR. jum Ausbrud fittlicher Untuchtigfeit ober Berborbenbeit bienen, fo muß boch bie faure Dt. ju allen Beiten im Morgenlande fehr boch geschätt worben fein, und nur irrig (vgl. Richt. 5, 25, wo Josephus, Mtert. V, 5, 4 chem'ah von icon verdorbener M. berfteht) hat man ihr berauschenbe Kraft zugeschrieben. Die oben (f. b. A. Rafe) erwähnte Burgelbebeutung von chem'ab binbert nicht, bag wir barunter gang allgemein bie geronnene faure ober bide Dt. verfteben, nicht nur Rahm ober, wie Luther immer Abersett, Butter. Rachbem ber Reisende Riebuhr (R. II, 373), ber gu feinem Vorrat von Reis gewöhnlich geschmolzene Butter in einer lebernen Rrute mit fich führte, bemertt hat, daß man sich vor ber Abreise im Morgenlande gemeiniglich mit bider Dt. versorge, fahrt er fort: "Diefe wird in einen Beutel geschuttet, und fo wie bas Baffer ablauft, immer mehr D. hineingeschlagen, bis man so viel Rase hat, als man braucht. Wenn man ben nachher wieber mit Baffer anrührt, so gibt es für einen Durftigen ein angenehmes fühlenbes Getrant; und mit Amiebad gegessen, ift es für einen Hungrigen auch eine gute Schuffel Gffen." Abnlich lefen wir bei Burdharbt (Reisen, S. 697): "Die Lebensmittel bestankannten, welche ja burch Ginschmelzen (Riebuhr, ben in Mehl, Butter und getrochnetem leben ober jeurer D., bie mit Mehl vermischt an ber Sonne getrodnet ist, und, im Baffer ausgelöst, ein sehr tühlendes Getrant gibt." Über bas Berbot in 2. Ros. 23, 10. 34, 30 f. b. A. Speisegesese.

Milcom, j. Molech.

Milet war eine ber bebeutenbsten Stäbte in bem Aleinafiatischen Jonien, lange Jahre fogar die eigentliche Metropole dieser Landschaft. Ihre Entstehung als griechische Stadt fällt in bie ferne Borzeit, als die Folgen ber fogen. dorischen Wanberung in Griechenland große Daffen bes ioniichen Stammes zur Auswanderung nach Rleinafien veranlaßten. Milet lag auf farifchem Boben, an bem latmifchen Meerbufen, ber Dunbung bes Maanber füblich gegenüber. Gine blühende Fabrit-Rabt, ein alter Gis ionischer Biffenichaft, bie Mutter von 80 Bflangftabten, war D. namentlich auch burch feinen Sanbel bebeutenb, bem bie (im Altertum) vier Safen ber Stabt, gebilbet und gebedt burch mehrere Inselchen, unter benen bie berühmteste (jest freilich "landfest" geworbene) Laba, febr gu ftatten tamen. Die alte Blute von Dt. wurde für immer gebrochen, als die Stadt, die mit bem Abrigen Jonien fich im herbft 500 v. Ebr. gegen bie perfifche Berrichaft emport hatte, im Commer 495 v. Chr. bon einer perfifchen Armee mit Sturm wieber erobert wurde. Die spatere Geschichte biefer Stadt im Altertum fällt mit ber ber Abrigen ionischen Stabte in Rleinaften in ber hauptfache gufammen. Nach Erichatterung ber perfifchen herrichaft burch bie Rieberlagen bei Blataa und Mytale bis 412 b. Chr. ein Glied bes athenischen Bunbes, fpater bis auf Alexander d. Gr. wieber unter perfifcher Sobeit, endlich bei bem Berfall ber Seleutibenmacht in bie Sand ber Attaliben gefommen, und ichlieflich mit bem übrigen Rachlag ber letteren ein Glieb ber romischen Proving Afia: bas war in raschem Umrif ber Berlauf feiner Geschichte. Das Chri-Bentum bat in DR. icon ziemlich frubzeitig fich andzubreiten begonnen. Bal. Apftlg. 20, 18. 17. 2. Timoth. 4, 20.

Mills hieß ein Teil ber Befestigungen bes vorexilischen Jerusalem, ber wahrscheinlich schon vor Davids Eroberung der Jebusiterburg bestand (2. Sam. 5, s. 1. Chr. 12 [11], s). Wir haben uns darunter schwerlich einen "Erdwall" zu benten (wie Williams und ihm solgend Krasst u. a. wollen)"), sondern (wie aus Richt. 9 hervorgeht, j. weiter unten) einen Turm oder ein Kastell (wie anch Sept. 2. Chr. 32, s das Wort deuten), das die alte Jebusiterburg, die nachmalige "Stadt

Davids" gu beden bestimmt mar\*) (vgl. 1. Ron. 11, 17). Die wichtige Befestigung wurde von Salomo noch verstärkt (1. Kön. 9, 16, 24, 11, 27) und spater von histia restauriert (2. Chr. 32, 8). Es mochte ein Bau von nicht geringem Umfange fein, in bem sich auch Wohnungen (Rasernen?) befanden (vgl. Stabe, Gefch. Israels I, S. 343). Bon Joas wird 2. Kon. 12, 20 [21] erzählt, er sei im "Hause W." erschlagen worden\*\*). — Auch in Sichem befand sich ein "Haus M." (Richt. 9, a. 20), unter welchem, wie aus B. 40 f. 49 herporgeht (wo "Turm zu Sichem" offenbar basselbe bedeutet wie "Millo"), die Burg, die Citabelle von Sichem zu versteben sein wirb. Wo dieselbe lag, wissen wir nicht. Schwerlich in der Ebene (Guerin sucht fie in der Ruinenstätte od-Duwara füblich vom Fakobsbrunnen), vielleicht auf dem Rorbabhang bes Garigim, woselbst fich noch bie Ruinen einer Festung aus ber Reit Raifer Bustinians sinden, beren starke, aus fugengeränderten Steinen erbauten Grundmauern auf einen Unterbau aus alter Zeit zurüdweisen.

Dine, hebr. maneh, babylon. mana (Luther: Pfund), ursprünglich ein Gewicht, das Sechzigstel bes Talents (f. b. A. u. Gewichte); dann aber, wie Talent selber und wie Sekel (s. d. A.) ein Mittel zur Zahlungsleistung, also bem Besen nach zugleich auch ein Gelbstück, eine Münze, soweit von einer folchen für das hebr. Altertum überhaupt die Rebe fein tann (f. hierliber b. A. Gelb). Die Gewichtsmine zerfiel wieder ihrerseits in 60 Sefel, und da nun das babylonische Gewichtstalent zu bem Normalgewichte von 60 600 Grammen (60 Rilogr. und 600 Gr.) in der Größe von 58 932 Grammen zu ben Sebraern tam (f. Gewichte S. 525), fo treffen auf eine hebraifche Gewichts. mine 982 Gramme (gegenüber der babylonischen au 1010 Gr.), rund also gegen 2 Pfund (= 1000 Gr.). Dieje Mine wird ficher Bej. 45, 1n in Ausficht genommen fein, wo bie bebraifche volle Mine bestimmt wird auf 20+25+15, d. i. im gangen 60 Setel (die auffällige Zerteilung der Bahl bezwedt wohl nur, jeber Möglichkeit ber Berwechslung mit ber fünfzigteiligen Dine (f. fogl.) vorzubeugen). Bon biefer Gewichtsmine ift aber gu unterscheiden bie Gelbmine, welche nicht in 60, sondern lediglich in 50 Sekel zersiel, während im übrigen von ihr ebenfalls fechzig auf bas Talent gingen, so daß das hebräische Geldtalent im ganzen fich auf  $50 \times 60 = 3000$  Setel belief (f. 2. Mof.

<sup>\*)</sup> Roch viel weniger eine "Bafferleitung", wie Lötterminn vorgefchlagen hat.

<sup>\*)</sup> Soweit hat v. Alten recht, beffen übrige Auffiellungen wohl allgu fubn find, f. ZDPV. II, S. 198 f.

<sup>\*\*)</sup> Der Zusat a. a. D. "ba man hinabgehet zu Silla" (Buther) ift buntel. Biellicicht baif man überseten: "bas an ber Straße hinabgehet". Dann wurde an eine in bas Thropocon (von D. nach B.) hinabsubrenbe Straße zu benten fein.

38, 26. 20). Diese Mine wird auch 1. Kön. 10, 17 in Aussicht genommen sein; benn wenn allerdings auch die Chronik (2. Chr. 9, 16) die bort namhaft gemachten "Drei Minen Golbes" jest durch "300 Sekel Golbes" wiedergibt, so ist dieses wohl zweisellos entweder auf Substituierung der späteren griechischen Rechnung (Nine = 100 Drachmen) oder auf einen einsachen Schreibsehler zurückzu-



Afferifdes Limengewicht.

führen (j. 3. Brandis, Münz-, Maß- und Gewichtswesen in Asien bis auf Alex. b. Gr. Berlin 1866
S. 55; E. Schrader, Keilinschriften und A. T. 2 A.
Gieß. 1883 S. 366 f.). Dazu war die Geldmine
wieder eine verschiedene, je nachdem es sich um eine
Gold- oder um eine Silbermine handelte. Während nämlich der Goldselel und der Gewichtsseles
sich völlig bedten, ward bei der Rormierung der
Größe des Silberselels und der von diesem wieder
abhängigen Silbermine zugleich der relative Wert



Afgrifdes Entengewicht. Rach Bagard. G. auch bie Abb. auf G. 525 a.

ber beiben Ebelmetalle zu einander in Betracht genommen, der sich für das Silber im Berhältnis zum Golbe, wie 131/2 zu 1 stellte, so daß auf einen Golbselel von 16,83 Grammen (— Gewichtsselel) ein diesem an Metallwert gleichkommender Silbersell 131/2 mal größer hätte sein, also 224,4 Gramm an Gewicht hätte betragen müssen. Da nun ein solches Silberstüd (nahezu 1/2 Pfund!), selbst wenn man es halbierte (— 112,2 Gr.), ein viel zu großes für die praktische Berwendung gewesen sein würde, so such ein entsprechendes hanbliches Silberseller.

ftud burch Teilung fei es mit 10, fei es mit 15 gu erhalten: eine folche Teilung des Ganzstückes (224,4 Gr.) 3. B. burch 15 = 14,96 Gr. gab ein bem. Golbsetel von 16,83 Gr. an Gewicht ziemlich gleichtommenbes Gilberftud, und biefe Teilung bes gugleich nach bem Berhaltnis von 1:131's gewürberten Silberftude, b. i. aber ber Sunfgehnftaterfuß ift gu ben Jeraeliten getommen unb ber bei ihnen gebrauchliche geworben. Denn bei ihnen begegnen wir gemäß Josephus, Altert. UI, 6, 7 und gemäß ben jubischen Mungfeteln (f. A. Brandis a. a. D. 94 ff.) einem Gilberfelel von 14,55 (65) Gr., b. h. bem in etwas verminberten nach dem Funfzehnstaterfuß normierten babbloniichen Gilberfetel zu 14,96 Gr. Da nun anberfeits ber babylonische Goldsetel — babyl. Gewichtsletel auch bei ben hebraern im Gebrauch mar, fo ftellt fich bas Gewicht a) ber hebr. Silbermine auf 50 × 14,55 Gr. = 727,5 Gr.; b) bas ber Goldmine (auf S. 525 b 3. 7 flg. ift, "b. i." bis "Gewichtsmine", ju ftreichen!) auf 50 × 16,37 Gr. = 818,5 Gr. (= 21/s rom. Pfund; f. Joj., Altert. XIV, 7, 1); c) bas ber hebraischen Gewichtsmine auf 60 x 16,37 Gr. — 982 Gr. (f. o. und vgl. Brandis a. a. D. 87 ff. 94 ff. 103). An Gelbesmert reprafentiert eine palästinensische Goldmine = 50 x rund 45 Mark eine Summe von rund 2250 Dt., die Silbermine = 50 × rund 21/2 M. eine folche von rund 125 M. (für bas Genauere f. Setel). Roch fei angemerkt, daß es in Affprien-Babylonien zwei verichiebene Sewichts-Minen gab: eine ichwerere und eine leichtere, jene gerade bas doppelte der letteren betragend, alfo bag wenn jene fich auf 1010 Gr. Gewicht normiert, bas Gewicht ber letteren fic normal auf 505 Gr. beziffert. Auch bei ber Bahl bes Materials und ber Form ber Gewichtsftude icheint bie Berichiedenheit biefer Minen maggebend gewesen zu fein. Bie wenigstens ein fteinernes Talent sich überhaupt noch nicht gesunden hat. mahrend der bronzene Lowe von Chorfabad augenicheinlich ein ichweres Talent reprafentiert, fo find auch die bis jest gefundenen schweren Minenftucte überwiegenb brongene Lowen (nur brei Lowengewichte find nach ber leichten Mine normiert), mabrend bie Steingewichte einmal ausschlieflich "Enten" barftellen, sobann aber auch weit überwiegend folche ber leichten Mine find, wenn auch nicht fo ausschließlich, wie Brandis G. 45 annimmt, da, ob die Normierung der Enten Nr. 3. 4 und 5 nach ber schweren ober leichten Dine gemacht ift, im hinblid auf die assprischen Aufschriften zweifelhaft erscheint. Die jo monumental fonstatierte teilweise Berwendung von Stein (Alabafter, Basalt u. a. m.) ju biefen Gewichten erlautert ben Musbrud "Stein bes Ronigs" = "tonigliches Bewicht" 2. Sam. 14, 20 (f. o. G. 525 b). Uber die Aufichriften folder Gewichteftude f. G. 525a. Der Rame "Mine" maneh ift bis jest noch nicht ficher erklart. Semitisch ift berfelbe ichwerlich.

1017

anmal er fich icon in ben altbabulonischen nichtfemitifchen Inschriften (f. o.), und dagu neben anderen ahnlichen, unsemitischen Bezeichnungen finbet. Bu ben Griechen tam mit ber Sache ber Rame in ber Aussprache ura und fo begegnen wir ihm auch im R. T. (Luf. 19, 10 ff.). Die bier gemeinte Dine ift bie griechische gu 100 Drachmen (f. b. A.). Bas für eine Dine ift bei bem 1. Maff. 14, 24 vgl. 15, 10 erwähnten golbenen Schilbe von 1000 Minen Gewicht in Ausficht genommen? — S. J. Brandis a. a. D. 44 ff. 85 ff. 94 ff.; 3. Oppert, l'étalon des mesures Assyriennes, Bar. 1875 p. 69 ff.; E. Schraber, KAT. Gieg. 1883 . . . , sowie C. F. Behmann a. berich. Orten, insbef. bas altbaby-Lon. Dag- und Gewichtsipftem als Grundlage ber antiten Gewichts-, Mung- und Maginfieme (aus Bhbu. bes "VIII. Congrès internat. des Orientalistes à Stockholm", Sect. sem. (b) 1893.

Schr.

Miuni, bei bem Propheten Jeremias (51, 11) zwijchen Ararat (s. b. A.) und Astenas (s. b. A.) als Bolt, genauer Königreich genannt, bas mit jenen beiden anderen Reichen zusammen gegen Babel ausgerusen wird, ist ibentisch mit dem Bolte ber Minher des Ricolaus Damascenus (bei Josephus, Altert. I, 3, 1), sowie demjenigen der Mannäer (bezw. Munnäer) der assprischen Insichristen, welche wir in der Rähe des Bansees, vermutlich östlich desselben, nach dem Urimiase zu, zu suchen haben. S. E. Schrader, KGF., Gieß. 1878 S. 160. 174; benselben in Sipungsberr. der Bers. Mad. d. Armenien S. 115a. Schr.

Menjamin, f. Mejamin.

Minnith, Ort, in beffen Rabe Jephtha die Ammoniter ichlug (Richt. 11, se). Beigen bon D. (bas Ammonitergebiet war reich an trefflichem Getreibe, vgl. 2. Chr. 27, s) wurde von Jerael an Tyrus verhandelt (Hef. 27, 17). Budingham (Reifen II. S. 86) fand öftlich von Hesbon eine umfangreiche Ruinenftatte mit Saulen, Bogenreften, großen Sifternen und tiefen Brunnen, welche er Denjah nennt und bie man für bas alte M. (nach bem Onomaft. 4 rom. Dt. von Sesbon nach Philadelphia zu gelegen) ausgegeben hat. Freilich behauptet Triftram (The Land of Moab, New-York 1873, 6. 155), in jener Wegend fei weber bie von Budingham beschriebene Ruinenstätte zu finden, noch ber Rame Menjah befannt; auch die Karte von Conder n. Mantell 1881 weift ben Namen nicht auf.

Minze (vom griech. minthö, lat. mentha; baher richtiger als "Münze"), das bekannte, zur Familie der Lippenpflanzen gehörige Würzkraut, wird in der Bibel Matth. 23, 25 u. Luk. 11, 42 unter dem Ramen hödyosmon, den ihm die Griechen wegen feines angenehmen würzigen Geruchs beilegten,

unter ben Rulturpflangen genannt, welche nach ben Satungen ber Schriftgelehrten verzehntet werben mußten. Es gibt verschiebene Arten von wildwachsenden (lat. menthastrum) und in Garten fultivierten Mingen. Bon jenen ift in Balaftina am häufigsten die mehrere Juk bobe Mentha silvestris L. mit einfachen, langlich langettformigen, filzigen und gegabnten 4" langen, 1" breiten Gegenblattern an ben aftigen und behaarten Stengeln und mit kleinen rötlich weißen, vierteiligen, in walzigen Abren am Ende ber Aweige beijammenftebenben Lippenblumen, beren Staubfaben über bie Blutenkronen hervorragen. — Welche Art von den alten Jeraeliten kultiviert wurde, läßt sich nicht sicher jagen. Plinius kennt als kultivierte Arten die gewöhnliche Gartenminze (vielleicht Mentha gentilis, bie Balsam-Minze), bie Boleiminze (M. Pulegium) und die Kapenminze (Nepeta cataria). Das Kraut verbankt seinen würzigen Geruch u. Geschmad seinem Reichtum an atherischem Dl. Die Juben gebrauchten es als Würze ber Speisen. Aber auch mebizinisch, namentlich als magenstärkendes Wittel, haben es die Alten viel gebraucht.

Miplegeth, f. Aftarte G. 145.

Dirjam (griech. Mariam), Tochter bes Umram und ber Jochebed aus dem Stamme Levi, Schwester von Mojes und Aaron (2. Moj. 15, 20. 4. Moj. 26, 50), jebenfalls älter als ihre Brüber, namentlich als Mojes, wie aus 2. Moj. 2, 4. s herborgeht. Nach bem Auszuge aus Agppten genoß sie eines hohen Ansehens. Wir finden fie an ber Spipe eines Frauenchores, ber bie Großthaten Gottes nach bem Durchzuge burchs Rote Meer mit Gefang und Spiel feiert (2. Mof. 15, so f.). Sie wird "Prophetin" genannt, wohl in ber alteren Bebeutung, wie fie 1. Sam. 10, 10 erscheint. Spater rügte fie, von Aaron unterftütt, Mofes, weil er ein nichtisraelitisches Beib, eine "Cufchitin" (vielleicht nur verächtliche Bezeichnung für Bippora, bie Reniterin), geheiratet hatte, unter bem Borgeben, Gott rebe nicht nur burch Dofes, fonbern auch burch Mirjam und Maron. Diefer Borfall wird Anlaß zu der denkwürdigen Erklärung 4. Mos. 12, s ff.: Jehova rede zwar auch durch andere, aber in einem so vertrauten nahen Berkehre ftebe niemand mit ihm als Moses; bem treuen Anechte im "ganzen Haufe Jehova's" gebühre bemnach die höchste Oberleitung in der Gemeine. Mirjam betrachtete diese Aufgabe als eine der Familie, nicht Moje allein, gegebene; baber glaubt fie als bie Altere auch eine Autorität über den jungeren Bruber ausüben zu tonnen. Bur Strafe bafur wirb fie ploglich vom Ausfage befallen, eine Krantheit, welche auf ein Bergeben gegen die Gottheit felbft ichließen ließ. Mur die reuige Bitte bes Aaron und die Fürbitte bes gefrantten Mofes felbft bermochte nach fieben Tagen Beilung zu gewähren. Die Schrift gibt biefe Ergablung gu bem ausbrudlichen Zwede, um zu zeigen, mit wie gewaltigen Schwierigkeiten, selbst innerhalb seiner Familie, ber große Führer bes Bolles zu kämpsen hatte (4. Mos. 12, 1). M. starb in Kades (4. Mos. 20, 1). Das treue Gebenken ihres Bolkes wahrte, trop jener Schattenseiten, ihre wahre Größe; sie galt als von Gott gesandt zur Erlösung bes Bolkes, neben ihren Brüdern (Micha 6, 4).

Misael, Name des Sohnes Usiels, Entels Kahaths und Betters Narons (2. Mos. 6, 22. 3. Mos. 10, 4); serner eines Priesters zur Zeit Esra's (Neh. 8, 4); endlich des von den Chalddern Mesach genannten "Gesellen" Daniels (Dan. 1, 6 f. 11. 18. 2, 17. 3. 1. Matt. 2, 20. Ges. b. 3 M. B. 88); vgl. b. A. Daniel.

Miscal (genauer Misch'al), Ort im Stammgebiet von Asser (Jos. 19, 20), ben Leviten zugeteilt (21, 20), ber 1. Chr. 7, 74 [6, 20] Wasal (Maschille) genannt wird. Nach Jos. 19, 20 lag er in der Nähe des Carmel, wohin ihn auch das Onomast. (das ihn Wasan nennt) verlegt. Ban de Belde hat ihn daher mit der Kuinenstelle Misalli (auf der engl. Karte Mithilia) nordsssslich von 'Athlit identissiert.

Disma, f. Mibfam.

Mispat, f. Kades. In 1. Maff. 3, 40 muß es ft. "Wispath" "Wassoha" (nach bem Griech.) ober "Waspha" (nach Vulg.) heißen; gemeint ist Mizpa (f. b. A.).

Mift. Rahlreiche Stellen ber Bibel zeigen, bag die Hebräer, obgleich ihnen (s. d. A. Heu) unsere Art ber Stallfütterung fremb war, bas Dungen mit Dift, b. h. bem mit ber Streu vermischten Rot und harn (vgl. bie Miftjauche Jef. 25, 10) febr mohl fannten, vgl. g. B. Jer. 25, sa ben "Dt. auf bem Felbe". Aber die anberen im Art. Aderbau Rr. 1 angegebenen Arten ber Bobenverbefferung fanben ohne Aweifel im alten (val. Luk. 14, 25), wie im neuen Palaftina stärkere Anwendung als ber Dunger. Um fo wichtiger ift bie ichon mehrfach (f. oben S. 178, 651) besprochene Berwenbung bes Wifts als Brennstoff, welche wir uns in bem holzarmen Lande taum groß genug benten tonnen; bal. Riebuhr R. I, S. 154, 212. Wenn Siob 20, 7 ber Untergang des Frevlers mit bemjenigen seines Rotes (1. Kon. 14, 10. Beph. 1, 17) verglichen wirb, so gebraucht der Dichter mit Absicht ein starles Bilb (vgl. 1. Matt. 2, 62). Das 2. Ron. 18, 27 gebrobte Fressen bes eigenen M. erinnert an bas während schrecklicher Hungersnot (2. Kon. 6, 25) wirklich vorgekommene Berzehren von Taubenmist, wie benn bei ber Belagerung Jerusalems burch Titus (Joseph., J. Rr. V, 13, 2) Rindermift als Speise biente. Doch verbindet fich im beigen Morgenlande nicht in gleich hohem Grabe wie bei uns ber Begriff der elelhaften Unreinlichkeit (val. 5. Wos.

23, 12 st.) mit bem M., weil er eben als geschätzes Brennmaterial vielfach in getrodnetem und geruchlosem Zustande gesammelt wird. Die Stelle Wal. 2, 2 erstärt sich durch 3. Mos. 4, 11. 8, 17. In der schweizigen Stelle Richt. 3, 22 ist sicher von M. keine Rede, odwohl Luther ihn hier sand. Statt des Wortes "Mist" gedraucht Luther häusig das Milderungswort "Kot" (eigentlich — das Schlimme, Schlechte; holland. Kwaad). Wie das häsliche Bild von der Mistjauche (Jes. 25, 10), so hat er auch die Drohung Edr. 6, 11 und Dan. 2, 2, daß die häuser zu Kothausen gemacht werden sollen (vgl. die Etclärung in 2. Kön. 10, 21), durch ungenaue Überseung verwischt.

Miftthor, f. Jerufalem Nr. 9.

Mithaar (30f. 19, 12), von Luther nach Sept. (Matharim, Matharaoza) und Vulg. (Amthar) für einen Ortsnamen gehalten, bebeutet vielmehr: "hingezogen (nach Rea)".

Wittag ift in ber beutschen Bibel nicht bloß eine Tageszeit und eine Weltgegenb (Süben), sondern bezeichnet in manchen Stellen insbesondere den südlichsten Landstrich Tanaans, bezw. Juda's (= "Mittagsland"; so 1. Mos. 12, s. 13, 1. 2. 4. Mos. 13, 18. 28. 30. 21, 1. 33, so. 30, 1. 5, 11. Sam. 27, 10. 30, 1. 14. 27. 2. Sam. 24, r. 2. Chr. 28, 18. Pf. 126, 4. Jes. 30, s; vgl. 1. Mos. 20, 1. 24, se. Jos. 15, 1); vgl. d. A. Judāa S. 808b s.

Mittelhof, f. Tempel.

Mittel Melah (Esr. 2, so. Reh. 7, 41), f. Harja.

Mittelthor, f. Jerufalem G. 705 a.

Mitplene, richtiger Mytilene, mar bie bebeutenbste Stabt ber nach ber borischen Banberung durch griechische Aoler kolonisierten Insel Lesbos, auf beren Oftseite fie aufblühte, gegenüber bem mpfifchen Festlande. Die Beimat bes Dichters Alfaos, bes großen Staatsmannes Bittatos, bes historiters hellanitos, tam M. seit 540 v. Chr. unter perfische Sobeit, bis ber Aufschwung ber Athener nach ber Schlacht bei Mytale auch biefe Stadt zu einem Gliebe bes athenischen Bunbes werben ließ. Bon Athen aus murbe auch bis gur matebonischen Beit bas Schidsal biefer Stadt hauptsächlich bestimmt. In römischer Zeit (j. Apftlg. 20, 14) gehörte Dt. gu ber Brobing Afia und gwat feit 63 v. Chr. als jogenannte "freie Stadt". Der historiler Theophanes, ein Burger biefer Stadt und Freund bes großen Pompejus, hatte bei biefem Machthaber die Erteilung biefes Rechts erwirft.

Mispa ober Mispe (lettere Aussprache ift von sehr zweiselhaftem Bert), d. h. "die Barte", war der Name verschiedener Orte westlich und öftlich vom Jordan. Es hieß so: 1) eine Stadt in Gilead, die beshalb Mizpe Gileab (Richt. 11, 10) genannt. 3m Richterbuch erscheint fie als ber Borort Gileads, wo Jephtha mit ben Alteften Gileads verhandelt und als der Fürst Gileads Wohnung nimmt (Richt. 11, 11. 24; vgl. 10, 17). Dasselbe Migpa ift wohl Dof. 5, 1 als eine Statte bes bem Propheten argerlichen Gottesbienstes bezeichnet. 3bentisch mit ihm ift wohl auch Maspha, bas Judas Mattabäus auf feinem Zuge ins Oftjorbanland zerstörte (1. Matt. 5, 25). Rach Jos. 13, 20, wo ein Ramath ha-Mizpe (nach ber LXX freilich: Ramoth in ber Gegenb bon Massepha ober Maspha) als ein Bunft an ber Rordarenze des Stammes Gad bezeichnet ift, halt man Mizpa in Gilead gewöhnlich für ibentisch mit Ramoth (Ramath) Gileab (Jof. 20, 1), bas auch Turarveg Rama genannt wird. Dies Ramath war nach Joj. 21, se (sa). 1. Chr. 6, es (7, so) ben Lewiter zugeteilt und zur Freistadt (f. b. A.) bestimmt (30f. 20, s. 5. Dof. 4, 42). hier fag einer ber amolf Amtleute Salomos (1. Ron, 4, 18) und in ben Rriegen der Damascener gegen Israel fpielte Die fefte Stadt eine große Rolle. Nachbem Ahab im Rampfe um fie gefallen mar (1. Ron. 22, 1 ff. vgl. 20, 20, entriß fein Sohn Joram fie bem Sprer Hafael. Als Joram aber im Kampfe verwundet bas Lager in Rama verließ, brach hier die Berfcmorung aus, burch bie bas Saus Omris gefturgt wurde (2. Kon. 8, 20 f. 9). Für die Joentität von Migpa in Gileab mit Rama in Gileab spricht ber Umftand, dağ beibe Orte als Grenzpunfte 3Braels gegen Damastus ericheinen. Als Grengfeftung tommt Rama boch wohl in ben Sprerkriegen in Betracht und als ein Widerschein ber Kämpfe um Rama ist es wohl zu erflären, daß Laban, der hierbei Reprasentant ber Damascener ift, in Migpa bie Grenze zwischen sich und Jatob sest (1. Mof. 31, 45 ff.). Freilich war an biefer Stelle ber Ort uriprunglich Masseba (Saule) genannt und ber Rame Migba ift bier erft burch Korrettur in ben Tert getommen. Aber es icheint, bağ bas ipatere Digpa Gileab ursprünglich Masseba hieß (LXX spricht ben Ramen Massepha, b. h. mit ben Botalen von Maşşeba) und ber Rame von ben Spateren in Migpa geanbert wurde, weil bas Wort Maffeba für sie einen übelen Rlang hatte (f. d. A. Salbfteine). Die Lage von Mizpa-Rama bestimmt man gewöhnlich nach ber Angabe bes Eusebius, wonach **Rama 1**5 röm. M. westlich von Philadelphia (== 'Amman) am Jabbot lag. Diefe Entfernung paßt giemlich auf bas heutige es-Salt, füblich vom Jabbot, die Hauptstadt bes Distrikts Belka und Sig eines türkischen Raimakams. Allerdings liegt es-Salt 11/2 beutiche Deilen füblich vom Jabbot, meshalb andere bem Borfclag higigs beistimmen, ber bas eine Meile nörblicher gelegene Dschal'ad vorgieht. Aber jene Angabe bes Gufebius ift aller Bahricheinlichkeit nach falich. Jebenfalls lag ber Ort, an dem Jafob und Laban fich trennen, am rechten User bes Jabbot, den Jakob nachher erst

überschreitet. Auch ber Zusammenhang bon 1. Matt. 5, 25 läßt vermuten, daß der dort Maspha genannte Ort nörblich vom Jabbot lag. Dagegen können bie Stellen Richt. 11, 17. 20, bie obendrein von der Hand eines späteren Redaktors herrühren, nicht beweisen, daß Wizpa süblich vom Jabbok lag. Ebenso ist bas Rama, um bas Ahab und Joram gegen bie Sprer tampften, schwerlich sublich vom Jabbof zu suchen. Für eine Lage Ramas nördlich bom Jabbot fpricht auch bie Stelle 1. Ron. 4, 18. Richt weit füblich vom Jabbot lag nämlich Mahanaim (j. b. A.), bas wie Rama ber Gip eines Amtmanns bes Salomo war, beshalb lag Rama fcwerlich in seiner unmittelbaren Nähe. — 2) Wizpa in Benjamin (3of. 18, 20) ericheint in einer gewiffen Gruppe von Ergählungen im Richter- und Samuelbuche als der religios-politische Mittelpunkt Jeraels mabrend ber Richterzeit (Richt. 20 und 21, 1, Sam. 7, 10, 17 ff. val. 1, Matt. 3, 46 und bagu b. M. Dispat). Ronig Mfa befeftigte ben Ort (1. Ron. 15, 22. 2. Chr. 16, 0), um fich gegen bie Angriffe Baefa's von Jerael gu ichugen. Nach ber Zerstörung Jerusalems war Mizpa als ber Sig Gebalja's (f. b. A.) furze Zeit ber Sammelplat ber im Lande übrig gebliebenen Judder (2. Ron. 25, 28 ff. Jer. 40, 0 ff. 41). Spater nahmen Manner von ba am Bieberaufbau Berufalems teil (Neh. 3, 7. 16. 19). Rach 1. Matt. 3, 46 lag M. im Angesicht Jerufalems und außerbem verlangt fein Rame eine hohe Lage. Es tann tein Zweifel barüber sein, daß das heutige Nebi Samwil 1/4 Dt. nordl. von Jerufalem an ber Stelle bes alten Migba liegt. Das aus wenigen bewohnten Haufern bestehenbe Dorf zeigt in iconen großen Bausteinen und in seinen in den Felsen eingeschnittenen Mauerwänden Spuren hohen Alters. Man hat von ba, als bem höchsten Bunft in ber Umgebung Jerufalems, eine umfaffende Ausficht. Auch burfte bie in bie ersten driftlichen Jahrhunberte hinaufreichende Trabition, daß Samuel hier gelebt habe und begraben sei, für die Identität mit Mizpa fprechen (1. Cam. 7. 10, 17 ff.). - 3) Digpe in ber Ebene bes Stammes Juda (Jof. 15, ss). Gin Ort Maspha lag nach Gufebius und hieronymus nördlich von Eleutheropolis in der Richtung nach Jerufalem. Lettere Bestimmung bietet ichwerlich einen triftigen Einwand gegen die Meinung, daß bies Migpa auf bem hellglangenden Kreidefelsen Tell eş-Şâfiye 12 km NNW. von Bêt-Dschibrin ju fuchen fei. Der einen weitreichenben Ausblick gemabrende Buntt murbe bon ben Kreugfahrern befestigt und hieß Blanca guarda ober Alba specula, welche Namen in ihrer zweiten Salfte bem hebräischen, in der ersten dem arabischen entsprechen. Ubrigens rebet ber Text bes Gusebius von zwei Orten biefes Namens, bie beibe in der Gegend von Eleutheropolis lagen. — 4) Das 2. Chr. 20, 24 genannte Migpe am nordlichen Ranbe ber Bufte amifchen Jerufalem und Engebi ift vielleicht fein

Eigenname, sondern appellativisch durch "Aussichtspuntt" ju überfegen. - 5) Das Land Migpa, auch Thal Migpe genannt, war in alter Beit von Bevitern bewohnt und lag am Jug bes hermon öftlich von bem Baffer Merom (Jof. 11, a. a). Bielleicht ift es bas heutige Ard al-Chale (f. b. A. Merom), wenn auch die Bermutung Robinsons, bağ bies Mizpa bem heutigen hoch gelegenen Drufendorf Mutelli im NW. von Banias entipreche, nicht hinreichend begrundet ift. - 6) Migpe Moab (1. Sam. 22, a) ift fonft unbefannt.

Migraim, f. Agppten Rr. 1.

Moab heißt das Bolf und Land ber Moabiter ober ber Rinder Moab. Sie maren am nachften verwandt mit den Ammonitern (s. d. A.), die öfter als ihre treuen Bundesgenoffen erscheinen (Richt. 3, 18. 2. Chr. 20), weiter mit ben Ebomitern und Jeraeliten - nach Überlieferungen, die ficher, wenn auch in verschiedener Form, allen diefen therachitischen Stämmen gemeinsam waren. 3nnerlich aber bestand zwischen Jerael und ben übrigen eine tiefe Rluft. Die Bropheten betrachten insbesondere Moab und Edom nicht nur einzeln (Jes. 25, 10. 34, 6 ff.), sonbern auch neben einander (Sefel. 25, a; bgl. Jef. 11, 14) als Thpen ber Feindichaft gegen bas Gottesreich. Die Moabiter verfielen frubzeitig bem unreinen canaanitifchen Beibentum und feinen Greueln, wie fich bas ichon in ber Darftellung ihres Urfprunges fpiegelt (G. Dillmann gu Gen. 19, so ff.). Das ift ber tiefere Grund bes icharfen Gegenfages, welchen Israel trop zeitweiliger freundlich-nachbarlicher Beziehungen (Ruth 1, 1 ff. 1. Sam. 22, s. 4) immer wieber gegen jene Stamme behauptete (vgl. 5. Dof. 23, a mit :). Aus ber Inschrift Meja's wiffen wir, bag anderseits bie Moabiter den Krieg gegen Jsrael als Religionefrieg anfaben. - Die Genefis führt ben Anfang jener Berflechtung mit canaanitischem Befen auf den Aufenthalt Lots (ber eben jo wie Abraham bereits einen zahlreichen Nomadenstamm reprasentiert 13, 5-19) in ber Jorbanaue gurud Nachher eroberten bie beiben von (J. S. 941). ihm ausgegangenen Brubervölker bas von Wabi's durchfurchte hochland oftlich bom Toten Meere und vom Jordan, vom Beibenbach im Guben, ber bie Grenze gegen Ebom bilbete, bis gum Jabbot im Norben. Gie vernichteten bort bie burch ben Bug ber Ronige bes Oftens (1. Dof. 14) gefcwachten Riefenvöller ber Emim und Samfummim (f. b. Artt.), beren Überrefte fich mit ihnen verschmolzen. Der amoritische König Sihon (f. b. A.) brangte fich im mojaifchen Beitalter zwischen Ummon und Moab ein und entriß beiben einen großen Teil ihres Gebietes, bas nach Besiegung bes Sibon die Jeraeliten unter Mofes sich aneigneten (4. Mof. 21, 18. 26-20; vgl. Richt. 11, 18. 15. 25 ff. 3of. 13, 26).

Moab auf das zwischen dem Arnon und Weidenbach beschränkt. Der lettere Stamm erwies sich ben vorüberziehenden J&raeliten, die mit allen Therachiten Frieden hielten, im Anfang freundlich (5. Mof. 2, 20). Dann aber suchte fein König, burch beren rasche und gewaltige Siege erschreckt. ihren Untergang durch magische Künste herbeizuführen (f. b. A. Bileam). Bei ber nachfolgenden Berlodung bes Gottesvolles zu frevelhaften heidnischen Orgien (Hos. 9, 10) erscheinen nach bem aus zwei Quellenschriften zusammengefügten Bericht (4. Mof. 25) neben ben Dibianitern auch die Moabiter beteiligt; jedenfalls betrachtete der Erzähler den wolluftigen Rultus des Baal Peor als altmoabitisch (vgl. oben S. 163; außerdem in betreff der Religion ber Moabiter überhaupt d. Artt. Moloch und befonbers Chamos, als beffen Bolf jene ichon in einem Liebe ber molaischen Beit 4. Moj. 21, so bezeichnet werben. - In vielen Orten bes Gebietes Rubens erhielt fich eine ftarte moabitifche Bevölkerung 4. Mof. 32, 17 ; baher hieß jenes auch noch später "bas Land Woab" (5. Wos. 1, s. 32, 40) und speciell ein Teil ber Tiefebene am Norban Rericho gegenüber "Gefilde Moab" (f. d. A.). Rein Bunber baber, bag die Moabiter mit großer Bahigkeit in bem Bestreben verharrten, das Berlorene wiederzugewinnen. Das Ziel erreichten sie das erfte Mal nicht lange nach Josua's Tode (Richt. 3, 12 ff.). Ja sie setten sich jogar mit einer starten Macht in Jericho fest und hielten von da aus nach Beise ber alten Kriegführung (1. Sam. 13, 2. s. 16 ff. 1. Ron. 15, 17 ff.), indem fie bas Land mit Streificharen burchzogen, Jerael in Abhangigleit, bis nach 18 Jahren Chub (f. d. A.) es befreite. Er vernichtete bas gange feindliche heer, bas biesfeit bes Jordan ftanb, indem er beffen Furten "nach Moab hin", wie es auch hier charafteristischerweise heißt, besetzte. Ob er den Sieg auch über ben Flug hinüber verfolgte, wird nicht gesagt und bleibt zweifelhaft. Die mahrend ber 18 Jahre sicher verstärften moabitischen Gemeinden nordmarts des Arnon behaupteten fich auch hernach neben ben israelitischen, abnlich etwa wie heutzutage im Libanon Drusen und Waroniten neben einanber ihre Selbständigkeit bewahren. ben hierdurch notwendig entstehenden Berwickelungen erklärt sich am leichtesten nicht nur, daß bie Moabiter unter Sauls Feinben waren (1. Sam. 14, 47), sondern auch daß David dieselben, ob er ihnen gleich von früher her persönlich zu Dank verpflichtet (22, s. 4), eine Moabiterin (Auth) feine Stamm-Mutter und ein Moabiter unter feinen Helben war (1. Chr. 11, 46), grausam unterbrückte und ginsbar machte (2. Sam. 8, 2). Unter Salomo ober unter feinem nordieraelitifchen Rachfolger riffen fie fich aber wieber los. Denn nach ber Inschrift Meja's war es erst Omri, ber sie wieber unter-Ammon blieb auf bas Gebiet am oberen Jabbol, warf und "unterdrückte", indem er fich in Rebeba

mit einem Beere festfeste. Ginen ber Stammfürften (allufim) in Moab, aus benen bort, abnlich wie in Ebom, die Landesherricher hervorgegangen zu fein icheinen, machte er zum tributzahlenben Bafallentonig, namlich ben Bater Defa's, Camosgab, ben Stammfürften Dibons, alfo einer Ortschaft, die durch Mose den Rubenitern zugewiesen war (j. die Begründung in d. Stud. u. Krit. 1871 S. 605-609). Mithin murbe er, über ben als einen Bebruder Deja flagt, burch bie Dacht ber Thatfachen genötigt, Stude eines altisraelitischen Stammgebietes als moabitisch zu behandeln. Uber Meja's Abfall und nachfolgende brei Kriege gegen Jerael und Juba, nach benen er trop schwerer Berlufte unabhängig blieb, f. d. A. Defa. Bon ben nachfolgenden nordisraelitischen Königen, die unter ber übermacht Spriens litten, hatten bie Moabiter nichts zu befürchten; ihre Raubzüge nach Rorben bin waren baber (nach bem Grunbtext von 2. Kön. 13, 10) etwas Gewöhnliches felbst aur Reit bes fraftigen und friegerischen Roas. Deffen machtigerer Sohn, Jerobeam II., machte ihnen ein Ende, indem er Moab bis gum Deer ber Arabah unterwarf. Genauer bezeichnet Amos als Grenze bes bamaligen israelitischen Befiges, ben Bach ber Arabah (Am. 6, 14), ber Jes. 15, 1 Bach ber Arabier genannt wirb. Es ift ber Babi el-Achia gemeint, die tiefeingeschnittene Schlucht, Die von Gudoft her bem Toten Meer einen reichen perennierenden Bach zuführt. Richt lange bernach ericheinen Jef. 15, a Besbon und Gleale, Die Meja noch nicht wiedergewonnen hatte, als Stabte ber Moabiter. Dieje machten unzweifelbaft, während Jerael burch Sprien und hernach burch Affur bebrängt murbe, allmähliche Fortfcritte, wahricheinlich in beständigem Bunbe mit Ammon (vgl. Jer. 49, s, wonach bie letteren im Befige Besbons mitbeteiligt maren). Rach Seiten biefer Berhaltniffe bin liegt nichts Unwahricheinliches in ber Bermutung, bag ber Sof. 10, 14 erwähnte Salman (f. b. A.), ber bas (oftiorbanische) Betharbel zerstörte, berselbe moabitifche Ronig gewesen fei, ber auf einer Inschrift Tialath Bilefars als biefem tributpflichtig genannt wirb (Schraber, KAT. S. 257. 441 f.). Der Oberherrschaft Affurs tonnte in biefer gangen Beitperiobe auch Moab fich nicht entziehen. Bon beffen Camosnadab erscheinen (Kammuschunadbi) neben Histia, Mussuri neben Manasse als jener Racht zinsbar (Schrader a. a. D. 140 f. 288. KGF. 9. 78). In ber letten Zeit bes Reiches Juda zeigten die Moabiter auch gegen biefes wieberum die alte Feinbschaft durch übermitige Schmabungen und burch unternommene Streifauge (Beph. 2, 8 ff. 2. Kon. 24, 2). Zwischen ben beiben Weltmächten des Euphrat und des Nil gerieten fie banach in basselbe Schwanten, wie

(j. b. A.), wie früher einst die Moabiter in Jericho, letteren suchten sie gemeinschaftlich durch Gesandte bei Bebekia (benn biefer Rame ift Jerem. 27, 1 zu lesen) die Partei zu unterstützen, welche ben Mabnungen Jeremia's zu Trop ben Abfall von Babel betrieb. Nachdem biefe gefiegt hatte, zogen gerabe auch bie nachften Stammbermanbten fich fluglich zurück, rückten teilweise mit gegen Jerusalem und triumphierten um die Wette über bessen Untergang (Hes. 25). Rachher scheinen aber auch Moab und Ammon, beffen Konig ben burch die Babylonier eingesetzen jübischen Statthalter Gedalja (f. d. A.) toten ließ, fich mit Agppten eingelaffen gu haben: Nebucabnezar unterwarf fie auf einem späteren Zuge gegen Agypten (Jos., Alt. X, 9, 7, wo trop bes beigemischten Falschen eine richtige Erinnerung aufbewahrt ist; vgl. M. Niebuhr, Affur u. B. S. 215, Movers Phon. U. 1, S. 454). — Nach bem Eril wurden gegen die Moabiter bie Gefete geltend gemacht, welche die Bermischung mit ihnen verboten (Esra 9, 1. Reh. 13, 1). Dann fehlt über fie Jahrhunderte hindurch jede Nachricht. Daß sie sich unter wechselnder Fremdberrschaft als verhaltnismäßig "febr großes Bolf" erhielten, bezeugt noch für feine Beit Josephus (Altert. I, 11, s); bag fie aber als folches noch irgendwie gemeinsam handelnd aufgetreten waren, davon findet sich keine Spur. Judas Mattabaus eroberte nach 1. Maft. 5, 26, als er 64 v. Chr. die transjorbanischen Bundesgenoffen ber Seleuciben bekriegte, auch Hesbon (f. d. A.), das noch immer eine moabitische Stadt war (Jos., Altert. XIII. 15, a); und boch werben unter ben bortigen Gegnern nur die Ammoniter, nicht die Moabiter genannt. Sie waren allen Anzeichen nach icon damals, einzelne feste Städte ausgenommen, abhangig von dem arabisch-aramaischen Handelsund Rulturvoll ber nabataer (f. b. A.), die nach Berbrangung ber Chomiter langft ihre füblichen Rachbarn geworben maren, beren Ginflug fich schon weiterhin nach Norben erstreckte (f. Grimm zu 2. Matt. 5, .), und die im antisprischen Interesse mit Judas eine enge Freundschaft unterhielten (1. Maff. 5, 25. 9, 88). Spater aber lagen die iubaijchen Berricher mit ben nabataischen in einem immer sich erneuernden Kampfe über den Besit von Peraa, beffen fublichften Teil bie Moabitis ausmachte. So schon der kriegerische, in abenteuerlichen Unternehmungen unermubliche Sasmonder Alexander Jannaus (105—79 v. Chr.). Er machte die Moabiter zinspflichtig (Jos., Altert. XIII, 13, 6), mußte hernach seine Groberungen an die Nabatäer, die schon damals Herren von Damastus wurden (XIII, 15, 1), wieder abtreten (XIII, 14, 2), behauptete aber schließlich eine ganze Anzahl bortiger fester Blage (XIII, 15, 4). Zwischen beiden Bölkern dauerten, auch nachdem Pompejus fie unterworfen, abnliche Wechfelfalle fort bis jum Untergange Jerufalems, ju welchem auch Inda und die anderen Rachbarvölker. Mit den ber Nabatäerkönig Malchus, Rachfolger des Aretas

(2. Kor. 11, 52), mit seinen Hisstruppen mitwirkte (301, Jüd. Kr. III, 4, 2; vgl. Vogüs mel. arch. App. 9. 34). Schon 105 n. Thr. machte aber ein Brokurator Spriens auch dem unruhigen Reiche der Rabatter oder, wie sie schlechthin genannt wurden, der Uraber ein Ende. Seitdem trugen die Munzen
ihrer prächtigen Metropolis Petra und eben so die
der moaditschen, Areopolis (f. d. Ar) das Bilden
nis der Casaren und griechische Ausschlechten ber Gräcisserung sich sortplanzenden Typen
des einheimischen Rultus. Geichzeitig drang einerbes einheimischen Rultus. Geichzeitig drang einerseinbeimischen Rultus. Geichzeitig drang einerseinheimischen Hultus. Geichzeitig drang einersein unterschiede von dem phönicischen der viel späteren makkabäischen Münzen mich eingeschen Münzen mich sein sein sieher makkabäischen Münzen sieher makkabäischen Münzen sieher mehr, als die phönicischen, mit den hebräischen gleichartig; nur eine einzige weicht von den letzeren ab und nähert sich dem Arabischen wozu indes das hebr.
in hischtammer z. c. eine Analogie bietet). Höchgt
auffällig ist ferner die Gleichförmigkeit des Stiles,
wosu mit Ehren der her viel späteren makkabäischen Münzen sich in der wiel späteren makkabäischen Münzen sich in der wiel späteren makkabäischen Münzen schlichen, mit den hebräischen, wiel mehr, als die phönicischen, mit den hebräischen schlichen, wiel mehr, als die phönicischen Münzen schlichen, wiel mehr, als die phönicischen Münzen schlichen, wiel mehr, als die phönicischen Münzen schlichen, wiel mehr, als die phönicischen, mit den hebräischen, wiel mehr, als die phönicischen, wiel mehr, als die phönicischen Münzen schlichen, wiel mehr, als die phönicischen der wiel schlichen. Auch schlichen schliche



Monbitifdes Surrelief aus funne. Rach be Saulch.

Moabitis vor, anderseits wurde sie mitgetrossen zum Badi Mobschib, ober wi von der solgenreichen Einwanderung der südarabischen Sabäer nach dem Hauran, die vielleicht schon im 1. Jahrh. n. Thr. begann (j. Blau in ZDMG. XXII. 659 st. Behstein Hauran S. 104 st.). Meere die zum Bache Arnon (Am. 6, 14. 18.), in einer Länge von 50 km ZDMG. XXII. 659 st. Behstein Hauran S. 104 st.). Meere die zur arabischen Schund sich siehen Wardion, die einst so zähe Nationalität Ammons und Woads, obgleich die Namen noch bei arabischen Schriftstellern nachslingen. — Daß diese Nationalität der hedräschen wirstlich so nahe kand, wie nach der durch die Bibel berichteten Stammberwandtschaft zu erwarten war, das wird durch die Inschriftschaft zu erwarten war, das wird darch die Inschriftschaft zu erwarten war das der die Inschriftschaft zu erwarten war der die Inschriftschaft zu erwarten war der die Inschriftschaft zu erwarten war der der die Inschriftschaft zu erwarten war der die Inschriftschaft zu

ber viel fpateren mattabaifchen Dangen (f. b. A. Schrift). Die fprachlichen Formen find noch viel mehr, als bie phonicischen, mit ben hebraischen gleichartig; nur eine einzige weicht von den letteren ab und nahert fich bem Arabischen (hiltachem ftatt hithlachem, wogu inbes bas Sebr. in bischtammer zc. eine Analogie bietet). Sochft auffallig ift ferner bie Gleichformigfeit bes Stiles, mofür ein Beispiel aus 3. 14 bier Plat finde: "Und es fprach zu mir Chamos: Gebe bin! nimm ein (bie Stadt) Debo (fiegenb) über 38rael! Und ich ging bin mabrend ber Nacht und fampfte wiber fie vom hervorbrechen ber Morgenrote bis zum Mittag und ich nahm fie ein" u. f. w. (andere Beispiele f. unter b. A. Defa). Diese wie andere Stellen zeigen zugleich bie große Ahnlichfeit ber religiosen Anschauungsformen bei wesentlich entgegengesettem Inhalt (f. S. 147 f. 265). Endlich ist die Anschrift ein Beleg dafür, daß Moab eine abnliche Rultur entwickelte wie Israel in feiner Blutezeit, während ihm freilich beffen höchfte geiftige Guter mit ihrer weltgeschichtlichen Bedeutung fremb waren. Schon gang außerlich genommen zeugt jene Inschrift von einem häufigen Gebrauch der Schrift und von ber Fertigfeit, Diefelbe auch in einem äußerst harien und schwer zu bearbeitenden Basalt gefällig barzustellen. Durch ihren Inhalt erfahren wir, bag Meja, wie verschiedene andere Stabte, fo insbesondere seine Hauptstadt mit Mauern, Türmen und Thoren neu befestigte, die lettere mit Wasser zu versehen Sorge trug, einen königlichen Balaft bort errichtete, bei Aroer am Arnon eine Runftstraße (mesillah) anlegte. Das weist auf eine gewiffe Blute ber Stabte und bes ftabtifchen Lebens bin. Damit muß aber, wie icon bie Bezeichnung Mesa's als eines Hirten ober Herbenbefigere geigt (2. Ron. 3, . im Grundtert), ein febr ausgebehntes nomabifierendes hirtenleben verbunden gewesen fein, wahrscheinlich in ähnlicher Beise, wie noch jest in Reret, ber einzig übrigen Stadt auf bem Gebiet bes alten Moab. Das Bebiet bon Moab, welches bie Beraeliten nie besiedelten, erstredte sich bom Badi el-Achia bis zum Babi Mobichib, ober wie man im Altertum fagte, vom Bach ber Arabah ober Gered bis jum Bache Arnon (Am. 6, 14. 4. Dof. 21, 11-18. 26), in einer Lange von 50 km und bom Toten Meere bis gur arabischen Steppe in einer Breite von 35-40 km. Die Moabiter fonnten es aber, wie mir zeigten, nie vergeffen, bag ihre Anfiebelungen einst viel weiter nach Norben gereicht hatten, weshalb fie immer wieder auch bas Land vom Arnon bis jum Babi Besban als Eigentum ihres Gottes Chamos in Anspruch nahmen, ihr Stammgebiet damit verdoppelnd. Moab in biefem weiteren Ginn batte etwa ben Rlacheninhalt bom Großherzogtum Sachfen-Beimar, im engern Sinn Das Ganze ber

einzelne Berge wie Rebo, Attarus, Schihan ju Bestjorbanland, langer bauert bas Grun ber bominierenber hohe fich erheben. Die Thaler, Fluren. Go werfen benn bie Felber einen großen in ihrem Oberlauf nur mulbenartig, werben nach Ertrag ab (Jef. 16, 8-10). Schon im Altertum

ungeheueren Rataftrophe bie Reismaffen bis in graufe Tiefen maren gespalten morben. Am Beftrand bes Bebirges ichauen wir wie bon einer Riesenzinne aus bie blane Flut bes Toten Meeres und ju Füßen, burch eine fentrechte Diftang von 1200 m bon ihr geschieben. Auf weite Streden tauchen bie Felswande unmittelbar ins Baffer ein, boch fehlt es auch nicht an breiteren und ichmaleren flachen Ruftenftreifen. Beim füdlichen Dritteil des Ufers lagert bem Gebirge eine außerft

fruchtbare, reichbemäfferte Stranbebene vor mit einer burchschnittlichen Breite von 2 km. Uber einer machtigen Schicht von rotem nubischen Sandstein Lagert Kreibefall, ber aber öfters von Bajaltgangen burchbrochen ift. Bahrend nach Beften bin die



Menbir von Menfamije. Rach be Sunnes.

Ralficichten ein außerst verwundenes Aussehen zeigen, haben sie weiter gen Often ihre horizontale Lagerung faft ungeftort bewahrt. Durch bie Schluchten rauschen fischreiche andauernde Bache. Beiße Quellen treten an verschiebenen Orten gu Tage. Berühmt icon im Altertum maren bie febr heißen und machtigen Quellen Kallirrhoe im Babi | mub Modl'im) hieß bie Baterstadt ber hasmonaer.

moabitischen Landschaft stellt sich als eine Hoch- Berka Ma'in. Der Boden Moads ift sehr frucht-ebene dar, aus deren weitgeschweifter Wellenlinie bar. Reichlicher find hier die Niederschläge als im Beften bin grandiose Schluchten, als ob in einer war moabitischer Beigen, nach bem Aussuhrort



Dolmen von Menfumije. Rach be Lupnes.

Minnith benannt, auf bem thrischen Markt gesucht (Sef. 27, 17). An geschütten Salben wuchsen einft Beinreben in üppiger Fulle. Reben bem Felbbau lohnte bier bor allem bie Schafzucht. Wenn bie angrengende Steppe ben genugfamen Schafen teine Beibe mehr bot, fo fanben fie in Moab felbst immer noch Futter genug. Wir burfen baher die Nachricht als ganz zuverlässig betrachten, bag Ronig Deja einft bem Konig Jeraels bie Wolle von 200000 Schafen ginfen mußte (2. Ron. 3, 4). Obgleich burchaus malblos, ift Moab boch von mancherlei Tieren ber Bilbnis belebt. Lammergeier horften auf ben Felsgaden ber tiefen Schluchten, aus dem Dleandergebuich, das bie Bache umfaumt, tont vielftimmiger Bogelgefang. Baren und Bolfe bedrohen die Schafhurden, icheue Rlippichiefer treiben in einsamer Gegend ihr harmloses Spiel. Über die nahe Steppe jagen gelegentlich Strauße und Gazellen. ift Moab ein Land voll Leben und Gebeihen trop eines ziemlich ftrengen Binters, eines Frühlings mit ichroffem Temperaturwechiel und eines fehr beißen Commers, ber bisweilen bas Thermometer bis auf 42° C. im Schatten hinauftreibt. Es tann baber nicht überraschen, bag diese Wegenb, wie die vielen Steintische (Dolmen) und Steinbrüche (Cronbech) zeigen, sehr früh besiebelt wurde, und in der griechisch-römischen Reit nach den überaus zahlreichen Trümmern zu schließen, sehr ftark bevölfert gewesen fein muß. Schl. (Fu.)

**Nioadja**, s. Maadja.

Mochona, f. Mechona.

Modin (griechisch Modeln, Modeein, im Tal-

hier "auf dem Berge Mobin" (Luther nach Vulg.; griechisch: "in Mobin") lebte ber Briefter Mattathias mit feinen funf Sohnen (1. Matt. 2, 1), ber Bater bes Helbengeschlechtes ber Wattabäer. Wattathias wurde auch hier in seiner väterlichen Gruft begraben (1. Makt. 2, 70), später seine Söhne Judas (1. Matt. 9, 10) und Jonathan (1. Matt. 13, 20). Simon ließ über das väterliche Grabmal ein prachtvolles Maufoleum errichten (1. Maff. 13, 27 ff.). Auf einem Unterbau von polierten Quadern erhoben sich sieben tunftvoll verzierte Pyramiden (für Simons Bater, die Mutter, seine vier Brüder und ihn selbst); mächtige Säulen (Obelisten) mit Siegesemblemen und eingehauenen Schiffsbildern zierten überdies den Bau. Man erblidte ben auf ber Sobe gelegenen Brachtbau pom Meere aus (1. Maft. 13, 10); benn zwischen ihm und bem Meere lag nur die Ebene Saron. Modin lag an der Oftseite berselben, wie deutlich aus 1. Maff. 16, 1 ff. hervorgeht, wo uns berichtet wird, daß die beiden Brüder Judas und Johannes mit ihrem heere von Modin aus unmittelbar in bie Ebene gelangten, in welcher bie Schlacht gegen Cendebaus ftattfand\*). Gusebius und Sieronymus, ju beren Beit Mobin noch bestand, fagen bem entsprechend, es habe in ber Rabe von Diospolis (Lybba) gelegen, und ber Talmub gibt bie Entfernung von Jerusalem auf 15 rom. M. (22 km) an. Es irrt bemnach entschieden die feit bem 13. Jahrh. gangbare Tradition, welche Mobin nach Saba, einem hochgelegenen Dorfe meftlich bon Jerufalem (37 km bon ber Mecrestufte, über 22 km bon Lydda entfernt!) verlegt. Pilger bes 15. Rahrh. (und ihnen beipflichtend Robinson) er-Marten — minder unwahrscheinlich — bas Dorf Latran an der Strafe von Ramie nach Jerujalem für "die Stadt ber Mattabäer". In ber Nähe von Latran ftand im Mittelalter eine "Rirche ber fieben mattabaifchen Brüber" (vgl. 2. Matt. 7) und mag die 7 Bersonen, benen jenes Grabmal geweiht war mit ben 7 Brubern, beren Andenten biefe Rirche geheiligt war, verwechselt haben (so Raumer). Neuere Forscher rieten auf biesen ober jenen hochgelegenen Punkt in der Rähe von Lydba, bis i. J. 1866 zuerst der Franzistaner Emmanuel Forner die Bermutung aussprach, Modin möge das heutige Porf el-Medje, 2 ftarte St. öftlich von Lydba, fein, eine Bermutung, welche zweifellos die richtige Ortslage trifft. El-Medje felbst ift ein elendes Dorf bon taum 140 Ginm. auf ber Sohe eines Sugels. Ihm gegenüber liegen brei Ruinenhugel. Giner berfelben weift uralte Grabfammern auf, Kubar el-Jehad ("Rubengraber") geheißen, welche Ganbreczti für Refte bes Mattabaergrabes halt (f. Musland 1871, G. 852 ff.). Lettere Unficht ift wohl

nicht haltbar; benn es handelt fich hier um 14-15 Doppelgraber, welche jum Teil febr verschieben orientiert find und gewiß nie burch einen gemeinsamen Bau au einem Gangen bereinigt fein konnten. Dagegen hat Guerin bie Ruinenstätte eines 1 km weiter nördlich, näher bei el-Medje gelegenen, 220 m über ber Ebene fich erhebenben Sugels (von welchem aus Guerin febr beutlich bie auf bem Deere fegelnben Schiffe beobachten tonnte) untersucht (von den Arabern nach irgend einem muhammebanischen Beiligen Weli Scheikh Gharbani genannt) und bie Grundmauern eines großen, rechtedigen Bauwertes bloggelegt, bas jum Teil in den natürlichen Felsen gehauene Rammern aufwies, in benen fich vereinzelte Totengebeine vorfanben. Der Architett Mauß, ber bie Statte gleichfalls genau untersuchte, vermutet bier 5 Grabtammern (3 fleinere, einfache und 2 Doppelgraber). Guerin fieht in biefen Ruinen - und wohl mit Recht (ber Biberfpruch, welchen Ganneau erhob, dürfte unbegründet fein) - die Uberreste des mattabaischen Maufoleums. Er will fogar in ben Mauersteinen die Zapfenlager entbedt haben, in welchen bie Ppramiben ruhten. Auch Refte von Saulen fanben fich an ber Stelle. S. Guerin, Descr. de la Palestine. Samarie II, p. 55-64-404-426; und ebenda ben Situationsplan ber Ruinenstätte und bie beiben Tafeln. Brofilgeichnungen ber Graber vom Architeften Mauß. Bal. Schurer, Geschichte I. S 156. M.

Mörfer, f. Duble.

Mohr, Mohrenland, s. Athiopien. In Bs. 7, 1 ist statt "bes Mohren, des Jeminiten" (nach Luther Bezeichnung bes Benjaminiten Simei nach der Schwärze seines Charafters) zu lesen: "Chus, bes Benjaminiten." Bgl. noch b. A. Chusi.

Molada, Stadt im Süblande Juda's (30f. 15, 11), ben Simeoniten überwiefen (3of. 19, s. 1. Chr. 4, 20), auch nach bem Eril wieder bewohnt (Reh. 11, 20); ohne Zweifel bas von Josephus ermähnte ibumaifche Malatha, bas Malathis bes Onomast., welches 4 r. Dt. füblich bon Arab auf ber Strafe von Debron nach Aila (Glath) gelegen haben foll. Danach wird Robinfon Molada mit Recht an Stelle bes beutigen Tell Milch (Guerin: Tell-Molach) fuchen. einem Bugel, zwei geogr. Dt. bitlich von Beerfeba. Der hügel selbst und die anliegenden hügelabhange tragen zahlreiche Spuren einer alten, ausgebehnten, aber langft völlig zerftorten Ortichaft. Um Fuße bes Sugels finden fich brei antite Brunnen, von benen einer völlig verschüttet ift, die beiben anderen aber noch zuganglich find und eine wichtige Bafferstation für die nomabisierenden Araber bilden. Die arabische Sage will wissen, daß Abraham diese Brunnen gegraben und feine Berben hier getrantt habe. Die Umgebung bietet für die Ramele ber

<sup>\*)</sup> Dagegen ift es ein irrtilmlicher Bericht, wenn nach 2. Matt. 18, 10 Jubas bor ber unglädlichen Schlacht von Bethjur bei Mobin fein Lager gehabt haben foll (nach 1. Natt. 6, 20 vielmehr bei Beithgachara).

Bebuinen notdurftige Beibe. S. Guerin, Judee, III, S. 184 ff. Balmer, Buftenwanderung S. 311 f.

Mold, f. Gibechfen. G. 361.

**Molech,** in Sept. und Vulg. Moloch ausgesprochen, heißt 1. Kön. 11, als ber burch Kinderopfer verehrte bochfte Gott' ber Ammoniter ebenfo beren "Greuel", wie Chamos (f. b. A.) eben bort ber "Greuel ber Moabiter". Ibentisch bamit sind die Benennungen Milcom (f. G. 81 f.) 1. Ron. 11, s. sa. 2. Kon. 23, 10 und Malcam, wofür Quth. im Anschluß an Vulg. Malchom hat Jer. 49, s. s. Beph. 1, s. Dieje beiden tragen auch außerlich das Gepräge von Eigennamen, die im Hebr. auch sonst auf -Am und -dm gebilbet werben. Dagegen ift Molech (im Grundtegt immer hammoloch mit bem Artikel) eigentlich Appellativum = ber Ronig (wie es benn die Sept. öfter & aexwr o Bandevs übersegen). Ebenso heißt ber tyrische Bertules (f. b. A.), beffen mit Menschenopfern verbundener Dienst in manche uralte griechiche Lofaltulte bes Beralles hineinspielt, auf phonicischen Inichriften als ber Baal von Thrus zugleich "ber Ronig ber Stabt" (Melkart - malk kart). Dabei liegt in den betreffenden religiösen Anschauungen ber Canaaniter, Moabiter, Ammoniter überall bie Borftellung von einer Manifestation bes Bochften ber Gotter, bes herrichers bes Beltalls, ju Grunbe, alio ein noch burchichimmernbes uriprunglich-monotheistisches Element (vgl. bie Artt. Baal, Chamos, herfules). Infofern werben wir hierburch an ben mächtigen Ginfluß erinnert, welchen bie im bochften geiftigen Sinne gefaßte Borftellung bon Gott als dem wahren Könige (hebr. melekh) und **von seinem Reich**e im A. und im N. T. ausgelibt hat. Fa auch ber besondere Inhalt bes bier zu befprechenben heidnischen Gedankenkreises, nämlich die Hervorbebung der schrecklichen und gerftorenben Boteng in der Gottheit, ift eine Entstellung von Momenten, die im A. T. ihr Analogon haben. Jehova wird bort oft, wie als ichaffende und erhaltende, jo als zerftorende Racht bargeftellt, der gegenüber alle irdische Herrlichkeit ein verschwindender hauch und Schatten ift. Im Aufammenhange bamit wirb im B. Siob (vgl. m. Rommentar G. 73. 311. 325 f.) in ben ftartften Bügen die schwere Anfechtung geschilbert, die für ben von tiefer Rot betroffenen Frommen barin Liegt, daß der Allmächtige, wie im Sturm über ihn babinfahrend, ibn in feiner Ohnmacht fich felbft zu überlaffen, auf fein "Schreien über Bewalt" feine Antwort zu geben, ja vielmehr feindlich ihm entgegenzutreten scheint. Aber es wird bort und ebenfo in manchen Pfalmen (vgl. befonbers ben 73.) zugleich gezeigt, wie ber echte Glaube fich gerabe unter folden Anfechtungen bewährt und an bem lebenbigen Gott, an beffen Beisheit und Gute fefthalt. Der 90. Pfalm wendet fich im

tiefen und mahren Bewußtfein menschlicher Bergänglickleit und Sündhaftigleit an die Gnade besfelben ewigen unveränderlichen Gottes, "burch beffen Born wir fo rafch babinfahren", mit aufrichtiger Buge und unerschütterlichem Bertrauen. Den mit ben Bebraern fprachverwandten Rachbarvollern hingegen fehlte ein folches reines und fraftiges Bewußtsein ber Gunde und ber Gnabe. Sie vermochten ben ichmergensreichen Ginbrud ber Unfechtungen bes Erbenlebens weber, wie die Grieden, durch ideale kunftlerische und wissenschaftliche Bestrebungen gurudzubrangen, noch, wie bie Debraer, religios ju überwinden. Go eniftand bei ihnen bas, was wir vorzugsweise als Molocibienft gu bezeichnen pflegen (f. S. 536 f.): ber Bahn, daß ber graufame Gott durch graufame Opfer ju beschwichtigen fei, bag er bas liebste, daß er besonders das einzige Rind für sich verlange. Auch Jehova beißt ein verzehrendes Feuer, aber es ift bas symbolisch, insbesondere von bem beiligen "Gifer" gegen bas Boje, fpeciell ben Bogenbienft, gemeint (5. Mos. 4, 24. 9, 2; vgl. B. s. Hebr. 12, 20). In der semitischen Naturreligion hingegen wurde ber bochfte Gott als physischer Fenergott, als brennenber Sonnenbaal (Chamman, f. G. 164) vorgeftellt. Als solcher verlangt er, wie er als versengenbe Sonnenglut ben Tammus (f. b. A.) totet, auch von ben Eltern ihre Rinder als Speife ober Frag (ochlah hej. 23, sr. 16, so); denn er ift als Sonnengott jugleich ber Feuerkonig (arat nveoc, wie der tprische Herfules bei Nonnus Dionys. XL. 369 heißt). Reben solcher folgrischen Bebeutung besteht recht wohl, wie bei ber Astarte neben ber lunarischen (f. S. 144 b), die planetarische Fassung derfelben Gottheit. Der oftsemitische Abar-Bertules war nach ben Dentmälern ber Blanet Saturn; ihm gehört in einem assprischen Berzeichnis ber planetarisch geordneten Wochentage, welches genau die bis in die Gegenwart üblich gebliebene Reihenfolge bietet (th. Stub. u. Krit. 1874 S. 348), ber siebente Tag; auch bie fruhe Berbreitung ber gleichen Auffassung bes entsprechenden Gottes bei ben Beftsemiten hat burch bie Reilschrift einen Beleg erhalten (f. b. A. Chiun). Go erflart fich bei den Maffitern bie Bezeichnung bes burch Menschenopfer verehrten punischen Gottes balb als Aronos balb als Heratles, und ebenso bie altorphische myftisch - spetulative Rombination bes Chronos-Berafles (f. S. 612 a)\*). Dabei fanden zugleich bie verwandten unheimlichen Ruge ber griechischen Uberlieferung von bem feine Rinber verschlingenden Kronos einen nabeliegenden Unichliefiungepuntt. Unberfeits entftammte ohne Bweifel bem semitischen Orient die schon bei ben

<sup>&</sup>quot;) Ift Aronos nicht bialettifche Rebenform von Chronos Beit (was übrigens Analogien für fic hat), sonbern von einer anderen Burgel ableitet, so find boch beibe fast gleich-flingenden Borter früh tombiniert worden.

**Nomern allgemeine Ansicht von Saturn al**s bem 1 gelassen entweber 1) das "durch das Fener" Ungludegestiru (grave, nocens, triste sidus Prop. | 3. Mos. 18, 21. Ser. 32, 26. Sefet. 16, 21. 23, 27; IV, 1. 104; Lucan. I, 652; Juvon. VI, 569). — ! bann erscheint als völlig gleichformig ber Ausbruck Wenn wir im Obigen bavon ausgegangen find, 2. Mos. 13, 12: die Erftgeburt "an Jehova Aberbag ber ichredliche Rultus bes furchtbaren, unheilbringenden Gottes unter verschiedenen Ramen ben angeführten Rachbarvöllern ber hebraer gemeinfam war, fo ftuben wir uns babei auf Beugniffe, welche, wenn auch (wie überall auf biefem Gebiet) fparfam, boch völlig hinreichenb finb. Man vergleiche Jer. 32, so mit 19, s: banach begeichnete man bie auf ben "hoben (bamoth) bes Baal" berbrannten Rinberopfer balb als bem Moloch, bald als bem Baal bargebracht; Moloch galt also als eine Form bes Baal. Bei ber feftflebenben, engen Berwandtichaft und Berbindung awijchen Ammonitern und Moabitern (j. b. A.) ist bon bornherein borauszusepen, bag bie Borftellung von bem bochften Gott bei beiben ibentisch ift: ift boch aus Chamos ein Feuergott wie Mo-Loch (f. S. 265 b). Um so weniger ift die ausbrückliche Rachricht Richt. 11, 24, wonach Chamos auch ber Gott ber Ammoniter war (S. 265 b), in Aweifel zu ziehen. Und badurch wird es wahrfceinlich, bag auch Suibas, wenn er ben Moloch (u. b. 98.) als "Gott ber Moabiter" bezeichnet, aus einer alteren Quelle geschöpft hat. Damit wollen wir nicht leugnen, bag ber große Saufe vielfach bie verichiebenen Gotternamen für verichiebene Gotter nahm, wie folde Bervielfaltigung bem heidnischen Aberglauben überall eigentumlich ist. Aber bie ursprungliche Ginheit blieb in bem Bewußtsein ber Ginsichtigeren. Dabei ift es nun eine wegen Dürftigfeit ber bezüglichen Rachrichten fcmer mit Sicherheit ju beantwortenbe Frage. warum die greuelhaften Rinderopfer, gegen beren fich immer wiederholenbes Ginbringen in Israel bas Befet und die Bropheten eifern, fast burchgangig an ben namen bes ammonitischen Moloch gefnüpft sind. Man tann vermuten, daß dieselben bei ben Ammonitern am häufigsten waren, und daß die Formen des babei dort üblichen Ritus etwas besonders Imponierendes und für die rohe Menge Berlodenbes hatten. Phonicier und Karthager, also wohl ficher alle canaanitischen Stamme, brachten jene Opfer bar einerseits in besonbers gefahrvoller Lage bes Staates (f. S. 163 b), anderseits an einem bestimmten Tage bes Jahres (f. Die Belegstellen bei Movers Phon. I, 301). Die Musfagen bes A. I. maden bagegen ben Ginbrud, bag bie Moloch-Opfer febr haufig, also wohl auch bei einem Guhnebeburfnis bes Gingelnen (bgl. Dicha 6, 7), stattfinden. Bas deren Ritus betrifft, fo ift ber bafftr im A. T. gebrauchte technische Ausbrud wegen vericiebener fprachlicher und fachlicher Deutung ftreitig. Er lautet vollftanbig: bie Rinder "hindurch" ober "hinübergeben laffen durch bas Feuer bem Moloch" (he'ebhir ba'esch lammolech) 2. Ron. 23, 10. Dabei wirb aber oft aus-

gehen lassen" = "sie ihm barbringen" (Luth. "ausjonbern"). Ober 2) wird bas "bem Moloch" ausgelaffen: dann erscheint nicht minder analog ber Ausbrud 4. Moj. 31, ss: erbeutete Metakjachen ber Heiben "burch bas Fener hindurchgehen laffen" ober "hindurchziehen", um fie für ben weiteren Gebrauch zu reinigen. Bon biefer letteren Ausbrudsweise gingen spätere Juben aus, welche annehmen, daß bie Rinder nicht verbrannt, sonbern zum Behuf ber Reinigung (Februation) über ein Fener binuber- ober zwischen zwei Scheiterhaufen binburchgeführt feien. Dagegen bat Gefenins (Thes. p. 985) treffend gezeigt, baß biefe Auffastung bei einer Bergleichung ber famtlichen Stellen fich als unmöglich ergibt, daß vielmehr jener technische Ausbrud basselbe besagen will, wie ber barnit parallel vortommende "mit Feuer verbrennen" (vgl. Jer. 32, as mit 7, at; ferner 19, s. 2. Ron. 17, a1)\*). Auf ber anberen Seite wird man boch aber jene Bhrafe ichwerlich nach Analogie von 2. Mof. 13, 12 ertlaren burfen "bem Moloch burch Feuer barbringen", ba bann bas "bem Woloch" nicht ausgelaffen werden tonnte; man muß vielmehr stehen bleiben bei der Borstellung von einem reinigenden "Hindurchgehenlassen" durch das Feuer (wobei bas lettere als felbftverftanbliches Medium unbedenklich auszulassen möglich war), wie benn bem entsprechend die Sept. 5. Mos. 18, 10 gerabezu überfest haben (negenadaigur er nuge). Diefe Reis nigung "für ben Moloch" hatte aber lebiglich ben Sinn, daß bem furchtbaren Gott, um ihn gu fühnen, eine reine Speife (f. oben) bargeboten werben follte, wobei er felbft als ber Reuergott mitwirtte. Das hieß "feinen Samen bent Moloch geben" und galt als tobeswürdige Entweihung bes Namens Jehova's, bem jeber Israelit angehorte (3. Mof. 20, s. a). Dem alten Cemitismus völlig fremb ift bagegen bie von manchen barin gesuchte Borftellung, bag bie bon ben irbischen Schatten gereinigten unfterblichen Seelen ber Rinder sich mit bem Moloch vereinigen follten; daher Movers hierfür ohne Berechtigung einen Einfluß arischer Borstellungen annahm. — Die Ammonitischen Kinderopfer waren, wie die entsprechenden der anderen Stämme (vgl. auch 2. Kön. 3. 27) Brandopfer: sie wurden also nicht lebendia verbrannt, fondern vor bem Berbrennen ge-

<sup>\*)</sup> Befenius fprach babei bie Bermutung aus, bas bie ipateren burch jene euphemiftifche Deutung bas für fie Unftögige ber alten Aberlieferung haben milbern wollen. M. Beiger (Urschrift ber Bibel S. 801 ff.) hat foger aus folder Tenbeng gemiffe Anderungen bes hebraifden Tertes ableiten wollen, bie ihm gufolge follen ftattgefunben haben, 3. B. ble Berwanblung von melech in molech, von hibh'is in he'ebbir - ficher mit Unrecht.

schlacktet, wie bas öfter ausbrudlich erwähnt bas nannte man nicht dies Schreien, sondern die with (Befel. 16, 21, 28, 20, Jef. 57, 5, Bf. 106, 21). Mit Unrecht haben baber auch noch einige Neuere Die entgegengesette Borftellung verteibigt, wie fie in ber befannten, bem Jaltat entnommenen jubiichen Boltsfage fich findet, als ob namlich bie teiendigen Rinder auf die vorgestreckten Arme des kiertspfigen metallenen Götzen, nachdem biefer gluhend gemacht, gelegt worden und bas laut werdende Gewinsel burch ben Larm ber Handpauten überwut worden fei. Dan kann fich bafür weber auf den Stier bes Bhalaris berufen (felbft wenn babei ber erfinderischen Phantafie bes Tyrannen ein Relochbild vorgeschwebt haben follte), noch auf dasjenige, was Diodor (XX, 14) von bem Berjahren ber Karthager erzählt, als der Abenteurer Agathofles (307 v. Chr.) ihre Stadt bebrangte, baß fie nämlich bie bargebrachten Rinberopfer über die abwärts vorgestreckten Arme eines ehernen Kronosbildes in einen Feuerschlund (yaopa naheer meos), also in eine Art von Begrabnisofen, hinabwllen ließen. Denn hierbei wird bie vorangegungene Schlachtung schon burch bas von bem Opferakt porher gebrauchte Wort (Iven) mitgeset ld. b. nach dem späteren allgemeinen Sprachgebrauch, bessen Abweichung von dem althomerischen icon Aristarch bemerkte: vgl. G. Curtius gr. Etym. s. v. Ivere]; und ebenso wird sie durch die anderweitigen Rachrichten über bie phonicischen und bie lathagischen Menschenopfer ausbrücklich bezeugt (Euseb. praep. ev. I, 10; de laud. Const. 13; Plutarch de superst. 14). Übrigens ist auf bie Einzelheiten jener Ergahlung bei Diobor nicht swiel zu geben; sie macht schon burch bie großen Zahlen der Opfer (200 Kinder der Bornehmen und 300 Menschen, die sich freiwillig als Opfer darbieten) ben Einbruck einer spateren Sage, in welcher bas Schaubererregende bes alten Rultus fich sviegelt. Abnlich ift über bie spätere jubische Rolochjage zu urteilen, was nicht ausschließt, daß barin einzelne richtige Buge ber Erinnerung fich erhalten haben. So war bas Göpenbild bes Moloch gewiß scheußlich genug (f. S. 538 f.); bas Stierförmige besselben hat hinreichende Analogien fit fich (f. S. 164 b und ben Art. Ralb, goldenes; val. auch Sof. 13. . nach Luthers freilich nicht sicherer Uberfetung, wo bas "Ruffen ber Ralber" in bem G. 163 b berührten Sinne gu mehmen mare); zu ber Angabe von ber die Schmersuslaute Abertonenden Rufit bietet Blutarch (de superst. 14) eine intereffante Bestätigung und Erganzung. Ihm aufolge mußte in Karthago bei ber Solachtung bes Rinbes bie Mutter ohne Thranen md Seufzer danebenfteben; wenn ihr irgendwelche Somerzensaugerungen entfuhren, wurde fie bafür seftraft; eine vor dem Kronosbilbe angestimmte lante Dust von Floten und Handpauten übertonte zugleich bas Schreien ber durch bas Opfermeffer getroffenen Rinber. Rach Rlitarch bei Gui- | gar teinen Anhalt haben.

im Feuerofen beobachtete Bergerrung bes Gesichts ber Rinber ein farbonisches Lachen. Dabei bachte man fich, bag ein unter lautem Schmerg bargebrachtes Opfer dem Gott mißfallen und ohne fühnende Rraft fein muffe. Die raufchenbe Dufit hatte aber ohne Zweifel zugleich eine ähnliche Bedeutung, wie bei ben anderen teils wollüstigen, teils grausamen Orgien ber canaanitischen Religion (f. S. 163). Sie follte ben fanatischen Raufc und Taumel weden, ohne welchen auch die bethörenbe Macht und das lange Bestehen jener widernatürlichen Opfer unerklärlich ware. Dit Recht spricht ber Berf. bes B. ber Beisheit 14, 14 von den kindesmörderischen Rysterien (resropóroc releral), die er ben wolluftigen gur Geite ftellt. - Als gehelmnisvolle, schreckliche, aber vermeintlich gerabe burch ihre Furchtbarteit wirkfame Beiben haben die mit Menschenopfern verbundene Rulte überall ihre Herrschaft ansgeübt. Bei Griechen und Romern wurben fie, gum Teil übrigens auch erft ziemlich fpat, burch ben Ginfluß humaner Bildung beseitigt. Bei den afrikanischen Buniern erhielten sie sich (nach Tertull. Apolog. 9), obgleich man auch ihnen eine nach gewiffen Seiten bin bochentwidelte Rultur nicht absprechen tann, bis jur Zeit bes Tiberius.\*) Auch die abtrünnigen Hebräer wurden burch jenen entseplichen Wahn ebenso leicht bethört, als ihre an außerer Rultur ihnen zum Teil überlegenen Rachbarn. Dag ber Bug babin ftart war, zeigen icon bie wieberholten Abmahnungen und Tobesbrohungen bes Gefetes (3. Dof. 18, 21. 20, 2). Sa-Iomo fcheint, nach feinem Syntretismus (G. 537), ben ausländischen Beibern zu Liebe auch für ben Moloch zwar Tieropfer (die demielben selbstverständlich auch bargebracht wurden), aber nicht Menschenopfer gestattet zu haben; benn sonst wirben biefe in bem Ronigsbuche, bas Salomo's Berschuldungen so wenig wie bie Davide verschweigt, ausbrudlich ermahnt fein. Dagegen maren bie jubaifchen Ronige Ahas, Manaffe und Amon personliche Anhanger und Forberer bes vollftandigen Molochbienftes, welchem bann in feiner Hauptstätte, bem Thale Hinnom (f. d. A.) Jofia noch einmal ein Ende machte (2. Kon. 23, 10). Auch im nörblichen Reiche hatten jene Greuel Eingang gefunden (2. Ron. 17, 17. Sefet. 23, 21). – Aus solchem wieberholten Abfall hat man aber mit Unrecht folgern wollen, daß ein boberer gelftiger Gottesglaube bamals überhaupt in Jerael

<sup>\*)</sup> Brriger Beije meinte aber Gefenius (monum. p. 448 as. 449) auf mehreren neupunischen Inschriften Bezeichnungen bes Menschenopfers zu finden. Ich erwähne diesen Dis-griff, ber ihm als Bahnbrecher auf schwierigem Gebiet nicht jum Bormurf gereicht, lebiglich, weil er befonders burd Biner auch noch auf neuefte Darfteller übergegangen und fie ju Soluffen verleitet bat, bie in jenen Inidriften

noch nicht gu öffentlicher Geltung gelangt gewesen sei. Wo heutzutage ein Abfall von dem christlichen Glauben an Gott als ben Beltschöpfer und Erlofer eingetreten ist, hat sich vielfach ein verzweifelter Beffimismus entwidelt, ber fich von bem Standpuntte bes berglofen Molochbienftes nur burch feine religiofe Bebürfnislofigfeit unterscheibet (vgl. S. 536 b). — Als neueste Monographie ist au nennen: 28. Graf von Baubiffin, Jahre et Moloch.

Monate. Indem wir auf die Artt. Sahr und Reumonde verweisen, haben wir hier nur bie Bezeichnungen ber einzelnen Monate (ob. Donben, wie Luther fast burchweg schreibt) zu erörtern. In der vorexilischen Beit murden biefelben meist nicht benannt, sondern nur als erfter, ameiter, britter u. f. w. numeriert, wie bies auch in ben nacherilischen Schriften bes alttest. Kanon bas gewöhnliche bleibt. Rur für 4 Monate werben gelegentlich auch voregilischer (bezw. egilischer) Reit besondere Namen genannt. Am gebrauchlichften war der Name Abib, b. i. "Ahrenmonat"; jo bieß der erfte Monat, weil in ihm bie Abren reif murben und bie Ernte begann (2. Dof. 13, 4. 23, 18. 34, 18. 5. Moj. 16, 1. Sej. 3, 18). Die drei anderen Namen icheinen weniger gangbar gewesen zu fein und werden barum burch bie beigefügte Rumerierung erlautert: Gif ober richtiger Gib (ztv), b. h. "Blutenmonat" (ob. "Glanzmonat"?), beißt ber zweite (1. Ron. 6, 1. 27), Ethanim, was gewöhnlich "Monat ber nicht verfiegenben Gemaffer", von anderen "Gaben-" ober "Fruchtmonat" gebeutet wirb, ber fiebente (1. Ron. 8, 2) und Bul, ein auch auf zwei phonicifchen Inichriften nachgewiesener Rame, ber achte Monat (1. Kon. 6, 28). Der lettere bedeutet ichwerlich "Regenmonat", fonbern (aus jebal verfürgt) "ber Gewächsmonat" b. h. ber Monat, in welchem nach Commerburre, Ernte und Berbft bas Land fein Bewachs neu auffproffen lagt und neuen Ertrag in Aussicht stellt. — In der nacherilischen Reit tamen für alle 12, bezw. 13 Monate Ramen in Gebrauch, von welchen bie meisten auch auf ben Palmyrenischen Inschriften und bei den Syrern sich sinden. Nach dem Talmud haben die heimkehrenden Zuden dieselben aus Babel mitgebracht. Beil aber ihre Erklärung aus dem semitischen Sprachstamm nicht in befriedigender Beife gelingen wollte, wogegen der Rame des 12. Monats Abar mit bem persischen Monatenamen Abar gufammentraf, jo waren die Gelehrten (feit Benfep und Stern, über bie Monatonamen einiger alten Boller, Berlin 1836) eine Beit lang geneigt, fie für von Hause aus persisch zu halten und aus bem Altperfifchen zu erflaren. Inbeffen fteht jest feft, daß sie wirklich assprisch-babylonischen Ursprunges

bern auch alle 13 auf einer in Rinive gefundenen Monatstafel verzeichnet find (vgl. Schraber, KAT. S. 379 ff.). Ihre Bebeutung ift freilich immer noch erft teilweise ermittelt. Die Ramen find folgende: 1) Nisan (Reh. 2, 1. Efth. 3, 1. St. in Esth. 7, 1. s. Esr. 5, s), asspr. Ni-sa-an-nu, entsprechend bem alten "Ahrenmonat" und großenteils unferem April, aber in gewöhnlichen Jahren ichon im letten Drittel bes Mary beginnenb, mogegen in Schaltjahren sein Enbe in ben Anfang bes Mai fällt; unsicher ist die Deutung "Blütenmonat". - 2) Jiar ober richtiger Jjjar (erst im Targum 2. Chr. 30, 1), affpr. Ai-ru, entsprechend bem alten Gib und großenteils unferem Dai; vielleicht gleichbedeutend mit bem Namen Siv. — 3) Sivan (Efth. 8, 9. Bar. 4, 8), affpr. Si-va-nu, entspricht großenteils unserem Juni. — 4) Tammaz, affpr. Du-u-zu, von ben Sprern und Juben ohne Aweisel nach bem Gott Tammuz (= Abonis) benannt (s. b. A.). — 5) Ab, affgr. A-bu, entspricht großenteils unserem Auguft. - 6) Elal (Reh. 6, 15. 1. Maff. 14, 27), affpr. U-lu-lu. — 7) Tischri, affpr. Tasch-ri-tav, entfprechenb bem alten Monat Ethanim und großenteils unserem Oftober. - 8) Marcheschwan, bei Jojephus (Altert. I, 3, s) Marsuane, affpr. A-ra-ach scham-na, b. h. achter Monat (a-rach ift bas gewöhnliche Wort für Monat, = hebr. jerach), entsprechend bem alten Bul und großenteils unferem November. -9) Kislev (Chislev, Caslev; Sach. 7, 1. Reh. 1, 1. 1. Matt. 1, 57. 4, so. 2. Matt. 1, o. 16. 10, 6), affpr. Ki-si-li-vu, entspricht großenteils unserem Dezember. - 10) Tebeth (Efth. 2, 16), afftr. Ti-bi-tuv, ziemlich zusammenfallend mit bem schon von Hieron, verglichenen agppt. Monat Tibi, Tobi, Tebi. — 11) Schebat (Sebat, Sabat; Sac. 1, v. 1. Maff. 16, 14), affpr. Scha-ba-tu, nach Besftein (bei Delitich, Robeleth G. 447 f.) f. v. a. "ber Begattungsmonat" von schabat = fpringen (ober "mit ber Rute ichlagen??"). - 12) Adar (Esr. 6, 18. Efth. 3, 7, 18. 8, 19. 9, 1. 18. 17. 19. 21. St. in Efth. 1, 4, 6, 14, 9, 7, 1. Matt. 7, 49, 2. Matt. 15, 27. 2. Edr. 7, 2), affpr. Ad-da-ru, vielleicht nach bem Gott Abar benannt (f. Abrammelech unb Affprien S. 141), entfpricht großenteils unserem Mart. - 13) Der Schaltmonat Adar batra'ah ober Adar scheni ober ve-Adar, bei ben Affprern ar-chu ma-ak-ru scha Addaru, b. h. nach Schraber vielleicht "ber Monat, welcher hinter bem Abar (eingeschaltet wirb)", entsprechend bem Ginn bes erften jener Ramen: "ber hintere Abar". - Bie Josephus die jüdischen Wonatsnamen häufig durch bie entsprechenden makebonischen (gelegentlich auch burch agyptische, vgl. Altert. II, 14, .) erlautert, fo tommt auch im 2. Mattabäerbuche ber matedonische Monatsname Xanthifos por (2. Matt. 11, 20. 22. 88), ber bem Rijan entspricht (vgl. Joseph., Altert. find, indem nicht nur die meiften berselben im III, 10, s. 3. R. V, 3, 1) und baber von Luther Kontext affprischer Inschriften vorkommen, son- April genannt wird; vgl. außerdem d. A. Dioscorus. Im 3. Waffabderbuche kommen die ägyptischen Wonatsnamen Pachon und Spiphi vor (6, 10); jener ist der 9., dieser der 11. der 30tägigen ägyptischen Wonate; vom 25. Bachon bis zum 4. Spiphi waren es also 40 Tage. Der Anfang des Bachon siel auf den 26. April, der des Epiphi auf den 25. Juni des julianischen Kalenders.

Mond. Wie ber Mond feinen beutschen Ramen daber hat, bag nach ihm bie Beit gemeffen wird (vgl. griech, men, lat. mensis, janstr. mås von må = meffen), fo tommt er neben feiner Sauptbeftimmung als nächtliche himmelsleuchte bor allem auch in ber Bibel als Beitmeffer in Betracht. Sein Umlauf bestimmt die Dauer bes Monats, und baber wird auch bas Jahr (f. b. A.) nach ihm abgemessen und eingeteilt; ebenso werben bie Festtermine nach ihm bestimmt (j. Feste Rr. 3 u. val. 1. Mof. 1, 14. Bi. 104, 10. Sir. 43, 0-0); ferner geht die fiebentägige Boche ursprunglich auf bie Teilung bes Ronats nach bem regelmäßigen Bechfel ber Ronbsphasen zurud, und auch die Sitte, den Tag von Abend zu Abend zu rechnen, ergab fich aus ber Zeiteinteilung nach bem Monbe. - Biewohl er als "bas fleine Licht, bas bie Nacht regieret" bezeichnet wird (1. Mos. 1, 16. Bj. 136, 0), so finden fich in ber Bibel boch nur wenige vereinzelte Spuren von dem im Altertum verbreiteten Glauben an den wirklichen ober vermeintlichen Ginflug bes Rondes und feiner Phasen auf bas vegetabilische und animalische Leben. In Bf. 126, e ift in einer Bufage bes bei Tag und bei Nacht fortbauernben gottlichen Schupes (vgl. Bf. 91, s) ber ftechenben Sonne in bichterischem Parallelismus ein Stechen, d. h. eine schadliche Wirfung des Mondlichtes zur Seite gestellt; es genugt nicht, babei nur an bie Raite mondheller Rachte (1. Dof. 31, 40. Jer. 36, 20) zu benten : zu Grunde liegt vielmehr ber im alten und im beutigen Morgenland verbreitete Claube, daß wer ohne Bebedung im Monblicht ichlaft, Berfrummung ber Glieber, Schabigung bes Augenlichtes, Betäubung, Jrrfinn und bergleichen ichlimme Folgen gu fürchten hat. Gine andere Sinbeniung auf einen schablichen Ginfluß bes Mondlichtes, insbesonbere bes gunehmenben, auf ben menichlichen Organismus liegt in ber Bezeichnung einer Gattung ber Spileptischen als Monbiuchtiger (Matth. 4, va. 17, 18; vgl. b. A. Befeffene). Im übrigen erregen weber die regelmäßig wieberlehrenben, noch die selteneren und auffälligeren Ericeinungen am Monde Beforgniffe im Bergen des Feraeliten (vgl. Jer. 10, 2). Doch wird in ber Beigagung unter ben schreckhaften Borgeichen, durch welche der göttliche Gerichtstag sich in der Ratur anklindigt, unter anderem auch die Berfinfterung (Joel 2, 10. 3, 10. Jef. 13, 10. Sef. 32, 7. Ratth. 24, 20) ober bas Blutrotwerden (Joel 3, 4. Apfilg. 2, 20. Offenb. 6, 12) bes Mondes genannt. - Das fast völlige Zurudtreten bes sonft so ver-

breiteten Glaubens an ben Ginfluß bes Monbes auf das Leben in der Ratur und in der Menschenwelt hat ohne Zweifel in bem scharfen Gegensat ber israelitischen Religion zu ben Naturreligionen seinen Grund. In diesen war ja aus bemselben die Berehrung bes Mondes als einer männlichen (vgl. ben babylonisch-affprischen Sin, S. 142) ober gewöhnlicher weiblichen Gottheit (val. die canaanaische Aftarte, S. 144) erwachsen und gegen bas Ginbringen folder abgöttischen Berehrung bes Monbes, - in der alteren Zeit in der Form des Aftartenbienftes, fpater unter affprifchem und chalbaifchem Ginfluß teils in Berbindung mit fonftigem Geftirnbienft (5. Dof. 4, 10. 17, s. 2. Kon. 23, s. Jer. 8, 1; bgl. Siob 31, 20), teils in ber besonberen Form bes Dienftes ber "Ronigin bes Simmels". ber vorzugsweise von Weibern gepflegt murbe und in ber Darbringung einer besonderen Art bon Ruchen (f. d. A.) und bes bazu gehörigen Trankopfers bestand (Jer. 7, 18. 44, 17 ff.), - hatten bie treuen Diener Jehoba's mahrenb ber gangen borexilischen Beriobe oft genug einen foweren Rampf ju tampfen. Wenn nach Jef. 24, 21 (l. "bas beer ber Sobe", b. i. bas himmelebeer) u. 20 Gottes Gericht einst auch über bas himmlische Heer ergeht. jo daß der blaffe Mond erroten und die Sonne beschämt bastehen muß, so ist babei jene abgottische Berehrung ben Geftirnen felbft gleichsam als Berschulbung angerechnet, und biefes Gericht macht berfelben erft befinitiv und für immer ein Enbe. -Sonft funbet bie Beigagung einerseits an, bag auch ber Mond an ber in ber Bollenbungszeit eintretenden Berklärung der ganzen Natur teilhaben (Jef. 30, 16), anderfeits aber auch bag bie Gottesstadt des wandelbaren Lichtes der Sonne und des Mondes nicht mehr bedürfen werbe, weil Gott felbst ihr ewiges Licht sein wird (Jes. 60, 10 f. Offenb. 21, 22, 6). Beibe einander wideriprechenben Borftellungen fteben ebenfo neben einanber, wie die Borstellung, daß der Himmel, und mit ihm auch der Mond (Pj. 72, s. r. 89, ss), undergänglich und von ewiger Dauer ist, und die andere, nach welcher er vergänglich ist und dereinst untergehen wird (f. b. A. Simmel). - Schlieflich bemerten wir noch: in Bred. 12, a ist bei der Berfinsterung ber Sonne, bes Lichtes, bes Monbes und ber Sterne am wahrscheinlichsten an die im Regenwinter burch bie gleich barauf genannten Bollen stattfindende Berfinsterung zu denken, und bieser Regenwinter als Bild bes Lebenswinters (vgl. ben "Lebensherbft" in Siob 29, 4 nach bem Bebr.) aufzufaffen; in Sir. 27, 19 bilben Mondephafen bie Wanbelbarteit bes balb jo, balb anbers rebenben Thoren ab; dagegen ist ber in stiller Majestät daherwallende (hiob 31, 26) Mond auch Bild imponierender weiblicher Schonheit (Sobel. 6, 9) und ber Bollmond insbesondere Bild ber ebenso wurdevoll hoben als fanften und anziehenden Ericheinung bes hohenpriefters (Sir. 50, a); enblich bilbet ber

Bollmond wohl auch einmal das vollständige Erfüllsein mit heilsamer Weisheitslehre ab (Sir. 39, 18). S. noch d. A. Reumond.

Moorhirje, f. Sirfe.

Moph, f. Memphis.

Mord. Indem wir in der Hauptsache auf b. A. Blutracher verweisen, beschränten wir uns bier auf wenige erganzenbe Bemerfungen. Weber ber Rinds- noch ber Gattenmord find im Gefet besonders berücksichtigt. Solche Greuelthaten waren in ber alteren Zeit, in welcher bas Bewußtsein von der Heiligkeit der Bande des Blutes, überhaupt der Familienbande noch seine ungeschwächte Rraft hatte, unerhorte, wenigstens gang außerorbentliche Bortommniffe. Rindemorb ließ auch schon die allgemein verbreitete Anschauung, welcher zahlreiche Nachkommenichaft als ein besonderer Gottessegen galt, nicht leicht auftommen. Die väterliche Gewalt aber erstreckte sich anerkanntermaßen nicht auf Leben und Tob (s. Eltern). Auch bavon, daß etwa geschwächte Mabchen sich und ihre Familien burch Abtreibung ber Leibesfrucht vor bevorftebenber Schmach hatten gu fichern gesucht, findet fich teine Spur, wogegen im Gebiet ber raffinierteren griechischen Rultur Gefetesbestimmungen gegen solchen Frevel sich notig erwiesen. — Den Eltern gegenüber war schon das Schlagen und Berfluchen mit ber Tobesftrafe belegt (f. Eltern); Elternmord, ben bie Agypter mit ftudweiser Berftummelung und barauf folgenbem Feuertob bestraften (Diod. Sic. I, 77), ift in ber Bibel erft 1. Tim. 1. . erwähnt. — Brubermorb tam allerbings von ben alteften Reiten an nicht gang felten bor (1. Dof. 4, s. 2. Sam. 14, s. 2. Chr. 21, 4 u. a.), besonbers unter blogen Salbbrübern, ben Sohnen berichiebener Mutter, jumal, wenn bie einen bon ihnen als Spröglinge aus bloßen Nebenehen nicht erbberechtigt waren (f. d. A. Geschwister); es wurde aber babei nicht anders verfahren, als bei jebem anderen Morb (vgl. 1. Moj. 27, 45. 2. Sam. 14, v). - Das im Befet nicht berudfichtigte Berbrechen ber Biftmischerei ftellte bas spatere jubifche Recht in bie Kategorie der Zauberei (2. Mos. 22, 10) und wollte es auch im Fall bes nicht zur Ausführung getommenen Bersuchs mit bem Tobe bestraft wissen (Joseph., Altert. IV, 8, 14). Selbftmorb endlich, im Befet ebenfalls nicht berudfichtigt, ericheint, mo bie Bibel ihn ermabnt, fast burchmeg als fcredliches Enbe verlorener, bem Gerichte Gottes verfallener Menichen (1. Sam. 31, 4 f. 2. Sam. 17, 12, 1. Kon. 16, 18 f. [vgl. 2. Kon. 9, 81]. Matth. 27, s). Rur 2. Maft. 14, 41 ff. wird ber beroifche Selbstmorb bes Rhagis, eines gefegestreuen Alteften in Berufalem, ber fich baburch ber Befangennehmung durch die Häscher Nitanors entzog, als eine That hochherziger Gefinnung gerühmt,

worin bie protestantische Kritik mit Recht eine Beurteilung ertannt hat, die mehr ben Magstab bes natürlichen Menichen, als ben bes gottlichen Geseites anlegt (vgs. noch 2. Matt. 10, 18). Rach Angabe bes Josephus in feiner von ber Liebe gum eigenen Leben inspirierten Berurteilung folchen heroischen Gelbstmords (Sub. Rr. III, 8, 1) follen bie Selbstmörber bamals gesetlich baburch bestraft worden fein, bag man fie bis zum Sonnenuntergang unbegraben liegen ließ. — Der Glaube, daß unichulbig vergoffenes Blut als Schulb auf ber gangen Gemeinde lafte und als Beffedung bas beilige Land verunreinige, und daß nur durch die Bestrafung bes Schuldigen bas Bolk ber Mitschuld entlaftet, bas vergoffene Blut gleichsam verbedt und das Land von diefer Bestedung gereinigt werben tonne, veranlagte eine gefesliche Bortehr auch für ben Sall, bag ein Erichlagener auf bem Felbe gefunden murbe, ber Schulbige aber tros aller Nachforschungen (und — wie Josephus, Altert. IV, 8, 16 hinzufügt — trot eines auf seine Entbedung ausgesetten Breifes) nicht zu ermitteln Rach 5. Moj. 21, 1-0 hatten in solchem war. Falle die Altesten und Richter bes Bolkes abzumessen, welche Stadt dem Schauplat der Blutthat am nachften lag. Bon ihr wurde angenommen, bağ ihr am eheften ber Schuldige angehore. Daber mußten ihre Alteften, als biejenigen, welche ben Mörder dem Bluträcher zur Bestrafung auszuliefern gehabt hatten (5. Dof. 19, 10), ihren guten Billen bamit beweifen, bag fie bie Tobesftrafe an Stelle des unbekannten Mörders an einer jungen Kuh vollstreckten; dem Tiere, welches noch keinerlei anderen Aweden menschlichen Gebrauchs gedient haben burfte, wurde in einem unfultivierten, also ebenfalls noch nicht in menschlichen Gebrauch genommenen Thalgrund (sonft wurde die Todesftrafe außerhalb bes Lagers ober ber Stadt bollftredt), bas Genid gebrochen. Dann mußten bie Stadtaltesten in Gegenwart und unter Affistenz der Briefter, als der erwählten mittlerischen Diener Gottes und ber Bertreter bes Gefepes, thatfachlich burch ben bebeutjamen Aft ber Sanbewaichung (vgl. S. 575) und in erklärenden Worten beteuern, bag fie an ber Blutthat unbeteiligt feien und bon bem Schuldigen nichts wüßten, und Jehova anflehen, er möge sein erlöftes Eigentumsvolk sühnen und ihm bas unichulbig bergoffene Blut nicht gurechnen. hieran war die Busage gefnüpft, die durch die Affisteng ber priesterlichen Mittler verbürgte Gnabe bes Bunbesgottes werbe in Erhörung biefer Bitte bie Blutichuld für die betreffende Stadt und das ganze Boll ebenfo als gefühnt anjehen, wie wenn sie an dem Schuldigen bestraft worden wäre. Das unschuldig vergossene Blut war damit aus ber Mitte bes Bolfes hinweggeschafft (ber Musbrud B. . ift berfelbe, ber fonft bas beilfame Ergebnis der Bestrafung der Schuldigen für das Bolt bezeichnet), bas Bolt ber Mitschuld entlaftet, und

das heilige Land von der Besleckung gereinigt. Die ganze Anordnung aber ist ein Zeugnis dabon, wie lebendig das Bewußtsein davon war, daß kein Kord oder Lotschlag ohne unheilvolle Folgen für die ganze Gemeinde ungefühnt bleiben könnte.

Mordechai, f. Marbochai.

Rore. In ber Rabe von Sichem (f. b. A.) ftanb icon zu Abrahams Reit ein öfters genannter großer Baum, wahrscheinlich eine Terebinthe (hebr. 'elon), nach andern eine Eiche (j. b. A.), welche Lecebinthe Woreh" genannt wurde, und woselbst Braham infolge einer Gottesoffenbarung einen Altar baute (1. Mof. 12, a f.), also ben Ort zum beiligtum Jehova's weihte. Gine andere Stelle (5. Rof. 11, so) rebet von Terebinthen Moreh in ber Mehrzahl, also von einem Sain. Bahrideinlich frand berfelbe unfern bem Jakobsbrunnen (f. b. A.), im westlichen Teil ber Ebene ol-Machna, fo bağ ber von Jatob auf bem von ihm getauften Feld errichtete Altar (1. Mos. 33. so) wenigstens in ber Rabe ber Stelle ftand, bie einft Abrahams Mar einnahm. Dies scheint auch die spätere überlieferung vorauszuseben, wenn in ben aramaischen übersetungen (Targg.) und im Samarit. Text in 1. Moj. 12, . ft. von ber "Terebinthe" von ber "Ebene More" die Rebe ift, und hieron. convallem illustrom bafür fest. Den Ramen ertiart man gewöhnlich baraus, bag ber Befiger bes hains Moreh geheißen habe (vgl. Mamre). Da jeboch bei ber "Terebinthe ber Wahrsager" (Luther: Banbereiche) in Richt. 9, m ohne Zweifel berfelbe Baum ober Sain gemeint ift, so ist wahrscheinlicher, daß Moreh nicht Eigenname ist, sondern "Lehrer" bedeutet, und daß ber Baum, weil er ein altes canaanaifches Beiligtum bezeichnete, nach beffen Brieftern bald "Lehrerterebinthe", balb "Bahr-lagerterebinthe" genannt wurde. Auch die Terebinthe bei Sichem, unter welcher Jatob die seinen Angehörigen abgenommenen Gögen perarub (1. Pof. 35, 4), ift mabricheinlich berfelbe Baum. Die befinitive Umwandlung bes alten Gogenheiligtums in ein Jehovaheiligtum scheint erst Josua vollzogen zu haben, indem er unter dem Baum (hier "Eiche" genannt) einen großen Stein als Dentmal ber von bem Bolle gelobten Bunbestreue aufrichtete (Jof. 24, so f.). Bielleicht mit Bejug hierauf heißt die Terebinthe in Richt. 9, s, wonach bei ihr Abimelech zum König gemacht wurde, "Denkmalsterebinthe" (Luther: "hohe Ciche"). - In Richt. 7, 1 tommt ein in ber Ebene Besteel ber Quelle Sarob (f. b. A.) gegenüber gelegener "Bugel Moreh" ober "Bugel bes Lehrers" (Buther: "Hügel ber Warte") vor; man hat barin eine Bezeichnung bes fonft im A. T. nirgends genaunten fleinen hermon (Dschebel ed-Dacht), an beffen Rorbfeite Endor (f. b. A.) lag, finben

die ihm sübwestlich vorgelagerten Sügel hinguweisen.

Moreja (2. Matt. 12, 2s) s. v. a. Mareja (s. d.).

Moreicheth-Gath, bie heimat bes Bropheten Micha (1, 1. Jer. 26, 18), ift von Luther nach altem Borgang mit Mareja (f. b. A.) verwechselt. Die Berschiedenheit beiber Orte ift aus Mich. 1, 14. 18 beutlich (es ist B. 14 zu übersehen: Darum wirst bu [Rion] Bergicht leiften muffen auf Morescheth [ben Besitz ober auch bie Braut] Gath). Bielleicht barf man aus bem Ramen bes Ortes ichließen. bağ er einmal zum Bezirt ber Bhilifterftabt Gath (f. b. A.) gehörte. Bu Gufebius' Reit hielt man ein kleines Dorf östlich von Eleutheropolis für ben Geburtsort Wicha's und ein halbes Jahrhundert später sah Hieronymus bort über bem angeblichen Grabe bes Propheten eine Kirche, in ber sich noch unter Theodofius bem Gr. bie Gebeine Dicha's fanden. Diese Kirche lag 10 Stadien von Eleutheropolis, was genau auf die Trümmer der Kirche Mär Channa (St. Anna) pağt, bie 20 Minuten füböftlich von Bêt Dschibrin am Rande eines fleinen Thales liegen. Sier ftand eine ber prächtigften Bafiliten, die in der byzantinischen Beit in Balaftina gebaut find. In ber Rabe finden fich die Ruinen eines Dorfes von unbefanntem Miter.

Morgengabe, f. She Nr. 4. In 2. Maff. 1, 14 fteht bas Wort nach mitelhochdeutschem Sprachegebrauch von der Gabe, welche die Frau am Morgen nach der Brautnacht dem Manne gibt, d. h. von der eingebrachten Mitgift. In gleichem Sinne meint Luther das Wort auch Sir. 41, 20, ohne daß aber im Grundtert von Mitgift die Rede ist.

Morgenland ift bei Luther einigemale Abersegung bes weitschichtigen bebr. Kedem, b. i. Often, besonders in den Berbindungen "Land des Oftens" ober "Rinber bes Oftens" (bene Kedem); anberwärts hat L. bafür "bie aus M." ober "Kinder gegen Morgen" ober auch "bie gen Morgen wohnen". Der hebr. Ausbrud bezeichnet im engeren Sinn junachft bie Banberftamme ber füböftlich an Palästina angrenzenden Büste. So Richt. 6, 1. sa. 7, 12, wo sie in Berbindung mit Midianitern und Amaletitern Jörael überfallen (8, 10 werben alle brei Böller als "Söhne bes Oftens" jufammengefaßt); auch 1. Dtof. 25, a ift bas Dt., b. h. bie nördliche arabische Bufte, der Ausgangspunkt für die ismaelitischen und keturäischen Araber. Bergl. zu biesem engeren Gebrauch noch Jes. 11, 14. Jer. 49, 20. Bef. 25, 4. 10. Siob 1, 3. Dagegen erftredt fich 1. Mof. 10, so ber Ansbrud ("Berg gegen ben Morgen") jogar auf ben äußersten Güben Arabiens (f. Nottan) und 1. Dof. 29, 1. 4. Dof. 23, 7 wollen; ber Ausbrud "hügel" scheint aber eber auf ! (f. Bileam) auf ben eigentlichen Often, b. i. Mesopotamien. Fraglich ist banach, ob die "Weisheit der Kinder gegen Worgen" 1. Kön. 5, 10 (4,
20), sowie die Zauberei des Ostens (Jes. 2, 0) auf Arabien oder die Euphratländer (Chalda?) zu
beziehen sei. Für letteres spricht das Beispiel Vileams und die astrologische Veranlassung zu der Reise der "Beisen (Magier) aus dem M." Matth. 2, 1 ff.; anderseits aber deuten die Gaben der letteren, sowie die Beziehung auf Jes. 60, 0 doch wieder auf Arabien; 1. Kön. 4, 20 scheint sich auf den Osten und Südosten im weitesten Sinne sim Gegensat zu Ägypten!), also auch auf Edomiter (Jer. 49, 7 u. a.), Araber und Chaldaer zu beziehen. Ksch.

**Morgen= und Abendopfer.** Das grundlegliche Opfer im israelitischen Rultus, zu ber Gattung bes Brandopfers gehörig, welches wie alle blutigen Opfer Gubne vermittelt, aber feinem eigentlichen Bred nach Ausbrud ber Anbetung fein will, ift bas tägliche Morgen- und Abendopfer, welches aus je einem einjährigen Lamm mit bem bazu gehörigen Speisopfer und Trankopfer, am Sabbath aus je 2 Lammern besteht. Die Anordnung biefes tontinuierlichen Opfere (Tamid) für alle Beiten finbet sich 4. Mos. 28, s...., wo es "bas am Berge Sinai gebrachte" beißt; benn es wurde gum erftenmale nach 2. Mof. 29, 88-49 bie fieben Tage ber Priesterweihe hindurch dargebracht, um den Brandopferaltar für ben fünftigen Opfer-Gottesbienft gu fühnen und zu weiben. Neben bem Lammobfer war bas tägliche Raucheropfer (Ketoreth tamid 2. Dof. 30, a) auf bem Altar bes Beiligen ein zweiter Bestandteil des Morgen- und Abendgottesbienstes, und mit dem Lammopser, welches Gemeindeopfer war, verband fich in Anschluß an bas Speisopfer nach ber Brazis bes zweiten Tempels bas Pfanngebäd-Opfer (Minchat-chabittin) bes berzeitigen Hohenvriefters als Ausbruck des Dankes für fein Amt und ber Bitte um Segen für feine Amteführung. Gin anschauliches Bilb ber Darbringungsweise des Lammopfers und des gesamten Morgen- und Abendgottesdienst-Rituals gibt der talmubische Trattatt Tamid, wozu die flare lehrhafte Formulierung alles von der ersten Lichtung bes Rachthimmels an ju Beobachtenben, in Raimonibes Hilchot Temidin im 6. Teil seines Jad chazaka ein trefflicher Kommentar ift. Beil bas Tamid im Ramen des ganzen Bolles dargebracht wurde, war dieses dabei durch Repräsentanten vertreten. Entiprechend ben 24 Bochenabteilungen ber Briefter war auch bas Bolf in 24 Bezirke eingeteilt, bavon jeber aus seiner Mitte einen Ausschuß für die Assistenz beim täglichen Tempelgottesbienst erwählte; die Mitglieder dieser Ausschuffe, bie fogenannten Stanbmanner (ansche maamad) nahmen zum Teil in Jerufalem ober Jericho ihren Wohnsis, um in ber auf sie fallenben Woche

jum Teil erfüllten fie betend, fastend und einen bestimmten Abschnitt der Thora lesend ihre Reprasentationspflicht in ben heimatlichen Spnagogen (Taanith IV, 2. f.). Diefe Ginrichtung wird auf bie "erften Bropheten" gurudgeführt. 201t ift jebenfalls bie Sitte, in Abwesenheit vom Beiligtum bas Morgen- und Abendgebet im Saufe an bas Morgen- und Abendopfer anzuschließen (Bf. 141, 1). Der Morgen heißt 2. Ron. 3, 10 bas "Auffleigen ber Mincha", b. i. bes Morgenspeisopfers, ber Abend, die "Beit bes Abendipeisopfers", Dan. 9, 21. Esr. 9, 4 f.; wir feben bier ben fpateren Sprachgebrauch, wonach Mincha (b. i. bas Speisopfer, welches nach Pesachim V, 1 um 9½, b. i. nach 3 Uhr nachmittags, bargebracht wurde) geradezu die Befper bedeutet, in Entstehung begriffen. Ratfelhaft ift, wie in vielen anberen Dingen, so auch in betreff bes Tamib bie Thora hefefiels. Gie lagt 46, 10-13 nur bas Morgenopfer fteben, fagt nichts von bem mit bem Speisopfer verbundenen Tranfopfer, nichts von der Steigerung beseinen Lammes zu zwei am Sabbath; aus 45, 17 lagt fich ichliegen, bag bie Auszeichnung bes fabbathlichen Tamib in ber Beigabe ber an Berktagen wegfallenden Beinlibation bestehen foll. Ubrigens ift ber Bestanb bes Speisopfers von 1/10 Epha Feinmehl und 1/s Sin Dl auf 1/0 Epha und 1/s hin gefteigert, vielleicht um ben Begfall bes Abendopfers zu tompenfieren. In biefem neuen Tamid-Gefet macht fich wie anderwarts in Sef. Rap. 40-48 bas Streben nach Bereinfachung geltend, vielleicht auch wie anderwärts bas Streben nach Baralpfierung bes Migbrauchs; benn feine Ginrichtung begünftigt fo fehr ben Berlag auf tote Berte wie bas ichattenbildliche Morgenund Abendlammopfer. Es ift eine im Dibraich, Talmud und Targum fich oft wiederholende Behauptung, bag es in Jerufalem gar feine Belaftung mit Sanbenschulb gebe, benn bas Morgenopfer fuhne bie mahrend ber Racht und bas Abendopfer bie mahrend bes Tages begangenen Günden.

Morgenregen (Jal. 5, 1), f. v. a. Frühregen, f. Bitterung.

Morgenftern, f. Sterne.

Morgenwache, j. Rachtwachen.

Tamid im Namen des ganzen Volles dargebracht wurde, war dieses dabei durch Repräsentanten vertreten. Entsprechend den 24 Wochenabteilungen der Priester war auch das Vollen 24 Wezirke einsgeteilt, davon jeder aus seiner Witte einen Aussichuß für die Assiche der Vollen Tempelgottesdienst erwählte; die Mitglieder dieser Aussichüsse, die sogenannten Standmänner (ansche maamad) nahmen zum Teil in Jerusalem oder Jericho ihren Wohl nicht bezweiselt werden, daß der Chronist auch die Erzählung 1. Wos. 22 im Auge hatte und mit Verlestern und Leviten ausziehen zu können: der Tempel an der Stelle jener uralten Gottessen

offenbarung, wo einst Abraham seinen Sohn Rlaat je opfern sich bereitet hatte, errichtet wurde. 1. Dos. 22, 2 ift die Rebe von einem "Lande Dt." d. h. "Land bes M., in welchem ber M. liegt" (vgl. 4. Moj. 32, 1 "Land Jaefer" für "Land, in welchem J. die vornehmste Stadt war") und B. 14 wird der Rame M. — ähnlich wie in der Chronik — erklärt durch "der Herr siehet" (vgl. 1. Mos. 16, 18) ober "ber Berg, ba ber herr erscheint" (Luther: "ba ber herr fiehet"). Es ift fehr mahriceinlich, bag ber Name Dt. für ben Tempelberg nie üblich gewesen ist (wie ware es sonst zu erflaren, daß biefer fehr bezeichnende und finnbolle Rame nirgends gebraucht wird, so oft auch bes Tempelberges in den vorexilischen Schriften Erwähnung geschieht!), daß vielmehr ber von Wraham ber Stätte, ba ihm Gott erschienen war, gegebene Rame in B. 2 nur vorgreifend gebraucht wird. Der Chronist seinerseits folgte wohl alter, die Stelle 1. Mos. 22 ausbeutender Überlieferung, bediente fich aber nicht eines gang und geben Ramens, wenn er den Zion W. nannte. Nichtsbestoweniger wird man baran festzuhalten haben (wie auch fast alle neueren Ausleger thun), daß jene Aberlieferung den Sinn der Urkunde 1. Mos. 22 trifft. Wenn Bleet (und barin ftimmt ihm Tuch bei) unter M. 1. Moj. 22, 1 den "Hain Roce" bei Sichem (1. Dof. 12, s. 5. Mof. 11, so) verftehen wollte, so ift bas eine Bermutung, welche fich nur auf die (unrichtige) Uberfetung bet Sept. ftust, mabrend gegen fie bie Entfernung von 39 Stunden zwischen Beerseba und Sichem ipcicht, die Abraham unmöglich zu Fuß in 3 Tagen mrudlegen konnte (1. Dof. 22, a f.); zwischen Berfeba und Jerusalem beträgt bagegen bie Entfanung nur 19 Stunden, b. h. 3 magige Tagemāriche.

**Rojer** wird 5. Moj. 10. 6 als ber Tobesort Narons (f. b. A.) genannt, als welcher sonft ber Berg bor ericeint. Dan ift beshalb gu ber Bermutung berechtigt, daß Mofer in ber Rabe biefes Berges lag. Wenn bagegen im Lagerverzeichnis 4. Rof. 33 Proferoth und Hor weit von einander entfernt gu fein icheinen (B. so. sr), fo muß aus vielen Gründen gezweifelt werden, ob die Stationen bes Wüstenzuges bort in richtiger Reihenfolge aufgezählt find (f. d. Artt. Lagerflatten Rr. 4 u. Bne Jaatan). Freilich ift die Lage des Berges Hor (s. b. A.) nicht zweifellos leftgestellt, und alle bisher aufgestellten naber bestimmten Bermutungen über bie Lage Mosers unbegründet.

1 Rojes (hebr. Moscheh, griech, Moyses) war nach baterlicher und mutterlicher Seite aus bem Stamme Levi und bem Geschlecht Kahath, Sohn des Amram und ber Jochebeb, ungefähr zwölf Jahre junger als seine Schwester Mirjam (f. d.

A.). Gleich nach seiner Geburt war sein Leben gefährbet. Der Konig von Agppten hatte befohlen, alle hebräischen Knaben sofort zu töten, um ber starten Bermehrung bes ben Reichsfeinben berwandten Bolfes Ginhalt zu thun. Ginige Beit. ward das Kind von der Mutter verborgen, dann aber in einem Raftchen (wohl, wie fonft bie agnptischen Nachen, von Papprus gefertigt und mit Asphalt verpicht) in das hohe Uferschilf bes Mil ausgefest, offenbar in ber Absicht, von einer Agypterin gefunden ju werben. Schon bies führt barauf, bag der Wohnort ber Eltern, sowie die Residenz des bamaligen Pharao an einem ber Minbungsarme bes Ril, also febr mabrscheinlich in Tanis (Zoan) gewesen ist. Denn "bei Memphis ist ber Ril so breit, bag Mirjam, von ferne stehend, das Raftchen schwerlich lange im Auge behalten haben murbe, und fo reifenb, bag ein bort ausgesettes Rind nur durch ein Bunber, bas die Mutter keineswegs zu erwarten berechtigt war, gerettet werben fonnte" (fo G. Gbers, Durch Gofen zum Sinai. Leipzig 1872 S. 77). Häufiges Baben im Ril war aber ben Agpptern ebenso Sitte wie religiose Pflicht; auch erfreuten fich die bortigen Frauen bes Rechtes einer viel freieren Bewegung als heutzutage im Drient. Sonach verftögt bies nicht gegen die Beit- und Lotalfarbe. Die Ronigstochter findet bas Rinb, ertennt es (an ben Gesichtszügen) als ein bebraifches und übergibt es burch Mirjams fluge Bermittelung ber eigenen Mutter gum Gaugen und Aufgieben. Den Ramen ber Bringeffin nennt bie Bibel nicht; nach Josephus (Altert. II, 9, s) hieß sie Termuthis, nach Eusebius Werris, nach Rabbinen Bitja (Tochter Jehova's; vgl. 1. Chr. 4, 10, woher ber Name entnommen ist), anklingend an ben Namen ber Lieblingstochter bon Ramfes II. Bint-antha (Tochter ber Gottin Anat), die auch eine viel jungere Schwester, Namens Meri hatte, was mit bem obigen Merris mertwürdig übereinstimmt. Bgl. Brugsch, Gesch. Agyptens unter ben Pharaonen (Leipzig 1877) S. 563. Nachbem bas Kind einige Jahre bei seiner Mutter gewesen, wurde es wieber gur Königstochter gebracht und dort "ward es ihr jum Cohne", .b. h. einem Cohne gleich aufgezogen. Die Angabe 2. Mos. 2, 10, seine Beschützerin habe es "Wose" genannt, wird durch bie fprachliche Ableitung biefes Ramens unterstütt. Denn ungleich schwerer als die anderen israelitischen Sigennamen fügt er fich einer Deutung aus bem Sebraifchen, ift baber am leichteften als Hebraisierung eines ursprünglich agnotischen Bortes zu verfteben. 3mar tann Dlofcheb (nach Bfalm 18, 17) wohl auch "Befreier, Retter" bebeuten (boch lage bier ber Rame Goel viel näher); ebenso auch "ber Herausgezogene", b. h. aus bem Baffer, wie jene Pfalmftelle gleichfalls A.) und brei Jahre als sein Bruder Aaron (s. b. an die Hand gibt. Beraltet ist die ägyptische Deutung (Jabloneti) von mo Baffer und schi nehmen; bagegen weisen die neueren Agpptologen (Bepfius, Chronologie I, 326; Ebers, Durch Gofen G. 526) auf Mesu bas Rind bin, ein Ausbrud, ber in jufammengefesten agpptischen Ramen vielfach erscheint und von ben Griechen stets mit mosis wiedergegeben wird. — Uber seine weitere Erziehung schweigt die Bibel. Nach Apftlg. 7, 10 ward er "in aller Beisheit ber Agypter" erzogen, was an sich sehr mahrscheinlich ist und vieles in seinem späteren Wirken erklart (vgl. auch Manetho's Angabe, Moses sei ein Briefter aus Seliopolis gewesen, ber ursprunglich nach bem bort verehrten Dfiris Dfarfibh geheißen habe, bei Joj. ag. Ap. 1, 26. 20). Rach Josephus (Altert. II, 10) foll er als Felbherr ein agpptisches heer gegen Athiopien geführt haben, vielleicht wohl eine Berwechselung mit Messi (Massui), einem "Prinzen von Rusch" (haufiger Titel ber Ronigejohne), ber als Statthalter auf einer Feljeninschrift bei Affuan genannt ift (f. Ebers G. 526; Brugich, Gefch. b. Phar. S. 530; Lepfius, Königsbuch J. 35 Rr. 469); benn eine militärische Führung bat Mofes später nicht ausgeübt, sondern Josua war Feldberr (vgl. 2. Moj. 17, . ff.). - Sein Leben am Sofe, bas jedoch noch teineswegs perionliche Berührungen mit bem herricher einschloß, erstidte in ihm nicht bie Liebe zu seinen unglücklichen Bollsgenoffen. In rasch aufwallender Jugendbipe, hingeriffen bon feinem Gerechtigfeitsgefühl, totete er einen Agupter, ber einen Bebraer mißhandelte (2. Doj. 2, 11 ff.). Die That warb ruchbar, tam fogar bor ben Ronig und mußte ben Born besfelben um fo mehr erregen, ba Dofe Bohlthaten bon ber Ronigsfamilie empfangen batte. Nicht unbentbar ift, daß er fich als Sebraer auch noch ben hag und Reib ber Agupter felbft, in beren Umgebung er lebte, gugezogen bat, worauf 2. Dof. 4, 10 hinzubeuten scheint (was man wohl auch auf Blutracher deutet). Rur durch schleunige Flucht vermochte er fein Leben gu retten und gelangte gu einem mibianitischen Stamme (f. Jethro u. Mibian), ber auf Beibegrunben bes finaitischen Alpengebirges, vielleicht (nach Rnobel) in bem Landstriche amifchen bem beutigen Scherm und Rabt, einer großen fruchtbaren Ebene, welche in Felfen enbet, bie bas Meer umfaffen, zeltete. Durch freundliche Silfe, welche er ben bie Berben weibenben Töchtern bes geiftlichen Oberhauptes Jethro (ober Reguel; f. b. A. Jethro) erweist (noch heute liegt dies bei ben Beduinen der Sinaihalbinsel den Madchen ob), findet er bald gaftliche Aufnahme. Gine der Töchter, Zippora, erhält er gum Beibe; fie beißt 4. Dof. 12, 1 eine Rufchitin, entweber weil auch im Norben Arabiens semitische und kuschitische Abkömmlinge sich gekreuzt hatten oder als verächtliche Bezeichnung der Aus-

länderin überhaupt. (Andere faben in biefer Kuschitin die zweite Frau des Woses, die er nach bem — nirgends berichteten — Tobe ber Zippora genommen habe.) — Als er bort am uralt beiligen Gottesberge Soreb bie Berben feines Schwiegervaters weibete, empfing er von Gott den Befehl, nach Agppten gurudgutehren, fein in ber Rnechtschaft schmachtenbes Boll zu befreien und dasfelbe in bas reich gefegnete Land Canaan gu führen, an ben Wohnfig ber Ergvater. Das befreite Boll werbe Gott an eben biefem Berge opfern. Zwar sträubte er sich gegen biesen Befehl, aus klarer Einsicht in seine Schwäche: wie follte er, ber Unberedte, nur burch bes Bortes gewaltige Macht bem Pharao die Erlaubnis jum Abzuge abzwingen und zugleich fein verzagtes Bolt zu einer fühnen That begeiftern, bei ber es sich um leben und Tod handelte? Aber derfelbe Gott, der ihm die gebieterische Pflicht auferlegte, will feine Silfe fein: ber beredtere Bruber Aaron wird ihn unterstützen als fein "Mund" und fein "Brophet", jenes bem Bolle, biefes Pharao gegenüber (2. Mof. 4, 10. 7, 1). nahm er von Jethro Abschied und gog mit Beib und Rind nach Agupten gurud. Unterwegs begegnete ihm fein Bruber Maron; beibe traten dann bor die Altesten bes Bolles und gewannen balb ihre vorläufige Rustimmung. — Unter welchen 2 ägyptischen herrichern Mofes gelebt, mithin bie Befreiung Jeraels ftattgefunben habe, lagt fich fcmer und nicht mit Sicherheit ermitteln. Denn eine feste dronologische Ordnung der ägbbtischen Könige bleibt nach ben bisherigen Entbedungen noch eine Aufgabe ber Rufunft. Bisber glaubte man biefelbe baburch finden gu tonnen, bag man bie verschiebenen und aufbehaltenen Auszuge aus jenem Wert, bas ber Oberpriefter Manetho im britten Jahrh. v. Chr. verfaßte, gefchickt orbnete. Doch zeigen bie Dentmaler, bag in biefen Ronigsliften viele Ramen übergangen worben finb. Rach 1. Ron. 6, 1 find aber 480 Jahre verfloffen zwischen bem Auszuge Jeraels aus Agupten und bem Beginne bes Tempelbaues. Ift jene Babi nicht ungefähre Schapung, fo murbe ber Auszug etwa um 1491 v. Chr. anguseten fein. Rechnet man nun als Regierungszeit eines jeben einzelnen Herrschers rund 30 Jahre (was bei erblichen monarchifden Staaten für größere Reitraume im gangen gutrifft), fo entfallen für bie angeführte Beit bie Regierungen von 16 agpptischen Berrichern. Gin feftes gleichzeitiges Datum für bie Bergleichung israelitischer und agpptischer Geschichte besiten wir aber an bem Ginfalle, welchen ber erfte herricher ber 22. aguptischen Dynaftie, in der Bibel Gifat, in den Konigeliften Scheichont. auf ben Dentmalern Schaschant genannt, im fünften Jahre bes Ronigs Rehabeam in Jubaa machte (1. Kon. 14, 16), etwa 41 Jahre nach Beginn bes Tempelbaues. Bablt man in ber

wn Brugich (Geich. Ag. S. 768 f.) aufgestellten Dynasticentafel 16 Herricher rudwärts, so gelangt men in die 19. Dynastie, und zwar in den Schluß ber Regierung bes Ronigs Mernephtah I. besselben, welchen bie neueren Agpptologen fast mit Ginftimmigfeit für ben Pharao bes Ausauges ansehen. Freilich ist hierbei nicht zu überieben, baß nach Brugich zwischen Schaschant und biefem Mernephtab nur brei Jahrhunderte liegen indem mehrere dieser Herrscher gleichzeitig regiert ju haben scheinen a. a. D. S. 625 f.), und baß md ben aftronomischen Ermittelungen von Biot und Lepsius (auf Grund der Stundentafeln im Ronigsthale von Biban-ol-moluk) Ramessu VI., ber nach obiger Rechnung um 1400 regiert haben mußte, um 1240 bez. 1194 bie herrichaft inne Indes ift gerade biefe Bwischenzeit gehabt hat. iehr buntel. Das obige Ergebnis findet eine indirette Bestätigung daburch, daß die Schilberung der Lage Asraels vortrefflich in die Beit des gwitten aller Pharaonen paßt, bes Baters bon Rernephtah, Rameffu II. Miamun, welcher, icon in früher Jugend Mitregent feines Baters Seti I., 67 Jahre ben Thron inne gehabt hat. Durch Kriegszuge, wie burch gewaltige Bauten inchten bie bamaligen herrscher Agyptens Ruhm u erwerben. Jener Rameffu ober Ramfes hat um nachweislich gerade in Unterägnpten gewaltige Bauten ausgeführt. 2. Dof. 1, 11 merben befonbers zwei Stabte genannt, Bithom und Ramfes, bie durch ihn, wenn auch nicht angelegt, boch bedeutend vergrößert werben, befonders durch Errichtung weitläufiger, große Flächen bebedender Sotteshäuser. Darauf begieht fich wohl die bortige Benennung, die nicht "Schathaufer" ober "Borratsftabte", fonbern "Tempelftabte" wieberjugeben ift (nach Brugich a. a. D. S. 549). Bithom (bas Batumos Herobots II, 158) lag an einem Ranale, ber fich öftlich vom Ril abzweigte, oberhalb Bubaftis; sechs Meilen bavon in subvestlicher Richtung (beim heutigen Tel el-Jahubi) finden fich gewaltige Trümmerhaufen. Den Ramen Ramfes führten mehrere Städte; gemeint ift entbeber bas Ramjes, welches an ber Stelle bes hentigen Maschata (früher Abu Chescheb) liegt ober wahrscheinlicher bas andere, bas mit Boan, Tonis und bem heutigen San gleichbedeutenb ift logi. besonders Ebers, Durch Gosen S. 501 ff.). Alle biefe Orte muffen in ber ben Juben eingeräumten Landichaft Gosen gelegen haben. Schwarze, mit Stroh gemischte Luftziegel, wie fie 2. Mos. 6, 7 erwähnt sind, finden sich bort toch unter ben Trümmern in großer Bahl. Bu wichen Bauten verwandte Ramses die zahlreichen Riegsgefangenen, welche er von seinen gewaltigen Kriegszügen nach Borberasien heimgebracht hatte. Dag auch ben bort altangesessenen Sebraern ber gleich schwere Frondienst aufgelegt wurde, war ein entschiedenes Unrecht, da sie ja als freie An- nalen bes besiegten und unterbrückten Bolles die

liebler nach Agupten gekommen waren; bak ein tonigliches Recht, die Bewohner ju Frondienften gu notigen, nicht bestand, ergibt fich aus bem jahrhundertelangen Saffe bes Bolles, ber fich an bie großen Phramibenbauer, welche sich ein solches Recht angemaßt hatten, knüpfte. Diese Bedrückung mußte fich aber unter bem Sohne bes Ramfes, Mernephtah, darum steigern, weil dieser in der That mit Einfällen ber früher vertriebenen Schafu (ober Sptios, b. i. Fürsten ber Schafu) ju tampfen hatte und wohl eine Berbindung der ftammberwandten Hebräer mit biesen Zeinden fürchten fonnte (2. Moj. 1, 10); ber Drud follte mit ber Kraft auch die Bahl ber verhaßten Fremben minbern. (Reuere Forscher wollten die in mehreren Urfunden genannten Apor, Apura, Aporiu, Bewohner ber roten Lanbichaft am Meerbusen von Suez, für "Hebraer" halten. Allein teils erscheinen fie ftets in Berbindung mit Pferdezucht und Reittunft, was natürlich auf die Bebraer vor Salomo nicht pafit, teils werben fie noch lange nach bem Auszuge ber Juben, unter bem britten und vierten Ramfes als Bewohner Agyptens genannt. S. Brugich S. 582 f.) Dag ber Auszug ber Rinber Asrael erft unter bem Nachfolger Mernephtabs, Seti II., stattgefunden haben konne, weil die Bustände Agpptens unter jenem nicht "eine so tief einbringenbe Berfepung gezeigt hatten, bag bie Emborung (?) und Flucht eines beträchtlichen Stammes hatte mit Glud ausgeführt werben fonnen" (f. Daspero, Gefch. ber morgent. Boller, beutsch bon Bietschmann. Leipzig 1877 S. 258), biefe Anficht überschätt wohl ben Wert, ben Agnpten auf die Hebräer legte, und sieht die Lage bes Reiches unter Mernephtah zu günftig an. - Nachdem unter ben Ptolemäern die Juden 3 eine gahlreiche und angesehene Rolonie in Agopten geworben maren, suchte man nach Spuren jener bebeutfamen Rataftrophe in ben agpptischen Annalen. Josephus (gegen Apion 1, 14 f. 20. 22. 24) gibt hierüber Auszüge aus bem Geschichtswert bes Briefters Manetho und anderer Siftoriter. Schon frühe sah man die Hebräer entweder in ben Spifos, welche 511 Jahre fiber Agppten herrichten und bann von Disphragmuthofis besiegt, von beffen Sohn Thetmosis vertrieben wurden, ober in den Unreinen (Ausjätigen), welche ein König Amenophis im ganzen Lande fammeln und in bie Steinbruche jenfeits bes Ril führen ließ, die aber, verbündet mit Hyffos-Scharen, fich empörten und 13 Jahre lang Unterägypten hart bebrückten. Die Gleichheit mit den Hyffos (sei es nun in rein geschichtlicher Form, sei es so, bağ bie Agupter später angeblich "aus Nationaleitelfeit" ben Aufenthalt und Auszug ber Bebraer fo umgebeutet hatten; f. Bengftenberg, Die Bb. Mosis und Agppten S. 257 ff.) scheitert an ber völligen Unbentbarfeit, bag nur bie An-

Runbe von jener mehr als halbtaufenbjahrigen Abermacht verhaßter Feinde aufbewahrt haben sollten, während die Überlieferungen eben dieser Sieger teine Silbe bavon ermahnen, und bag nur jene, nicht biese von heftigen triegerischen Ronflikten etwas melben, — noch abgesehen von den starten Gronologischen und sonstigen Wiber-Aber auch ber zweite Bericht tann viel eher auf die Philister (Knobel) gehen als auf die Israeliten. Als unrein konnten gerade diese, trop alles Hasses, den Agnptern nicht füglich gelten, da sie auch längst die Beschneibung befagen; "Ausfätige" tonnten fie noch weniger beißen. In einem Bolloftamme, welcher ben Ausfat für eine perfonliche Gottesftrafe anfieht, ben bamit Behafteten aus feiner Mitte entfernt und peinliche Borschriften über bie Reinigung bon bemfelben überliefert, tann biefe Rrantheit unmöglich so start gewuchert haben, daß man das gange Bolt banach benennen tonnte; fie muß vielmehr ein seltenes Ubel gewesen fein. Auch hier bliebe unerklärt, daß bie judischen Quellen von jenem breigehnjährigen herrichen, von ber Berbindung mit zurückgekehrten Hyksos ober Schasu fein Wort enthalten. Es ift überhaupt nicht gu erwarten, bag bie agpptischen Annalen von bem Auszuge eines friedlichen Sirtenstammes in einem Grenglande, bei welchem es nicht zu einer einzigen Schlacht tam, etwas berichtet haben; gegenuber ben heftigen friegerischen Konfliften vorher und nachher mußte ein folches Ereignis, bas für Agppten weber ein schweres Ubel noch einen Triumph bedeutete, in der geschichtlichen Erinne-4 rung gang gurudtreten. - Die Ansicht, bag im Bolle Jerael felbst eine mächtige, auf Befreiung gerichtete Stromung bas ichwere Bert ber beiben Brüber, Moses und Aaron, erleichtert habe (Emalb), findet in unferen Quellen feine Stupe; bas Enigegenkommen Aarons (2. Moj. 4, 27) zeugt nicht bafür. Bielmehr haben fie mit wechielnden Stimmungen bes Bolles zu fampfen. namentlich mit Unwillen und Bergagtheit, inchbem ber erfte Berfuch, bie Genehmigung bes Königs zum Abzuge zu erhalten, eine Erhöhung bes Drudes zur Folge gehabt hatte (2. Dof. 5, 21). Auch die wechselnde Stimmung des Königs läßt sich wohl begreifen. Mernephtah scheint nicht ben Chrgeig feines Baters, riefige Bauten auszuführen, besessen zu haben und bedurfte beshalb biefer ohnehin störrigen Fronermasse nicht; und boch mußte er beforgen, die Bebraer wurben, frei geworben, die Menge ber an ben Grengen lauernben, zum Einfall bereiten Schafu vermehren. Daß es sich auch um Erfüllung der höheren religiösen Aufaabe des Bolkes handle, die in dem Bwede, am horeb opfern zu wollen, fich gleichfam verfinnbildet, war mehr ein Intereffe bes großen tiefer blidenben Führers, als bag es im Bolle Jsrael selbst bereits Fuß gesaßt und auch

bier bem Ronflitte ein religiofes Geprage aufgebrudt hatte. Je weniger aber bas Bolf felbft Sand anlegte, um mit tubner Gewalt fich ben eisernen Banben ber Bebruder gu entziehen, je beutlicher es gewahrte, daß nur Fligungen einer höheren Macht bie endliche Befreiung ermöglichten, um fo mehr mußte auch bas religiofe Intereffe im Bolle machien, und ber Glaube an ben Gott, ber bie Bater geleitet batte, fich befestigen. Jebova felbft ift es, ber burch feine Boten ben Rampf mit Pharas und Agypten burchführt (2. Mos. 5 ff.). Die erften Greigniffe find mehr Beichen, welche bem Ronige bie Erifteng bes "Debraergottes" erweisen follen; bie anberen werben laftig, dann unerträglich, bis fie endlich in ber vernichtenbften Blage (Totung ber Erftgeburt) ben Gipfel bes Schredens erreichen. Bu immer ftarteren Mitteln greift Jehova, um ben Biberftanb bes Pharao zu brechen; anfangs find Mofe und Naron die Handelnden, die Erstgeburt ber Agupter ichlägt Gott felbft. Die erften Beichen vermögen bie agnptischen Briefter und Bauberer noch nachgumachen, nicht aber bie Dadenplage (2. Dof. 8, 18), weil sie etwas Lebenbiges mar; hier erfennen fie felbft "Gottes Finger". Diefe "gebn Plagen" schließen sich in ihrer Urt wie in ihrer Reihenfolge ber klimatischen Gigentumlichkeit Agpptens genau an; noch heute leibet bas Lanb unter benfelben Ralamitaten. Bas fich aber fonft auf viele Jahre verteilt, ericheint bier Schlag auf Schlag im Berlaufe (etwa) eines Jahres und in unerhörtem Maße. Die hauptsächlichken, in benen fich jene Steigerung befonbers flar zeigt, find: Berwandlung bes Baffers in Blut, Froiche, Duden, Ausichlag, Beft; hierzu tommen fünf anbere: Stechfliegen, Sagel, Biebfterben, Beuichreden, Finfternis (Chamfin). - Alle biefe Ereigniffe, welche burch wieberholtes und bringenberes Mahnen von Mofes, ber König folle bie Erlaubnis jum Auszuge geben, unterftust murben, mußten auf Mernephtah einen um fo ftarteren Einbrud üben, als gerabe bie (neunzehnte) Dynaftie ber Rameffiben burch bie besonbere Verehrung bes Gottes bes Auslandes und ber Auslander (Set, Sutech), welcher bem großen Ramfes II. auf feinen Eroberungen fichtlich geholfen hatte, fich von ben übrigen Ronigen febr mertlich unterschieb. In ber Auffassung bes Pharao mußte ber Bebraergott mit biefem Gotte ber Muslanber, beffen Gunft man früher erfahren und bessen Born um so mehr gu fürchten mar, leicht zusammenfließen. Bar boch überdies gang Unteragupten in feinen Borftellungen wie auch in feiner Sprache bon femitiichen Ginfluffen bamals febr ftart burchzogen! (S. Brugich S. 551 ff.) Endlich erteilte ber Ronig die begehrte Erlaubnis (2. Dof. 12, a1); bas eigene Boll wollte die unheimlichen Fremdlinge nicht mehr unter fich leiben. Der Aufbruch ber Rinber Berael erfolgt. Rur anfangs halt

Rofes bie gewöhnliche Straße nach Canaan ein, biegt bann aber füboftlich ab. Denn jene führte in bas philiftaifche Gebiet (13, 11); und hier befanben fich in ben bebeutenberen Städten 3. 28. Gaza agpptische Besagungen, mit benen man batte fampfen muffen (f. Brugich G. 579). Die Einwanderung ber ben Jeraeliten fo feindlichen Philiftaer ist sehr wahrscheinlich erst später erfolgt. Brael tommt, von ben Agpptern (benn ber Ronig hatte feinen Sinn wieber geanbert) verfolgt, an die Spige des Meerbusens von Suez, der sich damals etwas weiter nach Norden erstreckt haben mag. "Da ließ Jehova einen ftarken Oftwind die gange Racht hindurch fahren und machte bas Reer troden und bie Rinder Brael gingen hinein mitten ins Weer auf bem Trockenen," und das Wasser wogte nicht auf sie ein, sondern "war ihnen für Mauern zur Rechten und zur Linken" (2. Moj. 14, 11. 22). Die nacheilenden Feinbe erreichte aber die Flut; sie gingen unter. Dieser Durchzug burchs Rote Meer war die große Erlösungsthat Gottes, eine Erfahrung, welche sich aufs tiefste bem Glauben bes Bolles einbrägte und für bie beffere Erkenntnis Gottes bon ber höchten Bebeutung wurde. Das Boll war jest "dem Diensthause" entronnen und frei und selb-5 ftanbig geworden. — Nach einigen Tagereisen, in benen bas Bolt bereits mit der höchsten Gefahr der Wüstenreise, dem Wassermangel, zu kämpfen gehabt hatte, kam es in bas Gebirge, an ben Berg "Sinai" (j. d. A.) ober Horeb, wo es auf den quellen- und weidereichen Almen langere Reit nedeln konnte. Die Hilfe Gottes erfährt es, indem es Manna (f. d. A.) findet, gewaltige Bachtelzüge ihm Fleisch geben, unerwartet Baffer aus bem Kellen quillt und nach heißem Kampfe die dort zeltenden Amalekiter zurückgeschlagen werben-Das Ansehen bes großen Führers wachst und bie raigiose und rechtliche Ordnung, die durch ihn dem Bolfe gu teil wird, tonnte bie Grundlage eines neuen geiftigen Bebens bilben und bie Schladen ägyptischer Borftellungen und Brauche nach und nach entfernen. — Fast 11 Monate ist Idrael bort am Gottesberge geblieben, burch keinen Angriff weber von Buftenftammen noch von Agyptern gestört. Dann ging bie Wanderung (j. d. A. Lagerstätten) weiter bis nahe an bie liblice Grenze Cangans, nach Rabelch-Barnea. Ausgesandte Kundschafter brachten die Nachricht, das erstrebte Land sei von friegerischen und wohlbewaffneten Stämmen besetzt (4, Mos. 13, 32 f.). Der Schreden und ber Unwille, welcher bei folder Rachricht bas Bolt ergriff, zeigte Mar, baß biese Generation unfähig sei, sich in Canaan neue Bohnsige zu erobern; dazu bedurfte es ebenso ichr eines festen Gottvertrauens wie mannhafter Tuchtigkeit. Erft das zweite, durch die Drangsale bes Buftenguges abgehartete Gefchlecht war gu

erft aussterben. Daraus folgte, bag Jerael fast noch vier Sahrzehnte in der Bufte bleiben mußte, zumal der gegen ben Willen Mosis unternommene Angriff eines Teiles mit einer schmählichen Rieberlage endete (4. Dof. 14, 48). Rach ber Anficht einiger Forfcher batte Dofis bie größte Beit im Oftjorbanlande jugebracht; allein ichon bie Croberung besselben erforberte ein fraftigeres Geschlecht als das aus Agypten geführte. — So umging man Ebom und Moab; boch mußte bas Bolf enblich in fruchtbarere Gegenben tommen. Als der Amoriterkönig Sihon ben Durchzug unter annehmbaren Bedingungen (4. Mos. 21, 11 f.) ausschlug, griff man zu ben Baffen, besiegte ibn und eroberte Besbon. Diefer erften hochft erfolgreichen Waffenthat folgte die Niederwerfung bes Königs Og zu Basan, so daß bald der größte Teil des Oftjordanlandes in den Händen der Föraeliten war. Derfelbe murbe ben berbenbefigenben Stammen Ruben und Gab zugeteilt; auch viele Manassiten gründeten bort im Laufe ber Zeit Nieberlaffungen. Die Maffe bes Boltes bezog weite Lagerplage nördlich vom Toten Meere an den Jordansfurten. — hier brotte bemfelben eine Gefahr, welche ben gangen Awed bes Buftenzuges in Frage ftellen tonnte. Richt bie Absicht bes Moabiterfonigs Balat war es, burch Rauberfpruche die Kraft bes siegreichen Bolles heimlich ju vernichten, wohl aber bie Beteiligung besfelben an ben rauschenden Opferfesten bes Baal-Beor im Berein mit ben Mibianitern. Burbe biefer Bunb bauernd, fo verschmolz Israel mit biefen mibianitischen Stammen; feine Gigentumlichfeit, mehr noch seine hohe religiose Aufgabe, ein wahres Bolf Jehova's zu fein, war bamit vernichtet. Nicht um vorübergehende religiöse Jrrung allein handelte es sich; es galt die Butunft Jeraels, und baraus erflart sich bie gewaltige Strenge bes Führers gegen bie Abtrunnigen wie gegen bie Midianiter, erklart fich bie hochschäpung, welche der kuhnen That des Priesters Binehas in der Schrift gezollt wird (4. Moj. 25). - Die Eroberung bes gelobten Landes auszuführen, follte bem Greife nicht beschieben sein; in Josua, dem Sohne Nuns, muß er sich einen nachfolger bestellen (4. Mof. 27, 15 f.). Hatte boch einst auch in diesem Glaubensbelben bie Rubersicht auf ben hilfreichen Gott gewantt (4. Mos. 20, a f.)! Bom Gipfel bes Nebo hat er noch einen Blid geworfen in das Ziel feiner Thaten und Mühen und ift bann, 120 Jahre alt, geftorben. Riemand bat fein Grab erfahren. "Und es stand hinfort kein Prophet in Jerael auf, ber Jehova von Angesicht zu Angesicht ertannt hatte" (5. Mof. 34, s. s. 10). — Die Große 6 Mofis lagt fich nach einer breifachen Geite auffaffen: er war der Führer feines Bolfes, fein Gefetgeber, fein religiofer Reformator. Schon bie Thatfache, daß er das gedrudte und mutlose einer so großen Aufgabe befähigt; bas alte mußte Bolt zur Auswanderung bewog, daß er es durch

1038

alle Gefahren einer langen Buftenwanberung hindurchleitete, daß er die friedlich-scheuen Hirten zu energischen Kriegern umwandelte, fähig, wohlbewaffneten, hoch kultivierten Bolksftämmen Wohnfipe abzuringen, — wurde Mofen ber Bahl ber bebeutendsten Männer einreihen, welche bie Geichichte tennt. Er allein muß es vollbringen, ohne ftarte und annähernd ebenbürtige Behilfen; finbet er boch bei ben eigenen Geschwistern Wiberstand und Gifersucht (4. Mof. 12, 1 ff.)! "Rebet benn nicit Rebova auch burch uns?" fragten Aaron und Mirjam. Und um die Rulle ber Schwierigfeiten anzubeuten, fügt bie Erzählung bingu: er fei febr geplagt (nicht "fanftmutig"; vgl. Supfelb zu Pfalm 9, 18 11. 5. Mof. 1, 18) vor allen Menschen auf bem Erdboben (12, 4). Auch scheint seine Berfonlichfeit wenig außerlich imponierenbes gehabt zu haben; war ihm doch auch die Gabe ber binreißenben, überwältigenben Rebe verfagt, wie fo manchen geiftestiefen Mannern aller Beiten! Um fo größer war aber feine eiferne Rraft unb unbeugsame Babigteit bes Billens, welche ftets bas nachste Biel mit aller Energie und mit flarer Aberlegung erfaßte, ohne das höchste und lette aus dem Auge zu verlieren. Den Rern und bie Quelle folder Geiftestraft bilbete aber fein unerschütterlicher Glaube, teils an bie ihm von Gott zugewiesene große Aufgabe als einer Pflicht, ber er sein Dasein weihen mußte, teils an bie bon Gott zugesagte Silfe. Und barum findet er, wo ber natürliche Dut erlahmt, im Gebete neue Rraft; benn auch folde Momente find überliefert. wo sein Glaube zu verzagen begann (4, Mos. 11. 1e f. 20, 12. 5. Mof. 32, 51). - Sierzu tam aber eine tiefe Liebe ju feinem Bolte; er wollte eber mit bemfelben untergeben, als allein errettet werben. - Dies befähigte ihn gum rechten Sursprecher bei Gott (2. Dos. 32, 10 ff. 4. Dos. 11, s. 18 u. öfter). Freilich mußte er bann auch mit größter Energie auftreten und Abirrungen im Reime erftiden, burch welche bie gange weltgeschichtliche Aufgabe Jeraels aufe ichwerfte mare gefährdet worden (2. Mof. 32, 27. 4. Mof. 25, 3). – Fast unüberwindliche Schwierigkeiten scheint allein schon die Bahl bes wenig organisierten Bolles barzubieten: sechshunberttausend gewaffnete Manner werben 2. Mof. 12, so und 4. Mof. 11, 11 genannt, abgesehen von ben genaueren Liften 4. Moj. 1, 2. 20. Rach ber Unsicht vieler ift jene Babl als eine runde zu betrachten (600 war in Babylonien Bezeichnung einer größeren Menge), ba sonft bas gange Boll zwischen 2-3 Millionen betragen hatte (etwa gleich ber Bahl famtlicher Bewohner des ganzen Königreichs Sachsen, ober ber bon Burttemberg und Baben gufammen), währenb heute auf ber gangen Sinaihalbinfel tamm fechstausend über das ganze Gebiet verstreute Menichen nur notbürftig und nicht ohne teilweise Einfuhr aus den Nachbarlandern das Leben mals waren, hertommend, manches hiervon durch

Die in alterer Beit bebeutenb großere friften. Ausbehnung ber Balber im Sinaigebirge, bemgemäß auch ber fruchtbaren Streden, ftartere Bewäfferung burch Quellen wie burch Regen fallt jeboch hier in die Bagschale. Wie wir indes über jene Bahl urteilen mögen, — so fteht boch fest, bag bas Boll gahlreich genug gewesen fein muß, um trop seiner Abneigung gegen Krieg und trop geringer Rampffähigteit bie Unfiebelung in Canaan mit gewaffneter Sand ausguführen. Denn die Meinung, es hatten fich einzelne Saufen erft in langeren Zwischenraumen aus Agupten losgelöst, um sich bann im Oftsordanlande endlich zu bereinigen, wiberfpricht bollig allen Aberlieferungen, aber auch ber geschichtlichen Analogie, lobald es fich um gewaltsame Erobetung nemer Länder handelte. Die Aufgabe bes Führers, Die Große feiner Leiftung wird baburch in teiner Beise verringert, höchstens ermöglicht. 216 bas Boll von ber großen Bahl, Große und Starte ber Canaaniter vernahm, wollte es Mojen und Aaron fteinigen (4. Moj. 14, 10); nur die richtige Bereinigung bon Mäßigung und Festigkeit bermechte fie bor bem Tobe zu retten. Darum wandte fich Moje wieber bem Schilfmeere gu. - Gerabe biefe Bogerung bes Buftenzuges verurfachte eine neue Emporung, an beren Spipe fich einige rubenitische hauptlinge (Dathan und Abiram, bie Sohne Eliabs) ftellten. Ohnehin tonnte ber Stamm Ruben, der Erstgeborene, es schwer verschmerzen. bag er feinen Unteil an ber Führung hatte (4. Moj. 16, 1, 12, 26 ff.). Ein Gottesgericht befeitigt auch biefe Gefahr. Fortan fteht bas Unfeben Mosis feft. — Aber nicht biefes gewaltige 7 Anfeben mar es, welches ibn gum "Gefengeber" befähigte. Denn nicht er gibt bie Gefete, jonbern vermittelt nur bem Bolte bie gottliche Offenbarung; benn Gefet tann nur ber mahre Bille Gottes felbft fein. Das enge Bufammenleben auf bem Buge machte aber eine einheitlichere Ausübung bes Rechtes burch zahlreiche Organe (2. Mof. 18, 10 ff.) notwendig, und für biefe beburfte es gewiffer fester Rechtsnormen. In Agppten waren bergleichen bereits nach jeder Richtung febr ausgebilbet; die Formen hierfür ftanden langft fest; in untergeordneten Dingen, in ben Fragen aber Mein und Dein mochte fich langft ein Gewohnheitsrecht gebildet haben. Alles dies nun zu beleben und unter einfache große Gefichtspuntte gu ftellen bilbete eine würdige und notwendige Aufgabe für Moje; vollende nun bie Bezeichnung ber religiösen Grundgebote. Und dies geschah in einer Beise, daß jene Rechtsnormen in ihrer übersichtlichen Rlarheit für lange Zeiten und auch für anbere Bolfer bauernben Wert behalten haben, Biel mag hier ber münblichen Weisung anvertraut worben fein; bag aber Mofes, aus einem fo vielschreibenden Bolke, wie die Agupter ichon ba-

34, 17-47) jugefchrieben. Bgl. hieruber b. A. Befes, bef. G, 515 ff. Dieje von Dojes ausgebende, im weiteren Ginne gefetgeberifche Hotigleit muß indes fo breit und fo tief gewesen fein, baß alle späteren legislativen Bildungen niemals auf andere Propheten gurudgeführt worden find, fondern nur Deutungen und Unvendungen des von Mose ursprünglich Gegebenen 8 iein wollten und sein konnten. — Weber die großen ligenschaften Mosis als Bolksführer noch auch ine mittlerische Thätigkeit als Gesetesoffenbarer eicopfen die mabre Bebeutung biefes Dannes; wilmehr grunben fie fich mefentlich auf feine Bube als Bertrauter ber Gottheit felbft; n ift berjenige, mit bem Jehova in ganz einziger, pater nie erreichter Beise verfehrt, und bem er detet fein wahres Befen am liebsten erschloffen bat, soweit es für bie Ofonomie bes Alten Bunbes fein sollte. Diesen Gindruck legt die Schrift in Berftellungen nieber, wie fie von keinem zweiten Offenbarungsträger gebraucht werden. Wenn er "Brophet" ober "Mann Gottes" genannt wird, i joll bies boch in besonders erhabener Beife berstanden werben. Diese Prophetengröße wird im vergleicheweise 5. Mof. 34, 10 zugesprochen; sie besteht aber nicht eigentlich (wie die spätere jübijche Tradition aus 34, 11. 19 fchloß) in ber Renge ber von ihm verübten Wunber, sondern wie icon jene Stelle angibt barin, bağ ihn Jehova ven Angeficht zu Angeficht erkannt hat. Deutlicher ift dies 4. Mos. 12, a ff. ausgesprochen. hier lagt Jehova, er rede mit anderen Bropheten durch Chate und Träume: "nicht aber so mein Diener Rofe; in meinem gangen Saufe ift er beglaubigt; Mund zu Mund rebe ich mit ihm ohne Gesicht, und nicht in Ratfeln ichaut er Jehovas Geftalt" (vgl. Ewald, Gesch. Jeraels II, 251). In bem umm Gottesftaate bes Bolles Jörael ist er gleichum handverwalter, der allein fähig ift, die Bekhie bes höchsten Herrn zu vernehmen und den eigentlichen Billen zu verfteben. Diefe innige Gemeinschaft mußte seinem Wesen eine höhere Beibe verleihen: barum heißt es 2. Mof. 34, ni, bağ fein Angeficht im Biberichein beffen, der im Lichte wohnt, so geglänzt habe, daß die Braciten ihn nicht anzuschauen vermochten, und a eine Decke auf sein Antlit legen mußte, — von Bantus (2. Kor. 3, 14) als Zeichen ber mangelnden Fühigleit des Bolles gedeutet, die hohe Offenbarung recht zu erfennen. - Ru foldem Berufe bedurfte es aber einer Empfänglichkeit und Bereitvilligfeit, wie bei allen Propheten (Jej. 6). Boar konnen wir nicht in die Tiefen des Geistes

Schrift fixiert hätte, wäre auch ohne bas aus- nach und nach gereift wurde. Gewiß kamen ihm bidliche Reugnis der Aberlieserung aus feiner die ftarfiten Motive nicht aus seiner aapptischen Bilbung wie aus ber Lage ber Dinge felbst in Beisheit ober aus ber Betrachtung ber großween Grade glaublich. Ihm personlich wird artigen Gebirgsnatur am Sinai, noch gar aus indes nur einiges (2. Mos. 20—23 vgl. 24, 4 und ber Berührung mit den bortigen Stämmen. ber Berührung mit ben bortigen Stammen. Bielmehr hat sicherlich die wiederholte Berfentung in bie alten Überlieferungen seines Bolles von ben Schidfalen und bem Glauben ber Ergväter (2. Dof. 3, o. 12 ff.) bagu beigetragen, die Zuversicht in ibm gu fraftigen, berfelbe Gott, ber jene geführt tonne bies fein Boll nimmermehr unter bem Drud ber Fremben ju Grunde geben laffen, fonbern werbe fie bon bemfelben befreien. Die grundlegende Bedeutung ber Wirtsamteit Mofis mar 4. Mof. 12, a darin ausgesprochen, daß er bem Bolle "bie Gestalt", bas mabre Besen Gottes in einer Beise vermittelte, wie ce bisber noch nicht erfaßt mar. Die Daffe bes Boltes icheint bamals Gott zunächst nach seiner überragenden, ja vernichtenben Majestät, als "bas verzehrende Fener" (2. Moj. 19, 10. 20, 10. 5. Moj. 4, 21), als Steigerung jenes "gewaltigen Gottes" (El Schabbai), ben bie Bater angebetet, aufgefaßt zu haben, boch so, daß unter dem schweren Druck der Reiten das Bertrauen saft geschwunden, die bange Furcht übermächtig geworben war. Wo man aber bie fegnende Dacht Gottes mahrzunehmen glaubte, bezog man bies leicht nur auf bie Forberung bes irbischen Wohles im Besitztande und war dann um so geneigter, irgend ein Sinnbild dieser Macht (f. b. A. Ralb, golbenes) jur Stupe ber Berehrung zu machen. Denn jene erftere Seite ber Gottesidee widerstrebte ihrer Ratur nach (5. Moj. 4, 15 ff.) irgend einer bilblichen Darftellung. Diesen teils unvolltommenen, teils irrenben Borstellungen gegenüber lehrte Mojes Gott zwar als ben Gewaltigen, als ben Herrn himmels und ber Erbe, vor allem als den, ber über bie gange Menscheit unbedingt gebiete und ihre Geschichte nach feinen Broeden leite. Diefe Erkenntnis mußte bem Bolte baburch feinleuchten, bag es in ber Beugung ber Agypter, ber bamals größten Racht in Borderasien, bie wahre Hoheit Gottes selbst erfahren hatte. Allein ber Schwerpunkt bes Glaubens follte babin fallen, bag ber Gott ber Erzbater Jerael "aus bem Dienfthause erlöft" Die Absicht Jehova's ist, bieses Boll Brael, als fein Gigentum, jur Statte feines Billens, jum Mittel feines Belterlöfungsplanes, zum ersten Träger bes wahren Gottesreiches zu machen. Durch die Erlösung aus Aghpten war es klar, daß Jehova Israel auch fernerhin erhalten wollte, wie er dies durch seine Flihrung gerade unter ben Schrechniffen bes Buftenguges fort und fort bezeugte, und fein Bohl in jeder Sinficht förbern wolle. Jene gewaltige Größe Gottes, vor welcher ber fterbliche Menich fich nur als "Staub und Afche" fühlt (1. Mof. 18, m), follte für Jorgel bliden und den Gebanken folgen, durch welche er fortan nichts Schredendes haben; indem sie in

jener geschichtlichen Aufgabe nur als Werkzeug diente, bildete sie vielmehr den festen Grund eines tiefen Bertrauens und der unermüdlichen Hoffnung, daß der Gott, der um seines Bolles willen so Großes gethan, es auch fernerhin nicht lassen werbe (2. Moj. 32, 11. 4. Moj. 14, 18 f.). Doch nicht das physische Wohlergehen des Volkes bildete ben letten Bwed Gottes, fonbern es follte ein "heiliges Bolt" (2. Dof. 19, s) fein, b. h. ein solches, in welchem nicht nur Gott allein angebetet werbe, sonbern in bem ber Gotteswille, besonbers "Recht und Gerechtigkeit" ein wahres Heim finden sollte. In der Berwirklichung dieser gesetlichen Ordnungen sollte die rechte Größe des Bolfes befteben (5. Moj. 4, s), und beshalb ift jener Bunich Mosis, daß bas ganze Bolt ben Geist Jehova's haben möge (4. Mof. 11, 20), eine treue Berbeutlichung ber grundlegenden Unichauung, gleichsam ein fester Rahmen, in welchen ein stets höherer ibealer Gehalt eingefügt werben tonnte (Sef. 36). Der 'neue Rame "Jehova" (ober Jahve) 2. Mos. 3, 14. 6, 1 ff. (fur beffen Bortommen in Berfonennamen, die mit einer Gottesbezeichnung gufammengeset sind, ber Rame ber Mutter Wosis Jochébed ber erfte unzweiselhafte geschichtliche Beleg ift [Jo=Jahu=Jahve]), bezeichnet Gott als den, in bem das volle Sein und Leben ift, und der es deshalb auch den Menschen mitteilen will; und ebenso beutet jenes Bilb bes brennenben Busches (2. Doj. 3, 1) auf ben Gott, ber zwar in bem verzehrenben Feuer sich kundgibt, und gleichwohl das Leben erhalten will. So war Jehova von nun an wohl "Nationalgott" bes Bolles Jsrael, aber babei sehr bebeutfam von ben ahnlichen Borftellungen ber Heiben verschieben. Seine Macht haftete weder an einem bestimmten Lande (wie bef. in Nanpten), überhaupt nicht an sinnlichen Orten (2. Dos. 20, sa), noch auch an dem Bolfe in der Art, daß die äußerliche Macht und Wohlfahrt desselben ein Grabmesser gewesen mare für die Macht Gottes selbst, noch endlich so, daß diese Racht auf den Bereich biefes einen Bolfes eingeschränkt mare. Die Art, wie biefes gegenseitige Eigentumeverhaltnis zwischen Bolt und Jehova zu ftanbe gekommen war, konnte nicht treffender ausgebrückt werden als durch die "Erwählung" Jeraels durch Jehova, und diese Bezeichnung, ber auch die Form bes "Bunbes" entsprach, feste teils bie Dacht Rehova's über alle Boller der Erde voraus, teils nahm fie bem gangen Berhaltniffe ben Charafter ber sinnlichen Unmittelbarkeit (wie bei ben Lanbesgottheiten ber Beiden) und gab ihm ein hoheres rein sittliches Geprage. Darum war auch nicht bie Ratur an fich bie Stelle, wo ber Jeraelit zuerft bie Offenbarungen feines Gottes ju fuchen batte, fonbern bor allem bas geiftige und geschichtliche Erleben in ben Geschiden bes Bolls. Und weniger aus ber reinen Geiftigfeit ober Einzigkeit ber

irgend einer von finnlichen Ginzelbingen entnommenen Gestalt zu verehren, als vielmehr baraus, bag er jugleich der Beherricher ber Belt und ber Erlofer und herr Israels war. Jene eigentumliche Geftaltung ber Borftellung Jehova's als bes Nationalgottes von Jörael trug aber auch bie Reime in fich, über fich ju boberer Ertenntnis hinüberzuleiten, aber an ber Sand ber geicicht Bilbete nicht bie phylifche lichen Erfahrung. Wohlfahrt ben hochsten 3med Gottes, mar bie Erfüllung besselben wejentlich burch bie treue Befolgung ber rechtlichen, fittlichen, religiofen Ordnungen bedingt, fo tonnte die finnliche Erhaltung Förgels als einer selbständigen Nation unter Umständen vor der höheren Geltung jener Ordnungen gurudtreten; Jørael follte aus einem Bolle eine rechte Gottesgemeinde werben, bis in ber Jule ber Beiten auch bas nationale Band gesprengt wurde und einem neuen Bolle Gottes aus allen Geschlechtern ber Erbe Blag machte. Die allmähliche Anbahnung biefes Rieles war das Bert ber Bropheten, welches barum biefen "Mofaismus" jum festen Fundamente und triebfraftigen Ausgangspunkt hat. Und weil Israel nach dem Exile bas Wert feines großen Reformators mit ber fpateren prophetischen Beilsgeschichte immer weniger zusammenfaßte, vielmehr bie lettere auf bie Anfangsstufe herabbruckte, hat es immer mehr aufgehört, basielbe in feiner mabren Große recht und voll zu würdigen. Go bilbet erft Mofe mit Elias die mahre Reprasentation bes Alten Bundes (Matth. 17, s f. u. Parall.), ber in Chrifto feine Verklärung empfängt, während Woses allein dem, ber, an bem Bufen bes Baters rubenb, uns bie Gnabe und Bahrheit bes gottlichen Beiles volltommen erichloffen hat (Ev. Roh. 1, 10), gegenüber geftellt wirb. Bohl galt Doje als "Mann Gottes" Jos. 14, •) und als der erste Bsalmdichter (Psalm 90); daß aber sein Name so selten von den Propheten genannt wird, entsprach gang ber Art und bem Rwede feines Birtens, bas allen felbstifchen Rielen abhold, nur auf Bertündigung und Durchführung bes göttlichen Willens gerichtet war. Als bie spatere Nachwelt ihn zu preisen begann, verlor fie auch den rechten Dagftab für die Ertenntnis seiner Größe. In zahllosen rabbinischen Sagen hat fich diese falsche Berehrung kundgegeben.

Datl.

Moft, f. Wein.

ber sinnlichen Unmittelbarkeit (wie bei den Landesgottheiten der heiden) und gab ihm ein höheres beutender Kleidervorrat einen wesentlichen Berrein sittliches Gepräge. Darum war auch nicht die Natur an sich die Stelle, wo der Jöraestit zuerst wögensbestandteil wohlhabender Orientalen bildet (wgl. S. 854 f.), so kann uns nicht aufsallen, daß in der Bibel neben dem Rost (und den Dieben) besondern vor allem das geststige und geschichtliche Gerleben in den Geschicken des Bolks. Und weniger aus der reinen Geschicken der Einzigkeit der Gottesibee solgte die Unmöglichkeit, Jehoda in Schäße unsicher und vergänglich macht (Watth.

6, 10 f. Luf. 12, 20. Jak. 5, 2. Bar. 6, 11. 71); daß ferner ein Rleib, das die Wotten fressen, eines der gebräuchlichsten Bilder ber Berganglichkeit ist (Hiob 13, 29. Pj. 39, 12. Jej. 50, 0. 51, 8); daß endlich bie Motte fo fehr gum Bilb bes Berftorenden und Berderbenden geworden ift, daß nicht etwa bloß bas von einem ichlechten Beibe ausgehende Bose (Sir. 42, 18. 19, 3), sondern sogar auch Gott selbst, als ber fein Bolt verberbenbe gurnenbe Richter Bof. 5, 12), mit ber Motte verglichen wird. Gelbstverftandlich kommen babei nicht sowohl bie kleinen zierlichen Schmetterlinge, als beren Raupen in Betracht, benen Bollenzeug und Belgwert teils gur Rahrung, teils als Material zur Anfertigung ber ihren garten, nadten Körper ichugenben Sullen Diese Raupen erinnern an bie bom berweienden Leichnam zehrenden Würmer: und fo fonnte bei der Anwendung obigen Bilbes ber Berganglichfeit auf Menichen in bichterifch fühner Ansbrucksweise gejagt werben, bag Motten fie iressen (Jes. 50, s. 51, s; vgl. d. A. Krankheiten Ar. 6); ober es konnten die Würmer neben den Rotten genannt werden (Sir. 19, 1). Letteres ift bei Luther auch Jes. 51, s. Hos. 5, 12 und (nach Valg.) Jef. 14, 11 ber Fall, mahrend im Grundtert Jes. 51 zwei die Kleidermotte, in Jes. 14 zwei die Burmer bezeichnenbe Ausbrude und in Gof. 5 ftatt "Made" ein "Fäulnis" ober "Moder" bedeutendes Bort steht. — Das leicht zerftörbare Haus, welches die Berftorerin Motte fich baut, b. h. bas aus ben Kafern ber gerfreffenen Kleiber bestehende Gadchen, in welches fie sich hüllt, ist Hiob 27, 10 bas treffende Abbild bes jahem Ruin verfallenden Saufes, weldes fich ber Gottlose durch Beraubung und Berberbung anderer baut (Luther nennt nach Sept. die \_Spinne" ft. ber Motte); ob aber in Siob 4, 10 bie leicht gerdrudbare Motte felbst Bilb ber binfalligen Menichen ift, ober - wie fonft - als Rerkorerin genannt ift, ift ftreitig (Luther folgt letterer Auffaffung und fest frei die "Würmer" an die Stelle ber Motte).

Raza, Stadt in Benjamin (Joi. 18, 20). Im Ialmud wird gesagt, M. habe "unterhald Jerusialems" gelegen, nach Rabbi Tanchum habe es Kalonia geheißen (b. i. das Dorf Kaldnije, s. d. L. Emmaus); aus M. habe man die Bachweiden ür die Feststräuße des Laubhüttensestes bezogen. Tas talmudische M. scheint sicher mit der Kuinenstäne Beit Mizze nördlich dei Kaldnije identisch zu sein; vielleicht ist es auch das biblische M.; s. sildesheimer, Beiträge zur Geogr. Pal. 1886, S. 7 f. — Im hebr. anders geschrieben (nicht Mozah, sondern Moza') ist der unter den Calebiten 1. Chr. 2, 40) und unter den Kachsommen Mephiboseths (1. Chr. 9 [8], 26 f. 10 [9], 42 f.) vorsommende Rannsname Woza.

Biden, f. Fliegen. Bil. Sanbwörterbuch. 2. Auflage.

Mühle\*). Die älteste und einfachfte Art, bas Getreibe gur Bubereitung für ben Genuß gu gerkleinern, bestand darin, daß man die gerösteten Körner in Mörfern zerstieß, wodurch man eine gröbere oder feinere Grüße erhielt. Für die alten Beraeliten ift biefes Berfahren burch 4. Dof. 11. 8. wonach das Manna (f. b. A.) auch in Mörsern (medokhah) zerstoßen wurde, und durch den sartaftischen Spruch Spr. 27, 22, welcher ben Mörfer (makhtesch) ben Stampfel ober Stößer und bas Produkt die Grüße nennt, bezeugt. Die dabei verwendeten Wörser mögen in der Regel aus hartem Soly gefertigt gemefen fein, wie Sefiob von bolgernen Mörfern gum Berftogen bes Getreibes rebet. und wie solche noch heutigentags bei ben Arabern in manchen fleineren haushaltungen gur Rerftogung der Dura (f. b. A. Sirfe) gebraucht werben. — Das gewöhnliche Gerät, mittels bessen bas Getreide zu Rehl verarbeitet wurde, war aber bei den Jöraeliten, wie bei anderen Bölkern des Altertums (auch den Griechen und Römern; val. Lübker unter mola) bie in 4. Moj. 11, a neben bem Morfer



Bandmible.

genannte Sand mühle (rechajim ober tachanah. techon), die noch heutzutage in Balaftina im Gebrauch ift. \* Bei ben bortigen Nomaben, die feine andere tennen, beißt fie noch, wie im biblischen Altertume richa, mahrend fie von ben Bauern meistens tachuna ober dscharuscha genannt wirb. Sie besteht aus zwei runben Mubliteinen (Fig. a) von massivem oder porösem Basalt, deren Durchmeffer in ben Dörfern bis 48, in ben Beltlagern ber Nomaben faum 44 Centimeter beträgt, bei einer Dide von ursprünglich 10, und im gebrauchten Rustande oft nicht 5 Centimeter. Allzuschwer bürfen bie Steine nicht fein, weil fie tragbar fein muffen; so oft man sie gebraucht, werden sie hervorgeholt und nach ber Benutung an ihren Ort gurudgebracht. Auf den Wanderzügen der Romaden bangen fie mittels Striden, welche burch ihre Offnungen gezogen find (benn bei beiben Steinen ift bas Centrum durchbohrt), an beiben Seiten eines Ramels. \* Der untere Stein (Fig. b), ber besonbers hart zu sein pflegt (Hiob 41, 18), ist an der Oberseite etwas konver und hat in der Mitte derselben einen Keinen runden Zapfen \* von fehr hartem

<sup>\*)</sup> Die mit \* am Anfang und am Ende bezeichneten Cabe in Diefem Artitel find Bujage, die wir ber Gute bes S. Ronful Dr. Bepftein verbanten.

Holze, welcher heutigentags Koth, b. i. "die Aze, ber Bol" beißt \*; ber obere (Fig. c), ber "Laufer" ober "Bagen" (rekheb; griech. onos ober epimylion) genannt, ift an ber Unterseite etwas tontab, hat in der Mitte ein trichterförmiges Loch, durch welches die Korner mit ber Sand hineingeschüttet werden, und wird mittels eines aufrecht ftebenben hölzernen Pflods, \* welcher jad, b. i. "bie Sandhabe", heißt \*, in jenem Rapfen bes unteren Steines laufend, umgebreht. Das Dehl (Kemach; soleth - feines Mehl; geres - Schrot, Grube) fällt am Rande bes unteren Steines herab, und wird in einem unter bie Duble gebreiteten Tuche gefammelt. \* Umftanblicher ift bas Geichaft, wenn bie fleinen Ruffe ber Terebinthe (j. b. A.), die Körner bes Wunderbaums (f. d. A. Kürbis) ober bes Saflors gemahlen werben. Man ftedt bann statt ber gewöhnlichen Aze einen längeren Pfahl burch ben untern Rühlstein und treibt ihn in die Erbe, bamit ber Stein fich nicht bewegt, worauf man rings um seinen Fuß aus Thon ober Lehm eine breite Rinne bilbet, beren außerer Rand faft die Hohe des Steines hat. Am nächsten Tag, wenn ber Thon getrodnet ift, röstet man bie Körner und bringt fie noch warm auf bie Duble. Dieses Dablen ift eine außerft anftrengenbe Arbeit, ba bie fettige Maffe biefer Früchte bie Umbrehungen bes Laufers erichwert. Mus bem Gemahlenen, welches in ber Rinne aufgefangen wird, bilbet man topfgroße Rugeln, aus benen burch Rochen mit Baffer in tupfernen Reffeln Di gewonnen wirb; bie Rug ber Terebinthe gibt ein bem Olivenol gleich geschättes Speifeol, und bie Rorner ber beiben anderen Bflangen liefern bas allgewöhnliche Brennol ber heutigen Dorfbewohner Balaftina's. Es mag im Altertum auch fo gewesen fein. \* -Beil bom Getreibe in ber Regel jeben Tag nur ber Tagesbebarf gemablen und verbaden murbe, fo mar bie Sanbmuble ein unentbehrliches Sausgerät; baber bas Berbot, fie bem Armen abgupfanben, mit ber Motivierung "benn bamit hatte er bir fein Leben jum Pfanbe gefest" (5. Dof. 24, s, wo Luthers Uberfehung so zu berichtigen ist). In armeren Familien ift bas Dablen Sache ber Frau (vgl. S. 177. 462), welche fipend ober Inicend bie Mühle mit beiden Sanden breht; manchmal mablen auch zwei zusammen, einander gegenüber figend (Matth. 24, 41). Bei größeren Hanswesen fallt bie mubfelige, einformige Arbeit ben Gflavinnen, und zwar ben niedrigften zu (2. Mof. 11, s. Jef. 47, 2). Doch murben auch Manner, besonbers Befangene (Richt. 16, 21) und Straflinge bagu berwendet. Das fnarrende Geraufch ber Sandmuble verrat bas Borhandensein und bie Rahe menschlicher Wohnungen (woraus Jer. 25, 10. u. Offenb. 18, m zu erflaren ift). Siegreiche Beere ließen fich bie Sandmublen von ben Kriegsgefangenen tragen (Rlagel, 5, 18). Es mar ein oberer Stein ber Sanb-

auf Abimelechs haupt warf (Richt. 9, sa. 2. Sam. 11, n; vgl. oben G. 9). Dagegen fonnte gum Zweck des Erfäufens ebensowohl der untere, als ber obere Mühlstein an den Hals gehängt werben (Matth. 18, s. Mart. 9, s2. Lut. 17, 2), da bei beiben Steinen bas Loch in ber Mitte gang burchgebohrt ift. — Jedoch beutet ber von Matth. und Lut. gebrauchte Ausbruck (= Efelsmühlstein) auf bie in der späteren Reit in Gebrauch gekommenen größeren von Eseln (S. 417) getrievenen Mühlen hin, wie sie auch bei ben Griechen und Römern und im heutigen Ofient gefunden werden. Db biefelben in ber Art ber romifchen Gelsmublen gu benten find (vgl. Lubter unter mola) ober etwa in ber Art ber im heutigen Agppten zum Breffen ber Safranblumen und, mit geringer Abanberung, jum Bermalmen bon Gipe und Ralfftein gebrauchten Dublen, muß babin geftellt blei-Die letteren bestehen aus einem großen runden, horizontal liegenden Mühlstein, in beffen Mitte ein langer und ftarter runber Bflod aufwarts fteht; ein in ber Mitte burchbohrter, aufrecht ftebenber bider runder Mühlstein bient als Läufer, indem er an einer an jenen Pflod gebundenen und ibm ale Achie bienenben runben Stange, bon an biefelbe angeschirrten Ochsen gezogen, auf bem untern Stein um ben Bflod berumgerollt wirb. -Auch bei bem großen Dublftein Offenb. 18, at ift mohl an einen Gielsmühlftein zu benten. - Die Olmühle in Hiob 24, 11 gehört nur der beutschen Bibel an; in Beph. 1, 11 hat man bei ber "Mühle", ober vielmehr nach bem Bebr. bem "Morfer" an eine teffelformige Bertiefung in Jerusalem gu benten (bgl. Berufalem Rr. 7). Die Müller (eigentl. Müllerinnen, b. h. Magbe, die auf ber Sandmuble mahlen) in Bred. 12, a find bie Bahne, und auch bei ber leife geworbenen Stimme ber Mullerin, oder vielmehr bei der dumpf tonenden Rühle in B. 4 ift am wahrscheinlichsten an das nur mühsam und in bumpfem Ton feinen Dienft thuenbe icabhafte oder gang gabnlofe Gebig bes Greifes gu benten.

Munge, f. Gelb und Getel, fomie Minge.

Duft, f. Daheli und Merari.

mahlen auch zwei zusammen, einander gegenüber siehend (Matth. 24, 41). Bei größeren Hauswesen samswesen stall der Musike. 24, 41). Bei größeren Hauswesen stall der Musiker von seinem Kainiten, dem Judal ab (1. Wos. 4, 21), vinnen, und zwer den niedrigsten zu (2. Wos. 11, 2. Jes. 47, 2). Doch wurden auch Männer, besonders Gesausche Gesausche der Hauswesen zusammenhang hinden werde Geräusch der Hauswesen zusammenhang hinden werde das Borhandensein und die Nähe mensche Geräusch der Hauswesen zusammenhang hinden Wostenseine wertsten das Borhandensein und die Nähe mensche Geräusch der Hauswesen zusammenhang hinden Wostenseine der Hausbildung der musikalischen Gertigkeiten von Hausbildung der musikalischen Gertigkeiten das Borhandensein und die Nähe mensche Geräusch der Hauswesen zusammenhang hinden Hausbildung der musikalischen Gertigkeiten von Hausbildung der musikalischen Gertigken Gertigken Gertigken Gertigken deitet zwar den befonderen Stand der U. Wos. 4, 21), indem sie gugleich damit, daß bieser Ausbildung der musikalischen Gertigken Gertigken der Rusbildung der Musbildung der musikalischen Gertigken Gertigke

bes Beiligen geftellt, wurdig ift, felbft in ber jeligen Ewigfeit noch ihre Stelle zu behaupten und bie Lebensthätigkeit der Überwinder vor Gottes Thron menschlicher Anschanung nabe zu bringen (Offenb. 5, s. 15, 2). Abgesehen von der Dichtfunst (f. d. A.) hat unter allen Künsten allein die Tonkunst bei den Israeliten eine namhafte Bflege und Entwicklung gefunden und mit ber Beit eine hohe Bedeutung für bas gange Bolfsleben gewonnen. Aber nicht wie bei ben Griechen, bei benen bie Musit gwar auch, wie im übrigen beibnischen Altertum, anfangs werzugeweise gottesbienftlichen Zweden, und baneben ber Erziehung ber Jugend biente, mit ber Beit aber mehr und mehr in den Dienst des heitern Lebensgenuffes getreten ift. Man barf jagen, bag bei ben Asraeliten die Entwickelung eber die umgefehrte gewesen ift. In bem ernften, ftrengen Jehovatultus fand bie Musit anfangs nur eine jehr beschränkte Anwendung (j. unten), während ke ihm allerdings da nicht fehlen durfte, wo er zum finnlich gefärbten Bilderdienst berabsant (2. Mof. 32, s. 18). Dagegen wurden volkstumliche Feste aller Art mit Gesang und Musik, gewöhnlich in Berbindung mit Reigentanz und vorzugsweise unter Beteiligung ber Frauen und Jungfrauen geseiert; so wurden siegreich heimkehrende Feldherren festlich empfangen (Richt. 11, 34. 1. Sam. 18, 6); die Thronbesteigung bes Konigs und seine Bermählung wurden mit Musik (1. Kon. 1, 40 f. Bl. 45. . im Sebr.) verherrlicht: bei den Reigentangen am Berbftfeft (Richt. 9, 21, 21, 21) haben Gefänge und Paufenichlag gewiß nicht gefehlt. Benjo murben Familienfeste aller Art unter Geiang und Dufit begangen (1. Dof. 31, 21. Ber. 25, 10. 1. Maft. 9, 20. Lut. 15, 20). Der hirte berguigte sich auf einsamer Flur an seinem Saitenpiel (1. Sam. 16, 18), und wo das Boll zu geselliger Freude auf ben Thorplagen ber Stabte fich berfammelte, ließen es Rünglinge wetteifernb erflingen (Ragel. 5, 14). Auch bas homerifche: "Geiang und Tanz sind die Würzen des Wahles" hatte für die Jöraeliten seine Geltung (vgl. Gir. 32, 5-0): burch bie Lieber von Gangern und Gangerinnen wurden die Tafelfreuden am Hofe bes Abnigs erhöht (2. Sam. 19, 28. Preb. 2, 8), und bei den Gelagen üppiger Zecher erschallten lärmenbe Gefänge und rauschenbe Musik (Jes. 5, 12. 24, a f. Am. 6, a). Der umberziehenden Buhlerin aber mußten Gefang und Saitenklang bagu behilflich fein, leichtlebige Männer an fich zu loden (Jef. 23, 14). — Bei alledem hat die Tonkunst jene hohe Bedeutung für bas israelitische Bolksleben boch nicht gewonnen, sofern fie im Dienst ber natürlichen Lebensfreude ftand; sie gewann biefelbe nur baburd, baf fie infolge ber Ginführung bes Bfalmengriangs in ben nationalen Gottesbienst durch David dorzugsweise heiligen Zwecken dienstbar gemacht i

ftand baber auch die israelitische Tontunft überwiegend unter dem bestimmenden Einflusse der Religion und hatte bemgemäß in Gesang und Musik wesentlich einen ernsten, feierlichen, dabei übrigens keineswegs unlebenbigen Charalter. Wie empfänglich das israelitische Gemüt für die Macht ber Tonkunst, zumal der im Dienste des Heiligen stehenben, war, kann man nicht nur aus ber überwältigenden (1. Sam. 10, s. 10. 19, 20 ff.) und auch wieber beruhigenden (1. Sam. 16, 16 ff.) Wirfung, welche sie auf Saul, und aus ber begeisternben, welche sie auf den Propheten Elisa übte (2. Kon. 3, 18), entnehmen, sonbern auch aus manchem Pfalmwort voll überwallender heiliger Sangeslust ober voll tief ergreifenber Rlage (3. B. Bj. 137, 2 ff.). — Um, so weit es möglich ist, eine Borstellung von 2 ber Eigenart ber israelitischen Musik zu gewinnen, muffen wir uns bor allem mit ben mufifalifchen Instrumenten und mit dem, was gelegentlich über bie Art ihres Gebrauches ermahnt wird, betannt machen. Schon die bebr. Bezeichnung berfelben "Gefanginftrumente" (2. Chr. 34, 12. Am. 6, s) weist darauf hin, daß sie großenteils in erster Linie gur Begleitung bes Gejanges bestimmt und deshalb gewiß auch nur bon febr beschränftem Tonumfang waren. Einige follten auch nur ben Rhothmus bes Tangidrittes regeln und beim Gefang ben Tatt angeben, ober maren nur bagu beftimmt, Signale ju geben und fonft burch ihren lauten Schall Aufmerkfamkeit zu erregen. Wie andere Boller bes Altertums, fo hatten auch bie Beraeliten brei Gattungen mufifalifcher Instrumente: sie waren Saiten-, Blas- ober Schlagund Schüttelinstrumente. — Die Saiteninstrumente find im Altertum mit ben Finger einer ober beiber Sanbe ober mit einem Stabchen bon feinem Holz, Elfenbein ober Metall, bem fogen. Plettron gespielt worden; Streichinstrumente waren unbekannt. Das Spielen war daher ein (Be-)Rühren ober Schlagen (niggen) ober ein Rupfen (hebr. simmer, griech. psallein) ber Saiten. Diese (hebr. minnim) waren gewöhnlich Darmsaiten. Wetallsaiten hatte man noch nicht. Daß das Material für den Körper des Anstrumentes am gewöhnlichsten Eppressenholz (Luther: Tannenholz) war, kann man aus 2. Sam. 6, s entnehmen, obschon die Erwähnung desselben in dieser Stelle nur auf einem Textfehler beruht; fostbarere Instrumente ließ Salomo aus Sandelholz anfertigen (1. Kon. 10, 12. 2. Chr. 9, 11; Luther unrichtig: "Ebenholg"). Der national-israelitischen Saiteninstrumente gab es zwei Arten, kinnör und nébel, die beide häufig neben einander genannt werben. Der Kinnor heißt in ber Sept. gewöhnlich Kinyra (fo auch 1. Matt. 3, 4s. 4, 54) ober Kithara (so auch 1. Kor. 14, 7. Offenb. 5, s. 14, 2. 15, 2; und banach aramaisch Kitharos ober Kathros in wurde. — Mit dem Pfalmengesang hat auch die | Dan. 3, s. 7. 10. 25); fünsmal steht dafür psaltörion Rufit sich erst höher entwidelt. Wie die Dichttunst (jo auch Sir. 40, 21, wo aber vebel gemeint sein

fann), einmal (Pj. 137, 2) das allgemeine organon. Luther nennt ihn ftets "Sarfe"; nur 1. Mof. 4, 91 rebet er irre leitend von "Geigern". Der nebel wird in der Sept. meist entweder unter Beibehaltung des hebr. Ramens nabla (nablion, latein. nablium) oder psalterion (jo auch Beish. 19, 17 und danach aram. Pesanterin in Dan. 3, s. 7. 10. 18), nur einmal (Pf. 81, 8) Kithara und einmal (Mm. 6, 5) organon, von Luther aber fast burchweg "Bfalter" (nur Jef. 14, ii "barfe") genannt. Beibe Inftrumente finb vorzugeweise gur Begleitung bes Gefanges bestimmt (vgl. g. B. 1, Ron. 10, 12. 2. Chr. 9, 11); und beide bienen immer ber freudigen Stimmung, nie ber Trauer, in welcher der Kinnor verstummt, in Klage verwandelt ober "an die Beiben gehängt" wirb (vgl. Jef. 24, s. Rlagel. 5, 14. Sef. 26, 18. Siob 30, 81. Bj. 137, 9. 1. Matt. 3, 45; für nébel insbesondere Jes. 14, 11). So werden beibe Instrumente bei weltlichen Lustbarkeiten gespielt, besonders beim fröhlichen Gelage (Sel. 5, 18); viel häufiger aber bient ihr Rusammenfpiel gottesdienstlichen Zweden, sowohl bei festlichen Aufzügen (1. Sam. 10, s. 2. Sam. 6, s. 2. Chr. 20, 28), als im Tempelfultus; fast überall, wo von der Tempelmusik die Rebe ist, sind beibe Instrumente neben einander genannt, manchmal (3. B. 1. Chr. 26, a. Reh. 12, 27) noch unter Beifügung der Cymbeln (f. unten); und immer find es Lob-, Breis- und Danklieber, Die von ihrem Spiele begleitet werben (vgl. 1. Chr. 16, 16. 2. Chr. 5, 12 f. Bj. 33, s. 57, s f. 71, sz. 81, z f. 150, s n. a.). Beibe Instrumente wurden auch im Gehen gespielt (1. Sam. 10, s. 2. Sam. 6, s. 1. Chr. 16, 20. 2. Chr. 20, 28. Jej. 23, 18), muffen also leicht tragbar gewesen sein. - Inbeffen tritt, wenn man bie Stellen beachtet, in welchen eins von ihnen allein genannt wird, ein bemertenswerter Unterichieb in ihrem Gebrauche hervor. Der bes Kinnor ift viel allgemeiner und umfassender, weshalb er viel öfter als der nebel allein vorkommt. Er ist das Saiteninstrument, dessen Handhabung schon auf ben Rainiten Jubal zurudgeführt wird (1. Dof. 4, 11); er wird mit Bautenichlagen und Gefang bei Familienfesten (1. Dof. 31, 27) und fonftigen Boltslustbarkeiten (hiob 21, 12) gebraucht; er ist bas Saiteninstrument bes hirten (1. Sam. 16, 16 ff.), und zu ihm fingt bie Bublerin ihre Lieber (Rei. 23, 16). Anberseits ift er freilich auch würdig, von Ronigen gespielt zu werben und ben beiligften 3weden zu bienen. Auf ihm mar David Meifter, und Jeduthun icheint (nach 1. Chr. 26, 1) feinen Ruhm besonders der Birtuosität auf dem Kinnor berbantt zu haben. Auch tann fein Spiel ben Gefang bon Bialmen begleiten, bie feine Lobpfalmen im engeren Sinne find (Bi, 49, s). Anbers berhalt es sich mit bem nebel; er ist vorwiegend ein heiliges, gottesbienstlichen Zweden geweihtes Inftrument (so auch Am. 5, 20. Pf. 144, 0), und wo er mit 'dem Kiandr ober allein (Am. 6, s. Jef.

14, 11) weltlicher Luftbarkeit dient, da ist von Bornehmen, von Magnaten bie Rebe; nirgenbs geschieht bagegen feiner bei volkstumlichen Luftbarkeiten Erwähnung, und nirgends gebrauchen ihn Manner und Frauen niebrigen Standes beim weltlichen Gesang; ja die Stelle Am. 6, a beutet darauf hin, daß seine Verwendung bei ber Tafelmusik vornehmer Becher in ben Augen bes Propheten eine Entweihung bes zu beiligem Gebrauch bestimmten Inftrumente ift\*). Offenbar fteben alfo Kinnor und nebel in einem abnlichen Berbaltniffe gu einander, wie bei den Griechen die Lyra (= phormigx) und bie Kithara, von welchen (nach Beftphal, Gefch. ber alten u. mittelalterl. Mufit G. 87 ff.) jene ebenfalls bas ältere, voltstumliche, von Mannern und Frauen jedes Stanbes, wie von eigentlichen Runftlern, gespielte und sowohl weltlichen als gottesdienstlichen Zwecken dienende, diese dagegen ursprünglich bas nur von Künftlern gespielte und für heiligen Gebrauch, besonders beim festlichen Bettlampf bestimmte Saiteninstrument war. Auf einen anderen Unterschied zwischen Kionor und nebel weisen in 1. Chr. 16 [15], so f. bie von Luther mit "nachzusingen" und mit "von acht Saiten ihnen vorzusingen" übersetten bebr. Ausbrude bin, bie am mahrscheinlichsten (f. unten) bahin gebeutet werden, daß der nébol den Gefang in höherer, der Kinnor bagegen in tieferer Tonlage begleitete, und daß dabei dem Spiel des letteren die Eröffnung und Leitung bes Gefanges gutam. - 3m übrigen gibt das A. T. Aber beide Saiteninstrumente leider nur wenige und ungenügende Andeutungen. Der Kinnor wurde mit ber hand gespielt (1. Sam. 16, 16. 28. 18, 10. 19, s). Rach Luthers Ubersetung bon 1. Chr. 16, si hatte er 8 Saiten gehabt (Ottachord); aber der Grunbtert gibt bafür kein Zeugnis (f. unten). - In betreff bes nebel icheint ber 3 Rame zu ergeben, bag feine Gestalt ober bie Form seines Resonanzbobens einige Abnlichkeit mit ben irbenen Gefägen ++) gehabt haben muß, bie man gur Aufbewahrung von Wein und anberen Flüssigkeiten zu gebrauchen pflegte; benn von diesen ist der Name entlehnt (f. b. A. "Fag"). Aus Bf. 33, 2 und 144, o ergibt sich ferner, daß es ein nébel mit 10 Saiten (Dekachord) gab, und aus Bf. 92, 4, daß dasselbe von dem gewöhnlichen nebel zu untericheiben ift, welch letterer aller Bahricheinlichkeit nach weniger Saiten hatte. Es gab also mehrere, in ber Saitenzahl verschiebene Arten biejes Inftrumentes (mofür jeboch Jef. 22, m fein Beleg ist; s. d. A. Faß). Fraglich ist, ob schon in Am. 6, s die Erfindung von Gefangesinstrumenten, ins-

<sup>\*)</sup> Statt . und erbichtet euch Lieber wie David" ift am mahricheinlichlen gu überlehen: "wie fur David eruchten fie fur fich bie Gesangtinstrumente", b. h. biefe follen ihnen ebenso bienen, wie bem David.

<sup>\*\*)</sup> Dağ das Wort nebel auch "Schlauch" bedeute, ift fehr zweifelhaft.

beiondere bes nebel. David zugeschrieben ift (f. Anmert. \*). Jebenfalls aber betrachtet ibn bie ipatere Überlieferung als Erfinder oder Bervoll-tommner der im Tempelorchefter gebrauchten Saiteninstrumente (1. Chr. 24 [23], s. 2. Chr. 7, o), weshalb biefe schlechtweg "die Instrumente Davibs" heißen (2. Chr. 29, sr. Deh. 12, sa), und er in dem apokryphischen 151. Plalm fich ruhmt: "Reine Sanbe haben ein Inftrument (organon) gemacht, und meine Finger einen Bfalter (psalterion) bereitet (bgl. auch Joseph., Altert. VII. 12, a). - Die ungenügenben Andeutungen ber Bibel über bie beiben Saiteninftrumente werben burd bie Aberlieferung nur burftig und unficher agangt. Die Unficherheit ift besonbers in ben vielfach vorgekommenen Übertragungen ber Namen von einem Instrumente auf bas andere begründet. Sanz unzuverlässig sind spät-jüdische Angaben, wie he in ber von Ugolini (im thesaurus XXXII) mitgeteilten Schrift Schilte hag-gibbortm enthalten find. — Rach Josephus (a. a. D.) soll die Kinyra 10 Caiten haben und mit bem Plettrum gefchlagen werben; die nabla dagegen habe 12 Tone und werbe mit den Fingern gerührt. Aber schon die Erwähnung bes Plettrums (f. bagegen oben) macht es zweifelhaft, ob diese Angabe auch für das hebr. Altertum Geltung hat. Griechische Kircenvater (wie Gusebius) und besonbers Augustin fepen den Unterschied beider Instrumente hauptläcklich in die verschiedene Stellung des Resonanz-Wepers: beibe Instrumente werben in ben Sanben getragen und mit den Handen gerührt oder geichlagen: beibe haben einen hohlen, hölzernen Reionangkörper, auf welchem bie Saiten aufliegen, ober über welchem fie ausgespannt find; bie Kithara aber hat ihn an ber unteren, das Pjalterium an der oberen Seite, so daß das Tönen der Saiten bei jener bon unten ber, bei biefem bagegen bon oben her durch die Resonanz klangvoll gemacht wird. Im Resonanzkörper selbst scheint noch ber Untericied gu bestehen, daß berselbe bei ber Kithara einfach einer bie gewolbte Seite nach unten gefehrten Baute gleicht, während er bei dem Bfalterium aus einem zu einer paufenartigen Höhlung fich erweiternden hohlen Holz besteht, welches eine das Infirument überdachende Wölbung bildet. Bon der Rabla oder dem Biglterium insbesondere wird noch bemerkt, bas es unter allen Instrumenten allein gang gerabe aufwärts ftehe (Eufeb. u. Hilarms). Jenen Unterschied in ber Stellung bes Relonanzkörpers gibt auch Hieronhmus (zu Ps. 33, 2) an, und fügt bei, die Kithara habe 6 Gaiten, von denen die einen wohl tonen, die anderen dumpf touichen (murmurant). Im Wiberspruch mit letterer Angabe legt ein unter ben Werken des Hierommus ftehender unechter Brief an Darbanus ber Rithara 24 Saiten und bie Geftalt bes griechischen Buchstabens Delta (🛆) bei. Spätere Kirchenväter,

mehr aus eigener Befanntichaft mit ben Anftrumenten reden, ichreiben bann bie breiedige beltaförmige Gestalt (unter Berufung auf Hieronymus) nicht ber Kithara, sonbern bem psalterium zu, bas nach jenem Darbanusbrief vieredige Form und 10 Saiten haben foll. Außerbem wiederholen fie die obigen Angaben über die verschiedene Stellung bes Resonanglörpers, ben Cassiodor beim Bfalterium als einen oben angebrachten geschwollenen Bauch ober als an seinem Kopf befindliche Badenwölbungen bezeichnet. Bon Intereffe find biefe Angaben jedenfalls barum, weil fie wohl veranlagt haben, bag im 16. Jahrh. ein mit bem Blettrum gespieltes Saiteninftrument mit breiedigem, beltaförmigem Rahmen "Pfalter" genannt wurde, welches Luther mabricheinlich bei feinem "Bfalter" im Ginne hatte (vgl. Bafieleweti, Gefch. ber Instrumentalmufit im 16. Jahrh. Berlin 1878 S. 78 u. die Abbilbung Tafel VII Fig. S). Die erstangeführten Angaben der Kirchenväter aber verbienen alle Beachtung; benn die nabla ober nablas (fo Strabo unb Athenaus) war aus bem Drient auch ju ben Griechen, benen fie als Phonicische Erfindung galt, und zu ben Römern getommen, tonnte alfo ben Rirchenbatern befannt fein, wiewohl fraglich bleibt, in wie weit ihre Angaben für die Geftalt ber althebraifchen Inftrumente Geltung haben. - Benig Aufichluß nber bie Geftalt ber nabla ift aus ben von Athenaus (IV, 175) mitgeteilten bunkeln und in ihrem Texte unsichern Berfen bes Sopatros zu gewinnen; teinenfalls barf man aus ihnen herauslefen wollen, bie nabla fei ein Bfeifeninftrument gewesen; es ift in ben betreffenden Worten wohl nur von einer aus Lotusholz bestehenden Ginfaffung ber Seiten bes Inftruments bie Rebe, welche bie Tone (ber Saiten) aufmarts leitet; follten aber wirklich flotenartige Robren an ben Seiten gemeint fein, fo mußte man fich bieselben abnlich benten, wie bie Schrift Schilte hag-gibborim (cap. 6) bas eine ber beiben Seitenhölzer an bem thorformigen Rabmen bes Kinnor beschreibt ober wie bie Robre an unserer Bebalharfe, b. h. als bloß ber Resonang bienenbe Röhren. Aus Ovid endlich erfahren wir, daß bie nabla mit beiben Sanben geschlagen wurde. — Die Saiteninstrumente, welche als Embleme auf judifchen Dungen aus ber Beit bes erften und bes zweiten Rrieges gegen bie Romer portommen, haben bald mit ber griechischen Lyra, bald mit ber griechischen Kithara (vgl. bie Abbilbungen beider bei Westphal a. a. D. S. 88 u. 89) große Ahnlichkeit; eigentümlich ist aber ben inraartigen ber unter bem ovalen Holz, von welchem die Saiten aufwärts laufen, befindliche pauten- oder teffelartige Resonanzboden; bei ben Kithara-artigen erinnert die ganze Gestalt mehr oder weniger an ein Gefäß: bie Saitenzahl beträgt gewöhnlich 3, boch auch 5 und 6. — Freilich ift nicht unzweiselhaft, daß wir wie Calfiobor und Ridor, die aber fichtlich nicht barin wirklich nationalitbifche Inftrumente vor



Dreifnitige Egra. Rach Mabben.



Sunffaitige Lorn. Rach Dabben.



Bedsfeilige Lyra, Rach Dabben.



Dreifaitige Mithara. Rach Mabben.



Dreifnitige Mithura. Rach Dabben.



Dreifaltige Eithara. Rad Mabben,

uns haben. — Teils die Saiteninstrumente auf ben altägyptischen und assurischen Denkmälern, teils die in der arabischen Rusit gebräuchlichen sind nun zu Rate gezogen worden, um bestimmtere Borstellungen von den althebräischen zu gewinnen. Bir können uns hier auf eine Beschreibung oder auch nur Aufzählung der zahlreichen und mannigsaltigen Saiteninstrumente der alten Ägppter, die zu den musitalischsten Bolkern des Altertums gehört haben, nicht einlassen (vgl. darüber Ambros, Geschichte der Rusit I S. 148 ff.); und auch die der Affprer, bei denen die Musik nur den weltlichen



Agyptifde Cautenichlägerin. Billinfon II, 302.



Aguptifche Caute. Biffinfon II, 308.

Zweden bes ehrenvollen Empfanges siegreich heimkehrender Arieger und festlicher Tafelfreuden gedient zu haben scheint, und vollends die der Araber
können wir nur so weit in Betracht ziehen, als es unser nächster Zwed ersordert. — Den hedrässchen Kinnor denken sich jett die meisten in der Art der altägyptischen Lauten oder Guitarren. Wir begnügen uns die am häusigsten vorsommende, meist nur ein- oder zweiseitige (Wonochord oder Dichord), von Männern und Weibern, auch im Gehen oder unter begleitenden Tanzschritten (i. die Abbildung S. 194) mit der hand gespielte Form der ägyptischen Laute (deren Konstruktion besonders aus Monuments de l'Egypte II pl. CLIV No. 2 genauer ersehen werden kann) und dazu noch ein

City Ve

in Theben gefundenes guitarrenahnliches Instrument nach Willinson abzubilben. Man vergleicht damit die ahnlich konstruierten Saiteninstrumente der arabischen Musik: bie mit 2 bis 5 Metallsaiten bezogenen und mittels einer Feber gespielten (Abbildungen bei Riebuhr, Reisebeschr. I Taf. XXVI, A, B u. C), welche tunbur ober tinbar genannt werden, ein Wort, mit welchem ber arabische Überjezer in der Londoner Bolyglotte das hebr. Kinndr einigemal wiedergibt, besonders aber bas el-'ad (woher unfer "Laute" ftammt ; bgl. portug, alaude, ipan. laud, franz. luth, mittelhochb. lute) genannte, in Sprien und Agypten als bas ebelste geltenbe arabische Darmsaiteninstrument, welches nach einer wahricheinlich aus judischer Quelle geflossenen arabischen Angabe das Instrument Davids gewefen fein foll (Betftein bei Delitich, Jefaja 2. Aufl. S. 704). Aber obichon einzelnes in ben oben zujammengestellten Angaben fiber den Kinnör zu einem lautenartigen Instrument paßt, so hat biefe Anficht boch wenig Bahrscheinlichkeit. Es lagt fich taum benten, bag icon ber griechische Uberfeter (in ber Sept.) für ein folches Inftrument ben Namen ber ihm fo unahnlichen griechiichen Kithara gebraucht haben follte\*). Besonbers aber erregt Bedenken, daß für den Gebrauch einer Laute ober Guitarre bei einem semitischen Bolk des Altertums fein sicherer Beleg beizubringen ift: bas einzige einer sehr lang gehalften Laute gleichende Instrument, welches man in ben Denkmalern Rinive's abgebilbet gefunden hat (vgl. Ambros a. a. S. 213), burfte taum als folcher gelten und reicht jedenfalls bei ber weiten Berbreitung, die ber alte und volkstumliche Kinnor auch außerhalb Jeraels in Borderasien gehabt haben muß, nicht aus, um jenes Bebenten gu entfraften. In betreff ber arabifchen Dufit aber darf ber burch bas Arjaciden- und Safanibenreich vermittelte Ginfluß, welchen bie griechische Rufit auf fie geübt hat (Beftphal a. a. D. S. 6), nicht bergeifen werben, wie benn bie Araber felbft ihre Befanntichaft mit ber Laute aus Berfien ableiten und ihre Erfindung bem Phthagoras guichreiben, Angaben, welche beibe ber Annahme gunftig find, bag bie Beimat ber Laute Agypten ift, von wo fie, wie ichon Riefewetter vermutet hat, jeit der Eroberung Agyptens burch Rambyfes nach Berfien gekommen sein kann (vgl. Ambros E. 112 f.). — Andere haben sich ben Kinnor in ber Art ber in Agnpten unter allen Saiteninstrumenten ben erften Rang einnehmenben Sarfe gebacht, bie in ben mannigfaltigften Formen unb mit febr verschiedener Saitengahl bald mit bogen-, bald mit winkelförmigem, immer aber nach ber Saitenseite zu offenem (nicht burch ein bie Bogenenden ober die Schenfel des Bintelrahmens ver-

binbenbes Querholz geschloffenem) Rahmen bortommt und von Mannern und Beibern mit beiben handen gespielt wird\*). Keinenfalls tann bann



Aguptifde Barfe. Billinfon II, 184.



Agoptifde farfe. Billinfon II, 186,



Winhelformige aguptifche farfe. Billinfon II, 181.

an bie am haufigften vortommenbe große bogenformige Standharfe gebacht werben, bie nur im

<sup>&</sup>quot;) Durch bas erst fpat in Spanien aus Kithara ent- | Raubene "Guitarre" barf man fich nicht irre leiten laffen.

<sup>\*)</sup> Als eine mit beiben hanben gespielte harse (Arpa) mit thorahnlichem Rahmen, gebilbet von 2 nach unten gu tonvergierenben Pfosten, von denen der eine innen holl war und der Reionanz biente, und einer bem Salbtreis sich nähernden Oberschwelle, und mit 47 Darmsatten beschreibt auch die Schrift Sohilts hag-gibborim den Kinnor.

Sigen ober im Stehen (f. b. Abbilbung G. 194) gespielt werden konnte; und basselbe gilt auch bon ben meiften wintelformigen Barfen. Rur bie fleineren, leicht tragbaren und baher auch im Geben gu fpielenden harfenartigen Inftrumente mit bogen-



Winkelformige agaptifche farfe. Bilfinfon II, 181.

ober winkelformigem Rahmen tonnten in Betracht Die winkelformigen verbienen barum besondere Beachtung, weil ein abnliches Inftrument auch bei ben Affprern viel gebraucht wurbe (bgl. die Abbilbung S. 140 oben): ein breites, flaches Solz als Bafis und ein aufrecht ftebenber, oben mit einer Sand verzierter Saitenftab bildete ben rechtminkeligen Rahmen, swifchen weldem bie burch ben Saitenftab hindurchgebenben bon außen nach innen an Lange abnehmenben



Aleine Aguptifche Winkelbarfe. Rach Billinfon,

Saiten, 9 ober 10 an ber Bahl, ausgespannt finb; ber Spieler halt bas Instrument zwischen bem linten Arm und ber Seite magerecht bor fich und spielt es mit der rechten Sand mittels des Plettrons (vgl. bej. Layard Monuments of Niniveh pl. 12). In Diefer Art bentt fich g. B. Ambros (G. 205) ben hebr. Kinnor. Aber auch biese Borstellung stimmt nur wenig ju bem, mas mir oben über ben Kinnor und 20. Dynaftie aber in verbefferten und ver-

berfelbe mit bem fo genannten griechischen Juftrument mehr Ahnlichkeit gehabt haben muß. Nun ift auf ben agpptischen Denkmalern nur ein Saiteninstrument abgebilbet, bei welchem bies gutrifft; es ift basjenige, welches man bie agpptijche Lyra zu nennen pflegt, ebenjogut aber auch bie agyptische Kithara nennen fonnte; und gerabe bies Instrument ist allem Anschein nach von Hause aus kein nationalägyptisches, sonbern ein aus Afien ftammenbes femitifches 3nstrument. Seine älteste Abbilbung findet sich nämlich auf ber Darftellung ber friedlichen Ginmanderung ber semitischen Aamu in ber Beit ber 12. Dynaftie (vgl. G. 54). Wie unfere bem Artifel "Agppten" auf besonderem Blatt beigegebene tolorierte Abbilbung zeigt, tragt einer biefer Gemiten



Aitere form der agyptifden Mithara. Rach Biffinfon.

ein plump geformtes Saiteninftrument, bas mefentlich aus einem länglich-vieredigen Brett besteht, beffen obere Salfte gu einem vieredigen Rahmen ausgeschnitten ift; bie Saiten, 7 ober 8 an ber Babl und alle gleich lang, find ben Langfeiten parallel über bas gange Brett vom unteren Ranbe bis gum Oberteil bes Rahmens neben einander hingespannt; ber Spieler trägt bas Instrument, bie Langseiten und Saiten in magerechter Richtung, vor fich auf bie Bruft geftemmt und fpielt es im Geben von links ber mit den Fingern und von rechts ber mit einem fleinen als Blettrum bienenben Stabchen. Bei ben Agyptern felbft icheint bas Inftrument erft in ber Beit ber Sptfosberrichaft Eingang gefunden zu haben, anfangs noch wenig verandert, feit ben Beiten ber 18. und besonbers unter ber 19. jufammengeftellt haben. Die griechische Bezeich- ebelten Formen; inebefondere bilbet, wie auch bie nung bes Kinnor burch Kithara lagt ichliegen, bag in ben Mufeen (a. B. im Berliner, im Lepbener)

City Vie

erhaltenen Eremplare zeigen, ben unteren Teil bes Juftrumentes ein unregelmäßig vierediger ober wohl auch einmal wie ein urnenartiges Gefäß geformter (Bilfinson II, 281) Schallfaften, an beffen einer Seite ein Holz als Saitenhalter angebracht ift, und über welchem fich bie mehr ober weniger verzierten, in mancherlei Beise ausgebogenen und durch ein Oberholz mit einanber verbundenen Arme erheben; Die Saiten, 3-9 an ber Babl, lausen meist nach oben hin mehr ober weniger aus einander: bas Instrument wird von Männern und Beibern gespielt, indem es nur felten nach Sarfenweise aufrecht, in der Regel aber entweder ganz wie bon jenem Aamu-Semiten auf bie Bruft gestemmt ober zwischen dem linken Arm und ber Seite in liegender Richtung gehalten und meift bloß mit ben Fingern einer Sand gerührt, mr gumeilen gugleich mittels bes in ber Rechten gehaltenen Bleftrums geschlagen wird (vgl. Ambros S. 151 ff. Wilfinjon II, S. 288 ff.). — Man hat nun auch in den Ruinen vor Rhorfabab Infrumente von wesentlich gleicher Art, wie das jenes Namu-Semiten, abgebilbet gefunden: mit vieredigem Rahmen und 8-10 Saiten; ber Spieler trägt es mittels eines um ben Sals gehängten Banbes und auf feine Bruft geftemmt wagerecht vor fich, und es wird sowohl beim festlichen Gelage, als im Beben (Botta I, pl. 67) gespielt. Ift bamit die Berbreitung diefes Inftrumentes bei ben femitischen Afraten konstatiert, so wird man sich den als Kithara bezeichneten althebräischen Kinnor am wahricheinlichsten als eine noch einfache Form besfelben zu benten haben. Die auf ben judischen Munzen abgebilbeten Saiteninstrumente stellen sich, venn man die äghptischen Umbildungen als Mittelglieder vergleicht, wie in griechischem Geschmad verebelte spätere Formen desselben bar. Und nicht nur die dürftigen alttest. Angaben über den Kinndr, sondern auch die der Überlieferung dürsten sich mit dieser Annahme am besten vereinigen laffen: fo die Erwähnung des Plektrums bei Josephus neben dem durch die Bibel und die sonstige Überlieferung bezeugten häufigeren Spiel mit der bloken Sand: so der an der unteren Seite befindliche paukenartige Resonanzkörper, welchen die eine der auf ben jüdischen Pänzen abgebildeten ipateren Formen bes Instrumentes aufweist. Auch barf man aus ber Angabe, allein bas Bfalterium kche ganz gerade aufrecht, folgern, daß dies bei bet bebr. Kithara nicht ber Fall mar, mas sowohl 34 der wagerechten Richtung, in welcher jenes In-Arament gespielt wird, als zu ben seinen späteren Formen eigenen, irgendwie gebogenen Armen Dagt. Geht unfere Bermutung nicht irre, fo murbe der Kinnor statt mit Luther "Harfe" wohl angeimeijener \_Leier" genannt werben\*). — Auch über

7 3m 16. Jahrh. hieß Lyra ober Leier ein 4faitiges Intrament mit geigenartigem Refonangtorper, beffen Catten Luther tonnte biefen Ramen baber nicht brauchen.

bie Geftalt bes nebel geben die Meinungen weit auseinander. Bei ber Meinung, er fei ein lautenförmiges Anstrument (wie er in Schilte hag-gibborim mit liuto gleichgesett und als bem chitarrone ähnlich bezeichnet wird), brauchen wir uns nicht aufzuhalten; bie Angabe Uhlemanne, ber altägpptische Rame ber Laute fei nabla, ift nach ben mir bon frn. Brof. Ebers glitigft gemachten Ditteilungen unbegrundet. Auch die verbreitete Annahme, ber nebel fei bem guerft von Riebuhr (Reifebeichr. I. G. 179 u. Taf. XXVI, H) befannt gemachten fünffaitigen Inftrument abnlich gewesen, welches die Athiopier Kissar, die heutigen Agppter Kitharah barbarie, die Araber aber mit bem umfaffenben Ramen tunbar benennen, ift ficher unrichtig; bie von Ifibor ermabnte Abnlichkeit bes Biglteriums mit ber cithara barbarica, so guffällig auch das Zusammentreffen mit der ägnptischen Bezeichnung jenes ohne Zweifel von ihm ge-



Affgrifche Alufiker ben Eroberer begrußend. Rach Babarb.

meinten Inftrumentes ift, bezieht fich nur auf bie von ihm behauptete deltaförmige Gestalt des Psalteriums. Das Instrument selbst aber ist nichts anberes als eine in Rubien, Athiopien und im Anneren von Afrika gebräuchliche (die Kissarspieler Riebubrs waren Barbari aus Donaola) einfachere Lyra ober Kithara, weshalb Niebuhr mit mehr Grund die Frage aufwarf, ob es nicht viel ähnliches mit der "Harfe Davids", d. h. dem Kinnôr haben mochte. - Um meiften Beifall haben in neuerer Zeit zwei ziemlich weit auseinandergebenbe Borstellungen gefunden, welche uns beibe am besten burch eine im Balaft ju Rujundichit gefundene Darftellung eines großen Buges mufizierenber Manner und Beiber veranschaulicht werden, die mit einem Befolge von singenden und mit ben Banben ben Tatt ichlagenden Beibern und Rinbern bem aus Sufiane fiegreich beimtehrenben Ajurbanipal entgegenziehen. Giner biefer Dufiter spielt, im Tanzschritt gehend, ein aus einem hohlen

burd bie Umbrebung einer Rurbel in Schwingung berfest murben (vgl. Bafielemeti C. 28 und Saf. II, E).

Kaften als Rejonanzboben mit barüber gespannten Saiten bestehendes Instrument mittels bes von ber rechten Sand geführten Bleftrums, mahrenb er mit ben Fingern ber linten entweber auch bie Saiten rührt ober burch bas Nieberbruden berselben ben richtigen Ton greift. Ohne alle Frage ift bies mefentlich basfelbe Inftrument, welches bei ben Arabern unter bem Ramen Santir bis in unjere Zeiten herein im Gebrauch ift, balb allein, balb gum Gefang gespielt wird und borbem bas hauptinstrument der arabischen Orchestermufit war, in neuerer Zeit aber mehr und mehr durch ein ahnliches Darmfaiteninstrument, ben fogenannten Kanun, verbrangt worden ift. Es besteht aus einem niedrigen, langlichen Raften mit fladem Boben und etwas tonveger Rejonangbede, über welche die aus Metallbraht beftehenden Saiten gefpannt find; biefe find burch 4 Stege in 3 Felber geteilt, beren jebes feinen besonderen Ton hat, und werden durch Birbel gestimmt. Der Spieler fist an ber Erbe ober auf einem niedrigen Schemel, hat bas Instrument bor fich auf bem Schog liegen, und fpielt es mittels zweier eiferner Stabchen. Der Ton ift ftart und scharf. Das Instrument ist als zwanzigsaitige Magabis und als vierzigsaitiges Epigonion (bas fpater zu einem aufrecht ftehenden Bfalterion umgeanbert murbe, ogl. Athen. IV, 183) gu ben Griechen übergegangen (Ambros S. 474), war unter bem Ramen "Bfalter" (salterio tedesco) bis in das 15. Jahrh. ein beliebtes Orchesterinstrument und glich bem noch in unseren Tagen von fahrenden Musikanten gefpielten "hadbrett", bem "Zimbal" ber ungariichen Bigeuner. 218 ein Inftrument biefer Art benten fich Ambros (G. 207) und Begftein (bei Delipsch, Jesaja, 2. Aufl. S. 703) ben nebel. Es ift wesentlich nur ber Name "Pfalter", ber auf dieje Ansicht geführt hat: auch das arabische Santir ist nämlich aus Pesanter (Dan. 3, 1) = Psalterion verfürzt; aber biefe Stupe ift binfällig, weil nach Apollodor (Athenäus XIV, 636) das früher Magabis genannte Instrument erst spater Pfalterion genannt wurde; und zu ben Arabern scheint basselbe, wie die Laute, mit seinem neuen Ramen erst von den Griechen aus gekommen ju fein. Der Name "Santir" und "Bjalter" fann baber bie entgegenftebenben überlicferungsangaben nicht aufwiegen. — Wehr hat die andere Annahme für fich, ber nebel fei ein Saiteninstrument von ber Art ber tragbaren vielfaitigen Sarfe gemejen, welche in jenem affyrischen Musikantenzug als Hauptinstrument von 3 Mannern und 4 Beibern im Behen und Tangen mit beiden Sanden gespielt Dag bie Uberlieferungsangaben über bie Nabla und das Pjalterium auf ein derartiges In- Hömern gefommene und bei ihnen vorzugsweise ftrument am beften paffen, wirb nicht in Abrebe von morgenlanbifchen Bublbirnen gespielte Infirugestellt werben können. Einerseits daß die Rabla ment, welches sie unter Umformung jenes frembnur mit ben Fingern und zwar mit beiben handen i landischen, wahrscheinlich semitischen Ramens gespielt wird, anderseits die beträchtliche Saiten- Sambyke (Sambyx) und Sambuka nennen.

gahl, welche ihr und bem Pfalterium gugeschrieben wird, laffen nur die Borftellung eines harfenabnlichen Inftrumentes gu. Den 12 Tonen, welche Josephus ber Nabla beilegt, kann möglicherweise eine noch größere Bahl von teilweise gleichgestimmten Saiten entsprochen haben (vgl. Ambros S. 473 f.); und nach einer von Athenaus (IV, 183) aufbehaltenen Rotig bes Jobas hat ein gewiffer Mexander aus Kythera, der in Ephejus lebte, die Saitenzahl des Pfalteriums fehr bedeutend bermehrt, weshalb es auch (nach hieron.) in gewöhnlicher Rebe Polyphtongon, b. h. ein vieltoniges Instrument genannt zu werden pflegte. An jener affprifchen Sarfe ftimmt ferner gu ben Uberlieferungsangaben über bas Pfalterium, bag es feinen Refonangforper an bem breiten, ichrag aufwarts fteigenden Oberteil bes Rahmens bat. scheint Augustin ein Instrument biefer Art vor Augen zu haben, bei welchem ber resonierende Oberteil bes Rahmens, vielleicht weniger ichrag geftellt, oben in einer paufenartig gewölbten boblung enbete, ähnlich wie manche agnptische Bogenharfen eine solche am unteren Ende des Rahmens haben (vgl. 3. B. Bilfinfon II, 270). Beruben bie Anaaben über die beltaformige Gestalt bes Bialteriums nicht auf einem gretum ober einer Berwechselung besselben mit bem Trigonon, bas einen burch ein Borberhols geschloffenen breiedigen Rahmen hatte und ben Griechen balb als iprijche, balb als ägyptische Erfindung galt, jo läßt fich aus ber Form ber affprischen Harfe entnehmen, wie leicht berfelben auch die Deltaform gegeben werben fonnte. Endlich ftimmt zu ben überlieferungsangaben über bas Pfalterium auch bie gerade aufwärts stehende Haltung, in welcher jene Sarfe gespielt wirb; mit Bezug hierauf nennt Barro bas Pfalterium Orthopjallium, b. h. ein gerabe aufwarts ftebenbes Instrument. Rach bem allem werden wir annehmen bürfen, daß auch der althebräische nébol ein Inftrument biefer Urt mar, nur daß feine Saitengahl noch eine geringere war, ba icon ber zehnsaitige nebel im Bergleich mit bem gewöhnlichen ein bervolltommnetes Inftrument gu fein icheint; und auch ber Rahmen ober ber Resonangforper wird wohl anders gestaltet gewesen fein, ba wenigstens von einer auch nur entfernten Abnlichkeit mit einem Gefäß meber an ber affprifchen Sarfe, noch in ben Uberlieferungsangaben über bas Pjalterium etwas gu entbeden ift. - Rur in Dan. 3, s. r. 10. 18 ift 5 zwischen ber Kithara und bem Pfalterion (wie hier ber nebel genannt ist) noch ein anderes auslänbifches Gaiteninstrument unter bem Ramen Sabbakha (Luther unrichtig: "Geigen") ermahnt; es ift bas aus bem Drient auch zu ben Griechen und

Athenaus beichreibt es nach alteren Gemabremannern als viersaitig und scharfflingend, und Aristibes Quintilianus erflart feinen icharfen bellen Mong ans ber Rurge feiner Saiten. Bon bem Trigonon wird es ausbrudlich unterschieden, gilt aber, wie biefes, als fprifche Erfindung; boch wird fein Gebrauch auch ben Parthern und ben Troglodyten zugeschrieben. Man gibt ihm gewöhnlich (nach Suidas) eine breiedige Form; doch muß nach der Bemerkung des Athenaus (XIV, 634), es habe, ebenso wie bas benselben Ramen Sambyke tragende Belagerungswerkzeug, einige Abulichkeit mit einem Schiff und einer Leiter, die miteinander in eins verbunden sind, ein schiffartig gestalteter Reionanzkörper die Basis des kleinen harfenähnlichen Inftrumentes gebilbet haben. Dan wird baburch an ein eigentumliches ägpptisches Instrument erinnert, bas ein Mittelbing zwischen Sarfe und Laute ift; nur wird man fich nach Analogie ber 3. 1048 abgebildeten kleinen Winkelharfe bei ber Cambyte ben Saitenhalter von bem Resonang-



Mittelbing smifden farfe und Cante. Rach Billinfon.

forper aufmarts ftebend und die Saiten ichrag in die hohe laufend zu benten haben. - Die in ber Auffchrift bes 8. 81. und 84. Pfalms vorkommende Bittith ift am mahricheinlichften eine aus ber Philisterstadt Gath stammende, besondere Art des Kinndr (so das Targum), falls nicht eine daher kammende Tonart gemeint ist, in welcher die beneffenben Pfalmen gefungen werben follten. Die Annahme, ber Ausbruck bedeute: "nach Relterliebtonart" ober "auf bem beim Reltertreten gespielten Instrument" (nach gath = Relter), hat wenig 6 Babricheinlichkeit. — Unter ben Blasinftrumenten ift in erfter Linie bie Flote (bebr. chalil - ein burchbohrtes Holz, eine Röhre) ober wie — Luther fie nennt — bie Pfeife\*) ju erwahnen, ein bei ben Bollern bes Altertums viel gebrauchtes und febr beliebtes Inftrument. Aus den Denkmälern und ben Nachrichten der Alten lernen wix eine große Mannigfaltigkeit verschiebener Floten ober Bfeifen tennen: auf ben agpptiichen Bilbwerken feben wir balb einfache Langfloten aus Rohr ober Solg, balb giemlich lange Schrägstöten, bald lange und bünne, noch unverbundene Doppelfloten (vgl. S. 194); ber oben teil-

weise abgebilbete affprische Musitantenzug weift einen Mann (und ein Beib) auf, welche eine furzere mehr trompetenförmige Doppelpfeife blafen; specifisch sprifch mar bie kleine nur spannenlange, icharf und fläglich flingende Gingrasflote, Die bei der Klage um Abonis geblasen, von den lebenslustigen Athenern aber lieber bei Trinkgelagen gehört wurde (Athen. IV, 174 f.); ihr ähnlich war bie tarifche Pfeife, bie auch gur Begleitung von Rlagegefängen gebraucht murbe; flagevoll tonte auch die turge, bide phrygifche Elymos-Flote; über bie griechischen Lang-, Quer-, Schräg- und Doppelfloten f. Ambros S. 476 ff. Berfertigt murben die Floten aus Rohr ober Holz, namentlich Lorbeer-, Lotus- ober (wie bie phrygifche) aus Buchsbaumbols, aber auch aus Elfenbein, Metall u. f. w.: bas Munbftud war meift nur eine fleine Bunge (griech, glottis, lat. lingula) aus Rohr; doch tommen auch hölzerne und metallene, teilweise schnabelförmige Mundstüde vor; bie Zahl ber Loder betrug anfangs nur 2, 3 ober 4 und ift erft fpäter vermehrt worden; erft der höher entwidelten Runft gehört auch bie Fahigleit an, biefelbe Flote jum Spielen in verschiedenen Tonarten ju gebrauchen; ber Tonumfang war daher gering, und man mußte für jebe Tonart eine eigens bagu gestimmte Flöte haben. — In ber Bibel nun finden wir Floten im Berein mit Paufen und beiben Arten von Saiteninstrumenten sowohl von Gliebern ber Brophetengenossenschaft auf einer Ballfahrt (1. Sam. 10, s) als bei ber Tafelmufit üppiger Zecher (Jej. 5, 12. Sir. 40, 20 f.) gebraucht. Festliche Aufzüge werben bon Flotenfpiel geleitet, fowohl bei ber Auffahrt eines neugefalbten Königs zum Palast (1. Kön. 1, 40), als bei ben Festwallfahrten nach Jerusalem (Jes. 30, 20). Auch zum heitern Tanz (Watth. 11, 17. Lut. 7, 22), bei Hochzeitsfeierlichteiten und fonstigen Festlichkeiten (1. Matt. 3, 45. Offenb. 18, 22) ertonte Flotenfpiel. Anderseits war die Flöte aber auch wie bei anderen Boltern (f. oben) bas fpecififche Rlageinftrument, meshalb Jeremia (48, 26) in ber Wieberholung von Jef. 16, 11 ben Kinnor burch "Floten" (Luther: "Trompeten") ersest hat; besonders wurde fie, wie in Agppten, bei ber Totenklage gespielt (Matth. 9, 20, Joseph., J. R. III, 9, 5); ja in den Augen ber fpateren Juben mar bas Alotenspiel für bie Leichenfeier so wesentlich, daß auch der armfte Mann beim Tob feiner Frau wenigstens zwei Flotenblafer mieten mußte. — Im Tempelorchefter gab es nach bem A. T. feine Flotenblager. Auch 1. Maft. 4, 54 hat ber griech. Text nichts von "Pfeifen". Erst ber Talmub (Traft. Erachin) gibt an, daß auch beim täglichen Gottesdienst Floten, und zwar 2 bis höchstens 12, verwendet wurden, jedoch nicht in dem den Pfalmengefang begleitenben Orchefter. Rur beim Schlachten bes Baffahs und des Nachpaffahs, am 1. und 7. Tag bes Ofter- und an den 8 Tagen bes Laubhütten-

( , , , , ,

<sup>\*)</sup> Diefer Rame ift in fo fern passenber, als jedenfalls borwiegend an Inftrumente von der Art der Rlarinette, bes Jagotts und ber Pfeise ju benten ift.

festes begleitete e in e vor dem Altar geblasene Flote die Absingung des Hallel, wobei fie jeder Tonreibe, am Ende nachtonend, ben melobifchen Abichluß gab. Das Mundftud biefer Floten beftand nach bem Talmub aus Rohr, und bas Blasen nennt er ein Schlagen ber Flote. Auf ben Gebrauch ber Flote beim Laubhüttenfest beutet auch Tacitus (hist. V, 5) bin. 3m U. T. felbst murbe ein ben Befang einzelner Bfalmen begleitenbes Alotenspiel nur bezeugt sein, wenn man bie in der Auffchrift bes 5. Pfalms von Luther (jebenfalls unrichtig) mit "für das Erbe" und die in der Aufschrift des 53. und 88. Pfalms mit "im Chor um einander" und "von der Schwachheit der Elenden" überseten Wörter durch "zu ben Flöten (zu singen)" erklären dürfte. Das wird jedenfalls anzunehmen sein, daß auch die Jöraeliten verschieben geartete Flöten kannten und gebrauchten, die dann wohl auch verschieben benannt wurden. - Die "Pfeifen" in Sef. 28, 18, in welchen man eine größere Art bon Floten hat erfennen wollen (Ambros S. 209), gehören jeboch nur ber unficheren Deutung eines bunteln Ausbrucks an. - In ber arabifchen Rufit ist eine Alote (Kosbah) mit 3 Lochern und nur 4 Tonen, welche beim Gefang bas Thema immer wieberholt, und eine fiebenlocherige (dechuak), welche bie ganze Ottave umfaßt, am gebrauchlich-7 ften. - Ein gweites uraltes (1. Dof. 4, 21), volkstumlicher Luftbarkeit bienendes (Hiob 21, 12. 30, 21) Blasinftrument beißt 'Ugab, bei Luther auch "Pfeife". Im Gottesbienft fant es feine Berwendung, wiewohl es nach Bf. 150, a nicht unwürdig erschien, neben anderen Inftrumenten auch für den musikalischen Lobpreis Gottes vermendet ju werben. Rach ber Uberlieferung ift 'agab bie Sadpfeife (Dubelfad, Schalmei), die auch unter bem aus bem griechischen symphonia gebilbeten Namen sumponjah Dan. 3, s. 10. 15 (Luther: Laute) als ein bei abgottischen Feierlichkeiten (nach bem Bortlaut: bei ben Chalddern jur Beit Rebutadnezars) gespieltes Instrument vortommt. Antiochus Epiphanes foll zuweilen zum Schall ber symphonia getanzt haben (Athen. X, 439, falls ber Ausbrud hier wirklich bas fo genannte Inftrument bezeichnet). Unter bem Ramen chorus ober tibia utricularis tam die Gadpfeife in der Raiferzeit nach Rom und fand ba vielen Beifall; jest führt sie in Italien ben an jenes sumponjah erinnernben Ramen Sambogna. Auch in ber grabischen Musif spielt sie — bald Sumara el-Kurbe, bald Ghaita genannt - eine Rolle. Die alteren Beichreibungen (g. B. im Darbanusbrief und in schilte hag-gibborim) ftimmen wesentlich zu ber noch heute in Aghpten und Arabien, wie in 3talien, fiblichen Form: in einen lebernen Gad finb zwei Pfeifen gestedt, eine oben zum hineinblafen, die andere mit Löchern versehene (bei der arabischen Ghaita find es ihrer 7) unten ober an bem einen Seitenende ichrag, abwarte laufend, um mit ben

Fingern gespielt gu werben; ber Ton hat etwas Schreiendes. - Das in Dan. 3, s. 7. 10. 18 unter bem Namen Maschrökita (Luther: Trompeten) ermahnte Instrument ift die Spring ober Pansflöte, bestehend aus mehreren (gewöhnlich 7 ober 9) an einander gereihten Rohrpfeifen von verschiebener Lange und Dide. Sie war das beliebteste Hirteninstrument und wird als solches auch heute noch im Orient gebraucht. Ob aber schon die alten Hebraer fie gekannt haben, ist zweifelhaft. Bei bem "Berbengeflot" (nicht: "Bloten ber Berbe"), welches — wie Debora (Richt. 5, 16) spottet — den Rubeniten anziehenber mar als Schlachtenlarm und **A**riegspolaune, kann — oblchon der hebr. Ausbrud an bie maschrokita erinnert - auch bie gewöhnliche Glote ober bie Gadpfeife gemeint fein. Beilaufig mag hier auch noch bie Bindorgel (magrephah) - mit 10 Pfeifen, jede mit 10 Dochern und bemgemäß mit 100 verschiedenen Tonen - wenigstens erwähnt werden, die nach dem Talmub und nach hieronymus im herodianischen Tempel gestanden haben, und beren Schall man bis zum Olberg und noch weiter hinaus gehört baben foll. - Außer ber Flote und ber Sadpfeife 8 tommen noch zwei anbere Blasinftrumente haufig vor. Das eine beißt Schopbar (griech, Keratine, both auth salpingx, fat. buccina ober lituus) unb wird von Luther meift "Bosaune" ("Trompete" nur Jes. 18, a. Jer. 4, s. 6, 1, 17. Bes. 33, a ff. Diob 39, 24 f.) genannt. Es war ein horn, wohl meift bon Rindern ober Bidbern, wie es benn auch fo genannt wirb (30f. 6, a u. Dan. 3, s. r. 10. 15 im Grundtert); boch mag es, wenigstens in ben ipateren Zeiten, auch hornformig aus Metall ober anderem Material bergeftellt worben fein. Die talmubische Unterscheibung von geraden und krummen Schopharoth icheint erft ber Beit anzugehören, in welcher man die beiden im A. T. bestimmt unterschiedenen (1. Chr. 16 [15], so. 2. Chr. 15, 14. Bj. 98, •) Inftrumente schöphar und chasoserah (f. unten) zu verwechseln begann. Wir werben uns bas althebr. horn immer getrummt zu benten haben, wie das Choue genannte, auch ben Griechen befannte Rrummhorn ber Agppter. Man blies bas horn entweber flogweise (hebr. taka') ober mit langgezogenen Tonen (hebr. maschakh) ; fein Schall war ein fehr ftarter, weithin hörbarer (2. Mof. 19. 14. 19. 20, 18. Jes. 58, 1). Es war tein Orchefterinstrument und wurde überhaupt nicht leicht mit anderen Instrumenten jusammen geblasen; erft in spaterer Beit scheint bies zuweilen geschehen zu fein, um den lauten Schall volkstümlicher lärmenber Mufit zu verftarfen (vgl. 1. Chr. 16 [15], 20 u. bagegen 2. Sam. 6, 15; ferner 2. Chr. 15, 14. Bj. 98, s. 150, s. Dan. 3, s. 7. 10. 16). Gewöhnlich und in älterer Zeit immer wurde das Horn nur für sich allein geblafen. Bor allem murbe es im Rriege gebraucht, um bas heer zu fammeln (Richt. 3, 27. 6, se. 1. Sam. 13, s. Jef. 18, s u. a.), um Signale

in der Berfolgung (2. Sam. 2, 20. 18, 16) ober zur Auflösung bes Heeres und zur Heimkehr (2. Sam. 20, 1. 11) zu geben und um bas Kriegsgeschrei zu verftarten (Richt. 7, 16 ff. Am. 2, 2 u. a.). Der Bachter blies bas Horn, um eine brobenbe Gefahr anzufündigen und zur Abwehr berjelben aufzurufen (Am. 3, s. Jer. 6, 1. 17. Hef. 33, 1 ff. Hof. 8, 1. Reh. 4, 18. 20). Auch bie Thronbesteigung eines Konigs wurde durch hörnerschall angekündigt (2. Sam. 15, 10. 1. Kon. 1, 24. 20. 41. 2. Kon. 9, 18; bgl. Bf. 47, a). Durch langgezogene Tone besonberer "Halljahrshörner" oder "halljahrspojaunen" wurde ferner ber Anbruch des Jobeljahres im gangen Lande bekannt gemacht (3. Mof. 25, •); die eigens für diesen Aweck bestimmten Hörner sind es, die bei der Einnahme Jericho's von Priestern geblasen murben (30f. 6, 4 ff.). Endlich murbe auch bie Reumondsfeier bes festlichen siebenten Monats burch pornerschall ausgezeichnet, wonach ber Tag berielben seinen besonderen Namen erhielt (3. Wos. 23, 34. 4 Mof. 29, 1. Pf. 81, 4). 3m übrigen beihranke sich der gottesdienstliche Gebrauch der hörner barauf, daß bei freudigen Festlichkeiten, besonders bei Aufzügen, das Jubelgeschrei des Bolles burch ben Schall berfelben verftartt murbe (2. Sam. 6, 15. Bj. 47, a; bgl. Bj. 98, a. 150, a). In 1. Matt. 3, sa und in einer Reihe neutest. Stellen hat Luther das griech, salpingx (das --wie bemerkt - in ber Sept. öfter für schöphar 9 fteht) mit "Posaune" übersept. — Bahrend bas horn taum ein musikalisches Instrument im engeren Sinn gu nennen ift, bat auf biefe Bezeichnung mehr Anjpruch die chasoserah (griech, salpingx, lat. tuba), die Luther fast burchweg Tromvete (Dromete) nennt (nur 1. Chr. 14, . "Bo-3m Gefet ift von zwei filbernen Trompeten bie Rebe (4. Mof. 10, 2 ff.), bie balb 14. Moj. 31, s; vgl. 2. Chr. 13, 12. 14), als an Neumonden und Festen bei ber Darbringung ber Brand- und Friedensopfer geblasen werden, um das Bolt bei Gott in Erinnerung zu bringen. Ihr Geschmetter war gleichsam eine laute Anculung Gottes; so sind sie wesentlich heiligen Zweden bienstbar, weshalb auch bas Blasen derielben ben Priestern vorbehalten wird. Diese haben lich allem nach das Borrecht nie nehmen lassen 1. Thr. 16, 24. 17, 8. 2. Thr. 5, 12 f. 7, 8. 29, \* ff. Esr. 3, 10. Reh. 12, 28. 41; vgl. Gir. 50, 18). Die Bahl ber ben gottesbienftlichen 3weden bienenden Trompeten war im Lauf ber Beit fehr bermehrt worden (vgl. 2. Kon. 12, 18); bei ber

jum Angriff (Siob 39, 34 f.) oder jum Ginhalten wir im A. T. zweifellofe Zeugniffe bavon, bag bie Trompete auch, wie das horn, im Rriege (Dof. 5, s) ober bei einer Krönungsfeier (2. Kön. 11, 14. 2. Chr. 23, 10) von Richtpriestern geblasen murbe; und möglicherweise hat man babei an eine andere Art von Trompeten zu benten. Die Form ber heiligen Trompeten tennen wir teils aus Josephus (Altert. III, 12, 1), nach welchem fie fast eine Elle lang waren, mit geraber, bunner, enger Röhre und glodenförmigem Mundftud, teile aus ben bamit übereinstimmenden Abbildungen auf dem Triumphbogen des Titus und auf jüdischen Münzen. Ahnliche Trompeten hatten auch die Kanpter. baneben aber auch als Kriegstrompete eine fürgere, mehr tegelformige (vgl. S. 886). Wenn Plutarch von fleinen Trompeten rebet, welche bie Juden bei ihren "Bachusfesten", b. h. am Laubhüttenfest gebrauchten, so war er entweder schlecht unterrichtet, ober man hat nicht an bie von den Brieftern geblasenen beiligen Trompeten ju benten. Obicon bie Trompete nicht ju bem Tempelorchester gehörte, so wurden boch bei großen mufitalischen Festfeiern zuweilen die Trompeten jo geblasen, daß fie mit bem Spiel ber Orchefterinstrumente im Ginklang ertonten (2. Chr. 5, 12 f.). Gewöhnlich aber erschallten bie Trompetenftoge für fich. Im taglichen Gottesbienft bes zweiten Tempels stiegen nach bem Talmub bei ber Darbringung bes Trantopfers (vgl. Gir. 50, 17 f.) zwei in der Tempelhalle stehende Briefter in die Trompeten, und im gangen tamen im taglichen Gottesbienft minbeftens 21 und hochftens 48 Trompetenstoße vor. Häufig wird die Kriegstrompete in den Maklabäerbüchern erwähnt: die Trompete war bei den Griechen vorzugsweise bas im Feld gebrauchte Inftrument geworben (Ambros S. 492); und fo murbe fie nach griechischer Sitte, wie in ben seleucidisch-fprifchen Seeren, auch von ben fpaitogweise (taka'), balb schmetternd (hert'a, cha-teren Juden an Stelle des Hornes im Kriege ge-5050r) geblasen wurden, um die verschiedenen Sig- braucht; indessen find in manchen Stellen (1. Mast. uale jur Berufung ber Bolts- und ber Fürstenber- 4, 40. 5, 20. 16, 8) augenscheinlich bie in altisraefammlung und zum Aufbruch von den Lagerstätten litischer Beife zur Anrufung Gottes gebrauchten 3u geben. Ferner follten biefelben fowohl im Arieg heiligen Trompeten gemeint. — Bon ben Schlag-10 instrumenten kommen die Cymbeln (f. b. A. Becken) im A. T. nur als gottesbienstlich gebrauchte und insbesondere zum Tempelorchester gehörige Instrumente vor. Dagegen ift bie Baute ober Handtrommel (hebr. toph, arab. doph, baher [pan. aduffa; griech, tympanon) bas voltstumliche Schlaginftrument, bas beim Reigentang (2. Moj. 15, 20. Richt. 11, 24. 1. Sam. 18, 4. Jer. 31, 4. Pf. 149, s. 150, 4) und Gefang (1. Dof. 31, 27. Bf. 81, s), wie beim Busammenspiel verichiebener Instrumente ben Rhythmus martiert. So dienen die Baufen, meistens von Beibern geichlagen, ber natürlichen Lebensluft, wie ber Kinnor, mit bem fie ofter gufammengenannt werben ialomonischen Tempelweihe blasen 120 Briester | (Jes. 24, 8. 30, 22. hiob 21, 12), und zwar bei Trompeten (2. Chr. 5, 12 f.). Rur felten finden Bamilienfesten (1. Moj. 31, 27), insbesondere Hochzeitsfeierlichkeiten (1. Matt. 9, so), beim festlichen Empfang siegreich beimtehrenber Felbherrn (Richt. 11, 24. 1. Sam. 18, a. Jub. 3, a), beim frohlichen Gelage (Jef. 5, 12) und fonftigen Luftbarteiten.



Siarum, Wilfinfon II, 816. Siftram. Wilfinfon 318, I.

Im Tempelgottesbienft wurden fie nicht verwendet. Rur bei religiofen Feiern, welche, mit Reigentang verbunden, ben Charafter von Boltefeften hatten | (2. Moj. 15, 20. Bj. 149, 2. 150, 4) und bei öffent-

mit ber Rudfeite ber Sand und ben Ringern geichlagen. Die altägyptifchen Sandpauten, Die man nur in Beiberhanden fieht, find bald girfelrund, balb vieredig mit leicht bogenformiger Einziehung ber Seiten, balb eine Art von freiselformigem mit Rell überspanntem Topf (Billinson II, 240). Gine affprifche bon einem Beibe mit beiben Sanben geipielte Sandpaule fieht man auf bem oben ermahnten Musitantenzug. Auch im heutigen Drient werben bie Sandpaulen viel gebraucht, namentlich von ben Beibern in ben harems, wenn fie fich am Tang ober Befang vergnugen. - Schüttelinftru-11 mente hat man in ber Bibel zwei erwähnt gefunden. Die nach 2. Sam. 6, s von bem bie Bunbeslade geleitenben Bolt gespielten mena'an'im (bei Luther: Schellen) find nach ber überlieferung bie in Agppten, besonbers im Isiebienft, vielgebrauchten Giften, wogu ftimmt, bag fowohl ber hebr. als ber griechische Rame (seistron) vom Schütteln bes Instrumentes bergenommen gu fein scheint. An den eisernen Querftangen ber bier abgebildeten aapptischen Giftren bat man fich mebrere lofe hampenbe eiferne Ringe gu benten. Wenn auch jene hebraifchen Schuttelinftrumente gewiß nicht bie Form ber agpptischen Siftren gehabt haben, so hat man boch febr mahricheinlich an ein ähnliches Inftrument zu benten. - Ein zweites Schuttelinftrument wollte man in ben von ben Beibern, welche Saul mit Gefang und Reigen entlichen Brogeffionen (2. Cam. 6, s. 1. Chr. 14, s. gegengogen, neben ben Baufen gefpielten schalt-



Aguptifche dapelle. Billinfon II, 815.

[13, s]. Pf. 68, 26) murben fie gottesbienftlich ge- schim 1. Sam. 18, 6 (Luther: "Geigen") finben. braucht. In folden Fallen murben fie juweilen Der Rame beutet auf ein Instrument, fur welches auch von Mannern (1. Sam. 10, s) geschlagen, Die Dreigahl irgendwie charafteristisch war. Da Das einsache Instrument besteht aus einem hand- nun ein breisaitiges schwerlich gemeint fein kann, breiten holzernen ober metallenen Reif ober auch und hieron. Giftren barin finbet, fo bachte man einem vieredigen Rahmen, an ber einen Seite mit an Triangeln, und gwar nicht an mit einem Metalleinem Fell überspannt und am Rande oft mit ftabden geschlagene, sonbern an mit lofen Ringen bunnen runden Metallicheiben behangt, und wird behangte. Aber abgefeben bavon, dag andere alte

Charles

Uberfeper (Sept. Pesch.) an Cymbeln benten, ift diese Annahme schon darum unsicher, weil der Gebrauch eines solchen breiedigen Schüttelinstruments im Altertum nicht nachgewiesen ist. Denn bas aus Sprien fammende Trigonon, welches manche mit dem Triangel verwechselt haben, war ein Saiten-12 inftrument. — Bur Begleitung bes Gefanges genügt oft, zumal wenn er mit Reigentanz verbunden ist, das nur den Rhythmus hervorhebende Bautenschlagen. Soll aber auch die Relodie durch Instrumentalbegleitung gehoben werben, so werben die beiben Saiteninstrumente oder eines derfelben, befonbers ber Kinnor, gebraucht. Das Schlagen ber Baufen ober ber Combeln tritt haufig bingu; auch wird zuweilen ber Effett bes bumpfer tonenben Bautenichlagens noch burch bie beller flingenben Schlag- ober Schüttelinstrumente berftartt (2. Sam. 6, s. 1. Sam. 18, 4). Berhaltnismäßig felten finden wir bagegen die in der ägyptischen Rufit, namentlich auch bei ihrer gottesbienftlichen Bermendung, gang gewöhnliche Bereinigung bon Zaiteninstrumenten und Blasinstrumenten zu einheitlichem Zusammenspiel. Rur in ber Dufit ber Prophetengenoffenichaften (1. Cam. 10, s) und in der Tafelmusik (Jes. 5, 12) sind mit Saiteninstrumenten und Baufen auch Floten verbunden; erft ber Chronift weiß bom Busammenspiel bon bornern und Trompeten mit Saiteninstrumenten und Cymbeln zu berichten (1. Chr. 16, m. 2. Chr. 5, 12 f. 20, 58. 29, 50 ff.); und nur die rauschende Rusit beidnischen Göpenbienstes (Dan. 3) weist eine noch reichere Bereinigung aller möglichen Instrumente auf. — In ber gesetlichen Gottesbienstorbnung batte Gefang und Dufit fast noch gar feine Stelle; das den Briestern aufgetragene und vorbehaltene Blasen der heiligen Trompeten an den Neumonden und Festen ift alles, was von Musit in ihr bor-Aber auch sonft ift in ber alteren Beit von gottesbienftlichem Gejang und Musit nur bie Rebe, wenn einmal ein mit Gesang und Reigentang gefeiertes Bolfsfest einen ausgepragter religibjen Charafter gewinnt, und ber Gefang ist bann nur vom Bautenschlagen ber Beiber begleitet (2. Moj. 15, 1. 20 f.; bgl. 32, 10 f. Richt. 21, 19. 21; val. auch d. A. Frauen). Erst in den sogenannten Prophetenschulen scheint bie Dusit in umfassender Beise in ben Dienst bes Beiligen genommen worben gu fein. Un ihrem gemeinsamen Wohnort (1. Sam. 19, so ff.) und auf ihren gottesbienftlichen Ballfahrten (1. Sam. 10, s) war die Pflege ber beiligen Tontunft, sowohl bes Gejanges als bes Spieles auf Instrumenten aller Art, eine ber hauptläcklichsten Beschäftigungen biefer religiösen Genossenschaften. Und erst David, der Weister auf bem Kinnor und im Pjalmengejang, hat auch in bie Gottesbienstordnung bes Nationalheiligtums tunitmäßigen Gesang mit musikalischer Begleitung aufgenommen. Die alteren Geschichtsbucher melben

legentlichen Anbeutungen über Ganger und Gangerinnen an Davids Hoftafel (2. Sam. 19, 26) und über die von ihm angeordnete besondere Unterweisung bes Boltes im Singen feines Rlageliebes auf Saul und Jonathan (2. Sam. 1, 10) nur die große volkstumliche musikalische Festlichkeit, die mit ber Einholung ber Bundeslade verbunden mar (2. Sam. 6, s. 14 f.). Aber fie fepen in der nachricht 1. Kon. 10, 11, daß Salomo "Harfen und Bialter" aus Sandelholg für bie Ganger habe anfertigen laffen, voraus, bag bamals icon ein besonderer Stand berufemäßiger "Sanger" und Dufifer beim Tempelfultus mitzuwirfen hatte; benn nach bem Bujammenhang ift in biefer Stelle nicht etwa von jener Hoftapelle, sondern von Tempelsängern die Rebe. Auch wissen wir aus Am. 5, 28, daß ber vom Rablafpiel begleitete Bfalmengefang gur Beit biefes Bropheten im Rultus bes Behnftammereichs schon zum gewohnheitsmäßigen außerlichen Werf geworben war, woraus unter Bergleichung von Mm. 6, a gefchloffen werben barf, bag biefe von David herrührende Berschönerung des nationalen Gottesbienstes von Anfang an in den Reichstultus bes Rebnitammereiches berübergenommen mar. Es kommt dazu, daß ichon in älteren Bsalmen und von ben alteren Bropheten eine reiche Entwidelung bes gottesbienftlichen Gefanges vorausgefest wirb, worin eine hauptanziehungefraft bes Tempelfultus zu Jerusalem gelegen hat. Unter diesen Umftanben hat man, was ber mit besonderer Borliebe über die heilige Mufit berichtende Chronist von Davids Berbienften um bieselbe berichtet, gewiß im allgemeinen für geschichtlich zu halten, wenn auch die Einzelangaben großenteils ber fpateren Ausbildung ber Gottesbienstordnung und ber Berhaltniffe ber levitischen Tempeljänger und -musiker entsprechen mögen. Die Burudführung ber betreffenden Unordnungen Davids auf einen ihm burch bie Bropheten Gab und Nathan vermittelten Gottesbefehl (2. Chr. 29, 25) weist auf die ersten Pflegestätten ber beiligen Dufit in ben Brophetengenoffenichaften zurūd. Auch hätte David nach allem, was wir sonst von ihm wissen, eine so wichtige Neuerung im Jehovalult schwerlich ohne Gutheißung seiner prophetischen Berater eingeführt. Bur Musführung feiner Absichten aber trugen am meiften feine 3 Musikmeister Alaph, heman und Ethan oder Jebuthun (f. b. Artt.) bei (mogegen ber 1. Chr. 16, 22 genannte Levitenoberst Thenanja nach richtigem Berftandnis ber Stelle mit Gejangunterricht nichts zu thun hatte, vielmehr nur das Tragen ber heiligen Gerate leitete). Der Chor der Ganger und Rufifer aber murbe aus Leviten gebilbet, besonbers aus ben Familien jener Musikmeister; biejelben bildeten eine besondere Levitenklaffe (f. Leviten), die aber, so weit sie nicht von Asaph abstammte, uriprünglich mit der Klasse der Thorhüter näher zusammenhing (f. Ethan und Korah dies allerdings nicht. Sie erwähnen neben ge- | Nr. 2). Nach Angabe bes Chronisten war anfängbienst bei ber auf ben Bion verbrachten Bunbeslabe, heman und Jebuthun aber mit bem ihrigen für den an der Stiftsbutte in Gibeon angestellt (1. Chr. 17, 4 f. ar ff.); erft fpater wurden alle 3 Chore am Beiligtum in Jerufalem vereinigt. Ihre Babl foll nach bem Chroniften (1. Chr. 24, s) ichon ju Davide Beiten 4000 betragen haben. Unter biefen galten jeboch (nach 1. Chr. 26, 7) nur 288 als Sangesmeifter, von benen (B. s) die Schüler unterschieden werben. Sie teilten sich in 24 Ordnungen von je 12 Sangmeistern: 4 geborten bem Geschlecht Ajaphs, 6 bem Jebuthuns und 14 bem Hemans an; ihre Rangordnung und Reihenfolge im Dienft wurde burch bas Los bestimmt (1. Chr. 26). — Das Tempelorchester, welches ben levitischen Bjalmengesang begleitete, bestand ausschließlich aus ben beiben Arten von Saiteninstrumenten und ben von bem Dufitmeifter gur Leitung ihres Bufammenfpiels und gur Tattführung geschlagenen Cymbeln; das gewöhnliche Zahlverhältnis der: Saiteninstrumente wirb man aus ber Sauptftelle 1. Chr. 16, 19-91 entnehmen bürfen, wo auf 8 Nablaspieler 6 Rinnorspieler tommen\*). Das Orchester hatte feine Stelle auf ber Oftseite bes Brandopferaltars (2. Chr. o. 11), nachmals im herobianischen Tempel auf einem feitwärts bom Altar auf ber breiten Treppe, bie bom Laien- in den Prieftervorhof führte, befindlichen Bobium (dukhan). Mit ber ben Geigng begleitenden Drdeftermusit ideint sich bas priefterliche Trompetenblafen nur bei befonderen festlichen Belegenbeiten (2. Chr. o, 19 f. 29, 20 ff.) vereinigt ju haben. Sonft erschallten die Trompetenstöße wohl, wie im zweiten Tempel, für sich allein in den Baufen ber Orcheftermufit und bes von ihr begleiteten Befangs. — Unter Davids Rachfolgern werben Histia (2. Chr. 29, 25 ff.) und Josia (2. Chr. 35, 15) Berdienste um die Bieberberftellung bes Tempelgefange nachgerühmt. Aus bem Exil fehrten ichon mit Gerubabel 148 (Deh. 7, 44) ober 128 (Est. 2, 41) levitische Sanger zurud, und zwar lauter Afaphiten, weshalb die Sanger jest einfach "Sohne Ufapho" heißen (Gor. 2, 41, 3, 10, Reh. 7, 44, 11, 22); später famen aber auch Glieber ber beiben anderen Sangergeschlechter bingu (Eer. 7, 7. Reb. 11, 17. 12, 14 f.). Go fonnte fowohl bem regelmäßigen Gottesbienft (Reh. 11, 17. 20 f.) als ben außerorbentlichen Festlichkeiten (Esr. 3, 10 f. Reh. 12, 17 ff.) der icone Schmud tunftvollen Pfalmengejange und beiliger Mufit wiedergegeben werben. Ja es wurde in der nachezilischen Gemeinde bem Tempelgesang und ber Tempelmufit sichtlich ein erhöhtes Intereffe und eine gang befondere Bflege gugewendet. Die Ganger hatten fich in ben Um-

lich nur Ajaph mit feinem Chor für den Gottes- gebungen Jerusalems Rieberlaffungen begründet (Neh. 12, 20 f.), und ber persische König (Artagerges) hatte besonderen Befehl gegeben, bag ihnen ihr Lebensunterhalt Tag für Tag geliefert wurde (Reh. 11, sa vgl. einerseits mit Esr. 6, a ff. 7, so ff., anberseits mit Reh. 12, 47. 13, 10 ff.). Ift in ben Apolryphen auch nicht viel vom Tempelgesang und ber Tempelmusit bie Rebe (1. Maff. 4, sa. Sir. 50, 17 ff. 39, 19 f.), so bezeugen boch die detaillierten Angaben bes Talmub, bag bas musikalische Element bes Gottesbienftes in ber Folge noch reicher ausgestattet murbe. Reber Tag erhielt feinen besonderen, mahrend ber Darbringung bes Morgentrantopfers zu fingenben Bfalm; es waren nach ber Reihenfolge ber Bochentage bie Bj. 24. 48, 82, 94, 81, 93 u. 92, Bei bem Sabbathspfalm (92) hat fich ein Dentmal biefes liturgischen Gebrauchs im bebr. Text, bei ben meiften anderen in ber Sept. in ben Bfalmauffdriften erhalten (f. naheres bei Delitich, Pfalmen, 3. Mufl. G. 25 f.; Baethgen, Bfalmen G. XXXVII). Auch die Festtage hatten ihre besonderen Bsalmen; eine Rotiz über den liturgischen Gebrauch eines solchen Festtagspfalms findet sich in der Aufschrift des 30. Bfalms (f. Rirchweihfeft). Je größer bas Fest war, um so größer war auch bas Orchester und ber Sangerchor, und um fo mannigfaltiger bie nach bem Charafter bes Festes verschiebene musifalische Feier. Wie fehr fich bie levitischen Ganger noch bis in die letten Reiten bes jubifden Staatsmefens in torporativer Beichloffenheit erhielten, und in wie hohem Anseben sie ftanben, beweist die Thatjache, daß sie von König Agrippa sogar das Privilegium erwirkten, wie die Priester, weißleinene Rleiber als Amtstracht anlegen zu burfen (Joseph., Altert. XX, 9, 6). — Am wenigsten sicheres wiffen 13 wir leiber über bie hauptfache, über bie Art und Stufe der fünstlerischen Ausbildung ber hebr. Rufit und bes Gefanges, insbesondere bes Pfalmengesanges. Sicher war ber lettere tein bloger tantilierenber Bortrag, wie in ben Sonagogen. Auch war er fein einfacher Boltsgefang, vielmehr Runftgefang, ber in ben levitifchen Sängerfamilien regelrecht und berufsmäßig gelernt und geubt wurde. War er boch ausschließlich Sache ber Leviten, wogegen bie Beteiligung ber Gemeinde auf gewisse Responsorien, die z. B. in einem wiederholten Amen oder Halleluja bestanben, ober auf ein oft vielfach wieberholtes Antiphonem, wie "benn feine Gute mahret ewiglich" beschränft war (vgl. 1. Chr. 17, se. Edr. 3, 11. Pf. 106, 40. 118, 1-4. 136, Jer. 33, 11). Sicher ift ferner, bag wie von ben altesten Beiten an (2. Moj. 15, 21) im Bollegefang, fo auch im levitischen Runftgefang Bedfelgefang verfchiebener einander antwortender Chore beliebt war. Rebemia bildete bei ber Einweihung ber Stadtmauern aus den levitischen Sängern zwei große Dankchöre, die fich, nachbem fie bie Stadt in verschiedener Rich-

<sup>\*) 3</sup>m herobianifchen Tempel bestanb bas Orchefter für gewöhnlich nur aus 2 unb bochftens 6 Rablafpielern, 9 Bitherfpiefern und einem Enmbelichlager.

tung umzogen hatten, am Tempel einander gegenüber aufftellten (Reh. 12, si ff.). Auch sind manche Bjalmen ober Teile von Bfalmen (3. B. Bf. 24, டம்) augenscheinlich für folden Bechselgesang weier Chore bestimmt. Mit bem mannigfach in einander greifenden Wechselgesang wird man sich auch Sologefang und Tuttis verbunden zu benten haben. Aft es doch noch jest im Orient ganz gewöhnlich, daß ein Borfanger eine Strophe fingt, worauf die übrigen Sanger dieselbe um 3. 4 ober 5 Tone niedriger wiederholen (Riebuhr Reisen I, 176). Und die himmlischen Wechselgesänge in der Offenbarung Joh. (Offenb. 4, 1 ff. 5, 1 ff. 7, 10 ff. 19, 1 ff.), welche einen Rückschluß auf die gottesdienstlichen Gefänge ber urchriftlichen Gemeinbe und weiterhin auf ben jubischen Tempelgesang erlauben, finden wiederholt in einem großen allgemeinen Unisono ihren Abschluß. Auch in ben Gefängen ber Therapenten folgten Sologejang bes Borfängers, Wechselgesang mehrerer Chore und abschließender gemeinsamer Gesang aller aufseinander. — Ohne einen bestimmten Takt ware natürlich weber Chorfingen noch Busammenspiel ber Instrumente möglich gewesen. Gben um ihn anzugeben, schlugen ja bie Musikmeister ihre Chmbeln. Ohne Zweifel hat man einen nach Art ber Lieber verschieden gearteten, wohl auch in demlelben Lieb nach Inhalt und Stimmung frei wechfeln-14 den belebten Rhnthmus vorauszusepen. — Unsere auf bem Gefet bes Dreiflangs beruhende harmonie haben die Asraeliten schwerlich, und die harmonie der sich wieder in den Dreiklang auflösenden bissonierenden Tone sicher nicht gekannt. Roch jest ist für den arabischen Geschmad, was uns als harmonisch gilt, "ein wilbes und unangenehmes Geschrei, woran tein ernsthafter Mann Bergnügen finden kann". "Wenn — sagt Niebuhr (Reisen I, 176) von der arabischen Rusik — verichiebene Inftrumente gufammengespielt werben, und noch dazu gesungen wird, so hört man von allen faft biefelbe Melobie, wenn nicht etwa einer einen beständigen Bag, nämlich durchgebends benleiben Ton bagu fingt ober fpielt." Go wird auch der hebr. Chorgefang wefentlich ein Unisono gewesen sein, und bas Saitenspiel wird sich nur im gleichen Ton ober in der Oktave, vielleicht auch in anteren konsonierenden Intervallen den Singstimmen angeschmiegt haben. Man barf wohl ein Zeugnis bafür in ber ausbrücklichen Bemerkung 2. Thr. 5, 18 finden, daß bei der Tempelweihe die Orcheftermusit, ber Psalmengesang und bas Trom-Þetengeschmetter geklungen habe, "als hörete man eine Stimme". Doch wirb man bas Unisono bes hebr. Pfalmengefangs als Einklang zweier um eine Oftave auseinander liegender Singkimmen zu benten haben. Darauf weisen bie musifalischen Kunstausbrücke 'al-'alamoth und 'alhash-schemfufth hin, benen wir einzeln in ben Pialmaufschriften, jenem in Bj. 46 (Luther: "von

ber Jugend"), biefem in Bf. 6 und 12, und beiben in 1. Chr. 16 [15], so und si begegnen. Lettere Stelle, nach welcher im Tempelorchefter von ben konzertierenden Saiteninstrumenten die Nablien 'al-'alamoth und die Zithern 'al-hash-scheminith gespielt wurden, ichließt bie Annahme aus, bag bie Ausbrude Inftrumente (fo Luther Bf. 6 und 12 \_auf 8 Saiten" 1. Chr. 16 "von 8 Saiten"), ober baß sie Singweisen ober auch Tonarten bezeichnen. Allem Anschein nach kann nur ber Gegensat verichiebener Tonlagen, und zwar bes hochtons und bes Tieftons, bamit bezeichnet fein. Das Bort 'alamoth bebeutet "Jungfrauen" und hat in jenem musitalifchen Runftausbrud allem Anfchein nach zunächst den Jungfrauenton, die Tonlage der jungfräulichen Singstimme bezeichnet. Run hatte freilich Beibergesang im Tempelgottesdienst feine Stelle. Die brei Tochter hemans werben in 1. Chr. 26, s erwähnt, ohne daß auch nur von ferne auf ihre Beteiligung am Tempelgesang hingebeutet wird; die 200 ober 245 Sänger und Sängerinnen, welche die mit Serubabel heimkehrenden Exulanten hatten (Esr. 2, es. Neh. 7, er), sind — wenn ihre Erwähnung nicht aberhaupt auf einem Tertfehler beruht — jedenfalls keine Tempelfänger und -jängerinnen; und auch die Bauten schlagenden Jungfrauen, welche nach Pf. 68, w einen Zug von Gangern und ihnen folgenden Saitenspielern gu beiben Seiten geleiten, wirken nur bei einem volkstumlichen gottesbienftlichen Aufzug mit, haben aber mit bem Tempelgesang nichts zu thun. Bebenft man aber bie Rolle, welche im Bollsgefang und, jumal in ber alteren Beit, auch bei folchen volkstumlichen gottesbienftlichen Feiern (f. b. A. Frauen) gerade bie singenden Frauen und Jungfrauen spielten, so wird man begreiflich finden, daß in der musikalischen Kunftsprache die höhere Tonlage der Singstimme schlechtweg als Jungfrauenton bezeichnet werben konnte. Man braucht im Tempelgesang auch nicht gerade an den Diskant ber Levitenknaben zu denken, welche nach dem Talmub im zweiten Tempel, unterhalb bes Orchefterpodiums ftebend, die Pfalmen mitgefungen haben, beren Mitwirtung aber im A. T. nirgenbe angebeutet ift: auch der Tenor konnte recht wohl mit jenem einmal ausgeprägten Kunstausbruck bezeichnet werben, um fo mehr ba ber orientalische und insbesondere auch der judische Gefang bas Fiftulieren liebt. - Der anbere Musbrud hashschemfatth, ber "bie achte" bedeutet, muß bann bie um 8 Tone tiefere Tonlage, ben Bag bezeichnen (vgl. all' ottava bassa). Zu diesen Annahmen ftimmt, bag bie Bahl ber Rablafpieler im Tempelorchester größer war, als die der githerspieler, um bie hoberen Singftimmen gu verftarten; und nicht minder, daß ber frohlodenbe Ton bes 46. Bfalms bem Singen im hoheren Ton, und ber ernfte und flagenbe bes 6. unb 12. Bfalms einem folden im Tiefton angemeffen erscheint. Die gum

Spielen im Sochton gestimmten Rablien und bie für ben Tiefton gestimmten Rithern mogen babei immerhin eigens für solchen Gebrauch konstruierte Inftrumente ihrer Art gewesen fein, abnlich wie g. B. bie Griechen befonbere Jungfrauenfloten, Rnabenfloten und Mannerfloten gur Begleitung ber Chortange ber Jungfrauen, bes Gefanges ber Anaben und der Chore ber Manner hatten (Am-15 bros S. 486). — 3ft aber bie Borausfesung nicht zu gewagt, daß der Baß im Berhaltnis zur höheren Tonlage als Ottave bezeichnet sein soll, daß also bie alten Hebräer schon eine bestimmte Tonitala gehabt und die einzelnen Tone berfelben gezählt haben follen? Wir glauben diese Frage auf Grund ber neueren Untersuchungen über bie griechische Mufit verneinen zu bürfen. Denn wenn auch urfprünglich ber Umfang ber griechischen Melobien sich auf nur 4 Tone beschränkt haben soll, und noch bie Stalen Terpanbers, bem Beptachorb entipredenb, nur 7 Tone hatten (Beftphal G. 83), fo ift boch auch die bem Oftachord entsprechende achttonige Glala, beren Tone nach ben Gaiten bes Ottachorb benannt wurden (z. B. die unterfte, bie britte, die mittlere, die hochfte, wobei übrigens erstere bem hochsten, lettere bem tiefften Ton ber Oftave entspricht), icon verhaltnismäßig alt, ba fie bie Grundlage bes gur Beit bes Aristogenos, bes Schulers bes Ariftoteles, icon eingeburgerten "vollständigen Systems", d. h. einer Stala von 15 Tonen bilbet (Bestphal S. 8 f.). Bebenken wir nun weiter, bag es für bie aus bem Orient gu ben Griechen gefommene Magabis charafteriftifc mar, bag bon ihren 20 Saiten immer je zwei in Oftaben gestimmt maren, und bag bie Birtung bes Inftruments bem "gemeinsamen Bejang bon Männern und Weibern" oder "von Rännern und Rnaben" glich (vgl. Athen. XIV, 634 f. Ambros S. 474), weshalb magadizein fo viel war als in Ottaven singen ober spielen, und auch eine für solches Spiel eingerichtete Flote Magabis genannt murbe (Athen. IV, 182. Ambros G. 486), fo werben wir die obige Boraussehung unbedenflich finden, zumal jene musikalischen Kunstausdrucke uns bei ben Jeraeliten erft im Beitalter bes Chroniften, 16 b. h. im 4. Jahrh. v. Chr. begegnen. — Bas Riebuhr (Reisen I, 176) von ben Melobien ber Morgenlander fagt: fie feien alle ernsthaft und einfach, und man verlange von ben Gangern, bag man jebes Wort verfteben tonne, wirb auch vom hebr. Tempelgejang gegolten haben; wenn Clemens von Alexandrien ihn als der dorischen Tonart angehörig bezeichnet, jo hat er wohl nur ben biefer Tonart eigenen ruhigen magvollen ernften Charafter im Sinn; boch mag immerbin bie Delodie, wie in der heutigen arabischen Dufit, mit mannigfaltigen Bufagen bon Bor- und Rachschlägen verziert worden sein. An feste, in ben einzelnen Pfalmenftrophen fich wiederholenbe De-

gleichheit ber Berfe und Strophen im Bort- und Silbenmaß selbstverständlich nicht gebacht werden: vielmehr muffen bie Singweisen eine ebenfo große Freiheit und Beweglichkeit gehabt haben, als ber Bers- und Strophenbau. Gewöhnlich benit man fich biefelben in ber Art ber 8 gregorianischen Bfalmentone, beziehungsweise ber von Ambrofius in die mailandische Kirche eingeführten orientalischen (namentlich in den sprischen und armenischen Liturgien angewendeten) Pfalmodie, die zwar ohne Aweifel unter bem Ginfluß griechischer Dufit ausgebildet ist, aber boch wahrscheinlich ihren Grundlagen nach ursprünglich mit bem altsynagogalen Bfalmengefang gujammenbangt (f. Delitich, Bfalmen, 1. Aufl. II. S. 404 ff. 3. Aufl. S. 27 f.). -Auf die Singweise der Psalmen bezieht man auch einige Angaben ber Pfalmaufschriften, Die schon ben alten übersetern buntel waren, und von ihnen und den älteren Auslegern, auch von Luther, meist als ratfelhafte ober finnige Bezeichnungen bes Bjalmeninhaltes verftanben worden find. meisten neueren Erflärer haben lettere Auffassung mit Recht aufgegeben und finden in jenen Angaben die Stichworte irgend eines Liedes, nach deffen Beise ber betreffende Psalm in Melodie und Rhuthmus gefungen und von ber Musik begleitet werden follte. Es finben fich folche Angaben in ben Mufschriften von Bs: 9 (Luther: von der schönen Jugenb); 22 (L.: von ber Hindin, die frühe gejagt wird); Bf. 45, 60, 69, 80 (L.: von den Rosen, von einem golbenen Rofenipan, von ben Spantofen); Bf. 56 (L.: von der ftummen Taube unter den Fremben); Bf. 57. 58. 59. 75 (L.: bag er nicht umfame). Dag fie wirflich Stichworte anderer bekannter Lieder sind, mittels deren biese bezeichnet wurden, wie vielleicht ber Ausbrud "ber Bogen" in 2. Sam. 1, 18 das folgende Klaglied mit Bezug auf B. 20 bezeichnet, und wie man spater auch Schriftabichnitte nach irgend einem Stichwort gu citieren pflegte (vgl. Mart. 12, 23. Lut. 20, 27: \_bei bem Bufch"), barf man ziemlich ficher annehmen. Das Pf. 22, 1 gemeinte Lieb, z. B. ist nach bem Stichwort "hindin ber Morgenrote" bezeichnet (f. b. A. Sirich und Lilie); bas in Bj. 57 ff. gemeinte mit dem Stichwort "verdirb nicht" u. s. w.; bag bie Deutung folder Stichworte uns unbefannter Lieber mehr ober weniger unsicher bleibt (wie namentlich bei Bf. 9), ift begreiflich genug. Much ift nicht zu bezweiseln, daß die Gingweisen ber betr. Pfalmen irgendwie burch jene Angaben normiert wurden. Db fie aber gerabe nach ber Melodie der angegebenen Lieder gesungen werden follten, etwa wie bei uns ein Choral nach ber Delobie eines anderen, ist sehr fraglich. Röglicherweise tann eine bestimmte Tonart nach bem angegebenen Lieb bezeichnet worden sein, oder auch eine Lieberart, wie g. B. von ben 8 Arten geiftlicher Lieber ber Armenier biejenige, beren Mufterbild lobien nach Art unferer Chorale fann bei ber Un- ber Wefang ber 3 Manner im Feuerofen: "Gelobet

feift du Berr, Gott unferer Bater" ift, ben Ramen "ber Bater", eine andere (nach Lut. 1, 46) ben Ramen "es erhebe", eine britte (nach Bf. 148, 1) den Namen "der Herr von den himmeln" u. f. w. trägt (vgl. ZDMG. V, 366 f.). - Eine schriftliche Aufzeichnung ber Singweisen haben wir nicht borauszuseben. Musiknoten waren bem alten Orient gang unbefannt; ihr Gebrauch lagt fich bort nicht über das 17. Jahrh. nach Chr. zurückberfolgen. Auch ber von der prosaischen verschiedenen (poetischen) Accentuation, die fruhestens im 8. Jahrh. nach Chr. bem Texte beigeschrieben worben ift, hat man mit Unrecht die Bedeutung von Musiknoten gegeben: fie follte nur ben tantilierenben Bortrag in ben Synagogen\*) in Bezug auf Rhuthmus und Modulation ber Stimme regeln, womit natürlich meift auch bie Bebeutung einer bis auf alle Sapteile berab fich erstredenden Interpunttion verbunden ift. - Die Renntnis ber einzelnen Singund Spielmeifen mar bei ben alten Bebraern gang und gar Sache ber lebenbigen Uberlieferung. Rimmt man hierzu bie große Freiheit und Beweglichkeit, welche bie Sing- und Spielweisen gehabt haben muffen, fo fann man ermeffen, wie febr alles von der Birtfamteit bes Sang- und Dufitmeiftere abhangen mußte. Der in 53 Bfalmaufidriften vortommende Ausbrud la-menasseach, welchen Luther unrichtig mit "vorzusingen" überjest hat, bejagt, bag ber betreffenbe Bjalm als ein au liturgifdem Gebrauch bestimmter bem Sangund Dufitmeifter überwiefen worden fei, bem ohne Ameifel sowohl die Einübung als die Direttion bes Gefanges und feiner Dufitbegleitung ob-17 lag. - Ein gur liturgifch-mufitalifchen Musftattung ber Bfalmen gehöriger Runftausbrud ift enblich auch noch bas in 40 Pfalmen im gangen 71 mal (aukerdem auch Hab. 3) vorkommende, vielgedeutete Sela. Rach der wahrscheinlichsten Ansicht bebeutet es "Erhebung; hinauf", b. h. "laut", und bezeichnet ein lautes Einfallen ber Musik, während ber Gefang paufierte, also ein Forte-Bwijchenspiel ber Saiteninstrumente, wie auch ber in ber Sept. bafür gebrauchte Ausbrud diapsalma am wahrideinlichsten ein solches bezeichnet. Db, wie vermutet worden ift, auch priefterliche Trompetenflöße damit verhunden waren, muß babingestellt bleiben. Die richtige Beobachtung, bag jenes Gela faft burchweg nur ba gefunden wirb, mo ber vorhergebenbe Sat einen besonderen Rachbrud hat, ober eine tiefere Gefühlserregung, ein ftarter Bechiel ber Stimmung ober fonft ein bebeutfamer Begenfas vorliegt, ftimmt gut ju jener Unnahme, ba fich gerabe folde Stellen besonbers bagu eigneten, burch bas laute Aufrauschen bes Saitenspieles ausgezeichnet zu werben. Auch bat fie an Bi. 9, 17

eine gewichtige Stütze, indem hier in der liturgischmusikalischen Notiz dem "Sela" noch das Wort "Spiel," beziehungsweise "Saitenspiel" (vgl. Ps. 92, 4) vorausgeschickt ist (Luther hat dafür unrichtig "durch das Wort"). — Was Weish. 19, 17 von dem Artwechsel der Tone auf einem Psalterium bei unverändert bleibendem Klang gesagt ist, beruht ohne Zweisel auf der griechischen Rusiktheorie.

Muttus, j. Manlius.

Mutter, f. Eltern.

Myndos war eine griechische Stadt auf ber Rordwestspie jener Halbinsel, welche der jassigen und der keramische Golf aus dem Rumpse Kariens ausschneiben. Die nächste Rachbarstadt von Halikarnaß, war M. von Trözene her zur Zeit der dorischen Wanderung gegründet worden und trug in historischer Zeit ein dorisches Gepräge. Die Stadt, die alle Schicksale der Nachbarstädte teilte (vgl. 1. Makt. 15, 20) und in römischer Zeit zur Provinz Asia gehörte, ist niemals zu höherer historischer Bedeutung gelangt.

Myra (Apfilg. 27, 5) war eine ber bebeutenbsten Städte des lytijchen Städtebundes, auf der Sübfüste Lytiens belegen, jeht von den Türken Dembre genannt. Die Stadt lag eine Stunde Wegs vom Gestade entsernt auf einem Felsen; ihr Hasen war das benachbarte Andriaka, jeht Andraki. H.

Myrthe (hebr. mor, griech, smyrna) ist ein im ganzen Altertum und so auch bei ben Jeraeliten hoch geschättes und fehr beliebtes, mohlriechendes, fcarf und bitter ichmedenbes harg. Bar auch ber Baum, ber es liefert, ben Alten nur burch Gorenlagen bekannt, weshalb sie ihn nicht ganz übereinstimmend beschreiben und dem Weihrauchbaum, bem Maftigbaum, ber Terebinthe, bem ägpptischen Schotenborn abnlich fein laffen, fo mußten fie boch, bafi er im sädlichen Arabien, besonders im Sabaerlande, und auf der dem südwestlichen Arabien gegenüberliegenden Kufte Afrita's, bei ben Troglodyten Athiopiens und weiter süblich, aber auch in Gebrosien und Indien wachse, und daß das Mprrhenbarg an feinem Stamm und an feinen Ameigen teils von selbst, teils aus in die Rinbe gemachten Ginschnitten tropfenweise aussließe und mittels unter den Bäumen ausgebreiteter Matten aufgefangen ober (in geringerer, unreinerer Gorte) vom Boben gesammelt und vom Stamm und ben Aften abgeschabt werde. Die von selbst ausfließende, beste Wyrrhe, und sodann auch die reine, ohne eine andere Buthat bereitete Myrrhenfalbe hieß Staktē, was auch in der griech. Bibel (Sopt.) einigemale bem bebr. mor entspricht (Spr. 7, 17. Hobest. 1, 12. Sir. 24, 21). Solche von felbst ausgefloffene, am bochften geichatte Morrhe ift mahricheinlich mit ben in 2. Dof. 30, ss und

<sup>\*)</sup> In ber beutichen Spnagoge richtet fich übrigens bie Bfalmenrecitation nicht nach biefen Accenten, fur beren Bebennung berfelben langft jebes Berftanbnis abhanben getommer ift.

Sobest. 5, a von Luther burch "bie ebelften | Mprrhen" und burch "Mprrhen liefen über", in hohest. 5, 10 aber treffender burch "fliegende Mprrben" wiedergegebenen Ausbruden bezeichnet. Die arabischen, namentlich die sabaischen Rarawanen brachten bie Diprrhen, in Beutel gepadt, in ben Sanbel, wie in fpateren Beiten bie Rabataer, die ihren Sauptftapelplat in Betra hatten. Durch ben arabischen Raramanenhanbel haben auch bie Jeraeliten ihre Mprrhen erhalten; benn auch wenn der "Myrrhenberg" Hohest. 4, s und die im Garten zu holenden Myrrhen Hohest. 4, 14. 5, 1 nicht ganglich ber bichterifchen Bilberiprache angehören. sondern ein Bortommen des Myrrhenbaumes in Balaftina bezeugen follten, fo ware basfelbe jebenfalls eben nur auf bie mit fremblanbischen Baumen bepflangten Garten Salomo's (Breb. 2, s) beschränkt gewesen; und im übrigen waren die Dt. für die Jöraeliten zwar ein wohlbekannter, im Hohenlied viel genannter, weil im bofifchen und vornehm üppigen Leben viel gebrauchter, aber auch ein toftbarer und aus weiter Ferne tommenber Artifel (vgl. Matth. 2, 11). Die in ber Bibel ermahnten Bermenbungemeifen ber DR. entfprechen den auch sonst im Altertum portommenben. Wie bei Perfern (Efth. 2, 12), Griechen und Romern die fluffige Dt. fur fich allein als toftbare Salbe ober als Bestandteil von aus mancherlei mohlriechenben Gubftangen gujammengefesten Galben gebraucht murbe, fo war fie bei ben Jeraeliten einer ber Sauptbestanbteile bes beiligen Salbols (2. Mof. 30, 11), murbe aber auch für fich als Salbe (Hohest. 5, s) und zum Barfümieren von Kleibern (Bi. 45, .) und Betten (Spr. 7, 17) verwendet. Frauen trugen wohl auch ein Beutelchen (nicht: "einen Buichel") voll fluffiger ober forniger Dt. an ihrem Bufen (Hobest. 1, 11; vgl. die Riechstäfchen Jef. 3, 20). Bie ferner bie Agypter gum Ginbalsamieren der Leichname M. gebrauchten, so war bies, wenigstens um bie Beit Chrifti, auch bei ben Auden Sitte (Roh. 19, 20). — Für ben bei ben Aguptern (nach Blutarch) und bei Griechen und Romern üblichen Gebrauch bes Myrrhenharzes gum gottesbienftlichen und außergottesbienftlichen Räuchern, bietet bie Stelle Hobest. 3, . eine unzweifelhafte Barallele. Aber auch der im bebr. Tert nataph (b. i. Tropfen) und bei Luther nach ber Sept. "Statte" benannte, fefte gerftofibare Stoff, ber einen Beftanbteil bes beiligen Raucherwerfes bilbete (2. Mof. 30, 21), ift nichts anberes, als jenes bon felbft ausgefloffene borglichfte Mprrhenharz, beffen Berwenbung zu biefem 3med zu erwarten ift, und an beffen Stelle neuere ohne hinreichenden Grund und wenig wahrscheinlich ben Storargummi gefest haben. Dieje Bermenbung ber Statte hat auch Befus Sirach in ber alle vier ! Beftandteile bes beiligen Raucherwerts aufgablenben Stelle Sir. 24, 11 (griech. B. 18) im Sinne. -

mebiginifchen Gebrauch, welchen bie Alten fowohl von ber Mprrhenfalbe als von bem burch Berbrennen bes harzes gewonnenen Rug machten, und welcher auch für die Aanbter burch einen mediginischen Bapprus bes Berliner Museums und durch Analyjen altägyptischer Apotheterwaren bezeugt ift, findet fich allerdings in ber Bibel feine Spur. Dagegen ist schließlich auch bie griechischromifche Sitte, ben Bein mit D. zu wurzen, modurch übrigens seine berauschende Kraft nicht verftartt, sondern vermindert werben sollte, wenigftens durch die Mark. 15, 20 gebrauchte Bezeichnung des beiäubenden Würzweins bezeugt, welchen Jejus vor ber Kreuzigung verichmabte, wenn auch bas Getrant ichwerlich wirklicher Myrrhenwein war (Matth. 27, se rebet nach Bf. 69, se von Effig und Galle). — Der erft durch Chrenberg (1829) genauer befannt geworbene Baum, welcher bie echte DR. liefert, ift bas icon im Art. Balfam beschriebene und abgebilbete Balsamodendron Myrrha Nees. Sein anfangs bliges, bann butterartiges und gulest zu Körnern erhartenbes harz bat gelblich weiße und mit zunehmender Berbartung bunkler gelbe und auch rötliche Farbe. Am höchsten schätzten die Alten die aus bem Lande ber Troglodyten fommende grunliche, durchicheinende Sorte. 218 Rennzeichen guter DR. galt, bag fie aus kleinen Klümpchen bestehen, zerreiblich, leicht. überall gleichfarbig fein und beim Berbrechen inwendig weiße, glatte, fingernagelähnliche Flecken haben müsse. Schwere und dunkelfarbige galt für schlecht. Übrigens sind im Altertum, wie noch jest, auch Harze anderer Baume fratt echter DR. in den Handel gebracht worden, wie denn schon die Alten von Berfälschungen der D., namentlich burch Gummi, berichten Bgl. noch Leng, Botanil S. 213. 664 f. 669 f. — Unrichtia hat Luther auch in 1. Mof. 37, ss. 43, 11 die M. erwähnt; val. darüber d. A. Ladanum.

Morte (bebr. hadas, griech, myrsine, Myrtus communis L.) Der allbefannte 3-6' hohe Stranch ober bas bis zu 20' hohe, manchmal Keine Haine bilbende Baumchen ift icon fruh aus Rleinafien nach Griechenland, fpater auch nach Italien gekommen und gehört jest zu den für die Mittelmeervegetation carakteristischen Gewächsen. Auch in Balaftina findet man bie M. noch, wie zu Rebemia's Beit (Neh. 8, 18), wild wachsend in den verschiedensten Gegenden: in den Thälern bei Hebron. am Tabor und Carmel und in den Schluchten am Leontes; ihr Lieblingsstandort sind seuchte Thalex und Bachufer (amantes litora myrtos); auf trockenerem Gebirgeland kommt fie nicht mehr fort. Ihre glanzenben, glatten, oval lanzettformigen, immergrunen Blatter an ben bichten, mit rotlicher Rinde befleibeten Aften, die einzeln ftebenben. fünfgahligen, weißen ober rotlichweißen Bluten Bon bem vielfaltigen außerlichen und innerlichen mit ihren vielen auf einer Scheibe in mehreren

Reihen ftebenden Staubfaben, mit welchen bie dunkelgrune Arone im Mai überfat ift, und ber Boblgeruch ihrer Blatter und Blüten hat bie D. von jeher zu einer beliebten Gartenzier gemacht. die heutzutage keinem Garten in und bei Jerusalem fehlt. Daran bat man zu denten, wenn der Brophet felbft bie Bufte fur die beimfebrenben Erulanten fich mit Dt.n fcmuden lagt (Jef. 41, 10. 55, 12); und so find auch bie DR.n, unter welchen ber Führer ber Engelscharen in bem Geficht Sach. 1, s u. 10 halt, nur ber paffende Baumichmud bes heiligen Thalgrundes, welcher zur Stätte der Gottesoffenbarung für die Egulanten geworben war (vgl. Sef. 3, m f. 37, 1). - Bei feftlichen Gelegenheiten schmudten bie Alten gern Rimmer, haufer und Belte mit Mprtenzweigen, wie folche von ben Juben zu Rebemia's Beiten zu ben Laubhütten verwendet wurden (Reh. 8, 16). Uralt ift ber liebliche Sochzeitsschmud bes Myrtenfranges, in ben wohl auch Rojen hineingeflochten wurben (Anafreon); boch ift bie Sitte von Saufe aus beibnisch; sie tam auf, weil bie Dt. ber vorberaffatischen Raturgöttin (Aftarte) und von daher bei den Griechen ber Aphrobite beilig mar. Giniache, blumenlose Murtentränze trug man bei Gastmalern und anderen Festlichkeiten; und die romiiden Feldherren mußten fich bei den nach leichteren Siegen über gering geachtete Feinde üblichen Ovationen ftatt bes Lorbeerfranges mit einem Myrtenfranze begnügen. Auch Graber umpflanzte man gern mit DR.n. - Die macholberbeergroßen, eiförmigen, mit vielen weißlichen Körnern erfüllten, je nach der Art bald weißen bald blauschwarzen Beeren, welche ber Mprtenbaum im Drient in großer Menge im Januar zur Reife bringt, haben einen feinen würzigen Gefchmad, murben bor ber Einführung bes Pfeffere im Altertum viel gur Burge ber Speisen gebraucht, und tommen noch jest als eine Lieblingenascherei ber Beiber viel ouf ben Markt von Damaskus (ZDMG. XI, 480. 524). Der Mortenwein ift ein mit folchen gerflogenen Beeren gewürzter Bein, und bas Murtenol, das man besonbers zur Ausheilung vernarbender Bunben gebrauchte, wurde aus garten Myrten-

blattern mit Dl aus unreifen Oliven, manchmal auch mit einem Bufat von Bein, gefocht. Bie bei ben Griechen viele Ramen (Smyrna, Myrtveffa, Myrtale, Myrtilus, Myrto u. a.), so ist auch ber jüdische Rame Efthers Habaffa (Efth. 2, 1) ber DR. entlehnt. Bgl. noch Leng, Botanit G. 15. 124, 165, 174, 181, 201, 678 ff. B. Sebns S. 181 ff.

**Musien** nannten die Alten das Gebiet eines der nichtgriechischen Boller im nordweftlichen Rleinaften, nämlich bas nordwestlich von bem großphrygifchen Sochlande in ber Richtung auf die Bropontis und ben Golf von Abrampttion sich abbachenbe Stufenland. Im Suben burch bas Gebirge Temnos von Lybien, im Rorboften burch bie Olympostette von Bithynien geschieben, ift bas Land (unter bem 400 R. Br.) burch teine bestimmte Naturgrenze von dem hellespontischen Phrygien geschieben. Gegen Nordwesten bagegen bilbeten bie Ausläufer bes 3ba bie Grenze von Troas. Der Rern bes Landes bestand einerseits aus bem oberen Gebiet der zur Bropontis strömenden Flüsse Rhynbatos und Matestos, anderseits aus dem bes Ralfos. Das mufifche Bolt, gur thratifchen ober gur phrogischen Gruppe gehörig, ein berbes, tabferes Bauernvolt ohne namhafte Stabte, hat niemals eine eigene Geschichte gehabt, sonbern war nach einander burch die Herrschaft ber phrygischen, ber lpbischen und ber perfischen Groftonige in feinen Schickfalen bestimmt. Aus ber Daffe bes seleutibischen Asiens heraus fiel auch Mysien an bas Reich ber Attaliben, beren glanzenbe hauptstabt, das hellenisierte Pergamon in dem Ranton Teuthrania, selbst auf mysischem Boden lag. Unter ben Römern war M. ein Teil ber Proving Afia. Der Name M. umfaßte in biefer Zeit auch bie Halbinfel Troas und das frühere hellespontische Phrygien bis gum unteren Rhynbafos. Der griediide Ruftenfaum Dt.s bon bem Golfe von Elaia bis jum hellespont ift unter bem Ramen Aolis befannt. Bgl. Apftig. 16, , ff. und Riepert, Lehrb. der alten Geographie S. 105 ff.

Mutilene, f. Mitplene.

 $\mathfrak{N}.$ 

Raaman, f. Raeman.

Ragrah Joj. 16, 7 (Luth. Ragratha), ober Raaran 1. Chr. 8 [7], 28 (Quth. Naeran) hieß Ephraim, zwischen Janoha (Janon) und Jericho. I (Samarie I, p. 210 ff. 226 f.) sucht R. 21/2 St.

Sie war auch in nachbiblifcher Beit noch borhanden; Josephus, ber Talmub und bas Onom. fennen fie noch; ber Rame ift aber heute nicht mehr erhalten und wir find baher betreffs ber eine Stadt an der Ofthälfte der Nordgrenze von Bage auf bloße Bermutungen angewiesen. Guerin nordnordwestlich von Jericho (nach bem Onom. lag es nur 2 St., 5 rom. M., von Jericho entfernt), in ber Ruinenftatte Samie im oberen Wadi el-'Audsche. hier findet fich eine reichliche Quelle, 'Ain es-Samie, welche mit einem gewölbartigen Baue überbaut ift, und in beren Nähe Trümmer antifer Grundmauern und Saulenrefte auf eine alte Ortslage hinweisen. Das Baffer ber Quelle läuft heute burch das kleine Thal nach bem Jordan und macht ben Thalgrund fulturfabig; die umwohnenden Bauern bestellen bas Land mit allerlei Feldfrüchten. Rach Joseph. (Altert. XVII, 13, 1) leitete Archelaus die Halfte des "Wassers von Naara" nach Jericho, um bie hier angelegten Balmengarten zu bemäffern. - Riepert notiert auf feinen Karten von 1874 und 1875 R. weiter füdbfillich, an ber Ruinenftelle el-'Audsche im Jordanthale.

Rabal (1. Sam. 25), ein Mann aus bem Beschlechte Calebs, wohnte zu Maon (f. b. A.) im Suben Juda's; bei ber in ber Rabe gelegenen Stadt Carmel (f. b. A.) befaß er ein Landhaus und große Triften, auf benen 3000 Schafe und 1000 Ziegen weibeten. Sein Name, ber wohl nur ein ihm beigelegter Spottname mar (Reil), bezeichnet ihn nicht gerade (nach einer sonst häufigen Bebeutung bes Bortes) als einen Gottlofen, fondern als einen Thoren (B. 26), aber mit dem Nebenbegriff übermutiger und boswilliger Berfehrtheit (B. a). Seine Thorheit zeigt sich in ben schnoben Worten, mit benen er am frohlichen Fefte ber Schafichur bie mohlmotivierte höfliche Bitte Davide um das, mas noch heute im gleichen Falle jeber Scheith als fein Recht forbern wurde (Robinson, II, 429), abweist (B. 20 f.). Schwerlich barf man aus benfelben berauslefen, daß er ein Anhänger Sauls gewesen fei. Seine Frau Abigail, ein Beib "guter Bernunft und icon von Angeficht", wußte gwar ohne fein Borwiffen burch ein verhaltnismäßig reiches Geschent und fluge Rebe bie blutige Rache abzumenben, welche Davib in leibenschaftlicher Aufwallung nehmen wollte. R. selbst fand aber doch burch seine Thorheit seinen Tod Als er den Sachverhalt erfuhr, rührte ihn der Schlag, und nach 10 Tagen war er eine Leiche (B. 27 f.). Bas ihm ben Tob brachte, war wohl nicht ber Schreden über die Befahr, ber er entronnen war, noch viel weniger der Arger, daß er bon feiner Frau fich hatte beichamen laffen, fondern nach ber in B. s. 11. 17 gegebenen Charafteriftit bie teils aus feinem Beig, teils aus feinem kein anderes Bollen und Meinen buldenben Starrfinn ausbrechenbe Wut barüber, bag gang bas Gegenteil beffen, mas er gewollt, geichehen mar. Gin bedeutfames Licht fallt aber auch aus diefer Ergahlung auf David felbft. Offenbar traute ihm R. eine fo leibenschaftliche Rache nach

gail thut bies zwar, verrat aber zugleich mit hohem sittlichen Feinsinn eine viel tiefere Renntnis Davide barin, baß fie auf feine Grogmut rechnet, welche thorichte Rebe bem Thoren leicht verzeiht, und noch mehr barin, daß fie ihm ichwere Bewiffensbiffe ersparen will (B. 20. 21), die sie mit Sicherheit bei ihm voraussett, falls er seine Rache ausgeführt hatte. Das hebt David auch bei ber Runde von N.s Tode bankend hervor (B. 30); ohne fein Ruthun hatte bie Bergeltung burch Gottes hand ben frechen Beleidiger ereilt. Go war auch für ibn und für Abigail die fittliche Möglichkeit gegeben, baß biefe balb barauf sein ihm unter allen Umftanben treulich anhangenbes Weib wurde (f. Abigail).

Rabather, eine arabifche Bollerichaft, bie in ben letten Jahrhunderten b. Chr. im Suben und Often von Palaftina feghaft wurde und gu hoher Rultur gelangte. Die erfte Spur ber R. scheint fich in ber Bibel ichon 1. Dof. 25, 12 (vgl. 28, 0. 36, s. 1. Chr. 1, 29) ju finben, wo Rebajoth als ber altefte ber 12 Sohne Jemaels unb fomit als Uhnherr eines Stammes ber ismaelitischen Araber aufgeführt wird. Außerbem gebenkt nur noch Jes. 60, + Rebajoths als eines Stammes bon Biebauchtern und zwar, wie 1. Mof. 25, 18, neben Rebar; auch Plinius (H. N. V, 11, 45) nennt die Codroi als Nachbarn ber N. — Über bie Ermahnung ber Nabaitai als eines arabischen Bolles auf ben Inschriften bes Afurbanipal (668 ff. v. Chr.) f. Schraber, KAT. S. 147 u. 414 u. bej. KGF. S. 99 ff., wonach die nordarabischen Nabaitai ohne Zweifel mit den Nebajoth bes A. T. ibentisch find, mahrend die in Gud-Babplonien oder in deffen unmittelbarer Rachbarichaft wohnenden, icon von Tiglath-Bilefar II., fowie von Sargon und Sanherib ermahnten aramaischen Nabatu mit jenen nichts zu thun haben. - Fraglich ift nun, ob jene Rebajoth und bie Nabaitai ber affnr. Dentmaler mit benjenigen R.n ibentisch seien, die fich nach ben flaffischen Schriftstellern feit eiwa bem 4. Jahrh. v. Chr. auf bem Gebirge Seir festfetten, nachbem bie früheren Bewohner desselben, die Edomiter (j. d. A.), größtenteils in ben entvollerten Guben Juba's hinübergezogen waren. Auch in ben neuen Wohnsigen blieben diese R. zunächst Romaden. Reben ber Ramel- und Schafzucht trieben fie einen gewinnreichen Karawanenhandel mit ben Produkten bes fübl. Arabiens nach ben nördlichen Safen; nach bem Berichte bes Dioborus Siculus (IX, 94 ff.) hatten fie es im Intereffe ihrer Freiheit sogar als ein Berbrechen betrachtet, Getreide, Baume und Wein zu pflanzen. Die Berfuche bes Diadochen Antigonus (um 310 b. Chr.), bas Gebirge Seir zu unterjochen, blieben erfolglos. Bielmehr breiteten fich die R. in ben folgenben Jahrfeinem bisherigen Berhalten keineswegs zu. Abi- hunderten vom älanitischen Golf und dem Be-

( , . . . . .

traifchen Arabien (jo genannt nach ihrer Sauptfabt Petra, bem alten Sela) immer weiter nach R.-D. hin über bas ehemalige Moab, ben Hauran und felbft bis in die Wegenden am Euphrat aus. über die freundlichen Berühtungen der Maffabaer Judas (um 164 v. Chr.) und Johannes (um 159) mit den N.n öftlich vom Jordan vgl. 1. Matt. 5, 24 ff. und 9, 25. 3m letten Jahrh. v. Chr. finden wir an Stelle eines Romadenvolles ein eigentliches Reich ber R. Reben Betra war jest Boftra im Sauran einer ihrer Sauptfige; ja 85 v. Chr. tam fogar Damastus und Colefprien in bie Hande ihres Konigs Aretas (vgl. Joseph., Altert. XIII, 15, 2). 3m Jahre 62 v. Chr. murben die R. von Pompejus besiegt (Joseph., Altert. XIV, 6, 4); aber erft 105 n. Chr. verwandelte Raifer Trajan bas Reich ber R. in eine Proving (Arabia Petraea) bes romifchen Reiches. (Bgl. bie aus Mingen u. f. w. bergestellte Reihe ber nabataifchen Konige, die oft auch turzweg "Konige der Araber" heißen, in Schurers Gefch. bes Jub. Bolfes im Zeitalter Jeju Chrifti I [Apg. 1890], 3. 609 ff. ; über ben 2. Ror. 11, m ermannten Ronig i. d. A. Aretas). Roch mehrere Jahrhunderte erhielt fich die hohe Rultur und ber auf Aderbau und Sandel beruhende Reichtum ber n.; Betra wurde ber Gig gahlreicher Auslander und im 3. Bahth. mit bem größten Teil ber Bauten geschmudt, beren Ruinen noch jest unfer Staunen erregen-Seit bem 4. Jahrh, jeboch vermochte auch ber Einfluß bes Chriftentums ben Berfall nicht mehr gu hemmen, und lange vor ber eigentlichen Eroberung burch die Araber war bas ehemalige Reich ber n. von arab. Wanberftammen überflutet und politisch verschollen. - Die gablreichen Mungen und Steininschriften ber R., bie fich hauptfachlich im Betraischen Arabien, aber auch außerhalb besfelben bon ben Grengen Aguptens bis nach Babylonien hinein erhalten haben (vgl. Euting, "Rabataifche Infchriften aus Arabien" Berl. 1885, mit einer vorzügl. Geschichte ber R. von A. v. Gutichmid] und "Sinaitische Inschr." [Berl. 1891]), find in einem ftart arabifch gefarbten Dialett bes Aramaischen abgefaßt. Die Annahme jeboch, bag bie D. ber erften driftlichen Beit nicht Araber, fondern eine von Babylonien aus entjaubte aramāische Kolonie gewesen seien, scheitert schon an dem rein arabischen Charafter ber nabat. Gigennamen. Offenbar eigneten fich die R. das Aramäische erst beim Eintreten in das Rulturgebiet besielben, fei es überhaupt ober boch jum schriftlichen Gebrauche, an. Go erklärt sich auch, wie fich ber Name nabat bei ben muslimischen Arabern als zusammenfassende Bezeichnung ber feghaften uraramäischen Bevollerung des Haurans und speciell Babyloniens (Frats) festjegen konnte. Rach ber Behandtung arabischer Schriftheller feit dem 10. Jahrs. hätten sich sogar (buccina) angesagt. Seit römisches Wilitär in die Refte einer reichen Litteratur jener babploni- Balaftina frand, wurde die römische Teilung der

ichen N. in Werfen über die Landwirtichaft u. f. w. erhalten (vgl. Chwolson, Uber die Überreste ber altbabylon. Litteratur in arab. übersehungen, Opg. 1859); boch murben biefe angeblichen Aberrefte icon 1861 (ZDMG. XV, 1 ff.) bon Gutschmid als eine arabische Fälschung erwiesen. — Rach allebem bat man feinen Grund, an einem ursprünglichen Busammenhang ber späteren n. mit ben Rebajoth ber Genesis und ben Nabaitai ber affgr. Denkmaler ju zweifeln, wenn es icon möglich ift, bag ber anfangs enger begrengte Rame fpater auf einen größeren Breis nomabischer Stamme übertragen murbe. Schon Josephus (Altert. I, 12, 4) führt ben Ramen Rabatene, worunter man bamals (und noch zu Hieronymus' Beit; f. bessen quaest, hebr, in libro Genes., ed. de Lagarde p. 40) alles Land zwischen bem Roten Deer und bem Euphrat befaßte, ausbrudlich auf Rebajoth zurud. Daß die Araber die späteren N. als nabat, anbat von bem (wahrscheinlich erft aus bem A. T. geschöpften) Stamm bes nabt ober nabit unterscheiben, fallt beshalb nicht ins Gewicht, weil fich beibe Schreibungen (neben anderen) auch im Talmud und ben jubijchen Targumen finden.

Rachor (Lut. 3, 34), f. Rahor.

Rachteule, f. Gule.

Rachtwache. Schon lange bevor man mittels Sonnen- und Bafferuhren bie Stundeneinteilung bes Tages und ber nacht burchführen tonnte, machte bie Gorge fur Sicherung von Lagern ober Stabten gegen nächtliche überfalle ber Feinbe und sonstige Gefahren eine Teilung der Racht in eine Anzahl ungefähr gleicher Teile nötig, um burch regelmäßige Ablösung ber übermübung ber Bachtposten zu verhüten. Wie schon bei den Babyloniern (vgl. Sayce, Babylon. Litteratur 1878 S. 41 f.), so war auch bei den Jeraeliten zu diesem Zweck die Nacht in 3 Nachtwachen, jede zu 4 Stunden eingeteilt: Die erfte ift Rigl. 2, 10, Die mittlere, ungefähr von 10-2 Uhr, in Richt. 7, 10, wo gu lefen ift "gu Anfang ber mittleren Rachtmache, ba fie eben bie Bachter aufgeftellt hatten" (ft. "an die erften Bachter, die ba verorbnet waren, und wedten fie auf"), und bie britte, bie man "Worgenwache" nannte, 2. Mos. 14, 24 u. 1. Sam. 11, 11 erwähnt. Als fleinfter bamals Ablicher Zeitabschnitt ift bie Nachtwache Bf. 90, 4 genannt. In Bf. 130, . aber ift (ft. "bon einer Morgenwache bis zur anberen") zu lesen: "mehr als die Bachter auf ben Morgen (warten)". -Bahrend die alteren Griechen ebenfalls 3 Nachtmachen hatten, hatten bie Romer beren 4, jebe gu 3 Stunden; fie wurden mittels ber Bafferuhr bestimmt und durch Blafen auf ber Trompete

Charles Co

Racht in 4 Rachtwachen auch bei ben Juben im gewöhnlichen Leben gang gebrauchlich; und fo find Mart. 13, ss alle 4 in gebrauchlicher Bezeichnungsweise (vgl. b. A. Sühner), Lut. 12, se die zweite und dritte und Matth. 14, ss. Mart. 6, 40 die vierte Nachtwache erwähnt. Auch bei ben herodianischen Truppen war die romische Ginrichtung von 4 Nachtwachen eingeführt, weshalb wir Apftig. 12, 4 von 4 Bachtfommandos von je 4 Kriegsknechten lesen, die den gefangenen Betrus ju huten hatten. - Im Tempelwachtbienft blieb es aber mobl bei ben althergebrachten 3 Racht-Benigftens halten bie talmubischen wachen. Lehrer an ber Dreiteilung feft, und bezeichnen die Rachtwache schlechtweg als "bas Drittel ber Racht". - Bon nachtlichem Bachtbienft ift noch Jef. 21, . f. 11. 62, .. Bf. 127, 1 und bon in Jerufalem patrouillierenden Nachtmächtern Shl. 3, . u. 5. 7 bie Rede. Bal. noch Reitschrift f. Keilschriftforidung 1885 S. 284 ff.

Radab (b. i. ber Ebelfinnige), ein häufiger Rame, ber guerft bei bem burch fein felbftverfoulbetes Weidid befannt und typifch geworbenen Erstgeborenen Aarons (vgl. d. A.) erscheint (2. Mos. 6, 13. 24, 1. 1. 28, 1. 3. Moj. 10, 1 ff. 4. Moj. 3, a ff. 26, so ff. 1. Chr. 7, a [5, so]. 25 [24], 1 ff.); bann aber auch einem Jubaer aus bem Geichlecht Begron (1. Chr. 2, 20. 20) und einem Benjaminiten eignet (1. Chr. 9 [8], so. 10 [9], so); und beffen befanntefter Erager ber Ronig Rabab, Sohn und Nachfolger Jerobeams I. ift, ber im 2. u. 3. Jahr Affa's von Juba regierte 954—953 (1. Kon. 14, 10. 15, 28 ff.). Seine turze Regierung trug inbezug auf die Stellungnahme zu den theofratischen Grundläpen den Charalter derjenigen seines Baters; aber auch in friegerischer Tuchtigfeit scheint er bemfelben nicht unabnlich gewesen. Wenigftens befand fich ber Ronig unter ben Belagerungstruppen ber philiftaifchen Grengfeste Gibbethon (f. b. A.), als er burch ben von Baefa angezettelten Lageraufstand aus dem Wege geräumt, und das ganze Baus Berobeams in feinen Sturg berftridt murbe.

Radabath, Rame einer Ortichaft, die nur 1. Maft. 9, se in folgendem Busammenhang erwähnt wirb: Als Jonathan bor Bacchibes in die Bufte Thetoa fich batte gurudgieben muffen (B. so), batte er feinen Bruber Johannes mit ben Greifen, Beibern, Kindern und aller beweglichen habe ju ben Rabataern gefenbet, um fie bort in Gicherheit zu bringen. Diese Karawane wurde von einem machtigen oftjordanischen Stamme, ben "Rindern Jambri" (Ambri) aus Madaba (Medeba) überfallen und ausgeplundert. Dafür rachte fich Fonathan. Als die "Kinder Jambri" einst in frob-

Jonathan ben Bug aus bem hinterhalte im Gebirge. "Da warb aus ber hochzeit ein herzeleib und aus bem Bfeifen marb ein Seulen" (B. 41). Der berichtete Busammenhang der Stelle gibt teinen Anhalt für Bestimmung der Lage von Rababath. Blau's Rombinierung mit dem Namen der Rodab (1. Chr. 6 [5], 19), an welchen die heutige Drischaft Nudebe fuboftlich vom hauranischen Bogra erinnere, tann ichwerlich Bert beanipruchen. M.

Radelohr, f. Ramel, S. 830a.

Raema (bebr. Na'amah und Na'mah == bie Liebliche) tommt als Frauenname 1. Moj. 4, 22 (f. Rain) und bei ber ammonitischen Mutter bes Konigs Rehabeam bor (1. Ron. 14, 91, 21. 2. Chr. 12, 12), die Salomo icon vor feiner Thronbesteigung geehelicht haben muß (vgl. 1. Ron. 11, 49 mit 14, 11), und die nach Sept. (Ed. Rom. zu 12, 24) die Tochter bes Ammoniterfonige Sanon (f. b. A.) gewesen fein foll. Die Stabt Raema (Raama) in ber Ebene Juba's (Jof. 15, 41) ift nicht mehr nachweisbar. Denfelben Ramen führte auch ber Geburis- ober Wohnort bes Bophar (hiob 2, 21. 11, 1), welcher jedenfalls außerhalb bes heil. Landes gesucht werden muß: im Hauran ober in Ebom, je nachbem man ben Schauplas bes Buches Siob, bas Land Ug (f. b. A.) hierhin ober dorthin verlegt.

**Naeman** oder **Naaman** hieß der Ahnherr eines benjaminitischen Geschlechtes, ber 1. Mos. 46, 21 unter ben Sohnen Benjamins felbft, 4. Mof. 26, 40 u. 1. Chr. 9 [8], 4 aber unter benen feines Erftgeborenen Bela aufgeführt wirb. Gin anderer zu ben Sohnen Chubs gehöriger Benjaminite biefes Namens ift 1. Chr. 9, 7 erwähnt. - Am betannteften aber ift aus der Erzählung 2. Ron. 5 ber Sprer Naeman, Feldhauptmann und zugleich Generalabjutant (B. 18) bes Ronigs Benhabab II. (f. b. A.). Wenn er auch nicht - wie eine, mahricheinlich icon Josephus (Altert. VIII, 15, s) befannte jubifche Sage wiffen will - ben töblichen Pfeil auf Ahab abgeschoffen hat (1. Kon. 22, 24), jo waren boch bie friegerischen Erfolge, um beren Billen fein Berr ihn befonders hoch hielt (B. 1), aller Wahrscheinlichkeit nach besonders in den Kriegen mit dem Reiche Jergel, in benen gur Beit ber Ergahlung, b. h. mahrend ber Regierung Jorams (nicht bes Joahas) eine Rubepaufe eingetreten war (B. s f. 1), errungen worben. Und boch muß er fich, mit bem Aussate geplagt, entschließen, bei bem Gotte Jeraels bilfe zu juchen. Der hochfahrende, herrische Ton bes ihm mitgegebenen toniglichen Briefes (B. .) und Raemans eigener Anspruch, bag ber Gottesmann es mit ber Rot und Bitte bes mit Roffen und lichem Festzuge die Tochter eines "canaanitischen" Bagen und reichen Geschenken bei ihm vorfah-(b. b. heibnischen und nicht nabataifchen) Großen renden ersten Felbheren bes machtigen Spreraus Radabath als Braut heimholten, überfiel tonigs nicht allzu leicht nehme, rechtfertigen die

barte Brobe, auf welche Elifa feinen Glauben an bie Bunbermacht Jehova's und bie heilfraftige 1, so), Lebitenftabt in Gebulon (Jof. 21, 25), halt Birtung der Fürbitte seines Propheten (B. 11) fellt. Rachdem Naeman fie, nicht ohne Schwanfen (B. 11 ff.), bestanben, die ersehnte Heilung gefunden, und bantbar bor bem Bropheten ben ihm nun gewiß gewordenen Glauben, daß ber Gott Järaels allein wahrer Gott sei, bekannt hat, will der Brophet durch die standhafte Ablehnung seiner wohlgemeinten Anerbietungen den Eindruck der erfahrenen Gnade noch baburch vertiefen, daß der Gabe des Gottes Israels der Charafter einer ganz umsonst gegebenen (vgl. Matth. 10, s. Apstlg. 8, 20) augenfällig gewahrt bleibt, weshalb er auch bie Bereitelung biefer Abficht burch ionobe habgier seines Dieners Gehasi mit fo schwerer Strafe belegt. Kontrastvoll tritt ber Berichmähung bes Golbes und Silbers Naemans feitens des Bropheten ber bobe Wert gegenüber, welchen jener barauf legt, eine Laft Erbe aus bem Lande bes Gottes Israels mitnehmen gu bürfen (18. 17), weil er glaubt nur auf folcher Erbe ober einem baraus gebauten Altar in seiner burch ben Dienft anderer Götter entweihten (vgl. Am. 7, 17) Heimat Jehova Opfer darbringen zu tonnen. - Das ftillichweigende Rugeftanbnis, welches Elifa ber amtlichen Stellung Raemans in Bezug auf seine Beteiligung an dem Rimmonfultus seines toniglichen Herrn macht (B. 10 f.), Saben ftrenge Sittenrichter getabelt. Aber Raeman hat offenbar nur die augerliche Ceremonie bes Rieberfallens im Ginne, bie fur ihn felbft nicht Anbetung bes Gottes, fonbern nur ichulbige Ehrerbietung und Dienftleiftung gegen ben Ronig bebeutet und, wenn er felbft bem Gotte Jeraels opferte, auch von anderen jo aufgefaßt werden tonnte; und neben ber falschen gibt es auch eine littlich wohl berechtigte Toleranz, welche in padagogifder Beisheit dem reblichen Billen nicht mit rigorofen Forberungen gegenübertritt, fonbern fich mit bem, mas bie noch ichmache Rraft gu leiften vermag, in hoffnung auf ihr funftiges Bachstum gufrieden gibt. - Bon bem Anfeben, welches der Brophet bei Benhadab gewonnen hatte, zeugt feine fpatere Befragung über ben Ausgang ber Arantheit, an welcher ber König barnieberlag (2. Ron. 8, 7 ff.). An ben Glauben bes Sprers Raeman und bas ihm wiberfahrene Seil erinnert Thriftus (Qut. 4, 27) gum Beugnis über ben Unglauben Beraels.

Racmi, j. Ruth.

Raerai (1. Thr. 12 [11], m) ober Paerai (2. Sam. 23, sa), einer ber Belben Davide, ftammte aus der Stadt Arab (f. d. A.) und wird baber "ber Arbiter" genannt, woraus ber Chronist "Sohn Asbai's" gemacht hat.

Raeran, f. Naarah.

Rahalal (Jof. 19, 15) ober Rahalol (Richt. van de Belde für das heutige Dorf Ma'lal 5 km fühwestlich von Razareth (Ritter, Erbf. XVI, S. 700), eine Bermutung, welche nur baran eine ichwache Stüte findet, daß ber jerusalemitische Talmud bemerkt, Rahalal oder Mahalal habe in nachbiblifcher Reit Mablul geheißen.

Rahaliel (4. Mos. 21, 19), f. Lagerstätten 6, 902 a.

**Nahal-Rana**, f. Kana.

Rahas (hebr. Náchasch = Schlange) hieß der mit Saul gleichzeitige Ronig ber Ammoniter. Seine Belagerung ber Stabt Jabes in Gileab (1. Sam. 11, 1 f.) und bie weitere Rriegegefahr, mit welcher er Israel bebrobte, wurde Anlag, bag bas israelitische Bolt einen König forberte (12, 19). Bon Saul geschlagen und in seine Grenzen zurückgewiesen, hat er fich fpater wohlwollend gegen David bewiesen; ob mährend bessen Flucht vor Saul ober burch einen Gludwunich bei feiner Thronbesteigung ober wie sonft, muß babingestellt bleiben. Thatfache ift, bag bie freundschaftlichen Beziehungen zu David erft nach bem Tode bes Nahas durch den Mutwillen feines Sohnes hanon (i. b. A.) jum großen Unheil für bie Ammoniter gerftort wurden (2. Sam. 10, 1 ff. 1. Chr. 20 [19], 1 ff.). - Db ber Nahas, beffen Sohn Sobi ben por Abfalom nach Mahanaim geflüchteten David mit Borraten verforgte (2. Cam. 17, 27), ein anderer gleichnamiger vornehmer Mann in Rabbath, der ammonitischen Hauptstadt, war, oder ob er mit jenem Könige identisch ist, läßt sich nicht sicher entscheiben; bas lettere bürfte jeboch wahrscheinlicher, und bann Sobi für einen Bruder hanons, den David an beffen Stelle als Bafallen eingefest hatte, ju fhalten fein. - Uber ben Ramen Rahas in 2. Cam. 17, 25 f. b. A. Abigail. - Die 1. Chr. 4, 12 ermannte Stabt Rahas im Stammgebiet Juda's ift nicht weiter bekannt.

Rahaffon ober Ruhejon (hebr. Nachschon), Sohn Amminababs vom Stamme Bezrons (j. d. A.), Schwager Aarons (2. Moj. 8, 20), ber Stammfürst Juda's (4. Mos. 1, 7. 2, 2. 7, 12. 10, 14), von welchem David abstammte (Ruth 4, 20 ff. 1. Chr. 2, 10 ff. Matth. 1, 4. Lut. 3, 92).

Rahor (hebr. Nachor) heißt ber Grogvater (1. Moj. 11, 25. 1. Chr. 1, 26. Lut. 3, 24) und ber Bruber (1. Moj. 11, 26, 27. Joj. 24, 2) Abrahams. Letterer, verebelicht mit feiner Richte Milca, ber Tochter Harans und Schwester Lots (1. Mos. 11, 20), wird in bem Bericht (1. Dof. 11, 21) über die Wanderung Tharahs nach Haran (f. d. A.) nicht ermahnt; tropbem erscheint aber biefe Stadt weiterhin fo fehr als fein und feines Geichlechtes Bobnfig, daß fie jogar ichlechtweg "Stadt Nahors" genannt wird (1. Moj. 24, 10; vgl. 27, 40), | und er felbst gilt als Abnherr bes in jener Gegend Mesopotamiens sigen gebliebenen aramäischen 3meiges bes Therachitifchen Bebraerftammes (f. b. A. Laban). Die überlieferung gab ihm, wie Ismael und Jatob, 12 Gohne, bon benen, wie bei Falob, 8 vollbürtig find, und 4 von einer Mebenfrau Reuma ftammen (22, 20 ff.). Unter jenen ift "ber Aramaer" Bethuel, ber Bater Rebeffa's und Labans (24, 15. 24. 47. 25, 20); alle anberen reprafentieren aramaifche Stamme, von benen einzelne nachmals von Mesopotamien aus west- und subwestwarts manberten und fich nach Guben bis jum Gebirge Gileab (vgl. 1. Dof. 31, 81 ff., auch b. A. Maacha), ja bis in die Rachbarichaft Joumaa's (f. Uz, Bus) ausbreiteten. - Ob in Ortonamen, wie Chaura in ber Landschaft Sarug im nordwestlichen Mesopotamien (Knobel) und Haditha en-Naura füblich von Ana (Ewalb) u. a., ber Rame Rabor fich erhalten hat, ift fehr zweifelhaft.

Rahum (hebr. Nächam, b. i. ber Troftreiche), Brophet und Berfaffer einer im A. T. aufbewahrten Beigagungerebe. Bie Bofea ber Berfunber bes Gottesgerichts über Samarien zu Jeremia, bem Gerichtspropheten Berufalems, fo verhalt fich gu bem großen Exilepropheten, der Jef. 47 die Rataftrophe Babels verfündigt, Rahum, ber Gerichtsherold für Ninive, die Löwenhöhle und Blutstadt, in welche die affprischen Eroberer Jahrhunderte hindurch die Schape ber Welt gusammengeschleppt und fie hinter icheinbar uneinnehmbaren Bollwerten geborgen hatten (Nah. 2, 12-14. 3, 1. 12. 10). Wit schneidender Gewalt folgert er (1, 1 ff. 3, 1) aus ber Strafgerechtigfeit bes Beiligen und Allmachtigen, vor bem titanischer Trop nicht besteben kann, und aus seiner Treue für das geängstete Bolt seiner Bahl (1, 7), und schildert mit bligenden Lichtern einer padend anschaulichen Darstellung, welche ihn ben erften Reiftern prophetischer Rebe gur Seite ftellt, bie Rataftrophe, wie fie burch bie Belagerung feinblicher Rriegsheere und burch bas unmittelbare gottliche Eingreifen, welches bie Fluten bes Stromes gur Rieberreigung ber Mauern aufbietet, die von Getummel erfüllte Stadt in ben Staub wirft, und für immer icanblicher Berachtung und fteter Beröbung bingibt (2, 4 ff. 3, # ff. 2, 7 ff. 1, 8. 2, 11. 3, 18-18). Dieje Ratastrophe Rinive's bat 608/7 burch bie Eroberung ber Babylonier und Deder ftattgefunden (f. b. A. Rinive), und bie einzelnen Buge, welche über ihren geschichtlichen Bollgug überliefert finb, treffen mit ben Schilberungen unferes Buches giemlich genau gufammen; auch bon bein Gingreifen ber Uberichwemmung bes Tigris weiß Rtefias zu berichten. Doch wird man sich baburch nicht bestimmen laffen durfen, die Entstehung unserer Beifagung und bemgemäß auch die Reit bes Bropheten in allgu-

nabe dronologijche Berbindung mit diejem Greignis ju feben. Die Anspielung auf die Eroberung ber oberägnptischen Metropole Theben in 3, a ff. tragt fo beutlich ben Stempel, unter bem noch giemlich frifchen Gindrud ber Runbe biefes Ereigniffes geschrieben zu fein, bag bie Ansicht, Rahum habe vor ben Ausgangen bes fiebenten Jahrhunberte unter Ronig Manaffe ober (mahricheinlicher) Jofia geweißagt, als die am besten begrundete gelten muß. Denn erft um 660 fiel ber enticheibenbe Schlag Affurbanipals bon Affur gegen biefe Stadt, auf ben ber Brophet Bezug nimmt. (Bgl. b. Art. No.) - Bon ber Berfon bes Bropheten wiffen wir faum etwas Naberes. Außer unferem Buch und ben Stellen 4. Esr. 1, 40, wo er aber nur als Brophetenname aufgegahlt ift, und Luf. 3, 25, wo er einen von unserem Propheten verschiebenen Jubaer unter ben Ahnen Jojephs bezeichnet, kommt der Name Nahum als Personenname im biblischen Altertum nicht weiter vor; und wenn es auch möglich ift, die Bebeutung bes neutestamentlichen Ortonamens Ravernaum als "Rahumsborf" zu faffen und mit einem Manne biefes Ramens in Berbindung zu seten, so bleibt boch dunkel sowohl, welches Berhaltnis ju bem Manne ber Ortename ausbrücken soll, als auch, ob bieser Rahum gerabe mit unserem Propheten ibentisch gu fegen fei, ober mit einem anderen Jeraeliten ober phonicischen Ansiedler dieses Ramens. Denn auch unter den Phoniciern ist nach Inschriften und anderen alten Reugnissen der Name gangbar gewesen. Durch die Überschrift des Büchleins wird ber Brophet als "Elkoschi" bezeichnet, und man wird nicht fehlgeben, biefen Beinamen auf ben Ort feiner Berfunft zu beziehen. Die Entstehung der im 16. Jahrhundert auftauchenden Legende, welche ihm in Altufch - in ber Rabe bes alten Rinive - feine Grabstätte zuweist, ist aus ber Beziehung seiner Beigagung leicht zu begreifen; eine abnliche Legende hat dem Bropheten Jona jein Grabheiligtum auf bem Erummerfelde von Rinive felbft bergerichtet. Dagegen ergibt sich aus dem Inhalt und Charafter der Weißagung Nahums, die sich an Juda wendet (2, 1) und sich 1, 4 wie 2, 1 in canagnäischen Anschauungen bewegt, daß er im h. Lande, wahricheinlich in Jerusalem selbst gewirft bat. Dort also wird mit Eusebius und hieronymus, bie ein Elkese in Galilaa tennen und als seinen Geburtsort bezeichnen, das Elkos (f. b. A.) zu fuchen fein, auf welches ber Beiname Eltofchi binweist.

Rain (ober auch Raim) hieß jene galiläische Stadt, vor deren Thoren der Herr den Sohn der Bitwe erwecke (Luf. 7, 11 ff.). Der Ort existiert noch heute unter demselben Ramen Nain, am Rordabhang des Dechebel ed-Dacht, westlich von Endor, etwa 7 km südwestlich vom Tabor (nicht 2 oder 12 röm. M., wie das Onom angibt). Er

liegt überaus malerisch "auf einem sanft ansteigenden fruchtbaren Hügel, von welchem marmorweiß ein (lathol.) Kirchlein schimmert und weit hineinschaut in die große Seene Jesreel". Rur einige Lehmhütten nahe der Kapelle bilden das armselige Dörschen, die Trümmer ringsum aber beweisen, daß der Ort einst größer war. Im O. und W. desselben besinden sich Felsengräber. S. Conder, Tent Work I, p. 121 f. Schneller in Hossmann, Reueste Rachr. aus dem Worgenlande XXXI (1887), S. 91 ff.

Rajoth (1. Sam. 19, 18 ff. 20, 1), von Quther Gottes felbst bezeichnet, insofern es sich vernehm-

"Schall u. Rauch", sonbern bedeutungsvolle Bezeichnungen. Bon ben beiben Ausdrücken, welche im hebraischen bafür vorkommen, bedeutet ber eine (zekher): Anbenten, Erinnerung; ber anbere (schem): Zeichen. Aber die altiestamentlichen Namen sind keine Erinnerungs- oder Rennzeichen, welche an dem bezeichneten Gegenstande nur äußerlich und zufällig haften, sondern sie drücken irgendwie dessen eigentumliches Wesen aus. Daraus erklärt sich zunächst die so eigentumliche Art und Beise, wie im A. T. von dem Namen Gottes geredet wird. Es wird damit das Wesen Gottes selbst bezeichnet, insofern es sich vernehmslich macht und offenbart und von den Meuschen



Dain. Rach einer Originalphotographie.

"Bohnungen" und war die übliche Bezeichnung des in Rama befindlichen Komplezes von Gebäuden, in welchem die Mitglieder der Prophetengenossenichaft beisammen wohnten (vgl. 2. Kön. 6, 1 st.). Samuels eigenes Wohnhaus (1. Sam. 7, 17) wird von demselben deutlich unterschieden (1. Sam. 19, 10). Im Targum steht für Najoth "Haus der Lehre".

Ramen. Die Ramen in der H. S., d. h. die Besens. Gott selbst schwört bei seinem großen Eigennamen und insbesondere die Personennamen, der A4, 28), weil sein in diesem Ramen von welchen hier vorzugsweise geredet werden soll, sich tundgebendes Wesen die Wahrheit seines fordern zu einer näheren Betrachtung auf. Denn zwaal im A. T. sind diese Ramen nicht bloßer Ikraels (Pf. 20, 1), weil an diesem die wesentliche

genannt und zum Ausdruck gebracht wird. Der Name Gottes ist herrlich auf der ganzen Erbe (Ps. 8, 1), weil die Herrlichteit des Weiens Gottes sich auf Erden offenbart. Der Name Gottes ist in dem Engel, welcher Jörael durch die Wässte leitet (2. Mos. 23, 21), weil in diesem die Wacht und Majestät Gottes selber wohnt; und so wohnt auch der Name Gottes in seinem Heiligtum (2. Sam. 7, 13) und der eigentlichen Offenbarungsstätte seines Resens. Gott selbst schwört dei seinem großen Namen (Jer. 44, 28), weil sein in diesem Namen sich tundgebendes Wesen die Wahrheit seines Wortes verbürgt. Sein Name erhöhet den König Jöracls (Ps. 20, 1), weil an diesem die wesentliche

Macht Gottes fich ichutenb und helfend bethatigt; und wenn bann wieberum bas Bolf im Ramen Gottes feine Fahne erhebt (Pf. 20, a), so ift nicht blog an eine äußerliche Anrufung bes göttlichen Namens zu benten, sonbern an eine reale Berbinbung Beraels mit bem mahren und lebenbigen Gott. Die verschiebenen Ramen Gottes bruden bie verschiedenen Seiten feines Befens aus und bie verschiebenen Beisen, wie er basselbe bethatigt: bie beiben Namen El Schaddaj ("ber allmächtige Gott" bei Luth.) und Jahre (Jehova) entsprechen nach 2. Moj. 6, . f. in ihrer Aufeinanderfolge bem Fortschritte von der den Patriarchen zu der dem 2 Moje gewordenen Offenbarung. — So haben benn auch bie alttestamentlichen Berfonennamen ihren Grund in bem eigentumlichen Befen ber bezeichneten Berfonlichkeit, ober boch in besonderen Umständen, unter welchen ihre Geburt erfolgte, sowie in ihrer Beziehung auf den Gott Jeraels, auch auf ihr Bolf und sein unter Gottes Leitung ftebendes jeweiliges Schidjal. häufig werden diese Gründe der Namengebung ausbrudlich angeführt, fo icon 1. Moj. 3, 10. 4, 1 u. 15. 5, 20 u. a. a. D. Wegen einer eigentümlichen Leibesbeschaffenheit heißt ber erfte Sohn Jaaks Ejau, der Rauhhaarige (1. Moj. 25, 26), wegen eines besonderen Borfalles bei feiner Geburt ber zweite nach 1. Moj. 25, 26 Jatob, ber Ferjenhalter. Madchen werben wegen ber ihrem Gefolechte vorzugsweise eignenden Anmut mit Namen bezeichnet wie Bippora (Bögelchen), Jemima (Täubchen), Thamar (Balme), Rezia (Zimmetstengel), ja Rerenhappul, b. i. Schmintfläschchen (Siob 42, 14); boch tommt die Taube (Jonah) neben bem Fuchs (Schu'al) und bem Geier (Ajjah), bem Bolf (Zeeb) und dem Raben (Oreb, Richt. 7, 20) u. a., auch als Mannername bor. Befonbers haufig bei einem fo religios gerichteten Bolle, wie bas israelitische, und von nicht geringer religionsgeschichtlicher Bebeutung find die Namen, welche eine Beziehung auf Gott enthalten. Mir Namen wie Jonathan (Theoboros) und Nathanael (Dorotheos) druden die Eltern Gott ihren Dant dafür aus, daß er ihnen das Kind gegeben, mit Ramen wie Eliefer (Gotthelf) und Afarja (Hilfgott) ihre bertrauensvolle Hoffnung und Bitte, daß er ihnen beistehen möge, und die Namen Joel (Jahve ist Gott), Dichaja ober abgefürzt: Dicha (Ber ift wie Jahre?) und bal, machen ihren Träger zu einem thatfachlichen Beugnis für bas altteftamentliche Grundbetenntnis. Dagegen weist auf bie Ehre, bas Blied eines folden Bolles gu fein, ber Name Amminadab (Ariftodemos, Ebelvolf) bin: und wenn Jefaja mit Beziehung auf bie bamaligen Beitverhaltniffe einen feiner Gohne Schearjafchub nennt (7, s; val. 8, s), fo foll biefer als ein lebenbiges Motto ben Grundgebanten bes Propheten ausbruden, daß ein Rest, aber auch nur ein Rest,

feinem Gott und bamit jum Beile fich befehren werde. Da nun die Namen zu den Lebensverhältniffen ber bezeichneten Perfonlichkeit in fo bebeutungevoller Begiebung fteben, jo erflart es fich, daß eine veranderte Lebensstellung leicht auch eine Namensänderung zur Folge hat. So wird Abram in Abraham (1. Mos. 17, 1), Saraj in Sarah (1. Mof. 17, 18), Jatob in Jörael (1. Mof. 32, 28), Hosea in Josua (4. Mos. 13, 17), Salomo in Zedibja verwandelt (2. Sam. 12, 25), ahnlich wie nachher im R. T. aus Simon ein Betrus, aus Saulus ein Paulus geworben ift. - Inbeffen gilt 3 bas über bie Bebeutfamteit ber biblifchen Ramen Bemertte boch in bollem Dage nur bon ber Beit ber ursprünglichen Ramenbilbung. Sobald einmal eine größere Bahl von Ramen vorhanden und im Gebrauch war, wählte man aus ihnen frei, und namentlich legte man bem Kinbe gern ben Ramen bes Grofbaters bei, ober auch bes Batere, ober angesehener Bermanbten und Gonner; und in biefem Stadium befindet fich die Ramenbilbung im Reuen Teftamente. Dabei erfahren die uripranglichen Namenformen mancherlei Umgeftaltungen: neben bem althebraifchen Jojeph findet sich bie abgeschwächte Form Jose (Roses), aus Mirjam ist Maria, aus Jojua ist Jejus geworden. Rugleich haben sich neben den hebraischen Namen nicht allein aramāifche eingebürgert, wie Martha (Herrin, bon Mar, aram. Herr), Tabitha (Apftig. 9, se u. 40, wo Luther Tabea hat; bie platte aramāijche Form für das hebrāijche Ribea 2. Ron. 12, s, Gazelle, Luther: "ein Rebe") u. a., sondern auch griechische, namentlich als Uberlehung hebräischer ober auch nur wegen ihres biefen mehr ober weniger abnlichen Rlanges, wie g. B. Jejus burch Jajon erfest wirb, auch mohl heutzutage noch ein Sjaat in einen Ifibor fich verwandelt, und endlich lateinische, wie Juftus (Apftla. 18, 1). Schon hierin lag eine Beranlaffung jur Entstehung von Doppelnamen. Go führte ber Apostel Thomas neben biefem aus bem Debraifchen ftammenden Namen, welcher Zwilling bebeutet, auch ben gleichbebeutenben griechischen Dibpmus, und ber Apostelbegleiter Martus (Apftla. 15, so) hieß vollständig Johannes Martus (Apftlg. 12, 12, 25), wird aber auch nach bem erften Bestandteil biefes Doppelnamens einfach Johannes genannt (Apftig. 13, s. 10). Aberhaupt aber machte ber Umftanb, bag jest viele Berfonen benfelben Sauptnamen führten, naher beftimmenbe Bufate notig. 2118 folche lagen bie Bezeichnungen ber Genannten nach ihrer Beimat befonbers nabe, wie sie in den Namen Judas Ischarioth, **M**aria Magbalena fich finden. Männernamen wurben baburch pragifiert, bag man ihnen mittels bes aramaifchen Bar, b. i. Gohn, ben Ramen bes Baters beifügte, val. Joseph Barfabas Apftig. 1, 20; und solche Patronymika, wie Bartholomaus, Bartiseines Bolles aus dem eingerissenen Berderben zu maus und Barrabas, wurden dann auch als selb-

Mane

kândige Ramen gebraucht. In anderen Fällen | führt jeboch biefes Bar nicht ben Ramen bes Baters, jondern irgend eine ben Genannten auszeichnende Eigenschaft ein, so in dem Namen bes befannten Jojeph ober Jojes Barnabas, beffen lesterer Bestandteil Apstlg. 4, 20 durch "Sohn des Troftes" (Luther), d. i. Mann tröftlicher Ansprache, effart wird, also eine besondere Gigenschaft bes Nannes ausbrück, wie sie sonst durch ein einfaches. dem Hauptnamen als Apposition folgendes Subfantiv bezeichnet wird, g. B. in bem Apostelnamen Simon Belotes, b. i. ber Giferer (Quf. 6, 18), mofür in den Evangelien bes Matthaus und Martus Kananites oder Rananaios steht, welches auf ein gleichbebeutendes hebraifches Wort hindeutet, aber icon früher und auch noch von Luther (Matth. 10, a) auf bie herfunft bes Apostels aus ber Stadt Kana bezogen worden ift. Im Arabischen hat sich die Namenbilbung sehr reich und zugleich jeht regelmäßig entwickelt, indem allen irgendwie bedeutenberen Dannern neben bem Saupinamen ('Alam) noch ein mit 'Abu, b. i. Bater, gebildeter Juname von wenigstens ursprunglich wirklich gemalogijcher Bebeutung (bie Kunje) und enblich jur Bezeichnung einer individuellen Gigentumlichteit ein Beiname (Lakab) gegeben wirb, fo wird g. B. bem eigentlichen Ramen bes befannten Burften von Saleb, bes Gonners bes Dichters Mutanabbi, 'Ali, der Juname 'Abulhaffan borgefest und ber Beiname Saif-el-Daula, b. i. Sowert bes Reiches, angehängt. Dem gegenüber ift die Einfachbeit charafteriftisch, welche bas altteftamentl. Boll mahrend ber Beit feiner felbftanbigen Entwidelung in biefer Beziehung fich bewahrt hat. Indes tritt in der neutestamentlichen Zeit, wie das oben Bemerkte zeigt, doch einzelnes dem Gebrauche der Araber Analoge hervor, und dem Apostel Betrus hat Christus selbst zu seinem hauptnamen Simon ben genealogischen Zunamen Cohn bes Jonas und ben darafteriftischen Beiramen Betrus hinzugefügt (Matth. 16, 17 f.) -Wine eingehendere Erörterung über die fprachliche Form ber biblifchen, insbesonbere ber altleftamentlichen Ramen ift hier nicht am Orte, ba te ohne Bekannticaft mit den Grundiprachen bes L und R. T. unverständlich sein würde. Es genige die Bemerkung, daß zur Bilbung ber alttestamentlichen Gigennamen nicht bloß Romina im weitesten Sinn, also mit Einschluß ber Abjettive ud Partizipien, und sowohl einfache (wie Eser, Sta, d. i. Hilfe), als zusammengesetzte (wie Abi-Ca) verwandt werden, sondern auch die Berbalbrmen sowohl bes Infinitivs wie bes Berbum frütum, ja - und zwar fehr haufig - gange Sape, wie Jonathan, b. i. Jahwe hat gegeben, Priciel, b. i. Start ift Gott, Ruben, b. i. Sehet, en Cohn! Unter ben aus zwei hauptwörtern gebildeten Gigennamen verbienen die fehr gahlreichen

auf Gott enthalten, indem ihren erften ober zweiten Bestandteil ein Gottesname bilbet, am häufigken ber allgemeinere El (z. B. El-jakim und Abdi-el) und ber specifisch israelische Jahme, welcher bann am Anfange in Jeho und Jo, am Ende in Jahu und Ja verfürzt wird (z. B. Jonathan und Nathanjahu, Rathan-ja). Gleichfalls fehr häufig find folche, welche mit Ab, Abi, b. i. Bater anfangen, und an welche die mit Ach, Achi (bei Luther: Ahi), b. i. Bruber, zusammengesetzten sich anschließen. Sie werben, wie im Arabischen, ursprünglich ein wirkliches Bermandtschafts- ober auch Abhangigteitsverhältnis bezeichnet haben, brücken aber nachher eine allgemeine Beziehung bes Namenträgers gu bem im zweiten Beftandteile bes gufammengesetzten Ramens liegenben Begriffe aus; so ift Abital, b. i. Mein Bater ift ber Tau, ber Rame eines von Davids Beibern (2. Sam. 3, 4), eine sinnige Bezeichnung weiblicher Frifche und An-Wie nun bie mit Gottesnamen gufammengefetten in Bezug auf bie Entwidelung ber religiofen Borftellungen Jeraels febr beachtenswerte Winte geben, fo bieten bie alttestamentlichen Eigennamen in ihrer ursprünglichen Geftalt überhaupt ein nicht geringes sprachliches Interesse, inbem sich in ihnen an Sprachftoff und Sprachformen manches altertumliche erhalten hat, welches fonft ber Sprache verloren gegangen ift. - Aus biefen Grunden find benn auch die biblischen Ramen nach verschiebenen Seiten bin wiederholt und eingehend untersucht und besprochen worden. Bon alteren Berten geboren bierber: Leusben, Onomasticum sacrum, 2. Musq., Lugd. Bat. 1664; Hiller, Onomasticum sacrum, Tübing. 1706; Simonis, Onomasticum V. T. Halae Sax, 1741, welchem 1762 bas Onomasticum N. T. et librorum V. T. apocryphorum folgte. — Über die sprachliche Form der alttestaments. Eigennamen ist besonbers zu val. Ewald, Ausführl. Lehrb. der hebr. Sprache. 8. Ausg., Göttingen 1870, § 271 bis 275, und Dishaufen, Lehrb. ber hebr. Sprache. Braunichweig 1861, § 277, S. 609-625; über ihre religiose Bebeutung : Neftle , Die israelitischen Sigennamen nach ihrer religionsgeschichtl. Bebeutung. Bon ber Teplerichen Gejellichaft gefronte Breisschrift. Haarlem 1876. - Über die arab. Eigennamen bgl. De Gach, Gramm. Arabe, 2. ed. Paris 1831, II, § 104 ff.; Rofegarten, über den Bornamen ober die Runje ber Araber in ber Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes, I, Göttingen. 1837, S. 297—317; Bellhaufen, Stigen und Borarbeiten III, und Zamahsari, Al-Mufassal, ed. Broch., Christiania 1859, S. 5 f., wo bas Zuverlässigste und Bunbigste zu finden ift. G. Baur.

ein Sohn! Unter ben aus zwei Hauptwörtern gebibeten Eigennamen verdienen die sehr zahlreichen eine besondere Pervorhebung, welche eine Beziehung wird die in Persien (Elymais) verehrte Göttin genannt, in beren Tempel und von beren Prieftern Antiochus IV. Epiphanes (f. b. A.) angeblich gefteinigt worden ift. Die Gottin ift von Saufe aus eine babylonifche; Tiglath Bilefar nennt bie Nana "bie Herrin von Babylon" (bilit Babilu) und hat ihr neben anderen Göttern nach seinem ersten, im Jahre 745 unternommenen siegreichen Zug nach Babylonien Opfer dargebracht (Schrader, KGF. S. 107, 109). Auch ber Rame ber Gottin, beren Bilb von bem elamitischen Konig Rubur Nanchundi um b. J. 2293 v. Chr. aus Babylon nach Sufa entführt worben sein foll und im 3. 658 b. Chr. von Asurbanipal nach ber Eroberung Susa's dortbin gurudgebracht murbe, lautet Nana (Schraber, KAT. S. 136, KGF., S. 47 f.). Auf Sajanibenmungen ist als Nanaia eine Gottin bezeichnet, die in faltigem Gewand, mit einem Lichtglang um ben Ropf und einer lotosartigen Blume in ber Rechten bargeftellt ift. Endlich fagt Sergius und unter Berufung auf ihn Bar Bahlul, daß die Sprer ben Blaneten Benus Nani nannten (ZDMG. X, 549). — Die Göttin wird für ibentisch gehalten mit ber babylonifch-affprifchen Unat (vgl. G. 87. 142, 146), bie ichon von ben Affprern mit Iftar ibentifiziert murde und feit Artagerges Mnemon als Anahit (Ansia, Anaitis, Tanais) auch von ben Berfern verehrt wurde. Gie wird von ben Alten gewöhnlich als Artemis aufgefaßt, weshalb Luther fie 2. Matt. 1, 14 erlauternb Diana nennt. Dag fie baneben auch mit Aphrobite gleichgeset wird, tann nicht auffallen (f. bie Urtt. Aftarte und Diana). Nach Blutarch foll aber bie perfifche Anahit nur unverehelichte Priefterinnen gehabt haben, und er will fie barum lieber mit Athene aufammenftellen.

**Rapf** ist 3. Mos. 10, 1 und 16, 12 das eherne Gerat, welches Luther fonft Pfanne (4. Dof. 16, 6. 17 f. 37-39. 46 [17, 9-4. 11]) ober Rohlenpfanne (2. Dof. 27, s. 38, s. 4. Dof. 4, 14) nennt, und bas als folche beim Dienft bes Brandopferaltare, aber auch bei ber Darbringung bes Raucheropfere gebraucht wurde. In 4. Dof. 4, . find die zum heiligen Leuchter (f. d. A. Nr. 2) gehörigen goldenen Löfchnäpfe (fo Luther 2. Dof. 25, 20. 37, 20) gemeint. Die goldenen Rapfe in 2. Chr. 4, sa endlich, die Luther auch "Bfannen" (1. Kon. 7, so. 2. Kon. 25, 15) und "Rauchtopfe" (Ser. 52, 19) nennt, tonnen ebenfomohl Soichnapfe als Räucherpfannen sein. Im Hebr, steht in allen in diesem Art. angeführten Stellen derselbe Ausbrud (machtah).

## Rabbet, f. Nevbet.

**Raphi**s war ein ismaelitischer Araberstamm (1. Mof. 25, 18. 1. Chr. 1, 81), von bem une nur befannt ift, bağ er (vielleicht gur Beit Sauls), mit ben Hagaritern (f. d. A.) verbündet, von den 21/2

flegt wurde (1. Chr. 6 [5], 10, wo gu lefen ift: "Und fie ftritten mit den hagaritern und mit Jeiur, Naphis und Nodab; [B. 20] Und es ward ihnen geholfen wiber fie und bie Sag. u. f. w.") Die unter den Nethinim in Eer. 2, so und Reh. 7, 52 aufgeführten Rephisim ober Rephusim find nach Bertheau's Bermutung Abkommlinge dieses Stammes.

## Raphot-Dor, f. Dor.

Raphtali, der 6. Sohn Jatobs, der 2. von Bilha, ber Magb Rahels (1, Mof. 30, a. 85, 25), hat in der Uberlieferung nur als Ahnherr bes gleichnamigen Stammes Bebeutung. Sein Name (= Ringtampfer) wird burch ben Ausspruch Rabels ertlart, fie habe einen Ringtampf Gottes, b. h. einen folden, in welchem Gott bie Entscheibung gibt (ogl. 30, s. e), mit Lea gefampft und barin obgefiegt. Der Stamm zerfiel in 4 Geschlechter, bie auf ebensoviel Sohne Naphtali's zurückgeführt wurden (1. Moj. 46, 24. 4. Moj. 26, 48 ff. 1. Chr. 8 [7], 18), und hatte bei ber erften von Mojes veranstalteten Bollszählung unter seinem Stammfürsten Abira (4. Moj. 1, 15. 7, 78. 10, 27) 53400 (4. Moj. 1, 45. 2, so), bei ber ipateren mohl ichon unter bem Stammfürften Bebahel (4. Dof. 34, 36) vorgenommenen aber nur noch 45000 Baffenfähige (4. Mof. 26, so). Die Grengen feines ben norböftlichsten Landesteil bilbenben Gebietes laffen fich auf Grund ber Beschreibung Joj. 19, m ff. nicht genau angeben, weil bie Lage ber meisten Grengorte noch nicht ficher bestimmt werben tann. Seinen Bestand bilbete bie "bas Gebirge Raphtali" genannte (Joj. 20, v) öftliche Salfte bes fruchtbaren Berglandes von Obergaliläa (j. 🗷 🛭 🕫 liläa Nr. 1 und 2) und das obere Jordanthal famt bem Beftufer bes Gees Genegareth bis gu beffen füblichem Enbe bin. Letteres ergibt fich aus ber Lage von Rinnereth (f. Genegareth), Hammath (f. d. A.) und wohl auch Migbal-El, die unter den 16 festen Städten Raphtali's von im ganzen 19 in dem uns vorliegenden Texte genannt find; wogegen aus Matth. 4, 18 nicht gefolgert werben tann, daß Rapernaum eine Grenzstadt von Sebulon und Naphtali war, da dasselbe nur mit Rudficht auf bie B. 14 aufgeführte Stelle Bef. 9, 1 als im Gebiet Gebulons und Raphtali's (ftatt blog als im Gebiet Naphtali's) belegen bezeichnet wird (f. Rapernaum). Man wird bemgemäß auch die Angabe, bas Stammgebiet stoße im Süben an Sebulon von ber Sübwestgrenze zu verstehen haben; im Besten grenzte es an Affer; und im Often reichte es auch in seinem oberen Teile schwerlich weit über ben wieberholt als Grenze genannten Jorban hinaus; jebenfalls ift die Angabe bes Josephus (Altert. V, 1, 11), es habe sich bis zu ber Stadt Damastus erstredt, auch wenn fie nicht auf einem Textfehler beruht, israelitischen Oftsorbanstämmen bekriegt und be- ohne alles Gewicht. Wie die auffallende Angabe

in Joj. 19, 24, es habe im Often "an Juba am Jordan" gestoßen, erklärt werden muß, falls man in bem in ber Sept, fehlenben Wort "an Juba" einen Textfehler nicht anerkennen will, f. im A. Jair. Auf die Fruchtbarteit des ganzen Gebietes und die Lage und bas Klima bes am See Gonezareth gelegenen Teiles bezieht sich ber Spruch über Raphtali im Segen Mosis (5. Mos. 33, 20). Begen seiner hervorragenben Bedeutung reprafentiert bas Land Naphtali ben ganzen Norben bes Bestiordanlandes, wie Ephraim und Manafie den mittleren und Juda den füdlichen Landesteil (5. Mof. 34, 2), und bemgemäß murbe auch bie bedeutenbfte Stadt auf bem Gebirge Raphtali, Redes, jur Freiftabt jenes nörblichen Begirtes erpoben (30f. 20, 1); als folche wurde fie nebst zwei anderen Stadten Rebemia's, bem mahricheinlich mit hammath ibentischen hammoth Dor ober hammon und bem in 3of. 19 nicht mit aufgeführten Karthan ober Kirjathaim, den gersonitifchen Leviten zugewiesen (30f. 21, a. sa. 1. Chr. 7, 00. 70 [6, 47. 01]). - Much bie Raphtaliten haben die in ihrem Gebiet wohnenden Canaaniter, namentlich bie Bewohner ber festen Stabte Beth-Semes und Beth-Anath, nicht vertrieben, fonbern fich genügen laffen, fie mit der Beit fronpflichtig ju machen (Richt. 1, 10). Durch Eroberung ber fibonischen Stadt Laifch (= Dan) tonnte fo ber andere, von Bilha abgeleitete, also Naphtali am nächsten verwandte Bruderstamm Dan im Berlauf der Richterperiode eine Enflave oder ein nördliches Grengland im Gebiet Raphtali's in Befit nehmen (f. Dan). Uber bie anbauernbe Bermischung israelitischer und canaanitischer, sowie fpater fonftiger beibnifcher Bevollerung im Gebiet Raphtali's f. b. A. Galilaa Nr. 2 und über bie 20 von Salomo an hiram abgetretenen Städte d. A. Cabul. — An Kriegstüchtigkeit fehlte es ben Raphtaliten keineswegs. Das zeigten sie schon in ber Richterzeit. Aus Rebes in Raphtali war ber helb Barat, ber Besieger Sijera's, und die Stamme Raphtali und Sebulon ftellten ihm bie 10000, bie er in Rebes zusammenzog (Richt. 4, e. 10. 5, 18). Auf feine ichnellfüßigen Belden (f. Sirich) und auf Siegesgefange gum Breis ihrer Thaten von der Art bes Triumphliedes Debora's und Barats (Richt. 5), bezieht fich mahriceinlich ber Spruch über Raphtali in 1. Mof. 49, 21; benn die anbere, en bie Sept. fich anschließenbe Deutung besfelben: "Raphtali ist eine schlante Terebinthe, er ber icone Bipfel treibt", wobei eine Beziehung auf das langgestrectte ober auf das wälberreiche Gebiet und auf die aus Naphtali hervorgegangenen helben und Boltsführer angenommen wird, hat brachlich große Bebenten wiber fich. Auch Gibeon leifteten die Raphtaliten Heeresfolge im Rampf gegen bie Mibianiter (Richt. 6, ss. 7, ss); unb gu bem großen Bolistag in Bebron, auf welchem

hatte Naphtali 1000 Sauptleute entfendet, welche eine Streitmacht von 37000 mit großen Schilben und Spiegen wohl bewehrten Mannern gur Berfügung ftellten (1. Chr. 13 [12], 84. 60). Als Stammfürft gur Beit Davids wirb Jeremoth, Sohn Asriels, genannt (1. Chr. 28 [27], 10). Unter Salomo wurbe bas Rentamt im Raphtali einem ber Schwiegerfohne bes Konigs, Ramens Abimaas übertragen (1. Ron. 4, 18). Bon ber auch bamale noch ftattfindenden Bermifchung ber Raphe taliten mit den Thriern zeugt was über die Abkunft bes Runftlers hiram (f. b. A.) gemeldet wirb. -Die Lage bes Stammgebietes Raphtali's brachte es mit fich, bag es allen von Nordoften tommenben Angriffen gegen bas Reich Jerael am meiften ausgesett war. Go hatte es icon in ben Beiten ber Ronige Ala und Baefa burch ben von jenem ju Silfe gerufenen Sprertonig Benhabab ichmer zu leiden (1. Ron. 15, 20. 2. Chr. 16, 4), und nachmals betraf bie erfte Begführung von Jeraeliten in das affprische Exil durch Tiglath Bilefar vorjugeweise feine Bevolkerung (2. Kon. 15, 10). Die zweite durch Salmanassar (ober vielmehr Sargon) vermehrte ohne Zweifel auch die Zahl der Naphtaliten unter den assprischen Exulanten. Au ihnen will bas romanhafte Buch Tobias bie Eltern seines Helben gerechnet wiffen (Tob. 1, 1. 4 9. 11. 7, 4). Jene burch bie Affprer zunächst für bie galilaischen Stammgebiete herbeigeführte Unglüdsnacht hatte Jesaja angefündigt, zugleich aber auch gerabe ihnen bas erste Aufleuchten bes messianischen Heilslichtes in Aussicht gestellt (Res. 9, 1), und biese Berheißung hat darin ihre Erfüllung gefunden, daß Galiläa und insbesondere die vormaligen Gebiete Sebulons und Naphtali's der erste Schauplay ber Birtfamteit Chrifti geworben find (Matth. 4, 19 ff.; bgl. Galilāa Nr. 3).

Raphtuchim, hamitische Böllerschaft, 1. Mos. 10, 10 (1. Chr. 1, 11) unter ben 7 von Mizraim (Agypten) abgeleiteten Böllern an 3. Stelle genannt. Die Stellung zwischen ben Lehabim oder Libyern (s. b. A.) und Patrusim (s. b. A.) oder Oberägyptern deutet auf ein Boll im mittleren Agypten. Rach Kuobel und Svers (Ägypten u. die Bücher Mose's, S. 112 st.) geht Naphtuchim auf toptisches na, Wehrzahl des männlichen Artisels, und den Ramen des Gottes Ptah zurück, bedeutet also "die (Leute) des Ptah", d. h. die Bewohner des Tempelbezirks von Remphis, dem Hauptsige des Ptahsultus.

Rarciffe, f. Berbftgeitlofe.

heiben und Bollsführer angenommen wird, hat brachlich große Bebenken wider sich. Auch Gibeon genossen die Raphtaliten Heeresfolge im Rampf gegen die Ribianiter (Richt. 6, 25. 7, 28); und zu bem großen Bollstag in Hebron, auf welchem den Beit des Römerbriefes Christen gab, welche Paulus gegen die Ribianiter (Richt. 6, 25. 7, 28); und zu dem großen Bollstag in Hebron, auf welchem den bei Plinius, Suetonius und Tacitus dor-David zum König Gesamtisraels erhoben wurde, lommenden mächtigen Freigesassenen des Kaisers

Claudius gedacht; derselbe wurde aber bereits im Jahre 55 hingerichtet, während der Römerbrief erst dem Jahre 58 angehört. Es müßte also entweder das Hauswesen jenes Narcissus noch nach seinem Tode fortbestanden haben, oder es ist ein anderer uns unbekannter Narcissus gemeint.

Rarbe (hebr. nerd, perf. nard vom indifchen nalada = Duftendes) ift bas von ben Alten hochgeschätte, wohlriechende DI, welches aus ber Burgel und ben unterften Stengelteilen ber im nörblichen und öftlichen Indien heimischen, zur Familie ber



Marbe. Nardostachys Jatamansi.

Balbrianpslanzen gehörigen Nardostachys Jatamansi DC. (indisch — Hardostachys Jatamansi DC. (indisch — Michael — Hardostach — Michael — Mark.) enthielt (Ju 12 Unzen) — wurde nach be purrote Bütter und eine einsamige Fruchtstapen. Die faserige Burzel ist her Nach — Hardostachys Jatamansi DC. (indisch — Michael — Michael

gebrannten Ahre ahnlich merben (baber spica Nardi), und aus benen gwifden ben Burgelblattern Afterblatter bervortreten. In einer Bufte Gebrofiens foll (nach Arrian) Alexander b. Gr. fo viel Rarbenpflangen angetroffen haben, bag nicht nur bie ihn begleitenben Phonicier eine Menge fammelten, fonbern auch viel vom Beere gertreten wurde, woburch bie Gegend weithin mit Bohlgeruch erfüllt murbe. Roch jest trifft man in Bengalen, Repal, Morang und Bothan am Subabhang bes himalaja die Pflanze wildwachfenb an. Die Nardenbuichel, b. h. die Wurgeln mit ben verlängerten Burgeltrieben und den Fafern ber Burgelblatterftiele murben von ben Bhoniciern in ben handel gebracht, und bas baraus gewonnene Ol, in beffen Bereitung (nach Athenaus) besonders Tarsus berühmt war, gewöhnlich in enghalfigen Alabastersläschchen (f. Alabaster) aufbewahrt und verfauft. Saufig wurde es mit wohlriechenden Gubftangen (Coftus, anberen Zimmet, Morthe, Balfam u. a.) ju einer Salbe verarbeitet, haufig aber auch mit mancherlei Mitteln verfälicht. Auch gab es mehrere weniger geschätte Arten von Narbe, wie bie fprifche (vielleicht von Valeriana sambucifolia), die gallische, bie celtische (von ber in Stalien heimischen Valeriana celtica), die Bergnarde (Valeriana tuberosa). Außer zu Salbzwecken wurde das Narbendl auch verwendet, um Bein und anderen Getranten einen angenehmen Gefdmad und Duft zu geben. Im A. T. tommt die Narde mur im Hobenlied als Bild ber Liebreize Sulamiths vor: Hohest. 1, 12 ift auf die Sitte, Narbenol in Riechflaschen auf ber Bruft zu tragen, angespielt und Sobeel. 4, 18 f. ift bie Bflange unter anderen meift auslanbifden Bier- und Burgpflangen eines Gartens genannt, ohne bag aber aus bem Dichterbilb gefolgert werben tonnte, fie fei zu irgenb einer Zeit wirklich bei ben Asraeliten als Gartenpflanze gezogen worden. Nach Martus (14, 2 ff.) und Johannes (12, s ff.) war die Salbe, mit der Maria's Liebe dem Herrn in Bethanien Haupt und Fuge falbte, und von beren Duft bas gange Saus erfüllt wurde, Rarbenol. Beibe Evangeliften bezeichnen die Narde als "echt", d. h. als "ungefälscht", wie Luther das griech. Wort pistikē (das gewiß nicht "trinkbar" ober "fluffig" bedeutet) mit Recht überset hat. Das enghalfige und darum von Maria zerbrochene Alabasterstäschen (Mart.) enthielt nach Johannes ein ganges Bfund (gu 12 Ungen) Rarbe, und ber Bert berielben wurde nach beiden Evangeliften auf (mehr ale) 300 Denare, b. h. circa 210 Mart geschätt. Den Breis ber Narbenbuichel gibt Plinius auf 100, ber Blatter auf 50-75 Denare für bas Bfund an, und ben von Salben verichiebener Qualitat auf 25-300 und felbst auf mehr als 400 Denare. Bgl. Blin. h. n. XII, 26, XIII, 2, 4, Bens.

Rafenring. Bie ber Araber fein Ramel burch ein Rafenfeil gugelt, fo gog man gern ichon im Altertum bem zu bandigenden Tiere einen hatenförmigen Ring (bebr. chach, Jef. 37, w; vgl, Sef. 19, 4. 29, 4. 38, 4) burch bie Rafe; auf biefen Brauch scheint auch Hiob 40, 19. 21 (hebr. 40, 14. 26) angeipielt zu werben. In ber Stelle 2. Moj. 35, 12, vo fich's um menschlichen Schmud handelt, wollen nur wenige Ausleger in chach ben Rafenring finden, da man unter dem Saten ober Seft (fo Luther) bequem eine Spangennabel ober Brosche verfteben tann, obgleich bas von Sept. regelmäßig und hier auch von Luther als Ohrring übersette bebr. nezem baneben fteht. Was aber bies jeiner Ableitung nach duntle nézem betrifft, jo bezeichnet es gang ficher einen Schmud, ber fowohl an ber Raie, welche 1. Moj. 24, 41. Jej. 3, 21. Bejef. 16, 19. Spr. 11, 22 ausdrücklich im Grundtegt steht, als and an ben Dhren (1. Mof. 35, 4. 2. Mof. 32, 2. 2. Spr. 25, 10 f. d. A. Ohrringe) getragen wurde; baber tann nur an ben wenigen Stellen 2. Dof. 35, 22, Richt. 8, 24-26. Sof. 2, 18 (hebr. 18). Siob 42, 11, wo im Busammenhange bie Ermahnung von Rafe oder Ohren fehlt, die nabere Deutung bon nezem noch zweifelhaft fein. Den nicht über (ogl. in iprachlicher Binficht Bejef. 16, 12. Gpr. 25, 12), fondern an der Rafe angebrachten nezem wollte gleich Luther, ber außer haarband (f. b. A.) auch Stirnband und Stirnspange übersett, noch ber gelehrte R. 28. Schröber (f. oben G. 467) fich als an ber Stirn befestigten und bis auf die Raje berabhangenden Schmud benten; aber Stirn ober Gesicht ist 1. Mos. 24, 47 nicht minder als Hejek. 16, 12 irrige Überjetung für Raje. Uns allerbings erscheint ber Rajenring als ein feltsamer Schmud, der leicht an den Bug ber wilden Botoluden erinnert; bies bloge Geichmadsurteil barf aber in Sachen ber altorientalischen Sitte feine Berwendung finden angesichts der offentundigen, burch zahlreiche Reisende (vgl. g. B. harmar-Faber III, 310 ff.) bezeugten Thatfache, daß noch jest in vielen Gegenben bes Morgenlanbes vom weiblichen Beschlecht, felten von ben Mannern, ein mehr ober weniger toftbarer und großer Ring getragen wird, ber vom unteren Ende ber Rafe, mag nun ihre Scheibemand ober einer ber beiden Rasenflügel burchbohrt sein, über ben Mund herabhangt. Wir geben hier nach Lane-Benter Abbilbungen bes Nafenringes, wie ihn bie bentigen Agypterinnen ber nieberen Stanbe aus Meffing mit bunten Glastugeln gu tragen pflegen. Rach Lane (III, S. 214) wirb er gewöhnlich burch ben rechten Rafenflugel gezogen, bat 1-11/2 Boll im Durchmeffer und ift mit 3 ober mehr fleinen Rugeln vergiert. Buweilen befteht ber morgenländische Rafenring aus Elfenbein ober Gold mit Ebelfteinen und erreicht eine Große bis ju 3 Roll im Durchmeffer. Gehort es auch (Arvieug, Rachrichten III, 252) zu ben Beluftigungen ber

Araber, ben Danb ihrer Beiber burch biefen Ring gu fuffen, fo ift's boch unbequem genug, daß man, um bas Effen orbentlich in ben Mund zu bringen, ben Nafenring mit einer Sand halten muß. Begen diefer großeren Beichwerlichteit bes Schmudes werben ihn bie Manner im alten Morgenlande wohl so gut wie ausschließlich dem weiblichen Geschlechte überlassen haben: wenn man sich auf die Einzahlsform in Siob 42, 11 (Sept. bietet hier willfürlich: Bierbrachmenstud), welche abnlich 3. B. auch 2. Mof. 35, so im Grundtext fteht, gu Gunften bes bem Siob geschenkten Rafenringes beruft, so übersieht man, daß bas Tragen von Ringen leicht, wie bei ben griechischen Knaben, auf das eine Ohr beschränkt sein konnte. Da die Ohrringe, welche sich auch leichter als ber Rasenring ju gobendienerischem Schmud eigneten, ohne Bweifel zu allen Reiten ber beliebtere Schmudgegenstand beider Geichlechter gewesen finb, fo haben wir ein Recht, in den vorhin angeführten



Unfenring. Rach Bane.

Stellen, wo sich nezom ohne nähere Bezeichnung bes Körperteiles sindet, vorzugsweise die Ohrringe zu verstehen. Übrigens wird die Rase gleich dem Ohre lediglich (vgl. Hefet. 23, 25. Hohest. 7, 4) als hervorragender und für die Schönheit wichtiger Teil des Gesichtes mit Schmud versehen, so daß an eine Entlehnung dieses Pupes vom Rasenring der wilden Tiere sicherlich nicht zu denken ist.

Knh

Rafirder (bei Luther "Berlobter" ober "Rafa-1 raer" und "Ragaraer"). Das von bem Rafiraer hanbelnbe Gefet 4. Moj. 6, 1-11 fest das Nafiraat als eine icon bestehende vollstumliche Sitte voraus, und zielt wesentlich nur darauf ab, bas Berhaltnis bes Rafiraers zu ber Gottesbienftorbnung bes Nationalheiligtums zu regeln. Man hat fich barum nicht barilber zu wundern, daß fich, mas wir fonft im A. T. von Rafirdern lefen, teilweife nicht in ben Rahmen jenes Gefetes bineinfügt. Die Grundlage bes Rafiraats bilbete ein Belübbe außerorbentlicher Art, entspringend aus bem inneren Drange bie eigene Berfon Sebova und feinem Dienfte zu weihen; biefes Belubbe, verichieben von bem blogen Entjagungsgelübbe, aber auch verichieden von ben Belübben,

burch welche Behova ein Anrecht auf ben leibeigenichaftlichen Befit von Menichen erhielt (f. b. A. Gelübbe), begründete ein mit ber focialen Stellung eines freien Mannes verbundenes naberes Angehörigkeitsverhältnis an Jehova, und bamit einen hoheren, ben Rafiraer vor feinen Bolfegenoffen auszeichnenden Grad ber Beiligfeit, gab ihm also eine gewisse priesterliche Burbe (4. Dof. 6, e; vgl. 3. Dof. 21, v). Doch hatte biefe Beiligfeit, weil fie nur auf einem menichlichen Belubbe, nicht auf göttlicher Erwählung beruhte, eine rein perfonliche Bebeutung und berechtigte nicht gu priefterlichen Funttionen im Rationalgottesbienft. Bon ihr hat ber Rasiräer seinen Namen: benn nazir bezeichnet einen aus bem übrigen Bolf ausgesonderten und in besonderer Beise Jehova geweihten Mann. Man hat aber feineswegs an ein augerliches Musicheiben aus ber menichlichen Befellichaft in monchischem Ginfiedlerleben gu benfen: überhaupt war die Lebensweise des Rasiraers von ber gewöhnlichen gwar fehr augenfällig, aber boch nur in gang bestimmten Buntten unterschieben; und auch Gebetseiser und ascetische Ubungen ober fleißige Beteiligung an ben gottesdienstlichen Feiern war nur allensalls eine der möglichen Arten, in welchen ber Rasiraer feinem inneren Drange und seinem Gelübbe Genüge leisten tounte. Der Dienft Gottes, bem er fich geweiht, umfaßte aber auch noch gang anderes. Go ift für Simjon fein Rafiraat bie Beihe gum helbenmutigen, im Dienft Jehova's geführten Rampfe gegen bie bas Bolt Gottes Inechtenden Philister; so für Samuel bas feinige bie Beibe, junachft für feinen Dienst am Beiligtum (1. Sam. 2, 11. 3, 1) und weiterhin vermoge ber bingutommenben Berufung gum Propheten für feine gange ber Biederherftellung und festeren Begrunbung bes Gottesreiches gewidmete Lebensarbeit. Dieje Beifpiele zeigen, baß bie Nasiraer in verschiedener Beise bem allgemeinen Intereffe bienen tonnten; bas Wefentlichfte und Gemeinsame mar nur, bag fie dabei immer im Dienfte Gottes ftanben und fraft ihrer naberen Gottangehörigfeit ausermablte Ruftgeuge bes Beiftes maren, burch welchen Gott felbst jebes bem Intereffe feines Reiches bienenbe Werf ausrichtet. Simson wird darum auch in ben Berichten über feine Belbenthaten immer als Bertzeug bes Beiftes Jehova's bargeftellt (Richt. 13, 20. 14, 0. 10. 15, 14). Es ergibt fich hieraus, bağ bas Rafiraat mit bem Prophetentum naher verwandt mar, wie benn auch in ber Berfon Gamuels beide mit einander verbunden sind, und wie noch Amos (2, 11 f.) Nafiraer und Bropheten als von Zehova erwecke und in seinem Dienst für das Beil bes Boltes wirtfame Manner gujammenftellt. - Nicht bloß Männer, besonders in jugendfraftigem Lebensalter stehenbe (Am. 2, 11), fonbern auch Weiber konnten bas Nasiraatsgelübbe ab-

bağ es für eine bestimmte Beit (nach talmubifcher Catung minbeftens für 30 Tage) abgelegt wurde; nur biesen Fall beruchichtigt das Gesets. Das Rasiraat konnte aber auch ein leben 8 = langliches fein und zu folchem lebenslänglichen Rasiräat wurden wenigstens in der alteren Zeit, wie die Beispiele Simfons und Samuels zeigen. zuweilen Kinber ichon von ihrer Geburt von ihren Eltern gelobt. — Die Heiligkeitsanforde-2 rungen, welche ber Rafiraer ju erfullen hatte, berühren sich — wie aus obigem leicht erklärlich ift - teilweise mit ben an bie Briefter geftellten. Bor allem mar bem Nafiraer bie Bflicht auferlegt, fich mahrend ber Dauer feiner Belübbezeit bes Beines und alles fonftigen beraufchenben Getrantes zu enthalten, wie bies ben Brieftern für die Zeit unmittelbar vor und während ihrer Amtsfunktionen vorgeschrieben war (3. Mos. 10, . ff.). Bei bem Nasiraer war biese Enthaltungspflicht aber auch auf ben aus jenen Getranten bereiteten Effig, auf ben noch füßen Traubenfaft, auf frische und getrodnete Trauben und auf alles, was überhaupt vom Beinstock tam ober baraus bereitet wurde, ausgebehnt. In diesem Umfange wird fie auch bem Rasiräer Simson und schon seiner Rutter während ihrer Schwangerschaft auferlegt (Richt. 13, 7. 18 f.), wogegen sonst manchmal nur die Enthaltung von Wein und berauschendem Getrant als bie Sauptfache hervorgehoben wird (Am. 2, 19. Lut. 1, 16). Gewiß zielt diese Anforderung zunächft, wie bei den Brieftern, auf die einem heiligen Manne ziemende völlige Rüchternheit (val. über die Wirfungen bes Weingenuffes 1. Mof. 9, 21. Spr. 20, 1. 31, 4 f. Soj. 4, 11. Sab. 2, 1), die für ben Rafitaer um jo mehr erforderlich war, weil er felbft und all fein Thun und Laffen ganz und gar unter ber Gewalt des Geistes Jehova's stehen follte, so oft ihn dieser als Werkzeug gebrauchen wollte (vgl. Luk. 1. 18. Eph. 5. 18. auch Apftlg. 2. 18 ff.). In ihrer porhin angegebenen Ausdehnung aber erklärt fie fich vollständig nur als Nachwirkung einer alten, aus ber urfprünglichen nomabischen Lebensweise ber Jeraeliten herstammenben Anschauung; berfelben Anschauung, bon welcher aus Jonabab, der Sohn Rechabs, es seinen Nachkommen, ben Rechabiten (f. b. A.) gur religiofen Bflicht gemacht hatte, sich nicht nur bes Weingenusses zu enthalten. fondern auch tein Saus zu bauen und weber Acernoch Beinbau zu treiben, fonbern in Belten gu wohnen und die gange nomabische Lebensweise ber Bater festzuhalten (Jer. 35, 6 f.). Genau basfelbe berichtet Diobor bon ben alten Rabataern. biefen Beifpielen liegt ber unter einen religiofen Gefichtspuntt gestellte Gegenfat bes einfachen Romadenlebens ju bem feghaften Leben mit feiner höheren Rultur, aber auch mit feiner Begunftigung ber Genugsucht und bes Sittenverberbens noch in seinem vollen Umfang vor. Derfelbe bat fic aber. legen; und bas Gewohnliche war ohne Zweifel, wie manche Sagen und Sitten bes Altertums be-

Beingenuß gerichtet, und hat fich so in ben Zeiten, in welcher er fonft langft abgestumpft und erftorben mar, wenigstens noch in bem Glauben echalten, mit einem hoberen Grabe ber Beiligfeit iei jeber Genuft vom Gewächs bes Weinstodes (ja bei bem römischen Flamen Dialis, b. h. bem Briefter Jupiters, jogar die Berührung bes Weinstodes und das Betreten eines von Reben überrankten Weges) uwerträglich. Selbst Muhammeds Weinverbot ist wch eine Rachwirtung jener Anschauung, beren Bmzeln in bem uriprunglichen Romabenleben Bliegen. - Die zweite an ben Rafirder gestellte Unjorderung hestand barin, daß während der Dauer feiner Gelübbezeit tein Schermeffer auf fein hanpt kommen durfte, er vielmehr sein Haupthaar unverfurgt (f. Saar Rr. 1) tragen mußte. Las Gefet bezeichnet seinen haarschmud beutlich als die notwendige sichtbare Darstellung seines Beiheftandes, und nennt ihn barum gerabezu "ieine Beihe" (4. Dof. 6, 10; ogl. auch B. 7. 0. 18; k Luthers "Gelübbe" l. in biefen Berfen "Beihe"). Er ift für den Rasiräer dasselbe, was dem Hohenpriefter fein Diabem mit ber Aufschrift "Beilig Jehova" ift: das auf dem Haupt getragene Abzichen der Würde eines heiligen, gottangehörigen Rannes. Die wesentliche Bebeutung biefes Beibeseichens machen bekanntlich biek Überlieferungen über Simfon in bolfstumlicher Derbheit unb Raivetät geltend: seine außerordentliche Kraft ist gang von seinem Haarwuchs abhängig; sobald er beschoren ift, steht er nicht mehr als Nasiräer im näheren Angehörigkeitsverhältnis zu Gott, und damit weicht auch die Kraft Gottes von ihm (Richt. 13, s. 16, 17, 10 f. 22). Auch bei Samuel wird biefer ķeiligleitsanforberung befonbers gebacht (1. Sam. l, 11). Ja bie Unversehrtheit bes Haarwuchses galt io jehr als bas allbekannte charakteristische Kennsichen bes Rafiraers, bag felbft ber im Sabbathand Robeliahr vom Bingermeffer unverfehrte Beinflod bilblich schlechtweg Rafirder (3. Moj. 25, s. 11 im Hebr.) und der Haarschmuck der als Frau personifizierten jübischen Boltsgemeinbe unter hinmeisung auf ihre Gottangeho. rigfeit mit bem bom Rafirder entlehnten Musbud "ibre Weihe" ober "ihr Weihezeichen" (Jer. i. w im Hebr.) genannt werden fonnte. — Rur Eillarung, inwiefern bas unverfehrte Saar bes Kafiraers sein Weihezeichen war, bient zunächst die allgemeinere Anschauung, daß was Menschen u gewöhnlicher Weise bearbeiten, behandeln und gerauchen, dem Bereich des Gemeinen angehört, während was heiligen Aweden dienen soll, im Malicia uriprunglichen und von ber Menschenhand unveriehrten Buftand fein muß. Ber 3. B. in einem neuangelegten Weinberg gum erstenmal Lefe balt, "macht benfelben gemein" (5. Mof. 20, s. 28, 21). Bei Steinen, die zum Altarbau verwendet

weisen, gang besonders gegen den Weinbau und mit einem Werkzeug eine Entweihung (2. Wos. 20, 25). Bei Tieren, die heiligen Zweden bienen sollen, wird öfters gefordert, daß sie noch nicht in gewöhnlichen Gebrauch genommen fein burften (4. Mof. 19, 2. 5. Mof. 15, 10. 21, 3. 1. Sam. 6, 7). - Weiter haben wir daran zu benken, bak sich der Rafiraer vom Beginn feiner Gelübbezeit an gang und gar, auch bem Leibe und ber forperlichen Lebenstraft nach als einen Gottangehörigen angufeben hatte. Go mar benn auch basjenige, worin feine torperliche Lebenstraft in bie Ericheinung trat, gottangehörig und barum unantaftbar; bie gewöhnliche Sitte durfte feiner Unverfehrtheit feinen Gintrag thun. In die Erscheinung trat aber feine gottgeweihte torperliche Lebenstraft insbesonbere in bem während ber Weihezeit von ihr hervorgetriebenen haarichmud feines hauptes. Die Unversehrtheit besselben ist barum bas sichtbare Reichen bavon, bag er mit Leib und Leben Gott angehört, und berfelbe muß barum nach Beenbigung ber Beibezeit, gleichsam als Ertrag ber forperlichen Lebensfraft, Gott bargebracht werben. Auch biefe Anschauungen sind nicht specifisch israelitisch; sie haben bei Aanptern, Griechen, Römern und anderen Bolfern bes Altertums zu ber Sitte geführt, bas Haar, als ben von der törperlichen Lebenstraft etzeugten Schmud bes hauptes, ber Gottheit barzubringen, zumal wenn man sich zuvor durch ein Gelübbe für eine Reit ber Gefahr in ein besonderes Angehörigleite- und Schupverhaltnis ju ihr geftellt hatte. Auch bei den Arabern haben nicht nur in ber alteren Beit manche Stamme immer mabrenb ber heiligen Beit bas haar unverfehrt gelaffen, fonbern es gebort auch zu ben Grundpflichten jebes nach Mella wallfahrenben Bilgers, bas haar weber ju icheren noch ju fammen, die Ragel nicht ju ichneiben und überhaupt mahrend ber gangen Ballfahrt ber Unversehrtheit und Unantafibarteit seines Leibes nicht burch bie fonft gewöhnliche Bucht und Bflege Gintrag gu thun. — Endlich werben brittens 4 bie für jebes Glieb bes beiligen Bolles giltigen Reinigkeitsanforberungen für ben Nafirder fo hoch gefteigert, wie fonft nur für ben Sobenpriefter. Babrend bei Simfon und feiner Mutter für die Zeit ihrer Schwangerschaft auch die Pflicht, nichte Unreines ju effen, befondere erwähnt wirb (Richt. 13, 7. 14) - an die fich Simson freilich nicht angstlich bindet (14, 0) - hebt bas Befet nur hervor, bag ber Rafirder fich an feinem Toten, auch nicht an Bater, Mutter, Bruber und Schwester verunreinigen burfe. Ale ein Gottangehöriger ift er aus dem Zusammenhang ber natürlichen Lebensverhaltniffe menigstens in fo weit herausgehoben, baß biefelben feine Beiligfeit nicht burch Tobesunreinheit befleden burfen. Dag Beib und Rinder nicht erwähnt werben, hat (wie in 3. Mof. 21, 11) barin feinen Grund, bag in biefem Falle bie Berunreinigung! unvermeiblich war. Welches Gewerden follen, ware bie fonft übliche Behauung wicht bas Gefet auf biefe Reinigkeitsanforderung

1076

legt, erhellt aus ben besonderen Unweifungen fur Rafiraers mit Gott als eine gesteigerte bar. Und ben Fall, daß das Weihehaupt des Nasiraers durch ber Nasiraer felbst freut sich im Genuß des Opfereinen plöklichen Todesfall unverlebens verunreiniat i mables lobend und dankend des näheren Angehörigwurde. Unmittelbar nach ber gewöhnlichen Reinigung (4. Moj. 19, 11 ff.) hatte er am 7. Tage sein haar abzuscheren; bann mußte er am 8., weil bie Todesunreinheit an einem Gott vor anderen nahe stehenden Mann mehr als gewöhnlich die gefährbenbe Gegenwirkung ber gottlichen Seiligkeit berausforderte, durch Darbringung eines bejonderen Taubenfündopfers, mit bem ordnungsgemäß auch ein Taubenbrandopfer verbunden war (vgl. 3. Mof. 15, 14 f. so f.), die ibn entfundigende Gubne von bem Briefter vollziehen laffen. Damit war fein besonderer Heiligkeitestand wieder hergestellt; und nun erst konnte er als gottgeweihter Nasiraer für die freilich unwillfürliche Berletung bes Gigentumsrechtes Gottes, bie barin lag, bag er nicht während ber Dauer feiner Gelübbezeit ein Jehova Angehöriger geblieben mar, burch Darbringung eines Schulbopfers und ben gang neuen Bieberbeginn seiner Weihezeit Genugthuung leisten. — 5 War die Weihezeit eines Nasiräers abgelaufen, so follte fie nach bem Gejet auch ihren feierlichen gottesbienftlichen Abichluß erhalten. wurde gur Thur bes Beiligtums geleitet, um bort feine Opfer bargubringen; zuerft ein jähriges weibliches Schaf als Sündopfer zur Sühne der mabrend der Weihezeit unwissentlich und unwillfürlich begangenen Sünden; bann ein jähriges männliches Lamm ale Brandopfer nebft ben zugehörigen Speis- und Tranfopferzugaben; hierauf als hauptopfer ein Friedensopfer, bas ben Charafter bes Lobopfers hatte (vgl. 3. Dof. 7, 12), und zu welchem, wie bei ber Brieftermeihe (3. Dof. 8, 2), ein Bidder und neben ben gewöhnlichen Speis- und Tranfopferzugaben ein Rorb voll ungefäuerter Ruchen verschiedener Art verwendet wurde. Alle Abweichungen Diefer Opferbarbringung von bem gewöhnlichen Lobopferritual find darin begrundet, baß basjelbe zugleich ber vollendende Abichluß ber Beihezeit des Nafiraers ift. Mit ben Altarftuden wird auch bas Beibezeichen bes Nasiräers, sein Haupthaar unter priefterlicher Bermittelung Gott hingegeben und vom Opferfeuer verzehrt, zur abschließenden Besiegelung davon, bag er mabrend seiner Gelübdezeit ganz und gar Gott angehörte. Bu ber gewöhnlichen Bebe ber Bruft tommt ferner ein besonderer mit dem getochten Bug und zwei ungesäuerten Ruchen vollzogener Bebeakt bingu, bei welchem ber Rafiraer als ein Mann, bem eine gewisse priefterliche Burde eigen geworben ift, in abnlicher Beife mitwirten barf, wie die Briefter felbst bei ber Bebe ihres Beiheopfers (val. 3. Dof. 8, 25-28). Diese Bermehrung bes Jehova übergebenen und nach ber Webe bem Briefter gufallenden Anteile an dem für die Mahlzeit bestimmten Opferfleifch ftellt die Teilnahme Gottes an bem

feiteverhaltniffes und Berfehres, beffen ihn fein Gott gewürdigt hatte. Beil aber in tiefer Opferhandlung und biefem Opfermahl bas burch fein Gelübbe begründete besondere Berhältnis zu Gott nicht nur feinen Sobepunkt erreicht, sonbern auch feinen Abschluß findet, trinkt der Rasiräer, sobald jene Bebe vollzogen ift, und zwar ohne Zweifel icon bei feiner Opfermahlzeit, wieber Bein und tritt bamit in den gewöhnlichen Stand der allgemeinen Gottangehörigfeit jurud. - Die größte Bedeutung für 6 bas israelitifche Bolteleben icheint bas Rafiraat gegen Ende ber Richterzeit gewonnen zu haben (Simson, Samuel). Das Institut erhielt sich auch im Behnstämmereich, war aber dort in den Beiten bes Amos icon jum Gegenstand frivolen Spottes geworben (Am. 2, 11 f.). In Rigl. 4, 7 find ichwerlich Rafiraer, fonbern Fürsten gemeint, bie auch "Geweihte" genannt werben tonnten, wie Joseph als Fürst unter seinen Brübern 1. Mos. 49, 26 "Nasir" heißt. In den nachezilischen Zeiten lebte bas Rafiraat wieber auf (1. Daff. 3, 40), mar aber nun gang in bie Schranten ber gejetlichen Borschriften verwiesen, und wurde von dem werigerechten Beift bes fpateren Jubentums meift nur als eine fromme verdienstliche Leistung aufgefaßt, mittels beren man oft die Erfüllung irgend eines Buniches ober die Bewahrung vor einer gefürchteten Gefahr erreichen wollte (vgl. Jojeph., J. R. II, 15, 1). Es war jo gewöhnlich geworden, daß fich nach bem Talmub in ber Beit bes Alexander Jannaus einmal eine Schar von 300 Rajirāezn zujammen fand. 🏻 Ja es wurde zu einer gebräuchlichen Beteuerungsformel: "Ich will Rasirder sein, wenn bas und bas ber Fall ift"; und diese Beteuerungsformel wurde migbraucht, um einzelne zum Nasiräat zu nötigen, was wohl ben Migverstand Plutarche veranlagt hat, das Rafiraat fei eine von ben bei ben Juben üblichen Strafen. - Immerhin war es aber auch eine ber Lebensformen, in welchen eine tiefer gegrundete, aufrichtige Bergensfrömmigkeit an ben Tag treten fonnte, und so hat es augenscheinlich in ber Beit ber Begrundung bes Chriftentums eine neue Bebeutung für das israelitische Bolksleben gewonnen und war für manchen "rechten Beraeliten" eine Borftufe bagu, in höherem Sinne ein Angehöriger des herrn zu werben. Johannes ber Taufer wird als Rafiraer auf Lebenszeit charafterifiert (Quf. 1, 15); bon ber Brophetin hanna barf man bermuten, daß fie ale Mafiraerin "nimmer bom Tempel tam und Gott bienete mit Faften und Beten Tag und Racht" (Lut. 2, m f.); Jatobus, ber Bruder des Herrn, war nach dem von Gujebius (Rgeich. II, 23, s) aufbehaltenen Beugniffe Begefipps zeitlebens ein Rafirder; und ber von Sa-Opfermabl und bamit bie Tifchgenoffenichaft bes tobus bem Apoftel Baulus bei feiner letten An-

wefenheit in Jerufalem gegebene Rat (Apftig. 21, m f.) beweift nicht nur, daß in der urchristlichen Gemeinde auch bas zeitweilige Nasiraatsgelübbe nichts Ungewöhnliches war, fonbern bag bas Inkitut bei den gesetzeseifrigen Judenchriften auch in hohem Ansehen ftand. Diefer Rat fest bie bei ben ipateren Juden aufgefommene und neben vielen anderen genaueren Bestimmungen auch in bem Talmubischen Traktat Ragtr und von Josephus (Altert. XIX, 6, 1) bezeugte Sitte voraus, daß Boblhabende für arme Rafiraer bie nicht unbebeutenben Roften ber Ausweiheopfer bestritten; es galt bies als ein Erweis besonderer Frommigfeit und die Wohlthater fonnten, ju biefem 3med ielbst geweiht, mit den Rasiräern persönlich im Tempelhof erscheinen und nahmen bann ohne 3weifel an beren Opfermablzeit teil. Die in Apftlg. 21, pr erwähnten 7 Tage find aber nicht von einer für alle folche Salle feststebenben Dauer der Beteiligung an ber Rasiraerweihe, sondern nur von ber in jenem Falle für die auf verschiedene Tage fallende Ausweihung der 4 Rasiräer erfori berlichen Frist zu verstehen (val. B. 26). — Db aus Avftlg. 18, 18 gu entnehmen ift, bag Paulus felbft icon früher einmal ein Rasiraatsgelübbe übernommen und vollzogen habe, ift eine vielbeprochene Streitfrage. Die Annahme: nicht Baulus, jonbern Aquila habe jein haupt in Renchrea beichoren, weil er ein Gelübbe hatte, hat freilich wenig Bahricheinlichfeit. Dagegen ift zweifelhaft, ob Baulus ein eigentliches Nafiraatsgelübbe übernommen hatte, ober ein mit zeitweiligem Bachienlaffen ber haare und nachherigem Abicheren derielben verbundenes Gelübde der Gottangehörigleit, wie es nach ber fonft im Altertum verbreiteten Sitte (f. Dr. 3) auch bei ben Juben in ber Diajpora bie Stelle bes eigentlichen Rafiraats vermeten haben mochte, und zu feinem Bollgug fein verfonliches Ericheinen beim Tempel und feine Mitwirfung ber Briefterschaft erforderte. Im ersteren falle tonnte bas Abicheren bes heeres teinenfalls bas ju Ende ber Gelübbezeit ftattfindenbe fein; denn das Rasiraatsgelübbe tonnte zwar im Ausland übernommen, aber nur im beiligen Lande bis ju Ende erfüllt werben; und nur barüber mar Streit zwischen ben Schulen Sillels und Schammai's, ob — wie jene behaupteten — die gange gelobte Beihezeit im heiligen Lande verlebt werden muffe, ober ob es - wie bieje lehrten - genure, wenn ber Rafiraer bon ber Gelubbezeit wenigstens ben ber fürzeften und üblichsten Beihezeit entsprechenden Teil, b. h. 30 Tage im beiligen Lande zubringe. Auch an bas Beideren megen einer mahrenb ber Belübbegeit eingetretenen Berunreinigung (4. Dof. 6, .) tann nicht gedacht werben, weil auch bie Reinigung von einer folden die verfonliche Anwesenheit beim

15, 1) bezeugtes, aber burch bie Unalogie bon 4. Mof. 6, s. 12 ben im Musland lebenden und viel mit Beiben verfehrenben Juben nahegelegtes Bescheren bes Hauptes beim Beginn ber Weihegeit gu benten. Und biefe Annahme empfiehlt fich in der That angesichts der Erklärung des Apostels in Ephesus: er müsse bas bevorstehende Rest schlechterbings in Jerusalem halten (B. 21). — Die zweite ber oben angeführten Röglichkeiten ericheint an sich und weil ein solcher ber beibnischen Sitte naber tommenber Erfat bes Rafiraats bei ben Juben in der Diaspora nirgends bezeugt ift, weniger annehmbar und wird auch burch ben Wortlaut von Apftlg. 18, 18 nur icheinbar begunftigt. Bas Baulus zu feinem Gelübbe beftimmt hat, ift une nicht gemelbet; mit feiner Freiheit von dem Gelet aber dürfte bei dem Apostel, der ja auch den religiojen Wert der Fastübungen burch Bort und Beispiel anerkannte (1. Kor. 7, s. 2. Kor. 6, s. 11, 27. Apftig. 13, 2 f. 14, 20), die freiwillige Abernahme eines Rasirdatsgelübbes nicht im Widerspruch stehen, auch wenn es nicht blog zu bem Bwede geschah, ben Juben ein Jube zu werden (1. Kor. 9, 20). Bgl. noch Eb. Bilmar, bie fpmbolifche Bebeutung bes Ragiraergelübbes, in Stud. u. Arit. 1864, H. 3.

Rathan (abgefürzt aus El-Nathan, Nathanael, Jonathan) heißen mehrere Personen in der Bibel, 3. B. 2. Sam. 23, ss (vgl. 1. Chr. 12, ss). 1. Chr. 2, 36. Esra 8, 16. 10, 89. Die bedeutendsten find: 1) der Brophet gur Beit Davids (Gir. 47, 1) und Salomo's, ber nach einigen (auf Grund von 1. Ron. 4, 6) dem Stamm Levi, nach anberen bem Stamme Juda (1. Chr. 2, se) angehörte. Bie Gab befaß er unter jenen Ronigen großen Ginflug. Als David an Uria bas zweifache Berbrechen bes Chebruches und bes Mordes begangen hatte, trat er ihm entgegen und bewog ihn burch ein treffendes Gleichnis und burch eindringende Ruge gu tiefer Reue. Darauf bin berfündigt er ibm, er werbe gwar nicht felbst fterben, aber an feinem Saufe ichwer gestraft werben (2. Cam. 12. Bf. 51, 2). Durch bies für alle Zeiten vorbilblich gewordene Auftreten buste er bas Bertrauen bes Ronigs fo wenig ein, bag biefer ibm ben zweiten Sohn ber Bathfeba, Salomo, "unter feine Sand gab" (2. Sam. 12, 28). Mag bies auch nicht eine Ginwirfung bebeuten, welche wir mit "Erziehung" au bezeichnen pflegen, fo bat er boch wohl auf die Bilbung bes Ronigssohnes einen weittragenben Einfluß geubt. — In den letten Jahren (2. Sam. 7, 1) Davide fand fich für ihn Gelegenheit gu Rat und That in wichtigen Dingen. David wollte Gott einen Tempel bauen. Anfangs ftimmte ber Brophet gu; burch ein Gesicht eines anderen belehrt, erflarte er, Gottes Wille fei nicht, bag ber Ronig Tempel erforderte. Bielmehr hat man dann an ihm ein Haus baue, wie er denn ein folches Beein zwar nirgends (auch nicht Roseph., S. R. II, gehr noch an feinen ber Richter über Israel gestellt

habe, fondern Rehova werde vielmehr bem Könige : ein beständiges Saus bauen, b. h. feiner Familie ben Thron bewahren (2. Sam. 7. 1. Chr. 18 [17]). hieran haben sich bie herrlichsten Beigagungen ber späteren Bropheten vom Davidssohne angeschlossen. — Auch verhinderte er wohl nicht lange banach burch flugen Rat und entschlossenes Gingreifen, daß sich Abonia des Thrones bemächtigte; er sicherte bie herrschaft feinem Bogling Salomo (1. Kön. 1). Beim Tempelbau wird er nicht mehr erwähnt und ist wohl vor dem Beginn besfelben geftorben. Die icon guvor von David eingeführte burch Bfalmengefang und Dufit bereicherte Gottesdienstordnung wird aber, wenigftens von der späteren Überlieferung, auf eine burch ihn und Gad vermittelte Offenbarung gurudgeführt (2. Chr. 29, 25; vgl. 1. Chr. 26). -Zwei jeiner Söhne erhielten unter Salomo hohe Stellen (1. Ron. 4, s). Uber bie 1. Chr. 30, 20 und 2. Chr. 9, so citierten und nach dem Bropheten Nathan benannten Geschichtserzählungen j. d. A. Chronifa. — 2) Nathan hieß auch ein jüngerer Sohn Davids (2. Sam. 5, 14. 1. Chr. 3, s. 15 [14], 4): von biefem ftammte mohl bas Sach. 12, 19 erwähnte Geschlecht Nathans ab. Er findet sich auch im Stammbaum Jesu nach Luf. 3, 11. Datl.

Rathanael (d. h. "den Gott gab", — Theodor; f. Rethaneel), Name eines aus Kana in Galiläa gebürtigen Jüngers Jesu, der nur im vierten Evangelium vorkommt (Joh. 1, 46—62. 21, 2). Da er als einer der frühesten und vertrautesten Jesusjünger — in beiden Stellen nur mit solchen, die der Zwölfzahl angehören, zusammen — erwähnt wird, so ist zu vermuten, daß er in den synoptischen Apostelverzeichnissen unter einem anderen Namen sich sindet und mit dem "Bartholomäus" berselben einerlei ist. Bgl. d. A. Bartholomäus. Bg.

Rathon, j. Sannathon.

Rabe (Gir. 46, 1) ift die griech. Namensform für Run; f. Josua.

Ragardi, f. Rafiraer.

Ragareth\*) mar ber Wohnort ber Eltern Jefu

(Matth. 2, 22. Qut. 1, 26. 2, 4. 20. 51), in welchem Reins feine Augend verlebte und erzogen wurde (Mart. 1, s. But. 2, 61. 4, 16), und ber baber feine "Baterstadt" heißt (Matth. 13, 34. Mart. 6, 1. Qut. 4, 20; Luther: "Baterland")\*). Bei Beginn feiner galilaifchen Birtfamteit verlegte Jefus gwar seinen Wohnsit von Nazareth nach Capernaum (Matth. 4, 12; vgl. Qut. 4, 21), feine Beitgenoffen aber nannten ihn nur ben "Bhropheten aus Razareth" (Matth. 21, 11; vgl. Joh. 1, 45 f.); in den Evv. und ber Apftig. führt er baber ben ftebenben Ramen "Jefus von Razareth" (Matth. 26, 11. Mart. 1, 24 u. ö. Luf. 4, 24 u. ö. Joh. 18, 5 u. ö. Apfilg. 2, 24 u. o., auch 22, s). Danach wurben auch die Christen frühzeitig als "Nazarener" bezeichnet (Apftlg. 24, s), ein Rame, mit bem fich die Chriften im Orient noch heute selbst nennen. — Razareth lag in Nieber-Galilāa (vgl. "Razareth in Galilāa" Matth. 21, 11. Mark. 1, 0; j. b. A. Galilāa Nr. 1) und war gewiß ein recht unbebeutender Ort. Bir durfen bas icon baraus ichliegen, bag er weber im A. T. noch bei Josephus und in ber alteren jübischen Litteratur (einschließlich bes Talmub) ermahnt wird. Das fleine, feitab von ben begangenen Bertehrsftragen gelegene Lanbftabtchen wurde als galilaifches boppelt geringschäpig angesehen (vgl. die berächtliche Bezeichnung "Jejus, biefer Ragoraer", Apftig. 6, 14 n. d. griech. T. u. d. Art. Galilaa Nr. 2). Es existiert aber heute noch unter bem alten Ramen, en-Nasira, und liegt mitten im sudlichften Teile bes niebergaliläischen Berglandes, in einem breiten, von SSB. nach NNO. sich erstredenden Thalbeden, an bessen Westrand sich die Stadt anlehnt. Steil erhebt sich bie westliche Thalwand - ber Dechebel es-Sikh -

<sup>\*)</sup> Was die Ramensform anlangt, so ichwanten die Besarten im A. A. zwischen Razareth, Razarath und Razara. Naxaroth (-ot) ift die weitaus am besten bezeugte LA, die Form auf and (at) sindet sich fast nur im Cod. Alezarabrinus (A) und einer Set. Gallener Evangelieu. Hr. die John Lazarabrinus (A). Die Form Naxara endtich haben einzelne Hr. (Cod. A). Die Form Naxara endtich haben einzelne Hr. (und beiten Stellen Matth. 4, 12 und Auf. 4, 12, Die lettere Form (welche sich auch anderwätzl nachweisen lätzt; sie wird u. a. von hieronhmus un Onom. bezeugt) für die ursprüngliche zu halten (wie Keim gethan hat) liegt kein zwingender Grund vor. Belemehr dürfte die Sache so stehen, daß Naxarasth (d. 18, "Dut, Wacht") die genaue hebotische Form (5-br. nosereth) repräsentiert,

Nasarath bagegen mehr phoniclich ift (naserath gebildet wie ber Rame ber phoniclichen Stabt Tarestat mehr ber ben Rachbarftabt Ragareths Daborat; im Bhöniclichen wie Altcanaanälichen war ath die ausschlich gebräuchliche Femininendung; hebr. oth ober ab, nur altertümlich ath), Nasara endlich aramälich (naserah, d. h. "Obterin, Wächterin"; gang analog ift ber mobern arabische Rame on-Nasira gebildet, ber aber "Delferin" ober "Giegerin" bebettet). Wöglich, daß die lettere Form die im Bottsmunde gebräuchliche war. Bon ibr sassen sie im Bottsmunde gebräuchliche war. Bon ibr sassen sie leicht beide im R. X. vortommenden Wieftlioformen ableiten: sowohl bie seltenere Razarener (Wart, hat sie ausschlichtich, sonst nur Lut. 4, w; vgl. Ragbalene von Ragbala) als die schaftgere Razorder (bei Watth, Joh., Apstig. aussichlichtich).

<sup>&</sup>quot;) Matth. 2, 20 sinbet ber Evangelift in ber Thatsache, bag Jesus, obwohl ber Beisagung gemäß in Bethlebem geboren, boch im galisätigen Nagareth aufwuchs und banach ber Anzarener genannt vourbe, eine Erfülung ber prophetischen Beisagung Jes. 11, 1 vom Schöling (hebr. neber- aus ber Burgel Jiai. Er wird bazu bewogen eine mal durch ben Anklang bes Ramens (vgl. Job. 9, 7) Radareth an neber (beib: von bemjelben Stamme naparabgeleitet), dann aber und vor allem durch bie sachliche Eiwägung, daß, ganz wie es in jener prophetischen Beisagung vorausverkindigt ift, Jesu Geschichte von unsicherem Ansange ausgebt.

140 m über bie Sohle bes Thales (489 m über | bem Meeresspiegel). Sier haben wir ben Schauplat bes Luf. 4, 20 f. berichteten Borganges gu fuchen, mabrend eine ungeschickte Legende als ben "Berg bes Berabfturges" eine 1 Stunde füblich von Nazareth gelegene Klippe am Nordrande ber Kijonebene bezeichnet. - Nazareth hat auch in driftlicher Zeit teine große Rolle gespielt. Als Berufalem bereits langft bas Biel gablreicher Bilgerfahrten geworden war, icheint Nazareth noch lange unbeachtet geblieben zu fein. Erft nachdem reich zusammengefunden haben, wie bies heute noch Gottfried von Bouillon Niebergalilaa jum Leben | geschieht. - Die heutige Stadt gaft über 6000 erhalten und in Nazareth eine Rirche errichtet Einwohner, von benen mehr als 3/4 Chriften, bie hatte, erhielt es dadurch Bedeutung, daß der Metro- übrigen Muhammedaner find (Suden wohnen nicht

eine Rapelle, welche ben Ort ber Bimmerwerfftatt Rosephs bezeichnen foll. Die Griechen haben nordöftlich von ber Stadt ein Rlofter und eine Rirche. wofelbit fie bie Statte ber Berfundigung verehren. Mit mehr Bietat mag man ben füblich von letterem Rlofter gelegenen "Marienbrunnen" betrachten: eine reichliche Quelle (bie einzige in ber Umgebung Ragarethe), beren treffliches Baffer gur Bemafferung ber umliegenben Garten bient. Bier merben fich die Bewohner ber Stadt zu Jeju Zeit fo gut gablpolitonfit von Palaestina secunda von Scotho- in Ragareth). Sie "macht unter ben Ruinen



Sefamtauficht von Magareth. Rach einer Originalphotographie.

innerhalb ber Stadt, an welche Erinnerungen an die neutestamentliche Geschichte sich geknüpft haben, find mahricheinlich erft feit jener Beit aufgesucht und figiert worden. Innerhalb des lateinischen nach Loreto (in Ancona) entrudt wurde. Rördlich Balaftina. Berlin 1868

volis nach Razareth verlegt wurde. Die Stätten Spriens und Balastina's auf den durchreisenden Europäer ben freundlichen Ginbrud einer fraftig emporblubenben, mehr als fonftwo von driftlichen Sitten beherrichten fleinen Stadt". In Nazareth besteht feit langerer Beit auch eine (urfprünglich Rlofters am Sudoftende der Stadt wird in der beutsch-englische) protestantische Gemeinde, mit "Rirche ber Berfundigung" unter bem Sochaltar einer ichonen gotischen Kirche, Baisenbaus, Soeine zur Arnpta umgebaute Grotte gezeigt, in der spital und Schulen. Sie wurde durch die Wissionare die Jungfrau Maria den engelischen Gruß em- Schwarz und Klein begründet und wächst und gepfangen haben foll. hier foll bas "Saus ber beiht trop ber Ungunft ber turfifchen Behorben und Maria" (bie "Casa santa") gestanden haben, bas bes vielfach feindlich fich geltend machenben - nach einer Sage aus der zweiten Salfte des ruffischen und frangofischen Ginflusses (f. Balen-15. Jahrh. — am 10. Mai 1291 burch Engelhand tiner in Berzogs Theol. Real-Encycl. 1. Aufl. nach Terfate (bei Fiume) in Dalmatien und fpater | XX, S. 320 ff.). — Bgl. Tobler, Nazareth in Babefers Balaftina. bom lateinischen Rlofter befigen bie Frangistaner 3. Aufl. G. 245 ff. Schumacher, Das jegige Na-

City is

zareth in ZDPV. XIII, S. 235 ff. (mit Plan von | Razareth und Abbilbung ber Marienquelle).

Rea an der Grenze von Sebulon (Jos. 19, 19) halt Knobel für identisch mit Regiel an der Grenze von Asser (Jos. 19, 21). Wir können keinen der beiden Orte mehr nachweisen. G. Grove hat Regiel, weil es neben Cabul (Kadal, offiddöstlich von Alla) und Jephtha-El (Oschesat) genannt wird, mit dem heutigen Dorse Mi'ar östlich von Kadal, nordwestlich von Oschesat, identifizieren wollen.

Renpolis, griechische Kusten- und Hasenstadt in dem östlichsten Teile von Wasedonien, nicht fern von der durch den Fluß Nestod gebildeten Ostgrenze und südsüdditch von Philippi belegen, gegenüber der Nordwestsche der Insel Thasos, heutzutage Kawala. Hier landete (Apstlg. 16, 11), von Samothrase kommend, der Apostel Paulus dei seiner Wissionsreise nach Wasedonien, die er im Herbst dan. Chr. von Antiochia aus angetreten hatte. Neapolis Datenon ist doch wohl identisch mit dem als Hasenslaß von Philippi bekannten Datos oder Daton.

Rebajoth, f. Rabataer.

Reballat, Stadt im Stamme Benjamin (Neh. 11, 24), das heutige Bet Nebala, ein auf einem niedrigen Higel gelegenes Dorf von ca. 450 Einw. (ZDPV. II, 247) 5 km nordöstlich von Lydda, 21/2 km nördlich von el-Chadithe (Hadid) und südöstlich von Kefr 'Auna (Ono), welche Ortschaften B. 34 f. neben R. genannt werden.

**Rebo.** eine Bergeshöhe auf dem Gebirge Abarim (4. Mof. 33, 47. 5. Mof. 32, 40) ober eine Spige bes Gebirges Bisga (5. Mos. 34, 1) genannt (j. Abarim), hat seinen Namen wahrscheinlich bon bem chaldaischen und moabitischen Goten Nebo (f. b. A.), ber bor altere auf biefem Berge berehrt wurde. Rach ber Eroberung von Gihone Ronigreiche ging ber Berg in den Besit bes Bolfes Asrael über, und Dofes fteigt von ben Gefilben Moabs am Jordan noch einmal auf diesen Berg, beschaut bas Land Canaan und enbet hier fein reiches Leben. Ohne Zweifel ift ber Berg ibentisch mit bem Orte, ber heute bei ben Bebuinen Nebbeh beifit, etwa 6 Stunden vom Toten Meere entfernt und ein tlein wenig füdlicher als beifen Nordspige liegt. An biefe Stelle, etwas füblich von ber Dofequelle, verlegen ben Berg auch Baeb \*, Guthe, Rarte von Balaftina, Dillmann. Der Rame icheint in der Aussprache zu schwanten, Bacbeter bat Nebbe und Neba neben einander, Guthe nur Neba. Kommt man von Often von der Hochebene Moab (ber heutigen Belka), so erscheint Nebo nur als ein

Ajun Muja, fo ericheint ber Nebo ale ein gewaltiger Bergriese, der auch im Norden und Guden von tief einschneibenden Thälern umgeben wird. Auch jest noch genießt man bei flarem Better bie wundervolle Aussicht, Die 5. Dof. 34 beichreibt. Nur das lüblich liegende Woab wird durch einen anderen Bergruden (Mußlubije genannt) zugebedt, jonst fieht man das ganze Gebiet Jsraels, nicht nur bas Tote Meer und bie Jordanebene, nicht nur bie bahinterliegenden Gebirge Juda und Ephraim, sondern auch den Carmel und den bei Alto dahinterliegenden Schatten des Mittelmeeres, den Tabor in Galilāa und den Hermon im Antilibanos, und bom Gebirge Gileab an bie Sochebene bis zum Dechebel Hauran. Eusebius im Onom. gibt bie Lage bes Ortes noch richtig an: 6 rom. Meilen westlich (genauer fubwestlich) von Besbon; ichon hieron, verwirrt ben Sachverhalt. Geitbem wirb ber Berg vergessen, und in neuerer Zeit fälschlich ber Dscheb. Atras von ben meiften Auslegern für Nebo gehalten. Ws. (Gsb.)

Rebo. Die moabitische, in ben Besit ber Rubeniten übergegangene Stadt biefes Namens (4. Moj. 32, s. so. 1. Chr. 6 [5], s) hat man ohne Zweifel auf bem Berg Nebo ober an feiner Oftseite zu suchen, womit nicht im Widerspruch fteht, daß fie Jer. 48, 22 unter ben Städten ber moabitischen Sochebene aufgeführt ift (f. oben). Die Ruinenftatte Nabab, die nach Guf. 8 r. DR. füblich von Sesbon lag, hat mit D. schwerlich etwas zu thun. Aus Meja's Inichrift lefen wir, bag R., bamals ein Sauptbollmert ber israelitischen Dacht, von biefem Ronige im Dienst seines Gottes Camos in einem bom Aufgang ber Morgentote bis gum Mittag währenden Rampf erobert und alles barin niedergemacht murbe. In ber Folgezeit finben wir die Stadt, als eine im Befit ber Moabiter befindliche, wieberholt bebroht (Jef. 15, s. Jer. 48, 1. 25). — Eine Stadt gleichen Namens lag auch in Judaa (Eer. 2, 20. 10, 48); ob es gum Unterschied von dem moabitischen in Neh. 7, 20 "das anbere Rebo" genannt mirb, ift zweifelhaft. Seine Lage ift unbestimmbar, ba Bet Nuba, mit bem man es hat jusammenftellen wollen, nicht in Betracht kommen kann. Der Name scheint das Denkmal einer altcanaanitischen Rultusftatte Rebo's zu fein. Andere nehmen an, bag er "Erhebung", "Bobe" bebeute (nach bem arabifchen naba').

liegt. An diese Stelle, etwas süblich von der Mosequelle, verlegen den Berg auch Baed ?, Guthe, käer vom Propheten erwähnt (zei. 46, 1). Taß Karte von Palästina, Dillmann. Der Name scheint der dussprache zu schwanken, Baedeler hat Neba neben einander, Guthe nur Nebā. Sladiern (bei legteren in der Aussprache Naba) die dem Hermes-Merkur entsprechende Gottheit war, der demgemäß unter den Wochentagen der (der heutigen Belta), so erscheint Nebo nur als ein langsam ansteigender Tell. Kommt man von dem großartigen, wassereichen Wadi nischen Inschriften wird diese Tradition durchaus

1 1 1 1 1 1

ald eine richtige erwiesen. Unter dem bald phonetifch, balb ibeographisch geschriebenen Ramen Na-bi-um, fpr. Nabam, Naba, b. i. "Sprecher" (vgl. bas hebr. nabt' "Brophet"), ericheint berfelbe m den alten Götterliften ber Affprer und Babylonier unter ben fünf planetarifchen Gottheiten unb in einer berfelben genau an ber Stelle, wo er bei



Arboftatue aus dem Nordweftpalaft ju Rimrub. 3m Britifden Dufeum ju Bondon.

uns noch jetzt als Merkur in der Reihenfolge der ' nach ben planetarischen Gottheiten benannten, Bochentage auftritt. Auch seinem Wesen und Charafter nach entspricht ber Gott bem Hermes-Mertur. Er erscheint auf ben Inschriften als

als "Feftfeger bes Kreifes Simmels und ber Erbe". ale "ber ba waltet über bie Scharen bes Simmels und ber Erbe". Bielleicht beutet auf feine lettere Funttion bie Bezeichnung besfelben als AN. PA., b. i. als "Gott bes Scepters", wahrend andere biefen Ramen im Ginne von "Gott bes Schreibgriffels" verstehen. Dhithologisch erscheint R. als "Sohn bes Merodach" (f. d. A.). Obgleich ben Affprern ichon fruh befannt und von ihnen verehrt, war er boch nicht eigentlich ein affprischer, vielmehr ein babplonischer Gott, wie benn, während in Affprien taum ein ober zwei herricher einen mit bemienigen biefes Gottes gufammengefesten Namen führten, in Babylon uns wiederholt gerade mit Nebo zusammengesette Königenamen begegnen, val. Rabonaffar, Rabopolaffar, Rebucabnegar (f. b. A.), Rabunit u. a. mehr. Ginen großen und berühmten Tempel hatte berfelbe zu Borfippa. In einer von diefem stammenden Inschrift bezeichnet sich Rebucadnezar als. "Berehrer Rebo's". Gine Statue bes Gottes (in mehreren Exemplaren) ift zu Rinive gefunden; fie ftammt aus ber Zeit bes Königs Rammannirari III. (810[812]-781[783]). Es ist bieses biefelbe Gtatue, auf welcher auch einer affprischen Ronigin Sammuramat, b. i. Gemiramis, und zwar als ber Gemahlin bes genannten Königs Ermahnung geschieht. Diefelbe marb gu Ehren des Herrscherpaares errichtet von einem assprischen Statthalter (f. b. Infdrift in Reilinichr. Bibliothet I. S. 192 ff.). - Bgl. E. Schraber in Theol. Stub. u. Rritt. 1874, S. 337 ff.; in Jahrbb. f. Brot. Theol. I, 1875, S. 338 ff.; in desfelben KAT. 2. A. Gieg. 1883, S. 412 ff. KGF. G. 485. B. Jenfen, Rosmologie ber Babyl. 1890, S. 136, 492 f. 506.

Acbucadnegar - hebr. Nebukadnessar, bezw. Něbůkadn'eşşar, auch, und richtiger, Něbůkadr-'eşşar bezw. Něbûkadr'eşşor, in ber Sept. und bei Josephus Nabuchodonosor (so auch Vulg.), mabrend Gufebins in ber armenischen Chronit baneben noch, auf Grund beimisch-babulonischer Quellen, Nabukodrosor bietet, eine Mussprache, welche, wie fie auch biblifchen Anhalt hat (j. borhin) und bagn burch Strabo (Nabokodrosor) bestätigt wird, ber ursprunglichen, auf ben Dentmalern ericheinenben: Nabu-kudurri-ugur, weitans am nachsten tommt - ift in ber Bibel ber Rame eines babplonischen Konigs, ber gemäß bem ptolemaifchen Kanon von 604-561 regierte, fomit 605 auf ben Thron tam und bis 562 auf bemfelben faß. Der Rame bebeutet: "Rebo, ichirme die Rrone!" (Andere: "die, bezw. meine Arbeit!") vgl. Bil-sar-uşur = "Bel, ichirme ben Ronig!" "Gott bes Biffens ober ber Biffenichaft"; als (fiehe Belfager). Reb. mar ber Cohn und "Schöpfer der Schrift der beschriebenen Thon- Rachfolger des Nabopolaffar (auch Nabopalaffar; taelchen", als "Tafelschreiber des Aus" (Sargon- inschriftl. Nabu-abal-uşur, b. i. "Nebo schirme colinder), also als Gott ber Schreibkunst; weiter ben Sohn!"), des Begründers bes jungbaby-

lonischen Reiches (625-604 v. Chr.). Bie bem ; Rebucabnegar aber bereits auch an ber Grunbung ber Reichsmacht ein wesentlicher Anteil gebührt (Burudweisung bes Agnpters Recho f. u.). so ist hauptsächlich auf seine Rechnung bie Ausbehnung und die Konsolidierung diefer Macht zu fegen. Dit gutem Grund ift fo R. in ber Erabition recht eigentlich ber Babylonier-Ronig geworden. - Unterrichtet find wir über feine Beschichte zunächst burch bie Bibel, und zwar einmal durch die Bucher ber zeitgenöffischen Propheten Beremia und Befeliel und fodann burch bas zweite Königsbuch und die Bücher der Chronik (samt Esra). mabrend bas Buch Daniel fraft feines anders- und eigenartigen Charaftere nur febr fetunbar in Betracht tommen tann. Unter ben profanen Berichterftattern nimmt ben erften Plat ber einheimische Schriftsteller Beroffus, ber jungere Beitgenoffe Aleganbers bes Großen, ein, wie fein bezüglicher Bericht teils bei Rofephus (gegen ben Apion 1, 10), teils bei Eusebius in ber armenischen Chronit



Cammes Arbukaduejars.

(Musg. von Schoene I, 43 ff.) erhalten ift, woran fich bie Relation bes Megasthenes (ebend. 49) ichließt, von Strabo im 15. Buche reprodugiert. Berobot nennt ben berühmten Babplonierfonig nicht; boch meint er ihn augenscheinlich unter bem Ramen des Labynetus I., bes "Baters" bes Labynetus II. und Gemahls ber Ritofris. G. barüber in bem unten citierten Auflate über ben Babnfinn Rebucadnezars S. 629. Auf R. bezügliche Monumente find uns ziemlich jahlreich übertommen, und zwar find es teils folche, die von ihm felber berrühren, teils folche, bie wenigstens aus ber Beit jeiner Regierung ftommen. Unter jenen murbe einen erften Blat ber Onyx-Cammoo einnehmen, von welchem ein Abauf fich im Befige bes R. Museums zu Berlin befindet, und beffen Original im Mufeum ju Florenz wieber aufgefunden ift, falls berjelbe wirklich bas Bilbnis Rebucabnegare enthielte, wie man nach der zweifellos echten Umichrift gunachit vermuten mußte, iofern Diefelbe lautet: "Dem Merodach, feinem Berrn, ichentte Nabutuburriuffur, Ronig von Babplon, gu

seinem Leben (bieses)". Allein Inschrift und Bildnis stammen aus verschiedenen Zeiten; letteres ist erst in der Menaissanzezeit in die bildeere Fläche des echten Onny eingraviert und hat mit Reducadnezar nichts zu thun. Lediglich die Inschrift ist echt und alt. S. hierüber Berl. Wonatsberichte a. unt. anzus. D. und vol. KB. III, 1, S. 211 und die dort citierten Untersuchungen von I. Wenant und von A. Furtwängler. Zahlreich sind die von seinen Bauten herrührenden Backseine mit dreis, sechs-, sieden- und mehrzeiligen, in archaistischen Schriftzeichen aufgesehten Inschriften. Eine sechszeilige lautet also:

- 1. Nabakudurriugur,
- 2. Ronig bon Babilu,
- 3. Pfleger bon E-jaggil
- 4. und von E-giba,
- 5. Gobn bes Nabaabalugur,
- 6. Könige von Babilu, ich.



Sachftein Mebuhabnegars.

Daran ichließen sich bie Enlinderinschriften von Babylon, Senfereh, Bird-Nimrad (Borfippa), samtlich in babylonischer Kursivschrift; weiter bie Inschrift auf einer Blatte bom Thore bes Balaftes bes Konigs zu Babylon, sowie bie große, neuntolumnige Inichrift ber im Gebaube ber Gaft - India - Company aufbewahrten Blatteninschrift, beibe in archaiftischer babylonischer Reilfchrift. Alle biefe Inschriften (hauptfachlich veröffentlicht im 1. Banbe bes englischen Infdriftenwertes; 3. g. Teil tranffribiert und überfett in Reilinschrift. Bibliothet III, 2, G. 10-70) find allgemeineren ober aber auf bie Bauten bes Ronige bezüglichen Inhalte. Eine im engeren Sinne hiftorifche Infdrift besfelben, bermalen im Befipe bes Brit. Mufeums, ift erft neuerbings zu Tage gekommen (f. a. a. D. III, 2, S. 140 ff. und f. u.); diefelbe begiebt fich auf einen im 37. Jahre seiner Regierung unternommenen Rug bes Ronigs nach Agnpten. Benigftens burch

ben Ort ihres Bortommens haben auch ein hiftorifces Intereffe bie Infchriften bes Konigs, welche er am Rahr el-Relb (Sundefluß) bei Beirut anbringen und bie weiteren, die er am nordlichen Libanon an Badi Briffa in den Felfen einmeißeln ließ. Inhaltlich erinnern fie, soweit fie erhalten und verständlich sind, an die Bauinschriften des Bigs. Bas sich aus biesen Quellen für bie Geshichte bes Babyloniers und zwar soweit sie für bas A. T. in Betracht tommt, entnehmen läßt, ware etwa bas Folgenbe. Schon bei Lebzeiten feines Baters marb D. mit einer wichtigen Aufgabe betraut: es galt ben Angriff bes Aghpters Recho (f. b. Al.) auf bas ofteuphratenfische Gebiet jurudjuweisen. Der Bug bes Agppters scheint freilich eigentlich und ursprünglich nicht gegen Babylonien gerichtet gewesen zu fein. Schon bie Babl des Angriffspunktes: Norbostiprien und der obere Euphrat (s. u.), macht bieses nicht wahrscheinlich. Eine solche Richtung bes Zuges weist cher auf bie Absicht einer Unternehmung gegen Rinive und Affyrien, und wenn die Bibel (2. Kön. 23, 20) den Necho gegen "den König von Affyrien" zichen läßt, so ist auch das schwerlich zufällig. Bahrend nun aber Necho auf bem Beranguge wider Affprien begriffen war - vielleicht war er inzwischen ins Rilland heimgekehrt, um bort ob ieiner bisherigen Erfolge zu triumphieren, siehe darüber Art. Necho --, vollzog fich bas Geschick des mesopotamischen Großreiches: Rinive erlag den vereinten Angriffen der Meder und Babylonier, und statt ber Affprer fand Recho die Babplonier unter ber Führung bes chalbäischen Aronprinzen, ihn am Euphratübergange erwartend (4. Jahr Zojakims; f. Jer. 46, 2 und vgl. 2. Kön. 23, ss. 2. Chr. 35, so; das ware, wenn 609 als 1. Jahr des Jojakim gerechnet wird, das Jahr 606 v. Chr.; doch wird auch 605, selbst 604 (?) als Jahr ber Schlacht angenommen). Als Ort des Zusammentreffens nennen Jeremia und die Chronit Carchemisch am Cuphrat", in welchem man früher in ber Regel ben Ort Circefium an der Mündung bes Chabor wieder erfannte (f. d. L. Carchemisch), beffen weit nördlichere Lage am oberen (mittleren) Euphrat und zwar am weftlichen Ufer besselben, am mabricheinlichften wohl an ber Ruinenstätte von Dichirbas-Europos, bermalen immer gewiffer wird (f. Schrader, Reiluider. u. Geschichtsforschung, S. 221 ff.): über Carchemisch-Europos führte die eine große Hauptkraße von Rord-Sprien nach Ninive am Tigris (1. die Rarte zu Art. Mesopotamien). Necho ward aufs Haupt geschlagen und mußte den Rudweg antreten, Rebucabnezar aber brachte, wie es bei Beroffus beißt, "bas anfängliche Gebiet wieberum unter Botmäßigkeit" (f. bes Eufebius' Chronit in ber Ausgabe von Schoene I, p. 46, 1. 27-30). Diese letteren Worte konnen sich füglich

gewesenen Bebietes, also Spriens und Phonicien-Balastina's beziehen, bas vor bem Falle Ninive's bem Affprer und somit ibeell auch beffen Erben in Sub-Bestafien, ben Babyloniern unterworfen mar. Dagu ftimmt, wie uns Beroffus weiter berichtet (l. c., l. 34 ff.), daß Rebucadnezar, als er nicht lange Reit nach bem Hinscheiben seines während des sprischen Feldzuges ertrankten Baters bie Rachricht von biesem Ereignis erhielt, nach Beenbigung ber ägpptischen Handel die jubischen, phonicifden, fprifden und agpptifden Gefangenen und Beutegegenftanbe feinen Bertrauten überwiesen habe und felbft nach Babylon geeilt fei, um fich in ben Befit ber Berrichaft gu fepen; Rebucadnezar hatte somit vermutlich auch Juda irgendwie in Mitleidenschaft gezogen und Jojatim gur Anertennung feiner Oberhobeit gegwungen, wodurch fich bie Rotig 2. Ron. 24, 1: ,Zu feiner Zeit zog Nebucadnezar, der König von Babel, heran und Jojatim marb ihm unterthan brei Jahre lang", genugend und ohne Schwierigkeit erklären würde (zu der Bez. "König von Babel" vgl. Jer. 46, a einerseits, 25, 1 anderseits): die brei Jahre maren bann vermutlich vom Jahre 605 (bem Tobesjahre Nabopolaffars und 5. Jahr Jojakims, in welchem nach Jer. 36, s. 20 ber Babylonier erwartet warb) an zu rechnen und somit bis jum Jahre 603 (incl.) ju gahlen. Die Felonie Jojatims im Jahre 602 murbe fobann zu bem Einfall von Chalbaern, Sprern, Moabitern, Ammonitern geführt haben, die Juda augenscheinlich in arge Bebrangnis brachten (2. Ron. 24, 1 ff.). Rach anderen freilich (und fo icon Josephus) fällt biefe breijährige Anechtschaftszeit bes Jojatim an bas Ende feiner Regierung, und ber erfte Ginfall Nebucadnezars in Juda hätte erft 602/601 statt gehabt, eine Ansicht, wofür sich der Tenor der biblischen Erzählung 2. Ron. 24, 1-4. 10 ff. anführen ließe. Wie immer es fich aber auch hiermit verhalt, jebenfalls traf ber Großtonig felber bas zweite Dal in Balaftina erft ein, als Jojatim inzwischen mit dem Tobe abgegangen und Jojachin sein Nachfolger geworden war (2. Kön. 24, 11). Er zog felbst vor Jerufalem, bas feine Knechte eingeschlossen hatten, und nahm es, nachdem ber Ronig von Juda fich freiwillig ihm ergeben hatte, ein im 8. Jahre seiner Regierung, b. i. nach hebraifcher Rechnung (bgl. Jer. 25, 2, wo augenscheinlich das Rahr der Übernahme des Oberbefehls in Sprien 😑 4. Jahr Jojakim, als Jahr 1. des Nebucadnezar gerechnet wird) und falls 606 als Jahr ber Schlacht bei Carchemisch festgehalten wirb, im Jahre 599. Bum Ronig von Juba ward ber Obeim bes gefangenen Fürften, Mattanja, unter bem Ramen Bebefia eingefest. Jojachin und eine große Anzahl von Judaern ward nach Beraubung des Tempels nach Babel in die Gefangenschaft abgeführt. Eine geraume uur auf die Rückgewinnung des von Necho ofuppiert | Zeit blieb der Bafall dem Lehnseide treu. Die

Berlodungen Agpptens (Jer. 37, s ff. Sef. 17, | hophra-Apries auf bem Throne fag, einfiel und 18) veranlaßten ihn zum Abfall von Chalbaa (2. Kon. 24, 20), infolgebeffen Rebucadnezar im Athiopien (Gef. 29, 10) vordrang (j. A. Biebe-9. Jahre bes Bebetia, b. i. gemäß Jer. 32, 1 = 17. Jahr bes Nebucabnezar, also, 606 nach hebr. Rechnung als 1. Sahr bes Rebucabnegar und 598 als 1. Jahr Zebefia angenommen, im Jahre 590 mit feiner heeresmacht wiber Berufalem gog und es belagerte (2. Ron. 25, 1). Mus Jer. 37, 5-7 fteht ju schließen, daß in der That Die Agppter gum Entfage berbeieilten (ber betr. Pharao war gemäß Jer. 44, so hophra), und ben Chaldner auch gur zeitweiligen Aufhebung ber Belagerung amangen (Ber. 37, 11). 3m 11. Jahre bes Jubaerkonigs, aljo (f. borhin) im Jahre 588 ereilte aber tropbem Jerusalem fein Geschid: nach Durchbrechung ber Stadtmauer brangen die Beerführer der Chaldaer mit ihren Scharen in bie Stadt ein. Der König und seine Getreuen floben, wurden bei Bericho bon ben nachjegenben Chalbaern eingeholt und alsbann gen Ribla, im Gebiete von hamath gefchleppt, wo ber Großtonig über fie Bericht hielt (f. weiter b. A. Zebelia). Bon Jerusalem nahm Nebucabnezars Garbeoberft Rebufaraban (f. b. A.) Befit, berbrannte Tempel und Königspalaft, sowie alle großen Gebäude, riß die Rauer nicder und führte ben Reft bes Bolles nach Babel in die Gefangenichaft ab; lediglich von ben Geringen im Bolle, bon folden, die wir Broletarier nennen murben, ließ Nebufaradan "ju Bingern und Aderbauern" gurud (2. Kon. 25, s ff. Jer. 39, 1 ff. s ff.). Juba warb unter bem Statthalter Gebalja (f. d. A.) zu einer babplonischen Broving gemacht und verblieb biefes, soweit wir miffen, bis Cprus (f. d. A.). Bieberholte Aufftandeversuche (2. Ron. 25, ss f. Jer. 40-44. 52, so, vgl. mit Joj. Altert. X, 9, 7) bermochten hieran nichts gu andern, Aufstandsversuche, welche jedenfalls teilweise von Agypten aus angezettelt wurden (Jer. 41, 17 f.), mit welchem Nebucabnezar noch wiederbolt gu ichaffen batte. Das lettere fonnte man ! gwar aus ben fo bestimmten Augerungen bes Jeremia (Rap. 43, 10 ff. 46, 10 ff.), fowie bes Hefetiel (Rap. 29, 17-30, 10) icon langit ichließen : dennoch murbe, bag Rebucadnezar wirklich eine ! Invafion in Agypten gemacht habe, vielfach bezweifelt, ba die Angabe bes Beroffus bei Rofephus (geg. Apion I, 19) in ber Regel anbers gebeutet ward und nach unserer Ansicht auch zu beuten ift (f. oben), sonftige zuverlässige Berichte aber über einen folchen Bug nicht exiftierten: die Angabe des Megasthenes über eine Eroberung Libyens und Iberiens burch ben Nebucadnegar

bis nach Spene und bie Grengen von Aufchmann in Lepfius' Naupt. Reitschr. XVI, 1878, S. 2 ff.). Sobann ergibt fich aus einer neuerbings ans Licht getretenen, bermalen im Britifchen Mufeum aufbewahrten, von Theophilus Binches bem Berfaffer biefes Artifels im Originaltext mitgeteilten Reilschrift (f. o.), daß Rebucabnegar fpater, namlich in feinem 37. Regierungs. jahre, b. i. (nach babylonischer Rechnung) im Jahre 568, noch einmal gegen Agypten und amar gegen einen Monig, beffen (verftummelter) Rame auf su ausgeht (Rev. 3. 1) und ber fich ungezwungen ju A(h)ma-su = Amafis ergangt, jog. Maberes aber lagt fich bei ber Berftummeltbeit ber Inschrift berfelben bis jest nicht entnehmen (f. ieboch oben KB. a. a. D.). Bon welcher Dauer ber Erfolg biejer etwaigen Rieberwerfung Aguptens gewesen, lagt fich nicht fagen. In bie Beit noch vor biefen Bugen gegen Agupten fallt bes Nebucabnezar große Unternehmung gegen Thrus, bas er, augenscheinlich ebe er gegen bas Rilland rudte, in feinem Befige ju haben munichen mußte, ba nur fo fein Ruden in entsprechenber Beife gedeckt war. Uber diese Unternehmung sind wir durch Menander bei Josephus (geg. Apion I, 21) dahin unterrichtet, daß bie Belagerung gegen 13 Jahre bauerte, ohne bag über ben enblichen Ausgang ber Unternehmung Bestimmtes berichtet mare. Ale Beitpuntt bes Beginne ber Belagerung gibt Jojephus bas 7. Jahr bes Nebucadnezar an, mas aber mit feiner eigenen Rechnung nicht ftimmt, die vielmehr bas 19. Nahr bes Rebucabnegar als Anfangsjahr ber Belagerung verlangt (f. Movers, Phonig. II, 1, S. 439). Das Ende berfelben fallt fomit in bas 31. Jahr bes Rebucadnezar; fie murbe alfo, nach chalbaifchem Anfat ber Regierungsjahre des Nebucadnezar, von 586—574 gedauert haben, eine Berechnung, welche ihre indirette Beftatigung burch ben Umftand erhalt, bag Sejefiel im 11. 3abr ber Wegführung bes Jojacin, b. i. im Jahre 588, bie Belagerung von Tyrus als bevorftebend etwartet, im 27. Jahre aber ber Eriledra = 572 auf die Aufhebung der Belagerung als auf eine Thatjache gurudblidt (Def. 26, 1 ff. bal. mit 29, rt f.); in bie 3wischenzeit muß also jene Belagerung felber fallen, mas angeht. Beguglich bes Erfolges ber Unternehmung lagt fich aus Bef. 29, 16 ff. wenigstens soviel ichließen, bag berfelbe ein ben Erwartungen bes Babploniers entsprechenber nicht gewesen. Raberes aber wiffen wir nicht; vielleicht bob Nebucadnezar freiwillig die Belagerung auf und begnugte fich mit irgend einem Abkonnte ja für eine glaubwürdige nicht erachtet kommen oder Scheinerfolge. — Über sonstige werben. Bunachft nun aber icheint icon burch triegeriiche Unternehmungen bes Konigs find wir eine ägyptische Inidrift festzustehen, daß Nebu- nicht unterrichtet. Bas es mit ber von Josephus cadnezar im 27. Jahre des hesefelielischen Exils, (Altert. X, 9, 7) berichteten Besithnahme Coleb. i. im Jahre 572 in Agypten, wo bamals noch inriens im 23. Jahre feiner Regierung und 5. ber

Eroberung Berusalems fur eine Bewandtnis bat, wiffen wir nicht. Um fo Genaueres erfahren wir über bie Bauten bes Ronigs, und zwar burch Beroffus jowohl als durch bie Monumente. Berichtet uns ber erftere (bei Josephus geg. Apion I, 19), daß er den Belstempel und andere Gebäude prachtig ausgestattet, bie Stadt mit einem breifachen Mauerringe umgeben und neben bem vaterlichen Ronigspalaft eine weit hobere und herrlichere Ronigeburg erbaut und in 15 Tagen fertig geftellt habe, fo erfahren wir aus ben Inschriften, daß Rebucadnegar ben Tempel des Bel-Merodach und ben bes Bel-Rebo teils reftaurierte, teils vollendete (f. bie Art. Babel und Babylonischer Turm); daß er weiter bie Stadt mit gewaltigen Mauern und Citabellen umgab; daß er große, prachtig bergerichtete Thore anbrachte; bag er endlich (f. bie Inschrift bes East India House col. VIII, 54 ff.) auf ber Sobe eines Stadtmalles ein gewaltiges Gebaube als Ronigefin und gmar "neben bem baterlichen Balafte" (itti ikal abi) fich erbaut und, nachbem er "in einem Monate bes Beils, an einem gunftigen Tage" ben Grund gelegt, "am 15. Tage (f. v.!) ieinen Bau vollenbet habe" (i-na XV. u-um ši-bi-ir-ša u-ša-ak-li-il). — Über sein Ende betichtet Beroffus (bei Josephus a. a. D. I, 20), bag er, von einer Rrantheit befallen, nach 43jahriger Regierung gestorben fei. Die lettere Angabe ift mit ber bezüglichen bes ptolemaischen Ranons burchaus in Ubereinstimmung, wie wir gleicherweise ein noch vom 11. Nifan bes 43. Jahres bes Rebucabnezar datiertes babylonisches Kontratttafelden befigen. - Bie ichlieglich bie beiben ben Chalbaern ergahlt", alfo ale Bolfe-Tempel, die Rebucadnezar zu Babylon und Borfippa restaurierte, heidnischen Göttern, der eine Weinung, daß Abydenus etwa die betr. Erzählung bem Merobach, ber andere bem Rebo gewibmet waren. so erscheint Rebucadnezar in seinen Inidriften auch fonft als ber ausgesprochenfte Gogenbiener und Anhänger insbesondere bes altchalbaifchen Glaubens; von einem Ginfluffe bes medifchen Magismus (f. Magier G. 952 f) läßt aufzeigen, wie bon einer, auch nur zeitweiligen Betehrung gur Religion Jahve's. Dasielbe gilt bon feinem temporaren Bahnfinn, von welchem er gemäß B. Daniel 3, 31-4, 34 in einer amtlichen Befanntmachung ben Angehörigen seines Reiches ober vielmehr, wie es wortlich beißt, "allen Bölkern, Nationen und Zungen, welche auf der gangen Erde wohnen", Runde gegeben hatte.

"geftorben" sei (Josephus a. a. D.). Auf eine Absonberlichkeit ber Krankheit bes Nebucabnezar ift fomit aus jenen Borten bes Berichts nicht ju ichließen; ohnehin genas ja nach Dan. 4, 23 Nebucabnezar von diefer feiner Krantheit wieder, mahrend er nach Beroffus berfelben erlegen mare! - Megafthenes ferner, bes Beroffus Beitgenosse, berichtete wohl von ben Bugen bes Debucadnezar nach Libben und 3berien (Rojephus; Shncellus; auch Strabo XV, G. 686 f.), nicht aber von der Bergudung und bem Ende bes Rebucadnegar, wie fich biefes aus einer Bergleichung ber Stellen bei Eusebius in ber Praeparatio evangelica und beffen armenischer Chronif mit den Barallelen bei Josephus und Strabo Jener Ergählung, bag Nebucabnegar ergibt. nach Bollführung feiner gewaltigen Kriegsthaten auf feinen Balaft geftiegen fei und bon bem Dach besselben berab, gottlich inspiriert, ben Babyloniern ben weber burch Bel, noch burch bie Beltis abwendbaren Untergang bes Reiches burch bie Berfer und Deber angefündigt habe, banach aber ploglich verichwunden fei (Eujebius Praepar. evangel. IX, 41 p. 456; verfürst bei bemf. Chron. lib. ed. Schoene I, 41 f.; vgl. noch C. Müller, fragmm. hist, Gr. II, 417 einerseits, IV, 283 f. anderseits), begegnen wir vielmehr erft bei bem, ben Megafthenes fur bas Borbergebende citierenben, mahricheinlich nicht bor bem 2., vielleicht erft im 3. Sahrhundert nach Chriftus ichreibenben Abnbenus, ber bagu bas über Nebucabnegars Prophezeiung und fein Berichwinden Berichtete ausdrudlich als "von tradition bezeichnet. Es ist nun nicht unsere bes B. Daniel reproduziert habe; bagegen fpricht ber boch mehrfach andersartige Inhalt, insbefondere ber Beifagung, bie Abwesenheit fpegifisch biblischer Wendungen und die Erwähnung bes Bel und ber Beltis (bie Benugung bes Abybenus - nicht bes Megafthenes! - burch ben Berf. fich in seinen Inschriften ebensowenig eine Spur bes B. Dan, ift icon wegen bes mutmaßlichen Zeitalters bes ersteren unwahrscheinlich); wohl aber burften beibe Berichte, ber bes B. Dan. und ber bes Abnbenus, im legten Grunde auf bie gleiche beimisch-babylonische Boltsfage bon ber Prophetie und bem Ende bes großen Chalbaerfonige zurüdgeben. Uber bas fonft vom Nebucadnegar Berichtete f. Daniel. - Bgl. D. v. Riebuhr, Geschichte Affurs und Babels, Auch souft weiß die beglaubigte Geschichte hiervon Berl. 1857, S. 206 ff. 364 ff. 370; A. Biedenichts. Beroffus, ber Chalbaer (gur Beit Alegan- mann a. a. D.; Schraber, KAT. 2. A. bers bes Gr. und spater), berichtet einfach, daß Gießen 1883, S. 361 ff. 364 ff. 431 ff. 615; "Rebucadnezar, in eine Krantheit verfallen, von derfelbe KGF., Gieß. 1878, S. 117 ff. 467; hinnen geschieden sei" (f. Josephus geg. Apion berfelbe in Beitschr. für agpptische Sprache u. I, 20). Gang so berichtete berselbe Berossus von Altertumswissenschaft, 1879, S. 45 f., in ben Rabopolaffar, bag er "trant geworben" und bann ! Monateberichten ber Atademie b. Biff. zu Berlin,

1879. S. 293-98; Jahrb. für protestant. Theologie VII (1881), S. 618 ff , sowie die Werte über babylonisch-affprische Geschichte von C. B. Tiele. F. hommel, S. Bindler, &. Burbter (2. A. von Fr. Delitia), auch M. Dunders und Eb. Depers Geich, bes Altertums u. a. m.

Nebujaradan (hebr. Nebazar'adan, babyl. Nabu-zir-iddina — Nebo schentte Rachtommenschaft) war der Oberste der Leibwache (nicht "hofmeifter"; f. b. A. Sauptmann) Rebucabnegare, welchen diefer im Jahre 588 einen Monat nach ber Erfturmung Jerufalems babin beorberte. Db er die Eroberung ber Stadt burch Ginnahme ber Tempelfefte und ber Afropolis erft gu vollenden hatte, wie vermutet worden ift, bleibt zweifelhaft. Sicher ift nur, bag er bie Rache bes Grofionigs an ber ungludlichen Stadt vollftredte und feine fonftigen Anordnungen über Land und Bolf, die, wie ber ben Propheten Jeremia betreffende Befehl zeigt, teilweife fehr betailliert waren, gur Musführung brachte (2. Ron. 25, 8-21. 3er. 39, 8-14. 40, 1-5. 41, 10. 43, 6. 52, 12-27). Funf Jahre fpater, in ber Beit, als Rebucabnegar Tyrus belagerte, tam R. noch einmal nach Ruba und führte weitere 745 Juben in die Befangenichaft (Jer. 52, so). Bgl. Schraber, KAT. S. 364 f.

Rebu-Sasban (hebr. Nebuschazban, babyl. Nabu-schizib-ani = Debo errettet mich) heißt Jer. 39, 12 ber Gunuchenoberft (rab-saris; Luther : "oberfter Rammerer") Rebucabnegars. Denfelben Namen hatte auch der nachmalige äghptische Konig Pfammetich ale von Afurbanipal eingefester Statthalter von Athribis ben Affgrern gu Ehren angenommen (Maspero, Geich. b. morgent. Boller S. 426; Schraber, KGF. S. 288.

Recho, agyptisch Neku, ber Cohn bes großen Gründers ber



26. faltischen Dynastie, zu ber auch er, und zwar ale einer ber tuchtigften Regenten, gehort. 16 Jahre, von 610-594 v. Chr. führte er bas Scepter ber Pharaonen, in beren Reiche er als zweiter feines Namens auftritt, da schon ein erster Nekau (sein Grofbater vaterlicherfeits), wenn auch als Bafall ber Uffprer mahrend ber Reit ber 25. athiopifchen Dynaftie jebenfalls zu Sais, Memphis und Athribis geherrscht hatte. Necho II. war in großartiger Beise besonders burch bie Eröffnung von neuen Berfehrswegen auf die Erweiterung bes ägpptischen Handels bedacht. Bu biefem Behufe und um im Rriegsfalle über eine gut geschulte Flotte zu verfügen, ließ er sowohl für bas Mittellanbische als fur bas Rote Meer an Stelle ber

Triremen erbauen. Noch zu Berobots Reit maren Recho's Berfte im Roten Meere ju feben (Berob. II, 159), und ba er anbere an ber nörblichen Deltafufte bejag, mußte ibm ber Bunich nabe liegen, beide zu verbinden. Schon unter Seti I. war ein ähnlicher Blan verwirklicht worden, und so tonnte er mit begrunbeter Aussicht auf guten Erfolg bas Unternehmen, eine aus bem Roten Meer in das Mittelländische führende Wasserstraße, durch die sich die beiden Flotten zu tombinierten Bewegungen bereinigen ließen, berauftellen versuchen. Fronarbeiter in Menge gingen an die Arbeit, und es follen von ihnen, vielleicht infolge ungenügender Fürjorge für ihre Speisung und Trantung, an 120000 gu Grunde gegangen fein. Diese Bahl ist vielleicht übertrieben, aber bei der vor wenigen Jahrzehnten unter Mohammed 'Ali ausgeführten Grabung bes fogenannten Dabmudije-Ranals tamen auch auf einmal aus ähnlichen Grunden an 10000 Fellachen um. Recho's Unternehmen foll nicht ju Ende geführt worben sein (Herod. II, 158), weil ein Orakel ihm verkundet habe, daß er für die Barbaren arbeite; Barbaren aber, fügt herobot feiner Mitteilung bei, nennen bie Agypter alle, bie eine von ihrer eigenen verichiebene Sprache reben. Die Brieftericaft tann, als fie biefen Barnungsfpruch ergeben ließ, junachst nur an die Phonicier gebacht haben, für beren Indienhandel ein Suezkanal in der That ben höchsten Rugen gewährt haben murbe. Die Englander find vielmals die Phonicier von heute genannt worden, und wenn dem Bicekönig von Agppten bei seiner Unterstützung bes Lessepsichen Unternehmens 'ein Drafel jugerufen hatte, er arbeite für bie Briten, fo murbe es Recht behalten haben. Recho gab zwar bas mit fo großen Opfern begonnene Unternehmen auf; er benutte aber bie gur Bemannung feiner Flotte im Roten Meere gehörenben Phonicier zu großartigen nautischen Unternehmungen. Er gab ihnen, fo berichtet Serobot (IV, 12), ben ausbrudlichen Befehl, bei ihrer Beimreise burch bie Caulen bes herfules in bas Mittellandische Meer gu fteuern und fo wieber nach Agppten zu tommen. Die Phonicier führten biefe erfte Umsegelung bes Raps der auten Hoffnung in 3 Nahren aus und erzählten. daß sie bei ihrer Fahrt um Libhen die Sonne zur Rechten gehabt hatten, ein Umftand, ber, wie herobot sich ausbruckt, zwar vielleicht anderen, ihm aber nicht glaubhaft erscheine. Quatremère u. Beschel ertlaren biese Leistung ber Schiffer im Dienste des Necho für eine durchaus mögliche und bezweifeln nicht die Richtigfeit ber von bem Salikarnassier mitgeteilten Thatsache. Wie die Phonicier in der Flotte, fo benutte Necho im Landheere griechische Golbner. Seine friegerischen einfacheren Fahrzeuge, beren Abbildungen fich im Unternehmungen richteten fich gegen bas geschwächte Tempel von Der el-Bahri ju Theben erhalten Affprien, verwidelten ihn aber in einen Krieg mit haben, Seeichiffe nach bem Mufter ber griechischen bessen Besieger, ben babylonischen König Rabo-

palaijar (j. d. A. Nebucabnezar). Er ließ jeine Armee biefelbe Strafe gieben, die unter den großen Bharaonen der 18. und folgenden Onnaftie bas aghptische heer an ben Guphrat gu führen pflegte. Bir wiffen (G. 787), bag ber König von Juba, Josia, es für seine Pflicht hielt, ihm den Durchzug burch bas altisraelitische Gebiet ju mehren, baft Rofia aber auf bem alten Schlachtjelbe von Megibbo geschlagen und getötet wurde 12. Kon. 23, 20 f. 2. Chr. 35, 20 ff.). Db Recho icon gleich nach diesem Siege bis nach Carchemis und bis zum Euphrat vordrang, oder fich vorerft darauf beschräntte, Palästina, Phonicien und Sprien in Befit zu nehmen, bleibe babin geftellt. Jebenfalls machte er auf bem Rüdwege zu Ribla halt, befahl bem Sohne Jofia's, Joahas, ben bas Boll von Juda auf den Thron gehoben, ihn aufzusuchen, legte ihn in Retten und nahm ihn mit nach Agypten, wo der Unglückliche ftarb. Juda mußte eine Rontribution von einem Talent Golb und 100 Talent Silber zahlen und es sich gefallen laffen, daß Necho ihm den schwächeren Bruder bes Joahas, Eljatim, der nun den Namen Jojatim anjunehmen hat.e (S. 762b), zum Könige gab (2. Kön. 23, so ff. 2. Chr. 36, s f.). Als Recho nach biefen Erfolgen heimgekehrt war, fandte er — wie Herodot (II, 159) berichtet - bas Schlachtgewand, bas er bei Ragbolus (Megibbo) unb Kabytis (Gaza?) getragen hatte, bem branchibifchen Apoll nach Dibnme bei Milet. Er scheint also seine hellenischen Mitlampfer burch ein Danigeschent an ihren Schutgott besonders ausgezeichnet zu haben. Schon im Jahre 606 zog er wieder nach Syrien, wo das Gros seiner Armee wahrscheinlich zurlichgeblieben war, um nunmehr den Euphrat zu überschreiten. Dies wurde ihm aber durch ein babylonisches Heer berwehrt, bas ihm Nabopalaffar unter Führung ieines Sohnes Rebucadnezar entgegengesandt batte. Bei Carchemis tam es zur Schlacht, in ber die Agypter vollständig aufs Haupt geschlagen wurben (Jer. 46, 1), nach ber sie aber boch, ba der Befieger sich nach dem Tode seines Baters zur ichleunigen Heimkehr gezwungen sah, unverfolgt an den Nil heimzukehren vermochten. Bon weiteren kiegerischen Unternehmungen Necho's schweigt bie Geschichte. In Agypten fand sich eine beträchtliche Anzahl von Denkmälern mit seinem Namen, die alle jene zierliche Nettigkeit zeigen, die dem Runftkil seiner auf bas Alte zurückgreisenden Epoche cigen ift. Der Apis, ber am Enbe ber Regierung feines Baters eingesett worben mar, starb erst im 16. Jahre bes Necho und ward von ihm mit großer Bracht bestattet.

Rechpar, f. Rephthar.

Reffe wird von Luther noch in den veralteten Bedeutungen "Kindestind, Entel" (vgl. das lat. nepos) und "Geschwifterfind" gebraucht. An |

und 1. Tim. 5, 4, sonbern auch 1. Mos. 21, 20. Siob 18, 10 und Jef. 14, 12, mo im Grundtert ber allgemeinere Begriff des Nachkommens steht; in dieser dagegen Kol. 4, 10.

Regiel, f. Rea.

Rehemia (hebr. Něchèmja, b. i. Gottestroft). nacherilischer Personenname (Eer. 2, 2. Neh. 3. 16), berühmt geworben burch Rebemia, Gobn hachalja's, ben gefeierten Bieberherfteller ber Mauern Jerufalems nach ber babylonischen Befangenschaft. Babrend die erften aus Babplon Burüdgekehrten in Serubabels Tagen in froher Buversicht eines friedlichen Aufblühens der Kolonie bie Wieberaufrichtung ber zerftörten Mauern für entbehrlich gehalten hatten (vgl. Sach. 2, 4), hatten siebzig Jahre später Wißerfahrungen schwerer Art bereits bem Esra (f. b. A.) bie Notwendigkeit por Augen geführt, die neue Anfiedelung auf ben Trümmern durch Thor und Mauer gegen außen abzugrenzen und zu schützen. Aber auf Betrieb namentlich ber oftlanbischen Kolonisten im Lanbe (f. Afarhabbon), an beren Spige fich bie toniglichen Beamten Rehum und Simsai stellten, waren die Anfänge des Wertes ftillgestellt worben (Esra 4, 8-92); und mit neuer Bitterfeit traf bie verarmte und wehrlose Ansiedelung, die "Hungerleiber von Juben" (Reh. 4, a [3, se]) ber fibermutige Sohn ber Rachbarn. Gine Gefandtichaft der in Babylonien und Berfien Buruckgebliebenen, unter der sich Nehemia's leiblicher Bruber Sanani befand, brachte fible Runbe gurud von bem, was fie in Jerufalem gejeben: von ben alten Ruinen und neuen Brandstätten der Mauern und Thore, von bem harten Drud ber Brüber unter ben perfifchen Beamten, ihrem Elend und ihrer Berachtung burch die Umwohner (Reh. 1, 2 f. vgl. 5, 4. 15. 2, 18). Das war im Monat Chislev bes 20. Jahres bes Artagerges I. (etwa November 445), und Nehemia weilte gerabe als einer ber Mundschenken bes Großtonigs in der Binterrefideng besielben, Guia (Reb. 1, 1). Die Botschaft machte machtigen Gindrud auf bas marme herz und ben thattraftigen Ginn bes Mannes; und wie es ihm im monatelangen Sinnen fest ward, daß hier geholfen werden muffe, fo bedurfte es nur, daß im nächsten Frühjahr eine glückliche Fügung ihm das Ohr des Königs und der Königin gab, um sofort von ihnen einen langeren Urlaub nach Jerusalem zu erbitten (1, 4-2, 6. 3n 2, 1 muß ftatt bes zwanzigften bas einundzwanzigfte Jahr bes Arthafastha gelesen werben). Es zeigt ben praftischen Sinn bes Mannes, bag er bei gleicher Festigkeit frommen Gottvertrauens doch nicht, wie Eera, ohne Geleit bie Reise antrat, sonbern ein ftattliches Geleite erbat, um ben toniglichen Beamten unterwegs und ber Bevölkerung babeim mit bem nötigen Unseben entgegenzutreten tener nicht blog 1. Doj. 36, 2. 14. Richt. 12, 14 (2, 0. 4, 28 [10]. 5, 10); und bag er nicht blog wie

Eera mit Anweisungen an die toniglichen Intenbanten in Juba fich ausstatten, sondern bireft jum Landpfleger (Pecha ob. perfifch Thirsatha, bei Luther Hathirsatha) für die jüdische Provinz fich bestellen ließ (2, s. 5, 14. 8, o. 10, 1 [2]. 12, 20; auch Serubabel hatte beibe Titel geführt Sagg. 1, 1. 14. Edr. 2, es, mober es tommt, bag er in ber Parallelftelle im apotrnphischen [3.] Esrabuch 5, 40 mit Rehemia verwechselt ift). Go mar fofort ber gehäffige Biberftanb ber perfifchen Beamten in ber heimat gebrochen: Die Namen Rehum und Simfai verschwinden aus ber Reibe ber Feinde Jerusalems; vielmehr erscheinen jest andere fonigliche Beamte, wie Sananja, ber Bogt ber Tempelburg, und Bethaja ale Gehilfen besondere Bertrauensmanner Rebemia's (Neh. 7, s. 11, se). Destomehr brangte sich bie Gehäffigleit ber ringeumber wohnenden Bollerichaften, ber Samariter, Ammoniter, Araber, ber Philifter von Asdod und anberer in ben Borbergrund, herausgeforbert burch die von Esra bezeigte und von Nehemia gebilligte Schroffheit, mit der ihnen gegenüber bie Abgrenzung und Blutereinheit des theofratischen Bolfes geltend gemacht werben mußte, und übermutig geworben burch ihre bisherigen Erfolge und bie Bergagtheit ber Juben. Sie war um so gefährlicher, als bie vielfachen focialen und verwandtichaftlichen Berbindungen, welche vor Eera's Unfunft zwischen ben Juden und jenen Umwohnern bestanben hatten, längst nicht von Grund aus gelöst waren, als zwischen ben Häuptern ber letteren, einem Saneballat, Tobia, Gefem (Luther: Gofem) und angesehenen Geschlechtern in Jerusalem nicht blog Befreundung, fondern engfte Berichmagerung ftattfand (2, 10. 10 f. 6, 17 ff. 13, 4. 28; bgl. 4, 1 ff. 6, 1 ff.). Wie weiterhin bas falomonische Predigerbuch zeigt, rang ja mit ben feurigen Impulfen specifisch israelitischer Frömmigkeit ein weltförmiger Geist der Mübigkeit, der Slepsis und bes tosmopolitischen Indifferentismus in weiten und teineswegs ben nieberen Schichten bes alternben Bolles: und selbst die spärlichen Überreste des Brophetentums feben wir teineswegs überall im Bunde mit ben Herftellern bes Bollstums, vielmehr fremben Ginfluffen bis jum Lanbesverrat juganglich (6, 10-14). In ben unterften Schichten aber garte es unter den unvermeidlichen Auswirkungen, mit welchen das Erfalten des religiösen Beiftes bas thatige Bewußtsein bes Boltsaufammenhanges und die opferwillige Erweisung ber Bruderliebe hemmte; und bittere, ja murrende und Böses ankündigende Klagen wurden laut über die Härte der reichen Brüder, welche den Geringen Haus und Hof, Feld und Weinberg abwucherten, ja sich nicht scheuten, die ganz Berarmten ihre Schulden mit der Leibeigenschaft ihrer Söhne und Töchter abkaufen zu lassen (5, 1—6). Schnell genug

aber fie maren nicht im ftanbe, die Festigfeit feiner Entschluffe ins Wanten zu bringen. Nachbem ein nachtlicher Umritt ben Gegenstand feines Ginnens und Sorgens, das Ruinenfeld ber Mauern ber heiligen Stabt, ihm nochmals vor Augen geführt, jeste er sofort alles in Bewegung, um den Wieberaufbau ins Wert zu richten; und bem energischen Billen fanden fich, wie immer, die Mittel und die Helfer (2, 11—18). Nach den Geschlechtern, Ständen, Innungen traten fie gufammen und übernahmen ie eine von ben 42 Streden bes Baues (3, 1-82): aus ben Landstädten ftromten fie berbei - wenn auch gerabe bie Angesebeneren nicht jelten ben geringeren Opfermut bewiefen (3, s); felbft aus jolchen Bezirken, welche außerhalb der Landpflege Nehemia's lagen, fanden sich willige Hände zu bem guten Wert (3, 7). Unfäglich waren bie Schwierigteiten : taum gu bewältigen bie Schuttmaffen, bie erft hinweggeraumt werben mußten, ehe ans Aufbauen gegangen werben tonnte; ber anfängliche Spott der Gegner verwandelte fich bald in Grimm und ging in thatfachliche Angriffe über, gegen welche ftarte Bachtmannichaften ausgestellt werben mußten; in ber einen Sand bie Relle, in ber anderen die Baffe, baute man, und mußte bei Lag und Nacht bes Trompetenfignals gewärtig fein, bas bie Ermubeten jum Rampfe rief (4, 10. 1-0. 11-22. [4, 4, 3, 82-4, 8, 4, 8-16]). Dagu that Gile not, um etwaiger Erneuerung ber fruberen Intriguen am perfifchen Sofe mit bem fertigen Berte zuvorzufommen (vgl. 2, 10). Aber ber Dann war der Aufgabe gewachsen; schon 52 Tage nach Beginn ber Arbeiten, taum ein Jahr nachbem N. jene Botschaft seines Bruders in Susa vernommen, standen die Mauern vollendet, konnten die Thüren in die Thore eingehängt werden; und nachdem für ben weiten Stadtraum ein ansehnlicher Bevollerungszuwachs aus ber Proving herangezogen war, ward das denkwürdige Wert durch eine ftattliche Ginweihungefeier beichloffen, bei welcher die Doppelguge ber Festprozeision burch Rebemia und Esra. bas geiftige haupt ber Gemeinde, angeführt murben (6, 18. 7, 1. 4 f. 11, 1 f. 12, 27-48). Gomohl über dieje feine Sauptleiftung, wie über anderweite Thaten und Erlebniffe zu Berusalem hat Rebemia eigenhandige Aufzeichnungen veranftaltet, von benen ber Chronift große Stude, leicht tenntlich an bem "Ich" bes Ergablers, in unfer biblisches Buch Nehemia aufgenommen hat: 1, 1-7, s. 12, si-as. 13, aust. Dit fprechenben Rugen tritt und aus biefen Memoiren bas Bilb bes tuchtigen Patrioten entgegen. Bei großer prattijcher Tuchtigfeit ein unerschrodener perfonlicher Dut, und gerader Freimut ber Rede (6, 8-11. 5, 6 ff. 2, 20); bei gludlicher Umficht, bie jeber neuen Schwierigfeit fofort bas neue Mittel entgegenaujegen findet, eine eble Aufopferungefabigfeit, bie an Gelbstichonung gulett bentt (4, 28 [17]); bei unward Nehemia dieser Schwierigkeiten all inne; beugsamer Bahigkeit des Willens eine vielgewandte

Biegfamteit bes Intelletts, ber bem Willen bient. Daneben die Buge charaftervoller Religiosität, die ben Mann als einen bemerkenswerten und guten Typus israelitischer Laienfrommigteit charatterifieren, wie fie in biefer nachegilischen Beit Gestalt gewann: noch immer ein reges Gebetsleben mit der Gewißheit göttlicher, auch wunderbarer Gebeiserhörung (2, 4. 1, s ff. vgl. 2, 1 ff., wo in B. 1 ber Urtert lieft: "und ich fabe nicht traurig vor ihm"); nach außen aber, wo es Einwirfung anf anbere gilt, teine bochmutigfrommen Infrepationen, sondern eine eindringliche und verftandige Beredsamkeit, welche jedes praktisch wirksame Motiv ber guten und bofen Folgen, bes Würdigen und Eblen, bes ermuniernben und abichredenben Beispiels mit Geschick zu verwenden weiß, und sich felbft in ber Lage halt, bor ber Anwendung bes Geprebigten auf bie eigene Berfon nicht erroten gu müffen (2, 17. 4, 14. 5, 8-11. 13, 26 f. 5, 14-18). Strenge Forderungen an die Selbstbewahrung des Briefterstandes — die allerdings auch nach dem Reugnis eines gleichzeitigen Bropheten (Wal. 2) viel zu wünschen übrig ließ -, und bem armen Saufen gegenuber nicht ber Rigorismus bes Schriftgelehrten, welcher bie auslandischen Beiber unbarmherzig verftogen ließ (Esr. 10, a), fondern bie mildere Forberung, sich in Butunft folcher Bunbniffe zu enthalten (Neh. 13, 20 f. 20-25). Gin einfaches und ffrupellofes Befteben auf ben fittlichen Grundlagen ber übertommenen Religion; faum Spuren von jener bigotten Ceremonialheiligfeit, welche man neuerdings als ben ausschließlichen und produftiven Charafter ber religiofen Lebensgestalt dieser Zeit anzusehen gewohnt ist; ein heißes Befühl ber Bruberlichteit für bie Genoffen bes Glaubens und ihren Jammer, Briefterfinn auch ohne die (von einer Aberlieferung ihm ohne Grund beigelegte) priefterliche Geburt; baneben aber freilich auch in ben gablreich eingeftreuten Gebetsausrufen bie alttestamentliche Enge bes Gebets um Strafe ber gottlofen Gegner und um Belohnung der eigenen Tugend (6, 14. 4, 4. 5, 18. 13, 20. 5, 10. 13, 14); nur am Anfang und am Ende flingt ber tiefere evangelische Ton bußfertigen Gnadenbedürfens an (1, s. 13, 22). Den Hofmann verrat nur ber ftachelnbe Sartasmus, mit bem er bie beimtudische Einladung ber Feinde burch Borschützung gerade bes Werkes ablehnt, bas fie hintertreiben möchten (6, s). - Dag übrigens die Aufzeichnungen N.'s mehr, als diese in das Buch N. aufgenommenen Stude enthalten haben, wird icon aus bem unterbrochenen Bufammenhang biefer letteren gewiß. Esliegt lein triftiger Grund vor, an ber Richtigteit ber Angabe 2. Matt. 2, 10 zu zweifeln, wonach aus benselben die bort mitgeteilte Rotig entnommen ift, bag Rehemia Ronige- und Brophetenbucher, ben Davidspfalter und Briefe ber Abnige über bie Tempelgeschenke (vgl. Esr. 1, 1 ff. off. 6, s ff. a ff. 7, in ff.) zu einer Bibliothet gu-

fammengestellt und fomit eine wichtige Borarbeit für unseren alttestamentlichen Kanon geliefert hat. Bebenklicher allerdings fteht es mit ber Ergablung 2. Maff. 1, 18-00. 3mar ber Rern berfelben, bag namlich R. bas immermabrende Altarfeuer (vgl. S. 453) burch Selbstentzündung von Raphtha hergestellt, enthalt nichts Unglaubliches (vgl. b. A. Nephthar). Aber bie legenbarifche Darftellung, und ber Umftand, bag bem Nehemia B. 18 das fremde Berbienft bes Tempelneubaues vindiziert wird, laffen keinen Zweifel, bag biefer Bericht aus ben burchweg nüchternen Aufzeichnungen N.'s nicht entnommen sein kann. — Roch einmal fehrte R., nachdem seine zwölfjährige Amtsbauer abgelaufen, und er in seinen Sofbienst zu Susa wieder eingetreten war, nach Jerusalem zurud (13, 6). Es ift nicht erfichtlich, wie lange er dazwischen in Sufa verweilt; bag es etwa 7 Jahre gewesen, ift gegenwartig Annahme ber meiften, aber eben nur Bermutung; und ebensowenig erfahren wir, ob bie bloge Beforgnis eingeriffener Ubelftanbe in ber Beimat, ober birette Benachrichtigung von folden ihn gu ber Reise veranlagt. Nebenfalls waren bie übelstände vorhanden; das Buch ichließt mit Aufgablung einer Reihe von einichneibenben Magregeln, welche R. in ichmerglich erregter Bahrnehmung berfelben teils jur Sicherung ber Ginfünfte bes gottesbienftlichen Berfonals unb zur Beiligung bes Sabbaths, teils zur Reinigung ber Gemeinbe und sonberlich bes Priefterftanbes von ber Bermischung mit ben Nationalfeinden traf (13, 4-a1). Bar boch felbft bon bem Sobenpriefter Eljafib (f. b. A.) bem Tobia eine Belle im Tempelborhof gur Wohnung eingegeben, und bie Berichwägerung eines Entels mit bem Daufe Ganeballats nachgelassen worden (13, 4 ff. 20 f.); inwieweit bie Musftogung biefes Entels gu ber Errichtung ber befonderen famaritischen Rultusftatte auf bem Garigim mitgewirft gu haben icheint, barüber f. b. A. Samariter. Uber R.'s Musgang ichweigt bie b. Schrift Das Andenten aber ber Spateren hielt ben Bieberberfteller ber Mauern Jerufalems in verbienten Ehren (Sir. 49, 18), wenn ichon ber Brunnen Rebemia's, welcher unterhalb ber Bereinigung des Thals hinnom mit bem Thal Josaphat liegt, erft in fpater nachdriftlicher Beit diesen Gebenknamen erhalten hat: die Reit feiner Birksamkeit ward schon fruh als das "Zeitalter Esra's und Nehemia's", wohl auch turzweg als bie "Beit bes Rehemia" bezeichnet (Reh. 12, 26 47).

Rehum (Reh. 7, 1) ist verschrieben aus Rehum (Esra 2, 1).

Rebusthan, i. Schlange, eberne.

Retoda hieß eine mit Serubabel aus bem Exil heimgekehrte Familie, welche die von ihr behauptete israelitische Abkunft nicht nachweisen konnte (Edr. 2, 00. Neh. 7, 00), weshalb zweiselhaft blieb, ob sie

nicht zu ber gleichnamigen Familie ber Nethinim (Esr. 2, 48. Reh. 7, 50) gehöre, und ihr nicht die vollen Rechte eines israelischen Baterhauses zugestanden wurden.

Repheth (Luther: Napheth) wird nur Jos. 17, 11 genannt. Doch wird an dieser Stelle ber Fassung der Sept. und Vulg., die auch Luther befolgt ("das dritte Teil Naphet") oder Dietrichs, der "Scheloscheth ha-Napheth" für den Namen einer Stadt hält, wohl die appellativische Fassung des Wortes, die schon das Targum hat, vorzuziehen und demnach zu übersehen sein: "Dreihügellandschaft" (recip. engl. Übers. "three countries"), eine Bezeichnung, die sich auf das Gebiet der eben vorhergenannten Städte an der Kisonebene (Endor, Thaanach und Wegiddo) beziehen könnte. M.

Rephthar. So nannten nach 2. Maff, 1. se bie Leute Rebemia's, b. h. wahricheinlich fein perfifches Gefolge (Reb. 2, .) bie bide Fluffigkeit, welche man anstatt bes beiligen Altarfeuers in ber mafferlofen Grube, mo basfelbe verftedt worden mar, gefunden, und mittels beffen man jenes wieber gewonnen haben foll. Unrichtig meint Luther (nach Vulg.) ber Fundort — als solcher gilt ber späteren Tradition ber Brunnen Rogel (f. b. A.), ber barum feit Ende bes 16. Rahrh, bei frantischen Reisenden "Brunnen des Nehemia" heißt — fei so genannt worben. Der Rame foll "Reinigung" bebeuten, mas wohl Luther veranlagt hat in Erinnerung an bas hebr. Berbum kipper (bas in Sept, öfters mit "reinigen" wiebergegeben ift) Rechpar gu ichreiben. Beigefügt ift noch bie Bemerkung: gewöhnlich jage man dafür Nephthaei oder nach anderen Lesarten Nephthai, Nephtha, woneben bie latein. Ubersetzung Nophi u. die sprische Nephti ober Gunephtar barbieten, mahrend Luther hier (nach einigen griech. Sanbidrr.) Rephthar gefdrieben hat. Sett jene Deutung voraus, bag ber Rame ein femitifcher ift, fo tonnte gu ihrer Rechtfertigung wohl nur an bas Stammwort patar (= trennen, befreien) gebacht werben, beffen Riphal im Affyrijden aud "gefühnt merben" bebeutet (Schraber, Bollenfahrt ber Ritar G. 96). Anbeffen mare bie ohnehin wenig paffende Deutung icon wegen bes th ftatt t gu beanftanben. Ift ber Rame von Berfern ber Flüssigkeit beigelegt worden, so wirb man bem Berf. bes 2. Mattabaerbuches ichwerlich eine richtige Deutung besselben gutrauen burfen. Auch find bie unter Boraussetzung ihrer Richtigfeit von Benfen und von be Lagarde (Gef. Abhandll. G. 177 f.) gegebenen verichiebenen Erflarungen bes Wortes, bie Reil mit einander verbindet, äußerst unwahrscheinlich. Darf man von ber Namensform ausgehen, die nach 2. Matt. a. a. D. bie gewöhnlich gebrauchte war, so liegt sprachlich und fachlich nichts naber, als an den Namen bes befanntlich leicht endzundlichen Erdols Naphtha ju benten, ber von ben Alten ausbrudlich als ein

mebifcher bezeichnet wird (be Lagarbe a. a. D. S. 224, u. Onomast. sacra S. 196, 93 ff. 203, 21 f.). Die Form Nephthar tonnte bann eine, von bem Berf. irrtumlich für richtiger gehaltene Rorruption fein (vgl. Nabor bei Eufeb. für Rebo). Wenn nicht, so warten beibe Namensformen, falls fie medifch ober perfifch find, noch einer befriebis genden Erlarung. Bielleicht find fie aber von Saufe aus babylonifch und erft aus Babylonien, woher ja auch bas meiste Naphtha kam, nach Rebien (vgl. b. A. Magier), und von da als vermeintlich mebijch zu ben Griechen gefommen. Dann mare Naphtha ober Nephtha burch vorgeseties na (ZDMG. XXVI, 212) aus dem affgrisch-babylonischen patab (= aufthun, öffnen) gang ebenso gebildet, wie ber bebr. Quellennamen Nephtoach (griech, Naphtho, bei Euseb, Naphthae) aus bem entsprechenden bebr. pathach; es murbe "Offnung" bebeuten, und gunachft bie Naphtha quelle bezeichnen. Nephthar aber fonnte von einer Rebenform pathar = ipalten, öffnen (biefe finnliche Brundbebeutung ergibt bas Arabifche, mabrend im bebr. Sprachgebrauch nur bie übertragene Bedeutung "eröffnen, beuten" vorkommt) gebildet sein u. hatte biefelbe Bebeutung.

Rephtoach (Luth. Nephthoa) hieß ein "Wasserbrunnen" auf ber Grenze ber Stammgebiete bon Juda und Benjamin, westlich von Jerusalem (Jes. 15, e. 18, 15): zweifellos ber heutige Brunnen von Lifta, eines terraffenformig auf einem Sugel an ber Oftseite bes Wadi Bet Chanina fich erhebenben muhammebanischen Dorfes. Das Baffer einer starten Quelle wird in einem großen gemauerten Bassin gesammelt, dessen erste Anlage in sehr alte Reit zuruckzugeben scheint. Gine Anzahl üppiger Obftgarten werben von biefer Quelle aus bemaffert. S. Sepp, Jerujalem 2. Aufl. I, S. 73 ff. (woselbst and eine Abbildung bes Brunnens). Auch bas Dorf Lifta iceint auf eine alte Ortslage hinguweisen. Am Gingang besselben finden fich gemaltige, fugengeranderte Blode, offenbar Refte antiter Baulichkeiten. Möglich, daß wir in Lifta den Ort wieberzuerkennen haben, nach welchem eine ber zehn von Blinius erwähnten Toparchien die Top. von Bethleptepha hieß (Plin. Naturgesch. V, 14. Joseph., Jub. Rr. IV, 7, 1). М.

Rephufim, f. Naphis.

Mer, f. Ris.

Rergal, Goge ber Bewohner ber babylonischen Stadt Euth ober Cutha (f. d. A.), ben auch die von dem Assprecken Guatha (f. d. A.), den auch die von dem Assprecken Guathaer noch anbeteten (2. Kön. 17, 20). Sein assprischer Rame ift Rirgal, der selber wieder babylonischen Ursprunges sein wird; doch ist der Sinn des Namens dis jest noch dunkel. Da nirgallu, das ideogrammatisch durch "großer Hund", d. i. "Löwe", erklärt wird, den gestälgelten Löwenkolog

bezeichnet, fo tann man ichließen, bag biefer auch ! ber Reprafentant biefes Gottes mar. Planetarifch entspricht ber Gott bem Mars; auch bie Manbaer bezeichnen ben Mars als Rerig (?), b. i. Rergal. Eros ber gegen biefe Beweisfuhrung geaugerten Bebenten Jensens in beffen Rosmologie ber Babylonier S. 490 wird an ber betr. Zusammenstellung im wesentlichen festzuhalten sein; auch nach Jensen a. a. D. bleibt "fehr möglich bieje Berbindung boch". Bgl. Friedr. Delipich bei G. Smith, bie chaldaifche Genefis, Leipz. 1876. G. 274 f.; E. telden ihren Ramen hat. Das entiprechenbe hebr. Schraber, bie Reilinichr. u.

b. A. E. 2. A. 1893. S. 282 f. Schr.

Rergal-Sareger (Ber. 39, s. 12), der Rame zweier Fürften Rebucabnegare (über ben Amtstitel bes zweiten f. b. Artt. Sofmeifter u. Dagier), lautet babylonisch Nirgal-sar-uşur, b. i. "Rergal, ichirme ben Ronig"! Er ift ibentisch mit bem in ber griech. Norm Nēriglisarēs ober Neriglissoros lautenben babplonischen Ronigenamen; auch bieß einer ber Göhne und Morber Sanheribs fo, welchen Die Bibel (2. Ron. 19, er. Bei. 37, so) Sarezer u. Abybenus Rergilos nennt, inbem jene (übrigens gemäß einer auch bei ben Affprern gebrauchlichen Berturgung) nur ben ameiten, diefer nur ben erften Teil bes namens überliefert hat.

(Spr. 24, ai) und auf verobeten Trummerftatten (3ef. 34, 18. Sof. 9, 6) bie Rebe, fo bag bie von Luther und ben meiften Uberfegern befolgte rabbinische Annahme, es feien Reffeln gemeint, gut in ben Bufammenhang pagt. In Balaftina finbet man an Orten jener Art befonbers bie auch in Subeuropa heimische Billen-Reffel (Urtica pilulifera), bie größer ift und noch schärfer brennt, als bie gemeine (Urtica urens), und bon ben gu erbiengroßen Rugelden bermachienen Samen-



Mergal. Beflügelter menichentopfiger Lowe aus Rinive. (Labards Musgrabungen.)

Reria (hebr. Nerijjah - meine Leuchte ift Jeboba) war ber Bater bes Baruch (f. b. A.), bes (Behilfen Jeremia's (Jer. 32, 12. 36, 4. 14. 43, a. c. 45, 1. Bar. 1, 1), fowie bes Geraja (Jer. 51, 54), welcher bas Amt eines Reisemarichalls (bies bebeutet ber von Luther mit "ein friedfamer Fürft" überjette bebr. Titel) bes Ronigs Bebefia belleibete. Daß namlich Baruch u. Geraja Gohne besfelben Reria, alfo Bruber maren, ift baburch außer Breifel geftellt, bag als Großvater beiber Dabfeja (pgl. 32, 12. Bar. 1, 1 mit Jer. 51, 20) genannt ift (im bebr. find bie in ber beutschen Bibel verschiebenen Ramensformen gang gleich). Go wird auch erflarlich, wie Jeremia bem foniglichen Reifemaricall einen prophetischen Auftrag geben konnte.

Reffeln fommen in ber beutschen Bibel an 5 Stellen vor: über Siob 30, 4 f. jeboch b. A. Melbe und fiber Beph. 2, . b. A. Dornen u. Difteln Rr. 3. An den drei übrigen Stellen ist von üppig

Wort Kimmosch, Kimmaschon tann aber auch bie allgemeinere Bebeutung: "Unfraut, bas man aufammenrafft" haben.

Rethancel (= ben Gott gab) und Rethanja (= ben Jehova gab) waren beliebte Namen, besonders in den Familien der Briefter (1. Chr. 16, 24. Esr. 10, 22. Neh. 12, 21) und Leviten (1. Chr. 25, s. 27, s. 2. Chr. 35, s. Neh. 12, ss. - 1. Chr. 26, a. 19. 2. Chr. 17, a). Doch führt jenen auch ber Stammfürst Isaschars in ber Beit Moje's (4. Mof. 1, s u. a.), ein Bruber Davids (1. Chr. 2, 16), ein Fürst Ufia's (2. Chr. 17, 7) und biefen ber Bater Jemaels, bes Morbers Gebalja's (f. Jemael u. Elifama).

- Rethinim (b. h. Geschentte, Ubergebene) beigen bie ben Leviten unterftellten, gur Berrichtung ber niebrigften und beschwerlichften Dienfte am Beiligtum verwendeten Tempelftlaven, die in den nacherilischen Schriften öfter als eine besonbere muchernbem Untraut auf bem Ader bas Faulen Rorporation nach ben Prieftern und Leviten genannt werben (vgl. 1. Chr. 10, 1). Uber ihren Urfprung und ihre frubere Beidichte fehlt es an genaueren Nachrichten. Man bat vermutet, baß ihren Grundftod bie feit Josua's Zeiten in einem Frondienstverhaltnis zu dem Seiligtum ftebenden (i. Frondienst) und durch Sauls fanatischen Gifer becimierten (2. Sam. 21, 1 ff.) Gibeoniten gebildet, ober daß fie aus den nach dem Gefet Aber Berteilung ber Rriegsbeute ben Brieftern und ben Leviten gutommenben Rriegegefangenen (4. Moj. 31, 20. 20) bestanden hatten. Doch waren lettere wohl im Privatbesig befindliche Leibeigene; und die ursprünglich jedenfalls noch eine freiere Stellung einnehmenben (val. 2. Sam. 21) Gibeoniten mußten erft nach Davibs Reiten au eigentlichen Tempelfflaven herabgebrudt worben fein. Halten wir uns an die gelegentlichen historischen Angaben, jo erfahren wir aus Esr. 8, 20, baß David und die Fürsten solche Rethinim ohne Aweifel aus den Ariegsgefangenen den Leviten geschentt haben; und biese Schentung dürfte mohl nicht als bloge Bermehrung, fonbern als Stiftung ber Rorporation anzusehen fein, welcher bie fruber ben Gibeoniten obliegenben Geschafte überwiesen wurden. Durch eine Schenfung Salomo's scheint ferner bie besondere, für sich bestehende und ebenfalls im Borigfeiteverhaltnis gum Tempel ftebenbe Benoffenichaft begrundet worben au fein. welche unter bem Ramen "bie Rnechte Salomo's" mandymal neben ben Rethinim (Esr. 2, se. Reh. 7, so. 11, s) bejonbers aufgeführt, manchmal aber auch unter bem Namen Rethinim mit inbegriffen wird. Schenfungen fpaterer Ronige mogen die Rahl ber Tempeliklaven vermehrt haben (val. b. Artt. Daon und Naphis). Ohne 3meifel waren sie beschnitten und zu voller Beobachtung bes Gesetes verpflichtet (vgl. Reh. 10, 20 f.); wurde bies boch icon von den im Privatbefit befindlichen Sflaven gefordert; wie vielmehr von einem Borigen bes Beiligtums! 3m übrigen erfreuten fie fich einer freieren und gunftigeren Stellung, ale bie Brivatfflaven, und icheinen, ähnlich wie bie Tempeliflaven bes Beiligtume in Delphi ober die Berichnittenen, welche noch heutzutage ber Raaba in Meffa und bem beiligen Grabe in Mebina geschentt werben, por bem Wieberherabfinten in bie Stellung jener burch ihre Brivilegien geschütt gewesen gu fein. Schon mit Serubabel fehrte eine Angahl von ben Rethinim und ben Anechten Salomo's, gufammen 392 Mann, aus bem Eril gurud (Esr. 2, 48-58. Reh. 7, 46-60); und mit Esra fam ein neuer Buzug von 220 Mann (Eer. 7, 1. 8, 20). Ihre Geichlechteregifter murben ebenfo forgfältig geführt, als bie ber Jeraeliten; auch laffen bie in Reh. 11, 21 erwähnten Ramen ihrer zwei Borfteber schließen, daß diese in ahnlicher Beise, wie bie Baupter israelitischer Geschlechter, aus ihrer eigenen Mitte hervorgingen ingl. ju Biha Est.

und Leviten mar auch ihnen mit gemabrt (Eer. 7, 24). 3hr hauptwohnfig mar in Jerufalem, und zwar in einem füblich vom Tempel auf bem Ophel gelegenen Bezirt, der im Often bis gegenüber bem Bafferthor und im Beften bis ju bem am toniglichen Balast hervorspringenden oberen Turm hinaufreichte (Reh. 3, se. 21. 11, 21); aus Est. 2, 70. Neh. 7, 22 scheint aber hervorzugehen, daß ein Teil ber Rethinim auch in ben fonftigen Bohnfigen ber Briefter und Leviten angesiedelt worden ift. Rach bem Tulmub, ber ben Rithinim nur eine fehr niedrige Rangftufe zuerkennt, follen Beiraten gwifchen Beraeliten und ihnen verboten gemejen fein; boch icheint bies nur eine auf ber Bufammenftellung ber Rethinim mit ben Gibeoniten berubenbe Folgerung ju fein, welche bie fpatere Schriftgelebrfamteit aus bem gefehlichen Berbot ber ebelichen Berbindungen mit Canaanitern gezogen bat. 3m A. T. beutet wenigstens nichts auf eine fo ftrenge Raftenabionberung bin.

Retopha (Jer. 40, a: Netophat) hieß eine jubaifche (1. Chr. 2, s4) Stabt (Eer. 2, 21. Reh. 7, 20), welche, obwohl nicht unter ben Levitenftabten genannt, boch nach 1. Chr. 10 [9], ie von Leviten bewohnt war: in Netopha und feinem Gebiete wohnten Mitglieder ber Levitischen Gangercore (Neh. 12, rs, wo unter "Höfe Retophati" die zu Retopha gehörigen Dörfer zu verfteben finb). Die Stadt war ber Geburtsort Maherai's und helebs, zweier Rriegshelben Davids (2. Sam. 23, 20 f. 1. Chr. 12 [11], so. 28 [27], 18. 18). Die Ginwohner icheinen feitbem im Rufe ber Belbenhaftigfeit geftanben gu haben. Das Targum ju 1. Chr. 2, se (vgl. ju Ruth 4, 20. Bred. 3, 11) weiß zu berichten, bag Retophatiter es waren, bie Rerobeams Schergen ichlugen, welche die nach Berufalem mit ben Erftlingen ber Ernte Biebenben aufhalten follten. Bewohner Retopha's sammelten sich unter Seraja's Führung nach ber Eroberung von Jerufalem um Gebalja (Jer. 40, s. 2. Kön. 25, ss). — Der Talmub kennt ein Beth Netophah, beffen Lage aber nicht naber beichrieben wird. Ob letteres und bas biblifche Netopha ober nur eines von beiben ibentisch fei mit bem beutigen Bet Nettif, einem armlich gebauten Orte von 230 Einw. (Tobler, Dritte Wanderung, 1859 S. 117 f.), muß bahingestellt bleiben. Der Ort liegt 20 km von Bethlebem nach Westen, während bas biblische Netopha nach Reh. 7, so boch wohl naber bei Bethlebem gesucht werben muß. Der in ben Acta sanctorum genannte Ort Metopa in ber "Bufte Natupha" bürfte die 4 km norböstlich von Bethlebem liegende Ruine Um Toba (fo Conder) fein.

Ren. f. Fifch u. Jagb.

die Häupter israelitischer Geschlechter, aus ihrer Renmonde. Die Sitte, die Reumonde — den Ieigenen Mitte hervorgingen spgl. zu Ziha Est. Ausbrud nicht im astronomischen Sinne, sondern 2, 40. Reh. 7, 40). Die Abgabenfreiheit der Priester von dem ersten Wiedersichtbarwerden der Mondfichel verftanden - festlich zu begehen, mar im gangen Altertum weit verbreitet; namentlich berrichte fie bei allen Bollern, beren Beitrechnung, wie bei ben Braeliten ber Fall mar, noch gang burch ben Mondlauf bestimmt wurde (vgl. die Artt. Mond, Fefte, Jahr). Da bas Bieberericheinen bes Lichtes einen erfreuenben Ginbrud macht, so war die Feier naturgemäß ein Freudenfest, das nicht bloß gottesdienstlich, sondern auch burch festliche Mahlzeiten und sonstige hausliche und öffentliche Luftbarkeiten begangen wurde. Auch bei ben Israeliten war biefe Feier von ben alteften Beiten ber eine festeingewurgelte, voltetumliche Sitte, bie fich im Behnftammereich (2. Ron. 4, 28. Hof. 2, 11. Am. 8, 8) ebenso erhielt, wie im Reiche Juba. Uberwiegend hat fie hier gottesbienftlichen, und gwar einen unter bem beftimmenben Ginfluß ber Sabbatheibee ausgepragten gottesbienftlichen Charafter. Die Bollssitte ftellte alle Reumonde ale Feiertage ben Bochenfabbathen gleich; ber Geschäftsvertehr ruhte (Am. 8, s); bei ben Beiligtumern fanden gahlreich bejuchte Bemeinbeversammlungen (Jef. 1, 18 f. Bej. 46, 1. 8; vgl. Jej. 66, 11) und festliche Opferbarbringungen ftatt: und wie biefe Reumondsversammlungen ben Bropheten Gelegenheit boten, bas ihnen gegebene Gotteswort bem Bolle gu verfündigen (Sag. 1, 1, bgl. Hef. 29, 17. 31, 1. 32, 1. 26, 1), so war im Zehnstämmereich schon zu Elisa's Zeiten auch die Sitte aufgekommen, bağ an Sabbathen und Neumonden Leute, die nach dem Worte Gottes Berlangen trugen, ben Bropheten auffuchten (2. Kön. 4, 20). Bon ber anderen mehr weltlichen Seite ber Feier gibt das Festmahl Beugnis, welches am Reumond und noch am darauf folgenden Tage am Dofe Sauls gehalten zu werben pflegte (1. Sam. 20, a. 18. 24, 27); auch find besondere Opferfefte eingelner Familien und Gefclechter, die mit festlichen Opfermablzeiten verbunden maren, allem Unschein nach gern an ben Neumonben gehalten worben (1. Sam. 20, a. so); und felbft in ben Beiten, mo eine übertriebene Asteje überhand genommen hatte, war boch ber Reumond, wie ber Sabbath, nie ein Fasttag (Judith 8, 6). — Bei der Bedeutung, welche bie Reumonbefeier im israelitischen Bolfeleben gehabt bat, tann es auffallen, daß fie in ber Feftordnung 3. Mos. 23 ganz unberücklichtigt geblieben ift. Den Grund bavon haben wir im Art. Feste (S. 446 b) angebeutet. Rur über bie an ben Reumonden bargubringenden Gemeindeopfer gibt bas Gefet 4. Doj. 28, 11 ff. Bestimmung, befchränkt sich also auch hier auf bas, was unmittelbar ben Rultus am Rationalheiligtum betrifft. Bu bem täglichen Brandopfer follte ein feftliches Opfer, namlich ein Riegenbod als Gundopfer und ein Brandopfer von 2 Farren, einem Bibber und 7 jährigen Lämmern nebst den entsprechenden Speid und Trantopferzugaben hinzugefügt, und

ber von Brieftern geblafenen Trompeten begleitet werben (4. Mof. 10, 10). Diefe Reumondopfer find 1. Chr. 24 [23], at. 2. Chr. 2, 4. 8, 12. 31, a. Esr. 3, s. Reh. 10, se neben bem taglichen Brandopfer und ben Sabbath- und Festopfern als die ftanbigen, gefeglich borgefcriebenen Opfer ermahnt. Abmeichend ift in ber Gottesbienftordnung bes Propheten Befefiel (46, 1 f. a f.) bas von dem Fürften für bas Boll bargubringenbe Reumondopfer bestimmt: das Sandopfer ist weggelaffen, das Brandopfer auf 1 Farren, 1 Widder und 6 Lammer vermindert, und die Speisopferjugaben find nach einem auch fonft von bem Bropheten befolgten (45, 24 f. 46, 8. -11), bon bem gesetlichen (4. Mos. 15, 1 ff.) verschiedenen Ranon normiert. Man fann diese Differenz nicht baraus erklaren, daß Befetiel nur vom Brivatopfer bes Fürften rebe; er rebet vom Gemeinbeopfer, welches ber Fürft als haupt und Bertreter bes Bolles barbringt (45, 17. 22), wie bies nach 2. Chr. 31, a icon histia gethan hatte. - Den Reumond bes 2 7. Monats zeichnet die gesetliche Festordnung befonbers aus (f. Wefte Rr. 3): ibm allein gibt fie jabbathlichen Charafter, indem sie Einstellung aller Dienstarbeit und eine gottesbienftliche Gemeindeversammlung anordnet (3. Mos. 23, 24 f.) und bas fonftige Reumondbrandopfer um 1 Farren, 1 Bibber und 7 Lammer nebft ihren Speis- und Trantopferzugaben vermehrt (4. Mof. 29, 1 ff.), gang abnlich, wie bas tagliche Morgen- und Abendopfer am Sabbath gesteigert wurde (4. Moj. 28, of.). Mit biefer Bermehrung ber Opfer war auch eine Bermehrung und Erhöhung bes festlichen Trompetenschalles betbunben, und von biefer in bie Ohren fallenben Auszeichnung murbe ber Feiertag, wie man wohl mit Recht gewöhnlich annimmt, "Lag bes (Trompeten-)Schalles" genannt (3. Mos. 23, sa. 4. Moj. 29, 1; vgl. 4. Moj. 10, s. . f. 31, a. 2. Chr. 13, 12). Doch icheint Bi. 81, 4, wo mahricheinlich ber Neumond bes 7. Monats gemeint ift, außerbem auch lauter Sornericall (vgl. 3. Mos. 25, .), mit bem vielleicht der Anbruch des Tages angefündigt wurde, der Feier besselben eigen gewesen zu fein. Un biefem Neumond bes Sabbathmonates haben die heimgelehrten Egulanten ben regelmäßigen Opfergottesbienft wieder aufgenommen (Esr. 3, 4); und an ihm fand nachmals zu Esra's Zeiten die erste feierliche Gefegesvorlefung ftatt (Reh. 8, 1 ff.). Dies hat, wie icon im Urt. Jahr Dr. 2 bemerkt worben ist, vielleicht dazu beigetragen, daß die Neumondfeier bes 7. Monats in der nachezilischen Zeit den ihr ursprunglich fremden und im Geset sich nirgends andeutenden Charatter eines Reuiabrfestes angenommen hat. — Wie in der vor- 3 exilischen Beit ber Tag ber Neumondfeier festgestellt wurde, wissen wir nicht; aus 1. Sam. 20, 5. 20 läßt sich nur entnehmen, daß seine Datierung die Darbringung dieses Brandopsers vom Schall irgendwie sestgestellt war. In der Zeit des zwei1094

ten Tempels war nach der talmubischen überlieferung bas Datum bes Reumondes und bamit auch die 29- oder 30tägige Länge der einzelnen Monate innerhalb gemisser Schranken (f. Rahr Nr. 1) schwankend und von zufälligen Umftanden abbängig. Das Spnedrium versammelte sich am 30. jebes Monats in ber Frühe, um eventuell bis zum Abendopfer beisammen zu bleiben. Jeder, ber bie wiebererscheinenbe Mondfichel erblickte, war verpflichtet, bemselben Anzeige davon zu machen. Es verhörte bie sich melbenben Zeugen, sprach bann sein: "Er ist geheiligt" über ben Tag aus, welcher nun als Neumond gefeiert und als erfter Tag bes neuen Monats gegahlt wurde, fo daß der borhergehende Monat nur 29 Tage hatte. Durch auf ben Bergen gegebene Feuersignale wurde die Feier vom Olberg aus im Lande tund gemacht: später aber geschah dies durch Boten. weil auf die Feuersignale wegen des damit (angeblich von ben Samaritern) getriebenen mutwilligen Unfuges fein rechter Berlag mehr war. Bei trübem Wetter, wenn ber himmel ganz bewolft war, konnten sich natürlich keine Zeugen melden; benn wurde ber 30. als letter Tag bes laufenden Monats gezählt, und die Reumondfeier auf ben folgenben Tag angesett, ohne bag eine besondere Bekanntmachung derselben im Lande stattsand. Ahnlich soll nach Wacrobius bei ben Römern in der alten Zeit der pontifex minor bas Amt gehabt haben, bas Sichtbarwerben bes Reumondes zu beobachten und dem rex sacrificulus zu melden, worauf er nach dem von beiben bargebrachten Opfer bem auf bas Rapitol berufenen Bolfe zu verfündigen hatte, wie viel Tage zwischen ben Kalenden und ben Nonen lägen. Erft etwa 200 Jahre nach ber Zerftorung bes zweiten Tempels begannen bie Juden den Reumondstag aftronomijch festzustellen; im Begenjag au ben Rabbaniten verwarfen aber bie Raraer diese Neuerung, und hielten daran fest, daß der Tag, an bem bie Monbfichel wieber gefeben wurde, als Reumond zu gelten habe. — Die dunfle Stelle Sof. 5, r wird gewöhnlich jo verftanden: bie Reumondfeier der treulosen Asraeliten wird als bloger Scheingottesbienft, weit entfernt ihnen Beil ju bringen, vielmehr bas Bolt famt bem Lande verberben. - Dag wie von ben fpateren Juben (vgl. 1. Matt. 10, 24), so auch von judaisierenben Christen auf die Neumondseier neben der Sabbathfeier großes Gewicht gelegt worden ist, kann man aus Rol, 2, 10 u. Gal. 4, 10 entnehmen.

Regib, Stadt im Stammgebiete von Juba (30). 15, 40), beren Lage die unbebeutenden Trümmerreste von Bet Nașib (Guérin, Judée, III, p. Eufeb. 9) von Eleutheropolis (Bet Dechibria) feiten wieber aufgenommen habe (2. Daft. 14,

nach Debron ju gelegen habe, mahrend bie Unordnung ber Aufgahlung im Buche Jojua a. a. D. vielmehr bafür fpricht, Regib in ber Ebene ober Hügelregion, und nicht so weit im Innern des Gebirges, ju fuchen.

Ribehas, richtiger Nibchaz (mofür Sept. unter andern die Lesart Eblazer bietet) war ein Gope ber Avväer (2. Kon. 17, 31). Rach ben Rabbinen, bie an nbh = bellen benten, foll ber Bobe bie Gestalt eines Sundes gehabt haben. Die Gottheit ift bis jest nach Ramen und Befen naber nicht ju beftimmen. Schr.

Riederkleid, Riederwand, f. Kleiber S. 851 a. Rieder-Eprien, f. Colefprien.

Ritanor, ein sprischer Felbherr, ber guerft gur Beit bes Antiochus Epiphanes im A. 166 por Chr. in Gemeinschaft mit Btolemaus und Gorgias (i. b. Artt.) ein Seer gur Befampfung des Judas Maffabaus nach Balaftina führte (1. Matt. 3, 26. 2. Matt. 8, 8 f.). Das 1. Mattabaerbuch ermahnt ihn bei biefem Feldzug nicht weiter und nennt nur ben Gorgias als ben Suhrer berjenigen Heeresabteilung, welche von Judas besiegt wurde. Das 2. Maftabaerbuch aber besiegt wurde. ichreibt bie Sauptniederlage bem Rifanor gu (2. Matt. 8, 10-20). Als felbständiger Kührer eines Beeres murbe Mifanor bon Demetrius I. im Jahre 161 v. Chr. gur Unterbrudung bes Judas und seiner Bartei nach Baläftina gesandt. Er suchte zunächst den Judas durch Borspiegelung ber Freundschaft sicher zu machen. Als aber biefer rechtzeitig die feinblichen Absichten Rikanors erfuhr und sich von ihm zurücklog, begann Nikanor den offenen Kampf. Er wurde von Judas bei Rapharialama besiegt und mußte fich nach Jerufalem gurudziehen (1. Datt. 7, 20 ff.). In feinem übermut verspottete er bie Briefter und ichwur, ben Tempel zu verbrennen, wenn ihm nicht Judas überliefert würbe (1. Maff. 7, 20 ff.). Als er aber bei Bethhoron abermals mit Judas zusammentraf, erlitt er eine völlige Rieberlage und fiel felbft im Rampfe (161 v. Chr.). Sein haupt und feine Sand, mit welcher er fo freventlich geschworen hatte, wurden ihm abgehauen und nach Jerufalem gebracht. Das Bolt aber fab in diefer unmittelbaren Bestrafung feines gottlofen übermutes ein jo sichtbares Eingreifen Gottes, daß es von da an ben 13. Abar, an welchem Rifanor gefallen war, alljährlich als einen Festtag feierte (1. Daft. 7, 29-30). — Bon diesem Berichte bes 1. Maffabaerbuches weicht ber bes 2. in mehreren Buntten wesentlich ab. Ramentlich läßt bas 2. ben Nifanor junachit nicht freundlich, fondern feindlich auf-343 ff.) öftlich von Bet Dschibrin bezeichnen treten, schilbert seine barauf gewährte Freunbsollen. Damit stimmt zwar die Angabe des Hiero- schaft als eine aufrichtige, und berichtet, daß Wisanymus überein, bag Regib 7 rom. DR. (nach | nor nur auf Drangen bes Konigs bie Feinbfelig-

( , , , , , , ,

11—20). Son seiner Rieberlage bei Kapharsalama weiß das 2. Maltabäerbuch überhaupt nichts. Dagegen erzählt es ähnlich wie das erste sein übermütiges Austreten in Jerusalem (2. Malt. 14, 21 st.), und seine Besiegung durch Judas Mattabäus (2. Malt. 15, 1—20). — Der Armenpsieger Rikanor (Apfilg. 6, 2) ist nicht weiter bekannt.

Ritodemus: ein angesehener Bharisaer, Schriftgelehrter (\_Meifter in Sorgel") und Beifiger bes jubifchen hoben Rates gur Beit Jefu. Er fommt 30h. 3 bei beffen erftem Auftreten in Jerufalem ("bei Racht"—wohl aus Schen vor feinen Stanbesgenoffen) zu ihm und bringt ihm die Anerkennung als eines von Gott gefandten Lehrers entgegen, ohne Breifel um über bie Bedingungen bes bon Refu verfandigten Simmelreiches Raberes zu vernehmen. Spater, in ben Beiten ber wachsenben Feinbicaft gegen Jejum, mahnt Nifobemus im Synebrium gur Gerechtigfeit (Joh. 7, so f.), und als Jefus gefreuzigt worden, ichließt er fich bem Joseph von Arimathia an, um bem herrn bie lette Chre ju erweisen (Joh. 19, 20). Da Rifobemus in ben fonoptischen Evangelien nicht vorkommt, fo haben bie Gegner bes Johannesevangeliums feine Gefchichtlichkeit bezweifelt und ihn jum topifchen Bertreter bes nur um ber Bunder willen glaubenben, im geiftigen Sinn ungläubigen Jubentums gemacht, mas nur mit Billfur und Gewalt durchgeführt werben tann. Db er biefelbe Berfon ift mit einem Ritobemus, Gorions Cohn, den ber Talmud als einen reichen und frommen Dann ermahnt, fteht babin. Die spatere driftliche Sage, er fei, nachdem er fich öffentlich ju Jefu befannt und bie Taufe empfangen, aus bem Spnebrium und aus Berufalem ausgewiejen, aber von Gamaliel in einem Landhaufe unterhalten worben, ift ohne Bewähr.

**Ritolaiten:** eine Sefte ober Bartei in der kleinaffatifchen Rirche bes fpateren apoftolifden Beitalters. Bir erfahren bon ihr gunachft burch Dff. 30h. 2, ., wo es im Cenbichreiben an Ephefus heißt: "Aber das (Gute) haft bu, daß du die Werte ber Ritolaiten haffest, die ich auch haffe." Näheres ergibt bann B. 14-15, wo es im Briefe an Bergamus heißt: "Aber ich habe ein wenig wiber bich: bu haft bort (folche), die bie Lehre Balaams (belleniftifche Form p. Bileam, 4. Doj. 25, 1 ff. 31, 16) balten, ber ben Balat lehrte, vor ben Rinbern Jarael einen Fallftrid legen und (fie verführen) Gobenopfer zu effen und Ungucht zu treiben; fo (wie Bileam unter ben Beraeliten Berführung anrichtete) haft bu gleicherweise (folche), welche bie Lehre ber Ritolaiten halten." hiernach bestand bie "Lehre" ber Ritolaiten gunachft in bem Grundfas, bag es Chriften erlaubt fei, ben Gogen gefolochtete Liere ju effen und bie geschlechtliche Ungebundenheit, Die im Beibentum galt, fortju- Ritolaiten ber Apotalupfe einerlei ober boch verfeben, amei Bunfte, auf welche ichon bas Rund . wandt. Solche bejrembliche Ericheinungen in ber

ichreiben bes Satobus bei ber Anertennung ber Befeteefreibeit ber Beibendriften Bebacht genommen hatte (Apftig. 15, 20; vgl. Off. 30h. 2, 14. 20). Leute, welche bie christliche Freiheit nicht bloß im Buntt bes ben Juben anstößigen Opferfleischeffens (1. Ror. 8-10), fonbern auch in bem bes außerehelichen Geschlechtsverkehres, in betreff beffen bas heibnische Altertum bas fittliche Gefühl faft völlig abgestumpft hatte, migbeuteten und migbrauchten, befampft auch Baulus 1. Ror. 6, 12 f.; boch faut es auf, diefem Libertinismus hier als Grundlage einer - wenn auch offenbar aus ben Gemeinben nicht formlich ausgeschiebenen eigenen Sette zu begegnen. Nach Off. Joh. 2, 18-20 Scheint auch noch Beiteres und Theoretifches hinzugetommen zu fein. hier im Gendschreiben an Thyatira wird eine angebliche Brophetin, bie ber Geber eine Jefabel (1. Kon. 16, m) nennt, als Brebigerin ber nikolaitischen Grundsätze ermannt, jugleich aber burch bie Wendung "bie übrigen, welche biefe Lehre nicht haben, welche nicht die Tiefen Satans erfannt haben", die nitolaitische Partei als eine solche getennzeichnet, die sich besonders tiefer Ertenntnis ("Gnosis") rühmte, fei's wirtlich "ber Tiefen Gatans", ben manche Gnostiker als Untergott und Weltschöpfer bachten, ober — wenn man ben Ausbrud bes Apolalpptifere fartaftisch nimmt - "ber Tiefen Gottes" (1. Kor. 2, 10), ftatt beren er ihnen "die Tiefen Satans" unterschiebt. In ber That hat späterhin eine gnoftische Gette ber "Ritolaiten" bestanben, welche unter Aufnahme noch weiterer Elemente ber nachmaligen Gnofis recht wohl aus biefer Berirrung apostolijcher Zeit erwachsen sein tann. Bas ben Ramen angeht, fo erflart man ihn in ber Regel nach Off. Joh. 2, 14 f. aus ber Synonymitat von Bileam ("Bolfeverberber") und Ritolaus ("Boltsbesieger"), und es ist wohl möglich, baß ber Apotalnytifer an biefelbe gebacht hat. Immerhin aber mare Nitolaus boch nur eine ungenaue Uberfepung von Bileam, und Off. 3oh. 2, . tritt ber Name "Nifolaiten" zunächst als ein gegebener und feiner Erklarung bedürftiger auf, fo baß hernach B. 14-18 wohl eine Anspiclung auf ben Namen Bileam, nicht aber eine Erfindung des Ramens Ritolaiten auf Grund besselben wahrscheinlich ift. Unter biefen Umftanben gewinnen die Rachrichten ber Rirchenvater, bag die Ritolaiten fich auf einen Mann bes apostolischen Beitalters, den Rikolaus von Antiochia (Apftlg. 6, 1) zurückführten, ein unverkennbares Gewicht (j. d. A. Mikolaus). — Auch ber historisch und sprachlich buntle Brief bes Audas bekampft eine entartete Partei, die fich "in die Berführung bes Bileamslohnes gefturgt", und ber einesteils Lafterung höherer Machte, anberfeits unsittliches Gebaren vorgeworfen wirb; vielleicht ift dieselbe mit ben

apostolischen Rirche entsprangen in tief garenber Reit aus bem nabeliegenben Bersuche, driftliche und heibnische Ibeen und Tenbengen mit einander zu vereinigen, aus bem auch bie ausgebilbeten und berühmten gnoftischen Spfteme bes zweiten Jahrhunderts hervorgegangen sind.

Ritolaus: einer ber fieben Armenpfleger, welche die Urgemeinde Apftlg. 6, s auf den Rat der Apostel erwählte, und zwar, während die übrigen ohne Ameifel alle geborene Juben waren, ein Brojelpt aus Antiochia, wie bort hinzugefügt wirb. 3m R. T. tommt er nicht weiter vor; bagegen machen ihn bie Rirchenväter (fcon Frenaus und Clemens von Alexandria) zum — allerdings unschuldigen - Urheber ber gnoftischen Gette ber Rifolaiten (f. b. A.), indem eine migverftanbene Lehre von ber Ertotung ber Sinnlichkeit ben Anlaß zu beren fittlich zügellofen Grunbfaten gegeben habe. Die Sache tann fo, wie fie bei ben Rirchenvatern lautet, nicht borgegangen fein, inbem fie die Entstehung einer libertinischen Bartei nicht erflärt; indes, ba nach Eusebius jene Sette felbft fich auf biefen Mann gurudgeführt und nach ihm genannt hätte, so scheint doch ein Zusammenhang vorzuliegen, und zwar, ba die Ritolaiten bereits bem apoftolischen Beitalter angehören, alfo bas Inanspruchnehmen bes Stifternamens nicht auf fpatere Billfur gurudgeführt werben fann, fein gang unichulbiger. Es fei benn. bag ber Rame ber Rifolaiten lediglich fymbolisch gu ertlaren und nur im zweiten Jahrhundert auf eine historifche Berfon ber Borgeit gurudgeführt worben wäre.

Ritabolis. Gine Stadt biejes Ramens gilt als ber Ort, von welchem aus ber Brief bes Apoftels Banlus an Titus nach Kreta batiert ist; vgl. Tit. 3, 12. Diefer Blat ift fcmer mit Gicherheit zu beftimmen. Unter ben brei ber vielen Stabte biefes Namens im Altertum, an die man gebacht hat, tonnte vielleicht bie britte bie richtige fein. Die erste nāmlich, das sogenannte kilikische Rikopolis, anscheinend eine Grunbung Alexanders b. Gr., am öftlichen Saume ber "Bpien" bes Gebirges Amanos, icon auf beffen fprifcher Seite, auf ber Stelle belegen, wo bas Lager bes letten perfifchen Darius vor bem Aufbruch zur issischen Schlacht ftand, jest Nebul am Rarasu (f. Riepert bei Dropsen, Gesch. bes hellenismus, 2. Aufl. 1878, Bb. III. 2. G. 200 f.), - und bie zweite, bas thratifche Ritopolis, Ulpia Nikopolis, im byzantinischen Mittelalter als Christopolis mehrfach genannt, öftlich von dem unteren Reftos, erft feit Trajans Beit namhaft, tommen taum ernfthaft in Betracht. Die gur Reit ber Apostel bebeutenbfte Stadt ber Griechenwelt biefes Ramens war bas epirotifche Rifopolis, welches Octavianus Auguftus zum Anbenten an feinen welthiftorifchen Sieg bei Actium, gegenüber letterem Borgebirge, auf ber bobe ber und fehr bider fiumpfer Schnauge, aus beren weit

Gubweftfpige von Epirus, zwifden bem Golf von Ambratia und bem ionischen Meere, auf ber Stelle, mo fein Lager vor ber Schlacht geftanben, gegrundet (30 v. Chr.), mit Griechen aus ben benachbarten Landichaften Afarnanien und Atolien, aus Ambratia, wie auch mit römischen Rolonisten bevolfert, politisch boch begunftigt, und materiell überaus reich ausgestattet hatte. Ihre ausgebehnten Ruinen befinden sich etwas nörblich von bem beutigen Brevefa. Bal. G. Bergberg, Gefcichte Griechenlands unter ber Berrichaft ber Romer. E. I. S. 492 ff., E. Ruhn, Uber bie Entftehung ber Stabte ber Alten. G. 413 ff. unb Mommfen, Romifche Geschichte, Bb. V. G. 270 ff.

Ril, f. Agypten Rr. 3 u. Eben Rr. 4. Der gewöhnliche Rame bes Ril ift im Bebr. Jeor entstanden aus dem altägyptischen aur = "Strom, Fluß", bas als Brofanname des Nil (neben bem heiligen Ramen Hapi) gebrauchlich war und im Munde bes Bolfes zu Jar ober Jal wurbe. Häufig wirb ber Bufat beigefügt aur sa = "großer Strom", woraus in ber Bolfsiprache Jar a, foptifc Jaro, affprisch Jaru geworben ift. Die appellativische Bebeutung macht sich im hebr. Sprachbewußtsein noch geltend, inbem das Wort meift ben Artifel, dann und wann auch ben Genitiv Mişraim (= "ber Strom Agyptens"; vgl. Um. 8, o. 9, s) bei fich hat, und gur Bezeichnung ber Rilarme und -Ranale ein Blural gebildet wird (g. B. Jej. 7, 10. 19, c. 37, 25), ber bereinzelt fogar in allgemeinem, rein appellativem Sinn gebraucht wird (hiob 28, 10. Jes. 33, 21). Doch wird ber Rame nie auf anbere große Strome übertragen, außer in Dan. 12, s ff., wo ber Tigris bamit benannt wird. - Über ben selteneren Ramen Schichor f. b. A., Sibor. Auch mit bem "Baffer" ober vielmehr "Strom Agnotens" in 1. Mof. 15, 18 und mit bem "Meer" in Jes. 18, 2. Nah. 3, a. Siob 41, 22 (im hebr. auch Jef. 19, s) ist ber Ril gemeint. — Daß bie Befanntichaft Jesaja's mit bem Ril noch über Oberägppten hinaufreichte, erhellt aus Jef. 18, 1 (vgl. Beph. 3, 10); benn bie bort ermahnten Strome Cuiche" tonnen nur bie bei bem beutigen Chartum fich jum Ril vereinigenben Fluffe Astapus (= bachr el-azrek, blauer Flug) und Astasobas (= bachr el-abiad, weißer Flug) und ber nach ber Bereinigung beiber in ben Ril von Often ber munbenbe, aus dem abessinischen Alpenland fommende bedeutendfte Ruflug, der Astaboras (= Atbara) sein.

Rilpferd, Flugpferd gehört in die Familie ber paarzehigen ober ichweinsartigen Didhauter als einzige, auffällig eigentumliche Art ber Gattung Hippopotamus. Als ber plumpefte und maifigfte aller Didhauter, bis 16 Fuß lang und 6 Fuß hoch, steht es niebrig auf ben Beinen, hat einen biden Ropf mit fleinen bochgelegenen Augen

Haffenbem Rachen gewaltige Sauer (Edgahne) und lange Borbergahne bervorragen, ferner einen turgen biden Sals, ungeheuer biden Leib, viergebige mit fleinen Sufen befleibete Fuge und einen bis an die Saden reichenben Schwang. Die golldide haut ift nadt und braun bis ichwarzlich. Schwerfällig und plump in feinen Bewegungen auf bem Lanbe, bewegt es fich im Baffer, wo es sich lieber aufhält, gewandt und geschick, taucht portrefflich und hebt bei brobenber Gefahr nur bie oben am Ropfe gelegenen Rasenlöcher, Augen und Ohren über ben Bafferspiegel. Seine Rahrung

bicht verflochtenen Gehnen feiner Beine - bicht verflochten, weil keine Ruskelkontraktion bei ben Bewegungen zu erkennen ift -, bie Knochen wie eherne Röhren, alles schildert die Stärke und Festigkeit bes ganzen Körperbaues. Das ihm von feinem Schöpfer verliebene Schwert (B. 14, wo gu lefen ift: "ber brachte ihm nabe fein Schwert") bezieht fich auf die gewaltigen Sauer und langen Borbergahne, die es als furchtbare Baffe gegen feine Feinde verwendet. B. 18-18 ichilbern bie Lebensweise, bag es auch auf Anhöhen weibet, und andere Tiere sich ihm harmlos nahen, im besteht in Gras und Rraut, bag es lange ber Ufer fumpfigen Gefchilf ruht und im fcmellenben



Milpfer' jagb. Altagpptifche Darftellung,

und auf ben nachften Unboben weibet - Fruber | Strom unbefummert und ficher ichwimmt. Go über gang Afrita fublich ber Sahara verbreitet ftust fich bie gange, freilich in poetischer Sprache und auch im Rilgebiete, ift es aus lepterem und ber gehaltene Schilberung boch auf naturgetrene Subspiese langft verbrangt, ba es seiner hauer und Beobachtung. — [In bem Ramen Behemoth, ber Bordergahne, die als Elfenbein verarbeitet werben, einen Tiertoloß bezeichnet, hat man langft eine feiner biden haut, feiner machtigen Spedlage und bebr. Umlautung aus einer agyptischen Benennung bes Fleisches wegen überall verfolgt wirb. [Schon p-ehe-mau (mou) = "Bafferftier" vermutet, bie Ammianus Marcellinus ca. 390 nach Chr. fagt, ber arabischen "Flußbuffel" und ber italienischen bag es zu feiner Beit in Agopten nicht mehr bor- bomarivo entstricht, und jebenfalls paffenber ift. fomme. hiob 40, 10-10 (hebr. B. 18-164) auf bas Flug- pferb, sofern bas Tier in feiner Gestalt und in pferd bezogen, u. in der That past bie Schilberung feinem bumpfen Brummen und lauten Brullen bie Starte in ben Musteln feines Bauches, Die erinnert. - B. 10 wird am besten als ironische

Allgemein wird ber Bebemoth in als unser von ben Griechen entlehnter Name Flugganz auf basselbe: B. 10 Gras frift er wie ein mehr an den Buffel als an das Pferd, noch mehr Rind; B. 21., 29. 22: die Kraft in seinen Lenden und freilich in der Gestalt an ein ungeheures Schwein

Aufforderung aufgefaßt: "Bor seinen Augen fange man ihn, burchbohre ihn mit Fangfeilen die Rafe!" Wie schwierig und gefährlich der Kampf mit dem Rilpferd ift, und wie große Borficht dabei angewendet werden muß, schilbern altere und neuere Berichterstatter. Eine altägyptische Darstellung ber Rilpferdjagb, die wir aus Billinfon III G. 70 f. entnehmen, biene gur Erläuterung ber Stelle. Ihr entspricht gang, mas Diodor (I, 35) barüber berichtet; und auch die Art, wie noch jest die Subanefen bas Rilpferd erlegen (vgl. Brebm, 3lluftr. Tierleben, herausg. v. Schödler I, S. 748), ist wesentlich dieselbe. Auch greifen die bortigen Jäger nie ein zu Lande gehendes Rilpferd an, sondern warten ftets, bis es nach feiner Rudlehr bem Fluffe wieder nage ift, und erst am folgenden ober wenn man feine Feuerwaffen bat - erft am britten Tage wird die Jagd auf das harpunierte Tier im Baffer fortgefest und ju Enbe geführt; daraus mag ersehen werden, warum die Worte "bor feinen Augen" beigefügt find. Daß auch mit gewöhnlichen Flintentugeln, felbst in größter Rabe abgeichoffen, bei ber Dide ber Baut und ber Anochen, wenig gegen bas Rilpferd auszurichten ift, hat unter anderen ber Reisenbe Ruppel in einem 4ftunbigen gefährlichen Rampfe mit einem Rilpferb erfahren. Den mobernen Feuerwaffen muß freilich auch diejer Tierkoloß erliegen. — Trop aller Schwierigkeiten ber Rilpferdjagd haben aber boch bie Romer — zuerst ber Abil Martus Staurus i. J. 58 v. Chr., bann Augustus und andere Raiser ber Schauluft bes romischen Bublitums ben abenteuerlich aussehenden Tierfoloß in ausgewachsenen Exemplaren in Kampfipielen und Triumphäugen 3m fpateren Jubentum fnupften vorgeführt. fich an den Behemoth, den man auch schor habbar, b. i. wilben Ochsen, nannte und mit gewaltigen Hörnern ausstaffierte, ähnliche phantastische Fabeleien an, wie an den Leviathan (j. d. A.), von deren Borhandensein schon das Buch Henoch (60, 7 ff. 24 f.) Beugnis gibt. Bgl. Gifenmenger, Entbedtes Jubentum I, S. 402. II, S. 873. 875 f. 880. Sonst vgl. Leng, Zvologie, S. 184 f. Rofenmuller, Bibl. Altertumetunbe IV, 2, G. 230 ff.]. Gb.

Rimra, f. Beth Rimra.

Rimrim. Man sucht "bie Baffer Rimrim", beren Berichuttung burch einen bas Land ber Moabiter verheerenden Feind (vgl. 2. Kön. 3, 10. 16) in Bej. 15, 6 u. Ber. 48, se prophetisch geschilbert ift, jest meift in bem nabe ber Subgrenze Moabe, bem Wadi el-Achsa, in die fübliche Bai bes Toten Meeres einmunbenben Wadi en-Nemofra oder Mojet Nimmery, bei dem nahe der Munbung auch eine Ruinenstätte en-Amera liegt. Allerdings scheint der Zusammenhang eine im füblichften Teil der Moabitis liegende Örtlichkeit ju erfordern. Much ftimmt ju jener Annahme fei, bebarf erft ber Beftatigung.

die Angabe bes Onomaftitons, Nimrim fei ber noch vorhandene Bleden Bennamareim ober Bennamerium nordlich von Rogr (f. b. A.).

Rimrod. Der in 1. Mof. 10, . ff. u. 1. Chr. 1, 10 unter den Söhnen Cuschs aufgeführte Rimrod ist nicht, wie die anderen Sohne Cuschs, Repräfentant eines Bolles ober Stammes, fonbern eine Einzelperson der grauen Borzeit. Es gilt ber israelitischen Überlieferung als erster Begründer einer Gewaltherrichaft, eines großen Reiches auf ber Erbe, und dieses Reich ist bas babysonische: von da aus dehnt Nimrod seine Herrschaft aber auch auf Affprien aus (in 1. Mof. 10, 11 l.: "Bon diesem Lande ist er nach Affur gezogen"), weshalb Micha (5, 6) bieses "Land Rimrobs" nennt. Er gilt ferner als Erbauer ber vier Städte, welche nachmals als "bie große Stadt" unter dem Ramen Rinive (j. d. A.) zusammengefaßt wurden, wogegen von den 4 im Lande Sinear, d. i. in Babylonien gelegenen Stabten, Babel, Erech, Accab und Chalne (f. bie betr. Artt.) nur gejagt wird, baß fie (mit ihrem Gebiet) ben erften Beftand feines Reiches gebilbet haben, nicht aber, daß sie von ihm erbaut worden jeien. Enblich wird er auch in bem in den übrigen Text eingeschalteten 9. Bers als ein selbst in den Augen und nach dem Urteil Jehova's gewaltiger Jagdhelb charakterisiert, ber als solcher — noch bis auf ben heutigen Tag fprichwörtlich murbe. In biefen überlieferungen haben fich buntle geschichtliche Erinnerungen erhalten. Bon einem ersten Beherrscher Babyloniens und Affpriens Ramens Rimrob weiß bie Geschichte sonst allerdings nichts. Der Name ist überhaupt in babplonisch-affprijchen Inschriften bisher nicht nachgewiesen\*). Aber von geschichtlicher Bedeutung ift gunachft, bag Rimrob, ber Begrunder bes babylonischen Reiches, nicht von Gem, sonbern von Cuich abgeleitet wird, wobei nicht an Tusch im engeren Sinn, d. h. an das afrikanische, sondern an die das asiatische Südland bewohnenden Cufchaer zu benten ift (f. b. A. Athiopien). Es fteht namlich jest geschichtlich fest, bag in Babylonien ber Berrichaft und Rultur ber femitischen Babylonier wirklich die eines anderen nicht femi-

<sup>\*)</sup> Die Angabe, ber Bater bes Ronigs Schefcont, bes Begrunbers ber 22. aguptlichen Lynaftie, bes Sijat ber Bibel, melder nad Rafpero Weich. b. Morgent. Botter S. 385) im 6. Glieb von einem nach Agopten eingewanberten Eprer abstammen, nach Brugich (Geich. Agyptene 6. 645. 650 ff.) aber ein mit heeresmacht nach Agypien gezogener, bort geftorbener unb in Mopbos begrabener afintifder Groftonig gemejen fein foll, fomie ein ipaterer von Bianchi Miamun belampfter Ronig von Sejun ober hermopolis magna in Mittelagopten (Maspero &. 878 ff. Brugid &. 881, 707), hatten ben Ramen Rimrob geführt, ift febr smeifelhaft, ba wenigftens ber Rame bes ersteren nach Brugich eigener Angabe vielmehr Naromath lautet. - Much bie Angabe Lenormants, es tomme in ben Reilinfdriften ein Gott Niurust por, ber mit Abar ibentifc

tilden Bolles, ber Affabier ober - wie man es wohl richtiger benennt - ber Sumerier vorangegangen ift (f. b. A. Babylonien Rr. 3). -Sobann ift es eine geschichtliche, burch die Dentmaler bestätigte Erinnerung, bag bas affprifche Staatswefen von Saufe aus eine Babylonifche Brundung und Affprien lange Beit von Babylonien abhängig war, wie es auch, feit es eine mabhangige Monarchie war und später Babylonien beherrschte, boch in seiner gesamten Rultur mb Religion fich bem bestimmenben Ginfluffe jenes nicht semitischen Kulturvolkes nie entzogen hat (î. d. A. Ajsprien). Endlich ist Rimrod auch als Jagdhelb ein rechter Tybus ber babylonischen und affprischen Könige, wie bie vielen auf ben Dentmalern bargestellten Jagoscenen beweisen. — Ohne allen geschichtlichen Wert ist die Zusammenstellung Rimrods mit Ninus, ber Ninive und das asspniche Reich gegrundet haben foll; benn diefer ift klift mir ein, wahrscheinlich erst in den Zeiten des Berferreiches entstandenes Gebilde der Sage, ein die Stadt Ninive repräsentierenber Heros (f. Affprien, S. 132). Die Identifitation Rimrods mit ben als Sternbilb an ben himmel verfetten Drion hat in ben altteft. Aussagen über bieses Sternbilb (i. Sterne) keinen Anhalt, überhaupt keine alte Gwahr, und bas Gewicht ber fpater Beit ange-Prigen Zeugnisse für bieselbe wirb badurch, daß ber Riese Orion auch ein gewaltiger Jager ift, nicht fonberlich erhöht. Die barauf gebauten Bermmungen über einen mythologischen Hintergrund ber Rimrobjage find barum ohne verläglichen Grund; val. jedoch Bubbe, Die bibl. Urgeschichte, 8.390 ff. Nicht minder haltlos ist bie von Artapanos und Mofes von Chorene beliebte Kombination von Rimrod und Bel. Aber auch die von Smith Chald. Genesis übers. v. Friedr. Delitich S 143. 150 ff.) angenommene Jbentität Rimrobs mit bem albabylonischen Sonnenheros, bem man konventionell den Namen Izdubar beigelegt hat, ist noch lange nicht ausreichend begrundet; boch verbient lie am meisten Beachtung, weil Jzdubar ungefähr dasielbe babylonische Gebiet beherrscht zu haben iheint, wie Rimrob, wie benn Erech ein Haupthauplay seiner Helbenthaten ist, weil auch er seine bericaft nordwarts bis zum armenischen Bergland ausbehnt, und weil auch er teils allein, leils in Gemeinschaft mit feinem Benoffen Beabani ober feinem Jäger Baibu eine Menge von Belbenkampfen mit wilben Tieren besteht. Ist die Angabe zuverlässig, daß Jadubars Hauptgott Sarturda ber Gott einer Lanbichaft Ramens Amarda ober Marad war (Smith S. 169), fo tonnte mit letterem Namen möglicherweise ber Rame Nimrod (Namrad) gusammenhangen; vgl. Shrader, KAT.º S. 92 f. In ber Erwähnung eines Katarti, bes herrn von Affprien, als eines brichwörtlich gewordenen berühmten Jagbhelben in einem agyptischen Papprus aus bem 14. Jahrh.

v. Chr. bat man eine Spur ber Befanntichaft ber Agupter mit der Rimrodfage finden wollen (Ebers, Agppten u. die B. B. Mosis S. 58 Anm.). --Die ipateren Juben haben über Nimrod viel gefabelt: die Fabeleien wurden zunächst aus dem Ramen, den man nach dem hebr. marad als "Emporer (gegen Gott)" beutete, und aus einer harmonisterenden Kombination von 1. Mos. 10, 10 mit 11, 1 ff. gesponnen. Nimrob, ber Feind Gottes und Tyrann Babels, wurde jum Anftifter bes babplonischen Turmbaues gemacht (Jos., Altert. I, 4, a f.). Inbem er bann in bie Beit Abrahams herabgerückt wurde, machte ihn die geschäftige Sage weiter jum Ginführer bes Gogenbienftes, ber Abraham, weil er feine Gogen nicht anbeten wollte (vgl. Joj. 24, 1), in Orfa in Sprien in einen glabenben Feuerofen (Ur in Chalbaa! ar = Feuer) geworfen bat. Diefe jubifche Sage ift zu ben Arabern übergegangen und da noch weiter ausgesponnen worben (vgl. icon im Koran, Sure 21 u. 29). Heutzutage werben viele bebeutendere Trummerftatten Babyloniens, bor allen in Babel felbst der bekannte Bird-Nimrud (vgl. S. 170, 175) und in Ninive das Dorf und der Hügel Nimrud (f. Ca-(ach), nach Rimrob benannt.

Rimft war nicht ber Bater, sonbern ber Großvater Jehu's (vgl. 2. Kon. 9, 2. 14 u. f. Jehu).

Rinive (hebr. Nînëvëh), die alte hochberühmte 1 Stadt am linken, öftlichen Ufer bes Tigris, in bent burch biefen und ben in ihn fich ergiegenden oberen oder großen Rab gebilbeten Bintel, bem beutigen Mojul im wefentlichen gerade gegenüber belegen, bei ben Rlaffifern Ninos, Rinus geheißen, auf ben Monumenten Ninua, auch Nina. Gie war ficher feit ber erften Salfte bes 9. Jahrhunderte, wahrscheinlich aber schon seit etwa 1100 (Afurbiltala, Sohn und Nachfolger Tiglath-Bilefers I., errichtet nach Smith eine Statue in Rinive-Rujundschid), die Residenz der affpr. Könige und, wenn auch, wie es icheint, eine Beitlang noch neben ber alten hauptstadt Ajur (ba, wo heute bie Ruinen von Kal'at Scherfat), bie Reichshauptstabt; war dazu eine reiche und blühende Handelsstabt und galt burch ihre Mauern und durch ihre Lage für unbezwingbar (1. Dei, 10, 11 f. Rab. 3, 18. Reph. 2, 18. — 2. Kön. 19, 26. — Nah. 3, 10. 18. Beph. 2, 15. - Rah. 2, 4 f. 3, 14). - Über 2 bie Uriprunge ber Stadt entnehmen wir ber Bibel, bağ fie mit brei anberen affprifchen Stabten: Rechoboth-'Ar, Calach (Chalah) und Refen (f. d. Artt.), mit benen gusammen fie "bie große Stadt" bilbete, von bem Babplonier Rimrob, Sohne Rusch's, erbaut ward (1. Mos. 10, 11. 19.). Und daß bie Gründung n.'s irgendwie von Babylonien aus ftatt hatte, barf als ausgemacht gelten. Dag auch ba, wo spater R. lag, seit uralters ein Flugübergang und jugleich eine Unfiedlung gewejen fein, was eigentlich nach ber gangen Lage ber

Dinge von vornberein anzunehmen fein wird: bie gejamte affprische und insbesonbere auch ninivitifche Rultur weift gulest auf Babplonien gurud. Daß die Gründung direkt von Babylonien aus ftattgefunben hatte, ift bamit freilich noch nicht gejagt, hat aber benn boch die bei weitem größte Bahricheinlichkeit für fich (vgl. hierzu Sommel an unten anguf. Orte S. 325 ff.): gur Resideng ber affprischen Ronige warb R. freilich erft weit später und zwar von der alten Reichshauptstadt Asur aus, heutzutage Kal'at Scherfat, auf bem rechten Ufer des Tigris belegen (f. o. und vgl. Art. Affprien S.

aus jum Rampfe ausziehen (Monolithinichr. I, 70, 101 [zweimal]; II, 49), um feit 879 von Calach (= Rimrad, b. i. Sudninive) aus, wo er fich inzwischen einen besonderen Balaft, ben Rordweftpalaft (f. u.) erbaut hatte, feine Rriegszuge zu unternehmen (III, 1 ff. [vgl. II, 131 ff.]; III, 26 28. 50. 56, 93 [132]; [III, 91. 92 spricht nicht ba-Ebenso resibierte fein Sohn Salmanaffar II. (860-825) in ben erften Jahren feiner Regierung (ficher bis gu feinem 12. Regierungsjahre) in Ninua-Rujundschick, bagegen späteftens feit bem 28. 3. in Calad-Nimrub, wo er fich feiner-127 f.), erhoben; insbesondere ward die ninivitische leits einen Balast, den Centralpalast, erbaut hatte.

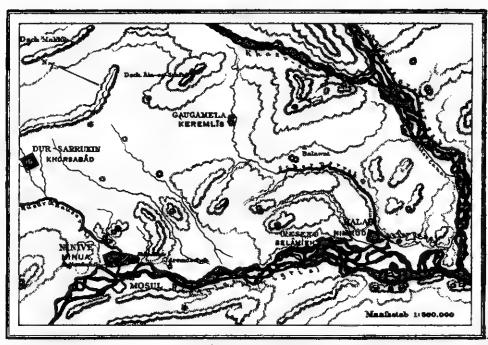

1100

Minive nub Umgegend.

Suditabt Calach (Chalah) durch den affprischen Ronia Salmanaffar I. um 1300 nach affprischem Bericht (Miurnagirabal) überall erft gegründet, von bemielben Salmanaffar, ber fich auch in N. (Rujundichid) einen Palaft erbaute, während, fo fceint es, bis bahin bie Affprerfürsten Samsi-Ramman (19. Jahrh.), Asuruballit (15. Jahrh.) in N. nur Tempel bauten ober restaurierten. Der Tempel, ben bie Genannten restaurierten, war ein folder ber Mftar-Aftarte. Rachdem bann noch Tiglath-Bilefer I. turz vor 1100 lediglich, wie es scheint, in ber alten Reichshauptstadt Asur (Kal'at Scherkat) residiert hatte, sehen wir den von 885(83)—860(58) regierenden Alurnagirabal im Anfange feiner herrschaft, namlich bis zum Jahre 880 (incl.), ausschlieflich in Ninua (Aujundschick f. u.) wohnen und von hier

Much die fpateren Ronige resibierten ausschlieflich in Rinive im weiteren Ginne, fei es in Gubninive Calach (so Samsi-Ramman, Rammannirar, Tiglath-Bilefer III), fei es im eigentlichen Rinua = Kujundichia (fo Sanherib, Afarhaddon, Ajurbanipal [und mahricheinlich auch beffen Rachfolger]); fei es in Nordninive Rhorfabab (fo Sargon); fei es enblich zu verschiebenen Beiten in verschiebenen biefer Stabte, bezw. Stabtbepenbengen (fo Sargon, Sanberib. Afarhabbon, wie früher icon Miurnafirabal und Salmanaffar II.; f. vorhin). In ber Bibel wirb bie Stadt neben ben brei anderen oben aufgeführten Ortlichkeiten zuerft in ber ihrer Entftehung nach in bie Beit um 800 v. Chr. uns weisenden oben angezogenen Stelle bes prophetiichen Ergählers ber biblischen Urgeschichte erwähnt;

City the

als hauptftadt bes affprischen Reiches und Residens arabischen Geographen noch im späteren Mittelber Affprertonige ericeint fie in berfelben querft für die Zeit bes Sanherib (2. Kon. 19, so), bann auch für die spätere Zeit des Sanherib (Nah. 1, 1. 2, o. 3, 1. Beph. 2, 10; vgl. noch KAT. 447 ff.). Die Beit ihres Untergangs trifft mit bem Beit-

alter Ninava, Die "alte Stadt", als Mojul gegenüber auf bem öftlichen Tigrisufer liegend angefest, wie benn (beachte auch ben Ramen "Jonashugel" [[. u.]! -) bie Tradition ber bortigen Bevölkerung bie Ruinen bis auf ben heutigen Tag puntie der Berstörung des affprischen Reiches zu- mit ber alten Ninusstadt in Berbindung bringt, so 3 fammen; f. barilber unten. — Bezüglich ber To- haben fchlieflich bie an Ort und Stelle vorgenompographie ber Stadt brauchen wir uns bei ber menen Ausgrabungen und Rachforichungen Riche,



Plan der Erammerfatte des alten Hinive. Rach horm. Raffam und Friebr. Delitich.

Erörterung ber noch um bie Mitte bieses Jahrhunderts lebhaft ventilierten Borfrage nach ber Ibentität ber Ruinenftabt, Moful gegenüber, mit ber einstigen affgrischen Rapitale nicht weiter aufsuhalten. Waren es schon im Altertum lediglich bie minderen Schriftsteller, welche, wie Diodor-Mitarch, die Rinusstadt statt an den Tigris an den Euphrat verlegten (Herodot, Strabo, Plinius, Ammian, auch Ktefias bei Nikolaus Damascenus Fragm. 9 kennen nur ein Ninive am Tigris, bezw. in Abjabene), und haben nicht minder die den Khojer (Khaujar), dem Husur der Inschriften,

Ainsworths, Lagards, Botta's, B. Blace's, G. Smithe, hormuzb Raffame u. a. bie Richtigfeit biefer Annahme, bezw. Trabition über allen Zweifel erhoben; es genügt hierfür ein für allemal auf Fr. Tuch (f. u.) gu verweisen. Die in Rebe ftebenben Ruinen zerfallen nun aber wieder in brei Gruppen: eine weftliche, eine füboftliche und eine nordnordöftliche, alle drei in dem Wintel belegen, ber burch ben Tigris und ben in benfelben fich ergießenden großen Bab gebilbet und bon bem Glugdurchströmt wird. Bon benfelben reprajentiert bie westliche, Mosul gerade gegenüberliegende Ruinengruppe, welche nach ben türfischen Ortern Rujundichief und Nabt-Junus, b. i.: "(Sügel bes) Propheten Jonas" bezeichnet zu werben pflegt, bas eigentliche n. = Ninua; bie zweite, füdöstliche, nach bem biblifchen Rimrob Rimrab benannte Gruppe bie alte Stadt Calach = Kalah, Kalhu; bie britte, nordnorböftliche enblich, welche felber an einem Bufluffe wieber bes Rhofer und bagu am Fuße ber Borberge bes Dichebel-Maklub belegen | f. unten) hat biefe Annahme ohnehin wenig innere ist und nach bem Ortchen Rhorsabab bezeichnet Wahrscheinlichkeit. An sich weit sachgemäßer klingt



Plan des eigentlichen Binive (Ninua.)

wirb, bie Sargoneftabt, noch im Mittelalter Ssar'un geheißen, b. i. bas Dur-Sarrukin ber Infchriften (an ber Identitat Sear'an und [Dur] Sarrukin wird trop neuerdings wohl geaußerter Aweifel auch ferner füglich festzuhalten sein). Eine jede diefer brei Stadte bildete ein für fich bestehenbes, in sich abgeschlossenes und von Ringmauern umgebenes Ganges. Db alle brei wieber burch eine gemeinfame Umwallung gu einer großen fortifikatorischen Einheit verbunben waren, wie man das mit Audsicht auf die Bestimmung bes Umfangs pon Rinive auf 480 Stabien = 24 Stunden (bei

Buches Jona; boch j. u.) gemeint hat, ift bis jest sicher nicht auszumachen, jedenfalls find Spuren einer folden gemeinsamen Umwallung bis jest mit irgend welcher Zuverlässigkeit nicht aufzuzeigen und bei ber Lage ber brei Stabte gu einander in einer nur wenig nach West ausgebogenen Linie und bagu ber fehr betrachtlichen Entfernung berfelben von einander (Khorjabad liegt von Wojul, vis-à-vis Rujundichick, 5 Rarawanenstunden entfernt; Rujunbichid von Rimrab etwa 8 Stunben; bas Rabere

anicheinend bie Rotig bes Buches Jona (3, 2), baß Ninive "brei Tage zu geben gewesen fei", biefes von einem Umfang von drei Tagereisen verstanden. wie benn ber Englander Jones ben Umfang ber famtlichen vier ninivitiichen Quartiere (wenn man so sagen barf) auf 90 engl, Meilen = etwa 19 preußische Meilen berechnet hat (DR. v. Riebubr, Geich. Affurs und Babels, Berl. 1857, G. 274. 277). Aber einmal war zu Jona's Zeit bie Sargonsstadt noch nicht erbaut — die Angabe wäre jomit jebenfalls ein Unachronismus; und fobann fragt fich febr, ob bie brei Tage zu geben nicht ftatt vom Umfange vielmehr bom Durchmeffer gu berftehen find (f. higig 3. b. St.). — Bon ben brei 4 Ruinengrupgroßen pen bilbet bie mittlere, westliche, Moful gerabe gegenüber belegene ein von Nordwest nach Guboft projigiertes, nach Guboft

etwas schmaler werbenbes und auch sonft nicht gang regelmäßiges Rettangel, beffen vier Seiten burch Stadtmauern, Balle gebilbet merben, an beren westlichem wieber, burch ben zwischen beiben hindurchsließenden Khausar getrennt, die zwei hauptruinenbugel, ber nordlichere von Rujunbichick und ber füblichere von Rabl-Junus, b. i. Jonas - Sugel liegen. (G. bie Abbildung oben.) Daneben läuft ber Tigris um bie Wemauer in einem weiten Bogen herum, ein etwas ebues Terrain ziemlich erheblichen Umfanges zwifche fich und jener zwischen inne laffenb. Die Strede Diodor II, 3; vgl. auch die drei Tagereifen bes von der Mauer bis jum Fluffufer wird auf

A to the total

etwa einen Rilometer angegeben. Urfprünglich beipalte aber augenicheinlich ber Tigris ben Fuß ber Mauer, b. i. aber ber Mauer ber loniglichen Balafte von Rujundschid und Rabi-Junus, die ichroff über ben Fluten De3 Tigris emporftiegen. Wie nämlich bie Ausgrabungen an die Hand gegeben habe.1, rühren diese Ruinenbugel mefentlich von Brachtvalaften her, welche bie Affprertonige fich hier erbaut hatten. Und zwar find es die Sargonibentonige Sanherib, Afarhabbon, Afurbanipal, welche, Bater, Sohn und Entel, nacheinander fich

hier ihre Brachtresibenzen schufen. Bon benselben Broßthaten bes Königs verherrlichten und auch liegen ein Balaft Sanheribs und berjenige Murbanipals auf ber nörblichen Geite bes Rhaufarfluffes, und bilben in ihren Ruinen ben Sugel von Rujundicid; ein weiterer Canheribs und berjenige Afarhaddons find füblich vom Rhaufar belegen und bilden den Jonashugel. Sanberibs! Balaft gu Rujunbichid, ber Gub. ober Gubmeftpalast dieses Ruinenortes, erhebt sich hart am Ufer

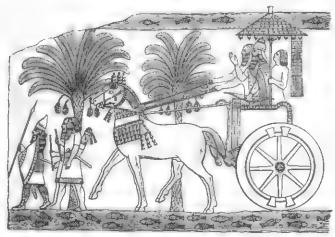

Mus bem Balaft Canberibs. Der Abulg in feinem Bagen, Rach Labarb.

fonst überwiegend Scenen aus bem Ariegerleben barftellten. Aus biefem Balafte ftammt auch jenes



Mus bem Balaft Mfurbanipals. 2. Der fibnig giest den Opfertrank über vier erlegte fomen ans.

großartige Reliefbild, Sanherib barftellend, wie er (judaifche) Gefangene empfangt (f. b. A. San-



Ans bem Balaft Afurbanipals. 1. Die verwundete

des Khaufar, der füdlich und füdöstlich an demselben vorbeifließt. Derfelbe hatte eine höchft beträchtliche : Ausdehnung: lediglich bie Entfernung von bem nordöftlichen Eingangsthore bis jum Gingange ber Gubweftfaffabe berechnet Oppert auf 150 m und nach Lapard betrug bie größte Lange ber nichts weniger als vollständigen Ausgrabungen 720', die der größten Breite 600'. Wirklich bloßgelegt wurden von bem letteren 27 Bortale, bie von geflügelten Stier- und Lowenfoloffen gebilbet maren, und 71 Sallen, Bimmer und Durchgange, beren 3—6' dide, aus aufgeschütteter Erde gebildete Bande faft ohne Ausnahme mit Alabafterplatten | Mus bem Balaft Mjurbanipals. 3. Der Rouig durabobet nafelt waren, beren Stulpturen die friegerischen



einen Rowen. Rach Rawlinfon.

er umbauen ließ, ftellte ipater fein Entel Afur- reftaurierte; sowie folche feines Sohnes Tutlat-banipal jene für uns unschäthbare Bibliothet Abar, ber ebenfalls biefen Tempel neu herrichtete. auf, bie nach einem Teile zugleich ben Ramen eines Der Rabi - Junus . Sugel befteht aus ben

herib). In biefem Balafte bes Groftvaters, ben | cinen Balaft erbaute und ben Tempel ber Iftar



Der Jonanhugel mit dem Ahaufar-Fing. Rach Rawlinfon.

Reichsarchive beanipruchen tann. Bal. bie ben | Balaft Sanberibs (?) barftellenbe Abbilbung S. 138. Rorblich und in geringer Entfernung von bem Balafte Sanberibe reihte fich an biefen ber im Mittelpunfte bes Sugels von Rujunbichid belegene und baber auch wohl "Centralpalaft" (von Ruj.) gebeißene, beffer, jugleich um eine Berwechelung mit bem Centralpalaft von Chalah-Rimrab gu verhindern, als "Norbpalaft" bezeichnete eigene Balaft bes Enfels, Mjurbanipal, an. Derfelbe war in ber Form bon' einer Art Rreug T gebaut (bie genauere Stiggierung bes Blanes finbet ber Lefer in ber unten citierten Abhandlung Sormugb-Raffame; vgl. ben "Blan bes Schutthugels von Rujunbichid" G. 1101) und wie ber bes Sanberib mit einer reichen Gulle von Stulpturen ausgeschmudt, welche inbes nicht in erfter Linie bie friegerischen Triumphe des Ronigs verberrlichten (bas geschah vielmehr in ben Stulpturen, mit benen er teilweise bie Bimmer bes von ihm reftaurierten Sanberibpalaftes fcmudte), als feiner Eigenichaft eines affprischen Nimrob Rechnung trugen: Die Sfulpturen ftellen gang vorzugeweise Jagbicenen und Brunfgarten bar, welche teilweise wiederum ben Charafter von Tierparts aufweisen+). Charafteriftifch fur bie Stulpturen Afurbanipale im allgemeinen ift bie überaus forgfaltige und faubere Detailausführung. Roch fei bemerkt, bag G. Smith in ber Rabe bes Eingange bes großen Sanberibpalaftes von Rujunbichid Inschriften Salmanaffars I. (ca. 1300) fanb, aus benen hervorgeht, bag bereits er fich bier

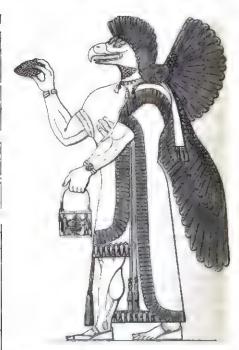

Seffigelte ablerköpfige Figur. Bom nörblichen Thor von Minipe.

Ruinen einmal abermals eines Sanberib. palaftes, und aus biefem ftammt ber unter anderem ben jubaifchen Feldzug biefes Ronigif bes naheren berichtenbe fechefeitige, nach Tan Ger benannte Brismachlinder. Daneben befinderirh fich bie

(1, 1, 5, 1,

<sup>\*)</sup> Bgl. auch bie Darftellung S. 186: Afurbanipal mit feiner Gemahlin in einer Laube beim Bantett.

Ruinen eines Balastes des Afarhabdon, wo | bon diesem wiederum durch einen Graben getrennt, ber fechsfeitige Cplinber biefes Ronigs gefunben wurde, der die monumentale Hauptquelle seiner Beichichte ift. Bemag bier gefundenen Riegeln (f. I, Rawl, 35, IV) lag hier auch ein Balaft Rammannirars, der von 812-783 auf dem Throne Milpriens faß. Leiber find infolge bes Umftandes, baß ben Turfen biefe Ortlichkeit als folche bes Bropheten Jona für eine heilige gilt, Ausgrabungen an diefem Blate bisher nicht möglich gewesen, fo baß fich Raberes über bie Ruinen nicht auslagen läßt. In dem an Monumenten leeren Raume zwischen bem Jonashugel und bem Sugel von Rujundschick vermutet G. Smith die einstige Lage von vier in ben Inichriften ermahnten Tempeln. - Bon Thoren ber alten Ninusstadt sind bas große Thor an dem Nordwalle und bas Hauptthor an bem öftlichen Balle bis jest ficher aufgezeigt worben. Bon bem norblichen Thor, bas übrigens eigentlich aus brei binter einanber liegenben Thoren bestand, über welchen fich ein hoher Turm erhob, jagt Layard, daß es vorn durch ein Paar majeftatifche Stiere mit Menichentopfen gebilbet war, die 14 engl. Fuß hoch und, oben voller Riffe und burch Feuer beichabigt, noch vollstanbig erhalten waren; hinter ihnen waren foloffale geflugelte Figuren bon berfelben bobe, mit bem Biniengapfen und Rorbchen in ben Sanben. "Es wurde schwer sein — sagt Lanard, die Ausgrabung bes Thores berichtend - bie Wirfung gu beschreiben, welche biefe ernften und majeftatischen, nur bufter beleuchteten Figuren hervorbrachten, ober bie Bebanten, welche fie erwedten, wenn man, nachbem man fich burch bie bunflen, unterirbischen Bange gewunden, ploglich vor ihnen ftand. 3mifcen ihnen war Sanberib mit feinen Scharen hinausgezogen in aller feiner Bracht und Berrlichfeit, um ferne Lande zu erobern, und war mit reicher Beute beimgefehrt, mit Gefangenen, unter benen bie Tochter und ber Schap Beraels mogen gewefen fein." Das andere Thor, bie Musgangspforte für bie Unternehmungen nach bem Often ju, lag in ber (inneren) öftlichen Ringmauer. -Die bie Stadt umgebende Dauer mar im Norden, Beften und Suben eine einfache Ringmauer (mit Graben). 3m Often, an ber fortifitatorifc fcmachften und bagu ben feinblichen Angriffen in erfter Linie ausgesetten Seite, suchte man burch eine gefteigerte funftliche Fortififation bie Stadt ficher gu ftellen. So baute man bor ber eigentlichen Stabtmauer und bor ihrem Graben guvorberft und gwar füblich bom Rhaufar nach feiner westlichen Benbung (bis babin bilbete ber Rhaufar felber einen natürlichen Festungegraben) eine Schutmauer mit Graben in ber Geftalt eines Kreissegments, bas fich vom Rhausar bis in die Mitte bes füblichen Teiles der Oftmauer erftredte; dann folgte abermals ein mit ber eigentlichen Stabtmauer im mesentlichen parallel lausender Wall, und endlich gar,

ein britter außerer Ball, welcher fich im Norden an Buffuffe bes Rhaufar, im Guben an folche bes Tigris, bezw. an einen fünftlichen Graben anlehnte und bessen Sohe nach Lavard noch jest in feinen Überreften über 100 Fuß ift. Die Lange ber außeren Bormauer mag etwa 21/2 engl. Deilen\*) betragen. Den Gesamtumfang ber Mauern bes eigentlichen Ninua (= Rujunbichid und Rabi-Runus) gibt G. Smith auf ungefahr 8 englische Meilen an, indem er für die westliche Mauer über 21/2 Meilen, für die nörbliche ungefähr 11/2, für die (innere) öftliche eigentliche Ringmauer 38/4 und für bie fübliche etwa 1/2 Leilen an Länge rechnet, was au Opperts "à peu près un myriamètre de longueur" im mefentlichen ftimmt. Wir werben ben



Eributbringende Sefandte. Rach Bhotographie. Reliet aus Calad.

Umfang bes eigentlichen R. somit auf brittehalb bis brei Stunden anseigen fonnen. Dag namlich der beschriebene Teil der Ruinengruppe wirtlich auch bas eigentliche D., affpr. Ninua, Nina war, kann als ausgemacht betrachtet werben. Es ergibt sich bieses einmal negativ aus bem Umftanbe, baf Calach, bie anbere Sauptrefibeng ber ninivitischen herrscher (von Rhorsabab ift von vornherein abzufeben), von Ninua ausbrudlich unterschieden wird (f. o.); anderseits baraus, daß Sanberib auf an ber Submauer ber Umwallung von Rujundichick-Rabi-Junus gefundenen Ziegeln ausbrücklich angibt, baß er bie Mauer von "Ninua" neuerbaut habe (I, Rawl. 6, Nr. VIII, B). Auch

<sup>\*)</sup> Die englijche Reile bat 1,809 Rilometer.

bas im Detail nicht gang vollenbete Nordthor mit feinen gewaltigen Stierfoloffen ift gemäß ben bort gefundenen Biegeln (Lan., R. u. Babel 95 [123]) ein Bert bes Sanberib. Es icheint faft, als ob gerade er fur bie fortifitatorifche Sicherheit R.'s beiorgt war, wie fein anberer König bor ihm, unb

öftlicher hinftromte, und etwas norblich bom großen Bab bie zweite große affprische Residenz, Calach, affpr. Kalah, Kalhu, heute Sügel von Rimrab, bie aber mehr ben Charafter eines Ronigefiges, nicht ben einer eigentlichen Sauptftabt bes Reiches gehabt ju haben icheint; im mebag gerabe burch ihn bas eigentliche Rinua gur fentlichen hatte fie ihre Bebeutung als Balaftftabt,

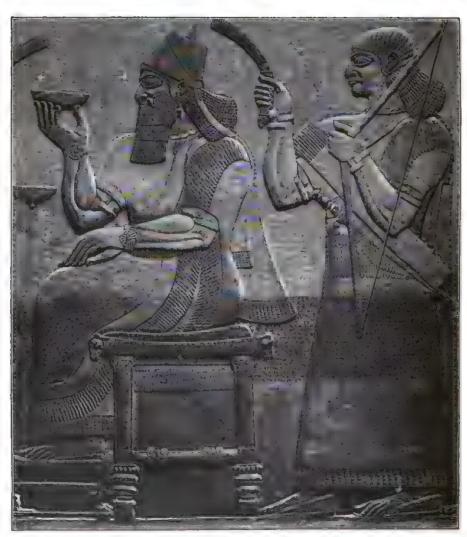

Afur-natir-ubal auf bem Chrone. Relief aus Calad. Rach ber Bhotographie bes Originals im Britifchen Dufeum au Bonbon.

Reichezwingburg geftempelt warb. Gein Entel, wie Berfailles, Botsbam u. a. m. Die Blute Ca-5 habe. - In einer Entfernung von etwa 8 Stunden | feinen Brachtpalaft erbaute (f. u.), hier, in bem (nach Oppert find es 29-30 km) lag fübfüböftlich von Rujunbichid, abermals am linken Ufer bes Tigris. ber, wie es icheint, auch bier in alter Beit erheblich

Ajurbanipal, berichtet une, bag er bie Umwallung lache fallt augenicheinlich in bie Beit vor San-N.'s, die Sanherib erbaut, seinerseits renoviert herib. Wie noch Sargon, ehe er fich in Rhorsabad alten Rorbweftpalafte, refibierte, fo batten nicht minber Tiglath-Bilefer III., Rammannirar, Samfi-Ramman und Salmanaffar II., bier ihre Bracht-

( = 1, 1, 1, 1

nafir-abal (885-860) hier überall in feinem gewaltigen Rordweft palafte einen Berrichaftelis geschaffen hatte. Doch war auch er nicht ber wirtliche Grunder von Calach. Wie er uns in feinen

paläste, seitdem sich der Bater des letteren, Afur- u. s. w. fand Lapard sast durchaus noch an ihrem ursprünglichen Stanborte. Die Reliefe, mit benen bie Bande ber Bimmer und hallen bebedt find, jum Teil bie Figuren in Uberlebensgroße barftellend, tragen burchweg ben Charafter ber Er-Inichriften gang ausbrudlich berichtet, war eigent- habenheit und imponierender Majeftat an fich. licher Grunber von Calach fein Borahn Galma- Lieblingsvorwurfe bes Runftlers find außer trie-



Aus bem Balaft Mfurbanipals. Der Abnig auf ber Jagb,



Afur-nufir-abal milbe Stiere jagenb. Relief ans Calad.

reftaurierte lediglich im letten Grunde die in Berfall geratene Stadt, gleichzeitig feinen Brachtpalaft in berfelben aufführenb. Derfelbe hatte eine febr ethebliche Große. Er war minbeftens 350' lang und fast ebenso breit; der Hof war 120 auf 90' lang und breit. Der Palaft enthielt fieben ober acht große Sallen und eine beträchtlich größere Anzahl von Limmern. Der Haupteingang befand

naffar I. (ca. 1300 v. Chr.), und Afurnaßirabal gerifchen Scenen ber König, umgeben von seinen Großen, feierliche und heilige Handlungen vollgiehend; berfelbe in ber Schlacht ober auf ber Jagb; bagu ber beilige Baum mit ben anbetenben Figuren gur Rechten und Linten (vgl. G. 143). Uber weitaus bie Debrzahl ber größeren Blatten laufen Inschriften in affprischer Reilschrift, meiftens bie fog. Standardinschrift, welche bon ben friegerischen Thaten bes Königs und ber Erbauung fich auf ber Norbseite. Die gewaltigen Stierkolosse | bes Prachtpalastes einen gebrängten Bericht gibt.

Der Palast ward später von Sargon restauriert und bis gu ber Beit, ba biefer fich feinen eigenen Balast zu Rhorsabad (s. u.) erbaute, von ihm als Residenz benutt (f. die Inschr. Lapard, cuneif. iuserr. pl. 33, 34). Nörblich ftoft an ben Norbwestpalaft, von bemfelben burch eine Einfentung getrennt, eine gewaltige, noch jest 140 engl. F. hohe Ruine in ber Gestalt einer Art Ppramide, mit einem fteinernen Unterbaue bon 20' Sobe, welche Lanard für das Grabmal Sardanapals hielt, die aber vielmehr ber ju einem Tempel gehörige etagenförmige Turm ober ziggurat war. Abgesehen bon biefem Turm bestand ber affprifche



Grundrif eines Cempels Afur-nafir-abals Rach Banarb. Ramitajon.

a. Angerer hof. b. haupteingang mit Lowen. a. Bronaos. d. Gang jum Tempel. a. Cella. L. Schrein, g. Briefterwohnungen. h. Ameiter Tempeleingang.

Tempel in ber Regel aus einem Borhof (a), einem burch geflügelte Löwen (ober Stiere) bewachten Gingang (b), einem Bronaos ober Bestibul (c), ber Tempelgelle (e), zu welcher ein Durchgang (d) führte, endlich bem Altarheiligtum (f), bas mit einer einzigen Blatte gepflaftert zu fein pflegte. So ber größere Tempel Afurnagirabals neben bem Turm. Die Rolossalplatte enthält oberhalb und verfürzt auf ber Rudfeite bie große "Monolith-Inschrift". Etwa 100' oftwärts von diesem Tempel entbedte Langrb einen zweiten fleineren, von bemfelben Ronig erbauten, ber ebenfalls in bem Altarzimmer mit einer einzigen beschriebenen Alabasterplatte ausgestattet war. In dem Boden oberhalb ber Blatte fand man bie freistebenbe Statue des Ronigs, Die einzige ihrer Art, Die bis jest in den Ruinen R.'s entdeckt ward. Auf der entgegengesetten Geite folgte, nach Guben gu, in

unbollenbet gebliebene Gubmeftpalaft Mfarhabbons (j. b. A.); boch find auch noch zwischen beiden Ruinen entdeckt, welche nach den dort gefunbenen Inschriften (f. I. Rawl. 35, A. C.) von dem Palaste des Königs Rammannirar (812-783 v. Chr.) herrühren, ber fich auch zu R. (Jonasbugel) einen Balaft gegrundet hatte (f. borbin). Bon bem Subwestpalafte sobann gerade oftlich finden sich die Ruinen eines kleineren Gebäubes. bes fog. Süboftpalaftes, ber aber in Wirklichfeit nicht fowohl ein Balaft, als ein Tempel mar,



Afur-nafir-abat, Bortratfigur. Reitef aus Calad.

wie fich aus ben Badfteininschriften bes Gebaubes augenscheinlich ergibt, sofern ber Erbauer, richtiger (f. fogl.) Restaurator besselben, Afur-'itil-ill-ufinni. Sohn Asurbanipals, bas Gebaube als ein Bit(E)-Zida, b. i. als einen "Tempel ber rechten Sand", begm. "bes Glude" bezeichnet, ben er "inmitten ber Stadt Calach ju feinem Leben" habe errichten laffen (I, Rawl. 8, Rr. 3). Aus biefem, wie uns bie fofort ju ermahnenben Inichriften ausbrudlich berichten, bem Rebo geweihten Tempel fammen. wie eine Stele bes Samsi-Ramman, so auch jene Reboftatuen, von welchen bie vier mit Inschriften bebedten (amei Roloffalftatuen find ohne Infdriften) gemäß ben letteren aus ber Beit bes jungeren Rammannirar und feiner Gemablin Sammuraeiniger Entfernung auf den Nordwestpalast der mat (Semiramis) herrühren. S. die Abbildung

( 1, 1 1 1 1 2

einer dieser Nebostatuen im Art. Rebo. G. Smith entbedte an biefem Orte auch noch Spuren eines wirklichen, und zwar von Salmanaffar II. erbauten Balaftes. In ber Mitte enblich ber gangen, wiederum durch eine Umwallung gegen die eigentliche Stabt abgeschloffenen Balaftplattform lag ber fog. Centralpalaft, in welchem ber fleine Dim-

find jum Teil jungeren Datums. Bahricheinlich find bie Ruinen von Calach biejenigen ber großen berobeten Stadt am Tigris, auf melde Xenophon nach überichreitung bes oberen Rab ftieß, und bie er unter bem Ramen Lariffa beichreibt (Anabasis III, 4). Der Kreisumfang ber nach ihm 25' breiten und 100' hoben Mauer, beren Sange er



Aninen son Catad. (Rimrub)

rubobelist aus ichwarzem Bafalt gefunden murbe (f. b. Abb. besfelben G. 143, gu welcher jeboch bie Opferscene auf S. 143, die vielmehr diejenige eines anderen Rimrudobelists faus ber Beit Afurnagirhabals?] ift, nicht gebort), und ben einft Salmanaffar II., ber Sohn bes Ronigs bes Norbweftpalaftes, fich erbaute, ber britte Tiglath-Bilefer (i. b. A.) fpater umbaute und auf bas prachtigfte restaurierte, beffen Reliefplatten aber wieberum ipater teilweise von bort nach bem Gubpalafte manberten, um bier gur Aufnahme ber Stulpturen

(freilich wohl etwas zu hoch, f. vorher) auf 2 Parafangen, bas maren genau 60 Stabien = 3 Stunben, angibt; ber Umstand, baß, wie nach Tenophon bie aus Ziegeln erbaute Mauer, fo gemäß ben Ausgrabungen bie Mauer ber Turmppramibe genau eine fteinerne Grundmauer von 20' Sobe hatte (f. o. u. vgl. Lanard, N. u. Babylon 125); ber weitere Umstand, daß Tenophon von einer ein Blethron (= 100') breiten und zwei Blethren (= 200') hoben Bycamide fpricht, die neben ber Stabt gestanden habe (ber vieredige Turm, bie jog. Byramibe, enthalt eine 100' lange Galerie,



Durchfdnitt des konifden fligeis und Meftauration des pieredigen Curms.

eines ipateren Ronigs (Afarhabbon) bergerichtet gu werben. Rorblich und öftlich von biefem Balaftrettangel behnte fich bie Stabt Calach, von Mauern mit gablreichen Turmen umichloffen, faft in ber Form eines Quabrats aus, beffen Umfang, bie Balaftplattform eingeschloffen, fich auf 11/2 Stunden belaufen mag (Oppert gibt 6 km an).

Rach Gudoften gu icheint eine Borftabt gemefen gu fein, heutzutage burch bie Ruinen von Tel-Jagar



Abbildung eines Cempelturms. Rach Rawlinfon,

und ein Tunnel Lapards von einem Ende bis gum anderen hatte eine Lange von 150'; bie Sobe bes Turmes aber beträgt noch jest 140'); endlich auch ber Umftand, daß die Entfernung von biefer Ruine bis zu ber verobeten Stadt Defpila auf 6 Barafangen, b. i. aber (f. v.) fast völlig genau bie mirtliche Entfernung zwischen Calach und Rujunbichid. angegeben wird, sowie bag auch hier amischen "Schloß" (Ruinenhugel ber Palafte von Rujunreprafentiert. Die Graber öftlich der Blattform bichid bezw. Rabi-Junushugel) und der verobeten

1110

"Stadt", b. i. bas ninivitische Stadtgebiet (f. o.) unterschieden wird, lagt über bie Richtigfeit ber Identifitation von Calach mit Lariffa und von Anjunbichick mit Mejpila (Tuch, Lapard, Ramlinfon u. a.) faft teinen Zweifel. Der Rame Lariffa ift bis jest völlig unerklärt (bie vermutete Abentitat bes Ramens mit bem bes bibl. Refen [f. b. A.] tann nicht als mahrscheinlich erachtet merben); in bem Ramen ber "Stabt" Defpila, in ber Rabe bes großen, verobeten "Schloffes", fonnte man vielleicht bas affprifche muspalu im 6 Sinne von "Unterftadt" ertennen. — Die britte ninivitifche Ruinenftabt Dur-Sarrukin, Die "Gargoneftabt", etwa brei Stunden norbnorboftlich bon

Refibeng (Gerail), Birticafteraume und Borratehaus, harem und (wahricheinlich) Tempel mit etagenförmigem Turm, verteilt waren; war im Serail mit prachtvollen Reliefs, teilweise enormer Große, gegiert, beren Deffins im gangen noch im alten Stil gehalten, aber im einzelnen gegenüber ben alteren bebeutenb fauberer und forgfaltiger ausgeführt maren. hervorzuheben ift bie mehrfache Bermenbung bemalter emaillierter Biegel, insbesonbere in ben Gemachern bes harems. Das gewaltige Eingangsthor warb burch ein Baar geflügelter foloffaler Stiere gebilbet. Der Umfang ber Stabt, wie er in ber Anlage vorgefeben mar, war ein folder, bag, wie man berechnet hat, in Rujunbichid-Rinive, funf Raramanenstunden (f. o.) ber'elben für eine Bevolferung von 80 000 Seelen



Eingang ju einem Cempel in Culad. Rach Labard-Rawlinfon.

von Mojul bei dem Dorfe Rhorfabad belegen, bilbet mit feinen Umfaffungsmauern ein rettangulares Parallelogramm, bas fo orientiert ift, bag nicht bie Seiten, fonbern bie Bintel ober Eden beefelben fo giemlich mit ben Beltgegenben forreipondierten. Bon ben 4 Seiten hatten bie Rorbwest- und Guboftfeite eine jebe eine Lange bon 1760, bie Nordoft- und Gudweftfeite je eine folche bon 1685 m. Un ber nach Rordwest und nach einem Buffuß bes Rhaufar ju gelegenen Mauer und einen Teil berfelben ausmachenb lag bie Ronigsburg, ihrerfeits über bie Mauer felber noch binaus fich erftredenb. Der Balaft an ber Guboftfaffabe von Rhorfabab, 300 m lang und etwa ebenfo tief, bestand aus über 200 Bimmern und Ballen; er enthielt 31 Sofe und 225 Thore und Thuren, welche auf die vier Sauptteile: Ronigl.

Raum mar. Dieje jungfte ninivitische Brachtrefibeng (Blan ber Stadt und Stigge bes Balaftes f. im Art. Sargon), um beren Ausgrabung und Erforschung fich bie Frangofen Botta und B. Blace bas größeste Berbienft erworben haben, warb erft im J. 706 vollenbet - faft genau hundert Jahre vor bem Untergange n.'s, falls bie trabitionelle Annahme bie richtige (f. u.). - Dies führt une ? auf ben letten von uns gu erörternben Bunft, bie Frage nach art und Reit ber Berftorung R.'s. Bunachft wird es mohl faum einem Ameifel unterliegen, bag ber ichliegliche Enticheibungetampf weber um Rhorfabad, noch um Rimrab-Calach getobt bat: beibe Stabte werben wohl ficher rechtzeitig von ben Affprern, als auf bie Dauer nicht haltbar, aufgegeben fein. Die Enticheibung wirb an ben Ballen R.-Rujunbichide gefallen fein. Richt

minber ficher ift, daß bie Stadt jebenfalls jum guten Teil burch Feuer gerftort ift, mag auch im übrigen die Natur in verschiebenfter Beife bas Wert ber Zerftörung von fich aus vollendet haben. Fraglich tann fein lediglich ber Reitpuntt ber Zerstörung. Wan hat wohl an das J. 625 = 1. Nabopolassar als an das Jahr der Rerstörung R.'s gebacht. Allein in biesem Falle murbe, ba Sardanapallus nach Ranon und Beroffus (Alex. Bolph.) bis 626 auf bem Throne Babblons (und Affpriens) fag, ber gange Entscheidungstampf fich auf den Beittaum eines einzigen Jahres beschränft haben, was, da Sardanapal (= Ajurbanipal) fich

"König von Affprien" zog, welches als Reich alfo bamals noch beftanden haben muß (vgl. Nebucabnezar). Dag endlich bes Herodot Bericht über eine erfte und eine zweite Belagerung N.'s burch ben Weber Rhagares und weiter sein Bericht über die 28jahrige Schthenherrschaft (Herod. I, 103. 106) ber Annahme einer Eroberung ber affprischen Rapitale i. J. 625 nichts weniger als gunftig ift, ift langft bemertt. Dennoch ift bei bem mehrfach Anftogigen, welches feine Darftellung in Rap. 103 in chronologischer Beziehung enthalt, ein enbgultiger Beweisgrund bon feinen Angaben nicht bergunehmen, und wir muffen ihn



Blan son Rabninive, b. i. Calad (Rimrub).

bis an feinen Tod auch im Befige Babyloniens zu behaupten wußte, icon an fich wenig Wahricheinlichteit hat. Außerbem beutet ber Umftand, bag Ajur-stil-ils-ukinni noch einen Palast oder vielmehr Tempel von Nimrub mahrend seiner Herrschaft erbaute ober umbaute (f. o.), nicht auf eine Zeit bes Rampfes um bie Erifteng. Beiter wird es nach ben Entbedungen und Funden G. Smithe, Boscawens und A. D. Sance's immer mahricheinlicher, daß nach Asurbanipal noch mehrere herricher (Afur - stil - ilt - ufinni, [Gin?] - faristun - Sarat) auf bem Throne N.'s fagen. Richt minder fpricht für einen fpateren Anfat, daß nach 2. Kon. 23, 🧀 Necho nach Besiegung Araberscheichs hin ausgesührt werden, Asspriens

beshalb bei Seite laffen. - Bieberum mirb, mas ben Terminus ad quem anbetrifft, über bas Jahr 606 nicht hinabgegangen werben burfen, nicht bloß wegen bes mutmaglichen Datums ber Schlacht von Carchemifch (f. Rebucabnegar), jondern auch wegen des mit Recht langst berbeigezogenen Umstandes, daß in dem Orafel Jeremia's aus bem 4. Jahre Jojatims (= 606), in welchem (Jer. 25, 10-26) die Böller vom Nillande im Beften bis Mabai und Cam im Often und bie Herrscher bom machtigen Pharao Agpptens und ben Königen bon Medien, Glam und Babel bis zu ben Dynaften Philiftaa's und ben bes Jofia (609) an ben Cuphrat gegen einen mit feiner Silbe Erwahnung geschieht. Satte bas

Ninusreich damals, im 4. Jahre Jojakims == 606 (609 = 1. A. Rojatims gesett) noch existiert, so mare ein foldes Ubergeben ichwer begreiflich. Die Reit zwischen 609 und 606 wird somit auf alle Falle ber Beitraum fein, innerhalb beifen bie Einnahme ber affprischen Rapitale mahricheinlich ftatt batte. Gemäß Gujebius-Sieronymus nahm Ryagares die Rinusstadt im Jahre Olymp. XLII, 4 = 609/608, gemäß bes Eusebius armenischer Chronit im J. Olymp. XLIII, 1 = 608/607 ein (f. Euseb. Chron. libb. ed. Schoene II, 90. 91). Der lettere Anfat mag bem wirklichen Datum ber Einnahme am nachsten tommen. - Auf die Mannigfaltigfeit ber in ben aufgebedten Ruinen gefundenen Gegenstände aus Metall, Elfenbein, Marinor (Alabaster), Thon, Glas u. f. f. und bie Bedeutung der Ausgrabungen für bie Rettifigierung ber fruberen Ansichten bon ber Entwidelung insbesonbere auch ber antiken Runft noch bes naberen einzugeben, muffen wir uns verfagen Lediglich barauf mag noch ausbrücklich hingewiesen werben, daß fich ber Einfluß ber affprischen Runft, wie fie uns bornehmlich in ben Monumenten R.'s entgegentritt, weit über die Grengen ber unmittelbaren politischen Dachtiphare bes Reichs binauserstrectte. Wie bie Sfulpturen bes von teinem Affprerheere jemals betretenen alten Berfien burchaus affprisch-babylonischen Typus verraten (val. b. A. Berfepolis), jo gilt bas nicht minber von bem fernen Beften; und wie eng fich felbft noch bie altgriechische Runft an bie affprische als ihr Mufter und Borbild anlehnte, babon hat uns wieder einen Beleg bie in Olympia ausgegrabene, im altorientalischen Stil gearbeitete Erzplatte in getriebener Arbeit gegeben, bor allem biefes in bem unterften Reliefbilbe, bas eine geflügelte Artemis barftellt, wie fie zwei Lowen an ben Beinen halt, ein Benbant gu ber Abbilbung auf bem in rein affprischen Stile gearbeiteten Siegel bes armenischen Konigs Urgana, eines Beitgenoffen bes Sargon, wo ein geflügelter Genius amei Strauge je mit feiner Rechten und Linfen bei ben halfen faßt. Die weitere Durchforichung ber burch die Ausgrabungen von Genbichirli in Nordsprien zu Tage geforderten Denkmaler lagt auch in biefer Beziehung weitere Aufschluffe erhoffen. - Litteratur: Frid. Tuch, Commentationes geographicae. Part. I de Nino urbe animadvv. tres Lips. 1845; Auft. Lanard, Niniveh und seine Uberreste, beutsch von Meigner, Opg. 1854; berfelbe, Miniveh und Babylon, überf. von Benter, Lpg. (1856?); berfelbe Monuments of Nineveh, I. series Lond. 1849, II, Ser. Lond. 1853, fol.; Botta und Flandin, Monuments de Ninive 5 tt. fol. 1846-50; V. Place, Ninive et l'Assyrie 3 tt. fol., Par. 1867; J. Oppert, Expédition en Mésopotamie I (Par. 1863), p. 287-357; G. Rawlinson, The five great monarchies of the anc. terliegt jest feinem Zweisel mehr, daß Bathros

east. world, 2. ed. (Lond. 1871), vol. I 277 ff.; vol. II, 134 ff.; G. Smith, Assyrian discoveries, Lond. 1875, p. 69 ff., 86 ff.; Horm. Rassam, Excavations and discoveries is Assyria, in Transactions of the Soc. of Bibl. Archaeol. VII, Lond. 1882 p. 37 ff.; M. Dunder, Geich. b. Altert. I, 5. Aufl. (1879). G. 479; Eb. Schraber, Uber einen althabplonischen Königscylinder und einige andere Chlinder und Gemmen, in ben Monateberichten ber Berl. Atab. b. 23iff. 1879 S. 288 ff. KAT. S. 96 ff.: 358 ff. 447 ff.; F. Hommel, Gefch. Bab. u. Mff. 1885 S. 77 ff.; 86 ff. 489 ff.; S. Bindler, Gesch. Babyloniens u. Ajjyriens. Lpz. 1892, S. 291; F. Deligich, Rineveh, Bortrag im "Dabeim" 1890, Rr. 18, S. 283 ff.; 300 ff. Bgl. b. Artt. Mifprien, Calach, Gargon.

Rijan, f. Monate.

Risroch, affyrischer Gobe, in beffen Tempel zu Ninive Sanherib (j. d. A.) ermorbet ward (2. Kon. 19, ar. Jej. 37, as). Der Rame ber Gottheit ift jo wenig wie ber bes Gopen Nibchas (f. Nibehas) bis jest auf den Monumenten nachgewiesen und auch fonft nicht ficher ju erflaren (bie in KAT. 1. A. S. 205 f. ausgesprochene Bermutung hat sich bis jest nicht bestätigt; f. 2. A. 1883, S. 329). Die griechische Übersetung, bagu Josephus, variieren gegenüber dem hebr. Texte in ber Form bes Namens.

Riffi (2. Dof. 17, 16) bebeutet "mein Banier". Bur Erlauterung ber Benennung "Jehova ift mein Panier", die Moses dem nach dem Sieg über Amalet errichteten Altar gibt, bient Bf. 20, s. Bgl. d. A. Fahnen.

Ro ober Ro-Amon lag bestimmt in Agupten und barf nur fur Theben, bie berühmte Amonsftabt gehalten werben, benn vielmals wird biefe von ben Dentmalern

nu-aa ober nu amen ber große ober ber Ammondort genannt, und überall, wo No in ber Bibel vorkommt: Sef. 30, 14 ff. Jer. 46, 25 und Rah. 3, e tann nur eine machtige hauptstadt am Ril gemeint fein. 3m Barallelismus wird fie unteraguptischen Orten antithetisch gegenübergeftellt und icon badurch ale oberagpptische Stadt getennzeichnet. Sef. 80, 14 beißt es: "Ich vermufte Pathros — und gunde Feuer an in Zoan. Ich übe Gericht an No - und icuttete meinen Grimm aus über Gin, welches ift eine Befte Migraims. Ich will ein Feuer in Migraim angunden und erbeben foll Gin, Do foll gerriffen werben und Roph angft und bange werben" (jo Luther; vielleicht: "feine Feinde [verheeren es] bei Tage"). Es un-

( , , , , , ,

Rameffeum in Cheben. Rach einer Photographie.

( = , " , " ) · , "

Oberdanpten und Roan Tanis im nördlichen Delta ift. Gin wiffen wir nicht genau gu beftimmen, fceint aber eine im oftl. Delta, vielleicht ichon außerhalb ber Grengen bes eigentlichen Agppien gelegene Festung gewesen zu fein. Migraim wird in ber Bibel gewöhnlich für Unteräghpten gebraucht, Roph ift Memphis. Faffen wir nun bie Barallelismen Hejekiels von neuem ins Auge und führen wir an die Stelle ber unbefannten befannte Ramen ein, so erhalten wir Folgenbes: "Ich verwüste Oberägppten und gunde Feuer an in Tanis. Ich übe Gericht an Theben — und Schütte meinen Grimm aus über Sin (?), welches eine Festung Unterägpptens ift. . . Theben foll zerriffen und Memphis angst und bange werben." Man fieht, bag biefe Barallelismen taum erlauben, eine andere Stadt als die oberägpptische Metropole Theben in No gu erfennen. Es fur bas athiopijche Napata ju halten, scheint uns aus mancherlei Grunden unstatthaft. — Das No Amon Rahum 3, s ift, wie gefagt, nur eine Bebraifierung bes agpptischen Ru-amen. Diefer unter feinem griechischen Ramen Theben (Θηβαι) bekanntere Amonsort (Diospolis) hat icon bor bem Ginfall ber Spifos bestanden, ja bie agpptische Muthologie scheint, indem fie Theben Die Geburteftatte bes Dfiris nennt, biefem Ort (freilich fpat und in tenbengiofer Abficht) ein befonbers ehrwürbiges Alter beilegen gu wollen. -Die fruheften bis jest unter ben Erummern ber Amonsftabt gefunbenen Dentmaler gehören ben Bharaonen ber elften Dynaftie an, und fo will es icheinen, als wenn erft biefe, bie neben ben Berafleopoliten in Oberagupten regierten, ben bis babin unberühmten und fleinen Ort gur Refibeng erhoben hatten. Bur Amonsftabt ift Die Metropole bes Gublanbes erft nach ber Bertreibung ber Spifos geworben (S. 83). Infolge ihrer außerorbentlich gunstigen Lage in einer weiten, bom Ril in zwei Salften und im Often und Beften gegen bas Anbringen bes Buftenfanbes von bem arabifden und libpiden Gebirge geschütten Ebene und mit Silfe ber Reichtumer und triegsgefangenen Arbeiter, welche bie Bharaonen bes neuen Reichs aus ihren fiegreichen Feldzugen gegen afiatische und athiopische Boller in bie oberägpptische Hauptstadt brachten, gelangte Theben bald zu folcher Große, Pracht und Bebeutung, bag bas altere Memphis von ihm überflügelt ward. Reine Stadt am Ril war auch außerhalb Agyptens berühmter als bas "hundertthorige Theben" (Homer 31. IX, 381. Obyss. IV, 126), und von feiner blieben fo viele und großartige Trummer erhalten. Muf bem oftlichen Ufer bes Rilftromes wohnten bie Burger in Straßen und Gaffen, erhoben fich die Palafte der Könige und außer anderen Tempeln bas große Reichsheiligtum bes Amon; bie andere westliche Geite bes Stromes mar ben

Berftorbenen und ber Berehrung ihrer Manen gewibmet. hier, in ber Retropole, befanben fich in den meiften Felsabhangen bes libpichen Bebirges die Graber ber verftorbenen Burger, und in schwer zuganglichen Querthalern bie Grufte ber Ronige. - In ber Ebene amilden bem Fluffe und ben Bergen ftanben große Tempel, bie bem Totenfult und namentlich bem Dienst bes Genius (ka) verftorbener Pharaonen gewidmet waren. Die Könige pflegten sie, wie ihre Graber, icon bei Lebzeiten herzustellen. biefe von ben Griechen nach bem agpptischen mennu (bas Denimal) Memnonien genannten Bauten schlossen sich, mahrscheinlich wegen ber in der Refropole herrschenden Ruhe, Gelehrtenichulen, von benen einige, und befonders bas Ramfeshaus ober Rameffeum, bas Diobor als Grab des Osymandhas beschreibt, zu hoher Blute gelangten. Bu ihm gehörte auch bie mit ber Aufschrift "Beilanftalt fur bie Geele" berfebene Bibliothet. Biele von ben Gelehrten biefer Anstalt in ber Zeit Ramses II. und Mernephtah I., die wir für den Pharao ber Bedrückung und des Auszuges halten, verfaßte Schriften auf Paphrus find bis zu uns gekommen, und auch bie Namen einiger Bibliothetare haben fich in ihren Grabern gefunden. Als Borganger bes als Botivanlage nach ber Schlacht bei Rabeich von Ramfes II. erbauten Rameffeums muß bas bon feinem Bater Seti I. errichtete Seti-Haus (ber heutige Tempel bon Kurna) betrachtet werben, und wenn Diodors Erzählung, daß Seti I. Ramses mit vielen anderen am gleichen Tage mit ihm geborenen Anaben habe unterrichten laffen, aus guter Quelle stammt, tann taum eine anbere Anstalt als bas Seti-haus der Schauplat diefes Erziehungswertes, das auch dem Knaben Wose zu Gute gekommen fein konnte, gewesen fein. Den ftattlichen Terraffenbau Satichpefus (18. Dynaftie), ben ichonen Tempel von Medinet Sabu, der Ramfes III., bem reichen Rhampfinit Berobots, feine Bollendung verdanti, den Memnonstolog und seinen Bwillingsbruber, die vor dem Riesenthor eines ganz vernichteten Tempels Amenophis III. geftanden haben, tonnen wir nur furg ermahnen. Un all biefe feften Quaberbauten ichloffen fich Saufer aus ungebrannten Biegeln, bie teils von bem ju bem Tempel gehorenden Berfonal, teils von anderen Leuten bewohnt wurden, die mit ber Totenbestattung zu thun hatten. Wenn wir burch die Griechen horen, Theben habe aus einer Menge von loder gujammenhangenben Ortichaften bestanden, fo bezieht sich das wohl besonders auf bie Memnonien und bie jedes umgebenden und in gewiffem Ginn gu ihm gehörenben Borratefpeicher, Straßen und Gassen. — Bon der Wohnstadt Theben am rechten Rilufer ift nichts übrig geblieben als die Trümmer der Tempel des Amon und ber neben und mit ihm verehrten Götter;

unter ihnen entftanden find, die Tempel von von bem wir G. 40 eine Darftellung gaben.

aber biefe find von unvergleichlicher Grogartig- | Guben bin erbaute. Ramfes I. und Geti I. beteit. Ihre hauptgruppen werben nach ben ara- gannen und Ramies II. vollendete ben gewaltigen bischen Orten, die in ihrer Rahe ober mitten Sppostyl von Karnat mit seinen 134 Riesensaulen,



Die Koioffe Amenophis' III. (18. Bonaft.) ju Theben (Memnonsfäulen). Ju ber Beit ber überschwemmung.

Lukfor und Rarnat genannt; was "Theben" ift, weiß feiner bon allen Bewohnern biefer Statte. Gleich nach ber Erhebung ber Amonsstadt gur Residens ward der Bau bes großen Tempels von Karnat, und zwar mit der Anlage bes Sanctuariums begonnen. Rach ber Bertreibung ber Spijos maren faft alle Bharaonen bestrebt, bas urfprünglich in beicheibenerem Dagftab angelegte Gotterhaus zu erweitern, gu ichmuden und ju bereichern; benn es errang fich ichon unter ber 18. Dynastie Die Stellung eines Reichsheiligtums, bie es bewahrte, bis nach bem Sturge ber 22. Dynaftie ben im Delta gelegenen Berrichersiben großere Berudfichtigung gezollt murbe als bem oberägpptischen Theben. Aber auch bie fpateren Ronige und felbft bie Athiopier ber 25. Dynaftie fuchten ihre Ramen im großen Tempel bes Amon zu verewigen, und fo tommt es, daß bies Bauwert ein großer fteinerner Rober genannt werben barf, in bem fich Rotigen filr jeben Abichnitt ber agpptischen Geschichte finden. Die hochften Obelisten im Beften und ein ftattlicher Bfeilerfaal im Often bes Allerbeiligften, fowie eine große Pylonenreihe im Guben besielben murbe unter ben Ronigen ber 18. Dynaftie errichtet. Bu ihnen gehort Den iconen Tempel bes Chunju, bes britten in auch Amenophis III., ber ben zweiten Amons. ber Trias von Theben (Amon, Mut und Chunfu), tempel, in beffen hofen und Raumen ein großer ber fich an bie Gudweftfeite ber haupttempel-Teil bes Dorfes Lukfor Blan fand, weiter nach gruppe folog, grundete ber britte Ramfes, und

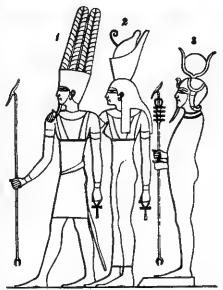

Erias unn Cheben 1, Amon. 2, Mut. 3. Chunju. Rach Lepftus.

felbft Btolemaer ichmudten bas Reichsheiligtum mit neuen Bauten und Inschriften; aber unter ihnen begann auch feine Berftorung, bie man falfclich bem Rambpfes guichreibt, als fich bie Bewohner ber mehr und mehr vernachlaffigten hauptstadt gegen Ptolemaus V. (Epiphanes) und X. (Lathyrus) erhoben hatten. Damals marb jeder Tempel zur Festung, die von macedonischen Truppen erfturmt werben mußte. Erbbeben, bas Aberichwemmungemaffer, die bem Beibenwert feindlichen erften Chriften und bie bie ichon behauenen Quabern aus alter Reit rudfichislos vernichtenben, gum Islam übergetretenen Agppter thaten bas übrige, um die glanzende Sauptftadt in eine Trümmerftätte mit einigen Dörfern gu bermanbeln. Uber bie ungeheuren Schape, mit benen namentlich bie Pharaonen ber 18., 19. und 20. Dynaftie ben Tempel und die Brieftericaft bes Amon bereichert hatten, f. S. 58. Unter ben Inschriften an ben Banben bes Reichsbeiligtums haben biejenigen für bie biblifche Geschichte eine besonders hohe Bebeutung gewonnen, welche die von den Agpptern eroberten Stabte Balaftina's ermagnen und uns mit ber älteren Form ihrer Ramen und ber frühen Zeit ihrer Grundung befannt machen. Die von Rahum (3, e ff.) erwähnte Zerstörung No-Amons fann - foweit unfere heutige Renntnis ber Geichichte reicht - nur entweber biejenige fein, welche bie Stadt im Jahre 672 v. Chr. burch Ajarhaddon nach ber Besiegung Tirhala's ober wahricheinlicher biejenige, welche fie nicht lange nach des letteren Tode († 664 v. Chr.) burch das heer Ajurbanipals, des Sohnes und Nachfolgers Ajarhabdons, auf bem zweiten, gegen Tanutamen (Urdamani), den Schwieger- oder Stieffohn und Nachfolger Tirhata's, gerichteten ägyptischen Relbaug erfuhr. Bergl. Schraber, Reilinicht. u. a. T. G. 287 ff. Maspero, S. 423 f. Ed. Meger, Geichichte bes Altertums Bb. I. § 382, 391 u. 92.

Roah (hebr. Noach, griech. Noe), Sohn bes Sethiten Lamech, ift, wie ber Chafifabra ober Kijuthros der Chaldäischen Flutsage, der 10. in der Reihe der Urväter, mit bessen Namen sich bie Erinnerung an die Sintflut verknüpft, weshalb die Zeit und Dauer berselben chronologisch nach feinen Lebensjahren bestimmt, und sie auch "bas Baffer Roahs" (Jef. 54, s) genannt wirb. Bugleich ift er als ber einzige jener Urvater, ber bie Sintflut erlebte und mit feiner Familie -Jusammen 8 Personen (1. Petri 3, 20. 2. Petri 2, 5)

tritt. - Der Rame Roach ift fpezifisch hebraisch und bei anderen Bolfern nicht nachweisbar: benn fein Bortommen auf Mangen ber phrhaischen Stadt Apamea ober Ribotos (b. b. Arche) aus ben Beiten ber Raifer Septimius Geverus, Dacrinus und Philippus ist ohne Aweifel auf jübischen und driftlichen Ginfluß gurudguführen. deutet ihn gewöhnlich nach dem hebr. nüach barauf, bag bon ihm an ber Menichheit nach bem großen Flutgericht eine Beit ber Rube und gleichsam neuer Erholung zu teil murbe (vgl. bie Ramen Mandach Richt. 13, a und Rochah 1. Chr. 9 [8], 2; auch Neh. 9, 28). Zu biefer Deutung paßt bie hoffnung, in welcher ihm fein Bater Lamech ben Ramen beilegt (1. Dof. 5, 20), und welche sich barin erfüllt, daß auf Noahs wohlgefälliges Opfer hin Jehova ben Entichlug fagt: "Ich will hinfort nicht mehr bie Erde verfluchen um bes Menschen willen" (8, 11; vgl. 3, 17). Die fprachlichen Bebenten gegen bieje Ramenserflarung find von feinem entichei-



Mange mit Doubbarftellung. Bon Apamea in Bhrugien.

benben Gewicht, und eine andere ebenjo paffenbe ift nicht zu finden. - Das von D. gezeichnete Bilb ift bas bes einzigen Gerechten unter seinen Beitgenoffen; sein Leben wird, wie bas Henochs, als Banbel mit Gott bezeichnet (6, o. 7, 1); fo findet er Gnabe in ben Augen Behova's (6, e). Sein nabes Berhaltnis zu Gott tritt in ber Sintflutegeschichte überall hervor: ihm offenbart Gott seinen Gerichtsratschluß, gibt ihm bie genaueften Unweisungen über ben Bau und bie Musruftung ber Arche, über ben Gingang in bieselbe und den Ausgang aus ihr; er schließt felbft die Arche hinter ibm gu und thut, fein gebentenb, bem Wachstum ber Flut Ginhalt; R. aber befolgt in allem feinem Thun aufs genaueste Gottes Beisungen. In feiner gangen Bebeutung für bas Menichengeichlecht, ja für bie Erbe und alles, was auf ihr lebt und webt, wird diefes Berhaltnis R.'s zu Gott nach der Flut offenbar. — überlebte, durch feine 3 noch vor der Flut Rachdem Gott den Schöpfungsfegen erneuert geborenen Sohne Sem, ham und Japhet ber | (8, 17. 9, 1) und die herrschergewalt des Menschen Stammvater ber gefamten nachsintflutlichen über alles, mas auf Erben lebt, sowie bie Un-Renfcheit. Rethusalah (nach bem samaritani- antastbarteit bes menschlichen Lebens mit Rudicen Text auch Jared und Lamech) ftirbt nämlich sicht auf bas in die Welt eingebrungene Boje noch in bem Jahre, in welchem die Flut ein- in neuer Beise gesichert hat (9, 2 ff.), richtet er

ben Friedensbund mit R. auf, welcher ben funftig bag ihr Kubifinhalt ausreichend gewesen fei gur ungeftorten Fortbeftand ber Menschheit, ber Tierwelt und ber gangen Naturordnung verbürgt und in bem Regenbogen fein icones Bahr- fich ein im Sabre 1609 von bem Mennoniten zeichen erhalt (9, 8-17. 8, 91 f.; val. Jes. 54, 0). Beter Janjen zu hoorn in holland nach bem Die eine ber beiben in ber Sintflutsgeschichte in einander verstochtenen Überlieferungen sett babei breiter und 12' hoher, mit einem bauchigen Boben R.'s Mittlerstellung in volles Licht: wie ber versehener Schiffstaften gwar felbstwerftanblich gur Sausbater in ben alteften Beiten Briefter für feine Familie war, so zeigt sie uns R. als Briester für bie bon ihm ftammenbe nachfintflutliche Menichheit, indem er durch ein großes Gott gefälliges Brandopfer von allen reinen Tieren und ! Bogeln (alfo über ben Bereich bes nach bem mofaischen Geset jum Brandopfer verwendbaren Materials hinausgreifend) jenen ben Fortbestanb ber Menscheit und ber Naturordnung sichernben jurudgehenbe und auch von feinem Bater Lamech gnabigen Ratichlug Jehova's veranlagt; -- ein betriebene (5, 20) Berufsarbeit wieber aufnimmt, ichones Borbild des größeren neutestamentlichen galt er als Erfinder und Ginführer bes Beinhohenpriesters. - Die immer besonbers hervor- baues; boch wird auf bieses Berbienft um ben gehobene Gerechtigfeit R.'s, die ibn bor andern Fortichritt in ber Rultur (vgl. b. A. Rafiraer ju wirksamer mittlerischer Fürbitte geeignet er- Rr. 2) fo wenig Wert gelegt, daß seine Erwähnung scheinen ließ (Bei. 14, 14. 20; vgl. Sir. 44, 17 ff. nur die Möglichkeit zeigen foll, wie ham eine die Beish. 10, 4), carafterifiert ber hebraerbrief Sittenverberbnis mancher hamitifcher Boller, be-(11, 7) als Glaubensgerechtigleit, und im 2. fonbers ber Canaaniter, wiederspiegelnbe pietats-Betrusbrief (2, s) ist dem Bilbe noch der nabe und schamlose That an dem ehrwürdigen Ba-liegende neue Zug hinzugefügt, daß R. auch ber triarchen begehen konnte. Sobald die Schandthat Brediger ber Gerechtigleit für seine verberbten verubt ift, fteht R. auch in bieser Aberlieferung Beitgenoffen war. — Die Arche N.'s ift 1. Mof. nur noch in ber ganzen Größe bes Gottesmannes 6, 14 ff. nicht fo vollftanbig beschrieben, daß fich ba, beffen Wort auf Jahrhunberte hinaus bas eine gang anschauliche Borftellung von derfelben Schidsal ber von feinen Sohnen abstammenden ergabe. Go viel aber erhellt, bag fie nicht in ber Bolfer beftimmt: Canaan tritt gang in bie Stelle Beise eines Schiffes, sonbern nach Art eines vier- Sams ein (vgl. "seinen Brubern" B. 10); ber Fluch edigen und breiftodigen Hauses mit vielen Ram- über ihn, ber auch in ben Segensworten über mern zu benten ift; bas von Luther mit "Raften" . Sem und Japhet noch bumpf nachgrout (l. in überfeste Wort ift dasselbe, welches 2. Mos. 2, 2. s. B. w u. 27: "sei ihr Knecht"), zielt vorzugsweise bas Rohrtaftchen bezeichnet, in welchem Mofes auf die Unterjochung ber Canaaniter burch bie ausgesest wurde, und stammt aus dem Agpptischen. Rach ber mahricheinlichften Erflarung bes vielgebeuteten Anfange von B. 16 bejagt berfelbe, bag die Arche ein Lichtloch hatte (wie auch 8, . nur ein Fenfter voraussett), von bem aber weber bas Mag, noch ber Ort, wo es fich befand, angegeben und daß sie oben (burch ein flaches Dach, wie ein Saus) gang abgefchloffen mar; bem volligen oberen Berichlug tritt bann bie an ber Seite befindliche Thur gegenüber. Die Gicherung gegen bie aus ben geöffneten himmelsfenftern ftromenben Regenguffe, an welche biejenigen nicht gu benten icheinen, welche ber Urche ein offenes Berbedloch geben, ift bem Ergabler wichtiger, als bie Sorge um Licht und Luft. Die bebeutenben Dimenfionen ber Arche erreichen boch biejenigen, welche bas Schiff bes Lijuthros nach ber chalbaijchen Flutfage gehabt haben foll (nach ihrer alteften Geftalt: 600 Ellen Lange und 60 Ellen Breite und Sobe; nach Beroffus fogar 15 Bfeil-

Unterbringung aller Tierarten und bes für ein Jahr nötigen Borrats an Nahrung. Auch erwies Mufter ber Arche erbauter, 120' langer, 20' Schiffahrt untauglich, aber vorzüglich tragfabig. — Über ben Landungspunkt ber Arche f. d. A. Ararat und im übrigen b. A. Gintflut. -An eine andere Bebeutung, welche R. in der israelitischen Überlieferung hatte, knüpft die Erzählung bon ber Berfluchung Canaans und ber Segnung Sems und Japhets (1. Dof. 9, 18-27) an. 2Babrend R. als Aderbauer nur bie icon auf Abam Jeraeliten; der Segen Seme (B. 26) barauf, daß Jehova ber Gott Jeraels wurde; und die Berbeigung, daß Japhet gaftliche Aufnahme in ben Belten Sems finden folle, will im Gegenfat zu bem im Befet mehrfach wieberholten Berbot jeder Bundesgemeinschaft mit ben Canaanitern berstanden sein. -- R. erreicht, als letter Reprasentant der Urväter, das hohe Lebensalter von 950 Jahren (9, 20 f.), und hätte bemnach fogar Abrams Geburt noch um 58 (bezw. 57) Jahre überlebt. Nach bem "Buch ber Jubilaen" (ca. 10) wurde er auf dem Berge Lubar im Lande Ararat begraben, wogegen eine wohl ziemlich junge Eradition fein Grab im Libanon bei bem Dorfe Reret am Fuß des Dichebel Sannin (j. S. 926b) nachweisen will. In der apotalnptischen Litteratur des spateren Jubentums ipielt R. neben henoch eine bervorragende Rolle. In das Buch Henoch sind einige Stude einer "Offenbarung bes Roah" eingearbeitet. Biel ift bon ihm im "Buch ber Jubiichuffe, b. h. Stadien Lange und 2 Pfeilschuffe laen" gefabelt; namentlich foll er die Erbe burch Breite), noch nicht. Man bat berechnen wollen, bas Los unter feine 3 Gohne geteilt, fie und feine

Entel alle Sagungen und Gebote, bie er wußte, und das Recht gelehrt, die Sicherung seiner Rinder und Kindeskinder gegen die Damonen durch feine Altbitte erwirkt, die ihm offenbarten Seilmittel gegen bie von ben Damonen verurfachten Rrantbeiten in ein Buch geschrieben und bies famt allen anderen bon ihm geschriebenen Schriften Gem übergeben haben. In einem zu ben ältesten jilbischen Bestandteilen gehörigen Stück des III. B. der Sibhllinen gibt sich die Sibhlle für die Tochter Roahs (B. 828) und mittelbar auch für eine seiner Schwiegertöchter aus. — Wichtiger als diese Fabeleien ist die bei den späteren Juden gangbare Borftellung von ben 7 noachischen Geboten. die als für alle Menschen, insbesondere für die Projelyten des Thors, verbindlich galten, und teilweise aus 1. Mos. 9, 4 ff. entnommen waren. Es find folgende: 1) Anertennung der richterlichen Bewalt, 2) Berbot ber Lästerung bes Ramens Gottes, 3) des Göpendienstes, 4) der Blutschande, 5) des Mords, 6) des Raubs (Diebstahls), 7) des Genuffes von Fleischftuden noch lebenber Tiere. - Die zur Ermöglichung brüberlicher Gemeinicaft zwifchen Beiben- und Jubendriften ben erfteren von bem fogen. Aposteltongil auferlegten 4 Gebote (Apfilg. 15, 20) mögen immerhin an das, was man damals von Projelyten des Thors forderte, anknüpfen, schwerlich aber schon an jene 7 noachischen Gebote.

Reb (ober Robe, griechisch Romba) wird 1. Sam. 22, 10 als Priesterstadt bezeichnet; benn hier stand ju Sauls Reit die Stiftshütte (nicht aber die Bundeslade), an welcher ber Hohepriester Ahimelech fungierte. Letterer war es, welcher David auf seiner Flucht vor Saul mit Wegzehrung (ben Schaubroten des Heiligtums, vgl. Matth. 12, s f. Luk. 6, . f.) und Waffen (dem Schwert bes Goliath, das hier beim Heiligtum verwahrt wurde) berfah (1. Sam. 21, 1 ff.), wofür Saul blutige Rache an der Priesterschaft von Nob und ihrer Stadt nahm (1. Sam. 22, • ff.). N. lag im Stammgebiete von Benjamin (Deh. 11, 22), nabe norblich bei Jerusalem (Jej. 10, 22), so nahe, baß man von hier aus Jerusalem feben tonnte, wie hieronymus ausbrudlich bezeugt, und wie auch aus Jej. a. a. D. bervorzugeben scheint. Es barf dober nicht in dem heutigen el-'Isawijo gesucht werben (Raumer u. a.), einem tief im Thalgrunde gelegenen Dorfe 1 St. nördlich von Jerufalem, bon bem aus man wohl bas Tote Meer, nicht aber Jerufalem erblickt. Rob muß vielmehr auf ber Rorbseite (ber linken) bes oberen Ribronthales gelegen haben (jo Balentiner), auf jenem Bergriiden (vgl. b. A. Jerufalem Rr. 2) füblich oder füdwestlich von el-Isawije, den die Araber sadr, b. i. "Bruft", nennen (wie "Rob" Anbobe bedeutet), und auf welchem heute gwar feine Ort-

ronymus nicht mehr vorhanden), woselbst aber Eisternen und alte Felsengräber auf eine alte Ortslage hinweisen. — Möglich, daß es in alter Zeit noch andere Städte besselben Namens gegeben hat (wie es mehrere Gibea, Rama u. s. w. gab). Auf eine solche scheint das heutige Bet Nada hinzuweisen, ein schon den Areuzsahrern unter diesem Ramen bekanntes Dorf von etwa 100 Einw. auf einem zwischen zwei Thälern gelegenen Hügel d.—6 Stunden WNW. von Jerusalem, zu dessen Hügel deren mendet worden sind, welche beweisen, daß hier auch vor alters ein Ort stand. — Zu 2. Sam. 21, 10 vgl. d. A. Fesbi, zu 2. Sam. 21, 10 d. Mod.

Robach (Luther: Nobah) hieß 1) ein Manassit (4. Mos. 32, 42), der der Stadt Kenath seinen Ramen beilegte (f. d. A. Kenath). Die spätere jüdische Tradition läßt ihn aus Aghpten geboren sein und zur Zeit des Einzugs in das Westiordansland sterben. — 2) eine Stadt in der Räse von Jogdeha (Richt. 8, 11, vgl. d. A. Jogdeha), vieleicht identisch mit dem moaditischen Rophach (Ruth. Rophah; 4. Mos. 21, 20). Das Onom. ibentissiert das R. des Richterbuches nicht nur mit R.-Kenath, sondern auch mit der Priesterstadt Rob, Robe (1. Sam. 22, 10). Bgl. Merz' Archiv I, S. 348 f.

Rod wird 1. Moj. 4, 19 bas Land genannt, in welchem fich ber Brubermorber Rain aufhielt, nachdem er Eben hatte verlassen müssen. Der Name bedeutet "Flucht", "Berbannung" (vgl. unfer "Elend" = anberes, frembes Land, Land ber Berbannung, Berbannung) und weist augenscheinlich auf Gottes Strafurteil (vgl. nad in B. 12. 14) zurud. Da schon Eben im fernen Often liegt, bas Land Nob aber noch öftlicher als Eben angefest wird, so muß ber Ergabler an bas fernfte Oftasien benten. Es ift aber ein ganz vergebliches Bemüben, bas Land geographisch näher bestimmen gu wollen. Auch die B. 17 erwähnte Stadt Sanoch (f. b. A) gibt bagu feinerlei Anhalt. Dagegen vergleicht Fr. Bottcher treffend bie aleische Flur in Som. 31. VI, 201, ber bie elnfische (Douff, IV, 563 ff.) ebenso gegenübersteht, wie bem Lande Nob bas Land Eben.

Roomi, j. Naemi.

Roph, f. Memphis.

Rophah, J. Nobach.

Rogel, f. Ruchen G. 892 b.

Bergruden (vgl. d. Kerusalem Kr. 2) füdlich vor griechtscher Bildung, der zur sadr, d. i. "Brust", nennen (wie "Nob" Anhöhe beit der Makkaber Jonathan und Simon zweibewettet), und auf welchem heute zwar keine Ortschelt, und auf welchem heute zwar keine Ortschelt, und auf welchem heute zwar keine Ortschelt, und als Gesandter nach Rom geschickt wurde. haft mehr steht (N. war schon zur Zeit des Heine Ortscheltsche Gesandtschaft, zur Zeit des Jonathan

for the second

(f. b. A.), bestand aus Rumenius und einem gewissen Antipater, Sohn bes Jason. Die Gefandten tamen bamals nicht nur nach Rom, fonbern auch nach Sparta und erneuerten bie angeblich icon fruber zwifchen ben Juden und Spartanern bestandenen freunbichaftlichen Begiehungen (1. Matt. 12, 16, 14, 12), Bei ber zweiten Gefandticaft, zur Zeit bes Gimon (f. b. A.) im J. 139 v. Chr. Aberbrachte Rumenius einen großen goldenen Schild als Geschent nach Rom und erreichte vom romischen Senat ben Abichluß eines Schute und Trutbunbniffes mit ben Juben (1. Maff. 14, se. 15, 18). Auf biefes Bunbnis begieht fich ohne Zweifel auch bas von Josephus (Mtert. XIV, 8, s) mitgeteilte Schreiben bes romischen Senates, in welchem außer Rumenius auch noch ein Alexander, Sohn bes Jason, und ein Alexander, Sohn bes Dorotheus, als Gefandte ber Juben ermahnt werben. Bgl. auch b. A. Queius. Schü.

Run, ber Bater Josua's, heißt 1. Chr. 8 [7], 27, wo fein Stammbaum mitgeteilt ift (Rephah und Refeph follen wohl Gohne Ephraims fein: ju Thahan vgl. 4. Moj. 26, ss; zu Ammibub und Elifama 4. Mof. 1, 10), im Bebr. Ron, bei Josephus (Altert. III, 2, 1) Nauenos, was auf die Aussprache Naven für die bebr. Namensform binweift, und in ber Sept. baraus verfurst Naue, Nave (vgl. Gir. 46, 1).

Rukbaum. Rur in Shl. 6, 10 ift ein Part von Balnugbaumen erwähnt. Der Baum (Juglans

regia L.), wie fein hebr. Rame ('egoz, arab. gauz = perf. Kauz), ift aus Berfien nach Balastina gekommen, wie später nach Griechenland, wo bie Balnuffe lange "perfische" ober "tonigliche" Ruffe genannt wurden, und nach Italien, wo bie griech. Bezeichnung ber Raftanie "Gichel bes Beus" (Dios balanos) auf fie übertragen murbe (juglans - Jovis glans). Bur Beit bes Josephus ftanden viele Rugbaume am Ufer bes Gees Benezareth. Rest trifft man folche zwar nicht mehr bort, mohl aber in benachbarten galilaifchen Bezirken, in Gileab, auch, obschon seltener, in Zudäa. Reich baran ist ber Libanon, und nach Damastus führen lange Alleen von Ruftbaumen. Die jahrliche Ernte an Ruffen beträgt in Sprien burchschnittlich 12000 Centner. Wo es im Gebirge für ben Olbaum schon zu rauh ist, kommt ber Rußbaum noch gut fort. Die Ruffe gehörten bei den fpateren Juden zu den zehntpflichtigen Früchten und werben im Talmud oft erwähnt.

Romphas -- abgefürzte Form ftatt Romphoboros, Name eines Christen, den samt "der Gemeinde in seinem Hause" Paulus Rol. 4, 18 grußen läßt. Da er unmittelbar nach ben "Brübern in Laodicea" erwähnt wird und die Rede auch wieder auf Laodicea zurückommt, so scheint Rymphas nicht in Roloffa, fonbern in ber Rabe von Laodicea gewohnt und einer eigenen Neinen Gemeinde in seinem Sause Raum zu ihren Bersammlungen gegeben zu haben.

Obadja (b. i. Anecht Jehova's; hebr. auch | Dbabjahu, griech. Abdias), beliebter Berfonenname im M. T. Ihn führt 1) D., ber fromme Sausmeifter Ababs, ber auch in den Berfolgungszeiten Jabels nicht nur an der Religion Israels festhielt, sondern auch durch Berbergung und Unterhalt ber verfolgten Jehovapropheten feine Treue opfermillig bethätigte, und meldem bemaufolge, als bie von Gott verhängte hungerenot im Lanbe aufe augerfte gestiegen war, Elias zuerft fich offenbarte, als er aus ber Berbergung heraustretend bas Aufhoren ber Blage verfundigen wollte (1. Ron. 18, 1-16). - 2) D., ein jübifcher Brophet (Ob. 1. 4. Esr. 10, 20), von bem uns eine furze Beigagung im Buch ber fleinen Bropheten aufbehalten ift. Dieselbe richtet sich gegen

Felfenfit (Db. : ff.), eine ichwere Ratastrophe Rerufaleme burch feindliche Eroberer benutt bat, um bes alten Bruberverhaltniffes vergeffenb ichwere Unbill an ben besiegten Jubaern auszunben (B. 10 ff.). Dafür wird es von Jehova gegüchtigt, von den Beiben selbst angegriffen, von feinen Bunbesgenoffen verlaffen werben (B. 1 ff. a ff.), und zulest, wenn ber große Gottestag tommen und bas Rönigreich Jehova's in Zion sich vollenben wirb, von ben Beilanben Juda's gerichtet, als Bolf vernichtet und seines Lanbes enterbt werben (B. 15 ff.). — Bei ber Rutze biefer Drohworte und bem Fehlen bestimmter Beitbaten ift bie Frage, wann fie entftanben, auf fehr verichiebene Beife gelöft worben. Doch tommen gegenwärtig von ben mannigfachen Lofungen nur noch zwei ernftlich Ebom, welches, tropend auf seinen unnahbaren in Betracht: Die eine, welche bei ber von bem

( 1, 1, - 1, 1, 1

Propheten vorausgesetten Latastrophe Jeruialems an die Eroberung durch Rebucadnezar a. 587 denten zu müffen glaubt, die Weißagung alfo in die jeremianische Reit rückt und nur darüber im Aweifel ift, ob nicht bas Stud B. 1-0, welches auch Jeremia 49, . ff. in feiner Beife reproduziert, aus einer alteren Beigagung aufgenommen fei; die andere, welche an die Eroberung Jerufalems durch die Philifter und Araber unter Joram bon Juda ca. 885 benft, und baber bem Obabja unter ben Bropheten, von benen wir Schriftliches befiten, ber Reit nach die erfte Stelle guweift. Gur diefe lettere Auffaffung ipricht nicht nur bie Stelle. bie ber Sammler bes fleinen Brophetenbuches ber Beißagung angewiesen, sondern auch die Rudbeziehung in Jo. 3, s auf Ob. 17, und das völlige Someigen von Affprien unb Babel, melches Obadja, wie auch andere Beziehungen, mit Joel gemein hat. (S. jeboch Sepharab.) Salt man diese Datierung für die richtige, so stunde ber Bermutung einiger tein hinbernis entgegen, bag ber Brophet D. filr identisch zu halten mit -3) D., dem frommen Judaer, welchen Josaphat, Jorams Bater, als gesetgestundigen Laien mit anderen angesehenen Männern "Fürsten" ausfendete, das Boll im Gesetze Jehova's zu unterbeifen (2. Chr. 17, 2 ff.; f. Jofaphat.) - Sonft begegnet ber Rame noch nicht bloß häufig, wie natürlich, im Stamme Levi - 2. Chr. 34, 19. 1. Chr. 10 [9], 14. Deb. 12, 28, fonbern auch in den meiften übrigen 1. Chr. 8 [7], a. 9 [8], aa. 10 [9], 44. 13 [12], s. 28 [27], 10. 3, 21. Est. 8, s. Reh. 10, s.

Chal (wosser 1. Chr. 1, 22 'Ebal'; ebenso schon. Ros. 10, 20 ber samaritanische Text, die Sept. nach Lucian [in der Aussprache Gaidal], die Vulg. L. Hieronymus) heißt 1. Mos. 10, 20 der achte unter den 13 Söhnen Jostans (s. d. N.). Die Ramen der Brüder D.s sordern, soweit ihre Röckerbestimmung dis jetzt gelungen ist, einen Stamm im südwestl. Arabien. Rach Halévy (bei Dillmann zu 1. Mos. 10, 20) ist 'Adil noch jetzt in Jemen Rame eines Bezirks u. verschied. Ortschaften.

Kach.

Det (= "Diener", d. h. wohl "D. Gottes") heißt der Sohn des Boas und der Ruth (Ruth. 4, 17. 21 f. 1. Chr. 2, 12. Matth. 1, 15. Luk. 3, 22). Bon anderen Männern, welche den Namen führen bunte möglicherweise der 2. Chr. 23, 1 erwähnte mit dem Abkömmling der Tochter Sesans und seines ägyptischen Anechtes Jarha 1. Chr. 2, 27 f. identisch sein, sosen der als sein "Sohn" bezeichnete Asarja recht wohl sein Enkel sein kann. Sonst bgl. 1. Chr. 12, 47, 27, 7.

Obed-Goom (= Diener Eboms). In 2. Sam. 6, 10 ff. 1. Chr. 14 [13], 1s f. 16, 2s ist berichtet, daß der burch ben Tod Usia's erschreckte David

bie Bunbeslabe zeitweilig in bas Saus eines gewiffen D. E. bringen ließ, und erst nach 3 Monaten burch ben augenfälligen Segen, welchen bas Beiligtum biefem Manne und feinem gangen Saufe brachte, bestimmt murbe, fie von bort in bie Davidsftadt zu holen. D. E. wird babei einfach "ber Gathiter" genannt. — In ber Chronif tommt nun als Zeitgenoffe Davids ein zu ben levitischen Thorwärtern gehöriger Mann besjelben Namens vor (1. Chr. 16 [15], 10); von ihm ftammte eine gabireiche, 62 (nach 1. Chr. 27 [26], s) ober 68 (nach 1. Chr. 17 [16], sa) Köpfe ftarte Thorwarterfamilie ab, welcher im Tempel bie but bes Subthore und eines Borratshaufes anbertraut mar (1. Chr. 27, 15; vgl. b. A. Enfuppim), und bie noch zu ben Beiten bes Ronigs Amazia den Tempelschat verwahrt zu haben fcheint (2. Chr. 25, 14). Diefer D. G. geborte gu ben Korachiten (1. Chr. 27, 4 ff.; vgl. b. A. Korah Dr. 2). - 3n 1. Chr. 17, se icheint neben ibm noch ein zweiter Thorwarter besfelben Namens, ein Sohn Jebuthuns, also bon ber Linie Merari (f. Ethan), genannt ju fein; biefe Unnahme bat mehr Bahricheinlichkeit, als bie andere, bag jener D. E. in bemfelben Bers zweimal genannt unb ein anberer, bon bem fonft bekannten verschiebener, ber Linie Rabath-Rorach angehöriger Jebuthun gemeint fei. Db bann ber D. E., welchem bie hut der Labe mit übertragen war (1. Chr. 16, 24), jener Korachite ober biefer Sohn Jebuthuns ift, muß bahingestellt bleiben. Enblich wird ein D. E. in 1. Chr. 16, si u. 17, s unter ben levitischen Kinnorspielern genannt, ben man wohl mit Recht gewöhnlich mit jenem torachitischen Thurhuter identifiziert, da 1. Chr. 16, 18 neben diesem und 1. Chr. 16, 21 und 17, s neben bem Musiker D. E. ein Reiel (Hebr. Je'i'el) genannt ift. -- Am meisten Interesse hat aber bie Frage, in welchem Berhältnis ber Gathiter D. E. zu dem levitisch-korachitischen Thormarter D. E. steht. Nach herrschender Annahme find beide identisch, und man erflärt die Benennung "ber Gathiter" entweber baraus, bag biefer Levite langere Beit als "Frembling" in ber Philifterftabt Gath gelebt hat, ober gewöhnlicher baraus, daß seine Heimat bie Levitenstadt Gath-Rimmon (f. b. A.) im Stammgebiet Dans (30f. 21, 24. 19, 45. 1. Chr. 7, 10) war, wozu allerbings paßt, bag biefe Stabt gerabe ben Rahathiten zugewiefen mar. Die Bemertung "benn Gott hatte ihn gefegnet" 1. Chr. 27, s scheint auf 1. Chr. 14, 14. 2. Sam. 6, 11 gurudgumeifen; und bag David in feiner Beforgnis über bie Befährlichteit ber beiligen Bunbeslade dieselbe im Hause eines Leviten untergebracht hatte, wurde gang ben geschichtlich bezeugten Borftellungen jener Beiten bon bem naberen Berhältnis der Leviten zu Jehova entsprechen (vgl. Richt. 17, 18). Es erregt nur Bebenten, daß ber Gathite D. E. weber in 2. Sam. 6 noch in 1. Chr.

14, 10 f. 16, 20 als Levite bezeichnet, und daß in ben, daß die Aufzucht an Spalieren den Hebräern nirgends ausbrücklich bemerklich gemacht ist. Es bleibt also möglich, daß ber D. E., in beffen haus bie Bundeslade untergebracht wurde, boch ein Bhilifter aus Bath war, und bann ohne Zweifel zu der Leibwache. Davids gehörte (f. Crethi u. Plethi), und daß sein Saus nur als das nächste berfugbare gewählt murbe. Rur barf man bann aus bem vorhin angedeuteten Grunde auch nicht behaupten, bag ber Chronift ihn jum Leviten mache.

Oberfter, Oberfte. Co überfest Luther am häufigsten die in mannigfaltiger Anwendung vortommenben hebr. Ausbrude rosch (= haupt, häuptling), sar (= Befehlshaber) und nasi' (= Fürft); vgl. bie Urtt. Fürft u. Sauptmann. Im B. Nehemia ist der uriprünglich persische Titel sagan (= Brafeft) damit wiebergegeben, wofür Esr. 9, : "Ratsherrn" fteht; aber auch die chorim (= Abelige), die Luther meist "Ratsherren" nennt, beigen 1. Ron. 21, s. 11 u. Reb. 6, 17 "Oberfte". Bereinzelt entspricht bas Wort auch noch anderen hebr. Ausbrüden. 3m R. T. beißen "Oberfte" die Synagogenvorfteber (Matth. 9, 18. Mart. 5, 22. Luf. 8, 41. 13, 14. Apftig. 13, 18. 18, s. 17), bie Mitglieder bes Synedriums (Qut. 23, 18. 88. 24, 20. Joh. 3, 1. 7, 26. 48. 12, 42. Apftig. 3, 17. 4, s. s), aber auch die Parteihäupter ber Bharifaer (Lut. 14, 1); ferner Magnaten (Mart. 6, 21. Offb. 6, 16) und städtische Magiftratspersonen (Apstlg. 13, so. 17, s. s); in Apstlg. 28, 7 ift Publius fo genannt als erfter romifcher Berwaltungsbeamter auf ber Infel Malta; fonst vgl. noch b. A. Afiarchen.

**Oberteich**, f. Jerufalem, S. 707.

Oberthor, f. Tempel.

Dboth, f. Lagerstätten, S. 902.

Obitbau mar bei ben Bebraern fehr beliebt; f. d. Artt. Apfelbaum, Feigenbaum, Garten, Granatbaum, Johannisbrot, Mandelbaum, Maulbeerfeigenbaum, Rug, Dibaum, Balme, Biftacien und Beinbau. Sofern wir unter Obst die egbare Frucht nicht nur bes Baumes, fonbern auch bes Strauches (f. d. A. Dornen) verstehen, tounte man außer bem Beinftod noch andere strauchartige Gemächje in Betracht gieben, g. B. ben im Grundtert von Siob 40, 21 ermahnten Dum ober Lotus, beffen köstliche Früchte von E. S. Balmer (Schauplas 2c., S. 382 f.) febr gerühmt werden. Allein gum Obftbau, um ben es fich uns hier handelt, gehören nur die Fruchte, welche in Bflanzungen gezogen wurden, so daß sie ein ziemlich regelmäßiges

lesteren Stellen und überhaupt in ber Chronit, unbefannt war, alfo auch in 1. Dof. 49, 20 (val. bie Sbentität bes Gathiters mit bem Leviten | Riehm, Das erste Buch Rose in revibiertem Text. Halle 1873, S. 123) nicht gefunden werben barf, wo es nach Luthers jest revidierter Übersetung von Joseph vielmehr beißt: "er wird machsen wie ein Baum an ber Quelle, bag bie Bweige emporfteigen über bie Mauer". Die fur bas Gefet wichtigsten "Baumfrüchte" sind bie Beintrauben und Oliven, bon benen mohl allein urfprünglich Erftlinge und Behnten (j. b. Artt.) gegeben murben (vgl. 3. Dof. 27, so mit 5. Dof. 14, ss. Reh. 13, s. 19), und zwar in der Gestalt von Most und Ol. Daneben ericheinen 4. Mos. 13, 21. 24. 5. Moj. 8, 0 als die wichtigsten Obstbäume diejenigen, welche Feigen und Granatäpfel tragen. Das Gefet enthält noch zwei Bestimmungen (3. Mos. 19, 22-25 und 5. Mos. 20, 19) über die Obstbäume, welche hier furze Erwähnung verbienen. Rach 3. Moj. 19, 28 ff. (vgl. oben S. 413) follen bie Israeliten bie jungen Obftbaume mabrenb ber erften brei Jahre für unbeschnitten erachten, so daß sie mit deren noch ungenießbaren (vgl. 2. Moj. 22, so [hebr. B. 20]) Früchten thun als mit einer Borhaut, die man als unnütz wegwirft; erst nachbem im vierten Jahre bie Früchte bem herrn ale Breisopfer jugefallen find, bienen fie vom fünften Jahre an bem gemeinen (vgl. 5. Moj. 20, 6) Gebrauch, baß jeber bavon effen darf. Offenbar geht bies Gefet von ber Beobachtung aus, bag bie fparlicen Früchte ber drei ersten Jahre noch unvollkommen sind, und es bestimmt den ganzen ersten wirklich ausgereiften. Jahresertrag als eine Art von Erstlingsgabe für Gott. Galt bies auch gunachft wieder nur von den Wein- und Olbaumpflanzungen, so waren boch Feigen, Datteln und ahnliches Obst (vgl. Am. 8, 1 f. Offb. 18, 14) schwerlich ausgeschloffen. Später kam bann wohl immer mehr die Sitte auf, von allem Obft jährliche Abgaben (vgl. 1. Mall. 10, 20. 11, 25) zu entrichten, bis fchließlich sogar die Küchenträuter verzehntet wurden. Das anbere Gefet (5. Dof. 20, 19) verbietet bas Källen nüplicher Obstbaume bei Belagerung feindlicher Stabte; indes fand biefe humane Berordnung gewiß oft genug (vgl. 2. Ron. 3, 26) feine Beachtung. Übrigens waren bem alten Balaftina, anders als bem heutigen, Aprifofen und Birnen unbefannt, und auch an manches andere Obft, welches wir jest gewöhnlich ziehen, 3. B. Raftanien (i. b. M. Ahorn), Ririchen, Bfirfice, Bflaumen, ift nicht zu benten; über bie Orangen und Citronen f. oben S. 95.

Doje, f. Biehzucht.

Oded, Bater bes Bropheten Afarja (f. b. A. Dr. 3). Gin gur Beit Befahe in Samarien lebenber Brophet besielben Namens hat nach 2. Chr. Einkommen gewährten. Dabei mag bemerkt wer- | 28, . ff. bie Zurudfuhrung ber im fprifc-ephrai-

baifden Rriegsgefangenen beranlagt.

Odollam, f. Abullam.

Dl. Das von ben Früchten bes Olbaumes (f. b. A.) gewonnene Baumol (3. Moj. 24, 2) geborte nach Sir. 39, si wie Milch, Wein und Rieiber zu ben Lebensbedürfniffen bes hebraers (vgl. Jer. 31, 12. Joel 2, 19). Es biente gu gottesbienftlichen Aweden (Esta 7, 22) und im burgerlichen Leben als Leuchtftoff, als Mittel gur ichmadhaften Bereitung von Speifen und wegen jeiner geschmeibig und blant machenben, erfrifdenben Rraft jum Ginreiben und Salben im weitesten Ginne bes Bortes (f. b. Artt. Galbe, Schilb). Über bas Brennen bes Dle in ben Lampen f. b. A. Leuchter und val. 2. Mof. 25. c. 27, so. Datth. 25, . ff. Starter noch mar ber Berbrauch bes Dis für Speifen und Badwert (bgl. Sefet. 16, 18. 1. Chr. 13 [12], 40). Bleibt auch bas beste Olivenol nicht länger als 2-3 Jahre genießbar, fo ist es boch viel haltbarer als bie im alten Morgenlande wohl wenig gebrauchte Butter (j. d. A. Dild) und gestattete das Anlegen großerer Borrate. Go finben wir 1. Chr. 28 [27], se einen Olichat bes Ronigs David ermabnt (vgl. 1. Ron. 5, 11 [98]. 2. Ron. 20, 18. Jer. 41, 8); und auch beim Beiligtum war nach 1. Chr. 10 [9], so ein solcher Borrat unter besondere Aufsicht gestellt. Über bie Bereitung bes Olfuchens unb anderer als Speisopfer (f. b. A.) bienenber Ruchen f. oben S. 892. Bahrend beim Giferopfer (f. b. A. und 4. Moj. o, 16) fein Ol verwendet werden burfte (vgl. 3. Mof. 5, 11, auch 2. Sam. 14, 2), fehlte basselbe niemals beim gewöhnlichen Speisopfer (vgl. Mich. 6, 1), mochte dies auch nur aus Rehl ober Schrot (f. b. M. Gruge) befteben (vgl. 3. Mof. 2, 1 f. 14 ff. 14, 10). Bei ber Reinigung bes Aussatigen (3. Dof. 14, 18 ff.) biente bas gewöhnliche Opferol auch gum Sprengen und Salben. Uber bas Begießen von Steinen (f. d. A.) mit Ol vgl. 1. Mof. 28, 18. 35, 14. Bablreiche Schriftstellen zeigen, welch wichtige Rolle bas Dl, fei es bas einfache Olivenol, ober das mit wohlriechenden Spezereien gemischte, bei ben hebraern als Salbstoff spielte, nicht nur bas weihende heilige Salbol (vgl. 2. Moj. 29, 7. 30, 21-22. 4. Moj. 35, 25. Ph. 89, 21), fondern auch bas bem beiteren Bebensgenuß (vgl. Bf. 23, s. 104, 15. Spr. 21, 17. Mich. 6, 18) bienenbe Freudenol (Pf. 45, a. Jef. 61, a), j. b. Arti. Bart, Baftmable, Gefelliger Bertebr, haar. Endlich fand bas Ol, als Arznei augerlich gebraucht, vielfache Berwendung, vgl. Jej. 1, s. Mart. 6, 18. Luf. 10, 14. Jak. 5, 14. Josephus ergablt (Altert. XVII, 6, s), bağ die Arzte ben woltranken Herodes in eine mit Dl gefüllte Wanne bringen liefen; aber folche Baber kommen in ber

mitifchen Arieg nach Samaria abgeführten ju- von Dl. über bie fur bas Dl vorgefchriebenen Abgaben (4. Moj. 18, 12. 5. Moj. 12, 17, 18, 4 2c.) f. b. Artt. Erftlinge, Behnten. Bur Aufbewahrung des Ols benutte man fleinere ober größere bauchige Krüge (f. b. A. Fag und val. 1. Ron. 17, 14. 16. Jubith 10, 4). Ein gum Salben bestimmtes fleineres Gefäß wird 1. Sam. 10, 1. 2. Ron. 4, s. 9, 1. s (Buth .: Diglas, Ditrug) erwähnt, und bemfelben Awede biente bas Olborn. wie Luther 1. Sam. 16, 18 und 1. Kon. 1, so richtig überjest.

Cibaum (Olea europaea L.; hebr. zajith). Die Beimat bes Olbaumes ift bas fübliche Borberaffen, von wo er zuerft nach Griechenland und von hier aus (in ber Beit nach Tarquinius Priscus, wie Fenestella bei Plin. XV, 1 angibt) weiter nach Stalien, und fpater nach Gallien, Spanien und ber norbafritanischen Rufte berpflangt murbe; feitbem nimmt er unter ben bie Mittelmeervegetation charafterifierenden Baumen eine ber erften Stellen ein. In feinem Beimatsbegirt, ber insbesonbere auch Balaftina umfaßt, ift ber wilde Olbaum (agrielaios ober kotinos), welcher in botanischen Werten als Barietat sylvestris ober Oleaster bezeichnet wirb, ichon in unborbenklicher Zeit verebelt worben; und fo waren benn gur Beit ber alten Israeliten und ichon ber ihrer Rieberlaffung in Canaan über bas gange Land bin (5. Dof. 28, 40) Olbaumpflanzungen, "Olgarten" (1. Sam. 8, 14. 2. Ron. 5, 26. Reh. 5, 11. 9, 26) ober "Olberge" (2. Moj. 23, 11. 5. Dof. 6, 11. Sof. 24, 10) verbreitet. Gie bilbeten einen wichtigen Bestandteil, wie bes Privatbesipes so auch bes Krongutes (1. Chr. 28 [27], 28). Haufig werben barum unter bem, was bas Land reich machte, die Olbäume und in der Aufgahlung seiner Hauptprobutte neben dem Getreibe und Moft als brittes bas Dl genannt (5. Dof. 8, s. 2. Kon. 18, ss. 5. Moj. 32, 1s. 33, ss. 7, 1s. 11, 14, 12, 17. Joel 1, 10. 2, 10. 24 u. a.). Es wurde so viel Ol produziert, daß nicht bloß ber starke eigene Berbrauch besjelben seitens ber 38raeliten gur Bereitung bon allerlei Speifen, gum Salben und jum Brennen in ber Lampe gebedt, sondern auch bebeutenbe Quantitäten ausgeführt wurden, teils nach Agppten (Hoj. 12, e; ftatt "Balfam" 1. "DI"), welches felbst nur wenig und geringes DI erzeugte, teils und vorzugeweise nach Phonicien, wo es in ben Belthanbel fam (Bej. 27, 17. 1. Kon. 5, 11. Est. 3, 1). In ber Römerzeit war Casarea ein Haupistapelplat für bie Olausfuhr (val. Joseph. Leb. XIII und 3. Rr. II, 21, 1). Als Gegenben, welche besonders reich an Olbaumen waren, erscheinen im A. T. die Ruftennieberung Juda's (Schephela), wo bie toniglichen Olgarien waren (1. Chr. 28, 28) und bas jum Stammgebiet Affere geborige Ruftenland an Bibel ebensowenig vor als ber innerliche Gebrauch ber Bai von Alfo (5. Mof. 33, 24), bei Josephus

aber Galilaa (Leben XIII. 3. Rt. II, 21, 2), insbesonbere bas Uferland am Gee Genegareth (3. Rr. III, 10, 1), und Berda (3. Rr. III, 3, 1); fonft wird auch bie Detapolis befonbers hervorgehoben; nach dem Talmud erzeugte Thetoa bas befte Dl. Beguglich ber Umgebung Jerufalems vgl. bie Ramen Olberg, Gethsemane und Begetha (f. Serufalem S. 717). Roch heutzutage finbet man in Balaftina Olbaume in allen Landesteilen, befonbers an ben Abhangen ber Sugel, in manchen Gegenben, g. B. bei Gaga und bei Beirut (Ro-

besten gebeiben fie auf magerem, faubigem und fteinigem Boben, an Stanborten, die ge. gen icharfe Binbe, wie gegen allzugroße Connenglut geschütt find; bagegen ift höheres Gebirgeland mit rauhem Klima und ftartem Temperaturmechiel für bie

Ölbaumfultur ebensowenig geeignet, als tiefe feuchte Thalarunbe ober ber fette Marichboben wasserreicher Ebenen. Der einem Beibenbaum abneinde Dibaum wird 20 bis 40' hoch, hat einen Inorrigen, oft frummen Stamm mit febr riffiger, grauer Rinde, ber faft von unten an mit einer Menge bon weit sich ausbreitenben

Bweigen befest ift (vgl. Sof. 14,7). Die fast ftiellosen, lanzettformigen leberigen, fteifen Blatter fteben paarweise, find 21/2" lang, haben eine "matte graue Farbe, die taum ben Namen bes Grüns verbient", und find an ber Unterfeite weißlich. Beim wilben Olbaum, in welchen bie Burgeltriebe bes veredelten immer wieder gurudichlagen, find fie kurger und breiter, und bie Zweige bornig. Obichon die Landschaft durch die Belaubung ber Olbaume teine frifche grune Farbung gewinnt, ist der bas ganze Jahr hindurch belaubte, sehr ausbauernbe und fich immer wieber aus bem Sumpf verjungende, viele Ameige treibende und um feines Rugens willen hochgepriefene (Richt.

(bgl. \$6, 52, 10. 128, 2. 3er. 11, 10. Sof. 14, 7. Sir. 24, 10. 50, 11). Die faft glodenformigen, vierspaltigen, gelblichweißen, füßlich riechenben Bluten ftehen in fleinen Trauben in ben Blattachseln. Die Frucht ist eine länglich runde Pflaume in der Größe einer Rirsche, boch auch taubeneigroß, mit fleischiger, ölreicher Hulle und einem harten Rern; anfangs grun hat fie gur Beit ber Reife, im September, eine ichwarze Farbung. Der Olbaum wird gewöhnlich burch Reifer fortgepflangt, wachft langjam, erjorbert aber auch binson II, 634) in walberartigen hainen. Am wenig Pflege, erreicht ein hohes Alter und liefert

Gibaum.

Gerabe in Balaftina findet man ba und bort Olivenbaume bon febr hohem Alter (Robinson II, 704); zu ihnen gehören auch bie 7-8 großen Baume bes Gartens Gethiemane (f. d. A.). Es bauert gegen 10 Jahre, bis man bie erfte Ernte von einem neugepflanzten

reichen

Baume machen tann, und gegen 30 Jahre, bis er vollen Ertrag gibt, ber bann aber auch etwa 50-70 Liter Di liefert. Die ichon bei ben Alten fich findenbe Angabe, baß ber Olivenbaum nur alle zwei Jahre Frucht trage, ift barauf gu redugieren, bag er nur ein Jahr um bas andere reichlich

tragt. - Die Olivenernte fand vor ber völligen Reife ber Fruchte, um die Beit, wo dieje anfangen fich bunkler zu farben, ftatt, weil ba ihr reichliches Di am feinsten schmedt, mahrenb bas ber ausgereiften zwar fetter aber auch viel weniger ichmadhaft ift. Die israelitifchen Olivenzuchter schlugen bie Früchte mit einem Stod ab und lafen fie bann von ber Erbe gufammen, wobei fie wohl auch mit einiger Borficht verfuhren, wie bie griechischen und italischen, welche bie erreichbaren Früchte mit ber Sand zu pflüden und zum Abfclagen nicht eine Stange, fonbern ein Rohr gu verwenden pflegten. Die Nachleje ber im Beaft und Bipfel gurudgebliebenen Beeren follte ben 9, .) Baum boch ein beliebtes Bild bes Gebeihens Armen überlaffen werben (vgl. 5. Deof. 24, 20

(364-16)

und die von diefer Lefe entnommenen Bilber : Jej. 17, s. 24, 18; auch 27, 12 im Bebr.). Das feinfte Ol gewann man, indem bie Oliven nur in einem Gefäß zerftogen, und in einen Rorb gelegt wurden, unter welchem man ben von felbst auslaufenden grünlich - weißen Saft fammelte (Buther: "geftoßen Di" 2. Dof. 27, no. 29, 40. 3. Moj. 24, 1. 4. Moj. 28, 5. 1. Kon. 5, 28). Solches Dl ift Bf. 92, 11 im Bebr. "grunes", bei Buther "frifches DI" genannt; die Griechen nannten es elaion stakton ober omphakion. Das gewöhnlichere Ol wurde durch Keltern, b. h. durch bas Treten ber Oliven in ber, in ber Regel im Olgarten felbst besindlichen, Reltertufe gewonnen (vgl. Jo. 2, 24. Mich. 6, 18. Hiob 24, 11; statt "auf ihren eigenen Mühlen" 1. "zwischen ihren Baumreiben"). Rach einer folchen Olfelter ift befanntlich ber Garten Gethjemane (f. b. A.) benannt. Olpressen und Olmühlen sind im Talmub erwähnt. Reife Oliven find von ben Reraeliten roh und eingemacht gegessen worben; eingemacht tamen fie auch bei Griechen und Römern, wie noch heutzutage in Italien, Subfrantreich, Spanien, auch auf die Tafeln Wohlhabenber. In Sprien, wo fie vielfach gur Rahrung bienen, legt man fie zuvor in Salzwasser, ober, um ihnen ben bitteren Geschmack ganz zu benehmen, in eine Auflösung bon einem Teil Rreibe und zwei Teilen Laugenfalg. — Wenn in Siob 15, as ber Frevler mit einem Olbaum verglichen wird, ber feine Bluten abwirft, jo tann nicht wohl an bas in jedem anbern Jahre, wenn ber Baum ausruht, vortommenbe Abfallen ber meiften Bluten, fonbern nur an bas Abfallen berselben infolge eines Frostes ober anberer Schäbigung bes Baumes gebacht werben. Auch Dürre, Hagelschlag (Hagg. 2, 18) und Heuichredenscharen (Um. 4, 9) konnten bie Hoffnung auf die Olivenernte vernichten, und von Feindesband murben oft bie Bflangungen gang bermuftet (Rich. 15, s. Jer. 11, 10. Hab. 3, 17). — Der wilbe Clbaum, ben man nicht mit bem fälschlich fo genannten, aber ihm nur äußerlich ähnlichen Roffumboum, Elacagnus angustifolia (j. d. A. Maftix) verwechseln darf, kommt im A. T. unter dem Namen 'eş schémen (= Olbaum) 1. Kön. 6, 29, 31, 88. Reh. 8, 15 unb Jef. 41, 10 por (Luther in letteren Stellen falfch: "Balfamzweige", "Kiefern"). Er liefert viel weniger und schlechteres Di, bas nur zu Salben verwendet wirb. Dagegen ist sein Holz, wie das des veredelten, fest, dauerhaft und nimmt eine schone Politur an, weshalb es — natürlich häufiger als das bes verebelten — als besseres Nupholz verwendet wurde: so im salomonischen Tempel zu Thurpfosten und ben Cherubsstatuen, wie bei ben Griechen Gotterbilder daraus gefertigt murben. Zweige vom wilben und vom verebelten Olbaum wurden nach Reh. 8, 15 auch zu ben Laubhütten

baß Schupflebende Aweige bes als beilig geltenben und burch Strafbeftimmungen gegen Beichabigung geschützten Olbaumes in ben handen trugen, um fich baburch in ben Schut ber Gottheit zu ftellen, erklärt fich 2. Matt. 14, 4, wogegen die ihr zu Grunde liegende Symbolit ber Stelle 1. Dof. 8, 11 fremb ift (fonft vgl. 3 b. St. b. A. Ararat). Bur Erlauterung bes paulinischen Bilbes Rom. 11, 17 ff. bient die Angabe Columella's: es tomme vor, daß fraftige Olbaume feine Frucht tragen; bann bobre man ein Loch in fie, und fchlage in biefes ein frifches Zweigftud vom wilben Olbaum. Daß dieses Berfahren auch noch im vorigen Jahrhundert in Palastina üblich war, wenn ein Olbaum seine Aweige verlor, will ber Reisende Stephan Schulg (1752-56) in Jerusalem gebort haben. Die Behauptung, Baulus habe biefes allerbings auch beim Olbaum bem gewöhnlichen entgegengesette, aber boch bei ihm vorkommende Bfropfverfahren nicht im Sinne gehabt, sondern fei nur burch bas von ihm besprochene Sachverhaltnis auf bas bem gewöhnlichen Berfahren entgegengesette Bilb geführt worben, ift unbegrundet. Denn obicon ber Bilblingszweig eingepfropft wirb, bamit ber teine Frucht tragenbe Baum (vgl. Lut. 13, . ff. Matth. 21, 42) fruchtbar werbe, so tann jener eben boch nur reichliche und gute Frucht tragen, weil er "ber Burgel und bes Gafts" bes eblen Stammes teilhaftig geworben ift. Go ift bas bon jenem Bfropfberfahren entnommene Bilb nach allen Seiten bin bie bentbar treffenbste Beranschaulichung bes gefamten Sachverhaltniffes. "Biber bie Natur" (B. 24) aber ift alles Propfen. — Uber bie zwei Ölbäume und Ölbaumzweige in bem Gesicht Sach. 4 f. b. M Leuchter G. 918 f. Dffb. 11, 4 ift biefes Bilb auf die zwei prophetischen Beugen Chrifti angewendet. Bgl. noch Leng, Botanit S. 500 ff. B. Hehn . S. 82 ff.

Olberg bieg icon in alttestamentlicher Beit ber bas Ribronthal im Often begrenzende, ben beiben Haupthügeln ber Stadt parallel laufende Berg (vgl. Joseph., J. Rr. V, 2, 1). Er lag also oftlich von Jerufalem (Sef. 11, 28. 2. Sam. 15, 20). Geine Entfernung (b. h. bie bes Gipfels) von der Stadt wird Apftlg. 1, 1s auf einen Sabbatherweg (8 Stabien), von Josephus auf 6 oder 5 Stadien (1/4 St.) veranschlagt (J. Kr. V, 2, s. Altert. XX, 8, e). Nach dem Kidronthal zu fällt ber D. ziemlich fteil und regelmäßig ab, gegen Often aber bacht er sich unregelmäßig und mehr nach und nach zu verschiebenen Thalern ab. Er mag in alter Beit reich bepflangt gemefen fein, namentlich mit Olbaumen (baber fein Rame mons olivarum ober oliveti "Berg ber Dibaume, bes Olivenhaines"; auch bei arabischen Schriftstellern heift er Dschebel ez-Zeitan, im Talmud gleichfalls "Olberg"; vgl. auch verwenbet. Mus ber griechisch romifchen Gitte, ben Ramen bes am Fuße bes D. gelegenen Gethfemane, b. i. "Olfelter"; val. Mart. 14, 20). Seute i brud feiner Huge zeigte, habe nicht überbaut werben finden sich nur noch vereinzelte Oliven- und andere Fruchtbäume auf bem westlichen Abhange, ein großer Teil bes Areals ift in Aderland verwandelt worden. Im Munbe ber arabischen Anwohner beift ber D. (ber bei alteren Schriftftellern auch "Lichterberg" genannt wird) Dschebel et-Tar (b. h. "Felsenberg"), ein nichtsjagenber Rame, ber von den Arabern manchem hervorragenden Berge gegeben worben ift (wie bem Tabor, Garigim, Sinai). Sein Ruden verläuft in einer im allgemeinen von R. nach S. fich jentenben unregelmäßigen Linie. Man unterscheibet gewöhnlich brei Ruppen und pflegt baber bon bem "breigipfeligen" D. ju fprechen. Die Saupthobe ift, obgleich ber nordliche Gipfel noch hoher ift, die bem Tempelplate gerabe gegenüberliegenbe (vgl. Bef. 11, 12) mittlere Erhebung mit ihren nordlichen und fublichen Abhangen, die Tobler einem "niebrigen Ropfe mit ben zwei Schultern" vergleicht. Sie ift 804 m hoch, also um 60 m höher als ber höchste Bunkt des Tempelberges. Man genießt daber von bier aus eine umfaffende Musficht, nicht nur über bie beilige Stabt (vgl. b. A. Jerufalem Rr. 2 u. f. bas icone Banorama ber Stabt vom D. aus gesehen in Babeders Balaftina), sonbern auch über einen großen Teil bes jubaifchen Lanbes; im G. bis zu ben Bergen Bethlehems und Thefoa's und bem Frankenberge, im R. bis nach Nebi Samwil. Bahrend im B. ber Blid nicht weit über Rerufalem hinausreicht, überschaut man im Often bie Gebirge Gileads und Moabs von Geraja (Dscherasch) bis Kerak mit ben Thalfpalten bes Jabot und Arnon, mahrend weiter born bas Tote Meer und Streifen bes grunen Ghor fichtbar werben. - Wir ftehen bier auf altheiligem Boben. Schon ju Davibe Beit pflegte man auf bem D. anzubeten (2. Sam. 15, 22). Dem Ezechiel ericeint die Herrlichteit bes herrn auf bem D. (hef. 11, 22), und ebenda erichaut Sacharja ben herrn ftebenb, ber am Ende ber Tage tommt Gericht zu halten über die Feinde Gottes, und durch fein Allmachtswort ben D. fich spalten beißt, um feinem glaubigen Bolfe den Beg zur Flucht zu bahnen (Sach. 14, 4 f.). hier weilte Jesus mit feinen Jungern und berkundigte ihnen angesichts ber heiligen Stadt bas Gericht über Jerusalem (Mart. 13, s. Matth. 24, s; vgl. Lut. 19, 41). hierher verlegt auch bie Trabition die Statte ber himmelfahrt Jefu (val. Apftig. 1, 12); freilich mit zweifelhaftem Rechte, benn Lut. 24, so lefen wir, Jefus habe feine Jünger "bis gen Bethanien", alfo boch wohl über ben Gipfel bes Berges hinaus, geführt. Schon Konstantin ließ auf dem D. eine Basilika errichten. Spater trat an ihre Stelle eine durch ben Patriarchen Mobestus zu Anfang bes 17. Jahrh. erbaute Rotunda, beren Inneres ohne Dach mar: es ging die Sage, die Stätte, da Jesus gen himmel gefah-

tonnen. Die himmelfahrtstirche murbe fpater mehrfach gerftort und wieder neu errichtet. Die heutige achtectige Himmelfahrtskapelle, welche von einem geräumigen ummauerten hofraume umgeben ift, ift nach bem Erbbeben bes J. 1834 neu gebaut worben. Auch anbere Rirchen (g. B. eine Paternosterfirche an ber Stelle, wo Jesus bie Jünger das B. U. gelehrt haben soll) und zahlreiche Klöster wurden frühzeitig auf dem O. errich-Gines Dorfes geichieht erft im 15. Jahrh. Erwähnung. Das heutige Dorf, das öftlich von ber himmelfahrtstapelle liegt, Kefr et-Tar, befteht aus eiwa einem Dugend erbarmlicher 280hnungen. Geben wir von hier aus nach G., fo ftogen wir auf gablreiche unterirbische Felsengraber, bas fog. "fleine Labyrinth", beren Anlage ficher aus jubifcher Beit ftammt, benn es find "Schiebgraber", b. h. horizontal in ben Felfen gehauene Graber, in welche bie Garge hineingeschoben wurben. Die Trabition nennt fie "Graber ber Bropheten" (vgl.-S. 552) und bezieht auf biefelben bie Stelle 2. Kön. 23, 16—18 (ja sogar Matth. 23, 20. Luk. 11, 41!); fie hat mit ihnen zu verschiebenen Beiten die Ramen verschiebener Bropheten u. a. Gottesmanner in Berbinbung gebracht, wie bes Haggai, des Jakobus, bes Brubers des Johannes, des Kleophas u. a Am Westabhange des O. liegen andere alte Grabkatten, f. b. A. Ribron. Bon den Brophetengrabern gelangen wir weiter füblich in eine ziemlich tiefe Ginfattelung bes Berges, durch welche die Straße von Jerufalem nach Bethanien (el-'Azarije) und weiter nach Jericho führt: ber Beg, auf welchem Jesus vor feinem Tobesleiden nach Jerufalem tam (Lut. 19, 20. 27). Jenseit biefer Strafe erhebt fich ber fublichfte ber brei fog. Gipfel bes D., ber Dschebel Bain el-Hawa ("Werg bes Binbbauches"), nur 730 m hoch. In der Überlieferung heißt er mons offensionis ober scandali, "Berg bes Argerniffes". Eine Trabition berichtet, hier hatten bie Bohnungen ber Rebsweiber Salomo's gestanden (vgl. 1. Kon. 11, 1 ff.); eine andere Tradition sucht hier ben "Berg Dashith" (b. h. Berg "bes Berberbens", ober "ber Schlechtigkeit"), auf welchem Salomo bem Ramos und Molech Altare errichtete, welche nachmals Josia zerstören ließ (1. Kön. 11, 1. 2. Ron. 23, 18). Da ber Berg Dashith nach b. a. St. füblich ober fuboftlich von Zerufalem lag, fo burfte barunter eher ber füblich vom hinnomthale gelegene "Berg bes bojen Rates" gemeint fein. Über bas am Westabhange bes Berges bes Argernisses gelegene Dorf Silwan und bie bortigen Relfengraber f. b. A. Ribron. Den norblichen Gipfel bes D.s endlich, ben hochsten (830 m), heute Karm es-Seijad ("Beinberg bes Jagers") genannt, nimmt eine allerbings alte Tradition, die mit Beziehung auf Apftlg. 1, 11. Matth. 28, 16 (vgl. 26, 21). ren fei, und auf ber man icon fruhzeitig ben Gin- ihm ben Ramen Viri Galilaei oder Galilaa beige-

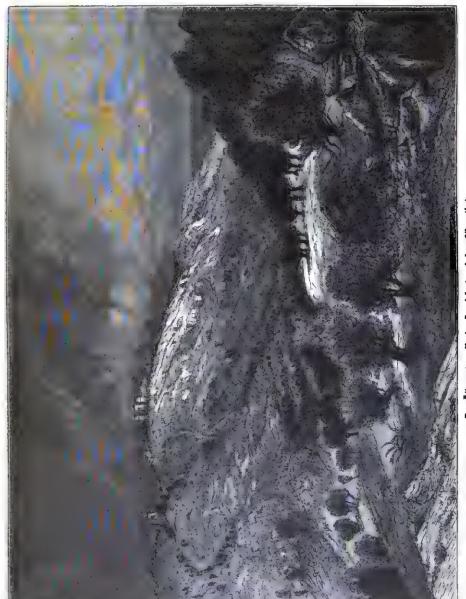

Der Gloerg (von Rorbmeft gefeben) nud bas Albrouthal.

legt bat, gleichfalls als Ort ber himmelfahrt Jeju | in Anspruch. Rud. Hosmanns (Uber ben Berg Galilãa. Lpz. 1856) Verfuch, diese Tradition als glaubwürdig zu verteibigen und mit Silfe berfelben bie bivergierenben Berichte bes R. T. über ben Ort ber Dimmelfahrt gu bereinigen, barf als berungludt angesehen werben (vgl. ZDPV. XIII, G. 98 f.). Ein Landhaus bes griechischen Bischofs steht jest auf bem nördl. Gipfel; auch hier find alte Felsengraber entbedt worden; f. ZDPV. IV. S. 193 ff. Quart. Statem. 1889, p. 174 ff. -S. Ausführliches über ben D. bei Tobler, Die Silvahquelle und der Olberg. St. Gallen 1852.

Dien. über den fogen. Badofen (hebr, tannur) f. b. A. Baden. An große Baderofen hat man, wie in Hof. 7, 4. s f. (vgl. Pf. 21, 10), ohne Zweifel auch bei den Öfen zu benken, nach benen der Ofenturm (Neh. 3, 11. 12, 20) benannt war. — Bas bei ben Israeliten unfere Bimmerheigofen vertreten hat, f. in den Artt. Feuer, Hausgerät, Kamin. Der große Ziegelofen (hebr. malben) zum Brennen ber Backteine ist 2. Sam. 12, s1. Jer. 43, s. Nah. 3, 14, der zum Brennen von Töpferarbeit dienende Dfen Gir. 27, o. 38, se erwähnt. Einen gum Schmelzen ber Metalle bienenben Ofen bezeichnen bie hebr. Ausbrude Kibschan (1. Moj. 19, 20. 2. Moj. 9, s. 10. 19, 18. Mal. 4, 1) und Kur; lepterer wird bon bem jum Schmelzen und Lautern bes Golbes (Spr. 17, s. 27, si; bgl. Weish. 3, a) und Gilbers (Sef. 22, 18-22. Bef. 48, 10), aber auch von dem gum Ansichmeigen bes Gifens aus bem Erg (5. Mof. 4, 20. 1. Ron. 8, st. Jer. 11, 4) bienenbe Ofen gebraucht; bgl. b. M. Gifen. Der Feuerofen (aram. 'attan), in welchem bie brei Freunde Daniels geworfen wurden (Dan. 3), glich in feiner Bauart einem Schmelzofen, ber oben offen war zum Einschütten bes Erzes (vgl. B. 22, 22) und unten an ber Seite eine ohne Ameifel berschließbare Offnung zum Schüren und Ablaufen bes geschmolzenen Metalls hatte (vgl. B. 20).

## Ofenturm, f. Jerufalem S. 702.

Da hieß ber von ben Israeliten unter Dofes bei Ebrei besiegte (4. Mos. 21, 28) König von Bafan. Er galt als letter Abtommling ber riefigen Rephaim (5. Mof. 3, 11. 3of. 12, 4. 13, 12), mabrend bas von ihm beherrichte Bolt minbeftens vorwiegend aus Amoritern bestand (vgl. d. A. Moab S. 1020); daher ist er auch in manchen Stellen (5. Moj. 3, s. 31, 4. Joj. 2, 10. 9, 10) mit Sibon, welcher sonst als "ber Amoriter Konig" bon ihm unterschieden wirb, in Diefer Begeichnung mit einbegriffen. Seine Refibeng mar Aftharoth (f. b. A. u. vgl. Jos. 9, 10), seine zweite Hauptstadt Ebrei (f. d. A. u. vgl. 5. Mos. 1, 4. 30f. 12, 4. 13, 12. 21); über sein außer ber

Gilead umfassendes Reich f. 5. Dof. 3, 10. 4, 47 f. Joj. 12, a u. b. A. Bajan. Die Besiegung der beiben Amoriterkönige wird als ein Haupterweis ber hilfe- und Gnabenthaten Jehova's an feinem Bolke oft erwähnt und gepriesen. Sein eisernes Bette ober wahrscheinlicher sein riesiger Sarkophag aus Gifenftein (f. b. A. Bette) wurde noch lange in ber Ammoniterhauptstadt Rabbath gezeigt (5. Moj. 3, 11), und foll 9 Ellen lang und 4 Ellen breit gemesen fein (vgl. G. 388).

Chim (Jef. 13, 21) hat Luther als Bezeichnung von allerlei wilben Tieren, Bolfen, Füchien u. bglangesehen. Das von ihm beibehaltene hebr. Wort icheint achzenbe, flagenbe Tiere zu bebeuten. Rabbinifche Musleger benten an Marber: neuere (Biscator, Aurivillius) an Uhus. Was bas Wort wirklich bebeutet, ift noch unermittelt.

Dhme (Am. 6, 10), f. v. a. Oheim; vgl. Begrābnis S. 198.

Chrringe ober, wie Luther 1. Mof. 35, 4. Jef. 3, so überfest, Ohrenfpangen werden nur felten im A. T. erwähnt, obgleich die hebr. Sprache für biefen allerwärts beliebten Schmud vier verschiedene Ausbrude hat, abgesehen von dem Spr. 25, 19 erwähnten, wohl an bem eigentlichen Ohrringe befestigten Geschmeibe (s. b. A. Halsband); nach bem Grundtegt nämlich wird Spr. 25, 12 ein weiser Rüger am hörenden Ohre verglichen mit einem Ring (bebr. nezem, f. b. A. Rafenring) von Gold und einem Geschmeibe von Feingold. Außer bem an sich zweibeutigen nezem (vgl. 1. Moj. 35, 4. 2. Moj. 32, 2 s. 35, 22) und ber Bezeichnung ber Ohrringe als Amulette (f. d. A.; vgl. Jef. 3, m) finben wir noch zwei von der Form entlehnte hebr. Ausbrücke, welche die Ohrringe entweder nach ihrer runden (4. Mos. 31, so. Hes. 16, 12), ober nach ihrer tropfenähnlichen (Richt. 8, 26. Jes. 3, 10; Luth.: Ketten, Rettlein) Geftalt benennen. Mit Recht verftehen ichon Sept. unter den Jes. 3, 20 erwähnten Zauberdingen die Ohrringe als Schupmittel gegen den Zauber; ohne Zweifel war der Wahn uralt (vgl. 1. Moj. 35, 4), daß man badurch die Baubertone vom Ohre fernhalten tonne. Je mehr biefer Bahnglaube burch die Kraft der wahren Religion hinschwand, desto mehr wurden die Ohrringe bloge Schmudgegenftanbe; bamit hangt wohl zusammen, bag fie bei ben späteren Juden taum noch von Knaben getragen wurden, während sich früher auch hebr. Manner bamit geschmudt zu haben scheinen. Aus 2. Mof. 32, 2, wo nur bie Beiber, Sohne und Töchter (vgl. 2. Chr. 28, s. 29, s) ermähnt werben. hat man zwar bas Gegenteil ichliegen wollen. obgleich nach B. . und 24 alles Bolt fich (Luther lagt bas Wortchen irrig aus) bie Ohrringe abreift; indes wird ber unbestimmte (val. bagegen Lanbschaft Basan auch die nördliche Hälfte von Ser. 14, 16. 35, 8) Ausdruck in 2. Mos. 32, 8

12, 4 . , 5 x

wohl icon burch bie ausbrückliche Erwähnung ber Manner neben ben Beibern in 2. Moj. 35, 22 aufgewogen. Die Sauptfache aber ift, bag bie fonftigen Rachrichten bes Altertums über bie Sitten morgenlanbischer Bolfer uns entschieben widerraten, den hebr. Männern, die doch zuweilen Halsbänder und Armringe (f. d. A.) trugen, den Gebrauch der Ohrringe gang abzusprechen. Befagen doch nach allgemein ismaelitischer, b. h. arabifcher Gitte bie mibianitischen Krieger (Richt. 8, 24) ihre Ohrringe, wie wir sie auch auf der oben S. 137 gegebenen Abbilbung eines affprifchen



Phrringe, Autil agaptifche. Rach Billinfon.

Mannes erbliden. Rur bas werden wir als wahricheinlich hinftellen burfen, bag bei ben bebraern flets die Ohrringe viel mehr vom weiblichen Gefclecht (vgl. noch Jubith 10, 4) als bom mannlichen getragen worben find. - Ratürlich waren bie Ohrringe, gu beren herftellung man gerne bie toftbarften Stoffe, namentlich Golb und Berlen verwandte, von verschiedener Große und Form. Bagt fich auch bezweifeln, bag ichon bie alten



Ohrringe, Mobern aghptifche. Rach Bane.

hebraerinnen nach ber von neueren Reisenben (vgl. Arvieux III, 250; Wellfted I, 224) beobachteten Sitte, fich möglichft viele Locher burch die Ohren ftachen, um auf jeder Seite 15 und noch mehr Ringe tragen zu können, so ist's doch wahriceinlich, baß auch im alten Jerael von ber Hoffart die Bein recht großer und schwerer Ohrgehänge nicht gescheut worden ift. Indem wir auf die oben G. 479. 570 gegebenen Abbilbungen verweisen, fügen wir nach Bistinfon III, S. 374 Fig. 10. 16-21, worunter ber goldne Ohrring mit zwei Berlen auf Fig. 17 an den Schmuck des asspriichen Eunuchen (f. oben S. 137) erinnert, und Lane-Benker, Tafel 60, Fig. C noch einige Bilber ägpptischer Ohrringe hinzu. Die Bezeichnung ber

Genesis von G. Smith S. 98 beigegebene Tafel ibre aute Erläuterung. Chardin, der als Auwelenhandler im 17. Jahrhundert Berfien bereifte, fab hier (vgl. harmar-Faber III, 314 f.) Beiber mit Ohrringen, beren Rundung 4 Finger im Durchmeffer hatte, und die faft 2 Finger bid maren, so daß diese Ohrgehänge durch ihre Schwere die Ohrlöcher in häßlichster Beise erweiterten. Ubrigens ift aus ben uns erhaltenen Reugniffen bes morgenlandischen Altertums ersichtlich, bag man neben ben maffiven und plumpen auch wirklich zierliche und geschmactvolle Ohrringe zu verfertigen berstanb. Kph.

Ofina ift im griech. Text Jubith 3, 1 als phonicische Seestadt erwähnt. Doch beruht der Name ohne Aweifel auf einem Textfehler, wie benn auch bie Sanbidriften viele Barianten aufmeifen. Am meiften Beifall hat bie Bermutung bon Grotius gefunden, im ursprünglichen Text sei Acco, bas griechisch auch Ate und Aten beißt, genannt gewesen (alfo vielleicht Akena).

Omri (Luther: Amri), ber 6. König und Begründer der 3. Dynastie im Zehnstämmereich, regierte vom 27. (1. Kön. 16, 18 f.) bis in bas 38. Jahr (B. 20) des Königs Asa von Juda, also nach üblicher Berechnungsweise 12 Jahre (B. 10), Die aber in Birklichkeit keine vollen 12 Jahre waren (929-917 v. Chr.). Als Feldhauptmann bes Königs Ela (und wohl icon Baeja's) belagerte er gerade die Philisterfeste Gibbethon, als aus ber bamaligen Hauptstadt Thirza die Rachricht im Lager eintraf, bag Simri, welcher als Dberfter ber Salfte ber Rriegsmagen im Range unter ihm geftanden hatte, ben Ronig ermorbet, bas gange Haus Baeja's ausgerottet und felbst die Berrichaft an sich geriffen habe. Sofort rief bas heer seinen Feldhauptmann jum Könige aus, und rasch entfcoloffen eilte D. mit bemfelben nach Thirza und überraschte ben auf ben Angriff noch unborbereiteten Thronräuber fo, daß diefer in feinem Schreden ben felbstermahlten Tob in ben Flammen bes Ronigspalastes der sicheren Aussicht seinem Gegner in die Hände zu fallen vorzog. Wie groß aber auch ber moralische Einbrud biefes schnellen Erfolges sein mochte, Omri hatte bennoch im Bolle eine große Bartei wiber fich, bie ihm in Thibni, bem Sohne Ginaths, einen Gegenkönig gegenüberstellte; und erst nach einem gegen 5 Jahre bauernben Bürgerfrieg und nach Thibni's Tobe gelang es ihm (im 31. Jahr Usa's; B. 20) seine allgemeine Anerkennung burchzuseten. Unter seinen königlichen Thaten hebt ber kurze Bericht des Konigsbuches als die wichtigfte die Begrundung ber neuen Hauptstadt Samaria (j. d. A.) hervor, mohin er 6 Jahre nach seiner Thronbesteigung und etwas über ein Jahr nach feiner allgemeinen Anerkennung bie Resibeng verlegte. In gottes-Ohrringe als Tropfen findet durch die der chalb. dienstlich-theofratischer Beziehung wird ihm vor-

(1111)

geworfen, er fei fchlimmer gewesen, als alle feine | Borganger. Doch scheint sich biefer Borwurf nur auf die Magregeln zu beziehen, welche er gur Ausgestaltung und Beforberung bes von Jerobeam I. eingeführten Reichstultus getroffen bat, bie aber bem unreinen Jehovatult ichon einen folchen Charafter gegeben haben mogen, daß dadurch der nachmaligen Ginführung bes Baalsdienftes burch feinen Sohn Ahab Borichub geleiftet war. Auf letteres beutet ber Umftand bin, bag Athalja, welche ihren Gatten Joram und ihren Sohn Uhasja gum "Wandel in ben Wegen bes Saufes Alhab" verleitete, 2. Ron. 8, 20 u. 2. Chr. 22, 1 ausbrudlich als "Tochter (Entelin) Omri's" begeichnet wirb, und besonbers bag Dicha (6, 16) "bie Beife Omri's" und "bie Berte bes Saufes Ahab" als wesentlich basselbe besagend neben einander nennt. - Gelegentlich erfahren wir noch aus 1. Ron. 20, 24, bag Omri einen ungludlichen Krieg mit dem Sprerkonig Benhadad I. geführt hat und in dem Friedensschlusse demfelben eine Anzahl israelitischer Stabte, barunter Ramoth in Gileab (22, s), abtreten und bas Recht einräumen mußte, für die Damascener Bazarstraßen in ber neuen Hauptstadt Samaria einzurichten (vgl. S. 291. 579). Bei aller Ungunst, mit welcher das Konigsbuch über Omri berichtet, beutet es boch burch die Notig, daß in der Chronif ber Ronige Israels von ber großen Macht, die er geübt habe, zu lefen sei (1. Kon. 16, 27), an, bag biefer Konig politisch bedeutender gewesen sein muß, als er nach bem wenigen, mas die Bibel über ihn berichtet, erscheint, und daß ihn auch auf bem Throne die Energie nicht verlaffen hat, mit ber er fich benselben ertampft hatte. Und hier erganzen in erwünschter Beise außerbiblifche Rachrichten bas in ber Bibel gezeichnete Bilb. Bor allem lefen wir auf dem Siegesbentmal bes Moabitertonige Refa: "Omri, ber Ronig von Jerael, bebrudte Moab viele Tage; benn es gurnte Ramos wiber fein Land," und wieberum: "Und es bemachtigte fich Omri bes Begirts von Mebeba, und Bergel fag barinnen in seinen Tagen und in seines Sohnes Tagen 40 Jahre." Sieraus feben mir, bag D., welcher mit bem Bruberreiche Juba von vornherein friedliche Beziehungen hergestellt zu haben scheint, wohl seit jener Bertrag mit dem Sprerkönig ihm auch ben Rücken gesichert hatte, seine Macht gebrauchte, um die israelitische Berrichaft im Ofijorbanlanbe gu befestigen, fie bon bem festen Stuppuntt Mebeba aus fubwarts auszubehnen und Moab mit ftarfer Sand niederzuhalten. Bon bem Ramen, ben er fich durch feine Thaten im Auslande gemacht, zeugen aber auch die affprischen Inichriften; benn nach ihm als bem Begrunber Samaria's und ber erften ben Affgrern befannt geworbenen Dynastie bes Reiches Jerael nennt Salmanaffar II. auch ben Konig Jehn (obschon diefer ber Dynaftie D.'s ein Ende gemacht hatte)

einen Sohn bes Chumri und wird dann in den Inschriften Binnirars, Tiglath Pilesars IV. und Sargons das israelitische Gebiet ständig das Land Chumri's oder des Hauses Chumri (mat Chumri oder mat dit Chumri) genannt. Daß in der assprichen Namensform das hebr. Asin in Eheth übergegangen ift, ist auch sonst nicht ohne Analogie (vgl. Schrader, KAT.<sup>2</sup> S. 189 f. KGF. S. 5. 207). — Bestatet wurde D. in dem vom begründeten Samaria (1. Kön. 16, 20). — Sonst begegnet der Name 1. Chr. 8 [7], s. 10, au. 28, 10.

On. Gine berühmte und uralte Stadt in Unterägypten. Agpplisch An (an) ober An von Unterägnpten im Gegenfat zu bem oberagnptischen An (Denbera) und An Month (Hermonthis). Betannter ift fie unter ihrem hellenischen Namen Heliopolis ober Sonnenstadt, eine Übersetung des heiligen Namens bon An, ber fich auf bie in jeinem Gebiet blubenben und wohl auch bort entftandenen Sonnentulte bezieht, beren Mittelpuntt es blieb. Der agpptische Sonnengott (Ra) murbe als aufgehendes Tagesgestirn (Hor em chuti) und als untergebendes (Tum) verebrt, zu Beliopolis porzuglich als eine aus beiben tombinierte Gestalt unter bem Namen Hor-em-chuti-Tum, ber bie Göttinnen Iusāas (gr. Saosis) und Nebthotop gewöhnlich zur Seite ftehen, und an bie fich viele andere folare Berehrungswefen aus bem übervölkerten Gebiet bes ägnptischen Sonnenfultus schließen. Die vorzüglichsten heiligen Tiere von An waren ber hellfarbene Minevisstier, Somen und der bie Auferstehung der Seele immbolifierenbe von den Agyptern Bonnu genannte Phonix. Die Bibel fennt den Ramen Beliopolis ober Sonnenstadt für unser On, benn Jer. 43, 10 wirb es Beth Semes ober Sonnenhausen genannt, und wenn ber Prophet weißagt, bie Gaulen in biefem Orte murben vernichtet werben, fo bentt er an bie Obelisten, bie gahlreicher als vor jebem anderen Tempel bes Milthals vor bem Sonnenheiligtum von On jur Aufftellung tamen, weil bie Spitfaulen bem Sonnengotte beilig Die jogen. Nabel ber Rleobatra, ihre nach Amerika transportierte Schwester und viele früher nach Europa verschleppte Obelisten hatten ursprünglich im Sonnentempel bon heliopolis geffanden, von bem es heißt, daß er "boll" gemefen fei bon Obelisten. Unter ben iparlichen Erummern biefer Stadt bei bem arabischen Dorfe Datartje, wenige Kilometer nordl. von Rairo (am oftl. Rilufer) ragt heute noch ein iconer Obelist, und amar ber altefte von allen erhaltenen gen himmel. Bor bem Ginfall ber Spffos ift bies ehrwürdige Dentmal von Ufertejen I., bem zweiten Konig ber 12. Dyn., aufgestellt worben. Sein Bwillingsbruder (benn bie Obelisten murben nie einzeln, sondern ftets zu zweien bor ben Thoren

1129

der Tempel errichtet) stand noch unter Denkmälern | vermischt gewesen sein muß, lehrt eine Stelle von beträchtlicher Große im 12. Jahrh. n. Chr. bes großen Bap. harris, burch bie wir erfahren, aufrecht: jest aber bedeckt Aderland alles, was daß auf dem Uferlande von Heliopolis eine be-

lauger bem ermabnten Obelisten) von bem glangenben Counenheiligtum übrig blieb. Schon auf ben alteften Inidriften bes alten Reiches wird On genannt: eine gu Betlin tonfervierte hieratifche handidrift auf Leber lehrt, daß der Connentempel mahrend der 12. Dnn, neu erbaut worden fei. Die großen Pharaonen ber 18. u. 19. herricherreibe ichmudten und erweiterten ihn. Ramfes III., ber reiche Rhampfinit Berobots, nannte fich in feinem Bornamen mit Stola hak an ober Fürft von On, bas, wie ber große Bap. harris lehrt, mit verichwenderifcher Freigebigleit von ibm beidentt ward. Als ber Athiopier Bianchi die Kleinkönige in Unteragopten nieberwarf, unterzog er fich ju Beliopolis befonberen Beiben. Ungebrochen ftand bas Connenheiligtum noch da, als Strabo es beindte und es in ber einzigen eingebenben Schilberung eines äguptischen Tempels, die wir bon einem Griechen befigen, enicaulich beschrieb. - Sochberühmt war die fich an ihn idliegende Briefterichule. Die meiften Bellenen, benen es bei ben agpptischen Brieftern in die Schule zu geben glüdte, wandten fich zunächst nach heliopolis, wo man noch zu Strabo's Beit Die Baufer zeigte, in benen Blato unb Eudog gewohnt haben follen. Die mebiginische Sochichule on On war von besonders chrwürdigem Alter; benn bier wllen icon bie Wunden gebeilt worben fein, welche bie feindlichen Bruder Seth (Th-Phon) und Horus während des großen Götterfampfes davon trugen. — Die Bevolicrung von On, bas wenn es

Obeilist bes Mfertefen I. (12. Don.) gu Beliopolis (On). (Beute Matartje.)

an feiner Grenze lag, mar teine rein agpp- (vgl. Ruth 4, .) im Berborgenen ichanblich veriche. Bie ftart fie mit femitifchen Elementen legenben Berhaltens in ber bem Anschein nach

tractliche Angahl von herren

femitischen Stammes (mareīna von N73) und āprē-u (Bebraer) gewohnt haben. Uber ben Ramen für Deliopolis 'fr ha cheres = \_bie Sonnenstadt" und bie Umbeutung biefes Namens in "Stabt ber Berftorung" 'ir ha-heres (Sef. 19, 18) fiche S. 790. Nach 1. Moj. 41, 41 gab ber Pharao bem 30feph Asnath, Die Tochter bes Priefters Potiphera aus On jum Beibe (vgl. 1. Dof. 41, so. 46, so). Beibe Damen find burchaus agpptisch und ber lettere befonders paffend für einen heliopolitanifchen Briefter; benn er bedeutet fo viel wie Apollobor ober Bottichid (vgl. G. 778, 780). [In ber Aufgahlung ber burch ben Ginfall Rebucabnezars bebrohten ägnptischen Stabte Def. 30, 12 ff. ift On B. 17 neben bem ebenfalls in Unterägppten gelegenen Bubaftis genannt. Die überlieferte Mussprache bes hebr. Textes hat bort (wie in Am. 1, s) aus On 'Aven gemacht; bgl. S. 124.] In ber Rafe ber Trümmer von Deliopolis fteht bei bem Dorfe Datarije die berühmte Sptomore, unter der nach ber vielfältig und finnig ausgeschmudten Legende bie heilige Kamilie bei ber Flucht nach Agypten geraftet haben foll. [Uber ben Berfonennamen On in 4. Moj. 16, 1 f. d. A. Rorab. Eb.

Onan, zweiter Sohn Juba's und ber Tochter bes Canaaniters Sua (1. Dof. 38, 4. e f. 46, 19. 4. Moj. 26, 10. 1. Chr. 2, a), ift in ber Überlieferung israelitischen jum Barnungsegempel eines

nicht zu Gofen gehörte (S. 543), doch sicher bie Bruderpflicht aus Miggunft und habsucht

(1,1,1,0

rechtlich vollzogenen Leviratsehe geworden (f. Che | f. Jojeph., Altert. XII, 4, 10). Bon ihm ist na-Rr. 3. Erbrecht Nr. 3 u. S. 802). Die jest übliche Bezeichnung einer Fleischessunde mit seinem Ramen geht von einer anderen Auffassung jeines Berhaltens aus.

Onefimus: ber im Philemonbrief vortommenbe und auch Rol. 4, . ermähnte Stlave bes Philemon. G. Philemon.

Ducfiphorus: ein wahricheinlich ephefinifcher Chrift, von bem 2. Tim. 1, 16-18 gerühmt wird, bag er bes Apoftels Baulus fomohl in Ephefus fich vielfach angenommen, als auch in beffen romifcher Gefangenichaft ihn aufgesucht und oft erquickt habe. Daß sowohl 2. Tim. 1, 14 als 4, 10 bem hause (ber Familie) bes Onesiphorus Segen gewünscht und ein Gruß geschickt wird, läßt vermuten, daß Onefiphorus felbft nicht mehr am Leben gewesen.

Oniares. So lautet im gewöhnlichen griechiichen Texte 1. Matt. 12, so ber Rame bes fpartanischen Königs, mit welchem bie Juben zuerft in freundschaftliche Beziehung getreten fein follen. Rach bemielben Texte lautet sein Rame 1. Matt. 12, 7 Darius. Beibes ift falich, benn bie richtige Form ift Areus (f. b. A.). Die Rorruption Oniares entstand burch Busammenziehung bes Ramens Areus mit bem vorhergebenben bes Sobenprieftere Onias.

Onias, hebraifch Chonja, abgefürzt aus Nochonja, Rame mehrerer jubifcher hobenpriefter. 1) Onias I., Sohn und Rachfolger bes Sobenprieftere Jadbua (Josephus, Altert. XI, 8, 7). Da Jabbua ein Zeitgenosse Mexanbers bes Großen war, so lebte D. etwa um 320-300 por Chr., vielleicht auch länger (benn bie genaue Beitbeftimmung 323-300 beruht auf fehr unsicheren Stuben). Diefer Onias I. ift hochft mabricheinlich unter bem Onias zu verfteben, an welchen ber spartanische König Areus (f. d. A.) ein Schreiben gerichtet haben foll (1. Matt. 12, r. s. 20). Nofephus versteht barunter irrtilmlich ben Onias III. (Joseph., Altert. XII, 4, 10). - 2) Dnias II., Sohn Simons I., bes Gerechten, und Entel Onias' I. (30feph., Altert. XII, 2, 4. 4, 1). Er wird ermannt jur Beit bes Ptolemans III. Guergetes (247-222 v. Chr.). Gein Gobn und Rachfolger war Simon II., und biefer ift mahricheinlich ibentisch mit bem von Jejus Girach 50, 1 fo hochgepriefenen Sobenpriefter Simon, Sohn bes D. Doch könnte barunter möglicherweise auch Simon I., Sohn D. I., zu verstehen sein. — 3) Onias III., Sohn Simons II., also Entel D. II., war hoherpriefter gur Beit bes fprischen

mentlich im 2. Maffabaerbuche Rap. 3-4 in der Borgeichichte ber mattabaifchen Erhebung ausführlich bie Rebe. Er wird als ein frommer und gerechter Mann geschilbert und als haupt ber glaubenstreuen Bartei in Jerufalem (2. Matt. 3, 1 ff. 4, 1 ff.). Gein eigener Bruber Safon (f. d. A.) juchte ihn aber aus bem hobenprieftertum zu verbrängen und wußte es nach dem Regierungsantritt bes Antiochus Epiphanes (175 v. Chr.) wirklich babin zu bringen, daß D. vom König abgesett und dem Jason bas Hoheprieftertum übertragen wurde (2. Matt. 4, : ff.). Etwa brei Jahre ipater (vgl. 2. Maff. 4, 21), alfo wahrscheinlich 171 v. Chr., wurde D. auf Anftiften bes Sobenpriefters Menelaus, bes Rachfolgers des Jason, ermordet (2. Mast. 4, 20 f.). Josephus weiß von allebem nichts, sondern erwähnt nur, daß nach bem Tobe bes D. fein Bruber Jason ihm nachfolgte (Altert. XIL, 5, 2). — 4) Onias IV., ber Sohn O. III., gelangte infolge ber Wirren in feinem Baterlande nicht zum Hohenpriestertum, zog sich baber nach Agupten gurud und grundete hier mit Erlaubnis bes Ronigs Btolemaus VI. Philometor um bas Jahr 160 v. Chr., zu Leontopolis einen jüdikhen Tempel nach bem Mufter bes Tempels von Jerufalem (Jofeph., Altert. XI, 5, 1. 9, v. XIII, 3, 1- 8. 3ub. Rr. VII, 10, a f.).

Dug, alte benjaminitifche Stabt (1. Chr. 9 [8], 12: nach dem Talmud foll fie schon von Josua befestigt worden sein), die auch nach dem Exil wieber von Benjaminiten bewohnt murbe (Esr. 2, 20. Reh. 7, 27. 11, 26). Sie lag in einem meiten Thale ober einer Ebene, ber "Flache D." (Neh. 6, 1), welche vielleicht auch unter ber Bezeichnung "Thal ber Handwerter" (Luth.: "Bimmerthal") Reh. 11, 25. 1. Chr. 4, 14 gemeint ift. D. ift ficher in ber Rabe von Lybba (Lob) au fuchen : benn es wird ftete mit biefem gusammen genannt, und ber Talmud, ber es 3 (röm.) D. von Lydba anfest, berichtet, das Gebiet von & und D. habe ben Ramen "Thal ber Handwerker" geführt. Danach bürfte bie von Robinson u. a. vorgeschlagene Ibentifizierung von D. und Kofr 'Ana feinen gegrundeten Bebenten unterliegen. Letteres ift ein ziemlich 2 St. norblich von Lubba, 4 St. öftlich von Jafa gelegenes, schlecht gebautes Dorf von etwa 500 Ew., bas von leidlich bewäfferten Garten umgeben ift und einzelne antike Saulenrefte aus Marmor aufweift. Der Drt muß im jubischen Rriege noch eine Rolle gespielt haben, denn der Talmub berichtet, D. sei bamals ber Gegner von Lydda gewesen (welches wir uns in ben Sanden ber Romer gu benten baben werben). S. Neubauer, La Géogr. du Talmud Ronigs Seleufus IV. Philopator (187-175; p. 86. Guerin, Judes I, p. 319 ff.

( , , , , , , ,

Dund, Ounr. f. Gbelfteine Dr. 12.

Das Opfer als integrierender Teil Obfer. bes alttestamentlichen Kultus (f. b. A. Gottesdienft) hat feine Geschichte, beren Retonftruttion je nach ben Anfichten, die man von der allmählichen Entftehung bes Bentateuchs und bem biftorijchen Charaften ber alttestamentlichen Geschichtsbucher hegt, verschieben ausfallen wird. Benn man aber nicht barauf ausgeht, bie S. Schrift in Selbstwiderfpruche gu verwideln, und wenn man ben in Betracht tommenben Beugniffen nicht tonsequengmacherisch einen Ginn unterlegt, ben fie nicht notwendigerweise haben muffen und in ben vorliegenben Bufammenhangen auch nicht haben follen, fo bleiben trop aller Berichiedenheit der litteraturgeschichtlichen Ansichten und insbesondere ber Borftellungen bom Stufengange ber Robifitation bes Gefeges mehrere bie Beschichte bes D.s betreffenbe Bunfte davon entweder ganz oder doch im wesentlichen lunberührt. — Das D. reicht, wie die Ergahlung von ben Din Kains und Abels zeigt, bis in bie Anfänge ber außerparabiefifchen Renichengeschichte gurud, und es ift in feiner Entftehung nicht Bollgng eines göttlichen Gebots, fonbern eines inneren Beburfniffes, In der That findet sich Opferdienst, ausgenommen nur etwa die Bolfer der alleruntersten Kulturstufe, von ben amerikanischen Jagervölkern bis zu ben Bollern aller Kulturstufen hinauf, überall so naturwüchsig aus der Individualität der einzelnen Boffer hervorgegangen und ihr gemäß gestaltet. bag fich an Entlehnung ober Bererbung nicht benten lagt. Wenn Rain und Abel gethan hatten, was Gott geboten, fo mare ficher gerade bies als die alleralteste grundlegliche Borbereitung ber späteren geoffenbarten Opferthora nicht unberichtet geblieben. Aber im Gegenteil läßt bie Ergählung daraus, daß Rain der erfte Opfernde ift, schließen, daß es fich nicht um Erfüllung eines gottlichen Sebots handelte, sondern um eine naturgemäß ans bem Befühl ber Abhangigleit von Gott bervor-2 gebende Leiftung. — Die Ergablung lehrt auch, wie bas D. ju ftanbe fommt: ber Denich entaugert fich an Gott eines Teils feines Eigentums, auf beffen Riegbrauch bergichtenb. und bringt es Gott bar - bas D. begrundet fich in ber sacratio und vollendet fich in ber oblatio; bie Tiere, zwischen beren Studen hindurchgebend Jehova 1. Moj. 15 ben Bund mit Abraham schließt, tonnen auch Opfertiere (hostine) und die gange banblung eine Opferhandlung beißen, aber nur weil ihr bas fundamentale Mertmal ber sacratio zuwmmt, indem die Tiere gemeinem Gebrauch entzogen und Gott zu Dienft geschlachtet find. Daß ber Ergähler, indem er Abel von ben Erftlingen

lagt, ben mofaischen Opferbrauch in bie Urzeit zurllätrage, ist eine unberechtigte Annahme; Abel wibmet Gott bas erste und beste, wogegen Rain bas erfte befte; bie "Fette" find bier nicht wie in ber Opferthora bie aus ben geschlachteten Dankober Gund- ober Schulbopfertieren berauszunehmenben und bem Altarfeuer ju übergebenben Fettftüde (bas große Net, bas Fett an den Gebärmen, bie Rieren mit ihrem Fette und bem Fette ber inneren Lendenmuskeln, bas Lebernep, der Fettichmang bes Schafes), fonbern bas Rett ber Glieber, bas ben Tieren anzuseben und abzufühlen war; Abels D. war ja ein Ganzopfer (holocaustum); bon einer Teilung bes Fleisches zwischen Gott und bem Darbringer ift teine Rebe. Daß sich ber Ergabler ber Berichiebenheit biefes Opferanfangs von dem späteren Opferritus wohl bewußt ist, zeigt fich baran, bag teines Altars gebacht wirb, und daß nicht nur Rains pflangliches, sondern auch Abels animalisches D. mincha heißt, ein Rame, ben der sogenannte Briefterkober ausschließlich vom pflanglichen Opfer gebraucht und ber auch 4. Mof. 16, 15 beim Jehoviften nur bom Raucherwert vor-Diese altertumliche Bezeichnung bes Frucht- und Tieropfere mit mincha (von bem Berbum manach schenken) ist bebeutsam. — Das 3 D. ift feinem centralen Befen nach Gefchent (bei ben Griechen dorou, geras), welches ber Menich zwischen fich und Gott eintreten und um Gottes hulb werben läßt. Es icheint awar widerfinnig, baf ber Menich Gott von bem, was Gottes Schopfung, Gigentum, Gegen ift, beichentt, und bag Gott fich beschenten lagt. Aber in biefen Biberfinn tommt icon Sinn, wenn wir bebenten, bag alles Schenken in Enteignung und Bueignung besteht: in der Enteignung verneint ber Menich feine Selbstgenügsamteit und in ber Zueignung sucht er bie Liebe bes fein Glud Bebingenben. Bebenten wir aber weiter, baf bie Rreatur ein aus Gott berausgestelltes anderes als Gott ift und bag fie, um nicht etwas von Gott Gefchiebenes gu fein, fich mit allem, mas fie ift und hat, an Gott gurudgeben muß: fo ericheint biefe Rudgabe und Rudbeziehung aller freaturlichen Gabe auf Gott ben Schöpfer und Geber als bas Wefen aller Sittlichfeit unb alles Gottesbienftes (val. auch S. 545 f.). Es ist eine von der Bentateuchkritif und der dadurch bestimmten Geschichtskonstruktion ausgegebene Lofung, daß der Kultus nicht das Wesen der Religion ausmacht. Aber mit gleichem Recht lagt fich fagen, baf bas Bejen ber Religion in Rultus beftebt, freilich nicht in äußerlichen, außer innerlich notmendiger Begiehung ju unferem perfonlichen Berhältniffe zu Gott ftebenben Rultusleiftungen, wohl aber barin, bag wir unfer Leben bom Centrum unferer Perfonlichfeit aus in feinem gangen Umfang und mit allem feinem Inhalt gum Gottesbienft feiner Berbe und zwar von ihren getten barbringen gestalten. Benn ber Denich nicht gefallen mare,

opferung gewesen, und alle Dinge ber Aufenwelt maren als Accidentien in diese perfonliche Gelbitbargabe eingegangen. Das bingliche D., welches ber Menich aus feinem Befittum ausscheibet, um es Gott zu verehren, ift ein unwillfürlicher Beweis bafür, daß die Gemeinschaft, in welcher ber Wensch zu Gott stehen follte, in Gottentfrembung unb Gottesferne umgeschlagen. Es ift von Bebeutung. daß es erst außerhalb des Paradieses in Übung kommt. In der Art seines Bollzuges entspricht es dem Kindheitsstandpunkte der Menschheit. Es ist eine kindliche, ja kindische Bethätigung bes Bemußtfeins, bag ber Menich, um Gottes Sulb gu erlangen, einer zwischeneintretenben Bermittelung bebürfe. Um biefes Bewußtfein zu erhalten und gu bertiefen, hat Gottes Offenbarung es beibehalten und geregelt als ein Erziehungsmittel auf die Zeit hin, wo an die Stelle ber binglichen, ihrem Amede infongruenten captatio benevolentiae ein personlicher Mittler treten und ben Menschen freien Bugang zu Gott zurüdgewinnen würde. Daß bas O. Abels als blutiges gunstigere Aufnahme fand, ergibt fich nicht aus ber Ergahlung, wenn wir fie in ihrem eigenen Lichte betrachten; es gefällt Gott beffer, weil forgfamer ausgemablt, und weil bas Berg bes Schenfenden babei ift. Dag Abel bie Tiere, wie vorausgesett wirb, ichlachtet, geschieht für ben 3med ber Darbringung: bieser geht herrichtung jum Genuffe poraus: wenn auch bie Borstellung, daß Gott effe und trinke wie ein Menich ift und trinkt, in Schriftworten wie Bi. 50, 10 gestissentlich negiert wird, so ist boch bas O. als bingliches Beichent icon an lich ein Anthropomorphismus. Ubrigens fagt ber Ergabler nicht, daß wunbersames Feuer bas D. verzehrte, wie wir bied Richt. 6, 21. 1. Ron. 18, 20 und öfter beim Chronisten lefen; auch barin bemahrt fich's, bag er die Reiten auseinanderzuhalten versteht. 4 Dag aber bas Brandopfer (f. b. Al.), welches in ber Totalität aller feiner bem Genuffe bienenden Bestandteile bargebracht wirb, die alteste aller Arten bes Tieropfers ift, unterliegt feinem Breifel. Bie das Gebet anbetenden Lobpreises (griech, proseuche) alle Arten des Gebets, vorab das Dankgebet, in sich befaßt, so ist bas Brandopfer ('olah) bas Aborationsopfer und als folches bas alles befassende D. Roah bringt 1. Wos. 8, 20 nach seiner Rettung von ben mitgeretteten reinen Tieren Gott Brandopfer bar. Der jehovistische Ergähler ift auch hier nicht ber Burudtragung bes späteren Opferrituals in die Borgeit ju verbachtigen; er gibt Uberliefertes wieber: auch ber Safifabra ber babylonifc-affprifcen Flutfage errichtet nach feiner Rettung auf bem Gipfel bes Berges Rigir einen Altar und bringt bon ben Tieren, die er nun aus bem Schiffe entläßt, ein D. (niku), bei beffen

Bohlbuft die Götter fich fammeln. 3m Bufammen-

hange ber biblischen Urgeschichte ist es bedeutsam,

bağ bier gum erftenmale ein Altar (f. b. A.) ermahnt wird; bie fich fichtlich bezeugende Gegenwart Gottes hat fich von ber Erbe gurudgezogen: bas Berlangen nach Gott richtet fich fortan unwillfürlich nach oben; die D. werden auf einer von ber Erbe erhöhten Stätte in Flamme und Duft gen himmel emporgesendet. - Daß ber Globist (wir 5 meinen ben erften, nicht ben in bas Bert bes Rebovisten eingearbeiteten zweiten) in bem aus ber Genefis auszuscheibenben Stelett feiner bormosaifchen Geschichte bis zu bem Bassab bin teines pormosaischen D.s Erwähnung thut, harmoniert infofern mit bem Jehoviften, als auch biefer bie Patriarchen nirgends als opfernb vorführt: er berichtet von zwei Altaren, die Abraham, einem, ben Jaat, zweien, bie Jatob baute, aber nur als von Anbetungs-, nicht als von Opferftatten. Die Bundesichließungescene 1. Dof. 15 ichließt bie Oblation aus, bas Bunbesmahl 31, a gilt bem Berhaltniffe Jatobe ju feinem beibnischen Berwandten und wird überdies nicht ausbrudlich als Opfermahl bezeichnet, und bie thatfachliche Santtion des Tieropfers, in welche 22, 12 die Glaubensprufung Abrahams auf Moria ausläuft, macht nicht ben Einbrud, bag bas Tieropfer gu ben Bewohnheiten ber Patriarden gehört habe. - Benn 6 Jeremia 7, 22 f. jagt, bag Gott, als er bie Bater aus Agppten ausführte, ihnen feinen Befehl von wegen Brand- und Schlachtopfern gethan, fo läßt sich nicht baraus mit Sicherheit schließen, baß er die mosaische Gesetzebung, wie sie im Priesterkober enthalten ift, nicht tenne; benn wenn die Ausfage ju biefem Schluffe berechtigte, fo murbe ber noch weiter gebenbe Schluß baraus ju gieben fein, bag er überhaupt auf Opferritualien bezügliche mofaifche Gefebe entweber nicht tenne ober boch nicht anertenne. Aber beibes ift unmöglich. Denn auch abgesehen von bem Deuteronomium, von dem fich lagen läßt, daß es vielleicht zur Zeit jenes Ausfpruche Beremia's noch nicht and Licht getreten war, lagen bem Propheten tobifizierte und auf göttlichen Offenbarungequell fich gurudfuhrenbe Opfergesete vor, benen er als gläubiger Jeraelit die Anerkennung nicht versagen konnte. Das in ben Pentateuch eingearbeitete jehovistische Buch ist ja anerkanntermaßen vorjeremianisch. Es leibet zwar an einem befrembenden Rangel gesetlicher Stude (benn zwischen 2. Doj. 34, welches ibm angehört, und 4. Mos. 10, 20, wo es wieder anhebt. vermag die Analyse keine Spur desselben zu entbeden): aber an sich ausschließlich geschichtlich. hatte es wenigstens eine Gesetslammlung sich einverleibt, nämlich die des Bundesbuches 2. Dof. 20-23, welches 20, 24-26 bie Anordnung bes Altars enthalt, auf welchem Jerael feine Brandund Schlachtopfer darbringen foll, und 23, 20. wie auch bas bem jehoviftischen Buche angehörige Ameitafelgefet 34, 25, die Borichrift einicharft, baf bie auf ben Altar tommenben Fettftude bes Erin-

vernnasvassah bis bor Sonnenaufgang bes erften | Ragoth-Fefttages im Feuer aufgegangen fein iollen. Roch weniger läßt fich die Frage Am. 5, 25: "habt ihr Schlachtopfer und Speisopfer mir herzugebracht in ber Bufte bie vierzig Jahre, Haus Jerael?" (hinter welcher Luthers "Ja wohl" gu tilgen ist, da sie im Gegenteil auf verneinende Beantwortung abzielt) gegen bas hohe Alter ber mojaifden Opferthora geltenb machen. erftens hüllt bie Thora 38 Jahre zwischen Auszug mb Einzug in tiefes Schweigen, welches auf religible Leere, heilsgeschichtliche Obe ichließen lagt; zweitens fest 4. Mof. 28, s voraus, daß sogar das tägliche Branbopfer ('olath tamid) zwar am Sinai bargebracht worben war, aber weiterhin während bes Wuftenzuges unterblieb; brittens wird das den Brand- und Schlachtobfern beizugebende Speisopfer nebst ber Beinlibation in 4. Mof. 15 ausbrudlich erft für bie Beit ber Seghaftigfeit im ī Betheifungslande in Aussicht genommen. — Steht es nun aber fest, daß es eine grundlegliche mosaiice Opfergeseigebung gab, welche den Opferkultus nicht schuf, aber im Geiste ber Jehova-Religion ethijd ausbragte und probibitiv gegen beibnische Berirrungen umbegte, so geschieht bem Offenbarungscharakter, welchen die Thora sich selbst zuipricht, kein Abbruch, wenn man annimmt, daß die molaifce Thora innerhalb des zu ihrer Berwahrung, Auslegung und Fortpflanzung berufenen Priefterkandes (5. Mos. 33, 10) allmählich erweitert und tilweise auch veranderten Reitverhaltnissen gemäß umgebilbet worden sei (eine, wie aus Jos. 24, 26. 1. Sam. 10, 26 hervorgeht, nicht unbiblische Borkellung), und daß diese Ausführungen der von ber Grundgeseigebung bargereichten Lineamente sich auf gleichen Offenbarungsquell zurückführten, āhnlich wie auch noch in nachbiblischer Zeit manche bas geschriebene Gefet bervollftanbigende Gefetbifiimmung sich als halacha le-Mosche mis-Sinai bon Rose herleitete. Aber von biefer Borausiegung aus ben gangen fogen. Prieftertober für ein Bert ber nacherilischen Zeit zu halten, erscheint uns nach wie vor als eine Unmöglichkeit, und wenn man Stiftshutte, Briefterweihe, Levitenweihe u. f. w. m ben Bereich reiner bistorischer Kittionen verveift, als eine Monftrosität. Einheit ber Kultusfitte erftrebt die Thora in allen ihren Bestandtrien, nicht erft bas Deuteronomium; der Briefterwer sett sie voraus, ohne sie z. B. im Passahgeset, 🕪 man es erwarten burfte, ausbrücklich zu betonen. Zielte nicht schon die Bunbeslabe, die boch unleugbar Mofis Bert ift, auf Centralisation bes Kultus ab? Designiert nicht schon die ber fritiiden Analyse zufolge aus bem zweiten Elohisten 8946pfte jehovistische Erzählung von der Opferung al Roria den künftigen Tempelberg? Schreibt mat schon das Bundesbuch die brei Wallfahrtsfeste bor? Und obwohl wir willig einräumen, bag bas Denteronomium feit Josia einen mächtigen Ginfluß

auf Durchführung ber Rultuseinheit gehabt bat. — ist nicht schon ein Jahrhundert früher für die Propheten des 8. Jahrh. Jehova der Gott, der fein Feuer in Bion bat und feinen Ofen in Jerujalem (Jef. 31, 0; vgl. Joel 4, 10. Am. 1, 1), unb ber Tempelberg bie Statte bes einen mahren welterobernben Gottes auf Erben (Jef. 2, s. Mich. 4. 1)? Es ift mahr, bak bie Opferungen, bon benen bie Geschichtsbucher bis in ben Anfang ber Königszeit erzählen, mit der Opferthora des Brieftertober nicht in Gintlang fteben: Gibeon bringt Fleisch nebst Maggen in einem Korbe bar und bie Brühe des Fleisches (also des gekochten) in einem Topf Richt. 6, 19-91; Manoah opfert ein Biegenbodlein mit ber Mincha bazu auf einem Felsen Richt. 13, 10; bas Opferfleisch wirb 1. Sam. 2, 18—10 vor der Oblation der Fettstüde gekocht; bei ber Opfermahlzeit auf ber Bama 1. Sam. 9 ift von Oblation feine Rebe, und 1. Sam. 7, . begegnen wir einem bem mofaischen Gefete in allen feinen Teilen fremben Brauche, einer Bafferlibation am Fasttage: - aber alle biefe Sonberbarteiten gehoren einer fozusagen anomistischen Beit an, in welcher israelitisches und canaanaisches Wesen eine fo wunderliche Dischung eingegangen hatte, baß Jephthah, was immer aus feinem Saufe ihm entgegentrete, Gott als Brandopfer barzubringen gelobt, Richt. 11, 11, gleichviel alfo, ob es ein opferbares Tier ober ein hund ober ein Mensch sei. Mus biefen Geschichten Schluffe zu gieben, wie 3. B. baß man fruher alles Opferfleisch nicht rob (wie nach bem Priesterfober), sondern gelocht ber Altarflamme übergeben habe, ift unberechtigt; Gibeon und bie Sohne Eli's find feine Gemahr dafür, daß man auch sonst so that: Manoah bringt sein Opfer ungekocht dar, und nirgends sonst wird vom Rochen ber Opfer vor ber Oblation ergablt; 5. Mos. 16, 7 aber mit seinem scheinbaren Widerfpruche zu 2. Mof. 12, erledigt fich burch 2. Chr. 35, 18. Wenn man dann, nachdem man so unbefugte Schluffe aus ben Ungesetlichkeiten ber Richterzeit und der noch unter ihrer Nachwirkung siehenden Zeit Samuels gezogen, überall da, wo von David an Opfer nach bem Ritus bes Prieftertober gebracht werben, anachronistische Zurücktragungen sieht, so ift bas willfürliche Löschung ber wirklich vorhanbenen Spuren ihrer voregilischen Erifteng. Bugten wir denn überhaupt ohne ben Priestertober, wie, wenn 3. B. David auf der Tenne Arabna's 'oloth und schelamim barbringt, biefe beiben als Altargaben fich unterschieben und ift "Fettstude ber Dankopfer" 1. Kon. 8, 4 nicht ber durch bas elohistische Ritual (3. Mos. 6, s im Sebr.) bargereichte Musbrud? Man fagt, bag bie Litteratur bor Jer. 6, so nichts bom Raucheropfer miffe; aber bas "Raucherwert" Jef. 1, 18 ist nichts anderes als die Agfara ober ber Beihrauch bes Speisopfers. Ferner: daß vor Befetiel feine Spur bes Gundund Schuldopfers bortomme; aber Sof. 4, s ift

Luthers Abersehung: "Sie fressen die Sandopfer ist ber Opfername kordan, welcher sich außerhalb meines Bolles" wesentlich richtig, und mer tonnte beweisen, bağ bas "Schuldopfer" Jes. 53, 10 aus Befefiel ftamme? Gerner: bag bas Dehl nach ber Opferthora vorzugsweise roh darzubringen, früher aber felbst als Ruthat zum Brandopfer gebaden worden sei, ist nicht stichhaltig; bas lettere ist abgefeben von bem Berfahren Gideons unbeweisbar, und fteben benn in 3. Dof. 2 neben bem Rohmehl-Speisopfer nicht bas Diengebad-Speisopfer, bas Pfannengebad-Speisopfer, bas Bubbing-Speisopfer? find nicht alle brei Speisopfer-Arten bei ber Inftallierung Aarons und feiner Gobne in 2. Moj. 29 gubereitet? ift nicht bas hohepriefterliche Abend- und Morgen-Speisopfer (bie fogen. Minchath chabittim) nach 3. Moj. 6, 12-10 aufs forgfamfte herzurichten? Bas foll es enblich beweisen, bag bas Opfermehl im Briefterfober soleth (Schwung- ober Feinmehl) und fonft ichlechtweg kemach (Mehl) heiße? Opfermehl tommt überhaupt nur zweimal bor: Richt. 6, 10 (bei Gibeon) und 1. Sam. 1, 94 (bei Hanna), und es braucht also fein Anachronismus ju fein, wenn ber Chronift bas zu Davids Zeit verwendete Opfermehl soleth nennt (1. Chr. 9, so. 23, so), zumal ba bas Wort, wie 1. Mos. 18, s zeigt, ein altklassisches ist. Wir sehen hieraus beisvielsweise, daß die Datierung des Briefterkober aus der Esra-Nehemianischen Zeit ein Facit aus vielfach falichem Anfat ift, obwohl wir anderseits bie peinliche Schwierigfeit biefer verwidelten Frage nicht vertennen. Die obigen fritischen Gegenbemerkungen gegen eine noch lange nicht gesicherte Schlußfolgerung follen nur zeigen, daß wir uns nicht ohne Gründe für befngt halten, bie Opferthora bes Brieftertober nun unbefummert um bie Beitfrage in rubenbem Bilbe gu be-8 trachten. — Daß wir hier einer burchgebilbeten Terminologie, wie z. B. auch auf ben phonicischen und umbrischen (rugubinischen) Opfertafeln begegnen werben, lagt fich erwarten; an fich betrachtet nötigt uns bas nicht in spate Reit berab; benn bas Israel ber mofaischen Beit tommt ja aus einem Rulturlande mit dominierendem Brieftertum und ausgeprägtestem Rultus, welcher, wie ber Rudfall in Apisbienft 2. Mof. 32 und fpater im Nordreich zeigt, ihm in Fleisch und Blut übergegangen war, und bag nicht weniges im molaischen Rultus, wie der bon Cherubsflügeln überschattete beilige Schrein, bas Urim und Tummim bes Sobenprieftere, bas Ritual ber roten Rub, fich an ägnptische Borbilder anschließt, ift unleugbar. Manche eigentumliche Ausbrude ber Opferthora finden wir außerhalb berfelben gar nicht ober nur mit Bezug auf fie gebraucht. Gin analoges Beifpiel bietet bie Runftfprache ber Bfalmuberfchriften: Mizmor ift gewiß ein altes voregilisches Wort; aber weber bie Poefie noch bie Geschichteichreibung, ba wo sie von liturgischer Musik rebet, bedient sich

bes Brieftertober nur zweimal bei Besetiel (40, 40. 20, 28) findet, ber auch sonft nicht allein einzelne Ausbrude, sonbern auch ganze Sate besselben fich aneignet (z. B. 44, 20 = 4. Moj. 18, 14; 43, • = 2. Dof. 25, • u. 8.). Der alte Gattungsname bes Opfers ift Mincha 1. Mof. 4, a ff., welcher in unzweideutig gleich allgemeinem Sinne nur noch 1. Sam. 2, 17 vorkommt; im Priesterłobez bagegen führt biesen bem griech. dòron (Geschenk) entsprechenden Namen ausschließlich das vegetabilifche Opfer, und die allgemeine Bezeichnung bes Opfers ift korban Darbringung (von bikrîb = barbringen, wie "Opfer" von offerre). Alles Opfer ift ber Gottheit geheiligte Gabe. Diejenigen Opfertheorien, welche ftatt ber Dargabe (oblatio) die Sühne zu bem aller Opferung übergeordneten Sauptbegriff und bemgufolge alle Lieropser zu Sühnopserarten und bas Speisopser zu einem unselbständigen Accidens des Tieropfers machen, befinden fich bon bornberein auf falfchem Bege. Guhne ift nicht ber Endzwed, unter ben alles Opfern zu subsummieren ist; aber allerdings ift es bas Charatteriftische ber alttestamentlichen Opferthora, daß fie bie Guhne gur Bafis alles Opferns und gur Borausfegung feiner Gottgefälligkeit macht; baß sie die Altargabe und bie durch das vorausgehende Berfahren mit dem Blute vermittelte Gubne icarf unterscheibet; bag fie bas blutige Opfer bevorzugt und bas unblutige nur entweber als Begleitung bes blutigen ober armutshalber als Surrogat besselben (3. Mos. 5, 11—12) und nur in wenigen Fallen (f. b. A. Giferopfer und Speisopfer) als für fich ftebende Gabe ber Bitte und Danksagung guläßt; baß sie auch ben Brand- und Dantopfern, welche nicht Gubne gu ihrem Endzwed haben, boch Bezwedung und Birtung ber Gubne zuerfennt (fo auch bef. 45, 15. 17), weil Bergebung ber Gunden Borbebingung und Grundlage alles Beils ift, und bag fie auch ba, wo wie beim Sand- und Schulbopfer Sabne ber Endzwed ift, zwar bem gangen Opferhergang bie Birtung ber Guhne gufpricht, aber boch fo, baß sie bas Blut (f. d. A.) als bas eigentliche Sühnmittel ansieht, wie aus 3. Dof. 17, 11 hervorgebt, wo das Blutgenußverbot mit den Worten begrundet wird: "benn die Seele bes Fleisches ift im Blute, und ich habe es euch gegeben (verstattet) für ben Altar, zu sühnen (lecapper) eure Seelen; benn bas Blut vermöge ber Seele fühnt es." Das Berbum, welches ben Sinn bes Gutnens ober Berfühnens (ber expiatio, aber, was wohl au beachten, nicht ber reconciliatio ober bes Berjöhnens, b. i. ber Umstimmung und Ausgleichung) hat, geht von dem Wurzelbegriff des Decens aus; kaphar bebeutet "decen", insbesonbere burch Uberstreichung 1. Dof. 6, 14 und beshalb auch "bedend tilgen" Jes. 28, 18, und kipper biefes Pfalmnamens. Gin foldes technisches Wort hat immer bie ethische Bebeutung bes Decens

= Sühnens, wonach auch die Derivate kapporeth Sunngerate (f. b. M. Bunbestabe), kopher Suhn- ober Lofegelb, kippurim Guhnung gu verfteben find. Das Objeft ber fühnenben Dedung ift nur einmal 1. Mof. 32, 21 ba, wo von bem Berhaltnis eines Menschen jum anderen bie Rebe ift, bas Antlit bes Burnenben; "fühnen" im Sinne ber alttestamentlichen Sprache ist nicht ursprünglich f. v. a. Gottes Antlit beden (Wellbaufen); bie Borftellung bes Guhnmittels als einer Augenbinde des Rächers wird absichtlich als Gottes unwürdig vermieben. Gebect wird, was ben gorn Gottes, bes Beiligen, erregt hat ober erregen tonnte, die Sundenunreinheit und wer oder was damit behaftet ift. Mit Recht halt Riehm gegen Ritschl fest, daß es nicht schon die kreaturliche Raturbeschaffenheit des Menschen ift, welche die burch kapper bezeichnete schutgenbe Dedung forbert, fondern feine Gundhaftigfeit, auch ba, wo es fich um phyfifche, aber unter religiöfen Gefichtspuntt fallende Bernnreinigungen handelt; kapper bebeutet nicht bie Seele weihen, bamit fie, bie freaturlich fleischliche, bem beiligen Gott naben burfe (Berm. Schult), fonbern fie bor Gottes Borne fichern, bag er nicht entbrenne, möglicherweise auch bor bem entbrannten (4. Mos. 16, 40 f. [17, 11 f.]), aber in ber Regel, sofern die Opfersühne nur für Sünden, die das Bundesverhältnis nicht aufheben, gulaffig ift, bor bem brobenben. Dag kapper fo zu verfteben ift, zeigen bie bamit wechielnben finnverwandten Ausbrude, besonbers kissah und machah (wegwischen), welche überall bie Sunde gum Objett haben; ber Gebante, bag ber Menich icon als irbifches Befen, um mit Gott dem Allerhabenen in Gemeinschaft zu treten, ber Dedung burch Opfer bedürfe, ift unbiblifch. Es ift auch nicht abzusehen, weshalb Blut nötig sein follte, um die Dedung vor der Majeftat Gottes und die Beihe fur ben Bertehr mit ihm gu bewirten. Dies tann boch nur ben Ginn haben, bag ein schuldlofes Leben notig ift, um bas schuldige ju beden. Gine Strafegekution ift beshalb bie Dahingabe bes Opfertieres nicht; sie heißt absichtlich nirgends Totung, fonbern überall Schlachtung: fie ift nur bas Mittel, um bas Tier gur Altargabe, jur Feuerspeise Gottes herzurichten und augleich bas fühnhafte Blut au gewinnen; denn überhaupt hat der als Strafe erlittene Tod kine ethische Sühnkraft, sondern nur der die Schuld im heiligen Mitgefühl auf sich nehmende Selbstopierungswille, was nicht im Tieropfer, aber 2. Moj. 32, 20 zur Darstellung kommt, wo Mose anstatt bes Boltes fich bem burch beffen Gunbe verwirften Borne unterstellt, gewissermaßen auch 4. Mos. 16, 40 f. [17, 11 f.], wo nicht bas Raucherwert, fondern dies, daß Aaron zwischen Gott den Bürnenben und bas fündige Bolf ins Mittel tritt, das Suhnenbe ift. In das Licht der gegenbildlichen Erfüllung geftellt, ift ber Opferkultus mitten im

Gesetze eine evangelische Gnabenordnung, welche nicht bas Berichnungswerk auf Golgatha, fonbern in Boraussehung desselben die fortgehende Wiederherftellung und Befestigung bes Gnabenstanbes traft bes bort vergoffenen Blutes verfinnbilbete. Aberall bient bas Blut im D. als Sühnmittel und die Applikation des Blutes an die Statte Gottes bringt Gott bas Sühnmittel bar, bamit er es bem Eigner bes Opfers verheigungegemäß zu gute tommen laffe. Beim Brand- und Dantopfer, welche Anbetung und Befestigung ber Gemeinschaft mit Gott zu ihrem Endzwed haben, beschräntt sich bas Berfahren mit bem Blute auf die Sprengung, d. i. Ausschwentung oben rings um ben Altar. And beim Schulbopfer, welches ben Charalter einer bisciplinarischen Satisfattion bat, aeichieht mit dem Blute nichts weiter als dies. Aber beim Sundopfer, beffen Ibee expiatorifche Tilgung ber Gunbe ift, wirb bas Berfahren mit dem Blute komplizierter; es wird an die Brandopferaltarhörner gestrichen und was bann noch übrig, an den Altargrund ausgegossen; in gewissen Källen tam auch noch Spripung bes ins innere Beiligtum eingebrachten an bie Barocheth (Borhang bes Allerheiligften), bie Rapporeth (ben "Gnabenstahl") und ben Räucheraltar hinzu, j. das Rabere in ben besonderen Artifeln über bie Opferarten und über bie boppelte Blutiprengung beim Sinaibundesichluß b. A. Bunb. Much bei ber Briefterweihe 2. Dof. 29. 3. Dof. 8 und bei ber Reinigung bes Ansfätigen 3. Mof. 14 wird Opferblut in Berbindung mit Ol angestrichen und angespritt; man fieht hier beutlich, bag bas Blut nicht in erster Linie Weihemittel ist, wie bas daneben in Anwendung kommende Ol; es weiht auch, aber mittels Tilgung bes Gundlichen und Uber die semicha, mittels welcher Brofanen. ber Darbringende sich zu bem Opfertier in perfonliche Begiehung fest, indem er bie Gefinnung und insbesondere (3. Dof. 16, 21) das Gefühl ber Schuld, womit er es barbringen will, auf basselbe überträgt, f. d. A. Handauflegung.

Opfergerate. Die jur Bebienung bes ehernen Altars gehörigen Opfergeräte waren auch felbst ehern (tupfern); im salomonischen Tempel begegnen wir ben in ber Beschreibung ber Stiftshutte genannten (f. d. A. Branbopferaltar) allen wieber: neu sind die kupfernen kappoth, d. i. löffelartigen Schalen (Ber. 52, 18), besonders aber die nach 2. Chr. 4, . zur Abspülung bes Opfersleisches bienenben zehn kunstvollen Wagenbeden (kijjöröth 1. Ron. 7, 27-89); f. b. M. Sandfaß. Bon Opfergeraten, die gur Bebienung bes Raucheropfer- ober Golbaltars gehörten, sagt die Thora nichts; sicher gehören hieher einige der 1. Kön. 7, so aufgezählten golbenen Gerate bes falomonischen Tempels; im zweiten Tempel lag in einer golbenen Schuffel ein Rehrwisch (mechabbedeth) gur Wegreinigung ber

1136

Afche, und die in einer filbernen Pfanne (machtab) vom Brandopferaltar geholten Glühkohlen wurden in einer Keinen golbenen Pfanne auf den Räucheropferaltar gebracht; eine zweite golbene Schuffel für bas Räucherwert hieß kaf (von ber löffelartigen Form) und war nicht allein so ausgetieft, daß sie zwei Händevoll Räucherwerk fassen konnte, sondern auch mit einem Dedel verfeben, so bag fie, ohne baß etwas herausfiel, emporgehoben werben tonnte. Das Ritual bes Berföhnungstages 3. Mof. 16 erwähnt nur die Rohlenpfanne und läßt den Hohenpriester bas Räucherwert ohne Nennung eines Gefäßes in die Sand nehmen, um es im Allerheiligsten auf die Rohlen zu legen (so wenigstens nach pharisaischer Brazis, während er nach sabbucaischer schon vor Eintritt in das Heiligtum das Räucherwert auf die Rohlen zu legen hatte). Rach bem Ritus im zweiten Tempel hatte er die Rohlenpfanne in ber rechten und bie Raucherschale (kaf) in der linken Hand und ließ beide Gefäße, nachdem er bas Raucherwerf aufgeschüttet, und ber Raum fich mit Rauch gefüllt hatte, auf bem die Stelle ber Bunbeslade vertretenben Grundftein fteben, um nachbem er bas Blut ber Gunbopfer eingebracht, ein drittes Mal hineinzugehen und Pfanne und Schale (Loffel) wieber herauszuholen (f. d. Bescreibung des ganzen Rituals nach Waimonides in Delipsch' hebraerbrief S. 749-761). Wenn das thymiaterion Hebr. 9, 4 nicht ber Räucheraltar ist, so ist es bieses golbene thuribulum ("Räuchergefäß" Offenb. 8, 1), welches seiner Beftimmung nach bem Allerheiligsten angehört und auch in ber Apolalypse bes Baruch VI, 7 bagu gerechnet wird. Zu den Opfergeräten sind auch die zu dem Schaubrottisch (es war auch im salomonischen Tempel nach 1. Kön. 7, 48. 2. Chr. 29, 18 und im zweiten Tempel nur einer) gehörigen Gerate zu rechnen; benn die Schaubrote sind eine Art Mincha und werden 3. Mof. 24, s in die "Feueropfer Jehova's" einbegriffen. Aber die Geräte werden 2. Moj. 25, 20. 37, 16. 4. Moj. 4, 1, vgl. Ser. 52, 10 (menakkijjoth) und 1. Chr. 28, 17 (kesäwoth) nur genannt und nicht beschrieben. Bie man gur Zeit bes zweiten Tempels bie Namen verstand, zeigt der Abschnitt des Wischna-Traktats Menachoth mit ber bagu gehörigen Gemara 97 a. Die Schaubrote wurden, um nicht auf einander zu bruden, burch Röhren (kanim = menakkijjoth) aus einander gehalten, und um ben Tijch ftanben vier goldene Stangen, beren Einkerbungen bie Stiltpuntte diefer Rohren bilbeten. Diefe Stangen murden mit den kesawoth ber Thora identifiziert; man nannte fie aber sensphsm. Wie mit der Zeit solche neue Namen auftamen, ist beispielsweise aus 1. Thr. 28, 17. Est. 1, 10. 8, 27 ersichtlich. Eben bas Wort, welches 2. Dof. 16, 14 ben Reif (gefrorner Tau) bedeutet, ift dort Rame eines Opfergerats, nămlich kephor, nach bem Talmub (Menachoth 7b. Zebachim 93b) fo genannt, weil ber

Briefter nach vollzogener Blutiprengung bie Sanb barein abwischte; benn kaphar (wovon kipper, fühnen) bedeutet nicht allein wegwischen, sondern auch abwischen.

Opfermablgeiten. Bir befaffen unter biefem Namen sowohl die Opfermahlzeiten der das Opfer abministrierenden Priester als der das Opfer leiftenben Jöraeliten. Opfermahlzeiten ber Briefter konnen zwar nicht biejenigen beißen, zu benen ihnen die in d. A. Hebe besprochenen pflanzlichen Darbringungen bie Mittel liefern, wohl aber biejenigen, bei welchen sie den ihnen zufallenden Anteil an ben Opfern verfpeifen. Sie betommen nach dem Briefterlober: 1) das Fleisch erstgeborner opferbarer Tiere mit Ausschluß bes bem Altar gu übergebenden Fettes (4. Dof. 18, 17); 2) bie Bebebruft und hebeschulter bon ben Schelamim (3. Dof. 7, 24); 3) ben Reft aller Speisopfer nach abgehobenem und bargebrachtem Gebentteil (3. Mof. 2, s), wogegen bas Trantopfer (bie Beinlibation) dem Genusse entzogen bleibt. Auch von ben vier Ruchenarten, welche zu bem Dankjagungs-Schelamim-Opfer (bem Dankopfer im engeren Sinn) gehörten, befam ber bienstthuenbe Briefter, nachdem je ein Stüd bargebracht war, die übrigen (3. Mof. 7, 14); 4) bas Fleisch ber Gunb- unb Schuldopfer nach Darbringung ber Fettftude. welches aber wegen der Hochheiligkeit dieser Opfer nicht in weiterem Familientreife, eingeschloffen auch das Hausgefinde, sondern nur von den männlichen Mitgliedern bes Briefterftandes und groat an beiliger Statte verzehrt werben barf (3. Dof. 6, 22. 7, 6; vgl. 22, 1-16). Den Jeraeliten, welche burch Briefterband Opfer fur fich bringen laffen. fällt lediglich bas nach Abzug bes lösbaren Fettes und ber bem Briefter gutommenben zwei Stude übrige Fleisch ber freiwilligen Schelamim gu, mit ber Beijung, es fpateftene bis bor Beginn bes britten Tages, also bor bem Spatabend bes zweiten zu verspeisen (3. Mos. 7, 10). Gine Ausnahme aber macht bas Dantjagungs-Schelamim-Opfer, beffen Genuß am Tage ber Darbringung zu geschehen hat (3. Dof. 7, 18, 22, so); biefe Beichrantung balt ber Lagheit ber biefes Opfer betreffenben Bestimmungen bas Gegengewicht; sogar ein Tier mit gu turgen ober gu langen Beinen (3. Moj. 22, 28) und gefäuerte neben ungefäuerten Ruchen find bier gestattet (3. Mof. 7, 14). Ubrigens find bei allen Schelamim weibliche fowohl als mannliche Rinber, Schafe, Biegen jugelaffen, nur feine Tauben, weil für bie Teilung zwischen Altar, Briefter und Darbringenben ungeeignet. Daß Schelamim, nachdem Altar und Briefter bas Ihrige befommen haben, bon bem, ber fie bringt, ju effen find, wird im Brieftertober nicht geboien, sonbern voranggefest und lediglich ermabnt, um die fur ben Ge nuß anberaumte Beitfrift einzuscharfen, bie Bebingtheit bes Genuffes burch gefetliche Reinheit

ift felbstverftanblich, und bie Bemeffung ber Beit | bindet ihn von felbft an ben Ort, wo fich bas beiligtum befindet; aber bie Gestaltung bes Gemifes zum Gaftmahl und wer zur Teilnahme baran zugelaffen ift ober herangezogen werben foll, tommt nirgends jum Ausbrud. Es ist offenbar ein altes allbefanntes hertommen, welches ber Brieftertoder, ohne ein sonberliches Interesse baran ju befunden, mehr beschräntenb als erweiternb regelt. Die Geschichtschreibung läßt es uns bis in die patriarchalische Zeit zurlläverfolgen (1. Mos. 31, 54; val. 46, 1). Daß es ein heidnisches Erbstück war, zeigt bas Opfermahl am Tage des goldenen Ralbes (2. Moj. 32, .). Ein Opfermahl bient Samuel als Mittel bei ber Königswahl Sauls und Davids (1. Sam. 9. 16). Dreimal bient es als Mittel bei Berschwörungen gegen ben bermaligen Herrscher (Richt. 9, 21. 2. Sam. 15, 11 f. 1. Ron. 1, o). Der Ort bes Opfermables ift 1. Sam, 1 die Stätte bes damals in Silo befindlichen Beiligtums. Dag man, feit ber Tempel in Jeruialem bestand, bas Schelamim-Opferfleisch in bie eigene Behaufung mitnehmen durfte, zeigt Gpr. 7, 14. Auch bas "Effen angesichts Jehova's" im Leuteronomium meint nicht Gffen im Tempel felbft jondern am Orte bes Tempels. Aber übrigens ist Die Stellung, welche biefes Buch zu ben Opfermablen einnimmt, eine hervorstechend andere als bie bes Priefterfober. Schon bas ift bemertenswert, daß bie Schelamim unter biefem Ramen nur ein einziges Mal (27, 2) vorkommen; fie heißen jouft überall zebachim ("Schlachtopfer"). Noch mehr aber, bag mit Bezug auf fie und anbere felbftübernommene Gaben, so wie die pslichtmäßigen Behnten und Erftgeburten, gefliffentlich wiederholt wird, daß die Darbringer davon effen und fich freuen sollen angesichts Jehova's, und zwar mit Familie und Hausgefinde und Buziehung bes "Lebiten in ihren Thoren" (12, 7, 12, 14, 14, 20, 26 f. 27, 7); in dem Geset über die Darbringung der Etflinge wird auch ber Frembling noch hinzugenommen (26, 11) und bei bem allbreijährlich vom Grundbesiter an feinem Wohnorte herzurichtenden Zehnt-Mahle die Witwe und die Waise (14, 20 f.). Auch von dem Unterhalt der Leviten und Priefter gewinnt man aus bem Deuteronomium eine andere Borftellung als aus bem Brieftertober. Die Ausübung priesterlicher Funktionen erscheint überall nur burch Bugehörigfeit jum Stamme Levi bebingt, ohne daß ber specielleren Bedingung aaronitifcher Abkunft Erwähnung geschieht. Bon einem Dienstzehnten ber Leviten, von welchem bieje ihrerseits ben Zehnten an die Aaroniten zu entrichten hatten, wird nichts gesagt. Auch von ber Opferung efigeborener reiner Tiere, beren Fleisch nach Darbringung bes Fettes auf bem Altar ganz ben Prieftern gehore, und von der Webebruft und Bebeihulter als ihrem Anteil an ben Schelamim lefen wir nichts; als bas ben Brieftern Gebührende von

ben Schlachtopfern werben 18, . Urm, Rinnbaden und Magen bezeichnet. Das ift wenig. Und ba 18, 1 gesagt ist, daß die levitischen Priester die Feueropfer Jehova's und sein Erbe, d. i. den Abhub bom Ertrage bes beiligen Landes genießen follen, so tann man sich taum der Anerkennung entziehen, daß dies nach den in 4. Mos. 18 vorliegenden Anordnungen des Priefterkober verftanden und also überhaupt bas Deuteronomium mannigfach nach anderwärts gegebenen Normen ergangt fein will. Im Unterschiede vom Briefterkoder ist bas Deuteronomium bollsgesehlich. Darum wird überall bei Schlachtopfern und Erstaeburten und Erftlingen und Behnten hervorgehoben, welchen Genug angefichts Jehova's bas Boll bavon haben foll, fo daß es icheint, als ob bie Briefter (benn ber hingugugiehende Levit g. B. 14, 27 ift nicht von bem im Tempel bienenben Briefter gemeint) gang leer ausgeben follten; aber auch von dem, was auf bem Altar in Flammen aufgeben foll, wird 12, 27 b. 15, 10 f. geschwiegen. - Die Formulierung ber Befege ift ofter ludenhaft und abfichtlich einfeitig; bie fritische Frage, inwieweit die beuteronomifche Thora bie ber mittleren Bucher vorausfest, und wie sich beibe der Zeit nach zu einander verhalten, wird baburch zu einer höchft verwidelten. Die nacherilische jubische Gefetauslegung verfuhr natürlich burchweg harmonistisch, ohne jedoch bie Derogation alterer Gesetze burch spätere wie 3. B. bes Gefetes 3. Mof. 17, 1-0 burch 5. Mof. 12, 10-47 in Abrede nehmen zu können: sie unterschied bom Dienstgehnten ber Leviten und Briefter bas, was 5. Mof. 14, 22-pr angeordnet wird, als zweiten Behnten (ma'asêr schëni) und 5. Mos. 14, 20 f. als Armenzehnten (ma'aser 'ani), und bezog 5. Mof. 18, s auf das, war bei Hausschlachtungen an bie Priefter abzugeben fei. - Eine Frage von tiefeingreifender prattifcher Bebeutung festen bie Opfermahlzeiten, nämlich bie heidnischen, in ber driftlichen Anfangszeit aus fich heraus. Rachbem bas Chriftentum ben bis beute vom Rubentum festgehaltenen Grundfat, bag von Beiben Geschlachtetes schon an sich als unrein und verboten ju gelten habe, aufgegeben hatte: entstanb bie Frage, wie ber Chrift fich ju Gogen-Opferfleifch (eidolothyton) zu verhalten habe. Dak wer Gögenopferfleisch ift, bas sich ihm als folches barbietet, sich mit Beteiligung an heidnischer Abgötterei befleckt (vgl. 4. Woj. 25, 2), war felbftverftanblich; bas Defret bes Aposteltonzils (Apftig. 15, 20. 21, 28) forbert bie Enthaltung. Baulus wollte biefes Berbot nicht abschwächen, indem er lehrte, baß Fleisch auf bem Fleischmartte ober von einem beibnifchen Gaftgeber vorgefestes, welches nicht ausbrudlich als bas übrige eines Gogenopfere bezeichnet merbe, bem Chriften unverboten fei, zumal ba er hinzufügte, baß es, sobald ber Genug bem ichmacheren ifrupuloferen Bruber Argernis gebe, eben baburch jum berbotenen werbe (1. Kor. 8. 10). Aber aus Offenb. 2, 14. 20 ist ersichtlich, daß die vom Heidenapostel verkündigte evangelische Freiheit auch in diesem Punkte misverstanden und gemisbraucht wurde. Del.

Ophel bieß ichon in alter Beit ein Teil bes östlichen Stadthügels von Jerusalem (des Tempelberges): benn 2. Chr. 27, a wird ber O. neben bem Tempel genannt, 33, 14 neben ber Stabt Davids (vgl. ben A. Jerufalem Rr. 3) und bem Gibon (f. ebenda Rr. 10); auch Mich. 4, o erscheint (n. d. hebr. X.) ber D. als ein Teil bes Zion und Joseph., J. Rr. V, 6, 1. s. lagt beutlich ertennen, daß der D. am Kibronthal lag. Ursprünglich war D. vielleicht nur ber Name einer hervorragenben Stelle (D. bedeutet "Geschwulft, Schwellung") bes füboftlichen Teiles bes heutigen haram (bgl. ben Durchichnitt A-A' auf Saf. III ber Bimmermannichen Rarten und Blane gur Topogr. bes alten Jerus. Bajel 1870), und noch zu Josephus' Beit scheint, wie J. Rr. V, 4, 2 vermuten lagt, D. auch in engerem Sinne gebraucht worben gu fein. Aber ichon jur Beit Esra's wurde ber Name auf bie gange fübliche Fortfetung bes Tempelberges übertragen, welcher in Form einer immer schmaler werdenben Sugelzunge amifchen bem Ribronthal im D. und bem Tyropoon im 28. nach S. zu terraffenformig fich abbacht. hier befanben fich gur Beit bes zweiten Tempels bie Wohnungen ber Rethinim, ber Tempelbiener (Reh. 3, 20, 11, 21, wo zu überfegen: "ouf bem D." nicht, wie Luther, "an bem D."), aber auch — und diese wohl noch naber jum Tempel, im nordlichen Teile bes D. eine Angahl Briefterwohnungen (Reb. 3, 21 f.). Dieser ganze Stadtteil biek auch zu Rosephus' Reit Ophlas (3. Rr. VI, 6, 1). Schon vor bem Eril war ber D. ftart befestigt. Jotham und Manaffe reparierten, erhöhten und verftartten bie Ophelmauer (2. Chr. 27, s. 33, 14): Befestigungen, Die unter Esra und Rebemia wiederhergestellt wurben (Neh. 3, 25-27). Aus biefer Mauer führte bas "Bafferthor" jum Gihon und ins Ribronthal (Reh. 3, 20; f. b. A. Jerufalem Rr. 9). Ein hoher Wartturm (Reh. 3, 26 f.) vervollständigte die Festungswerte; er befand sich gewiß auf ber Oftseite, an der SD.-Ede bes Tempelplages, um bas Ridronthal gn beberrichen. Moglich, daß berfelbe Jes. 32, 14 gemeint ift, wo ber Prophet (n. b. hebr. T.) bem "D. und Wartturm" androht, fie follen, wenn bas Strafgericht Jerufalem zerftort und verobet haben wird, ben Sohlenbewohnern unter ben Tieren bes Felbes gur Wohnung bienen. - 2. Ron. 5, 24, an welcher Stelle (in ber Geschichte Naemans und Gehafi's) Luther "Ophel" beibehalten hat, ift vielmehr das hebr. Wort appellativisch zu fassen und ein Sügel in ber Rabe von Samarien gemeint.

Cphit ('Ophir ober 'Ophir) wird 1. Mof. 10, 20 u. 1. Chr. 1, 22 unter ben Sohnen Joftans (f. b.

A.) zwischen Scheba und Havila (f. d. A.), also als ein in Subarabien (vgl. 8. 20) heimischer Stamm angeführt. Wo und ber Rame sonst im A. T. begegnet, bezeichnet er bas berühmte Golbland, weldes bas Biel ber bon Salomo und hiram unternommenen Seefahrten war. Die Fahrt ging bon Ezeon Geber (f. b. A.) aus, bie Schiffe fuhren in brei Jahren einmal bin- und gurud, und ber Hauptzweck des Unternehmens war, aus D. Gold zu holen (1. Kön. 9, 20—20); daneben brachten die Schiffe aber auch nach 1. Ron. 10, 11 febr viel Sandelholz (almuggim; nach Glaser, Stizze ber Geschichte und Geographie Arabiens Bb. II. 1890 S. 858 ff. vielmehr bas bolg bes burch fein barg berühmten Styrag-Baumes) und Edelsteine und nach 10, 22 auch Silber, Elfenbein, Affen und Bfauen mit. Rach Salomo hören zwar die Ophirfahrten auf : nur Josaphat macht, wieder von Ezeon Geber aus, einen verunglückten Berfuch, fie wieber aufgunehmen (1. Ron. 22, 40). Aber bas Ophirgold ift seitbem bei ben Jeraeliten befannt, unb gilt als besonders fein und gut (Jes. 13, 11. Siob 28, 16; auch Bf. 45, 10 im Bebr.); ja in bichterischer Rebe fteht fogar ber Rame Ophir (boch nur im Parallelismus mit einem anderen "Goldstufen" bezeichnenden Worte) geradezu als Bezeichnung bes Golbes (hiob 22, m im hebr.; Luthers "golbene Bache" beruhen auf unrichtiger Aberfetjung). — Bon biesen Daten hat die Untersuchung über bie vielverbandelte Ophirfrage auszugehen. Durch bie Angaben bes Chroniften bagegen barf man fich nicht irre leiten laffen. Abgesehen davon, bafe nach ihm schon David 3000 Talente Ophirgold für ben zu erbauenden Tempel bereit gestellt haben foll (1. Thr. 30 [29], 4), läßt er bie Schiffe Salomo's und hirams zwar auch Gold, Sandelholz und Ebelsteine aus D. holen (2. Thr. 8, 17 f. 9, 10), gibt bagegen als Ziel sowohl der dreijährigen Seefahrten Salomo's und Hirams, von welchen Golb. Gilber, Elfenbein, Affen und Pfauen mitgebracht wurden, als des verunglückten Unternehmens Josaphats aus Migverstand bes Ausbrucks "Tarfisschiffe" (s. b. A. Tarsis) und in Unbekanntschaft mit ben geographischen Berhaltniffen Tarlis, b. i. Tartesjus in Spanien an, das von Ezeongeber aus nur entweder durch Umschiffung Africa's oder durch einen bamals noch schiffbaren Suezkanal der Bharaonen ober burch vorherigen Landtransport ber Schiffe über bie Lanbenge von Suez erreichbar gewesen ware, und woher bon ben genannten Brodukten nur das Silber hätte geholt werden können (2. Chr. 9, 21. 20, so f.; in beiden Stellen läßt Luthers Ubersetung ben Brrtum bes Chroniften nicht erkennen, weil er "Tarfis" mit "Reer" übersept). — Nicht außer Acht barf man die sonst im A. T. genannten Goldlander laffen: als jolches wird por allem Havila genannt (1. Moj. 2, 11 f.); berühmt ist ferner bas Sabagolb (Bi. 72, 15), bas mit allerlei toftlichen Aromen und Ebelfteinen bie

Königin von Scheba dem Salomo schenkte (1. Kön. 10, 10), und die Araberstämme Scheba und Raema ben Tyriern lieferten (Sef. 27, 20). Gerabe Scheba und Savila aber find 1. Mof. 10 unmittelbar neben O. genannt (vgl. aber auch 1. Moj. 10, 1). In Ber. 10, . und Dan. 10, s lefen wir ferner von and Uphas ('Uphaz) tommendem Golbe; bies ift geographisch bis jest nicht zu bestimmen, burchaus unzulässig ist aber die allerdings nicht sern liegende Bermutung Glasers (l. c. S. 357), 'afaz fei einfach aus 'dfir verschrieben. Endlich wird 2. Chr. 3, 6 das von Salomo gur Bergoldung des Tempels verwendete Gold als Parmaimgold bezeichnet, wobei ber Chronist boch wohl an basselbe bentt, bas er zuvor (1. Chr. 30 [29], 4) Ophirgolb genannt hat. — Wir bemerken noch, bag unsere Rachrichten keine Auskunft barüber geben, wie viel bon jener breifährigen Dauer ber Expedition auf die Fahrt selbst und wie viel auf den Aufenthalt anderen oben genannten Artikeln auch das Gold

Sin- und Rudfahrt von bem agpptischen Safen Berenife bis gur indischen Rufte, feit man bie Jahreswinde auszunugen gelernt hatte, innerhalb eines Jahres ausgeführt wurde (Plinius b. n. VI, 26), boch gar manche Gründe benten, aus welchen ein guter Teil ber breijährigen Dauer ber Ophirfahrten auf unfreiwilligen Aufenthalt getommen fein tann. Aber auch icon ohne unerwartete Sinbernisse gebrauchen Segelschiffe eben mit Rücksicht auf die Rotwendigfeit, ben geeigneten Monfun abzuwarten, zu ber langen, an Biegungen ber Rufte reichen Sahrt von Ezeongeber bis in ben perfischen Meerbusen und zurud ganz wohl 3 Jahre, nämlich innerhalb bes Roten Meeres bis Babelmanbeb und gurud ein Jahr und von B. bis in ben Berfergolf und zurud zwei Jahre; f. Glafer 1. c. S. 382. 83. — Auch barüber ist uns keine bestimmte Austunft gegeben, ob D. ein handelsplat war, wo mit ben



1: Die Aninen von Bimbabne. Rach Mauch.

in D. und etwa auch auf bas Anlegen an verschiebenen Safenftabten mahrend ber Fahrt tam. Bur Die Entfernung D.s bon Ezeongeber und Glath laft fich barum aus jenen brei Jahren teinenfalls ein ficherer Schluß ziehen. Abrigens war bie Küstenschiffahrt der Alten eine langsame und jedenfalls mußte außer ber Gefährlichteit berselben auf bem Roten Meere (val. S. 987) auch die Nötigung günstigen Wind abzuwarten, beträchtlichen Aufenthalt bereiten. Rach hieronymus brauchte ein Schiff im günstigen Fall 6 Monate, um ben arabiicen Meerbusen in seiner ganzen Länge zu durchlaufen. Rach Rüppell machten noch in neuerer Beit die Segelichiffe nur einmal im Jahre die Fahrt von Sues nach Dichibba, weil die Winde im nörblichen Teil bes Roten Meeres 9 Monate lang abwärts weben, während sie im sublichen Teil ebenjo lange Reit aufwärts wehen. Jenseits Babelmenbeb aber weht von April bis Oftober Gubweftmonfun und bon Ottober bis April Norbostmonfun.

eingetauscht, und nach bem es ebenso benannt wurde, wie 3. B. ber Raffee Jemens nach bem Stapelplay Motha, obichon bei Motha im Umtreis bon 20 Stunden feine Raffeeftaude machft, ober ob bas Golb ein in D. heimischer Artikel war, und von den Mannschaften Salomo's und Hirams selbst durch Ausbeutung von Goldminen und -felbern gewonnen wurde. Darauf, bag wir nichts von Waren lesen, die mitgenommen und gegen die das Gold eingetauscht wurbe, wird man gu Gunften letterer Annahme kein Gewicht legen bürfen; es wird aber zugestanden werden muffen, daß bie Ausbrude ber biblifchen Rachrichten bie Boraussetzung begunftigen, D. fei, wie havila, ein wirkliches Goldland mit Goldwäschen ober Goldaruben gewesen. — Wir erwähnen endlich noch bie Fahrten, welche icon in viel fruberen Beiten bon Aghpten aus, zuerst schon vor der 12. Opnastie unter Sanch-fa-ra und bann (ca. 1600 v. Chr.) von ber Königin Hatschepsu (Haschop) nach bem Lande Unter biefen Umftanden laffen fich, obichon die Punt unternommen worden find, von wo neben

1140

Beihrauch und anderen toftbaren Spezereien auch viel Gold, eble Rutholger, Elfenbein und Affen, alfo biefelben Artitel, welche bie Ophirfahrer mitbrachten, ausgenommen Bfauen (Silber und Ebelsteine?), nach Agypten geholt wurden (vgl. S. 55 u. Brugich, Geich. Aguptens S. 109 ff. 281 ff.): inbessen erscheint boch in ben ägpptischen Texten das Land Bunt — im Unterschieb von D. — weniger als Gold-, benn als Weihrauch- und Balfam-Pun-t ober Puna ift mahricheinlich bie Somaliküste in NO.-Afrika; so auch Glaser. — Unter den 3 Ansichten über die Lage von D., die Erwähnung beanspruchen können, hat biejenige,

geradwüchsigen und bis 100' hoben Tagusbaum (taxus elongata) herrühren, beffen holz weiß und, mit Firnis behandelt, schon gelbglanzend ift; bazu würben die Angaben bes Jojephus (Altert. VIII, 7, 1) stimmen, nach welchen es ein dem Feigenbaumhole abnliches, aber weißeres und glangenberes Sola von einer Fichtenart war, weit iconer und größer als bas beste gewöhnliche Fichtenholz (bas indische Sandelholz ift rot). In betreff ber Ebelfteine wird an die im Fluß Ruvoe bei Sofala portommenden Todase und Rubine und an die, freilich weit genug entfernten Diamantfelber Gudafrifa's erinnert. Das Elfenbein ist befanntlich welche es in dem Madagastar gegenüberliegenden ein haupthandelsartitel Dftafrita's; und Affen

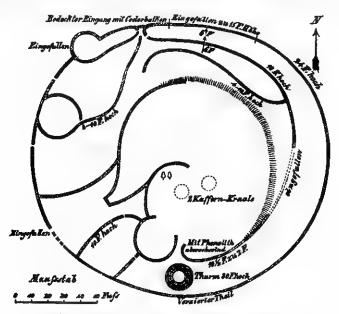

Ophir. 2: Grundrif des Saufes ber Groffran. Rach Mauch.

oftafritanischen Kuftenland Sofala sucht (Quatremère, Movers u. a.), neue Freunde gefunden, seit ber Afrikareisende Mauch i. J. 1871 die schon im 16. Jahrh. von portugiesischen Berichterstattern erwähnten, 40 beutsche Meilen lanbeinwärts von Sofala gelegenen mertwürdigen Ruinen von Rimbaoe (Bimbabbe) wieber entbedt hat, welche nach ber Tradition von Bauten ber Konigin von Caba ober auch Salomo's herrühren follen; und A. Derenety (Beitrage gur Renntnie Gub-Afrita's 1875 S. 39 ff.) hat diese Ansicht eingehend zu begründen versucht; f. auch Betermann, Geographische Mitteilungen 1872, 4, G. 121 ff. Die Ruinen liegen im Mittelpunkt von Goldfelbern, um berenwillen Sofala icon von arabischen Geographen bes Mittelalters "das Goldland" genannt wird. Das toftbare Rupholy tonnte von bem im Gebirge jener

tonnten bort in Menge eingefangen werben. Das Bortommen von Gilber ift allerdings nicht nachgewiesen; und Bfauen hatten von bort nicht mitgebracht werben tonnen, fo daß, wenn man nicht etwa an Papageien benten will, biefer inbifche Bogel in irgend einer Hafenstadt eingehandelt worben sein mußte. Den Ramen Ophir findet man in Fura ober Afura, wie bas golbreiche Gebirge im Westen bon Sosala bei ben Arabern beiße, und die in der Sept. neben Upheir ober Opheir vorkommenden Namensformen Söphir, Süphir, Söphira und Söphara in Sofala felbst wieber. Benn Brugich barin recht hat, bag bas Lanb Punt nicht, wie andere annehmen, ein arabisches Ruftenland, sondern die Rufte bes Somali-Landes war (l. c. 110. 281), so würden wir auch durch das Analogon jener agnptifchen Geefahrten gwar nicht Gegenden in großen Balbern vorkommenden, fo tief nach bem Guben, aber boch an die Oftuste

( ) , , , , , ,

Afrifa's und in die Rabe bes Raps Garbafui geführt werben. - Bei allebem ift aber bieje Anficht boch entschieben abzuweisen. Die Befanntichaft ber Alten mit ber Oftfufte Afrika's reichte lange nicht jo weit nach Süden (val. die S. 341 erwähnten geographischen Borstellungen). Sofala wird erst im Mittelalter burch bie Araber befannt; fein Rame ist bas arabische sufalah, b. i. "Rieberung" und entspricht bem bebr. Schephela = "Rieberland". Die Stelle 1. Mof. 10, 20 verbietet entschieden, O. in Afrika anzusehen, und weist uns an, es in derfelben Richtung zu suchen, in welcher die Golblander Scheba und Havila liegen. — Biel mehr hat bie Unficht für fich, bag D. ein inbifches Ruftenland fei. Die in ber Sept. gebrauchten Namensformen fegen bies mahrscheinlich voraus, ba Cophir eine toptische Benennung Indiens ift; Josephus (Altert. VIII, 6, 4) und die von der Sopt. abhangigen arabifchen Überfeter jagen es ausbrūckich. Man vergleicht ben von Ebrisi und Btolemans erwähnten Safenplay Suphara ober Supara an der indischen Rufte, der jedoch mit dem Uppara bes Beriplus nicht wohl ibentifiziert werben fann. Bejonders aber werden für diese (schon von Bitringa, Bochart, Reland vertretene) Ansicht seit Lassen (Anbische Altertumskunde I, 538 f.) nicht nur bie aus D. eingeführten Artikel, sondern auch deren Namen geltenb gemacht: bas echte Sanbelholg ftammt von ber malabarischen Rufte und seinen hebr. Namen almuggim ober algummim ftellt Lassen mit bem entsprechenden Sanstritwort valgu ober (bethanisch) valgum zusammen: die Bfauen, anerkannt indische Bögel, heißen hebr. tukhijjim und im Sanstrit çikhi (dethanisch çikhin); über Affen und Elfenbein f. bie betr. Artt. Der Reichtum Indiens an Edelsteinen (f. d. A.) ift befannt. Das Gold fönnte freilich nur von anderwärts her, etwa aus ben im Nordwesten Indiens gegen Kaschmir zu gelegenen Goldfelbern, nach D. gekommen sein, da das indifche Ruftenland metallarm ift. Dit bem Ramen Ophir vergleicht Laffen ben an ber Rufte öftlich vom Indusbelta seßhaften Hirtenstamm ber Abhtra, andere, 3. B. Hipig, im hinblid auf die Namensform ber Sept. das sansfritische Sauvtra wie ein am Indus seßhafter Stamm heißt. -Bare biefe auch von Ritter vertretene Ansicht im Recht, fo könnten bie Ophirfahrer bas Solb nur, wie die anderen Artikel, gegen Handelswaren eingetauscht haben. Aber auch fie wird aufgegeben werben muffen. Jene alten Gemahremanner fonnten den Namen Indiens in sehr umfassendem und unbestimmtem Sinn gebrauchen (vgl. S. 1142 Anm.). Bas man mit dem Namen O. zusammengeftellt hat, ift pretar, und indische Produtte tonnte man auch in arabischen Safenpläten eintauschen, wobei ihre indischen Ramen an ihnen haften tonnten, bavon ganz abgesehen, bağ Lassens Erflärungen der betreffenden Worter aus bem Sansfrit nicht

'Abhira turg, O in 'Offr weift auf einen langen Bokal zurlick. Dagegen weiß bas Altertum nichts von einer Goldausfuhr aus bem reichen Rulturland Andien: wohl aber hat schon früh sein den Import bedeutend übersteigender Export bas Gold und Gilber anderer Rulturvoller fpurbar abforbiert. Auch daß erft feit ber Berferberrichaft eine Bekanntschaft der Juden mit Indien (f. b. A.) nachweisbar ift, fteht biefer Anficht fiber D. im Bege. — Bie schon zu Anfang bemerkt worden ist: bie Stelle 1. Moj. 10, 20 weist und, besonbers in Berbindung mit B. so, auf Gubarabien bin; dort findet sich auch bas vor D. genannte Scheba, und bort beginnt bas nach ihm genannte Savila, wenn biefes fich auch in unbestimmter Ausbehnung weiterhin nach Dften und Suboften (Glajer: Norben) erftredt. Arabiens Golbreichtum war im Altertum sprichwörtlich, und Agatharchides, Diobor, Strabo, Plinius u. a. wiffen bon einem an Flug- und Minengold überaus reichen Ruftenland in Jemen. Bon ben übrigen Ophirwaren konnen Ebelfteine und Affen ebenfalls aus Gubarabien ftammen, wogegen bas Elfenbein nur entweber von Oftafrita ober von Inbien, und bas Sanbelholz, wenn nicht an ein ähnliches kostbares Rutholz zu denken ist, und die Pfauen nur aus Indien eingeführt fein tonnten. Die meiften, welche fich für Arabien entschieben, haben bisher D. im Guboften Arabiens gesucht, an ber Rufte von Oman ober auch im östlichen, am indischen Meer gelegenen Teil ber Gudfufte. Dag bas bon Seegen berglichene angebliche el-Ophir in Oman bafür nicht geltend gemacht werben kann, da es nach Ebrifi 'Ophra ober 'Ophar lautet, also von 'Ophir lautlich verschieden ist, hat man zwar längst erfannt; und die auf den Ramen Parwaim (5. d. A.) gebauten Kombinationen, mittels deren namentlich Hipig die Lage D.s näher zu bestimmen gesucht hat, sind viel zu unsicher, als daß man Gewicht auf fie legen tonnte. Aber eben bie indischen Ophirwaren ichienen nach dem Guboften Arabiens binzuweisen. Das Goldland Havila (1. Mos. 2, 11 ff.) ferner kann, auch wenn ber Name Havila (f. b. A.) anbermaris mit ben Landichaften Chaulan in Jemen gufammenguftellen mare, jebenfalls nur im Suboften reib. Nordoften Arabiens und gwar int Binnenlande gesucht werben (f. Eben Rr. 2). Der Stamm Raema (f. b. A.), ber neben Scheba ben Tyriern Gold lieferte, hatte feinen Git nach gewöhnlicher Annahme am Perfischen Meerbusen. Bon Goldminen in Oman hat man allerbings nur eine gang unfichere Runde; nur Rupfer- und Bleibergwerke sind bort nachgewiesen; immerhin ist aber die Möglichkeit, daß in bem noch undurchforschien Binnenland des südöstlichen Arabiens Goldminen lagen, nicht ausgeschlossen. — Die Nachrichten ber Alten über bas Golbland an ber Bestfüste Jemens finb 1875 burch ben von A. unzweiselhaft sind; 3. B. ist das anlautende A in | Sprenger (Die alte Geographie Arabiens als

Grundlage ber Entwidelungsgeschichte bes Semitismus) aus grabifchen Autoren geführten Rachweis von ber Exifteng jahlreicher, von ber Beftfufte Jemens landeinwarts gelegener alter Goldbergwerte bestätigt, und biefe Bergwerte find von bem englischen Rapitan Burton teilweise wieber aufgefunden worben (val. S. 1007 u. 1012). Seitbem erschien es allgemein als abertoiegend wahrscheinlich, daß D. eben dieses Goldland an ber Auch ein berühmtes Beftfufte Jemens ift. Silberbergwert ift von Sprenger in Jemen, zwei Tagereisen öftlich von Sana nachgewiesen; und neben athiopischen tonnten auch indische Waren in einem bort gelegenen Ophir einen Stapelplag haben. Sehr begünstigt wird diese Annahme burch die Beziehungen Salomo's zu der Königin des benachbarten Scheba (1. Ron. 10, 1 ff.), moge man annehmen, baf bie Anfnupfung berfeiben Salomo und den Thriern die Ausbeutung des Goldreichtums D.s ermöglicht hat, ober - was nach bem biblischen Bericht mahrscheinlicher ift - bag biefelben erft eine Folge ber Ophirfahrten maren. Interessant ist auch die von Eusebius aufbehaltene Notiz bes Eupolemos, David habe auf ber im Roten Meer gelegenen Infel Urphe, bei der wahrscheinlich an die Insel Dahlak\*) zu denken ist, Golbbergwerke ausbeuten laffen; benn jo gewichtlos fie fonft fein mag, fo läßt fie wenigftens bas schließen, daß man schon ziemlich früh die Ophicfahrten mit bem ben Alten bekannten Goldland an ber Beftfufte Remens in Begiebung fette. Den Ramen Barwaim bringt Gprenger gufammen mit dem Orte Farwa, welcher von einem der chaulanitifchen Golbbergwerte (in Jemen) eine Stunde entfernt liegt. --- Indessen das Richtige dürfte tropbem auch Sprenger nicht getroffen haben. 3war weist alles, genau erwogen, auf Arabien und speciell die weiten Kustenregionen von Sübarabien hin. Denn nur fo tommt bie gang unzweideutige Aussage der Bölkertafel 1. Mos. 10, se und 20 über bie Rachbarschaft von Ofic einerseits zu Scheba, anderseits zu Havila, zwischen beiben, zu ihrem Rechte. Aber welcher Teil Gabarabiens gemeint sei, --- biese Frage kann nicht mit Gud west arabien beantwortet werben. Denn biefes (Jemen u. f. w.) liegt, wie Dillmann (Komm. gur Genes.) mit Recht betont, bem hafen Ezeongeber gu nabe, um eine breijahrige Dauer ber hin- und Ruchahrt ber Schiffe zu erklären. Lettere ift physisch nur zu begreifen (f. oben), wenn man Südoftarabien, und zwar eine weit nach Norden hinauf, am perfischen Meerbusen, gelegene Rüftengegenb Südoftarabiens als das Ziel der Ofirfahrten annimmt. So Glaser a. a. D., befonbers S. 857-358, und ihm wird auch in ben Haupteinzelheiten beizustimmen fein. Gehr mert-

würdig ift ber von Glafer 1. c. S. 372 ff. herbeigezogene feilinichriftliche geogr. Rame Apirak, Apir (Apirra, Khapirti), mit meldem eine Stabt und ein Gebiet an ber Rorbfufte und Oftflite bes Perfergolfes, swifchen Sufa und ber Rufte, benannt gu werben icheint. Dies ware bireft bas Original des Ramens Ofir, deffen O nach üblicher hebraifcher Botaltrabung aus lang-A entftanben fein wird. Dann bezeichnete Ofix in weiterem Sinne bas gange, auch bas oftliche Ruftengebiet bes perfischen Meerbusens, im engeren, wie im A. T., bessen westliche, arabische, Rufte. Metallreich war nach Blimius (VI, 23; Glafer S. 371) die Rufte von Rarmanien (beute Mekran), wo er auch einen Riug Apirus kennt, burch dessen Ramen man wieder an Ofix exinnert wird. - Die Dfirfahrer Salomo's werben bann alfo guerft nabe an ber agpptischen Rufte, bann nach ber Somali-Rufte und nunmehr langs ber arabischen Rufte gefahren und endlich in den perfiichen Golf eingelentt fein, auch bereits unterwegs afritanische Brobutte (Affen, Elfenbein) in ben angelaufenen Safen aufnehmend; Ofir ift eben nur bas außerfte Biel. Db aber die Ophirfahrer bas Gold bergmannisch gewonnen ober von ben Bewohnern bes Goldlands eingetauscht haben, laffen wir bahingestellt. Unmöglich ift letteres nicht: benn weber war Salomo hinfichtlich ber Taufchartitel auf die Brobutte Balaftina's angewiesen (f. Sanbel Rr. 4), noch bie Thrier auf ihr Glas und ihren Burpur; und noch Strabe fagt von ben Bewohnern jenes Goldlandes, baf fie bas Gold wohlfeil an ihre Rachbarn (bie Sabaer?) verkauften, indem sie für Erz bas dreisache und für Silber bas zweifache gaben, teils aus Unerfahrenheit, teils weil diese Metalle für ihre Lebensbeburfniffe notiger feien. — Bgl. noch Goergens, bas alttest. Ophir in Stud. und Krit. 1878, S. 3.

Ophni (Luth. Aphni) wird nur Joj. 18, 24 unter ben Stabten Benjamins ermahnt. Es ift nicht unwahricheinlich, bag barunter bas ipatere Gophna. bas heutige Dichifna zu verstehen ift. Die brei Ramensformen entsprechen fich vortrefflich (da bebr. 'Ajin in griech.-lat. g, und biefes in neuarab. dsch übergeht), und bie Lage von Dichifna-Gophna wiberspricht jener Annahme feineswegs, obgleich Dichifna 4 km nordwestlich von Bethel (welches auf der Nordgrenze Benjamins lag) entfernt ift. Gophna war gur Reit ber Romer Sauptort einer ber zehn Toparchien Judaa's (Joseph., J. Rr. II, 20, 4. III, 3, 4), eine, wie auch der Talmud bezeugt. politreiche, gewiß ftart befestigte Stabt (Altert. XIV, 11, 2; vgl. J. Rr. XII, 2, s), welche im jübischen Ariege eine nicht unwichtige Rolle spielte (3. Rr. V, 2, 1. VI, 2, 2 f.). Sie lag an ber romifchen Militärstraße zwischen Jerusalem und Antipatris, 15 M. (wie Eusebius angibt, nach der Beutingerschen Tafel 16), b. i. etwa 22 km von Jerusalem

<sup>\*)</sup> Der grab, Aberfeser von 1. Ron. 8, m finbet Ophir in "Dahlat, welches gu Inbien gehort".

entfernt. Das heutige Dichifna ist ein von 200 Christen bewohnter Ort in fruchtbarer Umgebung, der aber nur wenige Reste aus früherer Zeit aufzuweisen hat: Ruinen eines Schlosses (aus ber Zeit der Kreuzzüge) und einer (byzantinischen) St. Georgstirche.

Ophra (b. i. hinbin, ein Rame, ber auf bie Lieblichkeit ber Ortslage hinweift) hießen: 1) eine Stadt in Benjamin (Jof. 18, ss. 1. Sam. 13, 17), wahrscheinlich einerlei mit Ephraim, f. b. A. Ephraim Rr. 6. Ru der dort (nach Robinson u. a.) borgeichlagenen Ibentifizierung mit bem beutigen Et-Taijibe ftimmt auch die Erzählung 1. Sam. 13 fehr wohl. Rach B. 17 f. fenben die in Michmas gelagerten Philister brei Saufen aus, bas Land zu verheeren. Der eine wendete fich nach B. (nach Beth Horon), der zweite nach D. (nach der Bufte bes Jorbanthales gu), ein britter nach Ophra hin, in bas Land Sual. Der lettere kann aber nur nach N. gezogen sein (ba die 38raeliten unter Saul zu Gibea, füblich von Dichmas, lagerten), also in ber Richtung bes heutigen Taijibe. S. bes. Guérin, Judée, III, p. 45 ff. — 2) eine, wie es scheint, unbebeutenbe (Richt. 6, 16) Stadt in Manasse. Sie wird im Unterschied von bem benjaminitischen D. Richt. 6, 24. 8, 22 "D. ber Abiesriter" (eines manaffitischen Geschlechtes, Jof. 17, 2. 1. Chr. 8 [7], 28), genauer Richt. 6, 21 "D. bes Abiesriten Joas" genannt. Richt. 8, 27 heißt fie bie "Stadt Gibeons"; benn fie war Gibeons Baterstadt (Richt. 6, 11. 9, 5); hier lebte und wirkte Gibeon, hier baute er bem herrn einen Mtar (6, 24) und errichtete später einen gößendienerischen Rultus (8, 21), hier wurde er auch begraben (8, 32). Aus dem Zusammenhang der Erzählung Richt. 7 f. geht hervor, daß D. (bei Joseph., Altert. V, 6, s Ephra) im westjordanischen Manasse lag, und Jos. 17, 2 bgl. m. B. 1 bestätigt bies. Der Rame hat sich aber nicht erhalten. Menke's Bibelatlas ibentifiziert D. mit dem westlich von Samarien am Ostrande der Ebene Saron gelegenen et-Taijibe, Conber und Birch mit Fer'ata bei Sichem.

**Dreb** (= Rabe) und Seb (Zeeb = Bolf), Sebab u. Balmuna beißen bie vier Mibianiterfürften, mit benen es Gibeon (f. b. A.) als helbenmütiger Befreier feines Bolles, aber auch als Bluträcher seiner von ihnen (oder den zwei lettgenannten) am Tabor ermurgten Bruber (Richt. 8, 18 f.) zu thun hatte. Obwohl nicht untriegerischen Sinnes (8, 11), waren biefe Fürften auch auf ber Heerfahrt nach midianitischer Sitte in Burpur gefleibet, mit goldenen Ringen, Ohrgehangen, Salsfetten und Salbmondchen reich geschmudt und ritten auf Ramelen, beren Balje ebenfalls mit Reiten und baran hängenden goldenen Halbmöndchen geziert waren (8, 21. 25. 26). Als ihre am Ditende ber Chene Jesteel lagernden Scharen burch

waren und bem Jordan zu eilten, wnnte nur ein Teil der Flüchtigen und mit ihnen Sebah und Zalmuna die nächsten Fuxten, durch welche die von Jesteel und Beth Sean kommende Straße führte, gur Rettung ins Oftjorbanland benuten (8, 4. 10); ber andere Teil unter der Führung Orebs und Sebs mußte die weiter abwärts liegenden Jordanfurten zu gewinnen suchen, fand dieselben aber schon von den rasch aufgebotenen Ephraimiten besest. Ohne Aweisel war bies der bei weitem größte Teil der Midianiterscharen (vgl. 8, 2 f. 10), und es kam zu zwei größeren Schlachten, einer bei bem Felsen Oreb, in welcher der Fürst Oreb, und der anberen bei ber Relter Seb, in welcher ber Fürst Seb von den Ephraimiten gegriffen und erwürgt wurde (7, 26). Bon ber entscheibenben Bebeutung biefer Schlachten zeugt neben dem beruhigenden Wort Gideons an die Ephraimiten (8, 2 f.) besonbers Jefaja, indem er, als Schauplay ber Schlacht, durch welche der Treibersteden der Midianiter zerbrochen wurde, den Felsen Oreb nennt (Jes. 10, 26. 9, 4). Diefen Felfen Oreb und die Relter Geb, welche ihre Namen offenbar erst von den bort gefallenen Midianiterfürsten erhalten haben, hat man wohl unweit bes Jordans in den das Jordanthal einfaffenden Berg- und Sügelzugen zu juchen, und zwar jedenfalls am Westufer; benn wenn es den Ephraimiten gelungen war, die Feinde von den Jordanfurten abzujchneiden, so müssen die Schlachten im Westjordanland geschlagen worden sein, und erft nach benfelben überschreiten bie Ephraimiten gur weiteren Berfolgung ber Mibianiter ben Jordan und bringen bie Saupter Orebs und Gebe gu bem unterbeffen in feiner Berfolgung ber Saufen Sebahs und Zalmuna's ebenfalls ins Oftjorbanland gekommenen Gideon (7, 25). Daß der übergang Gideons über den Jordan erst 8, 4 gemeldet wird, barf nicht zu ber Annahme verleiten, er fei noch am Westufer gewesen, als die Ephraimiten mit ihren Trophaen "von jenseits bes Jorbans" zu ihm tamen, wobei man bann entweder ganz unrichtig jene Schlachten an bas Oftufer verlegt, ober die Ephraimiten nach benselben die fliehenden Midianiter in das Oftjordanland verfolgen und von hier zu Gibeon an bas Beftufer gurudfehren läßt. Der hebr. Ausbruck in 7, 20, ber babei mit "von jenseits bes Jordans" übersett wird, bedeutet vielmehr "nach ber jenseits bes Jordans gelegenen Gegend", und die nachträgliche Erwähnung bes in 7, 10 fcon vorausgesetten Übergangs Gibeons über ben Jordan in 8, 4 ist ganz in der Art der israelitischen Geschichtschreibung, und tann um fo weniger bedenklich sein, da 7, 21—8, s in dem Bericht über Gibeons Baffenthaten eine Episobe ist. — Rach einer vierten bei dem weit im Osten gelegenen Karfor (f. b. Al.) von Gideon bem heer Sebahs und Zalmuna's gelieferten Schlacht fielen auch biefe Fürsten in seine Hande, und nur die Gideons nächtlichen Aberfall in die Flucht gejagt indenhafte Furcht feines Erftgeborenen verschaftte

ihnen bie Genugthuung, wenigstens burch bes Helden eigene Sand zur Rache für ihre Blutthaten zu fallen (8, 10—91). Wie lebendig die Erinnerung an die ruhmreiche Besiegung biefer Mibianiterfürsten geblieben ist, zeigt außer ben angeführten jefajanischen Stellen auch Bf. 83, 12.

Orion, f. Sterne u. Rimrob.

**Orthofias** (jo lautet der Name bei Strabo XVI p. 753 und bei anderen, woneben aber auch die Form Orthosis vorkommt), war eine Stadt auf ber Rufte von Phonicien, etwas füblich von bem Fluffe Eleutherus und nördlich von der Stadt Tripolis belegen. Ermahnt wird D. in ber Stelle 1. Maff. 15, 27, und zwar als Rūdzugsplat bes sprischen Usurpators Diodotos Trophon, als bieser (138 ober 137 v. Chr.) burch ben jungen seleufibiichen Fürsten Antiochos VII. Sidetes aus feiner durch Jerael errungenen Machistellung verbrangt wurde und junachft aus Ober-Sprien nach Bhonicien fliehen mußte. — Die bebeutenden Ruinen an ber Norbseite bes Nahr el-Barid, 3 Stunden nörblich von Tripolis, noch jest Ard Arthasi genannt, find die Trummer bes alten Orthofia.

Dfias (griech. Namensform für Uffia, vgl. Matth. 1, s f.) beißt im Buch Judith (6, 10. 18. 7, 18. 21. 8, a f. 22. 26. 10, r. 13, 20 [14, c]. 15, s) das Haupt ber Stadtoberften ober Alteften von Bethulia (f. b. A.). Im lateinischen Text, bem Luther folgt, nicht im griechischen, ist er 8, 20 [24] auch "Fürst Juda's" und 13, sa "Fürft bes Bolles Jerael" genannt, vielleicht im Gebanten an ben Ronig Uffia, aber im Biberfpruch mit ben fonft in bem Buche porausgesetten Berfaffungeberhaltniffen bes jubifchen Gemeinwefens.

**Osnappar,** auch Asnappar (Assenaphar), mit bem Beifage: "ber große und erlauchte", führte gemäß Esr. 4, 10 eine Kolonie östlicher Bewohner nach Samaria. Derfelbe ift am mabrscheinlichsten als aus bem bes Rachfolgers Afarhaddons, Ajurbanipal, verstümmelt. Die Bermutung, bağ es ein Felbherr ober Satrap bes auswärtigen Ronigs gewesen, hat wegen bes oben angemertten Beifages wenig Bahricheinlichfeit für sich. Siehe hierza &. Gelzer in ber ägypt. Zeitschrift; Jahrg. 1875 S. 78—82. KAT. \* S. 376. Schr.

Ditern, Diterlamm. Das Ofterfest hat befanntlich seinen Ramen von der bei den alten Deutschen, besonders bem Sachsenstamm verehrten Gottin bes neuen Frühlingelichtes Ostara, nach welcher ber April im Althochbeutschen Ostarmanot - Ofter-

braucht im A. T. nur je einmal bie Ausbrucke "Oftern" (4. Mof. 33, 3), "Ofterfest" (2. Mof. 34, 28) und "Ofterlamm" (2. Chr. 30, 18) für bas bebr. pesach; bagegen überfest er im D. T. bas entsprechende griech. pascha überall mit "Oftern" ober "Ofterlamm" (Mart. 15, . fteht aber im Griech, nur "bas Fest"; 1. Kor. 5, a nur "festfeiern" und Apftig. 20, 6 "nach ben Tagen ber fußen Brote", wie Luther Matth. 26, 17. Mart. 14, 1. Luf. 22, 1 überset hat). Indem wir auf ben A. Baffah verweisen, ichiden wir bemfelben bier nur einige Bemerkungen gur Erlauterung ber betreffenben neuteftam. Stellen voraus. Dag nach Lut. 2, 41 Maria ihren Gatten Joseph alljährlich jum Opferfest nach Jerusalem zu begleiten pflegte, geschah nicht in Erfüllung einer Gesetesforberung, fonbern aus eigenem frommen Antrieb; auch an der Baffahmahlzeit konnten die Frauen teilnehmen, ohne aber dazu verpflichtet zu sein. Der 12 jahrige Jejus macht bie Festreise erstmals mit, weil nach Bollenbung bes 12. Jahrs der israelitische Knabe als "Sohn bes Gesetes" ober "Sohn bes Gebots" zur Beobachtung aller gesetlichen Anforberungen und gottesbienstlichen Übungen anzuhalten war. Hin- und Rückreise wurde von den Festwallfahrern eines ober auch mehrerer benachbarter Orte tarawanenweise gemacht (B. 44). Wer aber noch gesetsliche Reinigungsvorschriften zu erfüllen hatte, um an ber heiligen Feier teilnehmen zu können, pflegte der Festfarawane vorauszureisen (Joh. 11, 55). — Über die Zahl der von Jesu in der Zeit seiner öffentlichen Wirtfamteit gefeierten Ofterfefte j. S. 727 f. und über das Berhältnis des letten von ihm mit feinen Jungern gehaltenen Baffahmahle gu dem gemein-jüdischen die Artt. Abendmahl und Passah. Es war üblich, daß die Bewohner Jerufalems fremben Festgaften bas zum Passahmahl nötige mit Polstern und Tischen ausgestattete Rimmer unentgeltlich einräumten; als Gegengeschent pflegte man ihnen bas Fell bes Baffablammes und wohl auch bie gebrauchten irbenen Gefäße gurudgulaffen. Für bie Gauberung bes ganzen Hauses von Sauerteig, die vom Abend bes 13. bis zum Wittag des 14. vorgenommen zu werben pflegte, hatte ber gaftliche Hauswirt ohnehin ju forgen. Bu ben fonstigen Borbereitungen gehörte bas (nach der wenigstens für spätere Zeit bezeugten Sitte erst am Morgen bes 14. beginnende) Baden der ungejäuerten Brote, nach talmudischer Sayung aus Weizen-, Gersten-, Spelt- ober Hafermehl, die Bubereitung ber bitteren Rrauter (Mororim), die in Lattich, Endivie, Peterfilie u. bgl. bestanden, und wohl immer in verschiebenen Begenben teilweise verschiedener Art waren; endlich bie Bereitung bes fugen ziegelfarbigen Breis (Chamonat genannt wurde. Schon zu Anfang bes 8. roseth), zu welchem getrodnete Datteln, Feigen, Jahrh. war der Rame bei den Angelsachsen auf Trauben, Russe und Mandeln verwendet wurden. bas sonst als Bassaffest bezeichnete Fest der Auf- über die Schlachtung des Bassalsamms und die erstehung Christi übertragen worden. Luther ge- bamit verbundene Blutausgiegung f. d. A. Baf-

jab. Rach ber Enthäutung und Ausweidung besselben wurden auch die Fettstücke einem Priester übergeben, ber fie anberen weiter reichte, bis fie gefalzen ins Altarfeuer geworfen wurden. Anbruch bes Abends wurde bas Lamm an zwei freuzweise hineingestedten Spießen gebraten. An bem balb nach Sonnenuntergang beginnenben Dable mußten mindeftens 10 und burften hochftens 20 Berfonen teilnehmen. Es begann, inbem ber hausvater ben erften Becher mit einem Dantipruch ("Gelobet feift bu, herr unfer Gott, bu Ronig der Belt, der bu bie Frucht bes Beinftods geichaffen haft") segnete und, falls nicht jeber Teilnehmer feinen befonderen Becher hatte, herumreichte. Dann ag man unter Danksagung etwas von den bittern Kräutern und dann einen Bissen ungejäuertes Brot, nachdem man ihn in den füßen Brei getaucht hatte. Beim barauf folgenben zweiten Becher machte der Hausbater, wohl auch zuvor von ieinem Sohn barum befragt, Witteilung über die Geschichte und Bebeutung bes Passahmahls, worauf der Anfang des Hallel (Pl. 113 u. 114) gesungen wurde. Runmehr nahm der Hansvater zwei Brotluchen, zerbrach ben einen in Stude, während ber andere als Teller diente, und gab unter neuen Loblprüchen durch das Essen eines mit bittern Aräutern umwickelten und in den Süßbrei getauchten Brotftude und bes erften Biffens von bem Fleische bes Lammes bas Zeichen für ben Beginn ber eigentlichen Rahlzeit, bei welcher jeder nach Belieben jum Fleisch Brot und Kräuter aß, indem er sie in die gemeinsame Gugbreischuffel tauchte (Matth. 26, 22. Mark. 14, 20; bgl. Joh. 13, 26). Darauf folgte der britte Becher, der insbesondere "Relch ber Segnung" hieß (vgl. 1. Ror. 10, 10. 11, 15) und die Absingung bes zweiten Teils bes Sallel (Bf. 115-118), die mit dem vierten Becher beendet wurde. Damit mar die Feier ju Ende (Matth. 26, so): nur zuweilen wurde unter Absingung von Bi. 120—137 noch ein fünfter Becher hinzugefügt. Unmittelbar vor bem Beginn ber eigentlichen Dahlzen (nach bem Anfang bes Hallel) und nach berjelben (vor bem britten Becher) fant ein Sanbewaichen ftatt. Der Pfalmengejang bei ber Paffahfeier reicht in alte Zeiten zuruck (vgl. Jef. 30, 20. 2. Thr. 30, 21) und ift Weish. 18, . schon auf bie Stiftungefeier gurudgetragen. - Die Sitte, auf das Ofterfest bem Bolt einen Gefangenen los ju geben (Matth. 27, 15. Mart. 15, e. s. Lut. 23, 17. 30h. 18, 20), für welche sonst kein sicheres Zeugnis (ein solches ist auch nicht Joseph., Altert. XX, 9, 2 n tract. Pesach. 91, 1) nachzuweisen ist, ist am vahrscheinlichsten ein an die Bebeutung des Festes ale Erinnerungsfeier ber Befreiung aus ber agpptijden Knechtichaft anknupfender, bei den Juden

(Joh. 18, 20) entstandener Brauch, dem die römisichen Landpsteger um so eher Rechnung tragen konnten, da es auch römische Sitte war, an Festen, wie den Lectisternien, den Bachanalien und den Geburtstagen der Kaiser, Gesangenen wenigstens sür die Dauer des Festes die Freiheit zu geden oder die Straspoulstreckung zu vertagen. Auch sahen es die gesepsöstrengen Juden gern, wenn Aburteilungen und Exekutionen verschoben wurden, dis die heiligen Festtage vorüber waren (Apstig. 12, 4), und nur in dringenden Fällen wurde für die nicht sabbathlich geseierten Festtage eine Ausnahme gemacht.

## Oftwind, f. Wind.

Othniel (b. i. Lowe Gottes; griech, Gothoniel; Luther: Athniel), der erste unter den Helden, welche bas Richterbuch als Befreier bes neuangesiebelten Jerael vom Drud frember Thrannei aufgahlt; zugleich ber einzige, ber in naberer Begiehung gu bem in ber späteren Richterzeit zurücktretenben Stamm Juda steht. Er selbst zwar war ein ben Kenas 1. Chr. 4, 18, also bem Stamm ber Renifsiter (s. d. A.) angehörig, welcher aber bei der Einwanderung bes Bolles sich mit bemselben, und insbesondere mit dem Stamm Juda verschmolz. Als jüngerer Bruder des Helben Caleb (f. b. A.) beteiligte D. sich an beffen Rampfen gur Eroberung bes ihm im Stammgebiet Juba zugewiesenen Diftrittes. Es gelang Othniel, Die fefte Stadt Rirjathjepher, bas fpatere Debir einzunehmen. und mit ihr bie Sand feiner Richte Achfa gu gewinnen, durch welche ihm von seinem Schwiegervater und Bruder Caleb ein ansehnliches Landerbe zugewandt wurde (Richt. 1, 18 ff. Jos. 15, 15 ff.). Als bann ber Mesopotamier Cusan Risathaim burch einen jener Raubzüge, welche die Euphratfürsten in bieser altsten Zeit (vgl. 1. Mos. 14) ans Bestmeer hin unternahmen, bas Bost unterwarf, war es wiederum Othniel, welcher die Bolfstraft nach achtiahriger Anechtschaft zu einem fo entscheidenden Schlage wiber die Ausländer sammelte, daß nicht nur eine längere Pause völliger Ruhe für die junge Ansiedlung anbrach (Richt. 3, 9—11). sonbern auch die Angriffe aus jenen Gegenden auf Jahrhunderte hin aufhörten, um erst im zweiten Jahrhundert bes geteilten Reichs mit erneuter Kraft wiederzukehren. Roch zu Davids Zeit blühte bas Geschlecht Othniels und lieferte bem Konige einen Feldhauptmann 1. Chr. 28 [27], 15. — Die griechische Ramensform Gothoniel findet sich auch bei einer Berfonlichkeit bes Buchleins Jubith (6, 10).

Otter, f. Schlange.

Baerai, f. Raerai.

Pagu (hebr. Pa'û; 1. Wos. 36, so) ober Pagi (1. Chr. 1, so), in der Sept. Phogor (= hebr. Pe'dr) heißt die Residenz des alten Somiter-königs hadar oder hadad (s. d. N.). Ob der Ruinenort el-Phauara (Seegen III, 18) zu vergleichen, ist zweiselshaft; seine Lage in Oschodal paßt allerdings zu der Angabe des Sused. über die Lage von diesem Phogor.

Bahath Road ist der Name eines (wahricheinlich dem Stamm Juda zugehörigen, vgl. 1. Chr. 4, 21) zahlreichen Baterhauses, dessen Glieder größtenteils mit Serubabel (Edr. 2, 6. Reh. 7, 11), teisweise aber auch erst mit Edra (Edr. 8, 4) aus dem Exil heimkehrten; Ränner aus demselben sind noch Edr. 10, 20 und Neh. 3, 11 erwähnt; und Neh. 10, 14 unterzeichnet sein Haupt und Bertreter mit dem Rainen des Baterhauses. Der aussallende, in der vorezilischen Zeit nicht vorkommende Rame scheint auf einen Ahnherrn zu deuten, welcher einst Bräselt im Moabiterlande war.

Palaftina bilbet einen Teil bon Sprien, b. h. jenes Studes von Borberafien, bas im B. vom Mittelmeer, im D. vom Cuphratthal, im R. vom Taurus, im S. vom Peträischen Arabien und der arabifchen Salbinfel begrengt wird und in ber Langeausbehnung von R. nach S. durch fast 6 Breitengrade fich erftredt. C. Ritter hat zuerft auf ben biefem Lanbstriche charafteriftischen Barallelismus ber Bobengeftaltung aufmertfam gemacht. Den weitaus größten Raum nimmt ein 360 bis über 600 m hobes Plateau ein, welches nach S. gu immer breiter wirb und ben Guphrat nötigt, feinen Lauf immer weiter öftlich ju fehren. Diefes Binnenland ift ein weitausgebehntes Steppenland, das nur gum Teil ben Namen ber Bufte verbient, beffen an und für sich nicht unfruchtbarer Boden vielmehr, namentlich im 28., hochst kulturfähig ist. Den Westrand bieses Blateaus bilbet eine tief eingeschnittene Thalspalte, beren norbliche Sälfte vom Orontes, beren fübliche vom Jordan burchströmt wird. Parallel derselben und ihren westlichen Thalrand bilbend verläuft ein bie ganze Lange Spriens burchmeffenbes Meridionalgebirge, an welches sich am Wittelmeere ein Rüftenlängsstreifen anschließt, der, zumeist sehr schmal, oft durch Borgebirge unterbrochen wird und erft im G. großere Ausbehnung gewinnt. Jenes Meridionalgebirge zerfällt, und danach auch gang Sprien, beutlich in brei Teile. Der Mont-real ober Schobak).

nordliche reicht bis jum Durchbruchsthal bes Nahr el-kebir (Eleutherus): Rord-Sprien mit dem Amanus und bem Mons Casius ber Alten und bem Nosairiergebirge, ben Städten Antiochia. haleb, hamath, Emeja u. a. Das mittlere Drittteil reicht bis zu einem zweiten Durchbruchsthal, bem bes Nahr Litani. Es ichlieft bie höchfte Erbebung best fprischen Berglandes ein, ben Libanon mit dem gegenüberliegenden Antilibanos und Sermon. In bem breiten Sochthale amifchen beiben (Colefprien) entipringen ber Orontes unb ber Jordan. Die phonicische Kufte im 28. und bas Gebiet von Damastus und Palmpra (Tadmor) im D. gehoren zu Mittelfprien. Das fübliche Drittteil endlich vom Gubenbe bes Libanon bis zum Norbrande bes Betraifchen Arabiens ift Balaftina. — Es ift üblich geworden, mit bem 2 Ramen Balaftina (arab. Filastanu, Filastinu) bas gange, einst von Israeliten bewohnte Gebiet gu bezeichnen, ba uns aus alter Beit fein Gefamtname für basfelbe überliefert ift. Das hebr. Peleschet (altägnut, Pulsta) bezeichnet eigentlich nur bas Bhilifterland (2. Dof. 15, 14. Bf. 60, 10 u. bef. Ber. 25, so); erft im Munbe ber Griechen wurde ber Rame auf bas gange Land gwischen Mittelmeer, Libanon und Jorban übertragen\*). herodot und andere griechische Schriftsteller nennen es bas Balaftinifche Sprien, fürzer bann (io auch bei Bhilo und Josephus) ichlechtweg Balästina\*\*). Der alte femitische Rame bes Beftjorbanlanbes ift Canaan (f. b. A.), eine Rame, ber (freilich nur im engeren Sinne, von einem Teil ber

<sup>\*)</sup> Auch Palantav ber affprifchen Reilinschriften icheint ofter im weiteren Sinne Indaa mit gu bezeichnen, Schraber, Reilinfche. u. Gefchichtsforichung 1878. S. 128 ff.

<sup>\*\*)</sup> Spater murbe ber Rame B. noch weiter ausgebebut über einen großen Teil bes Betraifden Arabien. Dan unterichied feit bem 5. Jahrh. (auf bie folgenben Begeichnungen ift in unferem Bibl. Sowrth, mehrfach Rudficht genommen worden) Palaostina prima (etwo Judan unb Samarien), soounda (bie Begenben auf beiben Ufern bes oberen Jorban und bes Gees Genegareth) und tortia ober salutarie (3bumaa vom alanitifchen Meerbufen bis Berfeba und bas alte Moab). Bur Belt ber Rreugguge berftanb man - eine Ginteilung, welche auch ben lirchlichen Berhaltniffen gu Grunbe lag - unter P. prima ober mari-tima (mit Cafarea als Sis bes Ergbifcofs) bas Ruftengebiet bis jum Carmel, unter P. secunda (mit bem Batriarchenfis Jerujalem) bas Gebirge Juda und Ephraim, unter P. tartia (mit bem Bijchofefit Ragareth) etwa bas alte Galitaa. Diefer Gintetlung entiprach auf oftjordanifchem Bebiete bie Untericheibung von Arabia prima (mit Boutra), secunda (mit Petra deserti ober Kerak) unb tertia ober Byria Bobal, bas frühere Gebalene (mit Mons regalls,

Mittelmeernieberung) auch auf ben ägpptischen Inschriften vortommt (Kanana; das ganze Canaan heißt ägyptisch ta-noter, "Götterland"; ober nach ben Bewohnern Amar, b. i. Amoriterland; "Camaniter" und "Amoriter" werden auch im A. T. spnonym gebraucht), während er ben Affyrern fremd war (affyrisch heißt C. mat acharri "Hinterland", d. h. das westliche Land: ober Martu, d. h. vielleicht Amoriterland). Rahlreiche andere biblische Ramen C.s beziehen fich teils auf bie Bewohnerschaft bes Landes - wie "Land ber Ebraer" 1. Mos. 40, 18 (fo auch bei Josephus), "Land Jsrael" 1. Sam. 13, 10. Matth. 2, 20 f., "Inda" Hagg. 1, 1. 14. 2, s. 2. Chr. 9, 11. 17, s, "Jubaa" Lut. 1, s, "bas jubijche Land" Lut. 23, s. Apgich. 10, so (lettere brei Ramen erft nach bem Ezile (j. d. A. Judāa) —, teils auf bessen heilsgeschichtliche Bebeutung, wie bas "beilige Land" Sach. 2, 12 [16]. 2. Matt. 1, 7 "bas (von Gott ben Patriarchen) verheißene Land" Hebr. 11, o (baber ber geläufige Ausbrud "bas gelobte Land"), das "Erbe Israel" Micht. 20, • (vgl. Joj. 22, 10. Bi. 135, 11) ober bas "Erbe Gottes" Bi. 79, 1. 94, s, bas "Land bes Herrn" Hof. 9, s (vgl. 3. Mof. 25, m. Jer. 2, v). - Das Oftjordauland bieg im Unterfchied bon Canaan Gileab, genauer Gileab 3 und Bafan (f. b. Artt.) - Die altefte B. betreffende Brengbeftimmung findet fich 1. Mof. 10, 19, 100 es beißt, die Canaamiter hatten das Gebiet inne gehabt zwischen Sibon im R., Gaza und Laja (j. d. A. Lescha) im S. Ahnlich noch ist die Angabe 4. Mos. 13, so [11], nach welcher bie bon Dofe ansgefandten Rundichafter bas Land ertundeten "bon ber Bufte Bin (bem norblichen Teile ber Bufte Paran, heute et-Tih) bis gen Rehob, wo man nach Samath gehet" (f. b. M. Beth Rehob). Mit letterer Angabe bedt fich nabezu die in ber altüblichen Phrase "gang Jerael von Dan bis Berfeba" (f. b. A. Berfeba) enthaltene Grenzbeftimmung. Die einzige Stelle bes 21. T.\*), wo fich eine betaillierte Beichreibung ber gangen Grenge bes heiligen Lanbes finbet, ift 4. Mof. 34, 2-12. Rach biefer St. - wir find freilich nicht mehr im fande, alle einzelnen hier genannten Orte nachamveisen, s. b. betr. Artt. — sollte im S. (B. 8--5, vgl. die noch genauere Beschreibung Jos. 15, 1-4, and Richt. 1, 20) das israelitische Gebiet von dem der Edomiter durch die Wüste Ain (f. d. A.) getrennt werben, naber foute bie Grenze vom Gubenbe bes Toten Meeres burch bas Wadi Fikre unb Wadi Marre über 'Ain Kadis (Kabes Barnea) nach bem Wadi el-'Artsch (bem "Bach Aguptens") laufen und bei dem späteren Kastell Rhinocolura am Mittelmeer ausmünden. Als Westgrenze wird dann B. • das Mittelmeer genannt, als Nordgrenge aber B. :- eine Linie, bie jebenfalls bas

Gebiet bes Libanon (und Antilibanos?) mit umfaßt haben muß (vgl. 3of. 13, 1), sicher aber nicht noch weiter nach R. (etwa, wie man gewollt hat, bis Samath) reichte. Als Oftgrenze endlich galt nach B. 10—19 ber See Genezareth und ber Jordan bis zum Toten Meere. Daß mit biefer Beschreibung nur eine ibeale Grenzbestimmung gegeben ist (val. auch 2. Mof. 23, 21), kann nicht zweifelhaft fein; benn nicht viel mehr als bie Salfte bes umgrenzten Gebietes wurde von den Jøraeliten wirklich eingenommen und bewohnt. 3m SB. ift die Schefela mit ber philiftaischen Bentapolis abzurechnen (30f. 13, 2 f.), im NB. reichte bas Gebiet ber Bhonicier auch ipater noch bis gum Carmel, vielleicht noch füblich über benfelben hinaus, endlich blieb im R. ber gange Libanon unerobert (3of. 13, s f.), bas Gebiet bes norblichften Stammes, Affer, reichte vielmehr nur bis an dasjenige von Adfib, Thrus und Sidon (Jos. 19, 24 ff.). Was endlich bas Oftjordanland anlangt, so wohnten hier bie Braeliten vom Arnon im G. (f. b. A.) bis gum hermon im R., vom Jordan im 28. bis gum Haurangebirge im D.; benn nach 5. Mos. 3, 10 gehorte ihnen "bie Ebene" (b. i. bie amoritische Sochebene von Arnon bis zur Breite von Hesbon), Gilead und Bafan (f. b. Artt.). Das Westjorbanland reichte daber, so weit es ben Jeraeliten gehorte, von 52º 20' o. Q. von Ferro bis 53º 15', unb bom 30° 50' n. Br. bis 33° 20'; bas Oftjorbanland von 53° 15' 8. Q. bis 54° 20' und von 31° 25' n. Br. bis 33° 10': jenes ein Gebiet von etwa 350 🗆 M., diefes von 180 🗆 M., gufammen nabezu 530 🗆 M.\*). — Man hat schon frühzeitig barauf 4 aufmertfam gemacht, wie bie Lage biefes fleinen Landes und seine Beschaffenheit ganz besonders geeignet erscheinen muß, baß es als Schauplat ber eigenartigen Geschichte biente, Die fich auf ihm vollziehen follte. Schon bie alttestamentlichen Urfunben weisen barauf bin, wie eng Jeraels Geschichte mit ihrem Schauplate zusammenhing und von ber Babl besselben bedingt war. Wir feben bas aus bem Befehle Gottes an Abraham, auszuziehen aus seinem Beimatlande in ein Land, bas Gott ihm zeigen werbe (1. Mof. 12, 1. 2), nicht minber aus ber ftebenben Berheißung ber Batriarchenzeit, bie fich auf ben Befit bes h. 2. bezieht, endlich an ber Art und Beife, wie Gott bem Bolfe bas Land nachmals zu eigen gibt. Das Bolf Jsrael wurde aus allen Bollern ausgesonbert, um unbeirrt von fremdem Einflusse einen durchaus eigenartigen Entwidelungsgang burchzumachen; unb anderseits follte einft von ihm bas Beil auf alle Bolter ausgehen. Diesem Doppelten entspricht bie boppelte Eigentumlichfeit des h. L., bag es zwar

<sup>\*)</sup> Bon hef. 47, 15 ff. feben wir aus gutem Grunbe bier ab.

<sup>\*)</sup> Mijo etwa fo groß mie Belgien (536 | R.). Bur Bergleichung diene Kleinaften mit 9980 | R., Arabien mit 57878 [ W.

burch feine natürliche Beschaffenheit und Lage gegen die Nachbarländer merkvürdig abgeschlossen war, aber boch auch im Mittelpuntte ber alten Bas 1) bie abgefchloffene Rulturwelt lag. Lage P.'s anlangt, so wird schon Jes. Rap. 5 Jarael treffend einem Weinberge verglichen, welchen Gott auf einem fruchtbaren Bergabhange anlegte und wohl mit Mauer und Baun gegen alle ichadlichen Einfluffe von außen vermahrte. 3m R. bilbeten ber Libanon und Antilibanos, im D. die fprifch-arabifche Bufte, im G. bie bes Betraifchen Arabien, im 28. das M.M. eine folche Mauer. Bas bas lettere insbesondere anlangt, so barf nicht überfeben werben, bag nicht nur die Meerestufte gerabe bier aller brauchbaren Safen entbehrt, fonbern bağ eine nur vorüberziehende baher ablentende Ruftenftrömung die Schiffahrt behindert (f. San bel Rr. 1). Die befferen Safen im R. von Atto an maren überdies ftets in ben Sanden ber Phonicier, bie schlechten Safen im G. bis nach Japho in benen ber Philister. Es tommt bagu, bag nicht eine einzige fahrbare Bafferftraße - Fluffe find ja bie natürlichen und bequemften Bertehremege zwijchen ben einzelnen Ländern - aus bem Lande herausführt. Der Jorban, ber einzige nennenswerte Fluß B.'s war sowohl wegen feiner Be-Schaffenheit als um feiner Lage willen völlig ungeeignet ale Bertehrsweg zu bienen (f. b. A. Jordan Dr. 1). Aber auch burch bie politischen Berhaltniffe mar Jerael gegen die übrige Bolterwelt abgeschloffen wie taum ein anderes Bolf bes Altertums: Bhonicier, Sprer, Ammoniter, Doabiter, Ebomiter und Philifter bilbeten einen bas fleine Land formlich umspannenben Krang feinblicher Böllerschaften, val. bes. Amos Rap. 1. Bas 2) die centrale Lage B.'s betrifft, fo beift es icon Sei. 5, s, daß Gott Jerufalem gefest habe mitten unter Beiben, fo bag rings um fie ber Lande find; und Bef. 38, 12 bezeichnet ber Brophet (n. b. hebr. T.) bie Jeraeliten als auf bem Nabel, b. h. bem Mittelpuntte ber (Oberflache ber) Erbe Bohnende: Borte, bie Theodoret fo auslegt, daß er barauf hinweift, wie B. inmitten ber brei Erdteile ber alten Belt liege. Und in ber That lag es gleichsam inmitten bes fommergiellen Beltverfehre bes Altertums. Bier ber belebteften Handelsstraßen führten an ben vier Seiten P.'s vorüber: im S. die von Agppten refp. Gaza über Betra und Duma nach bem Berfischen Meerbulen leitenbe; im 28. die große Mittelmeerstraße, welche Agypten mit Phonicien und Sprien verband: im N. die von den phonicischen Häfen Sidon und Thrus über den Libanon nach Damastus und weiter gum Euphrat führende Strage; im D. endlich bie von Damastus am Bestranbe ber fprifc-arabischen Bufte nach bem alanitischen Meerbufen und Arabien ziehende Strafe (bie beutige fprifche Bilgerftrage). Und abnlich lag B. — umgeben von den hauptsächlichsten Rulturvoll-

fern bes Altertums, Aguptern und Phoniciern, weiter Affprern und Babyloniern - auch inmitten bes politischen Bolfervertebrs. Das beweift bie Geschichte Agpptens, Babyloniens, Berfiens, bas beweist bas Schicfal B.'s feit altester, vorisraelitifcher Beit bis in bie feleucibifc-ptolomaifche und römische Epoche. Aus dem Gesagten ergibt sich, wie bieses mertwürdige Land vor den anderen bevorzugt wurde, ber Schauplat ber Beilsgeschichte zu werden und wie, als die Reit der Erfüllung getommen war, es vor allen anberen Lanbern fich geeignet erwies, der Ausgangspunkt der apostolijchen, weltüberwindenden Bredigt bes Evangeliums zu werben. - Bas bie Ronfiguration 5 bes Lanbes und feine geographische Beichreibung im einzelnen anlangt, so sei auf die Artt. Judäa, Ephraim, Galilda, Gilead und Bafan verwiesen. Über bie geologische Geftaltung B.'s f. bef. Louis Lartet in de Luynes, Voyage à la Mer Morte, Bb. III (auch separat erschienen). Baris. c. J. [1877]. Edw. Hull, Memoir on the Geology and Geography of Arabia Petr., Pal. and adjoining districts. Sonb. 1886 (vgl. bas. bas Litteraturverg. S. 5 f.). Eine turge überficht in Babeters Bolaft. 3. Mufl. G. LIV f. - Das 6 Klima B.'s hängt natürlich zunächst von seiner geographischen Breite ab. Das h. L. barf bereits jur subtropischen Bone gerechnet werben. Die Sonne fteht gur Beit bes Solftitium nur 100 fublich vom Zenith, ber langfte Tag mahrt baber 14 St., ber fürzefte 10 St. Go erflart es fich, baf bas Land eigentlich nur zwei Jahreszeiten fennt (1. Moj. 8, 22. Pf. 74, 17), eine regenlose, in welche bie Getreibeernte fallt (baber hebr. Kajis, Luth. "Sommer") und eine Regenzeit (vgl. Hobest. 2, 11), beren Anfang mit bem Ausgang ber Obsternte gufammenfallt (baber hebr. choref, Luth. "Binter"). Genauer find zwei Regenzeiten zu unterscheiben (5. Moj. 11, 14. Joel 2, 20. Jer. 3, 8. 5, 24. 3af. 5, 2). Die erfte beginnt im Oftober, ber fogen. "Frühregen" (Pf. 84, 7 n. d. hebr. T.). Anhaltenbe, meift aus 28. tommenbe Regenguffe lodern ben burch bie Commerbige ausgeborrten Boben und die Bestellung ber Felber tann nun beginnen. Die Quellen und Rinnfale der Thaler füllen fich wieber mit Baffer, aber es versumpfen auch bie Rieberungen, und viele Strafen werben unwegiam (vgl. Matth. 24, 10). Oft- und Nordwinde bringen bazwischen noch berrliches Herbftwetter, aber gegen ben Januar bin fintt die Temperatur mehr und mehr (vgl. Eer. 10, s. 18. Ser. 36, 22), Schnee und Eis find im Gebirge nichts Geltenes (vgl. Bf. 147, 16. Joseph., Altert. XIII, 6, a). Die Beit bes Frublingeaquinoctiums bringt bie zweite Regenperiobe bes Jahres, ben fog. "Spatregen". Er lagt bie Binterfaat gur vollen Entwidelung gelangen und ermöglicht ben Anbau von Sommerfrüchten. Bur Beit ber Beigenernte (Mai-Juni) ift bereits bie regenlose Reit eingetreten. Gin oft burch Monate

wolfenlofer himmel\*) - benn im Sommer find Regen und Gewitter (1. Sam. 12, 17) eine große Seltenheit (Spr. 26, 1) — wurbe unertragliche hipe und Berborren aller Begetation zur Folge haben, wenn nicht gewöhnlich gegen Abend erfrischenbe Ruhlung (1. Mos. 3, a. Hohest. 2, 17) und am Morgen ftarter Taufall einträte (Richt. 6, m. Hohest. 5, n; vgl. 1. Moj. 27, m. 5. Moj. 33, 11). Die Obsternte (im August die der Feigen, im Septbr. der Trauben, im Ottbr. der Oliven) beidließt die regenlose Reit und leitet wieber gum Binter Aber. Die Extreme ber Jahrestemperatur fowie bie mittlere Jahrestemperatur finb natürlich für die verschiebenen Teile dieses trop feines geringen Umfanges so mannigfaltig gearteten Landes fehr verschieben. Un ber Rufte, mo fich ber Ginflug bes Meeres energisch geltenb macht, ift die mittlere Jahrestemperatur etwa 17º R. (Extreme: + 8 und + 280), im Gebirge pellt sich das Temperaturmittel niedriger heraus (etwa 140), bie Extreme find großer (unter 00, über 28°)\*\*), im Ghor endlich und am Toten Weere finden wir tropisches Klima, benn bas Thermometer fintt bier felten unter 200 R. im Schatten. fteigt aber bis über 440. - Berfchieben wie bie Temperaturverhaltniffe ift auch ber Ginflug ber Binbe auf die einzelnen Teile bes Lanbes. Babrend bas tief eingesenkte Ghor (bis 394 m unter bem Meeresipiegel) von ben Luftftromungen, bie bas übrige Land berühren, faft unbeeinflußt bleibt, sind die verschiedenen Winde für das Gebirge und bas Ruftenland von fehr verfchiebenem Ginfluffe. Gie werben ichon im A. T. ftreng unterschieben (Sach. 2, a. Sir. 43, 18 f.) und ihr Einfluß charakteristisch geschilbert. Der bom "großen Deere" fommenbe Beftwind bringt regelmakig Regen (Luf. 12, 24; vgl. 1. Kon. 18, 44 f.), nicht felten auch ber Nordwind (Spr. 25, 20), ber aber in ber Beit ber Sipe bem verborrten Lanbe willfommene Rühlung vom Bebirge zuträgt (Sobeel. 4, 16). Berfengend beig und troden find bagegen bie von ber Bufte hertommenben Gudwinde (Qut. 12, 34; grabisch Khamsin) und Oftwinde, beibe wegen ihrer berbeerenden Birtungen gefürchtet, ber Oftwind (Hof. 13, 18. Hef. 17, 10), ber auch ber Schiffahrt auf bem Mittelmeere oft genug verbangnisvoll wird (Bf. 48, s. Sej. 27, 16) noch mehr 7 als ber Südwind (Bf. 78, 26. Sach. 9, 14). — P.'s Fruchtbarteit war im Altertum eine febr große. Richt nur, daß es das A. T. als das "gute" (2. Mos. 3, a. 5. Mof. 3, as. 8, v. 10), bas "fette Land" (Reh. 9, 25, 26), als \_ein Land, barinnen Milch und Honig

fleußt" (2. Mos. 3, s. 13, s. 33, s) preist, auch Joseph. (Jub. Kr. III, 3, 1 ff.), Tacitus (hift. V, 6) u. a. römische und griech. Schriftsteller rühmen noch seine große Ertragssähigkeit (vgl. auch 1. Mos. 26, 12. Matth. 13, 28). Jene Schilderungen fteben in auffallendem Widerspruch mit der heutigen Beschaffenheit des verwahrloften und verödeten Landes, dessen gegenwärtiger Zustand als sprechender Beweis für die Erfüllung der alten Drohung 5. Moj. 29, 22-25 gelten barf. Berichiebene Urfachen haben zusammengewirkt, um diese Beranderung zu erzeugen. Man hat darauf hingewiesen, daß B. auch badurch absonderlich geeignet erscheinen muffe, jum Schauplate ber Beilsgeschichte erwählt worden zu fein, daß es wie fein anderes Land sich gleich empfänglich für Segen wie für Fluch erweise. Allerdings ift es ein Land, welches, auch nach feiner heutigen Beschaffenheit zu urteilen, beharrlichen Fleiß reichlich lohnen kann und eine bichte Bevöllerung zu ernähren einft im ftanbe gewesen fein muß\*), welches aber, wie es feit Jahrhunberten der Fall ist, unter einer inbolenten und faulen Einwohnerschaft rasch der Berödung anbeimfallen mußte. In ben Cbenen und Thalern, auf ben Sugel und Bergen B.'s lagert über bem Ralksteinfelsen eine mehr ober minder bunne Schicht roten ober braunen Lehmbobens aus verwittertem Ralt, Kreibe, Gips bestehenb. Dieser honige, auch sandige Wergelboden ist nicht unfruchtbar, bebarf aber der Rultur und will an den Abhängen ber Hügel — welche einen außerorbentlich großen Bruchteil bes kultursähigen Areals in biefem Gebirgelande bilben - burch forgfältige Terrassentultur, beren Spuren noch vielfach heute angetroffen werben, bor Begichwemmung gur Beit der jährlichen Regenperioben geschütt werden (vgl. Bf. 72, 10, mo ju überfegen: "Uberfluß an Getreide sei im Lande bis zum Gipfel der Berge"; Matth. 7, 27 mit 28). Nicht minder häufig war es notwendig, burch fünftliche Bemafferung bem Mangel an natürlichem Quellwasser abzuhelfen. Seitbem beibes so gut wie gar nicht mehr geichieht, ift begreiflicherweise ber großte Teil bes Landes verödet. Aber es scheint auch weiter eine durchgreifende Beränderung in den natürlichen Berhältnissen, wenigstens eines großen Teiles von B., vor sich gegangen zu sein. Aus 5. Mos. 8, 2 u. a. St. burfen wir entnehmen, bag bas Land früher wasserreicher gewesen ist. Im Altertum scheint B. ferner reich an Balbern und Wiesen gemefen zu fein: erftere werben bireft burch gablreiche Stellen bes A. T., lettere inbirett burch

<sup>\*)</sup> Im Jahre 1848 3. B. fiel in Jerusafem in ben Monaten Inni, Juli, August tein Regen, i. J. 1870 im Kal bis August teiner. 1870/71 verftelen auf ben Marg 9 Regentege, Apr. 13, Sept. 8, Okt. 4, Jan. 9, Febr. 11.

<sup>\*\*)</sup> Im Cept. 1870 zeigte bas Thermometer in Jerusalem + 280,6 im Schatten, im Febr. 1871 — 20.

<sup>\*)</sup> Da 2. Sam. 24, o als Refultat ber Davibifden Boffsgabiung 1800 000 ftreitbare Manner und 2. Chr. 14, s
[7] unter Affa die wehrhaften Manner bes Reiches Juba
auf 580 000 angegeben werden, so wird man die Bebolferung Gesantisraels in seiner Blütezeit auf immerhin
5 Mill. Einwohner (die Einwohnerzahl Belgiens) scheen
butfen.

ben einstigen großen Biehreichtum ber Bewohner bezeugt. An beibem mangelt es heutzutage fast burchweg. Zwischen ber üppigen Krautervegetation, mit ber fich g. B. bie Ebene Garon im Frubjahre belleibet, blick überall ber nacke Felsboden durch, eigentlichen Graswuchs vermissen wir: und Reste von Balbern weisen fast nur noch bas Oftjorbanland und wenige Teile Obergaliläa's auf. Die Berheerungen, welche P. feit dem Ausgang der Königsperiode in fast ununterbrochener Folge betroffen haben, die Entvölkerung des Landes seit ber Berftorung Jerufalems, bie Ausrobung ber Wälder und die Wikwirtschaft, welcher B. seit den Reiten des MU. und besonders unter türkischer herricaft anheimfiel, tragen bie Schulb, bag an Stelle ber früher auch ohne menschliches Buthun vorhandenen üppigeren Begetation und des eben infolge dieses größeren Bslanzenreichtums einst auch größeren Bafferreichtums bie Armut an Begetation und ber Mangel an Quellwaffer eingetreten ist, welche das viel heimgesuchte Land heute charakterisieren. Bgl. bes. D. Fraas, Aus bem Drient. Stuttg. 1867, S. 196 ff. Furrer, Art. "Gebirge" in Schenkels Bibel-Lex. Bb. II. Uber bie Flora und Fauna B.'s f. die einzelnen Artt. unb H. B. Tristram, The Fauna and Flora of Pal. Lond. 1884. Babeters Balaftina 3. Aufl. 8 S. LV ff. - Bas bie Geschichte B.'s betrifft, fo muß auf die einzelnen hierher gehörigen Artt. verwiesen werben. Rur bas sei hier hervorgehoben, baß B. infolge seiner Mittellage zwischen bem Cuphratund Tigrislande und dem Rillande schon lange vor ber Besiebelung burch bie Jsraeliten in ber Geschichte bes vorderen Orients eine wichtige Rolle gefpielt hat, ogl. bie betr. Abschnitte in Eb. Depers Gelch. bes alten Agpptens u. Sommels Gefch. Babyloniens u. Affyriens in Ondens Allg. Gesch. I, 1 u. 2, ZDPV, XIII. S. 183 ff. - Uber bie alte Einteilung des Landes in Stammgebiete siehe d. Artt. Juda, Benjamin u. f. w. Uber die seit ber Mattabaerzeit übliche (vgl. 1. Matt. 10, 10) Einteilung bes Westjorbanlandes in die brei Landjchaften Jubāa, Samaria und Galilāa j. 9 biefe Artt. — Die außerordentlich gahlreiche Litteratur über B. findet sich verzeichnet bei Tobler, Bibliographia geographica Palaestinae, Leipzig 1867. Deff. Bibl. geogr. Pal. ab a. CCCXXXIII usque ad a. M. Dresb. 1875. Röhricht u. Meigner, Deutiche Bilgerreifen nach d. h. Lande 1880, S. 547 ff. Röhricht, Deutsche Bilgerreifen 1889. Deff. Bibliotheca geographica Palaestinae 1890. Die Jahresberichte von Socin, Jacob u. Benzinger in ZDPV. - In neuerer Beit find brei Gefellichaften, die fich die wiffenschaftliche Erforschung des h. L. gur Aufgabe gemacht haben, entstanden. Die i. J. 1865 gegrundete en glifche Gefellich. "Palestine Exploration Fund" hat namentlich burch Ausgrabungen

Bilfon, Anberfon, Barren, Stematt, Conber, Ritchener u. a. leiteten, burch Bermeffung bes Weftjordanlandes, durch Beröffentlichung einer Quartalichrift ("Quarterly Statements" 1869 ff.) unb anberer Berte ber Biffenichaft große Dienfte geleiftet. S. Our Work in Palestine. London 1873. Twenty-seven years' work. Lond. 1893. Conber. Tent Work in Palestine 2 8bc. 1878. The Survey of Western Pal. Memoirs of the topography, orography, hydrography and archaeology. Vol. I. Galilee 1881. II. Samaria 1882. III. Judaea 1883. The Survey of Eastern Pal. Memoirs etc. I. The 'Adwan Country, 1889. Die ameritanif de Sefellich. "Palestine Exploration Society" hat nur 4 "Statements" veröffentlicht (1871-74), fie hat wegen Mangels an Mitteln ihre Arbeiten einstellen muffen. Die begonnene Bermeffung bes Oftiorbanlandes feste ber Pal. Expl. Fund fort. Der 1877 gegrunbete "Deut fche Balaftina-Berein" veröffentlicht feit 1878 eine reichhaltige, in unserem Werle oft citierte Reitschrift unter der Redaktion von Brof. S. Guthe. burch welchen auch bereits erfolgreiche topoar. Untersuchungen im Auftrage ber Ges. in Jerusalem vorgenommen worden find (f. d. Art. Jerufalem), - Die i. J. 1882 gegrundete "Raiserliche rechtglaubige Balafting-Bejellicaft" au St. Betersburg verfolgt junachft Amede ber Miffion im weiteften Sinne bes Wortes, hat aber auch burch Ausgrabungen und Bublifation gelehrter Berte über Bal. die wissenschaftliche Erforschung des h. Landes geförbert (Praboslawnyi Palestinskij Sbornik 1882 ff.). - Das grundlichfte neuere frangofische Bert über B. ift Biltor Guerins Description de la Palestine. I. Judée, 3 8be. Baris 1868 f. II. Samarie. 238be. 1874 f. III. Galilée. 238be. 1880. — Bon initematischen Daritellungen ber Geogr. bes b. 2. feien neben C. Ritters grundlegender Arbeit (Erbfunde T. XV-XVII. Reue Musa, Berl. 1850-52) erwähnt R. v. Raumers Balaftina. 4. Muff. 1860. Thomfon, The Land and the Book. 2 Bbe. 1859. Reueste Mufl. 1890. Robinfon, Physifche Geogr. bes b. L. Lpz. 1865. Tr. Saunders, An introduction to the survey of West, Pal. Lond. 1881. D. Mnfel, Grundzüge der Landesnatur bes Weftiorbanlanbes Frtf. a. M. 1887. Biblifche Geographie. Bersag. b. Calmer Berlageberein. 11. Aufl, bon J. Frobnmener, Calm u. Stuttg. 1892. - Die Rachrichten ber arab. Schriftfteller bes Mittelalters über Bal. hat gesammelt Guy le Strange, Palestine under the Moslems. Lond. 1890. - Bon ber (nur zu reichen) neueren Touristenlitteratur sind als lefenswert zu empfehlen C. Furrer, Banberungen in B. 2. Aust. Zürich 1891. v. Orelli. Durchs b. B. 2. Aufl. Bafel 1879. Das befte Sandbuch für Reisende ift Babelers Bal. Leipzig 1875 (von A. So ein bearbeitet). 3. Mufl. (von 3. Benund Forfchungen an Ort und Stelle, welche ginger) 1891 (bem vortrefflichen Handbook for

Travellers bon Porter noch vorzugiehen). -Dem Pal. Expl. Fund verbanten wir eine auf forgfältigfter trigonometrischer Aufnahme, bie in ben Jahren 1872-77 gemacht worben ift, berubende Rarte bes Beftjorbanlandes, burch welche bie alteren Rarten bon ban be Belbe - Betermann 1866 u. a. antiquiert worben finb: Map of Western Pal. in 26 sheets by Conder and Kitchener, Lond, 1880, Makstab 1:63,860. Map of W. Pal. Reduced from the one inch map, Lond, 1881, Makitab 1: 168,960, Bom Oftjorbanland ift erft bie Gegend nordoftlich vom Toten Meer vermeffen worben (atviichen Wadi Zerka Ma'n und W. Scha'ib): Conder and Mantell, Portion of Eeastern Pal. surveyed. Lond. 1881. Ganz B. umfaßt die ichone Rarte von G. Armstrong, Ch. W. Wilson and Cl. R. Conder, Palestine, from the surveys conducted for the Committee of the Pal. Expl. Fund and other sources. London 1890. Maffrab 1 : 168,960. Gine gute Sanbfarte lieferten S. Fifcher u. S. Onthe, Lpg. Berlag b. Wagner u. Debes. Magftab 1:700,000. - Der beste Bibelatlas ift immer noch ber von Th. Mente. Goth, 1868. - Die hervorragenoften Bilbwerte aber bas h. L. verzeichnen bie oben angef. Berte gur Bibliogr. B.'s. Die engl. und ameritan. Gef. haben Bhotographiensammlungen veröffentlicht (viele biefer Photographien find fehr instruttiv; die Ausführung ist leider teilweise recht ungenflgend, der Preis hoch). Als bie besten Photographien aus bem Orient (auf B. kommen 207) werben die von Felig Bonfils in Beirut gerannt (in Rommiff, bei Detloff in Bafel).

Palait, f. Burg S. 249 f.

Bafme. Unter ben Sanbern, in welchen bon alten Reiten ber bie ber subtropischen Begetation angehörige Dattelbalme (Phoenix dactylifera L.) fultiviert wurde, war bei den Alten neben Agnoten (wie man in altägpptischen Gräbern vielfach Datteln gefunden hat) und ben Dafen ber libnichen Bufte. neben Arabien und ben Länbern am mittleren und unteren Euphrat und Tigris auch Balästina und Bhonicien berühmt. Awar hat es hier sicher nie fo gablreiche und reichen Ertrag liefernde Balmenhaine gegeben, wie g. B. in Arabien, wo bie Dattel einen Sauptbestandteil ber taglichen Bolfenahrung und jugleich einen wichtigen Sanbelsartifel bilbet (113 Ramen verschiebener Dattelarten ber Gegend von Mebina find ZDMG, XVI, 686 f. aufgegählt); auch tonnten die Balmen nicht im gangen Land mit Rupen tulttviert werben, weil die gum Reifen ber Datteln erforberlichen fubtropischen Temperaturverbaltniffe wohl am See Genegareth, im Jorbanthal und am Toten Meer vermoge ber tiefen Einsentung in vollem Dage, aber icon nicht mehr an ber Ruftenniederung und noch weniger auf bem Gebirge borbanden maren. Dies

und nicht — wie Strado meint — eine gestissentliche Beschränkung der Dattelkultur seitens der Juden, um ein Sinken ihres Preises zu verhüten, ist der Grund davon, daß die als vorzüglich gestenden Datteln Judäa's nur aus dem bezeichneten Landstrich sanen; vor allem aus Jericho, der "Palmenskadt" (5. Mos. 34, s. Richt. 1, 1s. 3, 1s. 2. Chr. 28, 1s), von einigen Orten an der Küste des Loten Reeres, wie Engedi (s. K. und Boar, welches die Kreuzsahrer villa palmarum nannten (ZDMG. I, 191), und von Krchelais, Phasaelis und Livias im unteren Jordanthal (Plin. h. n. XIII, 9); auch in der Ebene Genezareth gad es gute Datteln (Jos., Rr. III, 10, s)\*).



Dattelpaime. Bon einem affprifchen Monument.

Solche durch ihre Früchte nupbare Palmbäume nennt Joel (1, 12) neben anderen Fruchtbäumen. Das Bortommen der Palmen war aber keineswegs auf jene Gegenden beschränkt; brachten sie auch ihre Früchte nicht zur Reise, so gereichten sie doch anderen Gegenden des Landes zur Jierde. So stand auf dem Gebirge Ephraim zwischen Rama und Bethel ein berühmter einzelner Palmbaum, unter dem Debora Recht sprach (Richt. 4, 1). Bom Gebirge konnte das Boll Palmzweige holen (Neh. 8, 11); und an der ganzen palästinischen und phönicischen Küste konnte man sich ohne Zweisel auch im Altertum, wie noch heute, am Anblick schlanker, hochwüchsiger Palmen erfreuen. Wurde doch der Palmbaum auf jüdischen,

1 ....

<sup>\*)</sup> Rarl Ritter weift barauf bin, bag bie alteften bebraiichen Bucher nicht bavon (prechen, bag bie Dattelpalmen eine jur Rahrung ber Menfchen gesuchte Frucht trugen.

romifchen und phonicischen Dungen ale Emblem verwendet, um Balāstina, bezw. Phonicien als Palmenland zu charatterisieren. Aus Phonicien ist, wie aus bem griechischen Ramen phoinix geschlossen werben barf, bie Dattelpalme nach Griechenland getommen, wo fie aber wie auch meift in Italien ein bloger Bierbaum mar. Im heutigen Palästina sind gerade ba, wo vor Beiten bie Dattelfultur blubte, bie Balmen faft gang berichwunden: bei Jericho foll nur noch eine fteben. Sonft aber trifft man ben eblen Baum nicht so ganz selten, und zwar nicht bloß in ber Ruftennieberung; felbft in Berufalem, namentlich auf dem Haram stehen noch einzelne Balmen, und in der Nähe von Nazareth jah Furrer einen gangen Sain. Beimifder aber find fie auf der Sinaihalbinfel, wo fie an den Ruften und im Innern ba, wo hinreichende Bemafferung porhanden ift, felten fehlen. In ber Bibel ift jeboch bon ben bortigen Balmenhainen nur ber fleine, aus 70 Baumen bestebenbe ermabnt, an bem fich die Jeraeliten einen Tagemarich nach breitägiger Buftenwanderung bei Elim erfreuten (2. Moj. 15, 27. 4. Moj. 33, 1). Sonft war im Altertum ber beilige Balmenhain im füblichen Teil ber Oftfüste zwischen Scherm und Nabk (vgl. S. 745) berühmt, und heutzutage rühmen bie Reisenden namentlich ben bichten Balmenhain, welcher fich bei 'Akaba mehrere englische Meilen weit am Ufer hingieht (ZDMG. II, 329) und ben im B. Feiran. - Die Dattelpalme (bebr. tamar) liebt einen mageren, fandigen und etwas falghaltigen Boden, bem es aber an Feuchtigkeit nicht fehlen barf (Gir. 24, 10); auf foldem Boben, in welchen fie ihre Burgeln ungewöhnlich tief eintreibt, gebeiht fie in der sengenbsten Gluthige; benn - wie ber Araber fagt - ber Ronig ber Dafe taucht feine Fuße in Baffer und fein haupt in bas Feuer bes himmels. Sie wachft langfam, fteht hundertjährig in voller Kraft und wirb gegen 200 Jahre alt (baher in ber Sopt. Siob 29, 14: "meine Lebensfraft wird alt werben, wie ein Balmbaumftamm"). Der 1-2' bide, gerabe, aftlose Stamm ift mit ben ichuppenartigen Stielftummeln der abgefallenen ober abgebrochenen Blatter wie mit einem fpiralformigen Gartel umgeben und besteht aus biden, holzigen, burch ein schwammiges Fleisch loder mit einander verbunbenen Fafern. Alle Lebensfraft bes Baumes drängt, wie Theophrast sagt, nach oben; er erhebt fein Haupt 40-50, auch bis zu 80' hoch, und nur das Haupt ist mit der immer grünen ben, fonft bogenformig abwarte fich neigenben, 8-12' langen und bis gu 2' breiten Fieberwebeln umgeben, an beren ftarter hauptrippe geftielten Balmblatter ("Balmaweige") im Bebr. nommen. Schon im Altertum, wie noch jest, war

nach ber Sand benannt (Kippah von Kaph = bie Sand; vgl. auch 3. Moj. 23, so und das latein. palma). Biel Schatten tann ber einzelne Balmbaum nicht gewähren; aber um fo anmutender ift fein Anblid, wenn er feine Rrone auf bem ichlanten Stamm im Abendwind wiegt. Bei feiner tiefen Ginwurzelung und ber Babigfeit und Biegfamteit feines Stammes trott er aber auch ben ftartften Sturmwinden. - Das 2-4' lange, garte und marfige Berg ber Rrone, aus welchem sich bie neuen Triebe entwideln, bat einen angenehmen, nuße ober manbelartigen Beichmad und wird als "Balmenhirn" ausgeschnitten (woraus manche ben Ramen Sagagon Tamar - Engebi erflaren wollen) und als toftliches Gemuje verzehrt. was freilich bem Baume felbst ben Tob bringt. -Die ftiellosen weißgelben Bluten mit breigabnigem Relch und breiblatteriger Krone stehen in großen, bichtgebrangten Rifpen, die in leberartigen Scheiben gehüllt find, am Stamm zwischen ben unterften Blattern; bie im Februar hervortretenben, bie Rifpen umschließenden Scheiben springen im Dai mit horbarem Geraufch auf. Die mannlichen Bluten, beren man bis ju 12000 in einer Rifpe gezählt hat, mit je 6 Staubfaben und bie meiblichen mit 3 Stempeln fteben auf verschiebenen Baumen. Die Befruchtung ber weiblichen Bluten burch ben Samenstaub ber mannlichen tann bei gunftigem Winde auf unglaubliche Entfernungen hin erfolgen. wofür die einsame weibliche Balme in Otranto, die alljährlich von ber ebenso einsam stehenden mannlichen in bem 71/2 beutsche Meilen entfernten Brinbifi befruchtet wurde, ein berühmtes, auch bichterijch verherrlichtes Beispiel mar. In den Balmpflanzungen aber haben es schon die Alten nicht bei ber vielen Zufälligkeiten unterliegenden und immer nur geringen Ertrag liefernben natürlichen Befruchtung gelaffen; vielmehr werben bie Blutenrispen ber mannlichen Baume, beren man in einer Bflangung nur weniger bebarf, im Darg abgepflüdt, der Länge nach durchgeschnitten und an die weiblichen Blutenrifpen angebunben, bamit ibr Samenftaub auf die Stempel fallt. Die funf Monate später im August, September ober Ottober reifenden pflaumenartigen, 1" langen, in ber Form einer Eichel gleichenben, aber langeren und malgenförmigeren, mit feiner rotlicher haut umfleibeten Beeren haben ein fehr fuges weiches Fleifch und einen harten, langlichen, auf einer Seite ftart gefurchten Rern und fteben in großen Trauben beisammen. Solche Datteltrauben, nicht "Beintrauben", find hohest. 7, 7 gemeint. Der Sahres-Krone von 40—80 in der Mitte aufwärts stehen- ertrag eines starken Baumes kann gegen 40 kg Datteln betragen. — Die Datteln werben frisch, 2 am liebsten die por ber völligen Reife gepfludten. ober getrodnet gegeffen; ober es merben bie reifen lange und schmale, schwertförmige, steife, blaß- in kuchenartige Massen zusammengebruckt, so aufgrune Blattchen fiehen. Treffend werden diese bewahrt und als Zehrung auf Reisen mitge-

aber auch ber Dattelwein hoch geschätt; man hat barunter nicht ben berauschenden Saft gu berfteben, ben man jum Schaden bes Baumes burch Einschnitte in ben Stamm unmittelbar unter ber Krone gewinnt, und der schon nach drei Tagen ju Effig wird; vielmehr wurde ber Dattelwein aus bem Saft ber Fruchte gewonnen. Die ichon einmal ausgebrudten Datteln liefern mit beigem Baffer übergoffen und gerftogen noch eine geringere Qualität besselben. Auch ein Sonig ober Sirup wurde in Bericho aus reifen Datteln bereitet (Joseph., J. Rr. IV, 8, s. Blin. h. n. XIII, 9), wie er heutzutage einen Exportartikel ber palmenreichen arabischen Landichaft Regd bildet (ZDMG. XXIV, 470). Das jogen. Balmenol aber, welches im Altertum ale außerliches Beilmittel gebraucht wurde, gewann man, indem die Rifpenicheiden ber Blutentolben gerftogen und mit feinftem Olivenol übergoffen murben, bas 3 Tage lang barüber fteben blieb. - Die Berwendung ber Balmblatter jum Flechten bon Körben, Deden und Matten, ihrer Rippen gur Anfertigung von Körben, Bogelbauer u. bgl. und ihrer Fafern ju ber von Kaben und Geilen fand gwar auch bei ber Dattelpalme, häufiger aber bei ber bon ihr ganz verschiebenen Zwergpalme (Chamaerops hamilis L.) statt; lettere ift es auch, beren Fafern bie jum Rehren ber Mojaitfugboben gebrauchten Beien lieferte. Aus Balmenbaft murben auch Rebe geflochten. Das leichte und weiche, aber gabe und bauerhafte Holz ber Dattelpalme wurde mannigfach verarbeitet, inebefondere gu Gotterbilbern: ben baraus gefertigten Balten ruhmten bie Alten nach, bag biefelben unter ichwerer Belaftung fich nicht, wie andere Bolger, nach unten, sondern nach oben bogen, was übrigens seinen eigentlichen Grund nicht in ber Belaftung, sondern mobl nur in bem Ginbringen bon Feuchtigkeit in bas ichwammige, bie gaben Holzfafern verbinbenbe Fleisch und ber baburch bewirften Mus-3 dehnung besselben haben kann. — In ber Bibel deuten nur wenige Stellen (Joel 1, 12. Sobest. 7. 1) auf ben Rugen, welchen die Balme durch ihre Fruchte gemahrte. Die "Datteln", welche bei Luther in 1. Mof. 43, 11 bortommen, find vielmehr Biftaciennuffe (f. b. A.). Beitaus die meiften Stellen, in welchen ber Balme Ermahnung geschieht, zeugen vielmehr bavon, daß die Jöraeliten ein offenes Auge hatten für bie Anmut, Fulle und herrlichkeit bes pflanglichen Lebens, welches in biefem "Ronige ber Baume" - wie Abu-Hatem die Balme nennt - in diefen "Fürften bes Pflangenreiches" (Linne) gur Ericheinung Das hebr. Bort für Balme Tamar (f. b. A.) war ein beliebter Frauenname. Salomo vergleicht den edlen Wuchs der vor ihm stehenden Sulamith am liebften mit ber ichlanten, bochftammigen Balme, wie Obuffeus fur bie eble Raufifaa fein treffenberes Gleichnis gu finben Balmen" - -

weiß, als die boch aufftrebende Balme, bie er einft am Altare Apollo's in Delos geichaut hat: und bie Brufte feiner Neuvermahlten erinnern ben liebesseligen Konig an die unter ber Krone hervorleuchtenden füßen, lockenden Datteltrauben (Hoheel. 7, 7 f.). "Balmzweig und Binfe" mar eine sprichwörtlich gebrauchte Bezeichnung der Bornehmen und der Geringen (Jes. 9, 14. 19, 15 im hebr.; Luther: "Aft und Stumpf"). Der Gerechte, ber in feines Gottes Rabe ftets frifcher und auch im Alter nicht aufgezehrter Lebenstraft fich erfreut, grunt wie ber Balmbaum (Bf. 92, 18; vgl. Sir. 50, 14), mit bem auch bie gottliche Weisheit selbst sich vergleicht (Sir. 24, 10). Wir unterlaffen es ausbrudlich bervorzuheben, welch reiche Ausführung Diefer iconen Bilber Die oben berührten Eigenschaften der Balme darbicten. Sie jelbft aber geben wieber bie befte Erlauterung ber tieffinnigen Symbolit, in welcher bie beilige Kunst Palmbaumbilder zum Schmucke bes Heiligtums, insbesonbere ber Tempelmanbe, verwendete (1. Kön. 6, 29. 29. 35. 2. Chr. 3, 5. Hej. 40, 18. 33. 96. 31. 34. 37. 41, 18. 90. 25 f.). Das bolltommenfte und majestätischste in der Architektur ist vielleicht der Balme entliehen, - ihrer Krone, ihrem Webel ber- . bantt ber Runftler feinen torinthijden Stil. Balmzweige (richtiger: Palmblätter) enblich waren ein beliebter auf Frohlichfeit und Blud, auf Gieg und Frieden beutender Schmud. Um froblichen Laubhüttenfest (j. d. A.) zierten fie die Laubhütten und wurden wohl auch in ben Sanden getragen (3. Mos. 23, 40. Neh. 8, 18); so trug man sie auch sonst bei festlichen Aufzügen, sei es zur Feier eines Sieges (1. Matt. 13, 61), sei es gur Begrugung eines Konigs (Joh. 12, 18). Bur bulbigenden Begrüßung wurde den Königen zuweilen auch ein Palmzweig gefandt (1. Maft. 13, 27, wo die von bem ägpptischen ba stammende spatere Benennung bais gebraucht ift, wie Joh. 12, 18 beion; 2. Maff. 14, 4). Auch bie beim Tempelweihefest getragenen Balmenzweige (2. Matt. 10, 1) find nicht bloß Freuden-, sondern auch Siegeszeichen (f. Rirchweihe). Und biefe ben Griechen icon von ben vier großen Festen auf Delos, mo Palmzweige teils als Kränze, teils in den Händen getragen, als Siegeszeichen bienten, mohlbefannte jymbolijche Berwendung hat fich burch Offb. 7, • auch in ben driftlichen Gebrauchen auf die Dauer eingeburgert.\*) Bgl. noch Leng, Botanit S. 332 bis 355. B. Hehn, G. 229 ff.

Baltiel, f. Michal.

Bamphplien nannten bie Alten bie in flachem Bogen um einen Golf bes öftlichen Mittelmeeres sich lagernde, schmale Küstenlandschaft im süblichen Kleinasien, die — füdöstlich an Kilitien,

<sup>\*) (&</sup>quot;Im Batican bedient man fich Balmfonntags echter Goethe).

fühwestlich an Lykien grenzend, - in langer Ausbehnung als mafferarme Raltebene, bon einer Angahl Gebirgefluffe quer burchichnitten, ben fublichen Abfall des Bisibischen Taurusgebirges be-Der Rame bes Lanbes ift griechisch geformt; ob etwa hier bie Gräcifierung eines einheimischen Namens vorliegt, ober ob dabei wirtlich an eine bunte Bolfermischung gu benten ift, steht bahin. Die Einwohner trugen den semitischen Charatter; ber tilifische Typus, burchset mit altphonicischen Elementen, war ber vorherrichenbe; eine Zumischung griechischer Kolonisation scheint auch auf dieser Rufte nicht gefehlt zu haben. B. ist nacheinander eine Provinz des persischen und des seleutidischen Reiches gewesen. Bon den Romern murbe B. querft 103 b. Chr. bejest und 102 mit Kilikien verbunden, und bilbete bei ber vollständigen Organisation dieser Proving i. 3. 64 v. Chr. einen ihrer feche Teile; ihr fpecieller politischer Centralpunkt war Perge. Im J. 36 v. Chr. verband aber M. Antonius B. mit Galatien, und als diefes Reich 25 v. Chr. romifche Proving wurde, tam B. unter bie Bermaltung eines eigenen Statthalters. Erst Raiser Claudius vereinigte 43 n. Chr. B. mit Entien gu einer Proving, Die jeboch (nur daß Lyfien unter Rero noch einmal "frei" wurde) nachher unter dem Legaten von Galatien gestanden zu haben scheint. Schließlich bilbete Lespasian 74 n. Chr. die faiserliche Broving Lyfia-Pamphylia, die feit 135 n. Chr. jenatorisch wurde, und nun bis mindeftens zum J. 313 n. Chr. vereinigt blieb. Ihre wichtigften Blate waren Sibe (1. Daff. 15, 18), Berge, Aspendos, und bas burch Attalos II. an Stelle von Rorntos gegrunbete Attaleia. Bgl. Marquarbt, Romijche Staateverwaltung. Zweite Auflage. Bb. 1. S. 375, 376, 381 ff. 384. Th. Mommfen, Rom. Geschichte, Bb. V. S. 298 u. 309. 1. Matt. 15, 28. Apstig. 2, 10 und 27, s. Der Apostel Paulus besuchte bei feiner erften Diffionereife bon Antiochia nach dem inneren Kleinasien mit Barnabas und Johannes Martus (gegen Ende der vierziger Jahre n. Chr. Geb.) auf der Sin- und Rudreise P. namentlich Perge und Attaleia (Apftlg. 13, in ff. 14, 24 ff. 15, 28).

Banier, f. Fahnen.

Banger, f. Wehr und Baffen.

Paphos war zur Zeit ber Anfänge des Christentums die Hauptstadt der Insel und römischen Proving Copern (Kypros). Genau es zu bezeichnen: es gab auf der südlichen Ede von Coperns West-füste zwei Städte dieses Namens. Alt-Paphos (jest Aussa oder Konustia) in der Nähe vom Kap Zephyrion an der Wündung des Fl. Botaros, 1/2 St. vom Strande belegen, war eine altphönicische Gründung. Die Handelsstadt Neu-Paphos dagegen, drei Stunden bavon in weitnordweitlicher

Richtung entfernt, war griechischen Ursprunges (jest Alt-Baffa genannt). Bei Alt-Baphos, bem Sauptfit bes Rultus ber coprifcen Aphrobite, befand fich ber überaus reiche Tempel biefer Gottheit, beren machtige Oberpriefter einen ftarten hierarchischen Ginfluß über die ganze Infel aus-Abten. Dit diesem Tempel war ein Oratel verbunben, bei welchem fprifche Priefter leichtglaubigen Seefahrern Beigagungen erteilten, und burch magische Runfte und Gauteleien ben Reichtum ihrer Göttin gu mehren wußten. Unter ber romifchen Berrichaft (gunachft bis gur Beit ber Konstantiner) war Alt-Paphos bie "heilige" Retropolis ber Infel und ber Sig bes Protonfuls. Durch Erdbeben verheert und durch Raifer Augustus wieber hergestellt, nannte fich B. feit 15 v. Chr. auch Augusta (Σεβαστή); später führte sie ben Namen "Augusta Claudia Flavia Paphos". Marquardt, Rom. Staatsbermaltung. Zweite Auflage Bd. I. S. 392. Der Apostel Paulus berührte auch Baphos auf feiner erften großen Diffionereife, als er (gur Beit bes Protonints Gergius Paulus) gang Cypern von Salamis aus mit Barnabas burchwandert hatte (Apfilg. 13, e u. 18).

Papier, f. Schilf und Schreibetunft.

Bappelbaum. Go überfest Luther nach ber Vulg. bas hebr. libneh in 1. Mof. 30, 27, wahrend er basfelbe Bort in Sof. 4, 10 mit "Linde" miebergibt. Sept, bietet in ersterer Stelle styrakine bar; barum benten bie meiften vielmehr an ben Storarbaum (f. b. A.), ber allerdings im Arab. lubnaj beißt (wegen bes von ihm gelieferten Gummis, das als Milch = leben bezeichnet wird). Aber dieser niedrige, strauchartige Baum tann in Sof. 4, 18 nicht wohl neben Gichen und Terebinthen als angenehmen Schatten gebenber Baum, unter bem man Gögenaltare errichtete, genannt jein, weshalb in diefer Stelle auch Sept. Arab. und Pesch. das hebr. Wort auf die breitfronige Beiß- ober Silberpappel (Leuke) gedeutet haben. Diese (Populus alba), benannt nach ber weißen, glatten Rinde und den an der Unterfeite mit weißem Filg befleibeten Blattern (laban = weiß lein). Kommt im nördlichen Balästina und im Gebiete vom Libanon und Damastus an Bläten vor, wo ein andauernd feuchter Boben ihm geboten wird. In den Riederungen und am Jordanufer ist eine andere Pappelart (Populus euphratica) vorherrichend, an die man auch in 1. Moj. 30, ar benten fonnte.

Bara f. Sapara.

Paradies, f. Eben, himmel u. Solle G. 644 f.

Paralytifche, f. Krankheiten Nr. 5.

Gründung. Die handelsstadt Reu-Paphos | Paran oder Pharan. Bei Besprechung der dagegen, drei Stunden davon in westnordwestlicher Lagerstätten (s. d.) wurde gezeigt, daß die

biblifden Schriftfteller mit ben Namen Bharan, furchtetes Raubtier ermannt und wird bort noch Bin, Schur, Regeb gang beutliche geographische Begriffe verbanden, daß fie unter Pharan bie Landichaft gusammenfaßten, die mit bem füblichen Aufitieg bes Tihplateaus beginnt, westlich am Babi-el-Arijch, nördlich am Babi von Beerfeba, öftlich junachft an ben Ausläufern bes Azagimegebirges und weiterbin nach Guboften am großen Babi Arabah sich abgrenzt. Sobald wir die Abgrenjung biefer Steppenlanbichaft flar ins Auge fassen, werden uns auch alle Bibelstellen verständlich, in benen von Bharan die Rebe ift (1. Moj. 14, . 4. Moj. 13, 1. 1. Sam. 25, 1. 1. Kon. 11, 10 u. f. w.). Die Bodengestalt ber "Bufte" Bharan ift eine außerft mannigfaltige. Eng gewundene Thaler wechfeln mit breiten Thalfentungen und welligen Sochebenen, ifolierte Bergftode und Bergmalle mit langgestrechten Rlipvenreiben. Die gange Landichaft, jest quell- und regenarm, zeigt bie beutlichen Spuren einer befferen Bergangenheit, wo unter reichen Rieberschlägen nicht nur Rrauter, fonbern auch Baume und Straucher Damals bauten Menichen fteinerne Butten an Blagen, mo jest, fo weit bas Auge reicht, ber Boben nur mit ichwarzem Feuerstein überfat ift. Immerhin fehlt es in ben Thalfohlen nicht gang an Begetation. Es ift beffen noch gerade fo viel, um bie genugfamen Berben ber Buftenjöhne ju nahren. 3m Winter muß es einige Regentage geben, hinreichenb, um Millionen Schneden bas Leben zu friften, bie in ben langen alübenden Sommermonaten in totähnlichen Schlaf berfunten find. Bereinzelte Quellen gaubern ein Heines Barabies von Tamaristen, Alagien, Ginftern, hohem Schilf, von Crocus und anberen Bwiebelpftangen auf ben armen Buftenboden. Singvögel tommen geflogen, Storche finden fich ein, fandgelbe Gazellen lofden eilig ihren Durft und bas Rauschen eines bunnen Bachleins tont wie Gilbertlang burch bie feierliche ringeum waltenbe Stille. Dichter und Bropheten, ben Teil für bas Gange nehmend, reben bom Gebirge Bharan (5. Moj. 33, 1. Sab. 3, 1). - Bon einer Schlucht Pharan berichtet Jojephus (3. Rr. IV, 9, s. Pharan, Accufatibform), in beren vielen Bohlen der Rauber Simon feine Schape geborgen habe. Da wir aus bem Busammenhange entnehmen durfen, biefelbe habe fich in ber Landicaft Afrabatene befunden, fo werben wir biefe Schlucht mit ber befannten maffer- und höhlenreichen Schlucht Babi Fara im Rorboften Beru-(Fu.) faleme identifizieren.

Barbar, f. Berufalem, G. 698.

Bardel, Barder ober Leopard (bebr. namer, griech, pardalis). Dieje iconfte, ichlantite und bebenbefte Bilbtage (Felie pardus) wird in ber Bibel öfter neben bem Lowen, bem Baren und bem Wolf als ein in Balaftina haujendes, ge-

heutzutage nicht gang felten angetroffen; am häufigften allerbings im Libanon, Antilibanos und hermon, bie auch Soheel. 4, a ale "Berge ber Leoparden" bezeichnet find; mehr bereinzelt aber auch in Mittelpalästina, 3. B. am Tabor, im Jorbanthal, am Oftufer bes Toten Meeres und in ben Balbern Gileabs. 3m Altertum lauerte er ohne Aweifel noch häufiger an Wegen (Sof. 13, 7) und in ber Rabe von Stabten (Ber. 5, 6) und Dorfern auf Schafe und Riegen (Ref. 11, 6) und machte bann auch auf Menschen feine teden, tudischen und blutdürstigen Anfalle (Ber. 5, a. Sof. 13, r. Gir. 28, 27). In ber Bilber-rebe ber Propheten finden wir Jer. 13, 20 bie schwarzen Ringfleden und Tupfen, welche fein orangengelbes, am Bauche weißliches, furghaariges Rell gieren. Sab. 1. s die anmutige Leichtigkeit und Glafticitat feiner Bewegungen und seine gewaltigen Sprunge, burch die er, was ihm fonft an Schnelligfeit bes Laufe por bochbeinigen Tieren abgeht, zu erseben weiß, verwendet; und ber Berein von Kraft, Behendigkeit und Lift, vermöge beren ihm feine Beute entfommt, machen ihn Dan. 7, . jum treffenden Abbild des Berferreiches, während um ein solches für das Römerreich zu gewinnen Off. 13, a bem sonst einem Barbel gleichenben Tiere noch Barentagen und ein Lowenrachen beigelegt find. - Der Panther gilt jest meift als bloge Spielart bes Barbele. wird aber boch von anderen (z. B. Brehm) noch als besondere Art (mit 28 statt 22 Schwanzwirbeln) von letterem unterschieden. — An den in Gileab, am Tabor und in Galilãa auch bann und wann angetroffenen, bas übergangslieb bom Ragen- jum Sundegeschlecht bilbenben Beparben oder Jagbleoparben, ber für ben Menichen ungefährlich ift und in Indien und Arabien gur Gazellenjagb abgerichtet wird, hat man bei bem biblischen Barbel nicht zu benten.

Pareos (Par'osch = Floh), ein israelitisches, bezw. jubifches Baterhaus, bas großenteils ichon mit Gerubabel (Gar. 2, s. Reh. 7, s), in feinem von Sechanja stammenden Zweige aber erst mit Edra (Edr. 8, a) aus bem Egil zurückehrte. Manner aus bemfelben find außerdem in Esra 10, 25 und Neh. 3, 25 genannt. Reh. 10, 14 steht fein Name fur ben feines Sauptlings.

Bares, f. v. a. Bereg.

Barmenas: einer von ben sieben Armenpflegern, welche die Urgemeinde auf Rat der Apostel ermahlte, um ihre bruderlichen Liebesopfer in eine geordnete Bermaltung zu bringen (Apftig. 6, 5). Er foll fpater Bifchof gu Goli geworben fein.

Barther werben in ber Bibel nur einmal erwähnt; und auch hier find es nicht die eigentlichen Barther, sondern Juben aus Barthien, welche in Jerusalem wohnten (Apftig. 2, .). Das eigentliche und ursprüngliche Barthien ift eine verhaltnismäßig fleine, raube und unfruchtbare Gebirgslandicaft fuboftlich vom Rajpifchen Meere (f. Forbiger, handbuch ber alten Geographie II, 546 ff.). Mit bem gangen übrigen perfischen Reiche fiel auch biefe in bie Sanbe Alexanders b. Gr. und feiner Rachfolger. Als aber im britten Jahrh. b. Chr. bon bem unförmigen Reiche ber Seleuciden die öftlichen Brobingen fich mehr und mehr loslöften, wurde bas barbarifche Barthien ber Ausgangspunkt eines großen Reiches. welches gunachft bie Dacht ber Geleuciben ernftlich bebrobte und fpater auch fur bie Romer immer ein gefährlicher Nachbar geblieben ift. Der Begrunder biefes großen parthifden Reiches, bas im Besten bis an ben Euphrat grenzte, ist Arfaces I. Gein Abfall bom Reiche ber Geleuciben, und damit bie Gründung bes Reiches, ist nach ber glaubwürdigften überlieferung in bas Jahr 256 b. Chr. ju fegen. - Die bochfte Machtentfaltung bes parthischen Reiches fallt in bie Beit ber romischen Burgerfriege, ba Rom burch die inneren Wirren verhindert war, dem äußeren Feinbe fraftig entgegenzutreten. Damals (40 bis 38 v. Chr.) überschwemmten bie parthischen Heere gang Rleinasien und Sprien. In Balaftina murbe von ihnen ber lette hasmonder Antigonus (40-37 b. Chr.) als Ronig eingefest. Aber auch später noch war der Schutz ber Oftgrenze bes romifchen Reiches gegen bie Barther immer eine ber wichtigsten und schwierigften Aufgaben ber romischen Militarmacht. - In biefem großen Reiche lebten um bie Reit Chrifti auch viele Taufende, wo nicht Millionen von Juben. Es waren bie Rachtommen ber gehn Stamme Israels, bie einst von ben Affprern in die Lanber jenjeit des Euphrat verpflanzt worden, und die niemals in ihre heimat gurudgefehrt maren. Es begreift sich darum, daß auch in dem eigentlichen Barthien Juden sich angesiedelt hatten und bei bem lebhaften Bertehr ber gangen jubifchen Diaspora mit Jerusalem ist es hinwiederum nicht befremblich, daß aus Parthien stammende Juden dauernd ober vorübergehend in Acrusalem wohnten. wie in der Apostelgeschichte (2, 0, vgl. Bers 6) vorausgeset wird. — Über die Geschichte des Barther-Reiches vgl. bef. Gutichmib, Gefcichte Frans und seiner Rachbarlander, 1888.

Schü.

Der Chronift nennt bas bon Barwaim. Salomo für ben Tempel verwendete Ophirgold in 2. Chr. 3, . Barwaimgold. Man ist bei biefer fonft nirgends vorfommenben Bezeichnung gang aufs Raten verwiesen. Gefenius bachte an sanser. parva - vorn, öftlich, alfo "Gold ber Oft-

ber Umgegend eines Golbbergwertes im jemenitischen Chaulan gelegenen Ort Farwa; bgl. b. A. Ophir.

Parwarim f. Jerufalem, S. 698.

**Bas Dammim, f. D**ammim.

Bashur. Diefen Namen führen zwei berborragende, dem Priefterftande angehörige Reitgenoffen Jeremia's: 1) B. aus ber (16.) Briefterklasse Immer (j. d. A.) war ber Oberftaufseher bes Tempels und nahm als folder wahricheinlich ben erften Rang nach bem hobenpriefter ein. Bugleich rubmte er fich auch prophetischer Gabe und hatte burch faliche Beilsweißagungen einen Anhang um fich gesammelt. Go ichon ein Führer unter ben Gegnern Jeremia's, migbrauchte er auch noch die ihm zustehende Amtsbefugnis (Ser. 29, 16), um bem läftigen Unheilspropheten burch Difhandlung und Gefangenfetung einen Dentgettel gu geben. Diefer aber, nicht im minbeften eingeschüchtert, machte ihm sofort bei feiner Freilaffung feinen eigenen Namen burch bie Umwandlung in "Magor (Luther bem Anklang gu lieb: Magur), b. i. Schrecknis um und um" gum ichredenden Dentwort ber Drohung, bag alles angefündigte Unbeil über seine Freunde, die Stadt und bas Bolf bereinbrechen und er felbft mit allen feinen hausgenoffen gefangen nach Babel geführt werben und bort fein Grab finben folle (Ber. 20, 1-6). Die Erfüllung biefer Drohung ift uns nicht berichtet, hat aber wahrscheinlich zugleich mit ber Gefangenführung Jojachins stattgefunden. Doch ift ber unter ben Fürften Bebefia's Jer. 38, 1 genannte Gebalja vielleicht ein Sohn biejes B. — 2) Der andere P. wird Sohn Malchia's genannt (Jer. 21, 1. 38, 1), was (nach 1. Chr. 10 [9], 12 und Reh. 11, 19) wahrscheinlich von ber Bugehörigfeit zu ber (5.) Priefterflaffe Dalchia (f. b. A.) verftanden fein will. Er funttionierte aber nicht als Briefter, sondern war in ben Sofbienft getreten und unter Zebefia einer ber erften und bertrauteften Beamten bes Ronigs geworben. Auch er machte als Gegner Jeremia's feinen Einfluß geltenb. — Rach ihm ist allem Anschein nach bas eine ber 4 Brieftergeschlechter benannt. bas 1247 Röpfe ftart mit Gerubabel aus bem Eril gurudtehrte (Esr. 2, sa. Reh. 7, 41), bon bem 6 Manner mit Auslanderinnen verheiratet waren (Esr. 10, m), beffen Rame unter bem von Rebemia vollzogenen Bundesvertrag ftand (Reb. 10, a), und an beffen Spipe wahricheinlich um die Beit Rebemia's ein gewisser Abaja gestanden hat (1. Chr. 10 [9], 12. Reh. 11, 12). Die hohe Stellung, welche jener B. am Sofe Rebetia's betleibete, hatte mohl die Folge, bag bie Briefterflaffe, welche in ber voregilischen Zeit nach Malchia benannt war, nachmals gewöhnlich nach ihm begegenben" (vgl. Levante); Sprenger an einen in nannt wurde (vgl. ben abnlichen Sall im Art.

Laeban). Dag Maldia einmal neben B. noch besonders genannt wird (Reh. 10, a), spricht nicht gegen biefe Annahme; benn biefelbe ichließt nicht aus, daß der Name B. gelegentlich auch im engeren Sinne nur von bem Bweig, welcher fich von B. felbft ableitete, gebraucht, die übrigen Glieber bes Geschlechts aber in dem alten Ramen ber Briefterflaffe gufammengefaßt wurden.

Baffah. Die Grundlage ber pentateuchischen Seftgesetzung bilden brei Sauptfefte, welche durch landwirtschaftliche Epochen und alfo burch Die Jahreszeiten, alfo burch ben Sonnenftanb bestimmt find, und beren ursprunglich agrarifche und ebendeshalb solare Natur sich in feinem ber Gefengebungestadien verleugnet: bas Maggoth-Fest (Fest der ungesäuerten Brote), welches durch die für den zweiten Tag angeordnete Darbringung bes Omer- ober Gerstenerftlingsopfers - bie Berfte ift bas am fruheften reifenbe palaftinische Getreibe - gum Ernteweihfest gestempelt wirb; das Bochenfest (fieben Bochen spater), welches bas Erntefest (chag hak-kastr) beifit, als bas Reft bes mit ber Beigenernte anhebenden Erntefoluffes, welcher burch Darbringung ber Beigenexplingsbrote geweiht wird, und bas Laubhüttenfest, welches bas Einfammlungsfest (chag haasiph) heißt und als eigentliches Erntebantfest nicht bloß ber nun zu Ende gediehenen Getreideernte, jonbern auch ber Obft- und Beinlese gilt. Das eintägige Bochenfest (bie Bentefofte) bilbet bie Mitte zwischen bem flebentägigen Maggoth-Fefte, welches in die Reit ber Frühlingsnachtgleiche, und bem fiebentägigen Laubhuttenfeft, welches in bie Beit ber herbstnachtgleiche ober nach 2. Mof. 23, 16 in bie Beit fallt, wo bas landwirtschaftliche Jahr gu Enbe geht und ein neues beginnt. Die landwirtschaftliche Begiehung bes Daggoth-Feftes gibt fich auch baburch gu ertennen, bag ber Monat, in ben es fallt - ber einzige, für ben die Thora einen besonberen Ramen hat - ber Ahrenmonat (abtb) beißt, und bağ ale Unfangetermin ber Wochengahlung bis Bfingften (5. Dof. 16, .) ber Beitpuntt bes "Unbebens ber Sichel in ber Saat" genannt wirb. hiernach barf man annehmen, daß bas Reft, ju beffen Begehung fich bas Jerael ber mofaifchen Beit von Pharao feinen Auszug in Die Bufte erbat, eine in großem Dagftab zu begehende altherfommliche Frühlingsfeftfeier mar, an beren Stelle weiterhin bas fiberwiegenb nationalgeschichtliche, aber boch seiner natürlichen Grundlage nicht ganglich entrudte Maggoth-Fest trat (f. d. A. Refte). Dieje nationalgeschichtliche Umpragung ber Fefte bat ihre Geschichte; fie begann mit bem Frublingsfefte, welches ben Ausschlag gur Erlojung Joraels aus Agupten gab, feste fich an bem Berbftfefte fort, welches als Laubbuttenfest bas Relten bes erlöften Bolfes in ber jehovistischen zu ben elohistischen. Jene besagen,

Bufte feiert (3. Moj. 23, 42 f.; vgl. Hoj. 12, 10), und fam erft in nachbiblifcher Reit mit ber Umpragung bes Bochenfeftes als Gefengebungsfeft jum Abichluß. Mit Baffab und Mazzoth-Feft verhalt es fich nicht fo wie mit bem Laubhilttenfeft, meldes erft im fpateren Berlaufe ber Besekgebung als nationales Exinnexungsjest diesen Namen bekommt, sondern beide, sowohl das Bassah, als bas barauf folgende Maggoth-Fest, ericheinen gleich von vornherein in allen Gefebesftellen, bie babon handeln, als Stiftungen von nationalgeschichtlicher Beranlaffung und Bebeutung (vgl. S. 447). Baffah (Pesach, aramaija mit postpositivem Artitel und banach griechisch Pascha) beißt zunächst bas Lamm, beffen Blut, aus ber bamit gefüllten Schale mittels eines Phopftengels an Oberichwelle und Bfoften ber israelitifchen Familienwohnungen gestrichen, verheißungsgemäß bewirten foll, bag ber Agpptenland burchziehende Berberber, welcher burch Totung alles Erfigeborenen bem Ronige bie nachtliche Freigebung Jeraels abzwingt, an ben mahrend biefes Burgens bort Geborgenen vorübergebe - ber Rame Pesach ist von bem Berbum pasach vorüberichreiten, verschonen gebildet -; in Erwartung bes nachftbevorftebenben Muszuges foll bas Lamm, bessen Blut bas Außere ber Hauser kennzeichnet, barinnen reife- und eilfertig genoffen werben (2. Mof. 12, 21-27, 11-12; bgl. die Anspielungen Sel. 26, 20 und 31, s, wo bas Berbum pasach in ber Bebeutung gebraucht ift, in welcher bas Baffah bavon den Namen hat). Die Frage, ob das Bassah ein Opfer sei ober nicht, sollte gar nicht aufgeworfen werden; es heißt ja 2. Dof. 12, 97 bas "Baffah-Opfer" zebach pesach und wird ebenbamit ben Schelamim jugegahlt, welche auch ichlechtweg zebachim beißen. Freilich fehlt beim Stiftungspaffah bie Oblation, nämlich bes Fettes, welches nach ben Gefetbeftimmungen bes Bunbesbuches (2. Moj. 23, 10) und bes Zweitafelgefetes (2. Mof. 34, 25) bei ber Erinnerungsfeier vor Morgenanbruch in Flammen aufgegangen fein foll; es fehlt ber Altar und es fehlt bie priefterliche ober vielleicht bie levitisch-priefterliche Bermittelung, das Priestertum ruht noch in ber Gesamtgemeinbe, aus ber es erft fpater beraus-Aber wenn auch fein Opfer im gefest mirb. Sinne von korban (4. Dof. 9, 18), ift es boch ein Opfer: benn bas Lamm bient einer gottesbienftlichen Sandlung ('aboda 2. Mof. 12, 11), die sich in Applikation des sühnhaften, d. i. vor Gottes Born bedenben Blutes und, wie bei ben Schelamim, folgenbes Effen bes gottgeweihten Lammes gerlegt. Die einzelnen Gefetesftellen ergangen fich wechselseitig, und es ift mahr, bag bie elohiftischen fich mehr ergangenb gu ben jeboviftischen verhalten, eingeschloffen die barin aufgenommenen alteren Aufzeichnungen, ale bie

bağ bas Baffah in ber Auszugenacht gegeffen. und daß schon, wenn es geschlachtet wird, alles Gefauerte fortgeraumt fein foll (2. Mof. 13, 2. 23, 18. 34, 25); aber erft aus ber elohiftischen Ergählung ber Baffahstiftung 2. Dof. 12, 1-10. 14. 48-80 erfahren wir näheres über Reit und Art ber Feier: 1) bag bas Baffahlamm icon am 10. bes Monats ausgesonbert werben foll, was in ber nacherilischen Pragis als ein lediglich auf bas Stiftungspaffah bezugliches temporares Gebot angesehen marb; 2) bag wenn bie Familie für die Baffahmahlzeit zu flein ift, ihr Nabeftebenbe hingugezogen werben follen; nach ipaterer traditioneller Bestimmung fogar fo viel, aber auch nicht mehr, bag jeber vom Baffah ein Studden fo groß wie eine Dlive gu effen befommt; 3) bag es ein fehllofes mannliches Lamm, sei es Schaf ober Ziege, sein soll; 4) baß es am 14. geschlachtet werben foll "zwischen ben beiben Abenden" (ben ha-'arbajim), was bie pharifaische Bragis von ber Beit zwischen Beginn bes Nachmittags und Sonnenuntergang verftanb, mogegen es nach ber Auffassung ber Sabbucaer, Rarder und Camaritaner Die Beit zwischen Connenuntergang und eintretenbem Duntel bebeutet; 5) bag es nicht rob, nicht gefocht, sonbern am Feuer gebraten fein foll, und zwar gang, ungergliebert, ohne Brechung ber Rnochen, und bag es innerhalb ber Genoffenichaft, ohne daß etwas bavon binausgetragen wirb, bergehrt werben muß mit Maggoth und Bitterfrautern als Butoft; 6) bag nichts bavon bis jum Morgen übrig gelaffen und das bennoch etwa übrigbleibende verbrannt werden foll: 7) bak bie Teilnahme an ber Bassabfeier burch bie Beschneibung bebingt ift, bag aber ber Richtisraelit, wenn er fich ber Beichneibung untergieht, in gleiches Recht mit ben Ginheimischen eintritt. Globistifch ift auch bas Gefet von ber im zweiten Monat gulaffigen Rachpaffahfeier 4. Mof. 9, 10-14, baburch veranlagt, bag einige Berfonen durch Leichenunreinheit verhindert waren. fich an ber Baffahfeier im erften Monat bes ameiten Jahres nach bem Musauge au beteiligen. Bie biese Begehung bes Bassah in ber Sinaiwufte fich unter veranberten Berhaltniffen bon ber in Agypten unterschied, wird nicht gefagt, und überhaupt beschranft fich die auf bas Erinnerungepaffah bezügliche Gefetgebung auf zwei Anordnungen: 1) "bas Fett von meinem Fefte foll nicht bleiben bis auf morgen" (2. Dof. 23, 18 im Bundesbuch), wofür 2. Mof. 34, 25 (3meitafelgefet) gefagt wirb: "bas Schlachtopfer bes Paffahfestes foll nicht bleiben bis auf morgen", b. h. die auf den Altar kommenden Fettstude ber Passahlämmer sollen vor Morgenanbruch in Flammen aufgegangen sein. 2) Das Geset von ben brei Sauptfeften, an benen alles Männliche angesichts bes herrn, und zwar nicht mit leeren

nachbiblisch die Chagiga beifen), erscheinen foll. namlich am Maggoth-, Ernte- und Ginfammlungefefte (2. Dof. 23, 14-17), ichließt bie Forderung in sich, daß wie bas Mazzoth-Fest, so auch bas Baffah, welches beffen Introitus ift, an ber Statte bes Beiligtums gefeiert werben foll (val. jedoch S. 447); bie Einheit der Rultusstätte mar also schor, vordeuteronomische Forderung, obwohl das Deuteronomium es fich zur besonderen Aufgabe macht, bie Centralifation alles mit Opfern und Opfermablgeiten verbundenen Gottesbienftes einzuschärfen und zu regeln. Dag bas Deuteronomium obne die altere Gesetgebung gar nicht verstanden merben tann, springt an bem mas es über bas Baffab fagt, in bie Augen: es nennt 16, i den Baffahmonat, aber nicht den Tag ber Passahfeier, und wenn man bie Worte: "und bu foulft bem herrn, beinem Gott bas Baffab ichlachten, Schafe und Rinber" aus bem Busammenhange ber Gesamtgesetzgebung isoliert, fo tonnte es scheinen, als ob ftatt des Passahlammes auch ein Paffahoche gulaffig gemefen mare, mabrend jene Worte sich in forglos fliggenhafter Beise auf bas eigentliche Passah und die Festopfer, die pflichtigen und die freiwilligen, zugleich begieben. Die pflichtigen Festopfer, welche von Gemeinbewegen zu bringen find, werben in bem elohistischen Gefen 4. Mof. 28, 16-28 angegeben. Das Baffahopfer mit ber Baffahmablzeit fallt auf ben 14. bes erften Monats (bes fpater fogen. Mifan, babyl. affpr. Ni-sa-an-nu, und auch in ben feilschriftlichen Ralenbarien ber Anfangemonat), in bie Beit von zwischen ben beiben Abenden bis in die Racht, welche 2. Moj. 12, 42 bie "Racht ber Obacht" (lel schimmurim) beißt (vgl. Jef. 30, so, mo fie bie Beihnacht bes Feftes heißt), und bom 15. bis 21. schließt fich baran bas siebentägige Maggoth - Fest. Richtig jagt Josephus (Altert. III, 10, 16): "Auf bas Baffabfeft folgt bas Reft ber ungefauerten Brote"; ungenau bagegen wirb ber Tag, an bem bas Paffah geschlachtet und abende gegeffen wird, Matth. 26, 17. Marf. 14, 12, vgl. Luf. 22, 7 ber "erfte Tog ber ungefäuerten Brote" genannt: er ift es nur infofern, als bas Daggoth-Effen mit Ausichluß alles Gefäuerten icon am 14. begann, welcher beshalb auch icon 2. Moj. 12, is als erfter Resttag bezeichnet wird. Die 3. Mol. 23. 0 angebeuteten fiebentägigen Daggoth-Festopfer werben bort in 4. Mof. 28 spezifigiert; biefe Rufanh-Opfer, b. h. zu dem alltäglichen Morgenlammopfer hingutommenben Gemeinbefestopfer bestehen Tag für Tag in einem Branbopfer bon 2 jungen Rindern, 1 Widder und 7 einjährigen Lammern mit ihren Speisopfern und bem Gunbopfer eines Biegenbode; bas Opfer lobpreifenber Anbetung hat ben Bortritt: benn Baffab- und Massoth-Feft feiern ja bie Erlofung, welcher Israel als felbhanden (d. h. mit freiwilligen Opfern, welche ftandiges und als theotratisches Boll sein Dasein

verdantt. Die Baffahgejepe ftimmen barin überein, daß die Mazzen, sei es, daß ber ungesäuerte Teig icon babeim in Agupten oder erft in Succoth bei ber ersten Lagerung gebaden wurde, an die Gilfertigteit bes Auszugs erinnern follen. Borausgesett wird in 4. Moj. 28 die 3. Moj. 23, 10-14 (innerhalb bes fogen. Beiligkeitsgesetes) angeordnete Darbringung des Omer am zweiten Mazzoth-Tage. Ein von dem ersten Schnitt des Getreibes (namlich ber zuerft reifenben Gerfte) au bem Briefter gebrachter Omer foll bor Jehova gewoben (ichwingenb geweiht) und bagu ein Brandopfer von einem jahrigen Lamme mit Speis- und Trantopfer bargebracht werben. Diejes Gejet war icon zur Beit bes zweiten Tempels ftreitiger Auslegung: 1) Dieje Weihung ber Ernte und bes Benuffes bom neuen Betreibe foll bes anderen Tages nach bem Sabbath" geichehen. Die herrichende jubifche Trabition, welcher auch Septuaginta, Philo, Jojephus beiftimmen, perfteht bier unter Sabbath ben Festtag (nämlich ben erften), wogegen nach ber antipharifaifchen Anficht ber Sabbucaer ber Wochenjabbath gemeint ift, fo daß also ber 1. Ofterfeiertag immer auf einen Sabbath und, wie bas Omeropfer, folglich auch Bfingften immer auf einen Sonntag fallen mutte. In der That tommt "Sabbath" fo ichlechtweg nirgenbe fonft ale Benennung eines Festtages vor (vgl. S. 448). 2) Omer bebeutet fowohl bie Garbe (wie Luther mit Sept., Philo, Sieronymus überfest), als auch ein hohlmaß, bas Behntel bes Epha (2. Mof. 16, se). Die ichon von Josephus (Altert. III, 10, s) bezeugte Tradition verftand bas Wort in letterem Ginne, indem fie bas Erftlingespeisopfer 3. Dof. 2, 14-16 mit dem Omeropfer identifizierte. Man roftete die eben geschnittenen vollen Uhren, um bie Rorner gu Graupen germahlen zu tonnen, welche man 13mal fiebte, bis ein Omer, b. i. 1/10 Epha feinsten Rehles übrig blieb, welches man bann als Speisopfer behandelte. Diese Identifizierung bes Omeropfere mit bem Erstlingespeisopfer 3. Moj. 2, 14-16 ist sicher nicht im Sinne bes Bejetes: die in Graupen aus Erftlingsahren beftebende Mincha ist ein privates freiwilliges Opfer, welches burch bie 5. Moj. 26, 1-11 porgejdriebene pflichtige Darbringung ber Fruchterftlinge in Begfall getommen ift. - Bir haben bis hierher bie Baffahgefetgebung mit fich in Ginklang gefunden. Bie wir uns nicht einreben tonnen, daß bas Deuteronomium einen Baffahochjen zulaffe, io auch nicht, es forbere 16, 7 für das Pajjah Rochen ftatt Braten; Luthers: "Und follft es kochen" ist nach 2. Chr. 35, 10 zu verstehen. Aber eine nicht ohne harmonistischen Bwang wegzubringende Differenz liegt barin vor, daß das Deuteronomium von ben sieben Mazzoth-Festtagen nur ben siebenten zum hochseiertag macht (16. 1), gang jo wie die jehovistische Passahgeset-

gebung (2. Mof. 13, a), an welche es fich überhaupt in Ausbruden und ganzen herübergeanichließt, nommenen Gaten während elohistische Baffabgejeggebung ben erften und fiebenten Tag als sonberlich heilig auszurufenbe Tage (mikra's kodesch), welche alle Werttagsarbeit ausichliegen, bezeichnet (2. Dof. 12, 16. 4. Mos. 28, 18. 28), womit auch bas sogen. Beiligfeitegefes (3. Dof. 23, 7 f.) übereinstimmt. Die Steigerung ber Feier wird einem jüngeren Stabium ber Bejeggebung angehören (vgl. auch S. 446 f.). In ber Retonstruftion bes Entwidelungeganges biefer find wir auf ben Bentateuch angewiejen, die Geichichtsbucher geben uns feine sicheren Aufschlusse; benn bie Praxis hat sich zu teiner Beit flavifch an ben Buchftaben bes Gefetes gebunden und es lägt fich beshalb aus ber Geichichte fein gureichenber Beweist für borhanben ober nicht vorhanden geweiene gejetliche Rormen entnehmen. Abgefeben bon ber Baffahfeier im zweiten Jahr bes Muszuge werben folgenbe fonberlich bentwürdige Begehungen biefes Reftes berichtet: 1) Die Baffahfeier in Gilgal unter Rojua nach vorheriger Beschneibung ber mahrend bes Buftenzugs Geborenen (30f. 5, 10). Die Datierung B. 11: "fie agen bom Getreibe bes Lanbes am anderen Tage bes Paffah" fimmt im Ausbrud (vgl. 4. Moj. 33, s) und bem Anschein nach auch fachlich nicht mit 3. Moj. 23, 11. 2) Die Baffahfeier unter Sistia 2. Chr. 30. Sier zeigt fich bie Freiheit bom Buchftaben bes Befeges icon baran, bag fie im zweiten Monat ftattfindet, weil man im erften Monat mit ben nötigen Bortehrungen nicht fertig wurde; auch werben gu ben sieben Feiertagen noch sieben hinzugefügt, und wenn B. se gesagt wird, bag folch ein Baffah feit Salomo nicht gefeiert warb, fo fann bas nicht befremden. 3) Die Baffahfeier unter Jofia 2. Kon. 23, 21-28 und ausführlicher 2. Chr. 35, bon welcher bort gejagt wirb, bag fie feit ber Richter Tagen, und hier, bag fie feit Samuel nicht ihres gleichen gehabt habe. Much ba ist ber Hergang nichts weniger als ein Abflatich bes Brieftertober: Die Leviten ichlachten. sie fangen (wie auch unter Histia) bas Blut ber Baffahlammer auf, um es ben Brieftern zu übergeben, und gieben ben Baffahlammern bas Fell ab - levitische Dienstverrichtungen, welche weber im Priestertober ermahnt werben, noch als vorichriftsmäßige Observang gur Beit bes gweiten Tempels bezeugt find. 4) Die Baffabfeier ber heimgefehrten Exulanten Ebr. 6, 19-22, bei welcher Die Schlachtung ber Lammer für die gange Bemeinde bon ben Leviten bollzogen wird, mas feit histia (2. Chr. 30, 17) Sitte geworben fein mag. Bur Beit bes zweiten Tempels mar bie Bragis mit Rudficht auf 2. Dof. 12, . eine andere: bie Bertreter ber Genoffenschaften wurden in brei Abteilungen geteilt, welche nach und nach in ben Tempelvorhof eingelaffen wurden; bieje Ber- hedrin 43a. treter selber schachteten, während die Leviten auf den Ruben nach der Bassahnacht am 1. Feierein durch brei Trompetenstöße gegebenes Signal das Hallel vortrugen, und die reihenweise mit golbenen und filbernen Schalen aufgestellten Briefter fingen das Blut auf und gaben es von Hand ju hand weiter, bis es bei bem junachft bem Altar ftehenden Briefter angelangt (Pesachim V, 5-7; bgl. bie Beschreibung bes Passahritus zur Beit bes zweiten Tempels in ber Luth. Zeitschrift 1855 S. 257—268). Eine ganglich isolierte Stellung inmitten der Possahgesetzung nimmt das Baffahgejet Befefiels (Bef. 45, 21-14) ein. Ginerseits schließt es sich im Ausbruck so eng an 4. Moj. 28, 16-25 an, daß ber verberbte Text von B. 21 aus 4. Mos. 28, 16. 17 gurechtzuftellen ist, anderseits aber forbert es ganz andere Opfer als die im Brieftertober genannten, und ber Fürst ist es, ber sie für sich und bas Boll zu leisten hat; Passahlamm und Passahmahl find boch wohl B. 21 stillschweigenb vorausgesett, und noch am eheften läßt fich ein ber Neuerung zu Grunde liegendes Motiv darin erkennen, daß der Fürst am Passahtage für sich und bas Boll einen Farren als Gundopfer (wie ber hohepriefter 3. Moj. 16, .) darbringen foll; ber Paffahfestfreude wird baburch ein tiefernfter hintergrund gegeben; die nacherilische Prazis aber hat sich, wie in anderen Puntten, fo auch in diesem bon hefeliel nicht bestimmen laffen; fie weiß nur von freiwilligen Opfern (Chagiga) bes 14. (wie ber folgenben Tage), welche in Schelamim befteben, und beren Opferfleifch gur ergangenben Musftattung bes Baffahmahle biente. — Benn Joh. 18, 20 gefagt wird, daß bie Juben, welche Jejus nach bem Bratorium brachten, in diefes nicht hineingingen, um nicht berunreinigt und baburch im Effen bes Baffah behinbert zu werben, fo tann bas Effen bes Paffahlamms gufammen mit ber Chagiga bes 14. gemeint fein, nicht aber bas Effen ber Chagiga bes 15.; benn bas Effen ber Chagiga für fich allein fann nicht "Effen bes Baffah" (vgl. bagegen 2. Chr. 30, 22) beißen. Die Berunreinigung batte fie gwar nicht, aber boch nur unter ber Bebingung vorherigen Reinigungsbades nicht, vom Baffahmahl ausge-ichlosien (Maimuni, Hilchoth Korban Pesach VI, 1). Der Tag ber Berurteilung und hinrichtung Jeju war, wie alle vier Evangelien fagen, ein Rufttag bes Sabbaths (Freitag) Joh. 19, m. 42, zugleich aber, wie bas vierte Evangelium fagt, nach welchem ber Bericht ber anberen gurechtzuftellen ift, Rufttag bes Baffah 19, 14, fo daß also ber 1. Mazzoth-Festtag (ber 15.) auf einen Sabbath fiel, weshalb 19, a gejagt wirb: "besselbigen Sabbaths Tag war groß." Die Erinnerung, daß Jefus an einem Rufttag bes Paffah (ereb bapesach) getreuzigt worden ift,

Dag die hinrichtung Jesu von tage bewirft unb, wenn auch burch Bermittelung ber Römer, vollzogen worden fei, läßt sich schwer benten; bie Mischna Sanhedrin XI, 4, wonach gewisse Berbrecher gerabe in ber Festzeit (barégel) hingerichtet werben follen, beweift nichts; benn Sabbath und Sochfeiertage find ba felbftverftandlich ausgeschlossen. Rach ber jetigen jübischen Festchronologie ist es an sich unstatthaft, daß der Freitag 1. Ofterfeiertag war; dieser barf nicht auf ben 2., 4. und 6. Wochentag fallen. Aber biefe rabbanitische, von den Karaern nicht anertannte Kalendersahung ist jünger als die chriftliche Anfangszeit, in welcher es noch keinen auf cyflische Berechnung bafierten Ralender gab; bie Bestimmung ber Monatsbauer, so wie bie Ginschidung eines Schaltjahres waren damals noch durch Beobachtung ber Mondphasen und anberer natürlicher Anzeichen, befonbers bes Stanbes ber Saaten bedingt und gehorten gu ben Sauptfunktionen des Spnedriums. In der Schwierigfeit ber neumondbestimmung und zumal ber Schwierigfeit, Die Bolfsgenoffen im Ausland rechtzeitig bavon in Renntnis zu fegen, hat es feinen Grund, daß die Sochfeiertage verdoppelt murben, fo bağ bas Ofterfest mit zwei Sochfeiertagen, bem 15. und 16. begann und mit zweien, dem 21. und bem hinzugenommenen 22., als nun achttagiges Fest abichloß - indes galt bies nicht für Balästina, sondern nur für die entfernte (3. 88. babylonische) Diaspora. Diese festfalendarischen Reuerungen find ohne Belang für bie Beziehung ber einzelnen Tage ber Baffionswoche jum Ofterfeste. Jebenfalls war es die Woche, in welche nach innebraler Festjepung ber Anfang bes Ofterfestes fiel, und wenn nach bem Johannes-Evangelium die Wegräumung Jesu tumultuarisch am Bortage bes Ofterfestes beschleunigt wirb, so ftimmt bas mit bem Borhaben ber Spnebren. welches fie Matth. 26, s. Mark. 14, 2 aussprechen. Aber baraus ergibt sich nun auch, daß bas Abschiedsmahl Jesu, wenn es auch den Charatter eines Baffahmahls hatte, boch nicht mit bem bamaligen jübischen Baffahmahl zeitlich zusammenfiel. Johannes fagt bies ausbrüdlich, indem er bie Ergablung 13, i "bor bem Gefte aber ber Oftern" beginnt. Und ba einige ber Junger bas Wort Jesu an Judas Ischarioth: "Was du thueft, thue bald", bon den für bas Feft erforderlichen Gintaufen berftanben, fo tann bas nachtliche Dabl nicht in ber Racht vom 14. auf ben 15. stattgefunden haben; benn in biefer beiligen Nacht mare Raufen und Bertaufen außerfte Profanation; felbft am Bortage bes Passah ift es nur bedingungsweise erlaubt, etwas aus bem Kramladen zu holen (Maimuni, Hilchoth Jom tob IV, 19-26), in der Racht hat fich auch unter ben Juden erhalten: San- aber vom 13. auf den 14. (Donnerstag auf Frei-

tag) ftand nichts im Bege. Das Abschiedsmabl war also, wenn man das vierte Evangelium mit den brei anderen zusammenhalt, ein antigipiertes Baffahmahl. Und darin liegt auch nichts Anftokiges. Wenn bas Gefet in Behinderungsfallen bas Baffah im Jijar ftatt im Nifan zu halten gestattet, und unter Ronig Sistia biefe Berlegung aus einem anderen im Gefet nicht borgesehenen Grunde vorgenommen ward (2. Chr. 30, 1 f.), fo widerfprach es auch nicht bem Beifte des Gesetzes, daß ber in ben Tod gehende Beiland bas Abichiebsmahl mit feinen Jungern nach Art eines Baffahmahls abhielt, wie aus Lut. 22, 15 f. berporgeht; die Berumreichung bes Brotes (welches nicht ausbrüdlich als ungefäuertes bezeichnet wird; vgl. jeboch Matth. 26, 17. Mart. 14, 1. Lut. 22, 1) entipricht ber herumreichung ber Magge nach vorausgegangener Segnung bei ber Baffahfeier, und bie herumreichung bes Bechers nach ber Dablzeit (But. 22, 20) entibricht bem Fullen und Trinfen bes britten ber bier Baffahfestbecher, mit welchem fich bas Tischgebet nach ber Mahlzeit verbindet; ber "Lobgefang" Ratth. 26, so ift bie zweite Salfte bes Sallel Bi. 115—118 nebst bem großen Hallel Bi. 136. Fleisch reicht er ben Jüngern nicht, sonbern mit bem Brot feinen Leib und mit bem Wein fein Blut als bes gegenbilblichen Baffah. folgende Zag war Rufttag bes Baffab und gugleich bes Sabbaths, bie Schlachtung ber Baffahlammer murbe beshalb beeilt, fie fand vorichriftsmafig unmittelbar nach Darbringung bes tägigen Abendopfers icon um 61. (nach unferer Stundengablung 121/2 mittage) ftatt. Es war bie Beit, wo nach Joh. 19, 15 Jefus unter bem Boltsgefchrei: "Beg, weg mit bem! Rreugige ihn!" por Bilatus ftanb. Das Schlachten ber Baffahlammer und die Ausgiegung ihres Blutes an ben Altargrund war noch in vollem Gange, als bas wahrhaftige Baffah fich am Rreuze berblutete. Das vierte Evangelium ist gang und gar aus diefer 3dee heraus, bag bas Gelbftopfer Chrifti bie Erfüllung bes Baffab ift (val. 1. Ror. 5, v), ermachien und gestaltet. Drei Baffabfefte bilden bas Reg, in welches bie Geschichte Jeju eingezeichnet ift (2, 10. 6, 4. 11, 86; bgl. Frendus II, 22, s: tria haec paschae tempora). Das erfte Bort bes Taufers, als er Jeju ansichtig wird, lautet: "Siehe, bas ift Gottes Lamm, melches ber Belt Gunbe tragt" (1, 20). barin, bag bem Leichnam Jeju am Rreug bie Brechung ber Gebeine erspart blieb, hat fich nach 19, se bas auf bas Baffahlamm bezügliche Gefebeswort: "Ihr follt ihm fein Bein gerbrechen" (2. Doj. 12, 46) erfallt. Da ber Auferftehungssonntag ber 2. Oftertag war, an welchem im Tempel bas Omer-Opfer von ben geweihten Erftlingeahren bargebracht warb, fo tonnen wir

12, 24 fagt: "Es fei benn, bag bas Beigentorn in die Erde falle und ersterbe, so bleibt es allein; wo es aber erstirbt, so bringt es viele Früchte" als Gegenbild bes Omer erfüllte. Bei biefem erfüllungegeichichtlichen Berbaltnis ber Gelbftbahingabe Jeju für die fündige Welt zu bem alttestamentlichen Opfer und insbesonbere bem Baffah liegt die Antwort auf die Frage, in welchem Sinne bas h. Abendmahl ein Opfermahl fei, nahe. Das Solg bes Rreuges ift ber Altar, auf bem er willig fich opfern ließ, und in bem h. Abendmahl befommen wir Unteil an bem Leibe und Blute, welche ba ber gewaltiame Opfertob trennte. Es ift wie bas Baffahmabl ein Schelamimmahl, b. h. ein Kommunionopfermahl. Die Gaben, die wir ba empfangen, befiegeln unfere auf ber am Rreuze geleifteten Gubne beftebende Gemeinschaft mit bem Berfohner und in ihm mit Gott. Bgl. noch b. A. Oftern. Del

Batara, mar eine ber bebeutenbften Stabte ber kleinasiatischen Landschaft Lykien, sowohl zur Reit ber Unabhangigfeit bes großen lufischen Stabtebundes, wie gur Beit ber romischen Berrichaft, unter welcher Lytien zuerft burch Raifer Claudius 43 n. Chr. vorübergehend, bann burch Bespasian bleibend 74 n. Chr. die Gestalt einer Brovinz Batara, eine ber brei "Metropolen" biefer Proving, blubenbe Sandelsftadt, ein Sauptfit des Rultus des Apollo, der hier auch ein berühmtes Orakel hatte, lag auf ber Sübwestküste Lyfiens, nur brei Stunden öftlich von der Mündung bes Zanthosftromes. Auf feiner Reife im Frubling 59 n. Chr. von Korinth über Philippi nach Jerusalem landete Baulus in B., um hier ein nach Thrus segelndes Schiff zu gewinnen (Apftig. 21, 1 ff.). Bon B. haben fich noch jest febr anfehnliche Ruinen westlich von ber Bai von Ralamati erbalten.

Pathros, Bathrufim. Der Name B., in ber Sept. Pathurës ober Pathorës, ift ohne Sweifel Bezeichnung Oberägpptens, und Bathrusim (1. Mos. 10, 16) eine folche feiner Bewohnerschaft; bies erhellt nicht nur aus ber Bibel, welche Pathros ober "das Land P." zwischen Agppten und Kusch (Jes. 11, 11), neben Agpptenland, b. h. Mittel- und Unterägppten (Ber. 44, 1. 16; bgl. Agppten Dr. 1) und im Gegensat ju unteragnptischen Stabten (Sej. 30, 14) nennt, fonbern auch aus vielen ägpptischen Terten, saut welchen Pa-to-res "das Sudland" bezeichnet jum Unterschied von Patomehe, "das Nordland". Die Hauptstadt von Patore war Nu "Stadt"oder Nua "die große Stadt", bas Theben ber Griechen, f. Ro. Nach Hej. 29, 14 war B. der Ursit, von welchem die Agypter gefommen waren, und damit frimmen bie Uberlieferungen, nach welchen ber fagenhafte erfte Köuig Agyptens Wenes seinen Sip in Tini (This, hinzunehmen, daß sich damals, was ber herr Thinis) in Oberägppten gehabt und von bort aus Memphis gegrundet haben, und gur Beit besfelben bas gange unterhalb bes Morisfees gelegene Agnpten noch ein großer Sumpf gewesen iein foll (Herob. II, 4. 15. 00. Diob. I, 50; vgl. Brugich, Geich. Ag. S. 41 ff.).

Batmos ift eine fleine griechische Infel, bie zu den kleinasiatischen Sporaden zählt, und süblich von Samos — ber linken Offnung bes Golfes von Rassos (jest von Mendelia) nordwestlich gegenüber - amifchen ben Infeln Leros und Itaria, dicht bei Lipsos, aus den Fluten des ägeischen (itarifchen) Meeres als eine ichroffe Felstlippe von bulfanischem Geftein emporfteigt. Das Infelchen hat nur 60 km Umfang. P., in chriftlicher Zeit ein Bubehör zuerft zu ber romifchen Brobing Mfig. feit Diocletian zu der sogenannten Anselvrovinz. spielt im Altertum gar feine Rolle, und ist nur als Berbannungsort bes Evangelisten Johannes berühmt (vgl. Offenb. 1, 0), der hier seine Apokalypse geschrieben haben foll. Roch heute zeigt man, 2 km jublich von bem in ber Mitte ber Oftfeite gelegenen Safen Stala, bie Grotte, mo er feine Bisionen hatte. Auf ber Spipe bes fteilen Berges über biefer Grotte, auf ber Gubfeite bes Safens (etwas füblich von ben Ruinen ber alten Stadt), liegt bie heutige Stadt, gefront burch bas Rlofter bes hl. Johannes bes Theologen, welches (1080 burch ben bl. Christobulos an Stelle eines alten Artemistempels gegrundet) fich wie ein machtiges feftes Schlog aus ber Mitte ber Saufer erhebt. Ein fleiner Rlofterbau bicht über ber Grotte bient jest als Schule (Schule ber Apokalypse). Bal. L. Rof, Reifen auf ben griechischen Infeln. Bb. II. S. 123 ff.-179 ff.

Batriarcen, f. Ergvater, Semiten, Sethiten.

Batrobas (abgefürzt aus Batrobius), ein Mitglied ber romijden Gemeinbe, bon Baulus Rom. 16, 14 gegrüßt, sonst unbefannt. Die Legende macht ihn zu einem ber 70 Junger und zum nachmaligen Bijchof bon Buteoli.

Paufe, f. Mufit Mr. 10.

**Paulus,** der Heidenapostel Zesu Christi. Seine weltgeschichtliche That ift bie innere und außere Uberleitung bes Chriftentums aus ber jubijden Form und Erifteng in bie ber Beltreligion, zu ber es angelegt war. Sowohl burch bie Apostelgeschichte als burch feine eigenen Briefe ift uns feine Perfonlichkeit und Lebensgeschichte in ein fo helles Licht gestellt, bag wir ein anschauliches und giemlich vollständiges Bild bavon entwerfen tonnen. Die fritischen Zweifel, welche gegen bie Buberlaffigfeit ber Apftig, und die Echtheit einiger paulinischen Briefe erhoben find, hindern baran wenig, indem gerade die bedeutendften Briefe außerhalb jeder ernftlichen Anfechtung fteben und fich mit ber

außere Biographie bes Apostels als bie Darftellung feines Berhaltniffes ju Jubentum und Jubendriftentum beanftanbet wird, wechfelfeitig beftatigen und ergangen. - Die Berfunft und Ergiebung 1 bes Paulus mar eine fpezififch-jubifche, boch mit einem griechisch-romischen horizont. Sein Bater, aus bem Stamm Benjamin (Rom. 11, 1. Phil. 3, 1), ein Mann pharifaifcher herfunft und Richtung (Apftig. 23, . "ich bin Pharifaer, Sohn von Pharijaern") lebte in Tarjus, ber Hauptstadt von Cilicien (vgl. b. A.), feines Beichens ein Beltweber. im Befige bes romifchen Burgerrechts. Beibes follte fpater bem Sohne burch bie Belt belfen : bie in Cilicien einheimische Beltweberei aus Biegenhaaren wurde auch jein Sandwert, mit bem er als jübischer Schriftgelehrter und noch als Apostel sich ernahrte (Apftig. 18, s. 1. Ror. 4, 12), unb bas romifche Burgerrecht ichuf ihm unter ben Unbilden feines Apostellebens zuweilen einigen Rechtsichus und eine achtungsvollere Behandlung feitens ber Behörden (Apftig. 16, 27. 20. 22, 24-29). Bielleicht ein Ausbrud biefes Burgerrechtes war es, bag ber Rnabe außer feinem jubifchen Ramen Saul ("ber Erbetene") ben romifchen Ramen führte, ber bernach in ber Christenheit ber gangbare geworden ift; bag er letteren erft feit feiner Befehrung ober bei noch ibaterem Anlag angenommen, ift gegenüber ben analogen Doppelnamen so vieler bamaligen Juden (vgl. Apstlg. 12, 12 Johannes Martus, Rol. 4, 11 Jejus Juftus) burchaus unwahrscheinlich. — Tarjus war eine wesentlich griechische Stabt und ein hervorragenber Gis griechischer Studien, und fo hatte Baulus ichon von Kind auf einige Fühlung mit der gebildeten Beidenwelt, beren Upoftel er werben follte. Namentlich wird er feine Beberrichung der griechischen Sprache, die fich in feinem gwar burchaus nicht tlaffischen, von bebraischem Sprachgeift und individueller Beiftesart ftart beeinflußten Stil boch am Beriodenban und an der Beherrschung der Bartiteln und ber Synonyme zeigt, feiner Geburtsstadt verdanten. Eine griechische Schulbilbung bagegen empfing er gewiß nicht: bas Benige, bas barauf beuten tonnte (Apftig. 17, 28 ein Citat aus ben Dichtern Aratus und Rleanthes; 1. Ror. 15, a ein fprichwörtlicher Bers aus einem Luftspiel bes Menander, und 1. Kor. 1, 17 ff. eine allgemeine 3bee von griechischer Philosophie) burfte eber ber Beit entstammen, ba er, nach seiner Bekehrung nach Tarjus beimgekehrt, fein Interesse ber griechischen Welt jugumenden begann. Auch daß er seine nachmaligen griechischen Briefe gu diktieren und nur etwa ein eigenhändiges Schlußwort anzufügen pflegte (Rom. 16, 22. 1. Ror. 16, 21), durfte barauf beuten, daß die griechische Schrift ihm nicht von Kind auf geläufig mar. Bielmehr wenn er 2. Stor. 11, 22. Phil. 3, s fich mit Rachbrud einen "Bebrder, von Bebraern ftammend" Apostelgeichichte, in ber auch nicht sowohl bie nennt, icheint er fich und feine Familie von ben

( ) . . . . .

gracifierten Juben, ben "Belleniften" (Apftlg. 6, 1), benen man fie nach ihrem Wohnort hatte gurechnen können, geflissentlich zu unterscheiden. Ohne Zweisel war das Hebraische seine eigentliche Muttersprache (Apstlg. 21, 40) und seine Erziehung nach Beise eines Pharisaerhauses eine strengnationale. Ohnebies wurde lettere mohl fruhe nach Jerufalem verlegt, wo eine Schwefter bes Rnaben verheiratet war (Apftig. 23, 16). Der Bater wollte ihn — ohne Zweifel in Wahrnehmung feiner Gaben - jum Schriftgelehrten bilben und fandte ihn baber in garter Jugend nach ber heiligen Stabt (vgl. Apftlg. 22, a: "auferzogen in biefer Stadt", b. h. Jerufalem), wodurch er seinen eigentümlichen Lebensgeschicken 2 entgegengeführt warb. - Geiftige und leib. liche Individualitat. Die Apostelgeschichte nennt ben Baulus (9, 15) ein "ausermähltes Ruftgeug", und er felbst hat fich ju feinem fpateren Berufe "von Mutterleibe an ausgesondert", b. h.



Attene Bilber von Petrus und Panius. Rach Martigny, Dictionnaire des antiquitées chretiennes, S. 838.

besonders veranlagt und ausgerüftet gefühlt (Gal. 1, 18). In der That war er bereits nach feiner Geiftesanlage einer ber wunderbarften Menichen. bie je geboren worden. In feinem Beifte vereinigten fich bie größten Gegenfage gu feltenem Reichtum: glubende Begeifterung und nuchterne Besonnenheit (2. Ror. 5, 12); ber schärffte bialettische Berstand, mit bem sich gleichwohl ein Element myftischer, phantasievoller Spekulation verbindet : eine beroische Willensfraft, die sich doch oft aus tiefer Bergagtheit emporzuringen hat (1. Kor. 2, s), und eine Fülle des weichsten, innigften, garteften Gefühls, bie boch zuweilen erft gegen ben hellen Born'und bie scharfe Fronie sich Bahn bricht. Eine ungemeine Lebhaftigkeit des Temperaments, die fich auch in feinem an Unregelmākiafeiten so reichen und dennoch unwiderstehlich beredten und zuweilen zur erhabensten Schonheit (vgl. 1. Ror. 13) fich aufschwingenben Stil fpiegelt, fest in seinen Briefen nicht selten alle biese Regifter feines Geiftes um bie Bette in Thatigfeit. Den Brennpunkt biefes vielseitig reichen bewegten Geisteslebens bildet aber nicht erst seit seiner Bekehrung, sondern, wenn auch in irregehender Beije, icon bor berfelben (Gal. 1, 14) bas religiofe Befühl und Intereffe. Darin ift er bas!

echte Kind Asraels, bes Religionsvolfes unter ben Bolfern, und wie es je und bann geschieht, bag ber eigentumliche Genius eines Bolles fich in einer großen Berjönlichleit sammelt, jo faßt sich in Baulus bas Befte und Gigenfte bes jubifchen Bolfstums zusammen, um sich in ben Dienst Jesu Chrifti zu ftellen. Diefer ausnehmend religiose Mensch ist gleichwohl kein einseitiger, träumender Muftiter, auch nur anscheinend und vorübergehend ein veräußerlichter Fanatiter; fonbern mit ber religiosen Spannfraft seines Wesens fteht die sittliche gleich, und zwar als eine ebenso gewaltig nach innen wie nach außen gewandte, ichon in bem fehlgreifenden Gerechtigfeitseifer feiner pharifaischen Beriobe, wie vielmehr in seinem abostolischen Lebenstampfe, ber nicht weniger unermüblich auf Beiligung bes eigenen Gelbft wie auf Eroberung ber Belt geht (Phil. 3, a ff.). - Diejen Schat feines inneren Lebens aber ift fich ber Apostel bewußt in einem "irbenen Gefäge" (2. Kor. 4, 7) bes äußeren, in unansehnlicher, vielleicht gebrechlicher Leibeshulle zu tragen. Dan bie Leute von Luftra ben Barnabas für ben Beus, ihn aber für ben hermes halten (Apftlg. 14, 12), weist barauf, bag er neben jenem als ber vielleicht Bemandtere, aber meniger Ansehnliche erichien; ebenjo fagen feine Gegner in Rorinth von ihm, feine Briefe feien zwar wuchtig und start, aber seine leibliche Gegenwart ichwach und feine Rede unbebeutenb (2. Ror. 10, 10). Durch feine fpateren Briefe gieben fich Unbeutungen nicht nur einer burch Mubiale und Dighandlungen gebrochenen Leibestraft (Gal. 6, 17), fonbern auch eines peinlichen periodischen Leidens, welches er als seinen "Pfahl (ober Dorn) im Fleisch", als die "Fauftichlage eines Satansengele" bezeichnet (2. Ror. 12, 7-0). Der textuelle Rujammenhang biefes, wie es icheint, nervofen Leibens mit ben "Gefichten und Offenbarungen" in 2. Kor. 12 ift bagu benutt worben, ben Apoftel ju einem franthaften Bifionar zu ftempeln, beifen Rervenzerrüttung und efftatische Rrampfe bie Quelle feiner jugleich überichmanglichften und nieberbrudenoften Lebensmomente gewejen; aber in ber Logit jener Stelle, welche jenes Leiben lediglich als Dampfer gegen ein etwaiges Sichuberheben in betreff ber Befichte betrachtet, liegt dazu tein Recht. bat Baulus mit allen biblifchen Offenbarungsempfängern jenen geheimnisvollen Buntt pinchischer Organisation geteilt, an ben prophetische Erlebniffe antnupfen, so wirb man ihn barum ebensowenig für einen nervenzerrütteten Epileptifus zu halten haben, wie die Propheten vor ihm. Bielmehr beweift die lange Reihe seiner ertragenen Mühsale und Unbilben (2. Kor. 11, 22 f.), die lebenslange Doppelarbeit bes handwerts und bes hoheren Berufe, und die Ruftigfeit, mit ber er fich noch in fpateren Jahren im Seefturm und beim Schiffbruch benimmt (Apftig. 27-28), eine wenn auch vielleicht

che und infolge alles beffen nicht unver- | fehrt gebliebene, aber nachhaltige und von Saus 3 aus normale Gefundheit. - Der Gifer im Jubentum. In Jerufalem fag ber junge Paulus — wohl Jahre lang — "zu ben Füßen Gamaliels" (Apftlg. 22, 1), bes bamals namhaftesten Schriftgelehrten (f. Gamaliel); eines Mannes, ber für einen Pharifaer feineswegs engbergig, auch griechischer Bilbung nicht gang fremb. ihn boch nur in den pharifäischen, um den Buchftaben eifernden Beift der judischen Theologie einführen konnte (vgl. Apstig. 26, s. Gal. 1, 14). Die fchriftgelehrte Bilbung, welche er erhielt, ift als formale in ben Textauslegungen, ber Dialettif und ben fpetulativen Unfagen feiner Briefe noch fehr mohl zu merten, wenn auch feit feiner Betehrung ein neuer Geift bas alles sichtete und in seinen Dienst jog. Db er in biefen seinen jerufalemischen Schulerzeiten Jefum gefehen, ift ftreitig und aus 2. Ror. 5, 10 nicht sicher herzuleiten; aber wie ein am Tobe bes Stephanus als "junger Mann" (Apftlg. 7, 60) Teilnehmender, ber in Jerufalem "auferzogen worden", also Jahre lang ununterbrochen bort gelebt haben muß, bie Ratastrophe Reju nicht mit erlebt haben sollte, ist uns unverftanblich. Rur tonnte weber bas lehrenbe Auftreten Jeju in Berufalem noch fein Kreugestob auf ben jungen Pharifaer einen anberen als verblenbenden Ginbrud machen. Das Pharifaertum, die fraftigste von den drei besonderen Ausprägungen bes bamaligen Jubentums, mar auch die ber Berfon und Sache Beju entgegengesettefte; es bermochte in Jeju nicht nur ben erwarteten Deffias nicht anzuerkennen, ba er bie finnlich-vollstumliche Meffiagerwartung mit nichten erfüllte, sonbern mußte ihn fogar für einen falichen Bropheten unb Bolfsverführer halten, weil feine Gerechtigleitslebre in ihrer freien Innerlichfeit fich felbst über ben Buchstaben Mosis wegsette, wievielmehr die gange an benfelben angeschlossene pharifaische Theorie und Braris als wertlos und heuchlerisch Nachbem es bem Bunbe bes phariverwarf. faischen Saffes mit ber politischen Angst und hierarcifcen Selbstsucht bes fabbucaischen Sobenprieftertums gelungen mar, Jefum ans Rreug gu bringen, überließen es bie Pharifaer zwar eine Beit lang bem Sobenprieftertum allein, auch feine Anbanger zu verfolgen: ja gerade Gamaliel hielt nach Apftig. 5, se f. bie Bewaltthatigfeit besfelben gegen bie Urgemeinbe gurud: boch nur fo lange, ale bieje, nach aller Strenge bes Bejepes wandelnd, die von Jeju eingenommene aggreffive Stellung aufgegeben zu haben ichien. Als aber ber geifterfüllte Bellenift Stephanus, weiterichauend als bamals felbst die Awolfe, den Untergang bes Tempels, b. h. bes jubischen Gottesbienftes, und "bie Anderung ber von Doje ge-Jeju vertundete (Apftig. 6, 14), ba brach ber gegen eben bem Evangelium gu, bas er verfolgte; er

Jejum bethatigte Fanatismus fofort auch gegen beffen Gemeinde hervor. Er gipfelte in bem jungen Paulus, ber bamals "an Gifer für bie vaterlichen überlieferungen alle feine Altersgenoffen überflügelte" (Bal. 1, 14), und nicht gufrieden mit bem Tobe bes Stephanus fich behufs einer allgemeinen Ausrottung ber Chriftensette mit feiner gangen Energie in ben Dienft bes Sonebriums ftellte (Apftlg. 7, sr. 8, 1. 1). Rachdem bie Chriftengemeinde in Berufalem und Balaftina zersprengt war. ließ er sich vom Spnedrium Bollmacht nach dem benachbarten Sprien, nach Damastus geben, um auch hier - wohl ber erften außerpalaftinischen Pflanzftatte bes Evangeliums - die Synagogengerichte und die Obrigkeit bawider aufzubieten. Go trieb ihn fein Feuergeift weit hinaus über bie Linie ber Magigung, bie fein Lehrer Gamaliel eben erft geprebigt, auf eine Bahn fanatischen Berfolgens, die er nachmals sich selbst niemals hat vergeben können (vgl. 1. Ror. 15, s. Gal. 1, 1s. Phil. 3, s. Apftlg. 22, s. 26, 10 f.): und boch war es ber tiefere religiose Ernst, der glühendere Eifer um Gottes Recht und Ehre. ber ihn im Unterschiebe von Gamaliels fühler Ruhe bis in die äußerste Konsequenz des einmal ergriffenen falschen Brinzips trieb. Ebendarum war er zu gleicher Zeit, ohne es zu wissen und zu wollen, innerlich auf bem Wege zu bemfelben Glauben, den er auszurotten bemuht war. Denn er tehrte — der ernsteste und redlichste und ebenbamit ber am wenigsten pharifaifche aller Pharifaer - ben Gifer um bas Gefet, ben er fo unerbittlich nach außen geltend machte, ebenso unerbittlich nach innen und ging in diesem Beftreben, in ber Gesetesgerechtigkeit untabelig zu sein, erst recht über alle Maßstäbe seiner Sinnesgenossen hinaus. Die Schilberung bes Zustanbes unterm Bejet, Die er fpater Rom. 7, r f. gibt, kann nur eine selbsterlebte und vor der Kunde der Erlösung erlebte sein, und so thut man hier einen Blid in innere Rampfe bes jungen Schriftgelehrten, die, ben inneren Rampfen Luthers im Rloster vergleichbar, seinem nach außen für die Gefegesreligion geführten Rriege parallel gegangen sein mussen. Er bekennt hier, allerbings eine Beit lang ben Stachel bes Gebotes nicht empfunden und fo im Frieden eigener Gerechtigkeit gelebt zu haben (B. .): bann aber hat er namentlich an bem letten, innerlichften Gebote, an bem "Lag bich nicht geluften" bas Richtenbe bes Bejeges erfahren und jenen unseligen inneren Zwiespalt zwischen Bernunft und Begierbe, Geift und Fleifch tennen gelernt, in welchem bas beffere Bollen immer wieber der innewohnenden Macht ber Sunde unterlag und nur ben verzweiselten Notschrei nach einer ungekannten Erlofung übrig behielt (B. 9-94). Go trieb fein im Gefenesbienft gebenen Sitten" als die Ronfequeng bes Bertes teinen Frieden findenbes Gemiffen ibn unbewußt

follte, wie er felbit fagt (Gal. 2, 10), "burche Gejet bem Bejet absterben, um Gotte zu leben." 4- Die Betehrung. Unter biefen Umftanben war bie Befehrung biefes gewaltigften Feinbes Jeju gu beffen bingebenbftem Diener gwar bas größte und wunderbarfte Ereignis des apostolischen Zeitalters, und boch nichts weniger als unnatürlich und gewaltsam, indem die Erfenntnis Jesu als bes Beilandes (2. Ror. 4, 4) jo fehr bie Lojung feiner inneren Kampfe war, daß es ihm, nachdem ihn bas Licht berselben einmal getroffen, wie Schuppen bon ben Augen fallen mußte. Bir haben über bieje Betehrung brei Berichte in ber Apftla. (Rap. 9. 22 und 26), die - aus berschiedenen Aufzeichnungen stammend — zwar in Meinigkeiten von einander abweichen (namentlich binfictlich ber Bahrnehmung ber Begleiter, bie bald fo, bald fo als eine buntle und halbe bargeftellt wird), aber im mejentlichen mohl gufammenftimmen. Aber auch in feinen Briefen ipielt B. wieberholt auf die Thatjache an, von ber er seinen Gemeinben offenbar erzählt hatte: vgl. 1. Ror. 9, 1. 15, s. 2. Ror. 4, s. Gal. 1, 1 unb 16. 16. Diefe Außerungen ftellen feft, bag er überzeugt war, Jejum ebenfo geschaut zu haben, wie ihn die alteren Apostel nach seiner Auferftehung geschaut, in der Berrlichfeit feines berflarten Lebens: eben biefe überwältigende Erfahrung feiner Auferftehungsherrlichkeit gewisserte ihn, daß Resus trop allen Widerspruchs ber jubischen Erwartungen der Meffias, ber "Chriftus" fei, und hob bamit bas gange Gefüge feines jubifch pharifaifchen Spftems aus ben Angeln. Im Biberftreit mit biefer eigenen überzeugung bes P. hat man sich neuerbings mit vielem Scharffinn bemüht, die Christuserscheinung bei Damastus (ebenfo wie bie Oftererlebniffe ber alteren Jünger) auf eine (rein-subjektive) Bision zurudzuführen und so bas Eingreifen einer höheren Belt in die irbifche Geschichte auch bier megguichaffen (Solften: "Die Thriftusvifion bes Baulus", in feinem Buche: "Bum Ev. bes Paulus und Betrus"). Wir halten biefe Berfuche fur miglungen und aussichtslos, wesentlich aus zwei Grunden: a) Die biblischen Manner mußten amifchen Bifion und finnlich realer Ericheinung recht wohl zu unterscheiben, wenn- fie auch bon ersterer ein naturwissenschaftliches Berftanbnis nicht gehabt haben. Sie haben folchen Bifionen, burch welche ihnen eine gottliche Offenbarung gu teil ward, zwar eine gewisse Realität, nämlich einen göttlichen Inhalt und Urfprung jugeichrieben, fie aber gleichwohl als bloge Ginnbilber gottlicher Gebanten bem, mas ihnen im vollen Sinne thatfachlich mar, feineswegs gleichgestellt (vgl. 4. Moj. 12, 4-4. Apftlg. 10, 17. 12. 1). Insonderheit Baulus tounte und mußte felbst Biftonen anderweitig erlebte, sie als folche der Bergebung ("Rechtfertigung") und eine Kraft

erkannte und von ihnen hochhielt (2. Ror. 12, 1 f.): hätte er nicht entscheidende Gründe gehabt, jene Erscheinung bei Damastus für etwas anderes. Realeres zu halten, so hatte ihm bieselbe weber ein Beweis für die leibliche Auferstehung sein konnen, benn auch Nichtauferstanbene konnte man visionär jehen (Mark. 9, 4. Apftlg. 16, 1); noch die Unterlage feines apostolischen Bewußtseins bilben (1. Ror. 9, 1 f. 15, s. .), denn Gefichte-haben ift Specifitum bes Bropheten, nicht bes Apostels, ben erft bas leibhaftige Gesehenhaben bes herrn über jenen erhebt (1. Kor. 12, 20). — b) Eine Bision, wie die natürliche Erflarung fie benit, entfteht aus bem Innern bes Menfchen, indem ein basselbe übermachtig erfüllendes Bilb bei franthaft erregtem Nervenleben den Sehnerv gang ebenso afficieren tann, wie es sonft außerlich einfallende Bilber thun. Go mußte in ber Seele bes driftenverfolgenben Backlus bas Bilb Jesu als bes wahren himmlisch verklärten Chriftus bereits übermächtig vorhanden gewesen sein. Wie ist bas benkbar? Man sucht aus vermuteten Eindrücken, welche die christlichen Bekenner auf ihn gemacht und aus ber ihn von daher ängstenden Möglichkeit, daß Jesus doch vielleicht auferstanden und somit der Messias jei, eine jolche Herzensverfassung des B. denkbar gu machen. Aber abgefeben bavon, bag feine Quelle von einer folden weiß, bag gerabe beim Tobe bes Stephanus ber Eindruck ber entgegengesette ift (Apftlg. 8, 1), und bag Baulus, wenn ihm Zweifel an ber Gottgemäßheit seines Thuns gekommen waren, bas Berfolgen fofort eingestellt haben müßte, - wie konnte er die Möglichkeit ber Auferftehung, ber Deffianitat Jeju ernftlich in Betracht gieben, fo lange ihm berfelbe bermoge ber Nichterfüllung ber meffianischen Soffnungen und bes Gegensates gegen die gesetlich-pharifaische Gerechtigfeit ein ausgemachter Berführer mar? Rur erft bie zwingend erfahrene Birflichteit jener Auferstehung und Meifianitat tonnte bas Borurteil ihrer Unmöglichkeit überwinden und die felsenfesten pharijäischen Boraussenungen sprengen, auf welche jene Unmöglichkeit begründet mar. (Bgl. meine Auffape "Die Bekehrung bes Apostels Paulus", unb: "Die Bisionshppothese in ihrer neueften Begrundung", Theol. Stud. und Rrit. 1864 und 1870.) - Entwidelung bes drift-5 lichen Bemußtfeins. Als Baulus nach breitägigem Blindfein, Faften und Beten unter ber Sand bes Ananias, ber ihn beilte, troftete und taufte (Apftig. 9, . f.), fich wieber aufrichtete, fühlte er sich als "eine neue Kreatur" (2. Kor. 5, 17). Er glaubte an Jesum als den Messias und auch feinen perjonlichen Beitand, beffen Gnabenhand ihn vom himmel herab ergriffen; und bieser Glaube, samt der Taufe, die demselben das Siegel aufgebrudt, gab ihm ftatt ber feitherigen biefen Unterschied um fo ficherer machen, ale er friedlosen Gesete- und Gewissenst einen Troft

nach Gottes Billen ju leben, wie er fie feither nicht gefannt. Sein erster Drang mar, sich öffentlich ju bem Jejus zu befennen, ben er verfolgt (Apftlg. 9, 20); bann aber zog es ihn in bie Einjamfeit, um das ungeheure Erlebnis, welches blißartig über ihn getommen, in fich zu verarbeiten. Dies, und nicht ein Diffionsunternehmen, ift ohne 3weifel ber Sinn feiner Reife in bie nabe arabische Steppe, bie er Gal. 1, 17 erwähnt und bie in ben Apftig. 9, 20-25 furg gusammengezogenen breijahrigen Aufenthalt in Damastus hineinaubenten ift. In biefer Burudgezogenheit wirb er, wenigstens ben Grundzugen nach, bas eigentümliche driftliche Gedankeninftem ausgebildet haben, bas bernach in feinen Briefen, namentlich bem an die Galater und die Romer, hervortritt, bas er aber auch bereits in feinem biel früheren Disput mit Petrus Bal. 2, 11 f. als weientlich fertiges offenbart. Die eigentumliche Erfahrung, bie er mit bem Gefet gemacht, bag ibn basselbe einerseits in ben Krieg wiber Gott hinausgetrieben, anberfeits in ben inneren Zwiefpalt mit ibm hineingeführt hatte, ohne ihn wieder berausauführen, mußte für sein Berständnis des Evangeliume enticheibenb werben. Satten bie alteren Apostel bas Evangelium feither einfach unter ben Gesichtspunkt ber Erfullung von Geset und Propheten gestellt und bamit ale bie Bollenbung bes Judentums aufgefaßt, fo ging er vielmehr vom Begenfat bes Befetes und bes Evangeliums aus, und wurde vermoge biefer Auseinandersetung bes Chriftentums mit bem Jubentum ber Schopfer nicht nur bes erften entwidelten driftlichen Lehrfpstems, sondern zugleich eines solchen Lehrspftems, bas burch Entfaltung des universalen Charafters bes Chriftentums, als einer nicht fpegififch jubifchen fonbern allgemein-menichlichen Bedürfniffen entfprechenden Beilereligion, bemfelben ben Beg in bie Beidenwelt zu bahnen greignet mar. Bas bem Gefete unmöglich gewesen, die mahre Gerechtigleit unter ben Menschen berguftellen, welche bie Bebingung ihres Beile ift, bas hatte Gott aus freier Gnade in Chrifto moglich gemacht (Rom. 8, s. 4). Die entscheibenbe That aber biefer Gerechtigfeitschenkenben Gnabe mar bie Singabe bes Gottessohnes ans Rreug, biefer ftartite Biberfpruch gegen bie jubifche Beltanichauung: hier hatte bie ewige Liebe ihr Außerstes gethan, um eine ihr entfrembete Belt veriöhnend gurudgugewinnen, – sie hatte in dem für die Sünder und durch die Gunde vergoffenen Blute bes Gunblofen bie Gunbe zugleich gefühnt und gerichtet, vergeben und verleibet, alfo ben einheitlichen Quell ber Rechtfertigung und der Erneuerung für alle eröffnet, während fie durch Auferweckung des Getreuzigten zugleich dafür sorgte, daß er als "lebendig- lich zum Bewußtsein gekommen. Aus Damaskus, machender Geist" (1. Kor. 15, 40 nach richtiger wohin er gurudgelehrt war (Gal. 1, 17), um bort übersetung), als "anderer, geiftlicher und himm- ju lehren, vertrieb ihn brei Jahre nach seiner Belijcher Abam", b. h. Stammbater einer neuen kehrung eine jüdische Rachstellung (Apftlg. 9, 23—26.

gottwohlgefälligen Menichheit bas, mas er für alle gestiftet, auch in allen verwirklichen konne. Die einzige Forberung und Bedingung biefer Liebe Gottes in Christo (- ebenso wie schon ihrer altteftamentlichen Berbeigung an Abraham) ift aber ber Glaube, ber fie ergreift und ebendamit in uns wirffam macht: er ift bie fubjettive Quelle wie ber Rechtfertigung, ber Gewißheit bei Gott in Onaben gu fteben, fo ber Beiligung, ber nicht mehr Inechtischen, sonbern kindlich freudigen und liebebollen Erfüllung ber gottlichen Bebote. Rommt so das Geset nach seinem unvergänglichen sittlichen Inhalt allerdings im Christentum und erst in ihm jur Geltung (Rom. 3, si. 8, s. 13, 10), fo hat ce formell, als Inbegriff augerer, brobenber, richtenber Buchftabengebote, bie bas Berhaltnis amifchen Gott und Denich bedingen follen, um jo mehr alle Bebeutung verloren: mag ber Jube, auch ber jubische Chrift es als feine Rational-Sittenordnung fortbeobachten, für ben Chriften als jolchen hat es, weil keine rechtfertigende, auch keine verpflichtende Kraft (Gal. 2, 21. 3, 1—20. Rom. 10, 4). - Das find bie Grundgebanten bes eigentümlichen paulinischen Lehrspftems, wie es aus der eigentumlichen Führung feines Urhebers entfprang. Wenn man aber gemeint hat, Paulus habe basselbe lediglich aus seinem Bekehrungsmoment herausgesponnen, ohne jede Rucksicht auf das geschichtliche Leben und Lehren Jeju, fo ift bas ein großer Arrtum. Es berfteht fich von felbft, bag letteres für ben Mann, bem Jejus eins und alles geworden war, bas bochfte Intereffe haben mußte, und er zeigt fich auch bei jeber Belegenheit aufe beste bamit vertraut (Rom. 1, a. 15, a. 1. Ror. 7, 10 und 25. 9, 14. 11, 22-24. 15, 1-7. 2. Ror. 5, 21. 8, 9. Gal. 4, 4. Phil. 2, 8-0). Mag er im Umgang mit Betrus, Jatobus und anderen Christen seine historische Kenntnis nachmals noch mannigfach ergangt haben : bas Bejentliche bejaß er ohne Ameifel ichon als icharf aufmertenber, gegenjählich aufs höchste an Christus und Christentum intereffierter Beit- und Bollsgenoffe (vgl. 2. Ror. 5, 20). Aber während bas alles für ihn bis jest ein fprobes, totes Material gewesen war, war erst burch seine perfonliche Begegnung mit Christo ber Geiftes- und Lebensfunte bineingefallen, ber alles durchleuchtete, und so batte er an ber völligen Rusammenstimmung bes Historisch-erkundeten und bes innerlich Erlebten bas Siegel ber Babrbeit seines Evangeliums. -- Entwidelung bes 6 Wiewohl B. nachmals Beibenapoftolats. feine Berufung jum Beibenapostel auf benfelben Moment gurudgeführt hat, ber ihn gum Chriftentum überhaupt berufen (Gal. 1, 15. 14), fo ift ihm biefe Konfequenz feiner Bekehrung doch erft allmab2 Ror. 11, se. sa). So ging er nach Jerufalem, und machte sich mit Petrus und Jakobus, dem Bruder des Herrn, bekannt (Gal. 1, 10. 10; ungenauer Apftig. 9, so ff.); aber ein Schüler berfelben warb er bamit nicht, ward fich vielmehr in biefem Umgang bes felbständigen und unmittelbar - übernatürlichen Urfprungs feiner Ertenntnis Chrifti ohne Zweifel erst recht bewußt (Gal. 1, 1). Eben dieser Aufenthalt ließ ihn auch zuerst seine Bekimmung für die Heibenwelt ahnen: er erfuhr bald, bağ die Juden von ihm, ihrem ehemaligen Bortampfer gegen bas Chriftentum, basselbe am allerwenigsten annehmen würben, und als er im Gebet bem herrn diese Bergeblichfeit feines Beugnisses klagte, empfing er die Antwort: "Ich will bich fern unter bie Beiben fenden" (Apftig. 22, 11-11). Jubifche Rachftellungen vertrieben ihn schon nach vierzehn Tagen (Gal. 1, 18) auch aus Jerujalem (Apftlg. 9, 20. 20); er begab sich nach feiner Baterstadt Tarsus und scheint hier mehrere Jahre mit ber Borbereitung auf feinen Beruf, wohl auch ichon mit ber Ausübung besfelben in Cilicien (Gal. 1, 21. 23) beschäftigt gewesen zu sein. Sein Entschluß, unvermählt zu bleiben (1. Kor. 7, 2) hing wohl mit bem hinblid auf bie rubeund heimatlose Aufgabe eines Heibenmissionars zusammen; er fühlte sich fo ungeteilteren, sorgenfreieren Gemutes und meinte bei ber Erwartung bes naben Weltenbes, bie er mit ber gangen alteften Chriftenheit teilte (Rom. 13, 11. 1. Ror. 15, se. sz. 1. Theif. 4, 17), daß es zur Stiftung neuer driftlicher hausstände ohnebies taum mehr an der Zeit sei (1. Kor. 7, 20—21). Daß er vordem bermählt und Witwer gewesen sei, ist nur ein ganz gewagter Schluß, ben man aus seiner 1. Kor. 7 bewiesenen Runde ber ehelichen Berhaltniffe gezogen hat. — Schließlich holte ihn Barnabas (i. d. A.) von Tarfus weg zur hilfe nach ber sprischen Hauptstadt Antiochia, wo eine bedeutende Christengemeinde, bie erfte aus über-wiegend "griechischen" (b. h. heidnischen) Elementen, entstanden war (Apftig. 11, 19-26), und von hier überbrachten beibe mit einander ein Jahr banach im Hinblick auf die unter Raiser Caubius eintretende Hungersnot eine Liebessteuer an die Urgemeinde (Apstlg. 11, 27-30). 3mar übergeht B. Gal. 2, 1 im Bergleich mit 1, 17 dieje Reise; indes wenn dieselbe für die im Galaterbriefe erorterten Berhaltniffe ohne Belang war, brauchte er sie auch nicht zu erwähnen. In biefelben antiochenischen Anfangszeiten fällt das mertwürdige efftatische Erlebnis, von dem er 2. Kor. 12, i f. erzählt. In Antiochia, wo er mit Barnabas und anderen angesehenen "Bropheten" (Apfilg. 13, 1) eine gesegnete Birtfamfeit übte, erwachte nun ber Bebante weiterer Beibenmiffion als einer Gemeinbepflicht,

des südöstlichen Kleinasiens, die Apstlg. 13 und 14 beschrieben wirb. Daß fie auf berfelben überall an die jüdische Spnagoge anknüpsen und erst mittels der allerwärts an diese angeschlossenen Proselyten ben Eingang zu ben heiben finden, dann aber durchgängig die (Röm. 9—11 als notorisch vorausgesette) Erfahrung einer weit größeren Empfänglichkeit ber letteren machen, ist gewiß nicht Erfindung ber Apostelgeschichte, jondern bas den gegebenen Berhältnissen durchaus Entsprechenbe. Aber bie machjenbe Entwidelung einer vorherrichend heibenchriftlichen Kirche schien der judenchriftlichen Anschauung das natürliche Berhaltnis im Reiche Gottes umgukebren und erheischte eine Auseinandersetzung über bas von den Judenchriften nach wie vor beobachtete mojaische Gesetz. Christen aus Judaa kamen nach Antiochia und lehrten, um felig zu werben, musse man mittels der Beschneidung ins auserwählte Boll eintreten, und biefe Lehre hatte bei ber Fortgeltung bes A. T. als heiliger Schrift auch ber Christen und ben zunächst boch auf Berael lautenben Berheißungen besfelben fo viel Einleuchtenbes, daß die Gemeinde in große Berwirrung geriet. Sie sandte Barnabas und Paulus, welch letterer sich überdies durch eine "Offenbarung" zu diesem Schritt angetrieben fühlte (Gal. 2, 1), nach Jerufalem, um mit ben bortigen Autoritäten eine Berftandigung berbeizuführen, worüber Apftig. 15, 1 f., Gal. 2, 1-10 und Berichte vorliegen. Paulus mit feiner geseteefreien Anschauung hatte in Jerusalem anfangs teinen leichten Stanb; vielmehr icheint man auf die Beschneidung seines griechischen Begleiters Titus gebrungen zu haben (Gal. 2, s. 4); aber nach eingehender privaten Auseinandersepung mit Jatobus, Betrus und Johannes, in welcher diese seiner Berkündigung des Evangeliums nichts hinzuzusepen fanden und ihm famt bem Barnabas als für bie heibenwelt eigentumlich begnadeten Organen besfelben herrn bie Sand ber Gemeinschaft reichten (Gal. 2, 5-10), erlangte er die öffentliche Anerkennung ber Freiheit ber Beibenchriften bom Gefet; nur daß benfelben die Beobachtung der vier Broselytenregeln zur Pflicht gemacht ward (Apstlg. 15, 4-21; bgl. b. Art. Apostel, Rr. 7). -Diefer fogen. Apostellonvent erhielt ein bedeutfames Nachfpiel, als Betrus, balb barauf nach Antiochia tommenb, aufange mit ben bortigen Beibenchriften Tischgemeinschaft hielt, bann aber auf Beranlassung von Abgesandten bes Jakobus fich zurudzog und burch fein Beifpiel auch die übrigen Judenchriften und felbft ben Barnabas irre machte. Allerdings hatte die jerusalemische Übereinfunft nur die Beibenchriften, nicht die Judendriften von den mofaischen Observanzen und fo sandte man beide auf jene erste große losgesprochen; vielmehr mar bie judenchristliche Missionsreise nach Cypern und ben Landschaften Fortbeobachtung der letteren zwar nicht als

1 . . . . .

Seligfeitebedingungen (benn bann hatten auch und fant in beffen hauptstadt Bhilippi Andie Beiden baran gebunden werben muffen), wohl aber als gottgegebener Lebensordnungen bes lebens ein besonders inniges Berhaltnis verband, Bolles Jerael für Jakobus selbstverstänbliche Boraussehung; aber nun zeigte sich, daß biese ! Unterscheidung in gemischten Gemeinden nicht anging, inbem fie jebe bruberliche Gemeinschaft bes täglichen Lebens gerftorte. Sier bemahrte fich Paulus als ber allein fefte bort ber driftlichen Freiheit, indem er bem Petrus in öffentlicher Gemeinde entgegentrat und auf das alleinige Seligwerben burch Gnabe und Glauben fich ftugend bie Ungulaffigleit jeder religiofen Fortgeltung bes Gejeges erwies (Gal. 2, 11-11). -Alle diese Exlebniffe, namentlich aber bies lette, werden es ihm zum vollen Bewußtsein gebracht haben, mit wie gutem Grunde ber herr ihn in seinem Christenglauben und Wissionsberuse von vornherein gang felbständig ben alteren Aposteln an bie Seite gestellt habe. Die Begrundung bes Chriftentums in der Beibenwelt forberte eine bon ben alteren Aposteln, die fich über die Bedingungen berselben noch nicht hinreichend flar waren, unabhangige, also felbst apostolische Autorität, und biese nahm Baulus hinfort gestütt barauf, bag ihm in feinem Betehrungserlebnis wefentlich biefelbe Augenzeugenschaft und perfonliche Beauftragung wie ben alteren Aposteln zu teil geworben fei, für fich in Un-Die große Heibenmission. Rachbem B. jo zu vollem apostolischen Gelbitbewußtsein gelangt mar, nahm er bie Beibenmission selbständig und in größtem Dagftab in Da er fich mit Barnabas über beffen die Hand. Reffen Martus entzweite, mablte er gum Begleiter einer zweiten großen Diffionsfahrt ben Silas (vgl. b. A.), warb unterwegs noch ben jungen Lyftraner Timotheus hingu, und brang, nachdem er bie fruber gestifteten Gemeinben im füdöstlichen Kleinasien besucht, weiter nach Phrygien und Galatien vor (Apftlg. 15, 26-16, 6). Ramentlich in letterer von einem eingewanderten teltischen (nach manchen Gelehrten germanischen) Bolle bewohnten Landichaft gelang ihm eine reiche Aussaat, über welche zwar bie Apftlg. 16, . flüchtig weggeht, die aber aus bem nachmaligen Galaterbriefe erhellt. Rrantheit und Schwäche hielt ben Apostel in Galatien gurud (Gal. 4, 19); aber bas frifch-empfängliche Raturvolf verschmähte feine leiblich schwache Predigt nicht, sondern "nahm ihn auf wie einen Engel Gottes, ja wie Jejum Chriftum felbft", und bezeigte ihm alle mögliche Liebe (Gal. 4, 14. 18). Bon bier nach Mysien und Bithynien weiterreisend, ward P. (wohl durch mangelnbe Freudigkeit) "vom h. Geiste gehindert bas Wort zu reben": er follte seinen Lauf vielmehr nach Europa lenken, wie in Troas ein Rachtgesicht ihm zu erkennen gab (Apftlg. 16, s—20). So landete er in Macedonien um "das Evangelium toftenfrei zu machen" und

Inupfungen. Gine Gemeinbe, mit ber ihn geitwar eben begrundet, als eine aus verlegtem Brivatintereffe angestrengte Berfolgung feinem Aufenthalt ein Ziel feste (Apftlg. 16, 11-40). wie überall wirtte ber Apostel auf bem Boben ber thatfachlichen, aber nicht gefetlichen Religionsfreiheit im römischen Reiche, die ihm die Woglichfeit ber Berfündigung und Gemeindestiftung gewährte, ihn aber nicht gegen Berfolgungen aller Art icute, jobald es privater Feindichaft namentlich ber Juden - gelang, bas Bolt ober bie Behorben wiber ihn aufgureigen. Die Erfahrung von Philippi wiederholte fich bemnächft in Thessalonich und Beröa; an beiden Orten beftanden Jubengemeinden, die willfommene Anknupfung boten; aber bie Juben zu Theffalonich mußten an beiden Orten auch die Berfolgung und Bertreibung berbeiguführen (Apftig. 17, 1-18). Um bie junge Gemeinde zu Theffalonich ju befestigen und ihr seine allzuschnell entrissene Gegenwart zu ersetzen, schrieb der Apostel hernach von Rorinth aus an biefelbe (Erfter Theffalonicherbrief, vgl. b. Art. Brief); und schwärmerische Bewegungen in ihr, als ob ber jungfte Tag unmittelbar vor ber Thur ftunbe, veranlagten noch ein ameites Senbichreiben von ebendort (3meiter Theffalonicherbrief). Bon Beroa war B. — junachit unter Aurudlassung feiner Begleiter - nach Athen gegangen und bejah fich hier mit bem Schmerz eines frommen Gemutes Die glanzenden Denkmale, die bas geistreichfte Bolt ber Belt jeinem Bahnglauben geschaffen; tröftlich berührte ibn inmitten berjelben ein Altar mit ber (auch fonft bezeugten) Inschrift "einem unbefannten Gott", und an dieje Inichrift Inupfte er bemnachft, als feine Streitgefprache mit Stoifern und Epiturdern (val. b. A.) ihn ju einer öffentlichen Berantwortung führten, feine berühmte Bredigt auf bem Areopag an, biefen mahrhaft originalen und charafteriftischen Berfuch ben Griechen ein Grieche zu werben, welchen auf Erbichtung bes Lutas zurudzuführen wenig Kritit und Geichmad verrat. Aber nicht Athen, wiewohl er auch hier nicht vergeblich wirfte, fonbern Rorinth wurbe fein griechischer Angelpunkt, Die großartige Sandeleund Provingialhauptstadt, bie bem athenischen Schattenbilbe großer Bergangenheit gegenüber bas Leben ber Gegenwart, nationales wie internationales, (piegelte (bgl. b. M. Rorinth). Much hier fand er Untnupfung und Biberftand an einer Judenschaft, aber bie angestrengte Berfolgung scheiterte an der Tolerang bes Brotonsuls Gallion, eines Brubers bes Philosophen Geneca, und der Apoftel tonnte anderthalb Jahr bier ruhig teben, bei feinen Freunden Aquita und Briscilla fich feines Sandwerts nahrend, ba er,

Dg1zed by Google

feinem herrn ein freiwilliges Liebesopfer gu bringen, auf bas Recht, fich bon ben Gemeinden unterhalten gu laffen, verzichtete (Apftig. 18. 1. Ror. 9). So gelang es ihm, aus bem vielfältigen, doch überwiegend griechischen Material diefer üppigen und verderbten Beltstadt eine großere Gemeinde herzustellen, in ber boch auch die Lichtseiten bes griechischen Naturells vielseitig in ben Dienft bes Evangeliums gu treten begannen (vgl. 1. Ror. 1, 4-7). Gelegentlich mag er während biefer Beit eine Fahrt bis nach 3Upricum gemacht haben, welches er Rom. 15, 20 als fein damaliges Bestende bezeichnet. — Nach einem turgen Bejuch in Ephejus tehrte er endlich nach Sprien gurud, begrufte bie Gemeinde gu Jerufalem, verweilte einige Beit in Antiochia, brach dann aber ju einer britten großen Diffionsreife auf, welche nach einem Befuch ber galatischen unb phrngischen Gemeinden in Ephejus ihren Rubepuntt fand (Apftla. 18, 18-28, 19, 1). In Ephelus. wo er zwei Jahre und brei Monate wirfte und große Erfolge hatte (Apftig. 19. 1. Ror. 16, s. o), ericheint B. auf bem Sobepunkt feiner Diffionsthatigfeit; eine machfenbe Schar von Evangeliften hatte fich um ihn gefammelt, von benen bas Evangelium weiter landeinwarts getragen warb, wie von Epaphras nach Roloffa, Laobicea und Sierapolis (Rol. 2, 1. 4, 19. 18); er felbst aber hielt jeine grundlegende Arbeit im Orient für vollbracht, und gebachte, nachdem er eben seine macebonisch-griechischen Gemeinden wiebergesehen und Berufalem besucht, bie Belthauptstadt zu betreten und von da nach Spanien vorzubringen (Apftig. 19, 21. 2. Kor. 10, 18-16. Rom. 15, 22. 24). Bahrend bes Aufenthaltes in Ephejus mag er gelegentlich Rorinth wieberbesucht haben (f. u.), auch ließe sich ein Aufenthalt in Rreta, wie ihn ber Titusbrief vorausfest, hier allenfalls unterbringen. Überhaubt bat bie Apostelgeschichte feine Miffionsfahrten zwar gewiß im großen und gangen richtig ergablt, aber wieviel Gingelheiten babei übergangen worden, zeigt am besten die Aufgablung ber erbulbeten Gefahren und Leiben seines Miffionsberufes 2. Ror. 11, se f. Die Miffionsmethode bes Apostels erhellt teils aus ber Apostelgeschichte, teils aus seinen Briefen. Gerabe bei Ephejus wie bei Korinth zeigt sich sein praktischer Griff, das Evangelium bor allem an den großen Anotenpuntten bes Bollelebene und Beltverfebre beimisch zu machen und fo Missionsberde für die hinterlander zu ichaffen. Gein Grunbfat mar, "zu prebigen, wo Chriftus noch nicht genannt worben" (Rom. 15, 20); er begann mit lebenbiger hinmalung Christi und feines Kreuzestobes (Gal. 3. 1), mit historischer Grundlegung und ben einfachsten Lehrelementen (1. Kor. 2, 1. 2. 15, 1-3); gelegentlich murbe fein Wort von Beichen und Bundern unterftutt, Die aus feinen Gelbstgeug-

15, 10. 10. 2. Ror. 12, 11. Gal. 3, 5); die Sitte in ber Gemeinde wurde auf Grund möglichster gegenseitigen Schonung bes Griechischen und Subischen einfach und freilassend geordnet (1. Kor. 11, 1). Ein gemahltes tollegiales Borfteberamt scheint überall wenigstens bei seinem Weggang eingesett worden zu sein (vgl. d. A. Bischof; 1. Kor. 16, 15. 16. 1. Theff. 5, 12—14. Apftlg. 14, 28. 20, 17 f.): im übrigen forgte bie Fulle ber in ber Gemeinbe erwedten Geistesgaben (1. Kor. 12--14) für beren weitere Erbauung. — Der Kampf in den Ge- 8 meinden. Faft noch größere Unftrengungen als zum hervorrusen biefer Reuschöpfungen geborten bagu, das Geichaffene zu erhalten. Ginerfeits bebrobte ber beibnifche Geift bas junge, driftliche Leben burch feine Reaktionen, vor allem burch bie sittliche Reaktion, die von seinen in den Reubekehrten noch vorhandenen Überbleibseln ausging, und anberseits machte ber jubische Beift, getragen von einer engherzigen Denkart in ber judenchriftlichen Rirche felbft, die ftariften Anlaufe, die paulinische Christenheit zu judaisieren und sie so gerade des Charakters zu berauben, durch den ihre Welteroberungefraft bebingt war. Den von verichiebenen Seiten auf seine jungen Gemeinden einstürmenben Gefahren judit ber Apostel teils burch perfonliches Eintreten ober Senbungen vertrauter Freunde, teils burch einbringliche Genbichreiben gu begegnen und ichafft fo in letteren unvergangliche Dentmale feiner Geiftesfülle und Lebensarbeit. Raum war er nach feinem Bieberbefuch ber galatischen Gemeinden (Apftlg. 18, 20) in Ephejus angelangt, so mußte er hören, daß bie judaistische Doktrin, welche er auf dem Apostelkonvent für immer gedämpft zu haben schien, bort neu aufgetreten fei und bie Galater faft icon erobert habe. Er warf fich in einem lebhaften, gebrungenen Briefe biefem Jrrgeift entgegen, legte ben Galatern, bie man mit ber Autoritat ber Urapostel eingeschüchtert hatte, fein Berhaltnis gu benselben bar (Gal. 1-2), wies ihnen aus bem A. T. selbst die Gesetesfreiheit des an die abrahamitische Berbeigung, nicht an die mojaische Gefebgebung antnupfenden Evangeliums nach (3, 1-4, 11), und bot die füßeften Mahnungen an bie alte Liebe auf, um die Berführten zu einem Chriftentum zurüdzurufen, bas vom tnechtischen Joche lebig in freier Liebe die Gebote Gottes erfulle (4, 12-6, 18). -Roch verwidelter gestalteten sich bie Berhaltnisse in Korinth, welches ber Apostel von Ephesus aus in bereits giemlich betrübten Buftanben wieberbesucht zu haben icheint (2. Ror. 2, 1. 13, 1), und bon wo er ebendort fortwährend able Nachrichten erhielt (1. Ror. 1, 11. 5, 1. 16, 17). Der griechische Leichtsinn beutete sich bie ihn febr ansprechende paulinische Freiheitslehre bis jur Beschönigung ber altgewohnten geschlechtlichen Buchtlosigkeit (1. Ror. 6, 12 f. 5, 1 f.), und ein Brief des Apostels, niffen ichlechterbings nicht wegzubeuten find (Rom. ber bie Ausschließung folder Schanbflede forberte,

scheint mit einem Disperftandnisse erledigt worben zu sein (5, 0—18). Zugleich erzeugten judaistische Einfluffe im Bunbe mit ber alten griechischen Kattionsluft bie befannten vier Barteiungen (1. Kor. 1, 12; vgl. d. A. Korinthische Parteien). Über Ehe, Chescheidung und Chelosigfeit (1. Ror. 7), über bas Effen ober Richteffen von Tieren, die zum Gögenopfer gebient (Kap. 8-10), verwirrten verschiedene Anfichten und Berhaltungsweisen bie Gemeinde, und fie fragte barüber bei bem Apostel um Rat (7, 1). Ihre gottesbienftlichen Berfammlungen litten unter mancherlei Unfug; die Frauen, bon ber griechischen Sitte fich emancipierend, erschienen in benselben unverschleiert (11, 1-16) und hielten Reden (14, 24); bei ben Liebesmahlen, deren Spipe die Abendmahlsfeier war, machte ber Unterschied von reich und arm auf lieblose und entweihende Weise sich geltend (11, 17-14); auch die eigentlichen Erbauungsversammlungen, in benen ieder bas Wort ergreifen durfte, wurden verwirrt burch bie echtgriechische Uberschätzung ber Rebegaben bor anderen Gaben bes h. Beiftes, infonberheit das Sichvordrängen der ekstatischen Rede (des fog. Zungenredens, vgl. d. A.) vor der weißagenben, b. h. ber auch geiftgetriebenen, aber verftanbigen und verständlichen Bredigt (Rap. 12-14). Endlich hatten fich die bildungseiteln Rorinther von beibnischen Beisheitshelben Strupel gegen bie Auferstehung aufreben laffen (Rap. 15, bef. B. sa. sa). Alle biefe mancherlei Mißstände gaben bem Apostel turg vor seiner Abreise von Ephesus (1. Kor. 16, s) die Anläffe zu feinem erften Briefe an bie Rorinther, ber einen um ben anderen von jenen praktifchen Buntten vornimmt und babei die tiefften und iconften pringipiellen Betrachtungen einflicht, wie über Chriftentum und Beltweisheit (Rap. 1), Freibeit und Gelbftverleugnung (Rap. 9), ben Soberwert ber Liebe bor allen Geiftesgaben (Rap. 13) u. f. w. — Die mancherlei Berftimmungen, welche biefer freimutige Brief ju erregen nicht umbin tonnte, wurden wahrscheinlich von einer der vorhandenen Barteien (ber "Chriftuspartei"; 2. Ror. 10, 2), in ber wir bie judaistischen Antipoben des Apostels in ortsgemäßer Berlarvung erraten (vgl. b. A. Rorinth. Parteien), ausgebeutet, um bie Gemeinde dem Apostel gang gu'entfremben. Die im erften Briefe (4, 17) ermahnte Genbung bes Timotheus icheint auf eine beleidigende Burudweisung gestoßen gu fein (2. Ror. 2, s. 7, 12); mit einem neuen, offenbar aus tiefer Bewegung entfprungenen Schreiben (2. Ror. 2, 4. 7, a. 19) mußte Titus nach Rorinth eilen: ba erwachte boch ber beffere Beift in ber Gemeinde, wenn auch noch nicht bis jum Bruch mit ben großrednerischen Mufhehern. Titus konnte dem von Ephejus über Troas nach Macedonien nachlommenden Apostel beruhigenbe Nachrichten entgegenbringen (2. Kor. 2, 17 f. 7, s f.), und biefer ichrieb nun, um noch vor feiner Antunft in Korinth alles zu ebnen, ben zweiten (6-8) nuch. Gin zweiter Teil bes Briefes (9-11)

Rorintherbrief, ben perfonlichften feiner großeren Briefe, der burch rudhaltlofe Herzensergiegungen fein Berhalinis zur Gemeinbe neu zu befestigen (Rap. 1—7), eine verschleppte Rollette zum Besten ber armen Chriften in Balaftina gum Biel gu führen (Rap. 8-9; vgl. 1. Kor. 16, 1 f.), endlich bie noch immer vorhandene Opposition in scharfer Bolemit völlig aus bem Felbe zu ichlagen sucht (Rap. 10—13). — In Korinth, wo er ben Winter in Frieden gubrachte (1. Ror. 16, a. Apftlg. 20, a), verfaßte er dann den gewaltigsten und überlegtesten seiner Briefe, den an die Römer. In Rom hatte sich, ohne apostolische Stiftung, wohl aus bem Bertehr ber ftarken bortigen Ruben- und Brofelytenschaft mit Jerusalem (Apftlg. 2, 10), eine Chriftengemeinde entwidelt, die auch bei ber Bertreibung ber Juden aus Rom unter Claubius (Apstlg. 18, 1), von der doch national-römische Profeinten nicht mitbetroffen werben tonnten, teilweise zurudblieb. Diese somit wesentlich nationalheidnische (Rom. 1, 10-18. 15, 18-10), aber durch die Schule bes Jubentums durchgegangene (Rom. 7, - ) und im Christentum wefentlich urapostolisch, petrinisch unterwiesene Gemeinde gewann jest für B. die höchfte Bichtigkeit, indem fie feiner nunmehr in ben Occibent zu verlegenden Wirffamkeit entweder der hilfreichste Stütbunkt oder der ichlimmste Biberpart werben konnte. Letteres hatte er als Bestrebung der ihm nach Galatien und Rorinth nachgeschlichenen Jubaisten um so mehr zu fürchten, als bie römische Gemeinde, ihm personlich fremd und mit seiner eigentümlichen Lehrart unbefannt, jubaistischen Ginfluffen weit offener ftand als die von ihm selbst gestifteten (val. Rom. 16, 17-10). Da er nun nicht sofort nach Rom reisen konnte, sondern gunachft einem gefahrbollen Gang nach Jerusalem entgegensah (15, ss. so. s1), so entschloß er sich, damit ihm jene Thür ins Abendland nicht inzwischen von seinen Feinden verfcloffen murbe, die erforberliche Berftanbigung mit den römischen Christen sofort brieflich zu unternehmen, und fo entftand berjenige feiner Briefe, welcher - in feiner großeren Salfte wenigftens — am meisten ben Einbruck einer zusammenhängenben Lehrabhandlung macht. Er entwickelt in ben erften acht Rapiteln biejenige Seite feiner Lehre, über welche zwischen ihm und jubaifierenden Chriften eine Differenz anzunehmen war, nämlich die vom Unterschiebe bes Juden und bes Beiben wefentlich abschende Universalität und allgemein-menschliche Art bes Evangeliums, und weist dieselbe an ber gleichen Berlorenheit und Beilsbebürftigfeit der Juden und Griechen (1, 14-3, 20), an bem für beibe gleichen Weg jur Rechtfertigung, namlich dem Glauben und nicht dem Gesetswerk (3, 21-5, 21), und endlich an ber ebenfalls nicht burche Gefet, fondern burch Gnabe und b. Geift gewirften fittlichen Erneuerung bes Menfchen

erörtert bann bie für jubaifierende Christen so unfaßliche Bahrnehmung, bag bas auserwählte Bolt bem erschienenen Beile gegenüber als bas übergangene, verftodte, und bie Beibenwelt an feiner Statt ermablt ericien, und führt biefe Ericheinung einerfeits auf ben unumidrantten Beltregierungswillen Gottes (9, 1-20), anberfeits auf die gejetesfelige, felbftgerechte Art bes jubifchen Bolles (9, at bis 10, 11) gurud, mabrend eine britte Betrachtung (Kap. 11) eine fünftige Wendung biefes Berhangniffes, eine Begnabigung und Befehrung auch bes jubifchen Bolles in Ausficht ftellt. Der britte Briefteil ift fittlichen und firchlichen Ermahnungen, und ber Schluß (15, 14 f.) personlichen Ergüssen gewidmet. Ohne Zweifel hat die 16, 1 empfohlene Phobe, Diatoniffe in ber forinthijden hafenftabt Renchrea, ben Brief auf ihre im Fruhling zu machende Reife 9 nach Rom mitbetommen. - Gefangenichaft und Tob. Die Reise nach Jerusalem, welche B. im felben Frühling antrat, um den dortigen armen Chriften eine in feinen Gemeinben gefammelte Liebessteuer zu überbringen (Rom. 15, 28 f., 1. Kor. 16, 1 f., Gal. 2, 10), war von bufteren Ahnungen begleitet; in Miletus nahm er von ben Alteften ber chefinischen Gemeinde einen bewegten Abschied auf Richtwiedersehen (Apftlg. 20, 17 f.). Die Juben aus ber Diaspora, welche seine Missionsthätigkeit als einen überall organisierten Abfall bon ber väterlichen Religion auffaßten, schürten ben in Jerujalem immer icon wider ibn als einen Abtrunnigen vorhandenen Haß aufs höchste, und wohin er tam, baten ihn die driftlichen Freunde, von Jeruialem fern zu bleiben. Er aber war entichloffen, auch sein Leben daranzusepen; zuviel lag ihm daran, bas Band zwischen Beibenfirche und Urgemeinbe fester zu knupfen. Schon nach wenigen Tagen brach die Bollswut wider ihn los; wie bas Einichreiten der Römer sein Leben rettete, aber alle Berftanbigungeversuche icheiterten; wie man ihn unter Bededung nach Cafarea ichiden mußte, bort feine Unschuld erkannt ward, aber die Gerechtigkeit des Brokurators Felix nicht so weit reichte, ihn ohne Bestechung frei zu geben, erzählt bie Apftlg. 21—24 offenbar aus ber Feber eines Augenzeugen. In Diefer Befangenichaft gu Cajarea mabricheinlich schrieb ber Apostel bie Briefe an die Roloffer, die Spheser und ben Philemon. In der von seinem Freunde Epaphras gestifteten kleinasiatischen Gemeinbe ju Roloffa war eine Brrlehre aufgetaucht, welche mit einer überspannten Astese allerlei bie Singigfeit ber Mittlerstellung Chrifti verduntelnde Eraumereien über bie Beifterwelt verband. Der hiergegen an bie Roloffer gerichtete Brief erscheint im Ephejerbriefe unter Weglassung bes speciellen Anlasses verallgemeinernd überarbeitet und zu einem Runbschreiben an famtliche Heinafiatischen Gemeinden umgeftaltet, ju einem religios-fittlichen bergenserguß, burch welchen bie in ben paulinischen Gemeinden vereinigten Heiden und Juden zu dank-

bar-einmütiger Treue gegen ihren Berfohner und jum Bandel in feinen Geboten ermahnt merben. Bur ephesinischen Gemeinde hat biefer - von einigen in feiner Echtheit beanftanbete - Brief gar teine specielle Beziehung; vielleicht ftanben die in einigen Handschriften fehlenden Worte "in Ephefus" nur in bem hieher bestimmten Exemplar oder sollten in jeder anderen Gemeinde bei ber Berlejung mit beren Abreffe vertauscht werben (vgl. Rol. 4, 10). Der fleine Philemonsbrief aber ift bagu bestimmt, einem Stlaven, ber einem bei Roloffa wohnenden driftlichen Freunde des Apostels entlaufen, von Baulus aber betehrt worden war, bei seiner reuigen Rückehr Berzeihung und brüberliche Aufnahme zu erwirken (val. d. A. Bhile-Als nach zwei Jahren ber Profurator mon). Felix durch Festus ersetz und von diesem aus Gefälligkeit gegen bie Juben bie Freilaffung abermals verichleppt ward, machte Paulus von feinem romischen Bürgerrechte Gebrauch und legte Berufung ein an ben Kaifer in Rom. Demgemäß wurde er, nachdem er kurz zuvor Gelegenheit gehabt, bor Festus und Ronig Agrippa II. feine Lebensführung barzulegen, im Herbst mit anderen Gefangenen und freiwilligen Freunden nach Italien eingeschifft und kam glücklich bis Kreta; von da ab wurde, da man gegen seinen Rat nicht überwinterte, bas Schiff bie Beute eines anhaltenben Sturmes, ber es ichlieklich an ber Aniel Malta icheitern ließ. Der Apostel, ber auch im Geefturm und Schiffbruch feine Belbengroße bemahrte, fand inbes mit ber gefamten Reifegejellichaft Rettung und gaftliche Aufnahme, und tam ichließlich beim Bieberaufgang der Schiffahrt — brei Jahre nach feiner letten Abreife von Korinth - über Buteoli nad Rom (Apftig. 25-28). Sier lebte er mit bem an ihn gefetteten Golbaten zwei Sabre lang in eigener Behaufung und ungehindertem Bertehr mit Chriften, Juben und Beiben; - bamit ichließt ratfelhafterweise bie Apostelgeschichte. In biese zweijahrige milbe haft fallt jedenfalls ber Brief an die Philipper: die liebende Gemeinde hatte bem Apostel zum zweitenmale eine Geldunterftutung geschidt; er schüttet bafür bankend und zu allem Guten väterlich ermahnend fein Berg gegen fie aus, in milber, freundlicher Stimmung felbft binsichtlich seiner judaistischen Gegner, die ihm in Rom Ronturreng ju machen fuchten; feine Geele geht amifchen Sterbensgebanten und Befreiungshoffnungen auf und nieber. - Bas nach jenen zwei Jahren aus ihm geworben, ob er freigekommen, um noch einmal ins Beite zu fahren, ober ob bie neronische Berfolgung bes Jahres 64 ihn noch in Gefangenicaft, wenigstens noch in Rom gefunden, bas ift nicht mehr auszumachen. Raum zu einem letten Birten in Freiheit laffen jene zwei Jahre, benn ba er, wie wir feben werben, mabricheinlich im Fruhling 61 nach Rom getommen ift, fo bleibt gwijchen ihnen und bem Brand bon Rom noch ein

Jahr übrig. Gine alte Überlieferung läßt ihn in | bracht. der That nach Spanien kommen und erst in einer : ameiten Gefangenichaft fterben, womit bas Wort eines am Ende bes Jahrhunderts in Rom ichreibenben Chriften, bes Clemens Romanus, "er fci (por seinem Tobe) an bas Biel bes Westens getommen" gut stimmen wurde. In Diese letten Zeiten des Apostels würden dann die sog. Pastoralbriefe (an Timotheus und Titus) untergebracht merben fonnen, fofern man biefelben um ihres von ben früheren Briefen abweichenben Charafters willen einer möglichft fpaten Reit im Leben bes Apostels zuzuweisen sich gedrungen fühlt; der lette jest einen Aufenthalt in Kreta, der erste einen in Ephejus, der mittlere eine römische Gefangenschaft mit dem Ausblick auf nahen Märthrertod voraus. Indes wenn bie fritischen Zweifel gegen manchen anberen ber fleinern Briefe gefucht ericheinen, fo find bei biefen Briefen bie Bedenten, welche einer wirklichen Abfaffung durch Paulus entgegensteben, geradezu übermaltigend (vgl. b. M. Timotheus). Dag Paulus nicht wieder, wie die Pastoralbriese vorausjegen, an die Gestade bes ageischen Meeres jurudgelangt ift, bafür fpricht auch feine Abichiebs. rede an die Altesten von Ephefus Apftlg. 20, welche Qutas nachmals jo nicht mitgeteilt haben murbe, wenn ihre trüben Borberjagungen burch den Erfolg widerlegt worden maren. Gine Erinnerung an ein Landen und Birten in Spanien hat fich bort nirgends erhalten, und auch Rom tonnte für ben bom Orient aus über Macedonien und Griechenland bis hieher vorgebrungenen Mann als "Ziel bes Bestens" bezeichnet werden. Go steht nur fest, daß, als Nero ben auf ihm haftenben Berbacht, die Welthauptstadt zu drei Bierteln in Asche gelegt zu haben, schändlicherweise auf bie romischen Chriften abmalgte und bie Unschuldigen mit ben ausgesuchtesten Martern maffenweise hinrichten ließ (Tacitus hist. XV, 41 f.), unter diefen Opfern auch ber große greise Beibenapostel gewesen ift. Sein romifches Burgerrecht foll ihm noch einmal insofern zu gute gekommen sein, als er ben Tob burche Schwert und nicht burch irgend eine bar-10 barijchere Hinrichtung gefunden. — Beitrechnung. Die Beitrechnung bes paulinischen Lebenslaufes, über welche mancherlei teineswegs gang zusammenstimmende gelehrte Untersuchungen angestellt find, wird am besten von feiner Untunft in Rom aus rudwarts versucht. Da bie zwei Rahre Apfilg. 28, so jedenfalls por a. 64, dem Jahre der neronischen Berfolgung liegen, so ist Krühling 62 der spätestmögliche Termin derselben. Aber ebenso möglich ist Frühling 61, und deshalb wahrscheinlicher, weil Festus a. 60 nach Palästina kam und die Einschiffung bald nachher, also ichon im Berbst 60 erfolgt jein wirb. Go fallt bie Saft in Casarea zwischen Ostern 58 (Apstig. 20, s) und herbst 60. Den Binter vorher, 57-58, in bem er den Römerbrief schrieb, hat B. in Korinth ver-

Den zweiten Rorintherbrief hat er im Sommer porher in Macedonien, ben erften furg bor feiner auf Pfingften 57 angefesten Abreife von Ephejus verjaßt. Wird nun ber große Aufenthalt in Ephelus Apfilg. 19, s u. 10 auf 21/4 Jahre, 20, 31 sogar auf brei Jahre angegeben, so kann er nicht später als im Herbst 54 begonnen haben. Und ging ber Sommer vorber auf die Besuchung ber weiten Linie fleinasiatischer Gemeinben, jo ift als Anfang ber britten großen Missionsreise ber Frühling 54 anzunehmen. — Zwischen diesem Aufbruch und bem Ende ber zweiten großen Reise liegt ein nicht ganz flüchtiger Aufenthalt in Antiochia (Apftlg. 18, 23), und por biefem ein Festbesuch in Jerufalem (Apftlg. 18, 21). Dies "kommenbe Fest", entweber Oftern ober, weil zu biefem ber Aufgang der Seefahrt kaum langte, wahricheinlicher Bfingften, ift jedenfalls in ben Frühling 53 zu sehen. Währte nun der lange erste Aufenthalt in Korinth, der in die zweite Reise fiel, nach Apftlg. 18, 11 anberthalb Jahre (vielleicht, je nachdem man Apstlg. 18 versteht, noch länger), so ist der Apostel nach Korinth gekommen spätestens im Herbst 51. Borangegangen sind gemeindestiftende Aufenthalte in Philippi, Thessalonich, Berda, Athen, von benen namentlich der erfte nicht gang furg zu sein scheint; auf sie ist der Sommer 51 zu rechnen. Den Winter vorher wird ber Apostel in Galatien verbracht haben, um im Frühling weiter zu reisen und über ben Hellespont zu gehen. So wird, ba auch ein Bejuchen ber alteren Gemeinben vorangeht, ber Anfang ber zweiten Reife in ben Frubling 50 zurüdreichen. Ihr ging nach Apstlg. 15 ber Apostelkonvent vorher, boch fo, bag Baulus nach bemielben Antiochia nicht fofort verlaffen tonnte, sondern erft die erregte Gemeinde wieber gur Rube tommen laffen mußte (Apftig. 15, se f. Gal. 2, 11 f.). Hiernach ist ber Aposteltonvent ins Jahr 49 zu fegen. Laut Gal. 2, 1 aber faut berselbe vierzehn Jahre nach der in Gal. 1, 10 erwähnten früheren Reise nach Jerusalem, welche B. machte, um ben Betrus tennen zu lernen, und biefe wieberum fallt brei Jahre nach feiner Betehrung. Ift bemnach die Befehrung des Apostels 17 Jahre por bem Apostellonvent, also ins Jahr 32 gefallen, so ist bies bem mutmaßlichen Tobesjahre Jefu (29 n. Chr.) gerabe nah und fern genug. Alsbann fällt die Reise von Damaskus nach Jerusalem Gal. 1, 10 ins Jahr 35. Die Rotiz 2. Kor. 11, 22, 28, nach welcher gur Zeit ber Flucht bes Apostels aus Damastus bort ein Statthalter bes Arabertonigs Aretas regierte, lagt fich nicht, wie man fruber meinte, als chronologischer Anhaltspunkt benuten. indem nach neueren Eröffnungen Aretas bie Stabt Damastus mit Zustimmung der Römer in längerem Besit gehabt zu haben scheint. In die vierzehn Jahre zwijchen 35 und 49 fallt nun als fefter Buntt die hungerenot unter Claudius (a. 45. 46), welche ben Baulus und Barnabas zu ber Reife 1173

nach Jerusalem Apstlg. 12, 25 veranlaßte. Fällt biese durch eine Borhersagung der Not angeregte Reise ins Jahr 44, so ist 43 das Jahr der ersten gemeinsamen Wirksamkeit beider Männer in Antiochia, und die Jahre 35—42 bilden die Zeit des Ausenthaltes des B. in Cilicien und Tarsus. Die Rissonsteise Apptlg. 13—14 aber sindet ihre Stelle zwischen den Jahren 45 und 49. — Rur ganz ungesähr läßt sich das Geburtsjahr des Apostels dessimmen. War er deim Tode des Stephanus (32) ein "Jüngling", was einen Zwanzig- dis Dreißigsjährigen bezeichnet (Apstlg. 7, s1), bei der Absallung des Philemondrieses aber (ca. 60) "ein alter Paulus" (Phil. B. 1), so wird er etwa zehn Jahre jünger als Jesus zu denken sein.

Belah (hebr. Pékach, griech. Phakee, im Mijprijden b. Reilidriftmonumente Pakaha), ber vorlette Ronig Samariens, war Oberfter ber Leibwache (Luther: "Ritter") am Hofe bes Königs Belahja, welche (nach einer in ber griechischen Dibel aufbehaltenen Lesart) aus vierhundert Mann bestand, unter denen sich namentlich viele Gileaditer befanden (val. oben S. 993 und 1. Chr. 13 [12], a ff.). Dit fünfzig ber letteren machte er eine Balaftverichworung, befeitigte bie Mitoberften Argob und Arje, die feinen Blanen im Bege ftanden, und totete ben König selbst (2. Kon. 15, 16). So kam er auf den Thron und behauptete benselben mit einer Regierung, beren Charafter dem Anfang entiprach: gewaltthatig und friegeriich, aber rechtlos und daber unrühmlich in Erfolg und Ausgang. Immerhin hat er unter ben Ulurpatoren, bie nach bem Untergang der Dynaftie Behn die Gewalt im Nordreich an fich riffen, fich am langften in ber Gewalt zu behaupten gewußt. Er regierte ein Jahr neben Ufia bon Juba, bann fechszehn neben beffen Rachfolger Jotham, zwölf mit Jothams Nachfolger Abas, im gangen alfo 29 Jahre, von 759-730 (2. Ron. 15, 17. 19. 17. 16, 1). Wenn an ber Stelle 2. Ron. 15, er nur zwanzig Rahre Regierungsbauer ihm zugesprochen find - (woraus weiter bie Rotig 15, so geflossen ift, welche ihn im zwanzigften Jahre Jothams, genauer im zwanzigsten Jahre nach bessen Thronbefteigung, alfo im vierten Jahre bes Ahas ben Thron verlieren läßt), — so wird bas entweber auf einen Textfehler in der Bahlenschreibung, vielleicht aber auch darauf zurückzuführen sein, daß feine Herrschaft nicht unangefochten, und während eines neunjährigen Zeitraumes berselben ein Gegentonig zur oberften Gewalt gelangt mar (vgl. Denabem). Auch fonft fteht feft, bag bas Land bon Unruhen und Barteifehben burchtobt mar, welche ber Ronig in politischer Rlugheit baburch su beseitigen suchte, bag er einerseits an bem mächtigen sprischen Nachbar Rezin sich einen Rückhalt schuf, anderseits den wilden und zwieträchtigen Araften in Raubkriegen gegen Juda eine Ableitung

nach außen gab (Jef. 9, 21 [20]). So lange bort Rothams fraftvolle Sand maltete, maren die ranberischen Ginfalle, zu benen er fich mit Regin berbündete, ohne sonderlichen Erfolg (2. Kön. 15, 27). Aber die Schwäche des Ahas war diesen Angriffen nicht gewachsen, und nicht bloß in offener Feldschlacht erlitt Juda schwere Nieberlagen (2. Chr. 28, s ff.), sonbern unter schwerer Bermuftung bes Landes tam es bis zur Belagerung Jerufalems felbft, bem bie feindlichen Ronige bereits einen neuen herricher, ben Ben Tabeel, zugebacht hatten; beibes ohne Erfolg (2. Ron. 16, s. Jej. 1, 8-8. 7, 1-7). Aufs neue loberte bie Stammesfeinbichaft zwischen ben geteilten Reichen auf: und wenn in ben Bolfern felbst, geweckt burch Brophetenstimmen, es nicht an befferen Momenten fehlte, wo man fich unter bem wuften Glend ber Beit ber bruberlichen Bufammengehörigkeit erinnerte (Sach. 9, 10. 2. Chr. 28, 9 ff.), so richtete sich um fo mehr ber beilige Born ber Guten gegen bie gottverachtenben Anstifter bes Unbeils (Gad). 11, 14 ff. 2. Ron. 15, 28). Jesaja nennt ben Petah nach ber alten Sitte, jemand zum Zeichen littlicher Verachtung nicht mit seinem eigenen, sondern mit bem Namen feines (zumal niebrig geborenen) Baters ju bezeichnen, immer nur ben "Sohn Remalja's" (Jej. 7, 4, 5, 9, 8, 0; vgl. 2. Kon. 15, 26. 1. Sam. 22, 8. 12). Ahas aber, unfahig fich zu ber glaubigen Beifteshohe bes großen Propheten zu erheben, ber in ber Richtsnupigfeit bes Feinbes feine Richtigfeit verburgt fah, rief ben Affprer ben Berbunbeten in ben So rudte - nach ber Chronologie ber Reilschriftmonumente im J. 734 — Tiglath-Pilefar heran, burchzog vermuftenb bie Libanongegenben, verheerte ben ganzen Landstrich öftlich und westlich am Oberlauf bes Jordan und bem galiläischen Meer, und riß ihn von Jerael ab (Sach. 11, 1-3, Jej. 17, 4 ff. 9, 1 [8, 23]. 2. Ron. 15, 20). Als aber diese Züchtigung sich nicht ausreichend erwies, ben Trop des Königs und bes Bolks zu beugen (Jes. 9, 8-10 [7-0]), begünstigte ber Affprer - er bezeichnete inschriftlich die Thronfolge bes Sofea als fein Bert - die Emporung, welche bem Ronige Thron und Leben nahm (2. Rön. 15, so).

Pelahja (hebr. Pekachjah, griech. Phakesias ober Phakeias) war der Sohn und Nachfolger bes Menahem auf dem samarischen Königsthron, der, ohne selbst etwas Nennenswertes gethan zu haben, nach zweijähriger Regierung (761—759) von Pelah ermordet wurde (2. Kön. 15, 20 f.). Kl.

Peleg (griech. Phaleg), Sohn Ebers, Bruber Joktans und Bater Regu's (1. Moj. 10, 25. 11, 16, 18 f. 1. Chr. 1, 10. 25). Sein Name, der nach Knobels Bermutung von der an der Mündung des Chaboras in den Euphrat gelegenen Stadt Phalga entlehnt sein soll, ist 1. Mos. 10, 25 durch "Spal-

tung, Teilung" gebeutet und daraus erflärt, daß | "Bu feiner Beit bie Belt gerteilt marb". Un eine Berteilung der Erbe unter die Nachkommen Noahs kann aus sprachlichem Grunde nicht gebacht werben. Bielmehr tann ber Ginn wohl nur fein, daß die Erdbevölkerung (vgl. 9, 10, 10, 11, 1) in die einzelnen Bolfer gerteilt murbe (vgl. Bi. 55, 10) ober fich zerteilte, jo bag bie Bollertrennung von ber 5. Generation nach Roah ab ftattgefunden hatte, wie benn auch, von Joktan abgesehen, keine andere Linie in der Bolfertafel über Beleg berunterreicht, ju feiner Beit alfo alle Sauptvolfer und Saubtstämme als icon vorhanden gelten. Die Rotiz weist schon auf 1. Mos. 11, 1 ff. hin. — Der Wortlaut erlaubt nicht, ben Namen auf die Trennung ber Joftaniben von ben übrigen hebraern gu beziehen; an eine Rataftrophe, welche die Erbe felbft betraf, tann vollende nicht gedacht werben.

Beletan. Diesem größten aller Schwimmbogel (6' lang und 12' flafternd), auch "Aropfgans", von ben Arabern "Baffertamel", von ben Athiopen "Rropfefel", von ben Affprern "Flugefelin" (atan nahari; vgl. Friedr. Delipich: Affpr. Studien I, 93 ff. 118) genannt (Pelecanus Onocrotalus), bezeichnet nach ben alten Ubersepern bas hebr. Bort Ka'ath, welches Luther mit \_Rohrdommel" überfett hat. Der Bogel ift 3. Dof. 11, 16 und 5. Dof. 14, ir unter ben unreinen Bogeln genannt, unmittelbar nach zwei Ramen, die mahrscheinlich Eulenarten (f. Eule) bezeichnen. Außerbem begegnet er uns Jes. 34, 11 als Bewohner bes verobeten Joumaa, Beph. 2, 14 als auf ben Saulenknäufen ber Ruinen Ninive's nächtigend und endlich Bf. 102, , als ein der Bufte (wobei jeboch nicht an eine Sandwufte, jondern nur an eine menichenleere Ginobe zu benten ift) angehöriger Bogel. Dag bie Tradition gerade den Belekan in ihm findet, beruht wohl auf der Erklärung bes Namens aus dem hebr. Ka'ah = Kô' = ipeien, was auf die Eigentumlichkeit bes Belekans bezogen wurde, die in feinem ungeheuren Kropffad aufgespeicherten Fische wieber auszuspeien, und fo namentlich feine Jungen zu aben. Die angeführten Stellen felbst enthalten nichts, was gerabe für ben Beletan charafteristisch ift, anderseits aber auch nichts, was entichieben gegen ihn fprache; benn bas Ginfamfein, welches auf ben febr geselligen B. nicht paffen würbe, ist in Pf. 102, 2 noch nicht Bergleichungspunkt (erst B. s). In Palästina kommt ber B. auf ben Geen Merom und Genegareth und im Jordan vor; neben bem gemeinen, deffen Gefieber bis auf die braunen Sanbichwingen weiß mit rosentotem Schimmer und auf der Borderbruft gelb ift, findet man in Sprien zuweilen auch ben noch etwas größeren Schopfpeletan (P. crispus), der sich durch seinen schwarzen Fittich und blauroten Kropffad von jenem unterscheibet. Die Unficht, bas hebr. Wort bezeichne vielmehr ben Ror-

moran (Phalacrocorax carbo), auch Baffer- ober Geerabe genannt, ober ben Tolpel, b. i. ben weißen Seeraben (Sula alba), hat in ben betreffenben Stellen burchaus nicht mehr Anhalt, als die trabitionelle Deutung (vgl. b. A. Schwan). Dagegen würde, wenn man von der obigen Ethmologie absieht, Luthers Rohrbommel (Botaurus stellaris) infofern beffer paffen, ale biefer gur Familie ber Reiher gehörige, icheue Sumpfvogel bie von Menschen nicht beunruhigten Rohrteiche aufsucht, sehr ungesellig nur für sich lebt und durch das laute, weithin ichallenbe Gebrull, welches bas Männchen in der Paarungszeit statt des sonstigen rabenartigen Krächzens hören läßt, bie abergläubische Furcht unkundiger Leute erregt, somit mehr geeignet erscheint, bie menichenleere Ginobe und ihre Schreden zu veranschaulichen. Sie ist in den mit Rohr bestandenen Teichen, Gumpfen und Marichen am Tigris und in gang Sprien beimisch. Nach manchen (3. B. Triftram) ift sie unter bem fonft mit "Igel" (f. b. A.) übersehten hebr. Wort Kippod gemeint, welches Jef. 14, 20 und neben Ka'ath Jef. 34, 11 und Beph. 2, 14 porlommt, und insofern gut auf sie past, als fie ruhig stebend ben langen Hals so einzuziehen pflegt, bag ber Ropf auf bem Raden ruht, und wenn fie fich gefährdet glaubt, sich auf die Fußwurzeln sett und Rumpf, Hals, Ropf und Schnabel in einer geraben Linie regungelos ichief nach oben ftredt, fo baß fie einem alten zugespitten Bfahl ober abgeftorbenen Schilfbuichel gleicht. Das Rachtigen auf den Saulenknäufen ber Ruinen Rinive's, welches Beph. 2, 14 sowohl vom Ka'ath als vom Kippod ausgesagt ift, paßt jedoch zur Rohrbommel fo wenig als jum Igel, wohl aber jum Beletan, ber gern hohe Ruheplage auf Baumen u. bgl. auffucht.

## Belufium, f. Gin.

Beor. Über ben moabitijd-mibianitijden Gott dieses Namens, der vollständiger Baal-Beor heißt (4. Moj. 25, 18. 31, 16. Joj. 22, 17; vgl. 4. Moj. 25, s. s. 5. Moj. 4, s. Hoj. 9, 10. Bj. 106, 11) und nach Hieron, unter ber Gestalt eines großen priapus verehrt worden sein soll, s. S. 163. 266. — Zu bem "Haus Peors" (5. Mos. 3, 20. 4, 40. 34, 4) f. b. A. Beth-Beor. - Der Berg Beor, "ber gegen bie Büste (jeschimon) sieht," auf welchen Bileam von ber Sohe bes Bisga aus von Balat geführt wurde, und von welchem aus er das ganze Lager ber Jörgeliten in dem Gefilde Moab (f. d. A.) Aberbliden tonnte (4. Moj. 23, 20. 24, 1 f.), war zu ben Beiten bes Gufeb. u. hieron. noch wohl befannt, als Jericho gegenüber, oberhalb, also oftlich von Livias, b. h. Beth Haram (f. b. A.), am Weg von da nach Hesbon gelegen und Livias überragenb. Rahe bei ihm lag, 6 r. M. von Livias entfernt, Beth Beor; ebenfo lag Sittim (f. b. A.) neben ihm, auf ihm aber bas 7 r. Dt. von Desbon

1 . . . . . .

entfernte Dannaba. Demgemäß war er ein | Gipfel bes nörblichen Teils bes Gebirges Abgrim (j. d. A.) zwijchen bem Babi Besban und B. elkenaise unweit des Nebo. — Ob der Berg nach bem Gotte ober umgefehrt ber bort verehrte Baal nach bem Berge benannt worben ift, ift ftreitig. Die griechische Namensform ist Phogor, bie latein. Fogor. - Eine gleichnamige Stadt in ber Rabe bon Bethlebem auf bem Gebirge Juba belegen, bas heutige Beit Faghar, fübmeftl. von Bethlehem und westl. von ber Strafe nach Bebron, ift nicht im bebr. Text, aber in ber Sept. Joj. 15, so erwähnt.

## Berugim, f. Baal Prazim.

Berez, auch Parez, Pharez und Phares (= Rig), ber Erfigeborene ber Zwillinge, welche Thamar bem Juda (f. d. A. Mr. 1) gebar (1. Mof. 38, 20), und Stammvater eines ber hauptgeichlechter Juda's, von welchem sich noch zwei anbere Geschlechter, Hegron (f. b. A.) und hamul abzweigten, bie in die Reihe ber Sauptgeschlechter einrudten (1. Dof. 46, 12. 4. Dof. 26, 20 f. 1. Chr. 2, 4 f.; vgl. 1. Chr. 4, 1). So wurbe die Familie bes B. jum fprichwörtlichen Beifpiel gefegneten Wachstums (Ruth 4, 12). Durch Hezron wurde er Ahnherr Davids (Ruth 4, 10 ff. 1. Chr. 2, 0 ff.) und Chrifti (Matth. 1, a. Lut. 3, as). Auch ber erfte von Davids Divisionsgeneralen Jasabeam (s. d. A.) gehörte bem Geschlecht P. an (1. Chr. 28 [27], .). Noch in dem wahrscheinlich nacherilifden Bergeichnis ber Bewohner Jerufalems 1. Chr. 10 [9] u. Reh. 11 fteht (B. 4) an ber Spige ein Abkömmling bes B. Namens Uthai ober Athaja, ber nach Reh. 11, . 468 in Jerufalem wohnenden Familienhauptern feines Gefchlechtes vorstand.

## Bergament, f. Schreibefunft.

Bergamon ober Bergamus war eine altherahmte Bergfestung in ber füblichften mbfifchen Landichaft Teuthrania, auf dem nördlichen Ufer bes ichiffbaren Raitos, etwa brei Meilen vom Strande bes ageischen Meeres entfernt. Schon frühzeitig von äolischen Griechen bewohnt, gebieh bie am Juge ber Afropolis aufblühende Stadt erft zu höherer Bebeutung nach Mexanders b. Gr. Reit, unter ber Herrichaft bes Lysimachos, ber auf ber Burg jeine gewaltigen Schätze aufbewahrte. Als biefes herrichers Schapmeister Philetaros feit 280 v. Chr. fich unabhangig geftellt hatte, wurde B. die glanzende, architettonisch reich geschmildte Sauptftabt bes blubenben Staates, ben von bier aus ein maderes Geichlecht, bas haus ber Attaliden, zu gründen verstand. P., seiner Zeit eine ber berrlichften Stabte Rleinafiens, berühmt burch ihre stattliche Bibliothet und die Ersindung des Stadt auch auf der Rückeise (Apstlg. 13, 12 ff.

Bergaments, lebhaft burch Sanbel und Inbuftrie, blieb auch nach dem Übergange des Reiches an bie Romer (feit 133 v. Chr.) fehr bebentfam, obwohl ber Sit bes römischen Statthalters von Asia nach Ephejus verlegt murbe. B., welches noch im ameiten Jahrhundert n. Chr. 120000 Ginmohner gablte, mar Mittelpuntt eines Steuerbegirts, eines römischen Gerichtssprengels, ein Prageort ber Landesmungen, und Mittelpunkt der burch das weftliche Afien ziehenden Landstragen. Darquarbt, Rom. Staatsverwaltung. Bweite Auflage. 86. I. S. 341, 343, 345. Mommfen, Rom. Geich. Bb. V. S. 303. Reich an ftolgen Titeln, einer ber Orte, wo die Festgemeinschaft und der große Landtag der Proving Afia fich abwechselnd versammelte, ein Hauptsit bes Asklepioskultus und Geburtsort bedeutender Arzte, wie namentlich des großen Galenus, beliebter Badeort in der Kaiserzeit und Sitz gelehrter Studien, leider aber auch ein beliebter Schauplas von Tierhegen und Fechterspielen, bejaß B. icon im erften drift. lichen Jahrhundert eine ansehnliche christliche Gemeinbe, an beren Borfteher einer ber Briefe ber Offenbarung Joh. gerichtet ist, und in beren Witte bamals icon Martyrerblut gefloffen war (Offb. 1, 11. 2, 19 ff.). Als Blutzeuge ift in bem Briefe felbst Antipas (j. b. A.) genannt. Eusebius nennt außerbem als joiche Carpus, Papplus und Agathonite. Als Ort, "da des Satans Stuhl ift," wird B. mit Bezug auf bie Chriftenverfolgung genannt (bgl. Offb. 2, 10). Manche benten babei auch an ben riesigen, unter Eumenes II. (197—159 v. Chr.) auf der Aropolis von P. aufgestellten Altar des Reus, bessen Stulpturen neuerbings (1878) nach Europa gebracht worden sind. — Die bedeutenden Refte ber alten Stadt bei bem heutigen Bergama stammen meist aus der römischen Periode bis in die byzantinische Beit hinein.

Berge mar eine ber bebeutenbsten Stabte ber kleinasiatischen Landschaft Bamphylien. Zwischen den Flüssen Katarrhaltes und Kestros, 60 Stadien ober brei Stunden von ber Mündung bes letteren entfernt, auf dessen rechtem Ufer belegen und durch einen altberühmten Tempel der Artemis und deren Fest ausgezeichnet, war P. während der abministratiben Berbindung bon Bamphplien (f. b. A.) mit der römischen Broving Kilikien, also feit 102, bestimmter seit 64 bis 36 v. Chr., politischer Centralpunkt bes Landes und Mittelpunkt eines ber römischen Gerichtssprengel ober conventus der "Provinz Cilicia". Bährend der Kaiserzeit war B. bem Range nach die zweite der pamphylifden Stadte, und feit ber Conftantinifden Beriobe Sauptstadt ber wieder von Lyfien getrennten Broving. Der Apostel Paulus landete bei seiner erften Mijfionsreife nach bem inneren Kleinafien, von Eppern tommend, zuerft in B. und berührte bie

( ) + ; , ( )

14, 25). Die bedeutenden Ruinen von B. finden sich etwa drei Meilen nordöstlich von Adalia.

Berlen. Es unterliegt feinem Ameifel, bag im M. T. ofters (Matth. 7, s. 13, 46 f. 1. Tim. 2, s. Offb. 17, 4. 18, 12. 26. 21, 21) von dem kofibaren Brobuft der Berlmuschel (Mytilus margaritifer Lin, ober Avicula meleagrina) die Rede ift, welches namentlich im Inbischen Ocean, wo man noch jest bei ber Infel Ceplon die vorzüglichsten Berlen fifcht, feit ben alteften Beiten gefunden und dann als beliebter Schmud in den Handel gebracht wurde. Der griech. Name ber Berle lautet namlich im N. T. margarites und geht zurud auf bas Sanstritwort mangara, welcher Berlenname von ben alten Deutschen sinnig in merigrioz (b. h.

Berlenichmud, welchen bie Kaijerin Lollia Baulina am gangen Ropfe, ben Baaren, ber Ropfbinde, ben Ohren, bem Salje, bem Salsbande und ben Fingern trug, daß ber Wert fich auf 40 Millionen Seftertien (etwa 6360000 Mart) belaufen habe, und fpricht mit Entruftung von ben romifchen Frauen feiner Beit, Die fogar ihre Suge mit Berlen gierten, und nicht blog bie Schubbanber, fonbern bie gangen Schube. Der Bert ber Berlen, unter benen man niemals zwei einander ganz gleiche febe, richte fich nach ber hellen Farbe, nach Große, Rundung, Glatte und Gewicht. In der That scheint die Natur selber biefe burch icone Form, mag fie rund, birnenförmig ober auch edig fein, und burch wunderbar reinen Glang ausgezeichneten Körperchen bem Menichen bon jeher gum Schmud bargeboten zu haben. Schon Alian wußte, baf





Mußenfeite.

Perlenmnichet.

Junenfeite mit Berle.

Meerfiesel) umgelautet wurde. Bei ben alten Griechen und Romern, beren Ansichten über bie Perlen H. D. Lenz (Zoologie, S. 631—689) mitteilt, besonders in ben Schriften bon Plinius (IX, 35, 64-69) und Alian (X, 13, XV, 8), finden fich manche irrige Borftellungen über bas Leben ber Perlmuschel und die Ratur ber Berle, welche meiftens von Leng icon berichtigt find. Roch beffere Austunft über "bie echten Berlen" und ihr eigentumliches Farbenipiel gibt A. Mobius in bem hamburger Realschulprogramm von Dichaelis 1857, welches einen sehr wertvollen "Beitrag zur Lugus-, Sandels- und Raturgeschichte ber Berlen" enthalt (mit einer Rupfertafel). Bahrend man iett in allen tropischen Meeren und in Flussen Europa's fogar bis in die falte Bone hinein Perlen gu finben weiß, haben wir es hier nur mit ben echten ober Geemuichelperlen gu thun, welche ben Alten als ein Erzeugnis bes Indischen Oceans, bes Berfifchen Golfs (vgl. Bellftebe Reifen I, S. 181 ff.) und bes Roten Meeres (vgl. Bruce's Reisen V, S. 220 ff.) bekannt waren. Plinius, ber die Berlen unter allen Roftbarteiten bas Roft-

Berlmuicheln, benen man bie Berlen genommen. und bie man bann wieber frei gelaffen hatte, guweilen neue Berlen erzeugten. Dan finbet bie iconften Berlen frei im Beichtiere ausgebilbet, obgleich auch unter ben an ben Duscheln festsigenben, bie man burch Herausschneiben gewinnt, oft noch febr wertvolle Exemplare find. Die Berlmufchel hat zwei im Durchmeffer 2-12 Boll große, platte, freierunblich-vieredige Schalen, Die auswendig uneben und grau, inwendig aber glatt und glangendweiß find. Richt grundlos beißt bie innere Schicht ber Schale als Erzeugerin ber Berle auch bei uns Berlmutter, fofern bie Struftur ber Berlen mit berjenigen ber Dufchelichalen übereinstimmt. Es fteht fest, bag bie Berle wie bie Schale, welche ein Gefret ber als Mantel bezeichneten hautplatten bes Beichtieres ift, ihren Stoff vom Mantel empfangt, beffen innerer Teil bie Berlmutterichicht absondert. Brrig meinte Blinius. bağ bie Perlen erft außerhalb bes Baffers hart würden, und bag fie aus bem Tau bervorgingen. welchen die im Fruhjahr fich öffnenden Bertmuscheln einsaugen follten. Bielmehr bilben fich barste nennt, erzählt von dem Smaragden- und die Berlen, welche gegen 90 Brozent tohlensaure

Rasterde, baneben aber auch eine stickstoffhaltige, in Effigjaure unlösbare organische Substanz enthalten, aus verschiebenartigen Kernen, zum Teil aus Entozoen (Möbius, S. 83) ober anderen leichten durch den Wasser- und Blutstrom bewegbaren Körpern, welche auf dem natürlichen Wege ber Baffergufuhr in ben Mantel gelangen. Die Perlmuschel, welche sich mittels ihres wie aus Buffusfaden bestehenden Bartes an ben Meerboben festheftet, bildet gleich ber Aufter gange Banke, die oft meilenweit vom Gestade entsernt find. Ift die See genügend burchwärmt, so holen Taucher aus einer Tiefe von 18-90 Fuß bie Rujcheln herauf, und man lucht, nachdem bas Aleijch faul geworden ist, die Berlen heraus, während die Schafen als Berlmutter benutt merben. Biele Muscheln enthalten gar keine Perlen; oft aber findet man in einer mehrere. Als Ausnahmefall erwähnt Mobius (S. 37), daß ein Hollander einmal eine Duschel mit 87 guten Perlen fand. Die Größe der Berle wechselt von der eines Mohntornchens bis zu ber einer Kirfche; ja bie unvergleichliche Berle, welche Philipp II. von Spanien beiag, hatte bie Große eines Taubeneies. Die vollwmmen milchweißen Berlen wurden wohl zu jeder Beit am höchsten geschätzt; sind aber auch bie meiften Berlen weiß, jo gibt es boch auch gelbliche, rosenrote, purpurne und noch andersfarbige. ---Bruce a. a. O. bildet eine im Roten Mecre lebende Stedmuschel (griech.-lat. pinna) ab, welche außen ícon rot, inwendig rotweiß perlmutterglänzend ift und rote Berlen erzeugt, die er für die hebr. peninim (f. ob. S. 868) hält. Auch Möbius (3. 65) meint, bag die semitischen Bolfer vielleicht gleich den Indern die roten Perlen als etwas sehr Roftbares geschätt hatten; mertwürdig ift's allerdings, daß das oben erwähnte Sanstritwort in arabijcher Umlautung sowohl zur Bezeichnung fleiner Berlen als auch ber roten Rorallen bient. Debräer die Perlen gekannt und gern als Schmudringe) ermahnten "Tropfen" (Luth.: Retten, Kettlein) werden wir für Berlen halten bürfen. Aber wir wissen nicht, welches ber beiben nur in der Rehrzahlform (vgl. die Einzahl als Eigenname 1. Sam. 1, 2. 4) vorkommenden hebr. Wörter peninim und ramoth, bie Siob 28, 18 neben einander genannt find, Perlen bedeutet, welches Norallen. Bie wenig bier die Etymologie helfen fann, mag auch unfer schon früh an die Stelle von Meergrieß getretenes beutsches Wort "Berle" zeigen, ahd. pérula, mhd. Dimin. berlîn (statt berl-lln), wie Luth. Hiob 28, 18 noch "Berle" hhreibt. Man hat es von bem lat, pirula (= Birnden) oder von pilula (= Pille) ableiten wollen, oder jebenfalls beffer als Diminutiv von Beere (latein. bacca, wie 3. B. Hor. Sat. II, 3, 241 bie nordöstlich von Bersepolis, vermutet (s. d. A. Ch-

Berle beift) angesehen; aber Beigand betrachtet als Grundwort das sprijche berala (j. d. A. Ebelfteine Rr. 3) = Ebelftein, Roralle, Berle. Aus ben oben (f. b. A. Rorallen) angegebenen Grunben mag man in ramoth (vgl. Sef. 27, 16) Berlen erbliden, in peninim (vgl. Rlagl. 4, 7) die roten Ebelforallen. - Auch in ber Stelle Efth. 1, s, wo von einem aus bier Steinarten bunt (f. ob. S. 436) zusammengesehten Bilafter die Rede ist, hat man bas vorlette Bort (Sebr. dar), weil basfelbe im Arabijchen ein Perlenname ist (vgl. Möbius, S. 30), bon Berlen berfteben wollen; aber nicht einmal Perlmutter eignet sich für einen Fußboden, so daß wir wohl an einen perlenähnlichen Stein zu benken und uns daran zu erinnern haben, wie auch im Deutschen eine Art Alabafter ben Ramen Berlmutterstein führt, j. d. A. Marmor.

Perjen, f. Berfeus.

Berjepolis, auch Perfaepolis, d. i. "Berferstadt", ber griechische Rame für bie in ber einheimischen Sprache vielleicht einfach Parça genannte Sauptstadt ber Landichaft Berfis, neben Suja (j. d. A.), Etbatana (j. d. A.) und Babylon (f. b. A.) zeitweilige Residenz ber altpersischen Konige, welche hier bagu gum guten Teil ihre Grabstätten hatten (über ben Ramen Bersepolis [eigentlich Persopolis? —] f. Nölbeke a. u. a. O. S. 140). 3m Mittelalter entipricht ber alten Berferstadt ber Ort Istachr in ber Gegend bes beutigen Dorfes Sabichlabab (Molbete 145). -Rach Diobor (XVII, 71) befanden fich, um biefes vorab zu bemerten, bie "Ronigsgraber" in bem nach Diten zu belegenen "Königsberge", ber mit bem heutigen Rachmebberge, öftlich ber unten bes Näheren zu beschreibenden Plattsorm von Bersepolis, unzweifelhaft ibentisch ift. Man fann bier bermalen brei Grabstätten aufzeigen, ohne bag freilich bestimmter anzugeben ift, bon welchem Bir tonnen nicht bezweiseln, daß auch die alten und für welchen Konig dieselben hergerichtet wurben. Darius, bes Hnstafpes Sohn, erbaute sich, gegenftand gebraucht haben. Die Richt. 8, so und wie wir sicher aus ben beigefügten Anschriften Jes. 3, 10 wohl als Ohrgehange (s. d. A. Ohr-, wissen, in Übereinstimmung mit bes Ktefias Bericht, noch bei Lebzeiten ein Grabmal in ber Rabe von Persepolis, in dem in nördlicher Richtung von ber Terraffe (f. u.) gelegenen Berge bon Nakschi-Rustam, d. i. "Bild des Austam", so benannt nach dem Helden Ruftam der jungpersischen Sage, auf welchen man die Stulpturen an der Augenwand des Grabes bes Darius beutete. Für wen bie fich hier noch findenden brei weiteren Graber bestimmt waren, ift unbefannt. Lebiglich, bag auch biefes Ronigegraber und folche von Achameniben waren, läßt sich zubersichtlich annehmen. -Rennen wir fo in Persepolis ober in bessen nächster Umgebung ihrer sieben Königsgräber - bas achte Ronigsgrab, bas des Cyrus, wird in dem Mausoleum zu Murghab (bem alten Bafargabae), nord-

rus, G. 289 b und bgl. Rolbete, Auffage gur perf. Gefc. Abichn. Berfepolis G. 139 - fo icheint bie vulgare Bezeichnung von Berfepolis als ber persifden "Totenresiben," allerbings gerechtfertigt. Aber es leibet feinen Zweifel, bag B. auch eine wirkliche Hauptstadt des Reiches war, die in ihrer Burg jugleich bas Brachtichlog ber Achamenibentonige befag, welches in feinen Ruinen, wie taum ein anderes Bauwert, Beugnis gibt von ber Machtfille, aber auch dem hohen Kunstsinne dieses herrichergeschlechtes. - Bon ber (eigentlichen) Stadt Berjepolis find nur noch geringe überrefte vorhanden, aus benen wir ersehen, daß dieselbe am Ruge bes Burgterraffenberges, aber an ber Rorbfeite besfelben, nämlich ba gelegen mar, wo ber bon Rorboft aus ber Murghabebene fommenbe

springt die vordere Wand nicht unbeträchtlich vor. alsbann nach Often zu wieder allmählich gurud. weichend. Obgleich die Terraffe, die aus einem idmarglichen Marmorgeftein besteht, jum 3mede ber Aufnahme ber Bauwerte thunlichft geebnet ift, ist dieselbe doch, wie schon vorhin bemerkt, nicht überall von gleicher Höhe und sie steigt von Nord nach Sab, um sich nahe ber Sübwand wiederum und zwar erheblich zu senken (nach Riebuhr war ju feiner Beit bie Blattform an ber niebrigften Stelle nur noch 141/2 Fuß über der Ebene erhaben: dagegen liegt der Terzed-Balaft nach Riebuhr wohl an 50 Fuß boch über bem horizont). Der Aufgang zu ber nach Diobor von einer breifachen mit je einem ehernen Thor verfebenen Mauer umichloffenen Burg (Refte einer gewaltigen Ring-



Naksob-i-Bustam, Rach Flanbin,

Bulvarfluß aus ben Defileen zwischen bem Naksch-i-Rustam und bem Terraffen-Berge heraustritt und in die im Beften ber Schlogterraffe fich bingiebenbe Merbafcht-Ebene einmunbet, um fich hier in ben von NB. herabstromenben Bend-Emfr zu ergießen. Die Stadt, wenigstens foweit fie bon Ringmauern umfchloffen mar, icheint fich auf bem linten, fublichen Ufer bes Bulbar binerftredt ju haben. Dier find noch Gaulenfragmente, Refte eines gewaltigen Thores und eines Balaftes gefunden. Bon bier in fast jublicher Richtung, aber auf ber anberen, westlichen Seite bes bom Bulvar umftromten Berges liegt auf einem nach Bestjudwest vorspringenden und fich zu einer nicht überall gleichen Sohe von 30-40 guß über bie Ebene erhebenben Feljen bes Rachmed-Berges bic Schlogterraffe mit ben Brachtbauten. Diefelbe bilbet bom Fuße bes Rachmebberges aus faft ein regulares Rechted; lediglid an ber Norbfeite

mauer find noch jest auf ber Rord. Gub- und Beftjeite ber Terraffe fichtbar) ift an bem norblichen Teile ber Bestwand und wird bier burch eine Brachttreppe gebilbet, welche nach Riebuhr 33 Fuß perpenditularer Sobe hat, boppelfluchtig ift und aus lauter foloffalen auf einander gelegten und an einander gefügten, polierten, ichwarzen Marmorbloden besteht. Rebe Treppenflucht ift 22 Fuß breit, und die Stufen find fo niebrig, bag man bequem hinaufreiten tann. Die Treppe ift im übrigen ohne alle Stulbturen und Anichriften. Auf ber Plattform angelangt, tritt man in eine, gemäß ben angebrachten breifprachigen Inichriften. bon Xerres erbaute quabratifche Thorhalle. An bem westlichen Bortale empfangen ben Gintretenben zwei gewaltige Stiere; zwei geflügelte, menichenhäuptige Stiertoloffe ninivitischer Art geleiten ihn ins Freie, nachbem er burch die einst von vier Saulen gebilbete eigentliche Thorhalle bindurch-

geschritten. Bon hier nach Suben gelangte man birett zu bem auf ber mittleren, etwa acht Rug höheren Terrasse belegenen zweiten Brachtbau, zu ber einft aus 36 ichwarzen Marmorfaulen beftehenden und von brei Kolonnaden von je zweimal 6 Saulen umgebenen Saulenhalle, zu welcher nochmals eine von Xerres erbaute marmorne und vierfluchtige Brachtstiege, genauer eine mittlere doppelfluchtige (bie beiben fich gegenüberliegenben Aluchten konvergieren) und links und rechts bavon je eine besondere Treppe führte, - jenes Bauwert, welches noch in feinen wenigen überbleibfeln (gu Riebuhrs Beit ftanben bon ben im gangen 72

von jeher bie Bewunderung aller Reisenden erregt hat, und bem bie gange Ruine ben Ramen Tschihil-Minår (genguer menäre f. Nölbete a. u. a. D. S. 136), b. i. "bie vierzig Turme" ober "Saulen" (neben bem anberen: Takht-i-Dschemschid, d. i. "Thron bes Dichemichtb") verbanft. Cb Kerges, ber Erbauer ber zu der Gaulenhalle führenben Brachttreppe gemäß ben Inidriften, ber Schöpfer auch diefes Baues mar, ift nicht licher, da keine Anschrift Ausfunft gibt. Es folgt weiter illblich bas bis jest nachweislich altefte Gebaube ber Terraffe, ber Balaft bes Darius (Spftafpis), mit ber majestätischen Front nach Guben gerichtet, im übrigen durch bie grandiofe Ginfachbeit feiner Anlage imponierend (f. Grundriß). Bon Darius rührt, nach ben Stulp-

nicht), auch die große hundertsäulen-Halle her, welche am weitesten nach Often, hart am Juge des Rachmedberges, in einer natürlichen Rieberung steht. Hier war unter anderem ein Bild des Königs, wohl unzweifelhaft bes Darius Sykajpis, angebracht, biesen darstellend, wie er auf einem von verschiedenen Nationalitäten angehorigen Mannern getragenen Throne fist. Daß wir es bei Darius wohl überhaupt mit bem eigentlichen Gründer dieser Prachtanlagen zu thun haben, burfte fich aus ben vier, teilweise in verschiebenen Sprachen eingegrabenen Inschriften ergeben, welche er auf einem Steinblod an ber Sudwand ber Tertaffe hat einhauen laffen. Gubweftlich vom Dariuspalaste, aber mit der Front nach bem Norden, d. i.

bes Berges gerichtet, hat fich ber lettere, Berges, ber auch ben Balaft feines Baters reftaurierte, einen eigenen, bermalen ftart vermüfteten, aber in feinem Grundrig noch fast völlig herzustellenben Balaft erbaut (f. Grundrig). Außerdem finden fich in ber Nahe bes Dariuspalastes, nämlich gerabe fühlich besselben, die Ruinen bes fogen. Gubweftpalaftes, b. i. eines folchen bes Artagerges III. Ochus, ber auch ein besonberes Portal mit Stiege an der Bestseite des Dariusplates anbringen ließ (i. Blan). Wir erfahren bas lettere burch verichiebene, im gangen ihrer brei, an ben betreffenben Ortlichfeiten angebrachte Reilinschriften. Bon bis-Säulen noch 17 aufrecht, gegenwärtig nur noch 13) i her näher nicht zu bestimmenden Bauwerken sehen.

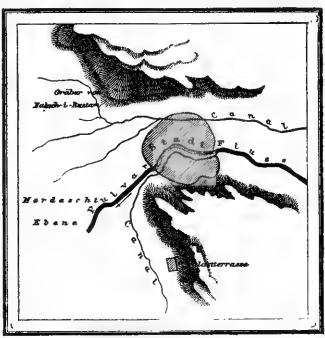

Aberfatsplan von Berfepolis. Rach Ramlinfon.

turen ju urteilen (Inichriften finden fich hier | wir hier ab. - Den traurigen Ruhm, biese architettonischen Brachtschöpfungen ber Achameniben ber Bernichtung überliefert zu haben, hat Alegander b. Gr., ber nach Diobor (XVII, 72) bei einem Bacchanal bie Erlaubnis gur Ginafcherung ber Ronigsburg erteilte und bei berfelben felbit Sand anlegte, obgleich Parmenio nach Arrian (III, 18) unter Sinweis auf bas politifch Bebentliche einer folden Magregel ihn bavon zurudzuhalten bestrebt war. Rach neueren ware dieselbe freilich im Gegenteil gerade bas Ergebnis ruhiger politischer Erwägung gewesen (vgl. hierzu inzwischen besonbers Th. Rolbete, Auffape gur perfifchen Geichichte, Lpg. 1887 G. 83 ff. 141). - In ber Bibel geschieht unferer Stadt nur an einer einzigen Stelle (2. Daff. 9, 2) als bes "fogenannten nach dem großen Terrassenstieg und der Thorhalle Berjepolis" Erwähnung, in welches Antiochus

Epiphanes eingebrungen sei, und das zu brangsalen | ca. 1845—1850); Baur, Niniveh und Berseposis, und beffen Tempel gu plunbern er verjucht habe. beutich von Benter, Lpg. 1852 (1856); G. Ram-Cb an biefe perfifche Metropole auch bei ber linfon, The five great monarchies etc. 2 ed.



Chorhalle des Terres. Rach einer Photographie.

"Stadt Elymais in Berfien" bes erften Mal- vol. III. p. 271 ff.; Chr. Laifen, über die Reil- labaerbuches (6, 1) gu benten? — S. über biefe infchriften ber erften und zweiten Orbnung (Ab-

Stelle S. 374 a. — Bgl. zu biesem Artifel außer drud aus ber Bifchr. f. Runde des Morgensandes VI) ben Reisewerten von Charbin, Dufely, Ker S. 152 ff.; berfelbe, Artitel "Bersepolis" in



Kuinen von Trobibil-Minar. Rach Baug.

Borter und besonders C. Riebuhr (Reisen II, der Halleschen Enchtlopädie; C. Ritter, Erd-121 ff.), des Ferneren: Eug. Flandin, Voyage lunde, Asien VIII, 858 ff.; Jo. Ménant, Les en Perse 6 Bbb. fol., Bar. (ohne Datum; Achemenides et les inscriptions de la Perse,

Paris 1872, p. 29—99; Fr. Spiegel, Eranische | nannten brei Stanbard-Werke in bem Artikel mußte Altertumstunde Bb. III. Opg. 1878. G. 798 ff. für biefe Auflage leiber noch vergichtet werben. F. Stolze, Persepolis. Im Anichluffe an bie Ingwijchen vgl. Th. Rolbete, Abichn. Berje-



Practitiege des Terres. Rach Ramlinfon.

Expedition von F. C. Andreas. Mit einer Be- weiteren Sinne (fo in ber Bibel 3. B. iprechung ber Infchriften von Th. Rolbete. 2. Maff. 1, 10) ift Berfien = Ariana, gran, bas

polis in f. "Auffage gur perf. Gcichichte," Lps. 1887 G. 135—146, jowie beffen Art. Persepolis in ber Encyclopaedia Britannica. Ginen Beitrag ju einer bezüglichen biblifch-archäologischen Einzelfrage lieferte Berf. in f. Abhblg: "Die Borftellung bom Monoferos u. ihr Uriprung," angezogen im Art. Ginhorn, f. ob. G. 370 b.

Perfer, Perfien (bebr. Paras, 1 baw. Parsi; im bibl. Aramaiich Parsåā, Parsājė; griechisch Persai, Persis; in ben altperfischen Inschriften Parça). Ethnographisch verfteht man unter Berfern ben zweiten gro-Ben hauptstamm ber arijchen ober indogermanifchen Raffe, welcher mit ben naditverwandten Indern bie weltgeschichtliche Miffion biefer Raffe im alten Drient ebenso getragen hat, wie Griechen und Romer im alten Europa; und welcher nach bem Abwelfen ber femitifchen Bolferfamilie bie bon berfelben innegehabte Führerftellung in Borberafien vom 6. 3ahrhundert vor Chr. an übernommen hat. Geographisch verbinbet fich mit bem Ramen Berfien ein weiterer und engerer Begriff.

2 Banbe, gr. fol. Berlin 1882; M. Dieulafoy, große porberasiatische Gebiet, fiber welches die L'art antique de la Perse t. I-III (1884 ff.) fol.; verschiedenen Zweige bes vorbezeichneten arischen



Reftaurterte Bubfront des Darinspalaftes. Rach Flanbin.

G. Perrot et Ch. Chipiez, Histoire de l'art | Stammes verbreitet waren: begrenzt vom perdans l'antiquité, t. V. (Perse etc.), Paris, 1890. fifcen Meerbufen, von ben Thalern bes Schat-ei-

4º. Auf eine entsprechende Ausbeutung ber lettge- Arab, Tigris und Rur, vom tafpijcen Weer, bem

(1,1,1)

alten Unterlauf bes Oxus, von ben Flußgebieten bes Jaxartes und Indus. Der hauptmasse nach ein Hochland, bessen Plateaustusen eine Höhe von 1500—1800 M. haben, dessen Kandgebirge Gipselhöhen bis zu 5000, ja im Osten 6000 M. erreichen, und das gegen NND. zur Seite bes laspischen Weeres in Steppen ausläuft. Insolge seiner Lage ist dies Land großen Extremen der Temperatur unterworsen: mit einer von Schneertürmen begleiteten Winterfälte dis zu — 30° C. wechselt eine tropsische Sonnenhige dis zu + 50° C. wit Sandstürmen. Der Ungleichheit des Klimas geht die der Bobenbeschasseneit zur Seite, hervorgebracht namentlich durch die überaus verschie-



Sunderifauten-fjalle. Der fonig auf feinem Chron. Rach Ramlinion.

bene Berteilung ber Bemafferung. Bahrend in ben weiten Buftenflachen im Centrum und im öftlichen Rorben bes Lanbes sowie an ben beißen und oben Gubtuften nur febr felten Regen fallt, und die fparlichen Bafferlaufe nut hier und ba eine üppige Thalvegetation erzeugen, um bann im Sande ober Sumpfe ju verrinnen, zeigen die Rordfuften am tafpischen Meer üppigen Balbwuchs, genahrt von ben Abfluffen bes Elburs und bem Ubermaß ftromenben Regens. 3m Guben gebeiht die Dattelpalme; Obft, Bein, Melonen traat faft überall ber Boben; aber bas für ben Getreidebau geeignete Land ist beschräntt und lagt weite Gebiete ber nomabijchen Lebensweise offen und der Rucht der beiden Tiere, durch deren Bflege Gran im Altertum hochberühmt mar: ber ebelften Bferberaffen und bes baftrifchen (ameiboderigen) Ramels. Auf Diefem Gebiet fagen bie

iranischen Stamme in sich nach Art und Dialett zweigeteilt: einerseits die Oftiranier im heutigen Turfeftan, Afghaniftan und Belubschiftan: die Baktret und Margaver in ben Gegenben bes heutigen Balth und Merw, die Chovaresmier um Chiwa, die Haraiver und Sarangen um Herat und Ranbahar, bie Battper in Urachofien, bie Paritaner in Gebrofien; anderseits die Beftiranier im heutigen Farsistan; außer den Bersern im engeren Sinn bes Bortes bie Rarmaner, Weber, Matiener, Barther; Die meiften biefer Stämme untermischt mit nichtarischen Bollerschaften, namentlich schthischen im Norden und athiopischen im Guben; viele bon ihnen mehr iranfierte Turanier, als Arier im ftrengen Ginn bes Bortes. Die fruchtbarften Teile bes Landes hatten bie Centralftamme, bie Berfer, Deber unb Battrer inne; in der Felsen- und Salzwüfte bes inneren Landes hauften die Laffoschwinger bes . Drients, bie Sagarten. 3m engeren Sinn aber ift Berfis (bas "Dberland" 1. Matt. 3, st. sr. 6, 1) bas Gebirgeland fuboftlich bes alten Glam (Gufiana), aus beffen ebelftem Bau, bem pajargabifden, bas Geichlecht bes Safhamanis, bie Achameniben hervorgingen, welche Persien seine großen Ronige gegeben haben. Bolitifch-geichichtlich endlich verfteben wir unter bem perfifchen Reich — bem "ehernen Reich, welches über alle Lande herricht" (Dan. 2, sz. so), dem geflügelten Tiere, welches feine Sittiche nach allen vier Beltgegenben ftredt (Dan. 7, .) - bie große Weltmonarchie, welche auf ben Schultern ber mebischen unb unter Bertrümmerung ber babylonischen in ber zweiten Salfte bes babylonischen Erils ber Juben fich erhob, und unter ihrem Begrunber, bem Achameniden Cyrus und beffen nachften Rachfolgern weit über Bran binaus gang Borberafien bis zum ichwarzen Meer und tief in bie griechischen Infeln hinein, Sprien und Phonicien, die unteren Millande und die afritanische Nordfuste bis Rarthago und wieberum auch im afiatischen Guben die Industande fich unterwarf; das Beltreich "zwischen Indien und Athiopien" (Efth. 1, 1. 8, 0; bgl. herodot VII, 7: "Cater, Inber, Athiopier und Affprer haben wir gu Rnechten"). Rach fast britthalbhunbertjährigem Beftand(559-331) burch Alexander b. Gr. gertrummert, bat es gegenüber ben Nachfolgern Aleganbers und ben Romern, allerbings in fehr verengter Ausbehnung und Bebeutung, eine neue Blute unter Führung bes parthifchen Stammes (Pahlava, Behlewi) und ber Arfacibenkönige gewonnen (250 v. Chr. — 226 n. Chr.); eine britte barauf unter ber Berrichaft ber wiederum aus bem perfifchen Centralftamme bervorgegangenen Saffaniben (226-651 n. Chr.); und hat, nachdem diese durch den unwiderstehlichen Unfturm ber Araber niebergeworfen war, auch unter bem Islam und ihm jugefallen eine bis auf ben heutigen Tag behauptete politische Gelb-

( ] , " , " , "

ftanbigfeit errungen. Darius I., ber größte | Staatsmann, ben ber alte Drient gehabt, teilte bie ungeheure Landermaffe bes Achamenibenreiches nach herobot in 20 (nach ber Reilinschrift bon Bisutun 23) Satrapien. Dieje zerfielen wiederum in fleinere Bermaltungsbegirte (Debinen im A. T. genannt), an beren Spite mit richterlicher Gewalt bekleidete Beamte (Neh. 3, 7) ftanden, welche neben der perfischen Amtsbezeiche nung "Tirfatha" in ben ehemals babylonischen Distritten ben bort vorgefundenen, im A. T. baufig gebrauchten Titel Becha (Bascha, Luth.: Landpfleger) führten. Bur Beit ber hochften Blute bes Lanbes umfakte es 127 folder Medinen (Efth. 1, 1. 8, v. 3. Esr. 3, 2). Das Paschalit Jerufalem aber gehörte zu ber Satrapie "über bem Strom", d. i. diesseits des Euphrat (Esr. 8, 24. Reh. 2, 7. 4 u. a.), welche, wie die Bergleichung Berobots (III 90) ergibt, außer Sprien mit Palästina auch Pho-2 nicien und Cypern umfaßte. — Der Beginn ber Berührungen alttestamentlicher Geschichte mit Berfien fällt gufammen mit bem Auftreten ber Berfer auf bem weltgeschichtlichen Schauplag, mit ber Begrundung bes perfifchen Beltreiches burch Chrus. Nicht als hatte bie große iranische Nation vorher keine Geschichte gehabt. Gine reiche nationale Helbenjage, aus ber die bedeutsamen Namen Haoshyangha, Takh-ma-urupa, Jima (Sujcheng, Tachmuraf, Jemschid) mit vielen anderen hervorragen, und welche in eine bebeutenbe religios-politifche Briefterlegenbe mit ben Namen bes Religionestiftere Zarathustra (Boroaster) und ber Stonige Aurvatope (Lohrasp) und Vistagpa ausläuft, weist auf eine reiche vorgeschichtliche Bergangenheit bes Bolles. Aber biefer reiche Sagenbesit ist in der abschließenden Gestalt, welche er burch ben großen Dichter Firdusi († 1020) im Mittelalter erhalten hat, wunderlich burcheinander geflochten und zeigt mit anderweit befaunten geschichtlichen Berhältnissen nur hier und ba trugerische Berührungen auf, fo bag es eine unlösbare Aufgabe ift, die biefen borcprifchen Sagen zu Grunde liegenden Thatjachen der Geschichte dronologisch fixieren zu wollen. Die Angabe des chalbaifchen Geichichtschreibers Beroffus, bag bie Meber bon 2425-2191 über Babylonien geherricht, und daß ihr erfter Konig Boroafter gebeißen, trägt gur Lichtung biefes Dunkels nichts Mur foviel ergibt fich mit Gicherheit aus jenem Sagenichat, bag in ber Zeit vor Cyrus ber Schwerpunkt iranischen Lebens nicht in dem nachmaligen Centrum ber Perfis, fonbern einerseits in ben nordwestlichen, anderseits aber und pornehmlich in ben battrifchen Diftritten gelegen bat. Bon ber Berührung mit ben Israeliten waren diese Gegenden burch die mesopotamischen Weltmachte, die Berfis aber durch das Urvolf der Elamiter (f. Elam) gefchieben, welches lettere bemgemäß für bie alttestamentliche Geschichte ben in bem großen perfischen Reich zugewiesen hat, so

Borlaufer barftellt, ber von ber zweiten Balfte bes Erils an durch die Berier abgeloft wird. Die Bölkertafel 1. Mof. 10 kennt ben Namen Perser noch nicht; und wenn früher ganz allgemein ber Name Aphariaje (griechisch Apharsaioi) Eer. 4, . von Perfern verstanden und daher diese den Bolterichaften gugegahlt worden, welche burch bie affiprische Translokation in bas eroberte Samarien verset wurden, so ift dies neuerdings fehr zweifelhaft geworben. Denn bie Barfua, Parfua, welche auf ben Inschriften ber affprischen Rönige (von Salmanaffar II. bis Sargon) gefunden find, werben von ben Affpriologen nicht in die Berfis, fondern in ben Norben Frans gejest. Roch Jeremia und ber Berfaffer ber Beigagung Jesaja 13 f. wiffen nichts von Berfern, sondern tennen von den iranischen Sauptstämmen nur erft noch bie bereits por Cprus ju geichichtlicher Bebeutung gelangten Meber: von biesen erwarten sie ben Untergang Babels Jef. 13, 17. Ber. 51, 11. Erft Befetiel in ben Anfangsjahrzehnten bes Exils führt ben Name Paras ein, und auch er nur als den eines tapferen Göldnerstammes, beifen fich neben anderen bie Tyrer zur Ausführung ihrer friegerischen Unternehmungen bebienen, und ber feiner Beit auch unter ben tapferen helben bes Bog nicht fehlen wird (Hej. 27, 10. 38, s). Das weift in jene Urjprünge bes perfijchen Centralftammes, wo er noch in ber Ginfachheit eines rauben Rriegerlebens fein Land besiedelte; in die Reit, von der es für diese arifchen Stämme noch galt, bag fie nach Silber und Gold nicht fragten (Jef. 13, 17), und an welche bis zum Untergange bes Saffanibenreiches bin bie perfifche Reichsfahne erinnerte: bas leberne Schurgfell, welches langft bor Cyrus ein Schmieb als Banier an die Stange gebunden, um die Befreiungefampfe gegen Babylon ju eröffnen. Dit höchfter Bebeutung aber tritt bei bem großen Exilepropheten Jej. 40-66 Chrus (vgl. b. A.) felbit in ben Gesichtstreis bes Alten Teftaments. Die Lichtgeftalt biefes großen Rriegemannes und frommen Regenten, ben fein Bolt Bater nannte (Berob. III, 89), - fast bes einzigen unter ben großen herrichern bes Drients, von bem die Geschichte feine Graufamteit zu berichten weiß, und einer geichichtlichen Erscheinung von jo großer Bornehmheit, daß ihr nichts würdiger ansteht als der Lapidarstil der Inschrift beim Cyrusgrabe: "Ich, Kurus, ber König, ber Achamenibe" — findet ihren oblen Refler in ber erhabenen Stellung, Die jener Brophet ihr zuweift als einem Gefalbten Jehova's, ber bem mahren Gotte biene, ohne ihn gu fennen (3cf. 45, 1. 4. 41, 23). Wenn bie verichiebenen Berfionen ber alten Brofanichriftfteller über bie Begrundung bes Achamenidenreiches barin übereinstimmen, bag es bie Deber in ber Berrichaft über bie iranischen Stamme abgeloft, ihnen aber neben ben Perfern eine führende Rolle

entspricht dem der herrschende Sprachgebrauch des A. T., von bem Reich ber "Perfer und Meber" zu sprechen (Efth. 1, s. 14. 18 f. fauch 10, a im griech. Text] 1. Maff. 1, 1. 6, ss. 14, 1. Judith 16, 12 [10]. 3. Eer. 1, s. 3, 14). Nur bas Buch Daniel macht darin eine Ausnahme. Getreu dem chronologischen Schema, nach welchem es zwischen bem babblonischen und perfischen Beltreich ein medisches mit felbständiger Bedeutung einreiht, braucht es für die iranische Beltmonarchie die Umstellung: "Reich ber Meber und Perfer" (5, se. 6, s. 12 [0. 13]); fo jeboch, baß es die innere Ginheit und das Machtverhältnis beider Kaktoren autreffend unter bem Bilbe eines Bibbers mit gwei Bornern darftellt, beren ipater aufstogendes bas stärkere ist (Dan. 8, s f. so). Doch nicht bie Berbrangung ber medischen burch die persische Macht ist bas Epochemachende ber letteren für die alttestamentliche Betrachtung, sondern das Emporkommen der letzteren über Westasien durch die Eroberung Babels 538. An bieje Groberung knüpft sich nicht bloß bas entscheidende Edist des Chrus, burch welches die Eristenz des jübischen Bolkes in seinem Lande neu begründet warb (2. Chr. 36, 20—22. Edr. 1, 1 ff. 3, 1. 5, 17. 6, 2 ff.; bgl. Eril, Serubabel), fondern erft mit ihr ift Berfien, - Dan. 5, 20. 20 in finnreichem Bortiviel ale Berteiler Babels bezeichnet — für die israelitische Anschauung in die Reihe ber Weltreiche eingetreten. Daber benn an ben borangeführten Stellen nicht bas Jahr ber Gründung bes achamenibischen Königtums (559), jondern das Jahr bes Edifts als das erste bes Chrus gezählt wird: er wird in bie Reihe ber jüdischen Könige eingereiht, was erst durch die Eroberung Babels faktijch begründet ist. (Auf die schwierige Frage, ob zwischen Groberung und Ebift noch die zweijahrige Zwischenregierung eines mebijden Ronigs ober Bicetonige Darius über Babel nach Anleitung bes B. Daniel einzusepen iei, kann hier nur hingewiesen werden ). Bon berielben Anschauung aus erscheinen die Bezeichnungen "König von Babel", "König von Affur" auch nachher noch als biblische Titel bes Persertonigs (Reh. 13, 6; vgl. Esr. 6, 1. 21); wiewohl der Bibel nicht unbefannt ift, bag bie hauptresidenzen berjelben andere waren, nämlich (außer Berjepolis, f. b. A.) Sufa, "bie goldgeschmudte Burg ber Riffice" (Aichplus; vgl. Efth. 1, s. 2, s. Reh. 1, 1) und bas medische Etbatana (Ahmetha, in den babyl. Reilinschriften Agamtanu, altpersisch Hangmatana) Esr. 6, 2. Un letterem Ort wurde noch zu Chrifti Beiten nach bem Bericht bes Jojephus (Altert. X, 11, 7) ein königlicher Balaft gezeigt, beffen Grundung bem Daniel zugeschrieben, und deffen hut zu Daniels Ehren einem jubischen 3 Briefter gugewiesen war. - Die Dauer ber altteftamentlichen Berührungen mit ber perfijchen Beichichte fällt in der Hauptsache zusammen mit der Dauer ber Achamenibenherrichaft, alfo von

559, bzw. 538--331. (Uber bie Beziehungen bes Partherreiches zur jub. Geschichte f. b. Artt. Arjaces, Parther; die für die jüdische Geschichte ebenfalls nicht bedeutungsloje Saffanidenherrschaft fällt ber Zeit nach außerhalb bes biblischen Horizonts.) Wie den Anfänger Chrus, jo kennt und nennt das A. T. auch jenen letzten nicht unwürdigen Sproffen ber Achamenibendnnaftie, ben Darius (III. Codomannus 336-331), unter bem diejelbe bei Arbela den Todesstoß empfing (1. Matt. 1, 1. Deb. 12, 22). Die gange Beit bindurch ift Judaa persijche Proving gewesen, jo daß ber Name ber "perfifchen Reit", mit bem man biefe Beriobe altteftamentlicher Geschichte zu bezeichnen pflegt, wohl gerechtfertigt ift. Den glanzenden Erwartungen bes Anfange entiprach ber Fortgang biejer für die innere Entwickelung Jeraels, für die Umbilbung bes Jeraelitentums jum Jubentum bochbebeutsamen Beriobe feineswegs. Sie wird im Bolksbewuntsein als eine kummerliche Beriode festgehalten, verfloffen "im Drud ber Beiten" (Dan. 9, 26). Bon ber langen Reihe ber Achamenibenkönige treten im A. T. nach Chrus nur noch einige wenige bebeutsam entgegen: Darius I., Xerres und Artagerges I. (j. b. A. Darius I., Ahasverus und Artabfafta). Auf den unmittelbaren Rachfolger bes Chrus, Cambyfes (perf. Kambujiya 529-522) wird nur da ohne Namennennung Rudficht genommen, wo Daniel 11, a bas perfifche Ronigtum burch vier, nämlich Chrus und brei weitere Ronige, vertreten fein lagt, beren letter Xerges ist. Doch ist zu bemerken, daß auch die Beigagung Jej. 43, a nicht schon an Chrus, sonbern erft an Rambufes, bem Eroberer ber Rillanbe. ihre Erfüllung gefunden bat. Die Rube nach ben Aufruhröstürmen, durch deren Stillung Darius I. (521-485) feinen Thron fichern mußte, tam auch bem beiligen Lanbe ju gute: fie gebieb unter bem Schut bes Königs jur Bieberaufnahme bes Tempelbaues und beffen Bollendung 516 (Esr. 6). Aus Dantbarfeit für jenen Schut murbe bie Refibeng Gufa an ber Pforte ber öftlichen Umfaffungemauer bes Tempels in Relief abgebilbet. Die gewaltige Steuerlaft, welche ber Ronig feinem Reiche auferlegte - nach ber von herobot mitgeteilten Schabungelifte jährlich außer ben Naturallieferungen 8100 Talente Silber und Gold, von benen 350 auf die spriich-phonicische Satrapie kamen lastete freilich schwer genug auf ber armen Rolonie (vgl. weiterhin Reh. o, 4. 18. Mal. 2, 8), und macht es verständlich, daß es außer dem Wohlwollen und ben realen Subventionen bes Königs (Esr. 6, . ff.) ftarter prophetischer Anreigungen bedurfte. bas Werk zum Ende zu förbern (f. Haggai, Sacharja). Charafteristisch für den Eindruck, den biefer perfifche Salomo im israelitifchen Bolfsbewußtsein hinterlaffen, ift bie ihrem geschichtlichen Inhalt nach allerbings wenig zuverläffige Legenbe, welche bas apolityphijche 3. Esrabuch Rap. 3 ff.

von ihm ausbewahrt hat. Es fleht dem weisen bag mit dieser Dreizahl die mächtigken Förderer Oberhaupt eines Bolles, bem Lugen als bas ichanblichfte Berbrechen galt, wohl an, wenn er bort Boblgefallen am Beisheitsftreit ber Junglinge feines hofes hat, und ben front, ber nicht bem Konige, fondern ber Bahrheit bie oberfte Dacht auf Erben gufpricht. Wie Darius als ber weife, fo lebt fein Rachfolger Terres (485-465) als Typus bes reichen Konigs im Gebachtnis ber Geschlechter (Dan. 11, 1). Und angesichts dessen, was fowohl die alten Brofanichriftfteller als bie auf uns gekommenen Ruinen von Perfepolis (f. b. A.) von der tunftvoll durchgeistigten Bracht bezeugen, zu welcher bie rauben Anfänge persischen Königtums sich ichnell emporgeschwungen, wird man Schilberungen, wie fie bas Buch Efther 1, . ff. gibt, nicht für übertrieben halten burfen. Schatten boch bie Griechen allein ben Bert bes toniglichen Schmudes, ben Kerres trug, auf 12000 Talente. Auch die Schilderungen toniglicher Bracht im Bred. Salomo weisen auf perfifche Anschauungsbilber zurūd: Lufigārten und Teiche (Bred. Sal. 2, a f.) fehlten bei keinem perfischen Balaft; Pardes, bas hebraische Wort für Baumpart, ift iranischen Urfprungs. Bie bezüglich ber Pracht, jo liefert auch betreffs ber perfonlichen Gigenschaften bes Lerges bas Buch Efther (f. b. A.) ein mit ben außerbiblischen Berichten jusammentreffendes Bilb, und nicht minder eine, langft nicht die ichlimmfte Alluftration ju ben blutigen Greneln, mit benen bie perfifche Sof- und Reichsgeschichte feit Zerzes burch ben Blutburft arger Gunftlinge und wilber Beiber erfüllt worden ist. Auch der mächtige Eindruck der ungeheuren Ruftung und Unternehmung bes Xerres gegen Griechenland wirft feinen Reflex ins A. T. (Dan. 11, s. Efth. 10, 1), wie denn das Sprichwort Breb. Sal. 8, s, bas in biefen Zeitläuften entstanden scheint, darauf hinweist, daß auch die Juden von ber Beerespflicht bes Großtonige nicht werben verschont geblieben sein. Die Notiz allerbings bes griechischen Dichters Choirilos, daß in bem gegen die Griechen ausrudenben Berferheer auch phonicifcrebenbe Solpmer mitgefochten, ift von Rofephus wohl mit Unrecht auf Bewohner Jerusalems bezogen worden. Bemerkenswert aber ift, baß für das Buch Efther sich ein glüdliches cronologifches Schema ergibt, wenn man bas große Gelage im britten Jahr bes Terges, bei welchem Bafthi verftogen wurde (Efth. 1, a ff.) mit jener Rufammenkunft ber perfischen Großen (Berob. VII. 8) tombiniert, bei welcher ber Bug gegen Griechenland beschlossen ward, und folgerichtig ben vierjährigen Zwischenraum, ber von babin bis zu Efthere Erhebung gur Ronigin berfließt, aus bem Umstand erklärt, daß erst im siebenten Jahr seiner Regierung Terzes bom Griechenzuge gurudfehrte. Der Name von Xerres' Rachfolger Artagerres (I. Longimanus 465-424) wirb Esra 6, 14 mit

ber Neubegründung ber jüdischen Kolonie bezeichnet finb. Unter Artagerges nämlich fallen nach mannigfaltigen und gesteigerten hinberniffen (Est. 4, 21) die Gnabenebilte, welche bem Esra und Rebemia (f. d. A.) ihre restauratorische Wirksamkeit ermöglichten und ben Steuerbrud ber Gemeinbe nicht bloß burch reichliche Lieferungen aus bem toniglichen Schap, sonbern auch burch den Steuererlaß für bas gesamte gottesbienstliche Personal milberten (Esr. 7, 12-20. Reh. 2, a. 11, 28). Es tam jogar gur Anftellung eines befonberen Bevollmachtigten für bie jubischen Angelegenheiten am Hoflager bes Königs (Reh. 11, 24). Dag unter ben Nachfolgern des Artarerres es bei dieser milderen Lage nicht geblieben, daß es zeitweise zu blutig unterbrückten Aufständen kam, deren einer unter bem unmenschlichen Artagerges III. Ochus (361-336) zur Zerstörung Jerusalems unb Abführung vieler Juben nach Hyrkanien führte, wiffen wir nicht aus ber Bibel, fonbern mur aus nichtiübischen Quellen. — Dag Gitten unb 4 Einrichtungen ber Berfer im perfifchen Reitalter auf bas jubische Bollsleben nicht bloß in ber Diafpora, fonbern auch im heiligen Lanbe bon großem Einfluß haben sein mulsen, läßt sich bon vornherein daraus erschließen, daß, wie frei auch die persische Staatskunft, der semitischen unvermandt, ibre Bafallen gewähren zu laffen bflegte und fonderlich bie Juden gewähren ließ, boch bem Unterthanenverhaltnis gemäß nicht bloß bas Jehovagefes, fonbern auch bas tonigliche Gefet ber Perfer der Berwaltung und Gerichtsbarkeit Norm gab (Eer. 7, 26). Es find beutliche Spuren vorhanden, daß die arische und speciell iranische Reigung, ben Staat nicht centralisch zu heftalten, sondern den Familien, Geschlechtsverbanben, Gauverbanben eine relativ große Gelbftanbigfeit im Ganzen bes Bolles zu geben, auch im Judenvoll zu einer lebhaften Auffrischung dieser dort ebenfalls altnationalen Tenbeng führte. Madtia pragte fich bem gefeglichen Buichnitt biefes Bollsgeiftes bie hohe Wertung bon Gefet und Recht ein, welche burch Darius jum politischen Pringip bes perfischen Staatslebens ward (Dan. 6, 0) und ihren Formalismus bis in die Datailfragen der Etikette hineinerstreckte (Efth. 4, 11); ebenso die gute Ordnung, mit welcher die toniglichen Ebitte aus ber Hoffanglei burch bas gange Reich unter Innebaltung der in den verschiedenen Reichsbezirken verichiebenen offiziell anerfannten Amtefprachen bekannt gegeben, und (nach griechischen Rachrichten burch einen geschickt eingerichteten Boftbienft) schnell verbreitet wurden (Esth. 3, 12 ff. 1, 22. 8, 0); die sorgfaltige Buchführung im Staatshaushalt, vermöge beren 3. B. unter Darius die von Chrus ausgestellte Anweisung betreffs ber ben Ruben ausguliefernben b. Gerate beim toniglichen Schathaus Chrus u. Darius aus dem Gesichtspunkt verbunden, in Etbatana wohlverwahrt vorgefunden wurde

(Esr. 5, 17-6, 1); bie genaue Führung ber Staatsund Hofchronifen (Est. 4, 18. 10. Efth. 6, 1 ff. 10, 2). Richt minber bie arifche Art, ben Ronig in feinen Entschließungen nicht als Autotraten, sondern an ben Rat seiner (nach Berobot unabsetbaren) Rate gebunben zu benten (Esr. 7, 14. Efth. 1, 12 f.); die Energie, mit welcher bie Unverbruchlichteit bes toniglichen Wortes und Instegels als felbfiverständlich angesehen und durchgeseht wurde (Dan. 6, a ff. Efth. 1, 10. 8, s). Bobei allerdings auch bas zu bemerten, wie geschickt israelitischer Seift die Umwege begriff, auf denen an solcher Unverbruchlichteit vorbeizukommen war (Efth. 8, s. off.). Auch jener Brunt ber Beamtenhierarchie, mit bem sich das Hof- und Staatswesen der Großtonige umgab, und von beffen Berfonal- und Titelmenge uns Aristoteles eine charatteristische Bejáreibung hinterlaffen hat, verfehlte feines Einbruds auf ben für bas Glanzenbe offenen Sinn bes bebraers ebensowenig, wie bie phantastischen Auszeichnungen und Chrenbezeugungen, in beren unericopflicher Erfindung fich fervile Begehrlichkeit wid Bnigliche Pruntsucht je weiterhin besto mehr begegneten (Efth. 6, + ff. 8, 18. 8. Esr. 3, 8 ff.). Für fünfzehntausend Bersonen soll täglich in der Resideng zu Susa gebeckt worden sein; eine hervortagende Stellung unter ihnen nahmen, worauf auch Efth. 1, a anspielt, bie koniglichen Garben ein. Bon bebeutenbem biretten Ginfluß auf jubifches Leben war bie Proflamierung bes Aramaischen zur Amtssprache im eiseuphratischen Gebiet. (Bgl. fiber biefe Sprache o. S. 263.) Daburch erhalt in der perfischen Zeit die Sprache des A. T. überall aramāische Farbung, auch da wo sie mit angillichem Burismus ben Gebrauch biefes Boltsdialettes abwehrt; gange Stude in ben Buchern biefer Reit find nicht hebräisch, sondern aramäisch geschrieben. Formierte boch anderseits auch bas Berfische sein Alphabet durch Nachbildung der semitiiden Reilschriften\*). Mit ber aramäischen Färbung find aber auch eine namhafte Reihe rein ersischer Worter in bas Hebräische dieser Beriode eingebrungen; und nicht minder wurden perfische Anschanungen und Lebensgewohnheiten auch für die Formung des Ausbruckes und die Art der Darstellung maßgebend. Es ist aus ber Anschauung ber großen und berühmten Strafenbauten ber berfifchen herricher gerebet, wenn ber Brophet 3el. 40, a f. u. a. bem Gotte Asraels, ber als Ronig bas Boll ber Erlöften heimführt, eine breite Deerftraße durch die Bufte geschüttet haben will; es ift aus perfifcher Sitte gerebet, wenn bas Jonas-

buchlein 3, . f. an der Buße der Riniviten auch die Tiere (burch Traueraufzüge) teil nehmen läßt; wenn ber hund, bem Semitismus lediglich Gegenftand bes Abicheus, in persisch beeinflußter Dittion einerseits als treuer Begleiter bes Menschen erscheint, anderseits sogar als behütenber Berbenhund zum Bilbe bes Propheten wird (Tob. 6, 1. 11, p. Jef. 56, 10). Reben manchen anderen (vgl. d. A. Pferd) wird im Sacharjabuch auch bie Farbensymbolik der Rosse erst bann recht verständlich, wenn man die analogen Anschauungen sich vergegenwärtigt, die bei religiösen und überhaupt feierlichen Aufgugen ber Berfer gur Geltung tamen (Sach. 1, s. 6, s ff.). Am eingreifenbften freilich und unmittelbarften machte sich, wie natürlich, ber perfische Ginfluß geltend in ber bebraifchen Beitrechnung — bie alttestamentlichen Bücher biefer Reit rechnen nach Regierungsjahren ber perfischen Könige - und im jubischen Gelbverkehr (S. Dariken). — Bei so bedeutender Einwirfung 5 perfifchen Lebens auf bas bebraifche tann die vielventilierte Frage nur als berechtigt anerkannt werben, ob nicht auch im Centrum bes Beifteslebens felbft, in ber Religion, ein prinzipielles, nicht bloß in Wendung und Ausbruck, sonbern in Lehre und Religionsvorstellung felbst zu Tage tretendes Bestimmtfein ber altteftamentlichen burch die persische Gebankenwelt anerkannt und burch Forschung tonftatiert werben muffe. Die ftammeigene Religion ber Berfer, ber Barfismus gegenwärtig nur noch wenige hunderte im altiranischen Gebiet, bagegen gegen bunberttaufenb Gläubige im westlichen Borberindien gablenb. deren Ahnen feiner Beit um ihres Glaubens willen bor bem fiegenben Jolam aus Fran geflüchtet find, - stellt fich gu jener Reihe bochkentwidelter Religionsformen, die man füglich als "Buchreligionen" bezeichnen tann: fie hat eine h. Schrift, ben Avesta (Apostak = "Tegt"). Das Buch besteht in ber Sauptfache aus einem ceremonialen Befegbuch (Vendidad), und aus, einer himnensammlung (Yaçna), beren vornehmsten Beftanbteil funf Gruppen bon humnen fehr erhabenen, oft spelulativen Charafters, die Gatha's Rach ber eigenen Uberlieferung ber Mazdayaçua (Ormuzbberehrer) - so nennt ber Parsismus seine Gläubigen — sei diese h. Schrift nur ein geringer überreft ihres ursprunglichen h. Schrifttums, welches, nach bem Untergang bes Achamenibenreiches gerftreut, erft unter ben Sassaniden durch den gelehrten Briefter Aberbat, ben perfifchen Gara, in neuer Rebattion gesammelt worden fei. Aber auch von dieser Redaktion ftelle der gegenwärtige Avesta nur noch einen fummerlichen Reft bar. Immerhin ift biefer Reft, beffen Berftanbnis jum großen Teil von ben Barfi berloren und gegenwärtig Gegenstand angestrengtefter Forschungen ift, ausreichenb über Bert und Geftalt ber altpersischen Religion febr bebeu-

<sup>&</sup>quot;) Mit den Berjuchen Grotefends, die altpersische Reitschrift zu entzissen, hat bekanntlich i. J. 1803 die Reltschriftsechung in unserem Jahrhundert ihren Anfang gemmen. Eine treffliche Saumtung der altversichen Reitschrichen Artischtlichen Mit übersetzung, Grammatik und Glossar bietet Spieges, die altpersischen Reilinschriften. Leivzig 1882.

tende Begriffe zu geben. Daß er in ber That nicht | etwa erft ber Saffanibenzeit auch feiner Entstehung nach angehört, ergibt sich — von materiellen Grunden, die nicht fehlen, abzusehen - icon daraus, daß schon in diefer Zeit es nötig geworben, ber unverständlich gewordenen alten Sprache bes Textes ein Targum in ber bamals üblichen persischen Bollssprache (Pehlewi) beizugeben: die sogenannte Buzbareschübersehung. Jene alte Sprace, wohl auch Renbsprace genannt, ist bie oftiranische, von ber westiranischen ber achamenidischen Reilschriftbenkmale bialettisch verschiebene, aber wie biese bem Sansfrit nabeverwandte Sprache bes battrifchen Centralftammes. Der Urfprung ber Avestalitteratur fällt bemgemäß in jene porhistorische Beit, wo bas iranische Leben in diesem Centralstamm kulminierte. (S. o. Nr. 2.) Diefer Wegend und biefer Beit gehört bemnach auch wenn nicht die Geburt, fo boch bie Wirtfamfeit bes Propheten garathuftra an, auf ben bie in bem Buch enthaltenen Offenbarungen und bie Stiftung ber Religion gurudgeführt wirb. Es wird nicht Wunber nehmen tonnen, wenn eine chronologische Fixierung bieses großen Religionsftifters bis jest nicht gelungen ift, und bie moderne Forschung zwar nicht mehr, wie bie Angaben ber alten Griechen, auf einem Felbe von 6000 Jahren Ausbehnung mit feiner Unfepung berumirrt, aber boch nur in bem einen ficher ift, über Chrus ihn hinauf zu batieren, und bas Wievielvorher bald auf 1500 bald auf 100 Rahr beftimmt. Der pringipielle Charafter ber garathuftrifchen Religionsftiftung nun liegt barin, baß fie Geiftesreligion, und baß sie ethische Religion ift jedes durch das andere bedingt. Sie ist Geiftesreligion, fofern fie mit bestimmtefter Energie Gott bon der Natur, ben Geift bon der Materie unterscheibet, und so zu einer Aweiheit der geistigen und forperlichen, ber sichtbaren und unsichtbaren, ber himmlischen und irbischen Welt gelangt, welche bas gange Spftem beherrichenb burchbringt und im Prinzip die Abbildbarkeit Gottes ausschließt. Sie ift ethische Religion, fofern fie ben Gegenfat von Gut und Boje mit fundamentaler Bebeutung ihrer religiösen Weltanschauung zu Grunde legt. Diefer Gegenfat, subjettiv auf bas religiofe Berhalten angewandt, führt auf bie Bertiefung ber sittlichen Aufgaben nach bem breiteiligen überall wieberkehrenden Schema der Heiligung in Gedanken, Worten und Werken; objektiv ausgestaltet entwickelt er aus monotheistischer Grundlage einen Dualismus ber Geisterwelt. Auf ber einen Seite die auten Geister, die sieben Amschaspands (amesha-cpenta unfterbliche Geifter) mit ben Taufenben ber Izebes (Yazata, Berehrungewürdige), an ihrer Spige Ormuzb (Ahura mazda, der allweise Herr), der oberste ber Götter (baga) und ber einzige, ber Gott im vollen Sinne, namlich

Geifter, die Dems (daeva) mit ben Druths, an ihrer Spige Ahriman (anra mainyu, b. i. bojer Beift), Licht und Finfternis fteben von Urber gegen einander, und es ift nur fpatere Spetulation, wenn ihnen im grvana akarana, ber anfangelosen Zeit, ein Abstrattum gemeinfamen Ausganges gegeben Alles Weltergeben verläuft unter biefem Gegenfat bes Guten und bes Lebens jum Bofen und jum Tobe; ber Gegensat ift burch fteten Rampf zum Austrag zu bringen; in ber irbischen Sphare liegt biejer Rampf bem Menschen ob. Go wird der Parjismus, was namentlich gegenüber der quietistischen Tenbeng ber indischen Religionen fein Charatteriftitum ift, gur Religion ber That. Auf nüpliche Gedanken, Worte und Werke hat der Menich alle Energie ju richten und ber Ratur gegenüber burch Ausrottung bes Schablichen unb hemmung bes Lebenfeindlichen, und burch Beförderung bes Lebenförbernben feine Aufgabe zu vollenden. Alle Werke der Kultur, und namentlich die durch die Art des Landes (f. o.) geforderten: Bemafferung, Brildenbau, Getreibebau, Baumanpflangungen u. a. find religiofe Sandlungen; bie Seilkunde als Wissenschaft der Lebensbewahrung ist bie ebelfte. Sochstbebeutend ift aber auch bie Stellung, welche neben ber That bem Worte gegeben wird. Das uralte Gebet ahuna-vairyo (Honover) erhält eine Wertung, welche fast an bie bes Logos in Hebr. 1, a erinnert. Begreiflich, baß die alttestamentliche Religion nicht ohne ein Gefühl von Verwandtichaft mit biefer eigenartigen Religionsgestalt in Rontaft treten tonnte. Dier wie bort Wegenfat bes Beiftes gegen bas berworrene Duntel ber Naturreligion; hier wie bort lebenbigste Durchbringung von dem Gebanken, baß bie religiose Bahrheit mit ber sittlichen in unauflöslicher Berbindung fteht, hier wie bort ein ftreng burchgeführter Begriff religiofer Reinigkeit; Charakterisierung der kindlichen Bietat als Religionspflicht; ein erziehender Geift in ber Religion. Der hohe und freie Beift ber alttestamentlichen Brophetie scheut sich nicht, dieses Berwandtichaftsgefühl zum energischen Musbrud gu bringen, aber nicht ohne ftarfes Bewußtfein und Geltendmachung des Eigenen, wodurch er auch biefer ebelften unter allen nichtbiblischen Religionen überlegen ist. Aufs lebenbigfte empfindet ber Prophet die Gemeinsamfeit, mit welcher die Lehre von der Unabbildbarkeit Gottes Juden und Berjer zusammenbindet, und ruft aus derselben heraus ben Eprus als Diener des wahren Gottes zur Nieberwerfung der babylonischen Göpen heran (3ej. 40, 18-20. 41, 1-7. 25. 44, 9-20. 45, 4. 10); und so tief hat sich biese prophetische Anschanung bem Boltsbewußtjein eingeprägt, daß ber Chronist in Reproduktion ber Cyrusedifte ben perfischen Gottesnamen einsach burch Jehova erfest (2. Chr. 36, 28); aber ber Prophet unterläßt nicht, Schopfer ift; auf ber anderen Seite bie bolen auch bem Berfer gegenüber bie bobe und Rein-

beit feines monotheiftischen Glaubens zu betonen, welcher es nicht gulagt, bag bem Lichte Gottes bie Finfternis als felbständige Macht gegenüber gebacht werbe (Sef. 45, r), und welcher eine einzigartige Burgichaft feiner Bahrheit in ber prophetifchen Beigagung befist (45, 18-26). Dan wird aus biefen beutlichen Bezugnahmen gegenüber ben Thatsachen, bağ Chrus auf ben babpionischen Monumenten fich in ber Beisheit bes Eroberers als Rnecht bes Merobach bezeichnet (KB III. S. 123 ff.), und daß direkte Zeugnisse für das Befenntnis feiner Berfer gum Barathuftrismus für feine Reit fehlen, ben Schluß gieben burfen, bag beffenungeachtet bie Religion, welche ber Prophet an dem großen König und seinem Bolf wahrnahin, ber bas Barathustra minbestens nabeverwandt gewesen ift. Ebensowenig tonnte bie ftarte Anglogie unbemerkt bleiben, welche zu ber theofratischen Auffassung bes altteftamentlichen Ronigtums die religiose Wertung bes Konigtums bei ben Berfern bilbet, wie biefelbe u. a. sprechend in bem großen Relief ber Sunbertjäulenhalle bes Paring gu Berfepolis entgegentritt, wo ber Ronig bas aus ben Emblemen wilber Tiere gufammengesette abrimanische Tier erwürgt. mit biefer Auffassung im Parfismus gepaarte Tenbeng gur Bergottung bes Konigtums, ju gottlicher Berehrung bes Ronigs und ber von ihm Begnadeten weift ber Bebraer mit Entruftung jurud (Efth. 3, 1-a; vgl. Berob. VII, 136). Schon biefes flare Bewuftfein bes Gegensages wirb in ber Annahme pringipieller Einwirkungen perfiicher Ginfluffe auf bas tanonische jubifche Religionswesen fehr vorsichtig machen mussen. Was auf beiben Seiten aus gemeinsamer Burgel bervorgegangen, fallt nicht unter ben Gesichtspunkt der Abhangigfeit. Wie die jubifche fo bat die parfifche Religion eine Deffiashoffnung; bon ihrem Sofioich (Caoshyanc, ber Rugenbe) ermartet fie bie befinitive Uberwindung Ahrimans. Aber verschieden find beibe Geftalten, ber Davibibe und der Sofiofch, und flar ift, dag es von fich aus im Befen jeber ethischen Religion liegt, in ber hoffnung zu gipfeln, und ben endlichen Gieg bes Guten fei es von einem tommenden, fei es von einem wiedertommenben gottlichen Retter gu erwarten. Wie ber Bebraismus, fo hat ber Barfismus eine bobe Wertung ber Bahl, und auch bie Bibel zeigt, wie biefe Bahlenfymbolit, namentlich an die Zahlen 3 und 7 gefnüpft, aus der Religion ins perfifche Bollsleben hineinwirkte (Eer. 7, 14. Eith. 1, 10. 14. 3. Esr. 3, 0). Aber über beibe Refigionen hinaus liegen bie uralten aftronomischen und anthropologischen Grundlagen, aus welchen diese eigentumliche heiligung ber Bahl in noch biel weiteren Gebieten bes Altertums hervorgewachsen ift. Gegenüber ber neuerbinge wieber eröffneten Berfpettive, baf bas gange Ceremonialgefes bes Bentateuch (bie fogenannten elohistischen |

ober Brieftergesehe) erst im persischen Zeitalter und unter persischen Einstüssen aufgestellt, wird man neben anderem vier Hauptthatsachen sich gegenwärtig erhalten mussen. Erstlich, daß ber alttestamentliche Ceremoniaskult im blutigen Opfer gipfelt, welches im Avesta, als dem Prinzip entgegengesetzt, auf den allergeringsten Raum eingeschränkt ist. Zweitens, daß die zarteste Blüte des alttestamentlichen Opferkultus, das Sühnopfer dem Parsismus völlig sehlt, wiewohl doch auch hier es an Tiefe des Sündenbewußtseins — wovon namentlich die zahlreichen und schönen Beicht-

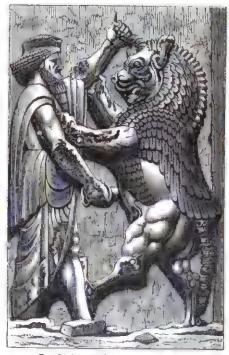

Der Ronig totet bas abrimanifche Eier.

formeln (Patet) zeugen - burchaus nicht gefehlt hat. Drittens, bag in ben Abeftariten bas liturgifche Bort überall ben oberften Rang einnimmt, welches im Prieftergefet bes Pentateuch überaus sparlich vertreten ist. Biertens, baf bie Beirat zwischen nahen Verwandten, im Pentateuchgesetz ein oberfter Greuel, im Avefta als Gott mobigefälliges Wert gilt. Die Lehre bes A. I. vom ewigen Leben ber Frommen hat im A. T. felbst ihre wurzeleigene und fehr bebeutenbe Entftehungsgeschichte; nur wo fie fich am Schluß bes fanonischen Zeitalters ber altteftamentlichen Litteratur ausgestaltet gur Lehre von ber individuellen Auferstehung aller, wird bie Frage um Einwirkung ber parfifchen Auferstehungslehre ibr Recht behalten. Abnlich verhalt es fich mit ber Satanologie. Go gewiß ber Parfismus auf fonTretere Fassung ber alttestamentlichen Anschauungen von ber Beifterwelt eingewirft bat, fo ift boch bas außer Zweifel, bag ber Satan ber Bücher Siob und Sacharja, ber unter ben Bertzeugen und Thronumgebungen Gottes ericheint, mit Ahriman, bem Feinde Gottes nichts zu thun



Seneraltur (Abosobida), Senergange und Mandmerklöfel ber Burfen.

bat; nur 1. Chr. 22 [21], 1 f. mag bie Ginfegung Satans flatt bes göttlichen Bornes (2. Sam. 24, 1) auf perfifchgefarbte Gebantentreife gurudgeben. Die gablreichen Analogien aber tosmogonifcher, mebatha (b. i. ber bom haoma gegebene) bezeugt

bag biefer Schriftentreis früheftens im Saffanibenzeitalter, nach einigen Forichern (g. B. Jufti) sogar erst im 14. Jahrhundert unserer Beitrechnung entstanden ist; erwägt man anderseits, welch bedeutendes Ferment feit bem parthischen Beitalter die jubische Gelehrsamkeit im perfischen Geiftesleben gebildet hat, jo ift flar, bag viel genauere als bie vorhandenen Untersuchungen und ein fehr bunbiger Rachweis ber Benütung alter Quellen in jenen Schriften wird geführt sein mussen, um mit ihnen die Annahme altteftamentlicher Entlehnungen aus bem Barfismus ohne Umkehrung ber Wahrheit zu begründen. -Ubrigens ist nicht bloß in Bezug auf diese nach- 6 tanonische Litteratur feit ber Saffanibenzeit ber Unterschied zwischen ber reinen Ibealgestalt ber zarathuftrischen Grundlage und bem, was wir geichichtlich ale Barfismus tennen, gu betonen. Schon ber Avefta zeigt Spuren fpaterer Depravation, frarte Aberwucherung prinzipwidriger Aberlebsel aus der altarischen Naturreligion und mannigfacher polytheiftischer Ginbringfel; und biefe Elemente haben fich bie gange Achamenibenzeit hindurch und namentlich in ber parthischen zu immer weiterer Geltung gebracht, mit immer mehr wurzelfremben, namentlich auch turanischen Ruthaten verschmolzen. Bu jenen altarischen Bestandteilen der Avestareligion gehört namentlich ber Rultus bes vergotteten Raufchtrants Saoma (inbijd Coma), im A. T. burch ben Ramen ba-



Anshita.

Ahuramazda.

hamartigenischer, eschatologischer Art, bie fonft (f. b. A. Saman); fowie bie Anbetung bes noch zum Beweise altteftamentlicher Entlehnungen aus bem Barfismus vielfach vorgebracht worben find und werben, feit Anquetil und Rleuter bie abendlanbische Theologie mit ben parfischen Religioneichriften zuerft bekannt gemacht haben, geben fast ausichließlich nicht auf ben Avefta zurud, fondern auf die nachkanonische Theologenlitteratur ber Barfen, beren namhafteftes Bert

Feuers, so charatteristisch für die parlische Religionenbung, bag bon altereber bis auf biefen Tag bie Parfen turzweg als Feueranbeter bezeichnet werden. Polytheistisch ift ber mit ber rein geistigen Ormuzbreligion wenig tongruente Dienst bes Mithra, bes Sonnengottes; icon im Avesta selbst bedeutsam entgegentretend, im A. T. fruh burch ben Ramen Mithrebath (Esr. 1. a. 4. 2) bas Buch Bundeheich ift. Erwägt man aber, bezeugt. Es mar biefer Rultus, beffen Gebrauche

und Mufterien bom Barfismus aus bis weit ins euroväische Abendland binein Glaubige gesammelt Ihm gur Geite ftellt fich feit Artagerges II. (Mnemon 404-361), ber von außenber aufgenommene Kultus der Anahita, auch Anaitis ober Rane genannt (2. Maft. 1, 15; bgl. 9, s. 1. Maff. 6, 1). Und wie biefe Rulte ihre polytheistische Natur im Bilberbienst außern mußten, jo sehen wir, baß weiterhin sogar in Bezug auf Ormuzd felbst der Fundamentalfat ber Geiftigfeit Gottes fich verbuntelt und Abbilbungen bes großen Gottes häufig werben. Auch in anderer Beziehung zeigt sich eine mächtige Anberung, welche die Religion Rarathustra's bei ihrem Borbringen nach Westen erleiden mußte, darin, daß, während der Avesta den Priester als athravan, Feuermann bezeichnet und also bas Prieftertum wesentlich als Funktion charafterisiert, hier schon in den Achamenideninschriften sich die medische Einrichtung burchgesett hat, daß bie Briefter als Mager (j. b. A.) eine besondere Geschlechtslaste bilden, deren im ganzen Altertum hoch angefebene und geheimnisvolle Burbe fich auch noch ins Reue Testament hinein restettiert (Watth. 2, 1). Insbesondere aber verschmolz sich mit ber perfischen Lehre von den Dews der altturanische Dämonenkultus und brachte jenen gestaltenreichen Bollsaberglauben hervor, bessen auch ins spätere Judentum eingebrungene Wacht im Tobiasbuch stellenweise entgegentritt (f. d. A. Asmodi, Geipenfter).

Berjeus. Sohn und Nachfolger Bhilipps III., ber lette Konig von Macedonien (179-168 vor Thr.). Sein Bater Philippus (j. d. A.) hatte nach der ersten Demütigung durch die Römer den Plan einer Wieberaufnahme des Kampfes mit ihnen nicht aufgegeben, war aber an ber Ausführung durch ben Tob verhindert worden. Die Aufgabe, den Enticheidungstampf mit der immer weiter um fich greifenden und alles verschlingenden Racht der Romer zu wagen, ging somit als ein Erbe auf seinen Sohn Perseus über. Nach langen Ruftungen und Borbereitungen auf beiben Seiten lam es im 3. 171 jum Rrieg, ber anfangs für Berfeus nicht ungunftig verlief. Als aber im 3. 168 v. Chr. ber thatfraftige Konful Amilius Paulus an die Spipe der römischen Heeresmacht trat, ersocht dieser bei Bydna in Macedonien einen fo enticheibenben Gieg über bas heer bes Berseus, daß bamit die Macht der Macedonier, ia die Existenz des macedonischen Königreiches für immer vernichtet war. Perseus selbst entsloh nach Samothrate, geriet aber hier in bie Gefangenihaft der Romer und mußte beim Triumphzuge bes Amilius Paulus in Rom als Gefangener vor dem Bagen des Triumphators einhergehen. Einige Zahre später starb er in römischer Gesangenschaft. felbständige Gebiete geteilt, damit aber fattifch jur Ohnmacht berurteilt, bis es fpater auch formell in eine romijche Proving umgewandelt wurde (146 v. Chr.). - Bon jener Überwindung bes Berfeus ober, wie er im Lateinischen auch beißt, Berfes durch die Römer hatten auch die Juden zur Zeit bes Jubas Mattabaus Renntnis, wie wir aus 1. Matt. 8, s feben.

Peft, latein. pestis ober pestilentia, hebr. dèber (= Berberben), ift ber allgemeine Rame einer fehr bosartigen Seuche, einer rasch über gange Lanber sich ausbreitenden und überaus mörderischen Krankheit, namentlich ber worgenländischen Beulenpest. Außer 5. Mof. 28, 11 (Luth.: Sterbebrufe, f. b. A. Druse) und Hos. 13, 14 (s. d. A. Gift) gibt bie beutsche Bibel deber überall durch "Bestilens" wieber, welches fich auch Sof. 13, 14 für einen finnverwandten und Bf. 91, . durch "Seuche" überfesten bebr. Ausbrud findet. Noch unbestimmter ift die volkstümliche (f. d. A. Krankheiten Nr. 1) Bezeichnung ber ichlimmften Seuche als Tob (Sept. 5. Moj. 28, 21), welche an ben "schwarzen Tob" erinnert, jenen fürchterlichen Seuchenzug, ber um die Mitte bes 14. Jahrhunderts fast alle im Mittelalter befannten Lander verheerte und nach ber Anficht von Liebermeifter (Biemffens Handbuch II, 1, S. 468. Leipzig 1874) nicht bloß aus einer Krankheit bestand, ba wohl außer ber gewöhnlichen orientalischen Bubonen- ober Beulenpest auch bie fog. inbische Best und vielleicht noch andere schredliche Krantheiten babei beteiligt waren. Bahricheinlich wird man in Stellen wie Jer. 15, 1, 18, 11 (vgt. 14, 19. 21, 7. 0). Siob 27, 15. Diffb. 6, s. 18, ben fo oft neben Sunger und Schwert genannten Tob gang porzugemeise bon ber im Morgenlande uralten Beulenpeft verfteben burfen; bgl. über bie Bestgottheit Dibbarra in G. Smithe calbaischer Genesis S. 309. Wie ratlos noch bie heutige medicinische Wiffenschaft in vieler Sinfict ber Beft gegenüberftebt, zeigen uns bie Berichte über bie zu Anfang bes Jahres 1879 in Südrußland wütende Seuche. Indem wir baher für die genauere Beschreibung ber Krantheit auf bie Darftellungen bon Liebermeifter (a. a. D., S. 451 ff.) und Griefinger (Birchows Handbuch II, 2, § 351 ff.) bermeisen, sowie auf Bruner, S. 387 ff. 413, 463 und Moltte, Briefe über Buftanbe und Begebenheiten in der Türkei aus den Rahren 1835 bis 1839, S. 110-118 (Berlin 1877), beschränfen wir und auf wenige Bemerkungen über bie eigentliche Pest, welche man nach ben Anschwellungen ber Lomphbrufen als Bubonenpeft zu bezeichnen pflegt. Dieje immer mit heftigem Schmerg berbunbenen Beulen, eine Folge ber fieberhaften Entgundung, welche bas feiner Entstehung unb Natur nach fo ratfelhafte Beftgift bewirft, zeigen fich meiftens in der Leiftengegend, feltener in ber Racedonien wurde für frei erklärt und in vier Achselhöhle und am Halse, sehr selten an allen drei

Stellen gleichzeitig. Schwinden sie nicht burch einfache Berteilung, so gehen sie in Eiterung über, und die Geschwulft, welche bann oft die Größe eines Hühnereies erreicht, gelangt in den gutartigen Fällen um ben 8.—10. Tag zur Reife, fo baß fie unter Aussluß einer stinkenden Materie aufbricht und in 3-4 Bochen bernarbt. Bie aber viele Kranke ohne alle Eiterung genesen (Griefinger § 384), so sterben beim ersten Ausbruch ber nur allmählich milber auftretenben Best fehr viele fast unmittelbar nach der Ansteckung, ehe noch äußerlich eine Beule zum Borschein gekommen ist. Biel feltener als die erwähnten Bubonen sind die in etwa 1/4-1/5 der Falle vortommenden Karbunkeln, die befonders an den Beinen, am Gefäß und im Racen auftreten und häufig einen gunftigen Berlauf nehmen. Bahrend im Beginn ber Bestzeit oft 70-90 vom Sundert der Befallenen fterben, nimmt bie Sterblichfeit ipaterbin mehr und mehr ab : bie große Mehrzahl ber Todesfälle erfolgt um ben 3. bis 5. Tag nach ber Ertrantung. Rach Mariti, der im Jahr 1760 bie Best in Cypern, Sprien und Balaftina borfand, ftarben mahrend ber erften 5 Monate jenes Jahres zu Acre, einer Stadt bon 16000 Einwohnern, gegen 7000 Menfcen. Roch morberischer wütete 1721 bie Beft gu Toulon, beffen Bevölkerung bamals 26000 Seelen gablte, ba bon biefer Einwohnergahl 20000 erfrankten, von welchen 16000 ber Seuche erlagen. Nur burch bie ftrengste Absperrung und abnliche Borfichtsmaßregeln, welche bem biblifchen Altertum in ber hauptfache (f. oben G. 198 über bas Berbrennen ber Bestleichen nach Am. 6, 10) gewiß noch fremb waren, sucht man fich in neueren Beiten mit Erfolg gegen bie Befahr ber Unftedung gu ichuben (vgl. Bolnen's Reife I, S. 195 ff.). Als Die Symptome, mit benen bas Ubel eintrat, gibt Mariti (R., S. 202) an: "Mangel an Appetit, Rücken- und Ropficmerzen, die plöplich die Sinne betäubten, Erbrechen und schmerzhafte Empfindungen an dem Körperteil, wo die Beule ausbrechen wollte." Aber Anzeichen und Berlauf biefer aller menschlichen Beilkunft spottenden Seuche weichen in ben einzelnen Fallen gar febr bon einander ab, fo daß z. B. ber eine Rrante feine volle Besinnung bis jum Tode behält, ber andere aber — und bas ist bie Regel — von Anfang an sich in rauschartiger Umnebelung befindet. Bielleicht burfen wir mit Liebermeifter, abgesehen von dem Stadium der Genesung in den günstig verlaufenden Fällen, folgende drei Stabien des Bestverlaufes untericheiben, in beren jebem ber Tob eintreten kann: 1) den Anfang der Krankheit, gewöhnlich ohne hohes Fieber, aber mit schwerer Störung des Allgemeinbefindens und großer körperlicher und geistiger Schwäche; 2) das Stadium des heftigen Fiebers, meist 2 ober 3 Tage bauernb; 3) bas Stabium der ausgebildeten Bubonen und Karbunkeln, worin das Fieber in der Regel wieder ab-.! Sinn peschar gebraucht wird. Bgl. Schrader,

nimmt. Ber bie Rrantheit gludlich überftanben hat, ift nicht gang vor Rudfallen gesichert, nur baß biese gewöhnlich keinen töblichen Ausgang nehmen. Wahrscheinlich ift bie Beft, die wohl Jahrtaufende hindurch eine ber fclimmften Blagen bes alten Palaftina bilbete (vgl. 2. Sam. 24, 18. 18. 1. Kon. 8, 27. Befef. 5, 12. 17. Am. 4, 10. Matth. 24, 7), in ber Regel von bem ungefunden und an allerlei socialem Elend leibenden Unteragppten her eingeschleppt worden und hat dann im Frühjahr ober Borfommer bas heilige Land heimgesucht, so daß sie zu Anfang des Wonats Juni beim Eintreten der starken Hipe zu verschwinden pflegte. Die 2. Doj. 9, s erwähnte ichlimme Biebjeuche, welche Pj. 105, ar übergangen, bagegen Bj. 78, 50 auf die Menschen bezogen wird, trägt nur ungenau ben Ramen ber Beft, wie wir bon Rinberpest sprechen. Die eigentliche Best ist eine Krankheit der Wenschen, die allerdings nach Wariti (R., S. 205 f.) durch Kapen und andere Tiere foll verschleppt werben konnen, wogegen Liebermeister nur die Ubertragung der Best burch die bon ben Rranten benutten Rleibungeftude, Baiche, Betten 2c. jugeben will, auf bie Unficht geftutt, daß das Bestgift nur in solchen Dingen außerhalb bes menschlichen Körpers seine Lebensbauer lange au bewahren vermöge.

Bethahja. Bon ben 3 ober 4 Mannern biejes Namens (1. Chr. 25 [24], 16. Esr. 10, 28. Reh. 9, a) mar ber aus bem jubaifchen Beichlecht Gerah stammende Sohn (od. Nachkomme) Mejejabeels, vielleicht besselben, welcher Reb. 3, 4 u. 10, 22 portommt, zur Zeit Nehemia's ein hoher Beamter bes persischen Königs, burch welchen biefer bie Angelegenheiten ber jubifchen Boltsgemeinde beforgen ließ, und ber sich wahrscheinlich am Hoflager bes Ronigs befand; fein amtliches Berhaltnis zu bem perfischen Statthalter in Jubaa (Rehemia) ift uns unbefannt.

Bethor, Stadt am Guphrat im mejopotamifchen Aramaerland, Heimat Bileams (4. Moj. 22, s. 23, 7. 5. Mof. 23, s [4]), ohne Zweifel bas in ben Inichriften Salmanaffare II. wieberholt ermahnte im Lande der Chatti, am rechten Ufer des oberen Euphrat in ber Rahe bes biesem von rechts ber zufliegenden Sagura (f. b. Rarte v. Mesopotamien S. 1004), bes heutigen Gabichar, gelegene Bitru, vielleicht bas fpatere Caciliana. Der Rame ber Stadt ift, wie jene Inschriften ausbrudlich fagen, ein bei ben Chatti gebrauchlicher, also ein aramaifcher, und ift von pathar = fpalten, öffnen (vgl. d. Al. Mephthar) abzuleiten; die im hebr. Sprachgebrauch allein nachweisbare Bedeutung biefes Stammes "(Traume) beuten" tommt aber, so sehr sie für die Vaterstadt des Sehers zu vassen scheint, nicht in Betracht, ba im Aram. in biesem

231 Anm. \*\*\*).

Betrue: ber Erfte unter ben gwolf apo-Ifteln Reju. - Rame, Berufung und Charatter. Sein eigentlicher Rame war Gimon (Wark. 3, 26. Matth. 10, 2. Luk. 6, 24); sein Bater hieß Jona (Matth. 16, 17. Joh. 1, 48) ober woraus dieser Name vielleicht nur abgefürzt ist — Joannas (Johannes) wie Joh. 21, 18 f. steht (i. Johanan); fein Bruber, ebenfalls einer ber Zwölfe, war Andreas; die Familie stammte nach 30h. 1, 45 aus Bethfaiba, war aber in Rapernaum ansaifig, wo beibe Bruber mit einander ein Saus hatten (Mart. 1, 19) und am Gee Genegareth bas Sijderhandwert betrieben (Mart. 3, 10). Den Beinamen Betrus ober hebraisch Rephas (Joh. 1, 48. 1. Ror. 9, s. Gal. 1, 18. 2, 11), b. h. "Fels", gab ibm Refus nach Mart. 3, is bei feiner Apoftelerwählung, nach Joh. 1, 40 bereits bei ber erften Begegnung, welch letteres als bie ausbrudlichere und augenzeugliche Angabe vorgezogen werben muß: Matth. 16, 18 widerstreitet nicht, denn hier bezieht fich bas "bu bift Betrus" offenbar auf den bereits gegebenen Ramen als einen eben jest bewährten gurud. Wenn Betrus nach Joh. 1, 48 mit seinem Bruber schon balb nach Jesu Taufe aus dem Schulertreife bes Täufers am Jordan von Jesu berufen wirb, dagegen nach ben brei eiften Evangelien erft fpater bei ben Fischerbooten und Repen am See Genezareth, jo ist jenes als Jüngerberufung von diesem als Apostelberufung ju untericeiben (val. b. A. Apoftel); lettere Berufung ("su Menichenfischern") fest ein bereits bestehendes Sungerverhaltnis voraus. Wenn aber Lufas (5, 1 f.) ber einfachen Apostelberufung, wie fie Wark. 1, 10 f. Watth. 4, 18 f. erzählt wird, einen wunderbaren symbolischen Fischzug des Petrus borbergeben lagt, jo burfte bier bie Erinnerung an Joh. 21 mit jener einfachen Berufungsgeichichte in der Aberlieferung zusammengeflossen kin: das Wort des Petrus "Gehe von mir hinaus, ich bin ein sündiger Mensch", paßt wenig in jene frühere Scene, dagegen trefflich in die spätere, die fich auf die Berleugnung des Petrus zurückbegieht. Bas ben Charafter bes Betrus angeht, to icheint demselben gerade die in jenem Beinamen angebeutete Festigfeit gu fehlen. Allein, abgesehen bavon, ob Jefus mit bem Betruenamen biefen Jünger nicht vielmehr als ben ersten Bauftein (Ratth. 16, 17) und fünftigen Pfeiler (Gal. 2, 9) feines Reiches bezeichnen wollte, so ift es ungerecht, den Charafter des Apostels vorzugsweise nach der momentanen Berleugnung zu beurteilen. Betrus zeigt im besten Sinne die Charakterzüge des Galilders: er ist offen, rasch, herzhaft, von warmer hingebung und Opferwilligfeit, ein Mann mehr des Herzens und der That als des Gedankens;

KAT. S. 155 f. 195. KGF. S. 140 f., 220 f. | Jeju und entichloffenem Gintreten fur ihn offenbar voraus, ber mannlich Thattraftigste und Bereiftefte unter ihnen, - baber jener Chrenname. Die finnlich-volkstumliche Deffiasibee, die ibn schon an Jesu erster Leibensweifagung (Matth. 16, 21 f.) jo ftarten Anftog nehmen und bei ber hereingebrochenen Rataftrophe einen Augenblich fich felbst verlieren läßt, teilt er mit allen; aber felbst in bem fuhnen Berausforbern ber Gefahr und Berfuchung, das die Berleugnung herbeiführt, zeigt fich fein naturlich mannhaftes Befen. Die Ge-Schichte von feinem Banbeln auf bem Deer, bie gleichfalls eine Berbindung bon Ruhnheit und Schwanten zu verraten icheint, wirb nur bei Matthaus (14, 20) erzählt, ift mit Joh. 6, 21 nicht wohl zu vereinigen, und burfte als eine - vielleicht aus Joh. 21, 2 entstandene - urchriftliche Sage inmbolischen Charaftere angusehen fein. - Un- 2 geblicher Brimat. In ber evangelischen Geichichte finben wir ben Betrus nicht nur unter ben brei Bertrautesten Jeju, welche biefer ichauen läßt, was er anderen verbirgt (Mart. 5, 27. 9, 2. 14, 23), sonbern auch in einer gewissen Führerrolle, die er aber burchaus feiner Perfonlichkeit, nicht einem amtlichen Borgug verbankt. Gin folder amtliche Borzug ("Primat"), der als amtlicher freilich auch ein erblicher fein mußte, ift romifcherfeits besonders aus bem Borgang Matth. 16, 18 f. (vgl. Joh. 6, 67, wo biefelbe Scene mit einer anberen, abnlichen tombiniert ericheint) hergeleitet worben, mit viclem Schein, aber ohne allen Grund. 3mar bavon tann teine Rebe fein, in ber Antwort Jefu auf jenes Betenntnis bes Betrus: "Und ich fage bir auch: bu bift Betrus, und auf biefen Felfen (petra im Griechischen) will ich meine Gemeinbe bauen", ben Felfen auf etwas anderes zu beziehen als auf Betrus, beffen Felscharafter hier ja eben bestätigt wird; zumal da in den aramäischen Worten Reju felbft ber fleine Unterschied, ber im Griechischen swifchen petros und petra stattfindet, nicht exiftierte. Der römische Frrtum liegt vielmehr barin, baß man auf bas Amt bes Betrus bezogen hat, was lediglich feiner Perfon, feiner gläubigen Perfonlichfeit gilt und baber etwas burch Amtenachfolge schlechterbings nicht Übertragbares ift. Resus bat bie finnliche Deffiashoffnung feines Boltes nicht erfüllt; bie Menge ift an ihm irre geworben, halt ihn nur noch für einen Borlaufer, einen Glias ober anderen Propheten, und es fragt fich, ob er feine Absicht, trop jener Richterfüllung bennoch als Meffias in einem hoheren Ginne ertannt gu werben, auch nur an einem erreicht hat. Da zeigt fich, bag er fie an Betrus erreicht hat; nicht wie von Anbeginn, ba "Fleisch und Blut" es ihm geoffenbart, ber Taufer Johannes es ihm gefagt hatte, bag Jejus ber Meffias fei, fonbern aus einer eigenen gottgewirften inneren Erfahrung tann Betrus bem Frrewerben bes Bolfes gegenüber den anderen Jüngern aber ist er an Berständnis bezeugen: "du bist Christus, des lebendigen Gottes

Sohn", d. h. ber Messias (val. Mart. 8, 20. Lut. 9, 20), (que "Gottesiobn" ift in bes Betrus Munbe nur der bereits in Israel aus Pf. 2, 2 geläufige Ehrenname bes Meffias). Go erweift fich Betrus bier als ben erften im neutestamentlichen Sinne wahrhaft Gläubigen, ben Jejus gewonnen, als erften Chriften, und als folden begrüßt ihn Jejus mit dem nunmehr bewährten Petrusnamen und bezeichnet ihn hoffnungereich als erften Bauftein, als fünftigen Erftlings-Trager feiner Gemeinde. Ihm tann und wird namlich Jesus, wenn er bemnachst von ber Erbe scheidet, bie seither von ihm felbft gehandhabten "Schluffel bes himmelreiches" übergeben, b. h. das Evangelium anvertrauen, burch beffen Berwaltung - wie in 38rael ber ichluffelführenbe Sausvogt bes Ronigs ben Rutritt zu bessen Hause vermittelte resp. versagte (Sef. 22, m), - ben Menichen ber Bugang gum himmelreich eröffnet, bezw. wenn fie bie Bebingungen desfelben nicht erfüllen, verschloffen werben foll; — ber erste Christgläubige, und nur er als solcher kann bas Werk Christi auf Erben fortsepen und fein himmelreichsebangelium vermalten, wie Betrus sogleich am Pfingstfest gemeindegründend gethan hat. - Ebensowenig enthalten die hingugefügten Berheißungen bom Binben und Lösen ein amtliches Privilegium. Dies "Binben und Lofen", welches nicht, wie die herkommliche, aber sprachwidrige Deutung meint, = "Gunbebehalten unb Sundeerlaffen" ift, fonbern nach erweislichem jüdischen Sprachgebrauch "Für Berboten- oder Für-erlaubi-erllären" bebeutet, also bem Betrus die künftige Wacht zuspricht, das mit der Teilnahme an ber Christengemeinde Unvereinbare oder Bereinbare zu bestimmen, ist ebenfalls eine Gabe, die nicht aus irgendwelchem Amte, sondern aus dem Glauben als solchem fließt; daher sie nachmals von Jeju auch ber gesamten Gemeinde ber Glaubigen (Matth. 18, 10, vgl. 10 und 20) zugesprochen wirb. hatten biese Berheifungen irgend etwas mit bem apostolischen Amte bes Petrus zu thun, so mußten fie ihm auch im Zusammenhang mit diesem zu teil geworben fein, nicht bei einem fo burchaus perfon-3 lichen Anlag wie Matth. 16, 18 f. - Enticheibenbe Proben. Auf bie enticheibenbe Probe wird der jo hoch anertannte Glaube des Betrus in ber Leibensgeschichte feines Meiftere gestellt Betrus tritt auch in ihr als ber mannhafteste unter ben Bwölfen hervor, ben aber faliches Gelbftvertrauen vorübergebend zum tiefsten Falle reißt. Sein Benehmen bei der Fußwaschung Joh. 13 spiegelt trefflich seinen oben bezeichneten Charafter. Bon ben Schwertern, welche bas Migverftanbnis einer Bildrede die Jünger an jenem Abend herbeibringen ließ (Luk. 22, 25—20), hat er offenbar eines im Stillen mitgenommen, um auf alle Falle geruftet zu fein, und bann in Gethjemane, ein Einzelner gegen Sunderte, tapfer bamit breingeichlagen, aber ben Leidensweg bes herrn, ben er gu teilen fich

vermaß, nicht verftanden. Auch nach ber wehrlosen Ergebung bes Herrn wagt er von allen Jüngern bas meifte, indem er burch Bermittlung bes mit bem hohenpriefterlichen Saufe verwandten Johannes (Joh. 18, 16 f.) bis and Feuer ber Rriegsfnechte vordringt; aber die hier auf ihn eindringende Aufgabe, fich auf Gefahr feines Lebens und anscheinend ohne jeden Nupen zu Jesu zu bekennen, findet ihn schwach: unter den nieberschlagenden und irremachenden Ginbruden bes Erlebten verleugnet er breimal, wie ber Berr, ihn beffer tennend als er felber, ihm vorausgefagt (bie brei Afte ber Berleugnung, von jebem Evangeliften etwas anders erzählt, sind offenbar in der mündlichen Aberlieferung schon fruhe verwirrt worden, aber über das Wesentliche kann kein Aweifel bestehen). Ohne Zweifel war Petrus in bieser Racht in Gefahr völligen verzweifelten Abfalls (Luf. 22, st. st), aber die Reue bes Glaubens und ber Liebe siegt. Er ift ber erfte von ben 3molfen, ber mit Johannes auf die Botschaft der Maria Magdalena nach dem leergefundenen Grabe läuft (Luk. 24, 12 H. 24. Joh. 20, 1-10), er auch ber erfte von ihnen, bem ber Auferstanbene erscheint (1. Ror. 15, s. Luf. 24, s.). Aber bie breimalige Berleugnung, wiewohl bereut und bergeben, forberte auch um ber anderen willen eine formliche Biebereinsekung in das apostolische Hirtenamt und liebreich bemütigend und wiedererhebend gewährt sie ihm Jesus in der Scene am See Genezareth Joh. 21, wo ihm zugleich, unter Ablehnung seiner Frage nach der Zufunft des Johannes, eine Andeutung schließlichen Märtyrertobes zu teil wird. bem Abschied bes Herrn betrachten ihn bie Junger offenbar als ihren Führer; er ift es, ber zur Erganzung ber Zwölfzahl bie Anregung gibt (Apftig. 1), beffen fraftiges Rengnis am Pfingfttag bie erfte größere Gemeinbe ins Dasein ruft, und ber mit Johannes von ba an durch Rebe und Bunberthaten bie Sache Reju por bem Bolle wie bem hoben Rate porzugsweise vertritt (Apftig. 3-5). Geine in der Apostelgeschichte mitgeteilten bamaligen Ansprachen entsprechen gang bem primitiven Make von Erlenntnis, welches wir in jener Zeit bei ihm vorausjepen muffen: fie miffen bon einer Beilsbebeutung bes Todes Jeju noch nichts, betrachten benselben vielmehr lediglich als die Berschuldung, durch welche Jerael das messianische Werk unterbrochen, und hoffen, falls das Boll diese Schuld durch Buke und Glauben jühne, auf eine balbige Wiedererscheinung bes hinweggenommenen; bagegen find fie erfüllt von ber Thatfache ber Auferstehung Jesu und ber von ihm ausgegangenen Geistesausgießung, durch welche der Anfang zur Erfüllung ber meisianischen Berheißungen gemacht sei. — Berhältnis zu 4 In ber apostolischen Rirchengeschichte Baulus. bildet bas Berhaltnis von Betrus und Baulus Schon bie ebenbezeichnete, ein Hauptintereffe.

burchaus jubisch geformte chriftliche Lehrweise bes | Beirns mußte benfelben vorzugeweise gum "Apostel der Beschneibung" (d. h. ber jüdischen Rationalität) geeignet machen, als welcher er Gal. 2, .. . in ebenso hervorragenber Weise erscheint wie Baulus als Apostel ber Beibenwelt. Dagu fam, bag ibm als frommem Asraeliten die Fortbeobachtung bes mojaischen Gesehes als der gottverliehenen Lebensordnung feines Boltes gang felbftverftanblich mar, ohne daß er — als Jude inmitten von Juden wirlend — Anlaß gehabt hätte, über ben Sinn diefer Fortbeobachtung im Berhaltnis zu bem Minstigen Heil, das er doch allein im Glauben an ben Ramen Jesu fant (Apfilg. 2, 21 u. 28. 4, 12), naher nachzubenken. Rach ber Apostelgeschichte führte ihn querft die Erfahrung, welche er mit bem beilsbegierigen Beiden Cornelius und ber über biefen und sein Haus ohne Annahme ber Beschneibung erfolgenden Geiftesansgiegung machte, zu ber Ertenntnis, bag Gott driftglaubigen Beiben auch ohne Eintritt ins Judentum und Geseteswesen fein Heil schenken wolle und daß auch der jüdische Chrift im Bertehr mit folden Beiben auf feinem Geset nicht allzu streng bestehen burfe (Apstig. 10-11), und bereitete ihn fo gu bem Entgegentommen und Einverftandnis bor, in bem et Apfilg. 15 beim Apostelkonvent bem für bie beibenchriften Freiheit bom mofaifchen Gefet forbernben Baulus gegenüber erscheint. Wenn biefe Darftellung der Apostelgeschichte mit Berufung enf Gal. 2 und namentlich auf das dort B. 11 f. berichtete Benehmen des Betrus in Antiochia als mgeschichtlich in Anspruch genommen und bem Betrus ber Standpuntt eines geseplichen, die Gejebeserfullung gur Seligfeitsbedingung machenben Chriftentums augeschrieben worben ift, fo geschieht damit dem Galaterbrief felber Gewalt. Nach Gal. 2, 1—10 hat Petrus dem Baulus, als bieser ihm kin gesehesfreies Evangelium barlegte, "nichts hingu-bargulegen", b. h. tein weiteres Geligfeitserfordernis hinzugufügen gefunden, und wenn Betrus hernach in Antiochia die anfängliche Tischgenoffenicaft mit Beibendriften wieber aufgab, alfo das mojaische Gefes mit seinen Speisegeboten als Scheidewand zwischen Juben- und Heidenchriften wieder aufrichtete, so ist bies nach Paulus, ber doch den Standpunkt des Betrus aus ben eben dorangegangenen Auseinanberjezungen in Jemalem am besten kannte, ein Abfall von einer befferen, freieren überzeugung gewesen (B. 19 u. "). Gleichwohl ift jenes Schwanten bes Petrus kineswegs so hart zu beurteilen wie gewöhnlich geschieht und schon von Paulus geschehen ift. Denn nicht nur mochte Petrus, wenn er von der ftrenglübischen Sitte abging und bies im jübischen Lande ruchbar ward, bas Bertrauen feines Bolfes, dessen besonderer Missionar er war, zu verscherzen fürchten, sondern sein Schwanten betraf auch wirt-

nicht hinreichend flargestellten Buntt. Muf bem Aposteltonvent hatte man sich babin geeinigt, ben Heiben bas Geset nicht aufzulegen, und bamit allerdings anerkannt, daß die Beobachtung besfelben nicht beilsnotwendig fei; aber man hatte dabei zugleich angenommen, daß der Jude auch als Chrift an ben mojaischen Ordnungen als ber gottverliehenen Sitte feines Bolles feftauhalten habe. Dag lepteres außerhalb Balaftina's sich nicht durchführen ließ, daß hier vielmehr ein unbedingtes Festhalten an ben mosaischen Sitten bas Bufammenwachsen von Juden und Beiben gu einer driftlichen Gemeinschaft verhindere, das war eine Bahrnehmung, die Petrus erst zu machen hatte, und von ber es natürlich ift, bag fie ihn beim erften Male noch ichwantenb finbet. Aber wenn nun Paulus, der unbeugsame Bertreter des chriftlichen Freiheitsgebankens, diesem Schwanken mit ben klaren Ronfequengen ber gemeinsamen christlichen Uberzeugung entgegentritt, so ist gar nicht zu zweifeln, daß Petrus biefelben eingesehen und anerkannt hat, wie benn auch keinerlei Spur einer bleibenben Differeng zwischen beiden nachzuweisen ift (vgl. 1. Ror. 3, 21. 15, 0. 11). — Beitere 5 Schidsale. Über ben äußeren Lebensgang bes Betrus erfahren wir Apftlg. 12, daß er unter Herodes Agrippa bei der Tötung des Rebedaiden Jakobus nur burch geheimnisvolle, dort in ganz wunderbarem Lichte dargestellte Hilfe dem Märtyrertobe entging und Jerusalem zunächst meiben mußte. Aber daß er damals nach Rom gegangen sei und die dortige Gemeinde gestiftet habe, ist ganz unglaublich, da er Apftlg. 15 nach dem Tobe des Berfolgers wieder in Jerusalem ansässig erscheint (vgl. auch Gal. 2, s), und der Brief an die Römer eine Stiftung der Gemeinde durch Betrus unmöglich unerwähnt lassen könnte. Die römische Gemeinde, allerdings schon Jahre vor der großen griechischen Wission bes Paulus entstanden (Rom. 15, sa), kann nur insofern petrinischen Ursprungs jein, als Juben und Projespten aus Rom die petrinische Bredigt von jerusalemischen Festbesuchen in die Welthauptstadt mitheimgebracht haben mögen (vgl. Apftlg. 2, 10). Ebensowenig ift Petrus in Korinth gewesen, wo die Existen, einer sich nach ihm nennenben Partei sich lediglich aus dem Zujug palaftinenfischer Jubenchriften und aus bem Bedürfnis ängstlicher Gemüter erklärt, gegenüber ben obwaltenben Übertreibungen bes paulinischen Freiheitsprinzips (vgl. 1. Kor. 8—10) sich auf eine konfervativere apostolische Autorität gurudzuziehen. Daß übrigens Petrus Missionsreisen machte, wenn auch nach Gal. 2, 1. . wohl nur in solche Gegenden, wo eine stärkere judische Bevölkerung jag, geht nicht nur aus Apstla. 9, 22 f. Gal. 2, 11 f. hervor, sondern auch aus 1. Kor. 9, s, wo wir zugleich erfahren, bag er - bereits bei feinem Gintritt in bie Jungerichaft Jeju berlich einen durch die bisherigen Erfahrungen noch beiratet (Mark. 1, so) — auch sein Cheweib auf

folche Reifen mitnahm und für fie, wie für fich felber, von ben Gemeinden Lebensunterhalt empfing. Rach 1. Betr. 5, 18 bentt man ihn meist in späterer Reit in Babylon thatig: boch hat bie bereits alte Deutung, daß unter "Babylon" hier Rom zu verfteben fei, überwiegende Babriceinlichfeit, inbem biefe bekanntlich in ber Apotalppfe ftanbige Bezeichnung Roms, zumal feit ber neronischen Berfolgung, in driftlichen Rreifen gangbar geworben fein tonnte, und die ganze Wendung "die in Babylon Mitermabite" (b. h. bie bortige Chriftengemeinde, nicht bes Betrus Beib, wie geschmad. los gedeutet worden) ein bilbliches Gepräge trägt. Redenfalls bringt mehrfache und uralte überlieferung After und Ende bes Apostels mit Rom gufammen, und auch die Ermähnung bes Martus 1. Petr. 5, 18, b. h. nicht eines unbefannten leiblichen Betrussohnes, sondern bes bekannten Rohannes Martus, beffen Beziehungen zu Betrus einerseits und zur römischen Gemeinde anderseits feststehen (vgl. b. M. Marfus), beutet hierauf. Während die römische Sage von einem fünfundzwanzigjahrigen Bischofsamte bes Betrus in Rom ein in jeder Beziehung geschichtswibriges wertloses Märchen ist - die Apostel waren Aberhaupt keine Bischöfe noch Borsteher von Einzelgemeinden —, ift der in Rom erfolgte Marthrertod bes Betrus von verschiedenen Rirchenvätern bes zweiten Jahrhunderts fo mohl bezeugt, daß es einer besonnenen Rritit wiberftreitet, auch ihn ine Reich ber Erbichtung zu verweisen (vgl. Gusebius, R. Gefc. II, 25). Die große Judenichaft und aus ihr erwachsene Chriftengemeinde in Rom und beren Bedräugnisse im gabre 64 konnten recht wohl ben "Apostel ber Beschneibung" hierher rufen und die Nachzügler der neronischen Berfolgung auch ihn mit wegraffen; icon ums Jahr 200 beruft fich ein romifcher Presbuter Cajus auf sein in Rom porhandenes Grab, und fest Tertullian es als befannt voraus, bag Baulus burche Schwert, Betrus am Rreuze fein Enbe ae-Giner sinnigen Dichtung gufolge batte Betrus fich geflüchtet gehabt, aber an ber Bia Appia fei bem Fluchtenden ber herr begegnet und habe ihm auf die Frage: Herr, wohin gehst bu? geantwortet: 3ch tomme, mich wiederum freuzigen zu lassen: da sei Betrus beschämt umgekehrt und habe sich der Todesnachfolge Jesu nicht weiter 6 entzogen. - Betrinifche Briefe. Das R. T. enthält zwei Briefe unter bem Namen bes Betrus, welche indes in verschiedener Beise von der Kritif beanstandet find. Den zweiten hat ichon bie alte Rirche meift für unecht gehalten, ebenfo Luther und die meisten neueren Gelehrten, welche überhaupt die Möglichkeit einer Unechtheit im R. T. einraumen. Die Grunde liegen teils in ber Abhängigkeit, in welcher bas zweite Rapitel offenbar von dem darin nachgebildeten Briefe

paulinischen Briefe als heiliger Schriften (3, 16), was fie boch erft in ber firchlichen Unichauung bes zweiten Jahrhunderts geworden find; endlich und vor allem in ber Tenbenz bes Briefes, die Chriften über bie vergeblich erwartete Biebertunft bes Herrn zu beruhigen, eine Beruhigung, zu ber ein Bedürfnis bor ber Berftorung Jerufalems, also zu Lebzeiten bes Betrus noch gar nicht vorhanden mar. - Dagegen ift ber erftere Brief, welchen die alte Rirche ungeteilt und unbebentlich bem Apostel zuerkannt hat, neuerdings wie uns icheint aus fehr ungulänglichen Grunben beanstandet worden. Zwar hat er keine so hohe schriftstellerische Driginalität wie manche anderen neuteftamentlichen Briefe, flingt vielmehr in mehreren Stellen an ben Romer-, Ephefer- und Jatobusbrief an, zeigt aber anderseits eine so hohe apostolische Ginfalt und Bürbe, und bei näherer Beobachtung doch auch eine fo eigentümliche urchristliche Dent- und Lehrart, daß er dem Apostel Betrus burchaus jugetraut werben tann; auch ift ein Motiv, aus bem er biefem hatte angebichtet werben jollen, in feiner Beije zu entbeden. Der Brief richtet sich an die Christengemeinden von Pontus, Galatien, Rappadocien, Asien und Bithunien, um bieselben in bebrängnisvoller Zeit zu tröften, auf die Hoffnung unvergänglicher künftigen Herrlichkeit zu verweisen und zu einem ben Saß ber Beidenwelt beichamenben Chriftenwandel gu ermahnen. Dag nun Betrus um bie Mitte ber sechziger Jahre an die genannten meist paulinischen Gemeinden von Babylon ober Rom aus einen solchen Brief gerichtet, nachbem er sich zuvor mit einigen zu abulichen Ameden geschriebenen Briefen feiner unlängft hinweggenommenen Mitarbeiter Paulus und Satobus befannt gemacht, lagt fich ohne Schwierigfeiten benten. Befonbers mertwurdig ist in biesem Briefe bas gang beiläufig auftretende Lehrftud von einer Bredigt Chrifti bei ben abgeschiedenen Beiftern (3, 18-20. 4, 6).

Bg. Pfaffen nennt Luther Jes. 19, s die flüsternden Beschwörer oder Wahrjager (s. d. u. Totenbeschwörer) u. Bar. 6, s. 22. 68. 54 die Gößenpriester.

Bfand, f. Schuld- und Pfanbwejen.

entzogen. — Petrinische Briefe. Das R. T. enthält zwei Briefe unter dem Namen des Petrus, welche indes in verschiedener Weise von der Kritik beanstandet sind. Den zweiten hat schon die alte Kirche meist für unecht gehalten, ebenso Luther und die meisten neueren Gesehrten, welche und die meisten neueren Gesehrten, welche und die Möglichkeit einer Unechtheit im R. T. einräumen. Die Gründe liegen teils in der auch zum Braten des Fleisches gedrauchte: scheres kann man aus der Berwendung solcher Psannen in 2. Makt. 7, 2. 5 schließen (f. d. A. Kesselsel). Der state Kand der oben offenen eisernen Ps. des Judas steht, teils in der Erwähnung der

(hef. 4, s). — 2) Das hebr. machtah, griech. pyreion; f. d. A. Napf. - 3) In 1. Sam. 2, 14 (bebr. kallachath) ift ein tiefes, jum Rochen bes Fleisches bienenbes Gefaß gemeint (f. Reffel) und in 2. Chr. 35, is (hebr. selachoth) gleichem Zwed bienende Schuffeln ober Schalen, abnlich benen, in welchen man die Speisen auf den Tisch brachte (bgl. bie in 2. Ron. 2, 20 mit "Schale", 2. Ron. 21, 10 mit "Schuffel" und Spr. 19, 24. 26, 15 mit "Topi" überfetten hebr. 28örter).

Plau. Dieser allbekannte und wegen seines prachtvollen Geficbers bewunderte Suhnervogel (Pavo cristatus) ift im füblichen Afien, besonbers in Indien heimisch, woselbst er scharenweise in Bäldern lebt und in vielen Gegenden bei den Eingeborenen als heilig und unverletlich gilt. Die Jeraeliten lernten ihn zur Beit Salomo's fennen, deffen Ophirfahrer unter anderem auch Pfauen mitbrachten (1. Kon. 10, 22. Chr. 9, 21). Solche and nämlich nach der einstimmigen Tradition der alten Ubersetzer burch bas hebr. Wort tukkijjim bezeichnet, welches man von bem ben Pfau begichnenben Sansfritwort gikhin (= cristatus) ober gutreffenber von feinem tamulischen Ramen togbai ober tokei hergeleitet hat. Im Talmud beißt ber Pfau tavas, nach bem Griech. taos, das auch in das Arab. u. Aram. übergegangen ift. Die Griechen lernten ihn ipater kennen, als die Jörgeliten. Bu ben Zeiten bes Periffes war er noch fehr felten, muß fich bann aber rasch eingebürgert haben, ba ichon Aristoteles von ihm als einem befannten hofvogel rebet. Scharenweise wurde er feit ben Beiten Barro's (Mitte bes 1. Johrh. v. Chr.) bei ben Romern geguchtet. Bgl. Leng, Zoologie S. 321 ff. - In Siob 39, 18 [16] ift nach bem hebr. nicht von bem Bfau, sonbern bon bem Strauß bie Rebe.

Pieben (aus griech, popon, latein, popo) nennt Enther 4. Moj. 11, s die Baffermelonen (hebr. 'abattichtm, arab. battich, im Suftem Cucumis Citrullus L.), die in Agnpten in bem von Rilihlamm gedüngten Erbreich bis zu einer Größe bon 3' Lange unb 2' Dide unb einer Schwere bon mehr als 15 Pfund gedeihen, aber auch auf der Sinaihalbinfel, g. B. im Babi Feiran und in Palästina fultiviert werden, namentlich in der Ebene Saron und am See Genegareth, wofelbft fie einen Ronat früher reifen, als in Damastus und Atto. und von wo sie barum auf ben Markt biefer Stabte gebracht werben; die Ebene el-Batticha am Nordostende des Sees hat von ihnen ihren Ramen. Die vom Wai bis zum November reifenben Früchte - bie Saupternte finbet gegen Enbe des Juli ftatt — haben eine ichwarzgrune Schale mit blaggrünen und weißlichen Fleden, ein blaßrotes, an fühlem, zuderhaltigem aber etwas fabe immedenben Saft reiches Fleisch und gablreiche,

ein heilfraftiges DI bereitet wirb. Gie werben fur fich ober als Rutoft gum Brot viel gegeffen und ftillen sowohl ben Sunger als ben Durft. In ber Beit ihrer Reife nahren fich in Agnpten bie Armen faft gang bavon. Dag bie Israeliten in ber Bufte fich nach biefer Roft gurudfehnten, ift bemnach begreiflich. - In Palaftina wirb übrigens auch die gewöhnliche Melone (Cucumia Melo) viel fultiviert.

Pfeife, f. Musit Nr. 6 unb 7.

Pfeil, f. Bogen.

Pfennig, f. Denar, S. 309 und Geld, S. 496. In 1. Sam. 2, 20 ift ein kleines Silberftuck gemeint, bas feinen hebr. Namen ('agorah) mahrscheinlich bavon hatte, daß solche einzeln zusammengebettelt wurden, ober bavon, bag man ihrer mehrere gufammennehmen mußte, um einen Gefel gu befommen.

Pferd. Die eigentliche Heimat bes Pferbes sind die Steppen und Beibeflächen Centralafiens, mo es noch herbenweise in wilbem Bustand gefunden wird. Bon hier aus hat fich schon fruh die Roffejucht fub- und westwarts verbreitet, jeboch nur fehr allmählich, wovon neben vielem anderen auch bie Bibel Beugnis gibt. In ber gangen borfoniglichen Beit erwähnt sie Rosse nur bei anderen Bolfern, mit denen die Asraeliten zu thun hatten. Am früheften ericheint hier Agppten als bas Land ber Roffe und Wagen. Die agpptischen Denfmaler jelbft lehren uns freilich, bag es auch im Millande gur Beit bes alten Reiches noch feine Pferbe und Kriegswagen gab; erst unter ber 18. Dynaftie geschieht ihrer in Inschriften und Papytuffen Erwähnung und finden fie fich auf ben Bildwerken abgebildet. Allem Anschein nach find sie durch die von Asien her eingebrungenen semitischen Hpksos in Agypten eingeführt worden. Es verdient in biefer Beziehung immerhin einige Beachtung, daß in ber Bibel unter bem Erwerb, den Abraham in Agypten macht, keine Pferbe angeführt werden (1. Moj. 12, 16), während gur Beit Josephs nicht nur "Bagen und Reifige" im ägpptischen heer find (1. Dof. 50, .), und bie Staatswagen (1. Dof. 41, 40. 46, 29) ohne Zweifel von Roffen gezogen werben, sonbern bie Pferbe auch icon, wie gur Beit Mosis, bie erfte Stelle in bem Biebbefig bes Bolfes einnehmen (1. Moj. 47, 12. 2. Moj. 9, 8). Doch ist bas Pferd auch in Agypten noch lange Zeit fast ausschließlich zu friegerischen Aweden verwendet worben, und zwar weit überwiegend nicht als Reittier, fonbern por ben Rriegemagen gefpannt (vgl. noch Jer. 47, s. 46, s): fo haufig wir feit ber 18. Dynastie Bagen und Roffe bargestellt feben, fo felten finden fich auf ben Dentmalern platte, schwarze ober rötliche Kerne, aus benen Reiter abgebilbet; und frieblichem Zwecke bient bas

Bferd mohl als Bugtier ber Brachtmagen (vgl. G. 780), nicht aber als Arbeitstier. Wo in ben Berichten ber Bibel über altere Reiten neben ben "Rossen und Wagen" (vgl. 2. Mos. 15, 1. 5. Mos. 11, 4) im heere bes Pharao "Reiter" genannt merben (2. Moj. 14, o. 22. 15, 10. 30f. 24, 0), hat man bemgemäß, wenn nicht ein Anachronismus borliegt, ichwerlich an eigentliche Reiterei. fonbern nur an jum Dienft ber Rriegsmagen geborige Reiter zu benten. — Dagegen ist von Reiterei, als besonderer Truppengattung im agpptifchen heer, zweifellos in 2. Chr. 12, a. Jer. 46, 4. s die Rebe. Auch bie Canganiter (5. Mos. 20, 1. 30s. 11, 4. 6. 9. 17, 16. 18. Richt. 1, 19. 4, a. 7. 18 ff. 5, 29. 20) hatten lange bor ben Jeraeliten Rriegewagen und Roffe, bie ihnen namentlich in ber judaischen Ruftenniederung und in ber Ebene Jesreel treffliche Dienfte leifteten; und bas gleiche gilt fowohl von ben Bhiliftern (1. Sam. 13, s. 2. Sam. 1, e) als von ben Sprern (1. Ron. 20, 1. 20 f. 28. 2. Ron. 5, 0. 6, 14 f.); bei beiben fant neben gablreichen Rriegswagen auch Reiterei Berwendung (vgl. 1. Chr. 19 [18], 4. 2. Sam. 8, 4; auch 1. Mof. 49, 17), und bie Sprer icheinen auch gur Fort-Schaffung ber Bagage Pferbe gebraucht zu haben (2. Ron. 7, 7. 10). - Die Fraeliten bagegen hielten in ber gangen vorfoniglichen Beit noch feine Pferbe; dieselben fehlen nicht nur in ben Aufgahlungen bes Besitiftanbes ber Batriarchen, sonbern es findet fich auch in bem ganzen Befet - allein bas beuteronomische Ronigsgeset (5. Mof. 17, 10) ausgenommen - feinerlei Berudfichtigung bes Pferbes (was auch bezüglich bes Alters ber einzelnen Gefetsammlungen nicht ohne Belang ift); erbeutete Pferbe werben von Josua und noch von David burch Berlahmung unbrauchbar gemacht (S. 884 b f.); Efel (f. b. A.) und unter Umftanben Ramele bienen als Reit- und als Lasttiere, Rinber als Zugtiere (4. Moj. 7, 1), wie auch zu ben landwirtschaftlichen Arbeiten nur Rinber und Efel verwendet werben. Die geringere Berwendbarteit des Pferdes in bem gebirgigen Balaftina bietet feine genugende Erflarung biefes Sachverhaltes, wie sowohl was vorhin von den Canaanitern gefagt worben ift, als ber fpatere Bebrauch bes Bierbes bei ben Israeliten felbft beweift. -David ist der erste, von dem wir wissen, daß er eine verhältnismäßig noch kleine Anzahl (der von i den Sprern erbeuteten) Bagen und Pferde in Gebrauch nahm (2. Sam. 8, 4. 1. Chr. 19, 4). Aber schon zu seinen Lebzeiten wird bas Fahren in einem Staatswagen ein Erforbernis bes toniglichen Auftretens (2. Sam. 15, 1. 1. Kön. 1, s). Bon ber durch Salomo erfolgten Ginführung von Reiterei und Kriegswagen im israelitischen Heer war schon S. 886 und von seinem Pferdehandel S. 578 b bie Rebe. Die Geftute Aguptens, welche von alten Reiten her (vgl. Diobor I. 45)

ebelgebaute, ftarte und feurige Roffe guchteten, verforgien bamals (vgl. auch Hohesl. 1, .) und noch lange Beit (5. Moj. 17, 10. Jej. 30, 16. 31, 1. 36, 9. Dej. 17, 18) die israelitischen Konige und Allrften, wie bie anberer vorberafiatifcher Boller, mit Rriegsund Luguspferben. Doch erhielt Salomo auch aus anberen Lanbern von tributpflichtigen Ronigen Bferbe und Maultiere (1. Kon. 10, ss. 2. Chr. 9, 24, 24), wahricheinlich aus ben Aramaerreichen Maecha und Zoba; benn von ihnen und von benen Defopotamiens mieteten icon gu Dabibs Beit ber Ammoniter gablreiche Rriegsmagen und Reiter (1. Chr. 20 [19], 10 ff.). - Seit Salomo haben bie Ronige in Jerufalem am Balaft einen Marftall (2. Kon. 11, 16), beffen Eingang bas von bem gleichnamigen Stadtthor (Ber. 31, ... Reh. 3, 20) ju unterscheibenbe, in 2. Chr. 23, 16 ermahnte Rogthor mar (val. G. 703), unb wie bie Ronige, fo halten fich auch bie Dagnaten Bagen und Roffe (vgl. 3. B. Jef. 22, 10). — Obschon aber seit Salomo ben Königen immer auch Reiter gur Berfügung ftanben (1. Sam. 8, 11. 2. Ron. 9, 17. 10), und Reiterei einen Beftanbteil bes israelitischen Beeres bilbete (2. Ron. 13, 7. Jef. 30, 16. Sof. 14, 6 [a]. Am. 2, 18. Spr. 21, 21), fo wurde bas Reiten auf Roffen bei ben Israeliten boch noch lange feine beliebte und gewohnte Sache; man fibt es um bes Dienftes und um ber Borteile willen, bie es im Rriege gewährt; aber es gilt nicht als befonbers würbevoll, und noch weniger ale ein Bergnugen. Bohl benannte man bie Reitpferbe neben bem allgemeinen, besonders für die Wagenpferde verwendeten Worte sus mit bem, eigentlich ben Reiter bezeichnenben Musbrud parasch (1. Ron. 4, 20 [5, 6]. 2. Sam. 1, s. Sef. 27, 14) ober mit bem auf ihre Schnelligfeit hinweisenben rekhesch (1. Ron. 4, 28 [5, 0]. Efth. 8, 10. 14)\*). Auch mußte man, wie namentlich bie prachtige, bichterische Schilberung in Siob 39, 10-25 zeigt, bie Schonheit, Rraft, Schnelligfeit und ben Mut eines eblen Schlachtroffes mohl zu würdigen. Aber wie bie homerifchen Selben, fo pflegen auch bie israelitifchen Fürften, Seerführer und Magnaten in ber gangen vorexilischen Zeit auf Rossen nicht zu reiten, sonbern im Rrieg, wie im Frieben, im Bagen gu fahren (1. Ron. 12, 10. 18, 45. 20, sa. 22, a4 f. 36. 2. Kön. 9, 21. 24 f. 27. 29. 10, 15 f. 3ef. 22, 16; auch Jer. 17, 26 und 22, 4 ift im Sebr. nicht von reitenben Ronigen bie Rebe); um Rundicaft einzuziehen, besteigt man in Samaria nicht die 5 noch vorhandenen Bferbe, sondern spanut biefelben vor 2 Bagen (2. Ron. 7, 18 f.); ber Affprer tann fpotten, bag bistia in Berufalem

<sup>\*)</sup> Ju Mich. 1, 18 ift legterer Ausbrud nur eines Wortspieles wegen auch vom Wageupferb gebraucht. Das Wortrammakh in Efth. 8, 10 bezeichnet wahricheinlich nicht ben Buchthengft, soubern bie Stute.

liefern fann (2. Kon. 18, 28); und auch im heer scheint die Reiterei boch meist nur ein Bubehor ju ben Kriegsmagen geblieben gu fein, wie wir benn unter ben boberen militarifchen Chargen wohl Oberfte über bie Bagen (1. Ron, 16, .), aber feine Reiteroberfte (im Sebr. auch nicht 2. Chr. 18, 30 ff.) finden. - Die Bucht gewöhnlicher Bferbe und ber Gebrauch berfelben auch zu landwirtschaftlichen Arbeiten hatte aber boch bis gur Beit Jefaja's jo zugenommen, daß bamals ber Landmann icon in ber Regel Pferbe bor ben Dreichwagen gu ipannen und auf ihnen reitenb (barum wohl bie Bezeichnung parasch) bas Dreschgeschäft zu be-

mende Steigerung erfubr aber ber Gebrauch bes Pferbes, namentlich für bie Kriegsführung, feit bie feiner uriprünglichen Beimat naber gelegenen Ditmachte immer mehr die Übermacht in Borberafien gewannen. Shon oben haben wir barauf hingebeutet, bag bei ben Aramaern in Mejopotamien bie Roffegucht frub bon Bebeutung gewesen fein muß. Anch auf ber Tafel bon Rarnat find Bferbe erwähnt, welche aus Mejopotamien als Tribut nach Agppten geliefert wurben. Beld wichtigen Beftanbteil ber affprifchen Beere fowohl die Rriegswagen als bie Reiterei gebilbet haben, bezengt bie Bibel (Jef. 5, sa. 22, a f. 36, s. 37, sa),

and noch mehr Dentmale und Jufchriften. So maffenhaft, wie im agpptischen Beer, ericheinen bie Kriegswagen im affprischen allerbings nicht: es find augenscheinlich meift höher gestellte Krieger, bie ju Bagen tampfen; namentlich ift ber Ronig foft nur im Wagen fahrend bargestellt; nie jeboch teitenb, obichon feinem Bagen manchmal auch gegaumte Reitpferbe von Kriegern nachgeführt werben, wahrscheinlich um von ihm bei etwaiger Sefahr benutt zu werben. Die wohl disciplinierten Reiterabteilungen sind mit langen Speeren oder mit Bogen bewaffnet; im letteren Fall wird aber bas Bferb bes Bogenichuten, fobalb er im Sefecht ift, von einem zweiten neben ihm reitenben Rrieger gehalten und regiert, was barauf deutet, daß die Affprer boch noch feine mit bem Roffe fo verwachsenen Reiter waren, wie etwa die als reitende Bogenichuten berühmten Schthen. Auch find es augenscheinlich nur niebriger gestellte Krieger,

feine 2000 Reiter auf die ihm angebotenen Roffe weniger geschmudt find, als die Bagenpferbe, fo find auch fie felbft gewöhnlich nur mit einem furgen Rod befleibet und haben nadte Beine und Fuge. - Gine noch bebeutenbere Rolle fpielte bie Reiterei neben ben Wagen (Jer. 4, 12. 50, 27. Bef. 26, r. 10 f. Rah. 3, 2 f.) im calbaifden Beer (Jer. 6, 28. 8, 16. Sab. 1, e. Judth. 2, 7. 7, 2). Rein Bunber, bag Agppter und Jeraeliten in ben Kriegen mit ben Affprern und Chalbaern mehr als zubor barauf benten mußten, ihre heere burch großere Reitercorps gu verftarten. - Ohne Zweifel wurben icon bamals auch in Babylonien treffliche Roffe gegüchtet; aber Affprer und Chalbaer merben ihre Rriegsroffe teilmeife forgen pflegte (Jef. 28, 28). — Gine ftetig guneh- auch aus Debien und Armenien bezogen



Berittener affgrifter Mogenichfige. Rach Laparb.

haben. Jenes gilt im Altertum als Hauptland ber Roffegucht, aus bem die als die ichnellften Renner berühmten Rifaifchen Roffe tamen, und Armenien, bon wo in ben Tagen Befetiels auch bie Tyrier Bferbe bezogen (Sef. 27, 14; vgl. b. A. Thogarma), wird ihm in Bezug auf bie Menge und Borguglichfeit feiner Bferbe gleichgeftellt. 2Bo Babel felbft mit ben Debern bebroht wirb, fehlt barum auch nicht die Erwähnung ihrer Roffe und Reiter (Jef. 21, 7. Jer. 50, 49. 51, 27 f.). Dagegen war bie Landichaft Berfis tein Bferbelanb; erft Chrus ichuf, feit er die geschwinde medische und hyrtanifche Reiterei hatte befampfen muffen, nach mebischem Borbilb und aus medischem und armenifchem Material bie fo berühmt geworbene perfifche Reiterei. Durch ibn, ber felbft als ber befte Reiter gerühmt wirb, hat überhaupt bas Reiten auf Roffen zugleich mit ber Ausbehnung der perfischen Weltmacht in immer weiterem Umwelche als Reiter bienen; benn wie ihre Rosse treis bas Ansehen einer nicht nur nüblichen (wir

( ) ( ) ( )

erinnern auch an bie reitenden Boten; f. b. Al. Brief), sonbern auch edlen Kunst gewonnen. Denn jeit ihm gehörte es bei ben Perfern zum stanbesmäßigen Auftreten bes vornehmen und gebilbeten Mannes, daß er im Frieden, wie im Krieg, hoch ju Roffe unter ber Menge hervorragte. Auch bie Bibel gibt hiervon und von dem Ginfluß, welchen bie Sitten und Anschauungen der Berser in bieser Beziehung auf anbere Bolfer geubt haben, Beugnis. Bahrend Rofeph in Agupten bei feiner Grbebung jum Grogbegier auf einem toniglichen Staatswagen einherfahrt (1. Doj. 41, 40), halt Marbochai im gleichen Falle am perfifchen Sofe auf einem Reitpferd bes Konige feinen Umgug (Efth. 6, e ff.). Das Tier, auf welchem Nehemia bei ber Besichtigung ber Mauern Jerufalems reitet (Reh. 2, 19. 14), ist mahrscheinlich für ein Pferd zu halten, wie benn bas Gefolge, welches ihn nach Jerusalem begleitet hatte, aus Reitern bestand (Reh. 2, s). Um bie verkehrte Belt gu schilbern, sagt ber Brediger, er habe Knechte auf Roffen gefeben, und Fürften wie Knechte zu Fuße gehend (Bred. 10, 1); babei liegt augenscheinlich jene von Kenophon ausbrudlich bervorgehobene Anichauung ber Berier ju Grunde, bag bem Fürften bas Bufugegeben nicht zieme, fondern bas Reiten. Gelbst auf bas Gebiet ber religiofen Anschauungen des nacherilischen Judentums erstreckt sich jener Einfluß. Früher lesen wir wohl von feu-Propheten Glifa icunent umgeben (2. Ron. 6, 17), himmlische Seergesolge Gottes bilden (Bf. 68, 10); und auch ben Bagen, auf welchem Gott felbft fahrt (vgl. Bf. 104, a. 68, s4. Jef. 19, 1. 66, 15), läßt Habatut (3, s. 18) von Roffen gezogen werben (Luthers "ritteft" in B. a beruht auf unrichtiger haben die nacherilischen Juben sicher auch zu friedlichen 3meden Pferbe in viel weiterem Umfang verwendet, als in ber voregilischen Beit; brachte boch icon die erfte unter Führung Serubabels

7, 48). Aber friegstüchtige Reiterei fonnten bie Ruben boch, wenn fie auf fich felbft und ihr Land angewiesen waren, immer nur in geringer Rabl aufbringen. Go hatten g. B. bie Mattabaer ber zahlreichen Reiterei, die in den Mattabäerbüchern überall in ben Angaben über ben Bestand ber seleucibisch - fprifchen Beere mitaufgeführt wird (1. Matt. 3, 20. 6, 20. 9, 4. 15, 12 u. a.), nur wenige Reifige gegenüberzustellen (1. Maff. 16, 4. 7. 2. Maff. 12, 25); und noch Josephus brachte im Krieg gegen bie Romer neben 60000 Mann zu Fuß nur 250 Reiter gujammen (Rofeph., 3. R. II, 20, 1). - Wir machen noch barauf aufmertsam, baß icon Bejeliel wohl bamit befannt ift, bag bie Schthen und andere ihnen benachbarte Bolkerichaften vor anderen Reitervoller find (Sej. 38, 4 18. 39, 20), und bağ 2. Maff. 12, 26 einer ber im Altertum berühmten und gefürchteten thratischen Reiter eine hervorragende Rolle spielt. Auch mag noch erwähnt werden, daß die berühmte arabijde Pferbegucht verhaltnismäßig fehr jungen Datume ift. Richt nur erwähnt bie Bibel nie ber Bjerbe, wo von ben Beeren ober bem Biebbesit arabischer Stamme die Rede ift (zu 2. Daft. 12, 10 bgl. 1. Matt. 5, so), jondern auch die griedischen und römischen Schriftsteller wiffen nichts von arabischen Rossen; im Heere des Xerres und noch in bem Antiochus bes Gr. reiten die Araber auf Ramelen; ja Strabo jagt ausbrucklich, daß rigen Bagen und Rossen, in benen Elias jum es in Jemen und bei ben Rabataern feine Pferde himmel auffahrt (2. Kon. 2, 11. Sir. 48, 0), ober | gebe; bie erften geschichtlichen Rachrichten, bie bon mittels beren bie himmlischen Beerscharen ben ber Schnelligfeit sargenischer Pferbe und bon faracenischer Reiterei im romischen Seere Runde und von Myriaden von Kriegswagen, welche das geben, stammen erst aus dem 4. Jahrh. nach Chr. - Schlieflich noch einige Notigen, besonders über das äußere Aussehen und die Ausrüftung der Roffe. Als Pferbefutter murbe neben bem Gras (1. Ron. 18, s; vgl. Ant. 7, 1 und dazu b. A. Abgaben) bejonders Gerfte und Saderling berwendet (1. Ron. Auffaffung). Aber erft in ben Rachgefichten Ga- 1, 20 [o, 0]; vgl. b. A. Seu). Die biblifche Bilbercharja's finden wir neben mit Roffen bespannten rede macht von den Eigenschaften des Pferdes Wagen, welche die Gottes Gericht in alle Lande verhältnismäßig selten Gebrauch (vgl. Jes. 63, 12. führenden bier Binde bes himmels abbilden Am. 6, 12. Beish. 19, 0), am wenigften von feinen (Sach. 6, 1 ff.), auch Reiterscharen von Engeln, eblen (vgl. Jer. 8, 1), mehr von feiner Bedie unter dem Befehl des ebenfalls zu Roffe unter bürftigkeit gezügelt und gebandigt zu werden ben Mprten haltenden Engels Jehova's ftehen (Bf. 32, o. Spr. 26, s. Sir. 30, o. Jaf. 3, s) (Sach. 1, . ff.), und von ba an ist in vollstum- und von der Beilheit bes wohlgenahrten, wielichen Uberlieferungen und in apotalpptischen hernben hengstes in ber Brunftgeit (Ber. 5, .. Beigagungen öfter bon folden himmlifden 50, 11. Def. 23, 20. Sir. 33, 0, wo "Schalbengft" Reitern die Rede (2. Maft. 3, 25. 5, 2. 10, 29. 11, 8. 1 ju lefen ift). Sonft dient das Aussehen, die Ge-Dffb. 6, : ff. 19, 11. 14. 10. 21). - Ubrigens | ftalt und bas Springen gerufteter Rriegeroffe gur Beranichaulichung ber bas Land verheerenben Beufchreden (3vel 2, 4 ff.; vgl. Dffb. 9, 1 ff.). In Sach. 1, . u. 6, . ff. find (buntel-)rote, rotlichgelbe (falbe; Luther unrichtig: "braune"), weiße, heimtehrende Ezulantenschar eine verhältnismäßig | schwarze und bei hellroter Grundsarbe (weiß) ansehnliche Bahl von Pferden, die in der Auf- geflecte (Luther: "scheckige, starke") Rosse erwähnt; gablung ihres Biehbesites an erfter Stelle ge- in Diffb. 6, 2 ff., wo die Bebeutsamteit ber Farben nannt wird, aus Babylonien mit (Esr. 2, ... Reh. (f. über bieselbe d. A. Farben) unzweiselhafter beraustritt, ein weißes, rotes, ichwarzes und fahles Bferd. Auf weißen Roffen reitet auch Offb. 19, 11. 14 Chriftus als triumphierenber Sieger und fein ganges Befolge von Engeln und bollen-



Sefdier ber affprifchen Relipferbe. Rach Bayarb.

beten Überwindern. Es geht biefe Bermenbung ber weißen Roffe urfprunglich barauf gurud, bag folde bem Licht- und Sonnengott geheiligt (vgl. 2. Kon. 23, 11 und bagu b. A. Conne), bann

überhaupt als ber göttliden und toniglichen Burbe bejonders entiprechend angejeben und bon beimfebrenben fiegreichen Felbberren, insbefondere bon den römischen Triumbhatoren gebraucht murben (bie Reitgenoffen bes Ca-millus erfannten aber noch eine Anmagung beffen. was nur bem Connenund himmelsgott 311fomme, barin, bağ er nach ber Einnahme Bejis in einem mit weißen Roffen bejpannten Wagen in Rom einzog). — Das Beichlagen ber Sufe mar im Altertum noch unbefannt, und harte Sufe galten parum als besonderer Borgug (vgl. Jef. 5, 26 und homers "ergfüßige"

oder "ftarthufige Roffe"). Auch Steigbugel gebrauchten bie Alten nicht; man findet fie nirgenbs auf affprischen und perfischen Bilbwerken, und auch die alten Griechen und Römer bedienten sich ihrer nicht. Reitbeden, wie man fie ichon feit ben altesten Beuen beim Reiten auf Gfeln gebrauchte (vgl.

haben bagegen nicht erft bie Berfer, fonbern auch icon bie Affprer und andere, von ihnen betriegte Boller beim Reiten auf Roffen benütt, wenn auch auf ben alteften Bilbwerten bie gewöhnlichen Reiter auf dem bloßen Ruden des Tieres sigen; auf den späteren findet man sogar ichon dann und wann hohe Sättel abgebilbet. — Bas die Bibel gelegentlich bom "Zaum und Gebiß" (Pf. 32, o. Jat. 3, s), von ber Ausruftung und dem Schmud ber Schlachtroffe (Sach. 10, 1) und von ben Schellen ber Pferbe (Sach. 14, 20; Luther unrichtig: "Rüftung") fagt, wirb uns burch bas in ber alteren Beit noch einfachere, später aber überaus schmudreiche Geschirr ber affprischen Wagenpferbe und die im allgemeinen weniger koltbare Ausstattung ber Reitpferde veranschaulicht (vgl. die Abbildungen S. 139. 884 und Layard, Ninive und feine Überreste, beutsch von Meißner S. 370 ff. und Rinive und Babylon, bentsch von Zenker S. 136. 344). Schon bei den Assprern kommt auch eine vollständige von Ropf bis zum Schwanz reichenbe Dedung ber Pferbe mit einem lebernen Banger vor, wie sie Cprus bei seinen Wagenpferden anwenbete. Die für bas Bagenpferb gebrauchte Beifel ift Rah. 3, : und Spr. 26, : erwähnt. Wenn in Efth. 6, a, wie es nach dem hebr. Text scheint und von neueren Auslegern angenommen wird,



Sefdirr ber affgrifden Wagenpferbe. Rach Baharb.

bas Pferd bes Königs als ein folches bezeichnet ift, "auf beffen Ropf eine tonigliche Krone gefest ift" (wogegen Luther wie in Efth. 8, 16 an eine bem Mardochai aufzusepenbe Rrone bentt), fo hat man wohl an einen Ropipus abnlicher Art gu benten, wie ihn die Bagenpferbe ber affprischen Ronige Richt. 5, 10 im Gebr.), und wie sie ben Tyriern tragen. Wenigstens ift sonft von einer Krone ober von ben Debaniten geliefert wurben (Sef. 27, 20), einem fronenartigen Ropfpup foniglicher Bferbe

nichts bekannt, und auf ben Ruinen von Perfepolis ift gar nichts Derartiges zu finden. Bgl. noch Lenz, Zoologie S. 199 ff. u. bes. B. Hehns, S. 19 ff.

Pflugsten. Die Grunblage bes israelitischen Feftentlus bilben bie brei landwirtichaftlichen, nicht burch ben Monblauf, sondern burch ben Jahreszeitenwechsel bedingten Feste, durch welche Anfang, Fortgang und Abschluß der Ernte gottesbienstlich geweiht wurden. Die landwirtschaftliche Bebeutung bes Frühlingsfestes, bes Festes ber ungefauerten Brote, tritt icon in ben alteften Beftanbteilen bes Pentateuchs gegen bie boltsgeschichtliche Beziehung auf ben Auszug aus Agppten in ben hintergrund; bas Berbftfeft, bas Feft ber Obstlese (ha-asiph), erhalt im weiteren Berlauf ber Gefengebung 3. Mof. 23, 49 f. als Laubhüttenfest volksgeschichtliche Beziehung auf ben Banberjug burch bie Bufte; bas Sommerfeft bagegen bewahrt innerhalb ber pentateuchischen Gesetzgebung seine landwirtschaftliche Bedeutung in reiner Ausschließlichfeit. Es beißt im Bunbesbuch 2. Moj. 23, 10 das Fest bes Schnittes (ha-kazir) und zwar, wie dies im Zweitafelgefet . 2. Dof. 34, mager beftimmt wird, bes Beigenschnittes, und schon hier heißt es geradezu bas Fest ber Bochen (schaba'oth), weil es, wie 5. Mof. 16, . gefagt wirb, fieben Wochen nach "Anheben ber Sichel in ber Saat", b. h. nach Beginn der Gerftenernte gefeiert werben foll. Diefer Anfangstermin bedurfte, jumal bei ber Berichiebenheit bes palaftinischen Bobens und Rlimas einer gemeingültigen Fixierung. Auch was bas Deuteronomium über die Feier selbst fagt, daß sie unter Darbringung freiwilliger Gaben an der von Gott ertorenen beiligen Statte in bantbarer Freube ob des Segens der Freiheit aus ägyptischer Anechtschaft begangen werben foll, ift nichts als eine Stiggierung, bie fich eber baraus ertlart, bag fie es bei flüchtiger Erinnerung an fpeciellere Ausführungsverordnungen bewenden läßt, als daraus. daß folche gur Beit noch nicht vorhanden maren. Solche Ausführungsverordnungen finden sich 3. Dof. 23, .- in bem fogen. Beiligfeitegefet, welches die dermalige Pentateuchkritik als ein Wittelglied zwijchen Deuteronomium und Brieftergeset ansieht, und in biesem (ber elohistischen Thora) jelbst inmitten der Gemeindeopfer-Ordnung 4. Mos. 28. Wenn man von diesen zwei Wochenfestvorschriften absieht, so verschwimmt alles, was fonst über die Bochenfestfeier gesagt wird, in Rebel ohne Umrig. Der Anfangstermin ber Bochengahlung ift nach bem Beiligkeitsgefen bie Darbringung bes Omer, b. i. ber Gerftenerftlingegarbe (f. Baffah), von mo fieben Bochen bis zur Darbringung ber Beigenerftlingsmincha gegahlt werden follen ; bie Gerftenerftlingegarbe foll "bes anderen Tages nach bem Sabbath"

und bas Speisopfer von neuem Beigen fieben volle Wochen fpater .. am anderen Tage des fiebenten Sabbaths" bargebracht werden. Betrachtet man biefe Gefenbestimmung fur fich, fo macht fie einen Sonntag sowohl jum Anfangs- als jum Schlußpuntt ber Getreibeernteweihe. Betrachtet man fie aber im Busammenhang mit bem Baffah- und Maggothfest, in beffen Rahmen die Darbringung bes Omer aufgenommen ift (f. Fefte G. 447), fo wird es fraglich, ob an jenem nachftliegenben Sinne ber Beitbestimmung "bes anberen Tages nach bem Sabbath" festzuhalten ift. Die Sabbucaer (ober, wie sie auch beißen: Baitufim, b. i. Anhanger bes Boëthos) bestanben barauf, bag "Cabbath" auch hier vom Bochensabbath zu verfteben fei, und daß bie Darbringung bes Omer, folglich auch die Bentefoste, b. i. bas am fünfzigsten Tage barauf zu feiernde Wochenfest, auf einen Sonntag fallen musse. Ebenso auch die Karaer, aber mit bem Unterschiebe, bag biefe, wenn ber erfte Daggothfesttag ein Sonntag ift, biefen als Omertag gelten laffen, mas bem Gefete offenbar miberfpricht, mabrend bie Sabbucder in biefem Falle ben Sonntag nach ben fieben Maggothfesttagen als Omertag ansehen, woburch die von der Festorbnung 3. Mos. 23 augenscheinlich beabsichtigte Einglieberung bes Omertages in bie Maggothfestfeier aufgehoben wirb. Go weit wir bie Befchichte tennen, ift biefe fabbucaifche Gefebesauslegung lediglich oppositionelle Theorie geblieben. Dagegen ist die Ansicht, welcher die alte sprische Ubersetung folgt, daß mit bem "Sabbath" ber lette Mazzothfesttag gemeint fei, - (vertreten auch von hisig, welcher borausfest, bag man mit bem neuen Jahr immer auch eine neue Boche angefangen habe, und daß baber immer auf den 1., 14., 21. und 28. bes erften Monats ein Bochenfabbath gefallen fei, und ohne diese Boraussepung von Rliefoth), - bei ben abeffinischen Falascha's praftifch geworben: fie feiern bas Bochenfest am 57. Tage nach Oftern. Auch so tommt ber Omertag außerhalb bes Rabmens bes Mazzothfestes zu stehen. Berechtigter ohne Zweifel war die mabrend ber Zeit des zweiten Tempels herrichende Praxis, welche die Omerweihe an den 16. Nisan band, indem der Sabbath, auf welchen bieje innerhalb bes Maggothfeftes folgen foll, bom erften Maggothfesttag verstanben ward (nach nicht nur orthodorer palästinisch-babblonischer, sonbern, wie Sept., Bhilo, Josephus zeigen, auch hellenistischer Ansicht), wofür sich auch Jos. 5, 11 anführen läßt, wo bie Bigiliennacht vom 14. auf den 15. Nisan mit dem 15. Nisan zufammen ale ein Tag (wie 2. Mof. 12, 14; bgl. 5. Mof. 16, 1) "das Paffah" beißt (f. gur Gefcichte ber bis heute streitigen Frage bie jübisch-trabitionalistische Schrift Hoffmanns: Abhandlungen über bie pentateuchischen Gefete Beft 1; Berlin, bei Driesner ohne Jahrgahl). Dem in Berbindung mit ber Omer-Schwingung barzubringenden Brand-

obser eines einiährigen Lammes nebst Speis- unb Danfopfer entspricht bei ben zwei gefauerten pfingftlichen Beigen-Erftlingsbroten - fie iollen aus je 1/10 Epha Feinmehl bestehen und waren nach Menachoth XI, 4 sieben handbreiten lang, 4 breit, 4 Fingerbreiten fbis - ein breifacher Begleitopfer-Rompleg; ber Omertag ift ja nur Eröffnungefeier, bas Bochenfeft bagegen Schluffeier ber Betreibeernte und beshalb um vieles reicher ausgestattet: bas Brandopfer (7 einjahrige Lammer, ein junger Stier, 2 Bibber) als Ausbrud bantbarer Unbetung hat ben Bortritt, das Sündopfer (1 Ziegenbod) als Ausbrud bes Berlangens nach Tilgung ber an ber Arbeit und dem Ertrage ber Ernte etwa haftenden Sunde bildet die Mitte bes Komplexes, und mit bem Friedopfer (2 einjährige Lämmer) als Ausbrud ber Erneuerung ber Gemeinschaft mit Gott ichließt er ab. Diefe Schelamim-Lämmer, welche mit Erstlingsbroten zusammen geschwungen werben, fallen, weil es nicht ein Privat-, fondern Gemeinde-Friedopfer ift, bem Priefter gu, und bie Laibe burfen wie bie Brotfuchen bes Dantfagungs-Friedopfers geiduert fein, weil bas Feft ein bor anberen beiteres ift, und weil die Erftlingsgabe bes Dantes nicht verschieden sein soll von dem, wofür gedankt und was baburch bankenb geweiht wird. Es ist der Berbacht ausgesprochen worden, bag bie Robififation des Gesetes von den Pfingstbroten, wie sie 3. Mof. 23 vorliegt, mit bem Begleitopfer ber Bfingfibrote, welches im Unterschiede von dem Begleitopfer bes Omer nur in einem gefteigerten Lammopfer bestanden habe, die eigentlichen Festopfer vermische; in der That bestehen die das Bochenjest als solches auszeichnende Opfer, welche i. Moj. 28 aufgezählt werden, ebenso aus 11 Hoftien, wie nach 3. Mos. 23, wenn man von den zwei Schelamim-Lämmern absieht, bas Begleitopier der Bfingstbrote. Aber 4. Mos. 28, 20 weist gefliffentlich auf 3. Mof. 23, 16. 21 gurud, fich badurch als Ergänzung gebend, und die 11 Hostien 🛂 junge Stiere, ein Widber, 7 einjährige Lämmer als Brandopfer; ein Ziegenbock als Günbopfer) werden 4. Mof. 28, ar ausbrucklich als gu bem gesteigerten Thamid des Festtages hinzukommende, alio als Musaph-Opfer bezeichnet; ferner: wenn man die 11 +2+11 auf 2+11 reduziert, wird bas Opferritual bes Wochenfestes im Bergleich mit dem bes Laubenfestes unverhaltnismäßig dürftig, und brittens: Josephus (Altert. IU, 10, 1) sowohl als die Wischna (Menachoth IV, <sup>2</sup> f.) fassen und zählen bie in Leviticus und Numeri borgeichriebenen Wochenfestopfer als besondere. Iosephus jagt dort, daß die Hebräer die Bentekoste asartha nennen. Es ift ber aramaisierte hebraische Rame 'agereth, welcher ben Namen schabuoth in der Mischna-Sprache verdrängt hat. Im biblischen Debraifch tommt ageroth nur einmal vom fiebenten Raggothjesttag 5. Doj. 16, s und viermal bom

achten Laubenfesttag vor 3. Mof. 23, se. 4. Mof. 29, ss. 2. Chr. 7, o. Reh. 8, 10, welcher bis beute Schemini 'agereth heißt. Das Wort bebeutet die Bersammlung, Festversammlung, Panegyris; aber es tann auch ben "Abschluß" bedeuten, und dieser Sinn verbindet sich damit, indem es von bem Schluftage bes erften und britten ber brei Hauptfeste und auch indem es vom Bfingstfest gebraucht wird, welches vollständig die "asereth des Baffah" beißt. Auch in ber alten Rirche galt bie Beit bon Oftern bis Bfingften gleich einem Gefte, beffen Schlußtag die Quinquagefima bes Ofterfeftes ift, weshalb Tertullian de idololatria c. 14 fagt: Excipe singulas solemnitates nationum et in ordinem texe, pentecosten implere non pote-Das Bfingftfeft als Schlufiglied biefes langhin fich erftredenden dies laetitiae ift in ber Thora ein eintägiges; erft bas fpatere Jubentum hat bie hochfeiertage ber gesehlichen Feste (ausgenommen ben Berfohnungstag) wegen ber Unficherheit ber Beobachtung ber Mondphasen und wegen ber Schwierigkeit, die baburch bebingten festkalendarischen Bestimmungen rechtzeitig überall hin fundzugeben, aus einem zu zweien gemacht. Das Bfingftfeft, beffen Berechnung bom Reumond bes Nifan abhängig war, wurde hiernach am 6. Sivan, bem 65. Tage vom Reumonde bes Nisan an, mit Hinzunahme bes 7. Sivan gefeiert: es fiel in ben britten Monat bom Nifan aus, und weil bies ber Monat ift, in welchem laut 2. Mof. 19, 1 die Gesetgebung bom Sinai ihren Anfang nahm, fo verband fich mit bem urfprünglich rein landwirtschaftlichen Feste, zumal feit ber Ratastrophe Jerusalems, welche bem Tempelgottesdienst und bem an ben Tempel gebundenen Opfertultus ein Ende machte, jene nationalgeschichtliche Erinnerung: es wurde aus einem Erntefeste bas Gefengebungefeft. Bei Philo und Josephus findet fich noch feine Spur Diefer Umpragung, erft im Talmud 3. B. Pesachim 68, b vollzieht fie fich. Ginen besonderen Traftat Schabuoth gibt es nicht: bas Ritual biefes Festes ist zugleich einfacher als bas von Baffah und Succoth - ber Ritus ber zwei Erstlingsbrote wird im Traftat Menachoth besprochen, und von den Brivatopfern, welche nach ber burch bie Thora fich hindurchziehenden Borschrift 2. Mos. 23, 18 u. d. der Festwallsahrer mitzubringen hat (Brandopfer als refja Erscheinungsopfer und Schelamim als chagiga Festopfer), handelt im allgemeinen ber Traftat Chagiga. Auch in ber beiligen Geschichte tritt bas Bochenfest gurud. Rur beilaufig wird es 2. Chr. 8, 18 ermahnt, fonft nirgende. Mus ber ezechielischen neuen Thora ist es samt seinem Ausgangspunkte, bem Omertage, verschwunden. In der neutestamentlichen Geschichte aber fommt es zu höchsten Ehren als der Tag der Geistesausgießung und eben bamit ber Grunbung ber Kirche, welche Chriftus jum haupte und ben beiligen Geift, ber von Gott

burch ihn ausgeht, zum Lebensprinzip hat. Wenn bem Johannesevangelium zufolge ber Baffionsfreitag ein Baffahrufttag und alfo ber Auferftehungssonntag ber Omertag war, bon bem bie Bahlung ber fieben Wochen anhob, jo mar auch jener Pfingsttag ein Sonntag. Die große Menge ber Festgäste aus der Diaspora breier Weltteile würde sich leicht baraus erklären, bag bie bas Baffah in Jerufalem zu feiern getommen maren, bie gange Quinquagesimalgeit und barüber ba berblieben (vgl. oben G. 448 f.), aber ber Bortlaut Apstlg. 2, s führt auf Juben, eingeschlossen Broselyten, welche sich auf die Dauer in der heiligen Stadt niebergelaffen hatten. Dicfe Richtjerufalemer, welche großenteils religiojes Beburinis dorthin getrieben batte, bilbeten vorzugeweise bie Zuhörerschaft der Apostel, und unter ihnen machte bie Predigt bes Betrus die große Ernte ber Dreitausend, welche, durch den Felsenmann gewonnen, ben grundleglichen Anfang ber Gemeinde Jefu Chrifti bildeten. Die apostolische Berkundigung erging bamals in einer Sprache bes Geiftes, welche bas Gegenbilb ber in Babel gerichellten einen Menscheitsjyrache war und von allen ohne Unterschied ber Sprachen gleichmäßig verstanden wurde. Wie das weiße Licht alle Farben aus sich erschließt, so fiel die geistgewirkte Apostelsprache wie in prismatischer Brechung verftanblich in aller Ohren und ergreifend in aller Herzen. Es war ein Borfpiel ber Einigung, in welcher bie bon Babel batierende Beruneinigung sich aufheben wirb. Dem Siban-Tag bes fteinernen Buchftabens trat ein Sivan-Tag bes lebenbig machenben Beiftes entgegen. Es war ber Geburtstag ber Rirche, ber Beistesgemeinde im Unterschiede von der alttestamentlichen Bollegemeinde; darum nennt Chryfostomus in einer Pfingsthomilie bie Bentefofte bie Metropole der Feste.

Pflafter. Der "gepflafterte" Saal Mark. 14, 18. Luf. 22, 12 ift ein mit Bolftern ober Tifcblagern ausgestatteter (vgl. S. 955 f.). In Sobest. 3, 10 hat man an bunte Teppiche zu denken, mit denen bas Innere ber Sanfte Salomo's brapiert unb belegt war.

Pfleger sind in Esr. 7, 25 Rechtspfleger. In Bi. 55, 14, wo Luther fein "Bfleger" wohl im Ginu bon Jef. 49, 20 meint, ift richtiger "Freund" gu überfegen. Der "Bfleger bes herobes" Lut. 8, s ift ber Beamte, welchem bie Berwaltung seiner Einkunfte anvertraut war (vgl. Gal. 4, s, auch Rej. 60, 17).

Bflug, Pflugicar, f. Acerbau Nr. 3.

Pfühle, f. Riffen.

Pfund fteht 3. Mof. 19, 26. Spr. 16, 11 für Gewicht (eigentl. "Stein"; vgl. d. A. Gewichte);

(f. b. A.), sonft gewöhnlich für Mine (f. b. A.). Joh. 12, s und 19, so aber find romische Pfunde (griech, litra, lat. libra) von 12 Ungen, nach unferm Gewicht 327,45 Gr. fcwer, gemeint.

**Bhadaia**, richtiger **Bedaia**, f. Serubabel.

Phaleg, j. Beleg.

Phalit, f. Michal.

Phara (1. Maff. 9, 50) nach Bulg., im griech. Pharathon (Pharathoni), b. i. wahrscheinlich Bireathon (f. b. A.).

Pharan, f. Paran.

Pharao. Der Name, mit bem die Konige bon Agupten fast überall in ben biblifchen Buchern bezeichnet werden. Er ift nichts als bie hebraische Form bes agypt. per-āa, bas auch nicht selten mit ber bie Königsnamen tenn-

zeichnenden Cartouche umgeben wird.

Er bebeutet, wie schon Horapollo richtig mitteilt, bas "große Saus", eine Bezeichnung, bie mit bem türkischen "hohe Pforte" nahe verwandt ift und in tausend hieroglyphischen Texten auch fcon aus ber ältesten Beit überall vorkommt, wo bon bem Ronige ohne Nennung feines Ramens geredet wird, wie auch in der Bibel der eigentliche Name nur 2. Kön. 23, 20. 25 ff. Jer. 46, 2 (Necho) und Jer. 44, 20 (Hophra) hinzugefügt ist. Der Beherrscher bes Nilthals heißt Pharao, wie ber Kaiser von Rußland Jar. Zahllose schmeichlerifche und oft ermubenbe Beinamen, die eber einem Gott als einem Menfchen gutommen, begleiten feinen Ramen auf ben Dentmalern, und wirklich murbe ber "Ronig von Ober- und Unterägppten," ber "Herr beiber Welten", ber "Lebenspendende", der "ewig Lebende" für eine irbische Ericheinungsform des Sonnengottes Ra gehalten, beffen Sohn man ihn nannte, und als beffen Rachkommen und Erben man ihn betrachtete. Als unumschräntter Gebieter waltete er, auch nach feinem Tode göttlich verehrt, über Agypten; aber jeden seiner Schritte begleitete und überwachte die mächtige Priefterschaft, die feine Anbachten und Opfer leitete; ja es haben nur wenige Pharaonen gewagt entgegen ben alten Sapungen zu leben, die bem herricher für jebe Stunde bes Tages besondere Thatigkeiten und Berrichtungen vorschrieben. An der Seite des Pharao stand sein einziges rechtmäßiges Weib, die Königin, beren Stellung häufig bie ihres Gatten überragte; benn bas Sausgefen ber Bharaonen gemährte auch Tochtern bas Recht Tob. 1, 10. 4, 21 und Matth. 18, 24 für Talent ber Nachfolge, und so sehen wir Frauen das Ris-

thal regieren und bei Belegenheit bes Musfterbens | der mannlichen Linie ober einer Usurpation ben mannlichen Mitgliebern neu emporgetommener berricherhäuser burch ihre hand die ihnen fehlende Legitimitat verleiben. Dieje murbe jogar erft bann für voll angeseben, wenn bie Konigin ihrem nicht aus bem Geichlecht bes Ra entsproffenen Gatten einen Sohn geboren hatte. Der Thronfolger konnte icon bei ber Geburt zum Mitregenten ernannt merben. Reben ber legitimen Gattin pflegte ber Pharao eine große Rahl von Rebeweibern zu halten, unter denen die vornehmften "Schwestern bes Ronigs" genannt wurden. Die Favoritinnen unter ihnen erhielten ben Titel ber "an Anmut Großen". Die Rebenweiber bewohnten einen eigenen Teil bes Balaftes, ber burchaus bem harem ber Duslimen entsprach. Ihre Infassen bie "Abgeschloffenen" und ihre Bahl icheint besonders unter ben Königen ber 18. Dynastie sehr groß gewesen zu iein. Dit ber Giluhipa (agnpt. Kilgip), die ihr Bater, ber mesopotamische König Satarna bem Amenophis III. schickte, kamen allein 317 Frauen in bas haus ber Abgeschloffenen. Natürlich fehlte es in demfelben nicht an Intriguen, und Pabori ergablen von einigen haremverschwörungen, infolge beren die Anstifter zu harten Strafen auch jum Tobe burch Selbstmorb — verurteilt wurden. Bei biefem Stande ber Dinge tonnten manche Pharaonen bis weit über 100 Rinder haben ; doch brachte bieses bem königlichen Schape geringeren Schaben, weil die von illegitimen Beibern geborenen Gobne und Tochter ber Ronige nur magige Ansprüche zu erheben hatten; bedingte doch die Mutter die Herkunft der Kinder, nicht der Bater. Entgegen bem Gebrauch in anderen morgenläudiiden Stoaten icheint fich ber Beherricher Agnotens nicht felten öffentlich gezeigt zu haben, und zwar auch mit Gattin und Göhnen. Natürlich murbe bei biefer Belegenheit viel außerer Blang entfaltet. Bon einem fest vorgeschriebenen Ronigsornat lagt fich eigentlich nicht reben; benn bie Dentmaler zeigen ben Pharao in febr verschiebener Tracht. Oft tragt er nichts als einen vorn gefleiften bis über bie Rnie reichenben Schurg aus ichwerem, toftbarem Stoff, ber fich nach vorn und unten bin feilformig gufpist und bon einem Gurtel und manchmal auch noch von einem breiten Tragebanbe festgehalten wird; nicht felten besteht ber Schurz aus feinem, reich gefaltetem Beuge. Der Gurtel ist immer kostbar und mit Schnallen und Agraffen von eblem Metall geschmudt, die oft ben Ramen bes Königs tragen. Bon ihm aus pflegt born ober feitwärts eine breite Scharpe und nach hinten zu eine lange Quafte nieder zu hängen, die einem Ruhichwanze gleicht. Spater trägt ber Rönig ein langes Gewand von einem bis zur Durchsichtigleit feinen Stoff, an bem Gurtel, Scharpe und Quafte felten fehlen. Geinen Sals ichmudt ein fehr breites, bis auf bie Bruft reichenbes Sals-

band, das aus eblen Steinen und Goldblech zusammengesetzt ist. Rostbare Armbänder schmüden
ihm die Knöchel, Ringe die Finger, und an den Füßen trägt er Sandalen, deren Sohlen jenseits
der Zehen oft wie Schlittschubeisen gekrümmt sind. Besondere Sorgsalt wurde auf den Kopfschmud
verwandt, der stets mit der Uräusschlange, dem Symbol der über Leben und Tod gebietenden
töniglichen Macht geschmüdt ist, mag er nun aus
der bloßen Perüde, dem schmalen Diadem, der
Kalantika (gesaltetes Kopftuch) der Krone von
Oberägypten &, der von Unterägypten

einer Rombination beiber 💋 ober dem Stahl-

helme 🕡 bestehen, mit bem ber König im neuen Reich in die Schlacht zu gieben pflegte. Die Berude war nötig, ba fich bie Agypter ben Ropf rafieren ließen. Als Rinder trugen die Fürften eine lange, gebogene bon ber Schlafe niederhangenbe Flechte. Berichieben geftaltete Scepter, Rrone unb Thron galten im alten Agypten wie bei uns als Abzeichen ber tonigl. Racht. Die Trachten bes Pharao in den verschiedenen Epochen der ägppt. Geichichte wurden am besten behandelt von Erman. Agnoten und Agnotisches Leben. Am Tage nach bem hingange feines Borgangers wurde ber Pharao gekront, und bei biefer Gelegenheit wurde eine Reibe von Ceremonien wie die des Abschneibens einer Korngarbe und bes Fliegenlassens von 4 Ganfen, die ben 4 Simmelerichtungen die Runde von der neuen Thronbesteigung überbringen sollten, verrichtet. Bon ben fehr umfangreichen und bon Garten umgebenen Balaften ber Pharaonen blieb keiner erhalten; benn während man die Tempel aus unvergänglichem Gestein erbaute, pflegten jene nur aus Riegeln und Solg zu bestehen. Wenn bie Bharaonen fie verliegen, fo bedienten fie fich reich geschmudter Sänften ober tostbarer mit zwei Rossen bejpannter Bagen; biefe tommen erft feit bem Ginfall ber Hnflos, durch welche die Pferde in bas Rilthal eingeführt worben find, bann aber auch fehr haufig vor. [Uber die in ber Bibel genannten Pharaonen: Sifat, Serah, So, Thirhata, Necho und Hophra f. die einzelnen Artikel; über die in der Geschichte Abrahams, Josephs, Mose's und Salomo's vortommenden Pharaonen biefe Artt. und im allgem. b. A. Agppten Rr. 10-16].

Phares, Pharez, f. Berez.

Bharifaer. — Die Pharifaer bilbeten zur Zeit Zesu Christi eine angesehene und einstußreiche Bartei innerhalb bes jüdischen Boltes. Diese Partei repräsentiert aber zugleich diejenige Richtung, welche überhaupt dem nacherilischen Judentum eigentümlich ist. In der pharisaischen Partei ist das nacherilische Judentum auf seinen schärften

und zugleich forrettesten Ausbruck gebracht. Man geschaffen, beren Aufgabe es war, bas in ben fünf tann baber bie Pharifder als Bartei nur verftehen, wenn man zunächst diesenige Richtung sich vergegenwärtigt, beren klassische Repräsentanten 1 bie Pharisaer sind (vgl. S. 813 ff.). — Das populare christliche Urteil ist gewöhnt, die pharisaische Richtung ausschließlich nach bem Dagftabe ber scharfen und vernichtenden Strafreden Christi zu meffen. Go wenig nun auch an ber Scharfe biefes Urteils irgend etwas abgezogen werben soll, so barf man boch anderseits nicht übersehen, daß ber Pharifaismus nur die lette und notwendige Konsequens ber gefetlichen Auffassung ber Religion überhaupt ist. Sobald einmal die Religion in die Form des Gesetzes gebracht wird, sind alle biejenigen Konsequenzen fast unvermeiblich, welche das eigentümliche Wesen des Pharisaismus ausmachen. Die gesetliche Auffaffung ber Religion ift aber bem gesamten nacherilischen Jubentum eigentumlich, ja fie bilbet bie Grundlage feines Befens. Und fie bezeichnet, wie auf ber einen Seite feine Schwäche und feine Schranten, fo auf ber anberen Seite auch feine Starte. Schmache - benn die Religion bes Gefetes berbeißt nur bem Thater bes Befeges bie Gnabe Gottes, während doch niemand das Geset volltommen zu thun vermag (Köm. 2, 1—2, 20), und sie hat notwendig eine Beräußerlichung des religiösen Berhaltniffes gur Folge. Aber auf ber anberen Seite liegt gerabe auch in jener Auffaffung bie Starte ber Religion Jeraels in ber nachegilischen Beriode. Denn eben daburch, daß sie in die Form bes Gefetes gebracht war, hat fie fich mitten in ber heidnischen Welt Jahrhunderte hindurch in ihrer Reinheit erhalten. Go fehr alfo bie abichredenben Ronfequengen, welche aus ber gefetlichen Auffaffung ber Religion im Laufe ber Beit fich ergeben haben, ben Beweis bafur liefern, bag bas Gefet für die, welche durch Chriftum Gottes Rinder geworden find, feine Geltung mehr haben tann (Gal. 3-4), fo menia barf man bei einer Gesamtbeurteilung bes Pharifaismus fich ausschlieglich an jene Schattenjeiten halten. Er ift ber legitime Reprafentant ber Gefepesreligion und teilt mit ihr bie Licht- wie bie Schattenseiten. - Die Auffaffung ber Religion unter bem Gefichtspuntt bes Gefenes hat vor allem und hauptsächlich die notwendige Ronsequenz, daß nun das hauptgewicht auf bie Erfüllung eben bes Befeges, alfo ber ftatutarischen Forderung, gelegt wird. Die möglichfte Sicherstellung ber Gefegeserfüllung mar benn auch bas hauptbestreben der geistigen Führer Israels in der nacherilischen Beit, in welcher die gesetliche Auffassung ber israelitischen Religion im Unterichiebe von ber prophetischen gum Giege und gur ausschließlichen Berrichaft gelangt mar. Um bie Erfüllung bes Befeges mit Sicherheit burchauführen, wurde für authentische Auslegung ge-

Buchern Mofis ichriftlich vorliegenbe Gefen gum Gegenstand eines fachmannischen Studiums gu machen, um feine Anwendung auf die mannigfaltigen Berhältniffe bes praftifchen Lebens zu vermitteln. Das ichriftliche Gefet war ja nicht fo vollständig und ausführlich, daß es auf jede Frage sosort eine unmittelbare Antwort gegeben hätte. Es bedurfte ber erganzenden Auslegung, um es in die lebendige Prazis überzuführen. Zugleich aber – und dies ist das Wichtigere -- mukte durch biefe erganzenbe Auslegung eine Burgicaft bafür geschaffen werden, daß die Korderung des Gesetzes auch wirklich in ihrem gangen Umfang mit absoluter Bunftlichfeit erfüllt murbe. Jebe einzelne Forberung mußte immer weiter und weiter gergliebert, jeber Stamm bis in feine feinften Berzweigungen binein berfolgt werben, bamit man ficher fein tonnte, daß teine einzige, von ber hauptforberung umipannte Einzelforberung außer acht gelaffen werbe. Diefer endlosen Arbeit hat fich ber Stand ber Schriftgelehrten in ben letten Jahrbunberten bor und ben erften nach Chriftus mit ftaunenswertem Gifer hingegeben. Durch ihre raftlofe Thatigkeit ift im Laufe ber Zeit neben bem ichriftlichen Gejes eine unendliche Summe einzelner, bem Gefet gur Erläuterung und Ergangung bienenber gesehlicher Bestimmungen geschaffen worben, welchen famtlich bie gleiche Berbindlichkeit gutam, wie bem ichriftlichen Gefet. Denn fie hatten ja nur ben 3wed, bie punttliche Erfullung bes letteren in allen einzelnen Fällen bes praftischen Lebens sicher zu ftellen. — Go kleinlich und peinlich biefe "Überlieferungen ber Alteften", ober wie Luther übersett, diese "Auffate der Altesten" (Matth. 15, 2 ff. Mart. 7, 2 ff.) auch waren, fo barf boch nicht Aberfeben werben, bag fie eine notwendige Folge der gesetlichen Auffaffung ber Religion find. Es liegt in bem Befen bes Gefetes ober bes Rechts, bag es in eine unendliche Fulle einzelner ftatutarifder Forberungen zerfällt. Babrend die Ethit nur allgemeine Bringipien aufftellt, stellt bas Gefet lauter einzelne Forberungen auf. Und biefe einzelnen spalten fich immer wieder in einzelne bis ins unendliche. Sobalb also bie Religion in die Form bes Gefetes gebracht wird, ift ber Beg ber Rajuiftit beschritten; und es gibt bann tein Aufhalten mehr. Das Tragische ist aber hier, bag all biefe minutiofen und peinlichen Sapungen als religiose Forberungen auftreten; ober mit anderen Borten, dag von ihrer punttlichen Erfüllung die ewige Seligkeit bes Menschen abhängig gemacht wird. Damit ift bem Menichen, ber es ernft nimmt, ein furchtbares Joch auferlegt, wie es ichwerer nicht gebacht werben tann. "Sie binben ichwere und unerträgliche Burben und legen fie ben Menichen auf ben Sals" (Matth. 23, 4. Lut. 11, 40). Alles bing ja an ber Beobachtung forgt. Es murbe ber Stanb ber Schriftgelehrten bes einzelnen. Bei jeber Regung und Bewegung mußte der gesetzeue Jeraelit sich fragen, ob er nichts thue, was ber Forberung des Geseyes wideripreche. Gin frisches und freies Handeln aus inneren sittlichen Antrieben war bamit an ber Burgel abgeschnitten. - Es war aber nicht nur eine schwere Laft bem Menichen bamit auferlegt, sonbern es war auch ber richtige Gesichtspunkt für bas sittliche handeln bamit berrudt. Inbem bie hauptforderung dahin gestellt wurde, die sämtlichen eingelnen ftatutarischen Forberungen bes Gesetes gu erfüllen, fo mar bamit von felbft gegeben, bag auf bas Thun als foldes bas hauptgewicht gelegt murbe. Richt bie fittliche Gefinnung, fonbern bas außere Thun mar bas Enticheibenbe. Ber in feinem außeren Thun ichlechthin ben Forberungen bes Gefepes entsprach, ber mar nach biefem Dagftab gemeffen ein "Gerechter", und fonnte mit ftolger Gelbftzufriebenheit auf die gesetlose und fündige Menge herabseben (f. bas Gleichnis vom Röllner und Pharifaer, Lut. 18, -14). Ift nun biefe Betrachtungsweise überhaupt für bas gefamte Bebiet bes fittlichen Sanbelns eine verkehrte, so ift fie es boppelt, wenn fie auch auf diejenigen Handlungen Abertragen wird, welche eben nur als bie unmittelbaren Augerungen bes Innenlebens einen Wert und ein Recht haben, also vor allem bei den unmittelbarften Außerungen der Arommigfeit, wie bem Gebet und etwa bem Raften. Aber auch fie wurden gang der gefetlichen Betrachtungsweise unterworfen. Auch bier wurde möglichft viel durch einzelne Bestimmungen gefetlich geregelt und geordnet. Und die unbermeibliche Folge war, bag man auch hier mehr Gewicht legte auf die äußere Korrektheit des Thuns, als auf bie Gefinnung, mit welcher es gethan wurde. Damit bing bann weiter gufammen, bag man fein Thun gern vor ben Augen ber Belt gur Schau trug (Matth. 6, 1 ff. 23, 5). Denn wenn nicht die Gesinnung, sondern das Thun an sich das Bertvolle ift, so liegt bie Bersuchung nabe, sich mit seinen gerechten Werten sehen zu lassen vor ben Menichen. - Dit ber Aufstellung bes Gefebesprinzipe mar ferner gegeben, daß ber Inhalt einer sittlichen handlung als etwas relativ Gleichgultiges erschien im Bergleich mit dem Umstande, daß sie im Gesetze geboten war und dem Gesetze gemäß gethan wurde. Durch biefen Umftand erhielt fie Bedeutung und Wert, fie mochte an fich fein was fie wollte. Es waren also gar nicht Maximen von materialem fittlichem Gehalt, fondern ein lediglich formales Pringip bas maggebenbe. Es handelte fich nur barum, ber ftatutarischen Forberung bes Gefehes gerecht zu werben, gleichviel ob bamit etwas fittlich Gutes und Wertvolles gethan werbe ober nicht. Die Beobachtung ber gleichgultigften und außerlichften Ceremonien fiel baber gang unter benfelben Gefichtepuntt, wie bie Sanblungen ber felbstberleugnenbsten und opferfreudigsten Nächstenliebe. Zwar wird zwischen großen tum zur Zeit Christi beseelte. So streng man es

und fleinen, wichtigen und weniger wichtigen Beboten unterschieden; aber nur infofern, als bie einen schwer, die anderen leicht zu erfüllen find, und die einen mit größerer, die anderen mit geringerer Strafe bebroht find. Der sittliche Gesichtspunkt war für alle berfelbe. Es tam immer nur barauf an, bag bas Gefet erfüllt werbe. Auf bie Beobachtung ber außeren Ceremonien wird barum berfelbe Wert gelegt, wie auf bas, mas an fich fittlich wertvoll ift. Ja es hat biefes spätere Judentum gerade in der Bünktlichkeit, mit ber folche außere Ceremonien erfallt murben, feine Ehre und seinen Ruhm gesucht. Mit einer ans Komische ftreifenben Beinlichkeit wurde g. B. bas Gebot der Sabbath-Ruhe bis in seine außersten Konsequenzen verfolgt; in abnlicher Beise die Beftimmungen über rein und unrein (nach 3. B. Wose 11-15, 4. B. Moje 19): fiber bie Geräte, welche ber levitischen Berunreinigung unterworfen find ober nicht, und unter welchen Umftanben fie es find, und burch welches Berfahren bie Reinheit wiederherzustellen ist; ebenso über das Reinigen ber Hände u. j. w. u. j. w. (vgl. Matth. 15, 2 ff. Mark. 7, 2 ff.). — Wie bebenklich das ganze Prinzip war, zeigte sich noch an einer weiteren Konsequenz. Beil nämlich alles nur barauf ankam, daß dem Buchstaben bes Gefetes Genüge geschehe, so lag die Bersuchung nabe, in solchen Fallen, mo eine gesetliche Forderung unbequem wurde, sich thatfächlich bon ihr baburch ju bifpenfieren, bag man burch eine schlaue Abfindung mit bem Buchftaben den Schein der Beobachtung wahrte. Ein Nassisches Beispiel hierfür ist wiederum das Sabbathgebot. Auf Grund von Jer, 17, 21-24 mar es verboten, irgend etwas am Sabbath aus einem Bereich (reschath) in einen anderen zu tragen. Unter "Bereich" versteht man nur bas haus ober einen geschlossenen hofraum. Nachdem aber jo aus gefeplichem Gifer die Bestimmung ber Schrift in möglichst engem Sinne gesaßt war, griff man zu einem febr ichlauen Mittel, um ben Begriff bes "Bereiches" wieder zu erweitern und sich badurch etwas mehr Freiheit ber Bewegung zu ichaffen. Dieses Mittel war "die Berbindung des Singangs". Es konnte nämlich eine Gasse ober ein von brei Seiten umgebener Raum durch einen Querballen, Draht oder Strick abgesperrt werden, so daß hierburch ein einziger Bereich bergestellt murbe, innerhalb bessen das Hin- und Hertragen auch am Sabbath ungehindert gestattet war. Nähere Bestimmungen barüber, wie biefe Absperrung beschaffen sein mußte, finden sich sehr zahlreich schon bei den Gesetzestehren im Anfang bes zweiten Jahrhunderts nach Chr. Wir burfen baber annehmen, daß in der Hauptsache diese Bestimmung schon zur Beit Chrifti gegolten bat. Jebenfalls ift fie famt vielen anderen abnlichen hochst charakteristisch für bie Art bes gefeglichen Gifere, welcher bas Juben-

mit bem Buchftaben nahm und fo eifrig man in ber Beobachtung, ja in ber Berschärfung besselben war, so kam es eben immer boch nur barauf an, fich mit bem Buchftaben abzufinden. — Bei biefem faft ausichließlichen Bertlegen auf bie außere Beobachtung bes Buchstabens ist es endlich nicht zu bermundern, wenn in dem Gifer für diefen die mahren und höchften Anforderungen ber Sittlichfeit vernachlässigt wurden. Go bat Christus bie Pharifaer und Geseteslehrer feiner Beit beffen gu beschuldigen, daß fie Müden feigen und Ramele verichluden (Matth. 23, 24). Gie halten die Becher und Schuffeln auswendig rein, aber inwendig ift es voll Raubes und Frages (Matth. 23, 26. Lul. 11, 10). Gleich übertunchten Grabern, welche auswendig hubich icheinen, aber inwendig voller Totenbeine und alles Unflats find, scheinen auch fie bon außen fromm bor ben Menichen, aber inwendig find fie voller Beuchelei und Untugend (Matth. 23, 27 f. Luf. 11, 44). — In solchen Strafreden wird nun freilich auf Berirrungen hingewiesen, bie mit bem Befen bes gefetlichen Jubentums nicht notwendig zusammenhängen. Aber auch, wo jene nicht vortamen, war doch die Grundanschauung eine vertehrte: nicht die Gesinnung sondern bas Auffassung bas normale Berael im Unterschied Thun, nicht ber Inhalt sonbern bie Form, nicht von ber empirischen Masse bes Bolles, bas hinter ber Geift sondern ber Buchstabe mar bas maß- ifeiner Aufgabe weit jurudblieb. - Der Name gebende. — Die Berkehrung des richtigen Gesichts- i "Pharisäer", hebräisch paruschim, aramäisch punites zeigt fich aber namentlich auch, wenn wir perischin, perischajja bezeichnet fie als "bie noch auf bas Motiv achten, bem all biefer gefet. Abgesonberten". Go wurden fie genannt, weil fie im liche Gifer entsprang. Das Sauptmotiv mar nam- | Interesse ihrer levitischen Reinheit ben naberen Berlich lein anderes als: burch folden Gifer fich bie tehrmitbemunreinen Bolle nach Möglichteit bermie-Geligfeit bes meffignifchen Reiches gu verbienen. Man bachte fich bas Berhaltnis Jeraels zu feinem Gott wie einen Rechtsvertrag. Gott hatte feinem Bolle, wenn es treu am Gefete festhalten murbe, bie herrlichkeit bes meffianischen Reiches verheißen. So tam es also für Jsrael nur barauf an, bas Gefetz zu halten. Dann war Gott seinerseits verpflichtet, die gegebene Zusage zu erfüllen. So wollte man durch eifrige Erfüllung des Gesetes lich die Freuden ber zuklinftigen Welt verdienen. Und man betrachtete babei bie Dinge nicht im großen und gangen, fondern man feste Leiftung und Lohn in ein gang genau entsprechendes Berhaltnis zu einander. Jede einzelne Leistung sollte auch eine entsprechende Belohnung nach fich ziehen. "Wiffe, daß alles in Rechnung gebracht wird." "Nach Berhältnis der gegebenen Mühe wird auch ber Lohn fein", find charakteristische Aussprüche bes rabbinischen Jubentums. - Gine folche im Bringip verfehrte Betrachtungsweise mar die Saupttriebfeber all bes gesetlichen Gifers, in welchem bas jubifche Bolt zur Beit Chrifti fich bergehrte. 2 — Die hiermit geschilberte Richtung war in bem Bolle Jsrael seit dem Exil die herrschende geworben. Aber es gab nun boch wieber Unterschiebe. Die einen nahmen es ftrenger, bie anberen weniger ftreng. Diejenigen aber, welche es in all ben ge- licher Sprachgebrauch, wie wenn heutzutage unsere

nannten Begiehungen am ftrengften nahmen, und bei welchen zugleich auch die Fehler am schrofften zur Erscheinung kamen, sind nun eben die Pharifaer. Sie find die eigentlich klaffischen Reprasentanten ber geschilberten Richtung. Gie bilbeten eine besondere Bartei, beren Tendenz eben dabin ging, jene Richtung in ihrer vollen Strenge und Reinheit zur Darstellung zu bringen. So werden fie namentlich von dem Hauptgewährsmann, Jojephus, geschilbert. "Sie gelten bafür, mit Genauigkeit die Gesehe auszulegen" (Josephus, J. Ar. "Gie fteben im Rufe, in betreff ber Ц, 8, 14). väterlichen Gesetse durch Genauigkeit vor anderen sich auszuzeichnen" (Josephus, Leben Rap. 38). Diefer ihr besonderer Gifer bezog sich sowohl auf die Auslegung bes Gefepes, wie auf bie prattische Durchführung besselben. In beiben Beziehungen wollten sie durch Strenge und Eifer vor ber tragen und nachlaffigen Menge fich auszeichnen. Da es praktijch nicht erreichbar war, die ganze Maffe bes Boltes zu ber vollen Sobe eines gefenesftrengen Wandels zu erheben, so wollten sie wenigftens in ihrem engeren Rreise biefes 3beal gur Berwirklichung bringen. Sie bildeten nach ihrer ben. Denn ba bie Maffe bes Bolles die Reinheitsgesethe nicht mit folder Strenge beobachtete, wie bie Pharisāer es für nötig erachteten, so war "das Bolt bes Lanbes" in ihren Augen unrein. Bei jeber Berührung mit bem Bolte waren sie also ftets in Gefahr, fich ju verunreinigen. Auch beobachtete bas Bolt die Speisegesete nicht mit ber von den Pharisaern geforderten Strenge. Daber tonnten lettere teine Tifchgemeinschaft mit bem übrigen Bolle pflegen. Dies alles brachte es notwendig mit fich, baß fie eine fociale Scheibewand zwischen sich und bem Bolle aufrichteten; bag fie von dem übrigen Bolle nach Möglichkeit sich "abfonberten". Es ift möglich, daß fie auch felbst fich "die Abgesonderten" nannten. Denn diese Absonderung war in ihren Augen etwas durchaus Notwendiges und Rühmliches. Doch ist der Name wohl zunächst von den gegnerischen Kreisen gebraucht worden. Sie felbst nannten sich schlechtweg die chaberim, d. h. die wahren und wirklichen Jeraeliten. Denn chaber, b. h. "Nächster" ober "Bruder" bezeichnet ein vollberechtigtes Glied der israelitischen Bolksgemeinde. Nur sie, die das Befet in feiner vollen Strenge beobachten, find wirklich chaberim, Jeraeliten. Alle übrigen find lediglich "bas Bolf bes Landes". Es ift ein abn-

Bietiften fich schlechtweg "bie Chriften" nennen, alle übrigen aber als Richt-Christen ober höchstens halbe Christen betrachten. Man wird sich ihre Gemeinichaft aber nicht als eine außerlich organifierte, etwa mit besonderen Borstehern und dgl., ju benten haben. Denn bafür gibt es teine Beweise. Auch an ber einzigen Stelle, auf bie man sich etwa berufen könnte, Luk. 14, 1 ist unter bem "Oberften ber Pharifaer" wohl nur ein hervorragenber Mann ihrer Bartei ohne eigentlich amtliche Stellung gu verfteben. Ihr Bund beruhte nur barauf, daß diejenigen, welche bas Joch eremplarischer Gesetzeitrenge auf fich nahmen, fich gegenseitig als Bruber ober "Nachste" im engeren Sinne anerkannten. — Die Bezeichnung ihrer Gemeinichaft als "Sette" (Apftig. 15, s. 26, s) tann leicht irre führen, wenn man sich an ben sonstigen Bebrauch biefes Wortes halt. Denn unter "Gette" verfteht man in ber Regel eine Gemeinschaft, welche wegen Abweichungen in der Lehre von einer größeren Kultus-Gemeinschaft sich losgejagt hat. Die Pharisaer haben sich aber von der Kultus-Gemeinschaft mit ihrem Bolle gar nicht losgejagt. Und noch weniger haben sie Sondermeinungen vertreten. Gie vertreten vielmehr bas echte Jubentum ber nachegilischen Beit, und unterscheiben sich von bem übrigen Bolte nur durch die größere Strenge, mit ber fie die gemeinsamen Anschauungen 3 vertreten und durchgeführt haben. - Unter diesem Gesichtspuntte find namentlich auch diejenigen theoretischen Differengen zu betrachten, welche bie Bharifaer von ihren Gegnern, ben Sabbucaern, trennten. Gine ber wichtigften mar bie, bag bie Pharifaer bas größte Gewicht legten auf bie bem idriftlichen Befet gur Ergangung bienenbe mundliche Gesetradition. Alle bieje ungahligen gesetlichen Bestimmungen, welche von ben Schriftgelehrten im Laufe ber Beit zur Erläuterung und Ergangung bes ichriftlichen Gefebes aufgestellt worden waren, erflarten die Pharifaer für ebenfo verbindlich wie das schriftliche Geset; ja sie legten gerade auf ihre ftrifte Beobachtung besondern Wert und Nachbruck und betonten, daß die in der Überlieferung einmal gültige Auslegung absolut verbindlich sei für alle ipateren Generationen. Die Sabbucaer hingegen erkannten biefe gesamte Gesetzebition nicht als berbindlich an und wollten sich ausschließlich an bas geschriebene Geset Mosis halten. Hier find aber die Bharifaer biejenigen, welche die legitime Richtung bes nachegilischen Jubentums vertreten. Denn bas mündliche Gefet ift eine notwendige Ergangung bes ichriftlichen. Ertennt man letteres an, jo muß man auch erfteres fich gefallen laffen. Die Sabbucaer find also hier nur die auf halbem Bege fteben gebliebenen. — Abnlich verhält es fich mit ben bogmatischen Differengen, beren hauptfachlich brei namhaft gemacht werben: 1) Die Bharijaer lehrten die Auferstehung bes Leibes und eine

beides (f. Matth. 22, 28. Mark. 12, 18. Luk. 20, 27. Apftlg. 23, s. Josephus, J. Kr. II, 8, 14. Altert. XVIII, 1, a u. 4). - 2) Die Pharifaer lehrten Engel und Beifter, Die Sabbucaer leugneten fie (Apftlg. 23, 1). — 3) Die Pharifäer vertraten einen ftrengeren Borsebungsglauben, indem sie namentlich auch das Übel auf Gottes Willen zurückführten und eine Leitung ber icheinbar freien Sandlungen bes Menichen burch Gottes Allmacht annahmen. Die Sabbucaer betonten mehr die Freiheit und Selbftanbigleit bes Menichen und machten Glud und Unglud von ben eigenen freien Sanblungen bes Menichen abhängig (f. Josephus, J. Rr. II, 8, 24. Altert. XIII, 5, 9. XVIII, 1, 8). - In allen biefen Buntten ift ber pharifaifche Standpuntt überhaupt berjenige bes fpateren Jubentums. Und bie Sabducaer find bie abmeichenben; ober vielmehr fie find, indem fie allein auf bem älteren Standpuntte fteben blieben, eben baburch gu Bertretern einer Sondermeinung geworden. — Der 4 Uribrung ber pharifaifden Bartei als folder ift mit großer Bahricheinlichfeit in ber Reit bes Rampfes bes Jubentums mit bem Griechentum, alfo in ber Reit ber mattabaifden Rampfe und ber ihnen gunächst vorhergehenden Beriode gu suchen. Die Richtung, welche bie Pharifaer vertreten, ift freilich alter. Aber als Partei treten fie bamals zum erftenmale auf. Als nämlich im 3. 167 por Chr. die große Mehrheit des Bolles fich jum Rampfe gegen die heibnischen Oberheren erhob, beteiligten fich an biefem Rampfe auch bie jog. "Chafidaer" (hebr. chasidim), b. h. bie "Frommen" (wie auch Luther überfest, 1. Maff. 2, 49. 7, 12 ff.), die gwar mit ber Mehrheit bes Boltes im Kampfe gegen die Leiden eins waren, aber boch als ein engerer Kreis von den übrigen Anhängern des Judas Mattabäus unterschieden werben. Sie bildeten alfo eine engere Bemeinschaft folder, die durch besondere "Frommigfeit", b. h. burch besondere Strenge in der Gesetesbeobachtung fich auszeichneten. Demnach haben wir in ihnen gang bieselbe Bartei vor uns, die später unter dem Namen der "Pharisäer" auftritt. Wie es scheint, haben sie sich in der Zeit der griechiichen Oberherrichaft, als ein Teil bes Bolkes sich bem griechischen Beibentum guneigte, ju um fo ftrengerer Beobachtung bes väterlichen Gefetes vereinigt und gegenseitig verpflichtet. Als bann bas Bolt fich jum Rampf gegen bie griechischen Herren erhob, beteiligten sie fich an bemselben, aber nur fo lange, als es fich wirklich um bie Freiheit der Religion handelte. Später, als diese nicht mehr in Frage ftand, icheinen fie fich bom Rampfe zurudgezogen zu haben. Denn sie werben unter Judas Brübern Jonathan und Simon (161 bis 135 v. Chr.) nicht mehr erwähnt. Unter Gimons Nachfolger Johannes Hyrkanus (135 bis 105 v. Chr.) treten fie jum erftenmale unter funftige Bergeltung. Die Gabducaer leugneten bem Namen ber "Bharifaer" auf ben Schauplas

ber Beschichte, und hier finben wir fie auch bereits im Gegensaß zur Kamilie der Makkabäer oder Haßmonder, mit ber fie boch urfprunglich gemeinfame Intereffen verfolgt haben. Da nämlich bie mattabaischen Bruber, auch als die Religion nicht mehr in Frage stand, ben Kampf um wesentlich politische Riele fortsetten, ja eine politische Dynastie begrünbeten, fo gingen ihre Beftrebungen und bie ber Chasidaer mehr und mehr auseinander. Unter Johannes Hyrfanus tam der Gegenfat zum offenen Ausbruch. Während er im Unfang feiner Regierung noch mit ben Chafibaern, ober wie fie nun heißen den "Pharisäern" gegangen war, sagte er später sich offen von ihnen los und schloß sich an bie Sabbucaer an (Josephus, Altert. XIII, 10, s u. e). Gein Sohn Alexander Rannaus (104 bis 78 v. Chr.) führte fogar einen fechsjährigen furchtbaren Bernichtungefrieg gegen die bereits machtig erstartte pharifaifche Bartei. Aber beffen Gattin Alexanbra, die in ber Regierung ihm folgte (78—69 v. Chr.), trat, in der richtigen Einficht, daß gegen einc solche geistige Macht mit außeren Mitteln boch nichts auszurichten fei, wieber gang auf Seite ber Pharifaer und begunftigte die Durchführung ihrer 3beale. Bon nun an behaupteten fie unbestritten ihre übermacht wenigstens in bem inneren Leben bes Boltes. Darum finden wir fie gur Reit Christi als bie eigentlichen Führer bes Bolles, welche beffen geistiges Leben 5 bollftandig beherrichten. - Bei ber engen Berbindung, in welcher innerhalb bes jubifchen Bolfes bie Religion mit bem öffentlichen Leben ftanb, übten sie aber auch auf letteres einen tiefgehenben Ginfluß aus. Obwohl bie Leitung ber politischen Angelegenheiten in ten Sanben ber Gabbucaer war - denn biese ftanden an der Spipe bes großen Rates zu Jerusalem (f. die Artt. Sabbucaer und Spnebrium) -, so geschah biese Leitung boch pormiegend im Ginne ber Bharifaer. Bon ben Sabbucaern wirb, wie Josephus fagt, so gut wie nichts gethan. "Denn fo oft fie ju Amtern gelangen, halten fie fich, wenn auch widerwillig und gezwungen, an bas, was bie Pharifaer fagen, weil anbernfalls bie Menge fie nicht ertragen murbe" (Josephus, Altert. XVIII, 1, 4). Go nahmen bie Bharifaer auch im großen Rate ju Jerufalem eine maggebenbe Stellung ein, obwohl es fraglich ift, ob fie an Rahl ber Stimmen hier bas Ubergewicht hatten. Ihre Macht und ihren Ginflug tonnen wir auch in ber Geschichte Jesu Chrifti beobachten. Denn von ihnen ging hauptfächlich bie Feinbichaft gegen Jesu Bredigt aus, in welcher fie - und mit Recht - einen pringipiellen Angriff auf ihren gejeglichen Stanbpuntt erblidten. Erft ipater haben sich auch bie sabducaischen Hobenpriefter gu gemeinsamem Borgeben gegen Jejum entichloffen, wofür freilich in diesem Falle auch bie Sadducaer ihre besondern Gründe hatten (f. Sabbucaer). — Seitbem burch bie Eroberung Palästina's durch

bie Romer (63 p. Chr.) bas jubifche Bolt wieber unter fremde herren — bie Romer und bie unter romifchem Schupe ftebenbe berobianifche Dynaftie - gekommen war, war auch bie nationale Frage wieber in ben Borbergrund getreten. Es tam bem Bolle wieber lebenbiger jum Bewußtsein, bag eigentlich nur Gott fein rechtmäßiger herr und Gebieter, und die Berrichaft ber Fremden eine angemaßte und widerrechtliche fei. Die Pharifaer ftanben auch in biefem Buntte pringipiell auf feiten bes Bolfes. Ja es war gerabe unter ihrem Einfluffe jene Anschauung gepflegt und genahrt worden. Aber man barf barum boch nicht meinen, daß die Bharisaer als solche den nationalen Rampf gegen bie Romer geprebigt und geschürt hatten. Ihr nachtes Biel war ja nur die Herstellung eines ftrenggesetlichen Wandels in Jerael. biesem von der heidnischen Obrigkeit kein hindernis in den Weg gelegt wurde — und im großen und gangen ift dies von den Romern nicht geschehen -. konnten sie sich auch bie fremben Herren zunächst gefallen laffen. Ja es tonnie gerade bom Standpuntt bes ftrengen Borfebungsglaubens aus bie Herrichaft ber Fremben als eine von Gott gewollte aufgefaßt werben. Darum ftanb ber foulmäßige Pharisāismus dem Gedanken einer gewaltsamen Auflehnung gegen bie Romer ferne. Wenn er auch die Aufrichtung eines nationalen messianischen Königtums im Lanbe Jerael als lettes Biel im Auge behielt, so wollte er doch die Sorge dafür ber allmächtigen Hand Gottes überlaffen. — Trop allebem ift es aber boch gerade ber Einfluß ber pharifaifchen Bartei, auf welchen im letten Grunde bie Erhebung bes Bolles gegen bie Romer gurud. zuführen ist. Gerade indem sie — wenn auch nur theoretisch - im Bolte bas Bewußtsein lebendig erhielten, daß das lette Riel feiner Geschichte das meffianische Ronigtum fei, die herrichaft der Fremben eine unrechtmäßige — weshalb fogar die Frage erwogen wurde, ob es erlaubt fei, bem Raifer ben Bins ju gablen (Matth. 22, 17 ff. Mart. 12, 14 ff. Lut. 20, 22 ff.) -, haben fie indirett bie Flamme ber nationalen Ethebung gegen Rom geschürt. Und ein Teil der Bharisäer hat dieselbe gewiß auch birekt begünstigt, wie benn Josephus ausbrudlich bezeugt, bag bie Reloten, bie Unftifter und Suhrer bes Rampfes gegen Rom, von ben Pharifaern ausgegangen feien. Go haben im Grunde also boch biese ben großen und furchtbaren Rrieg, welcher mit ber Berftorung ber beiligen Stadt endigte, ju verantworten. - Die neuere Litteratur über bie Pharifaer ift verzeichnet bei Schurer, Geschichte bes jubifchen Bolfes im Reitalter Jeju Chrifti, Bb. II, 1886, G. 314 f. Bervorzuheben ist besonders: Wellhausen, Die Bharisäer und bie Gabbucaer, Greifsmalb 1874.

Bharphar (2. Kon. 5, 12), nicht ber aus ber großen, stromartigen Quelle el-Fidsche bei bem gleichnamigen Dorfe entspringende Rufluß bes Ba- ! rada, ber beim Bolt und ben grabifchen Geographen als beffen Quellfluß gilt, fonbern ber Nahr el-Awadsch; bgl. Damastus Nr. 3 u. b. A. Amana.

Phafelis war eine bebeutenbe Seeftabt auf ber öftlichen Rufte von Lyfien am Pamphylischen Golfe. Als eine Anlage borijcher Griechen von Rhobos und Argos gehörte fie nicht zu bem intifchen Stabtebunbe (bem fie fich nur vorübergebenb in nicht naber zu bestimmenber Zeit einmal angejchlossen hat), sondern blühte, durch ihre drei Häfen zu einer belebten Sanbelsftadt geworden, lange in freier Gelbständigkeit (vgl. 1. Maff. 15, 21). In ber Beit ber Mithrabatischen Rriege gegen Rom gu einem Stapelplage ber Biraten herabgefunten, wurde Bh. burch ben romifchen Brotonful Baulus Servilius Batia Ifauricus 78 v. Chr. gerftort. Obwohl bie Stadt nachher wieder hergestellt morben ift, blieb fie boch feitbem nur ein unbebeutenber Ort. Ihre Ruinen find bei bem heutigen Tetirowa gefunden. H.

Pherefiter (hebr. Perizzt), vorisraelitische Bolferschaft im Bestjorbanland, beren Refte bon Ga-Iomo (1. Kön. 9, 10) fronpflichtig gemacht wurden. Da fie 1. Moj. 10, 15 f. unter ben Sohnen Canaans nicht mit genannt werben, fo hat man vermutet, ber Rame Bh. bezeichne nicht eine bestimmte Boltericaft, sonbern nach feiner ursprüngl. Bebeutung (wie das hebt. perasi; bal. perason und perasot, plattes Land) bie Bewohner bes platten Lanbes. bie Bauern, im Gegenfat zu ben Städtern (f. biergu bef. 5. Moj. 3, s. 1. Sam. 6, 18). Allein 1. Moj. 13, 7. 34, so. Richt. 1, 4 f., wo Aberall bie gange Bevolkerung in ben Canaanitern und Ph. gufammengefaßt wirb, wurbe fich fo ein ichiefer Gegenfat ergeben, mag man nun bie Canaaniter als Bewohner ber Riederung ober als bie handeltreibenden Phonicier betrachten; gubem forbert 1. Mof. 13, 7 Canaaniter im Innern bes Lanbes. Schlieglich widerspricht jener Erklarung auch bie baufige Anführung ber Bh. in einer Reibe mit wirflichen Bolleftammen, indem fie balb unter fünf (1. **Ro**n. 9, 20. 2. Chr. 8, 7), sechs (2. Mos. 3, 3, 17. 23, 25. 33, 2. 34, 11. 5. Moj. 20, 17. Joj. 9, 1. 11, 2. 12, a. Richt. 3, s), fieben (5. Mof. 7, 1. 3of. 3, 10. 24, 11) ober mehr Bollern (1. Mof. 15, 20) aufgegablt werben. Bielmehr fpricht ihre Bufammenftellung mit ben Canaanitern (1. Moj. 13, 7. 34, 20. Richt. 1, 4 f.), sowie in ber febr alten Stelle Rof. 17, 18 mit bem Urvolt ber Rephaim (vgl. auch die Stellung ber Bh. neben ben Amoritern Jos. 24, 11. 2. Chr. 8, 1) für die Richtigkeit des Stamm- (oder wie andere wollen zu Rom) mit demselben baums 1. Mof. 10, 10 f. — Die Ph. gehörten bekannt geworden, hatte ihn bekehrt und liebbanach zu ber vorcanaanitischen Bolterschicht, die gewonnen, und sendet ihn nun bei Anlaß der von den Canaanitern aus den festen Städten auf i Überbringung des Kolosserbriefes durch Thchitus bas platte Land verbrangt wurde und sich hier mit einem befondern, feinen und liebenswürdigen mehr ober weniger mit ben Canaanitern ver- Briefden an feinen herrn gurud, um ihm bei

Rach 1. Mof. 13, 7. 34, so maren fie miichte. gur Zeit ber Patriarchen bes. im mittleren Balaftina (um Bethel und Sichem) zahlreich gewesen; Richt. 1, 4 f. wird ihrer Rieberlage bei Befet norboftlich von Gichem gebacht und auch Jos. 17, 16 (Richt. 3, 6) beutet auf Wohnsige ber Ph. im Baldgebirge nordöstlich und nordwestlich bon Gidem.

Phibejeth, f. Bubaftos.

Bhiladelphia, eine namhafte griechische ober beffer hellenistische Stadt in Lybien, ift burch ben Bergamenischen König Attalos II. Philadelphos um bie Mitte bes zweiten Jahrhunderts b. Chr. Diese Stadt lag öftlich bon gegründet worben. Sarbes in dem Thalgebiete des Flusses Rogamos. beffen breite Fruchtebene bie birette Fortfepung ber großen hermos-Gbene ift. Bh. wurde eine reiche, blühenbe, glänzende Stadt, welche die Alten Rlein-Athen nannten. Bgl. Dropfen, Gesch. bes Bellenismus. 2. Aufl. Bb. III. 2. G. 276; über ihre Ruinen f. E. Curtius in ben Abhandlungen ber Berliner Afabemie 1873. Dieje Stadt, welche in römischer Zeit, als ein Teil ber Provinz Asia, Mittelpuntt eines Steuerbezirts und eines romischen conventus ober Gerichtssprengels war, und zu den großen Platen gehörte, wo abwechselnd die Festgemeinschaft ber Proving sich versammelte, hatte ichon mahrend bes erften driftlichen Jahrhunderts eine zwar kleine und arme, aber in den namentlich von bem ftrengen Judentum ausgegangenen Berfolgungen bemährte driftliche Gemeinde. Bgl. Offenb. 1, 11. 3, 7 ff. An biefelbe ift auch einer ber 7 Janatianischen Briefe gerichtet. Eine Prophetin Ammia in Ph. erwähnt der Apologet Miltiabes (bei Euseb., Kircheng. V, 17). Rach einer Tradition (in den apostol. Konstitt.) soll der erste Bischof in Ph. Demetrius geheißen haben und von Betrus eingesett worden sein. Obwohl in ihrer Blute wieberholt durch Erdbeben ichwer bebroht, hat sich Ph. als kraftvolle Griechenstadt bis zu Ende des 14. Jahrhunderts behauptet. Die befte Besitzung ber Bygantiner in bem afiatischen Binnenlande, ift Bh. erft 1390 in odmanische Sanbe gefallen; ber Ort heißt seitdem Alaschehr.

Philemon, ein, wie es scheint, wohlhabender und angesehener Chrift, ben Paulus mahricheinlich felber bekehrt hatte (Phil. B. 10), und an ben er ben fleinsten feiner uns erhaltenen Briefe richtete. Ein Stlave, Onesimus, mar bem Ph. eines Bergebens halber (B. 11 u. 10) entlaufen; Baulus mar in feiner Gefangenichaft ju Cafarea

biefem Bergeihung und bruderliche Behandlung | au erbitten. Die mit Bh. gegrußte Appia burfte beffen Sausfrau gemejen fein, ber weiterhinzugefügte Archippus (Rol. 4, 17) ein Gohn ober fonft naber Angehörige bes hauses (vgl. b. A. Archippus). Wir erfahren weiter, bag im Saufe bes Bb. eine Gemeindeversammlung ftattfand, fei's ber gangen Ortsgemeinde, ober einer aus Arbeitern und fonstigen Angehörigen bestehenden Sausgemeinbe, und wenn Ph. von Paulus als "Mitarbeiter" begrüßt wird, so liegt es nahe, ihn als Borfteber berfelben zu benten. Dag ber Bohnfig des Ph. in ober bei Koloffa war, geht aus ber Rugehörigfeit fowohl bes Onefimus als bes Archippus zur bortigen Gemeinde (Rol. 4, o u. 17) berpor; die fpatere Uberlieferung macht ben Ph. gum Bijchof von Roloffa. Bø.

Bhiletus, ein haretifer, ber 2. Tim. 2, 17. 18 neben einem gewissen hymendus vortommt, und mit diesem gelehrt haben foll, "die Auserstehung fei ichon geschehen". Bgl. b. A. hymendus. Bg.

Philippi, bieg urfprünglich Rrenibes (Ort ber Quellen) und war eine Gründung der Thasier in bem inneren Ruftengebiet bes ihrer Insel gegenüberliegenben thracisch-macedonischen Festlandes am untern Restos. Als der große macedonische Ronig Philipp bas Land bis zu biefem Fluffe bauernb mit Macebonien vereinigt hatte, machte er biefen Blat ju einer nach feinem Ramen benannten, bedeutenben Stadt, 356 v. Chr. (Dl. CVI, 1). Philippi war wichtig junachft als Gig eines macebonischen Bergamtes; bon hier aus wurden bie ergiebigen Gold- und Gilbergruben bes benachbarten Gebirges Pangaon sehr energisch ausgebeutet. Dann aber war Ph., an sich selbst eine starke Festung, auch burch seine strategische Lage bedeutungevoll. Die Stadt lag auf ber Dochfläche nordoftlich vom Pangäon, an dem Flüßchen Gangas ober Sangites, auf einer fteilen Anhohe und beberrichte, nur eine Stunbe weftlich bon ben Sapaifchen Baffen entfernt die Landverbindungen zwischen den untern Thalgebieten ber Flüsse Strymon und Nestos vollständig. Als ihr hafen galt ber Rustenplat Datos ober Daton (Neapolis Datemon) gegenüber ber Infel Thafos. Die ftrategifche Bichtigfeit ber Lage bon Ph. wurde Anlag, bag bier im Berbft bes 3. 42 v. Chr. bie entscheibenbe Doppelichlacht amifchen ben romifchen Republikanern unter Caffius und Brutus auf ber einen, Cafars Erben Octavian iund Mt. Antonius auf der anderen Seite geichlagen worden ift. - Geit biefer Beit gewann bie thracifch-macedonifch-hellenifche Bevolkerung von Ph. einen neuen Bujas durch Anfiebelung gablreicher romifcher Beteranen. Die Stadt erhielt namlich burch Octavian ichon 42 v. Chr. eine romifche Rolonie, welche nach ber Schlacht bei Actium noch erheblich verftartt worben ift. Amt-

lippensis, und war "iuris Italici". Auch Apfilg. 16, 12 ift die Stadt Kolonia genannt (bei Luther "Freistabt"); s. b. A. Kolonie. Unrichtig aber nennt fie Luther in ber angef. St. "Sauptftabt des Landes Macedonien"; denn in dem ersten der vier Distrikte, in welche die römische Provinz Macedonia zerfiel, war nicht Ph., sondern Amphipolis die Hauptstadt. Im griechischen Text ist sie (nach der bestbeglaubigten Lesart) nur "erste Stadt bes Distrifts Macebonien" genannt, was nur bavon verftanden werden tann, daß Ph. im lotalen Sinne bie erfte im eigentlichen Macebonien gelegene Stadt für ben bom Meere ber Rommenden war, sofern die Hafenstadt Neapolis zu Thracien gehörte und erft feit Befpafian gur römischen Provinz Macedonien gezogen wurde; denn das Ehrenpraditat "erfte Stabt" (πρώτη) ift urfundlich in Macedonien bis jest nur für Thessalonich, aber nicht für Ph. nachweisbar. Das Motiv für jene Bezeichnung Bh.'s aber liegt in Apstlg. 16, . u. 10. Für bas Christentum bebeutungsvoll wurde Ph., als ber Apostel Paulus auf der Missionsreise, die er im Jahre 53 [51] n. Chr. von Antiochia aus nach Macebonien und Griechenland unternahm, bon Samothrake und Neapolis aus hier erschien und in ihren Mauern zum erstenmale in Europa das Evangelium predigte. Trop des Widerstandes bon feiten ber an Bahl nicht fehr bebeutenben Judenschaft, die nur einen Betplag vor ber Stadt, feine Spnagoge hatte, und trot ber Berfolgung seitens ber heidnischen Massen und ber Behörden in Bh., die den Apostel und seinen Begleiter Silas fcließlich zur Raumung ber Stadt notigten, mar boch bie Grundung einer driftlichen Gemeinde gelungen, an welcher der Apostel dauernd seine Freude und eine Stüte (auch in Momenten finanzieller Bedürftigkeit) haben konnte. Zuerst ließ sich eine jüdische Proselytin taufen, die lydische Burpurhändlerin Lybia aus Thyateira, mit ihrem Sause. An der Spipe der Gemeinde, die Paulus auf feiner britten Diffionereife nach bem langen Aufenthalt in Ephejus (zwischen 55 u. 58 [54 bis 57]) noch zweimal, das lepte Wal von Korint**h** aus um Oftern 59 [58] besucht hat (Apftlg. 20, 1 f. 6), und an welche er später von Rom aus seinen uns erhaltenen Brief richtete (vgl. über benfelben b. A. Baulus Rr. 9), ftanben zwei ihm allzeit treu ergebene Manner, Clemens und Snangos (f. b. A.). Bgl. Apftig. 16, 12 ff. 20, 1 u. s. 2. Ror. 11, s. 1. Theffal. 2, s. Bhilipp. 1, 1. 2, 12. 4, 1. 10 ff. Bis gur Beit Juftinians L ftand bie Stadt Bh. an geiftlicher Bebeutung für die macebonischen Christen ber glanzenden Sauptstadt Theffalonich beinahe gleich. Ph. felbst erhielt lich bis tief in bas Mittelalter; ihre Ruinen beißen noch beute Kilibat ober Kilibabichit.

Actium noch erheblich verstärkt worden ist. Amtlich heißt Bh. nunmehr Colonia Aug. Jul. Phi- Wännername, u. a. auch Name mehrerer Könige

bon Macebonien. In ben Maffabaerbuchern wer- ! ben ermahnt: 1) Bhilipp II., Gobn bes Amuntas (359-336 v. Chr.), ber befannte Begründer ber macebonischen Großmacht, Bater Alexanders bes Großen. 3m erften Maffabaerbuch wird er nur beiläufig, eben als Bater Alexanders, erwähnt (1. Matt. 1, 1. 6, 1). — 2) Philipp III., Sohn Lemetrius' II., ber vorlette König von Macedonien (221—179 v. Chr.). Während seiner Regierung begannen bie Romer, nach der gludlichen Riederwerfung Rarthago's im zweiten punischen Rriege, ihre Angriffe auch gegen die östlichen Reiche, vor allem gegen Macedonien, zu richten. 3m Jahre 200 v. Chr. erfolgte ber Angriff ber Romer. Die asten Kriegsjahre brachten jedoch teine entscheibende Wendung. Erft im Rahre 197 erfocht ber romifche Feldherr T. Quinctius Flaminius bei Lynostephala in Theffalien einen entscheibenben Sieg über Philippus, woburch biefer au einem bemutigenben Frieben gezwungen murbe. Diefe Uberwindung ber macebonischen Macht durch bie Romer war ein so bedeutenbes Greignis, daß auch bas jubifche Bolt bavon Notig nahm, wie wir aus 1. Matt. 8, s feben. Denn ber bier erwähnte "Ronig von Rithim, Philippus", ift eben Philippus III. von Macedonien. — 3) Bhilippus hieß auch ein Bertrauter bes Königs Antiochus IV. Epiphanes von Sprien, von Geburt ein Bhrygier (2. Maff. 5, 22), aber von Jugend auf mit bem Ronige befreundet (2. Maft. 9, 20). Er wird guerft ermahnt als Statthalter bon Judaa furz vor Ausbruch des mattabaischen Auffandes, 168 v. Chr. (2. Maft. 5, 22. 6, 11. 8, 8). Spater finden wir ihn in ber Begleitung bes Konigs auf beffen Bug gegen bie Parther. Als Antiochus Epiphanes auf biefem Buge lebensgejährlich ertrantte, wurde Philippus burch lettwillige Berfügung bes Konigs jum Reicheregenten und jum Bormund bes unmundigen Untiochus V. Eupator ernannt (1. Makt. 6, 14 f.). Er sorgte auch nach dem Tode des Antiochus (164 v. Chr.) für beffen Bestattung (2. Maft. 9, 20). Wenn aber bas zweite Daffabaerbuch an ber oben genannten Stelle ergablt, Philippus habe fich bierauf aus Angst vor Antiochus V. zu Ptolemaus Philometor nach Nappten begeben, so ftebt bies im Biberfpruch mit feiner eigenen fpateren Erjahlung, wie mit ber bes ersten Maffabaerbuches. Philippus begab sich nämlich vielmehr nach Antiochia, um hier thatsächlich die Zügel ber Regierung zu ergreifen. Inzwischen hatte fich aber Lpfias (f. d. A.) jum Bormund bes jungen Konigs aufgeworfen. Diefer erfuhr, mahrend er auf einem Kriegszug gegen bie Juben begriffen war, von bem Angug bes Philippus gegen Antiochia, schloß barauf hin mit ben Juben Frieden, um gegen Philippus freie Sand zu haben, tam mit dem Konige nach Antiochia, und überwältigte ben Bhilippus (1. Matt. 6, ss f. ss; val. 2. Matt. | Baulus auf feiner letten Reife nach Jerufalem bei

13, 20 ff.). Nach Josephus (Altert. XII, 9, 7) foll Philippus hingerichtet worben fein.

Bhilippus 4) ber Bierfürft (Quf. 3, 1), ber jungste ber zur Regierung gefommenen Sohne bes herobes b. Gr., von einer Rleopatra aus Jeru-Sein Fürftentum bestand aus einigen Landstrichen bes sublichen Sprien, bie von Lufas als Ituraa und Trachonitis, von Josephus als Batanãa, Gaulonitis, Trachonitis, Auranitis, Panias bezeichnet werben (vgl. b. A. Sturaa); feine hauptstadt mar Baneas an ben Jordanquellen. eine Stadt, welche er als "Cafarea Philippi" (Matth. 16, 18) mit Bracht- und Runftliebe neu-In feiner fpateren galilaifchen Beit erbaute. icheint fich Jefus, vielleicht vor herobes Antipas nicht mehr ficher, auf feinem Gebiete aufgehalten ju haben. Bh. mar ber befte ber Berobesfohne, ein milber und forgfältiger Regent. Daß er ber Mann ber herobias gewesen, welchem Antipas bieselbe abwendig gemacht, ift ein Jrrtum ber Evangelisten, eine Berwechslung bes Ph. mit einem in Rerufalem im Brivatftanbe lebenben Berobesfohn, ber ebenfalls berobes hieß (f. Berobias). Bh. hat vielmehr die Tochter ber Herodias, die in ben Evangelien bei ber Sinrichtung Johannes bes Täufers vorkommende Salome geheiratet. Er ftarb nach siebenunddreißigjahriger Regierung kinderlos und sein Fürstentum siel an die römische Broving Sprien (vgl. Josephus, Altert. XVIII, 4, s u. a). — 5) Giner ber zwölf Apostel. Rach Joh. 1, 48 ff. 12, 91 mar er ebenfo wie Betrus und Andreas aus Bethfaida, ging mit diefen aus bem Jungertreise bes Taufers gleich anfangs gu Jeju über und führte bemselben auch seinen Freund Nathanael zu. In den Apostelverzeichnissen der brei ersten Evangelien steht er immer mit Bartholomäus zusammen, in welchem man ebendaher den Nathanael wieder errät (vgl. d. A.). Außerdem kommt Ph. nur noch Joh. 6, 5 ff. 12, 21 f. 14, s ff. im N. T. vor. — 6) Einer der sieben Armenpfleger, welche bie Urgemeinde (Apftlg. 6, 1 f.) ermählte, um die Apostel von der Bermaltung ber Mimojen zu entlaften. Diefes Amt, welches weber mit dem späteren Diakonat, noch auch mit dem nachmaligen Ältestenamt zu vereinerleien ist, sonbern ein erfter Unfat bon geordnetem Gemeindeamt überhaupt war, horte ohne Zweifel auf, als beim Tobe bes Stephanus bie Gemeinde zersprengt warb, und wurde fpater, als fie fich wieder fammelte, nicht wieber bergeftellt, fondern durch bas umfaffenbere Altestenamt ersest (Apftig. 11, 20. 20). Ph. flüchtete gleichfalls beim Tobe bes Stephanus und murbe "Evangelift" (Apftlg. 21, a), b. h. Miffionsprediger; er miffionierte Samarien, befehrte ben von Jerusalem beimreisenden Rammerer ber athiopifchen Königin Randate (Apftig. 8) und ließ fich ichließlich in Cajarea nieber (B. 40). hier herbergte

ihm und fand in seinem Sause vier Töchter, Jungfrauen, welche die Gabe ber Beifagung hatten (Upftlg. 21, s. s). Wenn nun die kirchlichen Schriftsteller bes zweiten Jahrhunderts, Bapias, Polytrates von Ephefus, Cajus von Rom, Clemens von Alexandria den Apoftel Ph. nachmals in Phrygien, in hierapolis wirten und fterben laffen und von seinen weißagenben Tochtern ergablen, beren er einige verheiratet habe, mahrend zwei als Jungfrauen alt geworden seien, so icheint bies auf Berwechslung mit biefem Evangeliften Philippus zu beruhen, eine Bermechelung, bie jebenfalls Eufebius (III, 31) begeht.

Bhilliter. Es ift hier großenteils basienige teils gujammengufaffen und zu verallgemeinern, teils zu ergangen, mas über die fünf hauptstäbte ber Bh., Asbod, Astalon, Efron, Gath und Gaza. und ferner in ben Artt. Caphthor, Casluhim, Erethi und Blethi im einzelnen bereits bemerft worben und worauf hier bon vornherein ein für allemal zu verweisen ift. - Die Bh. find die Bewohner bon Peleschet, welches hebraische Wort Luther Jef. 14, 20 u. 11 durch "Philisterland", Pf. 60, 10 burch "Bhiliftea", an ben anderen Stellen aber, wo es noch vortommt, Bf. 83, s. 87, 4. 108, 10 u. 2. Wof. 15, 14 durch ben Bolfsnamen "Philister" wiebergibt, ber im Hebraischen gewöhnlich Pelischtim, felten (Am. 9, 1) Pelischtijjim lautet. Der dem Worte zu Grunde liegende Stamm phalascha hat sich im Athiovischen noch erhalten und bedeutet "wandern", das davon abgeleitete abstratte Subftantivum Peléschet demnach: Wanderung, Auswanderung, Einwanderung, auch die Gesamtheit ber Wandernden und ein durch Einwanderung bevölfertes Land; und der entsprechende Boltsname Ph.: Eingewanderte, Allophyloi, d. i. Leute von anderem Stamme, wie die alexandrinische Übersehung bas Pelischtim bes A. T. wiebergibt. Die affprischen Reilinschriften nennen bas Land Palastav ober Pilista (Schraber, KAT. S. 90, 102 f. 578; berf., KGF. Giegen. 1878, S. 123 ff. u. 232). — Mit bem Ramen Peleschet ober Philistaa wird nun jener Ruftenftrich bes heutigen Spriens bezeichnet, welcher etwas füblich von Raffa beginnt und bis etwa fublich von Gaza hin fich erstredt, bis babin etwa, wo bie bon Rorben nach Guben giebenbe Rufte entschiebener westlich nach Agppten bin umbiegt, und welcher nicht mehr als zehn Meilen von Rorben nach Suben in Die Lange, in feiner größten Breite nicht halb fo weit sich ausbehnt. -- Auf bie Frage, warum bie Bh. als in biefes Gebiet Gingewanderte bezeichnet werben, lagt uns bas A. T. nicht ohne Antwort. Bei bem Bropheten

Bolker hin und fragt: "Habe ich nicht Jerael aus Agpptenland geführet, und die Ph. aus Caphthor und bie Gprer aus Rir?" Etwas Bestimmteres über ben Bergang erfahren wir aus 5. Mof-2, 20, 100 es heißt: "Und die Caphthorim zogen aus von Caphthor und vertilgten bie Avvim, bie zu hazerim (richtiger: in Dörfern) wohnten bis gen Gaga, und mohnten an ihrer Statt bafelbft." Danach hatten also Ginwanderer aus Caphthor, worunter nach der zu dem bezüglichen Art. gegebenen Ausführung die Infel Areta zu verfteben ift, die Avbim, einen Teil ber von ben Canaanitern in ben außerften Guben bes Bestjorbanlanbes jurudgebrangten Ureinwohner vertilgt, b. f. wohl unterjocht und teilweise verbrangt, um in ihrem Gebiet fich nieberzulassen, womit keineswegs ausgeschlossen ift, bag bie Gindringlinge auch über bas Gebiet ber Avvim hinaus fich ausbreiteten. alfo nicht bloß bis "gen Baza", bie fpatere machtigfte Philifterftabt an ber Gubgrenze bes Landes, sondern in bas philistäische Gebiet felbft. Rach 1. Mof. 10, 18 u. 14 aber muffen bie philiftaischen Einwanderer von Rreta zuerft zu ben Casluchen ober nach Caffiotis an ber agyptischen Rufte übergesiebelt sein und von ba allmählich an die fruchtbarere und für den Rarawanenhandel mit bem Diten wie für ben Seehandel mit bem Beften gleich gunftig gelegene palaftinensische Rufte fich gewandt haben. Auch über bie Beit und ben fucceffiben Berlauf biefer Ginwanderung fehlt es im A. T. nicht an Andeutungen. Rach 1. Moj. 20, 2. 21, 32. 26, 1. 26 bestanden icon Begiebungen Abrahams und Jaaks zu dem Philisterkönige Abimelech, ber zu Gerar im außersten Guben bes Landes wohnt, auch einen Kriegsoberften und einen Geheimrat mit frembartig Klingenden Ramensformen gur Seite bat; boch fteben bieje Rachrichten fo vereinzelt, daß bie Annahme nabe liegt, es feien in ihnen fpatere Berhaltniffe in bie altere Beit nur gurudverlegt. Um 1920 aber folgte bie Auswanderung ber Israeliten nach Agppten, und als fie nach 430 Jahren aus ber agyptischen Stlaverei entwichen, um in bas Land ber Berheißung gurudgutehren, ba find unterbes auch bie Philifter in Canaan eingerüdt. Denn 2. Mof. 13, 17 f. wird ergahlt, bag Gott um ber ftreitbaren Philifter willen fein Bolt nicht auf bem nachften und noch heute bon ben Rarawanen benutten Beg am Mittelländischen Meere hin von Agypten nach Canaan geführt, sondern ben Umweg durch die Bufte vorgezogen habe. Gleichwohl ipielen auch jest bie Bh. noch feine fehr bebeutenbe Rolle. Rach Richt. 1, 10 wurben brei von ihren Stabten, Etron, Astalon und Gaza, von dem Stamme Juda, dem fie bei ber Berteilung bes Landes zugefallen waren Amos (9, 2) weist ber Herr, um bas hochmutige (30f. 15, 40 ff.), auf eine Beitlang erobert, und Bochen Jeraels auf seine Erwählung, insbeson-iwenn sie auch zur Zeit von Josua's Tobe sich bere auf feine wunderbare Führung aus Agupten, bereits wieder frei gemacht hatten (Jof. 18, 2 ff.), zu bemutigen, auf analoge Schicffale beibnischer fo wird boch ben Bhn in ben altteftamentlichen

nach der Eroberung Canaans burch die Jsraeliten nirgends eine besondere Aufmerksamkeit gewidmet, jondern ihre Städte werden, zuweilen nicht einmal mit ausbrücklicher Rennung bes philiftaischen Namens, einfach unter ben canaanitischen mit aufgeführt (Jos. 13, 2 ff. 15, 46 ff. Richt. 1, 10. 3, 1), und bağ ber Richter Samgar fechshundert Bh. mit einem Ochjenfteden erichlagen, wird nur fo nebenbei als eine Rleinigkeit erwähnt (Richt. 3, 11). Dit bem 13. Rapitel bes Buches ber Richter aber nehmen die alttestamentlichen Rachrichten über die Bh. auf einmal einen anderen Charafter an. Dort beginnt, in ber zweiten Salfte ber Richterperiode, die Geschichte Simfone, beffen Rampfe mit ben Bh.n., wie fehr auch bie Bolfsfage die Thaten ihres Helben ausgeschmudt haben mag, boch bas unverfennbare Geprage einzelner fühner Handstreiche gegen ein übermächtiges Bolk an fich tragen. Und von bort an werden in bem Buche der Richter und in den Büchern Samuelis die Bh. faft auf jeder Seite erwähnt als die gefährlichsten und meift glüdlichen Feinde Jeraels, benen es auf längere Beit gelingt, die Israeliten in einem Berhältnis vollständiger Botmäßigkeit zu halten; und auch nachdem David Jörael befreit und die Wacht der Ph. gebrochen hat, werden diefe als bie mit wechselnbem Glud tampfenben, aber nie raftenden Feinde des auserwählten Boltes in der Geschichte fpaterer Ronige von hiftorischen und von prophetischen Buchern bes Alten Testamentes noch jehr häufig erwähnt. Offenbar alfo hat gegen Ende der Richterperiode (um 1250 v. Chr.) ein Aufschwung ber philiftaifchen Macht zu einer bis dahin nicht gekannten Höhe stattgefunden. Dan wird dies baraus zu erflären haben, daß die philiftuifden Einwanderer von Rreta guerft, vielleicht icon in der patriarchalischen Zeit, in größerem Raße aber jedenfalls erst zwischen ber patriarchalifden und mojaifden Beriobe, von ber ägyptischen Rufte nach ber philiftaischen überfiebelten: baf aber dann in ber Richterperiode zu diesen ersten Ansiedlern, vielleicht von diesen infolge der wachsenden Racht ber Jsraeliten zu hilfe gerufen, neue Bugoge unmittelbar aus bem fretischen Weutterlande hinzutamen. Durch diese Annahme findet zugleich der Umstand seine Erklärung, bag von den älteren Ansieblern, ober auch von den Bh.n im weiteren Sinne, biefe späteren Einwanderer burch ben besonderen Ramen ber Caphthorer oder Kreter unterschieden werben, eine Unterscheidung, welche fich noch in ben Crethi und Plethi, ber von ben unterworfenen Ph.n überkommenen alten und jungen Garbe Davids, fortgepffangt bat (vgl. b. A. Crethi und Plethi). Man hat zwar jene Unterlipeidung durch die Annahme zu erklären versucht, daß die zuerst von der ägyptischen Kuste eingewanderten Ph. ein zu jenen Hofjos gehörenber

Berichten über die beiden ersten Jahrhunderte Bolköstamm gewesen seien, welche, um 2150 von Often her in Agypten eingedrungen, in ber That um 1650, also etwa anberthalb Jahrhunderte vor Moje, aus Agupten wieber verbrangt murben, und daß dann im Laufe ber Richterperiode von Kreta ber die Caphthorer, ein Bolt griechischen Stammes. eingewandert feien. Indeffen fpricht gegen biefe Unnahme auf bas entichiebenfte ber Umftanb, bag trop bes relativen Unterschiedes zwischen Bh.n und Caphthorern beide boch unzweifelhaft als Beftandteile eines und besselben Bolfestammes ericheinen. Mit der bisher besprochenen Frage nach der Herkunft der Ph. ist übrigens die nach ihrem Uriprunge, nach bem Bolteftamme, welchem fie angehören, noch nicht erledigt. Und in ber That scheinen die drei Sohne Noahs, Sem, Sam und Japhet, fich um die Ehre gu ftreiten, die Ahnherrn der Ph. zu fein. Die Ansprüche bes jungften, bes ham, icheinen auf ben erften Blid bie begründetsten zu sein. Werden boch auch bie nörblichen und füblichen Nachbarn ber Bh., die Phonicier und Aghpter, ferner die Bewohner von Caphthor, ihrer früheren Beimat, und bie Casluchen, von welchen aus fie in Philistäa einwanderten, in der Bolfertafel ber Genesis (1. Mof. 10) auf ben hamitischen Stamm gurud-So hat benn Quatremère (in einer Recenfion von Sigigs Urgeschichte und Mathologie ber Bh, im Journal des Savants 1846, S. 257-269, 411-424) die Philister für ein berberisches, also hamitisches Raubvolk erklärt, welches während bes Aufenthaltes Jeraels in Agppten in bie Gudfufte Canaans eingerudt fei. Abgefeben aber davon, daß in ber Bolfertafel fo wenig als sonstwo im Alten Testamente ber hamitische Ursprung der Ph. selbst behauptet wird, von welchen es vielmehr eben nur beißt, baß fie von bem Lande ber Casluchen und von Caphthor her eingewandert seien, ohne daß damit über ihre eigentliche Abstammung etwas bestimmt murbe, tritt auch in bem Wesen ber Bh. manches hervor, was fie bon ben hamitifchen Bolfern, &. B. gleich bon ihren phonicischen Rachbarn, sehr bestimmt unterscheidet: vor allem ihre Kriegeluft und ihre fehr ausgebilbete, stets schlagfertige Kriegsbereitschaft, insbesondere jene auf ihre eigene Kraft tropende Recenhaftigleit, die Lust am Einzellampfe und die prahlerische Heraussorberung dazu, alles Rüge, welche der hamitischen Bollstümlichkeit großenteils fremd find, dagegen lebhaft an germanisches und griechisches Befen, an bas Auftreten å. B. ber homerifchen Belben erinnern. Da nun auch in Rreta, bem Mutterlande ber Bh. wie vielerlei Bolferftamme immer bort gufammentrafen, boch die Bevölkerung ihrem Hauptbestande nach eine griechische war, so hat Higig die Ph. vielmehr mit ben Belasgern zusammengestellt, fie mithin, und gwar mittels bochft icharffinniger und Aberrafchender Kombinationen, als ein japhetisches ober indogermanisches Bolt betrachtet, fo bag in Jerael und den Ph.n zuerst die zwei unversöhnlichen Gegenfage "Sem und Japhet, icharf ausgesprochener Charafter Afiens und europaisches Befen frühefter Formation" gufammengetroffen maren. Die Lust an Schiffahrt und Handel, der Sinn für felbständige Städteordnungen und für Städtebundniffe, wie fich beibes bei ben Bh.n finbet, bas Golbnerwefen, ohne welches auf fo fleinem Gebiete eine fo bedeutende Machtentwidelung gar nicht denkbar ift, bies alles fteht allerbings mit bem femitischen Befen, wie biefes durch bie alten Asraeliten reprafentiert wirb, ebenfofehr im Biberfpruch, als es bem, was wir bei ber Grunbung griechischer Rolonien, g. B. in Sicilien und Unteritalien, mabrnehmen, analog ift. Und fo mare burch bie Annahme griechischer Abstammung der Ph. der tiefe Gegensat erflärt, welcher bie femitischen Seraeliten von ben Bhin icheidet, welcher recht charafteriftisch bem auf eigene Rraft trogenden Philisterriesen ben auf Gott vertrauenden hirtenfnaben gegenüberftellt und mit tiefem Biberwillen bie Bh. vor anderen Bölfern als die Fremdlinge und Unbeschnittenen bezeichnet. Auf ber anderen Seite jeboch tragen bie uns erhaltenen überrefte ber philiftaifchen Sprache, insbesondere bie Ronigs- und Stadtenamen, wie fie im Alten Testamente felbft und in ben affprischen Reilinschriften verzeichnet find, tros bes Rebem. 13, 20 f. bestimmt bervorgehobenen Unterschiedes zwischen bem Philiftaischen und Sebraifchen ein fo entichieben semitisches Beprage, daß es nicht mehr gestattet ift, "die Philistäer für etwas anderes gu halten, als für Gemiten" (vgl. Schraber, KAT. S. 167). Als ber am weiteften nach Westen vorgebrungene Ausläufer bes femitischen Stammes aber haben sich die Bh. infolge ihrer Berührung mit griechischen Stämmen griechische Neigungen, griechische Einrichtungen, griechische Sprachelemente angeeignet, und fie zeigen überhaupt, wie weit ein semitischer Stamm für Gräcisierung empfänglich war. Auf griechischer Seite entsprechen ihnen die Karer, insofern diese das mit phonicifden und femitifden Elementen am ftartften verfette alte Griechentum barftellen, weshalb man fie benn auch zuweilen geradezu zu Gemiten hat machen wollen, ahnlich wie die Ph. dem griechischen Stamm vindiciert werben follten. Das Bahre ift, bag bie Rarer Griechen waren, aber fo viel als möglich semitifiert, die Philifter Semiten, aber fo viel als möglich gräcisiert. Und fo mare auf die Frage nach Herfunft und Ursprung der Ph. die bunbige Antwort zu geben: fie find mit griechischen, bestimmter farifchen Elementen, ftart verfette Gemiten aus Rreta. - Die semitische nationalität ber Bh. wird auch durch das wenige bestätigt, mas une über ihre Religion überliefert ift. Die tanonischen Bucher bes Alten Testamentes ermabnen

nur zwei philiftaifche Gotter, ben Baal Gebub, welcher in Efron verehrt murbe (vgl. bie Artt. Baal, S. 163, und Beelzebub), und ben fifchgestaltigen Gott Dagon, welcher in Gaga (Richt. 16, 28 ff.) und in Asbod (1. Cam. 5, 1 ff.) Tempel hatte. Dazu wird 2. Maft. 12, se noch ein zu Afteroth Karnaim befindlicher Tempel ber Gottin Atargatis erwähnt, welche nach Diobor II, 4 unter bem Namen Derteto auch in Astalon, und zwar gleichfalls in Fifchgeftalt, verehrt murbe und ber Sache nach nichts anderes als die große Gottin Aftarte ift (vgl. die Artt. Dagon und Atargation). Diesem nach galt auch ber Rultus ber Bh. hauptfachlich bem altjemitischen Gotterpaar, bem Baal und ber Aftarte, als ben Reprafentanten ber zeugenden und empfangenden Naturtraft, und ihre Fischgestalt mag bie besondere Beziehung ausbruden, in welche bas fuftenbewohnende und feefahrende Boll fie ju ber befruchtenben und hervorbringen Kraft bes Wassers sette. Außerhalb bes A. T. ift als philistäischer Gott bezeugt Darna, b. i. "unfer herr"; bgl. Baethgen, Beitrage S. 65 f. - Uber bie Staateverfaffung ber Ph. erfahren wir nur, bag ihr Gebiet nach ben fünf hauptstädten Efron, Gath, Asbob, Astalon und Gaga in funf Rreife gerfiel, beren jeber bon einem König ober nach philiftaischem Ausbruck von einem Seren, bas ist eigentlich "Achse", regiert wurde. - Dbwohl ber von ben Bhin bewohnte Landstrich zu ben fruchtbarften Balaftina's gehörte. fo fonnte boch fein Ertrag gur Erhaltung einer fo gablreichen Bevölkerung nicht ausreichen. Bielmehr mußte ber lebhafte und ausgebreitete Sandel bes Bolles die Mittel bagu aufbringen. Allem Anscheine nach murben auch die Rriege ber Bh. mit Jerael vorzugeweise im Interesse biefes hanbels Denn wenn die hauptichlachtfelber in geführt. biefen Rriegen nicht etwa auf ber Grenze gwischen beiben Bolfern ober in beren Rabe fich finden, fondern viel weiter nordlich, bei bem Enghaffe von Michmas und in der Ebene Esbrelon, jo erflart fich bies eben baraus, bag burch biefe Orte bie großen Sanbelsftragen gingen, welche bie philiftaiichen Ruftenplage mit ben Sanbeleftabten bes Nordoftene, namentlich mit Damast, verbanben, und welche die Bh. fich frei halten mußten. Daneben hat allerdings auch Kriegs- und Eroberungslust bei jenen Rriegen mitgewirkt, burch welche bie Ph. gleich im Unfange bes oben erwähnten Aufschwunges ihrer Macht ihre Besitzungen bis weit in bas israelitische Gebiet binein verbreiteten (Richt. 14, 1), jo daß nur die Orte bes Gebirges Juda und Ephraim noch im Besit ber Asraeliten geblieben gu fein icheinen (Richt. 15, . ff.), und jelbst hier üben die Bh. eine vollständige Oberherrichaft über Jarael aus (Richt. 15, 11). Ein gur Beit Gli's gemachter Befreiungeversuch fiel ungludlich aus; felbft bie beilige Bunbeslade murbe

von ben Bhin erbeutet und nur infolge ber Plagen, mit welchen die Ph. heimgesucht murben\*) ben 33raeliten gurudgegeben (1. Sam. 4-6). Erft ber gewaltigen Kraft Samuels gelang es, fein Bolt fo ju einem Gangen gujammen gu faffen, bag er bie Racht bes Feindes zu brechen vermochte (1. Sam. 7, 14). Doch laftete ichon in ber erften Beit Sauls ber Drud ber Ph. wieber ichmer auf Jerael, und bie Kampfe, in welchen ber Konig mit wechselnbem Glude ihn abzuschütteln suchte, endeten in ber Schlacht auf bem Gebirge Gilboa mit feiner völligen Rieberlage, bie jugleich ihm und feinen brei Gohnen ben Tob brachte (1. Sam. 28-31). Dagegen bampfte David, welcher einst felbst bei bem König Achis von Gath Schutz gegen seinen Berfolger Saul gesucht und gefunden hatte, in wieberholten Kriegen, welche mehreren feiner helben unverganglichen Rachruhm einbrachten (2. Sam. 21, 15 ff., 23, . ff.) die Bh. und entrig ihnen ben Bugel ber Oberherrichaft (2. Sam. 8, 1). Auch unter Salomo blieben fie Asrael noch botmäßig (1. Kön. 4, 21 [5, 1]), und mahrend sie nach ber Trennung des Reiches mit den Konigen bes nordlichen Staates, in beren Besit die wichtigste Hanbelsstraße sich befand, im Streit lagen (1. Kon. 15, 27. 16, 28), zahlen sie noch dem fraftigen Josaphat von Juda Tribut (2. Chr. 17, 11). Unter bessen schwachen Sohne Joram aber emporen fie fich und erobern in Gemeinschaft mit den Arabern Jerusalem (2. Chr. 21, 16 f. Joel 4,4). Ufig gerftort im gludlichen Kriege mit ben Bh.n Gath, Jabne und Asbob und legt im Gebiet

\*) (Diefe Blagen bestanben in einer raich um fich greifenden und viele hinraffenben Rrantheit und in ber Berbeerung des Landes durch ungablige Feldmaufe (1. Sam. 6, 4. 5). Die Art jener Rrantheit fagt fich nicht mit Giderheit be-Rimmen. Das bebr. Bort, mit welchem fie in 1. Sam. 5, 4 a 11 (vgl. 6, 4. s) bezeichnet ift ('Ophalim von 'Ophal), fommt auch 5. Mof. 28, er por und bedeutet "Erhöhungen, Befdmulifte, Beulen." An Beftbeulen ift ficher nicht gu benten. Bei aller fonftigen Berichiebenheit weifen bie alten Aberfegungen famtlich barauf bin, bag ber Gis bes Ubels bas Gefag ober bestimmter ber After mar; auch bas anbere in 1. Sam. 6, 11 tt. 17 gebrauchte hebr. Wort (techorim), welches nach bem Kori bei Berlejung bes Tegtes in allen vorhin angeführten Stellen jenes mahricheinlich als obecon geltenbe Bort erfegen follte, führt burch feine aus ben Dialetten gu entnehmende Bedeutung gu berfelben Annahme; und bie Angaben ber Rabbinen, fowie bie Bebeutung bes entfprechenben arabifden Bortes ('aphal) fimmen bemit überein. Demgemäß hat Luther in 5. Mof. 28 "Seigwargen", b. f. feigengeftaltige Bluttnoten am After (marisce) überfest, mahrenb et in 1, Sam. 5, 6, 9, 12 ("beimliche Orte") und in 1. Cam. 6, 4, 5, 11, 17 ("Merfe") fatt ber Beulen ben Rorperteil nennt, an welchem fich biefelben befanden. Daß bie Beulen gerabe Feigmargen maren, ift freilich gu bezweifeln; fur ihre nabere pathologische Befimmung fehlt es an ficheren Unhaltspuntten. Davon aber, bağ Tempelicanbung und andere Digachtung von Gottbeiten mit fcmerabaften Beiben an ben Schamteilen beftraft worben fei, fowie bavon, bağ Rachbilbungen ber Glieber, an welchen eine von einer Gottheit geheilte Rrantheit gu Tag getreten mar, ale Beihgeichente in ben Tempeln aufgehangt murben, wird auch von griechischen Schriftftellern mehrjach berichtet.)

von Asbod Stäbte an (2. Chr. 26, 6 f.), und von ba an wird Gath unter den fünf Philisterhauptstädten nicht mehr genannt. Gleichwohl erheben die Bh. unter Abas fich wieder und bemächtigen fich vieler ber von Juba ihnen entriffenen Stabte (2. Chr. 28, 10), woffir ihnen burch bie Siege Sisfia's Züchtigung wirb (2. Kon. 18, 1). Die balb barauf über Palästina sich ergießende Flut ber affnrischen und bann ber babylonischen und ber perfijchen Großmacht bringt ihnen wie ihren israelitischen Feinden vielfältig Berderben und lodert ihre Selbständigkeit, bis sie im Jahre 323 v. Chr. bem fprischen Reiche einverleibt werden. Im Zusammenhang hiermit steht es, wenn von spateren griechiichen und romischen Schriftstellern ber alte Name bes philiftaifchen Gebietes Beleichet in ber Form Palästina auf das ganze den Stämmen Jsraels zum Besit angewiesene Land, insbesondere das westjordanische, übergetragen wird (Reland, Baläftina, S. 38 ff.). — Bgl. Bertheau, Zur Geichichte ber Jeraeliten. Göttingen, 1842, G. 186 bis 200. 280—285. 306—308. — Higig, Urgeichichte u. Mythologie ber Philiftaer. Leipzig 1845. – G. Baur, der Prophet Amos. Gießen 1847, S. 76-94. - Knobel, Die Boltertafel ber Genesis. Gießen 1850. S. 215-225. - Start, Gaza und die philistäische Kuste. Jena 1852. — Ritter, Erbfunde, XVII. Berlin 1852, G. 168 bis 192.

Philologus, ein Mitglieb ber römischen Gemeinde, von Paulus Röm. 16, 18 gegrüßt, sonst unbekannt. Die Legende zählt ihn zu ben 70 Jüngern und macht ihn zum Bischof von Sinope. Bg.

Philosophen, f. Epifuraer. Zu Rol. 2, 8 vgl. b. A. Rolossa.

Phlegon, ein Mitglied ber römischen Gemeinde, von Baulus Köm. 16, 14 gegrüßt, sonst unbekannt. Die Legende zählt ihn zu den 70 Jüngern und macht ihn zum Bischof von Marathon. Bg.

Bhobe, Diakoniffe (b. h. ohne Zweifel Pflegerin hilfsbedürftiger chriftlicher Reifenden) in Kenchrea, ber nach Often gelegenen Korinthischen hafenstadt, die erste in der Kirchengeschichte vorkommende christliche Pflegerin. Sie war, als Paulus den Brief an die Kömer schrieb, im Begriff nach Rom zu reisen; Paulus empsiehlt sie den Kömern 16, 1 f. unter Erwähnung von Liebesdiensten, die sie auch ihm geseistet; ohne Zweifel ist sie bie Überbringerin des Kömerbriefes.

Bhonice, i. Bhonig.

Phonicien, griech. Phoinike (2. Maft. 3, s. Apftig. 1 11, 10. 15, s. 21, s), lat. Phoenice (nicht Phoenicia), das Gebiet des berühmten Handelsvolls der Phoinicier, griech. Phoinikes von der Einzahl Phoinix (3. B. Odyff. XIV, 288; fonst auch als

Gigenname eines mythischen Stammbaters ber Phonicier, bes Sohnes Agenors), lat. Phoenices; bagegen bezeichnet Poeni ober Puni bei ben Romern in ber Regel bie bon ben Bhoniciern abftammenden Karthager. Die Bebeutung des Namens ift ftreitig. Da phoinix im Griechischen fowohl die Datielpalme, als die Purpurfarbe ober "buntelrot (braunrot)" bedeutet (vgl. phoinos, blutig, blutrot), fo hat man Phoenite balb als "Balmenland", bald als "Land ber Burpurfarberei" erklärt ober enblich ben Ramen auf bie braunrote Hautfarbe ber Phonicier bezogen. Das lettere hat jebenfalls mehr Bahrscheinlichkeit für sich, als die Zurudführung von Poeni, Puni (als ber ursprünglichen Namensform) auf bas in ben ägypt. Dentmalern ermahnte Bolt Bunt ober But in Arabien (so Maspero, Gesch. der morgenländ. Bolter im Altertum, S. 168 ber beutschen Musg., Lyg. 1877; vgl. auch Ebers, Agppten und die BB. Moje's, S. 64 f.). Die Phonicier felbft nannten fich Konaani (wie fich nach Augustin die punischen Bauern Norbafrila's noch im 5. Jahrh. n. Chr. als Chanani bezeichneten), ihr Land Kenaan (vgl. Jef. 23, 11) ober Chna (nach Stephanus von Byjang unter Chna, welcher Rame übrigens auch von bem mythischen Stammvater Agenor gebraucht wurde). Auch im A. T. scheint ber Rame Canaaniter (f. b. Art.) bisweilen gur Bezeichnung ber Phonicier verwendet, in der Regel aber beißen fie nach bem Borort Gibon (bgl. 1. Dof. 10, 18) Gibonier; fo Richt. 3, s. 10, is. 18, r. Jos. 13, s. 1. Kon. 16, si (? f. u.). 2. Ron. 23, 12; bgl. auch Richt. 10, o. Roch in ben Evangelien fteht für bas fubliche Bh. "bie Gegenb (ober "Rufte", Luf. 6, 17) bon Tprus und Sibon" (Matth. 15, 21. Mart. 3, s. 7, 24. 21. Apftig. 12, 20). Auch ichon die Reilinschriften reben bon bem "Land Thrus und Gibon" als einem Teil bes mat acharri ober Beftlandes (Schrader, KAT. 3 S. 90 ff.). Die Beftimmung ber Grengen Bb.s ift megen bes Schwantens ber alten Quellen ziemlich schwierig. Die Beftgrenze bilbet natürlich bas Mittelmeer (ber betr. Teil besselben heißt baber auch mare Phoenicium); öftlich erftredte fich ber phonicifche Ruftenftrich in einer Breite von 1/2 bis 3 Meilen bis an ben Beftabhang bes Libanon, ju Beiten jeboch auch über einen Teil Colespriens oftlich vom Libanon. Die Sudgrenze ichwantt, je nachbem ber Rame Phoenite im engeren Ginne ober bon ber gangen palastinensischen (philistäischen) Küste gebraucht wird. Durch die Einwanderung der Bhilistäer und 98raeliten wurden die Phonicier bis zum Karmel und weiter zurudgebrängt; boch vermochte sich ber Stamm Affer (f. d. A.) nicht bauernd an ber Rufte zu behaupten: wenigstens blieben bie Stabte Acco und Achfib in ben Sanben ber Phonicier. Bur Beit Christi und bis ins 3. Jahrh. n. Chr. reichte die Subgrenze Ph.s bis Dora, einige Meilen fublich vom Rarmel, fpater bis zu biefem. Als Rord-

grenze galt gu Chrifti Beit ber Flug Gleutherus (jest nahr el-kebir) nörblich von Tripolis. Dies ergibt von Acco aus eine Kuftenlinie von ca. 30 Meilen; bei Hinzurechnung bes Gebiets von Arabus (f. Arvab) ca. 35 Meilen. — Obwohl nun bie schmale Ebene zwischen Libanon und Meer fast nur für Ruftenfluffe Raum läßt, war fie boch vorzüglich bewälsert; von größeren Flüssen find zu nennen: ber nörblich von Thrus munbenbe Leontes (jest Litani), der Bostrenus (jest nahr auwali) nördlich von Sidon, der Lytus (jest nahr el-keld oder Hundsfluß) nördlich von Beirut, und ber Cleutherus (f. o.). Der Uberfluß Bh.s an Brobutten aller Art war im Altertum mit Recht hochberühmt. Bu bem Tebernreichtum bes Libanon (f. b. A.) gesellte fich ein großartiger Ertrag an Obst und Bein auf den Abhängen des Gebirges und ein Reichtum an Palmen, fetten Weiben, Gartenfrüchten und Getreide in der Niederung. Die Kufte bot die zur Bereitung bes Glafes (f. b. A.) erforderliche Riefelerbe und die wichtige Purpurschnede; Gifen und wahrscheinlich auch Rupfer wurde bei Sarepta (Barpath) und anderwärts gewonnen. — Bon den Städten Ph.& werben in ber Bibel genannt: Acco, Achfib, Bor (Thrus), Zarpath, Sidon, Berotha (wahrscheinlich identisch mit Berothai, f. d. A., schwerlich aber mit Berntus, bem heutigen Beirut), Gebal ober Byblos, Tripolis, Ortholias, Sin, Arte (j. Arti), Simpra (j. Zemari), Arvab ober Aradus (f. bie einzelnen Artt.). Auch Samath (f. b. A.) und Laifch (f. Dan) waren urfprunglich phoniciiche Rolonien. — Über Berkunft und Raffe ber 2 Phonicier gibt bie Bolfertafel (1. Dof. 10, a. 18 f.) insofern Aufschluß, als sie die Canaaniter und somit auch die Phonicier ben hamiten gurechnet. Diefe Angabe hat von jeber ftarten Biberfpruch erregt, weil die Sprachrefte bes Bhonicifden, wie bes Canaanitischen überhaupt, in nächster Bermandtschaft mit bem Bebraifchen fteben, baber letteres Sef. 19, 18 gerabeju "Sprache Canaans" beißt. Rebeten somit die Bhonicier eine femitifche Sprache, wie konnten sie dann einer Rasse angehören, die von ber semitischen ganglich verschieben mar und fie gu Berwandten der Agypter und Athiopier machte? Trop allebem war es minbestens voreilig, wenn man bie Angabe 1. Dof. 10 auf ben Raffenbak gegen die Canaaniter gurudgeführt hat. Denn erftlich werben von ber Bibel auch folche Bolfer als nahe Berwandte anerkannt, gegen welche weit eber ein Raffenhaß vorausgefest werben tonnte, wie g. B. die Moabiter und Ammoniter (vgl. 5. Mof. 23, 4), und sodann ist es nicht einmal richtig, daß Forgel zu ben Phoniciern jemals in einem besonders feindlichen Berhältniffe gestanden hatte; gerade aus der Glanzzeit bes Boltes wird vielmehr mit Nachdrud ein freundliches Berhaltnis berichtet. Dazu kommt, daß ber totale Frrtum ber Jörgeliten über ben Raffencharafter eines Boltes, welches aleichsam unter ihren Augen lebte, gerabezu unbegreiflich genannt werben mußte. Endlich ift es eine Thatfache, die durch die allmähliche Aufstellung ber alteften Geschichte Borberafiens immer beutlicher hervortritt, daß sich bie ganze Eigenart der Phonicier, ihr Staatsleben, ihr Gewerbfleiß und handelsgeist, ihre Künste, ihr Eifer für Seefahrten und Rolonisationen, im Rahmen des Semitismus durchaus fremdartig ausnimmt und aus ber Beschaffenheit ihres Landes unmöglich allein erklärt werden tann. In Anbetracht alles beffen muß auf die Uberlieferung ber Bibel und ber klaffischen Schriftfteller weitaus größeres Gewicht gelegt werben, als es nach bem Borgang bon Movers neuerdings zu geschehen bflegt. Run berichtet Berobot (I, 1. VII, 89), bağ bie Phonicier nach ihrer eigenen Ausjage vom Erpthraifchen Meere, b. i. dem Berfischen Golfe, aus über Sprien an die Canaanitische Rufte getommen feien und zwar spateftens im Anfange bes 3. Jahrtaufends v. Chr.; benn nach herob. II, 44 festen die Thrier die Erbouung ihrer Stadt und bes Melfarttempels um 2750 v. Chr. an. Zweifellos älter als Thrus war aber Sidon (1. Mof. 10, 18) und ein noch höheres Alter nahm Gebal für fich in Anspruch. Jene Beitbestimmung mag bahingestellt bleiben; ebenso die Notiz bei Strabo (XVI, p. 766), nach welcher die Bewohner der Inseln Tyros (dafür Btolem. VI, 7. Plin. VI, 28: Thlos) und Aradus im Berlischen Reerbusen den phonicischen abuliche Tempel belagen und die gleichnamigen phonicischen Städte für ihre Kolonien erklärten. Pompejus Trogus (bei Justin XVIII, 3, 1) berichtet, daß die Bhönitier, durch ein Erbbeben gur Auswanderung aus ihrem Baterlande bewogen, zuerst am Assyrium stagnum (Perf. Golf? nach anderen das Tote Reer, und bies ift nach Gutichmid, Rleine Schriften II, 40 bas Richtige, bie Annahme Herobots bagegen ein bloßes Migverständnis) gewohnt hatten. Erfolgte die Einwanderung in Canaan Aber Sprien vom oberen Euphrat aus, so konnten Hamath (f. o.) und andere Gründungen als ein frühester Niederschlag ber phonicischen Wanderung betrachtet werben; nach ben arabischen Schriftfellern wären jedoch die Phonicier vielmehr quer durch die nördl. arabische Wüste gezogen (vgl. Maspero a. a. O., S. 168). Ubrigens ist selbst die Annahme nicht ausgeschlossen (val. Schröder, Die phon. Sprache, S. 5), baf icon langit gablreiche phon. Nieberlassungen zu handelszwecken an ber Rufte Balaftina's bestanden, als burch größere mittelafiatifche Bolferbewegungen (bies vielleicht die Bedeutung des Erbbebens bei Juftin) der Anftog zu einer umfassenben Auswanderung gegeben wurde. Jebenfalls verdient es alle Beachtung, daß auch die Bibel von ber einstigen hohen Bedeutung ber hamitischen Raffe am Guphrat berichtet, indem fie (1. Moj. 10, s f.) bie Grundung des babhlonischen Reichs auf den "Ruschiten"

bie verichiebenften Angeichen bafür, bag bem Ubergewicht der Semiten in den Euphratländern ein solches der Hamiten boranging, bis die Hauptmaffe ber letteren nach bem Gubweften gurudgebrängt wurde und sich im süblichen Arabien mit Semiten, in Athiopien (f. b. A.) mit alteren hamitischen Stämmen vermischte. Mit gutem Grunde hat man enblich für die östliche Herkunft der Phonicier auch die vielfachen Berührungen ihrer Kultur und Religion mit derjenigen Babyloniens geltend gemacht. Die Annahme Manetho's u. a., daß die Phonicier mit den um 1600 ans Agypten (f. b. A., G. 55) vertriebenen Spifos identisch seien, ließe sich hochstens in ber Geftalt noch aufrecht erhalten, bag fich feit unvorbentlichen Zeiten (nach Ebers, a. a. D., G. 130 f., noch vor ber Besetzung des Deltas durch die Agypter; nach Maspero, a. a. D., S. 168, feit ber Banberung bom Berfischen Reere ber) phonicische Rolonien in Norbägppten befanden; mit ben Hyffos waren bann auch biese Rolonisten nach Asien zurückgebrängt worben. — Die Zugehörigkeit der Bhönicier (und Canaaniter) zu dem semitischen Sprachtreis läßt sich nach allebem nur durch die Annahme eines Sprachentausches erflaren, mag nun berfelbe bereits in ihren fruheren Bohnsigen ober erft in Canaan - inmitten ber bor ihnen bort herrichenben urfemitischen Bevolterung - fich vollzogen haben. - Bon ber al- 3 teften Geichichte ber Phonicier haben fich einige Spuren in ben ägpptischen Denkmalern erhalten. Bald nach ber Bertreibung ber Hyljos aus bem Delta begannen die Kriegszüge der Pharaonen nach Borberafien, burch welche Bb., icon bamals ein bochfultibiertes Land mit gablreichen feften Stadten unter eigenen Konigen, von Tutmes L bis auf Ramfes II. (17—14. Rabrh. v. Chr.) faft beständig unter ägppt. Herrschaft gehalten wurde. So finden sich unter ben 1887 zu Tell el-Amarna gefundenen Thontafeln aus ber Beit um 1400 v. Chr. auch Briefe an ben Pharao von ägyptischen Beamten in Byblos und Simpra. Für den auferlegten Tribut entschädigten jedoch reichlich bie Handelsvorteile, welche der schwungvolle Verfehr mit Agypten barbot. Richt Sibon, sondern Gebal (bas "Ropuna" ber Hieroglyphen) scheint anfangs bie Borherrichaft befeffen gu haben; neben ihm blühte besonbers Berntus. Auch an ben angrengenben Ruften und auf Copern find bie Rolonien Gebals benjenigen Sibons vorangegangen. Seit bem Enbe bes 16. Jahrh. v. Chr. tritt jeboch Sidon immer mehr in den Bordergrund als die Mutter gablreicher befestigter Pflangftabte in Cilicien und Karien, am Warmora und am Schwargen Meer bis an ben Raufafus hin, ferner auf Areta und ben Infeln bes agaifchen Deeres, ja selbst auf bem griechischen Festland in Argolis, Attita und Bootien. Führten boch bie Griechen Rimrod (f. b. A.) zurücksührt. Auch sonst sprechen selbst die Gründung Thebens (nach Herodot um

1500) auf Kabmos (vgl. Kadmon, d. i. Morgenlanber), ben Sohn bes phonic. Konigs Agenor, gurud. Bon Rreta und ber griech. Beftfufte aus verbreiteten fich bie fibonischen Rolonien ichlieflich auch Aber bie Infeln bes westlichen Mittelmeeres und die Ruften bes nördl. Afrika (Rambe, Utika). Fast überall, besonders auf den ägäischen Inseln und an der Rufte Griechenlands, murbe bas Suchen nach ber Purpurschnecke und nach eblen Metallen eine Hauptveranlassung zur Begründung neuer Kolonien. — Einen bebeutenden Zuwachs erhielten die letteren ohne Aweifel infolge ber Einwanderung der Philister und Jeraeliten. Durch erftere wurden die Phonicier von der fühmeftl. Küste Canaans vertrieben oder doch auf einige wenige Nieberlaffungen (Dor, Joppe, Astalon) beichrantt. Ebenjo flüchteten fich naturgemäß vor ben Beraeliten große Maffen von Canaanitern unter ben Schut ber Phonicier; burch bie Ubervölkerung ber schmalen Ruste wurden sie von selbst auf bas Meer und nach ben öftlichen Rolonien hinausgebrängt. Rach Brocop (de bello Vandal. II, 10) hatten sich noch im 6. Jahrh. n. Chr. bei Tigifis in Mauretanien zwei Dentfäulen befunden, welche in phonic. Sprache melbeten: "Bir find bie, welche vor dem Angesicht bes Raubers Jofua, bes Sohnes Nave (griech. f. v. a. Run), geflohen find." Die israelitifche Eroberung ber Rufte erstreckte sich übrigens nur bis süblich von Acco, und nach Richt, 10, 11 (val. 1. Mos. 49, 14) iceint es, daß in der Richterzeit die angrenzenden israelitischen Stämme zeitweilig unter phonic. Herrschaft gerieten. Im gangen aber mag bas Berhaltnis ber Phonicier zu Jerael icon bamals, wie noch mehr unter Davib und Salomo, ein friedliches gewesen fein. Die Phonicier hatten ein ju lebhaftes Intereffe an bem Sandelsvertehr mit bem inneren Canaan, sowie an ber Sicherheit ihrer Sanbelsftragen nach Arabien und bem Euphrat, als daß fie nicht auf Freundschaft mit Berael hatten bedacht fein follen. — In der erften Salfte bes 12. Jahrh. ging die Borberrichaft von Sibon auf Thrus über. Nach Bompejus Troque (bei Juftin XVIII, 3) ware bas auffallenbe Ginten ber fibonifden Dacht auf die Eroberung Gibons burch einen (philiftaischen) Konig von Astalon gurudguführen. Wenn jedoch Pompejus Trogus erft bamals Thrus von flüchtigen Siboniern gegrundet werben lagt, fo tann fich biefe Rotiz hochftens auf bie Grundung von Infeltprus (im Gegenfat ju Bala- ober Alttyrus, einer alteren Kolonie Sidone) beziehen. Sicher ift, daß im A. T. feit der Konigszeit Jahrhunderte hindurch Tyrus als Borort ber phonic. Dacht bafteht. Etwa gleichzeitig mit David foll Abibaal an Stelle ber früher in Thrus herrichenben zwei Schophetim (b. i. Richter; bgl. die Sufeten in Karthago) als

Abibaals Sohn Hiram I. j. d. A. u. Ophir. Nach einem von Josephus (gg. Ap. I, 18) mitgeteilten Fragment bes Menanber von Ephejus regierten nach Hiram sechs Könige bis auf Ithobal I., den Ethbaal (j. d. A.) des A. T., deffen Tochter Asebel (s. b. A.) die Gemahlin des israelitischen Königs Abab wurde. Unter Sthobals Entel Bhugmalion tam es ju Thronftreitigfeiten und zu langwierigen Fehden zwischen ber aristofratischen und plebejischen Partei; eine Folge derselben war die Flucht oder Auswanderung eines Teiles ber Aristofraten unter Bhygmalions Schwester Elissa (der Dido Bergils) und die Gründung Karthago's um bas Ende bes 9. Jahrh. v. Chr. Schon feit Beginn ihrer Borberrichaft hatten die Tyrier im westlichen Mittelmeere und felbst (um 1100) jenseits ber Meerenge von Gibraltar (f. Tharfis) festen Fuß gefaßt. Bon bier aus erstredten fich ihre Sahrten bis nach ben Canaren und ber Bestfuste von Afrita, sowie nördlich nach Britannien (ben "Zinninfeln") und wahrscheinlich auch bis in bie Nordsee. Dafür wurden allerdings bie alten sidonischen Rolonien bes oftl. Mittelmeeres immer mehr burch bie Griechen beschrantt; bie Anfiedelungen auf bem griech. Festlande icheinen bereits burch die fogen. borische Wanderung (um 1100) völlig beseitigt worben zu fein. Bon ben Injeln blieben gulest (bis gegen bie Mitte bes 7. Jahrh.) nur Copern, Rhodus, Melos, Thajos und Cythera ganz ober teilweise in ben Sanben ber Bhonicier. Besten erlosch bie Macht und Blüte ber tyrischen Rolonien naturgemäß burch bas wachsende Ubergewicht Karthago's. Bon Sidon scheint in späterer Beit nur noch bie Reugründung von Arvad (um 761) burch vertriebene aristofratische Geschlechter ausgegangen ju fein. - Geit bem Beginn bes 4 9. Jahrh. erstand bem phonic. Festland ein immer gefährlicherer Feind in den Affprern. In den meiften Fallen bequemten fich inbes die Ronige Bh.s auch jest lieber zu Tributzahlungen, als zu einem Rampfe, ber bie ichwerfte Schadigung ibres Handels hatte nach sich ziehen mussen. So wird in den assyr. Denkmälern vom Tribut der Könige von Tyrus, Sidon, Byblos, Arvad u. f. w. an Asurnassirhabal (883—59) und an dessen Rachfolger Salmanaffar II. (859-23) berichtet, nachbem ber mit Ahab von Asrael und Benhadab pon Damastus verbundete Ronig Matinubaal von Arvad 854 in der Schlacht bei Karkar von ben Affprern geichlagen worben mar (vgl. Schraber, KAT.º S. 104. 157. 196). Erneuerte Tributzahlungen von Thrus, Sidon und Byblos werden aus ben Jahren 842 und 839 gemelbet, ebenfo (803) von Thrus und Sidon an Rammannirar (810-781) und nicht minder von bem tprifchen König Hiram II., Sibittibili von Byblos und erster Konig auf ben Thron gelangt fein. Uber | Matanbiil (Muthumbaal) von Arvad an Tigbie engen Beziehungen Davids und Salomo's zu lath Pilefar (738 und 734; val. Schrader a. a. D.,

©, 207, 210, 215, 250, 253, 257), Am A. T. wird aus bem 9. (wenn nicht bereits 8.) Jahrh. v. Thr. nur die Feindseligkeit erwähnt, beren sich die Thrier burch die Auslieferung gablreicher israelitischer Gefangener an die Edomiter schuldig machten (Am. 1, . f.). Gine wichtige Episobe bilbete im 8. Jahrh. ber Kampf ber Thrier mit Salmanaffar IV. (727-22) und beffen Rachfolger Sargon. Wahrscheinlich hatte fich Thrus sogleich nach dem Tobe Tiglath Bilefars emport, war aber um fo leichter jur Unterwerfung genötigt worden, weil sich gleichzeitig die Rittaer auf Cypern gegen bie Mutterftabt erhoben hatten. Bahrend nun Salmanassar Samaria belagerte, erhob sich der Ronig Elulaus von Tyrus (Lulii in ben Reilschriften, val. Schraber a. a. D., S. 286. 288 ff.) aufs neue gegen bie Assprer, nachbem er zuvor die Littaer bezwungen hatte. Sidon muß damals auf bas engste mit Thrus verbunden gewefen fein, ba Lulii in ben Reilschriften (wie Ethbaal 1. Ron. 16, 21) als Ronig von Sibon bezeichnet wird. Rach Menander von Ephejus (bei Josephus, Altert. IX, 14, 2) jagte fich jeboch bas phonic. Festland, bes. Acco, Sidon und Alttyrus, bon Infeltprus los und ftellte Salmanaffar (ober bereits Sargon?) 60 Schiffe und 800 (?) Ruberer. Die Thrier besiegten jedoch diese Flotte mit 12 Schiffen und hielten eine fünfjährige Blodabe aus, indem sie sich nach dem Abschneiden des Trinkwaffers mit Cifternen behalfen. Wenn fich Sargon tropbem ruhmt, die Tyrier besiegt zu haben (Schraber a. a. D., S. 169), jo fann sich bies nur auf ben Tribut beziehen, zu welchem fich Thrus ichlieflich berftanb. Immerbin muß bie Lage ber Stabt damals eine so bedenkliche gewesen sein, daß Resaja (Rap. 23) mit Beftimmtheit ihre gangliche Berftorung und Berödung erwarten konnte. Tropbem war es ohne Aweifel berfelbe Elulaus, ber fich nach Sargone Tobe (705) wieber an bem allgemeinen Aufftande Borberafiens gegen bie Affirer beteiligte. Beim Anruden Ganberibs (701) mußte er jeboch nach Eppern flieben und feinen Thron bem von Sanherib eingesetten Tubalu (Ithobal II.) überlaffen. Arabus und Byblos icheinen fich bamals noch rechtzeitig durch eine Tributzahlung bon Sanberib losgetauft zu haben (f. Schraber a. a. D., S. 288 ff. u. 301 ff.). Sibon emporte fich aufs neue unter Ronig Abdimilfuth nach ber Thronbefteigung Afarhabdons (681) und murbe bafür im folgenben Jahre geschleift; bagegen werben in einer Inidrift Afarhaddons bie Konige Baal von Tprus, Milkiafap von Byblus, Matanbaal von Arvad und eine Anzahl chprische Könige als tribut-Pflichtig aufgeführt (Schrader a. a. D., S. 355 f.). Eine Emporung Baals von Thrus und Jakinlu's von Arvad gegen Afurbanipal (feit 668), die im Bertrauen auf athiopische Silfe unternommen wurde, endigte mit ber Unterwerfung Baals; ber

Feldzuge bes Bharao Necho II. (f. b. A.) gegen bie Affprer und Chaldder um 609 fiel Phonicien, weldes nach Jerem. 47, 4 bamals im Bunbe mit ben Philistern stand, wenigstens vorübergehend in bie hande ber Agppter. Go erflart es fich vielleicht, daß Recho nach Serod. IV, 42 um 607 eine Umfchiffung Afrita's durch phonic. Seeleute anordnen konnte; doch waren die Phönicier auch in Agypten felbst feit ber Eröffnung bes Landes burch Pfammetich fo zahlreich, baf fie in Memphis ein eigenes Stadtviertel inne hatten. - Rachdem Thrus (um 594) ben letten Ronig ber Juben gum Berzweiflungstampfe gegen bie Chalbaer angestachelt hatte (bgl. über ben bamaligen Bund ber vorberafiatischen Fürsten Jer. 27, s), geriet es mit bem übrigen Bhonicien 589 unter bie Botmagiafeit bes Pharao Uaphra (Hophra, f. d. A., im A. T.). Diefer ichlug mit bilfe griechischer Matrofen bie Thrier und Caprier gur See, eroberte Sidon und feste überall ben Chalbaern feindliche Könige (in Tyrus Ithobal) ein (herodot II, 161 f. Diodor I, 68). Rach dem Falle von Jerusalem ging Rebuładnezar daran, Tyrus zu züchtigen. Aber auch biesmal spottete bie Anselfestung aller Anstrengungen ber Feinde. Rach 13jabriger Belagerung (587-574) mußte fich Nebutabnezar an einem Bertrage mit Thrus genügen laffen. Ithobal scheint bamals burch Baal erfest und nach Babel geführt worden zu sein; dieser deportierten Dynastie entnahmen bie Thrier nachmals die Könige Merbaal und Hirom (vgl. Gutschmida. a. D., S. 70 f.). Die Beigagung Ezechiels Rap. 26-28, welche schon 587 den Fall von Thrus in Aussicht stellt (vgl. jedoch 29, 10 f.!), gibt ein hochst anschauliches Bild von bem Luxus und ber Uppigkeit ber Thrier, wie nicht minber bon ihrer Golbnermacht und ber Großartigkeit ihres Handels. — Rach ber Eroberung Babplons burch Cprus (538) tamen bie Bhonicier, wie es icheint, ohne Biberftanb, aus ber chalbaiichen unter bie verfische Berrichaft (vgl. Esra 3, 7, wo jedoch anstatt "nach bem Befehl Cores" ju überfegen ift "nach ber Erlaubnis Cores", namlich für die Juden). Go war es vornehmlich die phonic. Flotte, mit beren hilfe Rambyfes 526 Agppten eroberte; die Weigerung ber Phonicier, gegen ihre Stammesgenoffen zu tampfen, notigte ihn zum Aufgeben seiner Blane gegen Karthago (Berob. III, 19). Auch unter Darius Spftaspis behielten bie Phonicier, obwohl ber 5. Satrapie zugeteilt, ihre eigenen Ronige ober Gufeten. Die Perferkonige hatten guten Grund, eine ruchfichtsvolle Politik gegen die Phonicier zu beobachten, da auf beren Silfe ihre Seemacht beruhte. Anderseits lag die Anlehnung an die große perfische Landmacht auch im Intereffe ber Phonicier, weil fie nur baburch Aussicht hatten, in ihrem alten Wettfampf mit ben Griechen um bie Beberrichung bes Mittelmeeres (f. Dr. 3) ihren Befit gu behaupten und **L**ouig von Arvad tötete sich selbst. — Bei dem Berlorenes wieder zu gewinnen. Bon der Zeit des

Darius Syftaspis an haben sie benn auch in ben großen weltgeschichtlichen Rampfen zwischen ben Berfern und Griechen meift in treuer Bunbesgenoffenschaft mit jenen, feineswegs aber in unbedingter Abhängigkeit von ihnen, eine bedeutende Rolle gespielt (vgl. schon Herod. VIII, 67, wo die Könige von Sidon und Thrus an der Spipe der Flottenführer einem Kriegsrat des Xerres beiwohnen). Raberes barüber f. bei Schlottmann, Die Inichr. Eichmunazars, Halle 1868, S. 54 ff. Dies Berhaltnis zu ber perfifchen Beltmacht beftanb fort bis in bie Beiten Artagerges II. (Mnemon), änderte sich aber, nachdem schon dieser König Ph. nur mit Muhe gegen ben Pharao Tachos behauptet hatte (361), völlig unter seinem Nachfolger Artagerges III. (Ochus). Gegen ihn emporte fich 351 Sidon an der Spipe der Phonicier, indem es die perfifche Befatung ermorbete. Dafür murbe Gibon, nachbem es von feinem Ronig Tennes berraten worden war, von ben Perfern eingeafchert, bie Ginwohner zu Glaven gemacht. Damit erlosch bie Borberrichaft, die Sidon in der verfischen Reit befeffen hatte; bie Stadt murbe gwar balb wieder besiedelt und erfreute sich einer gewissen Fürsorge Alexanders d. Gr., für ben fie fich gleich nach ber Schlacht bei Jijus (333) erklärt hatte, konnte sich jeboch nie wieder zu der ehemaligen Bedeutung emporschwingen. Rachdem auch Thrus nach siebenmonatlicher Belagerung 332 den gewaltigen Anstrengungen Alexanders d. Gr. erlegen und zerstört war, tritt in ber macedonisch-sprischen Beriobe Arabus, welches fich famt Bublos ebenfalls icon im J. 333 unterworfen hatte, in den Bordergrund. Bie schon in perfischer Beit, biente auch spater bas aus Kolonien von Thrus, Sidon und Arabus entstandene Tripolis (b. i. Dreiftabt) als Sig bes phonic. Bundes; bort versammelte fich bas Spnebrium ber 300 Senatoren unter bem Borfit ber Ronige von Sibon (feit 351 Bublos), Thrus und Arabus. Nach wechselnber, auch agaptischer, Herrschaft ftand Bh. in ber Maffabaerzeit unter einem (fpr.) Strategen mit Colefprien (2. Maft. 3, 6); bie zusammensassende Bezeichnung Sprophonite (im Gegensat zu Libpphönike) erhielt sich auch, als Bh. 64 v. Chr. von Bompejus zur römischen Broving Sprien geichlagen worben mar (vgl. bie Bezeichnung bes canaanaifcen Beibes ale Sprophonicierin, Mart. 7, 26). Unter ben Römern behielten zwar bie phonic. Stabte zum Teil die alte Berfassung, nicht baber die Ronigswurde. - Alle biefe politischen Bechlelfalle überbauerte jeboch bis in bie nachdriftl. Beit der Sanbelseifer der Bhonicier. Darauf beruht vor allem die weltgeschichtliche Bebeutung dieses merkwürdigen Bolles, daß es viele Jahrhunderte hindurch den Austausch aller möglichen Brodukte zwischen dem Morgen- und Abendlande vermittelte. Bon den vielgerühmten Erfindungen ber Bhonicier mogen gerabe bie wichtigften (Schreibfunft, Glasbereitung, Burpurfarberei, f. biefe Artt.)

nicht originell fein; jebenfalls aber gebührt ihnen bas Berbienft, bag fie alle bieje Runfte, wie auch ben Berghau, eifrig gepflegt und für andere Boller nusbar gemacht haben. Auf eine bobe Bollenbung des Erzgusses deutet 1. Kön. 7, 10 f.; übrigens bgl. die Artt. Baufunft und Tempel. — Unübertroffen war vor allem der Ruhm der Phonicier als ebenso fühner, wie erfahrener Seeleute. Die Ordnung und weise Raumbenugung auf ihren Schiffen wird von den Alten als eine musterhafte gepriesen. 2018 Leitstern diente ihnen auf ihren Fahrten, die fich auf die Beit von Ende Februar bis Ende Ottober ju erftreden pflegten, ber Polarftern (baber auch "phonicifcher Stern" von ben Griechen genannt). Die Tuchtigfeit ber Ruberer gestattete im Durchfcnitt bie Burudlegung einer Meile in ber Stunbe. - Über die Religion der Phönicier, die im we- 6 fentlichen mit bem Naturdienft ber abrigen Canaaniter gujammenfällt und eine Beit lang auch für Jerael verhängenisvoll murbe (1. Ron. 16, at f.), bal. bie Artt. Aftarte, Baal und Gögenbienft. fowie Baethgen, Beitrage gur femit. Religionsgeich. (Berl. 1888), S. 16 ff. u. 276 ff.; v. Gutfchmid, a. a. D., S. 36 ff. - Die Sprache ber Phonicier 7 ift langft aus ben gablreichen Mungen und Inschriften, die fich aller Orten im Umfreis bes Mittelmeeres gefunden haben, als eine bem Debraifchen nachftverwandte erwiesen worben. ber früher von Gefenius (Salle 1837) veranftalteten Sammlung von Inichriften ift feitbem eine große Anzahl neuer gekommen (vgl. Corpus inscriptionum Semit. Pars I. Baris feit 1881); die wichtigste berfelben ift bie große Sartophaginichrift bes fibonischen Ronige Sichmunagar, über welche ber Art. Sibon zu vergleichen ift. Befonders zahlreich find bie punischen (farthagischen) Inschriften, bie bis in die criftliche Beit herabreichen (fogen, neupuniíche Inichriften) ; val. Schröder, Die phonic. Sprache (Salle 1869), woselbft auch bie punifchen Stude aus dem Bönnlus (V, 1—3) bes Plautus erklärt sind. Als Boltssprache scheint bas Phonicische in Affien erft nach ber Mitte bes 2, Jahrh. n. Chr. bem Griechischen völlig gewichen gu fein, mahrenb sich das Punische wenigstens bei den Bauern Rordafrifa's bis ins 6. Jahrh. n. Chr. erhielt. — Bon ber sicher nicht unbedeutenben Litteratur der Bhonicier haben fich nur wenige Refte in griechischer Übersetung erhalten, wie g. B. ber Beriplus (b. i. Umschiffung der Nordwestfüste von Afrika) des Karthagers Hanno aus bem Anfang des 5. Rahrb. v. Chr. Dagegen ift es taum noch fraglich, bag bie angebliche griechische Ubersetung ber berühmten phonicifchen Geschichte bes Sanchuniathon burch Bhilo von Byblus (gest. um 130 n. Thr.), aus welcher Ensebius (Praep. evang. I, 7 f.) einige Bruchftude mitteilt, auf bloßer Erfindung beruht, zumal auch bas Beitalter und fogar die Berfonlichkeit bes Sanchuniathon ftreitig ift (vgl. Baudiffin, Studien jur femit. Religionsgesch., I, Leipzig 1876): über

Bh. überhaupt den Art. Phoenicia von Gutschmid (bas weit vollständigere deutsche Original in bessen Al. Schriften II, 36 st.) und Social in der 9. Auslage der Encyclopaedia Britannica, t. XVIII. — R. Pietschmann, Gesch. der Ph. (in Ondens "Allgemeiner Gesch." I, 4. Teil, 2. Hälfte) Berl. 1889 f. Ksch.

**Phönir.** In der Stelle hied 29, 10 ist das hebr. Wort chol, welches Luther gemäß seiner gewöhnlichen Bedeutung mit "Sand" übersett hat (vgl. zu diesem Bilde Ps. 139, 10 u. 1. Kön. 4, 10 [5, 0]), nach einer alten, vielsach bezeugten übersteferung, deren Richtigseit von sast allen neueren Auslegern anerkannt wird, vielmehr Bezeichnung des sabelhasten Bundervogels Phönix (die das



Phonix auf einer Comuriske. Rach Biffinfon.

bylonischen Juden sprachen es in dieser Stelle nicht chol, sondern chal aus). Bwischen bem Bilbe bes Restes und bem bes Baumes (B. 19 nach dem Hebr.) wird man auch den Bh. passender finden, als den Sand. Die im Altertum weitverbreitete Phonigfage lautet im mefentlichen babin : ber heilige Bundervogel lebt in Arabien (oder Indien) 500 Jahre, indem er sich nur von tostli**chen Aromen nährt: dann baut er sich auf einem** Baume (Balme ober Giche) ein Reft aus moblriechenden Stoffen und stirbt barin (indem er mit bem bon ber Sonne in Flammen gegetten Reft verbrennt); aus ihm (bem Mart feiner Gebeine, feinem Blute, feiner Afche) entsteht aber ein neuer Bh. von gleicher Lebensbauer, ber sobalb er flügge geworben ist, die Reste seines Baters in einem aus Myrthen angefertigten Behaltnis in bas Heiligtum des Sonnengottes nach Heliopolis in Agppten trägt. In Agppten wird er also nur alle 500 Jahre gejeben. Reben biefer gewöhnlichen Bestimmung ber Beitperiode (bei Berobot, Horapoll, Ovid, Tacitus, Clemens von Rom op.

ad. Cor. c. 25 u. a.) finbet man auch 540 (Blinius, Solinus) u. 654 (Suibas) Jahre angegeben; vereinzelt fieht bie mabricheinlich auf einer Berwechslung beruhenbe Angabe von 1461 Jahren (einige bei Tacitus); Rabbinen und Kirchenväter, wie Lactantius, lassen ben Ph. 1000 Jahre leben. Wie in der Hiobstelle, so ist auch bei den Griechen ber Bh. sprichwörtlich genannt worben, um bie hochfte Lebensbauer ju bezeichnen ("Jahre bes Ph. leben"). Der Talmud schreibt ihm unfterbliches Leben zu, weil Roah ihm gum Lohne bafür, daß er ihn in der Arche nicht mit seiner Fütterung bemuhen wollte, Unfterblichkeit anwunichte, eine andere judische Fabel beshalb, weil er die verbotene Frucht, welche Eba allen anderen Tieren zu fressen gab, verschmähte. - In die griechischromijche Welt ift die Phonixjage jedenfalls von Manpten aus gefommen. Dort fab icon Berobot Bilber bes Phonix, bie ihn mit goldgelbem und rotem Gefieber in Geftalt und Große am meiften bem Abler (vielmehr bem Reiher) gleichend barstellten. Sein altägyptischer Rame in bonnu, und aus altägyptischen Texten ergibt sich, daß er bem Sonnengott (Dfiris) von An-heliopolis beilig mar und benfelben barftellte, weshalb auch ber Planet Benus "Stern ber Barke bes Bennu-Dsiris" ober "bie Barte bes Bennu-Osiris" genannt wird; und zwar bezeichnet die Erscheinung bes Bhonix den auf den Tag der Frühlingsnachtgleiche fallenden Beginn einer langjährigen aftronomischen Beriobe ("bes großen Jahres"), innerbalb welcher die mit bem Sonnenlauf verbundenen und damit auch die Mimatischen Erscheinungen auf diefelben Monatsbaten bes bürgerlichen Jahres fielen, wie in ber entfprechenden vorangehenden Periode (vgl. ZDMG. IX, 198. X, 651 ff., auch III, 63 ff., wo jedoch viel Unrichtiges und Unguverlässiges über die Phonixperiode gesagt ift). --Db Mappten aber bie uriprungliche Beimat ber Phonigfage, ober ob fie ursprünglich asiatisch ift. ift noch unermittelt.

Phonix ober Phonikus (Luther: Phonice) war im Mtertum ein hafenplat auf ber Gubtufte ber Infel Areta (f. d. A.), ber öftlich von dem Borgebirge Hermaa (j. Rap Plata) und 100 Stabien (etwa 19 Kilom.) westlich von Apollonia belegen, zum Gebiet ber Stadt Lappa gehörte und jest Lutro beißt. Es ift ber einzige hafen an ber Gubfufte ber Infel, welcher ben Schiffen gu jeber Jahreszeit eine fichere Bufluchtsftatte gemahrt. Bgl. Burfian, Geogr. v. Griechenl. Bb. II. S. 545 u. 547. hier follte auch bas Schiff einlaufen (Apftig. 27, 12), welches ben Apostel Paulus auf seiner schwierigen Seereise von Balaftina nach Italien führte. Der Name Bh. galt auch für bie 2000 Fuß über bem hafen belegene Oberstadt Anopolis ober Araden. Beibe Buntte waren alte Gründungen phonicischer Schiffer.

Phrat, f. Euphrat.

Borngien nannten bie Alten eine ber größten Lanbichaften bes inneren Rleinafiens. Bur Beit aber ber erften Ausbreitung bes Chriftentums, also gur Zeit bes romischen Kaisertums, war ber Name gu einem Lotalnamen herabgefunten und fand keinen Blat in der Terminologie der römifchen Brovingen. Das Bolf ber Bhrnger, indogermanischer Abtunft, auf ber einen Seite mit ben Armeniern nahe berwandt, auf der anderen auch ben altgriechischen Stammen nicht fern ftebenb, war in sehr alter Zeit nicht nur in bem innern Kleinasien westlich vom Halps, dem Tatta-See, und ber centralen Bufte biefer Salbiniel ausgebreitet. Berichiedene alte Stamme auf ber Beftküste von Rleinasien gehörten zu ihnen; auch ein erheblicher Teil von Thracien und Macedonien scheint von ihnen besett gewesen zu sein. Bon den Schidsalen der Phryger in Europa nicht zu reben, so ist in Aleinosien dieses untriegerische und wenig wiberftandsfähige Bolt von hirten und Aderbauern auf der Nordseite durch thracische, auf der füboftlichen, füblichen und westlichen Seite burch semitische Boller stark eingeengt, bas innere Leben, namentlich bie Religion, burch semitisches Wefen ftark beeinflußt worden. — Die Landschaft Groß-Phrhaien, in heller historischer Zeit der Hauptsitz biefes Bolles, ber Rern von Rleinafien, von D. nach 2B. etwa 40, bon R. nach G. etwa 35 beutsche Meilen breit, ist vorherrschend Hochebene in burchschnittlicher Erhebung zu 900 bis 1000 m. mit Ausnahme ber tiefer eingesenften Glufthaler, wie namentlich des Wäanders und Sangarios. und bereinzelter Berggruppen. Gegen R. und D. mehr Beibeland, in der Mitte und gegen SB. hin überaus fruchtbar, in den Thälern auch reich an Bein, befaß Ph. in feinem nörblichen Teile, in bem Fluggebiete bes oberen Sangarios, nicht nur bie ältesten Städte, wie Ankyra, Gordieion, Dorylaeion, Mibaeion, Kothaeion, sondern auch die altesten Refte einheimischer Kunft in Architektur und Stulptur, nämlich Felsenburgen über ben Engthälern bes oberen Cangariosgebiets, und Relfengraber ber alten phrygischen Landestonige mit Inschriften und eigentumlichen, bie nationale Runft ber Teppidmeberei nachahmenben Ornamenten in den Thalschluchten. Die Thalmulbe in ber Mitte bes Landes, füblich von bem Gebirgezug Dinbymon, mit Stabten wie Amorion, 3pfos, Synnaba und im fernen Gudoften Itonion, ift gu allen Beiten von ber großen heerstraße zwischen ber Bropontis und ben cilicifchen Baffen burchgogen worben. Das fübliche Ph., bas obere Bebiet bes Maander, trug die altberühmten Stadte Relana (seit Antiochus I. als Apameia Kibotos gräcisiert), Roloffa, hierapolis, und bes zweiten Antiochus Schöpfung Laodifeia. — Die alte felbstänbige Geschichte Ph.s schließt mit ber Eroberung bes

Lanbes burch bie lybischen Ronige aus bem Saufe ber Mermnaben. Geit 630 von Konig Arbys angegriffen, murbe Bh. unter Sabnattes (617-612 v. Chr.) vollftanbig erobert. Unter ber Berferherrichaft unterichieb man bie von Relana aus regierte Satrapie Grofphrngien (zwischen Baphlagonien, Rappadocien, ben Tauroslandern ber Subfufte und ben westlichen Brovingen Rarien und Opbien), und bas bellespontifche Bh. (Rlein-Bh.), welches von Dastpleion aus verwaltet wurde, aber nur wenige wirflich von Phrygern bewohnte Bezirte umichloß. In ber Beit ber Diabochen und Epigonen ift Großphrngien unaufhörlich verfleinert worden, indem nicht nur im GD. bas Gebiet ber Onfaoner fich bedeutend erweiterte, fondern nun auch von Rorben her, namentlich feit 278, Die Ronige Bithyniens fich auf Roften ber Phryger ausbehnten, gegen Mitte aber biefes Beitalters bie wilben Relten ober Galater ihre bleibenben Gige auf nordphrygijchem Boden, namentlich bei Anthra und Beifinus, gewannen. Die Maffe bes phrygischen Landes tam mit dem pergamenischen Reiche der Attaler seit 134 v. Chr. allmählich an bas römische Reich, unter bessen Keinafiatische Provinzen die verschiebenen Glieber bes altphrygischen Lanbes ipater verteilt ericheinen. Die Daffe bon Großphrygien war in der älteren Kaiserzeit, genauer feit 49 v. Chr., in ber Art geteilt, bag bie mestlichen Begirte, Die Diocesen Apamea, Synnaba und Ribpra gu Mija, Die öftlichen bagegen feit 36 v. Chr. zu Galatia gehörten. In Berbindung mit ber Landichaft Galatien wird Ph. Apftlg. 16, a und 18, 20 genannt und in ersterer Stelle von Asia (s. d. A.) unterschieden. Auch hier gab es nicht wenige Juben, an welche fich ber Ap. Baulus mit feiner Prebigt zuerft wenden tonnte (vgl. Apftlg. 2, 10). Hatte boch icon Antiochus b. Gr. 2000 jubifche Familien aus Mejopotamien und Babylonien in ben festen Blagen Lydiens und Ph.s sich ansiedeln lassen (Joseph., Altert. XII, 3, 4). --Als amtlicher Provinzialname tritt der Name Ph. bei der neuen Gliederung des römischen Reiches gegen Enbe bes 4. Jahrh. n. Chr. wieber auf. Bgl. Riepert, Alte Geographie. G. 102 ff. Darquarbt, Rom. Staateverwaltung. 2. Auflage. Bb. I. S. 336, 359. (348.)

Bhul, in der griechischen Übersehung in Phua verschrieben, Rame eines assprischen Königs, der zur Zeit des Königs Menahem (s. d. d.) von Samarien in das nordisraelitische Gebiet einrückte, um dasselbe nach Inempsangnahme eines Tributs von 1000 Talenten Silbers wieder zu verlassen (2. Kön. 15, 10 s.). Aus der von dem Geschichschreiber hinzugesügten Bemertung, daß Menahem dem Affprerkönige die odige Summe gegeben habe, "auf daß derselbe mit ihm sei, das Königtum in seiner Hand zu befestigen," läßt sich schließen, daß der Assprier von dem Israeliter

felber ins Land gerufen warb. Wenn bie Chronif (1. Chr. 6 [5], 26) von Phul, wenigstens implicite | (eigentliches, grammatisches Subjett ift "ber Gott Reraele"), auch eine Begführung ber Nordisraeliten und zwar nach Halach (f. d. A.), Habor (f. b. A.), Hara (? f. b. A.) und bem Flug Gofan (i. d. A.) auszusagen scheint, so beruht dieses einmal auf unpräziser Ausbruckweise, anderseits auf einer augenscheinlichen Berwirrung bes Ergablers, ber brei gang verschiebene und verschiebenartige Bortommniffe (Bhuls Brandichapung, Tiglath-Bilefers Zerstüdelung und teilweise Deportation Asraels nach Affprien und des Salmanaffar-Sargon Begführung ber Bewohner bes Lanbes nach ben vorbin namhaft gemachten Gegenden) in ungehöriger Beise tombinierte. - Außer in ber Bibel geschieht eines Königs, als Phulus, aber als babylonischen herrichers (rex Chaldaeorum) und zwar als eines noch bor Sanberib regierenben, bei bem Ercerptor bes Beroffus, bem Alexander Bolyhiftor, Erwähnung, und der Rirchenbater Eufebius bemerkt, daß biejes ber Phul fei, pon bem in ber Bibel bie israelitische Invafion berichtet werbe (post quos, inquit, rex Chaldaeorum exstitit, cui nomen Phulus est; quem iternm quoque Hebraeorum bistoria commemorat, Phulum denominans, de quo dicunt, puod in terram Hebraeorum invaserit). Inschriftlich war ein herricher bes Ramens Phul lange Beit weber für Affprien, noch für Babplonien aufgezeigt; bie affpr. Eponymenliften ichloffen fogar, fo wie fie borliegen, einen besondern affprischen herrscher bes Ramens Phul bestimmt aus. Wer somit nicht eine Unterbrechung biefer Liften annehmen und in die so gewonnene chrono-Logische Lude ben inschriftlich sowieso in nichts nachgewiesenen Konig einschieben wollte (Oppert), ober aber wer, von anderen von vornherein haltlojen Spothejen abgeseben, benselben nicht ftatt für einen Affprer, für einen Affprien lediglich mitbeherrichenben Babyloniertonig ju halten bermochte, tonnte taum einen anbern Weg ber Lojung einschlagen, als benjenigen ber Annahme, bag Bhul ein anderer und zwar früherer Rame bes als Berricher "Tiglath-Bilefer" genannten Ronias war, und bag somit Bhul und Tiglath-Bilejer ein und diejelbe Berjon maren (henry Ramkinfon, R. Lepfius, Schrader). Für dieje Ansicht ließ fich bes Ferneren geltenb machen, 1) bag ein befonderer affprischer Ronig bes Namens Phul weber monumental aufzuzeigen ift, noch auch für einen folchen in ben Eponymenliften Raum ift (f. bereits vorhin); 2) daß wie Phulus bei Beroffus als "Chaldaertonig" ericheint, fo auch Tiglath-Bilefer nicht bloß Babylonien fich unterthänig gemacht, fonbern auch wie ben allgemeinen Titel: "Ronig von Gumi'r und Affab", fo ben besonderen "König von Babylon" neben bem anbern: "König von Affur" fich beilegt; 3) bag, wie ber Be-

roffifche Phulus gwifchen 747 ff. (Nabonaffar) und Sanherib über Babplonien regierte, fo Tiglath-Bileier seit 745 auf dem Throne Affnriens saß: 4) bağ in berfelben Amijchenzeit auch nach bem ptolemaifchen Ranon ein Ronig Boros auf bem Throne von Babel fag, beffen Rame fich ale aus Balos (Bhul) umgelautet begreifen läßt (f. dazu unten); 5) daß biesem Poros im Kanon ein Witregent Chingiros gegeben wirb, beffen Rame in ber babylonischen Urform Ukla-zir als solcher eines bon Tiglath-Bilefer besiegten chalbaifchen Fürsten erscheint; 6) daß die Besiegung dieses Chalbaers, gemaß ber Bermaltungelifte in basfelbe Jahr 731 fällt, für welches ber Ranon ben burch die Namhaftmachung einer Doppelherrichaft bes "Boros und Chingiros" angebeuteten Regierungswechsel in Babylon anmertt: 7) bag, wie nach der Bibel Reitgenoffen bes Ronigs Bhul ber Gamarier Menahem (f. o.) und ber Judaer Azarja (Ufia) waren, fo biefes auch bon Tiglath-Bilcfer gilt, ber eines Jubaers Agrijah (Azrijahu, f. hierüber am unten anzuführenden Orte, womit jeboch auch die Ausführung H. Windlers "über bas sprische Land Jaudi (? -- Ja'di?)" in bessen "Altoriental. Forschungen", I. Lpz. 1893. S. 1 ff. zu vergleichen ist) und zwar augenscheinlich als eines Beitgenossen wieberholt Erwähnung thut und einen Samarier Wenahem (Minihimmi Samirinai) ausbrudlich unter feinen Tributaren aufführt (für bie bezügliche hebräisch-affprische Spuchronistik s. d. A. Beitrechnung); 8) daß derfelbe ben Tribut bes Samariers gemäß ben Unnalen bes Ronigs mahrend eines Buges in Empfang nahm, auf welchem Tiglath-Bileser sicher bis an das Mittelländische Meer vordrang, die Städte Zemar (Simirra) und Arfa (Arka) in Besit nahm, somit, wie bas bei bem Juge bes Phul nach Samarien zu erwarten, in der That in die Nähe Nordisraels gekommen war: 9) daß der Zeitpunkt, in welchen durch die Annalen des Affprerkönigs jener Zug verlegt wird (bas Jahr 738 v. Chr.), ebenso in die erfte, frühere Salfte der Regierung besselben fällt, wie in allgemeiner Konkordanz mit ben entsprechenben biblischen Anfagen, in biefe frühere Hälfte auch die Art ber inschriftlichen Erwähnung bes Jubaers Azarja uns einweist, mabrend anderseits sowohl die Bibel als auch die Inichriften Azarja's und Menahems fpatere Nachfolger Ahas und Petach auch, wie zu erwarten. für später ansehen; endlich 10) daß sich ber bis jeşt nur bei Unterthanen konstatierte Rame Pülu (Pu-u-lu) gerabe als ein von bem Betreffenben vor der Thronbesteigung geführter Name eines Ufurpators (f. b. A. Tiglath-Bilefer) begreift, welcher, zur Herrschaft gelangt, ben als Konigenamen auch fonst belegten anderen: "Diglath-Pileser" annahm. Hinzu kommt inzwischen als lette und enticheibenbe, nämlich inschriftliche Inftang die Auffindung ber "Babylonischen Konigelifte" (f. barüber Schraber in Sigungeberr. ber Mab. b. Biff. zu Berlin 1887 G. 948 ff.), verglichen mit ber "Babylonischen Chronit", veröffentlicht von Windler und (ber authographierte Tert) von Stragmaier in Zeitschr. für Affpriologie II (1887) S. 148 ff.; ber Inhalt zuerst signalisiert von Th. G. Binches in Proceedings, Soc. Bibl. Arch., 1884. p. 198, bon benen jene für bas Jahr 728 für 2 Jahre ben Namen Bulu, gefchr. Pu-lu (Bhul) bietet, wo diese den anderen Tiglath-Bilefer aufführt, was wiederum mit den Angaben bes ptolemaischen Ranons in Übereinstimmung. G. Die Ronfordang ber Liften in Schrabers feilinichriftlicher Bibliothet 2. Band. Berl. 1890 G. 290. 291. Bgl. noch F. Sommel, Geich. Babyl. u. Mffgr. (1885) S. 648 ff.; B. Roft, Die Reilinschriften Tiglath-Bilefers III., Lpg. 1893. I, Einleitung S. VIII ff. 3m übrigen f. Eb. Schraber, KAT. Bieg. 1883. G. 227 ff.; besfelben KGF., Gieß. 1878 G. 422 ff., val. mit A. v. Gutich mib, Reue Beitrage gur Geich. bes Alten Driente, Leipz. 1876. G. 114 ff.; G. Roich in Theol. Stubb. u. Pritt. 1876. S. 134 ff. 1879. G. 756 ff. G. auch bie Urtt. Denabem, Diglath-Bilefer, sowie Afarjah u. Ufia.

Phul kommt Jes. 66, 10 als Name einer weit entfernt wohnenden Bolferichaft neben Lud (f. b. A.) por, und beide find als friegerifche Bogenschligen charafterifiert. Da ein Bolt biefes Namens bis jest nicht nachweisbar ift (Bochart bachte an bie oberägnptische Rilinfel Philae, fopt. Pilak = Grenze, Knobel an Apulien u. f. w.), ba fonft mehrfach unter ben agpptischen Silfsvolkern neben bem Bogen führenden Lub die Bolferichaft Phut ober But (f. b. A.) genannt ift (Jer. 46, s. Bef. 27, 10. 30, s), ba ju biefer jene Charafterifierung burch ben Bogen besonders gut pagt, und ba end. lich in ber Sept. ber Name Bhub lautet, wie in ihr auch 1. Mof. 10, a u. 1. Chr. 1, a in guten Sandschriften ftatt Phuth ober vielmehr Phut geschrieben ift, so ist höchstwahrscheinlich ftatt Bhul auch hier Phut zu lefen. Doch gewinnt bas Beugnis der Sept, nur in Berbindung mit den anderen Gründen Gewicht, weil im Griechischen ber Rame Bhul febr leicht in Bhud verichrieben werden tonnte.

**Phunon,** Lagerstätte, zu welcher die Jøraeliten vom Berge Sor (4. Mof. 33, 41 ff.) ober mahricheinlicher (f. S. 901) von Ezeon Geber aus über galmona famen, und von wo fie nach Der Rame tommt in ber Oboth weiterzogen. Form Binon (Bhinon) auch als jolcher eines ebomitischen Stammfürsten por (1. Moj. 36, 41. 1. Chr. 1, 52). Der Ort lag oftwärts bom Gebirge Seir an der zwischen biefem und der Raltfteinhochebene der öftlichen Wüfte hinziehenden Karawanenstraße, Bhana, Bhenne) als ein fleiner, zwifchen Betra und Roar und 4 röm. Weilen füdlich von einem angeblichen Deban (Dhana?) belegener Fleden noch vorhanden. Es gab dort Erzbergwerte, in welchen Sträflinge und in der diokletianischen Berfolgung auch viele driftliche Märtyrer arbeiten mußten. Schwerlich ist es ein zufälliges Zusammentreffen, bağ in 4. Mof. 21, e ff. unmittelbar bor ber Antunft ber Jeraeliten in Dboth die Anfertigung und Aufrichtung der ehernen Schlange berichtet ist: man wird den Borfall in die Gegend von Phunon und feiner Erzbergwerke verlegen bürfen. Als ein Bischofssit in Palastina salutaris (val. S. 1146 Anm. \*\*) ericheint Bhanon in ben Aften bes Rongils gu Ephejus. Aufgefunden ift ber Ort noch nicht. Seegen (III, 17) horte nur bon einem gerftorten Raftell Bhenan im Begirt Dichebal. Burdhardt (S. 677, 680, 1067) dachte an die masser- und obstreiche Karawanenstation Taftle, die aber wohl icon zu weit nordlich liegt, und beren Namen mit Bhinon nichts zu thun hat. Benn bas vermeintliche Deban bes Eusebius und Hieronymus Dhana ift, fo ift Bh. nicht weit bavon in fübl. Richtung zu suchen.

Bhulatterieu, f. Dentzettel.

**Bihachiroth**, f. Hahiroth.

Pilatus, vollftanbiger Pontius Bilatus, römischer "Landpfleger" von Judäa und Samaria gur Beit bes Auftretens Johannis bes Taufers und Jeju Christi (Luk. 3, 1). Palästina war damals in drei Provinzen geteilt. In Galiläa und Beräa regierte Herobes Antipas, in ben Landschaften östlich vom See Genezareth bessen Bruber Philippus. Den füblichen Teil, Jubaa und Samaria, hatte vom J. 4 v. Chr. bis 6 n. Chr. Archelaus inne gehabt (j. d. betr. Artt.). Rach dessen Absepung wurde sein Gebiet unter die unmittelbare Berwaltung von römischen Broturatoren oder "Landpflegern" gestellt und blieb unter biesen bis gum 3. 41 n. Chr., wo es bem Berobes Agrippa I. berliehen wurde (f. b. A.). Uber bie Befugniffe und die staatsrechtliche Stellung dieser Profuratoren f. b. a. Landpfleger. Pilatus ift ber fünfte in der Reihenfolge berfelben. Er verwaltete Judāa und Samaria zehn Jahre lang, v. J. 26-36 n. Chr. Bon seinem Besen und seiner Amtsführung entwirft Philo (ober vielmehr Agrippa I. in einem Briefe, welchen Philo als von ihm geschrieben mitteilt) eine Schilderung, die — wenn sie getreu ist — kein sehr günstiges Licht auf ihn wirft. Er nennt ihn "von Charafter unbeugjam und rückjichtslos-hart" und wirft ihm vor "Bestechlichkeit, Gewaltthaten, Räubereien, Wißhandlungen, Krantungen, fortwährende Sinrichtungen ohne Urteilespruch, enblose und unertragund mar gur Beit bes Eusebius und hieronymus liche Grausamteiten" (Bhilo, Legat, ad Cajum unter bem Ramen Phainon (Phaino, Fenon, | 38). Wenn von biefer Schilberung aus bem

( ), , , , ,

Runbe eines Gegners vielleicht auch manches in Abjug ju bringen ift, fo ift boch bies jebenfalls durch Thatsachen tonstatiert, daß Bilatus von jener gewöhnlichen Sorte römischer Brovingialbeamter war, die ohne jebes Berftanbnis für bie Eigentümlichleiten, besonders für die religiösen Besonderheiten ber Provinzialen (alfo bier ber Juden) in ihren Berwaltungsmaßregeln mit absoluter Rücksichtslosigkeit vorgingen und jede Regung etwaiger Opposition — die sie doch selbst mutwillig hervorgerufen hatten — mit um fo gröherer harte und Graufamteit bestraften. Ein Beispiel dieser Art gab Pilatus gleich im Beginne feiner Amtsführung. Bahrend frühere Profurawen aus Rudficht auf bas jubifche Bilberverbot jugeftanden hatten, daß von den Feldzeichen nur Die einfachen, ju taftischen Bweden bienenben, nicht aber die mit den Kaiserbildern versehenen nach Jerufalem genommen werben follten, gab Bilatus feinen Golbaten Befehl, mit ben Raiferbilbern in Jerusalem einzuziehen. Er mußte sich nachmals freilich wieber zur Zurflanahme biefes Befehls verstehen. Ein andermal entnahm er ohne viele Umstände eine erhebliche Summe aus bem reichen Tempelicate jum Bau einer Bafferleitung. Den Sturm bes Unwillens, ber sich barüber erhob, fonnte er nur burch rücklichtslose Graufamteit zum Schweigen bringen. Auf eine Riebermetelung don Galiläern während des Opferns wird Luk. 13, 2 angespielt. "Es tamen Leute zu Jesu, die verkändigten ihm von den Galiläern, deren Blut Bilatus mit ihren Opfern vermischt hatte." Schließlich wurde Pilatus wegen ähnlicher Gewaltthaten seines Amtes entsetzt. Gegen eine Shar don Samaritanern, die sich am Berge Garizim versammelt hatten, war er mit so brutaler Gewalt vorgegangen, daß ber Statthalter von Sprien Bitellius auf die Rlage der Samaritaner bin fich veranlagt fant, ben Bilatus feines Amies zu eniheben und zur Berantwortung nach Rom zu schicken (36 n. Chr.). Bon da an verliert sich seine Spur in der Geschichte. Die christliche Sage läßt ihn durch Selbstmord enden. — Auch in der Geschichte Jesu lernen wir ihn als einen Rann kennen, der es mit Recht und Gerechtigkeit nicht sonderlich genau nahm. Alle Evangelien stimmen barin überein, daß Bilatus sich von ber Sould Jefu nicht überzeugen tonnte. Er burchloute die Motive der Ankläger, daß sie ihn "aus Reid" überantwortet hatten (Matth. 27, 18. Mark. 15, 10). Er halt Jesum bestimmt für unschuldig und will harum zunächst nicht in die Hinrichtung einwilligen (Matth. 27, sa. Lut. 23, a. 14, 29. Joh. 18, ss. 19, 4. 6). Aher bald willfahrt er boch bem Billen bes Bolles und überantwortet ihn zur Kreuzigung (Matth. 27, 20. Mark. 15, 15. Luk. 23, 24--25. Joh. 19, 10). Als Motiv der Nachgiebigleit ericheint bei ben Synoptilern nur bies: "um dem Bolke genug zu thun" (Mark. 15, 15; vgl. Luk. 23, 24). Jedenfalls handelte er gegen seine bessere Überzeugung, indem er um des Geschreies der Juden willen in die Hinrichtung Jesu einwilligte.

— Die angeblichen "Alten des Pilatus" (ein Bericht des Pilatus an den Kaiser über den Prozeß Jesu) sind eine apokryphische Dichtung ohne historischen Wert.

Pinehas (hebr. Pinechas, b. i. Erzmund, griech. Phinees), 1) ber Sohn Eleafars, Entel Narons (2. Moj. 6, 25. 1. Chr. 7, 4. 50 [5, 30. 6, 25]. Est. 7, s), hochgeseiert in ber Geschichte Joraels als mannhafter Giferer für bie Beiligkeit Jehova's, seines Bolles und Dienstes in den Ausgangen der mosaischen Zeit (Pf. 106, 20-21. Sir. 45, 26-21 [28 f.]. 1. Matt. 2, 26. 64). Denn wie er als ber tapfere Führer ber Thorwärter bes Lagers Levi, bem auch bie heiligen Ariegstrompeten anbertraut waren, im Kriegszug gegen die Midianiter sich hervorthat (4. Mof. 31, s. 1. Chr. 10 [9], 18-10), fo war er es, ber im heiligen Gifer bie Blutfühne an bem Simeoniterfürsten Simri vollzog, ber sich nicht entblobete, mitten unter ber Buffeier bes Bolkes die abgöttische Unzucht, welche das Gericht Gottes herausgeforbert hatte, im eigenen Lager Jeraels zu treiben (4. Mof. 25, s-18). Dafür erhielt P. die göttliche Bundeszusage bleibenben Brieftertums. Alls einen Dann bes öffentlichen Bertrauens und religiösen Gifers bezeichnet ihn auch die ihm anvertraute Mission an die brittehalb Stämme des Oftjordanlandes, als diese die theolratische Bolfseinheit durch Aufrichtung eines besonberen Altars zu gefährben schienen; sein gludlicher Erfolg verhinderte ben Ausbruch bes bereits brohenden Bruderfrieges (Jos. 22, 12-34). Wie Josua und Kaleb wurde auch ihm als namhaftem Selben bes Buftenzuges bie Auszeichnung eines besonderen Besites im h. Lande: er erhielt bie Stadt Gibea auf bem Gebirge Ephraim, welche bavon zum Unterschiede von anderen gleichnamigen ben Namen Gibea P. empfing (Joj. 24, sa; vgl. 15, 18. 19, 80). Nach dem Tode seines Baters Eleasars ins Hohepriestertum eingetreten, der erste Hohepriester der Linie Eleasar (val. S. 375), waltete er biefes Amte zu Bethel, mo bamale bie Bunbeslabe ftanb, und tritt in diefer Stellung namentlich in dem traurigen Konflikt hervor, in welchen ber Frevelmut ber Benjaminiten bie junge Ration verwidelte (Richt. 20, 26—28; vgl. S. 201). Wie es ihm zugesagt war, ift bas hoheprieftertum Jahrhunderte lang mit nur zeitweisen Ausnahmen in seinem Geschlecht verblieben (val. S. 375 f.); und fpate Nachkommen nannten fich ebenfo gern nach ihm, wie nach Eleafar, bem Begrunber bes Geschlechtes (Esr. 8, 2. 33, 2. Esr. 5, 3. 8, 29. 04). – 2) B., Briefter bet Linie Ithamar, Sohn bes hohepriefters Eli, war mit feinem Bruder hophni ber Gram feines Baters und Urfache feines tragifchen Geschicks (1. Sam. 1, 2. 2, 24. 4, 4-12. 14, 2;

bgl. S. 378). In bem apolryphischen 4. B. Esra find die beiden Briefterlinien Glegfar und Athamar wunderlich durch einander geschoben, und Esra daburch zu einem Rachtommen beiber vorstehenben Pinehas gemacht.

Pinon, f. Bhunon.

Bireathon ober Birgathon, hebr. Pir'aton, eine "im Lande Ephraims auf bem Gebirge ber Amalekiter" belegene Stadt, war die Heimat des Richters Abbon und bes unter Davide helben und Divifionsgeneralen aufgeführten Ephraimiten Benaja: auch bas Grab bes erfteren zeigte man bort (Richt. 12, 18, 15, 2, Sam. 23, so. 1, Chr. 12, st. 28, 14). Sonst wird ber Ort in der griech. Ramensform Bharathon (Luther: Bhara) 1. Waff. 9, 50 (vgl. Joj., Altert. XIII, 1, 3) unter ben von Bacchibes befestigten Städten erwähnt. Noch im 14. Jahrh. von R. Parchi genannt, hat er sich wahrscheinlich in dem 21/2 St. westsüdw. von Nabulus (Sichem) auf einem Sugel gelegenen Dorfe Fer'ata erhalten (Robinson, N. F. S. 175), boch vgl. d. A. Timna. Daß ein nach ber Ebene Jesteel zu gelegener Teil bes jum Stammgebiet Ephraims gehörigen Bebirges einst von Amalekitern besetzt war, erhellt auch aus Richt. 5, 14 (lies: "Aus Ephraim ftiegen herab, die ihre Wurzel in Amalet haben," d. h. im Amalekitergebiet festen Fuß gefaßt haben); bgl. d. A. Amalet.

Bisga (im hebr. ftets mit bem Artifel, wahrich. = bas gerteilte Gebirge) heißt berjenige Teil bes Gebirges Abarim (f. b. A.), beffen von Thalschluchten zerrissene Abhänge von Often ber sich zum Nordende des Toten Meeres herabsenten, und zu welchem ber Berg Nebo (f. d. A.) gehört (5. Dof. 3, 17. 4, 49 u. 3, 97. 34, 1). Das Gebiet Sihons und nachmals bas bes Stammes Ruben hatte feine Südgrenze im Süden der Abhänge desjelben, jchloß bieje aljo noch in sich (Joj. 12, s. 13, 20). "Ein Feld der Späher" (Luther: freier Plat) auf seinem Gipfel ist 4. Moj. 23, 14 als eine Höhe erwähnt, bon wo Bileam einen Teil der im Gefilde Moab gelagerten Jøraeliten überjehen tonnte (B. 18), mahrend er von dem nördlicher gelegenen Berge Peor (f. b. A.), feinem nachften Stanbort (B. 28), bas ganze Lager überschaute (24, 2). Gin bei der Sobe des Bisga (in der Hochebene) gelegenes Thal war aubor die Lagerstätte ber Jeraeliten gewesen (4. Moi. 21, 20). Uber bie Bufte, welche nach 4. Moj. 21, 20 ber Gipfel bes Pisga und nach 4. Moj. 23, 20 auch ber Berg Beor überragt, f. b. A. Beth Jesimoth. Noch zu ben Beiten bes Eufebius ist bas an ben Berg Beor (jubwarts) anstoßende Höhenland Phasgo genannt worden.

Bifibien nannten bie Alten die Alpenlandichaft im füdwestlichen Rleinasien, welche nördlich von ben Gestadelandschaften Pamphylien aus Lyfien

und Ribpratis bis ju ber Gubgrenze Phrygiens fich ausbreitet. Bericiebene Retten bes weftlichen Tauros bilben biefes Gebiet, welches rauh unb ichroff, von gahllofen Felebanten und Abfturgen des Kalkgebirges, mit geschlossenen Kesselthälern und kleinen Terrassen sich darftellt. Die semitische, den Bewohnern von Flaurien und Kilifien verwandte Bevölkerung hielt sich als ein tapferes Bergvolt in ihren Felsennestern, Schlöffern und festen Bergstädten, wie Termessos, Selge, Sagalaffos, Rremna, ben verschiebenen herren Rleinasiens gegenüber, ben Perfern, ben Seleutiben, enblich ben Romern, in ber Regel in tropiger, schwer zu bandigender Unabhangigkeit. Doch find griechische Sprache und Kunft und römische Civilifation auch in dieses Gebirgsland tief eingedrungen. Am langften geboten bie Romer über biefes Land, die feit 103 und 102 v. Chr. in bem Kriege bes Bratore, beziehentlich Profonjule DR. Antonine gegen bie filififchen Biraten bie fogenannte Brobing Rilitien formierten, ju welcher auch Bamphylien, Milyas, ein Teil Groß-Bhrygiens und Bifibien gehörten. Mus bem filitifchen Softem wurde Bisidien 36 v. Chr. durch M. Antonius herausgeschält und mit dem Galatischen Reiche des Amputas verbunden. P. blieb ein Teil der "Broving" Galatien, ale die Romer biefelbe 25 b. Chr. einrichteten. In folder Geftalt lernte ber Apostel Baulus Bisibien tennen, als er seine erfte Missionsreise zu ben Rleinasiatischen Boltern antrat; vgl. Apftig. 13, 14 n. 14, 24. Die an erfterer Stelle genannte Stadt Antiocia rie Micolia; lag nicht auf ursprünglich pisibischem, sondern schon auf großphrygijchem Boben; fie fowohl wie bas pisibische Kremna sind von Augustus durch römische Beteranen ber Legion V. Gallica (Alaudae) neu kolonisiert worden. Unter Diokletian erscheint B. jeit 297 n. Chr. als selbständige Provinz unter einem Brafes. Bgl. Riepert, Alte Geogr. G. 127. Warquarbt, Rom. Staatsverwalt., zweite Auflage. Bb. I, S. 359. 364. 365 u. 381 ff. H.

Pifon, f. Eben Nr. 3 u. 4.

Bistacien. Seit Bochart und Celsius gilt es als ausgemacht, daß bas von Luther irrtümlich mit "Datteln" übersette Wort botnim in 1. Moj. 43, 11 die Nüsse des Bistacienbaumes (Pistacia vera  $oldsymbol{L}_{\cdot}$ ) bezeichnet. Dieser gehört zu der Familie der Terebintaceen und wurde, wie Theophraft bezeugt, von vielen für eine Art Terebinthe gehalten, weshalb auch die alten Übersetzer, welche jenes hebr. Wort mit Ausbruden wiedergeben, die sonft von bem Terpentinbaum gebraucht werben, recht wohl an Bistaciennüsse und nicht an die viel kleineren und wenig schmadhaften Beeren des Terpentinbaums gebacht haben tonnen. Der 15 bis 30' bobe Biftacienbaum hat einen glatten grunen Stamm, ausgebreitete Afte, abfällige, graugrune murzig buftente als ein großes Dreied nordwärts zwischen Raurien Rieberblatter mit 3 bis 5 ovalen Blattchen uch

weißliche Bluten; Die Staubbluten fteben in Ratden, die Fruchtbluten in Trauben an den außerften Zweigen, und zwar auf verschiebenen Bäumen, weshalb bie Befruchtung ber weiblichen Bluten vielfach, wie bei ben Palmen, fünftlich vollzogen wird. Die im Oktober reifende Frucht ist eine ewas mehr als hajelnuggroße, länglich-breitantig gestaltete, mit einer anfange grunen, bann rotlichen glatten Gulle umgebene Rug, die von ben Alten mit ber Mandel und mit der Biniennug verglichen wird, beren außen rötlicher und inwendig blaggruner, öliger Rern aber einen noch feineren Bohlgeichmad hat. Als Heimat bes Biftacienbaums nennen die Alten Indien, Bactrien und besonders Sprien, wo namentlich Beröa, bas heutige Aleppo, die meisten und vorzüglichsten Biftacien lieferte. Auf sein Borkommen in Balaftina weist außer ber Stelle 1. Moj. 43, 11 vielleicht auch ber gabitische Ortsname Betonim (f. b. A.) hin. Die Griechen haben ben Bistacienbaum eift feit Alexander bem Großen tennen gelernt; nach Italien ist er erst burch Bitellius und nach Spanien durch einen in beffen Dienst stehenben Ritter Flavius Bompejus verpflanzt worden. Nach 1. Dof. 43, 11 gehörten die Bistaciennuffe zu ben palaftinensischen Landesprodukten, bie geeignet waren, bem bochften Staatsbeamten in Agypten als willfommenes Geschent überbracht zu werben. Sie scheinen im alten Agppten nicht gewachsen zu fein; erft Galenus (2. Jahrh. nach Chr.) erwähnt das Bortommen des Baums bei Alexandrien: und noch jest findet man ihn nur vereinzelt in Agppten, io daß (nach Braun) die Bistacien noch heute aus Sprien dort eingeführt werben. Auch in Palästina trifft man den Baum jest nur jelten an (nach Rojen in ZDMG. XII, 502 gar nicht), wogegen er in ben Umgebungen von Beirut und Damastus und befonders an feinen alten Pflanzstätten bei Aleppo noch in Menge fultiviert wirb. Bal. Leng, Botanif, 3. 661 f.; B. Dehns, G. 337 ff.

Bithon, richtiger Pithom (2. Dof. 1, 11), eine Stadt in Gosen, bei beren Erbauung (wie bei ber bon Ramfes) bie Juben zu Zwangsarbeiten herangezogen wurden. Ihr ägpptischer Name ेम्प्य ober Pi-Tum, b. i. Haus ober Statte bes Gottes Tum, eines uralten Berehrungswejens, bas, wie R'a-Harmachis die aufgehende, die untergehende Some gur Darftellung brachte. Man bildete biefen Gott mit dem Menschenkopfe, der die Krone von Ober- und Unterägypten trägt. Als erster unter den Göttern war er "allein auf dem Urgewässer" und wird ber Schöpfer ber Befen und Dinge genaunt. Der untergehenden und nachtlichen Sonne lam dieje uranfängliche und schöpferische Rolle zu, weil die Agnoter nicht den Tod aus dem Leben

bas Leben aus bem Tobe und bas Licht aus ber Nacht entsteben ließen. Die Sauptftatte ber Berehrung bes Tum war bie Sonnenstadt An (Heliopolis). G. d. U. On. Aber wir durfen bas biblifche Bithom nicht mit biefem alten Orte, fonbern muffen ihn mit einer öftlicher gelegenen Stadt gleichen Namens zusammenbringen. Ihre Refte find auch durch die Ausgrabungen E. Ravilles zu Tell el-Maschuta wiebergefunden worden. Ihr Borbandensein wurde schon früher durch eine zu Denbera entbedte Inschrift bestätigt, bie eines "Pa-Tum am Gingange bes Ditens" ermahnt. Die neu zu Tage gelegten Trümmer von Tell el-Maschuta lehren, daß bies öftliche Bithom mit dem heiligen Namen Bithom, mit dem profanen Thekut (Sukot) hieß, was bem bibl. Succot entipricht (2. Moj. 12, 27. 13, 20. 4. Moj. 33, 5 f.). Es lag an bem wohl noch von ben hebraern gegrabenen Süßwasserkanal, dem Gosen mit seine Fruchtbarteit verbankte, auf bem Boden bes heutigen Wadi Tamilat in ber Breite bes Timfahsees im Often besselben, und nur 16 Kilometer von ihm entfernt. In griechischer Zeit — bies beweisen bie an Ort und Stelle gefundenen Inschriften - wurde bie Stadt Beroopolis genannt, in romijder aber, wo ein festes Caftrum zu ihrem und bem Schupe ber Oftmark bes Landes auf ihrem Gebiet errichtet murbe. Ero castra. Die LXX, haben also mit Recht 1. Dof. 46, 20 Bithom Beroopolis überjest. Ramjes II., ber Pharao ber Bebrudung mar ber Begrunder ber Stadt, wenigstens stammen bie alteften, hier gefundenen Dentmaler aus jeiner Reit; auch ber Name Mernephthas, bes Pharao des Auszuges ward mehrfach hier entdedt, ja er icheint ju Bithom giemlich viel gebaut gu haben. Auch Scheichent I., ber Sijat ber Bibel (aus ber 22. bubaftidischen Dynastie) fümmerte sich um die Stadt, und wir werben feben, bag er ihrer bei feinem Buge nach Palaftina bedurfte; benn es befand fich hier eines jener großen befestigten Borratshauser, ('are miskenoth), von benen 2. Moj. 1, 11 berichtet wird, bag bie Juben bei ihrem Bau ju helfen hatten. Über bie Bieberentbedung besselben burch Raville f. u. Gofen. G. 544. -Die Trümmer biefes Bauwerfes lehren, bag es toloffal ftarte Mauern hatte, bie, nach außen hin zur Abwehr der Feinde ein wenig geböscht, viele Rammern enthielten, die bas Getreibe und bie anderen Borrate, bie hier aufbewahrt werben follten, umichloffen. Sie maren wie alle agpptischen Getreidespeicher oben offen. Die Denkmaler zeigen nicht selten, wie man auf Treppen zu ihnen hinanstieg, um bas Rorn von oben in fie hineinzuschütten. Go tonnte fein Dieb durch die Thur brechen und das Ausbewahrte hatte Luft. In dem regenlofen Lanbe genügten Bretter ober Leinwandplanen, fie zu bebeden. Da jebes nach Afien aufbrechende Beer zuerst mehrere Tagemärsche und die Racht aus dem Lichte, sondern umgekehrt burch Büstenland zurücklegen und ihm auch Broviant nachgeschick werden mußte, stand dies Wa-: Best, welche Agppten unter dem Mamlukensultan gazin an ber rechten Stelle und ift jedenfalls bon bafan heimsuchte (von Rob. 1348 bis Januar Ramfes II., ben Bharao ber Bebrudung u. Scheichenk I. (Sisak) benutt worden. — Auch als Fort konnte dies Bauwerk sich hier nüplich erweisen; benn die rauberischen Bebuinen biefer Wegend beunruhigten die Oftmart oft genug. — Die Landschaft, in ber Bithom lag, wurde nach feinem profanen Namen die von Thekut (Succoth) genannt, und fie muß oft von plundernben Romaben gelitten haben; benn es erhielten fich Pappri aus ber Beit! bes Pharas bes Auszuges, aus benen hervorgeht, baß bie femitifchen Sirtenftamme, bie bei Bithom = Thefut bie Landesgrenze zu überschreiten wünschten, bagu besondere Erlaubnis einholen mußten. Es wohnten auch hier hebraer; benn bas weitere Bebiet ber Stadt wird auf ben bier gefundenen Inschriften 'an genannt, und von bemfelben 'an beißt es anbermarts, bag bort 'apr' ober 'aprusu, b. i. Hebraer gewohnt hatten. — Gine große unter den Trümmern von Bithom Hervopolis gefundene Inidrift lehrt, bag man in ber Beit bes Ptolemans Philabelphus bis hieher zu Schiff gelangen tonnte. Die Expedition nach Oftafrita, die fie beschreibt, ift bochft intereffant. Das Borratshaus von Heroopolis biente bamals wohl auch zur Aufbewahrung bes Elfenbeines und Ebenholzes, das die Schiffe der La-giden hier ausluden. Die Identifizierung von Thefut und Succoth ift gesichert, ba bas ==== womit Thefut beginnt auch benutt wird, um bas hebr. D == 8 gu umichreiben. Naberes über bie ausgegrabenen Trummer von Bithom f. Ed. Naville. The store-city of Pithom. London 1885. Eb.

## Piticaftering, Piticier, f. Siegel.

Plagen, agnptifche. Die nach 2. Moj. 7 ff. über Agopten verhangten Plagen fonnen als eine Reibe bon Beimsuchungen bezeichnet werben, bie in milberer Form zu jeder Zeit im Milthale vortamen. Es wird in ihnen taum eine Ericheinung übergangen, welche geeignet ichien, bie Seele eines alten Aghpters mit Abneigung, Furcht, Entfeten und Jammer zu erfüllen. Wenn wir vernehmen, ber Mil sei in Blut verwandelt morben, die Fische maren gestorben und ber Strom habe gestunken, sein Baffer sich nicht mehr trinken laffen und in bolg und Stein habe fich Blut vorgefunden, fo burfen wir, wenn wir von der letten Angabe abjehen, an gewiffe Phanomene benten, die sich bei einem ungunftigen Ausfall ber Uberichwemmung, ber öfter hungerenot und Rrantheit gefolgt ist, auch sonst in abnlicher Weise zeigten. Ja in faft jedem Jahre pflegt bas fonft fo moblichmedenbe und guträgliche Rilmaffer furg bor bem Gintritt ber Überichwemmung trub, rotlichgelb (also beinahe blutfarbig), ungefund und fast ungeniegbar zu werben. Bahrend ber ichredlichen

1349), bebedten bie Leichen von gabllofen Fischen bie Oberflache bes Rile, und felbft bie Bflangen ichienen von der Krankheit ergriffen zu fein; benn auch bie Datteln an ben Balmen waren ungenießbar und von Würmern zerfressen. In der von Abd al-Lattf geschilderten Unglückszeit zeigten sich nicht minder schreckliche Phanomene am Nil und seiner Umgebung. Frosche waren natürlich ftets häufig am Nil, und bas Bilb des Raulbarses (Froschwurm) war seit frühester Zeit eine Hieroglyphe, die gebraucht wurde, um die Bahl 100 000, also eine große Bielheit, zur Darstellung zu bringen. Rücken waren stets eine Plage ber Agppter. Jeder, der sich längere Zeit am Ril aufgehalten, hat besonbers die Stiche der Aeinen Stechmuden, gegen die in der warmeren Jahreszeit felbst die Gazevorhänge an ben Betten ungenügenden Schut verleihen, schmerglich empfunden. Die Araber nennen biefe winzigen Tiere "Friß und schweig". Daß sie schon in alter Reit porhanden maren, beweift eine Stelle im meb. Papyrus Ebers, die T. 98 J. 1 ein Mittel enthält, um nicht beißen zu lassen die Mücken (chennus). In den Hundsfliegen wollte man die schreckliche Gloffina-Art Tsetso erkennen, beren Stiche Rinder, Pferde und Giel toten tonnen, die aber die Menschen nicht anfällt. Inbeffen lehrt Hartmann, daß sie nicht nörblicher als bis Chartam vorbringt. Die Best ift ein im Drient fruh berbreitetes Leiben. Belche Art dieser surchtbaren Seuche Agypten früh heimsuchte. lagt fich ichwer bestimmen. Die Schidfalsichlage, welche Manetho in ben ersten Dynaftien unter Uenephes und Semempfes über bas Rilthal tommen lagt, brauchen nicht als Rrantheiten aufgefaßt gu werben, zumal Eusebius b. Armenier (dipos nicht λοιμός) fames (Hungersnot) und φθορά μεγίστη maximae corruptiones übersett. Aber wir beburfen seines Beugnisses nicht; benn hieratische Texte lehren, bag bie Best icon por ben Soffos und bem Gingug ber Bebraer zeitweilig in Agppten herrichte. Ja, es muß bies ichlimme Leiben häufig wiebergekehrt sein; benn Pappri reben von ber "jährlichen", b. h. ber alljährlich wiebertehrenden Best. Horapollon fagt, daß, wenn in Bestzeiten alles Lebende und Unbelebte (alfo Bflanzen und Tiere) bon bem Rrantheitsftoff ergriffen würde, die Tauben verschont blieben, und die Könige dann nur solche Bögel äßen. Wegen bieser Notiz erscheint es uns besonders interessant, daß im Pap. Ebers Blut und Leber von Tauben unter ben Seilmitteln bortommen. In berfelben mediginischen Sandichrift werben Leiben erwähnt, die man nur für Fleden, Fieber, Blattern u. bergl. halten fann. Bon Ausjat (Manetho) und Best (hetataus von Abbera) reben bie meiften griechischen Berichterftatter, welche bie Gefcichte

bes Ausauge ber Ruben in ihrer Beije eraablen. Im Bap. Ebers wird eine Reihe von bösartigen hauttrankheiten zur Beilung vorgeschlagen. --Donner, Sagel, Regen find lauter Raturerscheinungen, bie um fo erschreckenber auf bie Agupter wirten mußten, je feltener fie in ihrem beinahe regenlosen Lande vorkamen. Gewitter und ichreckliche Regenguffe erlebten wir felbst in ber Gegend bes alten Antinoe in Oberagppten. Dumichen teilte zuerft eine Inschrift aus Denbera mit, aus ber berborgeht, daß bie mit Erg beichlagenen Dafte zur Geite ber Pylonen aufgerichtet worden sind, "um abzuwehren das Ungewitter bes himmels". heufchreden finb eine Blage, die heute noch von Beit zu Beit bas Rilthal in verhangnisvoller Beife beimsucht. Hartmann nennt die in Agypten arge Berheerungen anrichtende Banberheuschrede Oedipoda cinerascens. Lepfius beidrieb einen Ginfall biefer Tiere, ben er in ber Totenstadt von Memphis erlebte, in feinen "Briefen aus Agnpten und Athiopien" höchft lebenbig, und wir felbft faben am 1. Jan. 1870 einen ungahlbaren Schwarm ju Lugfor nieberfallen und die Felder verheeren. Roch zehn Tage fpater wimmelte die Bufte in ber Gegend von Tell el-Amarna von niebergefallenen Rachzuglern biefer großen, braunlich grauen gefräßigen Tiere. 2. Dof. 10, 10 wirb berichtet, daß fie der Oftwind gebracht habe, und thatfachlich hat sie niemals ein anderer Wind in das Rilthal getrieben. Der Beftwind führte fie wieber fort und marf fie ins "Schilfmeer", b. i. bas Rote Meer. Schon biefe Stelle beweist, bag man barunter teinenfalls, wie Brugich gu beweisen versucht, ben Sirbonischen See verfteben darf. Unerwartete Finsternis gehörte zu denjenigen Raturericeinungen, welche bas berg ber alten Agppter mit bem größten Entfegen erfüllen mußten; benn in ihrer Dopthologie wurben bie schaffenden und freundlichen Krafte licht und bell, bie zerstorenden finfter bargeftellt. Der Rampf bes horus gegen Seth-Tophon symbolisiert nicht mur ben Streit bes Werbens und Bergebens in ber Ratur, ber Durre gegen bie Segen bringenbe Fenchtigfeit, bes Tobes gegen bas Leben und bes Guten und Bofen im Denichen, fonbern befonbers auch bas Ringen ber Finfternis gegen bas Licht. Beim Ginbruch jeber Racht unterliegt ber Sonnengott, um mit jedem neuen Morgen gegen feinen Biberfacher zu triumphieren. Erft wenn bas Licht bie feinen Glang verschleiernben Rebel gerftreut hat, die als feine Feinde betrachtet werben, gilt fein Gieg fur völlig entschieben. Jebe Berfinfterung ber Sonne ober bes Monbes warb als Gewaltthat bes Geth im Rampfe ber feindlichen Brüber aufgefaßt und mythologisch verfinnbilblicht. Gobald eine folde eintrat, murben Die Aanpter von Furcht und Schreden ergriffen;

über die freundlichen Mächte errungen zu haben. Im Totenbuche beißt es: "Es richtete fich auf bas haar bem Dfiris (es ftiegen bem Ofiris bie haare gn Berge) wegen des Mondes in ber Beit bes Entfepens". Unter "biefer Beit bes Entfepens" muß eine Mondfinsternis verstanden werben. Als eine folche unter bem Könige Tafelot II. (um 800 b. Chr.) eintrat, verewigte man bies Ereignis als ein Unbeil berfundendes burch eine Infchrift gu Rarnat, in ber es beißt, es fei ber himmel nicht wieber zu ertennen und ber Mond ein Entjegen gewesen. Das Schweineopfer, beffen Berobot II. 47 für ben Mond ermähnt, wurde nur bargebracht, weil Geth in Beftalt eines Ebers ben Lichtgott bei ber Berfinsterung anfallen follte und man biefem burch bas Schlachten bes Tieres, bas ihn gefährbete, beifteben zu tonnen meinte. Bei Belegenheit bes Tobes ber Erftgeburt wollen wir nur ber in bem Meineren unter ben beiben gu Berlin tonfervierten mebiginifchen Bappri eingebend behandelten gefährlichen Rinderfrankheit neschu gebenken und erwähnen, daß unter ben Agpptern wie unter ben meiften anberen Bolfern bes Drients bie Erftgeburt von besonberer Bedeutung war (f. b. A. Pharao), und ber Titel eines som es ober Erftgeborenen fo hoch gehalten wurde, daß felbst ber Sonnengott "Du großer Erftgeborener fonder Gleichen" genannt wirb.

Bian, f. Abel.

Planeten, f. Sterne.

Bintte hat Luther 3. Mos. 21, s u. Bar. 6, so mit polemischer hindentung auf die Tonsur des römischen Klerus geschrieben; im Grundtert ist in beiden Stellen nur vom Rahlscheren des hauptes die Rede; und zwar 3. Mos. 21 von demjenigen, welches zu den Gebräuchen der Totenklagen gehörte, wogegen Bar. 6 eine heidnische, bestimmter ägyptische (Herod. II, 37) Priestersitte erwähnt ist.

Pnuel hieß ein Ort im Oftjorbanland, ber oberhalb (Richt. 8, s), b. h. öftlich von Succoth, am Jabof (1. Dtof. 32, 22 ff.) gelegen haben muß. Daraus, daß er icon frühzeitig ftart befestigt war (Richt. 8, . f.) und daß Jerobeam I. die einft von Gibeon gerftorten Befeftigungen (B. 17) wieberherftellen ließ (1. Ron. 12, as), werden wir schließen dürfen, daß er an einem wichtigen Anotenpuntte bes Berfehrs lag. Uberbies wird B. 1. Kon. a. a. D. ber Sauptstadt ber westjordaniichen Salfte bes nordlichen Reiches, Sichem, fo gegenübergestellt, bag es - wenigftens für bie bamalige Zeit — als Hauptstabt bes Oftjorbanlandes ericheint. Seine Lage lagt fich nicht mehr nachweisen. Bur soviel läßt fich bestimmt fagen. baf B. nach 1. Dof. 32 am rechten (bem nördlichen) benn bann ichienen bie feinblichen einen Borteil Ufer bes Jabot gefucht werben muß, und nicht

( ), " ;

am linken, auch nicht fo nahe am Ginflug bes Jabot in ben Jordan, ale Riepert auf feinen Rarten die Ortslage notiert (vgl. dagegen Mente's Bibelatlas u. ZDPV. III, S. 80). Den Namen erhielt ber Ort infolge bes Begebnisses 1. Dof. 32, 24 ff.; benn Bnuel ober Bniel (legtere Form nur 1. Mos. a. a. D.) bedeutet "Angesicht Gottes" (&. so f.).

Poefie, f. Dichtfunft.

Bontus bebeutete bei ben Alten gu verschiebenen Zeiten geographisch Berschiebenes. Der landschaftliche Name, der von dem Pontos Euzeinos, dem schwarzen Meere bergenommen ift, galt den Hellenen ursprünglich als geographische Bezeichnung für bie gange ichmale, norböftliche Rufte Rleinasiens, von dem tolchischen Phasis (Rion) bis zum Salps, alfo bas ichmale Beftabe zwischen bem Pontos und bem langgestredten Ruftengebirge Parpadres. Dieses Land, wo neben fehr zahlreichen semitischen Elementen und einer Angahl triegerischer, wahrscheinlich ben kolchischen und füdtautafifchen (georgischen) Gebirgestämmen verwandter Bölker seit dem siebenten Jahrhundert v. Chr. viele blubende griechische Rolonien entstanden, wie namentlich Trapezunt, lange Zeit ben perfifchen Achameniben nur nominell unterthanig, gewinnt eine selbständige Geschichte erst feit der Beit der Diadochen. Mithradates III., Fürst in bem bithnnischen Rios, ber feine Abfunft von ben Achameniben ableitete, grundete unter ben wilben Rampfen jener Beit 301 bis 266 v. Chr. von Paphlagonien aus ein ftartes Reich (feit 296 "Konig"), welches bie paphlagonischen und tappadotischen Distritte am unteren halns umfaßte, bald aber auch über die "pontischen" Länder fich ausbehnte. Bis 121 v. Chr. umfaßte es bie gange Rufte bom Apjaros (Ticherud) bis gum Barthenios, die nördlichen Teile ber fleinafiatifchen hochlanber und die westliche halfte bes oberen Cuphratthales; feit 183 v. Chr. war auch Ginope gewonnen worben. Diefes Reich ber Konige von Baphlagonien und Rappadofien am Bontos murbe bei ben Griechen und Romern gewöhnlich nur Bontos genannt, feit ber fogenannte "große" Mithrabates VI. (seit 121 v. Chr.) auch bie öftlichen und nörblichen Ruftenlanber bes ichwarzen Meeres erobert hatte. Als endlich Bompejus b. Gr. bis 63 v. Chr. biefes Reich gertrummert hatte, murbe B. ein vielseitig verwendeter Name. Schon 65 v. Chr. hatte Bompeius ben meftlichen, maritimen Teil bes Reiches mit ber romischen Proving Bithynien vereinigt, nämlich ber Ruftenftrich von Beratlea und Amaftris bis gum Balps; feit 33 v. Chr. wurde noch das öftliche Ufer bis Amifus bazu gezogen. Die Proving "Bithynia u. Pontus" behielt diese Ausdehnung bis zu Anfang oder Mitte bes 2. Jahrhunderts, wo Trajan oder Antoninus Bius die Küste östlich von Amastris bis i die Gottesdienstordnung eingegliedert, obschon die

Amisus abichnitt und mit Galatia verband, bem icon Pompejus feiner Beit öftlich von Salys bas "pontische" Binnenland bis zum Fluffe Fris als Bontus Galaticus jugeteilt hatte. Dagu traten feit 7 v. Chr. noch unter bemfelben Ramen bie pontischen Diftrifte an ber Rufte bis Themistyra und Phanagoria, im inneren Lande Amaseia und Comana. Die Landschaft endlich Bontus Bolemoniacus (öftlich von Themisthra bis über Kotyora hinaus), mit Reocafarea und bem inneren Gebiet bes Fluffes Lplos, feit 36 v. Chr. famt Armenia Minor und bem "fappadoti» ichen (trapezuntischen) Bontus" unter eigenen Sauptlingen verbunden, murbe 63 n. Chr. burch Nero eingezogen und zuerst mit Galatia verbunden, bis nach bem Jahre 99 n. Chr. ber tappadotische, der Polemoniacus und ber "galatische Pontus" dauernd zu Kappadotien geschlagen worden find. In der Bibel ift ber Name Pontus in gang allgemeinem Sinne Apftlg. 2, o. 18, o u. 1. Betr. 1, 1 gebraucht. Diese Stellen beuten barauf bin, bag burch bie Begiebungen ber in B. giemlich gahlreichen jubifden Diafpora gu bem palaftinischen Mutterlande und Jerufalem schon fruh auch bort Christengemeinden entstanden find, die fich trot vielfacher Berfolgungen fo ausbreiteten, daß fich zu Ronftantins Beit icon ber größte Teil ber Bevolferung gum Chriftentum befannte. — Bgl. Riepert, Alte Beogr. S. 91 ff. Marquarbt, Romifche Staateverwalt. zweite Auflage. Bd. I. S. 350-357. 359-361. 364. 367 ff. 373 ff. und Eb. Meger, "Geschichte bes Ronigreiches Bontos". Leipzig, 1879.

Bolaune, f. Musik Nr. 8 u. 9.

Botiphar, Potiphera, f. Joseph S. 778. 780.

Prazim, f. Baal Brazim.

Bredigen, Predigt. Luthers Uberzeugung, bag bie Predigt das vornehmste Stüd alles Gottesdienstes sei, hat auch auf seine Bibelüberseyung Einfluß geübt. Er hat nicht nur oft, wo im Grundtert Borter allgemeineren Sinnes fteben, wie "reden, jagen, erzählen, lehren, verkundigen" u. dgl., dafür "predigen" gesett, sondern er hat dies manchmal auch ba gethan, wo ber Grundtext von betender Anrufung (fo auch Jej. 41, 26) oder bom Lobpreis bes Namens Gottes rebet, was leicht auf irrtümliche Borftellungen von dem Gottesdienft ber Batriarchen (1. Dof. 4, 26. 12, 8. 13, 4. 21, 23. 26, 25) und von bem israelitischen Tempelgottesbienft (1. Chr. 17 [16], s. Ph. 105, 1. 116, 18. 17. Bef. 12, 4) führen tann. Weber in jenem noch in biefem gab es etwas unferer Bredigt Entfprechendes. Bas in der alttest. Zeit in mancher Beziehung als ihr vorbildliches Analogon betrachtet werden darf. die Bredigt ber Bropheten, mar in feiner Beife in

Propheten die Gelegenheit, welche ihnen die gottesdienstlichen Berjammlungen zu Ansprachen an bas Bolf darboten, nicht selten benütt haben (vgl. 3. B. Am. 7, 12. Jer. 7, 2 11. S. 908). Auch bie Sabbathe und Neumondsversammlungen bei bem Bropheten Gifa (2. Ron. 4, sa; G. 384 f. 386 a. 1093), in welchen allerbings bie Predigt bes göttlichen Bortes mohl einen hauptbestanbteil bes gemeinsamen Gottesbienftes gebildet bat, ftanben außer allem Bufammenhang mit bem offiziellen Reichstultus. Erst im Synagogengottesbienst bes fpateren Judentums murbe neben ber Berlefung des heiligen Gesethuches (val. icon Reh. 8, 4) und ber mit ber Reit nötig geworbenen überfepung bes Berlefenen in bie jubifc-aramaifche Boltsfprache auch die einen Schriftabichnitt erlauternbe ober baran anfnupfenbe Bredigt ein gewöhnlicher Beftanbteil bes Gottesbienftes (f. Spnagogen). Die Freiheit, folche Bredigtanfprachen gu halten, welche Rannern ohne jebe amtliche Stellung gewährt wurde, und bie man von burchreisenden jüdischen Lehrern gern benütt sab, hat die Synagogen auch ju Statten ber Bredigtwirtfamteit Christi in Galiläa (Mark. 1, 10. Luk. 4, 10 ff. 44) und der Missionspredigt der Apostel, besonders des Paulus (Apfilg. 9, 20, 13, 11, 14 ff. 44, 14, 1. 17, 1 f. 18, 4. 20) gemacht. In den nach dem Rufter des Synagogengottesdienstes eingerichteten besonderen gottesbienftlichen Bersammlungen ber driftlicen Gemeinden erhielt die Predigt eine noch größere Bebeutung (vgl. Apftig. 20, 2). Sie wurde ein Hauptmittel zur Erhaltung und zum Ausbau derfelben durch gegenseitige Bermahnung, Tröftung und Belehrung. Bei ber großen Freiheit und Beweglichfeit, welche bem urchriftlichen Bottesbienft unter bem Busammenwirfen einer Fulle mannigfaltiger Geiftesgaben eigen mar, maltete aber bier in Bezug auf die Predigt noch größere Freiheit, als in der Synagoge. Die Bredigtgabe murbe vorwiegend als prophetisches Charisma angesehen, und jebes mannliche Gemeindeglieb, welches fich bom Geifte bagu getrieben fühlte, tonnte als Brebiger in ber Gemeinde auftreten (vgl. bef. 1. Ror. Doch zeigen bie Baftoralbriefe, bag icon gegen Ende bes apostolischen Beitalters bie Bredigtthatigleit im Begriff war, in die festere und geregeltere Ordnung einer amtlichen Funktion ber Gemeindealteften ober einzelner von ihnen eingutreten (1. Tim. 5, 17. Tit. 1, 0; bgl. G. 77 b). -Uber ben "Prediger Salomo's" f. d. A. Salomo.

Briefter. Das allen Bollern des Altertums gemeinsame Institut des Priestertums hat seinen Entstehungsgrund in dem Bedürsnis nach einer Bermittelung des Berkehrs mit der Gottheit durch Personen, welche vor anderen als heilig und dieser nahe stehend galten. Bei dem Bolke Isaael war dies Bedürsnis in besonders hohem Rase vorhanden, seit die Kundmachung des Gesetze Je-

hova's das Bewußtsein von dem Abstand zwischen ber Gottheit und bem ftaubgeborenen Menschen ju bem bes Gegensages zwischen ber Beiligfeit Gottes und der menschlichen Unreinheit und Gundhaftigkeit gesteigert hatte. Bor ber Gesetesoffenbarung am Sinai gab es noch kein besonderes Briestertum. Der Hausvater brachte für seine Familie, jeder einzelne für sich selbst Opfer dar. So ist's bei ben Batriarchen, so bei hiob (hiob 1, s). Früher als bei den Jsraeliten gebenkt die Überlieferung des Priestertums bei anderen Bollern, bei den Agnptern (1. Moj. 47, 22. 26. 41, 48. 80. 46, 90), bei ben Mibianitern (f. Jethro), bei ben Canaanitern, hier als eines mit bem Konigtum verbunbenen (1. Dof. 14, 10; f. Melchifebet). - Bei ber feierlichen Bunbichliegung am Sinai vollzieht Moses selbst als Bundesmittler das priesterliche Geschäft der Blutsprengung und läßt im übrigen die Brand- und Friedensopfer noch nicht durch Aaron -- obichon dieser ihm sonst von Anfang an als Gehilfe zur Seite ftanb (j. Maron) -, fonbern burch Junglinge aus bem Bolle (nicht gerabe Erftgeborene) darbringen (2. Moj. 24, . ff.). Auch bei der Priefterweihe fungiert er felbst als Priefter (2. Moj. 29. 3. Moj. 8). Allerdings werben ichon 2. Mof. 19, 22 u. 34 neben bem Bolf "bie Priefter" ermannt; aber bies beruht entweber auf einem Anachronismus ober auf einer anberen Aberlieferung, die vielleicht bie Leviten (vgl. 2. Mof. 4, 14) ichon vor dem Auszug aus Agupten als Priefter Jehova's anfah. In 5. Mof. 10, . f. hat man im Gegenfat bagu eine Uberlieferung finden wollen, nach welcher bie Aussonberung bes Stammes Levi für das Briesteramt erft nach dem Tobe Aarons und nach ber Ankunft auf ber Station Jothatha stattgefunden haben foll. Indessen bezieht man das "zur felben Beit" B. s richtiger über B. s u. r binweg auf ben Aufenthalt am Sinai (vgl. 9, 10, 10, 1). Wie bem auch sei, jedenfalls ift nach ber hauptüberlieferung aber die Geschichte ber mofaischen Beit jenes Beburfnis Israels nach einem befonberen Brieftertum erst am Sinai im Zusammenhang mit ber gesamten Ordnung ber gottesbienstlichen Berhältnisse durch die Übertragung des Briefteramts an Aaron und feine Nachlommen befriebigt worden (2. Mol. 28. 29. 3. Mol. 8). Awar war ganz Jerael burch bie gottliche Ermahlung zu einem heiligen Brieftervolk geworden (2 Mof. 19, 1); und dieses allgemeine Briestertum ist keine bloße Idee ohne praktische Folgen: es hat an der Beschneibung (f. d. A.) und an den Quasten am Obergewand (j. Läpplein) seine Signaturen; es begrundet die an jedes Gemeindeglied gestellten Anforderungen in Bezug auf torperliche Reinheit und Antegrität; es macht die entfündigende Weihe bes genefenen Ausfätigen ber Briefterweihe analog (vgl. 3. Moj. 14, 14 ff. mit 8, 28 ff.); es berechtigt jeben Beraeliten feinem Gotte bis in ben

jenes Briestertum bes Hausvaters wenigstens in der älteren, der amtlich priesterlichen Ritwirkung entbehrenden Gestalt ber hauslichen Baffahfeier noch in voller Geltung. — Aber fowohl die immer wieder borfommenden, teilweise unvermeiblichen Berunreinigungen als bie vielfältigen Gefetesübertretungen erwiesen biefen beiligen und priefterlichen Charafter Gefamtisraels als einen noch febr unvolltommenen, ber bas besondere Prieftertum nicht entbehrlich machen konnte. Immer aber begrundete berfelbe doch einen wesentlichen Unterfcied zwischen israelitischem und beibnischem Priestertum. Dem israelitischen Priefterstande konnte feine natürliche Heiligkeit specifisch anderer und höherer Art zutommen, ale bem Bolle; ber Unterschied konnte nur ein gradueller sein; nur eine Steigerung ber im allgemeinen Brieftertum entbaltenen Momente bildet die Grundlage für bas besondere Brieftertum. Bas dasselbe konstituiert, ist am bestimmtesten in 4. Mos. 16, ausgesprochen. Es ift vor allem die besondere Erwählung: nicht natürliche Gottverwandtschaft, nicht eigene Entschließung, nicht Frommigkeit und sittliche Warbigleit, auch nicht die Wahl des Bolles machen jum Priefter, sonbern es ift Gottes Brarogative, in voller Freiheit diejenigen zu befignieren, welche ihm innerhalb seines erwählten Gigentumsvolkes als Briefter noch naber angehören follen. aber Jeraele Ermahlung bie Bugehörigkeit gu bem priefterlichen Eigentumsvolf Jehova's weiterhin an die fleischlich-nationale Abtunft knupft, fo begrundet auch die einmal vollzogene besondere Ermablung bes Brieftergeschlechtes bie Erblichfeit ber Briefterwurbe. Doch fann bieje, fo begrunbet, ben israelitischen Briefterstand nicht zu einer ftarr in sich abgeschlossenen, streng über die Reinheit ihres Blutes wachenben beiligen Rafte machen. Anderfeits ift berfelbe aber in feiner amtlichen Stellung und gottesbienftlichen Rechten baburch Am so gesicherter, daß jede eigenmächtige Anma-Bung priesterlicher Geschäfte und Rechte als Gingriff in die Prarogative Jehova's und als Auflehnung gegen bie burch feine Billenserklarung festgestellte Ordnung fich barftellt (vgl. 4. Dof. 16), weshalb sie auch mit bem Tobe bebroht wird (4. Mos. 1, 51. 3, 10. 38. 18, 7). — Rur in ihrer besonderen Ermählung, also in der Willenserflarung Jehova's ift sobann ber hobere Grab von Beiligfeit begrundet, welcher ben Prieftern eigen ift. Gie find bie Beiligen unter bem heiligen Bolt (3. Moj. 21, 4); aber ihre Beiligkeit ift nicht anderer, etwa innerlicherer mehr sittlich-perfonlicher Art, als die des Bolfes, sondern nur eine graduelle Steigerung berfelben; sie stellt sich barum vorzugsweise in einem hoberen Mage forperlicher Integritat und Reinigfeit und in ber Amtefleibung dar. Auch teilt fie fich in gewiffem Mage allen mit, bie jum Saufe bes Briefters gehoren (3. Mof. 21, 22, 10-13). - Als vor anderen heilig und faltet zu werben (vgl. Joseph., Altert. XIV, 13, 10).

Gott angehörig haben die Priefter endlich das Borrecht näheren Berkehrs mit Jehova (3. Moj. 10, s. 2. Moj. 19, 21), insbesondere das Recht, dem Altar zu naben und das Haus Gottes felbft zu betreten. So find fie befähigt als vertraute Diener Gottes und als Bertreter bes Bolles ben gottesbienftlichen Berkehr zwischen Israel und Jehova au vermitteln. Als folche bezeichnet fie ber Amtsname Kohen; benn die Bebeutung biefes mit kun (= fteben, aufrecht fteben) eng verwandten Bortes ist zunächst "ber vor Jehova fteht, um ihm zu bienen" (vgl. 5. Dof. 10, a. 18, 1), schließt aber auch ben Nebengebanten in fich, bag ber por Gott Stehende mit ber Beforgung ber Angelegenheiten sowohl Gottes als des Bolles beauftragt ist. – Wahrend in dem Bundesbuche (2. Moj. 20—23), 2 diesem ältesten für das Bolk bestimmten Grundgesetz, in welches nur wenige gottesdienstliche Bestimmungen aufgenommen find, von den Prieftern nirgends ausbrudlich bie Rebe ift, hat schon das Heiligkeitsgeset, aus welchem mehrere Stude in 3. Mos. 21 u. 22 herstammen, auch Anweisungen über das Briestertum gegeben. Genaueres darüber und namentlich ben Priestern felbst gegebene 3nstruktionen enthält aber erft die Gottesdienstordnung ber mittleren Bucher bes Bentateuchs, Die man neuerdings als das Priestergeset zu bezeichnen pflegt. hier wird bie Bugeborigteit gum Briefterftande fehr bestimmt von der Abkunft von Naron (s. d.) abhängig gemacht, zwischen den Abrigen Leviten (f. d. A.) und bem Prieftergeichlecht icarf unterfcieben, und ber Bereich ber jenen zukommenden untergeordneten Dienftleistungen am Beiligtum und beim Gottesbienft gegen bie ausschließlich priesterlichen Funttionen aufs ftrengfte abgegrengt (4. PRof. 18, 1). Gelten ift darin, wie im Heiligkeitsgesetz, schlechtweg von "bem Briefter" ober "ben Brieftern" bie Rebe; durch Beifügung des Bulațes "Aarons Sohne" (3. Mof. 1, s. 2, 11. 13, 2, 4, Mof. 10, a) und noch öfter burch bloge Rennung Aarons und feiner Sohne wird gefliffentlich immer wieber baran erinnert, daß nur diefer von Jehova erwählten Familie die Ubung priesterlicher Funktionen guftebe. - Gine weitere Beidrantung ber Befähigung zum Briesteramt ergab sich aus ber für die priesterliche Seiligkeit erforderlichen Rorperintegritat. Es hatte ber Majeftat Jehova's gur Unehre gereicht, mit forperlichen Gebrechen behaftete Diener zu haben; Aaroniden, bei welchen bies ber Fall war, schließt bas Gefet barum In 3. Mof. 21, 17-11 bom Altarbienft aus. find ein Dugend folder Gebrechen aufgegahlt; in den genaueren Bestimmungen bes Talmub find es ihrer 142 geworden; felbstverständlich wurde auch ein schon im Amt befindlicher Briefter zur Fortführung besselben unfähig, wenn er das Unglud hatte, burch eines biefer Gebrechen berun-

– Den zum Eintritt in das priesterliche Amt befähigten Männern macht das Gesetz denselben nicht ausbrudlich gur Pflicht; gewiß find bie meiften gern in ein Amt eingetreten, bas als ein begehrenswertes "Geschenk Jehova's" erichien (4. Mof. 18, 1); aber es fam boch auch vor, daß Priestersohne in andere Berufsstellungen übergingen (1. Kon. 4. 1): nach ber Chronit foll fogar ber Rommanbant ber toniglichen Leibmache Benaja (f. b. A.) ein Prieftersohn gewesen fein. - Auch fest bas Gefet tein bestimmtes Lebensalter für den Sintritt in das priesterliche Amt fest. Man nimmt gewöhnlich an, bag bie Bestimmungen über die Zeit des Dienstantritts der Leviten auch für die Briefter gegolten hätten. Nach der späteren Aberlieferung (in ber Gemara) follte keiner bor bem 20. Lebensjahr Briefter werben; boch betleidete nach Josephus (Altert. XV, 3, 1) einmal ein 17jähriger Jüngling sogar das Hohepriesteramt. Innerhalb ber Briefterschaft macht bas Gefet nur zwischen bem Sobenpriester (f. b. A.) und ben Abrigen Priestern einen Rangunterschied. Höchftens tonnte man in ben icon gu Marons Lebzeiten seinen Söhnen Eleasar unb Ithamar (f. diese Artt.) und zu Eleasars Lebzeiten seinem Sohne Binehas (4. Mos. 31, a. Jos. 22, 18. 80 ff.) besonders übertragenen Stellungen und Kunktionen einen Anfat zu ber fpateren weiteren Glieberung 3 und Abstufung der Priesterschaft finden. — Die Gesetesvorschriften, welche barauf abzielen, bem Briefter den Charafter ber Beiligkeit ju bewahren, beziesen sich zunächst auf seine Familienberhaltniffe. Er foll teine Buhlerin, teine Geschwächte und teine von ihrem Manne Entlassene zur Frau nehmen (3. Mof. 21, 7); die bamit Killschweigend gegebene Erlaubnis zur Berheiratung mit einer Bitwe wird für ben Hohenpriefter, der nur eine israelitische Jungfrau ehelichen barf, ausbrudlich ausgeschloffen (3. Mof. 21, 10 f.) und bon hefetiel (44, 22) auch für die gewöhnlichen Priester auf Briesterwitwen beschränkt. Die Mischehen mit heidnischen Frauen waren in den Reiten Esra's und Nehemia's begreiflicherweise bei ben Prieftern besonders anstößig; die Profanation des Beiligen war hier eine gesteigerte und mußte darum durch ein besonderes Schulbopfer gut gemacht werden (Esr. 9, 1 f. 10, 10 ff.). Auch die Kinder eines Priefters sollten ihn nicht durch zuchtlosen Bandel in übeln Ruf bringen. Die schlimmste Entweihung und Schandung, welche eine Prieftertochter ihrem Bater zufügen konnte, will bas Gesetz mit ber burch Berbrennung geschärften Tobesstrafe geahndet wissen (3. Mos. 21, 1). — An die Person des Priefters selbst werben ferner erhöhte Reinigleitsanforderungen gestellt: die Berunreinigung an einer Leiche, wie fie bei ber Totentrauer ftattfand, ift für ihn eine Entweihung; abgesehen vom Tode der Frau, bei welchem sie unvermeidlich war, ist sie

ber Muster und bes Baters, bes Sohnes und ber Tochter, bes Brubers und der noch unverheirateten Schwester, nicht aber bei bem angeheirateter ober entfernterer Berwandten verstattet; und dabei wird ihm das gemeingültige, aber vielfach nicht gehaltene Berbot, die Trauer durch bas Scheren einer Glage, bas Abstuten bes Bartes und burch Selbstverwundung in einer ben Körper entftellenden Beise zu äußern, noch besonders eingeſchārft (3. Mos. 21, 1—5). Fungierte er aber gerabe im Beiligtum, während ein Tobesfall eintrat, fo durften auch die innigsten natürlichen Bande ihre Rechte an ihn nicht geltend machen (vgl. 5. Wos. 33, . f.), und er durfte weber fein haar ungeordnet herabhangen laffen (vgl. S. 561 a) noch seine Rleider zerreißen, überhaupt keine Trauer an den Tag legen (3. Moj. 10, 1). Nach Hesetiel (44, 25-27) follte auch bie gewöhnliche Reinigung für den an einer Leiche verunreinigten Priester nicht genügen; vielmehr sollte er seine Funktionen erst 7 Tage nach berselben wieder aufnehmen und zwar mit ber Darbringung eines Sundopfers für bie von ihm ausgegangene Befledung bes Seiligtums. — Beiter wird bas Berbot, bon bem Fleisch eines gefallenen ober von wilden Tieren gerriffenen Biebs zu effen, bem Briefter befonbers eingeschärft (3. Mos. 22, 1); und jede andere levitifche Berunreinigung ichloß ihn felbstverftanblich, wie vom Genusse bes Geheiligten (3. Dos. 22, 1-1), so auch bon allen priefterlichen Funttionen bis zu wiedererlangter völliger Reinheit aus. Uberdies mußten die Priester, ebe sie in bas Heilige gingen ober bem Altar nahten, jebesmal Hände und Füße waschen (2. Mos. 30, 10 ff.). - Endlich wird auch Nüchternheit von ihnen geforbert, und fie durften barum in ber Reit ihrer gottesbienftlichen Funttionen überhaupt feinen Bein ober fonftiges beraufchenbes Getrante trinten (3. Dof. 10, . ff.). Die ftrenge Befolgung aller biefer Borichriften wird unter Sinweis auf ben fonft von bem Borne bes beiligen Gottes brobenden Tod und auf die verberblichen Folgen, welche biefer Born auch für die gange Gemeinde haben würde, anbefohlen (2. Mof. 30, at. 3. Mof. 10, o. o. 22, o). — Bahrend bie Leviten feine 4 besondere Amtstleidung hatten, follte bie hobere Beiligfeit ber Briefter in einer folchen ihre außerliche Darftellung finden. Gie ift 2. Mof. 28, 4. 40-48. 29, s f. 39, 27 f. 3. Mof. 8, 12 nur ganz furg ermahnt. Am wesentlichsten ift ber Stoff und die Farbe berfelben. Der Stoff mar Buffus: benn leinene ober baumwollene Kleider galten als reiner und der Reinlichkeit dienlicher, als wollene, bie im marmen Orient ben Schweiß gu febr beförbern (vgl. Hef. 44, 17 f.); aus ihnen besteht barum auch bei anderen Bölfern bes Altertums, namentlich bei ben Agnptern, die Brieftertracht. Die Farbe aber war weiß, weil mit dieser Farbe ihm nur beim Tobe ber nächften Blutsverwandten, bie Borstellung ber Reinheit und heiligkeit unmittelbar verbunden ift (G. 438a). 3m einzelnen nennt das Gefet 4 Pleidungsstüde, namlich 1) den Rod aus weißem, gewürfelt gewobenem Buffus, eine tunica tesselata; er war ungenaht, gang Arbeit bes Webers, weil die nicht gujammengeftudte Gangheit ber Borftellung volltommener Integrität am meiften entsprach. Rach ber Uberlieferung (vgl. bef. Josephus, Altert. III, 7, 2) war er lang, bis zu den Fügen berabmallend, dem Leibe eng anliegend, hatte enge Armel, eine Halsöffnung, die mittels Schnuten weiter ober enger gemacht werden tonnte, und wurde an der Bruft gegürtet, ohne irgendwo einen Baufch zu bilben. – 2) Der dazu gehörige Gürtel ('abnet), von welchem man gewöhnlich annimmt, er habe aus benfelben vier toftbaren verschiebenfarbigen Stoffen bestanden, wie ber Buffusteppich ber Stiftshutte. Und allerdings fagt Josephus (a. a. D.), es seien in den Aufzug aus weißem Byssus buntfarbige Blumen aus jenen vier Stoffen eingewoben ge-Inbessen gilt bies vielleicht nur fur bie Brieftertracht seiner Beit; bas Gefet sagt nichts bavon; benn in ber Stelle 2. Moj. 39, 29, in welcher bie fpateren Gefeteslehrer ohne 3meifel bie fonft vermißte Anweifung über bie Anfertigung ber Brieftergürtel fanden, ist in Birklichkeit nur bon dem Brachtgurtel bes Sobenprieftere bie Rede: und bas Schweigen ber Urfunde von bem Stoff und ber Farbe ber gewöhnlichen Brieftergartel ift begreiflicher, wenn man annimmt, bag fie aus bemfelben Stoff bestanden und von berfelben Farbe waren, wie die übrige Brieftertleibung. Nach Josephus waren die Gürtel vier Finger breit, fo bunn gewoben, bag fie einer Schlangenhaut glichen, und murben von ber Bruft, etwas oberhalb ber Achselhöhlen, aus zweimal um ben Leib geschlungen und vorn gebunden; die Enden hingen noch bis gu ben Anocheln berab, wurben aber, wenn ber Priefter gu funttionieren batte, über die linke Schulter gurudgeworfen. - 3) Bu besonderem Schmud biente ben Brieftern bie als Ropfbededung getragene M ü & e (Luther: "Saube"), bie angebunden wurde, um ihr Abfallen zu verhuten. Sie bestand aus bemfelben Stoff, wie ber Rod; ihr Auszeichnendes muß befonders in ber Korm gelegen haben: aus bem nur von ihr gebrauchten Wort migba'ah hat man geschloffen, baß sie bie Form eines Blumentelches hatte; bies paßt bazu, daß nach 4. Mos. 17, e f. (es f.) bas Grunen, Bluben und Manbeln-Tragen bes Stabes Narons bas Beichen feiner Erwählung gum Briefteramt mar, und wurde auf das Leben, Beil und bie Freude bindeuten, deren die Briefter als bie Gott por anberen Raben teilhaftig maren (pgl. Pf. 92, 14 ff. Jef. 59, 17). Bur Beit bes Josephus scheint aber die Kopfbededung ber gewöhnlichen Briefter bie Form bes hohenpriefterlichen Turbans gehabt zu haben; er beschreibt sie (Altert. III, 7, 2) unter bem im Gefet von letterem Bereich ber Gottesbienftorbnung fallt. Ihnen find

gebrauchlichen Ramen als eine zu einem fronenartigen, oben abgestumpften Sut mehrfach übereinander gelegte und jufammengenahte Binbe, Die jo auf bem Ropf getragen wurbe, bag ber Schabel nach vorn zu nur bis etwa über seine Mitte bavon bedeckt war; darüber war ein feines Tuch berumgeschlagen, bas bis gur Stirn reichte und ben gangen Schabel eng anliegend bebedte. -4) Die aus gezwirntem, glattem Bpffus gefertigten, von ben Suften bis zu ben Lenben reichenben, nach ihrer Form mit unseren Badehosen vergleichbaren Süfthüllen (Luther: "Rieberfleider" oder "Riebermand"; vgl. S. 851a), beren 3wed man nicht gerabe in die Berhütung einer Enthlößung ber Scham beim hinauf- und herabsteigen bom Altar, sonbern (nach 2. Mos. 28, 41) in die tiefere Berhüllung der Glieder, "bie uns übel anftehen" (1. Ror. 12, 10), beim Raben gu bem beiligen Gotte zu seßen hat. — Eine Fußbekleidung trugen bie Priefter, wenn fie in Funttion waren, ficher nicht (val. 2. Mos. 29, 20. 3. Mos. 8, 20); sie wird nicht nur nirgends erwähnt, sondern würde überhaupt der morgenländischen Anschauung und Sitte widersprochen (f. Schuhe) und die heilige Stätte (vgl. 2. Mof. 3, s. Jof. 5, 15) bem profanen Boben gleichgestellt haben. Das Barfußgeben war eine von ben Urfachen ber häufigen Unterleibsleiben ber Briefter, um berenwillen in ben letten Reiten des jüdischen Staates ein Specialarzt am Tempel angestellt mar (S. 119a). Die beschriebene Amtstracht follte nur währenb ber Berrichtung ber gottesbienstlichen Funktionen getragen werben, weshalb ber Briefter &. B., wenn er bie Miche vom Brandopferaliar abgeräumt hatte, andere Meider angieben mußte, ehe er biefelbe weiter (aus bem Lager) fortichaffte (3. Mos. 6, 10 f. [2 f.]). Hesetiel (42, 14. 44, 19) gebietet sogar, baß die Priester in ihren heiligen Kleibern nicht in ben äußeren, für das Bolt bestimmten Borhof treten, sondern sie zuvor ausziehen und in besonderen, am Eingang des inneren Borhofes befindlichen Rammern nieberlegen sollten, ein Berfahren, bas wohl icon in voregilischer Beit üblich gewesen ist. — Übrigens war die priesterliche Amtetracht nicht ju jeber Beit bie im Gefes beschriebene. Aus ber Motivierung bes Berbots auf Stufen zu bem Altar Jehova's zu fteigen in 2. Mof. 20, 20 tann zwar nicht für bie Briefter am Nationalheiligtum gefolgert werben, daß fie feine Sufthullen getragen hatten, weil in biefem Gefet vom Nationalheiligtum nicht bie Rebe ift: aber aus 1. Sam. 22, 18 (bgl. 1. Sam. 2, 18) erhellt, daß es eine Zeit gab, in welcher ein im Gesets gar nicht erwähntes Rleibungsstüd, nämlich ein leinenes Ephod als Hauptabzeichen aller Briefter galt (vgl. S. 403a). — Aus ber amt 5 lichen Thatigleit ber Briefter bebt bas fogen. Priestergeset sast nur das hervor, was in den

alle gottesbienftlichen Sanblungen vorbehalten. welche in ber Gotteswohnung felbft und am Brandopferaltar zu vollziehen waren, überhaupt alle Beichafte, bie mit ben beiligen Geraten in unmittelbare Berfihrung brachten (4. Mof. 18, a). Insbesondere bestand ber mittlerische Beruf, ben fie als Diener Jehova's und als heilige Bertreter bes Bolles im Gottesbienft batten, in bem Bolljug ber Guhne burch Darbringung bes Opferblutes. in ber burch Berbrennung auf bem Brand- ober bem Rauchopferaltar, burch Ausgiegung am Altar, burch hinlegung vor Jehova's Angesicht ober auch nur burch die Ceremonie der Webung zu vollziehenden Übergabe ber Opfergaben an Jehova und in ber Segnung bes Boltes nach Beenbigung ber Opferhandlungen (3. Mof. 9, 22. 4. Mof. 6, 22 ff.). - Im einzelnen hatten fie im Beiligen jeben Morgen und jeben Abend bas Rauchopfer bargubringen, jeden Morgen bie Lampen bes heiligen Leuchters zu reinigen, fie am Abend mit frischem Dl ju fullen und angugunben (vgl. Leuchter Rr. 2) und an jedem Sabbath neue Schaubrote aufzulegen. Auch bie Bache am Eingang des Heiligtums (4. Mos. 3, 20. 2. Kon. 12, v. 25, 10), bie Reinigung bes Junern ber Gotteswohnung (vgl. 2. Chr. 29, 16) und bie Einbullung der heiligen Geräte, bevor die Leviten fie sum Rweck bes Transports aufnahmen (4. Mos. 4, s ff.), war ihnen Abertragen. Im Borhof hatten fie bas beständige Feuer auf bem Brandopferaltar zu unterhalten und benselben von ber Asche zu reinigen (3. Mos. 6, a ff. [1 ff.]), jeben Morgen und jeden Abend die Brandopfer ber Gemeinbe mit ihren Speis- und Tranfopferzugaben (über bas priefterliche Pfannenspeisopfer 1. S. 647b) und an Sabbathen, Neumonden und Festtagen die sonstigen durch die Gottesdienstordnung vorgeschriebenen Opfer barzubringen. auch bei allen Privatopfern bie oben bezeichneten mittlerischen Funktionen zu verrichten. Für bie genaue Befolgung ber ceremoniellen Borichriften im Dienst bes Beiligtums und in ber Darbringung ber Opfergaben waren fie verantwortlich (4. Dof. 18, 1), und falls darin etwas versehen wurde, follte es das Bolf nicht zu büßen haben (val. S. 647a). Auch bie sonftigen Funktionen, welche biejes Gefen ben Brieftern ausbrudlich jumeift. wie die Beaufsichtigung der Leviten (2. Moj. 38, 21. 4. Moj. 4, se. ss. 7, s), die Bestimmung bes Bertes, ben ein Schuldopferwidder haben mußte, die Abschätzung der zu lösenden oder zu verfaufenben Rehopa angehörigen Bersonen und Sachen (3 Dof. 27), bie Untersuchung und Rein- ober Unreinerflärung der Ausfätigen, die Mitwirfung bei dem burch Berunreinigungen höheren Grabes erforberten Reinigungsceremonien, bie Bermittelung bes Gottesurteils, bas über ein bes Ehebruchs verdächtiges Beib einzuholen war (4. Mos. 5), —

zum Gottesdienst ober find mit gottesdienstlichen Handlungen verbunden, die nur ein Priester vollgieben durfte. Endlich hat auch das ihnen ausschließlich vorbehaltene Blasen ber silbernen Trompeten bei der Darbringung der Fest- und Reumondsopfer und im Kriege (4. Mos. 10, s ff.) ein Borrecht, das sie sich nie haben nehmen lassen, wesentlich bie Bebeutung einer mittlerischen Anrufung Jehova's (vgl. S. 1053). — Die Bermittelung göttlicher Offenbarungen mittels bes "Lichts und Rechts" (f. b. A.) ift bagegen nach bem Priestergeset lediglich Sache bes Hohenpriesters, womit wohl zusammenhängt, daß es das Ephob (f. d. A.) nur zur hohenpriesterlichen, nicht auch zur priesterlichen Amtstracht gehören läßt. Rur als Bermittler göttlicher Entscheibungen übt ber Hohepriefter eine in bie politische und burgerlich-sociale Sphare Abergreifende Wirtsamteit (vgl. S. 930), wogegen eine folche ben gewöhnlichen Brieftern in teiner Beise beigelegt wirb. Der einseitig gottesdienstliche Gesichtspunkt, welcher das gange Brieftergefes beberricht, bringt es mit fich, daß man aus ihm von dem Umfang und der Bebeutung ber priesterlichen Amtsthätigkeit nur eine einseitige Borstellung gewinnt. Rur einmal und mehr gelegentlich (3. Mof. 10, 11) ift auf die umfaffendere Aufgabe hingewiesen, die im Segen Mosis (5. Mos. 33, s-11) ben gottesbienstlichen Funktionen vorangestellt ift, bag namlich bie Priester berufen waren, als Bewahrer bes Gesetes und religiose Leiter des Bolles Jakob die Rechte Jehova's und Israel fein Gefet zu lehren und fo ben Bund aufrecht zu erhalten. In ber beuteronomifchen Gefengebung ift aus biefer umfaffenberen Berufsaufgabe (vgl. 5. Ddof. 24, s. 31, s) namentlich noch die im Brieftergeset nur für einen Fall (4. Mos. 5) erwähnte Mitwirfung bei ber Rechtspflege besonders hervorgehoben. Die B. find hier nicht nur die, welche vor Jehova stehen, ihm zu bienen unb in seinem Namen ben Segen sprechen (5. Mos. 10, s. 18, s. 7), sonbern auch bie, nach deren das Gesetz Jehova's geltend machendem Musipruch in allen Rechtsstreitigkeiten und Kriminalsachen entschieden werden soll (5. Mos. 21, 6). Briester sind barum Mitalieber ber Stadtgerichte und des Obergerichts (5. Moj. 17, • ff. 19, 11; vgl. S. 504); und in Gegenwart von Brieftern muß die Ceremonie vollzogen werden, burch welche eine Blutschuld, die an dem unbefannten Mörder nicht bestraft werden konnte, zu sühnen war (vgl. 1030b). Auch an die prophetische Thätigkeit erinnernde Ansprachen an das Bolt liegen, wie das beuteronomische Rriegsgeset (5. Mos. 20, 2-4) zeigt, nach biefer Gefengebung im Bereich ber priefterlichen Berufsaufgaben. - Seine Bestimmungen über 6 Ausstattung und Lebensunterhalt ber Priester stellt das Priestergeset unter den Gesichtspunkt der an Aaron ergangenen Erklärung Jehostehen alle in näherer oder entfernterer Beziehung va's: "Du sollst in ihrem Lande nichts besihen, und

teinen Anteil in ihrer Mitte erhalten; ich bin bein Anteil und bein Bejig inmitten ber Rinder Berael" (4. Dof. 18, 10). Rur in beuteronomischen Stellen wird biese Erllarung nach ihrem gefamten Inhalt auf ben gangen Stamm Levi bezogen (5. Moj. 10, s. 18, 1 f. Rof. 13, 14. 20; vgl. 18, 7); das Priestergeset läßt von ben Leviten nur ihren negativen Teil gelten (4. Moj. 18, 20 f. Joj. 14, 0 f.) und bezeichnet als ihr Erbaut ben ihnen von Jehova als Lohn für ihre Dienftleiftungen zugewiesenen Zehnten (4. Mof. 18, 91, 91). Die Priefter bagegen find nicht Knechte, fonbern bienende Hausgenoffen Rehova's, die diefer was ihm gehort genießen läßt; und ihre Einfünfte werden darum nie als ein ihnen gegebener Lohn, sondern als etwas bezeichnet, worauf Jehova ihnen burch einen mit bem Brieftergeschlecht aufgerichteten ewigen Bund Anrecht gegeben hat (B. 10). — Diefe priefterlichen Ginfunfte, im Berlauf ber Beit manchen Beranderungen unterworfen, bestanden im allgemeinen aus ben Opferbeputaten und aus bestimmten Abgaben. Unter jenen nimmt die erfte Stelle bie Bebebruft und die Bebeichulter ein. welche von allen Friebensopfern, jene an bie Priefter überhaupt, diese speciell an ben funttionierenden Briefter, abzugeben maren (3. Dof. 7, at ff. 10, 14 f.). Bei bem Friedensopfer eines Rafiraers tam noch ber getochte Bug (Borberbein) nebst einem Ruchen und einem Flaben bingu (4. Mof. 6, .10 f.). 3m beuteronomischen Gefet (5. Mof. 18, 1) find jedoch ftatt ber Webebruft und Hebeschulter der Bug, der Kinnbaden und ber Rauhmagen (ber fette vierte Dagen ber Biebertauer) als bie bem Briefter guftebenben Anteile am Friedensopfer genannt, was die jüdische Überlieferung (bei Philo, Josephus und im Talmud) mit der fonftigen Opferordnung badurch im Ginklang zu sezen sucht, daß sie diese Bestimmung auf das nicht als Opfer, sondern zu gemeinem Gebrauch geschlachtete Bieh bezieht. - Bei ben Friedensopfern, welche an Festen im Namen ber Gemeinbe bargebracht murben, gehörte wohl nach Analogie von 3. Moj. 23, so alles Fleisch ber Briefterschaft. Bei Privatbrandopfern bestand bas bem funktionierenden Priefter gufallende Opferbeputat in bem Fell bes Tieres (3. Dof. 7, a). Weniger unter ben Gesichtspunkt bes Genusses eines Einkommens, als unter ben einer bie Zuneigung seitens Jehova's barstellenden Amtshandlung fällt bas ben Brieftern zur Pflicht gemachte Berzehren anderer Opfermaterialien. - Es kommt bier ber im Gefet gemachte Unterichied bes ein fach Seiligen und bes Sochbeiligen in Betracht. Das einfach Beilige burfte an jebem reinen Orte von allen, die gum Saufe bes Priesters gehörten, vorausgesett, daß sie levitisch rein waren, verzehrt werden. Zum Hause des Priesters wurden gerechnet: seine Frau, seine Söhne, seine Töchter, so lange dieselben noch un-

ober Berftogene in bas Baterhaus gurudgefehrt waren, und seine gekauften und im Hause geborenen Sklaven, nicht aber seine Beisaffen und Tagelohner. Wer sonst aus Bersehen etwas vom Geheiligten gegeffen hatte, mußte Erfas leiften und ein Fünftel darüber geben (3. Mof. 22, 1—16), wozu (nach 3. Mos. 5, 14 ff.) noch bie Darbringung eines Schuldopfers hinzu tam. — Das hochheilige burfte bagegen nur von den mannlichen Gliebern bes Priestergeschlechtes, jedoch mit Einschluß derjenigen, welche durch ein Leibesgebrechen vom Altardienst ausgeschlossen waren (3. Mos. 21, 21), und nur an heiliger Stätte, b. h. im Borbof bes Heiligtums gegeffen werben. Bu bem einfach Seiligen gehören nun die Deputate ber Friedensopfer; bagegen galten bie Bestimmungen über bas hochheilige für die Schaubrote (3. Mos. 24, •), für alle Speisopfer, soweit sie nicht auf dent Altar verbrannt wurden (3. Moj. 2, 2. 10. 6, 16—18), für das Fleisch ber Gundopfer, beren Blut nicht in bas Innere bes heiligtums gebracht wurde, und für bas Fleisch aller Schuldopfer (4. Moj. 18, o f. 3. Moj. 6, 20, 20, 7, 6 f. 10, 20-20). Für bie Speisopfer wird noch ber Unterschied gemacht, daß die in Badwerk bestehenden nur dem funktionierenden Briefter, bie Mehlspeisopfer bagegen ber gangen Briefterichaft zufielen (3. Dof. 7, . f.); lettere mußten babei ungefäuert verbaden werben (3. Dof. 6, 10 f.). - Die famtlich unter ben Begriff bes einfach Seiligen fallenben Abgaben, in welchen bie verschiebenen Zeiten angehörigen Gesetheftimmungen über bie Brieftereinkunfte am meiften von einander abweichen, bestanden in allen Arten von Erftlingen, in ben Erftgeburten, in bem Behnten bom Behnten ber Leviten (f. bie betr. Artt.) und in Rriegszeiten in dem 500ten Teil der ben Rriegern augeteilten Beutehälfte (4. Mof. 31, 26 ff.). Bon fonstigen Gintunften bes Beiligtums ift noch bie Ropffteuer bon einem halben Getel ju ermabnen, bie aber nach bem Gefen nur bei Bollegablungen zu entrichten war und erft nach der Zeit Rebemia's zu einer alljährlich erhobenen Tempelfteuer geworden ift (f. Abgaben Rr. 1); ferner Gelabdeund Weihgeschenke aller Art und ber Ertrag von burch Gelubbe oder auch durch Bann bem Beiligtum anheimgefallenen Butern. Go lange bie Priester aus jenen Abgaben und biesen sonstigen Gintunften bes Beiligtums ben febr betrachtlichen Aufwand für den nationalen Gottesdienst zu bestreiten hatten, war ihre Ausstattung gewiß keine übermäßig große; überdies hat das Geset für eine geregelte Beitreibung ber Abgaben feine Anordnung getroffen, wenn auch einzelne Stellen. wie 3. Dof. 27, as barauf bindeuten, bag babei nicht alles der Macht der Sitte und dem Gewissen und frommen Ginn ber einzelnen anheimgegeben war; auch war die Quantität der Erstlingsabgaben gesetlich nicht bestimmt. Go konnten mancherlei verheiratet oder wenn sie kinderlos als Witwen Windusen, welche die Priester an ihren Einkunften

exlitten, nicht ausbleiben, und ihr materieller Wohlstand war jederzeit von der Treue und bem Gifer bes Bolles in ber Berehrung Jehoba's abhangig. Uber bie Wohnsige ber B. s. d. A. 7 Briefterftabte. - Bei ber Untersuchung über Die Wefchichte bes Brieftertums und beren Berbaltnis zu bem Gefete muß man brei Dinge mohl im Auge behalten, nämlich 1) bag bas Prieftertum des Saufes Aaron famt allem, was im Prieftergeses über die Pflichten und Rechte ber Priefter und über ihre Sonderung von den Leviten bestimmt ift, nur ber Gottesbienftordnung bes Dationalheiligtums angehort; 2) bag wenn auch Mofes ficherlich ben Rultus Jeraels nicht in ber Weise, wie es neuerlich bargestellt worden ist (Wellbausen. Brolegomena zur Geschichte Järaels, S. 60 ff. 421 f.), gang fich felbst überlassen hat, boch feine Anordnungen über benfelben lange Beit nur im Schof ber Priefterschaft munblich überliefert wurben, mabrent es bis gur Beit Jofia's noch fein Gesethuch von anerkannter verbindlicher Autorität gegeben hat (vgl. S. 518), und daß diese Anordnungen in allem, worin ihnen altilberlieferte gottesbienftliche Bewohnheiten gegenüberftanben, nur beschränkte und erft nach und nach, teilweise erft nach langer Reit allgemeinere Geltung gewinnen konnten; und 3) bağ überall, wo es eine in sich gefcoffene, im Rang und in ihren Rechten mehrfach abgestufte Priefterschaft gibt, folche Stufenunterfchiebe, fo ftreng fie auch in ihrer eigenen Mitte gewahrt werben mogen, boch außerhalb ber priefterlichen Rreife leicht gegenüber bem allgemeinen Unterschied von Klerus und Laien zurückgestellt werben. - Behalten wir biefe brei Buntte im Auge, fo tann es uns junachft nicht auffallen, bag wir in ber nachmosaischen Reit, wo an anderen Orten als am nationalheiligtum geopfert wird, auch bie alte vollstumliche Sitte erhalten finden, daß einzelne, inebefondere bie Baupter bon Familien und anderen Gemeinschaften ohne priefterliche Bermittelung, Opfer barbringen (Richt. 6, 10 ff. 8, er. 13, 10 f.). Die Geschichte bes Brivatheiligtums bes Ephraimiten Micha lehrt aber, daß boch fcon in ber Richterzeit unter bem Bolle bie Unficht perbreitet war, die gottgefälligsten Pfleger eines Beiligtums feien Manner levitifcher Abtunft; benn Micha, ber anfangs einen feiner Gohne gu feinem Briefter gemacht hatte, ift bes Gegens Rehova's erft recht versichert, nachbem er in Jonathan, einem Rachtommen Mofe's (f. Gerfom), einen Leviten als hauspriefter gewonnen hat (Richt. 17, s. 18 f.); und die Daniten nehmen bei ber Berfegung biefes Privatheiligtums nach Dan auch ben levitischen Priefter mit, damit er für ibren Stamm bes Briefteramtes pflege (Richt. 18, 10 f. 27. 30 f.); bas Amt vererbt fich bann auf feine Rachkommen, so daß in Dan, so lange das Nationalheiligtum in Silo war, nach anderer Angabe (B. 20) fogar bis zu ber Begführung burch bie

Mffgrer, ein levitifches Erbprieftertum bestanden hat, das seinen Ursprung auf Moses selbst zurudführte. Zugleich erhellt aus diefer Geschichte. wie auch aus ber Ausstattung bes Brivatheiligtums Gibeons (Richt. 8, 21), baß zu jener Beit unter ben Funktionen ber Priefter bie Befragung Gottes mittels bes Ephod (f. d. A.) von hervorragender Bedeutung war (Richt. 18, s f.). Bas uns hier berichtet wird, mar ichwerlich ber einzige Fall biefer Art: vielmehr werden wir anzunehmen haben, daß auch fonft manche Leviten in priefterlichen Stellungen ihr Unterfommen fanden. Am Nationalheiligtum aber blieben bie Aaroniben im Befit bes Erbprieftertums. Mis Beleg bafür fei hier unter Berweisung auf bie Artt, Sobepriefter Rr. 5, Eleafar und Binehas (vgl. bef. 4. Mof. 25, 12 f.), namentlich die Stelle 1. Sam. 2, 27 ff. angeführt. Rach ihr gab es am Nationalbeiligtum in Silo eine fpater nach Rob übergefiebelte (vgl. 1. Sam. 22, 11. 18 ff. mit 2, 11 ff.), fcon ziemlich zahlreiche (1. Sam. 22, 18) Briefterschaft "bie einzige biefer Art" (Bellhaufen, Broleg. S. 134) - beren bem Baterhaufe Eli's eigenes erbliches Privilegium sich auf bemselben schon in Agupten zu teil geworbenen Offenbarungen Jehova's (vgl. 2. Moj. 4, 14 ff. 17 ff. u. a.) und auf gottliche Ermablung grunbete, und beren Unrechte an bestimmte Opferbeputate icon als fo feststebenb galten, bağ bie willfürliche überichreitung berfelben ben Gohnen Eli's als ichwere Berichulbung angerechnet wurde (1. Sam. 2, 18 ff. 28 f. 86). Gin Abtommling dieser Briefterschaft war jener Abjathar (f. b. A.), ber unter David im Befit bes Briefterund Oberpriefteramtes war, und als beffen wichtigfte Funktion in ber Beit vor Davide Thronbesteigung ebenfalls bie Befragung Jehova's mittels bes Ephob hervortritt. Dag ber feit Davids Thronbesteigung neben ibm fungierende und nach feiner Absehung burch Salomo in ben alleinigen Befit bes Oberprieftertums eingetretene Babot, deffen Nachtommen in biefem Besite geblieben sind, tein Maronibe gewesen sei (wofür er erst in ber nacherilischen Reit ausgegeben worden fein foll, vgl. 1. Chr. 7, 1 ff. [5, m ff.]), fonbern ein Emportommling, "ber Anfänger einer absolut neuen Linie" (Wellhausen, Proleg. S. 131), folgt aus 1. Sam. 2, 20 ff. vgl. mit 1. Kon. 2, 27, 25 feineswegs; benn die Drohung der ersteren Stelle ist (trop B. 21) augenscheinlich gegen bas Haus Eli's (nicht gegen fein ganges sonstiges Baterhaus) gerichtet, und an bem Saus Eli's hat fie fich auch nach ber anderen Stelle erfüllt; man ist also nur zu dem Schlusse berechtigt, daß Babot nicht gum Saus Gli's gehörte. Die Stelle 1. Sam. 2, se läßt auch die Möglichkeit offen, daß unter die Priefterschaft bes Tempels in Jerusalem, die gewiß nicht bloß aus Nachkommen Zadoks bestand (vgl. 2. Sam. 15, 24), noch übrig gebliebene Sprögling bes Saufes Eli's aufgenommen worden find (vgl. 2. Sam. 15, m).

So wenig es aber ein geschichtliches Zeugnis bafür gibt, daß am Nationalheiligtum auch Nichtaaroniben zur Priesterichaft gehörten, ebenso wenig tann in Abrede gestellt werben, daß dieser Priesterschaft für die anderen im Lande bestehenden Opferftatten und für fonft vortommenbe Opferhandlungen ein Brivilegium nicht zugeftanden worden ift. Bielmehr ericheint es in ber Beit bes alteren Prophetismus noch als felbstverständlich, daß Jehova nabe ftebende prophetische Gottesmanner, ein Samuel (1. Sam. 7, . f. 9, 12 f.), ein Elias (1. Ron. 18, so ff.), ein Elija (1. Ron. 19, si) gum priefterlichen Opfergeschäft befugt und por anderen befähigt seien. — Auch die Könige haben sich selbst in erfter Linie gur priefterlichen Bertretung bes Boltes bor Gott berufen gehalten (vgl. 2. Sam. 6, 14 ff. 1, Ron. 8, 14. 54 f. Bi. 110, 4) und in biefem Bewußtsein bie Oberaufsicht über bas Beiligtum, die Priesterschaft und den nationalen Rultus, überhaupt bie gesamte Ordnung ber gottesbienstlichen Angelegenheiten als ihr Recht und ihre Pflicht angesehen (vgl. 2. Sam. 6. 7, 1 ff. 1. Kon. 8, 64 ff. 2. Kon. 12, 4 ff. 16, 10 ff. 18, 4 ff. 23 u. a.). Bei bem abhängigen Berhältnis, in welchem bie Hohenpriefter zu ihnen ftanben (S 649a), tonnen fie moglicherweise auch bie Opferprivilegien bes Priefterstandes nicht als für fie gültige Schranken angesehen haben. Indessen ift boch fraglich, ob in ben furgen Berichten über von ihnen vollzogene Opferbarbringungen (1. Sam. 13, 9 f. 14, 24 f. 2. Sam. 6, 17 f. 24, 28. 1. Kon. 3, 4. 8, 68. 9, 28. 2. Ron. 16, 12 f.) die in einzelnen biefer Falle gang zweifellofe priefterliche Mitwirfung überall vorauszuseben ift. Mit voller Sicherheit tann, wenn wir von dem zweifelhaften Bericht des Chronisten über das von der Briefterschaft verhinderte Rauchern Uffia's (2. Chr. 26, 16 ff.) abjehen, nur von Jerobeam (1. Ron. 12, 20. 13, 1) behauptet werden, daß er am Altar seines Reichsheiligtums in Bethel mit eigener Hand priefterliche Geschäfte verrichtete; und jebenfalls hatten sich solche Eingriffe der Könige in die Brarogativen der Priesterschaft nur auf außerordentliche Falle beschränkt (vgl. 2. Kon. 16, 15 mit 18. 1. Kon. 13, 2 mit 1). Noch viel fraglicher ift, ob wirklich die Angaben in 2. Sam. 8, 18 u. 20, 26 dahin zu verstehen sind, daß bie Sohne Davids und der Jairite Ira das Amt von Briestern gehabt haben; benn der Amtoname Kohen kann in diesen Stellen recht wohl in bem durch 1. Kön. 4, s nabe gelegten und von dem Chroniften (1. Chr. 19 [18], 17) vorausgesetten ungewöhnlichen Sinne gebraucht sein, nach welchem er ben mit der Besorgung der Angelegenheiten des Rönigs beauftragten vertrauten Diener desselben bezeichnet. Sollte aber auch wirklich ein Amt gemeint fein, bas mit priesterlicher Burbe und gottesbienftlichen Geschäften verbunden war — man hat an Balastpriester oder an eine Art von Rultminiftern benten wollen - fo

mußte dasfelbe jedenfalls anderer Art gewejen sein, als das von ihm bestimmt unterschiedene, Radof und Abjathar übertragene Oberpriesteramt am Nationalheiligtum, und zwar baburch, bag es zu der Person des Königs in näherer Beziehung stand. — Der Absall der zehn Stämme vom Da-8 vidischen Königshaus war zugleich eine Loslösung von dem durch David nach Jerusalem verlegten und burch Salomo's Tempelbau baselbst auf bie Dauer begründeten Nationalheiligtum, und damit auch eine Loslösung von der aaronitischen Priesterschaft (1. Kön. 12, 30 ff.). Auch bem Stamme Levi wurde im Behnstämmereich ein Privilegium auf das Priesteramt von vornherein nicht zugestanden. Schon Jerobeam hatte, auch bierin über die mofaischen Überlieferungen hinweg auf die alten gotteedienftlichen Gewohnheiten gurudgreifend, bie Priester nach seinem Belieben zwar nicht "von ben Geringsten" (jo Luther), aber aus ber Gefamtheit bes Boltes genommen (1. Ron. 12, at. 13, 23; vgl. 2. Kon. 17, 29). Wohl mogen, wie in Dan (Richt. 18, 20), auch noch Leviten unter biefer Priesterschaft gewesen sein, so bag bie Angaben bes Chronisten in 2. Chr. 11, 10 ff. 13, . ben Charafter allzu großer Berallgemeinerung an fich tragen. Am Reichsheiligtum in Bethel aber waren gewiß Richtleviten Priester. Immerhin bilbete sich auch diese Priesterschaft, mit dem Oberpriester in Bethel (Am. 7, 20 ff.) an ihrer Spipe, zu einem besonderen, die gottesdienftlichen Überlieferungen bewahrenden Stande aus. Und dieser Stand übte einen fehr bebeutenben, auf feine mittlerifchen Funktionen bei bem eifrig gepflegten Opferkultus und bei ber Befragung Jehova's (bgl. Sof. 3, 4) gegrunbeten Ginfluß anf bas öffentliche Leben aus. Hosea stellt die Priester als die religiösen Leiter bes Bolfes mit ben Bropheten zusammen (4, s), bezeichnet die Bewahrung des Gesetzes Gottes als ihre heilige Aufgabe (4, 1), Nagt fie aber ber völligften Pflichtvergeffenheit, ber haglichften Sabgier (4, a), ja fogar bes offenen Stragenraubes (6, o) an und richtet barum feine Drohungen in erfter Linie gegen fie (4, s ff. 5, 1). Tros folder Berberbtheit gilt biefer Priesterstand boch fort und fort als Inhaber ber Kunde, wie ber Gott Israels in ber ihm wohlgefälligen Beije gu verehren fei. Noch geraume Beit nach der Berftörung des Rehnstämmereiches wird ein Mitglied besselben von Afarhabbon zu ben im Gebiet Samariens angesiebelten Kolonisten gesenbet, um sie zu lehren, wie fie Jehova zu verehren hatten (2. Ron. 17, er f.). - Daß die levitische Briefterschaft des Reiches 9 Juda infolge der Anordnungen Jerobeams durch ftarte Buguge aus bem Bebnstammereich vermehrt wurde, lag so sehr in den Berhältnissen, daß bie Rachricht 2. Chr. 11, 10 ff. unmöglich ganz aus ber Luft gegriffen sein kann. Ohne Zweifel haben bie nichtaaronibischen Leviten in immer größerer Angahl an den neben dem Tempel bestehenden Opfer-

fatten ber "hoben" priefterliche Stellungen gefunden. Den wirtlichen Berhaltniffen entfprechend bilbete fich barum mit ber Zeit immer mehr bie Anichauung aus, bag bas Prieftertum bem Stamm Levi zuftehe (5. Mof. 33, a). Man gewöhnte fich infolge bavon bie Briefter einfach \_als Sohne Levi's" ober als "bie Priefter-Leviten" zu bezeichnen, ein zunächst außerhalb ber priefterlichen Kreise entstandener Sprachgebrauch, ber sich vom Deuteronomium an in der Litteratur so eingebürgert hat (5. Moj. 17, s. 18. 18, 1. 21, s. 24, s. 27, s. 31, s. Joj. 3, s. 8, ss. Jer. 33, 18. st. Jej. 66, 21), bag er bis tief in bie nacherilischen Reiten binein felbst bei Schriftftellern, welche ben Unterfcieb zwifden Brieftern und Leviten aufe icarffte geltend machen, erhalten blieb (Bef. 43, 10. 44, 18. Mal. 3, s. 2. Chr. 5, s. 23, 18. 30, 27. Est. 10, s). - Bon tief eingreifenbem Ginfluß auf die Berbaltniffe ber Briefterschaft bes Reiches Juba mußten nun aber bie Bestrebungen werben, welche auf bie Rongentration bes gesamten Opfertultus in Jerufalem gerichtet waren. Bor allem tommt hier bie im 5. B. Mose enthaltene beuteronomische Gefengebung in Betracht. Diefe mehr von prophetifchem als bon priefterlichem Beift und Intereffe beherrichte Boltsgesetzung geht von bem Boben ber wirklich bestehenden Berhaltniffe und ber im Bolf herrichenden Anschauung aus. Sie faßt ben Stamm Levi als Ganges ins Auge, und bezeichnet ihn als zu ben priefterlichen Geschäften erwählt und bernfen (5. Moj. 10, a f. 18, 1, 8, 7. 21, s); anderseits macht fie jeboch auch einen Unterichieb zwischen ben fiber bas Lanb gerftreuten Leviten und ben "Brieftern, ben Gohnen Lebi's" ober ben "Briefterleviten". Jene empfiehlt fie angelegentlich ber Boblthatigfeit und befonderen Fürforge aller, will fie namentlich zu ben in Jerujalem zu haltenden Opfer-, Fest-, Zehnt- und Erstgeburtemabigeiten zugezogen wiffen und fichert neben anderen Unterftugungsbedürftigen ein Recht auf ben Behnten im je britten Jahre (12, 19. 18 f. 14, or ff. 16, 11. 14. 26, 11 ff.). "Priefter" werben bieje Leviten nicht genannt; benn in 5. Dof. 21, s find wohl die Briefterleviten bes Obergerichts in Nexusalem gemeint (val. 17. a u. o); und jedenfalls tonnen biefen im Lanbe gerftreuten Leviten feine priefterlich-gottesbienftlichen Funttionen gutommen, ba nur in Jerufalem geopfert werben foll. Dit ben bobenprieftern barf man fie nicht ibentifigieren (gegen Belbaufen, Broleg. S. 145, 152), obichon unter jenen viele, vielleicht bie meiften levitischer Abkunft waren; benn bie Sobenpriefter batte ein Schriftsteller, beffen hauptzwed bie Abschaffung bes hobentultus ift, gewiß nicht fo angelegentlich unter steter Hindeutung auf ihr naberes Berhaltnis zu Jehova ber allgemeinen Kärsorge empsohlen. Bielmehr scheint er solche Leviten im Auge zu haben, als deren Obliegenheit ibm bie religiose Unterweisung bes Bolfes unb

bie Beteiligung an ber Rechtspflege gilt. Bo er bagegen von priesterlich-gottesbienftlichen Funttionen rebet, bat er immer nur biejenigen Leviten im Auge, welche am Nationalheiligtum Jehova's Diener waren; diese sind es auch, beren besondere Gerechtsame er als "bas Recht ber Briefter an das Bolf" feststellt (18, 1). Dabei macht er nun aber — und biefer Buntt ist besonbers zu beachten – mit ber Erwählung bes ganzen Stammes Levi insoweit Ernft, daß er jebem Leviten, welcher banach Berlangen trug, fich an ben gottesbienftlicen Geschäften zu beteiligen und in bieser Absicht nach Jerufalem überfiebelte, Die Berechtigung gugesteht, im Namen Jehova's, seines Gottes, zu bienen "wie alle feine Bruber, die Leviten, bie bafelbft bor Jehova fteben", und ihm ben gleichen Anteil an den Tempeleinfunften, wie biefen, gegeben wiffen will (18, a ff.). Ohne Zweifel hat biefe Bestimmung ben 3med, bie Abstellung bes Höhenkultus, in welchem viele Leviten ihren Beruf und ihren Lebensunterhalt gefunden hatten, zu erleichtern. Dabei icheint fie auf ber Boraussepung zu beruhen, daß Aberhaupt nur die sevitische Abkunft bei ber Priesterschaft bes Nationalbeiligtums in Betracht tam, bag bort alle Leviten mit einander gleichberechtigt maren, und baf ein besonders priefterliches Privilegium der Agroniden nicht ober nicht mehr vorhanden war. Anbessen tonnte bies nur allenfalls eine von bem Gefebgeber in ber Berfolgung feines hauptzwedes beabfichtigte Geftaltung ber Berhaltniffe ber Tempelprieftericaft fein. Aber auch biefe Abficht ist sehr zweifelhaft. Wenn man nämlich bebenkt, bag unter bem Tempelpersonal ein Unterschied von hoberen und nieberen Bediensteten ohne alle Frage vorhanden gewesen sein muß, und bag bie deuteronomische Gesetzgebung denselben doch völlig unberücklichtigt läßt und ohne auf das Detail einzugehen alles gottesbienstliche Amtsgeschäft immer gang allgemein als priefterliches bezeichnet, fo wird man bie Möglichfeit nicht in Abrebe ftellen, daß auch in diejer Bestimmung ohne Rudsicht auf bie bestehenden Rang- und Dienftunterschiede bie Beicafte bes gejamten Rultusperjonals im großen und gangen als beiliger, priefterlicher Dienft ins Muge gefaßt und bie nähere Regelung der Beteiligung ber Leviten an ben Rultusgeschäften, wie auch sonft alles bie inneren Berhältniffe bes priefterlichen Stammes betreffende Detail, der Priesterschaft anheimgestellt ift\*). Der prattifc-gesetzeberifche Zwed ber Be-

<sup>\*)</sup> Eine hindeutung darauf, daß die gottesbienftlichpriefterlichen Funttionen nicht allen Leviten gufanen, iondern die erbliche Befugnts eines bestimmten au ihnen gehörigen Geichtechts waren, darf man aber wohl in 18, s, besonders in den Worten "er und seine Sohne in Ewigleit" finden. Die Worte "aus allen beinen Sidmunen" berechtigen bier so wenig als in 1. Sam. 2, so au der Folgerung, daß an den gangen Stamm Levi zu benten sei

ftimmung besteht bann überhaupt nur barin, ben | erft neu nach Rerufalem überfiebelnden Leviten (gleichviel ob fie Aaroniben ober Richtaaroniben waren) eine Stellung im Rultuspersonal bes Tempels und ben Unterhalt aus ben Tempeleintunften (auf ben auch die zu diesem Bersonal geborigen, bes Behnteinkommens verluftig gegangenen Lebiten angewiesen maren) gu fichern. Uber bie Folgen, welche Histia's Abstellung bes Sobentultus für bie priefterlichen Berhaltniffe gehabt hat, geben die alteren Berichte feine Ausfunft. In 2. Chr. 29, 24 f. barf man aber wohl eine Spur ber Erinnerung finben, bag unter Sistia Leviten zur Berrichtung von Geschäften beigezogen worden find, bie fonft bie Briefter felbft bei Darbringung ber Gemeindeopfer zu beforgen bflegten. Bon Josia aber wird berichtet, bağ er alle Priefter ber Hohen aus ben Stabten Juba's, so weit fie nicht als Pfleger bes Bilber- und bes Gogenbienftes (f. Camarim) bas Schicffal ber istaelitifchen bobenpriefter teilen mußten, nach Jerufalem übersiedeln ließ, wo sie zwar vom Altardienst ausgeichloffen blieben, aber an ben priefterlichen Dablzeiten teilnehmen burften (2. Ron. 23, a f. 5, 20. 1. Kön. 13, 2. 2. Chr. 34, 5), also etwa ben mit einem Leibesgebrechen behafteten Aaroniben gleichgestellt murben (3. Dof. 21, n ff.). - Dit ber größten Scharfe macht aber erft ber priefterlichfte unter ben Propheten, hefefiel, ben Unterfchied zwischen ben Leviten und "ben Priefter-Leviten, ben Sohnen Babots", wieber geltenb (Bef. 40, co f. 43, 10. 44, 10-16. 45, 4 f. 48, 11 ff.). Die Behauptung, bag ber Prophet felbst ben Unterschieb amifchen Brieftern und Leviten überhaupt erft gemacht habe, ift ebenfo grundlos und willfürlich, wie die einsache Ibentifizierung ber Leviten mit ben Höhenbrieftern (gegen Bellhaufen a. a. D. S. 126 ff.). Jenen Unterschied fest er als vorhanden voraus, und ben Leviten wirft er vor, bag fie von Jehova abgefallen feien und bem Gögendienft Borfcub geleistet hatten (44, 10. 19. 48, 11), mas allerbings vorzugeweise auf bas Berhalten ber levitischen Sobenpriefter fich bezieht, aber gur Identifizierung ber Leviten mit ben Sobenprieftern nicht berechtigt. Ob er bei ben Gohnen Babols an bie gange Tempelpriesterichaft bentt, bie fo bezeichnet werben konnte, auch wenn sie nicht bloß aus Abkömmlingen Zaboks bestand (f. b. A. Laeban), ober ob er ben Kreis ber jum Altarbienft Berechtigten wirklich enger gezogen wissen will, wie sich mehrere icon oben gelegentlich erwähnte Bericat-

fungen ber Gesetesbestimmungen über bie Briefter bei ihm finden, mag bahingestellt bleiben. Die Ausschließung ber Leviten vom Dienste Jehova's am Altar und im Seiligtum und ihre Berwendung zum Bach- und Handlangerbienst, zu dem auch bas Schlachten ber Opfertiere gehört (vgl. 44, 11 mit 2. Chr. 34, 17. 35, 10 ff. Esr. 6, 20), ftellt ber Prophet einerseits unter ben Gesichtspunkt einer Strafe für ihren Abfall (44, 10. 12. 18. 48, 11), anderfeits unter ben einer Bieberherftellung ber nicht gewahrt gebliebenen Dienstordnung bes Heiligtumes (44, 1—10). Jener gilt augenscheinlich nur für die Musichliegung bom Briefterdienft (bas "Darum" in 44, 14 steht nicht im Grundtext), nicht auch für bie positiven Bestimmungen über bie Gefcafte ber Leviten, die vielmehr nur unter ben letteren Gefichtspunkt fallen. Die Ausschliegung bom Briefterbienst aber tonnte als Strafe bes Abfalls ber Leviten betrachtet werben im Hinblick auf ihre Jahrhunderte lang faktisch bestehende und anerkannte Berechtigung zum Priefterbienft auf ben Höhen, beren fie mit ber Erhebung bes Tempels zur ausschließlichen Opferstätte verlustig gingen. Dag bagegen bie Leviten bisher gang basjelbe Recht auf bas Brieftertum gehabt hätten, wie die Söhne Zadols, daß es am Tempel überhaupt noch keine Leviten in untergeordneter dienender Stellung gegeben hatte, bag Befefiel und seine Beitgenossen von den Bestimmungen bes Briestergesess über die Leviten nichts gewußt haben könnten, alles das find Folgerungen, zu denen die Worte des Propheten nicht berechtigen. — Wie ber Ausspruch Hesetiels jeber bie Privilegien der Tempelpriesterschaft beeinträchtigenden Auffaffung und Anwendung der deuteronomischen Bestimmungen über bie Leviten entgegenftanb, fo hat eine solche auch die Tempelpriesterschaft sicher nie anerkannt. Und so gewann durch die zeitweilig von Histia durchgeführte und infolge ber offiziellen Anertennung bes beuteronomischen Gefehbuches unter Josia und der Reformation dieses Königs für alle bem Jehovalultus treu anhangenben Jsraeliten auf bie Dauer festgestellte Beschräntung alles Opferkultus auf den Tempel in Jerusalem das priesterliche Privilegium der Aaroniden, welches dieselben, auf die mosaischen Aberlieferungen gestüßt, früher nur für das Rationalheiligtum hatten in Anspruch nehmen können, bie allgemeinste und umfassendste Geltung für das Reich Juda und den gesamten in Opferdienst bestehenden Jehovatult. Bei den aus dem Exil heimgekehrten Juben wird von Anfang an fehr bestimmt zwischen ben Prieftern und ben Leviten unterschieden, und ohne urkundlichen genealogischen Nachweis der priesterlichen Abtunft niemand zum Briesteramt zugelassen (Esr. 2, 42 ff. Neh. 7, 68 ff.; vgl. die Artt. Barsillai und Hattok). — Bon bem Einflusse der Priesterschaft 10 bes Reiches Juba auf bas öffentliche Leben geben

1243

namentlich bie Schriften ber Bropheten Reugnis. Ihr hohes Anfehen (vgl. 3. B. Jer. 18, 10) hatte in dem Glauben an die Notwendigkeit ihrer Mittlerschaft für ben gottesbienstlichen Berkehr bes Bolles mit Jehova sein festes und bauernbes Funbament: benn bie priefterliche Befragung Rehova's mittels bes Ephob tritt seit ber Reit Salomo's wenigstens im Reiche Juba ganz zurud, und von einer im Charafter und Wandel der Priester begründeten "moralischen Autorität" berselben fann vollends nicht die Rebe fein. Die Boltereligion aber bestand besanntlich oft genug fast mir noch in bem außerlichen Bert bes Opferfultus; nur in ihren gottesbienftlichen Funktionen tann barum bie Amtsthätigkeit ber Priefter ihren Rittel- und Schwerpunkt gehabt haben. So treten sie uns benn auch als hochangesehene Diener bes Allars und fürbittenbe Bertreter bes Boltes bei Joel (1, s. 18, 2, 17) vor Augen. Biel mehr aber als die gottesbienftliche, lag bie andere, im Deutetonomium befonders hervorgehobene, Seite ber priesterlichen Aufgabe und Amtsthätigkeit im Bereich ber prophetischen Interessen, nämlich einerseits ihre Beteiligung an ber Rechtspflege (Jes. 28, r. Mich. 3, 11. Sej. 44, 94; bgl. 2. Chr. 19, 8 ff.) und anderseits und vorzugsweise die Bewahrung des Gefeges Jehova's und bie Belehrung bes Bolles über basfelbe (Jer. 2, s. 18, 18. Beph. 3, 4. Mal. 2, 6 f.; vgl. 2. Chr. 17, 6 f.). Ganz gewöhnlich werden sie barum als die religiösen Leiter bes Bolkes mit anberen Bolkshäuptern, besonders aber mit den Propheten zusammengestellt (Jej. 28, 1. Mich. 3, 11. Zeph. 3, 4. 2. Kön. 23, 1 u. a.), eine Zusammenstellung, die bei Jeremia fast ebenjo oft vortommt, als er ber Briefter Ermabnung thut (Jer. 2, s. 2s. 4, s. 5, si. 6, is u. a.). Shon aus ihr kann man entnehmen, daß sich die priefterliche Lehrthätigkeit nicht auf bas Gebiet äußerlichen ceremoniellen und rechtlichen Details beschränkt haben kann, sondern sich auch auf das höhere und innerlichere Gebiet ber Sittlichkeit und Frömmigkeit exfiredt hat. Noch mehr weist hierauf die Thatfache bin, daß auch von den echten Bropheten Jehova's verhältnismäßig viele, wie Jeremia, Hejefiel, Sacharja (vgl. auch 2. Chr. 24, 20 ff.) aus der Briesterschaft hervorgegangen sind. Seit heseliel wird jedoch das Ceremonielle und den Rultus betreffende mehr und mehr zum Hauptobjekt der priefterlichen Lehrthätigfeit (Def. 22, 26. 41, 20. Pagg. 2, 12 ff. Sach. 7, 1). — Während Joel noch mit vollster Hochachtung von der Tempelpriesterlhaft redet, treten Jesaja und Micha ben Briestern ion mit schweren Anklagen ihrer Böllerei und Lohnsucht und ber baraus hervorgehenden Berlepung ihrer richterlichen Pflichten gegenüber (Jes. 28, 1. Mich. 3, 11), und wenn ersterer die Religiositat des Bolfes eine auf eingelerntes Menschengebot gegründet nennt (Jes. 29, 10), so liegt barin ohne

wurf, bag fie in ihrer religiofen Lehrthatigfeit ihre mabre Aufgabe nicht erfüllten. Manches weift aber darauf hin, daß doch damals kein bloß gegenfähliches Berhaltnis zwischen ber Briefterichaft und dem echten Brophetentum bestand (val. 3. B. Jef. 8, 2. 31, s. 37, 2). Auch bei ber Reformation Josia's wirken beibe noch einträchtig zusammen. Bu icharfer gegenseitiger Befampfung fteigerte fich der Gegensatz erst, als einerseits die Priesterschaft in ihrer Herrschjucht (Jer. 5, 21), Habsucht (Jer. 6, 18. 8, 10) und profanem Ginn (Jer. 23, 11. 34), ber auch vor Fälschung bes Gesetzes sich nicht scheute (Jer. 8, s. Zeph. 3, 4. Hef. 22, 20), rückfichtslos nur noch ihre felbstfüchtigen Standesintereffen verfolgte, und anberseits bie Propheten bie Bornschalen der Gerichtsbrohung schonungslos auch über bie Gottesftabt und bas Beiligtum ausaoffen. Da feben wir die Briefterschaft namentlich gegenüber Jeremia in ber Antlage und Berfolgung im Bundnis mit ben falfchen Bropheten die Rubrerrolle übernehmen (Jer. 1, 10. 20, 1 ff. 26, 7 ff.). — Nach der Chronik (1. Chr. 25 [24]. 29 [28], 11) 11 hat schon David die aaronitische Briefterschaft in 24 Rlaffen eingeteilt, bie ebenfo vielen Baterhäusern (Familien) entsprachen, und deren Borfteher "häupter (Luther: Oberfte) ber Baterhauser", "beilige Fürsten" und "Fürsten Gottes" (1. Chr. 25, s) auch "Fürsten ber Priefter" (2. Chr. 36, 14. Est. 8, 14. 10, 1) und "Saupter ber Priefter" (Neh. 12, 1) genannt werben; 16 Baterhaufer gehörten ber Linie Eleasar und 8 ber Linie Ithamar an; die Reihenfolge, in welcher fie einander ablösend den Briesterdienst am Heiligtum verrichten sollten, wurde burch bas Los bestimmt; wahrscheinlich fo, bag mit ben Baterhäusern Gleafars begonnen wurde, und immer auf zwei von ihnen eines der Baterhäuser Ithamars folgte, so daß von ben 1. Chr. 25 [24], 7 ff. aufgezählten Ramen ber 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, und 24, auf die Linie Ithamar tamen. Diefe von David herrührenden Anordnungen über die Berhaltniffe ber Briefterschaft foll bann Salomo nach Erbauung bes Tempels in Bollzug gefest (2. Chr. 7, 6. 8, 14 f.), und nachmals der Hohepriester Jojaba (2. Chr. 23, 18) und die Könige Histia (2. Chr. 31, 1) und Josia (2. Chr. 35, 4 f.) wieber hergestellt haben. Nach 2. Thr. 23, 4 hatte jede Klasse eine Woche lang bon Sabbath zu Sabbath ben Dienst zu verseben. Auch wirb von Sistia gemelbet, bag er nicht nur ben Opferbebarf für ben Tempelfult aus feinen eigenen Einkunften bestritt, was die Ronige überhaupt auf fich genommen hatten, sondern daß er auch für Eintreibung der Erstlings- und Behntabgaben, fur Anlegung bon Borratstammern am Tempel zu ihrer Aufbewahrung, für regelmäßige Darreichung bes Lebensunterhaltes aus benfelben an bas gefamte priesterliche und levitische Tempelpersonal und Bweifel auch ber gegen die Briefter gerichtete Bor- für ben Unterhalt ber in ihren Städten lebenben

Briefter und Leviten Sorge getragen habe (2. Chr. 31). - Bir finden nun freilich in ben alteren Gefchichtsbüchern nichts von biefen Rachrichten bes Chroniften; aber boch fehlt es nicht an Spuren bavon, daß sich bie Berhaltniffe ber Briefterschaft wenigstens ichon in ber vorerilischen Reit in ber bon bem Chronisten beichriebenen Art gestaltet hatten, val. aber auch ben Art. Gerabia. In ber Beit Sielia's (Jef. 37, z. 2. Ron. 19, 2) werben neben ben bochften Staatsbeamten "die Alteften ber Priefter" genannt, benen wir auch Jer. 19, : neben "ben Alteften bes Bolfes" begegnen; gemäß letterer Rujammenstellung hat man am wahricheinlichsten an bie Saupter ber priefterlichen Baterhaufer ober auch ber mehrere Baterhaufer umfaffenden Geschlechter ju benten. Schon unter Joas haben ferner Priefter die Funktion von Schwellen- ober Thurhutern am Tempel (2. Ron. 12, s); fie werben unter Jofia wieber ermahnt (2. Ron. 22, 4); nach 2. Ron. 25, 18 u. Jer. 52, 24 maren es ihrer brei und icheinen fie einen hoben Rang in ber Prieftericaft gehabt zu haben. Bon Auffehern fiber ben Tempel, welche ber Sobepriefter Jojaba einsette, lesen wir auch 2. Kön. 11, 10, unb, wenn sie hier nicht, wie in 2. Chr. 23, 18, als Priefter bezeichnet find, fo ift boch auch Jer. 29, m eine Mehrheit von priefterlichen Tempelauffebern erwähnt. Über ihnen ftanb ber Oberftauffeher bes Tempels ober "Fürft im Saufe Gottes": als solcher ift 2. Chr. 31, 10 in ber Beit histia's noch ber hohepriester (Marja) genannt, mogegen gur Beit Jeremia's nach Jer. 20, 1 ein anberer hochgestellter Briefter (Bashur, f. b. A.) biefes Amt befleibet (vgl. auch 1. Chr. 10 [9], 11. Reh. 11, 11); biefer Oberftauffeber bes Tempels ift allem Anschein nach identisch mit bem ben ersten Rang nach bem Hohenpriefter einnehmenden "Priefter der anderen Ordnung" (Kohen ham-mischneh), ber feit ber Beit Sofia's erwähnt wird (vgl. Jer. 29, 28. 26 mit Jer. 52, 24. 2. Ron. 25, 18, auch 2. Ron. 23, 4, wo es ftatt "ben Brieftern" mahricheinlich "bem Briefter" beigen muß), wie benn auch die jubische Uberlieferung (im Targum) in jenem wie in biefem ben nachmaligen Segan hak-Kohanim findet (f. 648a). An biefen Oberftauffeber bes Tempels wird man auch 2. Chr. 35, a mit zu benten haben, wo brei "Fürften im Saufe Gottes", barunter an erfter Stelle ber Hohepriefter Bistig genannt find. Endlich hat man (feit Lightfoot) in den 25 Mannern, beren abgottifche Berehrung ber Sonne im inneren Borhof bes Tempels Hes. 8, 16 beschrieben ift, wohl mit Recht die Borfteber ber 24 Briefter-Klaffen mit bem Sobenpriefter an ihrer Spipe ertannt; und ben Ausbrud "die heiligen Fürsten", mit welchem ber Chronist (1. Chr. 25, s) jene Borfteber bezeichnet, gebraucht auch ichon ber große Prophet bes Erils (Jef. 43, 20) in Begug auf bie Briefterichaft. Sinfichtlich ber 1. Chr. Die lettere Annahme.

25, 7-10 verzeichneten Ramen ber Briefterflaffen läßt fich freilich nur für wenige bas Bortommen in der voregilischen Beit nachweisen (vgl. Immer, Malchia). Die obigen Nachrichten scheinen auf eine unter ber Regierung Jofia's erfolgte Bermehrung der Rangabstufung und Amterverteilung in der Tempelpriesterschaft zu deuten; daß aber — wie Hizig annimmt — auch die in der Chronit David zugeschriebene Ginteilung berfelben in 24 Rlaffen in Birklichkeit erft von Jofia vorgenommen worden ist, läßt sich nicht beweisen. -Ein Teil der Briefterschaft war schon mit 30-12 jacin (Ber. 29, 1. Bef. 1, 1), die hauptmaffe aber erft nach ber Berftorung Jerufalems ins Exil geführt worden. Daß unter ben mit Serubabel und Jojua beimtehrenden Egulanten unverhaltnismagig viele Priefter maren, ift begreiflich; gu den religiösen und nationalen Motiven, welche gur Rudfehr in bas heilige Land trieben, tam bei ihnen bas Standesintereffe an ber Bieberberstellung bes nationalen Kultus hinzu. Berzeichnis ber bamals Heimgekehrten gibt die Bahl ber barunter befindlichen Briefter auf 4289 — mehr als 10 Prozent ber Gesamtsumme – Gie berteilten fich auf 4 Geichlechter: 3ebaja\*), Immer, Pashur und Harim (Eer. 2, 36-30. Reh. 7, so ff.); brei biefer Ramen entfprechen benen ber 2. 16. und 3. Briefterflaffe in 1. Chr. 25, 7 ff. und auch in dem vierten Basbur wird man eine andere Benennung für die 5. Briefterflaffe Malchija finden burfen (f. Bashur). Außerdem fehrten noch Glieber von brei Familien gurud, die gur Priefterichaft geboren wollten, aber ihre Abtunft nicht urfundlich nachweisen tonnten und barum vorerft vom Brieftertum ausgeschloffen wurden (Esr. 2, at ff. Reh. 7, se ff.); ber Rame einer biefer Familien, battog (f. d. A.) ift in 1. Chr. 25 ber ber 7. Priefterflaffe. Bahrend bie Stelle Esr. 10, 10-12 beweift, bag man noch zur Beit Esra's in ber Briefterschaft jene 4 aus bem Exil heimgefehrten Geichlechter unterschieb, erhellt aus bem Berzeichnis Reh. 12, 1-1, daß doch schon unter dem Sobenpriefter Jojua 22 Saupter von Brieftervaterhäusern ober Priesterklassen vorhanden waren. und aus bem Bergeichnis Reb. 12, 12-21, bag unter feinem Nachfolger Jojatim biefe 22 Baterhäuser unter benselben Namen, mit welchen bort die Häupter bezeichnet sind, bestanden. abgesehen von einigen Schreibfehlern (Rehum B. s ftatt harim, Gebanja B. 14 ftatt Gechanja;

<sup>&</sup>quot;) Ob ber Aniah "vom haufe Jejua's" bejagt, bag die Kinder Jedaja ber Zweig eines alten nach einem Jejua benannten Geschiechtes waren (vgl. auch 1. Ehr. 25, 11), oder daß fie als Angehörige des haufes des hobenprieftets Jojua augefehen wurden der dann iamt feinen mamittelbaren Borgängern (S. 648 f.) zu dem Geschiecht Jedaja gehört hätte, ift zweifelhaft. Doch empflehlt Edr. 10, 10-10 bie ledtere Annahme.

bor diefem Ramen ift B. 14 hattus ausgefallen) und unbedeutenden Berichiedenheiten in der Form ftimmen die Ramen und auch ihre Reihenfolge in beiden Berzeichnissen Aberein. Unter ihnen find 8 Namen der in 1. Chr. 25 verzeichneten Briefterklaffen, nämlich Sechanja, Harim, Abia, Mijjamin, Maadja (= Maasja), Bilga, Jojarib und Jedaja (der zweimal vorkommt). In welchem Berhaltnis biefe 22 Briefterflaffen ber Beit Jojua's und Jojalims einerseits zu ben 4 Brieftergeichlechtern, von benen Immer und Bashur unter jenen nicht vorfommen, anderseits zu ben 24 voregilischen Priefterklaffen fteben, barüber sehlt es an näheren Rachrichten. Denn die talmudische Angabe, aus ben 4 heimgelehrten Briepergeschlechtern seien nach Beisung ber bamals lebenden Propheten je 6 Rlassen gebildet, und zugleich sei sestgesett worden, daß wenn auch die Abteilung Jojarib heimkehren werde, Jedaja seinen ersten Play behaupten, und Jojarib ihm angefügt werben folle, hat wohl nur ben Wert einer auf späteren Rombinationen beruhenden Bermutung. Bielleicht barf man annehmen, bag außer jenen 4 Geichlechtern icon unter Jojua einzelne angesehene Manner aus ben anderen Priesterklassen (etwa aus ben 6, welche außer harim und Jedaja in 1. Chr. 25 und in Reh. 12 vorkommen) sich eingefunden, daß man neben ihnen neue Saupter aus ben heimgekehrten Brieftergeschlechtern aufgestellt, und bag man fo gleichsam die Rabres gebilbet hat, burch beren Ausfüllung die früheren Priefterklaffen teilweise wiederhergestellt und teilweise burch neue ersest wurden: dabei fann diese Ausfüllung auch burch mehr vereinzelte Beimtehr folder Briefter, bie nicht ben 4 großen nacherilischen Brieftergeschlechtern angehörten, bewirft worben fein; auf 22 Rlaffen aber scheint man sich vorerft aus Rudficht entweder auf die Familien, deren Anspruch auf bas Priefteramt unentschieden blieb (f. ob.), oder auf etwa noch heimkehrende Priesterklassen beichtänkt zu haben. Einen neuen Ruwachs von 2 Familien, einer von Binehas-Eleafar und einer von Ithamar abstammenden, führte Esra ber Priefterichaft gu (Est. 8, s). Dag nach ber Beit bes Hohenpriesters Jojatim in ber Maffeneinteilung neue Beranberungen vorgekommen find, bezeugt die von 21 (ober 22?) Briefterhäuptern mit ben Ramen ihrer Baterhaufer ober Rlaffen unterzeichnete Bunbesurfunde aus ber Reit Rehemia's (Reh. 10, 2-6). Bon biefem Namen jud nur 14 oder — wenu Afarja Neh. 10, 1 mit Edra Neh. 12, 1 ibentisch ist - 15 bie gleichen, wie zur Zeit ber Hohenpriester Rosua und Jojakim; bazu kommen bie Namen bes Priestergeschlechtes Bashur, der mit Esra heimgelehrten Familie Daniel und ber voregilischen Briefterklasse Malchija (1. Thr. 25, 0) nebst 3 ganz

und Jedaja und wohl auch Immer tann jedoch feinen Grund ichwerlich barin haben, bag biefe Rlaffen damals nicht bestanden, sondern vielleicht barin, bag ihre Saupter, wie ber mahricheinlich zu Jedaja gehörige Hohepriester Eljasib (f. d. A.). bie Unterschrift verweigeften. - In fpateren Beiten bestanden wieder 24 Briefterklassen (Josephus, Altert. VII, 14, 7. Leb. I); ob aber unter ben alten in 1. Chr. 25 bergeichneten Namen, bas ist sehr zweifelhaft; wenigstens gehören diejenigen von ihnen, beren Bortommen in fpateren Beiten nachweisbar ift, wie Jojarib (1. Maff. 2, 1), Abia (Qut. 1, 1), alle benjenigen Rlaffen an, bie unter ben hohenpriestern Josua und Jojakim wieberhergestellt waren. Rach talmubischen Rachrichten zerfiel jede der 24 Klassen in eine verschiebene Anzahl (5-9) bon Baterhäusern, beren jedes fein unter bem Rlaffenhaupt stehendes Familienhaupt hatte: der jeder Klasse eine Woche lang obliegenbe Priesterbienst (Qut. 1, 8) war tageweise an die einzelnen Baterhäuser verteilt; an den Sabbathen traten alle Baterhäuser der betreffenden Klasse und an den drei hohen Festen alle Priesterflassen in Funktion, jedoch so, daß der ständige alltägliche Dienst auch an Sabbathen und Festen von dem Baterhaus besorgt wurde, welches an ber Reihe war; die einzelne Geschäfte wurden burch bas Los (f. b. A.) unter bie Briefter bes bienstihuenden Baterhauscs, bezw. der Klasse verteilt (Luk. 1, 1). Hinsichtlich ber 8 Rangstufen und ber verschiedenen Amter, welche nach talmudischen Angaben bei der Briesterschaft des zweiten Tempels bestanden, sowie des Priesterrats oder -gerichtshofs genüge es auf Lightfoots Ministerium templi Hierosolymitani gu verweisen. Wir bemerten nur, bag ber in Apftig. 4, 1. 5, 24. 24 und öfters von Josephus (3. B. Altert. XX, 6, 2. 3. Kr. VI, 5, 1) erwähnte Tempelhauptmann (vgl. S. 588) fcwerlich noch bie hohe Stellung bes früheren Oberstaufsehers bes Tempels (j. o. S. 1244) hatte; wenigstens wird er im Talmub nur ale einer ber 15 Brafetten aufgeführt. - Die außeren Berhaltniffe ber Prieftericaft hatten fich in der Beit des zweiten Tempels gunftig geftaltet. Die Steuerfreiheit murbe bem gefamten priesterlichen und levitischen Tempelpersonal von perfischen Ronigen, wie Artagerges (Esr. 7, 26), und feleucibischen, wie Antiochus b. G. (Joseph., Altert. XII, 3, 1) verliehen. Auch übernahmen auslanbijde herricher zu Beiten gang ober teilweise die Bestreitung bes Aufwandes für ben Tempelfult (vgl. Esr. 6, 8 ff. 7, 15-88. 1. Matt. 10, so ff. 2. Matt. 3, s. 9, 10. Joseph., Altert. XII, 2, a. 3, a). Die gesetslichen Abgaben mit Ginfclug bes Behntens murben in ber Beit bes zweiten Tempels, wie ichon zur Beit histia's, in bie Tempelvorratstammern gefammelt und bem Rultusversonal sein Unterhalt baraus bargereicht neuen Ramen. Das Fehlen der Ramen Jojarib | (Neh. 13, s. 12 f. Mal. 3, 10); und wenn noch zur

Reit Maleachi's, in ber bie Priefter burch bie gröbften Rachlaffigteiten im Opferfultus (Mal. 1, . ff.) ihr eigenes Anfehen untergruben, bas Bolt in ber Ablieferung bes Zehntens faumig war (Mal. 3, 10), so wurden bagegen seit ber Zeit Rebemia's (Neh. 13, 12) alle jene Abgaben immer allgemeiner und regelmäßiger geleistet: so war nur die räuberische Habgier der hohenpriesterlichen Aristofratie (S. 649 f.) baran schuld, bag in ben letten Beiten bes jubifchen Staates bie gemeinen Briefter bitteren Mangel leiben mußten (Joseph., Altert. XX, 8, s. 9, 2). Mit ber gunftigen Gestaltung der äußeren Lage der Briesterschaft war aber anderseits eine zunehmende Berminberung ihres Einstusses auf das geistige Leben ber Ration verbunden; fie mußten benselben guerft mit bem feit Esra auftommenben und an teine priefterliche und levitische Abkunft geknüpften Stand der Schriftgelehrten teilen und verloren ihn später immer mehr an die rührige Bartei ber Bharifaer (f. d. A.), wozu ber Berfall bes Sobenpriestertums (S. 649 f.) und ihre eigene Entartung viel beitragen mußte. So hatte sich bas alttestamentliche Priestertum schon überlebt, als es mit ber Rerstörung bes Tempels und bem Aufhören bes Opfertultus auch außerlich fein Enbe fanb. Die Prophetie hatte aber langft eine Beit angefündigt, in welcher bas allgemeine Brieftertum bes Gigentumsvolkes Gottes vollere und höhere Wahrheit gewinnen sollte (Jef. 61, s. 66, 11), und icon hatte bamals biefe Weißagung begonnen, fich an "bem Jerael Gottes" gu erfüllen (1. Betr. 2, .).

Briefterftadte. Bon ben 48 Levitenftabten (j. b. A.) waren die 13, welche in den Stammgebieten Juda, Simeon und Benjamin, also im füblichen Teil bes Lanbes, ber nachmals bas Reich Juda bildete, lagen, dem aaronitischen Brieftergeschlecht zugewiesen. Gie find Jos. 21. 4. 9-19 und mit zwei Auslaffungen und mit Textfehlern auch 1. Chr. 7, 84-00 [6, 89-48] verzeichnet (vgl. die einzelnen Artt.); die bedeutenbfte von ihnen, Hebron, war zugleich Freistadt. In wie weit fie wirklich Wohnfige ber Briefterschaft geworden find, lagt fich geschichtlich nicht nachweisen. Mur von Anathot ift ausbrudlich bezeugt, bag bort zu Salomo's (1. Kon. 2, 26) und noch zu Jeremia's Beit (Jer. 1, 1. 32, 6 ff. 37, 12) Briefter ihre heimat und ihr Familiengut hatten. Daß die jeweilige Stätte bes Nationalheiligtums auch zu einem Nieberlassungsort ber Priefterschaft wurde, war natürlich: es fann barum nicht auffallen, daß zur Zeit Sauls Nob eine Priefterstadt war (1. Sam. 22, 10), obichon es in jenen Berzeichnissen nicht mit aufgeführt wird. Auch mag ber anfängliche Stanbort bes Nationalheiligtums in Silo die Bahl ber einige Stunden nordwärts babon gelegenen Stabt Gibea (f. b. A.) auf bem

Gebirge Ephraim gur Dotierung bes Binebas veranlaßt haben (30f. 24, sa). Gelbftverftanblich haben fich feit David und Salomo auch in Rerufalem, bas in jenen Berzeichniffen nicht genannt ift, viele Priefter (und Leviten) niedergelaffen (vgl. 5. Mof. 18, s); außer bem hohenpriefter muffen jebenfalls auch bie priefterlichen Mitglieber bes feit Josaphat bestehenden Obergerichts bort ihren Gip gehabt haben. Nach bem Chroniften (2. Chr. 31, 15. 19) haben zu histia's Zeit bie Briefter noch in ihren Stabten gewohnt und reiften, wenn bie Reihe an fie tam, gur Berrichtung ihres Dienftes nach Jerufalem. Ginen febr beträchtlichen Teil ber Bewohnerschaft Jerusalems bilbeten bie Briefter in ber nacherilischen Reit: nach bem mabricheinlich aus ben Tagen Rebemia's ftammenben Bergeichnis 1. Chr. 10 [9], 10-10. Reh. 11, 10-14 mobnten 1760 Priefter aus 6 verschiebenen Rlaffen bort, mabrend auch bamals noch eine viel größere Bahl berfelben in ihren Stabten wohnten (Reh. 7, 78 bgl. mit ben B. so-42 angegebenen Bahlen). Bum Bohn- und Aufenthaltsort ber Briefter mabrend ihrer Dienftzeit waren besondere Bellen in den Tempelvorhöfen bestimmt (1. Matt. 4, 28. Sef. 40, 48 f.). Rach bem Talmub foll in ber Beit bes zweiten Tempels nächst Jerusalem Jericho bie hauptstation ber Briefterschaft, und zwar für Angehörige aller Rlaffen, gewesen fein, was gur Erläuterung bon Lut. 10, si bienen fann.

Briefterweiße. Während bie Weihe ber Leviten wesentlich nur Reinigung und Bebe war (4. Mos. 8, s. v. 11. 15; bgl. G. 922), ift bie Amtsweihe ber Briefter eine Seiligung (2. Dof. 29, 1. 40, 18. 3. Mof. 8, 12. 80), bollzogen in einem mit ber Beihe ber Stiftehutte und bes Brandopferaltars 3. Moj. 8 beschriebenen 7tagigen Beiheaft, bei welchem ber Bundesmittler Mofes noch felbft als Priefter fungiert. Er verläuft in zwei Stabien. Das erfte besteht in bem porbereitenben Alt ber Waschung, bie auch bei der Levitenweihe flattfand, in der Investitur vor den Augen ber verfammelten Gemeinde und in ber Salbung als bem heiligenden Beiheaft felbft. Bu ber letteren murbe ein besonderes heiliges Salbol bermenbet, beffen Bubereitung 2. Dof. 30, 20 ff. beichrieben ift (f. Galbe), und beffen Anfertigung gu profanem Gebrauch unter Androhung der Ausrottung verboten war. Gie ichloß fich unmittelbar an bie Salbung bes inneren Beiligtums und feiner Gerate, bes Altars und feiner Gerate und bes Bajchbedens an (f. Einweihung). In auszeichnender Beise wurde sie zuerst an Agron burch Ausgiegung bes Salbols auf fein Sanpt bollzogen (2. Moj. 29, v. 3. Moj. 8, 12, 6, 20 [18]); ber hobepriefter wird auch ale ber Briefter, "auf beffen Saupt bas Salbol gegoffen ift"

( ), , , , ,

(3. Moj. 21, 10. 12; bgl. Pf. 133, 2) ober schlechtweg als "ber gefalbte Briefter" (3. Moj. 4, s. s. 10. 6, 22 [15]. 16, 82. 4. Moj. 35, 25) von anderen Priestern unterschieden. Daß aber bei der ersten Priesterweihe auch die Sohne Aarons gesalbt wurden, obicon es in ber Beidreibung berfelben nicht bemerkt wird, erhellt aus 2. Moj. 28, 41. 30, so. 40, is. 3. Moj. 7, ss. 10, 7. 4. Moj. 3, s. Rach Angabe einiger Rabbinen foll ihre Salbung nur in ber Bestreichung ber Stirne bestanden haben. Andere (Rury, Der altieft. Opferfultus, 5. 284 f.) wollen gar nur an die 2. Mof. 29, nr u. 3. Mol. 8, 20 erwähnte Besprengung Aarons und seiner Sohne mit Opferblut und Salbol denken. Aber beide Annahmen stehen im Wideripruch mit 2. Mos. 40, 15 u. 3. Mos. 10, 7, nach welchen Stellen die Salbung der Sohne Aarons ebenfalls burch Begiegung bes Sauptes ftattfanb, wie auch die Analogie von 3. Mof. 14, 18 erwarten lagt. Richtiger nimmt man barum an, der Unterichied habe nur barin bestanden, daß die Salbung Narons für sich allein ber seiner Sohne voranging, und erklärt die Bezeichnung des Hohenpriesters als "bes gesalbten Priesters" daraus, daß nachmals nur noch der Hohepriester bei seinem Amtsantritt, nicht aber die gemeinen Briefter gesalbt wurden (f. unten). – Das zweite Stadium des Weiheritus besteht in Opferdarbringungen für die zu weihenden Briefter. Boran geht bas Gündopfer, ein Farren, mit welchem ganz nach 3. Mos. 4, a ff. verfahren wurde, nur baf bas fühnende Blut, weil bas belondere Berhältnis der Priester zu Gott erst nach Bollendung ber Weihe in Kraft tritt, nicht in bie innere Gotteswohnung gebracht murbe; bagegen biente es zugleich zur Entfündigung bes Brandopferaltars (3. Moj. 8, 18. 2. Moj. 29, 26 f.). Auf bas Gunbopfer folgte bas in einem Wibber (vgl. 3. Mof. 9, 2. 16, 1) bestehenbe Brandopfer, dann als das eigentliche Weiheopfer ein Friedensopfer, zu welchem ebenfalls ein Widder verwendet wurde. Rum Weiheopfer wurde basselbe burch folgende Modifikationen des gewöhnlichen Rituals: mit dem beiligen Opferblut wurde der rechte Ohrfnorpel, der Daumen der rechten Hand und die große Zehe bes rechten Fußes Aarons und seiner Sohne bestrichen, um sie für ben Dienst Jehova's s heiligen, wie bie Salfte bes Bunbesopferbluts zur Besprengung bes Bolls verwendet (2. Mof. 24, 1; vgl. S. 246a) und noch entsprechender der genesene Aussatige an benselben für den Dienst Jehova's besonders in Betracht kommenden Gliebern, Ohr, Hand und Fuß, mit dem Blut feines Schuld- und Weiheopfers bestrichen wurde (3. Mos. 14, 14. 26). Indem nun das übrige Blut ringsum auf ben Altar geschwenkt wurde, wurde die Bufammengehörigfeit ber Briefter und des Altars, zu beren beiligender Weihe ein und dasselbe Opferblut verwendet war, und damit scheint durch 2. Moj. 29, so vorausgesett und ist

auch bie nabere Ungehörigfeit ber Briefter, als ber Mtarbiener, an Jehova besiegelt. Bur vollftandigen abschließenden Darftellung biefer Bufammengehörigfeit im beiligen Dienst folgte noch eine Besprengung Narons und seiner Sohne, sowie ihrer für ben Altardienst bestimmten Amis-Meidung mit bem auf bem Altar befindlichen Blut und Salböl. — Nachdem die Heiligung der Briefter jo vollendet war, wurden ihnen ihre Amtsbefugniffe übertragen. Dies geschah, indem Mojes die Fettstude des Weiheopfers, die Bebeschulter und von ben mit bargebrachten ungefäuerten Broten und zwei Arten ungefäuerter Ruchen je ein Stud auf ben Hanben ber Briefter webte und bann alles auf bem Altar in Rauch aufgehen ließ. Daburch wurden ben Brieftern "bie Hande gefüllt", und ber Wibber beißt banach "Wibber ber Füllung" (vgl. Füllopfer). Die Rebensart "die Hand füllen für Jehova" (2. Moj. 32, 29. 1. Chr. 30 [29], s. 2. Chr. 29, 21) bebeutet nämlich: fich mit etwas verfeben, was man Gott darbringt, und die Priefter wurden also burch jene Ceremonie ein- und für allemal mit dem ausgestattet, was durch ihre priesterliche Mittlerthätigkeit namens ber Gemeinde Gott bargebracht werden follte (vgl. 4. Mof. 3, s. Richt. 17, s. 12). — Dağ dabei außer dem, was sonst auf ben Altar tam, auch was sonst bem funttionierenden Briefter gufiel, Die Bebeichulter und bas Badwert gewoben und bem Altarfeuer übergeben wurde, foll andeuten, bag auch biefe Opferdeputate als Jehova selbst übergeben anzusehen finb; er ift's, ber fie für gewöhnlich bem funttionierenden Briefter zugewiesen hat (vgl. 2. Mof. 29, 27 f.). Bei ber Webe find übrigens bie Priefter nur erft in ber Beise mitthatig, wie ber Nasiraer bei seinem Ausweiheopfer (4. Dof. 6, 10 f.). Ihren Abschluß fand bie Beihehandlung in bem von bem Fleisch bes Beiheopfers und ben übrigen Broten und Ruchen gehaltenen Opfermahl; bie Teilnahme Rehova's an berfelben wurde baburch bargestellt, baf bie Bruft für fich besonbers gewoben und bem als Priefter fungierenben Mofes zugeteilt wurde. Das Opfermahl felbst aber, als Darstellung bes innigeren Berhaltnisses zwischen Gott und der heiligen Briefterschaft, war so heilig, daß die Zubereitung und der Genuß desselben an beiliger Statte gu geicheben batte, und ber Genug auf die geweihten Priefter felbft und auf ben Tag ber Darbringung beschräntt mar; blieb etwas bis zum anderen Morgen übrig, fo mußte es verbrannt werden (vgl. 3. Moj. 7, 15 ff. 19, 0 ff.). Der gange Beiheatt bauerte 7 Tage, mahrend beren die Priester Tag und Nacht das Heiligtum nicht verlaffen burften. Die Opferbarbringungen murben an jedem diefer 7 Tage wiederholt, wie aus 2. Mof. 29, 25. 26. 3. Mof. 8, 28 erheut. Aber auch bie tagliche Bieberholung ber Salbung

1248

bort wenigstens für ben Altar bezeugt; ohnehin hatte sonft die tägliche Besprengung mit bem auf bem Altar befindlichen Blut und Salbol nicht ftattfinden tonnen. Um Salbungstag (b. b. am erften Tag ber Beibe) brachte ber hobepriefter erstmale im Namen ber Briefterschaft bas Bjannenspeisopfer dar (3. Mos. 6, 10 (19) ff.). Der Eintritt ber Priefter in ihre Funktionen erfolgte nach 3. Moj. 9 am 8. Tag mittels Opferbarbringungen im Namen der Briefterichaft und bes Bolfes, wobei gang bas gewöhnliche Ritual in Unwenbung tam und mit bem Gunbopferblut nach Analogie ber ber Sanbenunreinheit im allgemeinen geltenden Festsundopfer verfahren, d. h. dasselbe nicht im Innern ber Gotteswohnung bargebracht wurde. - Aus 2. Mof. 29, so f. ergibt fich, bag die ganze Weiheceremonie nicht beim Dienstantritt ber gewöhnlichen Priefter, fonbern nur bei bem bes Sohenprieftere wiederholt werben follte (f. oben): die Tradition will wiffen, die gemeinen Briefter hatten ihr Amt nur burch Darbringung bes Pfannenspeisopsers angetreten. Wenn wir 4. Mos. 20, 20. 28 nur bon ber Inveftitur Elegfare lefen, so ist nicht zu übersehen, daß es sich dabei um die Designierung des Nachfolgers Aarons, nicht um die Amtsweihe handelt. In der Beit des zweiten Tempels aber soll sich nach der Tradition die Amtsweihe des Hohenpriesters wirklich auf die Investitur beschränkt haben.

Priscilla (Apftig. 18, 2, 18. 26. 1. Kor. 16, 9) ober Prista (Rom. 16, s. 2. Tim. 4, 10), eine von Baulus besonders hochgehaltene jübische Chriftin, Chefrau bes Aquila; f. b. Art.

Brochorus: einer ber fieben von der Urgemeinbe gemählten Armenpfleger (Apftlg. 6, s; vgl. b. A. Diatonen). Spatere Sage macht ibn gu einem ber fiebzig Runger Reju (But. 10) und gum Bifchof von Ricomedien.

Profuratoren, f. Landpfleger.

Brophet. Das biblische Prophetentum, wiewohl nachft ber Menichwerbung bes Gottesfohnes bie größeste und eigentumlichste unter ben Erscheinungen, durch welche die Offenbarungsreligion allen anderen fich gegenüberstellt (Jej. 43, s. 41, 28. 20. 42, 1), ift boch ebensowenig wie Brieftertum und biblifcher Gottesbienft ohne Untnupfungen in ber allgemeinmenichlichen Erscheinung ber Religion; und feine eigentumliche Bobe wird burch ben Binblick auf parallele Anstrengungen der außerbiblischen Religionen niche verdunkelt, sondern nur in um fo helleres Licht vergleichender Unterscheidung gerudt. Bo Menichen Gott fuchen, bat ihnen baran gelegen, sowohl betreffe beffen, mas fich ereignen wird, als deffen, was man thun folle, Rat und Willen der Gottheit zu wissen. Neben der Rauberei und mit ihr meistens eng verbunden ist

Phanomene ber Naturreligion. Mit ben mannigfachiten Geftalten ftellt fie fich in ben beberrichenden Einfluß, den die jedesmaligen Gottesvorstellungen auf das Religionsganze ausüben; alle aber laffen sich auf zwei beherrschende Grundformen zurückführen: auf mechanische ("künstliche") und geistige ("tunstlose", freie) Bahrsagerei. Babrend die mechanische Wahrsagerei ihre Formen allen Berichiebenheiten bes Gottes- und Gögenbienstes anzupaffen vermag - bem fogenannten Fetischismus als Zufallsbeutung aller Art; bem Opferdienst als Eingeweideschau, dem Baum- und Tierkultus als Weißagung aus dem Rauschen des Laubes, der Bewegung der Schlangen, dem Fluge ber Bögel, bem Gestirnbienst als Astrologie, bem Ahnenkultus als Totenbeschwörung u. f. w. -- hat bie geistige Form den allgemeinen Charakter, sich auf eine natürliche wahrsagerische Anlage ber menschlichen Seele zu grunden, die namentlich im Traum und in efstatischen Erscheinungen herbortritt; daher ihr der oft allgemein gebrauchte Rame Mantit, b. i. ekstatische Runft, recht eigentlich zukommt. Der religiös-politische Gebrauch, daß einzelne Berfonen ober Rollegien unter anerkannter Autorität sich der Bahrsagemittel bedienen, wie er mit der Staatenbildung überall im Heidentum entgegentritt, tann sich mit allen jenen Formen ber Bahrfagerei verbinden. Und wie unverachtlich in dieser Richtung Aufgabe und Leistung ber Mantit in ber Geschichte gewesen ift, zeigt icon ein Blid auf die bindende und dirigierende Gewalt, welche bas belphische Oralel Jahrhunderte lang über bas Staatenleben ber Griechen geübt bat. --Daß nun in ber natürlichen Religion ber bebraiichen Altvordern und der israelitischen Stamme, welche burch bie mosaische Religionsstiftung einerseits verbrangt und erfest, anderseits gereinigt und geheiligt worden ift, jene Formen beibnischer Bahrfagerei in reicher Mannigfaltigfeit borbanben und geubt maren, zeigt jebe eingehende Durchlejung bes A. T. Bis in fpate Beiten ber israelitischen Geschichte hinein hat bie bobere Gottesertenntnis des geoffenbarten Jehova mit biefen heidnischen Uberlebseln zu ringen gehabt (f. d. A. Bahrfager). Räher aber zugesehen, bringt ber Mosaismus seinen Charafter ber Raturmantit gegenüber baburch gur Geltung, bağ er als geiftige Religion gunachft alle mechanische Bahrjagerei verbietet (3. Moj. 19, s1. 20, s. 27. 5. Moj. 18, 11; vgl. 1. Sam. 28, s. Jef. 2, s u. a.). Rur ber Bahrjagung burchs Los, als welche jeber Gottesvorstellung neutral gegenübersteht und so auch in ben Dienft bes mahren Gottes und bes Glaubens an feine Regierung treten fann, wird ihre Stelle gelaffen (vgl. o. S. 938 f.). Näher bagegen unb feineswegs in ausschließenben Gegensat ftellt fich bas A. T. zu benjenigen Ericheinungen, welche ber geistigen Mantit ber Raturreligionen entbaber bie Bahrsagerei eins ber allgemeinsten sprechen. Auch ihm sind Traum und Effinse

1 . . . . .

Mittel, welche bei prophetischer Rufunftsbeutung wirksam werben konnen (f. u.); und bie pfpdifche Steigerung bes prophetischen Seelenguftanbes burch Musit ober burch bas Rauschen großer Baffer begegnet felbft bei großen Propheten (2. Kon. 3, 1s. Hef. 1, s. Dan. 10, 4). Wie ber beidnische Mantis um Beicheid in allerlei Anliegen des täglichen Lebens angegangen und dafür bonoriert wird, so findet Ahnliches bei ben Bropheten namentlich ber alteren Beit ftatt (1. Sam. 9, . ff. 1. Kön. 14, 1-s. 2. Kön. 8, a f.; bgl. 1. Moj. 25, 21. 2. Ron. 1, a); wenn icon ber eblere Prophet es verschmäht, für die erteilte Beisung ober Ausfunft Lohn anzunehmen (2. Kön. 5, 20—27). Wie bas Ansehen bes prophetischen Beideibes nicht als etwas [pecifisch Feraelitisches, sonbern ben Bollern Gemeinsames porausgesett wird (Richt. 3. 10. 2. Kon. 3, 10), wie der Moabiter Defa nicht ohne Befragung feiner Propheten in ben Rrieg gieht (f. o. G. 999), wie die abgöttischen Konige des Zehnstämmereichs ihre Hofaugurn behufs politischer Beratung unterhalten (1. Kon. 22, a), so ist es auch bem Bolk des wahren Gottes Sünbe, wenn eine große Unternehmung ftattfinden follte ohne gubor eingeholten Gottesbeicheib (Jef. 30, s). Der altere Gebranch bes Wortes roeh, Seher (1. Sam. 9, 1), trifft der Sache nach, die Bezeichnung möschuggå' (2. Kon. 9, 11. Jer. 29, 20. Hof. 9, 1) fogar auch ber Wortbebeutung nach, die auf efftatisches Rafen hinweist, mit bem griechischen mantis zusammen. 2 — Aber irre würde man gehen, wenn man meinte, bas Specififche ber biblifchen Brophetie aus bem Gesichtspunkt ber Bahrfagerei als allgemeiner religionsgeschichtlicher Erscheinung finden ju fonnen. Wohl hat auch die biblische Prophetie Borbersagung bes Rufunftigen: nicht blok Beifung fürs Thun, sondern auch Ankundigung bes Ereignens; angesichts fo fpecieller Brabittionen. wie Am. 1, s. 7, 14 ff. Jes. 18, 19, 22, 13 ff. Micha 4, 10. Jer. 20, s. 25, 11. 28, 16 f. u. v. a. wäre es unzulässig, diese Seite der Sache in ihrer Bedeutung entwerten zu wollen. Wohl weiß auch bas A. T. von einer natürlichen Gabe ber menschlichen Seele, hervortretend am einzelnen Menichen und in einzelnen Momenten, in die Aufunft zu ichauen: und gumal fimmt bie Bibel mit bem Bewußtfein ber Bolter barin überein, bag namentlich angeficited des Todes folde Gabe besonders aufleuchten mag (1. Moj. 49, 1 ff. 5. Moj. 32, 33, Lut. 2, 28 ff.). Aber weder ist ihr die Borbersagung die einzige ober auch nur bie wesentlichfte Inhaltsbeftimmung bes Prophetenbegriffs, noch auch liegt ihr bies Befentliche in einer natürlichen Geelenbegabung. Das Wort jide'ont, welches am genaueften unserem "Weihager" entspricht, ist im A. T. recht eigentlich Bezeichnung ungöttlicher Bahrfagerei; unb wenn Luther bas Bort Beifagung zur Biebergabe ber gesamten prophetischen Thätigkeit gebraucht, so geschieht bies mit bewußter Erweiterung unferes

gangbaren Sprachgebrauchs. Die fpecififche Benennung bes Propheten im A. T., nabt', bezeichnet den Propheten ganz allgemein als den Sprecher gottlich empfangener Rebe. Wie neum (Eingerauntes) und massa (Ausspruch), die eigentumlichen Bezeichnungen prophetischer Rede, auch Dichtungen zugeeignet werden, die als gottbegeisterte von dem Dichter empfunden und ausgeströmt werben (2. Sam. 23, 1. Spr. 31, 1), fo heißen bie beiligen Sangerinnen Mirjam und Debora auch Brophetinnen (2. Moj. 15, 20 bgl. 4. Moj. 12, 1 f.; Richt. 4, 4), und wie Jefaja (21, 10. 5, 1) fo hort auch ber Sanger beiliger Weisheit seinen Spruch, ehe er ihn als Lieb fingt (Bf. 49, s; val. auch 1. Chr. 26 [25], 1—s. 2. Chr. 29, 20. 35, 15). Und bas, was bas Wort bes Propheten, auch bas vorherfagende, zur Beißagung im biblischen Sinne macht. was ben Charafter bes prophetischen Worts tonstituiert, ist nicht eine natürliche Gabe des Ahnens ober Hellsehens, sonbern dieses, daß durch eine von Gott ausgehende Kraft göttlicher Selbstmitteilung der Brophet kund wird des Rates Gottes (Am. 3. r. Jer. 23, 18). An ber ersten Stelle, wo ber Titel nabi im A. T. begegnet (1. Mof. 20, 7), bezeichnet berfelbe einen Mann, bem bie Buge bes Beigagers fehlen; und finnig hat ber Schlugverfaffer bes Pentateuchs die Bezeichnung durch die Einstellung bes Abschnitts hinter Rap. 18 f. bamit motiviert, daß Abraham der Mann ist, der im Rate Gottes steht und durch Runde besselben im stande ist, die wahre Gotteserkenntnis seinen Nachkommen zu vererben (1. Mof. 18, 17-10). Go ift benn ber größte Brophet für altteftamentliches Bewußtsein Moses selbst (Hos. 12, 14), mit dem der Herr redet von Munde zu Munde (4. Mof. 12, 7 f.), nach besien Bilde alle folgenden Bropheten, den größten nicht ausgeschlossen, gestaltet sein sollen (5. Wos. 18, 18. 18), bem aber bie alttestamentliche Zeit teinen gleichen hat an bie Seite stellen tonnen (5. Mof. 34, 10). Wie ber Apostel im R. T., so unterscheidet auch schon das A. T. genau zwischen bem, was ber Prophet gemäß seiner natürlichen Geistesdisposition aussagt und zwischen bem Gotteswort, bas er vermittelt (2. Sam. 7, s. 4 ff.; vgl. 1. Kor. 7, 10. 19); und merkwürdig ist das Zeugnis bes B. Jona, wie in ein und berfelben Weißagung Prophetengebante und Gotteswort zusammentreffen können, und wie, wenn das lehtere sich wendet, der erstere ohne Sünde nicht mag festgehalten werden (Jon. 3, 4. 10. 4, 1 f.). Demnach ist bie Bertunbung bes Zukunftigen zwar ein wichtiges Stud des prophetischen Berufs und Lebrgeschäftes; einmal als Legitimation der göttlichen Sendung des Propheten, dann fraft seiner birigierenden Stellung in ben öffentlichen Angelegenheiten bes Boltes, enblich gemäß ber Beichaffenbeit bes gottlichen Heilsplans selbst, bessen Thun mit Jerael von Anfang an nicht Gelbstzwed ift, fondern auf ein aufünftiges Thun für die gange Welt binaussteuert

(1. Mof. 12, 1 ff.); aber als Rebner und Ratsvertrauter Gottes hat der Prophet nicht blok in die Zutunft, sondern auch in Gegenwart und Bergangenheit zu schauen und in beiben die Wege Gottes aufzuweisen (Jes. 46, o. 41, m. 42, o): auf ber geistigen Sobe ber Brophetie ist sie auch zur Geichichtsichreiberin Jeraels geworden; und beutlich unterscheiben sich von der priesterlichen Geschichtsschreibung, welche in ber Chronit weite Streden mit Genealogien und kultischen Dingen füllt, die prophetischen Quellen der älteren Geschichtsbucher von Josua bis zum Königsbuch, welche bie jubifche Schriftgelehrfamteit mit gutem Jug unter dem Namen der "vorderen Prophetenbucher" zusammengefaßt hat (vgl. auch 1. Chr. 30 [29], 20. 2. Chr. 9, 20. 26, 22). Der Brophet ift nach bem allen tein Mantis eigner Bollmacht und Gabe, fondern ber Dann Gottes (1. Sam. 2, er. 1. Ron. 13, 1), ber nicht traft natürlicher Divination ober fünftlicher Mittel Bufunftiges gu erfunden trachtet (Jef. 45, 10), fondern burch ben Gott bon fich aus feinen Rat, Billen und Beifung, die prophetische Lehre (Tora, vgl. Jer. 26, 4. s. 3ef. 30, 20 f.) bem Bolle mitteilt (4. Mof. 23, 22); ein Dolmeticher und Botichafter Gottes an fein Boll (Jef. 43, 21. Hagg. 1, 12 f. Rah. 2, 1. 2. Kor. 5, 20). Trefflich illustriert es bas Berhältnis bes Propheten zu Gott, wenn in Analogie besfelben Naron, weil er bes Mofes Gebanken andern mitguteilen hat, ber Mund und Prophet bes Mofes genannt wirb (2. Dof. 4, 18. 7, 1). Wort Gottes ift im ftrifteften Sinne bas Wort, bas Gott burch die Bropheten redet (2. Kon. 7, 1. Joel 1, 1 2c. Offb. Joh. 19, 0); und bas, eben weil es von Gott geredet ift, nicht leer wiederkommt, sondern feine Wirkung thut, fei es nun ein Erfolg gum Seil, ober Berftodung jum Gericht (Jef. 55, 10. 21. 6, s. 10. Hof. 6, s). Und, wie immerhin Individualitat und personliche Gabe im Ausbruck bieses Bortes zur Geltung gelangen mag: jenem göttlichen Selbstwert bes prophetischen Wortes gegenuber trägt es nichts aus, wer ber fei, ber es bringt. Mit ber gleichen Autorität bes Gerebeten treten neben ben größten und vielgenanntesten viele ungenannte Propheten in Geschichte und Litteratur bes A. T. enigegen. Dem allgemeinen Weltwirfen der unerkannten Gottheit, welches durch die menschlichen Berhüllungen und Bergerrungen ber beidnischen Mantit hindurchleuchtet, tritt die Brophetie der Bibel gegenüber mit dem Charafter eines bejonberen Wirkens bes lebenbigen und erkannten 3 Gottes. — In die Gotteserkenntnis bes h. Bolles gliebert fich bemgemäß biefe ber Bibel eigentümliche Auffassung bes Prophetentums nicht blog burch ben Gebanten ber gottlichen Allwirffamteit ein. Auf biefer allerbings beruht es, wenn auch Menschen, die Propheten, Kundige des Rates Gottes nicht find, unter Umftanden eine besondere Mitteilung über benselben empfangen, ober eine babei, baß nur Gott weißagen kann (Jes. 44, 7):

Absicht besselben ohne flare Ginficht aussprechen; nicht Organe, fonbern Inftrumente gottlicher Offenbarung. Araft ber göttlichen Allwirksamteit mag auch ein Bhilifter, ein Midianiter, ein Babplonier, eine Romerin prophetische Traume haben (1. Mof. 20, s. Richt. 7, 18 ff. Dan. 2. Matth. 27, 19); auch ein Bolfsverberber wiber Billen gum richtigen Gebrauch feiner mantischen Gabe genötigt werben (4. Mof. 22-24; vgl. 31, 14); auch ein Morber mitten in feiner Bosheit gottlichen Tieffinn aussprechen (Roh. 11, so. si). Und mit traftvoller Energie ftellt die Ergablung 1. Ron. 22, 10-10 ben fich Bropheten buntenben, welche ohne Ertenntnis des göttlichen Rates fraft der göttlichen Allwirffamteit lediglich vom Geift bes Berhangniffes getrieben werden, ben mahren Bropheten gegenüber. ber ben Rat Gottes weiß und alfo ben Geift bes Berhangniffes von der Gotteswahrheit zu icheiden vermag. Nicht auf ber allgemein wirkenden Allmacht Gottes alfo beruht Erfenntnis und Beigagung bes mahren Bropheten, fonbernauf der befonberen Gelbftoffenbarung Gottes, burch welche, Geift und Billen bes Bropheten erfallenb, er benfelben gu feinem Organ macht. Das geschieht burch ben Geift Gottes, ber feinem Befen nach bem Menichengeift in innigfter hinnahme und Durchbringung sich mitteilen kann. Wie alle Gott wohlgefällige That, alle bem gottlichen Reich bienenbe Begabung in Thatfraft, Runft, Beisheit in bem Birten biefes Beiftes grundet (Richt. 6, se. 1. Sam. 11, s. 2. Moj. 31, . f. Jef. 11, . ff.), fo ift ber Geift Gottes bie Rraft, aus welcher zusammenbangende Glaubenserkenninis allein bas Wirken bes Propheten zu begreifen vermag: ber Brophet ift ber Mann bes Geiftes (Sofea 9, 1, wo Luther irrtumlich: "Rottengeift" ftatt "Geiftesmann" überfest). Und amar speciell bes Offenbarungsgeiftes, ber aus bem beiligen Befen Gottes beraus ben beiligen Willen des Lebendigen der Seele kundthut. Damit ift fürs A. T., wo ber Geist als beiliger fein bestimmtes Offenbarungsgebiet gegen bie unheilige Welt abgrenzt, die weitere Bestimmung gegeben, bag ber prophetische Geift und bie prophetische Offenbarung im strengen Sinne gebunden sind an das h. Bolt, in welchem scit ber Erlofung aus Agppten Gott feinem Beift Wohnstatt gewiesen (Hagg. 2, . [5]. Jes. 63, 11. Jer. 7, 25. Sach. 7, 29). Womit allerbings nicht ausgeschlossen, bag von dieser Barte aus ber Prophet göttlichen Geiftesblid auf alle Boller und ihre Geschide richtet, die mit der göttlichen Badagogie an Asrael in nabere ober entferntere Begiebung treten (Jef. 13-23, Jer. 46-51, Bef. 25-32). Sehr energisch gwar weift ber Brophet ben bei biesem Sachverhalt möglichen Wahn zurud, als habe Jörael selbst kraft bieses Geistes, als eines natürlichen Besites, die Prophetie aus fich beraus erzeugt (Jef. 48, 1-8). Es bleibt für alle Reit

und vielmehr erblickt bas R. T. bas Martyrergeichid, ju bem bie Genbung an biefes Boll faft alle Propheten verurteilte, typijch bargeftellt burch ben Zug 2, Chr. 24, 20 (vgl. Matth. 23, 24-27. Apftlg. 7, sa). Aber baburch ift die Grundanschauung nicht aufgehoben, bag in Jerael bie gewiefene Statte ber Beigagung, bag bas Boll Gottes mit ber gottlichen Ermablung ben Geift der Brophetie empfangen hat, daß fein Ibealbegriff und fein Ziel ift, felbft Prophet Gottes zu fein und es durch Einwohnung des Gottesgeistes in allen Gliebern zu werben (4. Dof. 11, 20. Joel 3, 1 f. Ber. 31, 24. Bf. 105, 16). Und traft biefer Bestimmung verklärt sich das Bilb Israels, bes Anechtes Gottes, in der Prophetie selbst zu dem Adealbild einer Berjönlichkeit, in deren Allgen bas Bejen der Prophetie sich in höchster Bollendung barftellt (Jef. 49, 1-6, 50, 4-9, 61, 1. 2; bgl. Lut. 4, 10). So fteht benn, vom herrn und seinem Geist gejandt, das prophetijche Wort dem ganzen Berlauf ber Offenbarungsgeschichte als ftetes Beugnis für die Bahrheit und Lebendigkeit bieses Gottes zur 4 Seite (Rev. 7, 28, Fes. 48, 16, Apsilg. 3, 21). — Aus diesem Besenscharafter ber Prophetie ergeben fich bie Borbebingungen ber Beigagung. Brophet muß gottlich berufen fein. Bir finben zwar von Samuels Beiten an mannigfache Spuren daß angejebene Bropheten Jünglinge und Manner um fich versammelten, bie unter bem machtigen Einfluß jener beberrichenben Geifter nicht bloß in bienenber Weise ihnen zugethan waren und ihre Befehle ausführten (2. Ron. 3, 11. 9, 1 ff. Ber. 36, 4), auch nicht bloß ihre fichere Ertenntnis lernend aufnahmen und fo weiter gebend ins Bolf hinaustrugen, sondern auch selbst der prophetischen Begeisterung teilhaftig wurden (1. Sam. 10, s. 19, so. 1. Ron. 20, as ff.). Gine Ericheinung, Die man mikverständlich mit dem Ramen Prophetenioulen gu bezeichnen pflegt. Butreffenber beftimmt das A. T. felbst burch ben Ausbrud "Prophetenföhne" bas Berhältnis biefer reifen, gum Teil verheirateten Genossen zu den Propheten als ein Berhaltnis auf Pietat begrundeter Geistesgemeinschaft (2. Pon. 2, s. s. 4, 1 ff. ss. 5, 22. 6, 1). So wenig aber fitt ben prophetischen Beruf bie natürliche Begabung entscheibenb ift, so wenig auch das, was man etwa in biefen Genoffenschaften an prophetiicher Borbildung geleiftet benten mag. Ausbrudlich weift Amos barauf hin, wie ihn nichts bergleichen, sondern lediglich ber göttliche Ruf zum Propheten gemacht (7, 14). Dit göttlicher Kraft, die vom Propheten als eine objektiv über ihn fommende empfunden wird und badurch die innere Berufsgewißbeit ihm gibt, ergreift biefe Berufung ben Propheten. Aufs lebenbigfte ichilbern Pro-

los ift (Jon. 1), fo bricht fie nach ber ergreifenben Beschreibung Jeremia's (20, 7. 9) auch jeben inneren Wiberftanb (vgl. Am. 3, a). Ein befonberer Aft folder Berufung, ber bisweilen abgewartet werben muß, geht jeder entscheibenben Augerung bes Bropheten voran (Jej. 7, s. Jer. 42, 2); aber bei den größten finden wir mit befonderem Rachdruck bie erfte Berufung hervorgehoben und beschrieben, durch welche sie in den prophetischen Beruf als ein Lebenswert hinein gehoben find (Jef. 6. Jer. 1. Bef. 1 f.). Dem weihen fie bann auch ihr gesamtes Dafein, Die perfonlichften Begiehungen in Saus und Familie nicht ausgeschloffen (Jef. 8, s. Sef. 24, 18-18). Im übrigen ift die prophetische Berufung an Stand und Geschlecht nicht gebunden — Briefter und Laien, Manner und Beiber tonnen fie empfangen (Jer. 1, 1. 2. Kon. 22, 14. Lut. 2, 26) – wohl aber verlangt fie, weil Geistesoffenbarung, eine empfangnisfabige Beiftesreife bes Berufenen; und wenn 1. Sam. 3, a ff. ein Anabe gewürdigt wird, das göttliche Wort zu vernehmen, so ist es ein Anabe, reif über feine Jahre, und mit beiligem Billen fich rein haltenb unter funbigen Umgebungen. Denn bies ift bas anbere, mas bom Propheten geforbert wirb: Beiligung bes Billens in ben gottlichen Dienft. Ethisch ift bie Mission, die er zu erfüllen hat (Micha 3, a. Jer. 1, 17. 18), heilig der Geift, der die Offenbarung vermittelt: die vom heiligen Geift Getriebenen muffen beilige Manner fein (2. Betr. 1, 21). 36r Mund muß, als ein Altar für bie heilige Flamme Gottes, entfühnt sein (Jes. 6, s ff.), und nicht bloß gottliche Ertenninis ichafft ber prophetische Beift, sondern neue Menschen (1. Sam. 10, e. s. Ref. 8, 11). So mag benn in aufgelöften Buftanben, wenn bie Beiligtumer Gottes unzugänglich ober gerftort find, die Berfonlichfeit bes Propheten ber gescheuchten Gemeinde felbft Tempel und Brieftertum erfegen: um ihn fammeln fich bie Stillen im Lande gur Feier ber Reumonde und Sabbathe (2. Ron. 4, 11); um ihn die Altesten im Nordreich wie nachher in der Exilsgemeine (2. Kön. 6, ss. Sej. 14, 1. 20, 1); als tame ber herr felbft, scheut man sein Kommen (1. Kon. 17, 18); ihn führen bie Rurudgebliebenen als Burgen ber unverlorenen Gottesnahe nach Agypten mit fich hinab (Jer. 43, s). Zumal aber tann teiner bem Bolte Prophet werden, der nicht in heiliger Liebe zum Bolle glüht. Des Bolles Beb auf bem Bergen tragend ift ber Brophet zugleich ber Bertraute Gottes, und im innigen Wechsel verschlingt sich beibes in feiner Rebe: bas 3ch bes Boltes, bas er in sich gusammenfaßt, und bas 3ch Gottes (Mich. 7, 7 ff. 25 ff. 18 ff.). Darum ist er auch pheten bas Unwiderstehliche ber "Sand" ober traft bes prophetischen Geiftes, mas ber Briefter "Rraft" Gottes, von ber fie fich gefaßt finden traft geordneten Amtes ift: ber berufene Furbitter (Ser. 15, 17. Sef. 8, 11. Sef. 1, s. 8, s u. 5.). | feines Bolles (2 Mof. 32, 9-1s. 5. Mof. 9, 18-29. Bie ihr gegenüber außerliches Entrinnen frucht- 2. Kon. 19, s. Am. 7, s. s. Jer. 27, 10. 37, s. 42, s;

val. auch 1. Moj. 18, 22 ff. 20, 1). Freilich hat bie Erhörlichkeit feines Gebetes ihre Grenze an ber Regierungsgerechtigleit Gottes (Jer. 15, 1); aber fo tief foll feine Liebe fein, daß die Fürbitte in seinem Sergen nicht anders ersterben mag als burch ausbrudliches Berbot Gottes (Ber. 7, 16. 511, 14. 14, 11). - Diefen geistigen und ethischen Grundzügen entspricht nun auch die Stellung des A. T., betreffend bie Mittel ber prophetischen Inspiration. Gofern es fich bei berfelben nicht blog um die Erleuchtung des Berftandniffes hanbelt, welche aus bem beiligenden Befit bes Geiftes sofort und von selbst erwächst, sondern auch um Mitteilung außerorbentlicher Ginfichten, treffen alle jene Mittel barin jufammen, bag bom Propheten jene gebeimen Dinge nicht mit bem Charafter bes Gelbstgefundenen, fondern ber bon außen in den inneren Sinn hereintretenden Dbjeftivitat fich barftellen, mahrend fie bem außeren Sinn ber anderen nicht mahrnehmbar find. tann aber die Wahrnehmung bes inneren Sinnes immer nur nach Analogie der äußeren empfunden und ausgebrückt werden. Daher handelt es sich in allen Fällen um ein hören ober Schauen bes inneren Sinnes, bes geistigen Ohres ober Auges (Ob. 1. Jes. 21, 10. 28, 92. Jes. 6, 1. Offb. 1, 10. 12). Mit Borliebe wird indes das Bernehmen, auch wo es Worte betrifft, als Schauen bezeichnet, und so ist neben näbt' die Bezeichnung chözé, Schauer, für die Propheten viel gebraucht, und die Bezeichnung Gesicht (Bision) dient dazu, jegliche Art und jeglichen Inhalt prophetischer Inspiration zu bezeichnen (Bej. 1, 1 u. a.). Unter ben Wegen, auf benen solches Schauen ber Seele bes Bropheten vermittelt werden tann, bietet fich gunachft ber Traum bar (4. Dof. 12, e. Joel 3, 1. Siob 4, 18 f.). Aber dem Naturleben eigen und daher in seiner prophetischen Bedeutung lediglich von Gottes Allwirksamkeit abhängig, im bewußtlosen Zustande empfangen und baber von prophetischer Geistesart unabhangig, auch Beiben zuganglich, bleibt ber Butunftstraum hinter ber eigenen Sobe ber Brophetie zurüd. Schon 1. Sam. 28, s wirb die eigentliche Prophetie von der Traumweißagung beutlich unterschieden; bei ben Bropheten ber Blütezeit begegnet sie kaum irgendwo, wird hier vielmehr als eine niedere Stufe gekennzeichnet, auf ber fich Scheinpropheten mit Borliebe bewegen (Jer. 23, 25-22. Sach. 10, 1). Auch bie Etstafe im intensiven Sinne, Die gewaltsame, konvulsivische, von tobender Erregung begleitete, in der heidnische Mantik ihren eigensten Charakterzug und ihren Hohepunkt hat, in der auch bie Inspirationen Mohammebs zu ergeben pflegten. tritt in der biblischen Prophetie fehr gurud: auch fie mehr eine Raturform bes Geelenguftanbes, und ohne Umnachtung bes perfonlichen Bewußt-

Geifteslebens taum bentbar. Um genaueften wird fie an bem beibnifden Mantis Bileam beschrieben in 4. Mof. 24, s f.; bie Stelle lautet nach bem Urtert: "Gebeimipruch Bileams, bes Gobnes Beor: Geheimspruch bes Mannes, beffen Auge (bas leib-(iche) gefchloffen ift, Geheimfpruch bes Horers gottlicher Borte, welcher bas Geficht bes Allmachtigen erichaut, welcher (im efftatischen Rampf) binfturgt, beffen Augen (bie geistigen) geöffnet finb" (vgl. 1. Sam. 19, 24). In ber Beifagung ber Beiten des Königtums begegnen berartige Begleitzustanbe außerft felten; nur erft wieber bei Befetiel mogen einige Reichen barauf hinweisen, bag feine prophetischen Buftanbe von efstatischen Konvulsionen begleitet waren (6, 11. 21, 11. 17. 3, 16; Luthers Überfepung: "traurig" ift ungenau). Bas vielmehr beim Propheten bie gewaltsame Efftase bertritt, ift ber Buftanb ber Bergudung (Luther Entzückung"), in welchem zwar auch ber Geist fich entrudt fühlt, feine finnlichen Geinebebingungen und irbischen Umgebungen vergißt, aber mit machem Bewußtsein feiner felbft bie Dinge erschaut und fest in die Auffassung einpragt. welche bann bon ihm ausgesprochen werben follen (3ef. 6, 1 ff. 21, 1 ff. Sef. 8, 1 ff. 37, 1 ff. 40, 1 ff. Sach. 4, 1—6, s. Apfilg. 10, 10 ff. 11, s. 16, s. 22, 19 ff. Offb. 1, 10. 4, 2. 17, 2). Diefer Buftanb wird nicht als Berreigung, sondern als Erhebung ber Perfonlichfeit empfunden, baber als ein wonnevoller, in ben nur unter Umftanben burch bas Schredliche ber erichauten Dinge ein Schmerzgefühl bringen tann (2. Ror. 12, : ff. Jer. 15, 10. Jef. 21, 4, wo zu übersepen: "bie Dammerung meiner Luft bat er mir gu Beben gemacht"). Wie folche Zustände gern in die Racht fallen, wo nichts Außerliches die Ginne abzieht (Sach. 1, s. 4, 1. 1. Moj. 15, s ff.), so wird bas Burudtebren aus ihnen berglichen mit bem Erwachen aus einem wonnevollen Schlaf (Rer. 31, 26). Nur in einzelnen Fällen üben fie eine Fortwirfung auch auf ben phyfifchen Stand bes Lebens, wie etwa bag eine bestimmte Beit lang Sprachlofigfeit sich anschließt (Hes. 3, se f.; bgl. 33, si f. Lut. 1, 22. 64). Und die Ibentitat bes machen Bewußtseins will mit jener Bezeichnung als Schlaf teineswegs verneint fein; wird boch ber Brophet in folder Bergudung geradezu in einen Dialog mit Gott hineingezogen (1. Ron. 19, 9-18. Am. 7, 1-9), in welchem er fich feines menschlichen 3ch mit seiner Schwachheit wohl bewußt ift (Bes. 6, . Jer. 1, e); und faßt boch bei ben Spateren bie reflektierende Erinnerung an den Inspirationsaft in beutlicher Unterscheibung die innerlich bernommene Gottesftimme, bas Organ ber Ertenntnismitteilung, als bas Wort eines vermittelnben Offenbarungsengels, ber in ober mit bem Bropheten gerebet hat (Sach. 1, s. 14 u. a.; vgl. Dan. 9, 21 f. 10, 10 ff.). Und felbft biefe Form bes feins, ohne Berreigung ber Gingeit perfonlichen Gefichts in ber Bergudung, beren Entrudung

1253

auf der Sobe der Brophetie nicht die berrichende; sonbern erfüllt von ber Macht bes Gottesgeiftes, wird bem flaren Ginn bes Bropheten ber Blid in bie gottliche Bebantenwelt geöffnet, bag er fie in inniger hingabe an ben leitenben Beift beiligender Offenbarung flar und beutlich ausspreche. Und wenn bas R. T. mit klarer Lehre biese bes Seiftes machtige und barum in beutlicher Rebe ausftromenbe form ber Gotteerebe bem efftatifchen Bungenreben als bas hobere gegenüberftellt (1. Kor. 14, 5. 10), so bieten bie meisten schriftlich bewahrten Reben ber Bropheten A. T. Beispiele nicht biefer zweiten, fonbern jener erften Beigageform. Bie benn die bochfte Bollenbung ber Brophetie nicht in ber bochften Gewaltsamteit entrudter Eftafe, fonbern in ber perfonlichsten, rubig erfüllenden Einigung bes gleichmäßig wirkenden Gottesgeiftes mit ber menschlichen Perfonlichkeit sich barstellt, in der Person Jesu Christi. Mit feinem Berftanbnis ber Sache hat bie griechische Abersetung bes A. T. für die Wiedergabe bes hebraifchen nabt' aus bem griechischen Gprachichat nicht bas Wort mantis, fonbern bas Wort prophetes gewählt, welches ben Sprecher flarer Rebe, beim belphischen Dratel g. B. nicht die etftatijche Buthia, fondern ben ihre verworrenen Laute in gangbare Rebe umfepenben Ausleger bezeichnet. Der neutestamentliche und firchliche Gprachgebranch ift biefer Wortwahl mit Recht gefolgt. Bohl bleibt auch auf ihrer höchsten Stufe der Brophetie ein Charafter bes Gottsuchens, Gottfragens; die Weißagung gibt sich als Antwort Bottes (Ber. 23, 26). Aber biefe Antwort wirb nicht mit geheimnisvollen Runften an biefem ober jenem Orte gesucht (4. Moj. 23, 4. 27. 5. Moj. 30, 12. 14), sonbern innerlich geht fie bem Bropheten auf; bas Gebet bes ringenden Geiftes ift bie Barte, auf ber fie empfangen wird (Ber. 32, 16. 33, 2. Hab. 2, 1 ff.; vgl. 2. Kon. 19, 20). 6 — Die Brophetie ist die bewegende Centralmacht im Religionsleben bes Bolfes Gottes; und bem entipricht bie berfassungsmäßige Stellung, welche ihr in bem Gesamtgebaube ber israelitischen Theotratie angewiesen ift und beren wirtsame Geltung und Entfaltung mit ber Rraft und ben Schwantungen ber theofratifchen Staatsorbnung gleichen Schritt halt. Schon Saul gegenüber wahrt Samuel bie bestimmende Direftive bes Gotteswortes als legitimen Regierungswillens, bem auch ber Ronig fich ju beugen habe (1. Sam. 15), und bas mit der Prophetie geborene Recht, unaufgeforbert vor die Bolisgemeine und ben König felbft bingutreten und bie Gottesweisung angufündigen, als verfassungsmäßige Beraterin ber Rrone und ber Bolfsversammlung, gilt bon 1. Sam. 12 bis jum Enbe bes jubifden Staates (2. Sam. 7, s. 12, 1. Jef. 7, s. Jer. 22, 1 ff.

immer noch etwas Gewaltiames an fich bat, ift | wichtigen Enticheibungen biefen Rat einzuholen (Jef. 8, 10. 30, 1. Jer. 37, 1. 42, 1. Sach. 7, 2 ff.). Aber nicht bloß bies Gingreifen bei gegebenem Anlaß liegt im prophetischen Beruf, sondern als ftanbiges Epistopat Gottes über bem Bolt hat das Brophetentum die ewigen Wahrheiten des geoffenbarten Befens und Billens Gottes ben Sünden und Artfalen bes Bolles gegenüber geltend zu machen, bie Gultigfeit ber ewigen Rechtsordnungen als Magitab bes Zeitlichen, die Unumstößlichkeit ber Berheißungen Gottes mit ber Unveranderlichkeit ihrer religiofen und fittlichen Bebingungen zu behaupten. Denn nicht fo ftebt es, dag ber Brophet die Bahrheit machte, bie gehalten werben soll, sonbern die Wahrheit ist so alt wie die Ordnungen ber Natur; der Prophet hat fie nur zu ertennen und anzuwenden (Jef. 28, 22-20). Darum beigen bie Bropheten bon Gott bestellte Bachter im Bolle (Bef. 33, 2-0. 3, 17. Jes. 52, 8. 56, 10); eine Hurbe ober Mauer um bas Bolf her (Sef. 13, s). Es ift ein Gericht Gottes über das Boll, wenn er feiner Biberspenstigfeit die Brophetie entzieht (Am. 8, 20. Wich. 3, 4. Bf. 74, 0; bgl. 1. Sam. 28, 6); und bas Boll geht ohne Prophetie ju Grunde (Spr. Sal. 29, 18). Je großer bas hierin beschloffene Recht ber Bropheten, das ohne Redefreiheit nicht bestehen tann und in biefer von gewissenhaften Ronigen, Oberften und Altesten bes Bolfes anerkannt und geschützt war (Jer. 26, 16-16), um so mächtiger und unabkommlicher mußte bie Frage nach ber Legitimation biefer Berechtigten fein (Mart. 11, 28). Die besondere Legitimation der Prophetie beftebt gunachft in mitfolgenben Reichen (30h. 2, 18. Mart. 16, 20), beren sofortiges Gintreffen bie gottliche Sendung und bie Bewigheit feiner Drohung, Berbeigung, Lehre verburgt (Jes. 7, 11. 38, 7 ff. Jer. 28, 14-17 u. 8.); ferner in Bunberthaten (f. Elias und Elifa); endlich in ber Erfüllung ber prophetischen Antunbigung felbft (5. Moj. 18, 22. Jer. 28, 0. Jej. 43, 12. 44, 7). Anawischen ift es einerseits möglich, bag auch faliche Bropheten in ber Dacht bes Bofen Beichen und Wunder thun (2. Moj. 7 f. 5. Moj. 13, 1. Mart. 13, 29. Apftlg. 13, 6), und auch ihre Beigagungen eintreffen; anberfeits möglich, bag bie Erfüllung mahrer Prophetie binausgeichoben, ja ihr Anhalt von Gott geandert wird und so ihr Eintreffen ausbleibt (Bef. 5, 10. Sab. 2, s. Def. 12, 22 f. Jon. 3, 10. Jer. 26, 10). Denn bie Gerechtigfeit Gottes bindet fich nicht an bas Wort als totes Objett, sonbern an die ethische Bebingung (Jer. 18, 7-10. Bef. 33, 11-20); und fo offenbart er oft zwar durch bie Propheten zeitliche Termine betreffe bes zunächft zu Erfüllenben, aber betreffe bes großen Endziels feines Birtens in Seil und Gericht bleibt Zeit und Stunde feiner Macht vorbehalten (Jef. 16, 14. 21, 18. 23, 34, : ff.). Ronig und Bolt find gehalten, vor 15. 17. Jer. 25, 11 f. 29, 16. Apfilg. 1, 7). Demge-

maß kommt auch für die prophetische Legitimation bas hauptgewicht auf bie ethische Seite zu liegen; barauf, daß die Gesinnung bes Propheten sich erweise als wurzelnd im Gesey Gottes, aufrechterhaltenb bas Recht Gottes, wirfenb im Gelbstbeweis bes Geiftes und ber Rraft bes lebendigen Gottes (5, Mof. 13, 1-4. Mich. 3, s-e. Jer. 23, es f.). Bon hier aus alfo bestimmt fich auch ber Begriff ber falschen Propheten, die ja nicht bloß im Namen ber Gögen (Jer. 23, 13), sonbern oft auch im Namen Jehova's weißagen (Jer. 29, 20). Außerlich von Art und Weise ber rechten Bropheten, auch in außergewöhnlichen Dingen, oft taum zu unterscheiben (1. Kon. 22, 6 ff. Matth. 7, 18), werden sie dem lautern Sinn offenbar durch Gefinnung, Awed und Birtung ihres Thuns. Bas fie borbringen, ift ihr eigenes Dichten; was fie bewegt, ift Menschenfurcht und Menschengunft, was sie bewirken, ift falfcher Friede, Sicherheit in Gunden. Ber. 28, 18. Trefflich faffen bie großen Brandmarkungereben Jer. 23. Sef. 13. 14 bie gablreichen Gingelheiten gufammen, die zu ihrer Charafteristik allenthalben verstreut entgegentreten. Allerdings aber ist Borausfegung der richtigen Unterscheidung zwischen wahrer und falicher Prophetie biefe, daß in ber Boltsgemeinde ber Beift Gottes wirkfam gegenwartig fei; und was in dieser Beziehung das A. T. stillschweigend voraussett, bringt das N. T. auf präcifen Ausbrud (1. Theff. 5, 20 f. 2. Theff. 2, 1-8. 7 1. Kor. 14, m. 1. Joh. 4, 1). — Anlangend ben gefcichtlichen Berlauf, in welchem biefe 3bee bes biblischen Brophetismus sich verwirklicht und bie verschiedenen Momente seines Wesens real ausgeftaltet hat, fo tann an biefer Stelle, unter Berweisung auf die die einzelnen Propheten behanbelnben Artitel, ein genereller überblid genugen. Bon vornherein werden wir dadurch, daß Moses (f. o.) an die Spipe ber Entwidelung geftellt ift, darauf hingewiesen, wie auch auf diefem Gebiet die Geschichte gottlicher Offenbarung aller natürlichen Entwidelung gegenüber ihr eigentumliches Gefet behauptet: biefes nämlich, baß bie Anfänge, wenn immer keimhaft, boch nicht eine niebrigere Stufe, sondern zugleich eine eigene Höhe und vorbildliche Ausprägung ber 3bee barftellen. Wohl aber tritt im Berlauf eine aufsteigende Entwickelung insofern ein, als jene Sobe bes schöpferischen Anfangs in ein Wirfungsgebiet eintritt, bas unter ihrer Fortwirfung von nieberen Unfangen fich losringen, und zu jener Sobe hinaufgehoben fein will. Go sehen wir in ber nachmosaischen Zeit zunächst die Richterperiobe neben volfstumlicher Mantit und priesterlicher Losweisagung nur fparlich von Brophetenstimmen belebt (Richt. 2, 1 ff. 4, s. 14. 6, s. 1. Sam. 2, 27). Die Epoche, mit ber bie Brophetie ihre Miffion im Bolfeleben bollbewußt und mit kontinuierlichem Wirken angutreten beginnt, ift bezeichnet burch den Namen Samuels (vgl.

Prophetenbegriffe gusammentreffen (vgl. namentlich 1. Sam. 3, 10-4, 1), fo hat er prototypijch und bestimmend bem von ihm aufgerichteten Ronigtum diese theofratische Schranke souveraner Willfür mit auf ben Weg gegeben, und in Wahrung biefer Aufgabe feben wir neben Nathan und Gab, Abia und Semaja, Jobo und Afarja, Hanani und Jehu auch mehrere ungenannte Propheten David und feinen nächsten Rachfolgern in Jerusalem weisend und rügend zur Seite fteben. Aber icon Abia's boppelte Stellungnahme jum Nordreich, beffen Lodreigung von Juba feine Birtfamteit begleitete (f. S. 691 f.), weift uns auf die eigentumliche Aufgabe und Geftalt, welche ber Prophetie im Rehnftammereich zuwuche. Das Gifern für ben mabren Gottesbienft gegenüber erft ben bon obenber eingeführten Willfürlichkeiten, dann dem offenbaren Baalsbienst, der den charakteristischen Zug dieser Gestaltung bilbet, erreicht in Elias feinen Sobepunkt, und die kurze Pause einer friedlichen Stellung zum samarischen Königtum, welche mit ber späteren Wirksamkeit Elifa's beginnt und bie Dynaftie Jehu's in der Weißagung Jona's noch bis in die Anfänge Berobeams II. hineinbegleitet (vgl. G. 386, 750, 764), schlägt bald genug wieder bei Amos u. Hojea (f. b. Artt.) in bie rugende Berbigfeit um, beren gürnende Anflagen dem Sinten des Reichs bis ju feinen Ausgangen gur Geite geben (vgl. S. 692, auch Jej. 9, 1 ff. 17, 1 ff. 28, 1 ff. Wicha 1 und die prophetische Spitome 2. Kön. 17, 1-20). Es ist charafteristisch, daß gerade an ber großen Geftalt biefes ephraimitischen Bropbetentums bas Emblem bes harenen Bufprebigergewands sich mit besonderer Intensivität ber geschichtlichen Erinnerung eingeprägt hat (1. Kon. 19, 10. 20. 2. Kön. 1, v f.), welches von ba ab die gewöhnliche Tracht ber Propheten geblieben gu sein scheint (Sach. 13, 4. Hebr. 11, 27. Matth. 3, 4). Anders in Juda, wo der beherrschende Thpus bes Staatslebens unter manchen Schwankungen boch immer das ursprünglich geordnete Zusammenwirken des Brophetentums mit der legitimen Erbdynastie und dem Priestertum aufweist. Hier treibt die Brophetie ihre besten Blüten nicht im Gegenfas zur Leitung ber öffentlichen Angelegenheiten, sondern in den Perioden, wo ein theofratischer Impuls von oben her von ihr wirksam gefördert werden kann; unter ber Regierung bes Königs Josaphat (Jehafiel, Elieser, Obadja; f. diese Artt.); im Anļchluß an die Reform des Jojada (Joel, Sacharja; vgl. diese Artt. u. S. 750b); ferner unter Usia (aus seiner Zeit stammen die Stude Jes. 15, 16. Sach. 9-11); Histia (Jesaja, Micha; f. b. Artt.), und unter bem letten großen Reformator Jofia (Jeremia, Bephania, Hulba; f. b. Artt.). Und wenn bort im Streit mit bem Baalsthron Glas ums Jahr 900 ben Ruhm erworben, für fein Bolt als Wagen und Reiter zu ftehen (2. Kon. 2, 18), fo Apftig. 3, 24). Wie in ihm alle Momente bes echten war es in Juda, faft zwei Jahrhunderte ipater,

nach bem Borfpiel ber fprifch-ephraimitifchen Ungriffe ber große Ansturm bes Affprers, in bem bie Prophetie sich als Mauer nicht bloß um bas Bolt, jondern auch um das Rönigtum selbst erwies. Anderseits freisich gewinnt, wo erst einmal im judaischen Konigtum ber Gegensatz gegen bie Prophetie gur Geltung tommt, berfelbe jene besonbere harte, mit ber bas ichlechte Gewiffen Dagnahmen gegen geiftige Machte, beren Recht es empfinbet, zu verschärfen pflegt. Was jemals in Samarien Ahab an den Propheten gefündigt, wird weit in Schatten gestellt durch die blutigen Greuel Manaffe's von Juba. Wenn die ältere jamarijche Brophetie ihre Kraft auf bem religiofen Gebiet als foldem tonzentriert und in ethischer Beziehung mit ber Aufrechterhaltung bes Betenntniffes gu dem mabren Gott fich hatte begnugen muffen, und mit der Sammlung der Treuen im Lande um biefes Bekenntnis, fo fündigt icon bie Wirksamkeit bes in Samarien weißagenben Judaers Amos burch ihre icharfe Ruge ber focialen Difftanbe im Bolle eine energische Benbung ber Prophetie aufe fittliche Gebiet an: und baran anichliekenb erreicht von ber zweiten Salfte bes achten Jahrbunderts an in Auda die Brophetie den ethischen hohepunkt ihres Bewußtseins und ihrer Diffion. Richt bloß Rufunftsbescheide gilt es zu geben ober den Altar bes wahren Gottes zu schirmen, sondern ins Bolf und alle Institutionen besselben die Sohe bes fittlichen 3beals zu ftellen, welches in ber hulle bes Gesetes geborgen burch ben vertiefenben und verinnerlichenden Glauben an den Inhalt diejes Gejepes in Staat, Gottesbienst und Gesittung ans Licht gebracht werben foll (vgl. namentlich Jej. 1-5. 28-33. Micha 6, 2-8). Die Ibee verkörpert sich in der höchsten Schöpfung des prophetischen Offenbarungsgeistes, in bem Bilbe bes meifianischen Reiches, welches nach ben Läuterungsgerichten Jöraels den gereiteten Rest unter dem Scepter bes Davidssproffen mit huld und Gerechtigleit fammeln und alle Beiben gur Lehre Gottes herzubringen wird (Sach. 9, s-11. Micha 4, 1-5, 7. 3ef. 9, 1-7. 11, 1-10; bgl. 3oh. 12, 41). Und es ift ein Borzeichen von ber Gewißheit dieses Reiches, wenn schon jest die umwohnenden, ja auch ferne Boller Gottes Beicheid holen von bem Propheten zu Zion (Jef. 21, 11, 18, 2, 14, 21). So wird durch bie Prophetie ber ewige Juhalt bes göttlichen Erziehungsplanes mit Israel zu einer geistigen und unverlierbaren Realität gestaltet, der auch der Zusammenbruch des jüdischen Staats nichts mehr von ihrer Kraft und Wesenheit nehmen tann. Wohl haben mit Josia's Tobe die Propheten den beftimmenden Einfluß verloren, ben fie auf alle Ge-Raltung des öffentlichen Lebens haben follten: aber nur um so abgeklärter und vergeistigter erhebt sich über bem verwesenden Bolte die majestätische Zuberficht Sabatuts, bag in ber Glaubensbestanbigfeit das Leben der Gerechtigkeit rubt; die Rede Jere-

mia's von bem neuen und emigen Bunbe; Die Ginficht hefetiels, daß der Geist ber heiligung es ist, an bem Begriff und Sein bes heiligen Bolks hangt, und daß von biefem neuzuerteilenden Geist aus eine herrliche Bieberherstellung bes Gottesftaates auf Erben zu erwarten fteht (Sab. 1, 12. 2, 4. Ser. 30-33. Sef. 18, 33-37, 40 ff.). - Unb bie Rulmination biefer geistigen Sobe ersteigt ber Evangelist ber neuen Erlösung, welche burch bas Blut bes beiligen Gotteefnechts geschehen und bie Gottesthat ber erften Erlösung aus Aghpten nicht bloß erneuern, sondern mit ewigem Glanze überftrahlen wird (Sef. 40-66). - Bas bie Bered-8 famteit ber Bropheten in biefer Blutezeit anlangt, bie fie vom 9.-6. Jahrhundert als beilige Boltspredigt gehabt, und aus ber ihr litterarisches Bermachtnis in ben Prophetenbuchern bes A. T. berrührt, so ift bas Bild, das in dieser formellen Beziehung aus ber prophetischen Litteratur gewonnen werden tann, nicht gerabe ein vollständiges. Ginerseits finden sich darunter, je weiterhin desto mehr, Schriftftude, welche in feiner Beife Rieberichrift öffentlich gehaltener Bolferebe find, fonbern eben nur idriftliche Rongeptionen prophetischer Intuition und Meditation (Micha 6. 7. Jes. 40—66; vgl. auch den Brief Jer. 29); anderseits sind auch bie übrigen Stude großenteils Summarien, in welchen, wie Jeremia 36 anschaulich beschreibt, ber Inhalt ber öffentlichen Wirksamkeit in einem langeren Beitraum nach feinen hauptpuntten turg gusammengestellt ift. Go bas ganze Buch hofea, Micha 1—5; Jej. 2—5. 6, 1—9, 7 (8); 28—33 u. a. Rur verstreut sinden sich Stude, die den Eindruck sofort niedergeschriebener, ja selbst kunstvoll gearbeiteter Rebe tragen (vgl. 3. B. Jef. 9, a (7)-10, a, wo der wiederkehrende Refrain die Kunstrede charatterifiert). Immerhin ift bas Borhanbene ausreichend, bas Charafteriftifche ber prophetischen Rebe ertennen zu laffen. Gigen ift ihr, abgefeben bon ber Mitteilung bon Bifionen, bon ben Reben aus bem 3ch Gottes und anderen Besonderheiten. bie im Befen ber Brophetie felbft birett murgeln und baber bereits zu besprechen waren, bie ausnehmenbe Lebenbigkeit, in welcher ber prophetische Geift sich kühn und frei die abäquate Form schafft. So machtig ist biese Kraft, baß die Aftion nicht bloß als Begleiterin ber Rede (Gestikulation) eintritt, fonbern als finnbilbliche Sanblung zum selbständigen Teil ber prophetischen Darftellung wirb, veranschaulichend zum Wort hinzutritt (Jef. 20, s. Jer. 19, 1 f. 27, s. 28, 10 ff. 43, s f. Hej. 12, s f. 10 f. 21, 11 f. 37, 16 f.; vgl. schon 1. Ron. 11, 20). Dit biefer Lebenbigfeit berbinbet sich, wie in aller Rebe bes Drients, ber bichterische Charafter des Ausbrucks: nicht bloß in ben icharf rhythmifierten, oft bunfeln Spruchen, bie hier und ba ber fortlaufenben Rebe eingefügt find (Jef. 7, 7-0. 14, 21 ff. 24 ff. 26 ff. 20), die wohl auch als bleibenbes Reugwis vor allem Bolt öffent-

lich angeschrieben wurden (Hab. 2, 1), sondern auch in ber poetischen Gestaltung ber fortlaufenben Rebe selbst, bie bisweilen sogar in Liebform übergeht (Jef. 5, 1 ff. Um. 5, 1 ff.). Rirgenbe lagt bie prophetische Rebe Abstrattionen gu, fonbern bas Ewige ber gepredigten Bahrheit wird immer burch tontrete Unwendung ber Gemeinde gur realen Anschauung gebracht. Der Beweis ift in feltenen Fallen ber follogistische, viel ofter ber Appell an Berg und Gemiffen ber Borer; gewiß bag bie Stimme Gottes in ihnen bem guftimmen muß, was fie burch ben Mund bes Propheten rebet. Bas von ben Regeln ber flaffifchen Berebfamteit ber Natur abgelauscht ist, wird fast ausnahmslos auch aus ben Reben ber Bropheten mit Beispielen belegt werben tonnen: manche Rebefiguren (wie 3. B. ber Refrain) find ber prophetischen Beredfamteit gegenüber ber flaffischen eigentumlich. Allerdings ift nicht die attische Subtilität, fonbern die asiatische Grandität ber beberrichende Charafter ber Rebe, und bas Bilb, fomobi als Rebeschmud, wie als Berbeutlichungsmittel finbet eine überaus reiche Berwendung. Runfte gebraucht bie Prophetie nicht; ben sophistischen Begriff ber Beredfamfeit murbe fie, mare er ihr befannt gewefen, nach ihren ethischen Bringipien verachtet und verworfen haben (Bef. 5, 20); wenn aber nach Ariftoteles bie mabre Berebfamteit barin besteht, bag ein um feiner felbst willen glaubhafter Mann bie beweistraftigen Momente, bie in ber Bahrheit einer guten Sache felbft liegen, mit Geschid und Rraft geltend zu machen verfteht, so gehoren die Propheten unter die ersten Redner 9 aller Zeiten. — Merklich fteht hinter ber Größe ber vorexilischen und exilischen Brophetie bie nachegilifche gurud, entiprechend ber Enge und Gebrudtheit ihres Birtungegebietes, ber beimgetehrten Berbanntengemeinde. Einige fraftvolle Laute, den Tempelbau anfeuernd, erinnern bei Haggai und Sacharja an die alte Zeit, an deren Erinnerungen sie sich emporheben (Sach. 1, 6. 7, 12); Genossen haben neben ihnen gewirkt (Sach. 7, a. 8, o); ja bies Bieberaufleben berufsmäßiger Brophetie zeitigte zu Nebemia's Reiten auch neue Ericeinungen falschen Prophetentums (Neh. 6, 6 ff.). Aber biefe zweite Salfte bes fünften Jahrhunderts. wo bie alte Geiftesrebe in liturgifche Art, ber freie Geistestrieb ber Prophetie selbst in die ichriftgelehrte Umgannung bes Gefebes übergugeben begann, ift zugleich bie Reige ber Brophetie. Noch einmal, ber ethischen Kraft nach ben Alten nicht unebenburtig, aber ber Form nach icon in ben Dialog ber Schule fich manbelnb. leuchtet fie in ben Maleachireben auf, bie ben Ramen bes großen Prophetenfürften Glias als einen Fingerzeig in die Butunft an ben Schlug ber gangen

luptit. Bahrend bie alte Prophetie ibre Bilber aus Gegenwart bezw. nachfter Butunft und Endzeit gusammensett, legt bie Apolalyptif ben hauptnachbruck auf die Aufeinanberfolge ber Zwischenstufen zwischen Gegenwart und Endzeit; beschreibt Geschichtsverläufe. Man wird bie bebeutungsvolle Thatfache nicht übersehen dürfen, daß unter ber Hülle dieser Apotalyptik eins der edelsten geistigen Besithtumer ber Menschheit aus bem Schof ber Prophetie geboren worden ist: die philosophische, zusammenhängende Betrachtung ber Beltgeschichte; das heidnische Altertum, das keinen Plan Gottes in ber Geschichte kennt, konnte sie nicht erzeugen. Aber boch ftellt die Apolalyptik gegenüber der Prophetie ein Wesen eigenartigen Charakters dar, und mit Recht ift trop mancher naber Berührungspunkte mit ber Prophetie (vgl. z. B. Sach. 1, 18-11 mit Dan. 2 und 7) felbft bem bebeutenbften unter ihren zahlreichen Erzeugnissen, dem Buch Daniel, die Aufnahme in den Brophetenkanon, bie zweite Abteilung ber b. Schriften (Apftig. 7, 49. Luf. 24, 44), verfagt geblieben (vgl. oben S. 294.) Das Gefühl, bag bie mabre Brophetie ausgestorben, warb gur festen Bolfsansicht, bag "mit ber Zeit bes Artagerges die ständige Brophetenfolge erloschen fei" (Josephus; vgl. 1. Maff. 9, 11). Das schon früher begonnene Studium des "prophetischen Wortes", beffen nunmehr vorliegenbe Sammlung auf Nehemia, bezw. den Raltabaer Jubas zurüdgeführt wurde, erfeste mehr und mehr die lebendige Prophetie (Jes. 34, 16. Dan. 9, s. 2. Mall. 2, 10 ff. 2. Petri 1, 19. Sir. 36, 17 f. [so f.]. Matth. 22, 40. Lut. 16, so. n). Doch glomm unter der Afche der Funke weiter, aus bem fich gur Beit eine neue Brophetie entzünden mochte. Zwar was von einzelnen Brophetenstimmen aus ben letten anberthalb Jahrhunderten vor Christus in judischen Quellen berichtet wird, — Prabiktionen namentlich in effenischen Kreisen, - scheint ohne sonderliche Auswirtung geblieben zu sein. Aber man vertagte wichtige Entscheidungen auf bas Ericheinen eines neuen Propheten, bem man also mit Bestimmibeit enigegenfah; man hoffte nach Mal. 4, s f. auf bas Wieberericheinen bes Elias ober auch bes Jeremia; auf bas Erscheinen bes großen Bropheten, beffen gufunftiges Kommen aus 5. Dof. 18, 15 vgl. mit 34, 10 erschlossen wurde (1. Matt. 4, 46. 14, 41. Mart. 6, 15. 8, 28. 30h. 1, 21). Unverfallen blieben im Bewußtfein die Brivilegien bes Prophetentums, feine Unantaftbarteit, fein Anspruch auf Gehorsam, sein Recht in Ubelftanbe mit gewaltsamer Ruge beffernd einzugreisen; aber auch ber Unipruch, ber betreffe ber außerordentlichen Legitimation an basselbe zu ftellen fei (Matth. 14, 4 f. Luf. 7, 20. Joh. 2, 18...18. Prophetie stellen (Mal. 4, s f. [3, 20 f.]; vgl. 9, 17). Und je mehr und mehr konzentrierte sich Matth. 11, 14). Allerbings blühte aus dem ab- bies Sehnen nach normativstem Gottesbescheid, fterbenden Baum ein neues Reis, die Apola- rege erhalten namentlich auch burch Apolalpptifer

wie die Berfaffer bes Jud. 14 citierten Buchs | Benoch, in ber ebelften Gestalt, die die alte Brophetie ber Soffnung ber Nachkommen hinterlaffen: im Meifiasbilbe (Matth. 11, s. Nob. 4, ss). Bie unter bem Bufammenbruch Samariens durch bie affprifche Drangfal bas alte Prophetenbild bes Messiastonigs, wie aus bem Zusammenbruch Juda's durch die Babplonier bas Bild bes leibenben Gottestnechtes, fo leuchtet aus ber Rataftrophe bes pompejanischen Rrieges bas messianische Ronigebild bes apotruphen Salomopfaltere auf, eine eble und mahrhaft prophetische Biebergeburt bes altprophetischen. Das Barten auf ben Troft Israels gewann bon neuem prophetischen Charakter (Luk. 2, 20). Und mit tiefer Wahrheit ist aus biefem Gesichtsbunkt ber Brophet, ber als ber lette in der Reihe die großen Hoffnungen Järgels aufammenfaßte, ber bie Bugprebigt bes Glias mit bem fraftvollften hinweis auf bie in unmittelbarfte Rabe gerudte Anfunft bes Gottesreiches und feines toniglichen Richters verbindet, Johannes ber Täufer, nicht bloß vom Volke als Brophet anertannt, fonbern von bem Erfüller feiner Hoffnungen als ber größte unter den Bropheten bezeichnet worben (Matth. 3, 1-12. Mart. 10 11, se. Luf. 20, s. 7, ss. Matth. 11, s). - Inwiefern die Berfonlichkeit Chrifti, von ihrer Erfceinung und Bebeutung felbst aus angefeben, bie Betrachtung unter bem Gesichtspuntt bes Brophetenbegriffs forbere, ift bier gu untersuchen nicht ber Drt. Genug, bag von biefem Begriff aus angejeben fie fich (f. o.) als vollkommenfte Erfüllung ber 3bee ber Prophetie ausweift; genug, bag Chriftus, obwohl er bas Biel aller Beißagung war und als Gottes Sohn ben Geift ohne Maß hatte (Matth. 13, 17. 30h. 3, 24), und obwohl die besondere Brophetie des R. T. fic auf ihn als ihren schöpferischen Urheber zurückführt (Dffb. 1, 17-10), boch auch felbst nicht bloß bon ben Gottliebenben im Bolt als Brophet anertannt worden ift, sondern fich felber fo bezeichnet hat (Lut. 7, 10. 24, 10. Matth. 21, 11. 13, 57. Lut. 4, st. 13, ss). Im übrigen umfaßt bie Begeichnung Brophet im R. T. bie gange Mannigfaltigleit beffen, was im A. T. barunter zu perfteben mar. Brophet ift, wer in begeifterter Rebe über fein fonftiges Ronnen binaus gottliche Dichtung ausftromt (Lut. 1, er); "bie Bropheten" im technischen Sinn sind die des A. T. (1. Betr. 1, 10 f. u. a.); Propheten beißen einzelne mit ber Borausficht gutunftiger Dinge begabte Manner in ber Chriftengemeinde, wie Agabus (Apftig. 11, or f. 21, 20 f.); wie benn bie Bulgarmeinung nach wie por bom Propheten bor allen Dingen ein außergewöhnliches Biffen, fei es auch in unbebeutenben Dingen erwartet (Matth. 26, sa. 30h. 4, 17-19). 218 Prophetie, und zwar in Analogie zu ber altteftamentlichen Erhabenheit bes Seberblick über bebetie in ber Gemeinbe felbft ein Saupterfordernis

Schrift, in ber ber patmifche Seber bas in ber Bufunft bes Menichensohnes beschloffene Gericht und Beil, prophetische und apotalpptische Darftellung vereinigenb, auseinanberlegt (Offenb. Joh. 1, s. 10, 11, 22, r. 10, 10 f.). Ja ber weite Geiftesblid bes heibenapostels ertennt auch Männern außerhalb ber Offenbarungesphäre, fofern fie bie Sunbe ihres Bolles mit ernftem Sinn und in gehobener Sprache gerügt haben, wie bem griechischen Dichter Spimenides, ben Titel Propheten gu (Tit. 1, 19). Dit bem allen ift ber fpecififch neutestamentliche Begriff ber Prophetie allerbings noch nicht gegeben. Diefer ift bie Bollendung ber ethischen Bewegung, die die Entfaltung bes Begriffs im A. T. aufwies. Entschränkt von ber nationalen Schrante ber alttestamentlichen Offenbarung führt die Christenheit, nicht eine politifche Gemeinschaft, fondern zu Gott gekommene Menichheit, ein rein geistiges religios-fittliches Gemeinschaftsleben. Die Prophetie hat in ihr nichts mehr von politischer Bedeutung, theofratischer Stellung: ber Prophet ift ber aus bem Beift Chrifti fprechenbe Rebner in ber Religionsgemeinde. So treten in ber Urfirche neben ihre Begrunder, die Apostel, die Bropheten als Brebiger, welche in ben bereits begrundeten Gemeinben aus Beiftestrieb bas Evangelium verfünben (1. Ror. 12, 20. Ephel. 3, s. 2, 20. 4, 11. Offenb. 18, 20. Apftig. 13, 1. 15, 22). Die Prophetie ift bie in ber Anglogie bes Glaubens und unter ber Rorm ber apostolischen Bertfindigung (Gal. 1, 1) stehende Lebre in ber Gemeindeversammlung; aus Gebet und Brophetie fest fich ber Gottesbienft gufammen (Röm. 12, s. 1. Ror. 12, 10. 14, 1. 27. 11, 4 f.). Sie ift bas Zeugnis von Chrifto, bas ber Beift erinnernd und verflarend in ben Seinen wirft (Offb. 19, 10. Joh. 15, 20 f. 16, 6-15). So unterscheibet fie fich von bem bloß efftatischen Bungenreben: mabrend biefes nicht Ginficht pflangt in ben Glaubenben, sonbern nur bas Erstaunen ber Ungläubigen erregt, hat fie vielmehr beutliche Marheit zu geben, und so zu ermahnen und zu tröften (1. Ror. 14, 1-6. 92. Apftig. 15, 89). Der Brophet ift bes prophetischen Geiftes machtig und tann ihm auch gur Reit zu ichweigen gebieten (1. Kor. 14, 29-22). Doppelt notig ift es baber jest, daß die Gemeinbe fraft bes in ihr wohnenben Geiftes die mabre Prophetie icheibe bon ber unwahren (1. Theff. 5, 20 f. 1. Kor. 12, 10. 1. Joh. 4, 1). Denn im rein geiftigen Gebiet ift Berfuchung zur falichen Brophetie noch gewaltiger und gefährlicher, als fie unter ben einschränkenben Birflichteiten bes Staatelebens und unter ben ftrengen Ahnbungen des A. T. hatte werden tönnen (Mark. 13, 22. Matth. 7, 15. 24, 11. 26. 2. Betr. 2, 1. Jud. 4. 8. 11-18. 16-19; vgl. 5. Mof. 18, 20). Darum ift auch an ber mahren Brobie Reiche und Rationen gibt fich bie große bie Gabe ber Geifterprufung, ber Bergenefunbigung (1. Kor. 14, 14. 18; vgl. Joh. 2, 18); und sonberlich soll zum Kirchenamt, sei es nun bes hirten in der Gemeinde, sei es des Boten an die heiden nicht jeder soson, wie er sich zudrängt, angenommen, sondern die Propheten sollen über ihn gehört werden (1. Tim. 5, 20. 1, 10. 4, 14. Apfilg. 13, 1 s.). — Wag die außergewöhnliche Geistesenergie, mit der diese Prophetie des R. T. ihre Kraft und Gabe in den Urgemeinden entsaltet hat, zu der eigentümlichen Geisteshöhe dieser Offenbarungszeit gehört haben: daß auch in ihr ein Normatives für alle Zeiten christlichen Gemeindelebens vorliegt, wird nicht geseugnet werden dürfen.

Profelyten. — Das griechische Wort prosélytos heißt an sich nichts anderes als "Antommling, Frembling". Es entspricht dem bebraifchen ger (Frembling) und wird daher in ber griechifcen Übersetung bes A. T. gewöhnlich gur Biebergabe biefes bebraifchen Bortes gebraucht. Beibe Borter (hebr. ger und griech, proselytos) bienen im A. T. in ber Regel gur Bezeichnung eines Fremblings, ber im Lande Jerael wohnt, und bem baber auch gemiffe Bebote auferlegt werben. ohne beren Beobachtung ihm bas Wohnen unter Asrael nicht gestattet fein joll. Gin innerer Anfcluß an bie Religion Ifraels wird babei feineswegs vorausgefest, wie es benn auch nur gang wenige und vereinzelte Gebote find, die ihm auferlegt werben (f. b. A. Frembling). 3m Beitalter Reju Chrifti war jeboch ber Sprachgebrauch insofern ein anderer geworden, als man damals beide Borter, sowohl bas hebr. ger als bas griech. proselytos, ausichließlich gebrauchte gur Bezeich. nung eines gum Jubentum übergetretenen Richt-Asraeliten, Uberall, mo beibe Borter ohne nabere Bestimmung gebraucht werben, finb fie (in damaliger Reit) in biefem Sinne gemeint: so auch proselytos an famtlichen Stellen, wo es im N. T. vorlommt: baber von Luther richtig mit "Judengenosse" übersett (Matth. 23, 18. Apftla. 2, 10. 6, 8. 13, 48). Der Ausbrud "Antommling" erhalt bemnach jest eine andere Begiebung. Er bedeutet nicht mehr einen im Lande Jerael Angefommenen, sondern einen jum Judentum hinzugetommenen. 3m Unterschiebe von ger in biefem neuen und fpecififchen Sinne gebrauchte man gur Bezeichnung eines nur im Lande Israel anfaffigen, aber nicht jum Jubentum übergetretenen Fremblings ben hebr. Ausbrud ger toschab (ansassiger Fremdling), ber auch icon im A. I. gebraucht ist: oder man wählte überhaupt ein anberes Wort: nokhri (Frember = Nicht-Jeraelite). In ber fpateren jubifchen Litteratur werben beibe Rategorien auch fo unterschieden, dag man ben jum Judentum übergetretenen Fremben ger hazedek nannte, b. h. "Frembling ber Gerechtigkeit" ober gerechter Frembling, nämlich ein solcher, ber alle Gerechtigfeit, Die im Gefete vorgeschrieben ift, erfüllt. Den blog im Lande Jerael anfaffigen Frembling bagegen nannte man ger haschaar, eigentlich "Frembling bes Thores", b. h.: ber in ben Thoren Jeraels wohnt, ohne aber gur Religion Bergels übergetreten gu fein (ber Musbrud nach 2. Mos. 20, 10. 5. Mos. 14, 11. 24, 14). -Die Anforberungen, die an den letteren gu ftellen 2 find, werden auch im Talmud erwogen; und es werben als folche gelegentlich bie fogenannten "noachischen Gebote" bezeichnet, b. b. biejenigen fieben Gebote, welche "ben Rindern Roah's" alfo ber gangen Menschheit als folder gelten, im Unterschieb bom jubischen Gefet, welches nur ben Rindern Abrahams gegeben ift. Jene für "bie Rinder Roah's" verbindlichen Gebote find: 1) ber Obrigfeit gehorsam zu fein, 2) ben Ramen Gottes nicht zu laftern (val. 3. Moj. 24, 16), 3) ben Gobenbienft zu meiben (vgl. 3. Mof. 20, 2. 18, 21. 20. Sef. 14, 2), sich ber Ungucht, d. h. ber fleischlichen Bermischung in ben verbotenen Bermandtichaftsgraben und ahnlicher Greuel gu enthalten (vgl. 3. Mof. 18, 6-26), 5) nicht zu morben (vgl. 3. Mof. 24, 11), 6) nicht zu rauben, 7) nicht Blut zu geniegen (vgl. 3. Dof. 17, 10). Manche biefer Forberungen werben im A. T. ausbrücklich auch für bie im Lande Serael wohnenden Fremden aufgeftellt. Aber die Fremben-Gebote bes A. T. beden fich nicht burchweg mit jenen noachischen Geboten. Teils fehlt in biefen einzelnes, was jene haben (namentlich bas Gebot ber Sabbathbeobachtung); teils finbet auch bas umgefehrte ftatt. Schon bieraus fieht man, bag ber Sat: die im Lande Asrael wohnenden Fremben haben bie noachischen Gebote zu beobachten, im Talmub nur gelegentlich bingeworfen ift, und bag ber Begenftand im rabbinifchen Recht gar nicht ernsthaft burchgearbeitet worden ift. weil er eben ohne praftische Bedeutung mar. In ber That ift es zu zweifellos, bag bie in Balaftina wohnenden Romer und fonftigen Fremben, minbeftens feit Durchführung ber romifchen Berrichaft. nach folden rabbinischen Borfdriften febr wenig gefragt haben murben. Insoweit solche wirklich aufgestellt worden find, waren es rein theoretifche Bestimmungen ohne praktische Bebeutung. — Bon 3 ben jum Judentum übertretenden "Fremblingen". also ben Proselyten im eigentlichen und engern Sinne, murbe - wenigstens im Bringip - bie volle und unbeschränfte Erfüllung bes gangen mofaischen Gefetes geforbert. Jeber, ber einmal burch die Beschneibung in ben Bund Israels fich aufnehmen ließ, erklärte eben bamit auch, bag er das ganze und ungeteilte Gefet Israels zu bem jeinigen machen wolle. Daber bezeugt Baulus ben gur jubischen Gesetlichkeit fich hinneigenden Galatern, bag jeber, ber fich beschneiben laffe, bas gange Gefet zu thun ichulbig fei (Gal. 5, a). Gin Berausgreifen einzelner Stude mit Beiseitelaffung ber übrigen ift für bie pharifaifche Betrachtungs-

weise unbentbar. Aber freilich - bies mar nur das Bringip. Wie es in der Bragis, namentlich außerhalb Balaftina's, gehalten wurde, ift eine andere Frage, beren Beantwortung bamit noch nicht gegeben ift (f. hierüber weiter unten). -Der Ritus, burch welchen ein Richt-Rube in bie Gemeinschaft Beraels aufgenommen murbe, umfaßte brei Stude: 1) bie Befchneibung, 2) bie Laufe, 3) bie Darbringung eines Opfers. Für Frauen fiel selbstverständlich die erstere hinweg, und es blieb nur die Taufe und das Opfer. Diefe Ordnung ist wenigstens für die talmubische und nachtalmubifche Beit bestimmt bezeugt. Aber man wird sie auch schon für die Zeit Christi vorausfeben burfen. In Bezug auf bie Beichneibung und das Opfer wird dies auch von niemandem bezweifelt. Dagegen ift von neueren Gelehrten vielfach behauptet worben, bag bie Taufe ber Proselpten im Zeitalter Christi noch nicht Ablich gewesen fei. Für bie Entscheibung ber Frage ift es bor allem bon Wichtigkeit, bag man fich über Befen und Bebeutung ber Profelytentaufe eine richtige Borftellung mache. Die jubifche Brofelytentaufe besteht, wie auch die driftliche Taufe nach alteftem Ritus, in einem vollstänbigen Untertauchen bes Täuflings. Sie ift oljo nichts anderes als ein Tauchbab, wie auch der hebr. Ausdruck für "Taufe" (tobilah) nichts anderes bebentet als bieses. Selbstverständlich mußten dabei Beugen angegen sein; und es wurde etwa auch ein Segenswunich babei gesprochen. Aber bas Besentliche war eben nur das Tauchbad. Nun war es innerhalb bes Jubentums zur Zeit Chrifti langst etwas fehr Gewöhnliches geworden, aus Anlaß verschiebenartiger "Berunreinigungen" ein foldes Tauchbab mit religiofer Bebeutung gu Die Borichriften über bie gejegliche "Reinheit" und über bie Bieberherstellung berfelben nach geschehener "Berunreinigung" (3. Mos. 11-15, 4, Moj. 19) wurden im Beitalter Chrifti jo fireng ausgelegt und fo vielfach bericharft und ausgebehnt, bag ein gesetesstrenger Jeraelit febr oft in die Lage tam, ein reinigendes "Tauchbab" nehmen zu muffen. Wenn bies aber icon bei einem Joraeliten ber Fall mar, fo mar es für ben geborenen Beiben vollende felbftverftanblich, bag a bei feinem Gintritt in bie Gemeinbe Jeraels fich einem folchen reinigenden Tauchbad zu untergieben hatte. Denn ber Beibe, ber bie israelitischen Reinheitsgesetze weber tannte noch beobachtete, war natürlich als solcher unrein, und zwar im ichwerften Grabe. Es war barum gang felbstverftanblich, daß er nicht ohne reinigendes Tauchbab in die Gemeinde Jeraels aufgenommen werden tounte. Eben barin, und in nichts anberem, bepeht aber die sogenannte "Taufe" der Broselyten. Ihre Existenz ift also im Zeitalter Christi als selbstwerftanblich vorauszusepen. Wenn wir gu-

Beit Chrifti felbft haben, fo liegt bies an ber Beichaffenheit unferer Quellen und ift burch fie binreichend erflart. Ubrigens läßt fich ihre Erifteng im zweiten Jahrh. nach Chr. auch schon urfundlich nachweisen. — Über die rechtliche Stellung 4 der Broselyten in der Theofratie Jsraels sind die Auffaffungen bes pharifaifchen und bes helleniftiichen Rubentums vericieben. Das eigentliche pharifäische Judentum hat die Proselhten niemals als gleichberechtigt mit den Kindern Abrahams anerkannt. Nur wer aus Abrahams Samen stammt, ift ein vollbürtiger Jeraelite. Der Richt-Jude tann auch durch die ftrengste Gefetesbeobachtung niemals bagu werben. Er bat barum auch teinen Rechts-Unfpruch auf die Teilnahme an der Berheißung. Und es ist nur eine besonbere Gnade Gottes, wenn ihn Gott boch baran teilnehmen läßt. So das pharisäische Judentum. Anders das hellenistische. Ihm ist das Wesentliche die Rugehörigkeit jum Glauben und Gottesbienft Asraels. Darum ftellt Bhilo ausbrudlich ben Brofelpten auf gang gleiche Stufe mit bem geborenen Fraeliten. Zwischen beiben ist fein irgendwie wesentlicher Unterschieb. Denn bie Hauptsache ift nicht die Abstammung von Abraham, sondern die Erkenntnis und Berehrung bes allein mahren Gottes. — Bei ber nationalen 5 Musichlieglichteit bes pharifaifchen Jubentums follte man eigentlich meinen, bag es tein Intereffe gehabt hatte, unter ber nichtjubischen Belt Unhanger zu werben. Wenn bies boch ausbrücklich durch das Wort Jeju Christi bezeugt ist (Matth. 23, 18), fo ift bies eben ein Beweis bafur, bag ber Trieb, für die eigene religiose Überzeugung Unbanger zu gewinnen, boch machtiger ift, als eine bem entgegenftebenbe Theorie. Im letten Grunde geht diefer Wiberfpruch barauf gurud. bag in bem burch die Propheten begrundeten jubifden Gottesbegriff beibe Anschauungen pereinigt maren, die alte partifulariftifche, bag Jabbe nur ber Gott Jeraels ift, und bie echt prophetifche, bag er ber allmächtige herr himmels und ber Erbe ift. Bahrenb fur bie erftere ber Bebanke der Mission sern liegen mußte, war er für die lettere ebenso nahegelegt (s. Siegfried, Jahrbb. für protestantische Theologie 1890, S. 435—453). Und fo ift benn in ber That bas Jubentum, je mehr es in der nacherilischen Beit an innerer Energie gewonnen bat, um fo mehr barauf ausgegangen, Bropaganda zu machen unter ber heibnischen Welt. In Palaftina felbft war die Bebeutung biefer Propaganda von vornherein baburch eine beschränttere, bag hier ohnehin bas jubijche Element überwog. Ihre eigentlichen Triumphe hat fie außerhalb Balaftina's gefeiert in ber gangen Belt, wo nur immer jubiiche Gemeinben fich angefiebelt hatten. Bie es im romiichen Reiche gur Zeit Christi taum eine größere fallig teine ausbrudliche Runde über fie aus ber i Stadt gegeben hat, in ber nicht Juden sich nieder-

gelaffen hatten, so hat es hinwieder taum eine jüdische Gemeinde gegeben, an die nicht auch zahlreiche Profelpten fich angeschloffen hatten. In den großen hauptstädten der bamaligen Belt, wie namentlich auch in Rom, gahlten biefe jubischen Profelyten nicht nach hunderten, fondern nach Es ift baber feine übertreibung, wenn Josephus fagt: "Auch bei ber Menge ift icon feit lange ein großer Gifer für unfere Gotteeberehrung gu finben; und es gibt feine Stabt, weber bei Sellenen noch bei Barbaren noch fonst irgendwo, und tein Bolt, wohin nicht bie Feier bes Sabbaths, wie wir fie haben, gebrungen mare; und wo nicht bas Fasten und bas Angunben ber Lichter und viele unserer Speifegebote beobachtet murben" (Rofeph., Gegen Apion II, 39). In besonderem Mage icheinen die Frauen ju bem jubifchen Rultus fich bingezogen gefühlt gu haben, und zwar Frauen aller Stande, namentlich auch ber höheren (vgl. Apftlg. 13, so. 16, 14. 17, 4). Aber auch die Manner ftromten in großer Rahl den judischen Gemeinden zu. Und wir fennen felbft einzelne Beifpiele bon übertritten fürstlicher Berfonlichkeiten jum Jubentum. besonderer Genugthuung berichtet ber jubische Geschichtsschreiber Josephus ben übertritt bes Ronigshauses von Abiabene jum Jubentum. Es war zur Zeit bes Kaisers Claubius, als ber König Jates von Abiabene (ein Bafallenfürst bes parthischen Reiches) famt feiner Mutter Selena und feinem Bruder Monobagus gum Jubentum übertrat. Igates ließ feine fünf Sohne in Jerufalem erziehen. Helena wallfahrtete dorthin und ließ sich baselbst einen Palast und ein prachtvolles 6 Grabmal erbauen. — Diese ungeheuren Erfolge hatte das Judentum — nāchīt seinem Belehrungseifer, ber icon für Horag fprichwörtlich ift, doch vor allem auch seiner inneren Überlegenheit über die heidnischen Religionen zu danken. Die alten Rulte bes griechischen und römischen Beibentums hatten sich überlebt. Das religiöse Leben fuchte nach neuer Nahrung. Auf bem Boben ber griechischen Belt tamen biefem Buge gunachft bie Mysterien-Kulte entgegen. Noch begieriger aber wurden in dem ganzen Umfang des römischen Reiches die orientalischen Kulte ergriffen: der perfifche Mithras-Dienft, bie agpptischen Rulte ber Jfis, bes Serapis u. a. Was biesen Rulten ihre große Zugtraft berlieh, war hauptsächlich ein boppeltes: einmal die Forberung ber monotheistischen Berehrung, und sobann die Forberung ber Buge und sittlichen Reinigung. Beibes find Forberungen, die für eine entwideltere Form ber Frommigfeit unabweislich find; und fo ift es begreiflich, daß biefe Rulte in ber romischen Raiferzeit immer mehr an Anhängern gewannen, ja geradezu einen neuen Aufschwung des religiösen Lebens hervorriefen. Dit ihnen rivalifierte aber

tum; und es hat feinen Erfolg eben bem Umftanbe zu verhanten, daß es jene beiden Forberungen, ber monotheiftischen Gottesverehrung und eines Lebens in sittlicher Reinheit, ebenfalls nur mit noch großerer Scharfe - gestellt bat. Bei ihm tam bann als brittes noch bingu, bag es in seiner Berheißung eines Lebens nach bem Tobe und einer fünftigen jenfeitigen Gludfeligfeit gugleich eine Losung barbot für bie Wiberspruche biefes Lebens und einen fraftigen Antrieb gum Ausharren in einem gottwohlgefälligen Wandel auch unter außerer Not und Anfechtung. Wenn bas Jubentum tropbem in ber fpateren Raiferzeit in seinen außeren Erfolgen jenen orientalischen Rulten nachstand, so ist bies in erster Linie wohl baraus zu erflären, bag bas Chriftentum an feine Stelle trat und es an Erfolg überholte; bemnachft auch baraus, bag bas Jubentum burch bie schweren und zum Teil absonderlichen gesetlichen Anforderungen, die es an feine Betenner ftellte. viele wieberum abstieß, die es sonst angezogen haben würde. — Aber hat das Judentum über- ? haupt an die große Maffe ber Beiben, die fich im Reitalter Christi ihm zuwandten, die volle Strenge seiner gesetlichen Anforderungen gestellt? Prinzip allerbings; in ber Prazis aber wirb man sich überall mit dem Erreichbaren begnügt haben. Die volle Strenge der pharifaischen Gesetlichteit ist ohnehin bei dem außerpalästinensischen Judentum nicht vorauszusepen. Für sein Bewußtsein war boch die monotheistische und bilblose Gottesverehrung so fehr die Hauptsache, bag ihm bagegen bas Detail bes Gefetes als minber wefentlich in ben Hintergrund trat. Richt als ob es sich vom Gefetz losgejagt hatte. — aber es nahm es bamit weniger ftreng als bie Schriftgelehrten Balaftina's. Und so wird man sich bei der Befehrung von Beiben mit gewiffen Sauptpunften begnügt haben. Leiber fehlt uns hierüber eine genauere Kunde. Man tann das Gesagte nur aus manchen Spuren und Andeutungen und vor allem aus ber inneren Bahricheinlichkeit ber Sache erschließen. Denn es ift bochft unwahricheinlich, daß man auch nur ben Berfuch gemacht haben sollte, die vielen Lausende von Proselpten zu ber vollen Strenge pharifaifcher Gefetlichteit zu erziehen. Eine ungefähre Borftellung bon bem, was man etwa forberte, mag uns bie oben citierte Stelle aus Josephus geben. - Benn bemnach bie Annahme gewiß richtig ift, bag viele Brofelpten nur gemiffe Sauptpuntte bes mojaifchen Gefenes beobachteten, fo ift es boch burchaus irrig. biefe Urt von Profelpten mit ben oben ermanten Broselpten (ober Fremblingen) bes Thores" gu ibentifizieren, eine Annahme, die freilich bie berrichenbe geworben ift. Man meint, bie baufig im R. T. erwähnten sebomenoi, von Luther mit "Gottesfürchtige" überfest (Apftig. 13, 40. so. bas ebenfalls aus bem Drient getommene Juben- 16, 14. 17, 4. 17. 18, 7), seien folche Brofelnten

zweiten Rangs und mit ben "Profelpten bes Thores", bie wir aus ber rabbinischen Litteratur tennen, ibentisch. Run ist es allerbinas richtia, baß unter jenen "Gottesfürchtigen" jubifche Brofelnten gu verfteben find; und es ift auch mabrfceinlich, bag fie ihrer Dehrzahl nach nicht bas gange mofaifche Befet in feiner bollen Strenge beobachtet haben. Allein mit den rabbinischen "Broselyten bes Thores" haben fie absolut nichts ju thun. Unter biefen find ja, wie wir gefeben haben, Fremblinge ju verfteben, bie "in ben Thoren Joraels" wohnen, ohne jeboch gur Religion Israels übergetreten zu fein. Und bie rabbinifchen Bestimmungen über fie haben nur ben Bert einer juriftischen Theorie, die im Beitalter Chrifti ohne jebe praftische Bebeutung war. Die "Gottesfürchtigen" bagegen find folde, die wirklich gum Glauben Jeraels fich befannten. Gie find also identisch mit ben "Judengenossen" (Matth. 23, 18. Apfilg. 2, 10. 6, s. 13, 48); wie benn einmal geradezu "gottesfürchtige Judengenoffen" erwähnt werben (Apftig. 13, 48). — Daß unter ben Profelyten bie einen bas Befet ftrenger, bie anderen weniger ftreng beobachteten, wird richtig fein. Diejenigen, welche fich gur vollen Befebesbeobachtung verpflichteten, murben in ben Berband ber jubischen Gemeinben aufgenommen; bie anderen bilbeten nur einen Anhang ju ihnen. Sie besuchten ben Gottesbienft, ohne aber gum Gemeinde-Berband ju gehören. Unter ihnen wird es eine mannigfaltige Stufenreibe bom ftrengften bis jum lareften gegeben baben. Schü.

Pfalmen, j. Dichtkunft u. Musik Rr. 13-17.

Bfalter, f. Mufit, S. 1044 a, 1045 b u. Rr. 4.

Btolemans. - Diefen Ramen führten alle Ronige von Agypten aus bem Saufe bes Btolemaus Lagi, bes ehemaligen Felbheren Alexanbers b. Gr., ber nach bem Tobe Alexanders und nach ber Teilung seines unermeglichen Reiches eben in Agupten bie Dynaftie ber Btolemaer begrundete (vgl. Dan. 11, s u. 8, s). Durch ihn und feine Rachfolger wurde Agppten zu einem griechiiden Rulturftaat umgeschaffen. Die neugegrunbete hauptstadt Alexandria wurde balb ein Mittelbunft griechischen Lebens und griechischer Bilbung, ja eine Hauptpflanzstätte griechischer Gelehrsamteit in ber alten Belt. - In Dan. 11, s ff. finben wir bie langen und wechselvollen Rampfe ber Btolemaer (Ronige gegen Dittag) und ber Geleuciben (Ronige gegen Mitternacht) beichrieben: B. . bezieht fich auf ben Berfuch bes Ptolemaus II. Bhilabelphus (284-247) ben Frieden mit Antiochus II. (G. 91 a) burch die Berheiratung feiner Tochter Berenice mit bemfelben berguftellen und auf beren Berftogung und ihre und ihres Gohndens Ermordung; B. . ff. auf ben fiegreichen Ariea Btolemaus III. Guergetes (247-222), bes Rache ju nehmen. Er erließ junachst einen Be-

Brubers Berenice's, gegen Geleucus II. Rallinitos; die B. 10-17 auf die Kriege Antiochus III. (f. b. A.) gegen Ptolemaus IV. Philopator und Ptolemaus V. Epiphanes (205-181) und bes letteren Berheiratung mit Rleopatra, bes Un-



Pinlemaus I. Lagi. Berliner Dangtabinett.

tiochus' Tochter; endlich B. s: ff. auf die Rriegsguge Antiochus IV. gegen Btolemaus VI. Philometor (vgl. G. 92) und beffen Bruber, Btolemäus VII. Physion (i. unten). — Wit Namen werden von den Ptolemäern in den apolryphischen Buchern bes A. T. nur folgenbe brei genannt: 1) Btolemaus IV. Bhilopator (221-204 v. Chr.), ein üppiger und ausschweifenber Regent, ber fein ganges Leben in wuften finnlichen Bergnügungen hinbrachte und burch seine unfähige Regierung ben rasch sich vollziehenden Berfall bes Reiches vorbereitete, nachdem es burch bie erften brei Btolemaer auf ben Sobepuntt feiner Macht und Blute erhoben worden mar. Er wird. abgesehen bom Buche Daniel, nur in bem bon Luther nicht übersetten fog. 3. Mattabaerbuch erwähnt, beffen Inhalt in ber Sauptsache folgenber ist. Rach ber Schlacht bei Raphia (217 v. Chr.), in welcher Ptolemaus wider Erwarten einen entscheidenden Sieg über Antiochus d. Gr. ersochten hatte (Dan. 11, 11 f.), befuchte er Jerufalem, opferte baselbst im Tempel und wurde von bessen



Ptolemans IV. Philopator. Berliner Dungtabinett.

Bracht fo angezogen, daß er das Berlangen hegte, auch in das Allerheiligste einzudringen. Die Juden widersetten sich aber, und auf ihr Gebet hin wurde Ptolemaus von Gottes Sand geichlagen, fo bag er ohnmächtig zu Boben fiel. hierburch genötigt, von feinem Borhaben abzufteben, tehrte er nach Agppten gurud, beichloß aber nun, an ben bortigen Juben für bie ihm wiberfahrene Buchtigung

fehl, daß die Juden ihrer bisherigen politischen Chr. — Im 1. Makabäerbuche (Kap. 10 n. 11) Rechte beraubt werben sollten, mit Ausnahme berjenigen, welche fich in die bionpfischen Mufterien aufnehmen ließen. Als viele freiwillig bas erftere mählten und zugleich ihren Abicheu gegen die Abtrunnigen zu erkennen gaben, befahl er, fie alle gefesselt nach Alexandria gu bringen und fie ben Elefanten vorzuwerfen. Durch wieberholtes munberbares Gingreifen Gottes murben jeboch die Mordplane bes Konigs vereitelt: er erkannte schließlich barin ben Finger Gottes und wurde aus einem Feinde ein Freund und Gonner ber Juden. - Gine abnliche Geschichte, wie fie ber Berfasser hier von Btolemaus IV. erzählt, berichtet Josephus (gegen Apion II, 5) von Ktolemäus VII. Beibe meinen mohl basselbe Ereignis; und es ift immerhin möglich, daß ihren Erzählungen irgend etwas Geschichtliches ju Grunde liegt. Bie viel aber, und unter welchem Konige bie Geschichte fpielte, läßt fich nicht entscheiben. Jebenfalls ift bie Ergablung bes 3. Mattabaerbuches fo, wie fie



Btolemtus VI, Bbilometor. Berliner Dangtabinett.

vorliegt, lediglich eine erbauliche Dichtung ohne hiftorifchen Bert. - 2) Ptolemaus VI. Philometor, unter ben fpateren Ptolemaern verhaltnismäßig einer ber beffern. Er tam als unmunbiges Rind im J. 181 v. Chr. gur Regierung und ftand gunachft unter ber Bormunbichaft feiner Mutter Kleopaira. In ben Jahren 170-168 v. Chr. machte ber sprische König Antiochus IV. Epiphanes mehrere Ginfalle in Agupten (Dan. 11, so ff.). Ale bei bem erften biefer Ginfalle (170 v. Chr.) Ptolemaus Philometor in die Sande bes Antiochus geraten war (Dan. 11, 22 ff.), erhoben die Agopter feinen Bruder Btolemaus VII. Physton auf ben Thron. Bald barauf kam bann ein gutlicher Bergleich zwischen beiben Brubern zu ftande, infolge beffen fie feche Rahre lang (170-164 v. Chr.) gemeinsam regierten. (Welcher von den beiden Brüdern 1. Maff. 1, 10 gemeint fei, ist streitig.) Da sich die Brüber auf bie Dauer jedoch nicht mit einander vertrugen, tam unter romifcher Bermittelung im 3. 164 eine Teilung zu ftande, derzufolge Ptolemans Philometor Agypten und Eppern behalten follte, mabrend feinem Bruber Chrene und Libpen zugeteilt

wird namentlich fein thatiges Eingreifen in die iprischen Thronstreitigkeiten erwähnt. Mis gegen Demetrine I. fich Aleganber Balas als Bratenbent erhob, ftellte fich Btolemaus auf bes letteren Seite und gab ihm feine Tochter Rleopatra (f. d. A.) zur Gemahlin (1. Matt. 10, at ff.), 150 b. Chr. Aber schon wenige Jahre später — als auch gegen Alexander fich wieder ein Bratendent in der Berfon bes Demetrius II. Rifator erhoben hatte - trennte fich Biolemans von Alexander, nahm ihm die Rleopatra und gab fie dem Demetrius gur Gemablin. Mit letterem verbandet lieferte Ptolemaus bem Alexander bei Antiochia eine Schlacht, in ber er zwar fiegreich war, aber felbst bas Leben verlor, 146 v. Thr. (1. Matt. 11, 1-18). - Für bie Juben in Agypten war bie Regierung Bhilometors baburch bebeutfam, baß er in der Begünstigung der Juden unter allen Ptolemaern am weitesten gegangen ift. Selbst hohe Befehlshaberftellen im heere wurden damals Juden anvertraut. Auch war er es, ber bem Onias bie Erlaubnis gur Erbauung bes jubischen Tempels in Leontopolis gegeben bat. Im 2. Mattabaerbuche (1, 10) wird jogar ber jübijche Philosoph Ariftobulus als "Lehrer" bes Btole. maus bezeichnet - freilich in einem burchaus apolryphischen Zusammenhange. Geschichtlich ift nur, bağ Aristobulus (j. b. A.) allerbings zur Beit bes Bhilometor blubte und ihm feine philofophische Auslegung ber fünf Bucher Mofis gewibmet hat. - 3) Ptolemaus VII. Bhyston, auch Euergetes II. genannt, hatte, wie oben bemerkt, ichon von 170-164 v. Chr. gemeinsam mit feinem Bruber regiert. Nach bessen Tobe (146) bemachtigte er fich mit Gewalt bes Reiches und nahm bie Witme feines Brubers, Rleopatra, gur Gemahlin. Geine Regierung ift, mit Ausnahme etwa ber letten gehn Jahre, fast eine fortlaufenbe Rette von Scheuglichkeiten im öffentlichen wie im Privatleben. Dabei begünstigte er aber doch Kunst und Biffenschaft und erwarb fich burch seine eigenen gelehrten Bestrebungen fogar einen gemiffen Namen in ber litterarifchen Belt. Er ftarb im 3. 117 v. Chr. - Er ift es, an welchen bas Schreiben ber Romer 1. Matt. 15, 16 ff. gerichtet ift. Außerbem ift er vielleicht auch unter bem 1. Matt. 1, 18 ermähnten Ptolemaus zu verfteben. Soust wird er in der Bibel nicht erwähnt. -Belder Btolemaus unter bem in ben Rufaten Bu Eftber (nach Luthers Überjepung Rap. 5. 1. nach bem griech. Text ganz am Schluß bes Buches) ermahnten "Ronig Ptolemans", beffen Gemablin Rleopatra beißt, zu verfteben fei, lagt fich nicht bestimmen, da es vier Ptolemäer gegeben hat, welche eine Kleopatra gur Fran hatten. — Auger ben ptolemaischen Konigen tommen noch por: 1) Btomurbe. Go regierte Philometor bon nun an lemaus, Sohn bes Dorymenes, Bunftling wieber allein bis ju seinem Tobe im 3. 146 v. und Felbherr bes Antiochus IV. Epiphanes (2.

Matt. 4, 45 f. 6, 8. 8, 8. 1. Matt. 3, 88). Für | 19. 22). ibentisch mit ihm halt man gewöhnlich ben Btolemaus Matron, ber nach 2. Matt. 10, 12 f. zuerft als Statthalter von Copern im Dienfte bes Btolemaus Philometor gestanden hatte, bann gu Antiochus IV. übergegangen war und unter Antiochus V. Eupator, da er in Ungnade fiel, sich jelbst durch Gift das Leben nahm. Die Jdentität beiber ist jeboch sehr fraglich. — 2) Ptolemäus, Sohn Abubs, der Schwiegersohn des mattabaifden hobenpriefters Simon. Er ermorbete seinen Schwiegervater samt zweien seiner Sohne während eines Gastmahls in der fleinen Festung Dot bei Jericho (1. Matt. 16, 11 ff.).

Btolemais, j. Acco. Ein anderer ägpptischer Ort dieses Namens, ber durch feine Rosenzucht berühmte Anterplay Bt. im Nomos Arfinoites in Mittelagypten, westlich vom Nil am Ufer bes Josephtanals gelegen, bas heutige Dorf el-Lahun, fommt 3. Matt. 7, 17 vor.

Bublius, ein febr gewöhnlicher romifcher Borname. In der Apstlg. 28, + heißt so der "Oberste" der Insel Walta zur Zeit der Landung des Apostels Baulus bafelbft. Da Malta gur Brobing Sicilien gehörte, so stand ber "Oberste", b. h. ber römische Couverneur ber Infel, unter bem Protonjul von Sicilien. Schü.

Burim heißt bas am 14. u. 15. Abar (f. Monate) von ben Juden gefeierte Fest. Rach Efth. 9, 17 ff. ift basselbe jur Zeit des Xerres von Mardochai und Efther (f. b. Artt.) geftiftet worden als Fest freudiger Erinnerung an die Bereitelung bes Mordplans hamans und ben über bie Feinde der jubischen Ration errungenen Triumph. zweitägige Dauer wird baraus erflart, bag bie außerhalb Sufa's in ben Landstädten und Dorfern bes perfifchen Reiches wohnenden Juden nur einen, die Juden in Susa aber zwei Tage zu ihrer blutigen Arbeit brauchten, weshalb jene ichon am 14., biefe bagegen erft am 15. Abar ein Freubenfest begingen; mit Rudficht hierauf habe Mardochai und Efther die Feier beiber Tage für alle Juben angeordnet. Seinen Ramen soll bas Fest bon bem Berfischen Wort Purim haben, welches "Los" bebeute, und zwar mit Bezug barauf, bag haman ben 13. Abar als ben für die Ausführung feines Blanes wiber die Juden gunftigften Tag durch bas Los ermittelt habe (vgl. 9, 24. 26 mit 3, 7. 10). Man vergleicht mit bem im Altperfischen noch nicht nachgewiesenen Wort die neupersischen bara (= mal, Fall), para (= Stüd) und bohr (= Los, Anteil). Die Festfeier selbst war nach ben ältesten Nachrichten feine gottesdienstliche; vielmehr bestand fie nur in Festmahlzeiten und fonftigen Luftbarteiten, sowie barin, daß man anderen Festmahlsportionen zuschickte und den Armen Geschenke gab (Efth. 9, 17. 18. rim burch Phrurai in der Sept. Ausstührlich

Doch wird auch ein Faften ermabnt, welches Marbochai und Efther (in einem zweiten Purimbrief, B. 20) angeordnet hatten, ohne daß aber Genaueres barüber angegeben wirb. - Rach einer Rotig bes jerufal. Talmub (Megill. 70, 4) scheint es, als ob die Einführung des Purimfestes bei ben Juben in Balaftina anfangs auf Biberspruch gestoßen wäre: 85 Alteste und unter ihnen mehr als 30 Propheten follen über biefelbe als über eine Neuerung gegen das Gesetz gespottet haben. Es ift ja auch fehr begreiflich, wenn man im jüdischen Mutterlande nicht sofort geneigt war, ein unter ben perfifchen Juben aufgekommenes Fest anzunehmen. Inbessen bat fich ber Biberspruch doch wohl nur gegen die gottesdienstliche Musgestaltung ber Feier und gegen bie Aufnahme bes B. Efther unter bie beiligen Schriften gerichtet (vgl. Fürft, Der Kanon bes A. T. S. 104 ff.). Das vollstumliche Fest felbst fand ziemlich fruh weitere Berbreitung und erfreute fich mit ber Beit immer größerer Beliebtheit. Die zwei mit vielen Zusätzen versehenen griechischen Ubersegungen bes Estherbuchs, von benen die eine nach ihrer Unterschrift von einem gewissen Lysimachus in Jexusalem verfaßt sein soll und im 4. Regierungsjahr eines mit einer Kleopatra verheirateten Ptolemäers (f. oben) — vielleicht bes Btolemäus Philometor (181—145 v. Chr.), vielleicht auch erst Ptolemäus XII. (v. 52 v. Chr. an) — von einem Briefter Dofitheus zu ben agpptischen Juben gebracht murbe, beweisen, wie fruh und mit welchem Intereffe bie hellenistischen Juben fich bie Feier angeeignet haben. Aus der Erwähnung bes Burimfeftes unter bem Namen Marbochaustag in bem Bericht bes 2. Maffabaerbuches (15, 27) über die Stiftung des am 13. Abar gefeierten Nifanorfestes (vgl. S. 449) tann freilich nicht sicher gefolgert werben, daß basselbe schon damals (160 v. Chr.) auch von den Juden in Jerusalem gefeiert worben ift; nur für die Zeit und heimat bes Berichterstatters gibt bie Stelle ein vollgültiges Zeugnis. Auch bas ift fehr zweifelhaft, ob unter bem "Fest ber Juden" Joh. 5, 1 bas Purimfest gemeint ift. Man folgert es aus ber Bergleichung von Joh. 4, so mit 6, 4, sofern nach biefen Stellen bas Datum bes gemeinten Festes einerseits weniger als vier Monate bor bem Ernteanfang und anderseits einige Beit por bem Baffah angefest werben muffe. Da aber bie Feier bes Burimfestes nie in irgend einer Beife an Jerusalem gefnüpft war, jo mare bie Ermabnung besselben im Rusammenhang ber Stelle unmotiviert und zwectlos. Dagegen bezeugt Jose-phus (Altert. XI, 6, 18), daß zu seiner Beit bas Fest als zweitägiges und in der im B. Esther angegebenen Beije icon aller Orten von ben Juben gefeiert worben ift; bie Festtage beißen nach ihm phruraioi gemäß ber Wiebergabe bes hebr. Pu-

handelt der Talmud im Traftat Wegilla von dem Burimfest. Eine Synagogenfeier, bie vorzugsweise in ber Borlefung bes Buches Efther beftanb, war zu den ichon erwähnten häuslichen und volkstümlicen Festlichleiten hinzugekommen; in Fleden und offenen Stabten follte bie Borlefung am 14., in ummauerten Stäbten erst am 15. Abar stattfinden, womit der oben erwähnten Berschiebenheit bei der erstmaligen Feier ein dauerndes Gedächtnis gestiftet wurde. Dem Charafter bes Festes mar es gang entiprechenb, bag auch in ben Sonagogen und während ber Borlefung ber Burimgeschichte bas burch ben Gebanken an ben Sieg über alle Jubenseinde zu übermütiger Luft aufgeregte Nationalgefühl fich, fo oft ber Rame Saman vorkam, in wildem Larm und lauten Berwünschungen bieses Reprasentanten ber Nationalfeinde Genuge that. Dagegen murbe bei ber Feier nicht, wie an anberen Festen, ein hallel gefungen. Im Schaltjahr wurde bas Fest im zweiten Abar gefeiert; doch ging ihr am 14. und 15. bes erften Abar eine fleinere Borfeier voraus, welche Rlein-Burim beißt. - Die Gitte, ben 13. Abar als Fastiag ("Fasten-Efther") zu begeben, ift aber erft feit bem 9. Jahrh, geschichtlich nachweisbar; im talmubischen Beitalter murbe bas Fasten-Esther noch als breitägiges erst nach bem Burimfest gehalten, mahrend am 13. Abar bon ber Mattabaerzeit an vielmehr bas fpater gang abgetommene Nifanorfest "mit großer Freude" (1. Maft. 7, 48) gefeiert wurde. - Die Bweifel an ber geschichtlichen Glaubwürdigkeit ber Ergablung des Eftherbuchs haben zu der Annahme geführt, bas Burimfeft habe urfprunglich eine gang andere Bebeutung gehabt. Go hat Fürst vermutet, es fei das Frühlingsfest der Berfer gewesen, beffen Feier bie Juben in Gusa fich angeeignet hatten; b. Sammer und befonbers be Lagarde (ges. Abhandll. S. 164 ff. und Burim, Ein Beitrag zur Geschichte ber Religion, in ben Abhandl. der Gefellich. b. Biffenich. ju Göttingen, 1887) kombinierten es bagegen mit dem von ben Persern durch Schmausereien an den fünf letten Tagen bes Monats Aban und an ben darauf folgenden fünf Schalttagen, also an den 10 legien Tagen des Jahres, zu Ehren der Berstorbenen gefeierten Feste Fordigan ober Pordigan; erst bie spätere Festlegende soll bie Feier ju einer geschichtlichen Erinnerungsfeier gemacht haben. Lettere Kombination stütt sich besonders auf die in Handschrr. des griech. Textes vorfommenden Lesarten phurdia und phurmaia, woraus auf purdajja als ursprünglichen Namen bes Festes geschlossen wird, und auf die für das Purimfest charakteristischen Schmausereien. Wie zweifelhaft bie erfte biefer Stuten ift, liegt auf ber Sanb; und auch die zweite ist schwach, da Schmausereien ein gewöhnlicher Bestandteil sowohl weltlicher als religiofer Festfeiern ber Berfer waren (Spiegel, ober Rarmefinfaibe gebraucht.

Granifche Altertumstunde III, 707). Wie aber aus einem Totenfest (vgl. Spiegel III, 577) ein Fest von ber Art bes Burimfeftes hatte werben fonnen, ift ichlechterbings nicht zu begreifen. Auch bie erft angeführte Bermutung ift wenig mahricheinlich: und sowohl bem Geift bes nachegilischen Jubentums als ber Analogie anberer in ber nachezilischen Reit aufgekommener Feste (Rifanorfest, Tempelweihfest) entspricht jebenfalls bie Unnahme mehr, bağ ber Erzählung bes Eftherbuchs etwas Thatfächliches zu Grunde liegt, was zur Stiftung bes Burimfeftes Unlag gegeben bat. Jebenfalls aber ist bas Fest alter, als unser Eftherbuch. Die Bermutung Ewalds, bas Fest, welches als geschichtliches Erinnerungsfest ursprünglich am 13. Mar gefeiert worben fei, habe ben Charafter einer Borfeier bes Baffah erhalten und fei barum auf ben 14. und 15. Abar verlegt worden, hat weder im Estherbuch noch in den nur an Persische Sitte und in nichts an bas israelitische Baffah erinnernben Festgebrauchen einen Anhalt. Die hohe Wertschätzung bes Burimfeftes, in welchem der religiose Charatter so febr gegen ben jubifch nationalen gurudtritt, ift charafteriftijch für ben Beift bes fpateren, bas Beil in Chrifto berwerfenben Rubentums.

Purpur. In ber Bibel find zwei Arten von Burpur oder von mit Burpur gefarbten Stoffen erwähnt. Die eine beißt hebr. 'argaman, aram. 'argevan, griech, porphyra und ist anertanniermaßen ber glänzende rote Purpur, der (nach Plinius) am höchsten geschätt wurde, wenn er bie tiefduntle Farbe bes geronnenen Blutes hatte und gerade aus betrachtet ichwärzlich und ichrag augesehen rotglangend aussah. Luther nennt ibn in manchen Stellen "Burpur"\*), haufiger ober unrichtig "Scharlaten". — Die anbere Burpur art heißt hebr. tekheleth, griech. hyakinthos; ihr Farbstoff mar nach jubischer Uberlieferung das Blut des am palästinensischen Gestade heimischen chillazon (eigentlich = Schnede im allgem.), ben bor Beiten bie Sebuloniten gefangen und gum Färben ihrer Rleider verwendet haben follen (vgl. b. jerus. Targ. zu 5. Mos. 33, 10). Fast einstimmig wird seit Philo und Josephus angegeben ober vorausgesett, dieser Purpur habe in der Farbe bem Meere ober ber Luft ober bem heiteren himmel geglichen, und bemgemäß wird er auch meift als blau, vereinzelt (namentlich von Philo) auch als ichwarz ober buntelfarbig bezeichnet, wo-

( . . . . .

<sup>\*)</sup> Doch gebraucht er bies Bort auch in Jer. 4, 14. Rab. 2, 4. Matth. 27, 18 und hebr. 9, 19 unrichtig, wo im Grunbtegt von Rarmefin bie Rebe ift. In Jon. 8, 6 ift im Debr. fclechtweg ber "Mantel" genannt. Bei ber "Burpurbaube" Gir. 6, at bat man an Banber bon boecinthpurpur gu benten. - Das Wort "Scharlaten" bat Buther nur Offenb. 18, 12 u. 16 richtig bon ber Toccus-

bei an die tiefdunkelblaue Farbe, die Meer und himmel im Guben haben, ju benten ift. Der griech. Ausbrud hyakinthos, hyakinthinos steht damit nicht im Widerspruch; benn die Farbe ber nach ber Sage aus bem Blute bes Spafinthos ober aus bem bes Telamoniers Ajag entstanbenen Spacinthe, die mit ber bon und fo genannten Blume nichts zu thun hat (wahrscheinlich ift es ber Schwertel), tann nicht blog buntelrot gewefen fein, fonbern es muß auch bunkelblaue Hpacinthen gegeben haben, ba felbst bläulich glanzendes Schwarz (z. B. schwarzes haar) byaeinthfarben genannt wurde. Dit jener Uberlieferung fteht auch im Gintlang, bag Ariftoteles und Plinius ebenfalls ichwarzen und roten Burpurfaft als die zwei Sauptarten besselben untericheiben, indem fie jenen ben norblichen, biefen ben füblicheren Gegenden zueignen. Bitrub, nach welchem ber ichwarze aus großen Duscheln, bie besonders im schwarzen Meer heimisch seien, ber rote bagegen aus meift fleineren Arten an ben füdlicheren Geftaben bes Mittelmeeres gewonnen wurde, fügt noch die beiden Mittelfarben blauschwarz und violett hinzu. — Bei allebem wirb man wegen bes Schwanfenden und Unbestimmten. welches die Farbenbezeichnungen und Farbenvergleichungen ber Alten gu haben pflegen, bie Aberlieferung von ber buntelhimmelblauen Farbe bes tekheleth und hyakinthos genannten Burpure nicht mit Babr ber (feit Sartmann) herrichenden Anficht, die Farbe besfelben fei violett gewejen, ichroff gegenüberftellen burfen. Motiviert boch Philo feine Busammenftellung bes Spafinthos mit ber Luft wiederholt bamit, bag er von Ratur ichwarz fei, fo bag babei offenbar mehr ber buntle Ton, als bas Blau ber Farbe in Betracht fommt; daß auch bunkles Biolett mit ber Farbe bes Meeres und bes himmels verglichen werden tonnte, jumal im Gegenfag jum roten Burpur und im Dienft jumbolischer ober allegorischer Ausbeutung, tann nicht in Abrebe geftellt werben; und wenn ber blaue Burpur wirklich auch aus ben am phonicischen und palaftinifchen Geftabe beimischen Burpurschneden gewonnen murde, fo mar feine Farbe ficher fein reines Blau oder Dunkelblau, sonbern nur ins Blaue fpielend, nur ein buntles Biolett (f. unten). - Luther hat nur einmal (Gir. 6, 81) hyakinthinos mit "Burpur" ilberfest; fonft gibt er bas hebr. und bas griech. Wort immer mit "gel" (b. i. gelb), Gelwerk (2. Chr. 3, 14) und am haufigften mit gele Seibe wieber. Die Bermutung, er habe bamit eine blaue Farbe gemeint, widerlegt er felbft in einer Randgloffe zu 2. Dof. 26, 1, die lautet: "Diese Farbe nennen viel blaue Farbe ober himmelfarb, so doch beibe griechische und lateinische Bibel Spacinthenfarb fagt. Nun ist je Hpacinth, beibe die Blume und der Stein,

abermal die Sprach verfallen und ungewiß sei." Daß Luther aber irrt, wie vor ihm schon Raschi und Ihn Esra, welche die Farbe für grüngelb halten, ist zweisellos. — Seit die Überreste alter 2 Burpursabritation, bestehend in hügesartigen Anhäufungen von Schnedenschalen, dei Tarent, in Worea und besonders bei Tyrus ausgesunden und genauer untersucht worden sind, ist eine zuverlässige Bestimmung der Weerschneden möglich geworden, welche vorzugsweise den Kurpur lieserten. Wan hat in jenen Kesten bisher ausschließlich die Schalen von zwei an den Mittelmeerküsten häusigen Stackelichnedenarten Murex drandaris und Murex trunculus gefunden, jene bei Tarent und in Worea, diese bei Tyrus. Es unterliegt keinem Zweisel,



Murez brandaris.

daß von den zwei Arten von Purpurschneden welche Blinius beichreibt, diejenige, welche er purpura (ober auch pelagia) nennt, nicht die heutzutage fo genanute Gattung, fonbern Murex brandaris ift, ba er nicht nur bie Stacheln an ben Winbungen der Schale, sondern auch die rinnenförmige Berlangerung ihrer Munbung erwähnt, bie nach seiner Meinung die Bunge, in Wirklichkeit die Atemröhre bes Tieres aufnimmt. Doch hat er Murex trunculus wahrscheinlich mit in jenem Namen einbegriffen. 3m Mittelnieer ift aber auch eine Art ber heutigen Gattung Purpura, nämlich Purpura haemastoma nicht selten, deren Purpurfaft noch jest da und dort von den Ruftenbewohnern zum Reichnen ber Basche gebraucht wird: und obicon man bisber feine Schalenrefte berfelben in ben Ablagerungen ber alten Burpurfabriten gefunden hat, fo ift boch wahricheinlich auch fie bon ben Alten verwendet worden; wenigstens pagt auf fie (viel genauer als auf Murex trunculus) bie gel ober golbfarb; brum ju bejorgen, bag bie Befchreibung bes Plinius von feiner zweiten, buc-

1266

cinum genannten Burpurichnedenart, namentlich ! bie Angaben: fie habe teine Stacheln, und fie habe am Rand ber runben Münbungeoffnung einen Ginidnitt (an Stelle ber porfpringenben Salbröhre bei Murex); benn beibes ift für die Gattung Purpura im Unterschied von Murex charafteriftisch. -



Murex trunculus, friechenb.

Den Farbftoff fonbert bei allen biefen Burpurichneden eine Drufe in ber Band ber Atemboble ab; Murex trunculus liefert bedeutend mehr babon, als Purpura haemastoma. Der Gaft ift anfangs weifilich, wird aber unter Ginwirtung bes Sonnenlichtes (nicht ber Quft) guerft gelblich, bann grunlich und gulest bei Murex brandaris und bei



Muren brandaria, Tier ber Burpurichnede aus ber Schale genommen unb ber Mantel von oben gelpalten. Budftabenertlarung wie bei Purpura baomastoma.

Purpura haemastoma mehr rot und bei Murex trunculus mehr violett, wobei teils die reichlichere Anwendung des Farbitoffes, teils die langere Ginwirfung intensiven Lichtes bie buntleren Farbentone ergeben. Dies ift burch neuere Untersuchungen ermittelt worden. Wenn alfo wirklich eine an ber phonicisch-valaftinischen Rufte fich findende Burpurichnede ben Spacinthpurpur geliefert bat, fo bie gatulifden und nigritifden Ruften (am atlan-

muß feine "blaue" oder "fcmarze" Farbe genauer als ein buntles Biolett bezeichnet werben. Doch ift allerdings nicht unmöglich, daß eine an ben Ruften Rleinafiens und im ichwarzen Meer vortommende noch nicht naber befannte Burburschnedenart eine entschiebener blauschwarze Farbe



Murez trunculus.

lieferte. - Mis bie Ruftengegenben, welche ben 3 Burpurfarbereien bas Material lieferten, werben besonbers namhaft gemacht: vor allem bas phonicische Gestabe; auch weiter sublich an ber palaftinenfischen Rufte gab es reiche Ausbeute, namentlich bei Dora, wo aus biefem Grunde Phonicier bie erste Ansiebelung gegründet hatten (ZDMG. XIX, 542); noch heute werben in Saffa bei Sturmen Purpurichneden in Maffe an bas Ufer geworfen (ZDMG. XII, 340). Sobam in



Purpura baemastoma, p. Burburbrüje, a. Unalöffnung. g. Genitaloffnung r. Riere, b. bt. Riemen.

Rleinafien bie Rufte von Rarien und bie zwischen ben Borgebirgen Sigeum und Lettum (bei Troas). Ferner in Sellas bie latonifche Rufte und ber Enripus (bie Meerenge zwifchen Euboa und ben Ruften von Bootien und Attifa). Endlich in Rorbafrita die Infel Mening (fuböftlich von Rarthago, im Gebiet von Tunis) und

tifden Dzean). - Auffallend ift, daß in ber Bibel | wehl von in Thrus eingeführtem Burpur bie Rede ift, teils von blauem und rotem, welcher bon den Anseln oder Rüftenlandern Elisa (b. i. bes Peloponnefes) kam, teils von rotem, welchen bie Aramäer (Luther: Sprer) ober (nach anderer Lesart) bie Ebomiter lieferten, teils endlich von aus Resopotamien tommenben Ranteln aus blauem Burpur und Buntwirkerei (Sef. 27, 7. 16. 24); aber nicht von der einheimisches Material verarbeitenden phonicischen Purpurfabrikation selbst (wenn man nicht in 2. Chr. 2, 7. 14 eine hinbeutung darauf finden will). Und boch war dieselbe ohne Aweifel uralt; benn die Phonicier gelten bei den Alten als Erfinder der Purpurfarberei, und auch bie befannte Sage von bem hund, ber eine Schnede gerbiffen und burch bie rote Farbung feiner Schnauge bie Entbedung bes Burpurs veranlagt haben foll, haftet an bem tyriichen Geftabe. Bon ben gablreichen Burpurfarbereien, welche in spateren Beiten in ben bas Mittelmeer umgebenben Lanbern existierten, tommen für die Bibel noch besonders die lydischen, insbejondere die zu Thyatira (f. d. A. u. vgl. Apftlg. 16, 14) in Betracht. — Man fing die Schnecken hauptfächlich im Frühling (während ber Sommerhipe verkriechen sie sich), und zwar mittels kleiner Reusen, die man mit Fleisch ober einer anderen Muschel als Köber in bas Weer fenkte. Die kleinen wurden mit ber Schale gerstampft, die größeren entschalt, gerichnitten und bie Purpurdruse berausgenommen; bem Brei feste man Galg gu, ließ ihn 3 Tage ftehen und kochte ihn dann bei mäßiger hibe in bleiernen Gefäßen unter Abichaumung ber fleischigen Bestandteile fo lange ein, bis hineingetauchte Bolle die gewünschte Färbung erhielt. In ber Regel murben bie Robstoffe gefarbt: porzugsweise Wolle, dann und wann auch Baumwolle und Linnen, erst in spaterer Beit auch Seibe, welche aber ben Farbstoff weniger annimmt und Die gefärbten Robstoffe tamen in ben Handel und wurden von den Purpurkrämern (die meift mit ben Farbern ibentisch finb) nach bem Gewicht verkauft; das Berspinnen und Berweben derselben war meist Privatarbeit (vgl. 2. Mos. 35, 25. Spr. 31, 20). Die Burpurfarbe erbleicht nicht unter ber Einwirfung bes Lichtes und bewahrt ihren Glanz lange Zeit. Die 5000 Talente hermionischen (Stadt in Argolis) Purpurs, welche Alexander b. Gr. in Susa erbeutete, sollen 190 Jahre alt und noch ganz frisch glanzend gewesen fein. Die Burpurfarbereien ftellten auf tunftlichem Bege teils burch Mischung verschiedenen Burpurjasts ober durch gewisse Zusäte, teils durch mehrfach wiederholte Färbung in demselben oder in verschiedenartigem Burpurjaft eine mit der Beit immer größer werbende Reihe von Mancen ber Purpurfarbe ber. Nach Plinius pflegte man,

Rot zu gewinnen, ben Saft von buccinum, b. b. ber heutigen Purpura mit bem von purpura. b. h. Murex zu mischen, weil jener für fich allein teine haltbare Farbe ergab, und biefer für fich allein (wenigstens bei Murex trunculus) einen allzubunkeln Farbenton hatte. Die verschiebenen Mifchungeverhaltniffe besfelben Materials ergaben helleres, icarlacartiges Rot ober bunkleres Blutrot ober violetten Amethyftpurpur. Besonbers hochgeschätzt war ber boppelt gefärbte thrische Burpur (dibapha); in fpateren Beiten fam auch breifache Farbung auf, unter anderen auch eine jolche, bei welcher mit Rarmefin gefärbte Stoffe noch nach thrifcher Beije boppelt gefarbt murben (Sysginpurpur). Die Borliebe für bie eine ober andere Farbennuance und bamit auch ber Breis ber einzelnen unterlag bem Bechsel ber Dobe. Bei ber geringen Menge von Farbftoff, welches eine Schnede liefert, und ba man mehr als 3 Centner davon brauchte, um 50 Pfund Bolle gu farben, war ber Preis aber immer ein hober: ein Centner Material gur Berftellung bes Farbftoffs toftete nach Plinius 50-100 Geftergen (ca. 8-16 Mart), ein Pfund violetter Burpurwolle in ber Jugendzeit bes Cornelius Nepos (1. Halfte bes 1. Jahrh. v. Chr.) 100 Denare (70 Mark) und ein Bfund doppelt gefärbten turiichen Burpurs mehr als 1000 Denare (700 Mart). - Es begreift fich, bağ fo toftbare Stoffe im Alter- 4 tum gern zu beiligen 3meden verwendet murben, und daß das Tragen von daraus gefertigten Kleidungsstücken ein Privilegium hochgestellter und reicher Leute sein mußte. In der Bibel finden wir beide Arten von Burpur zu den Teppichen und Borhangen ber Stiftshütte (f. d. A.) und zur Prachtfleidung des Hohenpriefters (f. d. A. Nr. 3 und Ephod), sowie zu bem Borhang vor bem Allerheiligsten bes Tempels (2. Chr. 3, 14; vgl. 2, 7, 14) verwendet. Blauer Burpur murbe, wie es scheint, zu heiligen Zweden mehr gebraucht, und war viellentt auch leichter zu beschaffen, als ber rote. Bie ber Oberrod bes Sobenpriefters gang aus ihm gewoben war, so wurden gur Ginhüllung der heiligen Gerate beim Transport meist blaue Burpurbeden (4. Mos. 4, 6. 7. 9. 11. 12) und nur für ben Brandopferaltar eine rote (4. Moj. 4, 19) gebraucht; und wie die Schleifen an bem Byffusteppich ber Stiftshutte (2. Dof. 36, 11) und bie gur Befestigung bes hohepriefterlichen Amteichilds und Diabeme gebrauchten Schnute (2. Moj. 28, 28. 27, 39, 21. 21), so sollten auch die Schnure der Quasten an dem Oberkleide jedes Jsraeliten (f. Läpplein) von blauem Burpur fein. Bur Befleibung von Gopenbilbern wurden beibe Arten von Burpur verwendet (Ber. 10, 0, Bar. 6, 19. 21). — Auch weltliche Brachtfleiber, inebesonbere tonigliche und fürftliche murben aus beiberlei Burpurftoffen angefertigt, aber um ein bauerhaftes, glanzenbes und lebhaftes boch vorzugsweise aus bem roten. Bei ben Israeliten aber tonnte fich wohl die tugenbfame hausfrau in roten Burpur fleiden (Spr. 31, 22), wogegen bom Burpur israelitischer Könige nie bie Rebe ist (auch nicht Hohest. 7, s, wo nach bem Sebr. ber glanzende schwarzrote Burpur, mit welchem Gulamithe haar verglichen wird, nicht als folder "bes Ronigs" bezeichnet ift; bgl. G. 562 a). Rur ber rotpurpurne Sit ber Prachtfanfte Sa-Iomo's (Soheel. 3, 10) wird gelegentlich erwähnt. Dagegen tragen icon in ber Richterzeit bie Dibianiterkonige rote Burpurkleider (Richt. 8, 20); blaue gehören gur Amtetracht affprifcher Statthalter und Landpfleger (Sef. 23, e; Luther: "Geibe"); am babylonischen Sofe ift bie Berleihung bes roten Burpurgemanbes, als hochfte Gunftbezeigung ber Ronige, augleich Inveftitur bei ber Erhebung au ben höchsten Staatsamtern (Dan. 5, 7. 16. 99); am perfischen besteht bie Brachtfleibung bes gum Staatsminister erhobenen Marbochai in einem Gewand bon purpurblauem und weißem Stoff und einem Mantel von Byffus und rotem Burpur (Efth. 8, 16). Der Lugus ber am perfischen Hof (Efth. 1, 1) und auch anderwärts von hohen Staatsbeamten und Heerführern (Jubith 10, 21. 1. Maft. 4, 28) mit Burpur getrieben wurde, war groß. Bugleich aber war wohl überall im alten Orient das Tragen der "föniglichen" (Efth. 8, 16) Purpurkleider, als der Insignien fürstlicher Würde, ein Standes- oder von den Königen besonders verliehenes Privilegium. So war es namentlich auch im Seleucidenreich. Als Alexander Balas bem Mattabaer Jonathan die Soheprieftermurbe übertrug, sandte er ihm zugleich einen Purpur (1. Maff. 10, 20), und mit ber Bestätigung in ber hohepriesterlichen und fürstlichen Würde ist bei ihm und bei seinem Bruber Simon immer auch die Zusicherung jenes Privilegiums verbunden (1. Matt. 10, es. es. 11, ss. 14, 48, 44), bas bei Simon noch naber babin beftimmt ift, baf fein anderer im Bolf, ohne feine Erlaubnis, Burpur tragen burfe; entiprechenb war mit ber Amtsentsetung ber seleucibischen Großwürdenträger auch ber Berluft bes Purpurs verbunden (2. Matt. 4, 20). - Mit ber Zeit nahm freilich ber Burpurlugus auch bei Privatleuten immer mehr überhand (vgl. Lut. 16, 10), und bie balb milberen, balb strengeren Edikte der römischen Raiser, welche bas Tragen von Burpurfleibern ober wenigstens bestimmter Arten berselben verbieten oder auf die höheren Würden und Amter beschränken wollten, hatten wenig Erfolg. Immerhin war aber für bie Beitgenoffen Chrifti ber Burpur noch bas Abzeichen ber toniglichen Burbe. Denn einen Burpurmantel sollte ja ber scharlachrote (so bezeichnet ihn Matth. 27, 20 nach bem Griechischen) Soldatenmantel vorstellen, mit welchem die spottenden Kriegefnechte "den König ber Juden" betleibeten, und berselbe wird barum auch gerabezu Burpurmantel genannt (fo Mart. 15, 17, 20, Soh.

19, s. s). Auch ber rote Burpur an ber Rleibung bes Beibes, welches bas antidriftliche Rom barftellt (Offenb. 17, 4. 18, 16), foll bie konigliche herrichermacht andeuten. Nachdem ber Burpur am byzantinischen Sof noch eine große Rolle gefpielt hatte, ift er im Mittelalter mehr und mehr vom Scharlach, bann von Indigo und Cochenille verbrängt worben; und gegenüber den viel ichoneren metallischen und Anilinfarben der Reuzeit hat er feine Bebeutung als Farbemittel vollig berloren. Bgl. Blinius, h. n. 9, se ff. co ff. Leng, Roologie, S. 624 ff.; A. Schmidt, über bie Burpurfarberei und ben Burpurhandel im Altertum in seinen Forschungen auf bem Gebiet ber Altertumer, Berlin 1842, Bb. I; Legrer, Artifel Burpur in Herzogs Realencyflopabie; in naturwissenschaftlicher Beziehung von Martens, Burpur und Berlen, Berlin 1874 (Sammlung gemeinverftanblicher Bortrage von Birchow und Bolbenborff, B. 214).

But, eine Bollerichaft, die 1. Mof. 10, . (1. Chr. 1, 8) unter ben vier Gohnen Sams, Rah. 3, s. Jer. 46, s. Sef. 30, s im Beere ber Agupter, Bef. 38, b im Beere bes Gog (fiebe Dagog), und 27, 10 unter ben tyrifchen Goldnern ericheint. Much Sef. 66, 10 ift ohne 3weifel fur Bul mit ben Sept. But zu lefen. Die herrschende Unficht erblidt in B. ein Bolt in Rorbafrita, weftlich von Agypten, und gewiß mit Recht. Schon bie Sept. (und Vulg.) geben in famtlichen Prophetenftellen B. burch "Libnes" wieder (fo auch Luther im hefetiel). Run fielen allerbinge, wie Rah. 3. . zeigt, B. und Libper nicht zusammen; offenbar aber trugen die Sept. bei bem fpateren weitichichtigen Gebrauch bes Ramens "Libyen" (i. b. A.) tein Bebenten, ben allmählich verschollenen Ramen P. burch einen geographisch entsprechenben zu erfeten. Auch Josephus (Altert. 1, 6, 2) ftellt B. mit Libpen gujammen, indem er letteres für eine Gründung bes Phutes erflart und bie Libper ursprünglich nach biesem benannt sein läßt. Bugleich beruft er sich auf einen gleichnamigen Fluß im (westlichen) Mauritanien, der famt ber angrenzenden Landicaft Phute von gablreichen griechischen Schriftstellern erwähnt werbe (Btol., IV, 1, a beißt biefer Fluß Phthuth; Blin. V, 1: Fut). Auch hieronymus (gu 1. Mof. 10, a) beutet But von ben Libpern und bezeugt noch für feine Beit den Gebrauch des Namens für einen Fluß und eine Gegend in Mauritanien. Saftete nun nach S. 929 ber Name Libben uribrunglich unt am westl. Unterägppten (obichon fich auch für bieses im Roptischen noch der Name Phaiat erhalten hat), fo find bie But ber Bolfertafel gwifchen biefem und der großen Sprte angusepen, als die öftlichen Rachbarn ber Lubim (f. b. A.). Diefe Annahme icheint uns auch burch bie eingehende Biberlegung von Ebers (Ag. u. bie BB. Mofes, G. 63 ff.), ber 1269

B. in dem hieroglyphischen Bunt, d. i. dem Beihranchland in Oftafrita und an der Südlüste Arabiens (Erman, Agypten II, 667 ff.), wiederfindet, nicht entstaftet zu sein. Alle seine Gegengrunde werden reichlich aufgewogen durch die wiederholte Zusammenstellung der Put mit den Lud (Jer. 46, 0. hef. 27, 10. 30, s. Jes. 66, 10 neben Tarsis!) oder mit den Ludim (Nah. 3, 0).

Puteoli war im Altertum eine sehr bedeutende treten. Bgl. Kiepert, Alte Geographie, II, S. Seestadt am kampanischen Gestade zwischen Nea-polis und Kyme. Auf kymäschem Gebiete hatten entweder die Kymäer selbst, oder um 520 v. Chr. Jonier von Samos die Kolonie Dikaarchia angelegt: an einer Stelle, die nach den in Wenge in dem vulkanischen Gebirge sich öffnenden Einsturz-höhlen mit Schwesel-Kyhalationen und Schwesel-gruben von den Italikern Puteoli, "die Brunnen" (ossisch Phistlus) genannt wurde. Die Stadt

wurde im zweiten punischen Kriege von ben Romern besetzt und seit 194 v. Chr. eine romische Seekolonie; seit dieser Beit herrschte der lateinische Rame vor. Seitdem eine Art von Borhafen für Rom, wurde B. einer ber belebteften Geeplage von Italien (vgl. Apftig. 28, 10). In bem Schiffeverkehr der Raiserzeit waren hier Spanier, Agypter, Sprer, durch besondere Handelscompagnien speciell bie phonicischen Stadte Tyros und Bergtos vertreten. Bgl. Kiepert, Alte Geographie, II, S. 447 f. Baubiffin, Studien gur Semitifchen Religionsgeschichte, II, S. 157 bemertt, bag ber Name Berntos mahricheinlich als be'eroth, ober Brunnen zu deuten fei, und will Buteoli nach Dishausen als Uberseyung bieses Ramens ansehen; une ift aber nicht mahricheinlich, bag P. urfprung-

D.

Quelle, f. Brunnen.

Quirinius, f. Chrenius.

## R.

Mabba (Luth. richtig Harabba, b. i. "bie Große") hieß eine (viell. uralte, f. ZDPV. XIII, S. 142) Stadt im Gebirge Juda. Sie wird Jof. 15, ∞ neben Kirjath Jearim (el-'Enab) genannt und mag baher nicht weit von letterem gelegen haben. Guerin (Judée III, 336) hat auf die Ruinenstätte Rabba südwestlich von Karjet el-'Enab hingewiesen, erhebt aber mit Recht gegen die Jentisszierung derselben mit dem alten R. das Bebenken, daß sie ca. 4 St. vom alten Kirjath Jearim entsernt liegt.

Rabba (Joi. 13, 2011. 8.; b. h. die "Große" oder die "Hauptstadt"), auch Rabbath (He. 25, 10), vollständig "Rabba der Kinder Ammon" (5. Mos. 3, 11. 2. Sam. 12, 20; noch bei Polybius Rabbatamana) hieß die alte Hauptstadt der Ammoniter (5. Mos. 3, 11; daher 2. Sam. a. a. D. "die königsliche von jenem sprische won jenem sprische monitischen Kriege erwähnt (2. Sam. 10—12. 1. Chr. 20 f. [19 f.]), der infolge des Schimpses, den der König Hand (j. d. A.) den Gesandten Davids angethan hatte, ausdrach. Während Joad mit den Sprern bei

Mebeba tampfte (1. Chr. 20 [19], 1), ichlug Abifai bie Ammoniter, die vor Rabba Stellung genommen hatten (benn diese Stadt ift 2. Sam. 10, . u. 14. 1. Chr. 20 [19], o. 15 gemeint). 3m folgenben Jahre ward R. von Joab belagert (2. Sam. 11, 1. 1. Chr. 21 [20], 1), mabrend welcher Belagerung Uria vor ben Thoren R.'s fiel (2. Sam. 11). Die eigentliche Stadt fiel nach langem Rampfe in Joabs Sanbe (2. Sam. 12, se f.), jur Erfturmung ber Afropolis mußte David aber neue Truppen sammeln, mit deren Hilfe er fie nach erneuerter Belagerung überwältigte (2. Sam. 12, 29). Wie lange R. unter israelitischer Botmäßigfeit geftanben, wiffen wir nicht. Bur Beit Jeremia's und Desefiels war es jedenfalls wieder ammonitisch (vgl. Jer. 49, a. Hej. 25, a). Die Ptolemäerzeit brachte R. eine Beriobe neuer Blute. Ptolemaus Philabelphus ließ es prachtvoll erneuern und seitdem wird die Stadt als eine ber bebeutenbsten bes Oftjordanlandes (fie gabite auch zu ben Städten ber Dekapolis, f. d. A.) bei griechischen und romifchen Schriftftellern gewöhnlich unter bem Namen Philabelphia genannt. Der alte Name

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

arabiiche Schriftfteller bes Dt. A. beweifen (val. ZDPV. VII, S. 168), und bie Ruinen ber alten Stadt führen heute noch ben Ramen 'Amman, Sie liegen in einem, ehemals gewiß fehr fruchtbaren Thalgrunde bes Quellfluffes bes Jabot (f. b. AL), bes Nahr 'Amman. Die burch Erbbeben arg mitgenommenen Erummer ber Ptolemaerftabt Philabelphia beweisen, bag ber Ort einft einen ftattlichen Umfang gehabt hat und mit gabireichen Prachtgebauben aus griechisch-romischer Reit wie fo manche andere Stadt bes Oftjorbanlanbes geschmudt war. Bon ber altammonitischen Stadt rühren wohl nur bie Teile ber Umfaffungsmauer ber auf bem nörblichen (linfen) Ufer ge

Rabbath Moab, f. Ar.

Rabbi, eigentlich = "mein Großer" und sofern Große in Erfenninis und Anfeben gemeint ift, = "mein Lehrer, Deifter", war zur Zeit Christi ber Chrentitel, mit welchem die Schriftgelehrten bon ihren Schulern und bon anderen Leuten angerebet wurden (Matth. 23, . f.). Die Anrebe mit dem Gigennamen galt als unehrerbietig. Bon ben Lehrern ber jubifchen Belehrtenichulen wurde bie Titulierung einerfeits ins Altertum gurfidgetragen als folche ber Propheten, wie 3. B. 2. Ron. 2, 19 Glifa nach bem Targum ben Elias "Rabbi, Rabbi" nennt, andererfeits jebem

auch nicht zu bem Stanbe ber eigentlichen Schriftgelehrten geborigen Manne beigelegt, ber Junger um fich fammelte und in Gaden ber Religion unterwies. So murbe auch Johannes ber Täufer bon seinen Jüngern Rabbi genannt (30h. 3, 20), und fo insbesondere Bejus von feinen Jüngern (Matth. 26, 25. 49. Mart. 9, s. 11, 21. 14, 48. 30h. 1, ss. 40. 4, st. 9, s. 11, s) und bon anberen (Mart. 10, si. 30h. 3, 2. 6, 25). Auch bie viel haufiger vorfommenbe, von Lufas immer gebrauchte Anrebe didaskale, b. i. Lebrer, die Luther burch "Meifter" wiebergibt (wie er aber auch einigemale für Rabbi gefchrieben bat), ift nur bie griechische Uberfegung jenes hebraifchen ober jubifch-aramaifchen Titels (val. 30h. 1, 28). Wesentlich gleiche Bedeutung hat auch das voller

(Mart. 10, st. 30h. 20, 16), nur bağ rabbou ober ribbon ber gewöhnliche aramaifche Ausbrud für "herr" (hebraisch 'adon) ist; also = "mein herr". "Rabban" endlich bedeutet zwar auch "Deifter", "Lehrer", aber auch "Fürft, Dberfter". und murbe in letterem Ginn in ber talmubifden Beit als auszeichnender Titel für Nachfolger und Berwandte Sillels, barunter auch Gamaliel, borbehalten und fonft nur felten von einzelnen Sauptern außerpalaftinischer Schulen gebraucht. Die palaftinenfifchen Lehrer bezeichnete man bamals gewöhnlich mit Rabbi (mit bedeutungelos geworbenem Suffix), bie babhloniichen mit Rab ober Mar.

Rabbith (Luth. Rabith), Stadt in Jiaichar (Sof. 19, so). Bielleicht in bem heutigen Raba,



legenen Afropolis her, welche aus großen, ohne Klingende "Rabbuni" oder richtiger "Rabboni" Mortel übereinander geturmten Wertftuden befteben. Zwischen bem Sügel ber Afropolis und bem Fluffe behnte fich bie eigentliche Stadt aus, welche baher - i. U. von ber Oberstadt, die David erfturmte — 2. Sam. 12, 27 als bie "Wafferftadt" bezeichnet wird. Die Trümmer der alten Stadt find jest von Ticherfessen bewohnt, die durch ben türkisch-russischen Krieg heimatlos geworden waren; fie tragen leiber bas ihrige gur ichnellen Berftorung ber ichonen antiten Refte bei (f. ZDPV. XIV, G. 73). S. Burdhardts Reisen, S. 612 ff. Budinghams Reifen II, G. 59 ff. S. Merrill, East of the Jordan, 1881, p. 263 ff. The Survey of Eastern Pal. Memoirs I, p. 19 ff. (m. vielen Abbild. und Blanen). Babeters Pal. 3. Ausg. S. 187 ff.

M.

12 km füböftlich von Dschenin wiederzufinden; f. Memoirs II, p. 227 f. M.

Rabe (bebr. 'oreb). Der Name ift in ber Bibel Sattungename (vgl. 3. Mof. 11, 15. 5. Mof. 14, 14), ber Rraben und Dohlen mitumfaßt. Unter ben 8 bisher in Balaftina nachgewiesenen Arten bagu gehöriger Bogel find namentlich auch bie uns naber befannten Glieber ber Familie: ber Rolfrabe, die Rebeltrabe, die Saattrabe und die Dohle. 3m gangen Land find bie Rabenvogel gemein: befonders in felfigen Thalichluchten, wie in der Umgebung bes Toten Meeres (baher: "bie Raben am Bache" Gpr. 30, 17. 1. Ron. 17, 4), ober auf einsamen Ruinen (Jej. 34, 11). Gegen bie Doblen hatte man in Jerufalem icon gur Beit bes zweiten Tempels besondere Bortehrungen notig gefunben, um bie Beichmugung bes Dachs gu verhuten. Ale Masfreffer gehoren bie Raben gu ben unreinen Bogeln (3. Mos. 11, 15. 5. Mos. 14, 14). Daß fie an Leichnamen zuerft bie Augen aushaden (Spr. 30, 17), war ein bei ben Alten verbreiteter Glaube, ben auch neuere Beobachter bestätigt gefunden haben. Daß ein so großer und in folder Menge borfommenber, babei fo gefrafiger Bogel feinen Tifch immer gebedt finbet, ericheint ber frommen Naturbetrachtung als ein besonders auffallender Beweis der Fürsorge Gottes fur feine Geichopfe, und fo findet fie auch finnig in bem beständigen Schreien ber jungen Raben nach Abung ein Rufen derselben zu Gott (Siob 38, 41. Bf. 147, 9. Lut. 12, 24). Die angebliche Bernachlässigung ber Jungen feitens ber Alten, von ber im Altertum gefabelt worben ift, und die in Ausbruden wie "Rabenvater", "Rabenmutter" noch jest ihren volkstumlichen Ausbruck findet, hat mit jener Anjchauung nichts zu thun; auch rühmen im Gegenteil neuere Beobachter bie außerordentliche Liebe und treue Fürforge ber Raben für ihre Brut. — In Umfehrung jener Anschauung ericheinen bie gefragigen Bogel in ber Geschichte bes Elias nicht als Objette, fonbern als dienstbare Organe ber göttlichen Furjorge (1. Köln. 17, 4 u. 4). Gewiß barf man barin, bag ber Prophet burch Raben mit Speife verforgt wird, feine Gpur bon bem im Altertum verbreiteten Glauben, bag bie Raben prophetische Bogel feien, finben wollen. Eber tonnte ber Bolfeglaube, bag ber Rabe ein Betterprophet ift, es mit veranlaßt haben, daß ihn schon die chaldaifche Flutjage, wie die biblifche (1. Mof. 8,1), unter ben Bogeln nennt, die Roah (Chafifabra) aus ber Arche fandte, um ben Buftand ber Erbe zu ertunden. Doch erklärt sich seine Wahl schon ausreichend baraus, bag ihn fein ausbauernber Flug und fein raftlofes bin- und Berfpaben bejoubers zum Rundichafter geeignet zu machen ichien: besonders im biblijden Bericht, in welchem das Hauptgewicht darauf liegt, daß er im Gegen-

lat zur Taube, als wilber, im Flug ausbauernber und — was die haldäische Sage hervorhebt — an ben umherschwimmenden Leichen hinreichend Nahrung sindender Bogel keine Botschaft zurücktrachte. — Wit dem glanzend und gleichmäßig schwarzen Gesieder des Kolks oder Edeleraben vergleicht Sulamith Hohest. 5, 11 die schwarzen Loden ihres Geliebten. — In Zeph. 2, 14 ist Luther durch die Sept. u. Vulg. zu seinem "und die Raben auf den Balken" gekommen; im Erundtert heißt es vielmehr: "Berödung ist auf der Schwelle." — Bgl. noch Lenz, Zoologie S. 303 ff.

Rabenstein (Spr. 26, s) ist nach Beigand zuerst ber von Raben umschwärmte Steinhausen,
aber bereits um 1500 auch ber von Raben umschwärmte hinrichtungsort, und daher der aus
steinernen Säulen errichtete Galgen. Luther folgt
einer rabbinischen Erklärung des Spruchs und
benkt vielleicht an die Sitte, Steine auf die Leichname hingerichteter oder auf deren Gräber zu
wersen (Jos. 7, 20. 8, 20. 2. Sam. 18, 17). Wahrscheinlich ist aber mit Delipsch zu übersehen: "als
wenn einer einen Stein in eine Schleuder bände".

Rabiate (hebr. Rabschäkeh), gemäß 2. Kon. 18, 17 ff. Jef. 36, 1 f. Gir. 48, 10 Rame eines affpr. Burbentragers, ber nebft Tharthan und Rabsaris von bem Affprerkonige Sanherib an ben histia mit einem Beere von Lachis aus abgefandt ward und insbesondere die Berhandlungen mit ben Bevollmächtigten bes Jubaerfonigs bor Berufalem führte, die ben 3med hatten, ben Ronig und bas Bolf von bem Bunbniffe mit Agypten abzubringen. Wie Tharthan (f. b. A.) und Rabfaris (i. b. A.) war ber in Rebe stehende Name in Wirklichkeit nicht Eigen- sondern Amtoname. Der Rame icheint nach bem Bebr. "Obermundschent" zu bedeuten, ift aber vielmehr ber affprische Titel rab-sak, b. i. "Ober-Offizier", "Oberft", ber felber teils affprischen, teils altbabylonischen Ursprungs ift (bas affprische rab bedeutet "groß", bas altbabylonische nak "Haupt"). In ben Inschriften tommt ber Titel insbesonbere als folder eines von Tiglath-Bilefer III. gegen Tyrus abgejandten Militars bor. G. bieruber Eb. Schra. ber KAT. S. 319 f.

Rabjaris, wie Rabjale (j. b. A.) Eigenname eines Asspress, in Birklichleit Würdename eines solchen (2. Kön. 18, 15. Jer. 39, s). Der Sinn des Namens ist indes nicht so durchsichtig wie bei Rabjale. Allerdings bedeutet sarts im Hebräischen "Eunuch", und man hat danach den Namen als soviel wie "Ober-Eunuch" bedeutend erklärt (vgl. S. 137b), was ja immerhin das Wahrscheinlichste sein wird. Indes ist es dis jett noch nicht erwiesen, daß im Assprichein sarts auch wirklich biese Bedeutung hatte. Inzwischen ist indes wenigstens der Namerab-särts selber als Titel in dem

gramaischen Terte einer in Rinive gefundenen affprifch-aramaifchen Bilinguis nachgewiesen; f. Corp. inscript. Semiticarum tom, II pars I Nr. 38 p. 44 und vgl. bazu J. Halévy in Revue des études Juives 1890 Jany - Mars. Extr. p. 6 suiv. Der betr. affprische Burbentrager bieg Nabasaruşur (affpr. Text p. 43; aram. Text ebenba p. 44). Schr.

**Nacha** (Matth. 5, 22), richtiger Raka, war bei ben Juben gur Beit Chrifti, wie auch fpater, ein vielgebrauchtes Schimpfwort, mit welchem aber ber Beschimpfte noch nicht, wie mit "bu Rarr" als ein gottlofer und fittenlofer Menich gebrandmarkt wurde. Es ist bas aramaifche Wort reka' = leer, hohl, thoricht (vgl. Jef. 2, so und ben Siob 11, in im Bebr. gebrauchten Ausbrud "ein hohler Menich") und tann nach bem vollständigeren reke moach, b. i. Gehirnlose mit "bu Hohltopf" übersett werden. Die Ableitungen von bem aram. rokak = anspeien (ein verächtlicher Menich) und von reka' = quebreiten, rakka' = fliden (ber ein geflidtes Rleib an bat, ein Lump; vgl. Bugtorf Legikon, S. 2288) sind schon barum nicht annehmbar, weil berartige Ausbrude nicht als bei ben Juben gangbare Schimpfwörter nachweisbar sind.

**Naema** ober Ragema (hebr. Ra'ma) war nach 1. Mof. 10, r. 1. Chr. 1, e einer von ben fünf Sohnen bes Ruich und Bater bes Geba und Deban, also eine hamitische Bolferichaft, auf welche man auch bie Stamme Seba und Deban gurud. führte. Rach Sef. 27, 22 brachten bie Sandler bon Geba und R. Spezereien, Ebelfteine und Golb auf ben Martt von Thrus. Die Sept. geben R. burch Rhegma und deuten damit wohl richtig auf den Safen an ber arabifchen Rufte bes perfifchen Golfs, ber bei Stephanus Bnzant. Rhegma, bei Btolem. VI, 7, 14 Rhogama heißt (entsprechend dem arab. Ramen rigam). Dillmanns Busammenftellung von R. mit ben Ramanitae Strabo's (16, p. 782) im fühmestl. Arabien ist burch bie Erwähnung eines Ortes Ra'ma in einer himiarischen Anschrift (val. ZDMG. XXX, 122), wonach es in der Nähe von Mo'in lag, gestütt worden. Kach.

Raemies, f. Ramfes.

Raticl. Die polistumliche und im Drient weit mehr als im Occident der gangen Umgangsiprache ihr Geprage gebenbe Gleichnistebe gewinnt leicht etwas Ratfelhaftes, und fo wird ber bas Ratfel bezeichnenbe hebr. Ausbrud chidah (= etwas Berichlungenes, ein aufzulofenber Anoten) auch von Sprüchen und Gleichniffen gebraucht, beren Ginn nur ber Berftanbige ju erfaffen vermag (Gpr. 1, ..

in bas Gewand bes Ratfels gefleibet. Auch bie bunkeln, geheimnisvollen und nur kraft höherer Erleuchtung beutbaren Bilber, in welche fie gottliche Offenbarungen hüllen, werben Rätsel genannt (4 Moj. 12, s. Dan. 5, 19; bgl. 1. Kor. 13, 11). Das Aufgeben und Losen von Ratieln gehörte aber auch seit den ältesten Beiten bei den Jöraeliten, wie bei anderen Bölfern des Orients, namentlich den Arabern, zu den beliebtesten geselligen Belustigungen; besonders vergnügte man sich, wie auch bie Griechen zu thun pflegten, bei festlichen Dablzeiten an biefem Spiele bes Biges und Scharffinnes, wovon Simfons Ratfel Richt. 14, 19 ff. ein befanntes Beispiel ift. Wie groß bie Luft an folchem Ratfelfpiel mar, erhellt am beutlichften daraus, daß nach der Überlieferung die Königin von Saba ihre Reise an Salomo's Hof eigens darum machte, um den weisen König mit Ratselu zu versuchen, und seine Weisheit fich darin bemahrte, daß er die ihm vorgelegten Ratfel alle gu losen wußte (1. Kon. 10, 1 ff. 2. Chr. 9, 1 ff.). Die spätere Überlieferung ließ auch dem diplomatischen Bertehr Salomo's mit hiram die geistige Burge eines Ratfelwettkampfe nicht fehlen (vgl. S. 632b).

Rauberei. Während wir im gebilbeten Europa von Räubern sehr wenig zu leiden haben, war es bamit in Palastina icon megen ber Nachbarichaft gablreicher Stamme, die von jeher ben Raub (f. b. A. Beute) als gute Kriegsbeute betrachtet haben, zu allen Beiten schlimm bestellt. Go ift auch in ber Bibel noch viel ofter von R. Die Rebe, als Luthers Uberjepung gerabezu von Raubern fpricht. Der Dieb (f. b. A. Diebstahl), wenn er unverhofft Wiberftand findet, wird leicht gum Räuber, und biefer ichrickt unter Umftanben auch vor bem Blutvergießen nicht gurud, fonbern wird gum Morder (Siob 24, 14). Buweilen hat Luther, mo im Grunbtert "Rauber" (Sef. 7, 22) steht, die Abersehung "Wörder" gewählt (vgl. Pf. 17, 4). So ift Jer. 7, 11 (Luth. Mörbergrube) eigentlich eine Rauberhöhle gemeint, wie benn bie vielen Höhlen Balästina's häusig in unrubigen Beiten (vgl. Josephus, Altert. XIV, 15, s) Banben als Schlupswinkel bienten. Auch bas gewöhnliche griechische Wort für "Räuber" (lestes) gibt Luther oft burch "Mörber" wieber (vgl. Lut. 10, so. 19, 46. 22, sz. Joh. 10, s. 2. Kor. 11, zs), bagegen Six. 36, ss burch "Strafenrauber". Der Brophet Sofea (6, .) beschuldigt jogar die Briefter im Zehnftammereich bes offenen Stragenraubs; bas bier in ber beutschen Bibel stehende "Ströter" (ahd. struot — Gebuich) ift gleich Buichrauber ober Strauchbieb, b. b. wegelagernber (Gpr. 23, 20) Rauber; vgt. ben Landstreicher Spr. 6, 11 (Luth. Fußganger). Die Bf. 76, s genannten Raube-Berge find wohl, Sab. 2, s. Bi. 49, s. 78, s; vgl. Weish. 8, s). Am falls man nicht nach ber Lesart ber Sopt, hier die meiften hat fich die Spruchweisheit in Spr. 30, 11 ff. | "ewigen Berge" gu finden hat, die Berge Bions. und bie prophetifche Gleichnisrebe in Bef. 17, : ff. : von benen aus Gott Beute (Ref. 31, 4) macht und

herrlich als Sieger über seine Feinde erscheint; Luther hat hier wieber (vgl. oben S. 479 fiber 1. Dof. 49, 12) "von" irrig ale "vor" gefaßt und an glangende Burgen gebacht, wo bie Rauber mit ihren erbeuteten Schagen hauften. Statt ber "rauberiichen Brandopfer" (Bej. 61, a) ermahnt ber Grundtext die "frevelhafte Beraubung", welche Israel von ben Chaldaern (Jef. 42, 22. 24) erfuhr. -Bas wir Jer. 3, a von dem "Araber in ber Bufte" lejen, ber gleich ben huren (Spr. 7, 12) bem Borübergehenden auflauert, bas gilt noch hentiges Tages von den Beduinen (f. d. A. Arabien Rr. 3), welche bie R. auf ihrem Gebiet wie ein uraltes Recht ausüben. Schon der Stammvater Jomael heißt 1. Mof. 16, 12 ein Wildesel von einem Menschen (Luth.: ein wilder Mensch), beffen Hand wider jebermann, und jedermanns hand wider ihn; es ift noch nicht gelungen, diese in der Wüste umberschweifenden und von Freibeuterei lebenden Sohne ber Bufte ju banbigen, welche man übrigens nach Balmer "Bater ber Bufte" nennen tonnte, fofern burch fie viele fruchtbare Streden zur veröbeten Bilbnis geworden find. Riebuhr (B., S. 382-385) lobt bas gefittete Befen biefer rauberischen Romaden nicht grundlos; aber fie find mit ihrer Raubritterlichkeit eine große Blage für die friedliebenden Nachbarn und Reisenden (f. b. A. Reifen). Rach ben Mitteilungen E. Halmers (S. 150. 228 ff.) sehen bie Beduinen ben Raub burchaus nicht als entehrend an, sondern "ber Mann nimmt fein Schwert und gehet auf Raub und Diebstahl aus" (3. Esra 4, 28) im vollften Gefühl feiner Rechtichaffenheit und feines Unfehens. Mit unaussprechlicher Berachtung fieht ber Beduine auf ben Fellah ober friedlichen Aderbauer herab. Er hat eine angeborene Abneigung gegen Arbeit und macht fich burchaus teine Strupel über die anzuwendenden Mittel, um ohne fie leben zu tonnen. Diefe Gigenicaften nimmt er falfchlich als Beichen von Bollblut an und bruftet fich bemgemäß als ben echten Raturabel (vgl. auch Arvieuz Nachr. III. S. 220 ff. Robinson I, S. 302 f.). Seit bem grauen Altertum haben sowohl einzelne als gange Stamme und nicht nur Araber, sondern auch andere Bolter (vgl. 1. Mof. 27, 40. Siob 1, 17. 1. Sam. 23, 1 ff. 30, 1 ff.) ihre Raubzüge ausgeführt. Manche Feldguge, welche die Bibel bon ben Feinben ber Bebraer melbet, find einfach als rauberische Ginfalle in Palaftina zu betrachten (vgl. Richt. 2, 14—16). In der prophetischen Drohung, daß Gott Jerael ben Feinden preisgeben wolle zu Raub, Blunderung und Mighandlung (Jer. 15, 10. 17, s. Sef. 23, 40) brudt Luther-bies Breidgeben burch "in die Rappuje geben" aus (vgl. 1. Sam. 14, 48 amaden = plunbern ; eigentlich : reigen, bgl. 2. Ron. 21, 14). Ofters überfest Luther "Kriegsleute, Rriegevoll" ftatt "Streifichar", wo von rauberifchen Ginfallen bie Rebe ift, wie fie noch heute

Ortichaften Balaftina's erleiben (vgl. 2. Ron. 5, 2. 13, 20 f. 2. Chr. 22, 1. Jer. 18, 29). Auch David (1. Sam. 27, . ff.) unternahm folche Raubzüge im Dienste bes Achis, inbem er fich liftig nur gegen die Feinde Jsraels wandte. Bon einem berungludten Freibeuterzug ephraimitifcher Manner gegen bie Gathiter lefen wir 1. Chr. 8 [7], 20 ff. Ein Freibeuterleben hatte auch Jephthah geführt (Richt. 11, 1), und die Sichemiten machten in der ordnungelosen Richterzeit die Umgegend burch Stragenraub unficher (Richt. 9, 28). Auch fpater tam die Beraubung des Nächsten trop des Gesehesberbote (3. Dof. 19, 18; bgl. Jer. 21, 12, 1. Ror. 5, 10 f.) oft genug por (vgl. Hof. 7, 1. Mich. 2, a. Bef. 27, 27 ff. u. bef. Spr. 1, 10 ff.). Am fclimmften aber wurde bas Rauberunwesen in Balaftina (wie auch in ber Landichaft Trachonitis: Joseph., Altert. XV, 10, 1) unter bem Druck ber Romerherricaft in ben letten Beiten (f. b. M. Theubas) bor Jerufaleme Berftorung (gulept fogar in ber belagerten Sauptstadt felbst). Entlaffene Solbaten plunberten bas Land ber ungludlichen Juben (Rofephus, Altert. XVII, 10, 4); ja bie romischen Landpfleger Albinus (Josephus, Alt. XX, 9 s) und Geffius Florus (Josephus, Altert. XX, 11, 1) beforberten noch burch ihre Magregeln bas Treiben ber Rauberbanben. Daß ichon gur Beit Beju namentlich bie Straße zwischen Jericho und Jerusalem burch Rauber fehr unficher mar, erfehen wir aus Lut. 10, 20 ff. Ruweilen erwähnt bie Bibel Tempelrauber (Luth. 2. Matt. 4, 4n. Apftig. 19, 27: Rirchenrauber), ba bie Plunberung ber bei ben Heiligtumern ausbewahrten Schäpe im Altertume nicht felten vorfam (vgl. Boel 3, 10 [4, s]. 1. Ron. 14, 20 f.). Auch Rom. 2, 22 ift von Beiligtumeteraubung die Rebe. Dieses Safrilegium mar ben Ruben mittelbar burch 5. Mof. 7, 25 verboten; von ber römischen Gesengebung (Josephus, Altert. XVI, 6, 2) wurde das gegen die Juden verübte mit Gutereinziehung bebroht.

Raucheraltar. In bem Abschnitt 2. Mof. 25-31, welcher bie an Mofe ergehenden gottlichen Anweisungen über Bau, Ginrichtung und Bedienung der Stiftshütte enthält, ift neben Bundeslade, Schaubrottisch und Leuchter vorerst bom Raucheraltar feine Rebe, nur nachtragemeise wird burch Anordnung eines folden 30, 1-10 bie Ausstattung bes Beiligtums vervollständigt, weshalb neuerdings die geschichtliche Birklichkeit bes Raucheraltare nicht bloß in ber mosaischen, sondern auch in der späteren Zeit bezweifelt worben ift. Unter ben toftbaren Beuteftuden bes jerufalemijájen Tempels, welche Josephus (Jüb. Kr. VII, 5, s) aufgahlt, und bie an bem Triumphbogen bes Titus abgebilbet find, fehlt allerbings ber Raucheraltar, und auch bag Bompejus ihn im Annern bes Tempels zu fehen befam, fagt Josephus (Alltert. XIV, 4, 4) nicht ausbrudlich,

aber er nennt ihn 3. R. V, 5, s unter ben brei bewunderungswürdigen weltberühmten Runftwerken, welche bas Seilige des Tempels enthielt: benn thymiaterion bebeutet ba nicht bas Rauchfaß, sondern den von ihm Altert. III, 6, 7 (vgl. 10, 1) unter diesem Namen beschriebenen Räucheraltar, welcher auch bei Philo biefen Namen führt und also auch Hebr. 9, 4 zu verstehen ift, wo er ahnlich wie 1. Kon. 6, 22 (vgl. 2. Mof. 30, 24) bem Allerheiligsten zugezählt wird, in welchem er zwar nicht frand, zu welchem er aber anch örtlich baburch in Beziehung gesett ift, daß er im Heiligen vor ber Bundeslade, in gleicher Linie mit biefer, ftand. Das Zeugnis des Josephus wird durch die Talmube und besondere die Mischna Tamid bestätigt, wo die priefterliche Bedienung des Raucheraltars, welcher ba ber "innere Altar" ober, wie schon 2. Mof. 39, se und weiterhin, ber "Golbaltar" beißt, eingebend beschrieben wird. Weiter gurud lefen wir 1. Matt. 1, 20, daß Antiochus den golbenen Altar fortnahm, und ebend. 4, 40 f., bag bei ber Wieberherstellung des Tempels durch Judas Maffabaus ein neuer gemacht und ber Raucheropferdienst wieder eingerichtet murbe. Aber auch. daß ber falomonische Tempel einen Raucheraltar enthielt wird nicht blog von ber Legenbe, bag Jeremia die heiligen Gerate in einer Sohle bes horeb verborgen habe (2. Matt. 2, 4), vorausgefest und nicht blog burch bes Chroniften Ergahlung von Ufia's widerrechtlichem Eindringen in bas Beilige, um ba auf bem Raucheraltar ju rauchern, bezeugt (2. Chr. 26), sondern auch die Geschichte bes salomonischen Tempelbaues im Königebuch, welche vom Brandopferaltar ichweigt (val. die Ergänzung 2. Chr. 4, 1) und ihn nur gelegentlich und nachträglich ermähnt (1. Kon. 9, 25), nennt bagegen ben Raucheraltar an nicht weniger als vier fich wechselfeitig ftugenben und erlauternben Stellen 1. Ron. 6, so. sz. 7, 48. 9, 25 (vgl. 1. Chr. 29 [28], 18. 2. Chr. 4, 19 nebst 2, 2-18), und auch Jes. 6, 6 in Zusammenhalt mit Offb. 8, s. 9, 1\* fordert ihn; benn ber visionare himmlische Altar ift bas Gegenbild bes Räucheraltars im irbischen Tempel. Wenn es sich nun so verhalt, daß Salomo bas gottesdienftliche Wanderzelt ber mosaischen Borgeit in ein festes, prächtiges Tempelgebaube umwandelte, und nicht umgekehrt, daß jenes ein in die mofaifche Borgeit gurudgebichtetes und ihr gemäß gemodeltes Abbild bes falomonischen Tempels ift: jo beweist ber salomonische Raucheraltar bie Geschichtlichkeit bes mosaischen. Daß aber bie Unordnung feiner Anfertigung am außerften Enbe ber auf bie Stiftebutte bezüglichen Beijungen fteht, welche mit "Da redete Jehova zu Mose also" (2. Mos. 25, 1) eingeführt werben, ließe sich allenfalls daraus erflären, daß er als Suhngerate in polarischem Berhaltnis zu ber Bunbeslade mit der Kapporeth (j. oben S. 247a) steht;

schwerlich jeboch liegt ber mabre Erflärungsgrund in foldem vorbedachten Spftematifieren, sonbern vielmehr barin, bag anfangs für Ausstattung bes Beiligen nur Tijd und Leuchter in Aussicht genommen waren und bann bieje Ausstattung burch Hinzunahme eines Räucheraltars verbollftanbigt ward, besonders als eines der Medien einer alljahrlich zu vollziehenden großen Guhne (2. Mof. 30, 10). Die Liturgie biefes großen Berfohnungstages wird 3. Mof. 16 beschrieben. Dag bier in B. 16 unter bem Altar, beffen Borner ber Sobepriester, nachdem er die Blutsprengung im Allerbeiligsten bollzogen, mit bem Blute bes Gunbopferfarren und Gundopferbodes ringsum gu bestreichen, und den er dann obenauf siebenmal mit diesem Blute zu besprengen hat, ber Brandopferaltar zu versteben sei, ift ein Brrtum, für welchen sich nur eine gedankenlose Glosse Abenezra's anführen läßt; alle anderen Ausleger verstehen barunter ber trabitionellen Pragis gemäß ben Raucheraltar, und ber Altar wird auch ausbrudlich als ber innere Altar bezeichnet, benn es beißt: "Und er gebe binaus ju bem Altar, welcher angesichts Jehopa's" - bies ift überall ausschließlich nur attributive Bezeichnung bes Raucheraltars 3. Moj. 4, 18 (bgl. 4, 1). 1. Kön. 9, 28. Offb. 9, 12 und auch Hes. 41, 22, wo er "ber Tisch (vgl. 44, 10. Mal. 1, 7, 12), welcher angesichts Jehova's" genannt wirb. Der Raucheraltar bes ezechielischen Butunfttempels ift von Holz mit Beseitigung bes Golbes; benn zu ben Motiven ber neuen Thora Der falomonische gehört bie Bereinfachung. Räucheraltar bestand aus einem Cedernholzgestell mit Goldbelleidung; jüdische Auslegung, welche 1. Kön. 6, 20 "er belegte ben Altar mit Cebernhola" übersett, meint als inneren Kern eine Schicht unbehauener Steine annehmen zu sollen. Daß zu dem mosaischen Räucheraltar nicht Holz ber Ceber, sonbern ber Afazie (spina Aegyptiaca) verwendet ward, ist charakteristisch. Er war der Beschreibung nach vierectig, 1 Elle lang und breit, 2 Ellen hoch, die vier Wände und das Dach, d. i. die Herdfläche, bestanden aus Aazienbrettern und waren mit Goldplatten belegt; auch die vier Hörner waren von Afazienholz und übergolbet; ringsum lief eine golbene Einfassung und unterhalb biefer hatte er an den Eden beider Seiten goldene Ringe (also wohl nicht zwei, wie in dem Art. Altar, S. 74, angenommen, sondern zusammen vier) für die aus Afazienholz bestehenden und übergoldeten Tragstangen, welche darin steden blieben, und an denen er heraus- und hereingetragen ward; beim Transport wurde er samt ben Tragstangen in ein purpurblaues Tuch gehüllt und barüber eine Dece von Robbenfell gebreitet (4. Mof. 4, 11). Über ben Räucheraltar des zweiten Tempels wissen wir nur, daß er übergoldet war und Maße und Standort bes mosaischen hatte; sonst ift nichts überliefert, während wir über den Brandopferaltar genauer

unterrichtet find. Den Altarnamen mizbeach führt ber Raucheraltar nur in uneigentlichem Ginne; benn biefes Wort bebeutet Schlachtopferftatte, und eine jolde ist nur der Brandobseraltar, welcher beshalb vorzugsweise ber mizbeach Jehova's und ichlechtweg hammizbeach beifit (a. B. 1. Sam. 2. 20). Der Raucheraltar wirb immer burch irgendwelche Beifügung seines Standortes (3. Mos. 4, v. 1. Kon. 6, 21) ober seiner golbenen Außenseite ober, was das Rächstliegende, seiner Bestimmung näher bezeichnet: ex ist bie Räucheropserkätte (2. Mos. 30. 1). b. i. bie Statte, auf welcher bas tagliche Morgenund Abend-Rauchopfer (f. b. A. Rauchern) bargebracht wirb. Aber nicht bloß Rauchopferstätte ift er, sonbern in gewissen Fällen auch Medium ber Subne, und zwar 1) am Berfohnungstage. Zwar wird er in der Liturgie 3. Mos. 16 nicht als Wittel. fonbern als Objekt ber Gubne bezeichnet. Rachbem ber hohepriefter ben ihm und feiner Familie geltenben Gubnatt vollzogen, folgt ber bem Bolle geltenbe. Er ichlachtet ben Gubnopferbod bes Boltes, bringt beffen Blut in bas Allerheiligfte und sprengt bavon auf und vor die Kapporeth. Bas burch biefe Sprengung erzielt wird, fagt B. 16: "und er fuhne (entlebige fuhnenb) bas Beiligtum bon ben Unreinigfeiten ber Rinber Berael und bon ibren Freveln je nach allen ihren Sünden, und aljo thue er bem Rufammentunftszelte, bas unter ihnen aufgeschlagen ist inmitten ihrer Unreinigkeiten." Und B. 16: "er gehe hinaus zu bem Altar, welcher angesichts Jehova's, und fühne ihn . . und reinige und heilige ihn von den Unreinigkeiten der Kinder Jerael." Das Rabitale ber Gubne bes großen Tages befteht eben barin, bag an bemfelben die Sunden Israels nicht bloß an fich, sondern auch in ihrer Wirfung auf bas Beiligtum gefühnt werben, fo bag bie burch bie Gunben bes Bolles gleichjam geschwächte und gebundene Gnadenfraft ber Statte ber Enabe wieber frei und wie verjungt wird; ber Brandopferaltar, welcher einmal bei ber Briefterweihe grundleglich gefühnt ist (2. Mos. 29, m f. 3. Mof. 8, 18), bebarf einer fich wieberholenden jahrlichen Guhne nicht, weil er bas gange Jahr über von bem fühnhaften Blute ber Opfer Beraels trieft, wohl aber ber Raucheraltar unb zwar mittels bes Blutes jowohl bes Gunbovierfarren des Hohenpriesters als bes Sündopferbocks des Bolls (nach der Tradition: des gemischten Blutes beiber), weil die Briefterichaft zu bem Gefamtvolle gehort, beffen Gunde bas Beiligtum verunreinigt hat. 2) In zwei Fallen gestaltet fich bas auf Anlag bestimmter Berfehlungen zu bringenbe Sundopfer nach Analogie ber Gundopfer bes Berfohnungstages, mit bem Unterschiebe nur, baß bie Einbringung bes Blutes in das Allerheiligste binter ben Borhang (bie Barocheth) biefem ausschließlich eigen ift, namlich bei bem Gunbopferfarren bes gesalbten Briefters (hacohen hamaschlach) und bem ber Gesamtgemeinbe; bas Blut beiber Gunb-

opfer wird siebenmal gegen die Parocheth gesprist, bann an die Räucheraltarhörner gestrichen und der Rest an den Brandopseraltargrund ausgegossen (3. Mos. 4, 3...31). Über das abweichende Versahren mit dem Sündopserblut bei der Weihe (2. Mos. 29. 3. Mos. 8) und dem Dienstantritt der Priester (3. Mos. 9) s. d. Briesterweihe.

Rauchern. Das Wort, welches im Bebraifchen "gut" bebeutet (tob), bedeutet im Arabischen porjugsweise und, wie es icheint, urfprunglich "wohlriechend"; benn "Salbe und Raucherwert erfreut bas Berg" (Spr. 27, .); Überichüttung ober Besprengung mit seinem aromatischen Dle (wie jest zumeist mit Rosenol aus dem kumkum, in dem es vermahrt wirb) und Rauchern, b. i. Entbindung ber Bohlgeruche aromatischer Stoffe mittels Berbrennung, sind im Orient und überhaupt in Lanbern ber beißen Bone leibenschaftlich geliebte Mittcl. um allem was ben Geruch unangenehm affiziert entgegenzuwirken und die leicht erschlaffenden Lebensgeifter zu erfrischen. Bermenbung und Spenbung ber Bobigeruche bemaß fich nach Stand, Bermögen und Zwed; das Buhlweib Spr. 7, 17 hat ihr Lager mit Mhrrhe, Aloe und Zimmet bebuftet, um Sinnenreig und Sinnengenuß zu fteigern: die Braut im Sobenlied wird bei ihrer heimholung von Myrrhe, Beihrauch und allerlei Spegereien burchrauchert (3, 6), und bon bem foniglichen Brautigam rühmt bas Spithalam Bi. 45, .: Morrhe und Aloe, Raffia find alle beine Rleiber. Die Rleiber zu burchrauchern (gammer) und fo zu parfumieren war auch noch in ber driftlichen Anfangszeit vornehme jubifche Sitte (Berachoth LIIIa. Schabbath XVIIIa); es war Sitte, bei ober gewöhnlich nach ber Mahlzeit Räucherwert (mugmar), meiftens Weihrauch auf Glubtoblen, herumgureichen, worauf bin fich mit bem Tifchgebet bie Benebiftion: "Gebenebeiet fei . . . ber bie Gewurzholzer erichaffen" verband (Berachoth VI. 6 u. ö.) - im Saufe bes Rabban Gamaliel murbe bas Raucherwert icon am Borabend eines Festes in hermetisch geschloffenen Befagen auf Glubtoblen gelegt, und, wenn bie Gafte jum Feftmahl tamen, ber Berichluß geöffnet (Ber. Bega II, 7). Diefer noch heute im Drient gemeinüblichen Sitte, Menichen burch Raucherbuft au erfreuen und au ehren (f. Lane, Gitten und Gebrauche II, G. 8) entfpricht bas Rauchern als Bestandteil des Opferfultus. Räuchern (haktir), b. i. in Rauch aufgeben laffen, beißt zwar auch f. v. a. bie Tieropferftude im Feuer bes Brand. opferaltare fich verzehren und emporbampfen laffen, aber wohlbebacht hat Luther biefes Rauchern mit "angunden", g. B. 3. Doj. 1, s, wiedergegeben. Wo er "rauchern" übersett, ift an wirtliches Raucheropfer zu benten, ober wie 2. Chr. 32, 12 vgl. Jef. 36, 7, ber Brandopferbienft als wenigstens teilweise in Beihrauch - Oblation beftebenber zu verfteben. Meiftens ift es ber Gogenbienft ber Beiben und bes von Jehova und feinem Gefet abgetommenen Jerael, welcher, obicon auch mit Schlacht- und Trantopfern verbunden, vorzugeweise als Rauchern (haktir, öfter kitter) bezeichnet wirb (z. B. 2. Kon. 17, 11. 22, 17) wie bas griech, thyein, wovon ber Altar ben Namen thysiasterion hat, uriprunglich "wirbeln, empormallen" bebeutet, und ber lat. Name bes Beibrauchs thus aus bem von biefem Beitwort abgeleiteten griech, thyos entstanben ist. In bem israelitischen Opferkultus bominiert das blutige Opfer, jo jedoch, daß bas Berfahren mit dem Blute als bem Mittel ber Gubne ftreng von ber darauf basierten Altargabe unterschieden wird, und das Rauchern auf dem Brandopferaltar beschränkt sich barauf, daß der auf das Speisopfer (Mincha) aufgestreute Weihrauch ganz mit einem Abhub bes Speisopfers bem Altarfeuer übergeben wird; diese Weihrauch-Oblation heißt die Agfara (ber Gebenfteil, weil fie ben Zwed hat, Gott gu veranlaffen, des Gebers fegnend zu gebenken), und bie Aztara barbringen heißt hazktr (Jes. 66, s, vielleicht auch Bf. 38, 1). In zwei Fällen, beim Doppeltaubenopfer ale Gunbopfer bes Armen (3. Mof. 5, 11-18) und bei bem Speisopfer bes Aussatigen (3. Dos. 14, 20. 20) bleibt bie Agtara beim Speisopfer meg; überall fonft fehlt ber Deblgabe weber bas Dl, welches fie fett, noch ber Beibrauch, welcher fie buftend macht: - auch auf bie zwei Schichten der Schaubrote war reiner Beibrauch aufgelegt (nach traditioneller Bragis in zwei Schalen, jede eine Handvoll), und wenn bie zwolf Brote allsabbathlich mit frischbackenen vertauscht wurden, wurde die Azkara im Feuer des Brandopferaltare geopfert. Gelbftanbiges Raucheropfer auf bem Brandopferaltar und als Gabe einzelner kennt die Opferthora nicht; die zwölf goldenen Löffel (Schalen) gefüllt mit Raucherwert, welche 4. Dof. 7 von den Stammfürften als Beibgeichent bargebracht werben, find in beiberlei Beziehung eine Ausnahme und nach ber richtigen Bemerkung Menachoth Lb ein nur einmaliges Borfommnis. Das Raucheropfer als felbständiges Opfer ift an ben Räucheraltar im Mittelraum bes Beiligtums gebunben. Dem fortmährenben Brandopfer ('olath tamfd), d. i. bem allmorgentlichen und allabendlichen Lammopfer braugen, entspricht bas fortwährende Räucheropfer (ketoreth tamid), b. i. bie allmorgentliche und allabenbliche Darbringung bes aus toftbaren Spezereien gemischten Raucherwerts brinnen, und beibe "täglichen Opfer" (temidim) find priefterlich vermittelte Gemeinbeopfer. Den Unfang mit Diefem Spezereien-Raucheropfer macht Moje 2. Moj. 40, 27 als Aaron und seine Sohne noch nicht geweiht waren: für weiter hin lautet die Borschrift ber Thora 2. Doj. 30, 7-0, daß Maron (hier Reprafentant der Brieftericaft) es an jebem Morgen barbringen foll, wenn

er bie Lampen gurecht macht, und ein zweites Mal, wenn er die Lampen aufftect, zwischen ben beiben Abenden (ben ha-'arbajim). Auch abgeseben von biefer letteren terminologisch bestimmten, aber frühe schon in nacherilischer Zeit nicht mehr sicher verftandenen Zeitangabe — nach talmubischer Anficht die Beit, in welcher die Sonne, nachbem fie ben Mittagefreis paffiert, fich jum Untergange ju neigen beginnt, nach famaritanisch-faraifcher bie Reit bom Sonnenuntergang bis jum Anbruch ber Racht - war bie fo fliggenhaft gehaltene Borfchrift gar nicht ausführbar ohne eine eingebendere traditionelle Bollzugs-Inftruttion. Die talmubiichen hauptstellen über die Praxis im berobeischen Tempel find Tamid III, 6. VI, 1—3 und ein aus erichopfender Quellenbenugung ermachienes anschauliches Bilb gibt Maimonides in Hilchoth Temidin u. Musaphin III, 1-9 feines Jad chazaka. In einem Puntte ift die Halacha ftreitig: nach ber herrichenben Ansicht geschah die Darbringung bes Raucherwerts zwijden ber Berrichtung ber fünf und bann ber letten zwei Lampen bes Leuchters, nach ber Ansicht Abba Schauls (Joma XXXIIIa val. XIVb) ging die Herrichtung ber 5-2 Lampen ber Darbringung bes Raucherwerks voraus. Abgesehen von biefer Differeng mar ber Bergang ber Bebienung bes Raucheraltars ben Sauptgugen nach folgenber. Nachbem bor Tagesanbruch bie Borbereitung bes Morgengottesbienftes mit Reinigung bes Brandopferaltars, herrichtung ber awei Feuerftatten (ber großen und einer aweiten nabe bem weftsublichen Sorne) und Auflegung zweier Holzscheiter begonnen hatte, gingen zwei Briefter in ben Betal, ber eine um bie Afche bom Räucheraltar, hinter ihm ber andere um bie Afche vom Leuchter hinwegzuräumen; jener hatte bei fich einen golbenen Rübel (toni); in biefen fchattete er Afche und ausgebrannte Rohlen, die er bom Raucheraltar mit ber hand weggenommen; ben nicht mit ber Sand fagbaren Reft fehrte er gufammen und ließ ihn liegen. War bie Reinigung bes Altars und des Leuchters beendigt und mittlerweile bas Tamid geschlachtet und bas Blut besselben auf bem Altar braugen ausgeschwenkt, fo gingen fie, nachbem fie angebetet, mit ben Gefägen binaus. Es murben nun bie Opferftude bes Tamib auf bem Aufgang jum Brandopferaltar gurechigelegt; bie Briefter versammeln fich in ber Quaber- (nach Schurer Apftos-)tammer, wo nach einer turgen Andacht bie Dienftverlofung fortgesett wird; bas nāchste britte Los gilt ber Darbringung bes Raucherwerts, und ber Hauptmann über bas Los läßt die neuen Briefter berantreten (Joma IL, 4), bamit bie hohe Ehre biefes Dienstes unter ben Ephemerien (But. 1, . f.) möglichft bie Runbe mache. Der Dienst, der in der Darbringung gipfelte, erforberte mehrere Personen. Borbereitet wurde sie burch ben Briefter, ber bie Rohlenpfanne (machtab) gu handhaben hatte. Nachbem er in einer filbernen

Roblenbianne Glubtoblen bon iener westsublichen Keuerstätte des Brandopseraltars (val. 3. Mos. 16. 12) geholt und in die goldene Rohlenpfanne gefüllt hatte, ging er in ben Betal, leerte biefe auf bem Raucheraltar aus und ebnete mit bem Ranbe berfelben ben Glühkohlenhaufen, bamit bas aufzuschilttende Räucherwerk nicht herabsalle; dann betete er an und ging hinaus. Bei bem nun folgenben Raucheropfer burfte außer bem bienftthuenben Briefter teiner in ber Rabe bleiben; bie Salle mit ihrem Stufenaufgang und ber Raum zwischen ihr und bem Brandopferaltar mußten (wie auch bei ber Einbringung bes Gundopferblutes) menichenleer fein. Der mit bem Raucheropfer betraute Briefter, ber für biefe Dienstverrichtung, weil fie feine erftmalige war, eigens instruiert wurde, hatte (ben Sobenpriefter nicht ausgenommen) auf die von der Quabertammer aus an ihn ergehende Aufforderung: haktar (rauchere!) ju marten. Gin befreunbeter Briefter, ben er hinzunahm, affiftierte ihm, um ihm was sich etwa vom Räucherwerk verstreut hatte, hinzureichen; benn biefes befand fich in einer Buchfe (bezech), b. i. einer Schale mit Dedel, und biefe Buchfe in einem Löffel (kaph), b. i. einer Schale mit Sandgriff, worein, weil jene übervoll war, leicht einzelne Rorner entfielen; beshalb gab er ben Löffel bem Affiftenten, um bas herausgefallene ihm in die hohle hand zu geben, und nachbem er ben Inhalt bes bezoch und ben Reft im kaph auf bie Glühkohlen gleichmäßig ausgebreitet hatte, betete er an und ging hinaus. Erst dann folgte bie Darbringung ber Opferstüde bes Tamib auf bem außern Altar, sowie auch abends bas Lamid-Raucheropfer bem Lamid-Brandopfer vorausging. In ber Darftellung bes Bergangs bei Lunding hat sich die falsche Borftellung eingeichlichen, bag bie Raucherung mittels bes auf bem Altar aufgestellten Rauchfasses geschehen sei; er meint, daß, ebe ein neues eingebracht wurde, immer das vorige zuvor herausgeholt worden sei; und um die Entaschung bes Altars zu erflaren, bentt er fich bas Rauchfaß mit Lochern verfeben. Aber bas tägliche Raucheropfer wurde nicht in ber Roblenpfanne, fonbern auf ben baraus auf ben Raucheraltar geschütteten und ba ausgebreiteten Feuertohlen angezündet; nur am Beriohnungstage murbe bas Raucherwert in ber Rohlenpfanne felbst bargebracht, indem der hohepriefter im Allerheiligsten es aus bem kaph in feine Soblhande (chophnajim) aufnimmt und in der dort niebergeseten machtah auf ben Rohlen, nicht wie beim täglichen Raucheropfer, ausbreitet, fondern aufhauft. Auch die Gemeindesühne 4. Mos. 17 vollzieht Aaron mittels bes in ber machtah felbst angegundeten Raucherwerts. Aberall fonft findet bie Darbringung bes Raucherwerts auf ben brennenden Roblen bes Maucheraltars ftatt, welche auch ba, wo er nicht ausbrudlich genannt wirb, wie 3. B. 2. Mof. 30, so, boch gemeint ift. Del.

**Nauchervfanne.** Über die im vorerilischen Gottesbienft bei Darbringung bes Raucheropfers und überhaupt bei Bedienung bes Raucheraltars gebrauchten Gerate find wir nicht genau unterrichtet; sie werden 4. Mos. 4, 12 crwähnt, aber nicht besonbers hergezählt. Häufig wird als bazu gehörig bie machtah genannt, was Luther mit Napf, Bfanne und einigemal, ba wo vom Brandopferaltar bie Rebe ift, am bezeichnenbften mit Roblpfanne übersett: einmal Ber. 52, 10 nennt er biefes Gerat Reuchtopffe (Ropf - hohlrundes Gefag), woraus Difberftand Rauchtopfe gemacht bat. Berichieden von biefer Roblenpfanne, welche . wenn das Raucherwert auf die brennenben Rohlen barin geschüttet wird (so im gesetzlichen Opferkultus am Berfohnungetage 3. Mof. 16, 19 f.), als Raucherpfanne dient, ist das Gefäß in dem sich das Räucherwert befand Mus 4. Mof. 7 u. a. St. ift zu ichliehen, dağ es kaph (Plural kappoth) genanni wurde, was Luther passend mit Löffel übersett. Auch im herodeischen Tempel trug ber hohepriefter am Berfohnungstage (an welchem er auch bas ber besonberen Liturgie bieses Tages vorausgehenbe Morgentamid im Sanctum barzubringen hatte) bei feinem erften Gingang ins Allerheiligfte in ber Rechten die machtah und in ber Linken ben caph mit bem Raucherwert, welches fonft fich nicht unmittelbar im caph, sonbern in einer barein gefetten Schale mit Dedel (bem bezech) befanb (f. das hierzu ftimmende ägyptische Bilb S. 1054). Außerhalb bes Bentateuchs tommt für bas Gefåß mit dem Räucherwerk der Name miktereth vor 2. Chr. 26, 10. Sef. 8, 11 (wogegen mekatteroth 2. Chr. 30, 14 die heidnischen Räucheraltare zu bezeichnen icheint); Luther überfest biefen Namen in der Geschichte des Königs Ussia passend Dagegen find bie auf bas mit Rauchfaß. Raucheropfer beguglichen griechischen Gefähnamen pyreion Sir. 50, . und libanotos Offenb. 8, s. s Benennungen der machtab, und feinesfalls ift hebr. 9, 4 bas bem Allerheiligften jugegahlte golbene thymiaterion ein golbenes Rauchfaß, wie Luther mit Hieronymus (aureum thuribulum) übersett. Denn weder machtah noch kaph blieben bis zum Berföhnungstage bes nächsten Jahres im Allerheiligsten. Lundius, wohl wissend, daß diese Ansicht auf falscher Einbildung beruht, erklärt beshalb bie Zuzählung bes Rauchfaffes zum Allerheiligsten anbers: "Dies Räuch-Faß hat bas Allerheiligste gehabt, nicht zwar immer fort, sondern am Bersöhnungs-Fest allein. Da ist dies Räuch-Faß den Tag über im Allerbeiligsten gewesen und ist gleichsam so viel edler und herrlicher geworden, als andere Gefäße, berer viele Tausend waren, aber keins davon ins Allerheiligste einfam." Aber das Septuagintawort für bie machtah bes Hohenpriesters in ber Liturgie bes Berjöhnungstages ist pyreion, und daß biese Raucherpfanne von Gold war, fagt bas Bejet

1278

nicht, obwohl es sich (vgl. 1. Kön. 7, so) vermuten läßt. Dazu kommt daß thymiaterion bei Bhilo, mit beffen Sprache ber Bebraerbrief fich mannigfach berührt, wie auch bei Josephus, Rame bes Räucheraltars ist, und daß dieser auch 1. Kön. 6, 🐽 bem Allerheiligsten zugerechnet wird, zu welchem er, wie bie Suhnriten bes großen Tages zeigen, in naherer Beziehung steht als Schaubrottisch und Ranbelaber (j. Bopper, Der bibl. Bericht über bie Stiftebutte 1862, S. 194). Belderlei Gerate außer ber machtah und bem kaph (miktereth) in borexilischer Beit bei ber Bebienung bes Raucheraltars gebraucht wurden, läßt sich aus 1. Kon. 7, 40 f. 2. Ron. 25, 14 f. nicht herausfinden. 3m berobeijchen Tempel wurden die Brandopferaltarkohlen mit einer silbernen machtah in eine golbene gefüllt und über bem Raucherwertbehalter im kapb war ein Tfichlein (mețuțeleth) gebreitet. Auch ift aus Tamid III, 9 zu ersehen, daß bei der Reinigung bes Raucheraltars ein Befen (mechabbedeth) gebraucht ward. Anderes, was Lundius aus Leonitius' hebr. libellus essigiei templi 1650 entnommen hat, ist Dichtung, nicht überlieferung. Del.

Randerwert. Das Gefet aber bas Raucherwert für das Räucheropfer findet fich 2. Mof. 30, 24—26 als einer ber Nachträge zu dem Abschnitt über bie Berftellung ber Beiligtumer; es ift aber schon 30, . in Aussicht genommen, wo "fremd Gerauch" (Luth.) andersartiges als das vorschriftsmäßige ift, und vorausgesett wird es 4. Mof. 4, 16, wo bas aus ben vorgeschriebenen Spezereien (sammim) bestehende Raucherwerk unter bie Obhut Eleafars gestellt wirb. Der Spezereien find vier: Stafte (nataph), Onng, b. i. ber wohlriechenbe Decel einer Seemuschel (sbocheleth), Galbanum (chelbenah) und Weihrauch (lebonah), welche (vgl. Sir. 24, 21 bei Luther) in gleicher Quantität apothekermäßig gemischt, mit Salz bermengt und für ben 3med ber Opferung fein gepulvert werden follen; diesem hochheiligen Räucherwerk gleiches zu privatem Gebrauch anzusertigen wird streng unter Androhung der Ausrottung verboten. Das traditionelle Gefet aber, (Sauptftelle: Kerithoth VI a b. vgl. Maimonides Hilchoth kelé hamikdasch II, 1—5), von der Ansicht ausgehend, daß die Forberung einer Mehrzahl aromatifcher Bestandteile über die ausdrücklich genannten hinausreiche, fügte noch sieben Spezereien (semamanin) zu ben vier hinzu, nămlich Myrrhe (mor), Kajjia (ķeşi'ah), Nardenblüte (shibboleth nērd), Safran (karkom), Koftus (kosht), Cinnnamom (kinnamon) und Raneel ober Bimmetrinbe (killuphah) - ber Quantitat nach 368 Minen, wovon täglich ber Betrag einer Mine für bas Raucheropfer verwendet wird und die überichuffigen brei, aufs allerfeinfte gepulvert, am Berfohnungstage am Allerheiligften bargebracht werden. Es werben aber auch noch zwei

(kippath-hajarden) und ein uns nicht näher befrimmbares Kraut, welches ma'aleh 'ashan (Rauch Emportreibendes) heißt; diese 15 + 2 Spezereien meint Jojephus, Jub. Rr. V, 5, s, wenn er 13 gahlt; benn nicht in Rechnung kommt bas fobomitische Salz (mélach sedomith), wovon 1/4 Kab bem Ganzen beigemischt ward. Wie die Mischungsverhaltnisse genau bestimmt werben, so werben auch genaue Borichriften über bie Bubereitung (pittum) gegeben. Der Onby (Seenagel) wurbe vor ber Bulverifierung in Lauge von Rurfenne (karshina), d. i. schwarzer Wide, abgespult und bann in Chperwein maceriert; jede Spezerei murbe bejonders tlein geftogen, und ber bas that, that es mit bem unablaffigen Selbftfommanbo hadek heteb mach's fein flein! Die Bubereitung hatte an heiliger Stätte zu geschehen; zweimal im Jahre wurde bas Räucherwert aufs neue gemörsert; in heißen Tagen breitete man 😂 auseinanber, in regnerischen häufte man es jufammen. In ber herobeischen Beit mar bie Bubereitung gemiffermaßen ein Privilegium ber Familie Abtinas (hebraifiert, wie es scheint, aus dem griech. Euthynos), welche eine große Kunstfertigleit darin befaß, in die fie feinen anderen einweihen mochte (Joma III, 11). Besonbers gerühmt wirb, bag ihr Raucherwerf in geraber Rauchfäule aufftieg. Ihre Beriftatt mar ein Goller bes an einem ber (füblichen) Borhofsthore gelegenen Abtinas-Haufes, eines ber brei Bachlotale ber bie Nachtwache habenben Briefter (Middoth I, 1). Dort wurde ber Sobepriefter bor bem Beriohnungstage unterwiefen, wie er mit bem Raucherwert umgeben solle: er hatte es an biesem Tage nicht mit ben Ffingeripipen, fondern mit hohler Sand ju faffen (3. Mof. 16, 12), und diese unmittelbare Fullung ber hohlen Sand mit bem Raucherwerke (bie fog. chaphfnah) galt als eine ber ichwierigsten Dienstverrichtungen (Joma I, 5. 47b). Der nachtalmubijche Traftat Aboth de Rabbi Nathan c. 41 g. E. nennt unter anderen beiligen Geraten ben Morfer (machtesheth) bes Saufes Abtinas als bermalen noch in Rom befindlich. Unter ben im Triumphdug getragenen Beutestücken besand er sich nach Josephus, Jud. Kr. VII, 5, s nicht. Del

**Ragahu** (Luf. 3, 26) j. v. a. Regu (1. Moj. 11, 16 ff ), j. Semiten.

Ragau (Judith 1, 1) ist bie Provinz Rhagiana, s. Rages.

Ragema, f. Raema.

tität nach 368 Minen, wovon täglich der Betrag einer Mine für das Räucheropfer verwendet wird nach die überschüssigigen drei, aufs allerseinste gepulvert, am Berschnungstage am Allerheiligsten dargebracht werden. Es werden aber auch noch zwei andere Bestandteile genannt: Jordan-Ambra 6,0 scheint verderbt). Die Stadt, bei Ptolemaus

Rhagaia, lag im nordöftlichen Teile von Mebien, nicht 2 (wie ber zweite griech. Tegt 5, . angibt), sonbern nach Arrian 10 starke Tagemärsche von Elbatana (Alexander gelangte bei seiner Borfolgung bes Darius am 11. Tage nach Rhaga), in der nach ihr benannten Proving Rhagiana (Ptolemaus), bon ben tafpischen Pforten nur eine Tagereise entfernt (nach Apollobor bei Strabo lag es 500 Stabien = 121/2 beutsche Meilen füblich von benfelben; nach Reueren 10 Parafangen). Die Stadt wurde nach Strabo von Seleukus Rikator erbaut, b. i. natürlich neuerbaut und bei biefem Anlag Europos umgenannt, ein Rame, der aber den alten heimischen nicht zu verbrängen vermochte: noch im späten Mittelalter wird "Rai" als eine ansehnliche und berühmte Stadt genannt. 3m Jahre 1220 von ben Mongolen zerftort, resibierte noch 1427 hier für eine Beit ber Timuribe Schah Roth. Seitbem tam ber Ort mehr und mehr in Berfall. Bahricheinlich wird feine Stätte heutzutage burch die Ruinen von "Rai", eine Deile suboftlich von Teheran, bezeichnet. (H. Rawlinson möchte die Stadt in ben betrachtlich naber nach bem tajpischen Bforten liegenden Ruinen einer alten Stadt Erij fuchen; doch ist sein Hauptgrund, daß Alexander den Beg von Rhaga nach den tafpischen Pforten [vgl. porhin!] nicht habe in einem Tage zurücklegen tonnen, schwerlich frichhaltig: es handelte sich hier nicht um regelrechte, gewöhnliche Tagesmärsche, denn bielmehr um energische Berfolgung eines fliehenben Feinbes.) Unter ben Monumenten find es bis jest nur bie perfischen Reilinschriften, die eines Diftrittes diefes Namens Erwähnung thun, und zwar berichtet uns Darius Spftafpis in der Behistaninschrift zuvörderst (II, 13 3. 71. 72), daß er in der Landschaft Raga einen mebischen Kronprätenbenten besiegte. Noch einmal geschieht ber Landichaft bei einer anderen Gelegenheit ebenb. III, 1. 3. 2 Erwähnung. Auf ben affprischen Inschriften vor Tiglath-Bilefer III (745-727 v. Chr.) ist ein Ort ober eine Landicaft dieses Ramens bis jest nicht nachgewiesen, mas, ba wir es mit einer weit im Often Mebiens belegenen Ortlichkeit zu thun haben, vielleicht nicht zufällig ift. Ob wir in bem "Lande Ra'usan" (mat Ra-'-u-sa-an II Rawl, LXVII, 30), welches Tiglath-Bilefer III. auf seinem Zuge nach Ariarvi und Arakuttu berührte, unser Rhagai wiederzuerkennen haben (Lenormant), ist noch bes weiteren gu untersuchen. - Bgl. außer ben Reifewerten bon Dufelen und Rer Borter bef. C. Ritter, Erdfunde VIII, 595 ff.; G. Rawlinfon, the five great monarchies of the ancient eastern world 2 ed. 2onb. 1871, II, 272 f. (mit den handscriftl. Witteilungen H. Rawlinsons), D. F. Fripsche, <del>lib</del>ri apocryphi Vet. Test. Graece Lips. 1871 p. XVI ff. 108 ff,

Raguel, s. v. a. Reguel (= Freund Gottes), heißt im B. Tobias der dem Stamm Naphtasi angehörige (6, 12 vgl. mit 1, 1. 7, 4) Berwandte des Todias, Wann der Janna (s. d. A.) oder Edna, dessen einzige Tochter Sara die Frau des jungen Todias wurde. Als sein Wohnort ist im griech. Text nicht Nages angegeben, wie Luther in 3, 7 nach einem in die Vulg. eingedrungenen Textsehler geschrieben hat, — was mit 1, 10. 4, 21. 5, 0\*) vgl. mit 8, s. 6 im Widerspruch stehen würde, sondern Etdatana (vgl. im griech. Text 6, s. 7, 1).

Rahab, die an ber Stadtmauer Jericho's wohnende Bublerin, melde ben Aundichaftern gur ungefährbeten Beimtehr behilflich mar und gum Lohn dafür mit ihrer ganzen Verwandtichaft bei ber Bollftredung bes Bannes an Jericho erhalten blieb (30f. 2. 6, 17. 29 f. 25). Als Motiv ihrer handlungeweise ift Jof. 2, . ff. ihre burch bie Runde von den Machtthaten Jehova's für fein Bolt begründete Überzeugung angegeben, daß ber Gott Jeraels, als Gott bes himmels und ber Erbe, bas Land Canaan ben Israeliten zu eigen gegeben hube. Im N. T. wird sie barum mit unter benen genannt, an welchen ber Glaube feine vom Berberben errettende Kraft bewährt hat (hebr. 11, si), woneben Jakobus (2, 25) auch betont, bag biefer Glaube nur als ein in ihren Berten fich bethätigender fie ber Rechtfertigung teilhaftig gemacht habe\*\*). Die spätere jubische Uberlieferung fnupfte an bie Rotig Jof. 6, 25, wonach R. (d. h. wohl ihre Familie) in Jerael wohnhaft blieb "bis auf diesen Tag", weiteres an. Bahrend Jofephus (Mitert. V, 1, 1) nur erft bemertt, bag Jofua fie mit Grundbefig botiert und in allen Ehren gehalten habe, läßt ihn eine talmubische Überlieferung bie, Proselytin gewordene R. jur Frau nehmen und führt 8 Propheten, die zugleich Priefter maren, darunter auch Jeremia und Baruch als Rachkommen berfelben an. Gine andere, in jubischen Quellen noch nicht nachgewiesene Uberlieferung, ehrte fie baburch, daß sie als Frau Salma's und Mutter des Boas (Ruth 4, 21. 1. Chr. 2. 11) in ben Stammbaum Davids und bemgemäß in Matth. 1, s in ben Chrifti eingefügt murbe. - Schon Josephus (Altert. V, 1, 2. 1) bezeichnet ferner mit Rudficht auf feine Lefer bie R. nicht als Buhlbirne und nennt ihr haus euphemistisch "Gafthaus". Aber erft in ber nachtalmubischen Beit scheint bei

Schr.

<sup>\*)</sup> hier (Tob. 5, \*) beruhen bie Worte: "welche liegt auf bem Berge Etbatana" ebenfalls auf einem Textfehler ber Valg.

<sup>\*\*)</sup> Bon Clemens Romanus (1. Kor. 12) an wird in ber topifden Allegorit ber chriftlichen Eregeten die Gefcichte Rahabs, namentlich auch bas rote Seil (Jos. 2, n) mit Borliebe verwertet.

ben Juben ernstlich versucht worden zu sein, im Widerspruch mit der Bebeutung des hebr. Wortes und der Sitte des Altertums (vgl. S. 477, 610) aus der Buhlbirne eine Gastwirtin zu machen. Wenigstens ist R. nicht nur im N. T. und im Talmud als Buhlerin bezeichnet, sondern auch das im Targum gebrauchte aramäische Wort pundektta', d. i. das griechische pandokissa, bedeutet zwar eigentlich Gastwirtin, kommt aber im Targum überall nur in dem Sinne "Buhlerin" vor. Jeht darf jener von älteren christlichen Gelehrten eistig verteidigte Versuch als veraltet betrachtet werden.

Rahab. In Jes. 30, 7 und Bi. 87, 4 ift mit war ein beliebter Gegenstand der Ergählung und biesem Namen Aghpten bezeichnet; außerbem ber bilblichen Darstellung (vgl. G. Smiths, Chald.

tommt er in ber deutichen Bibel noch Bj. 89, 11 unb im hebr. Grundtegt auch Jes. 51, . (Luther "die Stolzen"), Siob 9, 18 (ft. "bie ftolzen Herren" 1 "bie Belfer Rahabs") und Hiob 26, 19 (1. "und burch feinen Berftanb hat er Rahab zerschmettert") bor. Das Wort bedeutet zunachft "bas Toben, Ungestüm" bas war aber auch

Name eines großen Meerungeheuers, welches nach einer im U. T. noch als bichterischer Rebeschmud ober in emblematischer Symbolik verwendeten naturmythologischen Borstellung im Berein mit einer Ungahl ahnlicher Ungeheuer.



Bels Rampf mit bem Drachen,

sa geste, so die don der it ausbruten, die Gott und seine Schöpfungsordnung ankänufte und von jener entlehnt sind, gesprochen wird, wie Gott und seine Schöpfungsordnung ankänufte und von Gott samt seinen Helfern zerschmettert wurde. Es entspricht als das Ungeheuer der schöpfungster, weil seine Sels ist; und eine solche Übertragung hat wohl schop Jesas der nicht zu Ehaten sort viathan (vgl. Jes. 27, 1 u. S. 921) und ist wespielten, saftschied, "Rahab", d. i. "Toben" und sentlich nichts anderes als das mythologische zugleich Schabeth, d. i. "Stillesigen", also ein

Gegenbild bes wider Gottes Schöpfungsordnung anstürmenden Meeres (s. Meer), dasselbe als chaotisches Urmeer gedacht. In den altbabilonischen Sagen begegnen wir ihm unter dem Ramen Tiamat (= hebr. tehden, Meeresstut); es wird als "Drache des Meeres" gewöhnlich mit raubtierartigem Kopf, schuppenbedecktem Körper, Ablerklauen an den Beinen und Flügeln auf dem Müden dargestellt, und der Krieg der Götter gegen diesen Meerdrachen und seine Helfershelser, besonders der Entschelmgstampf, in welchem Merodach oder Bel, mit seinem siedesstrucken Schwert oder mit dem Donnerkeil bewassent, das Ungetilm verwundet und für immer einkerken, war ein beliebter Gegenstand der Erzählung und her hilblichen Darstellung (nal M. Smiths Khalb

Genefis, überfest von H. Delitich S. 87 ff. 296 f.). Aus biefer Borftellung, bie in Hinb 9, 13 u. 26, 10 (wo bie Sept. bas Bort Ráhab mit kētos, d. i. Seeungeheuer ûberfest) gur bichteriiden Beranichaulichung ber alles Wiberftrebenbe nieberichmetternden Allgewalt Gottes verwendet ift. erflärt sich jowohl



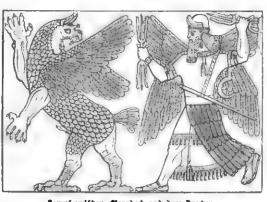

Rampf gwifchen Merodach und bem Drachen.

"ftillsigendes Toben" zu nennen (Jes. 30, 7). In | Pj. 87, 4 ist dann Rahab geradezu symbolischer Name Agyptens geworden. Die von mauchen angenommene Berbindung ber gu Grunde liegenben naturmathologischen Borftellung mit einem Sternbilb, etwa bem bes Balfijches, lagt fich nicht erweisen.

Rabel (= Mutterichaf), bie icone jungere Tochter bes Aramaers Laban, Baje und Lieblingefrau Natobe (1. Derf. 29), die ihm nach langerer Unfruchtbarkeit und nachdem sie ihm megen berfelben ihre Dagb Bilha gur Rebenfrau gegeben und beren Söhne Dan und Naphtali aboptiert hatte (30, 1-0), noch in Mesopotamien ben Joseph (30, 22-25; vgl. G. 777b) und fpater in Canaan auf bem Wege von Bethel nach Ephrath seinen jungsten Sohn Benjamin gebar, bessen Geburt ihr bas Leben kostete (35, 10-20). In ihrem Charatter tritt anfangs besonders bas leibenschaftliche Berlangen nach Rinbern, bie entipringende Giferfucht gegen ibre Schwester Lea und das Streben alle sich datbietenden Mittel gur Gelbftbilfe gu benüten (30, 1-0. 14 ff.) hervor; doch ist bamit auch ein naiver Glaube an Gottes bas Gebet erhorenbe und ber Sache ber Burudgesetten sich annehmende Silfe und die Dankbarkeit fur jede gottliche Gemahrung ihres beißen Buniches (B. c. s. Daneben ift aber boch bie 22 ff.) verbunden. Anhanglichkeit und der Glaube an die väterlichen hausgotterbilber (f. Teraphim) fo ftart in ihr, daß sie ben Segen und Schut berfelben bem Baterhause, mit dem ihr Herz burch fein inneres Band mehr verbunden ift (31, 14 ff.), zu entwenden und ihrem und ihres Mannes Hause guzuwenden sucht (31, 10), wobel die List, mit der sie ihren Diebstahl zu verdeden und zu sichern weiß (31, se ff.), die echte Tochter des liftigen Laban in ihr ertennen lagt. nachmals muß fie jeboch erfahren, daß ihr Gatte bon folchem Segen und Schut nichts miffen will und bie Unreinheit abgöttischen Befens auch an "bem Beibe in feinen Hrmen" (5. Mof. 13, 4) nicht bulbet (35, 2. 4). — Die Bedeutung, welche die von Joseph abgeleiteten Stamme, insbesonbere Ephraim, im Bolteorganismus gewonnen hatten, bringt es mit fich, baß nicht blog wo vorwiegend von den gehn Stammen bie Rede ift (Ber. 31, 15), fondern auch sonst in gangbaren Segenssprüchen R. vor Lea als Stammmutter Jeraels genannt wurde (Ruth 4, 21). - Das Grab und Grabmal R.s icheint nach 1. Dof. 35, 16-20, 48, 7 an bem von Rorden ber nach Ephrath-Bethlehem führenden Beg und nicht allzuweit von biefer Stabt entfernt gelegen ju haben; und bies ift auch allem Anschein nach vorausgesett, wenn in Matth. 2, 18 bas Wort Jeremia's (31, 18) von ber untröftlichen Rlage ber

gang bes Behnftammereiches und bie Begfilbrung feiner Bewohner erlittenen Berluft ihrer Rinder als Beigagung angeführt wird, welche fich in bem bethlebemitischen Rindermorbe erfüllt bat. Demgemaß weift auch die in diesem Falle einhellige Tradition der Juden, Chriften und Muselmänner Rabels Grab am Beg von Jerufalem nach Bethlebem, von jenem etwas mehr als 1 Stunde, von biejem etwas weniger als eine halbe entfernt, bei ber Stelle nach, wo der nach Hebron und zu ben jalomonischen Teichen führende Weg rechts abzweigt; im 7. Jahrh. stand bort eine fteinerne Ppramide, angeblich aus 12 Steinen bestehend nach ber Bahl ber Stämme Jeraels; jest steht an ihrer Stelle eine wahrscheinlich aus dem 15. Jahrh. ftammende, seitbem aber noch öfter umgebaute Ruppelfapelle von der Art ber gewöhnlichen muhammebanischen Grabfapellen (Beli's). - In ber altteft. Beit war inbessen allem Anschein nach eine andere und gwar nördlich von Jerufalem nabe bei Rama gelegene Statte als Grab Rabels befannt. Denn nach 1. Sam. 10, . ff. tommt Saul auf bem Heimweg von Rama nach Gibea, bald nachdem er Haina verlaffen hat, ju bem Grabe R.s und bann unweit bavon zu ber Stelle, mo von feiner Route ein Beg nach Bethel (woher Satob getommen war) abzweigte; Aberdies ift ausbrudlich gefagt, daß bas Grab R.s an ber Grenze ober im Gebiet Benjamins lag, während doch dieses sich nirgends weiter nach Guben erftredte, als bis ju bem an ber Gubleite Jerufalems hinziehenben Thal Ben Sinnom. Damit ftimmt auch bas Beugnis Ber. 31, 15 überein, nach welchem jene Rlage ber Rahel über ihre Rinder in Rama gehört worden, deren Grab also boch wohl in ber Rabe biefer Stadt zu suchen ist. Man kann biese gewiß ältere Überlieferung mit ber Angabe in 1. Mof. 35 u. 48 nicht durch die Annahme ausgleichen, die Strede Feldweges von Rahels Grab bis Ephrath-Bethlebem habe 4-5 Stunden betragen; denn wenn ber Ausbrud "Strede Felbweges" auch etwas febr Unbeftimmtes hat, fo tann boch eine fo beträchtliche Entfernung nicht wohl bamit bezeichnet fein (vgl. S. 973 b), und man fahe nicht ab, warum die Entfernung gerade von Bethlehem und nicht bie von einem naber gelegenen Ort, etwa Jerufalem, mit einem fo unbestimmten Ausbrud angegeben mare. Bielmehr läßt fich ber Biberfpruch nur entweber baraus erflaren, bag bie Borte "bas ift Bethlehem" in 1. Mos. 35, 10 u. 48, 7 ein auf Jrrtum beruhender spaterer Bufat find, und bag in Birklichkeit ein anderes, nördlich von Jerusalem und nicht allzuweit von Rama gelegenes Ephrath gemeint war, ober burch bie Annahme, daß es in ber altteft. Beit zwei verichiebene überlieferungen gab: eine ephraimitifc-benjaminitifche, welche R.& Grab bei Rama, und eine judāische, welche es bei Bethlebem nachwies. Erftere Unnahme bat für Stammmutter Rahel über ben burch ben Unter- i fich, bag es in ber That nörblich von Jerusalem in

ber Rabe von Baal hagor (f. b. A.) eine Stabt | Ephraim gab (die aber mit bem anders geichriebenen Ephron 2. Chr. 13, 10 nicht ibentifiziert werden fann; vgl. S. 405b), daß ferner nach 1. Mof. 35, 11 ber fühmarts ziehenbe Jafob erft nach Rabels Tob und Begrabnis in die Gegenb bon Jerufalem getommen zu fein (vgl. b. A. Eber), und bag endlich ber Judaer Jeremia nur bon einem Grab Rabels bei Rama zu wiffen icheint. Bei ber Deutung bes Namens Ephrath auf Bethlebem mag aber allerbings das unbewufte Streben mitgewirft haben, bas Grab ber gefeierten Stammmutter im judaischen Gebiet zu haben. Rur bann lage ein Biberfpruch überhaupt nicht vor und ließe fich bie wesentliche Richtigfeit ber fpateren Trabition über R.s Grab fefthalten, wenn - wie ber Berf. bes A. Rama annimmt - bie Stabt, in welcher Saul nach 1. Sam. 9, 6 mit Samuel zusammentraf, wirklich nicht Rama gewesen mare, mas aber boch ichwer anzunehmen ift (bal. auch "bas Land Buph" 1. Sam. 9, s mit 1, 1, u. 1. Chr. 7, se [6, 11]).

**Nastath** (Buth. Rakath) hieß eine feste Stadt im Stammgebiete von Naphtali (Jos. 19, 28), welche ber jerusal. Talmub, weil sie neben Hammath (s. d. U.) und Kinnereth genannt wird, mit Tiberias identissziert.

Ram. Zu Ruth 4, 10 u. 1. Chr. 2, 0 s. Dezron. Der Rame kehrt 1. Chr. 2, 28. 27 als solcher des Erstgeborenen Jerahmeels (s. d. N.) wieder. Außerbem führt ihn ein nicht weiter bekanntes Geschlecht des aramdischen Stammes Bus (s. d. N.), welchem Elihu angehörte (Hiob 32, 2).

**Rama** (auch Ramath, Ramatha u. f. w.), b. h. "Höhe", war ber Rame einer größeren Angabl palaftinenfischer Ortichaften (vgl. b. A. Gibea am Anfang), heute in ber Form Ram, Rame u. f. f. noch vielfach erhalten. Es biegen fo 1) eine Stadt im St. Benjamin (bebr. immer mit bem Artifel: Harama, baber bei Rojeph., Altert. VIII, 12, a Armathon)\*). Sie lag unweit Gibea (f. d. A. Rr. 3; Jos. 18, 25. Richt. 19, 13. Jef. 10, 29. Hof. 5, 8) und Geba (f. d. A.; Jes. 10, 20. Est. 2, 20), nördlich von Jerufalem (Richt. 19, 18), nach Josephus (Altert. VIII, 12, s) 40 Stad., nach bem Onom. 6 rom. Dt. von Jerusalem entfernt. Diese Angaben führen uns mit Sicherheit auf bas beutige Er-Ram, bas etwa 2 Stunden nördlich von Jerufalem, öftlich von der Strafe nach Rablus auf einem hoben Sugel liegt, beffen Felfenabhange früher zu Steinbruchen ausgebeutet worden find. Der von taum 150 Einw. bewohnte Ort enthalt

außer ben Trummern einer Rirche und eines Turmes, beffen Unterbau fehr alt fein mag, feine bemerkenswerten Trummerrefte. Uber R. mag bie (vielfach ftreitige) Grenze zwischen bem füblichen und norblichen Reiche gegangen fein. Es war zu Reiten eine wichtige Grenzfestung, die nach 1. Ron. 15, 17 (2. Chr. 16, 1) Baefa von 3grael ftart befestigte, um den Bertehr bes Reiches Juba nach Norben zu hemmen. Freilich notigte Afa bon Juba mit Silfe bes Sprertonige Benhabab den Baefa R. wieder aufzugeben und verwendete bas von Baeja in R. aufgespeicherte Material zur Befeftigung ber öftlich und weftlich von R. gelegenen Stabte Geba (Dscheba') und Digbah (Nebi Samwil); vgl. 1. Ron, 15, n f. (2. Chr. 16, s f.). Auch Jer. 31, 15 (wo Luther "auf ber hohe" überfest, ftatt "in R.") fommt R. als Grenzort Juda's in Betracht. Aus Jer. 40, 1 werben wir ichließen burfen, daß bie gur Deportation bestimmten Juben nach ber Berftorung Jerufalems von Rebufar-Aban bier gefammelt wurden. Rach bem Egil war R. wieber bewohnt (Esr. 2, 26. Reh. 7, 20. 11, 22), gewann aber wohl nie wieder Bedeutung. Hieronymus berichtet uns wenigstens, zu seiner Zeit sei R. ein sehr unbedeutender Ort gewesen. 🗕 Es tann nun fragli**c** erscheinen, ob mit diesem benjaminitischen R. dasjenige R. gu ibentifigieren fei, welches im 1. Buche Samuelis (hebr. immer mit Artitel: Harama, woraus sich weiter unten genannte hellenistische Namensformen erflären) als der Wohnort der Eltern Samuels (1, 1), ber Geburts- (1, 10 ff.) und Wohnort Samuels (7, 17. 15, 24. 16, 18. 19, 18 ff.; bgl. b. A. Rajoth), woselbst er auch ftarb und begraben wurde (25, 1. 28, 1), vielfach genannt wirb, und welches vollftanbig Rama. thaim Bophim (1. Sam. 1, 1; b. h. "Doppelhohe der Bophiten"; Sam. ftammte nach 1. Sam. 1, 1 von einem Buph ab, vgl. 1. Chr. 7, 26. 25 [6, 11. 20]) heißt\*), bei Sept. Armatheim ober Aramathalm, 1. Maff. 11, 34 Ramathem ober Ramathalm (Luther Ramatha), bei Josephus (Altert. V, 10, 1) Armatha, im N. T. Arimathia (Matth. 27, sr. Luk. 23, sr. Joh. 19, 20). Die meiften neueren trennen feit Robinson biefes R. A. von dem R. Beniamins. Schwerlich aus gureichenden Grunden. Man beruft fich bann a) vielfach auf 1. Sam. 1, 1, wonach R. B. auf bem Gebirge Ephraim lag, und nicht minder auf 1. Maff. 11, sa (vgl. Joseph., Altert. XIII, 4, .) und die Angaben bes Onom., welches R. R. in bie Rahe von Lybba und Thamna (heute Tibne) verlegt. Furrer findet daher Samuels R. in Beit Rima norblich von Tibne wieder (ebenjo Schfirer). Allein gum "Geb. Ephraim" wird auch noch ben-

<sup>&</sup>quot;) Aus diesem R. flammte nach 1. Chr. 28 [27], 17 Simei, ber Davibische Dominialbeamte, ber über bie tonig-lichen Weingarten gesetzt war.

<sup>\*)</sup> Gegen die Anficht von Gefenius und Balentiner, welche R. g. für verichieben von R. Samuels halten, fpricht entichieben 1. Cam. 1, 1 vgl. m. 1, 10. 2, 11.

jaminitisches Gebiet gerechnet (Richt. 4, s; vgl. | Jos. 18, 22 mit 2. Chr. 13, 4, und 2. Sam. 20, 1 mit B. 21), und aus 1. Matt. 11, 24 folgt feineswegs, bag R. in ber Rabe von Lubba zu fuchen fei, obgleich icon Gusebius und hieronymus biefe boreilige Folgerung jogen. Geit bem 12. Jahrh. (Benjamin von Tubela) verlegte man bann häufig R. Samuels nach Ramle, und obgleich g. B. noch Bilhelm von Thrus bieser Identifizierung wiberfprach, finden wir sie boch bei Burchard von Barby, später Felix Fabri u. a. (vgl. auch ZDPV. I, S. 125 f.)\*). Reuerdings wollen Raumer und Guerin in Ramle wenigstens bas R. bes Mattabaerbuches und bas neutestamentliche Arimathia erbliden, obgleich Ramle ficher erft gu Anfang bes 8. Jahrh. von ben Arabern erbaut worden ift (f. Robinson, Pal. II, S. 243, 253). — b) Noch weniger hatte man gegen bie Ibentitat beiber R. geltend machen follen die Ergablung 1. Sam. 19, 18 ff. Denn es fann burchaus nicht auffallen, bağ David von Gibea Sauls (Tell el-fal) nach bem nur \*/4 St. von bemfelben entfernten er-Ram flieht, da wir bieses nur als ben ersten und nāchsten Bergungsort (vgl. 20, 1), zudem als einen verhältnismäßig sicheren (in der Prophetenfoule Samuels) anzusehen haben. Bielmehr fpricht der Umstand, daß nach B. 22 Saul felbst nach R. tommt, bafür, bag ber Beg von Gibea borthin nicht weit war. Bgl. ZDPV. IV, S. 248 ff. u. Taf. IV in Bb. II. — c) Den ungludlichften Weg, die Lage von R. Samuels zu beftimmen, ichlugen biejenigen ein, welche fich lebiglich auf ben Bericht 1. Cam. Rap. 9 f. ftutten, wie 3. B. Gefenius, ber es am Frantenberg, ober ban be Belde u. a., die es in den Dorfruinen er-Rame 1. St. nordlich von Bebron fuchen, ober Robinfon, ber an Soba (füblich von Karjet el-Enab) bachte. Die ungenannte Stadt, in welcher Saul a. b. a. St. mit Samuel zusammentraf, mar gewiß nicht R. (freilich nennt fie icon Josephus, Altert. VI, 4, 1 Armatha, d. i. Rama), fondern eine andere Stadt, wobin Samuel nur jum 3med ber Darbringung eines feierlichen Opfers gefommen mar. Dafür (pricht 9, 10, mahrend 9, 10 nicht bagegen entscheiben tann. Der Zusammenhang ber Erzählung 1. Sam. 9 ift turz folgender: Saul und sein Anecht geben von Gibea aus (vgl. 10, s f. 10 ff.), wenden sich von hier (bie einzelnen Ortsbestimmungen 9, 4 find fehr dunkel) wohl nach N. ober NW., weiter nach D. ober SD., burchziehen ferner bas Land Ben-

jamin in der Richtung von D. nach 28. und fommen so in das Land Zuph, welches (vgl. den Fortgang ber Ergablung) im GB. bon Benjamin gelegen haben muß. Bon bier wollen fie unverrichteter Sache heimkehren. Da macht ber Diener Sauls bemfelben ben Borichlag, erft noch ben Rat bes "Seherd" (Samuel) einzuholen, ber in ber Stadt (vor der sie augenblicklich fich befinden) sei. Bon hier aus (nachdem Samuel fie aufgenommen, Auskunft erteilt und Saul gesalbt hat) kehren sie heim, und zwar so, daß sie in der Rähe von Rahels Grab (beffen Lage bie Trabition, ob mit Recht fieht dahin, nördlich von Bethlehem fixiert hat) vorübertommen (10, 1), bann bie Grenze Benjamins wieber überschreiten und über bie "Giche Thabor" (10, \*; eine nicht mehr nachweisbare Lotalität) nach Gibea gurudfehren (10, s ff.). Jene ungenannte Stadt mag etwa (fo Balentiner) Bet Dschala (nordweftlich von Bethlebem) gewesen fein fogl. aber b. A. Rabell. - Deint man R. Samuels von R. Benjamins trennen zu muffen, so konnte man noch am ehesten mit Ewald an Ramallah, ein von nahezu 2000 driftlichen Ginw. bewohntes Dorf westlich von el-Bire, benten. Neuerdings hat Conder biefer Annahme zugeftimmt, indem er bas 1. Sam. 19, 12 genannte Seku mit ber Ruinenstätte esch-Schuweike (füböstlich von Ramallah) vereinigt. Eine Nötigung zu folder Annahme liegt aber nicht vor, ebenfowenig bafür, mit Guérin (Samarie I, p 201. II, p. 40 f.) das Richt. 4, s erwähnte R. (zwischen R. und Bethel stand n. d. St. die "Palme der Deborah") auf bem Gebirge Ephraim in Ramallah wiebergufinben, obgleich allerbinge letteres naher zu Beitin (Bethel) liegt als er-Ram\*). — 2) Über Ramath Lehi f. b. A. Lehi. — 3) Uber Ramath Regeb ober Ramoth f. d. A. Baalath Beer. — 4) R. in St. Naphtali (Joj. 19, 20), das heutige große Dorf Rame judwestlich von Safed im D. einer fruchtbaren Ebene bes nörblichften Teiles von Nieder-Galiläa (s. d. A. Galiläa Nr. 1); vgl. Robinson, NBF. S. 101 f. — 5) R. im St. Affer (Jof. 19, 10), heute gleichfalls Rame, ein Dorf füböftlich von Tyrus auf einem einzelstehenden Sügel in fruchtbarer Umgebung; f. Robinson a. a. D. S. 81 f. — 6) Uber R. in Gilead ober R. Digpe f. b. A. Ramoth M. Mr. 1.

**Namath, Namatha, Namathaim,** J. Rama.

Ramoth (der hebr. Plural von Rama "Anhohe", wahrscheinlich im Sinne von "großer Anhohe") heißen — 1) eine Stadt im Oftjordanland, gewöhnlich als "R. in Gilead" bezeichnet

<sup>&</sup>quot;) Eine zuerft bei Arculf (um 770) auftretende Trabition verlegt das Grad Samuels nach Nodi Samwil (f. d. Art. Mizda Kr. N., und demgemäß galt diese zur Zeit der Kreuzinge und nacher vielfach für das R. Samuels (eine Ansicht, die neuerdings Gudein wieder vertritt, Jaded I., p. 362 ff.); während Benjamin von Tudela diese und die sben augefährte Meinung durch die Erzählung vereinigt, daß die Christen den Leichnam des Samuel von Ramse nach Rodi Samwil gedracht hätten.

<sup>&</sup>quot;) 1. Sam. 93, a (Buther: "unter einem hain ju R.") ift ju Gberfegen: "unter ber Tamariste auf ber Anbobe" (auf welcher Saul — in ober bei Gibea — Ratsberjamm-lung ju balten pfiegte).

(5. Moj. 4, 42. Joj. 20, 8. 21, 20 [26]. 1. Kön. 4, 13 u. ö. 1. Chr. 7, 20 [6, 25]), nur 2. Kön. 8, 20 Rama, anderwärts auch Mizpa genannt (Richt. 10, 17. 11, 11. 24. Hoj. 5, 1; vgl. 1. Makt. 5, 25) oder "Mizpe das in Gilead lieget" (Richt. 11, 20), baher auch Joj. 13, 28 Ramath-Mizpe; das heutige es-Salt, s. d. Mizpa Rr. 1. — 2) eine Stadt in Fiaschar, s. d. Jarmuth Nr. 2.

Ramoth (Siob 28, 10), f. Korallen u. Berlen (S. 1177).

Ramjes (Luther: Raemfes; hebr. Ra'mses; 2. Moj. 1, 11. 12, 27. 4. Moj. 33, 3. 5), Stabt in Gofen, in der die Hebraer Frondienste zu leiften hatten (2. Dof. 1, 11; f. d. A. Gofen), und nach ber bie Landschaft Gofen auch "Land von Ramfes" genannt wird (1. Mof. 47, 11; vgl. 46, 20. 34). Der Rame bezieht fich auf ben großen Pharao Ranifes II., beffen Cartouche fich an mehreren Trummerftatten bes oftl. Deltas, b. i. Gojens wiederfand. Als folche fei bie bei Tell el-Majduta ermahnt, woselbst ein Granitblod mit bein Namen Ramfes II. steht zc. Es ward aber icon unter Bithom bargelegt, bag biefe Refte ber Stadt Bithom angehören und nicht dem neben ihm ermähnten Ramfes. Als Ramfesstadt in Unterägypten wird ausbrücklich und häufig bas große und berühmte im nörblichen Delta gelegene Tanis, das Zoan der Bibel, auf Inschriften und von den Babhri der 19. Dun, erwähnt. Awar begann dieser bedeutende Ort schon lange vor Ramses II. zu blühen, doch wird er von der Zeit dieses Pharao an, ber hier große und prachtige Bauwerte berftellen ließ, mit Borliebe Statte ober Ort bes Ramfes genannt. Un ibn baben wir gewiß gunachft zu benten; benn er mar eine halb femitische Stadt, und es werben auch bie großen Bauten ('are miskendt'i ober befestigten Borratshäuser) (bechennu 'an) ermahnt, die hier unter Ramses II. errichtet wurden und vielleicht mit denen i zusammengebracht werden dürfen, die nach 2. Mos. ! 1, 11 von den Juden in Ramfes bergeftellt murben. Was von dieser Ramsesstadt erhalten blieb, ist teineswegs unbedeutend und durch die von Flinders Petrie geleiteten Ausgrabungen bes Egypt, exploration fund freigelegt worben. Flinbers Betrie. Tanis. London Bd. I 1885. Bd. II 1888. Da fie gleich Tanis Zoan ist, werben wir ihrer unter Roan eingehender gu gebenten haben. G. unter Boan. Eb.

Napha s. Rephaim. Ein diesen Namen sührender Sohn Benjamins ist 1. Chr. 9 [8], 2 erwähnt, wird aber in Wos. 26, 28 f. und 1. Wos. 46, 21 nicht genannt. Der gleichnamige Nachkomme Merib-Baals (Wephiboseths) 1. Chr. 9, 27 heißt 1. Chr. 10 [9], 42 Raphaja.

Raphael heißt berjenige ber 7 Erzengel (f. Engel G. 395b), welcher nach bem B. Tobias ben jungen Tobias unter bem Ramen Azarias (5, 10) in menichlichem Scheinkörper (12, 10) auf seiner Reise geleitet (5, s ff.). Der Bebeutung seines Namens (= Gott heilt; also Heilengel) entspricht fowohl fein Auftrag, feinen Schugling gefund wiederzubringen (5, 22. 28. 12, 2), als feine bejonbere Beratung und Silfleiftung (6, a ff. 17 ff. 8, 2; vgl. 3, 25. 11, 2 ff. 12, 14); nur in Rap. 9 greift lettere über die durch feinen Ramen bezeichnete Sphare hinaus. Als einer ber por Gott ftebenben Engel ist er aber auch Bermittler der Gebete (12, 12). In beiberlei Beziehung tann man in ihm eine bestimmtere Ausgestaltung ber icon Siob 5,1 u. bef. 33, 20 f. vorkommenden allgemeineren Borftellung finden. Gein Gegenbild ift ber Damon Asmobi (f. b. A.). Im B. Henoch (Kap. 20) heißt er Ruphael, wird als "ber Engel ber Geifter ber Menschen" bezeichnet, und als solchem find ihm auch bie Geifter ber Abgeschiebenen im Jenfeits anbefohlen (22, a. e; vgl. aber auch 32, e). - In ber Form Rephael tommt ber Rame 1. Chr. 27 [26], 7 auch als menschlicher vor, entsprechend dens Namen Rephaja (1. Chr. 3, 21. 5 [4], 42. 8 [7], s. Reh. 3, s) ober Raphaja (1. Chr. 10 [9], 43).

Raphaim, f. Rephaim.

Raphidim, Lagerstätte ber Jeraeliten zwischen ber Bufte Gin (2. Dof. 17, 1) ober genauer ber Station Alus (j. d. A.) und der Wüfte Sinai (4. Moj. 33, 14 f. 2. Moj. 19, 1), schon ganz nahe bei dem Horek (f. d. A.); zu diesem gehörte nämlich ber Fels, ben Mofes auf göttlichen Befehl mit seinem Stabe fajug, um bas in Raphibim an Baffermangel leiberde Bolt zu tranten, und beffen Umgebung Massa, d. i. Bersuchung genannt wurde (2. Mos. 17, -2; vgl. d. A. Haberwasser). Der Name A bedeutet "Breite", weist also auf einen ausgebehnirren Thalgrund hin: und biefer Thalgrund war der Schauplat ber Schlacht mit ben Amalefitern, überrigt von einem Sugel, auf beffen Gipfel Mofes, auf finem Steine figend. burch die betende Emporhebule feiner Sande ben Sieg entschied (B. . ff.). Die Ortelage ift freitig und hangt in erfter Linie banen ab, ob man im Dichebel Musa oder im Serbal ben Sinai (f. d. A.) findet, in zweiter Linie von beil naberen Beftimmung ber Bufte Sinai (vgl. . 900 a). Schon eine alte bis ins 4. Jahrh, (fusebius) zurudreichende Tradition will R. in bem am Rordfuß des Serbal hinziehenden weiten, **vasserreich**en und fruchtbaren Babi Pheiran finder ; bort zeigen bie arabischen Bewohner der Umgerend unmittelbar vor der Stelle, wo das Thal an ingt fruchtbar zu werden, den Felsen, aus welche burch den Stab Mosis das Wasser herausgesch gen wurde; den Standort Mosis während der Minalektierichlacht

weift die bis auf Antonius Martyr (ca. 600) zurud | verfolgbare Tradition in dem Meinen ca. 30 m hohen hugel Meharret el-'Aleiat nach, ber sich bei ber Mündung bes gleichnamigen Wabi in ben B. Pheiran mitten aus ber Thalrundung erhebt und die Ruinen eines fehr alten Rlofters tragt. Balmer will ihn lieber in bem an ber Nordseite des 28. Pheiran gelegenen gegen 200 m hohen Picebel Tachune fuchen, Ebers aber, weil nicht angenommen werden konne, daß die Amalekiter die Brunnen und den Balmen- und Tamaristenhain von Pheiran ohne Widerstand ben Asraeliten preisgegeben hatten, fonbern beren Schut ber nachfte 3med ihres Angriffe gewesen fein muffe, in einem ber Felsenvorsprunge bor bem fruchtbaren Teil bes Thales (vgl. Balmer S. 123-26. Ebers, Durch Gojen S. 209—223). Indeffen paffen die biblischen Angaben wenig zu einer Ortlichkeit, wo zu allen Zeiten reichliches Waffer zu finden war; und wenn man es unwahricheinlich findet, daß bie Amaletiter ohne Biberftand bie Asraeliten in bie Dase felbst eindringen ließen (vgl. aber 5. Doj. 25, 16), so pagt anderseits ber engere obe Teil bes 28. Pheiran weber zu bem namen Raphibim noch ju einem Schlachtfelb; auch tann ber Sugel, auf welchem fich Mofes mahrend ber Schlacht befand, fein bloger Felsenvorsprung gewesen sein; endlich tonnte awar allenfalls ber Gerbal unter bem Namen horeb mit inbegriffen fein; wenn aber ber Ginai im Dichebel Muja ju erfennen ift, jo ift die Entfernung bes 28. Pheiran von biefem ju groß, als daß er mit R. ibentifiziert werben tonnte. - Bu nab beim Sinai burfte R. von Anobel und Reil gesucht werben, wenn fie es mit ber Ebene er-Racha ibentifigieren ober an ber Minbung bes Babi esh-Scheich in biefelbe anseten; benn biefe Cbene ift wahrscheinlich schon die eine Tagereise von R. entfernte "Bufte Sinai". Dan wird alfo R. noch im 23. esh-Scheich inchen muffen. als bie Umgebung ber 3 Stunden nordöstlich bom Singi gelgenen Quelle Abu Suweira, wo bas That zu eng und schluchtartig ift, erscheint für bie Lage von R. berjenige Teil bes genannten Thales, welcher bei ber engen Schlucht el-Watije liegt; bier, 5 St. vom Eingang ber Ebene er-Racha entiernt, wendet sich das Thal esh-Scheich südwärts und durchbricht die 180-250 m hohen schwarzen Granitflippen, welche ben Ginai im engeren Ginn umgeben; ben Gingang in biefe Rlippen bilbet ein ca. 12 m breiter, bon Granitmanden eingefaßter Gang: in einem breiten Teil bes Banges fteht ein einzelner faft 2 m hober Felfen mit einer Art natürlichen Sibes, welcher nach Burdhardt (u. Balmer), weil Mojes einmal barauf geruht haben foll, Mok'ad seidna Musa, b. i. Mojesfit genannt wird (als Gip Mofis mahrend ber Amaletiterichlacht bezeichnet ihn die Trabition nicht). Gine

großer und bichter Tamariefenwald, zu beffen beiben Seiten eine Reihe von niebrigen bugeln bintaufen. hier tann R. gelegen, bier ber Schauplat ber Amalefiterichlacht gewesen sein, und ber 3wed bes Angriffs war bann, ben Israeliten bas Eindringen in die Thäler und Beibebläte ber Umgebung bes Sinai ju wehren. Das Bebenten. welches ber Baffermangel in Raphibim erwedt, zufammengehalten mit bem Umftanb, bag nicht weit von ber Schlucht ber Mofesbrunnen und eine Stunde weiter nach bem Sinai zu jene Quelle Abu Suweira sich findet, ist nicht entscheibend, ba bie Straeliten, um zu biefen Brunnen zu gelangen. bie Schlucht erft zu paffieren hatten; erft "jenfeit des Baffes gibt es Baffer bie Rulle" (Balmer S. 40). Beffer als ju einer mit einem Tamaristenmald bestandenen Gegend paßt ber Baffermangel aber boch zu bem noch etwas weiter westlich gelegenen Teil bes 28. esh-Scheich, ben Balmer (S. 39) als \_einen weiten offenen Raum, in welchen mehrere ber wichtigften Thaler munben", befcreibt; biefe Thaler, namentlich ber Badi Berrach, tommen von ber Sochebene Debbet er-Ramle ber; und hier R. angufeben, empfiehlt fich besonbere baburch, bag allen Anzeichen nach bie Amalekiter (j. d. A.) vorzugsweise in dem nördlichen Teile ber Singibalbinfel beimifc maren, und daß es ihnen, wenn die Jeraeliten bie fübliche Sinaiftrage heraufzogen, nahe lag, ben Einbringlingen gerade da in den Rücken zu fallen (5. Mos. 25, 18), wo die nordliche Sinaiftrage fich mit biefer vereinigte (vgl. S. 900). - Gine verflungene Runde von ber wunderbaren Bafferipenbung in R. ift auch an Tacitus gelangt, ber berichtet (hist. V, 3), bag eine aufgescheuchte Berbe wilber Gel, bie auf einen von einem Sain beschatteten Felfen entwich, Mojes auf bie Entbedung reichlicher Bafferabern geführt habe; auch Blutarch (Sympol. IV, 5) tennt biefe Uberlieferung; ihre Quelle ift hochft mahricheinlich ber Siftoriter Bofibonius, ein Freund bes Bompejus und Lehrer Cicero's (vgl. 3. G. Müller in Studien und Rrit. 1843 S. 906 ff.), der vielleicht die Notiz 1. Mof. 36, 24 (f. Ana) mit ber Erzählung von ber Wasserspendung in Raphidim kombiniert hat. - Eine judische Uberlieferung ließ den wasseripendenben Felfen, ber 4. Doj. 20, . ff. wieber vorkommt, die Förgeliten auf ihrer ganzen Wüftenwanderung begleiten; nimmt man dazu bie Borftellung, daß bie göttliche Beisheit bie Israeliten burch bie Bufte geleitete (Beish. 11, 2 ff.), und die andere, daß der Messias in der Bufte der Felsen der Gemeinde Zions war, so hat man bie Anfnüpfungspuntte für die von bem Apostel Baulns in 1. Ror. 10, 4 ausgesprochene Anichauung, bag Chriftus als geiftlicher Feljen bie Feraeliten mahrenb ber Buftenwanderung beglei-Strede por ber Schlucht (für ben von Beften ber tete und mit geiftlichem Trante trantte. -- Bur ben B. esh-Scheich herauftommenben) liegt ein naturgeschichtlichen Erlauterung bes Baffers aus dem Felsen vgl. die interessanten Mitteilungen von D. Fraas (Aus dem Orient, S. 22 ff.) über einen durch Durchbrechung einer nur etwa halbschüßigen Granitschale an einer 12 m hohen Felswand des Oschebel Musa eröffneten natürlichen Quellauf.

Raphon hieß eine Stadt, in deren Nähe Judas Maktadäus über Timotheus siegte (1. Makt. 5, st st. Joj., Altert. XII, 8, 4; es ift sehr zweiselhaft, ob das Jüd. Kr. III, 3, s genannte Arpha mit R. identisch ist). Sie muß im Oftsordanlande, nach 1. Makt. 5, 4s in der Rähe von Karnaim (s. d. A.) gelegen haben, und es liegt kein Grund vor, an der Jdentität von R. und dem von Plinius zur Dekapolis (s. d.) gerechneten Raphana (das man aber nicht mit Raphanaea in Syrien, nörblich vom Libanon, verwechseln dars) zu zweiseln. Es ist (so E. Grove; auch Furrer) das heutige er-Kake süderveitlich von Ezra beim Ledscha, der 1. Makt. a. a. D. erwähnte "Bach" der Wadi Kenawat oder der Wadi Chrèr.

Rat, Ratsherr. So überfest Luther verschiebene hebr. und griech. Ausbrude: vor allem das Wort jo'eş, welches besonders von den geheimen Raten ber Rönige'(2. Sam. 15, 12. 1. Chr. 28 [27], an. as. 2. Chr. 25, 16. Siob 3, 14), unter anderen auch von ben 7 ber Rabl ber Amichaspands entiprechenben Staatsraten bes perfifden Konige (Eer. 7, 14 f. 20. 8, 25; vgl. Efth. 1, 14 und S. 1186 b. 1187 b), aber auch allgemeiner bon Personen, die eine leitenbe obrigfeitliche Stellung einnehmen (1. Chr. 27 [26], 14. Jes. 1, 26. 3, 2), gebraucht wird. Über ben Joseph in 1. Mos. 41, 40 beigelegten Titel "heintlicher Rat" vgl. S. 780a, über benfelben Titel in 2. Cam. 23, 28. 1. Chr. 12 [11], 25 b. M. Benaja. In 4. Moj. 16, . find die Ratsberren nach bem Grundtegt Manner, die zu ben Rateversammlungen ber bas Bolt vertretenden hauptlinge berufen werden, und in Gpr. 8, 18 f. b. a. "Fürften". Sef. 33, 16 bebeutet ber mit "Rate" überfeste Musbrud eigentlich "Abwäger", und es find am wahricheinlichften bie affprifchen Beamten gemeint, welche die als Tribut ober Kontribution zu bezahlenden Gelber in Empfang nahmen und abwogen. 3m B. Rehemia (2, 16. 4, 14. 5, 7. 7, 8) hat Luther ben hebr. Ausdruck chorim, b. i. Freiherrn, Abelige mit "Ratsherrn" (boch auch mit "Oberste" 6, 17. 13, 17) überfest; vgl. bagu und über Eer. 9, 2 b. A. Oberfter. Das im B. Esra (4, 1. 9, 11. 83. 5, 8. 6, 6. 13) mit "Rat" überfeste Wort bezeichnet Rollegen ber zuvor genannten Manner, bie basselbe Umt betleibeten und benselben Titel führten. Dan. 3, 2 f. find Gefegestundige ober Richter, Dan. 3, 24. 27. 4, 20. 6, 7 (8) bem Ronig nabe ftebenbe Staats- ober hofbeamte "Rate" genannt. Der in 1. Daff. 10, es burch "nachfter Rat" übersette Amtstitel meridarches, welchen Alegander Balas dem Mattabaer Jonathan verben Prafetten eines Regierungsbezirks in einer größeren Brovinz (vgl. Joseph., Altert. XII, 5, s. XV, 7, s). — Der Apftlg. 25, 12 erwähnte Rat ist das ben Landpsieger in Berwaltungs- und Serichtsgeschäften beratende Kollegium der consiliarii oder assessores. Im übrigen vgl. d. A. Synebrium.

Ratsthor (Neh. 3, 11), f. Jerusalem, S. 703 b.

Raubeberge, f. Rauberei.

Raupe, f. Beufdreden, G. 626.

Rante (Qut. 11, 42), ein stranchartiges ausbauerndes Kraut mit viel atherisches Dl enthaltenden und daher start riechenden und bitter ichmedenben boppeltgefieberten Blattern, beren Fieberblättchen fcmal, lang und zugespitt find : die gelben Bluten fteben in gabeligen Trugbolben, bie mittleren find funf-, die feitlichen vierteilig und haben 10 Staubfaben: die Frucht ist eine 4- bis 5-facherige Kapsel mit 4—6 rauhen schwarzen Samen in jedem Fach. Diese Beschreibung gilt für die hier allein in Betracht kommende, noch heute in Palästina, wie in Griechenland, Italien und im füblichen Deutschland wild wachsende und als Gartenpflanze tultivierte, von ben Alten als Gewürz und Argneimittel hoch geschätte und viel verwendete Gartentaute (Ruta graveolens L.), neben ber noch 3 andere wildwachsende, jum Gebrauch untaugliche Arten in Palastina vortommen. Die Pflanze tann mehrere Fuß hoch werden, aber nicht feigenbaumgroß, wie nach Josephus (J. R. VII, 6, 1) eine in ber Burg von Macharus gewachsene Raute gewefen fein foll. Rach bem Talmub mar bie Raute zehntfrei; die geseteseifrigen Pharisaer pflegten sie aber, wie alle Nupfräuter, zu verzehnten. Bal. Lenz, Botanif, S. 88. 103. 671. Triftram, S. 478.

Rebe, f. Wein.

Rebetta (hebr. Ribkah), Tochter Bethuels, bes Sohnes Rahors und der Milca (1. Moj. 22, so ff. 24, 16. 24. 47 f. 25, 20), alfo bes Reffen Abrahams, Schwester Labans (24, 20, 27, 42, 28, 5) und nach Gottes Fügung (24, so) Jaals (j. d. A.) Frau, die ihm nach 20 jähriger Unfruchtbarkeit infolge feiner Fürbitte die Zwillige Esau und Jakob gebar (25, 21 ff.) und ihrem Lieblingssohne Jatob (25, 21) ben für ben Erftgeborenen bestimmten vaterlichen Segen gugumenden mußte (27, s ff.). Das von ihr gezeichnete Bild ift bas einer iconen (24, 26. 26, 7), guvortommend bienstfertigen (24, 10 ff.), leicht und tief bis zur Leidenschaftlichkeit erregbaren (25, 22. 27, 46), aber auch raich entichloffenen (24, 86. 44. 27, . ff. 40 ff.), ihre Biele mit einer in ben Mitteln nicht wählerischen Lift, aber auch mit einer vor feiner Doglichfeit schlimmer Folgen gurudscheuenden (27, 10) Energie beharrlich verfollieh, bebeutet eigentlich "Teilfürst" und bezeichnet genben Frau, Die ihren fie gartlich liebenben

( ), , , , , ,

(24, er. 25, at) Mann nach ihrem Billen gu lenten (27, 46) und, falls er unbeugfam blieb, ihr Biel burch trugerifche Taufchung boch gu erreichen wußte; auch ihre Borliebe für Jakob ericeint teilweise in beffen fanfterem, leutfamerem Sinne begrundet, mabrend ihr Biberwillen gegen bie canaanitischen Beiber Gau's (26, 25. 27, 40) nicht bloß in beren Unfügsamkeit, sonbern auch in bem bon ihr lebhaft empfundenen nationalen und religiofen Gegenfas begrundet ift; ju ihrem Gotte nimmt fie aber erft ba ihre Buffucht, wo fie fich gang bom Dunkel ber Ungewißheit und Unficerheit umbullt fühlt und gur Gelbitbilfe feinen Rat mehr weiß (25, 22). — Bahrend ber Rame ihrer Mutter ungenannt bleibt (24, 28. 52. 65), ift der ihrer sie nach der neuen Heimat begleitenden Amme Debora von ber Uberlieferung aufbewahrt worden (24, so. 35, s). Allem Anichein nach (35, 27) vor der Heimfehr ihres Lieblingssohnes aus Mejopotamien gestorben, wurde sie in der Patriarchengruft bei Bebron begraben (49, 11).

**Rebhuhn** (Luther Rephun, was nach manchen entiprechend bem hebr. Namen Kore' = rufend, Rufhuhn, nach anderen schnell laufendes, nach Beigand bie Rebe liebenbes [?] Suhn bedeuten foll). Rofen (ZDMG. XI, 62) nennt bas R. "einen ber gemeinften Bogel in Balaftina"; von verschiedenen Gegenden bes h. Landes, namentlich auch im Gebirge und ber Bufte Juba, im unteren Jordanthal und in der Umgebung bes Toten Reeres, berichten Reisende, baß fie bieselben voll bon Rebhühnern gefunden hatten. Die Bergleidung feiner felbft mit einem auf ben Bergen berfolgten R. lag also bem in der Bufte Juda raftios von Saul verfolgten David nabe genug (1. Sam. 26, 10); und sie erscheint besonders treffend, wenn wir vorausjegen, daß man Rebhühner und anderes Geslügel schon im Altertum io zu jagen pflegte, wie es noch in neuerer Beit von den Arabern berichtet wird, indem nämlich die Suhner fo lange und fo oft aufgejagt werben, bis fie ermattet find, um fie bann erlegen, oft mit einem blogen Stod ju Boben ichlagen ju tonnen. An ber Ortsbeftimmung "auf ben Bergen" hatte man teinen Anstoß nehmen sollen, braucht sie auch nicht bamit zu entschuldigen, daß von einem einzelnen (?) auf die Berge geflüchteten R. die Rebe fei im Gegenfat zu ben Scharen, bie man auf ben Felbern jagen tonnte. Denn bas in Bal. am haufigften vortommenbe R. ift nicht unfer Rebober Feldhuhn (Perdix cinerea), fondern bas gu ber Sippe ber Rothubuer (Caccabis) gehörige Steinhuhn (C. saxatilis ober graeca), und diefe Sippe lebt "porzugeweise auf Gebirgen ober in muftenhaften Ebenen". Es ift ein 40-42 cm langes, bebenbes, ungemein raich laufendes und feine Schwingen nur felten gu hilfe nehmenbes

find blaugrau mit rotlichem Schimmer; die Reble weiß und von einem ichwarzen Band eingefaßt, wie ein folches auch von ber Schnabelmurzel aus über bie Stirn gieht; bas Auge ift rotbraun, ber Schnabel torallenrot; bie Febern an ben Beichen gelbroibraun und ichwarz gebandert, die übrige Unterfeite roftgelb, bie Schwingen ichmarglichbraun, außen mit roftgelben Streifen, bie außeren Steuerfebern roftrot und bie Fuge blagrot. -Reben ihm tommt in bem öftlichen Teil ber Bufte Juda und ber Umgebung bes Toten Meeres auch bas fleinere im petraifchen Arabien heimische Wüstenrebhuhn (Ammoperdix heyi) por mit orangenfarbenem Schnabel und Guken und fehr fein gesprenteltem und gestreiftem Befieber. In ben fraut- und buichreichen Bartieen

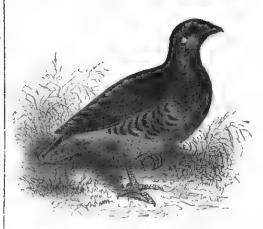

Caccabis saxatilis.

der Ebene Genegareth und der von Atta vertritt die Stelle jener Rebhühner der verwandte Franfolin (Francolinus vulgaris), burch längeren Schnabel, höheren mit einem ober zuweilen auch zwei Sporen bewehrten Jug, langeren Schwang und die größere Dichtigkeit des überaus bunten Gefiebers von ben Rebhühnern unterschieben. Schwerlich umfaßt ber hebr. Rame auch bie burch ihre fehr langen Schwingen und ihren langen meift fpipen Schwang von ben Rebhühnern augenfällig unterschiebenen, bas übergangsglieb von ben Tauben zu ben Sühnern bilbenden Alug- und Buftenhühner, von benen in der Bufte Juda, der Umgebung des Toten Meeres und im Jordanthal vier Arten (Pterocles arenarius, Alchata, exustus u. senegalensis) borfommen; ber bon bem Befchrei, bas fie im Fluge ausstogen, entnommene arabische Rame Kațța', nach welchem im Spftem die in ihrem Gefieber mannigfaltig dwarz, braun, weiß und gelb gebanderte und geflecte Art Pt. Alchata benannt ift, bat bei icon gefarbtes huhn: die Oberfeite und die Bruft ben Arabern selbst umfassendere Bedeutung; die

jo genannten Bögel erscheinen im Mai und Juni [ in allen Teilen Spriens, besonders im Hauran und im Oftjordanland in ungeheurer Menge und in so dichten Hausen, daß die arabischen Anaben, mit einem Stod bagmifden merfend, oft 2-3 auf einmal toten (Burdharbt, G. 168, 505, 681 f.). Man hat in ihnen bie "Wachteln" erfennen wollen, mit welchen bie Jeraeliten in ber Bufte gespeift murben (f. Bachtel). - In Jer. 17, 11 ist, wer unrechtmäßiger Beise Reichtum sammelt, nach bem Hebr. mit einem R. (Luther: "Bogel") verglichen; bie Borte, welche ben Bergleichungspunkt angeben, überfest Luther: "ber fich über Gier feget und brutet fie nicht aus". Bare bies richtig, so hatte man baran zu benten, bag bas R. zwar fehr viele Gier legt (Triftram fanb einmal 26 in bem Reft eines Steinhuhns), aber wegen feiner gablreichen Reftplunberer, unter welche ber Menich eine ber erften Stellen einnimmt, oft feine Jungen ausbrutet. Gewiß hat Luther im Gegenfat zu ben meiften neueren Aberfegern, die fich leider für Beobachtung ber Birklichkeit meift wenig Muhe geben, bas Richtige getroffen. Das Bruten an sich ist für bas Rebhuhn eine schwere, fast aufreibenbe Arbeit, ju ber es vom Inftintt getrieben wird in Soffnung auf die fommenden Ruchlein. Aber wie oft wird folch ein armes Tier mitten in ber Brutzeit von feinem Reft weggescheucht ober getötet! Sein Schicksal ist vorbildlich für den, der auf ichlechte Beife Reichtum fammelt. Er muß auch bavon weg, ebe er fein geniegen tann. -Endlich ift auch ber "Lodvogel auf bem Kloben" in Gir. 11, st (se) nach bem Griech. "ein gur Jagd bräuchliches R. im Rafig". Wie man namlich nach Brehm noch heutzutage in Spanien abgerichtete Rothilhner in einem Glodenbauer als Lodvögel benutt, um ihre Familiengenoffen in Menge mit leichter Dube zu erlegen, so hat man nach Ariftoteles und Alian auch ichon im Altertum R. gebraucht, um die frei lebenben in Schlingen und Fallen gu loden. Bgl. Triftram, S. 224 ff. Brehm-Schöbler 11, S. 595—603. 571 ff.

Rechabiter heißen die Nachkommen Jona dabs des Sohnes Rechabs, dem wir in der Geschichte Jehu's als einem im Jehnstämmerreich hochangesehenen und als Eiserer sür Jehova bekannten Rann begegnen, und dessen Mitwirtung zur Ausrottung des Baalsdienstes in Samaria Jehu in Anspruch nahm (2. Kön. 10, 10 si. 22). Aus Jer. 35 wissen wir, daß er seine Rachkommen verpslichtet hat, keinen Wein zu trinken, keine Häuser zu bauen und keinen Ader- und Weinbau zu treiben, sondern die Lebensweise von in Zelten wohnenden Nomadenhirten sessangen wird siehes zu Zeremia's Zeit ziemlich zahlreich gewordene Geschlecht nach mehr als dritthalb Jahrhunderten

biefe Berpflichtung noch immer gewiffenhaft beobachtet und nur notgebrungen, vor ben aus Chalddern und Sprern bestehenden Truppen Rebutadnezars wahricheinlich aus den nördlicheren Lanbesteilen flüchtenb, zeitweilig in Jerufalem Coup gejucht hatte. Wie ber Rame feines bamaligen hauptes Jajanja und die von beffen Bater und Grofvater (Ber. 35, a) beweisen, bag bas Geschlecht seiner Anhänglichkeit an Jehova gern in ben feinen Spröglingen beigelegten Ramen Ausdruck gab, so zeigt die Formulierung der von Jeremia, ben Rechabiten gegebenen Berheißung (Jer. 35, 10; vgl. 5. Mof. 10, 0, 18, 1), baß ber Prophet bas Saupt besfelben als priefterlichen Tiener Jehova's anerkannte, ohne daß wir jedoch naher anzugeben bermögen, welcher Art biefer Dienft Jehova's gewefen ift. Uber bie Bedeutung und ben Amed ber ermabnten Berpflichtung f. b. A. Rafiraer S. 1074b. Bie bie alten Rabataer, jo führt noch heutzutage dieselbe Lebensweise der die nachfte Umgebung bes Dabi Dufa befigende Araberftamm el-Lijathine, ber fich zwar gum Jolam befennt, aber jubischen Thpus tragen und manche jubifche Gebrauche bewahrt haben foll. Die Bermutung, in ihm hätten sich die Rechabiter erhalten, ift aber nur ein wertlofer Ginfall (vgl. Balmer, S. 335 f. Robinjon III, S. 106. Burd. harbt, S. 701. 719). — Nur aus 1. Chr. 2, ss wiffen wir, bag man bas haus Rechabs (Luther: Bet-Rechab), b. i. bie Rechabiter von einem gewiffen hammath ableitete, auf welchen auch bie mertwürdigen in der Stadt Jabes (f. b. A.) wohnhaften 3 Geichlechter ber Reniter gurfidgeführt wurden; und man darf baraus folgern, bag auch die Rechabiter von Hause aus teine Israeliten, vielmehr mahricheinlich in die ieraelitische Bolteund Religionsgemeinschaft aufgenommene Reniter waren (vgl. bie Artt. Jabeg u. Reniter); an bae, was wir 1. Chr. 4, 10 von Jabez lesen, exinnert auch die Bebeutung des Namens Jasanja (= 3ehova erhört). — "Sohn Rechabs" wird Reh. 3, 16 ber Oberfie bes Bezirks von Beth Cherem (f. b. A.) Malchia genannt, ber das Mistthor baute, und es ift nicht unmöglich, bag er bamit als Sprogling bes Rechabitergeschlechts bezeichnet werben foll.

Reducr. Die "flugen Redner" Jes. 3, s find nach dem Hebr. vielniehr der Zauberei oder Beschwörung Kundige. Der Apfilg. 24, e erwähnte Redner Tertullus war einer von den nicht bloß in Rom selbst, sondern auch in den Brovinzen zahlreichen öffentlichen Gerichtsrednern, durch welche nach römischer Gerichtssittet die anhängig gemachten Alagen in der mündlichen Berhandlung begründet zu werden psiegten. Der wohlstilisierte schmeichlerische Eingang seiner sonst nur summarisch mitgeteilten Rede entspricht ganz dem Geschäftsbrauch der gewöhnlichen Sorte dieser Abetoren.

( ) , , , , , ,

Regen. i. Bitterung.

Regenbogen. Rach ber finnigen religiofen Raturbetrachtung ber Joraeliten ift ber R. ber Bogen Gottes, ben er nach bem Sintflutsgericht als Bahr- und Erinnerungszeichen fur ben emigen Enabenbund, welcher bie Menscheit und alle Lebewesen auf Erben gegen bie Bieberfehr einer alles verberbenben Flut fichert, in die Bolten gefest hat und, wenn er die Erbe mit Gewolle überwölft, sichibar werden läßt (1. Mos. 9, 12-17). Man erfart biefe Anschauung gewöhnlich baraus, bag ber R. gleichsam himmel und Erbe verbinde und vergleicht bie griechische Borftellung, welche ben R. als Strage anfieht, auf welcher die Boten ber Gotter gu ben Menichen tommen, ober ihn als die mit Bindesichnelle eilende, goldbeflügelte Gotterbotin Bris (von eiro = verfnupfen, verbinden) personifiziert und die nordisch-germanische, nach welcher ber R. bie von ben Gottern erbaute Brude zwischen Simmel und Erbe ift, die einst gum Beginn bes Beltuntergangs gerbrechen wirb, wenn Ruspels Cohne barüber reiten. Aber im M. T. beutet nichts auf eine folche Begrundung ber Anschauung. Dagegen bezeichnet ber hebr. Ausbruck für ben R. fonft nur ben Bogen als Baffe, und als mit bem Bogen bewehrter und feine Bfeile abichiegender Rriegshelb wird Gott in feinem richterlichen Borne oft bargeftellt (Bf. 7, 10 f. Rigi. 2, 4. 3, 12 f. Hab. 4, 9. 11. Sach. 9, 18 f. - 5. Mof. 32, 29. 42. Siob 6, 4. Bf. 38, s. Sef. 5, 16). Dehr Anhalt in bem biblifchen Borftellungefreis hat baber die Annahme, bag ber R. als beifeite geftellter Bogen Gottes ein Unterpfand und Erinnerungszeichen bafür ift, bag Gottes Gerichtewert nach Ablauf ber Sintflut vollbracht war und gemäß bem bon ihm aufgerichteten Gnabenbunbe in biefer Beije nie wiederfehren follte. Mit ber hebr. Borpellung trafe bann am genauesten die indische jufammen, nach welcher ber Rt. ber Bogen Indra's ist, mit bem er seine blipenden Pfeile gegen bie himmelfturmenben Afuren entfenbet, und ben er nach beenbetem Rampf als Friebenszeichen beifeite geftellt hat. Doch bleibt es immer fraglich, ob eine solche konkretere, an bas Naturmythologische auftreifende nabere Bestimmung ber Borftellung anzunehmen ift; biefelbe tann auch nur auf bem Eindrud beruben, welchen, wenn ber Sonnenichein die buntlen Betterwolfen burchbricht, die liebliche Naturericheinung auf bas menichliche Gemut macht; ber von bem Rriegsbogen entlehnte hebr. Ausbruck tann fich nur auf bie Abnlichkeit in ber Form und die Bezeichnung "Bogen Gottes" nur barauf, daß ber R. ein von Gottes Allmacht geicaffener und am Himmel, dem Wohnlige Gottes. lichtbarer Bogen ist, beziehen. Beachtung verdient, Büniche der Bolksversammlung anrieten (1. Kön. daß der altbabysonische Sintstutsbericht wohl für 12, 1—10. 2. Chr. 10). So ift sein Bild, obwohl er ben Bundesschluß, aber nicht für das Bundes- bereits ein Einundvierzigjähriger den Thron bezeichen bes Regenbogens eine Barallele barbietet. iftieg, als Typus unreifer Rnabenhaftigkeit im Re-

- Sonft veranschaulicht ber ichonfarbige (Gir. 43, 12) R. in ber Bibel ben bie Berrlichfeit bes ericheinenden Gottes freisformig umgebenben, milber strahlenden Lichtglanz (Hef. 1, 18. Offb. 4, a); ferner hat ber mit einer Bolte befleibete Engel, welcher das Endgericht und die Heilsvollenbung anfundigt (Offb. 10, 1), einen auf bie Bunbesgnabe hinweisenben R. auf feinem Saupte; endlich wird auch bie behre, in milbem Glange ftrablenbe Ericheinung bes Sobenbriefters Simon mit bem R. verglichen (Sir. 50, 1).

Regent. Ru Rer. 46, 25 u. Nah. 3, 0 l. d. Al. Amon.

Regierung, f. Altefte, Umtleute, Gerichtswefen, hofmeifter, Juden G. 813b, Rangler, Ronigtum, Landpfleger, Romifches Reich, Stammverfassung u. Snnebrium.

Region, f. Rhegion.

Requ, f. Gemiten.

Reguel (= Freund Gottes) heißt ber Sohn Gau's und ber Tochter Ismaels Basmath, die andermarts Mahalath genannt wird (vgl. S. 414b); bon ihm werben 4 nicht weiter befannte Stammfürsten ber Ebomiter abgeleitet (1. Mos. 36, 4. 10. 18. 17. 1. Chr. 1, 25. 27), Aber 4. Mof. 2, 14 f. b. A. Eliafaph. Als Ramen eines Benjaminiten fommt R. 1. Chr. 10 [9], s vor. Sonft vgl. d. Artt. Jethro und Raquel.

Rehabeam (hebr. Rechab'am, b. i. Bolfsausbreiter; griech. Roboam) war Salomo's Sohn (1. Ron. 11, 49. 1. Chr. 3, 10. Matth. 1, 7), mit beffen Thronfolge die unter bem Bater angebahnte Rataftrophe ber Spaltung bes israelitischen Ronigreiche jum Bolljug gelangte. Biewohl bie prophetijde Darftellung ber altteftamentlichen Geichichtsbucher nicht unterläßt, barauf nachbrudlich hinzuweisen, daß bieje Spaltung tein von Menichenwillfür abhängiger Bufall, sonbern göttliches Berhangnis war, entsprechend ber unter Salomo ergangenen Anfundigung (1. Ron. 12, 18; vgl. 11, so ff.), jo hebt fie boch nicht minder nachbrildlich hervor, bag bies Berhangnis nicht ohne Mitverschuldung Rehabeams über ihn hereinbrach. Denn in eigenwilligem und hoffartigem übermut verschmabte er bie Beisung ber Alten, bie unter Salomo Erfahrung gejammelt, bag ber Ronig, um Berricher zu fein, fein Umt als Dienft ansehen muffe (1. Kon. 12, 2), und jog ben Rat berer vor, bie in feiner Umgebung aufgewachsen, mußten, bag fie ibm ju Billen rebeten, wenn fie ihm eine bruste Abweisung ber Beichwerben und

giment in bie Geschichte übergegangen (1. Kon. 14, 21. 2. Chr. 12, 18. 13, 7. Gir. 47, 27 f.). Uber die einzelnen Borgänge des Abfalls der Rordftämme und ihrer felbständigen Reichsbildung f. d. A. Jerobeam I. Durch dieselben ward Rehabeam, der vierte König in Jörael und der britte ber Davidischen Dynaftie, zugleich ber erfte im Südreich, welches "Juda und Benjamin und bas übrige Jörael" umfaßte (1. Kön. 12, 23), b. h. außer bem Stammgebiet von Juda die Jerusalem benachbarten Teile von Benjamin und außerbem Städte der alten Gebiete von Dan und Simeon. Ein im Gifer ber erften Erregung von bem beißblütigen König gefaßter Entschluß, die Abgefallenen mit Gewalt zu unterwerfen, gelangte nicht gur Ausführung; wohl ober übel mußten Ronig und Bolk der unbeugfamen Beifung der Prophetie, daß gegen die Schickung Gottes nicht anzukämpfen sei, sich fügen und das selbständige Wiedererstarten ber alten Eigenfraft Ephraims gewähren laffen (1. Ron. 12, 21 ff. 2. Chr. 11, 1 ff.). Aber bie feindselige Stimmung blieb, und zu einem frieb. lichen Ginvernehmen bes Erbmonarchen in Jerufalem und bes nördlichen Ulurpators ist es nicht gekommen (1. Kön. 14, 20. 2. Chr. 12, 18). Zwar bie Angriffe von dort aus tonnte Rehabeam, auf die Stärke bes befestigten Jerusalem vertrauenb. in Ruhe abwarten: um so größer aber war die Gefahr, die aus der nahen Berbindung Jerobeams mit Agypten (f. S. 691) für Juda erwuchs. Wie ernstlich R. diese Gefahr nahm, sehen wir baraus, daß er eine ganze Reihe von Pläten im W. unb S. Jerusalems, also in der Richtung Ägyptens, befestigte, mit Borraten an Wasser und Proviant und mit eigenen Kommandanten versah (2. Chr. 11, 5—12). Doch erwiesen sich biese Borkehrungen fruchtlos, als nun im 5. Jahr R.s wirklich König Sesonchis von Agypten (s. d. A. Sisat) an ber Spige einer Armee von 1200 Kriegswagen und 60000 Reitern heranriläte (1. Kön. 14, 20 f. 2, Chr. 12). Alle Festungen und Jerusalem selbst fielen in feine Sanbe; Tempel und Balaft murben ausgeplundert; auch die goldenen Schilde, welche Salomo hatte machen laffen, hinweggenommen, fowie bie goldenen Ruftungen, die David ben Felbobersten Hababesers von Aram-Roba abgenommen und in der Residenz aufgehängt hatte\*) (1. Kön. 1 14, se; vgl. 2. Sam. 8, 1). Und bis auf diesen Tag redet der Siegesbericht bes Sesonchis über diesen Bug auf der Denktafel von Karnak von mehr als 130 unterworfenen Städten (vgl. Brugich geograph. Insche. II, 56 ff. Blau in ZDMG. 1861, 233 ff. † 2. Chr. 12, 18). Roich in ben theol. Stub. und Rrit. 1863, 733). Doch behielt es bei ber Eroberung und Plunderung fein Bewenden; jur bauernben Besetung und jur Entthronung Rehabeams tam es nicht; Juba blieb

jelbständiges Königreich (2. Chr. 12, 12). - In theofratischer Beziehung mar R. auf Festhaltung der alten Grundlagen icon durch die Ratur ber Dinge, ben Gegenfat gegen bas Norbreich bingewiesen. Gern öffnete er den von bort ausgestoßenen Leviten und den Bürgern des Rordreichs. die sich um des reinen Gottesdienstes willen ihnen anichloffen, bie Stabte feines Lanbes (2. Chr. 11, 22 f. 16; vgl. 1. Kon. 12, 27). Richt minder hielt sich das hergebrachte Ansehen der Bropheten, vertreten durch Manner wie Semaja und 3dbo, (s. die Artt.) in sanktionierter Geltung bei König und Bolf. Tropbem tonnte ber Raum, ben bie unter Salomo eingebrungenen Gogenbienfte und Proftitutionstulte bereits gewonnen, nicht mehr verengt werben; vielmehr bas Unwejen nahm gu (1. Kon. 14, 22-24). Nicht undeutlich wird burch ben Nachdrud bes Zusammenhanges barauf bingewiesen, daß in diesem Gewährenlassen und Beförbern sich ber Ginfluß ber Königinmutter Naama geltend machte, welche nach weitverbreiteter und speciell auch israelitischer Sitte als gebhira einen bominierenden Ginfluß bei hofe ausübte (vgl. G. 125); wieberholt wird bemertt, baß fie eine ber nichtisraelitischen Gemablinnen Salomo's, eine Ammoniterin (Tochter bes Ammoniterfonigs Ana = Sanon) war (1. Kon. 14, 21. 81. 2. Chr. 12, 10 f.). Rehabeams Lieblingsgemablin war Maacha, eine Nachkommin Abjaloms (2. Chr. 11, ai, bgl. S. 15); und fruh bestimmte er ihren Sohn Abia zu seinem Thronfolger. Allerdings wecke ihm dies häuslichen Unfrieden, den er aber dadurch zu stillen wußte, daß er ben übrigen Prinzen Statthaltereien mit eigenem glänzenden Hofhalt zuwies; die Stelle 2. Chr. 11, 20 ift zu übersegen: "Aber er (R.) handelte klüglich, und teilte aus von allen seinen Söhnen in alle Sauen Juda's und Benjamins, in alle festen Städte hin, und gab ihnen Unterhalt in Fülle und warb für sie eine Wenge Frauen". Auch in seinem eigenen Hofhalt suchte er, wenn schon in beschränkteren Berhaltniffen, ben Prunt bes vaterlichen Sofes festzuhalten (2. Chr. 11, 18-91). Als die goldenen Schilde, unter beren Blang bie Leibgarben bie Tempelgänge Salomo's hatten begleiten muffen, von Sesonchis geraubt waren, ließ er, um bas Geprange diefer feierlichen Aufguge nicht fallen gu laffen, eherne an ihrer Statt verfertigen (1. Ron. 14, 27 f.). Rach 17jähriger Regierung (975—957) ftarb Rehabeam und fand bei ben Grabern der Ahnen feine tonigliche Rubeftatt (1. Ron. 14, 21. Kl,

Rehabja, f. Eliefer. Der Rame seines Sohnes fautet 1. Chr. 27 [26], 25 Jesaja (Jescha'jahu), in 1. Chr. 25 [24], 21, bagegen Jesia (Jishschijjah).

<sup>\*)</sup> Bebiere nach bem ausführlicheren griech, Tert; wg!. Rebe, f. Gagelle u. über Spr. 5, 10 b. A. Stein-

Rehob, f. Beth Rehob u. Aram Ar. 2. Zu dem aramālichen Beth Rehob steht wohl der Rame des Baters Habadesers, Königs von Zoba (2. Sam. 8, s. 18), in einer, freilich nicht näher bestimmbaren Beziehung. Als Levitenname kommt R. Reh. 10, 11 vor.

Reheboth (b. h. "Raum, Freiheit") nannte Gaat einen Brunnen (1. Mof. 26, 22), welchen er ohne von den Hirten von Gerar angefochten zu werden (vgl. B. 20 f.) graben tonnte. Der alte Rame, unb mit ihm die Ortlichkeit, ift zuerst von Robinson wieber aufgewiesen worben in bem Wadi Rucheibe (l Tagereise südwestlich von Berseba), einer weiten, nicht völlig unfruchtbaren Gegend, die noch heute Schafen und Kamelherben genugende Weibe gibt. Ein hügel auf ber Westseite bes Thales, bas insbes. den Ramen Rucheibe führt, ist mit ausgebehnten Trümmern aus dem Altertum befest und aus dem Felsen gehauene Cisternen weisen nicht minder auf eine früher gablreiche Bewohnerschaft bin. G. Balmer, Buftenwanderung, S. 296 f. S. C. Bartlett, From Egypt to Palestine, New-York 1879, p. 398 ff. M.

**Nehoboth** mit bem Zusat han-nahar, b. i. "bes Stroms" (Luther: "am Baffer") heißt 1. Mos. 36, sr u. 1. Chr. 1, so ber Geburteort bes ebomitifchen Ronigs Saul. Beber bie ebomitifche, nach Cufeb. u. hieron. als Burg ober großer Fleden in Gebalene gu ihrer Beit noch vorhandene Stadt Robotha ober Robooth, noch irgend eine andere in Joumaa gelegene Stadt, welche ben viel und in den verschiedensten Gegenden vorkommenben Ramen R. führte, kann gemeint fein; denn wo ware in Joumaa ein Gemaffer, bas als Strom bezeichnet werben tonnte? Auch an das zu Besamtninive gehörige Rehoboth Ir tann nicht gedacht werben. Da ber hebr. Ausbrud für "ber Strom" fonst ben Euphrat bezeichnet, so wird man vielmehr an ein am Euphrat gelegenes R. zu denten, ben König Saul also für einen Ausländer zu halten haben. Am wahrscheinlichsten bentt man an das zwischen Ratta und Ana etwas süblich von det Mündung des Chaboras (f. die Karte S. 428) eine Stunde vom Ufer des Guphrat an beffen Oftleite gelegene Rachaba, das von Malit-ibn-Taut, anem der Generale des Chalifen harun-er-Raschid nicht erst gebaut, sondern nur wieder aufgebaut wurde und seitdem bei den arabischen Geographen Rachabath-Malik-ibn-Tauk genannt murbe. Erwahnung verdient, bag bas Rehoboth von 1. Mof. <sup>26</sup>, 22 an einem Wabi liegt, das gleich unterhalb dieses Orts jest ben Namen Bachr bela mi ("See ohne Waffer") trägt. Die Bermutung legt sich nahe, bag bas vorliegende Rehoboth burch ben Bulat "bes Stromes" von jenem bentlich unterichieben werben follte.

Rehoboth-Ir (hebr. Rechoboth 'ir), b. i. "Stadt- anaphah mit "Reiher" ftraßen", wörtlich "Straßen von Stadt", ein Name jeben, f. b. u. heber.

wie Rechoboth-han-Rahar, b. i. "Stadt bes Stromes", namlich bes Guphrat (mit welchem Orte jener aber nicht zu verwechseln ift; f. b. A.), wird 1. Mof. 10, 11 neben Rinive, Calach und Refen als ein Teil ober Quartier Gesamtninive's, "ber großen Stabt", aufgeführt. Bie ber Rame, fo wie er überliefert ift, augenicheinlich hebraifchen, nicht affprifchen Typus hat, fo ift eine Ortlichkeit biefes Namens bis jest auf den Monumenten und auch fonft in ber betreffenben Gegend nicht nachgewiesen. Reuerdings freilich glaubt man den Namen mit bem Namen eines Quartiers von Rujjundschid-Ninive: rébit Nind "Play", "Markt Kinive's" (vgl. Ajarhabbons Cyl. I, 53; Sargons Cyl. 44; auch Rev. des plaques 16) ibentifigieren gu follen (j. Del. Barad. S. 261). Allein, sind gewiß auch hebr. Rehob, Pl. Rehoboth u. affyr. rébit (ri'bit) wurzelhaft dieselben Wörter, so waren sie als lebendige Eigennamen in ber vollstumlichen Mussprache doch so verschieden, daß der Hebräer wohl ichwerlich auf ihre etymologische Ibentitat murbe getommen fein; ogl. jum Belege bierfur ben fonft gang anglogen, aber in ber affpr. Aussprache beibehaltenen Stadtnamen Resen (j. d. A.). Bgl. b. A. Rinibe.

Rehum hieß zur Zeit bes Artagerzes ber erste unter ben persischen Beamten Palästina's (j. Kanzler), welche vor Nehemia's Absendung nach Jerusalem (Neh. 1, s) durch ihre Borstellungen das den Bau der Mauern Jerusalems untersagende königliche Ebikt erwirkten (Esr. 4, s s. 127. 28). Denselben Ramen führte auch ein Haupt der mit Serubadel heimkehrenden Ezusanten (Esr. 2, 2) und zur Zeit Nehemia's der Borsteher einer Levitenabteilung (Neh. 3, 12) und ein Bolkshaupt (Neh. 10, 28). In Neh. 12, 2 aber ist R. aus harim (B. 18) verschrieben.

Reid Arablen, f. Scheba u. Arabien, S. 102 f.

Reif, f. Stiftshütte. In den Beschreibungen der beiden Erzsäulen Jachin und Boas (f. d. A.) hat Luther das den unteren Teil der Säulenkapitäle bedeckende Flecht- oder Gitterwerk als "Reif" bezeichnet.

Reigen, f. Tang.

Reiger, Reiher. So hat Luther 3. Mof. 11, 19\*). 5. Mof. 14, 10 und Pf. 104, 17 gemäß ber bei ben alten Übersetzern vorherrschenden Überlieferung das hebr. Wort chasidah übersetz, während er dasselbe Wort Jer. 8, v. Sach. 5, 0 und hiod 39, 13 mit Storch widergibt, wie anderwärts (3. Wos. 11, 10. 5. Mos. 14, 17) das Wort racham

( ) ( ) ( )

<sup>&</sup>quot;) Die Angabe Biners, daß in biefer Stelle bas Bort 'anaphah mit "Reiher" Aberjest fel, beruht auf einem Berjeben, f. b. M. heher.

ober rachamah (vgl. S. 493 f.). Der chastdah genannte Bogel gebort ju ben unreinen, ift ein zur bestimmten Zeit hoch am himmel hinfliegenber Bugvogel (Jer. 8, 7) und niftet auf ben Chpreffen im Libanon (Bj. 104, 17). Aus Sach. 5, . Scheint hervorzugehen, daß es ein größerer Bogel mit gemaltigen, weittragenden Schwingen fein, und aus Hiob 39, 18 ff., daß seine Flügel und sein Gesteder irgendwie an ben Strauf erinnern muß, bag aber sein Berhalten zu seiner Brut in ftarkem Gegensat steht zu der sorglosen Bernachlässigung der Seinigen feitens bes Straußes; wiewohl nämlich in letterer Stelle zunächst zu überseten ift: "(bes Straufes Flugel schwingt fich frohlich;) ift's wohl ein liebreicher Fittich und Gefieber?", jo foll boch bas für "liebreich" gebrauchte Wort chasidalı ohne Zweifel auf ben fo genannten Bogel hindeuten. - Run paßt allerbings faft alles bies in gleichem Dage auf ben Reiher, wie auf ben Storch. Gegen ben letteren hat man zwar eingewenbet, daß er gewöhnlich auf Gebauben, nicht auf Baumen nifte. Allein nach Brehm fiebeln fich viele hausftorche (Ciconia alba) "auch fern von ben menschlichen Bohnungen in Balbern an und grunden hier auf ftarten Baumen ihren großen Sorft", und ber scheuere schwarze Storch (C. nigra), ben man in abgelegenen Gegenben Balaftina's auch zuweilen antrifft, borftet gewöhnlich auf Baumen; faft ausnahmslos niften freilich alle größeren Reiherarten auf Beibenbäumen und Pappeln. — Für die Annahme, daß chasidah ber Storch ift, fpricht befonbers bie Bebeutung bes Ramens (ber liebreiche Bogel) nebft ber Stelle Siob 39, 10 (f. oben); benn bie gartliche Furforge bes Storche, biefer avis pia, für feine Jungen ift im gangen Altertum fprichwörtlich, mahrenb von gleichem Berhalten bes Reihers nur Alian gehört haben will. Auch eine jübische Tradition begünstigt diese Annahme; denn der "weiße Bogel" (chavvaritha') wie die jüdischaramaifcen Baraphrafen die chasidah bezeichnen, ist ohne Zweifel bie "weiße Daja" (daja lebanah) bes Talmud, b. b. ber Storch (Lewnjohn, Boologie Die berichiebenen bes Talmuds, S. 171 f.). Reiherarten Balaftina's aber burften eher mit bem Wort 'anaphah bezeichnet fein (f. heber). Die Störche kommen Ende März von Guben her in ungeheuren Scharen nach Palastina, um im Mai weiter zu ziehen, soweit sie sich nicht hauslich nieberlaffen. Die Ungabe Seepens, bag es auf bem Libanon feine Storche gebe, ift ichwerlich richtig; nach Belon sollen sie sich auf dem Gebirge Amanus (j. Amana) fogar ben größten Teil bes Winters hindurch aufhalten; Robinson (Phys. Geogr. b. h. Landes, G. 382) führt unter ben Bogeln Spriens auch ben Storch an; und Guft. Banel jah menigstens an ber Rufte zwischen Dor und Căsarea noch im Juni mehrere tausend Störche in dem Schilse einer jumpfigen Rieberung (ZDMG. IV, 340).

Reinigleit und Reinigungen. Statt ber Bor- 1 ter Reinheit und Unreinheit tommen in ber beutichen Bibel nur bie alteren Bilbungen Reinigfeit und Unreinigkeit vor, welche wir jest nur noch zu gebrauchen pflegen, um ben Buftand bes Reinund Unreinseins in ceremonieller Begiehung au bezeichnen. Die Gefete über bie levitijche Reinigfeit, welche bie Priefter (3. Mof. 10, 10. Bej. 22, 26, 44, 22; vgl. Hagg. 2, 12 ff. Matth. 8, 4) lehren, übermachen und handhaben follten, bamit Jorael sich als ein seinem Gottkönig geweihtes ober heiliges Bolt erwiese, gehören nach des Apostels Bort zu ben Glementen ber Belt (Gal. 4, s. . f. Rol. 2, e. 20 f.), ju ben finnlichen Raturdingen, unter welche bas Jubentum abnlich wie bas Beibentum gefnechtet mar, mabrend fur ben an Chriftus Glaubenben bieje "fchwachen und burftigen" Satungen teine Geltung mehr haben (ogl. Matth. 15, 11. 17 ff. Apfilg. 10, 15, 15, 9. Rom. 14, 1 ff. 1, Tim. 4, a ff. Tit. 1, 18). Bir durfen aber diefe verganglichen und fur uns in ber Bergangenbeit liegenden Dinge nicht barum verachten, weil fie von bent himmlifchen, rein geiftigen und emigen Coangelium überwunden worden find. Bielmehr muffen wir in ben Reinigkeitsgeseten bes A. T.s eine göttliche Orbnung ertennen, welche jum Beftanb und Wefen der werdenden mahren, aber noch unvolltommenen Religion gehörte und ein wichtiges Silfemittel gur Berbeiführung ber vollendeten Gottesoffenbarung im Bolle Israel bilbete. Mus ber Eigentümlichkeit ber Theokratie (f. d. A. Gefen Rr. 1) erklart fich ber für uns leicht befrembliche Umftand (vgl. 4. Mof. 19, 20), bag auf gewife Ceremonialfagungen ein ebenfo großes Gewicht gelegt werben tonnte, als auf religios-fittliche Grundforderungen. 218 Eigentumsvolt bes beiligen Gottes foll Jerael heilig fein und beilig werben; bie geforberte Beiligfeit aber (vgl. oben S. 517a) ift nicht nur Unbefledtheit von allen fremben, irgendwie mit ber beibnischen Abgötterei gusammenhangenben Sitten und Brauchen, fowie Reinheit von sittlichen Mateln, fonbern auch Reinheit von gemiffen außerlichen Befledungen, Die mehr ober weniger als verunreinigenb galten, jo daß die alttestamentliche Frommigfeit stärkere ober schwächere Mittel verlangte, um ben burch folche Befledungen verunreinigten wieder in ben Buftand zu verjegen, worin er als rein und bem beiligen Gotte mohlgefällig ericheinen tonnte. - Unbers 2 als in ber Benbreligion (vgl. Commer, Bibl. Abhandlungen. Bonn 1846, S. 183-367: Rein und Unrein nach bem mofaischen Gefete), wo Reinheit und Beiligfeit gufammenfallen, unterscheibet bas alttestamentl. Geset (vgl. 3. Moj. 10, 10) icharf zwischen biesen beiden Begriffen und kennt 2. B. wohl reine, nirgenbs aber beilige Tiere. Auch ift eigentlich (vgl. 3. Mof. 11, 4 ff.) nicht für Jehova felbit, ben Schöpfer ber gangen Belt (vgl. aber 1. Dof. 1, si mit 6, 12), bas eine Tier rein, bas

andere aber unrein, fondern biefe Unterscheibung gilt für ben Menichen, ber burch manche Tiere, sowie durch gewisse Zustände seines eigenen Leibes, bie ihm als unrein gelten follen, unwert bor Gott wirb. Ein reiner Menich ober Ort (vgl. 3. Dof. 6, 11 mit B. 14; hebr. B. 4 mit B. 4) ist barum noch fein beiliger (vgl. 2. Mof. 20, 28). Trop feiner Reinigfeit entheiligt ber gemeine Jeraelit bas Beiligtum (bgl. 2. Mof. 29, sr. 4. Mof. 3, 10. ss), wenn er Dinge vornimmt, ju beren Berrichtung es bes priefterlichen Charatters ber gesteigerten Beiligkeit (i. d. A. Briefter Rr. 1-3 und Sobepriefter Rr. 2) bebarf. Man konnte denken, die Regel, daß das Beilige zugleich rein, bas Unreine zugleich unbeilig ift, erleibe eine Ausnahme baburch, bag nicht immer bie Gott wohlgefällige Beschaffenbeit ale die unerlägliche Bebingung bes Beiligfeins ober heiligwerbens erscheint, ba g. B. bas bom Banne (i. b. A.) Betroffene megen feiner Berabichenungswürdigfeit ber Bernichtung anheimfällt und boch jugleich ale hochheilig bezeichnet wirb, ahnlich wie wir 5. Dof. 22, . bas gleichzeitige Bieben von Getreibe und Wein auf bemielben Grunbftude verboten finden, auf bag nicht beibe verbotenen Dinge miteinander geheiligt werben, b. h. Gott für feine Diener, bie Briefter, anheimfallen. Aber in folden Fallen handelt es fich ja nicht um eigentliche Bie Reinigkeit und Beiligkeit, trop ihrer Berverwechselt werben. Gewiß ist im beißen Morter ber alttestamentlichen Religion mar es ent- aus ben menschlichen Geschlechtsteilen. Bott ericheinen und bem Beiligen bienen fonnte, | fich auch ale Sinnbild ber inneren Reinbeit bar-

fachlich (boch vgl. auch 2. Dof. 19, 18. 2. Sam. 21, 4 f.) Baidungen gemeint (vgl. Niab. VI, 266. Obuff. IV, 759. Berg. An. II, 748), welche fich in wichtigeren Fällen (vgl. 2. Mof. 19, 10. 4. Mof. 8, 1) auch auf die Rleiber erftredten. Golche Reinigungen durch Waschen finden sich nicht nur bei der Ginweihung der Briefter und Leviten (vgl. 2. Mof. 29, 4. 40, 19. 3. Moj. 8, 6 und f. b. Artt. Leviten, Briefterweihe), fonbern maren auch ben Brieftern (f. b. M. Sandfaß; vgl. 2. Dtof. 30, 18 ff.) für ben täglichen Dienst vorgeschrieben. Rach bem Bericht Berobots (II, 37) mufchen fich bie aguptifchen Briefter an jedem Tage zweimal mit taltem Wasser und ebenjo zweimal bes Nachts. Man fann bas Behaftetfein mit Schweiß (vgl. Befet. 44, 18 bas Berbot wollener Rleiber für bie Briefter), Staub und bergleichen als einen geringen Grab von Unreinigfeit betrachten, und jo erklart fich's, daß ben fpateren Juben burch bie Sagungen ber als berbindlich geltenden überlieferung eine Menge von Bajdungen und Babungen aus mancherlei Anlaffen, barunter auch vor jedem Effen minbeftens bas Begießen ber Sanbe mit Baffer (vgl. G. 957 f.). zur religiofen Pflicht gemacht mar. Da mußte benn, wer nach besonderer Beiligfeit trachtete, peinlich auf Reinlichkeit halten, wie ja bekanntlich bie Pharifaer bas Effen mit ungewaschenen San-Unreinigfeit, ju beren Befen es gebort, bag fie ben angitlich vermieben (Matth. 15, 1) und auf durch Reinigung beseitigt werben tann ober foll. bie Reinhaltung und Reinigung bes Geschirre große Sorgfalt bermenbeten (Dart. 7, 4. Datth. wandtichaft verichiedene Begriffe find, ebenfo barf 23, 26. Lut. 11, 20). Noch weiter gingen bie bie Reinigfeit nicht mit ber blogen Reinlichfeit | Effener, bie g. B. por bem Gffen babeten (mas die Pharifder nur in gewiffen Fallen gu thun genlande wegen ber ftarferen Ausbunftung ber pflegten; bgl. Mart. 7, 4 im Griech.) und nach haut und aus anderen Grunden bas fleißige jedem Stuhlgang eine Waschung vornahmen Baichen bes Körpers, namentlich der Hände und (Foseph., J. Kr. II, 8, .). Ein religiös begründe-Guge, ftets ein bringenbes Beburfnis gewesen tes Reinlichfeitsgeset findet fich auch ichon 5. Dos. (i. d. Artt. Baben, Gaftmahle, Dahlzeit, 23, 12 ff. Indeffen tritt basfelbe eigentlich aus Salbe). Solche thatfachliche Entfernung wib- bem Bereich ber bier zu besprechenden Reinigriger und leicht ber Gesundheit ichablicher Stoffe feitsgesethe beraus. Denn bie lebitische Unreinigburch reines Baffer mar eine Magregel ber teit gerfälle, wenn wir von ben lebiglich auf bas Selbfterhaltung für jeben, ber nicht im Schmut | Tierreich beichranten Speife-Berboten (f. b. verkommen wollte, und galt natürlich im Berkehr : A. Speisegesete) absehen, nach Sommere ber Menschen unter einander als eine Sache ber (S. 206) übersichtlicher Einteilung nur in sol-Bohlanftandigteit. Bei allen Bollern aber mußte gende Arten: 1) Die Unreinigfeit bes Todes an fich biefe Anstandspflicht zu einer religiöfen Bflicht Menichen, reinen und unreinen Tieren; 2) Die gestalten, sobalb es fich um ben Bertehr mit ber Unreinigfeit bes Aussages an Menichen, Saufern Cottheit handelte. Bollends dem sittlichen Charat- und Rleidern; 3) Die Unreinigkeit der Ausflusse iprechend, daß bie forperliche Reinheit, ohne Ronigs Artifel "Reinigungen" in Bergogs Realwelche der fromme Feraelit nicht vor seinem Encyflopadie (Leipzig, 1883), sowie die nicht minder eigentumlichen Anschauungen, welche Stabe in feiner Geichichte bes Bolles Berael (Berlin I, ftellte (vgl. 5. Moj. 21, s f. Jef. 1, 16. 4, 4. Offb. | S. 481 ff.) über Rein und Unrein entwidelt hat. 3, 4). Öfters erzählt das A. X., wie das Bolt vor 🔝 Obgleich es an Widersprüchen in der zum Teil 3 dem Eintritt feierlicher, heiliger Handlungen ge- fragmentarischen Gesetzebung (f. oben S. 517 ff. beiligt wurde (2. Mof. 19, 10. 14) oder sich heiligte 1137b) nicht fehlt (vgl. 3. B. 5. Mof. 14, 21 mit (Jof. 3, s. 7, 1s. 1. Sam. 16, s; val. 2. Chr. 30, 17 ff.). 3. Mof. 17, 12. 15. 4. Mof. 15, 16), fo stimmen doch Unter biefen Beiligungen find ohne Ameifel haupt- im gangen biese Besethe gut jusammen und laffen,

auch mo fie une frembartig erscheinen, bie ihnen fiberall zu Grunde liegende religiofe Unichanung ertennen. Der fromme Ginn ber alten Israeliten nahm ben Aussat auch an Saufern und Rleibern (S. 595. 855) wahr, und abnlich finden wir im übrigen Altertum, bag 3. B. für bie Teilnehmer an ben Mpfterien zu Eleusis nicht nur jeber geschlechtliche Bertehr berunteinigend war, fonbern auch bie Berührung eines Granatapfels ober -Stengels, weil man in diefen ein Abbild ber Camen- und Beugungsorgane erblidte, ober bag nach bem Gefet bes Manu nicht nur bie gefamten Aussonderungen bes menschlichen Rorpers, fonbern auch bas von ben Baumen ausgeschwiste rotliche Gummi ale unrein von ben Brahmanen bermieden werben muß (Sommer, S. 203). Die ficherlich in die vormofaischen Beiten (vgl. 1. Dof. 7. 2. 8. 20) aurudreichende Untericheibung von reinen und unreinen (d. h. nicht egbaren) Tieren, unter benen bie 3. Dof. 11, so f. genannten acht Arten nach der Meinung von Sommer und anderen als besonbers stark verunreinigend erscheinen, ist sicherlich aus einem Bujammenwirten verschiebener Grunbe hervorgewachien, trägt aber entichieben (vgl. 3. Moj. 11, 42 ff. 20, 24 ff.) religiofen Charafter. Bekanntlich haben biefe Bestimmungen mit ben lebenden Tieren (über 3. Mof. 22, s f. unten Nr. 6) nichts zu schaffen; ber Jeraelit burfte 3. B. bas Fleisch bes Efels unbedingt nicht effen (zu 2. Kon. 6, 25 vgl. bie bort folgenden Berje 28. 20) und konnte boch unbedenklich auf diesem unreinen Tiere reiten und es Gott geloben (3. Dof. 27, 11), wenn auch nicht opfern (2. Mof. 13, 18). Auch tonnte er bem von ihm getoteten Gel bie Saut abziehen, ohne sich burch biefe Berührung bes nur hinfichtlich bes Speisegenusses unreinen Tieres ju verunreinigen. Dagegen mar gleichmäßig bei allen Tieren, den egbaren (3. Mof. 11, 20) und ben nicht egbaren, die Berührung bes Mafes verunreinigend sowohl für bie Bersonen als auch, wie es fcheint, für bie 3. Dof. 11, sa ff. genannten Sachen. Letterer Umftand wird ja moglicherweise nur darum allein bei acht Tieren ausbrudlich erwähnt, weil diese beim Berenden leichter als andere, die dem menschlichen haushalt wegen ihrer Lebensweise weniger nabe tamen, auf Berate ober in folche bineinfielen. Betrachten wir aber bas Speifegefet in 3. Dof. 11 u. 5. Dof. 14 genau, so ergibt sich, daß der unbedingt verbotene Fleischgenuß feine Unreinigkeit bewirkt, bon ber man fich burch Reinigung befreien tonnte. Es ift ichwerlich zufällig, bag eine Strafbestimmung für miffentlichen Genug bes Gleisches unreiner Tiere im Gefete ganglich fehlt; folch freventliche Auflehnung gegen bas theofratifche Bejet wird gar nicht in Betracht gezogen, ba fie wohl faum vorlam. Angenommen aber auch, bag in biejer Beziehung bas Gefet ludenhaft

(3. Dof. 17, 10. 14), wie auf bie absichtliche Berschmähung bes Sprengwassers (f. b. A. und val. 4. Moj. 19, 13. 10), bie Drohung ber Ausrottung gefest ift, fo tann es boch teinem 3weifel unterliegen, bag es für ben Genug bes unbebingt unreinen Fleisches feine Reinigung, sonbern nur (bgl. hefet. 24, 18) Strafe gab. Gewiß bewirft jebes fittliche Bergehen Unreinheit vor Gott, wie benn alle Sunde ben Menichen von dem heiligen Gott entfernt; ja wir lefen öftere, bag grobe fittliche Frevel nicht nur bie Personen, sonbern auch bas Land felbst verunreinigen (vgl. 3. Mof. 18, 20-20. 4. Mof. 5, 18. 35, 84). Mord, Chebruch und Blutschande bringen aber nicht in ben Zustand der Unreinigteit, für welche bas Befet Reinigungen guließ; vielmehr bewirfen folche offenbare Gunben nur ftrafmarbige Unreinheit. Raturlich lag für ben Bebraer, ber gubem für Unreinheit und Unreinigkeit ein und basfelbe Wort gebrauchte, biefe Unterscheibung zwischen Unreinigkeit und Unreinheit nicht fo flar vor, wie wir jest Sittengefes und Ceremonialgefet bon einander trennen. Wir burfen nicht vertennen, daß fur bas fromme Befühl bes alten Israeliten bie Zustände ber am Leiblichen haftenben Unreinigfeit in einem, wenn nicht geheimnisvollen, so boch unheimlichen Bufammenhang mit ber Ganbe felbft ftanben, bag 3. B. bie Rrantheit ber Gebarerin unter ben Gefichtspuntt bes gottlichen Fluches faut (vgl. 1. Doj. 3, 18. 3. Dof. 12); zubem hatten bie Bestimmungen über bie Reinigkeit als ein Teil der theokratischen Gefetgebung ja von felbit religios-fittliche Bebeutung und verpflichtende Kraft für Briefter und Bolt. Dennoch ift bie angegebene Unterscheibung zwischen Reinigkeit und Reinheit für die richtige Würdigung des religiösen Charafters der Reinigfeitsgesete bon ber größten Bebeutung. Richt nur von ungefähr konnte man in ben Ruftanb ber Unreinigfeit hineingeraten, g. B. burch ben Genug bedingt unreinen Fleisches, b. h. wenn man von einem fonft reinen ober egbaren Tiere ag, bas berendet oder bom Bilbe gerriffen, also nicht regelrecht, jo daß das Blut ordentlich auslaufen tonnte, geschlachtet worden war (3. Mos. 17, 18). In vielen Fällen (vgl. die Kindbetterin) war die Unreinigkeit gang unvermeiblich; ja in einzelnen wird fie im Gefolge gottesbienftlicher Zwede gerabezu geboten, um alsbald wieber aufgehoben zu werben. Go lejen wir 4. Mof. 19, 7-10. 21, daß die rote Ruh mit ihrer Afche bie Briefter und reinen Manner. welche bas Sprengwaffer herftellen und handben, bis zum Abend verunreinigt, ja sogar, daß (4. Mof. 19, 22) ber burch Berührung biefes Reinigungsmittels Berunreinigte feine Unreinigfeit auf alles und alle, die er anruhrt, übertragt. Auch für ben jährlichen Berfohnungstag (3. Mof. 16, 24. 26. 28) find reinigende Baschungen ähnlicher Art, wie in 4. Pof. 19, verorbnet, mabrend die ware, ba ja auf ben eigentlichen Blutgenuß priesterliche Amtsheiligkeit (vgl. 2. Mof. 28, 20)

beim Opfern für bas Bolt jum Gffen bes Gunbopferfleisches (3. Moj. 10, 17) genügt. Erwähnt werbe noch, wie 3. Mos. 6, 27 f. (20 f.) und 11, 22. 26 bas Gebot bom Berbrechen bes irbenen Gerates gang verschiebenen 3weden bient, beim Sundopferfleisch namlich ber Absicht, eine Entweihung bes Sochheiligen ju verhüten, beim Mas der hineingefallenen Tiere aber dem Bestreben, eine weitere Berbreitung ber eingesogenen Unreinigkeit unmöglich zu machen (bal. auch 3. Mos. 415, 12). - Die Reinigfeitogefete in Jorael berdanken ihren Ursprung bem bas A. T. tief burchbringenden Bewußtsein ber menschlichen Gunbhaftigfeit (vgl. 3. B. 1. Mof. 2, 17. 1. Kon. 8, 46. Spr. 20, s. Pred. 7, s1 [20], Siob 4, 17. 14, 4). Wohl nur allmählich hat biefe Gefetgebung, welche bas menschliche Leben von der Geburt bis jum Tobe umspannt, ben hohen Grab ber Ausbildung erlangt, welchen wir namentlich in den Kapiteln 3. Rof. 11 ff. finben. Bir tonnen auf die Frage ob nicht Bestimmungen, welche urfprunglich nur ben Brieftern galten, fpater. auf das gange Bolf ausgebehnt worden find, uns hier nicht einlaffen. Reigt uns aber auch ber ipatere Geschichtsverlauf (vgl. Rr. 2), bag bei ben Juben bas immer mehr gesteigerte Reinigfeitsftreben bie icon bon ben Propheten so nachbrudlich befämpfte Beräußerlichung ber Religion mit fich führte, fo burfen wir ander eits nicht übersehen, daß das in bieser Reinigkeitegejeggebung Jerael auferlegte Joch ein Ruchtmeister auf Christum geworden ist. Wollen wir uns vor ungeschichtlichen Abstraftionen buten, so bürfen wir nicht sagen, daß ursprünglich nur ber fündlichen That verunreinigende Kraft zugeschrieben worden sei, ober bag bie vorgeschriebenen Reinigungen nur eine fombolifche Bebeutung gehabt hatten. So wenig auch im A. T. bie leibliche Reinigkeit mit ber fittlichen Reinheit gang gufammenfallt, bennoch muffen wir gefteben, bag ber bordriftlichen Reit bie völlige Erfaffung bes rein geiftigen Charafters ber Gunbe noch nicht möglich war. Dies feben wir g. B. 3. Mof. 14, 40-50 bei ber Entfundigung bes ausfatigen Saufes, bas in feiner Unreinigfeit offenbar als mit Gunbe behaftet gedacht ift (vgl. 3. Mof. 5, 1-4. 16, 16). Eben barum, weil im A. T. bie Ertenntnis ber Gunbe und heiligkeit noch eine jum Teil außerliche, b. h. mangelhafte, fein mußte, fo baß fogar biejenigen Bropheten, welche burch Bergeiftigung ber religiojen Borftellungen bem R. T. fich am meiften nabern, an bas Abthun aller Reinigleitegefete nicht benten konnten (val. Sef. 65, 4 mit 3. Mof. 11, 7), eben barum werben auch vericiebene Grabe ber Unreinigfeit wie ber Beiligfeit unterschieben. Es gibt unreine Buftanbe, bie nur für ben laufenben Tag (3. Mof. 11, 24) an bem bavon betroffenen Menfchen haften. Starter icon ift bie Berunreinigung, welche auch bie Rleiber (3. Mof. 11, 15) ergreift. Der Eiterflüffige (3. Dof, 15, 2-10) über-

trägt burch bloke Berührung feine Unreinigfeit auf Berjonen und auf bas Lager und Gefag, welches er benupt, ähnlich wie burch Berührung des Aafes eines Tieres bie Menichen und bie gum Saushalt, gur Rahrung und Rleibung gehörigen Dinge verunreinigt werben. Der Leichnam, sowohl ber bes getöteten, als auch ber bes natürlich gestorbenen Menschen, macht schon durch seine bloße Rabe Menschen und Dinge unrein. Ebenjo ift bie Dauer ber Unreinigkeit verschieben (vgl. 3. B. 3. Mol. 12, 2-5. 15, 10. 18) und nimmt bei einer Krankheit, beren Folge sie ist, oft lange (vgl. 3. Mof. 15, as. as), beim unheilbaren Ausfan für immer tein Enbe. In abnlicher Abstufung wie bie Grabe ber Unreinigfeit finben wir die verschiebenen Reinigungen, b. h. je ftarter bie Unreinigfeit ift, besto fraftiger muß auch bie Reinigung fein. Das einfachfte Reinigungemittel ift bas Baffer und zwar, im Gegensage ju bem leicht ichmutigen, in ben Cisternen wie tot bastehenden Regenwasser, das lebendige (1. Mof. 26, 10) Baffer, b. h. fliegendes Basser, wie Luther öfters (3. Mos. 14, 5. 80. 15, 13. 4. Moj. 19, 17) verbeutlichend überfest; ba man aber nicht immer einen Fluß in der Rabe hatte, fo gilt bas aus einem Quell ober Bach geschöpfte reine Baffer als lebenbiges. Es mare überfein, bies lebenbige Baffer in Beziehung zu feben gur Unreinigfeit als Folge bes Tobes, ber nach Rom. 6, sa ber Gunbe Gold ift. Der Berfuch Gommers, alle Unreinigfeit im A. T. auf ben Tob gurudzuführen, mußte trop bes barauf verwandten Scharffinns an feiner Runftlichkeit icheitern. Betrachtet man boch 3. B. die unreinen Ausflusse bes Menschen leichter als bem Gebiete bes ber fündlichen Luft unterworfenen Geschlechtslebens angehörig, benn als Abbilber ber Berwefung, ba 3. Mos. 15 (f. b. A. Krantheiten Rr. 4) bie Samorrhoiden fehlen, nicht aber bie zur Erwedung von Leben bienenbe eheliche Beiwohnung (f. unten Rr. 7). Ginfach bas flare reine talte Quellmaffer ift mohl auch 4. Mof. 8, 7 zu verstehen, nur daß das Sündwasser (statt bieser wörtlichen Abersehung schrieb Luther früher: Entsundwasser), welches bei ber Ginweihung ber Leviten zu ihrer Reinigung auf sie gesprengt wurde, als heiliges Wasser galt, gerade wie das beim Eiferopfer (4. Mof. 5, 11) gebrauchte, weil es aus bem Beden vor dem Seiligtum genommen wurde. Ratürlich läßt bas bloße Besprengen im Unterschiebe vom Abwaschen (3. Mos. 8, .) bie symbolische Seite bes Charafters ber Reinigungshandlung leicht ftarter herbortreten. Gollte bas Baffer gur Beseitigung ber ftarten Unreinigkeit bes Tobes und bes Ausfages bienen, fo wurde es mit bedeutfamen Buthaten verfeben, mit einem Beifag von beiliger Opferajche und anberen Symbolen und Mitteln ber Reinigung (4. Mof. 19, s. s), beim Musfat fogar mit Blut (3. Mof. 14, s ff. so ff.), welches um feiner entfündigenden Rraft willen auch bei ber Brieftermeihe (2. Dof. 29, 11, bgl. oben G. 246).

auf Menichen gesprengt wurde. In mehreren Fällen wurden auch noch Reinigungsopfer (f. d. A.) bingugefügt, mit welchen die burch unwissentliche Berührung eines Mafes ober eines unreinen Dienichen verwirften Gundopfer in 3. Diof. 5, a f. s ff. nicht zu verwechseln find. Unreine Sachen murben mit einfachem ober verftartem Baffer burch Bafchen ober Besprengen gereinigt, metallene Berate überbies burch Alusbrennen (4, Moj. 31, 20) 5 ber Unreinigkeit mit Feuer. — Was nun die Unreinigkeit bes Tobes betrifft, so verunreinigt ber menichliche Leichnam unter allen Umftanben in ftarifter Beise Berjonen und Sachen. Dem lebendigen Gott gegenüber, beffen Beiligfeit bie ber heiligen Engel (hiob 4, 18. 15, 15) in Schatten stellt. sind die vom schwachen Weibe geborenen fündigen Menichen unrein (Jef. 6, s). Die Berganglichteit alles Fleisches zeigt fich am ftartften im Tobe bes Menichen. Biel mehr als bas berwefende Mas bes Tieres ift ber menichliche (vgl. Sef. 4, 19-18) Leichnam bei vielen Böltern ein Gegenftand bes Grauens. Für bie Jeraeliten, bei benen (f. d. A. Mas Rr. 3) bies natürliche Gefühl badurch, daß fie mit der Bermefung (vgl. auch 3. Dof. 2, 11) bie Borftellung ber fündigen (f. oben b. A. Opfer Nr. 8) Unreinigkeit verbanden, sittlich-religiösen Inhalt gewonnen hatte, ift die Fernhaltung von der Leiche ein religioses Gebot, da sie sonst dem heiligen Gott, dem sie als heilige Leute angehören sollen, nicht nahen könnten. Die gesetlichen Bestimmungen über bie verunreinigenbe Kraft ber Leiche find im einzelnen (vgl. besonders 4. Mos. 19, 11 ff.) folgende: Die Wohnung, worin die Leiche liegt, auch bas Grab als geschlossener Raum, wird durch den Toten unrein; und zwar ist diese Lobesunreinigkeit so ftark, baß fie für 7 Lage auch ohne unmittelbare Berührung sich allem mitteilt, was fich in ber Wohnung befindet, sowohl ben Sachen, als auch ben Berfonen, fo bag auch (f. oben S. 198) bie Teilnahme an ber Trauermahlzeit verunreinigt. Rur ber Inhalt eines Gefäges mit festgeschlossenem Dedel bleibt rein, weil ba ber Berwesungsgeruch nicht eindringen tann. Auch im Freien liegende Leichen ober Menschengebeine (2. Kon. 23, 18 f.) verunreinigen für 7 Tage, aber nur burch unmittelbare Berührung, fo bag g. B. Aleibung und Schmud bes erichlagenen Rriegers unrein find. Die an einem lebenden Menschen (nach bem Talmub auch bie an Befage) übergegangene Tobesunreinigfeit ift noch fraftig genug, 11, 20 f.) bas Mas ber auch Sachen berumreinigenum burch unmittelbare Beruhrung fich fur ben ben acht Tierflaffen (Gibechfen u. f. m.). Bie mahrlaufenben Tag auf Berfonen und Sachen (vgl. icheinlich es aber auch ift, bag bier ursprunglich aber wirft sie nicht. Bur Entfernung biefer Un- vorliegende Gesetgebung als eine einheitliche gelten, reinigkeit diente das entsündigende (4. Mos. 19, 12. 19) | so daß wir 3. Mos. 22, 6 gleich bem ebenfalls ab-Sprengwasser (vgl. Ar. 3), bessen Berschundhung gefürzten Wortlaut von 3. Mos. [7, 11 vom Aas mit Ausrottung bebroht war. Satte ber burch eine berfteben muffen. Wollen wir nun auch (f. oben Leiche Berunreinigte sich am britten und siebenten | Ar. 3) alle Unterscheibung innerhalb ber unreinen Tage damit besprengen lassen und dann seine Alei- Tiere fallen lassen und die verunreinigende Arast,

ber ausgewaschen, fich felbft aber gebabet, fo galt er am Abend bes fiebenten Tages wieder als rein. Beim hausrat genügte bas einmalige Bejprengen neben bem Geben burch Baffer ober Feuer (vgl. 4. Mof. 31, 20 ff.). Um die Berunreinigung bes Lanbes zu verhuten, follte ber Leichnam bes bingerichteten Berbrechers nach 5. Mof. 21, za nicht über Racht am Bjabl hangen bleiben (vgl. 3. Doj. 18, 20, auch Befet. 43, 7-0). Roch mehr ale ber gewöhnliche Israelit hatten bie Nafiraer (j. b. A. Rr. 4) und Briefter fich vor Berunreinigung burch eine Leiche zu huten (val. 3. Mof. 21, 1-6, 10-12 4. Mof. 6, a ff. Hefel. 44, 25 ff.). Es ift überfluffig viele Beifpiele bavon ju fammeln, wie auch andere Bolter bie Leichen fur verunreinigend hielten; mabrend bei den Arabern noch jett die Berübrung bon Leichnamen für 7 Tage unrein macht, hatten die romifchen Auguren fogar ben Anblid einer Leiche zu vermeiben. Raturlich maren bie burch eine Leiche verunreinigten Jeraeliten, ebe sie ihre Reinigkeit wieber (Joh. 11, 66) erlangt hatten, bom Beiligtum und ber beiligen Bollegemeinde ausgeschloffen (vgl. 4. Moj. 5, 2. 9, 0 ff.). Nach dem Talmud waren alle auf einen Tag Berunreinigten bom Borhofe ber Beiber und ber Beraeliten, die burch Berührung eines Leichnams Unreinen vom Zwinger ausgeschloffen, mahrend den Eiterflüffigen, Rindbetterinnen und blutfluffigen Beibern fogar die Betretung des Tempelberges gang verboten mar. Diele Berorbnungen find abgeleitet aus 4. Mos. 5, 1 ff., wonach die Ausfäßigen, Eiterflüssigen und die an den Toten unrein geworben find, b. h. also solche, welche ihre Unreinigkeit durch Berührung weiter verbreiten würden, fich außerhalb bes Lagers aufhalten jollen. — Bas ferner bie burch Tiere, b. h. bie 6 nicht durch bas Effen, fonbern burch bie Berub. rung berselben bewirfte Unreinigfeit betrifft, fo tonnte bie Stelle 3. Dof. 22, s, wenn wir fie fur fich nehmen, leicht auf ben Gebanten bringen, bag ber Briefter icon burch bas lebenbe Rriechtier verunreinigt worben mare. Für die Berunreinigung durch Berührung von Tieren ließe fich bann folgende abwarts gebende Stufenleiter gewinnen: 1) Das verendete unreine (nicht egbare) Tier, 5. Mof. 14, a; 2) bas Aas bes reinen Tieres, 3. Moj. 11, se; 3) bas lebenbe Kriechtier, 3. Moj. 22, s; bagegen ftanbe als bejondere und gwar als am stärtsten wirkenbe Art an ber Spipe (3. Mof. Sagg. 2, 18 nach bem Hebr.) zu verbreiten; weiter irgend eine Abstufung stattsand, so soll doch die

was fich ichon aus inneren Grunden empfiehlt, auf bas Mas ber Tiere beschränten, fo bleibt boch bie Annahme als eine naheliegende zurud, daß bas Mas ber unreinen Tiere ftarter, ober eher, als basjenige der reinen Tiere, verunreinigt habe. Offenbar ftellt das Geset beibe Tierarten einander gleich. sofern beiderlei Unreinigkeit nur für den laufenden Tag dauert und durch Waschen beseitigt wird (vgl. 3. Doj. 11, 24 f. 21. 20). Aber in 5. Doj. wird zwar bas Effen von Mas bem Jeraeliten verboten (14, 91); eine verunreinigende Berührung jeboch ift bier (14, a) lediglich vom Mas des unreinen Tieres ausgefagt. Dazu ftimmt, bag 3. Dof. 5, : in ber Mufgablung ber ein Gundopfer erforbernben Salle als Gegenstände verunreinigender Berührung nur folgende brei genannt werben: 1) bas Nas bes unreinen Bilbes, 2) bas Mas bes unreinen Biehes und 3) bas Mas bes unreinen Rriechtieres, fo bag wir beim Mas bes unreinen Biehes (vgl. 3. Moj. 27, sr. 4. Moj. 18, 18) an gobme unreine Tiere (g. B. Gel, Ramel) gu benfen haben. Will man nun trop ber Berichweigung in 3. Moj. 5, a auch die Berührung des Aafes bes reinen Biebes als Gunbopferfall für felbftverftanblich halten, fo muß man boch bie Möglichkeit gugeben, bag, wenn in 3. Dof. 11, so f. nach Commers Meinung eine verscharfte gesetliche Beftimmung wirklich vorliegt, tropbem bie Rudficht auf praftifche Durchführbarteit jum Bergicht auf Bericharfung in ben Reinigungevorschriften führen konnte. Solche Rüdsichtnahme liegt ja auch barin, bağ bas hinein ober barauf fallende Lieraas meder die trodene, d. h. ohne Wasser zubereitete (j. d. A. Aas Rr. 2 über 3. Mof. 11, w) Speife, noch bas trocene Saatsorn verunreinigte, noch auch Quellen 7 und Cifternen. — Da über ben Ausjat (f. b. A.) wohl icon gur Genuge gerebet ift, fo geben wir gu einigen Bemerfungen über die Unreinigkeit ber Ausflusse aus ben menschlichen ichlechtsteilen fiber. In 3. Moj. 15 wirb guerst von den franthaften und natürlichen Ausslüssen bes Mannes gehandelt, bann von dem menftruierenden (B. 19-24) und von bem blutfluffigen Beibe, das an unregelmäßiger Menftruation ober an dronifdem Blutflug (B. 25-30) leibet. über ben Giterfluß und Blutfluß f. b. A. Rrantheiten Rr. 4. Es verfteht fich von felbst, daß ber wibrige und anstedende schleimig-eitrige Aussluß aus ber Harnröhre (B. 1-18) von jeher als verunreinigenb gelten mußte. Bie bie Entfernung ber unreinen Borhaut (f. d. A. Beschine ibung Nr. 4) ein religidfer Reinigungsatt war, jo gefellt sich auch beim Eiterfluß und ben übrigen mit bem geschlechtlichen Leben zusammenhangenden Berunreinigungen zu ber Borftellung ber forperlichen Befledtheit biejenige ber fündigen Unreinigfeit. Bebenten wir, wie nahe die Gebiete des Geschlechtslebens und ber jündlichen Luft einander berühren, und fassen wir babei ben bom driftlichen Standpuntte aus als ben Bergeliten aller Beiten und bei vielen anderen

mangelhaft zu bezeichnenben altteftamentlichen Begriff ber Gunbe ins Muge, ber uns offenbar eine unflare Bermischung bes Sinnlicen und Sittlichen zeigt, welche erst Christus reinlich und mit vollfommener Rlarheit scheiben konnte, so wird es uns nicht in ben Ginn tommen, bie Unreinigfeit ber geichlechtlichen Ausfluffe burch bas Dogma vom Tobe als bem Solbe ber Sunbe erflaren zu wollen; an dies Dogma bat ficherlich auch Jesaja (6. s) nicht gedacht, obwohl er nicht nur als schwache Rreatur, sondern auch als sundiger Mensch bei seiner Berufung fich bem beiligen Gotte gegenüber unrein fühlte. Natürlich war ber Giterfluffige unrein, fo lange als feine Rrantbeit bauerte; mabrend er aber durch Berührung und durch feinen Speichel bie Unreinigfeit nur für ben laufenden Tag auf Bersonen und Sachen überträgt, sill er felbst erst 7 Tage nach seiner Genesung, nachbem er seine Rleiber ausgewaschen und sein Fleisch gebabet hat, als rein erflärt werben, worauf am achten Tage zwei Reinigungsopfer folgen. Rach 3. Mof. 15, 10. 17 verunreinigt ber unwillfürliche Samenerguß ben Mann famt allem Kleib und Fell, worauf folcher Same tommt, bis auf ben Abend. Streitig aber ist, ob auch B. 10, wie es nach Luthers ungenauer Uberfehung icheint, nur bon ber Berunreinigung eines das Bette des Mannes teilenden Beibes durch jolche unwillfürliche Bollution zu verstehen, ober ob hier bie eheliche Beiwohnung als verunreinigend bezeichnet ist. Die Frage ist oben S. 354 mit Sommer in erfterem Ginne beantwortet: ich aber bin ber Meinung, daß fie nur in letterem Sinne beantwortet werben barf. Zwar beruft fich Sommer, ber in B. 18 und 94 bie Uberfetung "schläft bei ihr" ftatt "beschläft sie" für iprachlich ftatthaft erachtet, mit vielem Schein auf B. s., monach der neben der Menstruierenden schlasende Mann gleich ben Kleidern und dem Lager (B. 20 ff.) auf sieben Tage verunreinigt werde, da bie Beziehung von B. 14 auf den Beischlaf durch die 3. Moj. 20, 10 für biefen Fall gebrohte Ausrottung vollig ausgeschloffen fei. Wir find aber nicht genotigt, zwischen ben Gesegen 15, 24 und 20, 18 einen Wiberipruch anzunehmen, ba bas erstere vom unwillfürlichen Beifchlaf mit einer Menftruierenben handeln fann, b. h. von der Berunreinigung burch die mabrend bes Beischlafs eintretende Menstruation, bas andere bagegen (vgl. 18, 10. Hefet. 18, s) von abfictlichem Beifchlaf mit einem Beibe, bas burch bie monatliche Periode ober burch ben Blutgang (vgl. 12, r) nach einer Geburt bereits unrein geworben war. Übrigens ware ein in biesem Kalle angenommener Biberspruch innerhalb ber Befetgebung faft unichuldiger Ratur gegenüber bem toloffalen und an fich unbentbaren Wiberfpruch, in welchen Sommer bas Gefet burch bie Annahme, baß ber Beifchlaf bemfelben nicht als verunreinigenb gelte, mit ber Pragis bringt, welche wir bei

Bollern beobachtet finden. Bielmehr betrachtet bas alte Teftament ben Beifchlaf, ben ehelichen nicht minber als ben außerehelichen, für Dann und Beib fo enticieben als verunreinigend (2. Mof. 19, 18. 1. Sam. 21, 4 f. [8 f.]. 2. Sam. 11, 4; bgl. 1. Ror. 7, s. Offb. 14, 4, auch Josephus gegen Apion II, 24 und 8. B. Berob. I, 198 über bie Babylonier und Araber), daß feine befondere Ermabnung in ber Unterschrift 3. Mof. 15, 82 f. um fo überflüffiger ericien, je leichter er in bem Ausbrud wenn ein Mann bei einer Unreinen liegt" mit bem blogen Danebenliegen und in ben Worten "und der dem Samenerguß entgehet" mit der Bollution turg gufammengefaßt werben tonnte. Das Bewußtsein von der göttlichen Ginsetzung ber Che (val. 1. Mof. 1, 28 und über bie ebeliche Pflicht 2. Mos. 21, 10, auch 1. Kor. 7, 1) verträgt fich fehr wohl mit ber Anschauung, bag ber Beischlaf verunreinige. Dagegen bat bie neutestamentliche Forberung (Hebr. 13, 4), bas Chebett unbefledt gu erhalten, mit ber levitifchen Unreinigkeit nichts zu ichaffen, sonbern verbietet bie Gunben bes Chebruchs und ber Ungucht (j. b. A. und vgl. z. B. 3. Moj. 20, 10. 12. 5. Mof. 22, 22 ff.). Wie fich ber Rrieger burch bas Toten bes ihn mit feinem Blute befpripenben Feinbes verunreinigte (4. Mof. 31, 10), so mußte felbftverftanblich bas neugeborene Rind (vgl. Befet. 16, 4) mit Baffer und Galg gereinigt, ber Rnabe (3. Dof. 12, 1) auch am achten Sage beschnitten werden. Es ift bemerkenswert (3. Mos. 12), daß bie Unreinigfeit ber 28ochnerin, welche nach ber mannlichen Beburt 40, nach ber weiblichen 80 Tage bas haus huten foul, ebe fie wieber jum Seiligtum tommen barf, berjenigen ber Menftruierenden gleichgeftellt wird, benn es beißt B. : nach bem Grundterte: "Gebiert fie ein Rnablein, so soll fie 7 Tage unrein fein, wie in ben Tagen ber Unreinigfeit ihrer (monatlichen) Rrantbeit." Aljo nur während der erften Boche, wo bie Abgange ber Entbundenen ftarter und blutiger find, als nachher, übt die Kindbetterin auf die Bersonen und Sachen, welche mit ihr in Berührung tommen, eine verunreinigenbe, aber burch Waschung leicht zu beseitigende Wirkung aus (3. Mof. 15, 10-20). Beiter reicht die Rraft der Unreinigfeit nicht, obgleich bie Bochnerin bis gur Darbringung ber Reinigungsopfer, welche ihr gelten, nicht bem Rinbe, noch 33 Tage fich vom Beiligen fern halten muß, b. h. fo lange ale bie mehr mafferigen und ichleimigen Abgange noch anbauern. Auf die Frage, warum bei der Geburt eines Mägdleins bie beiben Berioben boppelt fo lang, alfo gu 14 und 66 Tagen angesett find, genügt die naturgeschichtliche Antwort nicht, bag bas Gefet mit Sippotrates und Ariftoteles bie Meinung bege, der leibentliche Auftand ber Wöchnerin bauere bei einem Mabchen langer als bei einem Anaben.

(f. oben Rr. 3) Gefichtspuntte umzusehen und benselben mohl in ber vorausgesetten Schwäche (bgl. 1. Moj. 3, a. 3. Moj. 22, 19. Siob 14, 1. Breb. 7, w. Jer. 20, 18) bes weiblichen Gefchlechtes ju finden. Dabei muffen wir uns huten, biefe Schwäche einseitig im finnlichen ober fittlichen Sinne zu verstehen, da biefe beiben Beziehungen, wie oft gefagt, für bie Anschauung best alten Hebraers in einander fliegen; übrigens fei gern zugegeben, baß auch in biefem Falle bie fittliche Begiehung überwiegt. Die berühmte Stelle Bi. 51, 7, in welcher ber Sanger bie Tiefe ber ihn vor dem heiligen Gott schuldig machenden Sunde bis zu ihrer Burgel bin bloftlegen will, Ibricht-bie allgemeine angeborene Gunbhaftigfeit, welche burch natürliche Mitteilung von ben im Buftanbe ber Sunde lebenden Eltern auf bas Rind übergeht, mit ben Worten aus: "Siehe, in Diffethat bin ich geboren (irrig Luth .: ich bin aus fündlichem Samen gezeuget), und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen." - Duften wir in den alt-8 teftamentlichen Reinigfeitsgefegen ein Element ertennen, welches ber vorchriftlichen wahren Religion mit bem Beibentum gemeinfam ift, wie abnliches ja auch von ben Opfern gilt (f. b. Artt. Gottesbienst, Opfer), so haben boch biese Gesetze, welche als folche die Christenheit nicht mehr verpflichten, auch fur une noch fortwährenb große Bebeutung. Richt nur bleibt bie Sorge fur Reinlichfeit auch fur uns ein fittliches Gebot, fo lange wir im Fleische manbeln; viel wichtiger ift's, bag wir uns bon bem tief religiofen Beift burchbringen laffen, welchen bie altteftamentliche Gottesoffenbarung in jenen für uns zum Teil so seltfam Mingenden Gefeten jum Ausbrud gebracht hat, von bem ernsten Streben nach Heiligung, welches alles Gott Diffallige aus bem gefamten menichlichen Leben zu entfernen fucht. Das Trachten nach Beiligfeit ift ber Rern und bie Triebfeber ber gangen Reinigfeitsgesetzgebung. Benngleich alle leibliche Ubung (1. Tim. 4, a; vgl. 1. Kor. 9, 34-37) nur untergeordneten Wert haben fann, jo hat fie boch innerhalb bes Christentums noch ibre gute Bebeutung. Die im alten Testament verordneten Baschungen und Reinigungsopfer ftehen aber höher als eine bloß leibliche Übung, sofern sie den Frommen zeigten, wie ihr natürliches Leben vom Beginn bis zum Ende (vgl. 1. Moj. 8, 21) mit der Sünde durchstochten war, und ihnen zugleich ben Beg bahnten zur Erlangung der göttlichen Gnade und zu einem frommen Banbel vor Gott. Ift auch bie alttestamentliche Sündenerkenntnis noch nicht bie christliche, so übertrifft sie doch an Tiefe und Lebendigkeit alle heidnischen Religionen. Anderseits sagt Winer von den alttestamentlichen Reinigfeitsgeseten nicht ohne Grund: "Gie find, verglichen mit ben indischen und zumal perfischen, immer noch einfach und halten fich bon einem Bielmehr haben wir uns nach einem religiofen bas tagliche Leben allgufehr belaftigenben Rigoris-

mus fern." Sielten auch bie Bropheten nur ihr Land für rein, das der Heiden für unrein (Am. 7, 11), fo bebarf es boch feiner Saufung von Belegftellen (vgl. Jer. 4, 4. Mich. 6, a u. f. w.) gum Beweise bafür, baß biese Träger ber alttestamentlichen Offenbarung als eigentliches Ziel Bergensreinheit und heiligen Bandel erstrebten. Aber auch ber Berfaffer ber Chronit, zu beffen Beit das ängstliche Streben nach außerlicher Heiligkeit icon febr ftart geworben mar, berichtet uns (2. Chr. 30, 10 ff.) von der Zeit des Histia, als viele Nord-Jøraeliten, ohne sich gereinigt zu haben, am Effen des Bassab teil nabmen, wie Gott die Bitte des Königs erhört habe, welche lautete: "Der HErr, ber gütig ist, wolle vergeben allen, die ihr Herz schicken (b. h. fest barauf gerichtet halten), Gott gu fuchen, ben Herrn, ben Gott ihrer Bater, obwohl nicht nach ber heiligen Reinigkeit" (irrig Luth .: Bater, und nicht um ber beiligen Reinigleit willen). Trop ihrer Unvollkommenbeit (Rob. 2. s. 3, 25. Hebr. 9, 18 f.) weift auch die jubifche Reinigung auf Chriftus bin, burch ben allein wir vollfommen von allen Sünden gereinigt werben tonnen. Und auch die zunächst nur zu ben Erweisungen ber Gaftfreunbschaft gehörige und ber Reinlichkeit und Erquickung bienende Fuswaschung (vgl. 1. Mol. 18. 4. 19. 2. 1. Sam. 25. 41. Lut. 7. 44. 1. Tim. 5, 10) hat Chriftus, als er fie beim letten Abenbeffen felbit an feinen Jungern verrichtete, um ihnen ein unvergefliches Borbild bemutig bienender Liebe zu geben, zugleich zu einem Sinnbild der Sündenreinigung gemacht, die wir seiner in der Gelbsthingabe sich vollendenden dienenden Liebe verbanten; und zwar insbesondere zum Sinnbild der auch dem schon Gereinigten, so lange er in dieser Belt ber Sunde wandelt, immer wieder nötigen Reinigung von neuer fündlicher Beschmutzung (vgl. 30h. 13, 7—10. 12 ff.). Kph.

Reinigungsopfer. Unter biefem Ramen, ber in der Opferthora felbst nicht vorkommt, fakt man diejenigen Opfer gusammen, welche für Unreingewordene die Borbedingung zur Wiedererlangung ber fogenannten levitischen Reinigfeit finb. In ber Nijchnasprache hießen solche Personen mechussre kapparah, b. i. solche, benen noch bie Guhne fehlt (Kerithoth II, 1); bie Definition lautet: folche, welche, obschon fie ein Reinigungsbad genommen, boch mit Sonnenuntergang noch nicht fo rein finb, um Beheiligtes genießen zu burfen, fonbern gubor ber Guhne burch Opfer bedürfen (Maimonibes, Hilchoth mechusere kapparah in bem über bie Opfer handelnden 9. Buche feines Jud). Es find folgende Unreine: 1) ber Schleimfluffige (zab), welcher nach 3. Mos. 15, 18-18, wenn er wieber rein, d. i. von feiner ichmunigen Rrantheit beil geworben, 7 Tage warten, am 7. Tage feine Rleiber walchen und fich in fliegendem Baffer baben, am 8. Tage zwei Turteln ober zwei junge Tauben bem | Der eine Bogel wird bann geschlachtet, so baß sein

Briefter übergeben foll, beren eine biefer als Gunbopfer, die andere als Ganzopfer barbringt, um ihn wegen feines Schleimfluffes zu fühnen. Gin Schuldopfer wird hier nicht gebracht, weil ber Schleim-Aug nicht fo tief und fest fist und fo lange mabrt, wie ber Ausfat; wohl aber ein Gundopfer, weil aller Schmut, bessen man sich vor Gott und Denichen und vor fich felber ichamt, im letten Grunbe Schmut ber Gunde ift, ber zu seiner Tilgung nicht allein des Wassers, sondern des Blutes bedarf: auf bas Gunbopfer folgt bas Gangopfer, in welchem ber Genesene Gott anbetend die Ehre gibt. -2) Die Blutflüssige (zabah), b. i. an Metrorrhagie Leibenbe (Matth. 9, so; bal. Lut. 8, 44), also bie bon ber regelmäßig Menftruierenben verichiebene Blutflugtrante, welche nach 3. Dof. 15, 25-20, wenn fie genesen, gleichfalls nach 7 Bartetagen (an beren fiebentem fie, was ftillschweigend borausgesett wird, zu baben hat) zu ihrer Guhne am 8. ein Taubenpaaropfer zu bringen verpflichtet ist. — 3) Die Kindbetterin (joledeth). Diese gilt nach 3. Moj. 12, 1—8, wenn sie ein Kind männlichen Geschlechts geboren, als 7 Tage unrein gleich ber Menstruierenden und soll noch 33 Tage fich zu Haufe halten, ben weiteren Abfluß, burch den sie allmählich rein wird, abwartend. Wenn sie ein Kind weiblichen Geschlechtes geboren, gilt sie als 14 Tage unrein gleich der Menstruierenden und foll sich 66 Tage zu Hause halten, wobei vorausgesett ist, daß die Wochenbettreinigung nach einer weiblichen Geburt langere Zeit forbert. 3m ersteren Falle am 41. Tage, im letteren am 81. foll fie ein einjähriges Lamm als Ganzopfer und eine junge Taube ober Turtel als Sündopfer dem Priester zu sühnender Darbringung übergeben. Benn fie zu arm ift, um ein Lamm erschwingen gu tonnen, fo joul fie zwei junge Tauben ober Turteln bringen, und die heilfame Wirtung foll bie gleiche sein. Das Ganzopfer hat hier, wie bei dem Ragir nach beendigter Gelübdezeit und auch an Neumonden und Festtagen, den Bortritt, weil die Sühnebebürftigkeit gegen bie Dankespflicht gurud. tritt. - 4) Der Aussatige (mosora'), bei welchem ber Unterschied bes Geschlechts weber einen Unterschied ber Krantheit noch bes Reinigungs- und Sühnrituals mit sich bringt. Diefes wird 3. Mos. 14 befchrieben. Umrifliches barüber gibt ber Art. Au 8jan S. 158 f. An dem Tage, an welchem ber Ausfäßige rein gesprochen werben foll, wird er gum Priester an ben Lagereingang (später bas Stabtthor) gebracht. Sat fich ber Briefter bon ber Birtlichkeit ber Seilung überzeugt, jo holt man zwei lebensfrische reine Bogel und Cebernhols und mit Cottusfarbe (Carmefin) gefärbtes Beug und Pfop; diese 3 Dinge sollen, wie hinzugudenken ist, zu einem Sprengwebel gufammengenommen werben, indem ber Pfop an bas Cebernstäbchen gelegt und um beibes bas Carmefinband gewunden wird.

Blut in ein irdenes Gefäß abläuft, in welchem frisches Quellmaffer ift. hierauf nimmt ber Priefter ben lebenben Bogel bejonders und ben Sprengwebel, taucht beibe in bas Blut bes über lebenbigem Baffer geichlachteten Bogels, befprengt bamit ben in ber Reinigung bom Auslag Begriffenen fiebenmal und entläft ben Bogel ins Freie. Das Ritual ift bis ins fleinfte burchfichtig. Das Innere bes Sprengwebels ift ein Stab bes unverweslichen und Duft ber Unverweslichfeit aushauchenben Cebernholzes; ber Pjop galt im Altertum als eine sowohl nach außen als nach innen reinigungstraftige Bflange; Cottusfaft marb als bergftartenbe Aranei gebraucht; ber breifache Bebel wirb eingetaucht in bas Lebensblut eines lebensfrischen reinen Bogels und zugleich in lebendiges Baffer, in welches biefes Lebensblut abgefloffen. Diefe Befprengung mar alfo nicht blog Sombol ber Reinigung, sonbern, freilich nicht an sich, sonbern in gemiffermaßen faframentlicher Beife, inbem zu bem außeren Mittel Gottes Bille und Segenstraft bingutam, ein wirkliches Rathartiton. Der andere Bogel, welcher baburch, daß er, wie auch ber Sprengwedel, in jenes Blut und Baffer getaucht wird, in Rapport mit bem gu Reinigenben tritt, nimmt, ins Freie entlaffen, ben Musfas bes Geheilten vollends mit fich fort. Schon Drigenes pergleicht mit Recht bie beiben Bode bes Berfobnungstages. Rach biefer, fogufagen, exoterischen Reinigung hat ber Reinigungstandibat feine Rleiber zu majden, fein Ropfhaar zu icheren und zu baben; er ift nun insoweit rein, bag er in ben Lagerbezirk gehen barf, aber noch nicht in sein Relt. Am fiebenten biefer Wartetage hat er Rafierung, und nun nicht mehr allein bes Ropfhaares, Rleidermaschung, Bafferbad zu wiederholen, und nun ift er fo weit rein, bag er bas Beiligtum, aber noch nicht feine eigene Behaufung, betreten barf. Am 8. Tage hat er seine Opser zu bringen, namlich zwei mannliche Lammer, ein Schulbopferlamm und ein Gangopferlamm; ein weibliches Gundopferlamm; brei Behntel Beigenfeinmehl als mit DI angemachtes Speisopfer und baneben 1 Log = 1/12 hin Di. Der bienstthuende Briefter ftellt ihn und diese Gaben im Borhofe (nach späterer Braris im Ritanorthore) in Bereitschaft. erfte nun ift, bag ber Briefter bas Schulbopferlamm nebst bem Log DI "webt eine Webung vor Jehova". Das Schuldopfer ift Bugzahlung für bie Beeintrachtigung, welche bas Gemeinwefen bes Bolles Gottes burch ihn, ben Ausfantranten. erlitten hat, und bas Ol ift bas Mittel, welches ibm bie Beibe gurudgeben foll, beren er als Mitglieb ber priefterlichen Gemeinde bebarf. bann wird bas Schuldopferlamm an ber Nordfeite bes Altare geschlachtet, ber Briefter nimmt von beffen Blute (beffen Ausschwentung auf bem Altar ber Tradition nach Geschäft eines anderen Briefters

bas rechte Ohrlappchen, ben rechten Daumen und die rechte große Zehe des sich Reinigenden, um sein Gebor jum Bernehmen bes Bortes Gottes, fein handeln gum Treiben bes Bertes Gottes und fein Geben gum Wandeln auf bem Wege Gottes gu weihen; benn auch bas Blut weiht, aber zunächst nur negativ, indem es entfündigt. hierauf gießt ber Briefter einen Teil bes Log Dl in seine linke Sohlhand (nach Negaim XIV, 10 in die eines anberen), taucht ben Finger (Beigefinger) feiner Rechten hinein und fprist bavon fiebenmal "vor Jehova" b. i. nach ber Seite bes Allerheiligsten hin, damit bas Ol heiligende Kraft von dort her empfange; benn das Ol weiht politiv; nach der Sprizung ftreicht ber Briefter von bem Ol über bas Schulbopferblut an den drei genannten Körperteilen des zu Weihenden und wischt, was von dem Ole noch an feiner Sand haftet, an beffen Ropfe ab. Diefes Berfahren mit bem Blut und Dl ift abnlich wie bei ber Briefterweihe. Der genesene Ausfähige bust feine Berfaumnis ber religiofen Bflichten mit einem Lamm (keben), nicht mit einem Wibber ('ajil), weil jene Berfaumnis eine burchaus unfreiwillige gemefen; burch bas Schuldopferblut und bas biefem beigegebene Ol wird er gur Erfüllung feiner Dbliegenheiten als Mitglied bes Brieftervolles aufs neue befähigt. Eben beshalb weil es fich bier nicht um Gubne einer biretten Bflichtverlegung banbelt, fommt erst jest nach bem Schuld- das Sündapfer an die Reihe, worauf dann weiter das Ganzopfer als bas Opjer anbetenber Hulbigung folgt, und ichließlich bas Speisopfer, welches hier nicht wie jonft aus 1/10, sondern aus 3/10 Feinmehl bestebt. vielleicht weil es bier nicht blog Begleitungsopfer bes Ganzopfers ift, aber nicht beshalb, weil es Begleitungsopfer aller brei Tieropfer fein will, sonbern weil es als selbständiges, und barum reichlicheres Opfer auftritt, miftels beffen ber Gebeilte und Gefühnte Gottes Segen zu feinem neuen Lebensanfang erbittet. Bon bem Leprofen-Opfer bes Unbemittelten handelt 3. Mof. 14, 21-22. Bon bem Schuldopferlamm und dem Log Ol zur Schwingung wird nichts nachgelaffen: Nachlaß ift aberhaupt wider den satisfaktorischen Charakter des Afcham; hier liegt obendrein in diesem Afcham und biefem Die ber Schwerpuntt bes gangen Rituals. Aber ftatt bes weiblichen Gunbopferlammes und mannlichen Gangopferlammes wird ein Taubenpaar gestattet und die 1/10 der Wincha werden auf 1/10 herabgesept, was für die Selbständigkeit dieser Mincha fpricht, welche mit bem Ganzopfer nicht als beffen Beifuge, sonbern als pflangliches Gangopfer gepaart wird; benn innerhalb bes Speisopfere find alle Opferarten mit Ausnahme bes Schuldopfers vertreten. — Bu ben viererlei Reinigungsopfern fommt nun noch 5) bas bes Razir bingu, beffen Enthaltfamteits-Beibe burch Berunreinigung an einer Leiche unterbrochen worben ift war) in seine Hand und bestreicht mit diesem Blute 1 (4. Mos. 6, »—11); vgl. b. A. Rasiräer Ar. 4. Das Schelem (Gemeinschaftsopfer) hat in allen | diesen Reinigungsopfer-Komplexen teine Stelle, denn sie schließen die trausiche Wechselseitigkeit aus, welche bas Charatteristische ber Schelamim ist.

Reifen mag noch jest ber Morgenlander faft nur um eines beftimmten Beichafts willen, ba er zum bloßen Bergnügen sich lieber der behaglichen Ruhe überläßt. Wie bas mhd. reise den Aufbruch, Bug, Kriegszug bebeutet, so versteht auch bie beutsche Bibel unter Reise nicht bloß bas Bieben eines Wegs ober (Matth. 10, 10) bie Wegfahrt. Laher hat Canstein 1. Ror. 9, v in Luthers Ubersetzung "Welcher reiset jemals auf seinen eigenen Solb?" bas veraltete "reifet" mit Recht burch "ziehet in ben Rrieg" erfest, mahrenb ber Ausbrud "Reifige" (g. B. 1. Mof. 50, o) für Reiter ober dem Kriegszug Angehörige noch jeht verständlich ift. Ruweilen rebet Luther bom R., wo bon Aufbruch, Bug (2. Doj. 40, se. 4. Moj. 10, e) ober Lagerstätten (f. b. M. und 4. Mof. 33, 1 f.) die Rebe ift; bgl. auch Richt. 4, s, wo ber Grundtert bom Unternehmen, bas man borhat, wie bon einem Bege, ben man giebt, fpricht. Durch bie gange Bibel hin (vgl. schon 1. Mof. 12, s) werben die berichiebenartigften Reifen erwähnt, felten aber Seereisen (s. d. A. Schiffe); vgl. Bj. 107, so ff. 1. Ron. 10, 11. 22. Jona 1, 2 ff. Die große Gefahr und Beschwerbe auch der Landreisen (2. Kor. 11, 26) im alten wie im neuen Morgenlande er-Nart sich leicht aus dem breifachen Mangel der ndtigen Sicherheit (f. d. A. Räuberei), der guten Bege (f. b. A. Stragen) und ber Bafthaufer (f. b. A. Berbergen). Wir lefen Esta 8, so f. se, wie die große Schar der damals heimlehrenden Exulanten nicht ohne Sorge vor den Uberfällen der Beduinen war. Darum reiste Rehemia (2, s. s), ber übrigens auch als königlicher Rundicent ein hoher versischer Beamter war, mit friegerischer (Begleitung, und noch jeht burchzieht man die Wüste am liebsten in großen und wohlbewaffneten Karawanen. Über bie Handelsreisen (bgl. Gpr. 7, 10 f.) j. b. A. Sanbel. Rachrichten aus verschiebenen Zeiten (vgl. Harmar-Faber I, S. 438 f.) bezeugen die Sitte, daß lange Stangen, die oben ein Feuer tragen, bagu bienen, die Sanbelstaramane gufammenguhalten (j. b. A. Bolfen und Feuerfäule). Die auf einer Reise (Luther "über Feld", vgl. 1. Ron. 18, ar) befinblichen Israeliten follten nach 4. Moj. 9, 10 ff. ein Nachpaffah feiern, ba ihre Rudtehr binnen weniger Bochen nach dem gesetlichen Bassahtag erwartet wurbe. Im Gegensatz zu biefer Rudfichtnahme auf das Reisen steht die das R. erschwerende strenge Gefegesbeobachtung ber nacherilischen Zeit (f. b. A. Sabbathweg) ; fo melbet Josephus (Altert. XIII,

Sabbath und Fefttag verboten mar, zwei Tage lang ftill liegen mußte. Biel mehr aber wurbe bas R. erichwert burch bie üble Beschaffenheit ber Bege, die man nach Robinson II, S. 306 f. in Balastina taum anders als bloße Spuren nennen tann. Ratürlich find im Winter ober in ber Regenzeit bie vielen ohnehin burch bas Steingeroll beichwerlichen Bege oft febr ichlupfrig und löcherig, während dann manches Thal (s. d. A. Bach) in einen reißenden Gießbach verwandelt ist; aber auch in der guten Jahreszeit laffen fie meistens viel zu wünschen übrig. Wohl nur unter ber römischen Herrschaft burfte sich Palästina einiger guter Kunststraßen erfreuen; die Orientalen haben sich nie auf orbentlichen Wegebau verstanden. Daher war das Ausbessern der Wege vor der Anfunft von Fürsten (vgl. Jes. 40, a. \$5. 68, s) in der hauptfache wohl bloß eine Art der Chrenbezeigungen (f. b. A.), ber feierlichen Ginholung und bem Geleitgeben (Apftig. 15, s. 21, s. Rom. 15, sa) vergleichbar. Beim Buge burch wufte menichenleere Gegenden tonnte man weber ben wegkundigen Führer (4. Mos. 10, 21), noch bas Zelt (f. b. Artt. Hirten, Haus Rr. 1, Belt) leicht entbehren, mußte fich auch, noch mehr als sonst (vgl. Jos. 9, 11 ff. Richt. 19, 18 s.), mit ben notwendigften Lebensmitteln verfeben (val. 1. Dof. 21, 14 ff.), da auf die Gaftfreiheit (f. d. A.) nicht gu rechnen war. Uber bie Schreden ber Buftenreife vgl. g. B. 5. Dof. 2, r. 8, 16. Bf. 107, 4 ff. Beish. 18, s. Gewöhnlich reifte man zu Fuß (vgl. 1. Mof. 29, 1. Jef. 52, 1. Joh. 4, 6). Wohlhabendere benutten auch wohl ein Reittier (Luf. 10, 34), b. h. ben Gel, ber nicht nur ben Schwachen biente (2. Chr. 28, 16), sondern auch sonst Männern (2. Sam. 17, 32. 1. Kon. 2, 40) unb Frauen (1. Sam. 25, so. 41). Das Pferb (f. b. A.) als Kriegstier ber Hebraer feit ber alteren Ronigszeit tommt für bie friedliche Reife nicht in Betracht, nur felten bas Ramel (f. b. A.; vgl. 1. Mof. 24, 20 ff. 61 ff.). Einen eigentlichen Reisewagen finden wir Apftlg. 8, 20 bei einem vornehmen Ausländer erwähnt, der auf der ebenen Straße längs der Mittelmeerfüste nach Agypten zog, und ähnlich find es ägyptische Wagen (1. Mos. 45, 10. 27), die den alten Jakob mit Beibern und Rinbern abholen. Bei ben alten Hebraern aber icheinen die Wagen (f. d. A.), obwohl Rehabeam (1. Kon. 12, 10) und Ahasja (2. Ron. 9, 27) fich folder gur Flucht bedienten, lediglich Fahrzeuge der Krieger und ihrer oberften Feldherren gewesen zu sein. Die Festreisen (f. d. A. Fest e Nr. 4) nach Jerusalem wurden von den entfernteren Juben in großen Bilgergugen gemacht (vgl. Mark. 10, so ff. 40 ff. Luk. 2, 49. 44). Wer trop der zwischen den Juden und den Samaritanern (f. b. A.) herrschenden Feindschaft ben üblichen Umweg über Beräa vermeiben wollte, zog 8, 4), daß ein jübisches heer, ba ber Marka am von Galilaa aus gerades Wegs burch Saniaria 1302

(vgl. Lut. 17, 11. Joh. 4, 4) nach Jerusalem, ein Canaanitern und bann vollends von ben Jerac-Bagnis, welches zuweilen (vgl. Josephus, Altert. XX, 6, 1) recht übel ablief. Koh

Reifige, Reiter, f. Rrieg Rr. 4 und Bferd.

**Notem** heißt einer der 5 Midianiterkönige, welche in dem von Moses angeordneten Rachetrieg gegen die Mibianiter getotet murben (4. Dof. 31, a. Jof. 13, 21). Beil bie ibumaifche Stadt Betra guvor (nach Gufebius u. hieronymus bei ben Gyrern) Retem ober Retam bieß, wie auch nach Josephus (Altert. IV, 4, 1. 7, 1) ihr früherer Rame Arcteme ober Artem (fo lies in IV, 4, 7 ft. Arte) war, und Epiphanius sie Rotom nennt, so hat eine schon von Josephus (a. a. D.) bezeugte und von Euseb. und hieron, wiederholte jubifche Uberlieferung jenen Mibianitertonig als Begrunber biefer Stadt angesehen. Wenn in ben Targumim und in ber Beschito (1. Mos. 16, 14. 20, 1, 4. Mos. 20, 1 u. a.), sowie in einer Stelle der jerusalemischen Gemara (Reland, Bal. S. 133), ber Rame Rabes burch Retam wiebergegeben wirb, fo liegt babei eine Identifikation bon Rabes mit Betra zu Grunde, bie wohl nur durch die falsche Kombination des, bem alten Namen Betra's Gela (f. b. A.), b. i. "Fels", und burch ben Umstand, bag bie nachste Lagerstätte ber Jeraeliten nach Rabes am Berge Hor (f. b. A.) lag, veranlaßt ift (vgl. Euseb. und hieron. im Onomaft. unter Or u. ZDMG. I, 179 f.). - Gine im Stammgebiet Benjamins gelegene Stadt Refem (Joj. 18, 27) ift noch nicht wieber aufgefunden. Der 1. Chr. 2, 48 f. vortommende R., Sohn Bebrons, reprafentiert vielleicht eine jubaifche Stadt besjelben Ramens.

**Remeth.** f. Normuth Nr. 2.

Remphan, richtiger Raiphan (baneben Raipha) ift bie Biebergabe bes bei Amos 5, se fich finbenben Gobennamens Kaivan (f. Chiun) in ber Sept. Diefer Rame ift aus ber bem ursprunglichen Kaivan entsprechenden griechischen Umschrift Lediglich graphisch verderbt. Daß in der That Raiphan bie ber Lefung Remphan gu Grunbe liegende überlieferung ift, wie nicht minder, daß ber betr. Rame nicht berjenige eines agpptischen Gottes ber Zeit war (Jablonsti), ift bereits durch S. D. Michaelis bargethan. Auch an ein agpptifches repa-(n-neteru) als ben betr. urfprunglichen Namen (Merx) ist aus sachlichen, gleichwie aus lautlichen Grunden nicht zu benten. Abrigen f. Eb. Schraber in Theol. Stubb. u. Rritt. 1874, S. 324-335, wo auch die sonstige Litteratur verzeichnet ift. Bgl. noch die Artt. Chiun und Siccuth. Schr.

Rentmeifter. f. Aboniam, Frondienft und Eraftus.

Rephaim, Rephaiter, die alteste uns befannte

liten ausgerottet murbe. Der Rame bebeutet mahrscheinlich s. v. a. "Recken, Riesen", wie benn das A. I. wiederholt ihre riefige Gestalt hervorhebt (baher bic Sept. unb Vulg. das Wort R. häufig mit gigantes, Luther mit "Riefen", überfegen). In engerem Sinn nun beißen R. die einstigen Bewohner bes Königreichs Bafan mit ben hauptstäbten Astharoth-Karnaim und Ebrei (j. b. Artt.); jo 1. Mos. 14, s. (15, 20?) und 5. Mos. 3, s1 ff. (30f. 12, 4. 13, 11), wo ber bon Dofe besiegte riesenhafte Konig Og von Bajan als leptes Uberbleibsel der R. bezeichnet wird. Im weiteren Sinn befaßte man unter ben R. noch einige andere Stämme der Ureinwohner. So hießen die R. nach 5. Mos. 2, 10 f. (wo beiläufig, wie 2, 10 f., auch die Enatiter [f. d. A.] mit ihnen zusammengestellt werben) bei ben Moabitern Emim (f. b. A.), nach 2, 20 f. bei ben Ammonitern Samjummim (f. b. A.). Bestlich vom Jordan wird noch zu Josua's Zeit (30f. 17, 15) ein "Land ber R.", wohl nördlich von Sichem, vorausgesett, und wahrscheinlich ist nach ihnen auch ber "Thalgrund R." im Gubweften Berufalems (f. b. folg. Art.) benannt. Als über-Baffer spendenden Felsen 4. Mos. 20, 8 ff. mit bleibsel der westjordanischen R. sind endlich wohl auch die riefenhaften "Sproglinge Rapha's" aus Gath zu betrachten, bie nach 2. Sam. 21, 10 ff. (1. Chr. 21 [20], 4 ff.) unter ben Philiftern noch gegen David tampften (f. d. A. Jesbi). - Sinfictlich ber Raffenzugehörigkeit ber R. liegt auf ben erften Blid bie Bermutung nabe, daß fie biejenige ursemitische Bevölkerung repräsentieren, bon ber bie hamitischen Canaaniter (f. b. A. Bhonicier), wenn nicht bie hohere Rultur, fo doch bie Sprache entlehnten. Dabei erregt jeboch Bebenten, daß die R. anderwärts (vgl. bef. Am. 2, . f.) furzweg mit ben Amoritern (f. d. A.) ibentifigiert werben. Befest auch, daß babei einfach eine Ungenauigfeit ber Bezeichnung vorliegt, fo barf boch bie Frage aufgeworfen werben, wie Og als der lette R. in Basan über ein Reich der Amoriter herrichen tonnte, wenn biefe einer gang anderen Raffe angehörten. Danach find bie R. boch vielleicht nur eine altere Abzweigung berfelben (hamitifden) Raffe, von welcher nachmals auch bie Canaaniter als eine jungere Schicht von Einwanberern ausgingen.

Rephalm (Raphaim) hieß ein Thal (ficher fo nach ber Urbevolferung Balaftina's benannt) in ber Rabe von Berufalem (vgl. Jofeph., Altert. VII, 4, 1) und Bethlebem (vgl. 2. Sam. 23, 18 f.), burch beffen nördlichften Teil bie Grenze zwischen ben Stammgebieten Benjamin und Juba lief (30f. 15, s. 18, 16). Das fruchtbare Thal (es war reich an Getreibefelbern, Jef. 17, s) muß reichlichen Raum gewährt haben; benn zweimal schlugen die Philifter in ben Rampfen mit Davib ihr Lager in Bolterschicht in Balaftina, die nachmals von ben bemfelben auf, 2. Sam. 5, 10 (1. Chr. 15 [14], .;

ein Scene aus diesem Kampfe berichtet 2. Sam. 1 23, 12. 1. Chr. 12 [11], 18) und B. 22. Das Drom. verlegt das Thal irrtümlicher Weise in bie Gegend nörblich von Jerufalem, mährend icon Josephus (Altert. VII, 12, 4) basselbe zwischen Jerufalem und Bethlehem anfest. Seit bem 16. Jahrh. (j. Tobler, Topogr. v. Jeruj. II, S. 401 ff.) hat man bas "Thal R." (Luther auch "Grund R.") in ber weiten Ebene el-Bak'a lüdwestlich von Jerusalem wiedergefunden, durch deren öftliche Hälfte die Straße nach Bethlehem und hebron zieht. Sie reicht vom Thal hinnom bis etwa zum Rlofter Mar Elias (1 St. füblich von Beruf.) und fällt (in ber Ausdehnung von D. nach 2B. nur halb fo breit) nach Often ziemlich fteil ab (an ihrem Oftrand verläuft bie Baffericheibe gwijchen Mittelmeer und Totem Meer), während fie fich nach B. und SB. allmählich zum Wadi el-Werd abdacht, rejp. verengt, bas fpater als W. Isma'in und W. Sarar gur Mittelmeerebene gieht. jest allgemein verbreiteten Annahme entgegen, daß das Thal R. die Bak'a fei, hat Tobler (britte Bonberung, S. 202) jenes im W. Der Jastu (westlich bon Jerus.), einem (linken) Seitenthal des W. Kalonie suchen wollen; schwerlich mit zureichenden Grunden.

Refen. Rame einer Stadt Affpriens, welche gemäß 1. Moj. 10, in awischen bem (eigentlichen) Rinive, d. i. Rujundichid-Nebi-Junus und Calach, d. i. Rimrûd belegen war. So wenig wie der Rame bes Ortes Reboboth-Br (f. b. A.), fo wenig war auch der Name dieser Stadt bisher auf einer Inschrift gelesen ober sonst wiedergefunden. Mit dem Lariffa bes Tenophon, bas vielmehr bem alten Calach und heutigen Rimrad zu entiprechen scheint (f. 1109 a. b-1110 a), hat Refen ichwerlich etwas ju thun. Moglicherweife haben wir in bem beutigen Ruinenorte Selamieh nordnordwestlich von Calach und zwischen biefer Ortlicifeit und Ninua-Kuiundschick (val. 1. Mos. 10, 12) belegen (f. bie Rarte auf G. 1100), bas alte Refen wieber zu erkennen. In Rudficht auf das, auf offenbarer Berichreibung beruhenbe Dase(m) ber griechischen Uberfetung mit einigen neueren an bas links vom Tigris und nörblich bon Moful, im Gebirge belegene Dafin gu benten, verbietet icon die gang ausbrudliche und andersartige Bragisierung ber Lage bes Ortes in ber Bibel. Aus bemfelben Grunde ift wollenbe nicht mit fprifchen Schriftstellern an bas weit weftlich, mitten in Dejopotamien belegene Rejain (Rajulain f. b. Karte S. 1004) zu benten. Beachtung bagegen verbient bie neuerbings (Atab. 1880, 1. Mai) ausgesprochene Bermutung A. H. Sapce's, welcher bas biblifche Refen in bem in der Rabe bes Rhaufar bei Minibe gu suchenben inschriftlichen Risi'n, geicht. Ri-is-i'-ni, b. i.

wiebererkennt. Über seine weitere Kombination bieses Resen mit Xenophons Larisa, nach Bocharts Borgange, s. vorhin. S. KAT. 100; Delipsch, Paradies (1881. S. 261) und vgl. G. hoffmann, sprische Alten pers. Martyrer 1880. S. 183 f., sowie die Artt. Rinive und Rehoboth F.

**Rejon** (hebr. Rězdn), Sohn des Eljada, König von Damastus, porber in Dienften Sababegers, Ronigs von Boba, von bem er floh, um fich in Damastus jum herricher aufzuwerfen. Derfelbe befehbete Berael, fo lange Salomo auf bem Throne jag (1. Ron. 11, 28-26). Bgl. ben Art. Damastus (3. 291b). - Der Rame ift nicht gu verwechseln mit bem bes fpateren fprifchen Konigs Regin (f. d. A.), mit bem er nichts gu ichaffen bat. Jener wird, nach bem Bebraifchen erflart (vgl. ben väterlichen Ramen, f. vorhin!), soviel als "Fürft" bebeuten. Auch bie verschiedentlich vermutete Mentitat bes Gegners Salomo's mit bem 1. Ron. 15, 18 ale Grofpater Benhadade L namhaft gemachten Sesjon (Chezjon) läßt sich nicht erweisen. In LXX (Vat.) sehlt ber Abschn. 23-26 u. somit auch ber betr. Name bes bamascentiden Berrichers.

Rezeph Stadt, welche 2. Kon. 19, 1: und Jef. 37, 12 neben und mitten unter anderen, sicher mesopotamifchen Drtlichkeiten, nämlich Gofan, haran und den "Söhnen Edens in Thelassar" (s. d. Artt.) als von ben Affprern vergewaltigt aufgeführt wird, und deren Lage wir demgemäß von vornherein in ober in allernächster Nähe von Rejopotamien werden zu suchen haben. Die Stadt wird mit dem heutigen Rugapha, südwestlich von Rakka, jum Unterschiede von anderen gleichnamigen Orten "das sp.rifche Rugapha", auch "Rugapha bes Siícham" (f. Jakat u. d. 28.) genannt, ibentisch fein, bas, rechts bom Euphrat, auf ber Strage bon Palmpra nach Sura (bezw. Raffa) belegen war (f. b. Rarte auf S. 1004). Dasfelbe ift ibentifch mit bem Refanha bes Btolemaus (V, 15 [14], 24) und bem Ragappa ber affprifchen Inichriften, einer Stadt, beren in den Liften ber Affprer wieberholt Erwähnung geschieht, und zwar als des Sites eines affgrischen Statthalters, ber gugleich die Würde eines Eponymus bekleibete. Das neben Rezeph in ber Bibel aufgeführte Bene-Eden ("Sohne Ebens"), affyr. Bit-Abini (vgl. die Artt. Eden und und Beth-Cben), erstrectte sich gemäß den Monumenten nördlich von bemfelben an ben beiben Ufern bes mittleren Euphrat bin. Bgl. Eb. Schraber, KAT.2 Giegen 1883, S. 326 ff: besfelben KGF. Giegen 1878. G. 167. 199. Bgl. noch d. A. Mesopotamien, S. 1003b.

der Rabe des Khausar bei Rinive zu suchenden Rezin (hebr. Rösin, griech. Raasson mit Barr.), inschriftlichen Risi'n, geschr. Ri-is-i'-ni, b. i. sprisch-damascenischer König, der sich im Bunde "Quellort" der Bavianinschrift Sanheribs 3. 9 mit Bekah von Samaria gegen Ahas von Juda

verband, in Ruba felbft einfiel, auch bie Safenftadt : Elath (f. d. A.) eroberte und ben Ebomitern gurud. gab, bie feitbem bauernb fich bort festjetten (f. Ahas, G. 62b), gegen Juba aber nichts anszurichten und insbesondere Jerufalem nicht gu bezwingen vermochte, vielmehr, von dem burch Abas ju Silfe gerufenen Affprertonig Tiglath-Bilefer (f. d. A.) mit Rrieg überzogen, unverrichteter Sache wieber abziehen mußte, um feine eigene Sauptftabt ju schutzen. Auch dieses gelang ihm nicht. Tiglath-Bilefer eroberte Damastus, totete ben R. und führte bie Bewohner nach Rir (f. b. A.) in bie Gefangenschaft ab (2. Kön. 15, 27. 16, 5-0. Jef. 7, 1-0. 8, 6. 9, 11). Den parallelen affprifchen Berichten in ben Annaleninschriften Tiglath-Bilefers und in ber Bermaltungelifte fteht ju entnehmen, bag Ragun-(zun?) nu von Garimi'rifu, b. i. R. von Aram-Damast bem Affprertonige bereits mabrend bes breijährigen Kriegezuges nach Arpad Tribut brachte (f. G. Smith, assyr. discov. 1875 S. 274); bağ ein folder Tribut von bemfelben auch mabrend bes Feldzuges i. J. 738 geleiftet ward, bag Damastus im 3. 733 und 32 bon ben Affgrern betampft warb, bag ber Großtonig bas fprifche Gebiet verwüstete und eine große Anzahl sprischer Stadte in Schutthaufen verwandelte, R. in feine Hauptstadt einschloß, endlich zahlreiche Damascener in die Gefangenschaft abführte. Der Bericht über die Nieberlage R.s. seine Flucht in die Hauptstadt, bie Belagerung berfelben und bie Bermuftung bes Landes burch ben Tiglath-Bilefer lefen wir auf ber Tafel bei Laparb 72 u. 73. Die Totung R.s felber wird in ben uns erhaltenen Fragmenten nicht berichtet; eine Tafel, auf welcher bie begugliche Nachricht zu lefen war, fab noch S. Rawlinfon : boch ift biefelbe ingwischen fpurlos verloren gegangen (f. KAT. 252 f. 260 f. 265). Daß bas sprisch-damascenische Reich mit der Eroberung Damasis und ber Totuna R.s für immer ein Enbe erreicht hatte, bag es feit biefer Reit eine affprifche Proving mar, tonnen wir indirett auch aus bem Umftanbe ichließen, bag gur Beit bes Sanherib für bas Jahr 694 ein Statthalter von Damastus bereits affpr. Eponymus war (f. G. Smith, the Assyrian Eponym canon 1875, S. 68). Sprien-Damast war fomit inzwischen jum affpr. Reichsgebiet geschlagen.

Mharis, f. Mord, S. 1030 a.

**Rhegion** (Luther Region) war eine hellenische Stadt auf der weftlichen ber beiden ichmalen Salbinfeln, in welche Unteritalien fich teilt. An ber

Rluchtlinge, die nach bem unglüdlichen Ausgange bes erften (716) und wieber bes zweiten Rrieges (631 v. Chr.) mit Sparta nach Rh. auswanderten. Die Blute biefer in ihren Schidfalen wieberholt mit Meffana verflod, enen Stadt wurde burch bie graufame Beimfuchung gebrochen, bie zuerft ber ipratufifche Fürft Dionpfios I. 387 v. Chr. über fic verhängte, und ferner als Rh. sich 282 an die Romer angeichloffen hatte, burch bie Gewaltherrichaft ber im 3. 280 von Rom abgefallenen und erft 270 wieber übermaltigten tampanifchen Bejapung. Als romische civitas foederata und als vielbesuchter Safenplay (Apftig. 28, 12), ber auch burch bie feit 132 v. Chr. begonnene Via Popilia mit ben italifchen Straffengugen in Berbindung ftanb (vgl. Riepert, Alte Geographie S. 462), behauptete fie, burch Augustus mit frifchen Roloniften verftartt, burch Sanbel und Fischerei einen gewiffen Boblftand.

Rhodus war eine icone Infel in bem fuboftlichften Teile bes ageischen Meeres, nur burch einen ziemlich ichmalen Gund von ber Gubtufte ber fleinafiatifchen Lanbichaft Rarien getrennt. Bei 1160 Quadratfilometer Alaceninhalt und im Altertum großer Fruchtbarkeit, wie auch bei ihren guten Safen, enblich bei ihrer gludlichen Sanbeislage (mo auch in antifer Beit, bei ber Sitte ber Ruftenschiffahrt, ber Umftand wichtig wurde, daß bei Ah. zwei Stromungen bes Meeres einandet freuzen), war Rh. zu großer merfantiler Blüte bestimmt, die nur wieberholt burch entsesliche Erbbeben gestort murbe, welche auch in unferer Reit die Insel grausam verheert haben. war in altefter Reit lange in ben banben ber Phonicier, bie um 1300 v. Chr. biefes bis babin farijche Giland tolonifierten, und in Ramen und Rultur noch in griechischer Beit tenntliche Spuren gurudgelaffen haben. Seit etwa 800 p. Chr. burch borifche hellenen befest, gewann bie Insel ihre wirkliche historische Bebeutung erft bann, ale ihre Einwohner, beren Rraft an Stelle ber alten Stabte Linbos, Jalpfos und Rameiros feit 408 v. Chr. in ber neuen Sauptstadt Rh. vereinigt war, nach Alexanders bes Großen Tobe 323 v. Chr. die macebonische Besatung vertrieben hatten. Durch eine magvolle Ariftofratie vortrefflich geleitet, behauptete Rh., auf eine ausgezeichnete Kriegsflotte geftütt, inmitten ber flutmischen Beiten ber Diabochen und Epigonen eine verftandige Neutralitat, erwarb fich burch bie Tuchtigkeit feiner Burger und die Trefflickeit Meerenge von Meffina, letterer Stadt ichrag gegen- feiner Secgefete allgemeine Achtung, und gewann Aber, nicht weit nörblich von der Gudweftspige eine überaus glanzende tommerzielle Stellung, ber später im Altertum Bruttium, jest Calabrien so daß Rh. neben Alexandria und Karthago sich genannten Lanbichaft, grundeten im 8. Jahr- mit Ehren lange zu behaupten vermochte. Das hundert v. Chr. (um 715) chalfibifche Jonier hohe Anschen ber Rhobier (vgl. 1. Maff. 15, 20), querft Rhegion, welches ipater einen fehr ftarten bie auch lebhafte Forberer ber Wiffenschaft und dorifchen Bufat erhielt. Es waren meffenische Runft waren, und ihr Wohlftand erlitt ben ersten

Stoff, als bie ihnen feit Beginn bes 2. Rahrhunderts befreundeten Romer feit 167 v. Chr. ihnen feindselig wurden, sie zur Annahme eines fogenannten, für ihre Gelbständigfeit läftigen "Bunbniffes" zwangen, und mehrere für ihren Bohlstand sehr schädliche Berfügungen trafen. Doch behauptete Rh. noch immer eine fehr achtbare Stellung, bis endlich ber Republitaner Gajus Caffius die cafarifch gefinnten Rh. gu Enbe bes Jahres 43 v. Chr. mit Gewalt unterwarf, und nun iconungelos ausraubte. Nur allmählich erholte fich bie als Sanbels- und Bertehrsplat (Apftig. 21, 1) unverwüftliche Insel wieber; später hat ihr erneuter Wohlstand noch einmal durch ein großes Erbbeben 155 n. Chr. gelitten. Die Jufel bebielt ihre formelle Gelbftanbigteit in ber römischen Umrahmung (bie schon 44 n. Chr. burch Raifer Claubius für 9 Jahre, bann wieder 73 n. Chr. durch Bespasian aufgehoben, jedoch schon burch einen ber nachften Raifer feines Saufes wieberhergeftellt worden war), anicheinend bis etwa in bas 3. Jahrh. n. Chr., wo sie wahriceinlich mit der Proving Afia verbunden worden ift. Seit ber neuen Glieberung bes romifchen Reiches burch Raifer Diofletian ift Rh. bagegen Mittelpunkt ber fogenannten Infelprobing ge-

Ribla, Riblath. Der im Lande Hamath gelegene (2. Ron. 23, ss. 25, si. Jer. 39, s. 52, se) Ort biefes Ramens ift bas heutige Rible, ein armseliges Dorf von 40-50 Saufern mit wenig Ruinen. Es liegt nahe am nörblichen Ende bes colefprifchen Sochthales am rechten, öftlichen Ufer bes Drontes, wo biefer, einen Ellenbogen bilbenb, von feinem eine langere Strede weit nach RD. gerichteten Laufe nach R. abbiegt. Die Ebene zwischen ben nördlichen Ausläufern bes Libanon und bes Antilibanos ift bier mindeftens 4 Stunden breit, und ringsum sind weite Grasgefilde. Der Ort war strategisch wichtig; benn von hier konnte man ebenjo bequem oftwärts nach dem mejopotamischen Straßennet, also nach Rinive und Babylon, als um das Nordende des Antilibanos herum füdwarts nach Damastus ober burch bas colefprifche Sochthal nach Balaftina und auch westwarts nach Bhonicien marichieren. Daraus begreift fich, bag Bharao Necho auf seiner Expedition gegen ben König von Affprien bort sein Lager aufgeschlagen hatte und den König Joahas dorthin citierte, um ihn gefangen zu nehmen und nach Agppten zu führen (2. Ron. 23, w; bgl. bie Artt. Rebucabnegar u. Recho); und nicht minder bag R. bas Hauptquartier Rebucabnezars war, als sein Heer Jerufalem belagerte und eroberte. Als folches war R. der Schauplat der graufamen Rache, welche ber Chalbaertonia an Zebetia und einen Monat fpater an ben jubischen Magnaten übte (2. Ron.

wöhnlich fieht man R. auch 4. Mof. 34, 11 erwähnt. Der bortige Ausbrud lautet aber Sarbel (bei ben Sept, Arbela). Es foll mit Sarbel eine Ortlichfeit an ber Ofigrenge bes Lanbes ber Berbeigung bezeichnet werben. Run beißt ein Ausläufer bes Hermon, unmittelbar oftnorböftlich von ber oberften Quelle bes Jorban 'Arbel. hier haben wir hochft mahricheinlich bie für 4. Dof. 34, in langft gesuchte Ortlichkeit gu fuchen. - 3m Art. Diblath ift icon bemertt, bag ftatt biefes Ramens in Bef. 6, 14 R. ju lefen ift, wofür bier noch angeführt werben moge, bag bas R. im Lanbe Samath auch in ber Sopt. Jer. 52, 10. se f. vermoge besfelben Schreibfehlers Deblatha beißt (in manchen Sanbichrt. auch in ben Stellen aus 2, Kon.). Hefetiel meint aber ichwerlich bas R. von 4. Moj. 34, sonbern bas befanntere R. im Lanbe Samath (f. Diblath).

Richter beißen in ber biblifchen Geschichte bie 1 Männer, welche in ber Beriode zwischen bem Tobe Jojua's und der Errichtung des Königtums zeitenweise bas Regiment über Jerael führten. Diese Beriode wird daher als "bie Zeit, da die Richter regierten" bezeichnet (Ruth 1, 1. 2. Sam. 7, 11. 2. Kon. 23, 22. 1. Chr. 18 [17], 10. Apftig. 13, 20). Nach Richt. 2, 10-10 verband fich mit bem Namen "Richter" die Borftellung von einem Manne, den Jehova als ber alleinige König feines Boltes (Richt. 8, 28), in ben Beiten ber Bebrangnis burch übermächtige Feinde erweckte, um Jörael aus ber Sand feiner Feinde zu helfen (Reh. 9, 97), und ber nach der Befreiungsthat nach Gottes Befehl (2. Sam. 7, 11. 1. Chr. 18 [17], 10) lebenslang bas Regiment über Jerael führte, und zwar fo, daß neuer Abfall von Jehova und neuer Bunbesbruch und bamit auch neue Berichtebrangfal verhutet murbe. Auf biefe obrigfeitliche Stellung im Dienft Jehova's bezieht fich ber Rame "Richter" (hebr. schophet); er befagt nicht, bag ber fo Benannte Israel gegenüber seinen Feinden Recht verschaffte (von der Befreiungsthat wird im Buch der R. nie schaphat, sondern nur höschi'a gebraucht), sondern daß er Recht und Gerechtigfeit in Jerael handhabte (vgl. Richt. 4, 4 f. 1. Sam. 7, 18—17. 8, 1 ff.), womit als bem hauptstud ber aufs Innere bezüglichen Regierungsthätigfeit auch biefe felbft im gangen bezeichnet wird (vgl. Richt. 10, : f. 12, o f. 11. 18 f.). Zugleich liegt in dem Ramen im Gegenfat zu bem bes Ronigs (Richt. 8, 22 f.), bag jene obrigkeitliche Stellung bem R. nur als rein perfönlicher Beruf zulam, daß weber eine eigentliche Berrichermacht, ein Befigrecht an bas Land und Bolt, noch die Erblichteit damit verbunben mar. Jener Borftellung von ben israelitiichen Richtern entsprechen baber, bom rein politifchen Gefichtspunkt aus betrachtet, burchaus bie dikastai, b. h. Richter, welche im 6. Jahrh. v. Chr. 25, . f. 20 f. Jer. 39, . f. 52, . ff. 20 f.). - Ge- eine Zeitlang an Stelle von Königen in Tyrus

regierten (Joseph. gg. Ap. I, 21), und fachlich und bem Ramen nach bie Sufeten (sufes = hebr. schophet) in Rarthago, welche mit ben romiichen Ronfuln verglichen und von Livius auch einmal "Richter" genannt werben; nur bag biefe tyrischen und farthagischen R. in einem ständigen obrigkeitlichen Amt unmittelbar auf einanber folgten, mahrend eine folche unmittelbare Succeffion bei ben hebraischen mehr als Ausnahme (Richt. 10. Buch ber R. wird eine Reihe bon 12 auf einander folgenden R.n aufgeführt, ohne daß aber über alle ausführlicher berichtet wirb. Es find folgenbe: 1) Othniel aus Juba; 2) Chub aus Benjamin; 3) unb 4) die Brophetin Debora aus Ephraim und Barat aus Naphtali; 5) Gibeon aus Manaffe: 6) Thola aus Faschar; 7) Jair aus Gilead; 8) Jephtha aus Gileab; 9) Ebzan von Bethlehem; 10) Elon aus Sebulon; 11) Abdon aus Ephraim; 12) Simfon aus Dan. - Amifchen Chub und Debora wird als Befreier Beraels auch noch Samgar genannt (Richt. 3, a: pgl. 5, a); er wird aber nicht als R. bezeichnet und bleibt in ber Chronologie, bie 4, 1 wieder an Chub anknupft, ganz unberücksichtigt, scheint also nicht in ber Reihe der 12 aufgenommen ju fein. Auch Abimelech gablt nicht zu ihnen, obichon er chronologisch eingereiht ift (9, 22. 10, 1); benn er ift ein Mann gang anberen Charafters, wird auch nicht R., fondern Ronig genannt (9, 4), und mo bon feiner Berrichaft über Jerael bie Rebe ift (9, 12), ift absichtlich ein anderer Ausbruck gebraucht, als der von dem Regiment ber R. übliche. Dagegen tommen zu jenen 12 R.n noch 13) ber Sobepriefter Eli (1. Sam. 4, 10) und 14) ber Prophet Samuel (1. Sam. 7, 18. 12, 11) bingu, beren Geschichte im 1. Buch Samuels erzählt ift. - Indem wir bezüglich aller biefer Berfonen, fowie auch in Bezug auf ben nur 1. Sam. 12, 11 vortommenben Ramen Beban, und ben Richt. 5, e erwähnten Jael, auf bie eingelnen Artitel vermeifen, beschränten wir uns bier auf einige allgemeine Bemertungen über bie R. und die nach ihnen benannte Beriode ber Geschichte. 3 - Die geschichtlichen Charafterbilber ber R., welche uns in ben Gingelergahlungen bor Augen treten, paffen vielfach nicht zu ber oben ermahnten ibealen Borftellung bon bem, was ein R. fein foll. Diefe Borftellung icheint fich vorzugeweife unter bem Ginbrud gebilbet gu haben, welchen bas Glanzbild bes letten großen Richters und Propheten, welchen bie Berjon und bas Birten Gamuels hinterlaffen hatte. Gie pagt aber nur allenfalls auf die Richterin Debora und etwa noch auf Gibeon. - Schon bie Berufung burch Jehova, um Asrael aus der Drangfal zu helfen, trifft nicht bei allen R.n zu: einige scheinen nur als haupter großer und reicher Familien ein all-

haben (12, 8-15; vgl. auch 10, 1-4: "er machte sich auf"); Jephtha's Berufung geht von den Alteften Gileads aus (11, s f.); und bei Eli ericheint feine Sobepriefterftellung als Grunblage feines richterlichen Unfebens. - Bon einer bas Bolf in der Treue gegen Jehova und sein Geset erhaltenben Birtfamteit ber R. ift nur wenig gu lefen; am wenigsten bei Simfon, beffen abenteuerluftiges helbentum nur barin, bag bas Rafiraat feine Grunblage bilbet, ein religiofes Motiv ertennen lagt; felbft Gibeon, bem nachft Samuel am erften jene Birtfamfeit nachgerühmt werben tann, verscherzt schließlich diesen Ruhm wieder burch feine Separation bom gemeinfamen Nationalheiligtum (8, 27). Wird boch die Richterzeit auch gerabezu als eine solche charatterisiert, in ber "ein jeglicher that, was ihm recht bäuchte" (17, s. 21, ss). — Endlich führt außer Eli und Samuel keiner der R., von welchen uns ausführlicher berichtet wird, bas Regiment über bas gange israelitische Bolt: Fephtha, bem bie Ephraimiten die hilfe verweigern (12, . f.), fo bag er ausschließlich auf die Kraft Gileabs und Manasse's angewiesen ift (11, 20), ift nur Saupt und Oberfter ber Gileabiter (10, 10. 11, 11) und hat nach seinem Sieg Aber die Ammoniter fogar einen blutigen Krieg mit Ephraim gu führen (12, 1 ff.). Dem Aufgebot Debora's und Baraks folgen nur Stammesgenoffen von Ephraim, Benjamin, Manasse, Sebulon, Jaschar und Raphtali, mahrend Ruben, Gileab, Dan und Affer von Debora megen ihres Ausbleibens verfpottet werben, und Juda und Simeon ganz unberüchlichtigt bleiben (5, 14-18). Much Gibeon bietet nur Manaffe, Aller, Sebulon und Naphtali (6, 16) und nachträglich noch Ephraim (7, 24) auf und ist in seiner Richterstellung von letterem offenbar nie anerkannt worden (8, 1 ff.), was auch ein Motiv jeiner Losfagung von dem im Stammgebiet Ephraims ftebenden Nationalheiligtum war (S. 403), -- Man kann bemgemäß das "er richtete Jsrael" geschichtlich nur in einem mehr oder weniger beschränkten Sinne verfteben, etwa fo wie von Abimelech ein "Berrichen über Jerael" ausgejagt wirb (9, 21), obschon sein Herrschaftsgebiet sich auf Sichem und bas umliegenbe Land beschränfte (vgl. 9, 21). Bei Simfon vollends ift nicht einmal eine auf feinen Stamm beidrantte Richterthatigfeit angebentet. Achtet man noch barauf, bag in ber Reihe ber Richter außer Ruben, Simeon, (Levi) und Affer alle Stamme (ftatt Gab und bem halbmanaffe bes Oftiorbanlandes ift Gileab genannt), und awar bie meiften burch je einen R. vertreten finb, fo wird man anertennen, bag bie R. vor Eli fich geschichtlich nur als Fürsten eines ober einiger Stämme, teilweise auch als bloge Stammesbelden darftellen. - Die nach den R.u benannte Beriobe 4 ber Beichichte Jeraele charafterifiert fich im gemeineres Ansehen und eine leitende Stellung in Bergleich mit der Beit Mose's und Josua's als engerem oder weiterem Umtreis gewonnen zu i eine Zeit des Herabsinkens von der erreichten Hobe,

als Beit bes religiofen und politischen Berfalls (2, 10 ff.) und im Bergleich mit ber Königszeit als eine Beriode der Anarchie und Gefetlofigfeit (17, 0. 18, 1. 19, 1. 21, 11). Daneben läßt fie aber auch ertennen, daß die höheren Kräfte, welche burch Rofes und Jojua bem Boltsleben Asraels eingepflanzt waren, doch immer wieber auflebten und eine fünftige neue Erhebung Jeraels vorbereiteten. Beiten ber Bebrudung burch heibnische Feinbe (2. Sam. 7, 11) wechseln immer wieber mit Reiten ber Rube und bes Friebens, Beiten gogenbieneriichen Abfalls mit Beiten ber Umtehr gu Jehova. Das politische Elend und bas religiose Berberben erscheint überwiegend als Folge babon, bag ber göttliche Befehl, die Canaaniter auszurotten, nicht jur Ausführung tam. Die ber Energie ber eingelnen Stämme anbeimgegebene Befignabme bes Landes war nur febr teilweise gelungen; namentlich blieben bie Rieberungen und Thalebenen, in welchen die Canganiter burch ihre Kriegswagen bem israelitischen Fußvolf militarisch überlegen waren, fowie einige besonders fefte Stabte unerobert. Am meisten gelang es Juda und mit seiner hilfe Simeon und sodann Sphraim und Benjamin, die ihnen bestimmten Gebiete, wenigstens fo weit lie Gebirgsland waren, in Besit zu nehmen; je weiter nach Rorben bin, in um fo tompatteren Maffen behaupteten sich bagegen bie Canaaniter, bis es von ben norblichften Stammen Affer und Raphtali nicht mehr heißt: "die Canaaniter wohnten unter ihnen", sondern "sie wohnten unter ben Canaanitern" (1, so. so). Es lag in biejen guftanben eine zweisache Gefahr: bie ber Reriplitterang und politifchen Ohnmacht gegenüber ben Rationalfeinden und die ber Bermischung mit den an Rultur ben Jeraeliten überlegenen, aber in fittenlofem Gögendienst verfommenen Canganitern, 5 und beiben Gefahren erlag Jerael. — An einer einheitlichen Centralgewalt fehlte es feit bem Tobe Rolua's, und bas Bewuftfein ber nationalen Einheit und ber gemeinsamen Berpflichtung gegen ben Gotttonig war nicht fo fraftig, bag es ben Mangel berfelben batte erfegen tonnen. In ben Aufängen ber Beriode erfüllt es allerdings noch fast ganz Frael; den Kampf mit Cujan Risathaim icheint unter ber Führung bes Jubaers Othniel Gesamtisrael geführt zu haben (3, 10): und zum Rachetrieg gegen Benjamin machen fich nicht nur alle übrigen 11 Stamme unter Juda's Führerichaft (20, 18; vgl. 1, 1 f. 1. Mof. 49, 10) auf, wie ein Mann (20, 1), sonbern es wird auch über einen Stamm ober eine Stadt, die fich dem Aufgebot entziehen würde, der Bann verhängt (21, 5 ff.). Aber bald gewinnt der Bartifularismus immer mehr Dacht über bie einzelnen Stamme. Am früheften und am meisten sondert fich Juba, feine Führerichaft aufgebenb, und nur mit bem Bruberftamm Simeon verbunden, von den übrigen Stam-

beit und bie Bobengeftaltung feines Gebiets begunftigt, feine gange Rraft nur an feine eigene Konsolidierung und an die Assimilierung einiger befreundeter nichtisraelitischer Rachbarftamme, wie ber Reniter (vgl. Richt. 1, 10), Kenisiter und Jorachmeeliter (val. S. 803a). Diefe partitularistische Loslosung Juda's ift schon zu Debora's Beit so weit gediehen, baß an seine Mithilfe gegen bie Macht bes Canaanitertonigs nicht einmal mehr An feinem ber Belbenfriege ber gebacht wirb. Reit nach Othniel ift Juba beteiligt; und von bem einzigen fpateren Richter, welcher mabricheinlich Juda angehörte, von Ebzan (f. d. A.) wird nichts berichtet, was er im gemeinsamen Intereffe ber Nation gethan hätte. In seiner partifularistischen Abgeschloffenbeit blieb Juba auch von ben Feinben 38raels meift unangefochten (vgl. 1. Dof. 49, .): wir lesen nur gelegentlich von ammonitischen Streifzügen in sein Gebiet (10, .); bagegen ftebt es nicht nur, wie bas Buchlein Ruth zeigt, zeitenweise in ben friedlichften Beziehungen zu Moab, sondern es meidet auch den Rampf mit den Philiftern und beugt fich lieber unter beren Oberhoheit, ja liefert ben Belben, ber allein ben Rampf mit benselben aufnimmt, an fie aus (15, 9-18). -Mehr als in Juba erweist sich im Stamme Ephraim ber nationale und religioje Gemeingeift lebenbig. Die Zugehörigkeit Josua's zu biesem Stamm und bas in feinem Gebiet aufgeschlagene Nationalheiligtum, seine Macht und die günstige Lage feines Stammgebiets in ber Mitte bes Lanbes machen Ephraim zum Sauptvertreter ber nationalen Intereffen, an ben fich bie übrigen Stamme, besonbers bie in ben mittleren und nordlichen Landesteilen, anschließen können, und weisen ihm bie von Juba aufgegebene Stellung bes Bortampfers Asraels zu. Bon ihm werden die Amoriter, welche fich im Gebiet Dans festgefest batten, ginsbar gemacht (1, 25). Ephraimiter folgen bem Ruf bes Benjaminiten Chub zum Rampf gegen Woab (3, 27 ff.). Auf bem Gebirge Ephraim hat Debora ihren Wohnsis und Richterstuhl aufgeschlagen, beren Ruf ber Naphtalite Barat Folge leiftet, und Ephraim steht unter den Stämmen voran, die zum Rampf mit ben Canaanitern eilen (5, 14). -Auch Gibeon rechnet nicht umfonft auf Ephraims Bereitwilligfeit, ben vernichtenden Schlag gegen bie hauptmacht ber fliehenben Mibianiter gu führen (7, 24 f.). hier beginnt aber auch icon bie Giferfucht, mit welcher Ephraim fein Bringipat wahren will, ihre unheilvollen Folgen für den nationalen Gemeingeift zu offenbaren. Der muhlam beichwichtigte Rwift mit Gibeon (8, 1 ff.) hat die Rachwirfung einer dauernden Spannung zwischen Ephraim und bem R. aus bem nachftverwandten Bruber-Gileabiten Jephtha ftamm Manaffe. Dem vollends verweigert Ephraim die Silfe (12, 1 f.), obichon auch fein und Benjamins Gebiet bon ammen ab und fest, burch bie relative Abgefchloffen- monitifden Streifzugen ju leiben gehabt hatte

(10, .), und scheut sich sogar nicht, im Interesse | feines Brinzipats einen blutigen Bruberfrieg gegen ben fieghaften Selben zu führen (Rap. 12). Diese Schlimmfte Bethatigung felbstfüchtigen Ubermuts racht sich aber burch seine Riederlage, bie den Stamm längere Reit unfähig gemacht zu haben scheint, seine Stellung an der Spipe Jörgels weiter geltend zu machen. Zwar ift noch einer ber fpateren R., Abdon, ein Ephraimit (12, 12—15); und wie früher Thola, obichon Jaichar angehörig, feinen Sit in Ephraim genommen batte (10, 1), fo bat auch die Wirksamkeit ber letten R., benen es gelang, Berael wieber einheitlicher gufammengufaffen, bie Eli's und Samuels, ihren Ausgangspuntt im ephraimitischen Gebiet. Aber von Abbon wird nichts Sonderliches berichtet, und jene ichliefeliche größere nationale Ginigung verbankte Jerael nicht ber Rraft und bem Gemeinfinn Ephraims, fonbern ben religiofen Dachten bes Sobeprieftertums und insbesonbere bes Brophetentums. Bon ben anbern Stammen haben fich Simeon naber an Juba (1, s. 17) und, wie es icheint, Benjamin naber an Ephraim (3, er. 5, 14; bgl. 10, e) angeschloffen; fonft verbunbeten fich wohl in Beiten ber Rot mehrere Stamme ju gemeinsamem Rampf — die von Debora hergestellte Berbindung umfaßt ihrer 6 (5, 14 ff.) -, meift aber lebten sie unverbunden ihren Sonderintereffen, die felbft in Beiten ber Befahr manchen Stamm von jenen Berbinbungen gurudhielten (5, 18-17). Befondere gelodert war bas Band zwischen ben Oftjorbanftammen und ihren Bruberftammen im Bestjordanland (5, 16 ff. 68, s ff. 12, 1 ff. 21, s ff.). — Die feinblichen Bebrudungen, welchen Asrael infolge ber Auflojung feiner Bolfeeinheit erlag, maren verichiebener Art und haben teilweise nur einzelne Landesteile betroffen. Rur gang gu Anfang ber Beriobe und nur auf turge Beit gelang es bem Ronig eines ber mefopotamifchen Aramaerreiche bie im Lande Canaan herrichenbe Berwirrung gur Begrundung feiner Oberhoheit über 3erael ausgubeuten (3, a ff.). Geit feiner Befiegung greift borerft feines ber ferner wohnenben Bolter mehr in bie Geschide Beraels ein. Unter ben feindlichen Rachbarvollern find es zuerft bie Moabiter, bie im Bunbe mit Ammonitern und Amalefitern (3, 10) bie Palmenstadt Jerico und ihr Gebiet an fich reißen, und bon da aus auch die im umliegenben Gebirgeland wohnenben Jeraeliten tributpflichtig machen. Auch fie werben aber, nachdem Chub ihre Macht gebrochen, nicht wieber unter ben Bebrudern Jeraels genannt. größer mar bie Gefahr, mit welcher bie in ber Ebene Jesteel und weiter nach Norden bin maffenbaft sizen gebliebenen Canganiter unter König Jabin und dem Feldhauptmann Siffera Jerael bebrohten; anschaulich beschreibt bas Lieb Debora's (5, s-s) bie Berobung und Unsicherheit, welche ber Feind in biefen norblichen Lanbes-

teilen angerichtet hatte, und bie Behrlofigfeit Asraels. Rachbem die vereinte Kraft ber im mittleren und nörblichen Gebirgeland figenben Stamme ben vernichtenben Schlag gegen die Canaanitermacht geführt hat, wird bas Land von einem Feind anderer Art beimgesucht, von den Romabenschwärmen ber Dibianiter, bie im Berein mit Amale fitern und anderen Stämmen aus bem Dften (6, s. ss. 7, 12; vgl. auch bie Erwähnung ber Maoniter in 10, 19) bas Jorbanthal und die Ebene Besteel überichwemmen und von ba aus Streifzüge tiefer in bas Land, besonders auf der durch bie Ruftenebene führenden Strafe bis nach Gaza unternahmen (6, 1. 4 f. 11), wobei es inicht auf Oberherrichaft und Tributgablung. sondern auf immer neue Ausplanderung ber feßhaften aderbautreibenden israelitischen Bevolferung abgesehen war. — Gegen Enbe der Beriobe ericheinen endlich neben ben Ammonitern, welche bie Stämme des Oftjorbanlandes inechten und auch die süblichere Hälfte des Westjordanlandes durch Streifzüge beimsuchen (10, 2-0), Die Bhilifter als Zwingherrn bes ganzen biesseits bes Jordans anfäffigen Brael. Der brudenben übermacht dieses Feindes, mit dem früher nur Konflitte von geringerer Bebeutung vorgetommen waren (3, 22 vgl. mit 5, s. 10, 11), konnte sich Israel tros Simfons helbenthaten (Richt. 18, s) erft unter Samuel (1. Sam. 7, 18 f.) und vollständig erst nach Aufrichtung bes Königtums burch bie Siege Sauls und Davids erwehren, wie auch die Macht ber Ammoniter im Oftjorbanland erft von Saul gebrochen (1. Sam. 11) und von David vollftanbig niedergeworfen wurde. — Bas die religiösen 7 und fittlichen Zustände betrifft, jo wird 38racl immer wiederfehrenber Abfall zum cananāischen Baals- und Aftartendienst vorgeworfen (2, 11. 18. 3, 7. 8, 20. 10, 0. 10). Der Baalsaltar des Baters Gibeons in Ophra, ben Gibeon-Jerubbaal gerftorte (6, 26) und ber Tempel bes Baal-Berith in Sichem (8, 22. 9, 4, 46) sind geschichtliche Denkmaler, welche bezeugen, wie begrundet biefer Borwurf ist. Einmal ist außerbem auch vom Eindringen noch anberer abgöttischer Kulte, aramäischer, moabitischer, ammonitischer und philistäischer bie Rede (10,0). Die Greuelthat ber Bewohner Giben's und der Schutz, welchen der ganze Stamm **Benja**min ihnen gewährte (19, 20), das Blutbad, das Abimelech unter seinen Brübern anrichtete (9, 1). der offen betriebene Strakenraub der Sichemiten (9, 25), die Zerwürsnisse und Kämpse in Sichem (9, 20 ff.), die von ben Daniten an Micha verubte räuberische Gewaltthat (18, 14 ff.) u. a. geben Beugnis von der überhand nehmenden sittlichen Berwilberung und der socialen Unordnung, in der oft nur bas Recht ber Stärferen Geltung batte. -Der auch in Reiten bes Abfalls nie völlig ansgeftorbene Jehovatultus entartete vielfach jum Bilberbienft, wofür das Privatheiligtum des Ephraimiten

Nica, aus dem ein banitisches Stammesheiligtum wurde, das denkwürdigste Beispiel war. Selbst Leviten leisteten solcher Entartung bes Rultus Borschub. Aber auch, wo der Jehovakult nicht zum Buberbienft herabsant, mar die Rultussitte von allerlei volkstumlichen Borftellungen und lotalen Gebrauchen beeinflußt (val. die Opfer Gibeons und Wanoahs 6, 19 ff. 13, 19 ff.); bis zu welcher Trübung des sittlich-religiofen Bewußtfeins dies führte, bafür ift Jephthas Brandopfer ein ichauerlicher Beleg (11, so ff.). Gelbft ein bem Gotttonige fonft lo treuer Held, wie Gideon, läßt sich nicht baran genügen, in feiner Baterftabt einen Altar Jehova's ju haben (6, se ff.), sondern versucht auch eine dort eingerichtete Orakelftatte gur Befragung Jehova's dem Rationalheiligtum gegenüberzustellen (8, 24 ff.). - Das Rationalheiligtum selbst und sein von einer aaronitischen Priesterschaft (f. Priester Dr. 7) verwalteter Kultus hatte infolge der Zersplitterung der Stämme und der vielen Lokalheiligtumer nur noch eine beschräntte Bebeutung für bas israelitifche Bolfsleben. Dazu trug auch ber Umstand bei, baß es noch keine feste, bauernbe Stätte hatte. 3m allgemeinen gilt zwar als jolche Silo, wo bas mojaiiche Stiftszelt als "haus Gottes" aufgeschlagen war (30f. 18, 1. 19, 81. 22, 9. 19. Richt. 18, 81. 21, 19. 19. 1. Sam. 1, s ff. 4, a ff. Jer. 7, 12 ff. 26, a. Bi. 78, 40); aber im Krieg gegen Benjamin ift bas eigentliche Beiligtum, bie Bunbeslade, in Bethel in einem hier befinblichen anderen "Haus Gottes" aufgestellt (20, 10. 90 ff. 21, 1), und aus 2. Sam. 7, s f. (vgl. 1. Chr. 18 [17], s f.) ergibt sich, daß der Standort der Bundeslade auch sonst gewechselt hat; es gibt aber auch noch andere heilige Orte, wo sich die Boltsgemeinde vor Jehova versammelt; namentlich ist Mizpa ein solcher (20, 1). Aus alle dem wird begreiflich, daß von dem "Jahresfest Jehova's in Silo" in Richt. 21, 10 ff. fast wie von emer blogen lokalen Feier gesprochen wird (vgl. S. 908a.). Erst in der Zeit Eli's ist bas Ansehen und die Zugkraft des silonitischen Seiligtums so gewachsen, daß es eine allgemeinere Bedeutung für das religiöse Bolksleben und die Wiederherstellung der Bolfseinheit gewinnt, eine Bebeutung, die freilich durch Schuld der Söhne Eli's bald wieder sehr herabgemindert wird. — Stärker macht sich in der Geschichte ber Richterperiode ber Einfluß anderer religiöser Faktoren geltend: die Macht des Gelübbes (11, st ff.), insbesondere bie im Rafiraat liegende Kraft und Begeisterung (Simson, Samuel; bgl. S. 1076b), ber Zwang bes Bannes (21, a f. 5, 11), das Bewußtsein des national-religiösen Gegensages zu ben "Unbeschnittenen" (14, s. 15, 18), der Glaube an offenbarende Rundgebungen Jehova's und von ihm gegebene Bahrzeichen, die Gewißheit bes über ber Geschichte waltenben Gefeges gerechter Bergeltung (9, 1 ff.) und vor allem ber Gebanke bes unter Berael begrundeten Konigreiche Jeho-

ben Korpphaen ber Richterzeit und von ber Macht, bie er burch bieselben auch in weiteren Bollskreisen zu üben vermochte, gibt neben ber bekannten Ablehnung ber Ronigswürde feitens Gibeons (8, m f.) besonbers bas Lieb Debora's - mit feiner ganzen Auffaffung bes Krieges als eines int Dienft und unter bem Oberbefehl Jehova's geführten, mit feinem Preis ber Stamme, bie willig waren, Jehova zu helfen, mit seinem Tadel ber ausgebliebenen und mit feinem Fluch über Meros - urtundliches Beugnis. Schon allein bieses Lieb beweift, bag bie Auffaffung ber R. als von Rehova erweckter (3, 0, 16) und von seinem Geist getriebener (3, 10. 6, 34. 11, 29. 14, 6. 15, 14) helben und bie mancherlei in ben einzelnen Ergahlungen hervortretenben religiofen Motive feine ber wirklichen Geschichte frembe bloge Buthat ber spateren Uberlieferung find. Auch bie fittliche Energie, mit welcher fast bas gange Bolf fich jum Straforgan Rehova's macht, um eine "in Jorael verübte Thorheit" zu rächen (Kap. 20), erscheint den Anfängen der Richterzeit, in welchen bas Bewußtsein noch lebendiger war, ein Jehova gum Dienft verpflichtetes Bolf gu fein, gang entsprechend. Schließlich war es ja auch wesentlich ber mojaische Grundgebanke bes unter Israel errichteten Königreichs Jehova's, in bessen Kraft Samuel das Boll wieber einigte und aus dem politischen und religiösen Zerfall emporhob. — Die Chronologie der Richterperiode ist eine 8 gang unfichere. Die im Buch ber R. (3, s. 11. 14. 20. 4, 2. 5, 21. 6, 1. 8, 28. 9, 22. 10, 2. 3. s. 12, 7. 9. 11. 14. 13, 1. 15, 20 vgl. 16, 21) gemachten Angaben über die Dauer der Drangsalsund Rubezeiten, bezw. ber Regierungszeit ber einzelnen R. ergeben 8 + 40 + 18 + 80 + 20 +40+7+40+3+23+22+18+6+7+10+8+40+20, zusammen 410 Jahre. Bu biejen 410 Jahren find bie 40 Jahre Eli's (1. Sam. 4, 18) bingugerechnet, wenn Baulus die Dauer der Richterperiode auf 450 Jahre angibt (Apftlg. 13, 20). Die Angabe Jephthas aber, daß die Israeliten seit 300 Jahren im unangefochtenen Besit bes Oftjordanlandes seien (Richt. 11, 20), kann als eine die Zeit Josua's und die Zeit von seinem Tod bis zum Beginn ber Oberherrichaft Cufan Rifathaims, für welche chronologische Angaben fehlen, außer Betracht laffenbe runbe Rablangabe angesehen werben (die Data des Richterbuches für sich allein ergeben bis zum 1. Jahre ber ammonitischen Drangfal 301 Jahre). — Aber unvereinbar mit jener Bestimmung ber Dauer ber Richterperiode ist die Angabe in 1. Kön. 6, 1, nach welcher der Anfang des Tempelbaus im 4. Jahre Salomo's das 480. Jahr nach bem Auszug aus Agppten sein soll. Denn zu jenen 410 Jahren find 40 Jahre ber Buftenwanderung, x Jahre für bie Beit Jofua's ba's. Bon der Lebendigleit dieses Gedankens in und die Zeit von seinem Tode bis Cusan Risathaim,

ferner die 40 Jahre Eli's, y Jahre für Samuel und Saul, 40 Jahre Davids und bie 4 erften Jahre Salomo's hingugurechnen, mas alfo 534 + x + y Jahre ergibt. Schon Josephus gibt barum bie Dauer ber Richterperiobe auf über 500 Jahre (Altert. XI, 4, a) und bie bes Beitraums bom Auszug ans Agppten bis zum Tempelbau balb auf 592 (Altert. VIII, 3, 1. X, 8, 8), bald auf 612 Jahre (Altert. XX, 10 gg. Ap. II, 2) an. Die Erflarung biefer Sahlen f. bei Reil, Rontment, zu Joi. u. R. S. 209, Anm. 2. Dagegen halten bie neueren Chronologen meift bie Bahl 480 in 1. Kön. 6, 1 als geschichtlich fest, und find baber genotigt, die Richterperiode au verfürzen. Diese Berfürzung sucht man entweber burch Beglaffung ber Jahresangaben für bie Drangfalszeiten herbeiguführen, indem man annimmt, diese Jahre seien allemal in die folgende Beit ber Ruhe ober ber Regierung eines R.s eingurechnen; oder mittels ber Unnahme, daß manche Drangfalszeiten und Richterregierungen nicht auf einander gefolgt feien, sondern, zeitlich neben einander hergehend, verschiedene Landesteile betroffen hatten. Bir bemerten bezüglich biefer Bersuche nur, daß der einzige Anhalt für eine Operation der letteren Art, welchen das Buch ber R. barbietet, in 10, 7 liegt, nach welcher Stelle allerdings der Beginn des Philisterdrucks im Best- und des Ammoniterdruck im Oftjordanland in dieselbe Zeit zu fallen scheint. Aber man überschätt sowohl die Sicherheit und Tragweite biefes Unhaltes, als bie Buberlässigkeit ber fonstigen chronologischen Daten sehr, wenn man auf Grund beffen die R. von Jephtha bis Abbon zu nach einander regierenden Beitgenoffen Gli's, Simsons und Samuels macht, und auf diesem Wege eine feste Chronologie herzustellen sucht, die jebenfalls nicht beanspruchen barf, für bie ber Bibel zu gelten. Allerdings follen wohl nach Richt. 15, 20 bie 20 Jahre Simsons in die Richt. t3, 1 erwähnten 40 Jahre der Philisterherrschaft eingerechnet werben; mabricheinlich ift ferner, bag ber Philisterbrud teilweise bem, mas in Rap. 10 u. 11 aus dem Oftjordanland berichtet wird. gleichzeitig war; es fann auch recht wohl bie 3, w ermahnte 80jahrige Rubezeit in Birklichkeit nur eine solche für bie süblichen Landesteile gewesen fein, während gleichzeitig die nordlichen Stamme unter bem Drud Jabins zu leiden hatten und fich erft nach Barats Sieg ber Rube erfreuten. Auf bie chronologischen Daten aber tann man nicht bauen. Insbesondere ist die Bahl 480 in 1. Ron. 6, 1 zweifelhaft, ba babei auf ben Beitraum bom Auszug aus Agypten bis zum Beginn bes Tempelbaues 12 Generationen zu je 40 Jahren gerechnet zu fein icheinen; und zu biefer Berechnung icheint auch ein Teil ber chronologischen Daten bes Richterbuches und bes Buches Samuel in Beziehung gu stehen; denn im Richterbuch begegnen wir vier-

mal ber Rahl 40, einmal ber Bahl 80 und zweimal ber Bahl 20, so bağ wir schon hier 7 × 40 erhalten, wozu in ben 40 Buftenjahren und ben 40 Jahren Eli's und Davids noch weitere 3 × 40 tommen. Dieser Sachverhalt zeigt, wie überaus bedenklich es ist, auf Grund der unsicheren chronologischen Daten die Geschichte Eli's, Simsons und Jephthas so in einanber zu schieben, wie es die Bertreter jener chronologischen Aufstellung zu thun pflegen. Im allgemeinen wird es richtiger sein, angunehmen, bag wenigftens bei ben R.n. bon welchen ausfühlicher berichtet wird, und zwar auch bei Jephtha, Simson, Eli und Samuel, die zeitliche Aufeinanderfolge ber Reihenfolge entspricht, in welcher die Erzählungen von ihnen auf einander folgen; auf eine genaue Chronologie der Richterperiode aber wird verzichtet werden müssen. Bal. noch b. A. Beitrechnung.

Richthaus. — Go überfest Luther an allen Stellen bes R. T. bas latein. Wort praetorium, das auch in der griechischen Sprache des R. T. beibehalten ist. — Das praetorium ist in ber militarifchen Sprache ber Romer gunachft bas hauptquartier bes Felbheren, b. h. berjenige Plat im Lager, wo ber Feldherr und die zu seiner unmittelbaren Umgebung gehörigen Perjonen ihre Belte hatten. In ber Mitte bes Bratoriums war das Belt bes Felbheren felbft. Richt weit bavon maren auch bie Lagerplage ber ausgewählten Mannichaften, welche bie Leibwache bes Felbherrn, die fog. cohors praetoria, bilbeten. Da nun die römischen Provinzialftatthalter, wenigftens nach ber ursprunglichen Berfaffung, nichts anderes waren als die Oberbesehlshaber ber in ben betreffenden Brovingen stationierten Truppen. so heißt auch das Hauptquartier jedes Provinzialftatthaltere praetorium. Unter bem Bratorium in Jerufaleia gur Beit bes Bilatus ift baber ficher nichts anderes gemeint als die Wohnung und bas hauptquartier bes Bilatus (Matth. 27, m. Mart. 15, 16. Joh. 18, 20, 20. 19, 0). Für gewöhnlich refibierten bie Profuratoren von Judaa gar nicht in Jerujalem, sondern in Casarea (f. d. A. Landpfleger). Bu gemiffen Beiten aber, wo besonbere Borfichtsmagregeln notwendig waren, namentlich zu ben hauptfesten, tamen fie nach 3erufalem, und ichlugen bann ihr hauptquartier in dem ebenjo prachtvollen wie weitläufig gebauten ehemaligen Palaste bes Herobes auf. Diefer ift also thatsachlich mit bem "Bratorium" ober "Richthaus" in ben Evangelien gemeint. Er war burch Mauern und Türme fo ftart befestigt, bag er militarisch verteidigt werben fonnte, und hatte auch für eine ansehnliche Zahl von Truppen Raum (Joseph., 3üb. Kr. U, 17, 7-e. V, 4, 8-4). Daber hatte bier nicht nur Pilatus perfonlich feine Bohnung, fonbern es lagen baselbst auch die Truppen, die seine Leibmache bilbeten, die cohors praetoria (val.

Ratth. 27, 27. Mart. 15, 20), während die eigentliche Garnison von Jerusalem in der auf dem Tempelberg gelegenen Burg Antonia ihre Kaserne. hatte. Bor bem Brätorium war gewöhnlich auch der Blat, wo ber Felbherr ober Brovinzialstatthalter Gericht hielt; und so war es ja auch in Jerufalem, wie wir aus bem Berbor und ber Berurteilung Jefu feben (vgl. auch b. A. Sochpflafter). Infofern ift also bie Luthersche Abersehung "Richthaus" nicht unberechtigt; nur war es freilich nicht ber nachfte ober gar ausschließliche 3med des Pratoriums als "Richthaus" zu dienen. — Die heutige Trabition, beren Spuren bis in das 4. Jahrh. gurudverfolgt merben tonnen, die aber erft gegen Ende ber Rreugfahrerzeit berricend geworden ist, ruht auf der unrichtigen Borausjegung, bag Bilatus in ber Burg Antonia residiert habe, und bezeichnet bemgemäß bie heutige Kaserne als die Stätte des Pratoriums. Mit diefer unrichtigen Ortsbestimmung hangt bie ganze Aberlieferung von ber Via dolorosa unb ihren Stationen, bem Ecco-Homo-Bogen u. f. w. miammen.] — Aufer bem Bratorium in Jerusalem werben im R. T. auch noch erwähnt bas "Bratorium bes Herobes" in Cajarea (Apftlg. 23, 25) und bas Pratorium in Rom (Phil. 1, 10). Unter ersterem ist ebenfalls ein von Herobes erbauter Balast zu verstehen, der später den Brokuratoren von Judaa als Residenz biente. Es heißt "Bratorium bes Berobes", weil es von Berobes erbaut war, obwohl es freilich die Bestimmung eines Bratoriums erft fpater erhalten bat. -Unter bem Bratorium in Rom (Bhil. 1, 18) ift nicht der faiserliche Palast, sondern die burch Tiberius erbaute Raferne ber taiferlichen Leibgarbe gu berfteben. Bie jeber romifche Felbherr, io hatte nämlich auch der Kaiser als oberster Feldherr eine Leibgarbe, die im Anfang der Kaiserzeit gewöhnlich aus neun, fpater (im 2. u. 3 Jahrh. n. Chr.) aus zehn Rohorten, cohortes praetoriae, bestand. Unter Augustus lagen brei berfelben in verschiebenen Teilen der Stadt, die übrigen außerhalb Roms in Quartier. Tiberius bagegen konzentrierte sie in einer befestigten Kaserne vor dem viminalischen Thore, im Nordosten der Stadt Rom. Diefe Pratorianerkaferne ift also unter dem Bratorium Phil. 1, 10 ju berfteben. - Aus ben beiben gulett genannten Stellen (Apftig. 23, as. Bhil. 1, 18) sehen wir, daß Paulus sowohl in Căsarea als in Rom im "Prătorium" in Haft lag. Es dienten also diese kasernenartigen Valäste auch jum Untersuchungegefangnis für bie beim Provinzialstatthalter ober beim Raiser angeklagten Gefangenen.

Richtplatz, f. Areopag.

Ricchflafcheten, f. Spezereien.

Riefen. So fibersest Luther gewöhnlich ben bann aber die betr. Gottheit entweber als "die Ramen Rephaim (f. b. A. u. vgl. die Artt. Erhabenheit" carafterisiert (ramanu bed., sub-

Enat, Goliath u. Og). In hiob 26, s find aber nicht die riefigen Urbewohner Canaans, sonbern bie Schatten ber Berftorbenen im Totenreich mit biefem Ausbrud bezeichnet. Außer jenen Rephaim und Enafstindern, beren Refte noch in Davids Beiten hineinreichen, weiß die biblische Aberlieferung auch von einem der Urzeit angehörigen Riesen- ober Hervengeschlecht, ben Rephilim, bas in ber Beit vorhanden mar, als bie Gottesfohne, b. h. bie Engel, gottwibrige Ehen mit Menschentochtern eingingen, und bem ohne bas Ginichreiten Gottes durch biefe Eben ber Fortbeftand hatte gefichert werben tonnen (1. Dof. 6, 4, wo Luther "Tyrannen" Abersett). Obschon es jum Aussterben bestimmt war und trop ber zwischen eingetretenen Sintflut, werben boch bie Enaksfinder, welche bie Runbschafter noch in Canaan (in Sebron) ju feben befamen, als Angehorige biefes Nephilimgefchlechts bezeichnet (4. Mof. 13, se; Luther: "Riefen"), fo bag ein genealogischer Busammenhang ber riefigen Urbevölkerung Canaans mit ben Riefen ber Urzeit angebeutet ift.

Rimmon, gramaische Gottheit, in beren Tempel ber Sprertonig feine Andacht verrichtete (2. Ron. 5, 18). Der Rame, ber uns auch in bem Gigennamen bes fprischen Ronigs Tab - Rimmon (f. b. A.), b. i. "Gut ift Rimmon" entgegentritt, hat mit bem hebr. rimmon, "Granatapfel" nichts zu thun und lautete, wie man auch noch aus bem Remman und Taberema, der Sept. ersieht. ursprünglich überhaupt gar nicht Rimmon, fonbern Remman, begw. Ramman (Raman). Die im Alten Testament uns bermalen überlieferte Aussprache beruht augenscheinlich auf einer Rombinierung bes ben hebraern einmologisch unverftandlichen Ramens mit einem befannten hebraiichen Worte. Renes Remman ober Raman ift aber wieberum bas affprifche Raman, gefchr. Ra-ma-nu, quch Ramman, geschr. Ramma-nu, wie ein affprifcher Gott auf ben Monumenten beißt. Es erhartet fich biefes - abgefeben von ber Schwierigfeit, ben Ramen aus bem Aramaifchen in befriedigender Beise zu erflaren — durch ben Umstand, daß die Afforer das Ideogramm IM, welches bei benfelben gur Begeichnung ber betreffenden Gottheit bient, auch bei Wiebergabe fprifcher Eigennamen anwenden, fo bag Nar ift, daß sie in dem betreffenden, den Gottesnamen enthaltenben Teile berfelben ben Ramen eines auch bei ihnen berehrten Gottes wiebererkannten. Unter den für das Zeichen IM zur Berfügung ftebenden affprifchen Sinnwerten entfpricht aber einem fprischen Gottesnamen, wenn biefer eben bas aramdifche Rimmon = Ramman ist, jener angeführte Lautwert raman, bezw. ramman. Durch biefen affprischen Ramen mare bann aber die betr. Gottheit entweber ale "bie

ftantivifc, im Aff. die "hoheit", die "Majeftat", von rûm = "hoch fein"), ober aber als "ber Donnergott" (ramanu abjettivifch genommen, bon ra'am = "bonnern"). Fur welche biefer beiben Ableitungen man fich aber auch entscheiben moge, ficher ift, bag ber Gott Ramanu bei ben Affprern und Babyloniern der Gott der Luft und ber Atmofphare, ber "Bettergott" ift; in einem Syllabar wird er ausbrudlich als ber Gott sa rimi und sa birki, b. i. als "(Gott) bes Donners" und "bes Bliges" bezeichnet; beißt auch geradezu barku (ftatt barku) "ber Bliger" und rabisu "ber Betterer". Er wird bemgemäß auf ben Monumenten mit dem Donnerfeil (vgl. bie Abbilbung auf G. 142 a) bargestellt, wie fich benn nicht minber, g. B. auf einem Siegeleplinber ber, einen mit biefem Gottesnamen gufammengefesten Gigennamen führende Inhaber besfelben, ein gewiffer "Ramman-taiar, Sohn bes Taribum", als "Diener bes Ramman" be-



Sabylonifder Biegelegtinder. Rach einem Abbrud Dr. hausfnechts.

zeichnet, der jelber durch die männliche Figur mit bem Donnerkeil in ber Rechten reprafentiert wirb. Es begreift sich so auch, daß in anderen sprischen Namen jenes affprische Jbeogramm IM auch zur Bezeichnung bes sprischen Himmelsgottes Habab, affprifch in Dad (Daddu) verfürzt, bient, wie in Bir-Dadda, b. i. Barhabab und wahrscheinlich auch in Dad-'idri = Hadad-'idri, b. i. "Sababezer" (f. b. A.). Bei biefer nahen Bermanbticaft bes Befens ber beiben Gottheiten Hadad und Ramman erflärt sich auch die Ausammentoppelung beider in dem Namen Hadad-Rimmon (f. d. A.). Über das Berhältnis beider Gottheiten zu dem Thammuz-Adonis f. Tamus, Thammuz. — Bgl. 28. v. Baudiffin, Studien jur femit. Religionsgesch I. Lpg. 1876, S. 294 ff.; Ed. Meher im ZDMG. XXXI (1877) S. 734 ff.; S. Smith, Notes on the early hist. of Assyria and Babylonia. Lond. 1872, p. 25; Eb. Schraber, in Jahrbb. f. prot. Theol. I. (1875) S. 334 ff. | 342; ber s. in Jen. Litt. Zeit. VI (1879) S. 18 f., sowie in bessen: KGF. Gieß. 1878, S. 538 f. u. KAT.\* (1883). S. 205 ff.; P. Jensen, Rosmologie der Babylonier, Straßb. 1890. S. 488 ff.

Rimmon war auch Name verschiebener Ortlichfeiten: 1) Über bas zum Gebiet bald Juba's, bald Simeone gerechnete R. (30f. 15, m. 19, 1. 1. Chr. 5 [4], 22. Sach. 14, 10; vgl. Neh. 11, 20) 1. b. A. Ain Dr. 3. — 2) Rimmon-Bareg, zweite Station ber vom Sinai herkommenden 38raeliten, im Gebiete ber Bufte Baran, val. 4. Mof. 33, 10 f. mit 13, 1, noch nicht entbedt. - 3) Der Fels Rimmon, welcher ben 600 in bem Bernichtungsfrieg gegen den Stamm Benjamin übrig gebliebenen Benjaminiten 4 Monate lang als ficherer Bufluchtsort biente (Richt. 20, 48. 47. 21, 18), ift hochft mahrscheinlich bei bem Dorfe Remmon gu suchen, bas nach Gufeb. 15 r. Meilen nördlich von Jerufalem lag, und ohne Zweifel in bem heutigen Dorfe Rammun noch erhalten ift: basfelbe liegt 3 Meilen norblich von Jerusalem, öftlich von Bethel um und auf bem Gipfel eines fegelformigen Raltberge, ber nach brei Seiten bin in tiefe Schluchten abfallt und an beffen fteilen halben gahlreich funftliche Grotten fich finden. In ben Fels eingetäufte Cifternen, große fugenranbrige Steine, benen man auf bem Ruden ber weithin fichtbaren Sohe begegnet, zeugen für das hohe Altertum ber hier beftehenden Orticaft. Die Bufte aber, nach welcher bin die Benjaminiten floben, um ben ficheren Felfen gu erreichen (Richt. 20, 48), ift bie von Beth Aven (i. b. A.). - 4) R. hieß auch eine Grenzstadt bes Stammgebiete Gebulon (Jof. 19, 18), wohl ficher bie in Sebulon gelegene Levitenftadt Rimmono (1. Chr. 7, 22 [6, 64], beren Ramen in 30[. 21, 85 in Dimna berichrieben gu fein icheint, und bie fich mabrscheinlich in bem heutigen Dorf Rommane, am Rand ber Ebene el-Battauf, norblich von Ragareth und 11/4 Stunde norboftlich von Gepphoris, erhalten hat. — Auch als Bersonenname eines Benjaminitere fommt R. bor (2, Sam. 4, 2, 5). (Fu.)

Rimmono, f. Rimmon.

Rinder, f. Biebaucht.

Ringe maren ein fehr beliebter Lugusgegenftanb bei ben hebraern (f. d. Artt. Armring, Fugringe, Halsband, Rasenring, Ohrring), besonders die Fingerringe, mit welchen fich die Beiber natürlich noch mehr schmudten ale bie Danner. Agpptische Frauen trugen zuweilen zwei ober brei Ringe an demfelben Finger, namentlich an ber linten Sand; fogar die Daumen murben mit Ringen geziert, wie nachstehende Abbilbung aus Bilfinfon III, G. 372 zeigt. Unter ben 4. Mof. 31, so genannten funf Urten mibianitischen Beschmeibes. welches die Israeliten erbeuteten, ift ber in ber Mitte aufgeführte Ring nach der Burgelbebeutung bes Ginbrudens ber Siegelring, welcher (vgl. Ber. 22, 24. Gir. 49, 18) an ber rechten Sand getragen wurbe. Das Siegel (f. b. A) war gewöhnlich ein Siegelring (Luth. Sir. 17, 10); bas 4. Mof.

ein anderer Ansbrud) fann jeben Fingerring bedenten und tommt fogar (vgl. 2. Dof. 25, 19. 14 f. 26, 24. 29. 28, 12 ff.) von ben Ringen an ben beiligen Geraten vor. Mus 2. Mof. 35, so und



Jef. 3, 22 geht baber nicht mit Sicherheit bervor, daß auch Frauen Siegelringe trugen, wie dies für die fpatere Beit ber Talmud bezeugt; jebenfalls tonnten bies nur feltene Ausnahmen gewesen fein, während wir uns die Fingerringe der vornehmen hebr. Männer (vgl. Jal. 2, 2) nach der Sitte ber verichiedenften gebildeten Boller bes Altertums meiftens ale Siegelringe werben benten muffen, Bir geben hier nach Wilfinson III, S. 374 Proben einiger golbenen Ringe folder Art; noch toftbarer als die beiben Ringe der unteren Reihe, beren Mittelbilder die Borderseite ber eingefaßten gra-Dierten Steine zeigen, ift ber in ber oberen abgebilbete schwere Siegelring, beffen Goldwert allein 400 Mt. beträgt. Der in diesen maffiven, jum



Agyptifde Singerringe.

Teil mit Goldbraht umwidelten Ring eingelaffene brebbare Ebelftein bat die Geftalt eines viertantigen geraben Brisma, in beffen beiben größeren Seitenflachen bas tonigliche Ramensichilb und ein Lowe mit ber Beifchrift "ftarter herr" eingegraben ift, wogegen bie schmaleren Flächen bie Bilber eines Storpions und eines Krotobils enthalten. In ber Stelle Dobest. 5, 14 (f. oben S. 339) werben bie Sande ober vielmehr bie Finger bes Geliebten nicht mit goldenen Ringen (fo Luther) ber-

31, so gebrauchte bebr. Wort (Jer. 22, se fteht | glichen, sonbern mit golbenen Walzen. Bgl. zur Geschichte bes Fingerrings bie Muftr. Rta. (LDa. 1879, S. 285), in ber ichone Abbilbungen gegeben Kph.

> Riphath, eine japhetitifche Bollerichaft, bie 1. Moj. 10, s (1. Chr. 1, a, wo Diphath für R. ohne Bweifel nur Schreibfehler) neben Astenas und Thogarma auf Gomer (f. bie einzelnen Artt.) zurudgeführt wird. Bezeichnet Gomer bie Rimmerier, die ehebem zwischen bem Don und Dniepr faken, und Thogarma die Armenier, so fann baraus für R. wenigstens auf eine entsprechenbe norbliche Lage geichloffen werben; jebe bestimmtere Anjegung hat jeboch nur ben Bert einer Bermutung. Josephus (Altert. I, 6, 1) macht den Riphates jum Stammbater ber Paphlagonier. Bochart vergleicht ben Flug Rhebas, ber nach Plin. VI, 1 (wonach er auch Rhefus hieß) in der Nabe bes Bosporus ins schwarze Meer einmunbete; einer Landichaft Rhebantia am benachbarten Fluffe Pfillis gebentt Gufthatius gu Dionni. Berieg. 794. Richt unmöglich mare eine Ramensverwandtichaft zwijchen R. und ben vielgenannten Rhipaifchen Gebirgen ber Alten, nur bag man bann bei bem halb fabelhaften Charafter biefer Gebirge (vgl. Blin. IV, 24. VI, 5; Strabo VII, p. 295 erflart fie famt ben Spperbordern geradegu für eine Fiktion) auf eine nähere Bestimmung verzichten muß. Ganz grundlos ist natürlich die bei ben Rabbinen eingebürgerte Deutung R.s auf Kach. Frankreich.

> Riffa (4. Moj. 33, 91 f.), Lagerstätte, beren Lage noch nicht nachgewiesen ift.

Rithma (4. Mof. 33, 18), beegleichen.

Mitter, f. Rrieg G. 883b. Ritterichaft ftebt Sei. 40, ., wo im Bebr. von Kriegsbienft in bilblichem Sinn, d. h. von einem auf bestimmte Zeit beschränkten Leidenskampf die Rede ist. Roch mißverständlicher ist "bie hohe Ritterschaft" Jes. 24, 11. 3m Bebr. fteht bafur "bas Beer ber Sohe", wobei an das himmelsbeer, über welches Gott ebenfo wie über die Ronige ber Erbe Gericht halt (val. B. 28), zu benken ift.

Rizpa, Tochter Aja's, Rebenfrau Sauls, bem fie awei Sohne, Armoni und Mephibojeth gebar; nach Sauls Tob ging Abner ein Kontubinat mit ihr ein, welches Unlag gu feinem Bruch mit 38bofeth murbe; ipater bewies fie rührende Rutterliebe, indem fie von Anfang ber Ernte bis gum Eintritt ber Regenzeit, alfo ben gangen Commer über Tag und Racht bei den Leichnamen ihrer gehentten Sohne unter freiem himmel blieb, um biefelben bor Bogeln unb Raubtieren gu ichuten (2. Sam. 3, 7. 21, s ff.).

Roboam, f. Rehabeam.

Rod. Als Bezeichnung bes gewöhnlichen turgärmeligen, nicht viel über die Rniee berabreichenben Unterfleibes, welches bei ben hebraern beibe Beschlechter trugen, gibt Luther bas hebr. kethoneth (griech, chiton) in ber Regel burch "Rod" wieber. Diefer R. follte alfo (f. b. A. Rleiber Nr. 2) weber mit bem feinen Leinenhembe unb bem ebenfalls zu ben Unterfleibern gehörigen Oberrod ber Bornehmen, noch mit bem Oberfleibe ober Mantel verwechselt werden. Den hobepriefterlichen Oberrod bezeichnet die Sept. zuweilen (vgl. 2. Mof. 28, 4. 21. Sach. 3, 4) als Talar, wofür Luther in ber freien Aberfetung von Beish. 18, 24. Gir. 45, 10. 50, 11 "langer Rod" fdreibt. Die Uberfegung "enger Rod" (g. B. 2. Dof. 29, s. a) für ben gewöhnlichen (vgl. Neh. 7, 70. 72) Priefterrod ift unmigverftanblich. Leiber aber wird in ber beutschen Bibel bas genauere Berftandnis mitunter baburch erschwert (vgl. oben S. 851 über Mich. 2, 1), daß Luther auch noch andere Worter bes Grunbtertes mit "Rod" überfest hat, a. B ben Oberrod 1. Sam. 2, 10. 1. Chr. 16 (hebr. 15), 27 und das Hemb (s. d. A.) Spr. 31, 24. Das griech. Wort für Talar heißt Sir. 27, . Rod, Offenb. 1, 10 Rittel. Bahrend Luther 2. Daff. 12, 40 chiton burch Hemb ausbrudt, hat er Bar. 6, so bie "zerriffenen Rode" burch "weite Chorrode" erfest. In ber Stelle 2. Daft. 4, se ift (ebenjo Dart. 14, es wo Luther ben Sobepriefter "feinen Rod" gerreifen lagt) vom chiton in ber Rebraahl bie Rebe; aber fatt "er ließ ihm ben Burpur abnehmen und bie Rode gerreißen" beigt's frei in ber deutschen Bibel "ließ ihm bas Purpurfleib samt bem andern Schmud abziehen". Ubrigens ift bie Unnahme, Rode ftebe bier im weiteren Ginn für Rleiber (vgl. Apstlg. 14, 14) barum nicht burchaus nötig, weil zuweilen mehrere Rode ober Unterfleiber gleichzeitig getragen wurden (vgl. Luf. 3, 11. 9, 2). Uber ben bunten R. (wortlich "R. ber Ertremitaten", b. h. ber hande und Fuge) bes Joseph und ber Ronigstochter f. oben G. 436. Bgl. auch b. A. Gurt. Kph.

Roden ist 2. Mos. 9, 20 f. v. a. Roggen; f. Aderbau Rr. 2. Bu Spr. 31, 10 f. b. A. Spinnen.

Romer, romifches Reich. - Rach ber Beffegung Philipps von Macedonien bei Kynostephala (197 v. Chr.) und Antiochus bes Großen bei Magnefia (190 b. Chr.) traten bie Romer als maggebenbe Großmacht auch an den öftlichen Gestaden des mittellandischen Meeres auf. Schon etwa gwangig Jahre fpater mar ihre Suprematie auch hier entschieden und anerkannt, da durch die Schlacht bei Phona (168 v. Chr.) bem macebonischen Reiche für immer ein Ende gemacht war, und bie Seleuciben und Ptolemaer in gegenseitigen Rampfen ihre Rraft verzehrten. Eben bamals wurde auch

Berfaffer bes Buches Daniel hat Kunde bavon, daß bie Romer bem Bordringen bes Antiochus Epiphones in Agypten ein Ziel festen 168 v. Chr.; benn bie "Schiffe aus Chittim" (Dan. 11, 20) find eben bie römische Flotte bes Bovilius Lanas, welder tam, um fich ber Biolemaer gegen ben fiegreichen Antiochus Epiphanes anzunehmen. Wenige Jahre fpater traten bie Juben auch in birette Beziehung zum römischen Senat. Die mattabäischen Fürsten, welche bie Unabhangigkeit bes jubischen Bolles von ben fprifchen Ronigen anftrebten, ertannten wohl, daß fie für biefen 3wed an bem romifchen Senat eine fefte Stute finden wurben. Darum fandte schon Jubas ber Mattabaer eine jubische Gesandtschaft nach Rom, welche von ben Römern wenigstens die Zusicherung der Freundschaft erwirkte (1. Makt. 8, 17—21). Gin gleiches gefcah unter Jubas' Bruber und Rachfolger Jonathan (1. Matt. 12, 1-4, 16). Der britte ber maffabaifden Bruber, Simon, erreichte fogar ben Abichluß eines formlichen Schutz- und Trutzbundnisses mit ben Romern 140/139 v. Thr. (1. Maff. 14, sa. 15, 15-24). Als unter beffen Sohn und Nachfolger Johannes Sprtanus 135-105 v. Chr. ber thatfraftige Antiochus VII. Sibetes bon Sprien die beicheibene Dacht ber Ruben au erbruden brobte, intervenierten bie Romer thatjächlich zu Gunften der letteren. So lange also bie Romer nicht felbft bon bem fprifchen Reiche Befit ergriffen, fondern nur barauf ausgingen, bie Dacht ber fprifchen Ronige gu fcmachen, erschienen sie stets als Freunde und Beschützer bes jübischen Bolles, und werden baber auch im erften Mattabaerbuche aufe gunftigfte beurteilt. Bang anders wurde dies ploglich, als durch ben fühnen Rriegszug bes Pompejus auch bem fprifchen Reiche ein Enbe gemacht murbe, und die Romer nun felbft als Eroberer in Balaftina auftraten. Run erfuhren bie Juben auf einmal, bag bie "Freundichaft" ber Romer ftets teuer ertauft werben muffe. erften Anlaß zum Eingreifen ber Romer boten bie jüdischen Fürsten selbst. Roch ehe Pompejus nach Sprien tam, ichidten bie hasmonaischen Bruber Ariftobul II. und Sprfan II., bie fich gegenfeitig ben Thron ftreitig machten, Gefanbte an ben römischen Legaten Marcus Scaurus, welchen Bompejus nach Sprien vorausgeschickt batte, und baten, jeber für fich, um beffen Gunft und Unterftunung (65 v. Chr.). Scaurus ftellte fich gunachft auf Ariftobuls Seite. Doch war feine Enticheidung nur eine vorläufige, burch welche ber befinitiven Ordnung ber Berhaltniffe burch Bompejus nicht porgegriffen werben tonnte. 3m Frühjahr 63 erschien Pompejus selbst in Damastus, wo bie ftreitenben Bruber aufs neue ihre Angelegenheiten vor ihn brachten. Auch jest noch verschob Bompejus bie Enticheibung bis gu feiner Antunft in Balaftina. Da aber Ariftobul eine bebrobliche Saltung bas jubifche Bolt bereits auf fie aufmertfam. Der lannahm, rudte Bompejus alsbald mit feinem

heere nach Palaftina. Jerufalem wurde nach breimonatlicher Belagerung erobert, Ariftobul seines Ronigtums entfest, und Sprkan gum Sobenpriefter und Fürften unter romifcher Oberhobeit eingesett (63 v. Chr.). Bon ba an behaupteten die Romer ununterbrochen ihre Herrschaft über Balaftina, wenn auch die Formen derselben sehr verschieden waren. Bis zum J. 40 v. Chr. behielt Hyrlan II. fein Sobeprieftertum. Doch brachten bie Bechfelfälle des römischen Bürgertrieges und der badurch bedingte rasche Wechsel ber oberften Nachthalter in Balaftina (Cafar 47—44 v. Chr., Cassius 44 bis 42 v. Chr., Antonius 41 ff.) es mit sich, baß auch die Befugnisse bes judischen Hohenpriesters mannigfachen Modifikationen unterworfen waren. In ben J. 40—37 v. Chr. regierte noch einmal ein hasmonāischer König (Antigonus) unter parthiichem Schute in Balaftina. Unter bem Ginflug des Antonius wurde im J. 37 Herobes d. Gr. zum König in Palästina eingesett unb bamit bie herodianische Dynastie begründet. Rach seinem Tobe (4 v. Chr.) wurde das Land unter seine drei Sõhne Archelaus, Herobes Antipas und Philippus verteilt. Aber schon im J. 6 n. Chr. wurde einer berfelben Archelaus feines Fürstentums entfest, und seine Brovinzen Aubäa und Samaria unter die Berwaltung eines römischen Proturators gestellt. Damit beginnt wieder eine neue Bhase der romifden Herrichaft in Balaftina: die Beit der unmittelbaren und direkten römischen Berwaltung. Rundchft (6-41 n. Chr.) erstreckte sich dieselbe nur über Aubaa und Samaria, ba bie beiben anberen Söhne des Herodes ihre Provinzen noch behielten. Ja vom J. 41-44 regierte noch einmal ein Herodäer, Herodes Agrippa I., als König über ganz Balastina. Rach seinem Tobe aber (44 n. Chr.) wurde bas gange Land eingezogen und ber Berwaltung von römischen Broturatoren übergeben (i. d. Artt. Felig und Festus). Dabei blieb es nun bis zum Untergang bes romisch-bbzantinischen Reiches. Denn die mehrmaligen großartigen Berfuche bes jübischen Bolkes, seine Freiheit wieder zu ertampfen, besonders in den blutigen Kriegen der 3abre 66-70 und 132-135 n. Chr., enbigten nur mit um fo furchtbareren Niederlagen. Rur in ben norböftlichen Grengbiftriften Balaftina's regierte noch bis jum J. 100 n. Chr. ber lette ber herobianischen Fürsten Agrippa II. (f. S. 619). 2 — Die Befugnisse und die staatsrechtliche Stellung der comischen Profuratoren ift bereits in d. A. Lanbpfleger (G. 906) befprochen. In ber Berwaltung ber inneren Angelegenheiten hatte das judische Bolf unter ben römischen Profuratoren ein giemliches Dag von Gelbständigkeit behalten. Auch auf seine religiosen Anschauungen wurde bie weitgehendfte Rudficht genommen. Wenn auch einzelne Profuratoren gumeilen in bruster Beife das religiose Rartgefühl verletten, so waren bies

Bilatus einmal feine Solbaten mit ben Raiferbilbern in Jerusalem einziehen (s. d. A. Pilatus). Er sah sich aber bald selbst zur Zurücknahme dieser Maßregel genötigt. Im allgemeinen hatten die Juden keine Ursache über religiöse Bedrückung sich zu beklagen. Bei dem kosmopolitischen Sinne ber damaligen Romer tam es sogar nicht selten vor, daß angesehene Romer im Tempel zu Jerusalem opfern liegen; fo g. B. M. Agrippa, ber Freund bes Auguftus, bei feinem Bejuche in Jerufalem gur Beit bes Herobes 15/14 v. Chr. - In ber Juftiz und Berwaltung hatte bas Synebrium ju Jerufalem, foweit wir bies beurteilen tonnen, große Freiheit. Natürlich durften römische Bürger (auch wenn sie jüdischer Herkunft waren) nicht burch bas jubifche Synebrium gerichtet werben. Im übrigen aber war bessen gerichtliche Kompetenz nur burch bie eine Beftimmung eingeschrantt, bag Tobesurteile nicht vollzogen werben durften ohne Bestätigung burch ben romifchen Proturator (wie ber gange Brogen Beju Chrifti beweift, val. auch Joh. 18, 11). Daneben hatte freilich auch ber Broturator seinerseits bas Recht, jeberzeit selbst nach eigenem Ermeffen mit Strafen und Tobesurteilen einzugreifen. Und baburch war einem unbilligen Beamten ein großer Spielraum zu harten und Bebrüdungen gegeben. — Roch ftarter fühlbar für bas tägliche Leben war ber Gingriff, welcher in die Berwaltung durch Einführung des römischen Steuerwesens gemacht wurde. Zwar wissen wir nichts Raberes über ben Besteurungsmodus, wie er gerade in Balaftina gehandhabt wurde. Es ist aber nach allen Analogien vorauszusepen, daß auch in Palästina eine doppelte romische Steuer erhoben wurde: 1. die Grundsteuer (tributum soli) und 2. die Ropffteuer (tributum capitis). Dazu famen bann noch bie Rolle, welche bon ben Baren bei überführung über gewisse Rollgrenzen (ob außer ber Landesgrenze auch noch andere Rollgrengen gezogen maren, wissen wir nicht) erhoben wurden. Die harte, welche in diefen Abgaben an sich schon lag, wurde noch gesteigert durch mancherlei dabei unterlaufende Willfür der Beamten. Doch tann bon einer eigentlichen Ausfaugung burch Steuern und Rolle in ber Raiferzeit nicht mehr bie Rebe fein. Denn es mar bamals alles viel fester geregelt, als in ben letten Beiten ber römischen Republit, wo die Provinzialen allerbings bem Ausjaugungefpftem ber Statthalter iduglos und rechtlos preisgegeben maren. — Abgefeben bon ber Ginführung romifcher Steuern war auch die Berwaltung des Landes in ben Banben bes Spnebriums geblieben; nur bag freilich ber Brofurator auch hier eingreifen konnte, wo es ihm gut bünkte. — Bur Sicherung der römischen 3 Berrichaft lagen in ben hauptftabten bes Lanbes militarifche Befagungen. In Jerusalem hatte biefelbe ihr Quartier in ber nordlich vom boch nur Ausnahmen von ber Regel. So ließ &. B. I Tempelberg gelegenen und den ganzen Tempelberg

beherrichenben Burg Antonia. Am stärtsten war die Befagung von Cafarea, mo ber Brofurator, ber ben Oberbefehl über alle Truppen ber Proving führte, feine Resibeng batte. Die famtlichen in Balafting liegenden Mannichaften gehörten (in ber Beit vor 70 n. Chr.), soweit wir bies beurteilen fonnen, nicht einer vollständigen Legion an, sondern bestanden aus sogenannten Auxiliartruppen. In ber Organisation bes romischen Seerwesens ift namlich icharf zu unterscheiben zwischen ben Legionen, beren jebe einen fest in fich geschloffenen Truppenkörper von etwa 6000 Mann bildete, und ben fogenannten "Silfstruppen" (Augiliartruppen). Lettere bestanden sowohl aus Fugvolt, ben cohortes auxiliariae, als aus Reiterei, den alas. Beibe waren ihrer Stärte nach verschieben. Es gab Kohorten zu 500 und zu 1000 Mann; erftere gerfielen in feche, lettere in gehn Centurien. Ahnlich war auch ber Unterschied in ber Stärke ber alae. An ber Spipe einer Roborte ftand entweber ein praefectus ober ein tribunus (letteres ber höhere Titel, griech, chiliarchos, im R. T. 3. B. Apftig. 21, s1 ff. 22, s4 ff. 23, 10 ff. 24, 7. s2. 25, 20; Luther aberfest es mit "hauptmann" ober genauer mit "oberster Hauptmann" ober "Oberhauptmann"); an der Spipe einer Centurie ftand ein Centurio (centurio grieco, hekatontarchos im R. L. J. B. Apftig. 10, 1. 22. 21, 82. 22, 28. 23, 17 und fonft [boch ift ber Hauptmann von Rapernaum Matth. 8, s ff. Lut. 7, : ff. tein römischer Centurio, sondern ein Centurio im Dienste des Herodes Antipas); Luther überleht es "Hauptmann" oder genauer "Unterhauptmann"). Die Garnisonen von Baldsting wurden nun bis zum 3. 70 n. Chr. ausschließlich durch folche Augiliartruppen gebilbet. Um genauesten find wir über bie Befagung von Cafarea vom 3. 44-67 n. Chr. unterrichtet. Es lagen damals in jener Stabt fünf Roborten Jugvolt und eine ala Reiterei, welche famtlich porwiegenb aus einheimischen Mannschaften gebilbet waren und baber "Cafareenfer" ober "Gebaftener" hießen (Josephus, Altert. XIX, 9, 1-2; vgl. XX, 6, 1. 8, 7. 3ab. Rr. II, 12, 1). Gine jener fünf Roborten führte ben auch fonft häufig vortommenben Beinamen Augusta, griech. Sebaste (Apftig. 27. 1), was nichts anderes als ein ehrendes Brabifat ift, abulich wie Victrix ober Pia, Fidelis (f. Zeitschr. für wissenschaftl. Theol. 1875, S. 413 ff.). Beniger unterrichtet find wir über bie Besatungen | von Judaa in ben Jahren 6-41 n. Chr. Doch fpricht manches bafür, daß die eben genannten einheimischen (casareensischen oder sebastenischen) Truppen auch schon in dieser Zeit einen wesentlichen Bestandteil der Besatzung Juddas bilbeten. Dic Apostelgeschichte sett voraus, daß gegen Ende dieses Zeitraumes in Cafarea eine "italische Roborte" (Apftlg. 10, 1, Luther übersett "bie welsche") geftanben habe. - Mit ber römischen Berrichaft gog

Rultur in Balaftina ein. Doch vollzog fich beren Einbringen nur febr langfam und allmählich. 3m Beitalter Chrifti und ber Apostel behauptete bie griechische Rultur noch fast ausschließlich ihre Berticaft. Das Griechische war baber ficherlich auch bie Sprache, in welcher ber amtliche Bertehr gwiichen ben romischen Beborben und ben Gingeborenen geführt wurde.

Rogel, Rame einer Quelle (= "Balterquelle"), bezw. eines Brunnens, ber auf ber Grenze ber Stammgebiete Juba's und Benjamins (Jos. 15, r. 18, 16) in der nächsten Umgebung Jerusalems (2. Sam. 17, 17. 1. Ron. 1, 0) lag, und zu welchem man von En Gemes (f. b. A.) aus in fühwestlicher Richtung gelangte, bevor jene Grenze im Thal Ben hinnom weiter westwarts lief. Rach Josephus (Altert. VII, 14, 4) lag ber Quell außerhalb ber Stadt im Ronigsgarten. Ohne Zweifel ift es ber alte unterhalb ber Bereinigung bes Thales hinnom mit bem Ribronthal in einer kleinen mit Olbäumen bestandenen Ebene gelegene Brunnen, der feit bem 16. Jahrh. von ben Chriften Rebemia. brunnen ober "Feuerbrunnen" genannt wirb; man wollte nämlich in ihm bie mafferlofe Grube finden, in welcher bas beilige Altarfeuer gur Beit Rehemia's nach 2. Maff. 1, 10 ff. wieder entbedt worden fein foll (f. Rephthar und Rebemia). eine Unnahme, für welche bie angeführte Stelle freilich teinen Unhalt bietet. Bei ben Arabern heißt er hiobsbrunnen (bir Ejab), und zwar steht dieser Name schon in einer arab. Überseyung bes Buches Josua (in ber Parifer und Londoner Bolyglotte) in Jos. 15, 7 für Br. Rogel; wie er benn auch icon von Mutabbafi im Jahr 985 gebraucht wird. Es ist nach muhamed. Überlieferung ber Brunnen, ber Sure 58 bem Propheten als Brunnen Hiobs von Allah bezeichnet wurde. Man war eben bes Glaubens, ein fo mertwürdiger Brunnen muffe einen ungewöhnlichen Urfprung haben. Er ist vieredig, 38 m tief, von oben bis zur Mitte ausgemauert, weiter abwarts in ben Felsen gehauen. Das Gebaube bei bem Brunnen (f. die Abbilbung G. 241) ift eine alte, gang perfallene Moschee; steinerne Tröge zum Tränken des Biebs find in bemfelben und neben bem Brunnen angebracht. Das felten gang verfiegenbe, aber in seinem Stand sehr wechselnde Wasser ift fuß und wird in Schläuchen und irbenen Gefägen in bie Stadt und bas Dorf Silwan geholt. Regenzeit sammelt sich manchmal fo viel an. ban es in einiger Entfernung an niebriger liegenden Stellen aus bem Boben bervorbricht unb - freifich meift nur für turge Beit und langftens 60-70 Tage lang — einen bas Ribronthal hinabfließenben Bach bilbet. Es mag bas ber mitten burche Land fliegende Bach fein, ben nach 2. Chr. 32, . bie Bewohner Jerufalems por Sanberib verallmablich auch bie romifche Sprache und romifche topften. Bielleicht mag gu biefem 3wede ber

riefige unterirbische Ranal gegraben worden fein, der gleich füdlich von Bir Ejub beginnend 540 m lang fich hingieht. Geltener tommt es vor, daß ber Brunnen überläuft, was von der Bewohnerschaft Kerusalems und des Dorfes Silvah als ein erfreuliches und ein fruchtbares Rahr verheißenbes Ereignis begrüßt wird. — Die bisherigen Berfuche, auch ben Stein Sobeleth, ber nach 1. Ron. 1, . neben bem Br. Rogel lag, nachzuweisen, find ohne Bert. Bgl. Robinson, II, S. 138 ff. Tobler, zwei 86. Topographie von Jerus. II, S. 50 ff. The survey of Western Palestine, Jerusalem, S. 371 bis 375. (Fu.)

Roglim (= Ort ber Runbichafter), die Beimat Borfillai's (f. d. A.), in Gilend gelegen, aber bis jest nicht naber bestimmbar (2. Sam. 17, 27. 19, 21).

Rohr, j. Schilf.

Rohrdommel, f. Belefan.

1 Rom. Die hier gestellte Aufgabe forbert nicht bie Darftellung ber Geschichte ber Romer bis gu ber Beit, wo in verschiebenen Teilen ihres Reiches die junge Saat des Christentums aufzugehen begann, fonbern vielmehr bie Stiggierung bes allgemeinen Auftandes, unter welchem die neue Beltreligion ihren fillen Siegeszug im romifchen Reiche bon Often nach Weften begann. Rach ber freilich nur traditionellen Chronologie ift die Stadt Rom auf dem Mons Palatinus, auf bem linken Ufer ber untern Tiber, etwa brei Meilen oberhalb ihrer Mandung in das tyrrhenische Meer, am 21. April 753 v. Chr. von latinischen Bauern gegründet worden, die nachmals eine sabinische Zumischung erhielten. Unter ber Leitung einer Reihe tuchtiger Konige behnt Rom allmählich feine Mart erheblich aus, gewinnt auch als Stadt eine bebeutenbe Ausdehnung, bis bann ber Konig Gervius Tullius (578—534 v. Chr.) einerseits das feste Bündnis ichließt zwischen Rom und bem Bunde der stammberwandten Latiner, anderseits aber durch eine gewaltige Berschanzung, bie fich an bie Capitolinische Burg anlehnt, die neue Großstadt abickließt. Es ist üblich geworden (obwohl die bräuchliche Gruppierung und Auswahl dieser Ramen ziemlich willfarlich ift), Rom in biefer Geftalt bie "Siebenbugelftabt" ju nennen (vgl. Offenb. 17, .), und als diefe fieben Soben ben Capitoliniicen und den Palatinischen Berg, den Abentinus, den Călius, den Quirinal, den Biminal, und den Esquilin zu bezeichnen. Wie fast überall in Griedenland und in Italien, so zieht endlich auch in Rom die Monarchie den Kürzeren gegenüber der Aripotratie ber Geschlechter. Mit bem Sturze ber Tarquinischen Dynastie (510 ober 519 v. Chr.) wird Rom eine wesentlich aristofratisch regierte

ermablten Ronigs treten zwei, alliabrlich burch das Gesamivolf neu ernannte, höchste Beamte, bie Ronfuln, neben benen allmählich bei bem Bachstum bes Staats und reicherer Fulle ber öffentlichen Geschäfte, noch verschiedene andere hohe Beamtungen ausgebilbet werben. Ihnen zur Seite, durch seine Lebenslänglichkeit allmählich entschieden an Dacht überlegen, fteht ber Genat, biefe urfprüngliche Bertretung ber Geschlechter, spater immer mehr aus gewesenen Beamten ber Republik ergangt. Beiter aber die große, römische Bürgergemeinde, biefe aber noch lange innerlich und augerlich zwiespaltig. Roms Altburger, bie Batrigier, find burch bie Machtausbehnung ihres Staates, mit welcher bie Entftehung einer Daffe personlich freier, aber politisch rechtloser Unterthanen, der Plebejer, sich verband, thatsächlich zu einem Geschlechterabel geworben, bem allein bie Regierung und der Anspruch auf alle Stellungen im Staate (nur bie mittleren und niederen militärischen ausgenommen) zustand. So lag noch lange nach verschiedenen Seiten bas Schwergewicht in ber patrigifchen Berfammlung ber Rurien. Die Centurien, welche bas Gefamtvolf umichloffen, hatten gwar die Beamten gu mahlen, aber auch ihre Entscheidungen wurden noch lange überwiegend durch die Patrizier bestimmt. Die für die Blebejer gunstiger geformte Berfammlung nach Tribus ober Begirten aber tonnte erft febr allmablich eine ftaatsrechtliche Bebeutung gewinnen. So find benn noch mehr als anderthalb Jahrhunderte verstrichen, bis endlich zwischen beiben Elementen bes romifchen Bolfes bie politifche und die sociale Ausgleichung unter langen, und oft febr erbitterten, parlamentarischen Rampfen erzielt murbe, und bann allmählich aus ber Berfcmelzung bes Patriziats mit ben großen Familien der Blebs der neue Beamtenadel der Robilität erwuchs. — Daneben gehen aber unablässige Rriege 2 mit ben Nachbarn einher. Die Romer, ein Rernvolk von Soldaten, wesentlich Bauern und große Gutebefiger, feit 493 b. Chr. auch in Geftalt ber Republik wieder die Führer des latinischen Bundes. erwehren fich anfangs nur in hartem Ringen ber Angriffe ihrer feindlichen Grengnachbarn, ber Bolster, Aquer, Sabiner und Etruster. gegen Ende bes 5. Jahrhunderts v. Chr. beginnt fich die Schale der Romer fühlbar zu fenten, und mit ber Berftorung ber machtigen Etrusterftabt Beji (396 v. Chr.) beginnt Rom bie Bahn ber ftammfremben Eroberungen. Rur vorübergebend burch die furchtbaren Angriffe ber oberitalischen Relten und die Zerstörung (390 v. Chr.) ber Unterftabt Rom aufgehalten, beginnen bie Romer feit ber Mitte bes 4. Jahrh. ben großen Rampf um die Herrichaft, richtiger um die Begemonie auf der gesamten Salbinfel ber Apenninen. Samtliche Boller ber Salbinfel, vor allen bie Republik. An die Stelle des auf Lebenszeit tapfern Sabeller, unter diesen namentlich die

Samniten, bann bie Etruster und bie Relten, erliegen ben Baffen ber Romer. Als enblich auch bie machtige Griechen fradt Tarent trop ber Silfe bes Epirotentonias Burrhos, im Rabre 270 fich bor Rom beugen muß, ift bie politifche Ginheit Italiens unter romischer Sabrung vollenbet. Die letten Rampfe in biefer Richtung 3 nahmen 266 ihr Ende. — Nun ober beginnen unmittelbar nachher über ben Streit um bie Infel Sicilien bie langen Rriege, bie Rom gur Beltmacht erhoben haben. Zwei furchtbare Eriftengtampfe mit der großen afritanischen Sandelsrepublit Karthago erfüllen von 264 v. Chr. an nabezu bas gefamte Jahrhundert bis 201 v. Chr. Rach ber ganglichen überwindung ber punischen Macht sieht sich Rom, welches 241 burch die Gewinnung der Insel Sicilien die erste auswärtige Provinz erlangt hatte, zunächst bis zur Adria als Die Inseln bes weftlichen herrichenbe Macht. Mittelmeeres, bas teltische und ligurische "Oberitalien" bis zum Juhe ber Alpen, und ein Teil von Spanien, wo nun die langen Kriege beginnen, die erft Augustus 19 v. Chr. jum vollständigen Abfolug brachte, gehorchen bem Billen bes Genates. Aber die Römer sind nicht an der Adria stehen geblieben. Buerft mehr hineingezogen, als gerabe mit besonderer Borliebe, greifen fie feit 200 v. Chr. ein in die Bolitit bes griechisch-helleniftischen Oftens zwischen ber Abria, ben mesopotamischen Strömen und dem oberen Ril. Allmahlich aber erwacht bei ihnen die wildeste Eroberungsgier, bis endlich wieder die Rotwendigteit, der toloffalen Anhäufung von Brovingen verteibigungefähige Grengen gu ichaffen und ben inneren Zusammenhang bes rings um bas Mittelmeer gruppierten Reiches gu fichern, wieber gu neuen Eroberungen mehr ober minder zwingt. Bis 145 v. Chr. find Matedonien und Griechenland unterworfen, Karthago völlig zerstört. Seit 134 v. Chr. geht (nachher bie Proving "Afia" genannt) bas Reich von Pergamon in bie Banbe ber Romer über, und nachmals bringt ber große Bompejus bis 62 v. Chr. ben ganzen asiatischen Orient bis gur Barthifchen Guphratgrenge und bis gur Landenge von Suez mittelbar und unmittelbar unter bie herrschaft ber Romer. (Raberes über bie Begiehungen ber Juben ju ben Romern f. i. Art. Romer.) Gleich nachher beginnt ber große Julius Cafar jenfeits der Secalpen, wo die Legionen icon feit 125 v. Chr. Fuß gefaßt hatten, bie Eroberung ber sogenannten gallischen Ländermaffe zwischen ben Phrenden, bem atlantischen Meere, und bem Rhein von feinem Delta bis gur Manbung ber Mar; 58-50. Octavianus endlich vollenbete 30 b. Chr. burch bie Eroberung Agyptens bie Unterwerfung ber gefamten antifen Rulturwelt, mit Ausnahme ber Inder und Parther, unter bie romifche Sobeit. Unter feiner Berrichaft

romifchen Macht auch über bie "Barbaren" bes Norbens für lange zum Stehen, nachbem zwar 15 u. 14 v. Chr. durch die oder infolge der Eroberung der Alvenländer und 6-9 n. Thr. der völligen Rieberwerfung ber Dalmatiner und Lannonier die Donau gur Grenzlinie im Norden geworben, dagegen burch die Niederlage im Teutoburgermalbe 9. n. Chr. ber Berfuch vereitelt ift, auch jenfeits bes Rheines in Deutschland fefte Eroberungen gu machen. - Die feit ber Bompejanischen Beit er-4 zielten Erwerbungen ber Romer geben aber parallel mit gewaltigen inneren Erschütterungen, benen endlich die vielhundertjährige republikanische Berfaffung erlag. Uriprünglich aus langfam ermachjenen focialen Schwierigfeiten und Begenfaten heraus, tritt seit den agrarischen Bewegungen der Gracchen (133 v. Thr.) in Rom ber harte Gegenfat in den Bordergrund zwischen der arifiokratischen ober Optimaten-, und ber bereits an moberne Berhältniffe anklingenden demokratifcen oder Bopularpartei, der im letten Sahrhundert v. Chr. ju gemaltigen Bürgerfriegen führt, nachbem gubor noch mit blutiger Baffengewalt bie Bolfer ber Avenninenhalbinsel (91-89 v. Chr.) ber führenden Stadt die Ruteilung bes vollen romischen Burgerrechts abgezwungen haben. Die in Geftalt von Beltfriegen sich abspielenden Kampse zwischen Optimaten und Demofraten laufen enblich babin aus, baß ber fiegreiche Fuhrer ber lettern, Gajus Julius Căsar, seit 46 v. Chr. als Imperator thatfachlich bie Alleinherrschaft in feine Sand Die Monarchie, die bei ber Art ber nimmt. romischen Berfaffung, die teinerlei Bertretung bes Bolfs durch Abgeordnete kannte, daber für ein Land wie Italien immer unbehilflicher arbeitete. und infolge ber Ausbehnung ber romifchen herrichaft über die gesamte Kulturwelt der Mittelmeerftaaten, alfo bei bem Gegenfage bes verhaltnismäßig fleinen berrichenben Rernes zu maffenhaften und bisher iconungsios ausgebeuteten und ichlecht verwalteten Provingen, unausbleiblich geworben war, kam jedoch jest und noch lange nachber nicht unverhullt gum Borichein. Die Ermorbung freilich Cajars durch die Freunde der aristofratischen Republit 44 v. Chr. führte nur zu einem entsetlichen Bürgerfriege, in welchem enblich gegen Ablauf b. 3. 42 v. Chr. die Republifaner unter M. Brutus und Bajus Caffins bei bem matebonifden Bbilippi ben Cafarianern unter Cafare Freund D. Antonius und Cafars Großneffen und Aboptivfohn Octabian unterlagen. Balb aber entbrannte ber lette Rampf um bie Beltherrichaft amifchen ben Siegern. Auf bie Rraft bes Abendlandes bis gur Abria geftüst, trug Octavian über D. Antonius, ben herrn bes Oftens, ber feine Starte namentlich in den Mitteln Agyptens fand, bei dem griechischen Borgebirge Actium in Afarnanien am 2. Sept. 31 v. Chr. den entscheidenden Sieg davon. — Da- 5 als "Auguftus" tommt bann bie Ausbehnung ber mit beginnt bie fogen. romifche Raifergeit.

Theoretisch allerdings ift bie romische Republit, die Herrschaft bes Senats und die Souveraneiat des romischen Boltes erft viel ipater ju Grabe getragen worden, nämlich zur Zeit der Reugestaltung bes Reiches burch Diocletian gegen Ende bes dritten Jahrhunderts nach Christi Geburt. Theoretisch allerdings waltete noch immer ber Senat, der andauernd ben neuen Alleinherrichern, ben Căsaren oder Imperatoren bei ihrem Antritt durch jeine Anerkennung die volle Weihe verlieh. Formell regierten die neuen Gerren die Revublik nicht aus eigenem Rechte, war die Monarchie staatsrechtlich nicht ausdrücklich anerkannt, die Krone nicht erblich, ber Alleinherricher nur ein Beamter ber Republit. Aber thatfachlich mar bie Dacht des letteren, obwohl er fie nach verschiedenen Seiten bin mit bem Genat teilte, schrankenlos und unwiderstehlich. Babrend die alten Amter der Republit einfach fortbestanben, hatte Octavian, leit 27 v. Chr. durch den Senat mit dem Shrentitel "Auguftus" geichmudt, - mabrend ber Jahre 29 v. Chr. bis 12 v. Chr. seine Stellung in höchft caralteristischer Weise ausgebaut, berart bag jeiner materiellen Gewalt auch eine rechtliche Rachtjulle jur Seite stand, die alle übrigen Machtelemente im Reiche weit überwog. Die Grundlage ber Cafarenmacht mar ber Befit ber Militargewalt; benn ber Cafar war bleibenber 3mperator, alfo Generaliffimus bes Reiches, bem alle Beere zu gehorchen hatten. Im Besite ber höchsten protonsularischen Gewalt führte er die Oberaussicht über alle Brovinzen bes Reiches, seine Rechte auf die Leitung der Beamtenwahlen wirkten mittelbar auf bie Befegung bes Genates, als Pringeps bes Senats hatte er bas Borftimmrecht; im Besite ber auch fonft bochft ausgiebigen tribunigifchen Amtsgewalt, aus der sich zugleich das kaiserliche Begnadigungsrecht entwickelte, konnte er gegen unbequeme Senaisbeschlüsse sein Beto einlegen. Endlich als Pontifex maximus (eine Stellung, welche jelbst die Griftlichen Kaiser nachmals bis auf Gratian 382 n. Chr. beibehielten), führte er die Oberaufsicht über das gesamte römische Religions-6 wesen. — Aur Reit des Augustus wird der Umfang bes römischen Reiches auf etwa 110000 Quabratmeilen mit ungefähr 100 Millionen Ginwohnern angeschlagen. Des Schwergewicht fiel, feit die langjährigen Bürgertriege die Halbinfel der Apenninen furchtbar erschöpft hatten, materiell wesentlich auf bie Brovingen, beren eine Salfte, soweit sie keine großen militärischen Besakungen brauchten, Augustus 27 v. Chr. dem Genat und der Berwaltung durch bie vom Senat ernannten Statthalter überlaffen hatte, mahrenb bie übrigen durch die Legaten des Kaisers regiert wurden. Der amtliche Aufenthaltsort solcher hohen Staatsbeamten in ihrer Broving wird bann als Pratorium bezeichnet; vgl. Phil. 1, 10. Das Streben der römischen Kaiser ging nun mehr und mehr

babin, die Unterschiede im Reiche gu nivellieren, was namentlich in der besonders seit Claudius (41-54 n. Chr.) immer ftarfer gunehmenben Ausdebnung bes römischen Bürgerrechts über ganze Maffen (vgl. Apfilg. 16, 11) wie über einzelne Provinzialen sich bemerklich macht. Später hat ber Raifer Caracalla (212 n. Chr.) alle freien Ginwohner bes Reiches zu römischen Burgern erhoben. Daueben aber bestand seit alters im Reiche, namentlich in Italien und Sicilien, eine furchtbare Masse von Sklaven, unter den vielen socialen Leiden bes romifchen Altertums bas unbeilvollste und verberblichfte. — Die Resideng bes 7 Reiches blieb bis zu ben Sturmen bes britten Inhrhunderts andauernd bie alte Sauptstadt Rom. welche, damals in reicher Umgebung, seit Auguftus, und noch mehr feit Rero's Feuersbrunft (64 n. Chr.) eine der schönsten Städte der alten Belt, weit über die alten Mauern des Servius Tullius hinausgewachsen war und damals etwa eine Million Ginwohner gahlte. Sier fammelten fich nicht nur alle Mertwürbigfeiten ber alten Belt, hier strömten auch zu kürzerem ober zu bleibenbem Aufenthalt Maffen aller Boller bes Reiches zusammen. Natürlich war auch, besonders feit ihres Gönners Julius Cajars Zeiten, eine starke Jubenicaft vorhanden, die fehr gahlreiche Brofelyten unter ben Romern gewann, unter Umständen freilich aber auch, wie unter Raiser Claubius (Apftlg. 18, 2), in Fällen bes erwachten Unwillens ober Digtrauens ber römischen Behörben durch massenhafte Ausweisungen der auswärtigen Juden stark becimiert wurde. Über die Lebensverhaltniffe und bie Berfaffung biefer Jubenichaft ogl. Schurer, Die Gemeindeverfaffung ber Juben in Rom in der Kaiserzeit, Leipzig 1879. — Bon der Entstehung der ersten driftlichen Gemeinde in Rom haben wir keine bestimmte Nachricht. Man ist nach dieser Seite lediglich auf Vermutungen angewiesen, beren bie neuere Forschung in Berbindung mit der eregetifchen Behandlung bes Romerbriefes viele aufgestellt hat (vgl. eine Uberficht bei 28. Benich lag, "Das geschichtliche Problem bes Romerbriefes", in ben "Theolog. Stubien und Rrititen", 1867, 4. Heft, G. 627-665). Rach ber ansprechenden Bermutung biefes Gelehrten mar die Masse ber altesten romischen Christen "aus national-römischen Proselyten des Judentums hervorgegangen". Alter als bie Baulinische Mission, aber teineswegs etwa burch Betrus gestiftet, ift sie wahrscheinlich aus der Synagogengemeinde in Rom entsprungen, die natürlich in der Belthauptstadt schon ziemlich frühzeitig in ähnlicher Weije von Samentörnern bes Christentums berührt worden ist, wie viele andere große Zentralpunkte des römischen Reiches. Den Beftand biefer Gemeinde bilbeten zunächst — und auch später, nachbem sie wahrscheinlich zur Zeit bes Raisers Claubius I. bei Gelegenheit einer maffenhaften Bertreibung ber Nationaljuben aus Rom von ber Spnagoge außerlich losgeriffen war, ehemalige, als romifche Beiben geborene Brofelhten und ein fleiner Bruchteil von Nationaljuben. Die Denfart auch biefer Gemeinbe mar bem entsprechenb gunachft "judenchriftlich", aber ohne bie feindselige Schärfe und Schroffheit, in welcher biese Richtung befanntlich fich fonft mehrfach bem Apostel Baulus entgegengestellt bat. Uber bie Sebnsucht bes lesteren, nach Rom zu geben, bgl. Apftig. 19, 21. Rom. 1, 15. 15, se ff. mit Apftig. 28, 16 ff. Der Romerbrief ift mahricheinlich gu Rorinth im Winter 58/59 [57/58] n. Chr., unmittelbar vor ber Abreise bes Apostels nach Jerusalem geschrieben worden; bie Reise ber Diafoniffin Bhobe von Renchrea nach Rom bot die außere Beranlaffung und Gelegenheit jum Schreiben (vgl. b. A. Baulus, S. 1170). — Über Rom als Sig ber widerchriftlichen Beltmacht vgl. noch Offenb. 14, e, wo es mit Babylon verglichen wird, und ebenso 16, 10. 17, 5. 18, 2. 10, 21.

Ros (Rojch), ein norbijches Bolf, bas nach Sef. 38, • f. 39, 1 nebst Mesech und Thubal, d. i. ben Moschern und Tibarenern, von Gog, dem König von Magog, beherricht wurde (Luther nimmt bort rosch mit einem Teil ber alten Uberfeger in ber Bebeutung "Haupt"; baher bei ihm "ber oberfte Fürst" [fo wieder Smend: "Großfürst von D."] ftatt "Fürft von R." u. f. w.). Die nabere Deutung bes Ramens ift ganglich unficher. Die übliche Bufammenftellung mit ben Ros, einem roben Bolle am nordl. Taurus, empfiehlt fich allerdings burch ben Gleichklang; boch ericheint biefer Bolfename erst bei den buzantin. Schriftstellern des 10. Rabrh. und entspricht ohne Zweifel ben heibnischen Ras an der Bolga bei einem gleichzeitigen arab. Schriftfteller, in benen man gewöhnlich die erste Spur ber Ruffen findet. — Eines Fluffes (?) Rhoas gebenkt Blin. VI, 4 am Oftufer bes Schwarzen Deeres, alfo in ber Rachbarichaft ber Moscher; weit ferner liegt dagegen die Herbeiziehung der Rogolani (Blin. IV, 12. Ptolem. III, 5, 19 f.) nörblich vom Afowichen Meer (als angebliche Bujammenfehung von Ros und Alani). Kach,

Nose. Über die meisten Stellen der deutschen Bibel, in welchen die A. genannt ist, vgl. d. A. Lilie. Die alten Jöraeliten haben die A. ebenso wenig gefannt, als die alten Ägypter, deren Bildwerte unter ihrem Blumenschmud keine Rosen ausweisen. Berhältnismäßig früh ist dagegen die R., und zwar die dustreiche Tentisolie, aus ihrer heimat, Medien und Bersien nach Griechenland verpstanzt worden, und war bei den lebensfrohen Griechen als Blume der Aphrodite und zugleich des Dionpsos sehr beliedt und viel von Dichtern gepriesen. "Rosen und Lilien", oft nebeneinander genannt (so auch 4. Esr. 2, 10), gelten als schönster Gartenschund und als Bild lebensvoller Schönser

beit und lieblicher Anmut. Rhobe (von rhodos griech. = Rose) wurde baber auch ein beliebter Madchenname (vgl. Apftig. 12, 18). - In Aghpten ist die R. mohl icon in der Zeit der Berserherrschaft heimisch geworden; von da haben spater die Romer auch in ber Binterszeit Rosen bezogen; besonders berühmt war durch feine Rosenzucht bas agyptische Btolemais (f. b. A.); als bie wohlriechendsten Rofen galten aber bie bon Chrene. In Palastina scheint die R. erft seit ber Beit ber Griechenherrichaft tultiviert worden ju fein. Benigstens wird sie im A. T. erft in den apotrophischen Bb. Jejus Sirach und Weisheit erwähnt. Rach Sir. 24, 18 war die hauptrosengucht in ber Umgebung bon Jericho. Als Bild lieblichen und anmutigen Gebeihens und ber in frifchem Fruhlingsschmud prangenden Schönheit kommt die R. Six. 24, 10. 39, 17 und 50, 8 por. Dagegen erinnert Weish. 2, a einerseits an allen Liebes- und Lebensgenug, bei dem die R. eine oft verschwenderische Berwendung fanden, insbesondere an die Sitte bei fröhlichen Gelagen die Becher und die Haupter der Becher, ber weinschenkenden Anaben, ber Tangerinnen und Flotenspielerinnen mit Rofenfrangen zu schmuden, anberseits aber auch an bie mit ber Borftellung lebensvoller Schonheit fich verbinbenbe Nebenvorstellung ber raschen Berganglichkeit, was bie R. schon bei ben Griechen auch zur Blume ber Gräber und Toten gemacht hat. — Über die heute fogen. Rose von Jericho f. S. 689 b, sonft vgl. Leng, Botanit S. 202. 691 f. 698 f. und B. Sehn . S. 200 ff. — In Mich. 4, 8 ruht Luthers Uberfepung: "es wird beine goldene Rofe fommen, die vorige Herrschaft" (ft. "an dich wird gelangen und wird tommen bie vorige S.") auf einer anbern Aussprache des "an dich" bedeutenden hebr. **Wortes**. gemäß welcher dasselbe "beine Zier" bebeuten würde; statt der "Zier" hat Luther bestimmter die "golbene Rose" genannt, wahrscheinlich um auf die befannte golbene Rofe angufpielen, bie ber Bapft am Sonntag Lätare zu weihen und zu verleihen pflegt, und die Friedrich der Beife lange vergeblich erstrebt und erft unmittelbar vor Beginn ber Reformation erhalten hatte.

Rofinen, f. Beinbau.

Rofinfarbe, rofinrot, j. Carmefin.

Rof. f. Bferb.

Rokthor, j. S. 703.

Roft übersetz Luther nach Sopt. u. Vulg. bas hebr. marchescheth in 3. Mos. 2, 7 u. 7, 9: richtiger benkt man gemäß einer andern Überlieferung an ein tieses Gefäß, in welchem Speisen gefotten wurden; nach dem Talmud war dasselbe mit einem Dedel versehen, also etwa eine Dedelpfanne; vgl. S. 178.

Rot, f. Farben.

Ritelftein, f. Mennig.

Rotgieger, f. handwerte, S. 583 u. S. 1006.

Ruben, ber Erstaeborene Ratobs von Lea. Der Rame wird gebeutet: "Sebet einen Sohn!"; ber fromme und bankbare Sinn ber Mutter legt aber nach 1. Mof. 29, se eine religiofe Beziehung barein. Die biblifche Uberlieferung betont einerseits bie erfte Stelle, welche R. nach bem Recht ber Geburt unter ben 12 Gohnen Jafobs gutommt, wie er benn in allen Bergeichniffen an ber Spite ftebt und oft ausbrudlich als Erfigeborener bezeichnet ift (1. Moj. 35, 20, 46, 8, 2, Moj. 1, 2, 6, 14, 4, Moj. 1, w. 26, s. 1, Chr. 2, 1, 6, 1); anberfeits aber ben Berluft feines Erftgeburterechts gur Strafe für bie mit der Rebenfrau feines Baters Bilba begangene Blutschande (1. Mof. 35, 22 f. 49, 2 f. 1. Chr. 6 [5], 1). Sonft tritt er nur in einer ber Uberlieferungen über bie Geschichte Josephs als bas leiner Stellung und besonderen Berantwortlichkeit fich bewußte Saupt ber Bruber hervor, wobei er aber wefentlich nur guten Billen beweift, bem bie erfolgreiche Ausführung fehlt (1. Mof. 37, 21 ff. n. 42, 22. 27). — Der von ihm abgeleitete Stamm glieberte fich nach feinen vier Sohnen Sanoch, Ballu, Begron und Charmi in bier Beichlechter (1. Moj. 46, v. 2. Moj. 6, 14. 4. Moj. 26, 8 ff. 1. Chr. 6, 1), und hatte bei ber erften gur Beit Rofes borgenommenen Bablung unter feinem Stammfürften Gligur, Sohn Sebeurs (4. Dof. 1, s. 2, 10. 7, so. 10, 18) 46 500, bei ber gweiten aber nur noch 43 730 Baffenfähige (4. Mos. 1, so f. 2, 10. 26, 1). Bielleicht hat man biefe Berringerung damit zu kombinieren, bag infolge ber Empörung Dathans und Abirams von den brei Bweigen des Gefchlechts Ballu-Eliab nur einer (Remuel) ethalten blieb (bgl. G. 867 a und 4. Mof. 26, . f. mit 16, 1. 5. Mof. 11, 1). - Sein Gebiet erhielt der herdenreiche Stamm gemeinsam mit Gab, der auch 4. Mof. 2, 10. 14 unter die Führung Rubens geftellt ift, nach eigenem Bunich in bem amifchen dem Arnon und Jabbot gelegenen vormaligen Reich bes Amoriterfonige Sihon, und zwar fo, daß ber fübliche Teil besfelben bis nach hesbon und Medeba hin, also namentlich die dortige Hochebene (vgl. b. A. Ebene), R. gehörte (4. Dof. 32. 34, 14. 5. Moj. 3, 12. 16 f. 29, s. Joj. 12, s. 18, v. 13, ss ff.). Die rubenitifden Stabte finb 4. Moj. 32, er f. und vollständiger Joj. 13, 18 ff. verzeichnet; drei von ihnen und die in diesen Berzeichnissen nicht genannte Freistadt Bezer wurden als Levitenstädte ausgesondert (5. Mos. 4, 4. 30f. 20, s. 21, se f. 1. Chr. 7 [6], es. 70). Gegen bas Gebiet Gabs war aber bas rubenitische nicht scharf abgegrengt, wesbalb einige jener Städte (Sesbon, Dibon) auch als gabitische aufgeführt werben. Das hangt bamit jufammen, bag ber Stamm Ruben tein festes politifches Gemeinwefen begrundete, sondern das frühere Hirten- und Noma-

benleben fortführte. In zweifacher Begiebung wurde bies für ihn verhangnisvoll. Junachft wurde infolge davon die Berbindung des Stammes mit bem Bolfsgangen immer mehr gelodert. Bei bem unter Jojua geführten Groberungefrieg im Beftjordanland erfüllt er smar mit ben anbern Offjorbanftammen noch feinem Beriprechen gemäß die nationale und religioje Pflicht bruderlicher Mithilfe (4. Mof. 32, 16 ff. Jos. 1, 19 ff. 4, 19. 13, off.). Bielleicht knupft fich an ben auf ber judaifchbenjaminitischen Grenze stehenden "Stein Bohan, bes Sohnes Rubens" (30f. 15, a 18, 17) — die einzige im Westiorbanland mit dem Namen R.s. bezeichnete Ortlichkeit - irgend eine Erinnerung an jene Baffenbrilberichaft an. Aber bie nach Beimfehr ber Oftjorbanftamme burch beren Mitarbau erregte Besorgnis bes übrigen Jerael, daß jene sich von dem Bolkstörper lodlösen wollten (3of. 22), erwies fich bei bem Stamme R. balb als nur zu begrundet. Un ben Selbenfampfen ber Richterzeit nimmt er keinen Teil; insbesondere rügt Debora mit scharfem Spott, bag er in sicherer Kerne die Behaglichkeit feines hirtenlebens ber Pflicht und dem Ruhme des todesmutigen Kampfes im Dienste Jehova's vorzog (Richt. 5, 16 f.). Auch fpater greift ber Stamm R. nirgenbe in bemertenswerter Beise in den Berlauf der israelitischen Geschichte ein; doch hat Davids einheitliche Zusammenfaffung ber gesamten Boltstraft auch diefen hirtenftamm fefter in ben Bolfsorganismus eingefügt (1. Chr. 12, 49. 13, 27, 27, 22, 28, 16); und nach ber Reichsspaltung mag er, jum Rorbreich gehörig, unter einzelnen fraftigen israelitischen Ronigen, wie Nerobeam II., in engerer Berbindung mit bem Reiche erhalten worden sein (vgl. 1. Chr. 6, 17 f.). — Die andere nachteilige Folge der Borliebe R.s für bas hirten- und Nomadenleben war, daß ber Stamm icon fruh geschwächt wurde und fein Gebiet nicht zu behaupten vermochte. Es fehlte ihm zwar nicht an Kraft und Unternehmungslust zur Berfolgung seiner Sonderinteressen. Schon bie spottenden Borte Debora's beuten bies an. Besonbers aber miffen wir aus wertvollen Rotigen ber Chronit, daß ein rubenitisches Geschlecht, bas bes Bela, seine Beibestationen von bem zwischen Aroer am Arnon und Nebo und Baal Meon liegenben Gebiet aus weit nach Often bin bis zu ber vom Suphrat westwärts sich erstredenden Bufte ausgebehnt hatte (1. Chr. 6, 8 f.), ferner bag ber Stamm R. zur Zeit Sauls einen siegreichen Krieg gegen bie an ber Oftgrenze Gileabs zeltenben Sagariter (f. d. A.) geführt und deren Gebiet in Befit genommen hat (1. Chr. 6, 10), und endlich daß er mit ben andern Dftjorbanftammen, vielleicht balb darauf, die Hagariter und die mit ihnen verbunbeten Jamaelitenstämme Jetur, Naphes und Nodab abermals besiegte, große Beute machte, und bas Gebiet berfelben bauernd fich zueignete (1. Chr. 6, 19-29). Aber mit foldem Streben nach Mus-

behnung bes Beibegebiets war teine hinreichende Sorge für bie Sicherung bes Stammgebietes verbunden. Allem Anschein nach blieb von Anfang an ein Teil ber ursprünglichen moabitischen Bevölkerung, wie vorher unter den Amoritern, so auch unter den Aubeniten wohnen, teils nomabisierend, teils in einzelnen Ortschaften ober in Quartieren sonst israelitischer Ortschaften ansaffig. An dem benachbarten moabitischen Königreich hatten biese moabitischen Insassen jederzeit eine Stüpe, und es ist daher begreiflich, daß sie bem Stamm R. manche Schäbigung zufügen und in ganzen Distrikten die Obmacht gewinnen konnten. So begreift es sich, daß schon 5. Mos. 33, . der Spruch über Ruben lautet: "Es lebe R. und sterbe nicht, und seine Manner seien eine (geringe) Bahl" (vgl. 1. Moj. 49, 4); und jo auch, daß schon vor ber Beit bes moabitischen Königs Wesa und zu seiner Zeit ein großer Teil der vormaligen rubenitischen Städte im Besit der Moabiter war, und vollends in der Beißagung Jes. 15 u. 16 bas ganze Gebiet Rubens als moabitijches Land erscheint (vgl. bie Artt. Moab, S. 1020 und Mesa und Schlottmann, Die Siegesfäule Mefa's, S. 36-39). Ein Zeugnis für die Abnahme des Stammes darf man vielleicht auch barin finden, daß nach 1. Chr. 6, 10 gur Reit Jothams und Jerobeams II. die Zahl der Baffenfabigen in ben 21/s Oftjorbanftammen, bie für Davids Zeit auf 120 000 angegeben wirb (1. Chr. 13, 27), nur noch 44 760, also faum noch so viel, als R. in ber mofaischen Beit allein ftellen tonnte (f. oben), beirug. Unter ber vorhergehenden Bebrangnis bes Reiches Israel burch die Sprer unter Safael und Benhadab III. hatten eben auch bie Oftjordanstämme am ichwerften zu leiben gehabt (2. Kon. 10, 10 f.). Immerhin erhielt fich aber ber Stamm R. noch, bis er, einen feiner Fürften Beera an der Spipe, von Tiglath-Bilefar in die Gefangenicaft geführt wurde (1. Chr. 6, 6. 22. 26; bgl. 2. Ron. 15, 20). Geitbem hat er nur noch in ber prophetischen Anschauung bes einft wieberberguftellenden Gottesbolles feine Stelle (Sef. 48, 7. 11. Offenb. 7, 1).

Rubin, f. Ebelfteine Dr. 13.

**Rügopfer**, s. v. a. Eiferopfer; s. d. A.

Rüfting, griech. paraskeue, b. h. Zurüftung, wird ber Tag vor bem Sabbath, also ber Freitag genannt (Watth. 27, ss. Luf. 23, ss. Joh. 19, ss. ss); "Borsabbath" ift ein erklärender Ausdruck bafür (Mark. 15, ss. Judith 8, s im griech. Tegt); die Juden nannten ihn 'arubta, b. h. "der Abend (des Sabbaths)". Die griechische und die jüdisch aramāische Bezeichnung gilt eigentlich den Rachmittagsstunden, welche den Borbereitungen auf die mit Sonnenuntergang beginnende Sabbathsseier gewidmet waren, und ist von diesen auf den ganzen Tag übertragen worden (vgl. unser "Sonnabend",

"beiliger Abend"). Jene Borbereitungen, ju benen in Jerusalem vom Tempel (angeblich von der Sabbathhalle 2. Kön. 16, 18) aus durch sechs von einem Briefter in verschiebenen Zwischenraumen gegebene Trompetensignale, in ben Lanbftabten durch Hörnerblasen aufgerusen worden sein soll\*), begannen um die 9. Stunde, also um 3 Uhr Rachmittags (Joseph., Altert. XVI, 6, 1) und bestanden besonders in der Bubereitung ber Speisen für den Sabbath (vgl. 2. Moj. 16, s. 22), in Bajchung und Anlegung ber Feierkleiber, im Deden bes Tijcht und im Angunden der Lampen. Ratürlich wurden schon in biesen Borbereitungsstunden bie gewöhnlichen Berfeltagsgeschäfte eingestellt, worauf jogar ein Erlaß bes Augustus, nach welchem bie Juben, wie am Sabbath, fo auch am Rufttag bon bet 9. Stunde an nicht gum Burgichaftleiften por Gericht gezwungen werben follten, Rudficht nahm (Joseph. a. a. D.). - Bie bem Gabbath, fo ging auch ben sabbathlich gefeierten hohen Festtagen ein Rüsttag voraus; jo namentlich dem Paffahfeft, für welches bie Borbereitungszeit ichon um bie 6. Stunde, alfo um 12 Uhr mittags am 14. Nifan begann. Daber nennt Johannes ben Tag ber Kreuzigung Chrifti Rüfttag des Baffah" (Joh. 19, 14). Ebenso ift im Talmub "ber Festabend", "ber Passahabend", "der Renjahrsabend" Bezeichnung bes bem betr. Fest vorangehenden Tages. Bon einem "Borneumond" und von einer Ausdehnung ber Sitte am Sabbath und Neumond nicht zu fasten auf den Borjabbath und Borneumond ift aber nur Judith 8, . (im griech. Text) die Rede. Ob die talmubische Sapung. daß an den Sabbath- und Festrüsttagen tein Kriminalgericht gehalten werden sollte, weil die Erekution immer erst am Tage nach ber Berurteilung zu vollziehen, eine folche aber am Sabbath unzulaffig mar, icon gur Beit Chrifti in Rraft ftand, ift zweifelhaft; jebenfalls fand bie Berurteilung (und Rreuzigung) Jeju am Rufttag auf den Gabbath, ber nach Johannes jugleich Rufttag auf bic Bassahseier war, statt. Bielleicht ist, was damals nur für die lepten Tagesstunden, von der 9. au, galt, fpater auf ben gangen Tag ausgebehnt worden.

Rüftung, f. Wehr und Waffen. Zu Sach. 14, 10 val. S. 1201.

Rufus, nach Rom. 16, 18 ein hervorragendes Mitglied der römischen Gemeinde, von Paulus mit dem auszeichnenden Zusat "den im Herrn Auserlesenen" gegrüßt. Auch seine Mutter mut Christin gewesen sein; der Apostel grüßt auch sie in dankbarer Erinnerung an ersahrene mütterliche Pflege als "seine und meine Mutter". Run be-

1, , , , ,

<sup>\*)</sup> Jojephis (J. R. IV, 8, 11) ermant, bag ein Briefter bon ber ginne bes Baftophoriums aus ben Beginn und ben Schlift bes Cabbaths burch Trompetenichall figneliftert babe.

zeichnet Mark. 15, 21 jenen Simon von Chrene, | welcher Reju bas Kreus hatte tragen muffen, als "ben Bater bes Alexander und Rufus", und fest bamit offenbar bie Bekanntichaft feiner Lefer mit letterem voraus. Da nun bas Martusevangelium aller Bahrscheinlichkeit nach für die römische Gemeinde geschrieben ift (vgl. b. A. Martus), fo ift auch die Identität des Rom. 16, 13 gegrüßten Aufus mit dem Sohne des Simon von Chrene sehr wahrscheinlich, indem zwar der Rame Rufus fein seltener war, aber boch nur ein Aufus nach Rom. 16, 28, wie nach Wark. 15, 21, den römischen Christen in ihrer Witte bekannt gewesen sein muß.

Ruhr, f. Krantheiten Dr. 2.

**Ruma**, f. Aruma. Hat man R. von Aruma zu unterscheiben und bas bon Sofephus ermahnte galilāijche Dorf Ruma barin zu ertennen, jo ist es identisch mit ber in ber Ebene el-Battauf, sudostlich bon Kanet el-dscholfl auf einem niebrigen hügel gelegenen Ruinenstätte Rume (Chirbet ar-Rumi), in beren Rahe auch ein alter zerstörter Teich lieat.

Ruth, eine von den Tochtern Moabs (vgl. 4. Rof. 25, 1. 5. Mof. 23, 1), und boch gewürdigt im Stammbaum Davids als bessen Urgroßmutter (Ruth 4, 17—22) und demgemäß auch im Stammbaum Jesu Christi (Matth. 1, s) eine ehrenvolle Stelle einzunehmen. Die im B. Ruth enthaltene Erzählung von ihrer Berheiratung mit dem eblen Boas - anziehend durch schlichte Einfalt und icone Abrundung, durch feine Charakterisierung der Hauptpersonen und durch den darüber ausgebreiteten Duft gefunden sittlichen Rartgefühls will sowohl ihre Burdigkeit, die Stammmutter Davids zu werden (1, 16 f. 2, 11 f. 3, 10 f. 4, 15), als die im Berlauf der Begebenheiten sich befundende gottliche Fligung und lohnende Bergeltung (2, 22. 20. 3, 10. 4, 18 f.) hervorheben. In etfterer Beziehung wird neben Ruths glaubensvoller Zuwendung zu bem Gotte Jeraels (1, 16. 2, 10) ihre Liebe und Treue gegen die zunächst mur noch durch ihre Schwiegermutter reprofentierte Familie ihres verstorbenen Mannes besonders betont, wie auch bei Raemi und Boas biefe Familientreue ein besonders hervorleuchtender Charafterjug ist. Rach hebräischer Anschauung erforderte die Familienpflicht namentlich auch, wo möglich das drohende völlige Aussterben des Hauses Elimelechs zu verhüten, also dem kinderlos verstorbenen Manne Ruths, bem Erstgeborenen Elimelechs Dahlon (vgl. 1, s. s mit 4, 10) "einen Ramen auf fein Erbteil zu erweden" (4, 5; vgl. d. A. Che, Ar. 3). Dies muß man im Ange behalten, um die für uns auffällige Art, wie Ruth nach Raemi's Weisungen ben Boas gur Berebelichung mit ihr auffordert (Kap. 3), richtig zu wür-

"Beit da die Richter regierten", nach 4, 17. 21 f. etwa 100 Jahre vor David. Ihr Schauplat ift Bethlebem (j. b. A.). Einem bort anfaffigen jubaiichen Geschlecht, welches fich bon bem Stammfürsten Zuda's Raheson (f. d. A.) ableitete, gehörte Boas an. Der Name seines Baters Salma (4, 20 f. 1. Chr. 2, 11; griech. Salmon, und so Luk. 3, 22) fommt anderwärts (1. Chr. 2, 51, 54) als ber bes "Baters Bethlehems", welcher aber von Caleb abgeleitet wirb, bor. Möglich, bag biefelbe Berfon gemeint ift, beren Abfunft nur verschieben angegeben wurde. Als Mutter bes Boas ift erft Matth. 1, s die bekannte Rahab (f. d. A.) genannt. ---Daß Elimelech, der Mann Raemi's mit Boas, ebenso wie mit dem ungenannten Manne, welcher sein Recht und seine Pflicht an Boas abtrat, von väterlicher Seite her (vgl. 4. Mof. 27, s-11 u. d. A. Erbrecht Rr. 3) blutsverwandt mar, fest die Erzählung voraus; über Art und Grad dieser Berwandtschaft gibt sie aber keine Auskunft; die Angaben einer späten jübischen Uberlieferung beruhen auf willfürlichen Kombinationen. Die Ramen ber Söhne Elimelechs Mahlon (= Schwachheit), Mann Ruths, und Chiljon (= Bernichtung), Mann ber auf Naemi's Zureben in ihrer moabitiichen heimat gurudgebliebenen Arpa (richtiger: Orpa), scheinen benselben von der Überlieferung mit Rücksicht auf ihren frühen kinderlosen Tod beigelegt zu sein; doch ift auch ber Name Naemi (hebr. No'omi, d. i. die Huldvolle) bedeutsam, wie ihm denn 1, 20 der Name Maxa (b. i. die bitterlich Betrübte) gegenüber gestellt wird. -- Bur Erläuterung ber in Rap. 3 u. 4 vorausgesesten Rechtsverhältniffe bemerten wir noch folgendes: Es handelt sich im B. Ruth nicht um eine Leviratsehe (s. Che Nr. 3), so baß die Berschiedenheit des 4, s ff. berichteten Rechtsverfahrens von dem in 5. Moj. 25, 7-10 beschriebenen nicht befremben tann. Dagegen ist vorausgesett, daß nach dem Gewohnheitsrecht, falls fich unter ben geseglich berechtigten Erben bes Familienguts eines tinderlos Berstorbenen einer fand, welcher bereit war, freiwillig bie mit ber Leviratsebe verbunbenen Bruberpflichten zu übernehmen, biefer auch bor einem fonft naber berechtigten Erben, welcher hierzu fich nicht verfteben wollte, bas Borrecht hatte. Sierans erflart es fich, bag Raemi ihre Hoffnung barauf grunbet, bag Boas einer von den bluteverwandten Erbberechtigten ift (2, 20; Luther unrichtig : "unfer Erbe" ft. "einer von unfern Erben"), dabei aber doch nicht einen Rechtsanspruch für Ruth geltend macht, sondern auf die Großmut und die Familientreue des Boas rechnet; auch die Worte bes Boas in 3, 10 f. 12 f. 4, 4. 8. 10 und die Erflarungen bes nachftberechtigten Erben in 4, 4. 6. 6 find daraus verständlich. Die Berpflichtung, welche Boas mit bem Gintritt in ben Befit und Benuß des Familienguts Elimelechs übernahm, digen. — Die Begebenheit fällt nach 1, 1 in die bestand darin, daß er an Stelle eines fehlenden Bruders bes verftorbenen Mahlon die Pflichtebe mit Ruth vollzog und ben erften Sohn aus diefer Che rechtlich als Sohn des Mahlon gelten ließ, so daß dieser, so bald er so weit herangewachsen war, in den vollen und selbständigen Besit zwar nicht des ganzen Gutes, wohl aber des Mahlon als bem Erftgeborenen (vgl. b. A. Erbrecht Rr. 1) gebührenden Anteils an demselben (vgl. 4, 2. 2 mit B. 10) eintrat. Für den größeren Teil des Gutes wurde also Boas nur der zeitweilige Besiger und Nupnießer, und zwar als Bertreter des mit Ruth gezeugten Sohnes. — Außerbem fett die Erzählung voraus, daß der Erbe des Familienguts eines Berftorbenen bei ber Übernahme bes Guts nach dem Gewohnheitsrecht an eine etwa vorhandene Witwe eine Art von Kaufgeld zu entrichten hatte, bas wohl ben Charakter einer Ablofung bes ihr gustehenden Rießungsrechts an den Ertrag des Gutes gehabt hat; benn nach 4, su. . hat ber Erbberechtigte das Gut Elimelechs "von der Hand Raemi's" ju faufen. Aus dem Gejagten erflart fich gur Genuge die Beforgnis des nächstberechtigten Erben, falls er auch noch die Pflichten der Leviratsebe übernahme, möglicherweise Schaben von ber Erbschaft zu haben (4, 6). Roch viel gegründeter erschiene biese Besorgnis, wenn bie Unnahme ber meisten neueren Erklärer des B. Ruth richtig ware, daß Naemi das Grundstück an einen Dritten verkauft gehabt habe, und daß also der Erbberechtigte basselbe zu allem andern auch noch nach 3. Mos. 25, 25 von dem Käufer habe einlöfen müffen. Die Sauptfluge biefer Annahme ift ber bebr. Ausbrud in 4, s, welchen Luther mit "bietet feil" überjest hat, und welcher nach gewöhnlicher Ausbrucksweise "hat vertauft" bebeuten wurbe. Mus fachlicen Grunden wird man aber anerkennen muffen, bas Luther guten Grund hatte, ben Ausbrud bier in einem ungewöhnlichen Ginn zu nehmen. Denn es ift icon nicht abzusehen, mann Raemi das Grundftud hatte vertaufen tonnen: bor ber Auswanderung nach dem Lande Moab hatte nur Glimelech ber Bertaufer fein tonnen; Naemi's Beim-

tehr aber erfolgte, als die Gerftenernte icon begonnen hatte (1, 21), und noch mabrend die Ernte im Gange war, fand bie 4, 1 ff. beschriebene Berhandlung statt (vgl. 3, 7. 14 f. 18). In dieser selbst aber ift ebenso wenig als in dem übrigen Buch, von bem angeblichen Räufer bes Grundftuck und von ber Befriedigung feiner Anspruche ein Wort gu lefen; vielmehr ift ber Rauf bes Butes nur als ein solcher "von ber Sand Raemi's" bezeichnet (4, s. s). - Auf bie Ausbrude "faufen" und "lofen" aber, die won dem Erwerb des Aders gebraucht werden, tann sich jene Annahme um fo weniger stüpen, als dieselben Ausbrücke (im Hebr.) auch von ber Person Ruthe felber gebraucht werben (3, 18. 4, 10). — Der von Luther in 2, 20, 3, 9, 12, 4, 1, 2, 4. 8. 14 mit "ber Erbe" überfeste hebr. Ausbrud Go'el bezeichnet eigentlich benjenigen Bluteverwandten, welcher Recht und Pflicht hatte, die Interessen der Familie zu wahren, gleichsam was ihr gebührte einzuforbern und was ihr gehörte einzulofen. Bon ber Ausübung feiner Rechte und Bflichten ist bas entsprechende Zeitwort ga'al gebraucht, welches Luther 3, 18 mit "nehmen", 4, 4. a u. 7 aber mit "beerben" überfett hat. Der Ausbrud "Erbe" entspricht zwar ber Bebeutung bes hebr. Wortes nicht; ba es fich aber im Buche Ruth nicht um Bflichten bes Goel, wie bie Ginlofung eines vertauften Familienguts (f. Gigentum, Rr. 2) ober ber Bollzug ber Blutrache (f. Bluträcher Nr. 5), handelt, sondern zunächst um das Erb- und Bortaufsrecht besselben (f. Erbrecht Nr. 3; Eigentum Nr. 2), und um seine Berpflichtungen gegen die Familie wenigstens in ber Rechtsberhandlung 4, 1 ff. nur, sofern jenes Recht an fie als Bedingung geknüpft wurde, so ist jener Ausbrud sachlich paffend, sofern er an biejenige rechtliche Gigenschaft des nächsten Bluteverwandten erinnert, auf welche es in der Ergablung gunachft antommt. Auch ware ein noch passenderer Ausbrud ichwerlich gu finben.

Ruthe, f. Maße Nr. 2.

**S**.

Saal, ift gewöhnlich f. v. a. Obergemach; f. b. A. Haus, G. 592 f. In Richt. 3, 20 ift ein aus einer Saulenhalle bestehenber Borfaal gemeint; ebenso wohl auch 2. Matt. 4, 40; dagegen ber Speisesaal im Königspalast in Esth. 7, s. Dan. 5, 5. 20.

**Saalbim** oder Saelabbin (hebr. scha'albim,

19, 42), in welcher fich aber am Anfang ber Richterperiode die Amoriter festgesett hatten (Richt, 1. 26). Unter ben helben Davids ift einer, Eljabba, ein Saalboniter, b. h. er stammt aus Saalabbin (2. Sam. 23, sa. 1. Chr. 12 [11], sa; wahricheinlich ift scha'alabbini, Saalabbiniter auszufprechen), und unter Salomo unterfteht bie Stadt einem scha'alabbin), eine Stadt im Gebiet Dans (Jof. | feiner Rentamtleute (1. Kon. 4, o). Schon jur Beit

der Stadt gewesen zu fein. Guseb. u. hieron. vergleichen den Namen eines im Gebiet von Sebaste (Samaria) gelegenen Dorfes Salaba: den Ort ledift hat man in neuerer Zeit in dem nordweftlich bon Mjalon, 3 St. fubofilich von Ramle gelegenen Dorf Solbit finden wollen, was der Lage nach paßt, nicht aber — wenn die Ramensschreibung richtig ift — ben Lauten nach.

Saalim beißt eine Lanbichaft, in welche Saul, die verlorenen Selinnen suchend, von der Landicaft Salisa (i. Baal Salisa) aus tam, und bon wo er in die Landschaft Jemini, wohl einen Teil bes benjaminitischen Gebiets, zog (1. Sam. 9,4). Euseb. n. Hieron, benken an einen Fleden bieses Ramens, der 7 röm. Weilen westlich von Eleutheropolis, b. i. aber viel zu weit füblich lag; vielleicht ist eines der Thäler in dem oftwärts von Lydba nach der benjaminitischen Grenze zu liegenden Gebirgsland gemeint.

Saaraim (1. Chr. 5 [4], 21), eine bem Stamme Simeon angehörige Stadt (hebr. scha'arajim == Doppelthor), die Jos. 19, . Saruhen (hebr. scharachen) u. Joj. 15, n Silhim (hebr. schilchim) genaunt ist und im sogen. Mittagsland (Regeb) lag. Eine feste Stadt Scherohan oder Scheruhan fommt als Hythos- und Canaaniter-Feste und als Bwischenplat auf ber Strage von Agypten nach Gaza in ägyptischen Kriegsberichten aus der Zeit des Aahmes, des Stifters der 18. Dynastie, und Thatmes III. (1600 v. Thr.) vor (Brugich, Geich. Agnot. S. 232, 236, 255, 269, 295); vielleicht ift diese gemeint, und die Ramenssorm in Jos. 19, 🛭 die richtige. In diesem Falle möchten wir den Ort an Stelle best heutigen el-Arisch suchen. Sier am "Bach Agpptens" treffen wir die Trümmer einer alten ägpptischen Festung. Der "Bach Agpptens" (jest Babi el-Arijch) hat ein breites Bette, das mitunter während der Regenzeit don einem gewaltigen Strom gefüllt ift, ergießen sich boch bie meisten Baffer bes großen Tihplateaus in bieses Rinnfal. Auch bei Trockenheit bot das große Bachbette bem alten Orte einen bedeutenden Schut. -Ein zweites in der jüdischen Riederung (schophelah) und zwar im nörblichen Teil derselben gelegenes Saaraim (Jos. 15, 26), in der Sept. Sakarim ober Sargareim, ist wahrscheinlich auch I. Sam. 17, sa (Luther: "zu ben Thoren") erwähnt und lag bann westwärts von den in Jof. 15, as unmittelbar zuvor erwähnten Städtchen Socho und Mela (vgl. 1. Sam. 17, 1); man will es in bem hohen, tegelförmigen hügel Zakarija und bem gegenüberliegenden Dorf gleichen Ramens, zwischen welchen bas Tiefthal Babi Sumt, nur 20 Minuten breit, hindurchgeht, finden; doch ist dieser Rame lautlich gang verschieben und scheint jenem Sugel

Davids scheinen demnach die Israeliten im Befit | gelegt worden zu sein, dessen Grab dort gezeigt

Saat, j. Aderbau Nr. 4.

Saba, f. Scheba.

Sabarim (Joj. 7, 1) hat Luther nach der Vulg. als Eigennamen angesehen. Nach bem Bebr. beißt es "bie Bruche" und gemeint ift eine Ortlichfeit, bie öftlich von Ai am Bege nach Jericho gu fuchen ist. Ob man an Steinbrüche, ober an eine Ruinenftatte ober an ben gerflüfteten Abfall bes Gebirges nach bem Jorbanthal zu zu benten hat, muß bahin geftellt bleiben.

Cabat, f. Monate Rr. 11.

Sabbath (hebr. schabbath, griech, to sabbaton ober ta sabbata), ber von ben Jergeliten als beiliger Ruhetag begangene siebente Tag ber Boche (baher griechisch auch hebdomas genannt; so 2. Maff. 12, 20, wo Luther unrichtig: "weil es noch in ber Bfingftwoche mar" überfest). Bibel bezeugt, daß bie Sabbathfeier auf gottlicher Stiftung beruht, welche Gottes 6 Tage bauernbe Schöpferarbeit und seine Ruhe am 7. Tag bem Berhalten bes Bolles Gottes zum Borbild gemacht hat (1, Mos. 2, 2 f. 2, Mos. 20, 11, 31, 17). aber auch, daß sie erst durch Woses eingeführt worben ift; nirgende weift bie Bibel auf eine Sabbathseier in der vormosaischen Zeit hin, und wo sie zum erstenmal von einer solchen berichtet (2. Mof. 16, s. 29-30), beutet fie an, bag bas Bolf Jsrael durch seine Erfahrungen bezüglich ber Mannaspendung sich in bie von Jehova gegebene Ordnung erst einzuleben hatte. Auch bas "Gedente bes Sabbathtags" im Detalog berechtigt nicht zu ber Folgerung, bag ber G. fchon eine alte Institution war, sondern will nur sagen: sei der Sabbathordnung stets eingedenk. Das Bewußtsein, daß die Sabbathseier ein Institut der mosaischen Zeit ist, gibt sich auch darin kund, daß bas Gebot berselben mit ber Erlosung aus ber ägpptischen Anechtschaft motiviert (5. Mos. 5, 16) und als ein nach ber Ausführung aus Ägppten in ber Büfte (Hes. 20, 10 st.) ober bei der Gesetzerfündigung auf bem Berge Sinai (Neh. 9, 18 f.) gegebenes bezeichnet wird. - So eigentumlich bas durch Moses gestiftete, israelitische Sabbathinstitut ist, so kann es boch möglicherweise an eine auch anberen Bollern angehörige Feierorbnung anfnüpfen. Aber bie Behauptung, basfelbe fei von ben Agpptern entlehnt, hat sich als gang haltlos erwiesen, da diese in der alteren Beit nicht einmal bie 7tagige Woche gehabt haben, sondern ben Monat in zehntägige Zeitabschnitte teilten. Richt minder haltlos erschien bis vor furgem bie Sppothese, daß der S. ursprünglich mit dem Kultus des Kronos-Saturn jufammenhange (F. Baur), bie und Dorf nach dem Bropheten Sacharja bei-! sich hauptsächlich auf die bei römischen Schrift-

ftellern feit Anfang der Kaiserzeit (zuerst bei Tibull) gangbare Rufammenftellung ober Ibentifizierung bes jubiichen G.s mit bem Gaturnstag ftute; fo lange bie Beziehung ber Bochentage auf die 7 Planeten und ihre Benennung nach benfelben als eine berbaltnismäßig junge, bem boberen Altertum frembe gelten burfte, tonnte man fich baran genugen laffen, jene Bufammenftellung aus ber mit ber 3dee bes Saturn verbundenen und in ben Saturnalien am anschaulichsten sich barftellenden Borftellung bes für alle ohne Unterichieb bes Stanbes gleich mubelofen, rubigen und gludlichen Lebens zu erflaren. Inbeffen bat fich feit turgem berausgestellt, daß boch ein Bahrheitsforn in jener Sppothese enthalten mar. Bir wiffen namlich jest (val. Schraber, Stubien u. Rritifen 1874, G. 343-353), daß die Benennung ber Bochentage nach ben 7 Blaneten, welche famt ber 7tägigen Boche gu ben Romern allerbings erft in ben letten Rahrhunderten v. Chr. mabricheinlich burch fprifche Bermittelung getommen ift, bei ben Babyloniern und Affgrern ichon frubzeitig im Gebrauch war; zwar ftanb nach bem Beugnis ber affprischen Inschriften bie Reihenfolge noch nicht feft, in welcher die 7 Planeten gur Bezeichnung der Wochentage verwendet wurden; es tommen 3 verschiebene Reibenfolgen vor; aber boch findet fich neben ben beiben, in welchen Abar, b. i. Saturn, die britte, bezw. bie funfte Stelle einnimmt, auch icon biefelbe Reihenfolge, bie nachmale zu ben Romern und burch fie zu ben Bermanen überging, und die in ber bei allen civilifierten Bolfern gebrauchlichen Benennung ber Bochentage ihr bis auf unsere Tage bestehendes Dentmal bat, namlich: Samas (Sonne), Sin (Mond), Rergal (Mars), Rebo (Mertur), Merodach (Jupiter), Istar (Benus) und Abar (Saturn). Hier war alfo ber Saturnstag wirflich ber fiebente Bochentga, und jene romifden Schriftfteller batten insoweit ein gutes geschichtliches Recht, ihn mit bem jübischen S. zusammenzustellen, was auch von ben Rabbinen anerkannt wird, inbem fie dem Planeten Saturn den (auch als Levitennamen Esr. 10, 18. Reh. 8, 7. 11, 10 vorfommenben) Ramen schabbethaj beilegen. Da jeboch im A. T. nicht bie leifefte Spur einer Begiehung ber Bochentage auf die 7 Planeten vortommt, jene vielmehr von ben Ascaeliten, abgesehen vom S., ftets nur numeriert worden find, so wird man anzunehmen haben, bag bie Bebraer bei ihrer Auswanderung aus Baby-Ionien (f. Ur Chasbim) von bort nur bas Inflitut ber 7tägigen Woche mitgenommen haben, und man wird weiter annehmen burfen, bak auch bei ben Babploniern felbft bie Sitte, bie Bochentage nach ben Blaneten zu bezeichnen, erft in ber Reit nach jener Auswanderung aufgekommen ift; jedenfalls ift bies bon ber Fixierung bes Saturntags auf ben fiebenten Wochentag zu behaupten; und es hatte fomit bas Sabbathinftitut von Saufe aus mit als dies ater bezeichnet wirb.

bem Rultus bes Abar-Aronos-Saturn boch nichts ju thun, und ware als ein specifisch-israelitisches Inftitut, als eine Reuschöpfung Mofes zu betrachten. — Run sollen freilich in einem von G. Smith gefundenen affprischen Ralender, in welchem jeber Monat in vier Wochen geteilt ift, die siebenten Tage als Tage, an benen tein Wert gethan werben solle, ausgeschieben sein; und nach Friedr. Delizsch follen die Affprer biefen fiebenten Bochentag auch S. genannt haben, ba in einem Shnonhmenberzeichnis der Ausbruck um nu-ah lib-bi, d. i. Zag ber Ruhe des Herzens durch sa-dat-tuv erlärt werde (vgl. G. Smithe Chald. Genesis, übersett von S. Deligich, S. 300 f., vgl. Schraber, KAT.º S. 20). Berhielte fich bies wirklich fo, fo bestunde ber Unterschied zwischen bem affprischen und bem israelitischen S. außerlich nur darin, daß jener an den letten Tag jedes Monatsviertels gebunden war, während dieser ausschließlich von der gegen die Monatseinteilung indifferenten Bochenordnung abhängig, also von der Basis der Ordnung bes Raturlaufs losgelöst war, was immerhin ein charatteristischer Unterschieb wäre. Allein jene Angaben und Folgerungen bebürfen erft noch weiterer Bestätigung\*); vorerst bleibt es noch sehr fraglich, ob fich die Notiz des Synonymenverzeichnisses wirklich auf den 7. Wochentag bezieht. Bon einer fabbathlichen Feier besselben seitens ber Affprer hat fich bisher weber in den Rachrichten griechischer und romischer Schriftfteller, noch in ben affprischen Inschriften irgend eine Spur gefunden. - Jeben- 2 falls aber unterliegt bas feinem Zweifel, bag ber israelitifche Wochenfabbath nach feinem We fen und seiner Bedeutung etwas ganz Eigenartiges ist und in bem Grundgebanten ber altteftamentlichen Religion, daß Jerael bas erwählte Eigentumevoll Jehova's ift, seinen Ursprung hat (vgl. S. 446). Der G. ift bor allem ein Jehoba beiliger, für ihn aus der Reihe der übrigen Zage ausgelonderter Tag. Beil Jerael sein Eigentumsvoll ift, macht Jehova ben Anspruch, bağ es nicht alle Tage für sich felbst und für die Welt lebt, sondern einen Tag ber Woche als ganz ihm angehörig und ausschließlich ihm geweiht betrachtet. Daher bas ftrenge Gebot ber völligen Arbeitseinftellung, von welcher der S. auch seinen Namen hat (schabbath gewöhnlich femin., zusammengezogen aus schabbetheth — das Feiern). Da der Tag von Abend zu Abend gerechnet wurde (vgl. 3. Deof. 23, 22), so beginnt bas Feiern schon am Freitag Abend mit Sonnenuntergang; bas Gebot ber Arbeitseinstellung gilt für alle ohne Ausnahme, auch

<sup>\*)</sup> Soviel ich aus ben mir guganglichen Ausfagen jenes affprifden Rafenbers entnehmen tann, foll am 7. Bedentag "fein Bert gethan werben", nicht weil er beilig, fem-bern weil er nach aftrologischer Behre ein Sag bes Unbeils ift, an bem auch fein Opfer ber Gottbeit angenehm ift, gang wie ber Caturnstag bon romifden Schriftftellern

filr die leibeigene Dienerschaft, auch für die im Lande wohnenden Fremblinge, ja auch in Bezug auf bas Bieh (2. Dof. 20, 10. 23, 12. 5. Dof. 5, 14). Insbesonbere ift im Gefet bervorgeboben, bag in ber Bfluge- und Erntezeit gefeiert werben folle (2. Mof. 34, 21), und bag fein Feuer gum Rochen angemacht werben foll (2. Mof. 35, 1); außerbem ift das Einsammeln von Speise (2. Moj. 16, se ff.) und das Leien von Holz (4. Moj. 15, 20 ff.) als Ubertretung bes Sabbathgebots erwähnt; in sonftigen Aussagen des A. T.s über die Sabbathfeier ist auf bie Unterlaffung bes Lafttragens (Ber. 17, 21 ff.) und bie Ginftellung bes Sanbel- und Marttberfehre (Am. 8, s. Reb. 10, ai) Gewicht gelegt; und Rebemia rechnet es fich gum Berbienft, bag er burch eine Thorsperre und Bestellung einer levitiichen Thorwache nicht nur bie Juben in Jerusalem, sondern auch die tyrischen Raufleute gezwungen habe, sich solcher Entheiligung bes G.s zu enthalten (Reb. 13, 15-12). - Die Schanbung bes S.8, welcher gleichsam ein heiliger Raum ift, ben fein profaner Fuß betreten barf (Jef. 58, 10), foll nach dem Gesetz mit der Tobesstrafe (2. Moj. 31, 14 f. 35, 1) mittels Steinigung burch die Gemeinde (4. Moj. 15, se f.) geahnbet werben. — 3ft auch die geforberte völlige Arbeitseinstellung nur bas negative Moment der Feier, so ftellte sich doch vermoge berselben am S. ganz Jerael als ein Jehova angehöriges Boll bar; und fo war die Sabbathfeier eine immer wiebertehrenbe Erinnerung an ben Bund zwischen Rebova und seinem Gigentumsvolf. und an bie Absicht, in welcher Jehova biefen Bund geschloffen hatte. Darum ift ber S., wie bie Befcmeibung, Bunbeszeichen (2. Dof. 31, 18. 17), und seine Feier hat den Zweck, daß Jorael erkenuen foll, Jehova sei ber, ber es heilige (2. Mof. 31, 10. Hej. 20, 19); gerabe hieraus begreift sich auch die Strenge, mit welcher die Entheiligung bes S.s als Berachtung und Bruch bes Bunbes bestraft wurde. - Durch bas strenge Gebot ber Arbeiteeinftellung mar aber auch für bie pofitive Beiligung bes G.s ber Boben bereitet; bie dußere Form war gegeben, welche durch die Ent-Widelung bes religiofen Lebens mit immer reicherem Inhalte erfüllt werben fonnte. Das Gefet begnugt fich aber bezüglich ber positiven Feier mit einigen bie Gottesbienftorbnung bes Rationalbeiligtums betreffenben Beftimmungen und enthalt fich in pabagogischer Weisheit aller weiteren Borichriften. Das tägliche Gemeinbebrandopfer foll burch ein besonderes Sabbathopfer von zwei jährigen Lammern mit ihren Speis- und Trantopferzugaben vermehrt, also verdoppelt werben (4. Moj. 28, . f. 2. Chr. 8, 12. 31, 2. Neh. 10, 20); befefiel (46, 4) forbert bagegen für ben G. 6 Lammer und einen Bibber (wohl indem bas bei ihm fehlende Abendopfer ber 6 Wochentage [vgl. Bej. 46, 10] auf den S. verlegt wird). Das Sabbath-

an ben G.en ber Sobepriefter bas Bfannenfpeisopfer in der Regel selbst darzubringen; fiel ein Seft auf ben G., fo folgte bas Feftopfer bem bes S.s. - Ferner follte bie Erneuerung ber Schaubrote am G. ftattfinben (3. Dof. 24, s. 1. Chr. 10 [9], 10), nach ber Tradition ichon am Abend, gleich mit Anbruch bes G.s; neben bem Sabbathopfer im Borhof gab es alfo auch ein im Beiligen bargebrachtes. Enblich follte mit bem Sabbathgottesbienft auch eine beilige Gemeinbeverfammlung verbunden fein (3. Mof. 23, 2), wobei ohne Aweifel an eine folche beim Nationalheiligtum zu benten ift, fo baß felbstverständlich nur eine Reprasentation ber Gemeinde durch solche, die in ber Rabe wohnten, möglich war. — Aus 2. Chr. 23, 4 fann noch entnommen werben, bag, wie früher die Ablösung der Wachtmannschaft des toniglichen Balaftes (2. Ron. 11, s. 7. 1), fo in ber Beit bes zweiten Tempels ber Bechsel ber je eine Boche dienstthuenden Briefterklaffen (f. Priefter Rr. 11) und ber levitischen Tempelwächter am S. ftattzufinden pflegte. - Der S. ift aber nicht nur ein heiliger, sondern auch ein gesegneter Tag, ben die Gnade des Bundesgottes seinem Bolle ichenkt. Das Gebot, ben flebenten Tag zu beiligen, ift, wie ber Bund felbst, in bem Beilswillen Gottes begründet. Geht boch 1. Mof. 2, \* und 2. Mof. 20, 11 bas Segnen bes Sabbathtages bem Beiligen boraus. Zum Sabbathsegen gehört icon bie leibliche Erholung und Erquidung, besonbers für die Dienenden und auch fur Bieh (2. Dof. 23, 12. 5. Mos. 5, 14 f.); por allem aber besteht er in bem Segen bes Bertehrs mit Gott und aller geiftlichen Erhebung und Erquidung, welche berfelbe in fich ichließt. Darum ift ber G. bem echten Jehovaverehrer ein Tag ber Wonne (Jef. 58, 18; vgl. 1. Matt. 1, 41). — Aus ber entwidelten Bebeutung bes G.s erlautern fich bie Motivierungen bes Sabbathsgebots. Seine Begründung mit ber Rube Gottes am 7. Tage nach vollbrachtem Schopfungswert (1. Moj. 2, 1 ff. 2. Moj. 20, 11. 31, 17) ruht auf ber allgemeinen Ibee, daß fich in ben bem Eigentumsvolle Gottes gegebenen Lebensorbnungen Gottes eigenes Wesen und Leben abbilben soll; wie das Leben des heiligen, überweltlichen Sottes in seiner Wirksamkeit an und in der Welt nicht aufgeht, wie biefe vielmehr in ber feligen Rube bes in fich felbit fein Genuge finbenben Gottes ihr Riel und ihren Abschluß findet, so soll das Bolt Gottes nicht fort und fort nach eigenem Willen und Gefallen (Jef. 58, 18) mit und in ber Welt gu thun haben, sondern seine Arbeit soll an regelmäßig wiederkehrenden heiligen Tagen durch bie Erhebung über bas weltliche Thun und Treiben und bas Leben mit und für Gott ihren Abschluß und ihre Beihe finden. — Die andere Motivierung bes Sabbathgebots mit der Erlösungsthat der Ausführung aus Agupten (5. Mof. 5, 15) will zwar ovier folgte auf das tägliche, und bei diesem pflegte i nicht bloß die Pflicht begründen, auch den Anechten

und Magben die Sabbathruhe zu gonnen, will aber | ben G. auch nicht zur bantbaren Gebachtnisfeier ber Erlofung aus ber brudenben agpptischen Anechtschaft machen (jo Dehler), sonbern erklärt fich baraus, bag Jerael burch bie Ausführung aus Agypten zum Sigentumsvolf Jehova's geworden und darum verpflichtet ist, den Jehova ge-3 heiligten Tag als solches zu verleben. — Die Cabbathfeier gehört zu benjenigen mofaischen Institutionen, welche nach bem Zeugnis ber Geschichte am fruheften feste Burgeln im israelitiichen Bolfeleben gewonnen haben. Gie mar im Zehnftämmereich ebenso eine feste Bollssitte, die der einzelne auch wider Billen respettieren mußte (vgl. Um. 8, s), wie im Reiche Juba; bort, wie hier, war der S. dem Bolte lieb als ein Tag der Freude (Hoj. 2, 11; hebr. B. 11; vgl. Klgl. 2, 1); ja gerade aus bem Nordreich haben wir bas erfte bestimmte Beugnis über eine weitere Ausbilbung ber positiven Feier an ben gottesbienftlichen Berfammlungen, die fich an Reumonden und G.en bei dem Bropheten Elija zusammenfanben (2. Ron. 4, 20; vgl. S. 385 f.). — Freilich war die Sabbathseier oft genug nur ein totes, außerliches gottesbienstliches Bert (Jef. 1, 11); aber jo entschieben auch bas Berwerfungsurteil der Propheten über solche Feier lautet, fo würdigen biefelben boch in vollem Dage die Bedeutung bes S.s für bas religiöse Leben Jsraels, und dringen darum, als in den Zeiten bes Berfalls bie Entheiligung bes G.s überhand nahm, mit großem Ernft auf ben Geborfam gegen bas Sabbathgebot (Jer. 17, si ff. Sej. 20, ie. 22, a); besonderen Wert legen die exilischen Propheten auf bie Sabbathfeier, weil beim Dangel des Opferfults die gemeinsame gottesbienstliche Lebensaugerung ber vaterlichen Religion fich faft ganz auf sie beschränkte (Res. 56, 2 ff. 58, 18 f.). — In der nacherilischen Zeit hat Nebemia die eingeriffene Laxbeit in der Beobachtung bes Gabbathgebots befampft (Reh. 10, at. 13, is ff.) Bon ba an wurde basselbe immer allgemeiner mit wachsender Strenge und veinlicher Gewissenhaftigkeit beobachtet Die Sabbathseier war eines ber augenfälligsten Rennzeichen judisch-nationaler Lebensweise und murbe bem beibnischen Jubenhaß, ber nur trage Arbeiteichen, gefliffentliche Opposition gegen bie Lebensweise aller anberen Menschen und Störung ber sonst gewohnten Ordnungen bes socialen Lebens barin zu erkennen vermochte, ein Gegenstand des Spottes und herben Tadels, bejonders seitens römischer Schriftsteller. Anderseits wurde diefelbe aber auch von den fremden Oberberren, welche ben Juben Bergunftigungen gewährten, immer vorzugsweise als eine ihrer berechtigten Eigentumlichkeiten anerkannt und geschütt. So von seleucidischen Fürsten (1. Matt. 10, 24) und besonders in vielen romischen Defreten (Joseph., Altert. XIV, 10, 18. 20. 21. 22. 36. XVI, 6, 2, 4). Der Berjuch bes Antiochus Epiphanes,

ben S. abzuichaffen (1. Maft. 1, 40. 48. 2. Matt. 6, 4), hatte bei den gesetzeuen Juden nur ein noch rigoroseres Halten auf völlige Ruhe am S. zur Folge. Am Anfang ber mattabäischen Erbebung gingen fie fogar fo weit, bag fie, am G. von ben Reinben angegriffen, fich ohne alle Gegenwehr niebermegeln ließen, um ben beiligen Tag nicht burch Waffengebrauch zu entweihen (1. Matt. 2, 81 ff. 2. Matt. 5, 25 f. 6, 11). Gegen folche Ubertreibung reagierte freilich ber gefunde Menfchenverftand. Immer aber ging man über bie alteren Begriffe von ber gebotenen Sabbathrube, nach welchen 3. B. bei Jojua's Unternehmen wiber Bericho (Boj. 6) bie Stadt auch am S. umzogen worben ift, noch weit hinaus. Es wurde namlich von Mattathias ber Grundjas aufgestellt und fortan beobachtet, daß es zwar am G. erlaubt fein folle, sich gegen einen bas Leben gefährbenden feindlichen Angriff zu verteidigen, nicht aber ben Beind anzugreifen ober an Belagerungearbeiten ju hinbern ober nach einem Sieg ju verfolgen ober gu plunbern; ebenso auch nicht einen Marich gu unternehmen (1. Matt. 2, 41. 9, 49 ff. 2. Matt. 8, so ff.). Daß ein bem Feinde fo bedeutenden Borteil zuwendender (vgl. z. B. Joseph., Altert. XIV. 4, 2. 2. XVIII, 9, 2) Grundfat bann und wann beifeite gefest murbe (vgl. 3. B. Jojeph., Jub. Rr. II, 17, 10. 19, 1), ift begreiflich genug; im allgemeinen aber mar er als ein für bie Juben berbindlicher fo anerkannt, bag in einigen ber gu Gunften ber Juben erlaffenen romifchen Chilte mit Rudficht barauf und auf die bamit nicht vereinbare romifche Disciplin fogar bie Befreiung ber Juben vom Militarbienft verfügt wurde (Jofeph., Altert. XIV, 10, 12 ff.). - Dit ber Beit wurde in Beaug auf alle Lebensverhaltniffe von ben Gefetesgelehrten immer genauer bis ins einzelnfte bestimmt, mas man am G. thun burfe und laffen folle. Schon mit Beginn bes Sabbathabende (f. Rufttag) follte fein Geschäft mehr vorgenommen werben, bas fich in ben S. hatte bineingieben tonnen. Alle mit ber Sabbathrube unvereinbaren Geschäfte faßte ber spielende tafuistische Scharffinn ber Schriftgelehrten in 39 verbotene Sauptarbeiten gusammen, aus beren jeber bann wieber eine Angabl anberer verbotener Werke abgeleitet wurde. Aus dem Berbot Feuer anzugunden (2. Moj. 35, 2) wurde abgeleitet, bağ man auch fein Licht angunben burje, weshalb bas Angunben ber Lichter ichon am Borfabbath ju geschehen hatte. Dag man am S. nicht reifen burfe, wurde aus 2. Mof. 16, gefolgert, indem jugleich genau bestimmt wurde, wie weit man am S, geben burfe (f. Sabbath. meg). Aus bem Berbot ber Erntearbeit ergab fich das des Ahrenausraufens (Matth. 12, 1). Zu ben 39 verbotenen Hauptarbeiten gehörte auch bas Tragen irgend einer Sache aus einem Bereich in einen anderen (Joh. 5, 10); baraus erflatt fich unter anderem, bag in Rapernaum bie Rranten

erft nach Sonnenuntergang zu Reju gebracht murben (Mart. 1, 22, vgl. B. 21). Bie erfinberisch bie Schriftgelehrten aber auch wieber waren, um bie Umgehung biefes unter Umftanben fehr unbequemen Berbots zu ermöglichen, ift im Art. Bhariider (S. 1207) veranichaulicht (vgl. auch Sabbathweg). In betreff ber Gilfeleiftung in Rrantbeiten und bei Ungludsfällen galt der Grundfab, daß sie in Fällen unmittelbarer Lebensgefahr erlaubt, jonft aber nicht gestattet fei (vgl. Matth 12, 10. Lut. 13, 14. Joh. 9, 14. 10). Die tafuistischen Erflarungen biejes Grundfapes im Talmud mogen jedoch mehrfach rigorofer fein, als die Prazis zur Beit Chrifti. Benigftens galt nach Matth. 12, 11. But. 14, s gur Beit Chrifti auch bas Berausziehen eines in eine Grube gefallenen Stud Biebes allgemein als erlaubt, während ber Talmub nur erlaubt, einem folchen Tier burch Unterlegung von Stroh bas Heraustommen zu erleichtern ober ihm Autter ju geben, wogegen bas Berausziehen erft nach Ablauf bes G.s geichehen barf. - Gerichtsberhandlungen fanben am S. und icon am Borfabbath nicht ftatt, in der Regel auch feine Exetutionen; dagegen galt nicht nur die Gefangennehmung eines am S. bei einer ftraffälligen Sandlung Betroffenen als unbebenklich (4. Moj. 15, as ff. Joh. 7, 21), jondern auch die Bestrafung solcher, die sich an ber jubifchen Religion und bem Gefes verfundigten, wurde als gottgefälliges, gewissermaßen gottesbienftliches Werf nicht als unvereinbar mit der Sabbathfeier angesehen (vgl. Lut. 4, 20. Joh. 8, 10). Die Briefter- und Levitengeschäfte im Tempel fielen natürlich nicht unter das Arbeitsberbot (Matth. 12, s). "Im Heiligtum gibt es tein Zeiern" war ein anertannter Grunbigt. Aber auch die Beschneidung sollte ohne Rücksicht auf den S. zur gesetlichen Beit vorgenommen werben (Joh. 7, 22 f.). In Berirrung und Unwissenheit begangene Sabbathverletungen follten nach bem Lalmub durch Sündopfer gefühnt werden. Roch ftrenger als die Bharisäer waren in der Sabbathfeier die Effaer, die nach Josephus (Jud. Kr. U, 8, 1) nicht einmal ein Gerat ober Gefaß von seiner Stelle zu ruden ober die Notburft zu verrichten wagten, letteres nicht, weil fie nach ihren Gagungen gu biefem 3med eine fleine Grube batten graben müffen. — Trop aller peinlichen und fleinlicen Strenge in der Sabbathfeier hatte diese übrigens doch durchaus keinen düsteren, sondern einen heiteren, fröhlichen Charafter. Es galt als gottgefällig, daß man am S. bem beiligen Tag zu Ehren nicht nur Feierkleiber trug, sonbern auch ben Leib mit Speise und Trank wohl pflegte (vgl. 3ef. 58, 10. 5. Dof. 16, 14). Das Faften am G. war, abgesehen bon einzelnen Ausnahmsfällen (Burtorf, Synagoga judaica S. 308), perboten (Judith 8, .), und es war Sitte, an bem den ganzen S. über gebeckt bleibenben Tisch brei Dabl-

icon tags guvor gubereitet fein mußten: bie erfte gleich beim Unbruch bes G.s am Freitag Abend, die zweite um die 6. Stunde, also um 12 Uhr mittage (Joseph., Leben 54), bie britte am Abend, wenn ber G. ju Ende ging. Ja man liebte es, zu biesen opulenteren Sabbathmablzeiten Bafte einzulaben (Lut. 14, 1). - Bichtiger ift, bag auch bie religible Seite ber positiven Feier eine reichere Musbilbung gefunden hatte. Bon größerer und allgemeinerer Bebeutung für bas religioje Leben als bie in der Liturgie des Tempelgottesbienftes aufgenommenen Gebete und Bfalmengefänge (ber Sabbathpfalm ift Bf. 92) war ber überall in Palastina und in der Diaspora alljabbathlich gehaltene Spnagogengottesbienst mit feinen Gebeten und Gefangen, feiner Berlefung bes Gefeges und einer prophetischen Stelle unb den baran fich anschließenben Ansprachen (vgl. Mark. 1, 21. 6, 2. Luf. 4, 16 ff. 81. 6, 6. 13, 19. Apftlg. 13, 14 ff. 27. 44. 15, 21. 16, 12. 17, 2. 18, 4); und bagu tam, bag auch bie im Saufe oder im geselligen Berkehr mit anderen verlebten Feierstunden vorzugsweise mit der Betrachtung des Gesets ausgefüllt wurden (vgl. Joseph., Altert. XVI, 2, 4). Die Bereicherung ber Sabbathfeier mit positivem religiosen Gehalt führte auch zu einer weiteren Entwicklung ber Sabbathibee felbft. Der G., als ber im Bertehr mit Gott verlebte Lag, wurde als Borbild ber ununterbrochenen Sabbathfeier hoberer Art aufgefaßt, welche bem Bolle Gottes bereinft am Biel feiner Beschichte zu teil werben foll. Go wird unter anderem in der Mijchna bie Aufschrift bes Sabbathpfalms (Pf. 92) bahin gebeutet: ber Pfalm fet ein Loblied auf ben tünftigen Aon, ber gang und gar G., eine Rube bes ewigen Lebens fei (vgl. bamit hebr. 4, 2-10). - Schließlich fei noch erwähnt, daß auch in der griechisch-römischen Welt trop allen Judenhaffes mit der Zeit das Sabbathinftitut von vielen als eine Bohlthat für bas sociale Leben anerkannt wurde. Während nur gang vereinzelt und ohne bauernben Erfolg bon Ruben versucht wurde, die Sabbathfeier abzu-Schaffen, um ber mit ihr verbundenen Bebinberungen und Storungen bes focialen Bertehre mit ben Beiben fiberhoben zu werben (fo in Antiochien; vgl. Joseph., Jub. Kr. VII, 3, 1), gab es nach der Mitte des 1. Jahrh. n. Chr., wie Josephus (gg. Ap. 11, 39) und Philo ruhmen und Seneca bitter betlagt, taum eine Stadt in der griechischromischen Belt, in welcher nicht manche, ohne Brofelpten zu merben, die jubifche Gitte, ben 7. Wochentag als Ruhetag zu begehen, nachgeahmt hätten. — Die Meinung, daß Christus zu der 4 jübischen Sabbathfeier, wie sie sich zu seiner Zeit ausgestaltet hatte, eine rein gegensätzliche Stellung eingenommen habe, mare ein großer Jertum. Dem Gefet gehorfam (Gal. 4, 4) und bie borhin zeiten zu halten, für welche die Speisen freilich besprochene positive Bedeutung ber Sabbathfeier

für bas religiose Leben in vollem Rage murbigenb, halt er felbft ben G. und ift gewohnt, am Spnagogengottesbienst teilzunehmen (Lut. 4, 16. Mark. 1, 21. 6, 2. Qut. 6, 0. 13, 10). Gewiß war es in feinem Sinn (vgl. Matth. 24, 10), bag auch bie urchriftliche Gemeinde, wo fie vorwiegend aus Judenchriften bestand, an ber Sabbathfeier festhielt. Rur ju ben Sagungen ber Pharifaer und Schriftgelehrten, welche aus ber Sabbathfeier ein brückendes, totes und bie Liebe und Barmbergigfeit beifeite fegenbes Befegeswert machten, tritt er in Opposition, indem er die Bahrheit wieder geltend macht, bag biefelbe eine bon bem Beilewillen Gottes "um des Menichen willen" getroffene Anordnung ift (Matth. 12, 1-10. Mart. 2, 28-3, s. Lut. 6, 1-10. 14, 1-6). Inbem er aber weiter bezeugt, bag ber Menichenjohn, welcher Gottes Beilswillen zu vollenbenber Ausführung bringt, ein herr auch über ben G. ift, fpricht er ben Grundfat aus, welcher bie Sabbathfeier für bie Chriften aus bem Bereich bes Gebots in ben ber Freiheit ber Rinder Gottes erhebt; und biefem Grundsat gemäß lehrt ber Apostel Paulus, obicon er felbft ben G. halt und ben Synagogengottesbienft besucht, ber ja für feine Miffionsarbeit fo wichtig war (Apfilg. 13, 14. 16, 19. 17, 2. 18, 4), bag bas driftliche Gewiffen burch bas altteftamentliche Sabbathgebot nicht gebunden und bie Nichtbeobachtung bes S.s als eines vor anderen beiligen Tages in gleicher Beise wie bie Beobachtung besselben ein bem herrn Dienen sein tonne (Rom. 14, s f. Gal. 4, . f. Rol. 2, 16 f.). Seitens ber Beibenchriften wurde nämlich vielfach ber S. als eine jubifch-gefetliche Inftitution nicht beobachtet: freilich tonnte bem Beburfnis gottesbienftlicher Gemeinschaft bamit nicht genügt werben, bag folden Chriften alle Tage ohne Unterschied als bem Herrn geheiligte galten; aber bieses Beburfnis fand feine Befriedigung in ber icon in der Stiftungegeit der beidenchriftlichen und ber gemifchten Gemeinben aufgetommenen Sitte, ben erften Bochentag, als ben Gebachtnistag ber Auferstehung Chrifti (Matth. 28, 1. Mart. 16, 2. Luf. 24, 1. Joh. 20, 1. 19), burch gottesbienftliche Gemeindeversammlung und Saltung bes beiligen Dahles zu feiern (Apftla. 20, r. 1. Ror. 16, 1 f.; vgl. auch ichon Joh. 20, 20). Bei Luther ist dieser Sachverhalt leider durch unrichtige Ubersehung verdeckt: wo er in den angeführten Stellen ben S. nennt, rebet ber griechische Text vom ersten Bochentage. Go hat nicht blog barin, bağ bem Christen alle Tage bem Herrn geheiligte Tage find, fonbern auch in ber driftlichen Sitte. den ersten Wochentag als "des Herrn Tag" (Offb. 1, 10) gu feiern, in ber driftlichen Sonntags. feier das Geset hinsichtlich des Sabbathgebots für bie Gemeinde des neuen Bundes seine vollen-5 benbe Erfüllung gefunden. - Der beftimmende

icon im Art. Fefte (S. 446a. 448) nachgewiefen, und ebenba (G. 445 f.) ift auch icon die fabbathliche Begehung ber lieben Rahresfeiertage beibrochen worden. Es bleibt nur noch gu bemerten, bag berfelbe Musbrud, welcher ben G. bezeichnet, im Hebr. in 3. Mof. 23, 1s (vgl. auch 25, s), womit 5. Mof. 16, . ju vergleichen ift, und öfters im Griechischen auch als Bezeichnung ber Boche gebraucht wird (so Lut. 18, 13 und in Matth. 28, 1. Mart. 16, s. s. Lut. 24, 1. Joh. 20, 1. 10. Apftig. 20, 7. 1. Ror. 16, s, in welchen Stellen Luther biefe Bebeutung vertannt hat; mahricheinlich auch Apftlg. 13, 49). - Streitig ift ber Ginn bes in But. 6, 1 gebrauchten, von Luther burch Afterjabbath übersetten, ganz fingulären Ausbruds sabbaton deuteroproton, was wortlich "ber zweiterfte S.", b. i. ber zweite bon zwei erften, ber zweite bon born an gegablt, bebeutet. Es tonnte entweder ein bem Bochenfabbath unmittelbar folgender erfter Tag bes fiebentägigen Ofterfeftes ober beffer (wegen Datth. 12, 2. Mart. 2, 24) ein diefem ersten Festtag folgender Bochensabbath fein. Da aber eine gablung ber S.e im Gefetz ausbrüdlich nur für die Beit zwischen Oftern und Bfingften jum 3med ber Figierung bes letteren Festes vorgeschrieben ift (3. Mof. 23, 10; bgl. S. 447b), fo ift am mahricheinlichften ber zweite S. in ber Reibe ber fieben befondere gezählten S.e, ber erfte nach ber Darbringung ber Bebegarbe, alfo nach ber jubifch-trabitionellen Gefegesauslegung ber erfte nach bem zweiten Tag bes Dfterfeftes (vgl. G. 1202 f.) gemeint (wiewohl bie Erflarung bes Musbruds burch "ber erfte S. von bem zweiten Ofterfeiertag an" unhaltbar ift). Den von Luther gebrauchten Ausbruck "Afteriabbath" erflart er felbft fo: "Gleich wie wir den Dienstag nennen ben Aftermontag, alfonenneten die Ruben ben anberen Tag nach bem hohen G., ben Afterfabbath" (bas veraltete after ift f. v. a. hinter, nach). Jebenfalls weißt bas Gehen burch bas Getreibe und bas Abrenausraufen auf einen fabbathlich gefeierten Tag um die Beit bes Ofterfeftes bin.

dienstliche Gemeindeversammlung und Haltung des beinstliche Gemeindeversammlung und Haltung des beiligen Mahles zu seiern (Apsilg. 20, v. 1. Kor. 16, 1 s.; vgl. auch schon Joh. 20, 20, 20). Bei Luther Jahr, wie der Sabbath der ze schwerhalt seider durch unrichtige übersehung verdeckt: wo er in den angesührten übersehung verdeckt: wo er in den angesührten Ergiehung verdeckt: wo er in den angesührten Ergiehung verdeckt: wo er in den angesührten Ergiehung der Wochentage. So hat nicht bloß darin, daß dem Christen alle Tage dem Herrn geheiligte Tage sind, sondern auch in der christlichen Sitte, den ersten Wochentag als "des Herrn Tag" (Osse Anges ind, sondern auch in der christlichen Sitte, den ersten Wochentag als "des Herrn Tag" (Osse Anges ind, sondern auch in der christlichen Sitte, den ersten Wochentag als "des Herrn Tag" (Osse Anges ind, sondern der Verläuser des Eabbathssessen der das Geschaftscher Sahr in folgender Weise angewendet: wie das Voll Gottes sechs Tage arbeiten und am siebenten Tage ruhen sol, so soll anch das Land Jehova's sechs Jahre lang von seinen

Befigern bearbeitet werden und ihnen seinen Ertrag liefern, im fiebenten Jahre aber Jehova, feinem obersten Herrn, eine Sabbathfeier halten. Im einzelnen bestimmt bas Befet, bag in bem mit bem herbft beginnenben (f. Jahr Dr. 2) S. das Feld nicht befät und der Weinftod nicht bejonitten, mas aber bon felbft auf bem Felb wachse, nicht geerntet und die Frucht bes unbeidnittenen Beinftode nicht gelefen werben, fonbern als Gemeingut nicht bloß für ben Besiter und seine Hausgenossen, sondern auch für Lohnarbeiter und Beifaffen, für bie Saustiere und bas Bilb gur Speise bestimmt fein folle (fo ift ber Sinn ber BB. . u. . fcon bon Josephus, Altert. III, 12, s und von Philo bei Euseb. praep. ev. VIII, 7 aufgefaßt worben). - Seit man fich wicht mehr bamit begnugt, einseitig theologisierenb. die religiosen Motive und Broede biefer Anordnung ins Auge ju faffen, find gegen ihre Ausführbarkeit und gegen ihren praktisch-religiösen Bert gewichtige Bebenken erhoben worben. Dan hat darauf hingewiesen, daß, wenn zu einer und berfelben Reit bas gange Banb brach liegen follte, dies die ungewöhnlich zahlreiche Beböllerung bes beiligen Landes mit häufig wieberfehrender Sungersnot bedroht hatte. Diese Gefahr ift auch in B. 18-22 berudfichtigt, indem ihr die göttliche Zufage entgegengestellt wird, daß durch Gottes Segen im Falle bes Gehorfams bas fechfie Jahr den Ertrag dreier Jahre einbringen solle, so daß man, wenn man im 8. Jahre wieder sae, noch bis in bas neunte Rabr binein bom alten Getreibe werbe effen tomen. Daß biefe Bufage nicht bloß zwei, sondern brei Jahresertrage in Ausficht ftellt, erflart fich am befriedigenoften aus bem, was wir in bem Art. Aderbau G. 20b nach Betitein über die Bebauung brachgelegener ader mitgeteilt haben: wurde auch gu Unfang bes 8. Jahres, im Berbft, ber Boben wieber umgebrochen, fo tonnte boch nicht fofort auch gefät werben; bies war erft nach wieberholtem Umbrechen möglich; im 8. Jahre konnte barum nur Sommerfrucht gesät werden; es gab also auch in biefem Jahre noch einen bebeutenben Ernteausfall, und ber Extrag bes sechsten Jahres genügte in ber That bem Beburfnis nur bann, wenn er ausreichte, um auch biesen Ausfall bis zu ber nachften, erft im neunten Jahre bevorftebenben vollen Ernte zu beden. Daraus erhellt aber nur um fo mehr, welches übergroße Dag bes Glaubens Israel bamit zugemutet worden wäre, wenn es im Bertrauen auf biefe Berbeigung bie Sabbathjahrberorbnung hatte beobachten follen. Das erhobene Bebenken fann auch durch die volkswirtschaftlichen Borteile, mit benen man bas Inpitut hat rechtfertigen wollen, nicht entfraftet werben; ohnehin fann von biefen Borteilen nur die Erhöhung ber Fruchtbarfeit des Bobens burch

bie anderen: Beichränfung bes Exports ber Lanbesprodutte und damit des Handelsverkehrs mit heibnijchen Rachbarn, Rotigung gur Sparfamteit unb gur Auffpeicherung von Borraten, Dungung ber Felber burch bas barauf weibenbe Bieb, Beforberung bes Wildstandes und ber Jagb u. f. w. von zweifelhaftem Werte find. Rur bann mare jenes Bedenken zu beschwichtigen, wenn bie Ginrichtung als ein zwedmäßiges Mittel zur Forberung bes fittlich-religiofen Lebens anerfannt werben konnte. Aber die dogmatischen und ethiichen Lehren und inpischen Beziehungen, welche man in ber Sabbathrube bes Erbreichs und in ber Befreiung bes Bolts von ber mühjeligen Aderarbeit finden tann, tonnen das Institut für einen praftifch-unchternen Ginn ebensowenia als ein folches zwedmäßiges Mittel erweisen, als bie hinweisung auf die freie Beit, welche Rorgel für geiftige und geiftliche Beichaftigungen gewinnen follte. Bielmehr erhebt fich bier bas zweite Bebeuten, bag eine so lange Arbeitseinstellung ber gesamten mit bem Landbau beschäftigten Bevolferung notwendig nachteilige fittliche Folgen für biefelbe batte haben muffen. Bir tonnen baber nur urteilen, daß biefes Gefet ber Sabbathsibee in einseitiger theoretisierender Folgerichtigkeit. aber ohne Rudficht auf die Ausführbarteit und Bredmäßigfeit eine Anwendung gegeben bat, beren prattifch-religiofer Wert minbeftens fehr zweifelhaft ift. In ber That ift bas Gefet auch in ber gangen voregilischen Zeit nicht zur Ausführung getommen, wie beutlich in ber Anfündigung 3. Dof. 26, se f. 40, daß bas Land burch fein Bufteliegen in ben Jahren bes Erils die bis dahin unterlassene Feier nachholen werde. vorausgesett ist (vgl. 2. Chr. 36, 21). — Unter 2 biefen Umftanden ift man veranlaßt, naber augufeben, ob bas ältefte, im Bunbesbuch enthaltene Gefet 3. Dof. 23, 10 f. wirflich benfelben Ginn hat, ober ob es vielleicht die geschichtliche Gestalt bes Inftituts in ein anberes Licht ftellt. Denn gerabe im Bunbesbuch finbet fich fonft feine einzige Bestimmung, in welcher eine religiöse Ibee mit solcher Einseitigkeit geltenb gemacht ware: vielmehr herricht bier überall ein gefunder, prattifcher, ben Berhaltniffen ber Birklichkeit umfichtig Rechnung tragenber Geift. Dazu tommt, baß was wohl zu beachten ift - in biefem Befes weber ber Name bes S.s vorkommt, noch auch bon einem fabbathlichen Feiern bes Landes bie Rebe ift: überhaupt macht sich die Sabbathsidee in feiner Beife barin geltenb, und erft in ben folgenben, jur Anordnung ber Sahresfefte überleitenben Berfen (B. 12 f.) tommt ber Bochenfabbath gur Sprache. - Dun ift freilich bie von Supfelb (de anni sabbathici et jobelei ratione, S. 10 f.) persuchte Auslegung bes Gefeges, nach welcher bas Objett bes Freigebens und Liegendie Brache ernftlich in Betracht kommen, wogegen laffens nicht bas Land, sondern bessen Ertrag

ware, und bas Institut barin bestunde, bag im siebenten Jahre zwar bie Ader, wie fonft, bestellt, aber ber Ertrag bon ben Besitzern nicht eingeheimft, sondern den Armen und dem Bild überlaffen werben follte, nicht haltbar. Denn bon anberen Grunben abgesehen, mare es boch eine unglaubliche Rumutung an die Eigentumer, daß sie im siebenten Jahre Arbeit und Aussaat an ihr Feld wenden und dann auf den gesamten Ertrag zu Gunften nicht bloß ber Armen, fonbern auch bes Wilbes verzichten follten. Und wie unzwedmäßig mare es, bom Gefichtspunkt mobithatiger Fürforge für bie Armen aus betrachtet. baß biese im je fiebenten Jahre an allem, mas im gangen Lande auf ben wohlbestellten Adern, in ben Beinbergen und Olbaumpflanzungen muchs, einen weit über ihren Bebarf gehenben Speifevorrat gehabt hatten, um fich bann wieber feche Jahre lang notburftig gu behelfen; benn bag fie einsammeln und für kommende Jahre Borrate aufspeichern burften, ift offenbar nicht in Ausficht genommen. - Dhne Zweifel rebet bas Befet vielmehr von einem Brachliegenlaffen bes Landes; aber, wenn man es für sich nimmt und sich nicht bon ber Boraussegung leiten lagt, die Gefegesnovelle 3. Dof. 25 muffe eine authentische Interpretation desfelben sein, so wird man anerkennen: es ift barin nicht von einem zu ein und berfelben Beit im gangen Lanbe Canaan gu beobachtenben Brach- und G. bie Rebe, fonbern nur bon einer bei ben einzelnen Grunbftuden in verschiedene Jahre fallenben Unterlaffung bes Rugungerechtes; ber Ausbrud "bein Land" namlich will, entsprechend bem folgenben "bein Beinberg, bein Olberg" und bem 3. Mof. 25, a dafür ftebenben "bein Felb", nicht bas bem Bolle Jerael gehörige Land, fonbern bas bem einzelnen Jeraeliten gehörige Adergrundftlid bezeichnen (vgl. 1. Dof. 23, 18. Richt. 1, 18), und die Meinung ift: jeber Grundbefiger foll bei jedem einzelnen Acer, Weinberg und Olberg nur feche Rahre fein Rugungerecht ausüben und im je siebenten Jahre ben Ader brach liegen und Ader, Beinberg und Olivenpflanzung unbeerntet laffen, mas aber bon felbft machft, ben Armen, und mas diese nicht bedürfen, dem Wild überlaffen. Diefe Auffaffung empfiehlt fich auch baburch, bağ bie Bestimmung bann berjenigen bes Bundesbuches über bie Freilasjung ber hebraifchen Leibeigenen 2. Mos. 21, 1 ff. analog ist, sofern nach biefer bie Leibeigenen auch nicht alle auf einmal in einem für bas gange Bolt gültigen, alle fieben Jahre wiedertebrenben Freijahr, fonbern jeder einzelne nach fechejahriger Dienftzeit in seinem siebenten Dienstjahre freigelaffen werben sollen. Auch bei neugepflanzten Fruchtbäumen ist bas Jahr, in welchem ihre Frucht Jehova geheiligt werben soll, nicht ein cyflisch wiederkehren-

fonbern es richtet fich bei jebem einzelnen Baum nach der Zeit seiner Anpflanzung (3. Mos. 19. 23 ff.). — Hat bas Gefet bes Bunbesbuches ben angegebenen Sinn, fo beabsichtigte es nichts anberes, als ein burchaus zwedmäßiges, ja gur Erhaltung ber Fruchtbarfeit bes Bobens notwenbiges Brachinstitut, wie es auch bei uns auf einer erft bor turgem überichrittenen Stufe ber Sandwirtichaft bestanden bat, nur bag bei ben 3eraeliten bie Bracheperiobe teine brei- ober vier-, fonbern eine siebenjährige war (vgl. b. A. Aderbau C. 19). Man barf aber tropbem nicht meinen, daß der landwirtschaftliche Nuten ber Ginrichtung im Ginne bes Gesetgebers bie Sauptfache fei; der Gesichtspunkt, von welchem er biefelbe betrachtet, ift ein religiofer und futlichhumaner. In seinem Sinne ift sie eine von Jehova, als bem obersten Eigentümer bes Lanbes, festgesette Einschränkung des Rutungsrechtes an ben Grund und Boben (vgl. b. A. Gigentum, S. 364 f.); und zwar follte biefelbe gugleich ben Armen zu gute kommen, die auf ben - wie wir nun feben - wohl in jebem Jahre ba ober bort vorhandenen Brachadern, was von felbit wuchs, für ihren Bebarf fich holen konnten (ogl. b. A. Arme S. 114), und in zweiter Linie and bem Bild bes Kelbes. Gerabe von diefem religiofen und fittlich-humanen Gefichtspunkt aus ift bie Anordnung nicht auf ben Ader beschränft, sonbern auch auf die Weinberge und Olivenpffanzungen ausgebehnt. Die Richtbeobachtung bes S.es in der vorexilischen Zeit ift kein Beweis bafür, daß auch bieje Anordnung bes Bundetbuches, bie von feinem ber obigen Bebenken betroffen wird, nicht jur Ausführung getommen Erft indem in 3. Dof. 25 jener religioie Gesichtspunft mit ber Sabbatheibee verbunden und infolge bavon aus den verschiedenen je siebenten Jahren, in welchen die einzelnen Grundstäck brach liegen sollten, ein allgemeines, für das ganze Land gultiges S. gemacht wurde, wurde bas jo umgestaltete Gefes unprattifc und, falls es ausgeführt worben mare, wirtschaftlich und fittlich nachteilig. Übrigens enthält bas Gesetz 3. Mos. 25 noch eine andere ähnliche Umgestaltung ber Bestimmungen des Bundesbuches, indem an die Stelle ber in diesem angeordneten Freilaffung ber hebräischen Leibeigenen im je siebenten Dientejahr, also fur die einzelnen zu verschiebener Reit. eine in ben regelmäßig wieberfehrenben Terminen bes Jobeljahres gleichzeitig ftattfindenbe allgemeine Freilaffung berfelben tritt (f. Stlaven). Die fogenannte beuteronomijche Befet. 3 gebung, welche die Rudficht auf praktifche Durchführbarkeit und Awedmäßigkeit nie beiseite sest. bat die Anordnung bes Bunbesbuchs in 5. Dei. 15, 1 ff. nach einer gang anberen Richtung bin ausgebilbet. Mit bem Gefet 3. Dof. 25 hat bes, für alle Baume bes ganzen Landes gultiges, biefes Gefen bie befondere heraushebung bes in

regelmäßigem Turnus wiebertehrenben je fiebenten Jahres und bamit ben Gebanten einer gottesdienstlichen Beihe ber Zeit (vgl. S. 547) gemein. Dabei finbet jeboch bie Sabbathibee feine Anwendung. Aber auch das Brachliegenlassen bes Landes bleibt gang außer Betracht. Der im Bundesbuch babon gebrauchte Ausbruck (schamat = lostaffen) wird swar beibehalten, und fogar das fiebente Jahr nach bemfelben Bostaffungsjahr (schenath hash-schemittah; 15, o. 31, 10) genannt, aber bas Objett biefes Loslaffens ift nicht ber Grund und Boben, sondern es find bie Soulben armer Boltsgenoffen. Rach ber gewöhnlichen jubischen Auffassung ift bies "Loslaffen ber Schulben" ein völliges Erlaffen berjelben, und ihr folgenb hat Luther bas Jahr Erlaßjahr genannt. Aber eine so weit gehende Bumutung, beren Sarte und vollswirticaftliche Unzwedmäßigleit bie Schriftgelehrten wieber burch allerlei Klauseln und Anweisungen zur Umgehung bes Gebots bejeitigten, ftellt ber Bortlaut bes Gesetzes nicht an den Gläubiger; vielmehr wird bon demfelben nur gefordert, daß er im je fiebenten Jahre von israelitischen Brubern teine Schulden eintreibe. Damit wird auch bie Absicht bes urfprunglichen Gefetes (2. Mof. 23), eine ben Armen zu gute fommenbe Ginrichtung zu treffen, in anderer Form aufgenommen; und in den verwidelteren Berhaltniffen einer späteren Zeit, bei ber hoberen Entwidelung bes Stabtelebens und der Jubuftrie, bem gesteigerten Gegensat von Arm und Reich und ber stärkeren Ausbildung bes Schuldwesens war diese allgemeine Stundung der Schulden für bas je siebente Jahr gewiß eine nicht minder große, vielleicht eine größere Bohlthat für ben armen Teil ber Bevolferung, als die Anordnung bes Bunbesbuches. - Dem Gedanken, daß burch bie Auszeichnung bes je fiebenten Jahres auch die Beit gottesbienstlich geweiht werben jollte, gibt biefe Befetgebung eine weitere, für das religiöse Leben praktisch wichtige Folge, indem fie anordnet, bag alle fieben Jahre am Laubhüttenfest (d. h. gleich bein: Beginn) bes Erlaßjahres bas (beuteronomische) Gesethuch vor dem beim Rationalheiligtume zur Festfeier beriammelten Bolte vorgelefen werben folle (5. Mof. 431, 10 ff.). — Geschichtliche Zeugnisse dafür, daß bie besprochenen Gesetzesbestimmungen ins Leben getreten find, gibt es erft fur bie nachegilifche Beit. Aber nur gur Befolgung bes beuteronomischen Gebots, die Schulden im fiebenten Babre nicht einzutreiben, wird bas Bolf gur Beit Rebemia's verpflichtet (Neh. 10, 21). Daß es gebrauchlich murbe, die Beit nach Sabbathjahrenflen oder Jahrwochen zu berechnen, wobei man ohne 3weifel bas Jahr mit bem 1. Tischri, bem nachexilifchen Reujahrefest, beginnen ließ (f. Jahr

haben wir erft aus ber Maffabaerzeit verlägliche Rachrichten. Denn bie Angaben bes Jojephus (Altert. XI, 8, .), baß icon Alexander b. Gr. ben Juben ben Tribut im je fiebenten Jahre erlaffen habe, weil sie in bemfelben teine Aussaat machten, und bag ibn bie Samaritaner um bie gleiche Bergunftigung gebeten hatten, find - wie ber ganze Bericht über die Beziehungen Alexanbers zu ben Juden — von zweiselhaftem geschichtlichen Wert. Dagegen wird allerbings 1. Maff. 6, 40 u. sa (vgl. Joseph., Altert. XII, 9, s) ber Mangel, welchen zur Beit bes Jubas Raffabaus bie in Bethaur und auf ber Tempelfeste in Jerusalem von dem Seere Antiochus V. belagerten Juben leiben mußten, bamit motiviert, baß bas betreffende Jahr, nämlich bas Jahr 150 ber seleucibischen Ara (1. Maft. 6, 20) ober 164/163 v. Chr. ein S. für bas Land gewesen ift. Ferner wurde nach Josephus (Altert. XIII, 8, 1. Jub. Rr. I, 2, 4) bon Sprtan bie Belagerung ber Fefte Dagon aufgegeben, weil bas G. anbrach, in welchem bie Juden zu feiern pflegten; gemeint ift das in bas Jahr 178 ber seleucibischen Ara ober 136/135 v. Chr., fallende S. Weiter wird als Grund des aur Beit der Belagerung Fernfalems durch Serobes im Jahre 38/37 b. Chr. in ber Stadt herrichenben Mangels angegeben, daß bas Jahr ein S. war (Joseph., Altert. XIV, 16, s. XV, 1, s). Auch bas Jahr vor der Zerstörung Jerusalems durch Titus, also das Rahr 68/69 n. Thr. war nach talmubiichen Angaben ein S. Endlich haben wir an bem Ebift Cafars, welches ben Juben für bas G. mit Racficht barauf, daß in bemselben weber Baumfrüchte gesammelt, noch Saaten bestellt wurben, Abgabenfreiheit gewährte (Joseph., Altert. XIV, 10, 6), einen urfundlichen Beleg für bie Ausführung ber Sabbathjahrverordnung, wie benn auch Tacitus (hist. V, 4) ben gegen die Juden erhobenen Borwurf arbeitsscheuer Fausheit mit der Feier des Wochensabbaths und des S.es begrünbet. So wenig es nach biesen Beugnissen einem Zweifel unterliegen kann, daß mit der überhandnehmenden Gesetzesstrenge auch die Sabbathjahrverordnung von 3. Mof. 25 ausgeführt worben ift, fo bleibt boch fraglich, in welchem Umfang bies geschehen ift; jebenfalls wird es nur in beschränktem Waße möglich gewesen sein; und auf bie Ausführbarteit ber Berordnung in der porexilischen Reit mit ihren gang anbersartigen Bevölkerungs- und Berkehrsverhältnissen läßt sich aus biefem teilweisen Inslebentreten berfelben kein Rückschluß machen. Ubrigens soll nach bem Talmub (Traftat Schebiith) bas Sabbathjahrgeset mit voller Strenge nur für bas berhaltnismäßig fleine Gebiet, welches bie Juden nach ber Beimfehr aus bem Exil in Befit nahmen, Gultigfeit gehabt haben; im übrigen Balaftina foll nur Rr. 2), beweift icon Dan. 9, se ff. Bon einer bie Bestellung ber Felber unterjagt, ber Genuß Beobachtung bes S.es als eines Brachjahres aber bes von felbft wachsenben Ertrages aber gestattet gewesen sein; und für die außerhalb Palästina's lebenden Juden gab es — abgesehen von einigen Beschränkungen, welchen sie in dem benachbarten Sprien bezüglich der Bodennuhung unterworsen waren — überhaupt kein S. Bgl. Stud. u. Krit. 1871, S. 760 ff.

**Sabbathweg (Apfilg. 1, 12).** Aus dem Berbot, am Sabbath bas Lager ju verlaffen in 2. Dof. 16, so murbe von ben Schriftgelehrten bie Borschrift begrundet, es durfe am Sabbath niemand ben Bereich seines Wohnorts berlassen. Wie bas Reisen (Joseph., Altert. XIII, 8, 4. Matth. 24, 20), waren baber auch weitere Spaziergange am Sabbath untersagt. Bum Bereich bes Wohnortes rechnete man aber von ber Umgebung noch 2000 Ellen im Umfreis, von den Seiten eines die Stadt umfcreibenden Bierecks aus gemeffen. Innerhalb ber Sabbathgrenze konnte man so weit gehen, als man wollte, mare auch bie betreffenbe Stadt fo groß, wie Rinive. Für ben einzelnen aber, ber fich in teiner Ortschaft befand, bemaß fich bie Sabbathgrenze von ben Seiten eines Quabrats von 4 Ellen im Geviert aus, weil ber Menich foviel Raum gum bequemen Liegen braucht. Motiviert wurden biefe Bestimmungen teils mit 4. Mos. 35, s, welche Stelle unrichtig (vgl. S. 924 f.) so verstanden wurde, als ob ber zu ben Levitenstäbten gehörige Begirt fich 2000 Ellen weit bon ber Stadtgrenge aus nach jeber Richtung erftredt habe; teils bamit, bag bie Entfernung bes Lagers ber Jöraeliten von ber Stiftshütte 2000 Ellen betragen habe, was aus Joj. 3, a gefolgert murbe. 2000 jubifche Ellen lind, je nachdem man nach der althebräischen ober nach ber fpater gebrauchlichen großeren Elle (f. b. Art.) rechnet, 967, ober 1047 m, alfo zwischen 5 (= 924,88 m) unb 6 (= 1109,89 m) griech. Stadien. Dies stimmt bazu, daß die von Lufas auf einen G. bestimmte Entfernung bes Olberge von Jerusalem von Josephus balb auf 5 (Altert. XX, 8, 1), bald auf 6 (Rüb, Kr. V, 2, 1) Stadien angegeben wirb, fowie bagu, bag Epiphanius ben S. mit 6 Stadien gleichsett. Bu hoch ift er bagegen in ber Beichito und von Chrpfoftomus auf 7 Stadien bemeffen. Dit ber bei einzelnen Rabbinen vorkommenden Unterscheidung eines größeren S.es von 2800, eines mittleren von 2000 und eines kleineren von 1800 Ellen hat biese höhere Angabe schwerlich etwas zu thun. — Abrigens waren auch Regeln ausgeklügelt worden, burch beren Befolgung man bie Satung über ben G. umgeben konnte, ohne fich einer Gefetesübertretung schuldig ju machen. Das gebrauchlichfte Berfahren mar, baf man in ber Entfernung von 2000 Ellen Speife nieberlegte, bavon af und bas übrige vergrub, wodurch die betreffende Ortlichkeit gleichsam zum Niederlaffungsort gemacht und bas Recht, noch 2000 Ellen weiter zu gehen, erworben murbe.

Sabtha, eine hamitische Bollerschaft, die 1. Mol. 10, 7 (1. Chr. 1, .) ju ben Gohnen bes Ruich (f. Athiopien) gerechnet wird. Jojephus (Altert. I, 6, 2) beutet S. auf bie Anwohner bes Aftaboras, füböstlich von Merve; berfelben Tradition folgt wahricheinlich auch ber Targum des Pseudojonathan (vgl. Targ. zu 1. Chr. 1, .), falls seine Semarāē den Sembritae Strabo's (XVI, 786) ober ben Semberritae bes Plinius (VI, 30), welche eine Rilinfel oberhalb Meroe bewohnten, entfprechen follen. Gefenius u. a. bringen bamit bie Stadt Sabat ober Sabai (Strabo XVI, 771) an der benachbarten Rufte des Roten Meeres in Berbindung. Weit mahricheinlicher ift jeboch im binblid auf die 1. Dof. 10, r aufgeführten Bruber S.'s eine Ansehung desselben im süblichen Arabien. Am nachften liegt bann immer ber Bergleich mit ber bei ben flaffischen und arabischen Geographen vielgenannten Sauptstadt ber Chatramotiten, Sabbatha (Btol. VI, 7, 20) oder Sabota (Blin. XII, 14); bem Mange nach wurde auch Saphtha entsprechen, welches nach Btol. VI, 7, so nahe an der nordmeftl. Rufte bes Berfifchen Golfs gu fuchen mare.

Sabtecha, Bruber Sabtha's (f. d. A.) als Sohn bes kusch nach 1. Mol. 10, 7 (1. Ehr. 1, 1), also gleichfalls eine hamitische Böllerschaft. Wie bei Sabtha benlen auch hier die aram. Targume an eine Ortslage in Athiopien, indem sie S. durch zingke (vgl. das Kap Zingis süblich vom Kap Guardasui in der Barbarica der Alten) wiedergeben. Findet man dagegen Sabtha in Sabbatha und Raema (s. d. A.) in Regma am Pers. Golf, so empsiehlt sich für das nach beiden genannte S. die Bergleichung Bocharts mit Samydake, welches von Ptolem. (Vl. 8, 7 f.) als Stadt und Fluß in Carmanien, östlich vom Pers. Golf, erwähnt wird.

Saccur hieß der Erftgeborene Asaphs (s. d. u. vgl. 1. Chr. 26, 2. 10. Reh. 12, 28); der Name begegnet auch sonft als levitischer (1. Chr. 25, 27. Reh. 10, 12, 13, 18) und außerdem Neh. 3, 2.

Sachanja ober Sechanja. Zu 1. Chr. 3, 21 ff. b. A. Delaja; berfelbe S., Großvater bes Hattus, ist auch Esr. 8, 2 gemeint, wo die Worte "von den Kindern Sechanja's" nach 3. Esr. 8, 20 zu dem Namen Hattus V. 2 zu ziehen sind. — Sonst kommt der Rame als der der 10. Priesterstasse (1. Chr. 25, 11. Reh. 12, 2; vgl. d. A. Priesterkrafte (1. Chr. 25, 11. Reh. 12, 2; vgl. d. A. Priester Kr. 12), als Leditenname (2. Chr. 31, 12. Reh. 3, 22. 10, 11 — im gewöhnlichen hebr. Text Sedanja —) und als Rame von drei angesehenen Zeitgenossen Esra's und Nehemja's vor, von denen der eine (Esr. 8, 3, wo nach Sept. u. 3. Esr. 8, 22 zu lesen ist: "Bon den Kindern Sattu: Sechanja, der Sohn J.") Haupt der mit Esra heimgekehrten Glieder des Geschlichtes Sattu (Esr. 2, 2) war,

. . . . .

ber zweite (Esr. 10, 2 ff.), Sohn Jehiels aus bem Geschlecht Clam (Esr. 2, 7. 8, 7. 10, 20; vgl. 1. Chr. 9 [8], 24), ben Vorschlag machte, die Mischen mit heidnischen Weibern aufzulösen, wogegen der britte (Neh. 6, 12), aus dem Geschlecht Arah (Edr. 2, 3), Schwiegervater des Ammoniters Tobia und Gegner der Bestrebungen Esra's und Rehemig's war.

Sacjarja (hebr. Zekharja oder Zekharjahu = Jehova gebenkt) ober nach griech. Ramensform Racharias war ein sehr beliebter Mannsname, ben in ber Bibel über 30 Perfonen, barunter viele Briefter und Leviten führen. Allein aus ber Beit Davids nennt ber Chronift einen priefterlichen (1. Chr. 16, sa) und vier levitische (1. Chr. 10, 11. 27, 1. 14; vgl. b. A. Defelemja; 1. Chr. 16, 18. 20. 17, 8; 25, 25 ngl. mit 24, 20 u. 12; 27, 11; ogl. b. M. Merari) Trager besfelben; ebenfo führen ihn in späteren Beiten eine Reihe von Prieftern (2. Chr. 24, so [f. Nr. 2]. 2. Chr. 35, s. Reh. 8, 4. 11, 12. 12, 16 [f. Mr. 5] 41. Lut. 1, 5 (f. Mr. 6]) und Leviten (2. Chr. 34, 18), befonders Rachtommen Affaphs (2. Chr. 20, 14. 29, 18. Reh. 12, 35; bgl. b. A. Mifaph). Aber auch fonft begegnen wir ihm beim Fürsten, Geschlechts- und Familienhäuptern u. a. (1. Chr. 6, 7. 10, 27. 28, 21. 2. Chr. 17, 7. Est. 8, s. 11. 16. 10, 26. Reh. 11, 4. s. 1. Matt. 5, 10. 10), sowie bei einem ber von ihrem Bruber Joram aus bem Beg geraumten Sohne Ronig Josaphats (2. Chr. 21,2). Die befanntesten Trager 1 des Ramens find aber folgende: 1) Der israelitische Lonig, Sohn Jerobeams II., ber 5. König bes hauses Jehu, welcher im 38. Jahr Ussia's ben Thron bestieg, und das Regiment ganz nach den bon feinen Borfahren überlieferten Grunbfagen führte, aber schon nach 6 Monaten von dem Berhoworer Sallum (j. d. A.) in offenem Aufruhr vor den Augen der Leute getötet wurde (2. Kön. 14, 29. 15, 4-12). In seiner Thronbesteigung weist die biblifche Geichichtschreibung bie Erfüllung ber gottlichen Bujage nach, welche Jehn gum Lohn für die Bollftredung bes gottlichen Gerichts am Saufe Ahabs und die Ausrottung des Baalsdienstes erhielt (2. Kon. 10, 20). In feiner Ermordung aber, die zugleich ber Beginn bes völligen Zerfalls bes Behnftammereichs mar (G. 430), erfüllten fich bie don den Propheten (Am. 7, s. Hoj. 1, s. 3, s) berkindeten Drohungen wider das Haus Jehu. Ronig S. ist wahrscheinlich der erste von den 3 nach Sach. 11, s in einem Monat vertilgten birten, während der 2. Sallum ist, und bei dem 3. entweber an Menahem ober an einen in ben Geloichtsbuchern nicht erwähnten Thronprätenbenten su deuten ist. Um die in den chronologischen Angaben ber Bibel über bie Regierung Jerobeams II. und feiner Nachfolger und Amazia's und Ussia's von Juba vorliegenden Widerspruche auszugleichen, nimmt man gewöhnlich (im Wider-

fpruch mit 2. Kon. 14, 10) zwischen bem Tobe Jerobeams II. und der furzen Regierung seines Sohnes S. ein 10-12 jahriges Interregnum an, ober man lagt Jerobeam II. nicht 41 (2. Kön. 14, 12), sonbern 51-53 Jahre regieren (vgl. G. 692a); beibe Auskünfte halten wir für unannehmbar; į, d. A. Reitrechnung. — 2) Der Sohn des 2 Sobenprieftere Jojaba, ber namhaftefte unter ben Bropheten, welche bem Ginbringen ber Abgötterei in ber fpateren Regierungszeit bes Ronigs Joas von Juba Biberftand leifteten (val. S. 750). Als er fein Straf- und Drohwort von dem inneren, höher gelegenen Tempelvorhof aus dem im äußeren Borhof versammelten Bolfe verfündigte, wurde er nach Berabrebung ber erbitterten Gogenbiener und mit Ermächtigung bes undantbaren Ronigs, ber boch feinem verftorbenen Bater bas Leben und die Krone verdantte, im Tempelvorhof gesteinigt (2. Chr. 24, 20 ff.). Diese das Heiligtum profanierende Blutthat, die sich schwer an dem Reiche und an bem Könige rachte, blieb für die spateren Geschlechter eine graufige Erinnerung (vgl. außer Joseph., Altert. IX, 8, . bas Targum zu Rigl. 2, 20 und im Talmud Taanith LXIX, 1. 2. Sanhebr. XCVI, 2). Ihre Hervorhebung in Matth. 23, ss und Luf. 11, sı ift aber barin begrundet, daß Christus, um an alle in den alttest. Schriften ergählten Blutschulben Jeraels zu erinnern, neben ber zu Anfang berichteten Ermordung des gerechten Abel den zwar nicht der Reit nach letten, aber in ben beiligen Buchern aulegt ermähnten Prophetenmord nennen will, wobei er eine Reihenfolge ber alttest. Bücher vor Augen hatte, in welcher, wie in unseren bebr. Bibeln, die Chronit die lette Stelle einnahm. Der Schauplat ber Steinigung S.'s ift in biesem Ausspruch nach ber Überlieferung genauer als ber Raum "zwischen bem Tempel und bem Altar" bestimmt. Aber nur Matthaus nennt diesen S. "Sohn des Barachias", d. i. Berechja's, worin ein auf einer Berwechselung unseres S. mit bem nacherilifden Bropheten (f. Rr. 5) beruhender Zusat des Evangelisten zu erkennen ist; auf Grund ber gleichen Berwechselung ist S. im Targ. zu Kigl. 2, 🏎 Sohn Jbdo's genannt; im Hebraerevangelium war er bagegen nach Angabe bes Hieron. richtig als Sohn Jojaba's bezeichnet. Man barf fich burch bas Berfeben bes Evangelisten nicht zu ber Annahme verleiten lassen, Jesus habe wirklich von dem nachegilischen S. geredet, da keine wirkliche Überlieferung nachweisbar ist, nach welcher dieser einen solchen Märthrertod erbuldet haben foll. Die in bem Protevangelium bes Jakobus (Rap. 23. 24), bei Gnoftikern und griech. Rirchenbatern fich finbende Legenbe, daß Berobes ben Racharias, Bater Johannes bes Taufers, por bem Eingang jum Tempel habe toten laffen, ober bag ihn die Juden bort er-

mordet hatten, ift mahricheinlich erft aus bem | Ausspruch Jeju, bezw. einer irrtumlichen Begiebung besfelben entftanben. Gang unannehmbar ist endlich die Ansicht, Jesus habe prophetisch von ber in die Beit bes jubifch-romischen Krieges fallenben, "mitten im Beiligtum" von ben Beloten verübten Ermordung eines gewiffen Bacharias, Sohn Baruchs (Joseph., J. Rr. IV, 5, 4) gefprochen, ober bie Evangeliften hatten ihm bermoge eines Anachronismus bie Erwähnung biefes! 3 Mordes in den Rund gelegt. — 3) Einen andern Bropheten G. ermahnt ber Chronift als Beitgenoffen bes Ronigs Uffia, ber als "Lehrer in ber Gottesfurcht" (fo ift wahricheinlich ftatt "Lehrer in ben Gesichten Gottes" zu lesen) einen heilfamen Einfluß auf ben Konig übte (2. Chr. 26, s). Da ber Chronift augenscheinlich voraussest, daß er vor Ussia gestorben ist, so kann er 4 nicht ibentisch sein mit bem - 4) in Jes. 8, 21 als ein angesehener und gottesfürchtiger Beitgenoffe Jefaja's in ber Beit bes Konigs Abas erwähnten S., Sohn Jeberech ja's (= Berechja's), von dem ohnehin in feiner Beise angedeutet ift, baß er ein Prophet mar. Cher tann jener ober wahrscheinlicher ber eben ermahnte S. ibentisch leitenben Bufruf (1, 1-0) eine Reihe von Rachtgefein mit bem als Bater ber Dutter Sisfia's Abi ober Abia genannten Sacharja (2. Kön. ' 5 18, 2. 2. Chr. 29, 1). - 5) Der nacherilifde Brophet, welcher in Gemeinschaft mit Saggai (f. b. A.) in ber Beit bes Darius Spftaspis bie Fortsepung und Bollenbung bes Tempelbaus betrieb (Eer. 5, 1. 6, 14 f.; vgl. G. 1185b). 3m B. Esra ift er Sohn Ibbo's genannt; nun wirb Reh. 12, . unter ben mit Gerubabel und Jojua beimgefehrten Sauptern bon Brieftervaterhaufern ober Brieftertlaffen ein Ibbo genannt, unb fein Nachfolger im Amt war zur Zeit bes Hohenpriefters Jojakim, des Sohnes Josua's, nach Reb. 12, 19. 16 ein Sacharja. Es ift febr mabrichein- 1 lich, bag bies ber Prophet G. ift, ber alfo, wie Jeremias und Befefiel, aus priefterlichem Gefchlecht und nachmals felbft haupt einer Briefterflaffe geworben mare. In feinem Beigagungsbuche (Sach. 1, 1 u. 7) heißt er aber "Sohn Berechja's bes Sohnes 3bbo's"; banach ware 3bbo nicht fein Bater, fonbern fein Grofvater gewesen. Freilich halten manche bie Worte "Sohn Berechja's" für einen fpateren Bufat, fo bag ber Prophet auch in Sach. 1, 1 u. 2, wie im B. Esra, ursprünglich nur als "Sohn 3bbo's" bezeichnet gewesen mare. Der Bufat foll aus einer Uberschrift der Beigagung Sach. 9-11 (f. u.), welche als ben Berfaffer berfelben jenen Zeitgenoffen Jesaja's (f. Nr. 4) angab, entnommen und bei ber Ginfügung berfelben in bas Beigagungebuch unseres Propheten in 1, 1 u. 7 eingeschaltet worben fein. Aber bas ift boch eine wenig mahricheinliche Bermutung. 28ie 1. Mof. 29, s Laban der Entel Nahors, als deffen Sohn, wie 2. Kon. mehr als es bei ben alten Propheten der Fall au

9, so Jehu, der Entel Rimfi's (vgl. B. 14), als deffen Sohn bezeichnet ist, so konnte auch S. mit Uberspringung seines Baters Berechja Sohn seines Großvaters Idbo genannt werben, sei es weil er anftatt feines fruh verftorbenen Baters ber Rachfolger besselben wurde, sei es um ihn eben von jenem S. Sohn Jeberechja's (Jes. 8, 1) zu unterfcheiben. Bar 3bbo fein Grofbater, und war berfelbe zur Zeit ber prophetischen Wirksamteit S.'s noch im Amt, so muß S. ziemlich jung als Prophet aufgetreten, und die Tradition, er sei erst als älterer Mann aus dem Exil heimgelehrt, kann nicht richtig fein; ber Ausbrud "biefer Rnabe" in Sach. 2, 4 (hebr. B. 1), in welchem man gewöhnlich ein Zeugnis hierfür findet, bezieht fich aber nicht auf ben Propheten. In bem Buche G. gehören nur bie in Sach. 1-8 enthaltenen Beigagungen unbestritten ihm an. Nach biesen genau batierten Beigagungen (1, 1. 7. 7, 1) fallt feine Birtfamleit in bas 2. bis 4. Regierungsjahr bes Darius, aljo in die Jahre 520-518 v. Chr. Sein prophetischer Gesichtstreis ift ein viel weiterer als ber haggais, und feine Weißagung gewinnt badurch ein ganz eigentumliches Geprage, bag auf ben erften einfichten (1, 7-6, a) folgt, die mit ber baran fich anschließenden symbolisch-prophetischen Krönung bes Hohenpriesters Josua (6, 9-10) einen planmäßig angelegten Chilus apotalpptischer Weißagungen bilben, in welchem immer ein Stild bas folgenbe porbereitet und meift zwei berfelben paarweise aufammengehören. Zu bem apokalyptijchen Charakter, der ihnen eigen ist, gehört unter anderem auch was für das richtige Berftändnis besonders wichtig ift —, bağ bie visionaren Bilder nicht blog Ruffinstiges, fonbern auch icon Bergangenes barstellen, um die Weißagung des Künftigen eng damit zu verfnupfen (wie in hef. 17 n. 19). So nimmt der Prophet gleich im 1. Geficht (1, 1-17) seinen Standpunkt in der Zeit vor der Heinslehr ber Egulanten gegen Enbe ber 70 Egilsjahre (B. 12), um die Wiederbegnadigung Jerufalems angutundigen; im 2. (1, 18-21; hebr. 2, 1-4) fiebt er bas Gerichtswertzeug für die Heiben, welche Ruda und Asrael zerstreut haben, erst in Bereit-(chaft, und im 3. (2, 1-10: hebr. 16-17) sieht er die Anftalten gum Bieberaufbau Jerufaleme treffen: im 4. (Kap. 3) u. 5. (Kap. 4) ift ber Ausgangspuutt ber Beigagung bis gur Beit ber Grundfteinlegung für ben Tempelbau vorgeschoben (3, s. 4, r. s), und erst im 6. (5, 1- 4), 7. (5, 5-11) u. 8. (6, 1-8) haben wir rein weißagende, nicht mehr an Bergangenes anknüpfende Bilder vor uns. Dak aber Sacharia's Beißagung sich nicht immer in apokalpptische Bilberrede hüllte, zeigt die durch die Anfrage, ob der Fasttag zur Erinnerung an die Berbrennung des Tempels im 5. Monat noch ferner gehalten werden folle, veranlagte Rede Rap. 7 u. 8, die freilich

fein pflegt, gleichsam ftogweise gesprochen ift unb | in eine Menge turger Musipruche gerfallt. Auger ber wieberholten Rudweisung auf bie porigen Bropheten" (1, 4-8. 7, 7. 12) ift namentlich bie Bebeutung, welche bas Brieftertum für bie meifianische Beifagung gewinnt (Rap. 3 u. 6, o ff.) eine für die Berfon und die Beitverhaltniffe G.'s charafteriftifche Ericheinung. Auch ift bem Propheten in bobem Rafe bie Gabe eigen, bie Berbaltniffe und Begebenheiten seiner Zeit zur Aufrichtung und Ermutigung bes verzagten Bolfes in ein hoffnungsreiches prophetisches Licht zu ftellen: und zwar nicht nur erfreuliche Begebenheiten, wie die unerwartete Antunft reicher Beibgeschente ber in Babel gurudgebliebenen Exulanten (6, . ff.); auch nicht bloß Bortommniffe, welche, wie die Anfrage über die Fasttage (7, 1 ff.), eine solche prophetische Beleuchtung nabe legten; sondern auch solche Berhältnisse, welche, wie die Mauerlosigkeit Jerusalems (2, 4 f.) für andere nur Gegenstand der Klage und der Beunruhigung waren. — Der ganze zweite Teil des Buches (Kap. 9-14) wird von den meisten Kritikern dem nacherilischen S. abgesprochen. Den erften Anftog erhielt bie fritische Untersuchung baburch, bag in Matth. 27, . f. die Stelle Sach. 11, 12 f. irrtümlich als Ausspruch Jeremias citiert ift; bei näherem Zusehen stellte sich bann eine so bedeutende Berschiedenheit dieses zweiten Teiles don dem ersten im Inhalt und in der Redeweise heraus, daß auch diejenigen Forscher, welche bie nachezilische Abfassungszeit des zweiten Teiles festhalten, teilweise einen anderen Bropheten, ben einige jogar erst bem griechisch-mattabaischen Zeitalter jugewiesen haben, für ben Berfaffer halten. meiften fritischen Forscher aber find zu dem Ergebnis gekommen, daß dieser zweite Teil die Berhaltniffe ber vorexilischen Zeit voraussett (vgl. namentlich 9, 1 f. 10. 12. 10, 10. 11. 11, 8. 14. 12, 10 ff. 13, 2 ff. 1 ff. 14, 1 f.), und daß er Weißagungen zweier verschiebener Propheten enthält, von welden der eine (Sach. 9—11) als Zeitgenoffe Hofeas bie Schidfale beiber Reiche, vorzugsweise aber (in Rap. 11) bie bes Behnstämmereiches in ber Beit bor Ausbruch bes sprisch-ephraimitischen Krieges bis in die Regierungszeit Bekahs vor Augen hat (ju 11, . vgl. Nr. 1), während ber andere (Sach-12-14) als Reitgenoffe Jeremias unter ben Rachfolgern Jofias (gu 12, 11 vgl. b. A. Sabab Rimmon; zu 12, 10 bgl. Jer. 26, 20 f.) geweißagt hat und nur noch das Reich Auda berücklichtigt. Rebenfalls tann die ursprungliche Augehörigkeit des zweiten Teiles zu bem Buche nur mittels ber Annahme, daß der nachexilische Sacharja darin Beigagungen alterer Bropheten feinen eigenen hinzugefügt habe, aufrecht erhalten werben; doch hat diese Annahme ligon die Gleichartigkeit der Überschriften in Sach. 9, 1. 12, 1 und Mal. 1, 1 gegen fich, welche barauf hinweift, baß erst die hand, welche das Zwolfprophetenbuch gufammenftellte, jene alteren Beifa-

gungen benen S.'s beigefugt bat. Reinen ficheren Grund hat aber die Bermutung, der in Jes. 8, 2 erwähnte S., Sohn Jeberechjas (f. Rr. 4), sei ber Berfasser von Sach. 9—11. Sitig bat bieser Bermutung unter ber unannehmbaren Boraussehung, bie Weißagung Sach. 12—14 stamme aus der Zeit Manaffes, die noch grundlofere gegenübergestellt, ber zur Reit Uffias lebende Brophet S. (f. Rr. 3) jei ber Berf. von Sach. 9—11 und jener Sohn Berechjas ber von Sach. 12-14. Räheres über bie hier nur berührte kritische Frage f. bes. in bon Ortenberg, Die Bestanbteile bes Buches Sacharja, Gotha 1859 und Stade, ZATW. Bd. I, S. 1 ff., II, S. 151 ff. - Bir ermahnen ichließlich noch, daß S. mit den beiden anderen nacherilischen Bropheten nach ber jubischen Trabition Mitglied ber fagenhaften großen Synagoge gewesen sein soll; daß in ben Psalmaufschriften ber Sept. die Bsalmen 137 und 145-148 und in denen der Itala und Peschito noch einige andere ben Propheten Saggai und Sacharja zugeeignet find; und bag nach einer patristischen Tradition S. in hohem Alter gestorben fein und nach einer Angabe gang nabe bei bem neben ber Rubeftatte ber Priefter bestatteten Saggai, nach einer anberen in einem 40 Stabien bon Eleutheropolis und 150 Stadien von Jerufalem entfernten Ader, ber Betharia (Beth Racharia?) genannt wirb, sein Grab erhalten haben foll (ob wohl das Dorf Zakarija gemeint ift? f. b. A. Saaraim). — 6) Rur im Evang, Lucă ist als 6 Bater Johannes des Täufers Racharias genannt (Lut. 1, s. 6-28. 80-70. 3, s), ein Priefter aus ber (8.) Brieftertlaffe Mbia (f. b. M. u. Briefter Dr. 11 u. 12), Gatte ber ebenfalls aus priefterlichem Geichlecht ftammenden Elisabeth, ein icon hochbetagter (1, 7. 18) und beim Bolle hochangesehener Mann von untabeliger Gefegesgerechtigfeit (1, .), ber aber auch, wie sein Lobgesang zeigt, mit den Beigagungen ber Propheten und ben Gebetsworten ber Pfalmen wohlvertraut war, und beffen Beift in ber fünftigen Reit ber verheißenen Erlojung Jeraels lebte und webte. Ein bejonders fconer Bug ber Erzählung ift es, daß 3., nachbem er gum Bahrzeichen für bie ihm burch Engelsmund berfundigte Berbeigung und jugleich gur Strafe für feinen ungläubigen Zweifel an berselben (1, 20) zeitweilig verstummt war, sosort nach feiner ichriftlichen Billenserflarung über ben Ramen des Sohnes den Mund wieder aufthut, um in volltonendem Lobpreis des Gottes Asraels, felbst jum Propheten geworben, ben Anfang ber Sonne des Heils zu begrüßen. - Die durch den Engel Gabriel vermittelte Offenbarung im Beiligtum während der Darbringung des Räucheropfers hat ihre Parallele an einer Erzählung bes 30sephus (Altert. XIII, 10, 1), nach welcher ber Hohepriefter Sprtanus, als er, bas Raucheropfer barbringend, allein im Tempel mar, eine Stimme gehört haben foll, die ihm ben eben errungenen

Sieg feiner Sohne über Antiochus Rygifenus verfündigte, worauf er, aus dem Tempel heraustretenb, bem gangen Bolle Mitteilung babon gemacht habe. — Uber ben angeblichen Märthrertob bes Zacharias f. Nr. 2.

Sad. Das burch bas Griechische und Lateinische auch ins Deutsche übergegangene semitische Wort sak bezeichnet nach ber Burgelbebeutung "burchfeihen" ursprünglich ein grobes, namentlich aus Biegenhaaren gewebtes Beug, bas gum Sieben ober Durchseihen gebraucht wurde. Luther hat bas bebr. Bort in ber beutschen Bibel überall beibehalten, nicht nur ba, wo es übereinstimmend mit unferem Sprachgebrauch einen Behalter für Getreibe, Gelb und bgl. bebeutet (vgl. 1. Dof. 42, 25. 3. Mos. 11, 29), in welchem Sinn Luther auch noch andere hebr. Borter mit G. überfest (vgl. 1. Mof. 42, 27 f. 1. Sam. 17, 40. Bj. 56, 1), sondern auch ba, wo ein aus solch grobem Reug verfertigtes Rleibungsftud gemeint ift, welches man umgürtete (2. Cam. 3, 11; f. b. M. Gurt), ober auch wie einen Rod (f. b. A.) angog (f. oben S. 851 b), vgl. Efth. 4, 1 ff. Für biefen Sinn, welchen bas Wort in den meisten Stellen der Bibel hat, ware die Übersepung "grober Rod" welche Luther in der Randbemerkung zu Jes. 20, 2 gibt, in gewisser Sinficht paffenber gewesen. Schon ber Karze halber wollen wir far bas gewiß ziemlich formlose Rleibungsftud ben hebraischen Ramen S. beibehalten, zumal da nicht alle Ahnlichteit mit einem G. fehlte. Man wird fich namlich die Geftalt dieses S. (vgl. oben S. 853 am Anfang, auch Riebuhr B., G. 340) wohl richtig borftellen, wenn man in bem Boben eines Rornfade eine Offnung für ben Ropf, an ben Seiten Offnungen für die Arme macht und bann ben G. born bon oben bis unten aufschneibet. Der Brophet Jesaja (3, 24) broht ben üppigen Beibern Jerufalems, bag ihnen ftatt bes weiten Brachtmantels Sadumgurtung (Buth. ein enger G.) gu teil werben foll. Sier ift junachft flar, bag ber S. wegen feines groben Stoffe aus Biegen- ober Kamelhaaren (Watth. 3, 4) und wegen seiner meist bunteln Farbe (f. oben S. 437. 854b und vgl. Jej. 50, s. Offb. 6, 12, während sich Sir. 25, 92 die Lesart "Bar" neben S. finbet) bie geeignete Rleibung für die Trauernden und Kriegsgefangenen (1. Ron. 20, a) bilbet. Fragen wir inbes weiter, ob ber G. ale Unterfleid ober Oberfleib gu betrachten fei, fo ift biefe Frage nicht überall fo leicht zu beantworten, wie in ber Stelle Bef. 3, sa, wo ber Feind die Beiber aller toftbaren Gemanber beraubt, fo bag ihnen nur bie mit bem Strid eng um den bloken Leib gebundene grobe Kutte jur Befleibung bient. Man tonnte ben G. als ein Mittelbing zwischen Unterfleib und Oberfleib betrachten, ba er bald auf dem blogen Leibe, bald dem Unterfleibe getragenen Mantels.

über bem Unterfleibe getragen murbe; bas Richtige aber wird fein, daß wir ben S. zu den Oberfleibern rechnen, ba er nur ausnahmsweise "auf bem Fleische" gefunden wirb. Go lefen wir 1. Ron. 21, 27 bom zerknirschten Konige Abab, baß er mit bem S. auf seinem Aleische fich binlegte (irrig Luth.: schlief, vgl. vielmehr Joel 1, 10), d. h. daß er auch während ber Nacht bas Tranergewand nicht ablegte. Roch beutlicher ist 2. Kon. 6, s gefagt, bag alles Bolt, nachdem ber Ronig feine Rleider zerriffen, fah, wie er einen G. anhatte "auf feinem Fleische inwendig", b. h. innen am Leibe ober unter feinen Rleibern (Luth, migberstänblich: "unten am Leibe"); val. Jes. 32, 11, und fiber Jona 3, . f. oben G. 858. Auch Jubith (vgl im griech. Text 8, . mit 9, 1) trug ben C. unter ihren Bitwenfleibern (f. oben G. 855 a), bie also trop Joel 1, s nicht mit dem S. zu verwechfeln find, mahrend wir im griech. Text von Judith 4, 11 f. (bei Buth. frei 4, a) lefen, bag bie gu Gott schreienden Jeraeliten "ihre Sade vor bem herrn ausbreiteten", als waren es Oberkleiber, und "ben Altar mit einem G. bebedten". Dies Ausbreiten ber Trauergewander ift wohl nach 2. Ron. 19, 14 gu erflaren; aber bie trauernbe Rigpa lag ober faß nach 2. Sam. 21, 10 auf ihrem G. wie auf einer Dede, benn es beifit: "fie nabm ben S. und breitete ihn fich (unter) auf ben Rels", fo bag man an Wenbungen wie "in G. und Afche fich betten" (Jes. 58, s) ober "in S. und Afche fiben" (But. 10, 10) erinnert mirb; bgl. Jer. 6, se und besonders Josephus, Altert. IX, 8, 2. Für bie Bergleichung bes G. mit bem Dberfleibe fpricht auch ber Umftand, daß im Bebraifchen beim G. ber für bas Ausziehen bes Unterfleibes gebrauchliche Ausbrud (Hobest. 5, s) nicht angewendet wird; benn Jej. 20, 2 und Bj. 30, 12 (Luth.: abgieben, ausziehen) ift im Grundtert vom Losmachen bie Rebe, welches bem Umgurten (Bef. 22, 19 und fonft oft bei Luther ungenau: angieben) entgegengesett ift; außer Efth. 4, 1 finbet fich beim S. nur noch Jona 3, s bas gewöhnliche hebr. Wort für bas Angieben. Wir burfen alfo annehmen, bağ ber um bie Lenben gelegte (1. Dof. 37, 34. 1. Kon. 20, 21) ober umgegürtete (Sef. 7, 12) S., mit welchem bie Trauernden beiber Beichlechter sich bebedten ober umbüllten (2. Kön. 19, 1 f. Jej. 37, 1 f. Offb. 11, 1), in ber Regel über anberen Kleibern getragen wurde und nur in seltenen Fällen tiefster Trauer gleich einem engen Rock (vgl. Hiob 16, 15: 3ch habe einen G. um meine Saut genaht) unmittelbar auf der Haut sich befand. Diente aber ber S., welcher überhaupt nicht zu ben gewöhnlichen Kleidungsstücken gehörte, dem ernften Propheten und Bußprediger als ständige Tracht (vgl. 1. Kön. 19, 10. 2. Kön. 1, 0. Jej. 20, 1. Matth. 3, 4), so vertrat er ganz leicht die Stelle eines über

Sadducker. - Sowohl im R. T. als in ben jubifden Quellen (Jojephus und Talmub) ericeinen bie Sabbucaer als Gegner ber Pharifaer und umaekehrt. So wenia daher an der Thatiache eines gegenfaplichen Berbaltniffes amifchen beiben gu zweifeln ist, so muß man boch, um es richtig zu verftehen, sich vor allem klar machen, bag ber Gegensat zwischen beiben kein reiner und begrifflicher ift. Das Befen bes Bharifaismus ift bie ftrenge Befeslichkeit. Aber man murbe fehlgeben, wenn man jagen wollte, bas Befen bes Gabbucaismus fei bie Larbeit in ber Gefegesbeobachtung ober bie Opposition gegen die pharifaische Gefetlichfeit. Wenn nicht alle Ungeichen trugen, find vielmehr bie Sabbucaer an fich und gunachft nichts anderes, ale Die Mitglieder und Unhanger ber boffen priefterlichen Ariftofratie. Darauf führen jowohl die Andeutungen des Josephus als der Rame felbft. Bieberholt betont Josephus, bag bie Sadducaer nur "bie Wohlhabenden" auf ihrer Seite haben, bag "ihre Lehre nur zu wenigen gelangt fei, jeboch ju ben Erften an Anseben". Um letteres richtig aufzufaffen, muß man beachten, bag Josephus bei Schilberung ber Bharifder und Sadducaer augenscheinlich von dem Streben bebericht ift, fie ben griechischen Bhilosophenschulen an die Seite zu ftellen. Es gebort also nur zu ber Darftellungsweise bes Jojephus, wenn er in erfter Linie von einer "Lehre" ber Sabbucaer ipricht, die nur zu wenigen gelangt sei. In Wahrbeit ist bamit gesagt, daß sie die Partei der Bornehmen, die Aristofraten, maren. Dies wird nun auch bestätigt burch ben Ramen. Dieser tann jebenfalls nicht abgeleitet werben von saddik == "gerecht"; benn es bleibt dabei unerklärt, wie das im u übergegangen sein sollte. Bielmehr ift sicherlich die Ableitung von bem Gigennamen Babot vorzuziehen, ba biefer auch fonft im Griechischen nicht felten Sabbut, Sabbutos lautet. Wenn aber auf biefen Ramen gurudzugeben ift, bann liegt es am nachsten, an ben Briefter Rabot jur Zeit Davids und Salomo's und an beffen Rachtommen zu benten. Die Familie Babots hatte ben priefterlichen Dienft zu Jerusalem von ber Zeit Salomo's bis zum Exil. Rachdem schon durch die deuteronomische Gesetzgebung alles Opfern außerhalb Jerusalems verpont worben war, stellte Besetiel bie Forberung auf, daß überhaupt nur bie Familie Rabol's gum priesterlichen Dienst berechtigt sein solle, die bisherigen Landpriefter aber bavon ausgeschloffen werben follen (Sef. 40, 46, 43, 19. 44, 15. 48, 11). Diefe Forberung ift allerdings bei der Wiederherstellung des Kultus nach dem Exil wahrscheinlich nicht ganz durchgeführt worben. Jebenfalls aber waren bie Zabofiten auch fpaterhin noch, wenn nicht bie allein gum priefterlichen Dienst Berechtigten, so boch bie angefebenften unter ben jerusalemischen Brieftern. Es

"Sabbucaer" ober "Sabbulaer" die Mitglieber und Barteiganger ber priesterlichen Familie Babot bezeichnet werden follen. Ift dies richtig, bann sind die Sadducaer an sich und zunächst nichts anderes als bie Mitglieber und Anhanger ber priefterlichen Aristofratie zu Jerusalem. — Neben dem aristokratischen Charakter werden aber 2 von Josephus und bem R. T. noch eine Reihe anderer Mertmale hervorgehoben, die mit jenem in keinem inneren unb notwendigen Zusammenhange zu stehen scheinen, sondern zunächst unvermittelt baneben treten. Bor allem mar ben Gabducăern eigen die Oppolition gegen die pharifaifche Befeglichteit. Während bie Pharifaer bas größte Gewicht barauf legten, baß bie bem ichriftlichen Gefet jur Erganzung bienende milndliche Gesetzebition, die Aberlieferungen ober "Auffäpe" ber Altesten (Matth. 15, 2. Mark. 7, 2) ebenso verbindlich seien wie das schriftliche Gelek, während sie demaemäk ein Abweichen bon ber traditionellen Auslegung bes Gefetes aufe schärffte verponten und bie Schuler verpflichteten, fich ftreng an bie Lehrüberlieferung seines Meisters zu halten, während sie enblich auch in der Beobachtung der zahllosen einzelnen Beftimmungen biefes "munblichen Gefepes" ben arokten Gifer und die veinlichste Gemiffenbaftigfeit entfalteten, verhielten fich die Sabbucaer gu alledem einfach ablehnenb. "Sie fagen, nur bas habe man für gesetlich zu achten, was geschrieben Das aus ber überlieferung ber Bater ftammende hingegen habe man nicht zu beobachten" (Josephus, Altert. XIII, 10, 6). Sie gingen in der Opposition gegen bas pharisaische Traditionspringip jogar foweit, bag fie eine gewife Gelbftandigfeit in ber Gefetesauslegung für munichenswert erflarten, ober wie Josephus, ber Pharifaer, es ausbrudt, baß fie es für rühmlich hielten, "ben Lehrern ber Beisheit gu wiber-fprechen" (Josephus, Altert. XVIII, 1, 4). Sie verwarfen also bas gesamte, burch jahrhundertelange Arbeit ber Schriftgelehrten gu ftanbe getommene "mündliche Gefet" und erflatten nur bas geschriebene Gesey Mosis für verbinblich. Ein Frrtum ist es bagegen, wenn manche Kirchenväter gemeint haben, daß die Sabbucker von den beiligen Schriften nur die funf Bucher Mofis anertannt, die Bropheten und die übrigen Schriften bagegen verworfen hatten. Es beruht bies lebiglich auf einem Difverftanbnis ber betreffenben Borte bes Josephus, ber nur fagen will, bag bie Sabbucaer mit Berwerfung bes munblichen Gejepes sich lediglich an das geschriebene Gesey Wosis hielten. — Die Berwerfung bes pharifaischen Traditionsprinzipes brachte es natürlich mit sich. baß bie Sabbucaer auch in einzelnen gefetlichen Fragen von den Pharifaern abwichen. Die Notigen, die fich barüber in ber rabbinischen Litteift baher sehr wahrscheinlich, daß mit dem Namen ratur (besonders im Talmud) finden, sind jedoch

jo burftig und fragmentarifch, bag bie leitenben Motive ber einzelnen Differenzen nicht mehr überall beutlich erkennbar sind. Namentlich will es nicht gelingen, fie alle auf eine gemeinsame Grundanichanung gurudguführen. Denn ber bon neueren Gelehrten (bef. von Beiger) unternommene Berfuch, bie als sabbucäisch überlieferten gesetlichen Forberungen aus bem Motiv abzuleiten: die Interessen ber priesterlichen Aristokratie zu wahren, ist nicht als gelungen zu betrachten. Josephus erwähnt nur, bag bie Sabbucder in ber Rriminaljuftig ftrenger feien als bie Pharifaer. Sie hielten fich eben an ben, juweilen febr ftrengen Buchftaben bes geschriebenen Gesetes, mahrend die Pharifaer Mittel und Wege fanben, burch umbeutenbe Auslegung manche Sarten bes geschriebenen Gefetes 3 gu milbern. - Abgeseben von ber verschiebenen Stellung jum Gefet unterschieben fich bie Pharifaer und Sabducaer auch binfictlich mancher religiofer und theologischer Anschauungen. brei hauptbifferengen, welche Josephus und bas N. T. hervorheben (hinsichtlich bes Unsterblichfeitsglaubens, des Glaubens an Engel und Beifter, bes Glaubens an bie unbebingte, burch feine freien Sandlungen bes Menfchen eingeichränkte Borsehung Gottes), sind in d. A. Pharifaer S. 1209 bereits furg ermahnt. Es ist dort auch schon bemerkt, daß die Pharisaer in allen biefen Buntten ben eigentlich orthobogen Standpunit bes fpateren Jubentums bertraten. Ebenjo darf man aber auch fagen, daß ber Standpuntt ber Sabbucder in biefen Fragen im mefentlichen fein anderer ift als ber ber alteren Entwidelungeftufe ber altteftamentlichen Religion. Denn wie bie Sadducaer bie Auferstehung bes Leibes und eine fünftige Bergeltung leugneten, fo kennt auch die alttestamentliche Religion in ihrer älteren Form nach biesem irbischen Leben nur noch ein ichattenhaftes Dafein in ber Unterwelt. Unb wie die Sabbucaer ben ausgebildeten Engelglauben bes fpateren Jubentums ablehnten, fo ift biefer treten die Sabbucaer auch in ihrer Auffassung ber ! Borfebung Gottes und ber menfchlichen Billensfreiheit im Grunde nur die auch im A. T. noch vorwiegenden und burchichlagenden Gesichtspunkte. Denn jo fehr das A. T. ben Glauben an Gottes Balten und Birten in ber Belt betont, fo ift mit biefem Glauben boch zugleich immer ber Gebante verfnüpft, bag jenes Balten Gottes fich richtet nach ben freien Sandlungen bes Menichen: je nachdem biefe gut ober boje find, verhangt Gott Glud ober Unglud. Eben biefes war aber im wefentlichen auch ber Standpunft ber Sabbucaer. Die Pharifaer hingegen und bas fpatere Jubentum überhaupt vertreten eine Form bes Borfebungsglaubens, ber zufolge Gott mit fouveraner Freiheit bie Geschide bes Menfchen leitet und Glud und Unglud austeilt nach freiem Belieben, indem nämlich die Aus-

gleichung zwischen Berbienft und Lohn, Schuld und Strafe der zukünftigen Welt überlaffen bleibt. Die Stellung ber Sabbucaer in allen biefen Fragen läßt sich demnach in der Hauptsache charakterisieren als ein Stehenbleiben auf dem älteren Standpunkte. Allerdings ift es möglich und jogar wahrscheinlich, daß das Motiv, um dessentwillen bie Sadducäer in allen diesen Bunkten die pharifäischen Anschauungen ablehnten, keineswegs nur in der Bietät gegen das Alte zu suchen ist. Es fceint vielmehr im Gegenteil, bag weltliche Aufflärung und ein gewisses Waß griechischer Bildung fehr wesentlich zur Ablehnung der sozusagen religios gesteigerten pharisaischen Vorstellungen mitgewirft hat. Allein Thatjache bleibt es darum doch, daß die Sadducaer im wesentlichen den alteren altteftamentlichen, bie Pharifaer ben jüngeren jübifchen Standpunft vertraten. - Aber wie tommt es 4 nun, daß gerade die priesterliche Aristokratie und beren Anhänger in allen biesen Bunkten bie pharifaischen Anschauungen ablehnten, ja in Gegensat ju ihnen traten? Diese Frage ift, wie bie wichtigste so auch die schwierigste, welche bei ber Untersuchung über bas Befen bes Sabbucaismus ju lofen ift. Bei bem Dangel an ficheren außeren Daten läßt sich ber hergang nur vermutungsweise andeuten. Es ift davon auszugeben, bag in ben letten Jahrhunderten vor ber maklabäischen Erhebung, d. h. im vierten und britten Jahrhundert vor Christo, die priesterliche Ariftofratie an ber Spipe bes jubischen Staatsmefens ftanb; ber Sobepriefter aus bem Saufe Zadol's war zugleich bas Oberhaupt bes jüdischen Gemeinwesens, soweit biefem eben eine ftaatliche Selbftanbigfeit unter ber Oberhoheit ber verlischen und später der griechischen Könige geblieben war. Mit dieser politischen Stellung der Zadofiten hinges aufammen, daß fie leicht bagu neigen konnten, politische Gesichtspuntte über bie religiofen gu ftellen. [So steht schon in ben Zeiten Esca's und Rebemia's die hobepriefterliche Familie im Gegenauch bem M. T. urfprunglich fremb. Enblich ver- fat ju ben Beftrebungen, bas beilige Bolt ftreng bon allen Richtisraeliten ju fonbern; bgl. b. A. Eliafib.] Und so ift es auch erklärlich, daß in der Reit, als die griechische Bilbung mit Macht in Palästina eindrang und die Aneignung griechischer Rultur von Antiochus Epiphanes gebieterisch geforbert wurde, vor allem auch die Priester vorwiegend auf Seite ber Griechenfreunde ftanben (2. Matt. 4, 14 ff.), und die Hohenpriester selbst in ihrer Mehrzahl zu allem bereit waren, was Antiochus Spiphanes und dessen Rachfolger forberten (f. b. Artt. Jason, Menelaus, Alcimus). Für bie religiofen Intereffen, b. b. for ben ftreng gesethlichen Standpunkt trat bas Boll lelbst ein, aus bessen Mitte beraus ja auch bie mattabäische Erhebung geboren wurde. Allerdings waren die Führer der mattabäischen Erhebung, Mattathias und feine Sohne, jelbft

Briefter (1. Matt. 2, 1). Es tann baber auch nicht bavon bie Rebe fein, bag bie gesamte Brieperschaft griechenfreundlich gesinnt war. Aber von bem vornehmen, politisch-einflufreichen Teile ber Brieftericaft wird bies allerbings vorwiegenb gelten. Den außerften Gegenfag gu ihnen bilbete bie Gemeinschaft ber "Chasibäer", jener "Frommen" ober Gefegesftrengen, welche fich vermutlich icon vor der eigentlichen Berfolgungezeit bes Antiochus Epiphanes, in der Zeit als das Griechentum ganz allmählich, auf friedlichem Wege, immer größere Fortichritte machte, im Gegenfat hierzu zu um fo größerer Gesetesstrenge vereinigt und gegenseitig verpflichtet hatten. Wenn nun in der Reit des Religionstampfes die priefterlichen Zabotiten borwiegend auf Seite ber Griechenfreunde gepanden hatten, so mußte dies eine Rachwirkung auch für die folgende Zeit haben, als die Gefahr einer gewaltsamen Unterbrückung ber jüb. Religion langit beseitigt, bon bem Griechentum also nichts mehr zu fürchten war, und durch Begründung des hohenpriefter- und Fürftentums ber hasmonder die Zadofiten auch aus ihrer leitenben Stellung in ber Bolitit verbrangt maren. Gie maren und blieben boch auch jest noch diejenigen, welche es in Bezug auf bas väterliche Befet am wenigsten ftreng nahmen und am meisten zu Kompromissen mit ber weltlichen Bilbung geneigt maren. Die Beit des Rampfes hatte aber ben Gegenfag beiber Richtungen verscharft. Aus ben Babofiten und ben Chafibdern murben nun zwei einanber feindlich gegenüberftebenbe Barteien. Babrenb bie Chafibaer bie Strenge ihrer gefestichen Forberungen nur noch fteigerten und im Intereffe ibrer Realifierung ben Unterschied zwischen sich und bem unwiffenden gemeinen Bolte immer icharfer bervortreten ließen, fammelten fich um die priefterfichen Zabotiten alle biejenigen Elemente, welche gegen bas Roch ber calibaifchen ober pharifaifchen Gefetlichkeit protestierten und - ohne ben Standpuntt ber jubischen Religion aufzugeben - fich darin boch auf bas Allgemeinste und Notwendigste beschränken wollten. Auf biese Beise bilbete sich im Gegensatz zu ben Pharisäern die Partei der Sabbucaer, b. h. ber Anhanger ber Familie Radots. Man tann sie nicht eigentlich als die Partei der Griechenfreunde bezeichnen. Gine folche war nach ber gewaltigen Erhebung bes Boltes gegen bie Griechenherrichaft überhaupt nicht mehr möglich. Aber fie find boch im Gegenfat zu ben gesetzeifrigen Bharisäern die Bartei derer, welche fich in Bezug auf bas Gefet auf bas Unerlägliche beidrantten. Darum lebnten fie bie Berbindlichkeit bes von ben Schriftgelehrten ausgebilbeten "mundlichen Gesetes" ab und beschränkten sich auf das fariftliche Gefes. Dasfelbe Motiv (ber Opposition gegen ben pharifaifchen Aber-Gifer) führte fie auch jur Ablehnung ber Reuerungen in ben religiofen Anichanungen. Sie blieben in allem: in Bezug

auf ben Unfterblichkeits. Engel- und Borfebungsglauben auf bem alteren, unentwidelten Stanbpuntte fteben; und zwar um fo mehr, als biefer fich auch mit ber weltlichen griechischen Bilbung eber in Gintlang fegen ließ, als bie weiter ausgebildeten Anschauungen ber Bharifder. - Go etwa werben wir es uns zu erklären haben, daß bie ariftofratifchen Zabokiten ber Rern- und Mittelpuntt einer Partei wurden, welche zugleich auch einen bestimmten Standpunkt in gejeglichen und religiösen Fragen vertrat. — Unter den ersten 5 hasmonāischen Fürsten (Judas, Jonathan, Simon) waren die Sabbucäer binsichtlich ihres volitischen Ginfluffes felbfiverftanblich in ben hintergrund gebrangt. Die genannten Fürften ftanben ihrer ganzen Bergangenheit nach ben Pharisaern von vornherein weit näher als den Sadducäern: teilten sie doch mit jenen bas gemeinsame Interesse ber Aufrechterhaltung bes väterlichen Gefeges. mehr aber bei ben hasmondern felbft bas politische Interesse in ben Borbergrund und bas religioje Intereffe gurudtrat, besto mehr naberten fie fich von felbft ben Sabbucaern und befto unvermeiblicher wurde ber Ronflift mit ben Pharifaern. Bereits unter Johannes Hyrkanus (135—105 v. Chr.) tam er gum Ausbruch. Er fowohl wie feine Nachfolger Aristobul I. (105-104) und Alexander Jannaus (104-78) begunftigten wieber bie Sabbucaer. Des letteren Gemahlin Alexandra (78-69 v. Chr.) trat gwar wieder gang auf bie Seite ber Pharifder. Dies mar aber boch nur insofern bon Bebeutung, als bamit bie herrschaft ber Pharifaer auf bem Gebiete bes inneren Boltslebens für immer entschieben war. Die Leitung ber politischen Angelegenheiten blieb auch in der römischen und herodianischen Zeit vorwiegend in ben Sanben ber fabbucaifchen Ariftotratie. Denn die Hohenpriester, welche in der Zeit der römisch-berodianischen Herrschaft an der Spipe bes Spnedriums und bamit der politischen Beschäfte standen, gehörten — soweit wir ihre Barteistellung tennen — ber sabbucaischen Bartei an (Apftlg. 5, 17. Josephus, Altert. XX, 9, 1). Freilich saßen jest auch viele Pharisäer im Spnedrium (vgl. Apftlg. 5, ss. 23, s); ja ihre Macht im Bolte war bereits eine so große, baß die Sadducaer in allen gefetlichen Fragen sich notgebrungen ber pharifaifchen Auffassung accomodierten (f. b. A. Pharifder S. 1210a). Aber in ben politifchen Angelegenheiten hatten boch noch bie Sabbucaer bie Rugel in ber Sand. - Trot bes Gegeniates ber pharifaifchen und fabbucaifchen Partei tann es boch in praftischen Fragen nicht felten vorgetommen fein, bag fie gemeinfame Sache mit einander machten. Und fo finden wir es namentlich in bem Borgeben bes Spnebriums gegen Jefum Chriftum. Die Motive waren freilich auf beiben Seiten zum Teil fehr verschiedene. Die Feindichaft ber Bharifaer gegen Jejum war bor allem

wachgerufen burch beffen Angriffe auf ihre außerliche, in leeren Ceremoniendienst ausgeartete Geseglichkeit. Sie waren es daber auch zuerst, welche Jesum wegen seiner Predigt und seines ganzen Wirkens zur Rede stellten und feindlich gegen ihn vorgingen (Mart. 2, 18. 24. 3, 8. 7, 1. 8. 8, 11. 10, 9. 12, 18; bei Matth. 16, 1 ff. find bie Sabbucaer erft bon bem Evangeliften in ben ursprünglichen Text von Mark. 8, 11 ff. eingefügt). Als aber Jesus burch bie Austreibung ber Berkaufer und Bechsler aus dem Tempel (Mark. 11, 15 ff. Matth. 21, 19 ff.) in die Befugnisse des Spnedriums als der ordnungsmäßigen Obrigkeit mit souveraner Freiheit eingriff, ba erkannten auch bie sabbucaischen Hohenpriester von ihrem Standpunkte aus die Notwendiakeit, seinem Wirken eine Schranke zu setzen (Mark. 11, 27 ff. 12, 18 ff.). Das Entscheibenbe war schließlich für die Bharisäer, wie für die Sadducäer, daß Jesus beanspruchte, als ber meisianische König Jeraels anerkannt zu werben. Beide sahen darin eine Safterung Gottes, um berentwillen fie ihn einstimmig verurteilten (Mart. 14, 01-04. Matth. 26, 48-46). Für die Sabducker war dabei wohl auch die Befürchtung maßgebend, daß die meifianische Bewegung, welche burch Jeju Birten bervorgerufen wurde, einen politischen Charakter annehmen und in diefer Sinficht bebentliche Folgen haben könnte. — Litteratur: Geiger, Sabbucaer und Pharisäer (Separatabbrud aus dem 2. Bbe. ber Audischen Reitschrift f. Biffenschaft und Leben), 1863. — Wellhausen, die Pharisäer und die Sabhucder, 1874. — Schürer, Geschichte des fübischen Boltes im Zeitalter Jesu Chrifti Bb. II, 1886, S. 314 ff. Schü.

Säat. Bur Bezeichnung biefes gezahnten Schneibewertzeuges (vgl. bas bermanbte latein. secare = ichneiden) finden fich im A. T. zwei hebr. Wörter, deren Grundbedeutungen "schneiden" und "bin- und bergieben" find. Das eine (massor) tommt nur Jef. 10, is neben ber Agt bor und bedeutet wohl die gewöhnliche Holzsäge. Bgl. oben S. 651 die Abbildung einer altägyptischen S., die aus einem nur mit einem Griffe bersehenen Sägeblatt besteht; bas Durchsägen von Holz finden wir bei Wilkinson III, S. 183, Fig. 1 abgebilbet. Jubith 3, 10 scheint ber griechische Ubersetzer bas bebr. mischor (b. h. Ebene) mit massor verwechselt gu haben, so baß die von Luther weggelassene "große Sage von Judaa" ju ben Beweisen fur ben bebr. Urtext biefes apotryphischen Buches gehört. Das andere hebr. Bort (megerah) fommt 1. Kon. 7, . und wahrscheinlich auch 2. Sam. 12, a. (f. b. Art. Riegel) von ber Steinfage bor, mabrent manche Ausleger in ber letteren Stelle wie in ber bagu gehörigen Parallele 1. Chr. 21 [20], a ein Marterwerkzeug finden; vielleicht haben wir barunter eine größere Art von G. ju verftehen. Bei ben Bauten Salomo's wurden große Quadersteine mit der S.

gefägt (Luth.: geschnitten); bie alten Agupter (Will. M, S. 251) erleichterten sich das Sägen von Granit durch Anwendung von Schmirgelpulver. Das Rerjägen, welchem Davib die bestegten Ammoniter unterworfen haben foll, ift eine bei verschiebenen Boltern bes Altertums vortommenbe (vgl. Ctesias Pers. 55) graufame Tobesftrafe, an welcher auch der römische Kaiser Caligula (Suet. 27) Bergnugen fand. Rach Shaw (Reifen, Leipzig 1765, S. 222) fand diese Art ber Hinrichtung im nordwestlichen Afrila noch in neueren Zeiten statt; er ergablt: "Die westlichen Mohren richten zwei Bretter von gehöriger Länge und Breite zu, binden ben Miffethater bagwischen und fangen bie Egetution am Ropfe an." In der hiftorie von der Sufanna (B. se, Luth.: gerhauen) ift bilblich vom Durchsägen mit einem Schwerte die Rede. Ift aber auch hier wie mit bem Zerftucken oder Zericheitern (1. Sam. 15, sa. Matth. 24, ai) fein eigentliches Sagen gemeint, fo fpricht boch ber Berfaffer



Altuguptifde Sage. Rach Willinfon.

bes hebräerbrieses (11, 27) offenbar davon, daß alte Glaubenszeugen zersägt (ungenau Luth.: zerhadt) worden seien, und spielt damit wahrscheinlich auf die südliche, durch 2. Kön. 21, 14 nicht verbützte, aber veranlaßte Sage an, daß König Manasse beime Bropheten Jesaja diesen schrecklichen Tod bereitet habe. Die römischen Martyrologien haben nach dieser Legende den Jesaja (s. oben S. 723) zum Kalenderheiligen gemacht und ihm den 6. Just als Kodestag angewiesen. Während der Grundtert Am. 1, 2 in kühnem Bilde Gilead mit eisernen Dreichschlitten gedroschen werden läßt, hat die Sopt. dasur das Zersägen mit eisernen Sägen. Kph.

Saelabbin, f. Gaalbim.

Sanfte. Schon die Erwähnung (5. Mol. 28, 16) ber üppigen Frau, die vor Berzärtelung und Beichlichkeit "nicht versucht hat, ihre Juhjohlen auf die Erde zu sehen", würde für die Bekanntschaft der Hebraken mit Sänften sprechen; war doch für die vornehmen Beiber, die gern auf dem Bolfter lagen, bei der übeln Beschaffenheit der Bege der Gebrauch eines Tragpolsters viel bequemer als das Reiten auf einem Esel. Als Mittel

zur bequemen Fortbewegung und als Luxusgegenftand finden wir die Sanfte bei den verschiebenften Böstern der alten wie der neneren Zeit. Die Abbildung eines Kamelpalantins (1. Mof. 31, 24) j. oben S. 829; wir geben hier nach Wilkinson II.. S. 208 das Bild eines ägyptischen Kriegsoberften, ber fich, hinten burch einen Sonnenichirm geschutt. von feinen Dienern zu einem Gaftmable tragen Denfelben Lugus, ber mit Stuhlen und Seffeln (vgl. Bill. II., S. 191-197) getrieben wurde, haben wir auch bei ben Ganften angunehmen, beren Bebrauch bas faiferliche Rom bom üppigen Morgentanbe burch Bermittelung ber Griechen gelernt hatte. Rach Friedlander (Gittengeschichte Rome 41, S. 266. 475. \* II, S. 32) war ber bebedte Tragfeffel im britten Jahrhundert ein Borrecht der Manner von tonjularischem Range;

bon Stanbe Sanften gu reifen, und später berfihrten fie auch bas

Strafenbflafter Roms felten mit ihren Allgen, fondern erschienen im Tragfeffel ober in der bon Stlaben getragenen Sanfte, beren Borbange nach ber ftrengeren Sitte bicht augejogen fein follten. Sicherlich war bei ben Abraeliten ber Lugue nie so groß und allgemein ge-

worden wie im taiferlichen Rom; bag aber die nach ; Arvieux (Mertwürb. Rachrichten III, S. 354) bei den Mauren ungebrauchliche G. ben Bebraern durchaus nicht fremd war, zeigen die verschiedenen Ramen, welche fie im A. T. führt. Das gewähnliche hebr. Wort für das zum Liegen oder Sigen bienenbe Bette (f. b. A.) fann auch bas mit bem tragbaren Bette (Apftlg. 5, 16) nicht zu verwechfeinbe Tragbette ober bie Ganfte bezeichnen; benn hobest. 3, 7 (Luth.: Bette) ift gewiß eine G. gemeint, ein königliches Tragbette, welches unter bem ichabenden Ehrengeleit von 60 Kriegern babertam, in eine Bolte bon Boblgeruchen eingehüllt. Die Ausleger vergleichen hier den von Curtius (VIII, 9, 12 f.) erzählten Aufzug indischer Könige, bie Mentlich in golbener S. erschienen, welche von Bewaffneten geleitet wurde, mahrend Diener ben gangen Beg aus filbernen Rauchfäffern mit Boblgerüchen erfüllten; ober fie erinnern an ben Bericht des Athenaus (V, 5) über einen vom judenfeindlichen Sprertonige Antiochus Epiphanes veranfalteten pomphaften Festzug, worin hinter 200

Beibern, welche Salben aus golbenen Urnen fprengten, 80 Frauen in golbfüßigen unb 500 in filberfüßigen Sanften baberzogen. An bas in biefem Bericht gebrauchte griech. Wort (phoreion, Trage, Sanfte), welches wir bom Fortbringen eines Erfrantien auch 2. Matt. 3, 27 (Luth. B. 20: Stuhl) und 2. Maft. 9, . (Luth.: Ganfte) lejen, flingt das hebr. appirjon an, das Luther Hohesl. 3, . nach Sept. durch "Sänfte" übersett. Jebenfalls spricht das Hohelieb hier, mag die nähere Deutung auch noch so ftreitig bleiben, bon einem toftbaren Tragbette mit filbernen Gaulen und purpurnem Bolfter: batte Buther Recht, ber in B. 10 nicht bie Lehne, fonbern bie Dede ber G. als goldne bezeichnet finbet, fo mare ausbrudlich gefagt, daß wir uns diese Prachtfanfte nicht ohne Borhange (Balbachin, von Baldac = Bagdad, aber icon zu Cicero's Reit pflegten die Frauen bebeutet ben mit Golbfaben burchwirkten arabiichen





Altagyptifche Sanfte. Rach Billinfon.

etwas bunkel. In biefer Stelle icaut ber Brophet (vgl. Jef. 49, 22), wie von ben Beiben bie unter ihnen gerftreuten Baraeliten auf verichiebene Beife nach bem Bion gebracht werben; ba gabe zwischen "auf Roffen und Bagen" und "auf Maultieren und Drome-. baren" die Ermahnung ber G., welche nach ihrem nur wenig über bem Boben binichwebenben Gange benannt fein tonnte, einen recht guten Ginn; banach murben bann bie 4. Dof. 7, . erwähnten, von je zwei Rindern gezogenen und zum Transport ber beiligen Berate bestimmten "Ganftenmagen" (Luth.: bededte Bagen) fanftenahnliche bequeme niedrige Bagen fein. Andere Ausleger aber meinen, die Deichsel einer auf vier niebrigen Rabern ruhenben Ganfte, wie fie noch jest in ben Garten ber oftinbifden Großen gebraucht wirb, sei mit dem Gibechsenschwanz verglichen worben, so daß daher die "Eidechsenwagen" niedrige bebectte Rollwagen bedeuteten, welche auf Reisen gum Transport bon wertvollen Sachen ober auch von Menichen bienten.

Safran (hebr. karkom), als buftenbe Gartenpflanze neben anberen exotischen Gewächsen Sobest. 4, 14 ermannt, ift ber gu ben Fribeen gehorende Crocus sativus L. Aus ber glatten, mit braunen Fafern umgebenen Awiebel tommen, ohne Schaft, 1-2 jechsteilige, lilienförmige, blagviolette und rot geaberte Bluten, und meift erft nach benfelben 6-9 fast spannenlange, aufrecht stehende, fehr schmale Blätter hervor. Die Blüte hat 3 Staubfaben und einen Griffel mit 3 langen, faferigen, gelbroten, ftart buftenben Rarben; bie breifeitige Rapsel ift breifacherig, mit runden Samen. Die getrocheten, pulverifiert ober in Tafelchen



Croous sativus.

zusammengeprest in ben Hanbel kommenden Griffelnarben liefern ben bauerhaften gelben Farbstoff, mit welchem Rleiber, besonbers Beiberfleiber — wir erinnern 3. B. an bas fafranfarbene Gewand der Eos, an das Antigone's, Iphigenia's u. a. —, Schleier, Schuhe gefärbt, und ber fast ebenjo boch geschätt wurde, als ber Burpur. — Richt minder war aber im Orient und später auch bei Griechen und Romern ber Safranbuft geschätt: man besprengte Rleiber, Gale, selbst Theater mit Safranwasser: zu Salbenzwecken wurde Olivenol mit Safran parfumiert. Auch Speisen und Getrante wurden mit Safran gewürzt; und endlich fand er auch medizinische

cilicifche, befonbers ber bom Berge Corpcus: nachstdem wird auch ber lpcische, ber lpbifche, ber eprenaische und ber sicilische gerühmt. Die Farbe ber beften Gorte ift orangerot. In Balastina gibt es mehrere Arten von Crocus, darunter auch Crocus sativus; und gur Safranbereitung werden dort die Bistillennarben aller bläulich blühenben Arten verwendet. Bgl. Lenz, Botanit, G. 205. 318 ff. B. Hehns, G. 210 ff. Triftram, S. 479 f.

Saite, Saitenspiel, f. Mufit Nr. 2-5 u. 12. Galah, j. Gemiten.

Salamis, wo (Apstlg. 13, 13) ber Apostel Paulus auf feiner erften großen Diffionereife bas Chriftentum predigte, mar eine ber bedeutenbften griedifden Stabte auf ber Infel Eppern, und unter ber Berrichaft ber perfischen Achameniben ber Sis eines ber verschiedenen griechischen Fürsten ber Insel. Bon hier aus gewann ber tapfere Euagoras feit 410 v. Chr. die ganze Infel. Seit diefer Reit galt ber Besit ber auf Cyperns Oftseite am Rande einer fruchtbaren Ebene belegenen Stadt mit ihrem trefflichen hafen als enticheibenb für die Behauptung ber Insel. In römischer Zeit gehörte ber gange öftliche Teil Epperns gu ihrem Gebiete. Formell Hauptstadt der Broving Cypern ist S. aber erst geworben, als bie Stabt, unter Conftantin b. G. burch ein Erbbeben gerftort, burch Conftantius II. hergestellt, ben Ramen Conftantia führte, - anscheinend jedoch nicht vor dem 6. Jahrh. n. Chr.

Salbe. Bahrend die hebr. Sprache für die 1 handlung bes Salbens, je nachbem biese ber Bflege bon Gefundheit und Boblbehagen, ober aber als Mittel ber Beihung bient, zwei verschiebene Worter besigt, fehlt ihr leiber ein bestimmter Ausbrud zur Bezeichnung ber Galbe. Das hebr. schèmen (eigentl.: Fettigleit), ber gewöhnliche Rame für bas Olivenol (f. b. A. DI), ift auch ber allgemeinfte Ausbrud für bie G. und lagt gang ungewiß, ob wir an einfaches ober gewürztes DI zu denken haben. Daher gibt die deutsche Bibel schèmen bald burch Ol wieber (Spr. 21, 11: Wer Wein und Ol liebt, wird nicht reich; s. b. A. Gastmahle), bald durch Salbe (Spr. 27, .: Das Berg freuet fich ber S. und bas Rauchwerts), balb burch Balfam (3. B. Hefet. 16, o. Am. 6, o). Au ben gulett angeführten Stellen finben wir gur Bezeichnung ber S. in Sept. freien Bechiel zwischen bem gewöhnlichen griechischen Worte für Ol und zwischen myron, welches sich Bs. 133, 2 (Luther: toftlicher Balfam; hebraifch: gutes, b. h. feines schemen) auch vom heiligen Salbol gebraucht findet. Das hebr. mor (hobest. 5, 18; j. b. A. Myrrhe) hat sich nämlich in zwei grie-Berwendung. Mis der beste Safran galt der chifche Worter gespalten, in smyrna (Matth. 2, 11.

( , , , , , , ,

Mart. 15, 28, Roh. 19, 80), b. h. Myrrhe, und in bas ermannte myron, welches zum allgemeinen Ramen ber wohlriechenben gufammengefesten Salbe geworben ift und überall im R. T. fteht, wo Luther "Salbe" überfest. Rur Matth. 26, 7. 19. Mark. 14, s. s hat die deutsche Bibel für myron zur Abwechselung "Wasser" ober "töstlich Wasser"; vgl. außerhalb bes R. T.s z. B. Judith 10, s. 16, 10, wo an ersterer Stelle von dicem myron die Rebe ift. Bir feben alfo, daß nur im R. T. mifchen Dl und S. (vgl. ihre Gegenüberftellung in Lut. 7, 40) im Ausbrud unterichieben wirb, mahrend in den altteftamentlichen Stellen (bgl. hebr. 1, o aus Pi. 45, s) Dl statt S. gesetz sein fann. Gewiß brauchten die Hebraer das einfache feine Clivenol, besonders bas frische (Bj. 92, 11). haufig genug gum Salben (vgl. 5. Moj. 28, 40. Micha 6, 15), und auch die fostbarere S., z. B. die Nardenjalbe (f. b. A. Narde), bestand guweilen aus einem einfachen Stoffe; in Der Regel aber falbte man ohne Zweifel mit gewürztem Dl. d. h. dem Olivenol murben allerlei zum Teil fehr fonbare und aus dem Auslande bezogene (vgl. 1. Kön. 10, 10. Hesek. 27, 12) harzige und ölige Pflanzenstoffe beigemischt. Solch gewürztes Dl beiaß der König Histia nach Jes. 39, : (hebr.: gutes schemen, Sept.: myron, Luth.: foitliche Salben) in großer Menge unter seinen Schätzen ju Jerujalem, mahrend er außerbem feine DImagazine (2. Chr. 32, 29) hatte. Die wohlriechende Buthat zum Olivenol bezeichnet Luther als Burge ober Spezerei. Burge (mbb, wurz = Burgel, Kraut, Bflange) ist bie einen icharfen angenehmen Geruch ober Geschmad gebenbe Pflange und daher Name für jedes mobiriechende Gewürk, griech. aroma, welches Luther g. B. Lut. 23, se durch Spegerei wiedergibt. Gigentlich ben Gewürzfram ober die Apothete bedeutenb, ift "Spegerei" Bezeichnung für jebe Gewürzware geworden, und fo finden wir 2. Mof. 25, e in bem bebopfer, welches bie Kinder Jerael jum Seiligtum geben follten, "Spezerei gur Salbe (b. h. gum beiligen Salbol, vgl. 2. Mof. 29, 7. 30, 21 ff.) und 34 gutem (b. h. wohlriechendem) Raucherwert" (i. d. A. Rauchern), vgl. 2. Mof. 35, 20. Beibes, das heilige Salbol und das reine Raucherwert von Bobigerüchen, wird zusammen 2. Mos. 37, 20 als ein Bert bes Apotheters (f. b. A.) bezeichnet. Diefer Ausbrud ift ebenjo unbestimmt wie Burgwert, und fo tann Jef. 57, . unter Burge fomohl jum Salben als auch zum Rauchern bienenbe Spezerci verstanden werden. Ist auch die Grundbedeutung der hier gebrauchten hebr. Wurzel rakach jehr streitig, so handelt sich's doch offenbar um die kunstgerechte würzige Mischung, welche iowohl ber Salbentoch als auch ber Bereiter bes Räucherwerks herstellt (vgl. 2. Moj. 30, 28. 88. 1. Chr. 9 [10], 20). Bom Krofobil, welches durch die Heftigkeit seiner Bewegungen auf dem Ril-

maffer Schaum hervorruft, heißt's Diob 41, 20, bag es die Tiefe fieden laffe wie einen Topf und bas Meer mache wie eine Salbenmischung; bie Uberfetung "Salbenkeffel" ober "Salbenmörfer" ift weniger mahricheinlich. Uber bie große Menge verschiedener Die (j. G. 1042 a), welche bie alten Agupter durch Breffen und Sieben gewannen, ogl. Wilfinson IV, S. 55 ff. Jebenfalls erforberte bie Bereitung fo komplizierter Salben und Raucherpulver eine besondere Runftfertigfeit, so bag bie Parfumeure (f. S. 583) einen eigenen Gewerbsstand bilben konnten, zumal da die Erzeugnisse besfelben, gang abgefeben bom gottesbienftlichen Gebrauch, fehr ftarte Bermenbung fanden für bas Bohlbefinden ber Lebenden und (f. b. AN. Begrabnis, Einbalfamieren) für bie Bestattung (1. Moj. 50, 1 f. 2. Chr. 16, 14. Mart. 14, 8. 16, 1) ber Toten. Statt "gute Salben" hatte Luther Bred. 10, 1 bas bebr. schèmen rokeach nach feiner sonstigen Beise durch "Salbe bes Apothekers" überfegen tonnen, wie er 1. Sam. 8, 18 von Apothekerinnen (vgl. die Weiber in Luk. 23, 56) spricht und Neh. 3, s einen der Familienverbindung ober Gilbe ber Galbenbereiter ober Bürzhandler Zugehörigen als Sohn ber Apotheter bezeichnet; nur felten braucht Luther ben Ramen des Gewürzkrämers (1. Köu. 10, 16. Hohest. 3, s) in dem allgemeinen Sinn des Kleinhändlers. Die Gewichtsverhaltnisse ber 2. Mos. 30, 20 f. für bas beilige Salbol angegebenen Spezereien (außer Myrrhe noch Zimmet, Ralmus und Rafia, f. d. AA.) im Gesamtbetrage von 1500 Seteln, b. h. über 20 Kilogr., zu bem einen hin Olivenol (f. b. A. Mage Nr. 4) bestätigen die rabbinische Überlieferung, nach welcher man aus den Gpegereien durch Rochen die Gffeng auszog, diefer bann bas Dl beimischte und beibes mit einanber wieber ans Reuer fette, bis alle Bafferteile aus ber übrigens fluffig bleibenben G. verbunftet waren. - Behen wir nun naher auf ben Gebrauch 2 bes Salbens im bürgerlichen Leben ber Bebraer ein, fo greift er befanntlich viel weiter ale bei une, benen außer ber S. als Heilmittel (vgl. Jef. 1, s. Jer. 8, 22 und bagu b. A. Mastig; Mart. 6, 18) nur noch die Haarfalbe bekannt ist; bas ber menschlichen hautpflege bienende Salben (hebr. sakh, b. h. eigentl. gießen) gehörte als ein Begießen ber verschiedensten Körperteile zu den gewöhnlichen Lebensbedürfniffen der Jeraeliten (vgl. 2. Chr. 28, 16). Aber bas war nichts ihnen eigentümliches, sondern erklärt sich einfach aus dem wärmeren Himmelsstrich ihres Landes, so daß wir im heutigen Morgenlande (vgl. Rosenmüller, Morgenland IV, S. 117) ganz bas nämliche finden, wie 3. B. auch bei ben alten Griechen (vgl. Ilias X, 577), bie in ihren Ringschulen eigene Salbmeifter hatten, bei ben Babyloniern (Serod. I, 195) und namentlich ben Agpptern. Wir geben bier nach Bistinfon II. S. 214 bas Bild eines Dieners, ber

zum Billfomm ben Gaft falbt, obgleich biejer ficherlich, ehe er fein Saus verließ, fich ichon gebadet und gesalbt batte. Die Agnoter maren in ber Bereitung wohlriechenber Galben fo geichidt, daß ein auf bem englischen Schlosse Alnwid (Bilfinfon II, 214) aufbewahrtes Alabafterflaschen (Luf. 7, ar Luth.: Glas, f. b. A. Alabafter) mit einer 2-3000 Jahre alten G. ben Duft noch jest festhält. Der Bharao hieß ber Göttergefalbte, und auch bie Statuen ber Gotter pflegte man gu falben, mas mit bem fleinen Finger ber rechten Hand geschah, vgl. Wilt. V, S. 279 ff. VI, Tafel 77 b. Das Ginreiben bes Rorpers mit wohlriechender Fettigfeit vertrieb nicht nur gleich bem Raucherwert bie übelen Geruche, welche im beißen Rlima bes trop alles Babens (f. b. A.) boch ziemlich unreinlichen Morgenlandes ichon mit aller animalifchen Ausbunftung verbunden find, fonbern gemabrte auch noch andere Borteile, val. Riebuhr



Salbung bet ben alten Aguptern. Rach Billinfon.

B., S. 131. Wie die Schminte (f. d. A.) ben Frauen als ein beilsamer Schmud galt, abnlich mußte fich jeber Bebraer falben, ber für fein forperliches Wohlbefinden forgen und zugleich fich pupen wollte; benn bas bie Ausbunftung mäßigenbe, bie Saut geschmeibig und biant (vgl. Pf. 104, 15) machenbe Salben ericien als ein ben Rörper erfrischenbes und gegen Sonnenhipe und Krantheit schübenbes Mittel ber allgemeinen Gefundheitspflege, gugleich aber auch in bem üblichen Anschluß an bas Waichen (vgl. Hefef. 16, a. Ruth 3, a. Judith 10, a) als das bie Reinigung vollendende oder die Reinheit gleichsam besiegelnbe Busmittel, welches mit den Behagen um fich verbreitenden, oft fehr toftbaren Wohlgeruchen ben größten Lugus gestattete. Bei folder Bertichagung ber hochbeliebten G. begreifen wir, baß Breb. 7, s ein gut Gerucht (bebr. B. 1 schem, b. h. Name, vgl. Hohess. 1, 2. Sir. 49, 1) beffer benn gute S. (bebr. schemen) genannt wird. Man salbte sich bei der Trauer natürlich

Matth. 6, 17), besto mehr aber bei frober ober festlicher Gelegenheit (Breb. 9, s. Weish. 2, r; vgl. 2. Sam. 12, 10. Sobest 4, 10), und bie bochzeitlichen Rleiber (f. G. 854) bes Ronigs (Bf. 45, .) bufteten von der toftlichften G. Gine großere Auszeichnung und Chrenbezeugung läßt fich taum benten, als wenn man jemand bie Fuge falbte (Lut. 7, 38. 46. Joh. 12, 3); gewöhnlich falbte man nur das Haar (f. d. A.) des Hauptes und Bartes (f. b. A.), ba bas sprachlich allerbings bestrittene Übergoffenwerben in Bj. 92, n wohl wie bas Fettmachen bes hauptes in Bf. 23, a gu verfteben ift. – Fragen wir enblich nach dem gottesbienstlichen 3 Gebrauch bes Salbens (bebr. maschach, eigentl. beftreichen; vgl. 2. Dof. 29, 2. 7 mit 3. Dof. 2, 4), fo ist basselbe wohl als ein Sinnbild und Mittel ju bezeichnen, wodurch eine Berfon ober Sache ale eine reine und lieblich buftenbe ber Gottheit gugeeignet wirb. Naron wurde nach 3. Dof. 8, 11 gefalbt, "bağ er geweihet murbe," und nachbem ber Altar entjundigt ift, beißt es 2. Dof. 29, se ebenfalls: "Du follft ihn falben, bag er geweihet werbe" (wortlich: ihn zu heiligen), bgl. 2. Dof. 40, o ff. Wir lejen 4. Moj. 7, so nach Anführung ber Ginmeihungsopfer: "Das ift die Ginmeihung bes Altars, nachdem er gejalbt mar" (Luther ungenau: ba er geweihet marb), und ber Schlug von Dan. 9, se (vgl. 2. Moj. 29, sr. 1. Maft. 4, se) rebet gleichfalls bom hochheiligen Brandopferaltar, der nach ber Verunreinigung wieder burch Salbung geweiht werben foll. Bill man nun biefen Gebrauch ber G. recht verstehen, fo barf man nicht von Gott ale bein Beihenden ausgehen und etwa vergleichen (Billinfon VI, Tafel 77a), wie bie Götter Bor-Bat und Thoth die Embleme von Leben und Reinheit über ben Konig ausgießen. Bielmehr geschieht bas Galben ursprünglich bom Menichen für Gott und ift bie feierliche Erflarung bes burch Reinheit und liebliches Befen Ausgezeichneten gu einem nun Gotte Angehörigen und in feinem besonderen Dienft und Schut Stebenben. murben bie Briefter (f. b. AA. Sobepriefter Nr. 1. 3, Priesterweihe) und Könige (j. d. A. Königtum Nr. 2) burch Salbung zu ihrem hohen Amte geweiht, und ber Konig beißt barum \_ber Gefalbte Jehova's", wie fpater (aber noch nicht im M. T.) ber verheißene Davidssohn in auszeichnender Beije "ber Gejalbte" (vgl. b. A. Dejfias; genannt wurde. Obwohl aber Saul und David (1. Sam. 10, 1. 9 ff. 16, 13) als Gefalbte vom Geiste Gottes ergriffen wurden, so ift boch (fiebe S. 861) ber Gebante bem A. T. fremb, als ob bie Ronige nun ununterbrochen im Befige biefes Geiftes gemejen maren. Benn ber Brophet Jef. 61, 1 (vgl. Micha 3, 8) ben Geift Gottes auf fich rubend weiß, barum bağ fein Gott ibn jum Brebiger ber froben Botichaft gefalbt bat, jo finbet hier burchaus feine Begiehung ftatt auf 1. Ron. nicht (2. Sam. 14, 2. Jef. 61, 3. Dan. 10, a; vgl. 19, 16; benn biefe vereinzelte Stelle lann bie

Charles

Salbung von Bropheten nicht als geschichtliche Thatsache erweisen. Bielmehr steht Jes. 61, 1 bas Salben bilblich für das Weihen, welches, wenn es von Gott ausgehend gebacht wirb, bie Ausruftung ju dem von Gott gegebenen Berufe, d. h. bie Berleibung bes gottlichen Griftes bebeutet. Es begreift fich leicht, bag bie G., ahnlich wie in anberer Beije bas Salz (f. b. A.), ein Bilb bes heiligen Geiftes merben fonnte (vgl. Apftlg. 4, 27. 10, 20. 2. Ror. 1, 21 f. 1. Joh. 2, 20. 27). Aber tropbem und trop der kunstreichen Beziehung, in welche ber ausmalende Prophet Sacharja (Rap. 4) die beiden Olfinder oder Gefalbten zu dem goldenen Leuchter bringt (vgl. S. 919), ift es unrichtig, die nächste und eigentliche Bebeutung ber Salbung barein gu seben, daß fie die Mitteilung des göttlichen Geiftes und ber heiligkeit, und bas Salbol diefen Beift selbst abbilde, welcher Prinzip des Lichtes und Lebens fei, wie bas Di Licht und Leben verbreite. Die übertragung ber Bezeichnung "ber Gefalbte" auf Gott felbst in 2. Matt. 1, 24 beruht nur barauf, daß Luther bas griech. Wort chrestos (= gut, freundlich) mit christos verwechselt hat. Über das 1. Mof. 31, 18 ermannte Salben f. b. A. Salb. fteine: über 2. Sam. 1, 21 und Jes. 21, s s. d. A. Shilde. Luther überseht Jes. 21, 6 maschach durch "schmieren", Jer. 22, 14 durch "malen", wie Sir. 38, 24 (griechisch 20) bas Bestreichen zur Herstellung ber Glajur bient. Zu dem Salben der Avgen mit Fischgalle (Tob. 6, 10. 11, 8. 18) bgl. Joh. 9, s. 11. Die Offb. 3, 18 genannte Augenfalbe findet fich als collyrium auch Hor. Gat. I, 5, 20. Einem Könige gilt bas maschach in Bj. 45, 8; wenn es aber Am. 6, a tabelnd von fippigen Schwelgern fteht, jo ift bas Aufftreichen bes beften Dls vielleicht (vgl. Josephus, J. Kr. V, 13, 4) als ein Berfalben bes zu beiligem Zwede beftimmten gemeint. Kph.

Salbsteine. Bon Jatob berichten bie biblifchen Aberlieferungen abereinstimmend, daß er in Bethel nach ber ihm bort zu teil geworbenen Gottesoffenbarung einen Malftein (maşşebah) aufgerichtet, DI auf benfelben gegoffen und ben Ort Bethel genannt habe. Die einfachere überlieferung lagt bies nach Jatobe Beimtehr aus Mejopotamien geschehen und redet auch von der Ausgießung eines Trantopfers auf ben Malftein (1. Mof. 35, 14), ohne daß aber ganz klar wird, ob wir an eine besondere Opferhandlung, d. h. nach sonstiger Sitte an eine Weinfpenbe zu benten haben, ober ob die bernach ermabnte Olausgiefung felbft gemeint ift, biese also als eine, sonst freilich im A. T. nirgende bortommenbe Ollibation aufgefaßt ift. Rach der anderen Überlieferung fällt der Borgang | unmittelbar vor die Abreise Jakobs aus bem heiligen Lande nach Mesopotamien und ist mit bem Gelübbe verbunden, im Falle feiner glüdlichen heimtehr folle ber Malftein zu einem Gotteshaus i manchmal ein großer Stein ober ein Felsen bie

werden (1. Dof. 28, 18-22), ein Gelübbe, welches Jatob nach feiner Rudtehr burch Erbauung eines Altare erfüllt (35, 1. s. r). Bon einem Opfer ift hier nicht bie Rebe, und bie Begiegung bes Malsteins mit Dl wird bestimmt als Salbung, d. h. ale Beihung (f. b. Artt. Ginweihung unb Salbe) aufgefaßt (31, 18). Es ift zu beachten, baß einerseits von Abraham und Isaat nichts Derartiges berichtet wirb, und bag anberfeits bie Aufrichtung bon Dalfteinen ober Steinfaulen im heiligen Lanbe ber gefetlichen Rultusorbnung widerspricht (3. Mos. 26, 1. 5. Mos. 16, 22), während dieselben zur gewöhnlichen Ausstattung ber heiligtumer bes canaanitischen Baalstultus gehörten (vgl. 2. Dof. 23, 24. 34, 18. 5. Dof. 7, s. 12, a u. S. 164 b). Bir burfen baraus folgern, daß wir es hier mit einer Rultussitte ju thun haben, welche ben Borvatern Jeraels nicht von Hause aus eigen war, sonbern erft im Lande Canaan bei ihnen Gingang fand, die aber anberfeits einer Stufe ber israelitischen Religionsentwickelung angehört, auf welcher ber Begenfaß bes Jehovakultus zu bem canaanitischen Baalstult noch nicht zu feiner nachmaligen vollen Schärfe ausgebildet war. — Der Malstein in Bethel ift namlich offenbar fein bloger Gebentstein (j. d. A. Denkmal), wie solche in späterer Beit gum Gebachtnis bentwürbiger Gotteshilfen errichtet wurden (vgl. 3of. 4, s. v. 20 ff. 1. Sam. 7, 19). Er ift ferner nicht gleicher Art mit bem Malftein, ben Jatob als Bertragebentmal auf bem Gebirge Gileab aufrichtete (1. Mof. 31, 45. 52 ff.), und auch nicht mit bem von Jojua bei Sichem im Bereich eines Beiligtums Jehova's aufgerichteten Stein (30f. 24, 26 f.), ober mit ben von bemfelben auf bem Berg Ebal bei einem Opferaltar aufgerichteten und mit bem Gefet beichriebenen Steinen (5. Dof. 27, : ff. 30f. 8, 89), ober mit ben bon Mofes am Jug bes Sinai ebenfalls bei einem Opferaltar aufgestellten zwölf Steinfäulen "nach ben zwölf Stämmen Jeraels" (2. Mof. 24, 4). Zwar wird er im Ginn ber einen überlieferung auch als Dentmal bes von Natob abgelegten Gelübbes angufeben fein (val. auch 1. Mof. 31, 10), wie die eben ermähnten Steine und Saulen an ben Bund Jehova's, an bie ihm gelobte Treue und an fein Gefet erinnern follten. Auch fteben biefe Bunbesbentmaler offenbar in einer, wenigftens bem Bortlaut bes Befehesperbots ebenfalls widersprechenden Beziehung zu ben Altären und bem Rultus Jehova's. Aber bei bem Malftein in Bethel ift biefe Begiehung eine noch viel innigere. In ber fürzeren und einfacheren anderen Überlieferung (1. Mos. 35, 14) vertritt er bie Stelle eines Altars, indem ein Trankopfer auf ihm bargebracht wirb. Man wird baburch baran erinnert. daß auch sonft nach altisraelitischer Rultussitte

Stelle bes aus unbehauenen Steinen zu erbauenben (2. Dof. 20, 28) Altare bertrat (1. Sam. 14, 28. Richt. 6, 20. 13, 10 f.; vielleicht auch 1. Ron. 1, 0), wie ja solche Opfersteine auch bei anderen Bolfern nichts Seltenes find (vgl. bezüglich der Araber ZDMG. VII, 500); und noch mehr baran, daß nach Sanchuniathon (ed. Orelli, S. 18) Ujoos (f. d. A. Abel) das Blut ber von ihm erlegten Ragbtiere an zwei Säulen, die er dem Feuer und bem Binde geheiligt hatte, als Tranfopfer ausgoß. Die zweite Überlieferung unterscheibet zwar ben Malftein beftimmt von bem erft fpater erbauten Altare, ertennt benfelben aber doch auch ichon vor der Erbauung bes letteren als ein Heiligtum Jehova's an, bas wohl als Grundftein bes nachmaligen Altares gelten foll. Darum wird er, mas von blogen Gebentsteinen und Bunbesbentmalern nie berichtet wirb, burch Salbung geweiht. Roch beutlicher tritt die besondere Bedeutung dieses Steines barin an ben Tag, bag Gott fich in Mejopotamien Jatob fund gibt als ben Gott von Bethel, ba bu ben Stein gefalbt haft" (1. Dof. 31, 18; vgl. auch 35, 7). Moglich, bag auch in ber, von Luther unrichtig überfetten bunteln Stelle 1. Doj. 49, 24, wo nach ben einen Gott ale "hirte, b. i. huter bes Steines Jeraels", nach ben anderen felbst ale "ber Stein Jeraels", wie fonft ale Fele (gur), bezeichnet ift, eine Begiehung auf ben Malftein in Bethel bor-Reinenfalls berechtigt aber bieje buntle Stelle zu ber Annahme, ber Stein sei ein Symbol bes in Bethel fich offenbarenden und bort verehrten Gottes felbft. Dieje Annahme mare gang gegen den Sinn ber Uberlieferung, welche ben Stein nur als etwas Gott Angehöriges, ihm Geheiligtes, nicht als etwas ihn felbst Berfinnbilbenbes darftellt und ihn barum mit Altar und haus Gottes in Parallele ftellt. Wie bieje nicht Gott felbft abbilben, sondern Statten der Gegenwart Gottes find, fo foll vielmehr im Sinne ber Uberlieferung auch der Malftein Jalobs nur ein Jehova angeboriges Beiligtum fein, welches bie Statte der Offenbarungsgegenwart des im himmel thronenden Jehova auf der Erde, im beiligen Lande bezeichnet. "Gott von Bethel" heißt der Gott Jatobs als der Gott, welcher seine Offenbarungestätte in Bethel hat, für feine Berehrer bort zu finden ift und angebetet sein will. - Ru ber oben gurudgewiesenen Annahme find manche burch wirkliche ober vermeintliche heidnische Analogien verleitet worden. Gine blog vermeintliche Analogie find bie Bathlien (baitylia, im Ging. auch baitylos); es waren dies nach den Beschreibungen der Alten meift rundliche und verhältnismäßig kleine (eine Spanne im Durchmesser), vom Himmel niebergefallene Steine, b. h. Meteorsteine, bon

empsychoi), und welche barum zuweilen gottlich verehrt, vorzugeweise aber als Mittel gebraucht murben, um Oratel bon ber Gottheit ju erhalten, bie ber Diener bes Batylos aus ben burch verichiebene Manipulationen bem Steine entlochten gifchenben ober pfeifenben Lauten zu entnohmen wußte. Go gewiß biefer Bathlienglaube gerabe in Phonicien (vgl. Sanchuniathon, ed. Orelli. S. 30) und Sprien (g. 98. auf bem Libanon) vorzugeweise heimisch war, so hat er boch mit bem Salbstein in Bethel nichts zu thun. Richt einmal bie gewöhnliche Annahme, daß wenigftens ber Name baitylos aus beth-el entstanden fei, ist ben Lauten nach (t statt th und y für e ober i) hinreichend begrundet; und ihre Richtigkeit vorausgesett (bie Ableitung von bem aram. battel = "unwirtsam machen", so bag baitylos = Amulet mare, ift nicht minber bebentlich), fo hat man in beth-el gewiß nicht ben Ortonamen, fonbern eine appellative Bezeichnung bes Steins ale einer Behaufung bes Damons zu erkennen. — Wirkliche Analogien zu bem Malftein in Bethel bieten nur bie im Altertum weit verbreiteten Galbfteine (lithoi liparoi) bar. Diefe wurben gwar in ben Beiten, aus welchen wir genauere Rachrichten über fie haben, als finnbilbliche Darftellungen ber Gottheit selbst (vgl. Sanchuniathon, ed. Orelli, S. 18) ober als erfüllt von ihrer Kraft (tanquam inesset vis præsens, wie Arnobius jagt) verehrt. Es ist dies begreiflich genug, ba auch fonst beilige Steine bei ben verschiedenften Bollern bes Driente, Indern, Arabern (vgl. auch ZDMG, VII, 498), Shrern, Phoniciern (vgl. G. 164 b) u. a., von den altesten Beiten her als Sinnbilder der Gottheit verehrt wurden, und ba fich biefe Rultussitte auch nach Griechenland, wo ohnehin die atteften Gotterbilber in meift unbearbeiteten Steinen bestanden, und nach Rom verbreitet hatte. Aber uriprunglich mogen bie Galbfteine minbeftens teilweise teine wesentlich andere Bebeutung gehabt haben, als Ratobe Galbftein in Bethel; es gilt bies auch fur ben Fall, baf fie etwa, wie bies bei vielen beiligen Steinen mabricheinlich ift (vgl. Baubiffin, Stubien gu Gemit. Religionsgesch. II, 266), von Saufe aus Abbilber ber heiligen Berggipfel maren, auf welchen man fich ben himmelegottheiten nabe fühlte. darf man mit Jakobs Salbung des Malsteines, welche ein bloger Beibeaft ift, bie als regelmäßig wiederkehrender Kultusakt vortommende Salbung heiliger Steine nicht unterschiebelos gufammenwerfen. Denn wenn g. B. in indischen Tempeln fcmarge Steine von ben Prieftern taglich mit wohlriechenden Olen gesalbt werden, so liegt babei die Borftellung zu Grunde, bag die Steine die Bottheiten felbit barftellen, und biefe merben, wie welchen man glaubte, bag fie von einer Gottheit lebenbe Berfonen, ber Gitte gemag (f. Galbe (Uranos, Pronos, Beus, Belios u. a.) gefandt | Nr. 2) durch die Salbung erfreut und geehrt; in und selbst von einem Dämon beseelt seien (lithoi anderen Fällen, wie bei der fast täglich, namentlich

aber an Festtagen fich wieberholenben Begiegung | bes beiligen Steines im Apollotempel zu Delphi (vgl. auch ZDMG. XVIII, 452), hat ber Kultusalt mehr ben Charafter einer Libation. — Eben weil die bei Altaren ftehenden Malfteine und Gaulen leicht als Bilber der Gottheit selbst angesehen werden konnten, und so bei ben Canaanitern als Sinnbilber Baals galten (G. 164b; vgl. auch G. 1023), hat bas Gefet (f. oben) die Errichtung derfelben überhaupt verboten und damit nicht nur, was bie Überlieferung von Jakob, sonbern auch was fie noch von Mofes und Josua berichtete (f. oben), bom gefetlich geordneten Rultus ausgeichloffen. Im Zehnstämmereich icheinen fich aber mit anderen altisraelitischen Kultussitten auch die für Zehova errichteten Steinfäulen forterhalten 311 haben (vgl. Hoj. 3, 4, 10, 1 f., wo im Hebr. ft. bes Beiligtums und ber Rirchen "Steinfaulen" genaunt find). Aber auch Jesaja (19, 10) trägt fein Bedenten, für bas jum heiligen Land gewordenen Agppten einen es als folches bezeichnenden, für Jehova errichteten Malftein in Musücht zu nehmen. Wir erwähnen schließlich noch, daß nach der auch von Luther ausgedrückten Meinung vieler Ausleger in Jej. 57, s von einer Berehrung heiliger Steine, bie nach manchen ausdrudlich als Salbsteine bezeichnet sein follen, seitens der abgöttischen Exulanten die Rede ist; doch ift nach bem Sebr. wahrscheinlicher nur auf Gopenbilber hingebeutet, die ihren Stanbort an glatten, b. h. tahlen Stellen ber Thaler hatten. Die wichtigsten, auf die Salbsteine und Bätylien bezüglichen Zeugnisse ber Alten findet man zufammengestellt bei Bellermann, über die alte Sitte Steine zu salben und beren Ursprung (1793), Br. Munter, Uber bie bom Simmel gefallenen Steine ber Alten u. f. m. (1805) und Grimmel, De lapidum cultu apud patriarchas quæsito (1853)

Salda, uralte Stadt an ber Dftgrenze von Bajan, bis zu welcher bas Herrschaftsgebiet Das reichte (5. Moj. 3, 10. Joj. 12, s. 13, 11); nach 5. Doj. 3, 10 bem Stamme Manaffe jugeteilt (was aber 30f. 13, 20 ff. nicht erwähnt wirb), mahrend fie 1. Chr. 6 [5], 11 gum Gebiete Gabs gerechnet wird. Roch gur Romerzeit und fpaterhin war S. eine bebeutenbe Stabt, wie bie umfanglichen Ruinen beweisen, bie bas heutige Salkhad (ober forrumpiert Sarkhad) bilben. Gie liegen füblich von ben letten Ausläufern bes Drufen-(hauran-)Gebirges, 6 St. öftlich von Boftra. Refte ber alten Romerstraße, welche beibe Orte mit einander verband und weiter nach Başra am Schatt el-'Arab führte, find heute noch borhanden. Bon ber Stadt S. fteben noch mehr benn 500 Saufer gum Teil fo wohl erhalten, bag fie ohne weiteres bewohnt werden fonnten, unter ihnen aber nur wenig Trummer bon öffentlichen Ge-

bauben. Auf bem tegelformigen Sugel vulfanischen Urfprungs, an beffen Gub- und Beftabhange bie alte Stadt fich anlehnte, und ber die weite Gbene ringsum etwa 100 m überragt, finden sich, umgeben bon zwei tiefen Graben, bie Ruinen eines Raftells. Die Fundamente der Umfaffungsmauern icheinen (nach Borter) von uralter Anlage gu fein. Auf benfelben ift romijches Mauerwert aufgetragen, tenntlich an ber Bearbeitung ber Steine, griechischen Inschriften und ben Glulpturen (geflügelte Abler und koloffale Löwenfiguren), bie Mauer und Portale zieren. Zu oberst endlich folgt jarazenisches Mauerwerk mit schönen arabifchen Inichriften; benn "Selcath" war nach Bilhelm von Tyrus gur Beit ber Rrengguge ein wichtiger fester Blat. Das Innere ber Burg ist ein wufter Trummerhaufen. Gine weite Aussicht bietet fich von ber Sohe bes Berghugels bar, im R. nach dem Drufengebirge, im 28. nach Boftra, im S. und D. nach der an die Bufte angrenzenden Ebene, innerhalb beren Borter Trummerftatten bon nicht weniger benn 30 einft blubenben Stadten gablte. S. Burdhardt I, S. 180 ff. Budinghams Reifen II, S. 176 ff. 3. C. Borter, Five years in Damascus, 2d. ed. Lond, 1870, S. 248 ff. Deij. The Giant Cities of Bashan. Lond. 1874, S. 75 ff.

Calem. Uber bas G. in 1. Moj. 14, 19. Bj. 76, 2 u. hebr. 7, 1 f. f. b. A. Meldifebet. Das G., welches Luther nach Sept. u. Bulg. in 1. Mof. 33, 18 ermahnt findet, mußte man bei Gichem suchen, wo in ber That Robinson ein öftlich bom Ratobsbrunnen auf bem Bugelland gelegenes Dorf Salim nachgewiesen hat. Es ift aber in biefer, auf 28, 11 rudbeguglichen Stelle bas Bort schalom fein Ortename, fondern bedeutet "wohlbehalten", jo bağ es heißen muß: "Danach zog Jakob wohlbehalten zu der Stadt des Sichem" u. f. w. 3m cod. Vat. ber Gept. ift auch Jer. 41, s ein G. ermahnt, bas mohl in ber Begend von Sichem gu fuchen mare; ber bebr. Text nennt jeboch an feiner Statt Silo. - Das im griech. Text von Judith 4, 4 erwähnte Thal S. balt man gewöhnlich für ben Teil bes Jorbanthales, in welchem ber bon hierongmus ermannte Rleden Salumias, 8 r. Dt. füblich von Stythopolis, lag.

Saleph (Scheleph), nach 1. Mos. 10, 20 (1. Chr. 1, 20) ber zweite unter ben 13 Söhnen bes Joktan (f. d. N.), also ein südarabischer Stamm, vielleicht ibentisch mit den Salapeni (Alaponi), welche Ptol. VI, 7, 22 als ein Bolt im Jnneren bes westl. Arabien aufführt. Auch die arabischen Schriftsteller kennen einen Stamm Salif oder Sulaf in Jemen: andere erinnern an Silf, den östlichen Bezirk von Jemen, oder an den Landstrich Salsije südwestlich von Sana im äußersten Südwesten Arabiens.

Ksch.

Salim, j. Anon.

Salifa. Die Landichaft G., welche Saul nach | 1. Sam. 9, 4 auf ber Suche nach ben berlorenen Eselinnen burchstreifte, lag für ben von Gibea kommenden jenseits des Gebirges Ephraim und grenzte an bie Lanbichaft Saalim. Da Saul, ber beim Eintritt in lettere Landschaft eine anbere Richtung eingeschlagen zu haben scheint, schon am 3. Tage in Rama ankommt (B. 20), so muß er bas Gebirge Ephraim in ber Richtung überschritten haben, in welcher man von Gibea aus in fürzester Beit in eine jenseits besfelben gelegene Landichaft kommen konnte. Daher ist am wahricheinlichsten, daß er in nordwestlicher Richtung ben Ramm bes Gebirges überichritt, und bag alfo bie Landichaft G. in bem biefem nach Beften zu vorgelagerten Sugelland zu fuchen ift. Dies beftatigt sich durch die Lage von Baal Salisa (f. d. A.), mit welchem ohne Aweisel unsere Landschaft zufammenzuftellen ift, zumal biefer Ort auch nach Eusebius und Sieronymus nicht nördlich, sondern (in regione thamnitica!) nordöstlich von Lydba angufegen ift. Gublich ober fuboftlich bavon wirb bie Landichaft Saglim (f. b. A.) zu fuchen fein. bei beren Ansegung man sich burch ben Namensanklang ber im NO, von Beitin hausenben Beni Salim nicht irre leiten laffen barf.

Sallum (hebraifch Schallum, b. i. Bergelter; griech. und fatein. Sellum, auch Sellem, Sallum, Salom) häufiger Rame im M. T. Unter feinen Tragern treten hervor: 1) G. Ronig von 38. rael, der durch Berschwörung und Ermordung Sacharja's ber Dynaftie Jehn bas von ben Bropheten angefündigte Enbe bereitete (2. Ron. 15, 10-14; vgl. Dof. 1, 4). Geine Bezeichnung als Ben-Jabes icheint auf herfunft aus bem gileabitijchen Jabes zu beuten. Die Blutthat, mit ber er ben Thron bestieg, bezeichnete ben Beginn ber furglebigen Ujurpatorenregierungen, auf welche hof. 7, 7. Sach. 11, . anspielen, und unter benen das Nordreich zu Grunde ging. Er selbst fiel nach einmonatlicher Reglerung durch Menahem; nach der herkommlichen gablung im 3. 771. -2) S. Konig von Juda (Jer. 22, 11 f. 1. Chr. 3, 16), Sohn bes Jofia, aus bem Ronigebuch unter bem Ramen Joahas befannt; f. b. A. - 3) S. ber Sohn Korah, ber Korachit; Haupt bes ansehnlichen Levitengeschlechts, bem bie Oberaufficht über alle Thurhuterbienfte und bie Bacht am östlichen Tempelthor zustand (1. Chr. 10 [9], 17-10. 21. Esr. 2, 42. 10, 24. Reh. 7, 48. Jer. 35, 4; Reh. 12, 25 heißt er Mefullam); bal. bie Artt. Rorah, Mejelemja u. Mejullam. -4) S., einer ber Eblen Samariens, bie in bem Bruberkriege wider Ahas von Juda verhüteten, bag bie friegsgefangenen Judaer ber Sflaverei preisgegeben wurden (2. Chr. 28, 12). - Ferner führte ben Ramen ein Naphtalitergeschlecht (1. Chr.

genannt); ein Simeonitergeschlecht (1. Chr. 4, 20); ein Judder aus dem ägyptischen Geschlecht Jarcha (1. Chr. 2, 40); einer der Ahnen Esra's (Esr. 7, 2. 3. Esr. 8, 1. 4. Esr. 1, 1); der Mann der Prophetin Husba (2. Kön. 22, 14. 2. Chr. 34, 22); ein Berwandter Jeremia's (Jer. 32, 7); zwei Bezirksoberste zur Zeit Nehemia's (Reh. 3, 12. Esr. 10, 42. Reh. 3, 15).

Calman. Gigenname einer Perfonlichteit, Die gemäß Sof. 10, 14 Beth-Arbeel (f. b. A.) zerftorte (an eine appellativische Fassung des Wortes ist hier unter feinen Umftanben gu benten). Wegen ber Abentität des Wortes mit dem ersten Teile bes affyr. Konigsnamens Salmanaffar hat man in bem Trager bes Ramens einen ber verschiebenen affprischen Könige biefes Ramens (feit Salmanaffar II.) bermutet, ohne boch historisch bieses bes näheren wahricheinlich machen zu können: auch bas Fehlen ber Bezeichnung besfelben als "Ronig von Affprien" murbe in biefem Falle überrafchen. Cher ließe fich an einen Jerael benachbarten zeitgenöffiichen Fürsten benten, wie sich ein folcher barbietet in bem Tributar Tiglath-Pilefere III., bem Moabiterfonige Salamanu, b. i. Schalman (II, Rawl, LXVII, 60). Moab machte ja sicher in fråherer Beit Streifzüge in israelitisches Bebiet (2. Kön. 13, 20), und wenn auch von Jerobeam II. zeitweilig unterjocht, murbe es ficher ipater wieber frei; es tann bann ein Fürst besselben bei einem ahnlichen Streifzuge jenes Beth-Arbeel gerftort haben. Handelt es fich aber in diefem Falle um einen geitgenöffischen und benachbarten herricher zugleich, so erklärt sich auch das Fehlen jeder näheren Angabe betr. Burbe und Rationalitat bes ben Idraeliten gur Beit Sofea's eben fehr wohl befannten Moabiterfürften (f. Art. Moab). - Uber Higigs Ansicht, daß von dem Propheten eine nach ihrem Ramen ("Fellftadt-Schufterhaufen") ans bem Sansfrit (!) zu erflarende Stadt (Schalman-Beth-Arbeel) in Aussicht genommen fei, ift fein Bort zu verlieren. Bgl. Cb. Chraber, KAT. C. 257: 440-42: 28. Romad, ber Brophet Hojea erklärt, Berlin 1880, S. 196 ff.

3, 15), Sohn des Josia, aus dem Königsbuch unter dem Namen Joahas bekannt; s. d. u. — 3) S. deines asserten, der Korachit; Haupt des ansehnstichen Levitengeschlechts, dem die Oberaussicht und die Adhard unter über alle Thürhüterdienste und die Wacht am öktlichen Tempelithor zustand (1. Thr. 10 [9], 17—10. 21. Esr. 2, 42. 10, 34. Reh. 7, 45. Jer. 35, 4; Reh. 12, 25 heißt er Mesulam); vgl. die Artt. Korah, Meselem au Mesulsam. — 4) S., einer der Eblen Samariens, die in dem Bruderkriege wider Ahas von Juda verhüteten, daß die kriegsgesangenen Judäer der Sklaverei preisgegeben wurden (2. Chr. 28, 12). — Ferner sührte den Ramen ein Raphtalitergeschlecht (1. Chr. Ramens, als auch die mit Beischrung thun.

Bir erfahren aus diesen, daß derselbe 5 Jahre regierte, im legten, vollen berfelben (723) bas Eponymat befleibete, und in ben brei Jahren 725-723 einen ober mehrere Buge nach irgend einem ober auch verschiedenen Ländern unternahm, ohne daß aber biefes Land ober biefe Lanber ficher gu beftimmen wären, weil bas betreffende Thontafelden an der Stelle, wo jene Notig fteht, abgebrochen ift. Raberes erfahren wir guvorberft aus einer ebenfalls noch außerbiblischen Quelle, aus bem Bericht bes Menanber bei Josephus (Altert. IX, 14, 2). Danach unternahm ber Affprerkönig, nachdem er icon einmal gang Phonicien und mit Erfolg mit Arieg überzogen gehabt hatte, einen Bug wiber das, vermutlich mit Samaria (f. u.) verbundene Thrus, welcher zu einer fünfjährigen Belagerung ber Phonicierftadt führte, mahrend welcher - fo muß man annehmen - ber Ronig felbft ftarb. Muf die Zeit der Unternehmung gegen Phonicien wird fich das Orafel Jej. 23 beziehen (f. weiter b. A. Thrus). Die Bibel ermahnt bes Affnrerkonigs als eines Beitgenoffen bes Agppters Gevech und des Jeraeliten Sofea, ber ihm zuerft tributpflichtig und unterthan mar, bann aber in ber Soffnung auf ben Beiftanb bes Agupters, mit bem er in Unterhandlung getreten mar, von ihm abfiel, ben Tribut verweigerte und sich so die Juvasion des Affprers guzog, ber bie Hauptstadt brei Jahre lang belagerte, nachbem er jenen felber in feine Gewalt gebracht und in Gewahrsam gelegt hatte (2. Kon. 17, 2-s; vgl. 18, o f.). Rach bemfelben Berichte (8. e) hatte bann S. auch Samaria nach Ablauf jener Frift erobert und seine Bewohner nach bem Diten, begw. Morboften, abgeführt. Rach ben 3nschriften war es indessen erst sein Nachfolger Sargon (f. b. A.), bem bie Einnahme gelang und zwar als feine erfte Baffenthat. Den betreffenben Bericht bes Großtonige lefen wir sowohl in ben Annalen besielben, als auch und bier bollftanbiger und ohne Korruption in der großen Prunkinschrift bon Rhorfabab. Bereinigen laffen fich bie beiben ideinbar einander widersprechenden Angaben der Bibel einerseits, ber Inschriften anberfeits am einfachsten burch bie Annahme, bag allerbings ichließlicher und fattischer Eroberer ber Stadt Sargon, Salmanaffars Rachfolger, mar; bag aber diese Eroberung so fehr als bas lediglich abichließende Ergebnis ber breijahrigen Belagerung unter Salmanaffar erichien, bag in ber Trabition ber gunachft beteiligten Jeraeliten nicht ber fchließliche Eroberer, benn vielmehr ber gabe Belagerer, also Salmanaffar, als ber Bezwinger ber Reichsfefte angeseben marb. Db ber Tob bes Ronigs ein natürlicher ober nicht; ob anderseits fein etwa gewaltsam herbeigeführtes Ende mit ben anscheinenb langfam fortichreitenben Unternehmungen gegen Tyrus und Samaria gufammenhing, barüber läßt fich bis jest sicheres nicht ausmachen. Da die Re-

fein Nachfolger (Sargon) fich niemals als feinen Sohn, ebensowenig beffen Sohn (Sanherib) sich als Salmanaffars Entel bezeichnet, überhaupt alles darauf führt, daß mit Sargon eine neue Dynastie ober eine neue Linie der bisherigen auf ben Thron tam, - bie Bezeichnung Sanberibs als Sohn und Nachfolger Salmanaffars in Tob. 1, is fann bier selbstverständlich nicht in Betracht kommen — so liegt allerdings bie Bermutung nahe, daß ber langfame Fortgang ber Unternehmungen bes Ronige, bezw. ihr anicheinenber Digerfolg und fein unerwartet fruhes Ende nicht ohne urfachlichen Bufammenhang mit einander fteben. G. auch b. Artt. Hojea und Sargon. Bgl. Eb. Schraber, KAT.2 S. 83. 266 ff.; berf. in Jahrbb. für Brot, Theol., I. Jahrgang 1875, S. 323-329.

Schr

( , , , , ,

Salmone, auch Salmonion, Salmonis, Samonion, war im Altertum der Name des mit einem heiligtum der Athena gekrönten Borgebirges (jetzt Kap Sidero), welches die Nordostede von Kreta bildet. Nur irrtümlich wird basselbe zuweilen in dem süblicher aufsteigenden Kap Plaka bei Itanos gesucht. Erwähnt ist S. bei des Apostels Bausus Seereise von Palästina nach Italien (Apstlg. 27, 1). Bgl. Bursian, Geographie von Briechenland II, S. 575 f.

**Salom** fieht Bar. 1, 7 für Sallum (1. Chr. 7, 12 f. hebr. 5, 28 f.), 1. Maff. 2, 26 aber für Salu (4. Moj. 25, 14).

Calome (Salome zu fprechen): nach Mart. 15, 40. 16, i f. eine ber Unbangerinnen Jeju, welche unter seinem Kreuze standen und am Ostermorgen zu seinem Grabe gingen, nachbem sie schon während feines öffentlichen Lebens ihn und feine Sunger begleitet und für beren gemeinsamen Lebensunterhalt geforgt hatten (Luf. 8, . f.). Da Matthaus in der (aus derselben Quelle geschöpften) Parallelstelle zu Mark. 15, 40 (Matth. 27, 56) anstatt "Salome" fest: "bie Mutter ber Sohne bes Bebebaus" (vgl. d. Artt. Jakobus und Johannes), so erhellt, daß Salome die Mutter ber beiben bem Herrn (samt Betrus) nächststehenben Jünger war: biefelbe, welche nach Matth. 20, 20 bor Jeju nieberfiel, um für ihre beiben Sohne in seinem naberwarteten Berrlichkeitereiche bie Blage ju feiner Rechten und Linken zu erbitten. Beiteres ergibt sich, wenn man mit Mark. 15, so. Matth. 27, ss bie benfelben Borgang unterm Rreuze ichilbernbe Stelle Joh. 19, 25 vergleicht. Es erscheinen hier neben ber Mutter Jeju unter bem Rreuge ftebenb "bie Schwester seiner Rutter, Maria bes Klopas (Beib) und Maria Magdalena". Schwerlich ift "Maria des Klopas Weib" (= Maria der Mutter bes jüngeren Jakobus und bes Joses Mark. 15, 40. Matth. 27, 86) nur der Rame der "Schwester der gierung bes Konigs eine verhaltnismäßig furze ift, | Mutter Jeju"; benn alsbann tame bas Unglaub-

liche heraus, daß zwei Schweftern benfelben Namen | "Maria" geführt hatten; fonbern bie "Schwester der Mutter Jesu" wird von dieser Maria des Klopas zu unterscheiden und mit der Mutter Jesu paarweise - ebenso wie die folgenden beiben Marien - Bufammengefaßt fein. Dann aber ift ohne Zweifel in ihr bie nach Martus und Matthäus unter dem Kreuze Jesu stehende Salome wiederzuerkennen Es ftimmt gang mit ber Art bes vierten Evangelisten, ber weber seinen noch seines Brubers Namen je ausspricht, daß er demnach seine Mutter wohl ermähnt, aber nicht beim Namen genannt hat. Unstreitig fällt durch dies Berwandrichaftsverhaltnis ein neues Licht auf die Begiehungen Beju gu bem House bes Bebebaus und infonderheit zu seinem Lieblingsjunger Johannes, bessen besondere Bertrautheit mit ihm als eine schon auf Bermanbtichaft und vielleicht Jugendfreundschaft beruhende bann um fo mehr alles Aufjallende ben anderen Jüngern gegenüber verliert. -- Eine andere Salome, die das N. T. kennt, ohne fie jedoch beim Namen zu nennen, ift bie bas haupt Johannis bes Täufers forbernbe Tochter ber Herobias (Mart. 6, 29 f.). Bgl. über fie bie Artt. Berobias und Philippus Rr. 4, Bg.

Calomo (hebr. Schelomoh, griech. Salomon und Solomon, grab. Sulaiman), ber Ronig von Jørael, dessen glanzende Regierung nach dem geschichtlichen Bewußtsein Jeraels, wie nach bem Zeugnis der Thatsachen, die kurze Wittagshöhe barftellt, beren fich außerlich angesehen die israelitische Bolle- und Staatsgeschichte zu erfreuen gehabt hat. Unter ben vier Göhnen, welche nach bem Tobe ihres Erstgeborenen Bathseba dem David gab, ertannte in ihm ber prophetische Blid ben, welchen die Baterliebe Gottes por den anderen ertoren; und wenn David mit bem Ramen Salomo, b. i. Friedemann, ben er bem Reugeborenen beigelegt, bas Bewußtfein bes wiebergewonnenen Gottesfriedens ausgebrudt und zugleich wie in Wunsch und Ahnung den Charafter, den die Regierung biefes Cohnes gegenüber ber eigenen tampjerfullten tragen follte, bebeutfam bezeichnet hatte, so gab Rathan jener prophetischen Ginsicht Musbrud, inbem er bem Anaben ben Schmudnamen Jebibja - ber Jehovageliebte - beilegte, und mit größter Sorge und Liebe ibm gugewandt blieb (2. Sam. 12, 24 f., vgl. 15 ff. 5, 14. 7, 14 f. 1. Chr. 3, s. 15 [14], 4). Das thatfraftige Borgehen Rathans war es auch, welches in entscheidender Stunde Salomo die vom Bater ihm jugebachte Thronfolge sicherte. Unter bem Sinwelfen bes alternben David namlich hatte ber ftets bedeutende, durch große Berdienste begründete und aufrecht erhaltene Ginfluß Joabs fich jum Mittelpunkt einer birigierenben Sofpartei gemacht, welcher ber berbe Ernft, mit bem Rathan bie 3bee bes

Um Joab und ben Hohenpriefter Abjathar fich fammelnd, hielt fie den Bropheten wie seinen pringlichen Schüpling von sich fern und nährte die fühnen hoffnungen bes Bringen Abonia, ber, noch in Hebron geboren, nach Amnons und Abjaloms Tobe, und bem letteren in förperlichen Borzügen ähnlich, sich ber Nächste zum Throne bunkte il. Kon. 1, 5-2; vgl. 1. Chr. 3, 1. 2). Wie unheimlich David selber die Nähe und Macht des alten wilden Kricgsgesellen an seinem Hofe jest sein mochte: um Davids willen hatte Joab gefrevelt; und ber Greis fand von fich aus die Energie nicht, weber Joab noch Abonia den Übermut zu legen, der sich allgemach an die Stelle bes toniglichen Unfebens felber brangte (1. Kon. 2, s. 1, a). Es tonnte weber Nathan noch Salomo verborgen fein, was es fowohl für die Thronfolge als auch für die Sicherheit ihres Lebens bedeutete, als Adonia und fein Anhang am Brunnen Rogel, im Sudoften ber Stadt, eine Festfeier veranstalteten, die sich gu förmlicher Huldigung gestalten sollte, und als sie mit ihren freigebigen Ginladungen für diefelbe gerabe Salomo und Nathan, sowie ben Briefter Zabot und den tapieren hauptmann der töniglichen Leibwache, Benaja, in demonstrativer Beise fibergingen (1. Kon. 1, 7-10; bgl. B. 12, 21). Da beftimmte Rathan bie Bathfeba, ben Konig feiner Rusage in betreff ber Thronfolge Salomo's zu erinnern, und indem er selbst ihre Borstellungen mit bem hinmeis auf die felbstwillige hoffart ber Gegner unterftutte, loberte noch einmal bie tonigliche Energie in dem alten Lowen gur That auf: augenblidlich befahl David, mit feierlichem Beprange bie Ronigsfalbung Salomo's am Gibon unter bem Schupe ber Leibmache gu bollgieben; und so mächtig war in Jerusalem die alte Gewöhnung an Gehorfam gegen die Stimme seines großen Ronigs, bag bas Bolt mit Jauchgen gur Salbung feine Sulbigung für Salomo fügte. Bon Norden her vernahmen die bei Rogel Berjammelten ben fremden Jubel, der in ihre Feier hernberklang; und als sie gehört, was er bedeutete, war auch ihr Mut geschlagen; gescheucht stob die Berfammlung auseinander (1. Kon. 1, 11-40). Co war Salomo noch bei Lebzeiten seines Baters auf den Thron Jeraels gestiegen, und ber königliche Beift bes Greises leuchtete auf in ber eifersuchtslofen Freude, mit der er Gott bankte, bas Wert seines Lebens in bie rechten Sanbe gelegt zu feben (1. Kön. 1, 46. 48. 1. Chr. 24 [23], 1). Wie alt Salomo bei seiner Thronbesteigung gewefen, ift uns nirgend überliefert; doch wird man, da nach bem Ronigebuch felbft (I, 14, 21; bgl. 11, 42) Rehabeam bereits zu diesem Beitpunkt ein Sahr alt war, sich hüten mussen, Außerungen wie 1. Kon. 3, 7 im Ginne einer allzugroßen Jugend bes Königs zu pressen. — Bald barauf starb David: 2 und außerbiblische Rotigen (bei Josephus) wiffen Gottesftagtes am Sofe vertrat, wenig jufagte. viel nicht blog von dem Glang bes Begrabnifics,

fondern auch von den gewaltigen Schähen zu berichten, welche bie Bietat bes Sohnes bem Bater ins Grab mitgab. An Salomo felbft aber begann bald die gute Ruversicht, welche David zu ber politischen Beisheit feines Sohnes gehabt (1. Ron. 2, e. o), in einer gludlichen Difchung ber vornehmften Regierungefähigkeiten sich zu bewähren: einer leidenichaftslosen, bebachtfamen Befonnenheit, welche nichts überfturzt und auch in harten Dagregeln die Form des Rechts und der Loyalität zu wahren wein: eines ficheren Blids, ber bas Rotwendige erkennt: und eines energischen Willens, ber nur bas Rotwenbige, biefes aber auch mit augenblicklichem Entschluß gang und voll ausführt. Abonia, über die Borficht bes Ronigs burch feine Rachficht getäuscht, sucht auf anderm Wege für feine alten Blane neuen Boben zu gewinnen. Insgeheim auf die Boltsanschauung restettierend, daß dem Erben ber Gemahlin ein Anspruch auf ben Thron zukomine, weiß er in scheinbarer Harmlosigfeit die Koniginmutter zu gewinnen, daß sie ihr Bort - nach alter hoffitte bes Drients bas gewichtigfte am hofe - bei bem jungen Konige dafür einlegt, ihm Abisag, die hinterlassene Gemahlin bes Alters Davide zu geben. Salomo durchschaut sofort den Plan, und wie die Staatsnotwendigkeit gunachft nur vor allem Sicherung bes Thrones forbert, jo weiß er ohne Baubern, dağ ihr die kindliche wie die brüderliche Bietät sich unterordnen muß: Adonia muß fallen (1. Kon. 1, so...ss. 2, 13-28; vgl. 2. Sam. 12, s. 16, 21 f.). Rit der Schuld Abonia's ward bie Mitschuld seines Protektors Joab offenbar, indem diefer sofort bei der Rachricht von Abonia's Rataftrophe bas Afplrecht des heiligen Beltes sucht, bas ihm boch (nach 2. Dof. 21, 12-14) nicht zugute tommen tonnte (1. Ron. 2, 20-34). Erft mit bem Fall biefes mächtigsten und zumal im Heere populärsten unter den Gegnern ftand Salomo's Thron fest. Und wie mit biefem harten Beschluß bie Blutschulb gefühnt ift, welche David ungefühnt an feinem Sofe gedulbet (vgl. 1. Ron. 2, s u. o. S. 304a), so mit der Berurteilung Simei's, ber ebenfalls in forglofer Sicherheit felbit fein Berberben beraufbeicwort, die ungesühnte Berschuldung an David, welche ber Sohn auf Namen und Burbe bes Baters nicht ruhen laffen zu bürfen überzeugt war (1. Kön. 2, 26...46. bgl. B. s. 2, Moj. 22, 28). Was Salomo für notwendig erkannt, um keinen Zweifel ju laffen, bag auf festem Thron eine ftarte Sanb die Zügel führte, mar mit biefen nach Beit und Umftanben zu murbigenben Magregeln geschehen: es find bie einzigen Blutthaten, die von ihm berichtet werben: und auch bezüglich biefer halt das Bilb, bas im Bolt fich bon bem großen Ronig geftaltet, ben charafteriftischen Bug feft, bag fie nicht im eigenen Billen bes Konigs, fonbern im Bermachtnis bes Batere ihre Burgel gehabt (1. Ron. 2, 1-1). Es liegt in berselben Linie, bag in unsern

biblifden Berichten auch von ben Schwierigfeiten wenig bie Rede ift, gegen welche Salomo fein Reich nach außen bin gu fichern hatte. Gefehlt haben fie nicht; aber bie Berichte zeigen, bag auch in diefer Beziehung ber Ronig fich mit bem Rotwendigen begnugte, und Rriegen thunlichft auswich. Der ebomitische Bring Sabad, ber bor bem Bernichtungstriege Joabs gegen fein Land als Rind nach Aghpten gestüchtet worden war, hatte dort ehrende Aufnahme gefunden; gewiß nicht ohne Mitwirfung ber argwöhnischen Gifersucht, mit der man dort die aufblühende Macht Davids beobachtete. Sochangesehen bei Sofe und mit bem Bharao verschwägert, erachtete er mit bem Tobe Davids den Zeitpunkt für gekommen, die Befreiung bes heimischen Bobens und den Thron seiner Bater zu erkämpfen (1. Kön. 11, 14—22). Es wird nicht berichtet, daß Salomo diese Absicht zerschlagen, ja auch nur einen Kriegszug zu diesem Broed unternommen habe; vielmehr wird aus ber Notiz 1. Kon. 11, 25 b (wo ftatt Aram, Sprien bei Luth., zu lesen Ebom) zu schließen sein, daß es Habad thatsächlich gelungen, ein gewisses Herrschaftsgebiet in Edom zu gewinnen. Wie wenig bedeutend aber dieses war und wie ungefährlich ber Reichsgewalt im Süden des Landes, soweit dieselbe für Jerael ein Lebensinteresse hatte, ergibt sich daraus, daß Ezeongeber im Süden des edomitijchen Gebiets als Handelshafen Salomo's in ungeftorter Blute und regelmäßigem Berfehr fanb (1. Ron. 9, 20. 10, 22). Auch die Groberungefriege Davids jur Sicherung bes Norbens wieder aufzunehmen, nahm Salomo nur einmal Anlaß: er eroberte bie wichtige Wetropole Hamath, unentbehrlich für ben offenen Bertehr gur Reichsgrenze am Euphrat (2. Thr. 8, s; vgl. 2. Kön. 14, 28). Dagegen ließ er es auch hier geschehen, bag ber fprifche hauptling Refon, ber nach Unterwerfung bes Königreiches Boba burch David sich nach Damastus geworfen, dort fich festfette und den Grund gu bem Sprerreiche legte, welches für bie fpateren Geschide Jeraels so verhängnisvoll werben sollte (1. Kon. 11, 18 f.). Salomo begnügte sich, ihm gegenüber burch bie Befestigung von Sagor ben wichtigen Jordanübergang für die Handelsstraße von Phonicien nach dem Often zu decken und durch einen festen Turm am Libanon die Unternehmungen Resons gegen ben Westen in Schach zu halten (1. Ron. 9, 18. hobest. 7, 4 [8]). Biel mehr entsprach es feiner Art, burch Antnupfung freundichaftlicher Berbindungen mit den ansehnlichen Nachbarhöfen ber ungestörten und fruchtbaren Entwidelung feines Reiches und Boltes Raum ju ichaffen. Go hat er nicht bloß bie bereits von feinem Bater angefnüpften guten Beziehungen mit bem torifchen Ronigshofe (f. u.) in engitem Anichluß erhalten und befestigt - wie er benn auch tein Bebenten trug, einen menig mertvollen, bagu pormiegend von Canacnitern bewohnten Landstrich, bas Landchen Cabul,

gegen namhafte Gummen an Thrus abgutreten (1. Ron. 9, 11-14; bgl. 2. Cam. 24, r. Sej. 9, 1), – sondern auch die Bolitik des altersstolzen Nilreichs mußte er ju feinen Gunften zu wenben. Der ben ersten Sahrzehnten Salomo's gleichzeitige Pharao, den die Bibel nicht nennt, war auf keinen Fall Uaphres (Hophra), wie eine außerbiblische Uberlieferung ber Juden (bei Eupolemos) annimmt, fondern am wahricheinlichften Pfufennes U., ber lette ber 21. (tanitischen) Dynastie: für welche meift rezipierte Unnahme auch ber Umftand fpricht, daß der Umschlag in der Haltung Agyptens, den Salomo's Nachfolger Rehabeam zu erfahren hatte, fich am eheften begreift, wenn man ihn mit ber Thronergreifung der neuen bubaftischen Dynaftie (ca. 965) in birefte Berbinbung fest. Richt nur. daß der Pharao, wiewohl vergeblich, jenen Hadad von ber Aufnahme ber Feindseligfeiten gegen Galomo abzubringen suchte: er gab diesem sogar seine Tochter zur Gemahlin, und mit ihr fiel dem Könige auch bas lette Bollwerk, das die Canaaniter im Beften bes Lanbes behauptet hatten, die Stabt Gefer, als Mitgift bes ägpptischen Eroberers ohne Mühe in die Hande (1, Kon. 11, 22, 3, 1. 9, 16). -3 Aber ben beften und ficherften Beg, Rraft und Ansehen des in so kurzer Beit so gewaltig aufgereckten Königtums in Jsrael wie einen ehernen Turm aufzurichten, erkannte Salomo in der ftraffen Aufammenfasjung und gouvernementalen Organisation bes eigenen Bolles selber. Und barin liegt bas glanzenofte und eigenfte Beugnis für feine Regierungeweisheit. Dit ftarter Sand tongentrierte er alle regierende Gewalt im Lande im Königtume. Hatten noch unter David die alten Gaufürsten und Stammhaupter bei enticheibenben Angelegenheiten eine große Rolle gespielt (vgl. 1. Chr. 28 [27], 16 ff. 30 [29], • ff.): jest erscheinen sie höchstens bei Festlichkeiten als Repräsentation des Landes (1. Ron. 8, 1). Gegen nichts zeigt ber Ronig eine fo ichneibige Energie, als gegen bie leise Anbeutung Albonia's, daß bie zu feinen Gunften lautende Bolfestimme doch nicht zu unterschäpen gewesen sei (1. Kön. 2, 15; vgl. B. 94). Das ganze Land wird jum 3med ber Bermaltung in 12 Rreife geteilt (1. Kon. 4, 7—10); aber dieje Einteilung nimmt bon ben alten Stammgrengen jo gut wie feine Notig, fondern bepartiert rein nach bem Berwaltungeintereffe; nur bei einigen wenigen fallt Stamm und Kreis nabe gusammen (B. 18. 17. 18); und an die entscheibenben Boften ftellt ber Ronig seine nächsten Berwandten (B. 11, 15). Und wie wir nicht mahrnehmen, bag bei ben Magnahmen seiner Regierung bas Prophetentum auch nur in bem Grade, wie bei David, entscheibenden Ginflug übte, — der König soll ja sich felbst als einen vom Beiste Gottes Erfüllten wissen und beweisen (Spr. 16, 10) - fo hat er auch mit ftarter Sand bie tonigliche Sobeit über bie beiligen Inftitutionen bes Bolfes beansprucht und aufrecht erhalten.

Schon bei ber Rataftrophe Abonia's wird ber Oberpriefter Abjathar vom Konig einfach entlaffen. vom Hofe und aus ber Stadt verbannt, und in seine Stelle ber treue Babot eingesett (1. Ron. 2, 26 f. 26). Ebenso läft fich's ber Ronig nicht nehmen, als Gefalbter Gottes und ohne priefterliche Bermittelung bie wichtigften und wefentlichften priesterlichen Funttionen selbst zu vollzieben: er opfert; "mit fich felbft", b. h. allein tritt er vor Rehova, um bas Rauchovfer barzubringen: er betet auf einem für ihn aufgefchlagenen Bobium por bem Altar; er erteilt bem Bolte ben Segen (1. Kön. 3, 4. 15. 8, 14 ff. 54. 69 f. 64 f. 9, 25; bgf. 2. Chr. 6, 19 f.). Man fieht, es ift nur ein andführender Bille in biefem Staatswefen, ber aus Davide fraftvoller Borarbeit bas Refultat giebt. Richt als verführe bieser Wille im Brinzip bespotifc: bem widerftrebte bies gefunde Bolfstum und die Beisheit des Konigs in gleicher Beise: beide wissen, was Rat zu bedeuten hat, und daß wohl gur Musführung, aber nicht gur Borbereitung und Beschlufifassung die im einzelnen konzentrierte Rraft bas beste Wertzeug ift (Gpr. 11, 14, 15, 22). So sehen wir benn ben Konig von einer reichlichen und wohlgeglieberten hierarchie ftaatlicher Anter umgeben (1. Kon. 4, 2-5); und bie faktische Ausübung bes königlichen Summepiskopats ist weber gewaltsam noch feindselig gegen das Priestertum als folches, sondern beruht auf einer organisch ausgeprägten Berbindung von Bolfstum und Religionswesen: das oberste Hosamt bekleidet Asarja, der Sohn bes hohenpriefters Zabot (4, s); und in bie Stelle bes "Freundes bes Konigs", also bes vertrautesten Ratgebers, rückt wiederum ein Briester. Sabub (1. Ron. 4, s; bgl Spr. 22, 11). Aber feiner von diesen allen tritt maßgebend an die Stelle bes Königs: eine starte Centralisation bindet wie das Bolf fo die Beamtenwelt. Rein Bunder, daß gegenüber biefer gerafften Staatsmacht, bie fich ebenbürtig zwischen die alten und großen Dynastien des Oftens und Weftens ftellte, die zahllosen Meinen Gaufonige ber hethitischen und aramäischen Stämme im Norden, der Araber im Often und Süben bes Lanbes ohne besondere Gewaltanwendung in Abhängigkeit bleiben und geraten mußten. Salomo, ihrer Tributpflicht sicher, konnte ihnen bie Freude ihrer kleinen selbständigen Sofhaltungen laffen. ohne daß seine Herrschaft vom Euphrat bis jum Schilfmeer und zu ber agnptischen Grenze baburch ware in Frage gestellt worben (1. Kon. 10, 20, 14. 28. 25. 4, 21. 24. [5, 1. 4]. 8, 65. 2. Chr. 9, 36). — Als 4 bas wirksamste Mittel allerbings, bie Einbeit bes Bolts aus bem Befen besfelben aufzubauen, mußte immer die Centralisation desselben in seiner innerften Lebensrichtung, ber religiojen, fich barthun. Die kultische Zersplitterung an die Soben und Beiligtumer ber berichiebenen Stamme und Gaue, wie sie Salomo vorfand, mußte bei biefem Bolf bie Beriplitterung bes Bolfslebens felbft bebeuten:

wie denn auch nach Salomo's Tode die Reichsipaltung fofort wieder mit kultischer Secession Sand in hand gegangen ift. Die hier vorliegende hochfte Aufgabe hat Salomo mit ber Erbanung bes Tempels geloft. Schon David hatte feine Gebanten dabin gerichtet, und wenn wir ermagen, bag icon im zweiten Monat feines vierten Regierungsjahres Salomo an ben Bau felbft ichreiten tonnte, fo wird man die Angaben der Chronik über die Borbereitungen von Gelb und Materialien, welche bereits David für ben Bau getroffen, in biefer hauptsache für wohlbegründet halten muffen (1. Kön. 6, 1, 27. 1. Chr. 23, 29, 30 [22, 28, 29]). Aber in betreff ber Ausführung war David, auf prophetischen Einspruch, dabei ftehen geblieben, neben ben bereits bestehenben Beiligtumern in ber neugeschaffenen Hauptstadt Jerusalem ein weiteres ! einzurichten: ben Altar bei ber Bunbeslade auf der Tenne Aravna's, vor bem auch noch Salomo (1. Kön. 3, 18) opfert. Und nicht einmal der so nahe gelegenen Opferstätte von Gibcon hatte dieser Altar etwas von ihrem Ansehen entziehen können: sie war auch in den ersten Jahren Salomo's noch das Hauptheiligtum, "die große Hohe" (1. Kön. 3, 4). Salomo nun ging mit Eifer and Wert und machte für basselbe alsbald seine Berbindungen mit dem bauberühmten Hiram von Thrus fruchtbar. Gegen bedeutende Naturallieferungen verstand hiram sich dazu, durch seine Holzarbeiter, denen Salomo eine bedeutende Berftärfung zuichidte, im Libanon die zum Bau erforderlichen Brachthölzer, Cedern und Eppressen, schlagen zu lassen; welche bann von bort aus aufs Meer geicafft, durch Schiffe nach Joppe gebracht und von dort auf bem Landweg nach Jerusalem geschafft wurden (1. Kön. 5, 1-14 [16-28]; vgl. 2. Chr. 2, 16). Gleichzeitig wurden in palaftinensischen Steinbrüchen die erforderlichen Bausteine nicht bloß geforbert, sondern alebald behauen und mit jener eigentumlichen Fugenranderung verfeben, welche an den Mauerreften in Jerufalem bis auf biefen Tag wahrzunehmen ist: jo daß sie, zur Bauftelle auf der Moriahohe transportiert, ohne weitere Bearbeitung sofort zur Untermauerung und Ridellierung des Baugrundes und zu den Tempelmauern selbst zusammengefügt werben konnten (1. Kon. 5, 15 [20; ftatt "Zimmerten" bei & lied: "Steine brachen im Gebirge"] B. 17. 10 [21. 32]. 2. Chr. 3, 1). So energisch ward das Werk gefördert, daß der herrliche Bau, in welchem sich der Ibee des Jehovaheiligtums, wie sie der Chronist mit dem Emblem eines von David hinterlassenen nicifche und agyptische Runft zu Dienft geftellt, wert und ben jum Rultus erforderlichen Geraten außeren Beburfniffen bes Tempels und Gottes-

in Angriff gu nehmen (1. Ron. 6, as. 7, 18-51). Auch für die Leitung dieser Arbeiten gewann er einen thrifch gebilbeten Sachverftanbigen, ber, wie ber Ronig, Siram bieß (f. b. A.). Coweit Erzguß in Frage tam, wurde biefer in bem fürs Formen vorzüglich geeigneten roten Thonmergel bes Jordanthals bei Adam zwischen Suchoth und Barthan vollzogen, und vornehmlich die aus ben Sprerfriegen Davids aufgespeicherte Beute bagu verwandt (1. Ron. 7, 46; vgl. 2. Sam. 8, e. 1. Chr. 19 [18], s). Uber die Details des Gebaubes und ber einzelnen Gerate vgl. die AA. Jerufalem, Tempel, chernes Meer u. f. w. Mit bem Tempel war ein ber Gegenwart entsprechender Mittelpunkt für jene ursprüngliche jakrale Einheit des Bolks wiedergewonnen, welche. in ber Richterzeit verloren gegangen, doch für bie Urzeit ber Siedelung von jeder geschichtlichen Inbuftion geforbert werben muß, um bas Werben biefes Boltes ju begreifen, und auch bon ber Beil. Schrift bezeugt ift. Bie lange es bauerte, ebe fie bon jest ab wieber zu einer bas Bolfsbemußtjein erfüllenden Realität wurde: ber Grund war gelegt, Mit bem Tempel erft erichien bas auf bie Dauer erbaute Beiligtum gegeben, von dem man ber Erfüllung ber göttlichen Zusage, in Jørael für immer wohnen zu wollen, voll und ganz froh zu werden vermochte (1. Kon. 9, s. 6, 11-18. 8, 29 11, 36; vgl. 2. Ron. 21, 7. 23, 27). Und wie ber Ronig nicht unterließ, die Feier ber brei großen Jahresfeste (S. 445) bei biefem Beiligtum zu tongentrieren (1. Kon. 9, 26), fo mablte er für die Ginmeihungsfeier, welche nach ber Angabe ber griech. Ubersetzung in 1. Kön. 8, 1 zwanzig Jahre nach bem Beginn bes Baues, also nach Abichluß auch ber Ausstattung besselben stattfanb, ben Monat bes vollstumlichften unter jenen Schen, bes Laubhuttenfestes; ben fiebenten im Jahre (1. Ron. 8, s. 2. Chr. 7, s. s). Es war, biblijch betrachtet, ber Sobepunkt feines Glanzes im Gotteskonigtume, als er hinter ber Bundeslade ins Beiligtum geichritten, mitten bor ben Bolfsalteften und ungabliger Menge auf das Bema trat, und als der berufene Fürbitter seines Bolses vor Gott das herrliche Weihegebet fprach, welches in einer besonberen Schrift ("bas Buch ber Obe" nach ber griech. Uberfetung in 1. Kon. 8, sa) eingezeichnet wurde, und bon bem uns ber Bericht 1. Kon. 8 eine eble Borftellung gibt. Dağ ber König, wie er das Gotteshaus felbst geschmudt, fo auch fur bie icone Gestaltung ber Gottesbienste, namentlich in Bezug auf beren musitalische Seite, Sorge getragen haben werbe, Bauplans bezeichnet (1. Chr. 29 [28], 11 f.), pho- ift an sich wahrscheinlich und wird durch Rotizen wie 2. Chr. 35, 4. 8, 14-16. Deh. 12, 45 bestätigt; ihon nach sieben Jahren, im achten Monat bes wie benn auch bis in spätere Reiten bie Ordnung elsten Regierungsjahres Salomo's fertig stand, ber "Anechte Salomo's" unter ben niederen und der König dazu schreiten konnte, die Aus- | Tempeldienern an die Zuweisung der Uhnen dieser nattung des Gebaudes mit Schmudsaulen, Schnip- Geschlechter erinnerte, welche durch Salomo ben

bienstes gemacht war (Esr. 2, ss. ss. Reh. 7, sr. eo. 11, s; bgl. o. S. 1092). Mit Recht hat bie Beit Salomo's ale eine Bluteepoche bes ieraelitischen Rultus im Gebachtnis ber Geschlechter fortgelebt (2. Chr. 30, 26. 2. Matt. 2, 8-12). Wenn man allerbings von ba aus hat ichließen wollen, bag jene große Befetgebung über bie beiligen Dinge, welche fich ben vorderen Buchern bes Bentateuch einverleibt findet, gerade diefer Reit ihre schriftliche Niebersehung verbante, jo fpricht bagegen bas Fehlen jener Borichriften über Gefang u. a. in dieser Gesetzebung. Der Grundstod berselben, der i beweisen in unseren biblischen Berichten, daß es in Umfreis der spezisischen Materien — denen damals benselben sich nicht bloß um übertreibende Erund später immerhin Novellen angefügt sein mögen innerungen hanbelt, sonbern um Nachrichten, beren - muß icon damals fixiert gewesen fein; fonft Unterlage handgreiflich vorlag. wurden gerade biefe Dinge ficher nicht fehlen. - Berbindung mit Bhonicien fonute es nicht fehlen, 5 Ber große Aufichwung nicht bloß bes tultischen, bag bie Gebanken bes weitblidenben Ronigs fich fondern überhaupt bes offentlichen Lebens gur Beit barauf richteten, Die gunftige Lage feines Canbes Salomo's hatte seine gesunde Basis in der Blüte auch für die Teilnahme an ihrem Seehandel fruchtbes Bolles. Es ift ein von ber neueren Bolter- bar ju machen (vgl. d. A. handel). Zwar von funde als allgemein gultige Regel konstatiertes bem handel auf bem Mittelmeere, ihrer eigent-Axiom, baß mit bem Seghaftwerben einer bisher lichen Domane, wußten fie ihn, wie bas Schweigen nomabifchen Ration giemlich ploblich eine außer- ber Urfunden geigt, Muglich auszuschliegen. Daordentliche Steigerung ber Bevolterungsziffer ein- gegen tam es um fo mehr ihrem eigenen Intereffe autreten pflegt. gefet erft jest, nachdem die unficheren Buftande Guben von feiner hafenftabt Egeon Beber am ber Richterzeit und bie mannervertilgenden Ariege Roten Weere aus in Schwung zu bringen. hier ber ersten Konigszeit vorüber maren, zu voller bauten thrifche Schiffeleute bie Sanbelefiotte Sa-Auswirfung gelangen. "Und Jörael und Juba, lomo's, welche mit Phoniciern und Jöraeliten bebes mar fo viel wie Sand am Meer" (1. Kon. mannt, ben Sandel nach Ophir (f. d. M.) aufnahm, 4, 20). Und dies Bolf, über bas nun Jahrzehnte und von biefem berühmten arabifchen Stapelplat lang teine ber ichweren Ausplunderungen ber aus nicht blog bas eigentliche Produkt bes bortigen früheren und späteren Jahrhunderte gegangen, | hinterlandes, bas Golb, sondern auch bie bort gulebte in gebeihlichem Wohlstand. "Gie wohnten fammengeführten Produtte Oftafrita's und Indiens ein jeglicher unter seinem Weinstod und seinem ins beilige Land brachte: Elfenbein und Ebelfteine. Feigenbaum, aßen und tranken und waren fröhlich" i Affen und Pfauen (1. Kön. 9, 20...20. 10, 22). Auch (1. Kon. 4, ss. so). Dazu war bes Konigs Ginficht bas vorbem in Jorael unbefannte oftinbijche emfig bemuht, ben Ertrag bes Landes in jeber Sandelholg (Luth : Ebenholg), aus welchem ber Beise zu heben. Allenthalben an ben Strafen bes Konig Gelander für die Umgange und Treppen Landes hin, deren Bermehrung und Bflege, weil an feinen großen Bauten, sowie mufikalische Inin ber Natur ber Sache liegend, nicht ausdrudlich ftrumente ichnigen ließ, tam von ba (1. Ron. 10, berichtet ist, wurden Karawansereis und Borrats- , 11. 12). Schon diese Unternehmungen wiesen darauf ftabte errichtet: bis in die Dafen der Bufte hinein hin, daß auch in Bezug auf weltliche Kultur es tein erstreckten sich biese Stadtgrundungen, von benen gewöhnlicher herricher war, der mit dem Sohne eine, die Balmenstadt (Tamar, Tadmor = Pal- Davids ben Thron bestiegen. Und in der That myra) in ber Dafe gwifchen Damastus und Tiph- liegt in bem Gefamtbilbe bes Galomo, im Gefach fpater zu hohem eigenen Ruhm gelangt ift bachtnis feines und anderer Bolter gurudgelaffen, (1 Kon. 9, 10. 20. Chr. 8, 4. 0. 16, 4). Mächtig ber hauptnachbrud auf ber geiftigen Reprafenhob sich der handel, dessen Abgaben mit den Tri- tation und Förderung, welche die Nation durch buten ber Bajallenfürsten und ben Natural- biefen ihren vielseitig begabteften Konig gefunden. lieferungen aus den Provinzialtreisen einen be- "So ward der König Salomo durch Reichtum und beutenden Zuschuß zu den 666 Goldtalenten Beisheit größer denn alle Könige auf Erden" bildeten, auf welche die jahrlichen regelmäßigen (1. Kon. 10, 20). In den Ginzelausführungen, Ginfunfte bes Konigs aus feinen Domanen und welche die biblischen Berichte bringen, tritt ja, wie ben Steuern bes Landes geschätt wurden (1. Kon. bereits mehrfach bemerkt, in biefer Richtung zu-10, 14. 15. 4, 7. 21—25 [5, 1—3]). Wit den Reich- meist die politische, die Regentenweisheit Salomo's tumern, die in den Tempel verbaut wurden, - fo in den Borbergrund. Um eine Geistesbegabung, große Maffen von Ebelmetall, daß trop aller fpa- bie wohl zu horen verftebe, bamit fie recht richte

Rehabeams Beit an barüber tamen, felbft noch Nebucadnezar genug zu nehmen fand (2. Kon. 24, 18. 25, 10 f.), hauften fich machtige Schate in Jerufalem. Dem Aufwand ber toniglichen Sofhaltung entsprach die solibe Bracht der Rleidung, ber Gefchirre, bes hofftaates. "Alle Trinfgeiäße Salomo's waren golben, und bas Silber achtete man zu seiner Zeit nicht" (1. Kön. 4, 23 f. [5, 2 f.]. 10, s. 21; bgl. Matth. 6, 20). Die gablreichen Runftausbrude zur Unterscheidung ber verschiebenen Sorten Golbes, bie gur Bermenbung gelangten, Bei ber nahen In IBrael tonnte bies Ratur- entgegen, mit ibm gusammen ben Sanbel nach bem teren Raubzüge und Ausplunderungen, die von über das große Bolf, bittet ber junge König in ber

berühmten Bisson von Gibeon (1. Kon. 3, 9); und dieje Beiftesbegabung ift es, welche durch die angejügte Ergablung von bem Urteil gwischen ben beiben Müttern polfstumlich illustriert wird (3, 16 ff.; bgl. auch 1. Ron. 4, so [o, 10]. Sir. 47, 14). Aber in ein weiteres Gebiet weift icon bie Rotig 1. Kön. 4, 20 [5, 10], wonach in dem weiten Reich der Natur nichts war, worüber der König nicht mit Ginficht gu reben gewußt hatte. Gie zeigt, daß die mächtigen Bilbungselemente, welche burch den aroken Weltverfebr in bas Land brangen. auch bort ben Stoff und die Anregung für ein geiftiges Streben gaben, bem in mobernen Berhältnissen entspricht, was wir exakte Wissenschaft nennen, und daß der König in diesen Bestrebungen Kührer war. Und wenn die außerbiblischen Überlieferungen von weisheitsvollen Ratfelfpielen Salomo's mit hiram bon Tyrus und beffen weisem Unterthanen Abdemon sich innerhalb ber orientaliichen Anschauung halten, daß solche Ubung des Scharffinns und Biges auch hochgeborenen Mannern eine Bier fei, fo wird man im Sinblid cui bas Borige in jenen Beifen, die zu Salomo gejellt werben (1. Kon. 4, si [5, 11]), nicht bloß geideibte, fondern wiffende Manner, in bem Rubm. den Salomo's Beisheit über die Lande bin genofi. einen Ruhm umfaffender Renntnis, in ber Belehrung, die die Konigin von Saba in Jerusalem judte, nicht bloß Rätselspiele, sondern ein auf Erkenntnis gerichtetes Suchen und Finden erblicken muffen (1. Kon. 4, s4 [5, 14]. 10, 1-8. 8; Matth. 12, 41). Innerhalb bes eigenen Bolfs aber wird feine geiftige Einwirkung am bebeutenbsten burch die Bflege und Forberung jener Lebensweisheit, welche auf ben Grundlagen mojaischer Religion bie fittlichen Probleme ber Lebensführung umfpannt; der alttestamentlichen Weisheit (chokhma) im mgern Sinne bes Wortes, welche im Offenbarungsgebiet dem entspricht, was Andern und Griechen ihre Philosophie war. Bon ben breitaufend Weisheitsspruchen dieser Art, welche unfer Königsbuch (1. Kön. 4, s: [5, 12]) auf ihn zurückführt, sind uns ja in dem biblischen Spruchbuch (Spr. Sal. 1, 1. 25, 1) auf alle Källe nur Trümmer erhalten; aber die schöpferijche Kraft, welche diesen ganzen Litteraturzweig ins Leben gerufen, leuchtet auch burch die Trümmer, wie durch alle spätere Entwickelung desselben hindurch; und mit steigenber Zähigkeit feste fich, je weiterhin besto mehr, die Anschauung burch, daß ein Buch, das die wahre Beisheit lehren wolle, sich mit Person und Namen Salomo's musse in Berbindung segen; val. ben "Prediger" Salomo (s. u.); die "Weisheit" Salomonis und manches noch spätere — ein Tribut ehrenden Andenkens für ben großen Ronig, bem Gott "Beisheit gab und überaus reiche Einsicht, und ein Denken so weit wie der Sand am Meeres-6 strande" (1. Kon. 4, 20 [5, 0]). — Auch die lyrische Dichtfunft, die fein Bater auf jo bobe Stufe er-

hoben, hat Salomo mit Gifer gepflegt. Rach ben Uberschriften ber Lieder 72 und 127 bes biblischen Pfalters möchte es scheinen, als hätten wir ba einen Nachblieb von den 1005 Liebern, die der Berfasser bes Ronigsbuchs von ihm gedichtet weiß. Doch ift nicht erft von neueren bieje Berfafferichaft von Bf. 72 u. 127 in Kritik gezogen worden, und icon ber altefte, ber griechische Überfeter hat aus Inhalt und Art von Pj. 72 mit gutem Jug ben Schluß gezogen, daß er durch das li-Schelomo der Überschrift nicht als ein Lied von Salomo, sondern als ein Lied auf Salomo bezeichnet fein wolle (vgl. auch B. 20). Noch näher liegt die ähnliche Unnahme bei ber Überichrift bes Sobenliebes (1, 1), in welchem Salomo in melobramatischer Dichtung als hanbelnde Berfon eingeführt wirb. Dagegen wirb von vielen unter ben gegenwärtigen Eregeten aus innern Grunben ber 2. Bfalm. bem bichterifchen Nachlaß bes großen Königs zugewiesen. Diejenige Runft aber, welcher er bie große Liebe feincs Lebens zugewandt hat, mar die Runft der Ronige: die monumentale Bautunft. Nicht umfonft follten jeine Unterthanen bei bem großen Werke ber Bietät, dem Tempelbau, die Geheimnisse dieser Kunft erlernt haben. Unmittelbar nachdem das Tempelgebaube bergeftellt, begann Salomo jene großen Prachtbauten in Jerusalem, welche 13 weitere Jahre ausfüllten: eine stattliche Flucht von Säulenreihen und Balaften, die gegenüber bom Tempel und der Davideresibeng sich hinziehend eine neue Rönigsstadt für sich bildeten (f. S. 191 f.). Boran das mächtige Zeughaus, das um der bichten cebernen Saulenreiben willen, über benen fich ber dreistödige Bau leicht und licht zur Sohe strecke, den Namen des Libanonwaldhauses erhielt (1. Kön. 7, 2-5; vgl. Jef. 22, 8). hier waren neben anderem Kriegematerial fonderlich bie foniglichen Schmudwaffen und -Ruftungen aufgehangt, fowohl die von David erbeuteten, als die von Salomo hergestellten: tostbare Schage von Gold und Silber, die freilich nur zu bald ägnptischer habjucht gur Beute fallen follten (1. Ron. 10, 10 f. 2. Thr. 9, 15-17; vgl. 2. Sam. 8, 7. 1. Kon. 14, 25 ff.). Es folgte eine prächtige Säulenhalle, hinter welcher die eigentliche Bafilika, die Thronhalle sich erhob. In dieser war der Thron Salomo's, stropend von Gold und Elfenbein, und reichlich geschmudt mit Lowen als dem Enblem bes Stammes und Konigtums von Juba (f. S. 192), für bie Rechtsprechung bes Ronigs aufgeftellt (1. Ron. 7, 7. 10, 10-10). Beiter ichloffen bie großen Sofraume an, von benen ber eine burch bie Resibeng bes Königs, der andere durch den Balait der Ronigin eingeschloffen war (1. Ron. 7, 1). Alles bies "Prachtgeftein, nach bem Dag gehauen, nach innen und außen mit ber Gage gerandert, bom Fundament bis zu ben Binnen, bom Borplat bis jum großen Sofe; Steine von 10 und 8 Ellen Lange, und ber Oberbau mit Cebern getäfelt"

(1. Kon. 7, 9-19). Eine besondere Stiege führte von diesem Bautenkompler hinüber zum Tempel, wo sie in ein reichgeschmücktes Portal mündete: die Ronigestiege (Luther: Saal) und bas Ronigsportal (2. Chr. 9, 4; vgl. 2. Kon. 16, 10). Wie ber Tempelbau mit ber feierlichen Beibe, fo wurden biese Brachtbauten mit bem Ginzuge ber ägnptischen Gemahlin in ihren Balaft befchloffen (1. Ron. 9, 24). Aber die Bauluft bes Konigs war bamit nicht etfcopft. Gin funftvolles Syftem von Aquabutten ward ausgeführt, um Jerufalem mit Baffer gu verforgen (vgl. o. S. 705 ff.), und ihren Triumph feierte biefe Runftleitung in bem lebendigen Quell, ben fie auf ber Moriabobe bor bem großen Altar bes Tempels auffpringen ließ, wie uns ber griedifche Uberfeper gu 1. Kon. 2, 26 berichtet. Dazu tamen die Lustbauten, die der König wie in den nachften Umgebungen Jerufalems, fo burche gange Land bin und bis in den Libanon binein errichten ließ (1. Ron. 9, 1. 10, 2. Chr. 8, 0), und benen sich bie Leiftungen ber Gartenfunft ju gefälligem Schmude gesellten. Wenn wir bon ben Ronige. garten und ber Ronigefelter am Gudoftabhang bes Tempelberge, vom Konigeteich (bei Josephus: Salomosteich) ebendafelbst, von den Kunstteichen bei Ethan (f. Ethan) und Besbon, von den Beinbergen bei Baalhamon lejen (2. Kon. 25, 4. Jer. 39, 4. Sach. 14, 10. Neh. 2, 14. 3, 15. Hoheel. 7, 4 [s]. 8, 11), so mag ja manche biefer Anlagen ben Rachfolgern G.'s Berichonerung ober felbst auch Entftehung verbanten: die hauptsache geht sicher auf S. zurud. Josephus, aber auch ichon bas Sobelied (3, 7-11) geben eine prachtige Borftellung bon bem Geprange bes Aufzuges, mit welchem ber Ronig in feiner Ganfte (Luther: Bett) von Jerufalem zu biesen Luftorten sich begab und von ba wieber gurudfehrte. Gine gang anbersartige Richtung allerbinge gewann bie Bauthatigfeit bes Ronigs in ber zweiten Salfte feiner Regierung (1. Kon. 9, 24. 2. Chr. 8, 1); wohl unter Berhaltniffen, wie fie Bf. 2, 1 ff. geschildert werden. Bir feben ihn ba mit gunehmenber Energie an Befestigungsbauten im Lande beschäftigt. Daß waren über die Gesamtzahl gesetz, von denen je 6 ber Ronig eine besondere Sorgfalt auf die her- unter einem Oberaufseher standen, so baß es ber ftellung eines stattlichen Geschwaders von Kriegsrossen und Kriegswagen wandte, wird ja allerbings teils auf feine Brachtliebe, welche an dem besonders zu erwähnen, die Gesamtzahl ebenfalls Glanze biefer Baffe Gefallen finden mußte, teils auf agpptische Ginfluffe gurudzuführen fein, und mit ben letteren ichon früher begonnen haben; wie er benn auch von bort bas bezügliche Material bezog (1. Kön. 4, 26 [5, 6]. 10, 25. 29; vgl. S. 885 a). Und in der Ratur der Sache lag es, daß für diese Macht Garnisonen mit auskommlichen Raumlichfeiten geschaffen und Lieferungen für dieselben au- unter David diese Stelle belleibet hatte (2. Sam. geordnet werben mußten (1. Kon. 9, 10. 10, 20, 20, 24. 1. Ron. 4, 6). Je langer befto harter lafteten 4, ss [5, s]). Auf andere Wotive aber weist die biese Arbeiteraushebungen auf Jsrael; noch zu Errichtung eines starken Festungswalles im Westen Salomo's Lebzeiten sproßte aus ihne**n ber ext**e des Landes, der mit dem von den Aguptern fiber- Aufruhr Jerobeams, und wie erbittert bie Stim-

tommenen Gefer bie benachbarten Orte Bethhoron und Baalath und weiter nordlich Megiddo, ben Schlüssel bes Kisonthales begriff (1. Kon. 9, 18-16. 2. Chr. 8, 6). Gewöhnlich findet man in biefen Befestigungen ben Ausbruck ber veranderten politiichen Lage ju Agupten, bie ja thatfachlich ichon unter Salomo eingetreten fein muß (1. Ron. 11, 40). Aber ein Blid auf die Karte, ber gerade ben in biefem Fall exponierteften Gudweften übergangen zeigt, macht es boch wahrscheinlicher, daß bie Abwehr einem neuen Aufftreben ber Bhilifter galt, welche von David ganglich geworfen (vgl. 1. Kon. 4, 21 [5, 1]), thatjächlich aber balb nach Salomo wieber ale felbständig friegführenbe Dacht ericheinen (1. Mon. 15, 27. 16, 15). Auch bie Befestigungewerte Jerufaleme felbft zu verftarfen fand ber König Beranlaffung, und bies erscheint als hauptbebeutung bes bon ihm errichteten Millowerfes (1. Kon. 9, 15. 24. 11, 27; f. d. A. Millo). — Allerdings, im engen Berbande mit dieser große 7 artigen Entfaltung ber Bauthatigfeit legte fich ein schwerer Schatten über die Regierung bes Ronigs. An fich ohne ein machtiges Aufgebot von Arbeitefraften nicht burchführbar, mußten biefe Bauten um so schwerer lasten, je mehr in Bezug auf bie Maffe ber beschäftigten Arbeiter Salomo sich ber orientalischen, insbesondere ägnptischen Sitte anichloß. Bohl hatte er bei Aushebung berselben die Föraeliten möglichst geschont und zumeift bie unterworfenen Stamme im Lande in Helotenpflicht genommen (1. Kon. 9, 20. 21); und wie Sefoftris tonnte er fich betreffs ber tultischen und Balaftbauten ber Sauptftadt ruhmen, bag an ber harten Baufron für diejelben Israeliten unbeteiligt gewesen seien (1. Kon. 9, 21). Aber icon die Borbereitungsarbeiten waren nicht zu leisten gewesen, ohne daß mit den phonicischen jubische Holzfäller und Zimmerer im Libanon arbeiteten: neben ben 150000 Canaanitern, die Laft trugen und Steine brachen, hatten 30000 Feraeliten in monatlichem Bechsel an jenem Berte mitfteben muffen (1. Ron. 5, 13-15 [27-29]). 3300 Auffeber letteren 550 gab (1. Kon. 5, 16 [20]. 9, 28; die Chronif, indem fie, ohne doch die 30000 Asraeliten auf 180000 anschlägt und je 50 einem Auffeber unterftellt, berechnet 3600 Auffeber; wie aber bier 300 mehr als bas Ronigsbuch, so gablt fie bei ben Oberauffebern nur 250, alfo 300 weniger; ogl. 2. Chr. 8, 10. 2, 18 [11]). Über bas ganze Fronwefen blieb als Minifter ber öffentlichen Arbeiten (Buther: Rentmeifter) Aboram gefest, ber icon

mung des Bolls, zeigte nach Salomo's Tode ber jabe Ausbruch, ber fich in der Steinigung Aborams austobte (1. Ron. 11, 27 f. 12, 4. 10). Aber nicht jo febr auf biefer Linie, als vielmehr auf einer andern erblict bie tiefer grundende Betrachtung ber prophetischen Geschichtsschreibung bie berhängnisvolle Wende, burch welche Salomo's Regierung, ber Sohepunkt im politischen Leben Besamtisraels, zugleich beffen Reige barftellt. Er zeigt sie auf in dem durch Salomo nicht nur nicht abgewehrten, sonbern begunftigten Gindringen bes Gobenbienstes in Jorael (1. Ron. 11). Der Glanz des Hofes erforderte nach jenen ausländischen Begriffen, von denen sich Salomo durch den großen Berkehr mit andern Bölkern je länger desto mehr bestimmen ließ, einen gefüllten Barem. Galt als Königin ausschließlich die Agppterin (1. Kön. 9, 16), jo durfte es boch an ber pruntenden Menge ber Rebengemahlinnen und Kebsweiber nicht fehlen und in großer Fülle wanderten sie in die Räume des Weiberhofes; ob es nun nach der bescheidenern Bahlung bes Hohenliedes 140, ober nach ber riefigen Summenrundung des Geschichtsbuchs 1000 waren (hohest. 6, r. 1. Ron. 11, s). Nicht Bollsangehörigfeit, fonbern Schonheit entschied: fo tonnte fich bie Auswahl auf Jerael nicht beschränken, und es war unvermeidlich, daß mit ben peidinnen ihre kultischen Sitten in den Palast zogen. Wieviel aber nun dieser Umstand beigetragen haben mag, daß heidnische Berehrungsweisen nicht bloß im Harem, sondern auch öffentlich ihre Stätten suchten und gründeten : ficher haben es diese Weiber nicht allein bewirft, daß die Hauptstadt allmählich begann das Gepräge eines religiöjen Spnfretismus aufzuzeigen. Bollends ist es verkehrt, diese wohlbeglaubigte Thatjache auf die Bermutung zurückuführen, daß der alternbe Salomo als "entnervter Sinnenfflav" an dem abergläubischen Rultus mehr innere Befriedigung gefunden, als am Jehovabienst. Das trifft nicht zu bei einem Manne, au dem das pro-Þhetische Gesamturteil nicht Gökendienst zu rügen findet, sondern nur dieses, daß er die Einheit des Jehovaheiligtums gegenüber ben Jehovahöhen im Lande nicht völlig burchführte (1. Kon. 3, \*); dessen Regierung selbst bom Chronisten als ein Höhepunkt israelitischen Rultuslebens festgehalten ift (2. Chr. 30, 20); der kaum viel älter als sechzig Jahre geworden und bis zu seinem Tode alle Gegner, auch einen so gefährlichen wie Jerobeam, mit starter Sand nieberzuhalten gewußt hat (1. Kon. 11, 40). Bielmehr ermägen wir, bag unter den aufgeführten Göbenheiligtümern ein äghptisches lich nicht findet, obwohl die vornehmste Gemahlin Salomo's eine Agppterin war; daß sie durchweg folchen Rulten dienen, beren Bekenner unter ben Unterthanen Salomo's zahlreich vertreten waren, daß endlich diese Heiligtümer nicht in der heiligen Stadt felbst, sondern außerhalb derselben am Berge

feinem Zweifel unterliegen konnen, daß es fich nicht um funfretiftische Belleitaten bes Ronigs felbit, sondern barum gehandelt hat, Jerusalem unbeichabet jeines Charafters als Jehovaftabt auch für biefe Unterthanen zu einem anziehenden Mittelpunkt ihrer socialen Beziehungen zu machen (1. Kon. 11, 5...7. 2. Kön. 23, 28). Was also die prophetische Geschichtsschreibung rügt und worin fie unheilschwangere Reime ber weiteren Rrifen im Leben Jeraels sucht, ist die profane, nach prophetischer Anschauungsweise buhlerische Auffassung bes Regentenbegriffs, aus welcher sich beibes neben und mit einander ergab, sowohl die wahllose Fülle bes Weiberstaats, als auch die Zulassung ber Gogenbienfte im Landesmittelpunkt (vgl. Reh. 13, 26). Und fofern bie eigentumlichfte Lebendbedingung Jeraels allerdings in ber bewußten Abwehr alles Beibnischen bestand, wird biefe prophetische Cenfur auch in ihrem Rechte bleiben; mochten immerbin die nachften Geschicke viel mehr durch bas Murren bes überlafteten Bolls und bie Unweisheit bes Sohnes, als burch bie mangelnbe theofratifche Korreftheit bes Baters außerlich herbeigeführt erscheinen. — Bierzig Jahre lang hat Salomo regiert (1. Ron. 11, 42); nach ber bertommlichen Berechnung von 1015-975; vgl. jedoch ben Art. Zeitrechnung. Uber alle Schatten ber Ausgänge hinweg heftete fich, nachbem er gestorben und zu feinem Bater bestattet mar (1. Kon. 11, 40), der Gesamteindruck seiner Regierung als der eines vollen, verlorenen Tageslichtes in bas Gebenken ber Nachkommen, die unter dem Druck ihrer Zeiten sehnsüchtig banach zurückschauten und ihre Zukunftshoffnungen banach gestalteten (vgl. Hof. 2, 1. Mich. 4, 4. Sach. 9, 10 U. a. St. mit 1. Kön. 4, 20. 21. 28 [5, 1. 5]). An zahlreichen Lokalitäten in und um Jerusalem haftete der Name Salomo's in ehrender Erinnerung; anderen ward er in ehrenber Bibmung verliehen. Go wohl auch jener Salle Galomonis am Oftrand der herodianischen Tempelarea (30h. 10, 28. Apstlg. 3, 11. 5, 18); wiewohl auch diese Rosephus auf Salomo's Ban selbst zurudführen will. Und sehen wir von den Samaritanern ab, bie in ber Berdunkelung feines Andenkens einen Troft wie eine Rechtfertigung ihres Ausschluffes bom Gesamtleben ber judischen Ration suchten, fo hat die Folgezeit je länger besto mehr unter Abftreifung ber Schladen ber Birtlichfeit in bem Bilbe bes reichen, prachtigen, weisen Ronigs eine Lieblingsgestalt ber biblifchen Geschichte ben Bolfern übergeben, welche im Orient und Occident nicht bloß die religiose, sondern überhaupt die volkstumliche Phantafie und Litteratur reich beschäftigt und befruchtet hat. Kl.

Unterthanen Salomo's zahlreich vertreten waren, daß endlich diese Heiligtümer nicht in der heiligen Stadt selbst, sondern außerhalb derselben am Berge Rashith (s. d. A.) errichtet waren: so wird es doch an der Furcht Gottes und dem Glauben an

sein Gericht festhaltende Betrachtungen in dem obigen Titel führenden Buche niedergelegt find, Salomo ist (Pred. 1, 1. 12 ff. 12, 0 f.); anderfeits ift es aber auch unleugbar, bag diefe Betrachtungen nicht dem wirklichen Salomo, jondern einem fehr fpaten nachegilischen Schriftfteller angehoren, welcher diefelben aus bem oben (Art. Salomo Nr. 5) angebeuteten Grunde Salomo in ben Mund legt, indem er ihn wie einen abgeschiebenen Geift auf fein abgeschloffenes Leben gurudbliden läßt (vgl. bef. 1, 10), nicht ohne biefen Sachverhalt bem aufmerkfamen Lefer in bem Epilog seines Buches (12, . ff.) ausbrücklich bemerklich zu machen. Das von Luther durch "Brediger" wiedergegebene hebr. Bort Koheleth (1, 1. 2. 12. 7, 27. 12, s. e. 10) bezeichnet eigentlich ben "Bolieverfammler" (griech, ekklesiastes), baber auch ben "Redner in ber Bolfsversammlung". Es wird awar immer (nach richtiger Wortabteilung auch 7, 27) grammatisch als Mannesname behandelt, hat aber weibliche Form. Dan hat bies baraus erklären wollen, daß Salomo gleichsam als Bersonisitation ober Inkarnation ber Weisheit biefen Namen führe; und allerdings begegnen wir einer jolchen Auffassung Salomo's in bem alexandrinischjūdijchen Buche der Weisheit Salomo's (Kap. 7—9). Inbessen kommt in den Betrachtungen des Bredigers vieles vor, was zu berselben wenig paßt; und die auch in anderen Mannesnamen der nacherilischen Zeit vorkommende weibliche Form (vgl. Neh. 7, 117. Edr. 2, ss. st) hat vielmehr neutrischen Sinn (= ein predigendes Wesen) und ist vielleicht eben darum gewählt, weil nicht die geschichtliche Berson Sa-Lomo's, sondern ein aus ihr geschaffenes Phantasiebild benannt werden sollte.

Calomith, Sclomith, urfprünglich Beibername (3. Dof. 24, 11. 1. Chr. 3, 10), fommt in der Chronit auch als Mannesname für einen Sohn Rehabeams (2. Chr. 11, 20) und für brei verschiedene Leviten aus der Zeit Davids (1. Chr. 24, o. 24, 18 und 25, 22. 27, 28 ff.) vor, von welchen der von Elieser, bem Sohne Mojes, abgeleitete (27, 25 ff., vgl. 2. Moj. 18, 4 und 1. Chr. 24, 15. 17. 25, 22) Oberauffeber bes beil. Schapes mar. Doch wird biefer Levitenname (in 1. Chr. 25, 22. 27, 26 und im Kethib 1. Chr. 24, v. 27, 25) auch Schelomoth geschrieben. In Eer. 8, 10 ift nach Sept. und 3. Eer. 8, so gu ichreiben: "Und von ben Gohnen Bani's (Esr. 2, 10) Selomith, ber Sohn Josiphja's unb mit ihm" u. s. w.

Saljen. Das hebr. merorim, welches Klagel. 3, 16 neben bem Wermut erwähnt und von Luther richtig burch "Bitterkeit" übersett wird, finden wir zweimal in ber beutschen Bibel, 2. Dof. 12, 8

flarung, welche die Überlieferung gibt, bittere Arauter zu verstehen, die in Agypten und Palastina wild wachsen, besonders Lattich und Endivie; dagegen kommt die Hiob 30, 4 genannte Salzpflanze, atriplex balimus L. ober ber an der Kuste und auch in der Bufte machsende ftrauchartige Meerportulak, der eine Speise armer Leute abgab (s. d. A. Melbe), hier ichwerlich in Betracht. Berftanblicher als Salje, welches bie "falzige" (latein. salsa) Pflanze bebeutet, ware jest für uns ber Name Salat (= bie gefalzene, mit Salz angemachte) gur Bezeichnung biefer Butoft. Ubrigens ist bas französische sauce (= salzige Tunke) mit Salfe ein und basjelbe Bort, und in ber Randbemerfung gu 4. Mof. 7, 14 gebraucht Luther Galgierchen (b. h. Saucenschuffelchen ober Salgfagchen), um die inwendig runde Gestalt bes bort genannten Löffels zu erflaren. Kph.

Galz. Das Rochfalg findet fich in ber Ratur in festem Auftande ober als Steinfalz und noch viel mehr in geloftem ober als Goole febr reichlich verbreitet. In marmeren himmelsftrichen braucht man bas falzhaltige Baffer nicht, wie bei uns, gu perdunften und gu verfieben, fondern bie freiwillige Berbunstung geht so leicht vor sich, daß an ben Meerestüften aus Geemaffer biel G. gewonnen wird. Ohne alle Dube holten die alten Bebraer ihr G. bon bem ftart mit biefem wichtigen Mineral gesättigten Toten Weere (j. b. A.). welches ben Ramen bes Galgmeeres (1. Doi. 14, s. Sof. 3, 16) mit bem größten Rechte trug. Un ben Hanbern besfelben (vgl. Bittor Sebn, Das Salz. Gine fulturhiftor. Studie. Berlin 1873) liegen bie weißlichen Kroftalle (vgl. Gir. 43, 21) sichtbar und greifbar auf ber Oberfläche ber Erbe. Sier spendet nicht nur bie nach ben jährlichen Überschwemmungen in ben Lachen und Gruben (vgl. Sef. 47, 11. Beph. 2, 0) verbunftete Soole ein grobförniges S. (das hebr. melach, b. h. Salz, bezeichnet nach der Burgelbedeutung bes Berreibens wohl eigentlich bas Rornige), fonbern ber an ber Gubipipe bes Toten Meeres (Robinfon II, S. 23-26) gelegene, 21/2 Stunden lange Salzberg bietet auch Steinsalz (vgl. 1. Mos. 19, 26. Weish. 10, 7) in Menge. Noch jest treiben bie Araber mit bem übrigens niemals gang reinen G. Des Toten Meeres weithin einen giemlich gewinnreichen Sandel. Seit Jahrtaufenden bildet bas S. ein wichtiges Frachtgut (vgl. Sir. 22, 18), ba das die Speisen schmadhaft machende und fie gegen Faulnis erhaltenbe Gewürz allen Menichen, bie einmal mit bem G. bekannt (vgl. aber hom. Obuff. XI, 122 f.) geworben maren, als ein unentbehrliches Bedürfnis bes täglichen Lebens erburch "bittere Salfen", 4. Mos. 9, 11 einfach burch fceinen mußte (vgl. Sir. 39, st [96]). Als not-"Salsen" wiedergegeben, wo bittere Kräuter ge- wendiger Berbrauchsgegenstand gewährte das S. meint find, welche gum Ofterlamm gegeffen wurden. leicht eine einträgliche Steuer, bgl. ben 1. Ratt. Man hat nach ber mahricheinlich richtigen Er- 10, 20. 11, 25 ermahnten Salggins. Die Bibel

( )

fpricht nie vom Gebrauch bes S.es in ber Gerberei. jum Glafieren ber Topfermaren ober ju anberen gewerblichen Zweden; noch viel weniger kennt fie bie Benubung von G. als Dunger, wie man aus Migverstand von Luk. 14, 26 gemeint hat. Bielmehr fagt bieje Stelle einfach, bag bas verborbene S. nicht einmal als Dunger verwertet werben fann, sondern wegen seiner ganglichen Unbrauchbarteit weggeworfen werben muß, fo bag (Matth. 5, 18) bie Leute auf ber Strafe es gertreten. Befanntlich tann bas in freier Luft bem Regen und ber Sonne ausgesette S. (bgl. Maunbrells Reife in Baulus' Samml. I, G. 189) und ebenso bas in feuchten Magaginen ichlecht vermahrte feinen Gefchmad verlieren, und Chriftus fußt auf ber Unmöglichkeit, ihm bann bie berlorene Salgfraft wiederzugeben, wenn er in ber Bergpredigt fragt: "Bo nun das S. dumm (ahd. tump == ftumpf, untraftig, geschmadlos) wird, womit foll man es falgen?" Dagegen begreift fich's leicht, daß bas G. mit feiner beigenden, agenben Scharfe, obwohl es gewöhnlich in ber beil. Schrift jum Bilbe ber alles Faule und Schlechte abwehrenden Rraft bes unverganglichen Lebens und ber fein treffenben Rebe (Rol. 4, 6) bient, unter Umftanden auch Tod und Berftorung abbilben tann. Abnlich ber Ubertragung vom S. auf das Meer ober die Salgflut, wonach mallach (Bef. 27, .. 27. 20. Rong 1. s) ben Schiffsmann, Schiffsinecht ober Fergen (b. h. Fährmann, vom abb. faran = fahren, überichiffen) bebeutet, finden wir melechah (Siob 39, s. 35. 107, st. Jer. 17, s) als Bezeichnung bes mit S. geschwängerten Landes, des Bodens also, der eine tote, unfruchtbare Bilfte darstellt; vgl. (außer 5. Mos. 29, 20 und Zeph. 2, •) das Richt. 9, 45 erwähnte sinnbildliche Bestreuen einer für immer zerftörten Stadt mit Salz. Freig zieht Luther auch Esr. 4, 14 hierher, als ware von Berftorung bes Tempels bie Rebe, mahrend vielmehr die an den Großtonig schreibenben versischen Beamten sich als solche bezeichnen, die "bas S. bes Balastes salzen", d. h. bas Brot des Lonias essen oder in seinem Dienst und Solde fteben (vgl. latein. salarium - Galzgeld, Chrenfold). Brot und S. find ja die beiden wichtigsten menschlichen Nahrungsmittel. Auch ohne gerabe gu wiffen, bag bas S. gur richtigen Busammenjebung bes Blutes unentbehrlich ift, mochten bie Debraer wie bie meiften Bolter aller Beiten nicht ohne diefe Burge ihrer Speife leben und verichmabten ben Benug best gleich bem Gimeiß geichmacklosen Stoffes (Hiob 6, s), den wir schal oder fabe (val. latein. fatuus — albern, unichmachaft) nennen. Ebenfo wenig tonnte es ben Sebraern unbefannt bleiben, daß der Salggenuß dem Bieh jehr angenehm und zuträglich ist; statt. Luthers Uberfegung "gemengtes Futter" bietet Jef. 30, 24 ber Brundtext ein mit Scharfem versehenes Be-

farrago das für das Bieh gemischte Rutterforn. b. h. Gerfte mit hafer, Biden, Bohnen ober bergleichen; unbestimmter aber ift ber Begriff bes Scharfen (bebr. chames), ber bas Saure, Salzige und Bittere (vgl. Jak. 3, 11 f. den Wechsel von salzig und bitter, f. d. A. Salfen) in sich begreift. Man tonnte baber Jef. 30, 24 Mengfelfutter versteben, das mit saueren salzigen Kräutern (val. S. 624 a. u. ZDMG. 1873, S. 522) schmadhaft gemacht ist; wohl besser aber denkt man geradezu an mit S. gemischte farrago als an bie ledere Roft, welche bie Stelle des gewöhnlichen Futters vertreten foll. Obgleich ausdrückliche Zeugnisse im A. T. fehlen, ist es doch selbstverständlich, daß die Hebräer das S. auch gebrauchten, um ihre Speisen schmachaft zu erhalten und vor Fäulnis zu schüten; nicht nur murben Fifche (f. b. A., G. 456 a) eingefalgen; auch bas zu Studen zerschnittene Fleisch bes Wilbes und Biehes, das ja durch Dörren unvergänglich gemacht werden konnte, ließ sich doch nur mit hilfe des S.es saftig und exbar erhalten. Gewiß haben die Bebraer bas S. in seiner hoben Bebeutung für das menschliche Leben nicht minder wertgeschätt, als die Griechen und Römer, aus deren reicherer Litteratur B. Sehn (S. 6-12) zahlreiche Zeugniffe gesammelt bat. Das göttliche (hom. 31. IX, 214) S., welches von alters her dem einfachen Familienmabl und bem gaftlichen Tifch feine Beibe gab, famt bem nach frommer Beije von Geschlecht zu Beichlecht forterbenden Salgfaß vertnüpfte fich ber sinnigen Betrachtung leicht mit bem Begriff alter Sitte und beständiger Treue. Schon Ariftoteles tennt ben fprichwörtlichen Scheffel G., burch beffen Genuk die Freundschaft sich als eine vollkommene bewährt. Euftathius fagt in seinem Kommentare şu Flias I, 449: "Das S. ist bas Bild ber Freundschaft. Dies tommt entweber baber, weil man es Gästen vor anderen Speisen reicht, oder weil Dauer und Beständigleit in dem Begriff der Freundschaft liegt, das S. aber anderen Stoffen eben biefe Gigenschaft verleiht." Wie noch heutzutage bei flavifchen Bolfern ber Gintretenbe mit entgegengetragenem Brot und G. willtommen gebeißen wird, fo burfte bon jeber, wenn die hebraer (vgl. 2. Chr. 13, s) und Araber (vgl. Rofenmuller, Morgenland II, G. 150 ff.) jur Schliegung von Freundicaft und Bundnis ein gemeinsames Dahl hielten, das S. nicht fehlen, denn erft der "Salzbund" (Luther hat bafur 4. Dof. 18, 10: unverwefentlicher, b. h. unverweslicher, Bund) galt als ein unverbruchlicher. Der auf gute alte Sitte haltende Araber ist jedem, mit dem er einige Rorner G. gegeffen bat, ein ficherer Freund, und er beruft sich bei Streitigkeiten gern barauf, baß ber Gegner mit ihm Brot und G. gegeffen habe, b. h. daß es fich um den Bruch vertrauter Freundschaft handle (val. Arvieur, Rachr. III, S. 164 f.). Aus diesem Borftellungefreise erflart fich ber weite mengfel. hier ift bas Bemengfel wie die romifche gottesbienftliche Gebrauch, welchen bas G. auch

bei ben hebraern fanb. Bie beim Speisopfer (3. Mos. 2, 11, 18) Sauerteig und Honig fern bleiben follen, so barf bas ber Faninis gerabezu entgegenwirfenbe, wurzenbe S. nicht fehlen. Wenn es 3. Mos. 2, 12 heißt: "Dein Speisopfer foll nimmer ohne bas G. bes Bunbes beines Gottes fein", so wird offenbar jebes Speisopfer als Erneuerung bes von Gott mit Jerael geschloffenen Bundes betrachtet. Mit Unrecht aber hat man zuweilen die unmittelbar darauf folgenden Worte: "Bei all beinen Opfern follft bu S. barbringen," auf bie Speisopfer befchranten wollen. Sef. 43, 24. Mart. 9, 40 und Josephus, Altert. III, 9, 1 (vgl. Blin. XXXI, 41) leibet es teinen Ameifel, daß auch die Tieropfer mit G. beftreut wurden, und bies wird nach bem aus Sept. zu vervollständigenden Tegt von 3. Mos. 24, 7 auch von ben Schaubroten angunehmen fein. Tempel bedurfte baber ftets einer großen Menge S. (vgl. Esr. 6, .. 7, m: "S. ohne Dag" und Josephus, Altert. XII, 3, a, wo von 375 Scheffeln bie Rebe ift). Das wegen Mangel an Reinigkeit leicht verbächtige sal conditum (F. Chr. Ewald, Abodah sarah, S. 278), b. h. bas mit wohlriechenben Sachen eingemachte S., welches bei ben Romern beliebt war, wurde von ben Rabbinen verboten. Über bas Abreiben ber Kinber (f. b. A.) mit G., b. h. boch wohl Galzwaffer, ogl. oben S. 843a; ber hebr. Text spricht Ses. 16, 4 einfach bom Salgen bes Reugeborenen. Gehr ftreitig ift bie Bezeichnung bes Räucherwerts (f. b. A.) in 2. Mof. 30, ss, wo Luther nach Sept. verfteht, basselbe solle "gemenget" sein; aber nur die zwei sprachlich möglichen Überfepungen "gefalzen" und "gerrieben" (vgl. Jer. 38, 11 f. melachim = Lumpen) fommen in Betracht. Da bas "Berftogen zu Bulver" in B. 20 an ein unmittelbar vorher erwähntes Zerreiben nicht leicht benten läßt, fo gieben wir mit dem Talmud die Übersehung "gefalzen" vor, vgl. ben Art. Raucherwerf und 3. Mof. 2, 10. Für bie 2. Ron 2, 19-20 ergablte Beilung ber Quelle bei Jericho (Robins. II, S. 528 f.) burch Elisa ift festzuhalten, daß bas hineinschütten des G.es, ahnlich dem des Mehles (2, Kön, 4, 41), als Wunder zu gelten hat, obgleich befanntlich trop Hel. 47, 11 das fäulniswidrige, reinigende (vgl. Mart. 9, 40) S. zeitweilig auch bei uns schlechtes Brunnenwasser gefund zu machen pflegt. Bgl. G. 384. Kph.

Salameer, f. Meer, Totes.

Salzstadt, Salzthal. Die am Sübende des Toten Meeres, öftlich von bem Salzberg (vgl. S. 940b und d. Art. Sodom) in einer Breite von ungefähr 2 Meilen fübmarts bis zu ben weißlichen Klippen, welche ben zerrissenen Abfall der Arabah bilben (vgl. d. Art. Afrabbim), sich erstreckende schlammige Niederung, bas Gbor, ift bas Salz-

Schlachten, in welchen Davibs heer unter Joabs Führung (vgl. 2. Sam. 8, 12. 1. Chr. 19 [18], 12. Pf. 60, 2 und bazu d. Artt. Abifai und David S. 303 a) und frater wieber Amazia (2. Ron. 14. r. 2. Chr. 25, 11) bie Edomiter besiegte. Der leimige Boben ber Nieberung, bei hohem Wafferstand noch von den Gewäffern bes Toten Meeres überflutet, ist in der Mitte und nach Westen zu bis zum Fuß des Salzberges ohne alle Begetation; er ift so gefalgen, daß in den Bafferrinnen dunne Salgfruften von eisartigem Ansehen gefunden werben; an betfchiebenen Stellen ift er von Bafferabfluffen burd. fcnitten, bie in gefrummtem Laufe trage bem Meere gugieben. Dagegen ift bas fübliche Enbe ber Rieberung und noch mehr ihre Offeite, wo viele Quellen hervortommen, mit Robr, Bufchwert und Baumen bestanben; auch wird von Reften pormaliger Ortichaften auf ber letteren berichtet. An biefem Galzihal lag ohne Bweifel bie Jos. 15, er neben Engebi unter ben in ber Bufte Juba gelegenen Stabten genannte Salaftabt.

Samaria hieh — 1) die Hauptstadt des nördlichen Reiches, hebr. Schomeron (b. i. "Barte, Bartburg"), aram. Schämeräjin (Est. 4, 10. 11), baber affprifch Samirina, griech.-lat. Samaria. Rach 1. Kon. 16, sa wurbe fie bon Ronig Omri erbaut, ber ben "Bugel G." von Semer (Schemer) taufte und die auf demfelben gegrundete neue Refibeng (bie an bie Stelle ber fruheren Sauptftabt Thirea trat) nach Gemer S. nannte. Die Stätte eignete sich vortrefflich jur Anlage einer feften Stabt. Der Sugel (ber Am. 4, 1. 6, 1 "Berg S." heißt, val. Micha I, o) erhebt sich majestätisch gegen 120 m über die Sohle eines 2 St. breiten fruchtbaren Thalbedens (Jef. nennt baher 28, 1 bie Stadt "bie prachtige Krone von Ephraim, Die Blume ihrer lieblichen Herrlichkeit, welche ftebet oben über einem fetten Thale"). Die dasielbe umgebenben Berge bes Gebirges Ephraim (bie Berge S." Am. 3, 1) find hoher als ber Stabthugel; man konnte von ihnen (ahnlich wie vom Olberg Jerufalem) die Stadt überschauen (Am. a. a. D.). Seit Omri's fiebentem Regierungsjahre blieb G. bie Saupt- und Refibengftabt bes norblichen Reiches (1. Kon. 16, m. 20, as u. o. Bef. 7, o. 9, 0. 10, 0. Sof. 10, 7. Ob. 10; baher bei ben Bropheten oft neben Jerufalem ale ber hauptftabt bes füblichen Reiches genannt, Am. 6, 1. Dich. 1, 1. s. Sef. 10, 10 f. Sef. 23, 4. 22), bie bon ben Ronigen Jeraels ftart befestigt und mit Brachtbauten geschmüdt wurbe. Das "elfenbeinerne Saus" (b. i. ein Balaft mit reichem Elfenbeinschmud im Junern), das Ahab baute (1. Kon. 22, 20), wird in S. gestanden haben, und 2. Kon. 15, 26 (überfese: "Burg bes königlichen Balastes"; Luther: "Palest bes Ronigehaufes") wird bes auf ber Sobe bes thal des A. T.s. Die Grenzscheibe zwischen Juda Berges gelegenen burgähnlich befestigten Königeund Abumãa bilbend, war es der Schauplah der palastes gebacht. In S. hatten die Rönige Ephraims auch ihre Erbbegrabniffe (1. Ron. 16, sa. 22, sr. 2. Ron. 10, ss. 13, s. 1s. 14, 10). Wie ber politische, murbe G. auch ber religioje Mittelpunkt bes norblichen Reiches. Dier murbe ber abgottische Rebobafultus gepflegt (Sof. 7, 1. 8, s f. 10, s. Sef. 16, 46 ff.), bier ftand ein Beiligtum ber Aftarte (2. Ron. 13, .; Luther: "Sain"), hier erbaute Ahab bem Baal einen prachtigen Tempel (1. Kon. 16, st. 2. Ron. 10, 17 ff. Jer. 23, 18). Der lettere icheint großartig angelegt gewesen zu fein; ber innerfte, besonders fest gebaute und geschützte Teil mit bem Baalsbilde heißt 2. Ron. 10, sa "Burg bes Baaltempels" (Luther: "Stabt ber Rirche Baals"). 3m Mittelpuntte bes abgottischen Treibens bes norblichen Reiches stellen fich aber auch bie Propheten Gottes bemielben entgegen. Schon Elias hervorgehoben wirb. Die Stadt erhielt bamals

wirfte in G. (1. **Q**ōn. 18. 2). Elifa hatte hier feinen ftanbigen Wohnfit (f. d. Art. Elifa), und auch Bofea wird mahrend seiner langiabrigen Wirksamfeit ficher bornehmlich in der hauptftabt gepredigt haben. Die Stabt hatte, noch ehe fie bas ihr bon den Brobbeten geweißagte Beichic traf (val. Am. 3, 12. Hoj.



Bamaria. Saulen vom Berobestempel,

14, 1. Jef. 8, 4. 36, 10. Dicha 1, 0), mannigfache fcwere Bedraugniffe ju erbulden. Bahricheinlich hat fie icon tury nach ihrer Erbauung der Sprerkonig Benhadad I. unter Omri belagert, was gur Folge hatte, baß gewife Stabtteile ben Sprern jum Brede bes Sanbelsverfehrs eingeraumt murben (vgl. 1. Ron. 20, sa). Unter Ahab belagerte sie Benhabab II. (1. Kön. 20, 1 ff.), unter Joram Benhabab III. (2. Kon. 6, 24 ff.). Diese britte Belagerung war die schwerste. Gine furchtbare Sungerenot ließ bie Ginwohner ju ben entfeplichften Mitteln greifen (2. Ron. 6, 24 ff.), bis Elifa's Bunberwirfen die Befreiung berbeiführte (2. Ron. 7). Die breijahrige Belagerung G.'s burch bas affprifche Beer Galmanaffare brachte bem nördlichen Reiche ben Untergang (2. Ron. 17, s f. 18, . f. 24; vgl. 21, 18). Salmanaffars Dachfolger, Sargon, war es, ber, wie uns bie Reilinschriften belehren, i. 3. 722 G. eroberte. Die Stadt traf gewiß ein hartes Beichid; aber bollig gerftort wurde fie nicht (vgl. Ber. 41, s), vielmehr bier begraben fein, nach fpaterer Trabition

bevolfert (2. Ron. 17, 24 f. Esr. 4, 10. 17; bgl. Deb. 4, 2 [3, 24]); val. bie beiben folgenben Artt. Spater foll fie Alexander b. Gr. erobert und fpro-macebonische Rolonisten binein verlett baben. Auch ift fie wieber ftart befestigt und erft burch Johannes hyrtanus ganglich gerftort worben (Jojeph., Altert. XIII, 10, . f.). Aber balb erstand fie wieder. Bur Beit bes Alexander Jannaus mar fie wieber erbaut. Bompejus ichlug fie gur Broping Sprien und Gabinius befestigte fie bon neuem (Joseph., Mitert. XIII, 15, 4. XIV, 4, 4. 5, 1). Gine lette Beit ber Blute erlangte G. unter Berobes b. Gr., ber es erweiterte, ftarter befestigte und mit einer Reibe von Brachtbauten ichmudte, unter welchen ein bem Auguftus geweihter Tempel besonbers

einen Umfang von 20 Stabien (Joseph., Altert XV. 8. s. 3ab. Kr. I, 21, 1). Augustus zu Chren, ber bie Stadt bem Berobes geschenkt hatte, nannte fie biefer Sebaste (b. i. Augusta), ein Rame, ber ber Stabt bis gum heutigen Tage geblieben ift (auch der Talmud nennt fie (0). Im N. T. wird S. nicht

erwähnt (Apftig. 8, s hat Luther richtig überfest: "eine Stadt in Samarien"). G. verlor je mehr an Bebeutung, je mehr bas benachbarte Sichem aufblühte und jum Mittelpuntte ber Landschaft Samarien wurde. Allerbings legte noch Septimius Seberus eine romifche Rolonie nach Sebafte und bis jum 6. Jahrh. werben driftliche Bifchofe von Gebafte ermahnt, aber ichon Eusebius bezeichnet ben Ort nur als "Städtchen". Bur Beit ber Rreugzüge murbe in Gebafte wieder ein lateinisches Bistum errichtet; feitbem aber fant bie fruber berrliche und machtige Stadt ju einem elenden Dorfe berab. Das heutige Sebastije (21/1 St. norbwestlich von Sichem) liegt auf bem unteren Teile bes öftlichen Sugelabhanges ber alten Stadt. Bablreiche Ruinen zeugen noch bon ber Bracht vergangener Tage. Um beften erhalten ift eine gu einer Dofchee umgewandelte Johanniefirche: icon hieronymus lagt ben Taufer bald bon ben Affprern burch frembe Roloniften neu | murbe er fogar bier hingerichtet. 3m Mittelalter zeigte man in Sebafte auch bas Grab | Obabja's (1. Kon. 18, 1) und Elifa's (vgl. 2. Kon. 13, 10). Oberhalb bes Dorfes ift ber Berg fünftlich geebnet. 3m 28. biefer Terraffe ragen 15 Gaulenschäfte empor, mahricheinlich bie Stelle bes berobianifden Auguftustembels bezeichnenb. Awei lange Saulenreihen auf einer Terraffe am Gubabhange bes Sugels und einer anderen auf ber Rorboftfeite bezeichnen ben Lauf ber Rolonnaben, mit benen Berobes Gebafte ichmudte. Bon ber Höhe bes Berges hat man eine herrliche Aussicht über ben weiten Thalgrund, in welchem einft auch ber 1. Ron. 22, se ermannte "Teich G." gelegen haben wirb, und über die benachbarten Berge Gamariens und ihre zahlreichen grunen Thaleinfcnitte. Fern im 23. ichließt ben Borigont ein schimmernder Streif bes Mittelmeeres ab. Bgl. Robinson, Bal. III, S. 365 ff. Furrer, Banberungen , S. 285 ff. Guerin, Samarie, II, S. 188 ff. -2) Schon im A. T. wird (feit ber Reit bes Erifes) ber Rame ber Sauptftabt auf bas gange Lanb übertragen. Benigftens heißen "Stabte G." bie Stabte bes norblichen Reiches 1. Ron. 13, sz. 2. Kön. 17, 24. 23, 18 f. Esr. 4, 10, und "Samariter" die Bewohner des Landes, nicht bloß der hauptftabt, 2. Kon. 17, so. Allgemein gebrauchlich finden wir ben Ramen S. (griech, Samareitis, Samaris u. Samareia) für die mittelfte der brei westjordanischen Landichaften (vgl. bie Artt. Galilaa und Jubaa) erft in ben Apofryphen (Jubith 1, s. 4, s [4]. Griech. B. Esra 2, 18. 1. Matt. 3, 10 u. s. 2. Maft. 15, 1), im N. T. (Luf. 17, 11. Joh. 4, 4 ff. Apftig. 1, s. 8, 1. s. 9, at. 15, s) und bei Josephus. Letterer gibt (Jub. Rr. III, 3, 4) als nordliche Grenze Ginaea (f. b. Art. En Gannim) an, als subliche die Toparchie Afrabattene. Diese war nach dem großen Dorf Acrabbi, bem heutigen 'Akrabe, benannt (9 rom. Dt. füboftl. von Sichem, an der zum Jordan führenden Straße gelegen), und grenzte an die Gophnitische Loparchie; in ihr lagen nach Euseb. u. Hieron. auch Janoha (j. d. Art.), Silo u. das Dorf Eduma (Daume). G. reichte banach von bem Gubenbe der Kisonebene bis etwa 2 St. jüdlich von Sichem; im D. bis zum Jordan, im SD. etwa bis zur Einmundung bes Wadi Fari'a norblich vom Karn Sartabo. Die gange Mittelmeerfuste bis Ptolemais (Afto) rechnet Josephus zu Jubāa (a. a. D. 5) und ber Talmub gibt als weftliche Grenze bes "Landes der Kuthaer" (d. i. Samariens) Antipatris an. S. Conder, Handbook to the Bible, 2. ed. 1880, S. 309 ff. - Uber Die natürliche Beschaffenheit G.'s f. b. Art. Ephraim Dr. 4, über feine Bewohner und Ge-Schichte b. Art. Samaritaner.

Samaria in ben affprifchen Inichriften.

felber, nicht minder bes Sargon und bes Afurbanipal, auch in ben geographischen Liften lefen, ift Sami'rina (gang felten Sami'urna), eine Aussprache des Namens, welche augenscheinlich auf ein aramāijojes Šamerain, Šamerin, jurūdgeht. Bon seiner Eroberung und ber Beaführung eines betrachtlichen Teiles feiner Einwohner (i. R. 722) berichtet und, und zwar als feiner erften Baffenthat, Sargon in feiner Annaleninichrift; eine parallele Rotig lefen wir in feinen Bruntinschriften. Sowohl jene, als auch die große Prunkinichrift von Rhorsabad berichtet uns von einer im 2. (vollen) Jahre Sargons, b. i. im A. 720, ftattgehabten Emporung ber Stadt wiber bie Affprer im Bunde mit Hamath, Arpab und Damastus, bie aber nach Rieberwerfung bes bamathenfer-Ronigs ihr Enbe erreichte. Bon fpateren Berfuchen, bas affprifche Soch abzuschütteln, lesen wir in den Inschriften nichts; babingegen ericheint unter Alurbanipal ein affprischer Statthalter von Sami'rina (hier geschrieben Sa-miri-na) Ramens Nabu-achi-šu, der zugleich Eponpmus war, und aus beffen Archontate ein Thoncplinder Asurbanipals batiert ift (III. Rawl. 34, col. II, 94 f.). Burbe biefer Thatbestand ben Schluß nabe legen, bag Samarien feit feiner Eroberung burch Sargon aufgehört habe, ein mehr ober weniger felbftanbiges Staatswefen gu fein, fo schien sich dieser Annahme längere Zeit der Umftand entgegen zu ftellen, bag wie Sanberib, fo auch Afarhabbon (f. b. Art.) Könige (unter ihnen fogar einen Dindimmu, b. i. Menabem; vgl. S. 994b) eines Staates Unimurun aufführen, in bem man bas hebraifche Schomeron glaubte wieberertennen ju follen. Ein burch hormusb Raffam por langerer Zeit von Moful-Rinive beimgebrachtes Bruchftud eines Thoncplinders bes Ajurbanipal, die Parallelliste zu ber bisher befannten Lifte bes Afarhabbon (und teilweise auch bes Asurbanipal) enthaltend, macht indes biefe Rombination unmöglich. Dasselbe (beg. Rm. 3) bietet namlich an ber Stelle bes parallelen U-simu-ru-na vielmehr Sa-am-si-mu-ru-na: jebenfalls also wollte ber Tafelschreiber Afurbanipals ben Stadt- (bei ihm Lanbes-) Ramen fo ausgesprochen wiffen. Run aber Samsimurun für mit Samirun ibentisch zu halten, erscheint nicht angängig, wenn wir auch anderseits ein tanaanaifc-phonicifces Gebiet (Stabt) biefes Ramens (an ein solches ist unter allen Umständen zu denten) bis jest außer ftanbe find aufzuzeigen. hat aber bas Samsimurun Sanheribs, Marhabbons unb nunmehr auch Asurbanipals mit dem, dazu auch bei bem letteren ficher verburgten, Sami'rina, b. i. Samaria, nichts zu thun, so fällt auch jeber Grund zu ber Annahme, daß Norbisrael nach bem Falle Samaria's noch irgendwie als ein eigenes Staats-Der affprifche Rame ber Stadt, wie wir ihn feit wefen fortbeftanden habe, hinweg, und bie Roufor-Tiglath-Bileser III. in den Inschriften dieses Königs banz zwischen den biblischen und den monumentalen Angaben bezüglich bes beregten Bunktes wäre eine völlige. Rur Etymologie und Aussprache bes Ramens bgl. B. Stabe, in ZATW. Bb. V (1885), S. 165 ff. Schr.

Samaritaner, bei Luther nach ber griechischen Rorm (Samarités, Luf. 10, ss. Matth. 10, s u. c.) "Samariter", beißen feit ben letten vorchriftlichen Jahrhunderten die Bewohner ber Landichaft Samaritis (1. Maff. 10, so u. 5.) ober Samaria (Qut. 17, 11 u. 5.) in Mittelpalaftina weftlich bom Jordan. Benannt nach der einstigen Hauptstadt bes Rebnftammereiches, umfaßte bie Landichaft Samaria gu Chrifti Beit in ber Sauptfache bas ebemalige Stammgebiet von Ephraim, Beftmanafie und Maichar und murbe im Guben von Jubaa, im Rorben von Galilaa begrenzt. Auf bie Bewohner bes vorerilischen Reiches Ibrael wird ber Name Samaritaner (hebr. schömero-1 nim) nur 2. Kön. 17, 20 übertragen. — Über ben Ursprung ber S. als eines besonderen Bolfes berichtet die Bibel (2. Kon. 17, 24 ff.) folgendes: Rach der Rerstörung des Rehnstämmereiches und ber Begführung feiner Bewohner burch bie Affprer berbflanzte ber Konig von Affprien Leute aus Babel, Rutha, Avva, Samath und Sepharvaim (f. b. einzelnen Artt.) in bie "Stabte Samariens" an Stelle ber Beraeliten. Die neuen Unfiebler fürchteten, b. i. verehrten anfänglich Jehova nicht: baber biefer gur Strafe bie Lowen (nach Joseph., Altert. IX, 14, a eine Beft) wider fie entfandte. Infolge beffen ließ ber affprifche Ronig einen (nach Josephus einige) israelitische Briefter aus bem Eril gurudbringen, bamit er bie neuen Unfiehler über ben rechten Rultus bes Lanbesgottes belehre. Diefer Briefter nahm feinen Git ju Bethel, vermochte inbes nicht gu hindern, daß die eingewanderten Beiben ben Rultus Jehovas mit ber Berehrung ihrer beimatlichen Gotter (vgl. 2. Ron. 17, so ff. und bie einzelnen Artt. über bie betr. Ramen) verbanben, beren Bilber fie in altisraelitischen Sohenhaufern aufgestellt hatten. - Dag unter bem 2. Ron. 17, 24 etmabnten Ronig von Affprien ber Berftorer Gamariens, also Sargon (722-705 v. Chr.) gu verfteben ift, wird burch bie Infchriften biefes Ronigs ansbrudlich bestätigt (val. Schraber, KAT. 6. 276 ff.). Diefelben gebenten einer Berpflangung von Babyloniern in bas Land ber Chatti (Sprien und Nordpalaftina) im erften Jahre Sargons, fowie einer nochmaligen Befiedelung ber Stadt Samaria mit Exulanten aus bem fernen Dien im 7. Jahre besfelben Ronigs. Wenn bagegen Est. 4, . bie Reubefiebelung Samariens vielmehr auf ben affprischen Konig Afarhabbon (681-668 v. Chr.), Esr. 4, 10 auf Osnappar (f. b. Art.), b. i. wahricheinlich Berftummelung pon Afurbanipal (668 ff.), jurudgeführt wird, fo fo vericiebener Roloniften aus bem Often auf fteht bies mit bem Obigen nicht in Biberfpruch. eine ftarte Entvollerung Samariens ichliegen lagt.

Es ift gang wohl bentbar, daß auch im 7. Jahrh. ein affprischer Ronig bei ber Berpflanzung befiegter Stamme fein Augenmert auf bas noch immer bünn bevölkerte Nordvalästina richtete, und bie Infchriften Afarhabbons bieten baffir (nach Schraber, KAT. . G. 373 f.) fogar einen bestimmten Anhalt. - Rach allebem hatte fich also bie Bevölkerung Samariens seit 722 v. Chr. allmablich aus vier verschiedenen Schichten ausammengefest: ben überreften ber Jeraeliten (f. u.) und ben brei ober 4 von Sargon und Marhabbon (Murbanipal?) veranlaßten Transporten beibe nischer Unfiebler aus bem Often. Uber bie politischen Berhaltniffe biefer buntgemischten Bevolferung (Esr. 4, . werben nicht weniger als neun beibnische Bolfer aufgezählt) ist uns aus der affprifchen und calbaifchen Beriode nichts überliefert. Sochftens ergibt fich aus 2. Ron. 23, 18 ff., wonach fich bie Rultusreinigung bes Jofia auch auf Samarien erftredte, bag letteres um biefe Reit (623 b. Chr.) als eine Art herrenlofen Gebietes gelten tonnte (f. o. S. 787 unter "Jofia"). Die Esr. 4. 1 ff. erwähnten Befehlsbaber und Beamten gehoren bereits ber Beit bes Berfertonigs Artarerres Longimanus an; benn bas bort Erzählte betrifft nicht mehr bie Reinbseligfeiten ber G. wegen bes Tempelbaues, fonbern wegen ber Befestigung Jerusalems unter Nehemia (vgl. Reh. 3, as [4, 1] ff.). - Wie ift es nun bentbar, bag aus einer fo bunt aufammengewürfelten Daffe bon heidnischen Kolonisten aus den verschiebenften und entlegenften Boltern bennoch in ben letten pordriftlichen Sahrhunderten ein Bolfstum entftehen tonnte, bem eine gemiffe Ginheitlichkeit und trop aller Entartung ein enger Zusammenhang mit bem israelitifchen, refp. jubifchen Charafter nicht abgesprochen merben tann? Denn wenn uns auch darüber aus porchriftlicher Zeit und im N. T. nichts berichtet mare, fo murbe fich obige Thatfache boch aus ber mertwürbigen Babigfeit ergeben, mit welcher bie Refte biefes Bolfes unter ben ungunftigften Bedingungen in ihren religiofen Anschauungen und Gebrauchen, in Sprache und Schrift an uralten überlieferungen festgehalten haben. Diejes Ratfel löft fich nur burch bie Unnahme, bag bas israelitische Element unter ben S. bon haus aus viel ftarter vertreten mar, als es nach 2. Kon. 17, 24 ff. scheinen tonnte. Die 27 280 Menfchen, welche Sargon nach feiner eigenen Angabe (vgl. Schraber, KAT.3, S. 272) aus Jerael hinweaführte, können unmöglich den ganzen Überreft bes Behnftammereiches gebilbet haben. Gollte fich aber jene Rahl nur auf die Bewohner ber Stadt Samaria beziehen (mas nach 2. Ron. 17, 6. 24 taum bentbar ift), fo mare bas Stillichweigen Sargons über bie anderweitigen Deportierten hochft auffällig, mahrend boch bie Berpflangung Das richtige burfte fich aus 2. Ron. 17, : ff. ergeben, nur bag ber bort ermabnte Priefter, ber die Beiden Aber bie Beife bes Lanbesgottes belehrte, nicht auf eine einzige Berfon zu beschränken fein wird. Die beidnischen Ansiedler lernten burch bie Refte ber urfprünglichen Bevolterung ben Jehovafultus tennen und diefer erwies fich ftart genug, die heidnischen Rulte, die eine Beitlang neben ihm geubt wurben (2. Kon. 17, 33), allmahlich zu überwinden und ichlieflich gang zu verbrangen. Daß biefer Sieg bes Jehovakultus durch

opfer und Weihrauch bringen wollten. Gine weitere Spur von folden ben Juddern fich anichliegenben Jeraeliten ist wohl auch in Eer. 6, 21 zu erbliden. Dazu ftimmt endlich auch, bag bas Erbieten ber S. (um 530 v. Chr.), fich an bem Bau bes zweiten Tempels zu beteiligen, mit der Erflärung motiviert wirb, bag auch fie ben Gott Jeraels fuchten und ihm opferten feit ben Tagen Marhabdons; bie Abweisung feitens ber Juben aber enthalt fein Wort, welches etwa ben Gogenbienft ober auch nur ben falichen Jehovafultus ber G. als ben Einfluß und die direften Dagregeln Jofia's hinberungsgrund bezeichnete (vgl. Est. 4, 2 ff.).



Jameritaner.

beschleunigt wurde, ergibt sich aus 2. Kon. 23, 18 ff.; Beachtung verdient babei, bag in biefem Bericht gwar noch von einer Afchera bei bem Altar Jerobeams gu Bethel, übrigens aber nur bon Sobenhäusern in ben Städten Samariens, nicht von ben 2. Ron. 17, so ff. aufgezählten Bogen bie Rebe ift. Geit Jofia mochte bie Bahl ber S. nicht gering fein, welche fich an ben Feftreisen nach Jerusalem beteiligten und in dem Tempel bafelbit bie wahrhafte Stätte ber Unbetung ertannten; bgl. 2. Chr. 34, . und gang besonders Jer. 41, s ff., nach welcher Stelle 80

- Damit ift indes die Frage noch nicht beaut-2 wortet, auf welchem Bege bie G. feitbem au ber geschloffenen und vielfach eigenartigen Religionsgemeinbe geworben find, als welche fie uns feit ben letten Rabrhunderten bor Chr. und noch beute in ihren fummerlichen Reften entgegentreten. Sicher geschah bies por allem burch bie Anetfennung bes Pentateuchs als eines burchaus betbinblichen, heiligen Gesethuches und burch bie Erbauung eines eigenen Heiligtums auf bem Berge Garizim bei Sichem. hinfichtlich bes letteren Bunktes sind wir lediglich auf den Bericht des Manner aus Sichem, Silo und Samaria noch an Josephus (Altert. XI, 7, 2. XI, 8, 2 ff.) angebie Statte bes bereits gerftorten Tempels Speis- wiesen. Rach ihm hatte Sanaballetes, ein bon

( ) ( ) ( ) ( )

dem legten Darins (Codomannus, 336—30 v. Chr.) nach Samarien geschickter Satrap, Manaffe, bem Bruder bes judischen Hohenpriefters Jabbus, feine Tochter Nikaso zum Weibe gegeben, um sich baburch ein gutes Ginvernehmen mit ben Juben au fichern. Die Alteften ber Juben hielten fich jeboch an bas von Eera erlaffene Berbot auslandischer Weiber (Esra 9) und geboten baber dem Manasse unter Zustimmung seines Brubers Jabbus, entweder fein Weib zu verftogen ober dem Dienst am Altar und der Anwartschaft auf bie hohepriefterliche Burbe ju entfagen. Manaffe wollte teines von beiben und flagte bies feinem Schwiegervater Sanaballetes. Diefer troftete ihn mit bem Beriprechen, bag er ihm einen bem Jerusalemischen abnlichen Tempel auf bem Garigim erbauen und seine Einsehung als Hoherpriester von Darius erwirken werbe. So blieb Manasse in Samarien, zumal ihm der alternde Sanaballetes zugleich auch die Rachfolge als Landpfleger in Ausficht gestellt batte. Run hatten aber in Jerusalem auch noch andere Priester und Leien auslandische Weiber. Es fam beshalb gwifchen ihnen und der strenggesetlichen Partei zu bestigem Streit und bas Enbe mar, bag auch fie gu Danaffe nach Samarien auswanderten. Sanaballetes nahm sie mit Freuden auf, unterftüte sie mit Gelb und wies ihnen fogar Land an. Unterbes aber hatte Alexander ber Gr. die Berfer bei Iffus besiegt und schidte fich jur Belagerung von Tyrus an (332 v. Chr.). Da glaubte Sanaballetes ben rechten Beitpunkt gefommen, die Buniche Manaffe's zu erfüllen. Dit 8000 Mann ging er zu Alexander über und erhat von ihm die Erlaubnis gur Erbauung eines Tempels auf bem Garigim und gur Einsetung Dtanaffe's als Soberpriefter, indem er die fo bewirfte Spaltung ber Juben zugleich als einen Aft politischer Rlugheit darstellte. Alexander willigte ein; ber Tempel wurde erbaut und Manaffe eingefest. Neun Monate später ftarb Sanaballetes. Durch bie gute Behandlung, welche Alexander ben Juben zu teil werben ließ, ermutigt, schickten ihm bie S. balb barauf aus ihrer neuen (?) Hauptstadt Sichem eine Gesandtichaft famt ben Rriegern bes Sanaballetes bis in bie Rabe Jerufalems entgegen, um ihn gum Befuch ihrer Stadt und ihres Tempels einzulaben (ber lettere konnte allerbings nach bem Obigen taum icon vollendet fein); gugleich baten sie um Etlasfung des Tributes in jebem fiebenten Rabre, weil fie in biefem als bem Halljahr (f. Sabbathjahr) ihre Felder nicht beftellten. Auf seine Frage, welcher Ration die Bittfteller angehörten, erflarten fie fich für bebraer, die indes in Sichem als Sidonier bezeichnet würden; eine birekte Berwandtichaft mit ben Rubaern lehnten fie ab. Rojephus wieberholt auch bei biefer Gelegenheit bie ofter von ihm erhobene Beschuldigung, daß fich die S. je nach den

Umftanben balb für Bermanbte ber Juben, namlich für Söhne Josephs durch Ephraim und Manaffe, balb für Berfer ober ein anderes Bolt, wie es gerade ihr Borteil erheischte, ausgegeben hatten. Alexander nun vertagte für diesmal die Erfüllung ihrer Bitte; die Krieger des Sanaballetes nahm er mit fich nach Agupten und fiebelte fie bort als Grengwächter in ber Thebais an. Seitbem fo fchließt Josephus (Altert. XI, 8, 1) beftand bas Beiligtum auf bem Berge Barigim. Wenn einer bei den Jerusalemiten gegen das Sabbathsgebot ober gegen bie Speisegesete ober sonst irgendwie sich verschuldete, so sloh er zu den Sichemiten und gab bor, ungerecht beschulbigt gu fein. — Rach biefem Berichte bes Josephus würde fich gut ertiaren, wie die S. als Religionsgemeinde zu einem fo ausgeprägten, bem nachexilischen Judentum so vielfach verwandten Charafter gelangen tonnten. Den eigentlichen Rern ber - junachft nur in Gichem anfaffigen - Bemeinbe batten bie aus Jerusalem eingewanderten Jubaer gebilbet: Manaffe und die mit ihm getommenen Briefter batten ben Tempeltultus auf bem Garigim organisiert und bie Beobachtung bes pentateuchischen Gefenes eingeführt, bis fich ichlieflich alle Bewohner Samariens, barunter auch die Nachkommen jener heibnischen Anfiebler, um ben feften Dittelpunkt bes Seiligtumes auf bem Garizim scharten. Run ift allerbings ber Bericht bes Josephus wenigstens in einem Bunkte, nämlich in ber chronologischen Ansepung bes Manaffe, mehr als verbachtig. Rach bem, was Esta 9 u. 10 über bie forgfältige Reinigung ber jubischen Gemeinde von ausländischen Beibern berichtet wird, ift es ichwer bentbar, bag ca. 120 Jahre fpater bas bon Esra aufgeftellte und bom Botte beschworene Gefet (Esra 10, s. Reh. 10, a) fo groblich und von fo vielen migachtet wurde. Allerbings läßt fich bagegen einwenden, daß Nehemia bei seiner zweiten Anwesenheit in Jerusalem (nach 430 v. Chr.) abermals auf folde verponte Eben fließ und feinem Rorn barüber Luft machte (Reh. 13, 24 ff.). In eben biefem Bericht aber gebenkt Rebemia eines Sohnes bes Jojaba, des Sohnes Eljasibs, des Hohenpriefters, ber als Schwiegersohn des Horoniters Sanballat (vgl. b. A.) von ihm verjagt worden fei. Run war nach Josephus (XI, 7, 2) jener Manasse, ber Schwiegersohn bes Sanaballetes, ein Bruber bes Hohenpriefters Jabbus (Jubbua), ben auch Josephus als Cohn bes Sobenpriefters Joannes (Jochanan), als Enfel bes Juba (Jojaba) und Urentel bes Eljafib tennt. Die Differeng zwischen Josephus und Nehemia ist somit nur die, daß erfterer ben Manaffe zu einem Entel bes Jojaba macht, mabrend ber ungenannte Bertriebene bei Rebemia ein Sohn Jojada's ift. Ubrigens aber ftimmt bie Reibenfolge ber Sobenpriefter bei 30jephus ebenjo mit Reh. 12, m, wie ber Rame bes

Schwiegervaters Manasse's mit Neh. 13, 20. Liegt | felbe Zeit die S. in Agppten bei einer Disputation es nun nach allebem auf ber hand, daß fich bie gange Ergählung bes Jojephus eben auf ben Reb. 13, 20 berichteten Borgang bezieht, so ergibt fich zugleich, daß er biesen Borgang um ca. 100 Jahre ipater anfest, als Mehemia. Diefe Differeng burfte fich am einfachften baraus erflaren, bag die Erbauung des Tempels auf dem Garizim thatsächlich erft in ben Anfang ber macebonischen Beriobe fiel (vgl. Altert. XIII, 9, 1, wo Josephus bie Berstörung dieses Tempels durch Johannes Hyrkan — um 128 v. Chr. — nach einem 200jährigen Bestande erfolgt sein läßt). Andem aber Rosephus ben von Rebemia vertriebenen Briefter nicht nur für den Begründer ober boch Reuordner ber samaritanischen Religionsgemeinbe, fonbern auch für ben Erbauer bes Tempels hielt, mußte er ihn aus ber Beit Artagerges' I. in die bes letten Darius 3 herabrüden. — Nach dem Tode Alexanders d. Gr. teilten bie G. meift bie Schidfale ber Juben unter ber oft mechfelnben Berrichaft ber Btolemaer (über Deportationen bon S. nach Aghpten burch Ptolemaus Soier vgl. Josephus, Altert. XII, 1, 1) und Seleuciben. Das gleiche Schidfal anberte indes nichts an ihrem gegenseitigen unb, wie es scheint, besonders durch die Erbauung des Tempels auf dem Garizim verschärften Saß. Wenn sich berfelbe (nach Josephus, Altert. XII, 4, 1; vgl. 1. Matt. 3, 10) auf Seite ber S. gelegentlich fogar in Berwüstung der Acer ihrer Nachbarn und in Menschenraub entlud, so begreift man ben Unwillen, ben Jejus Sirach (um 180 v. Chr.) gegen bas thorichte Bolt ju Sichem ausspricht (Gir. 50, er f.). Schon bamals mogen unter ben Juben Fabeln entftanden fein, wie bie im Talmud überlieferte Beschulbigung, daß bie S. Gogenbienft mit einer Taube trieben; ebenso gehört wohl bie im Talmud und bei ben Rabbinen übliche Bezeichnung der S. als Kuthäer (hebr. Kuthijim von Rutha, 2. Kon. 17, 24) bereits ber vorchriftlichen Beit an, da sich auch Josephus ihrer bedient. Bahrenb ber Jubenberfolgungen unter Antiochus Epiphanes (175-64 v. Chr.) hielten es bie S. nach Josephus (Altert. XII, 5, s) für geraten, den Zusammenhang ihres Rultus mit bem jubifchen gu berleugnen. Sie erklärten sich jest wieder für Abkömmlinge der Meder und Berfer und baten den Antiochus in einem Schreiben, in welchem sie sich als die in Sichem wohnenden Sidonier bezeichneten, daß er feine Beamten von feindseligen Magregeln gegen fie abhalten moge; ihre Feier bes Sabbaths und die Darbringung von Opfern in dem namenlosen Tempel auf bem Garigim begrunde feine Bermanbtichaft mit ben Juden. Ubrigens hatten fie nunmehr beichloffen, ihren Tempel bem Beus hellenios (ober Xenios, 2. Matt. 6, 2) zu weihen. Antiochus entiprach ihrem Begehren in einem gleichfalls von Josephus mitgeteilten Schreiben an ben Brafetten Nifanor. Dagegen traten um bie-

mit ben Juden vor Ptolemaus Philometor mit großem Gifer für bie hohere Burbe ihres Tempels ein (Joseph., Altert. XIII, 3, 4). Reue Bebrangniffe tamen fiber bie G. burch ben jubijchen Dobenpriester und Fürsten Johannes Hyrlanus (135 bis 105 v. Chr.). Diefer eroberte nach bem Tobe Antiochus VII. (128 b. Chr.) gang Samarien und gerftorte bei biefer Gelegenheit auch ben Tempel auf bem Garizim (Altert. XIII, 9, 1), sowie bei einem späteren Felbzuge (um 110 p. Chr., bgl. Altert. XIII, 10, 1) die Stadt Samaria. Dieselbe blieb auch nach den endlosen Kämpfen des jüdiichen Sobenpriefters Mexander Jannai (104-78 v. Chr.) in ben Händen ber Juden, bis sie 63 v. Chr. von Pompejus für frei, b. h. nur von bem romischen Landpfleger über Sprien abhängig, erklärt Der Legat Gabinius (57-55 v. Chr.) ließ Camaria wieder aufbauen und Raifer Augustus schenkte bie Stadt 30 v. Chr. Herobes bem Großen. Diefer nannte fie fortan bem Raifer gu Ehren Sebaste und sorgte seit 27 v. Chr. für einen prächtigen Um- und Neubau. Rach dem Tobe des Herodes wurde die Landschaft Samarien dem Archelaus (4—6 n. Chr.) zugesprochen, stand nach beffen Berbannung unter romifchen, bem Statthalter von Sprien untergebenen Broturatoren und wurde nur in ben Jahren 41—44 n. Chr. (als Geschent bes Raisers Claubius an Herobes Agrippa) noch einmal mit Judäa vereinigt. — Die gelegent- l lichen Ermahnungen ber G. im R. T. (vgl. bei. Joh. 8, 48) zeigen vor allem, daß ber alte Haß swifchen ihnen und ben Juben noch ungeschwächt fortbestand. Freilich fehlte es auf Seiten ber S. nicht an Unlaffen, die ben Unwillen ber Juben aufs bochfte reigen mußten. Go benutten einft (ca. 8 n. Chr.) einige G., bie fich wahrend bes Passahfestes in Jerusalem eingeschlichen hatten, bas nächtliche Offenstehen der Tempelthore, um bie Seitenhallen und ben Tempel jelbft burch Menschengebeine zu verunreinigen und fo bas geft empfinblich zu flören (Joseph., Altert. XVIII, 2, 1). Wenn die galiläischen Juden zur Zeit Jesu für ihre Festreisen nach Jerusalem lieber ben weiten Umweg durch das Oftjordanland, als den biretten (dreitägigen) Weg burch Samarien wählten, so lag ber Hauptbeweggrund bafür wohl in ber Furcht vor levitischer Berunreinigung in Samarien, bie fie unmittelbar vor einem Fest boppelt au icheuen hatten. Daß aber außerdem den Juden nicht nur unfreundliche Abweifung brobte, wie fie auch Jefus nach Lut. 9, sa erfuhr, sondern selbst ernstliche Lebenögefahr, zeigt ein von Josephus erzählter Borgang (Altert. XX, 6, 1 ff.; bgl. auch Jub. Rr. II. 12, a ff.). Unter bem romischen Broturgtor Cumanus (48-52 n. Chr.) wurde eine Angabl galiläischer Juben, bie auf ber Feftreife nach Jerusalem begriffen maren, in bem samaritanischen Dorfe Binaa angegriffen und ermorbet (bie Dar-

ftellung im Jub. Rr. weiß indes nur von einem Ermorbeten). Die Beigerung bes von ben G. beftochenen Broturators, bie Schuldigen gu beftrafen, trieb bie Juben zu eigenmächtiger Rache. Sie fielen morbenb und plunbernd in Samarien ein, reizten baburch Cumanus zu ftrengem Ginschreiten und erft nach vielem Blutvergießen murbe burch eine kaijerliche Enticheidung die Rube wieber bergestellt. Dag bie Gemeinschaft zwischen Juben und S. thunlichft gemieben murbe, lehrt bie ausdruckliche Bemerkung Joh. 4, 1 ff. Doch zeigt diese Stelle auch (B. .), daß die gegenseitige Abichließung nicht eine unbedingte mar. Dag Jejus felbft trop des anfänglichen Berbots an die Junger (Datth. 10, s), den Beiden und G. bas Evangelium ju prebigen, ben blinden Sag gegen biefelben, wie felbftverftanblich, nicht teilte, lehrt vor allem das herrliche Gleichnis, in welchem er einen G. als Muster der barmberzigen Rächstenliebe hinstellt (Luf. 10, so ff.), und Erfahrungen, wie bie Luf. 17, 10. Sob. 4, so ff. berichteten, fprachen ebenfo gu Gunften ber G., wie die Erfolge, welche die Brebigt bes Evangeliums burch Philippus nach Apftlg. 8, a ff. unter ihnen erzielte, fo bag felbft ber Bauberer Simon, bon bem fie fich gubor hatten bethoren laffen, ihrem Beispiel folgend fich taufen ließ. Betrus und Robannes aber erteilten bem Berte bes Bhilippus ausbrudlich ihre Santtion (Apfilg, 8, 14 ff.; bgl. auch 9, 21. 15, 2). Aus bem Sejprache Refu mit der Samariterin tann übrigens nicht gefolgert werben, bag ber Rultus ber G. auf bem Berge Garigim, an beffen Fuße (vgl. Joh. 4, so) bas Gespräch geführt wird, bamals nicht mehr ftattgefunden habe. Wenn bas Weib (B. m) fagt: unfere Bater haben auf biefem Berge angebetet, so bebt fie damit nur bervor, dag folche Anbetung feit lange bort gelibt worben fei. Allerbings lag der Tempel feit der Zerstörung burch Joh. Sprian in Trummern; aber bie Ballfahrten auf ben beil. Berg find barum nicht eingestellt worben bis auf ben heutigen Tag. Beachtung verdient übrigens noch, daß fich auch jenes Beib burch bie Bezeichnung Jakobs als "unseres Baters" (B. 18) ieraelitifcher Abfunft rühmt. Wenn bagegen Refus (Lut. 17, 10) einen S. als allogenes, b. i. Mann von anderem Bolle (Luther: "Frembling"), bezeichnet, fo liegt barin nicht notwendig ein hinweis 5 auf beibnische Abtunft. - Dag fich übrigens schon an Jeju Reit noch ein besonderer Glaube an ben Garizim knupfte, geht aus bem von Joseph., Altert. XVIII, 4 Ergabiten hervor. Nach biefer Stelle erbot fich (35 n. Chr.) ein falfcher Prophet, ben Samaritanern die von Moje auf bem Garizim vergrabenen beiligen Gerate gu zeigen (bie fpatere Aberlieferung im Chronicon Samaritanum ober Jofuabuch, Rap. 42, ichreibt die Bergrabung bem hohenpriefter Dgi, bem angeblichen Borganger Eli's, su). Gine große Schar versammelte fich in einem nahen Dorfe zur Wallfahrt auf den Berg. sich über einen großen Teil von Balästina und

Der Landpfleger Bilatus erblidte jeboch barin aufrührerische Gelufte und gerftreute bie Menge mit Baffengewalt, wobei ein Teil getotet, viele anbere gefangen wurden. Bon letteren lief Bilatus alsdann die Angesehensten hinrichten — eine Graufamteit, die feine Absehung als Proturator burch Bitellius, ben romischen Legaten in Sprien, zur Folge hatte. — Bei bem Ausbruch bes jübiichen Rrieges (66 n. Chr.) mochten bie G. fcmanfen, für wen fie Bartei ergreifen follten, ba fie Juden und Romer mit bemfelben Ingrimm haßten. Bahrend bes Krieges in Galilaa gewann bie hoffnung auf Befreiung bon bem romifchen Joch bie Oberhand. Gin ftarter Saufe von bewaffneten S. fammelte fich auf bem Garigim an. Der von Befpafian entfandte Legat Cerealis begnügte fich anfangs, mit 3000 Ruffoldaten und 60 Reitern ben Berg ju umzingeln. Als er aber von überlaufern vernahm, bag bie Gingeschloffenen burch Baffermangel ftart geschwächt feien, erftieg er ben Berg, umringte bie Aufruhrer und ließ nach bergeblicher Ermahnung zur Unterwerfung 11600 Menschen niebermegeln. Dies ereignete fich nach Josephus (Jub. Rr. III, 7, 20) im Juni 67 n. Chr. Seitbem verlautet lange Beit hindurch nichts über bie G. In bem Rriege gwifchen Geptimius Geverus und bem Gegentaifer Pescennius Niger (194 n. Chr.) unterftutten bie G. eifrig ben letteren und Reapolis (Sichem) verlor beshalb menigftens eine Beitlang bas Stadtrecht. Die Wingen bon Reapolis zeigen übrigens auch in ben erften Jahrhunderten nach Chriftus noch einen Tempel auf dem Garizim; doch ift fraglich, ob sich biefe Darftellung noch immer auf ben langft gerftorten Tempel ober ein jungeres, an feiner Statt aufgeführtes Bauwert bezieht. Für den Fortbestand bes famaritanijden Rultus auch augerhalb Samariens (so besonders in Agppten, einigen Infeln bes Roten Meeres u. f. w.) zeugen bie romiichen Gefete aus bem Ende bes 4. Sahrh., bie fich mit biefer Angelegenheit beichaftigen. Bu Rom besagen sie noch zu Anfang bes 6. Jahrh., wie an vielen anberen Orten, eine eigene Spnagoge. Aus einem Ebift Justinians geht hervor, baß fie fich ähnlich ben Juden am liebsten mit Bechselgeschäften befaßten, baber g. B. in Konftantinopel bie Schreiber der Bankiers geradezu S. genannt wurden. — Bereits im 5. Jahrh, hatte sich der Haß 6 ber S. gegen die Christen wiederholt in blutigen Aufständen Luft gemacht. So unter Kaiser Reno. ber ihnen wegen einer Chriftenmetelei am Bfingftfest (484) den Berg Garizim entzog. Unter Jeno's Rachfolger Anaftafius erfturmten jeboch bie G. unter Anführung eines Beibes ben Berg und erichlugen bie Bachter ber von Beno bort errichteten Warienkirche. Die Bestrafung dieses Frevels hinberte nicht ben Ausbruch eines neuen Aufftanbes unter Auftinian (im Dai 529). Derfelbe erftredte

hatte bie Blunberung und Berbrennung zahlreicher driftlicher Rirchen und Dorfer gur Folge, bis endlich ber von ben S. in Reapolis zum König gefrönte Anführer Julian in einer förmlichen Schlacht besiegt und samt einer febr großen Rahl bon S. getotet murbe. Sierauf nahm Juftinian ben G. alle ihre Synagogen und erflarte fie fur unfabig zu öffentlichen Amtern, ja felbst zum Erwerb von Bermogen burch Erbichaft ober Schenkung. Dbwohl bie bezuglichen Gefete nachträglich vielfach gemilbert murben, jogen boch jahlreiche G. ben Abertritt zum Christentum ober die Flucht zu ben Perfern einem Leben in halber Anechtichaft wor. Bon ber Religionsgemeinbe ber G. in Gichem ift seitbem nur bochft felten die Rede. Doch bat fich ibre Lage burch bie muhammebanische Eroberung Balaftina's (636) ficherlich eber verbeffert, als verichlechtert. Bas ber jubifche Reifenbe Benjamin von Tubela um 1170 fiber bie ca. 100 Ruthaer bon Sichem ergablt, entipricht faft gang bem beutigen Ruftanbe ber S. Schon bamals befagen fie nur noch eine Spnagoge; bie Bauptfefte, befonbers bas Baffab, feierten fie mit Opfern auf bem Rach bemfelben Gemabremann follen übrigens bamals auch in Cafarea, Ascalon und Damastus noch S. (zusammen ca. 1000 Seelen) gewohnt haben. Seit bem Ende bes 16. Jahrh. wurden bie S. ju Sichem öfter von driftlichen Reisenden besucht und traten sogar wiederholt (wie auch bie Gemeinbe ber G. in Rairo) mit driftlichen Gelehrten in Briefwechsel; so mit Joseph Scaliger (1589), Huntington und Thomas Marihall in England (1672—88), Hiob Ludolf (1685 bis 91), de Sacy (1811—26). Richt minder gelangten feit 1616 allmählich verschiebene Sandschriften bes samaritanischen Bentateuche und anbere Aberbleibsel ber samaritanischen Litteratur (s. u.) in die Bibliotheken Europa's und wurden Gegenstand eifrigen Studiums. Um die Erforschung ber heutigen Gebräuche und Anschauungen der S. hat sich besonders Betermann seit 1850 (vgl. beffen Art. "Samaria" in Bergogs proteft. Real-Encoll., Bb. 13 ber 1. Aufl.) verbient gemacht. Ihre Überreste sind gegenwärtig nur noch auf Rabulus (Sichem) beschränft; bie fleinen Rolonien, die sich noch zu Anfang bes 17. Jahrh. in Rairo, Gaza und Damastus befanden, sind längst ausgestorben. In Nabulus wurden 1853 noch 120 Seelen aus bem Stamm Ephraim und amei (Mabchen) aus bem Stamm Manaffe gegablt; bie hobenpriefterliche Familie leitet fich aus bem Stamm Levi her. 1884 gab ber jegige Sobepriester Jatub ibn Harun (Naron) bem Schreiber biefes brieflich 151 Seelen an (53 Manner, 46 Beiber, 36 Anaben, 16 Madchen); ber Babeter für Balaftina von 1891 gablt 190 Seelen. Der Stadtteil, in welchem bie S. meift in großer Dürftigleit rings um ihre ärmliche Synagoge beisammen wohnen, führt паф ihnen den Ramen charet-es-Samera; boф !

leiten fie felbft letteren Ramen nicht von Samaria ber, fondern von dem bebr, schomerim, b. i. Bemabrer (namlich bes echten Gefebes) - eine Deutung, bie icon Epiphanius und hieronymus im 4. Jahrh. tennen. Ubrigens aber nennen fie fic mit Borliebe "Jeraeliten" im Gegenfas ju ben Juben. Die politische Bermaltung ber Gemeinbe liegt in ben Sanben bes schophet (Richter), ber ben Tribut einsammelt und nach Abzug ber Befolbungen an ben Sultan einsendet. Dem bobenpriefter wird von ber Gemeinbe ber Behnte entrichtet. Derfelbe tann aus eigenem Antrieb ober auf Bunich ber Gemeinde auch andere zu Brieftern weihen, sobald fie 25 Jahre alt und seit ihrer Goburt niemals beichoren finb. Die Rleibung ber G. befonders des Sobenpriefters, ift weiß mit rotem (bei Prozeffionen weißem) Turban. - Als bie wichtigften Glaubensfase gelten ihnen ber Glaube an einen Gott, an Mofe als feinen Bropheten, au die Heiligkeit des Gesetzes und bes Berges Garigim. Die Strenge ihres Monotheismus zeigt fich nicht nur in dem Abscheu vor allen bilblichen Darftellungen, sondern auch in ber Berwerfung aller sogen. Anthropomorphismen und Anthropopathis Den Rultus auf bem Garigim bat noch ihnen bereits Josua eingerichtet; fie berufen fich bafür auf 5. Doj. 27, 4, wo ihr Bentateuchtert statt des Berges Ebal vielmehr den Garizim nennt. Sie glauben auch an gute und bofe Beifter als Bewohner des Baradieles und der Hölle. Die Leiber ber Berftorbenen liegen bis jum Gericht (f. u.) in ber Scheol, b. i. in ben Grabern, mabrend bie Seelen unterbes in ber Luft ber Auferftehung bes Leibes harren. Sechstaufenb Jahre nach Erschaffung ber Belt wird ber Reffias, genannt Tabeb (d. i. ber Befehrer), erscheinen, auf bem Barigim bas Gefet Mofe's, bie beiligen Berate und bas Manna finden und alle Boffer jum mahren Glauben befehren. Der Tabeb gilt ihnen jedoch nicht größer als Mofe, baber fie ihm auch nur eine Lebensbauer bon 110 Sahren gufchreiben, nach deren Ablauf er fterben und neben bem Garizim sein Grab finden wird. Rach Ablauf bes 7. Nahrtausenbs wirb bas Endgericht eintreten. Bie die Juden feiern auch die G. aufer bem Sabbath die fieben 3. Moj. 23 aufgegahlten Refte; am Mazzoth-, am Wochen- und am Laubhüttenfest finden Prozessionen auf den Garigim, aber nur am Baffah Opferungen (von Lämmern) ftatt. Das Gebot ber Beschneibung am 8. Tage wirb ftreng eingehalten; die Shen werben in febr jugenblichem Alter geichloffen. Doppeleben find nur fur ben Fall ber Rinberlofigleit ber erften Gattin geftattet, keinesfalls jedoch die Heirat eines britten Beibes. Chescheibungen (mittels eines Scheibebriefes) find gwar gestattet, tommen aber fast niemals vor hinterläßt ein Berftorbener eine Bitwe obne Rinber (ober boch ohne Gohne), so ift nicht, wie 5. Mos. 25, s ff. forbert, ber Bruber, fonbern ber nachte

Freund bes Berftorbenen zur Selichung ber Bitwe | berpflichtet, falls er nicht bereits zwei Frauen bat. - Die Umgangssprache ber S. ist gegenwärtig die arabifche. Als heilige Sprache gilt ihnen bas Bebraische als bie Sprache bes Gesetes. Doch untericeibet sich ihre Aussbrache des Hebräischen (besonders burch bie fast gangliche Unterbruckung ber Sutturale) ziemlich ftark von ber bei ben Juben und Chriften Ablichen. Die bon ben Juben feit bem 2. Jahrh. v. Chr. angenommene fogen. Quadratschrift hat bei den S. keinen Eingang gefunden, vielmehr bedienen sie sich noch immer eines (allerbings vielfach verschnörkelten) Duttus, ber bem Altphonicischen am nächsten fteht. Rach bem Bebraischen hat übrigens für fie auch bas Samaritanische noch bie Bebeutung einer beiligen Sprache, weil sich in bemselben nicht wenige Aberbleibsel ihrer religiosen Litteratur (f. u.) erhalten haben. Dasfelbe ift ein ziemlich herabgetommener, überbies mit bielem bebraifchen Sprachaut verfester Dialett bes Bestaramaischen und wurde als Umgangssprache wahrscheinlich nur allmählich burch 7 bas Arabische verbrängt. — In ber Litteratur ber Samaritaner nimmt felbstverftanblich ber Bentateuch die erfte Stelle ein. Die (über 6000) Abweichungen ihres Pentatenchtertes von bem bei Juben und Chriften überlieferten find jum größeren Teil auf bie Flüchtigkeit ber Abschreiber ober auf abfichtliche Anderungen zurudzuführen. Anderfeits zeigen jedoch die zahllosen Übereinstimmungen mit ber griechischen Bibelübersepung (ben fogen. Septuaginta), daß der famaritanischen Recension bes Bentateuch, ebenso wie ben Septuaginta, von Saufe aus Sanbichriften ju Grunbe lagen, welche einen von ber fpateren jubifchen Trabition vielfach abweichenden Tegt barboten. Außer bem hebrai-Schen Grundtexte besitzen bie S. auch zwei Uberfehungen bes Bentateuch: 1) eine folche in famaritanischer Sprache, den sogen. samaritanischen Targum, ber um 200 n. Chr. berfaßt ift und fich giemlich wortlich an ben bebr. famaritanischen Text auschließt, und 2) eine arabische, die im 11. ober 12. Jahrh. n. Chr. von bem G. Abu Said mit Benupung ber arabifchen überfepung bes Juden Saadja gleichfalls aus dem Grundtert angefertigt ift. Rachft bem Bentateuch find bie bem Umfang nach wichtigften Bruchstude ber samaritanischen Litteratur die beiben Chronifen. Die eine derselben, bas "Buch Josua", ist wahrscheinlich erst im 13. Jahrh. verfağt und nur noch arabijch vorhanden (wenn nicht von Hause aus arabisch geichrieben). Sie behandelt in 38 Kapiteln die lette Geschichte Mose's und die Geschichte Josua's, vielfach im Anschluß an bas hebraische Buch Josua, aber auch mit zahlreichen apofruphischen Ruthaten; und es in die Gegend westlich von Cleutheropolis baran ichließt fich eine Fortfebung in 9 Rapiteln, welche die Geschichte der S. bis herab auf die Beit des Alexander Severus († 235 n. Chr.) barftellt. Die andere Thronit wurde 1355 von Abulfatch in Cohraim (B. 1), also ficher nicht im Stammae-

arabifcher Sprache verfaßt und behanbelte uriprilinglich bie Reit von Abam bis auf Muhammeb; von anderer hand wurde sie nachmals bis auf harun er-Raschid fortgesett. Bon ben sonstigen Resten ber samaritanischen Litteratur find noch zehn Gebetbucher und zwei Sammlungen von religiofen Liebern aus verschiebenen Beiten (bie meiften im famaritanischen Dialett), sowie Bruchftude von Bentatenderffarungen, Streitschriften gegen bie Juben u. f. w. — das meiste in arabischer Sprache — zu ermahnen. Leider burfte bie gelehrte Renntnis ber samaritanischen Sprache und Trabition mit bem vorletten Sobenvriefter Amram zu Grabe gegangen fein.

Samebuth, f. Samma.

Samenfluft, f. Rrantheiten Rr. 4, Reinigfeit Mr. 7 und Reinigungsopfer.

Camgar ber Sohn Anaths. Mit biefem Ramen als einem wohlbekannten bezeichnet Debora in ihrem Liebe Richt. 5, a. r eine Periode, Die ihrem Auftreten vorausgegangen, und in ber ein Bustand allgemeiner Unsicherheit burch Überfälle mächtiger Feinde geherrscht habe; so zwar, daß zwischen bieser Zeit Samgars und ihrem Auftreten noch bie jener ahnliche Beit Jaels (f. b. A.) gelegen. Die Geschichtschreibung bes A. T. liefert uns zum Berftanbnis biefer merkwürdigen Unspielung nur bie kurze Notiz, bag in ben Anfängen ber Richterzeit ein helb bieses Namens fich durch eine tuhne That gegen die damals noch wenig machtigen Philister ausgezeichnet habe (Richt. 3, 21). Im fibrigen ift ber Rame vielleicht hethitischen Urfprungs; wie er benn wieberholt (in ber Form Sangar) als Name von Fürsten in den nördlichen Chattireichen auf affpr. Inichriften begegnet; bgl. Schraber, Reilinichr. u. Geschichtsforichung 1878, G. 197, 216.

Samgar-Rebo (Jer. 39, 1), Name eines babylonischen Fürften, von Schrader (KAT. 3. S. 416) burch Sumgir-Nabu, b. i. "Gei gnabig Rebo" er-Mart (j. Nebo).

Samir (genauer: Schamir, d. i. "Dorngestrüpp") hieß — 1) eine Stadt im sübwestlichen Teile bes Gebirges Juba (Jos. 15, 40), nach Memoirs III, p. 262 bie umfängliche Aninenstätte Somera (so auf der engl. Karte des Westjordanlandes, Sheet XX, Jx, bei Guérin, Judée III, 364 Sumra), 5 St. fühmestlich von hebron. Da die Sept. Jos. a. a. D. für Schamir Saphir lieft, hat bas Onom. S. mit Schaphir verwechselt verlegt (f. d. A. Schaphir). - 2) Der Bohnund Begrabnisort bes Richters Thola (Richt. 10, 1 f.). Die Stadt lag auf bem Gebirge

1, 1, 1, 1, 1,

biete von Jajchar, welchem Stamme Thola angehörte. Ban be Belbe (Memoir p. 348) hat fie in ber von S. Barth angeblich entbedten Ruinenftatte Sammir (bie auch auf ber ban be Belbe'schen Karte öftlich von Janun, suböstlich von Nabulus eingetragen ist) wiederfinden wollen. Diese Ruinenstätte ermabnt aber weber Guerins Samarien, noch weift fie bie englische Rarte bes Bestjorbanlandes auf. Auf letterer findet fich nur ein Babi Bamar, bas von Janan ber nach SD. zieht.

Camma (hebr. Schammah) hieß 1) ein ebomitifcher Stammfürft, ber bon Gau und ber Tochter Jomaels Basmath abgeleitet wird (1. Dof. 36, 12. 17. 1. Chr. 1, 27). - 2) Der britte Sohn Jfai's, Bruder Davids (1. Sam. 16, o. 17, 18), ber fonft Simea (hebr. Schim'ah ober Schim'a'; 2. Sam. 13, s. ss. 21, st. 1. Chr. 2, 10. 21 [20], 1), im Kethib in 2. Sam. 21, 21 auch Simei (Schim'i) genannt wird; vgl. b. A. Jonabab. - 3) Der britte von ben brei vornehmften Belben Davibs, Sohn Aga's (Age's), ein Harariter (= ber vom Gebirge berftammt?), berühmt burch feine helbenmütige Berteidigung eines Linsen-, ober nach bem Chronisten eines Gerftenaders gegen bie Philister und mahricheinlich auch burch ben tollfühnen Gang gum Brunnen am Thor Bethlehems (2. Sam. 23, 11 ff.; vgl. b. A. Eleafar Dr. 3). In 1. Chr. 12 [11], is f. ist durch ben Begfall einiger Beilen fein Rame übergangen, fo daß der Schein entsteht, als ob der zweite jener Belben, Gleafar, ben Ader gegen bie Bhilifter verteibigt hatte. — 4) Denselben Namen führt ein anderer ber helben Davids, ein harabiter (f. b. A.) ober vielmehr harobiter (2. Sam. 23, 25), ber 1. Chr. 12 [11], 27 Cammoth genannt ift. Db man ein Recht hat, ihn auch mit bem 1. Chr. 28 [27], a als fünfter unter ben Divisionsgeneralen Davids genannten und als Jesrahiter (jizrach; ob = zarchi, b. i. aus bem jubaifchen Gefchlecht Serah?) bezeichneten Same. huth zu identifizieren, ist zweifelhaft. — 5) Der britte im Berzeichnis ber Helben Davids genannte Samma, auch (wie Nr. 3) als Harariter bezeichnet (2. Sam. 23, 20), verbankt fein Dafein mabrscheinlich nur einem Berberbnis bes Textes (vgl. 1. Chr. 12 [11], 24).

Sammet (Hef. 27, 10), f. Korallen, S. 868 b.

Sammua hieß ber erfte von den vier Söhnen, welche David in Jerusalem von Bethseba geboren wurden (vgl. 2. Sam. 5, 14 und 1. Chr. 15 [14], 4 mit 1. Chr. 3, 5, wo der Name Simea lautet, und bagu G. 303 Anm.). Drei gleichnamige Manner finb 4. Mof. 13, s. Reh. 11, 17. 12, 18 erwähnt.

Camos ift eine febr bebeutenbe griechische Infel im öftlichen Teile bes Ageischen Meeres, nur durch | Lampsakos, wie in der Vulg. steht, war eine

einen ichmalen Gund von bem fleinafiatifchen Geftabe (im Altertum von bem ionischen Gebiete im nördlichen Karien, welches ber in das Borgebirge Mpfale auslaufende Gebirgszug Deffogis burchzieht) getrennt. Bei einem Flacheninhalt von 550 Quabrattilom, fehr fruchtbar und namentlich an trefflichen Reben reich, beginnt die historische Bebeutung von G. mit ber Besetzung ber Infel burch ionische Anfiedler infolge ber burch die borische Wanderung in Griechenland veranlaßten Böllerverschiebungen. In ber alteren Reit erreichte S. den Sohepunkt historischer Bebeutung unter dem Fürsten Polykrates (536—522 v. Chr.), nach bessen Untergange die Insel 516 unter perfifche Sobeit geriet. Seit 479 v. Chr. namlich feit ber Schlacht bei Mintale, folgte S. viele Jahrzehnte lang ber politischen Führung ber Athener, in beren unmittelbarem Befit fic die Insel später von 365-322 v. Chr. befunden hat. Rach bem für Athen fo verluftvollen "Lamifchen" Rriege von Athen getrennt, wurde G. gur Beit ber Diabochen und Epigonen hauptfachlich burch bie Sobeit ber Ptolemaer bestimmt, feit ber Bertrummerung ber Macht bes Geleufiben Antiochus III. burch Rom bagegen bei thatsachlicher Gelbständigkeit (vgl. 1. Maft. 15, 20) burch bie Bergamener, mit beren Erbichaft bie Infel feit 134 b. Chr. an die Romer tam. Später verlieh Octavianus i. J. 19 v. Chr. der Infel die Autonomie; fo fand fie noch auf feiner Diffionsreise ber Apostel Baulus (Apftig. 20, 18). Aber Kaiser Bespasian zog etwa 73 n. Chr. bie Insel ein und verband sie wieder mit der Broving "Affia".

Camothrate, eine griechische Infel im norblichen Teile bes Ageischen Meeres an der thratischen Rufte, ber Mündung bes Fluffes hebros gegenüber, die Paulus nach feiner im Jahre 53 n. Chr. angetretenen Missionsreise nach ber Baltanhalbinsel auf dem Bege von Troas nach Philippi berührte (Apftig. 16, 11), war bei 185 Quabratfilometer Flaceninhalt hauptsächlich nur ein gemaltiger Berg, beffen Gipfel bie Sohe von 1600 bis 1754 Meter erreicht. Die historische Bebeutung ber ursprünglich bon Phonifern, spater bon griechischen Mingern und anderen Griechen befetten Infel gipfelte in ihrem Befit ber ihr eigentumlichen, an ben Rult ber "Rabiren" geinupften Dinfterien, die an Bert ben Gleufinien nabezu gleich geachtet und noch zu Ende bes 2. Jahrh. nach Chr. gefeiert murben. Die Insel S. ist mit der Unterwerfung Makedoniens an die Römer gekommen und von denselben später seit 46 n. Chr. ber neuen thrakischen Broving, wie bisher als "freie" Infelgemeinde, gugeteilt worden.

Sampfalus (1. Maff. 15, 11) ober vielmehr

1373

hellenische Stadt auf ber troischen Seite des Hellespontes, feit 650 v. Chr. von photaischen Joniern tolonisiert: in ber Beit feit ben Berferkriegen durch die attische Bolitik und deren Gegner abwechselnd beftimmt; mahrend ber Diabochenund Epigonenzeit zeitweilig felbftanbig, und fpater ein Glieb ber romischen Proving "Afia", wo bie Stadt zu jenen gablte, die ben Ehrentitel einer "Metropolis" führten. — Rach ber am beften bezeugten Lesart lautet aber ber Rame in ber angeführten Stelle Sampfame, worunter man bie am Schwarzen Reere zwischen Sinope und Trapegunt gelegene Safenftabt Samfun ober Samfacha hat berfteben wollen, die freilich erft feit bem 13. Jahrhundert n. Chr. (Abulfeba) ficher nachweisbar ist; andere benten an den Ramen irgend eines Keinen Fürsten.

Samjummim biegen nach 5. Mof. 2, 20 bei ben Ammonitern die Reste des ehemals dort ansässigen Riesenvolkes ber Rephaim (f. b. A.); die S. find wahrscheinlich identisch mit ben Susim in ham (dem nachmaligen Rabbath Ammon?), welche nach 1. Mof. 14, s zu Abrahams Zeit von Kedorlaomer geichlagen wurden. Ksch.

Samuel, ber lette Richter (Apftlg. 13, 10) unb zugleich ber erfte eigentliche Prophet in Jerael (Apftig. 3, 24; vgl. 2. Chr. 35, 18. Hebr. 11, 22). Sept man nach der gewöhnlichen Chronologie ben Regierungsantritt Sauls in bas Jahr 1095 p. Chr. und lagt man die Angabe bes Rofephus (Altert. VI, 13, s) gelten, bag Samuel por Sauls Auftreten 12 Jahre lang Richter gewesen sei, fo wurbe fein Eintritt in bas Richteramt in bas Jahr 1107 v. Chr. fallen; bas A. T. felbft enthalt keine bestimmte Angabe barüber. Samuel war der Sohn bes Ephrathiters, b. h. Ephraimiten, Elfana und ju Ramathaim Bophim auf bem Gebirge Ephraim geboren, womit die Angabe ber Chronit (1. Chr. 6, 10 f. 10 ff., bei Luther: 7, 27 f. 20 ff.), daß Samuel levitischen Stammes gewesen fei, nicht in unauflöslichem Biberfpruch steht (vgl. b. A. Eltana). Sein Geburtsort wird jest von ben meiften von bem benjaminitischen Rama (er-Ram) unterschieben und ift bann wohl am beften ebenfo wie bas mit ibm ibentische neuteftamentl. Arimathia in bem im Gebirge Ephraim weiter nordweftlich gelegenen Beit Rima zu suchen (f. jeboch b. A. Rama). Als ber ipat geborene, lang erfehnte und beiß erflehte Sohn feiner Mutter Sanna (f. b. A.) erhielt er bon biefer, welche ichon bor feiner Geburt gelobt hatte, ihn als einen Rafiraer (vgl. G. 1073 f.) Gott gu weihen, ben Ramen Schemuel, b. i. "Erbort von Gott" (ein Rame, ber fonft nur noch als ber eines Familienoberhauptes im Geschlecht Thola's bom Stamm 3fafcar 1. Chr. 8 [7], a vorfommt). Sobald er

priefter und Richter Eli nach Silo, bamit biefer ihn zum Dienste am Beiligtum erziehe. Es war bamale eine für Jerael boje Beit. Mochte Eli in ben Rahren seiner Kraft zwar die Oberberricaft ber Philifter nicht gebrochen, aber boch unter ihr feinem Bolte leibliche Ruftanbe gefichert haben, fo trat hierin gegen Ende feines langen Lebens namentlich burch bie frevelhaften Diffbräuche seiner nichtswürdigen Söhne eine traurige Beranberung ein. Wie schon fruber einem Bropheten, so wurde auch dem jungen Samuel von Gott ber Auftrag, bem Eli bas Enbe feines Regimente und feines Saufes angutundigen. Gine unborfichtige Erhebung Jeraels gegen bie Philifter führte bie angebrobte Ratastrophe berbei. In der unglücklichen Schlacht bei Aphel ging sogar bie Bunbeslade verloren, und fielen bie beiben Sohne Eli's; biefem felbst aber brachte bie Schredensbotschaft bavon den Tod. Stand Samuel schon bamals in ganz Jörael "von Dan bis Berseba" als ein von Gott berufener Prophet im hochsten Ansehen, so fiel ihm jest auch die volle richterliche Gewalt zu; und wenn er auch priefterliche Funktionen, wie Opfer (1. Sam. 7, . f. 9, 92 ff. 10, s. 11, 15. 16, 1 ff.) und die öffentliche Fürbitte für bas Bolf (1. Sam. 7, s ff.; vgl. 12, 19. 22), bornahm, fo geichah bies gleichfalls vermoge ber aus feiner gottlichen Berufung folgenben Machtvollfommenheit (vgl. G. 1240a), nicht als ob er Eli auch im bobenpriefterlichen Umte nachgefolgt mare (bgl. über bie Reihenfolge ber Sobenpriefter G. 649). Die Bieberherstellung seines zerrütteten Bolles begann er bamit, bag er, bem Berufe besfelben entfprechend, es bor allem gum Glauben an ben Gott ber Offenbarung und zum Gehorfam gegen fein Gefet gurudführte und ben eingeriffenen canaanitifchen Gogendienft befeitigte. Dann erft berief er es zu einer Berfammlung nach Migpa, und als die Bhilifter jest gegen Asrael beranrudten, verlieh Gott feinem gottesfürchtigen Bolfe einen Sieg, in beffen Folge verlorene Stabte wieber an Jerael tamen und bas Land por feinen Feinden langere Beit Rube hatte. Samuel aber errichtete auf bem Schlachtfelbe einen Dentftein und nannte ihn Eben-Eger, b. i. "Stein ber hilfe", benn er fprach: "Bis hieber hat uns ber Berr geholfen." Und in ber That mar burch bie gewaltige Rraft Samuels für eine ftetige und gebeihliche Entwidelung bes israelitischen Bolles bie feste Grundlage jest gewonnen, welche in ben bin und ber wogenben Rampfen ber Richterzeit sich nicht batte bilben konnen. Sochft . mahricheinlich mar burch bas Beburfnis nach einem festeren Salt als ihn bie nur gelegentlich und balb in biefem, balb in jenem Stamme auftretenben Richter bem Bolle zu bieten bermochten, icon bie Berbindung bes Richteramtes mit bem entwöhnt war, brachte fie ihn gu bem hoben- bobenpriefterlichen in ber Berfon Gli's veranlagt

1 . . . . .

worden. Aber was auch Eli nicht vermocht hatte, bas gelang erft Samuel, indem fein richterliches Birten von ber ursprünglichsten und reinften geistigen Macht, von der Begeisterung und Kraft bes von Gott berufenen Bropheten getragen murbe. Bon ben emigen Bahrheiten ber alttestamentlichen Offenbarung felbst burchbrungen, bat er bafur auch bei feinem Bolle Berftanbnis und thattraftige Teilnahme geweckt. Er hat für bie Berwirflichung ber von Moje verfundeten Ibeen erft ben realen Boben geschaffen und wird baber als zweiter Begrunder bes eigentumlichen israelitischen Gemeinwesens im A. T. felbft icon unmittelbar neben Dofe auf auszeichnende Beife genannt (Jer. 15, 1. Bf. 99, 1). Bur Fortführung bes von ihm begonnenen Wertes aber hat er gugleich das Brophetentum im eigentlichen Sinne und bas Ronigtum begrundet. - Der Rame bes Bropheten, Rabt, bezeichnet gwar an fich nur ben Sprecher im eminenten Sinn, b. b. ben Sprecher Gottes, bas Organ göttlicher Offenbarung, und in diesem allgemeinsten Sinn kann nicht blog Dofe, fonbern auch Abraham ein Prophet genannt werben. Im engeren und eigentlichen Sinne aber, ale ein ftanbiges und bem alttestamentlichen Gemeinwefen wesentliches Inftitut, fest bas Prophetentum bas Borhanbenfein bes Gefetes voraus und hat es ben Beruf, beffen Forberungen im Bolle gu lebenbiger Geltung gu bringen. Und in biefem Sinne hat erft Samuel, wie ben feften Beftanb jenes Bemeinwefens felbft, fo auch ben Brophetismus begrundet, mabrend von Mofe bis auf feine Beit ber prophetische Geift nur in vereinzelten Außerungen fich fund gegeben hatte. Damit wird es gujammenhangen, bag nach ber Rotig 1. Sam. 9, . bie Bropheten in ber vorsamuelischen Reit, wo man bei ibrer Erleuchtung in Bezug auf einzelne außerliche Angelegenheiten Austunft fuchte, "Seber" genannt murben, bag bagegen in ber fpateren Beit, mo fie Gottes Bahrheit und Billen gu verfunden hatten, ber Rame "Rabi" üblich wurde. Füre erfte hanbelte es fich nun barum, bie bem Gefete entsprechenden Einrichtungen zu treffen und aufrecht zu erhalten und bem Eindringen gößendienerischer Rulte zu wehren. Bu biefem Ende machte Samuel nicht allein felbst in Ausübung seiner prophetischen und richterlichen Thätigkeit alljährlich von feinem Geburts- und Wohnorte Rama aus im Lande bie Runde, indem er namentlich ju Bethel, Gilgal und Migpa das Bolt richtete, fondern er sammelte auch gur Unterftützung feiner ausgebreiteten Thatigfeit gleichgefinnte Junglinge und Danner um fich und murbe fo ber Begrunber jener Prophetengenoffenschaften, welche man wenig zutreffend als Prophetenschulen bezeichnet bat (val. b. A. Brophet, S. 1251 u. 1254), und welche zuerft in Samuels Beit vortommen, und überhaupt außer Gibea

Rama (1. Sam. 19, 10 ff.) Bethel (2. Ron. 2, 1) und Gilgal (2. Ron. 4, an) ihre Gige hatten, alfo gerade an ben Sauptstätten bes Wirkens Samuels. - Beniger unmittelbar als bas Prophetentum ging bas Ronigtum aus bem reformatorijchen Streben Samuels hervor. Bielmehr ftraubte et fich zuerft gegen bas Berlangen bes Boltes nach einem Ronig, welches febr naturlich aus bem Beburfniffe nach einem festeren und bleibenberen Regiment herborgegangen war, als es bas Richteramt bieten tounte, jumal in ber Beit, wo ber alternbe Samuel feine ihm febr ungleichen Gobne gu feiner Unterftupung berbeigezogen batte. Und in ber That war bas Wort, welches Samuel auf jenes Berlangen im Ramen Gottes bem Bolle verfunbete (1. Sam. 8, 1): "Sie haben nicht bich, fonbern mich verworfen, daß ich nicht foll Konig über fie fein", gang im urfprunglichen Ginne ber mofaifchen Berfassung gesprochen. Wenn gleichwohl weiter ergahlt wirb, Samuel habe auf Gottes ansbrud. lichen Befehl feinen Biberftand aufgegeben und ber Stimme bes Bolles gehorcht, fo liegt barin bas Rugeftanbnis, bag bas Ibeal einer rein theofratischen Berfassung sich in ber Birklichkeit als undurchführbar erwies, und bag bie Ginfepung eines menichlichen Ronigtums fich als eine bobere geschichtliche Rotwenbigfeit herauskellte. Inbeffen verfaumte Samuel nicht, bas Bolf auf bie ibm aus bem möglichen Digbrauch ber toniglichen Gewalt brobenben Gefahren aufmertiam zu machen. Und wie gu beren Abmehr bas ipatere Ronigegefes (5. Mof. 17, 14-10) bienen foll, fo ftanben gu gleichem Zwede bie Bropheten ben Ronigen mabnend und warnend zur Seite. Samuel felbft aber ging ihnen als leuchtenbes Borbilb voran. Bie leine auf göttlicher Autorität ruhenbe geiftliche Macht mit ber neubegrunbeten weltlichen Dacht in Konflift geriet, wie biefer bazu führte, baß Samuel ben Saul verwarf und David als einen Konig nach bem Herzen Gottes falbte, bas ift in dem Artikel über Saul barzustellen. Dier sei nur bemerkt, daß man Samuel Unrecht that wenn man ihn um jenes Konflittes willen mit Bapften wie Gregor VII. ober Innocena III. aufammenftellt. Bielmehr läßt fich an feinem Beifviel zeigen, wie ber Unterschied eines mabren Theokraten von einem Hierarchen eben barin besteht. baß jener von der ehrlichen Überzeugung durchdrungen ist, er handle in Gottes Auftrag und Willen, und daß er biefem Billen mit ebenfo felbstlofer als rudfichtelofer hingebung gu bienen trachtet, wie benn auch Samuel von bem Bolfe bas Zeugnis ausbrücklich forbert und empfängt. daß er niemals seine Stellung selbstlüchtig gemiße braucht habe. — Nach Davids Salbung icheint Samuel von dem öffentlichen Wirken mehr gurudgezogen, in Rama geblieben zu fein (1. Sam. 16, 10). Wenigstens wird nur fein, wohl nur (1. Sam. 10, s. 10) und Jericho (2. Ron. 2, s) zu wenige Jahre vor Sauls traurigem Ende einge-

tretener, bon bem gangen Bolf tief betrauerter Tod und seine Bestattung in Rama noch erwähnt (1. Sam. 25, 1), und wie fein durch die Bere von Endor heraufbeschworener Beift ben verzweifelnden König burch Wieberholung bes Berwerfungsurteils völlig niederschmetterte (1. Sam. Der Chronist weiß jeboch nicht nur 28, s ff.). bon im Schat bes beiligtums befindlichen Beibgeschenten Samuels (1. Chr. 27 [26], so) und von einem in Davids Salbung erfüllten, von ihm verfündigten Wort Rehova's (1. Chr. 12 [11], 1), fonbern auch von einer Anweisung, die er David in Bezug auf die Bestellung levitischer Thorhüter am Beiligtum gegeben babe (1. Chr. 10 [9], 22). -Unfere beiben Bucher Samuelis, welche in ber griechischen und lateinischen übersetzung bes M. T. als das 1, u. 2. unter vier Büchern der Könige gegablt werben, führen jenen Ramen, weil fie mit der Geschichte Samuels beginnen; und zwar wird im 1. Buche bon Rap. 1-4, 1a über Gamuels Geburt, Jugendzeit und gottliche Berufung berichtet, Rap. 4, 1b-Rap. 7 über fein Richteramt bom Tobe Eli's bis gum Sieg bon Ebeneger, Rap. 8-12 über die Gründung bes Königtums und Sauls Einsetzung, Rap. 13-16, 10 über Samuels weitere Geschichte bis gur Salbung Davids. -Aber bie "Geschichten Samuels, bes Sehers" in 1. Chr. 30 [29], p f. b. Art. Chronifa. - Der Rame Samuel tommt auch 4. Mof. 34, 20 vor. G. Baur.

Candelholy (von bem Sanstritwort techandana, welches burch Bermittlung bes perfifchen tschandal, und grab. sandal, jum griech. santalon, lat. santalum, italien. sandalo und unserm "Sandel" wurde) war nach der jest herrschenden Meinung bas besonders toftbare Holz, welches die Flotte Hirams und Salomo's aus Ophir (f. d. A.) mitbrachte, und aus welchem Salomo im Tempel und in feinem Balaft nach Luther (vgl. Sept., Joseph. u. D. Kimchi) Pfeiler ober Treppen, nach neueren Erklärern Treppen mit Gelänbern ober (vgl. Rafchi) parkettartige Streifen am Fußboben (aber nicht Ruhebanke, wie Thenius meint) und Saiteninstrumente (f. Musik Nr. 2—4) ansertigen ließ (1. Kon. 10, 11 f. 2. Chr. 9, 10 f.). Der Schein, als ob man basseibe Holz auch auf dem Libanon habe hauen können, ist nur baburch entstanden, daß der Chronist in 2. Chr. 2, s, sei es aus Unkenninis ober aus Ungenauigkeit, neben bem von bort geholten Cebern- und Cypressenholz auch gleich das andere zum Tempelbau verwendete kostbare Holz genannt hat. Das Sandelholz wurde nach bem Arrian zugeschriebenen Beriplus von dem indischen, an der heutigen Bucht von Cambay, nördlich von Bomban gelegenen Safenplay Barngaga aus berfandt. Man unterscheidet rotes und weißes ober Baumen kommen. Das rote liefert der walnuß- bie in Oftindien kultivierte, das jum Rotfarben

baumgroße Pterocarpus Santalinus L. fil. ber in Oftindien, besonders am Ganges und ben Philippinen heimisch ift, Fieberblatter mit brei langlich runden Blattchen, in Achseltrauben ftebenbe gelbe und an ber Fahne rotgeftreifte Schmetterlings. blumen und eine fingerlange, fichelformig ausgeschweifte Samenschote mit großen und 2-3 flachen Bohnen hat. Sein festes, ichweres, blutrotes und schwarz geädertes Kernholz wirb zum Notfärben und als Heilmittel gegen ben Schlangenbiß, aber auch gur Anfertigung von Gogenbilbern, feineren Mobeln und jur Ausschmudung von Tempeln gebraucht; auch foll es noch jest im Drient gu mufifalifchen Inftrumenten verarbeitet werden. Unfere Abbildung ift aus Medicinal Plants by Robert Bentley and Henry Trimen, Lond. 1880 II, Rr. 82 entwommen. Das weiße und gelbe Sanbelholy liefert ber im fühlichen Indien (Malabar) und auf den fleinen Sundainfeln, befonders auf Timor beimische Baum, Santalum album L. mit turgem, aber 3-4 Fuß bidem Stamm, braunlicher, rauber, langriffiger Rinde, vielaftiger, rundlicher Krone, einfachen langlich - ovalen einander gegenüberftebenben Blattern, braunroten, fleinen vierspaltigen Bluten ohne Blumenfrone, nur aus 4 Staubfaben und Stempel bestehend, in Achielund Endtrauben und firschenartigen mit freisförmigem Rande getrönten bläulichichwarzen Sein Rernholz ift fehr mohlriechend Früchten. und wird zum Räuchern und noch mehr pulverifiert zum Salben, auch medicinisch gebraucht. — Die Grundlage ber Unnahme, daß jenes aus Ophir bejogene Solg Sandelholg mar, ift freilich wenig ficher. Im Bebraifchen beißen bie Baume, welche es lieferten, almuggim (fo 1. Kön.) ober algummim (fo 2. Chr.). Die Sept. nennt es Fichtenholz, wozu Jojephus (Altert. VIII, 7, 1) bemertt, man folle nicht an gewöhnliches Fichtenholz benten; es habe ein abnliches Aussehen wie Feigenbaumbolg, fei aber weißer und habe mehr Glang. Die Bulg. bezeichnet es als Holz von dem Thuya genannten Baum (orientl. Lebensbaum). Luther hat "Ebenholz" baraus gemacht. Die jest herrichenbe Unficht geht auf Sprengel gurud. Gie stütt sich barauf, bag bas Wort almag in der Mischna die Korallen, wahrscheinlich die roten Stelforallen bezeichnet, weshalb bie Rabbinen das fragliche Holz für Korallen ertlärten, bis D. Rimchi biefe Erklärung babin verbefferte, es fei bas holy "bes roten Baumes", ber von ben Arabern al-bakkam und gewöhnlich bresili (b. i. Brafilholz, bas seinen Namen nicht von Brajilien hat) genannt werbe. Das Solz biefes Baumes wurbe jum Rotfarben gebraucht, und er wird bon arabischen Schriftstellern als ein hoher, in Indien und Athiopien beimischer Baum beschrieben, beffen Blätter benen bes Mandel- ober benen bes wilden gelbes Sandesholz, die aber von ganz verschiedenen i Ölbaums ähnlich seien. Früher sand man darin

gebrauchte Sappan- ober Brafilholy liefernbe Caesalpinia Sappan L., mogegen Sprengel ben Pterocarpus Santalinus barin erfennen wollte. - Erft nachbem man jo auf bas rote Ganbelholg gefommen mar, wollten anbere lieber an bas moblriechenbe weiße und gelbe Sanbelholg benten, zu bem allerbings bie von Josephus angegebene Farbe jenes aus Ophir geholten Solzes paßt; und Laffen bat biefer Unnahme burch bie Ertlarung ber in der Chronit gebrauchten bebr. Wortform algum nach bem Sanstritnamen des Sanbelholzes valgu, bhetanifch valgum eine freilich fehr zweifelhafte fprachliche Stupe ju geben gesucht. Wenn aber wirklich Sanbelholz gemeint ift, fo wird man aus mehr als einem Grund beffer an bas rote benten.

Sancballat, neben Tobia ber einflugreichste unter ben nichtjübischen Gegnern ber Wieberaufrichtung ber nachegilischen



Banbelhels (Pterocarpus santalinus). Blubenber 3meig unb Grucht.



Baubelhel; (Santalum album). Blubenber Bweig unb Fruchte.

Gemeinbe burch Esra und Rebemia; nicht fomobl aus haß gegen bie Juben felbft - benn ber Berichmagerung feines Saufes mit bem Sobenprieftergeichlechte feste er tein hindernis entgegen (Reh. 13, 10) -, fonbern aus Empfindlichfeit barüber, bag durch biefe Reugestaltung ein neuer Sinn nationaler Gelbftanbigfeit unb religiofer Abfchließung in ber Rolonie gepflanat murbe, melder einerfeits bie Bolfenachbarn berb gurud. ftieg, anberfeits ben Roloniften eine gegenuber ber früheren Ohnmacht betrachtlich verftartte Bebeutung gab (Reb. 2, 10. 10 f. 4, 2 [3, 24]; bgl. 1, 2). Daber fich ber Groll G.s namentlich gegen bie Mugen und energischen Maknahmen Nebemia's (f. d. AL) richtete (4, 1, + ff. [3, 10. 4, 1 ff.] 6, 1 ff. . ff. 12 ff.). In ber Regel wird G. als horoniter bezeichnet (2, 10 H. B.). Dag bamit feine Anfaffigleit in bem famarifcen Bethhoron (j. b. A.), und er alfo als Bolfsbaupt ber Sama-

riter bezeichnet wird, folgt aus allen näheren Umständen; vgl. namentlich 4, s (3, s4) und 6, s, sowie den A. Horonaim. In diesem Mischwosse hatte ja schon vor Ankunst Rehemia's der Kern der judenseindlichen Bestrebungen gelegen (Esc. 4, o f.). Er gehörte also zu den Nachsommen der östlichen Kolonisten, welche Asarbaddon im Gediet Ephraims angesiedelt, und damit stimmt sein Rame, welcher nach Schraders überzeugender Darlegung auf assprische Nationalität hinweist: Sandallat — Sin (assyr. Gottheit) gab Leben. Bgl. noch d. Camaritaner Nr. 2. Kl.

Sangen find in ber beutschen Bibel gewöhnlich die geröfteten Getreibeforner ober, wie Luther nach seiner irrigen Ableitung von sengen (= singen machen, b. h. mit fnifternbem Feuer oben anbrennen) in der Randbemertung ju Jos. 5, 11 erflart, "berfengete ehren", während Weigand vielmehr zeigt. bag bas altbeutiche Wort die sange (von fingen = lefen, fammeln), einfach ben Ahrenbufchel (vgl. 3. Mof. 2, 14) ober eine Sandvoll gelefener Ahren bedeutet. Gigentlich fpricht ber Grundtert nur an einer Stelle (3. Mof. 2, 14) von "Ahren, geröstet am Feuer" (Quth .: Sangen am Feuer geborret), beren Rorner, gu Grupe gerrieben, als Speisopfer bon bem erften reifenben Getreibe bienten. Go erzählt Robinson (R. B. F. S. 515): "Unsere Maultiertreiber fammelten Beigenftengel und Ahren, die beinahe reif, obwohl noch nicht hart waren, banden fie in fleine Bundchen und brieten fie am lobernben Feuer. Auf biefe Weife wirb eine Art bon geröftetem Getreibe bereitet, bas gang geniegbar, aber nicht fo gut ift, ale wenn es auf einer eifernen Blatte geröftet wirb." Sonft hanbelt es fich nicht um Ahren, sonbern ber einfache bebr-Ausbrud \_Geröftetes", ben Luther gewöhnlich (3. B. 3. Mof. 23, 14. Jof. 5, 11. Ruth 2, 14) burch G. wiebergibt, lagt uns eher an geröftete Betreibeförner benten, beren Davib ein ganzes Epha außer 10 Broten ben Brubern ins Lager brachte (1. Sam. 17, 17), währenb Abigail (1. Sam. 25, 18) gu bem Geschent bon 200 Broten nur 11/s Epha geröfteten Rornes (Luth. hat irrig Mehl) hingufligte. Uber bie Stelle 2. Sam. 17, 28 s. d. Grüße. Das geröstete Getreide braucht nicht erst burch Baden ober Rochen gar gemacht zu werben, sondern ift ohne weiteres genießbar; dazu kommt seine größere Haltbarkeit und ber angenehme Bechsel der Nahrungsmittel, ben es neben dem gewöhnlichen Brot barbietet. Robinson (Bal. II. S. 660) fand die in einer Pfanne ober auf einer eifernen Blatte mabrend ber Erntezeit geröfteten Beizenkörner so schmachaft, daß er sie unter die für seine weitere Reise zu kaufenben Artikel aufnahm. Noch jest ist biefer geröftete Weizen, welchen man in ber Erntezeit auf ben Darften Balaftina's feil halt, bei ben arbeitenben Rlassen sehr beliebt.

Sangmeifter, f. Dufit Dr. 12.

Sanhedrin, f. Snnebrium.

Sanherib, hebr. Sancherth, auf ben Dentmalern Sin-ahf-i'rba, b. i. "Sin mehrte bie Bruber" ober (Del.) "Sin, mehre bie Brüber!" (bei Berobot Sanacharibos; im griechischen Bibeltert Sennacherib ober Sennacherim), affprischer Ronig, Sohn und Nachfolger bes Sargon (f. b. A.), gemäß ben Eponymenliften von 705-681, alfo 24 Sahre regierend (bie scheinbar entgegenstehenbe Angabe bes Alexander Bolphistor bei Eusebius, armenische Chron. I, ed. Schoene S. 27, daß Sanherib 18 Jahre regiert habe, beruht auf einer von bem Berfaffer biefes Artitels am unten anzuführenben Orte nachgewiesenen irrtumlichen Berftellung zweier gang richtig überlieferter Bahlen bes Beroffus: in Wirklichkeit regierte Sanberib auch nach biefem, wie bas Gleiche übrigens auch ber ptolemaifche Ranon indirett an bie Sand gibt, 24 Jahre über Affur). Nach Beroffus, bezw. Alex. Polyhistor und Abydenus, feste berfelbe bei feiner Thronbesteigung seinen Bruber unbekannten Ramens als Bicekonig von Babylon ein, indem er sich felber, anbers als fein Bater Sargon, mit bem Titel eines "Königs von Affprien" begnügte. Jener aber ward bald burch einen gewissen Alifes (Hagifa) entthront, der felber nach nur dreißigtägiger herrichaft bon Merobad.Balaban (f. b. A.) getotet warb. Aber auch beffen herrschaft währte nur feche Monate; nach Ablauf Diefer Frift gelangte ein gewiffer Belibus (beffen Name bei Bolybiftor in Elibus verftummelt ift) in ben Befit ber herrschaft: nach Aleg. Bolybiftor hätte bieser ben Merobach-Balaban getötet; nach ben Inschriften Sanberibs felber (f. u.) warb aber Merobach-Balaban lediglich vertrieben und mar noch fpater am Leben. Dag Belibus, inschriftlich Bi'libni, eine Kreatur Sanheribs war, fagt Beroffus nicht ausbrudlich; bie Inschriften laffen indes barüber feinen Zweifel: fie berichten uns (f. u.), daß derselbe "wie ein kleiner Hund" im Balafte des Affprertonigs erzogen und von bemfelben dann später zum Herrscher von Sumir und Allad, b. i. Babylonien bestellt ward. Sanherib gab nunmehr ben Babyloniern seinen Sohn Aparanabius, d. i. Asornadius (= inschrifts. Asur-nadin-šum) jum Ronige, ber nach ber breifahrigen herrichaft bes Belibus (702-699, bezw. 703-700) fechs Jahre lang (699-693, bezw. 700-694) auf bem Throne Babels faß. Uber die für Babylon fehr wechselvollen letten 12 Jahre ber Regierung bes Sanherib (692-680, bezw. 693-681) geben Alex. Bolphiftor und Abybenus mit Stillichweigen hinweg: fie benuten bagegen ben Anlag, bon Sanheribs Befiegung ber Jonier (Griechen) in Cilicien und ber Erbauung, beziehungeweise Neuerbauung von Tarius nach dem Mufter Babylons zu berichten. Aus ber Rombination bes Be-

Kph.

richtes bes Alex. Bolubiftor mit bem verftummelten bes Abpbenus und bem weiteren ber Bibel (f. u.) ergibt fich, bag Sanherib bon feinem Sohne Abramelus, b. i. Abrammelech (bei Alex. Bolnh. Arbumuganus) ermorbet warb, und gunachft ber. vermutlich (nach ber Bibel ficher) am Morbe mitbeteiligte andere Bruber bes letteren, Rergilus (Mirgal-far-ugur, in ber Bibel Schareger) in ben Befit ber oberften Gewalt fich zu fegen mußte, um alsbalb von bem britten Bruber Afarhabbon besiegt und felber getotet zu werben (Eufeb. 1. c. p. 35). - Rach ben Inschriften bestieg Canberib ben Thron feines Baters unter bem Eponhmate bes Upabhir-Bi'l, b. i. 705 v. Chr. und awar am 12. Ab bes Jahres. Aus ber uns erhaltenen alteften feiner Inschriften, ber bie Unfangezeit am ausführlichften behandelnden Inichrift bes fogen. Bellino-Chlinders erfeben wir, baß S. gleich im Anfange feiner Berrichaft (gemaß bem ptolem. Kanon innerhalb ber erften beiben Jahre feiner Regierung) einen Bug nach Babylon unternahm, um den Konig Merobach-Baladan, ber fich (f. borbin) in ben Befit ber herrichaft zu fegen gewußt und bagu mit ben Glamitern sich verbundet hatte, niederzuwerfen, was ihm auch gelang: Merobach-Balaban mußte geichlagen die Flucht ergreifen, und Ganberib gog als Sieger in Babplon ein. Er betrat ben Balaft bes Babyloniers und eignete fich beffen Schape und Befistumer an. Nach Unterwerfung auch bes übrigen Chalbaa feste er ben ermahnten Bi'libni, b. i. Belibus, zur Herrschaft über Sumir und Allab (b. i. von Babylonien) ein (f. o.) und lehrte beutebeladen nach Affyrien zurück (über den Namen Bi'l-ibus f. in Berichte ber R. Gachf. Gef. b. Biff. u. f. w. 1880, S. 9 f.; bie babylonische Chronif B. Col. II, 23, 24, 26 bietet phonetisch geschrieben Bslib-ni f. Reilinschr. Bibliothef Bd. 2S. 278 flg.) Über einen späteren Rampf bes Großtönigs mit biesem feinem Basallen und eine Tötung desselben (s. vorbin) ergählt uns Sanberib in seinen Inschriften nichts. Dagegen berichtet uns berfelbe auf bem sechsseitigen Taylor-Cylinder, daß er seinen 4. Feldzug gegen Babplonien gerichtet habe, wo fich insbesondere der von ihm bei feinem erften Rriegsjuge besiegte Merobach-Balaban von neuem jum ! herricher aufgeworfen gehabt hatte und abermals im Bunbe mit Glam ihm entgegen getreten mare. Nach feiner Rudfehr vom Feldzuge habe er bann feinen erstgeborenen Gobn, Miur-nabin-jum. b. i. ber Aparanadius - Asornadius bes ptolemaischen Kanons, sowie der Asorbanius des Alex. Bolphiftor, jum Konig über Gumir und Affab. b. i. Babplonien eingesett. Bon einer Betampfung und Begführung bes (treulos abgefallenen) Bajallen Bi'libni, bezw. Belibus (f. Polyhiftor) lefen wir bei Sangerib ebensowenig etwas, wie wir bei Alex. Bolbbiftor etwas von einem Wieberauf-

Befiegung besfelben burch ben Sanberib erfahren. Bon ben fonft auf ben Monumenten bes Großtonigs (ben beiben, nach Bellino und Taplor benannten, Enlinberinichriften, einer britten Culinberinichrift, ber Infchrift auf ber Blatte von Ronftantinopel und einigen fleineren Platten- und Bacfteininschriften) berichteten Heereszügen bes Ronigs (f. bie Inichriften in feilinichriftl. Bibliothet II, 80-119) war, von bem unten besonbers zu erörternben britten abgesehen, ber zweite gegen bas Raffilanb (in Nord-Elam) und Redien gerichtet; der fünfte gegen das bergige Ripurgebiet; ber fechte abermals gegen Babplonien, in welchem fich ein gemiffer Sugub gum herricher aufgeworfen, und bas fich wieberum mit Elam verbundet hatte (ber Ronig ruhmt fich ber Rieberwerfung und Gefangennahme bes Babyloniers, jowie ber Befiegung seines elamitischen Berbunbeten): ferner ber fiebente hat letteren birett jum Zielpunkte (bes Glamitentonigs Rubur-Rachundu Refibens, Dabaftu, warb erobert; ungunstiges Better aber notigte ben Großtonig zum Rückzug); endlich ber achte Feldzug richtete fich wiederum gegen Babplonien, wo ber unvorsichtiger Beise von Sanherib wieder freigelaffene Suzub und beffen Berbundeter, der Clamiter Ummanminanu, ber Nachfolger des vorigen Königs, die Fahne der Empörung aufgepflangt hatten: beibe wurben in ber blutigen Schlacht von Chaluli befiegt, vermochten aber gu entkommen, jo jeboch, baß, als S. in Berfolgung feines Sieges jum zweitenmale in Babhion einrudte, er nach ber Bavianinichrift Gugub (gum gweitenmale) mit seiner Familie in seine Gewalt bekam und nach Affprien abführte (über die Rampfe Sanberibs mit Sugub I. und Sugub II. (?) f. weiter C. B. Tiele in beffen Babylonifch-affpr. Geichichte 2 T. (1888) S. 300 ff.). Über nachhaltige Erfolge bes Rampfes erfahren wir inbes aus Sanberibs Anschriften nichts (beachte auch die Sjahr. "Anarchie" nach Ajornabius, welche vom ptolem. Ranon und in der babylonischen Chronit angemertt wirb, mahrend bie babplonijche Roniaslifte bier 8 Jahre bes "Sanberib" verzeichnet, f. KB. II, S. 287, 290 fig.). Roch berichtet und bie Inschrift von Ronftantinopel in Bestätigung ber Rotigen bes Aler, Bolphistor und bes Abybenus (j. o.) eine Nieberwerfung auch bes (matu) Hilakki, b. i. Ciliciens. Da bie im 3. 691 aufgesette Inichrift bes Taplor-Chlindere biejes Ereignisses noch nicht Erwähnung thut, fo tonnen wir wohl ichließen, bag biefelbe erft in bie Beit nach 691 fällt. - Bas nun ben bereits ermahnten britten Feldzug bes Königs betrifft, von welchem uns außer bem Taylor-Cylinder (f. Abbildung S. 129 b) noch ein weiterer, neuerbings gefundener Chlinder (KAT. 2 316 fig.) und bie Stierinschriften berichten, fo mar berfelbe gegen bas "Land Chatti" gerichtet, unter welchem tauchen bes Merobach-Balaban und einer erneuten in biefer späteren Reit ber affprischen herrichaft



Sanherib nimmt, por feinem Telte auf dem C Rach einer Originalphotographte bes

Bu Artifel Canherib.

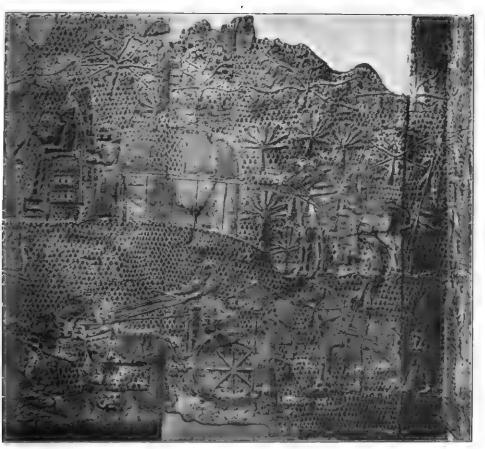

me sitzend, die Uriegsbeute von Lachis entgegen. reffenden Reliefs im Britischen Auseum.

insbesondere Phonicien und Balaftina gu verfteben ist (Schraber, Reilinichr. u. Geschichtsf., S. 234 ff.). Der Ronig berichtet uns, bag, nachbem er ben Ronig von Sibon. Elulaus (Luli), gur Flucht genotigt und fein Land in Botmäßigkeit gebracht gehabt, er ben Ethobal (Tuba'lu) an feiner Statt auf ben Thron erhoben und alebann Tribut und Huldigung der Fürsten von Arvad, Byblos, Asdod, Ammon, Moab, Edom, fowie von dem genannten Ethobal selber und von dem Fürsten einer bis jest nicht licher zu bestimmenden Stadt Samfimuruna (f. darüber in b. A. Samaria), Namens Minhimmu, entgegen genommen habe. Dagegen habe fich ber Ronig Ribla von Ascalon nicht unterworfen und fei dafür von ihm mit Wegführung seiner Familie und seiner Besitztilmer, sowie mit Entthronung und Ginsehung bes Sarlubari als Bajallenkönigs beitraft worden. Auch habe er bie bem Bibta jugeborigen Stabte Beth-Dagon, Jopbe, Bene-Baraf, Maur (?) für ihre Biberjetlichfeit gebüßt. Ebenjo verweigerten bie Efroniten ihre Unterwerfung, Die fogar ihren ben Affprern treuen Bafallenfonig Babt in Retten geichlagen und bem Ronig Siefia bon Juba in Gemahrfam gegeben hatten, biefes in der hoffnung auf die nabende Silfe ber mit ihnen im Bunde ftehenden Agnoter und Milucociten (?), welche bann auch wirklich ericbienen und bem Affprerkönige angesichts ber Stabt Altaku (Eltheleh) eine Schlacht lieferten, die nach bem Berichte bes Affgrers für biefen gludlich ausfiel; feien boch fogar bie Wagenlenker und die Sohne bes ägyptischen Ronigs, fowie die Wagensenker bes Konigs von Milucichi in feine Gewalt gefallen! Und bagu vermochte ber Konig nicht blog bie Stabte Altaku und Tamna (Thimnath) noch einzunehmen, sondern auch Etron für feine Rebellion empfindlich ju guchtigen und es au amingen, ben bom Jubaertonig freigelaffenen früheren Ronia Babl wieber als Berricher aufzunehmen. Da aber ber Ronig ftatt ben angeblich geschlagenen Feind zu verfolgen und etwa (val. Sargon!) in ber Richtung auf Gaza vorzubringen, entichieben Rehrt machte und abzog, jo barf baraus geschloffen werden, bag Sanberib in ber Schlacht bei Altaku wohl etliche Borteile über ben Feind errang, und jedenfalls wohl nicht eigentlich geichlagen ward; baß er aber jeinen angeblichen Sieg zu verfolgen fich außer ftanbe fühlte unb icine Position für so bedenklich hielt, daß er es vorzog, fich heimwarts zu wenden, nicht ohne noch die fleinen, ihm gegenüber mehrlofen Städte und Staaten, wie Efron, feine Ubermacht fühlen gu laffen. Lebialich eine Episobe in diesem Kriegsauge bildete Sanheribs Invasion Juba's und Angriss auf Rerufalem. Der Großtonig berichtet une (Tanl.-Chl. III, 11-41): "Histia (Hazakiahu) aber von Juba, welcher fich meinem Joche nicht unterworfen hatte, 46 feiner feften Stabte, gablloje Burgen und fleine Stabte, welche in ihrem Be-

reiche, --- griff ich an, nahm ich ein. 200150 Menschen, groß und tlein, mannlichen und weiblichen Geschlechts, Pferbe, Maultiere, Gjel, Kamele, Ochsen und Meinvieh ohne Rahl führte ich aus benfelben fort, gablte ich als Beute. Ihn felber ichloß ich wie einen Bogel im Käfig in Jerusalem, seiner Königsstabt, ein. Wälle führte ich gegen ihn auf und ließ bie aus bem Thore feiner Stadt heraustommenben fich zurüdwenben. Seine Städte, die ich geplündert hatte, trennte ich von feinem Gebiete ab und gab fie Mitinti, bem Könige von Asbod, Babt bem Ronige von Eron, und Ril-Bel bem Könige von Gaza, und verfleinerte (also) fein Land. Bu bem fruberen Tribut, ihrer jährlichen Abgabe, fügte ich ben Tribut ber Unterwürfigkeit unter meine Berrichaft und legte (solchen) ihnen auf. Ihn, ben higfig, warf bie Furcht vor meiner königlichen Majeftat zu Boben: die Urbi und seine getreuen Soldaten (seine Elitetruppen?), die er zur Berteibigung von Ferusalem. feiner Königestadt, (in die Stadt) hereingenommen, und denen er Sold bewilligt hatte, mit 30 Talenten Golbes, 800 Talenten Silbers, Gegoffenem, rotschimmernden Steinen, . . . . große . . . fteinen; Ruhebetten von Elfenbein; prächtigen Seffeln von Elfenbein; Fell vom Amsi (Elefant?); Zahn vom Amsi: (unbekannte) Hölzer allerlei Art, einem reichen Schape, jowie auch mit feinen Tochtern, feinen Balaftfrauen, bem mannlichen und weiblichen Gefinde (?) ließ er mir nath Ninive, meinem Herrichaftesite, nachführen, und schidte gur Rablung des Tributs und zur Huldigungsleistung feinen Gefandten." Der Drt, wohin bem Grogtonig von dem jubijchen Abgejandten der Tribut gesandt ward, wird in dieser und in den parallelen Inichriften nicht namhaft gemacht. Nach ber Bibel war biefes Lachis (f. b. A.; 2. Kon. 18, 14). Und daß Sanherib jedenfalls Lachis in feinem Befite hatte, erseben wir aus einer monumentalen Darftellung, einem Relief, ben Großtonig barftellenb, wie er bor feinem Belt auf einem Throne fist, zwei Bfeile in ber Sand haltend und Gefangene vor fich empfangend, barüber bie Inichrift: "Sanberib, Ronig ber Bolterschar, Ronig von Affprien, sette sich auf erhabenen Thron und nahm die Ariegsbeute ber Stadt Lachis entgegen." Uber bem baneben befindlichen Zelte lieft man: "Belt Sanberibs, bes Ronigs von Affprien." Die Meinung, baß histia dem Großtonig seinen Tribut nicht nach Lachis, sonbern bereits zu ber Beit, als jener noch vor Etron stand, zusandte, wird burch die entgegenstehende ganz ausdrückliche Angabe ber Bibel (2. Kön. 18, 14) politiv ausgeschlossen. Ebensowenig laffen Inichriften wie Bibel im entferntesten extennen, daß Sanberib damals über Lachis-Libna hinaus nach dem Südwesten, nach Agypten zu vorgebrungen fei; auch hier tommt bem abfoluten Schweigen ber Inichriften bie ausbrudliche Rotig ber Bibel, bag Sanherib nach bem Auf-

1380

bruche von Lachis nach bem schwerlich allzuweit | entfernten Libna (f. d. A.) überhaupt erft bie Rachricht von bem herannahen bes Athiopenheeres empfangen habe (2. Kon. 19. .), erganzend und bestätigend zu Silfe (er tann hiernach boch nicht icon porher bei Altaku bie Agupter und Athiopier geschlagen haben!). Lag Libna, wie man aus ber Richtung bes Buges bes Jojua (Joj. 10, . ff. 20 ff.) und aus ber Art feiner Ermahnung in ber Stammeslifte Juba's (Joj. 15, 42 ff. vgl. mit so) fast ichließen muß, irgendwie öftlich, vielleicht nordöftlich von Lachis, nach bem gebirgigen Juba gu



Sanberib auf bem Chrone (ergangt). Rad Biffinfon.

(jebenfalls lag nach biefen Stellen Libna nicht etwa fubwestlich von Lachis = Um Latis, auf ber Strafe nach Gaga-Agupten), fo tonnte man in bem Aufbruch Sanheribs von Lachis nach Libna bereits eine vorsichtige, burch bas wenn auch gunachft nur erft noch befürchtete Raben bes Athiopiers veranlagte Bewegung bes Affprers gum Zwed der Dedung bes Rudens feben. — Bas nun biefen biblifchen Bericht betrifft, fo ift uns berfelbe in einer breifachen Rebattion übertommen: in ben 288. ber Könige (2. Kon. 18, 18-19, 27). im B. Jefaja (Kap. 36, 37), endlich in ber Chronit (2. Chr. 32, 1-18). Bon diefen Überlieferungen ist die der Konigsbucher wie die vollständigste (der Abichn. 2. Kon. 18, 14-14 fehlt im Jesajabuche,

mahrend bas im B. ber Ronige fehlenbe Sistialied Jes. 38 erst später eingeschaltet ist; sonst s. de Wette-Schrader, Einl. in b. A. T. 8. Aufl. § 221 f. 260), so auch bein Tenor der Darstellung nach bie ursprünglichere: ber Text bes Buches Jesaja ift einfach ben Königsbuchern entnommen, und ber ber Chronik eine freie Bearbeitung der Materie im wesentlichen Anschluß an ben Bericht, sei es bes Jesajabuches, sei es der BB. der Könige, und mit eigentumlichen Zusätzen. Der Bericht über die Demütigung Histia's dem Großtonig gegenüber und bie Tributfendung (2. Kon. 12, 14-16) ift bon bem Rebattor bes B. Jejaja fortgelaffen, weil eine solche Demutigung bem Fremben gegenuber ben Rationalftolg ber Debräer beeinträchtigte und das Gottvertrauen des Judaertonige in einem minber gunftigen Lichte ericheinen laffen konnte, wie anderseits ber Chronift aus bemielben Grunde gar die Thatfache ber Ginnahme ber feften Stabte Ruba's burch bie Affprer zu berichten Anftanb nimmt und lebiglich anmertt, daß ber Affprer fich wiber fie "gelagert" habe, und bag er fie nur "gu erbrechen gebachte" (2. Chr. 32, 1; vgl. Bertheau gu b. St.). Für bie icon bieraus erhellenbe großere geschichtliche Buverlaffigleit bes Berichtes ber Ronigebucher treten auch die Anschriften ein. In völliger Übereinstimmung mit biefen letteren (f. o.) ergablt bas Ronigsbuch juvorberft, bag Sanberib auf feinem Beereszuge wiber alle feften Stabte Juba's gezogen und fie eingenommen habe: daß danach histia eine Gesandtschaft an Sanberib nach Lachis abgeordnet und Unterwürfigfeit angelobt habe; bag alebann ber Affprer ihm einen Tribut von 30 Talenten Golbes unb 300 Talenten Silbers (welch lettere mit Brandis ben 800 affprifchen Silbertalenten gleichzuseben finb) auferlegt habe, welchen bistia auch richtig aufgebracht und bem Großtonig eingehandigt habe. Diefes tann feitens bes Sistia lediglich in einem Beitpunkt geschehen sein, wo Sanherib noch im vollen Borbringen war, und die Hilfe der Agppter für ben histia noch in ferner Aussicht ftanb; alfo jedenfalls vor ber Enticheibungsichlacht mit ben Agpptern: nach berfelben wurbe fich Sieffia unter keinen Umftanden auch nur zu ber Tributgablung berbeigelaffen haben. Sanberib ließ fich awar die Geldzahlung gefallen, aber er verlangte. nachbem er biefe Gumme erhalten batte, mehr: er wollte bie wichtige Feste Jerusalem felber in feinem Befige haben. Go fenbet er nunmehr (2. Ron. 18, 17-19, 7) feinen Oberfeidherrn, ben Tartan famt feinem Generaloberften, bem Rabfat, und einem britten Beamten, bem Rabfaris (familich Titel! f. b. Artt.) mit einem Beere por Jerufalem, um ben König burch biefe nachbrudliche Demonstration gur Übergabe gu bringen. An ber Standhaftigfeit bes burch Jejaja ermutigten Judaertonige prallt bes Ronige Drobung ab.

City of

Der Rabial febrt jum Groftonia gurud unb findet benfelben bereits bon Lachis aufgebrochen und wider Libna ftreitend; jugleich traf bie Nachricht bon bem Raben bes Athiopenheeres unter Thirhata ein. Bie in biefer gangen Ergablung bon einer Tributjendung fein Bort gu lejen ift, jo fieht jeber, bag bier bon einer folden auch feine Rebe fein tonnte: was jest ber Affprer gang ausbrudlich verlangt, ift die Ubergabe ber Stabt (2. Kon. 18, so-as), von beren ftrategischer Bich- tarifche Erfolge babei zu verzeichnen waren, so-

Beit bes Generalangriffs auf bie jubaifchen Stabte beziehen, bon benen Sanberib und bie Bibel gleicherweise ergablen (in ber Bibel 2. Ron. 18, 18 ff.). Bon ben in ber Bibel, bon 2. Ron. 18, 19 an, berichteten Berfuchen bes Konigs, nachträglich boch noch ben histig jur Ubergabe bes feften Jerufalem gu bermogen, hatte alfo Sanberib einfach geschwiegen, mas gang begreiflich, ba fie ja ohne jeben Erfolg waren und nicht einmal militigfeit ber Großtonig fich je langer je mehr über- fern ja bie Eroberung bes Landes, abgefeben von



Bainat in einem Jumpfe. Rad Babarb.

zeugt hatte, wie er benn auf bie Rachricht von bem Beranruden ber Agppter bezw. Athiopier es fich nicht verbriegen ließ, einen zweiten Berfuch ju machen, bie Ubergabe ber Fefte womoglich noch in ber letten Stunde gu erreichen (19, . ff.). Beber bon jenem erften, noch bon biefem gweiten Berfuche bes Großtonigs, ben histig burch Uberrebung und Drohung jur Ubergabe ber Stabt ju bewegen, erfahren wir etwas aus ber Inichrift. Ergablt Sanberib bie Affaire mit Sistia in fich chronologisch genau, so tann bie von ihm berichtete Berennung ber Stabt (f. o.) fich nur auf jene | fanbte, welches bie jubaifchen Stabte vergewaltigte

Jerufalem felber, icon vorber vollständig bewertstelligt war (f. o.). Da nun, wie bemertt, gemäß ber Bibel Sistia feine Gefandtichaft, bezw. feinen Tribut bereits nach Lachis jum Canherib fenbet, Altaku, wo bie Schlacht mit ben Agnptern unb Athiopiern vorfiel, norblich von Lachis zu fuchen ift, fo tann man fich bie Borgange füglich nur fo porftellen, bag Sanberib bei feinem Beranguge von Sibon und Tyrus, etwa von Joppe-Beth-Dagon aus, ein Streifcorps in bas jubaifche Bebiet mit ber Richtung auf Jerufalem gu, ent(Bibel und Infdriften) und Jerufalem felber fo | in die Enge brachte (Inschriften), bag ber Ronig histia sich entschloß, jumal Sanherib mit bem Sauptheere unablaffig borbrang, und bie Silfe ber Agppter noch in weiter Ferne war, ben inzwischen in Lachis angelangten Großkönig (Bibel) burch einen Gefandten feiner Unterwürfigfeit und Bereitwilligkeit zur Tributzahlung versichern zu laffen, auf bag er "von ihm abgoge" (18, 14). Ingwischen überzeugte fich Sanberib von ber Wunichbarteit, bezw. Notwendigfeit bes Befiges ber jubaischen Sauptstadt um jeden Breis, beta-

icoffen und einen Wall bagegen aufgeworfen hatte. - Bie fich in ber Bolfsfage bas Ereignis ber Umfehr, bezw. Niederlage bes gewaltigen Uffgrerheeres wieberipiegelte, erfehen wir aus bem Berichte bes Griechen Berobot, gleicherweise wie aus bem ber Bibel. Nach bem ersteren, ber bie agyptische Tradition wiedergibt (Berod. II, 140), sei bie Niederlage der Affgrer, die bereits bis an bie Baffe bes Lanbes, bis in bie Rabe von Belufium borgebrungen gemejen maren, baburch berbeigeführt, bag fich in ber Racht über biefelben eine Schar Feldmäufe hergemacht und die Rocher chierte zu diesem Zwecke von Lachis aus seinen und Bogen, dazu die Handhaben der Schilbe ihnen



Grundrif des Palaftes Sanberibs. Rach G. Rawlinfon.

Oberfeldherrn, biesmal junachft lediglich bemonftrativ, mit einem Beere gegen Jerufalem und scheute, als der erste Bersuch ein vergeblicher war, auch vor einem zweiten nicht gurud, nachbem inzwischen ber ficher icon langft gefürchtete Anmarich ber Agppter gur Gewißheit geworden mar. Als auch biefer Berfuch vergeblich mar, entichlof fich Sanherib, um die feindliche Feste nicht im Ruden gu haben, zum Rudzuge auf Altaku-Eltheteh, wo er die Feinde in Schlachtordnung erwartete. Rach ber Schlacht bielt es Sanberib für geraten. ben Rudjug angutreten (f. o.), und Jerufalem mar gerettet, ebe noch, wie Jesaja vorausgesagt hatte (2. Kon. 19, 22), ber Feind (bieses Mal)

zernagt hatten, so daß sie am folgenden Tage, maffenlos, gefiohen und eine Menge von ihnen gefallen sei. Rach ber Bibel (2. Kön. 19, 35) ging in der Racht, da Jesaja sein Orafel sprach, ber Engel Jahve's aus und ichlug im Lager ber Affprer 185 000 Mann: am Morgen waren biese allesamt Leichen. Bielleicht liegt ber letteren Borftellung noch ber hinzutritt eines Naturereigniffes, bas Auftreten einer Seuche im heere gu Grunde, welche ichließlich ben noch nicht eigentlich geschlagenen König zum eiligen Rudzug bewog. Ob fich bagu in ber agppt. Sage nicht noch eine Bermischung ber Sargonsschlacht bei Raphia (f. b. A. Sargon) auf ber Strafe nach Belufium mit ber auch nur einen Bfeil in Die Stadt hineinge. Sanberibeicht bei Altaku vollzogen bat, mare

zu untersuchen (vgl. auch unten). — Ich untersaffe bes Rabu-lih, b. i. 702 angefertigte Bellino-nicht zu bemerken, daß neuerdings mehrfach — jo Chlinder des Zuges noch keine Erwähnung thut, besonders von J. Wellhausen u. H. Windler an der dem in Rede stehenden folgende Zug nach b. unt. angef. Orten - bie Ginheitlichkeit bes bi- Babylon, ber bie Ginfepung bes Murnabinfum

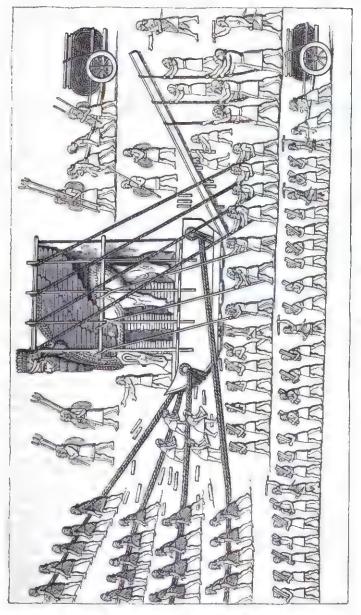

Aufrichtung ber großen Biterbilben. Rach Ramlinfon

blifden Berichts und mit beachtenswerten Grun- (699-693) gur Folge hatte, unter bem Archonben angefochten ift. Immerbin glaubten wir g. 3. noch an bem Tenor bes biblifchen Berichts festhalten gu follen. - Der Beitpuntt bes Buges ift auf Grund ber Inschriften in befriedigender Beife zu fixieren. Da ber unter bem Eponymate bem Archontate biefes Mitunu felber = 700 an-

tate bes Mitunu, b. i. 700, ftatt hatte (Fragm.), enblich ein von Raffam neuerbinge entbedter britter Sanberib-Chlinder (f. o.), ber ben Chattigug als bas lette friegerische Ereignis berichtet, unter

(100 70

gefertigt warb, so kann der Chattizug Sanheribs nur in der Zwischenzeit zwischen 702—700, also füglich nur im Jahre 701 unternommen sein. über die Angabe der Bibel, daß der Zug im 14. Jahre des hiskia statt hatte, s. d. Reitrechnung. — Bon einem späteren Bersuche des Großkönigs, die erlittene Schlappe wieder wettzumachen, erfahren wir aus der Bibel nichts, und jedensalls war derselbe zunächst durch die Ereignisse im Osten und Nordwesten?

lichen Ufer des Khausar, erbauen ließ, welche wie von seiner troß alledem imponierenden Machtstärke, so von seinem Kunstsinne noch jetzt beredtes Zeugnis ablegen. Es verdient noch angemerkt zu werden, daß wir auch noch das Siegel des Königs besitzen (s. u.). — Rach der Bibel (2. Kön. 19, 27) ward S., als er im Tempel des Risroch (? s. d.) eine Andacht verrichtete, von seinen Söhnen Abrammelech und Sarezer erschlagen, die ihrerseits alsdann in



f. o.) seines Reiches völlig in Beschlag genommen. Wie es sich mit der auf gesonderten Inschriften erwähnten Unterwerfung Aribi's, b. i. Nordarabiens oder eines Teiles besselben, die uns in die letzte Zeit der Regierung des Königs weisen

a, b, o, d, . Blasgefaße. f Biebeftal. g irbene Sampe.



Biegeleglinder Sanberibs.

würde, berhalt, muß vorerst noch dahin gestellt bleiben. Im Abrigen war S., wie kaum ein zweiter Miprerkönig, auf Besestigung seiner Kapitale, bes eigentlichen Ninua (S. 1102) bedacht, bessen Mauern und Thore er teils restaurierte, teils ganz neu aufführen ließ, und in welchem er sich zwei Prachtpaläste, ben einen auf bem nörblichen, ben anderen auf dem süd-

bas Land Ararat entronnen maren. In welcher Beise diese Aussage in ihrem ersteren Teile durch ben Bericht bes einheimischen Schriftstellers Beroffus (bezw. bes Alex. Bolyhiftor und Abybenus) bestätigt wirb, ift oben angemertt. Den Inschriften lift über die Thatsache der Ermordung bis jest nichts zu entnehmen; dagegen erzählt uns ein britter Sohn Sanheribe, Afarhabbon auf bem gerbrochenen Thoncylinder, bag er bei Beginn seiner Regierung in bem Gefilbe von Chanirabbat, in ber Rabe von Melitene-Malatia, und zwar "um bie Berrichaft feines vaterlichen Daufes auszuüben", feine Feinde unter bem Beiftand ber Götter angegriffen, fie besiegt habe und auf bem Schlachtfelbe felber mit bem Ruf: "Diefes unfer Ronig!" jum Beherricher Affpriens proflamiert fei. Nach ber Schlacht retteten fic bann gemäß Abnbenus bie Mörber in bie "Stadt ber Byzantiner", b. i. bas Bizana bes Procopius, auf der Grenze von Rlein- und Grogarmenien. Die Bibel begnügt sich mit ber allgemeineren Ausjage ber Flucht ber Sohne ins "Land Ararat".
— Bgl. Eb. Schrader, KAT. E. 286 ff.; berfelbe, KGF. Giegen 1878, G. 539 f.; berfelbe, zur babylon.-affpr. Chronologie bes Alex. Bolyhiftor und bes Abybenus in "Berichte ber Gachf.

Gefellich. ber Biff., Philof.-hiftor. Rlaffe" 1880, S. 1-41; R. Sorning, bas fechefeitige Prisma bes Sanherib, Leipzig 1878; G. Smith, hist. of Sennacherib, London 1878; A. v. Gutichmid, neue Beitrage gur Gefch. b. A. Oriente, Leipzig 1876, S. 151 f.; P. Rleinert in Theol. Stubb. u. Kritt., 1877, S. 167 ff.; J. Wellhausen bei Bleet, Einleit. in bas A. T., 4. Aufl., 1878, S. 254 ff.; D. Dunder, Geich. b. Altert., 5. Muft., 1878, T. U. S. 354 ff.; Nowad in Studd. u. Kritt., 1881, S. 300 ff.; Fr. Delisich, affpriol. Miscellen II in: Ber. ber R. Sachj. Gef. ber Bissenschaften, Philos.-histor. Klasse, 1893. S. 189 ff.; die Geschichtswerte von F. Sommel, C. B. Tiele, Murdter-Deligich, B. Stabe, betr. Orts; S. Bindler, altteftam. Unterfuchungen, Leipz. 1892 S. 26 ff.; berfelbe, Gesch. Babyloniens u. Affgriens, Lpz. 1892 S. 249 ff.; 251 ff.; Eb. Schraber, feilinichriftliche Bibliothek II (1890) S. 80 ff. (Inschriften Sanheribs in Umschrift und Übersetung von C. Be-30lb). — Bal. noch die Artt. Histia, Jesaja, Rerobach-Balaban, Rinive, Thirhata und Zeitrechnung.

Canir (Sef. 27, 1), f. v. a. Senir, f. Sermon.

Sanoah (Sannoah) hießen zwei jübische Ortschaften: — 1) eine in ber Hügelregion Juba's (Jos. 15, 24), die auch nach dem Exil noch von Juddern bewohnt war (Reh. 3, 19. 11, 20). Hieronymus kannte fie unter bem Ramen Zanua, fie gehörte bamals zum Gebiete von Eleutheropolis. Die Ruinenstätte Zand'a füblich von Zor'a (Barea; vgl. Joj. a. a. D. B. 20), auf der Nordseite des Wadi Isma'sn, bezeichnet noch heute die alte Ortslage. - 2) Ein zweites G. lag im Gebirge Juba (Jof. 15, 26), vielleicht (fo van de Belde) bas heutige Zanuta subwestlich von hebron, westlich von Semu'a (Efthemo). Zanuta war noch zu Seetens Zeit bewohnt. Unter ben umfänglichen Ruinen findet fich bie einer ichonen Mofchee, die auf eine alte christliche Bafilika zurückzugehen scheint (f. Guerin, Judes III, G. 199 f.). Unter bem 1. Chr. 4, 10 genannten S. wird man nicht, wie gewöhnlich geschieht, bas G. ber Ebene verfteben dürfen, fondern, wie die Erwähnung von Efthemoa, Gedor und Socho (f. d. Artt.) in B. 17 u. 18 beweisen, bas S. bes Gebirges. M.

Sanjanna, Stabt im süblichen Juda (Jos. 16, 21), nach Joseph Schwarz (das h. Land S. 72) das heutige Dorf Simsim auf einer Anhöhe nordöstlich von Gaza, an der Einmündung des Wadi el-Chast in das Wadi Simsim gelegen. S. noch Beth-Warcaboth u. Hazar Nr. 4.

Caphan (hebr. Schaphan — Klippbachs). Unter den Fürsten Juda's, welche diesen Namen sührten, ist von dem Bater Ahilams (s. d. N.) der königliche Gebeimschreiber Saphan, den Rosia

in Sachen ber Tempelreparatur gu bem Sobenpriefter Hillia fanbte, und ber bas von biefem gefundene Gefegbuch bem Konige überbrachte, zu unterscheiden, ba er unter ben Gesandten an bie Prophetin Hulda neben Ahikam und zwar erst an dritter Stelle genannt wird (2. Kön. 22, 2 ff. 19. 14). Der Sohn diefes Beheimichreibers Gemarja bejaß ein geräumiges, hallenartiges, manchmal als Berfammlungsort ber Fürsten dienendes Gemach an dem von König Jotham erbauten neuen, nördlichen Thor des inneren Tempelvorhofs, von welchem aus man zu dem im äußeren Borhof verfammelten Bolle reben tonnte. Die gottesfürchtige Gefinnung feines Baters betundete auch er in der Fürsorge für die Sicherheit Jeremia's und in ber vor dem König Jojakim nicht verhehlten Hochachtung bes von bem Propheten verfündigten Gottesworts, bas auch auf feinen Sohn Dichaja einen tiefen Eindrud gemacht hatte (Ber. 36, 10 ff. 10. 15; bgl. 35, 4). Belcher ber beiben Saphan ber Bater bes Eleafa, bes Gefandten Bebefia's an Nebulabnezar und Aberbringers bes Briefes Jeremia's an die Exulanten (Jer. 29, 1), gewesen ift, ob dieser also Gemarja's ober Abitams Bruber war, ist ungewiß. Dasfelbe gilt bon feinem Beitgenoffen Jafanja (Bef. 8, 11), ber wohl als entarteter Sprößling einer gottesfürchtigen Familie unter ben abgöttischen Altesten besonders genannt ift.

Sapher. An bem so benannten Berge lag die 6. Lagerstätte der Jöraeliten nach hazeroth, (4. Mos. 33, 25 s.). Da die auf Sapher solgende Station Hamona (4. Mos. 33, 26) sonder Zweisel mit dem weithin sichtbaren Kalksteinberg Arabe ibentisch ist, so haben wir wohl Sapher weiter oben in dem Thal zu suchen, das an Dichebel Arade vorüberstreicht. Dasselbe trägt verschiedene Namen, ist aber am bekanntesten unter dem Ramen Badi ele Ain. Ob sich in Dschebel Serf, einem scharfen, steilen Riden am Sübrand dom Oberlauf dieses Wadi, vom Wadi Zeleba, eine Spur des alten Namens sich sindet, wagen wir nicht zu entscheiden. (Fu.)

Sapphir, f. Ebelfteine Rr. 14.

Capphira, f. Ananias Dr. 2.

Sara, das Beib Abrahams, das ihn von Ur in Chaldaa aus nach haran und weiter nach Canaan, sowie auf seinen sonstigen Banderungen begleitete (1. Mos. 11, 20—21. 12, 3. 11. 13, 1. 20, 2. 13; vgl. aber auch 23, 2). Bährend sie 1. Mos. 11, 21 nur einsach als Schnur, d. h. Schwiegertochter Tharahs bezeichnet wird, war sie nach einer anderen überlieferung (20, 12) zugleich eine Tochter Tharahs von einer Frau, welche dieser neben oder nach der Rutter Abrahams genommen hatte, also eine Stiesschwester Abrahams. Der Anstoh, welchen die späteren Juden an einer solchen, im

Gefet ftreng verbotenen (vgl. 3. Dof. 18, s. 11. 20, 17. 5. Mof. 27, 11) Che nahmen, wird mit bagu beigetragen haben, bag manche (wie Josephus) G. mit jener Bisca, Tochter Barans, bes jungeren Bruders Abrahams (1. Dof. 11, 10) identifigierten, fie alfo gu einer Entelin Tharabs und Richte Abrahams machten, womit bie Ghe zwischen beiden legitimiert war. Daß bann Sara nicht blog 10 Jahre junger, als Abraham, hatte fein tonnen (17, 17), ließ man babei außer acht. In der Charafteriftit Sara's bebt die Uberlieferung por allem ibre Unfruchtbarteit bervor (11, so. 16, 1 f.). Das in berfelben liegenbe Binbernis fur die Erfullung ber Abraham gegebenen Berheißung sucht S. nach zehnjährigem Aufenthalt in Canaan burch Stiftung ber Rebenehe Abrahams mit ber agpptischen Dagb hagar binmegguräumen (16, 1 ff.); ihr eigenwilliges Gingreifen in die Ausführung bes gottlichen Ratichluffes tragt aber ihr felbft nur unertragliche Geringichagung feitens ihrer Magb (16, 4. 6) und Störung bes ehelichen Berhaltniffes (16, s. 21, 11) ein und ftellt bem funftigen Erben ber Berbeigung in Jomael im voraus einen Rebenbuhler gegenuber, beffen fich bie mutterliche Giferfucht nachmals nur ju entledigen weiß, inbem fie burch bie barte Forberung ber Austreibung Hagars und Ismaels ihr eigenes Werk wieber, so viel an ihr ist, zu nichte macht (21, . ff.). Ferner gibt bie überlieferung S. bas Lob auffallender Schonbeit, jeboch nur um gu berichten, wie biefelbe burch Abrahams Schuld nach einer überlieferung in Agupten (12, 10 ff.), nach einer anberen in Gerar (Kap. 20) die Ehe gefährbete, aus welcher ber fünftige Erbe ber Berbeißung hervorgehen sollte. Uber allem aber waltet Gottes gnabige Sand, bie, mas Menichen verfehlen, jum Beften lentt und feinen Ratichluß ficher gum Biele führt (vgl. G. 13. 14 a). Ubereinstimmenb melben bie überlieferungen, daß bie Geburt 3faats ein Jahr guvor, aber erft in einem Alter, in welchem G. nach gewöhnlicher Orbnung feinerlei Soffnung auf Mutterfreuben mehr hatte (17, 17. 18, 11 ff. Rom. 4, 10. Hebr. 11, 11), von Gott felbst ben Eltern angefündigt wurde. Mit biefer Anfunbigung war nach ber einen Uberlieferung bie Umwandlung bes früheren Namens Sarai in Sara verbunden (17, 18); letterer foll fie zweifellos als "Fürftin" bezeichnen, wogegen bie Bebeutung bes fruheren Ramens (nach ben einen = bie Streitbare, nach anderen - bie Fürstliche) nicht sicher gu ermitteln ift. Minder ehrenvoll ergablt bie andere Uberlieferung von ungläubigem 3meifel, mit welchem S. jene Ankündigung aufnahm (18, 12-15), wobei sie unverkennbar auf den Ramen Jaat (f. d. A.) abzielt. Wit Rudficht auf ihr nachheriges Berhalten fteht G. aber tropbem ben Späteren als Glaubensvorbild vor Augen (Hebr. 11, 11). Ihr im 127. Lebensjahre in Bebron er-

fauf eines Grundftudes bei Bebron (f. b. A.), in beffen Doppelhöhle ihre Leiche beigesett wurde (23, 1 f. 10. 25, 10. 49, 01). Eine andere Überlieferung scheint aber anzubeuten, bag G. ihre letten Lebenstage im Wittagsland in der Gegend des Brunnens Lachairoi zugebracht habe (24,02.07). Auf sie als bie Stammmutter Jecaels weist ber große exilische Prophet zurück (Jes. 51, 1 f.); an ihren vorbildlichen Gehorfam gegen ihren Cheherrn erinnert Betrus (1. Betr. 3, 4; vgl. 1. Mof. 18, 11), und jum Bilb ber himmlifchen Mutterftabt ber gur Freiheit berufenen Rinder Gottes macht Baulus (Gal. 4, 21-81) die freie Mutter bes Sohnes der Berheißung. — Sonft begegnet uns der Name S. nur noch in dem comanhaften B. Tobias als solcher der frommen und züchtigen Tochter Raquels, die, nachdem sieben ihr verlobte Manner umgekommen waren (Tob. 3, + ff.), die Frau des jungen Tobias wurde (6, 12 f. 7, 10 ff. 8, 4 ff.), ihn als solche zu seinen Eltern nach Rinive begleitete (10, 11, 11, 8, 10) und später als an Sohnen reiche Mutter (14, s) mit ihm gu ihren Eltern nach Etbatana zurückehrte (14, 14). E3 moge hier angemerkt werben, bağ was 6, 10-10 u. 8, 4 f. von einer breitägigen Enthaltsamteit ber Reuvermählten gejagt ist, in keinem der griechischen Texte steht, sondern lediglich der monchischen überarbeitung bes Textes, welche hieronymus in ber Bulg. gibt, angehört. — Der Name Sara in Matth. 1, s ift aus Serah (1. Moj. 38, 20) umgeformt.

Saramel (1. Matt. 14, 20) hat Luther für einen Ortsnamen, und zwar wohl für ben einer Ortlichteit in ober bei Jerusalem gehalten, woselbst die Bollsversammlung stattfand, die dem Makt. Simon bie erbliche Burbe eines Priefterfürften übertrug. Ohne Zweifel ift bas Wort ein von dem Aberfeger beibehaltenes bebraifches; unter ben mancherlei Bermutungen fiber basfelbe finb am beachtenswertesten scha'ar 'am 'el, d. i. "(am) Thor bes Bolles Gottes" und chaşar 'am 'el, b. i. "(im) Borhof bes Bolles Gottes". Andere halten bie Lesar tasaramel (ft. en saramel) für bie urfprüngliche und beuten fie has-sar-'am-el, b. i. "bes Fürsten des Bolles Gottes", indem sie diese Worte mit "bes hohenpriefters Simon" (B. 27) verbinben.

Sardes mar bie glangenbe hauptstabt bes Lybifchen Ronigreiches. Die fefte Citabelle mit bem Schloß ber Ronige lag auf einem fteilen Borberge bes Emolos; bie von bem Baftolos durchströmte, weitläufige Unterftadt mit ihren Brachtbauten, ihrem Robele-Tempel und ihren mit Rohr gebedten Saufern in ber naber gum Fluß hermos fich fentenben Ebene. Diefes G., der dominierende ftrategische Blat im weftlichen Kleinasien, war nach dem Falle des lydischen Reiches Jahrhunderte lang ber Gip der perfischen folgter Tod wurde für Abraham Anlaß gum Un- Satrapen, fpater ber Seleufibilden Statthalter

in diesem Lanbe. Bur Beit bagegen der Könige | bon Bergamon begann G. hinter letterer Stabt erheblich gurudgutreten. Unter ben Romern geborte G. gu ber Broving "Afia", war ber Gip eines Conventus juridicus, ein Brageort fur bie Landesmunge, und hatte ben Rang einer \_Metropolis". Marquarbt, Rom. Staatsverwaltung. 3weite Aufl. Bb. I. S. 342-345. Die Stadt, in ber auch Juben wohnten (Joseph., Altert. XIV, 10, 24), wurde fehr fruh ber Gip einer driftlichen Gemeinbe (Offenb. 1, 11. 3, 1. 4). 3m Mittelalter, wahricheinlich erft burch Timurs Mongolen gerftort, beißt ber Blat - weitlaufige, aber nicht fehr bedeutende Ruinen, noch immer Gart. Bedeutsam ift bie benachbarte Retropolis, nörblich bom hermos, bie aus zahllofen tonifchen Grabhügeln (Bin-bir-tope) besteht.

Sarder, Garbis, f. Ebelfteine Rr. 15.

Sardonur, f. Ebelfteine Nr. 12.

Sared oder Sered, f. Lagerstätten, S. 902a.

Sarehiter (1. Chr. 28, 11) find Rachkommen Serahs (1. Moj. 38, 20).

Carepta, f. Barpath.

Carezer, f. Rergal-Sarezer. Der Name tommt Sach. 7, 1 auch als folcher eines judischen Mannes bot, ben man nach ber mabricheinlichften Erflarung bes von Luther unrichtig übersetten Tertes (1.: Da Bethel, Sarezer und Regem Melech samt ihren Leuten sandten, zu bitten v. d. H.") wohl für eins ber Saupter ber Bürgerschaft bon Beihel zu halten hat.

Sarg ift wahricheinlich abgefürzt aus bem griech. sarkophágos (b. h. fleischverzehrend), wie man einen Neinasiatischen Stein, eine Art von Maunschiefer, barum nannte, weil in ber baraus gemachten Totenlade bas Fleisch ber eingelegten Leiche binnen 40 Tagen verwesen sollte. Aber ben Sartophag ober Steinfarg bes Ronigs Da f. b. A. Bette. Die Abbilbung eines reichverzierten Sartophags aus ben fogenannten Rönigsgrabern i. oben G. 553. Mit voller Sicherheit finden wir in ber Bibel nur 1. Moj. 50, 20 (Luth.: Labe; bgl. 1. Sam. 3, s. 2. Kön. 12, 10) einen Sara erwähnt, ber ben einbalfamierten Leichnam Jofephs aufnahm; über ägyptische Garge und Mumienkasten f. oben S. 368. Die deutsche Bibel nennt ben Sarg nur 2. Sam. 3, s1 und Lut. 7, 14, während Luther an beiben Stellen burch bie Uberfepung "Bahre" wohl beffer für bas Berftanbnis geforgt hatte, f. b. A. Begrabnis (G. 198a). Bei bem Leichenbegangnis Abners folgte David bem "Bette". Da bier (2. Sam. 3, 21) die Leiche eines "Großen in Berael" beigefest werben follte, so mag bas tragbare Bette (f. b. A. Ganfte) gleich bem mit feinem Raucherwert und Spezereien ber Ronig etwa fünf Stunden norboftlich von

gefüllten "Lager" (2. Chr. 16, 14) bes Ronigs Mfa, welches Faber (II, G. 146 f.) ein Barabebette nennt, eine Bahre von prächtigerer Art gewesen fein; aber fie diente boch nur bem Transport zur Grabkammer, wo die in Leinwandtucher gehüllte Leiche einfach niebergelegt wurde. In ber Stelle 2. Ron. 13, 21, welche bas Fehlen unferer Garge bei ben Bebraern beweift, ift bas Berfen bon schleuniger Beisetzung zu verstehen. In ber Ergablung bom Jungling ju Rain fteht gwar basfelbe griech. Wort, bas wir 1. Dof. 50, se in ber Sept. lefen; aber Luf. 7, 14 ift mahricheinlich eine auf ben Schultern getragene fargabnliche, jeboch oben offene Labe gemeint, ber römischen sandapila (Suet. Domit. XVII) ober Totenbahre für Leute niederen Standes vergleichbar, mabrend bie Bornehmeren in ber lectica hinausgetragen wurben. Nach dem Zeugnis des Talmud trugen die Juden nur ganz kleine Kinder in einer Kifte auf den Armen hinaus, dagegen ichon ben 12 Monate alten in bem 2. Sam. 3, si genannten "Bette". Bon jubifchen Sartophagen, welche zum Teil jest als Trinktroge dienen, berichtet Robinson, N. B. F. S. 482 f. Kph.

Sargon, affpr. Sarrukin, b. i. "Er (ber Gott) beftellte ben Ronig" ober aber: "Feft ift ber Ronig" (f. darüber am unt. anguf. D., u. vgl. Windler a. u. a. D. S. XIV flg.), Konig von Affyrien, gemäß ben Eponymenliften von 722-705 v. Chr. regierend, Rachfolger bes Salmanaffar (f. d. A.), Borganger und Bater Sanberibs (f. d. A.). In der Bibel geschieht besselben nur an einer Stelle, Jef. 20, 1 und zwar mit ben Worten Ermahnung: "In bem Jahre, ba Tartan nach Asbob fam, indem ihn Gargon, ber Ronig von Affprien, fandte, und wiber Asbob ftritt und es einnahm, in jener Beit rebete" u. f. w. Die in Diefer Beife eingeleitete Brophetie gipfelt in ber Anbrohung ber Demutigung Agpptens-Athiopiens burch bie Affprer und ber ichmählichen Entiaufdung berer, welche auf jenes ihre hoffnung gefest haben murben. Bufte man bisher fowohl über bie hier in Aussicht genommenen Borgange, als auch überhaupt über bie Person bes Königs sonft rein nichts (es geschieht bes letteren in der gesamten alten nichtorientalifchen Litteratur auger an unferer Stelle nirgende Erwähnung), fo ift ingwischen in beiben Begiehungen burch bie Reilinschriften über bas bisher Dunkle helles Licht verbreitet; besigen wir doch die Annalen bes Königs bis jum 15. seiner im gangen fiebzehn Jahre umfaffenden Regierung und bagu eine reiche Fulle monumentaler Beugen feiner Dacht, feines Runftfinnes und feiner fonftigen Eigenart. Die Beugen find bie Mauerrefte, Reliefplatten, Stiertoloffe, Gerate u. f. m., welche einft gu bem Brachtpalaft gehörten, welchen fich Mojul-Rinive erbaute, und an welchen fich in ber Form eines Rectangels eine mit einer Mauer umschlossene Stadt anlehnte, welche er nach sich Dur-Sarrukin "Sargoneburg" nannte, ein Name, ber bie Berftorung ber Stadt weit überbauerte: noch im Mittelalter hieß (f. Jakat) bie heute Khorfabad genannte Ortlickeit nach dem Gründer Ssar'an "Sargon" (f. weiter über bie Ruinenftabt b. M. Rinipe G. 1100 a. 1102 a. 1110 a. b). Die Reliefs, die Figuren meist in Über-

Britischen Museum ausbewahrte, 31/4 goll hohe Glasflafcochen bie Aufmerkfamteit auf fich, bas bie ben Namen bes Königs enthaltende Inschrift: "Hekal Sarrukin, Balaft Sargon" auf fich trägt (vgl. S. 535). Eine gleiche Inschrift weist bie S. 68a unter Rr. 1 abgebilbete Mabastervase auf. Das Berliner Museum birgt bas Fragment einer anberen, großen Alabaftervafe besfelben Konigs mit einer analogen Aufschrift. — Die Regierung bes Ronigs, ber, wie wohl mit Recht vermutet lebensgröße darstellend, teilweis von enormer ift, wenn auch von toniglicher Abtunft, doch



Plan des Palaftes von Bargon. Rach Rawlinfon.

Größe, im einzelnen auf bas fauberfte ausgeführt, zeigen burchweg ben Charafter ber Erhabenheit und haben, wenn auch im wesentlichen noch im alten Stil gehalten, bor bem etwas einartigen Charakter ber Skulvturen bes Nordwestpalastes eine größere Mannigfaltigkeit und Freiheit in ber Behandlung voraus. Über die Berwendung emaillierter Ziegel f. ob. 1110 b. Unter ben teils in den Trümmern von Khorfabab, teils in benen bes von Sargon vor seiner Übersiedlung dorthin bewohnten Nordwestpalastes in Rimrud gefunbenen Wegenständen gieht außer ben in einer Steintifte in das Fundament eingesentt gewesenen, ursprünglich sieben beschriebenen Platten aus Gold, Silber, Antimon, Kupfer, Blei, Alabaster und Marmor, wovon aber nur vier nach Baris unterwürfig machte. Aber feine Sauptthatigleit gekommen, bas aus Rimrub ftammenbe, jest im koncentrierte er auf die Befestigung ber affp-

burch Usurpation in ben Besit bes Thrones gelangt war, ift eine an Thaten und Ereigniffen übetaus reiche; tein Jahr vergeht, für welches nicht bie Annalen einen ober mehrere Feldguge ober aber die Sulbigung bon Fürften gu berzeichnen hatten; die letten Jahre waren baneben auch burch ben Bau bes Brachtpalaftes zu Shor-Seine triegerifchen Unterfabab ausgefüllt. nehmungen erstrechten fich auf bas ferne Debien im Often, füblich bis gur Grenge von Glam, ebenfowohl wie auf bas Urartu-Land (bie Araresebene) im Norden, wie endlich auf Rleinafien bis jum halps hin im Besten, wo ber Konig bie Landschaft Kammanu, d. i. Chammanene im äußersten Nordwesten Rappadociens bem affprischen Scepter

rifden Racht im Bereiche bes Zweiftromlandes | Babylonier Merodach-Baladan und bem vermutlich und in bem Gebiete zwischen biefem und bem icon bamals mit ihm verbundeten humbanigas



Cefamiplen non Stadt und Balaft Dar-Barrubin (Aborfabab). Rad B. Blace und Berrot-Chipics.



Chronfeffel aus Chorfabab. Rach Rawlinfon.

feiner Regierung warb er in einen Krieg mit dem bes alten Citium im 3. 1845 von Brofessor

bon Glam vermidelt. Beibe murben befiegt; aber Sargon beließ Merobach - Balaban im Befite bes Thrones und begnugte fich einer Sulbigungsabgabe Die Bermei-("Geichenten"). gerung ber letteren führte im 3. 710 gu einem Rampfe auf Leben und Tob amifchen bem Obertonig und bem Bafallen, fowie bes letteren abermaligem Berbunbeten. bem Clamiten humbanigas. Mer.-Bal., wie fein Berbunbeter murben beliegt, im Balafte Merobach-Balabans au Babulon feste fich Sargon bie Rrone bon Babpion aufs Saupt und batiert bemgemäß von bem erften folgenben vollen Regierungsjahr (709) fein erftes Jahr als Konig von Babylon (Inidriften u. ptolem. Ranon), bas ist bas 13. besselben als "Rönig von Affur" (Thontafelchen). Der Rrieg bauerte mit Mer.-Bal. ingwischen noch fort. Sargon suchte in bem genannten 13. Jahre feiner Regierung ben Chalbaertonig in feiner Fefte Dur-Jakin auf, die er eroberte und gerftorte; ber Chalbaertonig aber entfam. In Babylon em-pfing Sargon in diesem Jahre ben Tribut ber fieben Ronige bes Lanbes Jah, eines Diftrifts ber Infel Jatnan, b. i. Cy-

perns. Die Stele aus Gabbrogestein mit bem Bilbe und einer Reilinschrift, welche ber Ronig, wie er berichtet, bei biefem Anlag anfertigen



Degengrif. Rad Ramlinfon.

ließ (ber Ronig machte augenscheinlich ben Chpriern mittellandischen Meere. Schon gleich nach Antritt biefe Stele gum Geschent) ift unter ben Ruinen

1390

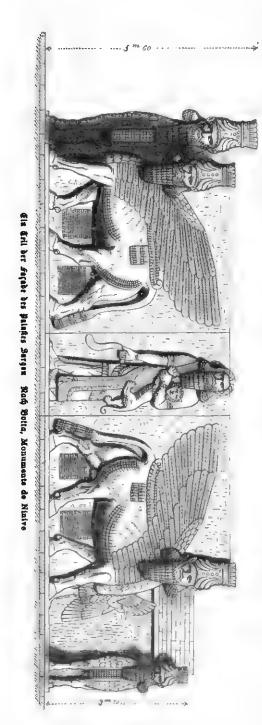

2. Rog wiederaufgefunden (boch fehlte die hintere. einfach weggefägte Seite) und ift bermalen im Befige bes Berliner Museums. Sargon blieb Ronig von Babylon bis an seinen Tob. — Er war es ferner, welcher ben Chattireichen Rartemifch, Gamgum (Gurgur) und Krmmuch-Commagene, jenem im 5. Jahre feiner Regierung (717), bem zweiten im 11. 3. (711), bem britten im 14. 3. (708) ein Enbe machte und bie betreffenden Lander gum affprischen Reichsgebiete schlug. Ein gleiches Schidfal hatte icon im 2. Jahre ber Regierung hamath getroffen, bas die Städte Arpad, Simpra (= Zemār), Damastus und Samaria (Samarina) zum Abfall verleitet hatte: fein König Jahubi'bi (Flubi'bi) ward geschunden und ein neuer nicht wieder eingesett. Gang besonders war es nun aber Sargon um bie Rieberwerfung Bhonicien-Palastina's des assyrischen mat Acharri ober bes "Bestlanbes" ju thun, beffen geficherter Befis die Boraussepung einer erfolgreichen Bekämpfung affprifchen Grogmachterivalen, Agpptens, bildete. Gleich die erste, noch in den ris sarrati, b. i. "ben Anfang ber Berrichaft" bes Ronigs fallenbe Baffenthat war bie ichließliche Eroberung des bereits von Salmanassar (f. d. A.) belagerten Samaria im 3. Jahre ber Belagerung (722 v. Chr.) und bie Begführung von 27280 feiner Bewohner in die Gefangenschaft (vgl. 2. Ron. 17, a f. 18, o ff.; über bie Orte ber Anfiedlung ber Beggeführten j. d. Artt. Gosan, Habor, Halah, Hara, auch Mebien S. 984a; über bas Jahr ber Eroberung j. Schrader, Reilinschriften u. Geschichtsforschung S. 314 f.). Danach bezeichnet sich S. wiederholt als ben, "ber nieberwarf Samaria, bas gesamte Land Bit-Humrt," (Stierinichriften) ober aber als "Befampfer bes Canbes Bit-Humri, bes ausgedehnten" (Chlinderinichrift). Bieberholt erwähnt er auch, daß er Bewohner östlicher Landschaften in das Gebiet von Bit-Humrs und nach Samaria verpflanzt habe (Chlinderinschrift, Annaleninichrift), burch welche Angaben, ba es fich an ben betreffenden Stellen um babglonijche Bölferstämme hanbelt, bie Rotig 2. Ron. 17, se ihre teilweife Erlauterung erhalt. Bezüglich bes an biefer Bibelftelle noch namhaft gemachten Samath erfahren wir wenigstens aus ber Eplinberinschrift, daß ber Ronig bie Burgel besichen ausgeriffen, b. i. benn boch wohl anch, bag " feine Bewohner translociert habe (vgl. oben, bahingegen wird von ber Ermabnung bes biblijchen Sepharvaim, bas man lange mit bem Sipar ber Inschriften zusammengestellt hat, hinfort Abstand zu nehmen fein; f. b. Art. Sepharvaim. Beachtenswert ift, bag fich Sargon auf ber alteften uns erhaltenen feiner Inschriften, auf ber Tafel bon Rimrub, und nur hier, als "Unterjocher bee Landes Juba (mat Jahudu), beffen Lagi eine ferne" bezeichnet, mabrend er auf biej Tafel ber Besiegung Samaria's und bes Om

landes nicht Ermahnung thut. Beruht biefes auf | jum Gefangenen machte und feinen Befit nach einem Brrtum, einer Bermechslung bes Tafelichreibers, ober bat biefes einen befonberen Grund? fich biefelbe füglich nur auf bie Beit bes Buges ju Affprien gebracht mar, jur Anertennung ber

Affur abführte. Die Unnahme, bag bei biefem Unlag auch Juba, bas bereits unter Abas burch Ift es mit ber Angabe in Ordnung, fo tann Tiglat-Bilefer III. in ein Abhangigfeitsverhaltnis

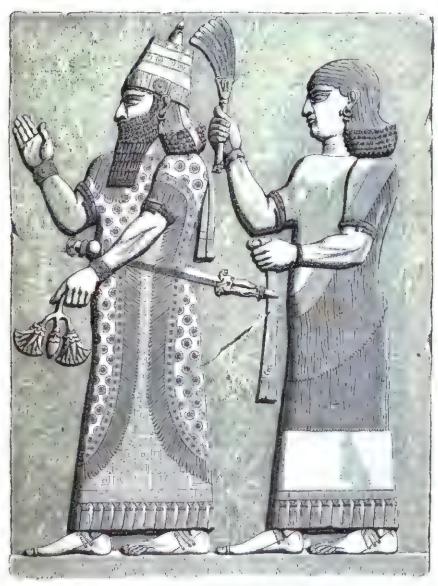

Staubbild mit ber Ciara. Rad Botta, Monumente de Ninive.

bes Affprers gegen Chanunu (Hanno) von Gaza affprischen Oberherrschaft gezwungen warb, ift an und Sab'i', Gultan bon Agppten, beziehen, melchem letteren ber Konig im 2. Jahre feiner Re- Asbod (XI. Jahr = 711; f. barüber auch noch gierung (720) bei Raphia auf ber Strafe nach unten) ift burch bas Alter biefer Rimrubinschrift Belufium (vgl. d. anherib) eine fiegreiche ausgeschlossen, welche, soviel Ref. fieht, die Ereig-

N:

fich febr nabeliegenb. Die Beit bes Buges gegen Schlacht lieferte, mabrent er Sanno von Baga niffe uber bas 6. Regierungsjahr hinaus nicht verfolgt. In ber Beit zwifchen ber Schlacht bei Raphia und ber Belagerung Asbobs (gemäß ben Annalen 720 bis 711) erichien Sargon nicht in Phonicien-Palaftina, mahrend allerbings in ber Bwischenzeit, im 7. Jahre (715) ber Bharao von Agnpten, bie Ronigin Samsi' bon Aribi und ber Ronig It'amru von Saba dem Großtonig freiwillig ihre hulbigung burch Ubersenbung reicher Geichente barbrachten. Bener erftere Umftand er-



Bargon-Stele von Citinm. Rad bem Original im Berliner Dufeum.

mutigte vielleicht neben anberen nicht in letter Linie auch ben Ronig Azuri von Asbod, fich in Bettelungen mit ben Rachbarfürften und vor allem mit Agypten ober vielmehr Athiopien (Miluchchi) einzulaffen und Abfall zu planen. Er verweigerte in ber That ben Tribut und ber Affgrertonig fest zuvörderft an feiner Statt einen Bruber hatte", jum herricher über fich. Run rudt Sargon etwa 2 St. fühmeftlich von Ragareth.

selber, bezw. (f. die Bibel) in feinem Auftrage fein Oberfelbherr, ber Tartan, wider Asbod (711) um es zu belagern und alsbann, mit noch zwei anderen Ortern: Chimtu und (?) Asbudim in ber That auch einzunehmen. Asbods Bewohner wurden in die Gefangenichaft fortgeführt, öftliche Bolfsangehörige wurden unter gleichzeitiger Bieberherstellung ber gerftorten Stabte bort angefiebelt, Asbob felber aber marb bem affprischen Reiche einverleibt und unter einen affprischen Statthalter geftellt. Jaman war icon borber nach Agppten gum "Ronig von Miluchchi" gefloben, ber ihn aber - ben Affprern auslieferte! Draftifcher als biefe Auslieferung bes Beberrichers von Asbob an die Affgrer feitens Diluchchis bezw. Agpptens erlautert nichts bes Bropheten Borte: "Und fie fteben bestürgt ba, benn fie feben fich getäuscht von Athiopien, auf bas fie blidten, und von Agupten, mit bem fie prafiten" (Jef. 20, .). - Uber bie Musgange bes Lebens bes Ronigs entnehmen mir einem Reilichriftmonument, bag er, nachbem er feine Brachtichopfung Dur-Sarruktn vollendet, eingeweiht und nach fich am 6. Jijar bes Jahres 706 benannt hatte, in bem barauf folgenben Jahre 705 ftarb; ob eines gewaltsamen Tobes? - lagt fich bei Berftummeltheit ber betr. Inschrift nicht mehr mit Sicherheit fagen. Um 12. Ab bes Jahres folgte ihm in ber herrschaft fein Sohn Sanberib. - G. weiter Eb. Schraber, KAT. S. 101 fig. 166 ff. 392 fig.; Derfelbe, KGF. Gieß. 1878. G. 314 f. 418 f.; S. Bindler, bie Reilinschriftterte Sargons, 2 Banbe, Lpg. 1889; S. Smith, Assyrian Discoveries, Lond. 1875, S. 289 ff., ber indeffen bie Datierung ber Belagerung Asbods aus bem IX. (ftatt aus bem XI.) Jahre bes Sargon, wie fie bie von ihm gefunbene neue Cylinderinichrift bietet (f. o.), falichlich burch bie Unnahme eines zweijahrigen Zwischenregimente erflart: es gablte vielmehr ber Berfertiger biefes Cylinders bie Regierungsjahre bes Ronigs statt von dessen erstem vollen und wirklichen Regierungsjahre (721) augenicheinlich von bem Sahre bes toniglichen Eponymats (719) an, mas eine icheinbare Differeng von gangen zweien Jahren ergibt, mahrend in Birflichfeit wie ber Berfaffer ber Annalen so auch biefer Tafelschreiber bas betr. Ereignis in bas Jahr 711 v. Chr. feste. Bgl. hierzu inzwischen noch die Ausführung H. Bindler in: bie Reilinschrifttegte Gargons, Ginleit. S. XI, XXX fig., sowie die Artt. Sofea, Jefaja, Merobach-Balaban, Galmanaffar, Samaria, Sanherib. Schr.

Sarib, Stabt an ber Gubgrenge von Gebulon besfelben, Achimit, ale herricher ein. Den aber (30f. 19, 10 12), von unbefannter Lage. Conder erkannten die Chattaer, d. i. hier die Bewohner will nach Sept. B. 19 (Geboaf) und Spr. (Asbob) von Asbod nicht an und hoben einen gewiffen : Sabib lefen und bentt an bie große Ruinenftatte Jaman, "ber auf ben Thron feinen Anfpruch Tell Schaddad am Rorbrande ber Rifonebene,

Saron (b. h. "Ebene") hieß — 1) im A. T. | (und Apftlg. 9, ss) bie norbliche Salfte ber Mittelmeerebene Canaans (über die füdliche Salfte f. d. A. Sephela), vom Carmel im R. bis nach Joppe und Lydba (vgl. Apftig. 9, 26) im S. (vgl. b. A. Dor), wie hieronymus bie Ausbehnung berfelben richtig beschreibt. Die gegen 13 St. lange, 3-5 St. breite Ruftenebene befteht aus Schwemmland, "einem rotlichen Sand, Quargfanb, wie bas Meer ibn ichiebt, mit rotlichem Thon von ber Farbe ber Bohnergthone" (Fraas, Aus bem Drient, Stuttgart 1867, G. 46). Trop bes Mangels an jeglichem humus fprießt boch hier die üppigste Begetation und gur Frühjahrszeit ift die Ebene von Millionen Blumen, befonbers Lilien und Anemonen\*), Areng- und Lippenblütlern, bedeckt (Fraas a. a. D. S. 198). Schon im Altertume war sie burch ihre Fruchtbarkeit berühmt (vgl. Jef. 33, s. 35, s. hohest. 2, 1) und bot insonderheit - obgleich nirgend eigentlicher Rafen fprogt - auch treffliches Beibeland für Biehherden (1. Chr. 28 [27], w. Jes. 65, 10; nach dem Talmud follen die meiften Opfertalber aus den Herben der Ebene S. entnommen worden fein). Roch heute ist bie Ebene teilweise gut kultiviert\*\*); Getreibe, allerlei Früchte (ber Talmub rühmt ben Bein von G.), felbst Baumwolle gebeihen trefflich. Bier perennierende Bache burchfiromen fie (ber Nahr ez-Zerķa, Iskanderune, ber furge el-Falik, und als ber mafferreichfte ber nörblich von Jafa munbenbe N. el'Audscha, f. b. A. De Jarton), bedingen aber nur gum Meinen Teil ihre Fruchtbarkeit, die vielmehr hauptfachlich auf bas reichlich vorhandene Grundmaffer gurudzuführen ift. Daber gebeiben bier auch gablreiche Baume - besonders niedriges Gichengebuich -, bie aber nirgend Balber bilben. Die Berichte aus ber Zeit ber Kreuzzuge über angebliche Balder in der Ebene S. sind sicher nur von einzelnen Baumgruppen ober etwa fünftlichen Baumgarten in ber Rabe ber Stabte ju berfteben; und wenn ftatt bes bebraischen Ramen "Saron" Sept., Jojeph. und Strabo ben griechischen drymos, b. i. Gichenwald brauchen, so beutet auch biefer nicht auf frühere Bewalbung bin: benn drymos ift bie (irrtumliche) griechische Biebergabe bon "Saron", bas man bem griech. saronis ("alte Eiche") gleichbedeutend nahm. Am Meeresstrande

gieht ein niedriger Dunenwall langs ber Rufte bin. an beffen Oftfeite bie Mittelmeerstraße, welche Joppe und Cafarea, Agnoten und Nordfprien verbinbet, verläuft. Richt menige Stellen ber benach. barten Ebene find fumpfig; weiter öftlich aber durchziehen die Ebene niedrige Sugel mit fterilerem Boben, auf beren Sohe von alters ber Unsiedelungen lagen. Die bedeutenderen Ortichaften gehoren aber erft ber bas Gebirge einleitenben Hügelregion an. — 2) Nach 1. Chr. 6 [5], 16 führte auch eine weibereiche Gegend bes Oftjorbanlandes, bie wir nicht naber nachweisen tonnen, den Namen S. Endlich — 3) nennt das Onomaft, bas terraffenformige Land zwifchen bem Tabor und Tiberias S., und danach will Delitsch Hohest. 2, 1 dieses galitäische S. verstehen, da die Braut bes hobenliebs als Sulamitin aus jener Gegend Rammte. Der Landftrich beißt heute Sabel el-achma ("bie beiße Ebene") und ift nicht minder fruchtbar als die Ebene S. am Mittelmeer. Auf ber Sobe westlich von biefer Ebene führt noch heute ein Dorf den Ramen Sarans (Sarona), im Mittelalter Saronie.

Garuch (Lut. 3, ss), f. Serng.

Caruhen (Jos. 19, s), s. Saaraim.

Catan. Bunachft bezeichnet biefes Bort im allgemeinen einen Widersacher, der einem anderen in ben Beg tritt und ihm ben Beg vertritt, wie ber Engel Jehova's dem Bileam (4. Moj. 22, 22. 32), aber nur biefes eine Mal einen folchen, ber den anderen so von bösem Wege abzudrängen fucht, überall fonft einen folchen, ber ben anberen zu schäbigen und zu verderben beabsichtigt. Bon da aus ist has-satan "ber Wibersacher", Name eines ber himmelswelt jugehörigen Befens geworden, welches feindselig ben Menfchen entgegentritt. So in dem dichterischen Prolog des Buches Hiob, in der vierten Bision Sacharja's Kap. 3 und in der gegen Ende der persischen Zeit verfaßten Chronit 1. Chr. 21, 1, wo satan ohne Artifel und also wie ein Eigenname gebraucht ist. In der zweiten Stelle erscheint der Satan als ein folcher, welcher die Gotterwählten wegen ihrer sittlichen Matel verklagt; in der britten als ein solcher, welcher den Hochmut durch Bersuchung ju unbeilbringendem Thun ju Falle bringt; in ber ersten verbächtigt er die Frommigkeit hiobs, beren Gott fich freut, als eigennüpigen Trug. "Er beneidet und haßt — jagt Herm. Schult mit Bezug auf biefes fein Auftreten im B. hiob ben Menschen, welcher Gegenstand göttlicher Liebe und göttlichen Bertrauens ift, wünscht den Glauben zu gerftoren, fucht bas Banb, welches ben Frommen mit Gott verbindet, versuchend gu gerreißen." Wenn es fich fo verhalt, fo ift boch wohl Ewalb, inbem er fagt: "Der Satan, wie er in i Hiob Kap. 1. 2 gezeichnet wird, ist ganz ber spä-

<sup>\*)</sup> Aber nicht Rofen. Allerdings hat schon Aquita hobest. 2, 1 Aberfest "eine Rosentnospe von S." (Buther: "Ich bin eine Blume zu S. und eine Rose im That") und barnach hat die spätere Symbolit die Rose als Bild der Biebe verwendet. Wer die Rose (s. d. U.) wird erst in dem Appertuhfen erwähnt. Sie kam erst spät von Bersien her nach dem Westen.

<sup>\*\*)</sup> Rorblich von Jafa liegt bie württembergische Tempeltolonie Sarona, gegen 800 Seelen gablend, welche wie die von Jafa, trefflich gebeißt, f. Deutsche Kolonialgeitung 1886. S. 508 f.

tere bose Beist" in großerem Rechte als diejenigen. welche wie herm. Schult (gegen feine eigene frühere Auffassung in ber Ausgabe ber habernidschen Theologie bes A. T. 1863) in ihm einen nicht felber bofen, fonbern nur mit Gifer feines gottlichen Berufs wartenben Sittenrichter feben, wie icon R. Acha ben-Jatob, welcher, wie Bathra 16 a erzählt wird, in Spiphania bei Bumbaditha bie Anficht vortrug, daß ber Satan, als er Siob bei Gott anklagte, von guter Absicht geleitet worden fei; er felbft, ber Satan, trat beshalb an ihn beran und fußte aus Dantbarteit für biefe Ehrenrettung ihm bie Fuße. Die Borftellung bom Satan hat allerbings ihre Entwidelungsgeschichte. Man sieht dies schon baraus, daß bas, mas ber altere Geschichtsichreiber 2. Sam. 24, 1 als Bollzug bes göttlichen Jornwillens ansieht, erft bom Chroniften als burch ben Gatan bermittelt gebacht wirb. Aber ber Entwidelungsgang ist nicht ber, daß Schwarz aus Beiß gemacht wird. Im gangen und großen besteht er barin, bag ber Glaube an bie Erifteng bofer Geifter, obenan bes Satans, fich gegen bie neutestamentliche Beit hin immer mehr specialifiert und eine immer integrierenbere Stellung im religiofen Bewußtfein einnimmt, nicht ohne Ginfluß ber Religionen Babyloniens und Berfiens, in beren Bereich bas Boll bes Exils mitten hinein versett mar. Jeboch ift ber Satan so wenig eine Ropie des persischen Ahriman, als bes ägnptischen Set-Tophon. Denn biefes agpptische Pringip bes Bofen ift burchaus ungleichartig und auch jenes perfifche, obgleich nicht ohne verwandte Züge, ist doch in wesentlichen Punkten verschieden. Das B. Hiob aber mit feinem unablösbaren Brolog und Epilog, welches wenn nicht ein Erzeugnis, ber falomonischen boch ber voregilischen Beit ift, beweift, bag ber Satan icon ein Bestanbteil bes voregilischen israelitischen Bolfsglaubens war. Ammerhin ist es beachtenswert, daß er in den kanonischen Schriften bes A. T. nicht öfter als breimal erwähnt wird (benn Bf. 109, a, wo auch ein menschlicher Berklager gemeint sein tann, bleibt außer Betracht), und bag er auch in ben apotryphischen Schriften des hellenistischen Rober nur ein einziges Mal vorkommt, nämlich in der für die Beilserkenntnis epochemachenden Stelle Beish. 2, 34 (benn mit Gir. 21, 27 verhalt es fich wie mit Bf. 109, a), mahrend une in ben neutestamentlichen Schriften feine Benennung mit mannigfaltigen Namen auf Schritt und Tritt begegnet. Abgeseben von bem Namen Satanas, welcher aus bem aramaifchen Satana gracifiert ift, wie Deffias aus meschicha, beißt er bort bom erften bis jum letten Buche meistens wie Beish. 2, 34 diabolos als ber Berleumber, welcher (wie er icon Sach. Rap. 3 ericeint) die Frommen bei Gott anschwärzt und Gottes Zorn gegen sie herausforbert, und ein-

ber Glaubigen; er beißt zweimal (Datth. 13, 20. Lut. 10, 19) ber Feind als der, welcher dem Werte Gottes hindernd in den Beg tritt, und öfter ber Arge (ponêros) ober Bose (wie vielleicht auch in ber siebenten Bitte bes Baterunfers) ober, wie Luther 6, 16. 1. Joh. 2, 18 f. überset hat, ber "Bosewicht". Und während auch schon bas A. T. schedim Damonen tennt (f. Selbgeifter), obne aber etwas über bas Berhaltnis bes Satans gu ihnen auszusagen, beißt biefer im Munbe Jefu "ber Damonen Oberfter", und es wird ber etronitifche Gopenname Beelzebub (f. b. A.) auf ihn übertragen, wie Baulus 2. Ror. 6, 15 ihn Belial (i. b. A.) nennt und in der Liturgie des Beriobnungstages Afasel (f. b. A.) ber Gegensat und also Wiberpart Jehova's ist. Daß bie Form, welche fich hier die Borftellung gibt, eine zeitlich vermittelte accommodative ift, wie auch wenn Baulus Eph. 2, 2 ihn ben "Fürften bes Luftbereiche" nennt (vgl. Bhilo I, 431 ber Ausgabe von Mangen), leuchtet ein. Aber mehr als zeitgemäße Gintleibung ift es, wenn von dem Herrn selbst und den Aposteln fein Erlöfungswert als Rampf mit bem Satan und als Entmachtigung bes "Fürften biefer Belt" (30h. 12, at. 14, so. 16, 11) gefaßt wirb. Die Etlojung griff bas Boje bei ber Burgel feines Ursprungs an, indem sie benjenigen fallt, bon welchem ausgehend und in welchem gipfelnd es jur weltbeberrichenben Dacht geworben. Es ift babei vorausgesett, daß ein Befen wie ber Satan, welches in bem Gegenjage ju bem Liebeswillen Gottes lebt und webt, nur burch Abfall in diefen Gegensatz geraten fein tann, worüber bas A. T. ichweigt, und bag ber für bie gange Menichengeschichte verhangnisvoll gewordene Fall ber Erftgeschaffenen burch biefes Befen, mit welchem bas Bofe in ber geschöpflichen Welt feinen Anfang genommen hatte, vermittelt war, was im A. E. verhüllt bleibt. Das Buch ber Beisheit, inbem es 2, 24 fagt, daß burch des Teufels Reid ber Tod in bie Belt getommen, bringt jum erftenmale bie Erfenntnis zum Ausbruck, daß die Bethörung der ersten Menschen vom Satan ausgegangen ist, sei es, daß man die Schlange als Larve dieser übermenschlichen Macht bes Bosen ober als Allegorumenon faffe. Daß fie im Sinne ber überlieferung nicht bloß bas nach außen geworfene Bilb ber zu fündlichem Reize gewordenen Sinnlichteit des Menschen sein will, verblirgen bie babylonischen und perfifchen Parallelen biefer überlieferung (f. b. M. Engel Rr. 4). Die babylonische Sage tennt eine Schlange, welche die Urfeindin der Götter ist und abu, b. i. der Feind, ichlechthin genannt wird. Rabbala und Apolalypse schließen sich hier mertwürdig mit der Überlieferung zusammen. Denn wie jene den Satan die "alte Schlange" und den "Fürften bes Tohu" nennt, fo beißt bie feindliche Schlange feilschriftlich tiamat als bas leibhaftige mal (Offenb. 12, 10) kategor als ber Berfläger | personifigierte Chaos, und wie fie in ber Schilberung bes Kampses zwischen Merodach und Tiamat die "ganze Schlange", welche andere Schlangen zu Bundesgenossen hat, genannt und als surchtbarer Drache dargestellt wird, so wird, wie der Seher Ossend, die die Schlange, die dat Schlange, die da heißt der Teusel und Satanas, aus dem himmel hinaus auf die Erde geworfen. Im B. hiod erscheint der Satan noch im himmel inmitten der Gottessöhne. Ob von da aus nach dem johanneischen Gesichte hin nur eine Fortbewegung der Vorstellung anzunehmen ist, oder ob das Geisterreich selbst eine Geschichte hat, welcher die Erlösung eine ewig entschede Wendung gegeben, das ist eine Frage, für deren Beautwortung hier nicht der Ort ist.

Saturn, Name berjenigen römischen Gottheit, welche in Rücksicht auf ihr besonders hervortretenbes Befen ber fprijch-arabifchen Gottheit Kewan, Keiwan gleichgestellt wird, die selber wieder mit der affyriich-babylonischen Gottheit Kaiw (m) an u, d. i. ber Gottheit des Saturngestirns identisch ift. In der Bibel geschieht dieser Gottheit nur in bem Falle Ermähnung, daß bie Lejung Kijjun in ber Stelle Amos 5, 26 in die andere Kewan umguwandeln ift, worüber f. Chiun; bgl. auch b. A. Remphan und Siccuth. Geweiht mar ber Gottheit ber 7. Wochentag, fo bei ben Romern leit der ersten Kaiserzeit, so, und dieses vermutlich icon feit alters, bei den harranischen Rabiern, fo endlich, wenn auch nicht ausschliehlich, bei ben alten Babyloniern und Affgrern. Bei ben letteren warb bazu, wie es scheint, ber 7., 14., 21. und 28. Tag bes Monats als ein Tag gefeiert, an bem "lein Geicaft gethan werben follte" (G. Smith), wie benn ber name sabattu (fo lies!) b. i. "Sabbath" in einem Spllabar gerabezu als "Tag ber Ruhe bes Bergens" (am nuh libbi) erflart wirb. S. Schraber in Theol. Stub. u. Rritt. 1874 S. 343 ff.; G. Smith, the Assyrian epon. can. Lond. 1875 p. 19 f.; Assyrian discoveries, Lond. 1875 p. 12; Friedr. Delitich in G. Smiths Chald. Genefis, beutsch, Leipzig 1876 S. 300 f.: Guil. Lotz, quaestionum de historia sabbati II. duo. Lips. 1883; pgl. aber auch Sabbath Mr. 1. Schr.

Cau, f. Schwein.

Zauerteig. Wir haben schon ob. S. 177 f. geiehen, daß der Genuß der ungesauerten Brote,
welche der Herbräer als reine bezeichnet, sich im
alten und neuen Worgenlande nicht bloß auf die
Fälle besonders eiligen Badens beschränkt. Über
daß Fest der maszoth, d. h. der ungesauerten Brote
(so Luther 2. Mos. 34, 1s und sonst, zuweilen wemiger genau: der süßen Brote, vgl. Matth. 26, 17)
i. ob. S. 446 f. u. Art. Bassah. Fragen wir
nach dem von den alten Hebrdern benutzten Gärungsmittel, so ließe sich leicht benken, daß man

im Beinlande Palaftina bie Beinhefe (val. Jef. 25, e. Jer. 48, 11) bagu benutt hatte, und biefe mag ja auch zuweilen zur Berftellung feineren Gebads gebient haben. In ber Regel aber hat man wohl den eigentlichen Sauerteig, d. h. den in Berfepung begriffenen Mehlbrei, zur Brotbereitung verwendet, nicht nur weil bas mit G. bereitete Brot sich viel länger frisch hält, als das mit Hefe gewonnene, sonbern auch, weil man sich ben S., welcher in dem warmen Lande gewiß von den ältesten Zeiten her bekannt war, überall rajch machen konnte. Wie unsere durch Gärung ausgeschiebene und felbst wieber Garung erzeugenbe (hebenbe) Befe, fo hat im Bebraifchen ber S. feinen Ramen vom Garen; baneben findet fich aber (g. B. 2. Moj. 12, 19, 20, 29, 23, 18, 34, 25) bie hinweisung auf ben fauren (eigentlich scharfen) Geschmad. Diefer Geschmad bes G. rührt von ber Essigläure ber, welche sich in einigen Tagen bildet (nach Harmar-Faber 3, 65 ließe sich schon in 24 Stunden aus frischem Teig S. herstellen), wenn man Wehl mit Wasser anrührt, und bie Maffe in ber Banne fich felbft überläßt. Sob man sich auch jedesmal ein wenig Teig als S. bis zum nächsten Baden auf, so konnte man boch, wenn por Oftern aller S. aus ben Baufern meggefegt, ja aus dem ganzen Lande vernichtet war, nach ber Festwoche leicht neuen G. wieberbereiten. Die Gesetvorschrift 2. Dof. 13, 7 (vgl. 12, 10), wonach im gangen Gebiet Jeraels mabrend bes Feftes fein G. noch gefauertes Brot gefeben werden foll, murbe bon ben fpateren Juben mit ber größten Beinlichkeit beobachtet, indem fie in ber Nacht vor bem 14. Nifan bie Saufer forgfaltig burchsuchten, auch bie geringfte Spur bon S. wegichafften und gewöhnlich durch Berbrennen vernichteten. Daber ift bem Apostel 1. Ror. 5, 7 bas Ausfegen bes alten G. ein geläufiges Bilb für bas Abthun aller Unreinheit. Es lag ja ber religiofen Betrachtung bes alten Bebraers febr nabe, die burch S. bewirfte Garung für Kaulnis gu halten, ba beibes ein Brogeg ber Berfepung ift. In Birflichfeit freilich liegt bie Sache fo, bag meber ber bie Garung im frischen Teig einleitenbe G. faul heißen kann, noch auch ber burch wiederholtes Mengen bes Mehls, Baffers und G. in ber holgernen Badichuffel (2. Dof. 12, sa wird bies Geschirr im Hebr. als Gärgefäß bezeichnet) zum Baden fertig gefnetete Brotteig, welchen die burch bie Garung erzeugte Rohlenfaure gleichmäßig aufgelodert hat. Erft wenn bie aus bem Startemehl bes Getreibes fich entwidelnde Buderbildung gu Enbe getommen ift, und fo wegen Mangels an Buder im Brotteig bie weinige Garung aufbort, bann beginnt ber Teig gang effigsauer gu werben, um ichlieflich in Faulnis überzugeben, jo bag ber ju alt geworbene, verdorbene und ge-

1396

Lut. 13, 21) wegen seiner unaufhaltsam alles | der Opfermahlzeit als Zutost zum Fleische zu burchbringenben und umwandelnben Rraft mit bem G.; gewöhnlich aber halt fich bie bilbliche Rebe bes R. T. auf bem Boben ber altieftamentlichen Anschauung und berwendet ben S. nur im Schlimmen Ginn eines anftedenben Stoffs, welcher fein unreines Befen einer großen Masse mitteilt (vgl. Matth. 16, 6-12. Mart. 8, 15. Gal. 5, 9). Bir tonnen nicht zweifeln, bag bie in ihren Dorfern und Stabten feghaften alten Bebraer im Unterschiebe von ben Beduinen gewöhnlich bas gefauerte, b. h. mit G. bereitete Brot gegeffen haben, welches nicht fo fabe fcmedt wie bas nur durch Buthaten recht schmadhaft werdende, allerbings, gleich unferem Schiffszwiebad langer haltbare ungesäuerte Brot, welches übrigens nach b'Arvieur Racht. III, 227 nur an bem Tage gut ist, da es gebaden worben, so daß die Araber ben Aberreft bom geftrigen Tage ben hunden ju geben pflegen. Wenn namlich am Bfingftfeste nach 3. Dos. 23, 17 bie beiben ben Brieftern zufallenden Beigenbrote gefäuert bargegebracht werben, fo fann bamit nur ber ordentliche Gebrauch bes nun eingeernteten Getreibes gur gewöhnlichen Rahrung bes Bolles feine Weihe finden. Anders verhielt es sich gegen fieben Bochen bor bem Pfingstfest mit bem Beginn ber Ernte, wo man in Ubereinstimmung mit ber Darbringung der Gerstengarbe (3. Moj. 23, 10-16) und dem Sangen-Speisopfer (3. Dof. 2, 14) in bem ungesauerten Badwert und ben geröfteten Rornern die neue Frucht gleichsam in ursprunglicherer Form genoß (vgl. Joj. 5, 11), welche von menschlicher Runft noch weniger berührt war. Ab man gur Feier bes Ernteanfangs ursprunglich auch nur Ungefäuertes von neuem Getreibe, fo nötigten doch schon die klimatischen Rücksichten zur Gestattung des bom Gesetz nicht ausgeschlossenen alten Getreibes. Um aber ben Genug gerabe bes Ungesäuerten während der Ofterfestwoche zu begreifen, muffen wir zu ber blogen Erntefestfitte noch zwei Dinge hinzunehmen, einmal die Idee, bağ bas ohne S. bereitete Brot bie reine unb baher die zu heiligem Dienst und Brauch eigentlich allein geeignete Speise sei, und jum anderen bie Thatfache, daß bie Erlösung Jeraels aus Agppten gerabe in ben Ahrenmonat hineinfiel. Als beiliges Altarbrot wird vom Gefes nur bas ohne S. bereitete Brot zugelaffen (vgl. 2. Mof. 23, 18. 29, 2. 28. 22. 3. Moj. 2, 11. 6, 17 [10]. 4. Moj. 6, 15. 19, fowie die ironische Aufforderung in Am. 4, 5). Davon macht bas 3. Dlof. 7, 18 ermähnte Lobopfer feine Ausnahme, wo bie in B. 12 genannten ungefäuerten Ruchen nebft (irrig Luther "auf", als hatte eine Scheibe bes Gefauerten als Unterlage ober Teller für bas Ungefäuerte gebient) einem Ruchen von gesauertem Brote bargebracht werden; hier bilbet bas Sefauerte feinen Teil bes Opfers, fondern wird nur bom Opfernben mitgebracht, um nachher bei

dienen. Wohl schwerer als die Erinnerung an bas Elend in Aandten (5. Mol. 16. a.: Brot des Elends) und die Gilfertigfeit bes Ausgugs (2, Dof. 12, sa. ss) fällt ber Umstand ins Gewicht, daß Jsrael, burch den Auszug zum Gigentumsvolle bes beiligen Gottes geworden, späterhin durch den Genuß der reinen heiligen Festspeise sich alljährlich nach dem Passahopfer und dem Abthun aller Unreinbeit wie neu in ben Bund mit Gott aufgenommen fühlen und seines boben Berufes als Gottesvolt fich frisch bewußt werben follte. Einstimmig bezeugt die Aberlieferung, daß die Schaubrote (f. b. A.) ohne G. bereitet wurben, und baran ift trop bes Schweigens ber Bibel wohl um fo weniger zu zweifeln, als wir auch auf dem Gebiete ber römischen Religion die hebraische Borftellung von der berunreinigenden Kraft des S. wiederfinden: nach Plutarch burfte ber flamen dialis ben S. nicht einmal anrühren.

Saul, ber erste König Jeraels. Er regierte nach ber gewöhnlichen Zeitrechnung von 1095 bis 1046 v. Chr. Indes bietet das A. T. selbst teinen bestimmten cronologischen Anhaltspunkt, da in der bezüglichen Angabe (1. Sam. 13, 1) der Text offenbar eine Störung erlitten hat, und die Stelle Apftlg. 13, 21, auf welcher die Festsehung der Regierungszeit S.s auf 40 Jahre beruht, ftimmt nicht bazu, daß er bei seinem Regierungsantritt icon in Jonathan einen erwachsenen Sohn hatte, mithin bei feinem Tode in der Schlacht von Gilboa minbeftens 80 Jahre alt gewesen sein mußte, und enthält nur die im A. T. öfter vortommende allgemeine Rahlangabe. Man hat sich daher lieber an Jojephus gehalten, welcher (Altertumer X, 8, 4) S.s Regierungszeit auf 20 Jahre angibt, und bemnach ift sie z. B. von Ewald in die Jahre 1085 bis 1064 verlegt worden. — S.s Name bedeutet ber "Erbetene", läßt also eine Beziehung auf ihn als ben bom Bolt erbetenen Konig zu, liegt aber an sich nabe und tommt auch sonft in ber Beiligen Schrift öfter vor, fo 1. Mof. 36, 27 f., vgl. 1. Chr. 1, 48 f. von einem Edomiterfonig, 1. Mof. 46, 10, vgl. 2. Moj. 6, 15. 4. Moj. 26, 18 und 1. Chr. 5, 24 [4, 14] bon einem Sohne Simeons, 1. Chr. 7, 14 [6, .) von einem Leviten und im N. T. von Apftlg. 7, sa an häufig als früherer Rame bes Apoftels Paulus (f. b. A. Baulus). — Die Gefchichte Sauls ift 1. Sam. 9-2. Sam. 1 ergablt. Der Berfaffer ber Chronit hat fur ben bon Gott berworfenen Ronig fein Intereffe und beidrantt fich barauf, nach Anführung feines Geschlechtsregisters (1. Chr. 10 [9], ss-44) nur feinen als gerechte Strafe feines Abfalls über ihn gefommenen Tob ausführlicher zu ergablen (1. Chr. 11 [10]). In ber Ergablung ber Bucher Samuelis aber find augen-Scheinlich aber G.s Bahl, über fein Berhaltnis gu David, wohl auch über bie Art feines Tobes 1397

zwei Berichte fombiniert, bie fich zwar in ber hauptfache nicht widersprechen, aber boch von berschiedener Uberlieferung ausgehen und die Fugen ibrer Zujammenjehung noch deutlich erkennen lassen (f. ben Art. David, S. 300a und 301a). - Saul war der Sohn des Lis (s. d. A.), eines angesehenen und wohlstehenden Mannes aus einem fleinen Geschlecht des kleinen, aber streitbaren Stammes Benjamin, und zu Gibea in Benjamin geboren, welches baher auch ben Namen "Gibea Sauls" führt und nicht mit dem nahe gelegenen Geba identisch ist, obwohl es fogar im Grundtext des A. T. zuweilen damit verwechselt wird (val. die Artt. Geba und Gibea). G.s nachheriger Felbherr, ber tapfere und treue Abner, gehörte als Sohn von S.8 Baters Bruber bemfelben Geschlechte an. Samuel hatte bem Berlangen bes Bolles nach einem Könige : auf Gottes Beisung fich gefügt (1. Sam. 8). Als nun G. wegen feines Baters verlorenen Efelinnen bei dem Seber zu Rama Rat juchte, erkannte biefer in dem durch Schönheit und Stattlichkeit vor allen ausgezeichneten Dann ben bon Gott ausersehenen König, zeichnete ihn erst bei einem großen Opfermable öffentlich aus und falbte ihn bann insgeheim jum Ronig über 3grael. G. aber, ber jene Auszeichnung bescheiden abgelehnt hatte, wurde von einem neuen Geist erfüllt, und als ihm auf ber Rudfehr gur Beimat eine Prophetenichar begegnete, wurde er bon beren Begeisterung fo machtig und sichtbar ergriffen, daß man sich erstaunt fragte: "Ift auch Saul unter ben Bropheten?" (1. Sam. 9, 1-10, 16). Auf einer von Samuel veranftalteten Bollsversammlung zu Mizpa wurde bann die getroffene Bahl durch ben Gottesspruch des Loses bestätigt, und nachdem S. aus bem Berfted, in welches er fich gurudgezogen hatte, herausgeführt worden war, wurde der alles Bolt um eine Hauptes Länge überragende Mann von der Berjammlung jubelnd als König begrüßt und von Samuel als jolcher proflamiert; um die wenigen Richtsmurbigen, welche ihm ihre Hulbigung verjagten, befümmerte er fich großherzig nicht (1. Sam. 10, 17-27). Er hatte sich nach dem Tage von Mizba wieder einfach nach Gibea begeben und hier feiner lanblichen Arbeit gewartet. Bald aber ward ihm Gelegenheit, sich als Konig zu beweisen. Der hilferuf der den Bejaminiten von früher ber durch Familienbande naber berbundenen Bewohner von Rabes (f. b. A.) in Gilead, welche von bem Ammoniterkönig Nahas hart bebrängt waren, erreicht ihn, ba er mit seinen Rinbern vom Felde gurudkehrt. Da kommt der Geist Gottes über ihn, daß er, von heiligem Born ergriffen, ein Gefpann Rinder gerftudt und die Stude in alle Marten Jeraels jchickt zum Wahrzeichen, daß es ben Rinbern berer, bie feinem Ruf gum Rampfe nicht folgen, ebenfo ergehen foll. Aber bas ganze Bolt erhebt fich wie ein Mann, ichlägt unter S.& Führung die Ammo-

langen feiner Anhänger, nun feine früheren Biberfacher zu vertilgen, tritt fein ebler Sinn entgegen, welcher nicht guläßt, bag ber Tag bes von Gott verliehenen Sieges ein Tag perfonlicher Rache werbe, und unter Samuels Leitung wird S. auf einer Bollsversammlung zu Gilgal feierlich als Ronig bestätigt (1. Sam. 11). Sein Richteramt niederlegend, schärft Samuel nun noch einmal die beilige Pflicht bes Bolles wie bes neugegrundeten Ronigtume ein, Gott ben herrn gu fürchten und ihm zu dienen, und seiner Stimme zu gehorchen und bem Munbe bes herrn nicht ungehorsam gu iein (1. Sam. 12). Bie S. diese Brobe eines rechtschaffenen Rönigs über Jerael bestehen werbe, follte fich bald zeigen. Rach dem fraftigen Salt, welches Samuel fruher bem Borbringen ber Philifter geboten hatte (1. Sam. 7, 18 f.), hatten fich Dieje wieber in ifraelitischem Gebiet festgefest: fogar mitten im Gebirge von Juda bei Geba zwischen Bethel und Jerusalem, ftand ein philistäischer Boften. Alls Jonathan biejen fclug, rudten bie Philifter mit einem ungeheuren hecre heran und bezogen ein Lager bei Michmas, aus welchem fie in brei Heeresabteilungen und nach verschiedenen Richtungen bin fich über bas Land ergoffen, um biefes völlig zu unterwerfen. Den Israeliten murben alle Baffen abgenommen, nicht einmal Schmiede follten unter ihnen gedulbet werben, ja fie murben gezwungen, im heere ber Philifter gu bienen. G. hatte, feiner Ronigspflicht eingebent, gum Schupe eine Rerntruppe von 3000 ausgewählten Streitern gebilbet und bas übrige Bolt in feine Beimat geben laffen. Jest aber verzagte bas Bolt, viele verftedten fich in Soblen und Felsklüfte, und mit einer fehr zusammengeschmolzenen Schar ftanb S. bei Bilgal. Als er bier fieben Tage lang vergeblich auf Samuel martete, welcher bas Beiheopfer bor bem Beginn bes Rampfes barbringen jollte, und feine Leute immer mehr fich gerftreuten, entschloß er sich selbst bas Opfer zu vollziehen. Unmittelbar nachber tam Samuel an, rugte auf bas ftrengfte das eigenmächtige Berfahren bes Ronigs und funbigte ihm an, bag fein Konigtum nicht besteben, b. h. nicht bei ihm und feinem Saufe bleiben werbe, sondern daß Gott einen Mann nach leinem Herzen sich zum Könige ausersehen habe. Die stetige Erbfolge gehört wesentlich zum Begriff bes wahren israelitischen Königtums, bessen bedeutendste Funktionen, Richteramt im Frieden und Feldherrnamt im Kriege, sonst mit denen des Richterberufes zusammenfallen (vgl. 1. Sam. 8, 20 mit Richt. 3, 10). Trop feiner Bermerfung rudte G. mit 600 Getreuen, die ihm geblieben maren, nach Gibea bem Feind entgegen. Nachbem Jonathan mit unerhorter Rühnheit einen Borposten niebergemacht hat, tommt Schreden und Bermirrung in bas feinbliche Heer, und es erleidet eine schwere Niederlage, die noch vollständiger geworden mare, wenn nicht niter aufs haupt und befreit Jabes. Dem Ber- | S. durch bas bei Todesstrase erlassene Berbot, vor

Abend Speile zu lich zu nehmen, bie Rraft feiner ; Leute geschwächt hatte, ein Berbot, welchem Jonathan felbft, ber es unwiffentlich übertreten hatte, gum Opfer gefallen mare, wenn nicht bas Bolt ber Strenge bes Baters gegenüber fich entschieben für ben jungen helben verwandt batte (1. Sam. 13 u. 14). Ein folches aus Opportunitatsrudfichten hervorgegangenes Buwiderhandeln S.s gegen bas ftrenge Gefet bes theotratifchen Ronigtums, wie jenes von Samuel gerügte, mag öfter vorgekommen fein, und fo führt ein anberer, auch durch 1. Sam. 28, 18 bestätigter Bericht Samuels Bruch mit ihm auf fein Berfahren in einem Rriege gegen bie Amalefiter gurud. Bu biefem Kriege hatte Samuel ben Konig unter bem ausbrudlichen Auftrage aufgeforbert, bie Befiegten ju berbannen, b. h. alles Lebenbige, Menichen und Bieb, iconungelos umgubringen (f. b. A. Bann). Statt beffen nahm S. ben Amalefitertonig Agag nur gefangen und gestattete bem Bolt bas Bieb am Leben zu laffen und nach Gilgal mitzuführen, um es bort als Dantopfer bargubringen. Samuel aber, ale er bort eintrifft, halt ihm bas Wort entgegen: "Gehorfam ift beffer als Opfer" und funbigt ihm an: "Beil bu nun bes herrn Bort verworfen haft, hat er bich auch verworfen, daß bu nicht Konig feieft." Mit Mube gelingt es bem bemutigen Schulbbetenntnis und ber flebentlichen Bitte bes Ronigs, ben ergurnten Bropheten bavon abzuhalten, daß er ihn öffentlich bor ben Alteften und bor bem Bolt beschimpfe. Samuel gerhaut ben gefangenen Mgag ju Studen, fehrt nach Rama gurud und hat von diefem Tage an S. nicht wieber gefehen (1. Sam. 15; val. jedoch 19, 34), an beffen Stelle er insgeheim David gum Konig falbt (1. Sam. 16, 1-18). Bon S. wich von nun an der Geift freudigen Bottbertrauens, und ber finftere Beift bes Unmutes und bes Diftrauens, in welchem bumpfe Niedergeschlagenheit mit wilben Butausbrüchen wechselte, trat an feine Stelle. Um diesen bojen Beift burch fein harfenspiel zu beschworen, wurde David in bes Königs Dienst berufen (1. Sam. 16, 14-22), mogegen er nach einer anderen Uberlieferung erft burch feine helbenmutige Uberwindung bes Riefen Goliath bem S. befannt geworben und in ein naberes Berhaltnis gu ihm getreten ift. Mein durch diese Heldenthat und durch die begeifterte An- | erkennung, welche fie David bei dem Bolte erwarb, wurde auch bas eifersuchtige Migtrauen bes Königs erwedt, um so mehr, als in ben fortwährenden Rampfen mit den Philiftern David gludlicher war als G. felbft, und ftete neuen Ruhm aus ihnen mitbrachte (1. Sam. 17-18, 14). Den Butausbrüchen, welche Davids Leben bedrohten, folgten dann wieder Bersuche, ihn an sich heranzuziehen.

aber vermählte er ibn mit ber jungeren Dichal, welche ben jungen Belben lieb gewonnen hatte; freilich nicht ohne bag S. auch biefes Liebesverhaltnis zu einem hinterliftigen aber vergeblichen Attentat auf Davids Leben benutzte. Die Bersuche Jonathans, seinen Bater mit seinem Herzensfreund zu verföhnen, hatten nur vorübergehenden Erfolg: David mußte sich in Samuels Brophetenhaus nach Rama flüchten, wo nicht bloß S.s Safcher, fonbern auch biefer felbft, als er fich gur Berfolgung aufmachte, bon prophetischer Begeifterung ergriffen und daburch an ber Berfolgung gehindert wurde. "Der Seift Gottes tam auch auf ihn und ging einher und weißagete . . . und er gog auch feine Rleiber aus und weißagete auch por Samuel und fiel bloß nieber ben gangen Tag und bie gange Racht." Diefes Ereignis führt ber Erzähler als ben Entftehungsgrund bes Sprichworts an: "Ift S. auch unter ben Bropheten?" (1. Sam. 18, 16 bis 19. 24). Da Konathan sich von der Unmöglichkeit überzeugte, ein für David ungefährliches Berbaltnis zwischen biefem und G. berguftellen, jog fich David nach ichmerglichem Abichiebe bon bem Freunde dauernd und fern von des Königs Umgebung gurud (1. Sam. 20-21, 1). Der blinben But, in welcher S. die Briefter zu Rob, weil sie der Edomiter Doeg wegen ber David gewährten Unterstützung benunziert hatte, hinmorbete, stehen wieber die Regungen eines edleren Gefühls gegenüber. womit er gerührt und renig bie Großmut Davids anerkennt, ber in ber Höhle bei Engebi und in ber Bufte Siph ben in seine Hand gegebenen "Gesalbten bes Herrn" vericont hatte (1. Sam. 21, 1-26; bas Rabere über S.s Berhaltnis ju David f. in b. A. Davib). Überall tritt uns bas traurige Bilb eines im Grunde edel angelegten Mannes entgegen, bessen herz aber ben feften halt verloren hat und zwischen Berzagtheit und Trop elend hin und her geworfen wirb. Und biefem troftlofen Leben bes unglüdlichen Königs entspricht sein tragisches Enbe. Als nach Samuels Tode die Philister mit großer Macht sich erhoben und in der Rähe des altberühmten Schlachtfeldes der Ebene Resteel bei Sunem sich lagerten, die israelitische Streitmacht aber ihnen gegenüber auf bem Gebirge Gilboa stand, da verlangte ben ratios gelaffenen G. fo fehr nach seinem abgeschiebenen großen Gegner, in welchem er trop der ersahrenen Berwerfung noch das Organ bes göttlichen Rates und Billens ertannte, daß er im Widerspruch mit den strengen Gesehen. welche er felbst gegen Totenbeschworer und Beichendeuter erlassen hatte, an die Totenbeschwörerin zu Endor sich wandte, aber nur um von dem durch sie heraufbeschworenen Samuel bie nieberschmetternbe Bieberholung bes früheren Bermerfungenrteils gu Das Bersprechen, ihm seine altere Tochter Merab vernehmen (1. Sam. 28, 2-22). In ber fo von G. zum Beibe zu geben, hielt ihm zwar S. nicht, ohne Bertrauen und hoffnung angenommenen wofür man in den beicheibenen Ginwendungen Da- ! Schlacht erlitten die Jeraeliten eine vollständige Rievide felbft eine Enticulbigung finden mag. Bobl berlage, brei feiner Gobne fielen und er ftargte fich,

da fein Baffentrager ihn zu toten fich weigerte, felbst | Sohne Merabs (fo ift 2. Sam. 21, . ftatt Michals in sein Schwert. Die Philister hieben ihm (und feinen Söhnen) das Haupt ab und hängten seinen Leichnam und ben Leichnam seiner Söhne an ber Mauer von Bethsean auf, von wo fie bie Bewobner von Jabes in pietätsvoller Erinnerung an ihre Befreiung von ben Ammonitern, welche fie G. ju danken hatten, bei Nacht wegnahmen, um sie bei Rabes feierlich zu bestatten (1. Sam. 31). Einen jungen Amalekiter, ber sich rühmte, ben bis zum Tode erichöpften S. auf dessen Bitte getötet zu haben, ließ Dabid umbringen, weil er seine Sand wider den Gesalbten des Herrn ausgestreckt habe. Seinen eigenen Schmerz aber ergoß er in dem durch feine Ginfachheit und Innigkeit unvergleichlichen Rlageliede auf S. und Jonathan, aus welchem der versöhnende Hauch des Todes jede Bitterleit entfernt hat und in welchem David selbst von seiner Achtung bor bem Belbenmute feines toniglichen Gegners, wie von ber Innigfeit seiner Liebe zu 30nathan ein vollgültiges Zeugnis ablegt (2. Sam. 1). - Ginen summarischen Bericht über S.s Rriegsthaten und Bersonalien, wie ihn orientalische Geschichtsfcreiber am Enbe einer Regierungsgeschichte gu geben pflegen, fügen bie Bucher Samuelis icon gleich nach ber Ergablung bon feiner erften Berwerfung ein, als ob es damals eigentlich mit ihm Schon zu Ende gewesen sei (1. Sam. 14, er-62). Danach hat G., abgesehen bon ben ausführlicher geschilderten Kämpfen mit ben Ammonitern, Phi-Lipern und Amalekitern, auch mit den Moabitern, Ebomitern und ben Königen von Roba gludliche Rriege geführt. Ru ben bort ermabnten brei Gobnen S.s., Jonathan, Jewi und Malchifua, ift nicht bloß 1. Chr. 9 [8], so fonbern auch nach ber Angabe der Bucher Samuelis felbst (1. Sam. 31, 2) als vierter noch Abinabab zu rechnen, Iswi aber ift mit bem nachher (2. Sam. 2, .) genannten 38bofeth und mit bem Esbaal ber Chronif (a. a. O.) ein und berfelbe. Als Tochter G.s werben bie erfigeborene Merab und die jüngere Michal genannt, als fein Beib Abinoam, neben welcher er nach 2. Sam. 3, 7 noch Rizpa als Rebsweib hatte. 38bofeth, welcher bon S.& Sohnen allein übrig geblieben war, behauptete fich unter ber Leitung und bem Beiftanbe feines energischen und ftreitbaren Obeims Abner Jahre lang mit Erfolg als Gegentonig Davids. Als er aber Abner sich durch ein thörichtes Miftrauen entfrembet batte, und diefer gestorben war, hatte die Herrlichkeit balb ein Ende: Feboleth wurde von zweien feiner Sauptleute meuchlings ermorbet (f. b. Artt. Abner und Jobofeth). Wie David auch in diesem Falle ben Mörbern, welche auf feinen Dant rechneten, nur mit hinrichtung lohnte, so nahm er sich auch freundlich bes einzigen Sohnes feines Freundes Jonathan, bes Mephibofeth an (f. d. A.), in beffen Nachkommenschaft bas Gefchlecht G.B allein fortlebte. Denn bie beiben Söhne, welche Rizpa dem S. geboren, und die fünf

zu lesen), der Tochter S.s lieferte David der Rache ber Gibeoniter aus (f. d. Al.), welche fie aufhingen. Spater hat David die Gebeine ber Gehenften famt ben aus Jabes herübergeholten Gebeinen G.s unb Jonathans zu Bela im Stammgebiet von Benjamin im Grabe feines Baters Ris beifegen laffen. -Die Darftellung der Geschichte S.s und namentlich feines Konflittes mit Samuel in ben Büchern Samuelis macht burch ihre großartige Einfachheit unb lebendige Anschaulichkeit, burch ihre ebenso unparteiische als wahre Teilnahme an den handelnden Bersonen und ihren Thaten und Schickalen einen tiefen Einbrud, welchen neuerbings auch ein Siftorifer wie L. von Ranke glanzenb bezeugt hat (Beltgeschichte, I. Leipzig 1881, S. 52-60). "Alles hat eine große innere Bahrheit, alles ist zugleich symbolifch." Denn bie große Frage, die bier gum erftenmal aufgeworfen wirb, "hat für alle Geftaltungen der monarchischen Gewalt der fpäteren Reit eine hohe Bichtigkeit." Und "G. ift bie erfte tragische Gestalt in ber Belthiftorie". In ber That, wenn jum Bejen wahrer Tragit gehört, bağ ber tragifche held nicht als ein absolut Unberechtigter, ober gar ale ein vollendeter Bofewicht ichließlich bem Untergange anheimfällt, fondern bag er auch burch eble Gigenschaften unsere Teilnahme gewinnt und ein relatives Recht vertritt, burch beffen einfeitige Bertretung nur er mit einem höheren Rechte in Wiberfpruch gerät und sich so selbst bas Berberben bereitet, jo ift G. eine wahrhaft tragifche Geftalt. Der icone und stattliche, aufrichtige und bescheibene, wo es zu handeln gilt, fühne und energische Held, der auch im Bewußtsein ber großen Sache, welcher er bient, und bes Dankes, ben er Gott für feine Erhebung und feinen Gieg schuldig ift, personliche Arantungen zu vergeben und zu vergessen weiß, gewinnt unfere volle Teilnahme. Auch für die besonderen Forberungen der Järael gewordenen Offenbarung ift er keineswegs unempfänglich. Das hohe Amt, zu welchem er burch Gottes Willen berufen ift, erfüllt ihn mit einem neuen Geifte, und auch von ber Begeisterung ber Propheten wird er mit ergriffen. Dagegen tritt er ben unheiligen Geistern der Wahrsagerei und Zauberei mit unnachsichtlicher Strenge entgegen (1. Sam. 28, s), und in seinem Berfahren gegen die Gibeouiten reißt ihn der Gifer, sein Bolt von fremden Elementen rein zu erhalten und gegen ihren Einfluß zu schüben, sogar über die Grenze besonnener Mäßigung und Billigkeit hinaus. Er unterläßt nicht, vor wichtigen Unternehmungen ben Billen Gottes zu erforschen (1. Sam. 14, 2. 18. 27. 28, 6), borher und nachher bie gesetlichen Opfer barzubringen (1. Sam. 13, s. 15, 15), und um einen vor Gott abgelegten Gibesichwur zu halten, icheut er vor ber binopferung des eigenen Sohnes nicht zurück (1. Sam. 14, 44). Dennoch fehlt ihm mas ben theofratischen Ronig eigentlich macht: die volle hingabe an ben

Gedanken, daß er nur ben Billen Gottes, bes eigentlichen Königs Jeraels, auszuführen hat, als dessen Organ Samuel dasteht und von S. selbst anerkannt wird. Bei jenem erften Kriege gegen bie Philister fehlt ihm die ausharrrende Geduld unbebingten Gottvertrauens. Rach dem Kriege gegen die Amaletiter schwächt er das harte, aber zur Begrundung und Erhaltung ber Gemeinde inmitten feindlicher Stämme unter Umständen notwendige Gefet des Bannes eigenmächtig ab. Auch fehlt es nicht an Andeutungen, daß er feine Leute burch Mittel außerer Bevorzugung feiner Berfon gu verbinden und dadurch seinem Königtum eine mit den Grundsäßen der Theofratie unverträgliche Gelbständigkeit zu geben suchte (1. Sam. 22, 1). Bei ruhiger und eingehender Ermägung ber Sachlage also wird man Samuel nicht einer eifersuchtigen, ober felbstjuchtig bierarchischen Sarte antlagen wollen, fonbern wird anertennen muffen, bag er in feinem Rechte mar, wenn er G. als feiner hoben Aufgabe nicht gewachsen verwarf. Gerabe bei ber Grundung bes israelitifchen Ronigtums tam es barauf an, bem theofratischen Pringip auch nicht das Geringfte zu vergeben, auf welchem boch im Grunde auch die politische Selbständigkeit und Macht Jeraels rubte. "Lebiglich auf feine natürlichen hilfsmittel gestellt und von weltlichen Interessen geleitet, murbe Berael bie Ronfurreng mit ben übrigen Stämmen und Reichen Borberafiens nicht haben aushalten konnen, sondern in ihrer übermacht bald untergegangen fein. Seine felbständige Stellung tonnte es nur behaupten, indem es fich um ben beiligen Mittelpunkt feines hoberen religiofen Ertennens und Lebens energifch fongentrierte, wodurch es ja auch felbft nach bem Berlufte feiner politischen Selbständigkeit seine geistige noch bemahrte. Dag in bem Festhalten an ber ben Batern geoffenbarten Religion auch die beste Bolitit für Jorael lag, wurde sogleich durch Davids Regierung glangend bestätigt." Gleichwohl begleitet man feinen ungludlichen Borganger auch nach feiner Bermerfung noch burch ben tragifchen Ronflift hindurch, welchem er verfallen mar und welcher noch burch ben Geelenbund feines Sohnes Jonathan mit David eine eigentumliche Romplikation und Bertiefung erfuhr, bis zu seinem tragischen Ende, mit fortwährenber Teilnahme: wie ihm ja auch die Liebe seines Bolkes erhalten blieb und es feinem Rachfolger Jahre lang unmöglich machte, fich in ben vollen Befig bes ihm jugewiefenen Ronigtums über Jerael gu fegen.

Coum, f. Läpplein.

Sauja (1. Chr. 19 [18], 10), hebr. Schavscha', hatte unter David bas Amt bes Staatsichreibers (S. 862b). Sein Name lautet 2. Sam. 20, 28 Seja (hebr. Scheja' u. Scheva'), 1. Ron. 4, a Sifa (hebr. Schischa') und ist 2. Sam. 8, 17 in Seraja beiben Gohne Elihoreph und Abija übergegangen (1. Ron. 4, \*).

Scepter (Stab, Stod). Das griech, skeptron (bon skeptein = ftugen, lehnen) bebeutet ben als Stüte auf die Erde gesetten Stab, 3. B. bes Banberers ober Bettlers. Reben ber fonftigen Berwenbung bes Stabs ober Stods, mit welchem man 3. B. auch ichlagen und antreiben fann, und mehr als fie tam in diesem griech. Wort ber Sinn bes vom Manne mit Burbe getragenen Stabes zum Ausbrud, fo baß es 3. B. ben Stab bes Berolbe. Priefters, Richters, Befehlshabers und namentlich ben bes Berrichers bezeichnet, in welcher Bebeutung wir jest "Scepter" gebrauchen. Das bebraifche bat fur "Stab" und bie finnverwandten Wörter eine Reihe von Ausbrücken, die zum großen Teil ohne für uns erlennbaren Unterschied gebraucht werben, fo bag oft nur ber Bufammenhang ber Rede entscheiden tann, ob ber in einer Stelle genannte Stab ein S. fein foll ober nicht. ber Ronige bes Altertums icheint in ber Regel ein langer Stab von Holz gewesen zu sein, der sich in der außeren Form taum vom gewöhnlichen Banberstab unterschieb. Nach Hes. 19, 11. 14 waren ftarte Beinreben zu Sceptern von herrichern berwendbar. Das ob. S. 1108 abgebilbete S. bes Affprerkonigs ift nicht unfer im Mittelalter herrschend gewordener fürzerer Stab, sondern eignet sich durch jeine Länge zur Stüpe. Das golbene S. bes Berfertonige (Efth. 4, 11. 5, 1. 8, 4), welches er gnabig gegen Efther neigt, worauf biefe bie Spipe besselben anrührt ober nach ber vielleicht richtigen freien Uberfetung ber Vulg. Die Spite füßt, braucht fo wenig bon maffivem Golbe gewefen gu fein, als die von homer (3. B. Al. I, 15. 256. II, 101. 268) ermahnten goldenen G. Es genugt an Beschlagen mit Gold zu benten; auch sonftige Berzierung ber S., z. B. mit funftreichem Bildwerf, barf nicht ausgeschloffen werben. Bahrend Bergil (Aen. I, 653) das S. auch von einer Königstochter tragen läßt (vgl. das eigentümliche, einer zierlichen Beitsche abnliche Würdezeichen einer altägyptischen Königin bei Wilkinson V. S. 281), kommt in ber Bibel bas Sceptertragen nur bei Mannern vor. Wie schöbet, das gebräuchlichste hebr. Wort für S. (1. Moj. 49, 10. 4. Moj. 24, 17) zugleich ben Hirtenstab (3. Mos. 27, 22. Bs. 23, 4. Mich. 7, 14) bebeutet, fo liege fich annehmen (f. G. 45), daß bas S. aus dem hirtenstabe (f. ob. S. 636 b) hervorgegangen wäre. Natürlicher aber ist wohl die Ableitung des S.s aus dem 1. Moj. 38, 18. 25 ermahnten Stabe (vgl. latein, scipio = Stab bes Bornehmeren), ohne welchen ein wurdiger Mann draußen nicht zu erscheinen pflegte. Dabei barf inbes nicht außer Acht gelaffen werben, bag biefer Stab, ber oft bis ju eines Mannes Lange hatte, obgleich er ein Wegenstand bes Schmuds fein mochte verberbt. Unter Salomo mar fein Amt auf feine | (vgl. herob. I, 195, wonach die Stabe ber Babp-

lonier mit Figuren, g. B. einer Rofe ober eines Ablers geschmudt waren), boch baneben eine unverächtliche Baffe bildete. Mls Angriffsmaffe, gleich der etwa 8 Fuß langen, mit einem Stackel ausgerüfteten Stange, womit noch jest in Baläftina ber hinter bem Pflug hergehenbe Bauer seinen Stier regiert (vgl. Richt. 3, 21. 1. Sam. 13, 21, auch Hom. Al. VI, 135), hat ber Stab bes Hebraers wohl fehr felten (2. Sam. 23, 21) gedient, oft genug aber als Berteidigungswaffe, 3. B. zur Abwehr von Hunben (bal. 1. Sam. 17, 48. Bf. 22, 17). Roch immer ift fcon wegen ber ichlechten Bege bem Reisenben ein auter Banberftab (f. ob. die Abbildung von Bethlebem) faft fo unentbehrlich, wie bem Schweiger jein Alpenftod (vgl. 1. Moj. 32, 11. 2. Moj. 12, 11. Mart. 6, a). Natürlich bebürfen auch Genejende und Greife bes ftupenben Stabes (vgl. 2. Moj. 21, 10. Sach. 8, 4). Als Bertzeug des Schlagens, Strafens ober Rüchtigens wird ber Stod baufig ermabnt, obgleich Luther. abgefeben von Gir. 33, 27, wonach ein bofer Rnecht mit Stod und Anuttel gur Arbeit getrieben werben foll, gewöhnlich andere Ausbrude bafür barbietet und 3. B. 2. Mos. 21, so schebet burch "Stab" überfest, Spr. 10, 12. 13, 24 burch "Rute", anderemo burch "Stede" (2. Sam. 23, si. Jef. 9, s. 10, 15. 24. 28, 27), mahrenb ber Stod in ber beutichen Bibel entweber ben Baumftumpf (Dan. 4, 12) ober ben Blod (Apftig. 16, 14) ju bezeichnen pflegt, in welchen ber Stodmeifter bie Fuge gwangt (j. b. A. Gefangnis). Dehr noch als ber Gebrauch bes Stedens jum Musichlagen von Frucht (außer Jef. 28, 27 val. Richt. 6, 11. Ruth 2, 17) und zum Abichlagen ber Oliven (Jef. 17, s. 24, 10), fowie gum Schlagen und Antreiben ber Tiere (4. Mof. 22, 27), verdienen bie "Menichen-Ruten" (2. Sam. 7, 14) bervorgehoben zu werben. Im Gegenfat zu bem bei uns üblichen Berponen ber Brugelftrafe bat ber Stod im Morgenlande ftets eine große Rolle gespielt. Er war dann gewöhnlich kleiner (f. ob. S. 51. 914) als ber Stab, auf welchen sich ber Bader (G. 50) beim Brotfneten ftutte, und erichien geradezu (vgl. S. 50) als Rennzeichen bes Auffehers. Missionar Klein (ZDPV. 1880, S. 109 f.) macht über ben hausbau in einem Dorfe bes heutigen Balästina, der doch nicht mehr von Sslaven ausgeführt wird, solgende ergösliche Bemerfung: "Ohne einen Auffeber ober Treiber, welcher mit ber Beitiche ober einem Stod bewaffnet immer umbergeht, wie ein Schaferhund um die Berbe Schafe, und die Saumseligen mit einem gelegentlichen hieb zur Arbeit antreibt, geht es auch hier nicht ab." Go erklart fich noch leichter, wie ber Stab zum Abzeichen ber Machthaber und Würdentrager, ber Führer und Fürften werben fonnte (vgl. Richt. 5, 14: "die den Führerstab hielten"; falsch Luther: find Regierer geworden durch die Schreibfeber). Richt immer fagt die deutsche Bibel, daß ber Fürft bas G. halt (Am. 1, s. s) ober in ber

Scepter" (vgl. Bj. 2, s. 45, z. 110, z. 125, s. Sach. 10, 11. Weish. 10, 14. Sebr. 1, 8) bie Berrichaft bezeichnet; manchmal (Jes. 14, s. Jer. 48, 17. Offb. 2, 27. 12, s) ist ftatt bes G.s bie "Rute" genannt. In 2. Sam. 18, 14 deutet Luther das hebr. schebet als Sviek, wie in der That das in Bl. 110. - für das S. gesette Wort vom Propheten Hab. 3, s. 14 im Sinne des durchbohrenden Stabes gebraucht zu sein scheint. Ahnlich meint man wohl mit Recht, bağ bem Saul (vgl. 1. Sam. 18, 10. 22, 1), wie ben älteften Königen der Stadt Rom, der Wurfipieß als S. gedient habe, so daß dieses altertümliche S. wohl größer gewejen sein wird, als das dem Könige Herodes mit ins Grab gegebene (val. Rojeph., Jub. Krieg I, 33, .). Bon einem S. Jatobs, gegen beffen Spipe fich ber fterbenbe Batriarch geneigt håtte, weiß nur Hebr. 11, 21; nach richtiger Auffaffung bon 1. Dof. 47, ar neigte fich ber auf feinem Lager figende Greis auf bas Ropfende bes Bettes bin, gerabe wie ber alte David (1. Ron. 1, 41) ju fdmach mar, um fich in üblicher Beise beim Gebete nieberzuwerfen. Dagegen heißt es im bichterifchen Spruch über Juba 1. Mof. 49, 10, bağ bas S. nicht bon Juba weichen folle, "noch ber Führerftab von (ber Stelle) zwischen feinen Fugen". Der lange Stab in des Heerführers Sand ift offenbar so gedacht, daß der litende Juda ihn zwischen feinen Küßen auf die Erde gestellt hatte (vgl. Wellstedt R. I, S. 126 f. und Niebuhr R. II, Tafel 29). Aus Wikperständnis eines altertümlich gebrauchten Bortes hat Luther hier "noch ein Meifter von feinen Rufen" überfest, wahrend boch die alte Bebeutung bes Führerstabes sowohl Pf. 60, s, als auch im Brunnenliede flar genug porliegt. Es ift nämlich Bj. 60 (ober 108), . Juba nicht als Fürft (fo Luth.) bezeichnet, fondern als herricherftab, wie Ephraim als Schupwehr bes Hauptes, d. i. helm; in dem uralten Liedchen aber 4. Moj. 21, 10 heißt es bom Brunnen: "Die Edeln im Bolt haben ihn gegraben (Luth. fährt falfch fort "burch ben Lehrer und ihre Stabe") mit bem Scepter, mit ihren Staben." Die Stelle von bem burch bie Fürften angelegten Brunnen tonnte, wenn man nicht an bie eiserne Spipe bes Spieges benten wollte, auf Ahnlichkeit ber alten S. mit ben hirtenftaben binweisen, sofern man sich diese mit einem Schäuflein versehen benkt; aber berartige Schlüsse erlaubt ber hichterische Ausbrud wohl überhaupt taum. Besondere Erwähnung finden im A. T. die Stäbe Mose's und Aarons 2. Mof. 4, 2 ff. 7, 0 ff. 4. Mof. 20, 2 (bgl. 4. Mof. 17, 10-26 bom grünenden Stab Narons), Jonathans 1. Sam. 14, 27, Elisas 2. Kön. 4, 20. Uber das Wahrjagen mit Stäben (Hof. 4, 19) f. b. A. Bahrfagerei.

Schadelftatte, f. Golgatha.

Schälhengit, f. Pferd, S. 1200 b.

ber Fürst bas S. halt (Mm. 1, s. s) ober in ber Schafe bilben feit ben altesten Beiten (1. Dof. Hand tragt (Bar. 6, 18), fo bag bas beutliche Bort 4, 8) ben bedeutenbsten Bestanbteil bes herbenbe-

figes, besonders in Gegenden, wo es zwar ausgebehnte Beibeflächen, aber nur magere Beibe gibt. In ben Angaben über ben Berbenbefig ber Batriarchen werben bie Schafe immer guerft genannt (so auch Siob 1, s. 42, 12); auch wo von bem Bieh ber Jeraeliten in Gofen die Rebe ift (2. Mof. 10, o. 24. 12, so. 88), nehmen fie bie erfte Stelle ein, mahrend im Biehftand ber Agnpter andere Saustiere ben Borrang haben (1. Moj. 47, 27. 2. Moj. 9, s); und wenn auch seit ber Besignahme Canaans die Bebeutung ber Rindviehaucht für bie Jeraeliten fich fehr erhobte, und im Gefet und anderwarts die Rinder ofters als die wertvolleren Tiere zuerst genannt werben, so überwogen boch zu allen Zeiten auch in Balastina die Schafherden der Zahl nach weit alles andere Bieb, wie benn auch bie vielen aus bem hirtenleben entnommenen Bilber und Rebensarten ber Bibel fich jum weitaus großten Teile auf Schafherben beziehen. Danche Striche bes Lanbes, besonders bas gange Mittagsland, die



fettiamanifat (Ovis platyura) ungefcoren.

Bufte und ber nach ihr zu gelegene Teil bes Gebirges Juda und die große Hochebene im südlichen Oftjordanland (f. d. A. Chene), maren nur als Weidepläte für Schafe und Ziegen recht nutbar, und sonft bot biesen bas Land fast überall in murzigen Grafern, in vielfach falzhaltigen Rrautern und in niedrigem Buidwert gute Fütterung. Die Herbe bes reichen Rabal in bem in Juba gelegenen Rarmel bestand aus 3000 Schafen und 1000 Riegen (1. Sam. 25, 2); großer werben wir uns bie toniglichen Berben (1. Chr. 28 [27], a. 2. Chr. 32, 20 f.) zu denten haben. Wird boch bie Rahl ber Schafe, welche Salomo bei der Tempelweihe opferte, auf 120 000 angegeben (1. Ron. 8, es. 2. Chr. 7, s) und die bes taglichen Bedarfs fur feine Softafel auf 100 (1. Ron. 4, 11); und auch von fpateren Ronigen wird ergahlt, bag fie Schafe zu Taufenben opferten (2. Chr. 15, 11. 30, 24). - Roch bebeutenber als bei ben Jeraeliten in Palästina war bie Schafzucht nach dem Zeugnis der Bibel in anderen Landstrichen: bie Bahl ber Schafe hiobs im Lande Us wird auf 7000 und fpater auf 14000 angegeben (Siob 1, s. 42, 12); ber Moabitertonig Meja mußte

bem israelitischen Konig Ahab jahrlich 100000 Lämmer und die Wolle von 100 000 Widdern als Tribut liefern (2. Kon. 3, 4); vor allen waren bie Araberftamme reich an Schafherben: fo bie Dibianiter (vgl. 2. Mos. 2, 18. 19. 3, 1), bon benen bie Jeraeliten unter Moses die ungeheure Zahl von 675 000 Schafen erbeutet haben follen (4. Mof. 31, 31); so die Hagariter, denen die Rubeniter 250 000 Schafe wegtrieben (1. Chr. 6 [5], 21); so bie Rebarener und Nabatäer (Jes. 60, 1) von benen jene unter den Arabern besonders herborgehoben werben, die ben Martt von Thrus mit Schafen, Bibbern und Boden verforgten (Bef. 27, 21). Ubrigens tommen in ben Aufgablungen ber bon affbrifchen Ronigen gemachten Rriegebeute neben ber summarischen Angabe "Schafe ohne Zahl" manchmal nicht minber große und noch größere gahlangaben, als bievorbin angeführten, vor: fo ift 2. B. auf bem Bellinocylinder Sanheribs die Stüdzahl bes im Krieg mit Werobach Baladan von babplonischen und aramaischen Stammen erbeuteten Rleinviebs



fettidmausfdaf geichoren.

auf 800 600 angegeben (Schraber KAT.2 S. 347). — Die hebr. Sprache hat mehrere Wörter für das Schaf, welche sich auf Alters- und Geschlechtsverschiedenheiten beziehen. Der allgemeinfte Ausbruck kollektiver Bedeutung, der auch die gewöhnlich mit ben Schafen gusammen weibenben Riegen (vgl. 1. Mos. 30, 52 ff. 1. Sam. 25, 2 u. a.) mit umfaßt, ift şō'n (affpr. şi-'i-ni ober şini) — Kleinvieh; seh ift allgemeiner Ausbrud für bas einzelne Schaf; ber Wibber heißt 'ajil, bas Muttericaf rachel (Luther nennt 3. Moj. 3, . u. Tob. 7, . das mannliche Tier "Schops", bas weibliche "Schaf"), bas fette Beibelamm kar (affpr. kirru); kébes ober keseb und für weibliche Tiere kibsab ober kabsah ist das ein Jahr oder etwas darüber alte Lamm, bem icon bie 2 vorberen Milchichneibegahne ausgefallen find, und taleh oder telt bas Milchlamm. -Die in Sprien von alters her heimische und noch im heutigen Palastina überwiegenb, in ben sublichen Landesteilen ausschließlich herrschende Schafraffe ist das zu ben Fettschwänzen gehörige breitichmangige Schaf (Ovis laticaudata ober platyura). Dasfelbe ift bon mittlerer Große,

( , , , , ,

hat einen starken Leib und verhältnismäßig bunne ! Beine, eine bobe, getrummte Rafe, ein icones trauswolliges Fell, und ist ganz besonbers burch feinen febr breiten, 5-15, ja bis gu 30 Bfunb ichweren, an ber schmaleren Spipe aufwarts gebogenen und in einer wolligen Quafte enbenben Fettschwanz ausgezeichnet; ber Widder hat gewundene ober auch einfache, rückwärts gebogene horner; bas Mutterschaf ist ungehörnt. ift bieselbe Raffe, welche Herobot (III, 113) als aweite Art ber in Arabien heimischen Schafe nennt, beren Schwang bis zu einer Elle breit fei. Auch Aristoteles, Diobor, Plinius, Alian u. a. tennen biefelbe. Auf ben affprifchen Basreliefs fieht man fie unter ben von besiegten Bollerichaften erbeuteten Schafen neben einer anderen Raffe mit Meinerem Schwanz abgebildet (Lapard, Minibe und feine Uberrefte, ed. Meigner, G. 404). Die bei Herodot (a. a. O.), im Talmud und bei berfciebenen Reisenden sich findende Angabe, bag bie Schafer, bamit ber ichwere Fettichwang nicht auf ben Boben nachschleifend verlett wurbe, ein mit Meinen Rabern versehenes Brett anzusertigen und ben Schwang barauf zu binben pflegten, ift unrichtigerweise auf biese Breitschwänze bezogen worben. Herobot fagt bies nur von der "erften", febr langschwänzigen ("nicht weniger als 3 Ellen lang") Raffe arabischer Schafe, b. h. von ben außer in Arabien auch in Mesopotamien, Persien, Agppten und anderen afrikanischen Gegenden gezüchteten langichwanzigen Settidwanzen, die man mit ben fprifc-valaftinifden Breitichmangen verwechselt hat. Daraus erklärt es sich, daß kein Reisenber in Sprien und Baläftina biese Borrichtung mit eigenen Augen hat wahrnehmen konnen. — Daß nun icon bei ben alten Seraeliten jene Breitschmange bie gewöhnliche, ja vielleicht die ausschließlich berrichenbe Schafraffe maren, ift mit voller Sicherheit aus 2. Moj. 29, 22. 3. Moj. 3, 9. 7, 2. 8, 25. 9, 19 au entnehmen. Denn unter ben Feitstuden, welche beim Friebensopfer (und beim Gunb- und Schulbopfer; bgl. 3. Dof. 4, as. 7, a) bon Schafen auf ben Altar tommen follten, ift nach biefen Stellen immer auch ber ganze Schwanz, "vom Steifbein (Luther: Ruden) abgeriffen"; berfelbe hat ben befonberen, bom Schwang ber Tiere fonft nicht gebrauchlichen Namen 'aljah, ber auch im Arabischen ben Fettichwang ber Schafe bezeichnet. Das Sowanzfett noch junger Tiere gilt im Orient als Lederbiffen; fonft wird es jum Schmalzen bon Speisen, besonders ben aus Mehl bereiteten und in Lampen als Erfat bes Dis gebraucht. — Heutgutage findet man in ben norblichen Gegenden Balaftina's noch eine andere, unferen Merinoschafen ähnliche Rasse, ohne Fettschwanz, bei ber beibe Gefchlechter gehornt ju fein pflegen. Db fie ichon von den alten Jeraeliten geguchtet wurde, ift aber fraglich. — Die Farbe ber Schafe war gewöhnlich weiß (Sef. 1, 1s. Dan. 7, s. Bf. 147, 16. Shl. 4, 2.

6, 5. Offenb. 1, 14), nur ausnahmsweise ichwarz (1. Moj. 39, m. ss) oder gefledt, buntichedig und geftreift (1. Mof. 30, se ff. 31, e ff.). Die Wahrnebmung, bag finnliche Ginbrude ber Muttertiere im Moment ber Begattung ofters auf ben Sotus, insbesondere auf seine Farbe, Ginfluß aben, was bei ben Schafen in besonders hohem Rage ber Fall fein foll, wurde icon fruh von erfahrenen Schafern verwertet, um solche ungewöhnlich gefärbte Schafe fünstlich ju guchten (1. Mos. 30, er ff.). - Die Schafe werfen im Drient in ber Regel zweimal im Jahr ein ober zwei (Shl. 4, 2. 6, 3) Lammer; die in ber Sommerbrunftzeit empfangenen Berbftlammer find bie fraftigeren (1. Dof. 30, 41 f.). Uber bas hüten und Weiden der Schafherden f. b. AA. hirten u. heu. Die Anhanglichkeit bes Schaft, befonders bes einzeln gehaltenen (2. Sam. 12, s), feine Folgfamteit und Lenffamteit (Sob. 10, a ff.), seine Gebulb (Jes. 53, r. Jer. 11, 19), feine teiner Tude fähige Gutmutigfeit (2. Sam. 24, 17. 1. Chr. 22, 17) anderseits auch seine Behrlofigteit (Mich. 5, 7. Matth. 10, 16), feine Hilflofigteit und Gefährbetheit, wenn bie Berbe hirtenlos geworben und zerstreut ift (4. Mos. 27, 17. 1. Kon. 22, 17. Sef. 34, s. Matth. 9, se. 26, ai), ober wenn sich das einzelne Schaf von der Herde verirrt hat (Pf. 119, 176. Jej. 53, s. Hoj. 4, 16. Matth. 18, 12 f. Lut. 15, 4 ff. 1. Petr. 2, 26), liefern ber biblischen Bilberrebe eine Fülle treffenber Bergleichungen und Metaphern. -- Auch die Hirtensitte, den Schafen, besonders bem Leithammel, Ramen beigulegen, findet in berfelben Bermendung (Joh. 10. a). Die Billenlofigfeit, mit welcher bie gange Berbe bem Leithammel folgt, machte ben Bibber gu einem beliebten Bild für Fürsten und Anführer; und so tommt derfelbe auch Dan. 8, s ff. als Symbol bes medo-perfifden Reiches bor, ein Symbol, bas um so paffenber erscheint, wenn man fich baran erinnert, dag nach Ammianus Marcellinus ber Berfertonig an ber Spipe feines Beeres ftatt bes Diabems einen goldenen, mit Ebelfteinen befetten Widberkopf trug. — Bon bem vielfältigen Rupen, welchen man von ben Schafen zieht, hebt natürlich auch die Bibel besonders hervor, bag es Rleidung und Nahrung liefert. Schon das einfache, wenig verarbeitete Schaffell diente als primitive Bekleibung (vgl. Matth. 7, 16. Hebr. 11, 107 mit 2. Kon. 1, s. Sach. 13, 4). Schafwolle aber mar ber hauptjächlichste Kleidungsstoff (3. Mos. 13, 47 f. Bes. 34, s. Hiob 31, so. Spr. 27, se. 31, 13). Die Schur ber Schafe war mit einem fröhlichen Feste verbunden, welches ber Eigentfimer ber Berbe seinen hirten und Schafscherern veranstaltete (1. Sam. 25, 4), und zu bem auch Bermanbte und Freunde eingeladen wurden (2. Cam. 13, as ff. 1. Moj. 38, 12). Ginige Tage nach ber Schur pflegte man die Schafe in die Schwemme gu führen (Shl. 4, 2. 6, 5). Bie die Schafe felbst, so war auch Schafwolle öfters ein Objett ber Tributgablung, welche

abhängige Bolfer und Konige an den Oberherrn gu entrichten hatten (2. Kön. 3, 4. Jef. 16, 1). Bon einer Jehova, bezw. ben Brieftern gebührenben Erftlingsabgabe von berfelben ift aber erft in ber jungeren (beuteronomischen) Gesetgebung bie Rebe (5. Mof. 18, 4), wogegen die altere bon ben herbentieren felbft die Erftgeburten (f. b. A.), die als Gott angehörig auch nach ber jüngeren Gesetgebung (5. Mof. 15, 10) nicht beschoren werden burfen, und ben Behnten (f. b. A.) forbert; einen solchen scheinen auch die Könige manchmal beansprucht zu haben (1. Sam. 8, 17). — Das Schaffleisch bildete die gewöhnliche Fleischnahrung (vgl. z. B. 1. Sam. 25, 18. 2. Sam. 12, 4. 17, 20. 1. Chr. 13, 40. Neh. 5, 18. Jef. 22, 12. Am. 6, 4. Tob. 7, 9. 8, 91), und fo maren Schafe ober Bibber auch die am häufigften bargebrachten Opfertiere. Aber auch die vorzüglich ichmedenbe, fette Schafmilch (5. Mof. 32, 14. Jef. 7, 91 f.) wurde gern getrunten. Die Bidderhörner endlich bienten als Olgefage (1. Sam. 16, 1), ober wurden zu Blasinstrumenten verarbeitet (vgl. S. 1052 f.). Bgl. noch b. UA. Diebstahl u. Biebzucht.

Schafthor, Schafhaus, f. Beihesba und Jeru-falem S. 703 b.

Schafal. Der Sch. ober Golbwolf (Canis aureus) ift in allen Gegenden Palästinas, wo ihm Söhlen, Schluchten, Steinbruche und Ruinen Bergungsorte barbieten, so gemein, baß man sich wundern mußte, wenn er in der Bibel nicht erwähnt mare. In der That läßt ihn auch nur Luthers übersettung vermissen, während er im Grundtert unter verschiedenen Namen nicht selten vorkommt. So wird das hebr. Wort schu'al, welches eigentlich ben Fuchs bezeichnet, auch von ihm gebraucht (f. b. A. Fuchs); jeboch hat basfelbe mit bem berfischen schaghal oder schakal, woven unser "Schafal" herkommt, sprachlich nichts gemein, als eine zufällige Lautahnlichkeit. — In ber allgemeinenBezeichnung "Steppentiere" (hebr. sijjim), die von Luther meist in ihrer Bedeutung verkannt worden ift (Jef. 13, 21. 23, 18. 34, 16 [Marber]. Fer. 50, 20 [ungeheure Tiere]. Bl. 72, 0. 74, 14), find die Schakale wohl auch öfter inbegriffen. Daneben führen sie aber auch zwei ihnen eigentümliche Namen. Der eine (hebr. 'ij, in ber Dehrgahl 'ijjîm, ganz entsprechend ber arab. Bezeichnung ber Schafale benat el-'awi) bezeichnet fie als "heultiere"; und wie bezeichnend biefer Name ift, babon tann fich ber Balaftinareifende jebe Racht fiberzeugen, wenn er bas anfangs vereinzelte und langgezogene, bann immer bielftimmiger und burchdringender werbende und zulett weithinschallende und felbst bas Tofen eines nächtlichen Sturmes übertönende Geheul der sich sammelnden Schakale vernimmt. Obichon es nur ber Lodruf zu fein icheint, mit dem fie ihre Genoffen jum gemeinjamen nächtlichen Beutezug zusammenrufen, so

flingt es boch wie die jammerlichste Klage, manchmal wie Gewimmer und Betergeschrei einer Schar Meiner Rinder; und es bient baber gur Beranschaulichung ber schmerzlichsten Klage (Dich. 1, s. Siob 30, 20). Luther hat jenes Wort Jef. 13, 22 burch "Gulen", Jes. 34, 14 burch "Geier" und Ber. 50, so burch "(ungeheure) Bogel" wiedergegeben. Saufiger ift ber andere auf die langgeftredte Gestalt bes Schafals bezügliche Name (hebr. tan. Mehrheit tannim), welchen Luther gewöhnlich mit "Drache" (f. d. A.) übersett. Am häufigsten ericheint ber Schatal im A. T. als ein hauptreprasentant der Bewohner von Einöben, namentlich von verobeten Ruinenftatten (Jef. 13, m. 34, in. 14. 43, 20. Ser. 9, 11. 10, 21. 49, 22. 50, 26. 51, 27. Bf. 44, 20). - Er fteht in ber Mitte gwischen bem Bolf und bem Fuchs. Dem letteren ift er fo ähnlich, daß Untundige beide Tiere leicht verwechseln tonnen. Er unterscheibet sich aber von bem Fuche burch ben andere geformten, weniger breiten Schabel, die ftumpfere Schnauge, ben runben und nicht ichief ftebenben Augenstern, Die fleineren und ichmaleren Ohren, die boberen Beine und den fürzeren Schwang; noch mehr aber durch Die Lebensweise, namentlich durch feine große Geselligkeit, das Borwalten der frechsten Zubringlichfeit und ber gefräßigften Gier bor ber Lift und Borficht und die Reigung, fich auch vom Mas gu nabren. In ber Leibeslange (21/2 Fug) ftebt er bem Fuche um ein geringes nach, überragt ihn aber etwas in ber Sohe (11/2 Fuß). Die Farbung ift fahlgelb, auf bem Ruden und an ben Seiten mehr ins Schwarze ipielend und manchmal ichwarz gewellt; bie Unterfeite und die Laufe find gelblich-rot ober lichtgelb, die Reble weißlich, ber Ropf rötlich mit grau untermischt, die Lippen schwarz und bie Ohren innen weiß. Der Canis ayriacus Chrenberge, ben er von bem Canis aureus als befonbere Urt untericheiben wollte, ift nichts anderes, als ber im Libanon beimijche Schafal, und fann nur etwa ale Spielart bon bem gemeinen Schafal unterichieden werden.

Schale. Unter ben in ber beutschen Bibel fo genannten Gefägen unterscheibe man folgenbe: 1) die aus reinem Golbe gefertigten, jum Schaubrottisch gehörigen Schalen (bebr. menakkith; griech. kyathos, b. i. Becher, in 1. Maff. 1, 22 aber phiale), die famt ben neben ihnen genannten golbenen Rannen (bebr. kasah, griech, spondeion, in 1. Chr. 29 [28], 17 aber phiale) gur Darbringung von Trankopfern bestimmt waren (2, Moj. 25, 29. 37, 16. 4, Moj. 4, f. Jer. 52, 19); aus jenen murbe ber zu fpenbenbe Bein ausgegoffen, nachbem man ihn aus biefen eingefüllt hatte. Die Schalenform der Gefäße ift übrigens zweifelhaft: bas griech, kyathos weift mehr auf Becherform; das von Luther wohl richtig mit "Becher" überfeste hebr. Wort kephor (1. Chr. 29

[28], 17. Esr. 1, 10. 8, 97) scheint nach 1. Chr. 29, 17 ber fpater gebrauchliche Rame besfelben Gefages gu fein; und die bei ben Aguptern für die Bafferlibationen gebrauchlichen Gefäße sind nicht schalenförmig, sondern haben mehr die Form einer kleinen Ranne. - 2) Die 12 filbernen Schalen (hebr. mizrak, griech. phiale), je 70 Selel schwer, welche bie Stammfürften, mit Dehlfpeisopfer gefüllt, Beibgeschent barbrachten (4. Dof. 7, 18. 10 u. o.); fie haben benfelben hebr. Ramen, wie bie von Luther gewöhnlich "Beden" (f. b. A.) genannten, gur Blutausichwentung bienenben Opferschalen und waren wohl zu solchem Gebrauch beftimmt. Wenn bas Gefäß in Am. 6, o als ein von den Magnaten bei ihren Bechgelagen gegebrauchtes Trinkgeschirr genannt wird, so foll diejen wahrscheinlich frivoler Migbrauch eines sonst gu gottesbienftlichen 3meden verwendeten Gefäges borgeworfen werben. Der entsprechenbe griech. Ausdruck (phiale) kommt übrigens auch von den



Aguptifde Libationsgefäße. Rach Billinfon.

goldenen Beihrauchschalen und den goldenen Rornschalen in der Offenb. Joh. 5, s. 15, r. 16, 1 ff. 17, 1. 21, . vor. - 3) Die in 1. Kon. 7, so u. 2. Kon. 12, 28 unter ben Tempelgefäßen genannten golbenen (und silbernen) Schalen (hebr. saph) nennt Luther Jer. 52, 19 "Becher". Für Schalenform fpricht aber, bag bas "Beden", in welchem bas Blut bes Baffahlammes aufgefangen murbe (2. Mof. 12, 21), mit bemfelben hebr. Wort bezeichnet wird; ebenjo beißen auch die zu gewöhnlichem Gebrauch dienenden "Beden" in Sam. 17, 28 und ber "Taumelbecher" in Sach. 12, : bei bem alfo an eine Schale mit Rauschtrant zu benten fein wirb. -4) Unter ben bem gemeinen Gebrauch bienenben "Schalen" ift eine Art (hebr. sephel, griech. lekane) eine breite Schuffel, in ber man bide Milch (nicht "Butter") auftrug (Richt. 5, 20), ober in die man Waffer füllte (Richt. 6, so); im Talmub wird das hebr. Wort auch von Waschschüsseln gebraucht. Eine andere Art (hebr. şelochith) hient 2. Kon. 2, so als Salgichale und ift wesentlich ibentisch mit ben Schuffeln, in welchen man Speifen auftrug (hebr. sallachath; 2. Kon. 21, 12, wo Luther "Schüffel" u. Spr. 19, 24. 26, 15, wo er "Topf" aberfest); ein Gefäß gleicher Form (hebr. selachah), von Luther "Pfanne" (f. d. A.) genannt, diente aber auch jum Rochen bes Fleisches (2. Chr. 35, 18). — In Jer. 35, s find bie Schalen (hebr. kos) bie Trintbecher ber einzelnen, mahrend bas mit

bezeichnet, aus welchen jene gefüllt wurden. — Bei den "fülbernen Schalen" in Spr. 25, 11 hat man am wahrscheinlichsten an kunstvoll aus Silber gearbeitete Fruchtschalen oder Fruchtschen, die im Hebr. als "Schaugeräte" bezeichnet sind, zu benten. — Über die "Schalen" am heil. Leuchter (2. Mos. 25, 21 ff. 37, 17 ff.) s. S. 916a; in Sach. 4, 2 s. s. st. ber Olbehälter (vgl. S. 918b) gemeint.

Schallum, j. Sallum.

Schamir, f. Samir.

Shaphir wirb nur Mich. 1, 11 ermahnt. Sier heißt es mit Anspielung an bie Bedeutung bes Ortenamens "machet euch auf ben Beg in ichmablicher Entblogung, ihr Bewohner von G." (b. b. bie Schone; bager übersett Luther appellativisch: "du schöne Stadt mußt dahin mit allen Schanden"). Da Mich. 1, 10 ff. auch andere Städte der Sephela (ber Umgebung ber Beimat bes Propheten) genannt werben, fo konnte wohl hier bas von bem Onom. als zwijchen Eleutheropolis und Astalon gelegen ermahnte Saphir gemeint fein, bas wir in bem heutigen Sawaffr (bem Zeophir bes Wilh. v. Thrus) wiederzufinden haben. Guboftlich von Asdod liegen drei bewohnte Ortschaften bes Ramens, die als bas norbliche, westliche und öftliche Sawaile unterschieden werben, bicht bei einander. Alle brei weisen einzelne Spuren aus bem Altertum auf, f. Guerin, Judee II, 82 ff.

Scharlad, Echariaten f. Cormefin u. Burpur Rr. 1.

**Schakhaus, f. Haus Nr. 1. Die Schapkammer** im Königspalaft zu Jerusalem ist auch Jer. 38, 11 erwähnt. Über die Schapfammer des Tempels (2. Matt. 3, 28. 40. 4, 49. 5, 10), in welcher auch wichtige Urkunden beponiert wurden (1. Makk. 14, 49), bgl. d. A. Gotteskasten. Luther nennt sie auch Schaptasten; und ebenso die bes Tempels bes Bel-Merodach ober Bel-Rebo (S. 1085 a) in Babylon (Dan. 1, 1; vgl. Esr. 1, 1). Jud. 12, 1 ift schwerlich ein Speisezimmer, in welchem Holofernes fein Silbergeschirr aufzustellen pflegte, sonbern ber gur Aufbewahrung feiner Schäpe bienenbe innerste Raum feines Beltes (10, 18. 12, 8) gemeint. Schapmeister ist Esr. 1, a ber Oberauffeher bes Staatsichapes bes Perfertonigs, mogegen Eer. 7, si bie Auffeher und Bermalter ber toniglichen Kassen und Magazine in ben Ländern biesfeits bes Euphrat fo genannt find (vgl. auch Apftig. 8, n). Der Bej. 22, 10 ermabnte Gebna aber war tein "Schatmeifter", fonbern wird als Haushofmeister (s. d. A. Hofmeister) auch allgemeiner als "Pfleger" ober "Minifter" bezeichnet.

Schatung, f. Chrenius.

die Trinkbecher der einzelnen, während das mit **Schaubrote.** Wir pslegen im Plural von Schau-"Becher" überseste Wort die größeren Humpen broten zu reden, wie auch schon die griechische

Bibel. Der hebraische Grundtert aber fagt in follettivem Singular "bas Schaubrot", bilbet überhaupt von lochom (Brot) keinen Plural und nennt bie einzelnen Gebade, aus benen bas Schaubrot bestand, bie swolf "Ruchen" (challoth). Es ist ausschließlich die elohistische Thora ober der jogenannte Priestercober, welchem die das Schaubrot betreffenden gefetlichen Borichriften angehoren. Die Sauptstellen find 2. Dof. 25, se-so (Borichriften über Anfertigung bes Schaubrottifches), nebft 37, 10-16 (Bollang ber Unfertigung); 3. Moj. 24, 5-9 (Borfchriften über Anfertigung und Auflegung ber zwölf Kuchen); 4. Mof. 4, 1-8 (über Berwahrung bes Tisches mit Bubehor beim Transport); außerbem wird bas Schaubrot auch noch 2. Mos. 35, 12. 39, 20. Der Berbacht, bag es fich 40. 4. 22 ermähnt. bier um ein erft in nacherilischer ober später vorexilifcher Zeit entstanbenes Ceremoniell hanbele, fann nicht auftommen. David empfängt von bem Briefter Ahimelech in Rob für fich und feine Mannichaft bie eben aufliegenben und mit frischen zu vertauschenden Schaubrote (1. Sam. 21. 2-7; vgl. Matth. 12, 4. Luf. 6, 4), und nicht blog ber Chronist berichtet von Bortehrungen Davids und Salomo's für Beobachtung ber Schaubrot-Darbringung, sondern auch ber Berfaffer bes Ronigsbuches bezeugt ben Schaubrottifc als Bestandteil des salomonischen Tempels (1. Kön. 7, 48). Das in sich felbst burchaus wiberspruchslose Bild des Ceremoniells, welches wir aus der Thora gewinnen, ist folgenbes. Das Schaubrot bestand aus 12 Ruchen (challoth) aus Feinmehl (feinem Beigenmehl) im Betrage von je 3/10 Daß diese Ruchen ungesäuert (challoth massoth) waren, wird gwar im Gefet nicht ausbrudlich gejagt, gilt aber ber auch von Jojephus und Philo bezeugten Uberlieferung als fo felbstberftanblich, bag bie Frage, ob fie ungefäuert ober gejäuert sein sollten, im Talmub gar nicht biskutiert wird. Nur bei den Pfingsterstlingsbroten und bei den Rutostbroten des Toda-Schelamim-Opfers. bes eigentlichen Dantopfers, ift Sauerteig jugelaffen, weil fie nicht auf ben Altar famen, von bem alles, mas ben Reim ber Faulnis in fich trägt, ausgeschloffen ist (3. Doj. 2, 11). Zwar tommen die Schaubrote nicht auf ben Altar; aber fie find Sochheiliges, und daß fie nicht auf den Altar kommen, wird badurch kompensiert, daß sie in das Innere des heiligtums kommen. Ihre Zubereitung war nach 1. Chr. 10 [9], so Leviten | vom Geschlecht Rahaths (nach der Tradition der Familie Garmo) übertragen. Die Tradition Menachoth XI, 4 beschreibt bie Ruchen als 10 Handbreiten lang, 5 breit und mit "Hörnern" von je 7 Fingerbreiten versehen; vielleicht sind erhahabene Rander gemeint, teinesfalls Seiten von der Prisma-Form, wie Lundius fie annimmt. [Dit den Magen des Schaubrottisches ber Stiftshutte i form im Ginne ber tausativen ju gebrauchen.

find dieje Angaben über bie Große ber Ruchen freilich nicht wohl bereinbar. | Diefe Ruchen wurden Sabbath für Sabbath auf dem Tijche des Heiligen in zwei Schichten (ma'arachoth) von je fechs aufgelegt, die unterften jedenfalls unmittelbar auf die vergoldete Tischplatte; von einem Geftell oberhalb diefer für die Aufnahme ber je 5 anberen Ruchen (f. Schaubrottifch) weiß bie Thora nichts. In ber Sprache ber Chronit beißt bas Schaubrot beshalb Schichtbrot; bie griechische Bibel nennt bie Ruchen nur fehr felten Schaubrote (2. Moj. 25, so. 1. Sam. 21, s. Reh. 10, sa Sept.), meiftens "Brote ber Borfegung" (Bulgata: panes propositionis). Nach dem Hebr. in 1. Sam. 21, 7 scheinen die Schaubrote warm, wie sie aus dem Badofen tamen, aufgelegt worben gu fein: bie fpatere Praxis forbert, daß sie am Freitag gebaden werben, weil ihr Baden die Pflicht ber Sabbathrube nicht ausbebe (Menachoth XI, 2). - Auf bie Schicht (doch wohl die eine wie die andere) soll reiner Weihrauch tommen als 'azkarah\*) (Gebenkteil; in freier Ubersetzung nennt Luther die Brote mit Bezug hierauf 3. Moj. 24, 7 Dentbrote), als Feueropfer für Jehova; die Tradition Menachoth XI, 5 lehrt, daß ber Beihranch in zwei Schalen (bezikhin) nicht obenauf, sonbern nebenhin zu stellen sei, und beschreibt ebend. XI, 2 wie acht Briefter allfabbathlich die Bertauschung ber gwolf Ruchen mit frischen versaben. Der Beibrauch ber wegzunehmenben wurde im Feuer bes außeren Altare geopfert, bie weggenommenen Ruchen felber fielen ben Prieftern zu, und zwar als heiliges Brot (1. Sam. 21, s) von ber Rlaffe bes Sochheiligen, welches von ben Prieftern allein mit Ausschluß ihrer Familien an heiliger Stätte, b. i. (nach 3. Moj. 6, 0) irgendwo im Borhof des Heiligtums felbst zu verzehren war. - Die Thora jählt 3. Mos. 24, • das Schaubrot ausdrücklich ju den "Feueropfern Jehova's". Go beißen auch bie Speisopfer (menachoth), und bas ift bie Opfergattung, zu welcher die zwölf Ruchen gehoren. Aber welcher Art ber Speisopfer find fie gugurechnen? Gie haben verwandtichaftliche Begiehung teils zu ber begetabilischen Darbringung als Naturalienabgabe, teils zu der vegetabilijchen Darbringung als selbständigem und eigentlichem Mincha-Opfer, ohne doch hier oder dort ihres Gleichen zu haben. Sie haben mit ber Ruchen-Gabe vom Teige (challa), welche "an Jehova, an den Priester" abgeliefert wird, bies gemein, daß fie nicht den Mincha-Ramen führen und ganz. ohne teilweise (abgesehen von dem Weihrauch) auf ben Altar ju tommen, den Brieftern gehören; aber fie unterscheiben sich dadurch, daß bei der Luchen-

<sup>\*)</sup> Das hebr. Wort ift vom Kal im Sinne des Siphils gebilbet und bedeutet Erinnetung (commonitio) und tonfret bas mas in Erinnerung bringt. Es ift Sprachfitte, in Derivaten, befonbers Eigennamen, Die einfache Berbal-

gabe die Intention der Darbringung auf den Briefter als Reprasentanten Jehova's, bei bem Schaubrot bagegen lediglich auf Jehova geht. Und mit dem selbständigen eigentlichen Mincha-Opfer, und zwar (ba von bem Mincha-Ganzopfer abzuseben ift) mit ben 3. Mof. 2, 1- beschriebenen Mincha-Arten haben fie bas gemein, bag ein Gebentteil bavon auf ben Altar kommt und bas übrige als Hochheiliges von den Brieftern im inneren Borbof ju effen ift; aber fie unterscheiben sich baburch, bag die 'azkarah ber Schaubrote nur in Weihrauch. die jener Mincha-Arten bagegen zugleich in einem Abhub bes feinen Roh-Mehles ober bes in Stude gebrochenen Badwerts mit Ginichluß bes hierzu gehörigen Dles besteht. Dennoch haben bie Schaubrote, da sie, eingeschlossen den Weihrauch, eine Jehova dargebrachte und in ihrem Gedenkteil auf ben Altar tommenbe Gabe finb, allen Anfpruch auf ben Ramen eines Opfers, wie benn bie Thora, obichon fie nicht Mincha nennend, doch von ihnen mit ben gleichen Worten als vom Speisopfer rebet (vgl. 3. Dof. 24, . mit ebend. 2, 10). So find bie Schaubrote auch in ber Pragis bes zweiten Tempels angesehen worben, indem man mit Unwendung der Mincha-Borschrift 3. Mos. 2, 10 den Beibrauch falzte, ebe man ibn opferte. Dag fie obne Bebung (tenuphah) ober Hebung (terumah) an die Briefter übergehen, erklärt sich daraus, daß sie eine ganze Woche lang "angesichts Jehova's" ausliegen, was ein überreichliches Aquivalent des Bebens ober Hebens ist. — Sie sind eine von dem awöliftammigen Bolle (3. Moj. 24, 8) Rehoven bargebrachte zwölfteilige Gabe. Priefterhande legen sie im Heiligen vor Jehova's Angesicht hin — sie heißen Schaubrot, weil sie angesichts Jehova's auf feinem Tische stehen. Gie find "angefichts Jehova's allezeit", was zwar auch von solchen Beraten wie bem Randelaber (3. Doj. 24, 4) gelagt werden kann, wovon aber kein anderes Gerät den Ramen hat als nur diese heiligen Brote, weil bei ihnen ber Segensat des Schauens und des Berzehrens in Betracht tommt. Der Leuchter ift ba, daß er leuchte: bie Brote aber find nicht, wie man meinen möchte, dazu da, daß Jehova sie verzehre, sondern daß er sie schaue — sie sind "tägliches Brot" (4. Mos. 4, 1), nicht im Sinne bes täglich don ihm zu genießenden, sondern des unaufhörlich ihm vor Augen stehenden Brotes. Der golbene Tisch ist ber Tisch in Gottes Hause. Auf diesen Tisch seines Königs liefert Jsrael die zwölf Brote. Sie find eine Gabe bon dem Segen, deffen die zwölf Stämme in ber Gesamtheit ihrer Berufeftanbe fich erfreuen, und fleben auf Gottes Tische als Reichen bes Dantes fur biefen Gegen und ber Bitte um Erhaltung besselben. Jehova ift sie aber nicht, sonbern schaut sie nur. Denn innerhalb bes Hauses Jehova's ist überhaupt die Borstellung, daß er esse, eine unftatthafte. Dieje Borftellung ift nur exoterifch, fie ift bermoge einer gewissen Accommo-

bation nur im Borhofe zugelassen, wo die Opfer, welche auf ben Brandopferaltar fommen, "Brot (Speife) Gottes" beigen burfen (3. Dof. 21, . u. o. 4. Mos. 28, 24), weil hier bas verzehrende Feuer bie Rebenvorstellung, bag Gott effe, wie ein Menich ift, fern halt. Im Tempelhause felbst brennt tein Feuer, es fehlt alfo für bie anthropomorphische Borftellung, bag Gott effe, bag einzige gotteswürdige Wedium des Feuers — die zwölf Brote stehen nur da wie ein Schaugericht auf eines Ronigs Tische und konnen auch nur als ein Schaugericht bafteben, weil ber Unsichtbare, ber im Beiligtum wohnt, ber Allgenugsame ift. — [Beibnifche Rultusgebrauche, ursprunglich von abnlicher Bedeutung, aber mit mancherlei finnlich abergläubischen Borftellungen verbunden, find in der Bibel Jes. 65, 11. Jer. 7, 10. 44, 17 ff. Bar. 6, 20. Bgl. Bel 3. Babel B. 10 ff. erwähnt (vgl. S. 469 a u. b. A. Meni). Bie im babylonischen und in anberen orientalischen Rulten, jo tommen auch bei ben Griechen und Romern solche "Göttermable" bald als regelmäßig wiedertehrende, bald als außerordentliche Teremonien vor. Die Römer nannten fie Lectisternien (f. Lübler u. d. 28.) nach ben Polstern (lectus), auf welche man die Götterbilber legte, um ihnen Speisen vorzusegen.]

Schaubrottifch. Der Tifch, auf welchem allfabbathlich bas Schaubrot in zwei Schichten aufgelegt ward, ftand im Beiligen auf ber Nordseite bem Leuchter gegenüber (2. Mof. 26, as); zwischen beiben, mehr nach der Barocheth (dem Borhange des Allerbeiligften) bin, mar ber Blat bes Raucheraltars. Die griechische übersetzung macht ben Tisch zu einem massiv golbenen, aber nach dem hebräischen Texte sowohl ber Anweisung ju feiner herftellung (2. Moj. 25) als bes Bollzugsberichts (ebend. Kap. 37) war er von Afazienholz, 2 Ellen lang, 1 E. breit, 11/2 E. hoch, und mit reinem (gediegenem) Golde überzogen; er heißt deshalb 3. Mos. 24, a turzweg "ber reine (Luther: feine) Tifch". Die Beichreibung, welche die Thora gibt, ift flar; zweifelhaft ift nur, ob fie bon einem boppelten ringsum laufenden Kranz ober nur von einem redet. Da die Bestimmung bes Tifches eine reiche Bergierung erwarten laft, so ist jenes wahrscheinlicher, und bas Bild, welches fich bemgemäß ergibt, ift folgendes. Um bie vier Seiten ber Tijchplatte lief ein golbener Kranz, nach der Ansicht mancher Alten und Neuern, welche aber mehr gegen sich als für sich hat, in der Weise einer über sie etwas hervorragenden Leiste, und mit einem ebensolchen golbenen Rranze mar ber eine Sandbreite betragende Umichlug (misgéreth) geschmück, welcher sich um die Witte der Füße herumzog. Da wo die Füße mit diesem Umfcluß zusammentreffend einen Winkel bildeten, waren golbene Ringe, also beren vier, angebracht, welche ben aus Afazienholz bestehenden und mit Gold überzogenen Tragftangen als Behalter bienten. Wie ber Tijch beim Wanberzug eingehüllt | murbe, lefen wir 4. Dof. 4, 7-e: er murbe in ein purpurblaues Tuch geschlagen, auf biejem tamen bie Brote und Gerate zu liegen, bann murbe ein scharlachnes Tuch barüber gebreitet und um biefe amei toftbaren Sullen bes Tifches mit feinem Bubehor eine Dede von Robbenfell gelegt; benn nur bie Bundeslade mit bem Borhang bes Allerheiligsten wird baburch ausgezeichnet, bag bas Robbenfell zu unterst liegen und das purpurblaue Tuch unverhullt obenauf fommen foll. Wie in bem Stiftegelt nur ein Schaubrottifch mar, fo auch nach 1. Ron. 7, 48 im falomonischen und fpater im nacherilischen Tempel; auch ber Chronist kennt in ber Zeit Histia's 2. Chron. 29, 10, nur einen, wogegen er 2. Chron. 4, a (vgl. B. 10 u. 1. Chron. 29 [28], 16, wo auch noch filberne Tijche erwähnt werden, deren Bestimmung unbekannt ist) erzählt, bağ Salomo 10 Tijche, 5 gur Rechten und 5 gur Linken, im Setal aufgestellt habe, entsprechend ben 10 Leuchtern, ftatt bes einen. Die Bervielfältigung des einen Leuchters harmoniert mit der größeren Raumlichfeit und prachtigeren Ausstattung des salomonischen Tempels, wogegen bie Bervielfaltigung bes einen Schaubrottifches fich nicht recht mit beffen Beftimmung und Bebeutung verträgt; möglich aber ift es, bag bem einen eigentlichen Schaubrottische neun ale Refervetifche gu großerem Schmud bes Beiligtums beigegeben maren. Der Schaubrottisch bes zweiten Tempels war, nachdem ihn Antiochus Epiphanes geraubt hatte (1. Maft. 1, 20) unter Jubas Daftabaus neu angefertigt worben (1. Daft. 4, 49). — Als zu dem Schaubrottisch gehörige Geräte nennt die Thora 1. Schuffeln (kearoth), nach ber mahricheinlich richtigen Deutung ber Trabition bie Formen (dephasin), in benen die zwolf Ruchen aufgetragen wurden; 2. Schalen (kappoth), ohne Aweifel zur Herbeiholung und Aufstellung des Weihrauchs (die bezikhin der traditionellen Brazis); 3. Sefäße für den Trantopferwein (kesawoth, von Sept. [bgl. 1. Maff. 1, 29] spondeis übersett, was nach 4. Mos. 4, 7 richtig ift) und 4. Schöpfgefäße für den Bollzug der Weinlibation (menakktjoth, vgl. affprisch naku opfern, Sept. kyathoi). Der die Bestimmung dieser zwei Gefäße angebende Relativias, welchen Luther überfest hat: "damit man aus- und einschenfe", fteht 2. Dof. 25, 20 bei ben menakkijoth, 37, 16 aber bei den kesawoth. Der Samaritaner und bas jerusalemische Targum zu 2. Mos. 37, 26 übersetzen ihn anders; nach ihrer Ubersetung bienten die kesawoth gur Bededung ber Schaubrote, und bamit beutet fich die ber talmudischen Tradition eigentumliche und feincefalls aus ben Schriftworten zu begrundenbe Borftellung von einem oberhalb ber Tischplatte befindlichen Geruft gur Aufnahme ber Schaubrote an. Die Grundstellen barüber sind die Wischna Menachoth XI, 4-6 (mit ber bagu gehörigen Gemara) und Reiben über einander geichichtet waren.)

der Mibrasch Siphra ju 3. Mos. 24, s.-. wie Lunbius u. a. ein unverbürgtes Phantafiebitb zu geben, lassen wir die Stelle reden: "Der Tisch - lefen wir in ber Mischna - war 10 handbreiten lang, 5 breit, und bas war auch bie Lange und Breite bes Schaubrots: man legte bie Lange bes Schaubrots auf bie Breite bes Tifches und ichichtete es auf beiben Salften biefer Breite, fo bağ bie Lange bes Schaubrots bie gange Breite bes Tijches einnahm." Diefer Angabe wirb aber von R. Meir (bem Schüler R. Afiba's) wibersprochen, welcher bem Tische 12 Handbreiten Lange und 6 Breite gibt, fo bag zwischen beiben Schichten ein freier Raum blieb, wo nach ber Ungabe Abba Schauls die zwei Weihrauchicalen hingeftellt wurden. Man fieht baraus, bag icon im Anfang bes 2. Jahrh. eine sichere Uberlieferung über die Maße bes Tisches nicht mehr vorhanden war: die Ansicht R. Meirs, welche die Oberhand behielt, beruht überhaupt nicht auf Überlieferung, fonbern auf Schluffolgerung aus 2. Moj. 25, 23 von ber Boraussetzung aus, daß bort die Elle zu 6 Sandbreiten gerechnet fei. Gine vollfommen deutliche Borstellung von der Aufschichtung der Brote nach den Angaben der Wischna zu gewinnen ist kaum möglich\*). Jeboch muß bas, was bie Mischna weiter über ein die Schaubrote bedenbes und tragendes Geftell berichtet, obwohl es fich burch irrige Deutung zweier biblifcher Gefagnamen begrunbet, nicht bloß auf Schluffolgerung, fonbern auf Erinnerung beruhen. "Bier golbene Stangen (sentphtm), mit Einschnitten an ihren oberen Teilen, waren daselbst, welche den Schaubroten zur Stützung bienten, 2 der einen Reihe und 2 ber anderen. Auch waren ba 28 Röhren (kanim), gehöhlt nach Art eines halben (b. i. eines ber Langseite nach durchschnittenen) Rohres, auf jebes ber amei Reihen 14." Die Erläuterungen, welche ber Talmub Monachot 97 hierzu gibt, vervollftanbigen bas Bilb in folgenber Beife. Die bier golbenen Stangen (beren Rame soniphim nach bem

. . . .

<sup>\*) [</sup>Benn bie Brottuchen 10 Sanbbreiten lang unb 6 breit maren und in 2 Schichten ber gange nach auf bie Breite bes Tifches neben einander gelegt wurben, fo nahm ihre Bange nicht nur bie gange Breite bes Tifches ein, fonbern überragte biefelbe auf jeber Seite nach ber Mifcna-Angabe über bie Breite bes Tifches noch um 21, nach ber Angabe bes Gefetes (1 Gle = 6 Sanbbreiten) um ? handbreiten. Da war benn freilich noch bas oben befcriebene Gestelle notig, um bas Abbrechen ber Ranber ber bunnen Brottuchen gu verhuten und ben nicht ausreichenben Tifch für feine Bestimmung einigermaßen geeignet ju machen. Aber man muß boch fragen, warum nicht lieber bie Magverhaltniffe bes Tifches felbft feiner Bestimmung mehr angepaßt worben finb? Offenbar feten bie Befehrsangaben über bie Dage bes Schanbrottifchet eine betrachtlich fleinere Lange und Breite ber Brattuchen (bamit aber, ba bas Mehlquantum basfelbe ift, auch eine großere Dide berfelben) vorans. Man tann bermuten, bağ fie in ben bearoth auf bem Tifch in gwei

griechischen synaphe im allgem. Mittel ber Berbindung zu bezeichnen icheint) waren in ben Rukboben eingesenkt; in diefe mehr brettartigen als runden Stangen maren, fo weit fie den Tifch überragten, zu beiben Seiten je 14 fannelierte Robre eingelaffen, welche bergeftalt ein Gefims fur bie Brote bilbeten, daß bas unterfte Brot ber Reihe unmittelbar auf dem Tische, die 4 mittleren auf je 3 Robren und bas oberfte auf 2 Robren zu liegen fam! Alfo gingen von den je zwei Stangen ber zwei Seiten von unten nach oben je 3 + 3 + 3 + 3 + 2 nebeneinander liegende Rohre aus, wie bas Bild bon Philipp b'Aquin bei Lundius G. 732 es barftellt, welches nur baburch beirrt, bag es bie 4 Stangen zu willfürlich ornamentierten "Säulen" macht und fie als Fortfegungen ber Fuge bes



Shanbrottifd auf bem Citusbogen. Rach Melant.

Tifches nach obenbin abbilbet. Baren biefe Geitenflügen mit ben von einer gur anderen gehenden Rohren tein eigentlicher Bestandteil, fonbern eine frei stehende Buthat zu bem Schaubrottische, so erflart es fich, daß biefer, fo wie er als zu ben Spolien bes jerufalemischen Tempels gehörig (Josephus, 3ub. Rr. V, 5, s) auf bem Triumphbogen bes Titus abgebildet ist, ohne dies Zubehör erscheint. Das Bild bes Tisches auf biesem leiber mehr und mehr verwitternben Hautrelief ist belehrend. Zweifel hat Josephus biesen Tisch im Auge, indem er Altert. III, 6, . ben Tijch bes Stiftszelts bechreibt, während es vielmehr ber bes herobianischen Tempels ift. Auf der Tischplatte fteben die zwei Beihrauchschalen. Man sieht bie zwei Einfaffungen (bolikes bei Josephus); bie Refte ber zerbrochenen unteren bienen ben freuzweise gestellten zwei filbernen Brieftertrompeten als Lehne. Der eine fichtbare Fuß hat Die Gestalt eines wirklichen Tierfußes, was Josephus zu meinen iceint, wenn er die Füße des Tisches benen ber borischen Betten vergleicht. Dagegen ist ber Tisch,

2, 7-0) Btolemaus bem jerufalemifchen Tempel als Beiggeschent verehrt haben foll, ein archaologisch nicht zu verwertenbes Phantafiestud, mit überichwenglicher Ornamentit.

Schauer (Hiob 27, 18) ist eine zum Schut gegen Better und Sonnenbrand bienenbe Sutte, verwandt mit Scheuer, Scheune. In Sir. 50, 10 aber (Luther: Schewer, b. i. Scheuer) bezeichnet bas nur gleichlautenbe, aber nicht verwandte Wort einen großen Trintbecher.

Schauthal ift Jes. 22, 1 u. s Bezeichnung bes von hoberen Bergen umgebenen (Bf. 125, a) und teilweise in ben zwischen feinen Bergen eingefentten Thalern (vgl. Jer. 21, 12) gelegenen Jerufalem (f. b. A. G. 694) ale ber Statte, wo bie "Schauer", b. i. die Propheten vorzugeweise Offenbarungen Gottes erhielten. Möglich, bag Jesaja in ber im Thale gelegenen Unterftabt wohnte und daber um fo leichter auf biefe ungewöhnliche Bezeichnung tommen tonnte. Reinenfalls aber hat er nur ein einzelnes Thal Jerufalems im Auge (vgl. B. s).

Scheba ist nicht zu verwechseln mit Seba (s. b. A.), bon bem Luther es burch bie Schreibung "Scheba", durch die Übersetung "reich Arabien", b. i. das reiche Arabien (vgl. Pf. 72, 10) und in Jef. 60, 6 u. Sef. 27, 22 burch bie aus ber Sopt. stammende Aussprache Saba unterscheidet, wahrend er ben Ramen 1. Mof. 10, 20. 25, 8 u. Sef. 27, 28 wie jenen "Seba" geschrieben hat. Es wirb 1. Moj. 10, - durch Raema auf Rusch, ebenbort B. 20 burch Joktan auf Eber und endlich 1. Mof. 25, a burch Joffcan auf die Retura, Abrahams Beib, gurudgeführt (vgl. 1. Chr. 1, s. sr. sr). In biefen verschiebenen Angaben spiegeln fich wahrscheinlich verschiebene Auffassungen und wohl auch verschiebene Berhaltniffe ber Boffergruppierung zu verschiebenen Beiten wieder. Es ift bemertenswert, daß an ber ersten und letten Stelle, nicht aber auch an ber zweiten, Deban mit Scheba verbunden wirb, und man hat fein Recht hiernach mehr als ein Bolk Scheba anzunehmen. Meistens hat Luther nach teilweisem Borgang ber Sept. Scheba furzweg durch das reiche Arabien (nicht: das Reich Arabien) wicbergegeben (1. Ron. 10, 1 ff. 2. Chr. 9, 1 ff. Jer. 6, 20. Hef. 38, 18. Joel 3, 18 [4, 8]. Siob 1, 15, 6, 10, Bf. 72, 10, 16). In ber That waren bie Sabaer in alter Reit bas bedeutenbfte Bolf Arabiens und neben ben Phoniciern unstreitig bas bebeutenbfte Handelsvoll Borderafiens (vgl. Def. 38, 18). Ihr eigentlicher Gip aber war im SB, ber grabifden Salbinfel: hier lag im Dochlanbe ihre Sauptftabt Mariaba, beren Trummer noch beutzutage unter bem Ramen Marib, fechs Tagereisen östlich von Sanaa, erhalten find. Die welchen nach Aristeas (vgl. Joseph., Altert, XII, Rarawanen (Hiob 6, 10) ber Sabaer brachten bie

tostbaren Brobutte bes glücklichen ober reichen Arabiens nach bem Norben, auf den Martt bon Thrus (Sef. 27, 22 ff.; bgl. auch Joel 3, 10), aber auch nach Agppten, Sprien und Mesopotamien. Gold, Ebelfteine und Raucherwert werden besonders als ihre Handelsartikel genannt (1. Ron. 10, 2. 10. Jef. 60, 6. Jer. 6, 20. Sef. 27, 29. Pf. 72, 10. 18). Freilich lag nach ben Berichten ber Alten das eigentliche Goldland nördlich vom fabaifchen Gebiete (f. Ophir), Beibrauch und Mprrhe wurden namentlich in dem füblich und östlich an ber Kuste gelegenen Katabanien und Habramaut gewonnen; boch foll im Sabaerlande ebenfalls Weihrauch und Myrrhe, sowie Balsam, Kassia, Kalmus, Zimmet und das ebelste Raucherwert, bas Larimnon, gewachsen fein. Man hat ferner Urfache zu glauben, bag weniaftens ein Teil biefer Baren, namentlich Sbelfteine und Bimmet, weiter aus Inbien tam, mit bem bas fübliche Arabien icon febr früh auf bem Seewege in Berbindung ftand. Aber auch mit Athiopien handelten bie Sabaer. Daß ber ffibarabifche Sanbel wesentlich in ihren Sanben war, wie ber nordarabische in benen ber Debaniter (Sef. 27, 16 ff.), läßt weiter barauf schließen, daß sie auch eine bedeutende politische Die alteren Geographen Macht entwickelten. schreiben ihnen zum Teil in ber That ein größeres Gebiet zu. Agatharchides und Strabo erzählen, fie feien friegerisch und hatten bor ber romischen Beit öfter mit den Nabataern Ginfalle in Sprien gemacht, auch hatten fie Rolonien ausgeführt, und in der That scheint ihr Rame sich an fehr verschiedenen Buntten Arabiens erhalten zu haben. Nach Blinius maren bie Atramitae (f. Sagarmaveth) ihnen unterworfen, ebenso viele Injeln, fogar Sambratate im Berfischen Meerbusen. Auch im A. T. haben wir bemerkenswerte Unbeutungen über bie Ausbehnung ihrer Dacht. So scheint z. B. Jes. 60, . Saba für die arabifche Salbinfel überhaupt gefest zu fein. Das Ericheinen ber Sabaer in ber Geschichte Siobs (1, 18) tann freilich auf verschiedene Beije ertlart werben. Anders fteht's dagegen mit bem Befuch ber Königin von Saba bei Salomo (1. Kon. 10. 2. Chr. 9). Derartige Reifen fürftlicher Berionen haben im Altertum jebenfalls mehr gu bedeuten als heutzutage. Wenn ferner die Sal Jer Bef. 27, 28 mitten unter ben mejopotamischen Raufleuten genannt werben, fo wird ba eine Textentstellung vorliegen. - Der Reichtum ber Sabaer wird von ben Alten wie von ben fpateren Arabern in ber überichwenglichften Weise geschildert. Diese Beschreibungen beruben freilich nur auf horenfagen. Der erfolglofe Feldaug, ben ber romische Statthalter von Agppten, Alius Gallus, im Jahre 24 v. Chr. gegen die Hauptstadt Mariaba unternahm, mochte wesentlich ba-

Sudarabiens, die in Mariaba ihren Mittelpuntt hatte, zeugen aber gegenwärtig nicht nur bie fogen. himjaritifchen Inschriften, auf benen ber Name S. oft genug vortommt, fonbern namentlich auch die großartigen Ruinen von Marib. Im Thal oberhalb berfelben find noch die Refte machtiger Damme erhalten, welche einst große Bafferbehalter einschloffen und beren Durchbruch nach ber arabischen Sage ben Untergang ber Stabt herbeiführte. — Auch über jene fabaifche Ronigin bon 1. Ron. 10 miffen bie Araber, Die biefelbe Bilkts nennen, viel mehr gu ergablen als die Bibel. Arrtumlich wurde dieselbe übrigens von Rosephus und später von ben christlichen Abeffyniern mit Athiopien (Seba) in Berbindung gebracht.

Echeffel ift in 3. Wos. 19, 26. 5. Wos. 25, 14 f. Jes. 5, 10. Hes. 45, 10 das Epha, in 1. Sam. 25, 18. 2. Kön. 7, 1. 16. 18. Watth. 13, 28. Luf. 13, 21 aber das Seah (griech. saton). Das einen modius (= 8,754 Liter) haltenbe Getreidemaß ist in ber sprichwörtlichen Redensart Matth. 5, 18. Wark. 4, 21. Luf. 11, 28 gemeint. Bgl. d. A. Waße.

Scheidebrief, f. Che Dr. 8.

Echellen nennt Luther die Glödchen am Oberrod des Hohenpriesters (vgl. S. 646 b); ebenso ein
Schüttelinstrument (s. Musit Rr. 11) und in
1. Kor. 13, 1 das sonst Chmbeln benannte Schlaginstrument (s. d. Beden). Schellen oder vielleicht chmbelartige Metallscheiben am Hals der
Pferde sind Sach. 14, 20 erwähnt (unrichtig Luther:
Küstung).

Schemen (B]. 39, 7. Spr. 27, 19) f. v. a. Schatten, Schattenbild. In ber Glosse zu Spr. 27, 10 sagt Luther: "Das ist, wie der Scheme im Wasser wacket und ungewiß ist, also sind auch die Herzen. Es heißt: Traue nicht".

Scherf, Scherstein, s. Gelb, S. 496a. In Jes. 40, 18 bebeutet bas Wort "Splitterchen, kleines Stüdchen"; im Grundtext steht bafür "Stäublein".

10. 2. Chr. 9). Derartige Reisen fürstlicher Perfonen haben im Altertum jedensalls mehr zu bedeuten als heutzutage. Wenn serner die Sal Ier
Helle 27, 28 mitten unter den mesopotamischen
Kausseufeuten genannt werden, so wird da eine
Textentstellung verliegen. — Der Reichtum der
Sabäer wird von den Alten wie von den späteren Arabern in der überschwenglichsten Leise
geschildert. Diese Beschreibungen beruhen freilich
nur auf hörensagen. Der ersolglose Feldzug,
den der römische Statthalter von Agypten, Alius
Gallus, im Jahre 24 v. Chr. gegen die HautGallus, im Jahre 24 v. Chr. gegen die Hautder griechischen Wiedergade hebräischen Wurde, wie in
statt seh sausgesprochen wurde, wie
der griechischen Reichen Schibboleth; Richt. 12, a)
ist ein hebr. Wort, welches "Ühre" und "Fluß"
bedeutet. In der hebr. Konsonionansenschießt bedeutet. In der hebr. Boot, welches "Ühre" bedeut

1 1 1 1 1 1

bräischen sch nach einem Lautgesets weitaus in den meiften Fallen s entspricht. Aus jener Stelle ber Bibel ist bas Wort Schiboleth in ber Bebeutung "Erlennungswort, Lofungswort, Parteiftichwort" in den allgemeinen Sprachgebrauch übergegangen.

1 Shiffe, Schiffahrt. In ber Bibel ift zwar nicht selten von Schiffen und Schiffahrt die Rebe, aber meift als von etwas ben alten Jeraeliten felbft Frembem und Ungewohntem. In ben Urtt. Sanbel Rr. 1 und Meer, Mittellanbifches find icon die Gründe erörtert worden, aus welchen das israelitische Bolf trop ber Rabe ber Meeresfüste bom Seevertehr fast gang ausgeschloffen war. hatten auch die Stämme Dan, Affer und Sebulon eine Beit lang einzelne Ruftenftriche in Befit (Richt. 5, 17. 30f. 19, 26. 28. 1. Mof. 49, 18. 5. Mof. 33, 10), so tam es boch nicht zu ernstlichen und nachhaltigen Bersuchen, biesen Besitz für gewinnbringende Seefahrten auszubeuten. Bon der vorübergehenden Beteiligung ber Jöracliten am Seehandel unter Salomo und von dem verunglückten Berfuch Josaphats, die Ophirfahrten wieder aufzunehmen, war in dem Art. Handel Ar. 4 die Rede. Diese einzigen israelitischen Seefahrten bon welchen bie Geschichte berichtet, gingen nicht von einem Safen der paläftinensischen Rufte in das Mittelmeer, jondern von Ezeon Geber und Clath aus in bas Rote Meer, und fie gludten nur mit hilfe phonicischer Schiffer. Auch die Flohe von Cebern- und Eppressenstämmen, welche hiram an Salomo lieferte, wurden von ben Phöniciern bis Joppe gebracht, so daß nur der Landtransport den Asraeliten oblag (1. Kon. 5. • [22]. 2. Chr. 2, 10; bgl. Esra 3, 1). Selbst noch die Eroberung des Seehafens Joppe durch den Mattabäer Simon (1. Matt. 14, a) und die großartigen Hasenbauten Herobes bes Großen in Cafarea hatten nicht jur Folge, bag jubifche Schiffe bas Mittelmeer befuhren (f. G. 579b). Rur von judischer Seeräuberei in der Zeit des Bompejus (Josephus, Altert. XIV, 3, 2) und wieder in ber Zeit bes jubisch-römischen Kriegs, wo bie teilweise aus Juben bestehenben Flüchtlinge, die sich in Joppe gesammelt hatten, von da aus turge Beit bie Ruften von Phonicien, Sprien und Agppten unsicher machten (Joseph., Jub. Kr. UI, 9, » f.), wird uns berichtet; dagegen bat bie jubifche Spelulation wenigstens in Palästina selbst sich allen Anzeichen und Angaben nach (vgl. auch Joseph., Altert. XIV, 10, 22) bis jum Untergang bes Staatswesens nur auf bie Musbeutung bes Warenverfehrs bis zu ben Pafenftabten beschrankt. Bur Flugschiffahrt hatten die Jöraeliten keine Gelegenheit; ber Jordan war dagu nicht geeignet; nur eine Fahre mirb gelegentlich erwähnt, die man König David zur Berfügung ftellte, um ihn bes Durchwatens ber

zu lesen ist: "Und die Kähre war hinübergeagngen, daß fie" u. f. w.). Auffallend aber ift, bag nirgends im A. T. von ber Schiffahrt auf bem See Genegareth (f. b. U.) bie Rebe ift. Der Grund babon tann nicht wohl barin liegen, bag dieselbe noch nicht vorhanden oder noch ganz unbedeutend war; sondern es ist wohl nur eine Folge bavon, bag Galilaa in ber altteft. Geschichte überhaupt eine untergeordnete Rolle spielt (vgl. b. A. Galilaa Dr. 3), fo bag gur Erwahnung galilaifder Berhaltniffe wenig Gelegenheit mar. Bur Beit Chrifti muß ber Gee bon Fischerbooten fehr belebt gewesen fein. Die bem Fi'cherstande angehörigen Junger besagen folche (Matth. 4, 21. Luf. 5, 2 ff. Joh. 21, 2), und Jesus benütte je und je ein Boot, um über ben Gee zu fahren (Matth. 8, 28 ff. 9, 1. 14, 18. 22 ff. Joh. 6, 17 ff.) ober um von ihm aus bas am Ufer versammelte Bolf zu lehren (Matth. 13, 1. Lut. 5, 1); Joh. 6, 21 f. lesen wir von einer größeren Bahl folder Boote; und Sofephus gibt



Soot aus Aberfabad. Rach Rawlinfon.

bie Rahl aller, welche er auf bem Gee gufammenbringen tonnte, auf 230 an, jedes mit 4 Schiffern bemannt (Rub. Rr. II, 21, s. Leben 33). Es waren freilich meift nur kleine Boote, die für wenig Leute Raum hatten, fo bag in bem bon Josephus berichteten Geetreffen bei Tarichaa bie Homer auf ihren Flogen gegenüber ben in ihre Boote verteilten Juben fehr im Borteil waren (Jud. Kr. III, 10, 1. s. s). Wenn also Christus mit allen Jungern in einem Boot über ben Gee fuhr, so wird basselbe fast überfüllt gewesen sein, und es begreift sich, wie gefährlich ein plöglich ausbrechender Sturm fein mußte. Außer ber gelegentlichen Erwähnung von Antern (Jof., Jub. Rr. III, 10, 1. Leben 33) ift uns von ber Bauart und Ausruftung biefer Boote nichts berichtet. Sie mogen bem S. 457 abgebildeten aanptischen Fischerboot ober ben für bie Flugschiffahrt beftimmten affprischen Booten (val. die Abbilbungen S. 426) geglichen haben. - Meist ift in ber 2 Bibel bon I Sandelsichiffen ober "Raufmannsichiffen" (Spr. 31, 14) bie Rebe, viel feltener von Rriegsschiffen (4. Dof. 24, 24. Dan. 11, 30. 1. Matt. 1, 18. 11, 1. 15, 4. 2. Matt. 14, 1), unter welchen wieder Ruberschiffe und größere Galeeren unterschieden werden (Jej. 33, 21); bie letteren wird man wegen bes Gegenfapes gu Jordanfurt ju überheben (2. Sam. 19, 10, 100 ben Ruberichiffen als Segelichiffe ober vielmehr

als auch mit Segeln ausgeruftet gu benten haben; fo mogen bie zwei Arten von Galeeren, welche auf ben Stulpturen von Rujunbichit (f. Rinive Rr. 4) vortommen, jener Unterscheibung entfprechen. Diefelben gehören einem an ber Deerestufte wohnenben, von ben Affgrern betriegten Bolle (ben Phoniciern?) an; beibe Arten haben zwei Reihen von Ruderern übereinander, beren lange Ruber burch fleine Pfortenlocher an ben Seiten bes Schiffs herausgestedt finb; nur bie Ropfe ber oberen Reihe find fichtbar; bie Rahl



Galeeren auf ben Skulpturen von Aufundichik. Rad Bayard.

ber Ruberer, 4 in jeder Reihe, ift ficher nur eine für die bildliche Darstellung konventionell angenommene; gesteuert murben beibe mittels zweier am hinterteil zu beiben Seiten angebrachter langer Ruberftangen; auf bem Berbed fieht man flüchtenbe Frauen und bewaffnete Männer, beren Schilbe an ben Seiten ber Galeeren unmittelbar unter bem Berbeck aufgehängt waren, wie auch an ben Binnen ber Burg, welche fie verlaffen haben, Schilbe aufgehangt find (val. Sef. 27, 11). Die Neinere Art ift ein bloges Ruberichiff mit hoch über das Waffer fich erhebendem, in einem Schnabel endendem, gleich geformtem Borberund hinterteil; bie größeren bagegen haben einen Maft mit einer langen, durch Taue gehaltenen

find; ihr Borberteil erhebt fich fentrecht über einem niebrigen, icharfen Schiffsichnabel, ber vielleicht jum Stoß gegen feinbliche Schiffe bestimmt war, während das hinterteil ftart gefrummt ift und hoch über bas Berbed auffteigt (vgl. Lapard, Ninive u. j. Überreste, ed. Meißner, S. 384 ff.). In Dan. 11, so find jebenfalls ro. mifche Rriegeschiffe gemeint, bie immer langer und ichlanter als bie Sanbelsichiffe gebaut -(bei biefen war bie Breite gewöhnlich 1/4, bei jenen 1/0 bis 1/10 ber Länge) — zwei (biremes) ober gewöhnlich 3 (triremes; griech, triereis; bgl. 2. Maft. 4, 20), feltener 4 ober 5 Reiben von Ruberbanken übereinander mit je 10-15 Ruberern hatten, aber auch mit Maft und Gegeln ausgestattet waren und mit ihrem metallenen Schnabel (rostrum) feindliche Schiffe in den Grund bohrten (vgl. Lübker unter "Schiffahrt"). — Bon Kauffahrteischiffen sind. nur Jes. 43, 14 3 bie babhlonischen erwähnt, bei benen man natürlich nicht an bie von Herobot (I, 194) beschriebenen, nur zur einmaligen Fahrt den Euphrat hinunter bis Babylon bienenben Transporticiffe, fonbern an bie von Babplon auslaufenben Geeschiffe zu benten hat. Sonst ift meift von phonicifchen Seefchiffen bie Rebe, bon benen bie größten öfters Tarfisschiffe (Luther in 1. Ron. 10, es und hef. 27, 25 "Meerschiffe") genannt werben, b. h. Schiffe, wie man fie gur Sahrt nach Tarteffus gebrauchte (f. Tarfis). wurden mehr durch Segel, als burch Ruber getrieben. Über ihre Bauart, luguriofe Ausstattung und Bemannung gibt befonbere bas 27. Rap. hesetiels, wo Thrus selbst mit einem Prachtschiff dieser Art verglichen ift, einige Andentungen. Dasselbe ist mit Chpressenholz getäfelt, hat einen Cebernftamm als Maftbaum (B. s), feine Ruber find aus Gichenhols von Bafan, die Ruberbante aus bem Sols bes Teafcurbaumes (vgl. G. 244a) mit eingelegtem Elfenbein (B. .); bie Flagge ober wahrscheinlicher bas Segel (so Luther, während er basselbe bebr. Wort nes in Jes. 33, zu feiner gewöhnlichen Bebeutung gemäß mit "Fahnlein" überfest) ift aus weißem, agpptischem Buffus mit Buntwirkerei geziert (vgl. bie Abbitbung eines altagnptischen Schifffegels auf G. 435), und auf bem Berbed find Beltbeden aus blauem unb rotem Burpur ausgespannt (B. s). Die Bemannung bilben Ruberfnechte aus Sibon und Aradus, die vorzugsweise mallachim, b. i. Seeleute, Matrofen (vgl. S. 1361 a) genannt merben (B. s. s. ss. ss. Jon. 1, s), Steuerleute aus Thrus (B. s. 27. 98. 90; Luther: "Schiffsherren", "Meister"), benen auch die hantierungen am Segel- und Tauwert oblagen, und bie von einem Oberfteuermann ober Schiffstapitan befehligt waren (Jon. 1. 6: Luther: "Schiffsherr"), und Schiffszimmerleute aus Gebal (B. o. er); bagu tommen bie Raufleute Segelstange, beren Segel eingerefft bargeftellt und die Schiffssolbaten (B. er), sowie etwaige

(11, 11, 11)

Baffagiere, die gegen ein "Fährgeld" mitgenommen murben (Jon. 1, 1). - Sonft werben gelegentlich bie Zaue, bas Geftell bes Mastbaums und bas Segel (bie Flagge?) erwähnt (Jef. 33, 20, wo zu überseben ist: "Schlaff hangen beine Taue; nicht hat man bas Geftelle ihres Maftbaums befestigt, nicht bas Segel ausgebreitet"); bas Geftelle bes Daftbaums ift ber gur Befeftigung besselben bienende Untersat, ber aus einem über bem Rielbalfen liegenden, mit einem Loch gur Einfügung bes Daftbaums berfehenen Querbalten (bei Homer mesodme) und hoher hinauf in einem breiteren Balfen, burch welchen ber Mastbaum hindurchging (bei Homer histopede), bestanb. Jon. 1, s ift ber unter bem Berbed befindliche Schiffsraum erwähnt. Spr. 23. 24 ift bas von Luther mit "Mastbaum" übersette Bort (chibbel) wahrscheinlich Bezeichnung ber oben am Maftbaum befestigten Segelftange, ber oberften Rabe (nicht bes Steuerrubers). In Jef. 2, 10 enblich ift ber allgemeine Ausbrud "Schauftude ber Luft" (Luther: "toftliche Arbeit") icon bon ber Sopt. speciell auf eine Bier ber unmittelbar zuvor ermähnten Tarfisichiffe bezogen worben, wonach manche (wie icon Luther in ben alteren Ausgaben feiner Bibel) an Schiffspaniere, andere an die Bilbmerte, mit welchen die Sinterteile ber Schiffe gegiert waren, benten wollten; boch ift ichwerlich ipeciell von Schauwerten an Schiffen bie Rebe. - Bie entwidelt bie Schiffsbautunft und wie reich die Schiffsausruffung icon im 17. Jahrhundert bor Chr. bei ben Agpptern gewesen ist, kann man aus bem 3. 56 abgebildeten, zweimaftigen Lafticiff ber ägyptischen Königin Hatichepfu sehen, wie überhaupt bie ägyptischen Dentmäler, auf benen wir auch Seefclachten dargestellt finden (z. B. Monuments de l'Égypte, Baris 1845 III pl. CCXXII), eine viel anichaulichere Borftellung von ber Schiffahrt bes höheren Altertums geben, als fie bie Bildhauer nicht feefahrender Bolfer, wie die Affgrer, 4 ju geben vermochten. - In ber Beit ber griedijden und ber romischen herrschaft war ber Seevertehr auf dem Mittelmeere ein viel lebhafterer und allgemeinerer geworben, und Seereifen wurden viel häufiger gemacht. Bon Balaftina aus ichiffte man fich in ber Beit, als ber Apostel Baulus feine gablreichen Geereisen machte, bon benen in ber Apostelgeschichte nur die wichtigften erwähnt find (vgl. 2. Ror. 11, 25. 26), in ber Regel in bem von herobes b. Gr. angelegten hafen von Cafarea ein (Apftig. 9, so. 18, 29. 27, 2). Bei der Reise nach Rom galt die direkte Fahrt nach Brundusium als beschwerlich, und man wählte lieber ben Umweg über Alexandrien, gumal die großen, stattlich gebauten alezandrinischen Rauffahrteischiffe, namentlich bie Betreibeichiffe. vielen Raum boten (Apstlg. 27, 27 wird die Zahl

und eine verhaltnismäßig sichere Fahrt in Ausficht fiellten; ihr Landungsplat war regelmäßig Buteoli (Apfilg. 28, 12), wohin sie von Alexanbrien aus direkt in wenigen Tagen segelten. Bei ungünstigem Wind aber fuhren sie an ber sprijchen und kleinasiatischen Ruste hin durch das griechische Meer und boten fo Gelegenheit gur Mitfahrt von sprischen ober kleinasiatischen hafenplaten aus, bis zu benen man bann öfters von valäftinischen ober phonicifchen Bafen aus andere fuftenfahrende Handelsichiffe benützen mußte (Apftla. 27. Einzelne neuteft. Stellen, besonbers bie Beidreibung ber letten gefahrvollen Geefahrt, Die Paulus als Gefangener nach Rom machte (Apfilg. 27), geben noch mancherlei Notizen über solche Schiffe und über die damalige Schiffahrt. Das große Frachtschiff (vgl. Apftlg. 27, 10), auf welchem Baulus Schiffbruch litt, hatte auf ber Reise von Alexandrien nach Italien in Myra in Lycien angelegt. Es hatte nicht ein (Jak. 3, 4), sonbern mehrere Steuerruber (B. 40), wie benn bei ben meiften größeren Schiffen ihrer zwei waren: eins born und eins hinten, manchmal auch 4, indem noch zwei an den Seiten hinzukamen; auch die Taue ober Riemen, mit benen lie an das Schiff festgebunden wurden, um dasfelbe in stürmischer See gegen das Umbergeworfenwerben burch die Wogen zu sichern, finden wir erwähnt (B. 40). Am Hinterteil (prymna; B. 29. 41) waren 4 Anter (B. 29. 40) und ebenso hingen einige am Borberteil (prora; B. 20. 41). Das Segelwert ift wahrscheinlich in B. 17 mit dem Schiffszeug ober Gerat gemeint, ftatt beffen Luther "bas Gefag" nennt; eines ber Segel ift B. 40 besonders genaunt (Luther unrichtig: "Segelbaum"); es heißt artemön, wie noch jest die Italiener bas am hintermaft befindliche, gur Lentung bes Schiffs bienenbe Befan-Segel artimone nennen; nach anbern foll bas oben am Maftbaum befindliche Bramjegel gemeint sein. Beiter lefen wir vom Gentblei (B. 26) und von bem Rettungsboot, das an Tauen nach Umftanben ins Schiff heraufgezogen und wieder ins Weer gelassen werben konnte (B. 19. 20. 22). Das Schiffszeichen (parasemon, episemon), b. h. bas am Borberteil der Schiffe befindliche, bald nur gemalte, balb geschniste Bilb einer Gottheit, eines Tieres ober eines anberen Gegenstanbes, nach welchem bas Schiff benannt zu werben pflegte, war bei bem Apftig. 28, 11 ermabnten Schiff bas Bild ber Diosturen (f. b. A.), ber Schuppatrone ber Schiffer; gewöhnlich befand fich aber bas Bild ber Schutgottheit bes Schiffes auf bem binterteil. - 3m hoheren Altertum war bie Schiff- 5 fahrt wesentlich nur Ruftenschiffahrt: aus biesem Grund und weil man oft genötigt war, gunftigen Bind abzumarten, nahmen die Geefahrten lange Beit in Unspruch (vgl. S. 1139); fuhr der Schiffsleute und Passagiere auf 276 angegeben) i man in die hohe See, so orientierte man sich nach

ber Sonne und nach ben befannteften Sternbil- | bern, ben Blejaben, bem Orion, bem großen und kleinen Baren. Man benutte nur ben Sommer, bei ben Romern bie Beit vom Marg bis gu ben Berbftaquinottien, jur Schiffahrt; noch untermegs befindliche Schiffe fuchten um bie Beit ber letteren einen ficheren Safen auf, um ba gu überwintern (Apftlg. 27, 9-12). Die Gebete (Beish. 14, 1) um gludliche Fahrt murben, besonbers wenn biefe gefährlich erfchien, oft mit Belübben berbunden (vgl. S. 1075 a). Gin Geefturm ift icon Pf. 107, 20 ff. anichaulich beichrieben; im A. T. ist als ber ben Schiffen gefährlichste Wind wieberholt ber Oftwind genannt (Bf. 48, s. Sef. 27, 16); ber Musbrud umjagt aber auch ben Rorboft- und Guboftwind (i. Binbe). Bechfelnbe, widrige Winde tommen Apftlg. 27, 4, ein Nordwind Apftlg. 27, 7, ein gelinde wehender Gubwind Apftig. 27, 18 und Apftig. 28, 18, wo genauer Gubweft gemeint ift, bor. Die gur Angabe ber Lage bes hafens Phonix im Griech, verwenbeten Binbenamen Lips und Choros Apftlg. 27, 12 hat Luther richtig vom Gudwest (Africus) und Nordweft (Caurus) verftanden; bie Meinung ist mohl, bag ber Safen von biefen beiben Richtungen her eine offene Ginfahrt hatte. Luthers Bezeichnung ber Windsbraut in Apftla. 27, 14 als Nordost beruht auf der Bulgata (Euroaquilo) und ber Lesart Eurakylon; bie beffere Lesart ist aber Euryklydon ober Euroklydon, und biefer Rame bezieht fich mahricheinlich nicht auf die Richtung des Windes (andernfalls wäre der im Rusammenhang wenig bassende Sübostwind. Eurus gemeint), sondern bezeichnet den Wirbelsturm als einen breite Bogen aufffurmenden. - Die Bortehrungen, welche man vor und in Sturmesgefahr zu treffen pflegte, find in Apftlg. 27 anschaulich geschilbert. Das in B. 17 erwähnte Schutmittel bestand nicht, wie es nach Luthers Ubersepung scheint, darin, daß ein Rahn unten an bas Schiff gebunben murbe, fondern in bem bon alten Schriftstellern wieberholt ermannten "Untergurten" bes Schiffs; b. b. es wurben Taue ober Retten unter bemfelben burch- und oben jufammengezogen, um feine Seiten fefter gusammenzuhalten und so mehr gegen das Scheitern zu fichern. Dann wurden die Segel berabgelaffen (f. o.), jo baß bas Schiff bem Treiben ber Wogen überlaffen wurde. Am folgenden Tag wurde bie Fracht über Borb geworfen (B. 10), und am britten bas jum Schiff gehörige Mobiliar, Berate und die sonstige Bagage (B. 10; vgl. schon Jon. 1, s). Mis bas Bleilot bie Befürchtung nabe legte, bag bas Schiff auf ein Felfenriff ftogen konnte, murben bie Anter am Sinterteil ausgeworfen (B. 10. 20), und bas faliche Borgeben ber Schiffsleute (B. so) fest voraus, bag jur möglichften Feftlegung bes Schiffs öfters

gelaffen murben. Schlieflich murbe noch ber Broviant ins Weer geworfen (B. 20). Als bas Schiff boch gescheitert war, retteten fich bie Schiffbrüchigen, benen fein Rettungeboot mehr gur Berfügung ftanb (B. 12), teils schwimmend, teils auf Brettern ober Schiffstrummern treibenb, gu bem nahen Ufer (B. 48. 44). Bei einem früheren Schiffbruch war ber Apostel Paulus Tag und Racht auf einem Brett ober einer Blante auf bem Meere umbergetrieben worben, ebe er gerettet wurde (2. Ror. 11, 25). - Uber bie \_Rohrfciffe" Jej. 18, \* j. b. A. Schilf.

Smild. Bei ben meiften Bolfern bes Alter-1 tums finden wir fleinere, leichter zu handhabenbe und größere, faft ben gangen Leib bedenbe Schilbe im Gebrauch. So war es auch bei ben Israeliten. Der fleinere Schifb, ber gur gewöhnlichen Ausrüftung eines "gewappneten Mannes" (Spr. 6, 11. 24, 24; ber hebr. Ausbrud bebeutet wortlich "Schildmann") gehörte und auch von Bogenichugen getragen wurde (1. Chr. 6 [5], 10. 2. Chr. 14, a. 17, 17), beißt magen; bogegen ift ginnah bie Schutwaffe bes Schwerbewaffneten. welche die Naphtaliten neben dem Spieft, die Rubaer und Gabiten neben ber Lange führten (1. Chr. 13 [12], a. 24. 34. 2. Chr. 14, 7. 25, 5). und Goliath bon einem besonderen "Schilbtrager" por fich bertragen ließ (1. Sam. 17, v. 41). Dit Bebacht mabit ber Pfalmift (Bf. 5, 18. 91, 4) biejen großen Schild jum Bild ber um und um ichirmenden Gnade Gottes. Luther überfest beibe Ausbrude mit "Schild"; wo fie aber neben einander vorfommen (Jer. 46, s. Sej. 23, s4. 38, 4, 39, 1; vgl. auch Pf. 35, 1) hat er ben großen Schild "Zartiche" genannt. Rur 1. Ron. 10, 16 f. und 2. Chr. 9, 18 f. gibt er umgefehrt şinnah mit "Schild" und magen mit "Tartiche" wieber. Gerade bieje Stellen beweisen aufs beftimmtefte, bag ber magen nur halb fo groß, wenn nicht noch fleiner (val. S. 1015 f.) mar, als die sinnah, da zum Überzug dieser 600 Sefel, für jenen bagegen nur 3 Minen (f. b. A.) ober nach bem Chronisten 300 Getel Golb erforberlich waren. Über die Form dieser beiden Arten von Schilben gibt die Bibel keine nähere Auskunft. Aus römischen Münzbilbern hat man entnehmen wollen, daß die Ruben in ber Reit ber Maffabaer und bes jubijch-romischen Rriege ovale Schilbe geführt haben. Mannigfaltige Formen weisen bie Bildwerte bes Altertums auf. Die Schilbe ber Agppter find in ber Regel langlich, unten edig, oben abgerundet, an der Innenseite mit einem über ber Witte angebrachten Handgriff und an ber Außenseite mit einem noch etwas weiter oben befindlichen runden Nabel (vgl. S. 885). Auf ber Abbildung eines Wagenkampis (Monuments de l'Egypto I pl. XXVI) find die Agppter alle an gleichzeitig auch bie vorderen Unter ju Grunde folden Schilben tenntlich, mabrent bie Schilbe

ihrer Feinde teils vieredig find, teils bie Form | rand mit Budeln vergiert find. Der namentlich eines an ben Seiten ftart ausgeschnittenen bei Belagerungen gebrauchte mannshohe große Ovals haben. Seltener ift der kleine ägyp- Schild ift langlich vieredig (f. die Abbild. S. 451), tijche Schild kreisrund (a. a. D. pl. XXVIII. hat aber meist oben eine einwarts gekrummte u. IV pl. CCC XXVII bis). Der großere Spipe ober eine Art Dach jum Schut bes Ropfes



Gembhulider Ugpptifcher 3chilb.

und breitere agoptische Schilb ift oben jugefpist. - Bei ben Affprern find bie Schilbe auf ben alteften Dentmalern meift freisrund mit einer handhabe in der Mitte; baneben fommen auch leichte, oblonge Schilbe aus Beibengeflecht und ichmale, halbmonbformige, an ben Enben auswarts gefrummte vor. Die letteren find an ber Borberfeite mit einem Lowentopf, ber von einer Reihe ediger Budeln umgeben ift, vergiert. Auf

gegen bie Burfgeicoffe ber Belagerten; von einem Schilbtrager getragen, wurde er im Rampf auf bie Erbe ober auf bie Mauerboschung aufgestütt und diente einem, juweilen auch zwei Bogenichuten gur Dedung (bgl. bie Abbilbungen G. 885 b u. 451 und Botta II pl. 77, 86, 160, 100, I pl. 55, 68 bis; Lapard, Ninive u. s. Überreste, ed.



Grofer Agyptifder Shilb.

ben Bilbwerken von Rujunbschit und Rhorsabad fieht man neben ben freisrunden Schilben (f. die Abbild. S. 450 und 885 b), die oft reich vergiert find, und beren Sandhabe manchmal febr zwedmäßig von ber Ditte mehr nach rechts verlegt ift (Botta I pl. 63), auch ovale, bie in Kujunbichit teilweise fehr konver und am Mittel- und Augen- pelte (vgl. Sept. in Hes. 27, 10. 38, 4. s. 39, o.



Afferifcher Speertrager.

Meifiner, G. 365 ff.). Bei ben Griechen bieg ber große thurartige Schilb thyreos (in ber Sopt. ift aber bies Wort häufig für magen gebraucht), ber große Dvalfdilb aspis, bei homer auch sakos, ber von Sphifrates eingeführte fleine, halbmondformige Schild ber Leichtbewaffneten (Beltaften)

2. Chr. 14, o. 17, 17). Bei ben Romern trugen die Leichtbewaffneten den Neinen runden clypeus, bie Schwererbewaffneten bas größere, holgerne und mit Rindshaut überzogene, oben und unten mit Gifen beschlagene und in ber Mitte ber gewölbten Außenseite mit einem eisernen Budel (umbo) versehene scutum (vgl. Lübker s. v. Waffen). 2 - Das Material ber Schilbe mar wohl bei ben Jeraeliten, wie bei anberen Boltern bes Altertums, gewöhnlich entweber Solg mit Leber überjogen ober Flechtwert, wie bei vielen fleineren und großen affprifchen Schilden (vgl. S. 450. 451, 885 b) ober, wie bei den homerischen Belben, bides Leber, meist mehrere Lagen (4-7) über einander. Auf berartiges Material weist in ber Bibel nicht bloß die gelegentliche Notig (Sef. 39, .) über bas Berbrennen ber Schilbe, fonbern auch bas Salben berfelben mit Dl hin, wodurch bas Leber glanzend und geschmeibig gemacht und gegen Raffe und Besudelung geschütt werben follte (2. Sam. 1, st. Jef. 21, s). Bei ben homerischen helben haben bie Schilbe gewöhnlich auch noch einen Metallüberzug, meift aus Erg, mit filbernen oder golbenen Bergierungen und irgend einem Bilbwerk, g. B. einem Drachen, habn u. bergl. als Schildemblem. Die "geröteten" Schilde in Nah. 2, . find wahrscheinlich mit Erz überzogene, nicht — wie manche gemeint haben — mit Blut oder roter Farbe bestrichene; ebenso waren die Schilbe ber in ber ersten Schlachtreihe ftebenben Kerntruppen des Alexander Jannäus und des Ptolemäus Lathurus nach Josephus (Altert. XIII, 12, s) mit Erz überzogen. Man nannte folche Truppen chalkaspides (Polyb. IV, 69, V, 91). Bie bei ben Briechen im hoben Altertum, besonbers bei ben Spartanern, auch massiv eherne Rundschilde im Gebrauch waren, so hat man in Rimrub runde, bronzene Schilbe von 2-3 Fuß Durchmeffer mit eingebogenem Rand und eifernem handgriff gefunden, von benen 2 im Britischen Museum aufbewahrt find (Layard, Rin. u. Bab., ed. Benter S. 146). Den ehernen Schilb Goliaths (1. Sam. 17, o. 48) hat Luther aber nur aus ber Sept. u. Vulg., mahrend bas entsprechende hebr. Wort kiddn, das Luther auch Jer. 6, 28. 50, 42 unrichtig mit "Schild" übersett, vielmehr eine Angriffsmaffe bezeichnet (j. Wehr u. Baffen). Ob mit Gold überzogene ober gar gang goldene Schilbe, wie ber Reftore gewesen fein foll, friegerischen Zweden gebient haben, ift gu bezweifeln. Benigftens tommen fie nur gang ausnahmeweise bei Königen ober anderen vornehmen Heerführern, wie bei bem Rarthager hasbrubal (Plinius XXXV, 4), vor. Uber 2. Sam. 8, 1 f. unten. Die 1. Mast. 6, 🖚 erwähnten "goldenen Schilde" bes heeres Antiochus V., ftatt beren ber griech. Text "goldene und eherne" nennt, tonnen allenfalls mit Golb bergierte Sch. ber Anführer fein,

treibung" an; bagegen war allerbinge unter ben Garben Alexanders bes Gr. und ber Diadochen. namentlich auch Antiochus des Gr., eine Abteilung, die von ihren mit Silberblech überzogenen Schilben ben Ramen Argyraspiben führte. - In 3 Friebenszeiten wurben bie Schilbe in Reughäusern aufbewahrt (2. Chr. 26, 14); bie Bejagungen von Festungen pflegten fie wohl auch an ber Außenseite der Türme aufzuhängen (Hhld. 4, 4. Hes. 27, 10 f.). Auf bem Marsch trugen die Soldaten ben Schild zum Schutz gegen den Staub in einem lebernen Überzug, der, wenn sie sich tampsbereit machten, abgezogen wurde; mit Bezug barauf ift Jef. 22, . im Sebr. von einem Entblößen bes Schilds die Rebe. Bei homer wird er an einem Tragriemen ober Wehrgehent (tolamon) an ben Schultern hangend getragen. Benn ber Rrieger ihn auch unter Umständen, selbst während der Schlacht, wenn bie Dedung gegen feindliche Beschosse das Hauptinteresse war (vgl. 3. B. S. 885 b), in ber Rechten hielt, so wurde er boch im Rampf felbstverständlich gewöhnlich in der Linken geführt, weshalb "auf ber Schilbfeite" bei ben Griechen j. v. i. als "auf der linken Seite"; ber zum Schus bes Ropfes boch gehobene Schild (vgl. die Abbild. S. 1415) bebedte also bas linte Muge; bas bat Jojephus im Sinn, wenn er (Altert. VI, 5, 1) angibt, ber Ammoniterfonig Nahas habe ben Mannern von Jabes bas rechte Muge ausstechen wollen (1. Sam. 11, 1), um fie gang tampfunfabig gu machen. — Wie bei ben Romern ben Ronfuln die fasces als Beichen ihrer Strafgewalt vorgetragen wurden, fo mar es bei den orientalischen Ronigen Sitte, daß bei feierlichen Aufzügen Trabanten Brachtschilde bor ihnen bertrugen, um fie als Kriegs- und Schirmherren des Landes zu charakterifieren. Für solchen Gebrauch hatte Salomo 200 große und 300 fleine mit Gold überzogene Schilde anfertigen laffen, die im Saufe bes Libanonwaldes (vgl. S. 191b) aufbewahrt wurden (1. **Kön.** 10, 16 f. 2. Chr. 9, 18 ff.); nachdem ber Agupter Sifat fie geraubt hatte, erfette fie Rehabeam durch eherne, welche in der Wachtstube der Trabanten am Eingang bes Palaftes verwahrt wurden (1. Pon. 14, se ff. 2. Chr. 12, . ff.). Bielleicht hat biefer Gebrauch bagu mitgewirkt, bag im biblischen Sprachgebrauch bie Fürften als Schirmherren ihrer Lander bilblich "Schilde" genannt wurden (vgl. Bi. 47, 10. Sof. 4, 18; auch Bi. 84, 10. 89, 19). - Wenn bas nur in ber Mehrgabl vorfommenbe Wort schelet, über beffen Bebeutung ichon die alten Uberfeter nichts Sicheres mußten, wirklich "Schild" bebeutet, wie Luther und mit ihm die meiften neueren nach ben Rabbinen annehmen, so könnten die "goldenen Schilde", welche David von Habadefer, bem König von Roba. erbeutete und nach Jerusalem brachte (2. Cam. 8, 1. 1. Chr. 19 [18], 1), auch folche Bruntichilbe ober gehoren überhaupt nur "ber jubifchen Über- gewesen fein; foust mußte man an vergolbete

Schilbe ber bie nachfte Umgebung bes Ronigs | bilbenben bornehmften Beerfürften benten. Jebenjalls bezeichnet das auch an anderen Stellen vorfommende Bort irgend eine Schutwaffe; wenn Schilbe, so muffen große gemeint fein, ba bie fleinen (magen) einigemal baneben genannt und bavon unterschieben find (2. Chr. 23, . Sef. 27, 10. 11. Hhlb. 4, 4). Bu Schilden pagt bas Aufhängen ber so genannten Schutwaffen an ber Augenseite von Turmen (Bef. 27, 11. Shlb. 4, 4); bagegen Ausbrude, wie "bie scholatim fullen" (Jer. 51, 11 im Bebr.) ober "welche auf ober an ben Rnechten Sababefere maren" (1. Chr. 19 [18], 7), waren, von Schilben gebraucht, faum erträglich; und es burfte barum am wahrscheinlichsten sein, daß der Ausbruck eine umfassendere Bedeutung hat und überhaupt die zum Schutz des Kriegers dienende Rüstung (je nach Umständen mit Einschluß bes Schilbes) bezeichnet, was sowohl den Umftand, daß bas Wort nur in der Mehrjabl vortommt, als ben anderen, bag ber Schilb öfters noch bavon unterschieden wird, erklärlich macht. Jene Beutestüde wären also überhaupt vergoldete Schutwaffen ober Ruftungen ber König hadabejer umgebenden heerfürsten. Ubrigens konnen bie Rüftungen und Schilbe, mit welchen der Hohepriester Jojada die Leibwache ausstattete (2. Kön. 11, 10. 2. Chr. 23, 1), nicht jene von Hadadeser erbeuteten golbenen gewesen sein, da diese, falls fie überhaupt nach bem Tempelbau noch vorhanden waren (vgl. 2. Sam. 8, 11. 1. Chr. 19 [18], 10 f. 23 [22], 14. 30 [29], 1), sicher bon Sisat geraubt worden sind (1. Kon. 14, 26; vgl. d. A. Rehabeam). Bielmehr muß man an andere, minder kostbare Rüstungen und Schilbe benken, die entweder David erbeutet hatte, oder unter ihm von feiner Leibmache ober feinen Helben gebraucht worden waren, und bie entweder von ihm felbst als Trophäen ober später als durch die baran haftenben Erinnerungen wertvolle Beihgeichente im heiligtum beponiert waren. Solche Beihungen von erbeuteten Baffen und Rüftungen an bas heiligtum waren zu allen Beiten bei ben Jøracliten (vgl. 1. Cam. 21, s), wie bei anberen Bolfern (vgl. 1. Maff. 6, 2) gebräuchlich. — Die Sitte, nach welcher ben Romern von verbunbeten Boltern als Symbol ber Bunbesgenoffenschaft und Beichen ber Bundestreue guweilen, besonders bei Erneuerung bes Bunbniffes, golbene Schilbe als Chrengeschent gesandt wurden, tommt 1. Matt. 14, 24, 15, 18 (vgl. Joseph., Altert. XIV, 8, 8) vor. - Mit goldenen, b. h. wohl vergoldeten Arangen und fleinen Schilben (aspidiske) wurde unter Judas Mattabaus bie Front bes nach seiner Entweihung wieber gereinigten Tempels geschmudt (1. Matt. 4, 57). — Da der Schild die Hauptichuswaffe war, so lag es nahe Gott selbst als ben Schirmer feiner Begnabeten (1. Dof. 15, 1. 5. Droj. 33, 20, Bj. 3, 4, 18, 3, 21, 84, 10, 18,

89, 10. 144, 2. Spr. 30, 5 im hebr.) ober ben von ihm gewährten Schuß (Bj. 7, 11. 18, 26) ober seine Wahrheit und Treue (Bj. 91, 4) bilblich als Schild zu bezeichnen. In der lest angeführten Stelle kommt als dichterische Bezeichnung des Schildes neben sinnah der singuläre Ausdruck sochorah vor, der den Schild als einen rings umgebenden bezeichnen soll, ohne daß man daraus aber entnehmen dürste, daß es auch eine sobenannte besondere Art von Schilden gegeben habe. In anderer Verwendung kommt das Bild des Schildes Weish. 5, 20 u. Eph. 6, 16 vor.

Schildlein, f. Ephod Rr. 2.

Echildwächter ist Richt. 7, 11 Übersetzung bes hebr. chamuschim, welches Luther 2. Mos 13, 16. Jos. 1, 14. 4, 11 mit "gerüstet" übersetzt hat, was im wesentlichen auch die Bebeutung des seiner Absteitung nach dunkeln Wortes sein muß.

Schilf und Rohr. Dit biefen Bortern find in ber beutiden Bibel verschiebene bebraifde Borter wiebergegeben, welche Bafferpflangen bezeichnen. 1) Wir beginnen mit bem Wort gome' (von gama' = einschlürfen, trinken), bas Luther Siob 8, 11 und Jes. 35, r mit "Schilf", 2. Dof. 2, a u. Jes. 18, 2 bagegen mit "Rohr" überfest hat. Es ift ohne Zweifel bas Bapprusichilf, Cyperus Papyrus L., wie benn die Sept. in Siob 8, 11 papyros bafür fest \*). Die gu ben Chperaceen ober Halbaräsern gehörige Pflanze hat eine fast armsbide, querliegenbe Burgel mit vielen nach unten laufenden Wurzelfasern, mehrere nactie, gerabe aufschießende, dreiectige Schafte, die 3-5 m hoch werben, unten fast einen Meter hoch mit hohlen ichwertibrmigen Blattern umgeben find und oben in einem anmutig geneigten Blutentopf enben, ber in einer rotlichen vielblätterigen Blumenhulle eine Menge bunner, bis 0,5 m langer Stiele entbalt, welche fich auf ber Salfte ihrer Lange in je 4 noch bunnere, haarahnliche Stiele teilen, fo baf ber gange Bufchel pinfelartig aussieht; bie tleinen Blüten stehen in zweizeiligen Ahrchen abwechselnd an ben Stielen. Die Pflanze machft in Sumpfen, am Ufer von Geen, in Ranalen und langfam fliegenben Bachen in 1/2-1 m tiefem Waffer (vgl. Siob 8, 11. Jej. 35, 7) und blüht gegen ben Berbft. Uber ihre fruhere haufige Rultur in Agppten, namentlich auch in Gofen (2. Mos. 2, 2), vgl. S. 35 f. Burbe boch ber Ril papyrifer genannt. Auch in Indien, in Babylonien und am Euphrat gab es Papprus. Wahr-Scheinlich von Agppten ift er nach Sprien verpflanzt worben; wenigstens ift ber Artunterschied, welchen ber florentinische Botaniter Parlatore awischen bem ägpptischen und bem (schon Theophraft und Blinius befannten) fprifchen Bapprus

<sup>&</sup>quot; Der hebr; Rame erinnert an Butans bibula papyrus.

machen wollte, unbegrundet (vgl. Braun in Ba- | geloft mar, murbe bas lettere mit icharfen Reffern

ftians Zeitschr. f. Ethnol. 1877, H. 4 S. 295 f.); in fingerbreite Streifen von einer der beabsichtigten man findet ihn noch im heutigen Balaftina wild- Breite bes Papierbogens (6—13 Finger breit) wachsend, wie in Rubien, in Menge am See Suleh, entsprechenden Lange und von verschiedener Feinam Norhoftenbe ber Ebene Genegareth, am Sor- beit gerspalten; auf einem mit Rilmaffer ange-



Depprusichilf.

ban in ber Gegend ber Satobsbrude und in ben feuchteten Brett murben bie Streifen von gleicher Sumpfen ber Ebene Saron. Rach Sicilien, wo er, besonders in ber Gegend von Spratus, noch fibbia muchert, ift er erft burch bie Araber furg por bem 10. Jahrh, verpflanzt worden. Im alten bann wurden biefe über einander liegenden Reihen, Agppten fand bas wertvolle Gemachs bie mannig- jo lange fie noch feucht waren, geprefit, wobei bie

Feinheit reihenweise, ber Langrand bes einen an bem bes anderen, neben einander gelegt und mit einer querliegenben zweiten Streifenreihe bebedt;



Ernte bes Papgrusfdilfs.

faltigfte Bermenbung. Am wichtigften mar bie gur Sabritation bes Papiers. Die gewöhnlichen Angaben über biefelbe beruben auf ber unrich. tigen Boraussehung, daß bas Innere bes Baphrusichaftes aus einer Angahl bunner, toncentrifcher, bon einander ablosbarer, baftahnlicher Baute beftebe; in Birtlichfeit umichließt bie bide, holgige Rinbe ein Dart, bas man mit bem ber Binfen bergleichen tann. Die Papprusftengel wurden im Baffer aufgefrischt und fortiert; nachbem die grune Rinde von bem weichen Marte ab-

in dem Marke enthaltenen Rlebestoffe bie Stelle eines Bindemittels vertraten, und fchlieflich bas Papier an der Sonne getrodnet. Es wurden mehrere nach ber Bogenbreite, ber Feinbeit, ber Dichtigfeit, ber Weiße und ber Glatte verfchieben gewertete Sorten von Bapier fabrigiert. Bebeutenbe Fortschritte in der Bapierfabrikation sind zur Reit bes Raisers Augustus und bann wieder unter Claudius gemacht worben (vgl. Plinius XIII, 22 ff.). — Aus ftarten Papprusichaften (Binfen und Robr; val. Blinius VII, 57) murben bie, mahricheinlich

mit einem hölzernen Riel versehenen, sehr ichnell segelnben, aber nur für 2-3 Manner Raum gebenden Bapprustähne geflochten (vgl. Ref. 18, 2; "Rohrichiffe"); man konnte sie zusammenklappen und auf ben Schultern an ben Rataratten porbeitragen; meift nur bem Bertehr auf bem Mil und ben binnenländischen Teichen und Geen bienend, follen fie, mit Gegeln und Tauen von Baphrus ausgerüftet, im höheren Altertum fogar zur Seefahrt nach Taprobane, b. i. Ceylon, verwendet worben fein (Blinius VI, 24). Golche Bapprusfahne find wohl auch unter ben Schilfrohrichiffen gemeint, welche Siob 9, se (Buther: "ftarte Schiffe") als Bild ber Schnelligfeit vortommen; boch find auch andere Rohr- und Schilfarten im Altertum zur Anfertigung von Rähnen verwendet worben. - Aus jungen Bapprusichaften flocht man Matten, Raften (2. Mof. 2, s), Rorbe und besonbers Taue, die als start und haltbar galten. Aus starten Papprusschaften verfertigte man Segel, Teppiche, Rleiber, Schuhe u. bgl. Die bide holzige Burgel diente als Brennmaterial und zur Anfertigung bon allerlei Hausgerät; ihre Roble gur Tintenbereitung. Auch Rahrung lieferte ber Bapprus: man faute bie roben, gefochten ober geröfteten Stude bes Schafts, besonders bes im Basser ftebenden Teiles, saugte ben suffen Saft aus und sputte die festen Teile weg. Medicinisch gebrauchte man ben Papprus gu Berbanden, feine Afche als Heilmittel gegen Geschwüre u. f. w. Aus ben Blutenbufcheln endlich wand man Rrange, um die Götterbilber bamit zu ichmuden. - 2) Das bon Luther ftets mit "Rohr" überfeste Wort kaneh, griech. kalamos ift in ben meiften Stellen das in den wärmeren Ländern Afiens, in Agypten und im gangen Gebiet ber Mittelmeerflora beimijde Bfahlrohr (Arundo Donax L.). Geine aus ber knotigen Wurzel zahlreich aufschießenben, bicht ftebenden, bis zu 3-4 m hoch und bis ju 3 cm bid werbenben, in Blatter gefleibeten, motenreichen Salme mit ber großen in viele Ahren und Ahrchen fich teilenben grannigen Blutenrispe schwanten und rauschen mächtig im Binde (1. Kön. 14, 15. 3. Makt. 2, 22. Matth. 11, 7. Lut. 7, 24). Wie sie noch jest nicht bloß gur Fenerung, sondern auch ju hirtenpfeifen, ju Baunen, in Stalien besonders zu Beinpfahlen bienen, fo fanden fie auch im Altertum mannigfache Berwendung. In ber Bibel merben insbesondere Rohrstäbe erwähnt (2. Kön. 18, 21. Jes. 36, s. Hes. 29, s), die jedoch leicht knickten (Jes. 42, s. Matth. 12, so) und zersplitterten und baher unzuverlässige Stüten waren; einen solchen Robrfab gaben die spottenden Kriegstnechte Christus als Scepter in die Band (Matth. 27, 20 f. Mart. 15, 10); auf einem folden wurde bem Gefreugige ten ber Schwamm mit Effig gereicht (Matth. 27, Bfahlrohr gebraucht (Bef. 40, a ff. Offo. 11, 1. ten wenig pagt und Entlehnungen aus alteren

21, 16 ff.). - Das hebr. Wort kaneh, wie bas griech, kalamos hat jeboch eine weitere Bebeutung; es wird 3. B. auch von bem Ralmus (f. d. A.) gebraucht: und fo umfaft es wohl in ben Stellen. wo nur bon feiner Bafferbedurftigfeit (Jef. 19, 6. 35, 1) ober von feinem Schwanten im Winde (f. o.) bie Rede ift, auch bas überall in Teichen, Gumpfen und Fluffen vortommende, nicht viel niebrigere, aber nur fingerbide, gemeine Gumpf- ober Schilfrohr (Arundo phragmites), bas die Römer als canna bon bem Bfahlrohr unterichieben. Diese umfaffendere Bedeutung bat bas Wort auch Siob 40, 10 [91] und Bf. 68, 91, mo "bas Tier im Rohr" nach ben einen bas gern im Röhricht liegenbe Milpferd (vgl. Siob 40), nach ben anberen bas Krotobil (S. 921 a), jedenfalls aber Symbol eines Reiches, mahricheinlich Aguptens ift. -Das Schreibrobr ift ausbrudlich in ber Bibel nur 3. Maff. 4, 20 u. 3. Joh. 18 erwähnt. Eine hinbeutung auf basfelbe liegt aber auch in bem Ber. 36, sa ermahnten "Schreibermeffer". Bewöhnlich gebrauchte man ägyptisches, von welchem das aus Memphis besonders gerühmt wird; als besser galt jedoch bas von Knibos an der Kliste Rariens und bas am Anaitischen See am Euphrat machsende; man erweichte die Rohrstengel, trodnete fie wieber, schnitt fie gu, spaltete und spiste fie. Geit bem 17. Jahrh. n. Chr. mehr und mehr von ber Feber verbrangt, hat fich bas Schreibrohr doch in Europa noch bis ins 16. Jahrh. neben berselben, im asiatischen Orient aber, wo bie aus ben Sumpfen bei Hellah zwischen dem Guphrat und Tigris stammenden, schon polierten ichwarz und gelben Schreibrohre noch im 17. u. 18. Jahrhundert ein bedeutender Handelsartikel waren, noch bis in die neueren Zeiten erhalten. — 3) Das hebr. Wort suph, nach welchem bas Rote Meer seinen gangbaren Namen jam suph hat, hat Luther mit "Schilf" überfest. Die fo benannte Bafferpflanze muche auch am Ril (2. Mof. 2, s. s. Jej. 19, a). Wir haben im Art. Meer, Rotes, bie Gründe angeführt, aus welchen man an eine Rohrart zu benten haben wirb, mahricheinlich an die, welche Theophraft und Blinius (XIII, 45) unter bem ägyptischen Namen sari beschreiben, als etwa 2 Ellen boch, fast baumenbid, wie ber Bapprus breitautig und mit einer haarbuschelartigen Rispe. auch in abnlicher Beise, wie biefer, als Rabrungsmittel bienend. Es ift ber Cyperus comosus L. — Aus Jon. 2, e, wonach bas Haupt bes tief in ben Wogen berfuntenen Jonas bon bem saph genannten Gemachs umwunden war, hat man gefolgert, das Wort bezeichne auch den zu den Algen gehörigen Seetang (Fucus), ber im Mittelmeer in mehr als 50 Arten und in mehreren auch im Roten Meer, bas fomit nach ihm benannt fein tonnte, vortommt. Da indessen ber Bjalm Jon. 2 40. Mark. 15, 20). Auch als Wehrute wurde das in mancher Beziehung zur Situation des Prophe-

Bfalmen enthalt, fo ift es mindeftens febr fraglich, ob man ju ber Boraussehung berechtigt ift, es musse bieser Erwähnung bes saph ein wirtliches Bortommen besfelben im Mittelmeer entsprechen. Rur auf unrichtiger Aussprache (saph ft. soph) beruht bas "Schilf" ber beutschen Bibel in 2. Chr. 20, 16 (j. Jeruel). — 4) Das von Hause aus ägyptische Wort 'achu hat Luther 1. Mos. 41, 2. 10 u. Hiob 8, 11 mit "Gras" übersept; es kommt außerdem in der Form achi und achei in ber Sept. nicht bloß in jenen Stellen aus 1. Mos., sondern auch Jej. 19, 7 u. in Sir. 40, 10 vor. Man bentt gewöhnlich nach ber Vulg. an Riebgras (Carex), wogegen aber Celfius mit Recht erinnert, bag bies barte, ichlechte und faure Futter in 1. Moj. 41 febr wenig passen würde; nach ihm foll das Wort Binsen bezeichnen. In Hiob 8, 11 hat Sept. butomon, wie Theophrast die zu ben Froichlöffel-Bflangen gehörige Blumenbinfe (Butomus umbellatus L.) nennt. Rach hieron. joll bas Wort alle grunen Sumpfgemachle bezeichnen. — 5) Das Wort 'agmôn enblich (von 'agam = Sumpf) hat Luther Jef. 9, 14 u. 19, 18 in einer sprichwörtlichen Rebensart mit "Strumpf", d. i. Stumpf (ober wie 1. Sam. 5, 4 = Rumpf), in Jes. 58, a aber beffer mit "Schilf" übersett. Aus jener sprichwörtlichen Rebensart, in welcher bas Bort im Gegensat zu bem Balmzweig (vgl. S. 1153b) bas geringe Boll bezeichnet, ergibt sich, daß es ein niedriges, aus Jes. 58, daß es ein das haupt neigendes, aus ber Wortableitung, baß es ein Gumpfgewächs bezeichnet. Beiter lebrt Hiob 40, si [20], wo Luther bas Wort mit "Angel" überfest hat, daß die Fifcher basfelbe gebrauchten, um gefangene Fische an einem durch bie Riemen gezogenen Salen ober Ring angubinben, wobei an baraus gebrebte Stride zu benten sein wird; in Hiob 41, 11 [11] endlich, wo Luther bas Bort mit "Reffel" überfest, bient bas Bewachs nach ber wahrscheinlicheren Deutung als Feuerungsmaterial. Die meiften nehmen an, bag das Wort die Binse (Scirpus) bezeichne, aus der — wie übrigens auch aus Schilf — häufig Stride gebreht wurden; Celfius bagegen findet in allen obigen Stellen bas gemeine Schilfrohr paffenber. bas allerbings im Talmubifchen zweifellos 'agam heißt und dann neben dem Pfahlrohr (f. o.) seinen besonderen Ramen hatte. — Bgl. Leng, Botanif, S. 237 ff. 271 ff. Zoologie, S. 408 ff. B. Hehn, S. 261 ff. (Fu.)

Schilfmeer, f. Meer, Rotes, und Schilf Dr. 3.

Schlangen gibt es, wie in Agypten (Beish. 17, .), auf der Sinaihalbinsel und in der arabischen Buste (4. Mos. 21, . st. 5. Mos. 8, 15. Jes. 30, .), so auch in Palästina in Menge. Bon den 33 besannten Arten sind nur sechs giftig, und nur selten hört man im heutigen Palästina von Lebensgesährdungen durch Schlangenbis. Gewiß sind

aber bon ben Seraeliten, wie noch jest überall von Untunbigen, auch viele ungefährliche Schlangen für giftig gehalten worden. Bo in der Bibel von Schl. die Rede ist, ist ihre Giftigleit meistens vorausgesest. Nur das Berbot, das unreine Fleisch ber im Wasser lebenben ober zu Land "auf bem Bauch friechenben" Schl. zu effen (3. Mof. 11, 10. 41 f.), ift ein zweifellofer Beleg bafür, bag nicht alle Schl. für giftig gehalten wurben. Meift werben fie nur mit bem allgemeinen, auf bas Bischen ber Schl. bezüglichen Gattungsnamen nachasch (griech. ophis) bezeichnet; viel feltener begegnen wir befonderen Artnamen. Sie erscheinen im allgemeinen als gefürchtete und gehaßte Tiere, mit benen ber Menich (feit bem Gunbenfall) in fteter Feindschaft lebt (1. Mof. 3, 16). Ihre Biffigfeit, bas Unvermutete ihres Angriffe, ihr Lauern auf bie Beute ober bas liftige Beichleichen berfelben, auch bas Unbeimliche ihrer ftarren, glafernen Augen machte ben Ginbrud tudifcher Bosheit, und bie Bejahrlichleit bes meift in turger Beit toblich wirfenden Biffes ber Giftichlangen macht fie zu einem gangbaren Bilb alles beffen, mas feiner Ratur nach (Bred. 10, 11) unversebens (Spr. 23, 23) ober unabwendbar (Jej. 14, 10) Schaben (vgl. Matth. 7, 10) und Berberben bringt. Go find fie namentlich ein Bilb ber hinterliftigen, bas Leben anberer gefährdenden Gottlofen (Bf. 58, s f. 140, 4. Sir. 12, 18. Röm. 3, 18; vgl. 5. Moj. 32, 28. Jej. 59, 1), auch ber unbeilbare Bunben ichlagen-"Diterngegüchte" ben Gunbe (Gir. 21, \* ff.). ober "Schlangen und Otterngeguchte" ift barum bie ftartfte Benennung bofer, gottwidrig gefinnter Menichen, zu welcher beilige Entruftung greifen fann (Matth. 3, 1. 12, 24. 23, 26). Dem Bugprebiger schwebte bas Bilb vor, bas man bort zu Lande im herbft immer wieberfeben tann. Gehr biele Schlangen halten fich in ben hoben Stoppeln auf. Benn nun biese angezündet worden, wälzt sich eine Feuerwoge mit erstaunlicher Schnelligteit über bas Gefilbe, bem bie Schlangen eilends zu entfliehen suchen. — Als gefürchtete und gefährliche Tiere find bie Schl. aber auch von Gott "gur Rache geschaffen, zu verderben die Gottlosen" (Sir. 39, se f.), und werben haufig als Bertzeuge ber göttlichen Strafgerechtigfeit ermabnt (4. Doj. 21, a ff. 5. Moj. 32, 24. Siob 20, 14. 16. Jet. 8, 17. Um. 5, 10. 9, 2. Jubith 8, 21. Beish. 16, 2. 17, 0. 1. Kor. 10, 0; vgl. Apftig. 28, 4). Anderseits veranschaulicht bas ungefährbete Treten auf Schlangen (Bf. 91, 12. Luf. 10, 19) die Sicherheit des göttlichen Schupes, bas Bertreiben ober Aufheben berfelben (Mart. 16, 10) die gottverliehene Racht über das Boje und Berberbliche, und bas gefahrlose Sichvergnugen bes Rinbes an ben gefährlichften Schl. (Jef. 11, s; vgl. 60, ss) ben tiefen Frieben, ber im Messianischen Gottesreich wieder zwischen ber Menschen- und der Tierwelt hergestellt sein wird. Baufig machen fich in Balaftina junge verwegene

Buriche bas Bergnugen bie Schlangen, wenn fie aus ihren Löchern den Ropf hervorstreden, beim Hals zu paden und also zu fangen. Einft wird ungefährbet bas Rinblein ein Gleiches thun tonnen. – Sonst tritt in ber Bibel als Charakterzug der Schl. noch ihre sprichwörtlich gewordene Klugheit hervor (1. Moj. 3, 1. Matth. 10, 10), die freilich von dem Naturforscher nur etwa in der Borficht und Lift, mit welcher manche Schlangenarten ihre Bente beschleichen, anerkannt wird, von ber aber bie Gewandheit ihrer Bewegung, ihre Geicidliciteit, fich ju verfteden, ihr Lauern auf Beute, bas unvermutete Erfaffen berfelben, turg ihre gange Lebensweise jo auffallenbe Beweise zu geben scheint, daß auch bei anderen Bölkern des Altertums die Borftellung von der List und Klugbeit der Schl. weit verbreitet war, ja daß die Schl. als "geiftigftes aller Tiere" vielfach zu ber Bahrfagung und Magie in nahe Beziehung gesett wurde.\*) Die gewöhnlich als Schlangenflugheit und Taubeneinfalt ausgelegten Gegenfaße Matth. 10, 16 mochten wir geftust auf unfere Beobachtung in Balaftina eher so deuten: Seid auf eurer hut wie die Schlangen und harmlos wie bie Tauben. Die Schlangen find nämlich außerorbentlich icheu, per-Triechen fich eiligst beim Berannaben bes Menschen. während die Tauben zutraulich felbst in die Hutten hinein fliegen. Die Junger, will Chriftus fagen, follen nie vergessen, baß sie in einer argen, bosen Welt zu wirken haben und boch hinwieder mit der Sicherheit und bem kindlichen Bertrauen auftreten bon folden, die in der gangen Belt fich in Gottes Baterhaus wissen. — Was sonst in der Bibel gelegentlich bon ben Schlangen und ihrer Lebensweise bemerkt ober angebeutet wird, verrat in geringerem Dage, als manche gemeint haben, Ungenauigfeit ber Naturbeobachtung. Das charafteristische "Ariechen auf bem Bauche" (3. Mos. 11, 42), um beffen willen bie Schl. bichterisch "Staubschleicher" (5. Wos. 32, 14. Mich. 7, 17 im Sebr.) und im Sanstrit uraga, b. h. "auf ber Bruft gehend", genannt werben, wird als Folge eines göttlichen Fluches angesehen (1. Mos. 3, 14), ohne daß man daraus die Borstellung folgern burfte, bag bie Schl. juvor Beine gehabt ober aufrecht gegangen fei. Die Deinung, bag bie Schl. Staub ober Erbe fressen, hat man mit Unrecht in 1. Mos. 3, 14 und Mich. 7, 17 gefunden: die betr. Worte sind nur sprachgebräuchlicher Ausdruck ber tiefsten Erniedrigung in den Staub (vgl. Jej. 49, 22. Bj. 72, 9. 102, 10); mur Jej. 65, 26 begegnen wir bem Gebanten, bag in ber Def-

fianischen Beit auch bie Schl. nicht mehr auf Rosten des Lebens anderer Tiere, sondern von Staub fich nahren werbe. Der Jrrtum, bag bie Sol. auch an verwesenden Leichen gehren, findet sich in Sir. 10, 18 (griech. B. 11) nur in der deutschen Bibel; bas betr. griech. Wort kann gwar "Schlangen" bebeuten (Beish. 17, s), ist aber bort von Bürmern gemeint. Bereinzelt begegnet uns allerdings der nahe liegende und noch unter bem Bolf verbreitete Jrrtum, bag bie Schl. mit ihrer langen, zweispizigen, unaufhörlich aus bem Maul sich vorstredenben und hin und her bewegenden Bunge, die ihnen als Taftorgan bient, ftechen (Siob 20, 16. Bf. 140, 4); aber bie Jerneliten mußten boch recht gut, bag nicht bie Bunge, sondern die Rahne (Sir. 21, 1) der Schl. ju furchten feien, wie benn gewöhnlich im Sebr. vom Beißen (naschakh) ber Schl. Die Rebe ift, woraus Quther freilich oftere ein ju bem Ginftogen ber scharfen Giftzahne zwar sachlich nicht unpaffenbes, aber boch migverftanbliches Stechen gemacht hat (1. Mof. 49, 17. Spr. 23, 11. Preb. 10, s. 11. Jer. 8, 17. Am. 5, 19. 9, s). Zweifelhaft ift, ob bei bem in 1. Mos. 3, 15 gebrauchten ungewöhnlichen Wort (schaph) an "beißen" ober an "ftechen", und bei bem in Gpr. 23, as neben bem gewöhnlichen "beißen" gebrauchten (hiphrisch) an "ftechen" ober an "fprügen bes Giftes" zu benten ift. Das Gift, ein mafferheller, gelblich oder grunlich gefärbter, dunnflussiger Schleim, wird in den hinter und unter ben Augen über bem Oberkieser befindlichen Giftbrusen abgesonbert und in die häutige Scheide geleitet, welche die beiden langen und spißen, vorn im Oberkieferknochen sigenden, innen hohlen Giftzähne umgibt: aus bieser Scheibe tritt bas Gift burch ein an der Wurzel des Hohlzahnes befindliches Loch in biefen ein und fließt, wenn er beim Big in bas Fleisch eingestoßen wird, durch eine an seiner Borberseite in der Nähe der Spipe befindliche ichlitformige Offnung in die Bunde. Die Birtung bes Gifts ist eine faulige Bersehung bes Blutes, die mit Zufällen verschiedener Art berbunden fein tann. Das Anschwellen bes gebiffenen Glieds ober bes ganzen Körpers (Apftig. 28, .) tritt in der Regel nur bei langfamem Berlauf berselben ein. Wenn nicht ber Tob, so ist oft wochen-, monate-, ja jahrelanges Siechtum bie Wirtung bes Giftes. Auch bas verschlucke Schlangengift (vgl. Siob 20, 14) ift feineswegs fo unschäblich, als man früher meinte, obschon es seine Richtigfeit hat, bag es nur bei unmittelbarer Überführung in bas Blut bas Leben gefährbet. - Daß die Schl. Gier legen war ben Israeliten wohl bekannt (Jej. 59, s. 34, 18). In Spr. 30, 10 ift bie Spurlofigleit ihres Begs, wenn fie an fteilen Felfen oft pfeilschnell berabichießen, und in Jer. 46, 20 nach ber wahrscheinlichsten Erklärung ber von Luther jebenfalls unrichtig übersetten

<sup>&</sup>quot;) In Sir. 25, n (griech, B. 14) ift aber nur in ber bentichen Bibel bon der Lift der Schl. die Riede. Auch die Erwähnung des "Kopfes" bernht nur auf einem Mitwerkandnis des griech, überfehers, welcher das im hebt. Urtert ftehende Wort rosch in seiner gangbarften Bebeutung nahm, während zu fibersehen war: "Rein Gift geht aber Schlangengist."

Stelle bie ftille Flucht ber Agppter ironisch mit ber geräuschlosen Flucht ber Schl. verglichen. - Saufig find bie Begiehungen auf bie Gautelfunfte ber Schlangenbeschworer, ben fogen. Biplien, bie pon ben alteften Beiten ber und bis in unfere Tage in Agppten beimisch find (vgl. Bf. 58, e. Breb. 10, 11. Jer. 8, 17. Sir. 12, 18. Jat. 3, 2). Die Schlangenart, melde fie borgugeweise gebrauchen, ift bie fehr gefährliche Saje, bie agpptifche Brillenichlange, bie Uspis ber Griechen unb Romer (Naja Haje), eine 11/2 bis 2 m lange, gewöhnlich auf ber Oberseite strohgelb, auf ber unteren lichtgelb gefärbte und in ber halsgegend mit mehreren buntleren Querbanbern gezeichnete, aber auch in andere nuancierten Farbungen bortommenbe Schl. bie, wenn fie gereigt wird, ben Bals fehr ftart ausweitet, ben Borberteil ihres Leibes etwa fuß-

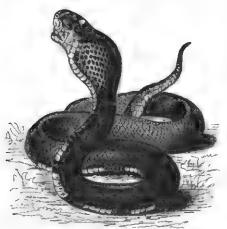

Agpptifche Brilleufchlange.

hoch aufrichtet und drohend den Feind erwartet ober mit ftarr aufgerichtetem Borberteil auf ihn zuschlängelt. In Dieser Haltung ift fie oft auf ben aguptischen Bildwerten bargeftellt. Die Runft ber Pjyllen besteht nicht nur barin, daß sie burch Zischen ober das Blasen eines Instruments Schl. aus ihren Schlupfwinkeln bervorloden und abgerichtete Schl. zu eintoniger Dufit tangen laffen, sondern auch barin, daß sie Baubersprüche murmelnd, dieselben ihren Sals, ihre entblößte Bruft und andere Teile ihres fast nadten Rörpers umschlingen lassen und mit ihnen auf Leben und Tod zu kampfen icheinen. Inebefondere verfteben ce manche Binlen auch, burch einen Drud an einer Stelle bes Radens bie Schl. in eine Urt von Starrframpf zu verfegen, infolge beffen fie fich ploglich ihrer gangen Lange nach fteif ausstrect; foll fie wieder lebendig werden, fo ergreifen fie biefelbe beim Schwang und rollen fie ftart zwischen ben Sanden. Das Gegenstud bagu ift offenbar

Stabes Mofe's in eine Schlange und bie Rudverwandlung berfelben in ben Stab (2. Dof. 4, 2 ff.), fowie die ahnliche Ergablung bon ben Staben Aarons und ber agyptischen Bauberer (2. Mof. 7, . ff.). Schwerlich barf man annehmen, bag bie Pfpllen bes alten Agpptens ber haje immer erft bie Biftgahne ausgebrochen haben, wie es allerbings bie agnptischen Gaufler heutzutage zu thun pflegen; wenigstens ift tonftatiert, bag bie inbifchen Schlangenbeichwörer ihre Runfte mit ber Robra, ber indischen Brillenschlange, machen, auch ohne jenes Borfichtsmittel angewendet zu haben. Eine gefährliche Runft (vgl. Gir. 12, 10) bleibt aber die ber Pfpllen icon um beswillen, weil fich auch die ausgebrochenen Giftgahne wiederholt ersezen (vgl. d. A. Beschwörer). — Unter den 2 neben dem allgemeinen Gattungsnamen vorkommenden Ramen einzelner Schlangenarten ift bas hebräische Wort pethen von Luther immer mit "Otter" überfest worden. Es ift eine besonbers giftige Schlangenart, weshalb fie neben bem Battungenamen genannt wirb, wo bie Borftellung gefährlicher Giftschlangen gesteigert werben soll (Pf. 58, s; vgl. 5. Mof. 32, ss. Hind 20, 14. 16. Bi. 91, 12. Ref. 11, 0). Da nach Bi. 58, s f. die Schlangenbeichwörer mit ihr zu thun haben, und ba bie borbin besprochene agpptische Brillenschlange auch in Balästina vorkommt, so hat man an biefe zu benken. Immerhin ift zu bemerken, daß die Brillenschlange in Balästina äußerst selten vortommt, mabrend bie ebenfalls febr giftigen Schlangen, Vipera euphratica und Daboia xanthina, in den nördlichen und füblichen Gauen bes Landes getroffen werden. Luther aber hat pethen ohne Zweifel barum "Otter" genannt, weil die Kreuzotter die häufigste und bekannteste Giftschlange Europa's, ja in Deutschland die einzige ift. - Aus diefem Grund hat er aber auch bas Wort 'eph'eh, daß er hiob 20, 10 (neben pethen) mit bem allgemeinen "Schlange" widergibt, in Bej. 30, e und 59, s mit "Otter" überfest. Es trifft bies hier fachlich naber gu, indem unter pethen bie giftigfte aller Palaftinafchlangen, bie Buffotter (Daboia), zu verstehen ist, bie 'eph'eh als euphratische Biper gebeutet werben fann. An bie nur am Ufer des Toten Meeres gefundene Rauchotter, echis arenicola, ift nicht zu benten. Wohl aber haben bie Jeraeliten fonder Zweifel verichiebene Schlangenarten unter 'oph'eh begriffen. Benn Jef. 59, & gefagt wirb: "Wirb ein Gi gerbrudt, fo bricht eine Eph'eh hervor", fo tann es fich nicht um eine Biper handeln, da biese lebendige Jungen gur Belt bringen. Gie ift nicht blog in muften Gegenben (Jef. 30, 0), fonbern auch in Ortichaften beimisch, wo fie oft in Saufern fich einniftet, aus welchen ber gefürchtete Gaft burch bie Schlangenbeichworer vertrieben wird. - Außerlich fehr ahnlich ift ber Rauhotter die ichon im Art. Ceraft besprochene die biblische Erzählung von der Berwandlung des | hornschlange (Cerastes aegyptiacus) hebraifch

schephiphon, bei Luther ebenfalls "Otter" (1. Moj. 49, 17). - Die gefürchtetfte aller Schlangenarten beift sepha' ober siph'oni, von Luther gewöhnlich "Bafilist" (Jef. 11, s. 14, so. 59, s. Jer. 8, 11), nur Spr. 23, so "Otter" genannt. Bu bem, was icon in b. A. Bafilist bemerkt worben ift, fügen wir noch bingu, bag Triftram vermutet, bas Wort şepha' möge die zu den gefürchtetsten und gefährlichften Bipern, Buftenottern (Echidna) gehörige, ber fübafritanischen Buffotter (echidna arietans) und ber indischen Tic-Bolonga (echidna elegans) nachst verwandte, auch in Balastina nachgewiesene Daboja (Daboia xanthina) bezeichnen, und allerbings findet fich unter ben Gigentumlichfeiten ber Buftenottern manches, woran fich die Fabeleien über den Bafilisten antnüpfen konnten. Da Jes. 59, s von Eiern bes Siph'oni spricht, die ausgebrütet werden, so kann unter bieser Schlange keine brenner) und abnlich eine andere, die aber von

Bipernart gemeint fein, da alle Bipern, zu benen auch die Daboia gehört, lebenbige Jungen gebaren. Es icheint daher doch noch am meiften für eine Ibentifitation mit der Ratenfchlange, ailurophia vivax, ju fprechen. Diefe Schlange befitt braune Flecken auf den Ropfichildern, itarfe, herporiteglobenbe hende. Augen mit jentrechtem Stern, eine



Agaplifde Borufchlauge.

dunkle Binde vom Auge zum Mundwinkel und eine : Lange von 1/2-1 m. Felswände, mit Geftein bedecte Gebange, altes Gemäuer bilben ihren Aufenthalt. Sie ist sehr lebhaft und bissig, wird aber mit Unrecht für giftig angesehen. In Balaftina und Agupten tommt fie vor und man glaubt bort, fie ipeie ihrem Feinde Gift entgegen. Die Rapenschlange bewegt sich lebhafter als die Biper und flogt bei ihrer Biffigkeit bem Unkundigen heute noch mehr Furcht ein als eine ber trägeren Giftichlangen. — Rur Ps. 140, 4 kommt ber Schlangenname 'akhschüb vor, aus dem nur die allgemeine Borftellung bes schlangenartigen Sichwindens zu gewinnen ift, und gu beffen naberer Beftimmung jeber fichere Anhalt fehlt. - Die Schl., welche ben Asraeliten mabrend bes Buftenzugs, als fie das Land Ebom umzogen- (in ber Rähe von Bhunon? f. d. A.), Tod und Berberben brachten (4. Mof. 21, . ff.), nennt Luther "feurige Schl." Im hebr, ist zu dem Gattungsnamen die nähere

(Luther: "Schlange") bie von Mofes angefertigte eherne Schlange, tommt 5. Mof. 8, 1s aber auch als Attribut ber giftigen Buftenschlangen und Sef. 14, 20 u. 30, 6 mit bem Jufas "ber fliegenbe" als Rame ber allergefährlichften, aber ichwerlich ber naturgeschichtlichen Birtlichkeit angehörigen (i. b. A. Drache) Schlangenart vor. Das Wort (von saraph = berbrennen; alfo f. v. a. "Brandjolange") bezieht sich teinenfalls auf feuerrote Färbung einer Schlangenart (nach Schubert II, 406 gibt es in ber Araba viele mit feuerroten Fleden und Wellenftreifen gezeichnete große Giftichlangen). sondern auf die verzehrende Glut, welche ihr Big verurfacht, wie benn gang entsprechend bie Griechen eine Schlangenart, beren Big bas Gesicht feuerrot ergluben und ben Körper anschwellen machte, Prester (= Entzünder) und Kauson (= Ber-

manchen (nach Alian) mit jener ibentifiziert murbe, megen bes töblichen Durftes, ben ihr Bif erregen follte. Dipsas (= Durftschlange) nannten. Welche Schlangenart mit biefen Rabezeichnet men wurde, ist nicht zu ermitteln. Im Spftem ift ber name Dipsas ben gwar biffigen, aber nicht giftigen Beitichennattern beigelegt worben. Auch bie

Charles

Sabeleien von bem Rrauter und Straucher verjengenden Gifthauch bes Bafilisten (f. b. A.) fnupfen fich an die Borftellung bes wie Feuer brennenben Schlangengiftes an. Übrigens tonnte saraph als Attribut zu nachasch möglicherweise auch nur eine allgemeine Bezeichnung ber giftigen Büftenichlangen fein. - Umos 9, : erwähnt bie Schlange bes Mecres, offenbar ein eigenartiges Ungetüm, das nach israelitischer Anschauung in ber Tiefe bes Meeres hauft. — Die "Otter" in Apftig. 28. : ift griech, echidna genannt und ift wohl für eine Biperart gu halten. Über bie nichtgiftige Pfeilschlange f. b. A. Igel. — In Siob 30, 20 u. Jef. 35, 7 ift im Grundtegt nicht bon Schl., sondern von Schafalen die Rede. Bal. noch bie Artt. Drache u. Leviathan, Lenz, Boologie, S. 432-474 und Seeben, III, S. 442-486, wo auch ber Ceraft G. 459 ff. ausführlich beichrieben ift. — Die Paradiesesschlange ist, obschon sie 3 rebet und die Menichen jum Ungehorfam gegen Bestimmung has-seraphim hinzugefügt, und der bas göttliche Gebot verführt, doch nach 1. Wos. Singular dieses Wortes saraph bezeichnet B. 8 / 3, 1 u. 14 eine wirkliche Schlange. Auch ist der

1424

Ergablung bie Borftellung, bag ber Satan fie ! als Wertzeug gebraucht habe, fremb; fonft murbe biefelbe nicht mit ber Berborhebung ber Liftigfeit, in welcher bie Schl. alle Tiere bes Felbes übertrifft, beginnen und bas Strafurteil B. 14 f. fo faffen, bag es fich nur auf bas Tier beziehen läßt. Aber gemäß bem gangen fymbolifchen Charafter ber Erzählung (vgl. d. A. Eben Nr. 5 u. 8) Inupft fich an bie Schl. bie Borftellung, baß fie ibre Luft baran bat, bas finbliche Berbaltnis bes Menichen gu Gott gu gerftoren und ihn um bas ihm von Gott bestimmte Glud zu bringen. Daber bas Auffallenbe, bag bie Schl. auf ber einen Seite gang als Tier ericheint und auf ber anderen Seite boch die raffinierte Berführungstunft eines Damons beweift. - Die oben erorterte Bermenbung ber Schl. als Bilb bes Schablichen und insbesondere bes Gottlofen zeigt icon, wie leicht ber Gebante ber bon außen an ben Menichen herantretenben Berfuchung fich gerabe



Darftellung des Sandenfalls. Rad Smith, Chalbaifde Benefis.

an die liftige Schl. heften fonnte. Man wird aber annehmen muffen, bag bagu auch eine altüberlieferte mythologische Borftellung mit gewirkt Der verbreiteten Unnahme, es liege eine aus bem Barfismus entlehnte ju Grunde, fehlt es jedoch an jebem ficheren Fundament. Denn wenn die Schl. auch von den Eraniern ausschließlich als ein von Ahriman geschaffenes, boses Tier aufgefaßt murbe, fo ftebt fie boch als folches im Abefta felbft nur als eines ber Tiere bes bojen Gottes neben vielen anderen feiner Schöpfungen, und erft in bem ber Saffanibenzeit angehörigen Bunbeheich, in welchem bie alteranischen Borftellungen mit vielen fremden, und gwar auch jubifchen Elementen vermischt finb, ift bon einer Ericheinung Ahrimans felbft in Schlangengeftalt und von feinem erfolgreichen Unternehmen, bas erfte Denichenpaar Mashja und Mashiane ins Berberben zu fturgen, die Rebe. Die bem Avefta felbft angeborige, bon Uhriman geschaffene bamonische Schlange Dahaka aber ift wesentlich nur bas im semitischen und arischen Drient verbreitete naturmythologische Bebilbe ber gegen bas Licht unb bie Regenwolten antampfenden himmelsichlange

angebliche von G. Smith (Chald. Genefis C. 75 ff., bej. G. 86 f.) beigebrachte babylonische Doppelganger ber Paradiejesichlange: auf einem altbabplonischen Eplinder, auf welchem ein Baum mit zwei Früchten, rechts und links bavon je eine bie Sand nach ber Frucht ausstredenbe figenbe Geftalt, ber Ropf ber einen mit Stierhornern ausgestattet, und hinter ber anberen eine sich boch aufbaumenbe Schlange zu feben ift, finbet er eine Abbilbung ber Gunbenfallsgeschichte, eine Deutung, welche - bon anberem abgeseben - erft bann in ben Bereich bes Bahricheinlichen erhoben würde, wenn bewiesen wäre, daß die Babplonier wirflich eine ber biblifchen Gunbenfallsergablung ähnliche Überlieferung gehabt haben. Sance behauptet in ber That, aus attabifchen Monumenten ergebe fich, bag bie alteften Babylonier eine "verfluchte Schlange", eine "Schlange der Finsternis" gekannt hatten, welche ben Menichen zu Fall gebracht Der gleiche Affpriologe erinnert auch baran, daß in babylonischen Urfunden ber Euphrat als Schlange bezeichnet werbe, Die wie ein Geil Die Erbe umichlinge. Dea, ber Gott bes Baffers, beiße "Schlangengott bes Lebensbaumes". Sind biefe Angaben richtig, so haben offenbar bie alten Babylonier ben Ginbrud gehabt, daß bie finnliche Lebensfraft felbst die treibende Urfache gur Gunbe gemejen. - Aus bes fymbolifchen gottlichen Schlange ber Babplonier hat bie ftreng monotheistische israelitische Überlieferung über ben Gunbenfall eine wirfliche Schlange gemacht, ohne fich um bie Schwierigfeiten ju fummern, welche bie Reflegion in biefer Borftellung finbet. Es tonnte aber nicht ausbleiben, daß bie entwideltere, religible Ertenninis als Berleiter ber erften Menichen jum Bofen nicht mehr einen ber Tierwelt angehörigen Berfucher anertennen tonnte, fonbern benfelben in der unsichtbaren Beifterwelt fuchen mußte. Tropbem ift bie aus anberen Grundlagen gewonnene Borftellung bon bem Satan erft verhaltnismäßig fehr fpat mit ber Parabiefesschlange verknüpft worben. Das alteste Zeugnis ber Abentifikation ber Baradiefesichlange mit bem Teufel ift Beish. 2, 20 f .: und auf berfelben Deutung beruht die rabbinische, aber auch icon im R. T. (Offb. 12, s. 20, 1) vortommende Benennung bes Satans "bie alte Schlange" (han-nachasch hak-kadmon). Auch Joh. 8, 44 u. Rom. 16, 20 icheint biefe Deutung ber Barabiefesichlange au Grunde ju liegen, mabrend 2. Ror. 11, a moglicherweise die Schlange als Bertzeug bes Satans gedacht sein könnte. Bgl. noch v. Baubissin, Die Symbolit ber Schlange im Semitismus, insbes. im A. T., in feinen Stubien gur femit. Religionsgesch. I, S. 257 ff. (Fu.)

Schlange, eberne. Alls bie Israeliten gegen Enbe ihrer Buftenwanderung fich genotigt faben, (vgl. S. 921). - Außerst zweifelhaft ift auch ber bas Land Ebom zu umgehen, abertam fie, wie

(1, 1, 1, 1,

icon porbem ofter, ber Unmut über bie Entbebrungen bes Beges und sie brachen in Murren aus. Auch biesmal fehlte es nicht an ber Beimjuchung, welche ihnen den göttlichen Unwillen bezeugte. Zahlreiche Schlangen der Gattung Saraph erschienen unter bem Ruge und verwundeten viele mit toblichen Biffen. Auf Bezeugung ber Bugfertigkeit bes Bolkes bat Woses für sie zu Gott, ber ihm gebeut, einen Saraph an eine Fahnenftange zu heften und vor allem Bolf aufzurichten, damit wer ihn ansehe lebe. Moses goß darauf bas eberne Bilb einer Schlange; und bie Gebissenen, welche zu demselben aufschauten genasen, wie Jehova verheißen (4. Mof. 21,4 ff. vgl. 1. Kor. 10, . Joh. 3, 14 f.). Diefe eberne Schlange, bom Boll turzweg Rehusthan, b. i. Erzmann gebeigen, - bie Worte für "Erz" und "Schlange" haben im Hebr. nāchste Klangverwandtschaft fand noch zu Histia's Beit zu Jerusalem; ba sie aber im Lauf der Zeit Gegenstand einer abgöttijchen Berehrung durch Rauchopfer geworden, that fie der fromme König ab (2. Kön. 18, 4). So die biblischen Notizen über die eherne Schlange. Sie untericheiben fehr bestimmt ben Rehusthan von den feit Salomo in Rerufalem eingebrungenen Goben ber umliegenden Bolfer (2. Kon. 23. 1. Kon. 11, s ff.) als ein Bilb, beffen Entstehung in 38rael alte und eigene Burgel habe. Sie untericeiden diese Entstehung ebenso bestimmt von den Gogendienften ber Urzeit felbst: nicht wie bas goldene Ralb wider ben Willen Mofis, sondern auf bes Mofes gottgewolltes Geheiß fei bie eberne Shlange ihrer Zeit angefertigt. Daran nun, daß die Saraphe der Erzählung im 4. B. Mosis als wirkliche Schlangen zu verstehen, tann nicht gezweifelt werben (vgl. b. A. Schlange Rr. 2). 3ft also die Unterlage der Erzählung wohlverständlich, so bleibt immerhin das Darangeknsipfte merkwardig, und hat zu allen Zeiten zu vielen wunderlichen Deutungen und Bermutungen Anlaß gegeben, welche namentlich auf analoge Eriheinungen anderer Religionsgebiete restektieren. Bieles von biefen Hypothefen ift burch bie miffenschaftliche Klärung der Eregese wie der Religionsgeidichte hinfällig geworben. Immerhin bleibt auch bei bem gegenwärtigen Stanbe ber letteren auffällig sowohl bas Zusammentreffen bes Beilungssymbols der Schlange mit der Bedeutung, welche bie Schlange, fei es als ftehenbes Attribut, fei es als Darftellungsmittel ber beilenben Damonien felbft, in weiten Gebieten bes antiten Beidentums hat (vgl. Belder, Griechische Gotterlehre II, 734 ff.), und welche burch ben Astulapstab auch noch in unfer Kulturleben hineinragt; als auch ber Rusammenklang des Wortes Sarabh mit bem Asar-hapi ober Serapis bes aguptischen Religionswesens. Dies lettere wenigstens bann, wenn wir hingunehmen, bag auch ber Gerapis in einer aufgerichteten Schlange mit einem bärtigen

Menschenhaupt eine seiner Darstellungen fand. Mag immerbin biefer Gerapisdienft ber Agppter feine höchfte Blute erft unter ben Btolemaern gehabt haben: so ist boch bas gewiß und burch ausbrudliche Rotizen (vgl. Clemens Alexandrinus IV, 48. Tacitus hist, IV, 84) aus bem Altertum bezeugt, daß sein Rultus felbst in Agppten uralt war und eine Borblüte schon unter Sesostris-Ramfes II. (S. 57 f.) gehabt hatte. Ob nun freilich thatfächliche Bufammenhange zwischen ber ehernen Schlange ber Bufte und ber Erinnerung Jeraels an heiltraftige Serapisbilber in Agupten bestanben, wird aus ben vorliegenben Quellen nie festgestellt werben tonnen. Und was für die Renntnis ber alttestamentlichen Religion bas Wesentliche an ber Sache ist, ist bieses, zu bemerken, einerseits wie ber mofaifche Gottesgebante, ber bie alte Gefchichteschreibung regiert, alle biefe Busammenbange einfach mit ber Auffaffung burchschnitten bat, bag bie Schlange auf Jehova's Befehl errichtet, also als ein Symbol anzusehen war, welches bem ber finnlichen Stütze bedürfenden Glauben der franken Asraeliten dargeboten wird, um sich im Anschauen desselben ber Rusage und Gewißbeit zu erinnern, daß Sehova Jsraels Arzt ist (2. Mof. 15, 26; val. Weish. Sal. 16, 1-1); anderseits, wie die prophetische Geschichtsschreibung und ber in ihrem Sinn hanbelnbe König histia bas Symbol, sowie es biesem Charafter entrudt und vom Bolle gum Idol gemacht wird, sofort als einen Gögen betrachten und beseitigen, obwohl es von Mofes gemacht war.

Schlauch. 2118 leicht berguftellenber, biegfamer und mafferbichter Behalter von magigem Gewicht findet der Sch. (f. b. A. Leber) im Morgenlande von jeher zur Ausbewahrung und zum Transport bon Fluffigfeiten fehr ftarte Bermendung, eine stärkere, als man nach der deutschen Bibel denken jollte. Zwar übersett Luther irrig Hiob 38, 37 (s. d. A. Faß und S. 1044, Anm. 2) Wasserichläuche, wo die Regenwolfen vielmehr mit himmelstrugen berglichen find, und ebenfo ift Bi. 33, 7 nach richtiger Textauffaffung (vgl. Luther 2. Moj. 15, s: Saufen, Bj. 78, 18: Mauer) vom Sch. teine Rede, obgleich Sept. und Bulg. ihn in ben beiben genannten Pfalmftellen finben. Größer aber ift bie Bahl ber Stellen, in benen Luther Sch. burch einen unseren Sitten und Berhaltniffen entsprechenden Ausbruck meinte erseten zu muffen. obgleich er die Weinschläuche weder aus Jos. 9, 5. is wegichaffen tonnte, noch aus bem bekannten Herrenwort (Matth. 9, 17. Mark. 2, 22. Luk. 5, 27 f.), daß man Most in neue Schläuche fasset. So verbrängte in Pf. 56, • ber unschöne Sack ben ansangs von Luther richtig gefesten Sch. Uber ben Milchschlauch (Richt. 4, 10) und die Butterbereitung im Sch. f. d. A. Milch. Wie Hiob 32, 19 Schläuche (Luther: Faffer) gemeint find, fo trug Sagar

1426

(1. Mof. 21, 14 ff.) teine Flasche auf ber Schulter, fonbern einen Sch., und Jai fanbte (nach 1. Sam. 16, 20) bem Saul einen mit Bein gefüllten Sch. Während vom Gebrauch der Schläuche zum Überfegen über Strome (f. bie Abbilbungen oben G. 426) in ber Bibel keine Spur vorhanden ist, erinnert Bf. 119, ss (Buth .: ich bin wie eine Saut im Rauch) an die im römischen Altertum nachweisbare Sitte, bag man ben Sch. im Rauchfang aufhing, um ben Wein rafcher reif ober milbe gu machen; indes wird bas banach fich ergebenbe Bilb eines burch Leiben gereiften, gleichsam murbe gemachten Menichen bon manchen Auslegern beftritten, bie im allgemeinen an elenbe Lage bes Sangers benten wollen. Bir lefen Jos. 9 bie Kriegelift, wonach bie Beinschläuche auf ben Gjeln ber Gibeoniter fich infolge der langen Reife als abgenupte, gerriffene und gufammengebundene (Quth .: geflicte) barftellten. Noch jest wird, wenn ber Sch. auf ber Reise einen Rig betommt, bie icabhafte Stelle raich beutelartig gufammengeichnurt, bis man fpater Zeit gewinnt, ein neues Stud orbentlich einzuseben. Bellfteb (R. I, G. 66 f.) berichtet: "Alle Saute von ben Schafen und Ziegen, die auf unserer Reise geschlachtet wurden, verwenbete man ju Schlauchen. Die von Lammerfellen gemachten benutte man zu Milch, die größeren zu Bein ober Baffer. Schläuche find icon barum awedmakiger als irbene Gefake, weil fie bem Berbrechen nicht ausgesett find, wenn die Ramele an einander ober an Baume rennen; auch halt fich das Wasser darin wegen der fortwährend stattfindenden Ausbunftung gehörig tubl." Ebenso rühmt Niebuhr (R. I, 212) bie Zwedmäßigkeit ber Schlauche und bemertt: "Die Riegenfelle, melde man gum Transport bes Baffers braucht. haben die Haare auswendig; die aber, welche man jum Beine gebraucht, haben bie haare inwendig und find jo wohl verpicht, bag bas Getrant bavon gar feinen ichlimmen Geschmad erhalt." Bor Unbruch ber Reise versieht sich die Rarawane mit ben notigen Schläuchen, die fpater bei jebem Brunnen frifch gefüllt werben, vgl. Burdhardt, R. II, 748, 784; abnlich fieht man ju Jerufalem (Robinfon I, 385, 407), wie die Weiber ihre Schläuche mit Baffer füllen. Bgl. auch die Abbildung eines Waffertragers G. 241. Die bon Ochsenhaut gemachten Bafferschläuche im beutigen Agppten fassen brei- bis viermal so viel als ber Ch. von einem Riegenfell. Bir tonnen uns bie gewöhnliche Berftellung ber im gangen Altertume befannten Schläuche taum einfach genug benten. Die Hauptjache ift, bag ber Schlauch aus einer einzigen Tierhaut bestand, die möglichst unversehrt, d. h. ohne Ausschneiben des Bauches, abgeftreift murbe. Dit Ausnahme ber halsöffnung, welche zur Fullung des Schlauches dient und also auch jum Musschütten ber Fluffigfeit, werben alle

Felles notwendig ergeben, mafferbicht zugemacht: gum Berichluß ber halebffnung genügt ein leberner Riemen. Un orbentliches Gerben (f. b. A. Gerber) ift natürlich nicht immer zu benten; vgl. den Bericht Robinsons (II, 714) über bie Fabritation von Bafferschläuchen zu hebron. Bir burfen annehmen, bag bie Juden Felle verenbeter Tiere verschmähten und nur biejenigen von geschlachteten Tieren, b. h. in ber Regel bon Schafen und besonders Biegen, zu Schläuchen ber-Schon barum tonnten bie großen brauchten. Ejels- ober Ramelsichlauche nur wenig im Bebrauch fein, mabrend die fleinen Schlauche von Lämmern etwa wie bei uns die größeren Flaschen bienten.

Schleder. Der Sch. spielt im alten wie im neuen Morgenlande eine wichtigere Rolle als bei uns; jeboch tonnen wir bie einzelnen bebraifchen Worter für ben Sch. nicht mit Sicherheit auf bie noch jest ublichen verschiedenen Arten besfelben beziehen und muffen uns mehr (f. d. A. Plaiber Nr. 1) mit allgemeinen Bermutungen begnügen. Bestand auch ber Sch., was bei uns immer ber Fall ift, gewöhnlich aus leichtem Beuge, fo burfen wir boch nicht an burchsichtige Gewebe benten, sondern nur an wirklich verhallende, mithin gang undurchsichtige fleinere ober großere Tücher (über bloße Ropftücher val. auch b. A. Turban), welche man bem Gefichte vorbing und auch tiefer vorne oder über den Ruden berabhangen lieg und bem Ropfe und anderen Rorperteilen umwidelte ober aberwarf. Burben inbes, mas gewiß ichon bei vornehmeren Bebraerinnen vortam, mehrere Sch. über einanber getragen, fo mochte leicht einer berfelben lediglich bem Bute bienen und aus bem feinften Gewebe befteben, wie bie alten Agypter (vgl. Wilfinson III, S. 122, 126) foldes icon fruh berguftellen verftanben. Raturlich gehörte der Sch. fast ausschließlich den Weibern an, die das ihnen gur Berhüllung dienende Rieibungeftud gern jugleich ale einen Gegenftanb bes Bupes behandelten. Wie wir aber bei Arvieux (Rachr. III, 247) lefen, daß bei ben Arabern guweilen auch Manner einen Sch. tragen, fei es gum Schute gegen die Sonne, fei es, um fich burch Berbergen eines Teils ihres Gefichtes beim andgeben auf Staub untenntlich (Siob 24, 18) gu machen (j. oben G. 853 f.), fo ift wohl basfelbe für bas hebr. Altertum anzunehmen. Das Wort für bie Dede auf Moje's Angeficht (2. Doj. 34, as-as). welche ben Abglang ber gottlichen Berrlichkeit berhullen follte, ftammt von berfelben hebr. Burgel wie bas 1. Dof. 49, 11 von Luther mit "Mantel" übersette Bort und bedeutet eine Sulle, gerabe wie ber Jej. 25, r gebrauchte Ausbrud. Bas nun ben Sch. ber Weiber betrifft, ben ber Apoftel 1. Ror. 11, 10 (f. oben G. 562 a) als Beichen ber übrigen Offnungen, die fich beim Abstreifen bes Unterordnung unter ben Dann befchreibt, fo bient

er zwar ber Sittsamteit nicht minber als bem Buge; aber wir burfen nie vergeffen, bag bie alten hebraer gleich ben Agpptern (f. oben G. 479 u. d. A. Che Nr. 7) bem weiblichen Geschlecht eine viel größere Freiheit gestatteten, als heute bie Mohammebaner gu thun pflegen, beren Frauen fich babeim bor Fremden und braugen immer nur mit verschleiertem Gesichte zeigen. Abnlich erzählt Robinson (II, 722) von ben jubischen Frauen in Palastina: "Sie tragen ein langes Stud bichtes weißes Zeug gleich einem Schleier ober Shawl über ben Ropf geworfen, unter bem Rinn gufammengezogen und zu den Rufen berabhangend" und fahrt bann fort: "Biele unter ben arabifchen Frauen fleiden fich ebenjo, wenn fie ausgeben; aber fie tragen einen Schleier, um ihr Beficht gu verhüllen, was die Jubinnen nicht thun." Das A. T. zeigt uns im allgemeinen einen ftarteren Gebrauch bes Sch., als man nach Luthers Uberfetung (über Jer. 2, 2 f. oben S. 560 a) erwarten follte. Zwar icheinen in ber patriarchalischen Beit Frauen (1. Mof. 12, 14) und Madchen (vgl. bie Baffer ichopfende Rebetta 1. Mof. 24, 15 f.) noch ohne Sch. gegangen zu fein, und biefelbe Freiheit bat sich unter einfachen Berhältnissen in einzelnen Gegenben bes Morgenlandes immer erhalten. Rach Bellfteb, R. I, S. 249 "geben im Innern ber arabifden Landichaft Oman bie Weiber mit unbebedtem Geficht; in Dastat bagegen tragen fie eine eigentumliche Art von Schleier, ungefähr 10 Boll lang und 7 Boll breit, mit goldgesticktem Saume. In der Mitte, gerade über die Nase hin, ist ein Stud Fischbein gelegt, um da den Sch. zu fteifen, und zu beiben Seiten find 2 fleine Offnungen, durch welche fie hindurchsehen konnen." Arvieux (a. a. O.) berichtet: "Die gemeinen Weiber der Araber tragen einen Schleier auf bem Ropfe, den fie um den hals und den Unterteil bes Geficits bis an den Mund wickeln. Die Jungfrauen haben einen, ber ihnen bas gange Beficht außer ben Augen bebedet." Es ist teine gang fichere Bermutung, bag Gch, biefer Art Jef. 3, 19 gemeint seien (Luther hat hier "Hauben", mahrenb bie Burgelbebeutung bes Bitterns auf bie Bewegung burch bas Geben führt), wenn auch bas der arabischen Sprache mit ber hebr, gemeinsame Bort einen von den Schläfen über das Gesicht herabhangenden Sch. bezeichnet; vgl. die Abbilbung oben S. 570b. Der 1. Dof. 24, es (auch 1. Mof. 38, 14. 19 fteht berfelbe Ausbrud, beffen Burzelbedeutung vielleicht bas Busammenhalten ift) erwähnte mantelartige Brantschleier (vgl. o. 6. 352b und f. b. A. Mantel), mit welchem fich Rebetta vor dem nahenden Jjaat verhüllt, ertunert an die noch jest in Agypten (Lane I, S. 183) herrschende Sitte, nach welcher der Brautigam im Gemache ber Braut fie gum erftenmale mit enthülltem Gesichte sieht. Befanntlich ift im

verhüllen, jo viel als "ihn heiraten", obgleich im allgemeinen ber Sch. ben Romerinnen mehr gum Ropfput, als gur Gesichtsverhüllung biente. Wie aber bei Homer (vgl. Obyff. I, 334, V, 346, VI, 100) die Frauen, besonders die vornehmen und verheirateten, eine Ropfbinde als But trugen, ber schleierartig an beiden Wangen herabhing, so daß damit auch das ganze Gesicht verhüllt werben tonnte, ahnlich werben bie Bebraerinnen Sch. verichiebener Art als ein wefentliches Stild ber vollständigen Tracht angesehen haben, so daß wohl nur arme Beiber ober Stlavinnen fich gang ohne Sch. behelfen mochten. Das Jes. 47, 1 ber zur Sklavin erniebrigten stolzen Babel befohlene Burudichlagen bes Schleiers (Luther irrig: flicht beine Bopfe aus, f. oben G. 563 a) ift jebenfalls als schimpfliche Enthlöhung gemeint. Es ware



Beduinin aus Paiffina mit Schiefer.

aber falich, wollte man einen Gegenfas annehmen amischen ber gewöhnlichen bebr. Sitte, wonach nur gemeine ober guchtlofe Beiber gleich ben Tangerinnen bes jegigen Morgenlandes (vgl. Riebuhr, R. I, 184) sich öffentlich mit unverbedtem Gesicht gezeigt haben sollen, und zwischen der älteren Beit (1. Mos. 38, 16), als hätte bamals die tief verichleierte Bubibirne burch bies Beichen ber Sittfamteit befto mehr anloden wollen. Wir lefen vielmehr von der Thamar 1. Mof. 38, 14 zuerst, daß sie (ihr Angesicht) "verdecte mit einem Schleier", offenbar um von ihrem Schwiegervater Juda nicht erkannt zu werden, und danach, daß "fie fich berhullte". Bei biefem gweiten Musbrud, ben bie Gept. "fie putte fich" widergibt, haben wir an einen zweiten und zwar wahrscheinlich an einen bei Buhlbirnen (vgl. Spr. 7, 10) üblichen Sch. zu benten und tonnen etwa vergleichen, wie Bruber Bertholb von Regensburg (Alwin Schult, Lateinischen nubere viro, d. h. sich für den Mann Das höfische Leben zur Beit der Minnesanger I,

1428

S. 184. Leipzig 1879) in feiner Predigt bie Frauen beschwor, bas üppig mit Safran gefärbte Rinnband und Ropftuch ben Jubinnen, Pfaffendirnen und öffentlichen Beibern zu überlaffen. Das Jef. 3, 22 von Luther "Schleier" übersette Bort, welches er Ruth 3, 16 burch "Wantel" wiedergibt, bebeutet ein Umichlagetuch. Der Sobeel. 5, 7 portommenbe Sch., ber auch Jef. 3, 20 (hier hat Luther: Rittel) ermahnt wird, scheint ein feines Schleierkleib gewesen zu fein, welches die Frauen im Morgenlanbe noch jest über ihren gangen Anzug werfen (vgl. Sufanna, B. 21). Die Worte hefet. 16, 10 "und ich bededte bich mit mescht" hat Luther, wenn bies Wort wirklich Seibe (f. d. A.) bedeutet, wohl richtig übersett: "und ich gab



Grau aus Berufalem mit Schieier. Rach Bhotographie.

bir feibene Schleier". Dagegen handelt 1. Dof. 20, 16 bie bilblich gemeinte Rede überhaupt nicht von einem Rleibungeftud. Uber die heute in Agypten gebrauchlichen Sch. vgl. Lane I, S. 38 ff. Tafel 16—19. Während die Frauen der alten Agypter, mas febr bemertenswert ift, überhaupt feine Sch. getragen haben, wenigstens auf ben alten Gemalben und Stulpturen ohne folche erscheinen, leiften bie heutigen Agppterinnen febr viel im Schleiertragen, ohne bag bie Sittlichfeit baburch zu gewinnen scheint. Auch bie langen tapuzenartigen Sch., mit benen fich bie Weiber in Aghpten hafilich genug bermummen, laffen ber Gefallsucht noch immer Spielraum: jebenfalls erscheinen die frei bleibenben Augen baburch, bag das übrige Geficht verdedt ift, häufig iconer, als fie wirklich find, und fo bewirkt, wie Lane ergablt, ber Sch. oft, bag ein Frember ein ziemlich hagliches Geficht für eine volltommene Schonheit halt. Kph.

Schleife, f. Aderbau G. 22b.

Schleuder. Reben bem Bogen biente im Altertum bie Schl. an der Stelle der modernen Feuerwaffen. Auch bei den Jøraeliten wurde sie nicht nur von Hirten (1. Sam. 17, 40) und Jägern (Hiob 41, 10), sonbern auch als Waffe leichter Fußtruppen zu Kriegszwecken gebraucht (2. Chr. 26, 14), insbesondere von den Benjaminiten, die als ficher treffende Schleuberer berühmt maren (Micht. 20, 16. 1. Chr. 13 [12], 1; vgl. S. 883a). Sie leiftete gum Angriff heranrudenber Feinbe aus ber Ferne ober aus bem hinterhalt, aber auch bei Belagerungen fester Städte (2. Kon. 3, 21) gute Dienfte; bie Besiegung Goliathe burch David (1. Sam. 17, 40 f. Sir. 47, s) veranschaulicht bie Birtung eines gut gezielten Schleuberfteine, und bie Tragweite ber Schl. war größer als die bes



Affprifder Schienderer. Rach Babarb.

Bogens; ein guter Schleuberer vermochte bis auf 600 Schritte fein Biel ju treffen. Aus folcher Tragmeite ber Schleuber begreift es fich, baß bie völligfte Bermerfung im Gegenfat jur gnabigen; ichilbenden Bewahrung fprichwortlich als "Begschleubern mit ber Schl." bezeichnet wird (1. Sam. 25, 20). In Sach. 9, 18 hat Luther mit Cept. u. Bulg. die Schleubersteine als von den Judaern und Ephraimiten gegen bie Feinde geichleuberte angesehen; nach bem Bebr. muß es aber beißen: "unter fich treten bie Schleuberfteine", und biefe find entweder die Geschosse ber Feinde ober mohl richtiger - Bilb ber Feinbe felbft (vgl. 1. Sam. 25, 20), welchen bie Angehörigen bes Bolfes Gottes in B. 16 als Kron- ober Diabemsteine gegenübertreten. - Die Angabe bes Blinius (VII, 57), bie Gol. fei eine Phonicifche Erfindung, ift mobi barauf zu reduzieren, daß ihr Gebrauch zu Rriegsameden vom Orient her durch Bermittelung ber Phonicier (ober Karthager) im Abenbland weitere Berbreitung fanb. Jebenfalls begegnen wir bemfelben icon fruh bei vielen orientalifchen Bolfern. So fieht man auf ben Bildwerten bon Rujund-

foil affprifche Schleuberer in gestidter Tunita | mit spiger und mit Ohrenklappen versehener Ropfbebedung und vorn geschnürten Gamaschen an ben Beinen, bie in ber Rechten bie Schleuber schwingen, in ber Linken einen zweiten Stein und gu ihren Bugen einen Saufen weiterer Steine haben. Ebenjo finden fich auf ben aghptifchen Bildwerken Schleuberer, die ihre Munition in einer fleinen Tasche zu tragen pflegen. Besonbers gefürchtet maren die persischen Schleuberer, die mit großen Steinen weithin zu treffen berstanden. Die Befanntichaft mit ben perfischen Schleuberfcaten im heer bes Kerres burgerte auch ben Gebranch ber von homer nur als Baffe ber Lotter erwähnten Schl. im Heer ber Griechen mehr ein, und bald thaten fich einzelne Stamme, wie die Afarnaner, die Achaer, auch die Rhobier als geichidte Schleuberer hervor. 3m romifchen heer gab es zwar icon in ber alteren Beit eine Centurie bon Schleuberern; aber erft nach bem



Komifder Schienberer.

zweiten punischen Kriege gewann die Baffe burch die balearischen und griechischen Hilfstruppen größere Bedeutung. Die als Schleuberschützen befonders berühmten Balearen, die drei für verichiedene Entfernungen berechnete Arten von Schleubern gebrauchten, hatten gubor ben Rarthagern gute Dienste geleistet. Im jübisch-römiiden Rrieg wurden auf beiben Seiten Schleuberer berwendet, und zwar auf romifcher Seite fprifche (Joseph., J. Rr. III, 7, 10. IV, 1, 1). - Gewöhnlich mar bie Schl. ein in ber Mitte breiter und an ben Enben ichmaler Riemen aus Leber ober auch aus einem Geflecht von Binfen, Saaren ober Lierfehnen. Das Geichof, bei ben Ifraeliten und auch sonft gewöhnlich ein glatter, abgerunbeter Stein (1. Sam. 17, 40), bei ben Balearen aber auch Rugeln aus gebranntem Thon und manbelformige Bleibolgen, wurde in bie breite Mitte, die 1. Sam. 25, so im Bebr. "hohlhand" ober "Bfanne ber Schleuber" beift, gelegt, worauf ber Schleuberer ben an beiben Enben erfaßten Niemen mehrmals über seinem Kopf im Kreise schwang und dann durch Loslassen des einen hat das hebr. pukh (— Bulver), der Rame des Enbes das Gefcog abichleuderte. Über Schleu- im Orient feit der alteften Zeit zur Berichone-

bermaschinen (Katapulten) f. S. 452. Bgl. noch Lübler u. b. B., Funditores und Guhl u. Koner, Das Leben ber Griechen und Römer, 4. Auft., S. 302 f. 760 f.

Schlof, Schlüffel, f. Haus, S. 594 f.

Somied, f. Sandwerte und Gifen.

Saminke, wenn wir barunter den auf die Haut ju ftreichenben Farbstoff verfteben, ber bie naturliche Hautfarbe verschönern (eigentlich wohl geschmadvoll machen) soll, kommt in der Bibel taum bor; benn ber Gebrauch bes fogleich gu besprechenden schwarzen Augenpulvers entspricht unferem Schminken, g. B. ber Bangen, boch nur wenig. Wir finden merkwürdiger Weise teine beutliche Spur vom Gebrauch ber Cyperblume (f. b. A.) bei ben Bebraern, aus beren Blattern bie morgenlanbischen Frauen ein Bulver gewinnen, welches fie, feucht angemacht, ale gelblich-rote Farbe besonders auf die Nagel und Spipen der Finger und Guge ftreichen. Gefest, daß bie Pflange (arab. Alhenna) ihren hebr. Namen kopher wirllich von bem Bestreichen ober vielmehr Bebeden ber haut erhalten hatte, fo brauchte bagegen nur an bas gewöhnliche hebraische Wort für "Lüge" (scheker) erinnert ju werben, als beffen Grundbedeutung sich nach bem Arabischen mahrscheinlich "rote Farbe, Schminte" herausstellt. Die von den Griechen aus Meertang (griech, phykos) gewonnene rote Farbe, mit welcher sich ihre Weiber bie Bangen schminkten, tommt im A. T. niemals vor, und ebensowenig scheint bas Tättowieren, welches 3. Dof. 19, sa b allerdings verboten wird (Buth .: Buchftaben an euch pfegen, genauer: eingeatte ober eingebrannte Schrift an euch machen), eine bei ben Bebraern jo verbreitete Sitte gemesen ju fein, wie wir fie jest vielfach im Morgenlande (bgl. Lane-Benter I, S. 25, 35. III, S. 169; Bellfteb, R. I, S. 250) bei ben niebern Standen finden. Die vornehmeren Beiber haben ja Beit, fich immer aufs neue mit allerlei Figuren zu bemalen, fo bag nur bie armeren fich in ichmerzhafter Beife mit unvertilgbaren Zeichen ichmuden mogen. Bielleicht aber spielte ber Prophet, als er mit ben Schlufmorten von Jef. 3, 24 (Branbmal ftatt Schonheit) ben ftolgen Frauen Jerufalems brobte, bag ihnen bas Beichen ber Stlaverei auf bie Stirne gebrückt werden follte, zugleich auf jene Sitte ber Morgenländerinnen an (vgl. auch Jes. 49, 10). In ben Apotryphen lefen wir Weish. 13, 14, mo es im Griechischen bom Gogenbiener heißt, daß er das geschnipte Holzbild "mit Mennig (f. b. A.) überftreicht und feine haut mit Schminke rotet", bie einzige Stelle ber Bibel, in welcher bie borhin ermähnte rote Sch. (lat. fucus) vortommt. Trop ber Lautahnlichkeit mit gonoc, fucus

rung ber Augen gebrauchten ichwarzen Bulvers, ! mit jener roten Sch. nichts zu ichaffen. Das hobe Alter biefes Bugmittels zeigt uns ber Dichter, wenn er ben wieberhergestellten Siob seine britte Tochter keren-happukh (fiehe oben G. 656 a. 840 a) nennen läßt, zeigt uns auch die Thatfache, baß aus ben Brabern Agpptens folche Schminfbuchschen in großer Rahl und oft mit Reften bes ichwarzen Bulvers ans Licht gefommen find. Wir geben hier nach Willinfon III, G. 383, Fig. 1 bas Bilb einer folden uralten Buchfe und bes gum Auftragen bes Bulvers bienenben, am Ende ftumpf abgerundeten Griffels. Indem wir auf den Auffas von Sille über Gebrauch und Bufammenfepung ber oriental. Augenschminte in ZDMG. 1851, S. 236 ff. verweisen, betrachten wir gunachft bie Stellen bes A. T.B, wo bon folcher Sch. ber Mugen (ungen. Luther: bes Gefichts) bie Rebe ift. Rach 2. Ron. 9, so "feste" bie Ronigin Siebel



Aguptifde Somlukbildfe. Rach Willinfon.

"ihre Augen in pukh", b. h. verfah fie ringsum mit ben für icon geltenben ichwarzen Ranbern. von welchen bas Beige im Muge fich wirtungsvoll abhebt. Daß die Augen felbit daburch größer und weiter gefchlitt ericheinen, zeigt Jer. 4, so bas "Aufreißen ber Augen mit pukh", wo weber an Berwunden, noch an Bunktieren zu benten ift. Bare ber Gebrauch bes Pulvers ichablich erichienen, fo hatte man es nicht auch für ein Mittel gegen Schmache und Entgundung gleich einer Mugenfalbe (f. d. A.) halten tonnen. Bahrend wir in ber Bibel und gewöhnlich auch im heutigen Orient bas Bulber nur von Frauen gebraucht finden, icheinen im alten Agppten, nach ben Abbildungen zu schließen, auch die Männer ihre Augen geschminkt zu haben, was in Rom, wie jest im Drient (Diebuhr B., G. 66), für ichimpflich galt. Bilblich ift Jef. 54, 11, wo Jerufalems Steine mit ichwarzgeranberten Frauenaugen verglichen werben, von ber Sch. Die Rebe, inbem Gott fpricht: "Ich will beine Steine (Luth, unge-

pukh", b. h. ben Steinen wie mit pechichwargem Mortel eine icone Ginfaffung geben. Uber bie 1. Chr. 30 (hebr. 29), a ermahnten pukh-Steine fiehe oben S. 337 b. Fur bas Schminten ber Augen braucht Befefiel (23, 40) bas Wort kachal (= überstreichen), mit welchem bas noch jest übliche grabische kocht als Rame ber Sch. übereinftimmt. Im Gebrauch der Schminte herricht natürlich viel Mannigfaltigfeit; wir geben bier nach Lane I, Taf. 12, Fig. B ein nach ber altaanptischen (mahricheinlich auch althebraischen) Mobe geschminttes Muge. Wenn bie Araber bas Geschminttsein in ben Augen von ber natürlichen Schmarge ber Augenrander untericheiben, jo liegt bem die Thatfache zu Grunde, daß einzelne Frauen bie gepriefene Schwärze von Natur befigen, welche gewöhnlich burch bie funftliche Schminke erfest ober boch gesteigert werben foll. Das Auge, worin fich bas Leben fpiegelt, gilt mit Recht als Sauptfit ber Schonheit (val. g. B. Sobest. 4, 1, 9); barum fuchen bie Morgenlanberinnen, obgleich ober weil fie fich im allgemeinen iconer Augen erfreuen, burch Sch. ben Glang ihrer bunfeln Augen gu erhöhen und benfelben ein tiefer



Gefdminktes Ange einer Agppterin.

glübenbes Feuer zu geben. Fragen wir nun nach ben Stoffen, aus benen bas Schmintpulver beftebt, jo führen uns die griechische und lateinische Überfepung der genannten Stellen bes A. I.s auf stimmi, stibium, ein Spiegglasers (Antimonium = Spiegglang ober Spiegglas), welches, ichmarg gebrannt und gerftogen, ben Türlinnen noch jest als Sch. ber Augen bient. Rach Lane I, S. 32 wird bas von ben Agypterinnen ber mittleren und höheren Rlaffen jest allgemein, von benen ber niebern Stande fehr gewöhnlich gebrauchte kohl, wenn es nur gum But bienen foll, burch Berbrennen eines wohlriechenben Sarges ober aus bem Ruß von Mandelichalen gewonnen, wenn es aber heilfraftig wirken foll, aus mehreren Arten von Bleischwärze und anderen Stoffen, die beigemischt werben. Es unterliegt wohl feinem Aweifel, bag man icon von alten Beiten ber bas metallifch glangende Bulber aus verichiebenen Stoffen bereitet ober zusammengesett hat, wobei neben bem Schwefelantimon besonders bas Bleiers (b. b. Schwefelblei ober Bleiglang) und eine Mischung von Bleiers und Bint gur Berwendung tamen. Mit Dl. Rofenwaffer ober einer abnlichen Renchtigfeit angemacht, bient bas Bulver gum Farben ber Saarstreifen über ben Mugen ober ber Mugen. brauen, gang besonbers aber als Sch. ber Angennau: wie einen Schmud legen) lagern lassen in bedel ober Augenlider oberhalb und unterhalb ber

Augen. Falsch ware es freilich, wollte man sich bie Sch. als auf die äußere Seite der Augenlider ausgetragen benken. Bielmehr nach Shaw R., S. 200 f. "tunken die Frauen mit einer Keinen hölzernen Nadel, die so start ist wie ein Federkiel, in den Staub von Bleierz und übersahren alsdann unter den Augenlidern den Augapfel" und das gewöhnliche Bersahren ist dies, daß ein glatter Stift von Holz, Elsenbein u. dgl. oder auch ein seiner Pinsel horizontal zwischen den sich über ihm zuschließenden Augenlidern hindurchgezogen wird. Wir könnten auch sagen "kwischen den zugeschlossen Bimpern", da dem Hebräer mit Recht



Araberin mit geschminkten Augen. Rach Photographie.

"die Flatternden" der Name für die Augenwimpern ist. So werden nicht nur die Wimpern oder die Haarrander der Augenlider gefärbt, sondern es wird auch die innere Seite jedes Augenlides mit der Schminkschwärze in der Beise bestrichen, daß über und unter dem geössneten Auge ein kleiner schwarzer Rand hervorfteht, der mit den Wimpern hauptsächlich die so school gefundene dunkle Einsaflung der Augen dilbet. Lane hat die oben abgebildete altäghptische Art des Augenfärbens (vgl. Jer. 4, 30) in der Rähe von Kairo zuweilen noch vorgefunden.

Kph.

Schnud. Bon seinen Wanberungen burch Palästina erzählt Furrer (Zürich 1865, S. 211), ber einer Wenge aus Jerusalem heimkehrender Weiber mit Körben auf dem Kopf begegnete: "Reiner fehlte der Schmud der Silbermünzen um das Haupt. Eine hatte sogar denselben in drei Reihen über die Stirne gezogen. Die Jungfrauen sind von diesem Schmud ganz unzertrennlich; sie legen

ibn felbft nicht ab, wenn fie fchlafen wollen." Solchen Sch. aus Münzen werben wir im alten Morgenlande nicht voraussepen. Aber das steht nach bem Reugnis ber Bibel fest, bag auch bie Hebräer gleich ben Bölfern aller Länber und aller Beiten ihre Schmudfachen hatten, welche fie anlegten, wenn wir auch nicht genau barüber unterrichtet find, ob ober wie fich biefe Bierate von benjenigen ber Agppter, Affprer, Araber u. f. w. in ber Form unterscheiben. Buweilen fpricht bie beutiche Bibel vom Schmuden in einem weiteren Sinne, g. B. Matth. 25, 7, wo die Lampen geputt und zurecht gemacht werben. Das Efth. 2, s. s. 12 erwähnte Schmuden im perfifchen harem follte bie Beiber burch Ginreiben mit verichilbenen Galbftoffen vericonern. Ran ichmudte auch Grabmaler (f. oben S. 553 b) und Gogenbilber (Ber. 10, 4. Bar. 6, 10. 28. 2. Matt. 2, 2). Über bie einzelnen Schmudgegenftanbe f. bie oben S. 850 b aufgegählten Artitel, außerbem g. B. Rafen-, Dhrund Siegelring, Ebelfteine und Berlen, Bart und haar, Rarmefin, Burpur, Seibe, fowie Salbe unb Schminke. Natürlich waren es besonbers (vgl. 2. Sam. 1, 24) bie Beiber, bie fich fcmudten, nach 1. Betr. 3, s mit haarflechten, Golbumhängen und Kleideranlegen. Aber es wäre falsch ju meinen, bağ sich ber Sch, ber Manner nur auf ben Stab (f. b. A. Scepter) und Siegelring beschränkt hatte, da 3. B. König Saul einen gewiß wertvollen Armring trug. Jrrig (vgl. Beig I, S. 334) hat man auch als eine besondere Eigentumlichkeit bes hebr. Schmuds bie haufigere Anwendung fleiner Rettchen nebft flingenden Behangen bezeichnet, womit vermutlich bie Beiber (fo noch jest ahnlich bei ben Berbern, beren Frauen nach Ruppell, S. 35 filberne Glodchen, mit Rorallen verziert, an ihr in bunne Bopfchen geflochtenes haupthaar hangen) Urm- und Anochelspangen geziert hatten; ogl. vielmehr ob. S. 467. Je mehr uns noch das heutige Morgenland mit feiner überichwenglichen Pracht ber toftbaren Gemanber (vgl. bas G. 854b über ben Berfertonig Bemertte) und ber überlabung bes gangen Schmude (Ruppell R., S. 35) leicht ben Ginbrud einer gewiffen Robeit macht, besto weniger burfen mir vergeffen, bag bei ben Bebraern auch bas mannliche Geschlecht, wenngleich in geringerem Grabe, fich baran beteiligte, f. oben G. 1127a. In Bj. 45, .. 10 finden wir neben ber mit Gold geschmudten koniglichen Braut (vgl. Jej. 61, 10. Ber. 2, se. Befef. 16, 9-10. Offb. 21, 1) ben bon ben foftlichften Bohlgeruchen buftenben Brautigam. Der Untericied beiber Geichlechter läft fich im allgemeinen barin erkennen, bag auch bas armfte Beib (über bie reichen vgl. Jef. 3, 10-24) fich irgendwie ju ichmuden weiß, mahrend es bei ben Mannern mehr bie Bohlhabenden und Bornehmen sind, die auf Sch. bedacht erscheinen. Wie überhaupt bei festlicher Belegenheit, fo erschien

man auch vor Gott in den besten Kleidern (val. 1 1. Mof. 35, 1) und fonftigem Cch. (bgl. Bf. 96, 1. Sof. 2, 18 [15]), wiewohl allerdings nicht ftreng zu beweisen ift, bag man jum Gottesbienft eigentlichen Sch. anlegte. In Beiten tiefer Trauer nahte man zwar nicht unrein, aber doch ungeschmudt (Jer. 41, s) zur gottesbienstlichen Handlung, denn der Trauernde ging natürlich ohne Sch. (2. Mof. 33, 4 ff. Hejek. 24, 17. 20), namentlich auch ohne Ropfichmud (Sefet. 44, 10). Uber ben priefterlichen Sch. (Sir. 50, 12. 15) f. b. MA. Ephob. Sobepriefter, Briefter.

Schnede. Dieselbe ist in ber Bibel unter bem Namen schablul nur Ps. 58, • erwähnt, wo bas Bergehen der Frevler nach wörtlicher Übersetung burch bie Bergleichung: "wie eine Schnede, bie zerfliegend geht" veranschaulicht wirb. Zu Grunde liegt die Wahrnehmung, daß die Landschneden, bon benen es in Palaftina febr viele Arten gibt, ihren Bfad mit einem filberglanzenden Streifen bon Schleim bezeichnen, ben fie ausschwigen, um ben für ihre Fortbewegung erforderlichen engen Unschluß an ben Boben zu gewinnen. Wenn fich baran wirflich - wie nach ben Rabbinen bie meiften Ausleger annehmen - ber Bolfeglaube antnupfte, daß sich die Schn. durch biefe Schleimabsonderung ichließlich selbst gang verzehre und auflose, so mag dieser Glaube durch die hingukommenbe Beobachtung veranlaßt sein, daß bie ber Feuchtigfeit febr beburftigen Schn. in Reiten langer Durre leicht verenden und gusammenichrumpfen, wobei bie Gehaufe ber Schalichneden (welche der hebr. Name neben den Rachtichnecken mit umfaßt; vgl. Gemara, Moed katan 6, b) in Menge an den Felsen fleben bleiben. Da jeboch jener Glaube sonst im Altertum nicht nachweisbar ift, so liegt in der Psalmstelle vielleicht auch nur eine poetische Spperbel vor. - Ses. 41, 11 ift Schn. f. v. a. Wenbeltreppe (vgl. 1. Kon. 6, s: "Wendelsteine"); das entsprechende hebr. Wort bedeutet aber vielmehr: "freigelaffener Raum".

Schnee fällt in Jerusalem und im palästiniichen Gebirgeland fehr felten icon im Dezember, häufiger im Januar und Februar, manchmal fußtief und barüber. Doch geht ber Binter oft ohne Schneefall vorüber; im Jordanthal gibt es teinen Schnee (Joseph., J. Rr. IV, 8, s), und auch im Gebirge bleibt er felten etwas langer liegen, meift taum einen Tag. Die "Schneezeit" in 2. Sam. 23, 20. 1. Chr. 12 [11], 20 ift barum nicht als Winterszeit im Gegenfaß zum Sommer, in welchem es feinen Schnee gibt (Spr. 26, 1), ju beuten; sondern es ist eine Zeit, vielleicht (nach dem Hebr.) auch nur ein Tag im Winter gemeint, an welchem einmal tiefer Schnee lag, so baß eine Löwe unberfebens in eine Cifterne fturgen tonnte. Starker Schneefall, ber etwa auch einem auf bem Marich

Joseph., J. Kr. I, 16, 2), ist immer als etwas Ungewöhnliches erwähnt: boch durfte eine verftandige Hausfrau der Borjorge für die Zeit, in der Schnee fallen konnte, nicht vergessen (Spr. 31, 21). Wenn die Schneefloden, wie zahllose Wolkenfloden (Pf. 147, 16), nieberfallen ober burcheinander wirbeln wie ein Flug von Bögeln, und gur Erde herniederkommen wie ein ungeheurer Heuschreckenschwarm (Sir. 43, 10; griech, 17), so ertennt ber Asraelite gemäß feiner religiofen Raturbetrachtung barin die Wirfung des Machtwortes seines Gottes, ber ben nach dichterischer Borftellung in seinen himmlischen Borratstammern (Hiob 38, 22 f. Jes. 55, 20) aufgespeicherten Schnee seinen Aweden, insbesondere seinen Züchtigungsabsichten, dienstbar macht (Siob 37, 6. 38, 28. Pf. 147, 16. 148, 8. Jef. 55, 10. Sir. 43, 14. 10; Ges. d. 3 Männer B. 79). – Am häufigsten kommt der Schnee in der bibliichen Bilberrebe bor, meift mit Bezug auf feine glanzendweiße Farbe als Bild der höchsten Reinheit (Pf. 51, s. Jej. 1, 18. Klagl. 4, 7) und fledenlosen Heiligkeit (Matth. 28, s. Mart. 9, s. Dan. 7, o. Offb. 1, 14), aber auch zur Beranschaulichung des in kurzem die Haut über und über mit weißen Blasen und Fleden bededenden Aussahes (2. Mos. 4, s. 4. Mof. 12, 10. 2. Kön. 5, 27; vgl. S. 157b). Schneewasser als im Bergleich mit gewöhnlichem Baffer wirkfameres Reinigungsmittel kommt Siob 9, so vor; doch nennt ber hebr. Tert im Rethib einfach Schnee. In Siob 6, 16, wo Luther ben Sinn ganz verkannt hat, ist ausgemalt, wie in die schwarzen Fluten bes angeschwollenen Binterbachs ber weiße Schnee fich hineinbirgt, und in Hiob 24, 10 veranschaulicht die Rajcheit, mit melder Schneemaffer bon ber bibe aufgejogen wirb, ben ichnellen und fpurlofen Untergang ber Sunber. Dagegen entipricht es bem Grunbtert nicht, daß Luther in Jer. 18, 14 das Bilb des rafchen Begichmelzens bes Schnees bon ben Steinen gefunden hat; es ift im Gegenteil vom Liegenbleiben des Libanonschnees auf den Felsen (bes Gefildes ober bes Allmächtigen?) bie Rebe. Man braucht babei nicht gerade an ben ewigen Schnee zu benten, ber nur in ben Rluften ber höchsten Gipfel bes Libanon und des Hermon eingebettet ist; es genügt die Erinnerung baran, bağ die Höhen des Libanon viele Monate mit Schnee bebedt bleiben, mahrend er im tiefer gelegenen Land nur von furger Dauer ift. - Gang buntel und ratfelhaft ift bas im hebr. in Bi. 68, 18 ermabnte Schneien auf bem Ralmon, in betreff deffen wir auf die Kommentare verweisen muffen. - Daß das im Orient schon früh übliche und bon ba ber bei Griechen und Romern Sitte gewordene Ruhlen ber Getrante burch hineingeworfenen Schnee ober Eis auch ben Jsraeliten wohl befannt war und in der heißen Erntezeit erquidenbes Labfal bot, zeigt Spr. 25, 19. Die Tyrier befindlichen heere hinderlich wurde (1. Maft. 13, 22. bezogen nach hieron. ben Schnee in der Sommerszeit vom Hermon, woher er noch jest im Sommer | nach Damastus und in biejenigen Küstenstäbte, bie ihn nicht leichter vom Libanon betommen können, gebracht wird.

Schneuzen, f. Leuchter S. 916 b. In Sach. 4, 12 hat Luther bei bem Wort santaroth, welches nach ber wahrscheinlichsten Deutung die Schnaugen oder Schnaupen an dem Olbehälter bezeichnet, ebenfalls an Lichtscheuzen gedacht, aber, wie er selbst erklärt, nur ratend und in völliger Ungewißheit über die Bedeutung des Worts (vgl. S. 918 b.)

Schuur kommt in der beutschen Bibel, abgesehen von der Bebeutung "Schwiegertochter" (vom latein. nurus), auch in der ungewöhnlichen Bebeutung "ein mit der Weßschuur (Am. 7, 12) abgemessenst und zugeteiltes Stüd Land" vor (5. Moß. 32, s. Jos. 17, s. 14. 19, s). In Pf. 19, s bedeutet das Wort "Waß, Ausdehnung".

Schöpfung. Da die Borstellungen der Jsraeliten von der Gestalt der Welt etwas Schwankendes und biel mehr bichterischen als phyfitalifchen Charafter haben (vgl. b. A. Erbe), fo barf man in der Bibel keine feste, sich unwandelbar gleich bleibenbe Borftellung bon bem augerlichen bergang bes Schöpfungewertes vorausjegen; unb noch weniger barf man in einer ber betreffenden biblischen Borstellungen eine Belehrung barüber fuchen, wie berjelbe in ber Birflichfeit berlaufen ift. Rur auf die dem Gebiet des Glaubens und ber religiösen Beltbetrachtung angehörigen Bahrbeiten, beren Entwidelung bier nicht unfere Aufgabe ift, legt bie Bibel felbft in ihren Aussagen über die Sch. alles Gewicht; bom auferen Bergang berfelben rebet fie bagegen auf Grund ber geocentrifchen Beltanichauung bes Altertums unb hanfig unter dem Ginfluffe von bichterischen Anicauungen über das Beltgebaube. In 1. Dof. 1 ift bie Beltschöpfung im Rahmen eines Sechstagewerts bargeftellt. Außerhalb biejes Rabmens liegt nur ber uranfangliche Schopferatt, welcher die Welt, insbesondere die Erdenwelt als ein noch muftes, ungeftaltetes, von Finfternis überbedtes, aber auch icon von bem Beift Gottes, als bem Pringip alles Lebens, überschwebtes wäfferiges Chaos ins Dafein ruft (B. 1. 2). Die 6 Tage, beren erfter mit bem Schopferwort: "Es werde Licht" anbricht, find von Morgen zu Morgen Acht Schöpfungswerke verteilen sich so auf biefelben, daß bas Sechstagewert in zwei Dreitagewerte mit je vier Schöpfungswerten ger-Das erfte macht aus bem finftern Chaos ein bom Licht erhelltes, geordnetes, breiteilig in himmel, Erbe und Meer zerfallenbes und für feine Bestimmung zur Wohnstätte von Lebewesen, insbesondere bes Menschen geeignetes Beltgebaube. Es geschieht bies burch neue Schöpfungen

(Licht, himmelsgewolbe) und burch mit benfelben verbundene fortichreitende Sonderung, zuerft bes Lichts und ber Finsternis, bann ber untern und ber oberen Baffer, endlich bes Festlands und bes Meeres. Aber auch die Hervorrufung der Begetation gehort noch mit bagu, als die ben Lebewesen die nötige Nahrung barbietende (B. 20. 80) Ausftattung ber Erbe. Bu beachten ift, daß bie ber Darftellung bes zweiten Tagewertes zu Grunbe liegende Borftellung von bem festen himmelsgewölbe und ben oberen Baffern entschieden bichterischen Charafters ist (vgl. S. 410). Im zweiten Dreitagewerk wird bas Heer (vgl. 2, 1) der die Belt erfüllenden Ginzelmefen geschaffen: zuerst bie Leuchten am himmel, bie aber nicht als Lebewesen, sondern nur nach der Bestimmung, welche fie für die Erdenwelt ju erfüllen haben, in Betracht kommen; dann in aufsteigender und zugleich ber Bericiebenbeit ber Wohnftatten Rechnung tragender Reihenfolge die Lebewesen der Erdenwelt: die Wassertiere und die die Luft erfüllenben Bogel bes himmels in einem Bert gufammengefaßt, bann bie Landtiere und zulest als Biel bes gangen Schöpfungswerks ber nach Gottes Bilb geschaffene und jum herrn ber Erbe bestimmte Mensch. — Dabei stehen die einzelnen Tagewerke der beiden Dreitage in einer zwar nicht gang burchgreifenben, aber boch augenfälligen Korrespondenz (1. Licht und 4. Lichtförper, — 2. Scheibung ber Gewässer durch die himmelsfeste und 5. Wassertiere und die an der Himmelsfeste hinfliegenden Bogel, — 3. hervortreten bes Festlands und Begetation und 6. Landtiere und ber Menfch), die auch außerlich baburch bemertlich gemacht ist, daß dem 3. und dem 6. Tag je zwei Werke zugewiesen sind. Darin aber, bag bas gange Schopfungewert in ber Stiftung bes Sabbaths seinen kronenden Abschluß sindet, ift angedeutet, daß Gottes Absehen schon bei der Schöpfung auf bas nochmals unter Israel begründete Gottesreich gerichtet war (f. Sabbath Nr. 2), daß Gott als Schöpfer ber Bundesgott, und bag ber lette und höchste Schöpfungszwed die ihrem Gotte angehörige, mit ihm in Bertehr und in seinem Dienst ftebenbe Menschheit und damit zugleich die Berberrlichung Gottes felbft ift. - Aus ben Berührungen diefer Darftellung bes Schöpfungsbergangs mit ben mythologischen Borftellungen anberer Bolfer bes Drients über bie Beltentftehung hat man längst erkannt, daß in ihr ein alter Überlieferungsftoff, welchen bie Israeliten mit jenen gemein haben, bon bem eigentumlichen Geifte ber Religion Jaraels ausgestaltet und erneuert worben ist. Daß bieser Uberlieferungsstoff von Hause aus ein femitischer mar, tann nach ben bon G. Smith entbedten Fragmenten bes altbabyloniichen Götter- und Weltentstehungsmuthus, so viel Aweifelhaftes auch die Deutung des einzelnen enthalt, taum noch in Abrede gestellt werben (vgl.

1434

G. Smith, Chalb. Genesis, beutsch v. S. Delipich, S. 61 ff. u. bagu S. 293 ff., fowie Schraber KAT. \* S. 1 ff.); und auch bas Ratfel ber auffallenben Berührungen zwijden ber biblijden Schopfungeergahlung und ber eranischen Schopfungsjage, soweit bieselben nicht aus verwandten religiofen Ideen ju erflaren find, burfte burch biefe Entbedung in Verbindung mit dem mehr und mehr ans Licht tretenden Ginfluß ber babylonischen Rultur auf die Meder und Perfer (vgl. S. 952 f.) eine annehmbare Lösung finden. Auf Gottes Offenbarung aber beruht die Erzählung mittelbar, sofern Jeraels eine reine Ertenntnis Gottes und feines Berhaltniffes zur Belt und zum Menschen, welche ben alten Überlieferungeftoff von feinen beibnisch-mpthologischen Elementen gereinigt und zu einer Erzählung voll unvergänglicher religiofer Babrheit, die in gewissem Mage auch geschichtliche Bahrheit (nicht geschichtliche Birklichkeit) ift, neugebildet hat, ihren Ursprung in der Selbstbezeugung bes lebendigen Gottes an Mofes und ichon an die Batriarchen hat. - Auf die Darftellung bes außerlichen Sergangs ber Schöpfung Gewicht ju legen, ift bagegen nicht im Ginn ber Bibel. Selbst ber Borftellung bes Sechstagewerts begegnen wir sonst nur noch in den Motivierungen des Sabbathgebots 2. Mof. 20, 11 und 31, 17, wobei nicht zu vergeffen ift, daß bei ben Asraeliten auch noch eine andere Gestalt des Dekalogs mit anderer Motivierung jenes Gebotes (5. Moj. 5, 18) verbreitet war. — Den äußeren Bergang ber Schöpfung ftellt gleich 1. Dof. 2, 4 ff. mannigfach abweichend bar. hier ift die Schopfung bes icon georbneten, aber noch nadten, vegetationelofen Weltgebaubes als erfter Schöpfungsaft porausgefest (B. 4. 5). und die Erzählung felbst beschränkt fich auf ben Bericht über die Erschaffung der organischen Welt. Die Idce, daß die Erbenwelt um bes Menschen willen geschaffen ift, findet ihren Musbrud barin, daß der Mensch nicht, wie nach Kap. I zulett, sonbern zuerst, und zwar schon zu der Zeit, in welcher eben in der Befeuchtung des zuvor trodenen Erdbobens die Borbedingung für die Entstehung der Begetation eintrat, geschaffen wird, so daß der Menich zugleich mit bem ihm Nahrung bietenben Pflanzenreich ins Dasein tritt (B. e f.). Jeboch wirb — anders als 1, 27 — zunächst nur der Mann geschaffen. Nun folgt die Bstanzung der Paradiesesbäume (B. . f.), benn bie Erschaffung ber Tiere und Bögel (B. 10) und nun erst die bes Weibes aus einer Rippe bes Mannes (B. 21 f.). — Eine andere Abweichung von der Darstellung bes 1. Kap. findet sich in der bichterischen Schilderung ber Erschaffung der Erbe unter bem Bilbe der Aufführung des Weltgebäudes in Hiob 38, 4 ff., sofern nach B. + mit den Engeln auch schon die Morgensterne die Jubelfeier der Grundlegung bes Baues begangen haben. — Auch in bem herrlichen Schöpfungehnmnus Bf. 104 maltet, obicon er in

Anlage und Inhalt burchaus nach bem Dufter von 1. Moj. 1 gebichtet ift, indem B. 1-4 bem 1, und 2., B. 8-12 bem erften Bert bes 3., B. 14 bis 18 bem zweiten Bert bes 3., B. 10-20 bem 4. und B. 14-10 bem 5. und 6. Schöpfungstag entsprechen, in der Darftellung und Berknüpfung bes einzelnen viel bichterische Freiheit, und ber Rabmen bes Sechstagewertes ift felbft bier gang beiseite gelassen. — Bei biesem Sachverhalt ware es wohl gethan, ftatt ber vergeblichen und unfruchtbaren Bemuhungen um einen Ausgleich ber biblischen Aussagen über ben außerlichen Hergang bes Schöpfungewertes mit ben Ergebniffen ber Raturforichung fich vielmehr barum zu bemüben. bag unter Bergleichung ber Schöpfungefagen bes gangen übrigen Altertums bie unvergangliche religiofe Bedeutung ber biblifchen Schopfungsergahlungen in volles Licht gestellt wirb. Bgl. E. Riehm, Der bibl. Schöpfungsbericht, Halle 1881.

Schoft, f. Abgaben.

Schreiber ift bei Luther nur Jef. 36, 8, 22 Übersehung bes Titels maskir; sonft heißt jo ber Staatsichreiber (sopher); vgl. b. A. Rangler. Uber 1. Chr. 2, so f. b. A. Jabeg. Uber bie schoterim f. b. A. Amtmann und val. damit ලි. 50 f.

Schrift (Schreibelunft) u. Schriftzeichen. Die Bibel, ihrer Entftehungszeit nach vielen Jahrhunberten, ja zwei Jahrtausenben angehörig, ift langft für die Bolter, welche bie haupttrager aller geiftigen Bewegung find, die beilige Schrift und foll es mehr und mehr auch für bie übrigen werben. Durch sie ift seit Christi Beit vielen Bollern die Schrift überhaupt und bamit der Anfang höherer Bilbung gebracht worden. Bibel enthält zugleich innerhalb ber ganzen Menfcheit die altesten Schriftstude, welche gleich anfangs in ber volltommenften Schriftart abgefaßt find, namlich in ber tonfequent burchgeführten Lautober Buchftabenichrift, welche, auf bem Boben femitifcher Sprache (f. b. Art. Sprache) einft querft angewandt, von da ab burch ihre allmahliche Berbreitung weit über bie Erbe bin einen Benbepunkt in ber Geschichte jebes Rulturboltes herbeiführen follte. Durch die Bibel und bie an fie fich inftpfenbe Uberlieferung find uns endlich verschiedene gelegentliche Nachrichten aufbewahrt, ohne welche bie Geschichte jener ichlechthin fogenannten semitischen Schrift in wefentlichen Studen buntel bleiben murbe. Unter allen diefen Gefichtspunkten gehört der oben bezeichnete Gegenftand in ein biblisches Worterbuch. Wir überbliden zuerft basjenige, mas die Bibel über Schreiben und Schrift ausfagt; bann erörtern wir die hierher gehörigen Momente aus ber Geichichte ber Schriftzeichen und bes Alphabets. -

1 Doje ift ber erfte, bon welchem ausbrudlich ber Gebrauch ber Schrift berichtet wirb, boch nicht als etwas Reues, ba er bei ben Jaraeliten Schreiber (schöterim = yeaupareis Sept. 2. Mof. 5, 0; vgl. 4. Moj. 11, 10) ober Amtleute (f. b. A.) borfindet. Beachtenswert ift babei, baf abgefeben von ber fpateren prophetischen Gefenebrefapitulation im Deuteronomium, wenige Gefete ausbrudlich als aufgeschrieben bezeichnet werden, namlich außer ben 10 Geboten bas Bunbesbuch 2. Moj. 20-23 und die Bestimmungen 2. Mos. 34, 10-26 (bgl. B. 27). Alle anberen Gefete teilt Moje nach den mittleren Buchern bes Bentateuch ben Beraeliten auf Gottes Befehl munblich mit. Die fonft ermabnten ichriftlichen Aufzeichnungen (2. Moj. 17, 14. 4. Mof. 17, 2. 33, 2) find nicht gesehlicher Art. Dagegen fegen manche Beftimmungen (2. Moj. 28, o. se. 4. Moj. 5, 22. 5. Moj. 6, s. 11, 20. 24, 1. s) fowohl bei ben Brieftern als bei anderen eine gewisse Berbreitung bes Schriftgebrauchs voraus. Es erscheint bies als caratteriftifch für bas Mojaifche Zeitalter im Unterschiebe bon bem patriarcalischen, in welchem man einzig gegen bas Enbe bin in bem Siegelring bes Juba (1. Mof. 38, 18) eine zweifelhafte Spur von ber Anwendung ber Schrift finben kann — eines von den Reichen treuer Erinnerung. bie uns in bem Bentateuch entgegentreten (bgl. in einer anberen Beziehung ob. S. 548). Dagegen wiffen wir jest mertwürdiger Beife, wie um das Jahr 1400 v. Chr., also in ber Zeit vor dem Eindringen der Jøraeliten in Balastina begiehungsweise in ben erften Beiten ihrer Rieberlaffung baselbst, die landeseingeborenen Canaaniter bes Binnenlanbes geschrieben haben. Dieje bedienten fich nämlich wenigstens zur Rovreipondens mit dem Auslande der affprisch-babblonischen Reilschrift, und gebrauchten als Sprache das Affyrisch-Babylonische, untermischt mit canaanaischen Gloffen. Unter bem hochwichtigen Thontafelfund von Tell el-Amarna in Agnoten befinden sich nämlich Briefe eines canaanäischen Aleinfürsten (so eines canaandischen Welech ber Richterzeit!) Namens Abdischiba an ben ägyptis ligen Pharao als seinen Oberlehnsherrn in Reiljdrift von der erwähnten Art, Aber deren Sprache mit ben hochintereffanten, gang echthebraifcen, canaanaischen Gloffen wie gunu "Schafe", b. i. şon und scha'ari "Thor" zu vergleichen sind die Auffate von S. Rimmern in ber Zeitichr, bes beutichen Balaftinavereins Bb. XVII (1891), G. 133-147, und in ber Beitfchr. f. Affpriologie Bb. VI (1891), S. 154-158. Hernach muß felbft unter ben schweren Rampfen ber Richterperiode bas Schreiben nichts gang Seltenes geworden fein. Aus einer alten Quelle wird Richt. 8, 14 ergablt, bag ein junger Menich, von Gibeon nach gewissen Bersonen befragt, ihrer 77 auf-

uralte Lieber, wie bie in 4. Dof. 21 und Richt. 5, schwerlich erhalten worden. Richt wenige der Art, die uns verloren gegangen find, mag bas Buch bes Frommen (Joj. 10, 13) enthalten haben. Fur bie Beit ber Konige mehren fich bie Bindeutungen auf eine ziemlich verbreitete Kenntnis bes Lefens und Schreibens (Bef. 10, 19. 8, 1. 30, s. Hab. 2, 1), wenn auch anzunehmen ist, baß bamale wie fpater (Joseph., Altert. XVI, 10, 4) und wie noch im jegigen Drient an geschickten und ungeschickten Lohnschreibern kein Mangel war. Der Griffel bes raichen, gewandten Schreibers wird im dichterischen Bilbe gerühmt 28i. 45. 2. Dasselbe Wort (sofer) bezeichnet aber auch bas bobe Amt bes toniglichen ober Staatsichreibers (2. Sam. 8, 17. 20, 25. 2. Ron. 12, 11. 19, 2. 22, s). Die Könige hatten so gut wie bie Brivaten ihre Korrespondens (2. Sam. 11, 14. 1. Kon. 21, s. 11. 2. Kon. 10, 1. 2. Chr. 30, 1; wie die Canaaniterfürften icon in altersgrauer Borgeit, f. vorber); bürgerliche und gerichtliche Angelegenbeiten wurben icon in weitem Umfange ichriftlich erledigt (Jer. 32, 10; vgl. Luf. 16, e ff. Jef. 10, 1. Siob 31, 20). Bugleich entwidelte fich eine reiche Litteratur nach verschiebenen Seiten bin. Selbst bie Propheten, die Trager bes lebenbigen göttlichen Worts, wurden mit der Reit nach innerer geschichtlicher Notwendigfeit auch ju Schriftstellern. Bablreiche aufgezeichnete Gefete galten icon ju Sofea's Beit (8, 19 nach bem Grundtert) als von Gott felbst vorgeschrieben. Die sich mit diesen schulmäßig beschäftigen, begegnen uns nach bem babylonischen Eril als bie Schreiber ichlechthin, b. h. als die Schriftgelehrten. Go beißt Esra mit berselben Bezeichnung, die wir aus Pi. 45, 2 in anberm Sinne anführten, ber gute, gewandte Schreiber (sofer mahte Esra 7, e; bgl. B. 11). In ber nachfolgenben letten Beit ber althebraifchen Litteratur murbe icon, wie heutgutage, über gu vieles Bucherichreiben geflagt (Bred. 12, 12). - Die Technif bes Schreibens haben die Sebrger nicht von Babplon entlehnt, von beffen Badfteinschrift fich bei ihnen feine Spur findet, sondern aus Agypten mitgebracht, wo lange vor ihrer Übersiedelung dahin jene Technik volltommen entwidelt war. Gelbftverständlich bat sich einzelnes barin bernach im Laufe ber Jahrhunberte geandert; aber die wenigen gelegentlichen Nachrichten gewähren baruber feine Ginficht. Fur ben Schreibgriffel finben fich amei Ausbrude: cheret ift nach ficherer Etymologie bas Bertzeug gum Eingraben ber Schrift: 'et tommt für eben basfelbe nur mit bem Beiwort "eifern" vor (Jer. 17, 1. Siob 19, 24), für fich bebeutet es nur ben "Griffel des Schreibers", nämlich den Rohrgriffel ober heutigen arabifchen kalam (Bi. 45, s. Ber. 8, a; Sept.: kalamos; vgl. 3. Joh. 11), ben jener nebst ber Tinte in feinem Schreibzeug, wie noch ichrieb. Ohne fruhzeitige Aufzeichnung waren jett im Drient, am Gurtel zu tragen pflegte (Bef.

9, 1 f. 11); auch ein besonderes "Schreibermeffer" (Buth .: "Schreibmeffer" Jer. 36, 20) gum Burechtichneiben ber Rohripipe und gum Bertrennen bes Schreibmaterials führte er bei sich. Die Tinte war in der Regel schwarz (2. Kor. 3, s. 3. Joh. 18): in ber Ptolemäerzeit wurde nach Joseph. (Altert. XII, 2, 10) bas Gefet auch mit golbenen Buchstaben geschrieben. Als Material, auf bag man mit Tinte schrieb, überkam man sicher gleich ansangs von Agppten her bas bort uralte Papier, welches aus bem auch in Palästina vorkommenden Paphrus-Schilf (Hiob 8, 11. Jes. 35, 1. 2. Mos. 2, 1. Jes. 18, 1 im Grundtert; val. d. Art. Schilf) bereitet wurde und beffen Gebrauch noch Plinius (XIII, 21) zu Agyptens Shre als die Hauptstüße der Humanität und ber Erinnerung preist. Auch die in ihren Geschäften vielschreibenden Rachbarn ber hebräer, bie Phonicier (f. Ebers, Ag. und bie BB. Doje's, S. 149), gebrauchten basselbe Material, obgleich von ihren maffenhaften Bapprusschriften bis jest nur 2 fleine Regen wiebergefunden find (ebiert von Bogue, Inscriptions p. 131). Bloger Bufall ift es, daß jenes nicht im A. T., sondern erft als chartes und chartion im N. T. (2, Joh. 12, 3, Joh. 13) genannt wird. Db die Bebraer im boberen Altertum auch auf geglättete Tierbaute geschrieben haben, wie jest allgemein angenommen wird, fceint une fraglich. Berobot (V, 58) fagt, bag bie alteften Jonier aus Mangel an Bapprus auf Biegen- und Schafhaute geschrieben haben, wie bas auch noch jest bei manchen Barbaren geschebe; aber von den Phoniciern, die er bort als Lehrer ber Schrift für bie Griechen barftefft, fagt er bas nicht. Bei ben Agyptern ist jener Gebrauch nicht nachzuweisen. Bei ben Bebraern behauptet man ihn mit unberechtigter Zuversicht auf Jer. 36; benn gerade bort hat ber fachtundige alte Uberfeper mit gutem Bebacht wiederholt (B. a. e. e. 14. 28) den Papprus (chartion und chartes) eingejest. Gange Stude Leber hatte ber Ronig tros seines Angrimmes sicher nicht auf das offene orientalifche Feuerbeden geworfen (B. 28). Romifch ift ber von bem Schreibermeffer, bas er zu Silfe nahm, auf Tierhaute gezogene Schluß: als ob nicht auch Papprus leichter zu gerschneiben als zu zerreißen wäre! Auch aus 4. Mos. 5, 22 gog man übereilt ben gleichen Schluß, benn Papprus tonnte ebenso wie eine Tierhaut bas Abwaschen ber frischen Tintenschrift vertragen. Rach Serobot (a. a. D.) war zu seiner Zeit auch bei ben Griechen bas ägyptische Papier noch allgemeinstes Schreibmaterial. Ihre Bucher hatten die Form der in ägpptischen Gräbern öfter gefundenen Bapprusrolle: bie Blätter find bort forgfältig an einander geleimt, die nicht beschriebene Rudfeite häufig mit einer öligen Gubftang gelb gefarbt. Go haben wir uns also auch die Buchrolle des Bropheten (Jer. 36, a. 24 ff.; vgl. Bj. 40, a) zu benten, welche Jojakim zerschnitt und verbrannte. Erft später wurde | Rollen umfaßt.

das im N. T. 2. Tim. 4, 10 erwähnte Bergament, griech. peppeara, erfunden, nach Blinius (a. a. D.) in Pergamum, als Btolemaus bie Ausfuhr bes Papyrus hinderte. Dies dauerhafte und stattliche Material scheint bei ben Juben balb insbesondere für die beiligen Schriften beliebt geworden zu sein, wie daraus noch jest die altertümlichen, um einen verzierten Stab gewickelten Gesetzesrollen für die Spnagogen nach talmubischen Bestimmungen gefertigt werben. Josephus in feiner Darftellung der Aristeas-Legende (vgl. fiber die ihr zu Grunde liegenden geschichtlichen Erinnerungen D. Schmidt in Merg' Archiv III, S. 12) beschreibt ein in Goldschrift ausgeführtes Brachteremplar Pentateuchrolle, das von Jerusalem dem Btolemaus Philadelphus (285 v. Chr.) überfandt morden sei: dieser habe, nachdem es aus den Futteralen\*) hervorgezogen worden, insbesondere auch bie Feinheit des Pergaments und die Unerkennbarkeit ber Fugen zwischen ben kunftlich zusammengefügten Blättern bewundert (Altert. XII, 2, 11). In ber Beichaffung folder Brachtftude zeigte sich, ebenso wie anderseits in der weiten Berbreitung einfacherer Abichriften 1. Daft. 1, 50, ber Gifer für bas Gefet. - Die Grundlage bedfelben, ber Detalog, blieb babei im Gebachtnis als gleich zu Anfang auf bem Sinai von Gott felbft in steinerne Tafeln geschrieben, in Bahrheit eine Steinschrift, ber feine andere auf Erben jemals an nachwirkender göttlicher und weltgeschichtlicher Rraft zu vergleichen war (vgl. G. 516), wenn gleich die Prophetie auf eine tunftige Ginschreibung bes göttlichen Gesetzes in herz und Sinn als auf ein Höheres hinwies (Jer. 31, 20). Noch Rant weiß als Philosoph fur die Majeftat bes Gittengesetes kein erhabeneres geschichtliches Gleichnis als die sinaitische Gesetzgebung. - Gewiß wurde bie monumentale Steinschrift ofter bei ben bebraern angewandt (f. unten); in ber Bibel aber tommt fie nur noch vor bei bem symbolischen feierlichen Aft Jos. 8, ss (vgl. 5. Mos. 27, s. s, wonach bie Steine mit Ralf überzogen werben follten) und im Munde Hiobs, ber (19, 24) bei bem ploplichen Auftauchen einer hoberen hoffnung wünscht, bag feine Worte "Ich weiß, daß mein Erlofer lebt" u. f. w. "mit eisernem Griffel und Blei für ewig in ben Felfen gehauen wurben" (Grundtext). Dies beutet man jest gewöhnlich bom Ausgießen ber vertieften Schriftzuge mit Blei; anbere finden mit L. darin zweierlei: "daß sie mit eisernem Griffel auf Blei, baß fie für ewig in ben Feljen eingegraben murben". An ein Gingraben ber Schrift mit eisernem Griffel (cheret) auf eine Tafel von Blei ist vielleicht bei ber symbolischen Sanblung Jej. 8, 1 zu denken, denn bas hebr. Wort für Tafel (gilla-

<sup>\*)</sup> Sold ein Futteral hieß griech. touchos. Daber pentatouchos — ein Werk, bas fünf in Futteralen ftedende Rollen umfaßt.

jon) versteht man mit L. Jes. 3, 20 wahrscheinlich richtig von einem Wetallspiegel als Frauenschmuck, und auch wenn man "Wenschengrissel" im übertragenen Sinne als "allgemein leserliche Schriftart" nimmt, beutet ber gemablte hebraifche Musbrud boch auf eingegrabene Schrift bin. frigen ber Buchstaben in Holz (was in ber Rulturiphare des Altertums ficher nur ausnahmsweise vortam) ober Aufschreiben mit Tinte ift bei ber fpmbolischen Handlung des Helekiel (37, 16) anzunehmen. Bebeutsam ift bie Anwendung ber Metallfchrift auf bem Stirnblech bes hohenpriefters: "Beilig bem Beren" und die zweifache Gingravierung ber Ramen ber Stamme, die er tragen und im Bergen hegen follte, auf die feine Schulter und Bruft fomudenden Ebelfteine (bgl. G. 647. 402). Gravierte Siegelsteine mit althebraischer Schrift haben fich etwa vom Jahrhunbert bes Jeremias an erhalten (vgl. S. 333); f. be Bogue, Melanges d'archéologie orientale (Paris 1868), S. 131-140; DR. A. Levy, Siegel und Gemmen 2c. (Brestan 1869), G. 33 ff. - Goviel über bie Tednit ber Schrift bei ben Bebraern. Mus ber Beschichte ber Schrift ift bier fur une neben bem bebraischen Alphabet bas griechische, in weldem bas R. T. geschrieben wurde, und in zweiter Linie bas lateinische (vgl. Joh. 19, so), welchem auch bas unferige entsprang, von Intereffe. Alle diese haben ihre gemeinschaftliche Wurzel in dem altfemitifchen Alphabet, ein Berhaltnis, welches wir, wie es fich aus inschriftlichen Dentmalern geschichtlich ertennen lägt, junachft in Rurge barftellen. Schlieglich erft werben wir, weiter gurud. gebend, bie Bermutungen über ben Uriprung bes 2 altfemitischen Alphabets felbft besprechen. - Letteres ift auf unferer Schrifttafel\*) unter ber Spalte A verzeichnet. Das alteste fichere Denkmal berfelben ift ber Stein bes Deja (f. b. A.); eine Brobe feiner Schrift geben wir unterhalb ber bergleichenden Schrifttafel aus 3. 22 ber Inschr. (= anochi banithi) nach einem Bapierabflatich in der Größe des Originals; in manchen Fällen find jedoch bie ursprunglicheren Formen burch die ältesten griechischen Inschriften aufbewahrt (f. Im wesentlichen mit ben Schriftzeichen Meja's gleichformig find bie ber von Schid neuerlich bei Rerufalem entbedten Giloahinichrift (ZDPV. 1880, S. 54; 1881, S. 102 ff. S. 115 ff. S. 250 ff.; ZDMG. 1882, G. 725 ff.; Athendum bom 12. Marg 1881, Faffimile in ber Oriental Series ber Lonboner Palaeographical Society, Tafel 87 (1886). Jenes Uralphabet nahm bei berichiebenen Stammen einen verichiebenen Thous an; ber ben be-

braern eigene ift icon auf ben ermahnten Gemmen

zu erkennen. Wir geben hierbei als Brobe die Inichrift eines Steines unter einer 44=6 äghptischen Sphing mit Sperberkopf OWYA und Bichent (nach Bogue, Melanges etc. Bl. VII, Rr. 38)\*). Die weitere Entwidelung biefes Topus zeigt fich in ber Schriftart D unserer Tafel\*\*), wie sie sich auf jubischen Münzen aus der Reit der Mattabaer und aus der der Aufstände unter Bespasian, Titus und Trajan findet. Sier haben manche Buchftaben, im Unterichiebe bon ber viel mehr umgestalteten phonicifchen und tarthagifden Schrift, Die alleralteften Formen beibehalten (vgl. bie Buchftaben nach ben linfs stehenden Rahlen 2, 3, 5, 8, 10, 12, 21, 22; annăhernd auch 4 und 6); ein aramāischer Einfluß (f. unten) ist felten, wie bei ber zweiten Figur unter 20, zu ertennen. Gehr abnlich, obgleich in Gingelbeiten eigentstmlich ausgebilbet, also lediglich eine Mobifitation bes gemeinsamen istaelitischen Thbus, ift bie altefte Steinschrift ber Samaritaner (ZDMG, XIII, 275; vgl. XVIII, 582), welche von biesen selbst als bie alte bebraifche bezeichnet wurde. Daneben mar aber bei ben Juben ju Chrifti Beit ein anderes, unserer heutigen Quadratichrift entfprechendes Alphabet im Gebrauch, wie bies aller Stepfis gegenüber icon früher an manchen ficheren Reichen erkannt (f. besonbers Supfeld, Th. Stub.

und Krit. 1830, S. 285 ff.) und neuerlich burch ge-

fundene palaftinische Inschriften bom erften Jahr-

hundert ab bestätigt worden ist. Rach den letteren

geben wir bies jungere jubifche Alphabet auf

unserer Tafel unter F. Es beißt affprische Schrift

(assurith) ichon in ber Difchna (Megilla 1, a.

2, 1. 2. Jadaim 4, 5); Drigenes' und hierony-

mus' jubische Gemahrsmanner und ebenso ber

Talmud führen diejelbe auf Edra zurück, der fie

aus Affur mitgebracht haben foll; gleicherweise

nannten bie Samaritaner fie mit höhnenben Ber-

wunschungen bie Schrift Edra's (mikhtabh 'Ez-

rah) und ruhmten fich felber bie Schrift Mofe's zu besiten; bemgegenüber halfen sich dem Talmub

aufolge (f. b. Stellen im Buxtorfi fil. disser-

tationes p. 171 f.) bie Juden mit ber Fabel, bağ bem Moje bas Gefet in Quabratichrift ge-

geben, hernach aber megen Jeraels Gunben bie-

jenige Schrift an bie Stelle getreten sei, welche

Ibioten (bie Samaritaner) beibehalten haben,

nachdem bei ben Juden bie ursprüngliche burch

Esra wiederhergestellt worden. Gegenwärtig wird

freilich auch die jüdisch-samaritanische Aberlie-

ferung von ber Ginführung einer neuen Schrift

burch Edra bei uns allgemein für eine Fabel \*) Die Inichrift in moberne Quabratichrift tranffribiert

lautet: שלוכר תושול = aum Gebachtnis bes bofea. \*\*) Die eingeliammerten Beichen fehlen bis jest auf ben Dentmalern und find bermntungsweise nach ber Analogie ergangt. Gleiches gilt weiterbin bon ber Spalte F.

<sup>\*)</sup> Diefe bietet gu leichter überficht nur bas für gegens martigen Art. Erforberliche. Bergleichenbe Sabellen anberer femitifcher Schriftarten finben fich in ben meiften bebr. Grammatiten; befonbere bollftanbig ift bie bon Guting, welche ber englischen überfehung von Bidells Grammatit (Beipsig 1877) angehängt ift.

gehalten. Aber vergebens fucht Bellhaufen (Bleets i konnen? Einl. ins A. T., 4. Aufl., S. 628) das Gewicht bes auffälligen alten Namens ber affprifchen Schrift durch Annahme der gang unhaltbaren bon Supfelb felbft nur flüchtig hingeworfenen und feineswegs festgehaltenen Bermutung\*) gu entfraften, bag assartth - fprifch, aramaifc fein tonne. Und ebenfo innerlich widerfpruchsvoll ift seine erneuerte Behauptung (S. 627), daß "bie Anfange bes übergangs" gur neuen Schrift schwerlich vor 300 v. Chr. zu seten seien. handelt sich ja nicht um eine allmähliche Umbilbung ber einheimischen Schriftart, die fich vielmehr wefentlich unverandert bis in die Beit bes Bartochba erhielt, sonbern um bie baneben ftattfindende Einführung eines fremden, lange auvor auswärts üblichen Typus, ber nun alsbalb gerade für religiöse Awede allgemein gebräuchlich wurde, wie er nach bem Talmud außer für bie beiligen Bucher, auch fur bie Schrift auf ben Thurpfosten und Gebeteriemen vorgeschrieben war (f. Bugtorf a. a. D.). Dem entsprache etwa, wenn bei uns für Bibel und Gesangbuch bie lateinische Schrift statt ber sogenannten beutschen eingeführt murbe. Befannt ift bagegen, mit melder Bahigfeit gerabe im Orient die Bolterftamme an ihrer überlieferten Schrift festhalten, wie g. B. Auben, Samaritaner, Maroniten bas Arabische noch jest mit ihren eigenen Buchstaben schreiben. Ferner wird allgemein anerkannt, daß zuerst durch Esra, ben "gewandten Schriftgelehrten im Befet Mose's" (f. oben) der ganze Bentateuch kanonische Geltung in ber neuen Rolonie erhielt, und bag auf seinen Antrieb sofort eine gange Angahl von eifrigen Gehilfen, beren Ramen genannt werben (Esra 8, 1s. Neh. 8, 7), bas Bolf im Gefet unterwies, wobei bas lettere felbstverständlich bermittelft Abichriften (und amar gewiß vormiegend von ber Sand ber Lehrer felbft) vervielfaltigt wurbe. Bare nun babei burchgangig unter Esra's Borgange bie althebraifche Schrift angewandt worden, wie hatte bann später, angeblich etwa 150 Jahre hernach, mahrend boch mehr und mehr ber Buchftabe als beilig zu gelten anfing, irgend ein hoherpriester (benn nur an einen solden mare zu benten) jene grabbische Ummalzung obne irgend welchen einleuchtenben Grund wagen und ohne ben erbittertften Biderftand durchführen

Dagegen erfart fich bie in religiojen Dingen balb eintretenbe priesterlich-offizielle Herrschaft ber neuen Schrift vollkommen, wenn barin Ebra mit seiner gewaltigen Autorität voranging, er, ben man bernach nicht gang grundlos bem Moje gur Seite ftellte. Gewiß ift ihm babei nicht in ben Ginn gefommen, ungereimterweise für Abichriften bes Gefeges ben Gebrauch ber altehrwürdigen beimischen Schrift gu verbieten. Bielmeler wurde bieje babei neben ber neuen noch einige Reit (wie lange wiffen wir nicht) nach Reigung und Bedürfnis angewandt. Hieraus ertlart fich gegenüber Supfelbe Bebenten auch binlanglich, bag bie Samaritaner balb bernach ben Bentateuch in althebraischer Schrift übertamen. Das monotheistische Element war bei ihnen unter altisraelitijch-priefterlichem Ginfluß (2. Ron. 17, 20) fo ftark geworben, daß fie fich bem neuen Tempel auschließen wollten (Eera 4, 1 ff.); beharrlich gurudgewiesen wurden fie ju Tobfeinden Jerufalems. Wenn fie banach von bort ben Pentateuch erhielten, fo geichah bas ficher nicht offiziell, fonbern burch Bermittelung ungufriebener Judaer, Die ihnen günstig waren (vgl. Joseph., Altert. XI, 8, 4 mit Reh. 13, 20, und zu biefem allen oben S. 1365 ff.). Um fo weniger mar babei irgend ein Anlaß gegeben, die von dem gehaßten Esra eingeführte frembe Schrift mit herübergunehmen. — Was aber biefe Reuerung Esra's selbst betrifft, so wird sie völlig begreiflich durch bie neuesten epigraphischen Funde und Forschungen, welche in dieser Beziehung noch nicht herbeigezogen find. Dan wußte langft, bag bas Aramäische unter affprischer (vgl. Jef. 36, 11) und unter perfischer Herrschaft (vgl. Esra 4, • f. u. f. w.) die Welt- und Berkehrssprache war, eine Stellung, bie es in Borberasien weithin behauptete, bis 😂 burch bas Arabische bes fiegenben Jelam abgeloft wurde. Reben der aramāischen Sprache wird aber Esra 4, 7 (f. bagu Bertheau) auch eine "aramaifche Schrift" ermahnt, b. h. eine eigentümliche aram. Ausprägung bes altsemitischen Die alteften Monumente biefer Alphabets. Schriftart find Gewichtftude und Thontafelchen aus ben Trummern Rinive's, bie meift zugleich Reilinschriften tragen (f. oben S. 108), und fobann bie jungft aus bem Schutthugel von Senbichtrli in Nordiprien, in der Ede des Golfes von Istenberan, ju Tage geforderten merftvarbigen Inidriften altiprifder Fürften (Banamu u. anberer) aus bem 7. Jahrhundert v. Chr.; behanbelt in ben Mitteilungen aus ben oriental Sammlungen ber Rgl. Mufeen gu Berlin, Beft XI, 1893, von Lufchan und Sachau; vgl. auch Rolbete in ZDMG. 28b. 47 (1893), S. 96 bis 105. Altaramaifche Schrift hat ferner ein Teil ber altesten geschnittenen Steine mit aramaifcher Inschrift, mabrend manche berfelben noch bas altsemitische Alphabet zeigen (Bogue

<sup>&</sup>quot;) hupfeld zieht a. a. D. S. 296 bie Deutung "ftarte, gestiste" Schrift vor und findet felbst die andere "doatiftoata" "nicht geradezu verwerslich" — beibes, wie er auch andeutet, altrabinische Aushisten gegenüber dem ihnen religids Anstöhigen — von neueren gegenüber dem ihnen religids Anstöhigen wieder aufgenommen. — Jene dritte Deutung weiß schan Winer mit gutem Grunde zuräch. Dei Griechen und Könern verbene Sprisch und Alfprisch oft verwechselt, aber nirgends im hebräischen. "Affur" wird dagegen als alter Rame der öftlichen Weltmacht L. Kön. 28, m. Jer. 2, w Lagel. 5, a, auf Babylonien, Esra 6, m auf Berfien Abertsen.

1439

a. a. D., S. 127 ff. Lepp, Siegel und Gemmen. S. 4 ff.). Die alteften Charafterguge find eine böllige Umgestaltung ber Form bes Se, bas ichon auf einem vielleicht bem 8. Jahrhundert v. Chr. angehörigen Thonculinber ber fpateren Quabratschrift abulich ift (Bogue, G. 121; bgl. unsere Tafel Rr. 5 unter E und F)\*), und die Gigenbeit, daß die famtlichen an verschiebenen Buchftaben vorkommenden Ringe, die teilweise aus uriprünglich edigen Figuren entstanben find, fich nach oben öffnen, nämlich Beth, Daleth, Ajin, Reich (vgl. Rr. 2, 4, 16, 20 unter A, D, und unter E, F). Dies besonders führte gu anderen weiteren Umgeftaltungen und gab ber Schrift eine vollig andere Bhusiognomie. Go bilbete fich bas Alphabet, bas wir unter ber Spalte E gufammengeftellt haben. Gegenwärtig hat fich berausgestellt, daß es viel alter ift und viel weiter verbreitet war, als man bis jest annahm. Man bemertte langft feine Abnlichfeit mit ber Quabratfcrift auf gewiffen in Agppten gefundenen aramaifchen Stein- und Bapprus-Infcbriften. Aber dieje feste man in die fpatere Ptolemaerzeit. Bogue erblidte (S. 167) bas hohe Intereffe indbesondere jener Bapprusfragmente namentlich darin, daß fie uns bas Aussehen ber Gefetesrollen vergegenwärtigen, welche einst ben glerandrinifcen Ubersegern vorlagen. Aber fie vergegenwärtigen uns fogar, wie wir jest mit Sicherbeit behaupten tonnen, bas Aussehen berjenigen gleichfalls aus Bapprus bestehenben Gefebestolle. aus welcher Esra fein Bolf lehrte und bie er vielleicht mit eigener Hand geschrieben hatte. Die Schrift auf derjelben trug genau benselben Tubus. wie auf ben in Gesenius' Monumenten, Taf. 30-33, abgebilbeten Papprusfragmenten. Die Reilen haben wir uns auf ber Gefegesrolle langer als bort zu benten. Als Probe geben wir, mas auf bem Papyrus Turinensis von ber ersten Zeile erhalten ist, hier um des Raumes willen wieber in zwei Beilen gebrochen. Sier fand man

find) bas aramāiiche pialmāhnliche Gebet eines Juben ber Ptolemderzeit. Merg erfannte guerft ben Anfang eines Briefes. Er lautet: "An meinen herrn Mithravahifcht. Dein Anecht Bachim . . . " Die Abreffe ift bie eines perfifchen Beamten, wie ich das aus der Bergleichung mit anderen Bapprusfragmenten ganz berfelben Art schließe. So enthalt eines berfelben, von Bogue ebiert und entziffert, eine Musgabenlifte, auf welcher Staatsausgaben (nifkath medinta) und perfonliche Ausaaben (nif kath nafscha) auseinander gehalten find. Dieje gramaischen Papprus find also Dentmaler ber Berferherricaft in Agppten und bei beren Rujammenbruch vielleicht absichtlich gerriffen: ein auch nur einigermaßen erhaltener berfelben Art ift bis jest nicht aufgefunden\*). - Den gleichen Schriftippus zeigten unvertennbar einige bis jest ebenfalls ber Ptolemäerzeit zugewiesene aguptifcharamaifche Steininschriften. Der neueste gleichartige Fund, jugleich agoptische und aramaische Schrift enthaltend, jest in Berlin und von Lepfius veröffentlicht, führte gleichfalls auf überraschende Beise in die persische Beit gurud. Der Bearbeiter der aramäischen Inschrift, Euting, las richtig die folgenben Reichen, die wir nach einem Bapierabflatich in ber Große bes Driginals bier einruden,

### VYYZVI

= Chschiarsch, Aerges (Lepsius, Zeitschrift für ägpptische Sprache XV, S. 129 f.)\*\*). Damit be-

אל מראי מתריחשת עברך פחים . . .

Das el als Brapolition ift im Aram. nicht gebräuchlich; so lag nabe, es = "Cott" zu nehmen. Daher erklarte Gesenius monum. p. 234 deus domine mi! ex conoulcatione (mittadvischath) servam tuum miserum (eripe).

# אר מוציר לארינדען טינדיף נהרף

früher mit Gesenius (wie solche Miggriffe bei Anfängen schwieriger Entzifferung unvermeiblich

\*\*) In obigem BANDA hat das Jod die älteste Form behalten, wie derartige vereinzeite Reste der Bergangenhett öster in Inschriften (auch griechischen) vorkommen. Jenes Wort enspricht dem Khschlärsacha der persichen Keiligien steilnichristen. Chschlarsach las schon vorher Brugsich (Geslichte Kgyptens, S. 758) auf ägyptischen Denkmälern. Das A. T. schreibt mit Bav flatt Jod Achaschverosch.

1 1 1 1 1 1 1 1

<sup>&</sup>quot;) Bgl. hierzu und zu bem Rachfolgenben meine Bemertungen ZDMG. XXXIII, S. 259 f. Die obigen Schriftzeichen find, in unfere Quadratidrift transtribiert:

<sup>°)</sup> Das Kof hatte icon in ber altjemitichen Schrift bie Form angenommen, welche Rr. 19 unter A an britter Stelle angegeben ift; baran ichloß fich bann bie aramäische Welterbilbung an.

stätigt sich urfundlich, was Blau (ZDMG. X, 569) längst vermutet hatte, nämlich die wesentliche Ibentität und Gleichzeitigkeit des Alphabets auf den ägyptisch-aramäischen Denkmälern und auf den persischen Satrapenmünzen, welche, aus Assurien, Mesopotamien, Cilicien, Pissidien, Pontus ausbewahrt, ganz besonders das Aramäische als damalige Weltsprache bezeugen. Eine dieser Münz-

#### 41441474474

legenden (== Mazdi, welcher über das transeuphratifche Land und Cilicien) berührt fich auch in einer bem offiziellen Aramaifc bes Berferreichs eigenen auffälligen Sprachform mit ben agpptisch-aramaifchen Dentmalern\*). Auch ju ihren Giegeln wählten vornehme Berfer mit perfischen Ramen öfter aramaifche Sprache und Schrift (3. B. Baríchandat, Sohn (bar) des Artadat; Boaüé a. a. D., S. 129. Bgl. auch ZDMG. XVIII, 299). Denjelben sprachlichen und graphischen Charakter träat endlich die von mir edierte fein eingeritte Anschrift einer grazios verzierten Silberichale, die in einer alten Graberftatte bei Rasbet norblich bom Rautajus neben allerlei Dentmälern eines roben Barbarenvolkes i. J. 1878 gefunden ist, wahrscheinlich ein einstmals aus bem persischen Gebiet über das Gebirge herübergebrachtes Beutestüd (ZDMG. XXXVIII, 292 f.). - Das Alphabet aller biefer Inschriften, obgleich mobifiziert burch bas bei ihnen angewandte verschiebene Material und burch einzelne lotale und individuelle Gigenheiten, zeigt fich boch im wefentlichen als überall ibentisch. Rein Wunder, daß es feine Herrichaft auch auf die nachexilische Rolonie in Jerusalem ausbehnte. Gerubabel und Nehemia hatten fich ihrer als Statthalter in ber Korrespondeng mit ber versischen Regierung gu bebienen; Esra, ber mit einer gramaifch abgefaßten Bollmacht bes Artarerres nach Jerufalem tam (Rap. 7), war fie baher langst ebenso geläufig. Dabei hatte fie gegenüber ber althebraifchen Schrift, welche bie Rabbinen bernach nicht ohne Grund bie "gebrochene" (ra'as) [?] nannten, etwas Gefälligeres und Fliegenberes. Jene andere aus nationalem Interesse zu bevorjugen, tonnten bamals Manner von weiterem Gesichtstreise fich nicht bersucht fühlen. Denn bie

jum Teil fehr feindlichen Nachbarvoller. Bhonicier, Samaritaner, Moabiter, Edomiter hatten bis babin, mit geringen Mobifitationen bes Duftus, biefelbe Schrift. Go führte Esra, ber scribs volox, wie ihn bie Vulg. nennt, bie bornehmere offizielle Reichsschrift auch in ben religiofen Gebrauch ein. Er meinte bamit, wie ja auch bas alte bebraifche Alphabet in alltäglichen Geschäften gebraucht mar, feineswegs eine beilige Schrift gu ichaffen. Bu einer folchen wurde aber bie neue Schrift, bie gunachst vorzugsweise zu religiosem Gebrauch diente, allmählich um so mehr, als sie im Beitalter Meganbers bes Gr. und ber Diabochen bie Stellung einer weitverbreiteten Reichsschrift an die griechische abtrat\*) und nun balb, wozu Anfange möglicherweise icon fruber gemacht waren, wie bei ben Juben, so auch bei ben Rachbarvolfern fich verschieden gestaltete, am verwandteften ber zu Chrifti Beit üblichen jubifchen Quabratichrift bei ben Balmprenern, mit ftarferer Entartung bei Hauraniern und Nabatäern\*\*). Auf folde icon eingetretene Berichiebenbeit weift ber Berfaffer bes Briefes bes Arifteas bin, ber jebenfalls als tundiger Zeuge hinfictlich feiner eigenen Beit gelten muß. Er läßt ben Arifteas bon ben Juden fagen: "Gie bedienen fich eigener Schriftguge nach der judischen Weise ebenso wie die Agupter ihres eigenen Buchftabenvorrats, wie fie benn auch eine eigene Sprache haben: man nimmt an, baf fie fich ber fprifchen (Beife)\*\*\*) bebienen, aber bem ist nicht fo, fonbern es ist ein anberer Thous (tropos)." Hierin liegt, wie es Josephus (Altert. XII, 2, 1) richtig verstanden hat, jebenfalls auch bies, baß viele Auslander die von Esta eingeführte Schriftweise noch fur bie gemeinsame jprische (aramāische) hielten, während Rundigere barin ichon etwas Gigenartiges mahrnahmen. Bie schnell ober wie langsam ber Übergang von dem Schriftippus auf unserer Tafel unter E zu dem unter F fich vollzogen habe, bas zu bestimmen, reicht bas bis jest zugängliche epigraphische Da-

<sup>\*)</sup> Obige Inichrift lautet transtribiert: DI 77772 TIN 733 TIN 891. bagu m. Bemertungen i. b. Jen. L. 819. 1875. S 487. Abhar nahüra ift Transeupfratien vom persichen Standpuntte aus und is als offizieller Rame der Broving auch Esta 4, 10. 11 u. f. 10. 3u soffen. Die auffällige Form al (im biblischen Aramatisch di) finder sich sie dem noch auf affprischen und persichen Gewichstäden, 3. B. auf dem am Hellespout ausgegrabenen bronzenen Löwen von Abydos.

<sup>\*)</sup> Dies ift natürlich nicht im absoluten Sinne zu verfteben, als ob 3. B. vorher im persifchen Reiche etwa außer bem Persischen ausich ließlich das Aramatische offiziel gebraucht ware. Auf ber großen Felseninfchrift bes Darins findet es sich nicht und die Satrapen ließen nach dem Bedurfnis auch griechische, ja auch luftliche Müngen ichlagen

on) Die Schrift ber beiden letteren verhalt fich ju ber perfiich-aramaiichen abnlich, wie die neupuniiche (von Gefenius numibisch genannt) zu der altarthagischen.

<sup>\*\*\*)</sup> Das Wort "Beile" steht nicht im Original (vgl. die Ausgabe in Berg' Archiv, S. 254), aber es liegt nahe das Zveians χενοθαίων χεωνται juridiessieben und babei nicht blog an die sprische Sprache zu denken. Sonst müßte man eine Ungenausgfeit des Ausdruck sweimen, die Josephus in der oben augestührten Stelle richtig beseitst hätte. Der Sache nach scheinen mit in Beziehung darans Ewald und Bogse gegen Merz md Welschunger recht zu haben.

Buchftaben betrifft, nicht, aber unter F ift boch bie von Saulcy bei Jerusalem auf einem Sartohinlanglich ertennbar ift bies in bem Namen entbedte Aufschrift:

terial nicht aus. Groß ist ber Unterschied jener | Genau benselben Thous zeigt ein trop seiner Rleinbeiben Schriftarten, was bie Form ber einzelnen heit hochft wichtiger epigraphischer Fund, namlich ber Gesamttypus, ben man mit Recht als qua- phage in bem beruhmten Grabmal ber jubifchen dratisch bezeichnet, ein anderer geworden. Richt Königin Helena von Abjabene (Bausgnias VIII, 16)



Tobia, ber in 'Arak-el-emîr, bem einstigen Bu- | b. i. Königin Şadda\*), wahricheinlich Rame einer fluchtsorte bes Sprtan, bes Entels eines Tobia. mahricheinlich nicht lange por 176 v. Chr. über einem Felfensaale eingehauen murbe\*):

### ባዲ ሃነ6

Bolltommen ausgeprägt ift der eigentumliche Chaichriften, welche nach hochfter Bahricheinlichfeit in zwei Teile gebrochen:

Bringeffin aus bem Saufe jener Selena. Da lettere fich um 44 n. Chr. in Jerusalem nieberließ, ift bie ungefähre Beit biefer Inschrift (und gwar bis jest biefer allein unter ben gleichartigen) ficher gu bestimmen. In forgfältigfter und ichonfter Musführung ericheint bie gleiche Schriftart auf einer ber beiben Synagogalinichriften in Refr Bereim bei Safeb, welche, was die Schriftzüge felbft betrifft, von ben oben bezeichneten Inschrifrakter ber Quabratichrift in ein paar neuerlich ten in nichts verschieden ist. Wir geben ben Anbei Berufalem gefundenen ftartbeichabigten In- fang ber langen Beile, bes Raumes wegen, bier

## וחו שלום ככ קום הזה ובכלפקובותושראל

um den Anfang unserer Zeitrechnung fallen, und | b. i. "Es fei Friede an diefem Ort und an allen von welchen die auf dem fog. Grabe des heiligen Orten Israels"\*\*). - Wie He und Cheth, fo find enthaltend, hierher\*\*):

Jafobus für die altefte gilt. Bir fegen ben beft- Vav, Zajin und Jod auf diefen Inichriften meift erhaltenen Teil ber ersten Zeile, eine Namenreihe nicht zu unterscheiben. Auch fo konnte "ein Job" ale Beifpiel eines fleinften Buchftabens gejagt

### ער אטה ועור אול א אלעו וואנן

ים (Das Job altertilmlich wie oben in "Chochiarach"). Bgl. bagu Rolbete in ZDMG. XIX, 640, unb über hortan und feinen Buffuchteort Tuch in ben Berichten ber R. Gadi. Gel. b. Biffenich. IVII, 18 ff. Bogue, ber erfte grundliche Erforicher ber Botalität, bachte fpater (Mel. p. 168) mit Caulcy an ben Ammoniter Tobia, ben Beinb Rebemia's, eine Meinung, bie bei bem geringen Umfang ber Infdrift graphifc nicht gu wiberlegen ift, aber außer ber wenig bebeutenben Ramengleichheit feinen Anbaltspunft hat.

\*\*) אלעזר חנית יועזר יהידה שמעי יוהנן. Gaulca feste biefe Infdrift ohne alle Analogien ins 8. Jahrb. v. Ehr., Boglie ins 1. Jahrh. v. Chr., mas mahricheinlicher, bod auch nicht ftreng gu beweifen ift.

") החשב מלכתה (Darüber fteht basfelbe in oftaram. ober fog. fprifcher Edrift - bas altefte Dentmal biefer Art (babei ift ber Rame mit fprifcher Form Saddan unb bas zweite Bort am Enbe mit Alef gefdrieben. Bgl. Renan in J. A. 1865, G. 560 ff. - Ligaturen wie bie ber brei letten Buchftaben tommen vereinzelt auch fonft g. B. in ber vorhergebenben Inichrift vor.

.יהי שלום במקום חזה ובכל מקומות ישראל (\*\* Bgl. Renan a. a. D., mo eine Berbefferung gu bem porans gegangenen Artitel J. A. 1864, Rr. 8 gegeben ift. - Der icarffinnige Arcaolog fest bie Infdrift wegen bes Baufills ber Synagoge Enbe bes 2. ober Anfang bes 3. 3ahr. hunberts n. Chr. Aber icon Leun bemertt, bag bie Schrift. art auf ein boberes Altertum binmeife.

werben, wie Matth. 5, 10 (nach bem Grundtert) geschah. Freilich liegt nabe anzunehmen, bag in ber bamaligen Quabratichrift (vielleicht in ben beiligen Buchern) ein kleineres Job vorhanben war, niehr entsprechend bem alteren Jod auf unserer Tafel E 10 und bem ber ipateren Quabratichrift, wie es icon auf babplonisch-jubischen Thoninichriften etwa aus bem 5. ober 6. Rahrhundert und auf Grabichriften von Aben aus bem 8. Jahrhundert zu feben ift. Aber ein folches fleineres Jod ift bis jest auf feiner altillbischen palaftinischen Inschrift gefunden. Rur bas ichrag gerichtete Jod in bem Ramen Jehudah auf ber oben angeführten Stelle ber Eleafar-Inschrift ift etwas niedriger als andere Buchstaben; vielleicht wurde es oft noch fleiner geschrieben. Daß auch spater noch ein gleich langer senkrechter Strich für Jod und Vav gesett wurde, geht aus einer Angabe bes hieronhmus in einem Briefe an Marcella (ed. Bened. II, 704) hervor. Danach waren in manchen Cobices ber Gept, bem Bort "herr", woburch ber heiligfte Gottesname bes Originals erfest wirb, die vier hebr. Buchftaben bes letteren (Jhvh) so beigeschrieben, bag Unfundige fie für bie griechischen Beichen MIIII nahmen - was fich aus bem Alphabet ber befprochenen Inschriften volltommen erklart. Drigenes erwähnt benselben Gebrauch als in ben genaueren Abschriften von ihm vorgefunden; aber in ben ihm vorgetommenen Eremplaren maren bie bier Buchftaben in ber althebraifchen Schrift beigeschrieben. Daß er biefe ebenfowohl als hieronymus fannte, zeigt er burch anberweitige Angaben; er fagt 3. B., daß ber lette Buchstabe Tav darin die Kreuzesform habe. Jenes sein beutliches Reugnis ift also nicht zu bezweifeln\*).

\*) Er sagt (in einer burch eine Catena ausbewahrten Sielle bei Montsauch Hex. I, 66), daß für das unanstlinken Eetzigkanden ben ben Griechen (den Sept.) knieson gesagt werde und fügt dann hinzu: \*\*xal er ross dinch unter Ba, für die von Bb verzeichnet, während unt dinch und driege der der der genauen Abschriften das Letragrammaton überhaupt nicht (Franz, epigr. gr. p. 51):

Sollte man fich au Reiten gescheut baben, neben bie profanen griechischen Buchftaben bas Tetragrammaton in der schon als heilig geltenden Quadratschrift zu setzen und beshalb dafür die alte Schrift angewandt haben? Als biefe später ganz außer Gebrauch kam, hätte man dafür die von Hieronymus einzig vorgefundenen vier Buchftaben ber Quabratichrift gefest. Dag bie alten Aberseger selber noch ihr Original in althebr. Schrift vor sich gehabt haben sollten, ist uns nach den dargelegten historischen Womenten nicht wahrscheinlich. Wie dem auch sei, jedenfalls blieb auch in den späteren Reiten bes jubifchen Staats die althebräische Schrift im Gebrauch, und zwar als profane neben ber nun als beilig geltenben Quabratschrift. Daraus allein erklaren sich bie althebraifchen Aufschriften ber Mungen bis gur Beit des Barkochba. Daß man gerabe bei ber Mungichrift eine gelehrte patriotifche Repriftination habe ins Werk feten wollen, war eine burchaus wibernatürliche Sppothese. In ber Diaspora hingegen murbe bie Runbe von ber alten Schrift bald eine Sache nur ber Gelehrten. - Bis dabin 3 haben wir bie Entwidelung ber hebraifchen Schrift nach einheimischen und nabe verwandten Dentmalern betrachten konnen. Bill man aber möglichft weit zu ben Anfangen hinauffteigen, fo muß fich hier, wie auf anberen palaographischen Gebieten, g. B. bem griechischen, altitalischen, deutsch-standinavischen, der vergleichende Blick auf bas entfernter Bermanbte ausbehnen. Go zeigen jene drei weit auseinander liegenden Gebiete in ihrer altesten Beit die fogen. Buftrophebon- ober Furchenschrift völlig gleichmäßig ausgebildet, namlich fo, bağ biejenigen Buchstaben, in beren Figur bie rechte und linke Seite verschieben find, je nachdem die Schrift nach rechts oder links läuft, sich gleichsam umbreben. Demgemäß find auf unserer Tafel die betreffenden Formen der ältesten griechiiden Schrift fur bie Richtung von rechts nach linte unter Ba, für bie von linte nach rechte unter Bb verzeichnet, mahrenb unter Bc bie unveranderlichen Buchstaben fteben. Als Beispiel diene bier ber obere Teil ber erften Inschrift von Thera

### PEt MAYOP MATETABETA

beifügten, nicht aber, daß fie es, wie hieronymus berichtet, mit Quadratidrift ahnlich jenem IIIII beifügten, was Boglis mit Alteren (f. bagegen Eichhorn, Einleit. I, 199) wieder als auch von Origenes bezeugt angenommen hat.

= Pηξάνως (von rechts nach links), Aexayera,\*).

<sup>\*)</sup> E und O ftehen hier noch für turgen und sangen Baut, H ale Spir. auper. E ift KΣ, X ift KH geschrieben. S. unten.

Genau basselbe Berfahren findet sich wie in altitalischer, so in alter norbischer Schrift. So wer-

ben 3. B. die Runen PPB (= f, th, b, 1) in ben Zeilen, die von rechts nach links laufen, nm-

gekehrt, also 1 4 1. Genan basselbe sindet sich aber auch in der sübsemitischen Schrift, die sich in unvordenklicher Zeit von der gemeinsamen altsemitischen trennte und in Saba ("Reicharabien" bei Luther 1. Kon 10, 2) einer alten Kultur diente. Hier erscheinen z. B. die Buchstaben 4/14 ? (= d. l. m. s) in der Furchenschrift von

der Linken zur Rechten geschrieben, als EBI (ein Beifpiel fiebe in ber prachtig ausgeführten Inschrift eines Attars von weißem Marmor bei Ofianber, ZDMG. XIX, 257, Tafel 27). Die von der subsemitischen abgezweigte berberische Schrift, beren Entzifferung Gefenius (Monum. p. 192) begann, hat, wo fie von unten nach oben geschrieben ist, entsprechenbe Formveranderungen. Das erinnert wieder an die allen oben genannten Abfommlingen bes nordiemitischen Alphabets im hoben Altertum eigene Reigung, bie Richtung ber Beilen nicht bloß furchenweise, fonbern auch sonst spielend zu variieren, ähnlich etwa wie jest bie Muhammebaner auf arabischen Siegelinschriften mit funftvollen Buchftabenverschlingungen fpielen. Go fteigt auf ber kleinen erften Inschrift bon Thera neben den oben angeführten beiben Beilen bie untere lints mit einer Runbung aufwarts. Auf einer griechischen und einer Runeninfcrift finden wir gleichmäßig bie munberliche Amordnung, bağ zwei Beilen furchenförmig gehen, die britte aber im Berhaltnis zu beiden auf dem Ropfe fteht. Die griechische (bei Frang, p. 76), leiber gang verftummelt, fege ich gur Berbeutlichung hierher: a und b bezeichnen bie Richtung der Beilen:

Die Runeninschrift (bei Wimmer, S. 135 f.) ist salkograph salkograph salkograph. Geilen glock an einem Pfeiler aufwärts und abwärts, gleich als ob die linke Seite der obigen griechtsches an einem Pfeiler aufwärts und abwärts, gleich als ob die linke Seite der obigen griechtschen Indereift zur Basis gemacht würde und die rechte ganz nach oben kame. Aus dem allen ist das, wie wir sehen werden, wichtige Ergebnis zu ziehen, daß die bezeichneten Sigenheiten von den Semiten stammen, ebenso wie die Furchenschrift, aus welcher sie sons kahrend im die Mesand links beibehielten, während im Occident erst viel später (denn Solons Gesete

waren noch bustrophebon geschrieben) bie Richtung von links nach rechts herrichend murbe. -Ein anderer wichtiger Bunkt, in welchem die griedifche Balaographie ber femitifchen und biefe wiederum jener ju Silfe tommt, betrifft bie Reihenfolge ber Beichen bes Alphabets. Auf ein hobes Alter berfelben weifen im A. T. bie fogen. alphabetifchen Gebichte bin; ba aber hinfichtlich ber letteren bie Rritifer, mas bie Beit betrifft, mehrfach schwanten, ift um so willtommener bie Bestätigung durch das griechische Alphabet. Diesem liegt nāmlich bas altjemitische in seiner und überlieferten Reihenfolge zu Grunde: nur bas Beichen bes bem Griechen völlig frembartigen Bischlauts Sade (Rr. 18) ift beiseite gelaffen. 3m übrigen hat bei ber Herübernahme eine Anzahl aus ber Berschiebenheit der Sprachen erklärbarer Modifikationen stattgefunden, die wir nachfolgend unter Berudfichtigung zugleich bes nabe verwandten lateinischen Alphabets vorführen. Die Zeichen 1, 5, 10, 16 wurden bei ben Griechen zur Bezeichnung der Botale a, e (anfangs zugleich e, e und ei), i, o (anfangs zugleich o, o und ov) verwandt. Rr. 8 biente guerft ale Spiritus asper, welchen Wert es im Lateinischen beibehalten hat; hernach wurde es baneben für e, gulest nur für biefes ublich. Bon ben beiben 3. bes Vav (bes engl. w) wurde bas eine (Nr. 6) als Bas ober Digamma (3. B. in Foiros = vinum) für ben verwandten griechischen Laut ablich, hernach wurde bes lepteren Bezeichnung gung aufgegeben; im Lateiniichen blieb jenes für den harteren Laut F im Gebrauch. Das andere B. für Vav (Rr. 6\*) wurde als Bofalgeichen übernommen, bei ben Griechen für ihr y, bei den Lateinern für u; diese gebrauchten es, da das erste schon für ihr F untergebracht mar, auch fur ben Ronfonanten V\*); wie benn auch bie Griechen noch in water Reit gelegentlich ihr Bolalzeichen v gur Umichreibung bes hebraifchen Ronfonanten Bav gebrauchten (Aavid neben Aasid bei ben Sept.). Bur Berwendung bes betr. Konsonanten als Botalzeichen führten hier wie bei Dr. 10 bie femitischen Sprachen felbft (vgl. hebr. toha = tohv, pert = pirj). Um fo unhaltbarer ift es, wenn griedifche Palaographen bas 3. bes v als von ben Griechen felbft erfunben betrachten: bie Ibentitat mit A 6\* und D 6\* fpringt in bie Augen. Abnlich nun wie in ben alphabetischen Pfalmen 25 u. 34 das J. Nr. 17 wahrscheinlich wegen seines Doppelwertes (p und f) hinter bem T wieberholt ift, erhielten bas griech. Y und bas lat. V ihren Play binter bem T (Dr. 22) am Enbe bes alteften

<sup>\*)</sup> Später in u und v bifferengiert, bei uns obenbrein noch in w, da wir, wie die Batelner das semit. Bab, so unserseits überstässiger Weise das lat. V für den härteren Laut verwandten (vgl. "Bater" mit dem engl. father und dem standinge. fader).

griech, und lat. Alphabets. Sinsichtlich bes letteren ift aber noch folgenbes gu bemerten. Die Griechen gaben bas Roppa (Dr. 19) als 3. bes harteften Ra-Lautes allmählich auf und gebrauchten für ihn und ben weicheren jugleich K. Die Lateiner behielten für den barteften Ra-Laut bas Q; für ben weichsten nahmen fie C (Rr. 3), für einen mittleren K (vor a vgl. Quintil. I, 7, 10); letteres blieb aber allmählich nur in ber Reihenfolge bes Alphabeis und wurde im berrichenben Bebrauch burch C erfest. Aus bem C. bas anfanglich auch ben Ge-Laut mitbezeichnete, entftanb burch Differengierung bas G, bas einzige bem lat. Albhabet eigentumliche Reichen. Es erhielt in bemfelben feine Stelle planmagig in ber nachstiolgenben Sude, welche zwischen Dr. 6 und 8 baburch entftanb, bag bem Lateinischen ber Laut bes gajin ober Beta (Dr. 7) fremb mar. Ebenso war ihm sowohl ber Laut bes semit. Teth als ber griech. Aspirata Theta (Nr. 9) fremd; baber folgt bort auf H J, bann weiter wie im Semit. und Griech. K. L. M. N. hernach aber O, P (Mr. 16, 17) mit Aberspringung von Mr. 15, mahrend bier im Griech. an bie Stelle bes Samech bas Xi trat. Hiermit verhalt es fich fo. Alle Formen bes griech. E find, wie wir weiterbin feben werben, Umgestaltungen bes femit. Schin (im Hebr. auch Sin). Die Dorier nannten denselben Buchstaben Zar, die Jonier Diyma (Serob. I, 139; Athen. XI, 30 p. 467)\*). San entspricht ebenfo ficher bem femit. Schin ober Schen, wie Sigma (umgesett aus Simka) bem femit. Samech. Gin Reichen bes letteren (A 15) muß also einft bei einem Teile ber Griechen für ben G-Laut im Gebrauch gewesen sein. Bon baber behielten bie Jonier ben Ramen Sigma für bas bon ihnen später aboptierte Beichen bes San bei und beließen biefem feinen Blag hinter R (Rr. 21). Dagegen gebrauchten fie nun bas gleichsam vatant geworbene Beichen bes Sigma für ben Doppellaut &, ber bis babin no und xo geschrieben mar, und wiesen ibm den gleichfalls valant geworbenen Blat Rr. 15 an. Infolge beffen ift bis Rr. 17 die Anwendung ber Buchstaben als Zahlzeichen bei Semiten und Griechen gleich; Jod und Jota sind = 10. Pe und Pi = 80. Bei Dr. 18 beginnt die Differeng. Bei ben Semiten ist S = 90, Q = 100, R = 200; bei ben Griechen ift (mas fich bier bestätigt) Sade von pornherein beifeite gelaffen, baber ift bei ihnen Koppa, mas fie erft ipater als Buchftaben aufgaben, als Bahlzeichen ebenfo wie bas Digamma bewahrten, = 90 (Quintil. I, 4, 0), R = 100, Das ionische & murbe übrigens nur von ber öft-

lichen Griechenwelt aufgenommen; baran fnupft fich ein weiterer mertwürdiger Unterschieb berfelben von bem bei weitem größten Teil bes eigentlichen Sellas und von ben weftlichen Rolonien\*). Es wurden nämlich auf beiben Seiten hinter bem Y noch 3 Beichen zugefügt, Die fich mit anberem Wert famtlich in ber femit. Schrift

nachweisen lassen, nämlich 1) Ф (A 19), 2) X (A 22), 3) V oder Y (f. D 6\*); aber zwei derfelben wurben für verschiebene Laute gebraucht. 3m Often nahm man 1 und 2 für bie Afpiraten, bie man bis babin mit ph und kh geschrieben hatte, 3 für ps; im Beften 2 für ks, 1 wie im Often für ph, 8 für kh; ben Doppellaut ps fuhr man bier fort mit 2 Beichen gu ichreiben. Danach möchte man vermuten, bag von ben älteften Griechen Phonicier, wie von ben alten Arabern Sprer und Juben, als Ralligraphen benutt murben und bag biefe in ein und berfelben Begend gewiffe ihnen allen befannte femitifche Buchftabenvarianten in etwas verschiebener Beise gebrauchten, um einem in betreff ber griech. Schrift bervorgetretenen Beburfnis in verschiedener Beise ju genugen. Gang gulept wurde jenen 3 Beichen noch bas burch Differenzierung bes O entftebenbe D beigefügt. Letteres ift bas einzige von ben Griechen felbft neuerfundene Beichen. Die Lateiner festen binter ihr V, bas leste Beichen ihres alteften Alphabets, bon ben 3 bezeichneten Buchftaben ber weitlichen Griechen gunacht bas für ihre Sprace brauchbare X; für regipierte griedifche Wörter nahmen fie endlich am Schlug ihres Alphabets noch Y und Z auf, mabrend fie die Afpiraten th, ph, ch ju ichreiben fortfuhren. -Bir haben die Genesis ber uns zunächst interessierenben Alphabete aus bem altjemitischen porgeführt. Die Balaographie hat bas Gleiche in betreff aller verwandten Alphabete gu leiften und jo viel als möglich die zahllosen Bariationen jedes Buchftabens auf beffen vermutliche Urform gurudzuführen. Dabei ftellt fich heraus, bag bie Reigung zu gewiffen Bariationen gerabe auch icon im hochften Altertum fehr ftart war, und gwar teilweise (j. unten a u. b) nach entgegengesetzten Seiten bin, woburch bann mitunter Die Beftimmung ber Urform erichwert wirb. Die Detailuntersuchungen in letterer hinficht muffen wir

+ 1 . .

<sup>4)</sup> Aus einem von Athen, a. a. D. citierten Borte Binbars bat Befenius (mon. p. 66) mit Unrecht auf einen ur-Sigma geichloffen.

<sup>\*) 5.</sup> bie genaue Darftellung bei M. Rirchoff, Stubien gur Gefdichte bes griechifchen Alphabets, 8. Mufl.; vgl. befonbers 6. 161 ff. und bie beigegebene Rarie. Riraboff hat hier aus fruheren Arbeiten bie ficheren Refultate gejogen und jugleich mit forgfültigfter Benugung bes mengefundenen Materials neue Bege gebahnt; bas oben bon mit turg angegebene Berbaltnis ber Schrift bei ben oftlichen und bei ben weftlichen Griechen bat er guerft uns Licht gezogen. In betreff bes Berhaltniffes ber griechtiden pranglich verfchiebenen Laut bes bor. San und bes ion. jur femitifchen Schrift habe ich in bem oben Borangebenben mande Gingelheiten aubers als er faffen maffen.

hier beiseite lassen; wohl aber charakterisieren wir in Aurze, soweit es jur Rlarstellung bes Borbergebenden und bes Rachfolgenben erforberlich ift, bie Sauptarten bes Berfahrens bei jenen teilweise uralten Bariationen. a) Rundung und Buspigung. Die Ginrigung ber "Buchstaben" in Sola (besonders Buchenhola) bewirft bei ben Bermanen bie Bermeibung alles Runben und Rechtwinkligen in ber Runenschrift. Das Ursprungliche ber runden Formen ber altsemitischen Schrift in Nr. 16, 19, 20 (letteres links gespitt icon in ber Defaidrift) icheint auf ben icon anfänglichen Gebrauch von Tinte und Bapprus hinzuweisen. Alt ist die Rundung der ursprünglichen edigen Form Rr. 2. Spat ift bie bes lat. C, D, S. Gine Borliebe für Abrundung haben das valmprenische und bas hebraifc-quabratische Alphabet. b) hinjufugung und hinwegnahme, Berlangerung und Berfürzung einzelner Striche. Gehr alt ift bie hinzufugung eines unteren Striches jum Lameb (Rr. 12) und bie Berlangerung bes fentrechten Striches in Rr. 5 u. 15. Durch eine gleiche Berlängerung sind bie späteren Formen bes griech. M und N aus ber alteren (B 13. 14) geworben; jene Berlangerung zeigen ferner D 6\* und bie mittlere Form von A 19 (wenn hier nicht vielmehr die andere Form burch Berfürzung entstand). Eine hingufügung ift auch ber feitwärts gehende Strich im altesten griech. e (B 20 a. b), ber im lat. R verlangert wirb. Das lat. P wirb bem griech, ¿w baburch gleich, bag es bie Rrummung bes altfemit. A. 17 verlangert. In ber Quabratschrift exhalten einige Buchstaben, ähnlich wie in ber palmpren. Schrift, ihre eigentumliche Form dadurch, daß unten ein gerader oder gebogener Strich nach links hinzugefügt wirb (vgl. F 2. 11. 13. 17. 18); Anfange bagu zeigen fich in E 2.13, während F 12.17.18 sich hierin von E unterscheiben. Dies und die Umbildung von Nr. 15 ift überhaupt was für F ganz eigentümlich ift; fonft ift es mit E (bem Alphabet bes Esra) in ber That eigentlich ibentisch. — Weggelassen sind von den 3 wagerechten Strichen von A 8 einer schon in der Mejaschrift. 2 früh im Griechischen; ebenso fürzt letteres bie burchichneibenden Striche ber Grundform in Dr. 1 u. 22 und lagt frubzeitig von den 4 Strichen bes ursprünglichen 🗷 (B 21 a. b)

den einen weg (aus 5 wird bann burch Rundung

8). Aus ber edigen Form bes Y (A 6\*) wirb

durch Weglassung des unteren Strichs V; ebenso wird mit D 6° (bem späteren P der östlichen Griechen) versahren. E und F 6 sind durch Berkuzung am oberen Teil entstanden. c) Umbildung einzelner Bestandteile der Buchstaden. Durch Schrägung der mittleren senkrechten Linie in A 7 und B 7 entsteht das spätere griechische Z; genau ebenso aus A 15 und B 15 das nach

unten verdoppelte Z, woraus das & der Minustelsschrift geworden ist: es findet sich als samech mit einem senkrechten Strich barunter auf einem althebr. Siegelstein; baher habe ich es vermutungsweise D 15 gesett, ba das v auf den hebr. Münzen nicht gefunden ist. Instruktiv ist A 19 die

Umgeftaltung bes P in P, indem ber halbtreis links einfach in die hohe geschoben wurde. In anderer Beije zeigen E 21 und F 21 von den beiben gleichen Salften ber Grundform A 21 bie eine Halfte verkleinert unb in die andere gleichsam hineingeschoben. Aus dem Tav als senkrechtem Kreuz (A 22) wurde die Figur E 22, die etwas modifiziert auch im Phonicischen herrscht, indem ber wagrechte linke Schenkel weggenommen und an den rechten unten als senkrechte Linie angehängt Ahnliche Umsepungen haben bei bem wurde. oberen Teile bes Kaf (A 11) und bes Vav (6 und 6\*) flattgefunden: das griech. Digamma (B 6 a) dürfte die altefte Form bes letteren aufbewahrt haben (f. unten). Die fehr alte fentrechte Linie bes griech. I (B 10 c) ift aus ber Grunbform A 10 nicht etwa burch Weglaffung ber brei wagrechten Linien geworben. Den Ubergang zeigt vielmehr bie bem griech. Z abnliche aweite Figur unter D 10, bei welcher die eine jener 3 wagrechten weggefallen war. Im Griech, murbe jene Figur halb aufgerichtet (B 10 a. b), woraus sich verschiebene Formen bes I auf Inschriften besonbers von Thera und Korinth (auf Kirchhoffs Schrifttafel, VIII und X) erklären: bei immer fleilerer Aufrichtung wurde daraus endlich die senkrechte Linie. Bestätigt wird dies dadurch, daß ebenso aus dem ähnlich modifizierten altsem. Z die fentrechte Linie bes aram. Zajin (E 7) entstanben ift. d) Umtehrung ober veränderte Richtung bes ganzen Buchftabens, gleichsam als Überrest der oben besprochenen verschiebenen Wendung ganger Schriftzeilen. Der untere Teil des semit. L (A 12) entspricht auffälliger Beise schon auf dem Mesa-Stein dem griech. L in ber von linte nach rechte laufenben Schrift (B 12 b); nur bas Aramāische hat in einer feiner Geftaltungen (bem Rabataifchen) baneben auch bie Form ber von rechts nach links laufenben Schrift (B 12 a), welche Form bann auch in das spätere sprische und arabische Alphabet übergegangen ift. Das spätere griech. Lamba B 12\* c ift aus ber auf ben Ropf gestellten Grunbform geworden, eine Umtehrung, die sich mathematisch kongruent mit ben auf unserer Tafel unter B 12\* a. b verzeichneten altgriech. Formen (und amar genau mit berselben Unterscheidung der bustrophebontischen Wendung nach links und rechts) auch auf fabaifchen und Runeninschriften finbet\*). - In

<sup>\*)</sup> Bgl. oben S. 1448. Die Stepfis, ob nicht folde ins hochfte Alterium gurudweisenbe Berührungen bloges Spiel bes Bufalls fein tonnen, wird boch bei Alphabeten, beren gemeinschaftlicher Ursprung von Teinem Sachverftanbigen

B 21 c (welche Form Kirchhoff mit Unrecht vom Sade ableiten will) ist die altiem. Form des s (A 21) einsach auf den Kopf gestellt; in B 21 a. d (welche beiden bustrophedontisch unterschiedenen Figuren wieder genau ebenso das Sadäische hat) ist jene ausgerichtet. Ahnliche halbe Umsehrungen sinden sich bei Rr. 3 und bei dem Kreuz des Tav und Teth (Nr. 22 und 9). Ganz ebenso entsteht das lat. Q aus der Grundsprung A 19, das äthiop.

Zajin H aus A 7, das argivische & H (Kirchhoff, Schriftt.) aus A 15 und B 15 (aus einer Kombination der beiden Formen erkläre ich das

wunderliche 🖽 bes Albhabets von Care, welches Kirchhoff u. a. mit Unrecht als die semit. Grundform anseben). Die niebergelegte Form bes urfprünglich aufgerichteten Job (A 10) ist mannigfach pariiert im Bhonic, herrschenb. Durch eine ähnliche Nieberlegung (f. E 5) erklärt fich ber Abergang bes altsemit, in bas jo ganz verschiedene 4 quadrat. He (f. A 5 und F 5). — Allen ben bezeichneten Beränderungsarten gegenüber haben wir annäherungsweise bie älteste Form bes femit. Alphabets auf ber Tafel unter A bargestellt. Geben wir nun gu ben auf den Uriprung bes letteren bezüglichen Fragen über, zunächst zu ber: Was ist aus bessen Beschaffenheit selbst für bie Art ber Erfindung zu entnehmen? Die Anordnung ift weber, wie hißig meinte, von planmäßiger Durchfichtigkeit (wie beim ind. Alph.), noch rein zufällig (vgl. ichon Plutarch Sympof. IX, 2), sondern macht burch ein Rebeneinander von Blanmäßigem und , Bufalligem ben Eindruck bes allmählichen Geworbenfeins. Die zu ben Griechen übergegangenen Buchftabennamen waren icon in bem noch höheren Altertum vorhanden, da die südsemitische Schrift fich abzweigte (vgl. Dillmann, Ath. Gramm., S. 13 f.). Ihre unter G aufgeführten Bebeutungen find zweifellos (auch bie von Mr. 8 burch bie athiopiiche Doppelparallele von haut und harm). Danach bilden ben Ramen nach jusammengehörige

bezweiselt wirb, schwerlich vorhalten. Ich erinnere hier noch an die bei d uns begeguende Analogie. Die Grundform A 4 u. B 4 hat früh die halbe Umtehrung erhalten, aus welcher das lat. D geworden ift (C 4). Dabei wurde oft, wie in E 4 (so durchgängig im Phonic.) die Sentrechte verlängert. Im Sab. wurde dies Sentrechte an die gegenüberstehende Spige geset, also se Schreibung v. l. n. r.,

b. t. n. t., d v. r. n. l. (th und dh). — Eine andere Bariation durch Umfesung einer Sentrechten zeigt das Sab. bei A 18. Jene wurde der namlich als Bagrechte über die beiden Jacken gezogen und dann der Anchkabe aufgerichtet, so daß die buftropbedontilche Doppelform des sab, m., genan der des Altgriechtschiele (A 2 a u. d) und zugleich der Annen gleich geworden ist. Bgl. auch dazu oden S. 1448; ferner das, was wir weiter unten über die Senkerten.

Gruppen a) Rr. 1. 2. 3. 4. (bieje im chiasmus directus); 6 und 8. Welche ber beiben möglichen Bedeutungen von 7 beabsichtigt wurde, ist unsicher: bie Baffe paßt am beften neben ber Aufgablung bes wichtigften Befiges und Gerates, worunter nach ber Meinung eines Griechen (bei Blut, a. a. D.) bie Phonicier bas Rind als bas Allernotigfte an bie Spipe gestellt hatten. b) Dr. 10. 11. 12 Sand und Steden. c) Dr. 13, 14 BBaffer unb Fifc. d) Nr. 16. 17. 19. 20. 21 Ropf und Teile besselben. Den Beichlug macht Rr. 22, bas Kreug, bas icon im Altertum oft als Reichen ichlechthin galt. — Die planmäßig gruppierten Ramen, die burchgangig mit bem ju bezeichnenben Laut anfangen, waren zugleich bie voces memoriales für bie entsprechenben Bilber als Lautzeichen. Das hierin ausgeprägte afrophonische Prinzip ift bas ber fog, phonetischen Hierogluphen (f. oben S. 40). Aber icon ebe man von ber Beichaffenbeit ber letteren irgend eine Ahnung hatte, wurde jenes burch bugs Scharffinn im femit. Alphabet mit hilfe einiger phonic. und altgriech. Inschriften vollfommen richtig erkannt. (Erfindung der Buchftabenschrift 1801, S. 24 ff., vgl. mit ber Tafel am Schluß.) Und zwar bezeichnete er bie femitifchphonetische Bilberichrift als nur in Umriffen angebeutete, gang wie man jest bie hieratische unb bemotische Schrift ber Agnpter charafterisiert (f. oben S. 38 f.). Er erflarte indes nur eine Anjahl von Beichen, mit ber auch noch jest notigen Erinnerung baran, bag ber Ginn mancher Ramen buntel und die Form mancher Buchftaben nicht mehr die vom Erfinder ihnen gegebene fei. Doch ift in letterer Beziehung bie Erfenntnis ichon burch bas feitbem gefundene neue Material fortgeschritten. Unter A unserer Tafel find Kreug (22), Muge (16), Dofensteden (12) sofort einleuchtenb. Die 2 Baden als Anbeutung einer im Gebanten fortzusependen Reibe bezeichnet einerseits (21) leicht bie Bahnreibe (vgl. schinnajim, ber Blur. kommt nicht vor), anderseits (13) das bewegte Baller, für welchen letteren Fall ber beigefügte sentrechte Strich bloßes Unterscheibungszeichen ift. Als folden betrachten wir auch ben jum Unterichiebe von A 4 in A 2 unten angehangten Strich, ber früh verlängert und nach links berumgebogen fein muß, fo bag baraus B 2 a werben tonnte. Die breiedige Thur paßt nur ju einem Belte, mas beth, bajith felbfiverstandlich, wie noch jest bait im Arabischen, bebeuten tonnte. Auf bas hirtenleben weisen auch Dr. 1 und 3 bin. Die anfaffigen Sabaer zeichneten für beth (welcher Rame fich für ben Buchstaben auch noch im Athiop, erhalten hat)

1. Bei Rr. 6 wird man an die für dies Zelt so wesentlichen Pflode, durch welche dessen Seile in der Erde beseichtigt wurden, zu denken haben, wobei auf die Bariationen in dem oberen Teil des Buchstabens nicht diel ankommt. A 8 ist passend An-

deutung eines Raunes, wie ihn auch ber Nomabe au Reiten in einfachfter Beise auwendet. Bei A 7 wird man an eine Baffe, etwa einen Dolch, nur denken, wenn man sich, wie dies bei der verwandten Form A 15 febr gewöhnlich ift, die Senfrechte verlängert benkt, was freilich nicht zu belegen ist: möglich mare, daß bie Erinnerung an jene Bebeutung in ber oben besprochenen Ausammengiehung bes Buchstabens (E 7; F 7) mitgewirft hatte. -A 3 fann burch ben goder bas Ramel anbeuten; A 1 fann man als Stiertopf zurecht legen; leichter noch ift es, wenn man bort eine halbe Umtehrung annimmt und fich mit hug bas griech. A als bie auf ben Ropf geftellte Grundform V bentt. A 20 ift Andeutung eines Ropfes auf feinem Salfe im Brofil; in A 19 tann bie in die Mitte gestellte Gentrechte mit bem Rreis barauf ben von binten gefebenen Ropf vergegenwärtigen. Bie bier ber Ropf, so erscheint in Rr. 10 und 11 die Sand unter 2 Afpetten, wie nach Diobor (III, 4) die Agnpter eine Sand mit ausgestredten und eine mit eingegogenen Fingern als symbolische Beichen gebrauch-Sug bat banach eine ansprechende, wenn auch nicht fichere Beichnung ber burch bie beiben femit. Reichen angebeuteten Bosituren ber Sand gegeben. - A 17 ift mohl ursprünglich wagrecht gewesen und nur, weil es fo gu ber gangen Schriftart nicht pagte, aufgerichtet worben. Dies Beichen gu bem Oval bes Munbes\*), und ebenfo A 14 gu bem Bilbe eines Fifches gu ergangen, ift nicht ichwieriger, als oben S. 39 bas bort abgebilbete hieratische Reichen mit bolliger Sicherheit zu einer Eule erganzt werben burfte. Jebenfalls ift bas im einzelnen Unsichere nicht von der Art, daß daburch bas in bem gangen einft von bem Erfinber durchgefährte afrophonische Bringip irgendwie zweifelhaft werben tonnte. - Reben ber Afrophonie und ber Gruppierung gujammengeboriger Bilder hat aber bei der Gestaltung des altsemit. Alphabets auch bas Bringip ber Lautflaffen, wonach bas inbifche gang geordnet ift, fporabifch mitgewirft. In Rr. 2-4 fteben bie Mebiae ber 3 Organe, in Rr. 12 bis 14 bie 3 Liquidae neben einander. Dies trat um fo bedeutungsvoller hervor, als je eine ber beiben Gruppen an ber Spige ber beiben Hälften des Alphabets (Nr. 1—11 und Nr. 12 bis 22) ftanb, die erfte nur mit Boranichiebung bes bevorzugten Alef. Jene Zweiteilung ift nämlich uralt, ba bie 2. Salfte bei ben Gubjemiten gur 1. murbe, wie bas am athiop. Alphabet mit Erflarung der babei ftattgehabten Mobififationen nachgewieien ift (Dillmann a. a. D., G. 14 ff.)\*\*). Bei bem

oben dargelegten hohen Alter der Furchenschrift ift auch anzunehmen, daß dieselbe bei der Berzeich-

nung der beiben
אבגרחוד מיים

auf fich bann bie Chiffreschrift bes sog. Athbasch gründete (s. d. A. Sejach; die Annahme, daß die Sept. jene Chiffreschrift kannten, hat man mit Unrecht schwierig gefunden). — Außer ben bezeichneten Lautverwandtichaften find noch bie folgenden burch bie Buchstabenform angebeutet: h (A 5) unterscheibet fich von ch (A 8) burch ben links hinweggenommenen Strich; t (A 9) von t (22) durch ben um bas sentrechte ober schräge Kreuz gezogenen Kreis; i (A 15) ist aus z (7) durch Berdoppelung in sensrechter Richtung entftanben (über bie abweichenbe Figur f. oben); ș (A. 18) aus s (21) durch Hinzufügung einer Sentrechten lints, in welche jugleich (vielleicht zur Unterscheidung von A. 13, als noch die Aurchenschrift üblich war) die eine der 4 Linien bon A 21 gleichsam hineingezogen murbe. hier liegt überall nahe, anzunehmen, baß eine spätere Differenzierung eines ursprünglich je 2 verwandte Laute bezeichnenben Buchftaben ftattgefunben hat. So würde fich erklaren, daß bie 4 spater gugefügten Reichen fich ben alteren Bilbergruppen nicht anschließen. Das gilt gleichmäßig von samoch (etvmologisch - Stupe) und gade (vielleicht - Fischerhaten ober Sichel). Bur be bietet fich teine irgenb wahricheinliche Deutung. Es burfte aus Cheth mit Abwerfung bes th gebilbet fein, um bie beiben sonst leicht zu verwechselnben Ramen schärfer zu unterscheiden. Schwer zu deuten ist auch toth. Ist statt teth vielmehr tet 2000 die ursvrüngliche Ramensform, fo tounte bies recht gut nach Wellhaufen (Bleef 4, A. 1878 S. 631 Anm. 1) verfürst fein , unb Binbe, Spule, לילרום מום לרל oue, שרשר aub. Rab bebeutete, wozu die altsemitische Gestalt (f. Nr. 9 in Rol. A und B ber Schrifttafel) vortrefflich Inbeffen mahricheinlicher ift boch etwas anderes, nāmiich, daß toth reimweise zu dem vorangehenden choth gefügt worden ift, wie im Athiopischen bas neugebildete pait zu tait, und wie im Griechischen (flatt bes unbequemen Zajin) Grace zu dem nachfolgenden fra und Spra und wie fi zu ni (bie vielleicht, wie in ben alphabet. Gebichten Rlagel. 2, 3 u. 4 die entsprechenden semitischen Laute, unmittelbar neben einanber ftanben). So hatten wir ein Alphabet von 18 Buchstaben. Unter diesen wird man, wenn man noch weiter gehen will, am leichteften bie Beichen bes zwiefachen Bifch- und bes zwiefachen Ra-Lauts als burch Differenzierung entstanden ansehen. Nimmt man

spielend hingeworfenen und von Killmann als problemstifch erwähnten Erymologie bes dunteln alamantum fände. Aber fie als erns zu nehmen dürste doch durch Sprachgebrauch und Sprachsons verwehrt werden.

<sup>\*)</sup> Man wgl. die hierogluphe = r (re = Mund), oben G. 89 u. 40, wovon bie Figur A 17 die leicht erfennbare Bertlitzung \_ , fentrecht aufgerichtet, fein

<sup>\*\*)</sup> Intereffant mare es, wenn fich auch bei ben Lateinern eine Spur bes Anfanges mit tan in ber bon A. F. Wolf

demgemäß zajin (7) und kof (19) hinweg, so baben wir genau jene 16 Buchftaben, welche die Griechen nach ber Angabe ihrer Grammatiter (Franz a. a. D. 14) zuerft von ben Phoniciern empfangen haben follen, nămlich αβγδεικλμνοπροτυ (\* ware dabei Beichen zugleich für e und 7 und für ben spir, asper, v für v und das Digamma gewesen; jegen wir dabei das Vav an feinen ursprünglichen Ort, jo beginnt auch jo mit Imn genau die 2. Hälfte). Tacitus, bessen Angaben über die Geschichte bes Alphabets (Ann. XI, 14) oft als wertvoll gepriesen sind, wiederholt jene im ganzen Altertum verbreitete Nachricht und behnt fie ausbrücklich auch auf die älteste lateinische Schrift aus. Mit Unrecht pflegt man mit Franz jest auch bies alles zu bem mancherlei Fabelhaften und Falschen zu rechnen, was die Alten über die Geschichte der Schrift berichten. Dazu hatte man ben Schein bes Rechts, wenn nicht die unbefangene Betrachtung bes altsemitischen Alphabets zu einer mit jener Rachricht übereinstimmenden Annahme hinleitete. So refonstruierte scon Sug 15 ursprüngliche Buchftaben: gur Borausfegung noch weniger Urformen gelangte neuerlich, ohne von fern an jene Angaben ber Alten zu benken, J. Halevy (Mel. p. 180 ff.). Auch sprechen zahlreiche Analogien dafür, daß gerade die älteste Lautschrift verschiedene verwandte Laute mit einem Zeichen ausbrudte, fo im Agpptifchen, so in der assprischen und in der (wie Deecke richtig nachgewiesen hat) von ihr herrührenden griechischenpriotifchen Gilbenfdrift (in ber letteren bebeutet planmäßig ein Beichen Ba, na, pa, ein anberes ya, xa, xa u. f. w.). Auch noch in ziemlich späten griech. Inschriften fteht o zugleich für ou, e zugleich für e., nachdem ichon früher w und 7 besondere Beichen erhalten hatten. Im hebraischen find bie als mutae und aspiratae, und ebenso sin und schin erft burch ben biafrit. Buntt ber Dajoreten aus einanber gehalten, 'ajin bezeichnete gugleich bas arab. 'ain und ghain (letteres g. B. in Topogea, Taga) 2c. Bu folder Differenzierung haben auch icon die Sabaer mehrere neue Reichen erfunden. Die mehrlautigen (polyphonen) Beichen find überall bie alteren. Daber zeugt auch bas 16buchstabige Runenalphabet (bei Bimmer, S. 153)\*), das sicher älter ist als bas 24buchstabige

| (S. 82), wie auch immer es auf bis jest unerfanntem Bege nach bem höchften Norben gelangt fein mag, für bas einstige Borhanbensein eines fürzeren altjemit. Alphabets. Die Entwidelung bes letteren au bem vollständigeren 22buchstabigen wird allmählich erfolgt fein. Da biefes im 9. Jahrh. v. Chr. bei bem Romabenfürften Defa als im gelaufigen Gebrauch erscheint, burfen wir es ficher auch icon in ber Bluteperiobe Salomo's und birame ale geschloffen vorausiegen. Um fo mehr ift es felbstverstandlich, daß auch die Griechen basselbe lange vor 700 (von wo ab Anschriften von ihnen uns erhalten find) empfangen hatten. Der erste an ben mythischen Ramen bes Rabmus gefnupfte Empfang ber Schrift reicht nach Berob. V, 58, worin auch Franz eine wirkliche Erinnerung sieht, in die spätere Hälfte bes 2. Jahrtausends v. Chr. gurud. Aus biefer Beit, welcher auch Mofe angehört, stammt also die nach unserer Ansicht richtige Erinnerung ber Griechen an ein zuerft empfangenes kürzeres Alphabet, welche sich vielleicht lange auch burch einzelne weit über 700 hinaufreichende Denkmäler erhielt.\*) Ob Wose in Jörael schon das vollständige Alphabet von 22 Buchstaben porfand, läßt sich bis jest, wie mir icheint, nicht entscheiben. — Die Griechen führen vielfach im Busammenhang mit den anderen ältesten Elementen ber Kultur die Mitteilung der Schrift auf die Phonicier zurud (so schon Herob. a. a. D.): ist boch burch freundliche und feindliche Beziehungen gu biesen bie ganze griech. Geschichte wesentlich mitbestimmt (s. m. Eschmunazar, S. 55 ff.). Um so weniger kann jene Nachricht baburch zweifelhaft werben, daß die bequemen auf a auslautenden Namen alpha, beta u. s. w. möglicherweise aus bem Aramāischen, als einer auch in Rleinasien vielfach verbreiteten Berfehrefprache, an bie Grieden gelangt find. Als Ubermittler an bie Griechen benft man fich jest gern bie jungfthin als große, bis an bas Mittelmeer beranreichende Nation wieder entdecken Hethiter (Cheta, Chatti), deren Hauptgebiet in Aleinasien und Nordsprien lag und deren Kunst mit der altgriechischen in Mysena u. f. w. unverkennbar verwandt ift; ihre offizielle

<sup>\*)</sup> Bon seinen Lauten sehlen f. u. u bem 16buchkabigen griech. Alphabet, die 14 übrigen find beiden gemeinsam, nur dos d. v. p. g. u. k durch je eine zweilautige Rune ausgebrückt werden. Wimmer hat S. 71 ff. nachgewiesen, das Alphabet von 24 Kunen einst Germanen und Standiaven gemeinsam war. Aber die Ableitung aus dem Batein der früheren Raiserzeit scheitert schon an der oben erwähnten Furchensgrift, welche, mag man Italer oder Kelten oder wen immer als Bermittler annehmen, aus einem viel höheren Alterium herrührt. Aus einem noch höheren muß das 16duchkabige Annenalphabet stammen. Daß es aus dem vollständigeren verkärzt wäre, wie B. zu zeigen sucht, wäre gegen alle Analogie. Eher tönnte das Altere durch eine archaistliche Keaktion gerade in späterer Zeit wieder herrschend geworden sein.

<sup>\*)</sup> Auf die Zahl 18 legen wir dabel kein übermäßiges Gewicht, obgleich die oben nachgewiesene Übereinstimmung mit dem, was sich der Wahrscheinlichkeit nach aus der Beschaffenbeit des semitischen Alphabeis ergibt, frappant ik. Denneck könnte ja die Angahl der von den Griechen zwerk überkommenen Buchkaben noch geringer, etwa 14 ober 15, geweien sein. Wenn anderseits der in seiner Areibie so vielseitige Arsthoteles (nach Plin. d. n. VII, 67) ihrer 28 zählt, nämlich außer den 16 noch \$\tilde{x}\. v, (9) kan, wenn wir \sigma als das auch in handschriften der Sapphy gebrauchte Beichen des Digamma (\phi A 19 flatt A 6\*) nehmen, darin

eine Erinnerung an biejenige Stufe bes griech. Alphabets liegen, auf welcher zu ben 16 Buchtaben & und bie Differenzierung bes Bav als Konfonant und Botal hinzugefägt murben.

ı

.

Staatsiprache (nicht Mutterfprache) tann bas Aramaifche gewesen sein. Inbesien, was bielen Durchgang ber Buchftabennamen burch bas Aramaifche betrifft, fo ift bie Sache fo gewiß ober auch nur mahricheinlich, wie man bas jest öfter betrachtet (Wellhaufen a. a. D., S. 630), teinesmeas\*). Unb jebenfalls hatten bie Aramaer bie Ramen von ben Phoniciern übertommen; benn alf (bei Blut. a. a. D. als phonicifch bezeichnet), dalt, lamd find ber Bedeutung nach bem Aramaischen fremb. Uberdies weisen pi, my (mas Gesenius Thes. 774 mit Recht = ma nahm), ny, ro, san bireft auf bas Canaanitifche bin. Aber bie Erfinbung ber burch bie Phonicier verbreiteten Schrift wird icon von manchen alten Schriftstellern entweber ben Affgriern ober ben Agpptern augefcrieben. Indem neuerlich Deede bie erftere Unnahme zu begründen suchte (ZDMG. XXXI. 102 ff.), ift gerabe ihre Unhaltbarteit augenfälliger geworben. Die affpr. Reilidrift (f. oben G. 131) reprasentiert in fich selbft benselben übergang von ber ibeographifchen gur fpllabalen Schrift, ben bas Japanefifche im Berhaltnis gum Chinesischen barftellt; aber ben gur Lautschrift haben bon ba aus erft bie Berfer gemacht: eine folche ift ficher von Affprien nicht icon im bochften Mtertum über bie weite Belt bin ausgegangen. Die agppt. Schrift hingegen (f. oben G. 38 ff.) hatte icon im alten Reich (bis gegen Enbe bes 3. Rahrtaufends v. Chr.) nicht nur jene 3 Stufen burchlaufen, sonbern auch in ihrer hieratischen Gestaltung ben tompenbiarischen Charafter einer phonetischen Bilberichrift angenommen, welche mit ihr, wie wir faben, bas altsemit. Alphabet teilt. Dagu tommt, bag bort bie einft auch in ber altsemit. Schrift gewöhnliche buftrophebontische Schreibung in ben hieratischen und hieroglophischen Dentmalern recht eigentlich ihre alles erflarenben Prototypen hat, benn bort breben fich bie in ben Bilbern bortommenben Menfchen- und Tiergesichter je nach rechts ober nach lints (f. bie abgebilbeten Beispiele oben G. 39 f.). Und fo unterliegt teinem Bweifel, bag biejenigen Alten im Recht maren, welche wie Tacitus (a. a. D.) bie Erfindung ber Buchftabenschrift von Agppten ausgeben ließen, wie benn manche annahmen, bag ber Phonicier Rabmus aus Agupten gefommen fei (Phot. biblioth. 196). Hug (a. a. D. S. 37 und 143) tombinierte bamit bie anderweitigen Radrichten, besonders bes Berobot (II, 56. 112), bon uralten phonicischen Rieberlaffungen in Agupten, wie fie neuerlich besonbers Ebers (Agppten

u. d. BB. Doje's) nachgewiesen hat, auch abgeseben davon, daß die Hyflos, deren Einfall die Blute bes alten Reiches gerftorte, als Araber und Bhonicier bezeichnet werben. Bei bem allen tonnte man fich nun freilich in febr verschiebener Beife basjenige benken, was man, um bie Entstehung bes semit. Uralphabets zu erklären, mehr und mehr als notwendig erfannte: eine canaanitisch rebenbe Bevollerung, bie mit ben Agpptern in engem Berfehr ftanb. Denn nur fo lagt fich bas erwachenbe Beburfnis ber Schriftanwenbung und bie Befriedigung beefelben nach aguptischem Borbilbe und boch in einer bem Genius ber eigenen Sprache gemäßen Beise erkaren, ba bie eigentlichen Agypter nicht, wie hernach die Phonicier, durch Kolonisationen zugleich mit ihrer Kultur ihre Schrift verbreiteten. Für bas Boll ber Spifos (= ber hirtentonige) felbst spricht, bag ber erfte Bilberfreis bes Alphabets auf ben hirtenguftanb hinweift, und bag unter ihnen bie anhaltenbfte und engfte Berbindung bes femitifchen Sprachelements mit ber ägypt. Rultur stattfanb. Es hat daher eine gewisse Bahrscheinlichkeit, daß zwar nicht an ihrem Hofe, wo wohl balb bie agnpt. Schrift üblich murbe, aber irgendwo unter ihrer herrichaft bas altjemit. Alphabet entstand (die Spifos felbft bezeichnete Emalb als die Erfinder: ZDMG. XIII 355). Auch bie Bebraer weilten lange als Nomaben auf agyptischem Boben: daß ihnen die Ehre der Erfindung gebühre, halt Sigig am Schluß feiner Schrift über bas Alphabet (G. 42) als Möglichkeit fest. Indes zeugt bafür teine einzige Erinnerung und die Buchstabennamen find nicht reinhebraifch, fondern phonicifch, d. i. canaanitisch (Ewald, LB. § 9b). Durch die ausbrüdlich berichtete Burüdwanderung ber Spffosstamme nach Sprien murbe bie bortige Berbreitung ber erfunbenen Schrift, burch bie beigemifchten Araber auch bie nach Cabaa bin fich ertlaren. Die canaanitische "Schriftstabt" (Rirjath Gepher) hieß zwar ficher nicht fo als Ort ber Schrifterfinbung (f. barüber oben G. 305), aber wohl burften ihre 3 Namen auf eine religiose Bebeutung im Busamenhange mit altüberlieferten Schriften binmeifen, wie benn in ber gleichnamigen babyl. 'ir sipar (E. Schraber, KAT. S. 279) nach Berofus bor ber Flut die beil. Schriften (natürlich in unverwüftlicher Reilschrift) vergraben wurden. — Hervorragende Agyptologen haben neuerlich den Ursprung bes semit. Alphabets vor bie Spijosperiobe gefest, indem fie beffen 22 Buchftaben nach E. be Rouge's Borgange (Mémoire sur l'origine égyptienne de l'alphabet phénicien 1874) mit ebenso vielen hieratischen Zeichen bes alten Reiches in Laut und Form ibentifigieren gu tonnen meinten (f. Ebers a. a. D., S. 147 und bafelbft die Litteratur). Aber die Gleichlautigkeit ift bei ber auch phonetischen Berichiebenheit ber beiben Sprachen nur eine ichein-

a) Die Bhönicier sprachen, wie oben nach folgt, alf n. s. w. An iolde Formen als Maskulina hingen die Griechen neben og auch ας und α, ş. B. ναβλα (Mask bei Athen. IV, 77); Barcas und Barca. So konnten sie, um nach Analogie don γράμμα (= Buchkabe) Reutra zu erhalten, ein α anbängen.

bare und bei manchen Zeichen auch nur als fonventionell burch bie Schreibung femitifcher Namen auf agpptischen Dentmalern ichwerlich hinreichend zu begründen. Die canaanitischen Namen müßte man ferner babei als den Zeichen ohne Rudficht auf beren Form beigelegt ansehen (ahnlich wie die Rune für th thurs u. thorn, die für b bjarkan u. j. w. genannt wurde), während boch, wie wir faben, bas Pringip ber afrophonischen hierogluphen neuerlich eber in ber femitischen als in ber agupt. Schrift richtig erkannt wurde. Endlich habe ich nicht umbin gefonnt von Anfang. an, ebenso wie de Lagarde (Symmicta S. 111 ff.) und Bellhaufen (Bleet' S. 631) bie vermeintliche Identitat ber 22 agopt. und femit. Beichen für einen blogen taufchenben Schein zu halten, wie folcher bei einigen bon Deede verglichenen Reilschriftzeichen (man febe ZDMG, XXXI auf Taf. I besonders Nr. 5 und 8) gang ebenjo vorhanden ift. Ebers finbet jene Ibentitat wenigstens von 18 Beichen "ben Befegen ber Bahricheinlichteit gemäß", befonders

"sprechend" bie bes hierogipphischen Pie und bes daraus abgekürzten hieratischen Z mit dem semit.

. Aber letteres ift eine erft bem 5. Jahrh. v. Chr. angehörende Form für das ursprüngliche A 21 unserer Tafel (f. Bogue, mel. p. 90) und ist überdies nur einem kleinen Teile des hieratischen Beichens abnlich. Das femitische Beichen ber Bahnreihe hat weber mit obiger hieroglyphe (die eine Gruppe von Bafferpflanzen bebeuten joll) noch mit beren hieratischen Abkürzung etwas gu thun. Ebers betont ferner gang befonbers, bag, wie bie phonicischen Beichen für d und r, so auch die bamit verglichenen ägpptischen, einander febr abnlich find. Aber jene Abnlichkeit gebort wieder ber entarteten Schrift einer gang fpaten Reit an: bie Grundformen (A 4 und A 20) find völlig von einander verschieden (übrigens betont Deede ebenso bie Identität von d und r in gemiffen Reilschriftzeichen). Richt anbers verhalt es sich mit allem anderen. Wit Unrecht wendet aber Bellhaufen feine Stepfis noch weiter gegen ben gangen bolltommen feststebenben Busammenhang ber agopt. und femit. Schrift. Bei Erfindung ber letteren hat eine genaue Renntnis ber erfteren ficher ju Grunde gelegen. Wie weit einzelne hierogliphen (ähnlich etwa bem oben ermahnten Bilbe bes Mundes) benutt find, bedarf noch einer genaueren Untersuchung; ebenso gang besonders die Frage, ob die Agypter schon im 2. ober 3. Jahrtausend v. Chr. eine spftematische Zusammenstellung aller burch phonet. Sieroglyphen bezeichneten Laute, also eine Art Alphabet gehabt haben, wie dies erst febr spat dirett bezeugt wird (Plut de Js. et Osir. 56. Bgl. Lauth, Sig.-Ber. ber bayr. Atab. 1857 U, S. 105 ff.). Da- Sir. 44-49 erhellt, icon alle jene Schriften und

nach murbe fich bas Maß bes felbständigen Berbienftes naber beftimmen, welches bem Erfinder ober den Erfindern bes semit. Uralphabets beigumeffen ift. Immer aber wird bies Berbienft ein einzig hervorragendes bleiben. Richt direft von Agypten, sonbern von Canaan und seinen altberuhmten phonicifchen Geehofen ift die ftillwirtenbe weltgeschichtliche Anregung ausgegangen, ohne welche, menichlich zu reben, weber griechisches noch romifches, weber alt- noch neutestamentliches Schrifttum fich hatte entwideln und fur alle folgenben Geschlechter aufbewahrt werben tonnen. Schl. (K.)

Schrift, heilige, fteht in ber beutichen Bibel Ber. 8, s u. Gir. 39, 11 fur "Gefet,"; Gir. 42, 15 sind die heiligen Schriften im Griech. als "Wort bes herrn" bezeichnet. Erft im R. T. tommt ber Ausbrud "beilige Schriften" auch im Grundtegt bor (Rom. 1, a. 2. Tim. 3, 16). Gemöhnlich fteht aber ftatt besfelben im R. T. bas einfache "bie Schrift" ober "bie Schriften", wie icon Dan. 9, : (im Bebr.). — Eine anerkannte heilige Schrift im strengen Sinn bes Wortes gibt es erft feit ber Beit Josia's, ja man tann jagen: erft feit ber Beit Esra's, und fie beschrantte fich anfange auf bas Gefetbuch (f. naberes im A. Gefet Rr. 6 u. 7). Rachdem aber icon bie fpateren, befonbere bie nacherilischen Propheten öfters ausbrücklich auf bie bon ben fruberen Propheten burch ben Beift Gottes verfündigten Worte Jehova's zurüdge-wiesen hatten (Hef. 38, 11. Sach. 1, 4. 7, 1. 12), und bas Bewußtsein herrichend geworden war, die fortgehenbe prophetische Berkundigung bes Bortes Jehova's sei verstummt (vgl. Esr. 2, ... Reb. 7, 05. 1. Maff. 4, 40. 9, 27. 14, 41), unb man habe auch biefes prophetische Gotteswort, bas man icon mit bem Gefet ausammenguftellen gewohnt war (Sach. 7, 12. 2. Kon. 17, 13. Reh. 9, 26), wie biefes, nur noch in ber Form "ber Schrift (bes Buche) Jehova's" (Jef. 34, 16), gewann balb auch bie Sammlung ber vorhandenen prophetischen Schriften (zu benen aber bas Buch Daniel noch nicht geborte) bas Ansehen von beiligen Schriften; und basic be Anjehen verschaffte den im prophetischen Beift geschriebenen Geschichtsbuchern (Josua, Richter, Samuelis, Ronige), ihr für bie prattifch-religioje Berwertung ber Geschichte (vgl. Bl. 78, 89. 105, 106, 132, 136) besonders geeigneter Charafter und dem Pfalter bie Beihe feines gottesbienftlichen und außergottesbienftlichen Gebrauchs. Schon Rehemia hatte nach 2. Matt. 2, 18 ff. in Jerusalem eine nationalbibliothet angelegt, beren Sauptbestand diese beiligen Schriften bilbeten, und bie später, nachbem sie in den Kriegsunruhen gerftreut worben mar, bon bem Maffabaer Judas wieber gesammelt wurde. Die Bibel Jejus Sirachs (f. b. M.) im Beginn bes 2. Jahrh. v. Chr. enthielt, wie aus

1 . . . . .

außerbem auch wohl icon anbere Bucher, namentlich die BB. Chronik, Esra und Nehemia und bas Spruchbuch, aber noch nicht bas B. Daniel (f. d. A.). - Auch ber Berfaffer bes letteren Buchs hatte eine Sammlung heiliger Schriften, in welcher unter anderem bie Weißagungen Jeremia's enthalten waren (Dan. 9, 1). Aber erft in bem in ben gemöhnlichen beutschen Bibeln leiber nicht mit abgebrucken Borwort des Enleis Jesus Sirachs zu bem Buch seines Großvaters haben wir in ber wiederholten Anführung "des Gesetzes und ber Propheten und ber übrigen Bucher" bas älteste bestimmte Beugnis für bas Borhandensein ber brei Abteilungen ber hebr. Bibel, jedoch noch ohne Gemahr bafur, bag bie britte biefer Abteilungen icon alle Bucher enthielt, welche fpater ihre Stelle darin erhalten haben. Auch im R. T. wird die Sammlung beiliger Schriften nach diesen brei Abteilungen benannt (vgl. neben ber bon bem hauptteil hergenommenen Bezeichnung "bas Gefet" Joh. 12, 24: "das Gefet und bie Propheten" Apfilg. 28, 28 und "bas Bejen Dofis, Die Bropheten und bie Bfalmen" But. 24, 44); von ber Benütung einiger fleineren Schriften findet fich jedoch keine sichere Spur, was vielleicht bei ben Buchern Efther, Sobeelieb und Prebiger nicht zufällig ist, da ihr kanonisches Ansehen am längsten in Zweifel gezogen worben ift. Doch ftanb gur Beit bes Josephus (gg. Ap. I, 8) und bes Berfassers des 4. Buches Esra (Rap. 14 a. E.) die nachmalige Bucherzahl ber heiligen Schrift A. T.s fcon geraume Zeit unverrudbar fest. Die Sammlung der neutestamentlichen Schriften bat erft im 2. Jahrh. begonnen und tam erst nach mancherlei Schwankungen nach der Mitte des 4. Jahrhunberte jum Abichluß, indem fie jugleich mit ber bes A. T.s zu einem Gangen verbunden wurde.

Schriftgelehrte. In den Artt. Gefet (S. 520) und Juben (G. 814) ift bereits bervorgehoben worben, daß mit ber ftrengen Durchführung bes Gefeges als abjoluter Lebensnorm, welche bas charafteristische Mertmal bes nachegilischen Jubentums bildet, unmittelbar die andere Thatfache jusammenhängt, daß nun nicht mehr die Bropheten und nicht die Briefter bie Leitung bes Bolfes in ber hand hatten, sondern bie fachmannischen Renner und Aueleger bes Gefeges: bie Schrift. gelehrten. Sie find in ber That in den letten Jahrhunderten vor und nach Chr. die einflußreichsten Manner im judischen Bolte, die eigentlichen Führer und Bormanber besfelben. Der Begrunder biefer Schriftgelehrfamteit mar Esra, "ber Briefter und Schriftgelehrte", wie er icon im Alten Testam. heißt (EBr. 7, 11 f. Reh. 8, 1 ff. 12, 36. 36). Sein Wert mar es hauptfachlich, bag von nun an bas Gefet wirklich zu prattischer Durchführung im Bolfsleben gelangte. Bon seiner Zeit an datierte daher auch die gelehrte und be-

rufemagige Beichaftigung mit bem Gefes. Dan irrt wohl nicht, wenn man annimmt, daß es von Esra's Beit an stets eine Anzahl von Männern gegeben hat, welche bas Studium bes Gefetes und bie Ausbreitung feiner Renntnis im Bolte fich zur Lebensaufgabe gemacht haben. Und bie Babl dieser Männer wuchs je langer besto mehr. Im letten Jahrhundert vor Chr. war der Stand biefer "Schriftgelehrten", die fich berufemäßig mit bem Bejet beschäftigten, jebenfalls icon ein febr gablreicher. Ihre gewöhnliche Bezeichnung im R. T. ist grammateis, b. h. "Schriftlundige" überhaupt. Zuweilen heißen sie auch genauer nomikoi, ,Gefețestundige" (Matth. 22, 26. Lut. 7, 20. 10, 25. 11, 45 f. 52. 14, a). Da fie zugleich Lehrer waren, werben fie auch nomodidaskaloi "Gefegeelehrer" genannt (Quf. 5, 17. Apftig. 5, 24). Luther überfest alle diefe Musbrude gleichmäßig mit "Schriftgelehrte". - Um gabireichften und einflugreichften waren bie Schriftgelehrten in Jerusalem und im eigentlichen Jubaa. Doch hat es ficher auch in Galilaa Schriftgelehrte gegeben, wie g. B. Lut. 5, 17 ausbrudlich bezeugt ift. Die große Mehrzahl berselben gehörte ohne Zweifel der pharisaischen Partei an. Denn die Pharifaer find ja eben nichts anberes als die Partei berjenigen, welche die burch bie berufemäßige Thatigfeit ber Schriftgelehrten ausgebildeten trabitionellen Sapungen gu punttlicher Anwendung bringen wollten. 3m großen und ganzen barf man daher die "Schriftgelehrten" nicht nur als Angehörige, sonbern gerabezu als die Führer der pharisälschen Partei betrachten, in welcher Eigenschaft sie auch im R. T. erscheinen. Doch wird es allerbings auch sabbucaische "Schriftgelehrte" gegeben haben. Denn auch die Sabducaer erkannten ja das geschriebene Geset als verbindlich an, und konnten barum solcher Männer nicht entbebren, welche eine berufsmäßige Renntnis bes Gefebes befagen. Daraus ift es zu erklaren, bag die im N. T. erwähnten Schriftgelehrten zuweilen genauer als "die Schriftgelehrten der Pharisäer" bezeichnet werden (so nach richtiger Lesart Mark. 2, 16. Luf. 5, 20. Apfilg. 23, 0). — Die erste und 2 wichtigfte Aufgabe ber Schriftgelehrten mar also eine rein theoretifche: bas Stubium und bie fachmannische Auslegung bes Gefetes. Sie find in erfter Linie nicht Theologen, sonbern Juristen, die Rechtskundigen von Fach, deren Beruf es war, zu wissen, was gültiges Recht sei. Als solche Autoritäten werden sie sogar von Jesu jelbst anerkannt (Matth. 23, 1). Das Eigentumliche bes Judentums ift nun aber bies, bag bier das Recht sowohl die religiösen als die bürgerlichen Angelegenheiten umfaßt. Es gehören babin einerseits die zahllosen Borschriften über die religiösen Abgaben, bie Opfer, die Feier bes Sabbaths und ber übrigen Feste, die "Reinheit" im rituellen Sinn und beren Wieberherstellung nach geschehener Berunreinigung u. f. w., anberfeits aber auch

bie rechtlichen Bestimmungen über alle Berhaltniffe bes burgerlichen Lebens, alfo bas gefamte Civilrecht (worunter namentlich bas Cherecht febr ausgebildet war) und bas Kriminglrecht. Dies alles zu fennen und immer forgfältiger auszubilben war die erste und hauptsächlichste Aufgabe ber Schriftgelehrten. Es tonnte fich babei naturlich nicht nur barum hanbeln, ben geschriebenen Buchftaben bes Gefeges gu fennen, fonbern es mußte auch beffen Sinn und Tragweite festgestellt werden: es mußten die allgemeinen Bestimmungen bes Gefeges bis ins fleinfte Detail binein verfolgt, auf alle mannigfaltigen Berhaltniffe bes Lebens angewandt und alle Ronfequenzen baraus gezogen werben, bamit eine Garantie bafur geichaffen wurde, bag wirklich bie Tenbeng ber gefeslichen Borfdriften ihrem vollen Sinn und Umfange nach getroffen murbe. Bei benjenigen Buntten, welche burch bas geschriebene Geset nicht unmittelbar geregelt maren, mußte ein Erfat geichaffen merben entweber burch Feilftellung bes Gewohnheitsrechtes ober burch Schluffolgerung aus anderweitigen bereits gultigen gefetlichen Bestimmungen. Durch bie Emfigleit, mit ber biefe gange Thatigkeit in den letten Jahrhunderten vor Chr. betrieben wurde, wurde allmählich neben bem "ichrift» lichen Geset" ein noch viel umfangreicheres, mit gleicher Autoritat befleibetes "munbliches Gefes" ausgebilbet (vgl. b. M. Bharifaer). Die judische Gesetzente muche auf diese Beise allmablich gu einer weitverzweigten, fompligierten und schwierigen Wissenschaft heran. Aber bie bamit gestellte Aufgabe mar ihrer Ratur nach enblos. Denn je weiter bie gefetlichen Bestimmungen bis in ihr feinftes Geaber binein berfolgt murben. besto zahlreicher wurden bie Fragen, die sich immer aufs neue wieder erhoben. Jebe Antwort auf eine geftellte Frage trug immer wieder eine Reihe neuer Fragen in ihrem Schofe. Und bes Foricens und Arbeitens war bamit fein Enbe. Da bas in ber Uberlieferung einmal gültig gewordene Recht für alle fpateren Generationen verbindlich blieb, fo mar bie Aufgabe bes Schriftgelehrten eine boppelte. Er mußte 1) die überlieferung tennen, um bei jeber einzelnen Frage zu wissen, ob barüber in ber Trabition icon ein gultiger Rechtsfas existiere ober nicht. Er mußte aber 2) - wenn bies nicht ber Rall mar - auch im ftanbe fein, burch foulgerechte Schluffolgerungen aus bereits gultigen Capen neue abzuleiten. Uber bie Art, wie bies gefcheben tonne, wurden icon fruh bestimmte Regeln ausgebilbet; und es foll insonberheit ber berühmte Hillel zur Zeit des Herodes sieben Regeln für diesen 3 Bwed aufgestellt haben. — Das Studium und bie Auslegung bes Gefebes war jeboch nicht bie eingige Arbeit ber Schriftgelehrten. Gie burchforichten bie heilige Schrift auch nach ihrer geschichtlichen und nach ihrer bogmatisch-ethischen Seite. In

Jeraele, Die Beit ber Batriarden und Mofis, Gegegenstand ihrer eifrigen Thatigkeit. Man bearbeitete auch hier den geschriebenen Text in ähnlicher Weise, wie bei den geseklichen Bartien, indem man fich Fragen stellte und beantwortete, über welche ber geschriebene Text nicht unmittelbar Aufschluß gab. Man stellte etwa bie Chronologie genauer fest (wie 3. B. in dem uns erhaltenen, ungefähr aus der Zeit Christi stammenden "Buch der Jubiläen", welches eine genaue Chronologie der Urgeschichte Asraels gibt): oder man ergänzte feblende Namen und schmücke überhaupt die Geschichte durch ergänzende und verherrlichende Rufake aus. Lekteres gilt namentlich von dem Leben der heiligen Patriarchen und bes großen Gefengebers, wofür fcon bie Schriften bes Philo und Josephus gabireiche Beifpiele geben. Gine abnliche Thatigfeit richtete sich auf ben weiteren Ausbau der Glaubenslehre. Auch hier suchte man burch gelehrte Forschung in der Schrift, durch Ausdeutung und Rombination des vorliegenden Waterials zu neuen Aufichluffen zu gelangen. Gang befonders mar es bas gejamte Gebiet ber Meistanischen Soffnung Järaels, das in dieser Weise gepflegt wurde. Und es bildete sich so allmählich eine Art schulgerechter Messianischer Dogmatik aus. Wit besonberer Borliebe richtete sich bie religiose Spekulation auch auf bie überirbischen Dinge: auf bie Engel und Geister als bie himmlische Hierarchie Gottes. Je mehr gerade die Religion burch ben Gesehesdienst verdußerlicht wurde, besto üppiger wucherte bie mpthologisch - dichtende Bhantasse. Auf diesem ganzen Gebiet, sowohl der historischen als der bogmatifc-ethischen Borftellungen, war namlich bem Belieben des Inbividuums ein viel freierer Svielraum gestattet, als auf bem ber gesetzlichen. Rur auf bem Gebiet bes Gefetes murbe ber Grundfat. daß an der Uberlieferung nichts geandert werden dürfe, mit unerbittlicher Strenge festgehalten. Das Gebiet ber Glaubenslehre war weit mehr bem freien Balten individueller Borftellungen überlaffen. Diefes Gebiet gehört baber auch nicht eigentlich ju ber berufemäßigen Thatigfeit ber Schriftgelehrten. Diefe galt bielmehr, wenigftens in erster Linie, ber Pflege ber Geseteskunde. — Damit aber bie Gesetzelunde von einer Generation 4 auf die andere fich fortpflanze, war auch ber Unterricht von Schülern eine Hauptaufgabe der Schriftgelehrten. Jeber hervorragenbe Gefebeslehrer sammelte eine mehr oder weniger große Bahl von Jungern um sich, die sich unter seiner Anleitung gu fachmannischen Schriftgelehrten ausbilden wollten. Es gab für biefen 3med eigene "Leh<del>rh</del>äuser" (hebr. beth hamidrasch), in welchen ber Gesetesunterricht planmäßig betrieben wurde. In Berufalem versammelte man fich zu biefem Amed in ben Sallen bes außeren Tempelvorhofes (vgl. Lut. 2, 46. Maith. 21, 23. 26, 35. Mart. 14, 40. ersterer Beziehung war namentlich die Urgeschichte Luk. 20, 1. 21, 27. Joh. 18, 20). Lehrer und Schüler

pflegten beim Unterricht zu sigen; ber Lehrer in ber Regel auf einem etwas erhöhten Blabe (baber Apstig. 22, 2: "zu den Füßen Gamaliels"). Der Unterricht war nur münblich und bisputatorisch. Der Lehrer fragte: wie wird es in biesem und jenem Falle gehalten? und bie Schuler batten gu antworten. Auch konnten fie felbst Fragen an ben Lehrer ftellen (vgl. Lut. 2, 46). So wurden fort und fort die verschiebenen gesetlichen Materien burchgesprochen und burch Bieberholung eingeübt. Denn bei ber ungeheuren Daffe bes Details, bas hier bem Gebachtnis einzupragen mar, tonnte nur burch oftmalige Wieberholung eine sichere Renntnis erreicht werben. Das Wort "wiederholen" bebeutet baber im rabbinifchen Sprachgebrauch gerabeju foviel wie "im Gefes unterweifen". Für ben Schuler gab es nur zwei Pflichten : bas Uberlieferte treu im Gebachtnis zu behalten und es ebenfo treu wieder weiter ju überliefern. "Wer ein Lehrstud bon feinem Gefegesunterrichte vergißt, bem rechnet es bie Schrift an, als batte er mutwillig fein Leben verwirft"; "es ift verpflichtet ein jeber, gu lehren mit bem Musbrud feines Lehrers", find zwei charakteristische Aussprüche bes Talmub. Das hochfte Lob eines Schulers war es, wenn er mar "wie ein mit Ralt belegter Brunnen, der keinen 3 Tropfen verliert". — Übrigens kamen im Lehrhaus nicht nur Lehrer und Schuler gum Unterricht zusammen; sondern auch hervorragende Gejepeslehrer bisputierten hier mit einander und tauschten ihre Unsichten und die Uberlieferungen, bie ein jeber bejaß, unter einander aus. - Dbwohl ber hauptgrundsat ber jubischen Gesetzelunde bie unveränderte Fortpflanzung bes Aberlieferten war, fo haben fich boch in ben letten Decennien por Chr. unter ben jubifchen Befegestehrern amei vericiebene Schulen neben einander ausgebildet:.die Schule Hi llels und die Schule Schammai's, abnlich wie etwa unter ben romifchen Rechtsgelehrten gur felben Beit bie Schulen ber Sabinianer und Profulianer einander gegenüber ftanben. Beide Schulen haben sich langere Beit hindurch neben einander fortgepflanzt. Noch im 2. Jahrhundert nach Chr., als zum erstenmal bas "mundliche Gefet" tobifiziert wurde, werben oft bie abweichenben Anschauungen ber Schulen Hillels und Schammai's neben einander erwähnt. Die Differengen zwischen beiben find freilich für unser Auge sehr minutiöse. Im allgemeinen war bie Schule Hillels milber, biejenige Schammai's ftrenger; jene entichieb gern im erleichternben, biefe im erichwerenben Ginne. Aber es fehlt auch nicht an umgekehrten Fallen, wie man benn überhaupt die Differenz kaum eine prinzipielle nennen tann; benn es handelte fich dabei etwa um folche Fragen wie die: ob man am Feiertag eine Leiter von einem Taubenichlage zum anderen tragen ober nur von einer Qude jur anderen neigen burfe, und um abnliche Dinge. In ben meiften Fallen ichon in ben Titeln aus, bie man ihnen beilegte.

folgte bie fpatere Pragis ber Schule Sillels. Ihr gehort auch ber im R. T. zweimal ermahnte berühmte Rabbi Gamaliel, ber Lehrer bes Apoftels Baulus, an (Apftlg. 5, 24, 22, 2). — Durch 6 ihre genaue Renntnis bes Gefetes maren bie Schriftgelehrten bor anderen auch gum Richteramte befähigt. Wenn es auch nicht möglich war, alle Lokalgerichte in den kleineren Ortschaften mit wirklich fachmannisch ausgebildeten Schriftgelehrten zu besetzen, so werden solche doch wenigstens in den größeren Gerichtshöfen nicht gefehlt haben. Sicher ist, daß zu dem großen Synedrium von Jerusalem (s. d. A.) eine Anzahl von "Schriftgelehrten" gehorten. Denn wo bie oberften Gewalten von Jerufalem aufgezählt werden, werden fast immer die Schriftgelehrten mit genannt (vgl. die Formel: "bie Sohenpriester und Schriftgelehrten und Altesten" Matth. 16, 21. 26, 2. 27, 41. Mark. 8, 21, 11, 27, 14, 42, 15, 1. Luf. 9, 22. 20, 1. 22, 00; ober furger: "bie Sobenpriefter und Schriftgelehrten" Datth. 20, 18. 21, 18. Mart. 10, ss. 11, 18, 14, 1, Luf. 19, 47, 20, 19, 22, 2. 23, 10; ober auch: "bie Schriftgelehrten und Alteften" Matth. 26, 57. Apftig. 4, 5. 6, 12). — Much in den Synagogen, wo am Sabbath ein Schriftabschnitt verlejen und erklärt wurde, wird letteres wohl haufig von ben Schriftgelehrten geschehen fein. Doch gehörte bies nicht eigentlich zu ihrer Berufsthätigkeit, da der Lehrvortrag in der Synagoge nicht eine fachmannische Bilbung voraussette, fondern jedem Gemeindegliebe freiftand. - Alle 7 Thatigleit ber Schriftgelehrten, namentlich auch bie richterliche, follte unentgeltlich geschen. Es wird im Talmub ausbrudlich bestimmt: "Benn einer Bezahlung nimmt, um richterlich zu enticheiben, fo ift fein Urteil ungultig; wenn einer, um ein Reugnis abzulegen, Bezahlung nimmt, fo ift fein Beugnis ungultig u. f. w." Baufig werben es baber wohlhabenbe Manner gewesen fein, welche fich diesem Berufe, ber feinem Trager ein hohes Ansehen verlieh, widmeten. Doch tam es auch nicht felten vor, bag bie Schriftgelehrten nebenbei ein Gemerbe trieben. Befannt ift, bag auch ber Apoftel Baulus als Lehrer bes Evangeliums feinen Lebensunterhalt fich durch feiner Sande Arbeit verdiente (Apftlg. 18, s. 1. Theff. 2, s. 2. Theff. 3, s. 1. Kor. 9, 8-18. Phil. 4, 18). Allerdings beutet Jejus an, bağ bie Uneigennütigkeit ber Schriftgelehrten oft nur eine icheinbare mar: Gie freffen ber Bitmen Häuser und wenden lange Gebete vor (Mart. 12, 40. Lut. 20, 47). Sie wußten sich also, was sie direkt nicht nahmen, oft auf indirekte Weise ju verichaffen. — Bon Seite bes Bolfes wie von 8 Seite ihrer Schuler forberten und fanden bie Schriftgelehrten bobe Berehrung. Gie maren ja die legitimen Trager bes gottlichen Gefetes und wurden als solche von dem gemeinen Bolte mit ehrerbietiger Scheu betrachtet. Dies prägt fich

Die gewöhnlichste Anrede war icon gur Beit | Chrifti: Rabbi, d. h. "mein herr" (f. bef. Matth. 23, 7). Sonft nannte man fie auch etwa "Bater" oder "Meifter" (Matth. 23, s-10). Die damit ausgebrückte Hochachtung wurde von ihnen ausbrücklich beansprucht. "Sie gehen in langen Kleibern, und laffen fich gern auf bem Martt grußen, und figen gern oben an in ben Synagogen und bei Tifche" (Mart. 12, as f. Lut. 11, 48. 20, 46. Matth. 23, • f.). Am unbedingtesten forberten sie Chrerbietung von seiten ihrer Schüler. Ja es wird im Talmud wiederholt eingeschärft, daß ber Lebrer dem Bater vorgehe hinsichtlich der zu erweisenden Chrerbietung, ja daß er überhaupt im Rang über ihm stehe, sofern nämlich ber Bater nicht felbst Gelehrter ift. "Benn jemandes Bater und Lehrer etwas verloren haben, so geht ber Berlust des Lehrers vor (d. h. man muß zunächst biefem gur Biebererlangung behilflich fein). Denn sein Bater bat ihn nur in diese Welt gebracht. Sein Lehrer, ber ihn Beisheit lehrt, bringt ihn aber zum Leben in der zukunftigen Belt. Tragen iemandes Bater und Lehrer Laften, so muß er zuerst dem Lehrer und hernach dem Bater abhelfen. Sind Bater und Lehrer in ber Gefangenichaft, fo muß er zuerst ben Lehrer und hernach ben Bater lostaufen." — In biefen Worten ift in fehr charatteristischer Beise bie Rangftellung ausgebrudt, welche bie Schriftgelehrten als bie Renner und Lehrer bes gottlichen Gefetes für fich beanfpruchten, und die ihnen auch vom Bolte bereitwillig gugeftanben murbe. — Bgl. Gfrorer, Das Jahrhundert bes Beils I (1838), G. 109 ff. Sausrath, Meuteftamentl. Beitgefch., 2. Aufl., I, 76 ff. Schurer, Geschichte bes jubischen Boltes im Zeitalter Jesu Christi Bb. II, 1886, S. 248 ff.

Schroter (Rer. 48, 12) ift ein Sandwerter, ber cine Last, besonders ein volles Fan malzend ober fchiebend fortbewegt; baber namentlich "ber Beinichroter" = Rufer, Bottcher.

Sauffel ist am häufigsten Übersetung des hebr. ke'arah und bes bemfelben in ber Sept. entsprechenden tryblion. Go beißen die größten ber jum Schaubrottisch (f. b. A.) gehörigen goldenen Gefäge (2. Dof. 25, 20. 37, 16. 4. Dof. 4, 2) und bie bon ben Stammfürsten bei ber Ginweihung bes Altars bargebrachten, mit Mehlfpeisopfer gefüllten, 130 Setel ichweren 12 filbernen Schässeln (4. Mos. Speisen (Sir. 31, 17), z. B. ber zur Passahmahlzeit | gehörige suge Brei (Matth. 26, 20. Mark. 14, 20; vgl. S. 1144), aufgetragen wurden. — In 1. Kon. 7, so bedeutet bas von Luther mit "Sch." überfeste hebr. Bort vielmehr "Deffer", wie Luther

beutung "Brett, Tafel" ift (Matth. 14, 8, 11. Mart. 6, 25, 28). Lut. 11, 20 fteht basselbe für paropsis in Matth. 23, 25 f., welch letteres eigentlich Rame einer Ledereien enthaltenben Rebenschuffel ift, aber auch allgemeiner von Sch. jum Auftragen ber Speisen gebraucht wirb. — Das griech. Bort skaphē (Drach. zu Bab. B. 22) hat Luther richtig mit "tiefe Schuffel" wiebergegeben. S. noch b. A. Schale.

Schutte, Schutt, f. Festungen S. 452.

Schuhe. Um die untere Flache bes Fuges vor bem im Binter feucht falten, im Sommer glubenb heißen Boben und feinen fpipigen Steinen gu schüpen, brauchten die Hebraer gleich den Griechen und anderen alten Bolfern die noch jest im Morgenlande übliche, fast immer aus Leder be-



Brabifde Banbe. Rad Riebubr.

stehenbe Soble (bies urbeutsche Wort ift gleichbedeutend mit latein. solea, griech. sandalion), welche fich leicht mit Riemen am Fuße befestigen läßt. Wir geben hier nach Niebuhr B., S. 64, Taf. 2, Kig. E-G Abbildungen grober Sch. von Fell ober Leber, welche bon ben abgeharteten Sohnen ber arabischen Bufte gern getragen werben. Riebuhr (R. II, G. 106) ergablt von einem ge-7, 13 ff.), aber auch die großen Schüffeln, in welchen fahrlichen Beg, ben er mit feinen arabifchen Begleitern gog: "Giner unferer Efel fiel und gerbrach ben hals. Der Eigentumer zog ihm gleich bas Fell ab und verfaufte es in fleinen Studen an feine Rameraden, bie noch biefen Tag Schuhe babon machten. Gie ftachen namlich nur Locher bas Bort in andern Stellen richtig (2. Kon. 12, 18 am Ranbe bes Lebers, banben in felbigen Binbaber gang falich "Bfalter") wiedergegeben bat faben und befestigten es bamit unter ihren Rug-(f. Deffer) - Gine flache Schuffel bezeichnet fohlen." Bu ben oben abgebilbeten Figuren bebas griech. Wort pinax, beffen ursprungliche Be- merft Riebuhr, bag bie Sch. ber Araber mittleren

Stanbes und der gemeinen Araber "nur aus einer biefen zwischen bem Großen- und Neben-Zehen Sohle bestehen mit einem ober ein paar Riemen über ben Fuß und einem um den Haden", und ahnlich haben wir uns die gewöhnlichen Sch. ber hebraer als Bindsohlen ober Sanbalen geringen Wertes (vgl. Am. 2, s. 8, s, sowie die Ausbeutung bon 1. Sam. 12, a in Gir. 46, 22) gu benten, nur daß fie in ber Regel aus zubereitetem Leber beftanben. Bahrend bie Bewohner ber Proving Dongola (Rüppell R., S. 34) Sandalen tragen. bei denen Sohle und Riemenwerk nur aus einem Stud Leber bestehen, muffen wir uns die bebr. Sch., obgleich man in Palaftina feine Bapprus-Blatter in Streifen fpalten und verflechten tonnte, wohl ben altägyptischen ziemlich ähnlich vorstellen, von welchen wir hier nach Wilkinson Abbilbungen



Altuguptifde Soube. Rach Billinfon.

geben. Weiß in seiner "Kostümfunde" Bb. I macht über die Fußbekleidung der alten Agypter solgende Mitteilungen: "Man bediente sich teils einfacher Sohlen, teils halber Schuhe. Sowohl diese wie jene waren entweder von Leder oder von Pflanzenstoff. Den monumentalen Darstellungen\*) zufolge wurden nur Sohlen oder Sandalen getragen und auch diese nur von den vornehmsten Ständen des Reichs. Derartige Fußbekleidungen hatten dann auch stets goldene oder vergoldete Seitenzieraten. Die Befestigungsart solcher Sohlen war meist sehr einsach. Sie geschah vermittelst eines breiten Spannbandes und eines auf der Borderseite angebrachten schmästeren Kiemens, indem man

hindurchzog und auf ber Mitte bes Spannbanbes anheftete. Häufig waren diese Bander bon bornberein mit einander verbunben, fo daß die Sobie ohne weiteres in ber angegebenen Beije angejogen werben fonnte. Dag man inbes auch biefe Befestigungsart burch Bermehrung und Anordnung ber Riemen vermannigfachte, beweisen eine große Anzahl noch wohlerhaltener Schuhe. Gie sprechen zugleich auch bafür, daß das Tragen von Fugbefleibungen, wenigftens in fpaterer Beit, allgemeiner im Gebrauch war, als es bie monumentalen Darftellungen vermuten laffen; boch legte man wohl nur beim Ausgange, außer bem Saufe, Sohlen an. - Die Jugbefleidung ber Beiber blieb burch alle Berioden ber ber Manner afinlich. Auch fie bestand in mehr ober minber reich geschmudten Sandalen, bie dem Fuß untergebunden ober untergeschoben wurden." Auch fiber bie Fußbekleidung der anderen Bolker des alten Orients gibt Weiß möglichst genaue, durch zahlreiche Abbilbungen unterftütte Austunft, über bie athiopifchen Sanbalen mit toffbaren Sadenbanbern, Trobbeln und Spannhafteln (G. 128 f.), über bie enprifchen Schnurichuhe, Strumpfe und Soden (G. 178), über bie affprifchen Sandalen mit ftarkem Hadenleder und die Schnürstiefel der Arieger (S. 205 f.), fiber bie hoben Stulpftiefel und toftbaren Schube ber Meber und Berfer (S. 264 ff.). wonach man benten konnte, bag auch die späteren Hebraer ichon von der Sandale zum wirklichen, bis jum Anochel reichenben Schuh ober gar bis jum halbstiefel und Stiefel fortgeschritten maren. Allein die Bibel zeigt uns im allgemeinen, wenn wir ihre furgen Andeutungen gufammenfaffen, mit Sicherheit nur ben Gebrauch von Sanbalen mit Riemen (vgl. 1. Mof. 14, 23. Mart. 1, 7. Luf. 3, 18), so daß wir nur vermutungsweise in einzelnen Fällen eine weitergehende Fußbefleibung annehmen barfen. Die biblischen Borter für bie Fugbetleidung find in ihrer Unbestimmtheit (als Burgelbedentungen laffen fich angeben "ichutenb bermahren" und "unterbinden") folden Annahmen weber forberlich, noch hinderlich. Trop Jef. 3, 16. 18 (Luther irrig: toftliche Schube, f. b. A. Fugringe) lagt ber die Bugfucht ber bornehmen Beiber geißelnbe Brophet bie Sch. unerwähnt. Die femifchen (f. b. A. Leber) Sch. aber (Sefet. 16, 10) mogen als wirkliche Sch. gemeint sein, und ebenso benkt man sich mit Grund die Sch. ber Jubith (16, 11 [9]) als schon geftidte ober toftbar verzierte, obgleich ber griechische Tert (auch Rubith 10, 4, wo Luther die Sch. gang weggelaffen bat) nur bon Canbalen fpricht. Der verlorene Sohn, der als vertommener Menich ohne Sch., d. h. barfuß, ging, da Strümpfe niemals in Palaftina befannt gewesen find, erhalt von bem erfreuten Bater (Ent. 15, 22) einen Fingerreif an feine Banb und Sch. an feine Fuge, b. f. Sanbalen, wie fie jeder ordentliche (5. Mof. 25, 10 ift "Bar-

( 14 1 1 1 1 1 1

<sup>\*)</sup> Die spis zutaufende Form ber Sch. ber vornehmen Kapper erinnert an die Schnabelichuse des Mittelatiers welche vom Ende bes 11. bls ins 15. Jahrhundert hinein bei den Bornehmen Mobe waren.

füßer" ein Schimpfwort) Denich jum Musgeben notig bat, mag auch bas eine Paar folcher Sch. ichoner fein, als bas andere (bgl. Apftig. 12, s). Im Rimmer und namentlich beim Gaftmahl (vgl. Lut. 7, 20 und f. ob. S. 596 a; Lane I, S. 10, 78) trug und tragt man bie leicht ichmutigen Sch. nicht und baber auch nicht an beiliger Statte (vgl-2. Mos. 3, s. Jos. 5, 18. Robinson III, S. 320), so daß bie Briefter im Tempel (f. ob. S. 1236 b) barfuß ihren Dienst verrichteten. Wenn es Ref. 11, 16 von feichtem Baffer beißt, bag man mit Sch. hindurchgeben tann, nämlich ohne naffe Fuge zu betommen, fo ift an die niedrige Gohle ber Sandalen gebacht. Weil diese nur die untere Fußfläche iculate, fo war bas fleißige Fugmafchen (f. b. 2021. Baben, Reinigfeit) ein bringenbes Beburfnis. Bon holgernen Sandalen, wie fie bie Araber (Niebuhr B., S. 63 u. Taf. 2, Fig. A-C) bisweilen in ihren Saufern tragen, fpricht bie Bibel nirgende, obgleich biefe Fußtracht nach Niebubr jest in allen morgenlanbischen ganbern gebrauchlich ift und febr alt ju fein scheint. Wenn bie übrigens an ben Schub (calceus, von calx == Ferse) und Halbstiefel (callga = Soldatenftiefel) gewöhnten Romer, welche ebenfalls ihre Mahlgeit unbeschuht einnahmen, ben öffentlichen Gebrauch ber von ben Monnern nur im Saufe getragenen solea für ein Zeichen ber Berweichlichung hielten, fo muffen wir bagegen annehmen, bag bie Bebraer fich braußen und namentlich auf ber Reise (5. Mos. 29, 4) immer der Sandalen bebienten. Wahriceinlich ging nur die armfte Boltellaffe barfuß ober auf groben Fellfohlen; bie Daffe bes Bolles wird, wenn man nicht zum Beichen tiefer Trauer (2. Sam. 15, so. Sefet. 24, 17. 22) alle Sch. berschmähte, einfache, aber haltbare Ledersohlen getragen haben, die Bornehmeren gierlicher gearbeitete Sandalen und spater vielleicht auch Sch. nach ausländischem Muster; jedenfalls erscheinen oben S. 136 (vgl. aber S. 852 a) "Gesandte Jehu's" mit wirklichen Sch.n abgebildet. Beraubte ober Kriegsgefangene (hiob 12, 17. 10. Jef. 20, 2. 4. Mich. 1, 8; vgl. 2. Chron. 28, 15) mußten ohne Sch. geben. Jejus fandte feine Junger nicht (Mark. 6, .) unbeschuht aus, wenn er ihnen auch verbot (Maith. 10, 10. Luf. 10, 4. 22, 88), ein zweites Baar Sanbalen im Borrat mitzunehmen, um die verschlissenen (Jos. 9, s; bgl. 5. Mos. 29, 4) zu erseben und das Anschwellen der Füße (b. Moj. 8, 4. Neh. 9, 21) zu verhüten. Spottisch warnt ber Brophet (Jer. 2, 28) die hipig ihren Buhlen Nacheilende, bag fie fich nicht bie Sch. bon ben Fügen laufe. Bie Jerael beschuht aus Ugppten zog, so soll man nach 2. Mos. 12, 11 mit Sanbalen, wie gur Reife, angethan bas Paffahmahl Da unfere Sufeisen unbefannt maren, band man im Altertum zuweilen ben Maultieren Sohlen unter, wie jest wohl noch im Orient ben Ramelen geschieht. Schon wegen bes Fehlens guter

Sanhe

Wege mußte besonders, wer auf die Jago ober in ben Rrieg (vgl. Jef. 5, 27) jog, auf orbentlichen Schut bes Fußes bebacht fein. So mar ber griech. kothornos ursprunglich ein ben gangen guß bebedenber, bober, born jugeschnurter Jagbftiefel mit mehreren ftarten Sohlen, bann befanntlich bie Jugbetleidung der tragischen Schauspieler im . Unterschiede vom niedrigen soccus ber Romifer. Bierlicher waren die Stiefel der torischen Rungfrauen, die mit purpurnem Cothurn ihre Waben umichlossen, sowie die von weichlichen Rleinafiaten getragenen, und noch jest findet man verichiebenartige Sch., von ben Pantoffeln ober Salbichuben an bis zu ben Salbstiefeln, aus rotem ober gelbem Saffian bei ben vornehmen Standen bes Drients im Gebrauch. Eigentlich bezeichnet ber Ausbruck "Stiefel" eine leichte sommerliche (aestivale) Fußbefleibung, bann erft ben bober an ber Babe binaufreichenden lebernen Schuh. Richt übel bat Luther Ephel. 6, 16 bas griechische "fich unterbunden habend die Guge", fofern fich's bier um die geistliche Waffenruftung handelt, frei burch "an (ben) Beinen gestiefelt" wiebergegeben; benn ber Stiefel paft fur ben Rrieger beffer, als bie Un homers "erzumichiente einfache Sandale. Achaer" erinnernb, trug ber Gathiter Goliath eberne Beinicienen, wie icon altägnptische Sanbwerter sich bei gefährlicher Arbeit mit lebernen Rnieschienen die Schienbeine foutten. Ginem abnlichen Awed bienten bie von bes Philisters Beinharnischen (fo Luther 1. Sam. 17, .) und ben affiprifchen Bangerhofen leicht zu unterscheibenben Ariegsschuhe, welche wir bei ben Affprern (f. ob. S. 140 Fig. 6 und S. 1103) als förmliche Schnürftiefel finden und bei den Römern als mit zahlreichen, icharfen Rageln beichlagene (Joseph. J. Kr. VI, 1, 1) und hoch heraufgeschnürte Solbatenichube. Bon ben Salbftiefeln ber affprifchen Rrieger fpricht bochft wahricheinlich Jej. 9, 4 (im Hebraischen, während Luthers Übersepung "aller Rrieg mit Ungeftum" unmöglich ift), wo ber ben Untergang ber affprischen Macht verkundigende Prophet fagt, daß alle Kriegsschuhe samt ben blutgetrantten Solbatenmanteln ein Frag be3 Feuers werden sollen. Daß auch bie hebraer Bein ober Fuß ihrer Krieger in ahnlicher Beije geschütt hätten, geht nicht aus 5. Mos. 33, 20 hervor, wo es bon ber Festigfeit ber Stabte beißt: "Gifen und Erz seien beine Riegel" (Luth. falsch: sei an seinen Sch.n). Cher fonnte die Stelle 1. Kon. 2, s, wo die Sch, neben bem Gurtel als ein wesentliches Rleibungestud bes Kriegers erscheinen, auf die Bermutung führen, daß die hebr. Krieger sich nicht mit gewöhnlichen Sandalen begnügen. Uber Dan. 3, 21 f. oben S. 852 b. Für bie mit hadenleber verfebenen Sandalen ber Affprer und auch anderer alten Bolfer verweisen wir 3. B. auf Die S. 1104 bis 1106 gegebenen Bilber. Uber bie Sitte, ben Rriegogefangenen unter bie Fuße gu treten ogl.

In der über ichimpflich unterworfene Rachbarvolfer triumphierenben Rebe Bf. 60, 10. 108, 10 werben bie Borte: "auf Ebom werfe ich meinen Schuh" (Luth. falsch: "meinen Schuh strede ich über Edom") von manchen so verstanden, daß Ebom ber Schuh zugeworfen werbe wie einem Stlaven, ber bie Schuh ju tragen (Matth. 3, 11; vgl. Joh. 1, 21. Apstig. 13, 25) und zu reinigen, überhaupt zu beforgen hat. Dieje Auffassung ist gwar ber Unnahme, bas Berfen bes Schubes fei Symbol ber Befip-Ergreifung vorzugiehen; benn das Bortommen einer folchen fymbolischen Handlung ist nicht sicher nachweisbar, und nach 5. Moj. 25, s. 10. Ruth 4, 7 ift bas Ausziehen und Ubergeben des Schuhes vielmehr ein Sinnbild ber Befig - Abtretung. Aber vielleicht nehmen wir noch beffer an, bag in biefer Stelle bie Beziehung auf ben Schuh als Shmbol ber Herrschaft (mit bem Schuh auf etwas fteben ift Beichen bes licheren Besites) überwogen wird durch die Auffassung der schmutigen Sandalen als eines Sombols ber Berächtlichkeit, wie benn noch jest mit bem Schuh geichlagen zu werden bem Worgenlanber als größter Schimpf gilt, und bag an den heimtehrenben Herrn zu benfen ift, ber ben Schuh, ehe er feinen Fuß auf ben mit Teppichen belegten Boben bes Bimmere fest, ftolg von fich ichlenkert (vgl. Apfilg. 28, s), ganglich unbefummert barum, bag er etwa feinen zur Beforgung ber Sch. bestellten, bienftfertig gur Erbe gebudten Sflaven bamit trifft. Das gufällig in der Bibel nicht erwähnte Handwert (f. b. A.) der Schufter mußte fich der Ratur ber Sache nach früher ausbilden, als basjenige ber Schneiber, fcon weil viele Rleibungsftude fertig gewebt in Kpb. den Hanbel famen.

Schuld- und Bfandmejen. Es ift icon fruber (S. 113b) bemerft worden, daß die vollswirtichaftlichen Grundfage bes mofaifchen Gefeges ben Erwerb großer Reichtumer und bedeutende Handelsunternehmungen (S. 577a) nicht begünstigten, aber auch die Entstehung eines massenhaften besitzlosen Broletariats zu verhüten suchten. Dies tritt namentlich in ben Gefetesbeftimmungen über bas Schuld- und Bjandwesen an den Tag. Dieselben jepen die einfachen Berhältnisse voraus, in welchen Schuldverbindlichkeiten wesentlich nur die Folge unverschuldeter oder verschuldeter Not waren, und sie zeichnen sich burch ben sie beherrschenden Geift der Humanität und der Fürsorge für die Notleidenden aus, wobei doch auch das Eigentumsrecht des Gläubigers hinreichend gesichert war. Die Bahrung besfelben bleibt freilich gang feiner eigenen Borficht und Energie anheimgegeben; aber gegen lieblose Harte und gegen die wucherische Musbeutung ber Not anderer werben ihm bestimmte Schranten gezogen. — Einem armen Bollogenoffen gu borgen, wirb grundfäglich als Erfüllung einer Liebespflicht betrachtet und behandelt. ben und fich bas Bfand von bem Schuldner ber-

Das Gefes verbietet baber überhaupt, bem armen Bollsgenoffen für ein Gelbbarleben Zinfen (bie fehr charakteristisch neschekh, b. i. Biß, was abgebiffen ober abgezwadt wirb, beigen), ober bei ber Ruderstattung von geborgten Lebensmittelu einen Aufichlag (marbith ober tarbith) abzunchmen (2. Moj. 22, 25. 3. Moj. 25, 26 ff.). Unverwehrt ift es bagegen von bem Fremben, Richtisraeliten, g. B. bem phonicifcen Sanbelemann, Binfen zu nehmen, wozu die jungere Gefetgebung bei ber Bieberholung jenes Berbots ausbelicklich ermächtigt (5. Mof. 23, 10 f.; vgl. 15, 0. 28, 12). Eine Strafe gegen Zuwiderhanbelnde ist übrigens nicht festgesett, und auch nach Talmudischem Recht wurden folche nur zur Biebererftattung verurteilt. Das Richtzinsennehmen galt wefentlich als religible Liebespflicht, bie ber Gottesfürchtige und Gerechte zu erfüllen befliffen mar (Pf. 15, s. 87, 28. Hej. 18, s. 17. Matth. 5, 41), während weniger Gottesfürchtige fich an bas Berbot nicht tehrten (Sef. 18, 18. 22, 19) und bem Unwillen und ben Bermunidungen bes Bolfes, wie ben Rugen und Drohungen der Bropheten tropten (vgl. noch Spr. 28, s. Jer. 15, 10. Pf. 109, 11). Darum rechnet es fich Rebemia als ein nicht geringes Berbienft an, daß er in einer schweren Hungersnot die Erfüllung der Gesetessorderung und die Rückgabe ber von den Darlehen an Gelb und Lebensmitteln genommenen Brozente durchiebte (Neb. 5). Der Bins ist dabei Reh. 5, 11 als "ber hundertste" bezeichnet, wobei mahricheinlich an bie im Altertum nicht ungewöhnliche, g. B. bei ben Romern übliche monatliche Berzinsung mit einem Progent zu benten ift. — Die gewöhnlichfte Sicherftellung bes Glaubigers bot bas Pfanbrecht. Das Bfand wurde entweder aleich von vornherein gegeben, um geborgt zu bekommen und hieß bann, wie das für die Erfüllung eines Bersprechens gegebene Unterpfand (1. Moj. 38, 17 ff.), 'erabon (vgl. Neh. 5, 1), ober es wurde von dem sein Guthaben betreibenden Gläubiger genommen, um den Schuldner burch fein eigenes Intereffe gur Ruderstattung zu verbinden und hieß in diesem Falle chabol ober 'abot (= Banb). hier gieht nun das Geset der Hartherzigkeit und Habsucht des Gläubigers bestimmte Schranten. Es gebietet ihm, wenn er bem armen Schuldner bas Oberfleib abgepfändet hat, was oft vorgekommen sein muß (Am. 2, s. Hiob 22, s. Spr. 20, 16, 27, 18), ihm dasselbe por Sonnenuntergang zurückzugeben, weil er sonft teine Dede für bie Racht habe (2. Mof. 22, 26 f.); und bas jungere Gefet fügt hingu: weder bas Rleid einer Witwe noch die unentbehrliche handmuble ober ein Teil berfelben (vgl. b. A. Dufile) burfe gepfandet merben, und ber Glaubiger burfe überhaupt bas haus feines Schuldners nicht betreten, um ein Pfand wegzunehmen, fondern muffe bor bem Saus ftehen bleiausbringen laffen (5. Moj. 24, 6. 10-13. 17). Eron biefer Gejetesbestimmungen mar aber bas Bfandrecht ein Sauptmittel ungerechter Glaubiger gur Bebrudung und Ubervorteilung ber Armen (val. noch Siob 24, s. Sej. 18, r. 19. 16. 33, 12). In ber Beit ber außerlichen Gefegesgerechtigfeit wurde es auch bagu migbraucht, bie Satung, nach welcher am Gabbath feine Bahlungen gemacht merben follten, ju umgeben, indem bem Bertaufer Ratt bes Gelbes ein Bfand, gewöhnlich bas Oberfleib, gurudgelaffen murbe, welches nach bem Sabbath einzulofen mar. - Berpfandung von Grundfluden tommt in ber alteren Zeit nicht vor, was fich aus ben gesetlichen Bestimmungen über ben Bertauf berselben erklärt (j. b. A. Eigentum Rr. 2). Erft in ber Reit Rebemia's wird biefelbe ermabnt (Reb. 5, 2) und öftere im Talmub. -Eine andere, im Geset gang unberudsichtigt gelaffene Sicherftellung bes Glaubigers bestanb in ber Burgichaft (f. b. A.). - Erfolgte bie Biebererftattung bes Darlebens nicht zu ber bestimmten Frift, fo gab bas ungeschriebene Gewohnheitsrecht bem Glaubiger allerdings ein weit gehendes Recht, fich icablos zu halten. Es frand ihm nicht nur auf bie Sabe, fonbern auch auf bie Berfon bes Schuldners und auf beffen Beib und Rinber ein Anspruch zu: er konnte sie als Leibeigene in seinen Dienft nehmen ober vertaufen (2. Ron. 4, 1. Reh. 5, p. a. Ref. 50, 1. Matth. 18, 20), und nur durch die Flucht vermochte sich manchmal ein zahlungsunfähiger Schuldner biefem harten Lofe zu entgieben (1. Sam. 22, 1). Nicht minber hart war übrigens bie persönliche Schuldhaft, in welcher nach bem romifchen Awolftafelgefen ein bem Glaubiger gerichtlich zugesprochener zahlungsunfähiger Schuldner, mit Retten und Banden gefesselt, gehalten wurde; und auch in Athen ist erst durch Solons Gesetgebung das Recht bes Glaubigers auf die Berfon bes Schuldners abgeschafft und auf bie bom Gläubiger allein ober unter Begleitung bes Demarchen bes Gaues vorgenommene Ausbfanbung beichrantt worben. Im mofaifden Gefet findet sich noch teine folche Beschräntung; es begnugt fich, bie barte bes Gewohnheitsrechts burch bie allgemeinen, ju Gunften ber israelitifchen Leibeigenen (namentlich berer, welche fich in der Rot freiwillig verkauft hatten; 3. Dof. 25, 20. 2. Moj. 21, 2. 7. 5. Moj. 15, 12), getroffenen Bestimmungen zu milbern (f. Gflaven). Rach ber beuteronomischen Gesetzgebung (5. Moj. 15, 1 ff.) hatten aber alle israelitischen Schuldner wenigstens alle sieben Jahre mahrend bes fogen. Erlafiahre Rube vor ihren Glaubigern (j. Sabbathiahr Rr. 3). - Schulbverichreibungen find erft in febr fpater Beit ausbrudlich ermabnt (Tob. 1, 17, 4, 21, 9, 2. Lut. 16, 6 ff. und bei

haft nach vorangegangenem gerichtlichen Urteil (Matth. 5, 25 f. 18, 20. Luf. 12, 58 f.) fonnen sich schwerlich auf judische Rechtspraxis beziehen. In ihr tam eine folche Schulbhaft nicht, ober wenn Origenes recht berichtet war - wenigftens nur bei Schulbverbindlichfeiten gegen ben Gottestaften vor (wie fie in Athen nach Golon auf bie Forberungen bes Staats und ber Kaufleute beforantt mar). Babriceinlich beziehen fich jene hindeutungen auf romifches Rechtsverfahren, bas ja gur Beit Chrifti ben Juben, wiewohl fie ihre eigene Rechtspflege behielten, wohl befannt fein mußte. Es ist langit bemerkt worben, bag bann auch die Worte "dieweil du noch bei ihm auf dem Wege bist" sich auf die im römischen Recht ausbrudlich berudfichtigte Möglichfeit beziehen, bag ber Beflagte, nachbem er bom Rlager gezwungen war, mit ihm gum Prator por Gericht gu geben, noch auf bem Wege (endo via) burch annehmbaren Bergleich ben Prozeg enbigen fonnte.

Sauldopfer. Das bebraifche Bort, welches fo wiebergegeben wirb, lautet 'ascham und bedeutet bie Schuld, aber nicht in bem an fich fittlich inbifferenten Ginne von debitum, fonbern ausnahmelos in bem sittlichen Sinne von culpa, und awar nicht nur die Schuld als That und Thatbestand, sondern auch die Schuld als Bufpflicht und von ba aus jogar die Buggahlung ober Bugung, fo bag 'ascham Benennung bes ber Schuld entledigenden, wie chattath mittels abnlicher Begriffsentwicklung Benennung bes entfundigenden Opfers wird. Schon biefen Ramen der beiderlei Opfer ist der Unterschied ihrer Idee zu entnehmen. Gie laffen fich gwar beibe als Sühnopfer ansehen und unter biefen Gattungsbegriff subsumieren; die Thora (vgl. auch 2. Kon 12, 16 [17]) stellte sie als verwandtes Paar zufammen und nennt ben Schulbopfer-Bibber einmal (4. Mof. 5, s) den Guhn-Bidder. Aber ber Unterichied ist ber, daß bas Gundopfer auf einem Gnabenwege fühnt traft bes Blutes, und ban es nach bem Berfahren mit bem Blute als Gabe eines Entfündigten auf ben Altar tommt, wabrend das Schuldopfer eine die Sünde gutmachende Leiftung und bie Geftellung bes Opfertiers ein Bestandteil der Schuldbuße ist und die Sühne mitbebingt. Die Grundidee bes Sandopfers ift bie expiatio und die bes Schulbopfers bie satisfactio; in jenem überwiegt ber evangelische, in biesem ber bisciplinarische Charafter. Indes ift das eine so gesetlich als das andere; benn sie zu bringen ober nicht zu bringen liegt burchaus außer freier Bahl; fie find beibe obligatorifc. Im Unterschiebe von ben Schelamim, welche nur beilige Opfer zweiten Grabes find (f. Dant. Joseph.), mögen aber auch schon früher üblich opfer), gehören Sünd- und Schuldopfer wie gewesen sein. — Die neutestamentlichen hindeu- bas Brandopfer zu ben sanctissima: sie find an tungen auf im Gefängnis ju verbugenbe Schulb- beiliger Statte (3. Mof. 14, 19) und gwar, wie

bas Brandopfer (3 Dof. 7, 1), an ber Rordfeite bes Altars (3. Moj. 1, 11) zu ichlachten, unb bas nach Darbringung ber Fettftude auf ben Altar übrige Opferfleisch foll im Borhof bes Beiligtums bon ben Prieftern mit Ausschluß ber weiblichen Mitglieder ihrer Familie verspeift werben (3. Dof. 7, . f. 14, 10). hierin fteben Gund- und Schuldopfer auf gleicher Linie, aber übrigens unterscheibet fich das Ritual bes Schuldopfers (3. Dof. 7, 1-10. 5, 14 ff.) bon bem bes Gunbopfers nach allen Seiten. Das Material bes Schulbopfers ist nicht ein so mannigfaltiges und abgestuftes wie bas bes Gunbopfere: es befteht immer, ohne Steigerung und ohne Ermäßigung je nach Stanb und Bermogen, in einem Bibber ober boch einem mannlichen Lamme. Ferner: das Berfahren mit bem Blute bes Schulbopfers ift nicht bas eigentumliche bes Gunbopfers, sonbern bas beim Tieropfer gemeinubliche; es besteht nur in Ausschwenkung der Blutichale oben auf dem Altar und (obgleich bies nirgends ausbrucklich gefagt wirb) Ausgiegung bes übrigen Blutes an ben Altargrund; Bestreichung mit bem Schulbopferblute tommt nur in einem Falle vor, namlich 3. Mos. 14, 14, wonach es in biefer Beife gewiffen Rorperteilen bes zu reinigenben Ausfähigen zu applizieren ift. Gin anberer Unterschied befteht barin, bag Gunbopfer auch bon ber Bemeinde und an Feiertagen gebracht werden, Schuldopfer bagegen immer nur von einzelnen und nie an Feiertagen. Auch wird es fast immer nur allein gebracht, ohne bon anderen Opfern begleitet zu fein! nur bas Schuldopfer bes Ausfatigen bei feiner Reinigung und bas Schuldopfer bes an einer Leiche verunreinigten Ragiraere find Beftanbteile von Opfertomplegen. 3m allgemeinen aber untericheiben fich Gunbopfer und Schulbopfer baburch, bag beim Schulbopfer ftatt ber eigentlichen Altaratte, über welche bie Thora sehr turz ist, andere ihm eigentümliche Afte in ben Borbergrund treten, wie fich zeigen wird, wenn wir nun die einzelnen Falle betrachten, in denen die Darbringung eines Schuldopfers als Bedingung ber Gubne vorgeschrieben ift. Muger Betracht bleiben babei bie bier Salle 3. Dof. 5, 1-4; benn es find nicht Schuldopferfalle; ber Bejeggeber bezeichnet bas als Schulbbuße barzubringende Opfer in B. s (vgl. 5, 8. 11. 4, 20) ausbrudlich als Sundopfer (chattath), und dieses Stud fieht innerhalb ber Sundopfer-Thora ohne Abgrenzung ale ein ihr zugehöriger integrierender Bestandteil. Erft 5, 14 beginnen, als besondere Gesetesoffenbarung eingeführt, die Borschriften über bas Schulbopfer. 1) B. 18-16. Der erfte Fall, welcher zur Leiftung eines Schulbopfere verpflichtet, ift berfehentliche (und eben beshalb sühnbare) Beruntreuung an heiligen Sachen (kodsche) Jehova's. Es find Rebnten,

Abgaben an Naturalien gemeint. Wer unborfählicher Weise biese nicht unverfürzt und unberfehrt abgeliefert hat, ber foll bas Schulbige mit einem Funftel barüber (f. Diebftahl) bem Beiligtum ersegen, und mit dieser thatsachlichen Butmachung foll fich als religible Gutmachung bie Darbringung eines fehllosen Wibbers als Schuldopfer verbinden "nach deiner Schätzung ein Gelb von Seteln im Betrag bes beiligen Setels". Die Anrebe geht an Mofe ober in Borausfebung bes von ihm bestellten aaronitischen Brieftertums an ben Priefter; biefer ift nach 3. Mof. 27, 19 u. a. St. der Taxierende und das hebraische erkecha (beine Schatung) ift ein fo ftereotyper Terminus geworben, bag es, mit bem Artikel verseben (ha-erkecha), geradezu bie priesterliche Tage bezeichnet (3. Mof. 27, 10). Gefel in ber Mehrzahl find beren wenigstens zwei; biefen Minimalbetrag foll der Briefter fonftatieren; eine nach ber Große ber Berichulbung bemeffene auffteigende Wertforderung war, ba bie Leiftung eben nur in einem Bidder bestand, taum moglich und ist auch wohl nicht beabsichtigt. 2) 28. 17-19. Ein Schuldopfer foll bringen, wer bas buntle, aber beunruhigende Schuldgefühl hat, vielleicht eine Ubertretung eines gottlichen Berbots begangen zu haben, welche, wenn wissentlich begangen, die Strafe ber Ausrottung und, unwissentlich begangen, bie Berpflichtung gu einem Gunbopfer nach fich gieben wurde. Go fast bie Tradition biefen Schuldopferfall, fie nennt ein foldes Schulbopfer ascham taluj ("ein ichwebenbes"). Die Auslegung ift bier febr ichwantenb, jedenfalls aber muß biefer Schuldopferfall fo aufgefaßt werben, daß er nicht mit ber 4, a aufgestellten allgemeinen Borausfehung bes Gunbopfers gusammenfällt. Und nach Analogie anderer Schuldopferanlage mag an folche zweifelhafte Ubertretungen ju benten fein, welche unter ben Besichtspunkt ber Bergehung an frembem Eigentum fallen. Bon Erstattung ber fechs Fünftel tann in diesem Falle zweifelhafter Schuld selbstverständlich keine Rebe sein. 3) 5, so ff. (als besondere Gesesoffenbarung eingeführt): wenn jemand bei ihm Deponiertes, oder bei ihm hinterlegtes (wie Pfand, Kaution, Darlebn), ober von ihm Geraubtes, ober bon ihm Erpreftes, ober bon ihm Gefundenes bem Burückforbernden ableugnet und wohl gar abichwort, er fühlt fich aber hinterbrein ichuldig, so soll er ben vollen Betrag zurlickerftatten mit einem Fünftel barüber, und nach biefer bem Beeintrachtigten gegebenen Satisfattion feinen Afcham-Bibber in bem erforberlichen Tagwert bringen, um fo auch Bergebung bei Gott gu er-Die Borbebingung für bie Bulaffigfeit langen. ber Schulbopfersuhne ift also freiwilliges reumutiges Bekenntnis, was in ber wiederholten Einschärfung bes Schulbopfergefetes 4. Dof. 5. Erstlinge und überhaupt dem Heiligtum schuldige s...s herborgehoben wird: zugleich wird hier angeordnet, bag, wenn tein Lofer (goël), b. i. naber | Bermandter bes Beeintrachtigten, vorhanden ift, welcher beijen Erbgut einzulofen ober gurudguforbern bas Recht und bie Pflicht hat, bas Wieberberausgegebene Jehova, b. i. ber Brieftericaft, anheimfallen foll, außer bem Guhnwibber, momit er (ber Priefter) ibn (ben Schulbigen) fühnt." Ein anderer Schuldopferfall wirb 4) 3. Mof. 19, 20—21 in dem sogenannten Heiligkeitsgeset nachgetragen. Wenn sich jemand fleischlich vergeht mit einer an einen Mann hingegebenen Magb, einer Unfreien, die gur Beit weber losgetauft noch freigelaffen ift, fo foll bas - fo überfest Luther - gestraft werben, aber sie sollen nicht fterben, benn fle ift nicht frei gewesen, und er soll, um Berföhnung und Bergebung zu erlangen, einen Bibber als Schuldopfer bringen. Die Tradition versteht eine noch halb Leibeigene, welche einem bebräischen Gflaven verlobt ift und von einem anberen gemigbraucht wird, und nimmt an, bag bie Strafe, namlich Geißelung, nur bas Beib treffe (was ficherlich gegen ben Ginn bes Gefepes) und ben Mann die Schuldopferpflicht (Rerithoth II, 4—5). Weshalb bies ein Schuldopferfall, ist tlar. Mag man unter bem Manne, bem die Ragb bingegeben, einen Mitfflaven ober ihren herrn berfteben, immer begeht, der fie fleischlich migbraucht, einen frevlen Gingriff in bas Gigentumsrecht eines anderen, einen Eingriff, welcher, wenn fie eine Freie wäre, als Chebruch mit dem Tode bestraft werben wurde. Das alttestamentliche Gefet macht bier einen Unterschied ber Stanbe, ben bie chriftliche Moral nicht gelten laffen tann. Schwieriger gu fagen ift, weshalb 5) ein S.hulbopfer gu bem Rompleze ber Opfer gehört, welche nach bem in 3. Mof. 14, 1-10 beschriebenen Ritual ber geheilte Ausjätige zu bringen hat (val. Ausjat S. 159 a und Reinigungsopfer S. 1298 f.). Aus ben bisher besprochenen Schuldopferfallen ift flar, bag bas burch bas Schuldopfer Gutzumachenbe, besonders Bergehungen an bem Gigentumsrecht bes Rachften und an ben Anipruden bes Beiligtume und (wie wir hingufugen burfen) ber um biefes Centrum gescharten Gemeinbe finb. So wird auch bas Schuldopfer bes geheilten Ausfanigen eine bon ihm geleiftete Bufgablung bafür fein, bag er fich bem Dienfte Jehova's fo lange entziehen mußte, fowie fur bie Beeintrachtigung, welche bas Gemeinwefen bes Bolles Gottes durch ihn erlitten hat, das durch seine Krankheit gefährbet gewesen, und bem er bie jebem Glieb der Gemeinde obliegenden Berpflichtungen nicht hatte erfullen tonnen. Es besteht aber in biefem Falle nicht in einem Widder, sondern nur in einem mannlichen Lamm, weil bie Berfaumnis feine borjäkliche gewesen ist. Rugleich bient es als Weibeopfer in dem Ceremoniell, durch welches ber Genefene gur Erfüllung feiner Obliegenheiten als Mitglied des Brieftervoltes aufe neue befähigt

werben foll, worüber bas Rabere im Art. Reinigungsopfer nachzuseben ift. - In einem abnlichen Rompleg von Opfern fteht 6) bas Schuldopfer bes an einer Leiche verunreinigten Nasiräers 4. Moj. 6, 6-12. Eine solche Berunreinigung, wie sie ein ploglicher Todesfall in nächster Rabe bes Nafiraers mit fich bringt, unterbricht nicht blog seine Beihezeit, sondern durchbricht sie, fo daß er sie nach erlangter restitutio in integrum bon born gu beginnen hat. Nach Ablauf ber für jeben Leichenunreinen obligatorischen Reinigungstage hat er sein Haupt zu scheren und am achten Tage eine Taube als Sünbopfer und eine Taube als Brandopfer zu bringen. Bie fich in der Beftreichung ber brei Körperteile bes geheilten Ausfähigen mit Opferblut ein Ritus ber Briefterweibe (3. Moj. 8, ss f.) wieberholt, fo gewinnt ber Rafiraer, beffen Sciligfeit auf gleicher Linie mit ber priefterlichen fteht, feine Beihe gurud burch ein Sandopfer und folgenbes Aborationsopfer, mit benen auch das Ritual der Briefterweihe (3. Moj. 8) beginnt. Er hat bann die Beitbauer seines Enthaltsamkeitsgelübbes von neuem zu beginnen und ein Schuldopfer gu bringen, um bas Berfaumnis gut ju machen, welches er, ob auch wiber Billen, sich dadurch hatte zu Schulden kommen laffen, daß er nicht mabrend bes gangen burch fein Gelubbe bestimmten Reitraums ein Jehova Geweihter und ein in ben Dienft Jehova's hingegebener bleiben tonnte (val. Rafiraer Rr. 4); bas Schulbopfer besteht aber wie bei bem Leprojen, weil bie Berunreinigung eine unvorsätliche war, nur in einem (einjährigen mannlichen) Lamm. Unter ben Gefichtspuntt gut gu machenber Schmalerung ber Anjprilche, welche bie Gemeinde an ihre Ditglieber hat, fallt auch 7) ber Schuldopferwibber, welchen biejenigen Manner ber nacheguischen Bewohnerichaft Juda's und Jerusalems, die sich mit auslandischen Beibern verheiratet hatten, gu bringen sich verpflichteten (Eer. 10, 10); die Bevorzugung fremder Frauen vor denen des eigenen Boltes und bie Gefährdung des Gemeinwefens burch ungleichartige Elemente war ein zu fühnendes Unrecht, welches durch freiwillige Auflojung bieser Mischen und bann burch ein Schuldopser höheren Betrages (Bibber, nicht bloß Schaf) gu bußen war. Es ist dies, abgesehen von 2. Ron. 12, 17 und der Thora Ezechiels, die einzige außerventateuchische Erwähnung bes Schuldopfers und auch die nachbiblische vorchriftliche Litteratur hinzugenommen, ber einzige Bericht bon einer wirtlich geschehenen Schulbopferleiftung; benn bie Schuldbuffe ('ascham) ber Philifter 1. Sam. 6 ift tein Schuldopfer, sondern eine zur Suhne bes an bem heiligtum Jehova's begangenen Raubes geleiftete Schentung. Das Schuldopfer ericheint aber bort jur Beit Esra's nicht als eine Reuerung, sondern als eine befannte und anerkannte gefetliche Ginrichtung; auch beffen viermalige Erwähnung bei Ezechiel (40, 20, 42, 12. 44, 20. 46, so) gablt es, wie von einer gemeinverftanblichen Sache redend, welche keiner Erklärung bebarf, mit bem Brand-, Gunb- und Speisopfer gu ben sanctissima (vgl. S. 1133 f.). Rur etwa aus ber zwischen Sunbopfer und Schuldopfer noch schwankenden Terminologie (3. Moj. 5, 1—6) läßt sich die mutmaßliche Folgerung ziehen, daß das Schuldopfer sich erst nach und nach vom Sundopfer geschieden und allerletzt unter den blutigen Opfern verfelbstänbigt hat. Der Beweis aus ber nachmofaischen Geschichte beweist nichts, weil gu viel; benn bas Schulbopfer tritt begreiflicher Beife zurud, weil es immer nur Privatopfer und nie, wie an gewissen Tagen bas Sandopfer, Gemeindeopfer war. Deshalb fehlt es Bar 1, 10 und anderwärts. Auch Bf. 40, 7 erklärt sich die Richtermahnung aus feinem rein privaten, fpeciellen, firchendisciplinarischen Charafter. Del.

Schulen, f. Spnagogen und Unterricht.

Schurg, f. Rleiber Rr. 1.

Edutt, f. v. a. Schütte, f. Festungen, S. 452.

Schwager, von Luther immer bestimmt von Schwäher = Schwiegervater unterschieden, hat 2. Kon. 8, 27 die allgemeinere Bedeutung "verschwagert". Reh. 6, 16 hatte Luther richtiger "Eibam" gefest, wie er bas hebr. Wort, wo es ben Schwiegerfohn bezeichnet, fonft wiederzugeben pflegt. Much Reh. 13, 20 ftanbe ftatt "hatte fich befreundet mit" genauer: "war Schwiegersohn bes".

Schwalbe. Abgesehen von 3. Mos. 11, 10 und 5. Moj. 14, 18, wo die Schw. unrichtig an ber Stelle der Fledermaus (s. d. A.) genannt ist, hat Luther in zwei hebr. Wörtern deror und 'agur Bezeichnung der Schw. gefunden. Der derör genannte Bogel niftet, wie Bj. 84, 4 wenigstens inbirett beweift, in Saufern und Tempeln, und hat nach Gpr. 26, a einen bem Unschein nach ziellofen Flug; der Name (= Freiheit) deutet auf Freiheitsliebe, muntere Beweglichkeit und Schnelligkeit bes Flugs; auch muß es ein in Balastina fehr gewöhnlicher Bogel fein. Nach bem Talmub, in welchem ber Rame wiederholt vortommt, mar ber "Bogel der Freiheit" klein, viel kleiner als eine einjährige Taube; er fann nicht gegahmt werben, wohnt aber im Haus wie auf bem Felbe; einmal wird er als ein fragender Bogel bezeichnet und mit ber sonantth lebanah - ber weißen Schwalbe (bie Schw heißt auch arab. senana, affhr. sinuntuv) ibentifiziert. In der That past zu obigen Angaben fein anderer Bogel fo gut, als die Schw., die in mehreren Arten in Palaftina fehr haufig ift und bort teils überwintert, teils vereinzelt ab- und zuwanbert. Rach Begftein "bant fie ihre Refter mit Borliebe weniger an die Augenseite ber Saufer,

zimmer an das Geball der Decke, durch die offenen Fenfter ober Thuren aus- und einfliegend. Auf ben Dörfern fieht man oft mehr als ein halbes Dupend Refter in einer einzigen Stube." Dag fie nicht nur an Beiligtumern, wie noch beutzutage in Menge an ber harammauer und am Dom ber Omarmojchee, niftet, sondern auch in ben Tempeln gemaß ber im Altertum verbreiteten Anschauung. baß bie ba niftenben Bogel unter bem Schut ber Gottheit stehen, geduldet wurde, zeigt 3. B. Bar. 6, 21, wo bie Schw. mit ihrem gewöhnlichen griech. Namen chelidõn bezeichnet ist, und das damascenische Sprichwort: "bie Schw. preift Gott und beschmutt die Moscheen". — Bei ber "weißen" Schw. des Talmubs wird man an die Hausschwalbe (chelidon urbica) zu benten haben, beren Bürzel und gange Unterfeite weiß ift. Dag bie Schw, als ein unreiner Bogel bezeichnet wird, mabrend boch ber deror als reiner Bogel bei ber Reinigungsceremonie bes Ausfähigen (3. Mof. 14, 4) verwendbar war, fpricht barum nicht gegen bie Schw., weil im Talmud verschiedene Schwalbenarten unterichieben werben, von welchen eine ausbrudlich für rein erflärt wird. — Nur die Angabe, der deror effe bom Brot ber Menichen (im Salfat gu 3. Dof. 14), past burchaus nicht zu ber nur bon Rerbtieren lebenben Schw., beruht aber mohl nur barauf, daß man den Namen auch auf anbere fleine, in ben Häusern nistende Bögel ausdehnte, wie benn Saabja unter deror ben Sperling verfteht. — Ganz verwerflich ist, trop ber Stüpe, welche fie an ber Gept. u. a. alten überfegern in Bf. 84, 4 hat, die Annahme, derör sei die Turteltaube oder wilbe Taube. Bgl. bef. Lewisohn, Boologie bes Talmubs G. 206 ff. und Bebftein bei Delipfch, Pfalmen, 3. Ausg., S. 385 ff. - Uber bas in Jes. 38, 14 und Jer. 8, 7 von Luther mit Schw. wiebergegebene 'agur f. b. A. Rranich. Dagegen ift bas baneben ftebenbe, von Luther nach bem Targ. mit "Kranich" wiedergegebene Wort sus ober sis wirklich ein anderer, mahricheinlich von ihrem rafchen bin- und herfliegen entnommener Name ber Schw., wie schon Sept. und Bulg. an die Hand geben. Auf ihr, wie Klage klingendes Awitschern (flebile murmur), mit Bezug auf welches nach ber griech. Sage Pandions Tochter Brofne (nach anderer Berfion Philomele) in eine Schw. verwandelt murbe, bezieht fich Sef. 38, 14, mogegen sie Jer. 8, 7 als Rugvogel erwähnt wird. Letteres icheint barauf zu beuten, bag aus im Unterschied von deror der besondere Name einer Schwalben- ober ber Schw. verwandten Bogelart ift, welche auch in Balaftina ein zu bestimmter Beit icarenweise eintreffender und wieber abziehender Bugvogel ift. Wohl mit Recht hat man barum an die dort in mehreren Arten vorlommenben Segler ober Mauerichwalben (Cypselus) gebacht, bei denen dies in hohem Waße zutrifft, und wie bei uns, als vielmehr im Inneren ber Wohn- bie fich von den eigentlichen Schwalben sonst besonders durch die schmalen, säbelförmig gebogenen Schwingen, die an ben Reben mit ftart gebogenen und fehr fpipen Rrallen bewehrten turgen Fuße und den höheren und ausdauernderen Flug untericheiben; fie niften am liebsten an Felemanben und Mauern. - In Tob. 2, 11 fteht im Griechischen bas Wort struthion, welches überhaupt fleine Bogel und insbesondere ben Sperling bezeichnet. - Bal. Triftram, S. 204 ff.

Cowan. Co nennt Luther 3. Moj. 11, 17 u. 5. Dof. 14, 17 ben unreinen Bogel, welcher bebr. schalakh und in ber Gept. katar(rh)aktes, in ber Bulg, mergulus beißt. Diefe namen werben von den neueren paffend auf den an der palaftinischen Rufte, am Rifon, am See Genegareth. am Jordan häufig vorkommenden Kormoran (Phalacrocorax Carbo), auch Baffer- ober Geerabe und Sturgpelefan genannt, gebeutet. Der überaus gefräßige, 35-37" lange, fehr gefellige Schwimmvogel, ber mit einem langen, biegfamen Sals, einem am Enbe mit einem Saten bersehenen Schnabel und kräftigen Ruderfüßen ausgestattet ift, fturgt sich von Rlippen und Uferfelsen ober aus der Luft jählings auf seine Beute ins Wasser, taucht lang und tief und verfolgt seine Beute unter bem Baffer ichwimmend und mit gewaltigen Ruberftogen fich fortichnellend, wie ein auf fie abgeschoffener Pfeil. Dies pagt, wie gu ber Bebeutung jener Namen ("Nieberfturger"), fo auch zu bem, was die Alten von bem katarrhaktes ausjagen. Das fehr fette Fleisch bes Kormorans schmedt thranig, wird aber von den Arabern gern gegeffen. Gein Gefieder ift glangend ichwarggrun, am Borberruden und ben Flügeln braunlich, Schwingen, Steuerfebern, Schnabel und Fuge find schwarz; an der Rehle und an den Beichen hat er je einen weißen Fleden. - Den Schwan, ber in ber Binterszeit auf ben Geen Galilaa's häufig ift, führen Sept. und Bulg. ebenfalls unter ben unreinen Bogeln auf; man tann jeboch nicht mit voller Sicherheit fagen, in welchem hebr. Wort fie ihn gefunden haben, ba bie Reihenfolge ihrer Aufgahlung teilweise von der des hebr. Textes abzuweichen scheint.

Schwefel gibt es in bem Ralf und ben Kreibemergeln in ber Umgebung bes Toten Meeres; man findet öfters am Ufer, besonders am nordwestlichen, Stude bis jur Große einer Ruß; auch für die Umgegend von Machärus erwähnt Joseph. (J. Kr. VII, 6, s) bas Bortommen von Sch. Der angebliche Schwefelgeruch, welchen viele Reifenben am Ufer bes Toten Meeres mahrgenommen haben wollen, rührt aber bielmehr bon bem bas Geftein burchbringenben Bitumen ber (vgl. G. 988 a). In ber Bibel ift ber Gd. faft nur ermahnt, wo bon Strafgerichten Gottes die Rebe ift. Die Beranlassung dazu liegt in der Über-

welcher Sobom und Gomorra gerftorte (1. Doj. 19, sa. Lut. 17, so). Den buchftablichen Ginn dieser Uberlieferung barf man nicht urgieren. Die Schwefelbampfe, welche aus ben Lavaherben ber Bullane und aus ihren Solfataren auffteigen, können schon barum nicht in Betracht kommen, weil die Ratastrophe Sodoms mit vulfanischen Ausbrüchen nichts zu thun hat; und bie vermeintlichen Schwefelregen alterer Berichterstatter waren. auch wo nicht gelber Blutenstaub für Gch. gehalten wurde, ficher etwas anderes. Wie ber Strtum bom Schwefelgeruch am Ufer bes Toten Meeres fich bis in die neuefte Beit erhalten hat, fo tonnten g. B. entgunbete Gafe (f. b. A. Cobom) leicht auf bie Borftellung bes Feuer- und Schwefelregens führen, zumat fie auch burch bie Funde von Schwefelftuden nabe gelegt wurde. Die Erinnerung an bas Warnungserempel bes Gerichts über Gobom wirft nach, wo in ber Schilberung brobender Gerichte von Schwefelregen ober vom Berbranntwerben mit Gd. bie Rebe ift (5. Doj. 29, 20. Hiob 18, 15. Bf. 11, 4. Hef. 38, 10). Mis leicht entgundlicher (Geb. 21. B. 46) und mit ichwer loichbarer Flamme brennenber Stoff veranichaulicht ber Sch. bas Feuer bes gottlichen Borns (Jef. 30, 33. 34, 9); namentlich wird - nicht ohne Beziehung auf Godom und auf Jej. 34, . – der schließliche Strafort des Teusels und der Berbammten als brennenber Schwefelpfuhl porftellig gemacht (Dffb. 14, 10. 19, 20. 20, 10. 21, 1); und auch bie garbe bes Schwefels erinnert in ber apotalpptischen Bilberipmbolit icon an bie Schreden bes verzehrenden Gerichtsfeuers (Dffb. 9, 17 f.).

Schwein, Sau. Bahrend bei ben Griechen (Homers Eumaus!) und Romern die Schweinegucht von alters her heimisch, bas Schweinefleisch beliebt und das Schweineopfer im Kultus für beftimmte Rwede und für einzelne Gottheiten febr gewöhnlich mar, mar für bie Bergeliten bas Sch. ein unreines Tier, beffen Fleisch nicht gegeffen werben burfte (3. Doj. 11, 7. 5. Doj. 14, s). 28as das Gefet vorschrieb, war in diesem Falle zugleich tiefgewurzelte Bollssitte. Das Boll gab fich baber auch nicht mit Schweinezucht ab, und fo wirb bas Sch. im A. E. nur felten und bann als Bild widriger Unsauberkeit und Gemeinheit (Spr. 11, 21) ermahnt. Erft abgöttischen Exulanten wird Ubertretung bes Berbots vorgeworfen (Sef. 65, 4. 66, 17); ber Busammenhang ber betr. Stellen deutet darauf, daß es fich dabei um Opfermablzeiten handelte, und auch bei den Babploniern icheinen also Schweineopfer, die in den Augen bes Israeliten ber abicheulichfte Greuel maren (Sel. 66, s), üblich gewesen zu fein. Die Darbringung solcher Opfer (1. Matt. 1, so) und bie Nötigung, geopfertes ober gewöhnliches Schweinelieferung von bem Feuer- und Schwefelregen, fleisch zu effen (2. Malt. 6, 18. 21. 7, 2. 7), war

1. . . . . . .

nachmals eines ber hauptmittel, burch welches Antiochus Epiphanes gegen bas Gefet und bie Sitte der Juden ankampfte; die Gesetzetreuen erduldeten aber lieber ben qualvollften Marincertob, ale bag fie fich bem Zwange gefügt hatten. Bielleicht hat die Schweinezucht bennoch in ber griechisch-römischen Zeit auch in Balaftina infolge ber ftarten Bunahme ber nichtjubifchen Bevolkerung Eingang gefunden; boch findet fich im R. T. tein Zeugnis bafur; bie große, aus 2000 Stud bestehende Schweineherde in der Ergahlung von den Bejeffenen weidet in nichtisraelitischem Gebiet (j. Gabara u. vgl. Matth. 8, 20 ff. Mart. 5, 11 ff. Lut. 8, so ff.), und ber verlorene Gohn wird bei dem Burger eines fernen Landes, in welches er ausgewandert mar, Schweinehirt (Lut. 15, 18 ff.); auch liegt weder hier noch bort ein Anlag vor, bei ben Gigentumern diefer Berben an Juben gu benten. Im übrigen ift bas Sch. auch im R. T. Bilb ber unverbefferlichften Unreinheit und robeften Gemeinheit (Matth. 7, s. 2. Betr. 2, 22), ein Tier welches ben unreinen Damonen einen ihnen gujagenden Aufenthalt bietet (Matth. 8, 21), und bas Beichaft bes Schweinehuters ift für ben Juben bas schlimmfte und schimpflichfte, zu welchem er durch bie Not gezwungen werben fann (Luf. 15, 16). - Bie bei ben Bergeliten, fo galt auch bei vielen anderen orientalischen, besonders westasiatischen Bollern, namentlich bei ben Arabern, ben Phoniciern, ben Sprern in hierapolis, auch bei ben Athiopiern und Agpptern bas Sch. als unrein. Bei ben letteren wurden gwar am Rabresfest ber Mondgottin (Gelene) und bes Ofiris (Dionnfos) Schweineopfer bargebracht und noch an bemfelben Tage verzehrt, und ichon beshalb mußten auch Schweine geguichtet werben; tropbem aber galt bas auf ben Denfmalern nur felten (vgl. G. 45) abgebildete Sch. als fo unrein, daß felbft wer gufällig an feinem Rleibe bon einem Sch. berührt worden mar, sich maschen mußte. Die Schweinehirten aber burften feinen Tempel betreten und tounten sich nur unter einanber verschwägern, weil fein anderer Agypter einem Schweinehirten seine Tochter jur Frau gab. - Die biatetiich-polizeilichen Motive, welche man in den Speisegeseten der Foraeliten und anderer orientalischer Bölter hat finden wollen, haben vielleicht gerade bei bem Berbot bes Schweinefleisches am meiften Schein. Mogen aber auch Erfahrungen über die ichabliche Birtung feines Genuffes, Die fich - auch ohne Finnen und Trichinen - im heißen Orient menigftens im Commer leicht einftellen, babei mitgewirft haben, so hat man doch ohne Zweifel den eigentlichen Grund ber Unreinheit bes Sch.s in feiner fcmutigen Lebensweise, feinen oft borfommenden etelhaften, an Ausjag erinnernben (Tacitus, hist. V, 4) Ausschlägen und besonders jeiner auch die niedrigste tierische Nahrung und

fuchen. - Rur in Pf. 80, 14 ift auch bas Bilbfcwein ale Bermufter ber Beinberge ermabnt; basfelbe ift aber noch jest, wie in gang Sprien, so auch in Palästina, besonders im Jordanthal in ber Wegend von Jericho, am Gee Genegareth, im Sumpfland bes Chalejees, am Tabor, Karmel und in der Ebene Saron, auch in den Thalern des Oftjordanlands, im Libanon und Antilibanos haufig angutreffen. Die Abbildung einer Bilbfau mit ihren Jungen findet fich unter ben Jagbbilbern Alurbanipals in Aujundschif. Bal. Lapard, Rin, und Bab., ed. Benter, Tafel VIII, D. Sonft vgl. Triftram, S. 54 ff. Leng, Roologie, S. 185 ff.

Schweiktücher, die man heutzutage im Orient, namentlich auch in Balaftina, gewöhnlich bei fich ju tragen pflegt, find in der Bibel erft im R. T. unter bem lateinischen Ramen audarium ermabnt. Reben ihrem eigentlichen 3med (vgl. Apftig. 19, 12) pflegte man fie auch gur Berhullung bes Befichts bon Leichnamen zu gebrauchen (Joh. 11, 44. 20, 7), ober auch um Geld u. bergl. hineinzubinden (Qut. 19, 10).

Edwelle. Bir verfteben unter Go., welches Bort wohl uriprunglich ben jum Stauen bes Baffere dienenden Balten bezeichnet, die magerechte Unterlage bei einem Bau, fo bag wir gewöhnlich bie Unterschwelle ober den Grundbalten, in welchen bie Thurpfosten eingelaffen finb, vom Gebalt über ber Thur ober ber Oberschwelle unterscheiden. Da bas hebraifche besondere Borter befigt für die Unterschwelle (1. Sam. 5, 4 f. Sef. 9, s. 10, 4. 18) und für bie Oberschwelle (2. Dof. 12, 7. 22 f.), fo ift's von vornherein wahrscheinlich, bag burch saph, bas allgemeine Bort für Sch., wenn auch gewöhnlich ber Ratur ber Sache nach bie untere Sch. (vgl. Richt. 19, 17. 1. Kon. 14, 17) gemeint ift, boch auch die Oberschwelle bezeichnet werben tann. Indes ift weber Um. 9, 1, wo Luther sippim ungenau (vgl. hef. 43, s) burch "Pfoften" wiebergibt (vgl. Efth. 6, s: an ber Schwelle huten, Efth. 2, n bafür weniger genau: ber Thur huten) noch Jes. 6, 4 (Luther nach Gept.: daß bie Aberichwellen bebten) die Deutung von den Oberschwellen gang ficher, gumal ba in beiben Stellen ber Sinn genügt, daß ber Tempel in seinen Fugen erbebte. Uber die Suter (2. Chr. 23, 4 Thorhuter) ber Schwellen bgl. 2. Ron. 12, . [10]. 22, 4, auch Bj. 84, 11, wo die Sch. im Gegensat gur inneren Bohnung fteht, sowie oben S. 594 f. Frrig übersette Luther Reh. 12, 25 "Schwellen", ba wohl Borratstammern (f. b. A. Efuppim) gemeint find. Raturlich gab's außer ben gewöhnlichen Sch. von Solg auch fteinerne, und Sef. 40, 6 finden wir die große Breite einer Rute bafur angegeben. Biel fleiner haben wir uns die Sch. am innerften Beiligtum bes Dagon (f. b. A.) gu benten, über welche die Asboditer nach 1. Sam. bas Mas nicht verschmagenden Gefragigfeit gu 5, 4 f. aus heiliger Schen, ohne fie zu beruhren,

hinwegschritten. Bewiß tonnte bie Sch., auf welche haupt und hande bes gerftudten Gogenbildes gefallen maren, daburch ben Dagonsverehrern geheiligt erscheinen. Man hat aber auch verglichen, wie nach glaubwürdigen Reiseberichten ben neueren Berfern bie Sch. ihres Konigspalastes als geweihter Boben (j. auch 2. Moj. 3, s) gilt, fo baß fie biefelbe niemals mit ben Rufen berühren, fonbern mit bem rechten guß voran (vgl. Lane-Renter II, S. 11) fie beim Eintreten in bas haus ihres Konigs ber Konige immer nur überschreiten. Schwerlich hat die Stelle Reph. 1, . mit jener aberglaubischen Scheu etwas gemein: unter ben bie Sch. Überspringenben (vgl. Bf. 18, 20), welche der Prophet bedroht, sind wohl mit Calvin biejenigen zu verstehen, welche in bie Saufer einbringen, und zwar, wie ber Rufammenbang lebrt. um fich mit Gewalt und Lift frembes Gut angueignen. Kph.

Schwert, f. Wehr und Waffen.

' Schwulft, f. Rrantheiten, G. 874.

Sowur, f. Eib.

Schthen (Stathen), bei ben griechischen und romifchen Schriftstellern zusammenfassenbe Bezeichnung ber barbarischen Romadenvöller im Norden bes Schwarzen Weeres und weit nach Asien hinein, werden zweimal in den Apokryphen bes A. T.s (2. Matt. 4, 47. 3. Matt. 7, 1; an ersterer Stelle hat Luther dafür "Tattarn") als sprichwörtliches Beispiel unmenschlicher Grausamkeit erwähnt; außerdem Kol. 3, 11 auf einer Stufe mit der Bezeichnung "Barbar", wo nicht als Steigerung berfelben. Diefe Stellen würben an sich nicht nötigen, näher auf das Bolk der Schthen einzugeben, ba biefer Rame hier offenbar ohne eine bestimmte geographische ober ethnographische Borstellung nur als die gangbare Bezeichnung ber barbarischen Nordvölker gewählt ist, etwa ähnlich bem Bolfe oder Lande Magog (f. d. A.) in 1. Moj. 10, a und bei Ezech. 38 f., welcher Magog daher von Jojephus (Altert. I, 6, 1) jum Stammvater der Schthen gemacht wird. In der That ware möglich, daß die Schilderung Ezech. 38 f. (vgl. auch 32, 26) von der Erinnerung an ben Ginfall der S. (f. u.) beeinflußt ist. Größeres Interesse würden dagegen die Schthen beanspruchen, wenn die Annahme einiger Ausleger begründet mare, bag in verschiebenen Brophetenftellen (namentlich bei Bephanja und Jer. 4, 5-6, 20, nach anderen fogar bis 10, 25; nach Hipig außerdem auch in verschiedenen, angeblich jeremianischen Pfalmen) auf die Schthen (nicht die Chaldäer) als den von Norden her einbrechenden Feind hingewiesen werde. Gewöhnlich beruft man sich dabei auf den Bericht bes Herodot (I, 103 ff. u. IV, 11), nach welchem Schwärme von Schthen um 630 in Medien einbrachen, den Kpazares von Medien besiegten und

fich bann plunbernd und morbend über gang Borderafien ergoffen. Go gelangten fie an ber Rufte bes Mittelmeeres entlang fogar bis an bie Grenze Agpptens, wurben aber hier von Pfammetich (geft. 610) burch Bitten und Geschente gur Umtehr bewogen. Die Mehrzahl zog ruhig nach bem Norben ab; bagegen plünberte eine Schar Nachzügler den Benustempel zu Asfalon. Erst nach 28jahriger herrichaft über Borberafien feien die Scothen nach harten Kämpfen von den Medern wieder vertrieben worben. Uber biefen Blunberungszug der Schthen berichten auch andere griechische Schriftsteller mit geringen Abweidungen. Geben wir ab von ber mahricheinlich ju lang bemeffenen Beitbauer biefes Schtheneinfalls, fo mag obiger Bericht bes herodot auf guter Uberlieferung beruhen; aber zur Erflarung von Jer. 4-6 ober bes Propheten Bephanja bietet er durchaus nicht genügenden Anhalt, außer daß beibe Stude ungefähr in dieselbe Zeit fallen, in welche Herobot ben Schthenzug verlegt. Abgesehen davon, daß sich die von Rephanja und Reremia ausgesprochenen Drohungen in teiner Beife erfüllt hätten, bliebe es doch seltsam, daß im A. T. ber Schthen jonft mit feinem Borte gebacht worden ware, wenn fie eine fo furchtbare Gefahr für Juda gewesen waren. Nach Herodot selbst bat es bie größte Bahricheinlichkeit, bag Juda bon bem Rug ber Schthen an ber Rufte entlang gang unberührt blieb, und ber hinmeis auf ben moglicher Beije von ben Schthen herruhrenden Ramen Schthopolis für Beth Sean (f. b. A.) ist eine fcwache Stüte für bie entgegengesette Annahme. -- Die Streitfrage, ob die Scythen den Jraniern (bies wohl das Richtige) ober Turaniern ober Slawen gugugablen feien, gebort nicht naber bierber. Die eingehende Beschreibung Berobots (IV, 1 bis 22) bezieht sich in der Hauptsache auf die westlichen oder europäischen Schthen zwischen ben Mündungen ber Donau und des Don, benen auch bie Expedition bes Darius Spftafpis galt (um 508 v. Chr.). Dasselbe Gebiet führte um den Anfang ber driftlichen Ara ben Ramen Sarmatien. und der Rame Scythen wurde fortan mehr ron Oftschthien, b. h. bem afiatischen Schthenlande, gebraucht. Ksch.

Erythopolis, f. Beth Gean.

Sealthiel, s. Serubabel. Jubith 8, 1 hat Luther den Namen aus dem latein. Text; im griech. steht dafür Salamiel, d. i. Selumiel, 4. Mos. 1, s. 2, 12.

Cear Jajub, f. Immanuel.

Ceb. f. Dreb.

Seba (hebraifch Scheba' — fieben), ber Sohn Bichri's (2. Sam. 20), ein auf bem Gebirge Ephraim wohnhafter (B. 21) Benjaminit (B. 1),

benütte unmittelbar nach ber Unterbrudung ber Emporung Abjaloms, noch ehe David vom Jordan aus nach Jerusalem zurückgekehrt war, die Giferfucht ber unter bem Ramen Jerael gufammengefaßten Stamme (vgl. G. 796b) gegen ben Stamm Juba (Rap. 19, 41-48), um aufs neue bie Fahne bes Aufruhre ju erheben. Die burch Amafa's (f. d. A.) Saumseligfeit gesteigerte Gefahr wurde durch die entschloffene Energie Joabs (f. b. A.) beseitigt, indem er S. burch bas gange Land bor fich berjagte, ohne ihm gur Sammlung eines heeres Beit zu laffen, und als berfelbe enblich in bem ber Rorbgrenge naben feften Abel Beth Daacha (f. b. A.) einen Stuppunkt gefunden hatte, nicht rubte, bis ihm ber Ropf bes Emporers bon ben Burgern ber Stabt über bie Mauer gugeworfen murbe. - Gin gleichnamiger Gabiter ift 1. Chr. 6 (5), 10 ermannt. Der 30f. 19, 1 bortommenbe gleichlautenbe Stabtname ift bas Sema (j. b. A.) in Joj. 15, 20; in ber Sept. finbet fich auch Rap. 19, 2 lettere Namensform. Die Stadt scheint in Jos. 19, e, wo die Gesamtzahl ber Stabte nur auf 13 ftatt auf 14 angegeben ift, nicht mit gegablt zu fein und ift auch in ber parallelen Aufzählung ber simeonitischen Stabte 1. Chr. 4, 28-31 übergangen. Man hat darum bermutet, ber Rame fei nur burch irrtumliche Bieberholung bes zweiten Teils bes vorhergebenben Namens Beer-Seba entstanden, ober es fei blog der Brunnen bei Beer-Seba (vgl. 1. Doj. 26, as) noch neben biefem genannt. Doch find beide Bermutungen wegen Joj. 15, zo nicht annehmbar.

Seba (hebr. Soba') erscheint in ber Bolfertafel 1. Mof. 10, 7 (1. Chr. 1, .) als ein Sohn bon Rufch in weiterem Sinne (f. b. A. Athiopien), b. h. als ein Bolf am Subrande ber Erbe, und ale ein foldes wird Geba auch Bi. 72, 10 neben Scheba (f. d. A.) Tharfchifch (f. d. A.) und ben fernften Meerestüften genannt. Raber lag Seba nach Jes. 43, s. 45, 14 in Afrika, und zwar in ber Rachbarichaft von Rusch im engeren Sinn, bas etwa dem heutigen Rubien entipricht. Für die enge Zusammengehörigfeit von Seba und Rusch fpricht auch ber Umftand, daß Jef. 45, 14 bie Manner von Geba als die hochgewachsenen begeichnet werben, mabrend fonft bie Athiopen überhaupt ale bie größten, iconften und langftlebenben Menichen galten (Berob. III, 20. 114; bgl. Jef. 18, 2. 7). Rach bem Borgang bes Rosephus halt man gewöhnlich Geba ibentisch mit Meroe. Josephus ergablt namlich, bag Geba ber altere Name biefes Reiches, bezw. biefer Stadt gemefen fei, bie Rambyjes nach feiner bort verftorbenen Schwester Meroe genannt habe. Letteres ist auch bie Angabe von Strabo und Diobor. Inbeffen ist diese Nachricht an sich unwahrscheinlich; es ist überhaupt fehr fraglich, ob Rambhies bis nach febaische Stlaven als die voraussichtliche Beute

Meroe tam, und enblich scheint ber Name Meroe einheimisch zu fein. Damit fällt aber auch auf bie Behanptung bes Josephus, bag Merce früher Seba geheißen habe, der Berdacht, daß sie erfunden sei. In ber That findet sich für dieselbe nirgends ein Stuppuntt. Bir wiffen, bag im heutigen Nubien, das in ältester Beit wenigstens teilweise unter ägyptischer Oberherrschaft stand, sich im 11. Jahrhundert v. Chr. ein selbständiges athiopisches Reich bildete, bas mahricheinlich in Rapata feinen Mittelpuntt batte. Gegen Enbe des 8. Jahrh, waren die Könige bieses Reiches fogar für einige Jahrzehnte bie Oberherren von Agupten (j. d. AA. So und Thirhafa), die als solche den Rampf mit ben Affgrern aufnahmen und baburch fur bie israelitifche Beschichte bon Bebeutung murben. Es icheint, daß bieje Ronige auch über Meroe (Meru, Merua) herrschten. Denn nach Jef. 18, 1. Reph. 3, 10 muß man glauben, bağ bağ vom Nil, bem Aftapus (blauen Nil) und Aftaboras (Atbara-Talazze) eingeschlossene Land von Meroe (bas heutige Sengar) ben hebraern befannt mar, und zwar nach Ref. 18, + als ein Teil, wenn nicht gar als der eigentliche Kern, bes bamaligen athiopischen Reiches. In ber That icheinen die Reiche von Merve und Napata in engem Bujammenhang mit einanber geftanben gu Beibe waren nach ben Nachrichten ber Alten wie auch nach ben zahlreich erhaltenen Dentmalern Priefterftaaten, die beide von Agppten aus gegrundet maren, bezw. ihre Rultur wefentlich von ba empfangen hatten. Beibe murben ofter von Roniginnen regiert (f. b. A. Ranbace). Ja bas norbliche Napata scheint auch ben Ramen bes füblicheren Meroe getragen zu haben, ber gegenwartig noch an feinen Ruinen haftet (Merawi). Andernfalls mußten die beiben vielfach mit einander verwechselt fein. Schon hiernach ift es unmahricheinlich, daß bie Bebraer Rapata und Meroe als Ruich und Seba unterschieden. Merce, bas nach Strabo (XVII, 821) bon Bauern, Jagern und Sirten bevollert mar und übrigens Erg, Gifen, Gold und Ebelfteine probuzierte, mare viel eber als Rufch zu bezeichnen gewesen, benn Rapata. Bemerkenswert ist namentlich, daß ber Rame Geba fur Meroe auf ben agpptischen Monumenten nicht vortommt, auf benen boch viele Bolterichaften und Ortlichfeiten fühlich von Agnpten genannt werben, und bas füblich anftogenbe Land als Kesch (= bebr. Kusch) ericheint. Auch im A. T. wird Seba nie in einem Sinne gebraucht, ber gerade auf Meroe führte. Aus Bf. 72, 10, wo es fich um ben Gleichklang mit Scheba hanbelt, folgt nicht, baß Seba ein hervorragenbes Sandelsvolt mar, mas übrigens auch von Meroe nirgende bezeugt ift; noch weniger, bag es ein machtiges Reich mar. Bef. 45, 14 ericheinen neben ben Gutern Agyptens und ben Baren von Rufch

eines perfifden Rriegszuges gegen Agupten. Athio- | vifche Stlaven maren im Altertum febr gesucht (vgl. 2. Sam. 18, st. Jer. 38, 7). Run ftanben aber die Bebraer noch auf einem anderen Bege mit Athiopien in Berbindung, nämlich burch ben arabischen und phonicischen Sandel über den Arabijden Meerbufen. Sier tennt Strabo (XVI, 770 u. 771) an der Westtufte, etwa in der Rabe bes heutigen Maffua, eine Stadt Saba und einen Hafen Saba; ähnlich nennt Ptolemäus dieselben Ramen, und hier ift bas biblifche Geba aller ! Bahricheintichkeit nach anzusepen. Go begreift fich's, daß die Bebraer zwei Bolter in Athiopien unterscheiben. über bas Geba in 1. Dof. 10, as. 25, s und Ses. 27, 23 f. d. A. Scheba.

Sebah (hebr. Zebach - Schlachtung, Opfer), j. Dreb.

Sebam (4. Moj. 32, s), f. Sibma.

Sebanja, f. Gechanja.

Schat, f. Monate.

Sebena, Sebua (hebr. Schebna' ober Schebnab) hieß ber von Jesaja (22, 18 ff.) mit Absehung und Gefangenführung nach Babylonien burch die Affprer bedrohte Haushofmeister und höchste Staatsminifter (f. Sofmeifter) bisfia's. war, da ber Name seines Baters nicht, wie sonst üblich, beigefügt wird, vielleicht ein Emporfommling und ftanb wohl an ber Spite ber Partei, welche bas Bundnis mit Agnpten betrieb. Aus bem, mas teils von ibm, teils im Wegenfat gu ihm von feinem Rachfolger Gliatim (j. b. A.) gefagt ift, ergibt fich jedenfalls, bag er ein ftolzer, prunkliebender Mann war, der in prächtigen Rutichen baberfuhr (B. 18) und fich eine toftbare Familiengruft bei Jerusalem aushauen ließ (B. 16), bagegen nicht für bie Wohlfahrt bes Boltes forgte (B. 21) und fein frommer Diener Rehova's war (B. 20). — Wenn der gleichnamige Staatsichreiber, welcher (nach 2. Ron. 18, 10. 20. 27. 19, 2. Jej. 36, 2. 11. 22. 37, 2) einige Beit fpater ben haushofmeister Eliatim begleitete, um im Auftrage Sistia's bie Berhandlung mit ben Gesandten Sanheribs zu führen und Jesaja um feine Fürbitte zu ersuchen, dieselbe Berson ware, jo hatte sich Jesaja's Drohung nur teilweise durch S.'s Degradation erfüllt; auch wäre dann wohl eine Sinnesanderung bei G. vorauszujegen, ba er sonst schwerlich mit zu Jesaja geschickt worben mare. Es tann aber biefer Staatsichreiber ein anderer Mann fein, und auch die Drohung ber Gefangenführung tonnte fich recht wohl an S. erfüllt haben (val. d. A. Sanherib, S. 1378 f.).

Sebuel, Rachtomme Gerjoms (j. d. A.), Sohnes Moje's, bem die Oberaufficht über ben beil. Schap

ift ibentifch mit Gubael (1. Chr. 25 [24], 20), wie benn auch für ben gleichnamigen Gobn Demans beibe Ramensformen vortommen (1. Chr. 26 [25], 4 u. so). Als haupt ber Levitenfamilie Gebuel in Davids Zeit ift 1. Chr. 25, w Jehbeja genannt.

Sebul, f. Abimelech Rr. 2.

Sebulon (bebr. Zebulun - Bohner, Anwohner: griech. Zabulon) ber 6. und lette ber Gobne, welche Lea bem Jatob gebar (1. Mof. 30, 10 f. 35, 20. 2. Moj. 1, 3. 1. Chr. 2, 1) und Ahnherr bes gleichnamigen Stammes, ber - in 3 nach S.s Söhnen, Sereb, Elon und Jaheleel benannte Geichlechter geteilt (1. Doj. 46, 14. 4. Dof. 26, 26 f.) -- in ber Beit Dofis bei ber erften Bollsgablung unter feinem Stammfürften Eliab, Gobn Helone (4. Mos. 1, s. 2, 7 n. 5.), 57400 und bei ber zweiten unter bem Stammfürften Elizaphan. Sohn Barnachs (4. Moj. 34, 26) 60500 Baffenfahige gablte (4. Dtof. 1, so f. 2, s. 26, se f.). Er wird ofter mit bem von bem zweitjungften Leajohn abgeleiteten Stamm Jaichar (4. Moj. 2, 1. 5. Moj. 33, 16 f.) oder mit dem Rachbarstamm Raphtali (Richt. 4, s. 10. Pj. 68, 20. Jes. 9, 1) zusammengeordnet. Das nach Jos. 19, 10-16 ihm zugewiesene Stammgebiet lag in Riebergalilaa norblich von einer von Jofneam (f. b. A.) am Sübostfuß bes Karmel zum Tabor gezogenen Linie und grenzte im Westen und Nordwesten von bem noch bagu gehörigen Joineam an bis aum Thal Jephthah-El (f. b. A.) hin an Affer, im RD. von diefem Thal an bis gu einem oftlich vom Tabor gelegenen Buntte an Naphtali, im S. an Ifaichar und in ber Gubmeftede an Danaffe. Es umfaßte namentlich die fruchtbare Ebene el-Battauf, die baher auch Ebene Sebulon genannt wird (vgl. S. 472a), und ce lagen barin 12 Stadte, von benen 4 ben Leviten vom Geschlecht Merari's zugewiesen wurden (Jos. 21, 7. 34. 1. Chr. 7, an. 77 [6, 48. 42]); nachmals wurde bas im gangen A. T. noch nicht genannte Razareth (f. b A.) als "Baterftabt" Befu Chrifti die berühmtefte Stadt des sebulonitischen Gebiets. - Bahrend G. nach Joj. 19 von der Mittelmeerfuste burch Affer und vom See Genezareth durch Naphtali getrenut war, scheinen die Sprüche Aber S. in 1. Mos. 49. 13 u. 5. Mof. 33, 16 f. porauszusepen, bag es Zeiten gab, in welchen ber Stamm sein Gebiet westwärts bis zur Rufte bes Mittellanbischen Meeres ausgebehnt hatte und sich durch irgendwelche Beteiligung am Geehandel ober am Fang von Fischen und Purpurschneden und an ber Bo reitung des Glases bereicherte; mindestens muß er die Borteile einer auf Roften Affere gewonnenen Grenznachbarschaft mit dem sidonischen Ruftengebiet benütt haben, um bon ber Schiffahrt und der Induftrie ber Bhonicier Gewinn gu gieben. anvertraut war (1. Chr. 24 [23], 14. 27 [26], 24), Die Angabe bes Josephus (Altert. V. 1, 24) über

jene Ausbehnung bes Gebiets Gebulons und die bes jerusalemischen Targum über ben Burpurichnedenfang ber Sebuloniten (vgl. S. 1264b) tonnen jedoch, weil aus ben angeführten Stellen erft gefolgert, nicht als geschichtliche Beugnisse bafür in Betracht tommen. - Bang hinfällig aber ift der aus Matth 4 19 gezogene Schluß, bag bas Gebiet Sebulons bis gur Rufte bes See's Genezareth gereicht habe; benn bas "Gebiet" Sebulons ift bort lediglich mit Bezug auf bie Beigagung Ref. 9, 1 mit genannt. - In bem ihm gugewiefenen Bebiet hatte G. gwei Stabte im Befit ber Canaaniter gelaffen und fich begnügt, Diefelben ginsbar zu machen (Richt. 1, 10). Un friegerischer Tuchtigfeit mangelte es aber bem Stamme feineswegs. Tobesmutig (Richt. 5, 18) folgten Gebuloniten unter ihren Geichlechtsfürsten (Richt. 5, 24, wo gu lefen ift: "von Machir zogen Regenten berab, und von Gebulon, bie ben Suhrerftab bielten") dem Aufgebot Barats gegen Giffera (Richt. 4, 6. 10. 5, 14. 18) und hernach bem Gibeons gegen die Mibianiter (Richt. 6, 20); bon besonberen Belbenthaten bes aus G. ftammenben Richters Elon (f. b. A.) wissen wir allerbinge nichts (Richt. 12, 11 f.). Von dem kriegerischen und nationalen Sinn bes Stammes zeugt aber auch noch die Angabe des Chronisten (1. Chr. 13 [12], as. so), daß David bei feiner Erhebung zum Ronig Gefamtisraels in hebron fein heer burch 50000 ftreitbare Manner aus bemfelben vermehrt fah. Als Stammfürst zur Zeit Davids wird Jesmaja, Sohn Obadja's, genannt (1. Chr. 28 [27], 19). Spater hat ber Stamm feine besondere geschichtliche Bedeutung mehr: in Pf. 68, 26 ist er mit Raphtali nur im Rücklick auf die Rolle, welche beibe Stamme in jenem Rriege Barafs und im Liebe ber Debora gespielt, als Reprascntant bes Reiches Jerael genannt. Bon Anfang an und mit ber Reit immer mehr wurden die Abkömmlinge bes Stammes mit beibnischen Elementen gemischt (vgl. S. 472b), und unter ben affprifchen Drangfalen hatte er wegen ber Lage feines Bohnsiges bejonbere gu leiben (Bef. 9, 1). In ben Bergeichniffen ber Chronik ift er gang übergangen. Doch melbet der Chronift, daß ber Ginladung histia's gur Paffahfeier in Jerufalem auch eine Angahl Gebuloniten gefolgt feien (2. Chr. 30, 10. f. 16). -Unter ben Gegenben, über welchen, weil fie am ichwerften unter ber burch bie Affprer beraufgeführten finftern Gerichtenacht gu leiben hatten, das meffianische Beilolicht zuerft aufgeben follte, nennt Jesaja (9, 1) auch bas Gebiet G.s und bie specielle Erfüllung seiner Beifagung wird Matth. 4, 18 ff. besonders bemerklich gemacht. Auch in anderen Musbliden auf die Bollendung des Gottesreiches (Sei. 48, 26 f. 32. Offb. 7, a) bleibt ber Stamm S. unvergeffen.

und berichtet von ihr, fie fei ein fconer und wohlbefestigter Ort an ber Grenze bes Gebietes bon Ptolemais gewejen und habe ben Beinamen "G. ber Manner" geführt. Ceftius gerftorte fie. Die Bewohner waren vorher "ins Gebirge" ge-Also tann nicht Nebi Sebelan (Memoirs I, p. 199) gemeint sein, das mitten im Gebirge liegt, eher bas große Dorf 'Abellin öftlich von Chaifa (jo van be Belbe), obgleich bie beiberseitigen Ramen nicht fombiniert werben burfen. Dagegen barf man bas G. bes Rofephus nicht Joj. 19, m ermagnt finben. Der Musbrud ift hier, wie B. sa und 17, 10, und unter G. bas Stammgebiet von Sebulon gemeint.

Cechanja, f. Sachanja. Bir bemerten noch, bag als Rame ber 10. Priefterflaffe baneben Gebanja vortommt (Neh. 10, 4. 12, 14), wie auch ein Priefter in der Zeit Davids heißt (1. Chr. 16 [15], 24). Als Levitenname fommt letterer Name auch Reh. 9, 4. 8 u. 10, 10 [11]. 12 [12] por, in Neh. 10, 10 jedoch nur nach ber gewöhnlichen Lesart bes hebr. Textes, während hier eine andere Lesart, welcher Luther gefolgt ift, Gechania barbietet; dann bezeichnen in Neh. 10 die beiben Namen neben einander verschiedene Manner oder Levitenflassen.

Schem, f. Sichem. Ein gleichnamiges Geschlecht Manaffe's (Joj. 17, 2) wird 4. Mof. 26, at auf einen Sohn und 1. Chr. 8 [7], 10 (vgl. 4. Mof. 26, 22) auf einen Entel Gileabe gurudgeführt, gehörte aljo dem oftjordanischen Manasse an.

Cecher (1. Chr. 9[8], 21) ist vertürzt aus Sacharja (1. Chr. 10 [9], at).

**Sechu.** f. Setu.

Seher, j. Samuel, S. 1374a u. Prophet Nr. 5. **Seja**, j. Sauja.

Die Befanntichaft mit ber auf bem weißen Maulbeerbaum (f. oben G. 978) lebenben Raupe, mit ber Buppe, bem Roton und bem Schmetterling bes Seibenspinners (bombyn) burfen wir voraussegen; nicht minder betannt ift, bag awar erft im Jahre 552 n. Chr. die Gier bes nünlichen, schon von Aristoteles ermahnten Tierchens zum Zwede ber Rucht nach Constantinopel gelangten, daß aber in China icon mehrere Rabrtausenbe vorher ber Seibenbau und bie Seibenweberei blubten. Bon ber angeblichen Duichelund Baumseibe (vgl. Herzfelb, Hanbelsgeschichte ber Juben bes Alteriums, G. 108 ff. 308 ff.) feben wir gang ab und fragen, ob die wirkliche G., die sich ja zu einem Hanbelsartikel vorzüglich eignete. den alten Bebräern ichon befannt gewesen jei. In ber hauptsache muß bie Antwort auf biefe Frage Sebulon. Gine Stadt biefes Namens erwähnt trop ber vielfachen Erwähnung von S. in ber Joseph. (Jud. Kr. II, 18, », vielleicht auch III, 3, 1) beutschen Bibel, burchaus verneinend lauten, ba

(1, - 1)

Luther mabricheinlich nur Sef. 16, 10, 10 mit | Recht bie G. gefunden bat Wir wiffen, bag nicht lange nach ben Bugen Alexanders b. Gr. bie G. in ben abendlanbifden Sandel tam, namentlich ju Allegandria (j. b. A.), unter beffen Raufleuten es gewiß nicht an Juden fehlte, welche bie G. fcon in vorchriftlicher Zeit nach Balafting brachten. Bir miffen aber auch von ber romischen Raifergeit, in welcher mit prächtigen Rleiberftoffen großer Luxus getrieben wurde, daß noch unter Aurelian bas ungemischte Seibenzeug mit Gold aufgewogen wurde. Daber tann es uns nicht wundern, bag bes ferischen (griech. serikon) Zeuges, wie bie S. hieß, weil fie von dem im fernen Oftafien wohnenben Bolte ber Geren her nach bem Beften eingeführt wurbe, nur an ber einzigen Stelle Dirb. 18, 12 im R. T. Erwähnung geschieht. Übrigens

insofern 610-Ber Schein, als der griechische Text, aus wel-- Hem Luther überfette, 10wohl in B. 16 als auch in V. 12 Bhilus, Purpur und Scharlach nennt, fo daß also Luther ftatt "Byffus" (ebenso ອີຕ໌. 27,10) irrig ober frei "Seibe" gefest hat; ber richtige Tert pon Dffb. 18, 12

bietet dagegen als vierten Stoff serikon bar. Die Stellen, an benen Luthere Uberfegung ber Berichtigung bebarf, find fo zahlreich, bag bie Unnahme blogen Frrtums nicht genugt, vielmehr auf die bewußte Freiheit, welche 3. B. den Schlauch (f. d. A.) durch bie Blaiche erfette, gurudgegriffen werben muß. So steht Kigl. 4, 5 S. statt Karmefin (s. d. A.) oder Scharlach, um die höchste Bracht auszudrücken. Hej. 27, 7 findet sich S. für schesch (f b. A. Baumwolle), wofür Luther gewöhnlich (vgl. 1. Moj. 41, 4: 2. Doj. 25, 4) weiße G. jagt, und baneben fteht (f. oben G. 437a) gele (b. h. gelbe) S. ftatt bes blauen Burpure, für welchen anberwärts (vgl. Hef. 23, s. Sir. 40, 4. 1. Maft. 4, 23) einfach "Seide" gefest ift. Luthers feibener Rod bedeutet nicht nur ben hohenpriesterlichen Oberrod aus purpurblauem Buffus (j. G. 646b), jonbern auch den Oberrod ber Bornehmen (f. S. 852 und 1. Sam. 28, 14). Da Luther mit Recht in Jef. 19, o. Efth. 1, o. 8, is feine G. gefunden hat, so bleibt nur noch bie oben als Wahrscheinlichkeit

bezeichnete Doglichfeit, bag er Bef 16, 10. 11 das hebr. mescht mit ber rabbinischen Aberlieferung richtig als S. gebeutet habe. Die Moglichfeit, bag ber Prophet im babplonischen Exil mit ber S. bekannt wurde, kann niemand leugnen, ber mit Beiß (Roftumfunde I, G. 265) bie Bermutung heerens billigt, bag bas medische Rleid (vgl. Serob. I, 135. III, 84. Xenoph. Eprop. VIII, 31), welches auf die Perfer überging, bei manchen Bornehmen icon früh aus Seidenstoff bestanden habe. Selbst bei ber Ableitung bes sonst nicht nachweisbaren meschi von einer hebr. Burgel (maschah = ziehen) brauchen wir uns, um das streitige Wort für die S. verwendbar zu finden, nicht auf die Bemerkung bes Plinius VI, 20 (XI, 26) gurudguziehen, wonach bie Frauen im Abendlande die aus Oftasien bezogenen balbieiift bier die Richtigkeit von Luthers Abersehung benen Gewander burch Ausziehen ber seibenen

Fäben wieder aufzulösen (lateiniich redordiri) und bann au ben feinften gangfeibenen Rleibern gu verweben vfleaten. Inbem ich für bie Ertlarung bon méschi als S. auf bie Bemertungen von Schrober (S. 325 ff., f. ob. S. 467 b) gegen Braun (§ 115 j., j. ob. S. 851a) ber-



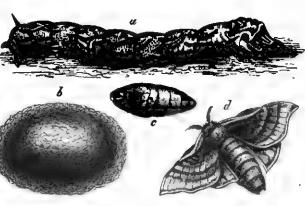

a. Raupe, b. Rolon, o. Buppe, d. Schmetterling bes Belbenfpinners.

Scife, f. Lauge.

Seir ("das Rauhe") hieß — 1) das Edomitergebirge (s. d. A. Som Rr. 1); — 2) ein Bergrüden an der Grenze von Juda gegen Benjamin, zwischen Kirjath Jearim und Chessalon (s. d. Artt.), also jener wüste und wild zerrissen Bergrüden, auf welchem das heutige Dorf Sarts liegt (s. Robinson, RBF. S. 202 st.), vielleicht derselbe Ort, den Sept. Jos. 15, so unter dem Ramen Sores ansühren.

Seirath (Richt. 3, 20), von Luther nach ben alten übersepern als Eigenname gesaßt, bezeichnet wahrscheinlich eine behaarte, b. h. bewaldete Gegend, die man wohl (nach B. 27) in dem sübösstlichen Teil des Gebirges Ephraim zu suchen hat (vgl. S. 532 b f.).

Sciriten sind gundchft bie Urbewohner bes Gebirges Geir, die Horiter (j. b. A.); von ihnen merben 1. Mos. 36, 20-30 (vgl. 1. Chr. 1, 28-42) noch 7 Stamme und Stammfürften ale Sohne eines Stammvaters Seir, beffen Name von bem Gebirge und Land Seir (f. b. A.) entlehnt ift, aufgegahlt; jeder von ihnen hat wieder eine Anzahl Sohne, die wohl Unterabteilungen ber Stamme reprafentieren; unter ben namen find auffallend viele Tiernamen: Cobal (arab. = junger Lowe), Bibeon (arab = Spane), Ana (arab. = wilber Giel ober Gfelin), Difon (5. Dof. 14, s eine Antilopenart; vgl. S. 484a), Aja (B. 24 = Beibe ober Falle; vgl. S. 493a. 494a); von Tochtern werben nur bie zwei burch heirat mit Gau unb feiner Familie verbundenen genannt (B. 22 vgl. mit B. 12 und B. 25 bgl. mit B. 2. 8 14. 18, mogu G. 414b und 346b gu vergleichen ift). -Als die nachmaligen Bewohner bes Gebirges Seir (vgl. Sej. 35, 2 ff. 2. Chr. 20, 10. 22 f.) wurben von fpateren Schriftftellern (val. übrigens icon 1. Mos. 25, ss im Hebr. und 4. Mos. 24, 18) auch bie Edomiter "Seir" (Bef. 25, s) und "Sohne Seirs" (2. Chr. 25, 11. 14; bgl. bagegen 2. Ron. 14, 7) genannt.

Erfel (hebr. sche'kel, affgr. siklu, b. i. "Gewicht"), uriprunglich, wie ber Rame jagt, Bezeichnung eines Gewichts, bann auch - vgl. bas romanische lira, livre aus latein. libra und bas engl. "Bfund" (Sterling) - eines Gelbftuds, bezw. Geldwertes, ins Griech. übergegangen als oiylos, auch (Sept., Josephus) oixlos. Im R. T. ericheint für bas betr. Gilberftud ber allgemeinere Rame argyrion "Silberling" (Matth. 26, 18 u. fonft). Ale Gewichteftud urfprunglich ber 60fte Teil einer Mine und ber 3600fte eines Talents ift berfelbe als Geldwertftud ber 50fte Teil der Mine und der 3000ste des Talents (f. b. Artt. Mine u. Gelb; über bie Stelle 2. Chr. 9, 26, aus ber auf eine Mine von 100 Seteln gu ichließen mare, in welcher aber mahricheinlich ein Tertfehler vorliegt, f. Schraber, KAT.2 S. Man mußte notgebrungen ju Teilungen bes

366 f.). Sofern ber hebr. Setel, gleicherweise wie Mine und Talent von ben Babploniern. bezw. Affprern herübergenommen ift, ist zunächst auch feine normale Gewichtsgröße bie bem babylonifchen Getel entsprechenbe und ericeint biefem gegenüber nur um ein Geringes berminbert. Bahrend namlich, gemäß ben in Rinive aufgefundenen affprischen Reichsnormalgewichten, ber affprische Gewichtsselel 16,83 Gramm mog, ergibt sich aus Josephus (Altert. XIV, 7, 1) als Gewicht bes hebr. Golbsetels, b. i. bes mit biesem zusammenfallenden Gewichtsfefels ein folches von 16,37 Gr. (f. Joh. Brandis a. u. a. D., S. 95. 102 u. vgl. Mine, G. 1016b). Man fieht, ber babylonisch-hebräische (Gewichts-)Sekel bedt sich im wesentlichen mit unserem "Lot" bon 16,67 Gr., wie anderseits die Gewichtsmine = 60 🗙 16,37 (16,83) Gr. einem Doppelpfunde von 1000 Gr. entsprechen wurde. Rach biefem althebraifchen Gewichtsfekel wird in bem voregilischen Israel burchweg als ber Normaleinheit gerechnet, ohne baß jedoch bie einzelnen Setelftude, fei es Gewichts-, fei es Gelbselel, burch besondere Reichen von Staatswegen kenntlich gemacht wären (f. barüber b. A. Gelb, S. 494), womit gujammenhängt, daß man auch Gelbjekel (Gold- und Silbersekel) bei ber Auszahlung einer Summe "barwog" (f. a. a. D.)., Dag man auch nach "halben" unb "Biertel"-Seteln rechnete, ergibt fich aus verschiebenen Bibelftellen (ebenb.). Gin halber Setel hieß beka', b. i. "Hälfte" (1. Mof. 24, 22. 2. Mof 38, 26); ber Biertelschel reba' schekel (ke'seph) = "bas Biertel eines (Silber-)Setels" (1. Sam. 9, s). Sonft ward gemäß 2. Mof. 30, 18. 3. Mof. 27, 25 u. a. St. ber hebraische "heilige", b. i. (f. unten) vollwichtige Selel in 20 Gera eingeteilt, bezw. (vgl. Hef. 45, 12) hatte berfelbe ein Gewicht von 20 Gera (jo limitierend wird man sich auszubrüden haben, ba in ben ersteren Stellen sicher ein Gelbiefel, in ber letteren ebenfo ficher ein Gewichtsfekel in Aussicht genommen ist; val. S. 524 b). Mit bem Gewichtsfetel bedte fich, wie bemertt, an Gewicht ber Golbfetel, ber fomit ein Golbftud von 16,37 Gr. Schwere repräsentierte. Anders der Silberfetel. Bei biefem galt es ebenfo fehr ein handliches, für den Berfehr geeignetes Bertftud zu erhalten, als zugleich ein solches zu gewinnen, bas zu ber Golbeinheit, bem Golbfetel, in einem bem Burberungeberhaltniffe ber beiben Ebelmetalle (1 : 131/8) entsprechenden Berhaltniffe ftande. Beber bas bem Sechzigstel ber babplonischen Goldmine = 16,83 Gr. entsprechenbe Silbergangftud lieferte biefes Wertftud, noch felbst auch bas betreffenbe Salbstud: gelangte man boch für jenes burch Multiplifation mit 131/2 zu einem Gangftud von 224,4 Gr. (faft einem halben Pfunbe!), für diefes immer noch zu einem folchen von 112,2 Gr. - beinahe einem Biertelpfunde (j. Art. Dine).

Gangftude feine Ruflucht nehmen und griff gu folden, fei es burch 10, fei es burch 15, auf biefe Beife reduzierte neue Ganzstude im Gewichte von 22,44 reip. 11,22 Gr. einerseits, von 14,96 reip. 7,48 Gr. anberfeits gewinnend. Das bem hebr. Goldfelel von 16,37 Gr. an Gewicht ziemlich nabe fommende Gangftud von 14,96 Gr. Normalwert ward augenscheinlich fur die Bebraer biefe Gilbereinheit; nur um ein Beringes fteht ber wirkliche hebräische Silbersetel hinter biefem Normalfilberftūd zurūd, nāmlich genau um so viel, bezw. in dem Berhaltnis, als auch die hebraische Gewichtsmine ober aber ber hebraifche Gewichtsfetel (b. i. aber ber Golbfetel von 16,37 Gr. Gewicht) binter der babylonischen Mine, bezw. dem babylonischen Normalgewichtsfetel (von 16,83 Gr.) zurückteht. Burbe nämlich gemäß bem Ausgeführten bem \*/essften Teile ber leichten Gewichtsmine (1/60 X 40/8 × 1/15 × 2 = 4/125) ober aber bem 2/124ften ber ichweren (boppelt fo großen) Gewichtsmine, welche lettere bei ben hebraern 16,37 × 60 = 982,20 Gr. betrug (S. 1016b), bas beißt aber: bem bebraifden Gilberfetel ein Rormalgewicht von 982,20 × 1/135 == 14,55 Gr. gutommen, fo ftimmt mit biefem gunachft lediglich erichloffenen Ergebnis der Sachbefund auf bas befriedigenbite, fofern einmal ber nach sprischem Fuße geprägte jubifche Mungfetel, ben Josephus für ibentisch mit bem mojaifchen Mangfefel betrachtet, und ben er 4 attifchen Drachmen = 4 romifchen Denaren (feiner Beit!) gleich fest (Altert. III, 8, 1), ein Gewicht von 14,65 Gr. hatte (3. Branbis, Mung-, Dag- und Gewichtswefen G. 95), und fobann, fofern die bem aginaischen Dibrachmon gleichzusependen jüdischen Münzsekel nach Bodh (Metrolog. Untersuchungen, S. 56 unten), im Normal 274 Gran = 14,55 Gr. wogen, wenn auch bas Gewicht ber ficheren Stude meift noch etwas unter 2713/4 Gran bleibt; boch erreichen zwei Gilberfetel bes Barifer Münztabineits (de Saulcy, recherches p. 20) mit 14,50 und 14,65 Gramm Gewicht völlig bas Rormal, bezw. überichreiten es. Die Bestimmung bes Gewichts bes bebr. Golbfetels auf 16,37 Gr., besienigen bes hebr. Gilberfetels auf 14,55 Gr. im Normal barf hiernach als eine gesicherte und wohlbegrundete betrachtet werben. Es wurde fich hiernach ber Bert eines hebr. Goldfetele nach heutigem Rure bes Gelbes nabegu auf 45 Reichsmart, ber bes bebr. Gilberfetels auf 21/2 Reichsmart ftellen. Angemerkt mag bei biefem Unlag noch werben, bag, wenn fich hier bas Berhaltnis bes Gilberftuds jum Golbftud nahezu als bas Berhaltnis von 1:20 herausstellt, diefes Berhaltnis befanntlich auch sonft als bas ber Gilberftude ju ben Golbftuden ju Tage tritt: auch bem perfischen Dareifos entfprachen 20 Gilberfiglen, und noch heute tommen auf ben englischen Sovereign 20 Schilling, auf das frangolische Goldstüd 20 France, auf die beut-

sche Doppelfrone 20 Mark; wenigstens zu vergleichen sind hier auch noch die 20 Gera, in welche wieder der hebräische Sekel zersiel (s. ob.). — Der in gewissen Abschnitten des 2., 3 und 4. Buches Mose wiederholt (s. die Konkordanzen) erwähnte "heilige Sekel" soll wohl (Knobel, Dillmann) lediglich der vollwichtige Sekel im Gegensazu dem im gemeinen Leden an Wert verschlechterten sein. — Geprägt wurden Münzen, insbesondere Sekel in Jörael in der zeit dor dem Exil siberhaupt nicht (s. Geld, S. 494 b), und auch in der Zeit nach demselben war es zunächst fremselben war es zunächst frem



Avers sobekel Jisra'sl Sefel Jöraels.

R "(Jahr) eins."

Reb. Jöruschalöm höddsoba "Jerusalem, bas heilige."

Dilbersehel Simous des Makkabäers.

des, erst persisches, bann griechisch-sprisches Geld, welches in Judaa tursierte. Eigenen Landesmungen begegnen wir in Judaa erst seit ber Regierung Fürst Simons, bes Mattabaers, ber seit bem 170. Jahre ber Seleucibenara, bem "Jahre ber Be-



Avers schanath 'arba' ohaşt "Jahr vier — halbftfid ....." Rev. lige'ullath Sijjon "Der Erlöfung Bions."

Antber Anpferfekel Bimons bes Makkabaers.

freiung", b. i. feit 143/142 v. Chr., felbstandiger herricher der Juben war, und bem ber Sprerkönig noch vor dem 174. Jahre der Seleucidenära, b. i. vor 139/138 v. Chr., ausbrüdlich bas Münzrecht verlieh, bezw. bestätigte (s. 1. Matt. 13, at f. 15, a. 10; die Anficht be Saulens G. 17 ff. [f. u.], daß bereits ber Hohepriester Jaddua, ber Zeitgenosse Alexanders d. Gr., Münzen geschlagen habe, bewährt sich nicht, f. Levh a. u. anzuf. D. S. 111 ff.; sonst s. noch Mabben, p. 41 ann.). Simon ließ ebenjowohl Silber- wie Lupfermungen ichlagen: die Silbermünzen sind ganze und halbe Getel: bie Rupfermungen find halbe und viertel: boch existiert auch ein Gangftud. Die Gilbermungen tragen auf bem Avers um einen Relch in althebraifcher, fog. famaritanifcher Schrift bie Borte:

( , , , , ,

1471

Mauge ben Antigonus,

schekel Jisra'el "Setel Jaraela", auf bem Revers um eine breiteilige Lilie in berfelben Schrift die Legende: Jeruschalem hakkedoschs "Berufalem, bas beilige"; bie Rupfermungen zeigen auf bem Avers in ber Regel um zwei Bunbel Zweige, mit einer Drange ('ethrog) bagmifchen, Jahres- und Wertangabe, g. B. schenath 'arba' chast "Jahr vier, - Halbstück —"; auf der Rückseite einen Balmbaum zwischen zwei mit Fruchten gefüllten Rorben und barum die Worte: lige'ullath Sijjon "ber Befreiung Bions". Die Getel fammen aus bem 1. bis 5. Rabre: am haufigften find



Mvers Jehochanan, ber hohepriefter und ber Rat ber Rev. Zwei Fallhorner, bagmifden eine Granatfrucht. Anpfermunge Johann Surkaus,

folche der brei ersten. Dabei ift jedoch zu bemerten, daß bie Bugeborigfeit biefer in jeder Begiehung prächtigen Getel ju ben von Simon gepragten Mangen feine unbestrittene ift; insbesondere hat Ewald (f. u.) mit Rücksicht auf das Fehlen bes Namens und Titels bes Mattabaer-

fürsten und den fonftigen eigenartigen und bon bem ber Dungen ber ipate-Hasmoren naerfürften abweichenden

Charafter diefer Giflosmunzen diefelben

dem Maffabäer Simon abgesprochen und in die | Beit des ersten Aufstandes unter Bespasian verwiesen. Allein so völlig begreiflich es ift, bag die Juden nach Abschüttelung des verhaßten romifchen Joches eigene Mungen ichlugen, und fo sicher sie dieses im ersten Jahre der "Erlösung" auch wirtlich thaten (f. u.), so unwahrscheinlich ist es, daß sie so sauber hergestellte Münzen auch noch in den Jahren des Aufstandes anfertigen ließen, da Jerusalem bereits auf bas außerste bedrängt war und blutige Flammen gen himmel aufloberten (f. u.). Es tommt bingu, bag "biefe großen Gilberftude ihrem Gewichte nach in bie Reit ber Seleuciben und ber Btolemaer gehoren, wo man bergleichen pragte; nicht in die romische Raiserzeit, wo ausichließlich kleine Denare im Bertehr waren. In ber That haben ja auch bie nicht seltenen Münzen aus den Aufstanden Gewicht und '

Große romifcher Denare" (A. Erman). Auch Emald (Nachrr. S. 118) vermag bas "bejondere Gewicht" biefer Giffen nicht genügend zu erflaren (ber bebr. Gilberfetel entfpricht bem fprifchen Silberstater). Beiter besitzen wir in ber That und ungweifelhaft ber Beit bes erften Aufstandes gugnfdreibenbe Mungen bes Sohenpriefters Gleagar. So die von de Bogilé (Rev. numism, 1860) veröffentlichten Silber- und Rupfermunzen, bon benen bas Silberstud augenscheinlich ben romischen Denar ersepen sollte (Levy a. a. D. S. 91). Bie follte man in Jerufalem bagu getommen fein, zu derselben Zeit die ganz anderkartigen



Rev. BAZIAEQZ HPQAOY "bes Ronigs herobes." Aupfermange Berobes des Großen.

Siklosmanzen zu prägen? — Nun ist bazu inamifchen bei bem 1873 in Jerufalem gemachten großen Funde ein Exemplar biefer Gitlosmungen gu Tage getreten, bas aus bem "5. Jahre" ) datiert ist (S. S. Lewis im Numis-

> matic Chronicle N. ăußerliche Möglichkeit, daß

lenbers, b. i. in ben Monaten Rifan bis Ab, wo Jerusalem fiel, das heißt aber in ben Monaten ber außersten Drangfal einer ichredlichen Belagerung geprägt ward, nicht in Abrebe geftellt werden tonnen, wird man benn boch anderseits zugeben müssen, daß eine solche Annahme nach Lage ber Dinge für jene Beit wenig Bahrscheinlichkeit für sich hat. Unter Hinzunahme ber übrigen geltend gemachten Inftanzen wird man fich fo taum anders als gegen die Sppothefe ber Entstehung der Sillosmungen wahrend ber Beit ber erften Belagerung ertlaren tonnen; wobei auch das noch in Betracht zu nehmen sein dürfte, daß wir, ohne die Siklosmünzen, zwar aus allen Hauptepochen ber Geschichte seit Simon Münzen übertommen haben murben, bie Reit bes erften Aufftandes eingeschloffen; aus ber Beit beffen ba-

gegen, bem bas Deungrecht querft verlieben, refp.

XVI, p. 322). Mag auch die basielbe noch in den erften Monaten bes Jahres 70 jüdischen Rabestätigt warb, und ber vermutlich nicht bie me- | Rame bes "Sternenfohns" (nach anberen freilich nigften Dungen gepragt bat, folche gerabe nicht befigen murben (vgl. bagegen bie Dariten bes Darius Suftaspis!). — Die Nachfolger Simons



Abers El'axar bak-koben "Eleagar ber hobepriefter." Dbb. schenath 'achath lige'ullath Jiera(el) "Juhr eins ber Erlojung 3eraele."

Bilbermunge Clengurs (erfter Mufftanb).

aus bem Saufe ber Sasmonaer, ebenfo bie aus idumaifchem Gefchlecht (Serodes d. Gr.!) fclugen, soviel wir wissen, nur Rupfermunzen (eben nur die Ausprägung biefer mar ben Provingen in ber



Avers "Simon." blev. "Der Befreiung Jerufalems."

Mutmafliche Aupfermunge des Bar-floche.

Regel burch bie Romer freigegeben). Beguglich der Mungen bes Berobes ift bagu noch angumerten, bag biefelben nur griechifche, feine hebraifchen Aufschriften haben. Ginen eigentum-



Avere Schim'nd (verichrieben aus Schim'on) "Simon." Ren. (le che)rath Joruschalem "ber Befreiung Jerufalema.

Am Ranbe: TITUS CAES, VESP.

Abergeprägte Eltusmange bes Simon Bar-Cachba,

lichen Charafter zeigen die Münzen bes Antigonus-Matthathia. Bahrend ber Aufftanbe ber Ruben. bes erften unter Bespasian wie bes zweiten unter habrian, wurden sowohl Silber- als Rupfermungen gefchlagen (vgl. fcon oben). Die Dungen bes zweiten Aufftandes unter Bar-Rochba (Ben-Roziba) tragen auf dem Avers ben Ramen Simon (Schim'on), diefes vermutlich der eigentliche

find bieje Simonmungen iflabische Nachahmungen bon Simonmungen bes erften Aufftanbes [?]). Diefelben find jum guten Teil übergepragte



Abergeprägte Grofansmunge bes Bimon Sar-Radba.

Mungen romifcher Raifer, bes Titus, Domitian und Trajan. Rach Unterbrüdung bes ersten Aufftandes und ber Eroberung von Jerufalem pragte





Enpfermange Befpafians nach Jerufalems Sall.

man in Rom romische Raisermungen mit bem namen und Bilbe bes Imperators auf bem Avers, bem "Judaea devicta" ob. "Judaea capta"



fiedrieusmänje der Colonia Aslia Capitolina.

und einer entsprechenden bilblichen Darftellung auf dem Revers. Rach Riederwerfung auch bes ameiten Aufftanbes endlich pragte man in Jerufalem Rupfermungen mit bem Ramen bes ro-

Carry 11.

mischen Raifers auf bem Avers, ber Bezeichnung Colonia Aelia Capitolina auf bem Revers. Bgl. A. Bodh, Metrologische Untersuchungen, Berlin 1838, S. 51 ff.; F. de Saulcy, Recherches sur la numismatique Judaique, Par. 1854, p. 33 ff.; H. Ewalb, Aber bas Zeitalter ber echten Mungen althebr. Schrift, Gottingen 1855 (Racher. ber Gef. b. Biff. Rr. 8, S. 109 ff.); berf. in Gott. Gel. Angg. 1862, S. 848 ff.; ebb. 1864, Mr. 42, S. 1644 ff.; Cel. Cavedoni, Bibl. Rumismatit, überf. von A. v. Berlhof, 2 Tle., Hannover 1855. 56, bef. I, 18 ff.; II, 53 ff.; M. A. Levy, Geschichte der judischen Munzen, Breslau 1862, S. 17 ff.; F. W. Madden, History of Jewish coinage, London 1864, p. 37 ff.; 3. Brandis, Das Dung-, Dag- u. Gewichtswefen in Borberasien u. s. w., Berl. 1866, S. 53 sf. 83 sf.; M. Erman, Rurge Überficht ber Munggeschichte Balastina's in Zeitschr. bes D. Bal. Ber.'s II (1879), S. 75 ff.; Stidel, Jübische Münzen aus Jerusalem, ebendas. VII (1884) S. 211 ff. — Über gefälschte jub. Munzen vgl. D. G. Thchfen, Die Unechtheit ber jubischen Mungen. Roftod u. Lpg. 1779. S. auch die Artt. Geld, Mine und Talent. ` Roch fei bemerkt, daß wahrscheinlich, wenn nicht sicher, ber Rame Schefel in ber aramaifchen Aussprach: Tekel ond auch enthalten ift in dem befannten Ratfelfpruche bes B. Daniel 5, 26. 27, ber gu überseben ware: "eine Mine, eine Mine, ein Sekel und Halbminen". S. barüber Clermont-Ganneau im Journ. Asiat. VIII, 8 (1886), p. 36 ss.; Th. Roelbete, Beiticht, f. Aff. I (1886) 414 ff.; G. Soffmann, ebenb. II, 45; B. be Lagarbe in Mitteilungen IV (1891), S. 364. Schr.

Sette (griech. hairesis) heißen im N. T. die Parteien ber Pharister und Sabducker (Apstlg. 5, 12. 15, s. 26, s; vgl. S. 1209 a). Bon ben Juben wurden auch die Christen als Sette (der Nazarener) bezeichnet (Apstlg. 24, s. 1s. 28, 11), eine Bezeichnung, welche Paulus im Bewußtein seiner vollen Abereinstimmung mit dem Glauben der Bäter als unzutressend ablehnt, weil er den Christenglauben nicht als bloße Sondermeinung gelten lassen will. Bon den gefährlichen Sondermeinungen (Rezereien), welche salsche Lehre in der christlichen Semeinde verbreiteten, ist das griech. Wort in 2. Petr. 2, 1 gebraucht. Byl. noch die Arti. Judas (S. 810 a) u. Korinthische Parteien.

Seku, richtiger Sechu, ift Name einer nahe bei Raabah occupierten und S. — das von nun Rama in der Richtung nach Gibea gelegenen Ortlichteit, in oder bei welcher eine besonders große Grube oder Cisterne (Luther: Brunnen) sich besand ber Mr. 3). Die Stadt gewann auch eine Bedutung sit nicht zu geben. An Socho (so Bulg.) hier fanden Hercan II. und stäter sein Sohn kann natürlich nicht gedacht werden. Der von hier fanden Hercan II. und stäter sein Sohn hercodes (der nachmalige H. d. Großen Raddickselber gebuchtsvert L. 7. 10) kann der Lage nach nicht in Betracht (Joseph., Altert. XIV, 1, 1. 13, 13, 13, 14, 15, 15, 15, 16, 18, 13, 10). Bersuche der Seleucidischen

bei Bethzecha (1. Maff. 7, 10) ist ohne Halt, da weber der Name (er lautet im griech. Text Bözeth, Bethzaith u. Baithzara, im sprischen Bethdoro, bei Josephus Bethzetho, nur im latein. Bethzecha) noch die Lage dieser Ortlichseit seststeht. Bgl. noch S. 1283 b.

Sela (hebr. Scholah), dritter Sohn Juda's von der Tochter Sua's, einer Tanaaniterin, in Chesib geboren, und Stammbater des ersten von den 3 Hauptgeschlechtern des Stammes Juda, des Geschlechts der Selaniter, welches aber gegen die beidem anderen, von Selas jüngeren Stiesbrüdern abgeleiteten, namentlich gegen das des Berez (s. d. n.), sehr zurücktritt (1. Mos. 38, s. 11. 14. 28. 46, 12. 4. Mos. 26, 20. 1. Chr. 2, 2; vgl. d. M. Juda Rr. I u. 2). Bu ihm gehörige Geschlechten und Korporationen, die teilweise in der Riederung Judas (s. Maresa) ihren Sit hatten und teilweise nach vorübergehender Anstehlung im Moaditerland (s. Coseba) als Töpfer im königlichen Dienst ftanden, sind 1. Chr. 4, 11.—22 ausgezählt.

Sela (bebr. Selah), f. Mufit Rr. 17.

Scia (hebr. mit Art. Hassela' "ber Felsenspalt, ber Fels") war nach 2. Kon. 14, + (und wohl auch 2. Chr. 25, 11, wo Luther appellativisch übersett) bie Sauptstadt ber Edomiter. König Amazia beschloß mit ihrer Eroberung den an den a. Stt. kurz berichteten blutigen Krieg gegen die Ebomiter und nannte sie beshalb die "von Gott Unterworfene" (s. d. A. Foktheel). Die Stadt wurde damals gewiß arg verwüstet. Dadurch erklärt es sich, daß wenig später Amos unter den edomitischen Städten nur Bogra hervorhebt (Am. 1, 19). Auch aus Jes. und Jer. scheint hervorzugehen, daß nach jener Katastrophe Bozra bie Rolle S.'s als ebomitischer Hauptstadt übertommen hatte (f. d. A. Bogra). Durch diese Annahme wird ber auffällige Umstand, daß S. (außer Jes. 16, 1 u. 42, 11) im A. T. nicht mehr ermahnt wird, völlig begreiflich, mahrend Webfteins Behauptung, Bogra und S. bezeichneten benselben Ort, und ber Rame ber ebomitischen Hauptstadt, des späteren Betra, habe vollständig Bozrath Ha-Sela ("Bozra der Felsenkluft") gelautet, schwerlich das Richtige trifft. Bu größerer Bebeutung gelangte S. wieder, als (etwa seit bem 4. Jahrh. v. Chr.) die Rabatäer das Gebiet öftlich ber Arabah occupierten und S. - bas von nun an ben griechischen Namen Betra führt - ihre Hauptstadt wurde (f. die Artt. Rabatäer und Ebom Rr. 3). Die Stadt gewann auch eine Bebeutung für bie fpatere jubifche Geschichte; benn hier fanden Hyrcan II. und frater sein Sohn Herodes (ber nachmalige H. d. Gr.) bei den Rabataerkonigen einen zeitweiligen Bufluchtsort (Joseph., Altert. XIV, 1, 4. 13, 6. 3ab. Rr.

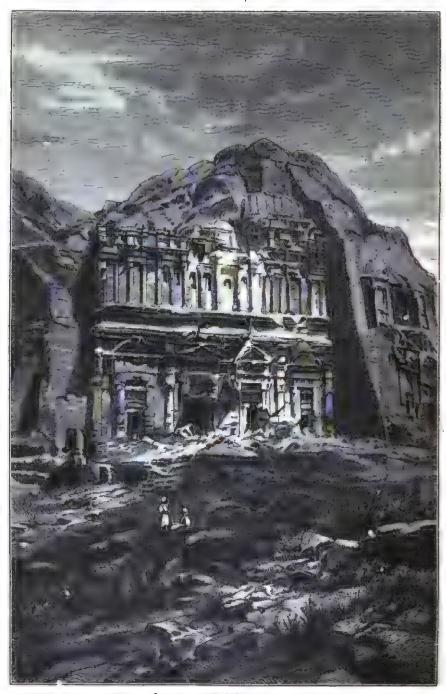

Bein (Betra). Rach Buc be gunnes.

Berricher, bie Stadt in ihre Bewalt zu bringen. miggludten. Bur Beit bes Bompejus tam bas bon ben Rabataern beherrichte Gebiet - welches bie griechisch-romtichen Schriftsteller als Arabia Petraea (d. h. nicht etwa das "steinigte" Arabien, fondern "Ur. mit der hauptftadt Betra") bezeichnen - unter romifche Oberhoheit und murbe um bie Benbe bes erften chriftlichen Jahrhunderts innerhalb eines tiefen, von R. nach G. gegen

bie erfte Runde von ben Ruinen bes alten S. vernommen batte, wurden fie von Burdbarbt und nach ihm von vielen Reisenden befucht und ausführlich geschilbert (f. Maughan, The Alps of Arabia 1873, p. 201 ff.). Gie liegen mitten im Chomitergebirge, halbwege gwijchen bem Bufen von Ataba und bem Gubenbe bes Toten Meeres,

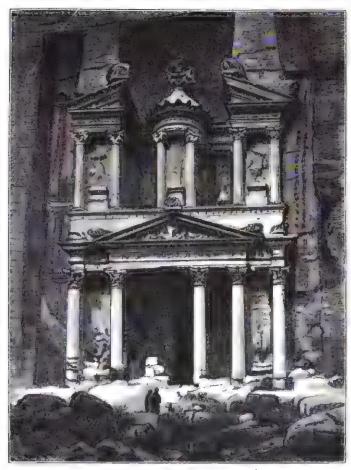

Bela (Betra). Rach Duc be Lunnes.

romische Provinz. Bu Trajans und Habrians Beit mar B. noch eine reiche und blubenbe Stadt. Die großartigen Ruinen berjelben ftammen aus biefer Beriode. Betra's Bebeutung fant raich und icon gur Reit ber Eroberung bes Landes burch bie Araber icheint ber Ort vollig verlaffen gewesen gu fein. 3m Mittelalter finbet fich an ber Stelle ber fruheren volfreichen Stabt nur noch ein Raftell, bas, wie arabische Geographen ausbrudlich melben, noch ben alten Namen Sal' führte (ZDMG, XXV, 259 f.). Rachbem Seegen weges zwischen Arabien und Sprien) ihre Be-

11/2 Rilom. fich erftredenden Thaleinschnittes, ber icon feit lange ben Ramen bes Wofesthales führt (bei ben Rreugfahrern Vallis Moysis, heute Wadi Masa). Die mitten im Gebirge liegenbe, ichwer jugangliche Stadt mar begreiflicher Beife icon von Natur gegen überfalle und Raubzüge (namentlich auch bon feiten ber umwohnenben Bebuinenhorben) wohl geschütt. Anderseits erflart ihre Lage in ber Nabe wichtiger Berfehraftragen (befonbere bes burch bie Arabah giehenben Sanbelsbeutung als Stapelplat für ben Sandel, woburch ihr einst außerordentliche Reichtumer zuströmten (f. b. A. Chom Rr. 1). Bon letterem Umftanbe legen bie heutigen Ruinen noch berebtes Beugnis ab. Die fteilen, vielfach gerklufteten Sandfteinwande bes Wadi Musa und ber zu ihm gehorenben Seitenschluchten haben gur Berftellung einer ber munberbarften Sohlenftabte bienen muffen. Die Eingänge in biese Felsenräume — bie nicht bloß zu Grabkammern verwendet wurden, sonbern auch vielsach Wohnungen, Tempel und öffentliche Gebäude anderer Art waren — find im Geichmade bes gefunkenen romischen Bauftils ber Spateren Raiserzeit außerordentlich reich verziert und bilben jum Teil mehrstöckige Façaben von reichster architektonischer Glieberung. Außerbem finden fich innerhalb des Thalkeffels Ruinen eines Amphitheaters, eines Triumphbogens und anderer Baulichkeiten (f. Babekers Palaftina, 3. Aufl. S. 147 ff.). Die muhammedanische Tradition hat an mehrere berfelben ben Ramen Bharao's geknupft. Schon fruhzeitig muß namlich biefes "Mofesthal" mit feinen Felfenwanden für ben Schauplat ber Begebenbeit 4. Dof. 20, . ff. gegolten haben, inbem man bier ben Felfen ber Bufte Bin fuchte, ber ben Kinbern Jerael munberbarer Beife Baffer fpenbete (f. b. A. Babermaffer), wie benn überhaupt bas bebraifche Appellativ sola' "Fels" wiederholt zu irrigen Rombinationen mit ber Stadt G. Beranlaffung gegeben hat. So wird Richt. 1, se von bem Gebiete der Amoriter berichtet, es habe sich erstreckt "bon ber Cforpionenstiege (f. b. A. Afrabbim), von dem Felsen (so richtig Luth.) und aufwärts (b. h. nach Rorben gu)." hier wird unter bem "Felfen", jener 4. Dof. 20 ermahnte Fels in ber Rabe von Rabes (f. b. A.) gemeint fein, mit melder richtigen Borausfegung bie irrige Rombination von Kades mit Sela-Retem zusammenhängt, über welche ber A. Rekem bas Nötige beibringt. S. über Betra Burdhardts Reisen 703 ff. Robinsons Balast. III, 60 ff., 128 ff., 760 ff. Ritter XIV, 1103 ff. De Luynes, Voyage d'exploration à la Mer Morte, Petra etc. 274 ff.

Selaam, fiehe Beufdreden, G. 626a.

Sela-Mahelfoth (hebraifch Sela' hammachlekoth), d. i. nach manchen: "Fels der Trennung, ber Scheibung", aber wohl richtiger: "Fels ber Glatte" und bann: "Fels bes Entichlüpfens" gebeutet, bieg eine Ortlichkeit in ber Bufte Daon (f. b. A.), mit beren Ramen ein Borfall aus ber Geschichte ber Berfolgung Davide burch Saul verfnüpft mar (1. Sam. 23, 28).

Selemja. Unter ben berichiebenen Tragern biefes Ramens tann ber im Dienft bes Ronigs Jojakim stehende Fürst, ein Sohn Abbrels (Jer.

Bebelia's ftehenben Juchal (Jer. 37, s. 38, 1). Sonft ragt unter benfelben ber Briefter bervor, welchen Rebemia jum Oberverwalter ber aus bem Behnten ftammenben Tempelvorrate bestellte (Reb. 13, 18). Bgl. noch b. Art. Defelemig.

Scleucia. Unter ben verichiebenen griechischen Stabten bes Oftens, welche ber Reit ber Diabochen und ben Fürften aus bem Saufe ber Geleufiben ihren Urfprung berbanten, tommt für bie Bibel in Betracht bie große fprifche Ceeftabt biefes Ramens, welche als hafenplat für bie neue Hauptstadt Antiochia, nur 3 Meilen westlich derselben und awei Stunden nördlich von der Orontesmunbung, in ber Uferlanbichaft Bieria, faft gleichzeitig mit Antiochia im April bes 3. 300 v. Chr. burch ben Konig Seleufus I. Rifator (beffen Afche hier nachmals in einem Grabtempel inmitten eines Haines beigesett warb) auf bem Boden einer älteren Ansiedlung an einem tresslichen hafen bes Mittelmeeres gegrundet wurde. Auf einem füblichen Ausläufer bes Berges Bieria, in an fich schon febr ftarter Lage angelegt und burch alle Mittel ber Runft verschangt, nur von ber Seefeite ber recht zugänglich, mar S. mit seinem Kriegshafen eine ber wichtigsten militärischen Stellungen bes Reiches ber Seleutiben (vgl. 1. Matt. 11, 1). Freilich war ber hafen bon S. für ben großen Bertehr boch nicht ausreichenb; bie romischen Raifer von ben Glaviern bis auf Ronstantius II. verwendeten nachher gewaltige Mittel, um hinreichende Molen berguftellen, und um in bie ben hafen umgebenden Felfenmaffen Dods u. f. w. zu legen. Dommfen, Rom. Beschichte. Bb. V. G. 457. Dagu famen für bie icone, mit ftattlichen Brachtbauten und Tempeln reich geschmudte Stadt noch andere Borteile. Ihr Gebiet erfreute fich eines trefflichen Rlimas und war ungemein fruchtbar. Die gergraphische Lage ber Stadt S. vor den Thoren Antiochia's, swischen Enbern, Gilicien, Sprien und Bhonitien, machte fie gu einem außerorbentlich lebhaften Handelsplate und schuf ihr einen fehr gewinnbringenben Bertebr. Bon G. aus fette auch ber Apostel Paulus zu Enbe ber viergiger Jahre n. Chr. bei feiner erften Miffionsreife nach ben Lanbern bon Rleinafien guerft nach Salamis auf Eppern über (Apftig. 13, 4). Diefe Stadt, die fpater auch von ben Romern fehr begunftigt wurde und nach ber Befigergreifung bes Landes burch Pompejus 64 v. Chr. ihre unter ben inneren Birren bes fprifchen Reiches nach bes Antiochus IV. Epiphanes Tob errungene Autonomie behielt, hat bebeutenbe Ruinen hinterlaffen, die jest Gelutie (in der Rahe bes Safenplages Sueibieh) heißen.

Seleucus. Bon ben fprifchen Konigen biefes Ramens wird in ben Raffabaerbuchern nur 36, so), identisch sein mit dem Baier des im Dienst | Seleucus IV. Philopator (187—175 v. Chr.)

erwähnt, und auch biefer nur in ber Borgeschichte ! ber Mattabaischen Erhebung nach ber Ergählung bes 2. Mattabaerbuches (2. Matt. 3, 1-4, 1. 5, 18) und als Bater Demetrius I. (f. b. A. n. 1. Maff. 7, 1. 2. Maff. 14, 1). Seleucus war ber Sohn und Nachfolger Antiochus' bes Großen (f. b. A.). Bahrend fruher, gur Beit ber erften Ptolemäer, Palaftina ftets zu Agypten gehört hatte, hatte Antiochus b. Gr. burch die siegreiche Schlacht bei Paneas im J. 198 v. Chr. es bauernb für das fyrische Reich gewonnen. Zwar hatte Antiochus felbft bei ber Bermablung feiner Tochter Rleopatra mit bem jungen Btolemaus V. Epiphanes bon Aghpten bie eroberten Sanber, Colefprien, Balaftina und Phonicien, feiner Tochter als Mitgift gegeben. Aber biefelben maren nie wirklich an Agypten ausgeliefert worben (f. bierüber bef. Start, Gaza und die philiftaifche Rufte, S. 423 ff.). Daber finden wir auch bes Antiochus Rachfolger, Seleucus IV. von Anfang an im Befige bon Balaftina. Die Regierung bes letteren



Belencus. Berliner Dangtabinett.

war eine nach außen bin wenig hervortretenbe. Durch ben enticheibenben Sieg ber Romer über Antiochus b. Gr. war die Dacht bes fprifchen Reiches gebrochen. Die ungeheuren Tributgablungen, welche auch Seleucus IV. noch fortwährend an die Romer gu leiften hatte, lafteten ichwer auf bem Reiche und hemmten alle größeren Unternehmungen. Mit ber notwendigfeit biefen Tribut aufzubringen, mag nun auch die Blünderung bes jerusalemischen Tempels zu ammenhängen, von welcher das 2. Wattabäerbuch erzählt. Durch einen gewiffen Simon, ben "Borfteber" bes Tempels (f. b. A. Simon Rr. 3), erhielt Apollonius, ber Statthalter bes Ronigs und burch biefen wieder ber Ronig felbft Renntnis von ben unermeglichen Schapen bes Tempels. Seleucus beauftragte feinen erften Minifter Heliodorus (f. b. A.) mit ber Begführung berfelben. Helioborus aber wurde an ber Ausführung bes Unternehmens burch eine wunderbare Ericeinung im Tempel verhindert (2. Matt. 3, 4—40). — Eben jener Heliodorus war es auch, ber ben Ronig balb barauf (175 v. Chr.) ermorden ließ, in ber Absicht, fich felbst bes Thrones zu bemächtigen. Doch wurden seine Plane burch bas rafche Eingreifen bes Antiochus IV. Epiphanes (f. d. A.) vereitelt.

Seloah (Reh. 3, 16), f. Giloah.

Sclomith, f. Salomith.

Sem (hebr. Schem), ber alteste ber brei Sohne Roahs und baber überall bei ber Aufgablung berfelben (1. Dof. 5, 22. 6, 10. 7, 12. 9, 18 10, 1. 1. Chr. 1, 4) an erfter Stelle genannt. Dagegen spricht weder die umgekehrte Anordnung ber Bolfertafel (Japhet, Sam, Gem), noch 1. Dof. 10, 21, wo zu überfegen ift "ber altere (altefte) Bruber Japhets". Als Söhne Sems werben 1. Moj. 10, 92 (1. Thr. 1, 17. 24) Elam, Affur, Arpachichab, Lub und Aram genannt (f. bie einzelnen Artt. und vgl. über bie Bedeutung biefer genealogischen Angaben bie Artt. Sam, Japhet unb Semiten). Durch Arpachichab und Eber ift G. auch ber "Stammbater aller Gobne Ebers" (1. Mof. 10, 21; f. Eber und Sebraer) und somit auch ber Israeliten. In engerem Sinne (und zwar als Bezeichnung bes Bolles Jerael) scheint S. 1. Mos. 9, 20 (nach bem uripr. Text als Bruder Japhets und Canaans) gebraucht. — Die berichiebenen Deutungen bes Ramens Gem haben nur ben Bert von Bermutungen; fo bie Ableitung von bem ungebrauchlichen Stamm schama, hoch jein (alfo "ber hochlander" ober "ber vom hochland hergefommene"), ober von schem, Rame, im Sinn von "berühmter Rame" (1. Mof. 6, 4), fo bağ "Sohne Cems" etwa fo viel bedeutete, als "ablige Bolfer". Roch anbere bachten an einen mythologischen Uriprung bes Namens, etwa an einen himmelsgott (vol. hebraifches schamajim. himmel) u. a. m. - Bon ber Berjon bes Gem berichtet die Bibel nur, daß er wegen einer pietatsvollen Sandlung famt Saphet bon Roah gesegnet worden sei (1. Dos. 9, 20 ff.). Die Bemertung Jejus Sirachs (49, 10) bezieht fich wohl auf Sem als ben Ahnherrn Beraels. Uber bie rabbinische Ibentifizierung Gems mit Relchisebet f. b. A. Deldifebet.

Sema (Jos. 15, se), auch "Seba" (s. d.) geschrieben, Stadt im Mittagsland (Negeb) Juda's, nach Jes. 19, s ben Simeoniten abgetreten. Zu bem Namen Seba vergleicht Anobel die auf einem hohen Hügel zwijchen Beerseba und Tell Mith (Molada) gelegene Muinenstätte Saawe (v. d. Belde II, 148 f.) oder Sa'awi (Palmer S. 302); zu Sema die in kirchlichen Berzeichnissen der Städte in Paclästina Tertia vorsommenden Namen Birosamön u. Barsamön (Reland S. 215). Aber letteres, auch Birosadön geschrieben (Reland S. 217) ist Beerseba, und jene Bergleichung von sehr zweiselhafter Berechtigung.

Semaja (hebr. Schema'ja, b. i. Jehova hört, griech. Samaias) ein im A. T. häufiger Rame. In ben Borbergrund treten drei prophetische Träger besselben in Juda. Der erste zur Zeit Rehabeams, der im Sinne Ahia's von Sits die

Reichstrennung als göttliches Berhangnis annehmen biek: ber ebenfo ben Rriegszug bes Manptere Sifat und die Erfolge besfelben unter bem Gefichtspuntt anflindigte, bag Gott fie fo weit gulaffen werbe, als fie notwendig feien, Juba zur Unterscheibung bes Segens ber Jehovaherrichaft bom Unfegen ber Welttprunnei gu führen; bem endlich ber Chronift auch geschichtliche Aufzeichnungen über bie jubaische Geschichte feiner Beit aufdreibt (1. Ron. 12, 22-24. 2. Chr. 11, 2, 12, a ff. 18). - Der gweite, G. ber Rechalamit, gur Beit Jeremia's und bon letterem hart bedraut, weil er, unter ben mit Jechonja ins Ezil Geführten wirlend und ihre fanguinijden Soffnungen auf balbige Seimkehr nahrend, bie Dabeimgebliebenen anreigen ließ, die prophetische Thatigleit Jeremia's zu hindern (Jer. 29, 24 ff. at f.). - Der britte G., Gohn Delaja's, au Rebemia's Beit, aber biefem burch Musipruche lähmenber Furcht entgegenarbeitend, und baber bon Rehemia mit Fug beargwöhnt, als fei er bon ben Gegnern feines Bertes erfauft (Reb. 6, 10 ff.). - Mußerbem icheint ber Rame befonbers im Stamme Levi febr beliebt gemefen gu fein; ibn tragen viele g. T. auch ansehnliche Priefter und Leviten gur Beit Davids 1. Chr. 25 [24], ., Jofaphats 2. Chr. 17, s; Histia's 29, 14. 31, 15; Jofia's 35, s; bgl. ferner 1. Chr. 10 [9], 14 u. Reh. 11, 16. 1. Chr. 10, 16. 16 [15], 8. 11; 27 [26], 4. 6 f.; Est. 8, 18. 16; 10, 21; Deh. 3, 20; 10, 8. 12, 6. 10; 12, 24, 25. 49. Seltner ericheint er bei ben übrigen Stammen, wie Ruben (1. Chr. 6 [5], 4; Simeon 5 [4], 27; vgl. ferner Jer. 26, 20, 36, 12. Esr. 10, at. Auch einer von ben nacherilischen Davibiben beißt Semaja, 1. Chr. 3, 22.

Semida, Smida in 4. Dof. 26, sa gu ben Sohnen Gileabs, in Joj. 17, . zu benen Manaffe's gegablt, ift ber Stammbater eines Befchlechts bes oftjordanischen Manaffe, beffen 4 Ameige 1. Chr. 8 [7], 10 genannt find.

## Cemija, f. Leber.

Semiten. In bem 9gliebrigen Stammbaum 1. Mof. 11, 10-20 find bie Rachtommen Gems in der Linie der Erftgeborenen bis auf Abram u. feine Bruber namhaft gemacht. Im griechischen Text ift berfelbe burch Ginichaltung Rainans (f. b. A.) ju 10 Gliebern erweitert. Die Ramen biefer femitischen Borfahren Abrams reprafentieren feine Boller; bleibt in ihrer Erflarung auch noch bieles unficher, fo barf boch bas als feftstehenb angefeben werben, daß fie fich auf bie Banberung bes Semitenftammes, welchem die Abrahamiden angehören, aus dem gemeinsamen Urfit nach Mesopotamien begieben und teilweise von Gegenben entlehnt find, welche Stationen biefer Wanderung bezeichnen. Die Landichaft, bon welcher fie aus-

(f. b. A.). Db ber Rame Salah (hebr. Schelach) von dem im nordöstlichen Desopotamien gelegenen Ort Salach entnommen ift, ober ob er Entjendung" bedeutet, ift fehr zweifelhaft. Dagegen ift Eber (f. b. A.) mahricheinlich ber gangbaren Bezeichnung des Landes jenseits bes Euphrats entlehnt (vgl. G. 426). Über Beleg f. biefen A. Regu (hebr, Re'u; griech, Rhagau) fann weber mit Rages in Debien, noch mit Urhoj - Ebeffa, beffen Exifteng nicht über Alexander b. Gr. hinauf nachweisbar ift, jufammengeftellt werben; auch die Kombination mit Arghana an ben Quellen des Tigris ift zweifelhaft. Dagegen ift ber Rame Serug (Qut. 3, s.: Saruch) ficher ber im nordwestlichen Mesopotamien gelegenen Lanbichaft Sarug entlehnt, nach welcher feit ber Beit ber arabischen herrschaft auch die eine Tagereise nordlich von Charan (j. Haran) gelegene Stadt Batnon ober Batne benannt wurde. Ob Rabor (f. d. A.) ursprünglich Ortsname war, ift zweifelhaft; ebenso endlich, ob Tharah (hebr. Térach; griech. Tharrha) mit bem Ort Thorrong, süblich von Edeffa, gufammenguftellen ift; mabriceinlicher bürfte sein, daß dieser Name nach dem aram. terach = verweilen zu erklären und darauf zu beziehen ift, daß Tharah in Haran blieb, während Abram weiter nach Canaan 30g. — Über die Altersangaben ber Semitentafel f. b. A. Sethiten. -Statt biefes Semitenftammbaumes gibt bie Boltertafel (1. Mof. 10) einen Stammbaum aller von den 3 Sohnen Noahs abgeleiteten Boller (vgl. S. 823). Die in bem Berzeichnis ber So miten (1. Dof. 10, 20-21) portommenben Ramen Arphachlabs und feiner Nachkommen vollen aber wenig sowohl zu ben andersartigen, Boller und Stämme reprafentierenden Ramen ber fonftigen Sohne und Nachlommen (Jottan und feine Sohne eingeschloffen) Geme und feiner Bruder, als zu ber Schlufformel (B. st). - Unter ben 5 Söhnen Sems (1. Moj. 10, 11), aus welchen ber Chronist (1. Chr. 1, 17) burch (vielleicht nur versebentliche) Weglassung ber Borte \_und bie Sohne Arams finb" (1. Mof. 10, 20) 9 gemacht hat, find Affur und Aram zweifellos ben von Arphachfad abgeleiteten hebraern ftamm- unb sprachverwandte Bölker. Bei Elam (f. d. A.) ift eine Sprachverwandtichaft ichwerlich porhanden, worin aber feine Rotigung liegt, auch bie Stammverwandtichaft in Abrebe gu ftellen; boch tonnte allerbings die politische Busammengehörigkeit mit femitifchen Bolfern (anfange mit Babyloniern; val. b. A. Redorlaumer; fpater mit ben Affp. rern) feine Ginreihung unter bie Gemiten beranlaßt haben. Dagegen barf wenigstens für ben einen Bestandteil von Lub (f. b. A.), b. h. ber Endier semitische Berfunft als gesichert gelten, mabrend ber andere eranifch au fein icheint (val be Lagarbe, Gef. Abhandlungen, G. 270 ff.). ging, ist burch ben Ramen Arphachfab bezeichnet | über bie Zugehörigfeit ber Canganiter zu ben

( , , , , )

Samiten, obicon fie die Sprache ber Bebraer mit | nur geringer Dialektverschiedenheit redeten, j. die Artt. Canaaniter u. bef. Phonicien Rr. 2. - Die Bezeichnung ber bem Bebraischen berwandten Sprachen als semitische ist erft gegen Ende bes vor. Jahrh. von Joh. Gottfr. Eichhorn an Stelle bes fruheren unbestimmten und weitichichtigen Ramens "orientalische Sprachen" eingeführt worben.

Semmel, f. Ruchen.

Sen (1. Sam. 7, 12; hebr. hash-Schen = ber Bahn), f. Eben Ezer.

Senaa hieß eine Stadt, beren Angehörige in sehr großer Rahl (3630 ober 3930) mit Serubabel aus bem Eril heimtehrten (Esr. 2, 85. Reh. 7, 38) und bei Nehemia's Mauernbau bas Fischthor (G. 703b) bauten (Reh. 3, 1). Man findet fie gewöhnlich in dem nach Gufeb. 8, nach hieron. 7 r. D. nörblich von Jericho gelegenen Megdalsenna ober Magdalsenna, welches bie Genannten aber fälschlich mit Senna = Bin (Joj. 15, 1) tombinieren, u. Robinfon (n. B. F. G. 387) fehr unwahrscheinlich in dem etwa 4 deutsche Mt. nördlich bon Bericho auf einem boben Bergicheitel gelegenen Medschdel identifizieren will. Aber auch bie Identifikation von G. mit Magdalsenna ist ben Lauten nach jehr zweifelhaft.

Sene und Bogeg beißen 1. Sam. 14, 4 bie beiben einander gegenüber liegenden fpigen Felfen im Engpaß von Michmas (f. d. A.), bei welchen Ronathan über biefen, mit Sanden und Sugen Metternb (B. 18), jum Lager ber Philifter binaufftieg (vgl. S. 766a). Robiufon, II. S. 328 berichtet: "In bem Thale gerabe gur Linken bon ba, wo wir es passierten, liegen zwei Hügel von einer tegelformigen ober vielmehr tugelformigen Beftalt mit steilen Felsenseiten; hinter jedem läuft ein kleiner Babi hinauf, so daß sie fast vereinzelt dastehen. Einer davon liegt an der Seite nach Geba und ber andere nach Mathmas zu. Es tonnte fcheinen, ale ob bies bie beiben Felfen maren, welche im Busammenhang mit Jonathans Abenteuer erwähnt werben; fie find allerdings nicht fo "fpipig", als die Worte ber Schrift anzudeuten icheinen; aber es find die einzigen berartigen Felfen in biefer Umgebung." Und in ben R. B. F. S. 379: "Es fiel uns jest felbst mehr als bas vorige Mal auf, welche fteilen Banbe diese Sugel haben, und wie geeignet sie für die Umstände der Erzählung find."

Senf (griech. sinapis, im Talmub chardal), bas befannte gur Familie ber Rrugiferen ober Schotenpflangen gehörige, gelbblubenbe Rraut, beffen Samenforner icon im Altertum mebiginisch und gur Burge und Ronfervierung von

in Palaftina wilb und fultiviert bor, und gmar porzugeweise ber ichwarze Genf (Sinapis nigra L.). Seine Rorner, bon benen je 4-6 in ben golllangen, walzigen und geschnabelten Schoten find, waren unter ben Samenfornern ber auf Relbern und in Garten fultivierten Ruppflangen bie fleinften, und werden in biefer Begiebung, wie im N. T. (Matth. 13, s1 f. Mark. 4, 31. Luk. 13, 10. Matth. 17, 20. Lut 17, 6), so auch im Talmub öfter sprichwörtlich genannt. Obschon bie ichnellwachsende Pflanze nur ein einjähriges Kraut ift und bei une nur etwa 4', ber weiße Genf (Sin. alba L.) nur 2' hoch wird, so konnte sie doch in Palaftina, wo fie 8-12' hoch wird und ihre 3weige weiter ausbreitet, nicht nur als größtes unter ben Gartenfrautern, fonbern auch vergleichungeweise ein Baum genannt werben, unter beffen Zweigen die Bogel bes himmels wohnen. Letterer aus Bf. 104, in in ber Gept. entlehnte Bufat ift burch die Bahrnehmung veranlaßt, bag bie Senffrauter gern bon manchen fleinen Bögeln aufgesucht werben, benen ber Same als Jubifche Ubertreibung ift es Nahrung bient. aber, wenn in ber jerujalem. Gemara ein Rabbi Simeon sagt, daß er auf ben Stengel eines Senftrauts seines Gartens gestiegen sei, wie man auf einen Feigenbaum zu fteigen pflege: und wenn in einer anderen Stelle ein Senftraut mit 3 Aften ermahnt wird, bon benen einer 3 ober nach ber babylonischen Gemara 9 Rab (vgl. S. 974a) Senflorner und fo viel holy geliefert habe, bag man ein Töpferzelt bamit habe beden tonnen. Objejon die Salvadora persica L. — ein wirtlicher in Arabien, Berfien und Indien heimischer, aber auch bei Engebi und am fudöftlichen Enbe des Toten Meeres nachgewiesener Baum — bei ben Arabern auch chardal genannt wird, wie ber Senf im Talmub heißt, jo tann biefelbe boch selbstverständlich für die angeführten Stellen des R. T.s nicht in Betracht fommen. Bgl. noch Lenz. Botanit S. 622 f. u. B. Sehn S. 173 f.

Genir, f. Hermon.

Ceunaherib, f. Sanherib.

Senfe fieht bei Luther 1. Sam. 13, 20 nach Sept. wohl richtig (da wahrscheinlich chermescho — seine Sichel zu lesen ist; val. S. 21b), wogegen B. 21 vielmehr bie Pflugscharen (vgl. S. 20a) gemeint find.

Sepham (4. Dof. 34, 10 f.), an ber Nordoftgrenze bes gelobten Landes zwischen hagar Enan (f. Hazar Nr. 5) und bem Ribla (f. b. A.) "oftwarts von ber Quelle", welches füblich von G. lag, ift nicht nachweisbar. Der heimatsort bes Siphimiten Sabbi, eines über Davids Weinvorrate gesetzten Beamten (1. Chr. 28 [27], 27) Speifen mannigfache Berwendung fanben, tommt ift fchwerlich jener G., sondern bas im Stamm-

gebiet Juda's gelegene, aber ebenfalls nicht näher | nachweisbare Siphamoth (1. Sam. 30, 28).

Sephar heißt 1. Mof. 10, so ber Defa entgegengejette Grengpuntt, bis gu welchem fich bie Wohnsige der Joktanidischen Araber erstreckten. Gemeint ist entweber bie hafenstabt Taafar (jest Jefor) am indischen Dzean in ber Rabe bes Beibrauchgebirges, ober (was wahrscheinlicher) bie gleichnamige Hauptstadt ber himjarischen Könige, bas Sapphara bes Liolemaus, im fühwestl. Jemen (f. b. A. Joktan).

Sepharad, geichr. Sepharad, Ort ober Landschaft, wohin Jsraeliten, näher Jerusalemiten, in bie Gefangenicaft abgeführt waren, beren Aurückführung in ber Weißagung des Bropheten Obadja verklindigt wird (Ob. 20). Da ein Ort ober eine Lanbichaft biefes Ramens, wenigftens in dieser Aussprache desselben, sonst nicht betannt ift, ift man auf Bermutungen angewiesen. Diejenigen, welche bie Beigagung erft in ber griechischen Beit entftanben fein laffen (F. Sigig u. a.), dachten wohl an das Cparda der perfischen Reilinschriften, d. i. Sardes in Lydien. Wer aber, wie das wohl die Ansicht der überwiegenden Dehrzahl ber Bibelfrititer ift, biefelbe in die jeremianische Zeit rückt und als die von dem Propheten in Aussicht genommene Begführung bie babplonische bes Nebutadnezar betrachtet, ober aber mer (f. b. A. Dbabja) bie Entstehung bes Drafels ober bes Grundftodes besselben noch bober binaufrudt, muß eine Wegführung von Rubaern ober auch nur ben Bertauf bon jubifden Rriegsgefangenen nach Rleinafien gunachft für die babyl. Beit, biefes angefichts bon Stellen wie Ber. 39, 52. 2. Ron. 25 für bollig außer Betracht fallenb halten, und für die frühere Reit schwebt hier ohnehin alles in der Luft. Um bes Umstandes willen, daß ber Name einer bom Affprer Sargon ermabnten, im fubmeftlichen Medien, nach Babylonien zu belegenen Lanbichaft Saparda (= hebr. Saparda), fich lautlich mit bem Sepharab bes B.s Obabja völlig bedt, tonnte man vielleicht an biefe Ortlichkeit benten; boch ift auch bas feineswegs sicher. Der Entscheid der Frage wird bis auf weiteres wesentlich bon ber Stellung abhangen, bie man gu ber bas B. Dbabja betreffenben fritischen Frage einnimmt. Bgl. hierzu Eb. Schraber, KGF. S. 116 F. KAT.\* 445 F.

Sepharvaim, Ort, aus welchem Bewohner neben folchen von Babel, Kutha, Avva (f. d. A.) in Babylonien und neben folchen von Samath in Sprien in die Städte Samariens berfett murben. an Stelle ber burch ben Affprertonig (Sargon) weggeführten 38raeliten (2. Ron. 17, sa). Derfelbe war zugleich Hauptort einer Landichaft,

als einem felbständigen burch ben Affprerkonig ein Enbe gemacht ward (2. Kon. 18, st. 19, is; bgl. Jes. 36, 19. 37, 18). Man hielt biefes bibl. Gepharvaim für ibentisch mit bem Dropuga bes Btolem. (V, 18 [17], r. Billbg. 377), ber "Stadt ber Siparener" bei Eusebius (praep. evang. IX, 41; chron. lib. I, 21 f. 22 f. ed. Schoene), bem Hipparenum (lies Sipparenum) des Blinius (VI, 30 [123]), fowie enblich bem Sipar, auch Sippar ber affpr. Reilinschriften. Diefes lag auf bem linken, öftlichen Ufer bes Euphrat, bart an ber Grenge Dejopotamiens nach Babylonien gu. Hormuzd Raffam hat es neuerdings wiedergefunden in bem Ruinenhugel von Abu Sabba, fubfudmeftlich von Baghbad, nahe bem Euphrat. Allein abgesehen bavon, bag bie Form Sepharvaim, ihren auslautenben Silben nach, mit ber einfachen bes babulon, Sip(p)ar, Abj. Sipparenus (f. borbin!) fcmer zu vereinigen ift, erscheint unter Sanberibs Borganger Sargon Sipar als eine von biefem Affprertonige mit besonderer Gnade behandelte babylonische Stadt (Berliner Sargonoftele u. fonft) und bon einer Zerstörung bieser Stadt durch Sanherib erfahren wir aus ben Inschriften nichts. Go hat benn, zumal es a. a. D. (2. Kon. 17) unmittelbar hinter hamath genaunt wird, die Sppothese J. Halevy's viele Babricheinlichkeit für fich, melder in bem bibl. Sopharvaim bas Sabarain ber babplonischen Chronit fieht, bas Salmanaffar IV. (727—722 v. Chr.) zerftörte und bas Halevy nicht ohne Bahrscheinlichkeit mit dem Sibra'im bes Ezechiel (47, 16) identifiziert. Bie Sopharvaim wird hier auch biefe Stadt neben Hamath genannt. S. Joura. Asiat. VIII, 13 (1889) p. 280 ss.; J. Halévy, mélanges de critique et de l'histoire (1883) p. 162; in Z. f. Assyr. II (1887) 401 ff.; vgl. auch S. Bindler ebenb. 350 ff.; III (1888) S. 108 ff., sowie A. Dillmann, Jesaja 5. A. (1890) S. 918 gu Jes. 36, 19.

Sephatja. Rach einem Mann biefes ofter borkommenden Namens (1. Chr. 10 [9], s. 28 [27], is. 2. Chr. 21, 9 Reh. 11, 4) wurde ein Geschlecht ober Baterhaus benannt, beffen Angehörige teils mit Serubabel, teils mit Esra aus bem Egil heimtehrten (Esr. 2, 4. Reh. 7, 0. Esr. 8, 1); ebenso nach einem anderen eine Familie der jogen. Rnechte Salomo's (Esr. 2, sr. Neh. 7, so).

Sephela (b. h. "Rieberung"; Luther überfest Gründe", an den drei Stellen 1. Chr. 28 [27], 🖦 2. Chr. 26, 10. 28, 10 "Auen"; nur 1. Maff. 12, so behielt er G. bei, i. g. b. St. b. A. Abbus) heißt im A. T. der Westabsall des Gebirges Juda bis gur Deerestufte, im Unterschiebe vom eigentlichen Gebirgslande (5. Dof. 1, v. Jof. 9, 1. 10, 40. Richt. 1, 9. 3er. 17, 10. 32, 44. 33, 18), welche früher einen eigenen Staat bildete, dem | nach dem Onom. das Land westlich und nördlich bon Eleutheropolis, in alter Beit bas Gebiet ber Philifter (j. b. A. u. vgl. Ob. 10), einen großen Teil (ben weftl.) bes Stammgebietes von Juba (f. Noj. 15, 22 -47; bgl. 2. Chr. 28, 18. Sach. 7, v) und von Dan (f. Joj. 19, 40 ff.) umfaffend: bemnach etwa das Land nörblich bis Lydba, ofitich bis Barea, füblich bis Baga. An ber Meerestufte lauft ein fandiger, unfruchtbarer, von Dunenwellen burchzogener schmaler Strich bin, weiter lanbeinwärts mar bagegen von jeber bie S. einer ber fruchtbarften Teile Canaans, der, während das übrige Land von Digwachs und Teuerung beimgefucht murbe, nicht in gleicher Weise gelitten zu haben scheint, val. 2. Kön. 8, 2. In ber G. gab es befondere gablreiche Bflangungen bon Maulbeerfeigen (1. Ron. 10, 27. 2. Chr. 1, 16. 9, 27), bem wichtigften Bauholze Balaftina's, und reiche Biehweiben. Beibe bilbeten in alter Beit einen wichtigen Bestanbteil ber koniglichen Domanen (1. Chr. 28 [27], 28. 2. Chr. 26, 10). 3m übrigen ift bie G. bereits im Art. Jubaa S. 808 geschilbert worden. -Rur Jos. 11, 2 erscheint die Bezeichnung S. ausgebehnt auf ben nörblich bon Lybba liegenben Teil ber Mittelmeerebene, ber fonft Garon beißt (f. d. A.), vgl. Jof. 11, 14: "bas Gebirge Jerael (j. b. A. Ephraim Nr. 4) mit seinen Gründen (richtig: nebst feiner Rieberung)." - Der Name S. hat sich lange erhalten, denn noch zu des Ensebius Zeit war er üblich, und Conber, Tent Work, II, p. 156 bemertt, bag ben Beinamen sifle (mas fich mit bem bebr, schefela bedt) heute eine Angahl Ortlichkeiten um Bet Dechibrin tragen. M.

Cerah, 1) (hebr. Zérach) Sohn Juda's und ber Tamar (1. Moj. 38, 10. 46, 12. 1. Chr. 2, 4); von ihm stammte das Geschlecht der Serahiter ab (4. Moj. 26, 20; bal. S. 802 b), bem Achan (Joj. 7, 1. 19 f.) und zwei bon Davide Dibifionsgeneralen (1. Chr. 28 [27], 11 u. 18) angehörten, unb beffen Glieber in ber nacherilischen Zeit einen ansehnlichen Beftandteil ber Bewohnerichaft Sernfalems bilbeten (1. Chr. 10 [9], .); zu ihnen gehörte auch in ber Beit Rehemia's ber perfische Beamte Bethahja (f. b. A. u. Reh. 11, 14); über 1. Chr. 2, . und über bie Esrahiter = Gerahiter f. b. Artt. Ethan und heman. Auch unter ben Gefchlechtern Simeons werben 4. Dof. 26, 18 Serahiter angeführt und von einem Serah abgeleitet: boch lautet ber Rame biefes Simeonsohns fonft Bohar (hebr. Sochar; 1. Moj. 46, 10. 2. Moj. 6, 18) und nur 1. Chr. 4, 24, wie 4. Dof. 26, Serah. - Den Ramen Serah führte auch ein als Sohn Requels (f. d. A.) bezeichneter ebomitischer Stamm und Stammfürft (1. Dof. 36, 18. 17. 1. Chr. 1, 97), welch letterer vielleicht mit bem Bater bes ebomitischen Ronigs Jobab von Bogra (1. Mof. 36, 20. 1. Chr. 1, 44) ibentisch ift; ferner ein ber au jener Beit Athiopier und Libner angleich Seer-

Linie Gersom angehöriger Levit, ein Borfahre Affaph3 (1. Chr. 7, 21. 41 [6, 6. 26]); enblich ist auch ber Rame bes Mohrentonigs 2. Chr. 14, . ebenso geschrieben (s. d. folgenden Art.). — 2) (bebr. Serach) eine nicht weiter befannte Tochter Affers (1. Moj. 46, 17. 1. Chr. 8 [7], 20).

Serah (hebr. Zerach; 2. Chr. 14, s ff. 16, s). Die agnptischen Dentmaler, welche Runde über Sifats Ginfall in Palastina geben, miffen nichts von großen Feldzugen zu berichten, bie unter seinen nächsten Nachfolgern unternommen worden waren. 2. Chr. 14, . ff. (f. Affa) wird ergablt, Serah ber Athiopier (Rufchit) mare mit 1000mal 1000 Mann und 300 Bagen ins Felb gezogen und bis Mareja gekommen, bort aber im Thale Zephata von Assa geschlagen und bis nach Gerar verfolgt worden. Der Sieger, heißt es, hatte fein heer aufgerieben und große Beute gemacht. Rach 2. Chr. 16, s würde Serah nicht nur



mit Athiopiern, sonbern auch mit Libyern bem Affa entgegen gezogen sein. Diefer regierte in ber zweiten Salfte bes zehnten Jahrhunderts D. Chr. ju gleicher Reit mit bem erften Ronige ber XXII. ägypt. Dun. ber Bubaftiben. Unter ihm, Scheschenk, b. i. Sisat, tann Gerah nicht gemeint sein; benn von ihm, von ber hilfe, die er Jerobeam leiftete und von feiner Eroberung Jerufalems weiß bie Bibel besonbers zu erzählen. Als feinen Rachfolger nennen bie Denkmäler feinen

zweiten Sohn



ben Liebling Amons, Dforton, ben Osorthon bes Manetho, in beffen Ramen O-serek-on ber bes Serah recht wohl enthalten fein fann, und fo ift er benn auch bon Champollion, Lepfius u. a. für Serah gehalten worben, und zwar, wie wir glauben möchten, mit gutem Rechte; benn feinem anberen als bem Ronige von Agppten tonnten

Carrie Maria

folge leiften. Es regierte auch in der XXII. Dyn. | (l. Chr. 7, 14. Esr. 7, 1) fein, da feine Borfahren Konia auf Konia aus dem gleichen Hause, und so läßt es sich bestimmt behaupten, daß bis zu ihrem Enbe 740 fein athiopischer Fürft in Agupten Die Bubaftiden find, wie unter herrschte. Agupten" S. 59 gezeigt warb, von libnicher Herkunft, und vielleicht werben darum die Libyer, über die er gebot, besonders erwähnt. Jedenfalls i bemächtigten sich die Begründer seines Hauses als oberfte Generale einer libpichen Golbnertruppe bes ägyptischen Thrones. Ift Oforfon ber Gerah ber Bibel, fo hat er, burch die Erfolge feines Baters ermuntert, ben Ginfall in Balaftina zu seinem Schaben gewagt. Die seinen Eroberungezug behandelnde Stelle ift übrigens mit großer Borficht aufzunehmen: benn ber Fürft, ber über 1000 mal 1000 Athiopier gebot, würde boch taum nötig gehabt haben, bie Silfe bes Ronigs von Sprien anzurufen, um fich gegen bas heer Israels ju wehren. Die Dentmaler lehren gubem, bag am Ende ber 22. Dnn. sich Athiopien von Agnpten unabhangig gemacht hatte. Die fpat niebergeschriebene Sage hat wohl aus einem Keineren ägpptischen heere, unter bem fich ftarte Abteilungen von buntelfarbigen Golbaten und Libpern befanden, Millionen Streiter und aus bem einem libnichen Saufe angehörenden Beherricher bes Rilthals einen Athiopier gemacht. Wenn Djorton (Serah) als Kronprinz in Palästina eingefallen fein follte, murbe er ben Titel "Ronigsfohn von Ruich" (Athiopien) geführt haben, und biefer Umftand tonnte ihm bann, wie Lauth, ber in Gerah übrigens einen Athiopier Zer-ga fieht, ansprechend vermutet, ben Namen bes "Athiopiers" eingetragen haben.

Cerabia und Geraja find im Bebr. mehr als im Deutschen berschieden lautende Namen. Jen er (hebraisch Zerachjah) tommt im Berzeichnis ber hohenpriesterlichen Linie vor Babol (1. Chr. 7, e [5, 22]. Esr. 7, 4, wo in den gangbaren Bibelausgaben, aber nicht bei Luther, unrichtig "Seraja" fteht; vgl. S. 648b) und außerbem Esr 8, a vor. - Diesen bagegen (hebr. Serajah) führt ber lette voregilische Sobepriefter, welchen Nebufadnezar bei Ribla toten ließ (2. Kon. 25, 18. Jer. 52, 24. 1. Chr. 7, 14 [5, 40]; bgl. S. 649a), und ber Eer. 7, 1 als Borfahre Eera's (i. b. A.) angeführt wird. - Wenn ber Titel "Fürst bes hauses Gottes" in Deb. 11, 11, wie in 2. Chr. 31, 10, bon bem Sohenpriefter gu verfteben ift, so haben wir auch den dort neben drei schon voregilischen Priesterklassen (Reb. 11, 10 vgl. mit 1. Chr. 25 [24], 7 u. 17) genannten Seraja mit diefem ungludlichen Sobenpriefter zu ibentifizieren. Bezeichnet jener Titel aber einen von dem Sobenpriefter verschiebenen Oberftauffeber bes Tempels (vgl. S. 1244a), so muß bieser Seraja ein Obeim

(von Merajoth abgesehen) mit benen bes letteren identisch sind (vgl. 1. Chr. 7, 12 ff.). In dem anberen Egemplar jenes Bergeichniffes (1. Chr. 10 [9], 11) ift freilich ftatt Seraja's Afarja genannt und es wird fich taum entscheiben laffen, welcher von beiben Ramen ursprünglich in bem Bergeichniffe ftanb. Denn wie ber Rame Ajarja in 1. Chr. 10, 11 eine vermeintliche Korrettur nach 1. Chr. 7, 14 sein tann, so tonnte auch in Meh. 11, 11 Seraja als ber befanntere Sobepriefter und im Sinblid auf Die fo benannte Priesterklaffe ber nachezilischen Zeit an die Stelle feines weniger bekannten (auch von Josephus übergangenen; bgl. S. 649a) Baters Afarja gesept worden sein. Wie dem auch sei, jedenfalls wird die in Reh. 10, r. 12, 1 u. 12 fur die Beit Serubabels, bes Sobenpriefters Jojatim und Rehemia's an erster Stelle genannte, in ber poregilischen Zeit noch nicht vorkommende Briestertlasse und beren Saupt nach jenem Reh. 11, 11 ermähnten Seraja benannt und ein von der hohenpriesterlichen Linie abgezweigtes Geschlecht fein, und nur bas bleibt nach obigem zweifelhaft, ob es sich burch ben unglücklichen Sobenpriefter Seraja unb beffen Bater Afarja ober burch einen Bruber biefes Afarja Ramens Geraja von dem Hohenpriester Histig ableitete. Wer ersteres annimmt, und es wagt, ben in bem Berzeichnis der mit Serubabel heimgekehrten Bolksbaupter Esr. 2, 2 vortommenben Geraja mit bem gleichnamigen Briefterhaupt Reb. 12, 1 gu ibentifizieren, tonnte bann auch bie auffallenbe Thatsache, daß an seiner Stelle in Neh. 7, 2 ebenfalls ein Asarja genannt ist, burch bie Annahme erklären, daß jene Briefterklasse und ihr Haupt anfangs bald nach Seraia, bald nach beffen Bater Ajarja (vgl. auch 8. Esr. 8, 2) benannt murbe, bis jener bas Gebachtnis bes Martyrers erhaltende Rame ber berrichende murbe. Jebenfalls wird zwischen ben beiben Fällen, in welchen in ben Barallelterten ber eine Rame ben anberen erfest (einerseits 1. Chr. 10, 11 u. Reg. 11, 11, anderseits Esr. 2, 2 u. Reb. 7, 7), irgend ein Bufammenhang befteben. - Sonftige Trager bes Ramens Geraja finb: ein Gohn bes Renas (1. Chr. 4, 18. 14; vgl. d. A. Ono); ein Simeonite (1. Chr. 5 [4], 18); ein hofbeamter bes Ronigs Jojakim, Gohn Afriels (Jer. 36, 16); ber Reifemarschall bes Königs Zebefia (Jer. 51, so. 61; vgl. b. A. Neria) und einer ber hauptleute, bie fich nach ber Berftorung Jerufalems um Gebalja jammelten; als Netophathiter ift letterer 2. Kon. 25, 20 nur bermoge einer Auslaffung aus bem vollständigen Text Jer. 40, s bezeichnet. - In 2. Sam. 8. 17 f. d. A. Saufa.

Seraphim (Mehrzahleform von Saraph) tomvon jenem und Bruder feines Baters Afarja men in der Bibel nur in der Beschreibung ber GotteBericheinung bei ber Berufung Jefaja's (Jef. 6, : ff.) vor. Mehrere berfelben - wie viele ift nicht gesagt — stehen einander gegenüber rechts und links von dem Throne Jehova's (vgl. 1. Kön. 22, 10), ben Sigenden fiberragenb. Jeber bon ibnen bat 6 Klügel, von welchen 2 zur Berbectung bes Angefichts, 2 gur Berbedung ber Fuge unb 2 zum Fliegen (vgl. B. .) bienen. Die Berbedung bes Angesichts und ber Fuße bat ihren Grund in der ehrfurchtsvollen Schen der S. vor der heiligen, unschaubaren und unnahbaren Majestät Gottes (vgl. 2. Dof. 3, 6, 1. Ron. 19, 12. Bef. 1, 11, 28 und 2, Mof. 33, 22). Aus ben Worten "flogen fie" ift schwerlich zu entnehmen, bag fie ben Thron Gottes mabrend ber Gottesericheinung umschwebten, da hierzu (trot 4. Mof. 14, 14) bas "fie ftanden" wenig paffen wurde; fonbern es ift gemeint: "fie flogen fonft bamit, fie bienten ihnen jum Fliegen" (vgl. B. 6). Dehr über ihre Geftalt und ihr Aussehen zu fagen, findet ber Brophet nicht notig; er fest voraus, bag feine Reitgenoffen bie G. fennen, und es tommt ihm hauptfächlich auf die benfelben obliegenden Funttionen an. Als ihre hauptfächlichfte Berufsfunition erscheint aber bies, bag fie in nachster Umgebung bes ericheinenben Gottes, beffen unnabbare und unichaubare Seiligkeit und bie gange Erbe erfüllende herrlichkeit mit lautem, alles erschütternbem Hufe verfündigen. Ift biefe Berfündigung auch zunächst eine lobpreisenbe, so hat fie boch auch ben Zwed bavon Zeugnis ju geben, bag tein Unreiner dem beiligen und herrlichen Gotte nabe kommen und ihn schauen konne, also Unberufene und Unreine von Gott fern zu halten (B. s). Bei bem gum Nahen und gum Schauen Gottes berufenen Bropheten aber hat einer ber Geraphim - wir muffen ohne Ameifel vorausfegen: im Auftrag Gottes - auch die Funktion, beffen Gunbenunreinheit fühnend hinwegzunehmen und ihn zu feinem Prophetenbienft (mit Bezug auf welchen fpeciell bon "unreinen Lippen" bie Rebe ift, und bie Entfündigung am Munbe vollzogen wirb) gu beiligen. Es geichieht bies burch bie Berührung feines Mundes mit einem bon bem Garaph mit ber Bange bon bem Altar genommenen, alfo bon bem beiligen Gottesfeuer burchglühten (3. DRof. 9, 24) Glubftein; vom Altar wird berfelbe genommen als von der Statte, wo der beilige Gott mit feinen Berehrern huldvoll in Berfehr tritt; fo übt bas fonft bie Gunber verzehrende beilige Gottesfeuer (vgl. 3. B. 3. Mof. 10, 2. 4. Mof. 11, 1 u. a.) hier eine nur die Gunbenunreinheit an bem ermablten Boten Gottes vergehrenbe, ihn felbit aber reinigende und beiligende Birtung. Die Funttion bes Saraphs aber ftebt offenbar in innerem Rusammenhang mit jener Sauptfunktion ber G., indem auch fie bagu bient, die Beiligfeit Rehova's zu mahren und Unreinheit aus feiner Rabe gu entfernen. - Statt von biefen von Je- geiftigere Auffaffung der letteren ericheinen. Benn

jaja felbst bargebotenen Grundlinien auszugeben, haben sich viele burch unsichere Namenserklarungen irre leiten laffen. Namentlich ruht die Anficht, die G. feien geflügelte Schlangen ober Drachen, bie bann etwa zu Thronwächtern (f. unten) gemacht werben, wesentlich nur barauf, baß saraph auch "Schlange" bedeutet, und daß Jesaja anderwärts auch von "fliegenden Schlangen ober Drachen" rebet (Jej. 14, 20. 30, 0). Was man sonst zur Beträftigung biefer Ansicht angeführt hat: die Berehrung des ehernen Schlangenbildes (2. Kon. 18, 4), bient vielmehr gu ihrer Biberlegung. Denn ift es irgend bentbar, bag für Jesaja ein Symbol, das zu abgottischem Digbrauch Anlag gegeben hatte und barum nachmals von bem unter feinem Ginfluß ftehenben Ronig histia gertrummert wurde (f. Schlange, eherne), die Grundlage für die Borstellung biefer im Tempel und in ber unmittelbaren Umgebung bes breimal Heiligen befindlichen Wesen gewesen sein konnte? Jene Funktionen ber S. erinnern in keiner Beise an bas, was sonft von ber Symbolik ber Schlange bekannt ift; und auf Schlangen- ober Drachengeftalt beutet nichts im Texte bin: vielmehr burfte es auch einer lebhaften Einbildungetraft schwer fallen, fich ftebenbe, das Gesicht mit zwei Flägeln und die Füße mit zwei anderen Flügeln verhüllende und mit Sanben (aus benen man Borberfuße hat machen wollen!) verfebene Schlangen- ober Drachengeftalten vorstellig zu machen. Noch haltloser war freilich der Ginfall Rnobels, die G. feien lobingartige Geftalten, ben er fpater felbft aufgab, um mittels einer ber willfürlichften Tertverbefferungen ein himmlifches Priefterperfonal aus ihnen gu machen. - Bas ihre Beftalt betrifft, fo liegt es, da fie neben Jehopa ftehen, ihn überragend, und Angefichter, Fuge, Sanbe (B. .), auch eine menfcliche Stimme (B. 1) haben, und ba Befaja nur ihre 6 Flugel zu ermahnen nötig findet, jebenfalls am nachften, an geflügelte Menichengeftalten zu benten. Auf ben affprischen und perfifchen Dentmalern findet man neben ben gewöhnlichen mit & Flügeln nicht felten auch folche mit 4 und wohl auch mit 6 Flügeln (vgl. 3. 28. Botta I, pl. 28; Lapard, Nin. u. Bab. ed. Benker, Taf. XIX, B). — Mit ben Engeln barf man bie G. nicht gufammenftellen; benn biefe find im A. T. ftets ungeflügelt; bie S. werben nicht als Boten Gottes charafterifiert; unb mo Engelfürsten vorkommen, werden sie anders benannt (vgl. Dan. 10, 18). Dagegen sind die S. nāchstverwandt mit dem Cherubim (s. d. A.). An diese exinnern die Andeutungen über ihre Gestalt; wie diese steben sie in naber Beziehung zu bem Thron bes ericheinenben Gottes; ihre Funttionen tommen ber zweiten Funttion ber Cherube (S. 268 f.) fo nahe, bag fie nur als eine bobere,

man nun bebenft, bag Jefaja's Bifion ohne Zweifel von ber Anschauung bes Tempels, mit feinen Cheruben im Allerheiligsten, beeinflußt ist, baß ferner bie G. fonft in ber Bibel nicht erwähnt werben, daß bagegen Spatere, wie Ezechiel (1, 11. 20) und Johannes (Offenb. 4, 6 ff.) Buge aus Jejaja's Beichreibung ber G. auf bie Cherubim übertragen (vgl. G. 270b. 272a), ja baß lettere (mit bem Buch Henoch) auch bie Hauptfunktionen ber S. den Cherubim zueignet (G. 272a), fo wirb man annehmen muffen, bag die Borftellung ber G. wefentlich aus ber altisraelitischen Cherubsvorftellung gebilbet ift; unb zwar fo, daß die Cherube mehr als engelartige Befen gebacht, im Intereffe einer gefteigerten Beranschaulichung ber Beiligfeit Gottes (f. o.) fatt mit einem mit brei Flügelpaaren ausgestattet und - was die Hauptsache ift - gar nicht mehr als Trager, sonbern nur noch als lobpreisende Berkündiger und Wahrer der heiligen Majestät Jehoba's aufgefaßt wurden. Den Ramen saraph wird man bemgemäß auch nicht von bem arabischen scharipha — "hoch, erhaben, ebel sein, über etwas bervorragen" ableiten dürfen, ba barin nichts für bie G. Charafteriftifches lage, fonbern von bem im Debr. ohnehin allein nachweisbaren saraph == "verbrennen". Aber nicht als Flammengestalten haben fie ihren Ramen, wie die rabbinifche Bezeichnung berfelben als "feurige Engel", "aus Feuer Gebilbete", "aus Blip Gefchaffene" vorausfest: benn jenes Beitwort bebeutet nicht "brennen" ober gar "leuchten", "glangen", fonbern nur "verbrennen". Auch tann ihnen der Rame nicht speciell mit Bezug auf die Funttion B. . f. beigelegt fein, wohl aber im allgemeinen wegen ber ihnen wesentlichen Begiehung zu bem bie Gunber vergehrenben und die Unreinheit vertilgenden Feuer ber gottlichen Beiligfeit, beren Bertunbiger und Babrer fie find. - Bie bie Cherubim, fo murben auch bie G. bom fpateren Jubentum als Bachter bes Thrones Gottes im himmel gedacht und als folche zu den Gott am nachften ftebenben himmlischen Geistwesen gerechnet (B. Henoch 61, 10 ff. 71, . f. 39, 12 f.; vgl. S. 272a), von ben Engeln aber unterschieden. Bon ber religiojen Bebeutung ber Borftellung ber G. gelten bie G. 272b begüglich ber Cherubim gemachten Bemertungen.

Serebja bieg ber Oberfte einer 18 Mann ftarten Levitenfamilie, welchen Edra mit feinen Angehörigen von Casphia (f. b. A.) holen ließ und mit nach Jerusalem führte (Esr. 8, 10; 1. "und Gerebja"); wie ihm das Bertrauen Esra's schon für bie Dauer ber Reife ein verantwortungsvolles Amt übertrug (Esr. 8, sa; 1. "Priestern nebst Serebja" u. f. w.), so wirb er auch spater unter ben in ben Zeiten Esra's und Rebemia's in Berufalem antierenden Levitenoberften wieder"und b. L." 9, 4 f. 10, 12, 12, 24). — Ein S. wird aber auch icon unter ben Levitenhauptern gur Beit bes Sobenpriefters Jofua aufgeführt (Meh. 12, s).

Sered, f. Lagerstätten, S. 902 a.

Sergius Paulus, romifcher Statthalter von Eppern gur Beit bes Apostels Baulus, und burch biefen zum Glauben an Chriftum befehrt (Abfila. 13, 7 ff.). Da Chpern damals senatorische Broving war, so führte er ben Titel proconsul, Luth.: "Landvogt" (f. über bie verschiebenen Titel ber römischen Brovinzialstatthalter b. A. Landpfleger, S. 904f). In ber romischen Litteratur wirb er als Statthalter nicht erwähnt, ift aber vielleicht identisch mit dem von Blinius (h. n. Ind. libr. II. u. XVIII) als Schriftsteller erwähnten Sergius Paulus. Auch ist in neuerer Zeit eine Inschrift aus Cypern bekannt geworben, auf welcher ein Protonsul Paulus genannt wird (Cesnola, Cyprus, 1877, p. 425). Diefer founte ebenfalls mit dem unserigen identisch sein. Bal. bei. Lightfoot, Contemporary Review 1878, May, S. 288 ff. und Rellner im Ratholit" Jahrg. 1888, erfte Balfte G. 389 ff. - Die Meinung, daß ber Apostel Baulus gur Erinnerung an die Befehrung biefes romischen Statthalters feinen Namen Saul in Baulus geanbert habe, ist ein Einfall der Kirchenväter, ber mehr als unwahrscheinlich ift. Es war vielmehr bei Juben bamals etwas ganz Gewöhnliches, neben ihrem hebr. Namen noch einen ähnlich klingenben griechischen ober romifchen Ramen gu führen.

Schü.

Seron, ein Felbherr bes Ronigs Antiochus IV. Epiphanes von Sprien, ber beim Beginn ber mattabaifchen Erhebung (166 v. Chr.) mit einer fpriichen Heeresabteilung den Judas Maffabaus betampfte, von biefem aber bei Beih-Soron vollftanbig geschlagen wurde (1. Maft. 3, 13-24). Beiteres über ihn ist nicht bekannt. Denn wenn ihn Josephus "Statthalter von Colesprien" nennt, fo beruht bies sicherlich nur auf einer Freiheit, bie fich Josephus in ber Biebergabe ber Ergablung bes 1. Mattabäerbuches erlaubt.

Serubabel (hebr. Zerubbabel, b. i. Babelfproß; griech. Zorobabel) war ber Führer bes erften Egulantenguges, welcher auf bas Gnabenedift bes Cyrus Babel verließ, um Jerusalem und bie nachstgelegenen Orte neu gu befiebeln (Ger. 2, 2. Reh. 7, 2). Erft bei diefem bebeutungsvollen hervortreten icheint er jenen hebraifchen Ramen sich beigelegt zu haben, während er bis dahin ben oftlanbischen Ramen Gesbaggar (griech, Sasabassar, im 3. B. Eera auch Sanabaffar, bei Jojeph. zu Abaffar verfürzi) geführt hatte, unter welchem ihm als Reprasentanten ber jubischen Gemeinbe holt genannt (Reb. 8, 7; f. "bie Leviten" ft. bie durch Rebutabnezar aus Jerusalem geraubten

beiligen Gefage burch toniglichen Befehl augeftellt und die sonstigen Bollmachten betreffs ber Beimführung erteilt murben (Eer. 1, a. 5, 14-10). Schon bamals muß ihm, wie aus Esr. 1, a erhellt, eine Art Fürstenstellung, der Rang eines nast', unter feinem Boll guerfannt worben fein, jo daß er auch als ber geeignete Mann erschien, ihn gum Bafcha fur ben neugubevöllernben Diftrift zu ernennen (Pecha heißt er hagg. 1, 1. 14. 2, 9. 21. Est. 5, 14 u. 6., mofür ber perfifche Titel Thirfatha Esr. 2, as. Reh. 7, as. 70). verbantte bies Ansehen feiner herfunft. Denn barin ftimmen alle Rachrichten überein, ihm Abftammung aus Davidifchem Gefchlecht gugufdreiben, wenn icon über bas Wie der herfunft einige Differenzen bestehen. Gewiß ift, bag fein Bater Sealthiel hieß; gegenüber bem bezüglichen Zeugnis feines Beitgenoffen Haggai (a. a. D. bgl. Est. 3, 2. 5, 2) wird sich die genealogische Angabe der Chronit, welche ihn ju einem Sohne Pebaja's, bes Brubers Sealthiels macht, nur unter ber Annahme einer Leviratsehe ober Erbadoption halten laffen (1. Chr. 3, 17—19). Dagegen muß unentfchieben bleiben, ob jener Gealthiel ein Sohn Jechonia's war und so burch Salomo von David abstammte (1. Chr. 3, 17. Matth. 1, 12), ober ob er als ein Sohn Reri's burch Salomo's Bruber Rathan von David hertam (Lut. 3, 27. 21; vgl. 1. Chr. 3, s). In jebem Fall galt S. als Rechtsnachfolger Jechonja's, bes lettüberlebenben unter ben jubischen Konigen (f. Jojacim); und wie von selbst konzentrierte sich auf ihn die alte messianische Hoffnung der Frommen im Bolle, die auch im Eril burch Prophetenworte (wie Bef. 34, 22. 37, 24) lebendig erhalten, ja burch ben Fall Babels aufs lebenbigste erregt war. Richt bloß als persischen Statthalter, sondern als Träger biefer messianischen Soffnungen, welche zur namlichen Reit in Bl. 132 einen so rührenben Ausbrud fanden, haben ihn die Bropheten ber jungen Jerusalemsgemeinde gefeiert und bas hohe Pradifat des "Anechtes Jehova's" auf ihn übertragen (Sagg. 2, 22-24. Sach. 4, e. 7). Die nachfte Aufgabe, die sich ihm als bem Rachfolger bes erften Davidssproffen ftellte, mar allerbings bie Bieberherftellung bes verwufteten Beiligtums (Sach. 4, . f.); und fofort im Anfchluß an bie große Laubhüttenfeier, mit welcher der heilige Dienst auf heimischem Boben wieder begann (Esr. 3, 1-4), ichloß fich bie Beschaffung von Gelb und Daterialien, um den Bau und die Gottesbienfte ins Werk zu richten (Edr. 2, 68-70. 3. 7 f.). Schon ein halbes Rahr barauf, im zweiten Monat bes zweiten Jahres, fand bie feierliche Grundfteinlegung ftatt (Eer. 3, o ff.). Sofort aber begannen auch die Sinberniffe. Die Samaritaner (f. b. A.), fich auf ben Jehovabienst berufend, ben fie inzwischen bei sich eingerichtet, munichten am Tempelbau beteiligt gu

"Ihm geopfert"). Bergeblich suchte Serubabel die unerwünschte Hilfe gütlich mit der formellen Berufung auf den Wortlaut ber königlichen Ermächtigung abzuwehren, welcher von Samaritanern nichts vermeldete (Esr. 4, 1). Schon jest wurde die Stimmung der Zurudgewiesenen eine so erbitterte, daß sie nicht ruhten, bis sie durch Intriguen am perfifchen hofe ben Bau ftillgestellt; und unter ber Unruhe ber Reiten des Cambyses, unter Dißwachs und Teuerung, der Erschlaffung der wohlhabenden und der Not der ärmeren Gemeindeglieber blieb ber Bau bis ins zweite Jahr bes Darius liegen (Est. 4, 1-5, se. Hagg. 1, 3-6). Erft ba, im J. 520, fünfzehn Jahre nach bem Beginn tam unter ber veranberten Stimmung am perfischen Hofe (vgl. oben S. 1185) und unter bem raftlofen Antrieb ber Propheten Saggai und Sacharja ein frischer Geist in das Wert, so daß es im britten Monat des sechsten Jahres Darius' (516) fertig zur Einweihung stand (Esr. 5, 1...6, 27). hatten fich freilich an bas Gelingen biefes erften Schrittes weitere hoffnungen für G. gefnüpft, fo blieben diese unerfüllt. Richt jest schon tam die Erschütterung ber Heiben, welche bie Propheten im Geiste geschaut (Hagg. 2, 1. 8. Sach. 1, 11 f. 20 f.); sonbern ehern und gewaltig blieb bie persische Oberhoheit über dem Lande lasten. Anderseits war bas unverhältnismäßige Übergewicht, welches nach Bahl und geiftiger Bebeutung bie mitgekommene Briesterschaft über die Laien ausübte, ju groß (vgl. o. S. 1244), um nicht ber Gestaltung ber Rolonie vielmehr ben hierarchischen. als ben bürgerlich-monarchischen Charafter aufzuprägen. Wohl hatte S. einerseits burch namhafte Spenden gerade an die Priesterschaft um die Gunst berselben geworben (Reh. 7, 10); anderseits mit Nachbruck auf den Wangel der Urim und Thummim bingewiesen, welcher bas gegenwärtig beftebenbe Sobebrieftertum gegen bas früher bestanbene beträchtlich in Schatten ftelle (Est. 2, a): beides konnte nicht hindern, daß je langer besto mehr bas Ansehen bes Esr. 1, a noch nicht genannten hohenpriefters Jofua in ben Borbergrund trat. Rur wenige Stellen find in ben Nachrichten über jene Beit, mo nicht biese bebeutenbe Berjonlichteit (vgl. o. S. 789) neben ober auch vor S. an ber Spipe bes Bolls genannt murbe; und ber vollige Umschwung markiert sich da, wo Sacharja in seinem letten Gesicht, um bas Beil ber Butunft vorzubilben, nicht bem Davibssohn die Tiara, sonbern bem Jojua die Krone auffegen lagt (Sach. 6, 11; bgl. 3, s). Auch biefe Möglichkeit follte noch im Fürstentum ber Mattabaer — von Asrael durchlebt und abgethan werben, ehe ber Davidsfohn tam, bem es aufbehalten war. Wir wiffen, baß Serubabel nicht kinderlos gestorben ist; wir tonnen fogar aus ber mertwürdigen Unterfcheibung bon zweierlei Stammen feiner Rinder (1. Chr. fein (EBr. 4, s ift ftatt "nicht geopfert" zu lesen 3, 10. 20) ben Schluß ziehen, bag noch in ber

nächsten Generation die Unterscheidung von thronfähigen und nicht vollburtigen Kindern in feinem, als bem toniglichen Geichlecht gemacht murbe: aber von feinem unter biefen nachtommen ift uns bas Geringfte von politischer Bebeutung gemeldet; wir wiffen nur, daß bie Runde von bem furchtbaren Elend, bas in ben nächstfolgenden Reiten über die Gemeinde tam, bis nach Babel brang (f. Nehemia). Nicht fo schnell wie die Geschichte ift bas Gebenten bes Bolles über S. hinweggeeilt. Wir sehen aus bem apokryphischen Esrabuch der griechischen Bibel nicht bloß, daß eine finnige Legende, bie Alugheit feines Sohns Jojatim zu ehren, unter dem Bolf umging (3. Esr. 5, s. e), fondern auch, bag biefe Legenbe auf ben Bater G. felbft in weitlaufiger Ausführung und mit bem Intereffe übertragen murbe, feinem Geift und Patriotismus die Umstimmung des Königs Darius zu Gunsten des Tempelbaus zuzuschreiben (3. Esr. 4, 10 f. 40 f.). Und wie bebeutenb ben Soffenben im Lande fein Anbenten blieb, mag man baraus schließen, daß beide messianische Stammbaume des R. T.s, sowohl ber ber Ronigsfolge als ber ber Geschlechterfolge nachgehenbe, über Serubabel auf David führen (Matth. 1, 12. Lut. 3, 27).

Serug, f. Semiten.

Sejach (hebr. Scheschakh; Jer. 25, 26. 51, 41) ift ein mittels bes fogen. Atbasch gebilbeter Ratfelname für Babel. Der Atbaich befteht in bem Berfahren, die Buchftaben eines Namens burch biejenigen Buchstaben zu erseten, welche ihrer Nummer in ber Reihenfolge bes Alphabets entfprechen, wenn man in biefem ftatt von vorn von binten rudwärts gablt: für Aleph wird also Lav. für Beth Schin, für Lamed Raph und umgefehrt für Tav Aleph u. j. w. gefest. Gin anderes Beispiel des Atbasch ist das led kamaj im hebr. Text von Jer. 51, 1 für Kasdim (= Chalbaer). Dag auch diese Benennung Babels und ber Chaldaer ursprünglich gebraucht worben fein, um ungestraft in einer nur für die Boltsgenoffen verftanblichen Beise dem Groll gegen die Chaldaer Luft zu machen, fo find diefelben in ben Weigagungen Jeremia's boch ohne Zweifel nicht aus einem be:artigen Grund, sonbern wegen bes bebeutsamen Sinnes, den man in dem neugebilbeten Ramen finden konnte, angewendet: scheschakh ließ sich burch "gang gebudt" ober "gang verfentt", alfo auf ben angebrohten Untergang Babels (vgl. Jer. 51, 64) und leb kamaj burch "bas Herz meiner Bibersacher", also barauf, bag an ben Chaldaern die Feindschaft gegen Gott und sein Reich ihren Mittel- und Ausgangspunkt habe, beuten. aber icon Jeremia felbft diefe bebeutfamen Ramen gebraucht hat, oder ob fie erft von fpateren Abschreibern seiner Weißagungen eingefügt worben

auf bag in ber Sept. ber Rame Sejach in beiben Stellen fehlt und in Ber. 51, 1 die Chaldder einfach genannt find, tann bei bem fonftigen Charatter ber griechischen übersetzung im B. Jeremia's fein besonderes Gewicht gelegt werden.

Sejai, j. Ahiman und Enak.

Gesbazar, f. Serubabel.

Geth, Sethiten. S. ift nach ber einen Uber- 1 lieferung ber Erftgeborene Abams und Stammvater der aus der vorsintflutlichen Menschheit hervorgehobenen Linie ber Erstgeborenen, beren Bergeichnis ben Zwischenraum zwischen ber Schopfungs- und ber Sintflutsgeschichte ausfullt (1. Moj. 5), und die man "bie Urvater" zu nennen pflegt (S. 414 b). In ber anderen Uberlieferung (1. Moj. 4, ss. se. 5, so) gilt er als britter Sohn Abams, fein Rame wird "Erfapmann" (für Abel) gedeutet, und seine Nachkommen, die Sethiten, treten ben verworfenen Rainiten (f. b. A.) gegen-Aber. Die Rotig, daß man gur Beit ber Geburt seines Sohnes Enos begonnen habe, den Ramen Jehova's gottesbienstlich anzurufen (4, 111), wift ben Anfang ber Aussonberung ber ermählten Linie aus den Sethiten markieren. Wo die Bibel sonst Seth erwähnt (1. Chr. 1, 1. Sir. 49, 19. Luk. 3, 26), ift weiteres über ihn nicht mitgeteilt. Um fo mehr mußte die fpatere Sage bon ihm au berichten. Als seine Frau wird im B. d. Jubilden (Rap. 4.) feine Schwester Agura genannt (Horaia heißt fie nur bei ber gnoftischen Gette ber Gethianer, und Norea bei Frenaus ift wohl hieraus verberbt). Wenn Josephus (Altert. I, 2, 2) von feinen Rachtommen berichtet, daß fie bie Wissenschaft von den himmelskörpern und deren Orbnung erbacht und ihre Entbedungen auf zwei Saulen, eine aus Bacftein und eine aus Stein, geschrieben hatten, bon welchen bie lettere noch im Siriadischen Lande vorhanden sei, so benkt er besonders an Henoch (s. d. A.), der sonst als Erfinder ber Aftronomie und Aftrologie gilt, und verbindet bamit untlare Reminiscenzen aus Danetho an die agpptischen Gottheiten Geth und Thoth und die von letterem mit hierogluphen beschriebenen Saulen im Geriadischen Lande. Spater murbe bann bas meifte, mas fonft Benoch zugeschrieben wurde, die Erfindung der hebr. Buchstaben, ber Sternfunde, ber Beitrechnung u. bgl. auf Seih felbft übertragen; burch Engel vermittelte Offenbarungen, Beigagungen von ber bevorstehenden Flut, auch von dem fünftigen Messias wurden ihm zugeschrieben. Die gnostische Sette ber Sethianer, bie 7 von ihm geschriebene Bücher zu besitzen vorgab, führte ihre Lehre auf ihn gurud; auch anbere Setten wollten Bucher von ihm befigen, und bie Sagen über ihn wucherten bei Juben, Chriften, Samaritanern und Mubamfind, wird fich nicht ficher enticheiben laffen. Dar- mebanern üppig fort. - Dag bie Sohne Gottes,

von beren Chen mit ben Tochtern ber Menschen 1. Mof. 6, 1 ff. ergahlt wird, Sethiten feien, ift ein erft bei ben Rirchenvätern von Julius Afritanus an aufgetommener, noch jest von manchen festgehaltener Jertum (f. d. A. Riefen). Auch bie "Rinder Seths" in 4. Dof. 24, 17 haben mit ben Gethiten nichts ju thun; vielmehr find bie Moabiter gemeint und "Rinder des Übermuts" genannt, wie sie ahnlich bei Jeremia (48, 45) "Sohne bes Rriegsgetummels" (Luther: "friegerische Leute") heißen (vgl. Jes. 16, 4. Beph. 22, 10). - Das Bergeichnis ber Urvater in 1. Mof. 5 führt von Abam bis Roah 10 Ramen auf, wie auch bie Chalbaer nach Berofus 10 borfintflutliche herricher (von Aldros bis Rifuthros), und die Inder meist 10 (nach anderer Uberlieferung nur 7) Urvater gu nennen mußten. Die vier erften jener Ramen find leicht gu er-Maren: Abam bedeutet "Menich", Seth ursprünglich wahrscheinlich "Setling, neuer Sproß" Enos wieder "Menfch" mit bem nebenbegriff ber Schwachheit und hinfalligfeit, und Renan, wie Rain (s. d. A.) "ber Hervorgebrachte, ins Dafein Gerufene"; über ben letten Ramen Roah, f. diefen Art. - Bon ben 5 übrigen Ramen, benfelben, welche, teilweise etwas umgeformt, auch in bem Rainitenstammbaum vortommen (vgl. S. 823), ift vermutet worben, es feien urfprünglich bie Namen verschollener altsemitischer Sotter, wie allerdings unter ben Namen, mit welchen in den Uberlieferungen anderer Bolfer bes Altertums bie borgeschichtlichen Reitraume ausgefüllt find, auch folche, von zu herroen berabgefetten bormaligen Gottern borfommen. wollte namentlich Ewald in Mahalaleel einen Glang- ober Sonnengott, in Jared (Jered) einen Gott ber Rieberung ober bes Waffers, in Senoch (j. b. A.) ben guten Gott, ben man beim Beginn neuer Reitabichnitte, besonders des neuen Jahres, anrief, in Methufalah einen Kriegsgott und in Lamech einen Gott ber Berftorung und des Tobes erfennen. Aber diefe Bermutungen haben nur in Bezug auf Benoch einigen Anhalt, und letterer ift unficher genug (vgl. 6. 609 b); ber Umstand aber, daß bie Religionsgeschichte keinen biefer angeblichen Götternamen tennt, und daß namentlich in bem reichen babylonisch-affprischen Pantheon teiner berfelben bortommt, macht biefe Annahme fehr unwahrscheinlich. Cher barf man vielleicht in Dahalaleel, b. i. "Breis Gottes", ein Dentwort für ben Anfang bes gemeinsamen Gottesbienftes (vgl. bie Rotig 4, w), in Jereb, b. i. "Derabtunft", ein folches fur bas Berabsteigen ber Menichen von einem hochgelegenen Urfit in bie Nieberung (im B. Henoch 106, 12 f.; vgl. Rap. 6. 7. 69 ift ber Rame auf bas Berabsteigen ber Engel gu ben Menschentochtern, 1. Mos. 6, 1 ff., bezogen und biefes barum in bie Beit Jereds verlegt), in Senoch, für bas erfte Beltalter (mit Ginrechnung bes

b. i. "Ginweihung", ein Dentwort für ben Anfang ber Runftfertigleiten und Biffenschaften und in Methufalah, b. i. "Mann bes Burfgeichoffes", ein folches fitr ben Unfang bes Baffengebrauches (vgl. 4, 22-24) finben, wogegen fich für ben Ramen Lemech keinerlei annehmliche Deutung barbietet. Gine berartige Deutung ber Ramen empfiehlt bie Analogie bes Semitenstammbaumes (vgl. b. A. Semiten, auch 1. Mos. 10, 25); und bei ben Phoniciern (Sanchun. ed Orelli S. 16 ff.) und Babuloniern stehen ähnliche Berzeichnisse in unverkennbarer Beziehung zu kulturgeschichtlichen Fortschritten ber Wenschen ober einzelner Stämme. - Bon den Urvätern überschreiten 7 das 900. 3 Lebensjahr, einer erreicht es beinahe und ein anberer kommt wenigstens bem 800. nahe; nur Henoch, der "den Tod nicht fah", lebt bloß 365 Rahre auf ber Erbe. Die willfürlichen Annahmen, mittels deren man biese hoben Lebensalter auf ein annehmbarer scheinendes Maß zu redugieren versucht hat, verbienen feine Ermahnung. Schon Josephus (Altert. I, 3, 1) hat barauf hingewiesen, wie weit verbreitet im Altertum ber Glaube mar, bag bie Menschen in ber Urzeit ein viel höheres Lebensalter erreicht haben. Bielfach finden wir auch die bestimmtere Borstellung, bas Dag besfelben habe mit jebem ber aufeinander folgenden Weltalter abgenommen. war auch bie Borstellung der Jöraeliten, für deren Lebensanschauung es sehr bezeichnend ist, daß außer bem bei henoch und Roah besonbers bervorgehobenen gottseligen Bandel nur eben bie Langlebigkeit als bas genannt ist, was biese Urvater por bem jegigen Menichengeschlecht poraus hatten; langes Leben ift ja bie hauptverheißung bes Gefeges. Im erften Beltalter nabert fich bas Lebensmaß einem Jahrtausend; in der nachsintflutlichen Beriode bis zu Abraham fintt es allmählich auf bie Hälfte (4 bis 500 J.) und von Beleg an bis gegen 200 Jahre, nur bei Rabor noch tiefer, herunter (1. Dof. 11, 10-12); in ber patriarchalischen und mosaischen Beit halt es sich noch zwischen 200 u. 100 Jahren (vgl. bie Altersangaben in 1. Mos. 25, 7. 35, 28. 47, 9. 28. 50, 26. 2. Mos. 6, 16. 18. 20. 4. Mos. 33, 20. 5. Moj. 34, 2. Joj. 24, 29); von da ab enblich ist bas gewöhnliche Lebensalter 70 ober höchstens 80 Jahre (Bf. 90, 10; vgl. 1. Kon. 1, 1. 2. Sam. 5, 4. 19, 33), und nur ausnahmsweise überschreiten es einzelne (1. Sam. 4, 16. 18). - Die Angaben 4 Aber bas Lebensalter, in welchem jeber biefer Urvater feinen Erstgeborenen gezeugt hat, bienen, wie bie gleichen Angaben bes Semitenstammbaums (1. Dof. 11, 10 ff.) und gleichartige fpatere bem dronologischen Zwed. Bahlt man biese Ungaben in 1. Dof. 5 gufammen und fügt man bie 100 Jahre hinzu, welche nach der Zeugung Seths noch bis zur Sintflut verftreichen, fo erhalt man

Flutjahres) im gangen 1656 Jahre; bie Bahlen bes Semitenstammbaums (1. Moj. 11, 10-16) ergeben bis zur Geburt Abrahams weitere 290 ober bis zur Einwanderung Abrahams in Canaan (1. Moj. 12, 4) 365 Jahre; boch wird man hier gemäß ber Angabe (11, 10), bag Gem zwei Jahre nach ber Flut, die (nach 1. Mof. 9, 26; vgl. 8, 18) nicht von beren Anfang, sonbern vom Ende bes 600. Lebensjahres Noahs ab zu rechnen sind, übrigens aber nicht voll zu sein brauchen, seinen Etflgeborenen gezeugt habe, noch 2 oder mindeftens 1 Jahr hinzuzurechnen haben\*). Bon Abrahams Einwanderung nach Canaan bis zu Jakobs Einwanderung in Aghpten sind es (nach 1. Mos. 21, s. 25, 20. 47, s. 20) weitere 215 Jahre, und ber Aufenthalt Jeraels in Agypten bauert (nach 2. Mof. 12, 40) 430 Jahre. Das ergibt für bie gange Reit von ber Schopfung bis gu bem als Anfangspuntt einer Ara gebrauchten "Ausgang ber Rinber Jerael aus Agpptenlanb" (1. Kon. 6, 1) 2666-2668 Jahre. Go frappant es nun auch ist, daß in 1. Mos. 5 u. 11, 10 ff. die einzelnen Boften der Rablenreihe teine runden, sondern ganz bestimmte und vielfach ungerabe Rahlen sind, und daß es sich mit den meisten Angaben über das Gesamtlebensalter ebenso verhält, so scheint doch sowohl die chronologische Bestimmung ber ganzen Zeit vor bem Auszug aus Agppten, als die Berteilung ber Gefamtzahl auf die einzelnen Berioden und die einzelnen Posten und nicht minder die genauere Fizierung der Gesamtlebensalter in der Hauptsache nicht auf Überlieferung, sonbern auf einer von bestimmten Gefichtspunkten geleiteten Berechnung zu beruhen. Solche Gesichtsbuntte find a. B. in 1. Mol. 5. außer bem oben unter Rr. 3 Bemerkten, bag teiner von der erwählten Linie der Erstgeborenen durch die Sintflut umtommen follte, mabrend boch anderfeits ein Uberleben berfelben für alle Borfahren Roahs durch die Überlieferung ausgeschlossen war. Wenn nun nicht eine beträchtliche Berfarzung der Lebensalter icon mit Jered beginnen sollte, so waren die aus der sonstigen Bablenreihe auffällig hervortretenden hohen Rahlen in den Angaben über das Lebensalter, in welchem Jered, Methusalah und Lamech ihren Erstgeborenen gezeugt haben, unumganglich erforberlich. Am augenfälligsten tritt die Berechnung barin an den Tag, daß Methusalah genau so viel Lebensjahre beigelegt werden, daß er in dem Jahr, in welchem die Sintflut eintritt, ftirbt. - Die manherlei Bersuche bem Berechnungsspstem im ganzen und im einzelnen auf bie Spur zu tommen, haben freilich bisher noch zu feinem überzeugenden Er-

gebnis geführt. Rahlenreiben haben immer etwas Nedisches und bieten bem Scharffinn zu vielerlei Rombinationen Gelegenheit Doch burite in betreff ber obigen Gefantgabl 2666 ober 2668 bie Bermutung Nöldeke's (Jahrb. f. Prot. Theol. 1875 G. 344) am annehmbarften fein, bag 26 Generationen zu je 100 Jahren (vgl. 1. Moj. 15, 16 mit B. 18) berechnet find, nämlich 20 von Abam bis Abraham, weiter Jaat, Jatob, Levi, Rahath, Amram und Aaron (vgl. 2. Moj. 6, 16 ff.), und ber Uberichuß für Elegiar b. h. für die auf Mofes und Aaron folgende Generation, die gur Reit bes Auszugs aus Agppten auch ichon in reifem Lebensalter ftand, jugerechnet wurde. Sonft bgl. 3. B. Bertheau in den Jahrbb. für deutsche Theol. Bb. XXIII. — Ein auffälliges Rigverbältnis ber Gefamtlebensalter zu ben ber Chronologie Dienenben Rahlangaben im Gemitenftammbaum liegt aber barin, bag alle Borfahren Abrahams bon Gem an bie Beburt Abrahams, bie meiften (nur Beleg und Rabor ausgenommen) feine Banberung nach Canaan, ja brei von ihnen jogar noch seinen Tod, Sem selbst um 35, Selah um 3 und Eber um 64 Jahre, überlebt hatten. Über ihren Tob, insonderheit auch über ben Terachs, ber ben Bug Abrahams nach Canaan um 60 Jahre überlebt (1. Mos. 11, 22 vgl. mit 12, 4), ift also vorgreifend berichtet. - Auf die vom bebr. Tert und von einander abweichenden Bahlenangaben bes Samaritanischen Tertes und ber griech. Ubersetung (Sept.) in 1. Mof. 5 u. 11, 10 ff. tonnen wir bier nicht naber eingeben. Bir bemerten nur: im Samaritanischen Text tritt bie Berechnung noch augenfälliger an ben Tag, inbem bem Gefamtlebensalter bon Jered, Methusalah und Lamed genau fo viel abgezogen ift, bag alle brei im Jahr bes Gintritts ber Flut fterben, und inbem ebenso bas Lebensalter Theraps um so viel vertürzt ist, daß Abraham unmittelbar nach seinem Tode nach Canaan weiterzieht (womit Apftlg. 7,4 übereinstimmt); bas borbin ermabnte Digberhaltnis ift gang beseitigt, indem ber zweite Beitraum fo verlangert ift, bag teiner ber Semitenstammväter die Geburt Abrahams erlebt, vielmehr alle bis ju Rabor einschliehlich schon gestorben find, ebe ber Sohn bes letteren, Therah, feine Banberung antritt; in ber Sept, find beibe Beitperioden ansehnlich verlangert, die vorfintflutliche auf 2242 (nach ber alexandr. Shichr. auf 2262) und bie nachsintflutliche auf 1245 (bezw. 1146) Rabre, wogegen neben ben 215 Jahren für die Beit von Abrahams Einwanderung nach Cancan bis zur Auswanderung Jakobs nach Agupten für ben Aufenthalt Asraels in Agupten (2. Mof. 12, 40) nur ebenfalls 215 Jahre angeset find (womit bie fpatere jubifche Trabition und bie Beitangabe bes Apostels Baulus in Gal. 3, 17 übereinstimmt). Endlich fei auch noch erwähnt, bag nach bem gewöhnlichen Text ber Gept.

<sup>\*)</sup> Entweber bie 500 in 1. Mol. 5, m ober bie 100 in 11, to milfen als abgerundete Zahl für 501 ober 602 bezw. 101 ober 108 fteben, wenn jenes "dwei Jahre nach der Flut" in feinem Recht bleiben foll.

Rethusalah die Sintflut noch um 14 Jahre überlebt haben müßte, was wohl nur auf einem (in der alex. Handschr. berichtigten) Übersehen in der Berechnung beruht, aber den Kirchenvätern viel Kopfzerbrechens gemacht hat. Bgl. noch den A. Reitrechnung.

Sibama, Sibma ober in männlicher Namenform Sebam, eine im Oftjordanland, in rubenitischem Gebiet (4. Mos. 32, s. so. Jos. 13, 10), nach hieron. kaum 500 Schritte von hesbon gelegene Stadt, die durch vorzügliche und weit ausgedehnte Rebenpflanzungen berühmt war (Jes 16, s. Jer. 48, ss). Schon früh (vor der Zeit Jesaja's) war sie wieder in moabitischen Besitz gekommen.

Siban (Bar. 1, 1), f. Monate Rr. 3.

Sibbechai, der Husathiter, ein Nachsomme Serahs, des Sohnes Juda's (s. b. A. Husa), war einer der Helden (1. Chr. 12 [11], 20. 2. Sam. 23, 27, wo der Name in Mebunnai verschrieben ist) und Divisionsgenerale (1. Chr. 28 [27], 21) Davids, besonders berühmt durch die folgenreiche Besiegung eines zu den Resten der Rephaim gehörigen Riesen, Namens Sippai oder Saph, in einem der Philisterkriege Davids (2. Sam 21, 28. 1. Chr. 21 [20], 4).

Sibraim, ein Ort an der (idealen) Nordgrenze des h. L. (Hef. 47, 20). Sicher ist er weder identisch mit Sepharvaim (womit ihn der Syrer verwechselt) — denn dieses wird in Mesopotamien zu suchen sein —, noch mit Siphron (wie neuere wollen), denn beide Namen sind nur scheindar lautverwandt. Wenn die Lesart der Sept. Samareim richtig ist, ist vielleicht an Schömertze dittich vom Kades-See, südlich von Hamath (Hes. a. a. L.) zu denken, s. ZDPV. VIII, S. 29.

Siceuth, in Luthers Bibelüberfegung bie Biebergabe bes Namens eines Gogen, beffen ber Brophet Amos (5, se) gebentt (f. G. 274 a). Es ift ber Rame berjenigen Gottheit, welche bei ben · Affprern und Babyloniern Sattuth (gejcht. Sakkut) bieß, wie vielleicht auch in ber Amosftelle auszusprechen ift. Der Rame bebeutet als ein uribrunglich nichtsemitischer, altabisch-jumerischer eigentlich "Haupt ber Entscheidung" und war bei ben Affprern gunachft Beiname bes Gottes Abar (Abrammelech; f. b. A.), von bem berfelbe fpater als eine besondere Gottheit gesondert ward. S. Eb. Schraber in Theol. Studb. und Kritt. 1874, G. 324 ff.; berfelbe in Berichte ber R. Sachs. Ges. ber Biff. (philot. hift. Cl.) 1880, S. 19 ff.; und bgl. S 141 b u. b. Artt. Chiun, Remphan, Saturn. Schr.

Sigar, f. Shchar. Bibl, Sanbwörterbuch. 2. Auflage.

Sichem wird 1. Mof. 34, 2. 33, 18 (val. Richt. 9, 28) auf ben Beviter hemor gurudgeführt, ber bie von ihm gegrundete Stadt nach feinem Sohne Sichem jo benannte (f. bie Artt. Bemor u. Beviter)\*). Als Abraham in Canaan einwanderte, bestand die Stadt noch nicht: 1. Moj. 12, a redet nur von einer "Stätte S.", in deren Nähe Abraham zeltete und bem herrn einen Altar baute (f. b. A. More). Spater ließ fich bier Satob nach feiner Rucklehr aus Mesopotamien nieber (1. Mos. 33, 10 ff. 35, 2-4) und Josephs Gebeine murben nach Jos. 24, es (vgl. Apfilg. 7, 14) in ber Rahe S.s begraben. Der durch die Erinnerungen aus ber Patriarchenzeit geheiligte Ort (vgl. auch 1. Mof. 37, 12 ff. und b. A. Safobebrunnen) empfing neue Beibe burch bie Ereigniffe gur Beit Josua's. Denn in S. versammelte Josua die Repräsentanten bes ganzen Bolfes, um, ähnlich wie es Mofe bor feinem Tobe gethan, ben Bund bes Bolles mit seinem Gott zu erneuern (Joj. 24, 1 ff.): hier gerabe, benn von den Höhen nörblich und füblich von G. war bem von dem Berheißungslande Befit ergreifenben Bolle Fluch und Segen des Geseites vorgehalten worden (Jos. 8, 22 ff.). Die altheilige Statte wurde unter Jofua gur Leviten- und Freistadt ernannt (Jos. 20, v. 21, 21. 1. Chr. 7, 67 [6, 62]; vgl. Sof. 6, 9); tropbem finden wir in ber Richterzeit hier einen Tempel bes Baal Berith (f. b A.), Richt. 8, ss. 9, 4. 40. Um der heiligen Erinnerungen willen, die fich an bie Stadt knupften, murbe mohl auch gerabe in S. jene Boltsversammlung abgehalten, in welcher bie gehn nörblichen Stamme fich Jerobeam gum Ronig festen (1. Kon. 12, 1 ff. 2. Chr. 10, 1 ff.). - S. lag auf dem Gebirge Ephraim (Jos. 20, 1. 21, 21. 1. Ron. 12, 25. 1. Chr. 7, 47 [6, 82]), im Stammgebiete von Ephraim (1. Chr. 8 [7], 20; vgl. Jof. 17, 7), eine hauptstation auf ber Straße von Jerusalem nach Norben (Richt. 21, 10), recht im Mittelpuntte bes Weftjorbanlandes (Bf. 60, a. 108, a), im Bergen bes Stammgebietes von 30feph (Ephraim). Auf letteren Umstand wird schon 1. Mof. 48, se hingebeutet, wenn in ben Worten des sterbenden Jörael an Joseph: "ich habe bir ein Stud Land gegeben über beine Bruder" im hebr. Grundtexte für "Stud Land" ber seltene Ausbrud schokem (b. i. Sichem) gebraucht wirb. Die Lage ber Stabt erflart es, bag fie fehr wechselvolle Schickale gehabt hat, die wir freilich nur teilweise noch verfolgen konnen. In ber Richterzeit zerftorte fie Abimelech (f. b. A.) vollständig (auch die Burg ber Stadt, f. b. A. Dillo) und streute Salz über die zerstörte Stätte (Richt. 9, 46). Bann fie wieder erbaut wurde, wissen wir nicht.

<sup>\*)</sup> Die Anslegung, welche bas Onom. ber Stelle 1. Dof. 38, 10 gibt, wonach S. fruber Salem gehelfen hatte, beruht auf einem Difporftanbnis, f. b. A. Salem. Das Onom. enthalt mehrfache verwirrenbe Angaben betreffs Sichems.

1490

Jerobeam I. erfor S., nachbem er bort zum König gemählt worben war, ju feiner Refibeng und befestigte es (1. Kon. 12, 15), verlegte aber später ben Sit seiner Regierung nach Thirza (1. Kon. 14, 17). Mus fpaterer Reit erfahren wir nur, bag es nach ber Berftorung Jerufalems noch bewohnt mar (Jer. 41, s), und bag es in ber Folge bie hauptstadt ber Samaritaner wurbe (Sir. 50, 20. Josephus, Altert. XI, 8, 6; f. b. A. Camaris taner), bie Johannes Syrtanus eroberte (Altert. XIII, 9, 1. Jub. Rr. 1, 2, 6). Die Schicffale ber Stabt in ben Zeiten bor und nach Chrifti Geburt

judifchen Rriege gerftort worben, fpater neu aufgebaut und gu Ehren bes Raifers Befpafian Flavia Neapolis (Reuftabt) genannt worben. Roch beute tragt bie Stadt biefen Ramen: Nabulus. Reapolis hat gur Beit ber Rreugzüge, wie noch neuerdings ichwere heimsuchungen zu erbulben gehabt. Salabin hat es zweimal plunbern laffen und noch 1834 wurde es von den Truppen Jbrahim Bajcha's bermuftet. Bu wiederholten Dalen litt es ichwer von Erbbeben (befondere 1202 und 1837). Aber infolge ihrer gludlichen Lage und ber großen Fruchtbarfeit ihrer Umgebung hat fich find für uns in Dunkel gehüllt. Bei Josephus bie Stadt immer wieder von allen Schlägen, die



Bichem (Naplus). Rach Dur be Lugnes.

(Jud. Rr. IV, 8, 1) und Blinius (V, 14) lefen wir, baß fie bamale in bem Dunbe ber Gingeborenen ben Ramen Mabortha ober Mamortha führte, was mit Junnboll, Olshausen u. a. "Übergangsort" (f. unten) gu beuten fein wird (nicht aber mit Reubauer und Grag "gebenebeite Stabt" als Bezeichnung ber beiligen Stadt ber Samaritaner. f. ZDPV. VI, S. 198, Anm.). Möglich, daß bamals icon ber alte Rame S. mehr und mehr außer Gebrauch fam ober bereits gefommen war. Sicher ift, daß in altchriftlicher Beit ber Rame Neapolis der einzig übliche war, wie es auch der Talmub bezeugt\*). Man bat vermutet, G. fei im

\*) (Doch lag bas alte Sichem nach Eufebins nicht gang an ber Stelle bes nachmaligen Reapolis, wenn auch gang nabe babei; vgl. Ewalb, Gott. Gel. Ung. 1865, Rr. 42.]

fie betroffen, erholen tonnen. Gin munblich überlieferter Spruch Muhammeds lautet: "Unter allen Landern wird Sprien von Gott am meiften geliebt, und bon allen Teilen Spriens am meiften ber Diftrift bon Jerufalem, und innerhalb biefes das Gebirgsland von Sichem." Und in der That, bas ichmale Thal zwischen bem Ebal im R. und bem Garigim im G., in welchem Rabulus liegt (vgi. Jojephus, Altert. IV, 8, 41) gehort zu ben iconften und fruchtbarften Stellen bes beiligen Lanbes. Bahlt man boch in und um Dabulus an 80 Quellen. "Bei biefer Bafferfulle freut sich bas Thal üppiger Begetation und bie gange Bracht fubtropischer Flora ift fiber feine Fluren ausgegoffen. Mandeln, Feigen, Granaten, Oliven, Balnuffe, Orangen und Trauben werben bier ac1491

zeitigt und Balmen wiegen ihre glänzend grunen in ober an welchem die Städte Sobom, Gomorra. Blatterfronen über bem Bald nieberer Baume. Singvogel beleben die Lufte und fleine Fifche fpielen in den Bachen" (Furrer) Die Stadt liegt 570 m über bem Meeresspiegel, gerade auf ber BBaffericheibe amifchen Mittelmeer und Jorban, auf einem Bagruden, über ben ber Beg aus ber Mittelmeerebene jum Jorban (über bas alte Archelais) und nach Gileab (es-Salt) führt, ein alter Sandelsweg (vgl. Sof. 6, 0), auf welchem noch heute lebhafter Sandel zwijchen Rabulus und bem Oftjordanland unterhalten wird. Diese Lage beutet icon ber Rame Schekem, b. i. Schulter, Rücken, an, und nicht minder der obenerwähnte Mabortha. Rabulus zählt heute etwa 20000 Einw., unter benen 190 Samaritaner (f. b. A.) und über 700 Chriften (barunter 120 Broteftanten). S. Babeters Bal., 3. Aufl., S. 218 ff. Suérin, Samarie I, 390 ff.

Sichor, j. Sihor.

Sidron (genauer Schilfaron) lag an ber Rorbgrenze Juda's, zwischen Etron und Jabneel, Jos. 15, 11. Man hat ben Ort in ber Ruine Sukereir (fo fcbreibt bie englische Rarte bes Beftjorbanlandes) auf dem Wege zwischen Jahne (Jahneel) und Esdud (Asbob) wiederfinden wollen. weber bie Lage bieser Ruinenstätte noch ihr Name (Guerin nennt ihn Suk Gheir, Tobler Sugheir) fpricht für diese Bermutung. Überdies scheint, wie Guerin berichtet (Judee II, 79 f.); die kleine Ruine nur ber Uberreft eines alten Khan gu fein.

Siduth, f. Giccuth.

Sicoum, richtiger Gitgon, war in ber biftotijden Beit ber Sellenen eine ber blubenbften borifchen Stabte bes Beloponnes. Bon 665 bis 565 v. Chr. burch bie Dynastie ber Orthagoriben beherricht, seit etwa 506 v. Chr. unter ber Herrschaft einer gemäßigten Aristokratie, bis nach der Schlacht bei Leuktra im Bunde mit Sparta, seit 251 v. Chr. burch Aratos bem achaischen Bunbe zugeführt, und nach Zerstörung von Korinth durch bie Romer (146 v. Chr.) langere Beit bie bebeutenbfte Stabt im nörblichen Beloponnes, mar G. berühmt durch ben Gewerbsteiß seiner Bewohner und durch die hier blühenden Wertstätten trefflicher Maler und Erzgießer. Bahricheinlich beftand hier schon im 2. Jahrhundert v. Chr. eine jubifche Gemeinde. Sityon gehörte zu ben 1. Matt. 15, 20 genannten Orten, an welche ber Senat ber Romer Schreiben (etwa 139 v. Chr.) richtete gu Gunften des mattabaifchen Fürften Simon (vgl. S. 943), als biefer zu Anfang feiner Regierung (140-135 v. Thr.) mit Rom einen Bunbnisvertrag ichloß. H.

Siddim (b. i. "ebene Felber") tommt nur 1. Moj. 14, s. s. 10 per ale Name bes Tiefthale, (1. Moj. 10, 15. 1. Chr. 1, 12) und "bie Große"

Abama, Beboim und Bela-Boar lagen, und an beffen Stelle infolge ber Rataftrophe Soboms (f. b. A.) bas Tote Meer ober vielmehr ber feichte fübliche Teil besselben entstand. Es war voll von Asphaltbrunnen (Luther: Thongruben). Anderwärts wird der Landstrich als Jordantreis ober als "ber Kreis, ber Bezirt" bezeichnet (1. Moi. 13, 10 ff. 19, 17. 26. 28. 29); zum "Land Canaan" wurde er nicht mehr gerechnet (13, 11).

Side (bie Refte heißen jest Esti-Abalia) war eine namhafte Seeftadt im östlichen Pamphylien, die sich rühmte, durch griechische Ansiedler aus dem aolischen Rome gegrundet zu sein. Gie ericheint in ber Reihe von Städten, an welche nach 1. Maff. 15, so ber romische Senat (es scheint 139 v. Chr.) Schreiben ju Gunften bes jubifchen Fürsten Simon, bes Wallabaers (140—135 p. Chr.), richtete, als dieser bei Antritt seiner Berrichaft (vgl. G. 943) bas Bunbnis mit Rom geschlossen hatte. Bahrscheinlich bestand auch in S. eine jubifche Gemeinde. In der romifchen Broving Bamphplia (f. b.) mar G. in ber alteren Raiferzeit bie "erfte" Stabt.

Sidon oder Bidon (hebr. Sidon, b. f. mahrscheinlich Fischerstadt; auf den affprischen Inschriften Siduau) lag am Mittelmeere, nicht weit vom Libanon, der hier bis auf eine Meile an bas Meer herantritt, etwas füblich von ber Mündung des Bostrenus, gegen 5 Meilen nörblich von Thrus und ungefähr ebenfo weit füblich von Berntus. Wie fast alle phonicischen Stäbte war Sidon auf einem Borgebirge erbaut, bas hier in Form eines stumpfen Binkels in bas Meer bineinragt. Der Spite bes Borgebirges bart gegenüber liegen zwei Infeln, von Rord nach Gud lang gestreckt, die burch einen schmalen Meeresarm bon einanber getrennt find. Die füblichere mar feit alter Beit mit bem Feftlande verbunben. Bon der Nordspiße der nördlicheren zieht sich eine Reihe von fleineren Inseln und Klippen ber Rufte parallel in nordöstlicher Richtung hin, die im Altertum ebenfalls unter einanber in Berbinbung gebracht waren, so daß nur zwischen zweien von ihnen eine Durchfahrt blieb. Das war der innere hafen bes alten Sibon, wogegen ber außere außerhalb biefes Inselfranzes weiter norböstlich lag. Bgl. Pietschmann, Geschichte ber Phonicier S. 54 ff. — Sidon, das zu dem idealen Stammgebiete Affer (boch bgl. 1. Mof. 49, 18) gerechnet wurde (Joj. 19, se; vgl. Richt. 1, si), war in alter Beit bie machtigfte von ben phonicischen Stabten; auf ihren Dungen nennt fie fich "Mutter von Tyrus, von Aradus". Bon ihr waren die ältesten phonicischen Kolonien ausgegangen; selbst Thrus follte eine sidonische Gründung sein. Deshalb beißt Sibon ber Erstgeborene Canaans

b. h. die hauptstadt (30f. 11, s. 19, 18)\*); vgl. | Strabo XVI, 756). Der einstige politische Borrang Sidons wird freilich burch bie agyptischen Dentmale nicht bezeugt, wohl aber burch den Umstand. baß fowohl bei ben Bebraern wie bei ben Grieden und Romern. Sidonien und Sidonier vielfach aleichbebeutend war mit Phonicien und Phoniciern, auch ba noch, wo von einer hegemonie Gibone langft nicht mehr bie Rebe mar. In biefem Sinn ift im A. T. von sidonischen Göttern (Richt. 10, c. 1. Kon. 11, s. se. 2. Kon. 23, 18), fibonischen Beibern (1. Kon. 11, 1), fibonischen Raufleuten (Ref. 23, 2), sidonischer Sprache (5. Mol. i neben Tyrus als der hauptsächlichke Repräsentant

Dichter fest, als ber Rame von Thrus im Abendland nicht weniger gefeiert war (vgl. Strabo-XVI, 756). Auf Sibon führte man beshalb auch bie phonicische Weisheit zurud, Mathematik und Aftronomie (Strabo XVI, 757). Umgefehrt nannte sich dann aber auch Tyrus, als es die Hegemonie über Phonicien erlangt hatte und fpaterbin, auf feinen Mungen "bie Mutter ber Gibonier". Bährend der Hegemonie von Tyrus spielte Sidon feineswege eine untergeordnete Rolle, wie man aus Sel. 27, a ichließen tonnte. Es hatte feine eigenen Ronige (Bet. 25, 22. 27, 3) und erscheint



Bibon. Schlof bes beiligen Bubwig in Caiba nach Dur be Rubnes.

3, 1), Aberhaupt von Siboniern (Jos. 13, 1. Richt. 18, 7. Sef. 32, 80) und felbft von Gidon (1. Dof. 10, 15. 49, 12. 1. Kon. 16, 21. Jef. 23, 12) bie Rebe. Das ift um fo bemertenswerter, als Tyrus ben Jeraeliten naber mar ale Gibon, mit bem fie in teinem diretten Bertehr ftanben. Ebenfo war es im Abenbland. Sibonien ift bei homer (Db. XIII, 285) Bezeichnung Phoniciens; sidonisch nennt er phonicifche Stoffe (31. VI, 289 f.) und Runftarbeiten (31. XXIII, 743. Ob. XV, 115 ff. 425), unb Diefen Sprachgebrauch hielten auch bie fpateren

ber phonicifchen Macht (Ber. 47, 4. Bef. 28, w ff. vgl. noch Joel 3, . [4, 4]. Sach. 9, 2. 1. Maft. 5, 15. Matth. 11, 21. 15, 21. Mark. 3, 8. Apftig. 12, 20). Rach ber Belagerung von Tyrus burch Rebutadnezar ging fogar bie hegemonie noch einmal auf Sibon über (vgl. Esr. 3, 7. 1. Chr. 23 [22], 4. Herob. VIII, 67. VII, 96. 99 f. Diob. XVI, 42), bie es bis zu feinem ungludlichen Rampfe mit Artagerges Ochus (351 v. Chr.) behauptete (vgl. b. M. Phonicien 4). Spater mar Sibon noch Brovingialhauptstadt. Benngleich Sidon, wie Phonicien überhaupt, seit Alexander d. Gr. mehr und mehr feine alte Bedeutung für den Handel verlor, so war es doch um Christi Geburt eine wohlhabenbe Stadt. Ramentlich wurde hier Glasfabritation betrieben (Strabo

<sup>\*) [</sup>Buther icheint in biefen Stellen au Groß-Sibon im Unterfchied von Riein-Sidon gedacht gu haben; vielleicht mit Recht; benn auf bem Taniorcplinber Canbertos wird in ber That Groß-Sidon und Rlein-Sidon neben einanber genannt; bgl. Echraber, KAT. 8. Auff. 108, 291.]

XVI, 758. Plin. V, 17. XXXVI, 66) und auch | fibonische Parfamerien waren gesucht (Blin. XII, 55. XIII, 2). Übrigens hat bas Chriftentum hier fruh Eingang gefunden (Qut. 6, 17. Apftlg. 27, 1), und fpaterbin war die allmablich bellenifierte Stadt Sit eines driftlichen Bifchofs. - Ihre Schickfale maren auch weiterhin bunt und viel bewegt. In ben Kreuggugen murbe fie ein über bas andere Dal von ben Kreugfahrern erobert und befestigt und von ben Duslimen wiebergenommen und gerftort. Bulest gelangte fie noch einmal im 17. Jahrhundert gu einiger Blute ole tragt. In berfelben forbert ber Ronig unter hin-

tumer meift aus ber driftlichen Beit, bann aber auch aus ber altphonicischen zu Tage geforbert haben. Der mertwürdigfte Fund ber letteren Art ift ber Marmorfarg bes fibonifchen Ronigs Efcmunagar, ber im Jahre 1855 im GD. von Saiba in einem ausgemauerten Felfengrabe entbedt und nach Paris gebracht wurde. Allem Anichein nach nach agyptischen Muftern gearbeitet. zeigt berfelbe auf feinem Dedel bas ziemlich rob ausgehauene Bilb bes Ronigs, bas wieberum auf feiner Bruft in 22 Beilen eine langere Grabidrift Die Refibeng bes Drufen-Emirs Fachr-eb-bin; weis auf feine Berbienfte um ben fibonifchen



Bidon. Anficht von Satba bom deiftlichen Friebhofe aus. Rach Duc be Lupnes.

gegenwärtig ift ihr Sanbel neben bem von Beirut von , teiner Bebeutung. — Das heutige Saida liegt an ber Stelle ber alten Stabt, bie fich freilich nach Often bin viel weiter ausbehnte. Die Lage Saiba's am Bufe bes Libanon, beffen weiße Berge bier 3. I. fichtbar find, wird als febr anmutig ge-Ihre Umgebung ift mafferreich unb fruchtbar; ein Rrang von Baumgarten umgibt die Stadt, beren Obst febr gerühmt wirb. Intereffant find die Umgebungen aber wegen ber zahlreichen Grabhöhlen, die fich namentlich in ben Borbergen im D. und GD. ber Stabt finden. Seit alter Zeit vielfach geplundert und beschäbigt find diefelben neuerdings besonders von ben Franzosen unter Renan genauer untersucht, beren Aus-

Staat und unter Anbrohung der Rache der Götter, daß man feine Gebeine in biefem Sarge ungeftort ruben laffe. Es icheint aus ber Inichrift namlich hervorzugeben, bag Eichmunggar ber Lette feines Stammes war. Uber bie Beit, in ber er lebte, geben bie Deinungen freilich weit auseinander; boch hat Schlottmann (Die Inschrift Eichmunagars, Ronigs ber Gibonier, Salle 1868) es mahricheinlich gemacht, bag biefelbe in ber erften Salfte bes 4. Jahrh. b. Chr. angujegen ift. Merkwürdiger Beise ist die Inschrift, die übrigens bas umfangreichfte Dentmal bes phonicifchen Schrifttume ift, auf bem Ropfe bes Bilbes gum Teil wiederholt, bricht bann aber mitten in einem Borte ab. 3m Jahre 1887 ift übrigens auch grabungen eine große Bahl ber wertwollften Alter- ber Gartophag bes Baters Gidmunagars, bes

( = 10 5 0°

Königs Tabnit von Sidon gefunden. Dieser Sartophag ist jenem durchaus ähnlich und auch mit einer ähnlichen Inschrift versehen. Bgl. noch Hans Prut, Aus Phönicien, Leips. 1876, S. 98—135.
Sm.

Applied with the service of the stage of the state of the

Burkophag Cimmunsjars. Rach Colotimann.

Siegel. Das latein signum (b. h. Beichen) bedeutet in ber Bertleinerungsform sigillum bas Rigurchen im Betichaft ober bas Bilbchen als aufgebrudtes Beichen. Bahrenb bas beutiche Bort Siegel gunächst bas zu urfundlicher Berlicherung und Bestätigung, jum Berichluß eines Briefes (i. oben S. 240a) u. f. w. bienende abgebrudte Beichen ober Bilb bezeichnet, bann erft bas Bertgeng gum Abbrud eines folchen Beichens ober Bitbes, verhalt es fich umgefehrt mit ben aus bem Clavifchen berübergenommenen Bortern Betfchier (Luth. 1. Ron. 21, e: Pitfchir) und bem gleichbebeutenben, aber üblicher gewordenen Betich aft (Luth. Sagg. 2, :4: Bittichafftring), welche zuerst ben handstempel jum Giegeln bedeuten, bann auch bas auf bem Betichaft eingegrabene Beichen ober beffen Abbrud. Obgleich bie Bebraer (j. b. A. Ebelfteine S. 333b) gewiß auch Giegel in Regel- ober Cylinderform tannten, fo icheint boch ber Siegelring (f. b. M. Ringe) die gewöhnlichfte Form bes Siegels gewesen zu fein. Bas Robinfon berichtet (I, S. 58: "Die meiften Araber in ben Stabten tragen einen Siegelring, entweber am Finger ober an einer Schnur um ben Sale.

beffen Siegel ftatt ber Unterschrift gilt"), ftimmt mit ber althebraifchen Gitte vollig überein; vgl. Shi. 8, e, wo in bem die Ungertrennlichkeit ber Berbindung ausbrückenden Bilde vom Siegelring, ber wegen seines unveräußerlichen Wertes forgfam verwahrt wird, auf diese doppelte Art bes Tragens angespielt wird. Wie gur volltommenen Tracht des Babyloniers (Herod. I, 195) Stab u. S. gehörten, fo führte als angefebener Mann auch Juba (1. Moj. 38, 18. 18) beibes mit fich, inbem ihm das kostbare S. nach der auch im jezigen Berfien üblichen Beife an einer Schnur auf ber Brust hing. Dürsen wir aber aus der häufigeren Erwähnung ber Sanb (1. Dof. 41, 42. Efth. 3, 10. 8, 2 ift ber Ring ober Fingerreif, wie Efth. 8, . geigt, als G. gu benten) einen Schluß gieben, fo trug man ben Siegelring noch lieber am Finger (vgl. Jer. 22, 14), wo er leicht noch ficherer berwahrt war und zugleich als Schmudgegenftanb mehr zur Geltung tam. Mit feinem Thon bersiegelte man nicht nur die Buchrolle (Jef. 29, 11. Offb. 5, 1 ff.) und ben Brief (f. b. A), sonbern auch Beutel (Siob 14, 17), den ichließenden Stein





Althebelifde Riegel. Rach be Bogfie,

(Dan. 6, 11, im Grundtext B. 16, wo das aram. Bort die Burzelbedeutung des Eingrabens hat) und die Thur (Bel 10). Die Berfiegelung an ben Stirnen (Offb. 7, 8; vgl. Gal. 6, 17. Bef. 9, 2-4) erinnert an bas noch jest bei ben Arabern und Perfern gebrauchliche Befeuchten bes Betichafts mit einer Art ichwarger Tufche. Die Giegelftecher gruben in Metall ober gewöhnlicher in eble Steine (2. Moj. 28, 11) bas bilbliche Zeichen ober gerabegu ben Ramen bes Befigers ein; f. b. A. Ringe, wo ber Siegelring eines agpptifchen Ronigs abgebildet ift, und bal. die Tafeln bei DR. M. Levn, Siegel und Gemmen mit aramäischen, phonicischen, althebraifchen zc. Infchriften. Breslau 1869, und de Vogüé, Mélanges d'Archéologie orientale 1868, S. 131 ff. Nr. 34-42, nach welchem wir bas aus einem Regel von Chalcebon beftebenbe Siegel bes Schemajahu, Sohn 'Asriaju's, mit einem Stierbild, mabricheinlich aus bem 7. Rabrh. v. Chr., u. einem nach Affprien beportierten Bürger bes Behnstämmereichs angehörig, und ben Achattegel Nethanja's, Sohn Obadja's, mit liegenden wilden Bodden, abbilben. Bie Joseph und Darbochai als oberfte Reichsbeamte, fo erhielt (vgl. Efth. 8, 10) auch ber 1. Matt. 6, 15 genannte

( , , , , , , ,

Reichsberwefer ben tonigl. Siegelring; Großfiegelbewahrer ist ja noch im neueren Frankreich und England ein befannter Titel.

Sif, f. Monate, S. 1028b.

Sibon, ber in Hesbon resibierende Amoriterkönig, war in ber Zeit, als die Jsraeliten unter Mojes von Guboften ber in bas Oftjorbanlanb vordrangen, Beherrscher eines dort bestehenden, an Umfang und Macht nicht unbebeutenden Er felbit mar auch ber Be-Amoriterreichs. gründer besselben ober mindestens sein Mehrer, ber es groß und machtig gemacht hatte. Bahricheinlich aus bem Bestjordanland herübergekommen und vielleicht auf im Oftjordanland anfaffige Stammesgenoffen gestütt, hatte er einen enticheibenben, in bem fpottenben Triumphlieb israelitischer Ganger über die Besiegung der Amoriter (4. Moj. 21, 27-20) als glanzende Folie des Sieges Beraels bienenben Sieg über bie Moabiter ersochten, diese submarts bis über den Arnon zurückgeworfen unb zugleich die Ammoniter vom Jordan weit nach Often zurudgebrangt (4. Mof. 21, se; bgl. Richt. 11, 18, 18, 25 ff. 30f. 13, 28). So erftredte fich fein Reich vom Arnon im Guben bis zum Jabbot im Norden, im Jordanthal aber noch über biefen hinaus bis gum See Genegareth hin; oftwarts reichte es bis jur Bufte und ju ber festen Grenze bes den Ammonitern verbliebenen Gebiets; im Besten bilbete ber Jordan bie Grenze (4. Mof. 21, 24. 5. Moj. 2, se f. 30f. 13, 10. 97. Richt. 11, 21). Es umfaßte also bie fübliche Salfte Gileads (f. b. M. Rr. 2) einschließlich ber großen Sochebene gwifden Besbon und bem Arnon (i. Chenen), die balb zu Gileab gerechnet, balb als befondere Landichaft bavon unterschieden wird (5. Moj. 3, 10). Der gewöhnlich neben ihm genannte Ronig Dg (f. b. A.) von Bafan, beffen Bebiet im Norden angrenzie, ftanb als unabhangiger Beberricher eines zweiten, nicht minber bebeutenben Amoriterreichs (5. Moj. 31, 4. Soj. 2, 10. 9, 10) in einem wohl burch gemeinschaftliche Intereffen geficherten friedlichen Berhaltnis gu ihm. Die Fürsten ber im Often bes süblichen Teils feines Reiches und in biefem felbst nomadisierenden Midianiter waren seine Basallen (Roi. 13, 21; vgl. 4. Mof. 31, 1). Nachbem Sihon bas burch Gefandte an ihn gerichtete Begehren ber Jeraeliten, durch fein Gebiet nach bem als Riel ihrer Banderung in Aussicht genommenen (5. Mof. 2, 29) Bestjorbanland gieben zu burfen, nach gottlichem Berhangnis (5. Dof. 2, 24. 30) abgelehnt hatte und mit feinem ichnell aufgebotenen Beer ben Israeliten entgegen gezogen mar, murbe er bei Jahaz ober Jahza (f. b. A.) bestegt und in ober nach ber Schlacht samt seinen Sohnen getotet (4. Moj. 21, 21-25. 5. Moj. 2, 20 ff. Richt. 11, 10 ff.). Die Folge dieses Siegs war die teil-

barauf burch eine Expedition gegen Jafer zu einer vollständigen wurde (4. Mos. 21, s. f.); und so blieb diefer Sieg als Anfang ber Befignahme bes Jerael von feinem Gotte geschenkten Bebietes (5. Mof. 2, 24. 25. 21) ben fpateren Gefchlechtern in besonders lebenbiger, bantbarer Erinnerung (vgl. noch Reb. 9, 22. Bf. 135, 11 f.). Das Land Sihons murbe ben Stammen Ruben und Gab augeteilt (4. Mof. 32, ss. 5. Mof. 29, v f. u. a.). Seine Benennung nach bem Amoriterfonig blieb aber noch lange im Gebrauch (vgl. 1. Kon. 4, 10); ja noch Jeremia (48, 45 f.) hat bie ben flüchtigen Moabitern von den Chaldaern brobende und fie nach Einnahme Besbons ereilende Bernichtung mit bem Berberben gujammengestellt, welches einst Sihon über sie gebracht hatte, indem er bie Worte jenes alten Triumphlieds, welche fich auf Sihons Sieg über bie Moabiter beziehen (4. Mof. 21, 28 f.), mit einigen Bariationen barauf anwendet. Ob aber ber Berg Schichan auf ber Subscite des Arnon ober die gleichnamige Ruine nördlich von es-Salt (Migpa) mit bem Ramen des Amoriterkönigs (Sichou) etwas zu thun hat, ift fehr zweifelhaft.

Sihor (hebr. Schichor), b. i. "ber ichwarze Flug", heißt 1) in Jef. 23, a u. Ber. 2, 10 ber Ril, fo benannt wegen bes ichwarzen Schlammes, ben er zur Beit feiner Anichwellung mit fich führt, und mit dem er die Felber Aghptens büngt; val. die Artt. Agnpten Rr. 3 u. Nil. Gleichbedeutend ift die griech, u. romische Bezeichnung bes Rils burch Melas ober Melo, und auch ber Name Neilos wird von manchen nach bem Sanstritwort nilas = "ichwarz, buntelblau" ebenjo erflart. Jenes Schichor aber ift vielleicht eine Bebraisierung bes einheimischen Namens bes oberen Rils Sīris (vgl. noch S. 342). — 2) Auch in Jof. 13, 2 u. 1. Chr. 14 [13], s wollen manche mit einigen alten Überfegern unter G. ben Ril verfteben, was an sich nach 1. Mos. 15, 10 (vgl. d. A. Ris) möglich mare. Richtiger aber benten in biefen Stellen bie meiften neueren an den gewöhnlich als Südwestgrenze Canaans gegen Agnpten genannten "Bach Aguptens", b. i. ben Babi el-'Arisch (val. über ibn b. A. Bach); benn vom Ril tonnte nicht wohl gefagt werben, bag er "bor" b. i. öftlich bon Agnpten fliege (Jof. 13, s), und bem Gibor Aguptens in 1. Chr. 14, s entspricht 1. Ron. 8, 05 ber Bach Agpptens. Daß bie irrtumliche Deinung, ber Wadi el-'Arisch sei ein Nilarm, der nur gur Beit ber überflutung Baffer habe, bie übertragung bes Namens S. vom Ril auf bieses Bachthal veranlagt habe, ift ichwer ju glauben. Dasfelbe tann wegen feiner in ber Regenzeit gang ansehnlichen, truben, ichwärzlichen Bafferfluten ben gleichen Ramen erhalten haben. -- 3) Gibor-Libnath heißt Joj. 19, m ein in der Rabe bes weise Eroberung des Reiches Sihons, die bald Carmel zu suchender Bach oder Fluß, dis zu wel-

( ) . . . . .

chem bas Gebiet Affers fubwarts reichte. Dan hat ihn nördlich vom Carmel in dem durch bie Sage von ber Erfindung bes Glafes (f. b. A.) berühmten Belus ber Alten, b. i. bem fublich bon Acco munbenben Nahr Na'man, ober in bem Babi 'Abbilin, bas in jenem munbet, ober auch in bem beim Carmel in ben Rifon munbenben Bobi el-Malek finden wollen; aber bie Unnahme, baf bas Bort libnath auf bas Blas hindeute, ift fehr zweifelhaft; und ba die Stadt Dor in Jof. 17, 11 bgl. B. 10 noch jum Gebiet Affere gerechnet wird, fo hat man den Sihor-Libnath vielmehr füblich vom Carmel zu fuchen. Gewöhnlich benft man jest an ben etwas nordlich von Cafarea munbenben Nahr Zerka, b. i. blauer Fluß, ben Rrokodilfluß bes Plinius (vgl. S. 919 b).

Slas, griechisch abgefürzte Form bes lateiniichen Ramens Gilvanus (1. Theff. 1, 1); ein urdriftlicher "Prophet" (1. Kor. 12, 18. 14, 1) unb Apostelgehilfe. Er war icon ein in Jerusalem angesehener Lehrer, als ihn bie bortigen Apostel und Alteften nach bem Aposteltonvent nach Antiochia sandten, um der dortigen Gemeinde ihr Genbichreiben gu überbringen (Apftig. 15, so. so). So lernte ihn Baulus tennen und mablte ihn, als er fich mit Barnabas veruneinigt, jum Gefährten feiner zweiten großen Diffionereife (Apftig. 15, 40). Als folcher burchzog er mit bem Apoftel Rleinafien, erbulbete mit ihm die Gefangensepung in Philippi (Apstlg. 16), und blieb, als Baulus aus Beröa weichen mußte, mit Timotheus baselbst noch (zur Besestigung der Gemeinde) zurud, um sich erst in Korinth wieder mit ihm zu vereinigen (Apstig. 17, 10. 14. 18, 5). Die von Rorinth aus geschriebenen Briefe an bie gemeinfam gestiftete Gemeinbe zu Theffalonich find von Baulus mit in bes Silas Namen verfaßt, und noch 2. Kor. 1, 10 erwähnt er ihn ehrend als seinen Mitarbeiter in Korinth Bon ba an aber verschwindet er aus bem Gefolge des Apostels, vielleicht weil er zur Diffion unter Berael gurudkehrte. Hiermit stimmt, daß wir ihn später in der Begleitung bes Apostels Betrus finben, beffen ersten Brief er ben kleinafiatischen Gemeinben überbringt; benn es ist kein Grund, an der Identitat bes 1. Betr. 5, in ermabnten Gilvanus mit bem aus der Apostelgeschichte bekannten zu zweifeln. Die Angaben späterer über ihn sind ohne geschichtlichen Wert. Manche neuere haben auf ihn als Berfasser des Briefs an die Hebraer geraten. Bg.

Silber, f. Metalle.

Silberling, j. Getel.

Silla, f. Millo, S. 1015b, Anm. 2.

Silo (d. i. Ruhe, Ruheort) erscheint während

Landes. Hierher berief Jojua, nachbem nach borlaufig abgeschloffener Befipergreifung Canaans bie beiden Hauptstämme Juda und Ephraim-Manasse ihr Erbteil empfangen batten, Die gange Bollegemeinde hier richtete er die Stiftshütte auf (Jos. 18, 1) und nahm die weitere Berteilung des Lanbes vor (30f. 18, s ff. 19, st. 21, 1). S. blieb von nun ab durch Jahrhunderte hindurch teilweise der politifche (vgl. 30f. 22, e. 12. Richt. 21, 12), befonbers aber ber religiofe Mittelpuntt bes beil. Lanbes (Richt. 18, pr. 21, 10. 1. Sam. 1, p. 24. 3, 21. 14, 1)\*), zu welchem man, jo lange bas Beiligtum hier ftand, wallfahrtete, wie fpater nach Jerufalems Tempel (1. Sam. 1, s. 2, 14). Auf bieje Bebeutung S.'s, in bem eroberten Lande den vorläufigen Mittelpunkt für das Boll Jerael ju bilden, wird auch 1. Moj. 49, 10 hingebeutet; benn bort wird zu überfegen fein "bis er (Juba) nach S. kommt" (Luth.: "bis daß der Held komme"). Man hat gemeint, in S. sei bamals ein festes Heiligtum errichtet worden, ein förmliches Tempelgebäude. das erst in assprischer Zeit zu Grunde gegangen fei (vgl. Jer. 7, 12): ein Fehlschluß aus ber Bezeichnung "Tempel bes herrn" (1. Cam. 3, 1) unb "Haus bes herrn" (Richt. 19, 18, 1. Sam. 3, 18), ber fich ichon burch hinweisung auf Richt. 18, 21 widerlegen läßt; denn an letterer Stelle heißt offenbar die Stiftshütte "Haus des Herrn". Bahrend der laugen Zeit, da die Stiftshütte in S. stand, werden rings um dieselbe wohl auch feste Baulickeiten errichtet worden sein (zur Wohnung von Prieftern und Leviten, zu Borratstammern u. j. w.), die etwa die Umgrenzung des Borhofs ber Stiftehutte bilbeten, bas eigentliche Beiligtum blieb aber bas Belt ber Stiftshutte. Bare an Stelle bes Beltes ein fester Tempel getreten, fo murbe berfelbe gewiß eine Rolle im fpateren Rultus des nördlichen Reichs gespielt haben: bavon erfahren wir aber gar nichts. S. verlor vielmehr, wie es icheint, feine Bebeutung ganglich (vgl. Bf. 78, so), als die Bundeslade in den Philifterfriegen von hier weggebracht worden mar (1. Sam. 4, s ff.). Gie tam fpater nach Rirjath Jearim (i. b. al.); auch bie Stiftshutte mar von G. megverlegt, nach Nob (f. b. A.). Die spätere altteftamentliche Geschichte nennt G. nur noch beilaufig: ale bie Geburte- und Bobnftatte bes Propheten Ahia (j. b. A.) \*\*). Bur Zeit Jeremia's lag S. in Trummern, bie Affprer hatten bie Stabt. und mit ihr bie letten Refte ber heiligen Bauten aus alter Beit, zerstört (Jer. 7, 12. 14. 26, s. 9) \*\*\*).

\*\*) Dagegen ift Reb. 11, 5 und 1. Chr. 10 [9], a ftatt Siloni" (Schiloni) gu fcreiben "Schelani(ter)", b. i. Rachtomme bes Cela, bes britten Cobnes Inba's, vgl. 4. Dof.

<sup>&</sup>quot;) Dier ift ju überfeten: "und Ahija, ber Sohn bes Ahitob ..... bes Sohnes bes Eti, bes Priefters ju S. erug bas Ephob", b. i. mar hoberpriefter.

<sup>26,</sup> to.

\*\*\* Ser. 41, s wirb man mit Sept. Calem (vgl. 1. Do. ber Richterperiode als ber wichtigste Ort bes heil. i 33, 10) part Silo zu lefen haben (f. b. A. Salem). Sont

- S. lag genau in ber Mitte bes Bestjorbanlandes (feine centrale Lage erfart wohl auch bie Bebeutung, bie es in ber Richterzeit hatte), nach Richt. 21, 10 nördlich von Bethel, öftlich von der Strafe von Bethel nach Sichem, füblich von Libona (f. b. A.). Damit ftimmt, wenn Gufebius S. bem Stammgebiet von Ephraim zuweist unb bas Onom. es in die Landichaft Afrabattene berlegt, 12 (jo Eufeb.) ober 10 (jo Hieron.) r. M. von Sichem entfernt. hieronymus berichtet, es fei gu feiner Beit völlig zerftort gewejen. Obgleich noch jubifche Reifende bes D. A. Die Lage von G. richtig kannten, galt doch den Kreusfahrern -- infolge einer leicht begreiflichen sachlichen Bermechfelung - gumeift Nebi Samwil (f. b. A. Digpa) ffir bas alte G., in welchem einft ber Rnabe Gamuel im Dienst am heiligtum aufgewachsen war. Erst Robinson fand bie ursprüngliche Stätte wieber. 3m Norden ber fruchtbaren Cbene von Turmus 'Aija erhebt fich (8 St. von Jerufalem, 4 St. von Sichem) ein Sugel von bebeutenberen Soben umgeben, beffen giemlich ausgebehnte Erummer ben Ramen Seilan führen (bas hebr. Schilon, die uriprungliche Form, aus welcher Schilo durch Abschleifung entstand; bei Josephus finben fich bie beiben Formen Silo und Silan) Sie bebeden bas Blateau und die Abhange bes Hügels und rühren fast burchweg von arabischen Baulichkeiten ber, bie bochftens in bie Beit ber Kreugzüge gurudreichen. In ben Trummern eines Meinen Hauses, bas aus forgfältig behauenen Steinen erbaut war, die ohne Mörtel aufeinandergefügt waren, bermutet Buerin bie Refte einer Spnagoge. 3m Norben von Seilan finben sich noch gablreiche Gelfengraber bon alter Anlage. Ru ihnen mögen auch die Gräber gahlen, die man jubifcherfeite im D. A. fur bie bes Gli und feiner Cohne ausgab. In ihrer Rabe liegt ein alter Brunnen. Sier mag man ben Schauplay jener Begebenheit Richt. 21, so f. suchen: ba bie Beniaminiten, in ben benachbarten Beinbergen berftedt, fich ber arglos beim Fefte tangenben Tochter Silo's bemächtigten und dieselben auf der nach S. führenben Strafe in ihr nabes Stammgebiet entführten. Bgl. Guerin, Samarie II, p. 21 ff. Memoirs II, p. 367 ff. - Die Meinung einiger, daß S. uriprünglich Thaanath Silo (f. b. A.) gebeißen habe, barf als ein willfurlicher Ginfall bezeichnet werben; Th. G. lag 4 Stunben norboftlich von Silo.

Stloah wird in der Schrift nur dreimal (über Reh. 3, 18 f. unten) erwähnt: Joh. 9, 7 als "Teich Siloah, Siloha" und Jes. 8, 8 als "Wasser Siloha"; endlich Lut. 13, 4 ein "Turm in Si-

würde die Stelle beweisen, daß zur Zeit der Statthalterschaft Gedalja's S. nicht völlig in Arfimmern lag, sondern noch bewohnt war. loah". Gine Anbeutung über bie Lage G.s enthalten bie a. St. nicht. Josephus berichtet ausführlicheres. Er verlegt bie "Quelle Siloam" ober Siloa" an das Südende Jerusalems (Jub. Kr. II, 16, 1. V, 4, 2. 6, 1), an ben Ausgang bes Tyropoon (V, 4, 1), an bie außere Stadtmauer, aber so daß S. noch innerhalb berselben zu liegen tommt (V, 9, 4), unmittelbar oberhalb einer Schlucht (bes öftlichen Ausgangs bes hinnomthales, V, 12, z. VI, 8, s), f. icon b. A. Jerufalem Rr. 10. Dit biefen Angaben ftimmt auch Sieronymus überein, ber G. an ben guß ber Berge Bion unb Moria verlegt, und hier fuchen G. auch alle früheren und fpateren Berichte. Es tann baber feinem begrundeten Zweifel unterliegen, bag bas heutige 'Ain Silwan im allgemeinen bie Lage bes alten G. richtig bezeichne. 'Ain Silwan beißt ein fünstliches Wasserbassin, genau unterhalb bes süblichen Boriprunge bee öftlichen Stabthugele, bas von ftarten Mauern gebilbet wird, und in ber Richtung von S. nach R. 16 m lang, von 28. nach D. 5,6 m breit ift. Gein Baffer empfängt biefes Beden burch einen 3,6 m langen gemauerten Ranal, zu beffen Nordenbe eine alte baufällige Treppe von 8 Steinftufen binabführt. Diefer Ranal aber ift nur die Fortsepung eines langeren Relfentunnels, ber ben fühlichen Teil bes öftlichen Stadthugels in ber Richtung von RD. nach S28. burchschneibet und bas Baffer ber Marienquelle in bas untere Tyropoon leitet. \*) Jenes Baffin hat enblich noch einen Ausfluß in seiner SD.-Ede; von hier aus fullte fich fruher ein größerer, weiter unten gelegener Teich mit Baffer, beffen Boben aber ichon feit Jahrhunderten mit Baumen bemachjen ift: Die fogenannte Birket el-Chamra, ber "rote Teich" (megen ber rotlichen Erbe fo genannt). Man bezeichnet ihn wohl auch ale ben "Unterteich G." im Unterich, bon jenem heute noch mit Baffer gefüllten Baffin, bem "Oberteich G." Mus biefem topographischen Befunde erhellt, bag S. teine felbstänbige Quelle ift, baf vielmehr fo nur eine Reihe funftlicher Bafferrefervoirs biegen, in welche bas Baffer ber Marienquelle (bes alten Gihon) geleitet murbe, um biefe reiche Bafferquelle auch ben Bewohnern bes großeren weftlichen Stadtbilgels und der (späteren) Unterstadt (Afra) leicht zuganglich zu machen. Die genannten Bafferanlagen frammen aus febr verichiebener Beit. Der die Marienquelle und ben 6. verbinbende Ranal wird wahricheinlich auf hiefla gurudgufuhren fein (f. 2. Chr. 32, so. 2. Ron. 20, so. Gir. 48, 10). 8 m oberhalb bes unteren Aus-

<sup>\*)</sup> Die Aenninis von dem Kanale war durch Jahrhunberte entschwinden. Er wird zuerst i. J. 1250 wieder ermähnt. In neuerer Zeit wurde er erk eingehender von Robinson und Smith (April 1888) unterjucht, später besonders von Tobler (März 1846). S. zur Geschichte der Kenninis des Kanales Robinson II, 150 ff. Tobler, Sliaah S. 18 ff.

ganges bes alten Kanales ist im Juni 1880 an ber öftlichen Annenwand bes Kanales eine fechszeilige bebraifche Inschrift in altjemitischen Schriftgugen entbedt worden (f. o. S. 1437), welche befondere burch bie Bemuhung Brof. Guthe's (im Auftrage bes beutichen Balaftina-Bereins) topiert wurde und in der Atichr. bes DPV. 1881 burch bie Proff. Raupich und Socin publiziert und erflart worben ift. Die leiber vielfach unleferlich geworbene Infdrift\*) enthält feinerlei Datierung

bie Tiefe bes Tunnels unter ber Oberflache bes Berges auf 100 Ellen (45 m). Der Umftanb, bağ bas Baffer in die Bafferbeden bes unteren Thropoon burch biefen Ranal einftromte, veranlagte für jene ben Namen Giloah, b. i. "Entfenbung" (nami. bes Baffers), auf welche Bebeutung Joh. 9, rangespielt wirb. Da jener Ranal nur wenig geneigt mar, ftromte bas Baffer bem S. in nur mäßigem Falle gu. Jej. rebet daber (8, 0) von bem Baffer S. "bas da fille gebet" und ermahnt feines Ronigs; fie mar offenbar (er vergleicht ihm bas in ftillem Sange lich ver-



1498

Blienh. Rach einer Criginalphotographie.

keine offizielle Inschrift. Die den Kanal aushauenben Arbeiter haben fie auf eigene Fauft eingemeißelt. Die Beichaffenheit ber Schriftzuge ftimmt recht wohl zu ber oben vertretenen Unnahme, daß der Ranal unter Sielia hergeftellt wurde. Wir eninehmen ber Inichrift nur soviel, bağ ber Ranal zugleich von unten und oben in Angriff genommen wurde und bie Arbeiter in ber Mitte bes Beges (bei a, f b. Taf.) jufammentrafen. Die Lange bes Tunnels wird von ber Infdrift auf 1200 Ellen angegeben, mas eima ber Lange ber Strede bon ber Marienquelle bis zum Oberteich S. (genau 536 m) entspricht, und

wirflichende Gottesreich, im Gegenfat gu bem feine Ufer machtig überflutenden Guphrat als einem Sinnbild ber gewaltthatigen Beltreiche, benen Israel vertraute). Der "Ranal bes Sistia" jest ein altes Bafferbeden voraus, in bas er einmunbete. Die Ausgrabungen und Unterjuchungen, die Guthe (f. ZDPV. V, bef. S. 355 ff.) und Schid (j. Quart. Statem, 1886, S. 88 ff. 197 ff. ZDPV. XIII, S. 229 f.) porgenommen haben, haben ergeben, bag ichon in altefter Beit hier eine fehr verzweigte Bafferanlage borhanden mar. Aus jenem Ranal flog bas Baffer ursprünglich in ein Beden (A), das öftlich von bem heutigen (oberen) G. lag und eine weitere Musbehnung nach Weften gehabt haben muß, als die jegige Umgrengung aufweift, bie Guthe bei

<sup>\*)</sup> Die Infchrift ift neuerbings beransgebauen und babei gerftort worben, f. ZDPV. XIII, 6 286 ff. Bugleich tauchte in Jerufalem eine "smeite" angeblich über ber ceften Inichrift gefundene, aber ficher gefalichte auf, f. ebend. S. 202 f. feinen Ausgrabungen borfand. Diefen Teich balt

Die Wasseranlagen beim Siloahteich, nach Guthe und Schick.



Höhenungaben in Metern. Höhenkurren des ursprünglichen Terrains nach Ch. Warren.

Guthe für ben "Teich bes Ronigs" Reh. 2, 14: | vielleicht ift es richtiger, hier ben Teich Afuja (Reh. 3, 16), d. h. den "angelegten" Teich, zu suchen: er wird so genannt worden sein, weil er ber erfte Runftteich war, ber bei G. angelegt wurde (Guthe sucht ihn weiter nördlich). Der "Teich bes Ronigs" tann etwa bei C gelegen haben, mo fich noch Reste einer alten Teichanlage vorfinben. Das Beden A hatte einen Aussluß (g-h) nach Suboften, ber fich vielfach verzweigt zu haben scheint. Bahrscheinlich ging ein Arm nach SB.; jebenfalls wurde bas überfluffige Baffer jenes altesten Teiches auch nach Suben geleitet, und zwar, wie die Ausgrabungen ergeben haben, bis unter ber alten Stadtmauer (k-l-m) weg. 216 man durch Erbauung berfelben die Thalmulde bes Thropoon amifchen ben beiben Stadthugeln ichloft. verwertete man fo bas Waffer G.s auch gur Bemafferung ber bier, am Ausgang bes Thropdonund Ribronthales belegenen Garten, ber alten Ronigegarten. Das Baffer murbe baber licher auch in ein Baffin gefaßt, nämlich ben "Teich ber Leitung beim Ronigsgarten" (fo ift Reb. 3, 15 gu überjegen). Diefer Teich, von bem noch feine Reste aufgefunden worden sind, tann etwa bei B gelegen haben (ber bort aufgefundene Teich ftammt ficher aus viel fpaterer Beit, f. unten). Ein Teil ber genannten Ranale muß lange bor Sielia's Zeit schon vorhanden gewesen fein; bie zulett ermähnte Leitung tann nicht später als zur Beit ber Errichtung ber Stadtmauer am Ausgang bes Tyropoon entstanden fein. Run hat Schid nachgewiejen, bag bas Waffer ber Marienquelle einft auch burch einen zweiten Ranal nach Guben geleitet wurde (f. b. Rarte), ber aber noch nicht vollständig untersucht ist. Im Guben war er offen, erft weiter norblich gestaltet er fich zu einem Felsentunnel, ber gum Teil fo boch ift, bag man in bemfelben geben tann. Zwischen biejem Ranal und bem bes Sistia befteht feine Berbindung. Er icheint alter ju fein als ber lettere. Dan verschuttete ibn, als ber neue Ranal (ber bes Histia) angelegt wurde; lag er doch — zum Teil offen gu Tage - außerhalb ber Stadtmauer und hatte beshalb auch einem belagernden Feinde zu gute tommen tonnen. - Das geheinnisvoll bem Tempelberg entstromenbe Siloahwasser wurde begreiflicher Beife vielfach Gegenstand ber Berehrung. Bahrend bie Dauhammebaner bier eine ber Parabiefesquellen erblidten, und muhammebanische Bilger bis beute gern im S. baben, galt ber driftlichen Uberlieferung ber G. befonbere megen Joh. 9 für heilig und heilfraftig (man suchte hier fogar ben Teich Bethesba). Go erflart es fich, bag in driftlicher Beit umfangreiche Bauten bier aufgeführt murben, bie burch Guthe's Musgrabungen jum Teil aufgebedt worben find. Der Pilger von Borbeaux (333) rebet von einem

ftand, wiffen wir nicht. Der bauliche Befund, ben Guthe entbedt hat, weist auf Anlagen bin, welche Antoninus von Piacenza (um 570) beschreibt. Nach ihm erhob sich über der Quelle S. — also bem Orte, wo bas Wasser aus bem Felsenkanal aussloß (i) — eine Basilika. Ihre Sübmauer bezeichnet die Mauerlinie b-c. Unterhalb ber letteren fand Guthe einen von 28. nach D. laufenben, gegen 6 m langen Ranal: bier lagen wohl die beiben in Marmor gefaßten Baber, eines für Manner, bas andere für Frauen, in welchen nach Antoninus die Kranken Heilung suchten. Endlich befand sich nach unserem Berichterstatter weiter abmarts ein "großer in Mauerwerk gefaßter Teich, in dem sich bas Bolt beftanbig zu baben pflegte": bas tann nur ber heutige (obere) S. Teich fein. Man hatte also ben alten Teich A verschüttet (wann, wiffen wir nicht; au Chrifti Beit burfte er noch exiftiert haben), bamit er bem neuen Baffin Blag mache, bas in bie weitläufigen Anlagen fich besser einglieberte. Der Ranal b-c feste fich beiberfeits im rechten Winkel fort, wie weit über d und e hinaus, ift noch nicht festgestellt. Unfang bes 12. Jahrb. wird von weiteren Bauten berichtet, die gur Unterbringung von Kranten, ftanbigen Bohnungen u. f. w. bienten. Beiter thalabwarts gab es feit ber driftlichen Beit noch zwei weitere Teiche. Der jungere ift bie heutige Birket el-Chamra, welche zuerft 870 als natatoria Siloe ermannt wird, aber icon gur Beit Felig Fabri's 1483 troden gelegt war. Der altere ift ein icon vom Bilger bon Borbeaux ermabnter "großer Teich außerhalb (ber Mauer)", B, ber über bem Ranal ber Konigszeit (f. oben) erbaut wurde. Er ift längst troden gelegt; siconZim 16. Jahrh. wird eines Maulbeerbaumes (er wird noch beute gezeigt) Ermahnung gethan, ber bier bie Statte bezeichnen foll, ba Bejaias por bem Ronige Danaffe gerfägt worden fei (vgl. Bebr. 11, 27). Alle bie genannten Anlagen find langft gu Grunde gegangen und verichuttet. Rur bie Birket Silwan ift von ihnen noch übrig; ein Saulenstumpf mitten in berfelben rubrt noch bon ben alten Bauten her. 3m Jahr 1888 fturgte infolge ftarter Regenguffe bie Nordwand biefes Teiches ein und verschüttete benfelben. Bas feitbem geschehen ift, um ben Schaben ju beilen, lift ben: Ref. nicht befannt geworben. - Da ber G. fein Baffer bon ber Marienquelle empfängt, teilt biefes natürlich die Beschaffenheit der letteren. Die Marienquelle ift eine intermittierende; baber flieft bas Basser bem S. nicht ununterbrochen und nicht immer in gleicher Mächtigkeit zu, was schon hieronymus beobachtete und auch mittelalterliche Reisende vielfach konstatieren: der Basserzufluß mochte, wie Wilhelm von Thrus berichtet, ju Beiten in bem ftart mit Schuttmaffen angefüllten quadriporticus, einer vierfachen balle. Bo biefe Tunnel fogar gang ausbleiben. Bahrenb 30-

jephus (Jub. Rr. V, 4, 2) bas Baffer bes G. als jug und wohlschmedend rühmt, nennt es Bilhelm von Thrus unschmachaft; es ist in der That falgig, und wird vielfach burch Babenbe oder Bajcherinnen und Gerber, ja auch burch Rloafenabguge, bie ins Thropoon führen, verunreinigt. Ahnliches mag schon im Altertum ber Fall gewesen fein. Die Sept. übersegen Reh. 3, 18: "Teich ber Schaffelle" (targumifch bebeutet bas Zeitwort schelach auch "abhäuten"). Uber ben "Turm in G." Lut. 13, 4 lagt fich nichts Sicheres mehr fagen. Bir tonnen nur bermuten, daß einer ber Stadtturme (vgl. Jojeph., Jub. Rr. V, 4, 2) in der Rabe bes S. jo bieg. -Endlich fei erwähnt, bag ber Rame Silwan feit bem Anfang bes 17. Jahrh. auch übertragen worben ift auf bas bem G. gegenüber auf bem Beftabhang bes "Berges bes Argerniffes" liegenbe muhammedanische Dorf Kefr Silwan (f. fib. biefes Tobler, Siloah 135 ff.), welches im Mittelalter an ber Stelle altjudifcher Begrabnisftatten, indem man die Grabhohlen jum Teil zu Wohnungen benutte, errichtet worden ift (f. auch b. Art. Ridron). Uber Siloah f. noch Robinsons Bal. I. 384 f. II, 142 ff. Tobler, die Siloahquelle und ber Olberg. St. | Gallen 1852. Aneuder, Siloah. Beibelberg 1873.

Silpa, Magb Lea's (1. Moj. 29, 24) und nach beren Wunsch Halbfrau Jatobs (30, 8—12), dem sie zwei Söhne, Gad und Asser gebar (35, 28. 37, 2); zur Zeit der Wanderung nach Agypten belief sich ihre Nachkommenschaft auf 16 Seclen (46, 16—18), von welchen 12 israelitische Geschechter abstammten (4. Mos. 26, 18—18. 44 bis 47).

Silvanus, f. Gilas.

Since: 1) Sohn Jai's; s. d. Artt. Jonadab und Samma. 2) Sohn Davids; s. d. A. Sammua. Ferner heißen so ein von Gibeon stammender und in Jerusalem wohnhafter Benjaminit (1. Chr. 9 [8], ss u. 10 [9], ss; hier Simeam) und zwei Leviten (1. Chr. 7, so u. se [6, 18 u. 24]).

Simeath, f. Josabab.

gangen hause Joseph", b. h. unter ben Juba gegenüberfiebenben Stammen Jeraels ben beimkehrenden König bei bessen Übergang über ben Jordan ju begrugen und feine Bergeihung gu erfleben (2. Sam. 19, 16 ff.). In gewohnter Großmut sicherte ihm David trop Abisai's Ginspruch sein Leben eidlich zu, obschon er der Überzeugung war, daß der an "dem Gesalbten Jehova's" begangene Frevel nicht ungefühnt bleiben burfe, weshalb er fpater in feinem Bermachtnis ber Weisheit Salomo's bie blutige Suhne besfelben anbefahl (1. Kon. 2, . f.). Der Befehl Salomo's, daß G. nach Jerufalem überfiebeln folle. und bie ihm auferlegte eidliche Berpflichtung, ben Stadtbegirt bei Tobesftrafe nicht gu überfcreiten, erzielten, bag ber von aufwallenber Leibenichaft leicht zu raschem und der Borsicht vergessendem Sanbeln fortgeriffene Dann fich burch eigene Schuld ins Berberben fturzte. Der Bruch feines Eides durch Berfolgung zweier nach Gath entflohener Stlaven gab ben Rechtsgrund ab, auch feinen früheren Frevel durch feine von Benaja vollzogene hinrichtung ju fühnen (1. Ron. 2, se bis 44). Mit biefem G. ift mahricheinlich berjenige ibentisch, ber Efth. 2, s n. St. in Efth. 7, 1 fcbeinbar als Großvater, in Bahrheit aber als Borfahre Marbochai's (f. b. A.) angeführt wirb. --2) Ein anderer S., Sohn Gla's, vielleicht berfelbe, ber als Gegner bes Rronpratenbenten Abonia genannt wirb (1. Kon. 1, s), war Rentamtmann Salomo's im Stammgebiet Benjamins (1. Kön. 4, 18). — 3) Über 2 ber Linie Gerson angehörige Leviten besfelben Namens val. b. A. Laeban. -Sonft führen ihn noch mehrere Leviten (1. Chr. 7, 20 [6, 14]. 7, 42 [6, 27]. 26 [25], 17. 2. Chr. 29, 14 u. 31, 12 f. Esr. 10, 23); zwei Benjaminiten, bon benen ber eine aus Rama stammte unb Davids Weinberge beaufsichtigte (1. Chr. 28 [27]; 27), ber andere auch Sama (hebr. Schema') genannt wirb (1. Chr. 9 [8], 21 vgl. B. 13); ein Simeonite (1. Chr. 5 [4], se f.); ein Rubenite (1. Chr. 6 [5], 4); ein Entel bes Konigs Jechonja und Bruber Serubabels (1. Chr. 3, 10); ein Nachkomme Serubabels (Lut. 3, 26) und zwei Beitgenossen Esra's (Esr. 10, 20. 20). — Zweifelhaft ift, an welchen S. bei bem Sach. 12, 18 genannten Beichlecht Simei's zu benten ift, ob an ben unter Mr. 1 genannten, beffen Geichlecht bann Benjamin reprafentieren wurde (ber unter Nr. 2 genannte S. tann nicht in Betracht tommen), ober an bas gersonitische Levitengeschlecht Simei (vgl. Nr. 3); letteres ift bas mahricheinlichere; ber Brophet hat bann bas tonigliche und priefterliche Gefchlecht, bie auch Jer. 33, 14 ff. gufammengestellt finb, je mit einer Rebenlinie namhaft gemacht, wobei die Ermahnung der Nebenlinie anbeuten foll, bag in beiben Geichlechtern die Rlage eine allgemeine fein werbe. — Bgl. noch b. A.

Simeon (hebr. Schim'on, griech. Symeon u. | Simon - Erhörung), zweitaltefter Sohn Jakobs von der Lea (1. Mos. 29, ss. 35, ss. 2. Mos. 1, 2. 1. Chr. 2, 1) und öfters mit anderen Söhnen Lea's, mit Ruben (1. Moj. 48, s. 4. Moj. 2, 12), mit Levi (1. Moj. 34, 23. 20. 49, 3), mit Ruba (Richt. 1, 2. 17; f. u.) näher verbunden, tritt in der Patriarchengeschichte nur zweimal hervor: zuerst indem er im Berein mit Levi vor den übrigen Satobejohnen bie hinterliftige und blutige Rache für bie Schandung ihrer Schefter Dina an ben Sichemiten vollzieht (1. Dof. 34, 25 f. 20 f.), ein Rachealt, ben Jatob als unbefonnen und gefahrbringend (34, so) und als zu weit gehend (49, 8-7) ernstlich migbilligt und mit bem Fluch ber fünftigen Berftreuung ber Nachkommen G.8 und Levi's unter bie übrigen Stamme bestraft, mogegen ber Kanatismus bes fpateren Jubentums eine preismurbige und gottgewollte gerechte Bergeltung barin erkannte (Jubith 9, 1); fobann inbem er von Joseph, offenbar als ber Altefte nach Ruben (der den Anschlag feiner Brüber gegen Joseph zu vereiteln gesucht hatte, 37, 21 f. 20 f. 42, 22 f.), in Agppten als Geifel gefangen gurudbehalten murbe (42, 24. 26. 43, 28). In der Aufzählung seiner 6 Söhne 1. Mos. 46, 10 und 2. Moj. 6, 18 wird ber lette berjelben Saul ausdrücklich als der Sohn eines cananäischen Weibes bezeichnet, ein Zeugnis, daß auch bei bem Stamme S., wie bei Juda (f. d. A. Nr. 1) schon sehr früh eine Bermischung mit Canaanitern stattfand. Der in 4. Moj. 26, 18-14 u. 1. Chr. 5 [4], sa ff. aufgeführten simeonitischen Geschlechter find es aber nur 5, indem ein Gobn Dhad wegfallt. Auch ist in biesen Stellen ber Name Jemuel in Remuel und Bohar in Serah, fonft Rame eines Geschlechtes Juda's, umgeformt, wogegen Jarib in der Chr. wohl nur Schreibsehler für Jachin Die Bahl ber maffenfahigen Simeoniten betrug bei ber erften gur Beit Mofes porgenommenen Babiung unter bem Stammfürften Selumiel, Sohn Buri-Schaddai's (4. Moj. 1, c. 7, 26 u. ö.) 59 300 (4. Mos. 1, 22. 2, 13), bei ber gweiten unter bem Stammfürften Gemuel, Sohn Ammihuds (4. Moj. 34, 20) nur noch 22 200, eine Berringerung, die man burch die Bermutung hat erklären wollen, der Stamm S. sei durch die Bestrafung der unzüchtigen Abgötterei mit dem Baal Peor, an welcher einer seiner Fürften Simri, Sohn Salu's, in hervorragender Beise beteiligt mar, besonders schwer mitgenommen worben (vgl. 4. Moi. 25, s. s. 14). Wie bem auch fei, jebenfalls ift ber Stamm verhaltnismäßig früh ftart zusammengeschmolzen und hat im israelitischen Bollsftaat nur für turge Beit eine felbständige Bedeutung gu behaupten vermocht. In ber Chronit (1. Chr. 5 [4], 24 ff.) wird ber hauptbestand bes Stamn.ce gerade auf jenen Sohn einer Canaanitin, Saul, zurückgeführt und bağ er sich zur Eroberung des süblichen Landes-

ausbrudlich im Gegensat ju bem Rinberreichtum feines Abtommlings Simei bemerkt, daß beffen Bruber, d. h. die übrigen Simeoniten, nicht viel Sohne batten, und dan der ganze Stamm fich nicht in gleicher Beise, wie Juba, vermehrte. Auch jcheint das Borkommen der Ramen Wibsam (s. d. A.) und Disma sowohl unter ben Rachtommen jenes Saul (1. Chr. 5 [4], 28) als unter ben Gobnen Ismaels (1. Mos. 25, is f.) barauf hingubeuten, baß fich bie Simeoniten, wie mit Canaanitern, fo auch mit ismgelitischen Araberftammen vermischten. — Der Spruch Jakobs über Simeon (1. Mof. 49, 7) aber weift barauf bin, bag ber Stamm gar kein eigenes Gebiet hatte, sondern im Gebiet anderer Stämme zerstreut war; und im Segen Mosis (5. Mos. 33) ist er gar nicht erwähnt. In Jos. 19, 1-8 endlich, wo ben Simeoniten guerft 13 (14) Stabte im Mittageland (Regeb) und bann noch einmal 4, bon benen 2 ebenfalls jum Mittageland, die 2 anderen aber gur Rieberung (Sephela) gehören, ale ihr Erbteil jugewiesen werben, wirb zweimal ausbrücklich bemerkt, baß ihnen biese Städte vom Gebiet Juba's jugeteilt worben feien; und bemgemäß finden wir auch alle biefe simeonitischen Stabte in Sof. 15, 26-82 u. 49 unter ben Stabten Juba's aufgeführt, ausgenommen Seba, Bethul, Beth-Marcaboth, Hazar-Sufa und Saruhen, von denen aber letteres mit Gilhim (Jof. 15, ss; f. Saaraim), Bethul mit Chefil (Joi. 15, w: f. Bethuel), Seba (f. d. A.) mit Sema (Joj. 15, 26) und vielleicht auch Beth-Marcaboth (f. d. A.) und Sagar-Susa mit Madmanna und Sanjanna (Joj. 15, 11) ibentisch find. Much fonft tommen mehrere biefer Stabte als Stabte Juba's vor; jo Bethul (= Bethel), Horma und Ajan, auch Ramoth (vgl. Rof. 19, a u. b. A. Baalath-Beer) in 1. Sam. 30, 21 u. 20 (vgl. B. 26) bezüglich ber Zeit Dapibs, Beerfeba in 2. Cam. 24, 1. 1. Ron. 19, 1 u. 2. Kon. 23, a bezüglich ber Beiten Davide, Ahabs und Josia's und Zillag, bas im Besis bes Bhilifterfonige Achis von Gath gewefen war, in 1. Cam. 27, . fur bie Beiten Davids und ber Könige Juda's. Überhaupt werben jene Stäbte als simeonitische nur noch Jos. 21, 4. s. 16 (Ain) und 1. Chr. 7, so (wo dafür richtiger Ajan fteht) es (hebr. 6, 44. 50) in der Aufgählung der Levitenstädte und mit Abweichungen in ben Namen 1. Chr. 5 [4], 20-20 angeführt. - Michten wir auf die sonftigen Andeutungen über die Geschichte bes Stammes Simeon, jo erflärt sich dieser gange Sachverhalt, teils aus bem Berhaltuis biejes Stammes zu Juda, teils baraus, daß berselbe im Westjordanland die Lebensweise der Sirtennomaden festhielt, ohne ein festes staatliches Gemeinwesen zu grunden, weshalb es ihm abnlich ging, wie bem Stamm Ruben (f. b. A.) im Oftjorbanland. Aus Richt. 1, a. 17 wiffen wir,

teils an Juda angeschlossen hatte, und daß beide Stamme gemeinfam unter anberem Sorma-Bephath eroberten. Bahrend ber machtige Stamm Juda ben Löwenanteil der gemachten Eroberungen in Befit nahm, mußten fich bie Simeoniten mit ben im außerften Guben und Gubweften gelegenen und teilweise nur als Beibeland nutbaren Landstrichen begnugen, wo sie sich einerseits mit Canaanitern und Jomaeliten vermijchten, anderseits aber auch in Juda ausgingen. Rach 1. Chr. o [4], at follen fie ihre Stabte bis auf ben Konig David im Besit gehabt haben. Das tann freilich nicht bon allen gelten, 3. B. nicht von Bitlag, bas ichon guvor in philiftaijchen Befig übergegangen war (j. o.). Anderseits konnen die Simeoniten ihre Stabte auch nicht zur Beit Davide verlaffen haben. Ihr Berhaltnis ju David entipricht gang ihrer alten Berbindung mit bem Stamm Juda. Bei feiner Erhebung gum Ronig Gefamtisraels ftellte ihm ber St. Simeon 7100 ftreitbare Männer (1. Chr. 13 [12], 26). Auch muß noch bis gur Zeit Histia's (f. u.) wenigstens ein Teil bes früheren Nieberlaffungsbezirts von Simeoniten bejest geblieben fein. Bahricheinlich will die Notig nur die Thatjache erklären, daß die fimeonitijden Stabte von Davide Beiten an in ber Geschichte als "Stabte Juba's" vortommen, und geschichtlich mag aus ihr zu entnehmen sein, bağ ber Stamm G., feit David Ronig geworben war, wenn er auch noch in Gephatja, bem Sohn Maecha's, seinen besonderen Stammfürsten hatte (1. Chr. 28 [27], 14), ben Bufammenhalt berlor und fich aufzulofen begann; jebenfalls geichah dies, feit nach ber Reichsspaltung ber von ihm befiedelte Begirt gum Reiche Juda gehörte (vgl. S. 797ab); und baraus wird die Nichterwähnung bes Stammes S. in 5. Mof. 33 gu erflaren fein. Doch wurde nur ein Teil besjelben von dem Stamme Juba aufgejogen; einzelne Bruchteile erhielten fich und fuchten andere Rieberlaffungen und Beideplate auf. So ist wohl auch ein Teil nach Nordisrael verzogen; wenigstens scheint 2. Chr. 15, . u. 34, . vorausgesett zu sein, daß es in den Zeiten der Könige Assa und Josia auch im Nordreich Simeoniten und simeonitische Stäbte gab; und die Bufammenftellung Beerfeba's mit Bethel, Gilgal und Dan, ben Sauptftatten bes unreinen Jehovatultus im Behnftammereich und bie hindentung auf Ballfahrten, von diefem aus nach Beerfeba bei bem Propheten Amos (5, s. 8, 14) läßt auf nabere Begiehungen und regen Bertehr zwischen dieser Simeonitenstadt und bem Rorbreiche ichließen. Doch maren bie Refte ber Simeoniten, welche bie Lebensweise ber hirtennomaden und ihre Stammeseigentümlichkeit gaber festhielten, durch die politischen und die Bevollerungsverhaltniffe bes Bestjorbanlandes poraugeweise barauf bingewiesen, Die ihnen nötigen

jenseits ber Grengen bes israelitischen Gebiets gu fuchen. Bon zwei in bie Beit histia's fallenben erfolgreichen Unternehmungen biefer Art gibt uns ber Abschnitt 1. Chr. 5 [4], 84-48 Runde. Unter ber Ffihrung von 13 Fürften nahm eine ansehnliche Schar bon Simeoniten einen weiten gur Beibe geeigneten Lanbstrich in Befig, ber fich von ber Gegend von Gebor ober vielmehr - benn so wird mit ber Sept. zu lesen sein — von Gerar bis an die Oftseite des Thales, d. h. wohl des Thalgrunde von Gerar (f. d. Artt. Gebor 4. Gerar) erstredte und bamals von Abtommlingen Sams. b. h. Canaanitern ober Cuschiten, und von Meunitern (f. b. A. Maon) befest gewesen mar. Gine andere Schar von 500 Simeoniten unter 4 Sauptlingen jog auf bas Gebirge Seir, vernichtete ben letten Rest ber Amalekiter (j. d. A.) und nahm beren Wohnsite ein. Die Annahme, bag bon diesen auf dem Gebirge Seir wohnenden Simeoniten bie Anfrage ausgegangen fei, welche Jefaja in Rap. 21, 11 f. beantwortet, und bag bas bon hipig in Spr. 30, 1 u. 31, 1 entbedte angebliche Königreich Massa das bort von benselben begrünbete israelitifche Gemeinwesen fei, entbehren jedes sicheren Fundamentes. Uberhaupt verschwindet ber Stamm S. feit ber Beit Sistia's (von ber oben ermähnten Stelle 2. Chr. 34, a abgesehen) gang aus ber Geschichte. Unter ben aus bem Exil Heimgekehrten werden keine Simeoniten genannt; dagegen finden wir die wichtigsten früher simeonitischen Städte von Kindern Juda's beseht (Neh. 11, 25 ff.). Die Ableitung bes Stadtoberften von Bethulien Ofias und ber Jubith bom Stamme Simeon (Judith 6, 10. 8, 1. 9, 1) hat keine geschichtliche Bedeutung. Nur in den prophetischen Bildern ber funftigen Bollenbung bes Gottesreiches behielt auch ber St. Simeon seine Stelle (Sef. 48, 24 f. as. Offenb. 7, 7). - Esr. 10, at fommt noch ein anderer Träger des Namens S. bor. Rach 1. Maft. 2, i führte ihn auch ein Briester aus der Klasse Jojarib, der Urgroßvater des Judas Makkabäus. Sonst vgl. Luk. 3, so. Über den Lut. 2, 25. 34 ermähnten G. f. d. A. Sp. meon und im übrigen b. A. Simon. Bu vorftebendem Urt. aber val. befonders R. S. Graf, ber Stamm Simeon, Meißen 1866.

unreinen Jehovakultus im Zehnstämmereich und bie hindeutung auf Wallsahrten, von diesem aus die hindeutung auf Wallsahrten, von diesem aus die hindeutung auf Wallsahrten, von diesem aus dienste um ben Tempel und um den Gottesdienst im Buch Jesus Sirach gepriesen werden (Sir. Verlehr zwischen dieser Simeonitenstadt und dem Rordreiche schließen. Doch waren die Reste der Simeoniten, welche die Lebensweise der Hirtzahrt die Kohn Onias I., gemeint sein, der im Ansang des 3. Jahrh. Sohn Onias II., der gegen Ende des 3. Jahrh. vor Ehr. sehten die politischen und die Beschsweise darauf hingewiesen, die ihnen nötigen gestelsen und Riederlassungspläse im Süden daß er den von ihm gepriesenen Hohendriester

felbst noch beim Dienste gesehen hat (s. auch b. A. | Jesus Sirach). — 2) Simon der Mattabäer, Sohn des Mattathias, alterer Bruder des Judas und Jonathan (j. d. Artt.) 1. Matt. 2, s. Schon ber sterbende Mattathias hatte ben Simon feinen Brüdern als Ratgeber empfohlen (1. Matt. 2, 65: "Guer Bruber Simon ift weise; bemfelben gehorchet als einem Bater"). Und wenn auch zunächst die jüngeren Brüber Judas und Jonathan an bie Spipe ber mattabaifchen Erhebung traten, jo hat boch schon neben ihnen auch Simon hervorragenden Anteil an den gemeinsamen Kämpfen, Leiben und Siegen genommen. Unter Jubas hat er besonders durch seinen gludlichen Rriegszug nach Galiläa den bortigen Juden Hilfe gebracht (1. Matt. 5, 17-22). Rach Judas Tob teilte er mit Jonathan beffen Rieberlagen und erfte Erfolge (1. Matt. 9, 22. 27. 02. 65. 67). 3m Jahre 147 vor Chr. finden wir ihn an ber Seite Jonathans in ber Schlacht gegen Apollonius, ben Felbherrn bes Demetrius II. (1. Matt. 10, 14. 91). Als im J. 145 vor Chr. ber sprische Prätenbent Erppho gegen Demetrius II. auftrat und Jonathan sich auf des ersteren Seite schlug, erhielt Simon fogar eine offizielle Stellung. Er wurde von Trypho zum "Hauptmann über das Land von Thrus an bis an Agypten" ernannt (1. Matt. 11, 50). Als folcher eroberte er Joppe und baute bie Festung Abiba (1. Matt. 12, ss f. ss). Nachdem das Berhältnis Jonathans zu Trypho eine feindliche Wendung genommen hatte, und Jonathan bon Trhpho gejangen genommen worden war (1. Malf. 12, 30 st.), trat Simon an die Spipe des jüdischen Boltes. Durch Boltsbeschluß zum Führer gewählt, bot er zunächst alles auf, um ben Jonathan aus ber Gewalt Trypho's zu befreien. Aber feine Bemuhungen maren bergebens. Trop Erfüllung ber geftellten Bedingungen gab Trypho den Jonathan nicht frei, sondern ließ ihn zu Bastama meuchlings ermorden. Sein Bruder Simon konnte ihm nur noch ein feierliches Begrabnis bereiten (1. Maft. 13, 1.30). trat nun Simon in bas Erbe Jonathans als Soberpriefter und Gurft ber Juben (143 bis 135 v. Chr.). Da im sprischen Reiche die beiben Bratenbenten Demetrius II. und Trapho noch mit einander kampften, so wurde es ihm nicht ichwer, die von Jonathan errungene Stellung gu behaupten. Ja es gelang ihm fogar, volle Abgabenfreiheit, d. h. also die gangliche Unabhangigfeit bes jubifden Gemeinwefens von ben fprifchen Königen zu erreichen. Da nämlich Trypho sich als treulos gegen bie Juben erwiesen hatte, jo war es felbstverständlich, bag biefe nun wieder auf Seite bes Demetrius traten. Simon fanbte eine Gesanbtichaft an benfelben, und diese erlangte von ihm ein Defret, burch welches ben Juben volle Abgabenfreiheit eingeräumt wurde. Das

ber völligen Befreiung Israels vom beibnifchen Joche, und begann von nun an (142 v. Chr.) eine neue Beitrechnung nach Jahren Gimons "bes hohenpriefters und Fürften ber Juden" (1. Daft. 13, 24-42). Die nachfte Aufgabe Simons mar es nun, ben jugeftanbenen Befit auch thatfachlich ju fichern. In einigen Orten, nämlich in Gagara (fo ist 1. Matt. 13, 40 statt Gaza zu lefen) und in ber Burg von Jerufalem, lagen noch fprifche Befagungen. Dieje galt es bor allem gu bertreiben. Erfteres gelang burch Gewalt, letteres burch Ginschließung und Aushungerung ber Besahung. Im Jahre 141 v. Chr. nahmen bie Jeraeliten in feierlicher Brogeffion wieber Befig bon ber Burg (1. Matt. 13, 48-62). Damit war in der That bie volle Befreiung Jeraels von beibnischer Oberhoheit hergestellt. Infolge ber inneren Birren im fprifchen Reiche blieb Gimon von borther unbehelligt; und fo werben biefe Jahre feiner Regierung als eine Beit volltommenen Gludes unb Friedens geschildert. "Er hielt Frieden im Lande, daß eitel Freude in Jerael war. Und ein jeber bejaß seinen Weinberg und seinen Garten mit Frieden, und burfte fich nichts beforgen: benn niemand burfte fie übergieben. Und bie Ronige in Sprien konnten ihnen bie Zeit nicht mehr Schaden thun. Und er hielt Recht im Lande, und schütte bie Armen unter seinem Bolle wiber Gewalt, und strafte alles Unrecht, und vertilgte bie Gottlofen" (1. Maff. 14, 11-14). Bur Befestigung feiner Berrichaft erneuerte Simon auch die ichon von Judas und Jonathan angefnüpften freunbichaftlichen Beziehungen zu ben Romern, und erlangte von ihnen ben Abschluß eines förmlichen Schut- und Trutbundniffes, 139 v. Chr. (1. Matt. 14, 16-24, 15, 15-24, Bgl. d. Artt. Lucius und Numenius). Schon im Jahre guvor, 140 v. Thr., war in einer feierlichen Berfammlung von Bertretern bes gefamten jubifchen Bolfes zu Jerusalem ber folgenreiche Beichluß gefaßt worden, in dantbarer Anerkennung der großen Berbienfte, welche Simone Bruder und er felbft fich um bas jubische Bolt erworben hatten, bas Soheprieftertum und Fürftentum in Simons Saufe für erblich ju ertlaren (1. Maff. 14, 25 ff., bej. B. 41-49). Damit erntete Simon die reife Frucht aller gemeinsamen Arbeiten und Rampfe ber brei makkabaischen Bruhatten Jubas und Jonathan fattifch bie Macht bes Saufes begründet, fo ift boch erft Simon ber Begrunder ber hasmonaifchen Dynaftie geworden (f. auch den A. Mattabäer). — Gegen Ende seiner Regierung wurde auch Simon wieder in bie fprifchen Angelegenheiten verwidelt. Demetrius II. war auf einem Kriegszuge gegen die Parther in beren Gefangenschaft geraten unb bamit vorläufig vom Schauplage abgetreten. Der Erbe feiner Unfpruche war fein Bruber Unjubifche Bolt fab barin mit Recht ben Zeitpunkt tiochus VII. Gibetes. Diefer bestätigte zunachft

1, . . . . . .

bem Simon alle feine Rechte und Privilegien | burch entstanden ift, bag Lutas ben Beinamen (1. Daft. 15, 1-1). Sobald er aber im Rampfe gegen Trapho enticheidenbe Fortichritte gemacht und biefen in der Festung Dora eingeschlossen hatte (1. Maff. 15, 10—14), nahm er auch gegen Simon eine feindliche Haltung an. Gine Abteilung Silfstruppen, welche Simon ihm fanbte, wurde ftolg gurudgewiesen, bie fruher bem Simon gegebenen Buficherungen wiberrufen, und von ihm die Herausgabe der Städte Joppe, Gazara und ber Burg bon Jerufalem geforbert. Da Gimun hierauf nicht einging, sandte Antiochus, während er selbst ben aus Dora entstohenen Trupho verfolgte, seinen Feldherrn Rendebaus zur Bekämpfung Simons nach Judäa (1. Makk. 15, 26-41). Simon war zu alt, um felbst noch einmal jum Schwerte ju greifen. Er fandte feine Sohne Jubas und Johannes gegen Renbebaus; und biefe erfochten einen bollftanbigen Sieg über ben feinblichen Felbherrn (1. Matt. 16, 1-10). Somit war auch biefe Befahr wieber vollständig beseitigt. -- Ein paar Jahre später fiel Simon als Opfer bes Meuchelmorbes burch die Hand eines seiner nächsten Berwandten. Sein eigener Schwiegerfohn Ptolemaus trachtete nach ber herrichaft im Lanbe und ermorbete ben Gimon samt seinen Söhnen Mattathias und Jubas bei einem Gelage in der Festung Dot bei Jericho, 135 v. Chr. (1. Matt. 16, 11 ff.) — 3) Simon bieg auch ein Benjaminite, ber nach 2. Datt. 3, 4 gur Beit bes hobenpriefters Onias III. "Borfteber" (Luth.: Bogt), b. h. wahrscheinlich Oberichapmeifter bes Tempels von Jerusalem war. Er verriet wegen Streitigkeiten mit bem Sobenpriefter Onias bie Schate bes Tempels an den sprischen Feldherrn Apollonius (zur Zeit bes Ronigs Seleucus IV., 187-175 v. Chr.), und gab badurch Beranlaffung gur Plunberung bes Tempels burch Beliodorus (2. Daft. 3, 4 ff.). Mls nach ber Bereitelung bes Unternehmens Belioborus jener Simon feine feinbseligen Umtriebe fortfeste, begab fich Onias gum Ronig, um dagegen Borftellungen ju machen (2. Matt. 4, Es wird aber nichts über ben Erfolg 1-4). feiner Reise und über die weitere Geschichte Gimons erzählt. Rach 2. Maff. 4, 22 war der nachmalige Sobepriefter Menelaus ein Bruber jenes Simon. Schü.

Simon: im N. T. ein besonders häufiger Name. 1) ift Simon ber eigentliche Name bes Betrus (f. d. A.). - 2) Gin zweiter Simon im Apoltelfreise führt Mart. 3, 18. Matth. 10, 4 ben Beinamen "von Rana"; Luf. 6, 18. Apfilg. 1, 18 heißt er ber Belot. Nach letterem ware er ein (ehemaliges) Mitglied ber von Jubas bem Galiläer (f. d. A.) hervorgerufenen theofratischen Revolutionspartei gewesen; allein es ift gu vermuten, daß der Beiname "Belotes" lediglich da- mutmaßlich als Mitglieder der römischen Ge-

"Rananites" (ber Rananit, von Rana Gebürtige) appellativifch (= ber Giferer) gebeutet hat. Die Angaben Spaterer über die Missionsthatigkeit und ben Martyrertob bes Simon von Kana find ohne allen Berlag. - 3) tommt ein Simon unter ben Brubern Jeju bor, Mart. 6, s. Matth. 13, 56 (s. b. Artt. Jakobus und Joseph). Diejenigen Alten und Reueren, welche biefe Brüber fünftlich su Bettern Refu machen, vereinerleien ibn einerfeits mit bem gleichnamigen Apostel (bagg, f. b. A. Jatobus), andrerseits mit einem Symeon, Sohn des Rieophas, ber als Bermandter Reju und Rachfolger Jatobus bes Gerechten nach Eufebius (R. Gefch. III, 32) ber Gemeinde von Jerufalem vorgestanden und unter Trajan hundertundzwanzigjährig ben Kreuzestob erlitten hat, aber in ber Quelle weber als Bruber bes heren noch als Apostel bezeichnet wird. - 4) hat ber Bater bes Jubas Ischarioth ebenfalls Simon gebeißen und bereits ben Beinamen Icharioth geführt (f. d. A. Jubas). — 5) Bei einem Pharifder Simon ift Jejus (Lut. 7, se f.) ju Gaft, als bie "große Gunberin", offenbar eine burch bie Bredigt Jeju gerettete Broftituierte, hereintritt und ihm die Füße salbt: er wird wegen seiner wenig liebreichen Gebanken barliber, baß Jejus bies bulbet, von ihm beschämt und gurechtgewiesen. -6) Auch die Salbung zu Bethanien (Mart. 14, s f., Matth. 26, e f.) geht im Saufe eines Simon vor, welcher - vom Ausfat genefen, möglicherweise von Jeju bavon geheilt - ben Beinamen "ber Ausfätige" behalten hat. Einige vermuten in ihm ben Mann ber Martha ober ben Bater des Lazarus; aber es ist auch möglich, daß jenes Gastmahl gar nicht im Hause ber bekannten Geschwister vorgeht, sondern von anderen bethaniichen Freunden Reju ihm bereitet und Lazarus mit feinen Schwestern nur baran beteiligt ift. Daß biefer "Simon ber Ausfätige" mit bem Bharifder Simon in Lut. 7 biefelbe Berfon fei, bafur läßt fich nichts als die Gleichheit bes Ramens und ber im Saufe vorgebenden Sandlung anführen. mahrend die naberen charafteriftischen Umftande und die sonstigen Bersonalverhaltnisse so verschieben wie möglich finb. - 7) Ein Simon von Threne, ber von gablreichen Juden bewohnten nordafritanischen Griechenstadt, tommt in ber Leibensgeschichte Jesu vor (Mark. 15, 21. Matth. 27, 22. Lut. 23, 26). Bermutlich in Jerusalem anfässig, kommt er am Karfreitag eben vom Felde, als Jesus auf seinem Tobesgange ber Last seines Rreuges erliegt; bie binausführenben romifchen Solbaten laften basselbe bem Simon von Eprene als bem erften besten nach Romerart auf. Bielleicht hat bies unfreiwillige Kreuztragen ihn bem Beilande innerlich nabegebracht: wenigftens muffen nach Mart. 15, 21 feine Sohne Chriften, und -

meinbe — bem Evangelisten und feinen ersten Lefern wohlbefannt gewesen fein. - 8) Apftig. 9, 40 tommt ein Gerber Gimon bor, ein Chrift ju Joppe, bei bem Betrus langere Beit ju Gafte ift. - 9) Ebenfalls in der Apostelgeschichte 8, .- 14 tritt ein Bauberer Simon auf, ber bann in der altesten Rirchen- und Regerhistorie eine große Rolle fpielt. Als bei ber mit bem Tobe bes Stephanus eintretenden Zeriprengung ber Urgemeinde ber Armenpfleger Philippus nach Samarien tommt und bas Evangelium predigt, trifft er bort auf einen Simon, der fich "für etwas Großes" ausgibt und um feiner Zaubereien willen bon bem samaritischen Bolfe als "bie große Rraft Gottes", ale bie munberwirfenbe Offenbarung, wenn nicht gar Infarnation Gottes verehrt wirb. Die echten Bunbermirfungen bes Bhilippus maden ihm großen Ginbrud; auch er lagt fich taufen, und als bald barauf Betrus und Johannes ben befehrten Samaritern bie Sanbe auflegen unb hiebei die Geiftesgaben ber Urgemeinde auch bier erwachen, bietet Simon ihnen Gelb an, wenn sie auch ihm das Geheimnis, ben h. Geist mitzuteilen, verraten wollten. Betrus, entruftet über die Unlauterfeit biefes Anerbietens (von bem fich bie mittelalterliche Bezeichnung bes Um-Geld-Raufens geiftlicher Burben als "Simonie" herschreibt), weist ihn scharf zurud, worauf wir in der Apostelgeschichte nichts weiter von dem Wanne vernehmen. Die altfirchliche Uberlieferung will wissen, daß er, ju feiner Gelbfivergotterung gurudgefehrt, mit einer gleichfalls vergotterten zweibeutigen Befährtin Helena eine phantastische Laufbahn fortgefest, ein mit biefen Bergotterungen gufammenhangendes gnoftisches Lugeninftem ausgebreitet und zulest als hartnädiger aber überwundener Feind ber Apostel ben Untergang gefunden habe. Gine Menge phantaftifcher Fabeln hat fich an seinen Namen geheftet; offenbar hat ihn bie mit bem Gnofticismus ringende Rirche bes zweiten Jahrhunderis jum Bahnbrecher biefer beibnifchdriftlichen Mifchipfteme ausgebichtet. Aber ein triftiger Grund, auch bie nüchterne Nachricht ber Apostelgeschichte zu einem Rieberschlag bieser Gagenbilbung ju ftempeln, liegt nicht bor, und felbft ber altfirchlichen Simon-Magus-Sage fehlt schwerlich aller hiftorische Rern. Bauberfünfte in Berbindung mit phantastischer Religionsmengerei, ben berrichenben Sunger nach finnenfälligen religiöfen Erfahrungen ausbeutend, erfüllen die Reit, und tein Boben mar fruchtbarer für fie als ber bes halbheidnischen, halbjüdischen Samaritervolkes, das : auch nach anberen Nachrichten gur Beit Jeju unb ber Apostel in starifter religiofer Erregung mar. - Ob Simon Magus, ben bie Kirchenväter aus Gitta in Samaria ftammen laffen, ibentifch fei mit einem epprischen Rauberer Simon, der nach Josephus bem romischen Statthalter Felix unfau-

Simran (bebr. Zimran, bei Luther auch Gimron) beißt ber erfte Gohn Abrahams und ber Netura (1. Moj. 25, 2. 1. Chr. 1, 22). Namensformen ber Sept. Bombran, Bembran, Bebran, Bembran führen auf Babram, die weftl. von Mella am Roten Meer gelegene Ronigeftabt ber Rinabotolpiten (vgl. über fie ZDMG. XXII, S. 663). Der hebr. Namensform tommen noch naher bie Ramareni bes Blinius (b. n. VI, 32) im Innern Arabiens. Ob bas Jer. 25, 25 etmabnte Bolt Simri mit biefem Simran ibentifd ift, wie viele annehmen, ift febr zweifelhaft (f. Simri).

Simri (griech. Zambri, auch Zamares) 1) bebraifder Mannename, von alter Beit ber nicht felten, wie ihn g. B. ber von Binehas (f. b. A.) wegen abgottifcher Buhlerei getotete Simeoniterfürst trug (4. Dof. 25, 14; vgl. ferner 1. Chr. 2, s. 9 [8], ss. 10 [9], ss. 2. Chr. 29, 18). Am befannteften ift Simri, ber Felbzeugmeifter ("Dberfter ber Salfte ber Rriegemagen") Ela's von 33rael, durch beffen Berichwörung biefer Ronig (f. Ela) bei einem Gelage in Thirza umgebracht murbe; nach ber regipierten Beitrechnung im 3. 929. S. machte fich felbst zum Konig und brachte fämtliche mannliche Rachkommen ber Dynaftie Baeja um. Aber bas Beer, welches gur namlichen Beit vor Gibbethon lagerte, erfannte ihn nicht an, sonbern rief ben Feldoberften Omri im Lager jum Ronig aus, ber in Gilmarichen gegen Thirsa heranrudte, und bie Stadt in ichnellem Sandftreich nahm. S. hatte fich in ben befestigten Centralbau bes Refibengichloffes gurudgezogen, mit bem er fich, ale er bie Stabt eingenommen fab, verbrannte. Seine Regierung hatte nur fieben Tage — 2) Name eines Bolks, welches Jeremia 25, 11 mit anderen unter bem göttlichen Bornverhangnis ber Siege Nebutabnezare erliegen fieht. Rach bem Faben der Aufreihung, ber von Juda ausgehend bie naberen und ferneren Boller gruppenweise aneinanderfügt, tann bei biefem Bolf Simri weber mit ber fprischen Trabition und ben meiften neueren an Bimran, bas teturaifche Araberbolt (1. Mof. 25, 2), noch an ben Stamm ber gamareni und die Stadt Babra im inneren Arabien gebacht werben; biefe maren B. sa eingureiben gewesen. Ebensowenig an bas phonicifche Simpra ober bie athiopischen Gembritaj; jene wurben gu B. 22, biefe gu B. 19 gu ftellen gewefen fein. Da Jeremia ben Ramen zu Elam und Mebien gruppiert, bat die Anficht einiger englischer Reilichriftforicher viel für fich, die auf bem Obelisten Salmanaffars II. ein Land Simri lefen, bem burch ben Zusammenhang ber Inschrift die Lage weftlich von Medien, norblich von Clam, bfilich vom Tigris, füblich vom Urmiafee zugewiefen wirb. bere Dienste geleiftet, muß auf sich beruben. Bg. Schraber allerdings nimmt an (KGF. S. 171),

daß ber fragliche Rame nicht Simri, fonbern Ramri gelejen werben muffe. Kl.

Simron (hebr. Schimron) heißt ein Sohn und ein von ihm abgeleitetes Geschlecht Faschars (1. Moj. 46, 12. 4. Moj. 26, 24. 1. Chr. 8 [7], 1).

Simron ober Simron Meron (30f. 19, 15), eine nordcanaanitische Konigestabt (Joj. 11, 1, 12, 20), die dem Gebiete Sebulone zugeteilt wurde (19, 16). Da die Sept. den Namen Symodn schreiben und ber Talmub fie Simonia nennt, fo haben Neubauer, be Saulch und Conder S. in bem Dorfe Semanije, 2 Stunden westlich bon Razareth, bem Simonias bes Josephus (Leben 24), wiederfinden wollen. Allein jo weit füblich - in Niebergalilaa - lag bie Stabt gewiß nicht. Aber auch an Maron (weftlich vom Gee Chale) ober an Meron (westlich von Safeb) wird man nicht benten burfen. Bielleicht tennzeichnet bie Lage bes alten S. bas heutige es-Semfrije, ein Dorf 1 Stunde nördl. von Mig, das Casale Somelaria Templi ber Kreugfahrer.

Simion, ber lette ber gwolf Richter in Asrael. von welchem bas Buch ber Richter berichtet. Er beift im bebraifchen eigentlich Schimichon, in ber griechischen Ubersetung bes A. T. und auch Sebr. 11, m Sampfon, in ber Bulgata und im Anschluß an fie auch bei Luther in Bebr. 11, 32 und bei Englandern und Frangofen Samfon. Seine Geschichte wird Richt. 13-16 ergablt, in einem Abichnitte, welcher burch vieles Gigentumliche in Inhalt und Form ju ber Annahme nötigt, bag er urfprunglich einer anberen Schrift, welche wahricheinlich bie Rampfe israelitischer Belben gegen ben philiftaifchen Erbfeinb und insbesonbere Simfons helbenthaten barftellte, angehört habe und bon bem Berfaffer bes Richterbuches burch die chronologischen Notizen am Anfang, in ber Mitte und am Ende (13, 1. 15, 20. 16, 31) in beffen Darftellung eingefügt worden fei. Rur in biesen Busagen bes Berfassers (15, 20. 16, 21) ist von einem Richteramte Simfons bie Rebe, mahrend in ber bon ihm benutten Schrift felbft teinerlei Beziehung barauf sich findet. Und in ber That, wenn nach 3, 10 bie beiben wesentlichen Funktionen bieses Amtes in bem Richten über bas Bolf ober über einen Bolfsstamm im Frieden und in ber Anführung bes Bolts im Kriege zu suchen find, so ift bergleichen bei Simson nicht zu finden, beffen Birfen lebiglich in einzelnen Rraftftuden periönlicher Helbenstärke besteht und nur badurch ben übrigen Richtern ihn gleichstellt, bag es ebenfalls bem letten Zwed aller richterlichen Thatigfeit, ber Befreiung Jeraels von feindlicher Bebrangnis, biente (f. b. A. Richter, G. 1306b). Diefe Bebrangnis nun ging bamals von ben Bhilistern aus. Simsons Geburt fällt in den Anfang jener Reit, in welcher infolge neuer Ruglige feinem Gott wieder beten lernt und laft ihn am

aus ihrem Mutterlande Rreta bie Macht ber Bhilifter jo febr anwuche (f. d. M. Philifter, G. 1215a), baß fie fich ju ben eigentlichen herren bes Lanbes machten, felbft ben friegetlichtigen Stamm Juda sich unterwarfen (15, 11) und bas unterjochte Bolt sogar ber Mittel eines fraftigen Wiberstandes berauben konnten (1. Sam. 13, 19-21). Die Zeitangaben bes A. T. reichen gur Herstellung einer genauen und sicheren Chronologie biefer Beriobe nicht aus: boch barf man als feststehend annehmen, daß bie Philister vor ihrer völligen Besiegung burch Davib (um 1050) über hundert Jahre lang Jerael bebrangt hatten. Bu-mal in ber erften Beit biefer Bebrangnis, als Jerael durch die philistäische Ubermacht vollständig niebergeworfen mar, und bevor Samuel bie gerftreuten Blieber bes Bolfes mit fefter Sand wieber fraftigerer Einheit zusammengefaßt hatte, tonnte ber Rampf ber Unterbrudten gegen ben überlegenen Feind nur in einzelnen fühnen Sandstreichen bestehen, und eben als beren erster und größter Repräsentant erscheint Simson, welchem es in bem Gebiete feines in ber unmittelbaren Rachbarichaft des Bhilifterlandes wohnenden Stammes Dan an immer neuen Berausforberungen jum Streite nicht fehlte. Das Buch ber Richter leitet junachft bie Geschichte feiner Geburt (13, 2-24) mit ber Bemerkung ein, baß bamals Gott bie Rinber Berael vierzig Rahre lang in bie Sanbe ber Philifter gegeben habe. Außerordentliche Notstände fordern außerordentliche Rettungemittel, und fo wird Simfon, abnlich wie Samuel, ale ber auf wunderbare Beife bon Gott verheißene und geschentte Gobn einer lange unfruchtbar gebliebenen Che bem Daniten Manoah zu Barea (eigentlich: Bor'a, f. d. A.) geboren und vor feiner Geburt ichon als ein Rafiraer (f. b. A. Rafiraer, G. 1074) Gott verlobt: gum außern Reichen seiner Beibe foll ihm tein Schermesser aufs Haupt kommen, und "er soll nicht effen bas aus bem Weinstod tommt und foll feinen Wein noch ftart Getrante trinten und nichts Unreines effen". Das Bebenten, bag fo manches in Simfons Befen und Treiben, wie feine unbanbige Leibenschaft in ber Liebe wie im Rorn, jum Charafter eines Gottgeweihten nicht zu ftimmen scheint, erledigt fich burch bie Ermägung, bag es bamals vor allem barauf antam, im bojen Rampfe wiber bie Unterbruder bem gernechteten Bolf gwar noch nicht feine volle Selbständigkeit, aber boch fein Dagu mußte sich Gelbftgefühl wieberzugeben. Simion von Geburt an berufen und geweiht, dazu von Gottes Geist erfüllt und getrieben. Auf biefem Bewußtfein beruht feine übermenichliche Rraft. Er verliert fie, als unter Delila's Schere bas außere Reichen feines gottgeweihten Lebens fällt. Aber sie kehrt ihm wieber, ba er als ein geblenbeter Gefangener in ber tiefften Rot gu echt tragischen Ende feines Lebens im Untergange | fein haar verflochten hatte, samt bem Bebepflod noch feinen größten Sieg gewinnen. - Die eingelnen helbenthaten Simfons find in ber Ergablung bes Richterbuches finnreich und funftvoll gruppiert. Man hat bald feche (Dieftel), balt fieben (Schenfel) folder Gruppen, balb in Simfons Geschichte eine in funf Alten (Ewalb) fich vollziehende bramatische Entwidelung entbedt. Im einzelnen burfte folgenbe Bwolfgahl von wunderbaren Thaten und Ereignissen sich ergeben. Rachbem im Lager ber Daniten zwischen Rarea und Efthaol ber Beift bes herrn angefangen hatte, ihn zu treiben (13, 20), wird er von leibenfchaftlicher Liebe zu einem philiftaifchen Beibe ergriffen, auch bas infolge gottlicher Fügung, "benn er suchte Urfach an die Philister". Als er mit feinen Eltern zu ihr nach Thimnath hinabgeht, 1. gerreißt er unterwege einen Lowen (14, a), in beffen Leichnam er nach einiger Beit gelegentlich eines zweiten Bejuches, bei welchem er bie Philifterin jum Beibe nimmt, einen Bienenschwarm und Honig findet. Das gibt ihm Beranlaffung zu einem Ratfel, welches er feinen philiftaischen Hochzeitsgenoffen vorlegt, und als biefe es mit Silfe feines verraterifchen Beibes geloft haben, 2. erichlagt er bei Astalon breißig Philifter, um mit ben ihnen geraubten Feierkleibern bie ausbedungene Forderung berjenigen zu befriebigen, bie bas Ratfel erraten hatten (14, 10). 3. 3m Born darüber, daß der Bater feines Weibes biefes einem anderen gegeben, treibt er bie brennenben Füchse in die Saatfelber der Philister (15, s), und als diefe, um sich zu rächen, sein Weib samt ihrem Bater verbrannt hatten, 4. brachte er ihnen eine große Rieberlage bei (15, s), worauf er in bie Steinfluft zu Etham in Juba fich gurudzieht. Bon ben Bhiliftern aufgespurt und bon ben Jubaern ihnen ausgeliefert, 5. gerreißt er feine Banbe (15, 14), 6. erschlägt mit einem Efelekinnbaden taufend Philister (15, 15) und 7. lodt, bem Berschmachten nabe, burch fein fraftiges Gebet aus einer Sohle bes hingeworfenen Rinnbadens eine ihn erquickende Quelle hervor (15, 10). Abermals bon Liebe zu einem philiftaifchen Beibe entbrannt, tăuscht er nicht bloß, als er diese Buhlerin in Saga besucht bat, die Bachsamteit ber ihm nachstellenden Philister, sondern 8. schleppt auch ihnen zum Hohne bas Stadtthor fort bis auf eine Anhohe in der Rabe des neun Meilen von Gaza | entfernten Sebron (16, a). Um verhängnisvollsten aber wird ihm fein Berhaltnis zu einer britten Philisterin, beren Namen Delila auch als bebeutsam überliefert wird, mag er nun "bie zarte zur semitischen Religionsgeschichte S. 161—173. Schwache" ober "bie Schwächenbe, bie Berraterin" bebeuten. Zwar gerreißt er, als bie Philifter im Bunde mit ihr feiner Berr ju werben trachten. 9. sieben frische Saiten (16, .), 10. bie neuen Stride, mit welchen Delila ihn gebunden hatte

heraus (16, 14). Als fie ihm aber fein noch bon teinem Schermeffer berührtes haar, bas Beichen, bag er "ein Berlobter Gottes vom Mutterleibe an" gewesen ift, abgeschoren hat, ba wich feine Rraft bon ihm. Er wird von ben Philiftern gefangen genommen, geblenbet und in Gaga in ichimpflicher Saft gehalten, bis mit feinem Saupthaare auch seine Kraft wieder gewachsen ist und ihn fahig macht, 12. feine lette und größte That zu bollbringen, indem er beim Dagonfeste bie ben Tempel ftugenben beiben Saulen nieberreift und fo unter beffen Trummern fich felbft, augleich aber eine größere Rahl von Feinden begrabt, als er in seinem Leben getotet hatte (16, so). Bwifchen Barea und Efthaol, wo ber Geift Gottes zuerft über ihn gefommen war, murbe er bon feinen Bermanbten im Grabe feines Baters beftattet, nachbem er Asrael zwanzig Rabre lang gerichtet hatte (16, si). - Unverfennbar verrat bie Ergablung bon Simfons Thaten burch ihren Juhalt wie durch die Art ihrer gahlung und Gruppierung, daß bie erweiternbe, fteigernbe und umgestaltenbe Dacht ber Boltsfage bes vollstumlichen Beiben und feiner Geschichte fich bemachtigt bat. fonbers charafteriftisch bafür ift bie Art, wie nach 15, 14-19 ein felfiger Berg, ober auch ein Bug von folden, der wegen feiner eigentumlichen Beftalt ben Namen Lebi, b. i. Rinnbaden, führte und ale die Stätte einer von Simfon vollbrachten helbenthat galt, zu ber Erzählung Beranlaffung gegeben bat: bag Simfon bort taufend Bhilifter mit einem Gelstinnbaden erichlagen babe, bag auf fein Gebet aus diesem die bort befindliche Quelle entstanden fei, und bag Berg und Quelle umgefehrt von Simfons That ihre Ramen erhalten hatten (f. b. A. Lehi). Auch fehlt es nicht an vermandten Rugen in ber auslandischen Sage und Sitte. Gine Analogie ber brennenben Mabie bietet fich, &. B. in einer altitalifchen Gitte bar, beren Dvib (Fast, IV, 681) gebenft. Bang befonbers nabe aber lag bie Bergleichung mit Derattes und feinen zwölf Thaten (Rostoff, bie Simfonsfage nach ihrer Entstehung, Form und Bebeutung und ber Beraflesmythus. Leipzig 1860), fowie mit beffen affprifch-babplonischem Gegenbild (vgl. S. 612 f.). Das alles aber berechtigt noch nicht, Simjons Geschichte für einen reinen Dhothus und ihn felbft für einen Sonnenberos zu erflaren (Steinthal, die Sage von Simfon, in der Beitichrift für Bolterpsphologie, II. Berlin 1862, G. 129-178), vgl. bagegen Baethgen, Beitrage Gegen die vollige Mythisierung ber biblifden Ergablung fprechen unter anderem bie gang beftimmten Ortlichfeiten, an welche Simjons Geburt, Thaten und Schidfale, insbesondere fein Begrabnis, gefnupft ericheinen, und welche bei jebem (16, 11) und reißt 11. das Gewebe, in welches fie Bersuch einer mythologischen Auflösung als ein

bagegen fich fprobe verhaltenber Rieberichlag | aurudbleiben und entichieben auf eine bestimmte geschichtliche Uberlieferung gurudmeifen. einer folden ertlart fich auch am natürlichften bas fo gang individuell eigentumliche, auch mit alten Ratfeln und Spruchen in bichterifcher Form (14, 16. 10. 15, 16. 16, 26) ausg:ftattete Gefamtbilb biefes volkstumlichen Selben voll frifcher unbandiger Rraft und iprudelnden humore. wird baber ein biftorischer Rern, um welchen bie Tagenhaften Elemente fich allmablich fruftallifiert haben, festzuhalten fein, wie bas auch von L. v. Rante geschehen ift, welcher ben wesentlichen Inhalt beffen, mas bas Richterbuch über Simfon berichtet, in folgenden Gagen bunbig gufammenfaßt (Beltgeschichte I, G. 51 f.): "Gine febr eigentumliche Ericheinung ift Gimfon, ber bem fleinen ftreitfertigen Stamm Dan angehört; er war bem Dienste Jehova's durch himmlische Zeichen schon bor feiner Beburt geweiht: feine Starte wird unwiderstehlich, sobalb ber Beift Gottes über ihn tommt. Er tampft gegen die Philifter, welche bereits die Oberhand und felbft die Berrichaft erlangt haben. Er unterliegt aber ihrer hinterlift; ber Name bes Weibes, bas ihn feffelt, Delila bedeutet Berraterin. Seine Thatfraft und Gesinnung brangt fich in feinem Enbe gusammen. "Deine Seele fterbe mit biefen Philiftern," ruft er, bon ihnen seines Augenlichtes beraubt, aus und fturgt Die Gaulen ein, welche bas haus tragen, in welchem fie versammelt find; er begrabt fich felbst unter ben Ruinen. Die Sandlung ift, wie manche andere, die hier vorfommt, grandios und bigarr. Die Summe von allem ift bie Gelbftaufopferung einer gottgeweihten Rraft."

Sin. Befetiel 30, 18 f. wird unter ben bon Gott bebroften Stabten in Agupten auch Gin genannt, aber fo, bag man nicht zu erkennen bermag, ob ein unter- ober oberagnptischer Ort barunter gemeint ift. Die Sept. geben Gin burch Sals wieber; ba aber an ber angeführten Stelle Sin "bie Fefte Agpptens" genannt wirb, fo wirb Sals, bas icon um feiner Lage willen niemals eine bedeutende Festung gewesen sein tann, gewiß nicht gemeint fein. Dies hat icon hieronymus beftimmt, Gin mit Belufium gu überfegen; benn biefe Stadt, welche "ber Schluffel Agnptens" genannt wirb, ftellte fich ben von Often tommenden Deeren gunachft entgegen. Es war gewaltig befestigt, und ba feine Armee, ohne es ju nehmen tiefer in bas Nilthal einzubringen wagen burfte, fo perdiente es mohl "bie Fefte Agpptens" genannt zu werben. Freilich zeigt tein burch bie Dentmaler befannt gewordener Rame, ben wir für den von Belusium halten können, auch nur entfernte Abnlichkeit mit bem hebr. Gin. Champollion hat nun ben Berjuch gemacht, aus biefer Berlegenheit hinauszuhelfen, indem er barauf hin-

wies, bag ber toptische Name für Pelusium Pheromi (Ph artikel, er esse, omi lutum) fautet unb "ein ichlammiger Ort" bebeutet. Da nun bas griechische "Pelousios" gleichfalls "ichlammig" überset werben tann und bas Aramaische ein Wort Sin, d. i. Schlamm besitht, so konnte Sin als bloße übertragung bes aguptischen Pheromi aufgefaßt werden. Hefetiel murbe bann gefagt haben: "Schlamm, bie Feste Agpptens". Das ware eine keineswegs wirkungslofe Antithefe; aber wer unter ben Juden mußte, welche Bebeutung bem agyptischen Pheromi gutam? Und ift biefer toptische Rame, für ben fich tein hieroglyphisches Brototyp findet, auch alt? Immerhin fpricht manches für Sin-Belufium; aber wir wollen nicht verichweigen, bag fich ber Rame Gin am beften mit bem altagpptischen für bas griech. Spene unb beutige Asuan bedt. Er lautete Sun, und ber Ort, ben er bezeichnete, lag gur Geite bes erften Ratarafts, war von ber Natur felbst mit granitenen Ballen ftart befestigt und hatte bie Aufgabe, bas Rilthal bor ben Ginfallen ber Gubvölker in ahnlicher Beije ju ichuten, wie Belufium es vor ber Invasion seiner östlichen Rachbarn fichern follte. Gun verbient ebenfogut bie "Gefte Agoptens" genannt ju werben wie Belufium. Da die Griechen Sun "Spn" sprechen hörten und baraus Spene machten, mare auch bas i für u erklärlich. — Es fehlt leiber völlig an sicheren Silfemitteln für bie Enticheibung ber Frage, welche von diesen Städten der Brophet meinte. Bielleicht bachte er an feine von beiben.

Sin. Über die Bufte S. f. Lagerstätten S. 900 a. — Roch ein brittes Sin f. in b. A. Sini.

Gingi (griechijch Sina) beißt ber Berg, auf 1 welchem Gott erschien, um Jerael burch Moses bas Bejet zu geben, und bie an bemfelben gelegene Bufte, in welcher bie Jeraeliten, von Raphibim tommenb (2. Dof. 19, s. 4. Mof. 33, 15), für langere Beit (5. Mof. 1, 6) - von einem nicht naher bestimmten Tag bes 3. Monats nach bem Auszug aus Agppten an bis zum 20. Tag bes 2. Monats im 2. Jahr (2. Mos. 19, 1. 4. Mos. 10, 11 f.) - ihr Lager aufgeschlagen hatten. Der Berg heißt in ber Bibel auch horeb, ein Name, welcher, wenn auch ursprünglich mit bem Ramen S. fcmerlich gang gleichbebeutenb, boch unterichiedsloß an Stelle des letteren, und zwar von einzelnen Schriftstellern ausschließlich, gebraucht wird (f. bas Rabere in b. A. Horeb). Der Rame horeb bebeutet "Trodenheit, Durre" und bezieht sich offenbar auf ben ben Anblid einer großen Felsenwüste mit gewaltigen nackten Felswänden barbietenden Gejamtcharafter bes Berges ober Gebirges. Der Name S. dagegen bedeutet ichwerlich "bas fpigenreiche, gadige Gebirge"; noch weniger fann er von ber zwischen Elim und

( )

Sinai gelegenen Bufte Sin (2. Moj. 16, 1; bgl. S. 900a) abgeleitet und "bas Gebirge ber Bufte Sin" gedeutet werben. Am meisten hat bie Er-Marung: "bas dem Mondgott Sin angehörige Bebirge" für fich; benn unter biefem Ramen ift ber Mondgott nicht nur bon ben Babyloniern, Affprern (val. S. 141) und Sprern, fondern auch von den himjaritischen Arabern verehrt worden (Baethgen, Beitrage gur femit. Religionegeschichte G. 122 f.); und am Horeb-Sinai hatte ber Mondgott ein Seiligtum, bei welchem noch am Ende bes 6. Jahrh. n. Chr. Antonius Martyr die in der Umgegend wohnenden heidnischen Araber ein Reumondsfest feiern fab (ZDMG. III, 161. 203). Wie es fich aber auch mit bem Ramen S. verhalte, jedenfalls galt ber Berg ichon in vormosaischer Beit Midianitern und Jeraeliten als ein ber Gottheit geheiligter Berg und mar als folder eine Ballfahrts- und Opferstätte. Schon 2. Mof. 3, 1. 4, 27. 18, 8 (vgl. 3, 12) nennt ihn bie Bibel "ben Berg Gottes", woneben spater (vgl. 2. Mos. 24, 10. 1. Ron. 19, 0) im Rudblid auf die Offenbarung bes Gottes Beraels einmal (4. Mof. 10, sa) auch die sonst von bem Bion übliche Bezeichnung "ber Berg Jehova's" gebraucht wird (vgl. auch 5. Mof. 33, a. Richt. 25, s. Pf. 68, s. 10). — Daß nun der Sinai-Horeb im Innern ber Sinaihalbinfel gelegen war, alfo in bem bon ben Arabern Dschebel et-Tur ober Tur Sina genannten Sochgebirge ju fuchen ift, unterliegt feinem Zweifel; bagegen ift fraglich, welcher ber bortigen Berge bafür zu halten ift. Die jest berrichenbe Unficht will ihn gemäß ber heutigen Tradition in bem Centralgebirgeftod, in ber Dschebel Masa-Gruppe nachweisen, mogegen Lepfins und Ebers ben in nordweftlicher Richtung biesem borgelagerten, am Wabi Pheiran sich erhebenben Dachabel Serbal für ben echten Gefengebungsberg halten. Bare bie Streitfrage nach der Tradition zu entscheiden, so wäre lettere Anficht entschieden vorzuziehen; denn nicht erft Rosmas Inditopleuftes, ber um 535 n. Chr. bie Sinaigegenb bereift hat, fest ohne weiteres voraus, daß ber biblische Horeb-Sinai der Serbal fei, sondern ichon von der Zeit bes Eusebius an ist eine Reihe von Zeugnissen dafür vorhanden. daß der biblische Horeb in einem Berg gefunden wurde, der fich in unmittelbarer Nabe ber im Babi Phoiran gelegenen alten Bistumsftabt und Anachoretenkolonie Pharan erhob (vgl. bef. Ebers, Durch Gofen zum Sinai, S. 219 ff. 412-426; 2. Aufl. S. 229 ff. 424-438); dazu tommt, daß ber Sauptstrom ber aus bem letten borchriftlichen und ben ersten nachdriftlichen Sahrhunderten teils von heidnischen, teils von driftlichen Bewohnern ber Sinaihalbinfel herrührenden fogen. Sinaitischen Inschriften am Gerbal munbet; bie für bie Dechebel Musa-Gruppe zeugende Tradition läßt sich bagegen nicht sicher über bie Zeit bes

Kaijers Justinian zurud verfolgen; und jene Inschriften finden fich zwar auch an Thalwanden ber Musagruppe (g. B. im Babi Lebicha), aber biefe ericheint boch nicht in gleichem Dage, wie ber Serbal, als ein Mittelpunft, gu welchem fich in ber Beit ber Entstehung biefer Inschriften reisende Bewohner ber Singihalbinfel und ber benachbarten Gegenben gesammelt haben. Die für den Serbal sprechende Tradition ist also die altere; aber für bie Enticheibung ber Streitfrage, welches ber mahre Sinai-Horeb fei, ift fie bei bem gewaltigen Zeitabstanb, welcher noch zwischen ihren ersten Spuren und ben biblischen Berichterstattern über die mojaische Gesetgebung ober gar der Beit dieser selbst liegt, ohne allen Belang: auch ist ihre Entstehung leicht begreiflich: Wabi Pheiran ist von Agypten her eher und viel leichter zugänglich, als der Centralgebirgsstock; der Wasserreichtum und die Fruchtbarkeit ber Dase lud zur Besiedelung ein; anderseits boten auch die vielen natürlichen Boblen und Felsichluchten bes Gerbal und seiner Umgebung den weltmüden Anachoreten die ihrem astetischen Bedürfnis entsprechende abgeschiedene Unterfunft (vgl. Fraas, Aus dem Drient S. 14 und Ebers a. a. D. S. 216 f. 2. Ausgabe S. 226 f.); nachbem einmal bie driftliche Ansiebelung begründet war, brachte es beren Lage und ber Lauf der Hauptreisewege von selbst mit sich, daß sie zur christlichen Metropole für das Innere der Sinaihalbinsel wurde; und daß nun in ihrer Umgebung bie Erinnerungen an die in der Bibel berichteten sinaitischen Borgange ebenso lokalisiert wurden, wie spater nach ber Gründung bes Sinaiflosters durch Justinian im Musa-Bergstock, das lag gang im Geiste ber nach heiligen Stätten begehrlichen Zeit bes aufblühenden Monchtums. — Rann jo das höhere Alter der Tradition nicht für den Serbal entscheiden, so fällt es anderseits auch nicht für ben Dichebel Dusa ins Gewicht, baß Josephus wiederholt (Altert. II, 12, 1. III, 5, 1) den Sinai den höchsten Berg jener Gegend nennt; benn wenn auch bie absolute Höhe des Serbal (2045 m) bie des Dichebel Musa (2244 m) nicht erreicht, so ist doch die hier allein in Betracht łommende, für das Auge ersichtliche relative Höhe des ersteren fast doppelt so groß, als die des letteren; benn jener erhebt sich ungefähr 1435 m über das Wabi Bheiran, das ca. 610 m hoch liegt, während dieser die selbst schon in einer Hohe von ca. 1524 m gelegene Ebene er-Rächs nur um etwa 720 m überragt. — Die Entscheidung der Streitfrage kann ausschließlich aus ben geographischen und topographischen Boraussehungen des bibliichen Berichtes und ber größeren ober geringeren Angemessenheit der uns jett genauer bekannten Terrainverhältnisse der Umgebung beider Berge zu benfelben gewonnen werben. Aber auch bezuglich jener topographischen Boraussegungen wird man auf manche Detailzuge tein befonderes Ge-

wicht legen fonnen, wenn man anertennt, bag uns über die singitischen Borgange tein authentischer Bericht Mosis, sondern nur beträchtlich spätere Aufzeichnungen einer Überlieferung vorliegen, bie mit ber ben fpateren Generationen wenig betannten Topographie der Sinaigegenb frei zu schalten vermochte\*) und bas Erinnerungsbilb im einzelnen in freier Beise ausgemalt hat. Bu biesen topographischen Detailzügen, denen man mit Unrecht ein entscheibenbes Gewicht beigelegt hat, dürften folgende zu rechnen fein: die bem Bolf als Lagerstätte bienenbe Bufte ftogt fo an ben Berg an, bag man biefen anrühren tonnte (2. Mof. 19, 12 f.); vom Lager heraus konnte das Bolk bis an ben Fuß bes Berges Gott entgegen geführt werden (19, 17), und von seinem Standort aus tonnte es wieber in bas in ber Entfernung befindliche Lager gurudflieben (20, 18); ber Berg tonnte mit einem feine Besteigung und bie Berührung feines Endes hindernden Gehege umgeben werben (19, 19. 23); am Sug bes Berges befand fich ein fliegenbes Baffer (32, 20. 5. Dof. 9, 21). Bon größerer Bedeutung ist, daß der Gefepgebungsberg in der biblischen Überlieferung Aberall als ein einzelner Berg erscheint, wobei jeboch fein höchster Gipfel als Statte ber Gegenwart Jehova's noch von der Berghöhe unterschieben wird (19, 20. 24, 17. 34, 2); ferner bag ber Gipfel des Berges von dem an seinem Fuße befindlichen Aufenthaltsort des Boltes aus lichtbar war (19, 11, 20, 18, 24, 17, 5, Moj. 4, 15, 5, 4, 22 ff.); daß zwar das Hinauf- und Herabsteigen nicht eine ben Bertehr zwischen bem binaufgeftiegenen Mojes und dem unten befindlichen Bolte allgu fehr erichwerende Beit erforbert haben tann (19, 21, 24 f. 32, 7, 15 ff. 30 f. 34, 9, 4, 32), daß aber der Gipfel doch auch wieder fern genug war, um Mojes ben Augen und der Borftellung des Bolles jo zu entruden, daß fie meinen tonnten, er werbe nicht zurückehren (32, 1. 21); insbesondere endlich, daß sich am Fuße des Berges ein Raum befunden haben muß, ber gur Lagerftatte für eine großere Menschenmenge geeignet war, und zu bem jugleich bie Bezeichnung "Bufte Sinai" paßt. Je nachdem man auf die eine oder andere dieser topographischen Borausjehungen großeres Gewicht legt, wird bie Entscheibung verschieden ausfallen. Die erste betonen Lepfius und Chers besonders als fur ben Gerbal

prechend. Denn diefer ift in ber That "ein einiger, individuell für fich bestehender Sochgebirgeriese", bessen Bruft und Haupt frei über bie feinen Rug wie aufgetürmte Balle umgebenben Höhen emporragt und in die weite Ferne bin sichtbar, auch von vielen Punkten des 28. Pheiran aus als großartiges Bange fich barftellt; auch Reifende, welche ihn nicht für ben Gefengebungsberg halten, nennen ihn doch den imposantesten und großartigften Berg ber gangen Ginaihalbinsel und seine Besteiger (Burdhardt, Rüppell. Lepfius, Fraas, Balmer) rühmen die Runbficht. bie er gewährt, ale eine weitere und umfaffenbere, als fie irgend eine Spite ber Musagruppe barkietet (vgl. Ebers, S. 191-204; 2. Auflage S. 200-214; und Lebsius, Reise von Theben nach ber halbinfel bes Ginai, G. 35). Dennoch tonnen wir uns nicht fur ben Serbal entscheiben. Bir legen kein Gewicht darauf, daß er nicht einen, sondern fünf Gipfel hat, von denen keiner vor dem anderen besonders ausgezeichnet ift, und die bazu wieber in einer Menge von einzelnen Spipen und Baden enden (Fraas G. 26 gablt "etlich und vierzig Einzelgipfel"); auch nicht barauf, daß die überaus beschwerliche, ja gefährliche Ersteigung des Serbal auch auf dem fürzesten Weg von NNO. her (burch 28. Rattame und 28. Rim) mehr als 4 Stunden erforbert (ber gangbarere Beg führt durch das W. Alejāt um das jūdojītliche Ende des Berges herum und von S. her zur Höhe). Aber entscheibend gegen ben Serbal erscheint uns vor allem der Umftand, daß fich am Fuß besielben keine Ortlichkeit nachweisen läßt, in welcher man bie "Bufte Sinai" ertennen tonnte; zu bem engen Palmenthal des 28. Pheiran paßt biefer Name burchaus nicht, und von bem Anfang bes Babi esh-Scheich, wohin Ebers (S. 384; 2. Ausgabe S. 396) "die Zeltstadt der Hebräer" verlegen will, gilt bies nicht minber. Es tommt bingu, bag bie Umgebung des Serbal trop des Kräuterreichtums mancher Thaler (Ebers S. 412; 2. Ausg. S. 424) zu einem langeren Aufenthalt eines ausgiebiger Beideplage bedürftigen Romadenvolks nicht geeignet ift, wogegen auf ben Beibepläten bes Centralgebirgeftode Taufende bon Schafen und Ziegen das ganze Jahr durch genügende Weide finden, weshalb noch heute die Sebuinen sich im Hochsommer aus ben niedrigeren Gegenden bortbin gurudgieben. - Auf ben Centralgebirgeftod werben wir auch durch die Notiz hingewiesen, daß Moses die Schafe Jethro's über die Wüste hinaus getrieben und fo jenfeits berfelben an ben Gottesberg Horeb gekommen sei (2, Mos. 3, 1): wenigstens wird, wenn wirklich ber Wohnsit ber Mibianiter im füblichen Teil ber Oftfufte ber Sinaihalbinsel zu suchen ist (vgl. d. A. Jethro), Diefer jenseits ber Bufte gelegene Gottesberg viel eber die Musagruppe sein, als der erst jenseits berselben erreichbare Serbal. Endlich ift noch nicht

<sup>\*)</sup> Der Brophet Etias ift in ber nachmolalichen Beit ber einzige Jeraellte, von welchem die Bibel ergabit, daß er zu dem Berg Gottes hored gewandert fei (1. Kon. 19); und gerade diefer Bericht zeugt durch die Angabe, daß der Brophet wunderdar gestärtt in 40 Aagen und 40 Rächten von feinem eine Tagereife von Beerseba entferneten Rachtlager bis auf den Gottesberg gegangen sei (2. 8), von geringer Befannischaft mit den topographischen Berbaltnisen; denn die Entfernung von Beerseba nach dem Sinal beträgt nur wenig über 40 Reifen.

einmal ein Bersuch gemacht worben, ben Weg ber | bağ ber S. in ber Musagruppe zu suchen ift, ver-Jöraeliten vom Sinai aus in die Wuse Paran einigen, als mit ber Joentifisation besselben mit und die ihn bezeichnenden Stationen unter ber bem Serbal (vgl. bes. d. Raphibim). — Die 3



Boraussehung, daß der Serbal der Gesetgebungs- | Mujagruppe, die ganz aus tryftallinischem Urberg gemefen fei, nachzuweifen (bgl. Lagerftatten Rr. 4); und auch bie Angaben über ben Bug aufgelagerten Borphpren (naheres bei Fraas, Mus jum Sinai laffen fich leichter mit ber Annahme, bem Drient, G. 17 ff.) befteht, und mit ihren boch-

gestein, besonders Spenit, Granit und ein- und

(1, 1, 1, 1)

aufgetürmten Felsenmassen und riefigen, nacten i Aribe, in besten Namen man eine Arabisierung Felsmanben burchaus einen bem Ramen Soreb (f. oben) entiprechenben Gesamteinbrud macht, umfaßt brei mit einander ziemlich parallel in ber Richtung von NNB. nach SSO. laufenbe, durch enge Thalichluchten getrennte, gewaltige und lang gestredte Bergruden. Unmittelbar an ihrem nordweftlichen Fuß dehnt fich nach RB. bin, bon boben und ichroff abfallenben Bergen eingeschloffen, die weite Ebene er-Racha aus, gu ber man von DB. ber burch ben Bag Nakb Hawi (Windschlucht) gelangt, und beren Flächenraum SB. hin in die weite, hoch gelegene und nach

bes bibl. Ramens Boreb hat ertennen wollen (vgl. Palmer, S. 18), und - um nur bie betannteren Gipfel ju nennen - gang im Guben in bem 1824 m hohen Dachebel el-Menådschah. An feiner Oftfeite führt, gleichsam als Fortfepung bes 28. esh-Scheich, ziemlich in ber Richtung von Norden nach Guben ber 28. Beba'ije, eine auch an verengtesten Stellen immer noch ca. 200 m breite Thalfchlucht, aufwärts, die ichließlich um bas Subende bes Bergrudens herumbiegt und nach

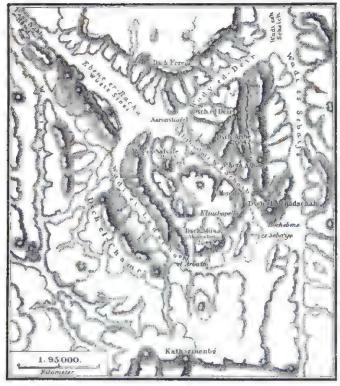

Das Bingi-Gebirge.

auf eine englische Quabratmeile, also über 500: Hettar, angegeben wird; nach NB. bin, mit ber Chene er-Racha einen ftumpfen Binfel bilbenb, läuft der Wadi ed-Deir, in den man im NO. vom oberen Ende bes Babi esh-Scheich eintritt; jene Chene und diefes Thal Schliegen die ber Mufagruppe im Norben gegenüberliegenbe Dreiedfpipe bes Dschebel Fereia' genannten hoben Bergplateaus an beren SB.- und SD.-Seite ein. -Der öftlichfte ber 3 Bergruden ber Mujagruppe, Die SD.-Band bes 23. ed-Deir bilbenb, gipfelt in bem Dschebel ed-Deir, in bem weiter füblich

Suben bin amphitheatralifc anfteigenbe Dochebene es-Saba'ije ausläuft. - Der meftlichfte Bergruden, an der Beftfeite bom 28. Talach begrenat. ift die Fortsetung bes Sobenjugs, welcher unter verschiedenen Benennungen icon bom Nakb Hawi her bie Gubmeftmand ber Racha-Ebene bilbet, beißt Dechebel el-Chamr und erreicht im Guben in dem nach ber beil. Ratharina benannten Ratharinenberge, ber noch einige Fuß höher ift, als ber füblich von ber Dufagruppe gelegene unb früher für ben bochften Berg ber Ginaihalbinfel geltenbe Um Schomar (vgl. Balmer, G. 102), feine bis ju 2054 m bobe fich erhebenben Dschebel bochfte Erhebung. Der mittlere Bergruden, auf

( ] ( ) ( ) ( )

welchen sich unser Interesse konzentriert, hat zwei | Ebene jah aufsteigende Felsenwand; ber subliche, Gipfel, beibe an hohe bem Ratharinenberg nicht | 2244 m hohe Gipfel, ber Dach. Musa (= Rojes-

gleichkommenb: ber norbliche, bon ben Chriften berg) ift ber Ginai ber Trabition, fallt aber nur



horeb, von ben Arabern Ras es-Safsafe (= Bei- von ber an feinem Guboftfuß gelegenen hochebene bengipfel) genannt, erhebt fich bis ju 1993 m, ift es-Seba'ije aus (f. oben) als befonderer Bergbon ber Racha-Gbene aus überall fichtbar, und legel ins Auge, ift bagegen bon ber Racha-Chene

feinen Fuß bilbet im NNB. eine gewaltige aus ber aus nirgenbs fichtbar, wie benn auch bie Ausficht

(=, ', , ', '

von ihm fast nach allen Richtungen bin eine beichrantte ift. - Eingeschloffen ift biefer mittlere Bergruden von zwei vom Guboftenbe ber Racha-Ebene aufsteigenden Thalfchluchten; bie an feiner Bestseite, zwischen ihm und bem Dechebel el-Chamr und bem Ratharinenberg laufende ift ber Babi el-Ledscha, eine enge, wilbe, mit großen Felsbloden erfüllte Schlucht, die im Guben, bei bem verlaffenen, aber noch von einem iconen Baumgarten umgebenen Riofter el-'Arba'in, b. b. bem Rlofter ber 40 Beiligen ober Martyrer (vgl. über fie Ebers a. a. D. G. 343 ff.; 2. Ausgabe S. 353 ff.) ihren Abichluß hat; vom Rloftergarten aus führt in sublicher und bann westlicher Richtung ein Weg burch bie Dojesspalte hindurch und

bas größte Seiligtum biefes Rlofters ift eine an den Chor der Rlofterfirche angebaute Rapelle, wo ber feurige Buich, in bem Gott Dofi erichien, gestanden baben soll: nicht weit davon, außerhalb ber Rirche, liegt ber Mofesbrunnen, aus welchem angeblich Mojes Jethro's Schafe getrantt hat: fühlich vom Klofter führt ber Weg gu bem eine bedenartige Ginfentung bilbenben Ruden bes Singi hinguf und bon biefer Sohe weiter an ber Eliastapelle mit ber angeblichen Eliashohle (1. Ron. 19, s) vorbei jum Gipfel bes Dschebel Das Jethrothal felbst führt bon bem Rlofter an als enge Rluft weiter aufwarts bis gu einem Sattelpaß, über welchen man in bie Bochebene es-Seba'ije (f. oben) gelangt, bon wo ber an ber Rebhuhnquelle vorbei auf ben Ratharinen- Beg weiter füboftmarte nach Scherm (f. Jethro)



Binai. Ras on-Safoafo unb bie Raoba-Ebene.

berg: ein anderer Bfab führt im Often zum Dich. Duja hinauf. - Das an ber Oftfeite bes mittleren Bergrudens aufsteigende Thal, welches benfelben von bem Dschebel ed-Deir trennt, ift ber Babi Scha'ib, b. i. das Jethrothal (f. Jethro). Es beginnt ba, mo bie Racha-Chene und bas Babi ed-Deir gujammentreffen, ber Spige bes Dechebel Fereis' gegenüber; linfe von feinem Gingang liegt ber niebrige Maronehugel, mo bas golbene Ralb aufgeftellt gewesen fein foll; in anfebnlicher Breite gieht es fich nach GD. binauf bis gu bem fruher dem Gedachtnis ber Berflarung geweihten, bann nach ber heil. Ratharina benannten Sinaiflofter, beffen Bibliothet burch Tifchenborfs Auffindung einer ber alteften und wichtigften Bibelbanbichriften, bes codex Sinaicitus, eine neue Beltberühmtheit erlangt hat;

führt. - Unter benjenigen, welche ben horeb- 4 Sinai in ber Mujagruppe wieberfinden, ift noch barüber Streit, ob man ben eigentlichen Gefetgebungsberg mit der Tradition in dem Dschobel Masa ober mit Robinson in Ras Safsafe, und ob man bie ben Jeraeliten als Lagerstätte bienenbe Bufte Sinai in ber Racha-Ebene ober in ber hochebene es-Seba'ije gu ertennen habe. Betreffe ber letteren Alternative wird man fich nur für bie Racha-Ebene entscheiben fonnen. Denn sowohl bie Lage, als die natürliche Beichaffenheit ber fteinigen hochebene es-Seba'ije machen bieje, auch angenommen, daß fie mit ben im Guben und Often anfteigenben Halben Raum genug barbiete, gu einer Lagerstätte auf langere Beit gang ungeeignet (bgl. Balmer, G. 107. Ebers, S. 389; 2. Ausg. G. 401 f.). Ohnebin lag offen-

bar nach ber Bibel bie Lagerftatte am Fug ber gangen Berghobe und nicht ichon boch oben in ben Bergen. Man ist auf biese Annahme pur, unter ber Boraussehung, bag ber Dechebel Masa ber Gejetgebungeberg fei, aus bem Grunde getommen, weil dieser nur von ber Hochebene aus sich als ein imponierenber Bergfegel mit gewaltigen, gerflufteten Gelsmanben prafentiert. Ift ber G. überhaupt in der Musagruppe zu suchen, so kann nur die Racha-Chene und das anftogende Babi ed-Deir bie ben Jeraeliten als Lagerftatte bienende "Bufte S." fein. Bon ba aus maren auch die Hauptquellen der Umgegend am leichteften erreichbar. — Glaubt man nun ein entscheidendes Gewicht barauf legen ju muffen, bag ber Gefetgebungsberg von der Lagerstätte aus fichtbar mar und ben Ginbrud eines einzelnen Berges machte, so tann man biesen nur mit Robinson in Ras Safsafe, b. h. nicht in der unmittelbar gur Ebene abfallenben Rlippenreihe (Gbers, G. 389; 2. Ausg. S. 401), fonbern in bem von biefer noch burch einige niedrigere Bergfpigen getrennten (Robinfon I, S. 176) nördlichen Bipfel bes trabitionellen Horeb-Sinai erkennen. Es wird fich aber nicht leugnen laffen, bağ ber höhere, fübliche Gipfel, ber Dschebel Musa, mehr geeignet erscheint, als "ber Gottesberg" zu gelten und zu manchen Umftanden des biblischen Berichtes besser paßt, als ber ichwer zugängliche und nur von ber Nordfeite ber als Einzelberg fich barftellenbe Ras Safsafe. Bir erinnern beifpielemeife baran, bag Moses bas erstemal (2. Mos. 3, 1) wahrscheinlich von Gudoften ber (i. Sethro) jum Gottesberge tam; dag von bem nörblichen Gipfel taum bentbar ift, daß er für sich allein auch den Midianitern als "Gottesberg" gegolten bat, wie benn auch in driftlicher Zeit feinerlei Tradition sich speciell an ihn geheftet hat, und daß die Andeutungen, nach welchen man bom Gipfel bes Berges aus nicht wahrnehmen tonnte, was im Lager borging (2. Moj. 32, 7 f. 17 f.), und die Entfernung bes Gipfels irmerbin beträchtlich genug mar, um die Borstellung möglich zu machen, Mojes werbe nicht gurudtommen (32, 1. 20), mehr auf ben füblichen Bipfel hinweisen, als auf ben mit jeinem Fuß mitten in bas Lager borfpringenben nörblichen. Um mahricheinlichsten finden wir baber, bag gwar ber gange mittlere Bergraden ber biblifche Horeb-Singi und die Racha-Chene mit dem B. ed-Deir bie Bufte Sinai, ber eigentliche Gefet. gebungsberg aber ber Dschebel Masa ift. Doch barf man fich bann burch bas Bestreben, bie Manifestation ber Gegenwart Gottes auf bem Bipfel in ben Gefichtstreis bes am Buge befindlichen Bolles zu ruden, nicht zu ber abenteuerlichen Annahme verleiten laffen. Mofes habe bas Bolt aus dem Lager in der Racha-Sbene heraus auf bem langen und beschwerlichen Weg burch Babi Scha'ib nach ber Sochebene es-Seba'ije wiederholt vortommende Borftellung, daß die Ge-

Gott entgegen geführt (2. Dof. 19, 17) und bort wie zu einem Schauftud aufgestellt. Bielmehr wird man auch in ben Aussagen über die Gichtbarfeit jener Manifestation für alles Boll einiges auf Rechnung ber ausmalenden Überlieferung bringen muffen, jumal einem Teil berfelben burch bie Annahme vollig Genuge geschieht, bag bas Bolf von feiner Lagerstatte aus die Sohe bes gangen Bergrudens rauchen und von einer bunfeln, blibichmangeren Betterwolle eingehüllt fab: und auf einen folchen Ginflug ber Uberlieferung wird auch bas gurudgeführt werben burfen, bag ber Sinai-Boreb in ber biblifchen Darftellung noch mehr als Einzelberg erscheint, als es bei bem mittleren Bergruden ber Dufagruppe ber Fall ift. - Rach ber biblifchen Erzählung ift bas 5 Behngebot von bem im Feuer auf ben Gipfel bes Sinai herabgefahrenen Jehova felbft bem Bolte berfundet worden (2. Doj. 19, 10 ff. 20, 1. 12. 5. Mof. 4, 10 ff. 5, 4. 12 ff.); die weiteren Gefebesoffenbarungen und Anordnungen Jehoba's murben bagegen gemäß bem Berlangen bes erichrodenen Bolles (2. Dof. 20, 19. 5. Dof. 5, 28 ff. 18, 16) burch Dofes vermittelt, ber, nachbem ber Bund auf Grund bes Bundesbuches feierlich abgeschlossen war (2. Mol. 24, 1 ff.), noch 40 Tage und 40 Rachte auf bem Sinai im Berfehr mit Gott blieb (2. Mos. 24, 10. 34, 20). Rach ber aus vericiebenen Quellenberichten gufammengefesten Erzählung ber fingitifchen Borgange im 2. B. Mofe entsteht ber Schein, als ob ein zweimaliger 40tagiger Aufenthalt Mofis auf bem Singi angunehmen fei, einer por und ein aweiter nach ber Abgötterei mit dem goldenen Ralb, und so ist die Sache in der That im 5. I. Mosis dargestellt (5. Mos. 9, o. 11. 18. 25). Auf Die Offenbarungen, welche Dofes auf bem Sinai erhielt, werben, wie ber Inhalt bes Bunbesbuches (2. Dol. 20, sz. 24, s) und die in 2. Moj. 34 enthaltene Gebotreihe (vgl. B. 22), auch alle auf die Errichtung ber Stiftsbutte, auf bas Brieftertum und ben Rultus bezüglichen Anordnungen in 2. Doj. 25-31 (vgl. bef. 25, 40, 26, so. 27, s), die Gefete im 3. B. Mofe (3. Mof. 7, ss. 25, 1. 26, 4e. 27, s4; vgl. 4. Moj. 3, 1. Mal. 4, 4) und bas gange von Mojes im Oftjorbanland verfunbigte, fogen. beuteronomische Gesetz (5. Dof. 4, s. 14. 5, 28 ff. 29, 1) gurudgeführt. In einzelnen Stellen ift jedoch vorausgeset, daß biefe Gefetesoffenbarungen ichon in ber Stiftshutte ftattgefunben haben (2. Moj. 33, 7 ff. 34, 34 f. 3. Moj. 1, 1), und von 4. Mos. 1, 1 an ist diese ausschließlich bie Statte bes Offenbarungeverfehre gwifchen Gott und Dofes, weshalb die weiteren Gefete und Anordnungen bis jum Ausbruch vom Sinai auch nicht mehr als auf bem Berg, sonbern als "in der Bufte Sinai" geoffenbarte bezeichnet werben (4. Dof. 1, 1. 3, 14. 9, 1). - Die im R. T.

fepesoffenbarung auf bem G. burch Engel bermittelt worben sei (Gal. 3, 19. Bebr. 2, 2. Apftig. 7, sa. sa), ift bem A. T. noch fremb, hat aber an ber Bi. 68, 18 und in ber griechischen (Sept.) und aramaifchen (Ontelos) übersetung von 5. Mof. 33. ausgesprochenen Borftellung, bag ber auf bem G. ericienene Gott von Engelicharen umgeben mar, ihren Antnapfungspunft unb mar gur Beit ber Apostel ein Gemeingut ber jubischen Religionslehre geworben, bas auch bei Josephus (Altert. XV, 5, 1), im Talmub und in ben Mibrafchim nachweisbar ift. - Die von bem Apostel Baulus in Gal. 4, 25 gur Unterftugung feiner allegorifch-thvifchen Barallelifierung ber Sagar mit bem auf bem Berg Sinai gestifteten Bunbe bermenbete Notig, bag ber Berg S. in Arabien Bagar beige, fann nur auf ber Lautahnlichkeit bes grabiichen Worts chadschar - Stein, Fels. bas einem hebraischen Chagar entspricht, mit bem fbrachlich verschiedenen Ramen Sagar beruben: aber auch bafur, bag ber G. in Arabien chadschar, b. i. ber Stein ober ber Fele genannt worden ift, lagt fich fein anderes guverlaffiges Beugnis beibringen (f. b. M. Sagar). Ubrigens verbient Beachtung, daß im Codex Sinaiticus bas Wort Sagar Gal. 4, ss gang fehlt.

Sincar (bebr. Schin'ar; Sept. Sonnaar), Name einer Landichaft, in welcher neben Babylon bie Stabte Erech, Affab und Caine lagen (1. Mof. 10, 10. 11, 2 ff.), somit unter allen Umftanben irgendwie Name der späteren Landschaft Baby-Ionien (vgl. Dan. 1, 2) gwijchen Guphrat und Tigris, füblich bom (eigentlichen) Defopotamien (f. b A.). Mit ber bergigen Lanbichaft Sindicar, westlich von Rinive, die man ber Ramensähnlichfeit wegen oft herangezogen hat, hat das biblische Sinear nichts zu thun. Wohl aber find Grunde vorhanden, die es wahrscheinlich machen, daß ber Rame ber Lanbichaft, beren auch bei ben Propheten Jesaja (11, 11) und Sacharja (5, 11) Erwähnung geschieht, ibentisch ift mit bem Ramen jenes baby-Ionischen Gebietes, bas als Land Sumer (geschr. Sumi'ri) in bem Doppelnamen "Sumer und Attad" so oft in den babysonischen und affprischen Inschriften erscheint. War es nun lange Zeit fraglich, welcher Teil Babploniens näher mit bem einen ober anberen ber beiben Namen bezeichnet warb, so scheint jest taum noch in Frage tommen zu konnen, dag wie Affab ben norblichen, nach Affprien gu belegenen, fo Sumer ben füblichen Teil Babyloniens bezeichnet, zwei Gebiete, welche sich auch durch die bialettischen Berichiebenheiten ihrer gleichen, nichtsemitischen Sprache, ber altbabplonischen, von einander fonberten. Da in bem jublichen Gebiete, Sumer, gugleich bem eigentlichen Stammgebiete, jenes Ur ber Chalbaer lag, von bem Abraham auszog fifchen Subafien gebrauchlich gewejen und (in ber

Namen Sumer = Sinear fpater überhaupt für Babylonien gebraucht, Babylon selber und bas genannte Affab (f. vorhin) eingeschlossen, womit nicht im Wiberspruch, daß 1. Mos. 14, 1 neben einem "Ronige von Ginear" noch ein besonberer "Ronig von Ellafar" (f. b. A.) namhaft gemacht wird. Das lettere ift vielmehr burchaus in übereinstimmung mit ben Inschriften, welche von bem "Könige von Sumer und Affah" — Sinear als bem Oberfonige, die herricher einzelner babylonifcher Stabte als Teilfürften unterichieben. Ein einen, mit bem bes in ber angeführten Bibelftelle namhaft gemachten Königs von Ellafar höchstwahrscheinlich, wenn nicht sicher, ibentischen Ramen führender Fürft Riv(m)aku, urfprunglich Eriv(m)-Aku, König von Larfav (= Ellafar-Sentereb), ericheint auf ber Infchrift feines Baters Kudurmabug, des Oberkönigs, als Teiltonig neben biefem. G. Eb. Schraber, KGF. S. 533 f .; B. Saupt, Uber einen Dialett ber sumerischen Sprache in Rachrichten von d. R. Ges. b. Wiff. zu Göttingen, 1880, Nr. 17. S. 513 ff., und vgl. Amraphel, Arioch, Babylonien, Chalbaa, Ellafar, Mejopotamien. Schr.

Sint, Siniter. Sini heißt 1. Mos. 10, 17 (1. Chr. 1, 18) ber achte bon ben elf Sohnen Canaans; ber Name bezeichnet somit eine ber fleinen canaanitischen Bolterschaften. Da nun Sini zwischen Arki (s. d. A.) und Arwadi, d. i. Arabus, genannt wird, fo muß bie Stadt ober bas Gebiet der Siniter am Westabhang des Libanon über brei Deilen nörblich von Tripolis, sublich von Arabus gelegen haben. Strabo kennt eine Bergfestung ber Sturder Namens Sinna auf dem Libanon; Hieronymus (zu 1. Mof. 10, 17) fest bie Ruinen von "Sini" nicht fern von Arta an, und noch 1483 fab ber Reifenbe B. von Bregbenbach Ruinen von "Syn" eine knappe Stunde vom Artafluß entfernt.

Sinim. Nach Jes. 49, 12 werben in ber meffianischen Beit bie jubischen Exulanten "bon fernher tommen; bieje von Norben und Beften, und bieje aus bem Land: Sinim", b. h. wohl: aus bem Lande ber S., benn bas Wort ift seiner Form nach Blural. Rach bem Zusammenhang muß ein Land im fernen Guben ober Often gemeint fein. Für bas lettere fpricht, bag ein Gegensat zu bem guvor genannten Besten beabsichtigt icheint. Ift nach obigem die Beziehung auf Spene ober Belufium (Gin) in Agppten bon bornherein abguweisen, bie Beziehung auf bie Berfer aber bon ben Sept. offenbar nur geraten, jo bliebe noch die seit Arias Montanus (16. Jahrh.) herrschend geworbene Beziehung auf China und die Chinesen. Man pflegt dabei auf Tochin ober Tsin gu verweisen, welche Ramen für China im außerchine-(f. Ur Rasbim), fo haben die hebraer biefen Form Sin) auch gu ben Arabern und Sprern

( , . . . . .

gebrungen seien. Erwedt indes icon die Lautverschiedenheit von Sin und Sinim Bebenten, fo noch mehr ber Umftand, daß die dinesische Donaftie Tsin erft 255 b. Chr. gur Regierung fam. Allerbings gab es gur Beit bes Berfaffere von Jej. 40-66 langft einen dinefischen Staat Tein am hoangho und westlich bavon einen Staat Thein; bag aber ber Prophet von biefen eine Runde gehabt haben tonne, wird neuerbings von einem tompetenten Gelehrten (Straug-Tornan in Delitiche Rejaialommentar, 3. Aufi., S. 688 ff.) bestimmt verneint, weil jene Ramen bei ben weftlichen Nachbarn ber Chinesen nicht im Gebrauche waren, also auch nicht burch ihre Bermittelung weiter nach Borberafien gelangt fein tonnten. Derfelbe Gelehrte bestätigt jedoch die Thatsache, baß bie Chinefen feit mindeftens bem 10. Jahrh. vor Chr. mit dem Ausland in Sandelsverkehr ftanben, und halt baber bie Deutung ber G. auf bie Chinesen aufrecht. Die Richtigfeit ber bon ihm vorgeschlagenen Herleitung bes Namens vom dinefischen "sjin, b. i. Menich, Mann, aber auch Ausbruck für Orts-, Landes- und Reichsangehörigfeit", muffen wir babingeftellt laffen. Ksch.

Sintflut, f. Ganbflut.

Sion. Uber 5. Mof. 4, 40 f. d. A. Hermon. In Bar. 4, 9. 14. 94 und im 1. Makfabäerbuch ist Sion nach griech. Schreibweise f. v. a. als Rion (J. b. A.).

Sion, Stadt in Jfafchar (Jof. 19, 10), Die gur Beit bes Gufebius noch unter bem alten Ramen in ber Nahe bes Thabor bestand. E. A. Schulz besuchte nördlich bom Thabor eine Quelle 'Ain Scha'in und "Ruinen eines Dorfes ober Raftelles, genannt Khirbet Scha'in", bie vor ihm schon E. Smith als bie Lage bes alten S. bezeichnet hatte. Dieselben meint gewiß auch Rof. Schwarz unter bem "Dorfe Sain". Die neue engl. Rarte bes Bestjorbanlandes notiert ca. 5 km nordwestlich vom Thabor nur 'Ajan esch-Scha'in.

M.

Siph hießen zwei judaiiche Stadte. Die eine lag im Süblande (Jos. 15, 24), wir können aber nicht mehr nachweisen, wo. Ein zweites S. gehorte dem sublichen Teile bes Gebirges an (Jos. 15, ss) und ist von Robinson (II, 417 f.) in Toll Zif wieder aufgefunden worden. So heißt heute ein ca. 30 m hoher hügel 1% St. süböftlich bon Hebron (bas Onom. gibt - offenbar irrtumlich - bie Entfernung auf bas Doppelte, 8 rom. M., an). Ausgebehnte Trfimmer liegen auf einem niebrigen Ruden weiter oftlich; aber nicht biefe, sondern jener hohere Sugel bezeichnet die Lage bes einft von Rehabeam befestigten (2. Chr. 11, a) Ortes. Bon ber bohe bes bugels genießt man eine weite Aussicht über bie be-

ber Stadt gewiß febr fruchtbar war (beute ift bie Gegend unbewohnt, und darum nicht angebaut), weiter nach Often zu aber immer wüfter wurde. Dieser Teil der "Büste Juda" (s. d. Audāa S. 808) ift bie aus ber Geschichte Davids betannte "Bufte S." (1. Sam. 23, 14 ff. 26, 1 ff. Bi. 54, 1; siehe auch b. A. Hachila). Ginzelne hohen bei Tell Zif find mit Gichengebufch beftanden. In alter Beit werben bier gablreichere Baine vorhanden gewesen fein, und in einem berfelben fand jene 1. Sam. 23, 16 ff. berichtete Bufammentunft zwifchen Jonathan und David ftatt (Buther überfest "Beide" ftatt "Balb" ober "Gebilion").

Sibhamoth (richtiger Siphmoth) gehörte gu ben Stadten, welchen David - ale Dant für früher bewiesene hilfe — Beuteanteile nach bem Siege über die Amalekiter zukommen ließ (1. Sam. 30, 26). Gie lag ficher im füboftlichen Teile bon Juda, und kann daher unmöglich mit dem 4. Moj. 34, 10 f. erwähnten Sepham (f. b. A.) ibentisch gewesen jein, wie Thenius wollte. Auch Sabbi, "ber Giphimiter", der Auffeher über Davids Beinvorrate (1. Chr. 28 [27], 27), stammte gewiß nicht aus Gepham, sonbern aus Giphmoth (bie Endungen ber Eigennamen für Geichlecht und Rabl fallen bei ber Bilbung ber Gentilicia bisweilen ab). Schon bas Onom, weiß fiber die Lage von G. nichts mehr zu berichten.

Siphron wird 4. Mos. 34, 7-0 als nörblicher Grenzort bes beiligen Landes genannt. A. a. D. B. 1-0 wird namlich bie (ibeale, vgl. Jos. 13, s) Nordgrenze Canaans ber Art bestimmt, daß fie laufen follte bom Mittelmeere und bem Berge Hor (b. i. bem Nordende bes Libanon, etwa bem Dichebel 'Akkar) bis dahin, wo es nach Samath geht (b. h. ber nörblichen Thalöffnung Coleipriens, wo der Orontes aus dem Libanongebiet beraustritt), und weiter über Zebad und Siphron bis nach hazar Enan. Für bie Bestimmung ber vielgebeuteten Ortlichkeiten Bebab (bas noch Bef. 47, 13 genannt wird) und Siphron wird man am sichersten geben, mit Bepftein (Reisebericht über Sauran, Berlin 1860, G. 88) jenes in bem beutigen Sadad zu suchen, einem von jakobitischen Christen bewohnten großen Orte, 4 St. füboftlich von Chasia (an ber Bilgerftrage norblich von Damastus; f. Sachau, Reisen in Spr. u. Mesopot. 1883, S. 54); biefes in ber Ruinenstätte Bifran, 14 St. norböftlich von Damastus, in ber Nahe ber Strafe nach Balmpra. Freilich beruht bie Runde von ben Ruinen Bifran nur auf munblichem Berichte, ben Webstein empfangen, und es muß weiteren Unterjuchungen überlaffen bleiben, benfelben gu bestätigen. Unthunlich aber muß es ericheinen, S. mit Za'ferane, einer Ruine nordlich von Choms, 1 St. vom linten Orontesufer entfernt (f. Ritters nachbarte hochebene, die in unmittelbarer Rabe Sprien, S. 1029. Babeters Bal., 3. Aufl., S. 397)

gu ibentifigieren. hieronym. (gu Bef. 47) fuchte aus ber XXII. Dynastie ber Bubaftiben, ben G. gar in ber Festung Bephyrium in Cilicien, und be Saulen wollte ben alten Ramen S. in ben beiben Ortsnamen ez-Zerife und Feran am untern Leontes (bem Nahr el-Kaşimije, mas er "Grengfluß" bentet) wieberfinben.

Girad, f. Jejus Girad.

bie Denfmaler

√□□ШШ~~

ben Ammonsliebling Schoschenk und die manethonischen Liften Sesonchis nennen. Es unter-

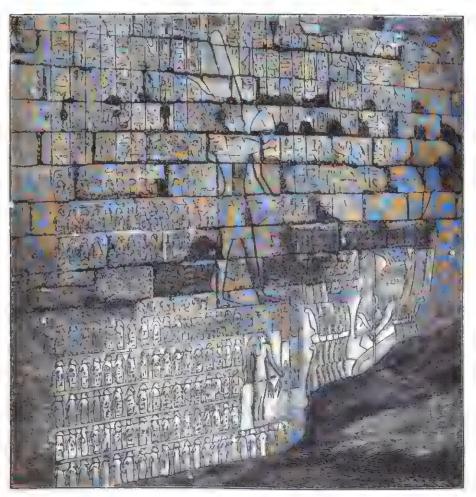

Deutmal Bifaks im Cempel von Rarnat gu Ehren feines Sieges über Jerufalem.

Etrjon, f. Bermon.

Gifa. Bu 1. Ron. 4, a bgl. ben A. Saufa. Gleichnamige Danner tommen 1. Chr. 5 [4], 17. 12 [11], 41 und 2. Chr. 11, 10 bor. 1. Chr. 24 [23], 11 fteht Sifa für Sina in B. 10.

Sifaf (1. Kön. 11, 40. 14, 21 ff. 2. Chr. 12, 1 ff.), Konig von Agypten, und zwar der erfte Pharao

liegt feinem Zweifel, bag biefer Beberricher bes Rilthals und fein anderer jener Gifat ift, von bem 1. Kon. 11, 40 ergabit wirb, bag er ben Berobeam, ber bor Salomo gefloben mar, gaftlich bei fich aufgenommen habe, und bon bem wir weiter erfahren (1. Ron. 14, as ff.), bag er im 14. Jahre Rehabeams, bes Königs von Juba - wahrscheinlich auf Beranlaffung bes inzwischen jum Ronige von Brael erhobenen Jerobeam -

( T, ", ", ", ", "

wider Jerusalem berangezogen fei. "Und er nahm bie Schape bes Hauses Jehova's und bie Schape des Könighauses, und alles nahm er, und nahm bie goldenen Schilde, welche Salomo gemacht." Rach feiner Beimfehr berewigte Scheschenk (Sifat) in echt ägnptischer Beise seinen Sieg in bem großen bem Ammon geweihten Reichsheiligtum zu Theben, bem heutigen Tempel von Karnat. Auf einer ber Gubmauern biefen Baumerts hat fich bie lange Lifte ber bon ihm befiegten afiatischen Begirte und Städte erhalten. Reben biefen wichtigen Namenreihen fieht man ben Ronig, welcher feine an ben haaren gusammengebundelten Feinde mit ber linten Sand am Schopf halt, wahrend er mit ber rechten bas Schlachtbeil zu einem gewaltigen Schlage gegen fie schwingt. Die Trias von Theben, Ammon, Mut und Chunfu bat fie in feine Banbe gegeben.



Bifet Rad Champellion.

Leider erstattet feine fortlaufende Inschrift Bericht über feinen Feldzug; die Namen ber von ihm befiegten Staatsverbande find aber für fich lehrreich genug. Sie werben von sogenannten Mauerringen umgeben, über benen man in caratteristischer Darstellungsweise bas Bruftbilb eines an ben Urmen gefeffelten bartigen Gemiten erblidt. Blau hat brei Gruppen aus ihnen berauszuerkennen versucht. Masveros und M. Müllers Untersuchungen weichen von einander ab, doch lagt fich behaupten, bag die Lifte erft Stadte von Jerael und bann folche von Juba aufführt. Der intereffantefte unter allen bier bortommenben Namen ift der, deffen Abbildung wir geben, und ber trog M. Müller, ber ben Yu-d-h-ma-ru-k, hand bes Königs, lieft, Judba malek, bas tonigsiche Juda (nicht: ber König von Juda) gelesen werden tann. Dt. 28. Müller. Afien und Europa nach altägyptischen Denkmäleru. Leipzig. 1893. S. 166 ff. Manche andere Stadt Judaa's wird genannt. Aus bem Umftanbe, bag auch viele in Jerael gelegenen Orie vorkommen, läßt fich pheten bes Amon von Theben und Ptah von

entnehmen, bag Gifat auch an biefem Ronigreiche nicht vorbeiging. Bahrscheinlich haben ihm die Festungen Jerobeams, von dem sich wohl vermuten lagt, bag er feinen früheren Gaftfreunb zu bem Feldzug gegen Juba veranlaßt habe, die Thore ohne Schwertstreich geöffnet. Weiter wissen die Denkmäler von Sisats Beziehungen zu Balastina nichts zu erzählen. Brugschs Annahme, daß Sisal (Scheschenk) ber Sohn eines in Agypten gestorbenen assyrischen Eroberers, Namens Newrod, gewesen sei, bat sich nicht bestätigt, vielmehr warb burch L. Stern erwiesen, daß jener Nemrod, ber Bater ber Schoschenk = Sisat, wie sein ganzes Geschlecht, aus Libpen ftammten. Die Ramen feiner Nachkommen tragen auch ein jebenfalls unagnptifches, am eheften für libbich anzujehenbes Geprage. Seine Regierungszeit feten wir von 955



Judha-Malak Mus ber Lifte ber von Sifat eroberten Stabte.

bis 934. Bu feiner Refibengftabt hatte Gifat nicht wie feine einheimisch agpptischen Borganger bie Amonftadt Theben, sonbern bas im Delta gelegene, altberühmte Bubaftis, heute Zakazik, erwählt, bas bie Bibel Phibefeth nennt (fiehe Bu-Beitweilig muß fich Sifat übrigens baftos). auch in Theben aufgehalten haben. Er erweiterte hier den Reichstempel durch den heute noch erhaltenen wenig bedeutenden Anbau der sogenannten Bubastidenhalle, aber in den Steinbrüchen von Dichebel Silfile im äußersten Süben des Nilthals gefundene Inschriften lehren, daß er noch andere stattliche Werke in Theben herstellte. Zu Memphis sorgte er für die Berschönerung des Apistempels. Das Hohepriesteramt bieses alten Ortes, welches durch bas von Theben völlig in ben Schatten geftellt worben mar, wurde von ihm, wahricheinlich aus politischen Beweggründen, neu gehoben. Seine Sohne feste er in die hochften priefterlichen und militarifden Stellen ein, inbem er fie gu erften Bro-

(1,1,1,1)

Memphis machte und fie zu "oberften Generalen" ber gesamten Urmee machte. Sein Lieblingesohn Aupuat tritt gewöhnlich an seiner Seite auf, und zwar ale Oberpriefter bes Ammon und Generaliffimus. Uber Gifats Gein und Wefen fehlt es an Rachrichten, aber es ift wohl geftattet, ihn für einen ftaateflugen herricher zu halten; - benn ohne mit Salomo gu brechen, leiftete er ben unaufriedenen Elementen in Palaftina Borichub, indem er sie bei sich aufnahm. Er wartete auch ben Tob bes machtigen Konigs und die Teilung feines Reiches ab, bevor er ben Feldzug unternahm, burch ben ihm fo viele Stadte, die er freilich nicht halten fonnte ober wollte, und jo reiche Schape gufallen jollten. Daß er den Thronfolger Oforton mit der Tochter bes letten priefterlichen Ronigs ber von ihm entthronten XXI. Dyn. vermählte, war ein gewöhnlicher Alt ber Rlugheit und geschah, um fein Saus zu legitimisieren. Ungewöhnlich ist bagegen Die für feine Beisheit und Milbe zeugende Thatfache, daß er bie Rachtommen ber Rameffiben nicht verfolgte, sondern ihnen bobe Stellungen im Deere verlieh und daß er feinen Feldoberften nicht verwehrte, Tochter aus ihrem Geschlecht zu ebelichen.

Sifera, ber Felbhauptmann bes Canaaniterkonigs Jabin von Sagor, welchem er von feiner Zwingburg Haroseth (f. b. A.) aus die in und in ber Umgebung ber Ebene Bedreel niebergelaffenen israelitischen Stamme fnechtete (vgl. 1. Sam. 12. .). Bon Barat und Debora am Rison befiegt (vgl. Pf. 83, 10) fiel er von der Hand Jaels, ber Frau bes Reniters Seber, in beren Relt er im Bertrauen auf die Bundesgenoffenschaft Sebers mit Jabin und auf ben Schut bes Gaftrechts fichere Buflucht gefunden zu haben meinte (Richt. 4. u. 5, 20. 26. 28 ff.; vgl. bie Artt. Barat, Debora, heber, Jabin und Jael). Inbem Bellhausen (Bleek Ginl. i. d. A. T. 4. Aufl. § 93; Geich. Israels G. 251) bie Berichiedenheit bichterifcher Darftellung und profaifcher Berichterftattung gum Biberfpruch zwischen Richt. 5 und Richt. 4 fteigert, macht er aus G. einen in Sarofeth refibierenben felbständigen "Obertonig"!

Sitna (= Anfeindung), Name eines von den Rnechten Zjaals gegrabenen, aber von den hirten bon Gerar in Anspruch genommenen Brunnens (1. Mof. 26, 21). Der Rame fonnte fich in bem bes fleinen Babi esch-Schetein erhalten haben, ber ungefähr 8/4 St. von Rehoboth (f. b. A.) auf bem Weg nach Eluja in ben Wadi Rucheibe mundet (Robinson I, 332). Der Brunnen hatte bann nicht mehr im Thal Gerar gelegen, was allerbings burch 1. Mof. 26, 17 u. 10 vgl. B. 22 nicht unbebingt erforbert wirb.

ber Strom) Sittim" in Joel 3, 22 (4, 10) kann Stlavenbesitztum vorhanden, so mehrte es sich auch Bibl. Sanbwörterbuch. 2. Auflage.

felbftverständlich nicht bei Sittim im Befilbe Moabe, fondern nur im Bestjordanland gesucht werben. Bahricheinlich ift ber Rame appellativisch gemeint: "Thal ber Afagien". Da biefe burren, trodenen Boben lieben (f. Afagie), fo ift ber Name für ein wafferlojes Thal fehr paffenb. Der Baum findet fich in der Umgebung bes Toten Meeres, namentlich an beffen westlichem Ufer. Bahricheinlich beutt ber Prophet an das Kibronthal, bem er einen seine Trodenheit mahrend bes größten Teils bes Jahres andeutenben Ramen beilegt; vielleicht aber auch an bas bem moabitiichen Sittim gegenüberliegende untere Jordanthal.

Gib, Givan, f. Monate.

Stebas (Apftig. 19, 14), ber Bater von fieben jüdischen Beschwörern, die in Ephesus den Namen Jefu in magischer Beise zur Heilung Beseffener migbrauchen wollten (vgl. S. 210), mas einmal zwei von ihnen (vgl. B. 16 im Griech.) übel zu bugen hatten, wirb "Sobepriefter" genannt, nicht als fungierenber ober gewesener Sobepriefter, auch nicht als Borfteber einer Brieftertlaffe, fonbern nur als Glieb einer ber privilegierten Familien, aus benen bie Sobepriefter genommen gu werben pflegten (vgl. S. 650a).

Sklaven. Statt dieses ursprünglich mit Slave ibentischen Wortes gebraucht Luther meift nur die allgemeineren, ben Begriff ber Leibeigenschaft nicht in fich ichliegenben Ausbrude: Rnecht, Magd, Gesinde: nur dann und wann hat er bas Beiwort "leibeigen" hinzugefügt ober ben Ausbrud Leibeigener gebraucht. — Das In-1 stitut der Sklaverei bestand, wie im ganzen Altertum, so auch bei ben Jeraeliten von ben ältesten Reiten her (1, Mof. 12, 16, 14, 14 u. a.), und das Gefet hat dasselbe nicht aufgehoben, wohl aber bie Berhältnisse ber Sklaven im Geiste echter, bie Gottebenbildlichkeit bes Menschen anerkennender Humanität geregelt (S. 517a). — Die meisten Sklaven und Sklavinnen der Ascaeliten waren ohne Aweifel nicht - hebräifcher Ablunft (3. Mof. 25, 44 ff.), teils Abkömmlinge umwohnender oder entfernterer heibnischer Bolter, teils folche bon ben Reften ber Canaaniter, teils Nachkommen ber Fremblinge, die sich unter den Feraeliten niebergelaffen hatten. Sie wurden erworben entweber im Krieg, indem die Gefangenen, besonbers Weiber und Rinder, am Leben gelaffen wurden (vgl. S. 889 b f.); ober burch Rauf, — benn ber Stlavenhandel reicht in bas grauefte Altertum jurud (1. Moj. 17, 22, 27. 37, 28. 26); - ober burch übereinfunft, indem eingewanderte Fremdlinge, die sich nicht selbst ernähren konnten, freiwillig ober wegen Schuldverbindlichkeiten fich in Leibeigen-Sittim, f. Abel Rr. 5. "Das Thal (Luther schaft begaben. War einmal in einem Hause ein

burch bie Rinder aus ben Eben von Stlaven und Stlavinnen, und folche "hausgeborene" Stlaven (vgl. "bein Anecht, beiner Magb Gohn") galten gegenüber ben gefauften (1. Mof. 17, 11) als bie treueften und zuverlässigsten (vgl. 1. Mof. 14, 14). Mer auch geborene Jeraeliten konnten in Leibeigenschaft tommen. Am häufigften geschah bies unter bem Awang ber Not: im Sall außerfter Mittellofigfeit half fich mancher folieflich bamit, bag er fich felbft und feine Familie einen Bohlhabenden als leibeigen verlaufte (2. Mos. 21, 1. 3. Moj. 25, so. 41; bgl. S. 114a). Auch fam es vor, daß unbemittelte Jeraeliten ihre Töchter verlauften, wenn fie biefelben nicht andere gu versorgen vermochten (2. Mos. 21. 7). Rerner wurden nach bem Gejeg Diebe, welche unfabig waren ben ichulbigen Erfas zu leiften, gerichtlich als Stlaven vertauft (2. Dof. 22, a; vgl. b. A. Diebstahl), eine Bestimmung, bie nach bem ben Buchstaben bes Gefetes urgierenben talmubifden Recht nur fur Manner, nicht auch für Beiber Gultigfeit hatte. Gegen Menfchenbiebftahl und Seelenvertäuferei war zwar jeder 38raelit burch bie barauf gefette Tobesftrafe geichiist (2. Moj. 21, 14. 5. Moj. 24, 7). Aber boch tonnte ein gahlungsunfahiger israelitischer Schuldner nach bem ungeschriebenen Gewohnheitsrecht auch wider seinen Willen von dem Gläubiger in Leibeigenschaft genommen, ober es tonnten feine Rinber bon bemfelben meggenommen und gu Stlaven gemacht werben. Das Gefet verbot bies nicht ausbrlicklich; doch war es ohne alle Frage gegen feinen Beift, wie er fich namentlich in ben Bestimmungen über bas Schulbund Pfandwefen (f. b. A.) fund gibt; und mit ben Propheten verurteilten alle Beffergefinnten ein foldes Berfahren als einen hartherzigen und bie Bruberpflicht gegen bie Bolfegenoffen berleugnenben Digbrauch bes Glaubigerrechtes. Tropbem tam biefer Digbrauch nicht felten bor (2. Ron. 4, 1. Reh. 5, s. s. Siob 24, o. Jes. 50, 1. Am. 2, s. 8, s. Matth. 18, 26), und es war immer eine bentwurdige Sache, wenn es einmal gelang, benfelben burchgreifenb abzuftellen (Reh. 5). - Die Bahl ber Stlavenbevolferung mar bei ben Israeliten jebenfalls lange nicht fo groß, ale bei Griechen und Romern. Much tann ber Stlavenhandel nie eine beträchtliche Ausbehnung gewonnen haben; benn bon Stlavenmartten ift nirgende im A. E., fondern erft in ber Mifchna bie Rebe. In ben Saufern ber Fürften und Bornehmen war die Bahl ber Stlaven zwar oft febr anfehnlich; ichon bei den Patriarchen wird die Menge ihrer Stlaven und Stlavinnen hervorgehoben; Abraham hat allein an hausgeborenen 318 maffengefibte Manner (1. Mof. 14, 14). Aber nach ben ftatistischen Angaben über die mit Serubabel beimgefehrten Exulanten (Esr. 2, es f.

Stlaven und Stlavinnen; nach biefem Ragftab batte bie Rahl ber Leibeigenen ungefahr 1/r ber Gefamtbevölterung betragen. Doch barf man nicht vergeffen, bag gerabe bie Reicheren großenteils im Land bes Exils gurudgeblieben maren, weshalb für bie voregilische Zeit wohl ein etwas höherer Brogentfat ber Eflaven angunehmen fein wirb. -Der Breis eines Stlaven richtete fich nach bem Alter, bem Geschlecht und gewiß auch nach ber Gefundheit, Rraft und Geschicklichkeit. Als Durchschnittepreis ergibt fich aus 2. Dof. 21, or fur bie altere Reit 30 Gilberfetel. Derfelbe icheint teinen bebeutenben Schwaitungen unterlegen gu haben; wenigstens entspricht bemselben auch noch bas Lofegelb von 120 Drachmen (= 30 Setel; bal. S. 329 b), welches nach Rojephus (Altert. XII, 2,2) Btolemaus Bhilabelphus für jeben jubifchen Rriegsgefangenen in Agppten auszahlen lieg. Den Dagftab für bie Breisverschiebenheiten tann man aus ber Berttage, für bie Lojung ber burch Gelübbe bem Beiligtum leibeigen geworbenen Berfonen (3. Moj. 27, 1 ff. vgl. G. 499a) entnehmen: ibr entspricht ber Bertaufspreis von 20 Seteln für ben 17 jährigen Joseph (1. Mos. 37, 20); da jedoch bei ber Lofung von Geheiligtem fonft ein Aufichlag von 1/s bes Wertes zu entrichten war, fo ift jene Taxe ohne Zweifel etwas hoher als die gewöhnlichen Stlavenpreise. - Bon ben eigentlichen ? Stlaven find die vorzugsweise aus den Reften ber Canaaniter bestehenden, nicht leibeigenen, sondern nur gur Arbeit im öffentlichen Intereffe verbunbenen Fronpflichtigen (f. b. M. Frondienft) und die Leibeigenen bes Beiligtums (f. b. M. Rethinim) ju unterscheiben. Ihre Lage entiprach im wesentlichen ber ber servi publici bei ben Romern. Unter ben im Privatbefit befindlichen eigentlichen Gflaven aber begrundete wieber bie israelitische ober nichtisraelitische Abkunft thatfächlich und rechtlich einen nicht unbetrachtlichen Unterschieb. Bir faffen zuerft die Lage ber nichtisraelitischen Staven ins Auge, bie allein bollftanbig unter ben Begriff bes Gigentums fallen. Bei ben meiften Boltern bes Altertums mar ber Stlave feinem Herrn gegenüber gang rechtlos und tonnte von ihm nach Gutbunten auch verftummelt und getotet werben; bei ben Romern 3. B. webrten nur bie Ehrenstrafen ber Cenforen in ben befferen Beiten ben ichlimmften Digbrauchen biefer Gemalt, und erft bie lex Petronia und mehrere Befene bes Antonius Bius boten ben Gflaben auch einigen gesetlichen Schut. Dagegen bat bei ben Bergeliten bas Befeg bon bem religiofen Gesichtspunkt aus, daß Gott gleicherweise ber Schöpfer ber Gflaven fei, wie ber feines herrn, auch ienem gewiffe allgemeine Menschenrechte gefichert, die ber herr nicht ungestraft franten burfte. Diefelben betrafen bas Leben felbft und die vollstandige Körperintegritat; damit war ein be-Reh. 7, 00 f.) tamen auf 42360 Freie nur 7337 ftimmter Rechtsunterschied zwischen Sacheigentum

und Berfoneneigentum festgeftellt (vgl. G. 364). Im einzelnen gestalteten lich infolge bavon bie Berhaltniffe ber nichtisraelitischen Sklaven folgenbermaßen: Glaven und Glavinnen mußten in und außer bem Saufe jebe ihnen befohlene Arbeit, auch harte und schwere, verrichten; felbitverftanblich hatte ber Berr babei icon in feinem eigenen Interesse auf bie Krafte und Fahigfeiten berfelben Rudficht zu nehmen. Außer mancherlei der Berfon des herrn zu leiftenden Dienften, wie das Un- und Ausziehen und Tragen ber Sandalen (Matth. 3, 11. Mark. 1, 1. Joh. 1, 21; bgl. ben A. Schube), bas An- und Austleiben, bas Bafchen ber Guge, fonftige Dienfte beim Bafchen und Baben, die Bedienung bei Tische (Lut. 17, a), bas Satteln bes Reittiers u. bgl., lagen ben Sklaven die schwereren hauslichen Geschäfte, die Arbeiten, welche ber Aderbau und bie Biebzucht erforberten, aber auch Handwerkergeschäfte u. bgl. ob. Befonbere guverläffige und gefchicte Stlaven wurden in den Saufern Wohlhabenber gu Ober-Maven, Saus- und Guterverwaltern (Gliefer 1. Mof. 15, s. 24, s; Joseph 1. Mof. 39, 4. s. o f.; Ziba 2. Sam. 9, s. o ff.), wohl auch zu Wärtern und Ergiebern ber Rinber gemacht. Den Stlavinnen lagen bie perfonlichen Dienftleiftungen bei ber hausfrau, die den Beibern gutommenden niedrigen hauslichen Geschäfte, wie mablen, backen, kochen, waschen u. dal. ob; ebenso die Bebienung anderer Gflaven im Saufe, aber auch leichtere Feldarbeit, z. B. das Schneiden des Getreides und bas Garbenbinden (vgl. Ruth 2, a. 22 f.). Bu ben niedrigsten und beschwerlichsten Arbeiten gehörte bas Mahlen auf ber Handmuhle (bgl. 2. Moj. 11, s. Jef. 47, s u. b. A. Duble). - Eigentumserwerbung feitens folcher Stlaven war wohl kaum möglich; ber talmubische Rechtsjak, daß alles, was der Stlave erwirbt, dem herrn gehört, gilt wohl auch für bie altisraelitische Beit. - Tragen, ungehorfamen und lieberlichen Eflaven gegenüber hatte ber herr bas Recht ber körperlichen Buchtigung mit bem Stod ober ber Dem Digbrauch biefer Straf- und Rüchtigungsgewalt sieht aber schon das altefte Gefet bestimmte Schranten: Benn ber Berr einen Stlaven (ober eine Sflavin) mit bem Stod bermagen folug, bag er unter feiner Sand ftarb, fo follte Ahnbung ftattfinden; welcher Art fie fein follte, ift nicht gesagt; an Bollzug ber Blutrache ift gewiß nicht zu benten; noch weniger an Sinrichtung mit bem Schwert, wie bie Rabbinen vorgeben; mahricheinlich mar die Bestimmung ber Strafe bem Ermeffen ber Richter anheimgegeben; trat aber ber Tob erft ein ober zwei Tage fpater ein, fo galt ber herr als durch feine Eigentumseinbuße icon genügend bestraft, und es fand teine weitere Ahndung ftatt. Debr

ein Auge ober auch nur einen Rabn ausgeschlagen hatte, gehalten war, ihn bafür freizulaffen (2. Dof. 21, 20 f. 26 f.). Schwerlich tamen biefe Befetesbestimmungen febr häufig gur Anwendung; bie Sklaven scheinen im allgemeinen milbe behandelt worden ju fein; por alljugroffer Milbe und Rachficht warnt allerdings die Spruchweisheit (Spr. 29, 19. 91. Sir. 33, 95-30; vgl. auch Sir. 23, 10); aber bon übeln Folgen und Unordnungen, welche harte Behandlung ber Stlaven berbeigeführt hatte, lefen wir in ber Geschichte Jeraels nichts; fie weiß nichts von Stlavenaufftanben, und felbft bas Entlaufen ber Sflaven scheint berhaltnismäßig selten gewesen zu sein (Beispiele bavon f. 1. Dof. 16, e. 1. Sam. 25, 10. 1. Ron. 2, 20 f.). -- Bei allebem fand aber ber Begriff bes Eigentums auf biefe nichtisraelitischen Stlaven fo volle Anwendung, bak ber herr fie, wie jeben anberen Befit, verlaufen, verpfänden, verichenten und vererben fonnte (3. Moj. 25, 44 ff.); auch ihr Bertauf an Auslander ftand ihm frei. Die Stlavin tonnte er nach feinem Belieben für fich ober feinen Sohn oder einen anderen zum Rebeweib machen: boch gewann fie bamit eine hobere Stellung und burfte, falls bas Berhaltnis aufgeloft murbe, nicht wieber gleich anderen Sflavinnen verlauft ober verschenkt oder zu ben harteren und niebrigeren Stlavenarbeiten gebraucht, mußte vielmehr, wenn fie wollte, freigelaffen werben; auch follte einer Kriegsgefangenen vor dem Bollzug der Nebenehe wenigstens ein Monat Beit gelaffen werben, um den Berluft von Bater und Mutter zu beweinen und fich in die neuen Lebensverhaltniffe gu finden (5. Mos. 21, 10 ff.). So waren bie Stlavinnen bem Gelüfte ihres Herrn teineswegs ohne weiteres preisgegeben. - Rach feinem Gutbunten tonnte ber herr auch Staben und Stlavinnen mit einander verheiraten; daß er eine folche Ehe auch jederzeit wieder auflosen und die betreffende Sklavin einem anderen geben konnte, was bas rabbinische Recht annimmt, welches bie Gtlavenebe überhaupt nicht als wirkliche She anerkennt, ist für bie israelitifche Reit fcwerlich vorauszuseben. Die von einer Stlavin geborenen Kinder, mochte sie die Frau eines anberen Glaven fein, ober außerebelichen Umgang mit einem Freien gehabt haben, waren Eigentum bes herrn; nur wenn fie fein ober feines Sohnes Rebeweib geworben mar, wurden ihre Rinder nicht in den Stand der Leibeigenschaft hinein geboren. - Dritten Berfonen gegenüber murben die Stlaven durch ihre Berren vor Dighandlung geschutt (vgl. Gir. 33, at f. [30, se f.]); und ohne Zweifel tam ihnen auch ber Schut bes Staatsgefetes zu gute. Das ift zwar unwahricheinlich, bag - wie die Rabbinen angeben - Mord, Totschlag, Körperverlegung Schut gewährte ben Glioven bie andere Beftim- u. bgl. in gleicher Beife beftraft murben, wenn mung, nach welcher ein herr, ber bem Glaven fie an einem Gtaven, wie wenn fie an einem

Freien verübt waren. Macht boch bas Strafrecht in zwei Fallen ausbrudlich einen Unterichied zwischen Stlaven und Freien: mar bas Leben eines Stlaven ober einer Stlavin bas Opfer grober Fahrläffigfeit bes Befigers eines ftogigen Stiers geworben, fo mar nicht auch bas Leben bes Beligere bes Tiere ober menigftens ein Lofungegelb für basjelbe berfallen (G. 233b), fondern er mußte nur bem herrn bes Sflaven einen Schabenerjag von 30 Seteln geben (2. Mof. 21, 21): und bie Berführung einer icon für einen Mann bestimmten Sflavin murbe, weil fie feine Freie mar, nicht mit bem Tobe bestraft, jondern nur als Berlegung des Gigentumsrechtes behandelt (3. Mof. 19, 20 ff.; bgl. G. 352b). - Aber irgend eine gerichtliche Bestrafung und außerbem ein Schabeneriat an ben herrn fand ohne alle Frage bei der Tötung oder Berstümmelung eines Sklaven burch einen Dritten statt, ba ja bergleichen auch an bem herrn felbft nicht ungeahnbet blieb. - Befondere carafteriftifch fur ben Beift ber humanitat, in welchem die Stlavenverhaltniffe geordnet waren, ist noch die Borschrift, daß ein aus bem Ausland gefommener, seinem Herrn entlaufener Stlave weber ausgeliefert, noch von einem Seraeliten feiner Freiheit beraubt werden burfte; bas Land Jehova's sollte ihm ein sicheres Afpl sein, und er durfte darin feinen Aufenthaltsort nehmen, wo er wollte (5. Mos. 23, 15 f.). — Bon besonbers gunftigem und beilfamem Ginfluß auf die Lage ber Stlaven waren enblich bie Bestimmungen fiber ibr Berhaltnis ju ber israelitischen Reli-Sie galten im Unterschied gionsgemeinschaft. bon Beifaffen und Tagelöhnern in dem Maße als Bugehörige bes Saufes ihres Berrn, bag fie auch Mitglieder ber Jehova angehörigen Gemeinde nicht blok fein burften, fondern fein mußten. Hausgeborene Stlaven follten baber am 8. Tage, gelaufte beim Gintritt in ben Dienft beschnitten werben (1. Moj. 17, 10 ff.). Rach bem fpateren rabbinischen Recht tonnte jedoch ein gefaufter Stlave nicht gur Beschneibung gezwungen werben; weigerte er fich berfelben, fo erhielt er eine Bedenkzeit von einem Jahre; blieb er auch bann bei seiner Weigerung, so mußte er wieder an einen Nichtisraeliten verlauft werben. Die Gabbatherube tam auch ben Stlaven zu gute (2. Dof. 20, 10. 23, 12. 5. Moj. 5, 14); ebenso nahmen fie an ber Feier ber Feste und an ben festlichen Opfermahlzeiten (5. Dof. 12, 12. 18. 16, 11. 14), insbesondere auch an dem Bundesmahl der Baffahfeier (2. Dtof. 12, 44) teil. Stlaven eines Briefters burften fogar bon bem Gebeiligten effen (3. Moj. 22, 11). — Freilich war durch diese Bestimmungen ben Sklaven ein religiöser Zwang auferlegt; die Religion bes herrn mußte auch die des Sklaven fein. Aber doch lag in benselben auch eine gewisse Gleichstellung von Skaven und herren vor Gott und bamit ein Gegengewicht

gegen bie Stanbesverschiebenheit; und es mußte die Anerkennung, daß auch der Sklave Jehova angehore und bie Bestimmung habe, Gott gu dienen und mit ihm verkehren zu bürfen, in ben Saufern frommer, gottesfürchtiger herren, bie gunftigste Rudwirtung auf die Stellung, Behandlung und bas Berhalten der Sklaven üben. In dem Berhältnis Abrahams zu seinem frommen Oberknecht Elieser veranschaulicht bies bie Aberlieferung aus ber Batriarchenzeit (1. Dof. 24); und bie Art, wie Boas mit feinen Rnechten verfehrt (Ruth 2, 4), ober Siobs Schen, bas Recht feiner Leibeigenen gu franten (Siob 31, 10 ff.), zeugt davon, daß solche Mufterbilder eines gebeiligten und fittlich verebelten Berhaltniffes von Stlaven und herren in manchem haus ju finben waren; wie benn auch bie von Siob ausgesprochene Uberzeugung, Gott rache bas an einem Sflaven begangene Unrecht ebenfo, wie bas an einem Freien begangene, feinem mabrhaft gottesfürchtigen Jeraeliten fremb fein tonnte (ogl. Gpr. 30, 10). — Auf Freilassung hatten nichtisraelitische Leibeigene tein Recht, außer wenn einer von feinem herrn verstümmelt worben mar (i. o.), ober wenn eine Kriegsgefangene jur halbfrau erhoben, und gwar auch fur ben Fall, bag bies Berhaltnis fpater geloft murbe (f. o.). Fattifch erlangten fie aber doch auch sonst manchmal die Freiheit: so tonnte eine Stlavin behufs ihrer Berebelichung mit einem Freien von biefem losgekauft ober von ihrem herrn freigelaffen werben (3. Dof. 19. 10): treue Gflaven murben von ihren herren gumeilen, wenn beffen Tod herannahte, mit der Freilassung und einem Erbteil belohnt (Spr. 17, s); auch tam es vor, daß ein herr beim Mangel mannlicher Nachkommen im Interesse ber Erhaltung seiner Familie einen Sklaven mit der eigenen Lochter vermählte, fo daß berfelbe in bie Familie und in das Erbe des Herrn eintrat (1. Chr. 2, 24 f.), wohl auch, daß er, wenn weder Kinder noch sonstige erbberechtigte Berwandte vorhanden waren, einen ihm wert gewordenen Leibeigenen zu seinem Universalerben machte (1. Mos. 15, 2 f.). Bon folden Ausnahmsfällen abgefeben war aber bie Leibeigenschaft für nichtisraelitische Stlaven eine lebenslängliche. - Die Lage ber israeli-3 tischen Leibeigenen war natürlich auch rechtlich eine noch viel gunftigere. Das zu ber allgemeinen Menichenwurde hingufommende Band der nationalen und religiofen Bruberichaft (3. Dof. 25, 40) ließ nur eine beschränkte Anwendung bes Begriffs bes Gigentums auf biefelben gu. 2118 Rnechte Gottes und Glieber bes aus ber agpptischen Anechtschaft erlöften Boltes follten fie überhaupt nicht in der Beise bon Staven verfauft und nicht mit tyrannischer Sarte behandelt werden (3. Dof. 25, 42 f. 46. 86). Bahricheinlich follten ihnen nur folche Arbeiten zugemutet merben, welche and freie Tagelöhner ju übernehmen pflegten. Eine

Moglichkeit fich auch felbst wieder etwas zu erwerben, ftanb ihnen jebenfalls offen (3. Dof. 25, 40). Die hauptfache aber ift, bag fie mit bem Eintritt in die Leibeigenschaft nicht lebenslänglich Eigentum ihres herrn wurden, sondern das Recht behielten, nach Ablauf einer bestimmten Dienstzeit wieder in den Bollbefit ihrer Freiheit zu gelangen; ihre Dienstbarkeit gewann so wesentlich ben Charafter einer Bermietung auf bestimmte Beit (vgl. S. 244 a). Über ihre Freitassung find aber in den verichiebenen Beichesichichten verichiebene Beftimmungen getroffen (vgl. G. 518a). In bem Bunbesbuche (2. Moj. 21, 2 ff.) wird folgendes bestimmt: Ein hebraischer Anecht hat seinem Berrn 6 Rahre zu bienen; im 7. Rahre bat er bas Recht auf Freilaffung ohne Lofegelb; ber Einfluß ber Sabbatheibee auf biefe Beitbeftimmung ift unverfennbar; aber nicht ein für alle hebraischen Anechte zugleich anbrechenbes Gabbathjahr, sondern bas für bie einzelnen gemäß bem Beginn ihrer Dienstzeit verschieben fallenbe 7. Nahr war ber Termin ber Freilassung (val. S. 1332a). Bar ber Anecht mit einem Beibe in die Leibeigenschaft eingetreten, so wurde sie (und gewiß auch die etwaigen Kinder) mit frei; hatte ihm dagegen erft sein Herr ein Weib aus der Bahl feiner Stlavinnen gegeben, fo mußte er Weib und Kinder dem Herrn zurücklassen; bas Gigentumerecht bes herrn ging in foldem Falle dem Cherecht des Leibeigenen vor. Wollte biefer aber aus Anhanglichkeit an feinen herrn und aus Liebe ju Beib und Rind von feinem Recht auf Freilaffung teinen Gebrauch machen, so mußte er förmlich und feierlich für immer auf die Freiheit vergichten. Sein Berr brachte ihn vor Gott, b. h por bie im Ramen Gottes Recht fprechende Gerichtsversammlung, bor welcher ber Leibeigene feinen Entschluß rechtsfraftig fund machen mußte, ließ ihn dann an die Thur ober ben Thurpfosten feines Saufes (fdwerlich bes Beiligtums) treten und burchbohrte ihm mit einem Bfriemen bas Ohr, offenbar so, daß der Pfriemen das Ohr (wahrscheinlich das rechte) an die Thür oder beren Pfosten eine Beile anheftete. Daß Zeugen aus ber Berichtsversammlung jugegen maren, ift felbftverftanblich vorauszusepen. Durch biefen öffentlichen Alt war ber Leibeigene sichtbar und bleibend als Höriger für immer, als lebenslänglich dem Hause des Herrn Zugehöriger ge-Die Symbolit ber handlung ift tennzeichnet. einfach und naheliegenb, und wir finden daber auch bei anderen alten Boltern, wie bei den Arabern, den Lydiern, den Bewohner Mesopotamiens, ben Karthagern bie durchbohrten Ohren als Zeichen bes Stavenstandes. Das "für immer" bes Gefebes ift im fpateren jubifchen Recht (Josephus, Altert. IV, 8, 28 und im Talmud) nach 3. Mos. 25, 40 burch "bis gum Jobeljahr" limitiert worben, zweifellos gegen ben ursprunglichen Sinn. Die folden israelitischen Leibeigenen, welche von

Meinung, bas von bem Beiet vorgeichriebene Berfahren habe eine öffentliche Difbilligung bes bon bem Leibeigenen befundeten Mangels an Freibeitefinn in fich geschloffen, entspricht wohl ber Dentweise ber Talmublehrer, nicht aber der Absicht des Gesetzes. Diesem ist es nur um eine möglichft fefte und flare Ordnung ber Sflavenverhältnisse zu thun, in der das Recht und Intereffe ber herren gesichert und boch auch bem israelitischen Leibeigenen ber ihm zukommende Rechtsichus gemahrt murbe. Diefer beftanb aber barin, daß berfelbe nur fraft freiwilliger Entschließung lebenslänglich seinem Herrn leibeigen werben fonnte, und bie Offentlichfeit bes Mtes follte nur verbuten, bag fein Asraelit miber feinen Billen unter bem Borgeben, bag er auf bie Freilafjung verzichtet habe, in ber Rnecht-ichaft gurudbehalten wurbe. — Anbere Beftimmungen trifft biefes altefte Gefet fur ben Sall, bak ein Asraelit feine Tochter verfaufte. Es fent voraus, bag ein folder Bertauf nach den im Bolte berrichenden Rechtsanschauungen immer in ber Absicht geschehe, Die Tochter nicht gur eigentlichen Sklavin gu machen, sondern ihr bie Stellung und Berforgung einer Halbfrau (Kontubine) ju verschaffen (baber ift auch bas Wort 'amah, nicht schiphchah gebraucht), und daß es als treulos angesehen murbe, wenn ber Raufer biefe Ermartung taufchte. Ohne biefen zu ber Rebenehe zu zwingen, sichert bas Gefet, so viel als möglich und für alle Fälle die Ansprüche, zu denen das Mabchen berechtigt war. Der Kaufer muß sie, falls er jelbst sie verschmäht, loskaufen lassen, wenn etwa ein anderer Jøraelit sie zur Frau ober zum Rebsweib begehrt, barf fie aber nicht an einen Auslander vertaufen; und wenn er fie feinem Sohne gum Rebeweib gibt, fo muß er ihr Sochterrecht gemähren. Hat er fie aber felbst zum Rebsweib genommen und nimmt noch eine andere bazu, so barf er sie in Nahrung, Kleibung und ebelichem Recht nicht verfürzen; will er ihr bas nicht gemähren, fo hat fie bas Recht auf Freilaffung ohne Lofegelb. — Andere Bestimmungen über die Freilassung israelitischer Leibeigener enthalt bas Jobeljahrgeset (3. Moj. 25, 20 ff.). Dian hat bieselben mit benen bes alteften Gefetes in Einklang zu bringen berfucht; am gewöhnlichsten durch die Annahme, sie sollten nur für diejenigen israelitischen Anechte gelten, welche beim Eintritt bes Jobeljahres (f. d. A.) noch nicht 6 Jahre gedient hatten; aber diese Annahme hat keinerlei Anhalt im Bortlaut bes Gefetes (vgl. B. 40). Roch weniger fann bavon bie Rebe fein, daß das alteste Gesey Leibeigene aus den Jeraeliten verwandten Bebraerftammen, bas Jobeljahrgefet folche von israelitischer Abtunft im Auge habe (Saalicus). Aber auch bie Meinung, die Abficht der Gesetesnovelle gebe nur babin, ihrem Recht auf Freilassung nach 6 Dienstjahren feinen Gebrauch gemacht hatten, bie Biebererlangung ihrer Freiheit für bas Jobeljahr zu sichern, also das ganze Gesetz nur dahin abzuandern, daß auch in diesem Fall ein Jeraelit nicht "für immer" leibeigen wurde (fo Dillmann), hat teinen fichern Grund. Bielmehr ift anguerfennen, daß hier ohne Rudficht auf die Bestimmungen bes Bunbesbuches, bie nicht in Rraft ober wieber außer Rraft getreten maren (vgl. Jer. 34, 10 f.), ein neuer und andersartiger Berfuch gur Orbnung ber Berhaltniffe ber israelitifchen Leibeigenen gemacht ift. Derfelbe geht von ber Borausjegung aus, bag ber geborene 3graelit nur durch freiwilligen Selbstverkauf im Falle großer Rot in Leibeigenschaft tomme, und bag es ihm in ber Regel erft bie Biebererlangung feines Erbgrundstuds (f. Jobeljahr) möglich mache, ale freier Mann fich und feine Familie ju erhalten. Bon diefer Boraussehung aus wirb, ohne Rudficht auf die Dauer ber Dienstzeit, bas Jobeljahr als der allgemeine, für alle israelitiichen Leibeigenen gultige Termin ber Freilaffung festgefest. Dieje Bestimmung bat mehr bas Bolteleben im ganzen, als ben einzelnen Leibeigenen im Auge und fnupft bas Schidfal bes letteren enger an die Ordnung bes nationalen Lebens. Sie war, wenn bas Jobeljahr mehr als 6 Jahre entfernt war, für ben israelitischen Leibeigenen weniger gunftig, als bas altere Gefes. Doch ift nicht zu übersehen, bag unter Boraussehung ber Biebererlangung des Familienguts ein Jsraelit nicht leicht ohne eigene Schuld schon bald nach Anfang einer Jobeljahrperiode burch Berarmung gezwungen fein tonnte, fich zu vertaufen. Auch richtete fich ber Betrag bes Raufgelbes ohne Ameifel nach der Rabe oder Ferne bes Jobeljahrs. Und überdies bietet bas Gefet für die Berlangerung ber Dienstzeit einen Erfat burch bie Borfcrift, bag ber herr ben israelitifchen Bruber überhaupt nicht wie einen Stlaven bienen laffen burfe, fonbern wie einen Tagelohner und Beifaffen halten muffe. — Ungunftiger und erniedrigender war die Lage eines verarmten Jöraeliten, ber fich einem wohlhabend gewordenen Fremdling ober Beifaffen vertauft hatte. Fur biefen Fall trifft das Gefet Ausnahmsbestimmungen. Dem Fremben, ber felbst nur Gastrecht im Lande genießt, gefteht es nicht bas Recht gu, burch ben Rauf einen bis jum Jobeljahr reichenben vollen Eigentumsanfpruch an ben israelitischen Bruber zu erwerben; vielmehr fichert es dem letteren das Recht bes Lostaufs, sobald biefer zu ermöglichen war. Derfelbe mar Bermanbtenpflicht, bie einer der Bruder des Leibeigenen oder sein Oheim ober dessen Sohn oder sonst der nächste Blutsverwandte zu erfüllen hatte; war er auch tein gesetliches Muß, so forderte ihn doch die Liebe und Treue, welche Bermandte einander fculbig find. Salls

der Leibeigene felbst durch Erbschaft ober Geschent ober burch seine Arbeit bie nötigen Mittel erlangte, fo war ber Loslauf natürlich feine eigene Sache. Auch ber Lostaufspreis war gefetlich geregelt und richtete fich teils nach bem Raufgelb, teils nach ber Rabe ober Ferne bes Jobeljahres. Jenes war nämlich auf bie einzelnen Jahre von der Berkaufszeit an bis zum nächsten Jobeljahr zu repartieren, und was auf ein Jahr tam, mit ber Bahl ber bis jum Jobeljahr noch verlaufenben Jahre zu multiplizieren; ber so ermittelte Teil bes Raufgelbes mar ber Lostaufspreis. Somit wurde ber Grundfat geltend gemacht, daß ber israelitische Leibeigene als Mietarbeiter und bas Raufgeld als ein im voraus empfangener Mietslohn angusehen sei; nur was davon noch nicht abverdient mar, mußte gurudbezahlt werben. War ein früherer Losfauf nicht zu ermöglichen, fo wurde auch ber israelitische Leibeigene eines Fremben mit feiner Familie erft im Jobelfahr frei. Das Befet macht es aber bem Bolle gur Bflicht, torannische Barte bes fremben herrn gegen ben israelitischen Bruder nicht zu dulden. — Darüber wie es mit bem wegen Diebstahls leibeigen gewordenen Seraeliten gehalten werden follte, beftimmt bies Befet nichts; nach ber Gefetesauslegung bes späteren Jubentums sollte auch er im Jobeljahr feine Freiheit wieber erlangen (vgl. icon Joseph., Altert. III, 12, 1). - Diefer neue Bersuch, die Berhaltnisse der israelitischen Leibeigenen zu ordnen, hatte aber ebenfalls teinen ober jebenfalls leinen nachhaltigen Erfolg. Das benteronomijche Gefet (5. Mof. 15, 12 ff.) berudsichtigt ihn nicht, sondern greift auf bas altefte Gejet gurud (vgl. S. 519b); boch erflart es ausbrūdlich, daß alles, was in diesem über israelitische Rnechte bestimmt war, auch für istaelitische Magbe gelten folle, indem es vorausfest, bag auch biefe durch Selvstvertauf in den Stand der Dienstbarteit tommen tonnen; bie besonderen Bestimmungen über ben Bertauf israelitischer Töchter zur Rebenehe find bagegen weggelaffen. Außerbem orbnet das Gesets an, daß der Herr den Leibeigenen nicht von allen Mitteln entblößt entlassen, sondern ihm eine Ausstattung von seinen Schafen, seiner Tenne und seiner Relter mitgeben solle. Wie schwer aber bie herren gur Erfüllung ber Gefepesforberungen gu bringen maren, verraten icon die bringlichen Mahnungen und Erinnerungen, mit benen fie motiviert werden. Ein Berjuch zu ihrer Durchführung ift furg bor bem Untergang bes Reiches Juba gemacht worden (Jer. 34, a ff.). In der Zeit der Belagerung Jerusalems burch die Chaldäer hatte Ronig Zebetia unter dem Antrieb des durch die Not der Zeit gesteigerten nationalen und religiösen Gemeinsinns ein Freijahr (deror; fo heißt 3. Dof. 25, 10 bas Jobeljahr; bgl. S. 752a) ausrufen laffen und alle Befiger leibeigener hebraer und Bebraerinnen gur Freilaffung berfelben feierlich

verpflichtet. Bas bas Gefet für bas je 7. Dienstjahr vorichrieb (vgl. B. 14), aber unerfüllt geblieben war, follte nun ohne Rudficht auf die Dauer ber Dienstzeit ber einzelnen allgemein geschehen. Die Freilassung war erfolgt. Sobald aber die größte Gefahr burch bie zeitweilige Aufhebung ber Belagerung vorüber ju fein ichien, fiegte ber Gigennut ber berren über ben Gemeinfinn, und fie zwangen die Freigelaffenen wieder in die Leibeigenschaft gurudgutebren, ohne bag Bebefia es binberte; eine Gibbruchigfeit, Die Beremia mit bem ichwerften Strafgerichte bedroht. - Erfolg. reicher waren bie Bemühungen bes energischen Rehemia, das Argernis, daß die Not israelitischer Bruber migbraucht wurde, um fie als Leibeigene gu taufen und gu vertaufen, in ber jubifchen Boltsgemeinde abzustellen (Reh. 5, 1-13). Gelbst mit gutem Beispiel vorangebend - hatte er boch auch mit anderen Gleichgefinnten icon vor feiner Reise nach Jerusalem in Berfien jubifche Bollsgenoffen, bie an Beiben verfauft waren, losgetauft! - feste er burch, bag bie Reicheren burch Bergicht auf ihre Binsforberungen die Armen von bem Zwange gur Leibeigenschaft befreiten, und daß alle eidlich gelobten, fortan der Bruderpflicht eingebent zu bleiben. — Die wachfenbe Scharfung bes nationalen und religiofen Gegensages ber Juben zu ben Beiben und bie bamit verbundene Steigerung bes jubifchen Rationalgefühls scheint auch wirklich in den letzten Jahrhunderten bes Bestandes eines jubifchen Staatswesens bazu geführt zu haben, daß Bollsgenoffen nur noch als Tagelohner ober gemietete Diener gehalten murben. Auch galt es als ein besonbers verbienstliches Wert, nach Rebemia's Borbild israelitische Stlaven beibnischer herren loszutaufen, wozu infolge bes maffenhaften Bertaufs judischer Kriegsgefangenen in den Kriegen 'mit den Ptolemäern, den Seleuciden (vgl. 1. Matt. 3, 41. 2. Maff. 8, 11) und ben Romern überall in der griechischeromischen Welt nur allzuviel 4 Gelegenheit geboten war. — Nachdem ichon die Effaer nach Angabe Bhilo's bas Salten von Stlaven überhaupt als etwas ben natürlichen Menichenrechten Biberfprechenbes verworfen hatten, hat bas Chriftentum im Leben ber Menichheit bie religiofen und sittlichen Grundfate geltend gemacht, welche gur völligen Aufhebung bes Inftitute ber Stlaverei führen mußten (vgl. Bal. 3, 28. Rol. 3, 11; 1. Ror. 7, 28. Gal. 5, 1 14. a.). Christus und bie Apostel waren aber weit bavon entfernt, aus biefen Grundfagen bie Forberung einer fofortigen Umgeftaltung ber ihnen wiberfprechenden socialen Berhältniffe, fei es auch nur gang innerhalb ber Grengen ber driftlichen Gemeinichaft, abzuleiten. Bielmehr ftellt ber Apoftel Baulus geradezu ben prattifchen Grundfat auf. bag ber driftliche Stlave in feinem Stanbe blei-

immerbin aber bon ber fich ungefucht barbietenben Möglichkeit frei zu werben gern Gebrauch machen folle (1. Kor. 7, 20-24). Dem hoben Gut ber innerlichen Befreiung bon aller Menichenfnechticaft burch Christum gegenüber erscheint ber außerliche jociale Unterichied von Rnechten und Freien als etwas Unwejentliches und die Freiheit bon ber Leibeigenschaft nur als ein Gut von untergeordnetem, relativem Bert; und nicht von außen her burch Gefete und Borfdriften und noch weniger burch willfürliche Beltenbmachung bes vermeintlichen Anrechts auf die Freiheit feitens ber einzelnen driftlichen Gflaven follten bie Grundfage ber driftlichen Freiheit im focialen Leben geltend gemacht werben, sonbern von innen heraus follte ber Geist bes Christentums bie jocialen Berhaltniffe fo erneuern, bag bie ibm widersprechenden Inftitutionen und Rechtsberhaltniffe mit ber Beit abfterben und ben Boben verlieren mußten. Demgemäß wird nicht nur ben Stlaven und Stlavinnen ber Beborfam gegen ihre herren, infonderheit auch gegen folche, die als Chriften im Bruberverhaltnis gu ihnen ftanben, als Chriftenpflicht eingeschärft (vgl. Eph. 6, s ff. Rol. 3, 22 ff. 1. Tim. 6, 1 f. Tit. 2, 0 f. 1. Betr. 2, 10 ff.), fonbern Baulus ichickt auch ben entlaufenen Stlaven Onesimus feinem Beren Philemon (j. b. A.) gurud und bittet fur ihn nicht um Freilaffung, fonbern nur um Bergeibung und brüberliche Behandlung. — Bgl. gu biefem Art. Mielginer, Die Berhaltniffe ber Gflaven bei ben alten Bebraern. Ropenhagen 1859.

Blorpion. Dieje frebsartig aussehenben , gu ben Glieberspinnen gehörigen, gefürchteten Tiere find auf der Sinaihalbinsel und in Balastina, wie in allen warmen Ländern, sehr häufig; man hat in Balaftina 8 verichiebene Arten nachgewiesen; bie gefährlichfte berfelben ift ber 5-6 Boll lange, fingerbide, schwarze Felsenstorpion (Scorpio afer). Bu ben gemeinsamen Mertmalen aller Storpione : bem aus einem Stud bestehenben Ropf- und Bruftpanger, ben wie Rrebbicheren geftalteten Taftern bes Unterfiefers, ben nabe bei einanber ftebenden zwei Scheitelaugen oben auf dem Ropf bruftftud, bem fiebenglieberigen Leib, ben 8 mit je zwei Krallen ausgestatteten Beinen und bem fechäglieberigen knotigen, in einen gekrummten Stachel auslaufenben Schwang - tommen als Rennzeichen ber Gattung, zu welcher ber Feljeniforpion gehört, bingu: bie vieredige Beftalt bes großen Bruftbeins und 3 Seitenaugen an ieber Seite bes Bruftranbes. Das Gift fließt beim Stich aus zwei an ber Schwanzipipe befindlichen Giftblasen in bie Bunbe. Bei Tage halten fich bie Storpione unter Steinen, in Mauerlochern und anderen Berfteden auf, verfriechen fich aber auch in Saufern unter Betten, Teppichen, Rleibern. ben und fich um feine Freiheit nicht bemuben, Schuhwert u. bgl.; in den warmen Sommernachten aber gieben fie auf Beute aus, die in Insetten, Spinnen und anderen fleinen Tieren besteht. 3hr für biefe toblicher Stich ift auch fur ben Menfchen, befonders bei ben großeren Arten, fehr ichmerghaft, und erzeugt, wenn nicht fofort hilfsmittel bagegen angewendet werben, örtliche Entzundungen, die im beigen Rlima bosartiger werben, als im gemagigten, Fieber und Abelfeiten, ift jedoch nicht lebensgefährlich. Immerhin find feine Folgen chlimm genug, um es zu rechtfertigen, bag bie Bibel bie Storpione neben ben Schlangen als besonbers ichabliche und gefährliche Tiere nennt (5. Mof. 8, 18. Gir. 39, se. Lut. 10, 10) ober fie jum Bild bes Schablichen, Gefährlichen und Qualenben macht (Sef. 2, s. Sir. 26, 10. Lut. 11, 12; vgl. Offb. 9, s. s. 10). - Uber bas nach bem Storpion benannte Buchtigungeinftrument



(1. Kön. 12, 11. 14. 2. Chr. 10, 11. 14) f. b. A. Reibesftrafen, G. 914.

Smaraad, f. Ebelfteine Dr. 17.

Emprua mar gur Reit bes jugendlich aufblubenben Chriftentums, jedenfalls mahrend ber beiden erften nachdriftlichen Sahrhunberte, die ichonfte und reichste griechische Stadt bes fleinafiatischen Festlandes. Die in ber alten Beit der Musbreitung ber Bellenen auf Rleinafiens Beftfufte an einen prachtvollen Safen an der innersten Spipe bes hermaischen Golfs auf der lydischen Rufte entstanbene aolifch-jonifche Stadt, die mit besonderer Lebhaftigleit die Ehre in Anspruch nahm, Somers Baterstadt zu sein, - war nach ber Eroberung burch ben lybischen Konig Alpattes (nach b. 3 580 v. Chr.) ihrer Mauern beraubt und gum Dorfe herabgebrudt worden. Erft Alexander bes Großen berühmte Diabochen, Antigonos, und namentlich nach beffen Tobe (301 v. Chr.) König Lyfimachos ichufen, eine Stunde fubmeftlich von bem alten Stadtboden, das neue Smyrna, welches nun fortschreitend größere merkantile Bedeutung gewann. Die Römer, unter beren Hoheit Smyrna als ein

zeichneten bie Stadt vielfach aus. Smyrna war ber Mittelpunkt eines romifchen Gerichtsiprengels, wie auch Git einer Brageanftalt für bie Landesmunge: in ber Raifergeit führte Smyrna ben Titel "Metropolis" als eine ber Stabte von Afia, wo fich abwechselnb ber Landtag und bie Festgemeinschaft ber Proving versammelte. Der hobe Rang, welchen Smyrna bei Gruppierung ber gugehörigen Festaufzüge einnahm, wurde burch ben Titel "die Erfte" (πρώτη) bezeichnet, ben fie mit Ephejos und Bergamon teilte. Marquarbt, Rom. Staatsverwaltung, Zweite Aufl., Bb. I, 6. 342-347. Dommfen, Rom. Gefch., Bb. V, S. 303. Die burch lebhaften Berfehr und hanbel überaus reiche, blubenbe, trop ihrer ichmugigen Straffen überaus prachtige und impofante Stadt, — bie auch ein Sit berühmter Brofessoren ber Rhetorit oder "modernen Sophiftit" geworden war, - ift 178 n. Chr. burch ein entfesliches Erbbeben graufam vermuftet worben, beffen folimmfte Berftorungen bann bie großmutige Silfe bes Raifere Marc Aurel zu überwinden bemuht mar. Wie alle biefe großen Handelsplate, fo hatte auch Smyrna einerseite eine namhafte jubifche, anderseits in verhältnismäßig früher Zeit eine ziemlich ftarte driftliche Gemeinbe, welche an irbifchen Gütern arm, aber in Gott reich, in von ben Juben ausgehenden und angestifteten Berfolgungen ibre Treue zu bewähren hatte (Offb. 1, 11. 2, a ff.). 3hr greiser Bischof Bolyfarpos erlitt hier unter Marc Aurel 169 n. Chr. den Märthrertod.

Co (2. Ron. 17, 4). Unter biefem aguptischen König kann kaum ein anderer gemeint fein als Sabakon (Sevechus), äg. Schabaka, ber erfte Bharao ber XXV. athiopischen Dynastie (728 bis 717). Rönig Sofea von Jerael fandte ihm Geschenke, mahrend er die Zahlung des Tributs an Salmanaffar einftellte. Aber G. ließ sich burch biefelben nicht bestimmen, ihm gegen Affprien beigufteben, und fo geriet hofea und fein Land in die Gefangenschaft feiner machtigen Nachbarn. Erft um 720, nachdem Sargon einen Aufstand ber fprifchen ganber niedergeworfen und baburch Agppten aus größerer Rabe bebrobt hatte, entichlog fich Sabakon gum Rriege gegen Affprien. 3m Bunbe mit Sanno von Gaga ward er geschlagen und fonnte fich fpater nicht wieber zu einem Rriege gegen die affprische Beltmacht aufraffen. Die 3 Konige ber athiopischen Dynastie, welche die Griechen Sabakon (Sevechus), Sebichos und Tarkos ober Tearko nennen, finben fich auf ben Dentmalern als Schabaka, Schabataka und Taharka wieder. Mus mancherlei Gründen bürfen wir nur ben ersten Schabaka für So halten. Rein nach ihm regierender Pharao tann Sofea's Beitgenoffe gewefen fein. Benn wir Teil des pergamenischen Reiches, nun der neuen ferner bedenken, daß das hebr. So auch sere Broving "Afia", feit bem Rahre 133 v. Chr. trat, ober sava gelefen werden tann (bie Reilfcriften

haben Schabe), und daß das ka in Schabaka vielleicht als eine athiopische Enbsilbe, die fortfallen konnte, aufgefaßt werden darf, so bereitet auch die auf ben ersten Blid fo verschiedene Form beider Namen teine ernstlichen Schwierigkeiten. Jedenfalls hatte Sofea guten Grund, die Silfe gerabe bieses Fürsten anzurufen; benn währenb bor ihm Agypten im Rorben bon Affgrern, im Suben von Athiopiern bedrangt worden war, und dies Land unter ben Aufstanden fleiner Machthaber Schweres zu bulden gehabt hatte, beherrschte er bas Rilthal, unabhangig bon ber Obmacht bes afiatischen Großstaates in seiner ganzen Ausbehnung vom Bartal bis zum mittellanbijden Meere 3m Delta behaupteten die Gaufürften, gegen die ber Athiopier Pianchi zu Felbe gezogen war, zwar ihre alteren Throne, boch erfannten fie ben Sabakon als Oberherrn an. Herodot, der den Namen bieses Königs richtig nennt (II, 137), stellt ihn als einen für bas Wohl feines Landes beforgten Regenten bar. Er foll bie Tobesftrafe abgeschafft und bie Arbeitetraft ber Berurteilten verwendet haben, um burch Aufschüttungen bie Grundlage ber Stabte zu erhöhen und fie baburch vor ber Dem im Delta gelegenen Milflut gu ichuten. Bubaftis gebieh biefe Dagregel gu befonderem Segen. Diobor jagt bon ihm, bag er viel frommer und rechtichaffener als fein Borganger gewesen fei. Es find zwar verschiedene Denkmaler mit feinem Ramen zu Memphis, Theben und jüngst auch zu Bubaftis gefunden worden; sie geben aber über seine Thaten teinen Aufschluß. Die Inschriften auf der iconen zu Gife, früher Bulak, aufbewahrten Statue feiner Schwester Amenicitis und auf dem Naophorus ihres Haushofmeisters Harual atmen eine gewisse Milbe und Menschenfreundlichkeit, die bem Bilbe entspricht, das Herodot und Diodor von ihm ent-Die Geschichte bon feinem freiwilligen werfen. Rudzug nach Athiopien ift eine Fabel.

Sobal. Unter dem Namen Syria Sobal wird Judith 3, : in der Bulg, zwischen Syria, Mesopotamia einerseits, Libya und Cilicia anderseits eine sprische Landschaft aufgeführt, welche weder im hebr. Urtegte bes A. T.s, noch auch in dem griechischen Texte bes B. Judith (ber von bem ber latein. Berfion überhaupt ftart differiert) jemals namhaft gemacht wird, dagegen bei ben Gept. in 1. Chr. 19, s. Bf. 60, : (Uberfchrift), ebenfo wie in ber Bulg, und (Frigiche) ber altlateinischen Bibelübersetung an ben angeführten Stellen ba ericheint, wo im bebr. Urtegt von Aram Bobah (vgl. S. 107b) bie Rebe ift. Die lettere Gleichstellung von Bobah und Gobal beruht wohl sicher lediglich auf der Lautähnlichkeit ber betr. Ramen, die in Birklichkeit gar nichts mit einander zu thun haben. Der Landesname Sobal ift fictlich identisch mit bem Berjonennamen bes Joumaers Sobal (Schobal), bes Sohnes bes

Boriters Geir (1. Moj. 36, 20, 28, 29), ber aber wiederum ursprünglich ein Stammesname war. Benn in fpaterer Beit, gur Beit ber Rreugguge, ber füblich von Rerek belegene Teil Arabiens == Arabia tertia auch Syria Sobal genannt wird (Robinson, Balastina III, 118 ff.), so beruht diese Bezeichnung wohl auf einer Gleichstellung ber aus dem 1. B. Dofe und bem B. Judith, bezw. aus der Bulgata befannten Sobal ober Sprien-Sobal mit bem, wie man meinte, bem Jbumäer Sobal zuzuweisenden Gebiete - Arabia tertia. Ob dabei noch eine neue Berwechslung des Ramens bes hauptortes bieses Gebietes, Schobet, mit bem biblischen Sobal mit untergelaufen fei, mag babin gestellt bleiben. Bgl. noch Ritter, Erbfunde XIV, 987; Jul. Bellhausen, De gentibus et samiliis Judaeis, quae 1. Chr. 2, 4 enumerantur. Gott. 1870 p. 39.

Sobi, f. Rahas.

Socio hießen zwei jubaifche Stabte: eine im Gebirge (Jos. 15, 40; wohl auch 1. Chr. 4, 18 gemeint: weil neben Gebor genannt), und eine in ber Gbene (genauer ber Sügellanbichaft zwifchen Gebirge und Ebene, Jof. 15, 28. 1. Ron. 4, 10). Das Onom. tennt zwei fleine Ortichaften Ramens Sochoth, 9 rom. M. von Cleutheropolis auf bem Bege nach Jerufalem. Es meint bamit bas an zweiter Stelle genannte S., das damals, ähnlich wie Beth horon noch heute, in ein "unteres" und "oberes" zerfiel. Diefes G. wird burch bie Ruinen esch-Schuweike 21/2 St. nordoftlich bon Bet Dschibrin (Eleutheropolis), 31/2 St. fübmeftlich bon Jerufalem, auf ber linten Geite bes Wadi es-Sant (f. b. Art. Gichgrund) bezeichnet. Es beherrschte dieses S. einen wichtigen Aufgang aus ber Philisterebene zum Gebirge Juda und fpielte beshalb ichon fruh eine Rolle in ben Rampfen mit ben Philistern (1. Sam. 17, 1; f. b. Art. Dammim). Rehabeam ließ die Stadt befestigen (2. Chr. 11, 7); unter Ahas aber fiel fie in bie Sande der Philister (2. Chr. 28, 18). 3m Talmud wird fie genannt als ber Geburtsort bes Antigonus, eines berühmten Gefegeslehrers bes 3. Jahrh. v. Chr., bes Schülers Simons bes Gerechten. Auch bon S. im Gebirge eriftieren noch heute unter demselben Namen Schuweike (der Berfleinerungsform von Schauke, ber arabischen Form für das hebr. Schoko) ausgebehnte Ruinen 4 St. fühlfibmeftlich von Bebron. Sie bebeden die Seiten zweier durch eine Schlucht getrennter hügel an ber Oftseite bes Wadi el-Khaltl. G. Robinson II, 422, 606 f. Guérin, Judée III, 201 f. 332 ff.

Codom war die bedeutendste Stadt der in dem wassereichen, fruchtbaren Thale Siddim (j. d. A.) gelegenen Bentapolis (Beish. 10, a), zu welcher außerdem Gomorra, Abama (j. d. A.), Ze-

( ) , , , , , ,

boim und Bela ober Zoar (f. d. A.) gehörten lei; da lag denn die von Burchardt aufgestellte (1. Mof. 10, 10. 13, 10. 14, 2. 1). Bie bie Sittenperberbnis ber Gobomiter (1. Doj. 13, 18. 18, 20 ff. 19, 4 ff. Ref. 3, . Sel. 16, 40 f.) gleicherweise ben Canaanitern vorgeworfen wird (3. Mof. 18, a. 24 ff.), fo find biefelben politischen Berhaltniffe, unter welchen bie letteren gur Beit Jofua's lebten, in der Bentapolis ichon für die Beiten Abrahams porausgesent: jebe Stadt hatte ihren eigenen Ronig: in Zeiten ber Gefahr aber ftellten fie fich, burch ein Schute und Trutbundnis verbunden, unter Fuhrung bes Konigs bon Sobom bem gemeinsamen Feind entgegen (1. Dof. 14, 2 f. s. 21). Dennoch ift es zweifelhaft, ob die Bewohner der Bentapolis zu den Canaanitern gehörten, da fie nirgends als folche bezeichnet find, und ihr Gebiet vom Lande Canaan ausbrüdlich unterschieden wird (1. Mos. 13, 12. 10, 10). - Ohne Aweifel lag Gobom auf bem jest von ben Bemaffern ber füblichen Bucht ; bes Toten Meeres bebedten Boben; borthin weift bie Lage bes na be gelegenen (1. Mof. 19, 10) Boar (f. d. A.); und bort hat die Überlieferung von der Bermandlung der Frau Bots in eine Salgfaule ihren Anknupfungspuntt an bem Steinsalzberg (vgl. S. 940b), in beffen Ramen Chadschr 'Usdum (= Stein Soboms) die Erinnerung an die himmelsrichtungen her aus ziemlich weitem Umuntergegangene Stadt von ber Tradition firiert freis sammeln. Diese Bobenverhaltniffe gehoren worben ift; noch andere Grunde fur biefe Orte- icon ber volgeschlichen Beit an; und fo muß bestimmung werben sich hernach ergeben. — Der ber Jordan von jeher im Toten Weere geendet, biblischen Erzählung von bem Untergang Soboms und Gomorra's (1. Mof. 19) liegt zweifellos eine geschichtliche Thatsache zu Grunde. Auch außer- rung erfahren haben. Daß diese in der Entstehung biblische Rachrichten haben eine Runde von berfelben erhalten: Strabo (XVI, 2) in feiner Beschreibung des Toten Meeres, das er irrtumlich bern auch der Umstand, daß man Asphalt in Sirbonissee nennt, sagt, daß nach bem Gerebe ber Landesbewohner einst 13 Städte, beren Metropolis Sodom war, bort gelegen hatten; burch Erdbeben und durch Aufwallungen von Feuer und heißen asphalt- und ichwefelreichen Baffern aber habe ber Gee fich vormarts gefturgt, feien Die Felfen entgundet worden und jene Stadte gum Teil versunken, zum Teil von ihren flüchtenben Bewohnern verlaffen worden; auch Tacitus (hist. V, 5) berichtet, daß nach der Überlieferung die einft fruchtbare und von großen Stadten besiedelte Gegend von Bligen in Flammen gejest worben fei (vgl. bazu Joseph., Jub. Kr. IV, 8, 4). Die Bibel weiß nur von 4 untergegangenen Stabten: Sobom, Gomorra, Abama und Zeboim (5. Mos. 29, 11), bon benen aber meift, wie in ber Ergablung 1. Moj. 18, 20. 19, 24, 20, nur bie beiben erfteren, manchmal auch Sobom allein und nur Hof. 11, a Abama und Zeboim allein ausbrudlich genannt werben. Dabei icheint die Bibel aber, besonders in 1. Mos. 14, 1, vorauszusepen — wie auch früher gewöhnlich angenommen wurde —, daß durch die Katastrophe, welche die 4 Städte

Annahme nahe, daß der Jordan ursprünglich fübwarts durch die ganze Araba nach bem alanitischen Meerbusen bin gefloffen und erft feit ber Entftehung bes Toten Meeres jum Binnenfluß geworden sei. Heutzutage barf es jeboch als ausgemacht gelten, daß nicht die Entftehung, fonbern nur eine Bergrößerung bes Toten Deeres, und zwar die Entstehung der südlichen Bucht desselben bie Folge ber Rataftrophe war. Die Araba erhebt fich nämlich vom Toten Meer aus fubmarts immer mehr bis zu einer von den Arabern "bas Dach" genannten Baffericheibe, bie 109 km 268 m bom Gubenbe bes Toten Meeres und 70 km 396 m vom Nordende des alanitischen Meerbusens entfernt ift und fich über ben Spiegel von jenem 632 m, über ben Spiegel von biefem 240 m erhebt; ferner laufen alle Seitenwabi's ber Araba auf der gangen Strede von ber Begend jener Baffericheibe an bis zum Toten Meere fo, bag fie durch die Araba nach dem Toton Meere hin entwaffert werben (auf ber Beftfeite ber Araba in nordöstlicher, auf ber Oftseite in nordwestlicher Richtung); Aberhaupt ift bas Tote Deer ein Beden, in welchem fich alle Gemaffer von allen und diefes tann burch eine ber geschichtlichen Reit angehörige lotale Rataftrophe nur eine Bergrößeber füblichen Bucht bestand, bafür fpricht nicht nur bie Lage von Boar und Sobom (f. ob.), fongrößerer Menge nur im füblichen Teil bes Gees findet, weshalb bas an Asphaltquellen reiche (1. Moj. 14, 10) Thal Siddim bort zu suchen ift, und befonders die Seichtigfeit ber füdlichen Budt, beren Tiefe nur 1/2-6 m beträgt, wogegen ber nördliche Teil des Toten Meeres zwischen 200 und 350 m tief ift. Die Rataftrophe felbft lift teinenfalls durch vultanische Ausbruche berbeigeführt worben, ba Spuren von folden fich burchaus nicht nachweisen laffen; am richtigften wirb man sich bieselbe burch bie Entgundung ber Asphaltquellen und Asphaltlager und bas Berfinten bes ausgebrannten Landes, vielleicht unter Ditmirfung eines Erdbebens, verurfacht benten. Mus neu eröffneten Raphthaquellen Benniplvaniens brachen häufig massenhaft überaus lentzundliche Gafe hervor, und im Frühjahr 1861 stand einmal infolge ber Entzundung berfelben in einem Ru in ber Umgebung einer jener Quellen bie ganze Luft weithin in Flammen. Ein berartiges Bortommnis konnte leicht auf die Borftellung eines Feuer- und Schwefelregens führen (f. b. M. Schwefel). Für bas Berfinten großer Lanb. betraf, das Tote Meer überhaupt erft entstanden striche infolge von Erdbeben aber gibt es nicht

wenige Beispiele aus hiftorischer Zeit (vgl. g. B. 11, o. Neh. 7, a) immer voller entfaltend (vgl. Bfaff, Schöpfungegeich., 3. Ausg., G. 279 ff.). - Das furchtbare Ereignis, von bem man in ber fcauerlichen Ginobe bes Toten Meeres mancherlei Rachwirfungen bor Augen gu haben glaubte felbft bas Schattenbilb ber untergegangenen Stabte glaubte man in ber Beit bes Josephus (Rud. Rr. IV. 8, 4) noch mabrnehmen zu fonnen – war für die Jsraeliten jederzeit ein eindringliches Barnungsegempel. Wie bie Gottlofigfeit ber Sobomiten topisch bie aufs hochfte gesteigerte Gottlosigfeit veranschaulicht (vgl. 5. Dof. 32, se. 3ef. 1, 10. 3, 0. Jer. 23, 14. Rigi. 4, 6. Sef. 16, 46 ff. Offb. 11, 1), fo ift ber Untergang Soboms durch die gange Bibel hindurch ber Saupttupus bes über folche Gottlofigfeit ergebenben vernichtenben Gottesgerichts (vgl. 5. Mof. 29, 28. Jef. 1, s. 13, 19. Jer. 49, 18. 50, 40. Am. 4, 11. Beph. 2, 0. Matth. 10, 18. 11, 20 f. Mart. 6, 11. Lut. 10, 19. 17, 28 ff. 2. Betr. 2, 0. Jub. 7). -Aber bie fogenannten Gobomsapfel val. b. A. Engebi.

Söller, f. d. A. Haus, S. 592 b.

Sommerhaus, -laube, f. Haus S. 593a.

Conne. Die biblifchen Musiagen über bie G. find Musbrud einerjeits für unmittelbare Ginnesmabrnehmungen, oft in echt bichteriicher Auffaffung, anderfeits bes Blaubens, bag bie G., wie alle Kreaturen, gang von bem allmächtigen Billen bes Schöpfers abhangig und feinen Zweden dienstbar ift. Gott hat fie als bie ben Tag regierenbe (1. Moj. 1, 1s. Bf. 136, 7 f.) große himmelsleuchte an bas Firmament gefest, eine Bier bes himmels (Gir. 26, at [10]), und in ibrem reinen Blange ein Bilb bollfommener Schonheit und ftrahlender herrlichkeit (hobest. 6, . Beish. 7, 20 f. Matth. 13, 40. 17, 2. Offb. 1, 26). Ihr alles erhellendes (Sir. 17, 14. 23, 28 [10]. 42, 16) Licht wird nur von dem aus der jenfeitigen himmlifchen Belt ftammenben Lichtglang, insbesondere von dem der Herrlichkeit Gotte? überftrablt (vgl. Jef. 60, 19. Apftig. 26, 18). Ihre alles durchdringende Glut (Pf. 19, 7) hat bie bichterische Benennung chammah (= bie beiße, glubenbe) veranlaßt. In ihrer Berrichaft über alles, mas "unter ber Sonne" (vgl. Breb. 1, o. 14 u. a.) ift, übt fie fomohl mohlthatige, bas Bachstum forbernbe (2. Sam. 23, 4), Leben und Lebensluft wedende (vgl. 3. B. Bred. 11, 1), als ichabigende, versengende und verberbende Birtungen (Bf. 121, a. Jef. 49, 10. 3on. 4, s. Beish. 18, s. Gir. 43, s f. Offb. 7, 16. 16, e f.; über ben Sonnenftich vgl. S. 876 b). Auf Gottes Befehl (Siob 9, 1) geht fie an bem einen Enbe Des himmels auf und läuft in fest bestimmter Bahn (Bf. 74, 10. 104, 19. Bred. 1, 5), ihre Leucht-

Richt. 5, 11), am himmelsgewolbe bin bis gum anderen Ende bes himmels. 3hr Mufgang und ihr Untergang bezeichnen zeitlich ben Anbruch bes Morgens und bes Abends, also bie beiben Grengpunkte, wo Tag und Nacht fich scheiben (1. Dof. 1, 14. 10). Aber nicht nur gur Sonderung und Bählung ber Tage, sondern auch zu ber ber Sahre bient die G. in Berbindung mit bem Monbe; fie ermöglicht eine geregelte Beitrechnung (f. naheres im M. Jahr). In raumlicher Beziehung wird nach bem Auf- und Untergang ber S. der Often und Weften bezeichnet. Die bichterische Anschauung, daß die S. nach vollbrachtem Lauf zur Nachtruhe in ihre Wohnung (Hab. 3, 11), in ein Zelt einkehrt, bas Gott ihr am himmel aufgeftellt hat, und aus bem fie am Morgen wieder heraustritt (Pf. 19, s f.), macht sich selbst im gewöhnlichen Sprachgebrauch in bem neben ma'arab zur Bezeichnung ihres Unterganges gebrauchlichen mabo', b. i. "Gingang, Ginkehr" geltenb. Dan barf bie buftigen Umriffe biefer bichterischen Borftellung nicht nach profaischer Reflexion in feste, scharf markierte Linien umwandeln; schon die Borausseyung, jenes Zelt sei "unterhalb bes horizontes" zu benten", burfte etwas Frembartiges in die bichterische Borstellung eintragen. Rur Bred. 1, s finden wir bie auf mehr phpfitalischer Reflexion berubende Borftellung, dan bie S. nach bem Gingang in ihre Rubeftatt (im Beften) wieber ju ihrer Stelle (im Often) gurudeilt, um bes anderen Morgens bafelbft aufzugeben. — So fest geregelt der Sonnenlauf ist, so tann er boch, wo Gottes Bwede es erforbern, auch einmal ausnahmsweise eine Anderung erfahren. Zwei Fälle dieser Art kommen in der Bibel vor: der Stillftand ber S. auf bas Wort Josua's bin (Jos. 10, 12-14. Sir. 46, 8) und bas Zurückgeben bes Schattens am Sonnenzeiger (i. Uhr) bes Mhas um 10 Stufen jum Beichen ber Wiebergenesung bes tobtranten Sistia (2. Ron. 20, s-11. Jes. 38, 7 f. 2. Chr. 32, 24. 21). Jener wird aber guerft in Liebesmorten, bie aus bem "Buch bes Frommen" citiert find, erwähnt (30f. 10, 19 b u. 188), und biefe Liebesworte tonnen recht wohl nur ein bichterischer Ausbrud bes Gedantens sein, die S. sei nicht eher untergegangen, als bis die Feinde Jeraels völlig geschlagen waren; nimmt man bas an, fo gehort bie Borftellung eines wirklichen Sonnenstillstandes nur bem allgu buchftablichen Berftandnis jener Worte und ber fpateren Überlieferung an (vgl. G. 788b). Beguglich bes anderen Falles ift gu beachten, bag in bem urfprunglicheren Bericht in 2. RIn. 20 nur von einem Burudgeben bes Schattens, nicht wie in bem bon einem fpateren Bearbeiter bes Tertes berrührenden Bericht in Ref. 38 von einem Burudgeben ber Sonne bie Rebe ift. Jener und Barmfraft bis jur Mittagegeit (1. Sam. lagt baber bie Möglichkeit offen, bag bas Bunber-

zeichen in einem irgendwie optisch vermittelten Bhanomen bestand\*). — Bon ber Gesehmäßigkeit bes Gintretens ber Sonnenfinfterniffe miffen bie biblifchen Schriftsteller noch nichts. Die Berfinfterung ber S. ericheint (abgesehen bon ber bichterisch verwendeten mpthologischen Borftellung, bie G. 921a erwähnt ift) immer als ein gang außergewöhnlicher Erweis ber Macht Gottes über die Schöpfung, der zu den schrechaften Borzeichen bes anbrechenben Gerichtstages gehört ober biefen felbst zu einem Tag ber Finsternis und bes Schredens macht (Jes. 13, 10. Joel 2, 10. 3, 4. 20. Apftlg. 2, 20. Matth. 24, 20. Mark. 13, 24. Luk. 21, 28. Offb. 6, 19. 8, 19). Die Undrohung eines Untergebens der G. am hellen Mittag aber (Ber. 15, s. Am. 8, s. Micha 3, s) hat borwiegend bilblichen Sinn: es ist bie S. bes Lebens ober bes Gludes gemeint (vgl. ale Gegenfat bagu Mal. 4, 1). Für aftronomische Berechnungen bietet feine der biblifchen Stellen, in welchen bon Berfinsterung ber G. bie Rebe ift, einen ficheren Anhalt. Am allerwenigsten tann die Stelle Lut. 23, 48 zu einer solchen verwertet werden, da betanntlich gur Beit bes Bollmonde eine gewöhnliche Sonnenfinfternis nicht eintreten tann\*\*). -Manchmal wird ber unvergangliche, ewige Beftanb ber G. vorausgesest (vgl. Bf. 72, s. st. 89, m u. bagu G. 629a); Jejaja weißagt, bag in ber Bollenbungszeit bei ber Berflarung ber gangen Ratur auch die S. fiebenmal beller icheinen werbe (Jef. 30, 20); ber zweite Jefaja aber erhebt fich zu ber Unfundigung, Die Gottesftadt werbe in ber Bollenbungszeit ber S. gar nicht mehr bedürfen, weil Gott felbft ihr ewiges Licht fein werbe (Jef. 60, 10 f.; vgl. Offb. 21, 20. 222, s). - Die Bahrnehmung ber Bewegung ber S. und ihres Ginfluffes auf bie Erbenwelt und alles, was auf ihr lebt und webt, legte es einer lebendigen Raturbetrachtung nabe, fie wie andere himmelstörper als lebendes Bejen, ja als lebendige Berfon aufzufaffen; und bies führte im Gebiet ber Naturreligionen zu bem uralten und weitverbreiteten Rultus bes Connengottes. Wir finden benfelben nicht blog bei ben Agnptern (S. 43) und ben Perfern (vgl. S. 1190b), fondern befonders auch bei femitifchen Bolfern, bei ben Babyloniern, für welche bie Berehrung

bes Sonnengottes Samus ichon aus bem zweiten Jahrtausend v. Chr. urtundlich bezeugt ift, bei ben Affprern (vgl. S. 141), ben Sprern, ben fabaifchen Arabern (vgl. S. 106), ben Rabatern. bie nach Strabo ber S. auf ben Dachern Altare errichteten und ihr barauf täglich Trank und Räucheropfer barbrachten; auch ber phonicifc. canaandische Baal ift, wie Moloch und Thammus, zunächst Sonnengott, und bie ihm errichteten Steinfaulen, die chammanim (3. Dof. 26, 20. Jej. 17, o. 27, o), find Connenfaulen (vgl. S. 162b. 164b. 1025b). - In ber Bibel fommt bie Auffassung ber S. als eines perfonlichen lebenben Bejens nur im Reiche ber Boefie por. und zwar fo, daß dabei bem ftreng-monotheiftiichen Glauben nicht bas Geringfte vergeben wirb. Benn ber Bfalmift bie G. einem Brautigam bergleicht, der hervortritt aus feiner Rammer, jo ift fie in seinen Augen boch nur ein ausgesandter herold ober Bote, welcher bie Runde von ber Herrlichkeit Gottes täglich von einem Ende der Welt bis zum anderen tragt (Bf. 19, s-r). Allerbings wirft jene Auffaffung auch in bem erften Schöpfungebericht barin nach, bag die himmelsforper bas erfte Blied bilben in ber Reibe ber einzelnen Lebewesen, die als "bas beer himmels und ber Erbe" die verschiedenen Raume ber Belt bevöltern (vgl. 1. Moj. 2, 1); aber ber Gegenfan ju ber beibnijchen Bergotterung bes himmelsbeers tritt babei augenfällig an ben Tag, indem die Himmelstörper doch nur als bloße Leuchten, bie Gott geschaffen und an bas Firmament gejest hat, bargestellt find, und in ber Einzelausführung nur die Zwedbestimmung, welche sie nach Gottes Schöpferwillen für die Erbenwelt und das Menschenleben haben, hervorgehoben wird (1. Mof. 1, 14-19). - Indessen hat ber verführerische Reiz (vgl. hiob 31, 26) bes Sonnentultus boch auch bie Beraeliten bezaubert. In ber alteren Beit fand derfelbe allerdings nur in der Form bes Baaldienstes Eingang, und in der Borftellung von Baal überwog die Idee der zeugenden Natur-Caft die des blogen Sonnengottes (vgl. 162). Erft als ber affprische Ginflug wirtsam geworben war, tam gu bem Baals- und Aftartenbienft noch ein besonberer Rultus ber G., bes Monbes und bes gangen himmelsheeres bingu. Gegen ihn richtet bas beuteronomische Gefet feine Barnungen und Strafbeftimmungen (5. Dof. 4, 10. 17, 1; vgl. 13, 1). Sichere Zeugnisse für sein gefonbertes Beftehen neben bem Baals- unb Aftartendienst haben wir, da 2. Kön. 17, 16 nicht als ein folches gelten tann, nur für bas Reich Juba, bessen "Konige" selbst ben Tempel in 30rusalem mit Altären und Emblemen dieser neuen Form der Abgötterei entweihten. Insbesondere wird von Manasse berichtet, daß er im äußeren und inneren Tempelvorhof, dem himmelsheer Altare errichtet habe (2. Kon. 21, 1. 23, 12.

<sup>\*)</sup> Man führt an, bağ ber Rlofterprior Romuald in Mes am 27. Mars 1708 ein Burudgeben bes Schattens an einer Sonnenuhr um 11/2 St. infolge ber Brechung ber Sonnenftrablen burch eine Dunftwolle beobachtet habe. Das Burudgeben bes Schattens bei partiellen Sonnenfinsterniffen ift zu unbebeutenb, um in Betracht tommen zu tonnen.

<sup>\*\*)</sup> Man lann bei jener Finsternis, in welcher sich das Sicht gleichsam trauernb verhülte, um bas Sterben bes Gotteslohnes nicht anseihen zu muffen, nur an eine Ausleweitenlierung benten, w'e sie bei Erbbeben ober heftigem Unwetter vortommt.

2. Chr. 33, 1-1); und bei ber Reinigung bes Beiligtume von gogenbienerischen Greueln burch Jofia murben außer jenen auch noch andere von "ben Königen Juba's" auf bem Dache bes Dbergemachs bes Abas errichtete Altare abgebrochen und weggeschafft (2, Kön. 23, 12); bas nach Ahas benannte und daher wohl von ihm gebaute Obergemach bilbete mabricheinlich ben Oberbau eines Borhofgebaubes, vielleicht eines Thoreinganges; die auf seinem Dache errichteten Altäre aber waren ohne Zweifel zur Darbringung von Räucheropfern an das himmelsheer bestimmt, wie benn der Rultus besselben vorzugsweise im Rauchern auf ben Dachern bestand (Ber. 19, 18. Beph. 1, 8. 2. Ron. 23, s; vgl. was oben über ben Sonnentultus der Nabatäer bemerkt ist). Aber auch Rosse, welche "bie Könige Juda's" ber S. geweiht, und welche ihren Standort an bem von Westen, von der Stadt her in den äuferen Tempelvorhof führenden Thor Schallecheth (vgl. S. 698a) bei der Belle bes Rammerers Rethanmelech hatten, und Sonnenwagen, welchen jene offenbar zur Bespannung dienten, mußte Josia bei jener Reinigung bes Heiligtums wegschaffen lassen (2. Kön. 23, 11). Die Aufstellung biefer Roffe und Bagen hangt ohne Zweifel mit der Borstellung zusammen, daß der Sonnengott seine Bahn am himmel auf einem von schnellen, feuerschnaubenden Roffen gezogenen Bagen bahinfahrt, obichon biefe Borftellung bis jest nur bei indogermanischen (Inber, Griechen, Römer) und arischen (im Avesta ist aurvat-açpa, d. i. "mit schnellen Rossen ausgestattet" ein fehr häufiges Beiwort ber G.: val. Spiegel, Eranische Altertumskunde II, S. 66 ff.), aber noch nicht bei semitischen Boltern nachgewiefen ift. Auch für die Heiligung bon lebenben Rossen und von Wagen an den Sonnengott haben wir bis jest nur\*) bezüglich der Perser ausbrudliche Beugniffe: bei ihnen gab es weiße, ber G. heilige Pferbe, und bei feierlichen Aufzügen, z. B. wenn der König in einem solchen gum heiligtum jog, pflegte einem bem Beus, b. i. dem himmelsgott geweihten Bagen bald ein Sonnenroß, balb ein weißer, befranzter Sonnenwagen zu folgen (vgl. Berod. VII, 55. I, 189. Renophon Chrop. VIII, 3, 19. Anab. IV, 5, 25. Curtius III, 7, 11. Juftin I, 10). Solchem 3wede werben mohl auch bie Sonnenpferde und -wagen der Könige Juda's gedient haben; und man wird, da in der Beit bor Josia an persischen Ginfluß nicht gebacht werben tann, vorausfeben muffen, daß der Gebrauch auch dem assprischen Sonnentultus eigen gewesen ift. Ubrigens ift bie Annahme, bağ icon Ahas ben Sonnen- und Geftirnbienft im Beiligtum ju Jerufalem eingerichtet habe, weber in 2. Kon. 23, 12, noch in 2. Chr. 28, 22 ff. begründet, und man hat bei den "Konigen Juba's" wahrscheinlich nur an Manasse und Amon zu benten; vielleicht ift ber verallgemeinernde Ausbrud gewählt, um auf die Wiebereinführung bes Sonnen- und Gestirndienstes und bie neue Entweihung bes Beiligtums burch benselben unter Josia's Rachfolgern bingubeuten. Die im inneren Borhof am Gingang bes Tempels zwischen der Borhalle und dem Altar mit dem Tempel zugewandtem Ruden und nach Often gekehrtem Angesicht von 25 vornehmen Männern (Brieftern?) berrichtete Anbetung ber aufgebenben S.\*) bildet bei Ezechiel in ber Schilderung ber gogenbienerischen Greuel, burch welche in ber Beit Bebefia's ber Tempel entweiht mar, ben Höhepunkt (Hej. 8, 16 f.). Wenn babei (B. 17) wirklich die Ceremonie eine Beinrebe ober ein Reis an die Rafe zu halten, ermahnt ift, fo mare als Analogon zu vergleichen, daß bei ben Berfern die Briefter beim Abfingen ber Liturgie, mit welcher bie aufgebende Sonne begruft wurde, einen Bufchel von Baumzweigen, Baregman genannt, je und je in ber linken Sand halten und bei ber Darbringung bes täglichen Opfers eine Art von Schleier (Paitidana) vor bem Mund haben mußten, um nicht burch ihren Obem eine Berunreinigung zu bewirken (vgl. Spiegel a. a. D. III, S. 571). Doch ift ber Sinn ber betreffenden Borte (Sef. 8, 17) dunkel und streitig. — Schließlich sei noch bemerkt, daß die einfachste anbetende Begrüßung ber Sonne in Borderasien, wie in Griechenland, in ber Zuwerfung einer Rughand bestand (vgl. S. 895b u. Hiob 31, 21), und daß bie hinweisung auf ein über Mond und G. ergehendes Gericht in Jef. 24, m. se barauf beruht, daß die ihnen zu teil gewordene abgöttische Berehrung gleichsam ihnen selbst als Berfündigung angerechnet wird, welche Jehova am Gerichtstage heimjucht.

Sonnenzeiger, f. Uhr.

Sonntag, f. Sabbath Nr. 4.

Sopater (Sopatros), ein Christ aus Beröa in Macedonien, der den Apostel Paulus auf seiner letzten Reise nach Jerusalem begleitete (Apstg. 20, 4). Durch den Jusaß "des Byrthus (Sohn)", den die besten Handschriften haben, soll er vielleicht von dem Köm. 16, 21 erwähnten Berwandten des Apostels Sosipater unterschieden werden; beide Ramen sind übrigens eins, wie denn auch Apstg. 20, 4 die unkontrahierte Form Sosipatros gelesen wird.

<sup>\*)</sup> Doch waren auch in griechtichen Städten eherne Roffe und noch häufiger vergoldete vierspännige Wagen dem Sonnengott geweißt. Bgl. Dougtaal Analocia sacra, S. 188 f. Die von verschiebenen Böllern, 3. B. auch von den Schthen, der Sonne dargebrachten Pferdeopfer tonnen hier weniger in Betracht tommen.

<sup>\*)</sup> Bas Josephus (Jub. Ar. II, 8, 3) von einer anbetens ben Begrühung ber Sonne seitens ber Effener sagt, wirb vielsach allgu wörtlich verftanden.

Sophan, f. Ataroth.

Copher in 2. Kon. 25, 10 u. Jer. 52, 28 ift bon Luther irrtilmlich als Eigenname angesehen worden; vgl. S. 882 b.

Soret beißt Richt. 16, 4 bas Thal, in welchem Simsons Geliebte Delila wohnte. Nach bem Onom. existierte gur Beit bes Eusebius in ber Rabe von Simsons Geburtsstadt Barea ein Dorf Goret. Das lettere wird burch die Ruinenstätte Sartk, 3/4 St. westlich von Sar'a (Jarea), auf einer Anhöhe ber rechten (nördlichen) Thalwand bes Wadi es-Sarar bezeichnet (Memoirs III, p. 53), welches bemnach mit Sicherheit für bas "Thal S." gelten barf. Der Name S. bebeutet eine eble Rebengattung. Bon ber Rultur berfelben mag bas Thal feinen Ramen geführt haben.

Cofipater. 1) Ein Unterbefehlshaber bes Judas Mattabaus, ber in Gemeinschaft mit einem gewiffen Dofitheus eine Beeresabteilung führte und im 3. 164 v. Chr. im Oftjorbanland fiegreich gegen ben fprischen Felbherrn Timotheus fampfte (2. Daff. 12, 19. 94). - 2) Ein Chrift und Bermandter (Luther: "Gefreundter") bes Apostels Paulus, von welchem letierer Rom. 16, 11 Gruge bestellt. Dag er mit bem Apftig. 20, 4 ermanten Sopater ibentisch ift, wie manche vermutet haben, wäre an sich möglich, ist aber nicht mahrscheinlich, ba Sopater aus Berda ftammte. Schü.

Softhenes: ein Mitchrift ("Bruder"), ben Paulus 1. Ror. 1, 1 ale Mitabsenber feines Briefes nennt. Gewiß geschieht bies nicht lediglich barum, weil Softhenes ben (in Ephefus verfaßten) Brief bom Apoftel biftiert befommen hatte (vgl. Rom. 16, 22), sonbern er muß ein den Porinthern bekannter angesehener Mann gewesen sein, bessen Miteintreten für den Briefinhalt ber Gemeinbe gegenüber irgenb einen Bert hatte. Schwerlich aber ist dieser Sosthenes berselbe mit bem Apftlg. 18, 17 erwähnten gleichnamigen korinthischen Spnagogenvorsteher, ber vielmehr als ber Betreiber ber gegen Baulus gerichteten, an ber Tolerang bes Profonfuls Gallion icheiternben religiöfen Unflage erfcheint. Bg.

Softratus, Befehlshaber ber Burg von Jerufalem zur Zeit Antiochus IV. Epiphanes, um 171 v. Chr. Als er von bem Sobenpriefter Menelaus vergeblich die versprochenen Abgaben einforderte, wurben beibe vor ben Ronig vorgelaben "und Softratus ließ als Stellvertreter ben Rrates gurud, ben (gewesenen ober fünftigen) Statthalter von Cypern". Go lautet bie Ergablung nämlich nach bem griechischen Texte von 2. Matt. 4, :7-20. Luther übersett, indem er dem abweichenden Texte ber Bulgata folgt: "und (ben) Softratus feste er (ber König) zum Amtmann in Eppern". Schü.

Spatregen, f. Witterung.

1534

Spange. Die beutiche Bibel rebet nicht bon Spangen, wenn wir barunter zum Zusammenhalten bienendes Geschmeide oder ein spißiges Metallwertzeug in ber Form bon Rabeln, Saten ober Schnallen verfteben. Die golbenen Gp. ober Haken, durch welche bei der Stiftshütte (2. Mos. 26, .) bie Schleiflein ber Teppichranber untereinander verbunden werden follten, nennt Luther vielmehr hefte; über bie 2. Dof. 35, 12 vortommenben Sefte f. o. S. 1073a. Bon einer wirklichen Spange ift 1. Maff. 10, so (Luther: "Gürtel") bie Rebe, f. o. S. 560a. In ber beutfchen Bibel ift Sp. in einem weiteren Ginn für verschiedene Arten bes Geschmeibes (g. B. Ohrenipangen, vgl. 1. Dof. 35, 4. Jej. 3, 20, f. b. AL Ohrring) gebräuchlich, so baß Adelung dabei an Ableitung von bem veralteten Worte Spange = Blech (val. Svängler = Blechschläger), also eigentlich an Bleche, die jum Bute zierlich gearbeitet werben, benten wollte. Ahnlich fprechen wir bon Fuß- ober Anochel-Spangen (f. d. A. Fußringe). Uber Luthers Sp. in 2. Moj. 35, 22. 4. Moj. 31, so und die Armspangen in Jes. 3, 10 s. d. A. Armring. Frrig steht für hebr. nézem Spange 1. Mof. 24, sz. so. 47, fowie Stirnspange Sof. 2, 12 (bebr. 16); f. b. A. Rafenring. könnte man Jes. 3, 18 Luthers Hefte durch Stirnspangen ersehen wollen, obgleich die Ausleger hier streiten, ob ein netförmiges Drahtgeflecht ober nach ber Ableitung Schröders, der das arabische Wort für Gonnden vergleicht, sonnenformige Rugeln oder Metallplättchen, ob ein Kopfichmud, vielleicht ein Stirnband von Golb- ober Silberbraht, ober nicht lieber eine Salstette gu verfteben Uber bie monbformigen Bierate (Quth .: Sp.) in Jes. 3, 20 und Richt. 8, 21. 30 s. 5. 571a. Bu bem ebenfalls Sp. überfesten chalf in Hohesl. 7, 1 f. d. A. Halskette. Die Hohest. 1, 10 f. als Ropfput erwähnten Bindungen oder Reihen (Luth.: Sp.) find etwa vorn in die Haare eingeflochtene ober oben am Ropfbund befestigte und bon ba herabhangenbe Schnure, mag man nun an Berlen benten, ober an Rettchen, wie fie gern aus Schmudförperchen, g. B. von Gold ober Silber, jusammengesett wurden. Endlich find 2. Mof. 28, 18 f. 28. 39, 16. 18 bie aus Goldbrabt geflochtenen Fassungen, welche statt der sonft wohl üblichen goldenen Rapseln zur Aufnahme und Befestigung der Edelsteine dienten, durch Spangen wiedergegeben, obgleich Luther selbst 2. Mos. 28, 11. 39, 18 bom Fassen ber Steine mit Golde fpricht. Kph.

Spanien. Diefes Land, von den Romern Difpania genannt, wird im A. u. R. T. eigentlich nur gelegentlich erwähnt. Für die hebraer der alten Reit vor Rebutadnezar wurde die Kenntnis von G. lediglich burch bie Phoniter vermittelt, bie

( ) , , , , ,

in den langen Jahrhunderten vor dem Aufschwung | ihrer afrikanischen Kolonie Karthago, zuerst ihre hanbelsfahrten nach der Südfüste Spaniens biesfeits und jenseits der Meerenge von Gibraltar richteten, fpater auf verschiedenen Buntten berfelben festen Rug faßten. Diefes fübliche Gpanien hieß bei Phonikern und Bebraern Tarschisch (s. Tarsis), ein Rame, der bei den Griechen als Tarteffos (einmal auch als Tarfeion) auftritt. Der Name Tarschisch galt eigentlich und ursprünglich für bas Stromgebict bes mächtigen Fluffes Batis und für biefen Strom felbft. Er entstand mahricheinlich burch einen gewöhnlichen Lautwechsel aus Tartifch; biefer aber entspricht ber einfachen, burch Cato aufbewahrten einheimischen Form des Bolksnamens, woraus die beiden Stammesnamen der Turduli für die obere, und der Turdetani für die untere Landschaft geformt find. Der Reichtum bes Landes an wertvollen Raturprodukten, dazu an eblen Metallen, namentlich an Silber, machte bie Tarichischfahrten für die Phoniker überaus gewinnbringend, bis fie bann felbft Unfiedlungen bafelbft grundeten, die febr erheblich auf die frühzeitige Civilisierung der Turbetaner einwirften. Die wichtigfte biefer Rolonien war bekanntlich bas (angeblich um 1100 v. Chr.) entstandene Gabir, bas griechische Gabeira, bas Gabes der Römer (j. Cabiz). — Als später in der Helbenzeit ber hasmonder die Juden zuerft ben Romern näher traten, imponierte ihnen ganz besonders deren damals noch streng geschlossene Staatsordnung und bie weite Ausbehnung ihres Ariegs- und Herrschaftsgebietes. Go tonnten ihnen um die Mitte bes 2. Jahrhunderts v. Chr. auch die blutigen und langwierigen Kämpfe nicht unbekannt bleiben (vgl. 1. Maff. 8, s), unter benen die Romer feit Ausgang bes zweiten punischen Krieges an Stelle der durch fie vertriebenen Karthager nunmehr ihrerseits die Pyrenäische Halbinfel für ihr Reich fest zu behaupten suchten. In biefer Beziehung sei hier nur noch erwähnt, daß ber große Unterwerfungefrieg mit ber Berftorung von Rumantia (133 v. Chr.) zu Ende ging, bag aber erft 19/18 b. Chr. (unter Auguftus) ber gabe Wiberftand ber afturischen und ber fantabrifchen Bolfer in ben nordlichen Gebirgen für immer gebrochen war. hatten bis zur Raiferzeit bie Romer Spanien in zwei Provingen geteilt, namlich in bas norbliche ober "biesfeitige" unb bas fübliche ober "jenseitige", fo unterscheiben fie seit Augustus deren drei: nämlich das diesseitige mit ber hauptstabt Tarraco; bas jenfeitige ober Bătica mit ber Hauptstadt Corduba, und endlich bas westliche, Lufitania, mit ber hauptstabt Emerita (j. Meriba). Marquardt, Rom. Staatsverwaltung. Zweite Aufl. Bb. I. S. 252 ff. — Der Blan, den der Apostel Paulus in der letten Reit feines Lebens in Aussicht genommen hatte | ftammten, wie in einer Schrift über bie Spat-(vgl. Rom. 15, 24 u. 28), von Rom aus nach Spa- taner und Juden gefunden worden fei! Die spä-

nien, wofelbit es auch, namentlich in Gabes, judische Ansiedelungen gab, eine Missionsreise anzutreten, ift nicht gur Ausführung getommen. H.

Spannader (1. Moj. 32, 21) ift ber hüftmustelftrang (f. d. A. Abern), ber bon ber Sufte an bie hintere Fläche des Oberichenkels, dann herab zur Anietehle läuft und sich oberhalb bes Anies in awei Afte teilt, die durch Wade und Schienbein laufen. Eine Berlepung besfelben hat Lahmung jur Folge. Die israelitische Sitte, benselben nicht gu effen, ift in ber Bibel nur a. a. D. erwähnt: bas Gefen lagt biefelbe unberndfichtigt; erft in ber Mischna (tr. Chullin) findet sich eine Borschrift barüber. Die Erflarung ihrer Entftehung aus bem Erlebnis Jakobs in Bnuel (vgl. B. 25. 21) icheint barauf gu beuten, bag ber Bolfeglaube biefem Dustelftrang eine gemiffe Beiligfeit guschrieb. Der Grund davon lag aber ursprünglich wohl in ber physiologischen Bebeutung besselben, indem ein für das Gehen fo nötiges Organ zum Genug nicht bestimmt schien. Man hatte die Sitte bann mit dem Berbot des Blut- und Fetigenusses zusammenzustellen.

Spanne, f. Elle.

Spanroje (Pf. 80, 1), f. Lilie, S. 934 b.

Sparta, Spartaner. In ben fanonischen Buchern bes A. und R. L.s werben bie Spartaner nicht erwähnt. Dagegen hat bas 1. Maffabaerbuch folgenden hochft mertwürdigen Bericht über biplomatifche Beziehungen zwischen ben Juben und bem fpartanischen Staat. Der maffabaifche hohepriefter Jonathan (161-143 b. Chr.) sandte gegen Ende seiner Regierung eine Gesandtschaft nach Rom, welche zugleich den Auftrag erhielt, über Sparta zu reisen, um auch mit den Spartanern freundschaftliche Beziehungen anzufnüpfen, ober vielmehr bie icon bestehenden au erneuern. Schon lange Beit vorher hatte namlich, wie Jonathan in feinem Schreiben an bie Spartaner ermahnt, ber fpartanifche Konig Areus an ben jubifchen hobenpriefter Onias eine Gefandtschaft geschickt mit einem Schreiben, in welchem ben Juden Freundschaft und Bundesgenoffenschaft angetragen murbe (1. Matt. 12, 1-23). Da unter jenen beiben nur Areus I. und Onias I. gemeint sein konnen (benn Areus II. war mit keinem Onias gleichzeitig), fo fallt biefe erfte Antnupfung zwischen Spartanern und Juden um 300 b. Chr. (f. b. Artt. Areus unb Onias). Schreiben bes Areus, welches von Jonathan citiert wird (1. Daff. 12, 19-94), ift besonders bies mertwürdig, bag Areus bie gesuchte An-Inupfung motiviert burch ben hinweis barauf, daß ja Spartaner und Juden Stammberwandte feien, indem beide aus bem Geschlechte Abrahams

tere Bieberaufnahme ber Beziehungen burch 30nathan wurde von den Spartanern freundlich erwibert. Da jeboch Jonathan ftarb, mahrend bie Gefandten unterwegs maren, fo ift bas Antwort-Schreiben nicht mehr an Jonathan, sonbern an beffen Bruber und Nachfolger Gimon gerichtet (1. Maff. 14, 18. 20-22). Bei ber Frage nach ber Glaubwürdigkeit biefer Ergahlungen find, wie Grimm in feiner Erflarung bes 1. Maffabaerbuches richtig bervorhebt, brei Buntte beftimmt gu unterscheiben: 1) bie biplomatischen Beziehungen zwischen Juben und Spartanern an sich, 2) die Echtheit der Urfunden, 3) die angebliche Berwandtschaft. — 1) Daß schon Areus I. um 300 v. Chr. Beziehungen mit ben Juben angelnüpft bat, ift recht wohl möglich. Ift boch g. B. burch eine Inschrift konstatiert, daß zwischen den Athenern und Sidoniern ichon in ber Zeit bor Alegander b. Gr. offizielle Beziehungen bestanden haben (Corp. Inscr Graec. n. 87). Um so weniger ift es befremblich, bağ in ben Rampfen ber Diabochenzeit, wo zwischen Griechenland und Borberafien ein fortwährender lebhafter Bertehr mar, abnliche Begiehungen zwischen Spartanern und Juben angefnüpft murben. Es tonnte bies g. B. im 3. 302 geschehen fein, als Demetrius Poliorfetes nach ber Eroberung bes Beloponnefes feinem Bater Antigonus nach Aleinasien zu hilfe geeilt war. Da fonnten bie Spartaner recht wohl auf ben Gebanten verfallen, jenen beiben burch Agitation unter ben affatischen Bolfern Schwierigkeiten zu bereiten. Noch weniger ist es auffallend, bag ber maffabaifche Sobepriefter Jonathan, beffen Starte überhaupt in der Diplomatie lag, feine Stellung gegenüber ben fprifchen Ronigen durch Erneuerung der Beziehungen zu Rom und ben anberen abenblanbischen Bolfern gu befeftigen suchte. Man kann gegen die Geschichtlichkeit der Thatsache auch nicht einwenben, bag ja Sparta feit der Eroberung Griechenlands durch die Römer im J. 146 v. Chr. seine politische Selbständigkeit verloren habe. Denn ber spartanische wie ber athenische Staat haben auch nach jener Eroberung ihre politische Selbständigteit wenigstens formell behalten. Allerdings standen bamals nicht mehr Könige an der Spipe des Staates. Aber das Schreiben der Spartaner an Simon (um 143 b. Chr.) ift auch nur erlaffen von "ben Behörben und ber Stabtgemeinbe ber Spartaner" (1. Daff. 14, so; Luther übersett: "Rat und Bürger"). Endlich fpricht für bie Beichichtlichfeit ber Ergablungen im allgemeinen auch bie negative Ermagung, bag ber Berfaffer bes 1. Mattabaerbuches ichwerlich fo viel geschichtliches Wiffen befaß, um Areus I., König von Sparta, zu kennen und auf Brund biefer Renntnis feine Beichichte zu erdichten. — 2) Eine andere Frage ist die Echtbeit ber Urtunben, nämlich bes Schreibens Jonathans an die Spartaner, der Spartaner an Si-

mon, und bes in bem ersteren mitgeteilten Schreibens bes Areus. In biefen Urfunden ift allerdings jo vieles befremblich, bag an eine genaue Wiebergabe jebenfalls nicht zu benten ift. Benn 3. B. die Spartaner bie Juden ihre "Bruber" nennen (1. Maff. 12, 21. 14, 20), jo ift bies gwar aut jubifder, aber nicht griechischer Sprachgebrauch. Man tonnte nun allerbings berartige tleinere Fehler baraus erflären, daß uns die Texte auf Grund einer boppelten Uberfepung vorliegen, indem nämlich der hebräisch schreibende Berfasser des 1. Maffabaerbuches fie gunachft ins hebraische übertrug und ber Uberfeger bes gangen Buches bies wieder ins Griechische überfeste. Aber alle Bebenten laffen fich bamit nicht beben. 3ft es 4. B. wahrscheinlich, daß Jonathan in dem Schreiben an die Spartaner, in welchem er fich um beren Freundschaft bewirbt, möglichst nachbrücklich berporhebt, er habe sie eigentlich nicht nötig, da Gott ihnen beiftehe (1. Matt. 12, . ff.)? Dies wurde feiner Staatstlugheit wenig Ehre machen. Wohl aber erkennt man barin den religiösen Standpuntt des Berfaffers unferes 1. Maffabaerbuches. Auch noch andere Unwahrscheinlichkeiten ober Intorrettheiten finden fich in biefen Urfunden. Dan wird baber wohl annehmen burfen, bag fie bem Berfaffer bes 1. Daffabaerbuches nicht wirflich vorgelegen haben, sonbern von ihm nach Rafgabe ber jeweiligen Situation frei tomponiert worben find. - 3) Die angebliche Berwandtichaft ber Ruden mit den Spartanern, welche außer in jenem Schreiben bes Areus auch noch 2. Matt. 5, . vorausgesett wird, gehört natürlich ins Reich der Fabel; und es hat kaum noch ein gelehrtes Intereffe, die Berfuche zu regiftrieren, welche in früheren Jahrhunderten gemacht worden sind, um diese Bermanbtichaft als wirkliche ju erweisen. Anch ift es ficher eine Berirrung, wenn noch neuere Gelehrte die Angaben bes 1. Maffabaerbuches baburch ju retten juchten, bag fie biefelben nicht auf die Spartaner Griechenlands, fonbern auf irgend ein anderes Boll bezogen. Go hat g. B. J. D. Michaelis annehmen wollen, daß im hebr. Text bes 1. Maffabaerbuches nicht Sparta, sonbern Sepharad gestanden habe, wohin nach Obabja 20 Juben aus Jerusalem beportiert worben waren. Diefe Sepharbaer maren freilich mit ben Auben Balästina's verwandt! Roch fühner ist die Kombination Hizigs (Geschichte des Bosses Jørael S. 347), ber nachweisen wollte, daß Patara in Lycien auch Sparta geheißen habe, und daß bessen Einwohner Phonicier, also Stammbermanbte ber Juben gewesen seien. Diese Rombinationen scheitern schon baran, bağ bağ 1. Maffabaerbuch gang zweisellos bie griechischen Spartaner meint, und daß im 2. Maffabaerbuch 5, • bafür ausbrücklich "Lacebamon" fteht. Bon Intereffe find baber nur bie zwei Fragen: wie jene Meinung von einer Bermanbtichaft ber Juben

und Spartaner entftanben ift, und ob wirklich | fcon Areus in feinem Schreiben fich auf diefelbe berufen habe. Dabei ift nun bemertenswert, bag in einem Defret ber Pergamener, welches 30fephus (Altert. XIV, 10, 12) mitteilt, von ben Pergamenern selbst behauptet wird, daß ihre Borfahren schon zur Zeit Abrahams "Freunde" ber Juden gewesen seien. Es müssen also berartige Meinungen von alten Beziehungen, sei es nun verwandtichaftlichen ober freundschaftlichen, zwischen Juden und Griechen damals auch unter Griechen verbreitet gewesen fein. Ihr Ursprung ift aber vermutlich nicht auf griechischer Seite ju fuchen. Denn wenn auch die Gelehrten bes alexandrinischen Zeitalters viel wunderliche Behauptungen über Ursprung und Berwandtschaft der Bolter produziert haben, so hatten doch jedenfalls bie Juben, welche unter ben Griechen gerstreut lebten, weit mehr Interesse baran, ihre Bermandtichaft mit ben Griechen nachzuweisen, als umgekehrt bie Griechen, fich ihrer Bermanbtschaft mit den Ruben zu rühmen. Wenn also biefe Legenben mohl von jubischen Litteraten bes belleniftischen Zeitalters ausgebacht worben find, so ift es boch möglich, daß icon Areus eine jubifchhellenistische Schrift kannte, welche bem Nachweis einer folden Verwandtichaft gewihmet mar. Doglich ift freilich auch, bag die Erinnerung an jene Berwandtichaft auf Rechnung unseres Berfassers ober auf Rechnung Jonathans tommt. Litteratur: H. J. E. Palmer, De epistolarum, quas Spartani atque Judaei invicem sibi misisse dicuntur, veritate. Darmst. 1828. Grimms Rommentar gum 1. Mattabaerbuch (1853) S. 184 ff. 210 f. Schü.

Sperereien heißen (f. b. A. Salbe Rr. 1) die Gewürzwaren, welche gur Bereitung bon Galben ober wohlriechenden Duftstoffen icon im alten Morgenlande febr ftarte Berwendung fanden, fowohl im gewöhnlichen Leben und beim Begrabnis (f. b. A.), als auch zu gottesbienftlichem Gebrauch (j. b. A. Rauchern). Go biente bas cinnamomum (f. b. M. Bimmet) nicht nur gur berftellung bes beiligen Salbols (2. Moj. 30, 28), fonbern auch als wohlriechenbes Mittel gur Besprengung bes Lagers (Spr. 7, 17), wahrend 3. B. Holz und Barg ber Aloe und Ceber (j. b. AA.) als Raucherwert (f. b. A. Beihrauch) und jum Ginbalfamieren (f. d. A.) benutt wurden. Im N. T. braucht Luther Sp. Joh. 19, 40 (bie Gingahl Specerei findet sich Mark. 16, 1. Lut. 23, so. 24, 1) für bie Debrzahl bes griech, aroma, welche bem hebr. besamim (b. h. Bohlgeruche) entspricht. 3m A. T. gibt Luther bies allgemeine Bort für Sp. bald burch Burge wieber (g. B. 1. Ron. 10, 25. Shl. 4, 10. 16), bald burch Specerei ober Specereien, vgl. 2. Moj. 25, a. 30, 28. 35, a. 28. 1. Kon. 10, 2. 10. 2. Kon. 20, 10. 2. Chr. 16, 14. brauchlich. — Bei brei heilungewundern Jeju

Efth. 2, 12. Jes. 39, 2. Hef. 27, 22. Befanntlich tamen viele biefer Sp., von benen nur wenige (bgl. 1. Dof. 37, 25. 43, 11) gu ben Erzeugniffen Balaftina's gehören, aus weiter Rerne ber, aus Arabien, sogar aus Indien, wie dies anderwärts naber angegeben ift, f. noch b. AN. Balfam, Bedellion, Galban, Ralmus, Labanum, Maftig, Whrrhe, Rarbe, Tragatanth. Den hebraifchen Frauen bienten bie an der langen halskette wohl mehr als am Gürtel getragenen Riechflaschen (f. b. A. Bifemabfel) zugleich als Schmud. Gine intereffante Barallele gu ben 2. Doj. 30, sa. sa gegebenen gesetlichen Borfchriften über bie gottesbienftliche Bermenbung von Sp. bietet in Lepfius' Zeitschrift für Agpptifche Sprache und Altertumstunde 1879, S. 97-128 ber Auffas von Joh. Dumichen: "Gin Salbolrezept aus bem Laboratorium bes Ebfutempels." Diefer Auffat erflart bie febr ichwierige und umständliche, d. h. ein ganzes Jahr lang bauernbe Bereitung bes jum Bestreichen ber gottlichen Glieber bienenben Heken; fo beift namlich eine ber sieben beiligen Salbipecereien, welche in ben bem alten Reiche angehörenden Opferliften gewöhnlich ber Reihe nach aufgeführt werben. Es muffen, wie Dumichen treffend bemerft, uralte Originale ben Inschriften zu Grunde gelegen haben, welche über bie icon in den altesten Beiten bei ben Tempelfesten zur Berwendung getommenen Raucherwerte und Salbivecereien banbeln, über beren Rezepte uns jest mertwürdiger Beife ber Btolemaerzeit angehörige Tempelmanbe zum erftenmale Aufichluß erteilen.

Kph.

Der Schleimausmurf gilt bei ben Speichel. Asraeliten nicht, wie bei den Andern (nach dem Gesethuch Manu's) als religiös verunreinigend; nur ber Gp. eines in boberem Grab Unreinen, 3. B. des Eiterfluffigen, ift unrein und verunreinigt andere, wenn fie bavon getroffen werben (3. Mof. 15. e). Das Anfpeien jemanbes, befonbers bas Speien ins Angesicht, ift Augerung bes Efels und ber tiefsten Berachtung (4. Moj. 12, 14, 5. Mof. 25, .) und baber bie größte Beichimpfung (Jef. 50, e. Matth. 26, er). Schon bor einem anberen auf ben Boben gu fpeien, ift eine ichlimme Berlegung ber ichulbigen Achtung (Siob 30, 10). Auch die heutigen Araber finden barin eine Beleidigung, und nicht minder barin, wenn einer, obwohl unabsichtlich, bon bem Gp. eines Ausspudenben bespript wirb (vgl. Riebuhr B., S. 29 f.). Auf bem Tempelberg war nach der Uberlieferung bas Ausipuden (vor Gottes Angeficht!) überhaupt verboten. - Die fprichtwortliche Rebensart "bis ich meinen Sp. fclinge" (Siob 7, 10; vgl. 4. Dof. 4, 20 im Sebr.) für "einen Augenblid lang" ift auch im Arab. ge-

ermabnen bie Evangeliften, bag ber herr bie leibenben Teile mit feinem Speichel benest habe: bem Blinbgeborenen bestreicht er bie Augen mit einem Teig, ben er, auf die Erbe fpugend, aus Sp. und Staub bereitet hat, und lagt ihn bann im Teiche Siloab fich maschen (Joh. 9, . f. 11, 14 f.): einen anberen Blinden beilt er vor Bethfaiba burch Sputen in die Augen und burch zweimalige Sandauflegung (Mart. 8, so ff.); und einen Taubstummen im Gebiet ber Detapolis, indem er ibm die Finger in die Ohren legt und mit ber Sand, in die er gefputt bat, feine Bunge anfaßt (Mart. 7, 20 ff.). Run ift zwar im Altertum ber Sp., besonbers ber von noch Ruchternen, in mancherlei Beife zu Beilzweden gebraucht morben, g. B. gegen Schlangenbiffe, Gforpionenftiche, Furunteln, allerlei Entzundungen u. bgl., wobei übrigens auch viel abergläubische Zauberbräuche mit im Spiel waren (vgl. Blin. VII, 2. XXVIII, 7); insbesondere gebrauchte man den Sv. auch gegen manche Augenleiden mehr äußerlicher Art, wie Entzündungen, bas Triefen ber Augen u. dal. (val. Blin. XXVIII, 22); und gerabe diefer Gebrauch besselben war auch bei den Juden üblich, wie benn bas Bestreichen ber Augenliber mit Sp. unter ben am Sabbath verbotenen Beilthätigkeiten genannt wirb. An eine natürliche Beilfraft bes Sp.8 fann aber felbftverftanblich bei jenen Beilungen Reju nicht gebacht werden: fie geben fich als wunberbare Beilungen, wie auch die Uberlieferung, nach welcher Raifer Be pafian in Alexandrien auf ein Traumorakel bes Serapis hin einen Blinben baburch, bag er ihm in die Augen spucte, geheilt haben soll, ein Wunder erzählen will, obschon die Sehkraft besselben nach bem Urteil der Arzte nicht vernichtet, fonbern nur burch außerliche Hinbernisse gehemmt war (Tacitus, hist. IV, 81. Suet. Vesp. VII. Dio Cass. LXVI, 8). Underseits tann aber die Speichelanwendung auch nicht blok ben 3med gehabt haben, bem Glauben ber gu Beilenben eine finnliche Stute ju geben. Bielmehr wird man ben Sp. wirklich als ben vermittelnden Träger der wunderbaren Heilfraft Resu anzusehen haben, wie bei apostolischen Beilmunbern bas DI als folder genannt wird (Mart. 6, 18; vgl. 3af. 5, 14). Mus einer gefliffentlichen Opposition gegen bas oben ermabnte Sabbatheberbot tann die Speichelanwendung bei der Heilung bes Blindgeborenen nicht erflart werben, ba basselbe unter den Sabbathsverboten teine beionders hervortretende Stelle einnimmt, und nicht die besondere Art der Heilung, sondern biese felbst Resu als Bruch bes Sabbathe vorgeworfen murbe.

Speijegejeke. Stellen wir mit Ubergehung ber Beidrantungen bes Speisegenusses, welche mit der Darbringung ber Opfer und ber heiligen Abgaben (vgl. z. B. 3. Mof. 19, 22 ff. 23, 14) von

ber 1. Dof. 32, at ermagnten blogen Gitte (f. b. A. Spannaber), bie im A. T. enthaltenen gefetlichen Bestimmungen über bie erlaubte ober verbotene Speise zusammen, so tann es sich nur um bem Tierreich angehörige und ben Israeliten unbebingt verwehrte Rahrung handeln, nicht aber um Genugmittel aus bem an fich reinen Bfiangenreiche und um an fich reine tierische Stoffe (a. B. Ramelsmilch), welche lediglich durch Berunreinigung (vgl. 3. B. 3. Mof. 7, 10. 11, 20 ff. 4. Dioj. 19, 14 f.) ungenießbar für ben Frommen geworben maren; f. b. M. Reinigfeit. Die Speifeverbote betreffen banach folgende einzelne Falle, welche gum größten Teil icon in besonberen Artt. genugend besprochen worden find: 1) Das Meijch aller verendeten ober nicht burch Menichenhand, welche für orbentliches Auslaufen bes Blutes forgte, frifch getoteten Tiere; f. b. A. Aas und vgl. 2. Moj. 21, 20 fiber ben gesteinigten Ochfen. — 2) Das Blut von Bieh, Wilb und Bögeln ober noch blutiges Fleisch ber genannten Tiere: f. b. Artt. Blut und Rleifch. Als Erager bes aus Gott ftammenben Lebens war bas gum Gubnmittel bestimmte Blut bei Tobesftrafe bem 3eraeliten verboten, mabrend wir nicht an ber entgegengesetten Beise beibnischer Bolter (g. B. ber Philifter, vgl. Sach. 9, 1) zweifeln tonnen, bie bei ihrem Gogenbienfte bas rauchenbe Blut aus ber Dufericale tranten. - 3) Gewiffe für ben Altar bestimmte Fettstude ber opferfahigen Bierfügler, b. h. ber Rinber, Schafe und Biegen, f. b. A. Fett. - 4) Das in den brei Stellen 2. Dof. 23, 10. 34, 20. 5. Moj. 14, 21 gegebene eigentümliche Berbot: "Du sollst das Bocklein nicht fochen, wenn es noch an feiner Mutter Dilch ift", bebarf einer ausführlicheren Befprechung, wobei gunachst zu bemerten ift, bag es ftatt ber borbin angeführten ungenauen Aberjepung Lutbers im Grundterte vielmehr beift: "Du follft bas (Biegen-) Bodlein nicht tochen in feiner Rutter Dilch." Bir lefen hier alfo fein Berbot bes Effens ober Opferns von noch faugenben Lämmern, welche übrigens vom achten Lebenstage an (val. 3. Moj. 22, 27) ichon opferbar waren, fonbern muffen und einfach an ben Wortlant halten. Da genugt nun ichwerlich ber hinweis auf die Graufamfeit (vgl. 3. Moj. 22, ss. 5. Moj. 22, e f.), welche filr bas natürliche Gefühl in bem Garmachen bes Jungen inmitten ber boch von Gott gu feiner Ernahrung bestimmten Milch ber eigenen Mutter gu liegen icheint. Der wunderliche Einfall, man musse bei ber Mild (f. b. A.) an die fette Butter benten; benn ber Befetgeber habe ben Gebrauch bes Dlivenols ftatt bes tierifchen Fettes empfehlen wollen, bebarf gar teiner Biberlegung. Der Gesetgeber muß eine gu feiner Reit übliche Berwendung ber Milch im Auge gehabt haben, und infofern hat man gut baran felbst gegeben find, sowie auch unter Absehen von erinnert, daß noch die heutigen Araber gern

Lammfleifch in faurer Milch tochen. Der reli- ! gioje Beweggrund aber, welchen wir bier, wie bei allen Speisegesehen, porauszuseben haben, tritt besonders beutlich hervor, wenn wir in unserm eigentumlichen Berbot bie Abwehr nicht nur einer wibernatürlichen Robeit, fonbern auch eines freilich nicht ficher nachweisbaren, aber boch mahricheinlichen beibnischen Aberglaubens erbliden burfen. Go befiben wir aus bem Mittelalter ftammende, aber leicht ins graue Altertum gurudreichenbe jubifche Rachrichten, wonach Gogenbiener im Morgenlande Bodden gur Reit bes Einsammelns ber Aruchte in Dilch gelocht haben follen, um Segen für fich ober für ihre mit folder Milch besprengten Felber gu gewinnen; wir finben (vgl. die nachrichten ber Göttinger Gesellich. ber Biffenich. 1862. G. 304) eine entfernte Abnlichfeit auch im indischen Opferwesen, wenn ber Milch einer ju opfernben Rug die von ihrer Mutter beigemischt wird. Abrigens liegt in 2. Dof. 23, 10, beffen Bortlaut bloß eine bestimmte Aubereitungsart verbietet, nur bann ein Speifegefet bor, wenn wir annehmen burfen, bag bie Ubertreter bes Berbots bas alfo gubereitete Bodlein, wie mahrscheinlich in einer abgöttischen Opfermablzeit geschah, auch wirklich verzehrten. — 5) Über bas Berbot bes Gopenopferfleifches (2. Mof. 34, 18) f. oben S. 460. - 6) Enblich mar ber Benug einer großen Angabl für unbebingt unrein ober unegbar erflatter Tiere berboten (f. oben G. 1293 ff.), beren Bergeichnis wir 3. Mof. 11 und 5. Dof. 14 befigen. Über biefes wichtige Speifegefet, welches ohne fonberliche Belaftigung tief in bas Leben ber Jeraeliten eingriff, burfen bier einige weitere Bemertungen nicht fehlen. Es tann babei um so weniger unsere Absicht sein, auf die einzelnen in den beiden Rapiteln genannten Tiernamen einzugeben, als manche berfelben nicht mit Gicherheit erflart werben tonnen, 3. B. 3. Mof. 11, 22 (f. oben S. 626 a), mo Luthere Beibehaltung ber hebr. Borter ein rebender Beweis für bie Unmöglichkeit einer guverlässigen Ubersetung ift. Dieser Umftand ift beachtenswert: benn obgleich die meiften Tiernamen noch jest bestimmt werben tonnen, so liegt boch icon in der für immer unüberwindlichen teilweisen Unverftandlichkeit bes Textes eine thatsachliche Biberlegung berjenigen Unficht, welche bier ein ewiges Gefet erbliden wollte. Das berrenwort in Matth. 15, 11 lautet befanntlich: "Bas jum Munde eingebet, bas verunreinigt ben Menschen nicht", so daß wir uns jest einfach an ben Spruch Sir. 37, so halten tonnen: "Brufe, mas beinem Leibe gefund ift, und fiehe, mas ihm ungefund ift, bas gib ihm nicht." Riemals hat ber Menich Dinge effen mogen, bor benen er einen natürlichen Etel fühlte, ober bon welchen er eine Schabigung feiner Befundheit beforgte; biefe un-

M. T. nicht vertannt werben. Wer aber bie Gesetgebung, welche in 3. Mos. 11 und 5. Mos. 14 nach alten Borlagen, beren Stoff jum Teil aus pormojaifcher Zeit berrühren muß, in wefentlich übereinstimmender Form enthalten ist, bloß als polizeiliche Borschriften zum Schutz vor Krankheiten betrachten wollte, der würde den religiösen Sinn bes Gefetes ebenfo fehr verfehlen, als wenn er bas Berbot ber Berührung eines Leichnams allein aus ber furchtbaren Gefahrlichkeit bes Leichengiftes gu ertlaren fuchte. Bergleichen wir bie mosaischen mit den Speisegesehen anderer alten Boller, fo ftimmen fie im gangen barin überein, daß außer ben Rriechtieren Die fleischfreffenden Bierfüßler und Bogel verboten, dagegen bie von Bflangen lebenben Tiere, namentlich bie Wiederkauer, erlaubt sind. Im einzelnen aber zeigen fich viele Berfcbiebenheiten, wie g. B. ben Sfabiern die Tauben als verboten galten. Die Araber lieben bas Fleisch bes Hasen (f. b. A.) und bes Rlippbachfes (f. b. A. Raninchen) fehr; ben Hebraern galten beibe als unrein, ohne bag wir einen ficheren Grund bafur anzugeben mußten. Für bie Araber ift ber Boder bes Ramels ein Leckerbiffen; ben Hebraern (f. oben S. 829) war bas Ramel ein unreines Tier. Oft genug mögen, ohne bag wir es naher nachweisen konnen, verschiebene Granbe zusammengewirft haben; so liegt beim Schweine (f. d. A.) ber Grund bes heftigen Abfceues gegen biefes Tier fcwerlich allein in feiner ekelhaften Unreinlichkeit, sondern man wird auch an bie Rolle benten muffen, welche bas Schwein in heidnischen Opfern und abgöttischen Gebrauchen spielte, und braucht auch die im Morgenlande fehr nabe liegende Rudficht auf bie gefunbheiteichadlichen Folgen bes Benuffes von Schweinefleisch nicht gang auszuschließen. Bir haben es aber im mofaifden Speifegefen feineswegs nur mit einer im Laufe ber Reit allmählich entwidelten, auf mehr ober weniger unbestimmten Befühlen beruhenben blogen Bolfesitte zu thun, welche fo tief im allgemeinen Bewußtsein wurzelte, daß ihre Beobachtung fast ohne alles Fragen nach ihrer Begründung als gang felbftverftanblich ericien, fonbern mit einem fest bestimmten religiofen Gofet, welches ber beiligen Lebensführung bienen follte; f. b. A. Reinigfeit Rr. 3. Roch ftarter, als die Berunreinigung durch bloge Berührung, mußte ber fromme Jeraelit bas Gffen vom Fleifch eines unreinen Tieres als etwas Berabichenungsmurbiges empfinden, bas ihn bor feinem beiligen Gott unwert machte. Abgesehen von Reiten größter Rot und Auflojung ber sittlich-religiofen Banbe (2. Ron. 6, 16; bgl. Bej. 22, 36) haben biefe Speifegefete mohl fast immer forgfaltige Beobachtung gefunden; vgl. 2. Maft. 6, 10 ff. Rach ben Rabbinen wurde ber Genug felbft bes fleinften Studes vom Gleische eines unreinen Dieres terfte Grundlage aller Speifegefete barf auch im mit Beigelung bestraft. Josephus (Altert. XII, 3, 4)

berichtet, daß nach einem Gebote Antiochus des Großen jeber eine Gelbbufe von 3000 Silberbrachmen an die Briefter gablen follte, ber Fleifch von Bferden, Sasen und anderen unreinen Tieren in Jerusalem einbringen würde. Erlaubt waren von den Bierfüßlern nach 5. Mos. 14, 4 f. zehn Tierarten, nämlich Rinder, Schafe, Ziegen, Gazellen, Hirsche, Dambirsche (f. ob. S. 634 a) und abnliches Bilb (j. b. Artt. Aurochs, Elenb, Gagelle), alfo nur folche Tiere, welche fein Fleisch freisen. Auf fagliche Beise werden biese erlaubten Bierfüßler nach den beiden Mertmalen bezeichnet, daß fie sowohl wiedertauen, als auch in awei Teile burchgespaltene Sufe ober Rlauen haben. Die alten allegorisierenden Ausleger bezogen jum Teil bas Biebertauen auf bie beftanbige Beschäftigung mit bem gottlichen Wort, Die gang burchgespaltenen Rlauen auf ben festen Banbel in Gerechtigkeit und Gottfeligkeit, als wollten fie uns burch fo thörichte Erflarungen vor eitelm Suchen nach einem solchen tieferen Sinne grundlichst warnen. Leicht bagegen begreift sich ber Ausichluß ber ffleischfreffer; ber gierig bas Mas frejfenbe Sund mußte nicht weniger als unrein erscheinen, als bas Raubtier, welches mit feinen Tagen bie Beute erichlägt, um fie, in Stude gerriffen, blutig zu verschlingen. Wenn ferner von ben im Baffer lebenben Tieren nur biejenigen erlaubt wurden, welche !Floßfebern und' Schuppen haben, fo werben wir meber ben Alokfebern, noch ben Schuppen eine geheimnisvolle Bebeutung guaufchreiben, fonbern einfach angunehmen haben, baß g. B. bie Male megen ihres ichlangenähnlichen Mussehens von ben reinen Sifchen ausgeichloffen waren. Unrein waren natürlich alle Burmer, Schlangen, Gibechfen und fonftiges friechende Ungeziefer, auch außer einigen Arten von Seuschreden (f. b. A.) alle Insetten. Die letteren finb 3. Mof. 11, 20 (bgl. 5. Mof. 14, 19) gemeint, wo die Borte "und gehet auf vier Fugen" mahrfceinlich ale irrige Bieberholung aus bem folgenben Berje zu tilgen find. Bon ben Bogeln endlich gelten alle als rein, ausgenommen bie 3. Moj. 11, 12-10 und 5. Moj. 14, 12-18 beftimmt aufgegahlten Arten, bei benen bas Berbot ber fleischfressen Abler, Beier u. f. w. wieber besonders leicht verständlich ift. Als Mertwürbigfeit berbient noch hervorgehoben zu werben, daß das Gesetz nur unter ben Bierfüßlern und Bögeln blutfressende Raubtiere zu kennen icheint. nicht aber unter ben Fischen; nirgends wird in bem oft wiederholten Berbot des Blutgenuffes bas Blut der Fische verboten, so daß die Rabbinen den Genug besfelben für erlaubt erflarten. Bgl. noch: "Die Speiseverbote. Ein Problem der Bölferfunde. Bon Dr. S. Schurt, Brivatbocenten an ber Universität Leipzig. Hamburg 1893", ober Beft 184 ber Sammlung wiffenschaftlicher Bortrage von R. Birchow und B. Battenbach. Kph.

Speisemeister. So hat Luther bas in ber griech. Bibel nur Joh. 2, a f. vortommenbe architriklinos überjest, welches nach bem Wortlaut ben Oberften ober Borfteber bes Dreilagers ober Tischlagers für brei Bersonen bezeichnet, s. oben S. 956 b. Offenbar ift ber Auffeher und Anordner bes Gastmahles gemeint, der wohl für die gehörige Burüstung von Tisch und Lager sorgte, den aufwartenden Dienern die nötigen Anweisungen gab und fich auch burch Bortoften von ber orbentlichen Beschaffenheit ber Speisen und Beine überzeugte. Ühnliche Pflichten hatte bei den Griechen und Romern ber gewöhnlich von ben Gaften ans ihrer Zahl durchs Los gewählte Sympofiarch (f. ob. G. 487 f. und Rofenmuller, Das alte und neue Morgenland 5, S. 222 ff.), ber aber mehr den Borfit beim Mahle selbst führte und als Schieds richter beim Trinten ben Gaften feine Befehle gab. Die am nächsten liegende Barallele zu Joh. 2, s f. bietet ber griech. Text von Sir. 35, 1. 2 (von Luth. 32, 1 ff. ungenau wiebergegeben), welcher lautei: "Saben fie bich gum Anführer (b. b. Leiter bet Gaftmahls) beftellt, fo überhebe bich nicht. Sei unter ihnen wie einer aus ihnen: sorge für sie, und bann fete bich. Und haft bu alles, was bir obliegt, gethan, jo laß bich nieber, bamit bu dich ihretwegen freuest und um der schönen Anordnung willen einen Rrang empfangeft." Bir tonnen bie Frage nicht ganz sicher entscheiden, ob der jüdische Speisemeifter, ber offenbar nicht mit bem Gafgeber zusammenfällt, als Mitgast zu benken sei, ober nur als ein Oberaufwärter; bebenten wir aber bie einfachen Berhaltniffe bes jilbifden Hauses, so mussen wir es wahrscheinlich sinden, daß den Anordnungen einer so wichtigen Berson nicht nur die Diener Folge leisteten, sondern auch bie Gafte, jo bag ber Giracibe ben Borfteber bes Mahles zu bescheibenem Benehmen gegen bie Mitgafte ermahnen konnte. Natürlich pflegten manche Gafte im Trinken nicht so angftlich al ihre Maßigfeit bebacht zu fein, als ber Speife meifter für fich felbft, welcher bie Berantwortlich feit für den guten Berlauf des Festmabls 311 tragen batte. Kph.

Speisopfer. Das Speisopfer ober die Minda l im engeren Sinne ist diejenige Art vegetabilischer Darbringung, mit welcher sich eine Oblation auf dem Altar, also ein Opser im eigentlichen Sinne, verbindet. Denn Oblationen an Jehova sind auch schon alse die Naturalienabgaben, welche die Thora als gottesdienstliche Pflichten vorschreibt. Es gilt dies sogar von dem sogenannten zweiten Behnten 5. Mos. 14, 22—37 und dem sogenannten Armenzehnten ebend. B. 20 s., denn beide sieht Jehova als ihm selber entrichtet an: jener ist "angesichts Jehova's" an heiliger Stätte zu verzehren, und daß das Mahl von lehterem am Orte des Eigentilmers hergerichtet werden dars,

ift eine Ronzelfion au Gunften ber Leviten unb Armen. Anbere Raturalienabgaben beifen als für Jehova abgehoben ausbrudlich "Beben"; ber den Leviten gutommende Behnte ift eine Gabe (teruma) an Jehova, die er ben Leviten fiberlaft, und von der fie wieder eine Bebe für Jehova abaubeben haben, die fie ben Brieftern überlaffen; verschieben bavon ift bie Priefter-Bebe und bie Ruchen-Sebe bom Teige, welche mabrent bes Tempelbeftandes gleichfalls bie Brieftericaft gu beanspruchen hatte (f. Debe). Gine folche Raturalienabgabe war auch die "am Tage nach bem Sabbath" innerhalb bes Maggoth-Feftes bargubringende Garbe, beren Deditationericus in 2Bebung ober Schwingung bestand (f. G. 1159 a). Bon allen biefen begetabilischen Darbringungen führt feine ben Mincha-Ramen. Aber bie zwei Bebebrote bes Bochen- ober Bfingftfeftes, welche wie jene Garbe im Ramen ber Gesamtgemeinbe bargebracht werben, beißen 3. Dof. 23, 10 eine "neue Mincha" als Erstlingsgabe (2. Mof. 34, 21) bon bem neuen Beigen; Luther überfett ein "neu Speisopfer", was auch nicht falich ift; fie tonnen als Oblation an Rehova jo beifen, aber auf ben Altar fam bavon nichts: fie wurden ihm geweiht, aber um feinen Brieftern gugufallen; benn fie maren gefauert und auf ben Altar barf nichts Ge-Den Uberfauertes tommen (f. Schaubrote). gang von diefen vegetabilifden Darbringungen, welche durch Abbebung wie auch durch hinzutommenbe Bebung Gott geweiht wurben, ju bem eigentlichen Speisopfer bilbet bie Fruchterftlings-Mincha, welche 3. Dof. 2, 14 ff. in Antnupfung an B. 12 vorgeschrieben wirb. Die trabitionelle Pragis identifiziert fie irrtumlicherweise mit ber Bebegarbe, indem fie 'omer, welches nach 5. Dof. 24, 10 die Garbe bedeutet, als Ramen des Mafies faßt und ben Omer aus einem Behntel Epha geröfteter, geschrotener und 13mal gefiebter Erftlingegerfte befteben lagt. 3m Gegenfap gu biefer unbefugten harmonisterung ift bas private freiwillige Fruchterftlingsopfer, welches 3. Mos. 2 als fünfte Speisopferart bas Mincha - Gefet foließt, als ein folches anzuseben, welches burch bie in ber Geseheswieberholung 5. Mof. 26, 1-11 vorgeschriebene pflichtige Darbringung ber Fruchterftlinge und weiter burch bie vorgeschriebenen nationalen Leiftungen ber Oftergarbe und ber Bfingftbrote in ben hintergrund gedrangt morben ift, aber für ben, welcher in beiligen Gaben bas möglichfte leiften wollte, immer noch Geltung hatte. Es besteht aus den nicht gemahlenen, sonbern nur gerftogenen Kornern frifcher, vorher gerofteter Abren; biefer Gries (geres) ober Schrot foll mit Ol übergoffen und Weihrauch bagu gethan werben, und ber Priefter foll eine Sandvoll bes eingeolten Schrotes nebft bem gangen Beibranch als Gebenkteil ('azkara) im Feuer bes Altars aufgeben laffen. Die Raturalienabgabe ge- bringen als minchath tamid, b. i. als fortan

staltet fich hier gum eigentlichen Opfer und gwar. wie auch die vorangebenben vier Speisopferarten, jum felbftandigen Speisopfer, welches fur fich fteht, ohne Anhangfel ober Surrogat eines Tieropfers zu fein. — Wir überblicken nun zunächst I. 2 bie mannigfachen Arten bes felbftanbigen Speisopfers, und gmar a) biejenigen, beren übriges nach Opferung bes Gebenfteils ben Brieftern gufiel; bie Darbringer felbit betamen nichts babon au genießen; alle eigentlichen Speisopfer find sanctissima, bon beren Genug ber Laie ausgeschloffen Die zu biefer Rubrit gehörigen Speisopfer find 1) bas Rohmehlopfer, bestebend aus rohem Feinmehl (namlich Beigen-Feinmehl 2. Mof. 29, 1) mit barübergegoffenem Ol und hinzugefügtem (nicht: barauf geftreutem, fonbern als Ganzes aufgelegtem ober nach trabitioneller Raffung besonders gelegtem) Beihranch (3. Mos. 2, 1-1). 2) Das Ofengebadopfer, bestehend aus ungefauerten, mit DI angemachten und gebadenen Ruchen (challoth) und aus ungefauerten, gebadenen und mit Ol bestrichenen Flaben (rektkim) (3. Mol. 2, 4). 3) Das Pfannengebadopfer, bestehend aus einer mit Dl angemachten Magga, welche wie alles als Speisopfer verwandte Gebadene in mundrechte Biffen (pittim) gebrochen, aber baburch, daß auch die Stude noch eigens mit DI übergoffen werben, in fonberlich lederer Beife hergerichtet wird (3. Moj. 2, s f.). 4). Das Budbingopfer, bestehend aus (geformtem) Feinmehl, welches im Ol eines Napfes (marcheschoth von rachasch aufbrobeln) gesotten ift (3. Mos. 2, 7). 5) Das Schrotopfer, d. i. das aus gerösteten und derftogenen Körnern frifcher Ahren bestehenbe Fruchterstlingsopfer (minchath bikkurim), weldes, wie wir sahen, weiterhin burch obligatorische Anordnungen betreffs ber Fruchterftlinge überholt worden ist. Die aufgezählten fünferlei Sveisopfer haben famtlich ben Charatter bes Brivaten und Freiwilligen, und fie haben unter ben bochheiligen Tieropfern bies mit Sund- und Schuldopfer gemein, bag nur ein Teil auf ben Altar tommt und das übrige ben Brieftern aufällt. Dies gilt auch 6) bom Giferjuchts-Speisopfer (4. Mof. 5, 11 ff.), welches wie jene fünf ein freiwilliges ift, ba es bem Manne freifteht, ob er ein Gottesurteil über fein beargwöhntes Beib provozieren will (f. Eiferopfer). - Es gibt aber b) auch folde felbständige Speisopfer, welche nicht bloß teilweise, sonbern gang auf ben Altar fommen und also im Rreife ber vegetabilischen Darbringung ben blutigen Brandopfern ('ola ober kalfil) entfprechen. hierher gehort 1) bas Speisopfer bes hohenpriefters (3. Dof. 6, 19-18). Am Lage, wo ber Hohepriester gesalbt wirb (was jest, wo bas Gefet promulgiert wirb, noch bevorfteht), follen Naron und feine Sohne ein Behntel Beigenfeinmehl (bas übliche Speisopfermaß) bar-

1542

tontinuierlich bargubringenbe Mincha. Der Galbungstag wird als terminus a quo genannt, und awar nicht für die alljährlich am Amtsantrittstag, fonbern bon biefem an alltäglich, halb fruh, halb abends, fällige Leistung. Go mar zur Reit des ameiten Tempels die traditionelle Braris: der Sobepriefter brachte aus eigenen Mitteln alltäglich, sei es unmittelbar ober mittelbar (vgl. Sir. 45, 17. Lib .: "Geine Opfer murben taglich zweimal vollbracht"), ein folches Opfer (f. b. A. Sohepriefter Rr. 4), und auch für ben zwischen Morgen u. Abend verftorbenen Sobenpriefter brachte man bie Salfte eines neubeicafften Rebntels als Abendipeisopfer bar (Menachoth IV, 5). Daß in ber Aufschrift bes Gefenes neben Maron feine Gobne genannt werden, bat nach trabitioneller Auffaffung ben Sinn, daß auch die gemeinen Priefter am Inftallationstage für fich ein folches Opfer bringen follen, aber ohne es fo wie ber Sohepriefter ftetig fortzusepen. Jeboch geschieht bem Texte auch icon bolle Genilge, wenn die Mitnennung ber Sohne auf beren betenbe Affifteng am Tage ber Salbung ihres Baters und Sauptes bezogen wird. Aber bie Rubereitungsweise fagt B. 14: "auf einer Bfanne (machabath) in Dl foll es (bas Weizenseinmehl) hergerichtet werben, wohl burchgemengt follft bu es bringen, als Feingebad (tuphine, ein bunfles Bort) eines Biffen-(Broden-)opfers jollst bu es barbringen, einen Geruch bes Boblgefallens für Rehova." Broden in Mundbiffen hat dieses Speisopfer mit allen gebadenen gemein, jedoch ist bas Broden hier nicht, wie bei ben anberen, bie Ermöglichung bes für ben Altar abzuhebenden handgriffs, benn es tommt wie bas Branbopfer zerftudt, aber in ber Gesamtheit feiner Stude auf ben Mtar. Die Bereitung in ber Bfanne, b. i. flach vertieftem Geschirr, ift wie bei ben freiwilligen und nur teilweise auf ben Altar tommenben Bfannengebadopfern (3. Dof. 2, s f.). Schon ber Chronift (1. Chr. 10 [9], m) ermahnt biefes hohepriefterliche Tamib, der übliche Rame bafür war minchath chabittim (chabittin); bie trabitionellen Bestimmungen barüber, wie fie Maimonides gufammengeftellt hat, finden fich in Delipichs bebraerbrief, S. 761. Die Aufeinanderfolge ber Opferatte bes Frühgottesbienftes mar biefe: bas Tamib-Lamm, die Mincha-Beifuge bes Tamib, die Chabittin des Hohenpriefters, das Trankopfer des Tamid, bei bessen Spendung die priesterlichen Trompeten erklangen und ein Levitenchor von wenigstens 12 Mann musizierte (Sir. 50, 14 f.). Eine folche felbständige und als Ganzopfer darzubringende Mincha, wie die tägliche des Hohenpriefters, ist wahrscheinlich auch 2) die, welche einen Bestandteil bes Opfertompleges bes fich reinigenden Aussätzigen bilbet (3. Moj. 14, 10. 20): fie besteht aus 3/10 Feinmehl, eingerührt mit DI; von Beihrauch ist feine Rebe, fie ift alfo

mohl meber Beifuge eines ber brei ju opfernben Lammer (namlich bes Brandopferlammes) noch aller brei Lammer gusammen; ber Wortlaut bes Gefetes (B. 10: "bas Brandopfer und bas Speisopfer", nicht: beffen Speisopfer) ftellt fie beionbers (f. Schulbopfer). - Der Wortlaut ift wie 2. Mof. 40, 20; auch bas bon Mofe bei Errichtung bes beiligen Beltes bargebrachte Speisopfer figuriert bort als felbständiges. Indes lagt fich ein vollfommen ficheres Urteil über Gelbftanbigfeit ober Unfelbständigfeit biefer zwei Speisopfer jo wenig fällen, als über bas Speisopfer bes 8. Tages nach ber fiebentägigen Briefterweihe. welches einen Bestandteil bes von Maron bargebrachten Gemeindeopfers bilbet (es fragt fich, ob als besonderes ober, was nach 3. Mos. 10, 12 mahricheinlicher, als bie Dla begleitenbes Opfer) 3. Mof. 9, 4. 17, oder über bas Speisopfer ber zwölf Fürften Israels, welche unter anberen Beih- und Opfergaben gur Berherrlichung ber Feier ber Ginmeihung bes Branbopferaltars auch je eine silberne Schuffel und eine filberne Schale. beibe gefüllt mit Feinmehl, eingerührt mit Cl als Speisopfer, und einen golbenen Löffel voll Raucherwert bringen - eine Spendung außerorbentlicher Art, welche fich nicht in ben Rahmen ber jonft vorgeichriebenen Speis- und Raucheropfernormen faffen lagt. Aber auch auf bem Gebiete bes orbentlichen Speisopfers ift manches unficher, wie fich zeigen wirb, wenn wir mun II3 bas Speisopfer als regelmäßige Begleitung bes Brand- und Dant-(Schelamim-)opfers ins Muge faffen. Ausgeschloffen von biefer Begleitung find bas Sunbopfer, bas Schulbopfer (wovon auch ber Opfertompler bes Musjänigen 3. Dof. 14 nur scheinbar eine Ausnahme macht) und bas Tanbenopfer, welches 4. Mof. 15, 1-16, wo bie biefe Begleitung forbernben Opfer aufgezählt werben, unermahnt bleibt. Und fraglich ift, ob bas Speisopfer als Begleitungsopfer unter bie allgemeine Mincha-Borichrift 3. Moj. 6, 7-11 fallt. Bufolge biefer foll bas nach Opferung bes Abbubs und gangen Beihrauchs Ubrigbleibenbe bes Rohmehlopfere gu ungefauerten Broten verbaden und von ben Brieftern, aber (ba bies Speisopfer wie bas Sund- und Schulbopfer ein sanctissimum ift) ausschließlich nur von bem mannlichen Berjonale ber Brieftericaft an beiliger Statte, b. i. im Borhofe bes Beiligtums (eingeschloffen die Seitenraume bes Borbofe) verspeift werben; ber Schluffat: alles was fie (bie Feueropfer Jehova's) berührt, foll heilig fein, befagt nach manchen, baß nur beilige Berfonen, b. i. Briefter, fie berühren burfen (Riehm, Baubiffin u. a.); richtiger aber ift wohl die traditionelle Deutung, daß alle mit dem Speis-Sund-Schuldopfer in Berührung tommenbe Speise sanctissimum wirb, wie bieje felber: es darf nicht in unpriefterliche Sande gegeben, sondern muß entweder nach den Bestimmun-

gen über bie sanctissima genoffen ober verbrannt werben. Findet biese Mincha-Borschrift über den Genuß bes Reftes auch auf bas begleitenbe Speisopfer Anwendung? Die traditionelle Bragis beantwortet fie verneinenb. Das Speisopfer als Beifuge bes Tieropfers ift immer mit einem Trankopfer (f. b. A.) von Wein verbunden, welcher gang auf bem Altar ausgegoffen wird und bem Genuffe ganglich entzogen ift; ebenfo betrachtet die traditionelle Pragis auch das bem Trantopfer vorausgebenbe Speisopfer als Kalil, b. i. gang bem Altar gehöriges (Menachoth VI, 2). Es gibt meber ein bireft bafür noch ein bireft dagegen sprechendes Wort ber Thora; auch aus Joel 1, . lagt fich nicht schließen, bag bas begleitende ober, was basfelbe, bas mit einem Tranfopfer perbundene Speisopfer (minchath nesachim) zu den priefterlichen Rebeneinfunften gehorte. Richt einmal bag bas begleitenbe Speisopfer, wie bas felbständige, DI und Beihrauch jum Mehle erforbere, wird irgendwo gefagt, fo bak bie Mifchna ben Sas aufftellen tann, bak die ein Tieropfer begleitenbe und felbft von einem Trantopfer begleitete Mincha Olaufguß, aber feinen Weihrauch erfordere (Menachoth V. 3). Speis- und Trantopfer als Begleitungsopfer werben 4. Mof. 15, 2 ausbrudlich nur für bie Beit nach erfolgter Landesbesignahme vorgeschrieben, und als die Opfer, welche von beiden begleitet fein muffen, werben erftens Branbopfer bezeichnet, Die infolge Gelübbes ober freier Entichliefung ober an Geften gebracht werben, fobann Dantopfer (Schelamim) ohne beigefügte nabere Bestimmung. Aber fo wenig ausnahmstos alle Brandopfer gemeint find (benn bei dem Brandopfer ber Bochnerin 3. Mof. 12, . ift von Speis und Trantopfer teine Rede), ebensowenig find ausnahmelos alle Schelamim gemeint (benn gerabe bie einzigen pflichtigen Festschelamim, die zwei Bochenfest-Lammer find ohne Begleitungsapfer), so daß also die Behauptung ber Mischna (Menachoth IX, 6): "Alle Opfer ber Gemeinde jowohl als der Privatpersonen erfordern Trankopfer (und also auch den Trantopfern vorausgehenbe Speisopfer)" auf pretarer Berallgemeinerung beruht und wenigstens ben Wortlaut ber Thora nicht für sich hat. Wir registrieren nun die bon biefer ausbrudlich geforderten begleitenben Speisopfer: 1) Die Mincha-Beifuge bes taglichen Opfers (tamid) und ber zu biesem an Sabbathen, Neumonden und Festtagen hinzusommenben Opfer (musaphim) 4. Dof. 28-29. Statt bes einen Morgen- und einen Abenblammes werden am Morgen und Abend bes Sabbathe je zwei geopfert, und biefes tagige Opfer beginnt and jeben Feiertagsgottesbienft und wird, wenn er auf einen Sabbath fällt, vervierfacht. In ben Beträgen bes Speis- und Trantopfermaterials

Bein), Bibber (3/10 Mehl, 1/2 Ol, 1/2 Wein) und Rind (3/10 Mehl, 1/2 Dl, 1/2 Bein), wie 4. Mof. 15, 1-12 vorgeschrieben wird, eine aufsteigenbe Stala; in dem Mufaphopfer-Berzeichnis 4. Mof. 28-29 wieberholen fich diese mit Anwendung auf die betreffenden Festopfertiere. 2) Die Mincha-Beifuge bes mit ber Garben-Bebe gu verbindenben Brandopfers (3. Mol. 23, 12 f.). Das Opfertier ift ein Schaf und boch wird bier gegen die fonft gultige Borichrift ein Speisopfer im Betrage von 2/10 Mehl gefordert, mahrend bas Trankopfer (1/4) ungesteigert bleibt. Man hat biefe Differeng tritijch verwertet, aber die Steigerung des Mehlbetrages begreift sich aus ber speciell landwirtschaftlichen Beziehung des Opfers. 3) Die Mincha-Beifuge gu bem mit ben zwei Pfingftbroten fich verbindenden Brandopfers (3. Mof. 23, 18 f.). Die hier geforberten Begleitungsopfer ber Bfingftbrote find auffälliger Weise fast gang bie gleichen wie die Musaphopfer 4. Mos. 28, 26 ff. Es feblen aber unter ben Mujaphopfern die zwei einjährigen Dankopferschafe und es legt sich die Bermutung nabe, bag bas Begleitungsopfer ber Bfingftbrote uriprunglich nur in biefen Dantopferichafen bestand, welche mit ben Bfingftbroten gufammen gewoben wurden; die Gesetzgebung aber in ihrer vorliegenden Kodifikation gibt der Bentetofte eine zwiefach reiche Ausstattung, welche von der traditionellen Pragis als einerseits an den Broten, anderseits an dem Tage haftende Bilicht anertannt worden ift. Die Betrage bes Speisund Tranfopfers werben nicht angegeben; es find also bie als bekannt vorausgesetten regelmagigen. 4) Die Mincha-Beifuge bes Brandopfere bei ber Guhne einer unwiffentlichen Berichulbung ber Gemeinde (4. Moj. 15, 24). Das Brandopfer mit feinem Speis- und Trantopfer geht hier bem Sunbopfer voraus, mabrend es sonst diesem folgt, weil bas nachste Gefühl bier bas Gefühl bes Dankes für bie bargereichte Erfenntnis ber in Unwiffenheit begangenen Gunbe ist. 5) Die Mincha-Beifuge des Naziropfers nach beendigtem Nazirāat (4. Moj. 6, 18—20; vgl. Nafiraer Nr. 5). Es sind breierlei Opfer: bas Sundopfer hat ben Bortritt, worauf bas Brandund das Dankopfer folgen; ber Plural: "ihre Speisopfer und Trantopfer" bezieht fich auf biefe beiben: bas mannliche Schaf bes Branbopfers und den Dankopfer-Widder. -- Als Abart der 4 Mincha, d. i. ber Mehlopfer-Beifuge erscheint hier baneben noch eine Badwert-Beifuge. Es find drei Fälle, in denen die Thora diese Abart vegetabilischer Darbringung eintreten läßt: a) bei ber Briefterweihe, wie fie 2. Mof. 29 aubefohlen und 3. Mof. 8 ausgeführt wird. hier hat weber der Brandopfer-Widder noch der Küllopfer-Widder. d. i. das hier ber Amtsbevollmächtigung bienenbe Schelamimopfer eine folche Mincha-Beifuge, wie bilben Schaf (1/10 Epha Mehl, 1/4 Sin Ol, 1/4 Sin auch in ber Erzählung bes ersten Kultustages

(3. Mof. 9) nur unter ben, von ber Gemeinde gu leiftenben Opfern, nicht aber unter ben von Aaron zu leistenden (B. 1) eine Mincha erwähnt wird (f. oben Rr. 2); hier bei ber Briefterweihe vertritt Die Mincha ein Rorb mit breierlei Gebad, erftens ungefäuerten runben (2. Mof. 29, 32) Broten, zweitens ungefäuerten, mit Dl eingerührten Ruchen und brittens ungefauerten, mit Ol beftrichenen Fladen. Hiervon wird, nachdem bas Blut bes Füllopserwidders auf dem Altar ausgeschwenkt ift, ein Laib Brot, ein Ruchen und ein Flaben aus bem Rorbe genommen, auf die Fettftude und die rechte Reule bes Fullungs-Widders gelegt, Maron und feinen Gohnen in die Banbe gegeben und mittels Webung geweiht, worauf das alles bem Feuer bes Altars übergeben wirb. Bas insfünftige ben Brieftern vom Ochsenfleisch gutommt, findet hier bei ber Priefterweihe teilweise eine anbere Bermendung: ber Körper bes Gundopferftiers wird nach Darbringung der Fettstude außerhalb bes Lagers verbrannt, die Bebefeule wird auf bem Altar geopsert, die Webebrust erhält Woses, der die Priefterweihe vollzieht, als Chrenfold - nur das übrige Full-Bidberfleifch und bas übrige Gebad wird von Maron und feinen Gobnen verspeist und ist, obgleich das Füllopfer in bie Gattung ber Schelamin gehört, ale sanctissimum gu behandeln: es muß alles an heiliger Statte bereitet und vergehrt werben, nur die Briefter find genugberechtigt, und was am anberen Morgen noch ungegessen ist, muß verbrannt werben. b) bei ber Thoba, b. i. dem Schelamim-Opfer dankbaren Lobpreises für gludliche Erlebnisse, wobei zu bem Opfertier nicht nur ebendieselben brei Arten ungesauerten Geback wie bei ber Briesterweihe, sonbern auch außerdem noch gesäuerte Brottuchen hinzukommen sollen (3. Mos. 7, 12-16). Bon biesen viererlei Gebäcken (auch bem gesäuerten, welches hier ausnahmsweise als Zufoft zu ber Opfermahlzeit so fröhlichen Anlasses gestattet ist) soll der Geber je ein Stud für Jehova abheben; auf ben Altar tommt nichts; biefe Gabe gehört bann bem die Blutausichwentung vollziehenben Priefter. Das Opfermahl ift noch besselbigen Tages zu halten, es tann bis in bie Nacht hinein bauern, aber nicht wie bei anderen Schelamim-Opfern sich auf zwei Tage erstreden - bes Morgens foll alles aufgegessen sein. c) bei bem Raziropfer, ju welchem außer ben Speis- und Trantopfern, welche bas Brand- und Dantopfer begleiten, auch noch ein Rorb mit zweierlei Gebad, Ruchen und Fladen, gehört (4. Mos. 6, 15). Je ein Stud biefes Gebads nebst bem gelochten Bug bes Dantopfer-Widders legt der Briefter auf die Sande bes Razirs, um die Webung zu vollziehen; bas Gewobene gehort ihm als fein ju Bebebruft unb 5 hebeteule hinzukommender Anteil. — Bon ber Badwert-Beifuge gur eigentlichen Mincha gurud-

bas Speisopfer III, auch als Surrogat bes Tieropfere portommt, wenigftens einmal als Survogat bes Gundopfers (3. Moj. 5, 11-12). Als Gundopfer bes Armften, welcher nicht einmal ein Taubenpaar leiften tann, foll ein Behntel Epha Feinmehl genügen, ohne Ol und Weihrauch, benn es ist ein Sunbopfer; aber anberfeits boch bas Sunbopfer vertretende Mincha, benn ber Briefter bebt ben Gebenkteil ab und laft ibn auf bem Altar berflammen. Die Gubne haftet überall fest am Blute. aber biefes unblutige Opfer fühnt boch, weil Gott es als Erfas eines blutigen Opfers gelten laffen will. Der tiefe Ernst bes Bertes, bas Gefühl ber Sühnebebürftigkeit bes Darbringers tommen in bem Fehlen bes Ols und Weihrauchs jum Ausbrud. Es ift bie einzige fühnetraftige Dincha, denn die Mincha als folche bient nicht der Subne und bezwedt fie nicht. Es gibt unter ben Opfernamen keinen, welcher bas Opfer jo ftark als Gabe an Gott, wie Menschen fich untereinanber Gaben geben, bezeichnet, wie ber Speisopfername Mincha; benn korban bebeutet oblatio und ift ein ausichlieklich gottesbienftliches Wort: Dincha bagegen (von bem im Arabiichen erhaltenen Berbum manach "ichenten") bebeutet donum und ift ein gemeinübliches Wort von Geschenken, die sich Denichen überreichen und überschicken, seien es eigentliche Geschenke, b. i. Ehren- ober Liebesgaben, ober auch Abgaben (Tribut), benen biefe Benennnng ben Unftrich ber Freiwilligfeit gibt. Das Befen ber begetabilischen Darbringung und befonbere bes Speisopfers wird also dem Begriffe eines Geschentes vor anderen Opfern entsprechen, wie benn der Hebraerbrief vegetabilische und bintige Opfer als "Gaben und Opfer" (5, 1. 8, s. 9, s) unterscheidet. Geschent (Gabe) aber und Subne (Bergebung) find im Berbaltnis bes Menfchen gu Gott unvereinbare Dinge. Zwar im Berbaltnis ber Menichen zu einander tommt es vor, daß man ben Burnenben, wie Jatob feinen Bruder (1. Pof. 32, 21), burch ein Geschent zu verfohnen fucht, aber vom Opfer, wo ber Grundfat gilt, daß ohne Blutvergießen feine Bergebung geschiehet (Sebr. 9, 20), ist der Gebanke, daß die Gabe als solche sühnende Rraft habe, fernguhalten. Eben beshalb gibt es fein vegetabilisches Schuldopfer: es wurde wegen bes fehlenben fühnhaften Blutes bas Borurteil verdienstlicher Satisfattionen und tauflichen Ablaffes begunftigen. Es ift aber außer ber Bortbebeutung und ber mangelnben Darftellung ber Subne noch ein anderer Umftand, welcher bem Speisopfer den Charafter eines Geschenles aufpragt. Annerhalb bes blutigen Opfers ift es, ausgenommen bie Darbringung ber opferbaren und beshalb unlösbaren erstgeborenen Tiere (4. Doj. 18, 17 f. 5. Mof. 15, 10 ff.), völlig gleichgültig, ob ber Darbringende einen eigenen Biebftand bat und bas Opfertier von bort entnimmt ober ob er es kehrend haben wir ichlieglich noch zu bemerken, daß tauft. Dagegen seben die vegetabilischen Darbriu-

gungen nicht nur als Naturalienabgaben (Behnten, | Briefterhebe) und Beihegaben (Fruchterftlingemincha, Bebegarbe, Pfingftbrote) eigenen Bobenbesit und Landbau voraus, sondern auch übrigens tritt bas Speisopfer in nabe Beziehung zu bem hauswesen des Darbringenden, indem biefem bie Bubereitung obliegt, so bağ es wie eine Gabe aus feiner Ruche und von feinem Tifche ericheint. Der ein Speisopfer Darbringenbe ichentt Gott von bem Segen, womit er ihm in feinem Berufd und Saudftand beschenkt hat, einen Abhub gurud, um fo feinen Genug bes beicherten Segens zu weihen und fich Gottes Gegen auch fur bie Butunft gu sichern. Alle Dantbarteit bes Menichen gegen Gott vollzieht sich ja in heiligender Burudgabe bessen, was ihm Gott zuvorgegeben (5. Mos. 26, 10; bgl. Rom. 11, 26); zugleich aber :nit biefer Dantbarteit, deren Ausdrud das Geschent (mincha) ift, geht aus bem Gefühl ber Abhangigfeit von Gott, dem Allesbedingenden, die den Geber bei ihm für ferneren Segen in Erinnerung bringende Bitte hervor, beren Musbrud ber Gebentteil (azkara) ift. Bon bem Segen innerhalb ber Landwirtschaft und bes Hauses erweitert sich die Begiehung bes Speisopfers auf ben Segen innerhalb bes Berufs überhaupt, bes niedrigften und höchsten. In diesem Sinne bringt der Hohepriester früh und abends ein Speisopfer, Gott für feinen Amtsfegen bankend und neuen Amtsfegen fich erflehend. Und das Tamid hat für ganz Jørael eine begleitende Mincha, die fich auf den Segen bezieht, beisen bas Bolt in ber Gesamtheit seiner Berufestande bedarf. Die Mincha ift Symbol, aber jo, wie überhaupt jedes nicht gedankenlose Geschent Symbol ber Empfindungen und Bünsche bes Schenkenben ift. Alle Opfer als Altargabe sind eine Feuerspeise Jehova's, die Wincha aber heißt bei Luther mit Recht Speisopfer, weil sie mehr als andere Opfer in diefer Bestimmung aufgeht und uns in bie altisraelitische Runft, ledere Speifen zu bereiten (f. b. Artt. Baden, Ruchen, DI), hineinversett. Sie besteht aus feinem Rornmehl; das Ol macht diese Mehlgabe fett; ber Beihrauch erhoht ben Genug, ben fie bereitet, burch seinen Boblduft, und bei ber Mincha als Begleitungeopfer tommt noch bie Beinfpende hingu, indem der Darbringende wie die herzstärkende Gabe bes Brotes, fo auch die bergerfreuende Gabe bes Beins Gott bantbar gurudgibt (f. Trantopfer). Dag aber nach 3. Mof. 2, 10 alle Speisopfer wie überhaupt alle Opfer, ebe fie auf ben Altar tommen, zu falgen find, bat nicht bloß ben Bweck, sie schmachaft zu machen, sondern hat, wie die Borte: "bein Speisopfer foll nimmer ohne Salz des Bundes deines Gottes sein" andeuten, eine barüber hinausgehende Bebeutung. Die, welche Brot und Sals mit einander effen, bezeugen bamit nach altertumlicher Sitte, baß fie treue Freunde

sichert ihn seiner Anhänglichkeit bis in den Tob (s. Salz). Keinem Opfer soll das "Bundessalz" sehlen, denn jedes Opfer soll mit dem Bewußtsein und mit Bezeugung des Bewußtseins geschehen, daß der Opferkultus eine Gnadenanstalt ist, die den Bund Jehova's mit Israel zur Basis hat, und soll das Berlangen des Gebers bekunden, das Band dieses Bundes für seine Berson zu besestigen.

Spelt, f. Aderbau Rr. 2.

Sperber, f. Sabicht.

Sperling. Der G. bewohnt auch in Balaftina in großen Scharen bie Dörfer; er nistet am haufigsten in Löchern ber häusermauern, indem er den Lehm zwischen den Backteinen herausgräbt. Einmal im Jahre pflegt man biese Löcher zu verstopfen und die ausgenommenen Bögel zu verspeisen. In den Hasenstädten aber werden die S. auf ben Getreibeboben mit Binbfabennegen gefangen, lebendig zu Markte gebracht und meist sehr billig verkauft. So war es auch schon zur Beit Chrifti (Matth. 10, 20. Lut. 12, 6). In Beirut sieht man auf dem Warkte häufig 4—6 Sperlinge, mit den Beinen an einen Bindfaden gebunden. über den Köpfen der jugenblichen Berkäufer flattern, was an Hiob 40, 24 (20) erinnert. Im Hebr. gibt es keinen besondexen Namen für den S. Das Wort sippor, d. i. der Pfeiser oder Zwitscherer, ist ein umfassender Rame, der manchmal den Gattungsbegriff bes Bogels (5. Mos. 4, 17. Bs. 148, 10). fogar mit Ginichluß ber Masfreffer (Bef. 39, 17). häufiger jeboch nur die kleineren Bögel, und bann nach bem Talmub immer reine, b. h. zu effen erlaubte, bezeichnet. Der Hauptrepräsentant der fleinen Bögel ist aber in Palästina neben ber Schwalbe (f. d. A.) ber S., weshalb, wo sippor nicht jenen umfassenden Sinn hat, gewiß vorzugeweise an ihn ju benten ift (vgl. 3. B. Spr. 26, v. Pf. 84, 4. Siob 40, so). Gang ebenso verhalt es sich mit bem griech. Wort struthion, bas ebenfalls fleinere Bogel und insbesondere den S. bezeichnet (Tob. 2, 11 [10]. Matth. 10, 90). Heutzutage führt in Sprien und Balaftina ber G. neben ber allgemeinen, bem bebr. sippor entsprechenben Bezeichnung 'asphur ben ipecielleren Ramen dari, b. i. ber Gehöfte bewohnende (Bogel). Bgl. Betftein in Delipschs Bjalmen, 3. Aufl. II, S. 385 ff.

opfer). Daß aber nach 3. Mos. 2, 21 alle Speisopfer wie überhaupt alle Opfer, ehe sie auf den
Altar kommen, zu salzen sind, dat nicht bloß den
Bwech, sie schmachaft zu machen, sondern hat, wie
die Worte: "dein Speisopfer soll nimmer ohne
Salz des Bundes deines Gottes sein" andeuten,
eine darüber hinausgehende Bedeutung. Die, welche
Brot und Salz mit einander essen, bezeugen damit
nach altertümlicher Sitte, daß sie treue Freunde
sein wollen; wer dem andern Salz vorsetz, berein unbesteletter S. der göttlichen Krast genannt

wird. Die S. ber Alten waren nämlich nicht bon Glas (f. b. A.), fonbern bon Metall gegoffen (Siob 37, 10), welches leicht Fleden von Grünfpan ober Rost bekommt, so daß man oft baran gu polieren hatte (Gir. 12, 11). War aber auch ber Metalliviegel, welcher nach Charbin (Sarmar III, S. 331) im neueren Morgenlande von poliertem Stahl und meistenteils tonver ift, wirklich gang glatt, jo gab er boch, mit ber Bollenbung verglichen, welche unfere heutige Spiegelfabritation erreicht hat, immer noch fein vollkommen entiprechenbes und gang beutliches Bilb. Darum lag es für ben Apostel nabe, 1. Kor. 13, 12 bas Spiegelbith mit einem Ratfel (Luth.: bunteln Bort) gufammenguftellen und in Gegenfag gum unmittelbaren Schauen (2. Ror. 5, 7) gu bringen. Ebenfo heißt es 2. Ror. 3, 18, bag wir bes herrn Marheit, b. h. ben lichten Glang ber Berrlichkeit

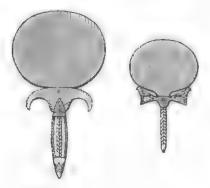

AltRaptifde Metallfplegel. Rach Willinfon.

Chrifti, im S. (bes Evangeliums) icanen, wo Luthers Uberfetung (Run aber fpiegelt fich in uns allen 20.) ungenau ift. Natürlich bürfen wir uns bie S. ber alten hebraer nicht groß benten, als batten fie gum Bimmerfcmud gebient, fondern ähnlich wie die hier nach Billinson III. S. 385 f. abgebilbeten runden und ovalen S. ber alten Agypter ober vielmehr ber Agypterinnen, da die mit einem Griff versebenen Sandspiegel gu ben wichtigften Toilettengegenständen ber Frauen gehorten. Beig (I, G. 109) fagt bon ben G., welche er mit ben Schminfboschen und Salbenbuchschen gufammenftellt: "Gie murben bon eblem ober uneblem Metall gegoffen und mit cifelierten, zuweilen farbig bemalten Sandgriffen verfeben. Damit bei ihnen die aufe glanzenbfte polierte, linsenförmige Spiegelplatte nicht leibe, verwahrte man fie forgfältig in lebernem Futteral." Der Batriarch Cyrill von Alexandrien († 444) ergablt, bag die ägpptischen Beiber an ben Siisfeften einen gottesbienftlichen Gebrauch von ben S.n machten, wenn fie im Schmud ber linnenen

in ber linten Sand ben Tempel besuchten; wie nämlich bie Stlavinnen ihrer herrin, fo bielten fie ber Gottin ben S. vor, um fich baburch gu ibrem Dienst zu bekennen. Falich bat man mit biefer beibnischen Sitte bie buntele if. oben G. 580a) Stelle 2. Moj. 38, a in Berbindung bringen wollen, welche noch jest von vielen Auslegern ohne alle fprachliche Schwierigfeit babin verftanben wirb, daß bas eherne Sanbjag aus ben G.n gemacht murbe, welche die bei bem Beiligtume bienenden Beiber (1. Sam. 2, so) für biefen Bwed geftiftet hatten (vgl. 2. Mof. 32, : ff. Richt. 8, 24 ff.). [Bgl. aber G. 580a.] In Ref. 3, 22. wo Luther bas Ref. 8, 1 von ber glatten Schreibtafel (Luth .: Brief) gebrauchte Wort mit bem Chaldaer und ber Bulgata als S. überfest, wird er wohl bas Richtige getroffen haben; noch im neueren Drient werben fleine Spiegelchen von ben Frauen zuweilen als Schmud am Leibe gctragen. Manche Musleger ftugen fich aber gu Bef. 3, sa auf bie Gept. und verfteben bie in ben Busammenhang ber Rebe gut paffenben burchfichtigen Gemanber ober als Schleier (f. b. A.) gebrauchten Florfleiber (f. b. A. Geibe), und ba bieje Deutung sich auch sprachlich gurechtlegen läßt, fo werben bie Meinungen über bie genannte Stelle wohl immer geteilt bleiben.

Spiele. Das hebraifche Bort fur bas Spielen (sachak ober sachak) geht von ber Grundbebeutung bes Lachens aus und wirb in febr berichiebener Beife gebraucht. Der weite Begriff umfaßt oft genug Dufit (f. b. M. Rr. 1) und Tang (j. b. A.), &. B. 2. Moj. 32, s. 1. Sam. 18, v. Ser. 30, 10. 31, 4, mahrend von beiligem Spielen 2. Sam. 6, s. 21 (vgl. baf. B. 14. 16 mit 1. Chr. 15, 29) und Gpr. 8, so f. bie Rebe ift. Bei ber Unbeftimmtheit bes Ausbrude lagt fich ichwer angeben, wie Richt. 16, 25. 27 Simjone Spielen bor ben Philiftern gemeint ift, ob ber gefangene Seld, mas mohl ben Borgug verbient, wirklich ben Boffenreifer fpielte, vielleicht um die hohnenben Feinde besto sicherer zu verberben, ober ob ber Geblendete mit feinen unbehilflichen Bewegungen ohne fein Biffen und Bollen bem Bolle als Spafemacher biente. Es verfteht fich von felbit, bag auch die alten Bebraer mancherlei Spiele taunten und übten, wenn auch in ihren beiligen Buchern ber Ratur ber Sache nach bavon wenig ju lefen ift. Obichon die Bibel bavon ichweigt, tonnen wir unbebentlich annehmen, bag auch im alten Balaftina g. B. bie Anablein auf ihren Steden ritten und bie Magblein mit Buppen fpielten, wie man benn bei ben Rinbermumien in Agupten außer sonstigem Spielzeug (f. die Abbildungen bei Biltinfon II, S. 426 f.) gabireiche Buppen mit bemeglichen und unbeweglichen Gliebern gefunden hat. Bufallig geschieht Siob 40, 14 (bebr. so) bes Rleiber mit bem Giftrum in ber rechten, bem G. an einen gaben gebunbenen Sperlings Erwah-

nung, welchen bie Dabchen flattern laffen, mabrend man Bar. 3, 17 etwa an ben Jagbfalfen benten tann. Jejus fpricht Matth. 11, 16 f. von ben Rindern, die von ihren Genoffen, mas ihnen gerabe einfällt, mitgespielt wiffen wollen, mogen sie nun in Rachahmung der Erwachsenen einen luftigen Tang aufführen, ober im Gegenteil fich wie Leidtragende gebarden. Bei bem Frohsinn ber Hebraer (f. ob. S. 479a u. b. A. Gefelliger Berkehr) waren es aber keineswegs allein die Rinber, welche fich zum Zeitvertreib mit Spielen vergnügten. Auch ben Erwachsenen, die sich nicht blog mit Musik, Gesang und Gespräch im Thor (f. b. U., vgl. Rigl. 5, 14) unterhielten, fonnte es weber an jogenannten Berftanbesipielen (f. b. A. Ratfel) fehlen, noch an ben torperlichen Spielen, welche jugleich ber Erholung und Ausbildung ober Ubung bienen. Wir feben babei ab bon ben erft fpat bei ben Juben Gingang finbenben griechischen Wettspielen (f. b. U. Rrang) und Ringschulen (1. Matt. 1, 15. 2. Matt. 4, 9-20, s. b. A. Gumnafium), namentlich auch bom Schleubern ber Erascheibe (f. b. A. Distus), welches Luther 2. Matt. 4, 14 frei burch Ballichlagen überfest. Trop ber fparlichen Anbeutungen bes 21. T.3 (vgl. 2. Sam. 2, 14. Jes. 22, 18. Sach. 12, a) muffen die Hebraer von alters ber mancherlei Spiele gleich vielen anberen Bolfern gehabt haben (vgl. Wistinson II, S. 414—446; Lane II, Rap. 17: Niebuhr, R. I. S. 168-173; II, S. 172—175; Weiß, Koftümfunde I, S. 114. 249. 452). Ift auch ber an die Horatier und Curiatier erinnernbe blutige Bettfampf fein beiteres Spiel, so beweist boch bas 2. Sam. 2, 14 stehende sachak (Luth.: spielen) beutlich genug, daß die friegerische Rugend sich nicht nur mit Leibesübungen vergnugte, g. B. Laufen und Springen (vgl. 2. Sam. 1, 20, wo Luthers "leichter" in \_fchneller" zu verbessern ist, auch Bf. 18, so. s4 f.), fonbern auch mit Baffenübungen verschiebenfter Art, 3. B. dem Berfen bes Schleuberfteins und Speeres ober bem Schießen bes Pfeiles nach einem beftimmten Biele (vgl. 1. Cam. 20, so. Siob 16, 12). Scheint die Stelle Rej. 22, 18, wo von einem in die Ferne geworfenen Ball (Luth.: Rugel; val. bei Wilfinson II, S. 432 bie Abbilbungen altägnptischer Balle, eines lebernen und eines irdenen) bie Rede ift, auf irgend ein Ballipiel hinzubeuten, wie bei ben Phaaten (bom. Ob. VIII, 372 f.) die jungen Leute mit dem purpurnen Ball fpielten (f. bei Beiß I, S. 450 Fig. n), jo führt uns bas vom Bropheten (Sach. 12, 2) ermahnte Beben bes Laftsteines noch viel ficherer an der Annahme, daß die von Hieronymus für bas Balaftina feiner Beit bezeugte Sitte bort uralt war, wonach bie Junglinge burch Beben ichwerer Steine ihre Arafte zu meffen pflegten. Abnlich zeigten die Agppter (f. das Bild bei

beit burch bas heben von Sanbfaden. Gewiß war solche Körperübung recht anstrengenb; ba sie aber in fröhlicher Gemeinschaft Stoff zum Lachen bot, fo galt fie mit vollem Recht bem Bebraer als ein Spiel. Erft ber Talmub ermahnt bas Burfelund Brettspiel. Go naiv aber bie Meinung ber Lydier (Serod. I, 94) ift, die fich für die Erfinder biefer S. hielten, ebenfo wunderbar mare es, wenn bie Bebraer folche G. nicht auch gefannt hätten, während fie boch bem asiatischen Altertum überhaupt feit unbestimmbarer Zeit bekannt waren. Auf das Spielen mit Würfeln und Burftnocheln (vgl. Hom. 31. XXIII, 88. Riebuhr, R. I. S. 172) fonnten verschiedene Bolfer (vgl. Beig I, S. 249 über bie aufgefundenen affprischen Burfel von Bronze mit eingesetten golbenen Augen, auch Wilkinson II, S. 424) fast ebenso leicht selbständig verfallen, als auf bas weltbefannte "Gerabe und Ungerabe", von welchem Spiel wir hier nach Bilfinfon II, 417, Fig. 2 eine Abbilbung geben. Bie mit bem vom Schachspiel verschiebenen Brettspiel die Freier der Benelope (Oduss. I, 107) sich



Spiele: Gerabe und Ungerabe. Rach Billinfon.

vergnügten, so 3. B. schon Pharaonen Ägyptens (Wistinson II, 418—421) und später ein Kaiser von Rom (Suet., Nero XXII). Das alte Agypten (s. d. Beschwörer) zeichnete sich aus durch seine Gauklerinnen (Wistinson 416, Fig. 2), Ringer (Wistinson 438), sogar durch Stiergesechte (Wistinson 443 ff.), welche übrigens zur öffentlichen Darstellung des Mutes und der Geschicklichkeit der daran beteiligten Menschen dienten, nicht nach Weise der römischen Tierkämpfe zur dinrichtung von Berbrechern. Paulus spricht 1. Kor. 15, 32 wohl nicht im buchftäblichen Sinne von seinen Kämpfen mit den wilden Tieren, wie auch 2. Tim. 4, 17 der Rachen des Löwen bildlich gemeint ist.

Spiek, f. Behr und Baffen.

jo führt uns bas vom Propheten (Sach. 12, s)
erwähnte Heben des Laftsteines noch viel sicherer
zu der Annahme, daß die von Hieronymus für die S., deren es in Palästina sehr viele Arten gibt, mur Hied 8, 14 f. u. Jes. 59, s f. unter dem Namen alt war, wonach die Jünglinge durch Heben ichwerer Steine ihre Kräste zu messen psiegten. Thinkich zeigten die Agypter (s. das Bild bei Sielle Bild der Zuversicht des Gottlosen, sosen Bullfinson II, S. 439) ihre Stärke und Gewandtwiele ihm keinen zuversässen hat die eich, während

in ber letteren die niemand wahren Rugen bringenden, durch den Schein trügenden Werte der Gottlosen mit Spinnenfaden verglichen sind. Einen anderen Bergleichungspunkt verwertet der Talmudische Spruch: "Die Leidenschaft gleicht am Anfang dem Faden der Spinne, später wird sie start, wie die Seile an einem Wagen."

Spinnen kommt in ber beutschen Bibel selten vor, nämlich außer 2. Mos. 35, 25 f., wo Luther statt bes jehigen "wirken" anfänglich genauer "spinnen" übersette, nur in ber Erwähnung einträglicher weiblicher Handarbeit Tob. 2, 10 und in



Relunen: Aguptifche Spinbeln. Rach Billinfon.

bem Herrnworte Matth. 6, 20 ober Luf. 12, 27. Die Herstellung eines beliebig langen Fabens burch Zusammenbrehen von Fasern aus dem Pflanzenreich (Flachs, Baumwolle) oder Tierreich (Schaswolle, Ziegen- und Kamelhaar) war den hebräischen Frauen von jeher ein gewohntes Geschäft und gehört ja samt der daran sich erst anschließenden Ersindung der bei den Agyptern nachweisbar uralten Webekunst der vorgeschichtlichen Zeit an. Da dem Altertum Spinnräber noch fremd waren, so sinden sich die beiden einzigen Wertzeuge, welche man jeht nur noch selten zum S. gebraucht sieht, im Lobe der tugendsamen Hausstrau angegeben, von welcher es Spr. 31, 10 nach Luthers übersetzung heißt: "Sie strecht ihre Hand nach dem

Roden, und ihre Finger faffen bie Spindel." Der Roden ober ber gerabe in bie Sobe gebenbe Stod, auch Runtel ober Boden genannt, um welden ber gum Abspinnen bestimmte Bundel ober Flausch von Flachs u. bgl. gewidelt wird, ist wohl jebem Lefer bom Spinnrade ber betannt. Spindel ober Spülle, wie sie in Böhmen, Schlefien und anderswo noch jum Flachsspinnen gebraucht wirb, besteht aus einem etwa einen Sug langen malzenförmigen Stabden, welches in ber Mitte am bidften ift, nach oben und unten fpis zuläuft und etwas unterhalb ber Mitte mit einem schweren Metallring (Wertel, latein. verticulum) versehen ist, damit die Spindel, auf welche fich beim G. ber Faben widelt, leicht und richtig wirble. Bir miffen nichts über die Geftalt ber bebraifchen Spindel; nach 2. Sam. 3, 10, wo bas hebr. 28ort für Spindel einen runben Stab ober eine Rrude bedeutet, besonders aber nach den gewöhnlich 11/4 Fuß langen altägpptischen Spinbeln zu schließen, beren Abbilbung wir hier nach Billinfon III, G. 136 geben, mag fie etwas verschieden von ber neueren Sandfpindel gemefen fein. Die Reinung, ber von Luther mit ber illbischen überlieferung in Spr. 31, 10 gefundene Roden fei burch ben Bertel ju erfegen, ift febr unmahricheinlich, wie fcont das dabei erwähnte Ausstreden der Hand zeigt. Kph.

Sponde, f. Bette.

Sprache. Die Mannigfaltigleit ber Sprachen 1 in ihrem Bufammenhang mit ber Berftreuung ber Boller über bie Erbe wird in ber Ergahlung vom Turmbau zu Babel finnvoll erflart (1. Moj. 11). Sie ericeint als ein ichweres übel, bas ein einbeitliches Busammenwirten aller Menschen unmöglich macht, bann aber auch als eine weise Beranftaltung Gottes, ber ben bimmelanftfirmenben Sochmut ber bis babin ungeteilten Menschheit in feine Schranten gurudweifen mußte. Infolge ber Sprachverwirrung gerftreuten die Menfchen fich über bie Erbe. Daneben findet fich freilich 1. Mof. 10, s. so. si auch bie Borftellung, daß umgefehrt bie Sprachverschiebenheit bie Folge ber Berftreuung ber Menschen sei. Übrigens betrachtete Ferael mit berfelben Raivetat, bie uns auch bei anberen Bölkern begegnet, seine Sprache als die normale. Die frembe Sprache, welche bie grimmigen Affprer und Chaldaer zu ihm redeten, war ihm nicht nur unheimlich (5. Mof. 28, 40. Jer. 5, 18), fonbern fie erschien ihm auch wie bas Stammeln von Leuten, bie ihre Bunge nicht recht zu gebrauchen wiffen (Nej. 28, 11, 33, 10, Sej. 3, 4 f. Bj. 114, 1). - Die 2 Bezeichnung der Sprache des A. T. als hebräisch tommt in ben tanonischen Buchern bes M. T. anfällig nicht vor, fonbern erft in ber Borrebe gum griech. Jesus Sirach und später auch im R. T. (Offb. 9, 11). Gie ift in ber That die allein fachgemage. Denn Bebr. (f. b. A.) heißt bas Bolf bes

A. T.s nach seiner physisch-ethnographischen Seite, Asrael nach seiner politisch- und religiös-geschichtlichen. Dagegen wird bie Sprache 2. Kon. 18, 20. 20 (= 3ej. 36, 11. 13). Reh. 13, 24 bie jubaifche ober jubifche genannt, ju einer Beit, wo es fein Bolf Jorael mehr gab, jonbern nur noch Judaer und Ruben. Un ber lestgenannten Stelle hat ber Gebrauch biefes Musbruds obenbrein noch einen besonderen Grund (f. u.). - Bon ber hebraifchen Sprache maren bie Sprachen ber meiften Rachbarn Jeraels nicht viel verschieben. Wir lefen nirgenbe, bağ bie Berftanbigung mit Canaanitern, Philiftern, Edomitern, Maabitern und Ammonitern ben Bebraern ichwierig gewesen mare. Die brei lesten Boller waren nahe Berwandte Jeraels und die nabe Bermandtichaft ihrer Sprachen mit ber hebraischen ergibt sich schon aus ber großen Zahl bon Eigennamen, die wir namentlich bon ben Ebomitern tennen (1. Moj. 36). Es ift deshalb nicht zu verwundern, bag die Inschrift bes Konigs Meja (f. b. A.) von Moab eine Sprache zeigt, die vom Hebraischen nur bialettisch verschieben war. Bom Moabitischen dürfen wir aber weiter dasselbe schließen betr. bes Ammonitischen und Ebomitifchen und wohl auch betr. ber Sprache von Asbob, von ber Neh. 13, 28. 24 bie Rebe ift. Dies war offenbar ein philiftaischer Dialett, und daß bie Philifter wenigstens feit ihrer Ginwanderung in Canaan eine bem hebraifchen verwandte Sprache redeten, beweisen auch die überlieferten philistäischen Eigennamen. Für die Canaaniter folgt dasfelbe aus ben gablreichen Ramen von Stammen, Landichaften und Orten Canaans, Die größtenteils alter find als die israelitische Einwanderung. Überdies waren die alten Canaaniter nabe Bermanbte ber Phonicier, und bag beren Sprache der hebräischen sehr nahe stand, ift aus den zahlreichen Denkmalen gewiß, die sich bavon in Inschriften und Münzen, sowie in manchen phönicifchen Bortern, ja gangen Stellen bei ben flaffischen Schriftstellern erhalten haben. Diernach begreifen wir nun, weshalb das Hebräische Jes. 19, 10 als die Sprache Canaans bezeichnet 3 wird. — Man hat wohl gemeint, baß die hebraifche Sprache bas in gang besonberem Sinne gemesen fei. Die Jorgeliten lebnten jebe Berwandtichaft mit ben Canaanitern auf bas entschiedenste ab; dann liegt es aber vor der Hand, die nahe Berwandtschaft der beiderseitigen Sprachen so zu erklären, daß bas eine Boll bie Sprache des anderen angenommen habe, und zwar die Jøraeliten die der Canaaniter. Denn das Gegenteil ist undentbar; oft aber begegnen wir in der Beschichte ber Erscheinung, bag ber unfultivierte Sieger fich ber Sprache bes fultivierten Befiegten anbequemte. In ber That ist es nicht unwahr-Scheinlich, daß die Philister erft in Canaan canaanitische Sprache angenommen baben: ferner

wanderung in hohem Grade von der canganitis schen Kultur beeinflußt wurden. Man hat wohl gemeint, daß bie Jøraeliten ursprünglich aramāisch rebeten. Denn aus einem altaramaifchen Lanbe, dem westlichen Mesopotamien, waren Abraham und Jatob nach ben meiften Angaben ber Uberlieferung gefommen; Aramaer beifen ihre nachsten Anverwandten; der Aramäer Laban ist Jatobs Schwiegervater; ja er selbst wird 5. Mos. 26, s ein Aramaer genannt. Dennoch ift jene Meinung nicht gerade wahrscheinlich. Daß Jakob ein Aramäer genannt wird, läßt sich auch leicht begreifen, wenn das Land, aus dem er fam, später von Aramäern besett wurde. Rach einzelnen Angaben, die aber für die älteren gelten muffen, wohnten die Bermanbten Ratobs gar nicht in Mesopotamien, sonbern östlich von Canaan (1. Mof. 29, 1. 31, 28). Es fragt fich aber fehr. ob es ba in der Erzväterzeit schon Aramäer gab. Deshalb ift es auch gang ungewiß, welche Sprache die Jeraeliten ursprünglich redeten. Man wird aber annehmen muffen, bag fie ichon vor ber Eroberung Canaans canaanitische Sprache angenommen hatten. Das Debora-Lieb, bas nicht lange nach biefem Ereignis entstanben ift, ift offenbar in einer altgewohnten Sprache abgefaßt. Die Annahme ber canaanäischen Sprache seitens ber benachbarten Bolfer, auch ber Romaben, begreift fich aus ber großen Bedeutung, bie bie canaanitische Kultur einst für ben weiteren Umtreis Canaans gehabt haben muß. Das Canaanitische reichte bis an ben Meerbufen von Iffos und bis nach Cilicien. — Das Hebraische gebort 4 zu ben sogenannten semitischen Sprachen. Gemitisch ift für uns freilich ein Begriff, ber fich nicht gang mit bem bedt, was bas A. T. unter Semiten versteht (f. d. Al. Sem); boch haben wir feinen beffern Ramen für jenen Begriff, ber ja nicht nur ein sprachwissenschaftlicher, sondern zugleich ein ethnographischer, tultur- und religionsgeschichtlicher ist. In der That unterscheiden sich die Sprachen ber meiften im A. T. von Sem abgeleiteten Bolter, soweit fie uns befannt find, durch eine Reihe von sehr carafteriftischen Eigentümlichkeiten von allen anderen. Unter fich find fie jo nahe verwandt, bag fie vielfach nur als verichiedene Dialette bezeichnet werben; benn bei allen läßt eine semitische Ursprache sich in breiten Grundzügen beutlich erkennen. Dagegen ist es noch nicht gelungen, eine ursprüngliche Berwandtschaft dieser Sprachsamilie mit anberen, 3. 18. ber inbogermanischen nachzuweisen. Eine Anzahl von Berührungspunkten icheint bas Semitische freilich mit ben benachbarten Sprachen Nordafrita's zu haben. - Man unterscheibet in ben semitischen Sprachen eine nörbliche und eine fübliche Gruppe, von benen bie erstere aus bem Affprischen, bem Aramaifden und bem Bebraifden und Phonicisteht es fest, daß die Israeliten nach ihrer Ein- ichen besteht, während die letztere vom Arabischen

und Athiopischen gebildet wird. Das Recht dieser , Unterscheibung ift zweifellos; boch beftehen auch gwischen ben Gliebern ber verschiebenen Bruppen, nicht minder wie zwischen benen berfelben Gruppen fehr mannigfaltige Beziehungen, die balb aus ber gemeinsamen Abstammung, balb aus paralleler Entwidelung feit ber Trennung ber einzelnen Sprachen, balb aus gegenseitiger Beeinfluffung gu erflaren find. Nachftverwandt mit bem Debraifchen ift abgeseben vom Moabitischen bas Phonicische, bas als eine parallele Entwidelung bes hebraischen erscheint. In mehr als einer Beziehung gibt fich fodann bas Bebraifch-Phonicifche als ein Mittelglieb zwischen bem Aramaiichen und bem Norbarabijchen zu erkennen, wabrend in anderen Dingen wiederum bas Aramaifche die Mitte zwischen den beiden anderen halt. Uriprünglich ift aber nach Rolbete's Urteil bas Bebraifch-Bhonicifche ber nachfte Berwandte bes Affprischen gewesen, mabrend feine besonderen Berührungen mit dem Sübarabisch-Athiopischen großenteils aus paralleler Entwidelung begriffen werben tonnen. Übrigens tann man bon feiner biefer Sprachen behaupten, bag fie ber femitischen Urfprache absolut am nachften ftebe. Denn ebenfo wenig, wie anderswo, ift die Entwicklung hier überall eine gerablinige gewesen; neben Erhaltung und Weiterbildung bes Urfprunglichen finbet fich überall Entartung, Rückbildung und Reubildung, und es ist vielfach streitig, in welche biefer Rategorien bie einzelnen Erscheinungen gehören. In gewiffem Grade hat ohne Zweifel jede biefer Spracen ursemitisches Gut bewahrt, das den 5 anderen verloren ging. — Die Bergleichung der bermanbten Sprachen mit bem Bebraifchen ift nicht nur bon allgemeinerem sprachwissenschaftlichen Intereffe, fonbern vielmehr birett für bas Berftandnis bes Sebraifchen von ber größten Bichtigfeit. Für bas lettere find wir freilich wie bei allen toten Sprachen gunachft an bie Tradition gewiesen. Bichtige Quellen berfelben find die alten Überseyungen des A. T., namentlich die griechischen, die aramaischen Targume, die sprifche Peschito und in gewissem Mage auch noch die lateinische Bulgata. Bor allen Dingen beruht aber unfer Berftandnis bes A. T.s auf ber fogen. masorethischen Bunktation, b. h. ber bem ursprünglichen nur in Konjonantenschrift überlieferten Texte etwa im 6. und 7. Jahrhundert nach Chr. von ben jubischen Schulen beigefügten Botalisation und Accentuation, Die freilich nicht nur die traditionelle Aussprache und bamit bas Berftandnis ber beiligen Bucher überliefern, fonbern zugleich ihren spnagogalen Bortrag fixieren will. Aus bem letteren Grunde erscheint bas Hebraische uns hier nicht in ber Form ber alltäglichen Umgangssprache, sonbern vielmehr in der feierlich mobulierten der gottesdienstlichen Recitation (Kantillation), die auf die Bofalifation | andere und ursprünglichere wax, aus der sich dann

ber am Schlug bes Berfes und ber einzelnen Bersabichnitte ftebenden Borter von großem Einfluß ift. Die majorethische Bunttation bat fich in zwei Spftemen entwickelt, bem polastinenfischen (tiberiensischen) und affprischen (babyloniichen), von denen das erstere die weiteste Berbreitung gefunden hat, mahrenb bas lestere une erft neuerbings befannt geworden ift. Die Unterschiebe ber beiben find im Grunde von teiner großen Bebeutung, in ben hauptfachen ftimmen fie überein, ihre Differengen beziehen fich auf Rebendinge. Im babylonischen Spftem find freilich nicht nur bie Botalzeichen großenteils anbere, sonbern auch die Unterscheidung ber furzen Botale ist hier nicht in berselben Weise und in bemfelben Grabe ausgeprägt wie im tiberienfifchen. Letteres ift das vollkommnere, hat fich aber nicht etwa aus bem anberen entwidelt, fonbern beibe find einander in gewissem Maße parallel. Übrigens ist die Punktation das Brodukt einer sprachwissenschaftlichen und exegetischen Gelehrsamteit, der gegenüber es einstweilen noch als rätselhaft ericeint, weshalb bie jubifche Biffenichaft ber fpateren Jahrhunderte fich von neuen Anfangen aus bilben mußte. - Die Bunttation ift gu einer Beit entstanden, als die hebräische Sprache länast ausgestorben war, sie ist aber ber Rieberschlag einer überaus treuen Überlieferung ber Aussprache bes Bebraifchen. Wir haben nämlich Mittel genug, ihre Richtigteit in ben wesentlichften Buntten gu tontrollieren. Bir fennen bie trabitionelle Aussprache bes hebraischen bei ben Samaritanern; wir besitzen lateinische und griechische Transstriptionen von zahllosen hebräischen Bortern, ja von ganzen Abschnitten des A. T.S. von großer Wichtigkeit ist ferner die Aussprache ber hebräischen Sigennamen in den alten Ubersetungen der Bibel, die übrigens auch andere, ihnen unverstänbliche Wörter vielfach transstribieren. Freilich wird die masorethische Aussprache von diesen Bengen nicht überall schlechtweg bestätigt, an manchen Bunkten geben dieselben auch eine andere und zwar vielfach eine ältere. Denn in der masorethischen Bunktation ist uns nur biejenige Aussprache bes hebraischen erhalten, wie fie zur Zeit bes Ausfterbens ber Sprache mar, und banach find nun alle Stude bes A. T.s gleichmäßig vokalifiert, bie sich boch über einen Zeitraum von nahezu 1000 Jahren verteilen. In biesem langen Zeitraum hat bie hebraifche Sprache natürlich eine bebeutenbe Entwidelung burchgemacht, namentlich in Begug auf ihren Botalismus, und biefe Entwidelung ift zu einem großen Teil noch nachweisbar, u. a. auch aus ber Orthographie bes hebraifchen Ronfonantentegtes, ba man ichon fruh gewiffe Ronsonanten auch zu einer notdurftigen Botalbezeichnung benutte. Auch baraus ertennen wir, bag bie Musfprache bes Sebraifchen in alter Beit vielfach eine

aber die masorethische entwidelt hat. Diesen Entwidelungeprozeg bes hebraifchen Botalismus tonnen wir aber in weit größerem Umfange burch Bergleichung ber verwandten Sprachen tonftruieren. hier ist namentlich bas Arabische bes Koran von großer Bebeutung, bas bas ursemitische Bofalfostem am reinsten bewahrt hat, mabrend ber Bokalismus bes gegenwärtigen Bulgärarabischen, das sich aus jenem entwickelt hat, dem des Hebräiichen burchaus gleichartig ift. Deshalb muffen wir für bas Hebräische eine altere Form ber Ausfprache poftulieren, bie bem Botalismus bes Altarabischen in mancher hinsicht parallel war. Wenngleich wir nun die einzelnen Stabien biefer Entwidelung nicht dronologisch figieren tonnen, so ift doch die Refonstruktion derselben für bas Berftandnis des majorethischen Bofalfpftems, bas für sich allein keineswegs einfach und durchsichtig ift, von größter Bedeutung. Aber auch bie Richtigfeit ber maforethischen überlieferung wirb bier-6 durch in großem Umfange bestätigt. — Weiterhin ift die masorethische Punktation neben und vor den alten Ubersetungen die wichtigste Quelle für bas Berftanbnis bes altteft. Textes. Gie ift ein unentbehrlicher Rommentar zu bemfelben. Benn aber ichon bie Uberlieferung ber Musiprache bei aller Treue doch eine unvollsommene ist, so gist das in viel höherem Grade von der Deutung der einzelnen Wörter und ber grammatisch-syntaktiichen Behandlung des überlieferten Tertes. Hier beruhen bie Mängel ber Aberlieferung teils barauf, daß manche Bortbedeutungen und syntaltifche Ronftruttionen bem Sprachbewuftfein fruh verloren gingen, teils auf bem Glauben an bie Unversehrtheit bes Ronfonantentertes. Uber ber Erflarung bes letteren verlor man bas Sprachverftanbnis noch mehr, indem man verderbten und finnlojen Stellen ju Liebe ein über das andere Mal dem Sprachbewußtsein Gewalt anthun mußte. Anzwischen hat man längst und namentlich durch bie Bergleichung ber griechischen Bibel ertannt, bag ber Ronfonantentert an ungahligen Stellen verberbt und bie Überlieferung über bie Wortbedeutung in sehr vielen Fällen unsicher und falich ift, und beshalb hier burch Bergleichung der verwandten Sprachen nachzuhelfen gesucht. In der That hat dieselbe sich für das Berständnis bes Hebraischen sehr fruchtbar erwiesen. Ohne fie ware es um das hebraische Lexison und die hebraifche Syntag traurig bestellt. Die lettere fann überhaupt nur burch die Bergleichung bes Arabijchen recht lebendig werden, das beim Nomen wie beim Berbum überall das Abbangigfeitsverbaltnis auch ba außerlich ausbrückt, wo es für ben Hebräer nur gefühlsmäßig vorhanden ist. Inbeffen wird die Ertlarung bes Bebraifchen aus ben verwandten Sprachen vielfach übertrieben. Auch wo die judische Tradition uns im Stich lagt, sind

an den altteft. Tegt felbst gewiesen, beffen eindringenbes Studium uns allmählich in ben Geist ber toten Sprache einleben läßt, die eben nicht allein erlernt werden tann. Man muß ein bebraiiches Sprachgefühl zu gewinnen suchen, bas im letten Grunde freilich nicht jedermanns Sache ist, das man aber pflegen und bilben tann, indem man fich überall zunächst allein an bas Gewisse halt. bas Falice mit Enticiedenheit abwehrt und bas Ungewisse so lange von sich fern halt, bis es wahrhaft verständlich wird, oder sich endaültig als falfc erweift. Das ift ber Weg jum Aufbau ber hebraifchen Grammatit, namentlich ber Sontar, bie bisher noch in vielen wichtigen Puntten ichwantt, und abnlich fteht es mit bem bebraischen Lexikon. Die Erfolge, die man auf diesem allein richtigen Wege erreicht hat, sind nicht gering, und nicht nur unsere Kenntnis der hebräischen Sprache ist dadurch wesentlich gewachsen, sondern auch der Urgestalt bes bebraischen Textes sind wir burch Bergleichung ber Berfionen und burch Konjektur um ein großes Stud naber gefommen. Erreichen wird man dieselbe freilich nie; im A. T. noch viel weniger als im R. T.; an einer großen Zahl von Stellen liegen unbeilbare Berberbnisse vor. -Aber auch in der hebraischen Spniax und über- 7 haupt in der hebräischen Grammatik werden wir nie gur Aufstellung eines in allen Buntten festen Suftems tommen. Schon aus bem Grunbe nicht, weil auch die bebraische Sprache innerhalb ber 1000 Jahre, auf die die Quellen des A. T. sich perteilen, eine Geschichte burchgemacht bat. Freilich ift in benfelben von sprachlicher Berichiebenheit bisher weniger gefunden, als man erwarten tonnte. Man muß aber bebenten, bag bie Unterschiebe ber grammatischen Formen in der fast rein konsonantischen Schrift größtenteils nicht zum Ausdruck kommen. Überhaupt aber stehen bie Untersuchungen über biefe Fragen erft in ben Anfängen. Über bas Reitalter eines fehr großen Teils ber alttest. Schriften gehen bie Deinungen noch weit auseinander. Ferner tonnen viele fprachliche Unterschiebe von Abschreibern verwischt sein: die altere Orthographie ist von denselben sogar nachweislich vielfach modifiziert. — Wahrscheinlich gab es in Jerael dialektische Un-Go wirb &. 30. Richt. 12, 1 ff. erterschiebe. gablt, daß die Ephraimiten nicht im ftande maren, ein sch auszusprechen (ogl. b. A. Schiboleth). Auch meint man wohl, in benjenigen Stüden des A. T.s, die im Reiche Jörael abgefaßt find, eine andere Sprachfarbe ju entbeden, als in den judaischen. Die verschiedenen Reitaltern angehörigen Stude unterscheiben fich bagegen fehr beutlich burch ihren Stil, aber auch burch ihren Bortichat, und auch im Cabbau find manche Berichiebenheiten ju ertennen. Ferner zeigen bie meiften fpateren Stude bas allmähliche wir für Lexikon und Grammatik zunächst immer Eindringen von aramaischen Elementen in die

Sprache; wir finden hier vielfach aramaifche Wörter, Wortformen und endlich auch aramäische Sattonstruktionen. In gewissem Dage ift bas Bebraifche freilich icon fruh von bem benachbarten Aramaischen beeinflußt. Gegen bas Ende ber juddischen Königszeit nehmen aber die betr. Ericeinungen zu; bei bem Propheten Ezechiel, ber im Ezil unter einer teilweise aramāisch rebenben Bevölkerung lebte, sind sie schon ziemlich zahlreich. Sie finden sich auch schon im Buche Jeremia und spater im Buch Siob. Bielfach tonnten berartige Aramaismen freilich auch durch Abschreiber in den Text getommen fein. Die frubere Borstellung, daß die Juden im babplonischen Exil ihre Sprache verlernt und gegen bas Aramāische vertauscht hätten, erweist sich aber als durchaus unrichtig. Freilich brobte biefe Gefahr schon bamals, aber man konnte sich ihrer noch erwehren; manche im Exil und unmittelbar nach bemselben gefdriebenen Stude find rein bebraifch, und bie Leiter der neuen Gemeinde eiferten gegen die Sprachen ber Beiben (Reh. 13, 22 f.). Aber auf bie Dauer konnten bie Juden ihre Sprache gegenüber dem einbringenden Aramäischen doch nicht behaupten. Das Aramāische war weitaus die verbreitetfte in ber größtenteils femitischen Befthalfte bes Berferreichs. Aramaer wohnten in Wesopotamien bis nach Affgrien und Babylonien, im eigentlichen Sprien und im nörblichen Bala-Begen ihrer weiten Berbreitung mar fie beshalb schon früh eine Art von internationaler Vertehrösprache geworden (2. Kön. 18, 20), wurde bas abererft recht, als unter ber perfifchen Oberherrschaft die politische Selbständigkeit und bamit größtenteils auch bie Eigentumlichkeit ber verschiedenen semitischen Bolter Borderasiens, soweit fie ben Berfern unterworfen waren, gu Grunde ging. Da brang bas Aramāische, bas für bie Besthälfte bes Berserreichs eine Art von offizieller Sprache gewesen ju fein icheint (f. Schrift S. 1440), immer mehr in allerlei Gebiete ein, in benen es uriprunglich fremb war, und verbrangte nach und nach innerhalb bes Perferreichs fast alle anderen semitischen Sprachen. Und biefer Prozeß schritt auch ba noch weiter fort, als die griechische Oberherrichaft an bie Stelle ber persischen trat. So war g. B. gur Beit Christi bas alte Affprien ein aramaifches Land und in gang Sprien und Palaftina mit Ausnahme von Bhonicien wurde bamals aramāijch gesprochen. Sogar bie bon haus aus arabischen Rabataer bebienten sich der aramäischen Sprache. So verloren auch bie Juden ihre eigentumliche Sprache, aber natürlich war ber Übergang ein allmählicher. In ben spateften altteft. Buchern find bie Aramaismen febr gabireich, namentlich im Buche Robeleth, aber auch in ber Chronit, bem Buche Efther und manchen Biglmen. Dem Buche Esra liegt fogar schon zum Teil eine araniäisch geschriebene Schrift

zu Grunde (Esra 4, 8-6, 18. 7, 12-26) und ber lette Redaktor des Buches Esra, d. h. der Chronift, vermochte beide Sprachen zu ichreiben. Aramaiich ist ferner ein großer Teil bes Buches Daniel gefdrieben (Dan. 2, 4-7, 20; vgl. noch Jer. 10, 21. 1. Moj. 31, 47). Alls jene Quelle bes Buches Esra und erft recht, als bie Chronit und bas Buch Daniel geschrieben wurden, mar bas bebraische offenbar nicht mehr bie judische Boltsfprache, benn im anderen Falle mare bie aramaische Sprace jener Stude unbegreiflich. Auch fühlt man in den bebraifden Studen bes Buches Daniel den Berfassern an, daß das Hebräische für sie eine tote Sprache war, und basselbe gilt namentlich auch bom Berfaffer bes Robeleth. Darum war freilich die hebräische Litteratur noch nicht fofort gu Ende. Bebraifch find urfprunglich z. B. das Buch Jejus Sirach, bas erfte Mastabaerbuch, bas Buch henoch und ber Bfalter Calomo's geschrieben, die famtlich bem 2. und lesten Jahrhunbert bor Chr. angehoren. Aus biefer Beit ftammen auch noch gewiffe bebraifche Gebete ber Juben. Es ift auch teineswegs ausgeschloffen, bag man noch in biefer fpateren Beit ziemlich reines Sebraiich zu ichreiben verftand. fortan mar bas Bebraifche eine Belehrtenfprache und es entwidelte fich als folche zu bem übrigens ftart aramaifierenden Reuhebraifc ber Mifchna. Dagegen rebete ber gemeine Mann aramaifc und icon in vorchriftlicher Zeit mußte man bem Bolle bie fpnagogale Schriftlection ins Aramaiiche übersehen; das ift ber Ursprung ber anfanglich nur mundlich fortgepflanzten Targume. Gegensat jur Sprache bes gemeinen Lebens bieg nun das Hebraische auch die heilige Sprache. Das aramaifche 3biom, bas bon ben palaftinenfischen Juden gesprochen wurde, und eine gewisse hebräische Farbe trägt, gehört zu bem weftlichen, bezw. füdweitlichen Aweige bes aramaischen Spracestammes, bessen Gebiet sich nun in einem weiten halbfreise von Agppten bis an bie Mündungen bes Cuphrat und Tigris erstredte. Wir fennen eine große Bahl bon aramaifchen Dialetten, bie nicht unweientlich von einander abweichen. Selbit in Balaftina unterschied ber galilaifche Dialett sich merklich vom samaritanischen und jubaischen (Matth. 26, 78. Mart. 14, 70). Der erstgenannte, ber ben Jubaern für unrein und ungebilbet galt, mar auch bie Sprache Jesu und feiner Bunger, und es ift febr gweifelhaft, ob Jefus felbst hebraifc verstand (vgl. Matth. 5, 22. 6, 24. 16, 28. 26, 27. 27, 28. 40. Mart. 5, 41. 7, 24. 14, 36. 15, 34. Apftlg. 1, 19. Joh. 1, 42. 19, 18. 1. Kor. 16, m u. f. w.). Rach Dan. 4, s ff. vgl. 1, 4 nannte man bas jubifche Aramaifch früher meiftens Chalbaifch, wogu jene Stelle feineswegs berechtigt. Gegenwärtig fteht vielmehr feft, bag die Sprache ber Chalbaer, b. h. Babylonier eine andere war. Im Gegenfat gum Griechischen

teff, MO fen gettemme v Allyen platte juvipage severnien existierten, später hauptsächlich in Alexandria bas fog. Helleniftifche, bas Juben-Briechisch, ausbilbete. Und wie ber Sellenismus überhaupt für bie Ausbreitung bes Christentums von der größten Bedeutung gewesen ift, so vor allen Dingen bie helleniftische Sprache, in ber bie Schriften bes R. E.s abgefaßt finb. Diefelbe ift eine eigentumliche Mifchung griechischer Form mit semitiichem Geifte. In ihrer alteften Geftalt, die uns in ber alexandrinischen Ubersetung bes Bentateuchs vorliegt, ift fie in ber That taum anders als ein verkleibetes Hebraisch ober Aramaisch zu bezeichnen. Bunachft nahm man bas Griechische ja nur an gum 3wed notburftiger Berftanbigung im prattifchen Leben, in Handel und Wandel; bagu hatte man bor allen Dingen bie griechischen Borter notig, die man aber in bebraischer Beise zusammenfügte und auch soviel wie möglich in hebraischem Ginne verftand. Die griechische Bibelübersetung, die jun: Teil ohne Zweifel nach Art ber Targume nur die Rodifikation ber munblichen Dolmetschung ift, wie fie in ber helleniftiichen Synagoge üblich war, ift für uns vielfach nur burch Bergleichung bes hebraifchen Urtertes perftanblich und für Griechen wird fie großenteils völlig unverständlich gewesen fein. hohe Ansehen, bas die alexandrinische Bibelüberjegung gewann, bewirfte nun, daß biefer urfprungliche Charafter bes Jubengriechisch sich bei ben Hellenisten behauptete, obwohl ihre Sprache fich auf die Dauer mehr und mehr der griechischen Gemeinsprache naberte, und einzelne jubische Schriftsteller nicht ohne Geschid bas flaffische hellenistischen Autoren in gewissem Grade bie nach Jerusalem kamen; hellenisierte Juden waren

Anungen wieder, die die alexandrinische charafterifieren. Für manchen bebraifchen aud fannte man ben entsprechenben grien nicht, für manchen gab es feinen. Da n beshalb Synonyme genommen, die eigenticht passen, es werben griechischen Wörtern ebenbedeutungen gugemutet, Die bas entende Hebräische hat; hebräische Metaphern Rebensarten werben wortlich im Griechinachgebilbet; griechische Denominativa unb balia nach ben entsprechenben bebraifden lelen gebilbet, und hebraifch reip. aramaifch fach bas funtattische Bortgefüge. Natürlich · bei verschiebenen Schriftftellern in febr vernem Grabe ber Fall, je nach ber größeren geringeren fprachlichen Bilbung und bem lichen Geschide bes Autors. Der eine get ein plattes Jubengriechisch, ber andere sich einigermaßen an die vulgäre griechische irsfprache an, wie fie fich feit Mexander an edenen Orten und fo auch in Alexandrien ziell ausgebildet hatte, ein britter nähert er gemeingriechischen Schriftsprache. Let-

auf gilt einigermaßen icon von bem Berfaffer bes Buches ber Beisheit, namentlich aber von Philo und Josephus, während die apotruphischen Ergablungen bes A. T.s, foweit fie ursprünglich griechisch geschrieben find, meift eine febr vulgare Diftion haben. So waren schon in vorchriftlicher Reit bie jubifchen Borftellungen und Begriffe auf einen griechischen Ausbrud gebracht und bamit für die Bredigt bes Evangeliums an die Briechen eine bei aller Unvollfommenheit boch febr wertvolle Form vorhanden. Das Sellenistische war indessen auch bis nach Palästina vorgebrun-Schon feit ber feleucibischen Beit hatten viele heibnische Städte rings um Balaftina bie griechische Sprache angenommen. Um Chrifti Beburt hatten namentlich bie Stabte an ber philistäischen Rüfte und die Dekapolis vorwiegend griechisch rebende Bevölkerung. Von ba war bas Griechische aber auch in bas Innere des Landes vorgerück, namentlich nach Samaria und Galiläa. Hier hatten manche Städte griechische Namen, die Stadt Samaria (Sebaste) hatte griechische Münzen und griechische Rulte. Auch in Galitaa gab es nicht unbeträchtliche griechische Elemente; wir miffen &. B., bag ein Teil ber Bevolferung von Tiberias griechisch sprach. Auch die Herodäer ließen griechische Mungen ichlagen und hatten gablreiche Griechen an ihren hofen. Dan tann nicht zweifeln, bag im gangen Lanbe, auch in Jubaa, die Gebilbeten Griechisch verftanben und vielfach auch fprachen, obgleich die Schriftgelehrten bagegen anfampften. Der unvermeidliche Bertehr mit ben Beiben brachte bas mit fich. Wichtig war aber namentlich, daß alljährlich zu Griechisch nachahmten. Überall finden wir bei ben Festen eine große Rahl von hellenischen Juden

felbst in Rerusalem anfässig und ihre verschiedenen Landsmannichaften hatten bort eigene Synagogen. Bielleicht fprachen biefe verschiebene belleniftische Dialette; fie alle benutten aber wohl die aleganbrinifche Bibelüberfegung, und ohne Zweifel mar bas Griechische ber palaftinenfischen Juben febr wesentlich bon bem alexandrinischen Jubengriechisch beeinflußt. Jebenfalls war aber auch ber Einfluß ber aramaifchen Lanbessprache baran ju ertennen. - Das ift ber Boben, auf bem bie neuteft. Gracitat ju einem guten Teil erwachsen ift, aber auch nur ber Boben. Denn in großem Umfang mußte fur bie neuen driftlichen Ibeen erft ein neuer Wortschatz teils burch Reubildung, teils burch Umftempelung griechischer Ausbrude gewonnen werben, und es ift wichtig ju beobachten, mit welcher Energie fich auch bier bie Lebenstraft bes neuen Geiftes bethatigte. Der Maffijchen Gracitat tommen bie neuteft. Schriftfteller freilich bei weitem nicht so nabe wie 30fephus und Philo; ihre Sprache will vielmehr mit ber griechischen Umgangesprache verglichen sein. Übrigens besteben hierbei zwischen ben eingelnen neuteft. Schriftftellern große Unterschiebe, nicht nur in ihrem vielfach individuell ausgebilbeten Bortichat, fondern auch in ber Sprachfarbe. Die beste Gracitat wird allgemein bem Bebraerbriefe zuertannt, beffen Berfaffer ohne Ameifel ein hellenistisch gebildeter Jude war. Lutas, von haus aus ein heibe, ichreibt in ber Borrebe seines Evangeliums ein fliegenbes und ziemlich reines Griechisch, burch bas fich auch bie zweite Salfte ber Apostelgeschichte auszeichnet. Dabei ift feine Sprache anberswo febr merklich vom Hellenistischen tingiert. Paulus, ber die chriftliche Terminologie zu einem großen Teil geschaffen hat, lagt anderseits die Schule ber Schriftgelehrten auch in feiner Sprache beutlich ertennen, wie er ja auch wohl von haus aus einen aramaifden Dialett rebete. Gine großere Fertigfeit im griechischen Ausbrude, bie er übrigens por anberen neuteft. Schriftftellern boraus hat, begreift sich aus der Ubung, die er als Heibenapostel gewann. Das Evangelium und bie Briefe bes Johannes, bie in ihrem Bortichat feineswegs grobhellenistisch find, zeigen im Satbau bagegen einen durchaus hebraisch-aramaischen Charatter. Eine eigentumliche Stellung nimmt fobann ber Jatobusbrief ein, ber ein viel befferes Griechisch hat, als man von bem Bruber bes herrn etwarten follte. Am ftartften bebraifch-aramaifch gefarbt ift bie Sprache ber Apotalppie, beren Berfaffer überall in einer anberen Sprache benft, als er schreibt. Nicht minder als im A. T. will beshalb im Neuen bie Sprache ber einzelnen Schriftsteller für fich ftubiert fein. Auszugeben hat man aber begreiflicherweise bon ben ichlicht ergählenden Studen bes R. T.s. - Bgl. Nolbeke, Art. Sprache, hebraische, in Schenkels Bibel- Joch getragen und also zu keiner Dienstarbeit ver-

Lerifon, Bb. V. fowie besselben Schrift: Die femitifchen Sprachen, Leipzig 1887.

Sprengwaffer. Das Baffer, welches auf ben Leichenunreinen gesprist wirb, beißt me nidda Unreinigkeitswasser, b. i. ber Begichaffung ber Unreinigfeit bienenbes; ber Rame wird aber auch anbers gebeutet. Abeneara beutet ihn Entfernungsober Befeitigungs - Baffer, Rafchi: Sprengungs-Baffer, wie icon Sept. und hieronymus, an beffen aquae adspersionis fich Luthers "Sprengwoffer" anschließt. Richt ein und basselbe mit biefem Reinigungsmittel Leichenunreiner ift bas allaemeinerem Zwede bienenbe me chattath Gunben-, b. i. Entfündigungs-Baffer, 4. Mol. 8. r: Die eine Benennung ift aber gleichen Wertes mit ber anberen; benn mit me nidda wirb entfunbigt 4. Doj. 31, so. Unreinheit und Gunbe fteben nach bibliicher Anichanung und zumal nach ber Grundanfcauung bes besonders auf heiligung bes Raturlebens gerichteten mojaijchen Bollsgejetes in engftem Raufalzusammenhang und find beshalb wechfelnbe Begriffe; Schmut ift wie tontrete Gunbe, und Gunde wie in bas Innenleben aufgenommener Schmup. Die Gunde ift ja die Mutter bes Tobes, und der Tob ift ber Bater alles Unreinen; benu alles was bom Tobe ergriffen ift und bamit gusammenhängt, gilt ber Thora als unrein, und bon allem Unreinen ift nicht bas Tier, sonbern ber Menich im Buftanbe bes Todes bas Unreinfte. Die Leiche und Gott ber Lebenbige, bie Bermejung und Gott ber Beilige find Gegenfage bon außerfter Spannung. Daber bie 3. Mof. 21, 1-0. 10, 6 n. Sef. 42, 28-27 verzeichneten, in b. A. Briefter Rr. 3 erörterten strengen Anforderungen an bie Briefter, die Berunreinigung an Leichen und jede andere Teilnahme an den Trauerriten möglichft gu meiben, Anforberungen, bie fur ben Sobenpriefter (f. b. A. Rr. 2 n. 3. Doj. 21, 10-12) noch gesteigert werben. In bem Gefege von ber roten Ruh, beren Afche bas reinigungefraftige Ingrebiens bes Sprengwaffers ift, tommt biefe Berhorrescierung bes Tobes zu vielfachem Ausbruck. Diefes Gefet, womit 4. Dof. 19 bie Geichichte ber zwei ersten Jahre nach bem Auszug abschließt, befcreibt bie Berftellung bes Sprengwaffers ausführlich, aber hier und ba für fpatere Bragis nicht mehr ficher verftanblich und viele offene Fragen laffenb, beren Beantwortung bem fogenannten traditionellen Gefet (lox oralis) überlaffen blieb; ber Mijdnatraftrat Para (ohne Gemara) zeigt, was ber Scharffinn überspannt peinlicher und fleinlicher Gesetlichkeit zu leiften vermocht bat. Es joll - jo jagt 4. Moj. 19 bie an Moje und Naron ergebenbe gottliche Beifung - von ber Gemeinbe eine rote Ruh gestellt werben, eine fledenloje (nach ber Tradition: burchaus rotbraun ohne andersfarbige Saare), ohne Leibesichaben, bie noch tein

wendet worben ift; rot foll fie fein, weil rot (adom) die Farbe bes Blutes (dam) und also bes im Blute rollenden Lebens ift, also als Tragerin frischen, ben Folgen bes Tobes entgegenzuwirken fähigen Lebens. Diefe Rub foll man bem Briefter Elegiar übergeben (nach der Tradition braucht es weiterhin nicht ber Sagan, b. i. ftellvertretenbe Hohepriester, es kann auch dieser selber oder irgend ein anderer Priefter sein); man foll fie zum Lager hinausführen und foll sie (benn die Schlachtung jedweden Opfers durfte auch der Laie vollziehen) vor ihm (so daß er Augenzeuge ist) schlachten. Soon bier ift bies bedeutsam, dan Eleasar, nicht Naron, mit Berftellung bes Mittels gegen Leichenunreinheit beauftragt wird; biefe Berftellung giemt fich nicht für ben Hohenpriester, welchem es in schlechthin ausschließlicher Weise verboten war, in Beziehung zu irgend welcher Leiche zu treten; bebeutsam auch bies, bag bie Berftellung außerhalb bes Lagers geschehen muß, weil bas Lager 38raels, geschweige bas Beiligtum, burch teine geflissentliche faktische Beziehung auf ben Tod entweiht werben foll. Rachbem bie Ruh geschlachtet ist, soll Eleasar seinen Finger in bas Blut bes Tieres tauchen und von diesem Blute fiebenmal gegen bie Ditfeite bes Stiftzeltes binfprigen: das Blut des im Borhofe geschlachteten Gundopfers der Gemeinde für unborfähliche Begehungsfünden wird siebenmal gegen die Parocheth gefprist; hier geschieht bie Spripung (Nazzaa) in bie Luft; benn ba ber Schmut bes Tobes in feinerlei Begiehung jum heiligtum treten foll, fo wird das Blut des diesen Schmut hinweg zu nebmen bestimmten Tieres bem Beiligtume nur von ferne appligiert, bamit bas Gunbopfer (benn bie rote Ruh ist ein solches, wie sie B. . auch genannt wird, obgleich es, wie g. B. auch bei ben Opfertieren bes Bunbesichluffes 1. Mof. 15, bei ber sacratio ohne Hingutritt ber oblatio bleibt) gleichsam durch eine Fernwirkung seine Reinigungsober Entjündigungstraft empfange. Sodann foll man den Körper ber Ruh gang mit Fell, Fleisch und Blut, ohne Entfernung bes Unrats in ben Darmen, bor ben Augen Gleafare berbrennen; bie Person bes Berbrenners bleibt unbestimmt, jedoch scheint es nach 3. Mos. 4, 19. 25 (wo ber fungierende Briefter Subjekt ift) ein Briefter, also in biesem Falle, da Ithamar, wenn er gemeint wäre, genannt fein murbe, ein priefterlich fungierenber Levit fein zu follen; die Berbrennung aber (earaph, was nie von ber Berflammung auf bem Altar gesagt wird) ist die bei allem Hochheiligen, welches bem Genuffe entzogen, einzige geziemenbe Art ber Begichaffung. Bahrend ber Berbrennung foll ber Briefter (alfo mohl Eleafar, bor beffen Augen fie geschieht) Cebernholz, Djop und ein mit Rottus getränktes Stück Zeug in den Brand hineinwerfen; bie brei Ingredienzien tommen mehr als

Cedernholz foll ber Afche einen bem Todesgeruch entgegenwirkenben Duft ber Unverweslichkeit mitteilen; ber Pjop galt im Altertum allgemein als Reinigungsmittel und bas Roffusband mit feiner hochroten feurigen Farbe ist nicht bloß Bilb ber Lebensfülle (Bähr, Kury u. a.), sondern der Kollussaft hat nach ber alten materia medica auch arzneiliche Kraft. Das Eigentlimliche bieses Berbrennungsattes besteht barin, bağ auch bas Blut mitverbrannt wird; bas nach ber Sprigung und Streichung übrige Blut ber esoterischen Gundopfer wurde an den Brandopferaliargrund ausgegossen, hier aber wird bas Blut mitverbrannt. weil in der Aiche des Tieres ein quintessentielles Reinigungsmittel gewonnen werben foll, in weldem bas Blut, nachbem es mittels ber Sprigung eines Teiles gleichsam mit Gubnfraft impragniert ist, die eigentliche Basis ausmacht. Das Geichaft bes Berbrenners ift mit biefem Afte zu Enbe; denn er ist nun unrein, hat seine Rleiber zu waschen und sich zu baden und geht erst am Abend baburch seiner Unreinheit ledig; er ift unrein, weil fein Geschäft fich auf ben Tob bezog, aber er ift nur einen Tag, nicht sieben Tage unrein, weil es ber Entfernung ber Tobesunreinheit gewidmet war. Ein reiner Mann sammelt nun bie Asche und hinterlegt sie an einem reinen Orte außerhalb bes Lagers; sie selbst ist ein chattath und alfo ein Sochheiliges, nur die Intention auf bie Unreinheit, gegen welche ein Antidotum bergestellt werden sollte, war das Berunreinigende. Darum hat auch ber Sammler ber Afche feine Rleider zu majchen, er ift, wie der Berbrenner, unrein bis Sonnenuntergang. Wenn nun die Afche in Anwendung tommen foll, fo thut man nach B. 17 lebendiges Baffer barauf, b. h. wie es traditionell gebeutet wird: man füllt bas Befaß mit Basser und mischt die Asche bamit, so baß sie vom Wasser gedeckt wird. Die Applikation an leichenunreine Dinge und Berjonen vollgieht ein reiner Mann (nach ber Trabition: bes Briefterftanbes) mittels eines in bas Baffer getauchten Pfopftengels (bes auch beim agpptischen Passah in Anwendung gekommenen und bei der Reinigung bes Ausfähigen anzuwenbenben Sprengwebels) am 3. unb 7. Tage ber Berunteinigung; bie verunreinigte Berfon bat nach ber zweiten Besprengung ihre Kleiber zu waschen, sich zu baben und erlangt bann am Abend bie (gur Befaffung mit Beiligem erforberliche) Reinheit gurud. Auch ber Besprenger ift nach B. m unrein bis gum Abend: die talmudische Deutung, welche hier nicht ben Beiprenger, jonbern ben Trager bes Sprengmaffers versteht (Nidda i 9a, Joma 14a), thut bem Bortlaut Gewalt an, f. bagegen Reinigfeit und Reinigungen S. 1294b und bas Specielle über Leichenunreinheit ebenb. Dr. 5. Die Borfehrungen für Berftellung bes Spreng-Mebikamente, benn als Symbole in Betracht: bas | wassers, welche bie Mischna Para beschreibt, ver-

lieren fich ins Fabelhafte. Es gab, wie bort in Rap. III erzählt wird, in Jerusalem ein Gehöfte auf Felsenboden, welches, um ber verunreinigenden Einwirkung etwa darunter gelegener Gräber entnommen zu sein, unterhöhlt war. Dorthin brachte man Schwangere, bie da gebaren. Wenn ihre Rinder herangewachsen, aber noch nicht in bas Alter ber Geschlechtsreife eingetreten maren, brachte man starkleibige Rinber mit Brettern obenauf, auf die man die Kinder auffigen ließ, deren Beine nun soweit vom Boden entsernt blieben, daß die Ginwirtung einer etwa zu passierenden Grabstätte ausgeschlossen blieb. Sie batten fteinerne (und beshalb für Unreinheit unempfängliche) Becher in ihren Sanben. Um Giloah angekommen, ftiegen fie ab, füllten bie Becher und faßen bann wieder auf. Nach bem Tempelberg gekommen, verließen sie ihre hochsige; auch bier mar ber Boben, um gegen eima bom Boben anbringende Leichenunreinheit geschutt au fein, unterhöhlt, und im Eingange bes Frauenvorhofes dicht vor dem Zwinger (chel) war eine Ranne mit Entfündigungsafche ber feither verbrannten Rube in Bereitschaft gestellt. Es galt nun, bie Entfündigungsasche in bas aus bem Siloab geholte Wasser hineinzubringen, ohne daß ein Mann dabei mitwirkte, bei dem die Möglichkeit geschlechtlicher ober boch von bem beibnischen Babulonien her anhaftender Unreinheit vorhanden war. Man brachte beshalb einen Schafbod, band ihm einen Strid zwischen bie horner, befestigte an bem Strid einen veräftelten Steden und warf biefen in die Ranne; bann schlug man den Schafbod, jo baß er zurudfuhr und ben Steden aus ber Ranne herausriß, worauf bas Kind herzueilte und foviel ber am Steden haftenben Entfunbigungsafche beiligte, baß fie oben auf bem Baffer ju feben mar. Dit biefem Sprengmaffer murbe ber bei Berbrennung ber neuen Ruh gum Fungieren ersebene Briefter, welcher fieben Tage borber fern von feiner Sauslichteit, in einer norböftlichen Tempelfammer, bie bas Steinbaus (beth eben) hieß, abgeichloffen blieb, alltäglich befprengt, und wenn er mit feinen Gehilfen ben Weg vom Tempelberg nach dem Olberg antrat, überschritt er, um gegen die Berunreinigung von Grabern in ber Tiefe fichergestellt zu fein, eine aus übereinander liegenden Wolbungen oberhalb ihrer Tragpfeiler hinführende Stiege (kebesch), welche eigens für diesen Zweck gebaut war. Wir laffen dahingestellt, wieviel biefer ceremoniellen Aberschwenglichkeiten auf treuer Erinnerung beruht. Merkwürdig aber ist das unumwundene Befenntnis III, 5: "Die erfte rote Ruh hat Mofes beschafft und die zweite Esra, und funf find beichafft worben feit Esra und weiterhin." Del.

**Eprichwort**, s. Spruch.

Springhaje, f. Raninchen u. Maus.

Spruch, Sprichwort. Das Sprichwort beifit im Bebr. maschal, b. i. "Gleichnis" (Bef. 17, 2); benn haufig tritt es, jumal im Drient (vgl. b. A. Ratfel), im Gewand bes Gleichniffes auf, ober es macht befannte Berfonen mit Bezug auf ihre mertwürdigen Schidfale, Erlebniffe ober Eigenicaften gum Thous, ber gleichartiges veranichanlicht und an welchem gleichartiges gemeffen wirb (bgl. 1. Moj. 10, s. 1. Sam. 10, 12. 19, 24) -"Bum Sprichwort werben" ift befonbers banfig f. v. a. zum Unglude-, Straf- und Barnungserempel werben (vgl. 5. Dof. 28, at. 1. Ron. 9, v. 2. Chr. 7, so. Jer. 24, o. Sef. 14, a. Sach. 8, 15 und bagu Jet. 29, 29. 38. 44, 15. 69, 19. Siob 17, 1) - ober es liegt wenigstens feiner Anwendung irgend eine Bergleichung gu Grunde. Ohne Ameifel maren bei ben Braeliten viele eigentliche Bolfsfprichwörter im Umlauf; boch find in ber Bibel berhaltnismäßig nur wenige bavon erhalten (val. Richt. 8, 21, 1, Sam. 24, 14, 2. Sam. 5, s. Sieb 2, s. Jer. 31, m. Sej. 12, m. 16, 44. 18, 2. Sir. 10, 12. Lut. 4, 22. Joh. 4, 27. 2. Betr. 2, 29). Zwar mogen unter ben 3000 Spruchen, bie Salomo "rebete", b. f. im Munbe führte (1. Kon. 4, 22 [5, 12]), auch manche Bolissprichwörter gewesen sein; und so mogen fich solche auch in dem nach ihm benannten Spruchbuch und ebenso in bem Brediger Salomo's und in ber Beisheit Jesus Sirachs erhalten haben. In ber hauptfache aber find bie in biefen Buchern enthaltenen Spruche nicht aus bem Bollsmund gefammelte Sprichwörter, fonbern tunftlerifche Brobutte, in welchen die Lehrer ber Beisbeit ibrer Lebenserfahrung und Weltanschauung einen bichterischen Musbrud gegeben haben. Bie jebes geflügelte Wort tonnten fie mohl zu Boltefprichwortern werben, und es mar gemig bie Abficht ber Spruchbichter, fie ale folche in Umlauf gu bringen; aber von Sause aus waren sie es nicht. Doch hatte es feinen guten Grund, bag auch fie mit bem bas Bolfsfprichwort bezeichnenben Ramen maschal bezeichnet murben. Denn uriprunglich nahmen bie Spruchbichter biefes offenbar gum Mufter: fie gaben ihre Beisheitslehren in ber Form furger, in sich abgeschlossener, zweigliebriger Sage mit ber icharfen, treffenden, oft afuminofen und haufig bilblichen Musbrudemeife bes Bollefprichworts. Dies mar bie in ber falomonischen Beit herrichende und von Salomo felbft vorzugsweise angewendete Form ber Lehrbichtung. Darauf weisen nicht bloß bie Angaben in 1. Ron. 4, 22 f. Bred. 12, o bin, fonbern das bezeugt auch ber Grundftod unferes Spruchbuches, Die Cammlung Spr. 10-22, 16, welche (mit alleiniger Musnahme von 21. 11 f.) lauter solche Einzelsvrüche enthalt, und in welcher zweifellos bie in Spr. 1, 1 in Aussicht gestellten "Sprüche Salomo's" vorjugeweise ju suchen find (vgl. Spr. 10, 1). Auch in ber im Auftrag bes Königs histia von einem

Rollegium veranstalteten Nachlese falomonischer Sprfiche (Spr. 25-29) herricht jene Form bes Einzelspruches burchaus vor (bej. in Rap. 28 u. 29). - Richt immer haben fich aber die Spruchbichter an ber alten tnappen Form bes zweigliebrigen Sakes genügen lassen: sie haben ihre Sprüche oft auch weiter ausgeführt, wie namentlich in ber Sammlung bes Spruchbuche, welche "Borte ber Beisen" barbietet (Spr. 22, 17-24, 44), Spruche von 2, 3, ja von 5 Berjen vortommen; ober fie haben sich in Lehrgedichten versucht, in welchen von der alten Spruchsorm nur noch ber ebenmäßig gebaute, zweigliebrige Bers mit 6 ober 7 Sauptbetonungen beibehalten ift, während fich sonft bie bichterische Rebe in voller Freiheit in ben von ber Lyrit geschaffenen Formen ergeht. Wenn aber babei die Spruchdichtung in Ermahnungerebe übergebt, und an Stelle ber lehrhaften und fornigen Ausbrudsweise ein rhetorifierenber Brebigtton tritt, wie bies in bem Eingangsteil bes Spruchbuchs (Rap. 1-9) ber Fall ift, fo ift bas — formell betrachtet — eine Ausartung und Berwijdung bes bem Lehrgebicht gutommenben Charatters. Doch kennzeichnen sich auch solche Ermahnungsreden badurch noch als Ausläufer der Spruchbichtung, bag fie beutlich in fleinere, oft febr kunftvoll gebaute und in fich abgerundete Redegruppen gu gerfallen pflegen, wie benn g. B. bas ganze Rapitel Spr. 2 im Bebr, einen eingigen, funftvoll geglieberten Sat bilbet. - Der Rame maschal, b. i. Spruch wurde für alle folche Ausgestaltungen ber bibattifchen Boefie beibehalten, bezeichnet also auch überhaupt bas Lehrgebicht (fo Bf. 49, s. 78, s). \*- Aber auch triumphierende Spottlieber, welche ben gefallenen Feind als Straf- und Warnungsezempel hinfteben, tonnen jo genannt werden (Jef. 14, 4. 4. Moj. 21, 21); und bon einem anderen Gefichtepuntt aus ift ber Rame auch auf jebe vergleichenbe, oft buntle und beutungsbebürftige Bilberrebe anwendbar (vgl. Dan. 5, 12. Joh. 16, 28. 29), und tann baber in noch allgemeinerem Ginne bichterifch geformte und in gehobenem Ton gehaltene Aussprüche fehr verschiebener Art bezeichnen (vgl. 4. Moj. 23, 7. 18. 24, 2. 18. 20. 21. 23. Siob 27, 1. 29, 1). - In Joh. 15, 26 (vgl. 12, 28) ist "Spruch" f. v. a. Schriftausspruch, Schriftwort, in Apftig. 16, 4 f. b. a. Festjegung, Enticheibung.

Staar, f. Blindheit.

Stab, f. Scepter.

Studys: ein Christ in Rom, den Baulus Rom. 16, o als "seinen Geliebten" grüßt. Spätere haben ihn zu einem der siebzig Jünger gemacht.

Stadion ift bei ben Griechen und bei anderen Bollern griechischer Sprache und Civilization bas größte Längenmaß, und wird von benselben während bes gesamten Altertums auch nach Ausbehnung bes römischen Nepes großer Heerstraßen Aber ben Often ftets bei Angabe ber raumlichen Entfernung zweier Orte von einauber gur Bezeichnung gebraucht. Ursprünglich bezeichnete bas Wort Stadion die in dem Leben der Griechen so bebeutungevolle Rennbahn für feftliche Rampfspiele als feststehende, bestimmt vorgezeichnete Strede. Die Lange ber Rennbahn aber wurde nach ber Strede normiert, die ein rüftiger Mann im Schnelllaufe zurücklegen kann, ohne daß er anzuhalten braucht um Atem zu schöpfen. Theoretisch rechneten die Griechen überall ein Stadion ju 600 griech. (625 romischen) Ruff, die Lange ber Olympifchen Rennbahn. [Rach ben neueren Meffungen in Olympia find bies 192,27 m, ber Fuß also = 0,3206 m.] Acht folder Stadien tamen auf die römische, 40 auf die deutsche Meile (bas Stadion ist also eine Strede von drei Minuten). Thatladlich trifft das aber nicht überall zu: benn bie Griechen bestimmten ihre Meffungen nur felten genau nach ber Defichnur, bei langeren Streden meift nur burch Musichreiten mit ben Fügen, oft auch noch flüchtiger, und reduzierten ausländische Mage nur allgemein durch Umrechnung nach ben olympischen Längenmaßen. Man tann also in der Längenangabe vieler ihrer Schriftfteller feineswegs immer genaue Deffungen finben. – In ber späteren römischen Zeit seit dem zweiten Jahrhundert n. Chr. wurde ein etwas lang eres Stadion gebraucht, wovon 7½ auf die romifche Meile gingen. Der Urfprung besfelben wird teils in Rleinasien, teils in Balaftina gejucht: letteres, welches dem talmudischen Rus ober Ris entiprach, war bas 400fache ber fogen. mosaischen oder mittleren Elle. Angaben nach solchen Stadien finden fich bei But. 24, 10, und mehrfach bei Josephus. Luther hat (vgl. 2. Maff. 11, s. 12, s. 16. 16. 17. 29. 30h. 6, 19. 11, 18. Offb. 14, 20. 21, 10) Stadion gewöhnlich burch "Feldweg" (f. S. 443) übersett. Bgl. F. Hultsch, Griech, und rom. Metrologie, G. 31 bis 58, unb 272.

Stadt. Die biblische Überlieferung führt ben 1 Anfang bes Stäbtebaus auf Rain zurud (1. Mof. 4, 17; vgl. S. 822); man barf hierin, wie in manchem anderen, eine Nachwirtung bavon ertennen, baß Berael uriprunglich ein Bolt bon hirtennomaden war. Die Städte, die es bewohnte, seit es im Lande Cangan zum feghaften, Aderbau treibenden Kulturvolf geworden war, hatte es auch — zum wenigsten größtenteils — nicht selbst erst gebaut. Das Land war icon vor feiner Befitnahme burch bie Beraeliten voll großer und fefter Stadte (4. Moj. 13, 29. 5. Moj. 1, 28. 6, 10. 9, 1. Jos. 24, 18), beren Gründung meift im Dunkeln, unb, falls sich, wie bei Hebron, eine Kunde davon erhalten hat (4. Mof. 13, 28), in grauer Borgeit ober, wie bei Sichem (f. b. A.), wenigstens vor ber

Beit Jatobs liegt. Bon biefen Stabten murben bei ber Eroberung Canaans unter Jojua nur einzelne zerstört (Jos. 11, 18), und auch die zerstörten entweber von ben Canaanitern (f. Sagor) ober von ben Jeraeliten (f. Jericho) bald wieber an ihrer alten Stelle aufgebaut. Bon gang neuen Stabiegrundungen infolge ber Rieberlaffung ber Seraeliten weiß die Geschichte wenig zu berichten. Denn wo bom "Bauen" bon Stadten bie Rebe ift, hat man meift nur an Bergrößerung ober an Befestigung berselben zu benten (vgl. Jos. 19, so. Richt. 18, 28. 1. Kön. 12, 25. 15, 17. 21 f. 2. Chr. 8, 5; jo wohl auch 1. Chr. 8 [7], se und 9 [8], 19); und in ben Rotigen ber genealogischen Liften ber Chronit, welche einen Mann, beffen Rame übrigens manchmal felbst eine Stadt reprasentiert, als "Bater" einer ober mehrerer Stabte bezeichnen (vgl. g. B. 1. Chr. 2, 94. 49-40. 50-55. 4, 4. 5. 18 st.), barf man schwerlich Erinnerungen an Städtegrundungen finden wollen. Unter den Städten, welche die Rubeniten und Gabiten im Oftjorbanland "bauten", mogen einzelne Reugrundungen gewesen fein (4. Mof. 32, 18, 24, 26—29; vgl. aber B. 20). Aus bem Bestjorbanland horen wir nur von ber Grandung eines neuen Lus (f. d. A.) durch einen bei der Einnahme von Lus-Bethel von den Ephraimiten verschonten canaanitischen Bewohner dieser Stadt (Richt. 1, 26) und in fpaterer Zeit von ber Grundung Samaria's (f. b. A.) durch den König Omri (1. Ron. 16, 14). - Der ermahnte geschichtliche Sachverhalt erklärt sich einfach: mehr als in vielen anderen Landern maren in Balaftina die Lokalitaten, an welche Stabte gegründet werben tonnten, durch die geographischen und die Bodenverhältnisse von vornherein vorgezeichnet. Bor allem boten fich dazu Berghöhen und Hügel dar (vgl. Jos. 11, 10. Matth. 5, 14), von denen man einen weiten Umblick hatte, und die am leichtesten verteidigt und befestigt werben konnten; sodann zwischen ben Bergen gelegene fruchtbare Thaler mit verteidigungsfähigen Bugangen, befonbers folche, welche natürliche Bagwege bilbeten (vgl. Sichem, Bebron); ferner luben liebliche, mafferreiche Dafen, Die mitten in oben Gegenden gelegen waren, jur Anfiedelung ein (vgl. Jerico, Engebi); und bas Borhanbensein von Bächen, Quellen, Brunnen und Teichen veranlaßte überhaupt vielfach die Erbauung von fleineren Städten. Solche von der Natur angewiesenen Stätten behielten unter bem Bechiel ber politischen und ber Bevollerungeverhaltniffe ihre Bedeutung und konnten nicht leicht mit anderen vertauscht 2 werden. — Bon ber Bauart ber altisraelitischen Städte haben wir wenig nähere Renntnis. Über ben Untericied von Städten und Dorfern und über die Bedeutung des Ausbrucks "Löchter" einer Stadt f. b. M. Dorf. Der letterem Ausbrud entsprechende Begriff ber Mutterftabt (Metropolis) kommt 2. Sam. 20, 10 von Abel-Beth-Maacha vor.

offene unterichieben (5. Mof. 3, s. Efth. 9, 10 im hebr.), und jene waren wieder entweder nur gu ihrer eigenen Sicherheit mit Mauern umgeben ober fie bienten zugleich als Reichsfestungen; bgl. barüber und über die Beichaffenheit ber Stabtmauern d. A. Festungen Nr. 1 u. 2. Die mit ftarten Flügelthuren und ehernen ober eifernen Riegeln ausgestatteten Stadtthore, die man mit Anbruch ber Racht zu verschließen pflegte (Jos. 2, s. r), waren wohl in ber Regel an Thorgebauben angebracht; über dem überbauten Thoreingange befand fich ein Obergemach (2. Sam. 18, 21); manchmal waren es ber Thorgebande auch zwei. ein inneres und ein außeres, zwischen benen ein fleiner Sof lag (2. Sam. 18, sa ff.). Bon bem platten Dach bes Thorgebaubes (2. Sam. 18, 24) ober von einem bagu gehörigen Turm (2. Ron. 9, 17) aus hielt ber Thormachter Ausschau, um burch Rufen ober burch hornfignale (Jer. 6, re. Hef. 33, 1 ff.) bas Herannahen ungewöhnlicher Antommlinge und besonders herannahende Gefahren anzukundigen. Die übrige Thorwache (2. Ron. 7, 10 f. Reh. 13, 10) unter bem Rommando bes Thorhüters (Jer. 37, 18) hatte wohl in ben Nebenraumen ber Thorgebaude ihr Bachtlofal. An ben Thoren lagen großere ober fleinere freie Blage, Die Sauptftatten alles öffentlichen Berlehrs (1. Moj. 19, 2. Richt. 19, 18 ff. 2. Sam. 19, s. 1. Kön. 22, 10. 2. Kön. 7, 1. 2. Chr. 32, s. Reh. 8, 1. s. 16. Siob 29, s; bgl. b. Artt. Thore und Gaffe). Die Stragen, Die heutzutage in ben Stabten bes Drients meift fo eng find, bag teine zwei beladene Ramele neben einander gehen können, waren wohl auch im Altertum in der Regel nicht breiter; Josephus rebet nicht felten von ber Enge ber Gaffen Jerufalems, welche rafche Flucht bes Bolles erichwerten und leicht burch Anhaufung ber Leichen Erichlagener verftopft murben (30sephus, Jüb. Kr. II, 14, s. 15, s. VI, 8, s. Altert. XX, 5, 1); und wo alte Stragenzüge burch Ausgrabungen erfennbar geworden find, erweisen fie sich meist als ziemlich enge. Awar gab es auch breitere Sauptstragen, in welchen man mit Bagen fahren tonnte (2. Sam. 15, 1. 1. Ron. 1, s. Jer. 17, 28); im allgemeinen aber boten neben ben Freiplagen nur bie Anfange und Kreugungspuntte ber Strafen genugenden Raum, wo etwa ein Lehrer ber Bahrheit bas Bolt um fich fammeln (Spr. 1, 21. Luf. 13, 26) ober ein icheinheiliger Pharijāer seine Frömmigkeit und Wohlthätigkeit gur Schau ftellen tonnte (Matth. 6, s. s). Die Eingange ber Strafen werben barum auch manchmal als die Orte hervorgehoben, wo die in einer Stadt umberliegenden Leichen (Jef. 5, 18. Bej. 11, 6) am zahlreichsten zu sehen waren (Jes. 51, 30. Rigi. 2, 19. 4, 1. Rah. 3, 10). - Ob es icon im Altertum gepflafterte Stragen gab, ift zweifelhaft: im A. T. ist nur bas steinerne Pflaster bes Unter ben Stabten felbst werden ummauerte und Tempelvorhofs erwähnt (2. Kon. 16, 17), und bie

Angabe bes Josephus (Altert. VIII, 7, 4), daß | Salomo die nach Jerusalem führenden Straßen mit ichwargen Steinen habe belegen laffen, ift schwerlich zuverlässig. Dagegen wird der Kot auf den Gaffen (Pf. 18, 48. Jef. 5, 25. 10, 4. Micha 7, 10. Sach. 9, s. 10, s) häufig fprichwortlich erwähnt; nur felten findet fich eine Stelle, in welcher man vielleicht eine Andeutung finden barf, daß für die Reinigung der Straffen Sorge getragen wurde (1. Kon. 14, 10. Bf. 18, 42). Sichere Runde von Stragenpflafterungen haben wir erft aus ber Beit der Herodianer: in Antiochien ließ Herodes b. Gr. bie hauptstraße mit Steinplatten belegen (Joseph., Jub. Kr. I, 21, 11. Altert. XVI, 5, 1), und in Jerusalem wurden bie Straßen unter Herobes Agrippa II. mit weißen Steinen gevflastert (Altert. XX, 9, 1). Auch für bie Straffenreinigung murbe bazumal beffer gesorgt, wie benn Herobes d. Gr. in Cășarea zu dieșem Zwece eine unterizdische Ramalisation angelegt hat (Joseph., Altert. XV, 9, 6). - Gine Gigentumlichkeit ber orientalischen Stäbte, bie Bagarftragen, b. h. Stragen ober Gaffen, in welchen die Genossen desselben Gewerbes oder die mit den gleichen Waren handelnden Krämer beijammen wohnen und ihre Ware feil halten, ift durch die Erwähnung der Bäckergasse (Jer. 37, 21) und bes Quartiers ber Goldichmiebe und Rramer (Neh. 3, si f.) auch schon für das alte Jerusalem bezeugt; ebenso auch durch die Notiz 1. Kön. 20, 34, daß ichon im Altertume die Ginraumung der Befugnis, solche Bazarstraßen für die Händler und Gewerbtreibenden eines siegreichen Bolfes in ber Hauptstadt bes besiegten anzulegen, zuweilen gu ben Bedingungen gehörte, unter welchen Frieden geichloffen wurde (vgl. S. 291 b. 579 a). — Es war natürlich, daß solche Bazarstraßen nach dem in ihnen betriebenen Geschäft benannt wurden (Rej. 37, 21. Joseph., Jub. Rr. V, 8, 1), mahrend andere Straßenbezeichnungen von bekannten Lokalitäten, an welchen vorbei oder zu welchen sie führten (vgl. 2. Ron. 25, 4) ober bon einer fie auszeichnenben Beschaffenheit (Apstig. 9, 11) entnommen wurden. Uber die Bauart und Ginrichtung ber Saufer i. b. A. Saus; daß in befestigten Städten manche Häuser an die Stadtmauern angebaut waren, zeigen Stellen wie Joj. 2, 18. 2. Ror. 11, se (vgl. auch Festungen Rr. 4). - Das Beburfnis ber Berjorgung mit Baffer mußten die meisten altisraelitischen Städte, so weit es nicht durch vorhandene Quellen und Bache gebectt war, burch Anlegung von Cifternen und Teichen befriedigen (f. Brunnen). Doch gab es wenigstens in Jerufalem icon zu den Beiten Jesaja's auch Wasserleitungen (Jes. 7, s. 22, s. 11. 2. Kön. 20, 20. 2. Chr. 32, so; vgl. b. A. Jerufalem Dr. 10) und in fpaterer Beit führte eine solche der Hauptstadt von den 21/2 Stunden entfernten Salomosteichen Baffer zu (f. d. A. Etam und bgl. Schick, Die Bafferverforgung ber Stadt Jerusalem in ZDPV. I, S. (f. Alteste Rr. 3); seit Josaphat bestanden neben

138 ff.). - Die Umgebung ber Stäbte war gewöhnlich mit Begrabnisftätten erfüllt, während innerhalb derselben nur etwa Könige ihre Aubeftatte fanben (f. Graber Rr. 2). - Die meiften 3 altisraelitischen Stäbte scheinen nicht febr umfangreich gewesen zu sein: die canaanitische Bewohnerschaft Ai's betrug zur Zeit der Eroberung 12 000 (Joj. 8, 28); größer war bamals Gibeon (Rof. 10, 2); die Angabe, daß die Rahl ber Baffenfahigen in Gibea gur Beit ber Richter 700 betrug (Richt. 20, 18), läßt auf eine Bevollerung von etwa 3000 Seelen schließen; in fpateren Beiten maren bie Stabte ohne Ameifel volfreicher; und ba die Bevolferung meift auf engem Raum gujammengebrangt (vgl. auch S. 925a) und bie Straffen eng maren, so werben bie meiften Stabte, wenigstens in ben Tageszeiten, in welchen ber öffentliche Bertehr ftattfand, ober bie Rinber auf ber Gaffe fpielten (Ber. 6, 11. Sach. 8, 4 f.), ben Ginbrud großer Belebtheit gemacht haben. Doch mogen die Bemertungen über die Ginwohnerzahl Jerufalems, die in b. A. Rerusalem Rr. 12 gemacht find, vor übertriebenen Borftellungen über bie Große ber Stabtbevolferungen bewahren. Bezüglich ber zum Teil übertriebenen Angaben bes Josephus (vgl. bef. Jub. Rr. III, 3, a) für die Beit ber Romerherrichaft val. G. 473a. - Raturlich befagen nicht alle Bewohner einer Stadt eigene Saufer; aber boch barf man im alten Asrael fein ausgebilbetes Mietwohnungswesen voraussepen, wie es heutzutage in unferen Stabten befteht. Die Regel mar ohne Zweifel, daß jedes Familienhaupt fein eigenes Saus hatte. Der Begriff bes Beifaffen (hebr. toschab; bei Luther "Gaft", "Ginwohner", "Burger", auch "Hausgenoffe") bezieht fich gunachft nicht auf bie Mitbewohner eines fremben Saufes, sonbern bezeichnet ben, welcher ohne eigentumlichen Grundbefit in einem fremben Lande (1. Mos. 23, 4. 3. Mos. 25, 45, 47, 4. Mos. 35, 18) ober in einer ihm nicht heimatlichen Landschaft (1. Kön. 17, 1) lebt. Er bezeichnet dann allerdings auch folche Israeliten, welche infolge ihrer Berarmung Mitbewohner in den Häufern anderer geworben maren und wohl in Belb ober burch Arbeit eine Miete entrichten mußten (3. Moj. 25, ss. 40). Golche Beifaffen werben meist neben bem Tagelohner genannt (2. Dof. 12, 45. 3. Mof. 22, 10. 25, 8. 40), und, wie biefer, nicht jur Familie im engeren Ginne gerechnet, weshalb sie von der Passahfeier der Familie und in Priesterfamilien vom Genuß bes Heiligen ausgeichlossen waren. Aber groß hat man sich allem Anschein nach bie Bahl solcher Mietwohner in ben altisraelitischen Städten nicht zu benten, wogegen fie gur Beit Jejus Girache betrachtlich vermehrt gewesen sein mag (Sir. 29, 20 ff.). - Das Regiment übten in ben Stadten die Stadtalteften

ihnen in allen feften Stäbten besonbere Berichtsfollegien (f. Gerichtsmefen Rr. 4). Gin Stabtprafett (Burft ber Stadt; bei Luther: Stadtvogt ober Bürgermeifter) wird in Samaria (1. Ron. 22, 26. 2. Chr. 18, 26) und in Jerusalem (2. Kon. 23, a. 2. Chr. 34, a) erwähnt; boch gab es in Jerusalem beren wohl mehr als einen; benn 2. Chr. 29, so tommt eine Mehrheit bon Fürften ber Stadt (Luther: "bie Oberften ber Stadt") vor, und für die Beit Jofia's wird als Stadtfürft einer Stelle Josua (2. Ron. 23, .) und in ber anberen Maejeja (2. Chr. 34, s) genannt. 3m nachexilifchen Jerufalem hatten jedenfalls zwei Fürften, bon benen jeber eine Salfte bes ju ber Sauptftabt geborigen Landbegirts unter fich hatte, ihren Gip in ber Sauptstadt (Deb. 3, . u. 11; in beiben 28. ift zu lefen: "bes halben Bezirts von Jerufalem"), und gwar mahricheinlich neben einem besonberen Stadtfürsten; benn auch in Migpa gab es bamals einen Stadt- und einen Begirtsfürften (Reb. 3, 19. 18); übrigens waren auch kleinere Städte, wie Beth Zur (B. 16) und Regila (B. 17, 18) bamals Gipe von zwei Begirtefürften, ohne Zweifel wegen ber Ausbehnung bes zu ihnen gehörigen Landbezirfe, mogegen Beth Cherem (f. b. A.) nur einen hatte (B. 14). — In ber Nacht, in welcher bie unbeleuchteten Stragen ftill und menschenleer waren, übten Nachtwächter teils von ihren Bosten aus (Bf. 127, 1. 130, 6. Jef. 21, 11), teils patrouillierend (Hohest. 3, s. 5, 7) ben Sicherheitsbienft (f. Nachtwache). - Dag man icon frub Bürgerliften in ben Stabten geführt hat, erhellt aus manchen Anspielungen auf biese Ginrichtung (vgl. Jer. 22, so. Sef. 13, s), befonbers aus ber daraus erwachsenen Borstellung eines von Gott selbst geführten Buches, in welchem die Bürger seines Reiches verzeichnet find, bes Buches bes Lebens ober ber Lebenbigen (Pf. 69, 20. 87, 6. 4 Jef. 4, a u. a.). - Die Ramen ber Stabte find vielfach von ihrer Lage auf einer Sobe (val. Rama, Ramoth, Geba, Gibea, Gibeon, Migpa), auf einem bon Bergen fiberragten Bag (vgl. Sichem), in einem Thal (vgl. Beth Emet), in einer grasreichen Aue (vgl. Abel), an einer Quelle (vgl. Min, Engebi, Beth Rimra), an einem ober mehreren Brunnen (ogl. Beer, Beeroth, Beerfeba), in ber Steppe (bgl. Beth-Araba), ober bon ber fonftigen Beschaffenheit ihrer Umgebung (bgl. Riviath Jearim, Bethsemes, Bethlebem), von den fie auszeichnenben Baumen (vgl. Elath, Tamar, Bethphage, Beth Tappuah, Sittim, Rimmon) und den baselbst vortommenden Tieren (vgl. Lais, Beth Lebaoth, Zeboim) entnommen, ober auch von ihrer Bestimmung (vgl. Beth Marcaboth, Hazar Suja), dem in ihnen vorzugsweise betriebenen Gewerbe (vgl. Bethfaiba) ober bon anderem, wodurch sich ihre Bewohnerschaft bekannt gemacht hatte (val. Kiriath Sepher). Nicht wenige haben ihre Namen von Gottheiten, beren Arabische nahe gelegte Bedeutung gewonnen (vgl.

Rultusstätten sie gewesen waren (vgl. Aftharoth, die mit Baal zusammengesetten Ortsnamen, Beth Dagon, Rebo) ober sind durch benielben allgemeiner als Gottesftätten (vgl. Beth El) und heilige Orte (vgl. Kades) bezeichnet. Seltener ist eine Stadt nach einem Stamm (vgl. Dan, Ephraim, Sebulon) ober nach einem einzelnen Mann (vgl. Samaria) benannt worden. — In zufammengefetten Stabtenamen begegnet man namentlich ben Wörtern beth (= "-hausen" in beutichen Orisnamen), kirjath (= -ftabt), chasar (= -hof, -hofen), kephar (= -borf), beer (= -bronn), en (= -quell), 'abel (= -au); die Busammensehung mit chasar und kephar meift offenbar barauf bin, bag bie betreffenden Ortichaften aus blogen Dorfern gu Stäbten geworben maren. Dualformen, wie Ririathaim Jeruschalaim, weisen auf Zweiteiligfeit einer Stadt hin; waren die Teile einer Doppelftadt burch ihre Lage bestimmt von einander gesondert, so wurden sie wohl auch durch einen auf biefelbe meifenben Bufat von einander unterschieden (vgl. Beth Soron). Gleichnamige Stabte unterschieb man ebenfalls burch einen bestimmter bezeichnenben Bufat (f. Abel) ober burch Ungabe bes Stammgebiets, in welchem fie lagen, vielleicht auch icon burch bie Bezeichnung "bas gweite, bas britte" (f. Eglath). - Einzelne Stäbte haben ihren urfprunglichen Ramen ibater mit einem anderen vertauscht: Roar bieg nrfprunglich Bela (1. Dof. 14, 1); ber Stabtname Lus wurde mit Bethel (1. Dof. 28, 10. Richt. 1, 20), Ririath Arba mit Hebron (Joj. 14, 18), Ririath Sepher mit Debir (Joi. 15, 15. Richt. 1, 11), Jebus mit Jerusalem (j. b. A. Nr. 1), Laisch mit Dan (Jos. 19, 47. Richt. 18, 20) vertauscht; wie bei Laisch, so wurde auch sonft bie Eroberung einer Stadt leicht Anlag gu einer Namensanberung (vgl. 4. Mof. 32, 41 f. Richt. 1, 17. 2. Ron. 14, 7). In ber griechisch-romifchen Beit erhielten viele Stabte im Beft- und im Dftjordanland neue griechische Ramen (Diospolis. Rifopolis, Cleutheropolis, Ptolemais, Antipatris, Neapolis, Sebaste, Shythopolis, Philadelphia, Areopolis u. a.) und von ber Zeit ber Berobianer an auch romische (Livias, Julias, Tiberias; vgl. auch Aelia Capitolina); boch haben nur wenige berselben die alten Ramen verdrängt (vgl. Rabulus und Sebastieh für Sichem und Samaria): die meiften haben ben bon bem Bolfsmunde feftgehaltenen alten Ramen wieber weichen muffen, wie benn überhaupt bie alten Ortonamen mit großer Bahigkeit an den betreffenden Lokalitäten haften blieben und sich in ihrer aramäischen und später arabifierten Form größtenteils bis auf ben bentigen Tag im Munde ber einheimischen grabischen Bevölkerung erhalten haben. Dabei hat ber alte Rame zwar manchmal eine andere, burch bas

3. B. Beerfeba, G. 197a); bagegen find Umfehungen hebräischer Namen in ganz anders lautenbe arabische von gleicher Bebeutung schwerlich anzunehmen oder bilben wenigstens gang seltene Ans-5 nahmen. — Die Sprerkriege, die Makkabaertampfe und die Romerfriege brachten neben ber Berstörung mancher Stäbte auch bie Anlegung vieler neuer Festungen ober bie Berftarfung borbandener mit sich (1. Matt. 9, 50, 13, 88 u. a.). Mit bem Bachstum ber Bevolferung mehrte fich aber auch die Rahl ber Stabte; viele haben bie Berobianer gegrundet ober erweitert (vgl. 3. B. Joseph., Altert. XVI, 5, 2. XVIII, 2, 1. 8). Stabte, in welchen die griechische Einwohnerschaft fich mehrte, gewannen mit ber Beit immer mehr ein verandertes, hellenifiertes Aussehen; besonbers seit der baulustige Herodes d. Gr. begonnen hatte, mehrere Stadte, namentlich Berufalem, Cafarea und Samaria, mit Brachtbauten griechisch-romiicher Art zu verschönern. Wie im Oftjorbantanb (val. b. A. Gerafa u. S. 632a), fo wurden auch im eigentlichen Balaftina berfchiebene Stabte unter ben Berobianern und ber romifchen Bermaltung mit Saulengangen, Theatern, Amphitheatern, Symnafien, Rennbahnen, Tempeln und anderen öffentlichen Gebauben ausgestattet. Gelbit auf Synagogenbauten übte da und bort die griechischromifche Bauart Ginfluß. - 3m R. T. werben, wie auch von Josephus, Städte (polis) und Dörfer (kome) unterichieben; bie letteren pflegt Luther "Fleden" ober "Martte" ju nennen. Als Dorfer find Bethphage (Maith. 21, s. Mart. 11, s), Bethanien (Lut. 10, 20. 3oh. 11, 1. 20), Emmaus (Luk. 24, 18. 98), aber auch Beihlehem (Joh. 7, 49), bas fonft Stadt genannt wird, und Bethfaiba (Mart. 8, 23. 26), bas aus einem Dorf gur Stabt geworden mar (f. Bethfaida), bezeichnet. Die Bezeichnung "Dorfftadt" (komopolis; bei Luther: "Stabt") tommt im R. T. nur Mart. 1, so vor. – Die ftädtischen Berfassungen waren um die Zeit Chrifti und ber Apostel in Rubaa und teilweise in Galilaa noch nach altjubischem Muster eingerichtet: neben einer aus Stadtältesten (vgl. Luf. 7, s) bestehenben Ortsbehörbe gab es Ortsgerichte, die fogenannten kleinen Synedrien (vgl. S. 506 b f. u. b. A. Spnebrium). Doch gab es bamals auch Stabte mit helleniftischer Berfaffung; fo bie Ruftenftabte, bie ber Defapolis und wohl bie meiften ber von Herodes d. Gr. und den Herodianern gegrünbeten Städte. In ihnen war die obrigkeitliche Gewalt in ben Sanben eines Rate (bule), beffen Mitgliederzahl fehr bedeutend war und g. B. in Tiberias, über beffen Berfaffung wir burch 30fephus am genauesten unterrichtet find, gegen 600 betrug (Jub. Rr. II, 21, .); eine Elite besfelben, in Tiberias aus 10 Mannern bestehend (Joseph., Leben 13. 33. Jüb. Kr. II, 21, 0), und an ihrer Spipe ein Archon (Joseph., Leben 27. 53. Jud.

eines ben Marktverkehr beaufsichtigenben Agoranomos (f. Lübker u. d. 28.) wird erwähnt (Joseph., Altert. XVIII, 6, 1). Go weit folche Stabte im Befit ber herobianischen Fürften maren, war außerbem von biefen ein Statthalter über fie gefest, der in Tiberias und Gamala (Joseph., Leben 11) als Eparch, anderwärts auch als strategos (jo in Cafarea; vgl. Joseph., Altert. XIX, 7, 4) ober hypodikos (Joseph., Leben 15) bezeichnet wird. -In ber Apostelgeschichte find auch verschiebene Obrigfeiten griechischer Stadte erwähnt; neben jo allgemeinen Bezeichnungen, wie bie ber Stabtobrigfeit in Theffalonich (Apftlg. 17, c. s), begegnen une in Philippi (Apftig. 16, 10 ff.) bie Strategen (Luther: Sauptleute), b. b. bie zwei oberften, ben Titel Pratoren führenben, auch duumviri genannten Magistratspersonen, denen nach bem Borbilde der 2 Konsuln Roms in den römischen Kolonial- und Freiftabten bas Regiment übertragen war, und welchen, wie ben Konsuln die Liktoren, "Stabträger" (Luther: Stabtbiener) zur Berfügung ftanben (B. 26. 28). — Über ben Rangler in Ephejus (Apftig. 19, as) f. S. 832 h. Bei bem "Stabtbuch" der Spartaner in 1. Watt. 14, 🕶 f. hat man an die im Archiv aufbewahrten Staatsaften zu benten.

Ctaupen, f. Leibesftrafen G. 915 a.

Stahl, bas fünftlich verdichtete und gehartete feine Eisen, hat man in 3 Bibelstellen erwähnt gefunden. Am ersten kann bei dem "Eisenwerk", welches nach Hej. 27, 10 die arabijchen Javaniten (f. Javan Dr. 2 u. Ujal) ben Tyriern lieferten, an Stabl, und zwar wahricheinlich an aus jolchem bestehende Degenklingen gedacht werden; die Degenklingen aus Indien und die aus Jemen waren bei den Arabern berühmt. Biel zweifelhafter ift, ob "bas Gisen von Mitternacht" in Jer. 15, 12 für Stahl zu halten ist. Allerdings galt bei den Alten als ber beste Stahl ber von ben Chalybern in Bontus aus dem Eisenerz ihrer Bergwerke bereitete, weshalb im Griech. u. Lat. ber Stahl nach ihnen benannt ist (chalyps, chalybs); aber baß er barum bon ben Jeraeliten mit bem unbestimmten Ausbrud "bon Rorben ber tommenbes Gifen" bezeichnet worben fein foll, ift febr unwahrscheinlich, und in jener bunkeln Stelle ift "bas Eisen von Mitternacht" wahrscheinlicher bas Schwert ber von Norben tommenden (vgl. Jer. 13, 20) Chaldaer. Richt minder zweifelhaft ist die Annahme, bag bas bebr. Wort paldah, beffen Mehrzahlsform Rab. 2, 4 vortommt, Stahl bezw. Stahlbeschläge ober gar stählerne Sicheln an den Bagen (vgl. d. A. Bagen) bebeute; bie gleich ober abnlich lautenben fprifchen und arabifchen Bezeichnungen bes Stahls, auf die man fich berufen hat, find mahricheinlich erft aus bem Perfischen entlehnt; und annehmbarer erscheint die Kr. II, 21, a) führten das Regiment; auch das Amt Über, hung: "in (ober gleich) sich zerteilendem (jprühendem) Feuer find die Wagen" (vgl. Luthers: | len, die in je 3 Phratrien mit je 30 Gefchlechtern wurde auch ftatt des Wassers Dl verwendet.

Stafte, f. Myrrhe.

Stamm, Geichlecht, Baterhand. Bei Bolfern, welche als Romadenhirten leben, gliedert sich die Gefamtheit leicht in eine Anzahl von einander gefonberter und fich mehr und mehr gegen einander abichließender Gruppen. Die Grundlage folcher Glieberung ist naturgemäß die Familie, und auch die größeren Gruppen bilben sich in der Regel ursprünglich burch verwandtschaftliche Zusammengehörigkeit, alfo vorzugsweise burch gemeinsame Abtunft; an ben fo gebildeten Rern tonnen fich aber burch Berbindungen mannigfacher Art auch anbere, ber Abfunft nach frembe Elemente anichließen und mehr und mehr mit bemfelben bermachien. Go hatte fich bas Bolf Jerael icon por Moses in der Zeit seines nomadischen hirtenlebens gunachft in 12 Stamme gegliebert. Die gur Bezeichnung berfelben gebrauchlichen bebr. Ausbrude matteh und schebet ober wenigstens ben ersteren erflart man gewöhnlich burch "Schoß, Zweig, Aft" (vgl. matteh in Hef. 19, 11 ff.), was fich durch die Bergleichungen bes Stammbaters mit ber Burgel ober bem Stamm (Ref. 11, 1), ber Rachtommen mit ben Schöflingen (Ber. 23, s. Sach. 3, s. 6, 12. Jef. 22, 24 im Bebr.) und bes Beichlechts ober Bolts mit einem Baum (1. Dof. 49, 29. Hef. 17, 29. Bf. 80, 9. 18. Jer. 2, 21) zu empfehlen icheint. Aber fowohl bie im Sprachgebrauch herrichenbe Bebeutung jener beiben Borter, als der Umstand, daß der Hebraer gewohnt ist, die Nachkommenschaft weit überwiegend unter bem Bilbe bes Saufes aufzufaffen, fpricht bafur, bag beibe Ausbrude vielmehr die unter einem Führerftab (f. Scepter) Bereinigten bezeichnen (vgl. 4. Moj. 17). Die Stamme glieberten fich wieber in eine Angahl Geschlechter (mischpachah), diefe in eine Anzahl von Familien, die einfach "Baufer", gewöhnlicher aber Baterhaufer (beth'ab, in der Mehrzahl beth'aboth, was nicht mit Luther durch "Daus ber Bater", fondern burch "Baterhäuser" zu übersepen ist) genannt werden; und biefe endlich bestanden aus einer Angahl von einzelnen Mannern, b. i. Sausvätern mit ihren Familien (vgl. bef. Joj. 7, 14. 16-18. 1. Sam. 10, 19-21. Richt. 6, 18). Ahnliche Glieberungen auf ber Grundlage genealogischer Busammengeborigfeit finden fich nicht nur bei ftammbermanbten Boltern, wie den Somitern, den Jomaeliten, den Nahoriten (f. u.), fondern auch bei Bolfern anberen Stammes, auch bei feghaften; fo bilden ein be-

"seine Bagen leuchten wie Feuer"). — Das ge- berfielen, von welch letteren jebes wieder aus einer wöhnliche Berfahren, burch welches Gifen zu Anzahl Familien beftand (vgl. Lubter u. b. 28. Stahl verarbeitet wurde, war icon bei ben Alten phyle). - Die biblische überlieferung - bei beren 2 die raiche Ablahlung des glubend gemachten Gilens . Aritik der Ginfluß der Familienzugehörigkeit auf in Baffer; bei ber herstellung seinerer Bare bie Gliederung nomabisch lebenber Bolter oft allzu febr acht gelaffen wirb - leitet bie 12 Stamme Jeraels von den 12 Söhnen Jakobs ab, jedoch jo, daß fie in verschiedene Gruppen zerfallen: 8 Stamme merben auf bie zwei ebenburtigen Frauen Satobs gurudgeführt, bavon 6 (Ruben, Simeon, Levi, Juda, Jaschar und Sebulon) auf Lea und 2 (Joseph und Benjamin) auf Rabel, 4 Stamme bagegen auf bloge Salbfrauen, bavon 2 (Dan und Naphtali) auf Rabels Magd Bilba, bie 2 anberen (Gab und Affer) auf Lea's Magb Gilpa. In biefer Gruppierung fpiegeln fich ohne Ameifel bie naberen ober entfernteren Begiehungen und bie rechtlichen Berhaltniffe ab, in welchen bie einzelnen Stamme ichon bor ber Rieberlaffung in Canaan zu einander ftanden, und die gewiß nicht in ber blogen Berichiebenheit ber Stammmutter begründet waren. Insbesondere scheint die Ableitung ber letten 4 Stamme bon Salbfranen barauf zu beuten, bag biefelben ursprunglich nicht als ben anderen gleichberechtigt gegolten baben (bgl. 1. Dof. 33, i f.). - Beim Stamme Jojeph trat eine Teilung in zwei besondere Stamme (Ephraim und Manaffe) ein, beren felbftanbige Stellung neben ben anberen in ber Uberlieferung barin Ausbrud findet, bag ber fterbenbe Jatob Rofephs beibe Cohne durch Aboption an beffen Statt in die Reihe feiner eigenen Sohne ftellt (1. Dof. 48). Es werden aber tropbem immer nur 12 Stamme gegahlt, indem Levi, ber eine Sonderstellung einnimmt und fein besonberes Stammgebiet hat, nicht mitgegahlt wird (vgl. g. B. 4. Mos. 1 u. 13); doch bleibt auch die Zusammenfaffung Ephraims und Manaffe's unter bem Ramen Rofephs ublich (bgl. G. 783b f.) Die 3mblizahl ber Stämme galt alfo als eine unwandelbar feftftebenbe. Sie begegnet uns auch fonft in ber biblifchen überlieferung: bie Bahl ber Stamme und Stammfürften ber 38maeliten beträgt 12 (1. Mof. 25, 18 ff. 17, 20); Rahor hat 12 Sohne, von benen, wie in Jatobe Familie, 8 aus ebenburtiger und 4 aus einer blogen Rebenebe stammen (1. Moj. 22, so ff.); auch ber ebomitischen Stamme und Stammfürsten find es 12, zu benen aber als 13. der unebenbürtige Amalet hinzutritt (vgl. 1. Mof. 36, 10-10, wo B. 16 ber nur burch ein Berfeben eingeschaltete Rorah gu ftreichen ift; vgl. B. 11. 14. 10). Die alte, geichichtlich geworbene und von ber Überlieferung festgehaltene Zwölfteilung Jeraels scheint bas Schema abgegeben zu haben, nach welchem auch in biefen Fallen bie Gruppierung nach ber 3wolfgahl hergestellt wurde, wofür namentlich bas Beisonders auffälliges Analogon die 4 attischen Bhp- | spiel der Rahoriten spricht. Dagegen ist die Bermutung, die Bwolfzahl ber Monate, ober gar bie ber Sternbilber bes Tierfreises (val. 1. Dof. 47, .) fei bei ben Israeliten und bei anderen femitifchen Boltern bie ursprungliche Grundlage ber 3molfteilung, - auch wenn biefe bei anberen Bolfern fo gu erflaren fein follte (vgl. übrigens bezüglich ber angeblichen Zwölfzahl ber persischen Stamme Spiegel, Eranische Altertumskunde U., S. 237 f.), - faum weniger haltlos, als bie Meinung, sie beruhe darauf, daß die 12 Signatur bes Hundesvolls sei, weil  $12 = 4 \times 3$ , und meil 3 bie Signatur Gottes, 4 bie ber Welt unb bie Berbindung beiber Bahlen bie bes Berbundenfeine Gottes mit ber Belt fei (Bahr, Symbolik I, 2. Aufl., S. 248 ff.). — Bahrend die Zwolfzahl feststeht, ift bagegen bie Reihenfolge in ber Aufgablung fowohl ber Stamme als ihrer Ahnberren eine wechselnbe. Borwiegend ift fie burch bie von ber Uberlieferung burch bie Ableitung bon den verschiebenen Müttern bezeichnete Busammengehörigkeit bestimmt, wobei in ber Regel bie Legionne ben Rabeljohnen vorangeben, bie Sohne ber Salbfrauen aber eine wechselnbe Stellung einnehmen. Beiter ift bie überlieferte Alterefolge ber Stammvater maggebend. Ofters macht fich aber auch bie geographische Rudficht auf bie Lage ber Stammgebiete geltenb, und biefe hat wohl in Berbindung mit ber zeitlichen Aufeinanberfolge ber feften Rieberlaffung ber einzelnen Stamme auch ichon auf bie Figierung jener Altersfolge einigen Ginfluß geubt (bef. in ber ben Leafohnen Maichar und Gebulon gugewiesenen Stelle). In biefer Altersfolge, wie fie 1. Mof. 29. 30 u. 35, 16 ff. angegeben ift, fteben bie Gohne ber Salbfrauen zwischen ben Leafohnen Juba und Ifafchar. Dagegen find fie 1. Dof. 35, 28 ff. u. 2. Dof. 1, 1 ff. unter fonftiger Beibehaltung ber Altersfolge ans Enbe gestellt; ebenfo 1. Chr. 2, 1 f., wo nur - wohl infolge eines Schwantens bes Chronisten barüber, welcher feiner Borlagen er folgen folle - Dan ben Rabelfohnen vorangeht. In 1. Mof. 46, a ff. foliegen fich, im übrigen ebenfalls nach bem Alter geordnet, an bie 6 Leafohne gunachft bie 2 Cohne ber Magb Lea's und bann bie 2 Sohne Rabels bie ihrer Magb an. In 1. Dof. 49 endlich fteben bie Cohne ber halbfrauen zwischen ben Lea- und ben Rabelfohnen, wobei in ber, weber die Altersfolge noch die Rusammengehörigkeit nach den Müttern berücksichtigenben Reihenfolge Dan, Gab, Affer, Naphtali, ebenso wie in der Boranstellung Sebulons vor Isaschar (wie in 5. Mos. 33 u. 30f. 19), die Rudficht auf die Lage ber Stammgebiete bon Ginfluß ju fein icheint. - In ber Lager- und Zugordnung 4. Mof. 2, s ff. 10, 18 ff. gruppieren fich bie Stamme ebenfalls nach ben Stammmuttern (f. Lager Dr. 1); nur ichließt Gruppe Ruben, Simeon an, ohne Zweifel wegen teinenfalls ein für die urfprungliche Geichlechts-

feiner in gemeinfamen Lebensintereffen begrunbeten engeren Berbindung mit Ruben (4. Dof. 32, 1 ff.), die zur gemeinsamen Nieberlaffung im Oftjorbanland führte; bie übrigen von ben Salbfrauen abgeleiteten Stämme sind wie in 1. Mos. 49 (fiehe oben) geordnet. Abgesehen von der verschiebenen Stellung ber Gruppen Rubens unb Ruda's normiert diese Lagerordnung die Reihenfolge in ben Berzeichnissen sowohl ber Stamme 4. Moj. 1, 20 ff. u. 4. Moj. 26 (wo nur Manafie bor Ephraim tritt), als ber Stammfürften 4. Dof. 7 und 4. Mos. 1, s ff. und wohl auch der Kundschafter 4. Mos. 13, s ff.; doch ist Gab in 4. Mos. 1, 5 ff. ju ben anderen unebenburtigen Stammen an die vorlette und in 4. Moj. 13 an die lette Stelle heruntergerudt; augerbem hat in letterem Berzeichnis bei Sebulon und Manaffe eine vielleicht gufällige Berichiebung ftattgefunden. - Giner, abgesehen von ber Boranftellung Juba's und ber Manasse's vor Ephraim, — rein geographischen, bon Guben nach Rorben fortichreitenben Anordnung begegnen wir 4. Moj. 34, 10 ff.; einer ahnlichen, die Dans fpateren Bobnfit im Rorben berudfichtigt und die Oftjordanftamme ans Ende ftellt, in 1. Chr. 13 [12], 20 ff. - Auch in 5. Mof. 33, wo Simeon (f. d. A.) fehlt, herrscht innerhalb ber beiben auf einanber folgenben Gruppen ber aus ebenbürtigen und der aus unebenbürtigen Chen abaeleiteten Stämme allem Anjchein nach eine geographische Anordnung. Endlich übt ber geographische Gesichtspunkt auch in Jos. 13—19 und Richt. 1 auf bie, im übrigen burch bie Zeitfolge und die Umftande ber Besitnahme der Stammgebiete beftimmte Reihenfolge einigen Ginfluß (bef. in der Aufeinanderfolge Sebulon, Jaschar, Affer, Naphtali). Noch eine andere Gruppierung s. 5. Mof. 27, 19 f. - Am meiften willturlich ober gufällig ericheint bie Anordnung in 1. Chr. 4-8 [7] und in 1. Chr. 28 [27], 10 ff., wo auf die nach bem Alter ber Stammväter geordneten Leaftamme bie Rahelstämme folgen, Naphtali zwischen diese beiben Gruppen gestellt ift, Dan den Schluß macht und Gad und Affer weggelaffen find. Uber bie lunftliche Gruppierung ber Stamme in bej. 48, 21 ff. u. 48, 1 ff. vgl. Smends Rommentar zu Ezech. S. 392 ff. In ber ungeordneten, nur burch einzelne Reminiscenzen an altteft. Gruppierungen beeinflußten Aufgahlung Offb. 7, s ff. enblich ift Dan übergangen, bezw. statt besselben ber in Joseph enthaltene Manaffe noch bejonders genannt. Die Bahl ber Geschlechter, in welche die einzel- 3 nen Stamme gerfielen, war nicht, wie bie ber Stamme, eine festflebenbe. Die Behauptung, auch fie babe urfprfinglich 12 betragen (Ewald, von Len-. gerte), ift nicht begrunbet; benn ber Berfuch, bie Awölfzahl in der Geschlechtsgliederung des Stammes Levi nachzuweisen, ift nur mittels willfürlicher fich Gab, die Stelle Levi's einnehmend, an die tritischer Operationen durchzuführen und gewinnt

glieberung gultiges Ergebnis; und bie 12 Beschlechter des Stammes Juda, die man in 1. Chr. 4, 1—22 (Ewald) ober leichter in 1. Chr. 4, 1--20 (Bertheau) gablen tann, gehoren erft ben Berhaltniffen einer fpaten (nach Bertheau ber nachegilifchen) Beit, vielleicht aber auch nur einer funftlichen Gruppierung an. Dit bem urtunblich bezeugten Sachverhalt steht jene Behauptung im Biberipruch. Bon ben 57 Geschlechtern, welche 4. Moje 26 fur alle Stamme außer Levi aufgegablt find, tommen 4 auf Ruben, 5 auf Simeon, 7 auf Gad, 5 (3+2) auf Juda, 4 auf Jiaichar, 3 auf Sebulon, 8 (1 + 1 + 6) auf Manasse, 4 (3 + 1) auf Ephraim, 7 (5 + 2) auf Benjamin, 1 auf Dan, 5 (3 + 2) auf Affer und 4 auf Raphtali. Die Amolfzahl läßt fich bier nur barin finben, bag bie beiben Josephstämme und ebenso bie beiben von Silpa (f. b. A) abgeleiteten Stamme (Gab und Affer) gufammen je 12 Geichlechter haben. Die Bahl ber maffenjähigen Manner, bie durchschnittlich auf ein Geschlecht tommt, ift eine gang verschiebene; fie ichwantt zwischen 4440 (Simeon) und 20 000 (Gebulon). Auffallend ift, baft ber Stamm Dan mit 64 400 Mannen nur ein Geschlecht bat; man wird nicht zu viel Gewicht barauf legen burfen, bag berfelbe auch in Richt. 13, 2, 18, 2, 11 (im Debr.) burch "bas Geschlecht ber Daniter" bezeichnet ift; benn bas Wort mischpachab tommt auch fonft in umfaffenberer Bebeutung als Bezeichnung bon Stämmen, ja Boltern bor, und Jos. 19, 40. 40 ift auch von Geschlechtern Dans (in ber Debrzahl) die Rede. Wahricheinlich hatte sich von bem früh zersplitterten (vgl. Richt. 1, se. 18, 1. 1. Doj. 49, 16) Stamm nachmals nur ein Gefchlecht in forporativer Gelbftanbigfeit erhalten, weshalb Dan auch in 1. Chr. 8 [7] übergangen (wie Offb. 7, . ff.) ober wenigftens nur anbeutend berudfichtigt ift (vgl. Bertheau ju 1. Chr. 7, 18). — Aber wenn man baraus auch folgern barf, bağ in 4. Mof. 26 nicht alle ursprünglich vorhandenen Geschlechter verzeichnet find (bie ber Leviten find jebenfalls B. so nicht vollftandig aufgegahlt, und 2. Dof. 6, 15 tommen auf Simeon 6 Geschlechter), so war doch leinenfalls bie Babl biefer eine feststehende. Denn icon fruh haben fich bon einzelnen Geichlechtern neue Geichlechter abgezweigt, indem ihnen angehörige Baterhaufer (Familien) im Bolksorganismus die Bedeutung von Weichlechtern gewannen; und mabrend bie feftftehende Zwölfzahl ber Stämme für einen Stamm Roseph neben Ephraim und Manafie teinen Raum ließ (vgl. 1. Mof. 48, .), rudten biefe neuen Geichlechter neben benen, welchen fie angehort batten, in bie Reibe ein. Dies erhellt baraus, bag als Begrunder ber einzelnen Geichlechter gwar gewöhnlich bie Gohne bes Stammesahnherrn, bei Juda, Ephraim, Benjamin und Affer aber neben diesen auch einzelne Enkel genannt werden; ja bei Manuffe find die meisten Geschlechter jogar erft mit B. 11; auch Richt. 6, 16. 1. Sam. 23, 20. 4. Mos.

auf Urentel bes Stammbatere gurudgeführt, indem sich von dem Geschlecht Machirs zunächst bas ber Gileabiten (vgl. 4. Doj. 36, 1) und von biejem wieber die 6 anderen abzweigen; die letteren bilben ben im Weftjorbanland angefiebelten halben Stamm Manaffe (bgl. 30f. 17, 2 mit 4. Mof. 26, 30 ff.), mahrend bie beiben erfteren bas Salbmanasse bes Oftjordanlandes repräsentieren (Joi. 13, 20 ff. 17, 1); auf bie Stellung, welche ber Kompler jener 6 Beichlechter neben ben Stammen bei ber Besignahme bes Bestjorbanlanbes einnahm, bezieht fich wohl auch bie Rotig, bag Joseph bie Rinber feines Entels Machir aboptiert habe (1. Poi. 50, sa; vgl. 30, a), wobei bas Zwijchenglied Gileab ignoriert zu sein scheint. — Rur bei Levi stand die Dreiteilung bes Stammes (vgl. G. 919b) ebenfo feft, wie die 3molfteilung bes gangen Bolfes. Bei ben 3 hauptgeschlechtern, in welche ber Stamm fich gunachft gliebert (4. Dof. 26, se: val. 1. Chr. 7, se [6, so. ss]), fand barum nicht eine Abaweigung, sonbern nur eine Teilung in einzelne Geschlechter ftatt, beren bloge Busammenfaffung bie Sauptgeschlechter find, wie ber Stamm Rojeph bie Stamme Ephraim und Manaffe gufammenfaft. Das Geschlecht Gersons besteht aus 2, bas Rahaths aus 4 und bas Merari's aus 2 Eingelgeschlechtern (vgl. 4. Mof. 3, 10 ff., wo ftatt "in ihrem Geschlechte" überall "nach ihren Geschlechtern" zu lefen ift). Bon bem Rabathitischen Gejchlecht Jizhar zweigt sich dann allerdings das neue Gefchlecht ber Rorachiten (f. Rorab) ab (4. Moj. 26, sa); aber es tritt nur in die Reibe ber Einzelgeschlechter, nicht in die ber hauptgeschlechter. Das von bem Rabathitijden Geichlecht Umram abgezweigte Prieftergeschlecht aber nimmt eine Sonderftellung ein. - 3mmer blieb ber Beftand ber Geschlechter mancherlei im Laufe ber Reit eintretenben Beranberungen unterworfen: mande mogen ausgestorben fein ober fich aufgeloft baben (f. oben); und ba jeber weitere Familienfreis leicht als Geschlecht angesehen werben fonnte (bgl. Ruth 2, 1. s. 1. Sam. 18, 10. 20, 6. 20. 2. Sam. 14, 7. Sach. 12, 12 f.), fo fonnten bafur um fo leichter neue Geichlechter burch Abzweigung von alteren auffommen (vgl. 2. Cam. 16, s: bas Geichlecht bes Hauses Sauls); auch tam es vor, daß ein fruber nach feinem Abnberrn benanntes Geichlecht ben Namen eines herborragenben Rachtommen besielben zu führen begann, wie auch die Araberstämme öfters nach einem berühmten Oberhaupt benannt werben (vgl. b. A. Laeban). Es ift baber begreiflich, bağ manchmal Ramen bon Geschlechtern auftauchen, bie fonft nicht nachweisbar finb, wie bies 3. B. bei bem benjaminitischen Geichlecht Matri ber Fall ist, welchem Saul angehörte (val. 1. Sam. 10, 21, 9, 21). Ubrigens tommt neben bem Ausbrud mischpachal als Bezeichnung bes Geschlechts auch 'eleph vor (vgl. 1. Sam. 10, 10

1, 16. 10, 4. Fos. 22, 21, 20), was schwerlich Taufendschaft, sondern Familienverbindung, Genossenschaft (vgl. 'aluph) bedeutet und Mich. 5, 1 auch vom Wohnsig eines Geschlechts (1. Sam. 18, 10. 4 20, o. 20) gebraucht ift. — Die Unterabteilungen der Geichlechter beinen Baterbäufer (val. 4. Mof. 36, s mit B. 1. Richt. 6, 15. 1. Chr. 8 [7], 7. 25 [24], 4 u. a.). In biefem genealogisch-ftatiftischen, auf die Glieberung bes Bollvorganismus beguglichen Sinn ift ber Ausbrud "Baterhaus" überall gebraucht, wo von Aufzeichnungen und Rählungen "nach Geschlechtern, nach Baterhäusern" (vgl. 4. Mos. 1, 10 ff. 4, 1. 20 u. v. a.) u. meist, wo von "Bauptern (Oberften) ber Baterhaufer" bie Rebe ift. Man hat babei nicht an Ginzelfamilien gu denten, obichon auch diese als "Baterhaus" bezeichnet werden konnen (2. Moj. 12, 1), sondern an Familienfippicaften, die fehr gablreich fein und viele Ginzelfamilien umfaffen tonnen. Der Bestand dieser Baterhäuser war natürlich noch mehr, als ber ber Geichlechter, mancherlei Beranberungen unterworfen: ein Fall, in welchem zwei Baterhäuser wegen zu fleiner Bahl ihrer Sproglinge zu einem zusammengefaßt wurden, wird ausbritdlich 1. Chr. 24 [23], 11 erwähnt. — Der Ausbrud "Baterhaus" tommt aber auch noch in anderer Anwendung vor, was zu manchen Digverftanbniffen und Berwirrungen bes mabren Sachverhalts Unlag gegeben hat. Abgefeben bon ben Sallen, wo er in lotalem Ginn bas Saus bes Baters bezeichnet, in welchem 3. B. unverheiratete und finderlos verwitwete ober verftoffene Tochter Unterfommen haben (1. Mof. 24, 20. 31, 14. 38, 11. 3. Moj. 22, 1s. 4. Moj. 30, 4. 17. 5. Moj. 22, 21. Richt. 19, . f.), wird er nämlich auch in rein genealogischem Ginne gebraucht. Ift bann bas Bort "Bater" im eigentlichen Sinne gemeint, so bezeichnet "bas Baterhaus jemandes" die von seinem Bater begrundete Familie, alfo nachft Bater und Mutter besonders feine Bruder und Schweftern (30f. 2, 12 f. 6, 26), weshalb "mein Baterhaus" gleichbebeutenb sein tann mit "meines Baters Söhne" (1. Chr. 29 [28], 4. 2. Chr. 21, 18), aber auch sonstige Glieber ber Familie, namentlich Entel und überhaupt Nachkommen (daher: "seine Brüber und seines Baters ganzes Haus" 1. Mos. 46, 31. 47, 12. 50, s. 22. Jos. 2, 18. Richt. 9, 1. 16, si. 1. Sam. 22, 1. Jer. 12, 6); bagegen geboren bie Brüber bes Baters nicht bazu (2. Sam. 3, s). — Wenn aber das Wort "Bater" im uneigentlichen weiteren Sinne gemeint ift, bom Großpater oder noch weiter zurück vom Ahnherrn des Geschlechtes ober bes Stammes, fo gewinnt ber Ausbrud "Baterhaus" bei biefem rein genealogifchen Bebrauch einen umfaffenberen Ginn und tann auch ein Geschlecht ober einen ganzen Stamm bezeichnen. Go ift 2. Sam. 19, so Mephibosets Baterhaus bie Nachkommenschaft feines Großvaters Saul; Sallums Baterhaus in 1. Chr. 10 [9], 10

ift die Rachtommenichaft feines Urgrofbaters Rorah; jebes ber brei Sauptgeschlechter ber Leviten bildet ein Baterhaus, bas feinen Fürften ober Oberften hat (4. Mof. 3, 24. 20. 25), und alle 3 gusammen bilben wieder ein Baterhaus, bas haus Levi's (4. Moj. 17, 22), das 4. Moj. 18, 1 (vgl. B. 2) unter bem Baterhaus Marons gemeint ift; fo finb auch die 12 Stämme jeder ein Baterhaus, das feinen Fürften ober fein Saupt hat (4. Dof. 17, # f. 6 [17 f. 21]. Joj. 22, 14). - Diefer rein genealogische Gebrauch bes Ausbruck "Baterhaus" ift alfo indifferent gegen die Glieberung bes Boltsorganismus in Stamme, Geschlechter und Baterhaufer; bei ihm entscheidet immer bie beigefligte ober aus dem Zusammenhang zu entnehmende nabere Bestimmung über ben engeren ober meiteren Umfang bes Begriffs, und biefer Umfang tann fich vom Bereich ber Ginzelfamilie (2. Dof. 12, s) erweitern bis ju bem bes Stammes. Bon jolchem rein genealogischen Gebrauch bes Ausbrude ift jener genealogifch-ftatiftifche, nach welchem die Unterabteilungen ber Geschlechter "Baterhauser" heißen, wohl zu unterscheiben. Es begreift fich aus diesem verschiedenen Gebrauch, bag bie Bahl ber Saupter ber Baterhaufer oft groß, oft aber auch eine fehr beschräntte fein tann. — Rur auf seiner Berkennung beruht die Annahme (Reils und Dehlers), daß auch bie Familie, welche nach bem Erftgeburterecht in jebem Stamm, jebem Geschlecht und jeder Familiensippschaft den Pringipat führte, als bas Baterhaus bes Stammes, bes Geichlechts, ber Familiensippichaft bezeichnet worben fei. - An ber Spipe ber Stamme 5 standen die 12 Stammfürsten, "die Fürsten 38raels" (4. Dof. 1, 44. 7, 1 u. a.) ober "bie Fürften ber Bemeinbe" (4. Dof. 4, sa. 31, 10 u. a.), an ber Spipe jebes Weichlechtes ein Beichlechts. fürft, und jebes Baterhaus hatte wieber fein Saupt. Mit letterem Ausbrud (rosch, raschim) werden namlich die Leiter und Bertreter ber einzelnen Baterhäuser gewöhnlich bezeichnet; dagegen heißen bie Stamm- und Beichlechtsfürsten gwar auch "Saupter", befonders mo bie bon ihnen reprafentierte Rorporation nicht einheitlich als Stamm ober Gefchlecht, fonbern im hinblid auf ihre Unterabteilungen als Komplez von Baterhaufern bezeichnet wird, alfo in Ausbruden wie "Häupter ihrer Baterhäuser", die "Häupter der Baterhäuser des Stammes", "die Häupter ber Baterhäuser Jeraels" u. dgl. (wobei es üblich ift beth 'aboth in 'aboth zu verfürzen), aber baneben werben fie burch ben Titel "Fürften" (nast, nest'im) ausgezeichnet. Gie find ber eigentliche Adel, und zwar ein in der Regel an die Erstgeburt gefnüpfter Erbabel, bem es auch infolge ber Erstgeburtsprivilegien an einer Grundlage materiellen Befiges, wie fie gur Behauptung feiner Stellung erforderlich war, nicht gefehlt haben wird (vgl. die Artt. Erbrecht Rr. 1 u. Erftgeburt

Dr. 4). Der unbestimmtere Ausbrud "Altefte" faßt biefe Fürften und bie Baupter ber Baterhaufer zusammen; bgl. barüber b. A. Altefte, wo auch schon das Erforberliche über die Regierungsgewalt ber Fürften und Saupter und beren Schranten bemerkt ift. Manchmal hat übrigens auch ftatt bes Erstgeburterechts die politisch bervorragende Stellung, die fich ein Mann errungen hatte, die fürstliche Burbe feiner Abkommlinge begrunbet; insbesondere blieb die Familie Sauls auch nach beffen Sturg an ber Spige bes Stammes Benjamin (bgl. 1. Chr. 28 [27], 21. 9 [8], 25 ff. 10 [9], 20 ff.), und an die Spipe des Stammes Juda trat natürlich bas bavibische Königshaus (vgl. schon 1. Chr. 6 28 [27], 10). - Indem wir bezüglich der Geschichte ber Stamme, ihrer engeren Berbindungen unter einander und ihrer Bebeutung in ber Bolisgeschichte auf die einzelnen Artifel über biefelben, sowie auf die Artt. Josua, Richter Nr. 4 u. 5, Jerael Rr. 1 u. 2 und Exil verweisen, beschränten wir uns hier auf einige allgemeine Bemertungen. Jene auf der Familienordnung ruhende Berfaffung ber israelitischen Bollsgemeinschaft war unter allem fonftigen Bechfel ber Staatsverfaffung ber fefte, bolfstumliche Unterbau ber Reichsorbnungen. 3hr Bestand, nicht - wie neuere nach Batte's Borgang behauptet haben — die politische Unfelbständigfeit ber Suben unter ber perfifchen Berrichaft, bilbet bie politifc-fociale Borquefesung für die in bem fogen. Brieftergefet als mojaifche Uberlieferung bergeichneten Anordnungen. feste Nieberlaffung in Canaan, bei welcher jeber Stamm fein befonderes, bestimmt abgegrengtes Gebiet, beffen Umfang nach ber Bahl und Bebeutung ber Geschlechter (4. Dof. 33, sa u. a.) berschieden war, einnahm (teilweise freilich auch nur beanspruchte), biente ber Sonderung und relativen Selbständigfeit ber einzelnen Stamme gur Siderung. Und wie fehr jeber Stamm barauf bielt, daß fein Landbefit, die Grundlage feiner Dacht und Gelbständigfeit, nicht geschmalert werde, ift in 4. Moi. 36, a ff. exemplifigiert. Ebenso zielen bie gesetlichen Anordnungen bezüglich bes Grundbesites barauf ab, biefen ben Geschlechtern und Familien möglichst zu erhalten (vgl. die Artt. Gigentum Nr. 1 u. 2 u. Jobeljahr). Je mehr aber im Ronigtum eine fefte Reichseinheit gewonnen wurde, um fo mehr mußte fich allerbings bie politische Bebeutung ber Stammesfonberung verringern. In ben erften Beiten bes Konigtums macht fie fich noch ftart geltenb. Die Rubeniten unternahmen in ber Zeit Sauls noch gang auf eigene Hand Eroberungstriege (1. Chr. 6 [5], 10. 18 ff.). In den der allgemeinen Anertennung Davids vorangebenden Rämpfen mit bem Hause Sauls, in den Empörungen Absaloms und Seba's und bann wieber in ben die Reichsspaltung herbeiführenden Ereigniffen fpielt die Rivalität ber Stamme eine große Rolle. Auch hat im Reiche

Davids noch jeber Stamm feinen befonderen Stammfürsten (1. Chr. 28 [27], 10 ff.), und die Bezirte der 12 Amtleute Salomo's find wenigstens teilweise mit Rudsicht auf die Stammgebiete abgegrenzt (1. Kön. 4, 1 ff.). Nachbem sich aber bie geteilten Reiche mehr konfolibiert hatten, tritt bie politische Bedeutung der Stammessonderung immer mehr gegenüber ber Einheit des Reichs und des Heeres zurud. Im Reiche Juda konnten die Bruchteile anderer Stämme, welche es mit umfaßte, natürlich neben dem einen herrschenben keine selbständige Bedeutung haben (s. Jörael Nr. 2); und von den zehn Stämmen haben sich nur bie in loserem Berband mit dem Reiche ftebenden und nie recht seßhaft gewordenen, im Oftjordanland Ruben, an beffen Spite noch zur Reit seiner Begführung ins Exil ein besonderer Stammfürft fteht (1. Chr. 6 [5], a), im Westjorbanland Simeon, beffen Refte noch in der Beit histia's fich neue Wohnsige erkämpfen (1. Chr. 4, so ff.), eine gewisse korporative Selbständigkeit länger bewahrt. wogegen in der Geschichte des Zehnstämmereichs keiner von den seghafteren Stämmen mehr für fich eine politische Rolle spielt. Schwerlich find bei ben Bezirkseinteilungen bieses Reiches (vgl. bie "Landvögte" in 1. Kön. 20, 14 ff.) die Stammgebiete mehr, als es die geographischen Berhältnisse erforderten, berücksichtigt worden; und jedenfalls verlor die genauere Abgrenzung derfelben gegen einander ihre praktisch-rechtliche Bedeutung immer mehr (was wegen Jos. 13—19 bei ber fritischen Untersuchung über bie Abfassungszeit ber elohiftischen Grundschrift ber Bucher Moje und des Buches Josua nicht außer acht gelassen werden darf). — Trop alledem übte die alte Stamm-, Geschlechts- und Familienverfassung fortwährend teinen geringen Einfluß auf die Gestaltung bes Bolfslebens. Bon ben fruh zersplitterten Stämmen (Simeon, Dan) abgesehen, blieben Die Stammesgenoffen im ganzen auf bem einmal eingenommenen Gebiete zusammen wohnen und bewahrten ihre Stammeseigentümlichkeiten, bie felbft auf die Organisation des Reichsbeeres maggebenden Ginflug übten (vgl. 2. Chr. 14, 0. 17, 17 und bagu G. 883a). Ebenfo behielten bie Geschlechter und die meisten Familiensippschaften ihre festen Sipe und Mittelbunkte. Der aus ber Stamm- und Beichlechteberfaffung hervorgegangene Fürstenabel konnte baber auch bis zum Untergang beider Reiche einen nicht unbedeutenben politischen Ginflug bewahren (vgl. Altefte Rr. 4). Selbst nach bem Untergang bes Zehnstämmereiche blieben die im Lande gurudgebliebenen Bebolkerungsreste noch stammweise beisammen wohnen (2. Chr. 30, 10 f. 10), und auch für die Ezulanten dieses Reiches sett wenigstens die spätere Uberlieferung voraus, daß die Stammesgenoffen enger aufammenhielten und namentlich Ehen gerne unter einander abschlossen (vgl. Tob. 1, s. 17. 2, 1.

6, 12. 7, 4 ff.). — Bon ben Exulanten Juda's wissen wir sicherer, bag bie einzelnen Baterhauser unter ber Leitung ihrer Haupter örtlich und genoffenschaftlich verbunden blieben, wie auch Beviten und Rethinim noch gur Beit Esra's in Rasphia in größerer Zahl beisammen wohnten (Esra 8, 17-20). Auch führt ber Davidibe Gerubabel als Haupt ber Ezulanten, ehe er zum perfischen Statthalter in Judaa ernannt ist, wieder den altgewohnten (vgl. 2. Chr. 19, 11) Titel eines Fürsten Juba's (Esra 1, .). Die Geschlechtsverbande hatten sich dagegen allem Anschein nach wenigftens größtenteils aufgelöft. Die aus bem Exil heimgekehrte Bolksgemeinbe, die wesentlich nur aus Angehörigen ber Stamme Juba und Benjamin bestand, denen sich nur einzelne Ranner aus bem bormaligen Behnftammereich ange-Schloffen hatten (vgl. 1. Chr. 10 [9], s. Esra 6, et. Meh. 10, 20), gliedert sich nicht mehr nach Geschlechtern, sondern nach den einzelnen Familienfippschaften oder Baterhäusern (vgl. Esra 2, s. Reh. 7) und wird burch beren Haupter vertreten (Reh. 10). Dabei wurden aber doch immer noch die judaischen und die benjaminitischen Stammesgenoffen bestimmt unterschieden (1. Chr. 10 [9]. Neh. 11), wie sie denn auch, von Jerusalem abgeseben, in den ihnen zugewiesenen Kreisen räumlich von einander gesondert waren (Reh. 11, 25-26). Aberhaupt wurde in der neuen Bolfsgemeinde von den einzelnen Familiensippschaften ein Nachweis ihrer israelitischen Abkunft geforbert, und falls fie benfelben nicht zu liefern vermochten, fo wurden ihnen nicht die vollen Rechte ber nachweislich israelitischen Baterhauser zugeftanden (Esra 2, so f. Deb. 7, or f.; bgl. Neb. 10, 10 ff., wo die in jenen Stellen genannten Namen fehlen), gerade wie die Berechtigung jum Briefteramt von einem urfundlichen Rachweis priefterlicher Abtunft abhängig gemacht wurde (vgl. S. 1244b f.). Das Intereffe die israelitische Abtunft nachweisen gu tonnen, bat benn auch bis in die fpateften Reiten hinein in vielen Familien, namentlich auch unter ben Juben in ber Berftreuung, Uberlieferungen über ihre Stammeszugehörigfeit erhalten, von benen freilich bahingestellt bleiben muß, in wie weit fie ficheren Grund hatten (vgl. Judith 8, 1. 9, 2. Luf. 1, s. 2, se. Rom. 11, 1. Bhil. 3, s). - Die ibeelle Bebeutung aber, welche bie Swolfzahl ber Stamme als eine mit ber 3bee bes Gottesvolles aufs innigfte vermachfene Borftellung (vgl. Kal. 1, 1) von Anfang an gehabt hat, hat sich zu allen Zeiten in mannigfacher Weise geltend gemacht, und zwar nicht nur in ber Spmbolit bes Rultus, wie ber weltlichen Runft — wir erinnern beispielsweise an die 12 Lowen auf den Stufen bes Thrones Salomo's (1. Kon. 10, 20), an die 12 Rinder unter bem ehernen Meer (1. Ron. 7, 28), an die 12 Steine, aus welchen

18, si), an bie Bwolfzahl ber Opfertiere in Esra 8, 26 (hal. 6, 27) — und nicht nur in der prophetischen Anschauung bon bem Bollenbungezustand bes Bolfes Gottes (vgl. Sej. 47, 12, 21. 48, 1 ff. si ff. Matth. 19, 28. Lut. 22, 20. Offb. 7, 4 ff. 21, 12), sonbern auch in Institutionen von unmittelbarer geschichtlicher Bebeutung, wie in der Zwölfzahl der Führer der heimtehrenden Exulanten (vgl. Esra 2, 2 mit Reh. 7, 7), die ohne Aweifel als Borfteber ber neuen Bollsgemeinde gu benten find, welche beaufpruchte, das zwölfstämmige Gesamtisrael zu repräsentieren, und ganz befonbers in ber Zwölfzahl der Apostel, beren Beziehung auf die zwölf Stämme zweifellos ift (Matth. 19, 20), und beren Erhaltung Petrus und ber Gemeinde in Jerusalem als ein wichtiges Anliegen gilt (Apstlg. 1, 15 ff.; vgl. auch Offb. 21, 14 mit B. 12). - Aus bem Bisherigen er- 7 gibt sich, von welch großer Bedeutung die Familienstammbaume, Gefchlechteregifter und Stammverzeichniffe bei ben Beraeliten gewejen fein muffen. Das Intereffe, welches die Araber nach literarischen und inschriftlichen Beugnissen zu allen Beiten gehabt haben, die eigene Abfunft nachweisen zu konnen, haben wir gewiß in noch höherem Maße bei den alten Jöraeliten vorauszusezen, und ohne Zweisel gab es auch schon früh manche schriftliche Aufzeichnungen ber darüber vorhandenen munblichen Überlieferungen. waren aber in der älteren Zeit wohl nur im Interesse einzelner Familien gemachte Privataufzeichnungen ohne öffentliche Rontrolle. Doch fehlte es ben munblichen und schriftlichen Uberlieferungen folder Art nicht gang an festerem Salt in öffentlichen Urfunden. Inebefondere murbe bei ben Aufnahmen ber waffenfähigen Mannichaft bie Rahl berselben nicht nur nach Stämmen, Geschlechtern und Baterhaufern in ben Mufterrollen verzeichnet, fonbern die als haupter ber einzelnen Abteilungen hervorragenden Manner murben auch mit Ramen genannt (vgl. ben Ausbrud "Manner bes Namens", b. i. namentlich genannte in 4. Moj. 16, 2 u. 1. Chr. 6 [5], 24 im Sebr.: auch 1. Chr. 5 [4], 28. 41). Solche Aufnahmen find unter David (1. Chr. 8 [7], 2. 27 [26], 11; vgl. 2. Sam. 24. 1. Chr. 22 [21]), wohl auch unter Affa (2. Chr. 14, .), unter Uffia (2. Chr. 26, 11 ff.), unter Jotham, im Behnftammereich unter Jerobeam II. (1. Chr. 6 [5], 17) und gewiß fonst öfters vorgenommen worden. Dazu tamen Burgerliften ber Stabte, in welchen bie einzelnen in viel weiterem Umfange namentlich verzeichnet murben (bal. Stabt Dr. 3). Ferner gab es offizielle Berzeichniffe, wie von ben toniglichen Beamten und Beerführern, fo auch von ben Ditgliebern bes toniglichen Saufes und beren Abtunfteberhaltniffen. Auch bie Geschlechter ber Briefter und ber Leviten mußten in ihrem eigenen Elias ben Altar auf bem Carmel baut (1. Kon. Intereffe genealogische Berzeichniffe, benen ber

Charafter von Rechtsurfunden zukam, anlegen (vgl. 2. Chr. 31, 15 ff.). Enblich wird es, wie in ber uns vorliegenden Geschichtsschreibung, fo auch in Urkunden von mancherlei Art üblich gewesen sein, den Namen der darin genannten Bersonen mehr oder weniger weit zurückreichende Abtunftsangaben bingugufügen. Jebenfalls geugt von dem Umfang, welchen die genealogischen Aufzeichnungen verhältnismäßig früh gewonnen haben muffen, ber große Ginfluß, ben fie auf bie Geschichtsschreibung geübt haben, indem diese nicht nur an bie Geschlechteregister antnupfte (f. Beschichtschreibung Nr. 2), sondern auch ethnographische, politische und sociale Berhältnisse aller Art nach dem Schema ber Genealogie aufzufassen und darzustellen liebte. Ein besonderes Gewicht wurde nach der Heimkehr aus dem Exil in der neuen Bolksgemeinde sowohl auf statistische Bergeichniffe ihrer Mitglieber (Esra 2. 8. Reb. 7, s ff. 11. 12), als auf Abtunftsnachweis gelegt, und ber Umftanb, bag nur wenige Familien ber beimgefehrten Exulanten ausbrudlich als folche notiert werden, welche diesen Nachweis, der bei ben Briefterfamilien ein urfundlicher fein mußte, nicht liefern kounten (Edra 2, so ff. Neh. 7, 61 ff.), zeugt davon, daß die genealogischen überlieferungen ber einzelnen Baterbaufer im gangen unb großen während bes Ezils nicht abgerissen sein tonnen. Am meisten Sorgfalt wurde in ber nachexilischen Beit auf die Berzeichnisse und Stammbaume der Priesterfamilien und demnächst ber Leviten gewendet. Davon gibt schon Neh. 12 Beugnis, wo folche Aufzeichnungen aus ber Beit der Hohenpriester von Josua an bis zu Jaddua, dem Zeitgenossen des Darius Codomannus (vgl. S. 649b), erwähnt und mehrere Mitteilungen daraus gemacht find (vgl. bef. B. 1. 7. 12. 22. 28. 10). Josephus aber berichtet (gg. Ap. I, 7), daß auch die in Agypten, in Babylonien und anderwarts in ber Berftreuung angefiebelten Abfonmlinge bes Prieftergeschlechts burch Beugen beglaubigte Urfunden über ihre Abfunft und ihren Familienbestand nach Jerufalem ichidten, und daß die Priesterschaft, wenn ihr Bestand in Kriegszeiten bedeutende Beränderungen erfahren hatte, auf Grund ber alten Berzeichniffe neue anzufertigen pflegte, in welchen im Interesse ber Reinerhaltung bes Priefterftammes auch bie Weiber mit aufgeführt wurden, da Abkömmlingen einer Mutter, die einmal kriegsgefangen war, die Befähigung zum Prieftertum nicht zugeftanden wurde (vgl. Joseph., Altert. XIII, 10, s u. Hohepriester Rr. 2). Die Angabe über die Ablunft der Mutter Johannis des Täufers Luk. 1, s wird also wohl fontrollierbar gewesen sein. — Sonst find in ben Geichlechtsregistern in ber Regel nur mannliche Nachkommen verzeichnet worden; die Namen von Beibern wurden nur ausnahmsweise aufgenom-

ben Liften bes toniglichen Saufes insbesonbere bie Mütter ber Konige; bei Berzweigungen eines Beichlechts nach verichiebenen gleichzeitigen ober auf einander folgenden Beibern bes Ahnherrn bie Namen biefer Uhnfrauen; auch fonft baun und wann ber fpateren Generationen in Erinnerung gebliebene Rame eines benfwurbigen Beibes. - Auf die Abfunftsangaben tonnte gumeilen bas Inftitut ber Leviratsehe Ginfluß üben, inbem als Bater bes aus einer folden entsproffenen Erftgeborenen nicht ber leibliche Bater, sondern ber finderlos verftorbene Oheim, als beffen Sobn jener rechtlich galt, genannt wurde (vgl. Che Rr. 3 u. S. 1485a); boch muß man fich buten, burch bie Annahme folder immerbin feltenen Ausnahmsfälle allzu rasch Abweichungen in den genealogischen Angaben zu harmonisieren. Richt felten find auch Mittelglieber übergangen worden. jei es, weil die Abkunftsangabe gleich auf den bekannteren Ramen eines Borfahren zurückgeht (vgl. 3. B. G. 1336), fei es, weil fie überhaupt abturgend nur durch Bervorhebung einiger Ramen bie genealogische Linie bezeichnen will (vgl. 3. B. Edra 7, 1-5 mit 1. Chr. 7, 1-15 [5, 27-41]). Manche Genealogien, besonders in ber Chronit, find aber auch nur fpatere Berfuche, mittels schwankender Traditionen oder auch gewagter Rombinationen (vgl. 8. 8. 6. 422b) nabere Nachweisungen über die Abfunft zu geben; als solche Bersuche hat man auch die beiden Stammbaume Jefu in Matth. 1 und Lut. 3 angufeben (vgl. S. 784). Ferner barf bei ben Genealogien ber Chronif die eben berührte Gewohnheit, Berhältnisse verschiebener Art nach genealogischem Schema barguftellen, nicht außer Acht gelaffen werben. Auch führte bas Streben nach einer gefälligen Symmetrie zwischen ben einzelnen Gliebern ber genealogischen Rette leicht zu einer febr freien Behandlung ber überlieferten Ramenfolge; ber befanntefte Beleg bafür ift ber Stammbaum Jefu in Matth. 1 mit feinen breimal 14 Bliebern (vgl. B. 17). Nimmt man noch bingn, bag Berfeben, Rachlaffigfeiten, und mehr ober weniger willfürliche Anderungen bei der Reprobuftionen alterer Borlagen, und bag fpatere Textperberbniffe gerade bei Namensreihen besonders leicht vortommen tonnten, fo wird man begreiflich finden, daß manche Biberfpruche in ben genealogischen Angaben und Liften ber Bibel nicht ficher aufzuhellen find. — Uber bie Geschlechteregifter in 1. Tim. 1, 4 u. Tit. 3, . f. b. A. Fabel

Etater, f. Drachme.

Steden, j. Scepter.

Rachtommen verzeichnet worden; die Namen von Beibern wurden nur ausnahmsweise aufgenom- Berwendung der Steine; am häufigsten natürlich men: jo die von Erbiochtern (vgl. S. 407); in die zu Bauzweden (vgl. Haus Nr. 2 u. Bau-

tunft Dr. 1. auch Sandwerter); oftere wirb : ber Grund- und Editein bes Baues hervorgehoben, zu bem man besonders ausgewählte und forgfaltig behauene Steine verwendete (Bf. 118, 12. Jef. 28, 16. Sach. 3, 0), und beffen Legung oft mit einer fröhlichen Festfeier verbunden war (Esra 3, 10 ff. Hiob 38, 8 f. Sach. 4, 2; bgl. zu letterer St. S. 1336 b); bgl. auch b. A. Edftein. Bum Altarbau burften nur unbehauene Steine verwendet werden (2. Moj. 20, 25. 5. Moj. 27, 5 f. 30j. 8, 21. 1. Sam. 6, 14. 14, 23. 1. Matt. 4, 47; ogl. S. 73a. 1347b f.). Steinfaulen fommen in ber altisraelitischen Baufunft felten bor (bgl. Sohest. 5, 16 und S. 191b. 971b); um fo haufiger find die freiftebenden Steinfaulen und großen aufgerichteten Steine erwähnt, die balb Ruftusgweden bienten (vgl. b. M. Galbfteine u. G. 164 b. 1023), balb Dentmaler (f. b. A. u. G. 1347b) ober Grengfteine (vgl. G. 18b) ober auch Beggeiger (Jer. 31, 21. Bef. 21, 20) waren und manchmal besondere Ramen trugen (Jos. 15, e. 1. Sam. 4, 1. 7, 19. 20, 19. 1. Ron. 1, 9). Über bie Pflafterung bon Sofraumen und Stragen f. S. 592a. 971b u. b. A. Stabt Rr. 2 und über Die Meilenfteine b. A. Deile. Anbere Bermenbungen bon Steinen finbet man in ben Artt. Reffer, Rühle, Schlenber, Gewichte, Spiele besprochen. Die aus Stein gehauenen Gögenbilber (5. Dof. 29, 17. 2. Ron. 19, 18. Dan. 5, 4. 29) haben wir uns wenigstens bei ben Canaanitern und ben abgöttischen Jeraeliten fo rob und widerlich vorzustellen, bag fie auch vom afthetifchen Gefichtspuntte aus als Greuel und Scheufale zu bezeichnen waren (vgl. S. 538). Auf bie Bereitung von Ralf aus gerftogenen Steinen ift im Bebr. Jef. 27, . (Buther: gu Afche) bingebeutet. und ber Gebrauch von Feuersteinen ift 2. Matt. 10, a ermahnt. Uber bie Ebelfteine f. b. A. u. b. A. Siegel. Steinerne Tafeln (f. Bunbeslabe Rr. 1), aufgerichtete Steine (5. Moj. 27, 4. s. 3of. 8, 29) und Felswände (Siob 19, 24) bienten auch von ben altesten Beiten an als Mittel, um wichtige Urfunden der Nachwelt dauernd zu erhalten. Dit Steinblatten ober großen Steinen wurden bie Offnungen bon Cifternen und Brunnen (vgl. S. 240b), von Gruften (S. 553b f.) und von Höhlen (Jos. 10, 18. 27) verschloffen. Mus bem Gebrauch, die Tobesitrafe burch Steinigung zu vollziehen (f. Tobesftrafen) ift wohl die Gitte entstanden, über ben Leichen und Grabern von Berbrechern und verhaften Feinden Steinhaufen als Schand- und Warnungsbentmal aufzuwerfen (bgl. 30f. 7, 26. 8, 29. 2. Sam. 18, 17). Diefelbe ift auch in gang Sprien und bei ben Arabern verbreitet. Bei ben letteren bat jeboch ber über einem Grab aufgeworfene Steinhaufe oft auch nur die allgemeinere Bebeutung va'l, va'il) gesichert ansehen; und ba ber ja'el eines Erinnerungsbenkmals — so wenn er über in 5. Mos. 14, s nicht wohl ungenannt bleiben

anbern bei ben Griechen (Dougtasi Analecta S. 164 f.), die gerade entgegengesette eines Ehrenbentmals 3. B. für einen Scheich ober einen Beiligen; vgl. haberland, Die Sitte bes Steinwerfens und ber Bilbung bon Steinhaufen (Beitschrift für Bolkerpsphologie, herausgegeben von Lazarus, 1880, H. 3, S. 289 ff.). Letteres tommt aber in ber Bibel nicht vor, wiewohl ber als Bertragsbenkmal errichtete Steinhaufe 1. Dof. 31, sa ff. zeigt, bag jene allgemeinere Bebeutung ber Steinhaufen auch bem israelitischen Altertum nicht fremd ift. - Die in Offb. 2, 17 von Luther frei übersesten Worte: "und will ihm geben ein gut Beugnis, und mit bem Beugnis einen neuen Ramen geschrieben" lauten wörtlich übersett: "und will ihm geben einen weißen Stein und auf bem Stein einen neuen Namen gefchrieben." Die Sitte, mit Ramen beschriebene Tafelchen bei Berlofungen zu gebrauchen (G. 939b), ober ber ariechischeromische Gebrauch von Steinchen ober Bohnen, die mit einem Ramen beschrieben wurben, bei Bahlhandlungen fann babei wohl ebenfo wenig in Betracht tommen, als ber Gerichtsgebrauch, burch Abgabe eines Steines fur bie Freisprechung eines Angeklagten zu ftimmen (woran Luther gebacht hat); noch weniger ist an die Ehrenkarten der olombischen Sieger ober gar an bie Anweisungen, welche romische Raifer fur ben Sieger in den Kampfspielen in die Arena werfen ließen, zu denken. Man wird dabei ftehen zu bleiben haben, daß fleine Steine ein übliches Schreibmaterial waren, daß bie weiße Farbe bem Charafter ber himmlischen Aberwinder entspricht (val. G. 438a), und bag bie Sauptfache bie Beilegung bes neuen Ramens (val. Jef. 62, 2. 65, 16) ift, welcher bie jest noch verborgene fünftige Berrlichfeit ber im Glauben Bemahrten (vgl. 1. Joh. 3, 2 u. Offb. 19, 12) gum Ausbrud bringt.

Steinbod. So gibt Luther in 5. Dof. 14, s bas hebr. Wort 'akko wieber; er folgt babei einer alten überlieferung (Targ. Spr. Arab. Raichi), nach welcher bas Wort gleichbebeutenb ift mit ja'el, bas Luther 1. Sam. 24, s. Siob 39, 1 und Bf. 104, 18 mit "Gemfe" und Spr. 5, 19 mit "Rebe" wiebergibt. In ber Sopt. unb Vulg. fteht für 'akko ber nicht ficher zu bestimmende Name tragclaphos, b. i. Bodhirich. Der 3bentitat bes Wortes mit ja'el geben aber auch diese Übersetzungen Reugnis, indem auch letteres in ber Sept. Siob 39, 1 mit tragelaphos unb Bi. 104 mit elaphos (Vulg.: cervus) übersest ift. Dag nun ja'el (= affpr. ja'ili) ben Steinbod bezeichnet (so auch Vulg. in 1. Sam. 24 und Hiob 39), darf man als sachlich und sprachlich (besonders durch bas entsprechende arab. Wort Ermordeten errichtet wird, — ja sogar, wie unter lonnte, wie fich aus bem Folgenden ergeben wird,

fo ift feine 3bentitat mit bem 'akko genannten | Tiere in ber That febr wahrscheinlich. — Der Steinbod, bas ebelfte Tier im Biegengeschlecht, ift von fraftigem, gebrungenem Rorperbau, 41/2-5' lang, 2-3' hoch und 11/9-2 Centner fcwer; am auffälligften find feine gewaltigen, bis zu 4' langen und an ber Burgel armsbiden, bogenformig ichief nach rudwarts gefrummten, mit breiten, mulftartigen Ringtnoten (Bachstumsringen) berfebenen, ichwarzlichen horner, die auf bem berhaltnismäßig fleinen, aber an ber Stirn far! in Anochenbreccie eingebadene Bruchftude feiner

gewolbten Ropf nah beifammen fteben; bei bem Weibchen find biefelben jedoch piel fleiner. schmäler und mehr benen ber Hausziege ahnlid. Für bie Bibel kommt eine bem 211penfteinbod (Capra ibex) und bem porenäischen nah verwandte Art, bie Capra sinaitica. bon Arabern ben Beden auch genannt, in Be-Der tracht. Beden ift im Körperbau icolonier alg der Albenfteinbod: die halbfreisförmigen Hörner bes Bods find an der Basis bierfantig. bann

merben fie brei-



Steinbod. Mannden und Weibchen,

tantig und gegen die hatig umgebogene Svike bin | tomprimiert; er hat einen halbfußlangen, sich gufpipenben Bart (ber bem Alpensteinbod oft gang fehlt), und am Ruden verlangert fich bas am übrigen Korper turge haar ju einer zwei Fuß langen Mahne; um bie Augen hat er einzelne ichwarze Borften; die Grundfarbe ift im Commer gelblichbraun, im Winter braun; der Bart, bie Mahne, der hinterhals und die Bruft find duntler braun bis fowarz, die Rehle und die Innenseite der Ohren weiß, die Beine weiß und buntelbraun gemengt. Das ftets fleinere Beibchen bat nur schwache, zusammengebrückte, vorn leicht geknotete

in fleinen Rubeln bon 8-10 Stud (nach Burdhardt S. 681 fogar von 40-50) auf ben Felfenboben bes Sinai, im Betraischen Arabien, im moabitischen Gebirge und insbesondere auch viel zahlreicher, als man fruher glaubte - in dem Felsgeklüft ber ganzen Bestäufte bes Toten Meeres (vgl. ben "Felfen ber Steinbode" 1. Sam. 24, s) und norblich bis zum Berg Quarantania: ob er heutzutage noch auf bem Libanon und Antilibanos vortommt, ift noch nicht ficher tonftatiert:

> Triftram auf bem Libanon gefunben. Seine Lebensweise gleicht der des Albenfteinbods; er liebt höchsten, bie felfigen Berghöhen (Bf. 104, 18), steht ober liegt bei Taa gern ruhig auf Felsenvor-

Hörner

prungen, leiftet mit feinen träftigen Beinen und jugeivisten Sufen im Rlettern Unglaubliches und übertrifft in gewandtem und fühnem Springen bie Bemfen. Die Muttertiere werfen Ende Juni ober Anfang Juli ein ober bochftens zwei Junge, die ichon wenige Stunben

nach ber Geburt im Rlettern ber Mutter nachzueifern vermögen (vgl. hiob 39, 1). Die Jagb auf das icheue und vorsichtige Tier ift ichwierig und gefährlich, aber fehr beliebt; fein Fleifch wird bem ber Gagelle weit vorgezogen; aus ben hornern werden Mefferhefte und Doldgriffe angefertigt. Bei ber Beranichaulichung weiblicher Schonheit burch Bergleichung mit ber Steingeiße (Spr. 5, 10) tommt neben bem gefälligen Glieberbau wohl auch bas lebhafte Auge und bie Anmut und Bebenbigfeit aller Bewegungen in Betracht; auch bei ben Arabern ift "ichoner als ein Steinbod" eine sprichwörtliche Rebensart. — Übrigens horner und feinen Bart. Dieser Steinbod lebt icheinen bie Araber bas Wort va'l auch in um-

( 1, 1, 1, 1, 2)

faffenderem Sinne ju gebrauchen; wenigstens ift | bas fo benannte Wilb in ber Gegend von Banias, das nach Seepen (I, 337; val. auch S. 391) 2 horner, jedes mit 3 Rinten bat, tein Steinbod.

Steinigung, f. Tobesftrafen.

Stephanas, ein Chrift in Rorinth, beffen von bem Apostel Baulus perfonlich getaufte Familie bie erfte war, welche in Achaja fur bas Chriftentum gewonnen murbe (über Rom. 16, s f. b. A. Epanetus), und fich gang bem Dienfte ber driftlichen Gemeinschaft widmete; biefer Dienft mag unter anberem auch in ber Bereitstellung ihres hauses für gottesbienftliche Berjammlungen und in ber Bermittelung bes Berfebre mit anberen Chriftengemeinden und mit Baulus felbft beftanben haben, wie benn St. furz vor Oftern b. 3. 58 als Abgesandter ber Korinthischen Gemeinde bei Baulus in Ephefus war; um fo mehr begreift fich die Mahnung an die Gemeinde, die Dienftleiftungen biefer Familie burch willfährige Unterordnung zu vergelten (vgl. 1. Ror. 1, 16, 16, 18-16).

Stephanus, ber erfte driftliche Blutzeuge (Apftig. 6, s-8, 1). Er war von Bertunft "Bellenift", b. h. Jube von griechischer Sprache und Bilbung (vgl. b. M. Belleniften), gehörte alfo bem Teile ber Urgemeinde an, ber fich bei ber an. fänglich formlosen Armenvilege nach Apitig. 6, 1 f. zurudgefest fühlte und hierburch die Ginrichtung bes erften Gemeinbeamtes, bes Amtes ber Gieben, ber Armenpfleger (vgl. b. A. Diafonen) ver-Stephanus felbft war unter biefen Sieben; wenn er baneben auch lehrte und predigte, so geschah dies nicht traft jenes Amtes, sondern vermoge ber urchriftlichen allgemeinen Lehrfreiheit (Sat. 3, 1). Er wird als ein Dann von begeiftertem und wunderthätigem Glauben und von vorzüglicher Gabe bas Evangelium zu verfunbigen und zu verteibigen geschilbert, und es icheint in ihm eine freiere Dentart, als fie bamals felbst ben Aposteln eignete, zuerft fich geregt gu haben. Denn bie Anflage, welche gegen ihn erhoben wird, "er hore nicht auf, Lasterworte zu reben wiber bie beilige Stätte (ben Tempel) und bas Bejet; er habe gejagt. Rejus merbe bieje Statte gerftoren und die Sitten andern, die Mofe (bem Bolle) gegeben", wird zwar als eine "faliche" bezeichnet, hat aber ohne Zweifel — ebenso wie die Anklage wiber Jesum (Mark. 14, se; vgl. Joh. 2, 19) nur wirflich bon ibm gethane Augerungen aufgegriffen und entftellt. hiernach icheint Stephanus vielleicht gerabezu in Anschliegung an bas Refuswort Mart. 14, ss. Joh. 2, 10 (beffen Musbeutung Joh. 2, m als eine allegorische ichwerlich ben uriprunglichen auf die wirkliche Rultusftatte ber Juben gielenben Ginn wiebergibt) ben Bebanten gehegt und ansgesprochen zu haben, bag

Berbrechung bes jubifden Rultusmefens und bie Abthuung ber bem Bolle von Moje gegebenen gesetlichen Sittenordnung sein werde: eine Ronfequeng, welche gu gieben einem Belleniften bei feinen, icon als er noch Jube war, freieren Gewöhnungen näher lag, als ben in palästinenfischer Gesetzeitrenge aufgewachienen Uraposteln. Die auf diese Anschauung begründete Anklage der Gottesläfterung" wurde gegen Stephanus erhoben von Schriftgelehrten, welche an ihm für Rieberlagen in öffentlichen Disputationen Rache suchten; fo wurde er bor bas Synebrium gestellt und zu jener Berantwortungsrebe Apftig. Rap. 7 veranlagt, welche zu ben mertwürdigften Dentmalen bes Urchriftentums gehört. Die Rritik hat biefelbe als ein Brobuft bes Lutas in Anipruch genommen, aber fie ift viel zu originell und von anderen Reben ber Apostelgeschichte caratteriftisch verschieden, um biesem Berbacht ernstlich zu unterliegen. Ihre weitläufige Durchwanderung ber israelitischen Geschichte von Abraham bis auf Salomo icheint mit bem turzen icharivolemischen Schluffe in feinem angemeffenen Berhaltnis und inneren Zusammenhang zu fteben, und hat boch ihren guten apologetifc-polemifden Ginn. Ein amiefacher Gefichtspuntt burchgieht biefe hiftoriichen Ausführungen. Ginmal ber in bem ichliefelichen scharfen Borwurf B. si heraustretenbe, bag bem Bolle und feinen Oberen ihre bie gange Geichichte bes alten Bunbes burchaiebenbe und ichließlich in der Kreuzigung Christi gipfelnde Wider-Spenftigfeit gegen bie Suhrungen Gottes borgehalten werben foll. Dann aber - mas namentlich in dem langen Berweilen bei der Patriarchengeschichte und bem Abbrechen bei bem falomonischen Tempelbau hervortritt - ber Gebanke, daß Gott niemals feine Offenbarungegegenwart an jene Statte gebunden habe, wider welche Lafterworte geredet gu haben man ben Stephanus antlagte, bag biefe Offenbarungsgegenwart bielmehr von Abraham bis auf Salomo bas Bolk als Pilgrim begleitet habe, in der Fremde, in der Bufte, im wandernben Relt, und febr wider Gottes Sinn ichlieglich in bie Tempelmauern eingeschloffen worden sei (B. 48. 40). Diefe beiben Gefichtspunkte, über welche bie Auslegung fich gestritten bat, geboren gufammen und ergangen fich gur Einheit bes Rebezweds: "Die Offenbarung Gottes, will Stephanus zeigen, war von Anbeginn eine formenfreie, an feinen beftimmten Ort und feine bestimmten Ceremonien gebundene, fie mar Geift und Leben von Anfang an: ibr aber habt fie immerfort migfannt, berleugnet und ins Rleischliche gezogen. Gure gange Geschichte ift bon alters her ein immer erneuter Biberftreit bes Geiftes Gottes und eures fleischlichen Sinnes, und biefem Widerftreit habt ihr jest burch ben Morb bes Gerechten, ben Gott euch gum Meifias und Erlofer gegeben hatte, die Rrone aufbie Konfequeng bes Chriftentums allerbings bie gefest." Bielleicht icon in ber Behandlung Jo-

1572

fephe feitene feiner Brüber, jebenfalls aber in bem : Berhalten der Kinder Jerael zu Mofe, dem Erretter bes Bolfes und Boripiel bes Meffias (vgl. B. 25 ff.), wird bas Berhalten bes Bolfes gegen Jesum vorgebilbet gefunden und indirett bargeftellt. Dann macht ber Tempelbau Salomo's, ben ber Rebner im Berhaltnis gur fruberen bewege lichen Stiftsbutte für keine Berbesserung zu halten Scheint, ben Ubergang von bem Borwurf bes Gobenbienftes ber Bater gur Bigotterie ber fpateren Geichlechter, beren Gifern um bas fteinerne Beiligtum fich mit ber Erwürgung ber lebenbigen Gottesboten, ber Bropheten, trefflich vertrug, und bie nun in ber Berwerfung und Kreuzigung bes Meffias ihren beillofen inneren Biberfpruch mit Gefet und Bropheten befiegelt haben. Der Schlug ber Rebe, beren Höhepunkt und Schlussel bemnach in B. so-si liegt, ift vielleicht burch ben Butausbruch der Auhörer unterdrückt; aber soviel ist klar, bağ Stephanus nicht sowohl auf seine Berteibigung und Lebensrettung, als vielmehr auf ein todesmutiges Beugnis wiber bes Bolles Gunbe und für bie herrlichteit Chrifti (B. s1) ausgegangen ift. So erleibet er in einer tumultuarischen Scene, in welcher ber jübische Fanatismus sich über die Fällung eines orbentlichen Richterspruchs und bie Genehmigung besselben bund bie romische Obrigfeit hinwegfest, ben Tob bes Gottesläfterers, bie Steinigung, auch barin Jeju nachfolgenb, bag er fterbend für fein frevelndes Boll bie gottliche Bergebung anruft. Beffere Manner im Bolle icheinen biefe That bes jubischen Fanatismus tief beklagt und bem Gemorbeten ein ehrenvolles Begrabnis gewidmet zu haben (Apftig. 8, 1); denn die hier Erwähnten find wohl nicht als Chriften zu benten. Der Tod bes Stephanus gab bas Signal zu einer allgemeinen Berfolgung ber Chriften in Jerufalem und bis über die Grenzen des jüdischen Landes hinaus, was begreiflich ist, da der innere Gegenfat bes neuen Glaubens gegen das Jubentum, welcher anfangs unter ber vollfommenen Gefetestreue ber Urgemeinde verborgen gewesen, durch Stephanus zu Tage getreten mar. Gine munberbare Gottesfügung aber ift es, bag berfelbe Baulus, welcher an bie Spige biefer Berfolgung trat, hernach ber folgerichtigfte und thatfraftigfte Durchführer eben bes Gebankens geworben ift, ber guerft in Stephanus hervorgebrochen zu fein icheint, fo bağ letterer nicht ohne Grund als Borlaufer bes Baulus hat bezeichnet werden fonnen. Bg.

Sterbedrufe, f. Beft.

Sterne. Beitaus die meiften Ausiggen ber Bibel über bie Sterne geben nur bie allgemeinen Einbrude wieber, welchen ber Aufblid ju bem geftirnten himmel auf ein bon bem Glauben an ben lebendigen Gott erfülltes Gemüt macht. Reben ihrer ungablbaren Menge, bie baufig vergleichender Beranschaulichung bient (vgl. 1. Mof. 15, s.

22, 17. 26, 4 n. a.), kommt auch die feste Ordnung ihrer Berteilung über ben himmel und ihr durch bie "Gefete bes himmels" (Ber. 31, 26 f. 33, 25. Hiob 38, 20) geregelter Lauf (Richter 5, 20) in Betracht, wenn fie als "bas heer bes himmels" aufgefaßt werben (Jef. 40, 20). Außerbem wirb ibr reines (Hiob 25, s), glanzendes (Dan. 12, s), aber in seinem Glanz verschieden abgestuftes (1. Kor. 15, 41) Licht, das sie zur herrlichen himmelszier macht (Sir. 43, s. Weish. 7, 20), und vermöge beffen fie an ber Erhellung ber Racht und bem Regiment über sie (Pf. 136, .) teilnehmen, und bie unerreichbare Sobe, in ber fie fich befinden, und bie bem Menichen Gottes Erhabenheit gum Bowußtsein bringen soll (Hiob 22, 12; vgl. Jes. 14, 12. Db. 4. Gir. 44, 12), hervorgehoben. Die alte Auffassung der Gestirne als lebendiger Wesen ist awar nicht ohne alle Rachwirkung geblieben (j. d. A. Sonne), wie benn auch in ber Borftellung bes himmelsheeres bie ber Engel und die ber Sterne öfters in einander fließt (vgl. Hiob 38, 1); aber der Glaube, daß Gott die Sterne geschaffen (1. Moj. 1, 16. Hiob 9, 0. Pf. 8, 4 u. a.), daß er fie gählt, nennt und ruft (Bf. 147, 4. 3ef. 40, m; vgl. 28eish. 7, 10), sie gang in seiner Gewalt hat (Siob 9, 1) und zu seinen Aweden gebraucht (Richt. 5, 20), kommt überall zu kräftigem Ausdruck. Zu den Borzeichen und Schredniffen feines Gerichtstages gehört auch, daß die Sterne ihren Schein verlieren (Sej. 13, 10. Hej. 32, 7. Roel 2, 10. 3, 10. Offb. 8, 12. Lut. 21, 25), ober bom himmel fallen, wie bie welfen Blatter bon einem Baume (Jef. 34, .. Matth. 24, 20. Offb. 6, 10); lettere Borftellung fnüpft offenbar an die Wahrnehmung der Sternschnuppen an. Auf die Unterscheidung von Firfternen, Blaneten und Kometen findet fich im A. T. keine Hindeutung, obschon bieser Unterschied ben Jēraeliten nicht ganz unbekaunt gewesen sein kann; bie im Spateren Jubentum (B. Benoch 18, 14 ff.) und im N. T. (Jub. 18) vortommende Borftellung von Arrsternen hat ohne Aweifel in der Bahrnehmung bes icheinbar regellofen Laufs ber Rometen ihren Ursprung. - Rur wenige befonbers ? in die Augen fallende Sterne und Sternbilder find in der Bibel gelegentlich genannt. Es sind die folgenben: 1) Bon ben Planeten bie Benus als Morgenstern; unter bem Ramen belel (richtiger belal), b. i. Glangftern (eine Bebeutung. bie auch arabifche, aramaische und affprische Bezeichnungen besselben haben) und mit bem Bufas "Sohn ber Morgenrote" (wie bei ben Griechen heosphoros Sohn ber Gos ift), also mannlich aufgefaßt (nicht weiblich, wie bei den Babyloniern und Affpreen, vgl. S. 141), ift ber Morgenftern Jes. 14, 12 Bild bes Königs von Babel; in Siob 38, , find alle am Schopfungemorgen icon borhandenen Sterne nach ihm "Morgensterne" genannt; Gir. 50, . ift die herrlichkeit bes binter bem Borhang bes Allerheiligften hervortretenben

Sobenbriefters Simon mit feinem aus bem Gewolt hervorstrahlenden Glanze verglichen, in 2. Petri 1, 10 bie im Herzen aufleuchtende Erfahrungsertenntnis des vollen, alle Berbeigungen erfüllenben Heiles in Chrifto und in Offb. 2, so bie ben Uberwindern verliebene himmlische Herrlichkeit bilblich als "ber Worgenstern" bezeichnet; in Offb. 22, 16 endlich ift Jejus felbft "ber helle Morgenftern" genannt. Der bei hieronymus und anderen Kirchenbatern vortommenden Beziehung ber Stelle Jef. 14, 12 auf den Satan (vgl. Lut. 10, 18. Offb. 12, + ff.) verdantt biefer ben Ramen Lucifer. -Bon ben Kirsternen und ihren Bilbern sinb ermannt: 2) 'asch ober 'ajisch (Siob 9, 0. 38, 20), von Luther "ber Bagen am himmel" überfest, gemäß der traditionellen Anficht, nach welcher das Sternbild bes großen Baren, bas auch Wagen genannt wird, gemeint ift; bei ben Arabern beißt dasselbe na'asch, d. i. Totenbahre, und die drei Schmang ober Deichselfterne werben bon ihnen Leichengefolge (benat na'sch) aufgefaßt; im heutigen Sprien ift biefer Rame noch gebrauchlich, und es knupft fich baran bie Borftellung, daß die Rinder bes von Gedi (bem Bolarftern) getoteten Na'sch, — voran die Söhne mit der Leiche des Baters und hinter ihnen bie Tochter, von welchen eine Wâldana, d. i. die Wöchnerin, ihr Kind im Schoße trägt, - in der Absicht, die Blutrache an dem Morber zu vollziehen, biefen allnächtlich umtreifen, wobei ber im Guben ftebenbe und nach Rorben ftrebende Suhel, b. i. Kanopus, bem Gebi gu Bilfe tommen will, aber, weil er fich ju fpat aufgemacht hat, sein Ziel vor Ablauf ber Nacht nicht mehr erreichen tann (val. Webstein bei Delipich, Siob, 2. Aufl. G. 501 f.). Obichon ber Annahme, baß bas hebr. 'asch aus na'asch verfurzt fei, die baneben vortommende Bortform 'ajisch im Bege fteht, und baber febr zweifelhaft ift, ob wir ben Iscaeliten die arabische Borftellung zuschreiben dürfen, jo ist doch überwiegend wahrscheinlich, daß der Rame wirklich den großen Baren bezeichnet; einmal weil bie Erwähnung biefes am nordlichen himmel am meisten in bie Augen fallenben Sternbilds in ben angeführten Stellen zu erwarten ift, und dasselbe in hiob 9 passend die erfte Stelle einnimmt, und sodann weil in Hiob 38 die Kinber bes 'ajisch als sein Gefolge erwähnt find (lies ftatt Luthers "über feine Rinder" "famt feinen Rinbern"); babei muß bahingestellt bleiben, was für eine Borftellung bie Jöraeliten mit bem Sternbild, beziehungsweise mit beffen nicht ficher zu erklärendem Ramen verbunden haben (etwa die einer Lowin mit ihren Jungen, gemäß bem arab. 'Ajith? So Ewald). Die von M. A. Stern (in Geigers jud. Reitschr. f. Wiffenich. u. Leben 1865, S. 4) ausgesprochene und von Rolbete und Schraber gebilligte Meinung, bag 'ajisch bie Blejaben bezeichne, hat viel weniger für sich. — 3) Kestl (Hiob 9, o. 38, sz. Am. 5, o. Jes. 13, 10) ist ohne lisschen Dichtern ift er ein Brillantgeschmeibe. Der

Bweifel ber Orion. Die alten Uberfeger beuten ben Namen burch Riese, Gigant (Targ. Spr.), die griechischen (Sept. in Siob und Jes.) legen ihm ben Ramen Drion, ber armenische (in Siob und Jes.) ben bes Stammvaters der Armenier Hait bei. Die in Hiob 38, at erwähnten "Bande bes Orion" weisen auf die im Altertum verbreitete, aber bei ben Semiten fonft noch nicht nachgewiesene Borftellung bin, welche in biefem Sternbild einen am Simmel angefeffelten Riefen fieht, ber bon ben Köraeliten gemäß der sprachgebräuchlichen Bebeutung bes Wortes Kestl als ein auf feine Rraft vertrauender gottlofer Thor aufgefaßt worden ift. Schwerlich find aber die brei Gurtelfterne für jene Bande zu halten, da ber hebr. Ausbrud für lettere gu einem Gurt nicht paßt. Das Lofen ber Banbe verfteht man gewöhnlich von einer Befreiung bes Riefen von ben ibn an feiner Stelle festhaltenben Feffeln, wogegen Dillmann an Zugfeile benten will, durch deren Loderung der Orion je nach den Jahredzeiten höher am Himmel steigt (er kommt in Sprien Aberhaupt 17 hober Aber ben Borigont, als bei uns) ober vielleicht auch tiefer finkt. Als Borftellung ber Perfer wird im Chronifon Baichale, von Cebrenus, von Johann von Antiochia und anderen Byzantinern angeführt, der Orion fei ber an ben himmel gefeffelte Rimrob, eine Rombination, die wohl noch beträchtlich jünger ist, als die Fabeleien des späteren Judentums über Rimrob (vgl. S. 1099). - Der Meinung einiger mittelalteriger Rabbinen (Saab., Befat., Abulmal. u. a.), Kestl fei ber arab. Suhel, b. h. ber im füblichen Steuerruber bes Schiffes ftebenbe Kanopus (f. oben; nach anderen ber Sirius), tann gegenüber ber alteren trabitionellen Ansicht fein besonberes Gewicht beigelegt werben. In Jef. 13 fteht im Bebr. bie Mehrzahlsform "Orione", was mit Recht burch "ber Orion und ihm ahnliche große Sternbilber" gebeutet wird. - 4) Kimah (Siob 9, .. 38, 21. Am. 5, 0) von Luther richtig mit "bie Glude" ober "bie fieben Sterne" überfest; benn ber Rame, welcher "Saufe" bebeutet, ift ficher, wie ber gleichbebeutenbe arabische Name thurajja, Bezeichnung bes aus fieben großen und vielen fleinen Sternen bestehenben, unter bem Namen Blejaben ober Siebengeftirn befannten Sternhaufens, ber im Sternbild bes Stiers in ber Rabe ber Effiptit fteht und von den Arabern gewöhnlich en-negm, b. i. "bas Geftirn" genannt wird, weil bie Blejaden vor anderen Gestirnen, namentlich durch ihre monatlichen Konjunkturen mit dem Monde, als Beitmeffer bienen und ben Ralenber normieren (vgl. Joseph., Altert. XIII, 8, 2). In Siob 38, 11 ift bon einem Busammenbinben ber bie einzelnen Sterne biefes Saufens gujammenhaltenben Banbe die Rebe. Bu einer naheren Bestimmung barüber, was nach israelitischer Borftellung ben Beftanb bes Saufens bilbet, fehlt jeber Anhalt; bei perbon Luther gebrauchte volkstumliche Rame "bie Glude", b. i. bie Benne mit ihren Ruchlein, ber auch bei ben Englandern und Franzosen gebräuchlich ift, kommt zwar schon im Targum zum B. Hiob vor und soll auch bei ben Arabern üblich sein (vgl. Stern a. a. D. S. 262), beruht aber auf einer Borftellung, bie bei ben alten Asraeliten nicht vorausgefest werben tann (bgl. S. 658), und zu jenen "Banben" nicht paßt. Die Granbe Sterns (a. a. D. S. 269 ff.) für die abweichende Meinung, Kimah fei ber Sirius, sind nicht geeignet, die wohlbegrundete traditionelle Ansicht umzustoßen. — 5) Zwischen bem Orion und dem großen Baren ift biob 38, se ein Sternbilb unter bem Ramen mazzaroth genannt, bas Luther nach Vulg. mit "Morgenftern" überfest hat. Seine Bestimmung ift bisher am wenigften gelungen. Man halt bas Wort meift für ibentisch mit mazzaloth, womit 2. Kon. 23, s zwischen Baal, ber Sonne und bem Monde einerseits und dem ganzen (Abrigen) Himmelsbeer anderfeits ein Gegenstand abgottischen aftralen Rultus bezeichnet wird; und die Sept. bietet allerbinge an beiben Stellen mazuroth bar. Diefes mazzaloth beutet man gewohnlich nach bem Arab. auf "die Berbergen (ber Sonne)", b. i. auf bie 12 Sternbilder bes Tierfreifes, welche bie Rabbinen mazzaloth ober bas Rab ber mazzaloth nennen. Aber so verbreitet auch bie Borftellung bes Tiertreises schon im hohen Altertum, lange ehe die Griechen fie kennen gelernt und umgebilbet haben, bei den Babyloniern, Agyptern und Indern gewesen ist, so wenig Bahrscheinlichkeit hat es, daß feine Sternbilber als Gegenftanb ber Berehrung nach Sonne und Mond aus bem übrigen Himmelsheer besonders hervorgehoben sein konnen. Denn ein besonderer Rultus hat sich wohl nie an biefelben gefnüpft. Bergegenwärtigt man fich bagegen, daß nächst Sonne und Mond die übrigen Blaneten sowohl in der babplonisch-affprischen Religion überhaupt (vgl. S. 140 f.), als in der Aftrologie der Chaldaer, die Hauptrolle spielen, und dağ ber Kultus des Saturn seitens der Jsraeliten in Am. 5, 🖚 ausbrücklich bezeugt ist (vgl. die Artt. Chiun, Siccuth u. G. 141b), fo wird man anerkennen müssen, daß nichts näher liegt, als bei den mazzaloth in 2. Kön. 23, s mit Luther an die Planeten zu benken; auch sie heißen bei ben Rabbinen mazzaloth, nicht weil sie durch bie Sternbilder des Tierfreises laufen (Delitich), sonbern als bie "Schickfalssterne"; und an fie bat man aller Bahrscheinlichkeit nach auch bei ben fieben Ringen zu benken, die man so häufig auf den babplonisch-assprischen Colindern neben Sonne und Mond abgebildet sieht (vgl. S. 141 a), woran man fich burch bie Giebengahl, um beren willen Lapard an die Plejaden und Stern (a. a. S. 268) an die Spaden benten wollte, nicht beshalb irre machen laffen barf, weil Sonne und Mond, bie Jelbst zu bieser Siebenzahl gehören, baneben noch und bes Mondes erst von Affprien ber Eingang

besonders abgebildet find; benn die Siebengahl tonnte als eine für die Planeten feststehende tropdem recht wohl beibehalten werden. — Ob aber die mazzaroth in hiob 38 mit den mazzaloth ibentisch, also ebenfalls die Blaneten sind, ist (trop der Sept.) fraglich, obschon das "Hervorbringen zu seiner Zeit" gut bazu passen würde. Manche andere Deutungen, wie die auf die 28 Mondstationen, die naxatra der Inder (Delipsch), oder gar ber nur von einer bebentlichen Worterflarung eingebene Einfall, bas Bort bezeichne bie beiben weit auseinander liegenben Sternbilber ber norblichen und der füblichen Krone (Ewald), konnen freilich noch viel weniger in Betracht tommen. Aber es läßt sich nicht in Abrede stellen, daß sowohl die drei anderen daneben genannten Sternbilder, als ber Ausbrud "zu feiner (nicht: zu ihrer) Beit" und nicht minder ber Umftand, daß in der Barallelftelle hiob 9, . bafür "bie Rammern des Sübens", b. h. - wie Luther richtig erlautert bie bem füblichen himmel angehörigen Sterne, genannt find, die Annahme empfehlen, daß mazzaroth ein aus mehreren Sternen bestehenbes Sternbild des füblichen Himmels bezeichnet, welches nur zeitenweise sichtbar wurde, und bessen Aufgang im Bechfel ber Jahreszeiten und ber Bitterung feine bestimmte Bebeutung hatte. Bei ber Unsicherheit ber Erklarung bes Wortes mazzaroth ist aber eine nähere Bestimmung nicht möglich. Sachlich paffend mare bas Sternbild bes Schiffs. beffen Sauptstern, ber Subel (f. oben) ober Canopus, in einer arab. Abersetung in Siob 9, . mit bem Bufat "bas herz bes Gubens" an Stelle ber "Rammern bes Subens" genannt ift (Delisio, Siob, 2. Aufl. S. 128 Anm.) und burch seinen Aufgang bie Jahreszeit martiert, in welcher bei Abnahme ber Hipe bie Früchte reif werben (Riebuhr, Beschr. S. 116 Anm.); ober auch ber groke hund, beffen hauptstern, ber Sirius, ber bellfte aller Figsterne ift und in meteorologischer Beziehung überall im Altertum eine große Rolle spielt. Stern (a. a. D. S. 264 ff.) benkt an bie bem nördlichen himmel angehörigen hpaben (Regensterne) mit ihrem Hauptstern Albabaran, beren Aufgang bie Regenzeit antunbigt, eine Annahme, die allenfalls zu hiob 38, 21 paßt, für 2. Kon. 23, a aber jebenfalls gang unannehmbar ift. - Ob die Jøraeliten auch die Sternbilder des Drachen, ber Schlange im Ophiuchos und bes Balfisches gefannt haben, ist zweifelhaft (vgl. S. 921. 1281 a); und die Beziehung auf bas Zwillingsgeftien in Apftlg. 28, 11 ift nur eine entfernte, fofern nämlich die Diosturen (j. b. A.) am himmel burch basselbe reprasentiert waren. — Aber ben 3 Gestirndienst der Babylonier und der Affpret f. S. 140 f., über ben ber himjaritischen Araber S. 106b. Bei ben Israeliten hat berfelbe in Berbinbung mit bem besonberen Rultus ber Sonne

gefunden (vgl. Conne Rr. 2). Bur Beit bes Bropheten Amos murbe im Bebnftammereich ber Blanet Saturn unter affprifden Ramen berehrt (Am. 5, so; bgl. Chiun und Siccuth), und Anbetung bes ganzen Simmelsbeeres wirb ben Bürgern bes Zehnstämmereichs 2. Kön. 17, 16 vorgeworfen. Im Reiche Juba sucht nach bem noch ganz allgemein gefaßten Berbot bes Detalogs (2. Dof. 20, 4, 5. Mof. 5, a) erft bie jungere Gefeggebung bem Einbringen bes Gestirnbienftes zu mehren (5. Dof. 4, 19. 17, 1; bgl. 13, 1). Unter Ronig Manaffe, der jogar in beiden Tempelvorhöfen dem Himmelsheer Altare errichtete (2. Kon. 21, s. s. 2. Chr. 33, s. s), fand er aber in Rerufalem und in anderen Stabten viele Anhanger, und auch Jofia's reformatorifche Energie tonnte biefen vorzugsweise auf ben Dachern geubten und in Anbetung und Darbringung bon Raucheropfern beftebenben abgottischen Kultus nicht auf bie Dauer ausrotten (Jer. 7, 18. 19, 18. Beph. 1, s. 2. Kon. 23, 4. s. 12. Jer. 44, 17. 26). - In enger Bechfelbeziehung mit bem Geftirntult ftebt bie Aftrologie, bie Sauptbeschäftigung ber calbaifchen "Weisen", b. h. ber bortigen Priesterschaft. Doch hat dieselbe ihre allgemeinere, von dem Gestirnfult relativ unabhangige Grunblage. Dieje besteht in ber Babrnebmung bes Ginfluffes, welchen bie himmelstörper und beren regelmäßige Bewegungen auf ben Bechsel der Jahreszeiten, auf die Witterung, überhaupt auf bas Raturleben ber Erbenwelt teils wirklich ausüben, teils burch bas zeitliche Busammentreffen ber fiberischen und ber tellurischen und atmo-Spharischen Ericeinungen auszunden scheinen, ein Einfluß, um beffen willen auch in ber Bibel von einer Herrichaft des himmels über die Erdenwelt bie Rede ift (vgl. bes. hiob 38, sa im hebr.). In bem Glauben an die alles voraus bestimmende Macht ber Gottheit und in bem Berlangen nach Aufschluffen über die Zukunft wurde aber dieser Einfluß auch als ein im Menschenleben ebenfo, wie in ber Ratur, wirtfamer, bie Schicfale ber Boller wie ber einzelnen bestimmenber aufgefant; nur find es hier neben ben ungewöhnlicheren Ericheinungen, wie Sonnen- und Mondfinfterniffe, Rometenericheinungen u. bgl., bie mehr gufälligen Berfchiebenheiten bes Aussehens ber himmelstorper in Geftalt, Farbe und Glang, besonders bei threm Auf- und Untergang, und die mannigfaltigen Konstellationen, an welche jener Ginfluß gebunden gebacht wurde, und benen barum als Borzeichen, burch welche bie Gottheit Runftiges anzeige, ihre bestimmte Bebeutung beigelegt murbe (vgl. Jer. 10, 1). Für bie Ronftellationen maren naturlich bie Blaneten, biefe "Dolmeticher" bes Willens der Götter (Diodor II, 30), ihre Stellung zu einander und zu den Bildern des Tierfreises am wichtigften. Durch tabellarische Aufzeichnungen ber gemachten Beobachtungen und Erfahrungen. von benen ber britte Band bes großen englischen falliger Beise gusammen. Beibe Planeten maren

Reilinichriftenwerfes viele urfunbliche Beugniffe barbietet, erwuchs bei ben Chalbaern ein ganges Spftem aftrologischer Wiffenschaft, und die Sternbeutekunft beherrichte bort mehr, als bei irgenb einem anderen Bolfe (vgl. bezüglich ber von ben Agpptern geubten Runft bes Nativitatftellens Herod. II, 82), das ganze öffentliche und das private Leben. Bon bem großen Propheten bes Exils, welchem Jes. 40-66 angehört, konnte biefe fo einflugreiche und hoffartige Afterweisheit nicht unberlidfichtigt bleiben; am bestimmteften fpricht er fich fiber fie Jef. 47, 10 aus, wo bie "Sternguder" mit Bezug auf bie zu aftrologischen Zweden porgenommenen Einteilungen bes himmels in bestimmte Felber im Bebr. auch "Berleger bes Simmels" (Luther: "Meifter bes Simmelslaufs") genannt find, und als ihr mit ber Feststellung bes Ralenbers verbundenes Geschäft angegeben wirb, daß sie an jedem Neumond dem Bolle Runde babon gaben, was ihm im Laufe des Monats begegnen werbe. Auch im B. Daniel find bie chalbaiichen Aftrologen unter ben "Beifen" besonbers hervorgehoben, aber nicht in bem von Luther burch "Sternseher" wiebergegebenen Wort charțummim (Dan. 1, 20. 2, 2. 10. 27. 4, 6. 6. 5, 11), einer von den ägpptischen Bahrsagern (1. Mos. 41, s. 24 u. a.) entlehnten Bezeichnung allgemeineren Sinnes, fondern in bem bon Luther mit "Bahrjager" überjetten aramäischen Wort gazertn (Dan. 2, 27, 4, 4, 5, 7, 11), eigentlich "bie Beftimmer", b. h. wohl bie Berfündiger ber von ber Gottheit bestimmten Schickale. — Der Stern 4 ber Beifen (Matth. 2, s. r. o f., vgl. b. A. Magier u. G. 728b) ift, so wie er in ber evangelischen Erzählung beschrieben wird, jebenfalls fein aftronomijd bestimmbarer Stern. Die Borftellung eines bie Geburt bes Deffias funb machenben Sternes hat, obicon "bie Beifen" ohne Zweifel nicht Juben, fondern heidnische Aftrologen find, teine andere Quelle, als bie Weißagung 4. Mos. 24, 11, die von den Juden nach alter Überlieferung — wie die Targume und ber Rame bes in ber Beit Habrians aufgetretenen Pseudomessias Bar Kochba, b. i. "Sternensohn" zeigen (vgl. auch Teft. b. 12 Patr. bei Fabricius, cod. pseudopigr. S. 584) - meffianifc gebeutet worben ift. Doch ift baburch bie Möglichkeit nicht ausgeschioffen, bag auf die Gestaltung ber Eraablung eine um die Reit der Geburt Christi wahrgenommene auffallende aftronomische Erscheinung Ginfluß gellbt hat. Bu einem Kometen, ber ohnehin bem jubischen Bollsglauben als Unbeil verkundendes Beichen galt (vgl. Joseph., Jub. Rr. VI, 5, a), paffen bie einzelnen Ungaben über ben Stern am wenigsten. Dagegen trifft allerbings die von Repler und 3beler berechnete Roujunktion ber Planeten Jupiter und Saturn im J. 747 b. Stadt Rom mit einigen berselben in auf-

namlich am 20. Dai bor Connenaufgang am Morgenhimmel im 20. Grabe bes Sternbilbes ber Fische in Konjunktion und nur einen Grad von einander entfernt zu feben (val. Matth. 2, 1); fie blieben bann Monate lang gang nabe bei einanber; am 27. Oftober trafen fie gum zweitenmale im 16. Grad ber Fische und am 12. November gum brittenmale im 15. Grab berfelben zusammen, beide Male wieder so, daß ber Breitenunterschied nur ungefähr einen Grad betrug; und diese Konjunktionen waren in den Abendstunden am füblichen himmel (alfo bon Jerufalem aus in ber Richtung nach Bethlebem; vgl. B. . f.) gu feben (vgl. 3deler, Sandb. der Chronol. II, 399 ff.; Aber bie Unficht bes portugiefischen Rabbinen bes 15. Nahrh. Abarbanel, baf bie Geburt bes Meffias burch bie im Jahre ber Welt 5224 erfolgenbe Wiederfehr ber Konjunktion von Aupiter und Saturn im Zeichen ber Fische angekundigt werbe, wie biefelbe im Jahre ber Welt 2365 bie Geburt Moje's 3 Jahre vor derselben angekundigt habe, bgl. Merr, Joel S. 232 ff.). Freilich barf babei nicht außer acht gelassen werden, daß die evang. Ergablung augenicheinlich nicht von einer Ronstellation, sondern von einem einzelnen Stern rebet, wie dies schon die Grundlage der Borftellung vom Stern bes Meifias 4. Moj. 24, 17 5 mit sich brachte. — Während in 4. Mos. 24. 17 der Stern, der aus Jakob aufgehen foll, den zunächst durch David repräsentierten König des Gottesreiches bezeichnet, macht die apolalyptische Bilbersprache bes Buches Daniel aus bem Sternenheer überhaupt eine Bezeichnung bes bem Gott bes himmels und herrn ber beerscharen (Rebaoth) angehörigen beiligen Bolls, weshalb bie Coabigungen besselben burch Antiochus Epiphanes ein Berabwerfen eines Teiles ber Sterne gur Erbe und Bertreten berjelben ift (Dan. 8, 10; bgl. B. 11 u. 24). Dies Bilb ift in ber Offb. Joh. (12, 4) auf die Schädigungen übertragen, welche ber große Drache, b. i. ber Satan (vgl. S. 328) bem Gottesvolle zuzufügen Macht hatte. Wenn die Gottesgemeinde baneben als Weib personisiziert ift, so wirkt boch jene symbolische Anschauung des Buches Daniel auch darin nach, daß das Weib mit der Sonne befleibet ift, ben Mond unter ben Fugen hat und mit Bezug auf die 12 Stamme Israels ein Diabem von 12 Sternen tragt (Dffb. 12, 1; vgl. bazu 1. Mof. 37, •). - Die 7 Sterne, welche Christus als sein Sigentum in seiner Rechten halt (Offb. 1, 16. 2, 1. 3, 1), find nach 1, 20 "Engel ber 7 Gemeinden", b. h. bie in ber Borftellung einer engelischen Perfönlichkeit einheitlich zusammengefaßte und personifizierte Borfteberschaft ber Gemeinden. In Offb. 9, 2 f. ift ber bom himmel gefallene Stern (vgl. Jef. 14, 12) ein mit ber Bollmacht höllische Plagen über die Menschen zu

tung "Wermuth" genannte Stern in Dfib. 8, 10 f. lediglich eine von den Kometenerscheinungen entlehnte Beranschaulichung des Mittels zu sein scheint, burch welches Gott die für die Menschen unbeilbollen Wirfungen auf bie Gemäffer not.

Steuer wird in ber beutschen Bibel gemäß ber urfprünglichen Bebeutung "Unterftugung" bon ben Liebesgaben gebraucht, welche ber Apoftel Baulus für bie Armen in ber Gemeinde gu Jerufalem fammeln ließ (Rom. 15, s. 1. Ror. 16, 1 f. 2. Ror. 8, 20. 9, 1. 12 f.). Bon einer Gelbfammlung zu einem Gühngeschenk an ben Tempel fteht bas Wort 2. Maft. 12, 40; in bem jest gebrauchlichften Ginn einer ichuldigen Gelbabgabe bagegen nur 2. Chr. 24, o. o. Bgl. im übrigen bie Artt. Abgaben, Ehrenius und Romer S. 1315b.

Stiftshutte. Das Wort "Stift" — von "ftif- 1 ten", b. h. gu festem, bauernbem Beftanb grunben, einrichten ober anstellen — war zu Luthers Beit borgugemeife von ben burch unwiderrufliche Feftsekungen zu kirchlichen und speciell gottesbienstlichen ober Möfterlichen 3weden bestimmten Gebauben, Ortlichfeiten und Sachen im Gebrauch. Demgemäß nennt Luther bas Reichsheiligtum zu Bethel in Am. 7, 18 "bes Ronigs Stift", erwähnt Hel. 6, a neben ben Soben, Altaren, Gogen und Bilbern "bie Stifte" an Stelle bes im Bebr. gebrauchten, allgemeinen Ausbruds "Machwerte" und nennt mit Bezug auf ben Tempel Jerufalem Ref. 33, so "bie Stadt unferes Stiftes" und ben Berg Bion in Jes. 14, 14 "ben Berg bes Stiftes" (vgl. aber S. 202b). So will er nun auch mit bem Ausbrud "Stiftshutte" nach feiner eigenen Erflarung bas von Mofes errichtete beilige Belt als einen von Gott geftifteten (vgl. Mof. 20, 21)\_ "gewissen Ort ober Statte, wie eine Pfarrfirche ober Stift, dabin bas Bolf Israel fommen und Gottes Wort horen follte" bezeichnen. Der eigentlichen Bedeutung der gebräuchlichsten hebr. Bezeichnung bes mosaischen Heiligtums 'ohel mo'ed entipricht freilich weber biefe Uberfehung. noch die von Luther damit verbundene Borftellung ber gottesbienftlichen Berfammlung ber Gemeinbe. Die israelitischen Heiligtumer find feine blogen Gottesbienststätten. Bielmehr wird durch diefelben die göttliche Zusage: "Ich will inmitten der Rinder Rerael wohnen und ihr Gott fein" realisiert (2. Mos. 25, s. 29, s f.). Die Stiftshütte ift die "Bohnftatte Jehova's" (3. Dof. 17, 4. 4. Mos. 16, o u. a.), an welche er seine personliche Gegenwart in ber Mitte feines Bolles gebunben, woselbst er sich eingestellt hat, um von ba mit feinem Bolt und beffen Reprafentanten gu reben (2. Mos. 25, se. 29, 42 ff.), wo man also bor fein Angesicht tommen und mit ihm in Berbringen ausgestatteter boser Engel, wogegen ber tehr treten tann; barum beist fie "Belt ber Ru-"wie eine Fadel brennende" und nach feiner Bir- fammentunft", nämlich ber Bufammentunft

Gottes mit feinem Bolfe. Go fand burch | freiwilliges hebopfer bar (2. Mof. 25, 1 ff. 35, 4 ff. das Seiligtum, ohne Beeintrachtigung bes Gebots, baß tein Bilb Jehova's angefertigt werben follte, feine Gegenwart doch bie finnenfällige Darftellung, welche sowohl ber am Außerlichen haftenbe Sinn bes Bolles als ber Charafter bes altteft, nationalen Gottesftaates erforberte, und felbft bag Jehova nur einer fei, tonnte baburch gur Darftellung gebracht werben, bag es auch nur eine Wohnstätte Jehova's gab. — Neben jener gebrauchlichften Bezeichnung ber Stiftsbutte tommt menichlichem Gutbunken, sonbern nach Gottes auch die andere "Bohnung" oder "Zelt des Zeug- | Willen, Anweisung und Leitung eingerichtet wurde, nisses" vor (2. Mos. 38, 21. 4. Mos. 1, so. ss. 9, 1s. 17, 7 f. [20 f.] u. a.), was trop ber ent- ber heiligen Majestat Gottes würdige Wohnstätte sprechenben Ausbrude "Labe bes Zeugniffes", werben tonnte: ju ben betaillierten Anweisungen, "Tafeln bes Zeugniffes" schwerlich burch "Belt, welche Mofes in Worten erhalt, tommt hingu,

20 ff. 36, 4 ff. 38, 21 ff.); baneben wird aber auch berichtet, bag bas Gilber burch eine obligatorische allgemeine Ropfsteuer aufgebracht wurde (30, 11 ff. 38, 28 ff.); auch an ben Arbeiten helfen alle berfelben Rundigen, die Beiber eingeschloffen, freiwillig mit (28, s. 31, s. 35, 10. 20 f. 36, 2. 4. 8. 39, 4 f.). Unberfeits legt bie Aberlieferung bas größte Gewicht barauf, bag bie gange Gotteswohnung bis ins fleinfte Detail binein nicht nach weil fie nur baburch eine mahrhaft heilige und



a. Shaubrottifd. b. filberner Leuchter. o. Raucheraltar. d. Bunbeslabe. a. Bafchbeden. g. Brandopferaltar. b. foraganfteigenber Erbaufwurf.

in welchem bas Zweitafelgefes niebergelegt ift" | gu beuten, fonbern in bem allgemeineren Ginne: "Bohnung, wo Gott sich und seinen Billen bezeugt", alfo Gottesoffenbarungszelt gemeint ift 2 (vgl. 2. Moj. 25, ss. 30, s. ss u. a.). — Die Stiftehutte mit ihren Beraten ift im 2. Buch Mofe zweimal beschrieben, inbem zuerft Rap. 25-27 u. 30 die betaillierte gottliche Anweisung, welche Mojes mahrend feines 40tagigen Aufenthaltes auf bem Sinai Aber ihre Einrichtung erbielt, und bann Rap. 36, 37, 40 meist mit benfelben Borten bie Musführung berfelben berichtet wird. Die Uberlieferung ftellt ihre Errichtung als bas gemeinfame Wert bes ganzen Boltes bar: es bringt alle gur wilrbigen Ausstattung bes Beiligtums erforderlichen Materialien mit einer | 2. Mof. 19, 1 u. 40, 2 in Die Beit awischen bem

daß ihm auf bem Sinai ein Dobell ber Gotteswohnung und alles ihres Gerates gezeigt wird (2. Moj. 25, s. so. 26, so. 27, s); bag biefes Modell ein Abbild ber himmlischen Bohnftatte Gottes gewesen fei, ift eine gwar nabeliegenbe, aber erft im fpateren Jubentum nachweisbare, im Hebraerbrief (vgl. bef. 8, 1) vorausgesette Borftellung. Ferner werben bie Bertmeifter Bezaleel (f. b. A.) und Oholiab von Gott bernfen und für ihre Aufgabe besonbers mit bem Geifte Gottes ausgerüftet (2. Dof. 31, 1 ff.), und auch bie Runftfertigfeit aller ihrer Mithelfer aus bem Bolke hat ihre Quelle in ber ihnen von Gott in bas Berg gegebenen Beisheit (28, s. 31, s. 36, s). Die Ausführung bes ganzen Bertes fällt nach ben Bebarf übersteigenden Opferwilligkeit als | 3. Monat des ersten und dem Reujahrstag des

zweiten Jahres nach bem Auszug aus Agppten, ein Reitraum, von welchem jedoch noch der 40tägige Aufenthalt Mofe's auf bem Sinai in Ab-3 gug gu bringen ift. - Das Beiligtum - ein tragbarer Belttempel - bestand aus der eigentlichen Gotteswohnung (2. Mof. 35, 16 u. a.) unb einem bieselbe bon allen Seiten umgebenben Borhof. Jene bestand wieber aus einem festen Gerüfte und ben es bedeckenden Teppichen. Das Gerufte bilbeten 48 Boblen (Keresch; griech. in ber Sopt. styloi, bei Philo und Josephus kiones) aus Alazienholz (f. b. A.), jebe 10 Ellen lang und 11/2 Ellen breit; je 20 tamen auf bie beiden nach Rorben und Guden gelegenen Langfeiten, die übrigen 8 auf die gegen Beften liegenbe Sinterwand, mabrend bie gange Offfeite als offener Eingang ohne Wand blieb. Die Sobe bes Geruftes, beffen Grunbflache ein Rechted bilbete, betrug bemgemäß 10 Ellen, die Länge jeber Langseite 30 Ellen und bie der Hinterwand 12 Ellen. Die Dide ber Bohlen ift nicht angegeben; Josephus (Altert. III, 6, 1) bentt fie fich 4 Finger bid; aber mit Recht bat bie fpatere jubifche Trabition (Rafchi), der bie meisten neueren folgen, biefelbe auf eine Elle berechnet; benn anertanntermaßen war für den inneren Raum eine Länge pon 30 und eine der Hohe entsprechende Breite von 10 Ellen beabsichtigt; von den 12 Ellen, welche die hinterwand lang war, find also 2 Ellen überichuffig, welche nur bie Didflächen ber angrengenben Bohlen ber Langfeiten gebedt haben tonnen; baraus ergibt fich, bag biefe je eine Elle bid gewefen fein muffen (von außen gemeffen waren barum auch bie Langfeiten bes Geruftes unter Einrechnung ber Dide ber hinterwand 31 Ellen lang). Rur mittels ber willfürlichen, mit 2. Dof. 26, 22 f. nicht gu rechtfertigenden Unnahme, bie beiben Edbohlen ber hinterwand feien ichmaler, als bie feche übrigen gewesen (nach Josephus nur eine halbe Elle breit), ober fie hatten als Bintelbohlen die angrenzenden Bohlen ber Langfeiten und der hinterwand teilweise umschloffen, konnte man fich biefer Folgerung entziehen. Augenscheinlich ist aber vorausgesest, daß hinsichtlich ber Sobe und Breite, wie auch ber "Füße", zwischen ben Edbohlen und ben übrigen Bohlen fein Unterschied war (2. Mos. 26, 18. 17. 18 vgl. mit 38, 27). Allen Bohlen gemeinfam war nämlich ferner, daß sie je zwei durch Leisten an einander gefügte "Hände" (hebr. jadoth) ober — wie man gewöhnlich nach bem Borgang bes Jojephus beutet - "Zapfen" (so auch Luther), hatten, und daß sich unter ihnen und an ben beiben "Sanben" ober "Bapfen" gwei aus je einem Talent Silber (38, 21) angefertigte "Füße" (hebr. 'adantm, griech, baseis) befanben. Die in Luthers überfetzung von 2. Dof. 26, 17 ausgebrückte, aus ber Vulg. gestoffene Borstellung, nach welcher bie Bapfen, an ben Didfeiten ber Bohlen angebracht, gur Berbindung ber Bohlen | meint (vgl. Altert. III, 6, 2 mit III, 6, 3 a. E.).

mit einanber (Bergahnung) gebient hatten, wird allgemein als bem Text widersprechend (val. 26, 10) berworfen. Mit Josephus nimmt man bagegen (nach 26, 19) gewöhnlich an, die zwei "Bapfen" feien an ber Grunbflache ber Boblen angebracht gewesen und hatten bie Berbindung ber Bohlen mit ben filbernen Gufen bergeftellt. In der bestimmteren Gestaltung dieser Borftellung gehen aber die Meinungen auseinander. Für ihre Beurteilung und überhaupt für die Gewinnung einer richtigen Borftellung ift noch zweierlei in Betracht zu ziehen. Das eine ift, bag über bie Befestigung ber Bohlen im Erdboben nirgenbs eine Angabe gemacht ist, während man boch irgend welche Einrammung berfelben für erforberlich zu halten pflegt; bas anbere, bag' auch bie Saulen, an welchen die Borhange ber hutte, und ebenso bie, an welchen bie Umhange bes Borbofs aufgehängt waren, je einen "Juß" hatten (ber hebr. und der griech. Ausdruck ist derselbe), wogegen hier von "handen" ober "Bapfen" nicht bie Rebe ift, und bag bei biefen Saulen eine Befestigung im Boden unbedingt vorausgesett werben muß. Run laffen die einen überall die "Füße", die anberen (wenigstens bei ben Bohlen) bie "Bapfen" bem 3wede ber Ginrammung bienen. Jene benten sich die filbernen und ehernen "Füße" als spis zulaufenbe, in ben Boben eingeschlagene Reile. beren Oberteil aber nur aus ben Wanbungen eines bie Rapfen" bezw. bas Fugenbe ber Saulen in fich aufnehmenben Loches bestande). Man beruft fich befonders auf Siob 38, ., wo bon einer Einfentung ber Ganlenfuße bes Beltgebaubes bie Rebe ift. Allein biefe Borftellung ift icon badurch ausgeschloffen, bag bas Körpermaß eines Talentes == 43,65 kg (vgl. S. 1016) Silber noch nicht ben fiebenten Teil eines Rubitfußes beträgt; amei Talente Silber hatten baher nicht ausgereicht, um amei Reile bon folcher Große und Starte berguftellen, bag biefelben einer Boble von den angegebenen Dimensionen festen Halt im Boben hatten geben konnen. Ohnehin ift von bem gu biefen "Füßen" verwendeten Material vorauszuseben bağ es bem Beiligtume jum Schmude bienen follte, alfo nicht gang in ber Erbe fteden tonnte (vgl. auch 2. Moj. 30, 10). In Hohest. 5, 14 sind bie golbenen Füße weißer Marmorfäulen mit demselben hebr. Ausbruck bezeichnet, und so hat man ohne Zweifel auch bei unseren silbernen und ebernen "Füßen" an niebrige und barum für bie Sobe bes Geruftes nicht befonders in Betracht tommenbe. jäulenfuhartige und wohl (worauf auch Hobest.

<sup>\*)</sup> Bon ben ehernen "Bugen" ber Borhofsianlen bat icon Jojephus biefe Borftellung, inbem er fie mit ben eifernen, oben fouhartigen Spipen vergleicht, mittels beren man bie Langenichafte in bie Erbe ju fteden pflegte (annroteres). Db er fich bie filbernen guge ber Boblen ebenfo gebacht bat, ift nicht fo gewiß, als man gewahnlich

5, 16 beutet) bei ben Gaulen nach allen Seiten bin | und bei ben Boblen (wo bies nicht möglich war) wenigstens auf beren außerer und innerer Breitfeite etwas vorspringenbe Unterfage zu benten. Wir bemerten babei, bag bie Godel ber ägyptischen Saulen ungewöhnlich niebrig zu fein pflegen (bgl. S. 47), und bag auch in Sobeel. 5, 10 berhaltnismagig fehr niebrige Gaulenfuße vorausgejest finb. – Biel annehmbarer erscheint demgemäß die anbere Borstellung, die "Zapfen" hatten nicht bloß gur Berbinbung ber "Füge" mit ben Boblen, fondern auch zur Einrammung der letteren in den Boben gebient. Man muß fich bann unter benfelben große Pflode vorftellen, und bie filbernen



Unterfage, am mahricbeinlichften in ber Geftalt vierediger Platten, muffen in ber Mitte ein großes Loch jum Durchsteden ber Bflode gehabt haben. fo bag fie nur eine am Boben befindliche Ginfassung ber Bohlen und Saulen bilbeten. In ber That tann bie Feststellung ber Gaulen für Die Borhange ber Stiftshutte und die Borhofsumbange und beren Berbindung mit ben filbernen und ehernen "Fügen" nicht wohl anders bewertstelligt worben sein, als so, daß die Unterteile der Saulen, die von etwas geringerem Umfang als ber eigentliche Gaulentorper gewesen fein werben. burch ihrem Umfang entiprechende Löcher ber Fußunterfage hindurch in die Erbe eingesenkt wurben. Dann wird aber auch bei ben Boblen berfelbe Effett in gleicher Beise erzielt worben fein, nur bağ hier wegen ihres großen Umfanges zwei Rußunterfage verwendet werden mußten, und baber der in die Erbe einzurammende Unterteil der Boble zwei pflodartige Enben gehabt haben muß.

40, is enthaltene Unbeutung über bas Berfahren bei ber Aufrichtung "ber Wohnung", sofern zuerst bie (nach 4. Dof. 4, at bon ben Boblen gum 3mede bes Transportes leicht abnehmbaren) Fugunterfage an ihre Stelle gebracht, bann bie Bohlen aufgerichtet und hierauf bie Riegel eingezogen murben. - Muffen wir bemgemäß biefe jest wohl verbreitetste Vorstellung als eine wesentlich richtige anertennen, fo icheint uns biefelbe boch in einem Buntte einer Berichtigung ju bedürfen. Jene in bie Erbe einzuschlagenben Bflode tonnten, wie uns buntt, nimmermehr "Sanbe" genannt werben. Dagu tommt, bag auch bie bon ber Ber-



a. Edboble. b. Querichnitt einer Edboble und (b) ber anftogenben Boble ber Bangmand. H. Sohlfeble. L. Durchlaufende Beifte.

binbung biefer "Sanbe" mit einander burch Leiften gebrauchten Musbrude (vgl. gu 2. Mof. 26, 17 und 36, 22 bie Stellen 2. Mof. 26, 2. 8 f. Sef. 1, 2. 22. 3, 13) - man moge fich biefe Leiftenverbindung benken wie man will — mit ber Borftellung parallel stehenber "Zapsen" ober Pflöcke nicht wohl vereinbar find, vielmehr barauf hinweisen, bag biefe "Sanbe" jebenfalls bon entgegengefesten Richtungen ber auf einanber zu liefen, mahricheinlich aber auch unmittelbar an einander gefügt wurben. Jene in die Erbe einzuschlagenben pflodartigen Fugenden find vielmehr in ber Beichreibung ebenfo unermahnt geblieben, wie ber in die Erbe einzusentende Unterteil ber Saulen: auch find fie bei ber Angabe über bie Länge ber Bohlen, außer Betracht gelassen, ganz wie die Angabe über die Sohe bes Borhofs (27, 10) jenes Unterteil ber Saulen unberudfichtigt lagt, inbem die Befchreibung eben nur, mas über dem Boben fich befand, Ru biefer Borftellung paßt auch bie in 2. Mof. und nicht was in biefem ftedte, ins Auge faßt; ba-

4. 5 4 4 4 4 4 4 4

gegen kann bas von den niebrigen silbernen Fußunterfägen umichloffene Bohlenftud in der Angabe ber Bohlenlange recht wohl inbegriffen fein. -Bas foll man sich nun aber unter ben zwei "Händen" vorstellen? Diefer Ausbrud tommt anbermarts in zwei verschiedenen Unwendungen vor: einmal bezeichnet er die Seitenlehnen an Salomo's Thron (1. Kon. 10, 10) und die Halter an den fahrbaren Bafferbeden bes Tempels, sowohl die, welche zur Festhaltung der Raber (1. Kon. 7, 82 f.), als die, welche gur Unterstützung bes Bedenrandes (B. ss f.) bienten (vgl. G. 581); fobann bedeutet er auch bie "Teile" eines Gangen (1. Moj. 47, 24. 2. Sam. 19, 44. 2. Kon. 11, 7. Meh. 11, 1; vgl. 1. Mof. 43, 24. Dan. 1, 20). Gemaß ersterer Unwendung tonnte man in unjerem Falle an Halter benken, die an beiden Breitseiten ber Bohlen am unteren Ende angebracht waren und mit ihren einwärts gebogenen, also auf einander zulaufenden Enden die filbernen Fugunterfage umfagten, um fie feft an ihrer Stelle und eng an einander geschloffen zu erhalten (ob bas angkoniskoi ber Sept. in 2. Mol. 26, 17 fo gemeint ist, ist freilich zweifelhaft). Wir verfolgen jedoch biefe Borftellung nicht weiter, weil feine einigermaßen mahricheinliche Leiftenverbindung biefer halter benkbar ift, und die Einfügung der filbernen Fußunterfäße überaus schwierig, ja bei einer ben Saulenfüßen gleichen Gestalt berselben wohl ganz unmöglich ware. Auch tann bie herrschenbe Anficht barin nicht vollig im Unrecht fein, bag fie die zwei pflodartigen Fugenben ber Boblen, bie wir für die zwei filbernen "Füße" brauchen, in eine nähere Beziehung zu ben zwei "Sanben" fest. Diefe ergibt fich, wenn wir die zweite ber oben angeführten Bedeutungen biefes Ausbrucks in Anwendung bringen (im Anschluß an bie Sept. in 26, 10). Dann fagt bie Beschreibung, baß jebe Boble zwei burch Leiften an einander gefügte Teile haben (26, 17), und daß zwei Fußunterfage unter jeder Boble an ihren beiben Teilen fich befinden follten (26, 10). Wir haben bann angunehmen, bag jebe Bohle burch fefte Bufammenfügung von zwei Studen bergeftellt wurde, und haben bamit auch einen tertgemäßen Anhalt gur Befeitigung eines anberen fachlichen Bedenkens gewonnen, des Bebenkens nämlich, daß Bohlen von 11/2 Ellen Breite schwerlich aus Afazienbäumen (f. Afazie) und überhaupt nur aus wahren Baumriefen in einem Stud herstellbar waren. Unsere Berichtigung ber jest am meisten verbreiteten Borftellung besteht also nur darin, daß wir unter den mittels Leisten mit einander verbundenen "Händen" nicht besondere in die Grundflache ber Bohlen eingefügte Pflode, fonbern bie zwei Stude, aus welchen jebe Boble bestand, und deren durch die silbernen Untersätze zu ftedenben und in die Erbe einzugrabenden Fußenden man fich pflodartig benten mag, verfteben. bes Ausbruds "gleicherweife" getommen.

Bon hier aus fällt vielleicht auch ein Licht auf bie buntle und in ber berichiebenften Beise aufgefaßte Beschreibung ber befonberen Geftaltung ber Edboblen ber hinterwand. Diefelbe lautet (2. Mof. 26, sa f.): "Und zwei Boblen follft bu machen zu Edftilden (vgl. Bef. 41, sa) an ber (genannten) Seite. Und fie follen zweifach fein unterhalb und gleicherweise (b. h. eine wie bie andere) follen fie gang fein an ihrem Ropfftlid bis an den ersten Ring hin; so soll es bei ihnen beiben fein; zu ben beiben Edftuden follen fie bienen". In biefen Borten ift feinenfalls eine Gigentumlichfeit ber Edboblen angegeben, bie ihnen lediglich vermöge ber Stelle, die fie im Geruft einnahmen, gutam, etwa bag fie gur hinterwand gehörten und zugleich bie Langwande abichloffen: benn nach bem Wortlaut und Zusammenhang ift von ber Anfertigung ber einzelnen Boblen. alfo von einer bie Gestaltung betreffenben Gigentümlichkeit berfelben die Rebe. Man wird darum auch bei dem ersten Ring nicht an den ersten ber an ben Gerüftwänden horizontal laufenden Reibe von Ringen, fonbern an ben erften ber an ber einzelnen Edbohle befindlichen Ringe zu benken haben, und zwar, da die Worte "bis an ben erften Ring bin" fich an eine Musjage über bas Ropfftud anschliegen, an ben erften bon oben an gezählt. Die Ausbrude "unterhalb" und "an feinem (ihrem) Ropfftud" bilben namlich offenbar einen Gegensat. Hieraus ift weiter zu folgern, bag bon bem Unterteil und bon bem Ropfstüd nicht wohl ein und dasselbe ausgesagt fein tann\*), meber bag beibe "zweifach" waren (ft. tammim hat man nach Sam. u. Chald. tomim = to'ammim aussprechen wollen), noch bag beibe "gang" waren (ft. to'amim wollte Ramphaufen temimim lefen); ohnehin mußte bann von bem übrigen Teile ber Bohle, d. h. von bem Mittelftud (nicht, wie Kamphausen meint, bem Ropfftück) angegeben fein, wie es im Unterschied von ben genannten Studen gestaltet fein follte. Dit Recht hat vielmehr die durch die Botalpuntte fixierte Überlieferung angenommen, daß von dem Unterteil und von bem Ropfftud verichiedenes ans gefagt wird; jenes bezeichnet fie als "zweifach", biefes als "gang". Lepteres fann nur bejagen, bag bas Ropfftud bis an ben oberften Ring bin ben Charafter völliger Ganzheit hatte, also ans einem Stud bestand, oder vielmehr -- da die Zusammenfügung aus zwei Teilen von allen Bohlen gilt (26, 17) = gang wie die übrigen Bohlen aus den beiden Sälften zu einem einheitlichen Ganzen zusammengefügt war. Dan wird baraus zu entnehmen haben, daß fie vom oberften Ring an abwarts nicht mehr in biefem Sinne "ganz" waren, und bas wirb in bem bem "ganz"

. . . . .

<sup>\*)</sup> Bu biefer Unnahme ift man burd unrichtige Deutung

gegenüberftebenben Ausbrud "zweifach" liegen muffen; biefer felbst aber tann wohl nur befagen, bak die Edboblen in ihrem Unterteil irgendwie bas Musiehen von zwei Boblen hatten. Die bei ben übrigen Bohlen und auch am Ropfftud ber Edbohlen infolge ber engen Bufammenfugung nicht auffällige Bufammenfegung aus gwei Boblenbalften muß also bier febr mertlich in die Augen gefallen fein. Dies war ber Fall, wenn auf ber außeren Breitseite der Edbohlen, da wo ihre Salften aufammengefügt waren, eine ftarte bis gum oberften Ring hinaufreichenbe Sohlfehle ausgearbeitet war. Durfen wir annehmen, bag biefe Hohlkehle eine Biertelelle breit mar, und daß die Abichnitte, burch welche fie bergeftellt murbe, nicht an ben äußeren, die Eden bilbenben, sondern an ben inneren nach ber Mitte ber Sinterwand zu ftebenben Boblenhälften gemacht waren, fo bat biefelbe nicht nur im allgemeinen die Edbohlen als folche gekennzeichnet, sondern auch an der Außen-

Ringe - wie viele ift nicht gesagt -, burch welche an beiben Langseiten und an ber Sinterseite je fünf bie Bohlenwände zusammenhaltenbe Riegel aus Afagienholz gezogen wurden. Bon bem mittleren, in ber Mitte ber Bohlen, b. h. in ihrer halben Sohe angebrachten (nicht: burch ihr burchbohrtes Innere burchgestoßenen) Riegel wirb ausbrudlich (26, 28) gefagt, baß er von einem Enbe (natürlich nicht bes Gerüftes, sonbern) jeber Wand bis zum anderen durchgegangen sei; die vier anberen - bas muffen wir baraus ichließen waren fürzer; man bentt fie wohl am besten so angebracht, bağ je zwei unterhalb und zwei oberhalb bes Hauptriegels von den entgegengesetten Enden ber Band nach ber Mitte zu liefen, aber nicht in gleicher Sohe, sondern ber eine um etwas höher, als der ihm forrespondierende, und beibe so lang. baf ihre über bie Mitte ber Band hinausreichenben Enden noch etwas über einanber liefen; benn es muffen auch bem außeren Ansehen nach funf

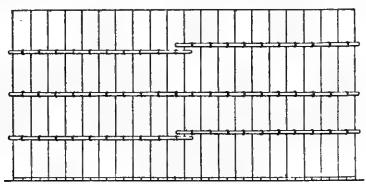

Bohlenwand mit ben Riegeln.

feite ber hinterwand bie Linien martiert, bis au welchen ber 10 Ellen breite Innenraum bes Allerbeiligften reichte, und von welchen an bie Edboblen nur noch bie Didflächen ber letten Bohlen ber Langwände bedten. Giner gang abnlichen Marfierung ber Trennungefläche zwischen bem Seiligen und Allerheiligsten werben wir hernach bei ber Rufammenfügung ber beiben Salften ber Buffusbede begegnen (f. u.). Ob etwa mit biejem Zwede ber praftifche verbunden war, bas herausnehmen ber Riegel ber hinterwand zu erleichtern, worauf der Umftand deuten konnte, daß die Hohltehle gerabe in ber Wegend bes oberften Ringes begann, mag bahingeftellt bleiben. Das Ropfftud ber Bob-Ien aber follte gang fein, teils gur befferen Sicherung berfelben gegen Beschäbigung beim Transport, teils und vorzugsweise, bamit bie barüber berabhangenden Teppichbeden möglichst wenig burch Ranten und Eden bes Geruftes gefährbet wurden. - An ben Bohlen befanden sich - und zwar ohne Ameifel an ber Aufenfeite bes Geruftes, golbene Text.

Riegel gewesen sein, nicht bloß drei, wie der Fall wäre, wenn die einander korrespondierenden Riegel in gleicher Höhe und jeder gerade dis zur Witte der Wand gelausen wären. Es sind dann an jeder Bohle drei Ringe vorauszusezen, an den Edbohlen aber außer den drei an den Breitseiten angebrachten und für die Riegel der hinterwand bestimmten auch an den in der Flucht der Langwände lausenden Dickseiten weitere drei, oder zum wenigsten noch einer für den mittleren hauptriegel der Langwände, um die letzteren mit der hinterwand sest verbinden\*). Findet man aus ein em Stlick bergestellte 30 Ellen lange Riegel unwahrscheinlich, so hindert nichts, dieselben nach dem Borgang des

1 1 1 1 1 1 1 1

<sup>\*)</sup> Die Borftellung bes Jofephus (Altert. III, 6. 1), fene Berbindung fei daburch bergeitellt worben, baß die Riegel ber beiben Langwände mit ihren iber biese hinausreichenben Enden in entiprechende göder an den Enden des Jawpriegels der hinerwand, den er sich als einen Querbalten benit, eingefügt wurden, hat teinen Anhalt im Tert.

1582

Jojephus als aus mehreren fest verbundenen ! Studen zusammengesett zu benten+). Alle Boblen und Riegel waren mit bunnem Golbblech übergogen, und zwar bie ersteren gang unzweifelhaft jo, daß nicht bloß die Innenseite (Ewald), sondern auch bie gange Augenseite bes Geruftes vergolbet 4 mar. — Der wesentlichste Bestanbteil ber Gotteswohnung war nun aber nicht das Gerufte, sondern bie barüber gebreiteten Teppichbeden, welche barum auch in ber biblifchen Beidreibung voranfteben, bor allem bie bas Gerufte junachft überbedenbe toftbare Buffusbede, welche gerabezu "bie 2806nung" (im engeren Sinne) genannt wird (2. Mof. 26, 1. e. 12. 18. 35, 11 u. a.). Diefelbe beftanb aus 10 einzelnen, je 28 Ellen langen und 4 Ellen breiten Teppichen, von bem Runftweber (val. b. M. Weben) aus gezwirntem weißen Buffusgarn, das als Grundftoff anzusehen fein wird, und aus purpurblauem, purpurrotem und carmefinrotem Garne jo gewebt, daß fie mit Cherubsbildern gemuftert maren (bgl. bie Artt. Baumwolle, Farben G. 436 f., Burpur, Carmefin unb Cherubim G. 267b). Bon biefen 10 Gingelteppichen waren je 5 an ihren Langfeiten mit einander verbunden, fo bag man zwei große Teppichstude, jedes von 28 Ellen Lange und 20 Ellen Breite erhielt. An einem ber 28 Ellen langen Saume eines jeben bieser Teppichstüde waren 50 purpurblaue Schleifen (zusammen alfo 100) so angebracht, bag bieselben einander genau gegenüber ftanden. In biefe zweimal 50 Schleifen wurden 50 golbene an beiben Enben zu Saten umgebogene Spangen eingefügt, wodurch bie Berbindung der beiden Teppichstude hergestellt murbe. Die gange Buffusbede wurde so über bas Solzgerufte gebedt, bag bie burch bie Schleifen und Spangen gebilbete Berbindung ihrer beiben Salften 10 Ellen bon ber Innenseite ber Sinterwand entfernt, gerabe über ben bas Beilige und bas Allerheiligste trennenden Borhang (vgl. 26, 81) zu liegen tam. Streitig ift, ob diefelbe an ber Augenseite bes Gerliftes ober als tapetenartige Wandbefleibung an ber Innenseite besselben berunterbing. Indeffen ift lettere Meinung ficher unrichtig. Sie ift gang unvereinbar mit bem, mas der Text in 2. Mos. 26, 12 und 18 ausbrücklich über bas Berhältnis ber Riegenhaarbede zu ber Bpffusbede fagt (f. u.); aber auch an sich erscheint sie unannehmbar, sobald man sich den Sachberhalt.

ber fich aus ihr ergeben würde, flar und vollftanbig vergegenwärtigt. Man mußte gunachft borausjegen, bag an ber Innenfeite bes Geruftes oben fleine Saten und an ber Teppichbede ihnen entsprechenbe Schleifen angebracht waren, mittels welcher dieselbe in jene haten eingehangt wurde; bavon ober von irgend einer bem gleichen 3wede bienenden Borrichtung ift aber im Texte teine Spur zu finden. Sobann hatte die Teppichbede an den Langseiten bes Geruftes

9 Ellen von oben an herabgereicht, also noch eine Elle bom Boben abgestanben; an ber hinterwand aber hätte sie 40-30=10 Ellen, also bis zum Boben herabgereicht; außerdem aber hätten sich an jeder der beiden Eden überschüssige Teppicftlide von je 10 Ellen Länge und 9 Ellen Breite ergeben, bie man entweber beibe auf ber Sinterwand ober je eines an einer ber beiben Langwände triangulär hätte umschlagen ober als faltigen Baufch im Inneren der Wohnung hätte herabhängen lassen müssen; und nun stelle man sich vor, wie bas Allerheiligfte im Inneren ausgesehen hatte: die Tapete hatte auf zwei Seiten noch eine Elle vom Boben abgestanden, an der Hinterwand aber bis jum Boben herabgereicht, und bie fiberschüssigen Edstüde hätten das Wigverhältnis jebenfalls nicht verbessert, sondern eher verschlimmert\*). Sicherlich bing alfo bie Byffusbede an ber Außenseite bes Geruftes berab, so daß sie im 3mneren nur an ber Dede zu feben war, währenb an ben Banben bie mit Gold überzogenen Boblen in ihrer ganzen Länge unverbeckt blieben. Die Berechnung ergibt, wenn man bie Bohlenbicke mit in Anschlag bringt, daß die Byssusbede an ber Außenseite der Langwände  $\frac{28-12}{2}=8$  Ellen und

an der ber hinterwand 40-31=9 Ellen tief herabhing, und daß die überichuffigen Ectftude 9 Ellen lang und 8 Ellen breit waren; die letteren ftellt man sich nun gewiß am besten als eine Art frei herabhängender, faltenreicher Schleppe vor. Bon einer besonderen Befestigung bes Bpffusteppiches redet der Text nicht; denn die gelegentlich ermahnten ehernen Beltpflode (Luther: "Ragel") und Seile ber Wohnung (2. Mof. 27, 10. 35, 18. 38, 20, 21) dienten zur Befestigung ber Ziegenhaarbede. Man barf wohl auch unbedenklich anneh-

<sup>\*)</sup> Rach Josephus (a. a. D.) sollen die Riegel mit Ausnahme bes Sauptriegele ber hintermanb aus fleinen Riegeln von je funf Ellen Lange fo gufammengefest gewefen fein, bag immer ber eine am Ropfenbe bes anberen mit biefem gufammengefügt und mittels einer Schraube verbunden wurde. Die Uberfegung ber Sopt, bietet für biefe Borftellung einigen Anhalt, nicht aber ber bebraifche Text, und nur auf Ungenautgleit oder Willfur beruht es, bağ Jojephus ftatt von fünf Riegeln von fünf Ellen langen Riegeln rebet.

<sup>\*)</sup> Benn man fie fich nach ben Langwauben bin umgeichlagen bentt, batten fie gwar bie angegebene Berichiebenbeit in ber Banbbelleibung großenteils verbedt, batten fie aber boch noch an ben nach bem Beiligen gu gelegemen Binteln bes Allerheiligften bervortreten laffen. Datten fie frei berabgehangen, fo hatten fie bie würfelformige Geftalt bes Allerheiligften beeintrachtigt. Am erträglichften mare noch bie Unnahme, bag fie an ber Sintermand, eins fiber bem anberen triangular umgeichlagen maren. Dann blieb aber immer bas Digverhaltnis in bem Dage bes Berabreichens ber Teppichtapeten gang unveranbert befteben.

men, daß die Byffusbede ohne befondere Befestigung über das Gerüfte gedeckt wurde; denn der den Blafond bilbende Teil berfelben (eine Fläche von 372 oder die Bohlendicke abgerechnet 300 Quabratellen, während auf die an den Augenseiten bes Geruftes herabhängenden Teile zusammen 748 Quadratellen kommen) konnte burch die Anspannung ber unmittelbar barüber liegenben Liegenhaarbede hinzeichend straff erhalten werben, und wurde so mehr geschont. - Die über ber Byffusbede liegenbe zweite Dede entfprach in ihrem Stoffe einem Gewebe aus zu Garn versponnenen (35, 26) Biegenhaaren, ben auch fonft üblichen Beltbeden, und wird im Untericied bon ber Buffusbede. welche "bie Bohnung" bilbete, felbft "bas Belt" (Luther: "bie Hütte") genannt (2. Mof. 26, 7. 11 ff.). Ihre Farbe ift nicht angegeben; die gewöhnlichen Beltbeden biefer Art find meift fcmarg, zuweilen auch ichwarz und weiß gestreift; fo mag man fich auch diese Dede benten, wogegen gang weiße Farbe Derfelben (Bahr) keinerlei Bahriceinlichkeit bat. Die Decke bestand aus 11 einzelnen Teppichen von je 30 Ellen Länge und 4 Ellen Breite: 5 babon waren an ihren Langfeiten zu einem, und bie 6 anderen ebenso zu einem zweiten Teppichstud zusammengenäht, so baß bas eine Stud 20, bas andere 24 Ellen breit, beide aber 30 Ellen lang waren. Diefe beiben Teppichftude murben gang ebenso, wie die der Byssusdede, durch zweimal 50 einander forrespondierende Schleifen, deren Stoff und Farbe nicht angegeben ift, und durch in biefe eingefügte eberne Spangen mit einander verbunben. Das aus feche Ginzelteppichen bestehenbe breitere Stud mar gur Bebedung bes Borberraumes bestimmt, und ber born am Eingang befindliche fechfte Teppich war jo umgeschlagen, bag er nur noch zwei Ellen breit, aber boppelt lag: biefer Umichlag, ben man fich weber als vorfpringendes Dach noch giebelartig, sondern nur als eine Art breiten Saumes zu benten hat, follte ber Dede an bem offenen Eingange zum Schute gegen bas Einreißen bienen und verhatete zugleich, bag fie allzu leicht von dem Winde aufgehoben wurde. Die Berbindung der beiden Teppichstüde darf man fich nicht gerade über bar ber zwei Stude ber Buffusbede benten (in welchem Salle jener amei Ellen breite Saum allerbings ein über bas vorbere Enbe bes Geruftes vorspringenbes Dach gebilbet hātie); denn nach 2. Mof. 26, 12, wo zu überseben ift: "und ber Uberschuß bes an ben Teppichen bes Reltes Uberzähligen, nämlich die Hälfte des übergabligen Teppiche foll überschießen an ber Sinterseite der (durch die Bhssusdecke gebildeten) Wohnung", — muß die halbe Teppichbreite, um welche die Ziegenhaardede nach Berwendung einer halben Teppichbreite zu bem Umschlag am Eingang noch langer mar als bie Bpffusbede, bes an ber hinterjeite des Baues berabhängenden Teil der Decke um zwei Ellen berlangert haben. Bill man nun

nicht annehmen, daß ber Berichterstatter ein auf unrichtiger Berechnung beruhendes Bersehen begangen hat, so tann man dieser Angabe nur burch die Annahme gerecht werben, die Berbindung ber beiben Hälften ber Riegenhaarbede sei zwei Ellen weiter nach ber Hinterwand zu zu liegen getommen, als es bei ber Buffusbede ber Fall war. Dies vorausgefest bing bie Biegenhaarbede an ber hinterwand 42-31 = 11 Ellen, an ben Langwänden aber  $\frac{30-12}{2}=9$  Ellen tief herab; an letteren ftanb er also minbestens (f. u.) noch eine Elle bom Boben ab, überragte aber bie Bpffusbede um eine Elle, wie dies auch 2. Dof. 26, 10 ausbrücklich sagt, wo zu übersezen ist: "Und die Elle auf der einen und die auf der anderen Seite, um welche bie Lange ber Teppiche bes Reltes großer ift (als bie ber Buffusteppiche), follen einen überschuß bilben an ben beiben Seiten ber (burch bie Buffusbede gebilbeten) Bohnung, fie gu bebeden." An ber hinterwand überragte er bie Buffusbede um zwei Ellen, mas gmar in Anbetracht ber an den Eden herabhängenden Schleppen ber Buffusbede, falls auch fie bebedt merben sollten, ersorderlich, aber, da das Gerüfte nur 10 Ellen hoch war, insofern unangemeffen scheint, als bie Dede hier noch auf bem Boben aufgelegen hatte. Indeffen erlebigt fich biefes Bebenten baburch, daß die Ziegenhaardede mittels eherner Reltpflöde und ftarker Seile (27, 10. 35, 16. 38, so. si; als folche "ber Wohnung" werben fie nur im Gegenfat zu benen bes Borhofs bezeichnet) ausgespannt und am Boben befestigt wurde, und baß sie babei sowohl an ben Langseiten als an ber hinterwand aller Bahricheinlichkeit nach nicht fenfrecht, fonbern, wie es bem Belte entfpricht, ichräg von ber Wand ab herunter und (an ber hinterwand) jum Boben lief. - Uber bie Biegenhaarbede tamen noch zum Schutz gegen die Unbilben ber Bitterung eine Dede von rotlich gefärbten Widderfellen, und oben darüber eine Dede von Tachaschfellen (f. Tachasch); beibe sind nicht naber beschrieben; ber von ihnen gebrauchte hebr. Ausdruck (mikksok) kommt von dem Dache der Arche Roahs (1. Moj. 8, 12), aber auch von jum Einwideln bienenben Deden (4. Dof. 4, e. 10 ff.) vor; indessen machen bie Stellen 2. Dof. 40, 10 und 4. Moj. 4, 25, nach welchen sie auf bas Belt "oben barauf" gefett wurden, mahricheinlich, baß fie nicht - wie man gewöhnlich annimmt ber Biegenhaarbede an Große minbeftens gleich waren und fie allenthalben überbedten, vielmehr nur eine Dachbebedung bilbeten. Sier lagt ber Text auch die Freiheit, biese Dachbebedung als porspringend und, wenn man will, nach oben in eine Spipe ober in einen First auslaufend zu benten; und ebenjo mag man sich von der Borrichtung, mittels welcher bieselbe auf bas flachbedige Relt aufgesett murbe, eine beliebige Borftellung machen,

wenn biefelbe nur einfach und zwedmäßig ift und ben Charakter bes Belttempels nicht beeinträchtigt. 5 — Unter ber Berbindung ber beiben Halften ber Byffusbede, alfo 20 Ellen vom Eingang und 10 Ellen bon ber Innenseite ber hinterwand entfernt, war ein in Stoff, Farben und Mufterung ber Buffusbede gang gleicher Borbang, ber ben besonderen Ramen parocheth, d. i. "Trennung, Scheibung" trägt, an vier vergoldeten Atazienholzfaulen mit filbernen "Füßen" in an ben Saulen befindliche goldene Haken (Luther unrichtig: "Rnaufe") eingehangt. Bu ben "Fügen" biefer Säulen wurde je ein Lalent Silber verwenbet (2. Moj. 38, 27), woraus man mit Recht gefolgert hat, daß ihr Umfang halb so viel als der einer Bohle betragen hat; ob fie rund ober cylinberformig ober vieredig waren, ift nicht ficher auszumachen; für irgend welche Abrunbung scheint ber Musbrud "Gaulen", für vieredige Bfeilerform bagegen wohl noch gewichtiger der Umstand zu fprechen, daß sonst nirgends gerundete Formen an ber Stiftshütte vorkommen. — Auf ber offenen Oftseite ber "Wohnung" am Eingange bes Zeltes war ein zweiter, masakh genannter Borhang aus gleichen Stoffen, aber ohne Cherubsbilber und dager nur Arbeit bes Buntwebers (f. Beben), an fünf vergoldeten Alazienholzsäulen mit ehernen "Füßen" aufgehangt. Auch an diefen Gaulen befanden sich goldene Haken; man nimmt jedoch gewöhnlich und wohl mit Recht an, bag bier ber Borhang nicht unmittelbar in bieselben eingehängt wurde, daß diese haten vielmehr durch vergoldete Bindestäbe mit einander verbunden, und an diesen der Borhang aufgehängt wurde; folche Bindeftabe find nämlich aller Bahrscheinlichkeit nach mit bem hebr. Wort (chaschukim) bezeichnet, welches Luther 2. Mof. 36, so mit "Reife" überset hat, obwohl auch noch einige neuere (Ewald, Dillmann) barunter Banber ober Ringe berfteben wollen, welche als ein unter den Rapitalen angebrachter Kranz die Säulen geschmudt haben sollen. Amedmagig war es gewiß, einen Borhang, welcher einen baufig benutten Gingang verhüllte, nicht, wie ben bas Beilige vom Allerheiligften scheibenden Borhang, bloß in bie Haken einzuhängen, sondern so an Querstäben aufzuhängen, daß er beim Gin- und Ausgeben leichter gur Geite geichoben werden tonnte. Aus der eben angeführten Stelle (36, se) icheint fich auch gu ergeben, bag biefe Saulen am Eingange nicht (wie es nach 26, 27 scheint) gang, sondern daß nur ihre Rapitale und Bindeftabe mit Gold überzogen maren. -Durch den inneren Borhang wurde von der Innenfeite ber hinterwand ab ein 10 Ellen langer, 10 Ellen breiter und 10 Ellen hober, also vollständig würfelformiger Raum abgeschieben, ber bas Allerheiligste beißt; in bemfelben ftanb — wahrscheinlich in ber Mitte — nur die Bundes-

Artt. Bunbeslabe und Cherubim). übrige Raum war ebenso breit und boch, aber 20 Ellen lang, hatte also die Form eines rechtwinkligen Barallelepipebs und bieß bas Beilige: bier ftand, nicht in der Mitte der Länge, sondern ziemlich weit hinten, gegen ben Borhang bes Allerheiligsten hin, auf ber Rordseite, also für ben in bas heilige Eintretenden rechts ber Schaubrottifch, gegenüber auf ber Gubfeite, alfo fur ben Eintretenden links der siebenarmige Leuchter und in der Mitte zwischen beiden, gerade vor bem Gnabenstuhl, aber mahricheinlich nicht in einer Linie mit dem Leuchter und Tisch, sondern etwas weiter nach hinten, nach bem Borhang zu gerüdt, ber Raucheraltar (vgl. über biefe Geräte bie einzelnen Artt. und über ihren Transport 4. Wof. 4, 4 ff.). — Der die Gotteswohnung von allen 6 Seiten umgebende Borhof war ein unbebeckter Raum bon 100 Ellen Lange und 50 Ellen Breite, begrenzt durch Umhänge von gezwirntem weigem Bpffus. Diefe maren in einer Sohe bon 5 Ellen an 60 holgernen Gaulen (ob auch aus Mazienholz ist nicht ausbrücklich gesagt) mit versilberten Kapitälen und je einem ehernen Fuß so aufgehangt, bag über bie an ben Gaulen befindlichen filbernen Saten filberne (2. Dof. 27, 10. 19. 38, 10-12. 17. 20) Bindestäbe (nicht: versilberte Solzstabe) gelegt, an biefen bie Umbange befestigt und lestere nach unten durch eherne Zeltpflode und burch Beltstride straff angezogen und am Boben festgehalten murben (2. Dof. 27, 19. 35, 18. 38, 20. 21. 39, 40. 4. Moj. 3, 27. 4, 26. 22). Rene 60 Saulen ftanben je 5 Ellen weit aut einanber; bie Angaben (2. Doj. 27, . ff.), es feien auf bie beiben nach Guben und Rorben gu liegenben Langfeiten je 20, auf bie westliche Sinterseite 10 und auf die Oftseite 3 + 3 + 4 Saulen gefommen, — Angaben, welche manche Frrtumer begüglich ber Rahl biefer Saulen veranlaßt haben --- find so gemeint, daß beim Abschreiten der betreffenden Streden und Rählen der Säulen immer entweber biejenige, von welcher man ausgeht. ober aber biejenige, welche am Enbe ber abgeschrittenen Strede steht, nicht mit gezählt und somit keine der Säulen boppelt in Rechnung gebracht wird; wären jeder Langseite 20 Awischenraume und 21 Saulen und ber Beft- und Officite je 10 Amischenraume und 11 Saulen zugezählt. fo murben bie bier in ben Eden ftebenben Gaulen zweimal in Rechnung gebracht. Auf der Oftseite. wo ber Eingang mar, reichten bie Umbange von jeber Ede aus nur 15 Ellen weit, so baß in ber Mitte eine Strecke von 20 Ellen als Eingang blieb; dieser Eingang war mit einem an vier, bezw. fünf jener Säulen aufgehängten Borhana bon gleichen Stoffen und gleicher Arbeit, wie ber Borhang am Eingang zum Heiligen, verhangen: bie auf ben filbernen haten liegenben Binbestabe, labe und über ihr der "Gnadenftuhl" (vgl. die an welchen der Borhang befestigt war, bestanden

aber bier nur aus verfilberten holgftaben (2. Dof. 38, 10). - Das gange Beiligtum murbe immer nach ben vier Beltgegenben fo orientiert, bag ber Eingang nach Often, bie bas Allerheiligfte begrenzende hinterwand nach Weften und bie beiben Langfeiten nach Rorben und Guben zu lagen, und zwar war sein Standort nach der vorherrfcenben Uberlieferung (f. u.) in ber Mitte bes Lagers. Ohne Aweifel aber frand die Gotteswohnung felbst nicht in der Mitte des Borhofs, fondern weiter nach der westlichen Hinterseite zu. und zwar am wahrscheinlichsten — wie schon Philo angenommen hat — fo, daß die Hinterwand ber Bohnung gleich weit von ber Borhofsgrenze entfernt war, wie die beiden Langwände, nämlich 20 (ober, bie Dide ber Bohlenwände in Rechnung gebracht, 19) Ellen; man erhielt bann bor bem Gingang ber Stiftebutte einen 50 Ellen langen unb 50 Ellen breiten freien Raum, und bie gange Raumberteilung gestaltete sich volltommen fymrnetrisch. Bahrscheinlich in der Mitte jenes freien Raumes und in einer Linie mit bem Gnabenftubl und bem Raucheraltar ftanb bas Sauptgerat bes Borhofes, ber mit Erz überzogene Brandopferaltar (j. d. A. und Altar), beffen Afche bis gu ihrer Begichaffung an feiner Offfeite, alfo nach bem Gingang bes Borhofes zu und burch ben Altar gleichsam vor Gottes Angesicht verbedt, aufgehäuft wurde (3. Mof. 1, 16. 6, 10 f. [a f.]). 3mifcen dem Altar und der Stiftshutte felbft, mahrscheinlich etwas nach ber jüblichen Seite geruct. ftand bas eberne Bajchbeden (f. Sanbfag). -7 Die Symbolit ber Stiftshutte ift eine fehr einfache und gerade in ihrer Einfachheit schöner und gehaltvoller, als fie ber Big und bie Gelehrsamteit grubelnben Tieffinns burch fein barfiber ausgebreitetes flimmernbes Gewebe bon fünftlichen. weit hergeholten und oft kleinlichen Ausbeutungen bes Einzelnen hat machen konnen. Wir baben fchon oben (Nr. 1; vgl. auch S. 546b) die Grundidee des ganzen Baues angegeben. Die Stiftsbiltte ift bie Wohnstatte bes Gottes Jeraels; ihre Bauart entspricht barin, daß fie ein von einem Ort gum anderen transportierbares Belt ift, ben Lebensverhaltniffen Israels als eines noch auf ber Wanderung begriffenen Romadenvolles; darin aber, bag biefes Belt tempelartig ift, ber in Ausficht genommenen festen Riederlassung bes Bolles Gottes im beiligen Lanbe. Diefen tempelartigen Character erhalt das Relt nicht nur durch die vieredige Geftalt, bie ftarten vergoldeten Solgmande, Die flache Dede, bie Saulen am Eingang, sonbern auch burch bie vorgeschriebene Drientierung, bermoge welcher immer ber Gingang nach Often unb das Allerheiligste nach Westen zu liegen sollte. Es war dies die eine der beiben im Altertum gewohnlichen Orientierungen der Tempel, für das Gebiet ber Naturreligion barin begründet, daß das Licht ber aufgehenden Sonne in das offen stehende

Beiligtum einbringen follte, wogegen ber anderen gerade umgekehrten Drientierung die Absicht zu Grunde lag, daß den Anbetenden bas Gottesbild im Adyton in der Richtung der aufgehenden Sonne gegenüberfteben follte. Db aber Rofephus recht hat, wenn er (Altert. III, 6, 1) auch bie Orientierung ber Stiftshutte aus jenem Motiv erflart, ift febr zweifelhaft, zumal beren Gingang ja verhüllt war. Man wird hier vielmehr einfach dabei stehen bleiben muffen, daß dem Semiten die Oftseite, wo die Sonne aufgeht, als die Borberseite gilt. — Weiter finbet die Wahrheit, daß ber inmitten Jeraels wohnenbe Gott ein heiliger Gott ift und feine Beiligleit auch im Berkehr mit seinem Bolke wahrt, darin ihre Darstellung, daß bas Heiligtum aus mehreren hinter einander liegenden Räumen, dem Borhof, dem Heiligen und dem Allerheiligsten besteht, und daß erft ber innerfte biefer Raume bie Statte ber Gegenwart Gottes ift (vgl. naheres S. 248 und 268); die Dreizahl der Räume entspricht der dreifachen Abstufung ber Beiligkeit und ber Berechtigung jum gottesbienftlichen Bertehr mit Jehova, welche in der Gemeinde vorhanden waren: der Borhof ist für das Bolt, das Heilige für bie Briefterichaft, bas Allerheiligfte fur ben Sobenpriester die Stätte "ber Zusammenkunft mit Gott". - An diese Grundzüge der Spmbolik der Stiftshutte schließen sich die im Neuen Testament vortommenben typifchen Ausbeutungen bes altteft. Heiligtums unmittelbar an: als Wohnstätte Gottes unter seinem Bolk ist das Heiligtum einerseits ein weißagender Typus auf den, in welchem die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig wohnet (Joh. 1, 14. 2, 10. 21. Rol. 1, 10. 2, 0), anderseits ein Borbild bes aus lebenbigen Steinen erbanten geiftlichen Tempels Gottes, ber Bemeinde Chrifti (1. Ror. 3, 10 ff. Eph. 2, 91. 1. Petr. 2, s). Treffend faßt aber auch der Berf. des Hebräcrbriefes das Bordergelt, d. i. das Heilige, als ein Abbild ber alttest. Beit auf, beren Orbnungen nur eine unvollfommene Annäherung an Gott ermöglichten, und findet in ber Einrichtung ber Stiftshütte und ber bas Allerheiligste fast unzugänglich machenben Gottesbienstordnung eine Belehrung des heiligen Geistes barüber, bağ ber Weg zu bem (mahren) Allerheiligften, ber wirklich und wesenhaft zu Gott führt, im alten Bund noch nicht offenbar geworben mar (Sebr. 9, . ff.). - Der Abftufung in ber Bebeutung der brei Raume des Heiligtums entspricht auch bie Abstufung in ihrer außeren Ausstattung: ie näber ber Stätte ber göttlichen Gegenwart, um jo toftbarer werben die Stoffe, und um jo tunftboller ihre Bergrbeitung: im Allerheiligften befteht ber Gnabenstuhl und ber überzug ber Bunbeslade aus reinem Gold; alles was fonft gur Bunbeslade gehört, ber übergug ber Bohlenwände, ber Riegel und ber Borhangsfäulen, Die Ringe an ben Bohlen, die Haken an den Säulen, bie Spangen am Byffusteppich find golben, filbern

nur bie am Boben befindlichen "Füße" ber Bohlen ! und Saulen. Im Beiligen ift reines Golb nur gu ben bem Allerheiligften gunachft ftebenben Geraten berwendet, zu bem überzug bes Schaubrottisches und bes Raucheraliars und zum Leuchter famt beren Rebengeraten; fonft ift, wie im Allerheiligften, gewöhnliches Gold und zu ben "Rufen" Gilber bermendet; an ben Gingangsfäulen aber finb nur noch die Safen golden und die Rapitale und Bindeftabe vergolbet, die "Füße" aber ehern. 3m Borbof ift gar fein Golb berwenbet. Gilber nur gu ben Saten und Binbeftaben und gum Abergug ber Rapitale und Binbeftabe ber Gingangefaulen; alle "Füge" aber find ebern. Chern find auch bie Spangen am Riegenhaarteppich und

3bee einer bolltommenen Bohnftatte Gottes (wir eriunern an bie immetrifden Dafberbaltniffe bes Tempels Ezechiels); bas heilige, bappelt fo lang als breit, und gleich breit und boch, bat bie bem Bürfel an Regelmäßigkeit am nächsten kommenbe Geftalt; ber Borhof endlich macht wieber in etwas geringerem Dage als bas Beilige ben Einbrud ber Regelmäßigfeit: feine Grundflache ift zwar auch ein Rechted, bas boppelt fo lang als breit ift; weil er aber nach oben offen ift, fallt bier bas Ebenmag ber Breite und Sobe weg. - In ben einzelnen Dag- und Bablverhaltniffen hat man noch viel bedeutfames finben wollen. Ohne Ameifel ift auch die Bebeutsamteit ber überall hervortretenben Rebngahl anguerbie Beltpflode, mittels beren sowohl er als bie tennen. Bermoge ihrer abichliegenden Stellung Borhofsumhange befestigt wurden. — Bas bie in ber Zahlenreihe bezeichnet biefelbe bas Abge-



Beripettivifche Auficht ber Stiftsbutte. Done bie Fellbeden.

Bebeftoffe betrifft, fo finden wir im Allerheiligften an ber Dede und an bem es abichliegenben Borbang nur Runftweberarbeit aus ben vier toftbaren farbigen Stoffen mit Cherubsbilbern; am Borhang beim Gingang bes Beiligen bloge Buntweberarbeit aus biefen Stoffen ohne Cherubsbilber; im Borhof endlich nur am Eingangsborhang, bem Angeficht Jehova's gegenüber, folche Buntweberarbeit, fonft aber gewöhnliche Weberarbeit aus weißem gezwirnten Byffusgarn. Ebenfo nimmt bei ben vier über einander liegenben Deden bie Roftbarleit ber verwendeten Stoffe nach außen bin ab. - Auch in ben Dagverbaltniffen fällt junachft eine folche Abftufung ins Auge: Die murfelformige Geftalt bes Allerbeiligften, bie regelmäßigfte bei einem Bauwert

ichloffene, In-fich-vollenbete (f. Babten). Jener Abstufung gemäß bestimmt fie barum bie Dage bes 10 Ellen langen, breiten und hoben Allerbeiligsten am vollständigften; aber auch bas beilige ift 10 Ellen breit und hoch und  $2 \times 10$  Ellen land und ber Borhof 10 × 10 Ellen lang und 5 × 10 Ellen breit; ferner bilben 2 × 10 Bohlen bie Langmanbe ber Wohnung, 10 einzelne Teppiche bie Buffusbede, und auf ben Langfeiten bes Borbofes stehen je 2 × 10, auf den Breitseiten je 10, zusammen um ben Borhof ber 6 × 10 Saulen. Benn man will, mag man auch noch bie Lange ber Ziegenhaarteppiche von 3 x 10 Ellen und bie 5 × 10 Spangen und boppelt jo viel Schleifen, welche bei ber Buffus- und bei ber Biegenhaarbede bie Berbindung ber beiben Galften berftellen, binmögliche Form, entspricht eben vermöge ihrer junehmen. - Alle fonftige Bablenfymbolit, Die größtmöglichen Regelmäßigkeit am meiften ber man nachzuweisen gefucht bat, ist bagegen min-

A STATE OF THE

bestens zweifelhaft, wenn nicht ganz unbegründet. Die Dreizahl ist allerbings in der Dreiteilung bes ganzen Beiligtums, ben 3 × 10 Ellen, welche bie Sotteswohnung selbst lang ist und in der Rahl ber Gerate bes heiligen, und bie Biergahl in ber überall herrichenden Grundform des Biereds, in der Zahl ber über einander liegenden Deden, in der ber Stoffe und Farben ber Buffusbede und der Borhange und in der vier Ellen betragenden Breite der einzelnen Byffus- und Liegenhaarteppiche nachweisbar\*). Aber die Bebeutungen, .welche man der Drei und der Bier als Zahlfignaturen gegeben bat, bag 3. B. brei bie Signatur Gottes, vier die Signatur der Belt als der Offenbarungsstätte Gottes ober die des Reiches Gottes. sei u. beral., laffen sich aus ber Bibel nicht erweisen (f. b. A. Zahlen), und bie Berwendung jener Rablen hat gerabe in ben wichtigsten Fällen zweifellos andere Grunde; ber Grund ber Dreiteilung bes Beiligtums ift icon oben angegeben, und vieredige Grundformen find bei einem Beiligtume mit mehreren hinter einander liegenden Raumen, wenn feine Bauart eine einfach-sommetrische fein joll, erforberlich und barum fast allen Tempeln bes Altertums eigen. - Die Stünfgabl ferner tritt zwar in den Zahl- und Magverhältnissen des Borhofes bominierend hervor: die Umhänge sind funf Ellen hoch; die Saulen fteben fünf Ellen von einander ab; die Breite bes Borhofes beträgt 5 × 10 Ellen; außerdem ftehen funf Saulen am Eingang jum Seiligen und fünf Riegel halten bie Boblenwande gujammen. Es lakt fich aber tein überzeugenber Beweis bafür führen, daß die Fünfzahl die Borstufe der Bollkommenheit, die halbe Bollendung bezeichnet; bas Höhenmaß für die Borhofumhange, bie natürlich niebriger fein mußten als die Gotteswohnung, ergab sich aus ber Hohe ber letteren einfach burch Salbierung, b. h. burch die am nächsten liegende Teilung ber 10 (f. Bahlen); gang ebenfo ergab fich bas Breitenmaß bes Borhofes aus beffen Länge; und mit ber Lange und Breite besfelben und ber Bahl feiner Saulen war auch ber mit ber Sohe ber Umbange fymmetrische Säulenabstand von selbst gegeben. -Birflich bedeutsam find in der Bibel außer ber Rehnzahl besonders die Siebenzahl und die Amolfzabl (f. Rablen); aber jene war nur am goldenen Leuchter und diese gar nicht an der Stiftshutte ersichtlich. — Auch in der Ausbeutung der verwendeten Stoffe und Farben ift man viel zu weit gegangen. Selbstverständlich mußte bie Bobnung bes Gottkönigs aus ben toftbarften und prächtigsten Stoffen hergestellt werden; baber die Berwendung der edlen Metalle in der oben er-

wähnten Abstufung, wogegen die Wahl des Holzwertes lebiglich burch die örtlichen Berhaltniffe und durch Zweckmäßigkeitsrücklichten bestimmt war (f. Atagie). Die bunte Farbenpracht ber Byffusbede und ber Borhange erscheint zunächst als etwas zur vollen Entfaltung der Herrlichkeit und des Lebensreichtums Erforderliches; auch ist es begreiflich, daß nur helle, lichte, glanzende Farben, keine trüben und bunkeln, wie schwarz oder braun, Ber-Im einzelnen aber ift bas wendung fanben. Purpurblau als Farbe des Himmels, das Purpurrot als Farbe toniglicher Herrlichteit, bas Carmesinrot als Farbe bes Lebens und das Weiß als Farbe der Reinheit und Heiligkeit für die irdische Wohnstätte bes im himmel thronenden, lebendigen und heiligen Gottes und Königs Asraels gewählt worben (vgl. S. 437b f.). Die weiße Farbe ber Borhofsumhänge weift barauf hin, daß durch bieselben ein heiliger Raum abgegrenzt wurde, und fie fteht zu ber Buntfarbigfeit ber Buffusbede unb der Borhänge in demfelben Berhältnis, in welchem das einfache Beiß ber gewöhnlichen Prieftertleidung zu der Farbenpracht der hohenbriefterlichen Amtelleibung fteht. Die Ziegenhaarbede hat teine andere Bedeutung als die, die Gotteswohnung möglichst zeltartig zu machen und die beiden Fellbeden bienen nur bem prattifchen 3wede bes Schutzes gegen bie Witterung. — Die Ahnlichteiten, welche man zwischen ber Stiftshutte und den Heiligtumern anderer Boller des Altertums hat aufzeigen wollen, beschränken sich im wesentlichen barauf, daß in vielen Tempelanlagen vor dem Adyton noch zwei oder auch mehrere heilige Raume liegen (über bie agpptischen bgl. S. 46 f.), und daß die Heiligtümer mancher Romadenftamme ebenfalls Relte waren; bie besondere Gefaltung der Stiftsbiltte ist aber durchaus von eigentümlich israelitischen Anschauungen bestimmt. — Die oben gegebene Beschreibung der Stiftshütte 8 gehört burchaus der elohistischen Grundschrift ber Bücher Mofe's an; ebenso auch die Stellen, in welchen über ihre Einweihung (2. Mos. 40; vgl. 30, 25 ff. 3. Moj. 8, 10 ff. 4. Moj. 7 u. j. b. A. Einweihung), ihren Transport (4. Mof. 1, so f. 2, 17. 3, 21 ff. 4, 4 ff. 7, s...................... 10, 17. 21) und die über ihr lagernde, die Gegenwart Gottes wahrnehmbar machende, in der Nacht feurig glänzende Bolte (2. Moj. 40, 24 ff. 4. Moj. 9, 18—22. 10, 11. 24) nähere Angaben gemacht finb. Dag nun wirklich schon Mojes bem Glauben an die dauernde Gegenwart Rehova's in ber Mitte seines Bolles burch Errichtung einer als Wohn- und Offenbarungeftatte Gottes geltenben Stiftshutte einen finnenfälligen Ausbrud und ein fichtbares Unterpfand gegeben hat, tann mohl bie Bweifelsucht, nicht aber eine gesunde fritische Geschichtsforschung in Abrede ftellen. Denn biefe Thatfache ift nicht bloß in jener Urfunde bezeugt, und zwar in bem (jebenfalls in feiner borliegenden Faffung) ihr an-

<sup>\*)</sup> Bahr führt außerdem vieles an, was fic entweder nach Bestiegung der Grundmaße mit mathematifcher Rotwendigkeit ergad, ober die betreffende gahl nur berechenbar, nicht aber für das Auge erfichtlich machte.

1588

gehörigen Gefet 3. Dof. 17 im Busammenhang mit Anordnungen, die — wie hier nicht näher bewiesen werben kann — nur als für die mosaische Beit getroffene begreiflich find; vielmehr wird fie auch burch aus anberen Quellen ftammenbe, in ben Büchern Mofe's enthaltene überlieferungen bestätigt: auch biese wissen nicht nur von der aus Alazienholz gefertigten Bunbeslade als bem Behalter ber zwei fteinernen Gefehestafeln (5. Dof. 10, 1-6) und bem fichtbaren Unterpfand ber gottlichen Gegenwart (4. Mos. 10, 25 f.), sonbern auch von einer schon von der Zeit des Aufenthaltes am Sinai an vorhandenen Stiftshutte, die als Bohnund Offenbarungsstätte Jehova's ebenfalls "Belt ber Zusammenkunft" genannt wirb (2. Mos. 33, 7-11, 4. Mos. 11, 16 f. 24 ff. 12, 4 f. 10. 5. Mos. 31, 14 f.). Dazu kommt bas gewichtige Zeugnis ber Stelle 2. Sam. 7, . f. (vgl. 1. Chr. 18 [17]. . f.), nach welchem bas Heiligtum, in welchem Gott mobnte, und bie Bunbeslabe aufgeftellt mar, bon ber Beit ber Ausführung Jeraels aus Agppten an bis in Davids Beiten hinein, ein öfters seinen Ort wechselndes Relt war. Roch gewichtiger erscheint uns bas thatsächliche Zeugnis für jene Überlieferung, welches barin liegt, baß David für die auf den Zion eingeholte Bundeslade ein Belt aufichlagen ließ (2. Sam. 6, 17); benn wie follte er bagu getommen fein, bie Bunbeslabe, nachdem sie geraume Zeit in Häusern aufgestellt gewesen war (1. Sam. 7, 1 f. 2. Sam. 6, 2 f. 10 ff.), wieder in einem blogen Belte unterzubringen, wenn nicht der Zeltcharakter nach altüberlieferter Borftellung als etwas ber Bohnftatte Jehova's urfprunglich Eigenes galt? - Benn bemnach bie wirkliche Existenz einer von Moles errichteten Stiftshütte nicht zu bezweifeln ist, so ift bagegen bas eine ganz andere Frage, ob ichon Moses am Sinai bas ber obigen Beschreibung entfprechende Prachtzelt hat errichten laffen. Infolge der neuesten Wendung der Pentateuchtritik hat die Meinung, dieses Prachtzelt sei nur ein nach dem Mufter des salomonischen und teilweise bes nacherilischen Tempels entworfenes ungeschichtliches Phantasiebild, viele Zustimmung gefunden. Man hat dagegen eingewendet, die umftanbliche Genauigfeit ber Beschreibung, welche sich selbst auf solche Einzelheiten, wie die besondere Geftaltung ber Edbohlen ober bie Schleifen und Spangen zur Berbindung ber beiden Teppichhälften exfirecti, woneben bann boch auch einzelnes, wie die Beltpflöde und Seile, nur gelegentlich nachgebracht wird, muffe die Anschauung eines wirtlich existierenben Beiligtums zur Grundlage haben. Aber wenn diese Folgerung auch eine gewiffe Bahricheinlichteit hat, fo ift fie boch teineswegs ficher und zuberläffig. Davon muß icon bie Erinnerung an ben Tempel Ezechiels überzeugen. Auch tann man sich bem Zugeständnis nicht entgieben, daß febr gewichtige Grunde für eine ver-

neinende Beantwortung der obigen Frage fprechen. Wir rechnen bazu allerbings die Bebenken nicht, welche von ber Menge bes toftbaren Materials, von ber gur Berftellung ber Bebeftoffe erforberlichen Kunftfertigkeit und von ber Aurze ber gur Musführung ber Arbeiten berfügbaren Beit bergenommen worben finb. Bebentlicher würden uns icon bie Dimenfionen ber ans Alagienholg gu hauenben Boblen ericheinen, wenn fich biefes Bedenten nicht nach unferen obigen Bemertungen erlebigen ließe. Bu leicht pflegt man aber über bie Schwierigkeit bes Transportes fich zu beruhigen. Rach 4. Mof. 7, 1-0 wurden die beiligen Gerate von ben Rabathitern auf ben Achfeln getragen. alles übrige aber wurde auf Wagen transportiert. Bu biefem Awede hatten die Stammfürsten feche mit je zwei Rindern bespannte Bagen geftiftet. Bon biefen waren bie zwei, welche ben Gersoniten überwiesen wurden, gang genügend, um bie Teppiche, Deden, Borhange, Umhange und was bagu gehört, fort zu ichaffen. Dagegen reichten bie vier ben Meraritern zugewiesenen zu bem ihnen obliegenden Transport des Holzwerkes und des Metalles lange nicht aus; benn bas Gewicht jeber einzelnen Bohle betrug, wie Ramphaufen gezeigt hat, nach mäßigem Anschlag etwa 12 Bollcentner. Ohne die Annahme, daß ben Meraritern noch mehr als zwanzig weitere Bagen zur Berfügung standen, kommt man über biese Schwierigkeit nicht hinweg. In ber angeführten Stelle icheint aber boch vorausgesett zu fein, bag bie vier Bagen ausgereicht hatten; und ob die Bege, welche bie Israeliten auf der Sinaihalbinfel zu ziehen hatten. für jene Menge ichwer beladener Bagen fabrbar waren, ericheint vollende febr fraglich. - Bon entscheibenberer Bebeutung aber ift, bag in ben oben angeführten nicht ber elohistischen Grundschrift angehörigen Ermähnungen ber mofaischen Stiftshutte eine in mehrfacher Beziehung abweichenbe Borftellung von berfelben enthalten ift: ihr Stanbort ift außerhalb bes Lagers, gwar in Ces weite, aber boch in beträchtlicher Entfernung : nicht im Allerheiligften, sonbern im Gingang ber Satte, in eine für alles Boll fichtbare Bollenfäule gebüllt, unterredet sich Jehova mit Moses; auch ist wenigftens nach 2. Moj. 33, 11 Jojua ber Diener Moje's, ber ftanbige, in ber Beit ber Abwesenheit Doje's im Innern bes Beltes fich aufhaltenbe Bachter bes Beiligtums. Scheint nun bier eine einfachere Ginrichtung ber Stiftebutte vorausgejest, jo finben wir auch in den Nachrichten der elohistischen Grundichrift felbst einzelne hinbeutungen barauf, daß in die Beschreibung des am Ginai errichteten Brachtzeltes auch erft fpater bingugetommene Ansstattungen icon mit aufgenommen find. Go murben nach 4. Mof. 16, so f. (17, s f.) die ehernen Raucherpfannen ber Rotte Korahs breit geschlagen und zu einem Überzug bes Brandopferaltare verwendet; an einen neuen Überzug fann nicht wohl

gedacht werden; vielmehr wird allem Anscheine nach berichtet, wie und aus welchem Anlag ber Altar seinen ehernen Aberzug erhalten hat. Ferner ift nach 2. Moj. 38, 18—28. 30, 11—18 alles Silber, welches für die Ausstattung ber Bohlen und Gaulen verwendet wurde, durch die Ropffteuer von 1/2 Setel aufgebracht worden, welche bie 603 550 waffenfähigen Manner bei ber Bollsgahlung zu entrichten hatten; biefe Boltszählung aber ift nach 4. Mof. 1, 1. 10. 46. 2, 20 erft einen Monat nach ber Aufrichtung und Beibe ber Stiftshutte vorgenommen worden (vgl. 2. Moj. 40, s. 17). Nach 4. Mof. 31, sa ff. endlich wurde bas von ben Dibianitern erbeutete und von den Heerführern als Beihgeschent bargebrachte Gold im Betrage von 16 750 Sefeln (was nicht ganz 1/s bes 2. Mos. 38, 24 angegebenen Betrages ausmacht) von Moses und Eleafar in die Stiftshütte gebracht "als Erinnerung für die Söhne Jörgels vor Jehova": letterer Zusat (vgl. bamit 2. Mos. 30, 26, 4. Mos. 16, so [17, s] und bagegen 30f. 6, 10. 14) beutet auf Berwendung biefes Golbes jum Schmude bes Beiligtums. — So werben wir anerkennen muffen. bağ bie von Mofes errichtete Stiftshutte bem prachivollen Belttempel, wie er oben beschrieben 9 ift, nicht in allen Studen entsprach. - Geben wir nun schließlich zu, ob etwa bie biblischen Rachrichten über bie meitere Beidichte ber Stiftebutte uns Anhaltspuntte zu mahricheinlichen Bermutungen über ben geichichtlichen Sachverhalt bar-Dag in Gilgal, mo langere Beit Jofua's Hauptquartier war (val. 533 a), die mojaische Stiftshutte aufgeschlagen wurde, tann man bermuten, ift aber nirgende ermabnt. Erft ibre bauernbe Aufrichtung in Silo nach Josua's Eroberungszügen wird berichtet (Jof. 18, 1. 19, 51. 22, 12. 10. 20). Man hat bieje Nachricht bezweifelt, ober wenigstens angenommen (so Graf), daß das Zelt später durch einen Tempelbau ersett worden fei. Und allerbings wird bas Beiligtum in Silo nicht bloß "Haus" (1. Sam. 1, 1. 24. 3, 18. Richt. 18, 11. 19, 10), sonbern auch "Balast" ober "Tempel Jehova's" (1. Sam. 1, s. 3, s) genannt; es ift von feinen Thurpfoften (1, o) und von seinen Thuren die Rede, welch lettere Samuel, nachdem er nachts im Annern des Tembels gefchlafen (3, 1), am Morgen gu öffnen hatte (3, 15). Das pakt freilich nicht zu ber Stiftsbutte. Aber fcon in b. A. Silo ift gezeigt worben, wie gewagt bie hierauf und auf Jer. 7, 14 und 26, e gegrundete Folgerung ift, bies Beiligtum fei ein fester Tempelbau gewesen. Dieselbe wiberspricht nicht bloß ber Stelle 1. Sam. 2, m, beren zweite Salfte aus wenig einleuchtenben Grunden für ein ipates Einschiebsel ausgegeben wird, sondern auch ber in 2. Sam. 7, . f. bezeugten überlieferungsmäßigen Borftellung von bem bisherigen Beltcharafter ber Gotteswohnung; und biefer Biber-

einer anderen Quellenichrift ftammt; vielmehr ware bie Entstehung biefer Borftellung gang unbegreiflich, wenn wirklich bas israelitische Hauptheiligtum, zu bem man wallfahrtete, wie nachmals zu bem Tempel in Jerusalem, und in welchem die Bundeslade so lange Reit gestanden hat, schon ein fefter Tempelbau gewesen mare. Es mag babingestellt bleiben, ob jene bon bem Beiligtume in Silo gebrauchten Ausbrude lebiglich bon bem falomonischen Tempel anachronistisch auf basselbe übertragen find (vgl. 3of. 6, st. 2. Sam. 12, so), ober ob ju ihrer Erflarung bie in b. A. Gilo ausgesprochene Annahme hinzuzunehmen ist. Aber ben Beltcharafter tann biefes bie Bunbeslabe bergenbe Beiligtum nicht verleugnet haben, wie derfelbe auch Bf. 78, so vorausgesett ift. Darum liegt tein genugenber Grund bor, die Nachricht, basfelbe fei bie mofaifche Stiftshutte gewejen, in Aweifel zu ziehen. Nähere Austunft über ihre Bauart und Einrichtung gewinnen wir aber hier nicht. — Ob aus 2. Sam. 7, 2 (1. Chr. 18 [17], e) gefolgert werden barf, bag mit ber Bunbeslade (f. d. A. Nr. 4) auch die Stiftshütte nach ihrer Aufrichtung in Silo ihren Ort noch öfters gewechselt hat, ist zweifelhaft. Richt unwahrscheinlich ist aber die gewöhnliche Annahme, daß mit der Abersiedelung der Briesterschaft Silo's nach Rob auch die mosaische Stiftshütte mit ihren Geräten, unter benen jeboch bas Hauptheiligtum, bie Bunbeslabe, fehlte (f. Bunbeslabe Rt. 4), bahin verbracht worden ift, so bag man also bei dem bort befindlichen Beiligtume, in welchem bas Schaubrotopfer bargebracht und bas hobepriefterliche Ephob aufbewahrt wurde (val. 1. Sam. 21, bef. B. a n. a u. 22, a ff.), an fie zu benten hatte. Bon ber Niedermetelung der gesamten Bewohnericaft ber Briefterftabt Rob durch Saul (1. Sam. 22, 10) an verlieren wir aber jede fichere Spur ihrer Existenz. Zwar meldet der Chronist, baß sie zu Davids Beit und unter Salomo bis aur Bollendung bes Tempelbaus in Gibeon gestanden habe und daß auf bem bor ihr ftebenben, von Bezaleel angefertigten ehernen Brandopferaltar Salomo und bas Bolt zu opfern pflegte (2. Chr. 1, s.e. 1s. 1. Chr. 22 [21], 20), ia bak David dort den täglichen, im Gesetz vorgeschriebenen Opferkultus eingerichtet habe (1. Chr. 17 [16], 20-42). Aber bieje Angaben werben durch den Widerspruch, in welchem sie mit der älteren Rachricht über bie Opferhohe von Gibeon in 1. Kön. 3, 2-4 stehen (f. b. A. Höhen) als ungeschichtlich erwiesen. Die glaubwürdigen alteren Rachrichten berichten nur davon, daß David nach Einholung der Bundeslade in die Stadt Davids dieselbe "an ihren Ort" im Innern des Reltes, welches er für sie aufgeschlagen, hat aufftellen laffen (2. Sam. 6, 17). Zweifellos ift bier von einem anberen Belte bie Rebe, als ber fpruch wird bamit nicht erklart, baf 2. Sam. 7 aus | mojaischen Stiftsbutte; bann wird aber auch ge-

1590

urteilt merben muffen, bag bas Berfahren Da- | vibs nur baraus recht begreiflich ift, bag bie lettere nicht mehr borhanden war. Dieje bavibifche Butte bat Davib in 2. Sam. 7, 2 im Muge; fie wird feitbem wiederholt in ber Beidichte erwähnt (2. Sam. 12, 20, 15, 25, 1. Kön. 1, 20, 20 f. vgl. 1, so ff. 3, 18), und fie ift es auch, welche mit ihren Geraten nach Bollenbung bes Tempelbaus jugleich mit ber Bunbeslabe aus ber Stabt Davids zum Tempel hinaufgebracht und bort beponiert wurde (1. Ron. 8, 4). Auch ber Thronift ermannt wiederholt diefe davidische Stiftshutte (1. Chr. 17 [16], 1), wenn auch ihre Berichiebenbeit bon ber mosaischen ihm vielleicht nicht immer tlar bewußt bleibt (1. Chr. 7, ss [6, 17]. 10 [9], 21. 24 [23], 22. 2. Chr. 5, s). Auch von ihr wird uns nun gwar feine nabere Befchreibung gegeben. Ammerhin verdient es aber Beachtung, bag nicht nur David in 2. Sam. 7, : von bem von ihm aufgeichlagenen Relte benfelben Ausbrud gebraucht. welcher in ber Beschreibung ber Stiftsbutte bie einzelnen Teppiche bezeichnet, fonbern bag auch in ber Eröffnung Nathans 2. Sam. 7, . bie Gotteswohnung, wie fie von Mofe's Beiten an bis gur Gegenwart beftanden habe, gerade mit ben amei Ausbruden (Belt und Bohnung) bezeichnet wird, welche in jener Beichreibung bie gangbaren namen für die Biegenhaarbede und für bie Buffusbede (allein ober mit Ginichluß bes bolggeruftes) find (wie biefelben auch Bf. 78, so von bem Heiligtume in Silo gebraucht sind). Weiter ist zu beachten, dak Nathan das von David errichtete, bamalige beilige Belt mit bem früheren, feit bem Auszug aus Agppten bestehenben, ohne einen Unterschied gu machen, gufammenfaßt. Man wird barans ichließen durfen, daß beibe im wefentlichen einander glichen, zumal es alle Bahricheinlichkeit hat, daß David nicht nach eigenem Belieben, fonbern gemag ben überlieferten Borftellungen über bie frubere Gottesmobnung bas beilige Relt eingerichtet bat. Anberseits erscheint es aber auch wahrscheinlich, bag David seinem heiligen Belte, welches fur ein "fimples und unansehnliches Notdach" auszugeben, ber Ausspruch 2. Sam. 7, 2 fein Recht gibt, moglichft festen halt und reichen Schmuck gegeben hat. Go burfte bie Bermutung einige Bahrfceinlichkeit haben, daß bas in ben Bb. Dofe's beschriebene Prachtzelt zwar im wesentlichen, namentlich in bem, was fur bie Darftellung ber religiofen Anschauungen wesentlich ift, und wohl auch in manchem, mas ben Berhaltniffen ber Buftenwanderung Rechnung trägt, ben altüberlieferten Borftellungen bon ber mofaifchen Stiftehütte, im übrigen aber ber von David errichteten Stiftshutte entspricht, beren Unschauung fur bie genauere Ausgestaltung jener Borftellungen maßgebend wurde. Wenn biefes bavibifche Belt im

ber Beichreibung bes mojaifchen Belttempels auch in bem Falle ju Grunde gelegen haben, bag bieselbe erst in der Zeit nach Erbauung des salomonischen Tempels geschrieben sein sollte. Und es hatte auch bann biefe Annahme mehr 28abrscheinlichkeit, als bie anbere, daß biefe Beschreibung nach bem Dufter bes falomonischen Tempels entworfen fei. Denn ber beschriebene Belttempel ift in allem einfacher als ber tunftvollere, in Anlage und Ausstattung kompliziertere Tembel; und fo gewiß diefer ben in jenem gegebenen Grundtypus festhalt, fo weift er doch auch wieber mancherlei Abweichungen auf; überbies waren bei foldem Sachverhalt viel bestimmtere Spuren bavon, daß ber Berfaffer den Tempel vor Augen hat, in der Beschreibung zu erwarten, als die fehr fraglichen, die man aufgespurt hat; und enblich murbe bann auch von biefer Stiftsbutte schwerlich überall ohne jede Andentung bavon gefprochen fein, baß fie bestimmt geweien fei, nachmals einem feften Tempelbau zu weichen. Bgl. im allg. Bahr, Symbolif bes mojaifchen Rultus I, 2. Auft. 1874; Riggenbach, Die mofaische Stiftebutte, 1862; Ramphaufen in Stub. u. Rrit. 1858, S. 97 ff. u. 1859 S. 110 ff.; Ewald, Die Altertumer bes Bolfes Jorael, 3. Ausg., 1866, S. 420 ff.; Graf, Die geicichtlichen Bb. bes M. T.s. G. 51 ff.; Bellhaufen. Brolegomena, S. 41 ff.

Stirnband, Stirnipange, f. Rafenring und Ohrring.

Stirnblatt, f. Hohepriefter, S. 647a.

Etod, f. Gefangnis, G. 492 a u. Scepter.

Stoiter, f. Epifurder.

Storar. Den Storagbaum (Styrax officinalis L.) finden manche in 1. Mos. 30, or f. n. Swi. 4, 14 unter bem Ramen libneh und bas Storargummi in 2. Dof. 30, se in bem Borte natanh ermannt. Der in Sprien und Arabien beimifche. auch in Balaftina, befonbers in Galilaa und im gileabitischen Oftjorbanland nicht feltene Baum wirb 4—6 m hoch, hat eine glatte blaffe Nisbe und zahlreiche, dünne, mit gestielten, eirunden, unten filzigen, 6 cm langen und 4 cm breiten Blättern besetzte Zweige; die Meinen, weißen, wohlriechenben Bluten fteben in Buicheln am Ende der Zweige; die Frucht ist eine Keine Rus mit zwei harten, icharf ichmedenben Rernen. Ans dem Stamme fließt von felbst oder nach gemachten Einschnitten bas weiche, gummiartige, burchsichtige, blag- ober braunrote, icarf fcmedenbe und angenehm riechenbe Harz in erbsengroßen Tropfen aus. Es fand, geröftet, als beliebtes Raucherwert, namentlich bei Opfern, Bermenbung; auch als Beftanbteil von Salben und als Tempel beponiert war, fo tann feine Anschauung Arzneimittel wurde es gebraucht. In Griechen-

( , , , , ,

land bezog man es noch zu herodots Beit burch | bie Bhonicier aus Borberafien. Ob aber bas hebr. Wort libneh wirklich ben Storarbaum bezeichnet, ift zweifelhaft (vgl. b. A. Bappelbaum), und auch bei bem in 2. Moj. 30, 24 als Beftanbteil bes beiligen Räucherwerks genannten nataph (b. i. Tropfen) ift fraglich, ob an Myrrhen-Statte (j. b. A. Myrrhe) ober an bas Storag-



Steres (Styrax officinalis). b. Blute, aufgeschmitten. o. Staubgefäß. d. Blutenblatt, e. Stempel.

gummi, bas allerbings von ben Griechen guweilen auch Statte genannt wird, ju benten ift. Bgl. Leng, Botanit, G. 214. 551 f. und v. Sehns, S. 344.

Stord, f. Geier u. Reiger.

Strafrecht. Die Ausbildung bes Strafrechts mar bei bem israelitischen Bolfe burch zwei berschiedene Faktoren bestimmt: einerseits burch altüberlieferte, auch anderen Bolfern bes Altertums eigene Rechtsanschauungen und Rechtsgewohnheiten, wie g. B. bie Blutrache; anderseits burch ben religios-politischen Grundgebanten bes Do-

baraus erwachsenen Anschauungen. Diese Idee icheint ben Bereich ber Strafrechtspflege febr weit ausbehnen zu muffen; benn es ergibt fich aus ihr bas Boftulat, bag nicht nur die Berbrechen gegen die ftaatlichen und socialen Rechtsordnungen, sondern auch die Berletungen der religiosen Bflichten ftrafrechtlicher Ahndung unterliegen mussen. Allein gerade in dieser Idee und ber eigentümlichen Berbindung, in welche sie ben religiösen Slauben mit den Rechtsanschauungen bringt, liegt auch wieber eine beträchtliche Ginschräntung ber menschlichen Strafrechtspflege. Denn im Gottesftaate fibt in erfter Linie ber unter seinem Bolle gegenwärtige Gott selbst die Strafgewalt. Er ichreitet nicht blog unmittelbar ein, wenn die menichliche Strafrechtspflege bie ihr obliegende Aufgabe nicht erfüllt (3. Ddof. 20, 4 ff.), fonbern er hat überhaupt bas Strafamt nicht in vollem Umfange an Menichen übertragen. Seine eigene richterliche Bergeltung tommt in ben Beftimmungen bes Strafgefetes mefentlich mit in Betracht; biefes fest nicht blog von Menfcen au vollgiebende Strafen feft, fonbern auch jolche, beren Bollftredung ganz Gottes Sache war. Bir begegnen baber in ein und berfelben Reihe von Strafbestimmungen neben Tobesftrafen auch ber Strafe ber Ausrottung, ohne daß ihr Bollzug bem Bolle ober ber Obrigkeit zur Bflicht gemacht wurde (f. Rr. 3), und ber Strafe ber Rinderlofigfeit (3. Dof. 20, bef. B. so f.). Bange Rlaffen von Berschuldungen konnten Gottes richterlicher Bergeltung anbeimgeftellt merben und barum von bem Umtreis berjenigen ausgeschloffen bleiben, zu beren Ahndung die menschliche Strafrechtspflege fich berufen mußte; und gerabe bei religiösen Berschulbungen lag bies besonders nabe, wie benn aus biefem Grunde im Gefete 3. B. feine Strafbestimmung für den Meineid zu finben ist (s. Eid Nr. 3). So fommt es, daß jenes aus ber 3bee bes Gottesftaates fich ergebende Postulat nur für einen ziemlich engen Rreis von ichweren Berletungen ber religiofen Grundordnungen Geltung gewonnen hat. - Als bas Bringip ber menichlichen Strafrechtepflege ericeint ber Bebante, bag Gottes Eigentumsvolt verpflichtet ift, für die Aufrechterhaltung bestimmter Grundordnungen bes Gottesftaates ju forgen, Berletungen berfelben in feiner Mitte nicht gu bulben, und falls folche vorgetommen find, die unantaftbare Autorität der gottgeheiligten Rechtsordnung burch Beftrafung bes Schuldigen wieber geltenb zu machen. Es entspricht biefem Pringip, baß bie Strafbeftimmungen nicht felten bie Form bes an bas Boll gerichteten Gebotes haben (2. Dof. 22, 18. 3. Mof. 20, 2. 4. 18. 4. Dof. 35, s1 f. 5. Mos. 17, s u. a.), und es ergab sich aus ihm bie Anichauung, bag die Schuld eines Berbrechens, beffen Beftrafung bas Gefet forfaismus, die 3bee des Gottesftaates, und die berte, auch auf ber Stadt- ober Boltsgemeinbe

Carried State

lafte und fie mit dem Borne Gottes bedrohe, fo | (vgl. die Artt. Blutracher und Körperverlange sie ihrer Berpflichtung, den Frevel zu beftrafen, nicht nachtomme (3. Mof. 20, 4 f. 5. Mof. 21, s. 3of. 7, 11 ff.); fo ericien bie Strafvollftredung als Entlastung ber Gemeinschaft bon ber Mitichulb und als Sicherung berfelben gegen Gottes Born über ben in ihrer Mitte begangenen Frevel (4. Moj. 25, 4. 11). - Bei folden Berbrechen, welche, wie Mord und Totichlag, als Brofanation und Berunreinigung des heiligen Wohnlandes Jehova's burch Befledung mit unschuldigem Blute angesehen wurden, gewann jenes Prinzip bie bestimmtere Fassung, daß das Bolk verpflichtet fei, burch Beftrafung ber Schulbigen bas Land von biesen Blutfleden zu reinigen und seinen Beiligkeitscharakter wieder herzustellen; hier erichien die Strafvollstredung als fühnende Reinigung bes Lanbes (4. Doj. 35, as f. 5. Doj. 21, s), was an die in bem lateinischen poena, punio (von ber Sansfritwurzel pa = reinigen, Maren) ausgebrudte Auffaffung ber Strafe als einer Reinigung ober Begtilgung ber Befledung erinnert. - Muf ben furgeften und pragnanteften Ausbrud ift jenes Bringip ber menichlichen Straf. rechtspflege gebracht, wenn bas beuteronomische Besethuch die Strafvollftredung in einer oft gebrauchten ftebenden Formel als eine bem Bolfe obliegende Begichaffung bes Bofen, b. i. bes begangenen Frevels aus feiner Mitte bezeichnet (5. Moj. 13, 6, 17, 7, 12, 19, 18, 10, 21, 8, 21, 22, 21. 29. 24. 24, 7). - Richt als eigentliches Strafpringip, wohl aber als ein Zwed ber Beftrafung wird bann und wann auch bie Abfcredung bes Bolles bon Berbrechen herborgehoben (5. Moj. 13, 11, 17, 12, 19, 20, 21, 21). – Eine volle Wahrung der Autorität der Rechtsordnung ift die Strafe nur, wenn in ihr eine möglichft volle Genugthuung für beren Berlegung liegt, wenn fie also bem begangenen Frevel moglichft entipricht; bem Berbrecher foll fein Frevel bergolten werben; feine Schulb felbft foll burch bie Bestrafung gleichfam auf fein Saupt tommen. Eine Anwendung bieses Grundsages ber Biebervergeltung ift auch bas fogenannte jus talionis: Auge um Auge, Zahn um Zahn u. f. w., das man aber nicht als allgemeines Prinzip bes ganzen israelitischen Strafrechtes hinftellen darf, deffen Geltungebereich vielmehr ber Natur ber Sache gemaß auf bie ben Rachften ichabigenben Berbrechen beschränkt ift (2. Mos. 21, 20 ff. 3. Mos. 24, 17 ff. 25. Mof. 19, 21). - 3m allgemeinen gehört bas israelitische Strafrecht jener Mittel- und übergangsftufe an, auf welcher bie Beftrafung bon Berbrechen nicht mehr ber Privat- und Familienrache überlassen, aber auch noch nicht mit voller Rlarheit und Ronfequenz als eine ber Staatsgewalt obliegende Aufgabe erkannt ift, weshalb bie jener niebrigeren Entwidelungeftufe angehörigen Rechtsanschauungen noch nachwirken

legung). Diefer übergangsftufe entipricht es auch, bağ fur bie Erfüllung ber bem Bolfe obliegenden Strafpflicht burch die Staatseinrichtungen und die Gerichtsordnung nicht ausreichend geforgt war. Die Auffassung ber Strafrechtspflege ale einer gemeinsamen nationalen Angelegenheit hatte wohl bie Folge, daß die Urteilsfällung in Rriminalfachen urfprünglich Sache ber Gemeinde, bezw. ber fie reprafentierenden Alteften war, und bag eine Beteiligung bes Boltes an ber Exekution von Todesurteilen für viele Fälle Regel blieb (vgl. S. 504 f. 506a); aber fie hatte noch fo fehr ben Charafter abstratter Allgemeinheit, daß weder die Obrigkeit noch die Richter es als ihre besondere Aufgabe ansahen, strafbaren Gesetesübertretungen nachzuspüren und die Schulbigen gur Rechenichaft gu gieben. Offentunbige Berbrechen haben Altefte und fpater Ronige und Richter gewiß oft in eigener Initiative bestraft: aber an einer staatlichen Beranstaltung, burch welche für die Entbedung von Berbrechen Sorge getragen wurde, fehlte es gang. Man ließ fich baran genugen, bag jeber Joraelite moralifch verpflichtet war, Berbrechen, von benen er Runde erhalten hatte, zur Anzeige zu bringen (vgl. 5. Mof. 13, 6 ff. 17, 4), und die ftrafrechtliche Berfolgung trat darum in ber Regel nur infolge solcher Anzeige ober förmlicher Anklage eine) (bgl. 3. B. 5. Moj. 19, 15. 16. 1. Kon. 21, 10). Den Ausartungen biefer Ubung ber allgemeinen Anzeigepflicht sollten die strengen Strafbestimmungen für falfche Beugen vorbeugen (vgl. S. Aber häufiger als folche Ausartungen war es, bag niemand fich getrieben fühlte ober den Mut hatte, die Frevler anzuklagen, und daß baber bie Berbrechen oft genug infolge ibrer Straflofigfeit überhand nahmen. - Go weit es der allgemeine Charafter jener Übergangsftuse gulagt, zeigen fich jeboch in bem Gefete bober entwickelte und sittlich geläuterte ftrafrechtliche Begriffe. Rur in ben alteften Gefegbuchern begegnen wir noch ber finblich-unentwickelten Rechtsanschauung, die das unvernünftige Tier in gewissen Fällen ebenso wie ben Menschen verantwortlich macht und formliche Bestrafung besfelben anordnet (2. Mof. 21, se f. 3. Mof. 20, 18 f.; vgl. 1. Dof. 9, s). 3m übrigen aber tommt bei ben Strafbestimmungen teineswegs blog ber au-Berliche Thatbestand, sonbern auch die Intention und Gefinnung, überhaupt bie verschiedene innere ober moralische Qualität ber gefetwidrigen Sand-

1 . . . .

<sup>\*)</sup> Bgl. Dieftel, Die religibfen Delitte im israelitifchen Strafrecht in ben Jahrbb. f. Brot. Theol. V, S. 262 ff. - Brrelettenb ift aber feine Bemertung gamtliche Bergeben trugen ben Charatter bon Antragebeliften"; benn Antragebelitte find foiche, bei benen en bas Gefes in ben freien Billen bes Befcablgten ftellt, ob bie ftrafrechtliche Berfolgung eintreten foll ober nicht.

lung wesentlich mit in Betracht. Die flore Unterscheibung von Mord und unborfäplicher Totung (f. Blutracher), die Unterscheidung bon Diebftabl und Unterschlagung und bie verschiedenen Abstufungen in der Bestrafung ber Gigentumsschädigungen (vgl. die Artt. Diebstahl und Eigentum Rr. 4) und ber Rorperverlegungen (i. b. A.) find Belege bafur. - Auch find bie Strafbestimmungen wohl im allgemeinen ftreng, aber babei frei von rober Maglofigkeit und von raffinierter Graufamteit, die in ausgesuchten Qualen bes Berbrechers bie jeiner Schuld entsprechende Bergeltung sucht. In der Rechtspragis ber alteren Beit find zwar allem Anschein nach fcwere Berbrechen guweilen nicht bloß an ber Person des Schuldigen, sondern auch an der ihm angehörigen Familie mit bem Tobe bestraft worben; ichien die Tobesftrafe nicht zu genugen, fo wurde fie gur Ausrottung bes Samens und Namens des Schuldigen gesteigert, wobei feine Familie lediglich vom Gefichtspunkte ber Zugebörigkeit zu ihm behandelt wurde (Jos. 7, 24 f. 2. Kön. 9, si bgl. mit 1. Ston. 21, 18). Gottes eigene ftrafende Bergeltung (2. Doj. 20, s. 4. Doj. 16, 27. 22 u. a.) schien dagu zu berechtigen. Aber im Gefet ift diese Rechtspraxis nirgende gebilligt, und das beuteronomische Gesethuch macht ausbrudlich ben Rechtsgrundfag geltenb, daß Bater nicht für bie Rinder, und Rinder nicht fur bie Bater, fondern ein jeber nur für feine eigene Schuld fterben folle (5. Mof. 24, 14); auch merft es die Geschichtschreibung - vielleicht im Gegenfat zu bem früheren Berfahren in gleichen Fällen besonders an, daß Ronig Amagia mur bie Königemörder felbst, nicht auch beren Rinder toten ließ (2. Ron. 14, a f. 2. Chr. 25, a f.). -Die Tobesftrafe mußte freilich in einem Strafrecht, welches Freiheitsftrafen nicht tennt (f. Gefängnis Ar. 1), eine weitere Anwendung finden, als in unserem beutigen; um so mehr verbient es Beachtung, daß sie auf teine Art von Berbrechen gegen bas Eigentum ausgebehnt ist; und nie gehen ihrem Bollzug besondere Marterungen voraus (vgl. naberes in b. A. Tobesftrajen). Die im Gesetz verhängten Leibesstrafen (s. d. A.) scheinen uns zwar teilweise einer niebrigen Stufe sittlicher Bildung anzugehören; aber sie find auf ein ziemlich enges Gebiet beschränkt, find nicht mit gefliffentlichen Entehrungen und Beschimpfungen verbunden, und gerade bei ihnen macht es das Gefet ausdrücklich zur Pflicht, auch in dem Berurteilten noch die Burbe bes nach Gottes Bilb geschaffenen Menichen zu achten (5. Moj. 25, s). Auch find biefelben in Fällen ber Rörberverletung ohne Zweifel nur auf Antrag bes Beschäbigten ertannt und pollftredt worben, und fie tonnten daher wohl immer leicht durch eine Geldbuße erfest werden, wenn der Beschädigte sich damit zufrieden gab. Im talmubischen Recht wird folder fange mit Strafe bedroht find; aber zu ben

Erfaß gur Regel gemacht und bamit begründet. bak wenn nach 2. Dof. 21, so f. die Lostaufung von ber Strafe jogar in einem Falle verftattet werbe, wo eigentlich bas Leben verwirft fei, dies noch viel gewisser bei blogen Leibesftrafen anzunehmen sei. Sonst kommen nur noch Geldbugen und andere Bermogensstrafen vor, bie aber im Gefet wefentlich unter ben Begriff ber Biebererstattung ober ber Entichabigung fallen und baber immer bem Beschäbigten gutamen. Rur Amos 2, . icheint barauf zu beuten, bag in ber Rechtspragis (es ift bort bom Behnstämmereich bie Rebe) auch ben Richtern zufallende Geldbugen bortamen. Bermogenöstrafen ftanben bei Eigentumsberlegungen in einem gesetlich fixierten Broportionsverhaltnis gu bem gugefügten Schaben (f. Diebstahl u. Eigentum Rr. 4); für andere Fälle find fie bald fest bestimmt (5. Moj. 22, 10. 10), bald der Bestimmung bes Geschädigten unter Borbehalt ichieberichterlicher Billigung anbeimgegeben (2. Moj. 21, 22). Nach talmubijchem Recht wurben auch wortliche ober thatliche Beleidigungen mit Gelbbugen geftraft. - Reben ben ermabnten brei Arten bon Strafen, ben Tobesftrafen, ben Leibesftrafen und ben Bermogensftrafen, tommen erst in der nacherilischen Zeit auch die Strafe der Ausschließung aus der Gemeinde, vielleicht auch mit Landesverweisung verbunden (Esra 7, 26. 10, s; vgl. b. A. Bann Rr. 4) und Gefängnisftrafen (f. Gefängnis Dr. 3) vor. — Unter ben 3 einzelnen Rlaffen ftrafbarer Gefegesübertretungen ftellen wir bie Berlegungen ber religiofen Pflichten voran. Das Gefet geht hier mit ber Forberung der strafrechtlichen Berfolgung nur wenig über ben Bereich ber eigentlichen Majeftatsverbrechen gegen Rehova hinaus, kennt aber auch als angemeffene Strafe nur bie Tobesftrafe. 3m Bundesbuch finden sich nur zwei hierher gehörige Strafbestimmungen, nămlich für Darbringung von Opjern an andere Götter und für Rauberei (2. Moj. 22, 18. 20). Die erste berselben specialifiert bas Beiligfeitsgefet, inbem es auf bas bem Moloch bargebrachte Rinbesopfer bie Strafe ber Steinigung fest (3. Dof. 20, 1); und bie anbere ergangt es, indem es dieselbe Strafe für die ber Bauberei gleichartigen, wesentlich beibnischen Greuel der Totenbeschwörung und Bahrjagerei festjest (3. Mos. 20, 21). Auch die deuteronomischen Gesetze, nach welchen an Berführern zum Bogenbienft bie Strafe ber Steinigung und an gößendienerischen Städten der Bann (f. d. A. Rr. 3) in ftrengfter Form vollzogen werben foll (5. Moj. 13, a ff. 12 ff. 17, 2 ff.), find nur Biebereinschärfungen und genauere Bestimmungen jener erften Sagung bes Bundesbuches. Es lägt sich erwarten, daß in ben Gejegbuchern, welche bie gottesbienftlichen Berhaltniffe orbnen, bie Berlegungen religiojer Pflichten in weiterem Um-

strafrechtlich burch Steinigung zu ahndenden religiofen Rapitalverbrechen tommen boch nur zwei neue bingu: namlich Lafterung ober Berfluchung bes Namens Jehova's (3. Moj. 24, 10-16) und Profanierung bes Sabbaths, die als Berachtung und Bruch bes Bundes gilt (2. Doj. 31, 14 f. 35, 2. 4. Mof. 15, 22 ff.; vgl. S. 1327 a). Außerdem wird freilich sowohl im Heiligkeits- als im sogen. Brieftergeses noch eine ganze Reihe von Berleyungen religiofer Pflichten mit ber Musrottung bebroht. Die allgemeine Rategorie, welcher fie angehören, ift bie ber "mit erhobener Sand" begangenen Übertretung, b. h. der gefliffentlich an den Tag gelegten Berachtung des Wortes Jehova's, der böswilligen Zunichtemachung seines Gebotes, und bamit ber thatfachlichen Schmähung Jehova's (4. Doj. 15, so f.). Aus ben einzelnen Bestimmungen erhellt, bag vorzugsweise bie eigentlichen Bunbesinftitutionen und die Grundordnungen bes Gottesbienftes durch folche Musrottungebrohungen gefichert werben follten. Dit Ausrottung wird namlich bebroht: wer fich ber Pflicht entzieht, bas Bunbeszeichen ber Beschneibung angunehmen (1. Mof. 17, 14; bgl. G. 204 f.); wer ohne Nötigung die rechtzeitige Feier bes Bunbesopfers, bes Baffahe, unterlagt (4. Dof. 9, 10); wer mahrend bes Festes ber sugen Brote gefauertes Brot ift (2. Dof. 12, 16) ober am großen Berföhnungstage nicht faftet ober ihn burch Arbeit entweiht (3, Mof. 23, 20 f.); ferner wer anderswo als am Altar Jehova's Opfer darbringt und überhaupt opferbare Tiere ichlachtet, ohne fie Jehoba als Friedensopfer barzubringen (3. Mof. 17, 4. 1), wer sich an Totenbeschwörer und Bahrfager wendet (3. Moj. 20, .); wer Blut, bas nur als Sühnmittel verwendet werden darf, und wer bas zur Altargabe bestimmte Fett genießt (3. Dof. 7, 95 ff. 17, 14); wer das heilige Galbol oder Räucherwert zu profanen Zwecken nachmacht (2. Mof. 30, ss. ss); wer unter Nichtachtung ber Beit, auf welche bie Friedensopfermahlzeit beschränkt ift, noch am britten Tage von solchem Opferfleisch ist (3. Moj. 19, a. 7, 10); endlich wer Beiliges bewußterweise verunreinigt, indem er im Falle ber Leichenverunreinigung fich ben vorgejariebenen Reinigungsceremonien nicht unterzieht und dadurch Gottes Heiligtum besteckt (4. Mof. 19, 20), oder trop feiner Unreinheit an einer Friebensopfermahlzeit teilnimmt (3. Dof. 7, 20 f.), ober - falls er zu ben Brieftern gehört - im Buftand ber Unreinheit gu ben beiligen Opfergaben hingutritt ober bavon ift (3. Dof. 22, a). Alle biefe Ausrottungsbrobungen find nun aber burchaus nicht als ber menichlichen Strafrechtspflege gegebene Borichriften gemeint. Bo folche gegeben werben follen, ba wirb zu bem Ausrottungeurteil ein "er foll getotet werben" ausbrudlich hinzugefügt (2. Mof. 31, 14 f. 3. Mof. 20, 11 ff. vgl. mit 18, 20). Geschieht bies nicht, so mit bem Tobe aus bem Lande auszurotten suchte

ift an Gott felbst als Bollitreder bes Urteils gebacht (3. Mos. 17, 10 vgl. mit B. 14; 3. Mos. 20, s. s. s. 23, so). Auch noch in einer anderen allgemeineren und unbeftimmteren Formel wird nur bie ber Schuld entsprechende Strafe Gottes angetundigt, in der Formel: "er soll seine Schusd tragen". Diese tann burch bas Ausrottungsurteil ihre genauere Bestimmung erhalten (vgl. 3. Moj. 7, 18 mit 19, 8 und 4. Mos. 9, 18. 15, so f.); sie fann aber auch von minder ichweren Strafen gemeint fein, wie benn 3. Mos. 20, so die bamit gemeinte Strafe naber als Rinberlofigteit bestimmt ift. Das Ausrottungsurteil tann somit eine Steigerung biefer unbestimmten Strafantunbigung fein; fo ift in einem Falle leichterer Berunreinigung bie Unterlaffung ber vorschriftsmäßigen Reinigung nur mit letterer (3. Dof. 17, 14), im Fall ichwererer Berunreinigung dagegen mit ersterem (4. 9Rof. 19, so) belegt. Gine Steigerung bes Ausrottungs urteils liegt dann wieder in der Anweisung, daß basselbe in ber Tobesftrafe vollzogen werben foll: so stehen biejenigen, welche Totenbeschwörer und Bahrfager befragen, unter bem Urteil ber von Gott herbeigeführten Ausrottung (3. Mof. 20, 4), die Totenbeschwoter und Bahrfager felbft aber find ber Tobesftrafe verfallen (3. Dof. 20, 21). Erft bas talmubische Strafrecht hat auch bie mit ber Ausrottung bedrohten Berlegungen religiofer Bflichten in ben Bereich menschlicher Strafrechtspflege gezogen, diefelben aber nur mit ber Leibesstrafe von 40-1 Schlägen belegt. Dagegen bat die Digbeutung des Ausrottungsurteils auf Ansjchluß aus ber Gemeinde oder gar auf Landesverweisung wohl zu feiner Beit in ber Rechtepraris Eingang gefunden. - Bu ben wirflichen religiojen Rapitalverbrechen fügt bas beuteronomifche Gefesbuch noch ein neues hingu, indem es über faliche Propheten, und zwar fomohl über abgottifche. als über solche, die durch Nichterfüllung ihrer im Ramen Jehova's ergangenen Anfündigung als Bleudopropheten überwiesen werben, Die Epbelftrafe verhängt (5. Moj. 13, 1 ff. 18, 20 ff.). In gangen find es alfo nur fünf Religionsberbrechen. beren Ahndung bas Gefet ber menichlichen Strafrechtspflege gur Pflicht macht; boch tonnen anch gewisse Berbrechen gegen die Sittlichkeit (f. Rr. 4) teilweise mit in diese Rategorie fallen. Für vier jener Religionsverbrechen bezeugt nun auch bie Gefdichte, bag, wer fich ihrer fculbig machte, nach ber in befferen Zeiten im Bolle berrichenben Rechtsanschauung ben Tob verbient hatte. erinnern betreffe ber Gogenbiener an bas Berfabren ber Konige Affa, Josaphat, Jehn und Jofia (1. Ron. 15, 12 f. 22, 4r. 2. Kon. 10, 10 ff. 23, 8, 20) und an die nach bem Sturg Athalja's an bem Oberpriester Baals geübte Boltsjustig (2. **Kon**. 11, 18); bezüglich ber Totenbeschwörer und Babrfager an Sauls Ebitt, bas fie burch Bebrobung

(1. Sam. 28, s. o); bezüglich ber Lafterer Gottes an ben im Zehnstämmereich an Naboth begangenen Juftigmorb (1. Kon. 21, 10) und begüglich ber falschen Bropheten an die durch Elias veranlagte Erwürgung ber Baalspropheten (1. Ron. 18, 40), bie Gefangensetzung Dicha's (1. Kon. 22, m f.), die Totung Uria's (Jer. 26, 20 ff.) und die Anklage Jeremia's auf ben Tob (Jer. 26, . f. 15 f.). Wenn abgottische Gesinnung ober religiofer Indifferentismus überhand nahm, gab es natürlich für biefe religiofen Frevel weber Rlager noch Richter; ber lebendige Gottesglaube erwartete bann aber im Sinne von 3, Dof. 20, 4 f. ben Bollaug ber berwirften Todesstrafe von Gottes eigenem Ginichreiten (vgl. 2. Kon. 1, 16. Jer. 28, 16 f. 29, 11 ff.). Für die wirfliche Ausführung ber auf die Brofanierung des Sabbaths gesetten Tobesftrafe läßt fich aber - von 4. Dof. 15, m ff. abgeseben feint auch nur inbirefter Beweis aus ber Bibel 4 führen (vgl. Dieftel a. a. D. S. 291 ff.). - In ben Strafbestimmungen für geichlechtliche Bergehungen find zwei Arten berfelben unteridieben, bie von gang verschiebenen Gesichtspuntten aus behandelt merben. Die einen follen als bas Land und bas Boll verunreinigende, von Gott verabiceute sittliche Greuel in analoger Beise, wie bie Religioneverbrechen und mit gleicher Strenge geahndet werben. Dabin geboren gunachst bie Berletungen ber Beiligkeit eines bestehenben Cherechtes; Chebruch und Berführung einer Berlobten, falls biefe nicht leibeigen ift, foll an beiben Schuldigen, bie an einer Berlobten verübte Rotgucht an bem schuldigen Manne mit bem Tobe burch Steinigung bestraft werben (3. Dof. 20, 10. 5. Mof. 22, 21. 22-27; bgl. b. A. Ehe 352 ab und 358b); ferner bie widernatürlichen mit bem Bieb verübten Unguchtsgreuel von Mannern ober Beibern und bie Sodomiterei, bie ebenfalls mit bem Tobe ju ahnden find (2. Moj. 22, 19. 3. Moj. 20, 18. 15 f.); enblich bie ebenso zu bestrafenben fcwerften Falle von blutichanderischen Berbindungen (3. Moj. 20, 11 f. 14; vgl. S. 350 b). Dagegen find die Abrigen Fälle folcher Berbindungen und außerbem die eheliche Beiwohnung in der Reit ber Menftruation wieder nur mit ber ftrafenden Bergeltung Gottes, die in Ausrottung und in zwei Sallen in Rinderlofigfeit besteht, bedroht (3. Dof. 18, 20, 17-21; vgl. 1. Mof. 38, 7. 10). Fernet ift ein geschlechtliches Bergeben, bas fich jugleich als Religionsverbrechen qualifiziert, nämlich bie Selbftproftitution einer Brieftertochter mit berichariter Tobesstrafe belegt (3. Mos. 21, 9); das entscheibenbe Motiv babei ift aber nicht ber lafterhafte Wandel an sich, sondern die in ihm liegenbe, auch bie Rinbespflicht schwer verlegenbe, schnobe Entweihung ber Belligkeit bes Briefterftanbes, weshalb biefe Strafbeftimmung auch in gang anberem Bufammenhange, nämlich unter ben Beilig-

Broftitution überhaupt burch bie Begiehung gu bem wolluftigen Aftartenfultus (ogl. S. 145b) ben Charafter eines Religionsverbrechens annehmen tonnte, ist zwar nicht überhaupt, aber wenigstens in den strafrechtlichen Bestimmungen des Gesetzes unberūdījīchtigt gelassen, wie auch ber 3. Mos. 20, 10 verponte Greuel, ber feinen Urfprung zweifellos in einer heibnischen Kultussitte hat (j. d. A. Unjucht), nur als Berbrechen wider bie Gittlichkeit in Betracht gezogen ist. — Enblich gehört noch die strenge deuteronomische Strafbestimmung hierher, nach welcher bie Bucht- und Schamlofigfeit eines Beibes, bas durch die in einem Raufhandel ihrem Manne geleistete Hilfe bffentliches Argernis gegeben hatte, ohne Erbarmen burch bas Abhauen ihrer Sand bestraft werben follte (5. Mos. 25, 11 f.). — Bon ganz anderem Gesichtspunkte aus werden solche geschlechtliche Bergehungen beurteilt, welche weber ein bestehendes eheliches Recht verlegen, noch sich als widernatürliche oder blutschänderische Greuel caratterisieren. Sie werben ohne übertriebene Rigorosität wesentlich als Rechtsverlegungen behandelt, für die Genugthuung ju geben, und die nach Möglichkeit wieder gut zu machen sind. So soll nach dem Bundesbuche die Berführung einer Jungfrau mit ber Rötigung fie zu beiraten und bem Bater bas Brautgeld (f. S. 352a) au entrichten, ober - falls ber Bater bie Beirat nicht wünscht - mit einer bem üblichen Brautgelb gleichkommenden Geldbuße bestraft werden (2. Dof. 22, 10 f.); und felbft bie an einer nicht verlobten Jungfrau verübte Rotzucht foll nach bem deuteronomifchen Befegbuche nur mit ber Bablung einer Gelbbuke von 50 Seteln an den Bater, der Rotigung fie zu ehelichen und bem Berluft bes Entlaffungsrechtes geahndet werden (5. Mof. 22, 20 f.). Uber die Bestrafung der Berführung einer verlobten Stavin vgl. S. 352b u. - Dit gleicher 5 Strenge, wie bie Beiligfeit bes Cherechtes, mahrt bas israelitische Strafrecht auch bie Autoritat ber Eltern, als den Grundpfeiler ber Familienordnung. Schon in dem Bundesbuche ift sowohl auf bas Schlagen, ale auf bas Berfluchen von Bater ober Mutter bie Todesstrafe gesett (2. Mos. 21, 15. 17; vgl. 3. Mof. 20, 1), und bas beuteronomifche Gefegbuch forbert bie Steinigung eines megen hartnädiger Biberfpenftigfeit und unberbefferlicher Schwelgerei und Drunksucht von seinen Eltern verflagten Sohnes (5. Moj. 21, 10 ff.; vgl. S. 390a). In bem letteren ift außerbem auch bie Biberfehlichfeit gegen bie Entscheibungen bes Obergerichtes mit der Todesstrafe belegt (5. Mos. 17, 12). Sonft enthalt bas Befet feine ausbrudlichen Strafbeftimmungen für Emporung gegen bie Obrigkeit; ohne Bweifel find folche politischen Berbrechen in ben meiften Fallen ohne gerichtliche Berhandlung burch Unichablichmachung ber Emporer bestraft worden. Dag aber nach der berrteitsanforberungen an die Briefter fieht. Daß die ichenden Rechtspraxis gegen ben Konia begangene

Berichwörung auch thatliche Beleibigungen, Beschimpfungen und Berfluchungen, mit bem Tobe bestraft wurden, tann teinem Zweifel unterliegen (vgl. 1. Sam. 20, st. 22, 16. 1. Kon. 2, 8 f. 21, 18); der Hochverrat wurde außerdem auch mit Gutertonfistation bestraft (vgl. 1. Ron. 21, 18. 2. Sam. 6 16, 4. 19, 20). — In betreff ber Berbrechen gegen die Person und das Leben des Nächsten begnügt fich bas Strafgejet in ber Hauptsache bamit, bas bestehende, auf dem Bringip ber Familienrache berubenbe Gewohnheiterecht zu regeln und gegen Ausartungen zu verwahren; das Rähere f. in den Artt. Blutracher und Dorb. Bur Sicherung ber Freiheit bes Israeliten gegen gewaltsame Rnechtung wird außerbem auf Menichenbiebftahl und Seelenvertauferei die Todesftrafe gefest (2. Moj. 21, 14. 5. Moj. 24, 1). Bei Rorperverlepungen (f. d. A.) wird je nach Beschaffenheit bes Falles bald der ben Forderungen der Brivatrache Rechnung tragende firenge Grundfas ber Biebervergeltung geltend gemacht, balb auch nur Schabenerfat geforbert. - Bon ftrafrechtlichen Bestimmungen gur Sicherung ber Ehre und bes guten Ramens bes Rachften ift, von benen gegen falsche Zeugen abzesehen, nur eine einen gang speciellen Fall betreffende zu finden (vgl. S. 354 a). In betreff ber Gigentumsverlegungen enblich ift im allgemeinen ber Grundsatz maßgebend, daß durch erhöhte Biebererftattung bem Beichabigten Genugthuung zu leiften ift (f. naberes in ben Artt. Diebstahl u. Eigentum Rr. 4). Ohne Bweifel geben die ftrafrechtlichen Bestimmungen bes Gesetzes kein vollständiges Bilb ber israelitischen Strafrechtspflege; gewiß ist vieles nach dem ungeschriebenen Gewohnheitsrecht ober nach bem Ermeffen richterlicher Beisheit entschieden worden; auch wo die Rechtsprazis mit den im Gefet verzeichneten Normen im Gintlange ftand, war dies nicht barum der Fall, weil die Richter nach einem geschriebenen und allgemein anertannten Gefegbuch ihr Urteil fallten; benn ein folches gab es wenigstens in ber voregilischen Beit noch nicht (f. b. A. Gefes Rr. 6). 3mmerhin lernen wir aus jenen Strafbestimmungen nicht nur ben allgemeinen Charafter bes israelitischen Strafrechts, sonbern auch biejenigen Normen ber ftrafrechtlichen Prazis tennen, welche entweber schon einen Bestandteil der vollstümlichen Rechtsanschauung bilbeten ober wenigstens von ben Aufzeichnern der mosaischen Überlieferungen als für den Bestand und die Wohlordnung des Gottesstaates besonders wichtig angeseben wurden.

Strafen. Dit ben Lanbftragen ift's beutzutage im beiligen Lande febr übel bestellt. Außer ber musterhoften frangosischen Boststraße von Beirut nach Damastus befinden sich gerade die am meisten

Majestatsverbrechen, und zwar neben Berrat und ! ftande. Gewiß ift biese heillose Beschaffenbeit ber Str. gum großen Teile eine Folge ber bereits viele Sahrhunderte mahrenden Bernachlaffigung bes einst fo blubenben Landes. Aber wir muffen uns vor bem grrtum huten, als hatten fcon bie alten Bebraer funftmäßige Str. gebaut. Wie bas lateinische Wort strata ben Weg als gepflafterten bezeichnet, fo gehort auch bie Sache felbft, ber funstgerechte Bau guter Heerstraßen, erft ber Romerzeit an; besonbers unter Geptimius Geverus richteten die Römer ihre Reilensteine auch in Balāftina auf (vgl. Reland, Balāft. U, **Ka**p. 2). Mehr ober weniger gut erhaltene Spuren folder Romerftragen find noch zahlreich vorhanden, namentlich im Oftjorbanlande. Ermahnt fei auger ber römischen Militärstraße von Jerusalem nach Căsarea (s. d. A. Antipatris) nur noch (s. d. A. Edrei) die Straße, welche von Bostra über Salca bis gum Berfischen Meerbufen führte. Auch auf den Bau großer Brüden (vgl. oben S. 773 f.) verstanden fich bie Romer, wie man benn 3. B. ein paar hundert Schritte fühlich vom Tiberiassee dicht bei der Jordanfurt die Ruimen einer romifchen Brude von 10 Bogen erblicht (Robinson, Baläst. II, S. 500). Es kann nicht rein zufällig sein, daß nirgends in der Bibel (f. d. A. Raspin über 2. Matt. 12, 18) von Brüden die Rede ift. Abgesehen von ber im Grundterte 2. Sam. 19, 19 erwähnten Fähre, find es die jeichten Stellen ober Furten (vgl. 1. Mos. 32, 22. Jes. 16, 2, nach richtigem Texte auch 2. Sam. 15, 20. 17, 16), welche jum Uberschreiten ber Fluffe bienen. Bas bie Jorbanfurten betrifft (vgl. Robinson, Bal. II, S. 494, 496 f. 499—502; III, S. 567. 588), fo fand Lieutenant Molineux, dag man im Sochsommer ben Jorban füblich bom Tiberiassee an mehr als hundert Stellen trockenen Fußes überschreiten tann, wenn man bie aus bem Flugbette hervorragenben Steine als Brude benutt. Bang anders aber verhalt fich's in ber Regenzeit; bann find auch viele fleine Bache fo tief und reigend, bag man nur mit Lebensgefahr hinüberschwimmen konnte. Daran also ift nicht zu zweifeln, daß im alten wie im beutigen Balafting gablreiche Str. geitweilig unterbrochen maren. Aus einem doppelten Grunde aber dürfen wir uns bie Str. bes alten Balaftina boch nicht gar gu ichlecht vorstellen. Außer ber naturlichen Feftigfeit (f. b. A. Balaftina Rr. 7) bes Bobens, welche ben meiften Str. bis auf biefen Tag gu gute fommt, haben wir namlich ben geschichtlichen Grund in Betracht ju ziehen, bag fich bas Altertum bis auf einen gewissen Grab um Berftellung leiblicher Str. wirkliche Dube gegeben bat, welche zwar nicht zu überschäßen, aber boch anzuerkennen ift. Sogar bie Rufte bes Mittelmeeres, an ber man von alten Zeiten ber von Agppten bis Eprus gu Lande reifen fann, entbehrt auf weiten Streden begangenen Wege gewöhnlich im ichlechteften Ru- trop bes Sandes, in welchem die Bagenspuren

leicht von ben Wogen ber Gee wieber verwischt werben, feineswegs einer gewiffen natürlichen Reftigfeit; noch großer ift biefelbe in ben Ebenen, welche die Canaaniter (vgl. Jos. 17, 14. Richt. 4, 1) mit ihren Rriegswagen befuhren, vollenbs auf bem Gebirge, beffen Wege fich freilich mehr für Fußganger, Reiter und Saumtiere eignen, als für Bagen. Allerbings weiß man, bag zweiraberige engspurige Rarren zuweilen auf recht fteilen und muften Gebirgewegen fahren, und oft genug haben Rriegsheere, benen ungegablte Rrafte bon Menschen und Tieren gur Berfügung ftanben, ichwere unteilbare Saften über bie ichlimmften Bege fortzuschaffen vermocht. Aber wir dürfen z. B. aus Jes. 10, 20 ff., wo übrigens ber Affprer fein Bepad gu Michmas (f. b. A.) gurudläßt, gewiß nicht folgern, daß das von Norben geradeswegs auf Jerufalem losgehende affprifche Heer eine bequeme Straße gefunden haben würde. Cbensowenig werden wir die Worte des praktischen Ameritaners (Robinson, Balaft. I, S. 356 f.) leicht in Aweifel gieben, wenn er bon einem Bege, welchen wir uns bei ber großen Bedeutung ber burch benfelben verbunbenen Stabte gerne als eine gute Fahrftrage benten möchten, ausbrüdlich versichert: "Dieser Weg trägt alle Zeichen an sich, bag er ftets die große Landftrage zwischen Sebron und Jerufalem war. Er ift in geraber Richtung und an vielen Stellen fünftlich und augenscheinlich por alter Beit gemacht. Raber haben ihn jedoch nie berührt. Die Sügel find ju ichroff und fteil, und bie Oberfläche bes Bobens ift zu häufig mit Felsfteinen bestreut, als daß die Möglichkeit vorhanben mare, bag Bagen in biefer bergigen Gegenb gebraucht werben tonnten ohne bie mubiamite Erbanung von fünftlichen Wegen, wie sie bier nie existiert haben." Diese verständigen Borte Robinfons geben uns auch einen Fingerzeig zur richtigen Burdigung beffen, was das hebraifche Altertum überhaupt im Wegebau geleistet haben mag: man beschränkte sich wohl auf eine ziemlich urwachlige Rurechtmachung und Ausbesserung der von der Natur selbst dargebotenen zweckmäßigsten Str. Solch einfache Begebereitung wird (gleich ber Anlage von Berbergen, f. b. A.) in febr alte Beiten gurudreichen. Gin fpateftens bem 7. Jahrhundert angehöriges Befet befiehlt, daß man die Bege nach ben Freiftabten (f. b. A.) bereiten unb in Stand halten solle (5. Mos. 19, s, wo Luthers Übersehung irrig bom Bablen gelegener Orter fpricht). Reisen (f. d. A.) Könige im Morgenlande mit großen Scharen, fo ergeht ber Befehl, Die Str. vorher in guten Stand zu bringen (vgl. Jef. 40, s. 57, 14. 62, 10). Wenn Josephus (Altert. VIII, 7, 4) die nach Jerusalem führenden Str. icon bom Ronige Salomo mit ichwarzem Stein gepflastert fein lagt, fo wird baburch mahr-Scheinlich, daß es im ersten Jahrhundert n. Chr. Gaza.

wirklich um Jerufalem folche Str. gab, für welche ja ber Bafalt aus ber Umgegenb von Tiberias beschafft werben konnte; aber gewiß mit Unrecht schrieb bie Sage biese Str. bem bauluftigen Salomo gu. Gine wohl mit einfachen Mitteln bergeftellte Strafe wirb 4. Mof. 20, 17. 21, 22 Ronigeweg genannt, wo Luth. treffend "Lanbftrage" überfett. Auch bas hebr. mesillah (vgl. 3. B. 4. Moj. 20, 10. Richt. 20, 89. 48. 21, 19. 1. Sam. 6, 12. 2. Sam. 20, 12 f. 2. Kon. 18, 17), welches nach ber Burgelbebeutung bes Aufschüttens bie Strafe ale einen Dammweg ober hochweg bezeichnet, darf uns nicht veranlaffen, an eine eigentliche Runftftrage ober Chauffee gu benten, wie fie erft bie Romer gebaut haben. Daß ichon bie Berfer Begegelb erhoben, lefen wir Esra 4, 10. 20; baraus folgt aber noch nicht ficher, bag bies Gelb wirklich zum Straßenbau verwandt wurde. Auf eine Aufgablung ber einzelnen Str. Balaftina's, bie ohnehin nicht vollständig fein tonnte, verzichtend und begüglich ber hauptvertehreftragen ber Bölker auf die Artt. Handel Ar. 1 u. Balästina Rr. 4 verweisend, bemerken wir noch: wenn auch vieles, was Menschenhand an den von der Natur gewiesenen Wegen geleistet hat, im Laufe ber Jahrtausende zerfallen ist, und wenn es sich auch von felbst versteht, daß nicht alle Str. zu allen Reiten gleich gangbar waren, jo läßt sich boch mit Recht behaupten, daß die Straßenzüge im großen und gangen feine wesentliche Anderung erfahren, fich vielmehr von jeher in ben von ber Ratur gebotenen Bahnen gehalten haben. Sogar die oben ermannte 112 Rilometer lange Bofffrage von Beirut nach Damaskus, welche die Franzosen nach 1860 gebaut haben, führt meift bem alten Saumpfabe entlang, ber noch immer von den Arabern benust wird, weil fie bas auf ber neuen Strafe erhobene Chausseegelb nicht zahlen wollen. — Die nach dem gelehrten Augsburger Staatsmanne Peutinger benannte, fpatestens bem 4. Jahrhunbert angehörige Tafel, deren auf Palastina bezüglichen Teil man nebft anberem aus Rofephus, Eusebius, alten Itinerarien 2c. geschöpften Stoffe in Relands Paläst. II, Kap. 4 und in Abbilbung in Our Work in Palestine (pgl. S. 1150b) awischen S. 4 u. 5 findet, gibt eine rohe Zeichnung ber romifchen Militarftragen famt ben Entfernungen zwischen ben einzelnen Stabten. Bon ber Sauptstadt Berufalem liefen natürlich Str. nach allen vier Himmelsrichtungen aus, wie auf jeber guten Rarte gu feben ift. Bei weit von einander entlegenen Städten konnte und kann man, um von ber einen zur anderen zu gelangen, oft ganz ober teilweise verschiebene Routen einschlagen; fo beichreibt 3. B. Ritter (XV, S. 161-174) brei Str. von Damastus nach Banias (f. b. A. Cafarea Philippi). Uber Apftig. 8, 26 f. b. A.

Diefer Riefenftelgvogel ift in ben } Strauk. Sanbflachen und fteinigen Steppen ber fprifcharabischen Bufte ziemlich häufig, tommt manchmal auch in bie oftjordanische Hochebene (S. 331 b) herein und war daher auch ben alten Jeraeliten wohl bekannt. In ber Bibel ift er am hanfigften als einer ber Bewohner ober menschenleerer Busteneien genannt (Jes. 13, 21. 34, 18. 43, 20. Jer. 50, w. Kigl. 4, 1), wobei gelegentlich auch auf feinen nicht unbeträchtlichen Bafferbebarf bingebeutet wird (Bej. 43, so); benn "bie erfte Bebingung, welche ber Bogel an feinen Aufenthalt ftellt, ift bas Borhanbenfein von Baffer" (Brehm). 218 "Angehörigen" ober "Bewohner ber Bufte" bezeichnet ihn auch vielleicht sein gewöhnlicher hebr. Name bath ja'anah (woneben nur Rigl. 4, . ja'en); boch ift febr beachtenswert bie Erflarung. welche ihn nach seiner Freggier so benannt fein laft. Weiter finden wir ibn wegen bes eigentümlichen, bald ichrillen, balb bumpfen, wie Rlage Mingenben Geschreis, bas er zu gewissen Beiten statt der gewöhnlichen gludenben ober gadernben Tone hören läßt, neben den Schafalen (f. d. A.) zur Bergleichung herangezogen (Hiob 30, 20. Mich. 1, e). Shaw berichtet barüber: "Während ber einsamen Nachtzeit erheben fie (bie Str.e) oft ein klägliches und greuliches Gedröhn, welches bald dem Löwengebrull ähnelt, bald mehr ben heiferen Stimmen anderer Bierfügler, besonbers bes Bullen und Rinbes, gleicht. 3ch habe fie oft ftohnen hören, als ob sie die größten Schmerzen litten". Wenn sie ihr Nest ausgraben, lassen sie oft auch den ganzen Tag über schmachtende und klagende Tone horen. Bon biefer Gigentumlichkeit ift bie bichterische Bezeichnung bes Str.es in Siob 39, 12 durch renantm (= Geschrei) entnommen, wogegen ber im Arab. und Aram. gangbarfte Name besfelben na'ama wohl am beften von Wetftein auf bie Beichheit feiner Febern gebeutet worben ift. Bas die israelitische Naturbetrachtung soust an bem Str.e besonders mertwürdig fand, bas bebt bie bichterifche Schilderung in ber oben angeführten Stelle Siob 39, 18-10, Die Luther gang unrichtig auf ben Bfau bezogen hat, hervor. Am auffälligsten erschien die Sorglosigkeit, welche der Str. in Bezug auf seine Eier an den Tag legt und die harte Behandlung seiner Jungen, die auch Klgl. 4, s ermahnt ift. Es ift freilich ein grrtum, bag ber Str. überhaupt nicht brute. Mannchen und Weibchen graben gemeinsam mit ben Schnäbeln unter fortwährender gitternder Bewegung ber abwärts gesenkten Flügel eine als Nest bienende Grube im Boben, am liebsten in heißem Sanbe. Sie faßt gewöhnlich, bei einem Durchmeffer von mehr als 3 Fuß, 30 ber großen bid- und hartschaligen Gier. Bu Anfang ber im ganzen 6-7 Bochen bauernben Brutgeit verlägt bie Benne, welche bei Tage bas Brutgeschaft allein besorgt,

teilt, bas Nest noch häufig; fie thut bies aber nicht mehr, wenn die Beit des Aufbrechens ber Gier herannaht, bleibt vielmehr dann so beharrlich auf ben Giern figen, bag fie trog ber bem Bogel fonft eigenen großen Scheubeit fogar beim Berannaben bes Jagers fich meift nur budt, ben Feind regungslos anschaut, und, ohne einen Laut von fich ju geben, fich toten lagt. Um bas Reft herum finbet man haufig offen ober nur oberflächlich eingescharri eine Anzahl Eier; sie find schwerlich bazu bestimmt, ben ausgetrochenen Jungen als erfte Rahrung zu bienen: diese Eier, welche die Henne nach schon begonnenem Brutgeschäft noch gelegt bat, werben leicht auch schwächeren Raubtieren, deren der brütende Str. sich sonft erwehrt, zur Beute. Auch gibt ber Str. fein Reft und feine Gier meift fofort auf, wenn er merkt, daß basselbe in seiner Abwesenheit angetaftet worben ist, und legt sich an einer anberen Stelle ein neues an. Die ausgetrochenen Jungen konnen gleich behend umberlaufen und fich ihre Rahrung felbft fuchen; bie Alten wachen zwar anfangs forgfältig über ihnen, geben fich aber nie in ber Beife bes Suhnes Dube, ihnen Rabrung gu zeigen, fonbern laffen fie in biefer Begiehung für fich felbft forgen. Die Bahrnehmungen von Sorglosigfeit um feine Gier und von Sarte gegen feine Jungen, bie man bemnach an ben Str.en machen fonnte, finbet ber israelitifche Didter um fo auffälliger, ba ihn ber Fittich und bas Gefieber besselben (und wohl auch die Lange bes Halfes und der Beine) an den Storch erinnerien (vgl. B. 10 und bagu G. 1291b f.). Er hat babei freilich weniger bie Benne, als ben hahn im Sinne, beffen bichtes Gefieber schwarz und beffen lange, weiche, hängende Flügel- und Schwanzfebern blenbend meiß find, mogegen bas Gefieber ber Benne braungrau und bie Flugel- und Schmangfebern unrein weiß find. Bene Sorglofigfeit betrachtet ber Dichter als eine Folge ber nach Sottes Raturordnung dem Str. eigenen Dummheit (B. 19), wie auch ber Araber bei ber sprichwörtlichen Redensart: "bummer, als ber Str." zunächft an bas Berhalten bes Bogels ju feinen Giern bentt (nicht eima baran, bağ er fich bor Berfolgern gefichert glaubt, indem er feinen Ropf in einen Bufch ober in den Sand stedt, was nur eine fabelhafte Angabe griechischer und romischer Schriftfteller ift). Die giemlich großen Flügel bes Str.es tangen befanntlich gar nicht jum Fliegen, unterftugen aber feine ftarten, behenden Beine zu erftaunlich ichnellem Laufe. Nur bei Windftille, bei welcher ber Str. por bem berittenen Jager hinter Sugeln ober in Bertiefungen bes Bobens Dedung fucht, wird er leicht eingeholt; bei einigem Luftzug aber fpannt ber fliebenbe Str. feine Schwanzfebern als Segel auf und rubert beständig mit ben ausgebreiteten Flügeln, und bann tann es ihm auch bas befte Pferb an Schnelligfeit nicht gleich thun. Dies ift bas andere, während in der Nacht ber Hahn sich mit ihr darein was der Dichter in seiner Schilberung hervorhebt

(B. 18 u. 18). — Das von den Arabern gern gegessene Fleisch des Str.es war den Jöraeliten als unrein verboten (3. Moj. 11, 10. 5. Moj. 14, 10). Den Grund, aus welchem er für unrein galt, sucht man am wahrscheinlichsten in seiner Ernährungsweise; denn wenn auch Pslanzenstosse seine Hauptnahrung bilden, so verschluckt er doch auch allerleitleine Tiere, und würgt, wie bekannt, unter Umfänden alles mögliche, selbst das Ungenießbarste hinab. Bgl. Lenz, Boologie, S. 362 ff. und die Mitteilungen Westerins in Delisschs hiob, S. 513 ff. Anm., auch ebenda S. 406 Anm.

Stroter, f. Rauberei, S. 1272b.

Strumpf ift bei Luther s. v. a. Rumpf (3. Mos. 8, so. 1. Sam. 5, 4) ober s. v. a. Stumpf; vgl. Schilf, S. 1420a.

Stubl. f. hausgerat u. Mablzeit Rr. 2.

Stunde, f. Tag u. Uhren.

Sua, f. David, S. 303b Annt.

Suah (hebr. schüach) heißt 1. Mos. 25, 2 (1. Chr. 1, 22) der jüngste Sohn Abrahams und der Ketura (f. b. A.), bezeichnet somit einen Stamm ber fogen. Returaischen Araber (f. oben S. 104). Ohne Aweifel ift es berfelbe Stamm, nach welchem ber zweite der Freunde hiobs, Bilbad, "ber Suchit" benannt ift (Hiob 2, 11 u. a.). Rach 1. Mos. 25, e entließ Abraham bie Sohne ber Retura in bas "Dftland" (Kedem, vgl. d. A. Kabmoniter), d. h. in die fyrisch-arabische Wüste; eine nähere Bestimmung über die Wohnfipe der Suchiter ist indes schwer zu geben. Ift S. ibentisch mit bem (Lande) Suchu der Reilinschriften, so wäre es auf dem westl. Ufer des Euphrat, nordöstlich von Palmpra anzuseben. Delipich vergleicht (zu hiob 2, 11) Sichan, Name eines Dorfes im fühl. Dscholan (öftlich bom Gee Genezareth), sowie eines anderen in der östlich angrenzenden Rufra. Die befinitive Entscheibung hangt besonders bavon ab, ob auch bas Land Uz (s. d. A.), die Heimat Hiobs, in deren Nähe Bilbad nach Siob 2, 11 gewohnt haben muß, mit Wetstein und Delisich im nördl. Hauran zu fuchen ift.

Ksch.

Sual, Name einer nörblich von Michmas in ber Richtung auf Ophra (j. b. A.) gelegenen, sonst nicht näher bekannten Lanbschaft, mit der Saalim genannten (j. d. A. und Salisa) schwerlich zu ibentifizieren.

Eubacl, f. Gebuel.

Sucroth, 1) die erste, noch in Gosen gelegene noch ein anderes, am Westuser des Jordan, nordschain der aus Agypten ausziehenden Israe- lich von Zarthan gelegenes S. gemeint sei, ist bei liten (2. Mos. 12, 27. 13, 20. 4. Mos. 33, 2 f.). dem Mangel eines den Unterschied von dem Be- Die Bestimmung der Ortslage hängt von der Lusgangsstation Ramses und überhaupt von der Borstellung ab, die man sich von dem Wege daß nach 1. Kön. 4, 20 das Gebiet Zarthans an

der Asraeliten bis Hahiroth gebildet hat (vgl. Lagerstätten S. 899 und Sahiroth). Diejenigen, welche Ramses-Tanis für die Ausgangsstation halten, seben in G. eine Bebraifierung bes zwar nicht als Stabt-, aber als Landichaftsnamen inschriftlich nachgewiesenen Thuku ober Thukot (nicht Sukot), wobei Kohler (Lehrb. b. bibl. Gefch. I, 210), die Anficht Brugiche burch bie Bermutung verbeffern will, es habe eine gleichnamige Stadt ungefähr in der Mitte Gofens, etwa bei bem heutigen Salible gelegen. -Dagegen mussen biejenigen, welche als Sammelpunkt der Körgeliten Ramses — Abu Khescheb ansehen und ben Bug burch ben 28. Tumilat geben lassen, S. in der Gegend des Timsach-Sees suchen. Ebers (durch Gosen u. s. w. 2. Aufl. S. 92. 109. 520 f.) enticheibet fich für bas nordöstlich von biefem See gelegene Thaubastum ber Romer, indem er nach Lauths Borgang ben Namen Succoth mit bem ägnptischen Sechet ibentifigiert, welches "bas Gefilde" bedeutet, aber auch inschriftlich als Name einer mit einem Heiligtume ber Gottin Baft ausgestatteten, im öftlichen Teile bes Delta gelegenen Stadt vortommt, die Chers eben in Thaubastum wieder erfennen will. Bgl. übrigens noch ben Art. Sahiroth. 2) Ein anderes S. lag im Jorbanthale, im Stammgebiete Babs (3of. 13, m), alfo zweifellos jenseits bes Jordans, und zwar nicht weit bon Bnuel (f. b. A.); benn Gibeon, zu beffen Beit G. eine wohlbefestigte und bebeutende Stadt mit einer Ariftofratie von 77 Fürften und Alteften war, tommt, die Midianiter verfolgend, nach Überschreitung bes Jorbans nach S. und zieht von ba nach Bnuel hinauf; auf bem Rudwege racht er fich bann querft an bem bebeutenberen S. und bann an Bnuel (Richt. 8, 4 ff. 14 ff.). Dasselbe S. ift ohne Zweifel auch 1. Mos. 33, 17 gemeint, wo berichtet ift, daß ber aus Defopotamien heimtehrende Jatob, nachbem er an Bnuel vorübergetommen (32, si), fich dort für langere Beit niebergelaffen habe, ebe er weiter ins Weftjordanland nach Sichem zog; zugleich ist hier ber Ortename, welcher "aus Zweigen geflochtene Hütten" bedeutet, daraus erklärt, daß Jakob solche Hütten für sein Bieh errichtet habe. - Auch 1. Kon. 7, 46 und 2. Chr. 4, 19, wo berichtet ift, bağ Salomo bie ehernen Tempelgerate im Jorbantreis zwischen S. und Barthan gießen ließ, ist aller Bahricheinlichkeit nach biefes an ber Oftfeite bes Jorbans gelegene G. gemeint, obichon Barthan (f. d. A.) am Weftufer in ber Gegend bes Karn Sartabe lag; benn bie Annahme, bag bier noch ein anderes, am Weftufer bes Jordan, nordlich bon Barthan gelegenes G. gemeint fei, ift bei bem Mangel eines ben Unterschied von dem befannteren S. auf ber Offfeite martierenben Bufapes an sich unwahrscheinlich und hat wider sich,

1 1 1 1 1 1 1 1 1

das von Beth Gean angrengte, fo bag am Beftufer für eine swifden beiben gelegene, einigermaßen bedeutende Stadt tein Raum bleibt. Das S. Jakobs führte nach Josephus (Altert. I, 21, 1) noch zu feiner Beit ben Ramen Skonai (griech. = Hutten) und hieron. (ju 1. Mof. 33, 17), der ben Ort ebenfalls als noch vorhanden bezeichnet, sagt ausbrudlich, er liege jenfeits bes Jorbans im Bezirt von Stythopolis. Ebenso liegt es nach bem B. ber Jubilaen Rap. 29 an ber Oftseite bes Jordans. Rach dem allem hat das altteft. S. mit bem biesseits bes Jorbans, ca. 5 St. fublich bon Stythopolis gelegenen Ruinenhaufen Sakkut, auch wenn die Ramensform wirklich vielmehr Sakut lauten follte (Babeter-Gocin' S. 169 Sakut) nichts zu thun (gegen Robinson, N. B. F. S. 407 ff.), und auch für bie Annahme eines bon bem öftlichen S. aus gegrundeten neuen S. am Beftufer (Emalb) liegt teinerlei guberlaffiger Anhalt vor. — Fraglich aber bleibt, ob S. nördlich ober füblich vom Jabbot zu suchen ift. Rach bem Busammenhang, in welchen bie Rotig 1. Doj. 33, 17 in dem Berichte über den Rug Jakobs gestellt ist, erscheint lettere Annahme als die richtige: und sie empsiehlt sich auch badurch, daß nach 1. Kön. 7, 46 S. nicht allzuweit von Barthan, biefem ichrag gegenüber, gelegen haben tann ; auch feine Rennung zwischen Beth Nimra (f. d. A.) und Zaphon in Jos. 13, 27 empfiehlt, die Stadt nicht zu weit nördlich angufeten. Mus ben Angaben über ben Rug Gibeons laffen fich feine gegenteiligen Folgerungen ziehen, da er wahrscheinlich nicht gleich unterhalb Beth Seans, sondern erft bei ber Furt von Damie (S. 774b) über ben Jorban ging, und bas nördlich vom Jabbot gelegene Bnuel (f. b. A.) von S. aus nicht, weil es an feinem Bege lag, ber füböftlich ging (f. Jogbeha und Kartor), fondern weil er Fourage brauchte, angefaufen baben kann, wie er denn auch auf dem Rückwege nicht über Pnuel nach S. kommt. Lag S. in ber Gegend jener Furt, so ging Jakobs Bug bon S. nach Sichem auf der alten, noch jest beftebenben Strafe von Ramoth Gileab (eş-Şalt) nach Sichem (Nablus). — Das Pf. 60, s und 108, a erwähnte Thal G. ift am wahricheinlichften nur eine Bezeichnung besjenigen Teiles bes Jordanthales, in welchem S. lag (vgl. Jos. 13, 27).

Succoth-Benoth, ein Doppelwort, das an ber Stelle, wo es im hebr. Terte bes A. T. vorkommt (2. Kön. 17, 20), wie die Götternamen Rergal, Asima, Ribchaz und Tartal (s. d. AU.) nur einen Göhen und zwar einen babhlonischen bezeichnen kann (es sind die nach Samaria versetzen Babhlonier, welche diese Gottheit verehren). An ein Appellativ etwa des Sinnes: "Hütten der Töcheter" zu denken, verbietet der Zusammenhang, ein Umstand, der augenscheinlich bereits die Waspe-

rethen veranlagte, ftatt ber nabe liegenben Bunttation banoth "Tochter" die andere benoth in Anwendung zu bringen; auch Sept. und Valg. bieten mit richtigem Takte den Eigennamen Sokchoth-Benith und Sochoth-Benoth, bachten fomit an einen von ben Babyloniern verehrten Gögen. Da sich nun in bem Benith der Sept., bas gegenüber bem benoth bes majorethischen Textes und der Vulg. ben Stempel ber größeren Urfprünglichkeit an fich trägt, babylonisches bantt (Bart. act. fem. R. band) faum vertennen laft. die einzige einen auf bantt ausgehenden Ramen führende babylonische Gottheit die in den Inschriften fo oft ermannte Gemahlin des Merobach, bie Zi'r-banît, auch Zarpavit, ift, so brangt sich die Bermutung auf, daß das Succoth-Benoth des Königsbuches einfach eine Korruptel für ursprüngliches Zi'r-banith (vgl. S. 142b) fei, wie solches zuerft von S. Rawlinson behauptet ift. Rame wurde bann bedeuten: "die Samen, b. i. Rachtommenschaft, Schenkenbe", und wurde somit ein Name der Gottin ber Fruchtbarteit und phofischen Fortpflanzung sein. Der zweite Teil bes Namens würde sich völlig decken und der erste Teil des biblischen Namens lieke lich als Rorruptel des entiprechenden babhlonischen wenigstens einigermaßen begreifen. Dit bem Ramen einer babylonischen Gottin Banttum, wie fie R. 2. Zallquift in babplonischen Eigennamen nachgewiesen hat, bringt auch Jensen in Z. f. Asspr. VI (1891) S. 352 ben zweiten Teil bes in Rebe fiebenben Gogennamens zusammen. Beitergebend fieht G. Rofch in bem majorethischen akth ben Gottesnamen Sakkut (f. Giechuth) und überfest: "bie Leute von Babel machten ben Saffut (unb) ben Banit". S. Theol. Studd. und Rritt. 1884 S. 197 flg.

Sucim (bebr. sukkijim) werden 2. Cbr. 12. 1 unter ben Silfsvölfern genannt, die fich im Beere bes Pharao Sisat (s. b. A.) befanden. Die Sept. und Vulg. übersehen S. mit Troglodytae (Sohlenbewohner). Dieje Ubersepung ift bielleicht nur geraten, da sukkijîm (eig. "Hüttenbewohner") zur Not auch die Bewohner von Schlupfwinkeln überhaupt bezeichnen fann. Ammerbin mare baburch nicht ausgeschloffen, daß bem griechischen überfeger babei die athiopischen Troglodyten an der Beftlufte bes arab. Meerbufens vorgeschwebt hatten, bie u. a. auch bon Strabo (XVII, 819) und Plinins (VI, 34) erwähnt werden. Da nun aber ber lettere auch einer Troglobytenftabt Suche (vielleicht ibentisch mit bem heutigen Suafin) gebentt, so burfte bie Ubersetung ber Sept. schließlich boch auf gutem Grunde beruhen, wenn auch ber wirkl. Name des betr. Boltes im Sebraifchen ber Bedeutung zu liebe eine leise Umformung erfahren haben follte.

Ksch.

Sud. Rame eines Muffes in Babylonien, an f welchem, wie am Thebar (f. b. A. u. vgl. Pf. 137, 1), jubaifche Exulanten, bie mit Ronig Jojachin weggeführt waren, angesiebelt gewesen sein follen (Bar. 1, 4). Da im B. Baruch vorausgesett ift, daß ber in Babel gefangen gehaltene Jojachin felbst an einer Berfammlung biefer Egulanten teilnabm, so scheint ein Fluß gemeint zu sein, ber nicht allgu weit bon ber Stabt Babel entfernt war. Es ift aber bisher nicht gelungen, bier ober überhaupt in Babylonien einen Flug biefes Ramens nachauweisen. Rofenmuller bat an ben Dschari Zad gebacht, ben Riebuhr (Reisen II, 223 ff.) mit bem etwas oberhalb von Babel beginnenben, langs ber rechten Seite bes Euphrat hinlaufenden Ranal Pallakopas ber Griechen (vgl. S. 428a) ibentifiziert hat. Dagegen bat fcon Bochart vermutet, ber griech. Uberfeger bes B. Baruch habe bie fo häufige Berwechselung ber einander gang abnlichen bebraifchen Schriftgeichen für r und d begangen, man habe Sur gu lesen, und es sei ber nach ber Stadt Sura (Sora) benannte Euphratarm gemeint. Auf Grund berfelben Berbefferung, für die man die Lesart Sur im fprifchen Texte anführen tann, bentt S. Dr. Bestein - nach brieflicher Mitteilung - an bas Zor (= Depreffion), b. h. an bas Euphratthal (vgl. Betftein bei Delitich, Jesaja, 3. Aufl. 6. 701 f.), und findet in ber namensform Sar einen Beweis bafür, bag bas B. Baruch hebratich geschrieben war, nicht aramaisch, weil Zor ara-maisch Dara (Dan. 3, 1; f. d. A. Dura) lautete. - Diefer, wie ber Rosenmuller'ichen Anficht, ift jedoch die griechische Schreibung bes Namens (8. nicht z) nicht gunftig. Ob bie von Abulfeba ermabnte Begend es-Savad zu vergleichen ift (fo Ewald), ift auch fraglich, da fie im füblichen Defopotamien liegt. Anbere Bermutungen erscheinen noch unannehmbarer.

Sandflut fteht in ben gangbaren Bibelausgaben, wo Luther im Ginflang mit ben in ber hebr., griech, u. lat. Bibel gebrauchten Ausbrücken Sindflut, d. h. ftarke, große allgemeine Mut (vgl. Singriln = bauerhaft grun, Immergriln) geschrieben hat. Bereinzelt icon in ber Rangelsprache des 13. Jahrhunderts vorkommend und seit der aweiten Hälfte des 15. Rabrbunderts häufiger gebraucht, hat bie sinnreiche, die große Flut als Strafgericht für die in der Menschheit herrichend gewordene Sande bezeichnende Umformung Sündflut (auch Sündfluß) vom Enbe bes 16. Jahrhunderts an das mehr und mehr veraltenbe Bort "Sind- ober Sintflut" in ber beutschen Bibel überall verdrangt, selbst in Sir. 39, 17, wo "Sündflut" sachlich unpassend ift, und Bf. 29, 10, wo es wenigstens eine dem Grundtext frembe 1 Rebenvorftellung erwedt. - In ber biblifchen Sintflutserzählung 1. Mof. 6, 8-9, 17 find zwei | (vgl. Jahr Rr. 2). Letteres ift feit Josephus

Uberlieferungen ju einem Gangen berarbeitet. bie zwar in allen hauptzugen übereinstimmen, im einzelnen aber manche carafteriftifche Berschiebenheiten aufweisen. Die eine, ziemlich vollständig erhaltene, macht in ihrem ersten über die allgemeine Berderbibeit alles Meisches und Gottes Eröffnungen an Noah berichtenden Teil (6, ==10) genauere Angaben über die Einrichtung und Ausftattung der Arche, beschreibt bann ben Berlauf ber Flut fo, daß in ihrem Bachstum vom Anfang (7, e. 7. 9. 11. 12-10 a) bis jum Hobepunfte, auf welchem alle hoben Berge unter bem gangen Simmel 15 Ellen boch bom Bemaffer bebedt find (7, 17 b-12. 24), und ebenso wieder in ihrer 26nahme bis gur völligen Abtrodnung ber Erbe (8, 1. 9 a. s b-n. 18 8. 14-19) je vier Stadien martiert werben, und handelt ichließlich mit besonberer Ausführlichkeit von bem Bunde, ben Gott für bie neue von Roah abstammenbe Menschheit und alle Lebeweien auf Erben aufrichtet, mit seinen Berpflichtungen und Berbeigungen (9, 1-17). Diefer Bericht betont ftart die Allgemeinheit ber Alut. läßt die Wasser berselben von unten durch das Aufbrechen aller Quellen ber unter ber Erbe lagernben großen Bafferflut (G. 409 b) und bon oben burch bie Offnung ber Gitterfenfter bes himmels (G. 410 a) fommen, gibt ohne Unterscheibung von reinen und unreinen Tieren an, bag von allen Lebewefen: Landtieren, Bogeln und Kriechtieren (bie Baffertiere bleiben natürlich außer Betracht) je ein Paar jeber Art in der Arche erhalten wurde, und beftimmt fowohl die Gefamtbauer als die einzelnen Hauptstadien der Flut Gronologisch genau durch Monats- und Tagesangaben in ben Lebensjahren Roahs (f. d. A.). Die Flut beginnt am 17. Tage bes 2. Monate im 600. Lebensjahre Roabs (7, 11) und bauert im ganzen bis zum 27. Tage bes 2. Monats in feinem 601. Lebensjahre (8, 14), alfo 10, bezw. 11 Tage über ein Jahr: babei ift wahricheinlich ein ursprunglich in ber Uberlieferung gemeintes Sonnenjahr von 365 Tagen in ein Mondjahr und 10 (11) Tage umgerechnet (f. Nahr Rr. 1). Das Bachstum ber Flut dauert 150 Tage (7, 24. 8, 2), die auf 5 Monate berechnet werben (vgl. S. 669b); benn am 17. Tage bes 7. Monats beginnt bas Baffer zu fallen, und die Arche läßt sich auf den Bergen Ararats (f. d. A.) nieber (8, 4); am 1. bes 10. Monats, also nach 21/2 Monaten werben bie Spigen der (niedriger gelegenen) Berge wieder sichtbar (8, 6); am 1. Tage bes 1. Monats im folgenben Jahre, also nach weiteren 3 Monaten ist bas Wasser verschwunden (8, 1a), und bis zum 27. des 2. Monats trodnet die Erbe vollends ab (8, 14). Streitig ist, welcher Jahresanfang bei ber Zählung ber Monate vorausgesett ist, ob — wie gewöhnlich im A. T. - ber mit bem Frühlingsmonat Abib (Difan) ober ber mit bem herbstmonat Tijdri

(Altert. I, 3, s) die herrschende Annahme; der | Anfang ber Flut fiele bann in ben Monat Marcheschwan oder Bul (f. Monate), in welchem in Palastina die Regenzeit beginnt, und der Ergabler hatte, wie in anderem, jo auch barin bie vormosaische Reit von der mosaischen unterschieden. baß er in der Geschichte berselben noch nicht nach bem bon Mofes feftgestellten (2. Mof. 12, 1) Jahresanfang, sondern nach einem alteren, in der bormofaischen Beit üblichen rechnete. Indeffen ift bieje Annahme boch recht zweifelhaft. Die Sintflutergablung mare ber eingige Beleg für einen ursprünglichen talenbarifden Rabresanfang im Berbft, ber fonft nur für die nachegilische Beit nachweisbar ift (f. Jahr Rr. 2), und überall, wo im M. T. bie Monate numeriert werben, felbft noch in ben nachegilischen Schriften, wird ber Abib (ober Risan) als erster Monat gezählt. Bei ber Annahme, bag bies auch hier ber Fall fei, murbe bie Mut im Monate Siv ober Rijar beginnen (f. Monate), wofür fich nach einzelnen alteren Borgangern, g. B. 3beler, Tuch und Lepfius entschieben haben. Dann fällt freilich bas Bachstum der Flut gerade in die trodene, und die Abnahme berselben in die reanerische Jahreszeit: boch hat biefes Bebenten fein entscheibenbes Gewicht, weil die Gewässer der Flut nach dieser Aberlieferung von unten und von oben kommen, und auch bei ben von oben tommenden ber Gebanke an gewöhnlichen Regen offenbar fern liegt. Gunftig ift ber lest angeführten Anficht, daß die babhlonische Flutsage (f. u.), wenigstens in der von Alexander Bolyhistor Aberlieferten Geftalt, die Flut am 15. bes Monats Dafios, der bem 3. Frühlingsmonat (Sivan) entspricht, beginnen läßt, und daß die jahrlichen überschwemmungen bes Euphrat und Tigris in bie Zeit von Mitte Marg bis gegen Enbe bes Juni follen. So dürfte die Annahme, daß auch in der Flutgeschichte die Monate, wie fonft überall, vom Monate Abib an gezählt finb, überwiegenbe Babr-Scheinlichkeit haben. Warum ber Beginn ber Flut gerade auf ben 17. Tag bes Monats angesett ift, 2 ift bis jest nicht genugend erflärt. - Aus der zweiten (jehoviftischen) Überlieferung hat fich nur der Anfang (6, s-s), der Bericht über bie Abnahme ber Flut, ber ebenfalls 4 Stabien, welche aber hier burch bie Aussenbung von Bogeln bezeichnet find, unterscheibet (8, 2 b. aa. e-12. 12 b), und ber Schluß (8, 20-22) bollftanbig erhalten, mogegen ber Bericht über ben Gingang in bie Arche und über bas Bachstum ber Flut (7 1-8. 8. 10. 12. 16 b. 17 8. 98) überarbeitet und verfürzt, und ber über die Erbauung der Arche und ben Ausgang aus ihr gang meggefallen ift. Die augenfälligften Abweichungen biefer Uberlieferung von ber erften befteben in folgendem: die Gemaffer der Flut tommen nur von oben burch einen 40tagigen Regen; von ben um bes Menichen willen ge-

schaffenen (1. Moj. 2, 10 f.) Tieren und Bogein werben bon ben unreinen je ein Baar, von ben reinen aber je sieben Individuen, von denen eins zu dem nach der Flut von Roah dargebrachten Opfer bestimmt ift, in ber Arche erhalten; Die Flut ist von viel kürzerer Daner, ihre einzelnen Stabien werben nur mittels ber baufig bermenbeten gablen 7 und 40 gemeffen und nicht nach Roahs Lebensjahren chronologisch bestimmt. Die Flut wird nämlich 7 Tage vor ihrem Beginne Roah angeklindigt (7, 4); 40 Tage bauert ber Regen, burch welchen fie entfteht und mache (7. 4. 12. 17): weitere 40 Tage bauert bie Abnahme bes Gemaffers bis jur Ausjendung bes Raben (8, 0); 7 Tage spater wird die Taube gum erstenmale (8, a bgl. B. 10), nach weiteren 7 Tagen gum zweitenmale (8, 10) und nach noch 7 Tagen zum brittenmale (8, 18) ausgesendet; bas gibt im gangen 101 (bezw. 108 Tage) ober gegen 31/2 Deonate; und zwar find nach bem ursprunglichen Sinne biefer überlieferung wohl bie Regenmonate (Mitte Oftober bis Anfang Februar) gemeint. — Bie fich die Angaben über ben 40tägigen Regen leicht an die im erften Berichte erwähnte Dfinung ber himmelsfenfter anschließen ließen, fo fügten sich auch biese Zeitangaben bes zweiten Berichtes leicht in den chronologischen Rahmen des ersten ein: die 40 Regentage ließen sich in die 150 Tage bes Bachstums ber Flut (7, 24. 8, s) einrechnen (wobei fie nun freilich nach obigem schwerlich noch in die gewöhnliche Regenzeit fallen), und die 40 und 3 imes7, zujammen 61 Tage der Abnahme der Flut fügten sich bequem zwischen die chronologischen Daten bes ersten Berichtes in 8, s und 8, 18 ein. — Es tann teine Frage fein, daß in beiben Uber- 3 lieferungen von einer allgemeinen, bie gange Er be bebedenben Flut bie Rebe ift. Die Doglichteit einer solchen allgemeinen Flut kann nun freilich unsere heutige Erdfunde für die Zeit, in welder die Erboberfläche in ber Hauptlache icon ihre gegenwärtige Gestalt batte, nicht zugesteben. Die Meinung, bas nach ber Gintflut benannte Diluvium ber Geologen fei ein noch vorhandenes, thatsachliches Beugnis für die Geschichtlichkeit und für bie Allgemeinheit der biblischen Sintflut barf als vollends veraltet angesehen werden, seit man in biefem Diluvium felbft eine nur partielle, auf beftimmte Gebiete beschränkte Ablagerung, die überbies zu einem guten Teil gar nicht burch Rieberichlag aus bem Baffer entstanben ift, ertannt bat. Es hat baber bie Anficht immer mehr Berbreitung gefunden: bem biblischen Berichte geschehe schon Genüge, wenn man eine vartielle Uberflutung des Landstriches, welcher der Urfit der Menscheit war, annehme. Man tann bies zugeben, wiewohl nicht verfannt werben barf, bag es nicht ber Bortlaut der biblischen Erzählung, sondern nur die Enge bes geographischen Gefichtstreifes ber bebraer (vgl. S. 410ab) ift, mas zu biefer Annahme

berechtigt. In ber weiten Berbreitung ber Uberlieferung von einer großen Flut, in ber nur wenige Menichen erhalten blieben, bei ben berichiebenften Boltern ber alten und ber neuen Welt finden bann weiter viele einen Beweis für die in folder Beichrantung aufrecht zu erhaltenbe Geschichtlichkeit der biblijchen Ergablung. Allein die Beweisfuhrung aus ben Flutfagen anberer Bolfer bewegt fich auf fehr unficherem Boben. Nicht wenige Rachrichten über solche Flutsagen, 3. B. die über die Merifaner und Berganer, rühren von gang unauberläffigen Berichterftattern ber (man bal. in biefer Beziehung g. B., was M. Müller, Effans I, 272 ff. über bas Buch Popol Vuh mitteilt, welches die Traditionen ber Indianer Central-Amerita's enthalten foll). Ferner fann, was von ber angeblichen Flutfage ber Chinefen nachgewiesen ift, bag fie nämlich in Babrheit nur eine Erinnerung an eine große lotale Aberichwemmung (bes unteren Soangho unter Raifer Jao gwifchen 2357 und 2285 v. Chr.) ift, von mancher anderen überlieferung gelten, in ber man eine Erinnerung an bie biblifche Sintflut hat finben wollen. Roch andere Flutfagen tonnen barum nicht in Betracht tommen, weil fie nur Bestandteile tosmogonischer Borftellungen finb. Unter ben Bolfern bes Altertums gibt es ferner folche, bei benen Mutfagen überhaupt nicht nachzuweisen find: fo bie Berfer und bie Agnoter. Beguglich berjenigen aber, welche wirklich Flutfagen gehabt haben, die fich mit ber biblifchen Ergablung berühren, muß immer erft untersucht werben, ob und inwieweit biefe mirtlich ein bem betreffenden Bolle von alters ber eigentumlicher Besit find: und ba ift g. B. in betreff ber griechischen Flutfagen, bie fich an bie Ramen Danges und Deutalion anfnupfen, ber Rachweis geliefert, bağ biefelben in ihrer alteren Geftalt mit ber biblischen Erzählung wenig gemein haben, ihr aber unter bem Ginfluffe ber porberafiatifchen Flutjage mit ber Beit mehr verähnlicht 4 worben find. - Bas eine vorsichtige fritische Forichung als ficher tonftatiert ansehen tann, ift nur bies, baß die biblifche Sintflutergablung auf einer Aberlieferung beruht, welche allerdings in Borberafien auch bei anberen, insbesondere bei ben semitischen Bolfern verbreitet mar, und beren alteste uns befannte Geftalt bie babylonische Flutjage ift. Man tannte biefelbe fruher nur in ber Beftalt, in welcher fie Alexander Bolobiftor aus Beroffos (und furger Abgbenus) mitteilt. Danach lautet fie fo: Tisuthros, bem 10. ber vorfintflutlichen Könige, offenbart Kronos in ber Racht, bag am 15. bes Monats Dafios bie Menichen burch eine große Bafferflut umtommen follten, und befiehlt ihm, alle vorhandenen Schriften in ber Sonnenstadt Sippara ju vergraben, ein Schiff ju bauen, mit feinen Bermandten und Freunden bineinzugeben, Speisen und Betrante mitzunehmen, and Bogel und vierfußige Tiere barein aufguneh- Sintflutdergablung fullte bie vier erften Rolumnen

men. Tisuthros baut bas Schiff, 15 (nach anberer Angabe 5) Bfeilichuffe, b. h. Stabien lang und 2 Bfeilicuffe breit, und geht mit Frau und Rinbern und ben nächsten Freunden hinein. Die Flut tommt, nimmt aber balb wieber ab. Tifuthros entläßt einige Bogel, die aber, weil fie nichts au freffen finden und feinen Ruheplat, auf bem fie sich niederlassen könnten, zurücklehren und von ihm wieber in bas Schiff aufgenommen werben. Rach einigen Tagen fenbet er wieber Bogel aus, bie gwar auch gurudfommen, aber Schlamm an ben Behen mitbringen. Als er fie gum brittenmale aussendet, tehren fie nicht mehr gurud. Run nimmt Lifuthros eine Seite vom Dache bes Schiffes ab und fieht, daß bas Schiff fich an einem Berge festgeset hat; er fleigt mit feiner Frau, einer Tochter und bem Steuermann (Baumeifter) bes Schiffes aus, betet gur Erbe bingeftredt, baut einen Altar und bringt ben Göttern Opfer bar; barauf verschwindet er samt ben mit ibm Ausgestiegenen. Die im Schiffe Burndgebliebenen fteigen fpater aus, finden ihn nirgends, horen ihn aber bom himmel her rufen: "fie follten bie Gotter ehren; er und die mit ihm Ausgefliegenen feien um ihrer Frommigfeit willen in bie Wohnung ber Gotter aufgenommen worden; fie follten wieber nach Babylon geben, die in Sippara vergrabenen Schriften ausgraben und ben Menichen übergeben; bas Land, in welchem fie feien, fei Armenien". Run bringen auch fie ben Gottern Opfer bar, gieben nach Babylon, holen bie Schriften aus Sippara, bauen Stabte und Tempel und bauen insbesonbere auch Babglon wieder auf. Bon bem Schiffe aber – heißt es — sei, da wo es aufsaß, in Armenien, auf bem Gebirge ber Korbyder (Kortyrder) noch jest ein Aeiner Teil borhanden, und bas bavon abgefratte Erbpech werbe als Beilmittel und Umulett gebraucht. - Dag biefe in manchen Gingelbeiten fo auffallend mit ber biblifden Ergahlung sich berührende Flutsage wirklich ihren Grundzügen nach eine echte altbabplonische Überlieferung ift, dafür haben wir jest ben urfunblichen Beweis, seit George Smith (i. A. 1872) in ben Reften ber Bibliothet Asurbanipals (S. 1104) bie auf Befehl biefes Konigs angefertigte Ropie einer aus ber Stadt Erech (Barta) in Babylonien ftammenben. fehr viel alteren (fpateftens bem 17. Sahrhundert v. Chr. angehörigen) teilinidriftlichen Sintflutergablung entbedt hat. Diefelbe bilbet eine Epijobe bes großen, aus 12 Gefangen bestebenben helbengebichts, welches bie Thaten bes alten Ronigs von Erech feiert, beffen noch nicht entratfelter Name vorläufig phonetisch Isbubar gelesen wird (vgl. S. 1099a). Das Gebicht ift auf weiggelbe Thontafeln jo geschrieben, daß je 3 Rolumnen auf der Borderseite jeder Tafel und allem Anicheine nach ebenso viele auf ber Rudfeite ftanben. (Siebe Abbilbung jum Art. Biegel.) Die

1604

ber elften Tafel, und ift gludlicherweise bollftanbig erhalten; auch ber auf ben brei bisher befannten Exemplaren ber Tafel verftummelte Unfang ift neuerbings auf bem Bruchftude eines vierten Eremplares entbedt worben. Bir muffen barauf verzichten, bie ganze ausführliche Erzählung, welche Rabubar aus bem Munbe bes von ihm in bem fernen Lanbe "an ber Mündung ber Strome" (bes Tobes) aufgesuchten, ber Unsterblichkeit teilhaftig gewordenen Chafisabra (Zisuthros) bernimmt, hier au reproduzieren. Bir berweisen auf G. Smiths Chaldaische Genesis, überset von S. Delitich, S. 223-239 und die von Fr. Delitich, G. 318 ff. hingugefügten Bemertungen, auf Bubbenfieg, Die Affprischen Ausgrabungen und bas A. T., 1880, S. 39-42 und besonders auf P. Saupt, Der leilinschriftliche Sintflutbericht, Leipg. 1881, sowie bei Schrader KAT. 8. 55 ff. und beschränden uns auf folgende Bemerkungen: Die Erzählung lautet einerseits viel mehr polytheistisch, als bei Beroffus: die Sintflut wird von bem Gotterfürften Bel angerichtet, in Gemeinschaft mit Göttern, wie Rimmon, Rebo, Rergal, Abar, wogegen bie meiften anderen Götter felbft baburch in Schreden gesett, in ben (oberften) himmel bes Gottes Unu flüchten und Aftar laut den Untergang ihrer Menschen beklagt; die Errettung Chasisabra's aber ist eine Beranftaltung bes Gottes Dea, ber bie Berbeiführung ber Sintflut ebenfalls als eine unüberlegte Handlung Bels tabelt. Steht vermoge ihrer ftart polytheiftischen Farbung biefe alte Geftalt ber babylonischen Mutjage ber biblischen Erzählung ferner, als bie von Berosius mitgeteilte, so trifft sie bagegen anderseits in vielen Einzelheiten noch auffälliger, als biefe, mit ber biblischen Erzählung zufammen. Dies Bufammentreffen betrifft teilweife Rüge der Erzählung, die wir nur aus jener ersten (elohiftischen) biblischen Aberlieferung tennen; überwiegend aber ist die Berwandtschaft ber altbabulonischen Flutsage mit ber zweiten (jehoviftischen) biblischen Überlieferung. Solche Berfihrungspuntte find; die Anfundigung der Flut durch eine Traumoffenbarung an Chafisabra, ber Bau eines Schiffes auf Geheiß bes Gottes Hea mit Angabe feiner Mage (bie Bahlen ber Ellen find aber nach haupt bollftanbig vermifcht), bie Berpichung besielben bon außen und bon innen, bie Berftellung einzelner Abteilungen in feinem Innern, feine Musstattung mit Speisevorrat, die Aufnahme der Familie, ber Anechte und Magbe und ber nachften Freunde Chafisabra's und bes von bem Gotte als "Samen bes Lebens jeglicher Art" zu ihm ge-schickten "Biehes bes Felbes" und "Wilbes bes Relbes" in bas Schiff und bie Berichliefung besfelben (bie aber hier Chafifabra felbst zugeschrieben ift). Die Flut entsteht wesentlich burch gewaltige Regenguffe ("am Abend werben die himmel Berderben regnen"); boch ist auch von aus bem über-

Rebe; 6 Tage und 7 Nächte wächst die Flut; am 7. Tage legt fich ber Sturm und die Flut (man beachte die Siebenzahl). Das über bas Meer, welches bie Wohnstätten ber Menichen überbecht, hinfahrende Schiff fest fich, wie Chasifabra ans einer geöffneten Lute wahrnimmt, auf bem Berge Rigir im Lande Rigir (vgl. S. 110a) fest. Am 7. Tage nach dem Auffigen sendet er eine Laube ans. bie aber, weil sie teinen Ruheplat findet, gurud. tehrt: barauf sendet er eine Schwalbe aus, die aus gleichem Grunde gurudtehrt; ein bierauf ausgefenbeter Rabe tehrt nicht wieber. Run lagt Chafifabra die Tiere nach ben vier Binden beraus, bant einen Altar auf bem Gipfel bes Berges und bringt ein Opfer (wie es icheint nur ein Raucheropfer) bar, beffen fußer Duft bie Gotter berbeigiebt, bas fie fich "wie Fliegen" um ben Opfernben icharen. Auf einen Borhalt, welchen Sea bem gurnenben Bel macht, und in welchem er ihn unter anberem auch mahnt, funftig, wenn er ftrafen wolle, fatt wieber eine Sintflut anzurichten, wilbe Tiere, Sunger ober Beft gegen bie Ubelthater gu fenben, wird auch Bel umgestimmt, fegnet Chafilabra und fein Weib, erhebt fie zu ben Gottern und weift ihnen das Land der Unsterblichkeit als Wohnstätte an. - Es tann nicht zweifelhaft fein, bag es ein und biefelbe überlieferung ift, welche in biefer babblenischen Sintflutjage in ber bon einem polptheiftischen und schiffahrttreibenben Bolle ausgeprägten Geftalt, und in ber biblifchen Ergablung in ber Gestalt porliegt, welche sie durch die monotheistische Religion bes binnenländischen israelitifchen Bolles erhalten hatte. Die Jeraeliten nun tonnen biefe Uberlieferung, von der fich übrigens auch bei ben Sprern Spuren nachweisen laffen, nicht erft in ber Beit ber Affprer- ober ber Chalbaerherrichaft ale auslandischen Importartitel erhalten, muffen fie icon bei ber Banberung aus Babplonien über Mejopotamien nach Canaan als Stammes erbgut mitgebracht haben, und man wird in ihr die Erinnerung an eine große Fluttataftrepte ertennen muffen, bie wirflich in vorgeschichtlicher Beit ben Landftrich betroffen bat, in weichem Babylonier und Hebräer und wohl auch andere 3weige bes Semitenftammes noch ungeschieben beisammen wohnten. An Babulonien felbft ift babei nicht gu benten; benn wie bie biblifche Erjahlung bas Gebirge Armeniens als Ausgangepuntt bes nachfintflutlichen Geichlechtes nennt, fo nennt als folden auch die altbabylonische Flutjage einen für die Babylonier weit im Rorben, öftlich vom oberen Tigris gelegenen Berg (ogl. G. 110a); am erften wird man bas nörbliche Dejopotamien für jenen Landstrich halten burfen. — Der reli-5 gioje Wert ber biblifchen Ergablung hangt nicht bavon ab, wieviel babon als thatfachlicher Rern geschichtlicher Erinnerung gilt, fonbern ift in bem Geprage begrunbet, welches bie altsemitische über-Autenden Weere kommenden Bassermassen die lieferung unter dem Einflusse der altteft. Offen1605

barungsreligion bei den Jsraeliten erhalten hat. Bahrend in ber babplonischen Sage ber Gebante, bag ber Born ber Gottheit über bie Gunden ber Menschen die Flut herbeigeführt hat, nur einen schwachen und ftark getrubten Ausbruck erhalt (am bestimmtesten noch in dem Borhalt Hea's an Bel), ift die Sintflut in den Augen des Jeraeliten ein großes, allgemeines Gericht, welches ber gerechte Gott über bas in Gottlofigfeit und Ungerechtigkeit entartete, feine Orbnungen frevelhaft geringachtenbe Menschengeschlecht gehalten hat. Sie wird so jum erschütternben Barnungsegempel, das an Gottes Gericht über die Frevler und zur Furcht Gottes mahnt (Siob 22, 18 ff. Gir. 40, 10) und jum Borbild bes Weltgerichtes, bas alle Gottlosen vertilgen wird (Jef. 24, s. 18. Matth. 24, 26 ff. Luf. 17, 26 ff. 2. Betr. 2, s. 3, c.). Bie aber in Gottes Gerichten ber lette Bred nie bie Bernichtung ift, sondern die burch alle menfchliche Bosheit nicht zu vereitelnde Ausführung feines Gnaben- und Beilswillens, fo ftellt bie biblifche Erzählung als ben Awed bes Flutgerichts bie Erneuerung des Menschengeschlechts und ber gefamten Erbe bar. Gine neue Menscheit und eine bon allem Schmut bes alten berberbten Geichlechts gereinigte, verjungte Erbe geht aus ber Rlut bervor. Bon biefem Gesichtsbuntte aus finbet Betrus in ber Sintflut einen Thpus bes reinigenden Wassers ber Taufe (1. Petr. 3, 20 f.). Schlieglich fei nur noch hervorgehoben, wie ber schone Abschluß der Sintflutgeschichte bas Aufboren gewaltiger Regenguffe, ben regelmäßigen Bechsel ber Jahreszeiten, die gesamte Ordnung bes Naturlaufs bem Jeraeliten als Erfüllung ber göttlichen Bundeszusagen barftellt, jeben Regenbogen zu einer Erinnerung an die Bunbestreue feines Bottes macht, und ihm fo überhaupt in bem mit Noah aufgerichteten Bunde ein im Glauben bestärkendes Beispiel der Unwandelbarteit bes göttlichen Gnabenbundes vor Augen stellt (Ref. 54, 1). Bal, noch d. A. Noah u. außer ben schon angeführten Schriften einerseits Rödler, Die Sintflutssagen bes Altertums nach ihrem Berhaltnis zur biblischen Sintflutegeschichte in b. Jahrbb. f. beutsche Theol. XV, 319 ff., anderseits 2. Dieftel, Die Sintflut und bie Flutfagen bes Altertume, Berlin 1871.

Sandopfer. Allen Tieropfern ift bie Guhne burch Blut (f. d. A. Opfer S. 1134 f.) gemeinsam, aber sie ift boch nicht ber eigentliche Zwed aller. Suhnopfer, d. i. Opfer mit bem 3wed ber Suhne, find nur Sundopfer und Schuldopfer, aber auch diese nicht in gleicher Beise; die Hauptsache im Schuldobfer (f. b. A.) ift die Gutachtung (Satisfaltion), zu welcher die blutige Gubne mitwirft, ber Endawed bes Sundopfers aber die expiatorische Tilgung ber Gunde, die blutige Gubne felber, und ebenbeshalb steht hier bas Berfahren mit bem Altar, nachbem zuvor bas Blut bes Körpers an

Blute im Borbergrund, und mabrend bas Berfahren mit bem Schulbopferblut fich von bem beim Brand- und Dankopfer üblichen nicht unterscheibet. gestaltet sich hier beim Sandopfer die Applikation bes Blutes zu eigentumlichen Aften. Unter biefen Alten ist 1. dem Sündovfer ausschlieklich eigen die nethina, das Auflegen, d. i. Streichen des Blutes auf die Hörner des Brandopferaltars. Diese Bestreichung geschah mit dem Finger nach dessen Eintauchung in das blutgefüllte Becken. 2. Wenigstens ermahnt wird ausichließlich beim Gundopfer bie schophicha (jeşika), d. h. die Ausgiehung desienigen Blutteils, ber nach ber Streichung noch übrig ist, an das Fundament (jesöd) des Altars; biefe Ausgiegung geschah mittels Sentung und Ausschüttung bes Bedens. Die Tradition betrachtet biese Blutausgießung (vgl. Hebr. 9, 22) als einen integrierenden Teil bes wirkiamen Bollzuges aller Tieropfer (Zebachim 37a). Bu biefen awei Aften kommt in besonderen Källen 3. die hazzāa (hazzāja), d. h. die Sprizung des Blutes, und zwar a) bei bem Gundopfer, welches ber "gesalbte Briefter", d. i. Hohepriester für sich selbst darbrachte; er hatte da das in das Heiligtum eingebrachte Blut siebenmal gegen die Parocheth (ben Borhang vor dem Allerheiligsten) zu spripen, die Hörner des Räucheraltars damit zu bestreichen und bas übrige Blut an ben Brandopferaltargrund auszugießen; bie Fettftude bes Gunbopferfarren wurden bann geopfert, und ber übrige Tierforper braugen an reinem Orte verbrannt (3, Mof. 4, 2-12). Das Ritual ift bas gleiche b) bei bem Gunbopfer fur bie gefamte Boltsgemeinde (3. Mof. 4, 18-11), fofern es fich namlich um eine Berschuldung handelt, welche ein esoterisches Sundopfer (chattath pentmith), b. h. beffen Blut in das Junere bes Heiligtums kommt, erforbert. Dieses Gemeindesundopfer-Ritual fleigert sich an dem großen Bersöhnungstage noch baburch, daß erft bas Blut des Gundopferfarren bes Hohenpriesters und bann das Blut bes Sandopferbock der Gemeinde siebenmal "gegen Gnabenftubl" (bie Rapporeth) gesprist ben wurde; hierauf wurden mit bem gemischten Blute beiber bie Hörner des Altars (des Maucheraltars) ringeum bestrichen, ber Altar murbe fiebenmal mit dem Blute bespritt und (was nach 3. Mos. 4, r. 18 zu ergänzen sein wird), das übrige Blut an ben Brandopferaltargrund ausgegoffen (3. Mof. 16, 14 f. 18 f.). Richt in geringe Berlegenheit wird bie Muslegung baburch gefest, bag dieser Abschnitt vom Berfohnungstag nur bon einem Altar rebet. c) Beim Doppeltauben-Opfer, wobei von den zwei Tauben, welche als Erfat der Sündopferziege zugelaffen find, die eine als Sünbopfer, die andere als Brandopfer darzubringen ift; die Brandopfertaube kommt ganz mit abgo-Ineiptem Ropfe und eingeriffenen Flügeln auf ben

die Altarwand ausgebrudt ist (nach der Borschrift) 3. Dof. 1, 14 ff.), bas Blut ber Gunbopfertaube aber, beren Ropf eingefneipt am Rorper hangen bleibt, wird auf bie Altarwand gespript und bas im Körper noch übrige Blut an bem Altargrund ausgepreßt (3. Mos. 5, 2-10). Die Tradition fest mit Recht voraus, dag bie Gunbopfertaube nach biefer Applikation bes Blutes an ben Altar bem Priefter gufällt (Zebachim 64 b), aber bie Auspressung bes Blutes hat nicht bloß ben Awed bas Fleisch geniegbar zu machen (Einhorn, Bringip bes Mojaismus 1854 G. 87), sonbern fie vertritt nach vorausgegangener hazzka die schephfcha, welche hier nicht anders als in biefer Beife 2 vollziehbar ist. — Die Deutung der Blutstreichung, und indirett jugleich bie ber Blutfprigung und Blutausgiegung wird baburch ichwierig, bag bei ber Briefterweihe Dofe mit bem Blute bes Gundopferfarren bie Sorner bes Brandopferaltars ringeum (sabib) bestreicht und ihn fo entfunbigt, und daß er bann das übrige Blut an den Brandopferaltargrund hingießt und so den Altar heiligt, "baß er ihn verfohnete" (3. Dof. 8, 15; bgl. 2. Moj. 29, 🗪 f.). Sodann dadurch, daß auch am Berfohnungstage bas Beftreichen ber Altarhorner ringsum (sabib) und die siebenmalige Besprißung bes Altars, sowie vorher der Kapporeth, mit dem Blute der beiden Sündopfer als Reinigung, Beiligung, Berfohnung biefer Beiligtumer, jugleich aber doch auch als Berfohnung Jeraels gilt (vgl. 3. Moj. 16, 16, 19 f. mit 17 b). Dag bie Heiligtumer einer Entfündigung bedürfen, erflart fich baraus, bag fie bon Menfchenhanden gefertigt und von Menschenhanden gehandhabt werden, und daß sie sich in einer bon Natur unreinen. durch Thatsunden fort und fort lich und fie verunreinigenben Umgebung befinden. Gie find bas Medium der Bechselbethätigung Jehova's und feiner Gemeinde, ohne Reinheit aber würde das Medium gur Scheidewand. Darum werben bei der Amtseinweihung der Briefterschaft von Mose bor allem die Beiligtumer entfündigt, welche Bereich, Gegenstand und Mittel ihrer Amtethatigteit sein sollen, und einmal im Jahre (2. Dos. 30, 10) foll biefe Entfündigung bes heiligtums fich wiederholen, insbesondere bie Entfundigung ber horner bes Raucheraltars, ba ber Brandopferaltar, einmal bei feiner Übergabe an bie Prieftericaft entfündigt, feine Reinheit, ohne bag fie einer Erneuerung bedarf, traft ber Kontinuität bes Tag für Tag in mancherlei Beise an ihn tommenden Blutes behauptet. Dag ber Altar 3. Mos. 8, 16, welchen Mose burch Bestreichung ber horner ringeum entfündigt, ber Brandopferaltar ift, unterliegt teinem Zweifel, biefe feine Entfündigung gilt fur bie gange Beit feines Bestandes. Und ebenso beutlich wird 2. Mos. 30, 10 ber Raucheraltar als berjenige Altar bezeichnet, an dem eine alljährlich sich wiederholende Sühne lichkeit des Darbringenden: das Sündopfertier

vollzogen werben foll; bie Trabition wird alfo wohl im Recht sein, wenn sie den Altar 3. **Mo**s. 16, 18, an welchem mittels Bestreichung ber Horner ringsum die Gubne vollzogen wirb, vom Räucheraltar versteht. Daß aber die Altarfühne mittels dieser sonft nicht vorkommenden Applifationsweise bes Blutes (nethina sabib) in ber Boche ber Briefterweihe und alljährlich am Berlõhnungstage zugleich denen zu gute komunt, mit beren Opfern sie bewerkstelligt wird, leuchtet ein: es geht, indem ber Altar gefühnt wird, zugleich eine fühnende Wirtung auf biejenigen aus, beren Sündopfer seiner Sühne dienen. AberaA sout bient das Blut des Sündopfers unmittelbar der Sühne bes Darbringers. Und in allen Arten bes Sünbopfers bildet das Blut ben Schwerpunkt ber gesamten Opferhanblung, so daß nach der Gesetzesbestimmung 3. Dof. 6, 27 [10], wenn etwas bes Gundopferblutes (nach ber richtigen traditionellen Anffassung: inmitten bes Alts ber hazzān) auf bas Kleid des Briefter oder eines anderen sprist, dieje Spur allerheiligsten Blutes an heiliger Statte ausgewaschen und nicht in das Alltagsleben mit hinausgenommen werden soll. Das gilt nur vom Blute bes Gundopfers, nicht bem ber beiben anberen sanctissima, des Brand- und Schuldopfers. Ebendaselbst wird angeordnet, daß alles was mit dem Sündopferfleisch in Berührung kommt, heilig sein soll (f. barüber Speisopfer Nr. 3) und in B. 28 [21], daß alles irdene Geschirr, in welchem das ben Brieftern zusallenbe Sühneopferfleisch getocht worden, zerbrochen werden foll. Es muß an ebenbem Tage, an welchem das Sündopfer dargebr**ac**ht wird, genossen werden; ein irdenes Gefäß aber saugt die Brühe ein, so daß der Briefter das frische Sandopferfleisch jugleich mit verbotenen Überbleibseln des alten genießen würde. Deshalb genügt bei einem tupfernen Gefäß, welches nicht so porõs ist wie das irdene, daß es gescheuert und ausgespült werde. Das priesterliche Berzehren des Sündopferfleisches erscheint allerdings 3. Doch 10, 17 als Amispflicht. In ihm sagt Richm (Begriff ber Guhne im A. T., G. 68) - "finbet die Aneignung bes bem gottlichen Gifer verfallenen Tieres feitens Jehova's ihre Darftellung." Allerdings vollendet das Effen der Priefter das Effen (fo gu fagen) feitens Bottes, welches aber kein Absorbieren der Sünde, sondern wohlgefällige Aufnahme ber Gabe bes Gefühnten ift. Rur in biefem Ginne gilt une bas Effen ber Briefter, beren Ehrenfold ihr Anteil am Gunbopferfleifc ift, ale integrierenber Schlugaft ber Sunbhandlung. — Das Opfertier, welches beim Schulb- 3 opfer ohne Unterschieb bes Ranges und Bermogens bes Darbringers immer ein Widder und nur bei bem fich reinigenden Ausfatigen und bem leichenunreinen Rafirder ein mannliches Schaf ift, richtet fich beim Gundopfer nach ber Berfon-

bes hobenpriefters ift ein Farre (junger Stier), | das der Gemeinde gleichfalls ein Farre oder unter Umftanben ein Riegenbod (4. Dof. 15, 14. 3. Mof. 16, 0), das des Fürsten ein Ziegenbock, bas bes Privaten eine weibliche erwachsene Ziege (3. Moj. 4, 28) ober ein einjähriges weibliches Biegenlamm (4. Dof. 15, m) ober ein weibliches Schaf (3. Mof. 4, sz. 5, s); bei ben Armen find ftatt bes Schafes zwei Turteln ober junge Tauben zugelaffen, bei bem Armften fogar ein Behntel Weizenmehl mit Berzicht auf Beihrauch und Ol. Für das Brandopfer als das Opfer anbetender Huldigung werden ausschließlich (abgesehen von den Tauben) mannliche Tiere geforbert als bie vorzüglicheren, und auch für das Schuldopfer find nur folche verstattet, weil ba ber Geldwert in Betracht tommt; bagegen burfen Dantopfer (Schelamim) wegen ihres traulichen und zwar heiligen, aber nicht hochheiligen Charatters aus allerlei opferbaren Tieren ohne Untericied bes Geichlechts bestehen und beim Gunbopfer ift tropbem, bag es ju ben Sanctissima gehört, weibliches Kleinvieh zulässig, gewiß beshalb weil die Falle, in benen das Gundopfer zur Pflicht ward, ungemein manniafaltia sind und hier nicht nur der Fähigkeit, sondern auch der Freiheit ein 4 weiterer Spielraum zu lassen war. — In betress ber Falle, die ein Gundopfer gulaffen und bagu verpflichten, find mancherlei irrige Borftellungen gangbar. Im allgemeinen läßt sich sagen, daß bon ber Opferfühne ausgeschloffen find alle biejenigen Berbrechen, welche bas Gelet mit obrigkeitlich zu vollziehender Todesstrafe verpont; weber Reue noch Opfer konnen von biefer befreien, fie ift eine unerbittliche Forberung ber Heiligkeit bes Unbere Gunben bebroht bas Gemeinwesens. Gesets mit Gottes unmittelbarem Gericht, der Ausrottung (keritha); biefen, fofern fie nicht tropiglich, sondern in Gelbstäuschung und Ubereilung begangen find und hinterbrein reumutig erkannt werben, ist die Opfersuhne nicht verschloffen. Die Mischna (Kertthoth I, 1) zählt 36 Bergehungen auf, welche mit Ausrottungsftrafe bedroht find, aber unvorfätlich begangen ein Sündopfer gulaffen. Aber bie Riffer ift willfürlich, und gerabezu falsch ist die talmubische Maxime, das nur Ubertretungen gottlicher Berbote, nicht Unterlaffungen gottlicher Gebote burch Gundopfer fuhnbar und gu fühnen feien. Roch unbefugter aber ift Bahrs Befchrankung ber Opferfühne auf theokratische Schwachheitssünden. Die Thora weiß nichts von diefer Unterscheibung bes Theofratischen und Gemeinsittlichen. Und gesetzt auch, daß 3. B. Sabbathentweihung und Diebstahl sich im Sinne ber Thora so unterscheiben ließen --- für das Opfer ift diese Unterscheidung ohne Belang: die Suhnbarleit befaßt Schwachheitsfünden in betreff aller göttlichen Gebote, und nicht bloß bes geborenen Boraeliten, sondern auch des dem engeren theo- reitet, welches ichliehlich an die Stelle des Sinn-

kratischen Kreise nicht angehörigen Fremblings (ger), welcher gleichfalls jum Gundopfer berechtigt und verpflichtet ift (4. Mof. 15, 20; vgl. B. 16). Selbft ber Generalnenner bes Unvorfählichen bedt nicht alle Sundopferfalle. Bollenbs unbejonnen aber wäre es, zu behaupten, das Sündopfer gleiche bem Schulbopfer barin, bag es überall namhaft gemachte besondere übertretungen feien, wegen welcher die Thora dazu verpflichte. Gerade barin unterscheidet es sich vom Schuldopfer. Soll man eine Generalregel für bas Gunbobfer aufstellen, so wird sie nur lauten konnen, bag bas Sündopfer für peccata venialia angeordnet ift, jeboch auch für peccata mortalia unter ber Bebingung, daß Milberungegrunbe, borab buffertige Selbstanklage, sie zu peccata venialia machen. Der folgende Überblick wird bies bestätigen. — Bab- 5 rend Schuldopfer immer nur von einzelnen gebracht werben, gibt es Gemeinbesündopfer, welche nicht wegen bestimmter Sanben gebracht werben, sondern die Gemeinde in der Gesamtheit ihrer Mitglieder ihrer mannigfaltigen Sünbenschulb zu entlasten bezwecken. Obenan stehen hier die Sündopfer des Berföhnungstages, mittels welcher die fastende Gesamtgemeinde, in deren Namen der Hohepriester beichtet, samtlicher Gunden bes bergangenen Jahres quitt und ledig wird: die zwei Sündopferbode ber eigentlichen Liturgie bes Berjöhnungstages und der zu den Musaph-Opfern desjelben gehörige (3. Moj. 16, 21, 20). auch im Berlauf bes Jahres hat bie Gemeinbe ihrem Berlangen nach Sühne ihrer Sünden Ausbrud zu geben, indem sie an allen fieben Tagen bes Laubenfestes und am Schlußtage (Azereth) besielben, an allen fieben Tagen bes Mazzothfeftes, am Tage bes Wochenfeftes, am Drommetenfesttage (1. Tischri) und überhaupt an allen Monatsanfangstagen (Reomenien) je einen Sandopferbod als Bestandteil des pflichtigen Opferkomplezes barbringt. Es ist selbstverständlich nicht bie Meinung der Thora, daß biese im Ramen ber Gemeinde geleisteten Opfer allen einzelnen ex opere operato Bergebung ihrer Gunben guwegebringen. Aber es verdient bemerkt zu werben, bag bie Bedingungen, an welche ber Erfolg biefer Opfer fur ben einzelnen gebunben ift, nirgends ju gefliffentlichem Ausbrud tommen. Die Gefetgebung beschränkt sich auf bie Außerlichkeit bes Ritnals, ohne feine Bilberfprache ju beuten und ohne bie Rehrseite ethischer Innerlichkeit, ohne welche es zu wert- und wirfungelosem toten Berkbienft herabsinkt, hervorzusehren. Es lag beshalb nabe, dan Rinberstand und Rinbrauch einriffen, welche bas Gefet zu erfüllen wähnten, indem fie den Buchstaben desselben erfüllten, und darin ist die negative Stellung begrundet, welche Pfalmen und Propheten gu bem Opferceremoniell einnehmen, und in der das Christentum fich borbe-

1608

bilbes und Borbilbes die bezielten beilsordnungsund ratichlugmäßigen Realitaten fest und bem ausgelebten padagogischen und provisorischen Schattenwert bie Eriftenzberechtigung abspricht. 2. Die allgemeine Rubrit ber in 3. Mof. 4 porgeschriebenen Gundopfer, welche nach bem Range ber Opferpflichtigen eine fünfftufige Stala bilben, lautet: "Wenn eine Seele fündigen würbe aus Berfehen an irgend einem Gebot bes Herrn, bas fie nicht thun follte" (Lth.) - es handelt fich hier alfo um Begehungefunden, b. i. Übertretungen göttlicher Berbote. Die unvorfähliche Ubertretung bes Sobenpriefters, welche ein Gunbobfer beijcht. wird naher als eine solche bezeichnet, wodurch er bas Bolf in Berfculbung mit hineinzieht, unb bie ber Gemeinde naber als eine funbliche Berirrung, welche fich bem Bewußtsein der Gefamtheit entzieht und ihr erft hinterdrein gur Erkenntnis kommt. Das Ritual ift in beiden Fällen bas gleiche, indem bas Blut beiber Gundopfer in das heilige eingebracht wird; benn boberpriefter und Gemeinde, Haupt und Körper, gelten als äquivalent, und über die hohe Feierlichkeit bes Rituals bemerkt Jjychius in seinen libri soptom in Leviticum (zum erstenmal 1527 in Basel erfcienen): cui datum est multum, multum quæritur ab eo, et cui creditum est multum, multum exigitur ab eo. Dagegen ichreibt aber bas Gesets 4. Mos. 15, 22-26 ein Gemeinbesündopfer gur Guhne einer unvorfahlichen Berichulbung vor, welches lediglich in einem auf bem außeren Altar darzubringenden Ziegenbock besteht, welchem ein junger Stier als Branbopfer mit ber üblichen Speise und Tranfopfer-Beifuge voraufgeht. Die talmubifche Gefegesauslegung fcließt aus bem boppelten Opfer irriger Beise auf eine im Berbaltnis zu 3. Mof. 4, 10 ichwerere Berfündigung, nāmlich durch angeblich erlaubte Accommodation an gößendienerische Gebrauche. Im Gegenteil beweist ber Bortritt bes Brandopfers, daß es sich hier um einen minder schweren Fehltritt handelt, für beffen gemährte Ertenntnis bas Branbopfer dankt, und vergleicht man den terminologisch verschiebenen Wortlaut von 4. Mos. 15, 20 und 3. Mos. 4, 12, so leuchtet ein, daß hier von der unterlassenen Beobachtung eines Gebotes, bort von ber thatfachlichen Ubertretung eines Berbotes die Rebe ist. Hiernach bestimmt fich auch bas Berhaltnis von 4. Mos. 15, er f. gu 3. Mof. 4, er ff. fo wie es von Anobel gefaßt wird: Berfehlt fich ein einzelner unborfaglich, indem er etwas Gebotenes unterläßt, so hat er eine jährige, weibliche Ziege als Sunbopfer zu bringen, mithin ein etwas kleineres Tier als bei einer Begehungsfünde, ju beren Guhne eine weibliche erwachsene Liege ober ein weibliches Schaf 6 erforbert wirb. — 3. Auf bie climax descendens bes Sunbobfers von allgemein bezeichnetem gleichem Anlag 3. Moj. 4 werben 5, 1-6 vier specielle Fälle registriert, in benen ein Gunbopfer zu

bringen ift: feine neue Ginführungsformel grengt biefes Gefepftud gegen bas vorige ab, also fest sich hier das Sandopfergeset fort; das in den vier Fallen ju bringenbe Opfer beißt auch B. . (vgl. B. s. 11, 4, se) ausbrudlich "Gunbopfer" und besieht, wie sich nach 4, 20. 22 erwarten läßt, in einem weiblichen Schafe ober einer erwachsenen weiblichen Riege — und boch behaupten Bahr, Saalichus und andere, daß hier nicht bom Gundopfer, fondern vom Schuldopfer bie Rede fei. Der Frrtum liegt nahe, und man braucht ihn nicht badurch veranlaßt zu denken, daß die Theorie vom Sandopfer fich bier noch in einem fruberen Stobium ber Entwidelung befinde (Dillmann), forbern die vier Källe sind an sich selber gemischter Natur, fo bag man ein Schuldopfer für indiciert halten tonnte, mabrend boch als Schuldbuge ein Sandopfer geforbert wirb. a) Der erfte biefer vier Sundopferfalle fest die Sitte voraus, daß, wenn Berbrecher ermittelt werben follten, eine Bermunichung ausgesprochen wurde gegen jeben, ber um ben Schuldigen und ben Bergang wiffe und mas er miffe, nicht vor Gericht ausjage (f. Eib Rr. 3). Wer biefe Reugenaussage unterlassen hat und bie badurch verwirfte Schuld tragt, foll gu ihrer Bugung ein Gundopfer bringen. Der Talmub (Schebuoth 25b) bemerkt richtig, daß die Beschreibung bes Reats ben Unterschied zwischen unporfählicher und vorfählicher Unterlaffung ber Reugenausfage gefliffentlich ausschließe; aber um fo gewiffer ift, bag die Borte "und er trägt feine Schuld" bie Bulaffigfeit ber Opferfühne baburch bedingen, daß der Schuldige nicht wider Willen überführt wird, fonbern freiwillig fich ichulbig befennt. b) Der zweite Fall betrifft einen ber bas Mas eines Tieres, und der dritte c) einen, der eine Leiche oder sonft menschlich Unreines (3. B. eine Samenfluffige ober eine Menstruierenbe) berührt hat und, ohne sich barauf der gesetzlichen Reinigung zu unterziehen, erft später sich seiner Berunreinigung erinnert. Hier wird ausbrücklich die Unvorsä**glichke**it ber Unterlaffung beiont, welche fpater gum Bewußtfein gekommen als Schulblaft empfunden wird. d) Benn einer ein eibliches Gelubbe gethan, fei es gu feinem Rachteile ober Borteile, welches, weil es feinen Lippen entfuhr, ohne bag fein Berg bebei war, von ihm vergessen und darum gebrochen wird — auch diesen steht der Weg der Opsersühne offen. Aber in allen diesen Fällen ist freiwilliges Belenntnis, reuige Anerkennung der Übertretung als solcher die notwendige Borausseyung. Die vier Fälle ließen sich recht wohl als in den Bereich des Schuldopfers fallend ansehen. Denn wer eine Reugenaussage, wer die Reinigungspflicht, wer bie Erfüllung einer Berpflichtung, bie er fich felbit eiblich auferlegt, unterlassen hat, ber ift wie einer. ber gur Benachteiligung bes öffentlichen Bobles, in beffen Intereffe bie Enthullung bes Berbrechens liegt, gur Benachteiligung ber Gemeinbe und bes

Heiligtums, mit benen er als Unreiner Bertehr gepflogen, jur Benachteiligung ber Chre bes gottlichen Ramens, ben er gebankenlos ichwörenb gemigbraucht, eine ichulbige Leiftung unterichlagen und aus Menichenfurcht ober Bergeflichkeit beruntreut hat - es liegt nicht allein ein Berhalten vor, welches Guhne, fonbern auch ein Thatbeftanb, welcher ber Gutmachung bedarf, bas Gefet aber biktiert in biefen Fallen nicht zwei Opfer, fonbern nur ein Gunbopfer, welches zugleich basjenige leiftet, mas bas Schulbopfer baneben gu 7 leiften hatte. - 4. Gin Gundopfer haben ferner vielerlei Bersonen zu bringen, welche die Tradition unter ben Ramen ber vier Berfohnungs-Beburftigen (mechusserê kippurim oder kappara) zufammenfaßt (f. Reinigungsopfer), und zwar, wenn wir in ihrer Aufgahlung ben betreffenben Abschnitten bes Gesetzes nachgeben, a) bie Gebarerin (3. Moj. 12). Alles Übel und auch die Unreinheit hat nach biblischer Grundanschauung ihren letten Grund in ber Gunbe. Das Leben bes Menfchen ift, feit es unter ben Bann ber Gunbe geraten, ber Berrichaft bes Beiftes entfallen und zu einem unfreien, bisharmonischen, franthaft affizierten geworben, befonbers bas Beichlechtsleben, welches in allen thatigen wie leibentlichen Bustanben ben Menschen umflort, schwächt und bas Bemußtfein feiner Gottesbilblichfeit verlett und mit Absorberungen berbunden ift, beren finnliche Bahrnehmung ihm Scham und Gel verurfact. So auch die Abstülfe des Mutterschoßes, welche ben Geburtsatt begleiten und nach ihm noch eine Zeitlang anbauern. Rach Berlauf ber 40 ober 80 Tage (f. Reinigungsopfer Rr. 3) foll bie Bochnerin ein jahriges Lamm als Branbopfer und eine junge Taube ober eine Turtel als Gundopfer ober, wenn sie unbemittelt ist, zwei Tauben ober Turteln als Doppelopfer nach dem Beiligtum bringen. Das blutige und also auch in seiner Weise fühnhafte Opfer anbetenden Lobpreises macht den Anfang, und erst dann folgt das Opfer, welches auf Tilgung ber mit Geburt und Rindbett unvermeidlich verbundenen Unreinheit abzweckt. Anders b) bei bem Aussatigen, bei beffen Reinigung bas Schuldopfer bas erfte, bas Gundopfer bas zweite ift, jund erst auf biese beiben bas Brandopfer als Adorationsopfer und die Mincha als Segensbittopfer folgen (3. Moj. 14, 10-20); - bas Schulbopfer beginnt als Gutmachung ber langen Berfaumnis ber gottesbienftlichen Bflichten und ber Befahrbung anderer burch bie gefährliche Rrantbeit, und baran ichließt fich bas Gunbopfer als Sühne der Sünde, durch welche die Krankheit verwirft war, ober beren fich ber Genesene boch schuldig betennen muß. Wieder anders c) bei bem Schleimfluffigen (wahrscheinlich: an katarrhalischer Blennorrhagie Leibenden) und d) bei der Blutflussigen (an Metrorrhagie Leibenden) 3. Mof. 15. Beibe

7 Tage ju marten, um bann in fliegenbem Baffer gu baben und baburch rein (gefetlich rein) gu werben; biese Reinheit wird am 8. Tage vor Gott vollendet, indem sie dem Briefter zwei Turteln ober junge Tauben übergeben, beren eine er, ihnen zur Sühne, als Sunbopfer, die andere als Brandopfer barbringt. Bon einem Schulbopfer ift bier moblbebacht (f. Reinigungsopfer Nr. 1) teine Rebe. — Ein Doppeltaubenopfer hat auch 5. der Rasi- 8 raer zu bringen, bessen Gelübbezeit badurch, bag er sich an einer Leiche verunreinigt hat, eine Durchbrechung erlitten (4. Doj. 6, s-19). Gein Gunbopfer geht bem Branbopfer boraus, beibe bezweden, "ihn zu versöhnen, daß er sich au einem Toten verfündigt hat" (Luther). Die traditionelle Auslegung fcwantt, ob bie Gunbe barin befteht, bag er bie Berunreinigung nicht zu vermeiden gesucht hat (Kerithoth II, 2), ober barin, bağ er baburch ben Bwang, ben er fich burch fein Enthaltfamteitogelübbe auferlegt hat, in bie Länge gezogen (Nedarim 10a); bas erstere ist bas Richtige; bgl. b. A. Schuldopfer S. 1460b u. Rafiraer Rr. 4. Das mehrfache Opfer, welches er bei feiner Ausweihung zu bringen hat, sett sich nach 4. Mos. 6, 14 aus einem jahrigen Schaf als Branbopfer, einem jährigen weiblichen Schaf als Sundopfer und einem Schelamim-Bibber zusammen. Dag in ber Darbringung bas Gunbopfer ben Anfang gemacht habe, scheint B. 16 zu besagen; die traditionelle Auslegung nimmt auch wirklich an, bag aus ber Aufzählung B. 14 nicht bas Gegenteil gefolgert werden burfe, und unterstellt biefen Fall ber Regel, baf bas Gundopfer überall ben Bortritt habe (Nazir VI, 7. Zebachim 89a-90b). Die Regel, jo ausichließend allgemein gefaßt, ist unzutreffend. Dem Sachverhalt näher kommt die dort im Talmud gleichfalls vertretene Beichrantung, bag, wenn ber Endzwed eines mehrfachen Opfers Entfündigung ift, ftets bas Gunbopfer und nicht bas eben biefem Endzwed mit bienenbe Brandopfer ben Borgang habe (so g. B. 4. Mof. 6, 11), daß aber ein suhnenbes Branbopfer (3. B. bas ber 28ochnerin) bem Sundopfer vorausgeben tonne. Dabei ift vertannt, bag bas Blut bes Brandopfers ohne Unterschieb nicht minder als bas Blut bes Gundopfers Guhne bezwedt, wenn auch nicht wie bas Gundopfer (ausgenommen bas ber Mufaphopfer-Romplege) mit Bezug auf bestimmte Gunben (Zebachim X, 2), und bag bas Brandopfer, wenn es nicht wie ein Doppeltaubenopfer ein Benbant bes Gunbopfers ift, feinen besonberen Endzwed, nämlich ben auf Suhne bafierten anbetenben Lobpreises, hat. So auch in bem Opfertompler bes Rafiraers nach beftanbener Gelübbezeit. Daß ba bas Gunbopfer vorausgehen folle, ist mehr als unwahrscheinlich. Es ist vielmehr fo, wie bei ben Opfern an Reomenien und Festtagen und bei ben Opfern versebentlicher Unterlaffungsfünden ber Gemeinde (4. Dof. haben, wenn sie rein (heil) geworden sind, noch l 15, 24): das Brandopfer macht da den Anfang; die

Opfer folgen einander nach dem Pfalmwort 50, 23, wonach Dant gegen Gott allem Heil die Bahn bricht.

Sundwaffer (4. Dof. 8, 7), f. Sprengmaffer.

Suham, f. Hufim.

Sunem hieß eine Stadt in Jaschar (Jos. 19, 18), bem Gilboa gegenüber (1. Sam. 28, 4; val. d. A. Gilboa und Ain Nr. 2), nicht allzuweit bom Carmel gelegen (vgl. 2. Ron. 4, 24 ff.). Sie ift befannt als die Beimat ber iconen Abifaa (1. Kön. 1, s. 16. 2, 17 ff.; f. b. A. Abonia) und jener frommen Frau, deren Gaftfreiheit burch Elifa's Bundergabe fo reich belohnt ward (2. Kon. 4, s ff. 8, 1 ff.). Aber auch die Helbin des Hohen Liebes (Sulamith, b. h. "die Sulamitin"; ihr eigentlicher Rame wird gar nicht genannt) war nach Hobeel. 6, 19 [7, 1] aus G. geburtig. Denn ber Rame Gunem ift ficher ichon frubzeitig (analog haufigem Lautwechsel: bal. umgefehrt Bethel-Beitin, Jesteel-Zer'in) in Gutem umgewanbelt worden (Sulem war vielleicht die im Boltsmunde üblichere Form). Die Sept. schreiben hohest. a. a. D. Sunamitis (mit n) und anderseits nennen Eufeb. und hieron, ben Ort Gulem (mit 1)\*); und in biefer Form hat sich ber Name bis heute erhalten. Das fleine, fcmutige Dorf Salem (Solem) hoch am Sübwestabhange bes Dschebel ed-Dacht (bes fleinen hermon), Zer'in gegenüber, bezeichnet ficher bie Lage bes Sulem bes Onom. (bas biefes 5 r. M. füblich vom Tabor ansest), sowie bes biblischen G. G. Robinson III, 402 f. Guerin, Galilée I, 112 ff.

Sur (hebr. Schar) heißt 2. Moj. 15, 29 die Bufte. in welcher die Asraeliten nach dem Durchgang burch bas Rote Meer und ehe fie nach Mara gelangten, brei Tage lang manbern mußten, ohne Basser zu finden. In 4. Mos. 33, a ist dieselbe Bufte "bie Bufte von Etham" genannt, woraus erhellt, daß unter ber Bufte, an beren Enbe Etham lag (2. Moj. 13, 20. 4. Moj. 33, 6), ebenfalls die Bufte Gur gu verfteben ift, und daß sich diese somit auch nordwärts von bem Bujen von Suez an der Oftgrenze Agyptens, mindestens bis Ethan (f. b. A.), hinauferstredt haben muß. Damit stimmt überein, daß nach 1. Moj. 25, 18 u. 1. Sam. 15, 7 Sur ber vor b. h. öftlich von Agypten gelegene Landftrich ift, bis zu welchem sich die Wohnsige der ismaelitischen Araber und ber Amalefiter von Savila im Often

an westwärts erftredten, und bag nach 1. Sam. 27, s die unmittelbar jenfeits ber Gubgrenze Canaans haufenden Stamme ber Gefuriter, Girfiter und Amalefiter ba wohnten, wo man nach Gur fommt und bis an Agpptenland. Endlich lag nach 1. Mof. 16, r ber zwischen Rabes (f. b. A.) und Bereb (f. b. A.) belegene Sagarbrunnen (Lachairoi) am Bege von Canaan (Beerfeba) her nach Sur, und nach 1. Mof. 20, : die Gegend bes Mittaglandes (Regeb), in welcher Abraham sich nieberließ, und von wo er nach Gerar 30g, (wahrscheinlich die Gegend jenes Brunnens; bgl. 1. Moj. 24, 42) gwijchen Rabes und Sur. Schwerlich ift in letteren Stellen Gur ber Rame einer Stadt ober Festung (man bat fie bei bem beutigen Suez ober in Belufium ober in ber Sptfosfefte Abaris fuchen wollen), nach welcher bie Bufte C. benannt war; wenigstens liegt weber in bem Audrud "Weg nach Sur" noch in der Formel "zwischen Rades und Sur" eine Rötigung an eine einzelm Ortichaft, und nicht an ben fonft ben Ramen C. führenben Lanbstrich zu benten. Diefen biblifden Angaben gu Folge ift Gur ber gange an ber Digrenze Aguptens fich bingiebende und fubmarte noch an ber Oftfufte bes Golfs bon Gues brei Tagereisen weit sich erstredenbe wuste Landstrich. ber ben niedrigeren westlichen Saum ber Buften Baran und et-Tih bilbet. Bon Gues (ober Rulzum) an nörblich heißt berfelbe bei ben arabischen Geographen (bie als feine Nordgrenze Raphia in Philistaa angeben) und noch heutzutage el-Dschiphar, und diesen Namen gebraucht schor Saabia für Sur. Josephus (Altert. VI, 7, 1) nennt Belusium nur als einen allbefannten, ungefähr zutreffenden Ortsnamen an der Stelle von S. Das in den Targumim dem Ramen S. entsprechende chagra' aber ift noch nicht sicher erflart. - Da ber hebr. Rame schur "Maner" bebeutet, und, in agpptischen Texten nicht vortommenb, eine femitifche Benennung bes Lanbftriche gewesen zu sein scheint, fo bat bie Unnahme wu Brugich, Ebers, Bellhaufen u. a. etwas anfprechenbes, bag ber Lanbftrich feinen Ramen ursprünglich nach ber die Oftgrenze Agpptens fichernben Mauer ober Festungelinie erhalten bat (vgl. Agupten Dr. 1, Gofen Dr. 2). el-Dechiphar genannten Teil norblich von Sues ift die Bufte Gur eine mit weißem Alugiand erfüllte Rieberung mit wenig angebauten und befiebelten Stellen; ber bon Gueg an fubmarts an ber Rufte bes Roten Meeres bingiebenbe Strich hat mehr ben Charafter einer oben mit Feuersteinen übersaten Riesebene, die bon eingelnen mafferlojen Babis und niedrigen Sugein durchzogen ift. — Uber bas Thor Sur (2. Ron. 11, e) j. d. A. Grunbthor.

Sufan (bebr. Schuschan; griech.-lat. Susa), bie am Eulaus belegene Hauptstabt Clams, er-

<sup>\*)</sup> Sie richten pur baburch Berwirrung an, daß fie bie "Sonamitin" in einem Orte Sanim in ber Lanbschaft Atrabattene geboren sein laffen. Dieses Sanim muß barnach weit sabbicher als bas heutige Salem gelegen haben. Aber soweit bom Carmel entsernt barf ber Wohnst jener Fran, von welcher 2. Kon. 4 ergablt, gewiß nicht gesucht werben.

icheint auch auf ben affprifchen Infchriften wie- ben. Bon ben affprifchen Infchriften geschieht berholt unter bem namen Susan, mabrend bie Gufa's guerft Ermagnung auf ben Inichriften beimifch elamitischen Inschriften felber ben Ramen bes Konigs Afurbanipal - Sardanapal (668 bis in ber Aussprache Susun bieten. Es wird ber (?)626), ber felber in Susa feinen Gingng bielt Stadt, wie auch ihrer Burg, in ber Bibel wie- und bei biefem Anlag von bort ein 1635 Sahre berholt Erwähnung gethan (Reh. 1, 1. Dan. 8, 2.) vorher aus Babhlonien weggeschlepptes Gögen-Efith. 3, 18. 8, 18. — 1, 2. 2, 8. 8. 3, 18); aus den bild ber Nank (Nanka) nach Erech zuruckführte Stellen Esth. 2, 8. 4, 18 ergibt sich zudem, daß und unter anderen elamitischen Gögenbildern



Grabmat bes Daniel. 3m hintergrunde bie Ruinen bon Gufa. Rach Loftus.

wohnt mar. Der Rame ber Stabt ift bis jest unerflart; mit bem bebraischen schoschannah = "Lilie" bat berfelbe nichts zu thun. Die alten Bewohner bon Glam-Sufiana rebeten gemäß ben auf Badfteinen uns übertommenen Infchriften berfelben feine femitifche Sprache. Die Stabt wird heutzutage reprafentiert burch bie zwischen bem Digfal und bem Rercha belegenen Ruinen von Schasch. Die Ruinenhugel, welche von ber Bebeutung biefer einftigen sufifchen und fpater perfifchen Refibeng Beugnis geben, find bon febr erheblicher Ausbehnung. Diefelben erftreden fich beute öftlich bart am Ufer eines bermalen Schaur benannten Fluffes entlang und bestehen aus einer "Burg" (Citabelle), einem nördlich babon belegenen Balaftgebaube, einer weiten Terraffe (Blateau) und ber vermutlichen "Stadt". Unmittelbar an bem borbeiftromenben Fluffe liegt jest bas fogen. "Grab bes Daniel". An ber Ruinenftatte find Backfteine mit heimisch elamitifden Reilinidriften, fowie Steininidriften altperfifcher, achamenibifcher Ronige gefunden mor-

bie Stadt in späterer Zeit auch von Juben be- bas bes Gottes Lagamaru (vgl. Redor-La'dmer) als Trophae fortichleppte. Er bezeichnet fie bei biefem Anlag einmal (Cylinderinschrift Raffam's

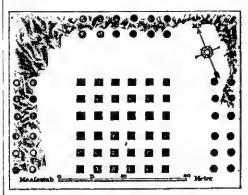

Bufe. Die große Saufenhalle.

Col. V, 128) als (mahazu) Susa-an ma-ha-zu rabu-u "Sufa, bie große Stadt" (vgl. bie analoge Bezeichnung Rinives 1. Dof. 10, 12). Der

Königs Dungi von Ur (3. Jahrtausend vor Chr.) scheint sie mehr und mehr und dauernd in Berbezeichnet, auf der Rucheite den Bericht des kassis fall geraten zu sein; ob eine lette gewaltsame tischen Königs Kurigalzu (II) von Kardunias Zerstörung statt hatte, ift nicht mehr auszumachen (ca. 1300) von der Eroberung der Stadt Schasa Strado berichtet uns, daß die Stadt wie Baby

=Sasa)und ber Rüdgewinnung bes betreff. Tafelchens für Babylonien enthält; j. Hilprecht a. u. a. D. S. 31, sowie Taf. 8 Nr. 15; 21 Mr. 43. Die permeintliche Apbilbung ber Stabt auf einem Relief Alurbanipals, dieman neuerbings wieberholt auf Gufa beangen bat (zulest Perrot - Chipiez V. p. 758 Nr. 456), weist in affnrijcher Reilinichrift nicht biefen Namen, sonbern ben einer anberen ebenfalls pon bem Großtönig erober-

(wohl ficher

Grosses Plater

Blan des Uninenhugels wen Bufa. Rach Bofrus.

ten elamitifchen Rönigftabt Madaktu auf, freilich | mit bem Deutezeichen für "Lanb" matu. Bon den Achāmeniden erbaute sich hier Darius Hystaspis einen prächtigen Palast nach Art ber persepolitanischen, den aber erst Artagerges Minemon vollendete und ben dann Artagerges Langhand restaurierte, bezw. umbaute (Inichrift von Guja bez. S.). Alexander betrat die persische Residenz, die dort aufgehäuften Schätze in Empfang nehmend (Arrian III, 16). Noch unter ben Gafaniben blühte die Stadt. Ihr Berfall mag feit der Er-

frührsten Erwähnung Susa's auf einer baby- loberung derselben durch die Araber im 7. Jahrh. lonischen Inschrift begegnen wir auf einem n. Chr. batieren; boch bestand fie noch im auf beiben Seiten beschriebenen Achattafelchen, 12. Jahrh. und wird fogar in biefer Zeit noch welches auf der Borberseite fich als eine Weihungs- als sehr ftart bevollert und im blübenden Bufcrift eines Unterkönigs (?) bes altbabylonischen stande befindlich bezeichnet. Erft feit dem 13. Jahry.

lon aus acbrannten, mit Asphalt perbundenen Badfteinen erbaut ici (XV, 728). Die Richtigfeiner feit Angabe ethellt aus den in ben Ruinen gefundenen Biegeln. Nach demielben Berichterstatter feblte es nicht an prächtigen **Ферапрен** und nach Derobot (I, 188) jowie bemfelben Strabo (1, 47) tans bas Baffer **Bod** Choc. bes, an welchem Snia lag, als belouber≇ tooblichmettend auf die tonigliche Tafel. II Suja wurde gemäß herobot (V, 49) und Arrian

(III, 16) ber perfifche Konigsichat aufbewahrt. Schwierigfeit bereitet bie Ibentifilation ber beiben Gewässer, welche nach ben Berichten ber Alten an ben Ruinen von Guja borbeifließen: bes Choafpes einerseits, bes Ulai-Eulaus anderfeits mit bem beute bei Schusch binftromenben Flüssen. — Nichts zu thun mit den biblischen und achamenibischen Susa-Susan bat bie ebenfalls ben Ramen Sufan führende Ruinenftatte am oberen Laufe bes Raran, in ber Rabe ber Ebene bon Mal-Amir. Semäß ben an ber Felswand von Mal-Amir gefundenen Inschriften haben wir es hier mit einer alten elamitischen Gründung, nicht mit einer persischen Kapitale zu thun. Was es mit einer von Henry Rawsinson dort gesehenen, mit (elamitischen? persischen?) Reilzeichen bedeckten Warmortasel für eine Bewandtnis hat, ist nicht auszumachen. Bielleicht ist damit jenes Basrelief von Kale-Pharan bei Wasamir gemeint, von welchem nach einer Photographie von M. Houssay

of the sec. column of the Achaemenian inscriptions (VI Congress of Oriental. Leid. 1883 p. 637—754; mit einer Beigabe von J. R. Straßmeier). F. E. Beißbach, anzanische Inschriften und Borarbeiten zu ihrer Entzisserung (Abhblg. der R. Sächs. Gesch. d. Wiss., philol.-hist. Riasse, Bb. XII, Leipz. 1891). Bon den Ergebnissen der Ausgrabungen Marc. Dieulafoy's zu Susa (f. Revus archéol. 3° ser. t. VI et VIII



Sarrelief von Maiamir. Rach ber von hauffan aufgenommenen Bhotographie bei Berrot & Chipier.

Perrot und Chipiez in t. V. p. 775 Nr. 463 eine Abbildung gegeben haben und welches und von dem Wesen der national-eiamitischen Aunst einen Begriff gibt. Die dazu gehörigen Inschriften sind veröffentlicht von Layard in the inscriptions in the cuneiform character pl. 36. 37 und behandelt von A. H. Sayce, the languages of the cuneiform inscriptions of Elam and Media, in Transactions of the Soc. of Bibl. Archaeology, III part 2 p. 465—485. Derselbe The inscriptions of Mal-Amir and the language

rapports sur les fouilles de Suse, et Mad. Jane Dieulafoy: A Suse. Journal des fouilles, 1884—86. 4<sup>to</sup> avec grav. et 1 carte), sowie ben bezüglichen archäologischen Untersuchungen von Perrot u. Chipies in beren Histoire de l'Art dans l'antiquité t. V. p. 435 ss. 441 ss. tonnte für biese Auslage noch sein entsprechender Gebrauch gemacht werden. Bgl. Ritter, Erdf. IX, 295 sf. (167 sf.); B. R. Loftus, Chaldwa and Susiana, Lond. 1857, p. 343 sf.; Frdr. Delizich, Bo sag has Paradies? Leipzig 1881, S. 326 sf.;

A. Billerbed, Suja. Lpzg. 1893; H. B. Hilprecht, The Babylonian expedition of the university of Pensylvania. Vol. I. Philad 1893. 4. p. 31; H. Windler, altoriental. Forschungen, II (1894), S. 109 ff.

Sujanna (d. i. Lilie), Name ber schönen und gottesfürchtigen Frau bes in Babplon mobnhaften reichen Jojalim, beren Unschulb nach ber "Historie von Sufanna und Daniel" durch ben noch jugendlichen Daniel gegen die falschen An-Nagen zweier Altesten ans Licht gebracht wurde. Der Hauptzweck der jagenhaften Erzählung ift die Exemplifizierung und Verberrlichung der Weisbeit und Gerechtigkeit Daniels (vgl. Sef. 28, s. 14, 14), weshalb als Überschrift berselben auch "Daniel" ober "Enticheibung (Urteil) Daniels" portommt. Sie gehort zu ben von Saufe aus gricchisch geschriebenen Bufapen jum B. Daniel, steht bald am Anfang, bald als Kap. 13 am Ende diejes Buchs und ist von Luther als eine ber hebr. Bibel fremde "Kornblume" ausgerauft unb unter ben Apolrhphen in ein "fonberliches Burggartlein ober Beet" gefest worben. - Die Lut. 8, a unter ben Begleiterinnen Jeju ermabnte S. ist sonst ganz unbekannt.

Sufim heißt 1. Dof. 14, s ein Bolf bes Oftjordanlandes zwischen Basan und Moab, wahrscheinlich identisch mit den Samsummim (s. d. A.), welche 5. Moj. 2, 20 zu den riesenhaften Urvölkern (ben Raphaim, f. b. A.) gerechnet werben. 1. Mof. 14, s als Wohnsit ber S. genannte Stadt ham entspricht mahrscheinlich ber nachmaligen Ammoniterhauptstadt Habba. Ksch.

Sychar (auch Sichar geschrieben) in Joh. 4, 5 halten manche für eine in der Nähe Sichems und bes Jatobebrunnens gelegene Ortichaft, bie man mit bem heutigen Dorf 'Asker, 25 Minuten bom Ditthor von Rabulus am Weg nach Beifan, gufammenftellt; es ift aber gewiß nur eine Entstellung bes Stadtnamens Sichem (f. b. A.), bie auch im Talmud in der Form Sukhar vorkommt. Möglicherweise war es ursprünglich ein von dem haß ber Jubaer gegen bie Samariter ersonnener Spottname, ber mit Bezug auf Jef. 28, 1 bie Stadt als "Saufstadt" (schikkor = ber Truntene) bezeichnete (nach anderen als "Lügen"-, b. i. Gogen- ober Regerstadt, ogl. hebraisch scheker), ift aber bann ohne folchen übeln Rebenfinn gebrauchlich geworden. Doch tann es auch aus rein lautlichen Grunden im Munde griechisch rebender Umwohner aus Sychem umgeformt sein, da die Endung em der griechischen Zunge ungewohnt war; vgl. Beliar ft. Belial. Die Angabe des Euseb. u. Hieron. Sychar liege vor Reapolis kann nicht für bie oben verworfene Meinung geltend gemacht werben (vgl. S. 1490a Anm.),

Liber interpretationis hebraicorum nominum (ed. de Lagarde S. 66) ausbrüdlich Sychar als Rorruption von Sychem bezeichnet. Bgl. jedoch Babeter-Socin\* S. 218. 224.

Spene, toptisch Souan, heute bon ben Arabern Asuan genannt, fommt als Seven ober Sevan (bie Endung in Seveneh, vielleicht Sevenah ausgufprechen, gebort nicht gum Ramen, fonbern bezeichnet die Richtung) Befet. 29, 10 u. 30, 6 An beiben Stellen wird die Berftorung Aguptens vorhergefagt, welche reichen foll von Migbol an bis Spene. Migbol haben wir bereits als ein im augerften Norboften von Manpten gelegenes Fort tennen gelernt. 36m, ber Rordfestung, wird Spene als füblichfter fefter Ort entgegengestellt und von diesem wieder ausgesagt, bag er an ber athiopischen Grenze liege. gutem Recht; benn Syene, bas bie aguptischen

sun V C C Sunnu. Terte

b. h. die Eingang Gewährende nennen, lag bicht bei ben Felfen bes erften Ratarafts, welche bie Ratur felbft als Mart und Berteibigungswect zwischen Agppten und Athiopien aufgerichtet gu haben icheint. Die Inichriften bezeichnen Spene ober vielmehr die ihm gegenüberliegenbe Injel Elephantine, mehr als einmal als außerfte Grenzstadt des ägyptischen Südens, als "erste der Stabte ber Belt", b. h. als erfte Stabt Agoptens für ben aus Rubien Rommenben. Bie im Ezech. Migdol Spene, fo wird in ben bieroglyphischen Texten Samhud (Damiette?), die Hauptfigdt bes 17. Unterag. Nomos, ober Athu, bas find bie im außerften Norboften Agpptens gelegenen mit Bapprus und anderem Schilfgemache erfüllten ftehenden Gemaffer im Nordoften bes Delta, Elephantine gegenübergeftellt, und Elephantine verhalt fich ju Spene wie Dien ju Beft, wie Dresben-Altstadt zu Dresden-Neustadt. Erft in fpateret Zeit tritt der Name Sun, Sunnu (Spene) in den Borbergrund und rivalisiert mit dem früher gewöhnlichen Elephantine. Schon zeitig (f. Herodot II, 30, wo für Spene Elephantine fteht) lag bie Grenggarnifon, bie fpater befonbers gegen bie rauberifchen Blemmger einen harten Stand hatte, in Spene, und hier scheint sich überhaupt das bürgerliche Leben am reichsten und lebendigsten bewegt zu haben, mabrend bas auf einer maßig großen Viliniel gelegene Elephantine wohl nur als Lempelstadt und als bevorzugte heilige Stätte bem erften oberägyptischen Gau ben Ramen gegeben und besonders in den Tempelinschriften häufige Erwähnung gefunden hat. - Bon bem alten Spene ift nicht viel mehr übrig geblieben als die erft 1886 entbedten Grufte ber bochften Beamten bes Gaues, von benen die ältesten icon aus der 6. Don. zumal Hieron. zu 1. Wos. 48, 29 und in seinem stammen, als das hohe Fundament eines in den

( ), ( )

Nil hineinragenden Bauwerks, vielleicht eines Babes, welches früheftens von ben Bygantinern angelegt worden fein fann, ein fleines Tempelchen ber Ris Sothis aus ber Ptolemaerzeit, eine große Ungahl bon bierogluphifchen Botib- und abnlichen Inschriften an ben Felsen im Strom und an ber nach Bhilae führenben Strafe und befonbers bie alten Steinbruche. Dieje find icon in allerfrühefter Beit benutt worben; benn Blode von Spenit, d. h. von bem rotbraunen in der Gegend bes erften Rataratts bie jungeren Steinarten ber ben Ril begleitenben Soben burchbrechenben Granit, find bereits unter den erften Byramidenerbauern gur herstellung von Sartophagen, Pfeilern zc. benutt worben. Samtliche aapptische Obelisten bon Granit ftammen aus Spene; ein halb bollenbeter hangt heute noch in bem Bruche bei Afuan am lebenben Felfen. Bon bem Safen diefer Stadt aus hat ber Ril durchaus das Anfeben eines von grunen Balmengarten und rotlich ichimmernden Felfenufern umgebenen Landfees. So ist es benn natürlich, baß bie Gegenb von Spene, bie in alter Beit ausgezeichneten Bein erzeugte, in hieroglyphischen Texten bas "Beinbeden" genannt wird. Die Steinbruche merben heute nicht mehr benutt, die Rebengucht ift eingegangen und auch bon bem berühmten Brunnen bon Spene feine Spur übrig geblieben. Diefer Brunnen war um Mittag voll beleuchtet unb ichattenlos. Daraus ichlog Eratofthenes 196 por Chr. richtig, daß er unter bem Benbefreise liege und fnüpfte an bieje Bahrnehmung und die Renntnis ber Entfernung Spene's von Alexandria unb bes Bintels, beffen Groke ber Schatten bes Sonnenzeigers zu Alexandria bestimmte, die Entbedung berjenigen Methode ber Erdmeffung, die heute noch befolgt wird, und bie Berechnung ber Große eines Erdmeridians. Dag auch Gin Sef. 30, 15 f. für Spene gehalten werben barf, meinen wir unter Tachpanhes ermiefen gu haben.

Someon. - anbere Schreibweise bes Ramens Simon (Simeon). 3m N. T. fommt biefe Schreibweise bei Nennung bes Betrus vor in ben Stellen Apftig. 15, 14. 2. Betr. 1, 1. Augerbem wirb so ber Name jenes frommen prophetischen Greises geschrieben, ber nach Lut. 2, 20 f. bas Jesustind bei seiner Darstellung im Tempel in die Arme nahm und mit lobpreisenben und weißagenben Borten als ben fünftigen Deffias begrufte. Manche haben in biefem Symeon ben Sohn bes berühmten Schriftgelehrten Sillel und Bater bes Samaliel (Apftlg. 5, 34) ertennen wollen, welcher nach bem Talmub um jene Beit Borfigenber bes Synedriums war; allein gewiß ist ber Symeon bes Lufas unter ben "Stillen im Lanbe", unb nicht unter ben Schriftgelehrten und Oberften bes Bolles zu fuchen. Bg.

Sbnagogen. Unter ben Ginrichtungen, welche 1 bas nacherilische Jubentum traf, um bas ganze Bolt fort und fort zu gründlicher Kenntnis und gewissenhafter Ausubung feiner Religion gu ergieben, nimmt eine ber erften Stellen ber Syng. gogen-Gottesbienft ein. Es ift bies zugleich einer ber Buntte, burch welche ber jubifche Aultus sich charakteristisch von dem heidnischen untericheibet. Babrenb ber beibnische fich auf Opfer und Gebet, also auf ein religiöses Thun befchrantt, ift ber jubische fo organisiert, bag bie fromme Gemeinde in Auslibung ihres Gottesbienstes zugleich auch religiose Belehrung empfangt. Das nämlich ift ber eigentliche Zwed bes Spnagogengottesbienftes. Die Gemeinbe tommt hier nicht nur gufammen, um angubeten; fonbern es foll burch biefe fabbathlichen Aufammentunfte hauptfachlich auch auf bie religible Ergie hung bes Bolles bingewirft merben. Es merben Befet und Propheten vorgelefen und erflart, bamit bas gange Boll, Manner und Frauen, Bornehme und Geringe in beständiger Renntnis bes gottlichen Willens erhalten und immer aufs neue barin unterwiesen werben. Bugleich ift bamit eine Einrichtung getroffen, welche bie regelmäßige Musubung gottesbienftlichen Thuns an jebem Orte ermöglicht, mahrend ber Opferdienft auf bas Centralbeiligtum ju Jerujalem beichrankt war. - Die ganze Einrichtung, von welcher hier bie Rebe ift, gebort ficher erft ber nacherilischen Beit an; aus früherer Beit fehlt jebe Spur bavon. Wenn das talmudische Judentum die Exifteng bes Synagogengottesbienftes icon in ber Reit ber Batriarchen voraussest, so zeigt bies eben nur, daß man ihn fur ein wejentliches und notwendiges Institut bes Jubentums hielt, ohne welches man auch die Patriarchenzeit sich nicht benken konnte. Geschichtlich liegt die erste Er-, wähnung ber Synagogengebaube wohl in Pfalm 78, s vor, mo bie "Baufer Gottes im Lande", Die bon den Feinden Gottes verbrannt worden, kaum etwas anberes als Synagogen fein fonnen. Daß biefer Bfalm aber erft ber nachegilischen Beit angehort, barf mohl als ficher betrachtet werben. Im Reitalter Christi und ber Apostel war das Synagogenwesen bereits eine festbegrundete, aberall eingebürgerte Institution, die schon als lange beftebend vorausgesett wird (Apftlg. 15, 21). Die Grundzuge ber gangen Organisation find etwa folgenbe: An jedem Orte, mo Jeraeliten auch 2 nur in magiger Bahl beifammen wohnten, bildeten dieselben eine religiofe Gemeinde. Diese religiofe Gemeinde ftand natürlich in den Stabten mit borwiegend nicht jubifder Bevolkerung, alfo sowohl in ben griechischen Städten an ben Grenzen Balaftina's, als in ben Stadten ber Diafpora, ber politischen Gemeinde gang felbständig gegenüber. Und zwar gilt bies fowohl von ben Städten, wo bie Ruben bom Burgerrecht ausgeschloffen

maren, als von ben Stabten, mo Griechen und Juben burgerlich gleichberechtigt waren. Beibes kam nämlich vor. Und in beiben Fällen, — also auch wenn bie Juben Mitglieber ber burgerlichen Kommune maren -- hatten fie bas Beburfnis, fich für bie religiofen Zwede als felbftanbige religiose Gemeinde gu organisieren. In manchen großen Stabten, wie g. B. Rom, gab es sogar mehrere jubische Gemeinden neben einander. Diese jubischen Gemeinden ordneten nicht nur ihre religiofen Ungelegenheiten felbftanbig, fonbern fie übten auch in mehr ober minder ausgebehntem Maße eine bürgerliche Jurisdittion in Bezug auf ihre Mitglieder aus. Babrend alfo in ben genannten Fallen bie Synagogengemeinbe felbftanbig neben ber politifchen Rommune ftanb, ift vermutlich in benjenigen Orten Balaftina's, welche ausschließlich ober boch fast ausschließlich bon Ruben bewohnt maren, bie politische und religiöse Gemeinbe gar nicht getrennt gewesen. Zwar lagt fich bei ber Dürftigfeit unferes Materiales biefer Buntt nicht gur Evibeng bringen. Es ift aber junachst als selbstverftanblich vorauszuseben. baf bie etwa am Orte wohnhaften Beiben feinen Anteil am Burgerrechte, b. h. an ber Leitung ber bürgerlichen Angelegenheiten hatten, mas 3. B. gerade in Jerufalem evident ift, wo in bas große Synebrium ficher nur Israeliten aufgenommen wurden. War dies aber ber Fall, bann lag gur Trennung ber burgerlichen und religiöfen Gemeinbe gar fein Beburfnis bor. Es ift barum sehr wahrscheinlich, bag in solchen Fällen bie "Alteften" ber Stadt ober bes Ortes zugleich bie religiofen Angelegenheiten ber Gemeinde zu leiten und zu ordnen hatten. Namentlich an fleineren Orten ift die Erifteng bon "Alteften" fur bie religiofen Ungelegenheiten neben folden fur bie bürgerlichen fehr unwahrscheinlich. Aber auch an größeren Orten, wo es etwa mehrere Spnagogen gab, lag zu einem folden Dualismus tein Beburfnis vor. Es brauchten ja nur von ber einheitlich organisierten Gemeinde fur die verschiedenen Synagogen verichiebene Auffichtsbeamte ernannt gu werben. Jebenfalls - mag es fich nun hiermit fo ober fo verhalten - werben wir angunehmen haben, daß bie "Alteften" als Manbatare ber Gemeinde über alle Angelegenheiten berfelben zu entscheiben hatten. Und bas ift ein Buntt, in welchem fich die Berfaffung ber jubiichen Gemeinden wesentlich bon berjenigen ber erften driftlichen, wenigftens ber paulinischen In ber forinthischen Gemeinbe untericheibet. 3. B. ift es zweifellos die Gesamtgemeinde, welche felbst und bireft in ihre Berfammlung über alle wichtigeren Angelegenheiten Beichluß faßt. In von bem eines Gemeinbe-Alteften verichieden. ben illbischen Gemeinden bagegen lag, wie es we- Es lag aber in ber Ratur ber Sache - und ift nigftens icheint, die Leitung aller Angelegenheiten vielleicht gewöhnlich geschehen, daß ber Archiin der hand der "Altesten". Sie hatten vermut- innagoge aus der Bahl der Gemeinde-Alteften lich auch das Recht und die Bflicht, den "Bann" genommen werden konnte. — Neben dem Archi-

ju verhangen, b. h. folde Gemeinbeglieber, welche fic ber Gemeinde Asraels unwürdig gezeigt batten, pon berselben auszuschließen, eine Befuguis, beren gewissenhafte Handhabung für bie jübischen Gemeinben bei ihrer fortwährenben Berührung mit heibnischen Elementen gerabezu eine Lebensfrage war. — Reben ben "Altesten", welche bem-3 nach als ein die fämtlichen Gemeinde-Angelegenbeiten leitenber Gemeinbe-Ausiduk zu betrachten find, gab es nun noch ivecielle Beamte filt die regelmäßige Leitung und Beauffichtigung bes Gottesbienftes; aber wohl gemerkt, nur für biefen Bmed. Die gottesbienftlichen Sanblungen felbit: Gebet, Schriftlettion und Bredigt, murben nicht bon ftanbigen Beamten, fonbern in freiem Bechiel bon allen hierzu befähigten Gemeinbegliebern ausgeubt. Ramentlich war auch bie Brebigt, b. b. bie an die Schriftlettion fich anschließenbe Lebrund Mahnrede, nicht Sache eines ftanbigen Beamten, fondern jebem geftattet, ber überhaupt bagu befähigt war. Daber feben wir Jefum Christum an allen Orten, wohin er nur kommt, in den Synagogen fofort bas Wort ergreifen, um gu lehren" (Matth. 4, sa. 9, sa. 12, v. 13, sa. Mart. 1, 21 ff. 1, 20. 3, 1. 6, 2. Luf. 4, 12. 16 ff. 4, 44. 6, 6. 13, 10). Beamte waren also nur erforberlich gur Aufrechterhaltung ber Orbnung und gur Beforgung ber nieberen Dienftleiftungen. Daber gab es 1. einen Archifpnagogen ober "Oberften ber Schule" (Luther, Mart. 5, 19 ff. Lut. 8, 49. 13, 14. Apftlg. 13, 13-18, a. 17), beffen Sauptaufgabe es wohl mar, ben Bang bes Bottesbienftes zu leiten. Er batte zunächst ein Gemeinbeglied zum Gebet aufzuforbern, bann einige anbere gur Schriftlettion, endlich wieber einen ober mehrere gur Brebigt. Als 2. B. Baulus und Barnabas nach Antiochien in Bisidien kamen und dort bie Spnagoge besuchten. wurden fie nach Beenbigung ber Schriftleftion bon ben Archispnagogen aufgeforbert, aur Belehrung und Ermahnung bes Bolles bas Wort zu ergreifen (Apstig. 13, 18). Uberhaupt war der Archispnagoge dafür verantwortlich, daß nickts Ungehöriges in ber Spnagoge vortam (gut. 13, 14). Auch bie Sorge für bas Synagogengebaube und bie gur Ginrichtung besfelben gehörigen Wegenftanbe, wie ben beiligen Schrant und bie beiligen Schriften, war wohl feine Sache. In ber Regel wird es fur eine Spnagoge nur einen Archispnagogen gegeben haben (f. But. Doch finden wir g. B. in Antiochia 13, 14). Bisibia mehrere Archispnagogen neben einanber (Apftig. 13, 18). An fich ift bas Amt eines Archispnagogen, wie aus bem bisherigen erhellt.

innagogen gab es 2. einen ober mehrere Gemeinbe-Diener, welche die niederen Dienstleiftungen gu besorgen hatten. Beim Gottesdienst 3. B. hatten fie die beiligen Schriften berbeigubringen und bem, ber es lefen wollte, ju überreichen, und fie bann wieber bon biefem in Empfang zu nehmen (Quf. 4, 10). - Gie hatten aber überhaupt bie Dienfte

amten ber Gemeinbe gegeben gu haben. Denn ber in ben judischen Quellen häufig ermähnte schelfach zibbur, ber beim Gottesbienft bas Gebet gu fpreden hatte, ift wohl nicht als ftanbiger Beamter gu betrachten, fonbern es murbe eben immer basjenige Gemeinbeglieb, welches im Ramen ber Gemeinbe bas Gebet fprach, scheliach zibbur, ber Gemeinde ju versehen, g. B. auch die vom b. h. "Gefandter" ober "Bertreter der Gemeinde"



Lyungage. Synagogenruine von Refr Bereim.

Gericht verhangten Strafen, wie etwa bie Beigelung, ju vollziehen. - 3. Für bas Ginfammeln und Berteilen ber Almojen, bas auch in ben Synagogen geschab (Matth. 6, 1), icheint es besonbere MImofenpfleger gegeben ju haben, bie in ben jubifchen Quellen gumeilen ermahnt werben (bebr. gabbae zedaka). Sie entiprechen alio in gemiffer Sinficht ben driftlichen Diatonen. - Außer Diejen bisher genannten icheint es teine eigentlichen Be- 17, 1. 10). Es gab folche Synagogen gur Beit

genannt. - Das Gebaube, in welchem fich bie 4 Gemeinde gum Gottesbienft zu verfammeln pflegte, hieß einfach "Berfammlungshaus" (hebr. beth ha-keneseth). Das griechische Wort synagoge bebeutet eigentlich nur "Berfammlung", ift aber icon im R. T. ftanbige Bezeichnung bes Berfammlungshaufes. Luther überfest es ftete mit "Schule" (vgl. "Jubenichule" Apfilg. 13, s. 14, 1.

Reju Chrifti wohl in jeber Stadt Balaftina's. Selbst in fleineren Stäbtchen wie Razareth finben wir fie vor (Matth. 13, sa. Mart. 6, n. Lut. 4. 16). Die an mehreren Orten Galilaa's, in Refr Bereim, Meiron, Irbid, Rafiun, Tell Chum noch porhandenen Spnagogenruinen weisen einen eigentumlichen architektonischen Charafter auf: fie waren vieredig, im Inneren burch mehrere Saulenreiben in Schiffe geteilt, hatten giemlich hohe Bortale mit zwei niedrigeren Seitenthuren, maren besonders an den Gesimsen reich bergiert und muffen fehr ftattlich ausgesehen haben. Doch gehören fie mabricheinlich erft bem 2. ober 3. nachdriftlichen Jahrh. an (vgl. S. 1441 f.). Auch in ber Diaspora hat es überall, wo Juden in einiger Bahl beisammen wohnten, auch eine Synagoge gegeben, fo 3. B. in Damastus (Apftig. 9, 20), Salamis auf Cypern (13, s), Antiochia Bifibia (13, 14), Itonium (14, 1), Ephesus (18, 19. 26. 19, s), Thessalonich (17, 1), Beröa (17, 10), Athen (17, 17), Rorinth (18, 4. 17); felbftverftändlich auch in Alexandria und Rom. In gro-Ben Stadten gab es beren eine erhebliche Angahl. Muffer ben eigentlichen Spnagogengebauben gab es vielleicht auch Gebetsftatten unter freiem Simmel, nach Art ber Theater. Doch ift bies mit Gicherheit nur von den Samaritanern bezeugt. Jedenfalls ift die vielfach verbreitete Meinung unbegrundet, bag man beibe burch berschiebene Benennungen unterschieben habe, jene als "Synagogen", biese als "Proseuchen" bezeichnenb. Denn auch der lettere Musbrud tommt ficher für bie eigentlichen Synagogengebaube bor. Benn es anging, baute man die Synagogen in ber Rabe von Fluffen oder am Meeresftrande, ba man bor bem Gebete fich bie Sanbe mafchen mußte. Gin Beifpiel bierfür ift bie Gebetsftatte in Philippi (Apftig. 16, 18; Luther überfest: "an bas Baffer, ba man pflegte gu beten"; richtiger: "wo wir eine Gebetsftatte vermuteten"). - Die Ginrichtung ber Synagogen war natürlich je nach Größe und Bermogen ber Gemeinde fehr berichieben. Unentbehrlich mar aber in jeder ber beilige "Schrant", in welchem die Gesehesrollen und die anderen heiligen Schriften aufbewahrt murben. - Die Synagogen bienten übrigens nicht nur zu gottesbienstlichen Zwecken; sie waren überhaupt bie "Gemeinbehäuser", in welchen z. B. auch (ob in einem besonderen Raume?) die Strafe der Geißelung vollzogen wurde (Matth. 5 10, 17. 23, st. Mart. 13, s. Lut. 21, 12). — An jedem Sabbath versammelte sich die Gemeinde in ber Synagoge jum Gebet und gur Erbanung aus bem Gefet und ben Bropheten. Die Orbnung bes fabbathlichen Gottesbienftes mar folgende: Man begann mit Gebet, bas von einem Gemeinbeglieb im Namen ber Gemeinbe gesprochen murbe. Der Borbetenbe trat bor bie Lade, in welcher bie beiligen Schriften aufbewahrt

Mart. 11, ss. Lut. 18, 11), mit bem Geficht nach bem Allerheiligsten, alfo nach Jerusalem gewendet (Sef. 8, 16. 1. Ron. 8, 48. 2. Chr. 6, 24. Dan. 6, 10). hatte ber Borbeter geendet, fo fiel bie Gemeinde mit "Amen" ein. Auf bas Gebet folgte bie Berlefung eines Abichnittes aus bem Befes. In Die Lettion mußten fich, wie wenigftens ber Talmub vorschreibt, mindeftens sieben Gemeinbeglieber teilen, beren erfter und letter eine Danksagung zum Ansang und zum Schluß ju fprechen hatte. Jeber hatte minbeftens brei Berje zu lefen und burfte fie niemals auswendig herfagen. Der Borlefende pflegte gu fteben (bgl. Lut. 4, 16). — An bie Berlefung bes Gefeted Abschnittes schloß sich bie Borlefung eines Abichnittes aus ben Bropheten, b. h. aus benjenigen Büchern bes A. T.s, welche im hebraiichen Ranon die Bezeichnung "Bropheten" führen;



Bynagegenichrank. Thuren aufgeschlagen, im Innern bie Rollen fichtbar. Rach einem altiftbifchen Goldglafe.

bagu gehören aber außer ben eigentlichen Bropheten auch die alteren historischen Bucher (Rofua. Richter, Samuel, Ronige). Daß bei jebem Sabbathgottesbienfte jowohl aus bem Gefet als ans ben Propheten ein Abschnitt vorgelejen murbe. feben wir g. B. auch aus Apftig. 13, 18. Die übrigen Bucher bes R. T.s murben beim regelmäßigen Sabbathgottesdienfte überhaupt nicht porgelefen. Die prophetische Lektion unterschied fich baburch von ber Gefetes-Lettion, bag fie einem einzigen Gemeinbeglieb überlaffen murbe. Diefes verschiedene Berfahren hat seinen Grund in ber berichiebenen Sochichatung beiber Rlaffen von heiligen Schriften. Das Gefet galt für wichtiger als die Propheten. Daber murbe bei feiner Borlejung mit größerem Ceremoniell berfahren als bei ber ber Propheten. — Bahrend bei ben griedifden Juben ber Diafpora Gefet und Bropbeten höchst mahrscheinlich in griechischer Sprache porgelefen wurden, war in Balaftina bas Sebraifche beibehalten worben. Diefes war aber auch in Balaftina gur Beit Chrifti nicht mehr bie Sprache bes Boltes; benn icon feit einigen Jahrhunderten war von Sprien ber ber bom Bebraifchen verwurden. Auch die Gemeinde ftand (Matth. 6, s. ichiebene aramaifche Dialett vorgebrungen. Das

Hebraische war nur noch bie Sprache ber Gelehrten geblieben; vom Bolte wurde es taum noch ober boch nur mangelhaft verstanden. Aus biesem Grunde mußten nun beim Gottesbienfte bie bebraiich verlesenen Abichnitte ftets von einem funbigen Dolmeticher mabrend bes Borlefens munblich überfest werden. Auch hier wurde wieder ein Unterschied zwischen Gefet und Propheten gemacht. Beim Gefet mußte, um Fehler gu bermeiben, Bers für Bers gelejen und überfest merben; bei ber Brophetenleftion burfte ber Borlefende bem Uberfeper bis zu brei Berfen gusammenhängenb vorlesen; boch wenn jeber einen besonderen Abschnitt bildete, mußte er auch hier jeben einzeln lefen. — Nach ber Leftion wurde bas Borgelefene von einem fundigen Gemeinbegliebe erlautert und burch Anwendung auf bie Beburfniffe ber Gegenwart praftifc nutbar gemacht. Die Lehrrebe ober Brebigt ftanb, wie gelagt, jebem fähigen Gemeinbegliebe frei, war also nicht Sache eines hierzu angestellten Beamten. berfelben freien Beife murbe bas Brebigen ja auch noch in den christlichen Gemeinden der abostolischen Zeit gehandhabt; boch ist bier schon im zweiten Jahrhundert die freie Braxis aufgegeben und bas Recht zu predigen ben Mitgliebern bes Presbyterkollegiums übertragen worden. außerer Begiehung ift noch zu bemerten, bag ber Bortragende zu sigen pflegte (vgl. Lut. 4, 20). -6 Die hier beschriebene Ordnung bes Gottesbienftes war die an den Sabbathen übliche. Man tam aber nicht nur am Sabbath, fonbern auch am zweiten und fünften Bochentag (Montag und Donnerstag) jur Schriftlettion in ber Synagoge gusam-Die Ordnung biefer Bochen-Gottesdienste war jedoch viel einfacher. Man las keinen Abschnitt aus ben Propheten, fonbern nur einen solchen aus bem Geset; und in die Lettion teilten fich nur brei Gemeinbeglieber, nicht mehr und nicht weniger. - Gelbstverftanblich versammelte sich die Gemeinde auch an allen Festragen gum Gottesbienft. Die Schriftabichnitte, welche hierfür (nach Mischna Megilla III, 5-6) zur Lektion vorgeschrieben waren, find folgende: für bas Baffahfeft: ber Abichnitt über bie Fefte im 3. B. Doje (3. Doj. 23), für bas Pfingftfeft: "Sieben Bochen zc." (5. Dof. 16, . ff.), fur bas Reujahrefest: "Im 7. Monate am 1. bes Monate 2c." (3. Moj. 23, 28 ff.), für ben Berfohnungstag: "Rach bem Tobe 2c." (3. Mof. 16), für ben erften Fefttag bes Laubhüttenfeftes: ber Abschnitt über bie Feste im 3. B. Dofe (3. Moj. 23), für die übrigen Tage bes Laubhüttenfestes: die Opfergesetze für das Laubhüttenfeft (4. Dof. 29, 19 ff.), für bas Tempelweihfeft: ber Abichnitt von ben Opfern ber Surften (4. Dof. 7), für Burim: "Und es fam Amalef 2c." (2. Mof. 17, a ff.), für bie Reumonbe: "Am | jubifche hohepriefter gugleich bie politische Spipe

Um Purimfeft pflegte man außerbem bas gange Buch Efther gu lefen. Bgl. Schurer, Gefcichte bes jubifchen Bolfes im Beitalter Jefu Chrifti **286.** II, 1886, S. 356—382.

Spnedrium. Das griechische Wort synedrion, 1 eigent. "Berfammlung", von Luther mit "Rat' übersett, tommt im D. T. haufig vor als Bezeichnung bes oberften Gerichtes ober ber oberften Behorbe von Jerufalem, welche über Jejum bas Urteil faut (Matth. 26, so. Dart. 14, ss. 15, 1), vor welcher Petrus, Johannes und die übrigen Apoftel fich zu verantworten haben (Apftig. 4, 15. 5, 11. 27. 24. 41), bor welche Stephanus als Angeklagter geschleppt wird (Apstlg. 6, 12, 16), und vor welcher endlich auch Paulus erscheinen muß, als ihm ber Pobel von Jerusalem wegen angeblicher Gefetesübertretung nach bem Leben trachtete (Apftlg. 22, so. 23, 1. s. 15, 20, 28). Dieselbe Bezeichnung wird auch von Josephus guweilen gebraucht, und fie ift fogar in ber Form Sanhodrin in bie hebraische Sprache bes Talmub fibergegangen. Aus famtlichen Quellen erhellt, daß dieses "Synedrium" nicht nur richterliche Funktionen auszuüben hatte, sondern daß es auch die oberste Berwaltungsbehörde war und in größerem ober geringerem Umfang auch politische Befugnisse hatte. Eben biefer leptere Umstand ist es, burch welchen biefes "Spnedrium" ber griechiichen und romifchen Reit fich wefentlich von abnlichen Inftitutionen ber früheren Beit unterscheibet. Einen oberften Gerichtshof in Jerufalem hat es icon feit ber Beit Josaphats gegeben (fiehe Gerichtswesen S. 504). Aber dieser hatte eben nur Recht zu sprechen und hatte keinerlei Regierungsbefugnisse. Auch zunächst nach dem Exil war bie Regierungsgewalt in bem perfifchen Statthalter toncentriert. Bon einer neben ihm exiftierenben einheimischen Beborbe haben wir wenigstens feine sicheren Spuren; und wenn fie etwa existiert haben follte, fo ift es jebenfalls nicht mahricheinlich, baß fie erhebliche politische Befugnisse gehabt bat. Erft in ber griechischen Beit wird gum erstenmal eine Gerusia, b. h. ein aristofratischer Senat erwähnt (3of., Altert. XII, 3, a), ber im wesentlichen wohl basseibe gewesen ift, wie bas spätere Spnedrium. Und es entspricht biese Thatfache auch ben allgemeinen politifchen Berhalt-Denn mabrend noch in ber perfischen Reit die Regierungsgewalt vorwiegend in ben Sanben bes perfifchen Statthaltere lag, überließen bie griechischen Ptolemäer, unter beren Oberhobeit bas jubifche Bolf im britten Jahrhundert ftand, bie innere Regierung gang bem einheimischen Abel, indem fie fich mit Anerkennung ihrer Oberhoheit begnugten, bie ihren Ausbrud in ber Bahlung jahrlicher Abgaben fanb. Damals bilbete ber Anfang eurer Monate 2c." (4. Mof. 28, 11 ff.). - | bes Boltes; und ihm gur Seite ftand eben jene

Gerusia, die in Berbinbung mit bem hobenpriefter wohl alle wesentlichen Regierungs-Besugnisse im Annern ausübte. Es ist nicht unwahrscheinlich, baf biefe Organisation eben eine Schöpfung ber griechischen Beit, also ber Ptolemäer ift. Denn es entipricht gang bem Befen helleniftischer Staatenbilbung, bağ bie inneren Regierungegeschäfte großer Rommunen ben einheimischen Senaten überlaffen werden. Allerdings haben die in der hellenistischen Beit neugegrundeten Rommunen in ber Regel bemofratische Berfaffung, während bie judische gerusia ein ariftofratischer Senat war. diefer lettere Umstand macht es mahricheinlich, baß fie ihrer Grundlage nach boch icon aus ber versischen Zeit stammt. Ginen Wendepunkt in ber politischen Geschichte bildete bann wieber bie mattabăische Erhebung, welche nach mancherlei Wechselfällen bie hasmonder an bie Spipe bes jubifchen Gemeinwesens brachte. Da biese als hohepriefter und Fürsten ber Juden eine abnliche Stellung einnahmen, wie die Sohenpriester zur Zeit der ptolemäischen Oberhoheit, so ist von vornherein zu vermuten, daß auch die alte Gerusia in der bisherigen Beise fortbestanden haben wird. Und so finden wir dieselben in der That auch jett in ähnlicher Stellung wieber (1. Maff. 12, 6; vgl. 12, 25. 13, 26. 14, 20, 20). Dabei ist nur vorauszuseken, daß die mit bem Sohenbrieftertum ber Mattabaer unberföhnlichen, entschieden griechenfreundlichen Elemente inzwischen verdrängt worden waren. Als später die hasmonäischen Fürsten das königliche Diadem annahmen, mag die Gerusia an Bedeutung vertoren haben, hat aber ichwerlich aufgehört, zu existieren. Große Umwandlungen brachte dagegen bie Groberung Palaftina's burch bie Romer mit sich. Zwar Pompejus felbst hat verhältnismäßig nicht tief in die inneren Berhältnisse Balastina's eingegriffen. Aber ichon Gabinius, ber in ben Rahren 57-55 v. Chr. Brotonful von Sprien war, hat die Ginheit bes jubifchen Gemeinwefens baburch aufgehoben, bag er bas jubifche Gebiet in funf von einander unabhangige Begirte teilte, beren jeder von einem eigenen synedrion ober synodos verwaltet wurde (Josephus, Altert. XIV, 5, 4. Jub. Rr. I, 8, 4). Die hauptstädte ber fünf Bezirte waren Jerusalem, Gazara (fo ist wohl ftatt Gabara zu lefen), Amathus, Jerico und Sepphoris. Mit biefer Magregel mar bie frühere Gerusia von selbst beseitigt ober wenigstens ihre Kompetenz auf bem Bezirk von Jerufalem beschränft. Bemertenswert ift aber, bag uns eben jest zum erstenmale der Ausdruck synodrion begegnet (Altert. XIV, 5, 4) und zwar als gleichbebeutenb mit synodos (Jub. Rr. I, 8, s). Man barf aus dem Gebrauch bieser Ausbrucke vielleicht ben Schluß ziehen, daß biefe fünf Berwaltungeförper nicht ftabtifche Genate waren, fondern Reprafentativ-Berfammlungen, welche aus ben Abgeordneten verschiebener Stabte gufammengesett maren.

Denn eben hierfür wird vorwiegend ber Ausbrud synedrion gebraucht, während ein städtischer Senat in der Regel bulê oder gerusia heikt: und der Ausbrud synodos fann faum etwas anderes als eine solche Repräsentativ-Bersammlung bezeichnen. Bir hatten bann in ber Dagregel bes Gabining ein analoges Berfahren zu erbliden, wie es por ben Romern auch bei ber Ginrichtung anderer Provingen oft beobachtet wurde (f. Marquardt, Römische Staatsverwaltung Bb. I, 2. Aufl., 1881, S. 501). Die Einrichtung bes Gabinius war jeboch nicht von langer Dauer. Raum gehn Jahre fpater (47 v. Chr.) wurden burch Cafar bie politischen Berhaltniffe Balaftina's abermals umgeftaltet, und hierbei die Rompeteng bes Spnedriums pon Berufalem wieber fiber ben gangen Umfang bes jubifchen Gebietes ausgebehnt (wie aus Roj. Altert. XIV, 9, 3-6 erhellt). Der Ausbruck synedrion ist von jest an die vorherrichende Bezeichnung für die oberfte Beborde von Jerusalem (boch fommen auch die Ausbrücke bule und gerusia por Man könnte geneigt sein, dies daraus zu erklären. daß der durch die Einrichtung des Gabiniu3 einmal eingebürgerte Rame auch später unter veranberten Berhaltniffen beibehalten wurde. Milein das Wort synedrium bezeichnet auch sonft ganz gewöhnlich einen "Gerichtshof". Wenn also eben bieser Ausbruck, nicht bule ober gerusia, zur Bezeichnung ber oberften Behörde bon Jerufalem herrschend wurde, so hat dies wohl darin feinen Grund, daß sie aber vorwiegend als "Gerichtsboj" betrachtet wurde. Eine Krifis in der Geschichte des Snnebriums trat wieber ein mit ber Ernennung bes Herobes zum Könige von Balästina. Er war als Emportommling bem alten Abel von Jerusalem verhaßt, und ließ baber, um beffen Dacht gu brechen, gleich beim Beginn feiner Regierung (37 v. Chr.) fast famtliche Mitglieber bes Gpnebriums, 45 ber vornehmsten Monner Jerusalems, binrichten (Jof., Altert. XIV, 9, 4. XV, 1, 2). Die Behorbe felbst icheint er jedoch nicht aufgehoben zu haben; benn sie wird auch während seiner Regierung erwähnt (30f., Altert. XV, 6, 2). Er bat also wohl nach ber Massenhinrichtung ber früheren Mitglieder bie Beborbe mit neuen ihm ergebenen Mannern befest. Gine jelbstandige Bedeutung tann fie freilich gu feiner Beit nicht gehabt haben; ebenfowenig mabrend ber Regierung feines Cobnes Archelaus. Größere Bebeutung erlangte fie bagegen wieber, als im Jahre 6 nach Chr. Archelaus abgefest und fein Gebiet (Judag und Samaria) unter unmittelbar romifche Berwaltung geftellt murbe. Denn jest wurden bie inneren Regierungsangelegenheiten (Jurisdiftion und Berwaltung) zu einem großen Teile wieber in bie hande bes Sonebriume, mit bem Sobenpriefter an ber Spige, gelegt, indem ber römische Profurator nur gewiffe Oberhoheitsrechte auszunben hatte. Das jubifche Bolt reip, ber Abel von Jerufalem hat alfo ba-

mals ein höheres Dag von Selbstverwaltung | ausgeubt, als zur Beit ber berobianifden Berr-Schaft. Unter romischen Brokuratoren blieb aber Jubda, mit Ausnahme ber turgen Regierung Agrippa's I. (41-44 n. Chr.), bis zum Ausbruch bes großen Krieges (66 n. Chr.). Die Folge ber Revolution war, bag bem Bolf auch bas bisher gewährte Dag von Selbftverwaltung genommen wurbe. Das Synebrium in feiner bisherigen Bebeutung ift bon nun an bom Schauplage ber-3mar ift auch jest von jubischen "Spnedrien" in Jabne und fpater in Tiberias bie Rebe. Aber biefe maren mehr gurifteniculen als politische Behörden, und find nur baburch in ber Brazis ju großer Bebeutung gelangt, bag das Bolt fich freiwillig ihren Rechtssprüchen 2 unterordnete. - Aus biefer überficht über bie Geschichte bes Synebriums erhellt von felbft. bağ von feiner Errichtung burch Mofes, welche die judische Tradition postuliert, teine Rebe fein tann. Es ergibt fich aber ferner, bag feine Stellung und feine Rompeteng gu berichiebenen Zeiten eine fehr verschiebene gewesen ift. Benn baber im folgenben noch ber Berfuch gemacht wird, biefe naber zu beschreiben, fo gilt alles, was nun zu fagen ift, in ber Regel nur von ber letten Beriobe (6-66 n. Chr.), aber welche wir verhaltnismäßig am meiften Runbe haben. - Die Bahl ber Mitglieber wird von ben jubifchen Quellen auf 71 angegeben; und man hat wohl keinen Grund, die faltifche Gultigfeit berfelben zu bezweifeln. Uber bie Art ber Ergangung haben wir feine sicheren Rachrichten. Benn man aber nach ben gangen mehr ariftotratischen als bemofratischen Charatter ber Behörde urteilen barf, fo ift eine Ergangung entweder durch Cooptation ober burch landesherrliche Ernennung wohl als bas Wahricheinliche zu betrachten. Rach bem Talmub durften nur Manner von unbezweifelt israelitifcher Abfunft zugelaffen werben. Bu gemiffen Beiten, namentlich unter ben fpateren fabbucaifc-gefinnten Sasmondern, war bas Spnebrium vielleicht ausschließlich vom sadducaischen Abel besett. Je mehr aber bie Pharifaer an Ginflug beim Bolf gewannen, um jo mehr mußten auch ihnen Gipe im Sonebrium eingeräumt werben. Sicher ift, bag im Zeitalter Jeju Chrifti sowohl Sabbucaer als Pharifder im Sonebrium fagen (vgl. Apftig. 4, 1 ff. 5, 17. 34. 23, e). Da bas Spnebrium ber oberfte Gerichtshof mar, fo verftand es fich bon felbft, daß in ihm gesetzfundige "Schriftgelehrte" nicht fehlen durften (vgl. Matth. 26, s. sr. Mart. 14, ss. 15, 2. Luf. 22, 46. Apftlg. 4, 5-6). An der Spipe aber ftanben bie "Sobenpriefter" (über bie Bebeutung bes Ausbruds "hohepriefter" in ber Dehrgahl f. ob. S. 649b f.). Den Borfit führte, fo weit unfere Runde reicht, ftets ber eigentliche fungierenbe

(Matth. 26, s. sr), gur Beit bes Baulus Ananias (Apftig. 23, s. 24, 1). Die fpatere rabbinifche Tradition macht freilich die berühmten pharifaischen Schulhaupter wie Sillel. Gamaliel u. a. gu Brafibenten bes Synebriums. Diese Meinung ift aber mit allen beglaubigten Thatfachen unvereinbar und sicher als ungeschichtlich zu betrachten. Ungeschichtlich ist auch die übrigens sehr spät erst auftretende rabbinische Fiktion, daß ber Borsigende bes Synedriums ben Titel "Rasi" (Fürst), und fein Stellvertreter ben Titel "Ab-beth-bin" (Bater bes Gerichtshofes) geführt habe. - Die 3 Rompetenz des Synedriums war sowohl ihrer räumlichen wie ihrer sachlichen Ausbehnung nach zu berschiedenen Zeiten eine sehr verschiedene. Rach ber Ginrichtung bes Gabinius umfaßte ber Begirt bes Spnebriums von Rerufalem nur etwa ein Fünftel bes jubischen Lanbes. Durch Cafar wurde feine Rompeteng wieber über bas gange jüdische Gebiet ausgebehnt; und so blieb es wohl auch unter Herobes. Als aber nach bem Tobe bes herobes Balaftina in brei Gebiete gerteilt worden war, 1. Judāa und Samaria unter Archelaus. 2. Galiläa und Beräa unter Herobes Antipas, 3. die Provinzen nordöftlich vom See Genezareth unter Philippus, hat von da an die politifche Rompeteng bes Shnebriums fich ichwerlich über bie Grengen bes eigentlichen Jubaa binaus erftredt. Much fur bie Reit ber romifchen Broturatoren ist wohl bieses lettere als Umkreis ber politischen Rompeteng bes jerusalemischen Spnebriums zu betrachten. Daber bat g. B. Galilaa stets seine eigene Hauptstadt, zuerst Sepphoris, bann Tiberias, bann wieder Sepphoris (Jos., Altert. XVIII, 2, 1. Leben Rap. 9). Gelbstverftandlich ftehen auch bie griechischen Städte an den Grengen Balaftina's außerhalb ber Kompeteng bes jerusalemischen Spnedriums. Trop dieser formell giemlich beschränkten Dachtiphare besfelben ift es aber thatfächlich boch von ben Juben ber gangen Belt als maggebenbe Beborbe anerfannt worben. Beit über die Grenzen Palästina's hinaus wird seinen Besehlen von Seite der ganzen Jubenschaft Folge geleiftet. Es tann g. B. an bie jubifchen Gemeinben von Damastus Beisungen ergeben laffen (Apftig. 9, 1); und es trifft überhaupt in allen allgemein judischen Angelegenheiten Anordnungen, bie wohl überall als binbenb anerkannt worben find. - Die fachliche Ausbehnung feiner Rompeteng war feineswegs auf bie religiofen Ungelegenheiten beschränkt, weshalb es burchaus vertehrt ift, bas Synebrium als geiftliche Behörde ober geiftlichen Gerichtshof zu betrachten. Es hatte in weltlichen Dingen ebenso gut Anordnungen zu treffen und Recht zu iprechen, wie in religiofen. Die gesamte Berwaltung und Rechtspflege, soweit fie nicht von ben Lotalbehorben gehanbhabt murbe, gehört eben gur Rompe-Hohepriester; so z. B. zur Beit Christi Kaiphas i tenz bes großen Synebriums. Es hatte also neben

ben ftabtischen Angelegenheiten von Jerusalem bie | Angelegenheiten ber Brovinz ober Balästina's ober bes gangen jubifchen Bolfes zu orbnen, und es hatte in allen wichtigeren und schwierigeren Fallen, bie nicht von den Lotalgerichten entschieden murben, Recht zu fprechen. Es war mit einem Worte Trager ber gesamten Regierungsgewalt, foweit biefe nicht birett von ben Lanbesberren, fei es den Herodianern oder den Römern, ausgeübt wurde. Bon Geite ber Berobianer wird bies freilich in febr ausgebehntem Maße ber Fall gewesen fein. Die Römer aber scheinen bis zum Ausbruch bes Krieges die Regierung im Innern vorwiegend bem Synebrium überlaffen zu haben. Freilich gab es für bas Eingreifen ber romifchen Beborbe teine rechtliche Grenze. Der Brofurator tonnte jeder Beit über die Röpfe bes Snnebriums hinweg Berwaltungemagregeln treffen und Urteile fallen, wo immer es ihm gut buntte. Aber ber geregelte Sang ber Berwaltung und Rechtspflege lag borwiegend in ben Sanden bes Spnedriums. Daber wird g. B. die Aburteilung Bauli bom romifchen Broturator an bas jubifche Spnebrium verwiesen (Apftig. 22, so). Gelbft bie Eintreibung ber romifchen Steuern icheint ihm übergeben gemefen gu sein (Jos., Jub. Kr. II, 17, 1), was auch sonstiger Analogie entsprechen warbe. Die relative Gelbftanbigkeit bes Spnebriums gerabe in ber romischen Beit prägt sich auch barin aus, bag es eine eigene Polizei hatte und aus eigener Machtbefugnis Berhaftungen vornehmen konnte (vgl. die Gefangennahme Jeju Matth. 26, 47 ff. Mart. 14, 48 ff.). Rur eine Ginichrantung von Belang bestand zur romischen Beit. Das Spnedrium tonnte die von ihm gefällten Todesurteile nicht felbständig vollstreden; biefelben bedurften vielmehr ber Bestätigung burch ben Profurator und wurden, wie es icheint, auch burch biefen bollgogen. Dies erhellt besonders aus bem Gang ber Berurteilung Jesu: nach ber Aburteilung burch bas Spnebrium wird er bor ben Profurator geführt, bamit biefer bas Urteil bestätige und vollziehen laffe (vgl. auch Joh. 18, 21). Wenn alfo Stephanus ohne eine folche Bestätigung von ben Juden gesteinigt wird (Apstlg. Rap. 7), so ist barin ein tumultuarischer Alt ber Bolfsjuftig gu er-Für bas Urteil bes Brofurators bei bliden. Bestätigung ober Nichtbestätigung mar jeboch in ber Regel wohl auch bas jubifche Gefet maggebend. Daber genehmigt Bilatus die Sinrichtung Jeju Chrifti, ba die Juden verfichern, daß er nach ihrem Geset bes Tobes schulbig sei. Ja man ging in ber Rongeffion an bas jubifche Gefet fogar foweit, daß g. B. jeber Richt-Jube, ber ben innern Tempelvorhof betrat, mit bem Tobe bestraft murbe, felbst wenn es ein Römer war (Jos., Jub. Kr. VI, 2, 4); vorausgesett ist babei auch wieder die Bestätigung bes Urteils durch ben Proturator. 4 - Als Berfammlungslotal bes großen Sp- von jener einen nachtlichen Sipung im Balafte

nebriums im Beitalter Jefu Chrifti nennen bie jubischen Quellen die sogenannte lischkath hagazith, welche fie als eine Salle ober einen Saal im eigentlichen (inneren) Tempelvorhof betrachten. Da gazith überhaupt "Behauenes", speciell \_Quaberfteine" bebeutet, fo überfest man gewöhnlich "Quaberhalle" und versteht barunter eine aus massiven Quadern erbaute Salle des Tempelvorhofes. Derartige Hallen hat es aber im Tempeivorhof eine ganze Anzahl gegeben; jener Rame wurde alfo gar nichts bejagen, mas für eine einzelne speciell caratteristisch ware. Anberfeit? wiffen wir aus Jofephus, daß bas "Rathaus" (und bies ift boch ohne Zweifel bas Berfammlungslotal bes großen Synebriums) in ber Rabe bes sogenannten Apftos lag (Jub. Rr. V, 4, 2). Dieser Xpstos war eine mit Steinplatten belegte Terraffe an ber Grenze ber Oberftabt, von welcher eine Brude birett nach bem Tempelberg binuberführte (Jub. Rr. II, 16, 1). Unmittelbar an biejer Brude auf bem Tempelberg muß das \_Rathaus" gelegen haben. Da nun bas griech, Apftos eigentlich ebenfalls "Behauencs" bebeutet, alfo feiner Wortbebeutung nach genau bem hebraischen gazith entspricht, fo liegt bie Bermutung nabe, bag gazith die Ubersehung von Apftos ift; und bemnach lischkath ha-gazith "bie halle am Epftos" heißt, welche burch biefe, von ihrer Lage bergenommene, Bezeichnung von anderen Sallen bes Tempelberges unterschieden murbe. Sie wurbe bann allerbings nicht, wie bie in biefer Begiebung unguverlässige rabbinische Tradition will, im innern Borbof, sonbern an ber Grenze des Tempelberges an ber obenbezeichneten Stelle gelegen haben. Die von der rabbinischen Tradition angenommene Lage ift aber auch beshalb unwahrscheinlich, weil ber innere Borhof nur für bie eigentlichen Rultuszwecke bestimmt war, also bie Benutung eines Raumes im innern Borhof für bie Gerichtssigungen sehr auffallend wäre. Auch bei unserer Annahme jeboch gehörte bas Berfammlungslotal bes Spnebriums gum Rompler der Tempelgebäude, befand sich also innerhalb der äußern Mauer des Tempelberges, deren Thore bei Racht geschlossen waren. Aus dieser Thatsache ist es wohl zu erklären, daß die in nächtlicher Eile zusammenberufene Spnedrialsitung, in welcher bas Tobesurteil über Jejum gesprochen wurde, nicht in bem gewöhnlichen Berfammlungslotal, fondern in bem Balafte bes Hohenpriefters Raiphas ftattfand (Matth. 26, se ff., Mart. 14, se ff.: an ben Stellen Qut. 22, sa ff., 3oh. 18, 18 ff. handelt es sich nicht um eine Shnedrialsitzung, fonbern nur um ein Berbor por bem Sobenpriester; in der Stelle Matth. 26, a aber ist die Ortsangabe ein fpaterer Bufat bes Evangeliften, ber im ursprünglichem Texte Mark. 14, 1. Lut. 22, 2 fehlt; es ist also faktisch in ben Evangelien nur bes Raiphas die Rede). -- Die spät-talmubische Angabe, daß das Shnedrium vierzig Jahre vor ber Berftorung bes Tempels aus ber lischkath ha-gazith in bie "Raufhallen" (chanujoth) ober in eine "Raufhalle" (chanuth) ausgewandert sei, verbient feine Beachtung, ba bie befferen rabbinifchen Quellen felbft noch für die lette Zeit bes Tempelbestandes bie lischkath hagazith als Berfammlungsort vorausiegen. - Uber bas Gerichtsverfahren val. b. A. Berichtswefen. Ebenbafelbit ift auch bereits S. 506 b fiber bie vom jerufalemischen Synebrium gu unterscheibenben fleineren Synebrien alles wefentliche mitgeteilt. — Die Litteratur über unseren Gegenstand s. bei Schurer, Geschichte bes jubifchen Bolles im Beitalter Jesu Chrifti, Bb. II, 1886, S. 143 f. Uber das Berfammlungslokal vgl. die Abhandlung in ben Theol. Stub. und Rrit., Jahrg. 1878.

Suntuche und Evodia, zwei angesehene christliche Frauen in Philippi, die fich in Gemeinschaft mit bem Apostel Baulus, mit Rlemens und anderen ungenannten Philippern unter Anfechtung und Rampf (vgl. Apftig. 16, 10. 1. Theff. 2, 2) um bie Berbreitung bes Evangeliums in Philippi verbient gemacht hatten, um fo mehr aber auch burch bie zwischen ihnen entstandene Zwietracht Anftog gaben, weshalb Baulus sie in feinem Schreiben an die Gemeinde namentlich gur Gintracht mahnt (Bhil. 4, s f.). Bu ber Annahme, baß fie Diakonissinnen gewesen seien, gibt bie Stelle feinerlei Anhalt; ber nicht weiter gu ermittelnbe Grund ihrer Uneinigkeit aber icheint ein rein perfonlicher gewesen zu fein.

Sprains war im Altertum eine ber größten und glanzenoften griechischen Stadte auf ber Oftfuste ber Insel Sicilien. Bon forinthischen Doriern im Jahre 735 v. Chr. auf ber Rufteninsel Orthgia gegrundet, wurde S. burch den gewaltigen Gelon (erst Thrannos, später König von S.) seit 485 v. Chr. einerseits burch neue großartige Anlagen auf ben gegenüberliegenben Uferhöhen der Hauptinsel zu einer wirklichen Großstadt, anderseits durch seine glückliche Politik zu der führenden Dacht unter ben Griechen Siciliens erhoben. Bon Gelons Zeit bis jum erften buniichen Rriege beruhte die historische Bebeutung bon S., welches innerlich unaufhörlich zwischen leibenschaftlichen Bewegungen seiner unruhigen Demotratie und der immer wieder neu emportommenben Herrschaft sogenannter "Thrannen" hin und her schwankte, auf seiner Stellung als das stärkfte Bollwerf ber ficilifden Grieden gegenüber ben Bersuchen der Karthager, von Panormos und Lilpbaion aus die Insel Sicilien für fich zu erobern. Bleich ju Anfang bes erften punischen Rrieges (263 v. Thr.) trat endlich ber kluge hieron II., bamals König von S., entschlossen auf die Seite und Leontes zwischen Libanon und Antilibanon,

ber Romer gegen Karthago. Als aber biefer tüchtige Staatsmann nicht lange nach dem Ausbruche des zweiten punischen Krieges (215 v. Chr.) gestorben, und nun zuerst sein Enkel hieronymus, bann auch eine Partei, die diesen stürzte (215/4 v. Chr.), auf die Seite ber Afritaner getreten war: da ging infolge der Belagerung und Erstürmung der Stadt durch ben römischen Heerführer Marcellus im Jahre 212 v. Chr. ber alte Glanz von S. zu Grunde. Doch behauptete S. noch lange (so noch in Nero's Zeit, als Paulus auf seiner Reise nach Rom die Stadt berührte, Apstlg. 28, 12), eine gewisse Bebeutung als Residenz bes römischen Statthalters, ber von hier aus, seit Enbe bes zweiten punischen Krieges, die römische Inselproving Sicilien regierte, und eines seiner beiben Quaftoren, wie auch als Mittelpuntt eines romiichen conventus ober Gerichtsbezirks.

Sprien als geographifcher Begriff genom-1 men bedeutet im Sinne und in der Auffassung der europäischen Bolfer der alten Belt bas öftliche Küstenland des mittelländischen Weeres, welches, burch 6 bis 7 Breitegrabe von R. nach S. fich ausbehnend, eine gewisse Gleichförmigkeit in feiner physischen Gestaltung zeigt. Der (aus Affprien verfürzte) Rame Sprien wirb erft feit ber Beit ber Diabochen Alexanders bes Großen geläufig. Bei ben Eingeborenen galt (wie benn auch ber Rame Suristan bei Bersern und Osmanen immer nur auf gelehrten Gebrauch beschränkt geblieben ist) für biefes ausgebehnte Ruftengebiet bie Unterscheibung in Cangan und Aram (f. b. Art.). Rur daß einerseits der Name Aram sich erheblich weiter nach Often über einen großen nordlichen Teil bes fogen. Mejopotamien ausbehnte, und bag anderseits gu ben Aramaern alle bialeftisch verwandten Semiten gegahlt wurden, bie nicht burch bie Elamiter, Affprier, Lyber und Arphatfaer mitbegriffen waren. In ber griech.-romischen Beit nun begriff man immer allgemeiner auch bie phonikischen, philistäischen und judischen Striche mit unter bem fprifchen, vom Amanus und Taurus bis zur ägyptischen Grenze sich ausbehnenden Gefanıtnamen, der dabei nur noch einen schmalen Strich im nordwestlichen Mesopotamien, links vom mittleren Euphrat umfaßte. Der endgültige Ausschluß aber bes mesopotamischen Teiles von Sprien, die bleibende Beschränfung des sprischen Namens auf das Land im 28. des Euphrat ist die Folge ber romifcen Besitzergreifung seit 64 v. Chr. gewesen. Die große Maffe endlich bes "sprischen" Landes westlich vom Euphrat zerfiel ben Alten (von Phonifien und Palaftina abgesehen) in bas nörbliche ober obere Sprien, von ben Stromfcnellen bes Euphrat bis fubwarts nach Hemefa, und in das fogenannte Kolefprien, (bas mittlere Sprien) mit ber Thalmulbe bes Orontes

und die oftwärts vom Antilibanon nach ber Steppe ! bes Euphrat zu verlaufenden Landichaften, mit bem Centralplat Damastus, welche Stadt gur Beit ber Konige von Jerael und Juda eines fleinen 2 aramaischen Reiches Mittelpunkt mar. -- Fur bie griechisch-romische Beit nun unterscheiben wir guerft a. ein "fprifches" Reich. Es ift bas bie geläufige, obwohl nicht gang pracise Bezeichnung bes Reiches ber Seleutiden, beffen Entwidelungegang wir nachstehend in feinen Sauptumriffen entwerfen. Als bas ungeheure Reich Aleganders bes Großen unter ben Rampfen feiner Diadochen gulet in eine Reihe felbständiger Grofftaaten auseinander gefallen war, blieb gunachft bie Daffe ber afiat. Provingen bes alten Reiches ber Achameniben, mit ber Refibeng Babylon, mehr als 70 Satrapien, feit ben beiben erften Jahrgehnten bes britten Jahrhunberts b. Chr. in ben Sanben bes großen Ronigs Geleutos I. Nifator und feiner Rachtommen. Seleutiden empfanden sehr bald die ungeheuren Schwierigkeiten, welche allen Bersuchen sich entgegenstellten, biefes toloffale Gebiet wirflich gu regieren, es auch nur wirksam zusammenzuhalten und vor innern und außeren Gegnern sicher zu schützen. Die Gegnerschaft nationaler und bellenistischer Machthaber hatte namentlich Kleinasien und die Turanischen Provinzen sehr bald zu einem hochft unficheren Besit biefes Ronigshaufes werben lassen. Die organisierte Kraft aber bes Reiches wurde seit ber Reit bes Konigs Antiochus I. (281—261 v. Chr.) mehrere Jahrzehnte hindurch verbraucht in immer wiederholten, blutigen Kampfen mit ben ägpptischen Ptolemaern, die feit Ptolemaus II. Philadelphus die Potitif der alten Pharaonen fraftvoll aufnahmen und mit größter Energie dabin arbeiteten, ben Geleutiden bas fübliche Sprien, also namentlich die strategisch und mertantil in gleicher Beise wichtigen Landschaften Philiftaa, Palastina und Phonikien zu entreißen. – Das intelligente und kraftvolle Geschlecht ber Seleutiben hatte balb erkannt, bag es unmoglich war, bas ungeheure Reich zwischen bem Dittelmeer und bem Indus mit feiner bunten Bolterwelt nach einem burchgebenben Bringip gu regieren. Man entschloß sich baher zu einem gemischten Syftem. Für bie Berwaltung mußte man bei bem feit ber affprifchen Beit in Afiens Großreichen entwidelten Spftem der "Satrapien" stehen bleiben. Dagegen schufen sich die Seleukiden in der Westhälfte des Reiches, welche für bie Gracifierung ungleich empfänglicher mar. als ber Often jenseits bes Tigris, eine neue Basis. Ein Teil Kleinasiens, Mesopotamien und namentlich Sprien wurden mit aller Energie bel. lenisiert. Gerade Syrien mit seiner hasenreichen Kuste, welche die bequemste Wasserverbindung mit Europa möglich machte, und mit feinen Stragenzügen nach dem Euphratthal, wurde die poli- Sohn und zweiter Nachfolger Antiochus IV.

tifch und militarifch bedeutfamfte Rernproving ber Monarchie. Die neue griechische Banbtftabt am Orontes, die nach 300 b. Chr. begonnene Schöpfung bes großen Stiftere biefes Reiches. Antiochia, mit ihrem naben, toloffalen Rriegs hafen Seleutia, die Jahrhunderte lang in architeftonischer Schonbeit und geiftigem Leben mit bem agnptischen Alexandria wetteiferte, hatte auch politiich und militariich für die Griechenberrichaft in Afien eine abnliche Bebeutung, wie bie Geebanptftabt ber Ptolemaer für bas Griechentum im Rilthal. Dagu trat bie immer fortichreitenbe, fpater burch die Romer fraftig weiter geführte Durchsetzung bes sprischen Lanbes im weiteren Umfange mit vielen anderen griechischen Stabten, bie mit Ausnahme ber Reichsfteuern und des Militarmejens fich felbftanbig verwalten burften, und an vielen Orten bie Gracifierung wenigstens ber oberen Schichten ber Ginwohner. Die griechische Sprache wurde die amtliche Sprache und brangte fur Nahrhunderte Die alte Landessprache gurud in bie Stellung eines litteraturlofen Blatt. - Nichtsbestoweniger find die Seleutiben auf die Dauer doch nicht so ftart gewesen, um die ungeheuren Schwierigkeiten gu besiegen, welche ber nachhaltigen Sicherung und ber Behauptung ihres Befitftanbes entgegentraten; biefes um fo weniger, je weniger ibr Beschlecht sich von tiefer Ausartung, von innerer Berruttung und grimmigem Familienhaber frei ju erhalten vermochte. Dit bem Erloschen freilich ber Rraft ber Ptolemaer feit bes Btolemaus III. Euergetes' Tobe (221 v. Chr.) fcmand bie furchtbare Gefahr von feiten bes aguptischen Reiches. Dagegen behaupteten sich die Attaliden von Bergamon im westlichen Rleinafien mit gutem Erfolge. Und in Turan entftanden gegen Mitte bes britten Jahrhunderts v. Chr. einerseits bas felbständige Griechenreich von Battrien, anberseits bie Unfänge bes Reiches ber Parther, mahrend zugleich die Meber von Atropatene fich gegen bas fübliche Ufer bes tafpischen Meeres ausbreiteten. Roch einmal ift es bem (222-187 v. Chr. regierenden) Ronig Antiochus III. (bem "Großen") gelungen in Kleinasien und in Fran. bann gegen Agupten bie Berrichaft ber Geleuliben mit gewaltiger Rraft gur Geltung gu bringen; nur die Parther und Battrier blieben unabhangig. Aber die große Rieberlage welche die Romer im Jahre 190 b. Chr. bei Magnefia am Sipplos ber Urmee biefes Konias beibrachten. und der barauf hin dem Antiochus aufgezwungene Friedensschluß (189 v. Chr.) zerbrachen die Kraft bes Geleufibenreiches für immer und leiteten beffen ichnellen Berfall ein. - Die Geleutiben mußten ihre Grengen hinter ben Taurus gurud. ziehen. Run riffen fich auch Rappadofien und Armenien von ihnen los. Des britten Antiochos Epiphanes (175-164), ein begabter und energischer Regent, veranlaßte durch die blutige Gewaltsamfeit, mit ber er 168 bie Ruben auch religios zu bellenisieren versuchte, 167 ben furchtbaren Aufstand bes Helbengeschlechts ber hasmonaer, ber in seinen weiteren Birtungen bas sübliche Sprien von dem Reiche lodrift, und die Reit der Einmischungen des römischen Senats in den Rersetungsprozest bes Reiches einleitete. Die Bertrümmerung bes Geleufibenreiches vollenbeten bie Barther, bie feit 150-140 v. Chr. bie iranischen Provinzen und Babylonien eroberten, und 128 v. Chr. den König Antiochus VII. Sibetes mit seiner Armee in Medien vernichteten. – Das nunmehr lediglich auf Sprien beschränkte Reich wurde seitdem fast unablässig durch innere bynastische Fehden gerrüttet, mahrend die großen Stabte und mehrere arabische Sauptlinge fich selbständige Stellungen schufen. Unter folden Umftanden fonnte 83-74 v. Chr. ber armenische Großtonig Tigranes ohne Mühe bas sprische Reich erobern und sich bis nach Ptolemais ausbreiten. Als nachher bie Dacht ber Armenier unter ben Schlagen ber romifchen Felbherren Queullus und Bompejus zufammengebrochen war, erklarte ber lettere im R. 64 b. Chr. ben Reft bes fprifchen Reiches gur romischen Proving; ber lepte Großtönig Antiochus XIII. hörte auf ju regieren, und verlor burch bie Tude eines arabischen Sauptlings sein Leben. Rur das nördlichfte Stud bes fprifchen Lanbes, Commagene, blieb noch im Besite eines Antiochos. - b. Die neue fprifche Brobing ber Romer umfaßte feit 64 v. Chr. bas gesamte Gebiet vom Taurus, vom mittleren Euphrat und bom iffifden Golfe bis zur parthischen Euphratgrenze und bis gur Landenge von Sueg. Thatfachlich aber begnugte sich Pompejus damit, daß zu Antiochia ein römischer Statthalter eingesett wurde, ber mit einer ftarten Beeresmacht bie neue Ordnung ber Dinge sichern und überwachen, und Roms übergewicht und Billen jeben Augenblid gur Rachachtung bringen tonnte, und bie Reichssteuern zu erheben hatte. Soweit es ausführbar war, wurde die neue Proving unter fpecieller Begunftigung ber griechischen Stabte in eine Reibe "freier" Stadtgebiete gegliedert, welche nach einem Census in ihrer Berfassung aristotratisch organifiert murben, eigene Gerichtsbarfeit und Bermaltung behielten und bie Steuern für bas romische Reich felbft gu erheben hatten. In berfelben Beife, welche ben Romern die toftpielige Ginrichtung einer eigenen feiner geglieberten Berwaltung ersparen follte, benutte Bompejus biejenigen fyrischen Fürsten, beren Herrschaft als die von Klienten ber Romer er fortbefteben ließ, als Organe und Steuererheber für die Provinzialregierung. - In biefer Beife bauerten fort

bie von Chaltis am Libanon, die auch das Thal zwischen Libanon und Antilibanon, und Sturda im Sauran beherrichte, bis 92 n. Chr.; bie von Abila (jest Sut-Wabe-Baraba, öftlich vom Antilibanon) bis 41 n. Chr.; bie von Arethusa und Hemesa bis 72 n. Chr.; die von Damastus und Betra bis 106 n. Chr.; endlich bie jubischen Fürften. Die feit Augustus in Antiochia regierenden konsularischen Legaten der Kaiser verwalteten das gesamte Sprien, bis seit 70 n. Chr. Judaa zu einer eigenen Proving unter einem eigenen taiferlichen Legaten gemacht wurde. Beitere Berlegungen ber fprifchen Proving find bann erft unter Septimius Geverus (noch bor b. 3. 198 n. Chr.) erfolgt. Marquarbt, Romische Staatsverwaltung. Zweite Auflage. Bb. I. S. 392—423. — In ber beutschen Bibel steht Sprer, Sprien und fprifch auch icon für Aramaer, Aramaa und aramaisch; nur 1. Mos. 10, 22 f. 1. Chr. 1, 17 ift Aram als Name bes eponymen Stammvaters der Aramäer beibehalten: außerbem in 1. Chr. 2, 28 (vgl. b. A. Aram). Erft in ben Mattabäerbüchern ist ber Rame in dem oben Rr. 2 und im Reuen Teft. in bem unter Dr. 3 entwidelten Sinn gebraucht (vgl. Matth. 4, 24. Lut. 2, 2. Apstig. 15, 23. 41 u. a.). Uber die jubifchen Anfiedlungen in Sprien, über bie Begrundung driftlicher Gemeinden bafelbit und über die Bedeutung der sprischen Hauptstadt Antiochia für die Ausbreitung des Chriftentums f. d. Artt. Antiochia und Damastus.

Sprophönike, ein Ausbruck, ber im N. T. Wark. 7, 20 vorkommt (vgl. Matth. 15, 22), bebeutet in ber vorchriftlichen Beit und noch bis auf Septimius Geverus nichts anberes, als Phonife, also bas Land ber Phonifer an ber fprifchen Rufte, gur Unterscheidung von der in dem afrikanischen Gebiet ber Karthager entwidelten Abzweigung ber Libyphoniter. Seit Raifer Septimius Severus (noch vor b. J. 198 n. Chr.) bagegen unterschied man nach ber neuen Glieberung ber großen Proving Sprien Norbsprien ober Syria magna, major (ober Coele-) und Syria Phoenice; das leptere umfaßte nun neben Phonifien noch Beliopolis, Hemeja, Damaslus, Palmyra, Auranitis, Batanda und Trachonitis. Marquarbt, R. St. Bb. I. S. 423 ff.

fiert wurden, eigene Gerichtsbarkeit und Berwalneich sehielten und die Steuern für das römische Reich selbst zu erheben hatten. In derselben Beise, welche den Römern die lostspielige Einrichtung einer eigenen seiner gegliederten Berrichtung einer eigenen feiner gegliederten Berrichtung einer eigenen sollte, benutzte Bompejus diejenigen sprischen Fürken, deren herrschaft als die
von Klienten der Kömer er sortbestehen ließ, als
von Klienten der Kömer er sortbestehen ließ,
von Kordischen Herborung, welche die ungeheure Küstenlinie von Nordafrisa zeigt. Westlich nämslich vom
verendischen heich die einzige große maritime Viederung, welche die ungeheure Küstenlinie von Nordafrisa zeigt. Westlich nämslich von
werer breit zwischen hoes ungeheure Küstenlinie von Nordafrisa zeigt. Westlich nämslich von
werer breit) zwischen hoes nämslich von
weter breit) zwischen 39° und 28° östl. Länge
eine weite, sladen hoes ungeheure Küstenlinie von Nordafrisa zeigt. Westlich nämslich von
herendischen hoes klienen hoes licherung, welche die ungeheure Küstenküsten die der soch klienen hoes licherung, welche die ungeheure Küstenlinie von Nordafrisa zeigt. Westlich von
herendischen hoes licherung, welche die ungeheure küstenlinie von Nordafrisa zeigt. Westlich von
herendischen hoes licherung, welche die ver
herendischen hoes licherung, welche die ver
herendischen hoes licherung, welche die ver
herendischen hoes klienen hoes klienen hoes licherung, welche die ver
herendischen hoes licherung, welche die ver
herendischen hoes klienen

Apstig. 27, 11). Die "kleine Syrte", b. i. ber westliche Teil, galt für ganz unsahrbar. In die "große Syrte", ben össtichen Golf, wagten sich nur kleine Fahrzeuge. Dazu kam, daß die Bewohner des öben Gestades, die Nasamonen, als Käuber gefürchtet waren, und daß auch der Flugsland des unwirklichen Strandes an stürmischen Tagen für Schisse und Matrosen schälte werden konnte. Heute heißt die große Syrte Golf von Sidra, die kleine dagegen Golf von Gabes. Der alte Name hat sich in der arabisch-berberischen Handelsstadt Sort (das antike Iscina) die in das spätere Mittelalter erhalten.

Sungus, wahrscheinlich Name bes in ber Gemeinde zu Philippi hervorragenden Mannes, ftiges B bessen Mithisse zur Wiederherstellung der Ein- nossen".

tracht zwischen Evodia und Sutunche (f. b. Art.) Paulus Phil. 4, s in Anspruch nimmt; burch bas Beiwort "echter" ober "rechtichaffener" (vgl. 1. Tim. 1, s. Tit. 1, 4) bezeichnet ihn Baulus mit Unfpielung auf die Bebeutung bes Ramens (= Jochgenoffe) als feinen Mitarbeiter ober and nur als Mitchriften (vgl. Matth. 11, 20 f.). -Die herrschende Auslegung nimmt bas Bort jeboch als Appellativum = "Genoffe", und man bentt bann entweder an einen in Bhilippi befindlichen unbenannten Mitarbeiter bes Apoftele (Luther: "mein treuer Gefelle", indem er an "ben fürnehmften Bifchof" in Philippi bentt) ober an ben Gatten einer ber beiben Frauen ober an ben burch irgend ein verwandtichaftliches ober fonftiges Band mit beiben Frauen verbunbenen "Ge-

**T**\*).

**Taanach** (Thaenach) war wie Megiddo, mit | welchem T. (außer Jos. 21, 98) immer zusammen genannt wird (auch icon auf ben ägnpt. Inichriften, f. Eb. Deper, Gefch. bes alten Agpptens, G. 239) eine alteanaanitische Konigsftabt (Jos. 12, 21. Richt. 5, 10). Sie lag im fpateren Stammgebiete bon Ifaichar (Joj. 17, 11), murbe aber bem meftjordanischen Manasse zugewiesen (Jos. 17, 11. 21, 25. Richt. 1, 27. 1. Chr. 8 [7], 20) und zur Levitenftabt bestimmt (30f. 21, 25). Die canaanitischen Einwohner murben nicht vertrieben, sonbern tribut- ober fronpflichtig gemacht (Joj. 17, 12 f. Richt. 1, 27 f.). In ber Rabe bon T. fand bie Schlacht ftatt, beren gludlichen Ausgang bas Deboralieb befingt (Richt. 5, 10); benn T. lag in ber Hügelregion am Sübrande ber Kisonebene (vgl. auch 1. Ron. 4, 18 u. f. Ausführlicheres im Art. Degibbo). Es existierte noch als "große Ortschaft" gur Beit bes Gufebius. Das Onom. fest es 3, an einer zweiten Stelle 4 M. von Legio (Megiddo) an. 11/2 St. füböstl. von Ledschun (Legio-Megibbo) liegt ein flacher Hügel, an bessen Fuße ein clendes Dorf noch ben alten Ramen Ta'annuk führt. S. noch b. Art. Repheth; und vgl. van be Belbe, Reisen I, 269. Guérin, Samarie II, 226 ff.

Tabbath (Tabbat), eine Ortichaft, die nur Richt. burfte aber jedenfalls te 7, 22 erwähnt wird. Schon das Onom. weiß ihre bilbung ber ersteren sein.

Lage nicht mehr zu bestimmen, und bis heute sind keine Spuren derselben aufgesunden worden. Aur soviel läßt sich aus der a. Stelle entnehmen, daß T. im mittleren Jordanthal, süblich von Abel Mehola (s. d. A. Abel Nr. 2) gelegen haben muß. Ban de Belde (Reisen II, 287) riet auf Taman, ein sleines Dorf auf der linken Seite des oberen Wadi Fär'a, wo alte Mauerreste allerdings auf eine alte Ortslage hinweisen (s. Guerin, Samarie I, 257). Reuerdings haben Sepp und de Saulen T. mit Tebez (s. d.) identiszieren wollen: ein sehr wilkstelicher Einfall, der auch an der Schreidung des Namens Tebez in der Sept. (Thädi) und dei Josephus (Thedae) keinen Anhalt sinder.

Tabea ober Tabitha (b. h. Gazelle), eine Christin in Joppe, von der Apstig. 9, so si. erzählt, daß sie durch ihrer Hände Arbeit an den dortigen Armen viele Barmherzigleit geübt habe, und als sie erkrankte und entschlief, durch den aus dem nahen Lydda herbeigerusenen Petrus ins Leben zurückgerusen worden sei. Diese an die Auserweckung der Tochter des Jairus erinnernde Geschichte ist nach Analogie der Totenerweckungen Jesu und mit Rücksicht auf die Quellen der Aposielgeschichte natürlich verschieden beurteilt worden, dürste aber jedensalls keine bloße poetische Rachbildung der ersteren sein.

M.

<sup>\*)</sup> Die mit dem hobr. Tav beginnenden Namen, die in der deutschen Bibel meift, aber mit vielen Schwankungen, mit Th geschrieben find, schreiben wir, ebenso wie die mit Toth beginnenden mit einsachem T; was also unter Th. vermist wird, suche man an seiner Stelle unter T.

Tabeal, richtiger Tabeel (hebr. Tabeel, b. i. gütig ift Gott) heißt ber Bater bes unbenannten Basallentönigs, welchen die verbündeten Könige Rezin und Bekah in Juda einsehen wollten (Jes. 7, 10). Die aramäische Form bes Namens, entsprechend dem sprischen Königsnamen Tabrimmon (1. Kön. 15, 10; vgl. d. Artt. Kimmon und Damastus), spricht dafür, daß der Mann ein Aramäer war; daß er aber auf den Inschriften Tiglath Bilesars als leibi'llu erwähnt werde, hat sich als ein Irrtum erwiesen; dieser Rame ist vielmehr der eines Stammes (vgl. Schrader, KAT.\*, S. 148). — Denselben Ramen sährte in der Zeit des Artaxerxes ein persischer Beamter (Est. 4, 7).

**Zabeera** (4. Mos. 11, s. 5. Mos. 9, ss), s. Lagersstätten S. 900 b.

Tabor. 1) Am Nordostrande der Risonebene fpringt aus bem niebergalilaifchen Berglanbe ein machtiger Kalksteinkegel vor, ber nur im R. durch einen niebrigen Bergfattel mit bem übrigen Gebirgelande in Berbindung fteht: ber Tabor (griech. Itabyrion [Sept., Joseph.] ober Atabyrion [Btol.]): ein Rame, ber nach bem Phonicifchen vielleicht nichts anderes bebeutet als ber beutige Rame bes Berges: Dschebel-et-Tur, b. h, eben "Berg". 562 m boch, erhebt er fich gegen 400 m über die umliegende Ebene. Bie eine machtige Grenzmarke ist der isolierte Berg weithin sichtbar: auffällig burch seine Sohe mitten unter niebrigeren Bobenerhebungen (barum bient er bem Bropheten ale Bilb ber alle anderen Ronige überragenden Macht bes chaldaischen Großtonigs, Jer. 46, 10), auffällig vor allem burch bie Schonheit und Chenmagigteit feiner Form (in biefem Ginne vom Dichter neben dem Hermon genannt, Ps. 89, 19). Der Regel bes T. ift nach allen Geiten gleichmäßig abgerundet, auf bem Gipfel breit abgeplattet; von SB. gesehen hat er bie Form einer Halblugel. 36m fommt bie Bebeutung einer Wetterscheide für die nächste Umgebung zu, wenigftens findet man ihn nicht selten von bichtem Nebel umgeben, und ftarker Nachttau tränkt und erfrischt seinen Boben zur regenlosen Zeit. Das mag mit ein Grund fein für bie reiche Begetation an feinen Seiten und auf feinem Gipfel. In ben Balbern von Eichen und wilden Bistazien, die Teile feiner Abhange bebeden, gab es von jeher zahlreiche Singvögel (Hol. 5, 1), und allerlei Wild (wenn auch nicht mehr Löwen, wie noch im Mittelalter) halt fich bier berborgen. Gine weite Aussicht bietet fich von dem Gipfel biefer Landwarte: im N. auf das galiläische Bergland mit der weithin sichtbaren Bergstadt Safed und bem hoben Gipfel bes Dschermak, nach D. auf die bas Thalbeden bes Norban und Sees von Tiberias läumenden Berge. mahrend ber tiefeingesentte Gee felbst ben Bliden verborgen bleibt; im G. fteht bem Beobachter bie nadte Felsenmaffe bes Dschebel ed-Dacht gegen-

über mit ben altberühmten Orten Endor und Nain an seinen Abhängen, und im 28. schweift der Blid über bie Sügelwellen bes niebergaliläischen Berglandes und Teile der großen Kisonebene hinweg nach bem ins Meer vordrangenben Grengwalle bes Carmel; burch einzelne Luden bes Berglandes ichimmert in ber Ferne bie glangenbe Flache bes Mittelmeeres. Es tann uns nicht Bunber nehmen, daß ein Berg von so hervorragender Lage und fo auffallenber Gestalt eine große Rolle in Geschichte und Legende gespielt bat. An ältester Beit bezeichnet er die Grenze zwischen ben Stammen Sebulon und Jaichar (vgl. Josephus, Altert. V, 1, 10). Daber fammelte bier Barat auf Debora's Befehl feine Scharen aus jenen Stammen und führte sie von bier dem Sisera in der Kisonebene entgegen (Richt. 4, 6 ff.). Daß bamals eine Stadt auf ber Gipfeifläche bes Berges gelegen habe, ift nicht zu erweisen. Jos. 19, m wird zwar eine Stadt E. in Jafchar, an ber Grenze von Gebulon gelegen, erwähnt (fie ift vielleicht auch Richt. 8, 10 gemeint), biefe burfte aber mit Chefulloth (f. d. A.), bem heutigen Iffal zu tombinieren fein, und die 1. Chr. 7, 77 [6, 62] genannte Levitenftabt I. in Gebulon verbantt vielleicht ihre Eriftens nur einem Fehler in ber handschriftlichen Uberlieferung. 3m R. T. wird bes T. nirgends gebacht. Aber die kirchliche Legende hat frühzeitig die majestätische, alle Blicke auf sich lenkende Berghöhe, die "wie ein Altar im Felde" (v. Schubert) gegen ihre Umgebung sich abhebt, als ben "heil. Berg" (2. Petr. 1, 18) bezeichnet, auf welchem Jefus verklärt wurde (Watth. 17, 1. Mark. 9, 2. Luk. 9, 20)\*). Allerbinge verlegt ber Bilger von Borbeaur (um 333) die Berklärung noch auf den Olberg und Eusebius weiß nichts von jener Tradition, aber schon Origenes ermähnt ihrer, und feit Chrill von Jerusalem und Hieronymus gilt ber T. widerspruchslos als der Berklärungsberg. Ohne allen Zweifel mit Unrecht! Denn abgesehen bavon, bag bamals auf dem T. bewohnte Gebäude gestanden haben werden, wir und aber ben Borgang ber Berflärung boch wohl nur in ber Stille voller Ginfamfeit benten tonnen, fo verlangt ber Busammenhang in ben evangelischen Berichten zwingend, an eine ber Höhen bei Cajarea Philippi — also im Ostjordanlande — zu benken. Aber die Legende und fromme Tradition ist machtiger als nüchterne Eregefe und fachliche Erwägung. Seit bem 6. Jahrhundert finden wir Rirchen und Rlöfter auf bem T. Sie wurden gerstört und anbere, bie an ihrer Stelle errichtet wurden, gingen im Laufe ber Jahrhunderte ebenfalls zu Grunde. Seit bem Ausgange bes 13. Jahrhunderts werben mur noch Trummer berfelben ermahnt, und erft in

. . .

<sup>&</sup>quot;) An biefe Trabition knapfen alte Deutungen bes Ramens T. an wie bie aus bem hebr. tabb.'der "es ericheint bas Licht". Daß aber ber Berg arab, je Dochabol on-Nur ("Lichtberg") geheißen habe, wie Sepp angibt, scheint nicht erwiefen au fein.

ben letten Jahrzehnten ber Gegenwart sind wieder zwei kleine Kapellen, eine griechische und eine lateinische, mit teilweiser Benuthung alter Baureste, entstanden, neben welchen einige Mönche wohnen. Beibe Kirchen erheben natürlich, wie auch die älteren, längst zerstörten Heiligtümer est thaten, den Anspruch, genau auf der Stelle zu stehen, wo der Herr verklärt worden ist. — Die weite Ebene, welche den plateauartigen Gipfel des Berges bildet, mißt ca. 2 km im Umfange und ist in der Ausbehnung von B. nach D. über doppelt so breit, als von N. nach S. Sie ist voll von Ruinenresten,

arbeiten ließ aber Josephus vornehmen, indem er die ganze Oberstäche des Berges mit einer gewaltigen Mauer einschloß (Leben 37. Jüd. Kr. IV. 1, s). hinter dieser Mauer verteidigten sich die Juden später gegen Placidus ersolgreich, und nur Wassermangel nötigte sie schließlich zur Übergade. Es darf nicht bezweiselt werden, daß die heutigen Mauerreste zum großen Teile von jenem durch Josephus errichteten Bollwerse herrühren. Im Mittelalter verteidigten die tapseren Rönche ihre Klöster wie Festungen und warfen 1183 die Truppen Saladins glücklich zurück; aber vier Jahre später zer-



Berg Cabor. Rach einer Originalphotographie.

und von dichtem Geftrupp bededt, das nur hier und ba gelichtet ift, um Beigenfelbern Blag gu machen. Rings um bie Oberflache bes Berges laufen bie Trummer einer alten Umwallung, bie ftellenweise noch in einer Machtigfeit von 5-7 m erhalten ift und mit ihren zum Teil großen, fugenranderigen Quabern in bas Altertum gurudweift. In ber SD.- und SW.-Ede find noch beutlich bie Reste machtiger, turmartiger Bollwerte zu ertennen, und außerhalb ber Umfassungsmauern lassen fich auch die Spuren eines tiefen Festungegrabens verfolgen. Der T. ift fruhzeitig, sicher feit bem 3. Jahrh. v. Chr., bewohnt und befestigt gewesen. Im Jahre 218 nahm Antiochus b. Gr. nach bem Berichte bes Polybius bie Stadt Atabyrion ein und befestigte fie. Die umfanglichsten Befestigungs-

ftorten bie Saragenen bie driftlichen Bauten boch. 1212 erhob fich auf bem "heiligen Berge" eine, bom Bruber Salabins, bem Sultan Malek el-'Adil errichtete ftarte Feste. Sie wurde 1217 vergeblich von ben Chriften belagert, balb barauf aber pon ben Muhammedanern felbft gefchleift. Die letten Baulichkeiten auf bem T., barunter auch eine Rirche ber Berklarung, ließ Gultan Bibars im Jahre 1263 nieberreigen. S. Robinson, Phpj. Geogr., S. 22 ff.; Balaft. III, 451 ff.; Guérin, Galilée I, 143 ff. — 2) Über die Stadt T. f. oben unter Rr. 1. - 3) Die Lage ber "Giche T." (1. Samt. 10, 1; val. S. 1283b) läßt sich nicht mehr bestimmen (eine Bermutung f. ZDPV. IV (1881), S. 249). Die Ibentifizierung berfelben mit ber "Rlageeiche" unterhalb Bethlehem, wo Rebetta's Amme Debora

begraben murbe (1. Doj. 35, s) und ber "Palme [ber Richterin] Debora" (Richt. 4, 1) ist schon in bem Art. Debora (f. b. A.) als willfürlich abgewiesen worben.

Tadaid (hebr. tachasch). Relle von I. wurben gur oberften bachartigen Bededung ber Stiftebutte (f. b. A. und vgl. 2. Dof. 25, s. 26, 14 u. a.) und zur Ginhullung ihrer Gerate beim Transporte (4. Moj. 4, 6-14) verwendet, und nach Sej. 16, 10 fertigte man aus benfelben auch Beiberschuhe an (Luther: "semische Schuhe"; f. b. A. Leber). Die alten überseher und noch einige neuere Gelehrte haben bas Bort für die Bezeichnung einer Farbe, und zwar einer buntelblauen,

ber jubifchen Überlieferung nichts über bas Tier befannt mar, zeigen bie verschiebenen talmubischen Angaben (tr. schabb. 28a): nach den einen war der tachasch buntfarbig gefledt, wie eine Art Frettchen; nach anderen war er ein reines Tier mit einem Sorn auf ber Stirne, bas in ber Beit nach Mofes aufgehört hat zu existieren; und im jerusalemischen Talmub wird bas Wort burch gelaketinin ober gelakesinin erilärt, was angeblich "fleines Biefel" ober "frembes, auslanbisches Biefel" bebeuten foll. — Reuere haben auf eine Spanenart, die von ben Arabern Tahesch genannt werben foll, andere auf ben Geehund, ber aber im Roten Deere nicht nachgewiesen ift, geraten. Die Anficht, welche jest am meiften Beifall gefun-



Die Breknh. (Halicore cetacea.)

bezw. schwarzen (Sept. hyakinthina; Sam. Arab. bgl. G. 1264 f.) ober einer roten (Agu. Symm. Vulg. ianthina; Chald. Syr. sasgôna') gehalten; aber ohne Zweifel ift es vielmehr Rame eines Tieres, bas jeboch mit voller Sicherheit nicht beftimmit werden tann. Luther folgt Rafchi, indem er "Dachsfelle" übersett; aber obschon ber Dachs in Sprien portommt, tann biefes in ber gefamten Litteratur bes Altertums nur felten ermannte (vgl. Leng, Zoologie, S. 91 f.), einfiedlerische Tier nicht gemeint fein; bie Tachafchfelle muffen ein leichter zu beschaffender und gangbarerer Artikel gewesen fein; wahrscheinlich hat nur die Lautahnlichkeit bes hebr. Wortes mit dem in die romanischen Sprachen übergegangenen latein, taxus (= althochb. dahs, b. i. Dachs) zu biefer Unnahme geführt. Dag aus großen, wulftigen Lippen erinnert an ben eines

ben hat, ruht auf ber Bergleichung von tachasch mit bem arab. tuchas - Delphin. 3m Roten Peere gibt es brei Arten Delphine (barunter besonders ber Delphinus Abu Salam); außerbem findet fich bort nicht felten die gu ben Girenen, fischartigen Gaugetieren, die bas Mittelglieb gwiichen ben Seehunden und ben Balen bilben, gehörige Geemaid ober Geetuh, auch Dujong genannt (Halicore cetacea); und fie wird für ben tachasch gehalten, weil ihre faft zollbide haut auf ber Sinaihalbinfel noch jest bas febr geschätte Material zu überaus bauerhaften Sandalen liefert. bie beffer als tamelsleberne bie Fuge gegen Dornen ichupen. Der an bem biden Sals figenbe Ropf ber Seetuh mit ber turgen Schnauge und ben

1630

Rilpferbes ober Rinbes; ber gleichmäßig gerunbete Leib bagegen ift fischahnlich geftaltet; bie borberen Extremitaten besteben aus breiten, nicht weit hinter ben Ohröffnungen im unteren Drittel ber Rorperhobe ftebenben Bruftfinnen ; bie Schwangfinne beftebt aus einer magerecht gestellten, plattgebrudten und halbmonbformig ausgeschnittenen Floffe. Die glatte und glangende haut ift oben graublau, hier und ba mit bunteln Langefleden gezeichnet, und mit gerftreuten, turgen und bunnen, aber fteifen Borftenhaaren befest; unten ift fie weißlich. Die boppelte Saut, bon welcher neuere Belehrte reben, ift nichts Befonberes; wie alle Saugetiere, fo hat auch die Geefuh eine Oberhaut (Epidermis) und eine barunter befindliche fogenannte Leberhaut (Cutis); jene ift bider als biefe, mogegen biefe fich burch große Babigfeit auszeichnet. Wenn auch ju ben bon ben Bebuinen getragenen Sanbalen bie gange haut verwendet merben mag, so ift boch jur Leberbereitung ohne Zweifel nur die Cutis verwendbar. — Das 10 bis 15 Rug lange, ichwerfallige, in feichten Buchten fich aufhaltende Tier muß etwa alle Minuten auftauchen, um Atem gu holen, und ftredt bann manchmal ben halben Leib aus ben Aluten beraus (vgl. Jer. 14, 6). Un ben norblichen Geftaben bes Roten Meeres beißt es auch Nakah, b. i. Ramelftute, und an ber abeffinischen Rufte Davila. -Ubrigens wird ber an ben Ruften bes Roten Meeres gefangene Fifch, welcher bie auf ber Sinaihalbinsel gebräuchlichen Sandalen liefert, auch Tün und Lottam genannt, und es fragt fich, ob nicht auch Delphinhaute bagu verwendet werden. Roch fraglicher ift, ob man binreichenben Grund bat ben bebr. Ramen tachasch auf die Geefuh zu beichranten, ba er recht wohl bie im Roten Deere bortommenden Delphine mit umfaffen tann. - Ru ben Deden ber Stiftehutte eignete fich bie gabe Leberhaut ber Seefuh fehr gut, wogegen ihre Berwendung zu Beiberschuhen in Sef. 16, 10 fich nur etwa baraus erflaren ließe, bag ber Brophet bie Zeit der Wüstenwanderung Jeraels im Ginne hat; nach dem Zusammenhang ist aber doch wohl feineres Schuhwerk gemeint, wozu fich vielleicht Leber aus Delphinhaut eher eignen mochte. Ubrigens tann Tachaich nach bem Affprischen auch in ber Bebeutung "hammel" gefaßt werben (Delitich).

Tachpanhes. Zerem. 2, 16. 46, 16. 43, 7 ff. 44, 1. Hejek. 30, 16. Diese Stadt, die von der Sept. Taphne, Taphnai, von den Kopten Taphnas, von herodot (II, 30) aber das pelusische Daphne genannt ward, soll nach dem Itinerarium des Antoninus 16 römische Meilen von Pelusium entsernt gewesen sein und ist, wie dieses und Migdol, eine gegen die Einfälle der Böller des Ostens errichtete Festung gewesen. Seine Trümmer heißen heute Tell Desonneh (sprich Desond). Herodot erwähnt es als eine Stadt, in der unter Kjamme-

tichos (Biamtif I., 26, Dun.) ein Teil ber einbeimifchen aguptifchen Truppen jum Schute gegen die Araber und Sprer gelegen babe, und bie Ansgrabungen, welche Flinders Betrie gu Tell Defenneh unternahm, beweisen, daß die noch erhaltene Fefte von jenem Ronige gegrundet wurde. Es liegt in ber fandigen, an ben Mengalefee ftogenben Bufte, auf ber einen Seite wenige Stunden von bem Fruchtlande bes Delta, auf ber anberen ebenfo weit bom Guegtanal entfernt. Rach Ber. 43, v ff. ließen fich gur Beit biefes Bropheten auswandernde Juben in ber uns beschäftigenben Grengftabt nieber. Die gleiche Stelle fpricht von einem Riegelofen und einem Balaft, ber fich in ihr befunden habe. Intereffant ift die Stelle, in melder Befetiel Tachpanhes-Taphne ermahnt (Bei. 30, s ff.). Dort werben befanntlich mehrere ägyptische Orte aufgegablt, und zwar in ber Richtung von Guben nach Norben. Tachpanhes ift natürlich die lette, weil nordlichfte. Gin aber die erfte und muß barum die füblichfte fein. Diefer Umstand, der uns erft bei den Borarbeiten zu diefem Artifel aufgefallen ift, bestätigt ichon unfere unter Gin ausgesprochene Bermutung, bag man Sin für Spene am erften Ratarakt zu halten habe, fowie unfere Bestimmung ber meiften anberen in ber Schrift ermabnten agupt. Stäbte. Es folgen einanber: Gin (Spene am erften Rataraft), No (Theben), Roph (Memphis), On (Seliopolis), Bubaftis und Tachpanhes-Taphne. Ein Blid auf bie Rarte wird die Richtigfeit biefer Bahrnehmung bestätigen. Brugiche Unnahme, bas hieroglyphische, zwischen Tanis und Belusium gelegene dema thabnet (Thabanet) sei bas heutige Tell Defenneh und bas Tachpanbes-Daphne ber Alten, ift ber neuen febr gewagten Griffith'ichen Sypotheje weit vorzuziehen, die bas hieroginphische Ta ha pa bennu (Haus des Phonig) ober Ta ha pa bennu her set (Saus bes Bhonix in ber Bufte) berausgieht. Raberes über bie Ausgrabungen bei Tell Defenneh findet fich bei Flinbers Betrie. Zanis, London 1888. Bb. II. S. 47 ff.

Tachpenes (1. Kön. 11, 10 f.), ägyptische Königin, beren Schwester Habab, ben Sbomiter, ber zur Zeit Davids am Hofe bes Pharao freundliche Aufnahme gefunden, geheiratet hatte. Sie lebte während bes Endes der Regierungszeit des David, und also zur Zeit der 21. ägypt. Dynastie (1060 bis 943). S. d. A. Agypten. Sie scheint halb in Theben, halb zu Tanis im nordöstl. Delta, also unweit der Oftgrenze des Landes, residiert zu haben, und so konnte Habab leicht mit einem ihr angehörenden Königin Berbindung treten. Der Rame Tachpenes hat sich nicht auf den Densmälern wiedergefunden: Rur der einer Prinzessin aus der 30. Dynastie

Thachbes erinnert an ihn; ja er

1631

ift vielleicht mit ihm ibentisch: benn ber mediale Laut tritt in Fremdwörtern zuweilen für die Tenuis ein und ein nasales n tann fich zwischen ben letten und vorletten Stammbuchftaben ftellen. Aus Thachbes tonnte alfo Tachbenes und Tachpenes geworden fein.

Tadmor, fprische Stadt, welche gemäß 2. Chr. 8, 4 Salomo "baute", eine Ausfage, Die an fich aller inneren Bahricheinlichfeit entbehrt, und an ber Originalftelle 1. Kon. 9, 18 scheitert, nach welcher Salomo neben Gefer, Beth-horon und Baalath - famtlich palaftinenfischen, bezw. philiftäisch-kanganitischen Stäbten — noch ein Lamar "in ber Bufte im Lande baute", b. i. aber die von Sefetiel 47, 19. 48, 20 erwähnte fübliche Grengftabt Tamar; vgl. biefen Artitel. Benn bie Chronif statt dieses Tamar in der Parallelftelle Tabmor bietet, so beruht biefes auf einem einfachen Digverftanbniffe, bas bann freilich auch in bas Reri zu 1. Kön. a. a. O. (= Tadmôr) übergegangen ift. Tabmor, bas Balmpra ber Rlaffiker (beibe Ramen find zulest mahricheinlich ein und berfelbe), lag halbwegs zwischen Damastus und bem Euphrat in ber fprifchen Bufte: es trafen bort, bezw. in nachfter Rabe ber Stabt, bie beiben von Tapfalus-Rakka einerfeits, Circefium anberfeits nach Damastus führenben Stragen gufammen. Diefer ihrer geographischen Lage berbantt die Stadt, wie ihren Urfprung, fo ficher in erfter Linie auch ihre Blute, welche freilich erft in verhaltnismäßig spate Beit, namlich bie romische Raiferzeit faut. Aus biefer fpateren Beit ftammen bie umfangreichen und prächtigen Ruinen ber Stadt mitfamt ben griechischen und aramaiichen (fogen. palmprenischen) Inichriften. Bu ngl. Burton and Drake, unexplored Syria, London 1872, I, 22 f.; de Vogüé, Syrie centrale, Paris 1868, p. 1-88; Ritter, Erdfunde 17, II, G. 1486 ff.; Thenius gu 1. Ron. 9, 18; auch B. be Lagarbe, Uberficht über bie im Aramaifchen, Arabischen und hebraifchen übliche Bilbung ber Romina, Gött. 1889 S. 125 Anm., eine Musführung, bie freilich nur mit Rritit gu benuten fein durfte, infofern er bie Lejung Balmpra auf eine Berlefung refp. Berichreibung bon Bal aus Lab (Unzialschrift) zurücksühren möchte. Wenn fich gramaisch Atgrate (Atergatis) in Aphrobi'ty (vgl. Feobor aus Theodor) verwanbeln tonnte (Sommel), fo liegt eine lautliche Berwandlung von T(h)admor in P(h)admor und weiter, zugleich infolge falicher Etymologifierung, in Balmor = Balmyra (cf. Hierofolyma!) vielleicht nicht gar fofern. Schr.

Taenath Silo, nordöftliche Grenzstabt Ephraims (30f. 16, 6). Ptolemaus (V, 16, 5) tannte ein Thena bei Neapolis (Sichem), und bas Onom. fest T. S. (Thenath, Thena) 10 r. M. (2 beutsche)

aum Rorban (ber Strafe, Die bon Gichem über Archelais nach es-Salt und Philadelphia führte). Genau soweit vom heutigen Rablus nach SD. liegt die Ruinenftatte 'Ain Tana (Memoirs II, 232: Ta'na), bie van be Belbe u. a. mit Recht für bas alte T. S. halten. — Bgl. auch b. A. Silo.

Tag. Bie manche anbere, bie Reit nach bem Monbe beftimmenbe Bolfer bes Altertums, A. B. die Araber, die Athener und wohl überhaupt die alten Bellenen, bie Gallier, bie Germanen u. a., fo haben auch bie Reraeliten ben bürgerlichen Tag von Abend zu Abend (2. Moj. 12, 10. 3. Mof. 23, se), genauer von Sonnenuntergang gu Sonnenuntergang gerechnet, wogegen die Babylonier benfelben mit Sonnenaufgang, die Romer, benen bie mobernen Rulturvölfer gefolgt find, um Mitternacht, bie Umbrer um Mittag beginnen ließen. Für ben Jeraeliten ift baher bie genauere Bezeichnung bes mit bem Abend beginnenden burgerlichen Tages ber zusammengesette Ausbrud "Abend-Morgen" ('ereb-boker), ber jedoch erft in bem fpaten Buche Daniel (8, 14) vortommt, entsprechend bem griechischen nychthemeron (2. Kor. 11, 25). — Indeffen tommt im A. T. auch bie bem babylonischen Gebrauch entiprechende Berechnung bes Tages von Morgen au Morgen bor; fo wenigftens in ber Schopfungserzählung 1. Mof. 1, weil es fich hier um Arbeitstage hanbelt, beren Anfang am paffenbften ber Anfang bes natürlichen Tages (im Gegenfate gu ber Nacht), alfo ber Morgen ift. Aber auch bei ber Bablung ber Tage in ber gewöhnlichen Berfehresprache lag es nabe, die Abendzeit, bis es völlig Racht wurde, und man zur Ruhe ging, noch ju bem mit Sonnenuntergang ju Enbe gehenben Tag ju rechnen: fo wird 2. Mof. 12, 18 ber Abend, mit welchem ber 15. bes 1. Monats beginnt, als ber Abend bes 14. und 3. Mos. 23, so ber Abend, mit welchem ber 10. des 7. Monats beginnt, als Abend des 9. bezeichnet. — Die einzelnen Tage ber Woche hatten mit Ausnahme des Sabbaths (f. b. A.) bei ben Jeraeliten feine Namen, sondern wurden, ebenso wie die Tage des Monats, nur numeriert. Eine weitere Einteilung bes Tages nach einem bestimmten Zeitmaß fannten bie alten Sebraer ebensowenig, als bie alten Griechen; wie biefe (bal. Lubfer unter dies; hermann, Griech. Privataltertilmer § 17), begnugten fie fich vielmehr mit ben teils aus ber Naturordnung, teils von alltäglichen, regelmäßig wiebertehrenben Beichaftigungen hergenommenen Bezeichnungen ber Tageszeiten. Bu ben bon ber Naturordnung hergenommenen gehören neben ben Ausbruden: Abend, Morgen und Mittag (Bf. 55, 18) Beitbestimmungen, wie "ba bie Morgenrote aufging" (1. Dof. 19, 15. 32, 24); "bie öftlich von Reapolis an, auf bem Bege von bort Sonne ging auf" (1. Mof. 19, 28. 32, 21. Mart.

16, 2); "bei der hite bes Tages" (b. i. um auch bie Asraeliten. Höhe bes Tages" (nekhon haj-jom, eigentlich = bas gerabe Aufgerichtete bes Tages im Unterschied vom aufsteigenden und sich neigenden; Spr. 4, 18); "bie Sonne war am Untergeben" und "bie Sonne mar untergegangen" (1. Dof. 15, 12. 17); "ber Tag neigt sich" (Richt. 19, 10); "als ber Abend fich herzuwandte" (1. Moj. 24, 68); "beim Bind bes Tages", b. h. in ber Tageszeit, in welcher fühlender Wind fich gu erheben pflegt (1. Moj. 3, a. Hohedl. 2, 17) u. bgl.; ber lettangeführte Musbrud bezeichnet bie Beit furg por Sonnenuntergang, und aus gleichem Grunde heißt auch die Abendbammerung nescheph (= bas Behen); die verbreitete Weinung, daß dieses Wort in manchen Stellen (besonders 1. Sam. 30, 17. Siob 3, e. 7, a. Pf. 119, 147) auch die Morgendammerung bezeichne, ist schwerlich richtig, und keinenfalls liegt in einer berselben eine Rötigung, von der allein gesicherten Bedeutung "Abendbammerung" abzugehen. Auch ber Ausbrud "zwischen ben beiben Abenben" (2. Rof. 12, e. 16, 12. 29, 39. 41. 30, s. 3. Rof. 23, s. 4. Wof. 9, s. s. 11. 28, 4) gehort hierber; er bezeichnet nach seinem ursprünglichen Ginn, gang wie ber entsprechende arabische Ausbrud, die Dämmerzeit zwischen Sonnenuntergang und bem Anbruch ber Nacht, also eben die Zeit, welche nach obigem zuweilen noch zu bem mit Sonnenuntergang zu Ende gegangenen Tag gerechnet wird; gang richtig ift er 5. Mof. 16, a burch "des Abends beim Untergang ber Conne" erlautert, und erft in fpaterer Reit (bie erfte Spur bavon ift aber vielleicht schon 1. Kön. 18, 20. 30) tam, vermutlich weil jene Dammerzeit gur Berrichtung ber "zwiichen ben beiben Abenden" ju vollziehenden gottesbienftlichen Beschäfte nicht mehr ausreichte, bie nachmalige pharifaifche, von Josephus (Bub. Rr. VI, 9, 1) und den Talmudiften bezeugte Anficht auf, bag ber Ausbrud bie Nachmittagszeit, bom Sinten ber Sonne an, b. h. etwa von 3 Uhr ab bis zum Sonnenuntergang bezeichne (vgl. S. 1158a). - Bon Geschäften, die zu bestimmten Tageszeiten besorgt zu werben pflegten, find Bezeichnungen hergenommen, wie: "um bie Beit, wenn bie Beiber pflegten herauszugehen unb Baffer zu schöpfen" (1. Dtof. 24, 11); "zur Zeit ber Darbringung bes Speisopfers" (1. Kon. 18, 29. 86); "um die Zeit des Abendopfers" (Dan. 9, 21. Esra 9, 4 f.); "unter der Stunde des Raucherns" (Lut. 1, 10). Früher als der Tag wurde die Nacht nach ungefähr gleich bemeisenen kleineren Zeiträumen eingeteilt (f. b. A. Nachtwache), woraus es sich begreift, daß Bj. 90, 4 die Nachtwache als kleinster gebräuchlicher Beitabschnitt genannt ift. — Wie die Griechen die Einteilung bes Tages in 12 Stunden von ben Babyloniern gelernt haben (Herod. II, 109), fo beutung.

Durch affprische Berminte Mittag; 1. Mos. 18, 1. 1. Sam. 11, 11); "bie lung war schon zu ben Leiten bes Ahas bie Betanntichaft mit einer mittels einer Sonnennie bemeffenen Ginteilung des Tages in fleine Beitabschnitte gemacht worden (f. Uhr); beim Boll ist sie aber so früh noch nicht vorauszusepen. Erk aus ber nacherilischen Beit haben wir Beugniffe dafür, daß jene babylonische Tageseinteilung auch im gewöhnlichen Leben üblich geworden war, wie es benn für ben Begriff "Stunde" fein hebr. Bort gibt\*), sondern nur bas aramäische scha'ah (Dan 4, 16. 5, 8). Bei biefer mit Sonnenaufgang beginnenden und mit Sonnenuntergang abichließenben Teilung bes Tages in 12 Stunden wurde auf ben Längenunterschied ber Tage (vgl. Beish, 7, 10). obichon dieselbe in Palaftina zwischen 14 St. 12 Min. und 9 St. 48 Min. fcmantt, alfo mehr als 4 St. beträgt, feine Rudficht genommen. Infolge bavon waren benn die Stunden in den verschiebenen Sahreszeiten verschieden lang; fie fchmantten zwischen 49 und 71 Minuten. Diese babylonischjübisch-griechische Tageseinteilung in 12 Stunden (vgl. Jvh. 11, s. Matth. 20, s—6. s. 12) ift es, nach welcher im N. T. die Tageszeiten mittels Rumerierung der Stunde bestimmt werden, jo daß aljo von den damaligen 3 Gebetöstunden (vgl. S. 487 b. die 3. Stunde ungefähr unserer 9. Morgenstunde. die 6. der Mittagsstunde und die 9. der 3. Rachmittagsftunde entspricht (vgl. Matth. 27, 45 f Mart. 15, 25. 85 f. Lut. 23, 44. Joh. 1, 29. 4, 6, 52. 19, 14. Apftig. 2, 15. 3, 1. 10, s. s. so); in gleicher Beise war nun auch die Nacht in 12 Stunden eingeteilt worben (Upftig. 23, 23; bgl. Matth. 24, 42. Lut. 12, so. Apfilg. 16, ss); und bie Bermenbung ber Stunde ale Beitmag mar gang gang und gabe (Matth. 26, 40. Apftlg. 5, 1. 19, 34). — Unders als im übrigen N. T. sollen nach ber Meinung vieler die Stundenangaben im Ev. Joh. zu nehmen fein: ihnen foll die romische Stundenberechnung au Grunde liegen. Beranlagt ift diese Annahme burch bas Bestreben, ben Biberspruch auszugleichen, in welchent die Angabe Joh. 19, 14, nach welcher um bie 6. Stunde Pilatus das entscheidende Wort über Jejum noch nicht gesprochen hatte, mit berjenigen des Markus (15, 26), nach welcher Jejus ichon um bie 3. Stunde gefreuzigt murbe, und ber aller anderen Evangeliften, nach welcher er um bie 6. Stunde icon geraume Beit am Rreuge bing (Matth. 27, 45. Mark. 15, 38. Luk. 23, 44), ftebt; ware in Joh. 19, 24 bie 6. Stunde nach romischer Stundengablung, alfo 6 Uhr morgens gemeint, jo ftimmten jene Angaben wohl zusammen. Aber wenn Jejus in ber Morgenfrube bor bas Richt. haus geführt wurde (Joh. 18, 28), so können alle die Berhandlungen und Ereignisse, welche vor Joh.

<sup>\*)</sup> In den Stellen 2. Kön. 18, 11. Siob 7, 10. Pf. 102, 14. Breb. 3, 1 fleben im Grundtegte Borter von anberer Be-

19, 14 fallen muffen (man bente auch an die Senbung zu herobes!), unmöglich ichon um 6 Uhr morgens vorüber gewesen sein, und Johannes kann baher nur die 6. Stunde nach der üblichen illbisch-griechischen Stundenzählung meinen; in anderen Stellen (Joh. 1, so u. 4, a) liegt minbestens tein genügender Grund vor, von bieser auch burch Joh. 11, . empfohlenen Annahme ab-Bon jenen wiberfprechenden Angaben über die Kreuzigungszeit aber ift die johanneische als die genauere und von einem Augenzeugen herrührende vorzugiehen. — Bon ber burch bie 3 Gebetszeiten an die Hand gegebenen talmudischen Bierteilung bes Tages in je 3 Stunden findet fich im N. T. nur etwa in Matth. 20, s ff. eine Spur, gar feine bagegen von ber Teilung ber Stunde in 1080 Teile. — Schließlich sei noch bemerkt, daß "ber Tag jemandes" je nach bem Busammenhang balb ben Geburtstag (Siob 3, 1), bald ben Todestag (1. Sam. 26, 10. Hiob 18, 20. Sef. 21, 20) bezeichnen tann, und bag im prophetischen Sprachgebrauche bie Beit bes lepten Entscheidungsgerichtes gewöhnlich "ber Tag Jehova's" und im N. T. "ber Tag bes Herrn", manchmal aber auch schlechtweg "ber Tag" (1. Kor. 3, 18. Hebr. 10, 26) genannt wird. Offb. 1, 10 aber ift "bes herrn Tag" ber Sonntag (f. Sabbath Mr. 4).

Tagereife. Abgesehen von 2. Moj. 17, 1, wo Luther ungenau mit T. mehrere Mariche bon unbeftimmter Dauer (f. b. M. Lagerftatten Rr. 2) gufammenfaßt, bebeutet T. in ber beutichen Bibel gewöhnlich (z. B. 1. Mos. 30, se. 31, 28. 2. Kön. 3, s. 1. Matt. 5, 24. 7, 45. Lut. 2, 44) ben "Weg eines Tages". Natürlich bezeichnet biefer Musbrud gleich bem verwandten "Gang eines Tages" (Jon. 3, : f.) bie burchichnittlich in einem Tage gurudgelegte größere Begeftrede und tann nicht zur Angabe ber Beit bienen follen, welche etwa auf einer viel furgeren Strede verbraucht ware. Der Sabbathweg (f. d. A.) ist ein kleineres Längenmaß, ebenso ein Feldweges (1. Mos. 35, 10. f. o. S. 973b). Bon ber Unbestimmtheit, welche dem Begriffe der T. anhaftet, ift in b. A. Mage Nr. 2 schon bie Rebe gewesen. Gin Rug, ber nur aus ruftigen Mannern besteht, wird in berfelben Reit eine größere Strede gurudgelegt, als eine Karawane mit Weibern, Kinbern und langsam zu treibenbem Bieh, vgl. 1. Mos. 31, 22 f. 33, 14. Das Ramel durchschreitet in ber Stunde durchschnittlich 1/2 deutsche Meile, das Maultier aber 3/s b. M. Außerbem begrundet namentlich die verschiedene Beschaffenheit des Beges oft einen großen Unterschied, vgl. Robinfon, Balaft. I, S. XV. XLIII. 420. Wir werben aber ichwerlich fehr irren, wenn wir bie biblifche T. nach dem Durchschnitt zu 31/2 beutschen Meilen ober 7 Begftunden beftimmen, vgl. 1. Doj. 22, Kph.

Tagwähler und Tagverflucher. Bo Luther das Wort "Logwähler" gebraucht, will er darunter Leute verftanden wiffen, welche "etliche Tage unfelig, etliche gludfelig örtern, zu reifen, zu bauen, gu beiraten, gu ftreiten und gu allen Sandeln". (Luthers Werke, Erlanger Ausgabe X, 339.) Es gibt teine halbwegs bebeutenbe Bolfslitteratur alter und neuer Beit, die nicht für bie weite Berbreitung biefes Aberglaubens natürlicher Mantit, für die Unterscheibung von dies atri, candidi, communes Beugniffe beibrachte. Auf ein Spftem war berfelbe, gufammenhangend mit ber Bebeutung ber Geftirne fur bie Beitmeffung, in ber mejopotamifchen Gestirnreligion gebracht. Dit hohem Bewußtsein ftellt ber Brophet ben Gott Braels, ber mit orbnenbem Balten und fünbenber Beigagung ben ganzen großen Geschichtsverlauf beherrscht, den kleinen Künsten der babylonischen Aftromanten gegenüber, welche Monat für Monat die glücklichen oder unglücklichen Konstellationen für die einzelnen Tage befannt geben (Jef. 47, 18; bgl. 46, o ff.). Bie Bahrfagerei und Bauberei gusammengehen, so hangt bamit gufammen, daß einzelnen bie Dacht zugeschrieben wurde, diesem ober jenem Tage durch schwarze Runst den unseligen Charatter anhesten zu können. So rebet hiob 3, a von Tagverfluchern, und bie affprischen Reilschrifttafeln erweiterten bas zur Unterscheibung auch von Monats- und Stundenverfluchern. Bei den Berfern, bei benen die einzelnen Tage Gegenstände religiöser Berehrung waren (Yaçna I, 43. III, 60), erscheint bie aftrologifche Runft ber Tagemablerei erfest burch bas einfachere Mittel bes Lofes (Efth. 3, 7). - Bie dem neueren Judentum Wontag und Donnerstag als besondere Glücktage gelten, so wird bei ber Allgemeinheit bes Phanomens nicht zu zweiseln sein, daß auch im alten Jerael Tagwählerei im Schwange ging, wenn schon bas Zeitwort 'onen mit seinen Ableitungen, welches Luther ausschließlich so übersett, schwerlich biese Bedeutung hat (3. Moj. 19, 20. 5. Moj. 18, 10. 14. Jej. 2, 0. 57, s. Jer. 27, s. 2. Chr. 33, s). Bgl. b. Artt. Bahrsagerei und Zauberei. Allen hierhergehörigen Borstellungen und Gebräuchen stellt sich die alttestamentliche Offenbarung nicht bloß mit bem Grundgebot von der wahren Brophetie (5. Moj. 18, 14 ff.) gegenüber, sondern auch mit der Sabbathinstitution, welche nur einen Unterschied religiöser Beihe zwischen bem Sabbath und ben übrigen Tagen anerkennt, im übrigen aber die letteren in Bezug auf Gludsbestimmung und Arbeitssegnung einander gleichstellt (2. Dof. 20, . f.). Wo bas R. T. gegen jübische ober jubaisierende Tagemablerei Stellung nimmt, ift bas nicht mehr bloß jene Unterscheidung bon Glude- ober Ungludetagen, fonbern bie fuperftitiofe Wertung bes Beiligkeitscharakters ber Feiertage, welche ans Gesetz felbft anlehnt, aber basfelbe feiner Geele be-

1 . . . . .

raubt (Lut. 13, 14 f. Gal. 4, 10. Rol. 2, 14. Rom. 14, 5 [.).

Talent, hebr. kikkar (eigentlich "Kreis", so benannt nach ber freisformigen Geftalt eines folden), ift wie Mine und Getel (f. b. Artt.) urfprunglich Bezeichnung eines Gewichts, fpater auch einer Rechnungseinheit bei Geldzahlungen. Als Gewicht = 60 Minen ober Doppelpfunden entfpricht es unferm "Centner" (fo icon Luther). Da bas bebraifche Gewichtstalent aus 60 Minen au 982,2 Gr. (= 60 × 60 = 3600 Setel gu 16,37 Gr.), bas Goldtalent aus 60 Minen gu 818,5 Gr. (= 60 × 50 = 3000 Setel zu 16,37 Gr.), bas Silbertalent aus 60 Minen gu 727,5 Gr. (= 60 × 50 = 3000 Sefel gu 14,55 Gr.) befteht, fo beläuft fich bas hebr. Gewichtstalent

Rilogr., Gilbertalent enblich auf 43,650 Rilogr. Rach heutigem Gelbeswert wurde fich hiernach bas Golbtalent — ben Goldfefel auf 45 nahezu RD., ben Gilberfetel auf 21/2 MM. angefest, auf  $3000 \times 45$ RM. = rund 135 000 NM., bas Gilbertalent auf 3000 × 21/2 9890. = rund 7500MW.

und Gewichte.

belaufen. Danach betrug ber von Menahem bon Samaria bem Uffgrer Phul entrichtete Tribut von 1000 Talenten Silbers (2. Ron. 15, 10) rund 7 500 000 RD., berjenige Sanheribs im Betrage von 300 Talenten Silbers und 30 Talenten Goldes rund 2 200 000 RDk. Silber und 4000000 RDk. Gold; insgefamt also ca. 6200 000 RM. — Im R. T. geschieht des Talents nur in zwei Parabeln (Matth. 18, 24 u. 25, 15 ff.) Erwähnung. S. J. Branbis, Mang-, Dag- u. Gewichtswefen zc. Berlin 1864, G. 102 ff.; KAT.\*, G. 142 ff. 318

Tamar = Balme, 1) bie Schwiegertochter Juba's und Mutter feiner Sohne Beres und Gerah (1. Moj. 38. Ruth 4, 12. 1. Chr. 2, 4. Matth. 1, 1); vgl. b. Artt. Juba Rr. 1 u. Ungucht. - 2) Die

und bgl. bie Artt. Dine, Gefel, auch Gelb

ber Maacha, Enkelin bes Ronigs Talmai von Gefur (2. Sam. 13. 1. Chr. 3, .; vgl. 2. Sam. 3, s. 13, sr. 1. Chr. 3, s); vgl. b. A. Abialom. — 3) Die nach ihr benannte schöne Tochter Abjaloms (2. Cam. 14, er), bie nach einem Bufage ber Sept, die Frau Rehabeams und Mutter Abia's gewesen sein foll, aber vielmehr für bie Rutter ber Lieblingsfrau Rehabeams Maacha zu halten ift (vgl. b. Artt. Abia u. Rehabeam).

Tamar ift auch Name einer Stabt, die Besefiel als öftlichen Ausgangspuntt ber Gubgrenze bes heiligen Landes nennt (Sef. 47, 10. 48, 26); fie ift mit Hazazon-Tamar (1. Mos. 14, 1) nicht einerlei, ba biefes vielmehr mit Engebi (f. b. A.) ibentiich ift, und unter letterem Ramen von Sejefiel in bemfelben Rap. (47, 10) genannt wirb. Dagegen auf 58,932 Rilogr., bas Golbtalent auf 49,110 ift T. wohl ficher bas von Eufebius (im Onom.

unter Asasan Thamar) mabnte, auf ber Straße von hebron παά Elath gelegene Dorf Thamara, welches bamals ein fefter Plat mit tomifcher Befabung war und als Thamaro auch von Btolemaus und auf ber Beutingerichen Tafel genannt ift. Die Bermutung





1634

sei durch die 6 Stunden sublich von Tell Milch auf ber Route von hebron nach Elath gelegene Ruinenftelle Kurnub bezeichnet, ftust fich auf bie Annahme, ber bei Gufebius und bei hieronymus verberbte Rame (Mapsis, Mampsis, Samalis) bes Orts, bon welchem Thamara eine Tagereife entfernt fein foll, fei Malatha (= Tell-Milch); diefelbe ift aber unwahrscheinlich; I. muß weiter öftlich, füblich bom Toten Reere gelegen haben. - Die nach 1. Ron. 9, 18 von Salomo befestigte Stadt T. "in der Bufte im Lande" fann, ba fie neben Baelath (f. b. A.) genannt ift, mit unserem T. ibentisch sein, und bei ber Bufte hat man bann an bie Bufte Juba zu benten; nach 2. Chr. 8, a und nach bem Reri foll Tabmor (f. b. A.) gemeint fein, in welchem Falle ber Rame wohl Tammor auszusprechen mare.

Tamariste. So wird jest bas hebr. Wort icone Schwester Abjaloms, Tochter Davids und 'eschel nach bem arab. 'athl u. bem aram. 'atla'



gebeutet, während Luther es in 1. Mos. 21, so burch "Bäume", in 1. Sam. 22, s burch "Hain" und 1. Sam. 31, so burch "Baum" wiedergegeben hat. Obschon auch die meisten alten übersetzer den allgemeinen Begriff Baum, hain, Gewächs ausbrüden, und obwohl das Wort im späteren Hebr. wirlich gemäß seiner Grundbedeutung (— ein sestgewurzelter Baum) in diesem allgemeinen Sinne gebraucht worden zu sein scheint, so hat das-



Camariphengweig.

selbe ursprünglich ohne Zweisel eine bestimmte Buumart bezeichnet, und die jetzt herrschende Bestimmung derselben empsiehlt sich nicht nur durch jene sprachlichen Analogien, sondern auch durch ihre sachliche Angemessenkeit. Zwar ist der Baum bei Jabes, unter welchem die Gedeine Sauls und seiner Söhne begraben wurden, in 1. Chr. 11 [10], 12 nicht, wie in 1. Sam. 31, 12, 'eschel, sondern 'elah, d. i. Terebinthe (Luth. "Eiche") genannt; aber der Chronist kann das Wort 'elah in der allgemeinen Bedeutung "starker Baum" (vgl. S.

357a) gebraucht, ober einen befannteren Baum an Stelle eines minber befannten genannt haben. Bon ben verschiebenen, teils strauch- teils baumartigen Tamaristen (über die Mannatamariste 1. S. 965), deren es in Balaftina 7 Arten gibt, tommt für bie angeführten Bibelftellen bie in Agnoten, Arabien, Sprien und Balaftina heimische Tamarix orientalis ober articulata (gried), myrike) in Betracht, ein immergrüner Baum, der so dick und hoch als unfere Eiche wird, mit bunnen, gegliebert aussehenben und mit fleinen, ichuppenformigen Blattchen besetten Zweigen, seitlich ftebenben Blutenahren mit fleinen, fünfgahligen, blagroten Blumen und vierklappigen Samentapfeln. Die angeblichen grunen, nufgroßen Beeren find feine Frucht, fonbern ein Gallapfel. Gin alter Baum biefer Art muß in Beerfeba geftanden haben, und galt als von Abraham gur Bezeichnung ber beiligen Statte gepflangt; unter einer folden auf ber Sobe gu Gibea pflegte Saul gu figen, wenn er feine Dienstmannen um fich berfammelte (1. Cam. 22, .); und bei Jabes, in beffen Gegend es noch heutzutage viele Tamaristen gibt, wurde ein folder Baum fein Grabbentmal (1. Sam. 31, 18). Much anbermarts bient ber lange ausbauernbe Baum als Denfmal, an welches fich Überlieferungen fnupfen. Go gilt bie große, auf ben Trummern von Babylon ftehende Tamariste ben Arabern als heilig, weil Ali nach ber Schlacht bei Silla unter ihr geruht haben foll. Bgl. Leng, Botanit, G. 640 f.

Tamus, richtiger Tammug, eine Gottheit, von welcher ber Prophet Besefiel (8, 14) berichtet, baß Frauen am Eingangsthore bes Tempels ihn beweint hatten. Die Gottheit ift feine fpecififch vorberafiatische und insbesondere canaanaische. Ihr Rult stammt vielmehr sicher aus bem Often, aus Babylonien. Tammüz ist das altbabylonische Du-mu-zi, weicher Da-zi, ein nichtsemitischer Rame, welcher "Sohn bes Lebens" bebeutet. Nach Chrill von Alexandrien und hieronymus ift T. identisch mit dem phonicischen Aldonis, was indes vielleicht nur auf nachträglicher Kombination beruht. Doch konnte ja freilich auch adon "Berr" zunächst ein Chrenbeiname bes Tammug gemefen fein, ber bann fpater gu feinem Gigennamen ward. Bu ben Hebraern und wohl auch Bhoniciern wird ber Rult schwerlich früher, als furg vor bem Egil gebrungen fein. Mit Sabab-Rimmon (f. b. A.) hat Tammug von Saufe aus gar nichts ju ichaffen: ift jener ein himmelsund Wettergott, so hat Tammuz von biefer Qualitat nichts an fich. Richtiger wird man ihn mit Jensen (j. u.) als "Gott ber Frühlingsvegetation" bezeichnen. Erft fefundar hat man, fo icheint es (vgl. bas "Rlagen" um jeben ber beiden Gotter), Die beiben Gottheiten ibentifiziert. - Der Gott hat auch einem Monate, bem vierten, ben Ramen

( ) , , , , , , , ,

gegeben, welcher etwa unferm Juli entspricht: es ift ber Monat biefer hinfterbenben Begetation. Dit biefem Umftande hangen wohl zu einem und zum guten Teile die Sagen zusammen, welche sich an ben Doppelnamen: Tammug-Abonis fnupfen. Doch muß zugleich angemerkt werben, bag icon ein altbabylonisches mythologisch-episches Bebicht, bie Sollenfahrt ber Iftar, in ben Ausgangsverfen ; bie Iftar und ihre Erlebniffe irgendwie in Berbindung mit bem Duzi-Tammuz bringt. Bgl. Fr. Lenormant, Il mito di Adone-Tammuz, Firenze 1879; 28. Baubiffin, Stub. g. femit. R.-G. I, S. 300 f. KAT. 1 (1882), 425; Sollenf. ber Istar (1874), S. 54 f.; A. Jeremias, Die babylonisch-affprischen Borftellungen vom Leben nach dem Tode, Lpz. 1887, S. 23 (= Höllenf. Rev. 47 ff.); 41 f.; B. Jensen, Rosmologie ber Bab. Straftb. 1890 S. 197, 480. Schr.

Berfonen balb als ein Springen ober Supfen, in welchem Ginne Luther Siob 21, 11. Pf. 29, 4 lecken (vgl. got. láikan = tanzen) gebraucht; bald heißt er ein Sich-Drehen ober -Winden, und von folder Bewegung in bie Runde hat auch ber Reihen- ober Reigentang feinen Namen; guweilen wird er in feiner Berbinbung mit Dufit als ein Spielen (f. b. A. Spiele) bezeichnet. Bir haben als Unterschied von unserem heutigen X. zunächst hervorzuheben, daß nach der Weise des übrigen Altertums auch ben Sebraern bas paarweife Tangen beiber Geschlechter burchaus fremb mar; das männliche Geschlecht tanzte für sich allein. ebenso bas weibliche, bem ber T. ganz vorzugsweise gutam. Bei festlicher Beranlaffung führten in der Regel Jungfrauen ober Frauen einen Reigentang auf, fo bag bie übrigen Anwesenben biefer Berherrlichung ber Feier gufaben, g. B. beim



Altugpptifcher Caus. Rach Billinfon.

Tanne, f. Cupreffe.

Tang. Wie bes Herzens Traner (f. b. A.) unwillfürlich zu gewissen Gebarben ober körperlichen Bewegungen (3. B. ber Sanbe, bgl. Jer. 2, 27) führt, fo außert fich auch bie frohe Stimmung (vgl. Lut. 6, 23) bei ben Boltern aller Beiten leicht in Bewegungen nicht nur ber Füße, sonbern auch des Oberkörpers und ber Arme, welche nach einer gewiffen Ordnung wechseln. Das Bred. 3. 4 bem Rlagen entgegengesette Tangen (mittelbochbeutich dansen = ziehen, hinter fich brein führen), meldes als rhythmische Bewegung im engften Bufammenhange mit ber Musit fteht, wirb in ber heil. Schrift oft genug erwähnt. Bei ber Unbestimmtheit ber im Grundterte gebrauchten verschiebenen Worter tonnen wir und vom I. ber Hebräer nur annähernd eine Borstellung machen.

frohen Mable (vgl. Lut. 15, 22-25, und f. oben S. 479 b. 1043a), bei Siegesfesten ober Begrugungen ber beimfehrenben Gieger (vgl. 2. Dof. 15, 20. Richt. 11, st. 1. Sam. 18, 6) und namentlich auch bei religiofen Feiern (vgl. Richt. 21, 21. Bf. 68, 20. 149, s), die ben Charafter von Bolfefesten trugen (f. b. A. Mufit Rr. 10 ff.). Das Tangen bes mit feinem Bolle fich freuenden Ronige (2. Sam. 6, s. 14 ff.) por ber Gotteslabe ber, welche in feierlichem Buge hinauf in die Stadt Davids gebracht wurde, miffiel ber hochmutigen Tochter Gauls wohl auch barum, weil der T. in der Regel Sache der Weiber (f. v. S. 462b) war, fo daß meistens nur Manner loferen Schlages (2. Sam. 6, 20) öffentlich vor ben Augen auch ber Frauen tanzen mochten. Gewiß wurde ein um feine Burbe angftlich besorgter Konig im langen Talare feierlich einhergeschritten fein. Aber in bem religiofen Le So ericheint ber T. einer einzelnen ober mehrerer bes mit turgem Gewande (2. Sam. 6, 14) betleibe-

City in

ten David kann unmöglich etwas Unanständiges gelegen haben, so wenig als in bem tripudium ober bem bei religiofen Feiern üblichen Baffentange ber römischen Marspriefter, die bom T.e ben Namen Salii führten, und in den gottesdienstlichen Tänzen der altgriechischen Chore (j. d. A. Feste Rr. 1, sowie o. S. 909b fiber ben von Priestern und angesehenen Männern beim Laubbuttenfeste aufgeführten Fadeltang ber fpateren nacherilischen Reit). Während bei uns der T. ganz überwiegend bem eigenen Bergnugen der Tangenben bient, bildete der hebr. T., obwohl er wie bei den spielenben Kindern (Matth. 11, 17) ein Ausbruck ber frohen Stimmung fein follte, in viel höherem Grabe ein erfreuendes Schauspiel für die Gejamtheit aller zur Feier Berjammelten. Das gilt g. B. von bem noch jest in Sprien üblichen Schwerttanze ber Braut am Abend des Hochzeitstages (j. o. S. 353a). Der T. um bie Götterbilber und Altare (vgl. 2. Dof. 32, 10), welcher 1. Ron. 18, 26 ein hinten ber Baalspriefter heißt, mochte in ben abgöttischen Rulten der Nachbarvöller 38raels (vgl. o. S. 147b) nicht felten einen ber fitttichen Religion bes A. T.s fremben, ftart finnlichen Charafter tragen. Db das Hohelied (7, 1 f.), welches anmutsvollen T. zu würdigen weiß, ihn mit bem Reigentang ber Engel (f. b. A. Dabanaim) vergleicht, ift icon barum hochst ungewiß, weil eine bestimmte Tanzweise leicht nach bem Namen einer Stadt bezeichnet werden konnte. Wohl noch weniger darf man die Sängerinnen bes Salomo (Preb. 2, 1) in die möglicherweise Dan. 6, 20 gemeinten Tänzerinnen verwandeln, die bei Hoffesten eine Art von Ballett aufgeführt hatten. Weber tonnte ber Ronig nach hebraifcher Sitte (anders verhalt fich's Efth. 1, 11) feine eigenen Haremofrauen bazu bergeben, noch ift's gerabe wahrscheinlich, bag icon in ber altesten Königszeit öffentliche Tänzerinnen, b. h. um Lohn tanzende Beiber, bei ben Sebraern vorhanden maren. Dogen folche aber auch nirgende in ber Bibel beutlich erwähnt werben, so haben sie boch in ber späteren Beit bei ben üppigen Gelagen ber Bornehmen schwerlich gang gefehlt. Freilich wird man bei diefer Bermutung weniger an die Glavinnen der Reichen benken ober an arme züchtige Weiber, bie etwa ein Gegenftud zu ben Klageweibern bilbeten, als vielmehr an leichtfertige Personen, wie man fie in Jes. 23, 10 und Sir. 9, 4 finden kann, während Bar. 6, • die schmuckliebende Inngfrau nur burch Luthers freie Uberfegung in eine gum T.e geschmildte Depe verwandelt worden ift. Jedenfalls haben wir kein Recht, das unanständige Treiben i ber öffentlichen Tanger und Tangerinnen im neueren Agypten (vgl. Niebuhr, R. I, S. 183 ff. und Lane II, Rap. 19) icon bei ben alten Bebraern vorauszuseben, beren nationale Tänze in ber Regel wohl ebenso guchtig als einfach waren. Der Golotang

lichen Gaftmable mag fich an bie fpateren funftreichen griechisch-romischen Mufter angelehnt haben; vgl. über den pantomimischen T. in der römischen Raiserzeit Friedlander 311, 434 ff. Bu einer näheren Beschreibung des gewiß immer ausbrudevollen hebraischen T.es fehlen une die Mittel, obgleich wir fagen tonnen, bag im allgemeinen die Tange ber Manner burch großere Lebhaftigfeit, die der Frauen durch größere Anmut sich werden ausgezeichnet haben. Bon ben Ameritanern, die bas Tote Meer untersuchten (vgl. C. Ritter, Erbfunde XV, S. 729) erfahren wir, daß die Araber, welche am Abend die Rückehr des Scherif mit Gesang und T. feierten, durch ihre Bewegungen, die Sprünge und das Händeklatschen auffallend an die Tange ber Gubjee-Infulaner erinnerten. Gang tunstlos können die von der Handtrommel und sonftiger Dtufit (f. b. A.) begleiteten hebr. Tange, besonders die der Frauen, natürlich nicht gewesen jein. Die alten Agupter haben, wie die noch erhaltenen Abbildungen (bei Wilfinson II, S. 257. 264. 301. 312. 329. 335 ff.) zeigen, verschiedene T.-Arten gekannt. Aus den Farben dieser Bilber ist zugleich ersichtlich, daß nicht nur Staven in den haufern ber Reichen tangten, fonbern bag auch freie Agypter sich zu solcher Unterhaltung der Gäste dingen ließen; dasselbe geschah vielleicht auch bei ben Sebräern. Kph.

Tapet gebraucht Luther Hef. 27, 16 im Sinne von Teppich, Bierbede, wie er benn basselbe hebr. Bort (rikmah) sonst mit "gestidte Kleiber" ober "gest. Tücher" überset; jedensalls ist an bunte und am wahrscheinlichsten an buntgewirkte Teppiche zu benten; vgl. d. A. Beberei.

Tappuah (hebr. Tappuach, b. i. Apfel, ober beffer Aprikose), hieß — 1) eine judäische Stadt in ber Nieberung (Jos. 15, 34); biefelbe, welche 12, 17 als canaanitische Konigestadt erwähnt wird. Ihre Lage ift unbefannt. Man hat fie - vielleicht mit Recht - nördlich von Bet Dschibfrn (Eleutheropolis) gesucht (so Guerin, Judes II, 27 f.): aber von bem alten Namen ift feine Spur mehr porhanden: benn bas von Joseph Schwarz (Das heil. Land, 1852, G. 73) ermahnte Beth Tapa scheint gar nicht zu existieren. Das Onom. hat T. mit Beth Thappuach (f. b. A.) ibentifiziert, was gang unthunlich ift. - 2) Eine Stadt an ber Grenze von Ephraim und Manaffe (3of. 16, a), auch En T. ("Apritofenquelle") geheißen (17, 1); nach 17, a Ephraim zugeteilt, mahrend bie ihr zugehörige Landschaft Manasse erhielt. Auch die Lage dieser Stadt lagt sich nicht mehr bestimmen. Oftlich ober norböstlich von Sichem (wo be Saulcy fie anfest) barf fie nicht gesucht werben, sondern nach ben ang. Stellen nur weftlich davon, bem Mittelmeer (bem "Rohrbach") zu. - Das 1. Matt. 9, so erwähnte Topo (griech. ber herobiastochter (Matth. 14. .) beim tonig- Tepho, Tephon, fpr. Tephus), welches Bacdibes befestigte, burfte ein altes T. fein, ob aber eines ber beiben genannten ober Beth-T., lagt fich nicht entideiben.

Tarah (Luther Tharah), Bater Abrahams, Rahors und Harans (1. Moj. 11, 24-82, 1. Chr. 1, 20. Luf. 3, 24); über ben Namen vgl. S. 1478b, Aber feine Wanberung von Ur ber Chalbaer nach Haran S. 11a, über ben ihm Rof. 24, 2 zugeschriebenen Götzendienst S. 12b f. — Die Lage der gleichnamigen Lagerstätte der Jsraeliten während ber Buftenwanderung (4. Dof. 35, 27 f.) ift nicht zu bestimmen (vgl. Lagerstätten Rr. 4). - Über bas bei Luther 2. Maff. 12, 17 erwähnte Tharah val. b. Artt. Rartor, Rir Moab und Tob.

**Tarplat** nennt Luther die Seimat der Esr. 4, 0 ermahnten Zarpelaje (T.), einer ber bon Disnappar weggeführten und in Samarien angefiebelten Bölkerichaften. Die Tarpeläer erscheinen a. a. D. unter einer Anzahl folcher Bölkerschaften, bon benen die sicher zu identifizierenden (Arfaer, Babylonier, Susianer (Daber?) und Elamiter) entschieben nach bem Often weisen. So scheint es am nachsten zu liegen, auch bei jenen an ein oftliches Bolf zu benten; ein jenen Namen führenbes hier wohnendes Bolt ist aber bis jest nicht nachzuweisen. Denn bie öftlich von Elymais wohnenben Tapuroi bes Btolemaus (Tapyroi Strabo's) können schwerlich in Betracht kommen. — Die Kombination von Tarpel mit Tripolis in Rordphonicien (hipig u. a.) ift lautlich ansprechend, und als ein entscheibenber Gegengrund tann jene Erwähnung von öftlichen Bolterichaften baneben nicht bezeichnet werben. Wenn hamathenfer neben Babyloniern gur Unfiehlung in Samaria bestimmt werben (2. Kön. 17, 24), so konnte dieses auch mit den Bewohnern einer nordphonicischen Stadt geschehen, und daß wenigstens Ajurbanipal, den man mit Osnappar doch wohl am wahricheinlichsten wird zu ibentifizieren haben (KAT. 2 376), auch in Phonicien Aufstände niedergutampfen hatte, ift aus feinen Inschriften bekannt (Affurb. Sm. 62 ff. 155). Geftütt konnte die Rombination auch durch den Umstand erscheinen, daß die Samaritaner fich auch als "Sibonier, die in Sichem wohnen" bezeichneten (Rofephus, Altert. XII, 5, s; vgl. higig, Gefch. b. Bolles Jerael I, 192). Aber hat es genügend Bahricheinlichkeit für fich, daß zur Zeit Afurbanipals, fagen wir rund um 650 v. Chr., hier, an ber phonicischen Rufte, eine Stadt einen griechifchen Ramen (Tripolis) führte? Schr.

Tariis (hebr. Tarschisch), das Tarteffus ber Griechen und Romer, ift 1. Mof. 10, 4. 1. Chr. 1, 1 neben Elifa, Chittim und Dobanim ein Gohn Javans (f. b. A.), b. h. ein Bolt, bas bort gu

familie gerechnet ift. Dies Boll und Land bezeichnete für bie Hebraer, wie für bie Griechen und Romer, den außerften Beften bes Erbfreifes. So wird es Jej. 23, s. 60, s. 66, is neben den fernsten Ruften genannt, und beshalb erscheint es Pf. 72, 10 neben Scheba und Seba (f. b. Artt.). Bie Gog felbst von den Enden der Erbe gegen bas Land Jerael heraufzieht, fo auch bie Raufleute von T., Deban und Scheba, die feine Beute taufen wollen (Sef. 38, 11). Rach T. flieht bed halb Jona, um sich wo möglich bem Machtbereich feines Gottes zu entziehen (3on. 1, s. 4, s). 3m allgemeinen mar T. bas entlegenste Ziel ber phonicifden Schiffahrt (f. b. M. Bhonicien G. 1220b). Tichiffe beißen die größten Geeschiffe, bie Jej. 2, 16. Bf. 48, 6 als eine ber großartigften Leistungen ber Macht, aber auch bes Hochmuts ber Menschen hingestellt werben (vgl. noch Jej. 23, 1. Hes. 27, 26). Man gebrauchte den Ausbrud aber auch fur folde Schiffe, Die feineswegs nach T. fuhren (vgl. 1. Kön. 10, 22, 40 und b. A. Schiffe Rr. 3). I. war eine unterthanige Rolonie ber Phonicier (Jes. 23, 10), bie von bort allerlei Metalle, Gilber, Gifen, Binn und Blei bezogen (Hef. 27, 11), namentlich war es für ne die hauptfachlichfte Bezugsquelle bes Gilbers (Ber. 10, 9). Der Metallreichtum Spaniens wird im ganzen Altertum, zum Teil mit märchenhafter Übertreibung gerühmt, und die Raufleute von T. gelten für außerorbentlich reich (Bef. 38, 18). T. war übrigens auch ber Name eines von bort bezogenen Chelfteins (f. b. M. Chelfteine 19), - Wie die Griechen und Romer unter Tarteffus nicht nur eine bestimmte phonicifche Kolonie ober auch einen größeren Teil Spaniens (Arrian II, 16), fonbern wohl auch gang Spanien verstanden (Cic. Att. VII, 3, 11), so scheint ber Name I. im A. T. überall in diejem umfaffenben Sinne gebraucht zu fein (vgl. g. B. Bf. 72, 10). Indessen muß ber Rame ursprünglich boch eine speciellere Bedeutung gehabt haben und die griedifchen und romifden Autoren geben uns in biefer Beziehung bestimmte Fingerzeige. Rach Herobot (IV, 152) lag Tarteffus jenseits ber Säulen bes Herfules, nach Strabo (III, 148) und Baufanias (IV, 19, 1) war Tarteffus ber Rame bes Batisslusses (Guabalquivir) und ebenso biek eine Stadt in beffen Delta, Tarteffis bagegen bas umliegende Land. Im allgemeinen wird bas gewiß richtig fein; aus ber geographischen Ronfiguration Spaniens begreift sich's sehr wohl, daß bie altesten phonicischen Rolonien eben bier lagen und beshalb ber Gefanitheit ber übrigen und gang Spanien ben Ramen gaben. Inbeffen reicht bie nabere Befanntichaft ber Griechen und Romer mit Spanien nicht fehr hoch hinauf (Berob. I. 163. IV, 152); es ift nicht möglich, die Lage ber Stadt Tarteffus auf einen beftimmten Buntt gu bem füdmeftlichen Zweige ber japhetitifchen Boller- fixieren, ba bie Angaben ber Alten bieruber

1 . . . . . .

schwanten. Mehrfach wirb Gabeira (Gabium, Gabes) östlich von ber Batismundung für bas alte Tartessus ausgegeben (Cic. de sen. XIX, 69. Sall. fragm. II, 28. Gerl. Plin. h, n. IV, 36, 120. Avien. descr. orb. 613), anderswo gist bafür sogar Carteja, bas westlich von Gibraltar (Calpe) lag (Strabo III, 151, Blin. III, 3, s. Mela II. 96 Parth.). Man konnte fogar zweifeln, ob es jemals eine Stadt bes Ramens gegeben habe. Denn Tarteffus, bas von ben Griechen als eine Gründung ber Bhonicier bezeichnet wird (Arrian II, 16; vgl. aber Avien. a. a. D.), scheint von Saus aus fein phonicifcher, fonbern ein einheimijcher Rame gewesen zu fein. Man bat Tarteffus neuerdings zusammengestellt mit Turti, bem nach Riepert (Sandb. ber alten Geographie, G. 484. 481) von Cato überlieferten Ramen ber iberischen Urbevollerung ber Batisnieberung, ber später in Turbuli und Turbetani für bie obere und untere Landichaft bifferenziert sei (vgl. ben A. Spanien). Ubrigens ift ber Name Turti in griechischer Form auch von Artemidorus bei Stephanus Byg. (unter Turbetania) bezeugt. Dann ist also ber griechisch-römische Name Tartessus nicht etwa aus bem bebraisch-phonicischen T. entftanben, fonbern umgefehrt fteht jener bem einheimischen naber. Ubrigens ift ber hebraische Rame T. auch als ber karthagische in ber Form Tarseion bei Bolybins (III, 24, 1) bezeugt. — Schon in ben alten jubijchen Bibelüberfetungen und so auch in der Bulgata wird T. vielfach appelativisch als "Meer" gebeutet, eine Meinung, bie gewiß burch bie Schwierigfeit veranlagt ift, in bie man durch einen Jrrtum des Chronisten (2. Chr. 9, 21. 20, 20 f.) geriet (f. b. AN. Fofaphat S. 776b, Meer S. 984b f. und Ophir S. 1138). So hat auch Luther mit Ausnahme von 1. Mof. 10, 4. 1. Chr. 1, 7 T. fiberall mit Meer übersett. — T. ist sonst noch ein benjaminitischer Name (1. Chr. 8 [7], 10), sowie ber eines perfiichen Großen (Efth. 1, 14). Das Jub. 2, 18 von Luther nach ber Bulgata genannte Tharfis ist Tarfus (f. b. A.). Sm.

Tarjus, eine der namhastesten Städte Kleinassens, der uralte Mittelpunkt der üppigen,
glühend heißen, zur Küste sich sentenden Binnenebene des östlichen Kistiens, an den Ausgängen deit bei des großen Tauruspasses von Thana, der "tistischen Psorten", nicht sern vom Strande des
Wittelmeeres an dem Flusse Kydnos besegen.
Die Überlieserung schreibt die Anlage von T. und
ihres Hasens Anchiale dem Könige Sanherib
(705—681 v. Chr.) zu. Indessen kommt sie aus
Denkmälern Salmanassas II. unter dem Kamen
Tarzi schon um die Witte des 9. Jahrh. v. Thr.
vor (vgl. Schrader, KGF., S. 241). Nach dem
Bersal der assyrischen Wacht erscheint T., später
unter persischer Oberhobeit, als Six der unter

bem Titel ober namen Spennefis regierenben Landesfürsten von Rilifien; gur Beit Alexanders b. Gr. als Residenz eines perfischen Satrapen, und in ber Beit ber Diabochen als ein wichtiger Plat ber Seleukiben (vgl. 2. Matt. 4, 20 und bazu b. A. Malloter). Der Reichtum ber tilitischen Ebene und die für ben Sandel nicht minder als für die Kriegführung überaus wertvolle Lage von E. ließ die Stadt immer bon neuem zu reicher Blute und erheblichem Bohlftand gebeihen. Ihre Lage und ihre Geschichte aber wurde Anlaß, daß hier orientalische, namentlich femitifche Rultus- und Bilbungeelemente einander in eigentumlicher Beije berührten. Mis bei bem bollftanbigen Berfall ber Seleutibenmacht ber armenische Großtonig Tigranes seit 83 v. Chr. auch Rilifien gewann, wurde mabrend feiner Berrichaft für einige Reit auch E. ju Gunften von Tigranoferta entvölfert, aber 64 v. Chr. bei ber Ausgestaltung ber romischen Proping Rilifien burch Bompejus zur Refibeng bes Statthalters und jum Centrum eines romifden Gerichtefprengels bestimmt. Bahrend ber alteren Raiserzeit war Kilikien mit Sprien berbunden; seit habrian aber wieber eigene Proving mit T. als hauptstadt. Die Anhänglichkeit ber Stadt T. an Casar und Octavian mabrend ber romifchen Burgerfriege hatte bor ber Schlacht bei Philippi Gajus Cassius durch gründliche Ausraubung gerächt. Dafür verlieh ihr nachher Dt. Antonius bie "Freiheit" und bie Befreiung von Reichsfteuern. Auch Augustus hat nach bem Siege bei Aftium biefe Stadt lebhaft begunftigt, ihr auch neben anderen materiellen Borteilen den Ehrenrang einer Metropole von Rilifien verliehen, in welcher ber kilikijche Landtag zusammentrat (vgl. aber b. A. Burgerrecht Rr. 2). Marquarbt, Romifche Staatsverwaltung. Zweite Aufl. Bb. I. S. 383. 388. 389. Tief hellenisiert, wie fie war, zeigte bie Bürgerichaft von T., aus welcher eine ganze Reibe griechischer Philosophen, Arxte, Dichter und Improvisatoren hervorgegangen ist, ein hobes Intereffe an griechischer, namentlich philosophischer Bildung, und hatte sich fehr achtbare Bildungsanstalten geschaffen. — Die für die Rutunft bebeutenbste Berfonlichkeit, welche T. ihren Geburtsort nennt, ging aus der hier seit der seleutidischen Reit bestehenden jubischen Gemeinde berbor. nämlich ber Apostel Paulus (Apftlg. 9, 11. 20. 21, so. 22, s). Bon hier aus führte biejen auch (etwa 43 v. Chr.) Barnabas nach Antiochien (Apftig. 11, 26 f.), wo bann bes Paulus neue großartige Arbeit begann. — Statt bes von Luther nach ber Vulg. in Jubith 2, 18 genannten Tharfis, b. i. T. (baneben ift Melothi genannt, wie 2. Matt. 4, so die Malloter) nennt ber griech. und altlat. Text Rhasseis, Rasis, einen Ramen, ber nicht sicher zu erklaren und mahricheinlich ver-H.



Tartal(k), Gottheit der babylonischen (sprischen?) Avviter (2. Kön. 17, si; vgl. d. A. Avva). Der Name erinnert an Namen wie Turtanu (= Tartan) einerseits und Stat anderseits, letzterer der eines assyrisch-babylonischen Gottes. Inschriftlich ist der Name bis jest nicht nachzuweisen; vgl. KAT. 283.

Tartan, im A. T. augenscheinlich als ein Eigenname betrachtet (Jef. 20, 1. 2. Ron. 18, 17), ift in Wirflichkeit ein affprischer Burbename, ber in ber heimischen Aussprache turtanu (f. KGF. 131 A. 6) Bezeichnung bes Obergenerals ift und etwa unferm "Felbmarichall" entspricht. In ber Rangordnung ber neun oberften Reichsbeamten, nach denen neben dem Könige als Eponymen die Jahre bezeichnet wurden, nimmt der Tartan bie erfte Stelle ein: er folgt ftets unmittelbar auf ben Ronig (f. bie Berwaltungslifte KAT.2, G. 480 ff. ju ben Jahren 809, 780, 770, 752, 742; KB. I, 208 ff.; vgl. KGF. 350). Wie angebentet, hat die Bibel uns die Namen ber betr. Obergenerale nicht überliefert. Dagegen tennen bie Inschriften unter ber Regierung bes Sanberib einen Tartan Belemurani, ber im 3. 686, unmittelbar nach bem Ronige, Eponymus warb. Es mare möglich, bag biefer auch ber gur Beit ber Belagerung Jerufalems bas betachierte Corps kommandierende General gewesen. Der Rame bes Tartans Sargons ift bis jest noch nicht ficher gu bestimmen. In ben Eponymenliften fteht inbes an ber Stelle, wo ber Rame bes Tartan zu ermarten mare (3. 718), ber Rame Zir-bani, Schr.

Tartiche, f. Schilb Rr. 1.

Zartern (Tartaren), f. Schthen.

Tathnai hieß in der Zeit des Königs Darius Hhaspis der persische Statthalter (Landpsleger) von Abar Nahara (vgl. S. 1440a Anm.), b. h. der Länder, welche für die Perser jenseits des Euphrats lagen, also namentlich Syriens und Phoniciens, als deren Eparchen das 3. B. Esra den (bort Sissinnes benannten) Tathnai (Sept. Thanthanai) bezeichnet (Esra 5, s. s. 6, s. 1s). Ihm war Serudabel als Pascha des Districts Juda untergeben. Bgl. d. A. Perser S. 1184a und Juden S. 813b.

Tau. Da in Palästina die Temperatur in der Nacht bedeutend zu fallen pslegt, so ist der Tauniederschlag aus der dem Tag über mit Dünsten erfüllten Luft ein sehr starker, so daß ein vegetationsreicher Boden, eine Zeltdede (Robinson III, 479), ein Fell (Richt. 6, 27 f.) oder auch das Haupthaar eines unter freiem Himmel nächtigenden Menschen (Hohest. 5, 2. Dan. 4, 12, 22, 20, 5, 21. Bar. 2, 23) am Morgen oft wie vom Regen durchnäßt ist. In den heißen regensosen Sommermonaten erhält und erfrischt dieser Tau-

nieberichlag bie Begetation und ift bie Bebingung ihres Bachfens und Gebeihens (5. Dof. 33, 18. hiob 29, 10. Hof. 14, 6). Der "Tau bes himmels" (1. Dof. 27, 28. 20. 5. Dof. 33, 28. Sach. 8, 19. Spr. 3, 90) nimmt barum unter ben Segensgaben Gottes eine hervorragende Stelle ein, und feine Berfagung ift, wie die bes Regens, eine Folge bes göttlichen Jornes und Fluches (1. Kön. 17, 1. Hagg. 1, 10. 2. Sam. 1, 21). In ber Bilberrebe ber Bibel finden wir ben I. vielfach verwendet. Er ift vor allem ein anmutenbes Bilb bes fanft Erquidenben (vgl. Sir. 18, 16. 43, 24) und bas Gebeihen Forbernben, insbesonbere göttlicher und menschlicher Gnade (Soi. 6, 4, 14, e, Spr. 19, 12), auch ber belebenden, erquidenden und fruchtbar machenben Kraft ber göttlichen Bahrheit (5. Dof. 32, 1). Metaphorisch rebet bie Beißagung von einem bereinst hernieberkommenben Gottestau, ber bie Birfung haben wird, daß die unter der Erbe liegenben Toten im Licht bes Auferstehungsmorgens neubelebt hervortommen werben (Ref. 26, 19, wo ftatt "Tau des grünen Feldes" rich-tiger "Tau des Lichtes" überset wird). Sonst bietet auch die zahllose Menge der die Fluren bedeckenden Tautropfen einen Bergleichungspunkt bar (2. Sam. 17, 12); und mit bemfelben berbindet sich bann leicht die Borftellung, daß die Menge in frischer Jugenbkraft und sobald bas Frührot aufleuchtet, um ihren Gebieter fich schart (BJ. 110, a). Auch Mich. 5, a ift bas Israel ber Bollendungszeit als eine zahlloje Schar mit bem Tau verglichen, aber in Berbindung mit dem Gedanken, baß biese Bolksmenge inmitten ber Bolker als ein Bunbermert ber Gnabe Jehova's mit einemmal bafteben wirb, wie man am Morgen ohne alles menschliche Buthun überall im Gras bie Tautropfen perlen sieht. In Hos. 13, ., wo zu übersegen ist: "Darum werden sie sein gleich ber Morgenwolle und gleich bem Tau, ber fruh bahingeht," ift bas ichnelle Berichwinden bes Taus bei zunehmender Tageswärme Bilb bes rafchen und bolligen Untergangs. Uber Pf. 133, \* J. S. 614b.

Taube. Paläftina ist von zahlreichen In ver-1 schiedener Art bevölkert, und diese werden baher auch in der Bibel häusig erwähnt. Unter den wilden Inarten ist weitaus die verbreitetste die in selsigem Gedirgsland zwischen Klippen, in Klüsten und Felsischern und in altem Gemäuer nistende (Jer. 48, ss. Hohesl. 2, 14) Felsenstaube (Columba livia), die Stammmutter unsrer gemeinen Haustaube (des sogen. Feldslüchters, nicht der Rassens oder Farbentauben); man sindet sie in allen Landesgegenden, die ihnen geeignete Ristplätze darbieten, besonders in den zum See Genezareth, zum Jordanthal und zum Toten Weere lausenden selsigen Thalschluchten (vgl. hes.

7, 16), oft in großen Schmarmen. Dagegen ift bas scharenweise Bortommen ber größeren und fraftiger gebauten, langichwänzigen Ringel-, Solgober Balbtaube (Col. palumbus), weil sie auf Baumen niftet und vorwiegend bom Camen ber Balbbaume fich nabrt, auf waldige Gegenden beschränkt: zahlreich kommt sie auf bem Carmel und im Libanon vor, und in den Balbern Gileads überwintern Taufende, bie im Marg weiter nordwarts ziehen. Biel feltener ift in Palaftina, wie anderwärts, die in den Höhlungen alter Baume nistende, in der Kropfgegend weinrot gefärbte Sohle ober Blautaube (Col. oenas; griechijch oinas). - Schon in fruher Zeit ift von ben 38raeliten aber auch die haustaube gezogen worben; sie scheint (neben der Turteltaube) lange bas einzige Febervieh gewesen zu sein, bas gehalten wurde (f. Suhner). Man wirb vorausfepen burfen, bag es in alteren Beiten borgugsweise die sonst menschenscheue Felsentaube mar, die in abnlicher Beife, wie noch beute in Sprien, Inbien und Agppten, burch Darbietung geeigneter Nistplätze bei ben menschlichen Wohnungen angefiebelt wurde und in halbgezähmtem Buftande als "Felbflüchter" lebte und fich mehrte. Schon in ber Sintflutserzählung (1. Mof. 8, 8 ff.) erscheint bie T. vor anderen Bögeln als an den Menschen gewöhnt, und in ber Gottesbienftordnung bes Gesetzes (s. u. u. vgl. auch 1. Mos. 15, o) ist die T.nzucht als etwas allgemein Ubliches vorausgefest. Ebenso weist bie Rotiz auf fie bin, bag in dem bon den Sprern belagerten Samaria, als bie Hungerenot aufs höchfte gestiegen war, ber T. nmift als Nahrungsmittel (nach Joseph., Altert. IX, 4, a ale Burge an Stelle bes mangelnben Salzes) gebraucht und teuer verkauft wurde (2. Ron. 6, 25), - ein augerfter Rotbehelf, wie er ähnlich auch von den durch die Romer unter Titus in Jerusalem belagerten Juden (Joseph., Jid. Kr. V, 13, 1) und aus ben schweren hungerenoten berichtet wird, mit welchen im R. 1200 nach Thr. Agypten und im J. 1316 unter Eduard II. England heimgesucht war. — Die erste ausbrudliche Ermahnung ber T. nichlage finbet fich Bef. 60, s; das bafür gebrauchte hebr. Wort bedeutet eigentlich "Gitter" und bezieht sich auf die zahlreichen, neben und über einanber befindlichen, bas Aussehen von Gitterfenftern barbietenben Schlupf- und Luftlöcher der turmartigen T.nhäuser. Solche T.nturme standen nach Josephus (Jud. Kr. V. 4, 4) zahlreich in den Gartenanlagen bes Palaftes Berobes bes Gr. in Berufalem. Auch heutgutage findet man an einzelnen Orten Balaftina's fleine T.nturme; fie find gleicher Art, wie biejenigen in Sprien, Berfien (Rojenmaller, b. a. u. n. Morgenland VI, S. 283), Agypten und Indien: auf bem runben Unterbau erhebt fich ein tegelformiger Aufjat, ber aus einer Menge von neben und über einander gereihten, in Lehm eingebetteten,

bidwandigen Topfen befteht, bon benen jeder einem T.npaar als Niststätte bient: die enge Dinung an der Außenseite der einzelnen Töpfe diem nur als Luft- und Lichtloch; ihren Eingang in bieselben haben die E.n vom Inneren des Turmes aus, in welches sie durch ziemlich große Öffnungen ber Turmwand einfliegen. 280 die T.ngucht von armeren Leuten in fleinerem Dagftabe betrieben wird, find die T.ntopfe oft im Inneren bes Saufes an ber hinterwand angebracht, und bie En fliegen burch die Hausthur aus und ein. — Ubrigens hat fich bie israelitische T.ngucht gewiß nicht auf die bon ber Felfentaube abstammenbe gemeine Saustaube (ben sogen. Feldflüchter) beschränkt; sie kannten und guchteten ohne Zweifel auch eblere Raffen, namentlich bie mahricheinlich aus Babplonien stammende, bei ben Sprern und Phoniciern ber Aftarte geweihte und beilig gehaltene, ichneeweiße



Caubenturm.

und in bellen Farben ichillernbe T., bie nach Griechenland erft in ber Beit bes Lerges gefommen ift und bei flaffischen Dichtern im Gegenfate gu ben grauen, blauen ober ichmarglichen wilben In ben ftanbigen Beinamen "bie weiße" führt. Rur von folden eblen Raffentauben tonnte ber Dichter (Bf. 68, 14) fagen, bag ihre Flügel mit Gilber und ihre Schwingen mit bem gligernden Grungelb bes Reingoldes überzogen feien, wie auch bas bon ben Auslegern gewöhnlich verglichene niveis argentea pennis ales Ovide sich auf die weiße L ber Aphrobite bezieht; benn auf bie in verichiebenen Rügncen von Grau ober Blau gefarbten, bei ber Felsentaube auch mit zwei ichwarzen Binben gezierten Flügel ber milben Tnarten paft bas Bjalmwort ebenjo wenig, als auf die gemeine Saustaube, und ber metallifche Glang bes Inhalfes fann bollende nicht in Betracht tommen. - 3m Talmud beißen im Unterschied von ben

auf bas Felb aussliegenben haustauben bie ben Schlag oder bas Haus nicht verlassenden Rassentauben haredisi'oth, was von den Rabbinen teilweise durch "herodianische", b. h. von Herodes (s. 2 oben) zuerst gezüchtete erklart wirb. - Bie bei Homer, so ist auch in der Bibel die T. zunächst das Bilb bes Flüchtigen und Furchtsamen, wobei auch die Unbesonnenheit, mit welcher fie guweilen in ihrer Angft bei ihren natürlichen Feinden Schut fucht, nicht unverwendet bleibt (Sof. 7, 11); bamit verbindet fich öfter bie burch ihren rafchen und gewandten Flug erwedte Borftellung ber Schnellig. feit (Bf. 55, r. Jef. 60, s. Sof. 11, 11). 3hr befanntes, von lebhaften Gestifulationen begleitetes Rudfen, bas bei ber Felfentaube aus bumpfen, heulenden und rollenden Tonen besteht, wird in ber Bibel, wie bei ben flaffischen und ben grabischen Dichtern, welch lettere bie I. "Tochter ber Trauer" nennen, als ein Rlagen und Seufgen aufgefaßt (Jef. 38, 14. 59, 11. Sef. 7, 16. Nah. 2, 8). - Mus ber Bartlichfeit und bem treuen Bufammenhalten ber einmal gepaarten T.n, die ein Bilb treuer Gattenliebe sind, begreift es sich, daß die T. auch bei ben Asraeliten in ber Bilberfprache ber Minnepoefie eine bevorzugte Stelle einnimmt. die daran erinnert, daß sie in den Naturreligionen (hier aber hauptsächlich wegen ihrer Fruchtbarkeit) Attribut der Liebesgöttin ift; und ihre anschmiegende Butraulichkeit, ihre Sanftmut und arglose Ginfalt, ihre Sauberfeit, Anmut und Lieblichfeit machen sie babei namentlich zum Bilb echter, ebler und reiner Beiblichkeit. Bie Jemima, bie arabische Bezeichnung ber T., als Frauenname vorkommt (hiob 42, 14), fo ift "meine I." bie liebtojende Benennung ber Ginziggeliebten im Munde ihres Liebhabers (Hohest. 2, 14. 5, 1. 6, 11), und besonders gern vergleicht er ihre Augen mit ben hellen, lebhaften, freundlich, arglos und gutraulich blidenben T.naugen (Sobest. 1, 18. 4, 1); aber auch Gulamith weiß fur bie in Dilch (bem Weißen des Auges) sich badenden Augensterne des Beliebten mit ihrem feuchten Glanze fein ichoneres und paffenberes Bild, ale bas ber an Bafferbachen nippenden und zuweilen ein wenig hineinwatenden In (hohest, 5, 12). - In ber religiofen Bilberfprache ift bie feinem anderen Lebewesen ein Leib zufügende, sanfte, wehrlose T., die nach einer bei jubifchen und alteriftlichen Schriftstellern verbreiteten Meinung feine Galle haben foll, ein Bilb ber von aller Arglist und Bosheit freien Einfalt und Sanftmut (Matth. 10, 10), sowie ber verfolgten Unichuld, ein Bild, bas in ber Anwendung auf Asrael im Talmub und in ben Midrafchim viel gebraucht und in mannigfacher Beife ausgeführt wird. — Wenn endlich die T. auch als Symbol bes beiligen Geiftes bortommt, und inebefonbere ber bei ber Taufe auf Jejum herabsommenbe Beift Gottes in ber Gestalt einer T. seine visionare

Qut. 3, 22. Joh. 1, 21), fo bilben nicht blog bie Borftellungen ber Reinheit und Unschulb, ber Sanftmut, Milbe und Gutigfeit ben Bergleichungepuntt; und noch weniger genugt es in ben Worten "wie eine T." (die nur Lufas materieller aufgefaßt habe) blog bie Schnelligfeit und Gerabheit bes herabkommens aus ber himmelshohe ausgesprochen zu finden. Man wird bier ben Rusammenhang ber biblischen Symbolit mit ber auf weiten Gebieten ber orientalischen Naturreligionen verbreiteten nicht verkennen dürfen. Die heilige T. ber Aftarte war felbst jum Symbol ber weiblichen Raturgottheit geworben, und murbe darum von Phoniciern und Sprern (aber nicht von den Samaritanern auf dem Garizim, wie die Gehässigkeit der Juden ihnen vorwarf) verehrt; ferner weist bas alte weitverbreitete babylonischaffprifche Symbol ber hochften Gottheit zwei ausgebreitete T.nflügel und nach unten einen T.nichwang auf (bgl. G. 143). Unter bem Ginfluffe biefer Symbolit lag es nabe, ben (ale Bringip alles Lebens) gleichsam brutend über ben Baffern ichmebenben Beift Gottes in ber Schopfungsgeichichte (1. Moj. 1, 2) sich als T. vorstellig und überhaupt bie E. jum Symbol bes Beiftes Bottes ju mochen, wie es im Targum ju Sobest. 2, 12 und in mehreren Talmubstellen geschieht. In ber Anwendung auf bas herabkommen bes heiligen Gottesgeiftes auf ben gur Erneuerung ber Belt berufenen Erlofer aber hat bies Symbol erft vollends ben reicheren und tieferen sittlich-religiofen Inhalt gewonnen, ber bem gottlichen Geiftesleben im Unterichieb von bem natürlichen Leben entspricht. - Wir bemerfen noch, daß die hindeutung auf die Brieftaube (Col. domestica tabellaria L.), welche rabbinische Ausleger in Bi. 55, 7 und auch noch neuere in ben bunteln Borten: "nach: flumme T. unter ben Fernen" in ber Aufschrift bes 56. Pfalms haben finden wollen, im Text feinen Salt hat und fehr unwahrscheinlich ift, obicon ber Gebrauch ber I.n gur Briefbestellung in alte Beiten zurückreicht und wahricheinlich aus bem Orient ftammt. - Reben 3 den T.n sind in Palästina auch zahlreiche Turteltauben heimisch. Ihr hebr. Name tor ift, wie ber latein, turtur bon ihrem eintonigen, aber flangvollen, fanften Gurren bergenommen. Drei Arten sind in Palästina nachgewiesen. Am häufiasten ist die auch bei uns vorkommende, auf der vorwiegend rotlich grauen Grundfarbe burch ichwarze und afchgraue Fleden an ber Oberfeite, bie schwarzen und weiß gesäumten Querstreifen an ben halsfeiten und bie roftroten Gaume ber schwärzlichen Schulterfebern ichon gezeichnete gemeine Turtel (Turtur auritus), ein Bugvogel (Per. 8, 7), der sich in Balästina regelmößig in der ersten Salfte bes April in großer Menge einstellt (vgl. Sobest. 2, 12) und leicht ju fangen und gu gabmen ift. An fie hat man vorzugeweise zu ben-Berfichtbarung erhalt (Matth. 3, 10. Mart. 1, 10. ten, wo in ber Bibel von ber Turiel bie Rede ift.

In ber Umgebung bes Toten Meeres, wo es Baume ober Gebuiche gibt, ift aber auch bie ifabellgelbe, mit einem ichwarzen Genidband gezierte Lachtaube (Turtur risorius) zahlreich zu finden; sie bleibt dort das ganze Jahr durch, zieht aber im Sommer auch weiter nordwarts in die Balber Gileads und zu bem Buschwert bes Tabor. Mehr vereinzelt findet man da und dort, g. B. in den Garten bei Jerufalem und felbft im Tempelbegirte, die in Nordafrika und Arabien heimische, am liebsten auf Dattelpalmen nistende Palmturtel (Turt, senegalensis). Ohne Zweifel ift die gefällige, burch ihr ganzes Besen anmutende Turteltaube von alten Zeiten her bei den Föraeliten auch als zutrauliche Hausgenossin gehegt worden; das Opfergefet fest bice voraus, und bie gartfinnige Bezeichnung Jöraels als Gottes Turteltaube (B). 474, 19) ift baber entlehnt. — Turteltauben und I.n, von letteren aber nur die jungen, find bie einzigen Bogel, welche nach ber gefetlichen Opferordnung im Rultus bermenbet murben. Der Grund liegt barin, baf fie in alten Reiten bas eingige von den Jöraeliten geglichtete Federvieh und bie hauptfächlichste Fleischnahrung ber Armen waren. Ihre Berwendung ist aber auf das Sandund Brandopfer beschränkt, und babei ist das T.nopfer, wie auch bei den Agyptern, wesentlich das Opfer ber Armen. Es tonnte als freiwilliges Brandopfer dargebracht werden (3. Moj. 1, 14 ff.); gefetlich erforbert aber ift es nur ju Reinigungsund Entfundigungezweden. Go hatte bie Rindbetterin neben bem Brandopferlamm eine junge T. oder Turteltaube als Sündopfer (3. Moj. 12, s), der Samenflüssige und die Blutflüssige nach ihrer Beilung zwei Turteltauben ober junge I.n. bie eine als Gund., die andere als Brandopfer (3. Mof. 15, 16 f. 20 f.) und ber unrein gewordene Rasiraer neben bem Schuldopferlamm, ein ebenfolches Sünd- und Brandopfer (4. Mos. 6, 10 f.) barzubringen. Forbert bas Gefet in biefen Sallen überhaupt nur bie geringere Leiftung bes T.nopfers, fo macht es basselbe im übrigen zu einem im Falle ber Armut bargubringenben Substitutionsopfer; fo vertritt ein Gund- und Brandopfer aus zwei Turteltauben oder jungen T.n das sonst ein Schaf ober eine Biege erforbernbe Brivatfunbopfer (3. Dof. 5, 1 ff.); ebenso ermäßigt sich bas Opfer ber armen Kinbbetterin (3. Moj. 12, s. Lut. 2, 14), und ber arme genejene Ausfätige barf neben bem Schuldopferlamm ebenfalls anftatt eines weiblichen Schafes und eines zweiten Lammes zwei Turteltauben ober junge T.n als Sund- und als Brandopfer barbringen (3. Moj. 14, sa. so f.). — Daß überall, wo dieses Entsündigungszwecken dienende T.nopfer nicht ein besonderes Brandopfer neben fich hat, bie Forberung fich nicht (wie 3. Mof. 12, s) auf eine Gundopfertaube beschrantt, fondern auf zwei T.n geht, von denen die eine als Brandopfer

Sundopfertier zu erfegen ift (wie 3. Moj. 5, 7 und nach ber Analogie auch 3. Mof. 15, 14 f. 20 f. nab 4. Mos. 6, 10 f.), hat seinen Grund darin, daß bas Fleifch ber Gundopfertaube von bem Briefter vergehrt werben (vgl. 3. Mof. 5, 10), aber auch eine Altargabe in Rauch aufgeben mußte; jenes mar zur Bervollständigung bes Gubnattes, biefes zu der der Oblation erforderlich; die Brandopfertanbe vertritt in folden Sallen bie gur Altargabe beftimmten Fettstude bes größeren Gundopfertieres. - Aus der fast durchgehenden Boranstellung der Turteltauben vor bie jungen In (anbers nur 3. Mos. 12, .) hat man mit Recht gefolgert, baß jene ein noch etwas höher geschättes Opfer waren. wie sich auch leicht daraus beareist, daß sie obne Bweifel mehr in einzelnen Baaren in ben Saufern gehalten, nicht wie die T. scharenweise und in besonberen Schlägen gezüchtet wurden; überdies murben bon jenen nur ausgewachsene, bon biefen nur junge Exemplare bargebracht; im Talmub wird genauer bestimmt: Die T. sei noch nicht opferbar, so lang ihr Gefieber (bie Flaumfebern) noch goldgelb sei, die Turteltaube werde dagegen erst opferbar, wenn ihr Gefieber anfange golbabnlich gelb zu werden. - Uber bas Berfahren bei ber Darbringung bes T.nopfers vgl. S. 238a u. b. A. Sündopfer Mr. 1 u. 2. — Als zu ben opferbaren Tierarten gehörig find eine Turteltaube und eine junge T. auch mit unter ben Tieren genannt. welche bei ber 1. Doj. 15, . ff. beichriebenen Ceremonie ber Bunbichliegung mit Abraham Berwendung finden, und im Ginklang mit 3. Mof. 1, 17 bleiben biefe Bogel ungerteilt. - Der Bebarf an In für Opfergwede mar in den Reiten des gweiten Tempels ein fehr beträchtlicher, und baber bielten im äußeren Tempelvorhof T.nhandler ihre Bare feil (Matth. 21, 18. Mart. 11, 15. Joh. 2, 14. 10). Ein ganzer Traftat bes Talmubs handelt von ben Turteltauben, und es wird in ber Mifchna unter ben Tempelbeamten auch ein besonderer praefectus turturum ermannt. Bgl. noch B. Sebn. C. 291 ff.

Taucher (Luther: Teucher) steht 5. Mos. 14, 12 für bas hebr. ra'ah, womit aber gemäß der Reihenfolge der Aufgählung schwerlich ein Bassers, sondern ein Raudvogel bezeichnet ist; doch ist das Bort wahrscheinlich aus dem 3. Mos. 11, 24 an seiner Stelle stehenden da'ah verschrieben und letteres Wort dann wieder (in der Schreibung dajjah) hinzugesügt worden. Bgl. d. A. Geier.

tauben ober junge T.n als Sünd- und als Brandopfer darbringen (3. Moj. 14, \*\*s. \*\*s f.). — Daß
überall, wo dieses Entjündigungszwecken dienende
T.nopfer nicht ein besonderes Brandopfer neben
sich hat, die Forderung sich nicht (wie 3. Moj. 12, \*)
auf eine Sündopsertaube beschränkt, sondern auf
zwei T.n geht, von denen die eine als Brandopser
dargebracht wird, und zwar auch da, wo nur ein

Taufe. Wenn diese Wort an sich auch jedes
Tauched bezeichnen kann (vgl. 2. Kön. 5, 14.

griech. Text, so wird es in der Bibel doch weit
überwiegend in dem jeht üblichen sinn
von der Johannestause und von der Christischen
Taufe gebraucht. Daß Johannes der Täuser
(j. d. A. S. 755 f.), an die bei den Juden üblichen

Tauchbaber und insbesonbere an bas, welchem sich die Broseinten (f. b. A. Nr. 3) bei ihrer Aufnahme in die Gemeinde unterziehen mußten, an-Inüpfend, die symbolische Handlung der einmaligen Untertauchung in fliegenbem Baffer, als Abbild ber Reinigung von ben bisherigen Gunben unb bes Beginne eines neuen, Gott gefälligen Lebens, gum vorbereitenben Beiheaft auf bas fommenbe Meffianische Reich machte, geschah ohne Ameifel im hinblid auf Beigagungen wie Sach. 13, 1 u. bef. Bef. 36, 24 ff. (vgl. bie Meffiasbezeichnung "ber ba tommt mit Baffer und Blut" in 1. Joh. 5, 6). Johannes war fich babei bes blog vorbereitenden Charafters feiner Bugtaufe mohl bewußt und erwartete die Geiftestaufe, mit welcher bie Aufnahme in bas Messianische Gottesreich berbunden ift, bon bem Stärferen, ber nach ihm kommen follte (Matth. 3, 11. Mark. 1, s. Luk. 3, 16. Joh. 1, 20. 3, 26 ff.). In ber Berbinbung ber



Altefte Barfellung ber Caufe nach einem Banbgemalbe im Cometerium bes Raliftus in Rom.

Mitteilung bes heiligen Geiftes mit ber Taufe ertannten benn auch die Apostel und die urchristliche Gemeinde bas, was die specifisch-driftliche Taufe bon ber Johannestaufe wefentlich unterscheibet (vgl. Apftig. 1, s. 11, 16. 13, 24 u. bef. 18, 28. 19, 1-7), und bie Belehrung über biefen Unterschied ber chriftlichen Taufe u. ber jubischen Tauchbaber und ber Johannestaufe wurde zu ben Elementen ber driftlichen Unterweifung gerechnet (Bebr. 6, 2). Es begreift fich hieraus, bag bie evangelische Überlieferung nicht barin, daß auch Befus im Anfang feiner Birtfamteit, gwar nicht in eigner Berfon, aber burch feine Junger taufte (30h. 3, 22. 26. 4, 1 f.), fondern erft in ber Beisung bes Auferstandenen und Berberrlichten Matth. 28, 16 ff. (vgl. Mart. 16, 15 f.) die Stiftung ber specifisch driftlichen Taufe martiert; benn jene Taufe war noch ebenso eine bloß vorbereitende Buftaufe, wie bie Johannestaufe (vgl. b. A. Jejus Christus Rr. 6, S. 733b). 3m

Taufe fteht es, bag unter ben Beisungen, mit welchen Jesus seine Jünger aussandte (Matth. 10. Mart. 6, 1 ff. Lut. 9, 1 ff. 10, 1 ff.), ein Taufauftrag nicht vortommt; auch ber bilbliche Ausbrud in ben Worten Christi Matth. 20, 22 f. Mark. 10, so f. Lut. 12, so fest keineswegs poraus, bağ ein solcher icon ergangen war; benn er erklärt sich vollständig aus der Johannestaufe und bestimmter aus ber Erinnerung an Refu eigne Taufe durch Johannes. — Dagegen finden wir nach bem Gingang Chrifti in bie Berrlichfeit (vgl. Joh. 7, so) fofort bei ben Aposteln und in ber gesamten urchriftlichen Rirche, ber jubenund ber heibenchriftlichen, als feststehenb und allgemein anerkannt vorausgejest, daß bie Aufnahme in die driftliche Gemeinschaft burch bie Taufe zu vollziehen fei (Apftig. 2, 20. 41. 8, 12 f. 36. 88. 9, 19. 10, 47 f. 16, 15. 23. 18, 8. 19, 5. 22, 16. Rom. 6, 2. 1. Ror. 12, 18. Gal. 3, 27), und der außere Alt der Taufe wird auch da noch nachfolgenb bollzogen, wo ber wefentliche innere Behalt ber driftlichen Taufe, Die Geiftesmitteilung ungewöhnlicher Weise schon vorangegangen ist (Apftig. 10, 44 ff. 11, 16 f.). So nahm die Taufe gunachst bei ben Beibenchriften und weiterhin bei allen Chriften bie Stelle ein, welche im Alten Bund bie Beschneibung eingenommen hatte (Rol. 2, 11 f. Gal. 5, 1), und gehört gu ben Grundlagen, auf welchen die Ginheit ber driftlichen Gemeinschaft bon Anfang an wesentlich beruhte (Eph. 4, s. 1. Kor. 12, 13. Gal. 3, 27 f.). Hierbei und in ber gesamten neutest. Lehre über bie von Gunben reinigenbe (Apftig. 2, ss. 22, is. 1. Kor. 6, 11. Eph. 5, 20. Hebr. 10, 22), die Biebergeburt gu bem neuen Leben ber Rinber Gottes (Tit. 3, s), bie Errettung und Geligfeit vermittelnbe (Mart. 16, 18. 1. Betr. 3, 21), weil bie perfonliche Gemeinschaft mit Chriftus berstellende (Gal. 3, 27. Rom. 6, 2 f. Rol. 2, 12) und feines beiligen Geiftes teilhaftig machenbe (1. Ror. 12, 18. Tit. 3, s) Wirfung der Taufe ist dieselbe in engster und wesentlicher Berbindung mit ber Bufe (Sinnesanderung) und bem Glauben aufgefaßt. - Die außere Form ber Taufhandlung, an welche die Borftellung bes mit Chrifto Begrabenwerbens burch bie Taufe (Rom. 6, 4. Rol. 2, 19) antnupft, war in ber apoftolifchen Zeit bie bes Untertauchens ins Baffer, bas aber in ber Regel zugleich als Übergießen mit bemfelben vorzustellen sein wird. Nur in einzelnen, besonderen Fallen haben, wie es scheint, bie Apostel und hat insbesondere ber Apostel Paulus die außere Taufhandlung felbft vollzogen; fonft, namentlich bei Maffentaufen, blieb fie andern mitheifenden Sanden überlaffen (vgl. Apftig. 10, 48. 19, s; bgl. B. e u. bef. 1. Ror. 1, 14-17). Bie aber bei bem erften Sinausgreifen ber driftlichen Diffionsthatigfeit über ben Bereich bes Einklang mit jener Ansehung der Stiftung der altteft. Bundesvolkes die Taufe erst durch die nach-

folgende, von den Aposteln selbst unter fürbittendem Gebet vollzogene hanbauflegung, an welche in diesem Falle bie Beiftesmitteilung gefnüpft ift, ihren vollendenden Abichlug erhielt (Apstlg. 8, 14 ff.), so werden die Apostel in der Regel, wenn sie burch andere taufen ließen, der Taufhandlung ihren Abichluß felbst burch handauflegung (f. b. M. S. 575 b) gegeben haben (Apftig. 19, s f.). Anfange noch in freierer Beife mit ber Taufe verbunden (vgl. Apftig. 9, 17 mit B. 19), wurbe biefe unter Fürbitte geschehenbe Handauflegung bald zum regelmäßigen, abichlie-Benden Bestandteil ber Taufhandlung, wie sich aus hebr. 6, . folgern läßt. - Bie im R. T. überhaupt bie Beziehung ber Taufe auf Jejum Chriftum als die Hauptsache betont wird, fo icheint in der apostolischen Zeit in der Regel auch bei der Taufhandlung nur ber Rame Jesu Chrifti ausbrūdlich genannt worden zu sein (vgl. Apstig. 2, 28. 8, 16. 10, 48. 19, 8. Rom. 6, 3); nur in bem Taufbefehl Matth. 28, 10 findet fich die fpater üblich geworbene trinitarische Taufformel. Inbeffen fchloß man ohne Frage mit flarem Bewußtsein in die Taufe "im Ramen" ober "auf ben Ramen Jesu Christi" auch die Beziehung auf ben beiligen Beift als wesentliches Moment ein (vgl. bef. Apftig. 19, a ff.). - Dag die icon von Drigenes auf apostolische Trabition gurudgeführte Rinbertaufe wirflich in ber apoftolifchen Beit üblich war ober wenigstens vorgekommen ist, läßt fich aus bem R. T. nicht beweisen. Die Stellen, in welchen berichtet wird, daß mit einer genannten Person auch ihr Haus getauft worden sei (Apftlg. 16, 15. 88. 18, 8 u. 1. Ror. 1, 18), laffen es nur ale möglich erscheinen; und angesichte ber neuteft. Ausfagen über die Taufe, die burchweg bei bem Täufling Sinnesanderung und Glauben vorausfegen, und gegenüber ber burch 1. Ror. 7, 14 bezeugten Anschauung, bag Chriftentinder icon burch ihre Bugehörigkeit an driftliche Eltern geheiligt find, wird biefe Möglichkeit gur Unwahrscheinlichkeit. Erst seit Frenaus ist die Sitte ber Rindertaufe sicher bezeugt. - Auf einen eigentumlichen in ber apostolischen Reit nicht allgemeinen, aber von manchen geubten und ben Korinthern wohlbefannten Taufgebrauch icheint Paulus 1. Kor. 15, so hinzuweisen. Der Sinn ber Stelle und die Art biefes Taufgebrauche ift aber buntel und ftreitig. Luthere Uberfepung: "bie fich taufen laffen über ben Toten", nach welcher ber Gebrauch barin bestunde, bag man um feinen Glauben an die Auferstehung und an die Berbindung der Christengemeinde auf Erben mit ben ichon Bollenbeten im himmel (Bebr. 12, 29 f.) ju bezeugen, fich über ben Grabern verftorbener Christen taufen ließ, ift gwar fprachlich recht wohl möglich, hat aber wiber sich, bak nur allenfalls gottesbienftliche Berfammlungen bie jum Teil bewohnt werden. Der Ort bat (Eufebius, Kirchengeich, IV, 15), nicht aber Taufen burch bas Erbbeben vom J. 1837 ftart gelitten.

über Gräbern für die altchriftliche Zeit nach weisbar find, und daß so lange die Taufe durch Untertauchen vollzogen wurde, ein solcher Gebrauch nicht wohl auftommen konnte. Rach ber jest herrschenden Aufsassung soll übersetzt werden: "bie sich taufen laffen für bie Toten", und es foll ber von den Marcioniten, den Cerithianern und den späteren Montanisten bezeugte Gebrauch, dax fich Chriften ftellvertretenb fur noch ungetauft Berftorbene, insbesonbere für vor der Taufe verstorbene Katechumenen taufen ließen. schon in der apostolischen Kirche nicht ungewöhnlich gewesen und von Paulus, obicon er benfelben teinenfalls habe billigen können, für diese Beweisführung für bie Auferstehung ber Toten verwertet worden fein. Uns erscheint bieje Anficht jebenfalls nur unter ber Borausjegung annehmbar, daß mit diesem Gebrauch in ber apostolischen Beit noch nicht bie abergläubischen Borftellungen von einer magischen Wirkung dieser ftellvertretenben Taufe auf die Berftorbenen verbunden maren, welche jene Sarctifer hegten, und welche fogar zum Bollzug ber Taufe an Leichnamen geführt haben; vielmehr mußte ber Gebrauch noch ben unverfänglicheren Sinn gehabt haben, bag man in bem auch nachmals von ber Rirche festgehaltenen Glauben, bei ben bom Tod überrajchten Tauftandibaten erfete ber Borfat, fich taufen gu lassen, die wirliche Taufe, gur Konstatierung biefes Borfapes die symbolische Handlung ber stellvertretenben Taufe für fie vollzog. Es fragt sich aber, ob nicht zu erklaren ift: "bie fich taufen laffen ber Toten wegen", b. h. bes gur Rategorie ber Toten gehörigen Chriftus und ber in ihm entschlafenen Chriften wegen, in welchem Falle bie Beziehung auf einen sonderlichen Taufgebrauch megfiele. Bgl. Dieftelmann in Jahrbb. f. D. Theol., 1861, S. 522-554.

Tebah (1. Moj. 22, 14), f. Betad).

Tebeth, f. Monate.

Tebes hieß die Stadt, bei deren Eroberung Abimelech (f. b. A.) getotet wurde (Richt. 9, so. 2. Sam. 11, 21). Bu Gufebius Beit bestand ber Ort noch unter bemielben Ramen, 13 rom. De. (21/2 M.) von Neapolis (Sichem) in der Richtung auf Stythopolis (Bethjean) gu. Die beiben lettgenannten Stabte waren bon jeher burch eine noch heute vielbegangene Karawanenstraße verbunden, die noch Spuren römischen Straßenbaues aufweift. Auf biefer Straße liegt 4 St. norböftlich von Nablas, am Westabhang eines äußerst fruchtbaren Thalbedens, mitten unter ausgebehnten Olivenhainen das große Dorf Pabas: sicher bas biblische T. Aus alter Beit ftammen nur noch gablreiche Gifternen und fünftliche Feljenboblen.

( , , , , ,

Seine Bewohner befigen beträchtliche Berben, Die mahrend des Sommers in ben jum Ghor abfallenden Thalern weiben. G. Robinfon, NBF. 400 f. Guérin, Samarie II, 357 ff.

Trice. Unter ben in der Nähe ober im Annern mancher Städte Balaftina's gelegenen Teichen war ichwerlich ein natürlicher; vielmehr waren mohl alle fünftlich bergeftellte, offene Bafferbehalter mit zuweilen in Felsen eingehauenen, meift aber gemauerten sentrechten Wanbungen und oft von ansehnlicher Große. In solchen in ber Regel in Thalgrunden und sonstigen Bobensentungen angelegten Teichen sammelte man bas Regenwaffer gur Dedung bes Bafferbebarfs in ber trodenen Jahredzeit, in einigen auch bas Baffer vorhanbener Quellen, und noch andere murben ichon in alter Beit burch Bafferleitungen gespeift, bie weiter entferntes Quellmaffer herbeiführten. Das Baffer ber T. biente, wie bas ber Cifternen (f. Brunnen), als Trinkwaffer (baher bie Beftimmung 3. Dof. 11, se), ju wirtichaftlichen Breden und gur Bemafferung bon Bart- und Gartenanlagen (Breb. 2, .). Befonbers in Jerusalem gab es neben ben zahlreichen Cisternen so viele Teiche, daß ber bort aufgespeicherte Bafferporrat meift auch in Reiten ber Durre ober feindlicher Belagerung ben Bedarf ausreichend bedte. Man vgl. über die in der Bibel und von Josephus ermähnten, sowie über bie beutigen Teiche Jerusalems b. A. Jerufalem Rr. 10, fowie bie Artt. Bethesda und Silvah und über die jog. Teiche Salomo's b. A. Etam u. S. 707, auch bie Mitteilungen Schids über "bie Bafferverforgung Jerufalems" in ZDPV. B. I, G. 132 ff. - Über die Teiche bei Gibeon (2. Sam. 2, 18. Jer. 41, 12), bei Hebron (2. Sam. 4, 12), bei Hesbon (Hohest. 7, 4; vgl. 2. Maff. 12, 16 u. b. A. Raspin) und bei Samaria (1. Ron. 22, 26) ift in ben betr. Artt. ichon bas Erforberliche bemertt worben.

Teloa, war eine alte jubaifche Stabt (1. Chr. 2, 24. 4, s. 2. Chr. 11, e; vgl. 2. Sam. 23, 26. 1. Chr. 12 [11], 20. 28 [27], 9). Über ihre Lage tann tein Zweifel obwalten. Die Gept. nennt fie 30f. 15, 60 (einer Stelle, bie im überlieferten hebr. Terte ausgefallen ift) neben Bethlehem und anderen Städten bes Gebirges Juba fublich von Jerufalem. Eben babin weisen Ber. 6, 1 und hieronymus, welcher T. 12 rom. M. füblich von Berufalem, 6 Dt. von Bethlehem anfest. 2 St. bon Bethlehem, 4 von Jerufalem finden fich benn auch die Ruinen des Ortes unter dem alten Ramen Takua'. Sie liegen auf einem breiten Höhenruden, ber nach Often zu ben Söhlenthalern (vgl. 3. B. b. A. Abullam) ber Wüfte Juba abfallt, die bier ben fpeciellen Ramen "Bufte T." ffihrte (2. Chr. 20, 20. 1. Matt. 9, 30). Dagegen ift nach Beften gu bie Umgebung L's fruchtbar. ber Bewohner von Beth-Gben, bes infchriftlichen

In alter Beit gab es bier gablreiche Sytomorenpflanzungen (Am. 7, 14); bie Mifchna rühmt bas in T. gewonnene Ol, und arabische Autoren bes MA. ben Honig von T. Die Geschichte weiße manches bon ber Stadt zu berichten. Gie geborte ju ben Orten, welche Rehabeam befestigen ließ (2. Chr. 11, a); benn vermoge ihrer Lage tonnte fie ftrategische Bebeutung gewinnen, wie benn auch später Titus ben Ort für ein festes Lager in Aussich nahm (Joseph , Leben 75). Aus T. ftammte jenes "Muge Beib", mit beren hilfe Joab Abfaloms Rudberufung aus ber Berbannung vermittelte (2. Sam. 14, s ff.). T. war die Heimat bes Propheten Amos, ber hier als Schafhirt unb Sptomorenguchter lebte (Am. 1, 1. 7, 14). Die Stadt war nach bem Exil wieder bewohnt (Neh. 3, s. 27) und wird noch im MA. vielfach genannt. Dag man hier bas Grabmal bes Amos zeigte, wird und nicht Wunder nehmen; einige gaben basselbe sogar für bas bes Resaja aus. T. mar lange Beit hindurch ein driftlicher Ort. Unter ben Trummern erblict man noch die einer driftlichen Kirche: fie gehorte einft ben Templern, welche T. von bem Ronige Fulto gegen Bethanien austauschten. J. J. 1138 wurde es von den Türken überfallen und zerstört, und scheint seitbem nicht wieber bewohnt worden zu fein. G. Robinfon, Pal. II, 406 ff. Guérin, Judée III, 141 ff. Memoirs III, 314 f. 368 f.

Tel-Abib, Rame eines Ortes am Fluffe Chebar (j. d. A.) in Babylonien, wo von Rebutadnegar feinerzeit weggeführte jubifche Erulanten wohnten (Hef. 3, 16). Über bie nabere Lage bes Ortes ist nichts mehr auszumachen, wie benn seiner außer an der angeführten Stelle Aberhaupt nicht Erwähnung geschieht. Rach hebraischer Etymologie murbe ber Name "Ahrenhugel" bedeuten. Friedr. Delitich in Zellers bibl. Handwörterbuch S. 943, Art. Thel vergleicht das affpr. Til-ababi "Waffer- oder Sintfluthügel", aus bem ber Rame bes babyl. Ortes bei ben Bebraern verberbt ober veranbert fei. Schr.

Telaim (T), j. Telem.

Telaffar, genauer Telaffar, Rame einer Ortlichfeit, welche, von ben "Sohnen Ebens" bewohnt, mit anberen und gwar westmesopotamischen Stabten (Gozan, Harran, Rezeph) in der Reit vor Sanberib unter affprifche Botmäßigfeit geraten war (2. Ron. 19, 12. Jef. 37, 12). Der Rame entfpricht burchaus bem affprischen Til-Assuri, b. i. "Hugel Afurs", welcher, als Rame ebenfowohl einer babylonischen, wie einer affprifchen Stadt, auf ben Inschriften erscheint. Bier weift, wie icon bie gleichzeitige Ermahnung anderer westmesopotamischer Stabte (f. borbin), so auch die Namhaftmachung ber "Sohne Ebens", b. i.

Bit-Adini (zwischen Euphrat und Belich), auf eine Gegend Bestmesoptamiens (f. Beth-Eben und Eben). Bgl. KGF. 199; KAT.2, 327 f. Del. Bar. 264 f.; H. Bindler in Sigungsberr. ber Atab. b. Bissensch, zu Berlin 1888 S. 1355.

Schr.

Telem (T) wird Jos. 15, 24 unter den Städten des Südlandes von Juda genannt. Bielleicht ist es einersei mit Telaim (1. Sam. 15, 4), woselbst Saul im Kriegszuge gegen die Amalesiter sein Heer musterte (vgl. auch Sept. 2. Sam. 3, 12). Außerdem erwähnt der Talmud eines Menahem aus T. Sonst geschieht des Ortes nirgend Erwähnung, und unter den heutigen Namen deckt sich seiner mit einem von jenen beiden. — Esr. 10, 24 kommt T. als Personenname vor.

Tel-harfa (Tel harsa), Name einer Stabt Babyloniens (Esr. 2, 60. Neh. 7, 61), über beren nähere Lage sich nichts ausmachen läßt. Der Name würde im Hebräischen gleicherweise wie im Babylonischen "Balbhügel" bebeuten. Schr.

Tel=Melach, b. i. "Salzhügel", Stadt Babyloniens, sonst unbefannter Lage (Est. 2, so. Neh. 7, s1).

Tema wird 1. Mos. 25, 15 (1. Chr. 1, 20) als ber neunte unter ben 12 Gohnen 38maels genannt, mar somit ein Stamm ber fog. 38. maelitischen Araber. Überall sonst erscheint T. als Bezirk ober Land; nach Hiob 6, 10 muffen bie Bewohner besselben als Rarawanenführer sprichwörtlich gewesen sein. Bezüglich ber Lage von T. werben wir ichon durch 1. Moj. 25, 15 (f. d. A. Jomael) in die Nordhälfte Arabiens gewiesen; naher wird das biblifche I. in bem heutigen Taima, vier Tagereifen (40 Deilen) füdlich von Dumat el-Dichandal (f. Duma), zu erbliden fein. Dazu ftimmt ebenfowohl Jef. 21, 14, wo die Bewohner von I. öftlich von (bem feturäischen) Deban (s. d. A.) gedacht sind, als Jer. 25, 23, wo T. zwischen Deban und Bus (f. b. A.) aufgegahlt wird. Aus ben 1884 von Enting bort aufgefundenen (aramāifcen) Inschriften ergibt fich, bag I. ber Gip einer alten Rultur war.

Kach.

Teman war nach 1. Mos. 36, 11. 15 (1. Chr. 1, 26) ber älteste Sohn bes Esiphas, bes erstegebornen Sohnes Esaus. Danach bezeichnet T. ursprünglich einen Gau von Ebom (s. b. A.) und zwar einen ber ältesten und wichtigsten; vgl. hierzu auch 1. Mos. 36, 42 (1. Chr. 1, 22), wo T. in anderer Reihensolge unter ben Gausürsten Eboms ausgezählt wird, und 1. Mos. 36, 24, wo von dem "Lande der Temaniter" die Rede ist. Die wichtige Rolle, welche T. unter den edomittischen Gauen spielte, macht es auch begreislich, daß an verschiedenen Stellen T. als dichterischer

Rame für Ebom überhaupt ericheint. Go Amos 1, 12 (vgl. 2, s. s, wo gleichfalls Land und Hauptstadt einander gegenüber gestellt werden): Dbabja .: "beine Belben, Teman", wofür in ber Parallele Jer. 49, 22 "die Helden Edoms"; Jec. 49, 20, wo bie Bewohner von T. gleichfalls parallel mit Ebom stehen, und sehr wahrscheinlich auch Hab. 3, 2, wo nicht (mit Luther) "von Mittag (Guben) her", sondern "von T. her" ju ubersehen ift; wie hab. 3, a ("vom Gebirge Paran") geht auch 5. Mos. 33, 2 bie Gotteserscheinung vom Sinai aus und nimmt ihren Weg nach Norden über das Gebirge Seir, d. h. über Cbom. Fraglich ist bagegen, ob sich ber Jer. 49, 1 hervorgehobene Ruf der Weisheit Temans auf I. im engeren Sinne ober auf Ebom überhaupt bezieht. Für bas lettere könnte sprechen, bag in der Parallele Obadja . allgemein von den Beisen Edoms die Rede ist; vgl. auch Baruch 3, 22, wo T. offenbar als Bezeichnung Edoms dem Lande Canaan gegenüberfteht (auch B. sa tonnen bie "Raufleute Temans" in biefem weiteren Sinn verftanden fein). Wenn bagegen Siob 2, 11 u. 8. Eliphas, ber altefte und weisefte ber Freunde hiobs, als "Temanit" bezeichnet wird, fo ift bamit ohne Zweifel T. im engeren Ginn, nicht Wom überhaupt gemeint. — Über bie geographische Lage bes Gaues T. lagt fich Raberes nur aus Hej. 25, 13 erichließen, wo T. als Ausgangspunkt ber Berwüstung Eboms bem "bis Deban" (j. b. A.) gegenüberfteht. Dies nötigt gur Anjepung Temans im Norben ober Norbosten Joumaa's und I. burfte banach ibentisch fein mit bem Bj. 83, o erwähnten Bezirk Gebal (f. b. A.). Dazu ftimmt auch, bag Am. 1, 12 neben Teman und als beffen hauptstadt bas in biefem Begirt gelegene Bozra (f. d. A.) genannt ift. Jebenfalls tann gegen bas Reugnis bes Ezechiel nicht bie vage Notiz des Hieronymus in Betracht kommen, ber I. (ju Amos 1, 12) für eine Gegend im Guben von Joumaa erklart. Gine andere Frage ist dagegen, ob T. in der Bibel irgendwo als Name einer Stadt gemeint ift. Dafür icheint ju fprechen, bag noch Eufebius eine Stadt Thaiman fennt, welche 15 (nach hieronymus 5) com. Meilen, also 6 Stunden, bon Betra entfernt gemefen fei. Bon ben oben angeführten Bibelftellen notigt indes feine, in T. eine Stadt gu finden, und es ist daber wahrscheinlich, daß sich der Rame bes Gaues I. erft ipater auf eine vorher anbere benannte Stadt tonzentriert hat, wie folches 3. B. auch mit esch-scham (b. i. Sprien; jest auch Rame für Damastus) geschehen ift.

Eboms aufgezählt wird, und 1. Mof. 36, 34, wo bon dem "Lande der Temaniter" die Rede ist. das israelitische Bollstum, daß sofort nach der Die wichtige Rolle, welche T. unter den edomitischen Gauen spielte, macht es auch begreislich, wesens durch Aufrichtung des davidischen Erdated und ber Gebanke auftaucht und Gestalt

1, , , 2

gewinnt, bem inmitten seines Boltes wohnenben | Gottfonige an Stelle bes bon einem Ort zum anbern transportabeln Zeltheiligtums in ber Hauptftabt bes Reiches einen palastartigen Tempel als festen, bauernben Wohnsit (vgl. 1. Kon. 8, 18. \*2. Thr. 6, 2) zu erbauen und damit die Konsolibierung bes Gottesstaates auf bem Boben bes heiligen Landes zu vollenden. Schon David hatte, nachdem er bas Reich burch feine fiegreichen Kriege gegen bie Rachbarvoller gesichert hatte, biefen Gebanten gefaßt, war aber infolge einer ihm burch ben Propheten Rathan gegebenen gott- icon David Jerufalem als ben nunmehrigen

jung gezeichnet gewesen feien, feinem Gobne Ga-Iomo übergeben habe (1. Chr. 23 [22]. 29 [28]. 11 ff. 30 [29], 1-6); und biefer Bericht ift augenicheinlich ftart von dem Beftreben beeinflufit, Die nachmaligen gottesbienftlichen Ginrichtungen und Ordnungen, so weit sie nicht burch bas mosaische Gefet normiert waren, möglichft vollständig auf David gurudzuführen; er fteht mit ber Darftellung ber alteren Uberlieferung wenig im Ginflang und tann nicht als geschichtlich anertannt werden. Aber bas bezeugt auch bie altere Überlieferung, bag lichen Beijung von seiner Aussührung abgestan- dauernden Bohnsit Jehova's ansab (2. Sam.



Der Cempel in Jerufatem aus ber Beit Balomo's. Rach einem retonftruierten Mobell bes Baurat Schid in Jerufalem.

ben (2. Sam. 7. 1. Chr. 18 [17]. 1. Kön. 5, s. | 8, 17 ff. 1. Chr. 23 [22], 7 ff. 29 [28], 6 f.). Jm Einklang mit ber Nachricht, daß bas an ihn ergangene Gotteswort zugleich die Ausführung seines an sich guten und gottgefälligen Borhabens burch seinen Sohn und Nachfolger in Aussicht gestellt habe, sehen wir ihn aber boch jenen Gebanten und seine kunftige Ausführung im Auge behalten. Allerbings berichtet nur ber Chronift, baß schon David bas Material für den Tempelbau, ungeheure Mengen von Gold, Silber, Erz und Gifen, gu welchen auch bie Stammfürften noch ihre Beitrage hinzufügten, toftbare Steine und teilweise auch bas Cebernholz und bie Quabern beichafft, Steinmegen bestellt, ja auch bie Plane und Dufterbilder der auszuführenden Bauten und anzufertigenden Gerate, die nach einer von Jehova's eigner hand geschriebenen Anwei- (f. d. A.) von Turns einen Bertrag, nach welchem

15, 25; vgl. auch Pf. 3, s. 24, s), baß schon er, ber Beisung bes Bropheten Gab folgenb, ben Play für bas fünftige heiligtum, die Tenne Arafna's (f. b. A.) angekauft und Jehova einen Opferaltar barauf gebaut (2. Sam. 24, 18 ff.; bgl. 1. Chr. 22 [21], 18 ff. 23, 1. 2. Chr. 3, 1), und bag er bas in seinen siegreichen Rriegen erbeutete Gold, Silber und Erz Jehova geheiligt habe (2. Cam. 8, s. 10 ff.). Man wird baher mit gutem Recht voraussegen, bag mas bie fpatere Uberlieferung von Davide Borbereitungen für ben Tempelbau zu erzählen wußte, nicht rein aus ber Luft gegriffen war, sondern daß Salomo wirklich bas Bert von David wenigstens fo weit vorbereitet fand, daß er basfelbe icon bald nach feiner Thronbesteigung in Angriff nehmen tonnte. -Salomo nun ichloß gunachft mit bem Ronig hiram

bieser gegen eine bebeutende Abgabe von Weizen und seinem Olivendl das nötige Cedern- und Eppressenblz vom Libanon siesette und in Flößen nach Joppe schassen ließ, wo es Salomo's Knechte abholen mußten; auch bei der Zurichtung von Holz und Steinen halfen den Arbeitern Salomo's derselben kundigere im Dienst Hirams stehende Arbeiter, namentlich solche aus Gebal (= Byblus; vgl. 1. Kön. 5, 1—12 [18—28]. 9, 11. 2. Chr. 2, 2 ff.). Rach der Versicherung des Josephus (Altert. VIII, 2, 2 gg. Ap. I, 17) sollen noch zu seiner Zeit die zwischen beiden Königen in dieser Angelegenheit gewechselten Briefe, deren Inhalt



1 Altefte Durftellung ben Cempele in Berufatem.

die Bibel mitteilt, in dem Staatsarchiv zu Tyrus borbanden gewesen fein. - Rum Fallen und Burichten bes bolges auf bem Libanon bob Salomo felbft 30000 Fronarbeiter aus ben Israeliten aus, bon welchen immer je 10000 einen Monat lang auf bem Libanon arbeiten mußten und bann für die zwei folgenden Monate beimtebren burften. Ferner verwendete er 150000 nichtisraelitifche, ohne Zweifel vorzugeweise canaanitifche Fronarbeiter, und zwar 70000 als Laftträger und 80000 als Steinhauer in ben Steinbruchen auf bem Gebirge (vgl. 1. Kon. 5, 18-18 [27-82]. 2. Chr. 2, s. 17 f. u. d. A. Frondienft). Gine fpatere Überlieferung (Eupolemos bei Gufebius Praep. ev. IX, 30-32. 34) erhöht biefe Bahl auf 160000 und macht bie Salfte gu Mauptern, bie Ronig Uaphres, und bie anbere Salfte zu Thriern und Phoniciern, die Ronig Guron (= hiram) Salomo auf fein Ansuchen geschickt habe. Die Quaberfteine murben ichon am Ort bes Bruches fo bollftanbig zugerichtet, bag beim Tempelbau felbft feinerlei weitere Bearbeitung

erforderlich war (1. Kon. 5, 18 [11]. 6, 7). Jur Ausführung ber beabfichtigten Ergarbeiten endlich berief Salomo ben funftverftanbigen Siram aus Tyrus (Raberes über ihn f. i. b. M. Siram), ben erft eine gang fpate Uberlieferung (Eupolemos bei Eulebius Praep. ev. IX, 34) gu einem . Urchiteften macht, mabrent die altefte (1. Ron. 7, 18 ff.) ihn ausichließlich als Ergarbeiter barftellt; feine Mitwirfung tann baber ber Deinung, bağ ber phonicische Tempelbauftil einen maggebenben Ginfluß auf ben falomonifchen Tempelbau geubt habe, in feiner Beije gur Stube bienen. - Der icon von David geheiligte Plat fur bas Gotteshaus auf bem öftlichen, erft fpat und vereinzelt (2. Chr. 3, 1) Moria (f. b. A.) genannten Sugel Jerufalems, Die vormalige Tenne Arafna's, war feiner Raturbeschaffenheit nach nicht ohne meiteres jum Baugrund geeignet; es maren jebenfalls Planierungen und betrachtliche Gubstruttionen erforberlich; man mußte, bejonders auf ber Weft- und Oftfeite bes Gelfenbugele, Futtermauern aufführen und bie zwischen ihnen und bem Gelfengrund liegenden 3mifchenraume mit Erbe und Steinen ausfüllen (ogl. Raberes in b. A. Jerufalem Rr. 5). Die Bibel berichtet awar nichts von biefen Arbeiten, und auch bie Angaben bes Josephus, ber bie Aufführung folder Grundmauern balb auf allen Seiten (Altert. VIII, 3, s. s. XV, 11, s), bald bestimmter nur auf ber Oftfeite an bem jahen Ribronthale (3. Rr. V, 5, 1. Altert. XX, 9, 1) Salomo guichreibt, beruben fdwerlich auf alterer überlieferung (bie bestimmtere Angabe Inupft offenbar an ben Ramen ber nachmaligen "Salle Salomo's" an; f. u.); mogen es aber auch nur Bermutungen fein, mit benen ber biblifche Bericht von Josephus ober von ber gu seiner Zeit herrschenden Deinung erganzt worden ift, fo wird boch biefe Erganzung besfelben jebenfalls burch die uns jest genauer bekannten natürlichen Bobenverhältniffe bes Tempelberges als richtig bestätigt; und als ein indirettes biblifches Beugnis für biefelbe barf man wohl auch bie nur aus ber Rotwendigfeit folder Gubftruftionen begreifliche ungeheure Rahl ber verwendeten Fronarbeiter ansehen. Aber weber in ben noch vorhandenen fugenrändigen Grundmauern der beutigen Tempelarea, noch in ben von Barren an ber MO.- und GO.-Ede berfelben gefundenen, mit phonicifden Maurerzeichen verfebenen Steinen barf man Uberrefte biefer falomonischen Tempelgrundmauern finden wollen (vgl. S. 697 u. 702). Der salomonische Tempel tann nach ben topographischen Berhaltniffen nur in bem mittleren Dritteil ber beutigen Saramflache, ungefahr an ber Stelle ber heutigen Omarmofchee geftanben haben (vgl. G. 697). - Der Tempelbau begann im Monat Siv, b. i. bem 2. Monat bes 4. Regierungejahre Salomo's, bas nach einer (zweifelhaften; bgl. G. 1310a) dronologischen Berechnung

bem 480. Jahr nach bem Auszug Israels aus tischen Heiligtümer sind noch kleiner. Übrigens Agypten entiprechen foll (1. Ron. 6, 1. 27. 2. Chr. 3, 1); nach ben noch viel zweifelhafteren, angeblich auf tprifche Urfunden geftusten Datierungen bes Jojephus foll er im 240. Jahr nach ber Grunbung von Tyrus (Altert. VIII, 3, 1) und 143 Jahr 8 Monate vor ber Gründung Karthago's (gg. Ap. I, 17 u. 18) begonnen haben. Bollenbet murbe er im Monat Bul, b. i. bem 8. Monat bes 11. Regierungsjahrs Salomo's, jo bag er im ganzen 7 ober genauer 71/2 Jahre in Unipruch nahm (1. Ron. 6, 28). Die 7tägige Ginweihungsfeier fand, nachbem auch alle Tempelgeräte fertig geworben waren, wahrscheinlich - wie man nach bem Borgang bes Josephus gewöhnlich annimmt — im folgenden, also bem 12. Regierungsjahr Salomo's (nach einem wenig glaubhaften Bufat ber Sept. in 1. Ron. 8, 2 erft nachbem auch ber Balaft Salomo's fertig war, 20 Jahr nach Beginn bes Baus) im 7. Monat im Anschluß an bas ebenfalls 7tagige Laubhüttenfest ftatt (1. Ron. 8, s. es f.), und zwar nach ber Chronit vom 8 .- 14. Tag, worauf bom 15 .- 21. bas Buttenfest gefeiert, am 22. bie Schluffeier gehalten und am 23. das Bost entlassen wurde (2. Chr. 5, s. 7, s-10). - Die in 1. Ron, 6 u. 2. Chr. 3 gegebene Beschreibung bes salomonischen Tempels ift im einzelnen vielfach buntel und ludenhaft; gur Ergangung berfelben barf Ezechiels Beichreibung bes von ihm geschauten neuen Tempels (Bej. 40-42. 46, 19-24) nur mit großer Borficht gebraucht werben, ba - abgesehen von ber Unsicherheit und Dunkelheit bes Textes - biefes Ibealbilb von bem ibm allerhings zu Grunde liegenden Erinnerungebilb bes Briefterfohnes an ben gerftorten Tempel immerbin noch beträchtlich berfchieben fein wird, und überbies feit Salomo's Beiten ber urfprüngliche Bau manche Erweiterungen und Bereicherungen erfahren hatte. Dit gleicher Borficht muß auch die von Josephus (Altert. VIII, 3) gegebene Beschreibung benutt werben, ba einzelne Angaben bem herobianischen Tempel entlehnt und andere wohl bloge Bermutungen, manche auch ent-2 ichiebene Ubertreibungen find. — Das gange Beiligtum bestand aus bem in Beiliges und Allerbeiligftes (Chor) geteilten Tempelhaus felbft, feiner Borhalle, feinen Anbauten und ben Borbofen. Das Tempelhaus war ein aus großen Quaberfteinen aufgeführtes, rechtediges Gebaube, bas, nach ben himmelsgegenden orientiert, feinen Eingang im Often hatte. Die Lange betrug 60, bie Breite 20, bie Sobe 30 Ellen, fo bag alfo bie Langen- und Breitenmaße ber Stiftshutte berboppelt, bas Sobenmag aber verbreifacht mar, woburch ein befferes architettonifches Berhaltnis ber bobe gur Breite erzielt murbe. Die giemlich beicheibenen Dimensionen (29 Meter Lange, 91/s Breite, 141/2 Sohe) burfen nicht befremben; bie 41, 2). Die am nachsten liegende Auskunft icheint

gelten jene Dagangaben ohne Zweifel bem Inneren (fie find im Lichten zu nehmen). Mauerbide ift nicht angegeben, muß aber febr beträchtlich gewesen sein, wie schon bie Berwendung machtiger Quabern, bie benen an ben Grundmauern bes Balaftes Salomo's (1. Ron. 7, 10) schwerlich nachstanden, und sicherer bie Abfate an ber Angenfeite ber nach oben fich verfungenben Mauern (f. u.) ichließen laffen; im Tempel Ezechiels beträgt fie 6 Glen (Sef. 41, a nach bem hebr.), und viel ichwacher tann fie am unteren Teil der Mauer nicht gewesen sein, mahrend bie bes oberen Teiles 3 Ellen weniger betrug (f. u.). - Die Dede bestand aus Cebernbalten und -brettern (1. Ron. 6, .); ob fie gang flach ober wie Thenius zu beweisen fucht - leicht gewolbt war, lagt fich aus ben bon ber Ginbachung gebrauchten Ausbruden nicht sicher enticheiben. Darüber aber lag ohne Aweifel ein festes, wohl aus Stein-, vielleicht Marmorplatten gebilbetes flaches Dach (fein Giebelbach), bem ein ringsumlaufenbes Belander gewiß nicht gefehlt hat (ogl. 5. Dof. 22, e). - Ob bas Tempelhaus, wie ber vifionare Tempel Ezechiels und viele Tempelbauten bes Altertums, auf einer erhöhten gemauerten Blattform ale feiner Bafie ftand, fo bag man auf Stufen gu ihm binanfteigen mußte, ift ungewiß, aber nicht unwahrscheinlich; bei bem Tempel Ezechiels ift biefe Bafis 6 Ellen boch und bie Bahl ber zu berfelben hinaufführenben Stufen betrug 10 (Sef. 40, 40. 41, a; in ersterer Stelle bat fich ber bie Rahl ber Stufen angebende ursprungliche Tert in ber Sept. erhalten). — Die Angaben über bie innere Einteilung bes Tempelhaufes in bas Beilige und bas Allerheiligfte (ben Chor) und über beren Dimenfionen haben nun aber auch bezüglich ber Sohe und Bebachung zu verschiebenen Borftellungen geführt. Go völlig namlich bie Angaben, bas Beilige fei 40 Ellen lang (1. Kon, 6, 17), und bas Allerheiligfte 20 Ellen lang und breit (B. so; vgl. B. te) gewesen, mit ben obigen Dimensionen bes Tempelhauses übereinftimmen, fo anffallend ift es, bag bie Sobe bes Allerheiligsten auch auf nur 20 Ellen angegeben wird (B. 20). Man wird es zwar gerabe bei ihm febr begreiflich finden, bag bie bebeutfame volltommene Bürfelform bes Allerbeiligsten ber Stiftshutte beibehalten, und barum auch bas Sohenmaß nur verdoppelt murbe. Aber es fehlt jebe Undeutung barüber, wie man biefe Sobenangabe mit ber auf 30 Ellen lautenben für bas Tempelhaus in Einklang zu bringen hat. Der Thronist gibt barüber vielleicht eine Andeutung (f. unten), aber teine bestimmte Austunft; benn er lagt beibe Sobenangaben einfach meg (2. Chr. 3, a u. .). Auch bei Gechiel fehlt jebe Sobenangabe (Bef. meiften eigentlichen Tempelhaufer ber altagbp. Die gu fein: Die Bohe von 30 Ellen gelte nur von bem Beiligen, bas Allerheiligfte aber fei auch von außen gesehen 10 Glen niebriger, also mit bem Heiligen nicht unter bemfelben Dach gewesen, wie auch bas Santtuarium ber ägyptischen Tempel niebriger ju fein pflegt, als bas babor ftebenbe Tempelhaus (fo Stieglig, Gruneisen, Biner). Aber wenn man bebentt, bag in 1. Ron. 6, 1-10 bie außere Geftaltung bes gangen Tempelhaufes beschrieben, und biesem eine Hohe von 30 Ellen gegeben ift, bag erft in ber mit B. 14 beginnenben Beschreibung bes inneren Ausbaus die auf 20 Ellen lautende Sohenangabe für bas Allerheiligste portommt, und bag ein folches hinausragen bes Beiligen über bas Allerheiligfte weber an bem Tempel Ezechiels, noch an bem herobianischen Tempel eine Analogie hätte und insbesondere eine febr ftarte Abweichung von ber Banart ber Stifts-

benten (Schnaafe, Ewald, Bottcher), weil bies gegen ben Wortlaut von 1. Ron. 6, 10 berftogt. Gewöhnlich nimmt man an, er fei zu einem ober mehreren Obergemachern eingerichtet gewesen, die man zum Aufbewahrungsraum für die Reliquien der Stiftshütte (1. Kon. 8, 4) hat machen wollen: und allerdings wird man bie mit Gold überzogenen Obergemächer in 1. Chr. 29 [28], 11 und 2. Chr. 3, 9 schwerlich anderswo fuchen tonnen, als über bem Allerheiligften: bagegen ift es nicht recht bentbar, bag biefer Oberraum ju irgend einem Gebrauch, eime dem angegebenen, bestimmt war; denn – gejehen davon, daß es gegen bas Decorum gewefen mare, über ber eigentlichen Gotteswohnung gur Benugung bestimmte Obergemacher angulegen, - fo hatte in einem folchen Salle eine



Plan des Cempelhaufen.

A-H. Allerheiligftes. H. heiliges. V. Borhalle. UUUU, Umbau. K. u. K'. Rammern, 88, Caulen Jachin und Boas Tr. Benbeltreppe. BL. Bundeslabe. CC. Therubim. B. Raucheraltar. ST. Schaubrottifc. LL. Leucheer.

hutte mare, so wird man biefe Austunft unannehmbar finden. Die Stelle 1. Kon. 6, 16 bejagt auch nicht, wie es nach Luthers Ubersetung scheint, daß bie Cedernwand, welche bas Beilige und Allerheiligste ichieb, 20 Ellen boch mar; nach ber richtigen übersetzung: "Und er baute bie 20 Ellen bon ber hinteren Geite bes Saufes an mit cebernen Brettern bom Boben bis an bie Dedbalten" ift vielmehr gejagt, bag in einem Abstand von 20 Ellen von ber hinterwand eine vom Boden bis zur Dede reichende, aljo 30 Ellen hohe Cebernmand ben gangen Raum abgeschloffen habe. Go bleibt nur bie andere Annahme übrig, daß, von außen gefeben, bas Beilige und Allerheiligfte gleich boch und unter einem Dach maren, bag fich aber im Juneren über bem nur 20 Ellen hohen Allerheiligsten ein 10 Ellen hoher leerer Raum befunden bat. Diefen leeren Raum barf man fich nicht nach bem heiligen gu offen ftebend alten jubifchen Uberlieferung angibt - "in-

ftarte Baltenreihe bie Dede bes Allerheiligften und ben Boben bes Oberraums bilben muffen, und die bann taum zu umgehende Einlegung einer folden in bie Seitenmauern bes Tempelhauses, sowie die ebenfalls nicht zu umgehende Durchbrechung ber Tempelmauer gur herstellung eines Ginganges in ben Oberraum ift burchaus unwahrscheinlich (f. u.). War bagegen ber Oberraum nicht gur Benutung beftimmt, fo bedurfte er feiner Thur und die feinen Boben bilbenbe Dede des Allerheiligsten konnte jo leicht konftruiert werben, daß die Tempelmauern unversehrt blieben. — Die Meinung aber, daß die Obergemächer fich auch über bem Beiligen befunden hatten, jo daß dasselbe im Innern ebenfalls nur 20 Ellen hoch gewesen ware (Rurt, Merg), ift gang haltlos und unannehmbar. - Das Tempelhaus hatte Renfter (1. Ron. 6, 4), die - wie Luther nach einer

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

wendia weit, auswendig eng" gewesen sein werden, | gleich den Fenftern mancher altägpptischer Bauwerte; im hebr. Text steht indessen nichts bavon; er sagt nur, daß die Fensteröffnungen mit einem Gitter von ftarken, festgemachten Querstäben (Jalousien) verschlossen waren, also nicht, wie die mit leichterem Gitterwerk verwahrten gewöhnlichen Sausfenster, geöffnet werben tonnten (f. b. A. Fenfter). Ihre Bahl und Große ift nicht angegeben; ebenjo wenig, wo fie angebracht waren; am besten denkt man sich dieselben nicht an der Front über der Borhalle (Hirt), sondern an den beiden Seitenwanden und zwar wegen bes ringsherum laufenden Ausbaus (f. u.) über diesem, in dem letten Drittel der Mauerhöhe; bas, übrigens burch die Bergitterung gedämpfte Tageslicht fiel dann wohl in das Heilige, nicht aber in das Allerheiligste (val. 1. Kön. 8, 12), sonbern nur in den barüber befindlichen Oberraum. Die Fenster sollten aber überhaupt nicht gur Erhellung, für welche im Beiligen durch die goldenen Leuchter geforgt mar, sonbern als Luftlöcher zur Bentilation bienen, welche für ben Abzug bes Rauches teine zu fparliche fein burfte. - 3m Innern mar alles Mauerwert ber Banbe gang mit Cebernbrettern geta. felt, fo baf tein Stein ju feben mar. Dies Getafel war mit Schnigwerk geziert, welches Cherubim, Balmbaume und Blumengehänge darftellte (1. Kon. 6, 18. 20. 2. Chr. 3, 5. 7); gesonbert werden baneben noch Roloquinten (f. b. A.) und Blumengehänge erwähnt (1. Kön. 6, 10). Mit Thenius hat man nicht an halberhabene Arbeit, sonbern an biejenige Art bes Basreliefs (vgl. 1. Ron. 6, 10) zu benten, welche auch auf ben altägpptischen Dentmalern am häufigften ift, und bei welcher bie Umriffe ber Figuren eingetieft find, und biefe felbst sich nicht über die bearbeitete Fläche erheben. Die Anordnung ber hauptzieraten fann man mit ziemlicher Sicherheit aus Sef. 41, 10-20 entnehmen: die Cherubim und die Palmbaume wechselten so ab, daß jeder Palmbaum zwischen awei Cheruben ftand, und bie Blumengehange bilbeten wohl bie obere und untere Ginfaffung; und zwar wird es nicht bloß eine bie ganze Sobe ber Band einnehmende Reihe gewesen sein, sonbern man wird fich zwei ober brei folder Reihen übereinander zu benten haben, wofür auch die Analogie der Bandverzierungen in den ägpptiichen Tempeln fpricht. Die gesonbert erwähnten Koloquinten und Blumengehänge aber mögen eine oberhalb und unterhalb biefer Reihen gerablinig an ber ganzen Wandfläche hinlaufende obere und untere Randverzierung, die Koloquintenreihen alfo Gierftabe gemejen fein. Der Fugboben mar mit Chpreffenholg getafelt\*) (1. Ron. 6, 18). Die

gangen Innenmanbe, die Dede und ber Aufboben erhielten endlich einen Ubergug von bunnem Goldblech (1. Kön. 6, 20-21. 30. 2. Chr. 3, 5-4), ber mit golbenen Stiften (2. Chr. 3, .) befestigt wurde und an ben Banden felbstverftanblich (wie auch 1. Kon. 6, ss gelegentlich angebeutet ift) fich fo genau an die Oberflache ber eingeschnisten Rieraten anichloß, daß biese beutlich sichtbar blieben. Die Unnahme, bag bie Bergolbung fich nicht auf die gangen Banbflächen, sondern nur auf die eingeschnittenen Bergierungen erstreckt habe (fo Thenius), stimmt nicht zu bem Wortlaut bes biblifchen Berichts. Bon einer Schmuttung ber Innenwände mit Ebelfteinen aber weiß nur ber Chronist (2. Chr. 3, 4. 1. Chr. 30 [29], 2). - Die bas Beilige bom Allerbeiligften icheibenbe 3mifchenwand mar eine bloße Bretterwand aus Cebernholz (1. Ron. 6, 16; f. oben), bie gewiß ebenjo vergiert und übergolbet war, wie bas Wandgetafel; bie 2 Ellen ftarte fteinerne Zwischenmauer bes Tempels Ezechiels (Bef. 41, 1) barf man nicht (mit Thenius) auf ben falomonischen Tempel übertragen. Den Gingang in bas Allerheiligfte bilbete eine Glügelthur bon wilbem Olbaumholg mit Cherubsbilbern, Balmen und Blumengehängen geziert und mit Gold überzogen (1. Ron. 6, si f.). Ihre Breite und Sobe ift nicht angegeben; aus ber bunteln Angabe über ihre Pfosten (B. 21), in welcher Luther (vielleicht mit Recht) biefe als funfedig bezeichnet fand, wollen manche (Gefenius, Reil, Bahr) entnehmen, bag bie Breite ber Thur mit ihrer vorspringenben Ginfaffung ein Fünftel ber Wandbreite, also 4 Ellen betragen habe; bem gegenüber hat bie Annahme, daß ihre Breite, wie im Tempel Ezechiels (Sef. 41, 1), 6 Glen betrug, immerhin ein fichereres Fundament. Die beiden Flugel brehten fich in golbenen Angeln (1. Kön. 7, 56). — Nach 2. Chr. 3, 14 foll der Eingang durch einen Borhang gleich bem vor bem Allerheiligsten ber Stiftshütte verhängt gewesen sein. Diesen Borhang ermähnt auch Rosephus als vor der Flügelthür befindlich (Altert. VIII, 3, s u. 7), und auch im nachexilischen Tempel war derselbe vorhanden. es seine Richtigkeit damit, so wird man annehmen müssen, daß die Flügelthüren sich nach innen öffneten, und daß ber von dem Borbild ber Stiftshütte beibehaltene Borhang den Zwed hatte, den Einblid in das Allerheiligfte unmöglich zu machen, auch wenn bie Flügelthuren offen ftanben; bies war zwar gewiß nicht immer ber Fall, aber schwerlich auch bloß am Berföhnungstag beim Eingang des Hobenbriesters in das Allerheiligste: vielmehr wird es auch sonst bei bestimmten Anlässen und Feierlichkeiten vorausgesett werben burfen, und bie Notiz 1. Kön. 8, s (vgl. bazu S. 248 f.) macht bies wahrscheinlich. Im jetigen Text von 1. Kon. 6 ist ber Borbang allerdings nicht erwähnt; aber viel Bahricheinlichkeit hat die von Thenius begrun-

. . . . .

<sup>&</sup>quot;) In 1. Ron. 10, 12 und 2. Chr. 9, 11 hat man, wo Buther "Bfeiler" und "Treppen" iberfet, partettartige Streifen aus Sanbeihofs (i. b. A.) an biejem Fufbobengeibte erwähnt finden wollen.

bete Annahme, baf in 1. Ron. 6, si ber Tert urfprünglich lautete: "und er führte vorüber ben Borbang mit golbenen Retichen bor bem Chor". Man bat fich bann bie Sache fo gu benten, bag ber Borhang, ftatt wie bei ber Stiftshutte, nur an haten, an golbenen Rettchen, beren Schlugringe eine runde Stange umfagten, aufgebangen mar, und vermoge biefer Borrichtung leicht vor- und gurudgeschoben werben tonnte. Ohne biefe Tertberichtigung fegen die "golbenen Rettchen" (Luth.: "Riegel") der angeführten Stelle in Berlegenheit; benn bag fie gur Berriegelung ber verschloffenen Thur über bie gange Breite berfelben gespannt gewesen seien (Ewald), ist ebenso unwahrscheinlich, als bag fie eine Rettenbergierung an ber bas Beilige und Allerheiligfte scheidenben Cebernwand gebildet haben sollen\*). 3m Innern des Allerheiligsten ftand in ber Mitte, nach ber jubischen Uberlieferung auf einem 3 Boll hohen Steinfodel, die Bunbeslabe, beren einzigen Inhalt die Gesetzestafeln bildeten (1. Kön. 8, 6-9), und zu beiben Seiten berfelben bie koloffalen Cherubsstatuen, welche Salomo hatte anfertigen lassen (1. Kön. 6, 22—28). Räheres barüber i. Bunbestade Rr. 4 und Cherub Rr. 1. -Den Gingang in bas Beilige bilbete eine Flügelthur aus Chpressenholz, ebenso verziert und übergolbet, wie bie Thur bes Allerheiligften, mit vieredigen\*\*) Pfoften aus Olbaumholg. Die beiben Flügel, die fich ebenfalls in golbenen Angeln brehten (1. Kon. 7, so) und mahrscheinlich nach außen geöffnet murben, bestanben jeber aus zwei für sich brehbaren Blättern, die man sich gewiß nicht (mit Merz und Reil) als eine untere und obere Salfte, fonbern (mit Thenius u. a.) als fentrecht neben einander stehende, gleich breite Blatter zu benten hat, bie burch brehbare Banber verbunden, übereinandergeschlagen werden konnten, so daß man um ins Heilige zu gehen nicht ben gangen Flügel zu öffnen brauchte (1. Kon. 6, 88-86). Bas gegen diese Borftellung eingewendet worben ift, beruht auf einer sprachlich unmöglichen Erflärung bes verberbten Tertes von 1. Kon. 6, 28, nach welcher die Breite der Thur 1/4 ber Wandbreite, alfo 5 Ellen betragen haben foll. Bei Ezechiel, der übrigens nicht bloß der Eingangsthur jum Beiligen, sonbern auch ber jum Allerheiligften zweiblattrige Flügel gibt (Sef. 41, 28 f.), was für ben falomonischen Tempel nach 1. Kon. 6 nicht angenommen werben barf, beträgt bie Thurbreite 10 Glen (Bef. 41, 2); bies auch fur ben falomonischen Tempel vorausgesett, hatte bie Breite jebes Flugels, bie Thureinfaffung

abgerechnet, 4-41/2 Ellen, und bie jedes Blattes 2-21/4 Ellen betragen. 3m Inneren bes beiligen ftanden vor bem Gingang bes Allerheiligften, bem Gintretenben gerabe gegenüber, ber mit Golb überzogene Raucheraltar aus Cebernholz (1. Kön. 6, 20. 22. 7, 40. 2. Chr. 4, 19). rechts und links von bemfelben die 10 golbenen Leuchter in an ben Langmanben binlaufenben Reihen von je 5 (1. Ron. 7, 49. 2. Chr. 4, 2), und nach bem alteren Bericht (1. Ron. 7, 48. 2. Chr. 29, 18) ein Schaubrottisch, ber nun nicht mehr bie Stelle eingenommen haben wirb, bie er in ber Stiftshutte hatte, fonbern mohl in ber Linie bes Räucheraltars, etwa in der Mitte des Heiligen, aufgestellt gewesen sein wird. Erft die spatere Uberlieferung (2. Chr. 4, s. 1. Chr. 29 [28], 16) weiß von 10, ebenfalls in Reihen von je 5 rechts und links ftebenden Schaubrottischen. Bergl. über bieje Geräte die Artt. Altar Nr. 4, Räucheraltar S. 1273 f., Leuchter Ar. 3 und Schaubrottifch S. 1408 a. Als Rebengerate werben Lichtschnaugen, Schalen (vgl. S. 1405 a), Meffer (f. b. A.), Beden (f. b. A.), Löffel und Pfannen (f. bie Artt. Raucherpfanne und Rapf), alles aus Gold genannt (1. Kon. 7, 40 f. 2. Chr. 4, 8. 20); noch anbere, auch filberne Gerate find 2. Ron. 12, 14. Ser. 52, 10 und 1. Chr. 29 [28], 15—17 (hier auch filberne Leuchter und filberne, b. h. mit Silber überzogene Tifche) ermabnt. Doch waren von biefen Geraten, die fich mit ber Zeit fehr vermehrten, ohne Aweifel immer nur die den jedesmaligen Kultuszwecken bienenden im Heiligen, während sie fonst in besonderen Schattammern aufbewahrt wurden. — An seiner nach Often gerichteten 3 Borberseite hatte bas Tempelhaus eine 20 Ellen lange, aljo an ber gangen Frontbreite binlaufenbe und 10 Ellen breite, b. h. tiefe Borhalle ('alam). Die furzen Angaben über biefelbe (1. Kon. 6, 2. 2. Chr. 3, 4) gewähren aber kein anschauliches Bild. Richt einmal über ihre Hohe sind wir unterrichtet. Awar wird dieselbe in 2. Chr. 3, a auf 120 Ellen angegeben; aber dieje Angabe fann, wie jest ziemlich allgemein anerkannt ist, nur auf einer alten, icon zur Beit Herobes bes Gr. vorhandenen (vgl. Jojeph., Altert. XV, 11, 1 mit Edr. 6, a und Altert. VIII, 3, 2) Berberbnis bes Textes beruhen; benn ein Turm von solcher Hobe ift, ba keinenfalls an ein kirchturmartiges Auslaufen in eine Spipe gebacht werben barf, bei ber angegebenen Lange und Breite ftatifc unmöglich und hatte auch nicht mit bem von ben Gingangshallen gebrauchlichen hebr. Wort ('alam) bezeichnet werben tonnen. Schon einige ber alten Uberfeber geben barum bie Sobe ftatt auf 120 nur auf 20 Ellen an; auf Ruverlaffigfeit tann freilich biefe berichtigte Angabe keinen Anspruch machen, und wenn auch ein hinausragen bes Tempelhaufes über die Eingangshalle nicht unangemeffen erscheint, jo muß lettere boch höher als 20 Ellen gemefen fein.

<sup>\*)</sup> Das "Rettenwert zum Chor" in 2. Chr. 3, 16, worin man jene goldenen Retichen wieber erwähnt findet, bernht auf einem auch von Reil anersannten Tegifehler.

<sup>\*\*)</sup> So Buth. nach ber Vulg., in welcher fich ber auch burch hef. 41, si empfohlene ursprüngliche Text von 1. Ron. 6, 28 wahricheinlich erhalten hat.

Denn bor ihr zu beiben Seiten bes Eingangportals ftanden die beiben, Jachin und Boas genannten, mit ben Rapitalen 23 Ellen hohen Ergfaulen, über welche ber Art. Jacin und Boas zu vgl. ift, und bieje Gaulen tonnen teinenfalls bie Gingangshalle überragt haben. Man wird biefer baber eine Sobe von minbeftens 25 Ellen ober bie gleiche Bohe, wie bem Tempelhaus, alfo 30 Ellen geben muffen. Ohne Zweifel war die Borhalle, gleich bem Tempelhaus, ein maffiver, überbachter Mauerbau mit einem großen Bortal. Aus ber Beichreibung in 1. Ron. 6 erfahren wir inbeffen nur, bag ihre Innenwande ebenfo getafelt und mit Bilbwert geziert und ihr Fußboben ebenso mit Goldblech überzogen war, wie es im Innern bes Tempelhauses der Fall war (B. 20 und 20, wo das "auswendig" auf die Borhalle zu beziehen ift). Dagu ftimmt auch bie Angabe 2. Chr. 3, 4, sowie Hef. 41, 16, wonach im Tempel Ezechiels an ben Seitenwänden der Borhalle hüben und brüben Balmen zu seben waren. Dagegen ist aus 1. Kon. 7, 12 (wie bie von Luther mit "und bie Salle am Saufe" überfetten Borte auch zu erflaren fein mogen) jedenfalls nichts über bie Bauart ber Tempelvorhalle zu entnehmen. Im Tempel Ezechiels find die Mauern ber Borhalle (wenigftens an ber Borberfeite) 5 Ellen ftart. Die Breite bes Portale beträgt 14 Ellen, und bie ber an feinen beiden Seiten befindlichen Teile ber Borberwand je 3 Ellen (vgl. Sef. 40, se nach bem Text ber Sept.); auch hat bie Borhalle bei Ezechiel Fenfter (Sej. 41, 20). Es muß bahin gestellt bleiben, mas bavon auf ben falomonischen Tempel übertragen werben barf. Den Seitenmauern ber Borhalle gibt Thenius aus einem beachtenswerten Grunde nur 3 Ellen Mauerftarte. -Das Bortal ber Borhalle war allem Unichein nach ein offenes; benn von Thuren besfelben ift weber in ben Beschreibungen bes salomonischen Tempels, noch auch bei Ezechiel die Rede; und mit den 2. Chr. 29, - erwähnten "Thuren ber Borhalle", die jedenfalls mit den "Thuren bes Saufes bes herrn" in B. a unb 2. Chr. 28, 24 ibentisch sind, scheinen die aus ber Borhalle in bas Beilige führenden Flügelthüren (j. oben) gemeint au fein. Wir bemerten ichließlich noch, bag ber Boben ber Borhalle und bes Tempelhauses jebenfalls auf bemselben Niveau lag; wenn man also auf Stufen gum Tempel heranfteigen mußte (f. oben), fo führten biefe zu bem Sallenportal. -4 An ben beiden Langfeiten und an ber hinterfeite bes Tempelhauses, aber nicht an ber Borhalle, befand fich ein breiftodiger Anbau, ber fich also um bas Beilige und bas Allerheiligfte herumzog (1. Ron. 6, s-10; vgl. Sef. 41, s-10). Seine Außenmanern waren in einem Abstand von 5 Ellen von bem unterften Teil ber eigentlichen Tempelmauern aufgeführt; im Tempel Ezechiels

baw. Fußboben ber einzelnen Stodwerte bildeten Cedernbalken, die in die Außenmauern eingelegt waren, wogegen sie in die gegenüberliegende Tempelmauer nicht eingriffen; vielmehr hatte diese nach außen drei je eine Elle breite Abfaße, auf welchen die Balten ruhten, so daß bie Tempelmauer unten 3 Ellen bider mar, als oben, und bei jedem Stockwerk an Stärke um eine Elle abnahm. Infolge biefer Konstruktion wuchs die Breite des Jnnenraums in dem Anbau mit jebem Stodwert um eine Elle: bas untere war 5, bas mittlere 6, bas oberfte 7 Ellen breit. Jebes Stodwert war (im Lichten gemessen) 5 Ellen hoch, so daß der ganze Andau mit Einrechnung ber Zwischenbeden und bes ohne Zweifel flachen und mit einer Bruftung verfebenen Daches eine Sobe von etwa 18 Ellen gehabt haben wirb; für die Fenster bes ohne bas Dach noch 12 Ellen höheren Tempelhauses blieb also hinreichend



Enerschnitt des Cempelhauses. A.H. Allerheitigkes. OR. Oberraum. UU. Umbau. K'. K". Rammern.

Raum. In jebem Stodwert maren eine gange Angahl Rammern, die ohne Ameifel vorzugeweife als Schap- und Borratstammern (vgl. 1. Ron. 7, 51. 15, 15. 2. Kön. 11, 10 und b. A. Gotteskaften) bienten. Die Rahl biefer Rammern ist nicht angegeben; die Angabe berfelben bei Ezechiel (Sef. 41, 8) wird verschieben gebeutet: nach ben einen besagt fie, bag in jedem Stodwert 33, nach anbern, bag in ben brei Stodwerfen je 30 Rammern waren; in Ubereinstimmung mit der Angabe bes Josephus (Altert. VIII, 3, 1) wird letteres gewöhnlich für ben falomonischen Tempel angenommen; bann maren von ben 30 Rammern jebes Stodwerts auf bie beiben Langfeiten bes Tempelhaufes je 12 und auf die hinterfeite, die beiben Edtammern mitgerechnet, 6 gefommen; der Raum, welchen die vordere (an der Front des Tempels befinbliche) Mauer und die Zwischenwände des Anbaus erforderten, wird wohl ebenfoviel betragen haben als die Außenseiten der Tempelmauern gegenüber ben Innenseiten burch bie Manerdide verlängert wurden (war die Mauerbeträgt ihre Dide 5 Ellen (Sef. 41, o). Die Deden, bide 6 Ellen, fo betrug biefe Berlangerung für jebe

Tempelwand 6+6 = 12 Ellen); bies vorausgefest, ergabe fich für jebe Rammer, im Lichten gemeffen eine Lange bon 5 Ellen (nur bie Rammern an ber hinterfeite ober wenigftens bie beiben Edtammern an berselben mußte etwas langer angenommen werben), und bie Rammern bes unteren Stodwerts batten alfo einen murfelformigen Raum von 5 Ellen Lange, Breite und Sobe gebilbet. Die Rleinheit biefer Rammern (nicht gang 21/2 Meter ins Geviert) erregt freilich Bebenten; boch find fie von Gechiel bei einer Breite bon nur 4 Ellen (Sef. 41, s) noch fleiner projettiert, und in ägyptischen Tempeln finden sich abnliche fleine Seitenkammern (vgl. Studien und Rritilen, 1846, G. 117). Unter fich muffen biefe Rammern, wie Josephus richtig angibt, burch Eingange in den Zwischenwänden, die aber bei der Rleinheit ber Dimensionen wohl als offene, nicht mit Thuren verschloffene ju benten find, verbunden gemesen sein. Denn von außen führte in bas Annere bes gangen Anbaus nur ein Eingang, ber am unteren Stodwert bes auf ber Gubfeite liegenben Teiles mahricheinlich an ber mittelften Rammer (die Edtammer mitgerechnet) angebracht war (ber Symmetrie zu Liebe hat Ezechiel einen zweiten Gingang auf der Nordfeite hinzugefügt; val. Bef. 41, 11); bei bem Eingang führte eine Treppe\*) aus bem unteren in bas mittlere und in bas oberfte Stodwert; vielleicht war dieselbe, wie 30sephus angibt, wenigstens teilweise in bie Dice ber außeren Mauer gelegt (fo Thenius). Die Annahme, daß auch vom Inneren bes Tempels (bes Heiligen) aus eine Thür in ben Anbau geführt habe (Thenius), hat wenig Wahrscheinlichkeit. Dagegen muffen jebenfalls fleine Fenfteröffnungen für bie einzelnen Rammern vorausgesett merben. — Als die Dimensionen bes ganzen Baus mit Einschluß ber Borhalle und bes Anbaus wurben fich, wenn man die Mauerbiden überall nach ben Angaben Ezechiels ansegen burfte, für bie Lange (5-10+6+60+6+5+5=) 97 Euen\*\*) (= nahezu 47 Meter) und für die Breite (5+5+ 6+20+6+5+5=) 52 Ellen (= etwas mehr 5 als 25 Meter) ergeben. — Der Tempel war von zwei Borhofen umgeben (2. Kön. 21, s. 23, 12. 2. Chr. 33, s u. a.); die spärlichen Angaben über biefelben laffen aber vieles ungewiß. Bunachft um das Tempelgebäude her lag der innere Borhof

(1. Kon. 6, 20), der auch Borhof ber Briefter (2. Chr. 4, 0) und der obere Borhof (Rer. 36, 10) genannt wirb. Lettere Benennung weist barauf hin, daß er in höherem Niveau lag, als der zweite, ihn umichließenbe außere ober große Borhof (Hef. 40, 17 u. a. 2. Chr. 4, s); bei Ezechiel führen 8 Stufen aus biefem gu jenem hinauf (hef. 40, si. 34, si). Umgeben war ber innere Borhof mit einer niedrigen Mauer, bie aus drei übereinanderliegenden Reihen von Quebern und einer Reihe von Tebernbalten bestand (1. Kon. 6, sa. 7, 19), welch lettere nicht verrital als Statet zu benten find, fondern horizontal auf ber oberften Quabernreihe lagen und vielleicht oben nach beiben Seiten hin abgeschrägt waren; die Höhe ber Mauer gibt Josephus (Altert. VIII, 3, .) auf 3 Ellen an. Diese Umfassungemauer mußte natürlich Eingange haben, und schon Salomo muß also irgend welche Thorbauten ausgeführt haben. Im Tempelplan Ezechiels hat der innere Borhof brei aus großen Thorgebauben bestebenbe Gingange, die benen bes außeren Borhofs gerabe gegenüberliegen, je einen auf ber Oft-, Rord- und Subseite (hef. 40, 22. 27). So war es wohl auch im vorezilischen Tempel, wofür man in der Dreigahl ber priefterlichen Schwellenhüter (2. Ron. 25, 18. Jer. 52, 24) und in ber Ermabnung "bes britten Gingangs am Saufe bes Serru" (Jer. 38, 14) eine Bestätigung finden fann. Das Nordthor bes inneren Borbofs war bas pon König Jotham gebaute, b. h. ohne Zweifel neu gebaute obere Thor ober obere "Benjaminsthor" (Hef. 8, 2. 9, 2. 2. Kon. 15, 25. 2. Chr. 27, 3. Jer. 20, 1). Ezechiel nennt es auch "Thor des Altars" (Hef. 8, 1), was darauf hinweist, daß es ber Rugang jum Altarraum mar, welchen bie Opfernden gewöhnlich zu benützen hatten (vgl. Hef. 40, se ff.), und hierin liegt wohl auch ber Grund bafur, bag speciell biefes Thor im Gegenfat zu bem vorher zu passierenben, niebriger gelegenen außeren Borhofsthor nach bem "oberen Borhof" "bas obere" genannt ju werden pflegte. — Bielleicht ist auch bas neue Thor (Jer. 26, 10. 36, 10) mit bem bon Jotham gebauten "oberen Thor" ibentisch; jebenfalls gehört es auch zu den Thoren bes inneren Borhofs. Das Ostthor besselben aber war bas 1. Chr. 10 [9], 18 erwähnte Thor bes Königs, so benannt als ber für ben Ronig porbehaltene (Def. 46, 1 17.) ober wenigstens ihm vor anbern gutommenbe Haupteingang. Der 2. Ron. 16, is ermabnie außere Eingang bes Ronigs icheint bas ibm entiprechende Ditthor bes augeren Borhofs au fein. Der innere Borhof war mit Steinplatten belegt (2. Chr. 7, s. Sef. 40, 10); ohne 3weisel hat man fich benjelben vieredig vorzustellen. Seine Maße sind nicht angegeben. Man hat vermutet, daß die Langen- und Breitenmaße bes Borhofs ber Stiftshütte verboppelt gewesen, bie Lange alfo

, , ,

<sup>\*)</sup> Dies ist die einzige Treppe, welche in der Beschreibung des Tempels erwähnt wird. Da zu ihr selbstverskändlich kein Sandelholz (f. d. A.) verwendet worden sein tann, so wäre schwer zu fagen, wo die nach der Mrinum mancher Ausleger in 1. Kön. 10, 12 und 2. Thr. 9, 11 erewähnten Treppen aus Sandelholz unterzubringen sind.

<sup>\*\*)</sup> Gerabe 100 Ellen erzielt Thenius nur, indem er die 2 Ellen dide Zwischenmauer zwischen heiligem und Allerheiligstem bei Ezechiel auch für den salomonischen Tempel annimmt und die hintermauer des Tempelgebaudes nicht, wie die anderen Tempelmauern 6, sondern 7 Ellen stark fein läht.

200 und die Breite 100 Ellen betragen habe. Jebenfalls war das Tempelhaus jo weit nach Beften gegen bie hintermauer bes Borhofs gerudt, bag vor bem Gingang ber Tempelhalle ein großer freier Raum blieb, welcher 1. Ron. 8, 44 Mittelhof (genauer: "bie Mitte bes Borhofs") genannt ift. Wenn Diefer "Mittelhof", wie im Tempelplan Ezechiels (Hej. 40, 47), gerabe 100 Ellen ins Geviert betrug, fo murbe freilich beim Anfat ber Mauerbiden Ezechiels an ber hinterfeite zwischen ber Umfaffungsmauer bes Tempelanbaus und ber Borhofsmauer nur ein schmaler Durchgang von 3 Ellen Breite, an ben nach Norben und Guben gelegenen Langfeiten bagegen ein 24 Ellen breiter Zwischenraum übrig geblieben fein. In ber Mitte bes bor bem Tempeleingang gelegenen Blabes ftanb ber große Brandopferaltar (f. Altar Rr. 4), und ber Raum zwischen ihm und ber Tempelhalle galt als besonders heilig (2. Kon. 11, 11. Bej. 8, 16.

(2. Kön. 11, 14. 23, s. 2. Chr. 23, 18. 34, a1); aber an jene eberne Rangel ift babei gewiß nicht zu benten; vielmehr wird man entweber einfach an ben Blag auf ber erhöhten Tempelplattform bei einer ber beiben vor ber Gingangehalle ftehenben Erziäulen (fo Luther), ober an eine gwiichen bem Altar und bem Tempel ftebenbe (vgl. 2. Kön. 11, 14 mit B. 11), natürlich ben Zugang jum Salleneingang frei laffenbe, alfo etwas nach ber Seite, wohl ber Nordseite verlegte besonbere Bubne gu benten haben. Gang ungewiß ift, mas man unter ber 2. Ron. 16, 18 ermabnten, im (Tempel) "Saufe", b. h. innerhalb ber Baulichfeiten bes Beiligtums gebauten und jebenfalls bem inneren Borbof angehörigen bebedten Sabbathshalle (Luther: "Dede bes Sabbaths") verfteben foll; ba baneben "ber außere Eingang bes Ronigs" genannt wird, fo bentt man gewöhnlich an eine für ben Ronig und fein Gefolge gum Aufenthalt mahrend bes feierlichen Sabbathgottes-



Das Cempelhaus.

Joel 2, 17. Matth. 23, 26). Zwischen beiden, aber weiter linte, nach Guben ju ftanb bas fogen. eherne Meer (f. b. A.), und rechte und links vor der Tempelhalle zu je fünfen die 10 fahrbaren Bafferbeden (f. b. A. Sanbfag). Über die sonstige Ausstattung des inneren Borbofe haben wir nur einige Notigen, beren Ginn überdies teilweise bunkel und ftreitig ift. Rur ber Chronift ermahnt eine 5 Ellen lange und breite und 3 Ellen hohe eherne "Rangel", bie Salomo habe anfertigen und mitten in den Borhof bor ben Altar habe feten laffen; er foll fie bei feinem Ginmeihungsgebet benutt haben (2. Chr. 6, 12); ber ältere Bericht (1. Ron. 8, 22) weiß davon nichts, und die Angabe beruht vielleicht nur auf ber Burudtragung nacherilischen Brauches (vgl. Reh. 8, 4) in die salomonische Beit, Allerbings wird auch anderwarts ein erhöhter Standort erwähnt, auf welchem der König lassen. Wenn der Chronift (2. Chr. 28, s) diebei feierlichen Gelegenheiten, namentlich bei fei- felbe an die Augenfeite bes Thoreingangs, alfo ner Beibe, fur alles Bolt fichtbar gu fieben pflegte in ben augeren Borbof verlegt, fo bat er wohl bie

bienftes bestimmte bebedte Salle: man bat biejelbe an das "Thor des Königs" (j. oben) verlegen und fie zugleich mit jenem erhöhten Stanbort bes Ronigs ibentifizieren wollen; aber letterer tann nicht feitwarts am Thor angefest werben, und die eine diefer beiben Annahmen ichlient baber bie andere aus. - Rach 2. Kon. 12, . [10] hat ber hohepriefter Jojaba auf Anregung bes Ronige Joas eine gur Aufnahme ber pflichtigen und ber freiwilligen Beitrage jur Inftanbhaltung bes Tempels bestimmte, am Deckel mit einem Loch gur Ginwerfung bes Gelbes verfebene Labe feitmarts vom Altar, und amar (nach ber mabricheinlichften Auslegung ber Ortsangabe) rechter Sand, wenn man ben gewöhnlichen Bugang gum Saus bes herrn, b. h. bas jum inneren Borhof führende Nordthor (f. oben) benütte, also im nordwestlichen Biertel bes inneren Borbofs aufstellen gu feiner Beit beftebenbe Ginrichtung bor Augen. — Sonst erfahren wir gelegentlich, daß zur Zeit Jeremia's an ber Grenze bes inneren Borhofs am Eingang bes "neuen Thores" (f. oben) eine nach bem außeren Borhof gu offene, bem Fürften Gemarja gehörige geräumige Belle ftanb (Ber. 26, 10. 36, 10); auch befand fich bei bem Oberthor, jedoch gewiß an feiner Augenfeite im augeren Borhof, ein ben 3meden ber Tempelpolizei bienenbes Gefängnistotal (Jer. 20, 1). Ohne 3meifel waren, wenn nicht von Salomo, jo boch in spaterer Zeit manche Anbauten auf ben Grengraumen bes inneren Borhofe aufgeführt morben. Im Tempelplan Ezechiels stehen sowohl längs ber nörblichen als ber süblichen Langseite bes Tempelgebäudes auf dem Grenzraum des inneren Borhofs große dreistödige Rellengebäude, deren heilige Raume teile für bie priefterlichen Dablzeiten von den hochheiligen Opfern, teils zu Ankleidezimmern für die Priester und zur Aufbewahrung der heiligen Priesterkleider dienen sollten (Ses. 42. 1-14): zwei weitere Kammern befanben fich. bie eine neben bem Nord-, bie andere neben bem Sudthor bes inneren Borhofs, jene fur bie mit bem Altardienst, diese für die mit bem Dienst im Tempelhause beschäftigten Priester bestimmt (Hes. 40, 44—47). Wir wissen aber nicht, ob und in welchem Dage biefen Bauten entsprechenbes für ben voregilischen Tempel vorausgesett werben barf, und gehen barum auf bie schwierige unb viele Berichtigungen ber Ubersetung Luthers erfordernde Beichreibung berfelben nicht ein. -Der außere ober große Borhof war jebenfalls mit einer ftarten Mauer umgeben; im Tempelplan Ezechiels ift fie eine Rute, alfo 6 Ellen, bid und hoch (Sef. 40, 1). Die Thuren an den Gingangen hatte nach bem Chroniften (2. Chr. 4, 0) icon Salomo mit Erz überziehen laffen. 3m Tempelplan Ezechiels find ber Gingange brei, je einer auf ber Rorb-, Oft- und Gubseite, mit großen Thorgebäuben, beren Borhallen nach bem Inneren bes Borbofs gu fteben, und gu welchen bon außen ber fiebenftufige Treppen binanführen, projettiert (Sef. 40, 6-16. 24-20). 20-21. Der voregilische Tempel hatte nach 1. Chr. 27 [26], 14-18 vier Thore, je eines nach jeber himmelegegenb (f. Berufalem, G. 698a). Das außere Oftthor ift hef. 10, 10 und 11, 1, bas außere Rorbthor Bef. 8, 14 ermahnt; an jenes hat man wahricheilich auch bei dem "außeren Eingang bes Konigs" in 2. Kon. 16, 18 gu benten (f. oben). - Durch bas Weftthor, bas Thor Schallecheth führte bon ber Stadt her eine anfteigende Fahrstraße in ben Borhof herein (vgl. 2. Kön. 23, 11 mit 1. Chr. 27 [26], 16. 10), was einen bas Thal Thropbon burchichneibenben Fahrdamm ober eine Uberbrudung besfelben (val. S. 712a) schon fur bie vorexilische Reit vorausfest und Treppenstufen an biefem Thore natürlich

ausschließt (vgl. Thenius zu 2. Kon, 23, 11). -Einen besonderen Aufgang aus bem koniglichen Balaft ober überhaupt einen Treppenaufgang gum Tempel hat man in 1. Kon. 10, s und 2. Chr. 9, 4 (Luther: "Saal") erwähnt gefunden: boch ift bies außerst zweifelhaft; anbere Ausleger benten an jenen "augeren Gingang bes Ronige", ben icon Salomo besonders funftvoll bergeftellt habe (fo Reil), und noch andere (Thenius, Bertheau) find ber Meinung, daß die alten Uberfeter, benen auch Luther in 1. Ron. 10, s folgt, mit Recht nicht an einen Aufgang, sonbern gemäß ber gewöhnlichen Bebeutung bes bebr. And brude ('dlab) an die von Salomo bargebrachten Branbopfer gebacht haben, wobei fur 2. Chr. 9, . ein Schreibfehler ('alijjah flatt 'olah) angenom. men wirb. - Auch ber außere Borhof war ohne 3weifel vieredig und hat ben inneren von allen Seiten umgeben, wahricheinlich fo, bag ber bor ber Tempelhalle befindliche Altarraum (ber porbere Teil bes inneren Borhofs) gerabe bie Ditte bes gangen beiligen Begirfes einnahm (1. Ron 8, 04; f. oben). Seine im Tempelplan Ezechiels 500 Ellen\*) ind Geviert betragenbe (Sef. 42, 15-30) Große ift nicht angegeben; feine Langen- und Breitenmaße werben aber minbestens bas Doppelte bon benen bes inneren Borhofs betragen haben. Bon ben im außeren Borbof bes porexilischen Tempels befindlichen Bauten werben gelegentlich ermahnt: ein Borratshaus in ber Mahe bes füblichen Thors (1. Chr. 27 [26], 15, 17; vgl. b. A. Efuppim); ferner ein bei bem weftlichen Thoreingang, bem Thor Schallecheth, binter bem Tempelgebaube gelegener, burch eine befondere Mauer umgebener und Barbar ober Barmarim genannter Raum, ber praftifchen Breden, namentlich wohl zu Stallungen für bas Bieh gebient hat (2. Ron. 23, 11. 1. Chr. 27 [26], 10; vgl. b. A. Jerusalem S. 698a und Sonne S. 1532 f.); im Tempelplan Ezechiels entspricht ihm bas Hef. 41, 12, 18, 15 beschriebene, 90 Ellen lange und 70 Ellen breite, hofartige Bauwert. Augerbem befanben fich ringeum (1. Chr. 29 [28], 12) an ber Grenze bes außeren Borhofs eine große Angahl bon Bellen ober Rammern (bei Luther "Raften" ober "Rapellen" genannt; f. b. Artt.), teilweise, namentlich bei ben Thoren, in mehrstödigen Bauten (Jer. 35, 4). Gie bienten zum größeren Teil als Lagerraume far

<sup>\*)</sup> In Luthers übersehung sind 500 Ruten angegeben, was 3000 Ellen entspräche; es können aber sebenfalls um 500 Ellen gemeint sein, sei es, daß das in der Sopt, fedlende Wort silt "Auten" als späterer, unrichtiger Busas un ftreichen ift, oder daß bie ratielhaften hebr. Worten (mit Smend) zu erflären sind: "500 Ellen, Anten an der Negrute", wobei lehterer Zusah ausbrücken sollte, daß die 500 Ellen genau nach den Auten der Negrute gemeisten wurden, eine Erklärung, die freisich sprachlich bedentlich ist.

allerlei Borrate an Speisopfermehl, an Beibrauch, an Zehnten, Erstlingen u. bgl. und als Aufbewahrungsräume für Tempelgeräte, Kleiber unb Weihgeschenke (vgl. 1. Chr. 10 [9], 26. 24 [23], 28. 2. Cht. 31, 11 ff.; vgl. Esr. 8, 29. Reb. 10, 20 f. 13, s. s); andernteils aber auch als Aufent-haltsorte für bas Auftuspersonal (1. Chr. 10 [9], ss. Jer. 35, 4), als Bersammlungssotale, (Jer. 35, . f.) und zu amtlichen und privaten gottesbienftlichen 3meden. Die Bellen letterer Art waren teilweise im Befit bestimmter Beamten, Rorporationen ober Brivatpersonen und wurden nach ben Gigentumern benannt (Ber. 35, 4 f. 2. Ron. 23, 11; vgl. Est. 10, 6. Deb. 3, so. 13, 4). Obichon in ber Beichreibung bes Tempels 1. Ron. 6 folde Borhofebauten nicht ermahnt werben, muß icon Salomo bas Beburfnis nach benfelben einigermagen befriebigt haben; fie haben fich aber jebenfalls im Lauf ber Beit fehr bermehrt, und mit ihrer Bermehrung war vielleicht auch eine Erweiterung bes ursprünglichen Umfangs bes außeren Borhofs verbunden. Wohl mit Bezug auf berartigen fpateren Unsbau wird berfelbe von bem Chroniften icon im Bericht über die Beit Josaphats "ber neue Borhof" genannt (2. Chr. 20, 1); und bie Rotig, daß auf Histia's Bejehl Borratstammern am Tempel hergerichtet worden seien (2. Chr. 31, 11), mag wohl nicht bloß von der Einrichtung icon vorhandener, fonbern auch von ber Erbauung neuer zu verfteben fein. 3m Tempelplan Ezechiels find auf einem an ber inneren Seite ber außeren Borhofsmauer hinlaufenden, 44 Ellen breiten Pflafter, an ber Dit-, Gub- und Norbseite 30 Rammern, je 5 auf jeber Seite ber 3 großen Thorgebaube projeftiert (Sef. 40, 17 f.), und bie vier Eden bes Borhofs nehmen vier burch eine niebrige Mauer abgesonderte, 40 Ellen lange und 30 Ellen breite Bofe ein, bie jum Rochen ber Schlachtopfer bes Boltes bestimmt find (Def. 46, 21-24). ift eine folche symmetrische Anlage ber Borhofsbauten fur ben boregilischen Tempel schwerlich vor-6 auszusepen. — Der Tempel Salomo's galt zwar feineswegs fofort als allein rechtmäßige Opferftatte Behova's (f. Sohen); aber boch übte bas prachtige Rationalbeiligtum ber hauptstadt und fein von einem gablreichen priefterlichen und levitifchen Rultuspersonal verwalteter Gottesbienft von vornherein eine ftarte Anziehungstraft auf bas Bolt aus. Noch unter Galomo gewöhnte fich basselbe, auch aus weiterer Ferne gur gemeinfamen Feier der Feste, namentlich des herbstlichen Laubhüttenfestes, wie zu Eli's Zeiten nach Gilo. fo jest jum Tempel in Berufalem zu mallfahrten. Bur Gicherung feiner herrichaft fand es barum Jerobeam geraten, für seine Unterthanen in ben Reichsheiligtumern zu Bethel und Dan zwei anbere Mittelpunkte bes gemeinsamen Jehova-

Reiche Juda mußten nun bei feinem geringen Umfang gegenüber dem wachsenden Ansehen bes Tempels die fonftigen beiligtumer immer mehr zu der untergeordneten Bedeutung bloßer Lotalbeiligtumer berabfinten. Balb murbe ber Bion als der heilige Berg Jehova's und ber Tempel als fein heiliger Palaft, wofelbft man bor feinem Angesicht erscheint (vgl. 3. B. 1. Mos. 22, 14. Bf. 42, 1), und von wo alle Silfe, aller Gegen, alle Gebeiserhörung tommt (1. Ron. 8, 20. 22. Bj. 20, s u. a.), immer allgemeiner anerkannt. Schon bie altesten Propheten, beren Schriften fich erhalten haben, fegen boraus, bag ber Bion unbestritten als der besondere Wohnsig Gottes auf ber Erbe galt (Joel 2, 1. 3, s. 91 f. Am. 1, 9); und Jejaja's Weißagung zeigt in ber Stätte, ba der Rame Jehova Bebaoths ift (Jef. 18, 7), bem Glauben die unantaftbare und unbezwingliche Burg, welche ben Beftand bes Gottesftagtes gegen alle Macht ber Welt ficherte (Jej. 10, as ff. 14, ss. 28, 16. 29, 7 f. 30, 19. 31, 4 f. 8 f. 33, 10 ff. so ff.). Geine Bezeichnung Jerusalems als "Stadt unferer Feftverfammlung" (Jef. 33, 10), feine hindentungen auf die Ruge der Restwallfahrer (Jef. 30, 20) und auf ben Altar, wo Jehova's heiliges Feuer brennt (Jes. 31, o. 29, 1; vgl. d. A. Ariel), und nicht minder seiner Polemik gegen ben außerlichen Wertbienft eines mit grogem Gifer und Aufwand betriebenen Opferfultus (Jej. 1, 10 ff.) zeugen bavon, in welchem Dage fich bamals bas gottesbienftliche Leben bes Bolles beim Tempel in Jerusalem konzentriert hat. Die schon durch die älteren Bropheten und das deuteronomische Gesethuch vorbereiteten gewaltsamen Unterbrudungen bes verberbten Sohenfultus burch histia und ipater burch Jofia (vgl. barüber S. 641 b), wenn fie auch ihren 3wed nicht vollftanbig und nicht auf die Dauer erreichten, verschafften schließlich bem Tempel, als "bem Ort, ben Jehova erwählt hatte, um feinen Namen bafelbft wohnen zu laffen" bei allen frommen 38raeliten bie Geltung ber allein rechtmäßigen Opferftatte: und fogar über bie im Gebiet bes Rehnftammereichs nach bessen Untergang zurudgebliebenen Bevölkerungerefte feben wir ben Bug zu dem Haufe Jehova's seine Macht üben (vgl. bie Artt. Histia u. Josia und noch Jer. 41, 1). Es waren bie beiben Borhofe, in welchen bas Bolt opfernd und anbetend feinem Gotte naben burfte (vgl. Bf. 84, a. 11, 92, 14, 96, a. 100, 4. Ref. 1, 19 u. a.); auch ber Eintritt in ben inneren Borhof mar bemfelben nicht verwehrt; erft in ber nacherilischen Reit wurde es fast gang von ihm ausgeschloffen, wie benn auch erft ber Chronift ben Namen "Brieftervorhof" (f. ob.) gebraucht. Beboch brachten es icon die Raumverhaltniffe mit fich, bag ber eigentliche Berfammlungeraum für bas anbetenbe Bolf ber außere Borhof mar: fultus zu begründen (1. Kön. 12, 20 ff.). Am hier war barum auch die Hauptstätte, an welcher

die in Jerusalem wirkenden Bropheten bas ihnen aufgetragene Gotteswort, etwa von einem Thoreingang ober bon einer nach bem Borhoferaum offenen Belle aus, allem Bolt verfündigen fonnten (Ser. 7, 2, 19, 14, 26, 2, 28, 1, 5, 29, 16, 36, 10; 7 vgl. 2. Chr. 24, 20 f.). - Schon oben haben wir gelegentlich auf bie Rotigen hingewiesen, welche bezeugen, daß von ben Borhofsbauten bes vorezilischen Tempels manches erst in ber nachsalomonischen Zeit allmählich zu ber ursprunglichen Unlage hinzugekommen ift. Schon Josaphat hat vielleicht einen Ausbau bes außeren Borhofs Nachdem bann unter Joram, unternommen. Ahasja und Athalja bas Beiligtum febr vernachlaffigt und verfallen war, ließ Ronig Joas bebeutende Reparaturbauten bornehmen (2. Kon. 12, 4 ff.). Ginen neuen Thorbau führte Jotham aus. Dagegen maren die Anderungen, die der abgöttische Abas an ber Ausstattung ber Borbofe vornahm, teils pietateloje, von ber Borliebe für bas Fremblanbische eingegebene Neuerungen, teils vandalische Berftorungen altehrwürdiger Runstwerte (2. Kon. 16, 14-18). Bon Histia wird gelegentlich berichtet, daß er ben Tempelthuren burch Abergiebung ihrer Pfoften mit Golbblech, freilich nur für furge Beit, einen neuen Schmud gab (2. Ron. 18, 10); auch bie Borhofzellen hat er mahricheinlich vermehrt (f. oben). Nach ben-abgöttischen Königen Manasse und Amon hat bann Konig Josia noch einmal eine größere Reparatur ber Tempelgebaube vornehmen laffen (2. Kon. 22, . ff.). - Wieberholt find siegreiche Feinde in bas Heiligtum eingebrungen und haben ben Tempelichat geplündert: jo der ägyptijche Pharao Sijał schon unter Rehabeam (1. Kon. 14, 28); bann unter Joram die mit Araberftammen verbundenen Bhilifter (Boel 3, 10; vgl. 2. Chr. 21, 16 f. 22, 1); unter Amazia ber israelitische König Joas (2. Kon. 14, 14), und zur Beit ber Gefangennahme Jojachins Nebutabnezar (2. Ron. 24, 18). Aber auch die Könige Juda's selbst sahen sich je und je burch die Not ber Beit gezwungen, ben Tempelichat gur Erfaufung bon Bunbniffen ober gur Lostaufung von brobenben Gefahren zu leeren; so Aja (1. Kön. 15, 18), so Alhas (2. Kön. 16, s), fo felbit Sistia, ber jur Aufbringung bes von Sanherib geforberten Suhngelbes fogar bie Tempelthuren ihres Golbichmucks, auch bes von ihm neu hinzugefügten, entkleiden mußte (2. Kon. 18, 15 f.). Roch viel schlimmer aber waren bie Entweihungen ber Borhofe bes Beiligtums und bes Tempelhauses felbst burch abgottische Rulte, beren fich zwar schwerlich schon Abas (vgl. S. 1533 a), wohl aber Manaffe (2. Kon. 21, 4 f. 7. 23, 4. 11 f.), und bann wieder die Nachfolger Jofia's (hef. 8, s ff. 2. Chr. 36, 14) fculbig machten. Dennoch glaubte bas Bolt in fleischlichem Migverstand ber einft von Jesaja vertun-

beten Beileverheißungen (f. oben) in dem Tempel ein Pallabium zu haben, welches trot ber bertschenden Gottlofigfeit und Ungerechtigfeit bie Sicherheit ber Hauptstadt und den Bestand bes Reiches verburge (Jer. 7, 4), und ließ fich von Brieftern und falichen Propheten verleiten, Die Diejen Bahn zerstörende Antundigung, bag bem Tempel und ber Stabt ber Untergang brobe, als einen tobeswürdigen Frevel gegen bas Heiligtum ja betrachten (Ber. 26, . f.). Diefe Untunbigung aber, ichon durch Micha (Mich. 3, 12. Jer. 26, 18 f., val. auch Jej. 32, 14) bebingungsweise ergangen, aber noch einmal vertagt, wurde nach Manaffe's abgottifchen und blutigen Greueln bon ben Brepheten (2. Mon. 21, 10 f. 23, 14 f.), insbesonbere von Jeremia (7, 18 ff. 26, 4 ff.) und Ezechiel (Sef. 9) unbedingt und mit gefteigertem Nachdrud wieberaufgenommen. Sie erfüllte fich nach ter Erfturmung Jerufalems burch bas Deer Rebułabnezars, als Nebujaradan (j. d. A.) im 5. Monat bes 11. Regierungsjahrs Bebefia's und bes 19. Rebutabnezars ben Tempel in Flammen aufgehen ließ, nachdem er zuvor das Erz ber zertrummerten Saulen und großeren Gerate und alle ehernen, sowie die noch vorhandenen golbenen und filbernen Gefafe gur Begführung nach Babel an fich genommen hatte (2. Ron. 25, e f. 13 ff. 2. Chr. 36, 16 f. Jer. 52, 12 f. 17 ff.). Das Monatebatum ber Tempelverbrennung war nach 2. Kon. 25, s ber 7., nach Jer. 52, 11 aber ber 10. Tag bes 5. Monats; welche biefer Angaben bie richtige ift, lagt fich nicht ficher entscheiben. Aus Sach. 7, s. s und 8, 19 miffen wir gwar, bab schon unter ben Ezulanten bie Sitte bestand, ben Tag ber Berftorung bes heiligtums als einen Trauer- und Bußtag mit Fasten zu begeben; aber bas Monatsbatum ift bort nicht angegeben. Der 7. ift auch Bar. 1, 2 genannt, wogegen Josephus in einer Stelle (Altert. X, 8, 1) ben 1. bes 5. Monats und in einer anderen (J. Kr. VI, 4, 5) ben 10. des bem 5. judischen Monat (Ab) entiprechenden macebonischen Monats Löos, an welchem auch die Berftorung bes zweiten Tempels ftattgefunden habe, angibt. 3m Talmud ift ber Widerspruch durch die Annahme ausgeglichen. daß die Chaldäer am 7. in den Tempel eindrangen und gegen Abend des 9. das Feuer anlegten, welches am 10. ben Tempel in Asche legte; als Gebenktag aber an die Zerstörung sowohl bes ersten als bes zweiten Tempels wurde ber 9, bes Monats Ab feftgefest. Die Beit von der Bollenbung bes Tempels bis ju feiner Berftorung berechnet man gewöhnlich auf 418 Jahre, wovon jedoch mahricheinlich ca. 20 Jahre abzuziehen find (f. Zeitrechnung). Josephus (Altert. X. 8. 3 vgl. mit VIII, 3, 1) berechnet fie von der Grundlegung an auf 470 Jahre 6 Monate und 10 Tage.

· , · , · ,

Tempel Serubabels. In Erfallung ber im Exil verlündeten Berheifung Gottes (Jef. 44, 20) ordnete Chrus, als er bie jubifchen Exulanten gur Beimfehr ermächtigte (536 v. Chr.), auch ben Wiederaufbau bes gerftorten Tempels an (2. Chr. 36, 28. Esra 1, 2 ff. 5, 18. 6, 1 ff.); bantbar berzeichnet bie jubifche Geschichtschreibung, bag er bem Führer ber Beimtebrenben, Gerubabel (f. b. A.) bie bon ben Chalbaern nach Babel gefchleppten Tempelgefaße guruderftattet (Esra 1, 7 ff. 5, 14 f. 6, s), die — freilich allem Anschein nach folgenlos gebliebene - Unmeisung gegeben, bie Roften bes Baues aus ben in ber Proving westlich bom Guphrat auftommenben Steuern gu bestreiten (Esra 6, 4. 8), und jogar ben Phoniciern befohlen habe, wie beim Bau bes ersten Tempels bas erforberliche Cebernholz vom Libanon nach Joppe zu liefern (Esra 3, 1). - Der Gifer ber heimgelehrten Erulanten, bas Seiligtum und ben Rultus Jehova's wieberherzustellen, war anfangs groß: balb nach ber Antunft in Jerusalem wurde, wohl auf ber alten Stelle, ber Brandopferaltar wieber aufgerichtet und am Neumond des 7. Wonats erstmals in Gebrauch genommen (Esra 3, 1 ff.); zugleich wurde eine reiche Kollette für ben Tempelbau aufgebracht (Esra 2, es ff. Reh. 7, so ff.; vgl. Esra 1, s). Die Borbereitungen wurben fo eifrig betrieben, bag bie feierliche Grundsteinlegung im 2. Monate bes 2. Jahres nach ber Heimkehr vollzogen werben konnte (Esra 3, e ff.). Schon bei dieser Feier lag freilich ber älteren Generation, welche ben ersten Tempel noch gesehen hatte, bie traurige Gewifiheit bor Augen, daß der jest zu bauende Tempel jenem an Bracht weit nachstehen werbe (Esra 3, 12 f.). Das Unternehmen geriet auch bald wieder ins Stoden. Ohne Zweifel trugen bagu bie Anfeinbungen bei, welchen die kleine jubische Boltsgemeinde seitens der im bormaligen Rehnstämmereich angefiedelten Difchbevolferung (f. Samaritaner Nr. 1) ausgesett war, nachdem sie beren Berlangen, sich am Tempelbau zu beteiligen, zurückgewiesen hatte (Esra 4, 1 ff.). Aber die Darftellung in Esra 4, nach welcher es ben Intriguen biefer Feinde gelungen mare, Befehle ber perfifden Oberkonige zur Ginstellung bes Baues zu erwirken, beruht auf ber irrtümlichen Beziehung späterer, ben Bau ber Stadtmauern betreffender Urfunden aus ber Beit bes Xerges und Artagerges auf ben Tempelbau (vgl. S. 63. 117). Nicht infolge eines Befehls bes Großtonigs, auf welchen in ben Reben Haggai's und Sacharja's nichts hindeutet, und bessen Existenz auch durch das nachmalige Berhalten ber perfischen Oberbeamten zu bem wieder aufgenommenen Tempelbau (Esra 5, 8 ff.) unwahrscheinlich wird, sondern weil in den kummerlichen Berhältnissen der von den Rachbarn ringsum an- auf die Wände des Tempethauses beziehen, songesochtenen, unter den Kriegsunruhen und unter dern nur die Umgebungsmauer des inneren Bor-Migwachs und Teuerung leidenden Boltsgemeinde | hofes betreffen (vgl. 1. Kon. 6, 20). — Das am

bis jum 2. Jahre bes Darius Spftaspis. biefem Jahre aber (520 b. Chr.) murbe er auf Betrieb der Bropheten Haggai und Sacharja mit neuem Gifer wieber aufgenommen (Sagg. 1, 14. Esra 5, 1 f.) und nunmehr trop der noch immer nachwirtenben gebrudten Stimmung (hagg. 2, 4. Sach. 4, 10) unter bem bie hoffnung auf funftige ardkere Herrlichkeit wedenden Ausbruch der Bropheten, fowie unter ermunternber Beibilfe ber im Lande bes Erils gurudgebliebenen Bolfegenoffen (Sach. 6, . ff.) fo raich geforbert, bag bas Tempelhaus im 6. Jahre bes Darius (516 v. Chr.) vollenbet und feierlich eingeweiht werben tonnte (Esra 6). — Nur wenige gerftreute Notigen, Die fich zu teinem anschaulichen Bilbe gusammenfügen laffen, find und in ber Bibel über biefes Bauwert gegeben, und in ben von Josephus (gg. Ap. I, 22) mitgeteilten Ungaben bes Befataus von Abbera über basselbe (falls bas von biefem Beitgenoffen und Begleiter Alexanbers bes Gr. jugefchriebene Wert "über die Juben" wirklich von ihm berrührt) finden jene Rotizen nur eine geringe Ergangung. Man wird ale ficher annehmen burfen, daß ber Tempel mit seinen Borhofen im gangen benfelben Raum einnahm, wie in ber boregiliichen Beit. Daß er bem letteren auch an Große weit nachgestanden habe, bat man mit Unrecht aus Esra 3, 12 und Hagg. 2, 4 gefolgert. Rach Esra 6, a f. hatte Chrus fogar angeordnet, daß ber Bau 60 Ellen boch und 60 Ellen breit werben folle, was über die Dimensionen bes falomonischen Tempels noch hinausginge. Billfürlich hat man biefe Sobenangabe auf bie Borhalle beziehen und bie Breite von ber Lange bes Gebaubes verfteben wollen. Eber tonnte bei ber Sobenangabe bie Erhebung ber terraffenartig angelegten Borbofe mit eingerechnet fein, und bie Breite mußte fich iebenfalls mit auf bie Anbauten bes Tempels begieben. Inbeffen gibt uns bie angeführte Stelle, in welcher bas Wehlen ber Langenangabe auffällt, und beren Text schwerlich unverberbt ift, feine Burgichaft bafur, bag ber Bau wirflich bie angegebenen Dimenfionen gehabt hat, und auch aus ber Rebe, welche Josephus (Altert. XV, 11, 1) Berobes bem Gr. vor bem Beginn seines Tempelumbaues in ben Mund legt, lagt fich mit Gicherbeit nicht mehr folgern, als bag Josephus bie Höhenangabe in unserer Stelle ebenso ichon vor Augen hatte, wie jene unrichtige über die Borhalle in 2. Chr. 3, 4 (j. Tempel Salomo's Nr. 3). -Hefataus aber (a. a. D.) nennt bas Tempelhaus nur fehr unbestimmt ein "großes Bebaube". -Die abgeriffene Rotiz Esra 6, 4, in welcher von "brei Reigen Quaberfteinen und einer Reige neuen Solges" bie Rebe ift, tann fich feinenfalls ber erste Eifer balb erkaltete, blieb der Bau liegen i Eingange mit einem Borhange versehene (1. Makt.

1, 28. 4, 51) Allerheiligfte mar gang leer; an ber | Stelle ber Bunbestabe befand fich nur ein brei Fingerbreiten hoher Stein, auf welchen ber Sobepriester am großen Berjöhnungstage bie Rauchpfanne ftellte (vgl. Joseph., Jub. Rr. V, 5, s. tr. Joma V, 2 und oben S. 249). Im heiligen, beffen Eingang ebenfalls mit einem Borhange verhängt war (1. Makt. 4, 11), befand sich wieder, wie in ber Stiftshutte, nur ein golbener Leuchter (f. b. A.), ein Schaubrottisch (f. b. A.) und ber mit Golb überzogene Raucheraltar (1. Daft. 1, 20. 4, 40 ff. Befataus a. a. D.). Dag es bem Tempel auch fonft an Gold- und Gilberichmud nicht fehlte, erhellt aus bem Bericht über feine Plunderung durch Antiochus Epiphanes (1. Matt. 1, 28 f.). Rach Selataus joll ber Borhofraum 5 Blethra, b. h. 500 griech. Fuß oder 154,18 m lang und 100 (boch wohl griech.) Ellen, b. h. 46,2 m breit gemejen fein und Doppelthuren gehabt haben. Flügelthuren, bei benen nur an bie bes außeren ober bes inneren Borhofs gebacht werben fann, erwähnt auch Maleachi (1, 10; vgl. 1. Matt. 4, 10). Ohne Zweifel hatte auch biefer Tempel zwei Borhofe (1. Matt. 4, se. 48 im Griech.). In bem inneren ftanb ber aus unbehauenen Steinen errichtete, vieredige Branbopferaltar (1. Daff. 4, 44 ff.), ber nach Befataus (a. a. D.), wie ber bes falomonischen Tempels, 20 Ellen lang und breit und 10 Ellen boch mar (vgl. Altar Rr. 5). Ein Bafferbeden wird im Talmub und Gir. 50, a erwähnt; nach letterer Stelle hat aber, wie es icheint, erft ber Sobepriefter Simon (f. b. A.) wieber ein großes ebernes Beden anfertigen laffen. Im außeren Borhofe befindliche Borratstammern und Rellen find in ben Buchern Esra und Rebemia gelegentlich erwähnt (Esra 8, 20. 10, 6. Reh. 3, 80. 10, 17 ff. 12, 44. 13, s ff.); bon Brieftergellen (pastophoria) ist im 1. Mastabäerbuch (4, sa. 52) bie Rebe, und bei Josephus (Altert. XI, 4, 7. XIV, 16, 2) bon ben Tempel rings umgebenben Saulenhallen. Über bie in ben außeren Borhof führenben Thore, bas Reh. 3, si erwähnte Diphkab-Thor (Luther: Ratsthor), wahrscheinlich auf ber Oftfeite, und bas Rerterthor (Reh. 12, 10), mahricheinlich auf ber Rorbfeite, f. b. A. Jerufalem, G. 703 f. -- 3m Beften, von ber Stabt ber führte, wenigstens in spaterer Beit, eine Brude über bas Tyropoonthal zu bem Tempelplat, die, als Pompejus Jerusalem' belagerte, von ben Juben, welche fich in ber Tempelummallung festgesett hatten, abgebrochen murbe (Rojeph., Altert. XIV, 4, 2, Rub. Rr. I. 7, 2); wahricheinlich befand fie fich in ber Gegend bes fogen. Bilfonbogens (vgl. S. 712 u. b. A. Tempel, herodianischer Rr. 3). — Um Reparaturen bes Tempelbaus und um bie Berftarfung und Ethohung ber ben außeren Borhof umgebenben Umwallung hat fich nach Gir. 50, 1 f. (einer

Stelle, beren Sinn im einzelnen freilich febr buntel ift) besonders ber hobepriefter Simon berbient gemacht. Bon Antiochus Epiphanes wurde ber Tempel geplündert, verwüstet und burch Gobenbienft, namentlich burch einen auf ben Brandopferaltar gefetten Heineren Altar bes Jupiter Olympius (nicht burch eine Bilbfaule besfelben) entweiht (1. Matt. 1, 23 f. 40 f. 57. 4, 88. 2. Matt. 6, 2 ff.); bie bon ihm geraubten ehernen Gefafe follen nach Josephus (Jub. Rr. VII, 3, 1) von feinen Rachfolgern ben Juben in Antiochia gurudgegeben und von biefen in ihrer Synagoge aufgestellt worden fein. Rach ber Biebereroberung Jerufalems ließ Jubas Maltabaus bas Beiligtum reinigen und reparieren, einen neuen Branbopferaltar bauen und bie Gerate für bas Beilige neu anfertigen (1. Datt. 4, 48 ff. 2. Datt. 10, s). Gerade 3 Jahre nach ber Entweihung bes Altars tonnte die Einweihungsfeier gehalten werben (vgl. 1. Matt. 4, so. sa mit 1, so [sa], wo ftatt des 15. der 25. zu lefen ist; 2. Matt. 10, s. Joseph., Altert. XII, 7, s u. d. A. Kirchweihfeft; eine abweichenbe Angabe findet fich 2. Matt. 10, a). Die Front bes Tempels ließ Jubas mit golbenen, b. h. wohl vergolbeten Rrangen und fleinen Schilben ichmuden (1. Datt. 4, sr). Auch befestigte er bas Beiligtum burch bobe Mauern und ftarte Turme (1. Maft. 4, so. 6, 7), Befestigungswerte, bie nach ihrer Berftorung burch Antiochus V. Eupator (1. Matt. 6, 62) von dem Mattabaer Jonathan wieberhergestellt (vgl. mit 1. Matt. 12, 26. Joseph., Altert. XIII, 5, 11) und bon Simon Mattabaus noch verftartt wurden (1. Matt. 13, ss). — Ein Berjuch bes Bolles, Allerander Jannaus an der Ausübung bobepriefterlicher Funttionen gu hindern, wurde Anlag, bag biefer ringe um ben Altar und ben Tempel eine holzerne Umfriedigung bis zu ber bamals icon bestehenden Grengscheibe bes nur für bie Briefter guganglichen Raumes herftellen ließ und fo ben Butritt jum Altarraume von feiner Seite mehr offen ließ (Joseph., Altert. XIII, 13, 8). -Bei ber Eroberung Jerufalems burch Bompejus murbe ber mobibefestigte Tempel erstürmt, in feinen Borhofen ein großes Blutbab angerichtet, und Bompejus mit feinem Gefolge befah fich auch bas Beilige unb bas Allerheiligfte, ohne fich aber an ben beiligen Geraten und bem Tempelichat zu vergreifen (Joseph., Altert. XIV, 4, 4). Rudfichtslos wurde bagegen ber Tempel von Craffus ausgeplünbert (Altert. XIV, 7, 1. 3fib. Rr. I, 8, 1). Bei ber Eroberung Jerufalems burch Serobes ben Gr. endlich murben ichon, als bie zweite Mauer erfturmt wurde, einige Ballen bes Tempels verbrannt und ichlieflich auch bas Beiligtum abermals mit bem Blute Erichlagener befledt, bor weiterer Profanierung aber burch Herobes geschützt (Altert. XIV, 16, . f.).

1 . . . . .

Tempel, berodianifder. Berodes b. Gr. be-1 gann im 18. Jahre feiner Regierung (20/19 por Chr.) einen ganglichen Reubau bes Tempels. Auch bas eigentliche Tempelhaus wurde babei von Grund aus neu gebaut. Da ber beilige Raum nur von Brieftern betreten werben burfte, fo wurben taufend Briefter ale Baumeifter und Zimmerleute ausgebildet, und biefen ber Bau des Tempelhaufes und bes inneren Borhofes überlaffen. Das großartige Wert nahm viele Jahre in Anipruch. Am raichesten wurde ber Bau bes eigentlichen Tempelhauses geforbert, bas von ben Brieftern in anderthalb Jahren hergestellt murbe. Der Bau ber außeren Umgebungen bauerte acht Jahre. Auch babei tann aber nur von einer vorläufigen Bollenbung bie Rebe fein. Denn erft gwei Menichenalter fpater, gur Reit bes Broturators Albinus (62-64 nach Chr.), wurde ber Bau wirflich vollenbet. Daber beißt es auch im Evangelium (Joh. 2, 20) nicht etwa, daß ber Tempel bor 46 Jahren, fonbern, bag er in 46 Jahren erbaut fei, indem bis gur Beit bes öffentlichen Auftretens Jeju Chrifti bereits 46 Jahre lang baran gebaut worben war (vom 3. 19 v. Chr. = 735 a. U. c. bis jum J. 28 n. Chr. = 781 a. U. c.). Die Bracht bes gangen Baues muß eine großartige gewesen fein. Gold und Marmor war in verschwenderischer Fülle angewandt. Um fo schwerer laftet ber Borwurf bes roben Banbalismus auf ben Romern (fei es nun bes Titus felbit ober feiner Goldaten), burch beren Sand ber gange Brachtbau bei ber Eroberung Rerufalems im 3. 70 n. Chr. ein Raub der Flammen 2 wurde. — Über die Beschaffenheit bieses herobianifchen Tempels find wir verhaltnismäßig febr gut unterrichtet. Der jubifche Geschichtschreiber Rofephus, ber felbst Briefter mar und als folcher wohl noch im Tempel gedient hat, gibt in zweien feiner Berfe eine Beichreibung besfelben: 1) in feiner "Jubifchen Archaologie" XV, 11, mo er bie Geschichte ber Erbauung berichtet und namentlich ben außeren Borbof mit feinen Thoren und Saulenhallen naher beschreibt, und 2) in feinem "Jubifchen Rrieg" V, 5, wo er eine febr betaillierte Beichreibung, namentlich bes inneren Borhofes und bes eigentlichen Tempelhaufes gibt. Rofephus ichreibt amar nur aus bem Gebachtnis und tann baber in ben Makangaben nicht als unbebingt guverlaffig gelten. Geine Beichreibung ift aber boch recht forgfältig und gibt fast burchweg ein anschauliches und flares Bilb. Augerbem haben wir noch eine Beschreibung bes Tempels in bem altesten Bestandteile bes Talmub. in ber Difchna. Bon ben 63 Traftaten ber Mischna ist einer, der Trattat Middoth, ausschließlich ber Beichreibung bes herobianischen Tempels gewibmet. Die Rebattion biefes Trab tates wie bie ber gangen Mijchna fallt gegen

ruft aber vielfach auf guten alten Trabitionen. Go wird namentlich R. Eliefer ben Ratob, beffen Oheim noch als Levite im Tempel gebient batte, fünsmal als Gewährsmann citiert. Außer diesen auten Traditionen enthält freilich der Trattat auch einzelne offenbar faliche Angaben. 3m gangen bietet er aber both eine febr wertvolle Erganzung bes Josephus, ba feine Beschreibung vielfach noch genauer ins Detail eingeht. Befonders gilt dies von der Beschreibung bes Tempelhaufes. - Erop biefer verhaltnismäßig fo aunftigen Quellenverhältniffe bleibt allerbings bei ber Rompligiertheit bes gangen Baues im eingelnen immer noch vieles untlar und zweifelhaft. -Selbstverftanblich wurde ber neue Bau auf bemfelben Blate errichtet, auf welchem ber alte gestanden batte. Dieser Blat war eine ebene Fläche von giemlichem Umfange, bie icon bei Gelegenbeit ber früheren Bauten burch fünstliche Aufschüttungen und Substruttionsbauten auf bem ursprünglich runden Sügel hergestellt worden war. Für ben geplanten Neubau genügte aber ber bisberige Umfang noch feineswegs. Berobes ließ baber burch Errichtung großartiger Gewölbe, namentlich im Guben bes Sugels, bie Terraffe fo febr erweitern, bag ihr Umfang baburch verboppeit wurde (Joseph., Jub. Kr. I, 21, 1). Der auf biefe Beife bergeftellte Blat bilbete ein langliches Biered, beffen Musbehnung von Rorben nach Guben etwas größer war als bon Often nach Weften. Man barf annehmen, bag bie beutige Ausbehnung bes Tempelplages, ober wie er nun bei ben Duhammebanern beißt, bes Saram efc-Scherif, im wefentlichen diefelbe ift, wie gur Reit bes Berobes. Denn an ben gewaltigen Umfaffungemauern besfelben, welche jest gum größten Teile tief im Schutte fteden, laffen fich noch fast überall burch Nachgrabungen die unteren Schichten nachweisen, bie nach ihrer gangen Bauart aus ber Beit bes Berobes herrühren muffen (bie Litteratur hierüber f. oben G. 721 in bem Artifel über Berufalem, und bei Schurer, Geschichte bes jubifchen Bolles im Beitalter Jeju Chrifti, Bb. I, 1890, S. 323). Rur im Norben ging ber Tempelplat gur Beit bes Berobes nicht gang fo weit, wie heute, inbem bas jegige haram eich-Scherlf auch einen Teil bes Blates einnimmt, auf welchem gur Beit bes Herobes bie nörblich an ben Tempelplay fich anichließende Burg Antonia lag (vgl. S. 902). Der fühliche Teil ber Tempelterraffe ruht noch heute auf ungeheuren Gewölben, welche in ber Tradition ber Araber "bie Stalle Salomo's" heißen. Db biefe Gewolbe noch bie von Berobes errichteten felbft finb, ober ob fie nur an beren Stelle burch spatere Restauration hergestellt find, ift ftreitig und tann hier babingestellt bleiben. - Der gange 3 Blat war auf allen Seiten von ftarten Mauern Ende bes zweiten Sahrhunderts nach Ehr. Er umgeben, welche es ermöglichten, bag er auch

in militarifcher Begiehung felbstanbig verteibigt | werben tonnte. Uber bie Thore, welche bineinführten, ftimmen Josephus und die Mischna nicht gang überein. Der Hauptzugang mar jebenfalls auf ber Stadtfeite, alfo im Beften. Wischna erwähnt hier nur ein Thor, bas Riponos Thor. Rach ber genaueren Darftellung bes Josephus bagegen maren es vier, wovon bie amei nörblicheren in die von ber aweiten Stabt-Mauer umschlossene Borstadt führten, bas britte mittels einer Brude in bie Oberftabt, und bas vierte (füblichste) mittels Stufen binab in die Schlucht, welche ben Tempelplay von ber Oberftabt trennte (Joseph., Altert. XV, 11, s). Bon biefen Thoren lagt fich bie Stelle bes britten und vierten noch genau bestimmen. Jenes befand sich ohne Zweifel an ber Stelle, wo noch beute unter ber jegigen Bobenflache ein großer antiter Brudenbogen erhalten ift, ber feit feiner Entbedung burch Bilfon im 3. 1865 ber Bilfon-Bogen genannt zu merben pflegt. Bon bem vierten aber ift in ber haram-Mauer füblich vom Bilfon-Bogen in giemlicher Tiefe noch eine beutliche Spur fichtbar, nämlich bie toloffale, aus einem Stud bestehende Oberichwelle. Das Riveau bes Thores icheint nicht viel über ber Thalfohle gelegen zu haben. Die Stufen, von welchen Josephus spricht, sind also nicht außerhalb, sondern innerhalb bes Thores zu suchen. Man gelangte mittels ihrer unter ben Gubftruftionegewolben hinauf auf die Tempelterraffe (bies alles nach Rojen, Das haram von Jerusalem und ber Tempelplag bes Moria, 1866). Noch weiter füblich, fast ganz an der Ede der Haram-Mauer. ist jest ber Anjag eines weiteren, bem Wilson-Bogen abnlichen Bruden-Bogens fichtbar, ber fogen. Robinson-Bogen. Da er jedenfalls auch ber Rest einer alten Brücke ist, so ist in b. A. Jerusalem S. 716a angenommen, daß hier ein fünftes Tempelthor gewesen fei. Dem wiberfpricht jedoch bas Zeugnis bes Josephus. Wahrscheinlich gehort vielmehr ber Robinfon-Bogen einer fpateren Beit, vielleicht ber Restauration unter habrian, an. Dann wird aber basselbe auch vom Wilson-Bogen gelten. Und bafür spricht auch ber Umftand, daß durch die neueren Rachgrabungen noch unter bem Bilfon-Bogen Trummer eines alteren Brudenbogens von romifcher Baugrt gefunden wurden, ber alfo vermutlich von bem Bau ber herobianischen Beit herrührt. - 3m Gaben bes Tempelplages ermähnt Josephus im allgemeinen bas Dasein bon Thoren, ohne aber beren Bahl anzugeben (Altert. XV, 11, 1). Rach ber Mildna waren es zwei, die beiben Sulba-Thore. Much bon biefen find noch Spuren erhalten. In ber füblichen Mauer bes Baram find namlich noch zwei bermauerte Thore zu feben, bon benen bas eine (westlichere) ein boppeltes, bas andere (öftlichere) ein breifaches war. Durch beibe ge-

langte man unter ben großen Gubftruftionsgewölben allmählich ansteigend auf ben Tempelplay hinauf. Das eine bavon (bas westlichere) hat in spätrömischer und byzantinischer Zeit ftarfe Restaurationen erfahren. Sochst mahricheinlich bezeichnen aber beibe bie Stelle ber alten berbianischen (f. Rofen, G. 7. Abbildungen bei De Vogüé, Le temple de Jérusalem 1864, pl. IV-VI). - Auch in ber öftlichen Saram-Mauer befindet fich ein jest vermauertes Thor, bas fogen. "golbene Thor", welches von ber Legenbe mit bem Apftig. 3, : erwähnten "ichonen Thore" ibentifiziert wird (wahricheinlich unrichtiger Beife, f. weiter unten; eine Abbildung bes golbenen Thores f. oben S. 704). Rach feiner Bauart gehört es ber byzantinischen Zeit an. Es ift aber möglich, bag an berfelben Stelle früher bas von der Mischna erwähnte Susan-Thor fic befunden hat. Josephus erwähnt überhaupt kein öfiliches Thor. — Im Norben war nach ber Mischna das Tadi-Thor. Auch Josephus erwähnt, gwar nicht bei ber eigentlichen Beschreibung, aber sonst bei Gelegenheit, ein nördliches Thor (Sub. Rr. II, 19, 5, VI, 4, 1). — Wenn man burch 4 eines biefer Thore eingetreten mar, befand man fich auf bem großen Plate, ben wir als ben außeren Borhof bezeichnen tonnen. nennt ihn wohl auch ben Borhof ber Seiben, weil hierber auch die Beiben Zutritt hatten. Doch wird biefe Begeichnung von ben Quellen nirgenbe gebraucht. Der gange Blat war mit Steinplatten gepflaftert. Sier befanden fich die Beldwecheler und bie Berfaufer ber ju ben Opfern notigen Tiere. Überhaupt herrschte hier wohl immer ein reges, buntes Treiben. Gin glangenbes Ausseben erhielt ber Blag burch die prachtvollen Sanlenhallen, welche auf allen vier Seiten an ben Umfaffungsmauern entlang liefen. Am großartigften mar bie auf ber Gubieite befindliche, welche bie Form einer Bafilita batte. Bier Reiben gemaltiger forinthischer Gaulen, im gangen 162 an ber Bahl, bilbeten eine breifchiffige Salle, beren mittleres Schiff um bie Balfte breiter und noch einmal fo boch mar, ale bie beiben Seitenschiffe. Die übrigen Sallen maren boppelt. Die Dacher aller waren von Solg; Die Deden mit reichem Schuipwert aus Cebernholz getäfelt (Altert. XV, 11, a. Jub. Rr. V, 5, 2). - Die Salle auf ber oftlichen Seite icheint ein Bauwert aus alterer Beit gewefen gu fein, bas von Berobes fteben gelaffen murbe. Man hielt fie noch für ein Bert Salomo's (Altert. XX, 9, v. Jud. Rr. V, 5, 1) und nannte fie beshalb bie Salle Salomonis (En. Joh. 10, 20. Apftig. 3, 11. 5, 11). - An ber nordweftlichen Ede, wo die Burg Antonia lag. führten von der westlichen und nordlichen Solle aus Treppen auf die Burg Antonia binauf, in welcher bie romijde Befatung lag. Auf dieje Beije tonnte jederzeit ber Tempelplas, wo



am leichteften Bolfstumulte entftanden, bon ben romijchen Solbaten raich befest werben. Dies geschah regelmäßig bei ben hohen jübischen Festen, an welchen stets auf den Dächern der Säulenhallen römische Solbaten als Wachen verteilt waren (Jüb. Kr. V, 5, a. Altert. XX, 8, 11). Auf einer dieser Treppen wurde auch Paulus als Gefangener vom Tempelplat nach der Antonia hinaufgeführt; und von eben da aus hielt er seine Ansprache an die erregte Bolksmasse (Apfilg. 21, 25. 40). - Außer ben Gaulenhallen befanben sich wahrscheinlich auf dem Tempelplatz, entweder hinter den Hallen ober in Zwischenräumen zwischen biefen, noch andere Bebaude, welche gum Aufenthalt für die nicht unmittelbar im Dienste befindlichen Briefter ober für andere Zwede des Tempelfultus bienten. Gebaube biefer Art find jebenfalls bie sogenannten "Bastophorien", welche Josephus gelegentlich einmal erwähnt (Jub. Kr. IV, 9, 19). Auch das "Rathaus", in welchem sich das Synebrium zu versammeln pslegte, hat wahrscheinlich hier, und zwar in der Rähe des westlichen Thores, welches nach ber Dberftadt führte, gelegen (f. barüber Theol. Stub. u. Krit. 1878, S. 608 ff.). -5 Der ganze Tempelplat, wie er eben beschrieben wurde, ift noch nicht "beiliger" Raum im eigentlichen Sinne. Dieser Charafter tommt erft bem fogenannten inneren Borhof ober bem "Borhofe" im eigentlichen und ftrengen Ginne gu. Der lettere war ein vollständig abgeschlossener, von festen Mauern umgebener länglich-vierediger Raum innerhalb bes groken Tempelplakes. Er war bon bedeutend fleinerem Umfange, als ber Tempelplay, und lag fo, daß auf allen vier Seiten zwischen ber Mauer bes inneren Borhofes und ben Gaulenhallen, welche die Grenze des Tempelplages bilbeten, ein freier Zwischenraum war; und zwar war ber Raum im Guben am größten, etwas geringer im Often, noch geringer im Norben, am geringsten im Westen (Mischna, Middoth II, 1). Seine langere Ausbehnung hatte er nicht, wie ber Tempelplat, von Norden nach Süden, sondern von Westen nach Often. — Da bas Niveau bes Borhofes etwas höher mar, als der Tempelplay, so lief um die Mauer des Borhofes herum zunächst eine schmale Terrasse, hebräisch chel, von gehn Ellen Breite (Jub. Rr. V, 5, 2; Middoth II, 3). Bon dieser Terrasse führten einerseits zu jedem Thore bes inneren Borhofes fünf Stufen hinauf, anderseits nach bem Tempelplag vierzehn Stufen hinunter (diese Zahl nach Jab. Kr. V, 5, 1; nach Middoth II, a waren es zwölf). Unterhalb dieser Stufen, also che man vom Tempelplay zu benfelben gelangte, lief ringsherum eine fteinerne Bruftwehr (hebraifch soreg), an welcher in gegewissen Zwischenräumen Tafeln angebracht waren mit Inschriften teils in griechischer, teils in lateinischer Sprache, welche allen Richtjuden ein

Der beilige Raum burfte namlich mit boten. von Ruben betreten werden; und felbft bie Romer haben biefes Berbot respettiert, fo bag fie foger gestatteten, benjenigen bingurichten, ber es übertrat. Mit welchem Fanatismus bas jubische Boll für die Aufrechterhaltung dieses Berbotes eintrat. ift aus dem Borfall mit Trophimus und Banlus befannt (Apftig. 21, 28). Gine griechische Inichrift bieser Art ist erst in neuerer Reit in Rerusalem gefunden und durch den französischen Gelehrten Clermont-Ganneau bekannt gemacht worden (j. die beigegebene Abbilbung). - Abrigens geht aus einer gelegentlichen Rotig bes Josephus (Jub. Rr. V, 1, s, a. E.) hervor, daß jene vierzehn Stufen, und wohl auch die Terrasse und die Brustwehr, sich nur auf drei Geiten des Borhofes befanden. Auf ber westlichen, wo der innere Borhof tein Thor hatte, fehlten fie. — Der innere Borhof war 311-6 nachft wieber burch eine Mauer in zwei Salften geschieben: eine größere westliche und eine kleinere öftliche. Bu erfterer, in welcher ber Tempel ftand, hatten nur die mannlichen Asraeliten Butritt: 30 letterer, alfo ber öftlichen, auch bie Frauen. Gie hieß barum ber Borhof ber Beiber. 3m gangen führten gum Borhof neun Thore, bier im Guben, vier im Norben und eines im Often. Auf der Westseite war kein Thor. Die vier südlichen und vier norblichen maren fo berteilt, bag je brei im Rorben und im Guben jum Mannervorbof und je eines gum Beibervorhof führte. Diefe ach: maren an Große und Beichaffenheit gleich : fie batten alle Doppelthüren, die mit einer Bekleibung aus Gilber und Golb verfeben maren. Roch viel toftbarer mar bas im Often bes Beibervorhofes gelegene, beffen Thuren aus maffivem forinthischen Erz bestanben. Diejes "eberne" ober "torinthische" Thor ist wahrscheinlich die in der Apostelgeschichte ermahnte "icone Thur" (Apftig. 3, 1). Bieber bon anderer Beschaffenheit war basienige Thor. welches vom Beibervorhof nach bem Mannerverhof führte. Es war viel größer als die anderen, und feine Silber- und Goldbefleidung mar noch bider als bie ber anderen. (Diefer Sachverhalt, wonach also das eherne oder korinthische und das große Thor als zwei verschiedene zu unterscheiden sind, ergibt sich aus einer richtigen Erklärung ber vielfach migberftanbenen Darftellung bes Rofephus. Jüd. Kr. V, 5, 1)\*). In der Mischna heißt das eherne Thor das "Nifanor-Thor". Über feine Lage gewinnt man aus ber Mifchna feine gant fichere Borftellung, infofern es nach einer Stelle (Middoth I, 4) scheint, als ob es im Often bes Mannervorhofes (also ba, mu nach Josephus bas "große" Thor war) gelegen batte, mabrend bie

gewissen Brifdentaumen Taseln angebracht waren bas ber Text an einer Stelle offenbar korrumpiert ik. mit Inschriften teils in griechischer, teils in lateisnischer Sprache, welche allen Nichtzuben ein weiteres Borgehen bei Todesstrasse verswert den bei Kaber bei Briften bei Lodesstrasse verswert den bei Kaber bei Briften bei Kaber tod kinden.

anderen Stellen alfo boch die Dehrzahl berfelben. mit Josephus übereinstimmen, beffen Darftellung ohnehin als die zuverlässigere zu betrachten ift. -Der Beibervorhof lag etwas niebriger als ber Dannervorhof. Man ftieg baber bon erfterem auf fünfzehn halbfreisformigen Stufen zu bem großen Thore, bas nach bem Mannervorhof führte, binauf. — Wenn man burch eines ber Thore bes Borhofes eingetreten war, befand man sich zunächst in einer exedra, b. h. in einer fleinen Borhalle, welche auf beiben Seiten burch Banbe abgeichloffen und nur nach born (alfo nach bem Inneren bes Borbofes ju) offen war. Begen ihrer berhaltnismäßig geringen Breite und Tiefe bei angemeffener Bobe hatten biefe exedrae bon außen ein turm-

großen Barjummen, fondern auch ber gabilofen fonftigen Befistumer bes Tempels, wertvoller Berate, Gemanber u. bgl., bienten. Bor biefen Schapfammern liefen wieberum Gaulenhallen hin, bie allerbings viel fleiner waren, als bie Saulenhallen bes außeren Borhofes, aber an Schonheit ihnen nicht nachstanben. - Dit biefer Darftellung bes Josephus ftimmt im allgemeinen auch bie Mifding überein, infofern auch fie eine ziemlich große Bahl von Gemächern im inneren Borhof erwähnt. Aber so reichhaltig bas Detail ift, bas wir baburch tennen lernen, fo unficher find im einzelnen die Angaben, namentlich in Bezug auf bie Lage ber Gemacher. Un einer Stelle ermahnt die Mijchna im gangen feche Be-



Warnungstafel aus dem Dorhofe bes beredinnifden Cempein.

ähnliches Anseben. Ob fie sich bei allen Thoren | befanden oder nur bei einigen (etwa bei den mittleren der drei nördlichen und drei füblichen Thore bes Mannervorhofes), ist nach ber Darstellung bes Rojephus nicht gang beutlich, ba bie Sauptstelle (3ub. Rr. V, 5, 1) im erfteren Ginne lautet, mabrend andere (wo von "ber nörblichen" ober "ber westlichen" Exebra die Rebe ift) für letteres fprechen. Much bie Difchna ermabnt es nur als eine Gigentumlichfeit einzelner Thore, bag fie "wie eine Erebra" gebaut waren. Mus ber mehrmaligen Ermahnung ber westlichen Erebra bei Jojephus feben wir, bag eine folde fich auch auf ber Beftfeite, mo fein Thor war, befand. - Zwischen ben Thoren befanden fich auf ber Innenfeite bes Borhofes gunachft Gemader, bie Josephus inegesamt als "Schaptammern" bezeichnet (Jub. Rr. V, 5, ...

macher im inneren Borhof, brei im Rorben und brei im Guben (Middoth V, 3-4). An anberen Stellen werben aber auch noch andere erwähnt, bie in jenen feche nicht inbegriffen find. 3m Beiberporhofe follen im gangen vier gewesen fein, in jeber Ede bes Borhofes je eine (Middoth II, 5). Diefe Angabe ift aber beshalb fehr verbachtig, weil fich bei Ezechiel (Sef. 46, si f.) gang basfelbe finbet. Bahricheinlich ift alfo die Behauptung der Difchna nur ein Schluß aus ber Ezechielftelle. Bon Intereffe ift namentlich noch, bag unter biefen Gemachern auch noch einige "Obergemacher" ermabnt werben, bie fich entweber über anderen Gemachern befanden (fo bas Obergemach bes Beth-Abtinas, f. Joma I, 5. Tamid I, 1) ober über ben Thorhallen (fo bas Obergemach bes Funten-Thores, welches wie eine Erebra gebaut war und ein Obergemach VI, 5, 2), weil sie zur Ausbewahrung nicht nur ber barüber hatte, f. Middoth I, 5. Tamid I, 1). Durch

letteres wird in febr treffenber Beife bie Angabe bes Josephus illustriert, bag bie Borhallen an ben Thoren (die exedrae) ein turmähnliches Aussehen hatten. Sie hatten dies eben, wie wir nun sehen, baburch, daß über sie noch ein Obergemach gebaut war. — Der Rame "Schapfammern", mit welchem Josephus im allgemeinen alle Gemacher bes inneren Borhofes bezeichnet, intereffiert uns enblich auch noch beshalb, weil dasselbe Wort (gazophylakion) auch im N. T. mehrmals zur Bezeichnung einer Lokalität bes inneren Tempelvorhofes vortommt (Luther: Gottestaften, Mart. 12, 41. 40. Lut. 21, 1. Joh. 8, 20). Dabei ist zunächst zu beachten, bag hier bon bem gazophylakion in ber Einzahl die Rede ift, nicht wie bei Josephus von einer Mehrheit. Es tann baber entweder biejenige Schapfammer gemeint fein, in welcher bas bare Gelb aufbewahrt wurde, und welche baber bie "Schattammer" im engeren Sinne hieß (fo gebraucht auch Josephus das Wort einmal, Altert. XIX, 6, 1); ober es tann ftatt Schaptammer fiberfest werben Schapfaften (was iprachlich auch gulaffig ift). Dann mare einer ber breigebn, gur Aufbewahrung des Geldes bienenben Raften gemeint, welche bon ihrer posaunenformigen Geftalt (oben eng und nach unten fich erweiternd) den Ramen "Posaunen" hatten. Bon biefen Raften bienten feche gur Aufbewahrung ber freiwilligen Gaben (Mifchna, Schekalim VI, 5). Giner berfelben, etwa ber, welcher gerabe zum Ginlegen ausgestellt war, mußte alfo mit "bem Schapfaften" gemeint fein. An ben Stellen bei Dart. 12, 41. 42 unb Lut. 21, 1 verbient biefe Faffung wegen bes Busammenhanges ben Borzug. An ber Stelle bei Joh. 8, 20 find beide Fassungen möglich (am Schattaften ober an ber Schattammer). Da nach Mark. 12, 41 ff. Luk. 21, 1 ff. die Weiber biretten Butritt jum Schaptaften hatten, icheint er im Beibervorhofe gestanden zu haben. Dann wird aber auch bie Schaptammer wohl eben bort gu fuchen fein. Bgl. übrigens auch b. A. Gotteskasten oben S. 549, der nur in einigen Einzelheiten von ber hier gegebenen Darftellung abweicht. 7 - In ber westlichen Abteilung bes Borbofes, zu welcher nur bie mannlichen Jeraeliten Butritt hatten, ftand nun der eigentliche Tempel, mit ber Front nach Often. Es war ein verhaltnismäßig fleines Gebaube. Um fo mehr aber war bei ihm alle mögliche Bracht aufgewendet: Große Flachen ber Mugenwand waren mit Gold belegt; und wo bies nicht ber Fall war, fab man ben glanzenben weißen Marmor. In ber Beichreibung bes Gebaubes ftimmen Josephus und bie Difcona fast genau Aberein. Rur die Bahlen find bei Josephus häufig etwas größer als in ber Mischna. Eben beshalb und weil bie Beschreibung ber Mischna überhaupt noch genauer ist, als bie bes Rosephus, halten wir uns hier vorwiegenb an jene. - In

Teile ju untericheiben: ber innere Raum und bie Borhalle. Der innere Raum mar ein langliches Biered von 20 Ellen Breite und 60 Ellen Lange, mit ber Langenausbehnung bon Befter nach Often; die Sobe betrug 40 Ellen. Dieier Raum war wieder in zwei Galften geteilt: eine westliche von 20 Ellen Lange und eine oftliche von 40 Ellen Lange. Da ber Eingang im Often war, so konnte man nur durch den größeren öftlichen Raum in ben hinteren westlichen gelangen. Dieier lettere mar bas Allerheiligfte", bas nie ba einem menschlichen Fuße betreten wurde, außer einmal im Jahre bom hohenpriefter beim Darbringen bes Opfers am Berfohnungstage. sollte eigentlich bie Bundeslade ftehen. Da biefe im nachexilischen Tempel aber sehlte, so war der Raum ganz leer. Im vorberen Raume (den man häufig nach Sebr. 9, 2 "bas Beilige" nennt, welche Bezeichnung aber bon ben Quellen in ber Regel nicht gebraucht wirb, ba biefelbe bem gangen inneren Borhofe gutommt) ftanben brei beilige Gerate: ber Schaubrottifc, ber Raucheraltar und ber fiebenarmige Leuchter, und zwar ber Raucheraltar in ber Mitte, ber Schaubrottisch nördlich und ber Leuchter füblich (nach 2. Mof. 26, as. 40, 22-26). S. bas Nahere über biefe Gerate oben S. 915 ff. 1273 ff. 1407 ff. Auch in diesen Raum durften nur die bienstthuenden Briefter eintreten, welche bie Darbringung bes Raucheropfers, bas Auflegen ber Schaubrote, bie Reinigung bes Leuchters und bas Aufgießen bes Oles in die Lampen zu beforgen hatten. Das Räucheropfer wurde taglich ameimal, morgens und abends, bargebracht. Chenjo fand bie Besorgung bes Leuchters täglich ftatt: während die Schaubrote nur an jedem Sabbath frisch aufgelegt wurden. -- An diesen inneren Raum bes Tempels Schloß sich öftlich, in ber Front, die Borhalle an (hebraifch ulam), welche an Sobe und Breite bas übrige Gebaube überragte, also wie eine hohe Wand sich bor bie Front bes Tempels lagerte. Sie war 100 Ellen hoch und 100 Ellen breit, aber nur 11 Ellen tief (nach 30sephus 20 Ellen). Da das fibrige Gebaude an ber Stelle, wo es fich an die Borhalle anschloft. 70 Ellen breit mar (wie biefe heraustommen, obwohl bie Breite bes inneren Raumes nur 20 Ellen betrug, wird fpater gezeigt werden), fo ragte bie Borhalle an jeber Seite um 15 Ellen über bas Gebäude hinaus (nach Josephus um 20 Eilen). 🦠 der Front der Borhalle befand fich eine große Thoroffnung, aber ohne Thuren, 40 Ellen bod und 20 Ellen breit (nach Rosephus 70 Ellen bech und 25 Guen breit). Uber biefer Thoroffnung hatte herobes einen großen golbenen Abler anbringen laffen, der aber als ungesetliche Abbildum eines Tieres bei ben Juben großen Anftog erregte und noch furz vor dem Tode bes Herobes von ber burch einige Schriftgelehrte bagu aufgereigten bem Grundrig bes Gebaubes find junachft zwei Boltsmenge gerftort murbe. Durch bie Thoreff-



1. Schabtammern. 2. Thorhallen (axedrae), 8. Saufenhallen. 4. Belbervorbof, 6. Pateffervorhof. 6. Prieftervorhof. 7. Brandopferaliar. 8. Plah zum Schlachten. 9. Borhalle ben Bempele. 11. Das Allerheilighe. Der innere Borbef.

nung der Borhalle hindurch fah man auf die Thur, | welche nach bem inneren Tempelraum führte. Auch diese mar, wie die Thuren bes Borhofes, mit Gold befleibet. Uber ihr waren gum Schmude golbene Weinreben angebracht mit Weintrauben von Manneslänge!! (so Josephus; auch Tacitus gebenft biefes Beinftodes, Hist. V, 5). Die Thur selbst war von außen bedeckt durch einen prachtvollen, buntgewirften babplonischen Borhang. Gin anberer Borhang war im Inneren bes Tempelraumes angebracht, um ben vorderen Raum von bem hinteren (bem Allerheiligften) ju icheiben. Denn diese beiden Räume waren nicht durch eine Mauer, fondern nur burch jenen Borhang von einanber getrennt. Nach ber genaueren Angabe ber Mijchna (Joma V, 1) waren es eigentlich zwei Borhange, zwischen welchen eine Elle Bwifchenraum mar. Der außere mar an ber Gubfeite umgeschlagen, ber innere an ber Rorbfeite. Wenn nun ber Sobepriefter am Berfohnungstage mit ber Räucherpfanne in das Allerheiligste hineinzugeben hatte, trat er an ber Sübseite zwischen bie Borhange, schritt dann zwischen benselben bin und tam so von der Nordseite ber in das Allerheiligste. Die Beschaffenheit bes Borhanges (b. h. also jedes ber beiben) wird in ber Difchna folgenbermaßen beichrieben (Schekalim VIII, 5): "Der Borhang war eine Sandbreite bid, auf 72 Ginichlagichnuren gewebt, jede Schnur aus 24 Fäden gedreht; er war 40 Ellen lang und 20 breit, und ward von 82 Myriaben gemacht; zwei folche wurden jahrlich angefertigt, und 300 Briefter waren erforberlich, ihn unterzutauchen". Eben biefer Borhang ift im Neuen Testamente überall gemeint, wo bom Borhange bes Tempels die Rebe ift (Matth. 27, 51. Mark. 15, ss. Luk. 23, 45. Hebr. 6, 19. 9, s. 10, 20). 8 - Der innere Tempelraum muß fast gang bunkel gewesen sein, ober vielmehr nur fünftlich erleuchtet burch ben fiebenarmigen Leuchter. Bebenfalle hatte er weber von ber Seite noch von oben bireften Lichtzutritt. Auf allen Seiten, mit Ausnahme ber Borberfeite, mo die Borhalle lag, befanden fich namlich noch kleine Gemacher, im gangen 38 an ber Bahl in brei Stodwerten übereinander, und zwar fo, bag auf ber Nordfeite in jedem Stodwert fünf fich befanden (alfo im gangen 15), ebenfo auf ber Gubfeite, mahrend auf ber Beftfeite im unterften und mittleren Stodwert je brei und im fionen find, tann man baran ermeffen, bag ber oberften zwei maren. Diefe Gemacher ftanben alle ! innere Raum bes Tempels felbft nur 20 Glen burch Thuren mit einander in Berbindung. Außerbem konnte man auch von jedem unteren in bas barüberliegende gelangen. Der Saupteingang zu allen war in der nordöstlichen Ede des Tempels. durch eine kleine Thür in das zunächst an die Borhalle anstoßende Gemach gelangen. Außerbem |

beltreppe an ber norböftlichen Ede angebaut mar, jo mar entiprechend an ber fuboftlichen Gde ein Raum angebaut, in welchem fich eine Borrichtung (Minne ober bgl.) jum Ablaufe bes Baffers befand. Anfolge biefer Anbauten und mit Ginrechnung ber febr biden Mauern war ber Tempel ba, wo er fic an bie Borhalle anichlog, 70 Ellen breit, namlich (nach ber genaueren Angabe ber Mijchna, Middoth IV, 7): "bie Band ber Benbeltreppe 5, die Benbeltreppe 3, die Wand des Zimmers 5, der Raum besselben 6, bie Band bes Tempels 6, ber innere Raum desfelben 6, die Band bes Tempels 6, bas Bimmer 6, beffen Band 5, ber Raum fur Ablauf bes Baffers 3, die Banb bahinter 5 Ellen". -Die brei Stodwerte ber fleinen Gemacher maren zusammen ebenso boch, wie ber innere Tempelraum, also 40 Ellen. Uber bem eigentlichen Tempelraum befand fich aber nun noch ein Bobenraum ober Obergemach bon berfeiben Klachenausbehnung wie ber eigentliche Tempelraum (20 Ellen breit und 60 Ellen lang) und ebenfalls 40 Ellen hoch, fo bag also bas Gebaube unter Einrechnung ber Dide bes 3mifchenbobens und bes Daches nabezu bie bobe ber Borhalle von 100 Ellen erreichte. Das Obergemach batte im Guben eine ins Freie, b. h. auf bas Dach ber füblichen Gemächer führende Thur. Man gelangte baher in das Obergemach, indem man die Wendeltreppe hinaufftieg, bann auf bem Dache ber Gemächer um bie norbliche und westliche Seite bes Obergemaches herumging, bis man endlich die im Guben befindliche Thur erreichte. bem Boben bes Obergemaches waren über bem Allerheiligsten Fallthüren angebracht, durch welche man die Arbeiter in Raften herunterließ, bamit fie fich im Allerheiligsten nicht weiter umfeben fonnten. — Das fo beschriebene Tempelhaus 9 lag etwas hober als ber Borhof. Es führten baber 12 Stufen ju ber Borhalle binauf. Unterhalb dieser Stufen, also im Often ober in ber Front bes Tempels befand sich unter freiem Simmel ber große Brandopferaltar, auf welchem nach der Borschrift 3. Moj. 6, 6 ftets brennenbes Feuer erhalten murbe. Der Altar hatte unten 32 Ellen im Quabrat; nach oben verjungte er fich in verschiebenen Abfagen bis gu 24 Ellen im Quabrat. Bie groß bieje Dimenbreit war. Un ber fühmestlichen Ede bes Altares waren zwei Locher gum Abflug bes an ben Altar gesprengten Blutes, welches von ba burch einen Ranal nach dem Ridron floß. An derielben Ede hier tonnte man dirett von ber Borhalle aus befand fich neben bem Altar im Fugboden eine burch eine Marmorplatte bebedte Offnung, burch welche man hinuntersteigen tonnte, um ben Ranal führte aber auch nördlich von biesem Gemache au reinigen. Da der Altar sehr hoch war, io eine Benbeltreppe durch alle Stodwerke hinauf | führte auf der Südseite ein allmählich auffteigenbis auf das Dach ber Gemacher. Wie biefe Ben- ber Aufgang ju bemfelben bin, 16 Ellen breit

und 32 Ellen lang. Sowohl der Altar als dieser unter Umständen Zutritt zum "Borhose der Aufgang maren gang bon unbehauenen Steinen gebaut, welche zweimal im Jahre, am Baffabund am Laubhuttenfeste, geweißt murben (biefe Beidreibung nach Mifchna Middoth III, 1-4; bgl. auch b. A. Altar, G. 74). - 3wischen bem Tempel und bem Altar war im gangen ein Bwifchenraum von 22 Ellen, ber aber größtenteils burch bie oben ermahnten 12 Stufen eingenommen murbe. Gublich bon biefen Stufen (ober auf benfeiben etwas nach Guben?) befand fich bas eberne Baich beden, in welchem bie Briefter bor bem Betreten bes Tempels Sande und Ruge Bu majchen hatten. Gin gewiffer Ben Ratin hatte daran 12 Röhren anbringen lassen, während es früher nur zwei gewesen waren; auch hatte berfelbe eine Bortehrung getroffen, burch welche ftets für frischen Zusluß des Wassers gesorgt wurde, damit das Wasser nicht durch längeres Stehen unbrauchbar würde (Joma III, 10; sonst vgl. Middoth III, 6 und überhaupt b. M. Sanbfag, S. 580 ff.). — Nörblich vom Altar befanden fich bie Unftalten jum Schlachten und Burichten ber Opfertiere. Zunächst nörblich vom Altar waren am Fußboben 24 Ringe angebracht, in feche Reiben zu je vier, an welchen bie Tiere beim Schlachten festgebunden wurden. Bieber nordlich bon biefen Ringen ftanben 8 turge Gaulen, über welche breite Balten aus Cebernholz gelegt maren, an beren jebem sich brei Reihen eiserner Haten zum Aufhängen der geschlachteten Tiere befanden. Bei biesen Saulen endlich standen 8 maxmorne Tifche, welche gum Burichten ber Opfertiere, Abziehen ber Saut, Bafchen ber Gingeweibe u. bgl. bienten (bies alles nach Mifchna Middoth III, 5. V. 2. Tamid III, 5. Schekalim VI, 4). — Die ganze Abteilung bes Borhofes, in welcher ber Tempel ftanb, mar, wie oben bemertt, nur ben mannlichen Sergeliten juganglich. Aber auch fie konnten nicht bis unmittelbar an ben Tempel herantreten; vielmehr war auch hier wieber eine Schrante gezogen, burch welche ber Borhof der Priester vom Borhofe ber Beraeliten geschieben murbe. Rach ber Mijchna icheint es, ale ob biefe Schrante nur von Rorben nach Guben gegangen mare, und gwar febr weit im Often bes Borhofes, so baß also nur ein ichmaler Streifen bon 11 Ellen Breite im Often bes Borbofes baburch ben Jeraeliten frei gelaffen worden, alles übrige aber "Borhof ber Priefter" geworden mare. Rach ber beftimmten Angabe bes Josephus jedoch lief biefe Schrante, bie aus einer zierlich gearbeiteten steinernen Bruftwehr bestand, rings um ben Tempel und Altar berum (Jub. Rr. V, 5, 0; vgl. auch Altert. VIII, 3, 0; XIII, 13, s). Innerhalb ber Schrante befand | mache bes inneren Borhofes in einer Bertiefung,

Briefter", benn bas Opfer-Ritual forberte für gewiffe Salle bie Anweienheit bes Opfernden unmittelbar an ber Schlachtftatte. Die Difcna bemerkt beshalb ausbrücklich: "Der Priestervorhof ift heiliger als ber Borbof ber Israeliten, benn tein Asralit darf dahin kommen, außer wenn es notig ift jum Sanbauflegen, Schlachten und gur Wendung" (Kelim I, 8). - Die 10 polizeiliche Aufficht über ben ganzen Tempelplat (mit Ginichlug bes außeren Borhofes) lag in ben Hanben ber Briefter und Leviten. An ber Spite ber Tempelpolizei ftand ein Tempelhauptmann (vgl. Apftig. 4, 1. 5, 14. 16), ber an Rang und Ansehen einer ber vornehmsten Briefter gewefen fein muß, benn er wirb öfters unmittelbar neben bem Sobenpriefter ermabnt. Bu feinem Amte gehörte die Sorge für die Aufrechterhaltung der außeren Ordnung im Tempel in jeder Beziehung. Da zuweilen auch Tempelhauptleute in ber Dehrgahl ermahnt werben (Buf. 22, 4, 10), so ist anzunehmen, daß unter ihm wieder ähnliche Beamte niebrigeren Ranges ftanben. Der Sicherbeitebienst murbe teils von Brieftern, teils von Leviten verseben; hauptsächlich von letteren. Sie hatten 3. B. bei Tage barüber zu wachen, daß kein Unbefugter bie ihm gezogenen Schranken überschreite, namentlich tein Heide über jene Umfriebigung hinausgehe, welche ben inneren Borhof umgab (Philo II, 236). Bei Nacht, wo jämtliche Thore bes inneren und äußeren Borhofes geschlossen waren, hatten teils Briester, teils Leviten an gemiffen Stellen zu machen. Die Priefter hatten bie Bache an brei Stellen innerhalb bes inneren Borhofes: bie Leviten batten im gangen an einundzwanzig Stellen Wache, namentlich an den Thoren und an ber Grenze bes außeren Borhofes (innerhalb desselben) und an den Thoren und an ber Mauer bes inneren Borhofes (außerhalb besfelben). Gin Tempelhauptmann machte allnächtlich die Ronde bei den Bachen, mit brennenden Facteln vor fich her. Stand ber Boften nicht fogleich auf, fo redete ihn der hauptmann an: Friede mit bir! Mertte ber hauptmann, dag er ichlief, so schlug er ihn mit seinem Stocke, ja er hatte das Recht, ihm das Kleib anzuzünden (Middoth I, 1-2). Da jeden Tag eine andere Abteilung von Briestern ben Dienst im Tempel hatte, so übergab bie abgehende Abteilung ber antretenben außer ben zum Dienst gehörigen beiligen Geraten auch bie Schluffel, und zwar geschah bies immer gur Mittagszeit (Josephus, gg. Ap. U, 8). Schluffel bes Borbofes hatten bie Alteften ber im Dienft befindlichen Abteilung in Bermahrung. Unter Tage befanden fich biefelben in einem Befich auch ber Blat jum Schlachten und Rurichten bie mit einer Marmorplatte bebedt mar, an beren ber Opfertiere (mit ben Ringen, Saulen und unterer Seite eine Rette befestigt war, woran bie Tischen). Daher hatten boch auch die Jörgeliten Schlussel hingen. Sobalb es Zeit war, ben Bor-

hof zu ichließen, hob man bie Marmorplatie auf, ; nahm bie Schluffel von der Rette; ber Briefter schloß nun von innen zu, der Levite blieb außer-Sobald der Briefter zugeschloffen hatte, that er bie Schluffel wieber an bie Rette, legte bie Platte an ihren Ort und fein Kleib barüber und legte fich fclafen (Middoth I, 9). - Die Bahl ber für ben gangen Sicherheitsbienft erforberlichen Personen muß eine fehr große gewesen fein. Benigstens behauptet Josephus, bag nur zum Schließen der Thore jedesmal 200 Mann notig waren, 20 allein für bas ichwere eberne Thor im Often bes Borbofes (gg. Ap. II, 9. 3ab. Rr. VI, 5, 1). - Die Litteratur über ben berobianiichen Tempel verzeichnet ziemlich vollftanbig (foweit fie irgend beachtenswert ift) Saneberg, Die religiofen Altertumer ber Bibel (1869), S. 260-265. Außer ber bort genannten Litteratur und Sanebergs eigener Darftellung (G. 266-336) ift noch hervorzuheben b. A. "Tempel" in Biners Bibl. Realwörterbuch (U, 578 bis 591) und Spieß, Das Jerusalem bes 30fephus (1881) S. 46-94. Noch einige neuere Litteratur bei Schurer, Gefch. bes jub. Bolles, 98b. I, 1890, S. 323. Schū.

Tempelarchiv. Die Tempel bienten im Altertum vielfach als Depositorium von Urfunden und Schriften, die für bas nationale Gemeinwesen von Bichtigfeit maren. Strabo bezeichnet fie barum als Binafotheten; in Sparta 3. B. wurden Drafelfpruche fo aufbewahrt, Sanduniathon foll feine phonicische Geschichte teilweise aus in ben Tempeln beponierten Schriften geschöpft haben, und in Rom war bas Staatsarchiv mit ber Staatstaffe im Tempel bes Saturnus. Auch bei ben 38raeliten ift bas Rationalheiligtum gu foldem 3wede benütt worben: nach 5. Dof. 31, se follte bas (beuteronomifche) Gefetbuch an ber Seite ber Bunbeslabe (aber nicht in berfelben, wie eine fpate, an die Spnagogenlaben anknüpfende überlieferung annimmt; bgl. G. 1618) niebergelegt merben, und "im Saufe Jehova's" murbe basfelbe bon bem Sohenpriefter Silfia aufgefunden (2. Kon. 22, a); auch wird icon von Samuel berichtet, bag er die Urtunde, in welcher er das Königsrecht verzeichnet hatte, "vor Jehova", d. h. wohl im Beiligtum zu Migpa, niebergelegt habe (1. Sam. 10, 26). Aber die Existenz eines besonderen Tempelarchivs ift bamit für bie vorexilische Beit teineswegs erwiesen; überhaupt haben wir erft aus später Beit Beugniffe fur biefelbe. Die Rationalbibliothet. welche nach 2. Matt. 2, 18-18 Rehemia fammelte und Jubas Mattabaus wieder gujammenbrachte, wird als in Jerufalem, aber nicht als im Tempel befindlich bezeichnet. Bu den Beiten bes Maffabaers Simon wurde allerbings eine wichtige Urfunde in ber "Schattammer", bei ber man

beponiert (1. Maff. 14, 40). Aber von bem im Seiligtum beponierten heiligen Schriften rebet erft Josephus (Altert. III, 1, 7. V, 1, 17); biejenigen, welche er fich nach der Eroberung Jernfalems von Titus ausbat (Leben 75), werben wohl auch im heiligtum erbeutet worben fein; und ficher ift bies von "bem Gefet ber Juben" anzunehmen, welches unter ben Benteftuden bei bem Triumphaug bes Bespasian und Titus vor biefen hergetragen und bann im taiferlichen Palafte zu Rom verwahrt murbe (3fib. Rr. VII, 5, a u. 1). Der Aufbewahrungsort, ber jebenfalls nicht bas Allerheiligfte war (vgl. Joseph., Jab. Rr. V, 5, s), lagt fich nicht genauer bestimmen. Im Talmub wird ein Unterschied gemacht zwischen dem im Tempelhaus befindlichen Gesethuch und "bem Buch bes Borhofs". aus welchem ber hohepriefter am großen Beriobnungstag im Beiberborhof bem Bolle borlas: auch werden mehrere von den Schriftgelehrten im Borhof aufgefundene Exemplare bes Gejesbuchs erwähnt (Megillah IV, 2. Soferim VI, 4). Srgend eine Borhofstammer wird also wohl als Archiv und Bibliothet gebient haben.

Tempelmartt, f. Handel Nr. 6 u. Tempel, herodianischer Rr. 4. Daß im Tempelvorhof schon in vorerilischer Reit Marktverlehr ftattgefunden bat. icheint aus Sach. 14, at hervorzugeben, too ber Ausbrud "Canaaniter" mahricheinlich von ben ihre Bare feil bietenben Sandlern, die teilweise Phonicier gewesen sein mogen (Reh. 13, 10, 20), ju verfteben ift.

Tempelpolizel, f. Leviten, Tempel, herobigniicher Dr. 10 u. G. 588a u. 1244.

Tempelraub, f. Rauberei, S. 1273b.

Tempelfteuer, f. Abgaben Rr. 1, Gottesfaften und Tempel, herobianischer Rr. 6. Rach bem Talmud wurde bie Aufforderung zur Entrichtung ber in einem halben Setel bestehenden Tempetfteuer am 1. Abar in Balaftina berfundigt. Da fie in altem Setelgelb zu entrichten war, fo war es ein lohnendes Beschäft für bie Bechsler, gewöhnliches Gelb gegen Agio in Setelgelb umanwechseln. Zwischen bem 15. u. 25. Abar wurde bie Steuer in ben einzelnen Stabten bon befonbers bamit beauftragten Ginnehmern erhoben (Matth. 17, 24); in biefer Beit fanb baber auch bas Bechselgeschäft in ben Lanbftabten ftatt. Am 25. Abar aber wurde bie Steuer in Jerujalem bon Ginheimischen und bon ben gur Feier bes naben Ofterfestes babin getommenen fremden Inben eingezogen, weshalb bie Becheler an biefem Tage ihre Tijche im Tempelvorhof aufstellten Ber nicht gablen tonnte, mußte ein Pfand geben, ja wenn er kein anderes hatte, sein Kleid verseben. Auch die in ber Zerftreuung befindlichen Juden wohl sicher an bie des Tempels zu denken hat, bezahlten die Tempelsteuer. Bei ihnen wird

die Bezeichnung berselben burch Dibrachmon | ftebenbe, bleibenbe L. (schwerlich "L. bes Schlags") (2 Drachmen = 1/2 Gefel) zuerft aufgefommen fein. In Stäbten mit gablreicherer jubischer Bevolkerung wurde fie gesammelt und burch bie angesehensten Ranner aus ber Mitte berfelben in Gold nach Jerusalem gebracht. So erhielt ber Tempelicas von überall ber, aus Agypten, befonbers Alexandrien, aus der Cyrenaica, aus Rleinafien, aus Stalien, insbesonbere aus Rom und namentlich auch aus ben Lanbern jenseits bes Euphrat, wo Nisibis und Nahardea die Sauptsammelftatten maren, große Gummen Golbes unb Silbers. Die baburch veranlaßte Gelbausfuhr nach Jerufalem war fo bebeutenb, bag fie ben römischen Behörden zeitenweise bedenklich erschien, wie benn der von Cicero verteibigte Flaccus bie Absendung für die Probing Afia berbot und die gesammelten Tempelgelber in Apamea, Laobicea, Abrampitium und Bergamum tonfiscieren ließ (Cicero pro Flacco 28). Seit ber Reit Cafars aber und bis gur Berftorung bes Tempels mar bie Sammlung und Ablieferung ber Belber ben Juben im gangen romifchen Reiche burch befondere Edifte geftattet.

Tendlen, b. i. Dambirich. Go übersett Luther 5. Dof. 14, s bas hebr. Bot dischon, welches eine Antilopenart bezeichnet. Bal. G. 484 a.

Tenne (urfprünglich - ein mit Tannen gebielter Raum). Die Regenlofigkeit ber Erntezeit macht es in Balaftina und gang Sprien, wie auch in Agupten und Arabien, moglich, bie gum Dreichen und Borfeln bes Getreibes und ber Sulfenfruchte (f. Aderbau Rr. 6 u. 7) benütten Tennen unter freiem himmel (Richt, 6, 27) anzulegen. Dan mählte bagu einen ebenen und erhöht gelegenen Plap, der von dem zum Worfeln erforderlichen Wind bestrichen wurde (vgl. Jer. 4, 11. Jes. 17, 12. Soj. 13, v. Matth. 3, 12). Man fieht noch heutzutage in der Erntezeit überall in der Umgebung ber Dorfer Balaftina's auf folden, burch festes Rieberstampfen der Erde geebneten, freisrunden Tennen bas Dreich- und Borfelgeschaft vollziehen. In ber Regel befinden sich die Tennen auf der Westseite ber Dorfer, weil ber Best-, Gudwest- und Norbwestwind der zum Worfeln geeignete ist (Wepstein in Baftians Reitschr. f. Ethnologie 1873, S 299 f., Anm. 3). Auch ist es noch heute, wie bei den alten Jeraeliten (Ruth 3, 4. 0. 14), üblich, bag ber Gigentumer mahrend der Dreichzeit, gur Bewachung feiner Rornerhaufen auf ber Tenne fein Rachtquartier aufschlägt (Robinson II, 720. III, 9). Außer den jedesmal wieber neu hergerichteten "Sommertennen" (Dan. 2, 25) gab es auch — an bejonders bazu geeigneten, dagegen zur Bebauung minber tauglichen Ortlichkeiten - bleibenbe Tennen, die ihre besonderen Ramen hatten. So wird 2. Sam. 6, . die am Weg von Kiriath Jearim nach ermahnt, bie 1. Chr. 14 [13], . T. Chibon (f. b. A.) genannt wird, und 1. Mos. 50, 10 bie jenseits bes Jordans gelegene T. Atab (f. d. A.). b. i. bie Stechbornstenne. Rach ihrem Befiger, bem Jebufiter Arafna (f. b. A.), war bie bei Jerusalem auf bem nachmaligen Tempelplas gelegene T. benannt (vgl. Jexufalem Rr. 5 u. Tempel Salomo's Rr. 1). - In einigen Stellen (4. Moj. 15, 20. 18, 27. 20. Hiob 39, 12) hat Luther ftatt ber I. bie Scheune genannt.

Teppic, f Stiftebutte Rr. 4. Der Ausbruck wird auch fonft bon Reltbeden ober -umhangen gebraucht (Jef. 54, s. Hhld. 1, s. Judith 10, si; vgl. Pf. 104, 1), und Luther hat das entsprechende hebr. Wort manchmal burch "Gezelt" wiebergegeben (Ber. 4, 20, 10, 20). Dagegen Spr. 7, 14 find buntgeftreifte, agpptifche Leinwandbeden, die man über das Ruhepoliter legte, gemeint. Als Teppich-macher, eigentlich "Zeltmacher", b. h. als Berfertiger bes zu Beltbeden bienenden Biegenhaartuchs, werden Apstig. 18, a der Apostel Paulus, in beffen Beimatstand Cilicien Diefe Induftrie heimisch war, und Aquila und Briscilla bezeichnet (vgl. auch Apftig. 20, s4, 1. Kor. 4, 1s. 1. Theff. 2, s. 2. Theff. 3, s).

**Terad**j, j. Tarah.

**Terabhim.** Das geschichtliche Bewußtsein 38raels untericheibet bon ben Moloch- und Aftartetulten, beren Gegenfat ber mabren Religion aus ben cananaischen Umgebungen bes angefiebelten Bolles erwuchs, nicht blog ben im Bolle felbst unter agyptischen Nachwirfungen aufgefommenen Stierbilberdienst, sondern auch die native Religion bet sprischen Stämme, aus beren nächster Berwandtichaft Abraham und sein Geschlecht sich losgelöft, um zum Bolte Jehova's zu werben (1. Mof. 31, sa. 35, a. Sof. 24, a. 14 f.). Der Sauptgegenftand biefer Berehrung, welche, bon ben Nahoriden festgehalten, auch unter ben Abrahamiden vielfaltig nachwirtte, wird mit bem Ramen Teraphim bezeichnet. Es handelt fich dabei nicht um die Borftellung einer beftimmten Gottheit, welche wie die griechischen ober indischen Götter in verschiedenen Formen zur Darstellung gelangt, jondern um einzelne Bilbfiguren, bei benen nach Fetischweise der Gott selbst und das Bild für die Borftellung bes Berehrers zusammenfällt. Die pluralifche Bilbung Teraphim bezeichnet - nach hebraischer Spracheigentumlichkeit in Bezeichnung bes Göttlichen - nicht blog bie Bielheit folcher Bilber, sondern auch jedes einzelne berfelben. Wie die alten Bibelübersenungen in der Biebergabe bes Bortes unficher find, fo hat auch Luther feinen bestimmten Musbrud gur Berbeutschung besfelben; er gibt es burch bie allgemeinen Borte Jerusalem gelegene T. Rachon, b. h. bie fest- Bilb" ober "Gobe" wieder. Über Art und Form

1674

ber Teraphimbilber läßt fich aus bem Bergleich pon 1. Sam. 19, 18 ff. mit 1. Dof. 31, 24 fchließen, baß sie von verschiedener Größe, aber nach Art eines Mannes gestaltet waren. Entiprechend bem familienhaften Charafter ber Bolfszuftanbe, unter benen bie Teraphimverehrung ursprünglich bestand, erscheint ba ber Teraphim nicht als Gegenstand eines Bolfstultus, fonbern als Sausgobe, an ben fich Glud und Beftanb einer Familie heftet. In ber Abficht, bies Blud an ihre Schritte gu feffeln, nimmt Rabel (f. b. Al.) ohne Borwiffen ihres Mannes ben Teraphim ihres Baters Laban (j. d. A.) auf die Flucht mit (1. Mof. 31, 19. 80. 82). Roch aus bem erften chriftlichen Jahrhundert berichtet Josephus (Altert. XVIII, 9, s), bag "in jenen (mejopotamifchen) Gegenben es Lanbeshertommen fei, Sausgötter gu befigen und beim Wandern in die Fremde mit sich zu führen". Daß auch schon bem Laban, ber fich allerbings private Übung mahrfagerischer Runfte aufchreibt (1. Dof. 30, 27), ber Sausgone zugleich als hausoratel gedient, ift nicht ausbrudlich gesagt (vgl. bagegen g. B. 1. Mos. 44, s). Um fo beutlicher tritt folder Gebrauch ber Teraphim in weiteren Notigen berbor. Es icheint Gitte gewesen, zu diesem Zwede ben Teraphim mit einer Losvorrichtung zu verseben (vgl. Richt. 17, s. Sof. 3, 4 u. b. A. Ephob). Mit biefer Berwendung wird es zusammenhängen, baß zu einer Reit, wo bei ben mesopotamischen Bolfern ber Geftirntultus langft gur öffentlichen Bolfereligion geworden, der babplonische Konig für seine Entichließungen sich neben anderen Weisen des mantischen Loses auch noch bes Teraphim bebient (Sef. 21, 26). - Die Schärfe, mit welcher ber mofaische Gottesbegriff auch ben Teraphimdienst ablehnt, reflektiert sich in dem Nachdruck, mit welchem jener Befenntnisaft Jafobs unter ber Tercbinthe bei Sichem berichtet wird (1. Dof. 35, 1-4). Muf ben Boben ber beiligen Statten bes Bestjorbanlandes getreten, lagt er fich bie Bilber und Amulette, bie fein Gefolge aus ber fprifchen Beimat mitgebracht, ausliefern und vergrabt fie. Die Stätte, welche baburch entweiht ift, wird ipater burch ben entsprechenben positiven Befenntnisatt Josua's zu einer heiligen neu eingeweiht (Jos. 24, 20-20). Der Rachbrud biefer Berichte zeigt allerbings auch bies, bag bie Nachwirfungen biefer alten Form ber Abgötterei ben nachfolgenben Geschlechtern noch immer vor Augen waren. Das ergibt fich auch fonft. In bem Sausheiligtume, welches nicht lange nach ber Besiedelung des heil. Landes Dicha auf bem Gebirge Ephraim unterhielt, und an bem einer feiner Gohne als Briefter fungierte, befand sich nach bem genauen Berftandnis von Richter 17, s bereits ein Teraphimbilb mit Ephodoratel, the er bas von feiner Mutter gestiftete Jehovabild hineinsepte und für ben

wann (Richt, 17, a f. 7-1a; vgl. S. 227). Beibe Bilber bleiben neben einanber, und es wird ein einträglicher Orafelbienft mit ihnen getrieben (Richt. 18, 14. 6 f. 20, 24), bis bie Daniten auf bem Kriegspfabe in ben Norben bes Lanbes Bilber und Briefter entführten, und ihr neues Stammheiligtum in ber eroberten Stadt Lagifch-Dan bamit ausstatteten. Rach bem Bortlaute pon Richt. 18, so. st tann es zweifelhaft ericheinen, ob in biefem Stammheiligtume, welches, boch anfebnlich burch bie molaische Abtunft feiner Briefter, bis jum affprischen Egile bin bestand, ber Teraphim noch eine sonderliche Rolle gespielt hat und nicht vielmehr hinter bem Jehovabilb fehr balb völlig in Schatten trat. Und jebenfalls ift bas ficher, bag Jerobeam I., als er nach bem Berfalle Silo's auch biefes banitifche Stammbeiligtum gu einem Nationalheiligtum für fein Reich erweiterte. eben nur ein Jehovabild in bemfelben errichten lieft (1. Ron. 12, 25-22). Unberfeits aber fteht anderweit fest, daß ber Teraphimbienft feineswegs fcon in ber Richterzeit ausgestorben ift. Bie einst Rabel im Saufe Ratobs, jo bat auch Michal (j. d. A.) im Hause Davids ihren Teraphim (1. Sam. 19, 18-16); wie im Sause Micha's. so verbinden auch noch in der Anschauung Hosea's sich Ephod und Teraphim zur Gesamtvorstellung beffen, was das gottverlassene Asracl als faliche Mantit bem Prophetentum Jehova's gegenüberzustellen hat (Hos. 3, 4); in den verschiedensten Beitraumen ber voregilischen Beit gelten Bahrjagerei und Teraphimbienst als summarische Charakteristik bes Jehovaseindlichen im Bolke (1. Sam. 15, 28. Sach. 10, 2). Es wird also neben ber öffentlichen Abgotterei ber Baale- und Aftartebienste und nachher ber mesopotamischen Aftrolatrie der althergebrachte Hausgößendienst seine Stelle bauernd behauptet haben; und zwar nicht blog in Jerael, fonbern auch in Juba. Denn erft in den letten Ausgangen auch biefes Reiches hat Jofia die Überbleibsel besselben befeitigt (2, Kon. 23, 24).

Terebinthe (Pistacia terebinthus L. aus ber Familie ber Anacarbiaceen). Diefer hohe Strand ober fleine Baum mit abfallendem Laube, auch Terpentinbaum, von ben Arabern batm genannt. gehort, wie fein naber Familienverwandter, ber Maftigbaum, gu ben Charaftergewächien ber Mittelmeerflora. In Spanien, Gubfrantreich, Italien und Griechenland bleibt er meift ftrauchartig und liefert teinen Terpentin; auf Chios und Cupern, in Sprien und Balafting, und weiterbin in Arabien und in Berfien nimmt er baufig baumartige Proportionen an. Die mannlichen und die weiblichen Bluten ftehen auf verschiebenen Baumen: bie Staubbluten in Ratchen an ben Seiten der Zweige, die Fruchtbluten in Tranben Dienst an bemselben einen judaischen Leviten ge- mit rotlichen Dedicuppen; die Blutezeit ift ber

April. Das echte, wohlriechende, durchsichtige Terpentinharz wurde gewonnen, indem man am Stamme und an den Asten Rindenstreisen lossischälte und das aus der Bunde schwizende Hazz sammelte; da ein Baum nur wenig davon liesert, so war dasselbe sehr hoch im Preise, und schon dei den Römern mußte, wie dei uns, das aus Lärchen, Fichten und onderen Nadelhölzern gewonnene Harz unter dem Namen Terpentin die Stelle des echten vertreten. Der Name Terpentin wurde in frühester Zeit dem Hazzsafte der Pistacia tarebinthus beigelegt, was möglicherweise zuerst in Persien geschehen ist, da das Wort Termentin oder Turmentin der persischen Sprache angehört. Später wurde es erst auf die Säste der Nadelhölzer



Cerebinthe.

übertragen, welche man auch icon im Altertume benutte. Im beutigen Palaftina icheint man von biefem wertvollen Produtt bes Baumes nichts mehr gu miffen (Robinfon III, 222). - In ber beutichen Bibel fommt die Terebinthe nicht vor, weil Luther anftatt berfelben gewöhnlich bie Giche, einmal auch (Sof. 4, 10) bie Buche genannt hat. 3m Grundtexte aber wird fie, wie zu erwarten fteht, nicht felten erwähnt und, wenn auch in manden Fällen nicht ficher zu entscheiben ift, ob eine Terebinthe ober eine Giche (f. b. A.) gemeint ift, boch von ber letteren unter bem namen 'elah bestimmt unterschieden (Ref. 6, 18. Hof. 4, 18). Die einzeln ftebenben grunen Baume, unter welchen abgöttische Beraeliten am liebften Altare errichteten unb Opfer barbrachten, waren besonders haufig Terebinthen (3ef. 1, 19. Def. 6, 13. Dof. 4, 13). Alte Baume biefer Art galten leicht als Mertzeichen heiliger vera und umgefehrt verwechselt haben.

Statten: fo ericheint unter ber Terebinthe bei Ophra ber Engel bes herrn bem Gibeon, worauf biefer bort fein Opfer barbringt und einen Mtat baut (Richt. 6, 11. 10. 94); auch ber Baum bei Sichem, unter welchem Jatob bie Göpenbilber vergrub (1. Mof. 35, 4), und nachmals Josua ein Bunbesbentmal errichtete, fo daß bort ein Heiligtum Jehova's entstand (Jos. 24, 26), war wohl eine Terebinthe, wiewohl ber Richt. 9, 6 bon ihm gebrauchte Ausbrud auch an eine Giche benten ließe. Ob ber hain Mamre's bei Bebron, in welchem Abraham fich niebergelaffen hatte (1. Moj. 13, 18, 14, 18, 18, 1) ein Terebinthenober ein Eichenhain war, wird sich schwer entscheiden laffen. Nach Josephus (Jud. Rr. IV, 9, 7) ftand ju feiner Beit bei Bebron eine befonders große Terebinthe, beren Alter bis gur Beit ber Beltichopfung binaufreichen follte; bon Abraham aber fagt er (Altert. I, 10, 4), er habe in ber Umgebung ber Ogpges genannten "Giche" gewohnt (vgl. b. A. Mamre und über die heutige Abrahamseiche b. A. Giche). — Der Baum, unter welchem ber ungenannte Brophet auf ber Rudreise von Bethel nach Juda Raft machte (1. Kön. 13, 14), und ber, an welchem Absalom mit feinem haupthaare hangen blieb (2. Sam. 18, v. 14), waren Terebinthen; bezüglich letteren Falles mag noch bemerkt werben, bag bie mannlichen, die Staubbluten tragenben Terebinthen herunterhangende Afte haben. — Rach feinen Terebinthen war auch bas Thal zwischen Socho und Afeta benannt (1. Sam. 17, 9. 19. 21, 9; vgl. b. A. Gichgrund). Richt weit bavon fteht noch eine ungeheure Terebinthe, bie größte, die Robinfon in Balaftina gu feben betam (Robinfon III, 221 f.). - Wie ein folcher Baum fich jum Bilb kräftigen Gebeihens eignete (Jes. 61, 1), so macht umgefehrt Befaja bie verborrte, mit wellen Blattern baftebenbe Terebinthe jum Bilb ber aller Bebingungen bes Lebens und Gebeihens verluftig geworbenen Gogenbiener (Jef. 1, so), aber auch ben Wurzelichoß, aus welchem die gefällte Terebinthe fich erneuert, jum Bilb bes heiligen Refts, ans welchem nach bem Gericht bas Bolf Gottes fich erneuern foll (Bef. 6, 13). Es ift möglich, wenn nicht fogar wahrscheinlich, bag als Terebinthe in ber Bibel noch eine zweite Art biefer Gattung gu verstehen ift - Pistacia vera L., ber Pimpernugbaum, ein 30 Jug hoher Baum mit abfallenbem Laube, ber feine ursprüngliche Heimat in Sprien hat. Derfelbe liefert die Biftagiennuffe bes Sanbels. Solche maren ichon im Altertume ein gebräuchliches Nahrungsmittel, fo wurden die Berfer bon ben Alten als "Terebintheneffende Berfer" bezeichnet und bas aus biefen Ruffen bereitete Speifest burfte auf ber Softafel bes Berfertonige nicht fehlen. - Altere Schriftsteller, sowie auch Reisende werden wohl häufig die Pistacia teredinthus mit der P.

Tertius, ein wahrscheinlich korinthischer Chrift, | bem Paulus ben Brief an bie Romer bittierte, und ber baber in bemielben 16, 21 feinen Grug eingefügt bat. Der bei ben Romern nicht feltene Rame tann in bem als romifche Rolonie wieberhergestellten Rorinth nicht befremben und ift baher nicht als ein fingierter zu betrachten. Sonst ift nichts Zuverlässiges über T. befannt. Bg.

Tertullus, f. Rebner.

Teftament, f. b. A. Bund, G. 246. In ber beutschen Bibel ift ber Ansbrud nur im R. T. als Überfepung bes griech, diathoko, hier jeboch nicht bloß bom neuen Bund, ber noch mehr als ber alte, den Charafter ber Stiftung ober Berfügung hat, sonbern auch von dem alten gebraucht. Für die Berwendung der specielleren Bedeutung bon diatheke = "lestwillige Berfugung" in Sebr. 9, 16 ff. bot bas Wort Chrifti Lut. 22, es (vgl. B. 20) eine Anfnupfung und die allgemeine Betannticaft mit romifder Rechtefitte (val. bagegen S. 407 a) die Unterlage; Gal. 3, 18 ff. ift aber über bie Bebeutung bon diatheke = \_Berfügung" nicht hinauszugehen. — Der in ber Sept. burch to biblion tes diathekes wiebergegebene Ausbrud "Buch bes Bunbes", ber in 2. Dof. 24, 7 und 2. Ron. 23, s. st bon fleineren Gefetbuchern gebraucht ift, wurde auf bas ganze aus ben 5 Bb. Moje's bestehende Gesetbuch und spater auf bas gange M. T. übertragen. Bie nun ichon ber Apostel Baulus statt von ber Borlesung ber Bucher ber alten diatheke furg von ber Borlejung ber alten diatheke (bes alten Bunbes) rebet (2. Ror. 3, 14), fo murbe nachmals in ber griech. Rirche ber Ausbruck diatheke und in ber lateinischen (schon bei Tertullian und Lactantius) bas in ber altlateinischen überfepung (ber fogen. Itala) für bas griech. diatheke gebrauchte testamontum abfürzend als Bezeichnung ber beiligen Schriften bes alten und bes neuen Bunbes gebraucht. Go find die Ramen "Altes" und "Reues Teftament" für bie beiben Sauptteile ber Bibel fiblich geworben.

Tetrard. Den Titel Tetrarch (Luther: Bierfürft) führen folgende im R. T. erwähnten Lanbesfürften von Balaftina und beffen Umgebung: 1) hero bes Antipas, ber Sohn herobes b. Gr., Bierfürst von Galilaa und Beraa jur Zeit Jesu Christi (Lut. 3, 1. Matth. 14, 1. Lut. 3, 19. 9, 7. Apftlg. 13, 1). Wenn er Matth. 14, 0 "Ronig" genannt wird, so beruht bies auf einer auch sonft bortommenben ungenaueren Bezeichnungsweise. 2) Philippus, ebenfalls Sohn herobes b. Gr., Bierfürst von Trachonitis, Batanāa und Aura-- nitis (Lut. 3, 1). 3)-Lhianias, Bierfürft bon Abilene (Luk. 3, 1). — Der Wortbebeutung nach konnte Tetrarches einen Herricher ober Befehls-

Sinne beißt in ber That in ber militarifchen Sprache Tetrarches ein Befehlshaber über vier Lochoi. Im politischen Sprachgebrauch ift aber Da heißt bie Bebeutung eine gang andere. Tetrarchia eine "Herrschaft von vieren", alfo eine Organisation, bergufolge vier in bie Berrschaft sich teilen (wie Oligarchia eine Herrschaft bon wenigen, Bolparchia eine herrichaft bon vielen): und Tetrarches ift bemnach einer, ber über ein Biertel des Landes ober der Brovinz gebietet. In ber Geschichte tommt ber Musbrud zuerft in Bezug auf Theffalien bor, welches von alters her (feit Ronig Aleuas, beffen Beit aber unbefannt ift) in vier Diftrifte geteilt mar. Ronig Bhilipp von Macedonien sette über jeden bieser Distrifte einen Archon ober "Tetrarches". Dann hatten namentlich die brei Stämme der Galater ihr Gebiet in je vier Tetrarchien geteilt, mit je einem Tetrarchen (im ganzen also zwölf Tetrarchen) an der Spige. Allmählich aber verlor der Ausbrud feinen urfprunglichen genaueren Ginn unb wurde überhaupt gebräuchlich zur Bezeichnung eines fleinen, nicht felbständigen Fürften, auch wo von einer Bierteilung bes Lanbes gar nicht bie Rebe mar. In biefem Ginne tommt ber Ausbrud fehr baufig im Gebiet ber helleniftifchen Staatenbilbungen in Rleinafien und Sprien bor. Und in biefem Sinne haben ihn bann auch bie Romer verwendet, indem fie ben Titel überhaupt folden Fürften verliehen, benen sie nur ein gang Meines Gebiet guerkannten, und benen fie nicht bie mit größerem Unfeben und relativ größerer Dacht verbunbene Stellung eines verbundeten "Ronigs" einraumen wollten. Solche Tetrarchen waren nun auch bie im R. T. erwähnten Sohne bes Herodes und ber neben ihnen genannte Lusanias von Abilene. An eine Bierteilung Balästina's, die damals gar nicht stattgefunden hat, ist also Schü. hierbei nicht zu benten.

Teuerung. Bir haben icon in b. A. Aderbau, G. 24 auf die Ursachen hingewiesen, welche in Canaan leicht T. und Hungersnot hervorrufen tonnten. In ber That hat bas Land nach bem Beugnis ber Bibel nicht felten und zuweilen mehrere Rahre nach einander ichwer barunter gu leiben, am haufigsten infolge bavon, bag ber Regen ausblieb, und bie Begetation auf bem ausgeborrten Boben erftarb, weshalb mit ben Denfcen gewöhnlich auch bas Bieh und bas Bilb Mangel litt (1. Ron. 18, s. Jer. 14, s f. Joel 1, 10. 20). Einzelne tounten fich bann mohl burch Auswanderungen in die von der Plage verschonten Nachbarländer helfen; so bietet einmal bas **Moa**biterland (Ruth 1, 1), ein anderes Mal das Sand ber Philister (1. Doj. 26, 1. 2. Kon. 8, 2) eine Ruffucht; vorzugsweise aber war es bas gesegnete Rilland, aus beffen moblverwalteten (vgl. S. 49b) haber über vier bezeichnen. Und in diesem und auch bei allgemeinerem und lauge dauerndem

Mangel (vgl. 1. Mof. 41, so f. 54 ff. 47, 18 ff.) | nicht leicht gang ericopften Rornipeichern Betreibe eingeführt werben mußte (1. Mof. 41, 67. 42, 1 ff. 43, 1 ff.), was auch bem phonicischen Belthandel Gelegenheit zu lohnenden Geschäften bot (vgl. Jes. 23, 1). Schon die Batriarchen sind burch Tenerungen gur Ubersiedelung nach Agypten bestimmt worben (1. Dof. 12, 20. 45, 11. 47, 4). Dann lefen wir bon einer T. in ber Richterzeit (Ruth 1, 1), von einer breijährigen in ber Beit Davibs (2. Sam. 21, 1), bon einer noch ichwereren und auch bis ins 3. Jahr anhaltenben (vgl. S. 380 a) in ber Geschichte bes Elias (1. Kon. 17 u. 18) und von einer siebenjährigen in der Geschichte Elisa's (2. Kön. 8, 1 f.; vgl. auch Besonbers anichaulich ichilbert Roel 4, sa). (Rap. 1 u. 2) die durch Heuschrecken und Dürre und Jeremias (Rap. 14) bie burch eine große Dürre verurfachte Rot. Auch in ber nacherilischen Reit litt bie jubifche Bolfsgemeinbe wiederholt unter Diffwachs und T. (Hagg. 1, e. 2, 17 f. Reh. 5, 1 ff.). Spater, in ber Beit Ariftobuls unb hyrtans laftete ein burch gewaltige Stürme berbeigeführter Ernteausfall und bann wieber im 13. Regierungsjahr Herobes bes Gr. eine burch anhaltenbe Trodenheit verurfachte Sungerenot, in beren Gefolge auch pestartige Rrantheiten ausbrachen, schwer auf bem Lanbe (Joseph., Altert. XIV, 2, 1. XV, 9, 1). Durch wieberholte hungersnote, welche berichiebene Provingen bes romifcen Beltreichs beimsuchten, war bie Regierungszeit bes Raifers Claudius bezeichnet. Die von bem driftlichen Bropheten Agabus (f. b. A.) in Antiochien angekundigte (Apftig. 11, 28) suchte im 4. Jahr bes Raifers (44 n. Chr.) Jubaa und bie Nachbarlander heim; bie Konigin helena von Abiabene, die damals gerade als Projelytin nach Jerufalem tam, unterftutte bie bortigen Rotleibenden mit in Alexandria aufgefauftem Getreibe und aus Eppern geholten Feigen (Joseph., Altert. XX, 2, 5); ben Armen ber Chriftengemeinbe fam auch eine bon ben Chriften in Antiochien gefammelte Rollette ju gut. Der Affaron (vgl. S. 974a) Beigen, b. h. ungefahr 4 Liter, toftete bamals, wie Josephus (Altert. HI, 15, a) angibt, 4 Drachmen (3 Mart 13 Bf.); in ber Beit Aristobuls und Hyrtans (f. o.) aber war ber Preis für einen modius (= 8,75 Liter) sogar auf 11 Drachmen geftiegen. - Roch größer war freilich je und je bie hungerenot und noch höher ber Breis ber Lebensmittel in belagerten Stabten (vgl. 2. Ron. 6, 25 ff. und bazu b. A. Taube). Sunger und T. gehören gu ben göttlichen Strafen, welche bie Propheten neben bem Schwert u. ber Bestileng gewöhnlich androben (vgl. 3. B. Jer. 24, 10. 27, 8, 18. 29, 17 f. u. a.); als viertes Strafmittel kommen etwa auch noch wilde Tiere hinzu (Hef. 5, 26 f. 14, 21). Auch unter ben Borboten bes Gerichtstages werden hungerenot (G. 19b) abgespult und bann in Kapernwein (ober

und teure Beit mit aufgeführt (Datth. 24. 7. Dffb. 6, 5 f.).

Teufel, f. Satan, Afafel, Beelzebub, Beligt und Befeffene.

Teufelstlaue ober Seenagel. Als Beftanbe teil des heiligen Raucherwerks (f. b. A.) wirb 2. Mof. 30, sa ein schecheleth genannter Stoff erwähnt (Luther: Stafte); Sir. 24, 21 [16] ift dafür Onyx, b. h. "Nagel, Klaue", genannt, wie jenes hebr. Wort auch in der Sept. und Vulg. wiedergegeben und von Ontel., in ber fpr. u. perf. Ubersetung und im Talmub gebeutet ift. Bezeichnet wird damit der sogen. Seenagel ober die Teufelsklaue, d. h. der einem menschlichen Fingernagel ähnliche Dedel verschiebener Meerschneden, welcher im Orient, in Indien, Arabien, Persien und anbermarts, zwar nicht für sich allein, wohl aber in Berbindung mit anderen wohlriechenden Substanzen, gleichsam als Grundlage für bieselben, ein gewöhnlicher Bestandteil bes Räucherwerks war und (3. B. in Nubien) noch ift. Diostoribes unterscheidet ben indischen Ongr, ber von in Gumpfen lebenden und die darin wachsende Narde fressenben Schneden hertommen foll, ben weißlichen und glangenben, ber bom Roten Meer ftamme, und ben ichwargen und fleineren aus Babplonien. Rach ihm ift ber Onby genannte Schnedenbedel dem der Purpurschnede ähnlich (vgl. die Abbilbung von Murex trunculus S. 1266). Ohne Ameifel waren es verschiedene Schnedenarten und egattungen, welche ben Onny lieferten, und gwar mehrere Muregarten, beren Schalenbedel noch in Indien den Räucherpulvern beigemischt werden, aber wohl auch Regelschneden (Conoidea), beren langer Fuß einen fleinen, ichmalen, nagelformigen Dedel tragt, Flügelichneden (Strombi) mit einem fast sichelformigen, hornigen, bie Munbung bes Gebaufes nicht verschließenden Dedel am Ende des geknidten, mehr jum Supfen als jum Kriechen eingerichteten Fuges u. a. In unferen Upothefen wurde ber (von Muregarten ftammenbe) Ong früher unter bem irreleitenben Namen Blatta byzantia geführt. Andere Arten besselben nannte man Onyx marina, b. i. "Geenagel". Der Rame Teufelstlaue" ist Überfetung einer arabischen Benennung. - Der Umftand, bag bie übrigen Bestandteile bes heiligen Räucherwerkes Pflanzenftoffe find, hat die mittelalterlichen Rabbinen (Raschi, Kimchi u. a.) veranlaßt, auch bei schecholeth an einen folden, und zwar an eine mobiriechende Burgel zu benten. Man barf fich aber aus jenem Grunde nicht verleiten laffen (mit Bochart, ber an Bebellion benft, und Bahr) bie altere wohlbegrundete Uberlieferung aufzugeben; und ebenfowenig burch bas Bebenten, bag ber Gcenagel für sich allein kein Aroma ist. Nach bem Talmud wurde er zuerst in Lauge von Kursenne

Epperwein?) geweicht, um ihm die Schärfe bes Geruchs zu nehmen; und obschon er auch so, für sich allein verbrannt, keineswegs angenehm, sondern immer noch scharf riecht (wie Bibergeil, dessen Geruch schon Diostorides und Plinius, h. n. XXXII, 46 verglichen), so gibt er doch dem Wohlgeruch der mit ihm verbundenen Substanzen Kraft und Dauer.

Thaddaus, f. Judas Jakobi.

Thaler finden sich in dem gebirgigen Palästina in großer Anzahl. Das vielfach zerrissene Kalkgebirge bes Bestjorbanlanbes ift von Thalern ber verschiedensten Formation burchfest, Die im R. (f. b. A. Galilaa) alle möglichen Richtungen einschlagen, sublich von ber Risonebene aber nur nach 2B. und S2B. einerseits und nach D. und SD. anderseits ziehen, während das Oftjordanland mehr ben Charafter eines Blateaulandes mit berhaltnismaßig wenigen, aber tiefen Thaleinschnitten, die allejamt zum Jordan laufen, bewahrt (vgl. bie Artt. Arnon, Jabot). Die Ebenen (f. b. A.) und Thaler bilbeten - wenigstens im eigentlichen Canaan (bem Beftjorbanlande) - bie fruchtbaren und fultivierbaren Bobenftreden. Bahrenb bie Höhen der Berge — auch die plateauartig gestalteten - meift tahl maren, bargen die Thaler fowohl ben (nicht fehr bedeutenben) Walbreichtum bes Landes, als insonderheit die Getreibe- und Fruchtfelder, die Wein- und Obstgärten; und da nicht überall breite Thalgrunde für biefen 3med zur Berfügung standen, jo wurden auch die Abhange ber Thaler, wo fie nicht gar zu fteil waren, wirtschaftlich ausgenutt, was (wie noch heute im Libanon) burch sorgfältigen Terrassenbau (bessen Spuren noch vielfach angetroffen werben) ermöglicht wurde. Das Hebräische besitzt eine ganze Angahl innonnmer Ausbrude für ben Begriff "Thal". Der allgemeinste ist wohl gaj (ge), b. i. eig. "Bertiefung" (vgl. Jef. 40, 4): ein Wort, bas Luther (mit alleiniger Ausnahme von Hej. 7, 16: "Grunde") ftets mit "Thal" überfest hat. Es bezeichnet das Thal allgemein im Gegensake zum Berg (2. Kon. 2, 16. Mich. 1, 6. Jef. 28, 1. 4. Hef. 6, s. 31, 12. 32, s. 35, s. 36, 4. s) und fann von jebem Thale gefagt werben (vgl. 30f. 8, 11, 1, Sam. 17, s. 1. Chr. 4, so). Uber einzelne Thaler, bie fo bezeichnet werben, f. b. Artt. Jerufalem, G. 702b, Jephta-El, Salzthal, Zeboim, Zephata, Zimmerthal; vgl. auch b. A. Schauthal. — Auch nachal (b. i. bas "Ausgehöhlte") ist ein allgemeiner Ausbruck, der genau basselbe bebeutet wie bas arab, wadi (eig. "bas fich Sinftredenbe, hingiebenbe"): namlich bie Thalichlucht famt bem (unter Umftanben barin fliegenben) Bache\*), dann auch das Thal allein ober auch nur

bas Rinnfal, ebent. ben Bach, f. fcon b. Art. Bach. Boetisch fteht in gleicher Bedeutung afit (Joel 1, 20. Bf. 42, 2. 126, 4. Hiob 6, 18. Bei. 32, 1 u. 5.). - Schon in speciellerem Gebrauche ftet das häufige 'émeķ (eig. "Tiefe, Bertiefung"), von Luther mit "Thal" ober "Grund" (sehr tressen). übersett (nur Pf. 65, 14. Jer. 49, 4: "Aue"; Sich 39, 21 : "Boben"). Zwar kommt es wie gaj (mit bem es 3. B. Joj. 8, 11 u. 10 wechselt) und náchal zunächst ganz allgemein von jedem Thale vor in Gegenfate zu ben Bergen (Dicha 1, 4. 1. Kon 20, ss), und baber beißen fo g. B. alle Thaler be-Gebirges Juda (1. Chr. 28 [27], 20), bie zum Mittelmeere ziehen (zu ihnen gehort bas 'emek ha-baka Pf. 84, 1, das "Thal des Baljambaumes", was Luther fäljchlich "Jammerthal" überjeşt), ebenso Fes. 22, 7 die Thäler um Jerusalem, Jer. 49. 4 die Thäler des ammonitischen Oftiordanlandes, Jec. 31, 40 das Thal Hinnom, oder das Thal bei Hebron; vgl. auch die Artt. Achor, Eichgrund. Aber feiner Grundbedeutung entsprechend bezeichnet 'emek speciell den Thalgrund, der mit Blumen besetzt ist (Hohesl. 2, 1) oder als Ader bebaut wirb (Hiob 39, 10. Pf. 65, 14), oder ben bas Schlachtrok ungebuldig stampft (Hiob 39, 21): baher dann das Wort insbesondere breitere Thäler mit ausgebehnter Thaljohle bezeichnet (eben bieselben heißen auch schawe, d. i. "Plan, Ebene", 1. Mof. 14, 17; heute sahel "Ebene" ober merdsch "Biese"), wie die Thalgründe und niedriger gelegenen Ebenen ber Bufte Juda (4. Dof. 14, 21) ber weite Thalgrund bes Wadi Sarar bei Beth Semes (j. b. A.; 1. Sam. 6, 18), bas Thalbeden (Merdsch ibn 'Omeir), in welchem Josua bie Canaaniter besiegte (f. b. Artt. Ajalon und Gibeon), das Thal Josaphat als das Schlachtseld ber Endzeit (Joel 4, 2. 12; vgl. B. 14: "Thal ber Enticheibung"); f. noch bie Artt. Berachah, Ronigsthal, Rephaim, Sidbim.' So wird weiter bezeichnet das obere Jordanthal bei Dau (Richt. 18, 20), das mittlere Jordanthal ("Thal Suchoth" Bj. 60, s. 108, s), bas untere Jordanthal am Toten Meere (Joj. 13, 19. 27; vgl. Jer. 48,0); und nicht minder die Ebene Jesteel (famt dem bis über Bethsean hinaus reichenden Thalarund). welche ichlechtweg ha- 'emek "das Thal" heißt (Richt. 5, 18. 7, 1. 8. 12. 1. Sam. 31, 7. 1. Chr. 11 [10], 1) ober (Joj. 17, 16) "Land" ober "Gegend bes Thales (ber Ebene)" (Luther: "Thal bes Lanbes"). Endlich ift unter 'emek geradezu die Ebene im Gegenfage jum Gebirgelanbe gemeint, Richt. 1, 34 (bie Mittelmeerebene), 1, 10 (bie Gefela um Gaza und Astalon). — Der lette hebr. Ausbrud für Thal ift bik'a. Der herfunft nach bedeutet bas Wort "Spalte, Thalspalte" (baher einigemale allgemein von Thälern im Gegenfate zu Bergen: 5. Moj. 8, 7, 11, 11. 9. 104, s. Jej. 41, 10. 63, 14; bgl. 40, 4), ift aber burch ben Sprachgebrauch gumeift beschränkt auf weite Thalebenen: baber Lu-

<sup>&</sup>quot;) Die von ben Frühjahrs, ober herbstregen ausgewaichenen Thaler heißen einmal (Richt. 8, 2) minhardt von nabar, Flub), eig. ber Ort, wo das Baffer lauft. Buther: "Rlufte".

ther das Wort gewöhnlich mit "Feld" oder "Breite", | feltener "Aue" (5. Dof. 8, 7. 11, 11), nur je einmal mit "Ebene" (2. Chr. 35, 22), "ebenes Land" (1. Moj. 11, 1), "Fläche" (Neh. 6, 1), "Thal" (Dan. 3, 1) wiebergibt. Es wird (vgl. bas über 'emek Gesagte) vom oberen Jordanthale gesagt (30f. 11, 17. 12, 7; f. b. A. Baal Gab; wahrscheinlich auch B. s, s. b. A. Mizpah Nr. 5), vom Ghor bei Jericho (5. Mof. 34, 2), von ber Kisonebene (2. Chr. 35, 29. Sach. 12, 11), von der breiten Sochfläche westlich und fublich von Bet Unia (Reh. 6, 2; f. b. A. Ono), bon bem weiten Sochthale zwischen Libanon und Antilibanos (Colefprien; Um. 1, s; f. b. Art. Aben Dr. 2), von ber Niederung am unteren Euphrat (1. Mos. 11, 2; vgl. Dan. 3, 1; f. d. Artt. Dura u. Sinear). endlich auch von dem weiten, mit Totengebeinen bebedten Blachfelbe in ber prophetischen Bifion Hef. 37 (B. 1 f.). Das Wort ist auch heute noch in verschiedenen Formen üblich: el-Buke'a nennen die arabischen Bewohner Baläftina's einen weiten Strich der Bufte Juba öftlich von Mar Saba, ferner bie Sochebene fubmeftlich von Berufalem (f. d. A. Rephaim), sowie die weiten Flachen füboftlich von Tubas und nörblich vom Wadi Far'a und die Thalebene östlich von es-Salt (vulg. el-Betsche). El-Bika' heißt Colefprien noch heute. und Bik'at Takua' heißt man bie nordlich von Thekoa sich ausbreitenben Sochflächen. — S. Robinfon, Phyf. Geogr. S. 67 ff.

Thalthor, f. Jerufalem G. 702b.

Thamna, Thamnata, f. Timna Nr. 3.

Thaffi, nach 1. Matt. 2, a Beiname bes Mattabaers Simon (j. b A.), handschriftlich auch Thassis und Thassei, for. tadsi, bei Josephus (Altert. XII, 6, 1) in Matthes verschrieben; unter ben Erflarungsversuchen ist die an die sprische Namensform anknupfenbe: "es wird junges Grun auffproffen" = "es wird Frühling" fprachlich unmöglich, die von dem aram. und rabbin. tesas = garen, aufbraufen (bom jungen Bein gebraucht) noch die annehmbarfte.

Theiding, eigentlich bie für einen bestimmten Tag jur gerichtlichen Berhandlung angesette Sache (althochb. tagadinc), im Sprachgebrauch aber f. v. als leeres Gerebe (Siob 35, 16. Jer. 23, st. Bef. 22, 28). Der ursprüngliche Ginn bes Worts (vgl. unfer "Bagatellfachen") macht fich noch geltenb in bem Bort Theibingeleute (2. Dof. 21, 22), b. i. Schiebemanner (vgl. G. 864a).

Theophilus, f. Lutas.

Theffalonich, bas heutige Salonichi ober Sela-

Ronig Raffander (Antipaters Sohne), welcher in der letten Beit des 4. Jahrhunderts v. Chr. die alte griechische (wahricheinlich ionische) nach benachbarten beifen Quellen benannte Rolonie Therme an ber norböftlichen Ede bes nach ihr benannten, tief in ben Rumpf ber Baltanhalbinfel einschneibenben Golfes als feine neue Refibeng bebeutend erweiterte, mit Prachtgebauben ichmudte und nach seiner Gemahlin, einer Tochter bes großen Königs Philipp, bes Siegers von Charonea, "Theffalonite" nannte. Das volle übergewicht über die alten Städte Macedoniens, namentlich über bie alte Refibeng Bella, gewann Th. aber erft, als die römische Republik 146 b. Chr. Macedonien zur Provinz gemacht hatte. Seit biefer Zeit blieb, als bie Scehauptstabt des Landes (zugleich als "freie Stadt") Th. für lange Jahrhunderte ber Regierungefig ber romischen Statthalter. Die natürlichen Borteile aber ber geographischen Lage von Th. für Handel und Berkehr machten sich mit stets zunehmender Macht geltend. Denn Th. war nicht nur eine hochst bebeutsame Stelle des Gestades und wichtiger Hafenplat; hier fammelten fich auch zahlreiche Stragen aus dem Binnenlande, namentlich bie große norbliche Strage, bie bon bem Axiosthale herfam; und endlich war Th. der natürliche Mittelpunkt ber Via Egnatia, ber großen römischen Heerstraße von Dprrhachion nach dem Hellespont. — Unter solchen Umständen ist Th. namentlich mahrend der beiden ersten Jahrhunderte der Kaiserzeit (che es noch in der Mitte ber britten Jahrhunderts n. Chr. bas ftarte militärische Bollwert ber Griechenwelt gegen bie Ginbruche ber norbischen Bolfer murbe) als "Hewry Maxedorwr" und Metropolis bie neben Rorinih reichste und glanzenofte Sanbels. ftabt ber europäischen Griechen geworben, leiber aber auch ber Sit einer abschredenden Sittenverberbnis. Für bie Geschichte bes Chriftentums hat Th. bie Bedeutung, bag ber Apoftel Paulus in diefer großen Metropole, in welcher auch eine febr gahlreiche Synagogengemeinbe bestand, bei feiner erften europaischen Diffionsreise, etwa zu Anfang b. J. 54 n. Chr. eine vorwiegend aus heiben und Profelyten gesammelte driftliche Gemeinde ins Leben rief (Apftlg. 17, 1 ff. 1. Theff. 1, 0; bgl. Phil. 4, 16), zu beren Startung in ben von ben Juben veranlagten Berfolgungen er von Athen aus den Timotheus fandte (1. Theff. 3, : ff.), und an welche er nach ber Rückfunft besjelben zugleich im Namen bes Silas und Timotheus von Rorinth aus furg nach einander feine beiben Theffalonicherbriefe richtete (1. Thess. 1, 1. 2. Thess. 1, 1); vgl. b. A. Baulus G. 1168b. Bon feinen Gehilfen ftammten Ariftarchus (f. b. A.) und Secundus nif, das griechische Thessachte, verbankt seinen aus Th. (Apsilg. 20, 4. 27, 2). Bon Rom aus Namen und seine erste Blüte dem macedonischen tam fpater ber seine Berbindung mit dem Apostel

( ) , , , , ,

losenbe Demas (f. d. A.) babin (2. Tim. 4, 10). H. ben Gilas.

Theudas, einer jener jubifchen Abenteurer, von benen man nicht weiß, ob man fie mehr für Schmarmer ober für Betruger halten foll. Gein Auftreten fallt in die Zeit des Cufpius Fabus, bes ersten römischen Profurators nach dem Tode Herobes Agrippa's I. († 44 n. Chr.), also in die ersten Jahre nach 44 n. Chr. Er behauptete, ein Brophet zu sein, und verkündigte, daß auf sein Wort bas Waffer bes Jorban fich teilen und ben Menschen den Durchgang ermöglichen werbe. Bei ber großen Empfanglichkeit, bie im jubifchen Bolte bamals für solche Dinge herrschte, sammelte er leicht einen Saufen um fich, mit welchem er an den Fordan zog, um das Wunder zu vollziehen. Da alle berartigen Bewegungen immer auch politisch bedenklich waren, sandte ber Profurator eine Abteilung Reiter nach, welche die Leute bes Theudas unvermutet überfielen, die einen töteten, bie anberen gefangen nahmen. Unter ben Ergriffenen befand fich Theubas felbft. Es wurde ihm bon ben Golbaten bas haupt abgehauen und dasjelbe mit nach Jerusalem gebracht. So erzählt ben Bergang Jojephus (Altert. XX, 5, 1), ber namentlich in betreff ber Reitangabe bier fo beftimmt und genau ift, bag ein Zweifel barüber taum möglich ift. In ber Apostelgeschichte wird nun aber biefer Theubas und fein Unternehmen ermahnt in ber Rebe Gamaliels, die nicht fehr lange nach der Himmelfahrt Christo, also längst vor dem Auftreten des Theudas gehalten ift (Apftig. 5, 26). Ift wirklich in beiben Fallen berselbe Theubas gemeint, jo ist es jebenfalls ungeschichtlich, wenn ber Berf. ber Apostelgesch. bie Ermahnung besfelben icon bem Gamaliel in ben Mund legt. Dagu tommt nun aber, bag in einer Rebe Gamaliels bas Auftreten bes Theubas in eine noch viel frühere Reit, nämlich in die Reit bor bem Aufstande Judas' bes Galilaers aus Unlag ber Schapung, b. h. in bie Beit bor 6 n. Chr. verlegt wird (vgl. Apftlg. 5, 21: "Danach ftand auf Judas aus Galilaa in ben Tagen ber Schahung"). Es baben besbalb viele angenommen, bag ber in ber Apostelgesch. ermahnte Theubas ein ganz anberer sei, als ber bei Josephus. Ja man hat versucht, den Theubas der Apostelgeschichte mit einem ber älteren jübischen Aufwiegler, die von Josephus unter anderen Namen erwähnt werden, zu identifizieren. So hat namentlich Wiefeler (Chronolog. Synopfe S. 103 ff.) die Bermutung aufgestellt, ber altere Theudas sei identisch mit Matthias, Sohn des Margaloth, der furz vor dem Tode Herodes' bes Gr. (4 v. Chr.) bas Bolt aufforberte, ben von Herobes am Tempel angebrachten Abler

Begrundung feiner Anficht beruft fich 28. barani, Als ersten Bischof von Th. aber nennt die Sage baß der Rame Theudas (= Theodotus ober Theodorus) gleichbedeutend sei mit **Wattbias** (Gottesgabe). Allein wenn bies auch richtig A. so ist die Rombination boch gang willfürlich. Ber allem ift jene Aufforberung jum Berabreifen bes Ablers gar nicht von jenem Matthias allein, fonbern bon ihm unb Jubas, Gohn bes Sariphaios, ausgegangen; und zwar nennt Josephus ben Jubas an erfter Stelle. Beshalb follte alio in der Apostelgeschichte nur der eine genaunt sein? Aber auch die gange Charafteristif, welche bie Apostelgeschichte von Thendas gibt ("er stand auf und gab vor, er wäre etwas"), þaßt gar nicht ju bem Unternehmen jener beiben Schriftgelehrten. Jener Theubas hat seine Berson zum Mittelpunkt ber Bewegung gemacht; bie genannten Schriftgelehrten haben aber nur das Bolt anigeforbert, ben gesetwidrigen Abler vom Tembel zu entfernen. Es find also angenscheinlich zwei gang verschiebene Borgange. Eber noch ale biefe ganz willfürliche Kombination tonnte man sich die Annahme gefallen laffen, bağ es zwei berschiedene Aufwiegler Ramens Theubas gegeben hat, von welchen der ältere bei Josephus nicht erwähnt wird. Aber man wird auch bies als febr unwahrscheinlich bezeichnen muffen. Denn es find nicht nur die Namen, sondern auch die berichteten Borgange ibentisch. Rimmt man noch hinzu, daß Aberhaupt die Erzählungen in ber erften Salfte ber Apostelgeschichte erbeblich an Buverlaffigfeit hinter benen ber zweiten Salfte zurucktehen, und daß jedenfalls bie Rebe bes Gamaliel in mehr ober weniger freier Beije vom Berfasser der Apostelgeschichte komponiert ist, so wird man es immer als bas Babricheinlichfte an betrachten haben, bag ber Verfaffer ber Apostelgeschichte - indem er von dem Aufstand bes Theudas nur im allgemeinen wußte, ohne über bie Beit naber unterrichtet ju fein, bie Erwabnung besielben bem Gamaliel im Biberipruch mit der Chronologie in den Mund gelegt und benselben überdies irrtumlich in die Beit vor bem Aufftanbe Jubas bes Galilaers verlegt hat. An sich ist ja die Geschichte des Theudas in der That eine treffende Julitration des Gebantens, ben Gamaliel in jener Rebe burchführen will: bag namlich Unternehmungen, bie nicht aus Gott ftammen, auch teinen Bestand haben tonnen. Schil

Thinenholz. Unter ben foftbaren Artifeln, welche auf bem Markt Babylons, b. h. Roms zu haben waren, ift Offb. 18, 12 auch bas Th. (Xylon thyinon) genannt. Es ift bies bas fefte, überans bauerhafte, wohlriechende und schon gemaserte holg bes nach Angabe ber Alten in ber Daje bes Jupiter Ammon, in ber Chrenaita und in Danherabzureißen (Sof., Aftert. XVII, 6, 2 ff.). Bur ritanien und noch jett auf dem Atlas und den

Higeln ber Berberei machsenben, von den Griechen | Schonheit der Farbe und der Maserung, bezüglich thyon, thya und thyia, von ben Römern citrus ober auch cedrus numidica, im Snftem Callitris quadrivalvis, Vent. (Thuja articulata, Vahl) genannten geglieberten Lebensbaums. Derfelbe ist manchmal nur ein buschiger Strauch, wird aber unter gunftigen Berhaltniffen gum 30 Fuß hohen Baum. Er gehört zu den Koniferen, hat geglieberte Zweige, fleine, ichuppenformige, immergrune Blatter, vierfantige Bapfen mit 3 ober mehr Rüßchen und wird von den Alten mit der "wilden Chpresse", b. h. Cupressus borizontalis (vgl. S. 283b), verglichen; bon ihm ftammt bas



Chinenholy. Callitrie quadrivalvis a. Blute. b. Frucht.

gelblichweiße, gerreibliche, geschmadlofe, aber, auf Rohlen verbrannt, angenehm riechende Sanbarakbarg. Das hochgeschatte Dolg lieferte bas unvermustliche Gebalt mancher alten Tempel (bas des Apollotempels in Utita war nach Plinius fo alt als bie Stadt felbit, nämlich 1178 Jahre), bas Getäfel von Balästen und bas Material zur Fournierung bon Brachtmobeln. Befonbers geschätt waren bei ben Romern bie aus bem am schonften gemajerten Burgelftod aus einem Stud ange-

beren man mancherlei Gorten (Tiger-, Banther-, Bienenholz u. bgl.) unterschied. Man hielt bas Elfenbein nicht für zu toftbar, um baraus bie Füße folder Tijde berguftellen. Benn man bei Blinius lieft, bag icon von Cicero's Beiten an ein solcher Prachttisch nicht selten mit mehr als einer Million Seftertien (über 175000 Mart) bezahlt wurde, fo begreift es fich, bag in einer Aufgablung ber Roftbarteiten bes romifchen Beltmartts bas Thinenholz nicht fehlen burfte. Noch jest wirb dasselbe als Fournierholz aus Algier bezogen und teuer bezahlt. Bgl. Leng, Botanit G. 14 u. 362 ff.

Thomas, b. h. Zwilling, im Griechischen Dibymos (Joh. 11, 16. 20, 24. 21, 2), einer ber gwolf Apostel Jesu. Da er in ben Apostelverzeichnissen ber brei ersten Evangelien (Mart. 3. Matth. 10. Qut. 6) immer mit Matthaus zusammengestellt ift, ber nach Mark. 2, 14 eines Alphaus Cohn war, und beiben jedesmal "Jatobus des Alphaus Sohn" folgt, so hat man die Bermutung aufgestellt, er sei ein Awillingsbruber bes Matthaus und mit bem jungeren Jatobus besfelben Baters . Rind gewesen. Thomas tritt besonbers im Johannesevangelium wiederholt charakteristisch herpor: Rap. 11, 16, ba Jejus trop ber Bebrohung seines Lebens in Nexusalem sich nicht abhalten laft, nach Bethanien an bes Lagarus Grab gu geben, fpricht er zu ben anberen Jungern in schwermutiger Entschlossenheit: "Lasset uns mit ihm ziehen, auf bag wir mit ihm fterben." 14, s, ba Jejus in feinen Abschiedereden gejagt: "280hin ich gehe, dahin wißt ihr den Weg", erklärt er in ehrlichem Ringen nach Berständnis: "Herr, wir wiffen nicht, wo bu hingehft, und wie follen wir ben Weg miffen?" Und 20, sa, als ihm bie übrigen Jünger mit ber fröhlichen Berkundigung ihres Erlebnisses am Ofterabend entgegenkommen: "Bir haben ben herrn gefehen", fest er ihnen ben befannten hartnädigen Zweifel entgegen, welchen dann der Auferstandene acht Tage später in vollständiger Erfüllung der von dem Jünger aufgestellten Forberungen burch unzweiselhafte sinnliche Uberführung überwindet. Diefer vielerwähnte Thomaszweifel ift boch nur die starte Ausprägung einer fämtlichen Jüngern von Anfang gemeinfamen Stimmung: für ihre jubifche Beltanichauung, bie eine Totenauferstehung erft am Enbe ber Tage erwartete, war die Ofterbotschaft etwas gang Unglaubliches, erft nach ber gewisseften finnlichen Überführung Annehmbares, weshalb es auch fo thoricht ift, ihre Uberzeugung babon auf subjettive Visionen guruciuhren zu wollen. Thomas hielt feine Freunde gewiß nicht fur Lugner, fertigten ober aus zweien tunftvoll zusammenge- er mochte bas, was sie gesehen haben wollten, eben fügten Brachttifche, beren Bert mit ber Große für eine Bifion und baber Gelbfttaufchung halten; und Dide der Platte flieg, aber auch mit der aber feine Liebe gu Jesu und Trauer um ihn ift

zu ernst, als daß er einen zweifelhaften Troft annehmen konnte, — bas was ihn aufrichten foll, muß auch bon zweifellofefter Gewißheit fein. Darum gemahrt ibm Sejus unter liebevoller Burechtweisung fein ganges Berlangen. — Bon Apftig. 1, 10 abgesehen, tommt Th. in ber Apoftelgeschichte und bem übrigen R. T. nicht weiter vor; aber die Rirchenvater wollten wiffen, daß er in Parthien gepredigt habe und in Edeffa begraben fei. Gine noch fpatere Überlieferung ließ ihn bas Evangelium nach Oftindien tragen, wo eine alte Bevolterung von fprifchen Chriften an ber Rufte Malabar, die "Thomaschriften", ihn als den Stifter ihrer firchlichen Gemeinschaft verehrte.

Thon. Das ben Th. bezeichnende hebr. Wort (chomor) hat Luther ofters auch mit "Leimen" Aberfest. Mus Th. wurden Badfteine (1. Dof. 11, s. 2. Moj. 1, 14. Nah. 3, 14; bgl. S. 33 f.), allerlei Topfergerat (Jef. 29, 18. 45, 9. 64, 8. Jer. 18, 4. 6. Gir. 33, 12. 38, 25 u. a.), bie jum Erzguß nötigen Formen (1. Ron. 7, 46), auch Gobenbilber (Beish. 15, 7 ff.) ober beren Rern (Bel B. 6) angefertigt; ein feiner Th. wurde zum Siegeln gebraucht (hiob 38, 14). hiob 27, 16 ift ber Th. Bilb bes in Menge Borhanbenen. Hiob 13, 19 sind Wälle aus Th. Bild schwacher Beweisgrunde, und mit einem Gebilbe ober einem Haus aus Th. ist Hiob 4, 19. 10, 9. 33, a ber menschliche Leib verglichen. In ben Stellen 1. Dof. 11, s. 14, 10 u. 2. Moj. 2, s fteht Th. für "Asphalt" (f. d. A.).

Thore. Die zur Befestigung ber Stabt (1. Malt. 13, sa) gehörigen, zuweilen in hohe Turme (2. Chr. 26, .) auslaufenden Thore ober Thorgebaube (f. bie Abbildungen G. 249. 704. 717) find in ben Artt. Saus Dr. 4 und Stadt Dr. 2 schon im allgemeinen beschrieben, so daß uns außer ber Erflarung einiger eigentumlichen Rebewendungen fast nur noch ber Rachweis übrig bleibt, wie die Th. in verschiedener Beise dem öffentlichen Leben bienten. Die genauefte Thorbeschreibung, welche wir Sel. 40, 0-16 in ber Bibel besigen, handelt vom Oftthorgebaude bes außeren Tempelvorhofs. Bu 1. Sam. 17, 12 bgl. ob. S. 1325a, zu Zeph. 1, 10 S. 700a, zu Joh. 5, . S. 589 b. Wir lejen 2. Sam. 19, . (.), bag David zum freundlichen Empfang seiner siegreichen Krieger, die wohl am Könige vorbei in die Stadt einzogen, "im Thore" fag. In Birtlichteit aber faß David auf dem Meinen Sofe zwiichen ben beiben Thoren (2. Sam. 18, 26), fo daß der Ausdruck "Thor" (vgl. Haus, S. 589a) im weiten Sinne den ganzen in der Rähe der Thorflügel (Luth. Richt. 16, s: Thuren) befindlichen und burch fie gesicherten Raum bedeutet. Haufig, g. B. Richt. 9, ss. 40 und in ber ben

2. Ron. 23, s, fpricht Luther von ber Thur bes Thores, wo im Hebr. bon ber Thor-Offnung ober bem Eingang bes Thores die Rebe ist. Das eigentliche Thor sicherte aber nicht nur die überbauten Räume und Hallen und bie freien Blate in der unmittelbaren Rahe bes Stadteingangs, jondern auch die ganze übrige Stadt (vgl. 1. Woj. 22, 17). Daber greift ber hebr. Sprachgebrauch, ber in bilblicher (Jef. 14, 31) Rebe die Th. leicht personifiziert (zu Matth. 16, 10 vgl. ob. S. 642 j. . auch noch weiter, indem er unter ben Th. die Stadte felbft verfteht (vgl. 2. Dof. 20, 10. 5. Dof. 16, s. Ruth 3, 11; übrigens ift 1. Sam. 9, 14 nach Bers is "inmitten bes Thores" gu lefen). Bekanntlich bilbete bie Wohnung ober Hofburg bes morgenlanbischen herrichers gleichfam eine kleinere Stadt ober Festung für sich, so daß wir bas 3. B. 2. Sam. 15, s. 2. Kon. 9, si gemeinte Thor bes toniglichen Schloffes ober bas Balaft. thor ber Ronigeburg nicht mit bem Stadtthor verwechseln burfen. Bie wir noch jest bie turtifche Regierung nach morgenlandischer Beije ale "bie bobe Pforte" bezeichnen, jo bedeutet Efth. 3, 2. Dan. 2, 40 bas Thor den königlichen Sof. Ber bei hofe zu thun hatte ober auch nur Rachricht einziehen wollte, pflegte fich in bas Thor des Königs zu jezen (vgl. Esth. 2, 10 sf. Herod. III, 120). - Betrachten wir nun gunachft, wie bie Th. samt ben dabei befindlichen freien Platen (vgl. Reh. 8, 16, Hiob 29, 1, f. d. A. Gafie) bem öffentlichen Sandel und Bandel dienten, bem Rauf und Berkauf (latein. mercatus, wohrt unser: Martt), so entsprechen fie jo ziemlich ber griechischen agora ober bem forum ber Römer. Der Mleinverkauf namentlich von allerlei Lebensmitteln, welchen Rehemia (13, 15 ff.) am Gabbath verbot, geschah naturgemäß bei den Thoren (2. Kon. 7, 1), fo daß zu Jerufalem (f. ob. S. 700a 704) ber Schaf- und Fischmarkt gewiß in ber Rahe bes Schaf- und Fischthores gehalten murben. Bebenkt man bie enge Bauart ber meiften hebr. Stabte und bie eigentümliche Einrichtung ber Bagarftragen (f. ob. G. 1559a u. bgl. Robinfon, R. B. F. G. 594 f.), fo tann man fich über ben gum Teil allerbings nur icheinbaren Mangel größerer Marttplate nicht wunbern. Schein wird namlich in ber beutschen Bibel badurch hervorgerufen, daß Luther auch an Stellen. wie Hohest. I, a die Uberjepung "Warkt" vermeidet. mit welcher er im R. T. agora wiebergibt (vol. Matth. 11, 10. 20, 2. 23, 1. Mart. 6, 36, 7, 4. Apftlg. 16, 20. 17, 27). Die gulest angeführten Stellen reben nicht vom Darfthalten (val. bagegen Beish. 15, 12. Joh. 2, 14. 1. Kor. 10, 25), ba bas Feilbieten ber Arbeitstrafte (Matth. 20. . ff.) bon feiten unbeschäftigter faum hierher gebort. fonbern reben bom Martiplat als ber Statte bes ftartften öffentlichen Bertehres und ber Bericht-Höhendienst in den Th. ermahnenden Stelle handlung (Apftig. 16, 10), und in diesem Sinne

1 1 1 1 1 1 1 1

geschieht ber Th. in ber Bibel febr oft Erwähnung. Rux gejelligen Unterhaltung (j. ob. S. 514. 611 a) pflegte man bie Th. aufzusuchen, wo bie bon außen kommenden Nachrichten (vgl. 1. Sam. 4, 10) guerft anlangten. Wer beim Gintritt eines offentlichen Ungluds (vgl. 2. Maft. 3, 10) bas Beburfnis fühlte, unter bie Leute gu tommen, fand in ber bei ben Th. gufammenftromenben Bollsmenge ebensogut seine Rechnung, als biejenigen, welche zu ihrer Erholung ober Ergögung Gefellichaft fuchten (vgl. 1. Moj. 19, 1. Bj. 69, 10. Spr. 31, 11). Gewiß gab's nicht nur ju Bethlehem (2. Sam. 23, 18 f.) Brunnen am Thore, und an erquicklichem Schatten war meistens auch kein Mangel. Daher begreift sich's, daß die Th. ein Lieblingsplat für mußige Leute waren (vgl. die als Märktler bezeichneten Bflaftertreter in Apftlg. 17, s, bei Luth : "Bobelvolf"), gumal da bie Th. als Orte öffentlicher Schauftellung und zahlreicher wichtiger Berhandlungen allerlei zu sehen und zu hören boten (vgl. 1. Kon. 22, 10. Ser. 38, 7 und f. ob. G. 505. 914). Rach Sef. 11, 1 waren im Oftthore bes außeren Borhofs 25 Bolfsoberfte zu einer Beratung versammelt, und wir finden Jer. 26, 10 ff. ebenfalls ein Tempelthor als Sigungsstätte erwähnt, worin bie Dberften Juba's über ben Propheten Gericht hielten, mahrend bie Rats- und Berichtssitzungen gewöhnlich in ben Stabtthoren stattfanben (bgl. Hiob 29, 7. Spr. 31, 28. Klgl. 5, 14). Zum Sigen bienten wohl an den Banden angebrachte niedrige Divans (f. b. A. Bette) ober fteinerne Bante, wenn man nicht auf einem Polfter (vgl. Hiob 29, 1) einen Sit auf bem Boben bes Marttplages herrichtete (f. ob. G. 957). Richt nur Bertrage ber verichiebenften Art (vgl. 1. Doj. 23, 10. 10. 5. Mof. 25, 1. Ruth 4, 1 f. 11) murben in den Th.n abgeschlossen, sondern auch alle Gerichtsbandel murben bort erledigt, jo daß bie Schwachen und Geringen burch ungerechtes Urteil im Th. oft Unterbrudung erfuhren (vgl. 5. Mof. 21, 10 ff. 22, 15 f. Hiob 31, 21. Pf. 55, 12. 127, s. Spr. 22, 29. Jef. 29, 21. Am. 5, 19. 18). Bie bas, mas öffentlich bekannt werben follte, in ben Th. verkundigt murde (vgl. Jer. 17, 10 ff. Cor. 1, 21. 8, 3), fo murben bort nach 2. Ron. 10, a (vgl. Arvieur, Nachr. 5, S. 187) auch bie Ropfe (f. G. 887) ber hingerichteten gur Schau gestellt, und nach bem griech. Eftherbuch murbe Haman vor bem Thore zu Susa gehenkt (vgl. 1. Sam. 31, 10, mahrend Bebr. 13, 12 nach bem Rufammenhange nicht hierbergebort). Kph.

Thorhüter, f. Stadt Rr. 2 und Leviten S. 923 b.

Thraken. Diesen Ramen (richtiger "Thrake") Trobbeln verziertes Bolfter liegt. Ohne Polster wandten die civilisierten Bölker der älteren Zeit ober Teppich (vgl. Jer. 43, 10 "Prachtdede"; in Griechenland und im Orient in rein geogra- Luth. irrig: "Gezelt"; Hoffmann in Stade's phischem Sinne (ohne ethnographische Unterschei- Zeitschen. f. Alttest. Wiss. 1882, S. 68 denkt an dungen) auf das gesamte Bolk jenseits des Olym- einen von Gold und Selsseinen bligenden Be-

pus und bes Bosporus an. Fur bie Sebraer bgl. auch ben Urt. Tiras ju 1. Dof. 10, 2. 2013 bie Griechen bann bie Lander und Boller bes ibnen benachbarten Nordens naber tennen lernten. unterschied man, etwa feit bem 8. Jahrhundert v. Chr., die Maffe ber fogen, Stuthen im Rorben ber untern Donau von ben gablreichen Stämmen ber hiftorischen Thrater, zwischen ber untern Donau, bem ichwarzen und ageifchen Meere, bem Agios und dem Thalgebiete des heutigen Serbien. Das große Bolf ber Thrater in ber Ofthalfte ber heutigen Balkanhalbinfel bildete einen Teil der indo - europäischen Boltergruppe; mit bemfelben bingen gunachst gusammen die fleinasiatischen Bithunier, und in ben untern Dongulanbern bie Geten und Dafier. In ber Geschichte ber alten Belt erscheinen die Eh. bei einer gewiffen Civilisation als bem Trunt und anderen Ausschweifungen ergeben, dabei als gefürchtete Rrieger. Che ihnen seit 279 v. Chr. die Relten auf diesem Gebiete fühlbare Konfurrenz machten, waren sie in der Ofthälfte ber alten Belt, namentlich feit Alexanber b. Gr., als Solbner zu Fuß und besonbers ju Rog ebenfo berbreitet, wie etwa in mobern türfischer Zeit die Arnauten (vgl. 2. Matt. 12, 36). Die in ber romischen Raiferzeit bestebenbe, 46 n. Chr. organisierte Proving Thracia umfaßte bas Land zwischen bem Fl. Reftos, bem Balfan, bem schwarzen und bem ägeischen Meere.

Thron. Biel häufiger als bas griechisch-lateinische Wort "Thron", welches ursprünglich ben erhabenen (vgl. 3ef. 6, 1) Stuhl ober hohen Gip, bann aber (f. b. A. Scepter) besonders ben Berricherstuhl bedeutet, finden wir in ber beutschen Bibel für bas hebr. kisse' ben einfachen Ausdrud "Stuhl" gebraucht, 3. B. 1. Mos. 41, 40. Offb. 4, 4; zuweilen heißt ber Th. bei Luth. "Rönigeftuhl" (Jubith 1, 11) ober "Richtftuhl" (1. Ron. 7, 7). Rach ber fpateren Ausbildung ber himmlifchen hierarchie (S. 395 b) bezeichnen bie Throne (Rol. 1, 16; bgl. Eph. 1, 21) eine beftimmte Rlaffe hoher Engel. Die 1. Ron. 7, 7 ermahnte Thronballe, in welcher Salomo auch gu Gericht fag, hatte ihren Ramen bon bem barin feststehenden prächtigen Th. (1. Kon. 10, 18-20. 2. Chr. 9, 17-19, f. ob. S. 192), ber wohl mit Hilfe thrischer Runftler angefertigt mar und zum Teil ben ägyptischen und affprischen Thronftublen glich (S. Beig, Roftumfunde bes Altertums. 2. Mufl., G. 160). Der ob. G. 1106 abgebildete Th. Ajur-naßir-habals ift ein erhöhter und barum mit einem Fußichemel verfebener Stuhl ohne Lehne, auf beffen Gefag ein mit Trobdeln vergiertes Bolfter liegt. Ohne Bolfter ober Teppich (vgl. Jer. 43, 10 "Brachtbede"; Buth. irrig: "Gezelt"; Soffmann in Stade's Beitichr. f. Altteft. Biff. 1882, G. 68 bentt an

hang bes Thronbaldachins) ist auch ber Th. Salomo's schwerlich im Gebrauch gewesen; auch wird ihm trot ber 6 Stusen (vgl. ob. S. 1182) eine Fußbank, wie sie der Text der Chronik) darzubieten scheint, wohl nicht gesehlt haben. Das Bild ob. S. 136 zeigt uns den Sitz der Königin niedriger als den des Königs (vgl. die bildliche Redeweise in 1. Kön. 1, 417, während Stellen wie 2. Kön. 25, 22 und Esth. 3, 1 duchstäblich verstanden werden können). Zu den 1. Kön. 10, 125 bis 30 genannten Stoffen, Gold und Essenhils und Schemels wohl das Cedernholz (s. ob. S. 9572 und Weiß, S. 109 f.) zu ergänzen. Die Einbil-



Aguptifder Chronfeffel. Rach Billinfon.

bungstraft ber späteren Juben hat nicht nur Ebelsteine, sonbern auch viele unglaubliche Dinge hinzugefügt (vgl. die Beschreibung von Salomo's Th. im Targum scheni bei P. Cassel, Das B.

Efther. Berlin 1878, S. 246 ff), und wirdlich wurde im Morgenlande mit den fürftlichen Thronfeffeln, je langer je mehr, ein erftaunlicher Lugus getrieben (f. Rofenmallers Morgenland 3, S. 176 ff. über die Pfauenthrone indischer und perfischer Ronige). Obgleich bereits ob. G. 83, 92. 165. 1183, 1380, 1389 zahlreiche Abbilbungen gegeben find, fugen wir gur Erlauterung bon 1. Kon. 10, 10, wonach zwei Lowen neben (Luth.: an) ben Lehnen ftanben, bas Bilb eines äghptischen Thrones bingu; bie Meinung, bag bie Seitenlehnen von Löwen getragen worden feien, ift jedenfalls unhaltbar. Aus einer gewiffen Ahnlichkeit ber alteften Stuhle mit ben Tifchen oder Altären (Mal. 1, 1) erklärt sich auch zum Teil die Anficht, bag ber Offb. 2, 10 erwähnte Satansthron zu Bergamus in dem großen Altare wiebergefunden fei, beffen toftbare Bruchftitde humann für bas Berliner Mufeum gerettet bat. Beniger kostbar als Salomo's Th. waren bie leicht beweglichen foniglichen Stuble; vgl. 1. Ron. 22, 10, wonach Ahab und Josaphat, mit (ihren toniglichen, vgl. Esr. 3, 10) Rleibern angethan, auf einer Tenne am Eingange bes Thores (f. b. A.) bon Samaria fagen, und zwar jeber auf einem Stuhle für fich. Es gab aber auch Stuble mit zweisitigem Gefage, welche gewöhnlich ohne Lehne waren, mogegen bie Armftuble ober Lehnsessel in ber Regel nur Raum für eine Diefe Dehrfipigfeit liegt nach Berjon hatten. leicht verftanblichem Bilbe, indem ber Th. bie Regierung ober Herrschaft (vgl. 2. Sam. 14, .. Rigi. 5, 10) bezeichnet, mehreren Schriftftellen gu Grunde (3. B. Bf. 110, 1. Sach. 6, 13. Dffb. 3, 21). Uber bie Stuhle ober Throne, auf benen Könige, Richter und andere Warbentrager bei ber feierlichen Ausübung ihres Amts ober in ber Offentlichkeit erschienen, vgl. noch 2. Mof. 11, s. Richt. 3, 20. 1. Sam. 1, 2. 1. Kon. 2, 10. 2. Kon. 11, 10. Pf. 9, s. 122, s. Dan. 7, s. Matth. 19, 20. Luf. 22, 20.

Thur, Thurhuter, f. Saus Rr. 4.

Thatira war in bem letten Jahrhundert ber romischen Republit und in ben erften Jahrhunberten der Kaiserzeit eine der blühendsten griechiichen Stäbte im nörblichen Teile ber in alterer Beit Lydien genannten fleinasiatischen Landschaft. Ursprünglich Belopia geheißen, hatte ber Ronig Seleufos I. Ritator im zweiten Jahrzehnt bes britten Jahrhunderts v. Chr. biefen Blat an bem gum hermos firomenden Fluffe Lytos in der Beife ber Diabochen Alexanders b. Gr. griechisch tolonisiert. Im Jahre 133 ober 132 v. Chr. hatte Th. furchtbar gelitten, als nach dem Ausleben ber Attaliben von Bergamon ber Bratenbent Ariftonitos mit feinen fanatifchen Gflaben- und Broletarierbanben bieje wie andere griechiiche Stabte erfturmte Aber fie erholte fich balb wieber. Als ein wich-

<sup>\*)</sup> Die eigentstmiichen, wohl nur durch Textverderbnis begreislichen Worte 2. Chr. 9, 10 hat eine neuere Auslegung so wenden wollen, als hatte der Th. an feiner Rüchette einen Wildber("Kopf) von Gold gehabt; eber noch ließe sich das gerundete Haupt, von welchem der echte Text spricht (voll. ob. S. 198), auf eine Art Thronhimmel ober eine an der Rückende befestligte runde überdahmel ober eine an der Rückende befestligte runde überdahmel oberfeben, obwohl auch dies unwahrlichenlich genug fit. Der von h. Weiß S. 46 abgebildete und beschriebene tragbare Th. der Könige des neuen ägyptischen Keichs hatte statt des Albachins einen von einem goldenen Stade gehaltenen, sach ausgebreiteten Federschiern.

tiger Blat ber romifden Proving "Afia", über ben bie Romer in ber Kaiferzeit bie Beerftraße bon Bergamon nach Sarbes führten, war sie einer ber Müngorte, wo die Landesmungen, die fogen. Ristophoren, geprägt wurden, und scheint in ber Raiserzeit auch zu ben Städten dieser Provinz gehört gu haben, bie ben Ehrentitel "Metropolis" führten. In Sitte, Brauch und Freude an theatralischen und athletischen "Spielen" bollständig hellenisch, waren ihre Einwohner besonders berühmt burch ihre Purpurfarberei und -Beberei (vgl. die Erwähnung ber Farbergunft auf einer zu Th. gefundenen Inschrift bei Sponius, Miscell. erud. antiq. p. 113). Die fromme Burpurhanblerin Lubia, welche (Apftlg. 16, 14 ff.) Baulus bei feiner erften Reife nach Europa in Philippi tennen lernte, stammte aus Th. In Th. felbst erblühte ziemlich frühzeitig eine christ. liche Gemeinde (Offb. 1, 11. 2, 18. 14). Jest liegt an der Stelle das türkische Akhissar, mit nicht unbedeutenden Ruinen.

Thomian, f. d. A. Mop. In Offb. 18, 10 ift aber im Griech, vielmehr "Raucherwert" erwähnt.

Tibehath (Tibehath; 1. Chr. 19 [18], 1), 1. Betach.

Tiberias ift (bas armfelige Mebichbel abgerechnet) ber einzige noch bewohnte Ort von all ben blühenden Städten, die jur Zeit Jesu das Bestufer bes Galilaischen Meeres saumten. Einst war es unter ihnen die reichste und prächtigste. Herobes Antipas hatte die Stadt erbaut und zu Chren seines taiferlichen herrn und Freundes Tiberius T. genaunt (Jos., Altert. XVIII, 2, s. Jüb. Rr. U, 9, 1). Ihre Grunbung fällt feinesfalls vor das Jahr 27 n. Chr. (j. Schürer, Gesch. U., S. 126 ff.), zur Beit ber Lehrwirksamkeit Jesu war sie jedenfalls erst im Aufblühen begriffen. Als ber Bau begonnen wurbe, ftieg man auf eine Menge alter Grabstätten, weshalb bie Juben hier nicht wohnen mochten. Herodes fiedelte baher einen Teil ber neuen Stadtbevolkerung zwangsweise an, und hieß im übrigen alles herbeifiromende Gefindel willfommen (Altert. XVIII, 2, 3). Rein Bunber, bag bie Bevölkerung von T. in ber Folge fich als unzuverlässig, zu Aufruhr und Parteiungen geneigt erwies (vgl. Josephus, Leben 9. 17). Der baulustige Tetrarch verlieh seiner neuen Residenz eine Reihe von Privilegien und ftattete fie mit Brachtbauten aller Art aus: fie erhielt ein Theater, eine Rennbahn (Jub. Rr. II, 21, e. Leben 17. 64) und einen Ronigspalaft, welcher u. a. auch mit Tierbilbern geschmudt wurde, gum Arger ber Juden, Die barin eine Ubertretung bes väterlichen Gefeges erblickten (Leben 12). Die Stadt glich, jumal die Stadtverfassung nach griechischem Mufter eingerichtet

einer hellenischeromischen, benn einer jubischen. Josephus erwähnt allerdings auch einer proseuche ("Gebetsstätte"), woselbst (nach Leben 54) eine Bollsversammlung abgehalten werben konnte: vielleicht eine große Synagoge mit geräumigem Borhofe, die Herodes etwa als Konzession an die jübischen Forderungen neben seinen heibnisch gearteten Neubauten hatte errichten lassen, Herr hat T. wahrscheinlich nie betreten, obgleich Capernaum, "feine Stabt", ihr fo nahe lag: er hatte teine Beranlassung, die halbheidnische Stadt aufzusuchen, aber guten Grund, die Hauptstadt bes herobes zu meiben. 3m R. T. wirb fie beshalb nur beiläufig, und nur im Johannesevang. (6, 20) ermahnt. Rach ihr bieg ber Gee Genegareth in griechischem Munbe (fpater auch fo im Talmud) "See von T." (Joh. 6, 1: "ber galilaifche Gee von E."; 21, 1: "Gee von E."; fo auch bei Joseph., Pausanias, Ptolemaus u. a.), wie noch heute Bahr (Meer) Tabartje. Als nach bem Tobe bes Antipas T. an Herobes Agrippa fiel, und Sepphoris wieder, wie früher, Hauptstadt Galiläa's geworden war, buste T. zwar an Bedeutung ein, spielte aber tropbem eine wichtige Rolle in ber weiteren Entwickelung bes Landes. Josephus ließ es zu Beginn des jüdischen Krieges start befestigen (Jub. Kr. II, 20, s. III, 10, 1); fpater entging es trot bes Biberstandes, den es anfänglich geleistet hatte, bem Schickfale so mancher anderen festen Stadt Galiläa's zerstört zu werden. Bespasian verschonte T., als es ihm die Thore öffnete (Aüd. Kr. III, 9. 7 ff.). Damit mag zusammenhangen, daß nach ber Zerftorung Jerufalems gerabe T. ben Juben zur Bohnung angewiesen wurde. Den bier sich Niederlassenden wurden von der römischen Obrigfeit manche Borrechte gewährt. Es wird erzählt. daß Rabbi Simeon ben Jochai, angeblich der Berfasser bes Buches Sohar, weil er feine Gesundheit in ben Thermen von T. wiedererlangt hatte, ben (wie oben berichtet) auf einer alten Grabstätte erbauten Ort für rein erklärt habe. Thatfache ift, bag bie früheren Bebenten ber Juben gegen bie Stadt spater nicht mehr vorhanden waren; vielmehr wurde sie seit dem 2. Jahrh. der hochgepriesene Mittelpunkt der palästinensischen Judenschaft, in welchen auch bas Spnebrium (bon Sepphoris aus) übersiebelte, und in welchem die gefeiertsten Gesetzelehrer eine Menge Schuler um fich fammelten. hier ftellte Buba ba-Raboich um 200 n. Chr. bie Mifchna - jenen Gefetestommentar, ber bie Grundlage für bie fpatere religioje Entwidelung bes Jubentums bilbet -. zusammen, und im 4. Jahrh. tam hier bie Gemara - ein Kommentar jenes Kommentars -, ber fogen, jerufalemische Talmub, jum Abschluß. In ber Schule von T. sollen auch (jedenfalls nach Abichluß bes Talmub) bem hebraischen Ronfowurde (f. Schurer a. a. D. II, 126 ff.), mehr nantentert bie Botalpuntte und Lefezeichen bin-

jugefügt worden fein, die unfere alttestament- menden errichtet worden. Das Erbbeben bom

lichen Sanbichriften aufweisen: jebenfalls bie be- | 1. Jan. 1837, bei welchem 1/4 ber Ginw. Z.'s beutsamfte eregetische Arbeit aller Reiten. - Das unter ben Trummern ber gusammenfturgenben Chriftentum fand, foviel wir miffen, erft feit Ron- Gebaube ihren Tod fanden, hat die Rauern stantin eine Stätte in L.; Tancred errichtete im arg zerstört, nicht minber bas im NBB. ber M. A. einen Bifchofsfig (zu Ragareth geborig) in | Stadt auf einem Sagel ftebenbe Raftell, bas in I.; aber bie jubifche Bevollerung behielt die feiner erften Anlage mohl in die Beit ber Rreng-Oberhand, auch als E. nach ber Schlacht bei juge jurudgeht. Die fruhere Stadt, beren Lange hattin endgültig in muslimische Gewalt kam noch der arabische Geograph Makdis (um 1000 (1247). Noch heute ist es nicht anbers. Bon ber ; n. Chr.) auf eine Farasange schätzte (3 röm. D. jehigen Bevöllerung (3700 Seelen) find 3/3 Juden; = 11/8 St.), zog fich viel weiter nach Suden bin: Afchtenafim und Sefarbim haben gesonderte Sp- bis zu ben berühmten beigen Badern (f. b. A.



Eiberins. Rach einer Originalphotographie.

nagogen und bewahren auch in Tracht und Sprache ihre auszeichnenbe Gigenart, große Bahl von Grabern berühmter Lehrer unter ihnen Rabbi Afiba und Maimonibes werden auf ber alten Grabstätte subwestlich von der heutigen Stadt gezeigt. Bon T., fo behaupten bie bortigen Juben, wird auch einst ber Meifias ausgeben. - Das heutige et - Tabartje ift nur ein fummerlicher Reft ber alten iconen Stadt; ein ichmutiger, ungefunder, burch Die Menge bes Ungeziefers berüchtigter Ort. Er liegt ba, wo die Berge jüdlich von el-Medschdel (f. b. Al. Dagbala) naber jum Geeufer herantreten, unmittelbar an letterem. Die 31/2 m bide Stadtmauer mit ihren runden und edigen Türmen ist von Scheikh Zähir el-'Amr 1738 auf der

hammath), die Josephus ausbrucklich als in Tib. liegend bezeichnet (Sub. Rr. U, 21, c. Leben 16). Der Lauf ber antilen Stabtmauer ist noch zu verfolgen. Im SB. der heutigen Stadt erstieg fie einen fteilen Felsen, auf beffen Sohe in alter Beit eine Feste geftanben haben wird. Die Länge der alten Mauer läßt fich auf über 5 km berechnen. Rur nach D., nach bem See ju, war bie Stadt ohne ben Schut einer Mauer. Das alte Stadtterrain füblich von ber heutigen Stadt weift noch einzelne Trummer griechisch-romifcher Bauten auf. Gingelne Gaulen aus grauem Granit, von benen bie eine noch aufgerichtet fteht, gehörten vielleicht gu bem Sabrianeum, einem Tempel, ben Sabrian zu bauen begann, und ber unter Ronftantin burch einen Stelle einer alteren aus bem Mittelalter ftam- | jubifchen Brofelpten in eine driftliche Rirche ber-

1 12 1 1 2

wandelt wurde. Guerin will auch die Refte eines Theaters und eines Stadions aufgefunden haben. Die heutige Stadt birgt wenig Bemertenswertes. Hart am Seeufer liegt ein kleines Franziskaner-Hofter, an welches ein Rirchlein bes Apostels Betrus stößt, das aus der Zeit der Kreuzzüge stammen wird. Es hat die Geftalt eines Schiffes, und fteht angeblich bort, wo ber herr Betrus ben munberbaren Fifchaug thun ließ. hinter ber Apfis ift ein Stein eingemauert, auf bem fich eine Duichel, Blumenguirlande und Weintraube eingehauen finden. Er war vielleicht einft die Oberschwelle eines Synagogenportales. S. Robinson, Bal. III, 516 ff. Guerin, Galilee I, 250 ff. ZDPV. IX, 81 ff. (mit Rarte ber Umgebung bon T.) XI, 212 ff. -Daß an ber Stelle bes von Herobes Antipas erbauten I. icon fruber eine Ortichaft gestanden habe, ist nicht wohl zu bezweifeln (val. das oben über bie Graber Gejagte). Bir miffen nur nicht, welche. Jof. 19, ss werben als jum Gebiete von Raphtali gehörig auch hamath, Rakath u. Cinnareth genannt. Mit allen breien wird I. in ben Talmuben ibentifigiert, f. bie Artt. Sammath, Raffath u. Genefara.

Liberius, mit vollständigem Ramen Tiberius Claudius Nero, ber zweite romische Raiser, geboren ben 16. November 42 v. Chr. (712 a. U. c.). Seine Eltern waren Tiberius Claudius Rero und Livia Drusilla. Durch die Heirat der Livia mit Octavianus, bem nachmaligen Raifer Auguftus, im J. 38 v. Chr. wurbe er ber Stieffohn bes letteren. Auf Betreiben feiner Mutter Livia mußte er im J. 11 v. Chr. (743 a. U.) bie Julia, die Tochter des Augustus, die schon zweimal Witwe geworden mar, gur Frau nehmen; und im J. 4 nach Chr. (757 a. U.) wurde er von Augustus formlich aboptiert. Da von allen biretten mannlichen Rachfommen bes Auguftus bamals nur noch ber an Alter und Tüchtigkeit bem Tiberius weit nachftebende Entel Augusts Agrippa Poftumus lebte, fo mar Tiberius burch bie Berhaltniffe felbit ber natürliche Erbe aller Gewalten bes Augustus geworben. In bieje Lage mußte auch Auguftus, obwohl wiberftrebend, fich fügen. Und jo ließ er im J. 13 nach Chr. (766 a. U.) durch ben Senat bem Tiberius bas imperium proconsulare (b. h. die oberste Gewalt) in allen Brovingen übertragen. Tiberius war damit thatjadlich bereits jum Stellvertreter bes Raifers ernannt. Als daher Augustus am 19. August d. J. 14 n. Chr. (767 a. U.) starb, befand sich Tiberins bon felbft im Befit ber hochften Gewalt und trat ohne Schwierigkeit in bas Erbe bes Auguftus Den einzigen Rivalen, ber ihm basfelbe hatte ftreitig machen fonnen, Agrippa Boftumus, ließ er alsbald nach dem Tobe des Augustus ermorben. — Tiberius stand beim Antritt seiner

jchon ein vielbewegtes, an Arbeit wie an bitteren Erfahrungen reiches Leben hinter fich. Diefer Umstand prägte auch seiner Regierung von vornberein ben Stempel auf. Dit Tuchtigfeit in ben Regierungsgeschäften verband er Digtrauen, Argwohn, ja Haß und Berachtung gegen bie Menichen. Und je langer befto mehr nahmen lettere überhand. Seine spatere Zeit wird als eine Reit mufter Schredensherrichaft gefchilbert. Besonders unheilvoll wirfte in dieser Beziehung ber Ginfluß feines oberften Ratgebers Seianus. Seitbem Tiberius im 3. 26 Rom verlaffen unb fich in die Einsamkeit nach Cabred gurudgezogen hatte, ichaltete Geian in Rom faft als unumichrantter Gebieter. Bwar wurde Seian felbft auf Befehl bes Tiberius im J. 31 hingerichtet. Aber bie Berhaltniffe wurden badurch nicht beffer. Berfallen mit aller Belt ftarb Tiberius am 16. Mara 37 n. Chr. (790 a. U. c.), im 78. Lebensjahre. Geit bem 3. 26 hatte er fern von Rom. meift auf Caprea, wie in einem freiwilligen Eril



Ciberine. Rach einer Munge im Berliner Mungfabinett.

gelebt. - Gegenüber bem bufteren Bilbe, bas namentlich Tacitus von ihm entwirft, haben neuere Sistoriter (Stahr, Freitag) eine Rettung feines Charafters versucht, indem fie die Glaubmurbigfeit ber Quellen, benen Tacitus folgte, in Bweifel zogen. Das relative Recht biefer Rettung beruht in der zweifellofen Thatjache, bag Tiberius in vieler hinficht, namentlich im Anfang feiner Regierung sich als äußerst tüchtigen Regenten gezeigt hat. Besonders die Provinzen hatten allen Grund, mit feinem Regimente gufrieben gu fein. Er war strenge gegen bie Beamten und suchte Erpressungen und andere Ubergriffe, soweit bies nur irgend bei der damaligen Berfassung bes Reiches möglich mar, ju verhindern. Den Statthaltern der Provinzen soll er eingeschärft haben, baß ein guter hirte feine Berbe nur ichere, nicht idinbe (Sucton. Tib. 32: boni pastoris esse tondere pecus, non deglubere). Um die Erpreffungen, beren völlige Berhinderung unmöglich war, wenigstens auf ein erträgliches Maß zu rebugieren, befolgte er ben Grundfag, bie Brovingialstatthalter, die er jorgfältig auswählte, möglichst Regierung bereits im 55. Lebensjahre und hatte lange auf ihren Bosten zu lassen. Denn bei dieser

Pragis, fo bachte er, murben bie einzelnen mäßiger in ihren Erpressungen fein, als bei rascherem Bechsel, wo jeder in möglichst furger Beit möglichst viel zusammen zu bringen suche. Er verglich in biefer hinficht, gwar nicht gart aber treffend, bie Brovinzen mit einem Berwundeten, der am Bege liege und bon Fliegen gepeinigt werbe. Bie man biefem einen schlechten Dienft erweise, wenn man die Fliegen rasch wegjage, da dann immer wieder neue tommen, die mit frischen Rraften aufangen zu saugen, so müsse man auch den Brovinzen nur möglichft felten neue Beiniger ichiden (Joseph., Altert. XVIII, 6, 5). Gemäß biefem feinem Grunbsat hat er auch nach Palästina fast mahrend ber gangen Dauer feiner Regierung nur zwei Bro-Kuratoren gesendet, von denen der eine. Balerius Gratus, feinen Boften elf Jahre lang (15-26 n. Chr.), ber anbere, Bontius Bilatus, gehn Jahre lang (26-36 n. Chr.) befleibete. - Bon biefen verständigen Regierungemagregeln bes Tiberins haben nun freilich gerade die Juben vielleicht am wenigsten Gewinn gezogen. Die Berwaltung bes Bilatus (f. b. A.) geichnete fich ja burch besondere Rudfichtslofigfeiten aus. Und noch ichlimmer als ben palaftinenfifchen Juben erging es ihren Glaubensgenoffen in Rom. Im 3. 19 n. Chr. wurden nämlich infolge Senatsbeschlusses viertausend waffenfähige Juden (ober jübische Proselhten) in Rom dum Kriegsdienst ausgehoben und gur Befampfung ber Rauber in bem ungesunden Rlima Garbiniens verwendet, ihre Glaubensgenossen aber sämtlich aus ber Stadt verwiesen (Tacitus, Annal. II, 85. Sueton. Tiber. 32. Joseph., Altert. XVIII, 3, s). Rach 30fephus war die Maßregel dadurch veranlaßt, daß einige Ruben einer vornehmen Romerin Rulvia große Summen Gelbes abgeschwindelt hatten unter bem Borgeben, es an ben Tempel in Jerusalem zu schiden. Philo aber (Legat. ad Caium § 24) schreibt die Magregel dem Judenhasse Seians zu und versichert, daß Tiberius selbst nach bem Tobe Seians bie Grundlofigfeit ber gegen die Juden erhobenen Anklagen erkannt Ist dies richtig, bann ist wohl auch bas bruste Auftreten bes Bilatus in Judaa indirett auf Seians Rechnung gu ichreiben. Denn bie erste Halfte ber Amtszeit bes Pilatus fällt gerabe mit dem Sobepuntte ber Macht Seians (26-31 n. Chr.) zusammen. In der That scheint sowohl in Rom als in Judäa mit dem Sturze Seians (31 n. Chr.) eine gunstigere Wendung für die Ruben eingetreten zu fein. In Rom muß ihnen noch unter Tiberius die Rückfehr nach der Stadt erlaubt worden fein. Denn bereits gur Reit Caligula's fest Philo das Bestehen ber Judengemeinde in Rom wieder voraus. Und in Judaa fanden bie Juden gegen bie Rudfichtslofigkeiten bes Bilatus nun entschiedenen Schut beim Raiser (Bhilo, Leg. ad Cai. § 38, sofern vorauszusehen ist, daß braucht; nach diesem engeren Sinne ist es also zu-

bas bier Ergabite in bie fpatere Beit bes Bilarns gehört). Uberhaupt wurden die bestebenden Rechte ber Juben, sowohl in Palaftina als in ber Diafpora, nun aufs bestimmtefte vom Raifer geichitst (Bhilo, Leg. ad Cai. § 24. 37-38). -3m R. T. wird ber Rame des Tiberius nur einmal ermahnt, nämlich in ber Angabe bes Betas, bag Johannes ber Taufer (und Jejus Christus) im 15. Jahre des Tiberius aufgetreten sei (Luf. 3, 1). Diefes 15. Jahr geht vom 19. Auguft 28 n. Chr. bis bahin 29 n. Chr. Ganz grundlos ift die Annahme einiger Theologen, bag bie Regierungszeit bes Tiberius vom J. 13 n. Chr. an zu rechnen sei, in welchem er bie protonfularische Gewalt in allen Provinzen erhielt. -Außerbem erinnert an den Ramen des Raisers noch bie von Herobes Antipas zu Ehren bes Raifers an ben Ufern bes Gee's Genegareth erbaute Stadt Tiberias (Joh. 6, 1. 20. 21, 1). Schü.

Tibui, Sohn des Ginath (griech. Thampi, S. b. Gonath) war ber Bratenbent, ben eine Gegenpartei nach ber Ermorbung Simri's bem Ujurpator Omri entgegenstellte. Rach 1. Ron. 16, 29 val. mit B. 15 hat ber Rampf gwijchen ben beiben Barteien 4 Jahre lang gedauert; nach ber bertommlichen Zeitrechnung von 929-925. Da ber Tob Tibni's am Enbe biefer Beriobe mit bem Unterliegen ber Seinigen in nachste Berbindung gefest wirb, wird er tein natürlicher gewesen fein. Gleichzeitig mit ihm erlag nach einer Notig bes in ber griechischen übersepung überlieferten Textes auch fein Bruber Joram ben Gegnern, fo bag Omri und seine Dynastie forthin im unbestrittenen Besitz der Krone des Nordreichs standen (1. Kön. 16, 21—23); vgl. auch die Artt. Simri und Omri. Kl.

Tibeal (Tid'al, Sept. Thargal), einer ber mit Reborlaomer (f. d. A.) verbündeten Könige, sonft unbefannt; vgl. b. A. Gojim.

Wo in ber Bibel bie Tiere (hebr. 1 chajjah = animal, lebenbiges Befen) flaffifi. ziert werben, geschieht es natürlich nicht nach deu Gesichtspunkten der Natursorschung, sondern nach Rategorien, die in volkstümlicher Weise von der äußeren Erscheinung und den Lebensverhältnissen, namentlich ber Bohnstätte, hergenommen find. Das ganze Tierreich zerfällt in Landtiere, das "Gevögel bes Himmels" und die Wassertiere (1. Mof. 1, 20-25). Unter ben Landtieren wird wieder unterschieden: 1) behemah, b. h. bas fprachlofe Bieb im Gegenfat zu bem Menfchen, juweilen in umfaffenbem Sinn von allen großeren Bierfüglern, insbesonbere aber von ben im Dienft bes Menichen ftebenben vierfüßigen Saustieren (1. Moj. 1, 25. 3, 16. 9, 10 u. a.) ge-

( ) , , , , ,

fammenfaffenbe Bezeichnung für Rinber, Schafe, Riegen, Efel, Ramele, Maultiere und Pferbe, allenfalls auch Sunde (f. bie betr. Artt. u. Biehaucht). 2) "Liere bes Felbes", b. h. alle im Freien lebenben größeren Bierfüßler, auch "Tiere ber Erbe" genannt (1. Mof. 1, 25. 9, 10), womit aber auch alle größeren vierfüßigen Landtiere mit Ginichluß ber Saustiere bezeichnet werden tonnen (1. Dof. 1, so. 9, 2). Noch häufiger bezeichnet aber letterer Ausbrud fpeciell bie Raubtiere (1. Sam. 17, 40. Bj. 79, 2. Sef. 29, s. 32, 4 u. a.), von benen für bas alte Jerael neben bem Bolf, ber Syane, bem Fuchs und bem Schafal auch ber jett in Balaftina feltene Parbel, ber in ben Libanon gurudgebrangte Bar und ber langft ausgerottete Lowe in Betracht fommen (f. bie betr. Artt.). ben "Tieren bes Felbes" ift bagegen oft fpeciell an bas von Gras, Rraut, überhaupt von Bflangentoft fich nahrende Bilb gu benten, alfo an Gazellen, Siriche, Steinbode, Bilbichweine. Safen (f. bie betr. Artt.), Rlippbachfe (f. Raninchen) u. bgl. 3) Alle fleineren, an ber Erbe friechenben Landtiere werben unter ber fummarifden Bezeichnung "was sich regt" (remes; 1. Dos. 1, 24. 25. 28. 9, 2), ober als "bas Gewimmel, das auf der Erde wimmelt" (scheres) zusammengefaßt, mogen sie auf bem Bauch friechen, wie Schlangen, Burmer, Schneden, ober auf vier Fugen, wie Gibechfen und Lurche, ober auf mehr Füßen, wie Infetten, Taufenbfüßler, Spinnen, am Boben fich bewegen (vgl. 3. Mof. 11, 41 ff.); babei werden aber auch tleine, an ber Erde friechende Saugetiere, wie Maufe, Biefel (f. bie Artt.) u. dgl. mit einbegriffen (3. Mof. 11, 20 ff.). - Bum Gevogel wird alles gerechnet, mas fliegen tann, also auch bie Flebermaus (f. b. A.); bie geflügelten Infetten werben als "Gewimmel (scheres) bes Gevogels" gufammengefaßt; aus ber besonberen Rudficht auf bie bagu gehörigen Beuschreden (f. b. A.) ift wohl bie unrichtige Angabe ju erflaren, bag biejes Bevogel 4 (fratt 6) Buge habe, indem bei jenen bie Springfuge als etwas Besonderes von den 4 gewöhnlichen Rufen unterschieden werben (3. Mos. 11, 20-28). -Uber die Baffertiere val. b. A. Fische. — Bei aller Mangelhaftigteit folder Rlaffifitation bes Tierreichs finden wir in der Bibel doch auch wieder viele Zeugnisse bavon, bag bie Jeraeliten fehr aufmertfame Beobachter bes Tierlebens gewesen find, und ein scharfes Auge für die Gigentumlichkeiten einzelner Tiere gehabt haben, wie bies icon mehrfach zu bemerten Gelegenheit mar. Nach dem Einbruck, welchen die Tiere auf ihn machten, foll auch icon ber erfte Menich einem jeben ben feiner Eigentumlichkeit entsprechenben Ramen 2 gegeben haben (1. Mof. 2, 10). — Dag die Religion Jeraels ihren Ginfluß auch auf bie An-

bag bas Gefet bas Berfahren ben Menfchen mit berfelben in ben Bereich feiner Borichriften zieht, ist von vornherein zu erwarten. Am tiefften griff in bas Boltsleben bie burch bas gange Tierreich burchgeführte Unterscheidung von reinen und unreinen Tieren ein (vgl. bie Artt. Reinigkeit Rr. 2 u. 3 und Speisegesete S. 1539 f.). Wie wenig bei bieser Unterscheibung bie bualiftijchen Anschauungen im Spiel finb, welche ihr im Parfismus zu Grunde liegen, erhellt schon barans, daß auch das unreine Tier als Erstgeburt ober burch ein Gelübbe Jehova's Eigentum fein tonnte (2. Mof. 13, 12. 34, 20. 3. Mos. 27, 11 ff. 4. Mos. 18, 18); sie sind baburch ausgeschloffen, daß nach israelitischem Glauben alle Tiere ohne Unterschied von Gott geschaffen sind. Allerbings vermochte auch ber Joraelite nicht alles, was er in ber Tierwelt wahrnahm, als uriprüngliche Schöpfunge. ordnung Gottes anzusehen. Sowohl ber Kriegsguftand gwifden bem Menichen und ber Tierwelt, als ber bestandige Rampf ums Dafein innerhalb ber letteren erichien mit berfelben unbereinbar. Bie andere Bolfer bes Altertums (Inber, Barfen, Griechen und Romer), fo hatten auch die Jeraeliten bie Borftellung, bag alle Tiere anfangs von Begetabilien lebten (1. Doj. 1, so), und ungestörter Frieden in der Tierwelt und zwifchen ihr und bem Menichen berrichte. Das Dafein von Raubtieren, überhaupt ber beftanbige Rrieg, in welchem jest fo viele Geichopfe mit einander leben, erschien daber als eine Entartung, beren Grund barin gefunden wurde, bag bas Boje zu gleicher Reit in ber Menichen- und in ber Tierwelt Eingang fand (1. Dof. 6, 12). Aber einerseits wird doch auch der jest bestehende Kriegszustand auf eine mit Rudficht auf die eingetretene Entartung festgestellte Ordnung Gottes gurudgeführt (vgl. 1. Moj. 3, 15. 9, 2 ff.), und auch bie überschreitung ber bas menschliche Leben sichernden Gottesordnung (1. Dof. 9, s) feitens der reigenden Tiere wird wenigftens als bem gottlichen Borne bienenbes Strafmittel aufgefaßt (3. Moj. 26, 29. Bef. 14, 21. Gir. 39, se f. u. a.). Anderseits stellt bie Beigagung in Musficht, bag zugleich mit ber völligen überminbung bes Bojen in ber Menschenwelt auch ber urfprlingliche Friebenszustand in der gesamten Schöpfung wieberbergestellt werben folle (Sof. 2, 18. Jef. 11, 6-9. 65, 95), eine Anfünbigung, ber auch bie neuteft. Bestätigung nicht fehlt (Rom. 8, 10 ff.). Und wie Gott felbft an allen lebenben Befen feine Gute beweift (Bj. 36, 7. 145, o u. a.) und auch die unreinen Tiere in feine Fürsorge einschließt (vgl. 3. 28. 25, 147, o. Siob 38, so ff.), fo ftebt ber Israelite ber gefamten Tierwelt auch in ihrem gegenwärtigen Buftand mit bem Bemußtfein gegenaber, bag er fie als Schopfung schauungen über die Tierwelt geubt hat, und Gottes zu ehren und zu schonen hat. In ihrem

Leben erkennt er die Wirkung des von Gott ausgesandten Lebensgeistes (Pf. 104, so), unb bas Blut, als Träger bes Lebens, ift ihm baher ein Gegenstand der Schen, mit dem er nur nach den ihm von Gott gegebenen Anweisungen verfahren barf (f. Blut). Auch Eingriffe in das Tierleben, burch welche die von Gott festgestellte Naturordnung gestört und verwirrt wirb, gelten ale unrecht. Ob 3. Moj. 22, 24 in ben Worten: "und follt in eurem Lande folches nicht thun" die Berichneibung ber Saustiere überhaupt, ober ob nur bie Darbringung verschnittener Tiere als Opfer unterjagt ift, ift gwar ftreitig; boch ift jenes mahricheinlicher, und jedenfalls ift gur Beit bes Jojephus (Altert. IV, 8, 40) bas Berbot in biejem Sinne verstanden worden; Bibber werben ohnehin von den meisten orientalischen Bölkern nicht verichnitten; Bengfte tommen im Gefet noch nicht in Betracht (f. Pferb) und werben wenigstens im Innern der arabischen Bufte ebenfalls nicht verschnitten; und das Bebenken, daß die Berschneibung der Stiere für die Zwede der Landwirtschaft fast unumganglich erscheint, burfte baburch aufgewogen werben, bag bie bebr. Sprache kein besonderes Wort hat, um den Ochsen im Unterschied von dem Stier zu bezeichnen, und daß es andere Mittel zur Bahmung der Stiere, auf beren Gefährlichfeit übrigens nicht felten und auch im Gesetz (2. Mos. 21, 20 ff.) Rücksicht genommen ist, gegeben hat. — Aweifellos aber war bie Zūchtigung von Bastarben (3. Mos. 19, 10; bgl. b. A. Maul), ja fogar bas Nebeneinanderspannen von Rind und Ejel vor dem Pflug (5. Moj. 22, 10; val. S. 20) verboten. — Als eine das Mitgefühl für bas Raturleben verlegende Grausamkeit war ferner verboten, ein Ruttertier mit feinem Jungen an einem und demfelben Tag zu schlachten (3. Mos. 22, 28; vgl. 1. Mos. 32, 11) und beim Ausnehmen eines Bogeinestes mit den Jungen ober ben Giern auch die auf dem Reste sipende Alte mitzunehmen (5. Mos. 22, ef.). Zweifelhafter ist, ob auch das Kochen des Böckleins in ber Milch feiner Mutter (2. Doj. 23, 19. 34, 96. 5. Mos. 14, 21) nur als eine widernatürliche Robeit verboten ift (vgl. G. 1538b). Bu ben Charaftergugen bes Gerechten gehört auch, bag er fich feines Biebs erbarmt (Spr. 12, 10; bgl. Sof. 11, 4); insbesondere forbert bas Gefes, bag bem breichenden Rind bas Maul nicht verbunben werde (5. Mos. 25, 4; vgl. S. 22a); aber auch des Rächsten, auch des persönlichen Feindes gefallenem Lasttier soll, wer es sieht, wieder aufhelfen (2. Mof. 23, s. 5. Mof. 22, 4. Rojeph. Altert, IV, 8, so). Endlich foll die Sabbathrube auch den Arbeitstieren zu gute tommen (2. Dof. 20, 10. 23, 12. 5. Mos. 5, 14), und an dem, was im je siebenten Jahr oder im Sabbathjahr (f. b. A.)

bem Bieh auch bas Bilb bes Felbes teilhaben (2. Moj. 23, 11. 3. Moj. 25, 7). — Rut in wenigen Gefeggebungen bes Altertume ift fo, wie in den angeführten Borichriften des mojaifchen Gejekes, auch auf den Schut der Tiere Bedack genommen. Rur aus bem parfischen Bendaveita und aus bem indischen Gesethuch Mann's lagt sich Ahnliches beibringen, und in Athen unterlag wenigstens Tierqualerei bem Strafurteil bes Areopags. — Über die Berwendung einzelner:3 Tiere in der Bilbersprache und zur emblematiichen Bezeichnung von Reichen und Konigen, vgl. bef. bie Artt. Abler, Bar, Drache, Sund, Leviathan, Lowe, Bardel, Schafe, Schleugen, Laube und Ziegen. Befonbers beliebt war die Tiersymbolik in der apokalpptischen Sieteratur (vgl. schon hef. 17 u. 19 u. außer Dan. 7 u. 8 und Offb. 5, o. Rap. 12 u. 13 bej. bas B. Sensch Rap. 85-90 und 4. Esr. Rap. 11). Bon ber im Gefet verponten Berehrung Gottes unter Tierfumbolen ift in ben Artt. Bilberbienft, Ralb, golbenes und Schlange, eherne gehandelt worden. Unter ben mancherlei abgottijden Grenein, welche in ber letten Beit bes Reiches Juba in Jerufalem Eingang gefunden hatten, erwahn: Ezechiel (Sef. 8, 10 ff.) auch, daß in einer abgottischen Zweden bienenben Kammer bes nörblichen Thorgebäubes am inneren Tempelvorhof die Wände ringsum mit Bildern (f. d. A. Malerei) von Kriechtieren und Bierfühlern ausgestattet waren. An eigentlichen Tierdienst ist dabei wohl nicht zu benken; die dargebrachten Raucheropfer werben ben neben jenen Tierbilbern genannten "Göhen des Hauses Jsraels" gegolten haben, und bie Tierbilber maren wohl nur ein zu biefen in Beziehung stehender Wandschmud. Es ift nicht unmöglich, daß der betreffende abgöttische Ralins zu den von den Chaldäern erborgten (Hef. 23, 24 ff.: gehörte; naber liegt aber ber Bedante an einen bon Agppten ber eingebrungenen Rultus (ogl. Bef. 23, 7 f. 19), weil ber Tierbienft fur Agupten besonders charafteriftifch, und aus folchen Tierbilbern bestehender Wandschmud in ägnptischen Beiligtumern häufig genug ift.

Tiglath-Pilefer, König von Assprien, von weler sich seines Biehs erbarmt (Spr. 12, 10; vgl. chem die Bibel berichtet, daß er nordisraelitische und insbesondere fordert das Geset, daß ben dreschenden Kind das Maul nicht verbunden verbe (5. Mos. 25, 4; vgl. S. 22a); aber auch des Kächsten, auch des persönlichen Feindes gefallenem Lasttier soll, wer es sieht, wieder aufhelsen (2. Mos. 23, 5. 5. Mos. 22, 4. Joseph., Altert. IV, 8, 30). Endlich soll die Sabbathruhe auch den Arbeitstieren zu gute kommen (2. Mos. 20, 10. 23, 12. 5. Mos. 5, 14), und an dem, was im je siedenten Jahr oder im Sabbathjahr (s. K. A.) wird seiner in der Bibel nur noch in einer Stelle auf den Brachädern und in Weindergen und Ciwenpflanzungen von selbst wächst, soll neben

bon ihm und bem Ronige Bhul gleicherweise ausgejagt wirb, bag ber Gott Jeraels beren Geift erwedt und zur Wegführung Asraels veranlagt habe. In außerbiblischen und nicht auf die Bibel felber gurudgebenben Quellen, fei es ber Griechen, ici es eines anderen nichtorientalischen Bolts, ge-Schieht feiner nicht Erwähnung. Um fo ausgiebiger find wir über diesen Herricher und seine Unternehmungen durch bie affprischen Monumente un-

tralpalaftes binliefen und mit teils 7-, teils 12-, teils 16zeiligen Inschriften ausgestattet maren. die ihrerfeits die Unnalen Tiglath-Bilefers enthielten. Ift auch teine biefer brei Inschriftenferien bollftanbig auf uns getommen - auch bie vorhandenen Platten find teilweise arg beichäbigt und zwar auf Anordnung bes Königs Ajarhaddon. ber bie nach bem Bauplate bes von ihm au erbauenben Gubmeftvalaftes berübergeichafften Re-

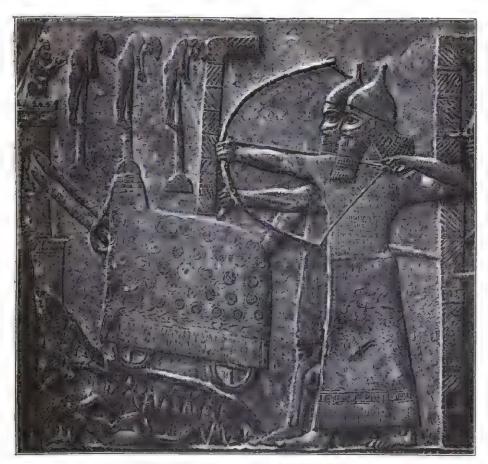

Relief Ciglath-Dilefers. Rach einer Bhotographie.

terrichtet. Dieselben ftammen teils aus bem bon ! ihm gang neu hergerichteten Centralpalafte von Chalah-Nimrab, teils aus bem unvollendet gebliebenen Gubmeftpalafte Afarhabbons ebenbajelbit, ber jum Baue biefes feines Balaftes Alabafterplatten bes Centralpalaftes ju verwenden gebachte und eine ziemlich beträchtliche Anzahl berfelben bereits jum Awede ber Umarbeitung von bort nach ber Statte bes ju erbauenden Gubmeftpalaftes bat ichaffen laffen. Es finb Reliefplatten,

liefs und Inschriften jum Zwede ber Aufnahme feiner Reliefs und feiner Inschriften absichtlich vernichten ließ -, fo ergangen fich boch bie berichiebenen Barallelplatten in fo erfreulicher Beife, bağ es wenigftens bis jum 12. Regierungsjahre bes Ronigs, zumal unter Buhilfenahme einer Sponymenlifte mit Beifchriften, ber "Bermaltungslifte", bis auf wenige Luden moglich ift, fich ein giemlich vollftandiges Bilb von bem Berlaufe ber Ereigniffe mabrend ber Regierung bes Ronigs gu welche an ben Banben mehrerer Gale bes Cen- machen. Für ben Reft feiner (18jahrigen) Regierung find wir teils wieberum auf jene Lifte, teils auf eine, jum Teil in zweifacher Geftalt, uns übertommene Bruntinichrift bes Ronigs, welche ausgesprochenermagen bie Ereigniffe bis gum 17. Regierungsjahre besfelben berichten will (II. Rawl. 67), angewiesen. Bas biesen verichiebenen Inichriften, sowie ben Monumenten felber gu entnehmen fteht, ift in Rurge biefes. -Am 13. Fijar (etwa unferem April entsprechenb) des Jahres 745 v. Chr. vermutlich als Usurpator (val. S. 1225 b) auf ben Thron gefommen, unternahm Tukulti-abal-ifarra (wohl bei ben

jähriger Belagerung (743—741) bie fprische State Arpad (f. b. A.) einnimmt, um im folgenden Jahr 740 abermals nach biefer Stadt zu ziehen. Ru weiteren Berlaufe bes biesbezüglichen Berichtes in ben Annalen folgt bie in neuerer Beit vielfach er örterte Rotiz über ben Abfall von 19 Diftriften der Stadt Hamath samt den umliegenden Städen zu einem Azrijahu, der nach den varallelen Stellen nur ber Azrija(h)u (Izriau) Ja(h)udai \_Azerjah ber Judaer", b. i. Azarjah-Uzzia von Juda jein fann: eine neuerbings wohl vorgeschlagene Kombinierung bes Gentile Jaudai mit bem Lanbes-Affprern felber bereits verfürzt in Tuklat-abal- namen I-'-d-i auf einer in Sprien neugefundenen



Reilef Ciglatb-Dilefers. Begführung ber Gefangenen und ber Beute aus einer eroberten Stabt.

isarra, b. i. "mein Bertrauen [Del.: "meine ] hilfe"] ist ber Sohn Garra's", ift bie heimische Aussprache bes Namens) noch in bemselben Jahre einen Bug nach Babylonien, wo er ben Konig Nabu-ufabsi von Beth-Silan besiegte und ans Rreug ichlagen, ober richtiger pfahlen ließ. Seit der Zeit nannte fich Tiglath-Pilefer "König von Sumer und Affab", b. i. Ronig von Babplonien. hielten benfelben die Berhaltniffe im folgenben Jahre, für welches die Berwaltungslifte einen Bug nach bem Lande Ramri verzeichnet, noch im Often

altsemitijden Inschrift balt Ref. aus lantlichgrammatifchen Grunden für bedenflich. Bahrend bie Berwaltungelifte fobann fur bas Jahr 739 einen Bug nach ben Stadten Ulluba und Birtu anmertt (vgl. bie Unnalen), erfahren wir aus ben letteren, bag ber Ronig im nachftfolgenben Jahre 738, b. i. feinem 8. Regierungsjahre, ben Tribut verschiedener weftafiatischer, naber fprifch-chattaifcher, auch tananaischer Fürsten, unter ihnen bes Regin (Ragunnu) von Damast, Menabem (Mi'nihimmi') von Samaria, hirom (Hifeft, fo finden wir ihn fur bie folgenden bier Jahre rummu) von Thrus, Sibittibi'li von Gebal 743-740 im Besten engagiert, wo er nach brei- (Byblos), Eniel von Samath, sowie einiger ande-

rer, insbesondere noch eilieisch-cappaboeischer Fürften, auch einer arabischen Konigin Rabibieb, in Empfang nahm (vgl. hierzu b. A. Phul). Die Jahre 737-735 feben wir ben Monig im Often thatig, julest in Armenien; babingegen führten ihn die brei folgenden Jahre 734-732 hintereinanber nach bem Beften. Es galt hier ben Entscheibungskampf mit Damaskus zu kampfen, ber gu Ungunften bes Sprertonige ausfiel. Richt fofort zog er gegen bie fprische Rapitale; zuvor vielmehr richtete er, um bas Sprerreich ju ifolieren, feinen Bug gegen Regins Berbunbete, insbesonbere Samaria, bas Reich Beth-Omri's, wie Tiglath-Bilefer es nennt, von welchem er ein Stück, das transjordanische Gebiet, abriß, und dessen König Betach tet habe, berichtet und die Berwaltungslifte für

tonig bem affprischen Großtonige in Damastus machte, ins Jahr 732 ju fegen fein. Die langere Abwesenheit Tiglath-Bilefers im Weften icheint bie Babylonier zu einem neuen Berfuch, bas affprifche Joch abzuschütteln, veranlagt zu haben. Schon im folgenben Jahre 731 begegnen wir bem Großtonige in Babylonien, um ben Ronig von Subchalbaa, Merobach-Balaban (f. b. A.) gu befampfen. Er zwang ibn fich zu unterwerfen und nahm in ber Stadt Sapija feine bulbigung entgegen. Bon weiteren friegerischen Unternehmungen bes Ronigs erfahren wir nicht: lebiglich bag ber Ronig "im Lande" geblieben fei und bag er gewisse religiose Sandlungen verrich-



Eigluth-Bilefer. Rach Baharb.

(Pakaba) er entthronte und, wie er wenigstens fich felber ruhmt, auch totete, ben Sofea (Ausi') fatt feiner gum herricher einfegenb. Best manbte er fich gegen ben hauptgegner Regin von Damastus. Aber erft nach zweijahriger Belagerung (in ben Jahren 733 u. 732) nahm er beffen hauptftabt ein, wohin fich alsbann ber Jubaertonig Achag (f. Ahas) begab, um bem Großtonig feine Aufwartung zu machen, nachbem biefer gegen Tributleiftung und Anerkennung der affprischen Oberhoheit ihm bie erbetene Silfe gegen Belach und Regin batte zu teil werben laffen. Satte bie Tributfenbung nach bem Ausgeführten im Sabre 734 ftatt (bie aus bem 17., bezw. 18. Regierungsjahre bes Konigs ftammenbe Bruntinschrift führt unter ben Tributartonigen auch ben Jauhazi Jaudai, d. i. "Ahas von Juda" auf), fo wird die Aufwartung, die ber Juben-

bie Jahre 730-728. 3m Jahre 727 bestieg fobann Salmanaffar IV. ben Thron. - In ber zweiten Salfte feiner Regierung, jebenfalls nicht vor bem 12. Jahre seiner Berrichaft, richtete er sich nach ber Ubung ber Affprertonige eine eigene Resideng ber, indem er einen alteren Palaft, ben fogenannten Centralpalast Salmanaffare II., zu Rimrab umbaute und mit gablreichen, feine Thaten burch Schrift und Bild verherrlichenden Reliefplatten herstellte (f. auch oben). Die Stulpturen find zwar im gangen im Entwurfe einfach gehalten, find aber burchweg fauber ausgeführt. Die Inschriften sind unterhalb ber bilblichen Darstellungen angebracht. Roch fei angemerkt, bag im Brit. Dufeum fich ein Lowengewicht befindet mit der Inschrift: "Balast Tiglath-Bilesers, Königs vom Lande [Affur]. Zwei Minen bes [Ronigs]". G. Lanard, Rinive und f. Uber-

Carry to

reste D. A., S. 182. 185; ders. Ninive und litzsch, Paradies, S. 170 ff., sowie KAT.\*, & Babylon D. A., S. 467 f. (617); 500 (656); Schraber, Bur Rritit ber Inschriften Tiglath-Bilefers II. (III.) u. f. w. Berlin 1880; KAT.2, S. 217 ff. 240 ff.; C. B. Tiele, Babyl.-affpr. Geich. I, 217 ff.; F. Sommel, Geich. Babploniens-Affpriens, S. 614 ff.; B. Roft, Die Reilschrifttexte Tiglath-Bilesers III., Bb. 1 (1893), Ginl. G. 1 ff.; S. Windler, Das fpr. Land Jaubi u. b. angebl. Azarja von Juda, in Altorientalische Forschungen I (1893). Bgl. auch Ahas, Mfarja, Bofea, Menahem, Bhul u. Ufia.

Tigris, hebr. Chiddekel, affprisch-babyson. Idiklat, Diklat (Diglat), arab. Didschleh, perf. Tigra (vgl. auch bes Blinius Diglito), ber öftliche ber beiben Defopotamien und Babylonien teils begrenzenden, teils burchftromenden Zwillingsstrome, bildet sich aus berfciebenen, im allgemeinen aus ben Bergen Großarmeniens herabstromenben Quellfluffen, bon benen die bebeutenoften die beiden westlichen: ber eigentliche Dibichleh und ber Gebbeneh-Su, und die beiben öftlichen: ber Bitlie-Tichai und ber Bohtan-Dicai find. Der Sauptftrom burchfließt nach einem turgen oberen fuboftlichen und füblichen Laufe von unterhalb Diarbetr an in öftlicher Richtung bas breite Thal zwischen ben furbischen und masischen Bergen, um nach Aufnahme bes Bohtan-Tichai fich fuboftlich gu wenben, eine Richtung, die berfelbe nach Aufnahme bes großen Bab unterhalb Moful-Rinive mit einer mehr rein fublichen fur eine turge Strede vertauscht, um ichließlich in wesentlich unverandert füdöftlicher Richtung und nach Bereinigung mit bem Euphrat mit diefem gufammen in ben Berfischen Meerbusen fich zu ergießen (vgl. die bem Art. Mejopotamien beigegebene Rarte). Der Lauf bes Tigris ift ein febr reigenber: biefer unterscheibet fich baburch wesentlich von feinem Bivillingestrome; jur Schiffahrt ift er bis nach Babylonien hinein bemgemäß lediglich bei ber Thalfahrt zu benuten. Ob mit biefem feinem "pfeilschnellen" Laufe fein Name, den man nach bem Berfifchen als "Bfeil" bebeutend erflatte, gufammenhangt, ift gum minbeften fraglich. Bahricheinlich ist ber Name gar nicht indogermanifchen Uriprungs und erft aus bem femitifierten affabisch-sumerischen Jdigna umgelautet. Für den hebräer lag der Tigris - anders als ber Euphrat, ber "Strom" par exellence außerhalb bes Gesichtsfreises, womit es gufammenhangt, bag besfelben überhaupt nur an zwei Stellen im M. T. Erwähnung geschieht (1. Mof. 2, 14. Dan. 10, 4); in ber ersteren wird er bagu

Till, J. Dill.

Timna (Timna') heißt 1. Mos. 36, 12 ei: Rebaweib bes Eliphas, Sohnes Gau's, bie nad B. 22 u. 1. Chr. 1, 20 eine Horiterin (Tochter Seits und Schwester Lotans) war (vgl. d. A Efan), und aus beren Berbinbung mit Giphas ein mit Edomitern vermischter ober von ihnen abhängiger Amalekiterstamm abgeleitet wird. Der Chronift führt 1. Chr. 1, se außer Amalet and T. selbst unter ben Kindern des Eliphas auf, objehon er B. 20 jene Angabe über ihre Abtun't Der Frauenname T. (val. ber wiederholt. Mannesnamen Jimna in 1. Chr. 8 [7], 23) fommt aber auch in ber Lifte ber nach ben Stammen und Bohnfigen bezeichneten ebomitifchen Stammfürften 1. Moj. 36, 40 als Rame eines Stammes ober eines Begirfes ("ber Surft Timna" = ber Fürst von Timna) vor; nach bem Chronifen (1. Chr. 1, 51) gehört biefer Stammfürft von 3. und die anderen neben ihm genannten ber Beit nach bem Aufhören bes ebomitischen Ronigtums an.

Timna (Timnah), Timnata ober Timnatb hieß 1) eine Stadt auf bem Gebirge Juda, welche Jos. 15, 57 neben Gibea (f. d. A., Nr. 1) genannt wirb. Es wird berfelbe Ort fein, ju welchem Juda von Adullam aus hinauf zog, um dori ber Schaffchur beigumohnen (1. Dof. 38, 12 ff. : wahricheinlich die Ruinenstätte Tibna, welche bie englische Karte bes Westjorbanlanbes etwa 51/4 km öftlich von Bet Nettif, 141/2 km westlich von Betblebem anjest. - 2) eine Stadt auf ber Rorbgrenze bes Stammes Juda (30f. 15, 10), bie aber bem Gebiete Dans jugegahlt murbe (19, 41 Sie war in alter Beit wohl noch gang philiftaiich Bon hier holte fich Simfon ein Beib, bier gab er bei der hochzeitsfeier das befannte Ratjel auf (Richt. 14, 1 ff.). Rach 2. Chr. 28, 18 festen fich auch noch in ber fpateren Ronigszeit (unter Ahas) die Philifter hier fest, nachdem fie nich: lange vorher (unter Ufia) gurudgebrangt und unterjocht worden waren (26, .). Die alte Ortelage ift burch geringe Ruinenrefte bezeichnet, Die aber ben alten Ramen (Tibne) noch führen. Gie liegen auf bem Abhange eines Sugels an ber Sübseite bes Wadi Sarar, westlich von 'Am Schems (Bethsemes Jos. 15, 10), füdroefilic (unterhalb) von Sor'a (Barea; von wo aus man nach T. "hinabging" Richt. 14, 1). Trümmern bes alten Ortes ift bas heutige Dori El-Bureitsch (auf ber hohe über ben Ruinen Tibne) gebaut. S. Guerin, Judee II, 30 f. erst noch für die hebraer als ein "vor Assur'3) Ein weiteres E. wird 1. Matt. 9, so (nach fließender" ausdrückich erläutert. Bgl. Th. Nol- | griechischer Ramensform Thamnata) unter bea bete im Bibel-Lexiton Art. Tigris; Fr. De- Städten ermannt, welche Bacchibes in Indag be-

( , , , , , ,

festigen ließ. "Bharathoni" (Luther Bhara), burch welchen Diefes T. charafterifiert wird, tann febr wohl (wie Neubauer annimmt) aus "Ephrati" verberbt fein: bann murben wir auf ein I. an ber Grenge ober im füdlichsten Teile bes Stammgebietes Ephraim gewiesen (bis in biefes binein reichte jebenfalls Judaa bamals\*). Ein solches T. ift aber bas bei Josephus ermahnte Thamna, ber hauptort einer Toparcie (Jub. Kr. III, 3, 5). Diese grenzte an die Toparchien von Gophna (Dschifna), Lydda und Ammaus (Nicopolis, heute Amwas) und ftand gujammen mit letteren beiben und ber bon Joppe im Unfange bes judischen Rrieges unter bem Befehle bes Effaers Johannes (Jub. Rr. II, 20, 4). Die Lage erhellt mit großer Sicherheit aus Jub. Rr. IV, 8, 1, wo berichtet wird, bag Befpafian von Cafarea aus nach Antipatris gog,



Graber won Eibur.

darauf die thamnitische Toparchie unterjochte und weiter bor Lybba und Jamnia rudte. Man follte baber nicht Anftand nehmen, Diejes I. in bem heutigen Tibne wiederzufinden (f. icon Ritters Erdl., 2. Aufl. XVI, 562 f.), einer Ruinenstätte 30 km nordnordwestlich bon Jerusalem, bei welder eine noch heute erfennbare Romerftrage borbeiführte, welche Antipatris (f. b. A.) und Gophna, bes weiteren Jerusalem, verband. Die Ruinen find ziemlich umfänglich und beweifen, bag ber Ort einft bon betrachtlicher Ausbehnung mar, womit ja nicht ftreitet, bag Josephus E. und Ludda verglichen mit Gophna und Ammaus als Stadte zweiten Ranges bezeichnet (Altert, XIV, 11,2. Rub. Ar. I, 11, 1). In biefem E. wird endlich auch jenes T. auf bem Gebirge Ephraim zu erkennen sein, welches nach Berteilung bes Landes

Der Zusah "Pharathon" ober dem Josua als persönlicher Besit in Mitte des Luther Phara), durch welchen erisiert wird, kann sehr wohl (wie 1996) unterschiede von den beiden anderen T. den 1996 unt ein T. an der Grenze oder liger Anteil" übersehn läßt; Jos. 19, so. 24, so) eile des Stammgebietes Ephraim oder T. Heres (Richt, 2, s). Dier wurde Josua



Graber man Eibue.

auch begraben (Joj. 24, so. Richt. 2, s). Sein Grab glaubt Guerin wieder aufgefunden gu haben (im Jahre 1863). Unter ben Grabern namlich, welche sich sublich gegenüber ben Ruinen Tibne am Norbabhange eines Berges (ber ber Berg Gaas bes A. T. fein konnte, f. b. A.) befinden, ift eines besonders hervorragend. Schon ber offene Borplay vor ber Gruft, ber von 4 Bfeilern geftütt wirb, ift gang in ben natürlichen Fellen eingehauen. Dehr benn 100 fleiner Rijden, bie den Fluglöchern eines Taubenschlags gleichen, bienten einst gur Aufstellung von Grablampen, Durch einen niedrigen Gang gelangt man in eine Totenfammer, an beren Banden bie Gingange gu 14 Schiebegrabern (Kokim) fich finben; an ber Gubmand führt ein weiterer Bang ju einem innerften Raume mit nur einem Schiebegrabe, das man für das Grab des Josua ausgibt (beionders de Saulcy und Guerin, Samarie II, 90 ff .: Abbildungen und Grundriffe f. bei Richoffe, Bei-



Griber von Cibne,

träge zur Topogr. ber westl. Jorbansaue, Jerus. 1866, S. 76 ff., Sanbrezki im Ausland 1871, 979 ff. Surv. of W. Pal., Memoirs II, S. 374 ff.). Nach Sept. Jos. 24, so wurden dem Josua die steinernen Messer mit ins Grab gegeben, mit welchen er die Kinder Jörael zu Gilgal beschnitten hatte (Jos. Kap. 5). Diese Feuersteiumesser will alles Ernstes der Abbe Richard (und Guerin stimmt

<sup>\*)</sup> Aber fowerlich bis Bireathon, heute Fer'ata, fubweftlich von Sichem, wie im Art. Pireathon angenommen worben ift.

ihm gu) im Jahre 1870 in jenen Grabfammern noch gablreich aufgefunden haben. Gines ber in jener Gegend befindlichen Fellengraber mag immerhin bas Grab Jojua's fein: bas eben befchriebene, bas offenbar einer angesehenen Familie angehört haben muß, scheint aber bei weitem jüngeren Datums zu sein. — Schließlich sei noch erwähnt, bag neuerdings Conber T. Heres in dem fleinen, nörböftlich von bem besprochenen Tibne gelegenen Dorfe Kefr Charith mit seinen alten Felsengräbern wieberfinden will. Er ftust fich babei teils auf ben Ramen (er ichreibt Charis), teils auf die Trabition. Die Samaritaner laffen nämlich bier Josua und Raleb begraben fein; Rabbi Jatob von Paris (1258) besuchte diese Braber von "Caphar Cheres", und die Rarte des Marino Sanuto (1322) verzeichnete "Tapni Atzare", b. i. Timnath heres an biefer Stelle. Go beftechend biefe Anficht fein mag, so erscheint fie boch nicht haltbar. Bas ben Namen anlangt, so dürfte die nur Richt. 2, • überlieferte Form "Beres" Schreibfehler für "Serach" sein; und jene Tradition beweist gar nichts: wurde boch ber h. Paula bas Grabmal Josua's in T. bei Bethsemes (f. Nr. 1) gezeigt, und mit dem letteren hat auch icon bas Onom. bas T. Jojua's verwechselt. S. über bie jubifchen u. muhammed. Traditionen über Josua's Grab ZDPV. II, 13 ff. VI, 195 ff.

Timnath Beres (Timnath chéres), s. Timna, Nr. 3.

Timnath Scrah (Timnath serach), f. Timna. Mr. 3.

Timotheus hieß der Anführer bes ammonitiichen heeres, gegen welchen ber Mattabaer Rudas nach Eroberung ber Burg in Jerusalem in seinen Kriegen gegen die feinblichen Rachbarvöller (S. 809) zwei Feldzüge unternahm. In bem erften eroberte Jubas nach mehreren fiegreichen Schlachten bas befestigte Jager (f. Jaefer); in bem zweiten entfeste er nach Eroberung Bofors (j. d. A.) die von dem heere bes T. belagerte Festung Dathema (f. b. A.), in welche die Ruben gefiohen maren, eroberte, norbmarts giebend, mehrere andere fefte Stabte bes Oftjorbanlandes (f. Mizpa, Kasbon, Mateb, Bosor u. Bozra), schlug bas neugebilbete, bei Raphon (f. b. A.) gelagerte, durch arabische Solbner verstärfte Beer bes I. und verfolgte bie Fliehenden nach (Aftharoth) Karnaim (f. b. A.), bas er ebenfalls er-fturmte und zerftorte (1. Maff. 5, 6-18. 24-44. Joseph., Altert. XII, 8, 1-4). Als Schauplat ber Rampfe und Rieberlagen bes T. erscheint im 1. Maffabaerbuch und bei Josephus nur bas Oftjorbanland; er felbst aber tann ein Ammoniter mit griechischem Namen ober auch ein den Ammonitern gur Führung ihres heeres von ben Sprern

2. Maffabaerbuche wiederholt vorfommende E. ift von einigen für einen von jenem E. verschiebenen sprischen General gehalten worden, ift aber mit jenem ohne Zweifel ibentisch. Und zwar ift bie Ergählung 2. Maft. 10, 24-27 mahricheinlich nut eine entstellte, ben Kriegsschauplatz nach Jubac verlegende Überlieferung über jenen ersten Feldzug b. A. Gagara), die einzelne wirklich geschichtliche Details (3. 18. die Flucht bes T. in die von seinen Bruber Chareas befehligte Fefte; B. 22. 27) enthalten mag, jebenfalls aber ben I. ju frub umtommen läßt; und gang zweifellos ift bie Ergablung 2. Maff. 12, s. 10-se nur ein weniger geichichtlicher Bericht über jenen aweiten Relbang bes Judas gegen T. (1. Daft. 5, 24-44). - Unter diesen Umftanben ift bie Ermahnung bes E. neben Bacchides in 2. Matt. 8, 20—22 und neben Nitanor in Rap. 9, s trop ber Rudweisung in Rap. 10, se eine fehr zweifelhafte Stupe für die Annahme, daß berfelbe als fprifcher General icon an ben 1. Dant. 3, 20 ff. berichteten, in Judaa geführten Kampfen beteiligt war, wenn auch die Rotig, bag in einer ber Schlachten zwischen Jubas und E. ein gut naberen Umgebung bes letteren gehöriger Mann Ramens Phylarches (Luther: ein Sauptmann) getötet worden sei, geschichtlichen Grund haben mag.

Timotheus, ein jungerer Freund und Gehilfe bes Apostels Baulus, nach 1. Ror. 4, 17. Phil. 2, 10-22 wohl ber bertrautefte aller feiner Ditarbeiter. Rach Apfilg. 16, 1 ff. hatte ihu Baulus auf feiner zweiten großeren Diffionereife, als er mit Silas in ben lpfaonischen Stabten Derbe und Lyftra weilte, am wahricheinlichften in Lyftra, wo L auch gu hause gewesen fein tann, tennen gelernt und gewonnen. Nach berjeiben Stelle mar I eines griechischen, b. b. beibnischen Baters und einer judifchen Mutter Rind, und hatte als foldes die Beichneibung nicht empfangen, mar bagegen famt feiner Mutter bereits bor feinem Unichluß an Paulus driftglaubig geworben. Des nun Baulus nach B. . ihm, als er ihn gum Reifegefährten annahm, "um ber in jenen Gegenben wohnenben Juden willen" bie Beichneibung nachträglich erteilt, ist vielfach im Biberspruche mit ben fonftigen gefeteeffreien Grundfagen bes Banlus gefunden und auf Rechnung einer Tendenz ber Apostelgeschichte, ben Beibenapostel jubifcher ericheinen zu laffen, gefeht worden; um fo mehr als Paulus Gal. 2, 2 f. erzählt, er habe in Jernfalem ber Bumutung, feinen Gefährten Titne. einen geborenen Griechen, ju beschneiben, entichieben widerstanben. Inbes liegt die Sache boch in beiden Fallen verschieden: Titus mar ein unameifelhafter Grieche, E. bagegen tonnte um feiner Mutter willen als Jude gelten, so daß die Unterlaffung ber Beichneibung bei ihm fur Suben zugeschidter General gewesen sein. -- Der im besonders anftößig war, und Paulus hat auch

( ) ( ) ( )

fonft barauf gehalten, bag ber Jude als Chrift | bie Beichneibung nicht zu verleugnen, fich nicht zu entnationalifieren habe (1. Ror. 7, 18). Dazu tommt, bag bie Beschneibung bes Titus von falschgesehlichen Christen gefordert und so für Baulus zu einer Bringipienfrage murbe (Gal. 2, 4. 5), während die bes T. eine freiwillige Kongeffion an die Gefühle noch unbefehrter Ruben war, benen in allen sittlich indifferenten Dingen entgegenzukommen und fich angubequemen Baulus nach 1. Kor. 9, 20 für driftlich-recht und geboten hielt. - E. begleitete ben Apostel von Rleinafien nach Europa, teilte feine Birtfamleit in Philippi, und blieb vielleicht nach bes Baulus und Silas unfreiwilliger Abreife bort noch gurud; in Beröa mit ihnen wieder vereinigt, blieb er mit Gilas auch hier gurud, als Baulus ben jubifden Bebereien weichen mußte, fam bann bem Apostel nach Athen nach, von wo ihn berfelbe gu ber gefährbeten Gemeinbe ber Theffalonicher fanbte (Apftig. 16. 17, 10, 14, 15, 1, Theff, 3, 1); war bagegen in Korinth wieber bei ihm, als er bie beiden Briefe an die Theffalbnicher schrieb (Apfilg. 18, s. 1. Theff. 1, i. 2. Theff. 1, i). Auch auf ber dritten großen Missionsreise bat ihn Paulus in Ephejus bei fich und betraut ihn bort mit einer Gendung nach Macebonien und Rorinth (Apftig. 19, 29. 1. Ror. 4, 17). Aber entweder ift T. damals nicht bis Korinth ge-Kommen, ober er hat in ber gegen ben Abostel aufgewiegelten Gemeinde nichts ausgerichtet, fonbern eine fcbroffe Burudweisung erfahren (- bielleicht geht bas "ber beleidigt ift" 2. Kor. 7, 12 auf ihn -): benn im zweiten Rorintherbriefe, ben Baulus auf ber Reife von Ephejus burch Macedonien nach Korinth Schreibt, ift von ber Sendung bes T. feine Rebe mehr, vielmehr bat Baulus inzwijchen ben Titus bingeschidt, und T. befindet fich bei bem Apostel in Macedonien (2. Ror. 1, 1). Er hat bann benfelben nach Rorinth begleitet, wie aus bem bort nun verfagten Briefe an die Romer (16, 11) hervorgeht; ift weiterhin bei ber Rudfahrt nach Jerusalem ihm nach Troas vorausgereift (Apftlg. 20, 4) und teilt bann feine Gefangenichaft gu Cafarea und Rom (Apftig. 21-28), wie aus ben in berfelben abgefaßten Briefen an bie Roloffer (1, 1), ben Bhi-Temon (B. 1) und an die Philipper (1, 1) erhellt. Bon Rom gedachte ihn Baulus nach Bbil. 2, 10 au ber ihm besonbers teuren und hilfreichen Gemeinde von Philippi gu fenben. - Roch weiter würden wir die bem Apoftel burch T. geleifteten Dienfte verfolgen tonnen, wenn die beiben im R. T. vorhandenen "Briefe an T." wirklich von Paulus herrührten. Rach dem erften berfelben (1. Tim. 1, a) hatte ihn ber Apostel bei seiner Abreife nach Macebonien in Ephejus gurudgelaffen, fich aber, ba nach Apftig. 20, 20. 20 Frriehrer in gefommen", bemnachft zu ben Lefern reifen werbe.

Ephejus nur erft als fünftige geweinagt werben. in bas befannte Leben des Apostels nicht unterbringen. In bem zweiten Briefe befindet fich Baulus als Befangener in Rom, fieht feinem Darthrertobe entgegen und ruft ben I. gu fich; aber die Berhaltniffe ftimmen nicht mit benen bes Philipperbriefes. Allerdings liegen biefe Schwierigfeiten sich beben burch die alte Annahme einer Befreiung bes Apoftels aus ber romifchen Gefangenicaft (Apftig. 28) und feiner fpateren gurudführung in eine zweite, in ber er ben Martyrertob gefunden hätte: zwischen beiden könnte er dann — allerdings im Biberspruche mit ber Ahnung Apftlg. 20, 20 - nochmals in Ephejus gewesen fein. Aber auch fonft wollen jene Briefe zu bem Apoftel Baulus, wie wir ihn aus feinen alteren Briefen fennen, und insonberheit zu feinem vieljährigen vertrauten Berhaltnis zu T. wenig ftimmen. Gie zeigen weber die Sprache noch die Gedantenfluge bes Apoftels und enthalten teils amtliche, teils personliche Ermahnungen, von benen man nicht begreift, wie ein jo vieljähriger und bewährter Mitarbeiter bes Apostels fie notig haben konnte; gang abgesehen von ber 1. Tim. 4, 12 vorausgeseten "Jugend" bes T., ber minbestens icon 12 bis 15 3abre bes Apoftels Gehilfe mar, und anderen Schwierigfeiten, welche bie Briefe als Schriftftude bes Apoftels unbegreiflich machen. Da fich biefelben neben perfönlichen Ermahnungen an ben Prediger bes Evangeliums hauptfächlich mit der Abwehr von Arrlehrern und mit ben rechten Erforberniffen gu ben Gemeinbeamtern beschäftigen, so brangt fich bie Bermutung auf, daß sie — und ebenso ber gang verwandte Brief an Titus - bem nachapoftolischen Beitalter entstammen, jenen Beiten, ba bie Borläufer ber anoftischen Irtlehren bie Gemeinden ängstigten, und alles barauf antam, bieselben bei ber Einfalt der aboftolischen überlieferung gu erhalten und tuchtige, bingebenbe Manner an ihre Spite zu stellen. Damals mag ein wohlmeinenber Bewunderer bes beimgegangenen Apoftels ben — im Altertum nicht wie heute als unerlaubt geltenden — Bersuch gemacht haben, benselben gleichjam aus bem Grabe zur Gegenwart reben und den Gemeinden feine Lehrtrabition und Gemeindeverfaffung ans berg legen ju laffen; in ber Berfon bes T. murben fo insonderheit bie im Amte ftebenben Gemeindeleiter ju aller Bucht und Treue ermahnt. — Andes auch bei biefer Auffasjung ist es möglich, daß wenigstens bem zweiten Briefe ein Meines echtes Briefchen bes Apostels an ben T. gu Grunde gelegt ift, und bag bemjelben die Berfonalnotigen, nach welchen bes E. Mutter Gunite, feine Großmutter Lois geheißen, und daß er bon benfelben bon fruh an in ber Schrift und Gottesfurcht erzogen worden, entstammen. Roch einmal begegnen wir bem T. im R. T. Gebr. 13, 20, wo er als um bortigen Jrrlehrern zu wiberfteben: bas lagt ber Freund bes Berfaffers ericheint, ber eben "frei Da ber hebraerbrief auch weiterhin Gruge aus Italien kommender Christen ausrichtet (13, 24), so ift es um so wahrscheinlicher, daß T., mit Baulus in Rom gefangen, die neronische Berfolgung überlebt hat. Die fpatere firchliche Überlieferung macht ihn auf Grund von 1. Tim. 1, a zum ersten Bischof von Ephejus und läßt ihn unter Domitian ober Rerva den Märtbrertob fterben.

Tiphiah (hebr. Tiphsach), eigentlich "Furt", ein Name wie Frantfurt u. a. m., bas Thapfacus der Griechen und Römer, wird 1. Kon, 4. 24 [5, 4] als nörbliche Grenzstadt des im Guden bis Gaza fich erftredenben falomonischen Reiches bezeichnet. Die Stadt war 50 Barafangen weit vom (d. i. oberhalb des) Arazes-Chaboras, in der Rabe des heutigen Rakka am Cuphrat belegen und verdankt Namen und Ursprung der hier für Ramele prattitablen, bei nieberem Bafferftanbe nicht über 3 bis 4 Fuß tiefen Furt bes erst von hier abwärts ununterbrochen schiffbaren Stromes, eine Lage, welche ihm eine erhebliche Bebeutung für ben Hanbelsverlehr verschaffte (Riepert). hier war der Abergang über ben Guphrat für die heere bes jungeren Cyrus, fowie Alexanders bes Gr. (Xenophon, Arrian, Curtius). In der Rabe lag bas biblifche Rezeph, bas keilinschriftliche Ragappa (f. bie bem Urt. Defopotamien beigegebene Karte). Seit dem 4. Jahrh. n. Chr. geichieht des Ortes in ber Geschichte feine Ermahnung mehr. S. Ritter, Erbf. X, 1111, 1114 f.; Riepert, Lehrb. b. alt. Geogr. (Berl. 1878), G. 162 f. (Auffallend ift die 2. Kon. 15, 10 gegebene Notig, daß Menahem um die Beit feiner Thronbesteigung, von Tirga ausziehend, Tiphfah und sein Gebiet, weil ihm die Thore nicht aufgethan wurden, geschlagen und bie ichwangeren Beiber bafelbft habe gerhauen laffen. Dag bier bas am Euphrat gelegene T. gemeint sei, ist schwer zu glauben. Die Notiz kann sich wohl nur auf eine jum Gebiete bes Reiches Israel gehörige, übrigens nicht notwendig zwischen Tirza und Samaria gelegene Stadt beziehen, die Menahem nicht als Ronig anerkennen wollte. Gine folche Stabt mit bem Ramen Tiphfah ift aber fonft gang unbefannt, weshalb Thenius vermutet hat, daß der Name aus Tappuah (f. b. A.) verschrieben fei (Riehm).]

Ttras heißt 1. Mos. 10, 2 (1. Chr. 1, 6) ber lette von ben fieben Gohnen Japhets (f. b. A.). Seit Josephus (Altert. I, 6, 1) erblidt bie berrschende Meinung in T. das Bolf ber Thrafer, ohne etwas anderes, als ben ungefähren Gleichflang ber Namen bafür geltenb machen gu tonnen; in Wahrheit gehen jedoch Tiras und bas griechische Thrakes (eig. thraikes) weit auseinander. Anbere bachten an bie Tpriten, bie Anwohner bes Tyras (bei Herobot Tyres), b. i. bes heutigen

IV, 51 Sellenen, bie nur bon ihrer Anfiebelung an ber Munbung bes Thras jenen Ramen führten. Dagegen spricht alles für die Annahme (Tuchs u. a.), bag unter T. bas alte Bolt ber Enrrhener (griech. Tyrsenoi), ein Zweig ber Belasger, zu berfteben fei. Raber werben wir babei nicht an bie italischen Tyrrhener (Etruster), sonbern an bie Tyrfener zu benten haben, welche nach den Berichten ber flaffifchen Schriftfteller gablreiche Bunte an ber Rufte bes ägeischen Weeres innehatten und als Seeranber gefürchtet maren. Thuchd. IV, 109 gebenft ihrer als Anwohner bes Athos mit bem Bemerken, daß fie einst auch auf Lemnos und zu Athen anfässig gewesen seien. - Auf einer 3nschrift in den Tempelruinen von Karnak werden Turuscha neben Sarbiniern, Siziliern und Achaiern unter den Bundesgenoffen der Libber (f. b. A.) genannt, welche zur Zeit ber 19. und 20. Dynaftie (nach Ablicher Rechnung im 14.—13. Jahrh. v. Chr) in Agypten einfielen und vom Pharao Ramfes 🔟 geguchtigt wurden (f. o. S. 58 und Erman, Agerten, G. 80). Sind biefe feefahrenden Turufde. wie nicht zu bezweifeln, ibentisch mit ben Twfenern der Griechen, so haben wir hier eine mfunbliche Bestätigung für bas Alter und die einftige Bedeutung bieses Bolkes im Mittelmeer.

Kach.

£

Tirhafa. Dieser Fürst wird 2. Kön. 19, a. Jes. 37, . ein Konig von Athiopien genaunt. und die Schrift berichtet von ihm, daß er gegen Sanherib, welcher in Judaa eingefallen war, herangezogen sei. In der That wird Tir**hala von** ben Listen als britter und letzter König ber 25. "athiopischen" Dynaftie bezeichnet. Die Dentmaler haben seinen Ramen erhalten und zwar

in ber Form Tahark <del>~~</del>∏*?*≈∆∐ ober Laharke.

Leiber miffen bie agpptischen Inschriften nur menig bon feinen Rriegsthaten zu berichten: fie geben inbeffen Runbe von feinem Beftreben, fich als Banherr Ruhm zu erwerben. Nicht unbetrachtliche Erweiterungen bes Amonstempels gu Theben (Karnat) banten ihm ben Ursprung; auch haben fich fleinere Dentmaler mit feinem Ramen erbalten, von benen wir nur eines besonders ichonen Starabaus von Elfenbein im Dresbener Antifentabinett erwähnen. Gine Apisftele lehrt, baß er etwas langer als 26 Jahre, von 704-677 v. Chr. bas Scepter führte. Je weniger bie agpptifchen Dentmaler über Tirhala's Kriege berichten, befto mehr wiffen bie affprischen von ihnen gu ergablen. 3m Gintlange mit ber Bibel wirb in Sanheribs Inichriften über feinen britten gegen Dnieftr. Diefe Tyritai waren jedoch nach Serobot Bhouicien und Balaftina gerichteten Feldzug, bas

Anrilden eines Königs von Milucha (b. i. Meroe) und auch eine angebliche Besiegung besielben, von der die Bibel nichts weiß, gemelbet, ohne bag jeboch biefer Konig T. genannt wurde; feine Bezeichnung als König von Wilucha ftimmt aber auffallend bamit überein, daß auch in ber Bibel T. noch nicht Konig ber Agphier, fonbern Beherricher ber Athiopier genannt wird (vgl. G. 1379a). Mus ben Inichriften Ajurbanipals aber, in benen er Tar-ku-u heißt und als "Ronig von Agupten (und) Ruid," bortommt, erfahren wir, bag nach Sanheribe Sturg ein affprisches heer unter Afarhabbon an ben Ril gezogen fei und T. geichlagen habe. Alls biefer balb barauf bas affpriiche Joch abgeschüttelt und die von Asachabdon eingesetten Satrapen berjagt hatte, jog beffen Sohn Affur-bani-pal (Sarbanapal) gegen ihn ins Feld, schlug bei Karbana (Kanopus) sein Lager



Eirhaka. Champollion I. j. Monuments de l'Égypte II. pl. CXCVI Nr. 2.

auf, ftieß dann bei Memphis auf das heer des Athiopiers, ichlug es und zwang ben König gur Flucht. Die Affprer scheinen auf diesem Buge jebenfalls bis Theben getommen zu fein, diefe Stadt belagert und eingenommen und T. gezwungen zu haben, sich nach Athiopien zurückzuziehen (vgl. Schraber, KAT.\*, S. 326, 336, 338). Über sein Ende fehlt es an Nachrichten. — Es sei hier bemerft, bag wir bie brei Ronige, welche bie 25. äthiopische Dynastie bilben, kaum für Männer tuschitischen (athiopischen) Stammes halten burfen; - fie icheinen vielmehr Agppter gewesen gu fein. Brugichs Borichlag, fie für Rachtommen ber gefturgten Priefterkönige ber 21. Onnaftie zu halten, ist burchaus annehmbar. - Gerabe unter ihnen und ihrer Familie icheint gu Rapata am Berge Bartal ber Amonsbienft, bem bie Pharaonen bes 21. Bharaonenhauses zu Theben vorgestanden hatten, in Athiopien fraftig erblüht gu fein und agoptifche Runft, Schrift und Sitte in ber Sauptftabt von Ruich besondere Bflege genoffen zu haben. Bu |

el-Gise wird ein Portraitsops von Grauwacke mit abgebrochener Nase und beinahe negerhaften Gesichtszügen konserviert, den Mariette für den des T. hielt, doch ist es unerwiesen, ob er in der That zu einer Statue dieses Königs gehörte.

Tirga, b. i. "Anmut" hieß eine (bie jungfte?) Tochter bes Belophchab (4. Dof. 26, as. 27, 1. 36, 11. Joj. 17, 1). So hieß aber auch (offenbar wegen ihrer anmutigen Lage; vgl. Hobesl. 6, 4) eine alteanaanitische Königsstadt (Jos. 12, 24), die Jerobeam I., ber anfänglich in Sichem refibierte (1. Kön. 12, 25), zur Hauptstadt bes nördlichen Reiches erfor (1. Kön. 14, 17. 15, 21. 28). Hier wurden denn auch die Könige Jøraels begraben (1. Kon. 16, 4). Als Simri, ber Morber Gla's, von Omri's Heere überrascht wurde, stedte er in ber Bergweiflung ben Ronigspalaft (bie Citabelle) L's in Brand und fand felbst seinen Tob in ben Flammen (1. Ron. 16, s ff.). Geche Jahre fpater verlegte Omri die Residenz nach dem von ihm erbauten Samarien (B. 11 f.). Spater wird bie Stadt nur noch 2. Kön. 15, 14. 16 ermähnt, als ber Ort, von welchem aus Menahem (nach Josephus Oberfelbherr bes israelitischen Beeres) nach Gamarien eilte, um Gallum zu toten und fich bes Königsthrones zu bemächtigen, und von wo aus er (so wird B. 16 zu verstehen sein) den Zug nach Tiphfach (f. d. Art.) unternahm. Weber bas A. T. noch Joseph. oder bas Onom, enthalten eine Anbeutung über bie Lage T.'s. Aber Brocarbus (im 13. Jahrh) und Brendenbach (im 15. Jahrh.) erwähnen ein Therja (jo lautete im hellenistischen Munde, 3. B. bei Sept. ber Name T.'s) 3 St. oftlich von Samarien. Daber hat Robinson (R. B. F., 396 f.) T. mit bem heutigen großen Dorfe Țalluza (bas Țarlosa bes Talmub?) 7 km nordnordöftlich von Rablus, ibentifiziert. Der ca. 1000 Einw. gablende Ort liegt auf einem, eine weite Aussicht barbietenben, hervorragenden Bunkte, umgeben bon Sugeln, bie mit bichten Olivenhainen bedeckt find. Außer Cisternen finden sich bort feine Reste aus bem Altertume, f. Guerin, Samarie I, 365 ff. Memoirs II, 158. Neuerbings hat Conber (f. Memoirs II, 228) T. viel weiter norblich gesucht: in bem Dorfe Tajagir bei Tubas, mofelbst gablreiche Feljengraber und fugenrandige Steine auf eine alte Ortslage hinweisen (ebenb. p. 245 ff.). Allein jo abgelegen von der hauptftraße bes Lanbes barf die alte Residenz ber israelitischen Könige schwerlich gesucht werben. Talluga liegt dagegen unweit der Hauptverkehrsstraße, die bon Bethel über Sichem nach Engannim führte.

Tisbe (Thisbe) war nach dem griechischen Texte Tob. 1, 2 die Heimat des Todias und lag im Stammgebiete von Naphtali, süblich von Kedes, oberhalb Hazor (f. d. Artt.), könnte also (wenigftens wenn man Sagor in Tell Sagar wieberfindet) etwa mit Sepp (Jerusalem, 2. Aufl. II, 310) in bem hochgelegenen Dorfe Taiteba auf bem Bege bon Safeb nach R. erblickt werden: freilich haben die Namen T. und Taiteba sicher nichts miteinander zu thun. Roch zweifelhafter aber muß es erscheinen, ob T. in Naphtali auch ber Heimatsort bes Bropheten Elia, "bes Tisbiten" gewesen fei. Zwar spricht ber überlieferte Text 1. Kon. 17, 1 nicht bagegen (f. ichon oben G. 379b), aber bie LA. bes bebr. T. a. a. D. ift um bes Reugniffes ber Sept. und bes Josephus willen, fowie aus anberen Grunden fehr verbachtig. Bahricheinlich wird ursprünglich bagestanden haben: "Aus T. in Gileab" (burch welchen Bufat biefes I. bon bem westjorbanischen unterschieben wurde; val. Redes Naphtali u. a. Städtenamen). Es hat daher viel für fich, mit Rafteren (ZDPV. XIII, 207 ff.) an Rhirbet (el-) Iftib auf einer bobe ber rechten Seite bes Babi 'Abichian, 13 km weftl. von Dichefaich, 16 km nordl. vom Jabbot, ju benten; eine Ortlichteit, die auch die Tradition als Elija's Stadt bezeichnet (bie Ruinen führen heute auch noch ben Ramen Mar Eljas).

Tijch, j. Mahlzeit, S. 956.

Titel richtiger Tuttel (Luther: Tutel), f. v. a. Bunkt, Tüpfelchen, steht Watth. 5, 10 u. Luk. 16, 17 für bas griech, Keraia (= Hörnchen), womit ein bem Reinften hebr. Buchftaben, bem Jod, in ber Rleinheit noch vorangehendes Satchen ber bebr. Schrift bezeichnet ift. Raturlich tann an bie erft im 6. ober 7. Jahrh. nach Chr. bem Ronsonantentert beigefügten Bolgl- und Accentzeichen nicht gebacht werben. Auch bie Kronchen (tagin), mit welcher nach talmubischer Vorschrift die Köpfe gewisser Buchstaben in ben Bibelhandschriften verziert fein follen, gehören schwerlich icon ber Beit Jesu Bielmehr wird man an Satchen zu benten haben, welche Bestandteile einzelner Konsonantenzeichen bilben (vgl. bie Rolumne F ber bem Art. Schrift beigegebenen Tafel).

Titus, ein Gehilfe bes Apoftels Baulus, ber in ber Apostelgeschichte nicht vorkommt, aber burch ben Galater- und zweiten Rorintherbrief uns befannt wird. Rach Gal. 2, . war er ein geborener Grieche (Heibe) und begleitete ben Apostel von Antiochia nach Jernfalem, als biefer wegen ber bon bier aus in die antiochenische Bemeinde bineingetragenen jubaistischen Zumutungen (siehe Apoftel Dr. 7) mit Barnabas fich an bie Urgemeinde und beren Saupter hatte abordnen laffen (Apfilg. 15, 1 f. Gal. 2, 1—10). Auch dem T. ward bei dieser Gelegenheit von befangenen Judendriften bie Bumutung, fich beschneiben gu lassen, um ein rechter Christ zu sein, gemacht; aber

Beise bas Evangelium verfälschten und Die Freibeit bes Christen vom mojaischen Ceremonialgeset grunbsätzlich verleugneten (Gal. 2, 4. 8). berum begegnet uns I. in bem gegen Ende ber britten großen Diffionsreife verfaßten zweiten Korintherbriefe (Kap. 2, 7 u. 8). Als die 1. Kor. 4, 17 erwähnte Sendung des Timotheus in die bamals vielverwirrte und gegen ben Apostel aufgehette forinthische Gemeinde auf hindernife geftofen ober gescheitert war (vgl. b. A. Timotheus), fandte Baulus ben T. nach Rorinth und gab ihm ohne Zweifel ben 2. Ror. 2, s. 4. 7, s. 12 ermahnten fehr bewegten und icharfen Brief mit, I. entledigte fic ben wir nicht mehr besigen. feines ichwierigen Auftrages, die Autoritat bes Apostels in Korinth wiederherzustellen, mit bestem Erfolge: waren offenbar höchst peinliche und für Baulus frankenbe Dinge vorgegangen, fo fand T. boch bie Mehrheit der Gemeinde über biefelben betrübt und voll Gifer, bie Mitichulb von fich abgulehnen, fo bag er bem Apostel, ber in bochfter Spannung ihn erft in Troas erwartet hatte und bann ihm nach Macebonien entgegengereist war, bie tröftlichsten Nachrichten überbringen tonnte (2, Ror. 2 u. 7). Der Apostel, in lebhafter Freude und Befriedigung, fandte ihn von Macedonien fefort - mahricheinlich mit unserem zweiten Rorintherbriefe - wieber nach Rorinth gurud, um bort eine weitere verschleppte Angelegenheit, bie er por feiner eigenen Antunft erledigt zu feben wilnichte, die Sammlung der für die armen Chriften in Balafting bestimmten Rollette (1. Ror. 16, 1 f. 2. Ror. 8-9. Rom. 15, se f.) gum guten Abschluß zu führen, und bei biefer Gelegenheit erhält T. von ihm vor ben Korinthern wiederholt das höchste Lob (2. Kor. 8, 10 u. 22. 12, 10). - Der im R. T. enthaltene Brief "an T." wurbe uns benfelben in spateren abnlichen Auftragen zeigen, wenn nicht feine paulinische Absassung ans benselben Gründen, wie die der Briefe an Timotheus (f. b. Art. Timotheus), ftarten fritischen Bebenfen unterläge. Es wird vorausgesett (Tit. 1, 1), daß Paulus den T. in Kreta zurückgelaffen habe, um bie bortigen driftlichen Gemeinbeverhaltniffe gu orbnen, felbft aber (3, 11) nach Ritopolis (f. b. A.) gereift fei, um bort zu überwintern und ben Gebilfen abzuwarten. In die aus ber Apostelgeschichte betannte Lebenszeit bes Apostels fallt fein Aufenthalt in Rreta, und vollends eine Überwinterung in irgend einem Nikopolis läßt sich in keine seiner betannten großen Diffionereisen einreiben. müßte man auch biese Borgange in bie etwaige Bwischenzeit zwischen einer ersten und zweiten remischen Gefangenschaft (f. b. A. Paulus Rr. 9) fegen. Aber in hobem Grade unwahrscheinlich ift es, bag Baulus bem Titus die Dinge, welche ber Brief enthalt, anftatt fie ihm bor feiner Abreife au Baulus wehrte dieselbe ab, gerade weil diese Ru- fagen, hinterber erft geschrieben haben follte, mutung von Thriften ausging, die auf diese jumal fie meist berart find, daß ein vieljabriger

bewährter Gehilse bes Apostels sie sich selbst fagen konnte. Und so erklärt sich auch dieser Brief, wie die beiden an Timotheus, vielmehr als spätere Sinkleidung von Ermahnungen, welche man in den Zeiten der beginnenden gnostischen Freichre behufs rechter Auswahl und Amtösührung der Altesten und treuen Festhaltens an der einfachen apostolischen überlieferung glaubte im Namen des bereits verstorbenen Apostels in Umlauf bringen zu sollen. Die spätere kirchliche überlieferung, welche den Tzum ersten Bischof von Areta macht, ist ohne Zweisel nur aus Tit. 1, s entsprungen.

Tob (Tob), eine Lanbicaft im Oftjorbanlanbe, wird nur in ber Geschichte Jephtha's (Richt, 11, s. s) und 2. Sam. 10, s. s (wo statt "Js Tob" ju fegen: "Manner von Tob") erwähnt. Aus diesen Stellen geht mit Sicherheit bervor, daß bie Gegend in der Rabe des ammonitischen und fprischen Gebietes gesucht werden muß; aber näher wo, ift ichwer zu enticheiben. 1. Datt. 5, 18 wird ein Tubin (griech. Tubion ober Tobion) in Gilead genannt, welches höchst wahrscheinlich mit unserem T. identisch ift, und die 2. Maff. 12, 17 erwähnten Tubianer (von benen wir sonft nichts wissen, tonnten banach Bewohner ber Landschaft T. sein (Aber Tarah s. d. A. Karkor u. S. 845). Den einzigen einigermaßen ficheren Unhaltspunft, die Lage von T. zu bestimmen, bietet vielleicht der ierusalemitische Talmub, der T. mit Sustta identifiziert. Lepteres wird im Talmud öfter erwähnt als eine reiche, von Beiden bewohnte Stadt, die in regem Berkehr mit bem ihr gegenüberliegenben Tiberias, aber auch in fortwährender Feindschaft mit demfelben ftand. Es liegt nun nabe, Sustta (bie "Rossestabt") mit bem zur Detapolis gehörenden Sippos, d. i. "Roß" zu ibentifizieren (f. ZDPV. IX, 349 f.), welches nach Josephus 30 Stabien von Liberias entfernt war. Danach wäre T. auf bem Dftufer bes galilaifchen Meeres zu fuchen (fo neuerdings &. Merrill). Conber sucht es weiter füdlich, in Țaijibo\*), ca. 10 englische Meilen süblich von Mkés, be Saulcy bachte an die umfänglichen Ruinen Thaban, 3 St. offlich von ber Jatobsbrude.

Tobia (hebr. Tobijjah, b. i. mein Gut ist Jehova), ein im A. T. nicht seltener Rame. Unter

ben Tragern besjelben (2. Chr. 17, a. Esr. 2, ao. Reh. 7, so. Sach. 6, 10. 14) tritt namentlich herbor: 1) Tobia, ber Berfische Bogt bes Ummonitergebietes, welcher mit Saneballat u. a. ber judischen Rolonie gur Beit Esra's und Nehemia's viele Schwierigkeiten bereitete (Reg. 2, 10. 3, 28 bis 25. 4, 1 ff. 6, 1 f. 19. 14; f. Rehemia, Saneballat). Seine Intriguen wurden für Rehemia namentlich baburch gefährlich und hinderlich, daß T. burch Berichwägerung mit ansehnlichen Familien der Rolonie, u. a. auch mit bem Sobenpriefter Eljasib (f. d. A.) eng verbunden war, mit denen er fortgebend eine lebhafte Rorrespondeng unterhielt, und die sich ihm eidlich verbunden hatten (6, 17-10. 13, 4). Rach Rebemia's Abreife bon Jerufalem stieg baber auch ber Einfluß T.'s fo bedeutend, daß ihm in den Tempelräumen selbst ein Depot errichtet werben tonnte, welches allerbings gleichzeitig auch für Tempelzwede verwandt wurde (13, 4 f.). nehemia's zweite Anwesenheit machte auch biesem Unfug ein Ende (13, r f.). -2) Tobia ift mohl auch bie hebr. Grundform für bie beiben Namen Tobit (Tobi) und Tobias, mit welchen ber griech. Text bes Tobiasbuches bie beiden helben biefes Buches, Bater und Sohn, unterscheibet. Luther nennt beibe Tobias, inbem er ber lateinischen Gestalt bes Buches bei Sieronymus folgt, welche eine vielfach berftummelte, ftellenweise (z. B. 6, 10 ff.) mit monchischen Buthaten verunstaltete Bearbeitung bes Urtextes barftellt. (Die einfachfte unter ben griechischen Formen des Textes, nach welcher auch die folgenden Stellenangaben gemacht find, findet fich 3. B. in der deutschen Bibelüberseyung von de Wette wiedergegeben). Das Buch ift eine Legende bes späteren Zubentums. Ein geschichtlicher Rern mag ihr zu Grunde liegen, wiewohl z. B. die Angabe, daß Salmanaffar nach ber Zerftörung Samariens noch längere Beit regiert habe (1, 9-12) ungeschichtlich ift. Ihr Wert, ber nach ber Berschiebenheit ber Textgestalten zu schließen, frubzeitig ertannt worben ift und bem Buche weite Berbreitung gegeben hat, liegt in der erbaulich-lehrhaften Bearbeitung biefes Kernes. An Tobit, bem Bater, wird die Tugend eines rechtschaffenen Israeliten bargestellt. Im galiläischen Thisbe, einer Stadt bes Stammes Raphtali geboren, fruh verwaift, aber von seiner gottesfürchtigen Großmutter Debora fromm erzogen, gehört er zu den wenigen Burgern des verfallenden Norbreiches, die am Gottesbienfte in Jerufalem und überhaupt am mosaischen Gesetz sesthalten (1, 2-8. 5, 19). Bei ber Berftorung Samariens mit nach Rinive geführt, halt er sich rein von heidnischer Sitte, gewinnt aber burch feine veinliche Redlichkeit (val. 2, 10 ff.) bie Bunft bes Ronige, beffen Rommiffionsgeschafte ibn in ben Stand fegen, auf feinen Handelsreisen in entfernte Landesgegenben im medischen Rhages ein Kapital anzulegen (1, 12 f.).

<sup>&</sup>quot;) Das arab, talitbe (fem. von talitb = hebr. job) bedt fich allerdings mit hebr. Tod. Aber barauf ist wenig zu geben. Im Weflorbansande heißen allein b Orte of-Talitbe, ble Gute, Schöne". Undere Orte des Ramens liegen im Hauran, in Sprien und anderwärts. Wenn Rieperts Wanderte Tajibe mit dem Tadae des Alexander Bolhistor (bei Gtephan. Bygantin.) identisiziert, so bermit dies auf einem Nithverständnnisse. Stephan. Bygantin. erwähnt nämelich ein Tadae (welchen Ramen er aus dem Sprischen zugut" beutet) als Stadt der Beräer in Rhodus. Damit ift aber die Rhodus gegenüber liegende larische Kaste gemeint (auch die Rhoblisse Eperjones genannt) und nicht das Oftsorbansand (Werda).

1702

Seine marme Liebe zu feinen Bolfsgenoffen, bie er nicht blog in reicher Bohlthatigfeit, fonbern namentlich auch in Bestattung ber burch toniglichen Born ermurgten Bolfegenoffen bethatigt, reigt ben Grimm Ronig Sanheribs (1, 16 ff.; vgl. 2, 2 ff.). Tobias muß flüchten und wird blutarm. Unter Sanberibs Nachfolger Afarhabbon tommt er durch seinen Reffen Achiachar, ben ber Ronig zu feinem Finanzminister gemacht, wieber gu Ehren (1, 11 ff.), ohne jedoch feinen Wohlftand wiederherstellen zu tonnen. Er erblindet; feine Frau niug durch Lohnarbeit die Familie erhalten (2, . ff.). Bei allebem bleibt er, mas er gemefen: bas Dlufter eines fanftmutigen und rechtschaffenen Gatten (2, 14 ff. 4, 2 ff. 5, 17 ff. 10, 8 ff.); eines forglichen und treuen Batere (4, 3-31. 5, s ff. 10, 1 ff. 11, 10 ff.); eines streng national gesinnten Jeraeliten (4, 12 ff.; bgl. 1, 0); eines frommen, gerechten, barmbergigen Mannes (12. 1 ff. 4, s ff. 14 ff.). Dem entspricht Gottes Berhalten ju ihm; wie aus ber erften Brufung, fo ftellt er ibn auch aus ber zweiten ichwereren burch bas Engelgeleit und ben gludlichen Reiseerfolg bes Sohnes wieber her, und gibt ihm auch bas Beficht wieder. Wie er priefterlich unter feinem Bolte bes Gebetes maltet (13, 1 ff.), fo wird ihm gegeben, angefichts bes Tobes prophetische Blide in bie Butunft gu thun (14, 4 ff.), und er ftirbt im hohen Alter der Pairiarchen. - Tobias, ber Sohn, ift wie das Muster eines guten Sohnes (5, 1. 10, 8 ff. 14, 19 f.), so bem Bater abnlich im herzlichen Gehorsam gegen ben ertannten Gotteswillen (6, 17. 7, 11) und in ber Freigebigfeit bes eblen Herzens (12, 1 ff.). Rach bem Tobe bes Baters verläßt er, wie biefer ihn gewiesen, Ninive und zieht nach Efbatana in Medien, wo er ebenfalls hoch betagt stirbt, nicht ohne zuvor ben von bem Bater geweißagten Fall Rinive's erlebt zu haben (14, 14 f.).

Tochter, f. Kinder, Erbrecht Rr. 2, Che Rr. 4, Stlaven Rr. 3 u. Dorf.

Todesitrafen. Dem Grundfate bes israelitiichen Strafrechtes, bag bie Ahnbung von Berbrechen zunächst Sache bes ganzen Boltes ift (j. Strafrecht Nr. 1 und 2), entspricht es, daß bie Tobesftrafe, abgesehen von ber Blutrache (f. Blutracher), in ber Regel burch Steinigung vollzogen wurde. Denn bas Berfen mit Steinen war bei ben Jeraeliten, wie bei anberen Boltern (vgl. 2. Moj. 8, 26. 2. Maff. 1, 16), von ben alteften Beiten an bis gu ben fpateften berab bas Mittel, ju welchem eine aufgeregte Boltsmenge am erften griff, um ihre Erbitterung an bem, welcher fie erregt hatte, auszulaffen (2. Moj. 17, 4. 4. Mof. 14, 10. 1. Sam. 30, s. 2. Thr. 10, 18. 24, 21. Matth. 21, 25. 23, 27. Lut. 13, 24. 20, 0. Joh. 10, s1. 11, s. Apftig. 5, se. 7, se. 14, s. se.

Bolfshasses und ber Bolfsjustig hat das Gefet in bie Strafrechtsordnung aufgenommen, indem 😝 bie Erefution verhängter Todesstrafen dem versammelten Bolle übertrug; wo es bie Art des Bollauge berfelben naber bestimmt, ift fast immer die Steinigung genannt; so bei den Strafbestimmungen für bie religiösen Kapitalverbrechen des Molochopjers (3. Moj. 20, 2) und überhaupt der Abgötterei (5. Mof. 13, 10. 17, 1), ber Totenbejchwörung und Bahrjagerei (3. Moj. 20, x), ber Gotteslästerung (3. Moj. 24, 14 ff. 1. Kon. 21, 10 ff.) und ber Sabbatheichandung (4. Moi. 15, as f.); ferner bei benen für einen unberbefferlich ungehorsamen Gohn (5. Deof. 21, 11) und für Berleyungen der Heiligkeit des Berlöbniffes (5. Dei. 22, 21. 24); auch wer sich an Berbanntem vergriffen hatte, wurde gesteinigt (30f. 7, 25); endlich follte auch ein ftogiger Stier, ber einen Denichen getotet hatte, gesteinigt werben (2. Dof 21, 28 f. 22). Beniger gehört bie specielle Bei-fung hierher, bag Menschen ober Tiere, welche ben beiligen Berg Sinai berührten, gesteinigt ober mit Pfeilen erichoffen werben follten (2. Def. 19, 18. Hebr. 12, 20), weil sie wesentlich darauf abzielt, daß man solche Menschen nud Tiere, ohne ihnen zu folgen, aus ber Ferne toten folle. — Ohne Zweifel hat man ein Recht zu der Annahme, daß die Tobesftrafe in allen ben obigen analogen Fallen, auch wo bas Gefet fie nicht naber bestimmt, im Ginne besfelben burch Steinigung zu vollziehen war. Die Mijona beichrant zwar biefe Folgerung aus ber Analogie auf bie Tobesstrafen, welche auf Berfluchung ber Eltern, auf Ungucht zwischen Sohn und Stiefmutter und Bater und Schwiegertochter, auf Sobomiterei und auf Unzucht mit Tieren gesetz sind (3. Moi. 20, 9. 11-18. 18 f.), inbem sie sich zu berselben nur ba berechtigt glaubt, wo die in 3. Moj. 20, er beigefügte Formel "ihr Blut sei auf ihnen" vortommt. Aber biefe Befchrantung ift nicht in ber Sache, sondern nur in ber von ben Schriftgelehrten erfundenen fünftlichen Methobe ber Gefetetauslegung begründet. Insbesondere war die auf Chebruch gesetzte Tobesstrafe (3. Mos. 20, 10) ohne Zweifel Steinigung, wie in ben anglogen Källen 5. Mos. 22, 21 u. 24, nicht die im Talmubischen Recht barauf gesette Erbroffelung: eine Bestätigung bafür bieten bie Stellen Bef. 16, ... 23, 47; und die Angabe ber Schriftgelehrten in Joh. 8, s entspricht also dem Sinne des Gesetek. - Die Steinigung wurde außerhalb ber Stabte (3. Moj. 24, 14. 4. Moj. 15, 35 f. 1. Kon. 21, 10. 18. Apftig. 7, 86) vollzogen, und zwar fo, daß die Reugen, die fich ihrer Oberkleiber zu entlebigen pflegten (Apfilg. 7, si), nachbem fie burch handauflegung (f. b. A.) bem Berbrecher feine Schuld gleichsam aufs haupt gelegt hatten (3. Moj. 24, 14), bie erften Steine werfen mußten (5. Moj. 2. Kor. 11, 26). Diefes gebrauchliche Mittel bes 13, 9. 17, i). Rach ber im Talmud gegebenen

( ) . . . . . . .

Befchreibung bes Berfahrens murbe ber Delinquent, bis auf eine Schamverhallung völlig ent-Meibet, burch ben erften Zeugen von einem zwei Manneslängen boben Geruft rudlings heruntergestoßen (dechijja), worauf ber zweite Reuge einen großen Stein auf die Stelle feines Bergens marf; bann folgten bie Steinwiltfe bes verfammelten Bolles. Nach einigen Rabbinen foll der Berbrecher bor ber Exetution burch bittern, mit Beibrauch versehten Wein betäubt worden sein (vgl. C. 880a). Dem romischen Recht mar bie Strafe ber Steinigung fremb, wenn sie auch in ben Probingen bann und wann über Juben verhangt wurde; bei ben Maceboniern, ben Spaniern und ben Berfern tam fie aber auch als gerichtliche Strafe por. - Die Blutrache murbe mit irgend einer 28 affe, bem Schwert, Speer ober auch mit Bfeilen vollzogen. Ebenjo wurden bie von ben Rönigen verhängten Tobesurteile von seiner Leibwache ober anderen in feiner Umgebung befindlichen Mannern gewöhnlich mit bem Schwerte vollzogen (1. Sam. 22, 17 f. 2. Sam. 1, 15. 4, 19. 1. Kon. 2, 28, 29, 21, 34, 44, Jer, 26, 24). Man hat dabei aber nicht, wie die Rabbinen vorgeben, an die bei den Bersern, Agnptern (vgl. 1. Mos. 40, 10) und Romern übliche Enthauptung, fonbern an ein Rieberhauen ober Erstechen mit bem Schwerte zu benten. Wo im israelitischen Altertume bas Abhauen bes Ropfes vortommt (1. Sam. 17, st. s4. 31, s. 2. Sam. 4, 7 f. 20, s2. 2. Kon. 10, . ff.), handelt es fich nicht um einen ftrafrechtlichen, sondern um einen Kriegsbrauch (bgl. S. 888b), ber gur Ronftatierung ber erfolgten Totung bienen ober eine Berftummelung bes Leichnams fein follte (Joseph., Jub. Rr. I, 17, 1); erft in der Zeit der Romerherrschaft tommt die Enthauptung gumeilen auch unter ben Juden vor (Matth. 14, 10 f. Apstlg. 12, 2. Joseph., Altert. XV, 1, 2). - 3m Gefete ift bie Totung mit bem Schwerte namentlich ba in Aussicht genommen, wo eine größere Menge mit dem Tode bestraft tverden follte, und barum die Steinigung nicht wohl anwendbar war (z. B. 5. Moj. 13, 15). — Rach bem Talmub gibt es außer ber Steinigung und ber Totung mit bem Schwerte noch zwei gesetliche Arten der Todesstrafe: die Erbrosselung und ber Feuertob. Jene foll überall gemeint sein, wo im Gesete nur gesagt ist: "er foll getotet werden"; aber so gebrauchlich sie im Orient ift, so ift sie boch im israelitischen Altertume nicht nachweisbar; erft in der Reit des Herodes wird fie ermähnt (Joseph., Altert. XVI, 11, 4), und, ba fie auch bei ben Romern üblich war, fo wird ihre Anwendung bei ben Juden auf romischen Ginfing gurudzuführen sein. Anders berhält es sich vielleicht mit bem Feuertode. Er scheint nicht bloß 1. Mos. 38, m in einem Falle, in weldem Die gesetliche Strafe Steinigung ift, sonbern auch im Gesete selbst 3. Mos. 20, 14 und 21, » als leuciben eine besondere Einrichtung getroffen, um

eine schwerere Art ber Tobesftrafe auf befonbers qualifizierte geschlechtliche Frevel gesett zu sein. In Jos. 7, 16 ift freilich bei gleicher Ausbrucksweise, wie B. 26 zeigt, nur eine in der Berbrennung bes Leichnams bestehende Berschärfung ber Todesstrafe gemeint, und man nimmt baber gewöhnlich basselbe auch für bie angeführten Stellen an; ob mit Recht, ift aber zweifelhaft. Bei ben Römern kam bie Strafe bes Feuertobes erst in ber Kaiserzeit auf; sie wurde z. B. in Agypten über Juben verhangt; aber auch icon Berobes b. Gr. hat verschärfte Tobesftrafe burch lebenbiges Verbrennen vollziehen laffen (Joseph., Jub. Rr. I, 33, 4); bagegen ift 1. Matt. 3, s nach 5, s. 44 zu erklären. Übrigens will die Rischna das im Gesete verhangte Berbrennen vom Eingießen geschmolzenen Bleies in ben Mund bes Delinquenten verstanden miffen. - Bericharfungen ber gewöhnlich fofort nach ber Berurteilung vollzogenen Tobesftrafen bestehen bei ben Jeraeliten nicht, wie bei anderen alten Bolkern des Orients in graufamen Martern und Berftummelungen bor ber Hinrichtung (vgl. 3. B. 2. Maff. 7, 4. 7. 10), fonbern in bem nachherigen Berfahren mit bem Leichnam, und zwar - abgesehen von bem Aufwerfen eines Steinhaufens über bemfelben (vgl. b. A. Stein) - in feiner Berftummelung (2. Sam. 4, 12. Joseph., Jud. Kr. I, 17, 2), in feiner Berbrennung (30f. 7, 26) ober in feiner Aufhangung an einem Baume ober Pfahle (5. Dof. 21, m f. 2. Sam. 4, 12; vgl. Jos. 10, 26 f. 1. Sam. 31, 10 u. b. A. Gehenkter). Ob auch 4. Mos. 25, 4 und 2, Sam. 21, 4. 9 f. (u. 3of. 8, 20) nur an ein Aufhangen ber Leichname ober an ben Bollgug ber Todesftrafe burch Hangen zu benten ift, läßt sich nicht ficher enticheiben. Lettere Art ber Tobesftrafe war bei den Berfern (Esra 6, 11. Efib. 5, 14. 7, . f.) und auch bei ben Romern, wenigstens in ber alteren Beit, in ben Brovingen auch noch in der Raijerzeit, gebrāuchlich. — Als bei den Babyloniern übliche Tobesftrafen werben in ber Bibel erwähnt: das langjame Braten am Feuer (Jer. 29, 22), wozu Pfannen und Reffel (f. b. A.) gebraucht wurden (2. Matt. 7, s); bas Berbrennen im Feuerofen (Dan. 3; bgl. b. A. Ofen), eine Strafe, welche nach einer ipaten Sage icon Rimrob über Abraham berhangt haben foll (S. 1099b); bas Berfen in bie Lowengrube (Dan. 6: bgl. S. 937 f.). - In ber Religionsverfolgung burch Antiochus Epiphanes fommt auch bas Tobschlagen auf dem tympanon (d. h. Paule) genannten Marterwertzeug vor (2. Matt. 6, 20. 20 [10. 28]. hebr. 11, ss); man fpannte babei ben Berurteilten, wie das Fell einer Baufe, über bem mahricheinlich rabe ober reifformigen Inftrument (4. Daff. 5, 21. 8, 12. 9, 19. 17. 10. 20. 11, 10. 17 ift es "Rab" genannt) aus und prügelte ihn zu Tode. — In dem fprifchen Beroa (f. b. A.) war in ber Reit ber GoTempelräuber ober auch andere ichwere Berbrecher nach einem aus Berfien fammenben Gebrauche in (glubenber?) Afche zu toten; ein turmartiger Bau mar mit Afche gefüllt; barüber mar ein Balten angebracht, ber mittels einer Raschinerie umgebreht werben tonnte; auf ihn wurde ber Delinquent gestellt und burch Drehung bes Ballens in bie Aiche gestürzt (2. Maft. 13, 4-4). - Das herabsturgen bon einem Feljen (Bf. 141, . Luf. 4, 19) ober bon ber Stabtmauer (2. Matt. 6, 10) gehorte gwar bei ben Romern (Tarpejifcher Felfen!) ber strafrechtlichen Brazis an, ist aber, wo es in der Bibel vorkommt, dem Berfahren mit Kriegsgefangenen (2. Chr. 25, 19) entlehnt. Auf die bei ben Romern übliche, und in ber Zeit bes herobes auch bei ben Juben vortommenbe (Joseph., 3fib. Kr. I, 22, 1. Altert. XIV, 15, 10) Strafe des Erfaufens fpielt Chriftus in Matth. 18, . an; nach römischem Recht war es ursprünglich die besondere Strafe ber Batermörber ober ber Mörber anderer naber Anverwandten; man geißelte fie bis aufs Blut, nahte fie mit einem hund, einem hahn, einer Schlange und einem Affen in einen Sad und warf fie ins Meer ober in einen tiefen Fluß. — Die in ber romifchen Raiferzeit aufgetommene Berurteilung von Berbrechern zum Kampfe mit wilden Tieren hat Baulus 1. Kor. 15, so im Sinne. — Uber die Kreuzigung f. d. A. — Diegegen Kriegsgefangene verübten Grausamfeiten (S. 888 f.) gehoren nicht unter die Tobesstrafen.

Togarma heißt 1. Mos. 10, a (1. Chr. 1, a) ber britte Sohn Gomers (neben Afchlenas und Riphat), eines Sohnes des Japhet (s. b. A.). Außerdem wird T. nur zweimal bei Befekiel erwähnt: 27, 14, wo die vom Hause T. den Markt von Thrus mit Pferden und Mauleseln versehen, und 38, s, wo neben Gomer auch "bas haus I. im außerften Norden" im Heere des Königs Gog von Ragog ericheint. Wenn Josephus (Altert. I, 6, 1; ebenso Hieronhmus, quaestiones in libro Gen., zu X, 3) in T. die Bhryger erblidt, Bochart bagegen die Rappadocier, jo läßt sich für beide Annahmen nur ber Pferbereichtum ber betreffenden Lanber geltenb machen. Mehr Bahrscheinlichkeit hat dagegen die Bufammenftellung von T. mit bem Bolte ber Armenier. Dafür follte man fich allerdings nicht auf die einheimische armenische Tradition berufen. Wenn sich nach dieser die Armenier von Thorgom, bem Sohne bes Tiras, herleiten, ber ein Sohn Gomers und Entel Japhets gewesen sei, so verrat schon die Form des Namens (Thorgom) ben Ursprung hieser Tradition aus der Sept.; denn diese ichreibt für Togarma: Thorgoma (neben Thorgama und Thorgama). Ubrigens aber spricht für bie Richtigfeit ber Ibentifizierung von T. mit Armenien: 1) Bei ber Aufgahlung ber Sohne Japhets 1. Mos. 10, . scheint im allgemeinen die

genben Bolfern (begw. von Rorben nach Guben) eingehalten zu fein; T. aber ift ein Gobn bes Gomer (f. b. A.), ber unter ben Cohnen Rabbets an erfter Stelle genannt wirb; bagu ftimmt, 2) bag T. von hefetiel (38, 6) in ben außerften Rotben, d. h. an die Grenze des ihm befannten Landertreises verlegt wird; 3) auch Armenien war burch feine Pferdezucht im Altertume berühmt (f. b. A. Armenien u. G. 1199b). Erwähnung verbient schließlich noch bie Hypothese Tuchs, daß T. eigentlich nur einen Teil Armeniens umfaßt habe. Bielleicht liegt bann auch hier ber so häufige Fall vor. daß ein größeres Land von den ferner Wohnenben nach ber ihnen zunächst liegenden Brovinz benannt wirb. Bgl. noch Schraber, KAT. . S. 85 u. 428. Ksch.

Togu, f. Toi.

Tol ober Tou, König von Hamath (s. d.) sandte nach Besiegung seines Feindes, Hadadeser, Königs von Uram-Zoba, durch David an den seiteteren seinen Sohn Joram (richtiger wohl gemäß 1. Chr. 19 [18], 10 Hadvaram), ihn zu beglüdwünschen und Geschenke ihm zu überdringen, dieses wohl zugleich als Ausdruck der Anertennung der Oberhoheit Israels (vgl. hierzu das "reichen Israels bis nach Hamath" Jos. 13, s, sowie 2. Kön. 14, 26. 26. Amos 6, 14). Für die Bariante hedvram anstatt Joram s. W. Baudissin in Stadien zur semit. Religionsgeschichte I, S. 223. 312.

Tola heißt ber Erstgeborene Jsaschars, von welchem sich das sehr zahlreiche und streitbare Hanptgeschlecht des Stammes Jsaschar ableitete (1. Roi. 46, 18. 4. Ros. 26, 28. 1. Chr. 8 [7], 1—4). Ter gleichen Namen sührte auch der aus Jsaschar stammende, aber in Samir (s. d. A.) auf dem Gebirge Ephraim wohnende (vgl. S. 1308a) und dort auch begrabene Richter, der nach Abimelech 23 Jahre regiert haben soll (Richt 10, 1 f.). Der Name seines Baters Pua, Sohn Dodo's, ist derselbe, welchen in den oben angesührten Stellen der zweite Sohn Jsaschars führt (Puvda — Pua).

Tolad, j. El Tholad.

Tonne hat Luther Luf. 16, o für Bath gesetzt, s. Maße, S. 974.

Topafer, Topafier, f. Ebelfteine Rr. 18.

bem Sohne bes Tiras, herleiten, ber ein Sohn Gomers und Enkel Japhets gewesen sei, so verrät schon die Form des Namens (Thorgom) den Urschreibt für Togarma: Thorgoma (neben Thorgom) des Kichtigkeit der Joentisserung von T. mit Arschreibt für Joent

(1. Kön. 7, 40. 45. 2. Kön. 25, 14. 2. Chr. 4, 11. 16). Zum Austewahren und Austragen von Fleischbrühe und anderen Flüssigkeiten dient der Topf Richt. 6, 10. Jes. 65, 4. Sir. 21, 17. — Dagegen sind Jes. 30, 14 u. Rigl. 4, 2 irdene Krüge (vgl. S. 438) und Spr. 19, 34. 26, 15 Schüssigeln, in welchen



Affprifder Copf. Rach Labarb.

das Essen ausgetragen wurde (vgl. S. 1405 a), gemeint. Der "Mischtops" Richt. 4, 10 ist ein Mischschlauch. Ob man in Pf. 81, 2 mit der Sept. an Lastdorbe (vgl. S. 51) oder an Töpse, welche die Israeliten in Agypten neben den Ziegeln aus Thon ansertigen mußten (vgl. 2. Mos. 1, 14) zu densen hat, ist streitig; das von Luther mit "Töpse" übersetzte hebr. Wort (dad) ist dasselbe, welches Hide spied 41, 11 (12) von einem zum Kochen über dem Feuer stehenden Topse gebraucht ist. Joel 2, 0 u. Rah. 2, 11 endlich ist statt "sind so bleich, wie die Töpse" richtiger zu erklären "ziehen den Glanz



Afgrifder Copf. Rach Baharb.

ein", d. i. "werden bleich". — Die Töpferei war bei den Jöraeliten von alten Zeiten her ein viel bet den Jöraeliten von alten Zeiten her ein viel betriebenes Gewerbe. Ein ganzes judäisches Gelasten den Töpfern, das in königlichem Dienste arbeitete (aber nicht in Agypten!), wird 1. Chr. 4, 20 f. erwähnt (s. Coseda). Zu Jeremia's Zeiten befand sich die Werkstatt eines Töpsers in Jesten befand sich die Werkstatt eines Schlieben die Werkstatt eines Schlieb

bes Scherbenthores (Jer. 18, 1 ff. 19, 1; bgl. S. 703a. 232a). Aus Thon (f. d. A.) fertigten bie Töpfer außer Töpfen auch Krüge, Flaschen, Schuffeln, Schalen, furz mancherlei tiefe und flache Gefage (Jej. 22, 24 f. Beish. 15, 7) gum Bertauf (Jer. 19, 1) an. Am anichaulichften ift ihr Geschaft Sir. 38, 32 ff. (20 f.) beschrieben. Sie traten zuerst ben Thon mit ben Füßen, um ihn geschmeibig und bilbfam zu machen (Jef. 41, 25), und formten bann bas Gefäß auf bem im Orient gebräuchlichen Töpferrab (Jer. 18, 1). Diefes beftand aus zwei holzernen Scheiben, die, ahnlich wie bie beiben Steine ber Sandmuble (f. Duble), burch einen runben Bapfen mit einanber berbunden waren, und von benen die untere, größere mit ben Fugen in brebende Bewegung gebracht wurde, während der Thon auf der oberen, die



Afferifder Copf. Rad Labarb.

mit ber unteren gebreht murbe, jugleich aber in entgegengefester Richtung bewegt werben tonnte, mit ber hand in die Form gebracht wurde, die bas Gefäß erhalten follte. Das Glafieren ift nicht nur Sir. 38, 24, sonbern auch Spr. 26, 20 erwähnt; man verwenbete bazu nach letterer Stelle Silberichaum, b. b. bie fogen. Glatte, bas bei ber Silbergewinnung als Schlade ausgeschiebene, noch jest zum Glasieren gebrauchte Bleioryb. Die Bejegesvorschrift, nach welcher irbene Befage, in benen Gundopferfleifch getocht, ober welche irgendwie berunreinigt worben waren, gerbrochen werben mußten (3. Mof. 6, 20 [21]. 11, 20. 15, 12), icheint auf eine Beit ju beuten, in welcher bas gewöhnliche irbene Geschirr nicht glafiert mar. Doch ift ber baraus gezogene Schlug, daß die Glafur ben Jeraeliten in der alteren Beit unbekannt war, nicht ficher; die Agupter haben fich jebenfalls icon im hoben Altertume auf bas Glafieren verftanben. Die fertigen Befage murben im Brennofen gebrannt (Gir. 27, e. 38, 34). Dag fich die Topfer auch mit ber Anfertigung bon

1706

- Ob fich bei ben Jeraeliten bie Topferei schon, wie bei den Affprern, zum Kunftgewerbe auszubilben begann, wiffen wir nicht. Der Bebarf an Töpferware war ein fehr bedeutender, und ihr Preis scheint niedrig gewesen zu sein (Kigl. 4, 2). Ihre leichte Zerbrechlichkeit macht fie in ber bibliichen Bilberrebe jum Bilbe bes ichnell und völlig Bertrummerten (Bf. 2, s. Jef. 22, 24 f. 30, 14. Ber. 19, 11. Offb. 2, 27). Gehr häufig wird auch Gott als Schöpfer, insbesonbere als Schöpfer bes Menichen und als nach feinem Gutbunken bas Schidfal der Bölker und ber einzelnen bestimmender herr mit einem Topfer verglichen (Jef. 29, 16. 45, s. 64, s. Jer. 18, s. 19, 11. Gir. 33, 18. Rom. 9, 21). — In Sach. 11, 18 ift mit bem

ben Raufleuten in Bebron und Baga in Sanbels verfehr. Bgl. bei. Burdharbt, G. 677 T. -Ob der der Lage nach paffende Ort wirklid bas biblische Tophel ist, tann übrigens weger ber Lautverschiebenheit (T ftatt T) beameise werben.

Topheth bedeutet eig. "bas Ausspeien", dabe: bann ben Gegenstand ober Ort bes Greuele, Afscheus. Go murbe berjenige Teil bes Thales hinnom bei Jerufalem genannt (2. Kon. 23, :1 Jer. 7, st. 19, s. 32, ss), woselbst unter ben gobenbienerischen Konigen Juda's, namentlich Ahas (2. Kon. 16, 1) und Manaffe (21, 1), den Moloch Rinder geopfert wurden, f. b. Arn Borte, welche sonst ben Topfer bezeichnet, mahr- hinnom und Moloch. Josia ließ ben Ort ver-



Altegyptifde Espferarbeiter. Rad Billinfon.

scheinlich der Tempelschatz gemeint; indem man | es aber icon fruh in feinem fonft herrichenden Sinne nahm, wurde in dem Antaufe des Töpferaders von bem Bluigelbe bes Berraters Jubas eine Erfüllung jener Beigagung gefunden (Matth. 27, 7 ff.). Über ben Töpfersader f. b. A. Blutader.

Tophel (5. Mos. 1, 1) identifiziert man gewöhnlich mit bem im Distrifte Dechebal, öftlich bon der Araba, etwa 3 St. füdlich vom Wabi el-Achsa am Abhange eines Berges gelegenen großen Dorf Taphtle ober Tuphail. Die gahlreichen Quellen und Bache ber Umgegend fammeln fich in bem gleichnamigen, nach bem Ghor und bem Toten Meere giebenben Babi. Die Bewohner bes aus etwa 600 Saufern bestehenden, von großen Obstbaumpflanzungen umgebenen Dorfes verforgen bie fprifche Bilgerfaramane mit einer großen Menge von Lebensmitteln, Die fie ihr in bem Raftell ol-Achsa verfaufen, ftehen aber auch mit

unreinigen (2. Ron. 23, 10), und feitbem blieb er unrein (Jer. 19, 19 f.), eine Stätte "ber Leichen und der Afche" (Jer. 31, 40): denn aus Jer. 7, n ist durchaus nicht zu schließen, daß unter Rojatim ber Molochdienst wieberhergestellt worben mare (f. bef. Graf, Beremia S. 126 f.). Auf ber alten Statte ber Berfundigung verfündigte Jeremia ber abtrunnigen Stadt Jerufalem ben Untergang (Jer. 19). T. lag ohnweit bes Biegel-(Diftthores (f. S. 702b; Jer. 19, 14, vgl. m. B. 1), ober, wie Gufeb. und hieron, richtig angeben, in ber Rabe von Satelbama (f. b. A. Blutader: alfo am öftlichen Ende bes hinnomthales, ba, wo ber Thalgrund burch die Baffer Siloghs bewähen murbe. Unter ben üppig grunenben Bainen, bie fich hier noch zu Eusebs Zeiten fanden, franden bie "Altare Lis" (Jer. 7, 21), b. h. ebent "bie Altare ber Göpengreuelftatte". Bgl. noch b. A. Bolle, G. 643b.

Topo, f. Tappuah.

1 11 112

Totenbeichwörung. Die im Altertume weitverbreitete Totenbeichworung nimmt auch bei ben Jeraeliten unter ben im Gefete (3. Doj. 19, at. 20, e. er. 5. Doj. 18, 11) verponten Mitteln, Auffchluffe über die Butunft zu erlangen, eine ber erften Stellen ein, obicon ber ihr gu Brunde liegenbe Glaube, bağ ben abgeschiebenen Geiftern ein boberes Wiffen um bie Butunft eigen fei, mit ben fonft berrichenden Borftellungen von dem ichattenbaften Fortleben im Totenreiche schwer vereinbar ist (vgl. S. 643a). An die T. hat man nämlich bei bem meist (11 mal) mit jidde'oni verbundenen, von Luther mit "Wahrsager" (Wahrsagerin, Wahrfagergeift) und nur Jes. 29, 4 mit "Zauberer" überfetten bebr. Wort 'ob (pl. 'oboth) gu benfen, wie am bestimmtesten aus ber befannten Ergablung bon ber Bere ju Endor (1. Sam. 28), aber auch aus Jes. 8, 10 hervorgeht, wo Luther richtig überfest: "Ober foll man bie Toten für bie Lebenbigen fragen?" 3mar ift in ber gehäuften Aufgablung aller Arten von Zauberei und Wahrsagerei 5. Mof. 18, 11 neben bem Befrager eines 'ob ber, welcher bei den Toten Auskunft sucht, noch besonbers genannt; aber wenn bies nicht lediglich in bem Bestreben bie Ausbrude gu baufen feinen Grund hat, jo folgt baraus nur, bag es noch anbere Arten ber Totenbefragung gegeben hat, als bie gewöhnliche, auf welche sich der Ausdruck 'ob bezieht. Diese bei den Canaanitern (5. Mos. 18, 19) und Asraeliten gebräuchliche T. war nun aber jebenfalls anderer Art als diejenige, von welcher bei ben Rlaffitern am häufigsten die Rebe ist, und welche Homers bichterische Beschreibung ber Befragung bes Tirefias burch Obpffeus im 11. Buche ber Obpffee zu Grunde liegt. Bei ben Griechen und Romern fand die T. (nekyomanteia, psychopompoia) in ber Regel an Orten ftatt, an welchen eine Berbindung mit ber Unterwelt zu bestehen ichien, namentlich in Sohlen, die als Eingange jum Ortus galten ober in bultanischen Gegenben: jo am Acheron und bem Gee Aornos in Thesprotien (Epirus), bei heraffea an der Propontis, in der vullanischen Umgegend des avernischen Sees in Campanien, in Tänarum in Latonien. Die erfolgreiche Beschwörung wird manchmal von irgend einer inneren Berbindung mit ben abgeschiedenen Beiftern burch Bermandtichaft ober Freundschaft abhangig gebacht; fo rief in ber Sohle beim Gee Mornos ber Beichwörer (Psychagogos), nachbem er Schlacht- und Trantopfer bargebracht, Die Seele eines feiner Bater ober Freunde; bas Eidolon begegnete ihm fo, bag feine Sichtbarteit zweifelhaft blieb, feine Stimme aber vernehmbar war. Reben ber aufgeregten Phantafie scheinen dabei bas Echo und andere durch fliegendes ober tropfendes Baffer, Luftzug u. bgl. in ben Sohlen erzeugte Laute ein Rolle gespielt zu haben. Als wirtfamftes Mittel zu erfolgreicher T. galt aber, daß ift aber zu beachten, daß nicht Saul, sondern nur man fich ber Gilfe ber unterirbifchen Gottheiten bie Bere felbft bie Ericheinung Samuels fieht

versicherte, burch welche g. B. Mebea (bei Ovib) Schatten aus ben Grabern auffteigen laft. Diefen Gottheiten und ben Toten felbft bargebrachte Opfer waren baber gewöhnlich mit ber I. verbunden. Reben ben an bestimmte Lotalitaten gebunbenen Totenorakeln gab es allerbings noch andere, übrigens ebenfalls mit Opfern und sonstigen Ceremonien verbundene Befragungen der Toten, bei welden biefe entweber ben Schlafenben im Traume, ober auch den Bachenden auf den Grabern etichienen und Offenbarungen gaben. - Wenn wir bem gegenüberftellen, mas aus der Bibel über bie bei Canaanitern und Jeraeliten gebrauchliche Art der Totenbeschwörung zu entnehmen ift, so ift zunachft zu bemerten, bag biefelbe weber an bestimmte Orte gebunden noch von Opfern begleitet, sonbern als die besondere Gabe und Kunst einzelner Berfonen, namentlich bon Beibern, ericheint. Das bebr. Wort 'ob bezeichnet zwar ursprünglich teineswege folche Berfonen, auf bie es nur bann und wann übertragen wird (fo 2. Kon. 21, s. 2. Chr. 33, e und wohl auch 1. Sam. 28, s. s), fonbern ben Beift bes beraufbeichworenen Toten felbst, ber biefen Ramen am wahrscheinlichften von feiner hohlen, bumpfen Stimme bat. Denn Sauls Forberung an die Here zu Endor lautet: "Wahrfage mir mittels bes 'ob und bringe mir herauf, den ich bir fage" (1. Sam. 28, 1), und ber Totenbeschwörer wird "Befrager eines 'db" (5. Mos. 18, 11), "Herr, Herrin eines 'ob" (1. Sam. 28, 1) ober "ein Mann, ein Beib, in welchem ein 'ob ist" (3. Mof. 20, 27 im Gebr.) genannt. Aber gerabe biefe Bezeichnungen zeigen, bag es bei ber canganatifch-israelitischen Totenbefragung in erfter Linie auf bas zu berfelben geeignete und fich barauf berftebende Medium antam. Aus bem gulett angeführten Ausbrude icheint fich bie Borftellung gu ergeben, daß ber abgeschiebene Beift bem Medium innewohne und aus ihm heraus rebe; es ift bies biefelbe Borftellung, ber wir im N. T. Apstig. 16, 10 begegnen, nur daß der in jener Magd in Bhilippi wohnende "Bahrfagergeift" nicht als ber Geift eines Berftorbenen, fondern als Damon aufgefaßt wurde, ben man nach Apollons Beinamen Pythios (von Pytho - Delphi) und nach der belphischen Pothia Python zu nennen pfleate. Diefen Ramen haben benn auch bie Talmubiften und fpateren Rabbinen in ber Form Pithom auf die alttest. Totenbeschwörer (die Besitzer eines 'ob) übertragen und biefelben als Bauberer bezeichnet, welche ben heraufbeschworenen Totengeist aus ihren Achielhöhlen reben laffen. Man barf inbeffen jene Borftellung nicht für alles Bahrfagen mittels eines 'ob annehmen. In ber Ergablung 1. Sam. 28 ift zweifellos ber Glaube borausgefest, baß der herausbeschworene Tote in der Regel vor bem Beschwörenben erschien (B. a. 11 ff.). Dabei (B. 19 ff.); Saul hort nur bie Stimme Samnels, allerbings fo, bag er mit ihm, als mit einem gegenwärtigen sich unterrebet (B. 18-19); und bie Here scheint nach B. 21 während bes ganzen Borganges nicht in bem Rimmer, in welchem Saul mit seinen Begleitern sich befand, sondern in einem anftogenden, aber nach jenem bin offen ftebenben Raume sich aufgehalten zu haben. Auch andere Stellen weisen barauf bin, daß bei ben T.en bas Bernehmen ber Rebe bes beschworenen Toten bas Besentlichste ift: nach Jes. 29, 4 flang biefelbe leise und bumpf von der Erbe ber, wie bas leise Seufzen bes kleinlaut und niebergeichlagen am Boben Sipenden, und Jes. 8, 10 haben die Totenund Bahrfagergeifter bas Beiwort: "bie flufternben und bie murmelnben" (Luther: bie ba fcwagen und disputieren); babei ift in beiben Stellen ein Ausbruck (siphsoph) gebraucht, ber sonst bas leife, namentlich bas flagliche Zwitschern ber Bogel bezeichnet, abnlich wie im Griechischen trizein und im Lateinischen stridere vom Zwitschern und Schwirren der Bögel, aber auch von dem schwirrenben Berauich, mit welchem bie Schatten fich burch die Luft bewegen (Homer, Il. XXIII, 101. Ob. XXIV, 4 ff.), gebraucht wird, wogegen bas in Jef. 8, 19 baneben ftebenbe Wort bie bumpferen, bem Gurren ber Taube, bem Anurren bes Löwen ober bumpfer menichlicher Rlage gleichenben Laute bezeichnet. — Es ist begreiflich, daß infolge dieser Anbeutungen icon fruh bie Ansicht aufgefommen ift, bie Totenbeschwörer feien Bauchrebner gewesen. Schon die Sept. gibt das Wort 'ob überall burch eggastrimythos wieber, fügt auch Jef. 8, 10 noch erflarend "die aus bem Bauch reben" hingu, und biefer Meinung ichließt fich Josephus (Altert. VI, 14, 1) an; so ist denn namentlich der ganze in 1. Sam. 28 ergablte Borgang von vielen als ein bem Ronig Saul bon einer Bauchrebnerin geschickt gespielter Betrug aufgefaßt worben. Doch ift bies ficher nicht bie Meinung bes Ergablers, ber augenscheinlich fagen will, bag Samuel wirklich infolge ber Beschwörung (vgl. B. 16) aus bem Totenreich heraufgekommen sei (vgl. Sir. 46, 23 [20] u. Sept. in 1. Chr. 10, 20). Immerhin bliebe möglich, baß bie Anwendung ber Bauchrebefunft, wenn auch Uneingeweihte nichts bavon wußten, zu ben geheimen Mitteln biefer Totenbeschwörer gehört hat. Es gehort bies bann mit zu ber Eigentumlichkeit ber canaanaifch-ieraelitischen T. Denn im flaffiichen Altertume läßt fich fein Busammenhang zwiichen der Bauchrebnerei und der T. nachweisen. Jene ift ben Griechen zwar als nach ihrem Erfinber Eurifles benannte mantifche Runft in ben Beiten bes Aristophanes und Sippotrates (?) icon langft befannt und wurde besonbers von Beibern gellbt; aber wo von Befragung ber Toten bie Rebe ift, beutet nichts auf fie bin. Die spatere Bezeichnung ber Bauchrebner burch "Phthonen" (womit

Beit bes Plutarch erft vor furgem aufgekommen; auch ift es eine handgreifliche Berirrung, alle von einem pothonischen Geifte Befeffenen, a. 28. jene Magd in Philippi, zu Bauchrebnern machen zu wollen. - Immerbin ift es möglich, bag fich in bem eggastrimythos ber Sept., bem alteften betannten Zeugnis von ber Berbindung der Bandrednerei mit der T., eine richtige Aberlieferung erhalten hat. — Inwieweit bie Angabe bes Jamblichus begründet ift, daß die Totenbefragung auch bei ben Babyloniern üblich war, bebarf noch der naberen Untersuchung; bie Worte: "fie figen in ben Grabern und übernachten an bermabrien (acheimen) Orten" in Jej. 65, 4 Scheinen auf bei ben Babyloniern und abgöttischen Egulanten genbte Befragungen ber Toten und Intubationen bon ber Art, wie fie bei ben flaffischen Boltern üblich waren, hinzudeuten. Auch bezüglich der Agupter rebet Jesaja (19, 1) von Befragung ber Totengeister, möglicherweise aber nur, indem er seine Ausbrucke ben bei ben Jöraeliten üblichen Arten der Bahrsagung entlehnt (vgl. Herod. II, 83). — Es ift eines ber tragischsten Momente in ber israelitischen Geschichte, daß Saul, nachbem er mit voller Energie die Totenbeschwörer aus dem Lande auszurotten gesucht hatte (1. Sam. 28, s. s), schließlich selbst zu einer Totenbeschwörerin seine Zuflocht nahm, um ben Bropheten Jehova's, beffen Beilungen er nicht geachtet hatte, um ein Gotteswort anzugehen und von ihm sein Endurteil zu vernebmen (1. Sam. 28. 1. Chr. 11 [10], 13; bal &. 1399). Spater wird besonders bem Ronige Manaffe borgeworfen, daß er amtlich bestellte Totenbeschwörer hielt (2. Kon. 21, a. 2. Chr. 33, a); aber auch unter Ahas trieben biefelben ihre finfteren Runfte (Jef. 8, 10); und unter ben beibnifchen Greueln, bon welchen Jofia bas Land reinigte. wird auch bie E. mit genannt (2. Kon. 23, 20).

Trachonitis hieß eine Gegend des nördlichen Oftjordanlandes. Strado redet von zwei Trachonen (d. h. nach der Grundbedeutung des griech. Bortes "rauhe, steinigte Gegend") oberhalb Domaskus und versieht darunter die beiden nordweitlich und nordöstlich von dem Drusen-(Hauran-) Gedirge gesegnen Ladaplateaus, welche sich scharz gegen die sie umgedende, teils fruchtbare, teils wüste Hochsiche abheben. Uns interessiert hier nur der kleinere westliche Trachon"), welcher dei Josephus "der Trachon" schlechtweg oder "die (Landschaft) Trachonitis" heißt: es ist das heutige Ledscha, ein — wie es Wehstein, dem wir die nähere Kenntnis dieser Gegenden insonderheit verdanten, schilbert — 13 St. langes, 8—9 St. breites Lava-

nung ber Bauchrebner durch "Phithonen" (womit bie Vulg. das habselbe sich anfoliehende Dirat at-Talal, die purch wiedergibt) war dur Beiftein genauer erforscht und beschrieben hat.

plateau\*) von unregelmäßiger, rauber Oberfläche, bon einer großen Angahl tiefer Riffe burchfest. welche hier lange, im Ridzad laufende, ichroffwandige, und jumeift enge Schluchten, bort meitere mulbenartige Bertiefungen bilben, beren Boben fich fur ben Getreibebau wohl eignet. Sier haufte vor Reiten eine wilbe, rauberische Bevolferung (aramaifcher Berfunft, f. Jofeph., Altert. I, 6, 4), in Beltlagern wohnenb, bie, wenn fie wegen ihrer Raubeinfälle in die benachbarten Gebiete verfolgt murbe, fich in bie labhrinthartig verschlungenen, für Orisunfundige fast unzuganglichen Schluchten gurudgog, wofelbft fie lange von ben aufgespeicherten Getreibevorraten leben fonnte. bie auf ben tulturfabigen Stellen bes Lanbes gewonnen wurden (Altert. XV, 10, 1)\*\*). Berobes ber Große, ber im Rabre 23 v. Chr. von Auguftus auch bie Er. nebst Batanaa und Auranitis erhielt, suchte in energischer Beise bem Rauberwefen zu fteuern und bie robe Bevollerung ber Rultur zu gewinnen (Altert. XVI, 9, : u. 8.). Er fiebelte 3000 Joumder in ber Er. an und balb eniftanb gunachft am Ranbe bes Ledscha ein ganger Rrang blubenber Stabte, bie, wie gablreiche bort gefundene Inschriften beweisen, gumeist von Beiden bewohnt maren (Jub. Rr. III, 3, 8). Mitten burch bas Ledscha murbe ipater auch eine in manchen Reften noch borhandene Romerftrage geführt, welche ben biretten Bertehr gwiichen Damastus und bem hauranischen Boftra bermittelte. - Wenn Lut. 3, 1 Bhilippus, ber Sohn Herobes b. Gr., "ein Bierfürft in Iturda und in der Gegend Tr." heißt, mahrend wir aus Jojephus (Altert. XVII, 8, 1. 11, 4. XVIII, 4, 4) wiffen, bag zu feiner Tetrarchie außer ber Er, noch Batanaa, Auranitis, Gaulonitis, und Banias gehorten, fo ift Er. bei Lutas nicht in bem engeren Sinne bom Ledscha ju verfteben, fonbern im weiteren Sinne von ber gangen Gegenb füblich vom Antilibanos und öftlich vom oberen Jorban und galilaifchen Meere bis zum Drufengebirge einschließlich. Demfelben Sprachgebrauche begegnen wir bei Josephus, ber Altert. XVIII, 5, 4 ben Bhilippus einfach Tetrarch von Tr. nennt; ebenso berichtet ber Chronograph Joh. Malalas, Antipas habe ben Titel "Ronig von Tr." geführt,

Plinius verlegt die Dekapolis in die Tr. (s. Weh-stein in Delipsch' Hiob, 2. Aust. 583), und nach dem Onom. reichte die Tr. von der arabischen Büste dei Bostra (welches, beiläusig nicht zur herrschaft des Philippus gehörte) die zum Gediete von Damaskus und schloß das Haurangedirge mit ein (s. Schürer, Geschichte I, 353 f.). S. Wehstein, Reisebericht über Hauran und die Trachonen, Berlin 1860. Burton and Drake, Unexplored Syria, London 1872. I. 132 st. Selah Merrill, East of the Jordan. New-Port 1881. M.

Traber, f. Rohannisbrot.

Träufen, träufeln ist Hes. 20, 40. 21, 9. Micha 2, 0 u. Am. 7, 10 ein von der Bergleichung des Redeergusses mit dem Regen (vgl. 5. Mos. 32, 2. Hiob 29, 92 f.) entnommener bildlicher Ausdruckfür das Predigen.

Tragalant (Tragant). Diefes weiße, burchicheinenbe, feltener gelbe, burch Berunteinigung auch braune, geruch- und geschmacklose Gummiharz fommt unter bem hebr. Namen nekhoth, ber gang bem arab. neka'at entspricht, 1. Mos. 37, so unter ben Artifeln bor, welche eine von Gilead tommenbe ismaelitische Rarawane nach Agppten einführte, und 1. Mof. 43, 11 unter ben besten Brobutten bes Landes Canaan, welche Jatobs Sohne als Geschent für den Regenten nach Agppten mitnehmen follten (Luther: "Burge"). Ohne Ameifel murbe es in Agupten als feiner Leim verwendet, vielleicht namentlich gum Fefttleben der Mumienbinden, und wahrscheinlich auch mebiginifc, wie es bei ben Griechen einen Beftandteil von Augenheilmitteln bilbete und gegen Bruftleiden eingenommen wurde. Der Er, ichwist ale ichleimige Substang, die an ber Luft gu fleinen, wurmformig gewundenen und gebrehten Rlumpchen erhartet, aus ber Rinbe bes Stammes unb ber bideren Afte mehrerer ftrauchartiger Aftragalusarten (Wirbelfrauter) in ben Sommermonaten aus. Die iconften weißen Tragantblatter entsteben infolge von Ginichnitten, und biefe angubringen icheint erft in neuerer Beit üblich geworben ju fein. Wenn auch ber Austritt bes Tragants freiwillig icon febr reichlich erfolgt, fo wirten boch zahlreiche Berletungen ber Bweige durch weibendes Bieh hierauf forberlich ein. Es find niebrige, bis ju 1 m bobe Straucher mit vielen abwarts ftebenben Aften; bie gerftreut ftebenben Fieberblatter haben 4 bis 10 Baare ichmaler langettformiger ober langlichovaler, fpigiger Blattchen; ihr Stiel lauft in einen Dorn aus und bleibt, wenn bie Blattchen abgefallen sind, als Dorn an den Zweigen zurück; die meift gelben, vierblatterigen Schmetterlingeblumen fteben gebauft in ben Blattachfeln, jebe burch ein Nebenblatt unterftust; die Frucht ift eine langliche Schote mit zwei Reihen Samen. Die Tra-

<sup>\*)</sup> Daß basselbe eine Ausströmung ber ausgestorbenen Krater bes Drusengebirges repräsentiert, ift wohl sicher (f. Quart. Statum. 1888, p. 207 f.). Es wird babei besonders an den Tell Sodiolada (eine Abbildung bei Burton and Drake, Unexplored Syria I, 173) und die benachbatten Krater zu benten sein. Weststein will einen (sublicher liegenden) langen Lavazug beobachtet haben, welcher von dem hohen Dachebal at klob (mitten im Drusengebirge) aus nach Rordwest zum Lodsoba sichten soll, eine Beobachtung, welche neuere Reisende nicht bestätigt haben.

<sup>\*\*)</sup> Ahnlich vermochten im Jahre 1888 5000 Manner bas Lodacha erfolgreich gegen Ibraftm Bascha's herre gu verteibigen, ber an 20000 Maun opferte, ohne bas & gu erobern.

gant liefernben Aftragalusarten sind in Bersien, Armenien und in den Gebirgen des ganzen Mittelmeergedietes heimisch. Der im Handel vorsommende Tragant stammt meist von Astragalus verus Olivier, dessen Fiederblätter 8—10 Paare Blättchen haben, und dessen odere Afte mit stechenden Schuppen, den Resten von, den Blattstelen angewachsenen gepaarten Afterblättern, ziegeldachartig bekleidet sind; er wächst in Persien,



Astragalus gummifor. 1. Stild bes Stammes, aus welchem ber Tragant ausfcwist.

2. Blume mit Rebenblatt.

Armenien und Kleinasien. In Sprien, namentlich auf dem Libanon, im Thal von Baalbet und auf dem Hermon, aber auch auf den Bergen des eigentlichen Canaan ist besonders Astragalus gummiser Ladill. heimisch, der nur 4—6 Blättchenpaare an den Fiederblättern hat, und dessen blatzelbe, nach unten weißliche Blüten gleichsam einen länglichen Kopf der Zweige bilden, über dem die Fiederblätter als Schopf emporstehen. Er liesert aber nur eine geringere Sorte Tragant. — Unter den mehr als 20 Astragalusarten, die in Palästina gesunden werden, erzeugen auch noch einige andere Tragantzummi. Die Griechen erhielten den Tragant besonders aus Kreta (Astragalus creticus), aber auch aus Achaja und von Medien her. Bon der in Griechenland wild-

wachsenden Astragalus Parnassi Boiss, var. cyllenea wird auch Tragant gewonnen. Bgl. Lenz, Botanik S. 723,

Trahmen (1. Kön. 6, s), richtiger Tramen, s. v. a. Ballen. Statt "er legte Tramen" ift abet zu übersehen: "er machte Absahe"; vgl. Tempel Salomo's, Rr. 4.

Trantopfer. In dem heibnischen Kultus hat l Diefes eine bominierenbe, im israelitischen nur eine untergeordnete Bebeutung. Abgefeben von Statobs Spende nebst Olaufguß auf ben Malftein in Bethel 1. Mof. 35, 14 - es bleibt ungewiß, ob eine Beinober Bafferspende gemeint ift, die Parallele 28, 26 weiß nur bon Olaufguß - und abgefeben bon ben zwei außergesehlichen Bafferfpenben 1. Cam. 7. c. 2. Sam. 23, 16 tritt bas Trantopfer (nésekh) im israelitischen Rultus nie als felbständiges auf. Dagegen beißt ber beibnische Rultus ba, wo 38raels Beteiligung baran gerugt wirb, funetbochiich geradezu Trantopfer-Ausgiegung (hasselt nesakhim) Jer. 7, 10 u. 5., 3. B. zu Ehren ber himmelstonigin Jer. 44, 17 ff.; auch hof. 9, . beutet die Boranstellung des Weinspendens darauf hin, daß der Kultus im Rordreiche sich dem beidnischen naberte. Im Affprischen bebeutet nakt gunachft ausgießen, fpenben, bann aber im allgemeinen: opfern (vgl. Dan. 2, 40), fo bag nikt sogar bas Opferlamm heißt, und im Arabischen verhalt es fich mit nasaka ebenjo, nusk bebeutet Rultus und überhaupt praktische Frommigfeit (vgl. bas griechische thyein, welches von ber Grundbebeutung bes Raucherns aus bie allgemeine Bebeutung bes Opferns gewinnt). 280 bas von ben Beiben Gespenbete genannt wirb, ift es Wein (5. Moj. 32, ss), nicht, wie man irriger Beije aus Bi. 16, a ichließen murbe, Blut, beijen Applitation an ben Altar wie in ber israelitifden jo auch in ber beibnischen Rultussprache nicht als Spenden (nasakh ober nassekh) bezeichnet wird: Paulus, indem er Phil. 2, 17. 2. Tim. 4, . fein Blutvergiegen und überhaupt feine Gelbftopferung ein Gespendetwerben nennt, fest fich über bie Terminologie ber Opfersprache hinweg. - 3m2 israelitifchen Rultus ericheint bas Tranfopfer überall nur in Berbindung mit dem Speisopfer. und zwar ausschließlich als Anneg bes unjelbftanbigen Speisopfers, meldes Beifuge bes Tieropfere ift. Die felbständigen Speisopfer 3. Pof. 2 und 6, 19-14 sind ohne Tranfopfer. Und nicht alle Tieropfer find von einem Speisopfer begleitet: es fallt weg beim Geflügel-Opfer und ift ausgeichloffen beim Gundopfer und Schuldopfer, nur Brandopfer und Dankopfer (Friedopfer schelamim) vollenben fich in einem Speisopfer mit bingutretendem Tranfopfer: die Brandopfer ohne Ausnahme, obenan bas tägliche Morgen- und Abendlammopfer, welches nach 2. Dof. 29, 30-42 (vgl. 4, Mos. 28, 4) icon bei ber Briefterweihe am

Lice . 1/12

Sinai mufterbilblich in biefer Beife vollzogen | wurde, während übrigens in der Zeit des Zwischenaufenthaltes zwischen Agopten und Canaan ber Opferfultus in biefer Bollftanbigfeit unterbleiben mußte und 4. Mof. 15, : f. nur für bie fünftige Beit ber Seghaftigleit in Aussicht genommen wird. Auch bei den Schelamim, welche 3. Mos. 3 regelt, ist wie bei den ersten Schelamim-Opfern Aarons 3. Mos. 9, 4 von Speis- und Trankopfer teine Rebe, und bei bem eigentlichen Danffagungs-Opfer 3. Dof. 7, 12-16, bei ben zwei Bfingftopferlammern 3. Dof. 23, 19, bei bem Speisopfer bes Musfapigen 3. Mof. 14, 10. 20 ift bon bingutretenbem Trantopfer nichts gu lefen. Aber bie Mincha-Beifuge mit ihrem Tranfopfer-Anner wird ausbrudlich geforbert 1) wie bei bem tag. lichen Morgen- und Abenblammopfer, fo bei ben Branbopfern an ben Monatsanfangen und ben hohen Festen 4. Dof. 28. 29, ebenfo bei bem Brandopfer, welches fich mit ben zwei Bfingftbroten verbindet 3. Dof. 23, 10 und bem Brandopfer bei ber Gemeindesühne 4. Mof. 15, 24; 2) bei bem Schelamim-Bibber bes Nafiraers 4. Doj. 6, 17, und laut 4. Doj. 15, 1-12 jollen alle gelobten ober freiwilligen Schelamim wie bie Brandopfer von einem Speis- und Trantopfer begleitet fein. Die trabitionelle Pragis forbert auch für bas Brandofer ber Bochnerin 3. Dof. 12. . die Speis- und Tranfopfer-Beigabe und betrachtet bas Speisopfer bes Ausfähigen in 3. Mof. 14 ausnahmsweise als Beigabe feines Gunb- und Schuldopfers - beibes nach febr fraglicher Aus-3 legung. — Der Betrag bes Trantopfer-Weines bilbet eine Stala: bas Gefet forbert für jebes Lamm 1/4 hin (1 hin = 12 log), für jeben Widder 1/s Sin, für jeden Stier 1/2 Sin (ebenfo 4. Dof. 28, 14). Der Trantopfer-Bein heißt 4. Moj. 28, 7 schekhar (griechijch sikera), woraus geichloffen wirb, daß es alter, guter Bein fein foll (vgl. fiber Bezugequelle und Beichaffenheit Menachoth VIII, 6. 7); bie Briefter haben teinen Anteil baran, benn Bein und berauschenbes Getrant ju genießen ift ihnen verboten (3. Moj. 10, 0); auch bas bem Trantopfer vorausgebenbe Speisopfer murbe nach trabitioneller Brazis ungeteilt und ohne Beihrauch, aber gefalgen bem Altarfeuer übergeben. Der Wein wurde nach Sir. 50, 17 [18] an ben Altargrund ausgegoffen, was genau fo auch Maimonibes (Korbanoth II, § 1) fagt; auch nach Josephus (Altert. III, 9, 4) murbe er um ben Altar gegoffen; aber nach Succa XLIXa befand fich zwischen bem Aufgange jum Altar und bem Altar, westlich bom Aufgange, ein Schacht, in welchen der oben auf dem Altar ausgegossene Bein ablief, und zwar burch eine Offnung unten an ber Schale, in bie er ausgegoffen warb; benn, wie Succa IV, 9 ergahlt wirb, ftanben mahrend

auf bem Altar, in beren eine ber Briefter mit hocherhobener hand die Bafferlibation und in die andere die Beinlibation hineingog (f. oben S. 909 a). - Dieje laubenfestliche Bafferlibation 4 scheint ein Reft alter außergesetlicher Bolfesitte. In 1. Cam. 7, . ift bie Ausgiegung bes Baffers ein Bestandteil bes Bugrituals. Weniger gehört hierher 2. Sam. 23, 16 (1. Chr. 12 [11], 18), wo David sich bes ihm von seinen Selben mit Breisgabe ihres Lebens aus bem Brunnen Bethlehems geholten Baffere Gott gu Ehren entaugert. Die Bafferlibation 1. Sam. 7, 6 scheint wirklich Symbol bes Bergenserguffes (Rigi. 2, 10) gu fein. Die in bas Opferritual aufgenommene Beinlibation bagegen gibt sich als Bestandteil bes Opfers, als korban, b. i. Darbringung, unb zwar als Gott bargebrachter Speise (lechem elohim 3. Moj. 21, . ff.; vgl. 4. Moj. 28, 24). Das Opfer als Babe ift ein Gott bereitetes und auf bem Altar als feinem Tifche ferviertes Dahl eine accomobationsweise angeeignete, aber, wie Pfalmen und Bropheten betonen, ber reinen Gottesibee unangemeffene Borftellung. [Auffallend ist, daß die Trankopfergefäße unter den zum Schaubrottifche gehörigen Geraten aufgeführt werben (vgl. S. 140? f.), mahrend boch meber in Berbindung mit der Schaubrotbarbringung noch am Raucheraltar (2. Moj. 30, s), fonbern ausichlieglich am Brandopferaltar Trantopfer bargebracht murben. Es wird baburch bie Bermutung nabe gelegt, bag ursprunglich mit ben Schaubroten auch Bein auf bem heiligen Tische aufgestellt wurde, und bag sich von biefer in bie gesetliche Gottesbienstorbnung nicht aufgenommenen und in fie nicht hineinpaffenden (3. Mof. 10, o. 2. Mos. 30, o) Sitte ein Uberbleibsel in ber Busammenordnung ber Trantopfergefäße mit ben Geraten bes Schaubrottifches erhalten bat.] Del.

## Traubenthal, f. Estol.

Trauer. Wenn wir bier einige ber gablreichen Trauergebräuche ober sinnbilblichen Zeichen, in welchen die Betrübnis jeber Art, nicht nur der Schmerz über ben Tob geliebter Personen, bei ben Hebraern fich Luft machte ober gur Darftellung gelangte, mit turgen Erflarungen gusammenstellen, so wird zur Bermeibung unnötiger Bieberholung ber hinmeis auf bie Artitel Afche, Bart, Begräbnis, Fasten, Haar, Kleiber, Blatte, Sad, Schmud, Schuhe und bie bafelbst mitgeteilten biblischen Belegschaften meistens genügen. Natürlich finden sich in der Art der Traurigkeit die allergrößten Gegenfage, von der mit Unwillen gemischten Betrübnis ber finberlofen Rahel (1. Moj. 30, 1) und bem Heulen (Hoj. 7, 14, Luth.: Loren) ber nur zum Scheine buffertigen Ephraimiter an bis jum Trauern und Bagen Jefu ber 7 Tage bes Laubenfestes zwei solcher Schalen in Gethsemane (Matth. 26, 27 f.); geringer zeigt

1712

fich ber Unterschied zwischen ben einzelnen Trauerzeichen, obwohl bie vorhandene Mannigfaltigfeit immerhin noch eine recht große ist. Die meisten ber in ber Bibel ergahlten Trauerbezeigungen find unwillfürliche Augerungen ber Unluft, die wie bas Beinen bei allen Menschen naturgemäß vortommen. Dabei burfen mir aber bie große Beftigfeit, mit welcher bei den leicht erregbaren Bölkern bes Morgenlandes bie Gemutempfinbungen in bie Erscheinung treten, nicht außer acht lassen (vgl. 4. Mof. 14, 1). Diefe Lebhaftigleit führt, obgleich fast alle Trauergebräuche der Hebraer auch bei vielen anderen Bölfern des Altertums nachweisbar find, zu manchen für uns jest frembartigen Außerungen des Schmerzgefühls. Dahin gehört das auch beim weiblichen Geschlechte bortommenbe Rerreißen ber Rleiber (f. ob. G. 852), welches nicht gar gu buchftablich verftanden werden barf, als handelte es sich um ein wildes Zerfegen (vgl. Spr. 23, 21) ber Unterfleiber. In Wirklichkeit war ber etwa eine Querhand lange Rig vorn an ber Bruft ein zur Sitte gewordenes Zeichen tiefer Tr., welches bie wie von Schmerzen gerriffene Bruft gleichsam bloglegte (vgl. 3. B. 1. Mos. 37, 20. 44, 12. 3. Moj. 10, s. 4. Moj. 14, s. Richt. 11, ss. 1. Matt. 2, 14). Bir haben also in bem Schlis bes eingeriffenen Rleibes ein Bild bes gerfpaltenen Junern, bes bis jum Tobe verwundeten Herzens (vgl. Bf. 34, 10) gu erfennen. Bugleich muffen wir außer ber Lebhaftigfeit ber Sprache bas Abereinkommliche ber festen Sitte in Betracht ziehen, wonach bas Rleibergerreißen gerabezu (2. Sam. 3, 21) befohlen werben tonnte. Auch bie Sebraer wußten, daß zuweilen der tieffte Seelenschmerz frumm bleiben und fich burch teine lauten Rlagen und fonftige bem herkommen entsprechenden Trauerzeichen erichopfen mag (val. Sef. 24, 18-94). Aber biefe bom Propheten angefündigte bumpfe Er. bilbet einen bloken Ausnahmefall. ähnlich wie wenn (val. Jer. 16, s ff.) bei ber Allgemeinheit bes Elends bie üblichen Bezeigungen ber Teilnahme gang von felbst fortfallen follen. Wie bie Folgen ber Bergensbetrübnis gern mit lebhaften Farben gefchilbert werden (vgl. z. B. Pf. 6, v f. 31, 10 f. 102, 4 ff. und zu bem in letter Stelle gebrauchten Bergleich mit der Eule unser heulen - eulenartig schreien), so finden wir auch fast immer in ber Erzählung Beichen ber Tr. ermahnt, und fehr haufig (vgl. Bef. 27, so ff.) erscheinen mehrere berselben mit einanber verbunben. Mochte auch für bas Bemußtfein der Trauernden felbst die ursprüngliche symbolische Bebeutung eines Trauerzeichens verblaßt fein, fo können wir bieselbe boch in der Regel noch ziemlich beutlich erkennen. Wenn 3. B. Thamar (2. Sam. 13, 10) ihre Hand aufs Haupt legte (vgl. bas Bild ob. S. 198), so war bas ein Reichen bafür, bak ichwerer Rummer auf bemfelben laftete. Bom Handeringen ift weber bier, noch in der von Luther

aber Kigl. 1, 17 und noch ftarfer ware Jer. 2, se bie Ermannung ber Sanbe fiber (ober: auf) bem Ropfe, batte man bier an ein Bufammenfchlagen ju benten und nicht einfach nach 2. Sam. 13, 10 auszulegen (f. oben G. 866a). Bie aber ift's gu ertlaren, bağ ber bußfertige Bollner (Qui. 18, 11) an feine Bruft folug? Da bas Schlagen on jum Amede ber Strafe ober Rüchtigung geschiebt, so liegt ber an sich gewiß richtige, bennoch hier ungutreffenbe Gebante nabe, bag ber Bollner fich baburch als einen ftrafmurbigen Gunber habe betennen wollen. Die Beziehung auf das vor Gewiffensangst pochende (1. Sam. 24, 1) herz wird tros Nah. 2, s, wo ber Grundtert bas Berg flatt ber Bruft nennt, icon baburch ausgeschloffen, bas neben ber Bruft auch hafte ober Lenden genann merben (vgl. Jer. 31, 10, hef. 21, 19 [17]), burch beren Schlagen ber Trauernbe fich boch nur Schmerz bereiten tann, ahnlich wie bas Ausraufen ben Barthaaren ein sehr schmerzhaftes Berfahren ift. Dazu tommt, daß bas gewöhnliche hebr. Wort für Leibtragen ober Rlagen (saphad, vgl. 1. Sam. 25, 1. Jes. 32, 12) gleich bem griech. koptesthai und latein. plangere (vgl. Lut. 23, 20) eigentlich ein Schlagen ber Bruft, bes Gefichts und anderer Körperteile als Zeichen heftiger Er. bebeutet. Bir muffen also auf die vielfach bezeugte Thatfache gurudgreifen, bag ber bon tiefem 2Beh ergriffene Naturmenich mit ber unwillfürlichen Symbolil. welche nach einer außeren Abbilbung bes inneren Jammers fucht, gegen feinen eigenen Rorper gu muten pflegt, als wollte er burch ben außeren Schmerg, ben er taum gu fühlen icheint, bie innere Bein übertäuben oder diese doch als eine dem freiwillig übernommenen finnlichen Schmers noch überlegene Qual annabernd gur Darftellung bringen. Wie ber ungludliche Menfch eine Art von Befriedigung barin finbet, bag er fich bie gange Größe leines Elends in Gebanken ausmalt (val. Hiob 14), so fühlt er auch häufig das Bedürfnis, gleichsam handgreiflich in seinem Schmerz zu wühlen, als tonnte ihm folch thorichte Selbfthingabe an bas Leid eine wahre Erleichterung gewähren, wie sie doch nur durch die sittliche Kraft des lebenbigen Glaubens an Gott erreichbar ift. beim Tode eines Berwandten, wie noch Arvieur (Nachr. III, S. 282) von ben Arabern berichtet, bie Manner jum Beweise ihrer Stanbhaftigfeit und ihrer Ergebung in den Billen Gottes nicht weinen, die Beibspersonen bagegen schreien, als dächten fie ihre Thranen zu vertaufen. fich bas Geficht und die Arme gerfragen, die Saare ausreißen u. f. w., fo barf man nicht meinen, bag folche Gelbftpeinigungen es auf bie Befriedigung ber Gier einer bem Leben feindlichen Gottbeit abgesehen hatten. Die trot des gesehlichen Berbotes (j. ob. S. 197b) auch bei ben hebraern üblichen. ben Leib entstellenden Gelbftverwundungen find irrig übersehten Stelle Ber. 48, se bie Rebe, wohl lediglich als unbanbige und fur ben frommen Je-

hovaverehrer (vgl. Hiob 1, 21) unziemliche Außerungen bes Schmerzgefühls zu betrachten, mit welchem nicht erft brobenbe, fonbern icon erlittene Schlage abgebilbet werben, folde, bie ben bollen Gomera bes Trauernden bereits hervorgerufen haben. Des Bollners Schlagen an feine Bruft hat alfo nicht ben Sinn, als wollte er bamit ben verbienten Schlägen Gottes guvortommen, fonbern es ift einfach ber zum ftillen Sinnbild abgeblagte Ausbrud des aufrichtigen Schmerzes, mit welchem er sich bor feinem Gott ichulbig weiß. Natürlich foll nicht geleugnet werden, daß im heidnischen Kultus (val. 1. Ron. 18, 28) blutige Gelbftpeinigungen borkamen, und daß den Jøraeliten abgöttische Trauerfitten (f. ob. G. 188a. 561a) um ihrer Beziehung gum Gogenbienfte willen verboten maren. Nachbem wir gefunden haben, bag bie gefchlagene Bruft ben Schmers abbilbet, womit ber Trauernbe heimgefucht ober erfüllt worben ift, fo fragen wir nun weiter, warum ber mit Rummer Belaftete fich auf bie Erbe feste ober legte. Die Antwort (vgl. Jef. 47, 1 gu 2. Sam. 13, 21) liegt in ber gemeinmenfclichen Anschauung und Rebe, wonach ber Betrübte zugleich ber Gebeugte ist (val. Richt. 11, 28). Wer bisher aufrecht fteben (vgl. Bf. 20, 1) und fein Saupt (Siob 10, 16) frei emporheben tonnte, ber fühlt fich burch bas Unglud niebergebrudt, zu Boben gefturgt, tief erniebrigt, wenn nicht gar gu Grunde gerichtet (vgl. Bf. 44, 20. 145, 14. 146, a f. 147, a, und über die Gebarbensprache beim Gebet s. ob. S. 486 f.). Eine Steigerung liegt vor, wenn ber Trauernbe, unbefummert um bie großere Beschmupung, fich in bie Miche fest. Dagegen finben Staub und Afche (f. ob. S. 121 f.), biefe Sinnbilber (vgl. 1. Dof. 3, 19. Jef. 66, 94) ber menichlichen Berganglichfeit, eine mehr felbstänbige Berwenbung, wenn fie auf das Haupt gestreut werden. Zum Zeichen ber ganglichen hingabe an ben Schmerg verhüllte man, um nichts bon ber Augenwelt gu feben, bas Haupt, sowie bas Kinn (Hes. 24, 17 Luth.: ben Mund, genauer: ben Schnurrbart, f. ob. S. 188 a), um nicht iprechen zu muffen. Die trauernbe Witwe Judith (8, s) zog sich in ihr ftilles Obergemach zurud; fonft ericheint bas Dach (f. b. A.) wie ber Martt (f. b. M. Thore) als Statte ber lauten öffentlichen Wehflage (vgl. Jef. 15, . f.). Bwar galt ber Trauernde ben Hebraern nicht wie ben Berfern, welche ben mit bem ichwarzen (f. ob. S. 438a) härenen Trauergewand Bekleibeten vom Ronigspalaft ausschloffen (Efth. 4, 1), als in religiofem Sinne unrein, ba Stellen wie Sof. 9, 4 (f. ob. G. 1295) nicht hierher gehoren; bennoch find auch fur die hebraer, die fich mit Staub und Alche beschmutten, trauern und schmutig sein Wechselbegriffe (vgl. Bf. 35, 14). Wie man, befonders beim Leibtragen über einen Toten (f. ob. G. 198), anfänglich nichts (f. G. 439) ag und

geringe Rahrung (vgl. Dan. 10, 1) gu fich nahm, jo vernachlässigte man auch alle sonftige Bflege bes Rorpers, wuich und falbte fich nicht (val. 2. Sam. 12, so), ließ bie Ragel wachsen, fammte fich nicht und legte mit gleichzeitigem Abthun alles übrigen Schmudes auch burch Scheren von Ropf und Bart ben Saarichmud ab, ging barfuß (f. b. A. Baben) u. f. w. Lane (Benter III, S. 152) fab oftere, bag Frauen nieberen Standes. welche ihre Gefichter, Ropfbebedung und Bufen mit Rot beidmust hatten, ber Bahre folgten; diefelbe Berwendung bes erweichten Lehmes berichtet Berobot (II, 85) ichon bon ben alten Manntern, und bies Trauerzeichen war wohl auch ben Bebraern nicht fremb. Statt bes froben Saiten-[piels (hiob 30, 11. Sir. 22, 1; vgl. Matth. 9, 18) ertonte bas Jammern ber Rlagefünftler (Amos 5, 16), besonbers ber Rlageweiber (f. ob. S. 197 f. Niebuhr, R. I, 186. Shaw, R. 211 f., und vgl. als Beispiel ber Totenflage 1. Matt. 9, 21). Uber bie Trauerkleider (2. Sam. 14, 1) f. ob. S. 854 f. 1338 f.; ein allerbings nicht hebraisches Beispiel bafür, bağ man bei allgemeiner Er. auch bas Bieb mittrauern ließ, sindet sich Jona 3, 7 f. (vgl. Herobot IX, 24). Teilnehmende Tr. wird in der Bibel empfohlen (vgl. hiob 29, 25. Gir. 7, 20. Mom. 12, 18. 2. Ror. 6, 10), mahrend bor übermäßiger Er. gewarnt wird (bgl. Gir. 22, 11. 30, 25 f. 38, 10-24. 1. Theff. 4, 10).

Trauerbrot, f. Begrabnis, G. 198a.

Traum. Die unwillfürliche Brobuttion bon Borftellungen, welche die Seele im Tr. vollzieht, tommt in ber h. Schrift auch nach ihrer blogen Naturseite oft genug in Betracht. Da ift ber Er. Typus des Inhaltsleeren (Bred. 5, 2. 4), baber Bild bes Tauschenden (Jef. 29, 7 f.), des schlechthin Richtigen (Bf. 73, so. Siob 20, a). Dber auch er ericheint als ber angstigenbe Begleiter ichwerer Krantheitszustände (Siob 7, 14), und hobe Freude nach tiefem Leibe wird mit dem Aufatmen beffen verglichen, ber ichwer getraumt hat (Bi. 126, 1). - Bon biefem allgemeinen Phanomen bes Tr.s aber unterscheibet bie biblifche Geschichtsichreibung ben Er., ber "gemäß feiner Deutung ift" (1. Dof. 40, s), ben borbebeutenben Tr. Sie erkennt alfo in biefer vom Willen bes Menichen unabhängigen Seelenthatigkeit ein Mittel gottlichen Bereinwirtens in ben Beltlauf, beffen fich Gott unter Umftanben bedient (vgl. bie instruttive Ausführung Sir. 34, 1-7, wo B. 6 ber gottgewirkte Ir. ben gewöhnlichen gegenübergeftellt wirb). Die Anschauung gehort zu ben Phanomenen ber natürlichen Religionsanlage bei allen Bollern, und begegnet in breiter Musbilbung namentlich bei ben Agyptern und Babyloniern, aber auch bei Indern, Romern und Griechen. In ber altteftamentlichen Religion finbet bann mahrend ber Trauertage (1. Mof. 50, 4) fie ihren Lehrgrund am Begriff ber gottlichen Borfebung, welche fraft ihrer Allwirfjamfeit sich biefes Mittels innerhalb und außerhalb bes Offenbarungevolles zu ben verschiebenften Zweden bebient; fo jeboch, bag gemäß bem altteftamentlichen Begriff ber gottlichen Geschichtsleitung biefe Amede immer in ben fpeciellen Blan manben, ben Gott mit ben Seinen hat (vgl. die Beichichte Josephs). Da bie gottliche Borfebung auch fiber bem natürlichen Geschehen waltet, ift es nicht ichlechterbings erforberlich, bag folche Borbebeutungstraume überall aus bem naturlichen Ronner ber Lebensmächte heraustreten. Sie Inupfen vielmehr gern an bas hereinwirken innerer Ermägungen (Dan. 2, 29) und außerer Einbrude und Lebensformen (1. Dof. 40, . ff.) ins unbewußte Geelenleben. 280 ein Bolt ben Dr. boch wertet, wird biefe Bertung jugleich mit bem Er. gum Mittel in Gottes Sand (1. Dof. 40, e-e. 41, e). Der einzelne traumt von feinem Ergeben, ber Ronig für fein Land, ber Beltherricher von ben Beltreichen (1. Doj. 41, 1 ff. Dan. 2, 29 ff. 4, 1 ff.). Aber ob hochfliegende Abnungen fich gu ftolgen Traumen glangender Bufunft verdichten ober trube jum Schredenstraum: ber Gottestraum wird nur burch Gottes Lenfung, und biefe ertennt nur ein bon Gott geicharftes Muge (1. Dof. 37, s ff. 11. 42, s. 41, 25. Richt. 7, 18-15). Doch mag auch Gott felbit ober burch einen Engel in folden Er. mit Anerbietung, Beisung oder Barnung eintreten: und zwar wiberfährt das nicht bloß glaubenben Israeliten (1. Dof. 31, s. 11. 1. Ron. 3, s ff. Matth. 1, 20 f. 2, 18. 19. 22), fonbern auch Richtisraeliten (1. Mof. 20, s. 31, 34. Matth. 2, 19. 27, 19); immer aber ju 3meden ber Reichsstiftung in Jerael. — Richt so berportretenb, wie im regierenben, ift bie Stellung, welche bie beil. Schrift bem Er. im offenbarenben Balten Gottes im engeren Sinne einraumt (vgl. fiber biefe Unterscheibung S. 1250). Ginen übergang von jener zu biefer Bebeutung bes Er.s bilbet es, wenn die Deutung auch bes porbebeutenben Er.s, welche nach ethnischer Auffaffung Sache gebeimer Biffenschaft ift (1. Dof. 41, s. Dan. 2, z. 4, 4), bem Alten Testament ichlechthin als Sache ber Gotteserleuchtung im frommen Gemute gilt (1. Dof. 40, s. Dan. 1, 17). Go faut fie unter ben Begriff der Prophetie, ber Gottesantwort an ben Bescheib suchenben Menschen (1. Mos. 41, 16), in beren Erteilung ohne erlernte mantifche Runft auch ber Beibe ein Balten gottlichen Geiftes anertennt (1. Moj. 41, se f.). Der Tr. aber felbft erscheint als Mittel ber Brophetie, als Quelle ber Erfenntnis Gottes und feiner Belehrung nur bon nieberer Bebeutung. Die lehrhafte Geschichtsichreibung im Bentateuch bezeugt bies baburch, bag fie gemäß der Grundanichauung vom allmählichen Sinten ber Beiten ben Gottesverfehr ber beiben erften Batriarchen, Abrahams und Jjaats, überall nicht burch Traume, fonbern als einen biretten vorführt

- 1. Mof. 15 ift nicht von Er., fonbern von Bifion bie Rebe -; erft bei Jatob treten, und auch bei ihm nur bis gur Rrifis von Bniel, Traume an die Stelle jener biretten Gottesoffenbarungen (1. Moj. 28, 19 ff. 31, 10 f.). Und überhaupt befteht bie hauptmaffe ber im 1. Buch Dofis ergablten Traume nicht aus Offenbarungstraumen ber Ruftzeuge Gottes, fonbern aus vorbebeutenben Träumen, die außerhalb bes h. Landes von Richtisraeliten geträumt werben. 4. Dof. 12, . wird awar ber Er, neben ber Bifion als prophetifches Mittel aufgeführt, aber nur um mit biefer gugleich als ein Rieberes ber bireften Offenbarungerebe Rebova's gegenübergeftellt ju merben. Dasfelbe Berhaltnis findet auch zwischen Siob 33, 15 f. 4, 12 f. im Bergleiche ju 38, 1 ftatt. Ju 1. Sam. 28, s. 15 wird ber Er. mit bem heiligen Lofe von ber Brophetie bireft unterichieben. Benn bismeilen bie Grenze zwischen prophetischer Bifion und Ir. gu verschwimmen scheint (Roel 3, 1. Siob 33, 16 f. Dan. 7, 1), fo ift fie boch in ber Brophetie felbit meift febr icharf martiert. Reiner unter ben Lebrern bes Prophetenkanons beruft fich jemals auf eine Traumoffenbarung; und ausbrücklich mert auch noch in verfallender Reit Sacharja an, bag feine Gefichte, obwohl bei Racht erschaut (1, 1), boch mit wacher Seele bon ihm aufgenommen feien (4, 1). Bielmehr aber gelten Traumweifagungen gerabezu als bas specifische Mittel, beffen fich faliche Propheten zu ruhmen pflegten (Ber. 23, 25-28. 22; bgl. 27, s. 29, s. Sach. 10, 2; bgl. auch Brief Jub. a). Erft Daniel tragt wieber, ein Gegenbild Jojephs, bie Buge ber Anfangszeit, indem er Traume beutend und felbft traumend fic als einen Mann gottlichen Geiftes ausweift (Dan 1, 17. 2. 4. 7). Aber, wie Joseph ein Beltmann im fremden Lande und in fremden Dienften, ift er bom israelitifchen Bewußtfein nach Berfon und Leiftung von ben eigentlichen Propheten bes Boffs ftreng unterschieben worben.

Tretabern (wie Luther an ber Stelle Apftlg. 28, 15 ben griechischen Ortsnamen Treis tabernai wiedergibt) ift das lateinische Tres tabernae. Diefer Blat war in ber romischen Raiferzeit eine Station an ber großen Bia Appia. Richt fern bon bem Rorbrande ber Bompinifcen Gumpfe. im füblichen Latium zwischen Aricia und Forum Appii (j. Appifer), lag es etwa auf dem halben Bege zwischen Tarracina und Rom, und wurde nicht felten von folden Reifenden berührt, die nach langer und beschwerlicher Geefahrt in bem großen tampanifchen Safenplage Buteoli bes Schiff verliegen und ben Reft ber Reife nach Rom gu Lande vollendeten. Auf feiner Reife nach Rom berührte ber Apostel Baulus T., und wurde bier burch einige Mitglieber ber romifchen Gemeinde begrüßt.

. . . . .

Trinkaciciirre. Über bas Material und bie 1 Form ber hebraifchen Trintgefäße find wir nicht fo genau unterrichtet, wie über bie ber Griechen und Romer. In ben Saufern ber Reichen beftanben fie aus Metall, haufig aus Gilber (1. Dof. 44, 1), an ber hoftafel Salomo's aber aus Golb (1. Kön. 10, 21. 2. Chr. 9, 20); bas gewöhnliche Bult gebrauchte mohl Topferware; Jef. 22, 24 find jedoch teine Trintgefäße, sonbern Beden gemeint; für ben fonft im Altertume haufigen Bebrauch von Tierhörnern als Trinkgeschirr läßt fich aus der Bibel tein sicherer Beleg beibringen. Die Form bes Trinfgeschirrs war im allgemeinen entweder die ber Schale (f. b. Al. und val. die Abbildung G. 136) ober bie bes Bechers. Der jum Trinten bon Bein ober Baffer gewöhnlich gebrauchte Becher beißt bebr. kos (griech, poterion); fo wird gleicherweise ber Becher Pharao's (1. Moj. 40, 11. 12. 91) und ber bes armen Mannes (2. Sam. 12, s) genannt; auch Spr. 23, si, wo Luther "Glas" überfest, fteht im Bebr. basfelbe 2Bort. Diefer Becher icheint tief gemefen gu fein (Bf. 75, .) und einen umgebogenen Rand gehabt zu haben (vgl. 1. Kon. 7, 20. 2. Chr. 4, 5 u. d. A. Meer, ehernes); fonft mag feine Form berschiedenartig gewesen sein. — Ein besonders weitbauchiger Becher dieser Art (ein Humpen) ist Jes. 51, 17. 20 burch kubba'ath kos bezeichnet. -Das Wort gabi'a (griech, kondy) ist von dem filbernen Becher Josephs (1. Dof. 44, s. 18, 10 f.; bgl. b. M. Bahrjagerei) gebraucht und bezeichnet wohl einen großen, runden Potal; wenigftens scheint basselbe Wort in Jer. 35, s (Sept. keramion; vgl. b. A. Rrug) bie großeren Beingefäße zu bezeichnen, aus welchen bie Becher gefullt wurden (vgl. S. 1405); außerbem werben die blumenkelchartigen Berzierungen am goldenen Leuchter (f. d. A.) so genannt. — Unter ben mit bem Borte kephor bezeichneten golbenen und filbernen Tempelgefägen (1. Chr. 29 [28], 17. Eer. 1, 10. 8, 91) will man gewöhnlich mit Dedein verfebene Becher verfteben; die Annahme ftupt fich aber nur auf eine zweifelhafte Grundbebeutung bes Berbums kaphar; sonst val. b. A. Schale, Rr. 1. - Das von Luther mit "Becher" übersette Wort 'aggan in Hohest. 7, 2, basselbe, welches auch Jes. 22, 24 vorkommt, bezeichnet vielmehr eine runde jum Difchen bes Beines, aber ichwerlich mit Baffer (Sopt. krater), fonbern mit Gewürz (f. Bein) bienenbe Schale. -Die "Becher" in 2. Dof. 25, 20. 37, 16 find Raucherpfannen (f. b. A.); über bie in Jer. 52, 19 bgl. b. A. Schale, Rr. 3 u. über 1. Dalf. 1, 20 Schale, Dr. 1; über 1. Sam. 26, 11 f. 16 aber b. M. Rrug.

Trinthaus (Jer. 16, s. Bred. 7, s) ift nicht ein Berschönerungen. Bon ben Komern seit ihren öffentliches Wirtshaus, sondern gegenüber dem ersten Berührungen mit Antiochus III. von Sprien Trauerhaus ein Haus, in welchem ein Gastmahl erheblich begünstigt, wurde die Stadt unter Raiser

und Trinfgelage gehalten wird (vgl. auch Seite 589a).

Tripolis, die 2. Matt. 14, 1 erwähnte phönis cifche Geeftabt, bie noch heute als bas arabifche Tarabulus fich erhalten hat, verbankte ihre Entftehung einer Rolonisation, welche bie alten großen Metropolen bes phonicischen Stranbes, Thros, Sidon und Arvad (Arados) gemeinschaftlich unternommen haben. Dieje brei Stabte grundeten, ziemlich auf halbem Wege zwischen Arabos und Byblos, in dem Gebiet ber Artiter, füblich von bem Libanonflüßchen Eleutheros, und nörblich von ben Marten bes zu Byblos gehörenben Ortes Botrys, - (30 Millien füblich von Arados, 54 M. von Heliopolis, 90 M. von Damastus entfernt, etwas nörblich vom Rap Theuprosopon). - an einem von ben Borhoben bes Libanon tommenben, bem naben Geftabe bes Mittelmeeres guftromenben, jest Rabischa genannten Flüßchen, eine neue Stadt, fur welche uns nur bie griechifche Überseyung ihres phonicischen Namens, statt der einheimischen Bezeichnung bas griechische Tripolis ("Dreiftabt") erhalten ift. Die eigentliche altere politische Bebeutung von I. fallt in bie persische und die hellenistische Beit. T. war ber Sit ber Bertreter bes Bunbes ber phonicifchen Stabte; hier fammelte fich unter ber Leitung ber Stadtfürften von Sidon (feit 351 von Byblos), Tyros und Arabos ein Rat von 300 Mannern. Sonft wetteiferte I., im Besite eines guten hafens, als lebhafter handelsplag in Bertehr und Schiffahrt mit ben übrigen phonicifchen Stabten. Bgl. noch b. A. Tarpelaje.

Troas. Unter biesem Namen, ber uns im N. T. wiederholt begegnet, haben wir die griechische Stadt an der Küste der kleinasiatischen Landschaft Troas, nicht weit füblich von der Mündung des Hellespontes zu verstehen, welche bie Alten gewöhnlich "Alexandria Troas" nennen. Diefes T. verbantt feine Entstehung bem Gifer eines ber großen Diabochen Alexanders d. Gr., des Antigonos, für Städtegrunbungen im Ginne feines gefeierten Ronigs. In den letten beiden Jahrzehnten bes 4. Jahrbunderte b. Chr. wurde auf ber troifden Rufte, gegenüber ber Infel Tenebos, 19 Millien nördlich von Affos, an ber bem Geftabe folgenben Beerftrafe fünftlich ein Safen ausgebaut, und ein erbeblicher Teil ber Ginwohner fleiner benachbarter Stabte, wie Stepfis, Lariffa, Rolona, hamagitos, bier tolonifiert. Anfange Antigoneia genannt, erhielt fie nach biefes machtigen herrichers Untergang bei 3pfos (301 v. Chr.) burch feinen Gegner und Erben in der Berrichaft über diefes Gebiet, burch König Lysimachos von Thracien, zu Aleganbers Ehren ben Ramen Alexandria und neue Berichonerungen. Bon ben Romern feit ihren ersten Berührungen mit Antiochus III. von Sprien

Augustus burch eine romifche Rolonie verftartt, und erhielt bie ftaaterechtliche Stellung einer folden Stadt. Bie Cafar und Auguftus, fo forderten später Habrian und der reiche Athener Berobes Attifus bie Stadt; ber lettere erbaute ihr auf seine Rosten eine stattliche Wasserleitung. Der Apostel Baulus besuchte T. auf feiner erften Reise nach Europa im J. 54; er ging von hier nach Philippi, und hat die Christen in T. (wie es icheint auch die heimat bes Lutas) fpater noch zweimal befucht (Apftig. 16, s. 11. 20, s ff. 2. Ror. 2, 12. 2. Tim. 4, 18). Die großen romifchen Ruinen von I. beigen jest "Esti-Stambul". H.

Trognilion (lat. Trogilium) nannten die Alten bas Borgebirge am ionischen Strand, mit welchem, ber Infel Samos gegenüber, ber Gebirgegug Mytale in bas ageische Meer auslauft, und ein anliegendes Inselchen. Rach Apftig. 20, 15 übernachtete bier ber Apostel Baulus, als er auf feiner letten Rudreise von Rleinafien nach Jerusalem, von Troas tomment über Chios und Samos bie Richtung nach Milet nahm.

## Trommete, Trompete, f. Mufik, Nr. 9.

Trophimus, ein heibenchrift aus Ephefus (Apftig. 21, 20), welcher ben Apostel Baulus auf ber Rudfehr von feiner britten großen Diffionsreife, von Macedonien aus über Troas nach 3erusalem, begleitete (Apftig. 20, 4) und bier ber unschuldige Unlag bes ju feiner Gefangenichaft führenden Boltsauflaufes wurde, indem die jüdischen Kanatiter ihn mit Paulus in ber Stadt gesehen hatten, und baraus ichlossen, er habe ihn (entweihend) in den Tempel geführt. Er. kommt noch einmal in 2. Tim. 4, 20 vor als frant von Baulus in Miletus zurudgelaffen, mas ebenfowenig wie die übrigen Data ber Timotheusbriefe in die uns befannte Lebensgeschichte bes Baulus unterzubringen ift. Die fpatere Gage laft ibn mit Paulus in ber neronischen Berfolgung enthauptet werben.

## Troftbecher, f. Begrabnis, S. 198.

Trophon, eigentlich Diobotus, aus Apamea, sprischer Thronprätenbent, 145—138 v. Chr. Seine Geschichte lauft parallel mit ber ber fpriichen Konige Demetrins II., Antiochus VI. und Antiochus VII., und ift in biesen Artikeln im wesentlichen schon mitgeteilt. Richt lange nach bem Sturze bes Alexander Balas und dem Regierungsantritte bes Demetring II. (145 v. Chr.) stellte Er., ein ehemaliger Felbherr bes Alexander Balas, dessen unnundigen Sohn Antiochus VI. als Gegenkönig gegen Demetrius auf (1. Matt. 11. 30 f. 54). Es gelang ibm, eine ansehnliche Truppenmacht um fich zu fammeln, fich Antiochia's gu bemächtigen (1. Matt. 11, ss f.) und einen großen Sobepriefter Jonathan ftellte fich auf feine Geite (1. Maff, 11, sr ff.). Da aber Tr. sich gegen Jonathan treulos erwies, ja ihn hinterliftig in feine Gewalt lodte und ermorben ließ (1. Datt. 12, se fi. 13, 12 ff.; vgl. b. A. Junathan), fo ichlugen fic bie Juden unter Simons (f. b. A.) Führung wieder auf Geite bes Demetrius (1. Matt. 13, sa ff.). 3nzwischen ließ Tr. ben unmundigen Antiochus VI. ermorben und feste fich felbft bas Diabem auf (1. Maff. 13, at f.). Der Rampf zwischen Er. und Demetrius war noch unentichieben. Letterem scheint ein Teil Spriens verblieben gu fein. Da er aber boch nichts Enticheibenbes gegen Er. ausrichten fonnte, jog er es bor, erft gegen bie Barther fein Glud zu versuchen. Auf biefem Felbzuge geriet er in parthifche Gefangenschaft und verschwend baburch auf gehn Jahre vom fprifchen Schanplage. Rach feinem Abgange aus Sprien übernahm bon fein Bruber Antiochus VII. Sibetes bie Befam-



Eruphon. Berliner Müngtabinett.

bfung Tr.s im Jahre 174 aer. Sel., b. h. 139 bis 138 v. Chr. (1. Matt. 15, 10). Es gelang ihm, Er in ber Festung Dora an ber phonicischen Duite einzuschließen und mit ftarter Macht gu belagern (1. Maff. 15, 10-14. 25). Zwar entfam Er, von bort und floh über Ptolemais und Orthofia? (1. Maff. 15, 27) nach Apamea. Sier murbe er aber aufs neue belagert und tam bei ber Belagerung felbft ums Leben. Schù.

Tubal wird 1. Mof. 10, 2 (1. Chr. 1, s) zwijchen Javan und Mefech unter ben Sohnen Japhets genannt. In berfelben Reihenfolge ericheinen bie brei Bolfer Bej. 27, 18, und zwar als Banbler mit Stlaven und ehernen Gefäßen auf dem Martie zu Thrus. Auch sonft nennt Hefetiel (23, 26. 38, 1. 39, 1) T. immer zusammen mit Mesech; in ben beiben letten Stellen find fie (neben Ros) Unterthanen bes Gog, Konigs von Magog. Außerbem wird T. nur noch Jej. 66, 10 neben Javan als Beifpiel ber "fernsten Ruften" erwähnt. Schon Bochar: hat überzeugend nachgewiesen (Phaleg und Canaan III, 12), daß unter T. die Tibarener ber flaffifchen Geographen (Strabo II, 129. Blin VI, 4) an ber Gubfufte bes Schwarzen Meeres. Teil Shriens an fich zu reigen. Auch ber inbifche oftlich vom Thermobon, zu verfteben find. Die-

1

selben werden auch bei Herodot (III, 94. VII, 78) | irrig von Borten ober den Rleiderrand umsassenin engfter Berbindung mit ben Doschern, b. i. Mesech (f. b. A.) genannt. Dazu stimmt enblich auch die öftere Rennung eines Landes Tabal (Tabali) in den Reilinschriften (vgl. Schrader, KAT.2, S. 82 ff. u. KGF., S. 155 ff. 182). Und zwar läßt bie Erwähnung von 24 tributpflichtigen Sonigen bes Landes Tabal auf einem Obelist Galmanaffars II. (860-825 v. Chr.) einen bebeutenben Umfang jenes Lanbes vermuten. In einer Inschrift bes Asarhabbon (681—668 v. Chr.) erscheint Labal den Ciliciern und Duchäern benachbart. Wenn sich banach Tabal weiter nach Westen ausgebehnt zu haben icheint, als die Angaben ber Massichen Geographen (f. o.) anzunehmen geftatten, fo beruht biefe Differeng vielleicht auf bemfelben Grunde, wie bei ben Doschern (f. d. A. Mefech a. E.), b. h. auf einer fpateren Burudbrangung ber Tibarener burch bie Rimmerier. Jebenfalls tann nach bem Obigen bie Deutung 2.8 auf die 3berer zwischen bem Schwarzen und Raspischen Meer (so Fosephus, Altert. I, 6, 1) ober gar auf die fpanischen 3berer (fo noch Rnobel nach hieron. ju 1. Mof. 10, 1) nicht in Betracht fommen. Kach.

Tubalfain, f. Rainiten.

Tubin, Tubianer, f. Tob.

Zurfis, f. Cbelfteine, Nr. 19.

Turban. Dit biefem perfifch-turtifchen Borte (dulbend = bas um bie Dape gewidelte Reffeltuch) bezeichnen wir ben befannten Ropfbund ber Morgenlander (f. die Abbildungen ob. S. 104. 158, 594, 676), bessen Form an die nach ihm benannte Tulpe erinnert. Auf eine gewisse Abnlichteit ber bebraifchen (f. o. G. 431) Ropfbebedungen mit bem E. führt uns ichon bie Bebeutung ber für bas Auffegen (Sach. 3, a) berfelben gewöhnlich gebrauchten Ausbrude. Da finden wir namlich sanaph = fnauelformig wideln (3. Moj. 16, 4) und bas auch bom Sattein (1. Doj. 22, 1) bes Efels gebrauchte chabasch = binben. Das lettere hebraifche Wort lefen wir 2. Mof. 29, 9. 3. Mof. 8, 18 bom T. ber gemeinen Briefter (f. o. S. 1236), Jona 2, . von bem gleich einem Sauptichmud umgebundenen Deerschilf, hef. 16, 10 vom Umwinden der Braut, welches fich nach hef. 24, it auf ben Ropfbund (irrig Sopt.: Gartel, Luth.: Rleiber) beziehen muß. Bom Bideln aber hat nicht mir sanfph ben Ramen, ein T. von Königen (Jes. 62, 2) und vornehmen Mannern gleich hiob (29, 14) unb dem Hohenpriester Josua (Sach. 3, 1), sondern auch misnépheth (vgl. 2. Moj. 28, 4. 27. 29. 3. Moj. 16, 4) ober ber T. bes Hohenpriefters (j. b. A. Ar. 3, auch das Bild o. S. 402). Unter bies, daß die Hebräer verschiedene Arten um den bem Rleiberput ber Damen Jerufalems ermahnt Ropf gemidelter ober gebundener Tucher trugen.

ben Schmudbanbern beutet, noch in B. so ben allgemeinsten (vgl. Bej. 24, sa) Ramen ber bebraifchen Ropfbebedung, namlich pe'er, b. h.

Turban



Altarabijche Aspfiracht.

Schmud (vgl. Jes. 61, s. 10. Hes. 24, 17, wo Luther einfach "Schmud" beibehalt, mahrend er 2. Mos. 39, 20. Bef. 44, 18 frei überfest und Sej. 3, 20 irrig "Flittern" verfteht, b. h. bunne Blattden von ichimmernbem Metall). Leiber fonnen wir über biejen als Schmud bon allerlei Bolt, ben Beibern und Mannern, namentlich bem Brautigam und bem Priefter getragenen Ropfput aus bem unbestimmten Namen nichts Raberes erfahren. Uber 1. Ron. 20, se. 41 f. o. S. 121 b.



Affprifte Rappe.

Da sich die Bibel überhaupt auf bestimmte Ungaben nirgende einläßt, jo ift alles, was wir aus ihr über bie Ropfbelleibung ficher miffen, einfach ber Brophet (Ref. 3, 20) neben santph, das Luther Shre Berichiedenheit erklärt fich wohl teils aus

der größeren oder geringeren Kostbarkeit der verwendeten Stoffe, teils aus ber eigentumlichen Gestalt, welche man durch das Winden der Zenge bilbete, jo bag ber Kopfbund balb mehr einem niedrigen weiten T. glich, balb wie ein but ober tegelförmig (f. das Bilb o. S. 898) sich aufturmte. Auf außerbiblifche Quellen angewiesen, werben wir uns über die Ropftracht namentlich auch ber gemeinen Bebraer am besten unterrichten, wenn wir die Sitten ber Araber und bie von anderen alten Bölkern erhaltenen Denkmäler vergleichen. Dabei feben wir ab vom Schleier (f. d. A.) und bem ben Kopf mitbebedenden Uberfleide (vgl. d. Abbildung o. S. 852), um die eigentliche Ropfbebedung ju betrachten. Bunachft geben wir nach altägnptischen Zeichnungen (Beig, 2. Aufl.,

Auf diesen Riauren feben wir ein Tuch um ben Ropf gebunden, bald anliegend, bald fadartig, indem er vermittelft feiner Enden vor der Stirn gufammengetnotet ift. Reben "älteften diefer Form ber Ropfbinbe famen zum Schut gegen bie Sonne" (j. b. A. Rrantheiten, Mr. 7), wie Beiß, 2. Aufl., S. 66



Affprifcher Entban.

berichtet, "umfangreiche Deden auf. Noch heute | werben folche in einfachster Beife baburch bergestellt, bag man ein großes quabratisches Tuch breiedig zusammenlegt und vermittelft eines ftarten ringformigen Seiles auf bem Ropf befestigt (Fig. 61. a, b)." Wahricheinlich haben fich, wie bas von Arabern wohl geschieht, auch ärmere Hebräer oft damit begnügt, bas haar mit einer Schnur gufammenzufaffen (Beig, G. 145); f. bie Abbilbungen oben G. 87, 1520 (vgl. G. 235). Bei bem heißen Klima wirb aber von bem statt bes T. um ben Ropf gebundenen fleinen Strick ichwerlich ein ftarter Gebrauch gemacht worden fein. Riebuhr (B., S. 64 f. R. I, S. 292) ermahnt neben biefem Strid als eine anbere beduinische Ropftracht eine Duge von geflochtenen grunen Palmblättern. Wir durfen wohl annehmen, daß ber gemeine Bebraer haufiger ein einfaches, grobwollenes Tuch um ben Ropf ichlug. Intereffant ift, was Niebuhr (B., S. 62 f.) von ben Arabern mittleren Standes in Jemen ergablt: "Ihre Ropftracht ift febr unbequem und toftbar. Denn fie tragen 10-15 Mügen über einander, wobon

von bidem Laten ober mit Baumwolle ausgenaht sind, und die oberfte ift bisweilen mit Gold brobiert. Um die Wenge Müzen windet der Araber noch ein großes, seines Ressetuch (Saich). Diefes hat an beiben Enben ichone Frangen, Die man zwifchen ben Schultern auf bem Ruden berunter hangen lagt. Es wurde febr unbequem sein, diese große Last beständig auf bem Ropf zu tragen. Die Araber setzen beswegen in ihren Saufern ober bei guten Freunden biemeilen alles. bis auf ein oder zwei von den untersten Dupen, bei sich nieder, und beim Weggeben setzen sie ihren T. so bequem wieder auf den Rops, als wir unsere Paruquen" (f. o. S. 563a). "Aber niemand tann bor einem Bornehmern anftanbig ohne I. ericheinen." Gine nach unseren Begriffen ichmere Rig. 59. a-c) drei Broben arabijcher Appftracht. Ropftracht (vgl. die Belamute v. S. 311) war

wohl ichon bei ben alten Juben beliebt. Dit Gicherheit können wir annehmen, daß bie bornehmeren bebraer mit ber Befleibung ibres Hauptes (vgl. auch die Artitel Rrang, Rrone) allerlei Lurus getrieben haben und sich auch auf bie Beichaffung bon Buten berftanben; Beiß (S. 92) vermutet, bag bie Allyrer für bie

prachtige, völlig gesteifte Ropfbebedung bes Sonige (f. g. B. o. S. 129) junachft gefilze Bolle, später fartonierte Leinwand verwandten. Indem wir auf die Abbilbung ber Gefandten Jehu's (f. o. G. 136) hinweisen, geben wir nach Beiß, S. 150 noch einige altafiprifche (vgl. die von Persepolis o. S. 898) Beichnungen, welche veranschaulichen follen, wie die Bebraer "ben Ropf ichusten und ichmudten burch eine engere ober weitere turbanartige Umwidelung mit Binben (Sig. 111, a-c) und fabugenartige Rappen (Fig. 110)." Bir gewinnen burch biefe Bilber mohl eher eine richtige Borftellung von der althebraischen Ropfbetleibung, als durch bie gu Diebuhre R. I, G. 159 bafelbft auf ben Tafeln 19-23 gegebenen gabireichen Broben ber neueren morgenlanbischen Ropftrachten. Bu bei. 23, 15 f. b. A. Rogel, ju Dan. 3, 21 0. G. 852b. Lane (Benter III, G. 148) ergablt, daß die Rlageweiber nicht nur bie ichone Geftalt, fonbern auch ben T. bes Berftorbenen loben. Der T. fpielt eben im Morgenlande eine wichtigere Rolle, als bei uns ber hut. Bon jeber legt man im Drient, zwar einige nur von Leinwand, andere aber auch wenn sich's nicht gerade um häusliche Bequem-

Little 1

Lichkeit handelt, den Kopffcmud nur zum Zeichen tiefer Trauer (s. d. A.) ab. Der Hebraer erichien also öffentlich und auch bor feinem Ronige und im Gebet bor Gott immer mit bebedtem Haupte.

Turm (aus lat. turris — hohes festes Gebäude, ahd, turri, mhd, und bei Luth, turn, zuweilen schon turm) bebeutet gleich bem hebr. migdal (vgl. S. 1012) und griech, pyrgos, welches unferem "Burg" urverwandt ist, gewöhnlich einen zum Schut bienenben fteinernen Bau, mitunter aber auch ein höheres Holzgerüft. Das 2. Matt. 13, 18 erwähnte Türmlein war ein auf bem Rüden bes Elefanten angebrachter (1. Matt. 6, 27) holzerner Turm (f. v. G. 376 f.). Die als migdal (Luth. Reh. 8, a: hoher Stuhl, b. h. Gestell) bezeichnete Rednerbuhne Esra's (vgl. Reh. 8, s. 9, 4) bestand aus einem wohl nicht febr hohen holzernen Gerufte, wogegen wir uns die bon Belagerern gebrauchten Solgturme (vgl. hebr. Jef. 23, 18, Sept. Jef. 29, 8, f. o. S. 450 ff.) in der Regel höher zu denken haben. Zu 1. Mos. 11, 4 f. f. b. A. Babylonischer Turm; über ben angeblichen Turm ju Gyene f. b. A. Digdol, und zu Jes. 32, 14 vgl. S. 701 und d. A. Ophel. Ungenau ist's auch, daß Luth. Pf. 66, 11 bas Ret und Beph. 2, 14 bie Säulenknäufe burch Turme wiebergegeben hat. Bas nun bie feften Steinturme ber Bebraer betrifft, jo gab's auch außerhalb ber Festungen (f. d. A. Jerufalem), an welche wir zunächst benken, gar viele Türme, welche vereinzelt und einsam (vgl. Jef. 1, s) im Lande lagen und besonbers jum Schut ber berben (f. b. A. Cber) und ber Weinberge (vgl. Jej. 5, 2. Matth. 21, 20) bienten. Robinson (Balastina I, S. 354) ergablt noch Ahnliches von der fruchtbaren Gegend um Hebron: "Jeber eingezäunte Beingarten hat ein fleines Haus ober ein Türmden von Stein, bas ben hutern gur Behausung bient, und man sagte uns, daß während ber Beinlese die Einwohner von Sebron hinausgingen und in biefen Saufern wohnten, fo bag die Stadt beinahe verlaffen fei." Wenn Luther 2. Kon. 17, s. 18, s bie Worte "vom Bachterturme bis zur festen Stabt" frei durch "beibes in Schlöffern und feften Stadten" wiedergibt, fo bildet ber einsam im Lande stehenbe, von wenigen Menschen bewohnte Turm ber Wächter einen Gegensat gur vollreichen Festung. Solcher vereinzelten Turme (Luth. 1. Chr. 28 [27], 28. 2. Chr. 26, 10: Schlöffer) befagen bie bebr. Konige gum Sous ihrer herben eine große Menge, f. o. S. 636a; aber manche biefer Turme, z. B. bie in den Balbern (2. Chr. 27, 4, f. o. S. 449b), waren wohl nur jum Schute ber Landesgrengen ober gur Bewachung wichtiger Gebirgepasse angelegt, fo daß sie jum Teil (f. unten) fleinen Festungen glichen. Betrachten wir ichlieglich bie bem Schube Baulus mahrend feines (in bie britte große Mif-

bes Reichs und jugleich ber perfonlichen Sicherheit ber Stadtbewohner bienenden Türme, fo wichen manche in ihrer Lage und in ihrer Große bebeutend von der Vorstellung ab, welche wir uns von Festungstürmen zu machen pflegen. Es gab nicht nur Türme auf ben Stadtmauern, besonders an ben Eden und über ben Thoren ber Festungen (3. B. 2. Kön. 9, 17. 2. Chr. 14, 7. 26, 0. 15. 32, 5. Pf. 48, 18. Jes. 2, 18. 30, 26), sondern auch inmitten ber Stabte (Richt. 9, 61) und braugen in ber Rabe berfelben; bgl. 1. Datt. 16, 10, wo Luth. bie Türme auf ben Felbern von Asbob nicht unrichtig als Festungen bezeichnet, wie er 1. Maff. 5, s Turm mit "Burg" überfest. Biele Türme namlich muffen (vgl. Richt. 8, 0. 17. 9, 51) Forts ober Raftelle von nicht gang unbeträchtlichem Umfange gewesen sein; belief sich boch die Bahl ber Leute bes Turmes von Sichem (Richt. 9, 40) auf etwa tausend Personen beiberlei Geschlechts, und nach 2. Maff. 10, 18 flüchteten bei 9000 Mann auf zwei starte Türme. So mag auch ber nach Damasfus icauende Turm auf bem Libanon (Sobest. 7, a; vgl. 2. Chr. 8, a. 27, a) ein Raftell mit einem hohen Turme, ber bem ganzen den Namen gab, gewefen fein; jebenfalls barf berfelbe nicht mit bem von Salomo gu Jerufalem erbauten Saufe bom Walbe Libanon (f. o. S. 191, 699) verwechselt werben, mabrend ber in Sobest. 7, a furg borber ermahnte blendend weiße, weil mit Elfenbeingetafel geschmudte Turm wohl, wie ber Turm Davibs (Hohest. 4. 4), in der Hauptstadt zu suchen ist. Bon dem Turm in Siloah (Luk. 13, 4) ist uns nichts Raberes befannt, f. o. G. 1501 a. über den angeblichen Tempelturm (2. Chr. 3, 4) f. b. A. Tempel Salomo's. Kph.

Turteltaube, f. Taube, Rr. 3 u. 4.

Tuchitus, ein Gehilfe bes Apostels Baulus. Er war nach Apftig. 20, 4 aus Afien, b. h. bem vorberen Kleinasien, begleitete ben Apostel von seiner britten großen Dissionsreise nach Jerusalem und scheint auch die Gefangenschaft, in bie berfelbe bort geriet, freiwillig geteilt zu haben. Denn er ist während derselben der Überbringer der — wahrscheinlich in Casarea (Apftlg. 23, 25) - berfaßten Briefe an bie Roloffer und Ephefer (b. h. des Cirtularbriefes an fleinafiatiiche Gemeinden, ber hertommlich "Epheferbrief" heißt), vgl. Rol. 4, 7 f. Eph. 6, 21. Auch 2. Tim. 4, 19 u. Tit. 3, 19 kommt Thehikus als Gehilfe bes Baulus vor, ohne bag bie bortigen Data in bie uns befannte Lebensgeschichte bes Paulus unterzubringen maren (f. b. Artt. Timotheus und Titus). Die spätere Sage macht ben Thobitus jum Bifchof von Chalcebon in Bithnnien. Bg.

Thrannus, ein Ephefier, in bessen Schulfaal

( )

sionsreise fallenden) mehrjährigen Aufenthaltes in Ephelus seine Lehrvorträge hielt, nachbem ihn bie Ruben aus ihrer öffentlichen Synagoge bertrieben hatten (Apftlg. 19, s). Entweber war biefer Thrannus ein griechischer Rhetor, ber als folder einen öffentlichen Lehrfaal hatte und benfelben bem Apoftel gur Berfügung ftellte (ein Gelehrter biefes Namens aus bem fpateren Altertum wirb auch fonft ermahnt), oder, wie andere aus ber Teilnahme von Juben an jenen Bortragen (Apftig. 19, 10) fcbliegen, ein jubischer Schriftgelehrter, ber Schüler bilbete.

Turus biek bebraisch Sor, affprisch Surra, und ähnlich wurde der Name der Stadt gewiß von den Phoniciern felbft gesprochen; im Altlateinischen findet fich Sarra, bas aller Bahricheinlichfeit nach von ben Buniern entlehnt ift. Dagegen haben bie Griechen ben Ramen ber Stadt gunachft nicht aus bem Munde ber Phonicier felbst, sonbern aus bem eines anderen Bolles fennen gefernt, wie bie Form Tyros zeigt. Es liegt por ber Sanb, ben Namen Sor als Fels zu beuten und ihn auf bie freilich flachen aber felfigen (Sef. 26, 4. 14) Infeln gu beziehen, auf benen bie Infelftadt Thrus erbaut war. Nach bem Zeugnis ber Alten lag allerbings ber altefte Teil ber Stabt (Alt-Thrus, Balatyrus) auf bem Festlande auf zumeist nicht felfigem Boben, auch ba gab es eine felfige Erhebung von etwa 50 Jug hohe und 150 Schritten im Umfang (ber heutige Tell ma'schuk), und bie Möglichkeit, bag beshalb zuerst die Altstadt ben Ramen Sor trug, ift keineswegs ausgeichloffen. Wenn bagegen Strabo (XVI, 758) angibt, baß Balathrus 30 Stabien füblich von Reuthrus lag. mas allerdings auf ben Tell Ma'schuk nicht paßt, fo fragt sich immerhin, ob bas Balathrus bes Strabo wirklich auf ber Stelle ber altesten Stadt lag. Es ist aber fraglich, ob das fog. Altthrus wirflich alter mar, als bie Infelftabt. Die Infel, auf ber Reutyrus gebaut mar, bestand ursprunglich aus zweien, einer größeren und einer fleineren, bie angeblich ber aus ber Geschichte Davids und Salomo's befannte biram burch Aufschüttungen mit einander berbunden hatte, Auch so war bie Größe der Insel nicht gerade bedeutend, ihr Umfang betrug 22 Stabien (5500 Schritt), und die Bevolkerung ber Inselftabt tann beshalb nicht fehr groß gewesen fein, wenn auch bie Saufer vielstödig gebaut waren. Die Bebeutung ber Infelftadt beruhte vielmehr barauf, bag fie eine natürliche Festung ersten Ranges war. Der 4 Stabien, b. h. 1000 Schritt breite Deeresarm, ber fie von ber Rufte trennte, machte fur fie ein Landheer unangreifbar. Sie hatte babei 2 naturliche Safen, ben agpptischen im Guben und ben sidonischen im Norden (vgl. Hes. 27, 1). Daraus begreift sich zu einem Teil ber Reichtum (Sach.

ber Geschichte entwickelte. Dem entsprach bann übrigens auch bie Beiligfeit ber Infel, bie fpaterhin in allerlei Sagen gefeiert wurde. Berahmt war namentlich ber Tempel bes Stabtgottes von Tyrus, bes Melfart (b. h. Stadtfonig), beffen Rultus fich von Thrus aus über bas gange Dittelmeer verbreitet gu haben icheint. Wir werben freilich anzunehmen haben, bag eine weit größere Bevolkerung in ben Borftabten auf bem Seftlande lebte (Gef. 26, s); aber in fommerzieller wie in strategischer hinsicht war boch bie Infelftabt von so überwiegender Wichtigkeit, daß wir, wo überhaupt von Thrus die Rede ist, zunächst immer an die lettere zu benten haben. ift gewiß auch mit ber "festen Stadt Thrus" 301. 19, 20. 2. Sam. 24, 7 (vgl. 3ef. 23, 14) gemeint. - Thrue mar uralt (Jef. 23, r. Jofebh., Altert. VIII, 3, 1; bgl. aber Herob. II, 44), aber jünger als Sidon, wenigstens gelangte es spater als diefes zur Blute. Bei homer wirb Thrus noch nicht erwähnt (Strabo, XVI, 756). Dennoch war Thrus vielleicht nicht geradezu eine sibonische Grandung, wie man im Altertum annahm. And der biblische Sprachgebrauch verrät noch ein Bewußtsein hiervon (f. Sibon). Bon ben wichtigeren phönicischen Städten lag Thrus den Förgeliten am nächsten; an Thrus grenzte bas Stammgebiet bon Affer (Rof. 19, 20. 2. Cam. 24, 1). Die fublich von Thrus gelegenen phonicischen Stadte scheinen mehr ober weniger von Thrus abhangig gewesen zu sein. Schon beshalb hatte Asrael zunachft immer mit ben Tyriern gu thun; aber feit der Gründung des israelitikhen Königtums batten die Tyrier wohl auch schon die Hegemonie über Phonicien inne (vgl. die Artt. Phonicien, hiram und Biebel). Das freundliche Berbaltnis, in bem bie alteren Ronige von Berael gu Thrus gestanden, dauerte nur so lange, wie bie Blutezeit bes israelitischen Konigtums. Spater broht Amos (1, 9) den Tyriern mit ber Rache Jehova's, weil fie ber fruberen Freundschaft uneingebent, gange israelitische Dorfbevölferungen an die Edomiter verhandelt hatten, und ebenfo klagt in viel späterer Beit Joel 3, • ff. (4, 4 ff.) barüber, daß sie israelitische Maven nach Griechenland verkauften. Joel hofft auf eine Bieberfehr biefer Ungludlichen, bie bann mit ben Bhoniciern verfahren follten, wie biefe mit ihnen. Thrus war nāmlich auch ein Mittelpunkt bes Stlavenhandels; orientalifche Stlaven wurder hier vielfach nach dem Occident und umgeteber occidentalische Sklaven nach dem Orient hin berhandelt (Hej. 27, 13). Ubrigens standen auch die Israeliten mit ben Thriern in Sanbelsbeziehung: fie lieferten ihnen nämlich allerlei Lanbesprobutte (Sef. 27, 17; bgl. 1. Mof. 49, so). Spaterbin war Thrus und Bhonicien überhaupt für bie Israeliten in sofern von großem Intereffe, als 9, s f.) und bie Macht, welche Infeltprus im Laufe Tyrus in ben Kampfen ber fprifchen und palsftinenfischen Rleinstaaten gegen bie von Rorben porbringenden Affgrer und Babplonier eine große Rolle Spielte. Der ungludliche Aufftanb bes Ronigs Sofea von Jerael ftand vielleicht im Bufammenbang mit einer gleichzeitigen Emporung ber Phonicier gegen Salmanaffar (f. b. A.), von bem Menander von Ephejus bei Jojephus etgablt. Danach wurde Tyrus bamals von ben Affprern 5 Rabre lang belagert; es gelang ben Affprern aber nur, ben Belagerten bas Trintmaffer abguichneiben, bas bie Stadt burch ein fünftliches Bafferleitungefpftem vom Feftlanbe

nahm an biefem Ereigniffe ben lebhafteften Unteil. Er war von bem bevorftebenben Untergang ber prachtigen Stabt fest überzeugt, und in glangenben Farben ichilberte er bie bemnächft eintretende Rataftrophe, in ber er eine großartige Manifestation ber Allmacht feines Gottes fab. So ftellt er Rap. 27 Thrus als ein prachtiges Schiff vor, ju bessen Bau und Ausruftung alle Belt ibr Beftes bergeben mufte, bas bie beften Rrafte bes phonicifchen Bundesftaates bemannten, tapfere Rrieger, bon ben Enben ber Erbe berbeigeholt, beschütten, und alle Boller ber Belt mit bezog. Auf diese Belagerung von Tyrus hat toftbarften Baren füllten, das sich im Bertrauen



Turus, Rach Dur be Lunnes.

man mobl bie Rebe von Jef. 23 bezogen; es ift | aber mahricheinlich, bag bies Stud aus fpaterer Beit frammt und sich auf eine andere Belagerung von Thrus bezieht. Ubrigens ift es fraglich, ob ber Bericht bes Menanber jene Belagerung bon Thrus bem Galmanaffar ober bem Sanberib gufchrieb. Dagegen ftanb ber lette Bergmeiflungstampf ber Judaer gegen Rebutadnegar im Bufammenhang mit einem phonicifchen Aufstande (vgl. Jer. 27, 1). Rach ber Berfto-rung Jerufalems hat Rebutadnezar 13 Jahre lang bie Infelftabt belagert, wie Jojephus nach Philoftratus (Altert. X, 11, 1) und ungenannten phonicifchen Quellen (gegen Apion I, 21) berichtet. Der in Babylonien lebende Brophet Ezechiel ber fich fo weise und gottergleich duntt, mit einem

auf bies alles auf bie hobe Gee magte, aber gum Entfepen aller Seeleute vom Oftwind jum Scheitern gebracht murbe. Dieje Schilberung ift bon bebeutenbem tulturgeichichtlichen Intereffe. Inbem Ezechiel namlich alle bie Sanbelsguter aufgahlt, bie bon ben verschiebenen Bolfern ber Erbe in bies wunderbare Schiff ober auch auf ben Martt von Thrus niebergelegt werben, gabit er und gwar mit guter Gachfenntnis bie Sanbelsbegiehungen ber Phonicier auf, fo bag wir eben bem Bropheten Ezechiel ju einem guten Teile unfere Renntnis bes phonicifden Sanbels verbanten. -Mertwürbig ift auch bas Stud Bej. 28, worin ber Brophet ben hochmitigen Ronig bon Thrus, Cherub vergleicht, ber aus bem Barabieje vertrieben murbe. Die Beisheit und ber Reichtum (vgl. noch Bf. 45, 10) von Thrus find auch in ber freilich biel fpateren Drohung bon Sach. 9, 2 ff. hervorgehoben. Ubrigens ging bie Beigagung bes Ezechiel nicht in Erfüllung, wie er felbft in einem Nachtrag zu feinem Buche (Sef. 29, 17 ff.) eingesteht. Wenn er bort (B. 10) fagt, daß Rebutabnezar und sein heer zulest teinen Lohn hatte von ber Arbeit, die fie im Dienfte Jehoba's gethan hatten, und zulest fogar (B. st) andeutet, baß feine prophetische Autoritat burch ben ichließlichen Berlauf ber Dinge erschuttert wurbe, wenn

Macht. Bahrend alle übrigen phonicifchen Stabte bem fiegreichen Alexander bie Thore öffneten, verweigerte Torus ihm ben Gingug und ein Opfer im Tempel bes Melfart. Bahrend ber fiebenmonatlichen Belagerung leiftete bie Stadt einen erbitterten und verzweifelnben Biberftand. Der Damm, ben Alexander burch die Meerenge legte, wurde anfangs von ben Thriern zerftort und erft als die Coprier zu Alexander übergingen, und er bie Stadt auch von der Seefeite angreifen tonnte, gelang ber Sturm auf bie Stadt, ber übrigens gulett von der Seefeite ber ausgeführt wurde (im Juli 332 v. Chr.). Es ift nicht unmöglich, bag



Eurus. Der Dafen, Rach Duc be Lubnes.

endlich tein Schriftfteller bes Altertums von einer Eroberung von Torus durch Nebuladnezar weiß. fo ift anzunehmen, daß bie Chalbaer nach ichwerer Arbeit unverrichteter Sache abziehen mußten. Bemertenswert ift noch ber Umftanb, bag mahrfceinlich icon Rebutabnezar bie Infelftabt burch Aufschüttung eines Dammes zu erreichen suchte. Benigftens betont Ezechiel es in auffallenber Beife, bag ber Chaldder mit Rok und Bagen in bie eroberte Stadt einziehen werbe (26, 10; bgl. 29, 18). Es tonnte aber nicht fehlen, bag biefe lange Belagerung ber Stabt tiefe Bunben ichlug; in ben nachften Jahrhunberten überftrahlte ber

Bej. 23 in biefer Beit entftanben ift. Alexander ließ Thrus fortbestehen, aber mehr als burch bie Gründung von Alexandria machte er überhaupt burch die Eroberung Borberafiens ber Berrican ber Phonicier auf bem oftlichen Mittelmeer und bamit ber alten Große ber phonicifchen Stabte für immer ein Ende. Dennoch blieb Tyrus, went auch in fleineren Berhaltniffen eine blubente Stadt. Rach Alexanders Tobe gehorte fie jun feleucibischen Reiche (2. Daff. 4, 18. 44; pgl 1. Maff. 11, so), bis fie bon ben Romern bit Freiheit erhielt (Apftlg. 12, 20). Spater erhielt fie unter Geptimius Geverus eine romifche Ro Name Sibons wieder den von Tyrus, aber immer lonie. Das Christentum fand hier früh Eingem noch entwidelte bie lettere Stadt eine bebeutenbe (Apftig. 21, 3-7), wie ja auch bie perfonliche

(1,1,1)

Birksamkeit Resu bis in ihre Nähe reichte (Matth. 15, 21. Mart. 3, 8. 7, 24. Lut. 6, 17). Weiterhin mard bie Stadt auch ber Sig eines driftlichen Bischofs. Auch als handelsplay war Tyrus bis in fpate Zeiten von Bebeutung. Strabo beschreibt es als eine blübende Stadt: damals gab es bier noch eine ansehnliche Metallinduftrie, Feinweberei und Burpurfarberei, und noch hieronymus bezeichnet Tyrus als bie bornehmfte und schönfte Stadt Phoniciens, welche mit aller Belt Sandel trieb. Ihr völliger Berfall batiert erft aus ber Beit ber Kreugzüge. Die Franten hatten biefe ftarte Festung 167 Jahre inne; hier wurde bie Leiche Friedrich Barbaroffa's beigesett. Erst im Jahre 1191 nach bem Fall von Acco fam fie wieber in die Sande ber Duslime, die fie total zerstörten. — Seit Alexanber lag Thrus auf einer

Salbinfel, ba jener berühmte Damm befteben blieb und fich allmählich burch ftarte Anspullungen gu einem formlichen Afthmus verbreiterte. Ubrigens scheint bie ehemalige Insel, bie freilich bon jeher vielfach von Erdbeben und Uberschwemmungen litt (vgl. auch Hej. 26, 10 ff.), so ziemlich in ihrem alten Umfang erhalten zu sein. Das beutige Sur liegt in einer reichbemafferten Gegend und ift bon gablreichen Garten\*) umgeben, übrigens aber ein elender Fleden; nur gahllose Felsengraber in seiner Umgebung und die Trummer großartiger Wasserleitungen erinnern an die ebemalige Bebeutung biefer Ronigin ber Meere. Bgl. übrigens Bietichmann, Geschichte ber Phonicier S. 61 ff. F. Jeremias, Thrus bis gur Beit Rebutabnezars. Leipzig 1891.

## u.

Uchal, f. Agur.

Uhn, f. Gule.

Uhr. Schon früh lernte man Morgen, Mittag und Abend (f. Tag) nach Richtung und Länge bes Schattens und ebenso verschiedene Zeiten der Nacht (vgl. Rachtwachen, auch S. 658b) nach bem Stande der Gestirne in ungefährer Beise bestimmen. Erst spåt aber verbreitete sich von den ber Aftrologie (Jej. 47, 18) und Aftronomie (f. Sterntunbe) ergebenen Babhloniern eine genauere Ginteilung und Meffung ber Beit gu den übrigen Bolkern des Altertums. Ist auch unserer beutschen Bibel ber aus bem griechischlateinischen bora (= bestimmte wiederfehrenbe Beit) gebilbete Ausbrud "Uhr" unbefannt, fo fehlt ihr boch ber Sache nach unfer boppelfinniges U. nicht ganz, b. h. weber ber allgemeine Begriff ber Stunde (= Saltpuntt in ber Beit, bestimmter Reitabichnitt), noch auch bie Renntnis eines Beitmessers, ba bie Stufen (Jes. 38, . Luth. frei: ber Sonnenzeiger) bes Ahas uns auf eine Sonnenuhr hinweisen, bie ber an die Affprer fich an-Tehnende (vgl. 2. Kön. 16, 10) Bater des Histia wohl im Auslande kennen gelernt und als ein neues Bunberwerk in seinen Palaft zu Jerusalem verpflanzt hatte. Wichtiger als der Gebrauch von "Stunde" im Sinne eines Zeitpunkts ober Augenblide (vgl. Siob 7, 18. Dan. 3, 6. 18. Lut. 2, 88) ift für uns die Berwendung des Borts zur Bezeichnung einer kleinen Zeitbauer ober bes Zwölftels bes Tages ober ber Nacht (vgl. Dan. 4, 16. Dart. 15, ss. sa f. Apftig. 2, is. 23, sa). Wir fiberjegung bezweifelt.

wiffen nicht, wann die Bebraer biefe Bwolfteilung (Joh. 11, .), welche fie icon in Agppten hatten fennen lernen tonnen, wirklich in Gebrauch genommen haben. Bahricheinlich gefcah es nicht por Gintritt bes babylonifchen Exile, ba ein bebraifches Wort für "Stunde" im A. T. vergeblich gesucht wird, und erft ber aramaische Ausbruck in Dan. 4, 10 bie übrigens nach bem Zusammenbange nicht notwendige Begiehung auf ein 3molftel bes Tages jugulaffen icheint. Wir burfen aber schwerlich aus der so späten Nachweisbarteit ber Stundeneinteilung bei ben Bebraern mit Abeler (Handbuch ber Chronologie I, S. 485) ben fichern Schluß gieben wollen, bag bei ben Stufen bes Uhas bochftens an einen mit tongentrifchen Rreisen umgebenen, fentrecht über ber Mittagslinie errichteten Weiser (griech, gnömön) ober Schattenstift zu benten fei, an eine Spipjäule, burch die man die Schattenlängen maß, um bie Tageszeiten wenigstens im Groben zu erfennen und zu bestimmen (vgl. 3beler a. a. D. S. 235 f.), also nicht an eine eigentliche Sonnenuhr mit Stundeneinteilung, wie fie ben Babyloniern unzweifelhaft icon im 8. Jahrh. v. Chr bekannt mar. Ibeler felbst (S. 84) belehrt uns, daß die ben Babyloniern mit ben Agyptern ge-

Charles .

<sup>\*)</sup> hol. 9, is überfest Luther nach bem hebratichen Tegt: "Epbraim, als ich es anfebe, ift gepflangt und hibig wie Turus". Aber gewiß ift dafür nach der Sopt. 3m iegen: "Ephraim, wie ich es fah, ju einem gebesten Bilbe macht man feine Sobne". Dagegen hat man Sir. 48 nie] wohl mit Unrech bie Richtigkeit der griechtichen Abertekung bezweifett.

meinfame Einteilung bes in feiner Lange mechfelnden natürlichen Tages und ebenso bie Rechnung bon 12 Stunden ber Racht uralt fein muß. Daran freilich ift nicht zu zweifeln, bag unfere Sonnenuhren, beren Stift ober Beifer in einer mit ber Erbachse parallelen Richtung befestigt ift, mit ben burchgangig gleichen Stunden, welche fie uns gumeffen, ben Alten noch unbefannt maren. Rmar brauchten bie Aftronomen bes Altertums für ihre Berechnungen die gleichförmigen ober Aquinoftial-Stunden; aber im gemeinen Leben tamen nur die den Alten durch ihre Sonnen- und Bafferuhren jugemeffenen veranberlichen Stunben bor, welche erft mit Erfinbung ber Raberuhren gegen das 12. Jahrh. n. Chr. (Ideler, G. 86) ber jest gewöhnlichen, 1/24 bes burgerlichen Tages betragenben Stunde gewichen find. Ferner macht uns Ibeler felbst (G. 238 f.) auf die Thatlache aufmertfam, baß bie babylonische Stunbeneinteilung bei einem Bolle in fleinen Rreifen feit Nahrhunderten befannt fein und bennoch fur bie Maffe bes Bolfes fo lange unfruchtbar bleiben fonnte. Erst als man in Alexandrien die Sonnenuhren, welche Reitmeffer übrigens nie eine febr ftarte Berbreitung erhielten, zu vervielfachen aufing, ging bie Stundeneinteilung allmählich ins Leben über. Run mußte fich fur ben Begriff ber Stunde auch bas Beburfnis eines eigenen Wortes herausstellen, und dafür sinden wir um 140 b. Chr. beim Aftronomen Sipparch bas griech. hora gebraucht, welches g. B. in der allgemeineren Bebeutung der Tageszeit noch in einzelnen Stellen bes R. Le (vgl. Mart. 6, 11) vortommt. Hatte icon Herobot (II, 109) biefe Bebeutung von bora gefannt, fo wurde er nicht von "ben 12 Teilen bes Tages" gesprochen haben, welche bie Briechen famt Sonnenuhr und Gnomon von den Babyloniern erhielten. Bas nun das dem Sistia gegebene Beichen betrifft, fo ift ber erweiterte Bericht 2. Ron. 20, .-- und ebenso bie furgere Faffung in Sef. 38, a fo wenig flar, bag nur zweierlei festzufteben icheint, namlich bie Absicht ber Ergablung, bier eine Bunbergeschichte gu berichten, und die Thatsache, daß Sistia in den Stufen bes Ahas eine Borrichtung befag, bermoge welcher ber Stanb bes Schattens, wie Thenius fich ausbrudt, jum Behufe ber Beitmeffung beobachtet werben fonnte. Das wunderbare Burlidgeben bas Schattens gur Mittagsbobe ift ein paffenbes Bilb bafür, bag ber Bebensabenb mit feinem langgestrecten Schatten sich noch nicht geltend machen follte (vgl. Bf. 102, 12. Breb. 12, 2, Jer. 6, 4). Die Anficht von Thenius, bag Jejaja fein aftronomifches Biffen bon ber bevorftebenden Sonnenfinfternis benutt und auch gewußt habe, wie beim Eintritt einer folden ein Burudweichen ber Schatten auf ber Erbe ftattfinde, hat mit vollem Recht feinen Beifall ge-

des Bunderzeichens durch ein Brechungsphänomen (vgl. o. S. 1531b) ift unwahrscheinlich genng. Da Jes. 38 sowenig von Jesaja geschrieben ift, als Joj. 10 von Jojua, so werben immer viele Ausleger für beibe Stellen ein nicht gerabe fern liegendes Migverständnis der späteren Aberlieferung annehmen. Go wenig über bie Ratur bes Zeichens Übereinstimmung unter ben Auslegern besteht, ebenso febr geben bie Anfichten über die Beschaffenheit der so oft in unserer Ergählung ermähnten Stufen aus einander. Anhana bes Brophetenbuchs versteht Luther nach ber Vulgata die Stufen als Linien ober Grade: dazu läßt sich die vom Kaijer Augustus bergerichtete öffentliche Sonnenuhr vergleichen, ein Obelist inmitten einer Flache von Maxmorplatten, auf welcher vermittelft Einlagen von Erz die Zeitmaße angegeben waren. Wie es scheint, liegt die Fassung der Stufen nach der Wurzelbebeutung des hebr. Worts "heraufsteigen" (vgl. 2. Kon. 9, 10, auch unfer: Stiege) fprachlich naber, fo bag jest wohl bie Debrgabl ber And leger an wirkliche Treppenstufen benkt. 3chenfalls reicht dieser sprachliche Grund nicht hin, um einen horizontal liegenden, in Grade abgeteilten Halbkreis mit Sicherheit auszuschließen. Obgleich wir über Bermutungen wohl niemals hinaustommen werben, so mag boch als eine besonders ansprechende, noch folgende Ansicht erwähnt werben. Bielleicht ftand eine Spipfaule, ju ber ringsumgehende Stufen inmitten eines freien Plazes hinaufführten, oben auf einer Keinen Fläche, welche gerade groß genug war, um ben Schatten bes Obelisten zur Mittagszeit aufzunehmen. Bahrend am Morgen ber Schatten westwarts unten auf bie Stufen fiel, und mit dem Steigen der Sonne in die Höhe stieg, sant er nach der Mittagszeit zugleich mit der fi**nkende**n Sonne, bis am Abend bie letten Stufen an der Offfeite beschattet murben. Die Behnzahl ber Stufen, welche ber Schatten zurückging, sagt über bie Gefantjahl berfelben nichts aus; nahme men 3. B. an, daß die Stufen die Tageszeit nach halben Stunden magen, fo brachte ber angegebene Rudgang bie Beit von 5 Uhr abends wieber zur Mittagsstunde zurlick. [Rach 2. Kön. 20, . muß aber die gahl ber Stufen mindestens 20 betragen haben, so baß der einer Stufe entsprechende Zeitteil höchstens eine Biertelkunde betragen haben tann, und ber Borfall etwa auf halb 3 Uhr nachmittage angufegen mare. ] Die fpatjubifche Berlegung ber Stunde in 1080 Teile, beren 18 en unsere Minute geben (Abeler, S. 538), gebort auf alle Salle nicht hierher. Bir wiffen nicht, ob die Juden nicht zur Zeit Josu Schattenmeffer gebrauchten ober auch für die Rachtzeit Bafferuhren, bon benen ebenfalls mehrere Arten bei ben Griechen und Romern befannt waren (vel funden. Aber auch die mehr beliebte Erklärung | Ibeler, S. 230 ff. über die vom Alexandriner

Rtefibios gegen 140 v. Chr. erfundene Bafferuhr | tilmlichkeit lag wesentlich in ihrem religiosen und über andere Beitmeffer). Solche Borrichtungen haben ben fpateren Juben ichwerlich gang gefehlt, wenn fie auch feine besonbere Bebeutung erlangten. Für ben neueren Orient vgl. Riebuhr (R. II, S. 74), ber als eine Art Wasseruhr ein Befag bei ben Oftinbiern in Gebrauch fanb. welches fich nicht burch Auströpfeln leerte, fonbern im Gegenteil bis jum Unterfinken langfam Baffer in fich aufnahm.

Mai, Flug, an welchem Gusa lag (Dan. 8, 2. 16), ficher ibentisch mit bem Gulaus ber Rlaffiter und bem Ulai ber affprischen Inschriften. Fraglich ift, welchem ber beute bei Schuich, bem Ruinenorte des alten Gufa, borüberfliegenben Strome berfelbe gleichzuseten, ob bem nach Berobot bei Sufa vorüberfliegenben Choafpes ober einem anberen ebenfalls bei biefer Stadt binftromenben Gemaffer, und wiederum, ob dem westlichen Rercha ober bem öftlichen Raran. Da Strabo (XV, 728), auf bie Autoritat bes Bolytleitos bin, bes Euläus neben dem Choasves Erwähnung thut, sind ihm jebenfalls biefe beiben Ramen jolche berfchiebener Fluffe. Anderfeits fpricht auch manches für ihre Ibentitat. Die Sache ift nach biefer Geite bin noch nicht fpruchreif. Bgl. Friebr. Delitich, Barabies S. 177 ff. 329; KAT.2, S. 438; M. Billerbed, Suja (1893), G. 14 fig.

Umgang nennt Buther 1. Ron. 6, s ben Anober Umbau bes Tempels Salomo's (f. b. A. Der. 4). In 1. Matt. 14, 48 und ber buntlen Stelle Gir. 50, : entipricht ber Ausbrud bemfelben griech. Wort (peribolos), welches fonst von ber einen gangen beiligen Begirt umichliegenden Mauer und von dem umichloffenen beiligen Bezirt felbst und so auch von ben Borhofen bes Tempels in Jerufalem gebraucht wird (vgl. 2. Matt. 1, 15. 6, 4).

Ungejäuert, f. Sauerteig.

Ungeziefer (Luther: Ungiefer). Über 2. Mof. 8, 21 ff. 38f. 78, 45. 105, 31 f. b. A. Fliegen, S. 460 f.; über 5. Mof. 28, 40 bie Artt. Seuichreden, S. 627a u. Fliegen, S. 461a.

lintraut, f. Lolch.

Unrat ist 5. Mos. 28, 20 u. 2. Matt. 4, 4 f. v. a. Ratlofigfeit, Rot, Unbeil, Matth. 26, a u. Mart. 14, 4 aber f. v. a. bas Richtzurathalten, bie Bergeubung.

Unrein, f. Reinigfeit.

Unterricht. Go weit die Jeraeliten auch in Bilbung und Biffenschaft binter ben Rultureigentumliche Bolfsbilbung entwidelt. Ihre Gigen- | au; ober ein angesehener Beiser berfammelte

Grundcharafter und im Zusammenhang bamit in ihrem partifulariftisch-nationalen Geprage und in der praktischen Richtung alles Strebens nach höherer Erkenntnis. Nur was unmittelbare Bebeutung für bas Leben ber Nation und bes eingelnen hatte, tonnte bas Intereffe feffeln, gum Forschen und Fragen reizen und Gegenstand ber Lehre werben. Gerabe barum war dieje Bilbung aber auch fein Stanbes- ober Raftenprivilegium. Es verfteht fich zwar von felbft, daß ein Unterschied von höher gebildeten und weniger gebildeten vorhanden war. Aber da bie Quelle aller Boltsbilbung, die Boltereligion, Gemeingut mar, fo tonnte feine folche Rluft zwischen Gebilbeten und Ungebildeten entstehen, wie sie Aberall da unvermeiblich ift, wo fich bie Bilbung weniger im Bereich des Religiösen und Rationalen hält: und ber Zugang zu höherer Bildung, die Möglichkeit fie zu erwerben war einem jeden dargeboten, wie benn auch g. B. ber hirte Umos an Bilbung anberen aus höheren Lebenstreifen hervorgegangenen Bropheten teineswegs nachsteht. — Allerbings fehlte es im alten Jerael gang an öffentlichen Schulen. Die Bolfsbilbung war in erster Linie bie Frucht ber elterlichen Erziehung und bes häuslichen Unterrichts, worüber man b. A. Kinder, S. 843 vergleichen möge. Daneben gab es aber auch noch manche andere Gelegenheiten, fich unterweifen und belehren gu laffen. Durch die Priefter (f. b. A. Nr. 5. 8 u. 10) und die im Lande gerftreuten Leviten fonnte man Belehrung über bas Gefet empfangen (3. Dof. 10, 11. 2. Thr. 17, 7 ff. Hagg. 2, 12 ff.). möglich allgemeine Beteiligung an ben Jahresfesten mar ein Mittel gur Berbreitung ber religiösen Bildung, seit Josia auch bie öffentliche Berlefung des Gefetes, namentlich am Laubhuttenfest bes je fiebten Jahres. - Ferner waren bie Prophetengenoffenschaften, wenn fie auch teine Schulen waren (vgl. S. 844 a. 1251), boch immerhin Mittelpuntte, bon welchen mit ben Unregungen für bas religiofe Leben auch religiofe Bilbung unter bas Bolf ausging; besonbers boten bie Sabbaths- und Neumondsversammlungen, welche wenigstens im Behnstämmereich angesehene Bropheten gu halten pflegten (2. Ron. 4, 28), Gelegenheit zu religiofer Unterweisung. In freierer, aber noch wirffamerer Beije wurde im Reich Juba burch die Bredigt ber Bropheten bie religiofe Ertenntnis im Bolte lebendig erhalten und geforbert. Endlich waren bie Bersammlungen an ben Thoren bedeutende Körderungsmittel der Bollsbildung. hier waren ohne Zweifel die hauptftatten ber Birffamfeit ber Beisheitslehrer. Während bie alteren Manner ihre Spruchweisvöllern bes Altertums gurudfteben, fo batte fich beit austauschten ober über wichtige Lebensfragen boch auch bei ihnen eine nicht gering zu achtenbe mit einander verhandelten, hörten die jungeren

( ) , . . . . . .

einen Rreis Lernbegieriger um fich und richtete ! feine Lehren und Ermahnungen an fie. - Die allgemeiner verbreitete Boltsbildung beichranfte fich auch teineswegs auf bas Gebiet ber Religion und ber Nationalgeschichte. Das Lefen unb Schreiben war zwar natürlich nicht jebermanns Sache (Jes. 29, 11 f.), und auch unter ben bes Lefens Rundigen bermochten manche nur besonbers große und beutliche Schriftzuge zu lejen (Ber. 8, 1; bgl. G. 844a). 3mmerbin muß aber bie Runft bes Lefens und Schreibens icon fruh giemlich weit unter bem Bolle verbreitet gewesen fein; benn nicht nur find Siegelringe von alten Beiten ber ein viel gebrauchter Artifel (1. Dof. 38, 18. 2. Moj. 2, 11. 11. 26; bgl. b. A. Siegel), fonbern ein bon Gibeon aufgefangener Rnabe aus Succoth fann jenem auch bie 77 Ramen ber Fürften und Alteften ber Stadt aufichreiben (Richt. 8, 14), wie überhaupt bie Fertigfeit im Schreiben bei ben Anaben nichts Ungewöhnliches gewesen sein tann (Jef. 10, 10). -Auch die Rechentunft, so weit man fie im Sandel und Bandel brauchte, war offenbar allgemein verbreitet. - Das hauptmittel gur Fortpflangung und Berbreitung von Bilbung und Renntnissen blieb, auch als es icon eine umfangreichere Litteratur gab, noch lange die mündliche Belehrung; benn fo ichreibselig und ichreibfertig maren bie alten Jeraeliten boch noch nicht, bag bie Bucher in vielen Abschriften zuganglich gemacht worden waren. Auch bei ben Propheten finden wir erft feit ber Beit Jeremia's Beugniffe einer umfangreicheren Belefenheit. Ginen gang neuen Ausschwung mußte aber die litterarische Bildung im nachegilischen Judentum gewinnen, seit burch Edra bas geschriebene Gefet bie Grundlage bes religiofen Lebens geworben mar, und die gelehrte und berufemäßige Beichäftigung mit bemfelben mehr und mehr auftam (val. barüber ben Artikel Schriftgelehrte). In ber Zeit ber Religionsverfolgung durch Antiochus Epiphanes maren Abfcriften bes Gefegbuchs auch im Privatbefig (1. Maff. 1, 00), und in ber Maffabaerzeit lefen wir icon bon einer gangen Berfammlung bon Schriftgelehrten (1. Makt. 7, 19). Die Entwickelung ber gelehrten Beichaftigung mit bem Gefet hatte freilich die Folge, daß nunmehr ein schärferer Gegensat zwischen ber geistigen Aristofratie ber Schriftgelehrten und bem ungelehrten Bolle sich ausbildete (Gir. 38, 25...39, 15) und mit ber Beit immer mehr gunahm (Rob. 7, 40, Apftla. 4, 18). Aber ber unentgeltliche\*) Unterricht, welchen bie Schriftgelehrten (f. b. A. Nr. 4) gu erteilen pflegten, bot ben Lernbegierigen reichliche

Belegenheit, felbft gu ber Sobe jener geiftigen Ariftofratie aufzusteigen. Diefer bon gabireichen Schriftgelehrten bargebotene Unterricht erfette ben fortbauernben Mangel an öffentlichen Schulen. Denn barin hatte fich noch nichts geanbert, baß die Erziehung und Bilbung ber Jugend gang ber privaten Sorge ber Eltern Aberlaffen blieb, bie ihre Rinder entweber felbft unterrichten (Suf. B. s. 2. Tim. 1, s. 3, 10) ober in pornehmen Saufern burch leibeigene Babagogen (Bofeph. Leben 76. Gal. 4, 1) ober burch andere angenommene Lehrer und Erzieher (Joseph, Altert. XVI, 8, 1), manchmal fehr forgfältig (Joseph., Leben 2), unterrichten liegen, bis fie fur ben Unterricht eines Schriftgelehrten reif geworben waren; boch gaben sich ba und bort auch einzelne Lehrer bamit ab, Rnaben um fich ju berfammeln und burch regelmäßigen Unterricht ben Grund ja ihrer weiteren Ausbildung gu legen (Joseph., Altert. XV, 10, 1); nach bem Talmub follen fich namentlich bie Spnagogenbiener (G. 1616 f.) ein Beichaft hieraus gemacht haben; es foll ihnen bas aber nur verftattet gewesen sein, wenn fie verbeiratet waren. Die hohere Bilbung aber murbe burch ben Unterricht ber Schriftgelehrten erworben. Sie bewahrte barum auch immer jenen ber israelitischen Bilbung von Anfang an eigenen religiofen Grundcharakter. Zwar hatte fich feit ber Zeit ber griechischen Herrichaft ber Rreis ber Unterrichtsgegenstanbe erweitert; in ben boberen Ständen tonnte man eines gewissen Dafes griedifder Bilbung nicht mehr entbehren (vgl. Jojeph., Leben 9 u. die Artt. Gamaliel und Selleniften); immer aber blieb bei ben palaftinenfischen Juden die Gesetegelehrsamteit die Sauptsache in aller boberen Bilbung und ihr gegenüber ftand bie Renntnie frember Sprachen und griechifcher Litteratur als etwas, mas auch die niedrigften Sflaven befigen tonnten, in feiner hoben Schanna (Jojeph., Altert. XX, 11, 1). - Erft furg bor Ansbruch bes judischen Krieges foll nach einer talmubischen Rotig ber hobepriefter Jojua, Gobn Gamla's (ber Jejus, Sohn Gamaliels ober Gamalas' bes Josephus, ca. 63-65 n. Chr.) ben Berind gemacht haben, in allen palaftinischen Stabten bie Errichtung von Anabenschulen durchzusetzen: boch war biefer Berfuch in jenen unruhigen Beiten und bei ber Rurge ber Amtsbauer Jofua's jebenfalls ohne nennenswerten Erfolg. Uber bie im R. T. ermahnten "Schulen" und "Jubenichulen" f. b. A. Spnagogen, S. 1617.

Unterthor (Hef. 40, 10), wo zu lefen: "von dem unteren Thore an bis vor den inneren Borhof auswendig") ist das östliche (bezw. nördliche) Thor des im Bergleich mit dem inneren niedriger gelegenen äußeren Tempelvorhofs.

Unzucht. Die Gefahr, bağ bas Boltsleben burd. Unzucht und Sittenlosigfeit verberbt wurde, war

<sup>\*)</sup> Bur Beit herobes bes Großen wurde jedoch in der Schule ju Jerusalem bon einem Bföriner ein Eintrittsgelb von den Buhörern erhoben; wgl. Jost, Geschichte bes Judentums I, S. 253.

für bie Joraeliten von Anfang an nicht gering. | Ru einer in ber Bolfsart begrundeten und burch bas warme Rlima gesteigerten besonberen Starte ber finnlichen Triebe tam bas verführerifche Beifpiel von in der Rultur ben Israeliten überlegenen heidnischen Bolkern, die tief in Gittenlosigkeit verfunken waren, und beren Religion geichlechtlichen Musichweifungen nicht entgegenwirfte, fonbern fie beforberte und ihnen fogar das Gepräge heiliger Handlungen verlieh. Mehr als bas icon bor ber Entftehung bes israelitischen Bollstums untergegangene Sobom, bas als eine Stadt galt, in welcher die Baberaftie ein allgemein herrichenbes Lafter mar (1. Dof. 19, 4 f. Jef. 3, .. 2. Betr. 2, 1), tommen bier die Agupter und besonders die Canaaniter in Betracht. Das Gefet faßt die Berbote ber Blutichande und verschiebener Arten von Unguchtsgreueln in ben Worten gusammen: "Ihr follt nicht thun nach ben Werken bes Landes Agypten, barinnen ihr gewohnt habt, auch nicht nach ben Werten bes Landes Canaan, darein ich euch führen will" (3. Dof. 18, s. 24 ff. 20, 23). Wie ber Gefetgeber bei bem Berbot ber Geschwifterheirat besonbere agpptische Sitte (S. 51b) im Auge bat, fo fteht auch bas Berbot "tein Beib folle mit einem Tiere zu schaffen haben" (3. Dos. 18, 22. 20, 10) ohne Zweifel in beftimmter Beziehung auf einen in Agppten üblichen Greuel, ber in bem Gofen benachbarten menbesischen Romos Rultusfitte mar. Dort pflegten fich Beiber gu Ehren bes Ban-Menbes öffentlich bem beiligen Bod preiszugeben (herob. II, 46. Binbar bei Strabo XVII, p. 802). Auf die Leichtfertigkeit der Beiber im alten Agppten wirft auch die Ergablung von Botiphars Weib (1. Moj. 39, 7 ff.) und ibre agyptische Parallele (vgl. 778b) ein übles Licht. -- Noch viel tiefer als bie Agppter maren aber bie Canganiter in Sittenlofigfeit aller Art berfunden, und viel mehr, ale bei jenen, war fie bei biefen mit ber Religion und bem Rultus verflochten. Rabireiche Beiber gaben fich als Bierobulen (Kedeschah = bie Bebeiligte, Beweihte) Bu Chren ber Aftarte preis und lieferten ihren Erwerb an das Heiligtum ab (vgl. 5. Mof. 23, 10) ober verwendeten ihn zu Opfern (hof. 4, 14); als solche brachten sie, wie die Hetären der Aphrobite Bandemos bei ben Griechen und in Baphos bie Berehrer ber Liebesgottin, am haufigften Biegenbodlein bar, weshalb biefe auch ein gern angenommener Buhlerlohn maren (1. Dof. 38, 17). Neben diesen Weibern gab es auch mannliche Sierobulen (Kadesch; vgl. 5. Mof. 23, 17. 1. Ron. 14, 24, 15, 12, 22, 47, 2, Kon. 23, 7, Siob 36, 14), die nach vollzogener Gelbstentmannung in Beiberfleibung mit bem Bilb ber Gottin umbergogen, fich nach Art ber Beiber preisgaben und ihren "Hundelohn" (5. Moj. 23, 18) an das Heiligtum

Kinaidoi ift ein allgemeinerer Ausbrud für folche effeminati). — Auch an gewöhnlichen Lobnbirnen fehlte es bei ben Canaanitern ebensowenig (Jos. 2, 1), als bei ben Philistern (Richt. 16, 1). Jene mit bem Rultus ber weiblichen Naturgottheit verbundene Unzucht war über bas semitische Religionsgebiet weit verbreitet; beispielsweise sei an das, was die Bibel von den Moabitern (4. Moj. 25, 1 ff.; val. S. 266 a u. 163 a) u. Herobot (l. 199) bon ben Babyloniern berichtet (vgl. auch Bar. 6, 40 ff.), erinnert. Auf die unter Canaanitern, Moabitern und Ammonitern herrschenden schamlofen und unguchtigen Gitten weifen auch bie Erzählungen 1. Mof. 9, 20 ff. u. 19, 20 ff. hin. -Gegen die Berführungsgefahr, welcher bas noch gefunde und unverbildete Bolfeleben Jeraels burch die in feiner Umgebung herrschende Sittenlosigkeit ausgesett war, lag ber einzige, aber auch wirtfame Schut in feiner gottgeftifteten Religion; in bem Befege find mancherlei Schupwehren gegen Reben bem Berbot jeber biefelbe aufgerichtet. Bunbesgenoffenschaft mit ben Canaanitern tommen bier auf ber einen Geite alle bie gesetlichen und ftrafrechtlichen Bestimmungen in Betracht. burch welche die Beiligfeit ber Che gefichert und Bucht und gute Sitte aufrecht erhalten werben follte (vgl. die Artt. Che Rr. 6, auch Rr. 2. 4 und 8 und Strafrecht Rr. 4), auf ber anderen Seite aber auch bie Gestattung ber Polygamie und ber Salbehe (f. Ehe, Rr. 1). Uber jene Gefegesbestimmungen ift bier noch folgenbes binjugufügen: Wenn auch bas Gefet bie Berbrechen gegen die Sittlichkeit meift ohne Rudficht auf ihre Berflechtung mit ber Religion und bem Rultus behandelt (G. 1595a), fo fehlt es doch nicht gang an folder Rudfichtnahme: in 5. Mof. 23, 17 f. fteht bas ausbrudliche Berbot, es burfe in Israel feine weiblichen ober mannlichen hierobulen geben, und gelobter Bublerlohn berfelben burfe für bas Beiligtum Jehova's nicht angenommen werben, ein Berbot, welches offenbar bem Berberb bes Jehovatultus zu einem bem Baals- und Aftartentult gleichenben unguchtigen Naturfult wehren will (worauf auch 5. Mof. 16, zi f. abzwedt). Auch bei bem Berbot 5. Mof. 22, s durfte eine Beziehung auf bas Treiben ber hierodulen nicht in Abrede gu ftellen fein (bgl. G. 147). - Augerbem fteht ber gange Rompler ber bas Geschlechtsleben betreffenben Reinigfeitssabungen (vgl. Reinigfeit, Dr. 7) zwar nicht birett, aber boch inbirett in ichroffem Gegenfage ju ben Anichauungen, auf welchen bie religiofe Ungucht bes Baals- und Aftartenbienftes beruht, und mußte bem israelitifchen Bolfeleben ein bon bem canaanitischen bestimmt unterschiedenes Geprage geben. Das Gefet berbietet aber auch überhaupt bem Braeliten, feine Tochter eine Lohnbirne merben gu laffen, und nennt ein folches Berfahren eine ablieferten (vgl. bie Gallen in Rom; bas griech. i Entweihung berfelben (3. Dof. 19, 20), weil

fie baburch ber Beiligkeit bes Gott angehörigen Bolles (B. 2) verlustig wirb. Über bie ftrenge Strafbestimmung gegen eine Prieftertochter, Die fic zur Lohnbirne bergab (3. Mof. 21, 1), f. S. 1595. - Die Göhne von Prostituierten und alle ihre Nachkommen waren von ber Gemeinde ausgeschlossen (5. Mos. 23, 1), und die Ehe mit einer folden war wenigstens nach ber Befegesauffaffung ber Schriftgelehrten verboten (Jojeph., Altert. IV, 8, 20). - Die gesetlichen Schutswehren haben freilich nicht verhüten tonnen, bag auch bei den Jeraeliten oft genug die schlimmften geichlechtlichen Musichweifungen herrichend murben; weit überwiegend war bies aber bie berberbliche Folge bes religiofen Abfalls gum Baalsund Aftartendienst oder wenigstens — namentlich in ber alteren Beit — bes Ginflusses canaanitischer Unsitten. Die verschleiert (vgl. S. 1427b) am Beg fipende Lamar halt Juba für eine canaanitische hierobule (1. Dof. 38, 14 ff.); und wie er unter bem ichlimmften Ginfluß feiner Berbindung mit ben Canaanitern steht (S. 802a), fo wird auch bie sodomitische Lafterhaftigkeit ber Bewohner von Gibea (Richt. 19, sa ff.) auf Anstedung burch bie bei ben Conaanitern herrschenbe Seuche gurudguführen fein. Die Lohnbirnen, mit benen Simfon gu thun bat, find feine Jeraelitinnen (Richt. 16, 1. 4). In ber fpateren Beit aber feben wir fowohl im Reiche Juba (1. Kon. 14, 22 f. 15, 12 f. 22, 47. 2. Ron. 23, 7), ale im Behnstämmereich (Hof. 4, 14) mit bem Ginbringen bes Baal- und Aftartenbienftes fofort auch bas greuliche Unwesen ber weiblichen und ber mannlichen hierodulen überhand nehmen. Es ift baraus zu ersehen, daß bie Abgötterei mit gutem Grund burch ben Ausbrud "fremben Göttern nachhuren" (2. Mof. 34, 15 f. 3. Mof. 20, 5. 5. Mos. 31, 16. Richt. 2, 17. 8, 22) bezeichnet, und von ben Propheten als hurerei unb, feit Hofea ben Bund Jehova's mit Jerael als Ehebund bargestellt hatte, als Chebruch charafterisiert wurde; und ebenso, daß die Betrachtungsweise ber in ber beidnischen Belt verbreiteten geschlechtlichen Ausschweifungen als einer Folge ihrer Abgötterei (Beish. 14, 29-27; vgl. Rom. 1, 24 ff.) ihr gutes geschichtliches Recht hat. ---Freilich mare es verfehlt, wenn man alle Ungucht, die bei ben Beraeliten im Schwange ging, als Folge heibnischer Berführung und bes Abfalls gur Abgötterei ansehen wollte. Mogen in ber alteren Beit bie feilen Dirnen meift Auslanderinnen gewesen fein, ohne Frage haben fich auch israelitische Mädchen dazu hergegeben (vgl. z. B. 3. Moj. 21, 7. 14. 1. Kon. 3, 16. 22, 80), haben wohlgeschmudt (Spr. 7, 10) und, wie bie fprifchen Ambubajas in Rom, mit Saitenspiel und Gesang (Jef. 23, 10) bie Strafen burchzogen, ober bor ihren Häusern (Jer. 5, 7) gelauert, durch verführerische Worte und freche Gebärden (Sir. 26, 12. |

Ber. 3, s. Bef. 16, 28) bie Manner an fich gelocht und aus ihrem icanblichen Gewerbe fo viel als möglich Gewinn zu ziehen gesucht (vgl. Gpr. 6, 20, 29, 3. Sof. 3, 1). Bie groß gu Beiten bie Sittenlosigfeit bei Mannern und Beibern geworben war, fann man 3. B. aus 1. Sam. 2, 22, aus Am. 2, 7. Jer. 5, 7 f. Hef. 22, 10 f. ober aus ben Schilderungen bes wuften Treibens ber Chebrecherinnen (Gpr. 5. u. 7) feben. Die baufigen Warnungen ber Spruchweisheit bor ber Berführung und ihre Mahnungen gur Bucht und guten Sitte waren barum notig genug (vgl. Spr. 6, 24 ff. 22, 14. 23, 27 f. Gir. 9, 2 ff. 19, 2 f. 23, 23 ff. 26, 12 ff. 41, 25 ff.). Der Strafeifer bes Binebas (4. Mos. 25, 7 ff.) und ber burch die Unthat von Gibea veranlaßte Rachefrieg Gejamtisraels gegen ben Stamm Benjamin (Richt. 20) find bentmurbige Beispiele ber sittlichen Energie, mit welcher Jerael in ben Anfangen feiner Bolisgeschichte bem bereinbrechenben Berberben Biberstand leistete, und bas Wort Hiobs Kap 31, 1 ff. und bas Gebet Strachs Rap. 23, 1 ff. find fcone Zeugnisse von der in der Furcht Jehova's gegründeten. auch herz und Gebanten in ber Rucht ber Reufchheit bewahrenden Kraft ber israelitischen Religion. - Dag in der Zeit Chrifti und der Apostel die Sittenlofigfeit in ber griechisch-romifchen Bett aufs bochfte geftiegen war und mancherlei Arten von Ungucht in weiten Rreisen, namentlich in ben hoheren Standen faft wie ein Abiaphoron angefeben murben, ift befannt. Biewohl auch bas jübische Boll von biefem Berberben naturlich nicht unberührt war (vgl. Rom. 2, 20), fo gehörten boch bie geschlechtlichen Ausschweifungen, gumal bie wibernatitrlichen, wie die mit ben "Beichlingen" getriebene Baberaftie (Rom. 1, sr. 1. Stor. 6, s. 1. Tim. 1, 10) und bas fogen. Lesbifche Lafter (Rom. 1, 26), wesentlich bem "heibnischen Bandel" an (vgl. Eph. 4, 17 ff. 1. Betr. 4, 1), und wie barum bas Apostelbefret ben Beibenchriften bie Enthaltung von Unzucht besonders zur Pflicht machte (Apstig. 15, 20, 29, 21, 20), so war in den pormiegend aus Beidenchriften bestehenben Gemeinden die Ungucht immer einer ber gefährlichsten Feinde, welche bie Apostel zu bekampfen hatten (1. Ror. 5, 1 ff. 6, . ff. 2. Ror. 12, 21. 1. Theij. 4, \* ff.).

Uphas ist Jer. 10, o als eine Gegend genannt, woher man das Gold bezog, wie das Silber aus Tarsis. Im hebr. Text ist auch Dan. 10, s von Uphasgold die Rede, ganz wie sonst von Ophirgold und in der Chronis von Parwaimgold. Se sag die Bermutung nahe, Uphas (hebr. 'Uphas sei identisch mit Ophir. In der That dieten das Targ., die Beschito u. Theodotion dei Jerem diesen Namen; man hat vermutet, 'Uphaz sei nereine vielleicht durch das hebr. Bort paz — reines Gold und maphaz, welches 1. Kön. 10, 18 das

gereinigte (Golb) bezeichnet, veranlagte fpatere Namensform für Ophir. So zweifelhaft bies auch ift, so ericheint es boch immer noch annehmbarer, als bie Bermutung bigigs: U. fei bas Sansfritwort vipaça (= bie freie) und bezeichne eine von der Gegend Sphhasis (sanser, vipaça) gekommene indische Rolonie in Arabien, anberer Sppothefen zu gefchweigen.

Ur Rasbim, b. i. Ur ber Chalbaer, Ort, von wo ber Terachide Abraham auszog, um über Baran in Mejopotamien, wo er raftete, in Cangan einzuwandern. Es geichieht bes Ortes in zwei ! verschiedenen Quellenschriften bes 1. Buchs Dofe, einerseits 1. Mof. 11, 20. 21, anderseits 1. Mof. 15, r Erwähnung; feine Rambaftmachung ift ba-

Meerbufen bin, und die armenischen Chalbaer bes Tenophon find einfach auf eine Berwechslung mit den Chalpbern zurudzuführen, denen bereits Strabo fie einfach gleichstellt, eine Berwechslung, welche mahricheinlicherweise ihrerfeits wieber auf eine Bermengung bes Boltsnamens mit bem bes von ben Armeniern verehrten Gottes Halti, bezw. Haldi gurudgeht. In biefem babylonifchen Chalbaa aber existierte feit uralters im tiefen Guben, rechts, westlich vom Euphrat, ein hochberühmter herrichaftefig bes Namens Ur, bas Uru ber babylonisch-affprischen Reilinschriften, ein hauptort bes Rultus bes Monbgottes Gin, heutzutage reprafentiert burch bie Ruinen von Rughair. Es liegt jebenfalls nabe, bei biefem calbaifchen Uru an bas Ur Rasbim Abrahams zu benten, eine

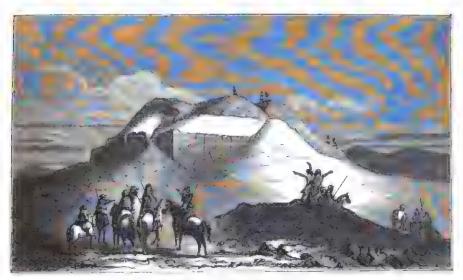

Rad Boftus.

burch gegen jeben Berbacht fpaterer Interpolation gefichert. An irgend eine Berichreibung bes Ramens aus einem anberen graphisch ahnlichen ober an Bermechslung mit einem abnlich lautenben ift banach jedenfalls von bornberein nicht zu benten. Rombinationen bes Namens ber Stabt mit bem bon Urhoi-Ebeffa, Urut-Erech u. a. m., wie fie wohl bie und ba versucht find, find bamit jedenfalls vorab ausgeschloffen. Aber auch die gemachten Berfuche, einen Ort bes Ramens Ur felber in Mejopotamien und außerhalb bes eigentlichen und wirflichen Chalbaa, b. i. außerhalb Babyloniens aufzuzeigen, sind durchaus und ausnahmslos miglungen. Bie bie Bibel Kasdim, b. i. "Chalbaer" lediglich in Babylonien fennt (f. b. Art. Chalbaer), so existieren auch filr bie Affprer Kalda, Kaldai, b. i. Chalbaer lediglich in Babn-Ionien bis jum Meere, b. i. bis jum perfifchen School, bem babylonifchen "Arallilanbe", vielleicht

Bermutung, welche bes ferneren baburch gestütt wird, baft 1) ber Name Abram in ber Aussprache Aburamu als ein assprisch-babylonischer auch sonst ficher tonftatiert ift; bag 2), wenn bas 1. Dof. 24, a über bie Urt, ben Schwur gu leiften, Berichtete auf eine besondere Seilighaltung bes Reugungegliebes gurudguführen ift, gerabe in Ur-Mughair thonerne Phallen mit Ronigeinschriften gejunden find, welche auf eine Beilighaltung bes Beugungsgliedes bei ben babplonifden Chalddern mit Gicherbeit ichließen laffen; 3) bag, wie Ur, von wo Abraham auszog, jo auch Haran (j. d. Art.), wo er raftete, ein hauptfig bes Rultus bes Mondgottes Gin mar; 4) bag weiter auch gemiffe bei ben Beftfemiten und fo auch bei ben Bebraern uns begegnende religiofe Borftellungen und Uberlieferungen, wie bie Borftellung bom Lebensbaume, vom

auch von den Cherubim, wie ferner die Überlieferungen von der Schödpfung und der Flut in erster Linie auf Babylonien als ihren Ursprungsort zurückweisen. Bgl. B. K. Loftus, Chaldaea and Susiana, London 1867, S. 126 st.; Schrader, die Abstammung der Chaldaer und die Ursize der Semiten, in ZDMG. XXVII, S. 397 st.; derselbe, Semitismus u. Babylonismus in Jahrbb. f. protest. Theol. I (1875), S. 117 st. KGF. 94 st.; KAT. 129 st. 134. 145; Fr. Deslihs, Barad. 226 st.; Fr. Hommel, Gesch. Babyloniens-Asprices, 212 st.; C. B. Tiele, Babyl.-assyr. Gesch. 85; H. Windler, Gesch. Babyloniens u. Asprices (1892), S. 25. Schr.

Uria. 1) ber Sethiter, einer ber Belben Davids (2. Sam. 23, so. 1. Chr. 12 [11], e1), ber im Ammoniterfriege unter Joabs Dbertommando eine Befehlshaberftelle bekleidete und von David, nachdem er nicht dazu zu bringen war, den Chebruch bes Ronigs mit feinem Beibe Bathjeba zu verbecen, durch das Schwert der Ammoniter aus bem Bege geraumt wurde (2. Sam. 11. 12, • ff. 1. Kön. 15, s; bgl. b. A. David, Dr. 6). Gein Rame ift auch in bem Stammbaum Jesu genannt (Matth. 1, 6) und lebt noch sprichwörtlich im Munde bes Bolfes ("Uriasbrief"). -2) Der Oberpriefter in Berufalem gur Beit bes Ahas, ber auf bie gottesbienstlichen Reuerungen des Königs aufs willfährigste einging (2. Kön. 16, 10 ff.); früher in ber Zeit bes fprischephraimitischen Kriegs hatte ihn Jejaja als einen zuverlässigen Zeugen (was er schon vermöge feiner amtlichen Stellung war) bei bem Anschlagen einer Tafel mit weißagender Inschrift beigezogen (Jes. 8, 2). — 3) Der Prophet, Sohn Semaja's von Ririath Zearim, ber, wie fein Zeitgenoffe Jeremia, das Jerufalem und Juba brobende Gericht anfünbigte, vor ben Nachstellungen bes Ronigs Jojatim nach Agupten floh, aber ausgeliefert, mit bem Schwert getotet und noch im Tobe schimpflich behandelt wurde (Jer. 26, 20 ff.); sein Martyrertob ift vielleicht ber geschichtliche Unknüpfungspunkt für die Weißagung Sach. 12, 10 ff. – Sonft begegnet der Name Esr. 8, 22. Neh. 3, 4. 21 (f. d. A. Hattoz) u. Reh. 8, 4 als folcher eines oder wahrscheinlicher zweier Priefter in ber Beit Esra's und Rehemia's. Uber bie Angabe des Josephus, daß auch der Bater des tprifchen Runftlers hiram Urias geheißen habe, fiehe G. 633 a.

Uriel, Levitenoberster aus ber Linie Kahath (1. Chr. 7, 24 [6, 0]. 16 [15], 5. 11), zu unterscheiben von dem U. aus Gibea, der 2. Chr. 13, 2 als Bater der Mutter des Königs Abia genannt wird; vgl. Abia.

Urim und Tummim, f. Licht und Recht. Urochs, f. Aurochs.

Ufa (hebr. 'Uzza' ober 'Uzzah) hieß 1) einer ber Gobne (ober Entel?) bes Abinabab in Ririath Jearim, in beffen auf ber Sobe (nicht: \_\_\_\_\_ Gibea") gelegenem Saufe bie Bundeslabe nach ihrer Rudgabe burch bie Philifter bis zu Davids erstem Bersuch, fie nach Jerusalem einzuholen, ftanb (1. Sam. 7, 1 f.); fein alterer Bruber bieß Eleafar (1. Sam. 7, 1); ein anderer, mit welchen U. die Bundeslade beim Transport von Kiriact Jearim nach Jerujalem zu geleitete, hat im Hebr. ben auffälligen Namen Abio ('achjo), während in ber Sopt. bafür "feine Brüber" und bei Quther menigstens in 1. Chr. 14 [13], r nach ber Vulg. "fein Bruber" fteht, appellativifche Deutungen, welche ber hebr. Konfonantentegt gulagt. Uia's Gebachtnis erhielt sich baburch, baß er, eben als er die Lade anfagte, um ihr herabfallen von dem Bagen zu verhuten, ploplich tot nieberfturzte, mas ber Bolleglaube ale eine Strafe fur die als Bergreifung beurteilte Berfihrung bes Beiligtume anfah (vgl. 4. Mof. 4, 18); ber aufregende und, wie es ichien, Unheil verfundenbe Bwijchenfall veranlagte David ber Statte bedfelben ben Ramen Bereg-Ufa, b. h. Rig Ufa's zu geben 2) Als Begrabnisstätte ber Konige Manaffe und Amon ift 2. Kon. 21, 16. 16 ber Garten Ufa's genannt (in der griech. Bibel auch als solche Jojetims; vgl. G. 763a); aus ersterer Stelle ergibt fich, baß berfelbe bei einem Palais Danaffe's lag; im übrigen laffen fich über feine Lage und seinen Romen nur Bermutungen aufstellen. — Der Rame U. tommt fouft 1. Chr. 7, 20 [6, 14]. 9 [8], 7. Est. 2, 40 u. Reh. 7, 51 bor.

Usal wird 1. Mos. 10, 20 (1. Chr. 1, 21) unter ben 11 Söhnen Jostans, bes Sohnes Ebers, aufgezählt. Zu ber Herleitung Usals von Jostan (s. d. N.), d. h. also zu einer Lage im südweit! Aradien, stimmt die geographische Tradition bei ben Araden, sosern nach ihr Usal der alte Name der Haubern, sosern nach ihr Usal der alte Name der Hauptstadt von Jemen ist, welche nachmals, d. h. seit der im 5. Jahrh. n. Chr. erfolgten Eroberung durch die Himjaren, San'a hieß. — Dasselbe Usal ist ohne Zweisel auch Hes. 27, 10 gemeint, indem dort anstatt meussäl (Luther: Mehusal) mit einem Teil der alten Übersetr vielmehr möüsäl, d. h. "aus Usal", zu lesen ist.

Usta (hebr. 'Uzzijjahu, b. i. meine Stärfe ift Jehova; griech. Ozias; Matth. 1, 0) war ber Sohn König Amazja's von Juda und ber Jerssalemiterin Jekholja (2. Kön. 15, 1). Nach dem traurigen Ausgang seines Baters im 15. Jahr Jerobeams II. von Jörael (809 nach der berkömmlichen Beitrechnung) wurde er durch die Bolksmenge zum Nachsolger berusen, wiewold erst ein sechzehnjähriger und also schwerlich der Erstgeborene (2. Kön. 14, 11; vgl. B. 17. 15, 1.

2. Chr. 26, 1. 1). 3m tiefften Berfall fanb er | bas Reich; benn von bem ichweren Schlage, mit bem Jerobeams Bater Joas bie Sauptstadt erobert und bie Unabhangigfeit bes jubaifchen Konigtume gebrochen, hatte Amazia fich nicht mehr erholen tonnen (f. Amagia u. Joas 2). Auch Jerobeam II. galt als oberfter Berr bes ganzen Landes, wie u. a. die nur unter bieser Borausfepung verftanbliche Ausbrucksweise in 2. Kon. 14, se bezeugt; und bas Saus Davids war eine "verfallene Sutte" (Am. 9, 11). Aber bas Bolf hatte sich in ber Thattraft bes jungen Fürften nicht getäuscht; mit raichen Schlägen und umfichtiger Sand brachte er es jur bobe, und bie auffallende Erscheinung, daß fein befinitiver Regierungsantritt 2. Kon. 15, 1 erft ins 27. Jahr Jerobeams II. (797) gesett wird, wirb fich boch am leichteften fo erflaren, bag er in biefem Jahre, bem 12. Jahr nach feines Baters Tobe, bem Reich Juba bie volle Souveranetat wiebergewonnen hatte. Möglich, bag bamit auch die Annahme des neuen Namens Azarja (b. i. Jehova hat geholfen) zusammenhängt, mit bem ihn das Königsbuch fast durchgangig bezeichnet. Benigftens bag bies ber Name mar, mit bem fich U. offiziell nannte, ergibt sich nicht bloß aus der Königeliste 1. Chr. 3, 12, sonbern auch baraus, daß er mit dem entsprechenden Namen Azrijahu auf ben Reilschriftmonumenten erscheint. (Bgl. Schrader, KAT. S. 217 ff.). Und die wiederholte Betonung ber "hilfe Gottes" in ben glorreichen Thaten bes Konigs beim Chronisten (II, 26, 7. 13. 16), ber mit Ausnahme obiger Stelle überall ben auch sonft in ben biblifchen Buchern beborzugten Namen Usia gebraucht, scheint darauf hingubeuten, daß biefer bem Namen Afarja bie Bebeutung eines geschichtlichen Symbols beimaß. Um aber kanftigen Bieberholungen ber Dißerfahrung feines Baters vorzubeugen, ließ U. fich angelegen fein, die von Joas zerstörten Festungswerte Jerufalems fraftvoller wieberherzustellen, zu vermehren und mit Schleubermaschinen zu versehen, und auch das offene Land durch Schuttilrme und Citabellen gu beden (2. Chr. 26, . 15. 10. Hof. 8, 14). — Wie an allen hervorragenben Ronigen Juba's, wird auch an biefem bie gottgetreue Gesinnung gerühmt (2. Kon. 15, s. 2. Chr. 26, 4). Die Prophetie ftieg unter ihm gu ihrer Blute empor; wie feinen Anfangen ber Rat bes Bropheten Sacharja jur Seite ftanb, und die Thatigfeit bes Umos angehort (2. Chr. 26, s. Mm. 1, 1), fo geborte gu feinen Beitgenoffen nicht bloß Sofea (1, 1), fondern auch ber Brophet, beffen altere Beigagung Jesaja 15, 1-16, 12 wieder aufgenommen hat, und wohl auch der Berfaffer von Sacharja 9-11; und in fein Tobesjahr faut bie Berufung Refaja's jum Brophetenamt (Ref. 6, 1). Much bon außen ber fuchten bie

Treuen im Belt Davibs faß, Recht fuchte und geschidt war in Rechtssachen" (Jef. 16, 8). Blieben auch bie Sobenbienfte im Lande unangetaftet (2. Kon. 15, 4), finden auch die Propheten Warnungen vor der Teilnahme an israelitischen Mischfulten und anberem abgöttischen Wesen nötig (boj. 4, 1s. Um. 2, 4), fo gilt boch bas Berhalten bes Bollegangen wie bes Ronigs als göttlicher Sulb wert (Sof. 1, 1), und allgemeine Freudigfeit am Gottesbienst wird vorausgesett (Hos. 5, s). Rach ben verschiebenften Seiten erstrecte fich bie segensreiche Thatigleit bes Konigs. Gelbst ber Landwirticaft mit Gifer jugewandt, begte und schütte er sie allenthalben (2. Chr. 26, 10). Und wenn wir aus Jes. 2, 16 ersehen, daß unter seinem Rachfolger Jotham die Schiffahrt blüht, so verfteben wir ben Gifer, mit welchem U. es betrieb, ben unter Joram bem Reich verloren gegangenen hafen Clath ben Sbomitern wieder abzunehmen und zu befestigen (2. Ron. 14, 22. 2. Chr. 26, 2). Aber auch schon zeigte feine Regierung triegerische Rraft nach außen. Unter 2600 gebienten Rriegern organisierte fein Oberfter Chananja bie mannliche Bevölkerung zum waffenfähigen und wohlausgerufteten Bolfsheer (2, Chr. 26, 11 ff.). Go gelang es dem Könige, nicht bloß ber philistäischen Angriffe fich gu erwehren, fonbern bie festen Stabte Gath, Asdod, Jabne im Philifterlande feloft gu brechen und burch Burgen mit jubaifcher Garnifon bies nachbarvolt im Baum zu halten (2. Chr. 26, . Am. 6, 1). Mit ben Ebomitern befamen auch bie arabischen Stämme und bie Maoniten im Guben bes Lanbes bis jur agyptischen Lanbenge bin feine Sand zu fühlen (2. Chr. 26, 7). Auch im Often brach mit Jerobeams II. Tode (771) und unter der anschließenden Anarchie und Bielherrschaft im Norbreich die Fessel, welche diese Gebiete an Samarien gefnüpft hatte. Die weiten Beibelandereien ber bortigen "Ebene" belegte ber Ronig --- nicht ohne prophetische Ruge (Sof. 5, 10) – mit Beschlag, zwang bie Ammoniter zur Tributgahlung und legte fo ben Grund gur nachherigen Macht Jothams in biefen Gebieten (2. Chr. 26, s. 1s. 1. Chr. 6 [5], 17). Rurg an Stelle Jöraels, das bei seinem Regierungsantritt nach außen hin fürs ganze Reich geftanden, trat jest Juda, und burchaus glaublich ist die aus ben affprifchen Reilinschriften berausgelesene Runbe, daß auch die nörblichen Nachbarlande Hamath u. a. den Bersuch machten, durch Anschluß an den mächtigen Judder bem affprischen Joch zu entrinnen (Schrader a. a. D. 221). — Rein Wunder, daß so schnelle und durchschlagende Erfolge für König und Boll nicht ohne ben Schatten ber Hoffart blieben (Hof. 5, s. 14). Rach der Chronit hat darin ber trübe Ausgang dieser glanzenben Ronigelaufbahn feinen Grund gehabt. Der Ronig namlich unternahm es, ohne den feit Jojaba Schupflebenden ben Thron bes Mannes, ber "in [f. b. A.) eingetretenen Umichwung ber Berhaltnisse zu berücksichtigen, die altsalomonische Heiligtumsgewalt bes Königtums (J. S. 1354) burch eigene Raucherung im Tempel neu aufzurichten (2. Chr. 26, 10). Alle unmittelbare Folge bes barüber mit ber Priefterschaft ausgebrochenen Streites wirb 2. Chr. 26, 17 ff. (vgl. Hof. 4, 4) ber Aussatz vorgeführt, ber auch nach bem Ronigsbuch bie letten Lebensjahre bes Konigs verbuftert hat. Bom Bertehr abgesondert, lebte er im Siechenhause (2. Kon. 15, s; bgl. 3. Mos. 13, 46. 4. Mof. 5, 2), bis an feinen Tob, während fein Sohn Jotham in feinem Ramen bie Regierungsgeschäfte führte. Wie lange biese Regentichaft gebauert, ist ungewiß; nach 2. Kön. 15, 20, vgl. B. 25, scheint geschlossen werden zu follen, daß sie minbestens 4 Jahre gedauert haben muß. Und auch bas ift ungewiß, ob die 52jahrige Regierungsbauer (bis 758), bie Ufia gugeschrieben wird (2. Ron. 15, s. 2. Chr. 26, s), bis gum Antritt biefer Regentichaft ober bis jum Tobe U.'s berechnet fein will. Es bleibt also ein Spielraum für die Annahme, daß langere Beit hindurch Ufia ber Burbe nach, Jotham ber Sache nach Ronig gewesen ist, und bag bemnach gewisse Dinge, bie bas A. T. bem Jotham zueignet, in gleicher Weise ber Regierungszeit Ufia's, andere, bie bie affprifchen Reilichriften mit bem Ramen Agrijahu's in Berbindung fepen, ber Regierungszeit Jothams zufallen. Doch würde auch ber weiteste Gebrauch dieser Auskunft nicht ausreichen, die Schwierigkeiten auszugleichen, welche gerade für hem, Zeitrechnung). Im Andenken der Nach- ' burch ein besonders gewaltiges Erdbeben erhalten, welches unter berselben die heilige Stadt erschreckte (Sach. 14, s; vgl. Am. 1, 1). — Der Rame Usia findet sich außerdem noch öfter bei sonst unbefannten Berjonen (1. Chr. 7, 24 [6, 2]. 12 [11], 44. 28 [27], 25. Eer. 10, 21. Reh. 11, 4). Kl.

Ufiel ('Uzzi'el), vierter Sohn Kahaths und burch feine 3 Sohne Mifael, Elgaphan u. Sithri Stammbater bes tahathitischen Levitengeschlechts ber Ufieliter (2. Moj. 6, 18, 22. 3. Ploj. 10, 4. 4. Moj. 3, 19. 27. 1. Chr. 7, 2. 18 [5, 28. 6, 2]. 24 [23], 12. 27 [26], 20; vgl. b. A. Levi). Die Nachkommen Elgaphans ober Elizaphans (f. b. A.), ber ichon in ber mosaischen Beit Oberfter aller kahathitischen Leviten war (4. Mos. 3, 20), erscheinen aber in der Zeit Davids mit ihrem Fürsten Semaja (1. Chr. 16 [15], a) und in der Reit Histia's (2. Chr. 29, 10) als ein selbstänbiges Levitengeschlecht neben ben übrigen Ufieliten, beren Fürft in ber Reit Davids Ammindab war (1. Chr. 16 [15], 10), und die sich wieder

24 [23], 20. 25 [24], 24). Bon bem Ufieliten Diche ist übrigens der von Alfaph (l. d. A.) abstammende (1. Chr. 10 [9], 16. Reh. 11, 17. 20) gu unterscheiben. - Den Ramen Ufiel führen auch levitische Sanger (1. Chr. 26 [25], 4. 2. Chr. 29, 14) und verschiebene andere Personen (1. Chr. 5 f4'. 42. 8 [7], 7. Reh. 3, 6).

Ug. Uber ben Ursprung biefes Ramens und somit über die Lage des "Landes Uz" finden sich im A. T. brei verschiedene Angaben. Rach 1. Woi. 10, as ift Ug ber altefte bon ben vier Gohuen Arams, bes Sohnes Sems; basfelbe Berbaltnis ift offenbar auch 1. Chr. 1, 17 vorausgejett, obichon bort bie Gobne Arams in fummarifder Aufgablung gleich mit unter ben Gobnen Geme genannt finb. Dagegen ift Ug 1. Mof. 22, :: ber altefte Sohn Nachors, bes Brubers Abrahams; 1. Moj. 36, 28 (1. Chr. 1, 42) endlich find Us und Aram bie Gobne Difans, eines Sobnes bes Horiters Seir. Da nun unmöglich angenehmen ift, daß Ug an jenen brei Stellen jebesmal in anderer Bedeutung stehe, jo wird man fich bie Differeng folgenbermagen gu erfaren Urfprünglich umfaßt Us (ber Erfigehaben. borne Arams!) einen betrachtlichen Teil bes Bereichs ber aramaischen Stamme. Bon biejem U; im weiteren Sinne ift gu unterscheiben ein Ug im engeren Sinne, welches burch Bermischung aramaifcher Ugiten mit einem anderen femitifchen Stamme (ben Nachoriben in 1. Doj. 22, 20 ff.) bie Regierung bes Usia ber Synchronismus mit entstanden war. Richt minder wird die Erwähden bisherigen Keilschriftentzisserungen bietet (vgl. i nung des Uz als eines Enfels des Horiters Seir die Artt. Tiglath-Bileser, Phul, Mena- so zu deuten sein, daß sich in einem Teile von Joumaa ein Difchitamm aus ben (vorebomikommen hat sich die Regierung Usia's namentlich ischen Horitern und den aramäischen Uziten gebilbet hatte. Rach allebem wird nun auch begreiflich, daß uns in dem breimal erwähnten "Lanbe Ug" ein ziemlich weitschichtiger geographifcher Begriff entgegentritt. Nach High 1. 1 wohnt hiob im Lande Uz. Wenn er nach 1, 15 ben rauberischen Ginfallen ber Sabaer und nach 1, 17 denen der Chaldaer (doch wohl vom unteren Euphrat ber) ausgesett ift, so führt bies auf einen Wohnsip am Nordrand der arabischen Wüfte, wo auch Ptolemaus (V, 19, 1) ein Bolt ber Aifinn (gegen Babylonien hin) kennt. Anderseits aber weist ber Schauplat bes Buches Siob mannigfache Berührungen mit Ibumaa auf (2, 11 Giphas von Theman; die Schilberungen ber Uberrefte ber alten Horiter in Rap. 24, a ff., 30, 1 ff Wenn baber ber apotrophische Bulat jum Bude hiob in der Sept. hiob "im Lande Aufitis an ben Grenzen von Joumaa und Arabien" wohnen läßt, so kann diese Ausitis nicht als identisch gebacht fein mit Batanaa (fo Betftein in Delitich' hiob, 2. Aufl., S. 600 ff.); schon beshalb nicht weil berfelbe Bufat ber Sept. in Siob einen in die Linien Micha und Zesia verzweigten (1. Chr. ! Enkel des Esau und König von Edom erblich.

Cher tonnte man für bie Ansetzung ber Aufitis in Batanaa Jojephus (Altert. I, 6, 4) anführen, ber Ufos, ben Gohn bes Aram, jum Begrunber ber Trachonitis und von Damastus macht. Die Ausitis ber Sept. dagegen müßte als ein viel größerer Begirt (etwa bom öftlichen Batanaa bis an die Grenzen Joumaa's) gebacht fein. Auch Jerem. 25, so ("alle Könige bes Lanbes U3") muß Ug einen größeren Sanberbegirf begeichnen und tann nicht mit Ebom ober gar nur mit einem Teile Eboms ibentisch gebacht fein. Ubrigens beruhen die oben angeführten Worte, da sie in der Sept. fehlen, wohl auf einer Einschaltung (nach Graf im Hinblid auf bas Buch Hiob), zumal bie Erwähnung bes Landes Uz mitten zwischen

Agupten und ben Philiftern bochft befremblich ift. Benn endlich Rigl. 4, si bie Tochter Ebom als Bewohnerin bes Landes Uz angerebet wirb, fo ift ichwer ju fagen, ob bier Ebom (3bumaa) selbst als Bestandteil bes einstigen Gesamtgebietes bon Ug gemeint ift, ober ob man an eine Ausbreitung der Edomiter über das nordöftlich angrenzende Uz zu benten hat. Jedenfalls beflätigt fich auch hier wieber, bag Ug für die biblischen Schriftsteller ein ziemlich bager geographischer Begriff war, für beffen Fixierung in bem gangen Bereich nordöftlich von Chom bis in bie Breite bon Damastus Spielraum gelaffen werben muß.

¥.

Basni (1. Chr. 7, 20 [6, 18]) ift ein nur burch ! einen Schreibfehler entftanbener Rame; ber Erftgeborene Samuels hieß Joel, ber zweite Sohn Abija (1. Sam. 8, 2). Aus bem Worte "ber aweite" (ha-scheni) ist Basni (vaschni) geworden.

Bajthi, die Gemahlin des Xerzes, welche den Born besielben burch bie Ablehnung feines Unfinnens reigte, bei ben großen Soffestlichkeiten in feinem britten Regierungsjahr bie Feftversammlung ihrer weiblichen Gafte zu verlaffen und fich im königlichen Schmucke zum Gelage der trunkenen Manner zu begeben. Das natürliche Tattgefühl, welches biefe Ablehnung biftierte, war burch bie perfifche Sitte gefcutt, welche zwar nicht bie Teilnahme bon Frauen und Rebenfrauen am Mahl der Manner ausschloß (Herob. IX, 110), vielmehr in biefer Beziehung ziemlich lasciv gewesen zu sein scheint (Herob. V, 18), welche aber bie Ronigin, wenn bas Dabl ins Gelage Aberging, ju entfernen unb an ihrer Stelle Gangerinnen und Bublerinnen berbeiguholen pflegte (Blutarch ed. Reiste VI p. 529). Tropbem fand ber Despot bie willigen Leute, um in allen Formen bes Rechtes (f. S. 1187) und unter ber Daste bes Schuges ber Bolfsmoral bie Ronigin gu berftoßen, vor dem gangen Lande zu beschämen, und für ihren Erfat zu forgen (Efth. 1, .-2,4). -Der Rame Bafthi (hebr. Vaschti) wirb gewöhnlich mit bem altbaktrischen vahista, "die beste" kombiniert, wiewohl die Endung widerstrebt. Kl.

Bater, f. Eltern.

Baterunjer. Go nennen wir bas Gebet bes

nes Wortlautes in Luthers beiben Ratechismen; in Luthers Bibelüberfepung lautet ber Anfang "Unser Bater" und so beginnt es im liturgischen Gebrauche ber reformierten Rirche beutscher Runge, während in der lutherischen Rirche jene andere nicht minder gut beutsche Wortfolge üblich geworben ift. Go wie es in ber Bergprebigt bei Datthaus 6, ..... vorliegt, besteht es aus fieben (3 + 1 + 3) Bitten (f. b. A. Gebet G. 485); biese Bahlung Augustins ist richtiger als die von ber reformierten und anglitanischen Rirche bevorzugte bes Chrysoftomus, welcher bie 6. und 7. Bitte als zwei Teile einer faßt. In ber furzeren Fassung bei Lufas 11, 2-4 lautet nach ben besten alten Sanbichriften bie Anrebe "Bater" (ohne weiteren Zusak) und es sehlen die 3. und 7. Bitte; das Gebet besteht also nur aus fünf (2 + 1 + 2) Bitten — es enthalt auch so alles, was wir für Gottes Sache ju wünschen, für uns felbft ju erbitten haben (Nahrung, Bergebung, Bewahrung), obgleich weniger entfaltet. Die Dogologie (benn dein ist bas Reich u. s. w.) fehlt bei Lutas, aber auch bei Matthaus fehlt fie in mehreren der gewichtigsten Handschriften, und keiner ber auslegenden Bater bor Chrifoftomus tennt sie: bie altlateinische Übersetzung (bie sogen. Stala) und die bes hieronymus (bie Bulgata) enthalten sie nicht, weshalb auch Luther sie in feinen Ratechismen außer Betracht läßt und von ber 7. Bitte sofort zu bem Amen als bem bieses Gebet nach allgemeiner Sitte befraftigenben Glaubenswort übergeht. Die schöne inhaltvolle Dorologie (eingeschl. bas Amen) ift ein alter liturgischer Bufat; fie unterbricht in ber Bergprebigt ben herrn (oratio dominica) nach bem Anfange fei- Busammenhang zwischen Matth. 6, 14 und ben

( ) ( ) ( ) ( )

1734

borausgegangenen brei Schlugbitten. Ohne Ameifel war das Baterunser in seiner ursprünglichen Gestalt, in welcher ber herr es mitteilte, hebraisch, und fein Bestandteil ber neutestamentlichen Schrift läkt sich so leicht und sicher in diese seine urfprüngliche Sprachgestalt gurudbenten; benn gu jedem Worte und Sape bietet die talmubische Litteratur gleichlautende Barallelen. Schon der Anlage nach entspricht es in überraschenber Beije ber Borfchrift bes Rab Jehuba: "Rie bitte ber Menich um feine Beburfniffe in ben brei erften Bitten und nicht in ben brei letten, sonbern in ben mittleren", benn, wie R. Chanina fagt, "in ben drei ersten hat er bem Anechte zu gleichen, ber fich in Lobpreis feines Berrn ergeht" (Berachoth 34 e). Die Gebetsanrede, mit ber es anbebt, lautet gleichwie in ber wie aus Jesu Munde stammenben Difchna am Enbe bes Traftate Sota: "Die Tochter wird sich erheben wider ihre Mutter, bie Schnur wider ihre Schwieger, bes Menschen Feinde werden seine eigenen Hausgenossen . . auf wen follen wir une ba ftugen? Auf unsern Bater ber ba ift im himmel." "Unfer Bater und König" ('abînu malkênu) lautet (nach Taanith 25b) ber spnagogale Gebeteruf am Neujahr und in den zehn mit dem Berföhnungstage schließenden Bußtagen. Auf die Frage: wie hat das Gebet, wenn es turg ift, zu lauten? antwortet R. Elieger: Es geschehe (o Gott!) bein Bille im himmel broben u. f. w. (Tosefta Berachoth III). Und bas Radbijd, welches in ber fynagogalen Liturgie ungefähr gleiche Stelle einnimmt, wie bas Baterunser in der firchlichen, beginnend: "Erhohet und geheiligt werbe sein großer Name", klingt mit ben brei erften Bitten gufammen, eingeschloffen bie Gebetsanrebe, denn auch da heißt Gott der himmlische Bater. Sinnvolle Parallelen zu bem "Dein Wille geschehe" finden sich in den Spruchen der Bäter (Aboth II, 4. V. 23). Die Borstellung der Sünde als Schuld (im Sinne von deditum) ist jühisch (Targum zu Hes. 33, 10), die Bitte: "Führe uns nicht in Bersuchung" ist nach Berachoth 60b Bestandteil des täglichen Morgengebets und besgleichen die Bitte: "Erlofe und von bem Ubel" nach Berachoth 16b - eine Stelle, welche fich exegetisch bafür verwerten läßt, daß bie Begiehung bes Bofen auf ben Gatan bie Begriffsweite bes Wortes gegen ben beabsichtigten Ginn verengt. Man wurde aber irren, wenn man Jesus in Konzeption seines Mustergebets abhängig bachte von irgend einem ber talmubischen Begrunber und Bertreter gleichlautender Gebetsworte; benn bie alteften bier in Betracht tommenben Lehrer geboren bem 2, nachdriftlichen Sahrbunbert an, und das Rabbisch ift ein erst in nachtalmubifcher Beit entftanbenes Gebetsformular. Aber anderseits ist es unleugbar, daß er sich an die religiose und gottesdienstliche Dent- und

das Baterunser an sich fein specifisch neutestamentliches Gebet ift, auch nicht fein tann, benn bisber – sagt der herr den Jüngern vor seinem hisgange - habt ihr nichts gebeten in meinem Remen (Joh. 16, 24); erft ber Tob bes Erlofers ift bas Ende des alten Bundes, erft feine Auferstehung ber Anbruch bes neutestamentlichen Toges. erft mit feiner Erhöhung befondert und fleigen und vertieft sich bas Baterunser zu specifisch new testamentlichem Sinne. Erlofung und Meffias find nun nicht mehr rein gufunftig, wie noch jes: für ben Beter bes Rabbifch. Baterichaft, Rame, Reich, Wille Gottes gewinnen eine neue Inhaltsfülle burch die Offenbarung Gottes in bem einzigartigen Gottessohne und burch bas von ihm, bem Berfohner, verwirklichte neue Berhaltnis gwijden Gott und Menschen. Sunbenbergebung, Bewabrung, ichliegliche Erlofung treten in Begiebung ju feinem Gelbstopfer und feinem priefterlichfoniglichen Walten. Und indem das betende Guljekt nun nicht mehr der Jöraelit als solcher, sonbern ber Chriftglaubige ohne Unterichied bei Bolistums ift, ruct bie Benennung Gottes als Bater über die nationale Schranke hinaus, in welcher fie, fo lange ber alte Bund beftanb, feitgehalten wurde (5. Mof. 32, a. Jef. 63, 1a. Mal 2, 10). Gott schließt bon ber allumfaffenben erlöserischen Liebe, welche in dem Mittler des neuen Bunbes erschienen, keinen aus, als nur wer fich selbst ausschließt. Demgemäß fassen wir uns in bem "unser" und "uns" mit allen Menschen zufammen, ben in Christo Gottes Rinder gewordenen und den in Chrifto Gottes Rinder zu werben berufenen. Del.

Bedan heißt nach bem jetigen hebraischen Texte von Bef. 27, is eine Stabt ober Boffericaft, welche ben Markt von Tyrus mit Eisenwaren Kaisia und Kalmus versorgte. (Luther gibt Dan, da er Zusammenseyung mit ve "und" annimmt.) Gewöhnlich benkt man an die arabische Stadt Waddan zwischen Metta und Medina, andere an 'Adan (bas heutige Aben), auf welches bie genannten Baren fehr gut paffen follen, jebenfalls aber wegen Ufal (f. b. A.) an eine Ortlichkeit in Arabien. Doch zeigt der ganze Zusammenhang der Stelle und nicht minder die gang abweichende Übersebung der Septuaginta, daß der Text von alters her berborben ift, und baran bermag auch die Bermandlung von Beban in Deban (vgl. B. 18 und 20) nichts zu andern.

Berbannen, f. Bann.

Berbitterung (hebr. 3, s. 16), f. habermaffer.

Berlahmen. Im Rriege erbeutetes Bieb wurde. wenn man es nicht mitnehmen ober nicht felbi benuben konnte, oft gelahmt und unbrauchbar gemacht, indem man die Gebnen ber Sufe, na Sprachweise seines Bolkes anschließt, und daß mentlich der Hinterfuße durchschnitt. So verfub ren nach 1. Dof. 49, . Simeon und Levi mit den Ochsen ber Sichemiten (vgl. 34, 25 ff.); besonders aber haben die Feraeliten in der vorfalomonischen Reit bie erbeuteten Bferbe in biefer Weise behandelt (Jos. 11, s. v. 2. Sam. 8, 4. 1. Chr. 19 [18], 4); vgl. S. 885. 1198. Die "Berlahmten" in Jef. 16, r find nach bem Bebr. Riebergeichlagene, Tiefbetrübte.

Berlobung, f. Ehe Mr. 4.

Berlobter, f. Rafiraer.

Berlorenes, f. Gigentum, G. 366 f.

Berichiedenartiges ober Seterogenea. Wir finben im Befet, namentlich 3. Mof. 19, 10 und in ber Parallelstelle 5. Wos. 22, —11, eine Reibe von zum Teil etwas dunkeln Bestimmungen über bas unerlaubte Bufammenbringen von zweierlei (Luth.: mancherlei) Dingen. Mogen im einzelnen Nebenrudfichten mitgewirft haben, fo liegt boch ber eigentliche Grund ber angeführten Berbote Mar genug bor und besteht in ber frommen Scheu, welche bie von Gott felbft feftgeftellten (vgl. Jer. 33, 28) Raturordnungen beilig halten (f. ob. G. 20b) wollte, weil fie in ber naturwidrigen Bermischung ber bom Schöpfer geschiebenen Arten (vgl. 1. Dof. 1, 11 f. 21) eine Berunreinigung erblidte. Bir burfen baber Stellen wie 3. Dof. 18, 22 f. und 5. Mos. 22, 5 (s. ob. S. 147b) unbedenklich berbeigieben, mabrend Bef. 4, . nicht hierher gehört (vgl. Joseph., Altert. IV, 8, 20). In 3. Mof. 19, 10 wird guerft verboten, bag man Tiere verschiedener Art sich paaren laffe. Danach war alfo bas Buchten aller Baftarte, g. B. ber Maultiere, ganglich unterfagt. Da wir nun biefe (f. b. A. Daul) bei ben Debraern bennoch gebraucht finben, fo bentt man gewöhnlich an folche Maultiere, welche aus bem Auslande (vgl. 1. Kon. 10, 25) bezogen waren, wie ja nach 3. Moj. 22, 25 zuweilen auch taftriertes Bieh aus ber Frembe eingeführt murbe; es ist aber wenig wahrscheinlich, daß die Hebraer fich immer auf ben Gebrauch von in ber Frembe erzeugten Maultieren beichrantt haben follten. In ber Parallelftelle 5. Mof. 22, 10 fehlt bas Berbot ber Baarung berichiebenartiger Tiere, indem dafür befohlen wird, daß der Beraelit nicht Ochjen und Giel gufammen bor ben Pflug fpanne. Dies ift offenbar, ba Ochs und Giel fo periciebene Groke und Starte haben, jugleich ein Gebot ber Dilbe, wie fie bas Gefet auch fonft (vgl. 3. Dof. 22, se. 5. Mof. 22, e f.) ben Tieren (f. d. A.) gegenüber einscharft. Der Talmub ichreibt für bas Fahren mit verschieben-2 artigen Tieren 40 Streiche por. - Das zweite Berbot in 3. Dof. 19, 10 betrifft bas Befaen bes Felbes mit zweierlei, wobei wir gunachst an Bestellung mit solchem Samen benten,

mischt ift. Die Parallelftelle 5. Mof. 22, s, welche ben Beinberg ftatt bes Felbes nennt, gibt gugleich als Strafe folchen Thuns an, bag ber gange Ertrag bes also zwiefach beftellten Landes bem Beiligtume verfalle. Die Ermahnung bes wohl hauptsächlich in Betracht tommenben Beinberge erscheint ale eine ber Berbeutlichung bienenbe nabere Beftimmung bes alten Gefepes. Es war nămlich wohl häufiger der Fall, daß man zwischen die Reihen der Weinstöcke irgend eine Art von Getreide ober Gemuse saete, als baf man bie unter einander gemengten Körner, z. B. von Gerste und Weizen auf basselbe Feld streute. Das Gefes, welches auf einem beftimmten Stud Lanbes nur einerlei Frucht gezogen wissen will und baber reine unvermischte Aussaat ober Bestellung vorschreibt (das hebrāische zara' heißt nicht nur faen, fonbern auch pflangen), lag auch im Intereffe bes Landbaues. Wer reines Rorn faet, beffen Ader wird nicht voll Lolch (f. b. A.) ober Trefpe fein; Gerfte und Weigen werben zu verschiebener Beit reif; wer mit bent orbentlichen Gintommen bes Beinberge nicht gufrieben ift, fondern neben ben Weintrauben noch eine andere Frucht gewinnen will, der entzieht ben Reben bie gum vollen Gebeiben nötige Rabrung u. f. w. Aber folche landwirtschaftlichen Ermagungen find es nicht, bie bem Gefete gu Grunde liegen, beffen Burgel vielmehr bie religioje Scheu bor naturmibriger Bermischung ift. Diefer religiofe Grundfat wird im alteren Gefete flar und bundig ausgesprochen, mahrend bie ausführlichere Stelle 5. Mof. 22, . es nur mit ber häufigften Anwendung ber allgemeinen Regel gu thun hat. Die verbotene Mijchung verschiebenartiger Gemachie an bemielben Orte, welche Riebuhr (B., G. 159) bei ben Juben gu Dastat in Arabien beobachtete, liegt übrigens weder Lut. 13, e vor, wenn ber Feigenbaum eine Stelle bes Beingartens für sich einnahm, noch auch Jes. 28, 25, wo jeber Fruchtart ihr besonderer Plat beftimmt ift, inbem 3. B. bie Rurfenne bie Ginfassung des Gerstenfeldes bildet (j. d. A. Aderbau Rr. 2 u. 4). - Das britte Berbot enblich am 3 Schlug von 3. Dof. 19, 10 betrifft bie Rleibung und untersagt bas Tragen von Mischzeug, hebr. scha'atnez. Diefes mahricheinlich agnptische Bort, welches 5. Dof. 22, 11 vielleicht bloß beis spielshalber burch "Wolle und Leinen zugleich" erflart wird, mabrend ber von ber Sept. für badselbe gewählte griechische Ausbruck "Berfälschtes" bebeutet, läßt sich leiber noch nicht sicher und genau erklaren. Offenbar ist bas aus Wolle, worunter ber Talmub nur Schafwolle verfteht, und aus Flachs gewebte halbwollene und halbleinene Rleib verboten: mahricheinlich fallt aber auch ein Gewebe, g. B. aus Baumwolle und Leinen unter ben Begriff biefes Mijchzeuges. Satte bie jubiiche ber aus zwei vericiebenen Arten gujammenge- Uberlieferung recht (Jojeph., Altert. IV, 8, 11,

. . . . .

ber Talmub und bie Rabbinen), so wären gerabe bie vierfarbigen Prieftertleiber (2. Mof. 28, 4 ff.) Mifchzeug aus Wolle (vgl. aber Hef. 44, 11 f.) und Leinen gewesen, fo bag bas Berbot lebiglich ben Laien gegolten batte; aber die toftbare Briefterfleibung bestand wohl ausichließlich aus einerlei Stoff, mahricheinlich aus feiner Baumwolle (f. b. A.). Jebenfalls ift biefe Unnahme mahricheinlicher als die Bermutung, unfer Gefet verbiete nur, bag man verschiebene Stoffe zu einem Faben zusammenspinne ober zwirne, nicht aber das Zusammenweben verschiebenartiger Garne zu einem Stude, in welchem die einzelnen Fäben bann leicht erkennbar gewesen wären. Das Gebot, welches nur Rleiber aus reinem einfachen Stoffe gestattete, wirkte leicht auch betrügerischer Berfälichung ber Stoffe entgegen; aber es gehort feinem Grunde und Wefen nach, wie bas Gefet über ben Rleiber-Aussat, ju ben Reinigfeitsgefegen, welche bie fromme Schen bes bebraifchen Altertume bezeugen. Kph.

Berichnittene (hebr. saris; griech. ounüchos; bei Luther meift: "Rammerer"; bgl. jeboch Jef. 56, s. 4. Gir. 30, si). Der Gebrauch, entmannte Diener gu halten, geht im Orient in bie alteften Beiten gurud und ift eine ber ichlimmen Folgen ber polngamischen Sitte ber Fürften und Bornehmen. 3m alten Agppten weisen bie Dentmaler icon für bie Reit bor ber Ginwanderung ber Jeraeliten Gunuchen auf, Die, an ihren meibischen Bruften tenntlich, als Frauenhuter, mit hausarbeiten beschäftigt ober musigierend bargeftellt find (vgl. G. 52 a). Biel baufiger aber fieht man fie auf den affprischen Bilbwerken, wie benn Semiramis nach einer romischen Sage fich zuerst mit Eunuchen umgeben haben soll. Die in ber nächsten Umgebung bes affprischen Konigs befindlichen Diener sind im Frieden und im Kriege gewöhnlich Gunuchen; fie halten ben Sonnenschirm ober Facher über sein Haupt, reichen ihm ben Becher, tragen ihm den Röcher, ben Bogen und die Reule, fungieren aber auch bei religiöfen Ceremonien, besorgen die Geschäfte von Schreibern und nehmen, im Rriegewagen fahrenb ober auf Roffen reitenb, bie Stelle bon Befehlehabern im Kriegsbeere ein. Sie sind durch ihr bartloses Gesicht mit aufgeblasenen Baden und Doppelkinn, ihre runden Formen und ihre Fettleibigkeit carafterifiert, und ihre Kleidung und Ausrustung fteht oft ber toniglichen wenig nach: bie bis auf die Anochel herabreichende Tunita ist reich gestickt und bon einem mit Franfen befesten Gurtel gusammengehalten; eine Binbe ähnlicher Art läuft über bie Schultern; manchmal ift auch bas haar mittels einer Binbe, beren Enben auf ben Ruden herabfallen, zusammengehalten; fie find mit Ohrgehangen, halstetten, Armbanbern und Finger-

im Kriege, Schwert und Dolch zu tragen (vgl. bie Abbild. S. 136 unt., 137. 1103 u. 1391 v. Diese Ausstattung weist barauf bin, welche vornehmen und einflugreichen Stellungen mande Gunuchen am affprischen hofe erlangt haben, wie dies ja auch bezüglich anderer orientalischer boie alter und neuerer Beit befannt ift (f. u.). - Die meiften Gunuchen wurden, wie noch hentzutage, icon im garten Anabenalter entmannt, und zwar entweber burch Berqueischung ber Soben ober burch Begichneibung berfelben und gewöhnlich auch bes gangen mannlichen Gliebes; wie ben Briechen, welche die Gunuchen von beiberlei Art burch bie besonderen Ramen thladias (thlasias) und ektomos unterschieben, fo waren auch ben Braeliten biefe beiben Arten ber Raftration betannt (5. Dof. 23, 1 [2]). Die Raftrierten waren eine lebendige Ware, die in verschiedenen Gegenben gum Bertaufe ausgestellt und teurer bezahlt murbe, als gewöhnliche Stlaven. Bejonders be: Athiopien schon in altisraelitischer Beit andere Länder mit Eunuchen versorgt (Jer. 38, 1), wie noch heutzutage weitaus bie meiften, bie man in Agppten, Arabien und ber Eftrei finbet, aus Rubien und Abeifinien ftammenbe Schwarze find: bas ichanbliche Geschäft ber Raftration wird jest vorzugeweise von ben Ropten in Oberagppten betrieben. -- Übrigens wird die Geschlechtstaft burch die Raftration, auch wenn fie eine vollftanbige war, keineswegs immer ertotet (vgl. Sir. 20, 4, wo Luther irrig "Hofmeifter" überfest: 30, 21), wie benn auch im heutigen Orient reich gewordene Gunuchen fich nicht felten felbft einen Parem halten (Riebuhr, Befchr. S. 81, Reife I, 256). — Demnach könnte der erste in ber Bibel als Eunuche bezeichnete Mann, ber Dberfte ber Leibwache Bharao's, Botiphar (1. Moj. 37. ... 39, 1), recht wohl ein wirklicher Eunuche und boch verheiratet gewesen sein (1. Dof. 39, v ff.); and in der Mischna wird ein verheirateter Eunuche ermahnt. Doch ist wohl möglich, bag bas bebr. Wort sarts im uneigentlichen Sinne als Bezeichnung eines hofbeamten gebraucht ift (G. 778a); und wahrscheinlich beruht jene immerhin anfallende Charatterifierung besfelben auf ber Rombination zweier Berichte, von welchen ber eine ben Eunuchen Botiphar, und ber andere einen ungenannten verheirateten Agppter als ben Ranfer und Herrn Josephs genannt hatte. — Auch ber Obermundichent und ber hofbader Pharao's werben als Eunuchen bezeichnet (1. Mof. 40, 2). Db ber offprifche "Ergfammerer" in 2. Ron. 18, 17 ciz Gunuchenoberfter ift, fann bezweifelt werben if. Rabfaris); bagegen begegnen wir einem folden unter ben Fürften und Beerführern Rebnfabnegars (Jer. 39, 2. 12), sowie am Sofe biefes Ponice einem anberen, Ramens Aspenas, bem bie Sermbilbung höherer hofbiener übertragen war (Dan ringen geschmudt und pflegen im Frieden, wie ! 1, 2 ff.); Eunuchen am königlichen hofe in Babel

find augerbem auch 2. Ron. 20, 18 (3ef. 39, 7) ] ermahnt. Bon ben Gunuchen am Berfijchen Sofe find nach bem B. Efther 7 bie nachften Diener bes Ronias, bie feine Befehle an bas übrige Sofpersonal, namentlich an bie Frauen auszurichten haben (1, 10, 12, 13, 6, 14, 7, 1), zwei andere find bie Bachter verichiebener Abteilungen bes Harems (2, s. 14 f.), wieder andere haben als "Schwellenhüter" bie Balastwache (2, 21. 6, 2); auch Efther hat als Ronigin ihr gur Berfugung gestellte Eunuchen (4, 4 f.). Enblich fei noch an Bagoas, ben Eunuchen bes Solofernes (Jubith 12, 11, 13, 2, 14, 12), und an den Eunuchen und oberften Schapmeifter ber athiopischen Ronigin Randace (Apftig. 8, 17 ff.) erinnert. Während es wenigstens in ben meiften ber angeführten Falle ficher ober febr mahricheinlich ift, bag wirkliche Berschnittene gemeint sind, ift bies ba ftreitiger, wo sarisim am hofe israelitischer Konige erwähnt werben. Dan die Raftration von Menichen als verboten galt, tann man mit gutem Grunde baraus foliegen, bag nicht einmal bie ber Tiere (j. b. A. und 3. Mof. 22, 24) erlaubt war; auch waren Rastrierte jeber Art von der Aufnahme in bie Gemeinde Jehova's ausgeschlossen (5. Dos. 23, 1), weil bie unnatürliche Berftummelung berselben als etwas mit bem Charafter ber Beiligfeit und Gottangehörigkeit Unverträgliches angesehen wurde; ohnehin konnte die eine Rlasse derselben das Bundeszeichen überhaupt nicht annehmen. Aber tropbem bilbeten bie sarfsim geitenweise einen Bestandteil des Hofstaates israelitischer und judaischer Konige. Außer ihrer allgemeinen Erwähnung in 1. Sam. 8, 18 begegnen wir ihnen in der Umgebung der israelitischen Könige Ahab (1. Kön. 22, 0) und Joram (2. Kön. 8, 0), auch im Balaft bes letteren gu Jestreel (2. Ron. 9, 20), im Reiche Juba aber allerbings erft unter bem Sofftaate ber Rachfolger Jofia's (2. Ron. 24, 12. 15. Jer. 29, 2. 34, 19. 38, 7. 41, 16); auch ein von ben Chalbaern bei ber Eroberung Jerufalems gefangen genommener hober militärischer Befehlshaber wird als sarts bezeichnet (2. Kon. 25, 19. Jer. 52, 95). In allen biefen Fällen tonnen recht wohl wirtliche Gunuchen gemeint fein, und bie Rufammenstellung berfelben mit ben Beibern bes toniglichen harems (2. Kon. 24, 18. Jer. 41, 16; bgl. 2. Kon. 9, 20) und ihre Unterscheidung von den sonstigen Dienern bes Königs (1. Sam. 8, 18. 2. Kön. 24, 19) macht bies febr mahricheinlich: boch wird man fie bann nicht für Braeliten, sonbern, wie ben Jer. 38, r erwähnten Mohren, für gefaufte Auslander gu halten haben. Auch Berobes b. Gr. hatte Eunuchen, von benen einer fein Munbichent mar, ein anberer bie Speifen auftrug, ein britter ale Leibkammerbiener ihn zu Bett brachte, und alle auch au ben wichtigften Regierungegeschäften verwendet ftenbe. In 4. Dof. 29, 1-11 wird Die Bflicht murben (Sofeph., Altert. XVI, 8, 1); auch feine ber Gelbftfafteiung und Feiertageruhe von neuem

Lieblingefrau Mariamne hatte einen ihr befonbere treu ergebenen Gunuchen (Altert. XV, 7, 4). - Wenn aber ber Chronist (1. Chr. 29 [28], 1) schon unter Davids Sofftaat sartsim mit aufführt. jo mag er allerbings ben Ausbrud im uneigentlichen Sinne bon hofbeamten gebrauchen. -Während schon die alttestamentliche Brophetie in ber Leibesverftummelung ber Gunuchen fein Sinbernis ber Aufnahme in bie Gemeinbe Gottes fieht (Jef. 56, a ff.; vgl. Apftlg. 8, se ff.), legt ber herr Christus auf die freiwillige vollige Ertotung bes geschlechtlichen Triebes im Interesse ber unbebinberten Arbeit für bas Reich Gottes (1. Ror. 7, r f. 9, s f.) und ber eigenen Beiliauna (1. Ror. 7, so ff.), inbem er fie bilblich eine Selbstentmannung um bes himmelreiches willen nennt (Matth. 19, 11 f.), einen hohen Wert, empfiehlt fie aber ausbrudlich nur benen, welchen bie Gabe ber Enthaltsamfeit verliehen ift.

Berjöhnungstag. Diefen Ramen (bibl. jom 1 hakkippurim, in jubischer Buigarsprache jom kippur) führt ber 10. bes 7. Monats (Tischri) als ber Generalfühntag, beffen Gubne nicht bloß bestimmten Gunben bestimmter Bersonen, sonbern unterschiedslos allen Gunben ber Gemeinbe unb zugleich aller ber Unreinheit gilt, mit welcher von ber Gemeinde aus auch bas Beiligtum und seine Gerate affiziert find; ber Gnabenstand ber Gemeinde, welcher die Boraussehung aller mabrend des Jahres gebrachter Privat- und Gemeindeopfer ift, wird einmal des Jahres an biesem Tage erneuert und alle bie sündige Unreinheit getilgt, wodurch Jerael fich felbft und bie in seiner Mitte aufgeschlagene Stätte Gottes verunheiligt hat. Deshalb schließt die mit 3. Mof. 11 beginnende Gesetreibe von Rein, Unrein und Reinigung mit bem Ritual bes Berfohnungstages in Rap. 16, bes einzigen Tages, an welchem bie Rultushandlungen sich bis in bas Allerheiligste erftreden, und beffen Liturg bon Anfang bis gu Enbe ebendeshalb der Hohepriefter felbst ift. Dieses Rap. 16 bes Leviticus ist ber Hauptabschnitt über die vom Sobenpriefter zu vermittelnde Gubne bes Bolles und ber Beiligtumer; übrigens aber ift bie gange priefterliche Gefengebung bon Beziehungen auf biefen Generalfühntag burchflochten. Schon ber Abichnitt von ber Anfertigung ber beiligen Gerate nimmt 2. Dof. 30, 10 eine alljahrlich einmalige Gubne in Aussicht. In 3. Mof. 23, 20-32 wird bei ber Strafe ber Ausrottung Selbstafteiung (Fasten) und Feiertageruhe für biefen Bochfabbath geforbert. In 3. Moj. 25, . wird die feierliche Broflamation des Jobeljahres (f. b. A.) an ben Berföhnungstag gebunden. Der Briefterbienft "inwendig hinter bem Borhange" 4. Mof. 18, r ift ber am Berfohnungstage ju lei-

eingeschärft, um bann anzuordnen, mit welcherlei Opfern diefer Sochfeiertag auszustatten fei, abgefeben von ben gur Liturgie ber Gubne geborigen Opfern. Und auch icon ber Rame kapporeth, welchen bie Goldplatte über ber Bundeslade führt, ift mit Bezug auf ben Berfohnungstag gemählt; benn er bedeutet Sühngerät (Luther: "Gnadenftuhl") und deutet barauf hin, daß hier der alljährliche Hauptakt ber Entfündigung bes Bolkes und Beiligtumes vollzogen wurde (f. b. A. Bunbes-21abe Nr. 2). - Dagegen vermiffen wir einen Belea dafür, daß in der nachmosaischen Beit, so weit beren Geschichte in ben fanonischen Buchern bes A. T.s vorliegt, der Berfohnungstag wirklich gefeiert worden sei. Zwar befremdet es an sich nicht, daß bavon nirgends in geschichtlichem Rusammenhange bie Rebe ist (benn auch von Feier bes Bfingftfeftes ift nur 2. Chr. 8, 10 beilaufig und also so gut wie gar nicht die Rede), aber um so befrembender ist es, daß da, wo dem geschichtlichen Zusammenhange nach die Erwähnung dieser Feier ju erwarten mare, bennoch ihrer feine Erwähnung geschieht. Wenn, wie ber Chronift 2. Chr. 7, 7-0 erzählt, die Ginweihung bes Salomonischen Tempels mit ber Altarweihe begann, an welche fich bie fiebentagige Feier bes Laubenfestes und feines Schlußtages (15.—22. Tischri) anschloß, so fiel in die Altarweihtage (8.—14. Tischri) ber Berfohnungstag hinein, von bem aber nichts verlautet. Auch ber Bericht Esra 3, 1-0 über ben Wieberbeginn bes Opfergottesbienftes im Tijdri 536 (bes Jahres ber Rudfehr), als nur erft ber Brandopferaltar auf ber Tempelstätte wieder bergestellt mar, ichweigt über ben Beriöhnungstag. In beiben Fällen begreift fich's, daß die Begehung bes Berfohnungstages unterblieb; aber immerhin ift es auffällig, bag ichweigenb über ibn hinweggegangen wirb. Roch auffälliger ift es, daß nach Reh. 8, 18-17 bie Notabeln des Bolles, welche fich am 2. Tifchri bes Jahres 444 bei Esra versammeln, burch bas Lesen ber Thora an die Laubhüttenpflicht erinnert werben, nicht aber jugleich an bie Pflicht, ben großen Restiag zu begeben, und daß bagegen ber 24. Tijdri nach ber Laubenfestfeier als nationaler Buftag begangen wirb (Reh. 9, 1). Auch bie neue Thora Ezechiels weiß von feiner Feier des 10. Tijdri; fie verordnet (Sef. 45, 10-10) gwei Guhntage, beren einer auf ben 1. Nisan, der andere auf ben 1. Tifchri fällt, ber 10. Tifchri heißt 40, 1 Jahresanfang, nämlich Anfang bes Jobeljahres, aber nicht, wie 3. Dof. 25, . jugleich Berfohnungstag. Wir fteben bier vor einem Ratfel, welches auch baburch, bag man bie Inftitution bes Berföhnungstages in nachezechielische Beit herabbatiert, nicht befriedigend gelöft wird; benn bie Thora Ezechiels tennt auch teinen Sohenpriefter, fie ichweigt über bie Ausstattung bes Allerheiligsten, fie rebugiert die Ausstattung bes Beiligen auf einen Tisch (Mtar) mit Beseitigung bes Schaubrottisches und

Leuchters - fie fteht nicht allein zu nacherilischen, sondern auch zu wohlbezeugten vorerilischen Einrichtungen in negativem Berhaltnis. Und wenn bie ben Berfohnungstag betreffenben gefetlichen Borfdriften in die Beit geschichtlicher Begengung feiner Feier herabzubatieren waren, fo führt uns bies in eine Beit herab, in welcher alle Boransfegungen fehlen für bie ichopferifche Begrundung einer fo tief in bas Rultusleben eingreifenben und die Autorität eines geoffenbarten mojaijchen Gefehes ansprechenben Ginrichtung. Denn bas erfte und altefte geschichtliche Beugnis für bie Feier ift Sir. 50, a ff., wo ber Sobepriefter Simon II. (219-199 v. Chr.), wie er am Berjöhnungstage aus bem Allerheiligsten heranstritt, besungen wird (s. d. A. Jesus Sirach). gegen ift ber "Fafttag" bei Joseph., Altert. XIV, 4, & (Eroberung Jerufalems burch Bompeins) und XIV, 16, 4 (Eroberung burch herobes), ba er als in ben britten Monat fallend bezeichnet wird, nicht der Bersöhnungstag. So bleibt also – abgesehen von dem Hebräerbriefe (besonders hebr. 9, 2, 26) - als Reugnis für die Feier bet felben neben Gir. 50 nur Apftig. 27, . (aus bem Jahre 60 n. Chr.) übrig, wenn anders bier unter bem "Faften" ichlechtweg ber Beriohnungstag an verstehen ift. Man nannte biefen in Palafting gemeinhin "bas große Fasten" (soma rabba, 4. B. jer. Joma VIII, 4), sonst auch "den großen Tag" (jómá rabbá, a. 8. Rosch haschana 21 a) unb in der Kultussprache schlechtweg "ben Tag" (Joma 14b), wonach ber bon ber Feier bes Berjöhnungstages handelnde talmudische Traftat Joma betitelt ift. - In ben Rormen, welche ber 3 Brieftertober fur ben Berfohnungstag aufftellt, ift gar manches fraglich, fo bag ohne hingutommende rechtsgultige traditionelle Bollzugsverordnung ber Dienft unficherem Schwanten preisgegeben gewesen mare. Es war festzuftellen, wie die in 4. Dof. 29 vorgeschriebenen Opfer fich bem Fruh- und Abendgottesbienft bes Tages einzugliebern hatten. Uber bie "Bolle" 3. Dof. 16, 1 lagen Pharifaer und Sabbucder im Streite; biefe verstanden die theophanische Bolte, jene die Randwolfe infolge ber Raucherung. Richt minder fragte es sich, wo die Darbringung bes hohenpriefterlichen Widders 3. Mof. 16, s ihren Ort im Ritual habe, und welcher Altar, ob der Raucheraltar ober ber Brandopferaltar, 3. Mof. 16, 10 gu berfteben fei. Wir geben zunächst einen Uberblick über famtliche für ben Berfohnungstag vorgeschriebenen Opfer und bann ein Bild bes Berganges ber Feier gur Beit bes zweiten Tempels, wie es fich nach ben im Talmub, voran ber Mifchna, fcbriftlich gemachten Direttiven und Erinnerungen barftellt. Der Opfertompler bes Berjohnungstages jeste sich zusammen aus 1) dem alltäglichen Morgen- und Abendopfer; 2) ben zu bem alltaglichen Opfer (tamid) hingutommenben festlichen

borgeichrieben werben; 3) ben gur eigentumlichen Liturgie bes Tages gehörigen Opfern, nämlich a. ben bom Sobenpriefter fur feine Berfon gu beschaffenben: einem Gundopferftier und Brandopferwidder, 3. Mof. 16, 2 (wo diese beiden Opfer nicht als in bas Allerheiligste einzubringenbe, sondern nur als Bedingung seines bis in dieses hinein sich erstreckenben Dienstes an biesem Tage bezeichnet werben) und b. ben von der Gemeinde aus ihren Mitteln zu beschaffenben: ben zwei Boden, bem gu opfernben und bem gu entfenbenben, und einem Brandopferwibber, 3. Dof. 16, s. Diefer Brandopferwidder ber Gemeinde ift nicht verschieben von bem 4. Mof. 29. a genannten. Bielleicht ift bie reichere Ausftattung bes Tages mit Bufapopfern 4. Dof. 29, 8-11 junger als bas Gefen von ber Liturgie bes Tages in 3. Mof. 16. Dit ben zwei Boden verhalt es fich abnlich wie mit ben zwei Bogeln im Reinigungeritus bes Musfähigen (3. Mof. 14, 1-7), welche icon Origenes vergleicht. Das Blut bes einen Bogele, mit bem Sprengwebel appliziert, bient ber physischen Reinigung, und ber andere Bogel, in bas reinigenbe Blutwaffer getaucht, nimmt ben Ausfat bes Geheilten vollends mit fich fort; ebenfo bient bas Blut bes einen Bodes ber Subne und ber in bie Bufte, wo bie Damonen hausen, entlassene nimmt bie Gunben vollende mit fich fort und wird famt ihnen in den Abgrund ge-Wohl gu unterscheiben von bemienigen biefer zwei Bode, welcher als Gunbopferbod ber Gemeinde ju fchlachten mar, und beffen Blut, wie bas bes hohenpriefterlichen Gunbopferftiers ins Allerheiligste eingebracht wurde, ift ber Musaph-Sunbopferbod 4. Dof. 29, 11, beffen Blut nicht in bas Allerheiligfte, fonbern nur in bas Seilige fam, wo es ben hörnern bes Räucheraltars appli-4 giert warb. - Bahrend ber Sobepriefter fonft in ben Gottesbienft funftionierend eingreifen fonnte, jo oft er wollte, war er am Berjöhnungstage der Hauptliturg und bei allen 15 Softien ber eigentliche Opferpriefter. Schon 7 Tage borber hatte er fein Saus zu verlaffen, um eine Tempelgelle gu beziehen und ba auf ben Dienft am Berfohnungstage vorbereitet zu werben; für ben Fall bağ ihm etwas zustieße, was ihn funktionsunfahig machte, murbe ihm ein Stellvertreter (sagan) beftellt. Am Rufttage bes Berfohnungstages murbe er eiblich verpflichtet, ben Dienft nach rechtsgultiger Braxis zu verrichten, nicht nach der Ansicht ber Sabbucaer, welche 3. Dof. 16, a bahin beuteten, bag bas Raucherwert schon vor bem Gintritt ins Allerheiligste auf die Bfanne mit ben Glubtoblen geschüttet werben muffe. Er hatte am 9. bie ftrengfte Diat zu beobachten und mußte bie Racht vom 9. auf ben 10. ichlaflos zubringen, entweber felber bortragenb ober fich borlefen laffenb. Der Dienft am 10. begann bann bamit, bag er, nachdem er an

Rufabovfern (musaphim), welche 4. Mof. 29, 2-11 | feine gewöhnlichen Rleider ausgezogen, fich gebabet, die Golbgemander (ben hobepriefterlichen Ornat) angelegt und burch Baschung Sande und Fuße geweiht hatte, ben taglichen Morgengottesbienft verfah, eingeschloffen bas hobepriefterliche Pfannengebad-Opfer, und (so wenigstens nach der Angabe Rabbi Afiba's) ben Stier und die 7 Lammer, die zu ben gemeindlichen Mujaph-Opfern gehörten, barbrachte. Alles, mas auf bas mit bem erstmaligen Rleibermechfel verbundene Baben und Baschen folgte, ging innerhalb bes engeren Tempelbegirfs por fic. Rach abermaliger Beibwafchung (kiddusch) ber Sanbe und Fuge jog ber Hohepriefter bie Golbgemanber aus, babete fich und legte bie weißen Gewänder von velufifchem Linnen an, in benen er alle bem Berfobnungetage eigentumlichen Funttionen gu verrichten hatte. Rach brittmaliger Beihmaschung ber hande und Guge ging er an ben eigentlichen Dienst bes Tages. Fünfmal hatte er an biesem Tage zu baben und zehnmal Sande und Ruge burch Baidung aus einem golbenen Gefäge gu weihen. Davon absehend, beschreiben wir nun bie Aufeinanderfolge der Diensthandlungen. erfte mar, bag er, in ben inneren Borbof binabgeftiegen, ju feinem Gunbopferftiere bintrat; biefer stand bereit zwischen Tempel und Brandopferaltar, mit der Borberfeite nach Guben bin, fo aber, bag die Stirn nach bem weftlichen Allerheiligften gefehrt mar. Der Sobepriefter, auch felbft nach bem Allerheiligften gefehrt, legte ihm die Sanbe auf und beichtete fur fich und fein Saus. Alle brei Dal, jo oft ber Jehova-Rame in bem Beichtgebet (widduj) vortam, fielen alle Nabestehenben auf ihr Angesicht und bie Fernerftebenden riefen: Gebenebeiet fei ber Rame ber Herrlichkeit feines Reiches auf immer und ewig! hierauf ging ber Sohepriefter bon bem Gunbopferstiere hinweg nach ber Nordseite bes Altars. wo bie zwei Gunbopferbode bereit ftanben, bie Gefichter nach bem Allerheiligften gewendet. Er ftellte fich fo, bag er einen gur Rechten und einen zur Linken hatte. Es befand fich bort eine Buchse mit zwei Lofen, zwei Blattchen, auf beren einem "Für Jehova" und dem anderen "Für Asasel" (f. b. A. Afafel) eingraviert war und legte bas mit ber Rechten ergriffene Los auf ben rechtsftehenben, bas mit ber Linten ergriffene auf ben linteftebenben Bod, wobei es als ein gutes Omen galt, wenn er bas Los "Für Jehova" in bie rechte Sand befam. Der affiftierende Bice-Sobepriefter (sagan) rief ihm gu, je nachbem er es in bie eine ober die andere Sand bekommen: herr Sobepriefter, bebe beine Rechte (ober: beine Linke) in die Bobe! Benn er bann bas Los "Für Jehova" auf ben Bod legte, las er bie Inichrift und alle Dabeiftebenben fielen anbetend auf ihr Ungeficht. Damit binfort bie zwei Bode nicht bereinem bafur bestimmten Orte neben feiner Relle wechfelt wurden, band ber Sobepriefter bem Afgiel-

Bod einen scharlachenen Wollenstreifen an ben Kopf, bem anderen einen gleichen an den Naden; ben Afafel-Bock stellte er in ber Richtung nach bem Oftthor, burch bas biefer hinausgeführt werben follte. Alsbann ging er gurud zu bem Sunbopferftier, legte ihm bie Sanbe auf und beichtete im Namen der ganzen Priesterschaft. Nachdem bies geschehen, schlachtete er ihn und übergab bas Beden mit bem aufgefangenen Blute einem nabestebenben Briefter, ber es rubrte, flieg ben Altar hinauf und holte in einer golbenen Bfanne (machtah) glubenbe Roblen berunter. Diefe Bfanne nahm et megen ihrer Schwere in die rechte Hand, und in die Linke ben Löffel (kaph), nachdem er biefen von den herbeigebrachten Spegereien gefüllt hatte. Go belaftet begab er fich in bas Innere bes Tempelhaufes, indem er an ber Gubfeite bes erften Borhanges und bann an ber Nordseite bes zweiten (parochet) hindurchging. Im Allerheiligften sette er die Pfanne auf den die Bunbeslabe vertretenben Stein ('eben schetijah); bann fullte er feine Sanbe mit bem Raucherwert im Löffel, indem er biefen am Rande mit ben Fingerspipen ober mit ben Bahnen festhielt (eine ber ichwierigsten Dienstverrichtungen), ichattete bas Raucherwert nach innen auf die Glubtoblen ber Pfanne und, nachbem bas Allerheiligfte fich mit Rauch gefüllt hatte, fchritt er rudlings binaus. Im Beiligen fprach er ein Bittgebet für bas Bolt (f. Delitic, Gefcichte ber jubifden Boefie, S. 187), welches furg fein mußte, bamit fein langes Ausbleiben bas Bolf nicht erichrecte. Im Borhofe angetommen, nahm er bas Beden mit bem Sandopferftierblut, ging bamit wie zuvor ins Allerheiligfte, fpriste ba von bem Blute einmal aufmarts und fiebenmal unterwarts, fo bag bas Blut ju Boben, aber in ber Richtung auf ben Gnabenftuhl (kapporeth) ju Boben fiel. Bieber hinausgehend ließ er bas Blutbeden auf einem bergolbeten Bilafter im Beiligen gurud. Im Borhofe angetommen, schlachtete er den Sündopferbock, ging mit beffen Blut gleichfalls ins Allerheiligfte und nach vollzogener achtmaliger Sprigung (hazzaah) feste er bas Blutbeden auf einen anderen Bilafter bes Beiligen. Sierauf nahm er bas Beden mit bem Gundopferftierblut, fpritte bavon achtmal gegen ben Borhang bes Allerheiligften, feste bas Beden wieber an seinen Ort und vollzog eine gleiche Sprigung aus bem Beden mit bem Gunbopferbodblute, worauf er bas Blut beiber Opfer mehrere Dale in einander gog und es bon feinem hinausgetauchten Finger an bie vier horner bes Räucheraltars abträufen ließ. Rach biefer Auftropfung und Streichung (nethinah) bes gemischten Blutes auf ben Raucheraltar ichaufelte er Rohlen und Asche hinweg, bis die Goldplatte sichtbar warb, und bespripte auch diese siebenmal. Bas vom Blute noch übrig war, goß er, hinausgekommen an dem Fuße des Brandopferaltars iener Fassung je nach dem landschaftlichen Ritus

aus. Bon ba ging er ju bem Majel-Bock, legte ihm die Sande auf und beichtete im Ramen Gesamtisraels. Auch in biesem Beichtgebete kaun ber Jehova-Rame breimal vor, fo bag alfo ber Sobepriefter ihn inmitten ber Liturgie bes großen Tages zehnmal (3+1+3+3) aussprach. Rachbem er bie Gunben bes Bolles auf ben Afafel-Bod gelegt, übergab er ihn einem Baien, um ihn ben Tempelberg binab und gur Stadt binaus nach ber fteinichten Bufte Rut (sak) 32 bringen, von wo er ihn rudlings einen Selfen binabfturgte; biefe Stelle ber Rreibemufte, wohin man über Bethanien in ziemlich gerader Linie oftwärts gebend gelangt, ift neuerbings von Banrat Schid ficher ermittelt worben (f. ZDPV. 1880, G. 214-219). Babrend biefe Begführung und ber Sinabfturg in ben Abgrund geichah, nabm ber hohepriefter aus ben Rorpern bes Gunbopferftieres und bes Gunbopferbodes die Rettftude beraus. Bier Briefter, zwei und zwei, trugen bann beibe Opfertiertorper an zwei Stangen bingus, um fie an bem Afchenplas zu verbrennen. Sobald die Anfunft bes Afgiel-Bodes mittels geichwenkter Tucher signalifiert mar, ging ber bobepriefter nach bem Frauenvorhof ('azarath naschim), wohin bie gange Gemeinbe folgte, und les hier aus ber ihm feierlich überreichten Thorarolle die Abschnitte 3. Mof. 16 und 23, er-se. Dann rollte er bie Thora wieber gusammen, brudte fie an feine Bruft und, nachbem er gerufen: \_Es ift noch mehr barinnen, als ich euch borgelejen", fagte er 4. Mof. 29, 2-10 auswendig ber; ber Dolmetich (methurgeman) überfeste. Rachdem er bann die weißen Rleiber mit dem üblichen bobepriefterlichen Ornate gewechselt, opferte er ben Dufaph - Sunbopferbod, beffen Blut nur bem Raucheraltar zu applizieren war, feinen Bibber und ben Mufaph-Wibber; bie blutigen Oblationen ichloffen bamit, bag er bie Opferftude bes Sundopferfrieres und Gundopferbodes in bas Altarfeuer hinauftrug und bas tägliche Abendopfer brachte. Dann legte er ben Ornat wieber ab und gog bie weißen Rleiber an, um Löffel und Bfanne aus bem Allerheiligften berauszuholen. Rachbem er bie weißen Rleiber ein lettes Mal mit bem Ornat vertaufcht, brachte er bas abenbliche Raucheropier und beforgte die Abendlichter auf bem Ranbelaber bes Beiligen. hiermit mar fein Dienft ju Enbe. Er legte ben Drnat ab und begab fich in feinen gewöhnlichen Rleibern, vom Bolle geleitet, nach Saufe, um in festlichem Rreife ben gludlichen Schlug bes Tages und Dienftes gu feiern. -Das ift ein Abrif ber Aboba (Liturgie) bes Ber-5 fohnungstages nach ber Brazis ber hasmonaischen und herobeischen Zeit. Sie ift auf Grund bes Talmub oft in Profa (3. B. von Afcheri) unb Boefie (g. B. von Saabia Gaon) nachergablt und ausgemalt worden, und bildet bald in biefer, balb

einen Beftanbteil ber Gebetsordnung bes Berfohnungstages. Sonberbarerweise macht bie Sage jum Berfaffer eines biefer Feftgebichte (Bijutim) ben Simon Repha, b. i. ben Apoftel Betrus (f. Frankels Monatsschrift 1858, S. 468 f. Zunz, Litteraturgeschichte ber spnagogalen Poefie, S. 5 f.).

Berunreinigung, f. Reinigfeit, bef. Nr. 5-7.

Better fteht in ber beutichen Bibel als allgemeinere Bezeichnung ber mannlichen Bermanbten baterlicherfeits, am haufigften für Batersbruber Oheim (3. Moj. 20, 20, 25, 40. 4. Moj. 27, 10 f. 36, 11. 1. Sam. 10, 14-16. 14, so. 2. Kön. 24, 17. Efth. 2, 7. 18. Jet. 32, 7 ff. Am. 6, 10); feltener für Sohn bes Batersbrubers, Better im jest gebrauchlichften Ginne (3. Mof. 10, 4. Jer. 32, 11. Tob. 11, 10); 1. Chr. 28 [27], 11 für Reffe und Tob. 7, 2. 2. Maff. 11, 1. 28 allgemeiner für väterlicher Seitenverwandter. - Jes. 5, 1 ift für bas unpaffenbe "Better" vielmehr "Freund" zu sehen; es liegt barin eine Hinbeutung auf bas nabere Berhaltnis bes Bropbeten au Gott.

Biehzucht. Die Borväter ber Jsraeliten waren Sirtennomaben. Bie bie Batriarchen als folche in Canaan gelebt hatten (1. Mof. 12, 10 u. a.), so erhalten beren Nachkommen in Agypten mit Rücksicht auf diese Lebensweise das zur Biehzucht besonbers geeignete Land Gosen (1. Dos. 46, 24. 47, 1 ff.), und mit ihren Berben gieben fie auch wieder von Agypten nach Canaan. Auch nachbem Jerael hier zum feshaften. Aderbau treibenden Bolle geworden war, behielt die Biehzucht immer eine große volkswirtschaftliche Bebeutung. Einzelne Stamme, im Oftjorbanlande bie Rubeniten und Gabiten (4. Mos. 32, 1 ff. 5. Mos. 3, 10; vgl. b. A. Ruben), im Beftjorbanlande ber Stamm Simeon (f. b. A.), hielten, wie bie Rechabiter (f. b. A.), die Lebensweise der Hirten mit gaber Borliebe fest; und manche Landstriche, wie bas Mittageland, die Bufte Juda, die große Hochebene im Oftjorbanlande, auch manche Striche ber Ebene Saron waren nur als Weibeland recht nugbar zu machen. Aber auch von ben anderen Stämmen und in den anderen Landesteilen wurde Biehzucht neben dem Aderbau getrieben. Bon welcher Ausbehnung fie gewesen sein muß, darauf lassen unter anderem der große Bedarf an Opfertieren, die vielen von dem hirtenleben entlehnten Ausbrude und Bilber (vgl. S. 635 b), die befonbere Rudfichtnahme auf ben Herbenbesit in ben Zusagen göttlicher Segnungen (5. Mos. 8, 12. 28, 4 u. a.) und bie Berheißungen, welche mit ber Wiederbevölferung bes Landes auch die Wiedererfüllung besfelben mit einer Menge Biebes in Musficht ftellen (vgl. 3. B. Jer. 31, 27. 33, 12 f. Sach. 2, 4 u. a.), ichliegen. Die Gefenesbeftimmungen, welche bas Gigentum fichern, feben bor- braucht, immer aber mit ber Rebenvorftellung

aus, bağ dasselbe außer dem Grundbesig vorzugsweise in Bieh bestand (s. Diebstahl und Eigentum, Rr. 4). Auch in bem Krongut bes Königs nahmen große Berben eine bebeutenbe Stelle ein (1. Sam. 21, 2. 1. Chr. 28 [27], 20 ff. 2. Chr. 26, 10). - Das als Gegenstand bes Befites in bem Wort mikneh und im Gegenfate zu bem Menschen in dem Ausbrude behemah (f. Tiere) jufammengefaßte Bieb gerfiel, wenn wir bier von Efeln, Ramelen, Maultieren und Pferben (f. bie einzelnen Artt.) absehen, in bas Rleinvieh (go'n), b. h. Schafe und Ziegen (f. bie Artt.) und bas Grogvieh, b. h. bie Rinber (bakar). Jenes mar jederzeit viel zahlreicher, als biefes; namentlich eigneten fich fowohl bas Gebirgsland bes Beftjordanlandes als die große Hochebene des Ofijordanlandes füblich von Besbon (f. Ebene) vorwiegend nur für Rleinviehherben, mabrend bas Rindvieh, bas man icon ber Felbarbeit wegen nicht entbehren tonnte, bier mehr einzeln gehalten wurde. In den breiteren Thalgrunden und in ber Ebene Saron fanden bagegen auch Rinberherden reichliche Weibe (1. Thr. 28 [27], 20); vor allem aber war Bafan, namentlich beffen meftliche Salfte, bas nachmalige Gaulonitis (vgl. S. 189), burch feine ichonen, fraftigen Rinderherben ausgezeichnet, weshalb Bajansftiere bas Bilb machtiger und gefährlicher Feinde (Bf. 22, 12; Buther: "fette Dchfen") und "Bafansfuhe" bas üppiger Beiber (Am. 4, 1; Luther: "fette Rube") find, wie auch bie anderen Berbentiere auf ben fetten Beiben Bafans (vgl. Jer. 50, 10) fprichwörtlich als bie besten genannt werden (5. Dos. 32, 14; Luther: "feifte Widber"; Hef. 39, 18). — Indem wir beguglich bes Meinviehs auf bie Artifel Schafe, Wibber und Ziegen und beguglich ber Sutung und Bilege ber Berben auf ben Art. hirten verweisen, gieben wir in folgenbem nur bas Rinbvieh besonbers in Betracht. Dem gewöhnlichen, tolleftiven Gattungsnamen bakar entipricht als Bezeichnung bes einzelnen Studes bas Bort schor, bas ohne Rücksicht auf bas Alter, also auch vom Kalbe (2. Moj. 22, so [20]. 3. Moj. 22, 27), aber nicht leicht von der Ruh (2. Mos. 34, 10, 4. Mos. 18, 17 und 5. Mof. 15, 10 sind zweifelhafte Belege) gebraucht wirb. Dagegen tommen bie Ausbrude 'eleph und 'alluph (= bas gezähmte Haustier) von beiben Geichlechtern bor (vgl. 5. Moj. 7, 18. 28, 4, 18, 51, Bf. 144, 14). Der Stier, besonders der noch junge, aber auch noch ber 7jahrige (Richt. 6, 20), heißt par, die Ruh parah; für jenen wird, wenn er ausgewachsen ist, dichterisch auch 'abbir (- ber Starte) gebraucht. Das Ralb beißt 'égel, 'eglah; boch wird 'eglah auch noch von breifabrigen (1. Dof. 15, \*), milchenben (Jef. 7, 21) und jum Pflugen und Dreichen berwendbaren (Richt. 14, 10. Sof. 10, 11) Ruben ges. s). - In Luthers Bibel fucht man bas im Alt- und Mittelhochbeutschen gebrauchliche Wort "Stier" vergeblich; dagegen hat bas Wort "Ochfe", bas nicht nur für schör, 'abbir, 'eleph und 'alluph, sondern öfters auch für das sonft durch "Rind" übersette bakar gebraucht ift, seine allgemeinere Bebeutung "männliches Rind" (nicht die speciellere: "verschnittenes", wie es benn Ochsen in diesem Sinne bei ben Israeliten nicht gegeben hat; vgl. d. A. Tiere), und in einzelnen Stellen ift biefelbe gegen ben fonftigen Sprachgebrauch zu ber gang allgemeinen "Rind" erweitert. Das Bort par pflegt Luther (ausgenommen Sej. 39, 18) burch bas gleichlautenbe und gleichbedeutende "Farre", parah aber immer durch Rub (benn "Farje" ift speciell das noch nicht trachtige weibliche Rind) wieberzugeben. -Die im heutigen Balaftina borberrichenbe Rindviehraffe ift tlein und unansehnlich und hat turge Borner; man fieht meift ichwarze ober braune, bisweilen auch rote Tiere, felten bagegen ichedige und noch feltener weiße; eine andere eblere, mehr hellfarbige Raffe von größerem Buche, bie ber besten aapptischen abnlich ift, trifft man in ben reicheren Strichen Galilaa's und auf bem Carmel. Im Jordanthale, namentlich in ben sumpfigen Gegenden am oberen Jordan, findet man auch viele indische Buffel unter bem Rindvieh, beren Arbeitstraft größer und deren Milch reichlicher und fetter ift. Die Ginführung biefes Tieres in Balaftina fällt aber ohne Breifel erft in bie nachbiblische Beit; und auch die heutigen Rindviehraffen Balaftina's find ichwerlich biefelben, bie im alten Jerael gegüchtet wurden. Blinius (VIII, 70) fagt, daß die fprifchen Stiere feine Bamme, aber einen Budel auf bem Ruden batten. Ginen folden Fettbudel auf ben Schultern über ben Borberbeinen hat bas Rindvieh in Arabien (Riebuhr, Beschreib. S. 165), und es ftammt biese Raffe ohne Zweifel von dem indischen Bebu ber. Auch fie ift ichwerlich ichon bon ben alten Israeliten geguchtet worben und scheint auch im heutigen Palästina nicht gewöhnlich zu sein. Nach ber Bibel muß bas Rindvieh ber Jeraeliten eine stattliche, fraftige, lebhafte und oft wilde Raffe gewesen sein. Dabon zeugen manche Bilber und Bergleichungen (5. Mos. 33, 17. Jer. 46, 20. 50, 11. Hof. 10, 11), davon bie Berwendung bes Rindes in ber bilbenben Runft, ber bilbliche Gebrauch bes horns (f. b. Al.) und manche Stellen. welche bie Befährlichkeit ber Stiere vorausfeten. In ber talmubischen Beit war bie ägyptische Raffe besonders geschätt, und vielleicht war auch bas Rindvieh ber alten Jeraeliten bem ichonen, langhörnigen und Breitbauchigen ber alten Manpter (vgl. S. 20. 21. 22) abnlich. Die rote Farbe, bie 4. Dof. 19, a geforbert ift, mar gewiß nicht

bes noch jugenblichen Alters (vgl. 5. Rof. 21, | man bie Rinber im Freien weiben (4. Rof. 22, 4. 1. Kön. 4, 22 [5, 3]. Hiob 40, 10. Bi. 106, 20. 3ef. 7, 25. Dan. 4, 22. 20 f. 5, 21); im Stalle (2. Chr. 32, se) murben fie an Rrippen (Spr. 14, 4. Jef. 1, 1), wenn bas Gras ausgegangen war, mit haderling (Jej. 11, 7. 65, 18) ober in befferen Berhaltniffen mit Mengfelfutter (vgl. b. A. Beu und Siob 6, s. Jef. 30, sa) gefüttert und täglich, auch am Sabbath (Lut. 13, 15), zur Trante geführt. Bum 3wed ber Maftung wurben fie im Stall gurudbehalten (vgl. 1. Ron. 4, 2 [5, s]. 1. Sam. 28, se u. a.). — Die Dilch ber Rube war, fuß und geronnen, ein bei Reichen und Urmen viel genoffenes Rahrungsmittel und murbe ju Rafe, die Sahne vielleicht auch ju Butter verarbeitet. Bu dem, was hieruber in den Artt. Raje und Dilch icon bemerkt worben ift,



Burifde Sabnenbiafe.

fügen wir hier noch folgenbe briefliche Mitteilungen, die ich ber Gute bes S. Dr. Begftein verbante: "Das biblische schephoth (2. Sam. 17, m) bezeichnet nicht "Rafe", jondern ben Abraum ber Dild, die Gabne (von schapha' = bas Obere megnehmen); auch ber anbere in Sprien bafür gebrauchliche Name kischtah (vom Zeitwort kaschat = bas Obere wegnehmen) bejagt bies. Richt Rafe bringt, wenigftens beutzutage, ber Bauer und Romade gum Gefchent, fonbern in chlinderformigen bolggefagen Sahne, ber Nomabe vom Schafe, ber Bauer von ber Rub (schephoth bakar; bas hebr. Bort ift Singular); bie lettere ift bie vorzüglichere, benn bie Schafjahne ist übermäßig fett. Damit sie in dem heißen Lanbe nicht fauer wirb - benn nur fuß wirb fie in ben Solzeplindern auf ben Martt ober als Geschent gebracht - tocht man fie borber ab. Dieje Sahne, welche fehr bid ift, wird beutigen Tages fo genoffen, daß man fie aus dem Cylinber in Schuffelchen gießt, ftart mit Buder beftrent und mit Solglöffeln ift. Es gebort bort biefe Speife zu ben angenehmften Genuffen und begebtdie gewöhnliche. — So lange als möglich ließ lichsten Ledereien. Die der Romaden läßt sich nur

3 Monate lang im Fruhjahre, wenn bie Schafe fäugen, haben; im Commer und Berbft geben fie feine Milch; bie Rinberfahne ber Bauern bagegen bekommt man das ganze Jahr, wenn auch vom Mai bis Dezember spärlicher. Der Turkmanenftamm in Golan nennt fie kaimak, ein Rame, ben auch die Araber versteben, besonders die Damascener, unter benen viele Turten (bie Garnifon) finb. Der gewöhnlichste Name in Sprien ift kischtah; doch hört man auch raghwe (= Gischt, Schaum) neben zahr el-chalib und anberen bie Sahne als "Milchblume" bezeichnenben Musbruden. Die Solzchlinder find feine Fagden mit Dauben (bie es in bem beigen Lande nicht geben tann), fondern haben die Ronftruttion unferer Schachteln und beißen auch, wie biefe, namlich 'olba; verfertigt werben sie von einem besonderen Bewerke, ben 'olabija. Ihre Sohe ift ca. 30 cm und ihre innere Beite etwa 12 ober 13. Die bunnen holzblätter, aus benen man fie macht, find Beibe, Beifpappel ober Balnugbaum; fie erhalten burch Erhigung die Cylinberform, werben mit holgnageln genietet und find taum 3/s cm bid. Am oberen und unteren Rande ift ber Dauerhaftigleit wegen reifenartig ein holgstreifen um bie 'olba gelegt, und fie hat einen holzernen Boben, wie unfere Schachtel. Der Dedel fehlt, weshalb fie beim Transport burch Bflangenblatter gegen Staub gefcutt werben. Getragen werben fie mittels baran befestigter Stride ober Riemen, wie unsere Baffereimer, oft je 2 an einer Sand." - Richt minder nugbar, als burch bie Milch, war das lebende Rindvieh als Arbeitstier; man bermenbete als folche gwar auch weibliche, porzugsweise aber die mannlichen Tiere; auch in ben Berben pflegte barum bie Bahl ber letteren viel größer gu fein, als gur Bucht erforberlich war (1. Mof. 32, 18; Barro rechnet auf 60 Rube 2 Buchtfarren). Dan brauchte bie Rinber gum Billigen (5. Moj. 22, 10. Richt. 14, 18. 1. Sam. 11, s. 1. Kön. 19, 10 ff. Siob 1, 14. Jef. 30, 24. 2m. 6, 12) und Eggen (Siob 39, 10. Sof. 10, 11), fowie jum Dreichen (vgl. b. A. Aderbau, Rr. 3 u. 6). Ihr Dienst bei ber Felbbestellung murbe hoch geschätt (Spr. 14, 4) und galt als jo unentbehrlich, bag bas Bfanben bes Ochfen einer Bitme als habgierige hartherzigfeit verurteilt murbe (Hiob 24, 1). Natürlich bebarf es mancher Buchtigung, bis sich bas als Kalb lustig und mutwillig umberspringende (Bf. 29, 6. Jer. 50, 11; "loden" = fpringen, hupfen) Rind an bas Joch gewöhnt hat (Jer. 31, 10. hof. 10, 11), bas es bann willig tragt. Rum Untreiben bebiente man fich bes Ochjenstedens (malmad) ober Ochjenstachels (dorban; griech. bukentron ober buplex), eines langen Stedens mit an feiner Spipe befestigtem Stachel (Richt. 3, s1. 1. Sam. 13, s1. Sir. 38, 20, wo Luther "Geigel" überfest; Apftig. 9, s), ber tonnten Tiere beiberlei Gefchlechts verwendet merwohl, wie heutzutage, am hinteren Enbe eine ben (3. Mof. 3, 1. 17, 2), wenn auch Farren

fleine Hade hatte. — Auch als Zugtiere wurden mannliche und weibliche Rinder benutt (4. Dof. 7, s. 7 f. 1. Sam. 6, 7. 2. Sam. 6, s. s. Sir. 26, 0), und felbft als Lafttiere icheinen fie, obschon von Natur dazu nicht geeignet, bann und wann, wie nach Alian bie hörnerlosen Rinber in Mysien, verwendet worden zu sein (1. Chr. 13 [12], 40; vgl. 5. Dof. 22, 4). - Rinder waren aber auch die wertvollsten Schlachttiere (5. Dof. 12, si. 14, 4. 1. Sam. 14, ss. ss. Spr. 7, s2), und Ralber und Ochsen wurden gu foldem 3mede besonders gemästet (mert' bert'). Bei Gastmählern und Festmahlzeiten, an ber hoftafel und wo es sonst hoch herging, wurde das Fleisch von gemästeten Ralbern (1. Mos. 18, 7 f. 1. Sam. 28, 24. Mm. 6, 4. Lut. 15, 22) ober von Dofen (1. Ron. 4, 12. 2. Chr. 18, 2. Neh. 5, 18. Spr. 15, 17. Jef. 22, 18. Tob. 8, 21. Matth. 22, 4) gefocht ober gebraten aufgetragen. Befonbers gern foll nach bem Talmub bas britte Ralb, welches eine Ruh geworfen hatte, auf ben Tifch gebracht worben fein. heutzutage ist Rind- und Ralbfleisch in Balaftina nur fehr felten gu haben; Rinder werben faft nur noch im Libanon geschlachtet. — Natürlich nahmen bie Rinder auch unter ben Opfertieren bie bornehmste Stelle ein. Mit bem 8. Tage ihres Lebens wurden fie opferbar (2. Mof. 22, so. 3. Mof. 22, 27). Sie werben zu allen Arten von blutigen Opfern verwendet, ausgenommen bas Schuldopfer. So ift ber Farre bas Gunbopfertier bes Sobenpriefters und, falls es fich um Gubnung einer besonderen Berfündigung handelt, auch bas des Bolls (3. Moj. 4, s. 14. 16, s. c. 11); ebenjo wird ein Farre bei der Priester- und bei der Levitenweihe als Sündopfer bargebracht (2. Mof. 29, 1. 14. 86. 3. Moj. 8, 2. 14. 4. Moj. 8, 8. 12; vgl. Hej. 43, 19. 45, 18. 22); beim Amtsantritte Marons und feiner Sohne besteht bas Priefterfundopfer in einem Ralb (3. Mof. 9, s. s), unb gum Gunbopfer für Totenunreinigfeit murbe eine rote Ruh verwendet (4. Mof. 19, 2). - Ferner war bas Rind bas bevorzugte Branbopfertier. Das Gefet ichreibt für biefe Berwendung mannliche Tiere vor (3. Mof. 1, s), und fo werben auch ale Branbopfer meift Farren bargebracht (3. Moj. 23, 10. 4. Moj. 7, 15. 87. 8, 8. 12. 15, 24. 28, 11 u. a. 29, 2 u. a. Richt. 6, 25 ff. 1. Ron. 18, 28 ff. Esra 8, 26. Bf. 50, 8 f. 51, 21. Sej. 43, 22), öftere gerabe 7 (4, Moj. 23, 1 ff. 16. 29 f. 1. Chr. 16 [15], 26. 2. Chr. 29, 21. Siob 42, a. Sef. 45, 23), zuweilen auch gange Befatomben (1. Chr. 30 [29], 21); ober Ochsen (2. Sam. 6, 18) ober jahrige Ralber (3. Mos. 9, s. Micha 6, s; in ben Stellen Esra 6, e. 17. 7, 17 ift aber ftatt "Ralber" "Farren" gu fcreiben); nur in bem außerorbentlichen Falle 1. Sam. 6, 14 tommen Rube als Brandopfer gur Bermenbung. Rum Friedensopfer bagegen

1 . . . . .

ober Ochfen vorgezogen wurden (2. Dof. 24, s. 3. Moj. 9, 4. 18. 4. Moj. 7, 17. 89); und für biefes Opfer wurde bie Bahl ber Rinber wegen ber bamit verbundenen Opfermahlzeit bei großen Bolksfeiern noch häufiger als beim Brandopfer aufs höchste gesteigert (1. Kon. 8, sa. 2. Chr. 5, s. 7, 5. 15, 11. 30, 24. 35, 1). - Uber bie Bermenbung bes Felles geschlachteter Rinber f. d. A. Leber; vgl. auch bie Artt. Sorn und Dift. Aber bie "breifahrige Ruh" in Jef. 15, s u. Ber. 48, 24 f. b. A. Eglath. — Bu ben bie Biehzucht betreffenden Gejetesbestimmungen vgl. bie Artt. Acterbau, Nr. 3 u. 6, Diebstahl, Eigentum, Dr. 4, Tiere, Berichiebenartiges, auch Erft. geburten u. Rehnten. Sonst val. Ralb, golbenes u. Leng, Boologie, G. 238 ff.

Bielweiberci, f. Che. N. 1.

Bierfürft, f. Tetrarch.

Boget. Der alle Lebewefen, die fich fliegenb burch die Luft bewegen, mit Ginschlug einerfeits ber Flebermaus, anberseits auch geflügelter Infetten, zusammenfassende Gattungename ift 'oph | (f. Tiere), woneben sippor die fleinen, zwitichernben Bogel (f. Sperling) und 'ajit bie Raubvögel bezeichnet. Auch unter ben Bogeln gab es reine und unreine; bas Gefet gibt aber keine allgemeinen Werkmale an, burch welche sich beibe von einander unterscheiben; erft im Talmub ist der Bersuch gemacht, solche aufzustellen (Lewysohn, Zoologie des Talmuds, S. 15 f.); vielmehr merben 3. Moj. 11, 18-19 u. 5. Moj. 14, 19-18 nur die unreinen Bogel einzeln aufgezählt; es find ihrer 20 (bezw. 21), von denen aber 4 fich durch den Busat "nach seiner Art" als mehrere verwandte Bogel zusammenfassende Arten zu erkennen geben; neben den Fleisch- und Aasfressern findet man unter ihnen namentlich auch lichtscheue Rachtvogel. — Bon ben reinen Bogeln ag man fowohl das Fleisch, als die Gier (vgl. 5. Moj. 22, e f. Jef. 10, 14. 59, s. Luf. 11, 12). Die Geflügelgucht beschräntte fich aber in ber alteren Beit auf Tauben (f. b. A.) und Turteltauben, wozu vielleicht auch Enten ober Banje und in fpaterer Zeit Hühner (f. d. A.) kamen. Zum Opfer wurden ausschließlich Turteltauben und junge Tauben verwendet (f. Taube, Nr. 4); nur bei Roahs Brandopfer (1. Moj. 8, 20) ist von der Bermenbung bon reinen Bogeln aller Art die Rebe. Alles fonstige Gestügel, bas gegessen murbe, murbe auf ber Jagb (vgl. 3. Mof. 17, 12, 1. Sam. 26, 20. Rigi. 3, sa u. f. b. Artt. Jagb u. Rebhubn) erlegt ober von ben Bogelftellern (Luth : Bogler) gefangen. Die Bogelftellerei murbe viel betrieben, und die Bogler wandten dabei verschiedene Wittel an. Das gebrauchlichste mar bas jum Fang eingelner Bogel dienende pach (Pf. 124, 7. 91, a.

ber Erbe gelegt (Pf. 140, . u. a.) und war mit einer Fangvorrichtung verseben (mokesch: in Am. 3, 6 überset Luther bas Wort unrichtig nach ben alten überfegern burch "Bogler"); bei biefer tann nicht an eine Schlinge gebacht werben; benn wenn ein Bogel fich arglos (Spr. 7, 22 Bred. 9, 12) auf biefelbe feste, fo fiel er auf bas pach herab, und biefes ichnellte bon ber Erbe in bie Sohe (Am. 3, 5. Bf. 69, 20. 141, 1) und hielt ihn, falls es nicht gerriß (Bf. 124, 1), ficherlich feft. Man tann bemgemäß nicht an Dobnen, b. 4 an zu Bügeln umgebogene Zweigichoffen, in welche Schlingen gehängt sinb, auch nicht wohl an Sprestel, b. h. an Gerten, die mittels einer mit einem Stellhölzchen versebenen Schnur gur Erde niedergebogen find, benten, sonbern eber an eine Art Schlagnet, das, mit einem Stellholz versehen, iobald ber Bogel fich auf biefes feste, bom Boben auffuhr und ben Bogel umichlog. Bum icharenweisen Fangen von Bogeln biente bas an loie ftehenden Stangen über ber Erbe ausgespannte große Fangnet (rescheth), welches von dem Bogler mittele eines Strides niebergezogen wurde, sobald sich die durch ausgestreutes Futter ober burch einen Lodbogel herbeigelockten, nichts Arges ahnenden Bögel darunter gejammelt hatten (Spr. 1, 17. Hof. 7, 11). Enblich gebrauchte man auch bie fogenannten Schlagbauer, in benen Loctobgel fagen, und beren Dedel ober Fallthuren ber in feinem nahen Berfted tauernbe Bogler gufallen ließ, wenn ber Geselligkeitstrieb (Sir. 27, 10) anbere Bogel hineingeführt hatte (Jer. 5, 20 f. Gir. 11, si; das Wort "Rlobe" in biefen Stellen bezeichnet einen zum Bogelfang bienenden gespaltenen Stod, fteht aber Ber. 5, 26 nicht im Grundtegte, sondern scheint dem Worte zu entsprechen, welches bas Sichduden bes Boglers bezeichnet. während in der Sirachstelle "Schlagbauer" [griech. kartallos] dafür zu sepen ist; übrigens wird das Bogelbauer griechisch auch mit bem aus bem Semitischen stammenden Worte klöbos od. klubos [= hebr. kolub] bezeichnet). — Ein dem zarteren Mitgefühl für bas Leben in ber Ratur entsprungenes, bem Bogelschut bienendes Gebot, bas aber der Talmud nur auf die reinen Bogel bezieht, findet fich 5. Dtof. 22, e f. - Dag Bogel mit schönem Gefieber ober lieblichem Gefang auch gum Bergnugen gehalten wurden, läßt sich annehmen: außer Salomo's Pfauen (f. b. A.) und ben Bogela, mit benen bie Fürften fpielen (Bar. 3, 17), womit wahrscheinlich Jagbfalten gemeint find, werden aber in der Bibel keine solche Luxusvögel erwähnt. Daß Kinder sich mit an einem Saben angebundenen fleinen Bogeln zu erluftigen pflegten, ift Siob 40, 24 [99] porausgefest (f. Sperling). — Über die Sitte, Bogel in Tempeln unbehelligt niften zu laffen, vgl. b. A. Schwalbe u. Rosenmüller, Das A. u. R. Morgenland IV. hol. 9, s; Luther: Strid); es wurde berftedt an | S. 94 ff. Auf bem Dache bes berodianischen

( , , , , ,

Tempels waren aber nach Josephus (Jub. Kr. V. ter, ober bestimmter ber Götter Kanptens, welche 5, 6. VI, 5, 1) und bem Talmud vergolbete (eine Elle hobe) Spitsftangen, die in bleiernen Unterfagen ftedten, angebracht, um ju berhuten, bag Bogel, namentlich Dohlen (i. Rabe), bas Tempelbach beschmutten. - Bon ber aufmertfamen Beobachtung und finnigen Betrachtung des Bogellebens gibt bie biblifche Bilberrebe vielfaches Reugnis: bie gartliche Sorge ber Bogel, befonbers ber Bogelmütter, für ihre Jungen (Jef. 31, s. 5. Mof. 32, 11. 2. Mof. 19, 4), bas Bergen und hegen berfelben unter ihren Flugeln (G. 658b), das heimatliche Behagen des Bogels in ieinem Reste (Pf. 84, s. Matth. 8, 20) und bas Elend bes baraus vertriebenen (Spr. 27, a), bie Angft und Fluchtigfeit bes vericheuchten ober verfolgten Bogels (Ref. 18, 2, Hol. 9, 11, Bi. 11, 1). bie Saft, mit ber er feinem Refte gufliegt (Sof. 11, 11), feine Sorglofigfeit um feine Rahrung (Matth. 6, 111), die Regelmäßigkeit in den Wanberungen ber Bugvögel (Ber. 8, 7), bie Scharfsichtigkeit ber Raubvögel (Hiob 28, 7. 21) und manche andere Beobachtungen (Jer. 17, 11. Gir. 22, 25. 27, 20. 21 f.) liefern anichauliche und anmutige Bilber. Ein besonders beliebtes ift auch bas bes mächtigen Baumes, ber in feinen 3meigen Scharen bon Bogeln einen Sammelort unb Riftstätten bietet (Sef. 17, ss. 31, s. Dan. 4, v. 11. 18. Matth. 13, se). Der Bogelflug ift Bilb bes 3med- und Ziellojen (Spr. 26, 2. Bar. 6, 83), des feine Spur Burndloffenden (Beish, 5, 11), ber leichten und wechselnben Beweglichkeit (Gir. 43, 18. 10). — Über bas "Achten auf Bogel-geschrei" (3. Dos. 19, 10. 5. Moj. 18, 10. 2. Kon. 21, a. 2. Chr. 33, a) vgl. b. A. Bahrjager. Der hellenische Aberglaube an durch Bogel gegebene Borgeichen hat erft fpat bei ben Juben Eingang gefunden (vgl. was Josephus, Altert. XIX, 8, 1 von Herobes Agrippa I. ergählt). Beguglich einzelner Stellen fei noch bemerft: Siob 5, 7 ift am mahricheinlichften nicht von Bogeln, sondern von emporfliegenden Feuerfunken die Rede. Bred. 12, 4 ift die von Luther befolgte traditionelljüdische Deutung, nach welcher von dem Greise gefagt wird, er werde icon, wenn ein Bogel zwitschere, aus seinem Schlafe aufgeweckt (val. Weish. 17, 10), fprachlich ficherer begründet, als bie, nach welcher der Sinn sein soll, seine Stimme wandle fich gur wifpernben Sperlingeftimme. Bei. 46, 11 fteht im hebr. das den Raubvogel bezeichnende Wort; gemeint ift wohl ein Abler. Jer. 12, o ift ber "fprenklichte Bogel" vielleicht eine Gulenart; jebenfalls nimmt ber Prophet auf bie Erfahrung Bezug, bag wenn ein Rachtvogel ober ein ungewöhnlich gefarbter Bogel unter anberen Bogeln fich bliden lagt, biefe fich haufig um ibn fammeln und ihn neden und verfolgen. - In 1. Dof. 15, 11 enblich find bie Raubvogel, bie

die Abichließung des Bundes zwischen Jehova und bem Samen Abrahams binbern wollen, wie benn ber Sperber in ber agpptischen Symbolit Die Gottheit bezeichnet und Ofiris oft als Sperber ober wenigstens mit einem Sperbertopf bargeftellt wirb.

Bolfertafel. So pflegt man bas ethnographifch und geschichtlich überaus wichtige alte Bergeichnis von Bolfern und Stammen gu nennen, welches in 1. Mof. 10 und in etwas verfürzter Geftalt 1. Ehr. 1, 4-20 in die biblische Darstellung ber Geschichte ber Menschheit aufgenommen worben ift. Sein 3wed ift, bie einheitliche Abstammung aller ben Jeraeliten befannten Boller von Roah (f. b. A.), bem Stammvater ber nachlintflutlichen Menschheit, nachzuweisen, eine Anschauung, beren religiofe Bebeutung ichon in b. A. Abam angebeutet worden ift. Ihrer Durchführung bient bie Anlage bes Berzeichnisses nach bem Schema ber Genealogie. Diese erforderte, daß die einzelnen Bolfer und Stamme durch Stammbater reprasentiert wurden, beren Ramen entweder die Bollsund Stammeenamen felbft finb, ober bon bem Lande, in welchem bas betreffende Bolt wohnt (Mizraim, Canaan), ober auch von einer Stadt (Sibon) ober einem Sauptstamme (Javan, Joltan) besfelben entlehnt finb. Dag wir es babei ebenfowenig mit eigentlichen Berfonennamen gu thun haben, als bei bem Belasqus, Bellen, Aolus, Dorus, Jon, Achaus ber Griechen, ift nicht blog in ben Schlufformeln B. s. so. si und in ben historisch-geographischen Rotigen B. s. 14. 18 f. so, fonbern auch barin angebeutet, bag einzelne Namen gang die Wortform, welche den Angehörigen eines Stammes bezeichnet (B. 16-18) und jogar die bes Blurals (B. 4. 18, 14) haben. - Camtliche Boller find gunachit nach ben 3 Sohnen Roahs, Sem, Sam und Japhet (f. biefe Artt.), in 3 Sauptftamme verteilt; babei ift bie Abliche Reibenfolge ber Gobne Roahs einfach umgefehrt, bamit fich an bie Aufgablung ber Gemiten bie weitere Beichichte berfelben antnupfen tann. Die jebem Sauptftamme jugegablten Bolter finb burch Entel Noahs reprasentiert, und zwar hat Japhet 7, Sam 4 und Gem 5 Gohne. Bei mehreren Bolfern find wieber bie einzelnen Stamme angegeben, in welche fie fich verzweigt, ober welche sich von ihnen abgezweigt haben: so hat unter den Sohnen Japhets Gomer 3 und Javan 4 Sohne; unter ben Sohnen Sams Ruich, bon bem bier nicht in Betracht tommenben Nimrob (f. b. A.) abgejeben, b, Digraim 7 und Canaan 11 Gobne, unter ben Sohnen Cems Aram 4 Cohne. Uber bieje Urentel Roahs ift ber Stammbaum in zwei Fällen noch weiter herabgeführt. Bon ben Gohnen Ruichs hat Raema wieber 2 Cohne (B. 7); und Abraham verscheuchen muß, Sinnbild ber Agyp- bei Arphachsab, dem Sohne Sems, ist — abweichend von dem sonftigen Berfahren (f. b. A. Semiten) - nur die auf seinen Entel Eber fubrenbe Linie verfolgt, worauf beffen 2 Sohne Beleg und Rottan genannt werden, um ichlieglich noch bie 13, ber 6. Generation nach Noah angehörigen Sohne Jottans aufzugahlen (B. se ff.). find biefe Angaben über Arphachsad, obichon er 28. 22 bie 3. Stelle einnimmt, ber über bie Gohne Arams nachgestellt, weil die weiter folgende Geschichtserzählung seine Nachkommen betrifft. Besonders genaue Runde hatte der Berfasser des Bergeichniffes offenbar, nicht blog von ben canaanitischen, sonbern auch von den kuschitischen, ägyptischen und ben joltanibischen Stammen. - 3wei Ramen, Savila und. Scheba, tommen zweimal vor, nämlich sowohl unter ben hamitischen Ruschiten als unter ben semitischen Joktaniben (B. + u. 20 f.); außerdem find auch die Namen Deban (B. 7), Aram (B. 22) und U3 (B. 23) später in andersartigem genealogischen Zusammenhange aufgeführt; bgl. barüber bie betr. Artt. — Alle verzeichneten Bolfer gehoren ber fogen. tautafischen Raffe an (über bie Ruschiten vgl. b. A. Athiopien); bie Boffer anderer Raffe lagen außerhalb bes altisraelitischen Gesichtstreifes. Die Nichterwähnung mancher Bolfer und Stamme, beren Ramen man in ber Bollertafel erwarten tonnte, bat verschiedene Grunde. Bor allem find alle bie femitischen Bolfer und Stamme, welche, ebenso wie die Asraeliten selbst, durch Beleg von Eber abgeleitet murben, absichtlich weggelaffen, weil über fie, als über jungere Abzweigungen, in fpateren Bergeichniffen berichtet werben follte: fo bie von Abrahams Bruber Nahor abgeleiteten aramāischen Stämme (1. Mos. 22, 20 ff.), bie von Lot abstammenden Moabiter und Ammoniter (19, er f.), die auf Abraham zurückgeführten keturdischen und ismaelitischen Araber (25, 1 ff. 12 ff.), endlich Jeraels Brudervolf, die Edomiter (Kap. 36). — Nicht genannt find ferner fämtliche zu der Urbevöllerung Canaans und der umliegenden Lander gehörigen Stamme: die Pheresiter, Rephaim, Emim, Samfummim, Abvim, Horiter, Reniter, Renissiter und Rabmoniter (f. bie betr. Artt.); auch bas alte Bolt ber Amaletiter (f. b. A.) wird vermißt. Der Grund ihrer Beglaffung liegt am wahrscheinlichsten barin, bag fie gur Beit ber Abfaffung bes Berzeichnisses teils ganz ausgestorben, teils auf unbedeutende Reste redugiert waren; vielleicht tam bagu, bag über ihre Abtunft und Stammverwandtichaft nichts Räheres befannt war, was wohl auch ber Grund bavon fein mag, daß die Philister (f. b. A.) zwar in B. 14 genannt, aber nicht genealogisch eingereiht worben find. Rur bie Refte ber horiter und Amaletiter werben (36, 12. 20 ff.) in Berbinbung mit ben Ebomitern nachträglich berücklichtigt. — Roch andere Böller sind nicht genannt, weil sie erst in ber Beit nach Abfaffung biefes Berzeichniffes in teine nabere Runde hatte, bat eine von jenem ger-

ben ethnographischen Gefichtetreis ber 38raeliten getreten find; so namentlich die von Ezechiel (Bei. 27, 10) gum erftenmale genannten Berfer. der Name Araber (f. Arabien Rr. 1) war zur Beit bes Berfassers noch nicht gangbar, wogegen bie Nichterwähnung von Thrus ihren Grund wohl nur barin hat, bag basfelbe feinen befonberen Stamm repraientieren tonnte, weil bie Eprier als Sibonier galten (f. bie Artt. Phonicien Rr. 1. Sibon u. Thrus). Auffälliger ift in Anbetrach: von 1. Moj. 11. 21., daß die Bölkertafel den Ramen Chaldaer nicht ausweist, weshalb man ihn gerr in dem Ramen Arphachfad (f. d. A.) hat findes wollen; inbessen ist ber Rame Kalda auch in ben Inschriften bisher nur auf ben affprischen (micht auf den babylonischen) Denkmälern, und wer erft seit dem 9. Jahrh. (Asurnaßirhabal) nedgewiesen; und bei ben Asraeliten, benen er in ber Form Kasdim jedenfalls nicht von Affyrier ers zugekommen ist, scheint er in älterer Zeit un einen specielleren Sinn zu haben (1. Dof. 22, m: bgl. Jes. 23, 10. Hiob I, 17), und als Boltsname der Babylonier erst seit der Aufrichtung des webabylonischen Reiches gangbar geworden zu fein (f. Chalbaer). — Die Frage, nach welcher Gefichtspuntten bie aufgegablten Boller an bie 3 hauptstamme berteilt find, ift berichieben bem: wortet worden. Die Schlußformeln zeigen, des ber Berfaffer nicht bloß die nabere ober entfernten Bermandtichaft, sondern auch die Spracen der Boller und ihre Bohnlanber ins Auge faßt. Aber von letteren Gesichtspuntten beberricht feiner bie Saupteinteilung ber Bollertafel. Rach einer verbreiteten Anficht foll zwar bie gange Dreiteilung lediglich nach einem geographischen Gefichtepunte gemacht sein; und allerbings liegt vor Augen bak im allgemeinen die Japhetiten ben nord lichen, die hamiten den sublichen und die Semiten ben mittleren Teil ber ben Jeraeliten befannten Belt einnehmen. Auch in der Aufgablung ber einzelnen Bolfer und Stamme tritt vielfach eine geographische Anordnung unvertennbar bervor. Bei den Hauptvöllern beginnt fie immer mit ben entfernteften und ichreitet zu ben naber wohnerben fort. Um augenfälligften ift bies bei ber hamiten, wo fie bom fernften Guben (Athiopien nordwarts bis gu ben Canaanitern fortichreitet: bei ben Semiten geht fie zuerft bom fernften Gub often (Elam) auf ber Oftfeite bes Tigris nortwarts (Affur, Arphachfab), bann von bem engegengesehten Ausgangspunkt, dem nordweitlicher Lud zu bem nächstwohnenben Aram; auch bei ber Japhetiten folgt auf bie im fernften Rorben und Morboften wohnenden Boller (Gomer, Maget Mabai) eine süblicher wohnenbe Reibe (Javon Tubal, Mejech), beibe Mal von West nach Oft auf gezählt, und nur bas nicht ficher bestimmbar Tiras, von beffen Bohnfis ber Berfaffer vielleidt

graphischen Gesichtspunkte aus nicht erklarbare seine Dreiteilung von diesem Gesichtspunkte aus Stellung. Ferner ichreitet bie Aufgahlung ber Kufchitischen Stamme im allgemeinen bon Beften nach Often, und die ber canaanitischen (abgesehen bon Gibon) von Guben nach Rorben fort. Enblich durfte die Busammenordnung Javans und feiner 4 Gohne (B. 4) gwar nicht allein (vgl. b. A. Chittim), aber boch vorwiegend auf ihrer geographischen Rusammengehörigkeit ale Bewohner-Schaft ber Ruften und Infeln bes Mittelmeeres beruhen. Bei allebem find aber boch bie Boller teineswegs nach jenem geographischen Gesichtsbunft an bie 3 Saubtstämme verteilt: bon ibm aus ift nicht blog bie Bugablung ber Canaaniter ju ben Samiten, fonbern auch bie ber Jottaniben gu ben Semiten unerflarlich; bie Libier maren eber bei ben Japhetiten als bei ben Semiten einzureihen gewefen; und warum mare Caphtor (die Kreter) den hamitischen Agnotern, Chittim (bie Cyprier) und Robanim (bie Rhobier: vgl. b. A. Dobanim) aber ben japhetitifchen Griechen zugewiesen? - Roch weniger fann in ben Sprachen ber bie Glieberung ber Bolfertafel beherrschende Gesichtsvunkt liegen. Denn wenn auch bie Bebeutung ber Sprachverichiedenheit für bie Bollerjonderung fich ber unmittelbaren Bahrnehmung aufbrangte, weshalb fie auch in ben Schlufformeln, in der Ergählung 1. Mos. 11, 1 ff. und in üblichen Ausbruden, wie \_alle Bolfer und Sprachen" (Jef. 66, 18. Dan. 3, 4. 7. 20. 21 u. a.; bgl. Efth. 1, 22. 3, 12. 8, 0) Anertennung finbet, fo ift boch bie Ertenntnis ber naberen ober entfernteren Bermanbtichaft ber Sprachen erft eine gang moberne Errungenichaft. Auch fur bie gebildetften Boller bes Altertums mar biefelbe nur in einem überaus beichrantten, ber eigenen Sprache nachftliegenben Umfreis erfennnbar. Woher batten also bie Abraeliten, benen felbft icon bas Affprische und bas Babplonische als eine gang unberständliche Sprache galt (Jes. 33, 10. Jer. 5, 16), eine Runbe erhalten konnen, welche bie Gruppierung ber Boller nach ben Sprachen ermöglichte? Und bag eine folche in feiner Beife beablichtigt fein tann, erhellt ja gur Genüge aus ber Thatfache, daß unter ben menigen Bolfern, von welchen bie Sergeliten miffen konnten, baß sie die gleiche ober eine ber ihrigen verwandte Sprache rebeten, eines, die Canaaniter, ben hamiten zugezählt ift. - Auch bie Berichiedenheiten in der Hautfarbe und überhaupt in der Rörperbilbung fonnen ben Ginteilungsgrund nicht abgegeben haben, obicon allerdings auf ben äguptifden Dentmalern, beren ethnographische Darftellungen auch Regervoller einschließen, rotbraune, gelbe, weiße und ichwarze Bolfer unterichieben werben. Reinenfalls fann bei ben 3Braeliten eine so genaue Kenntnis ber Hautsarbe und Rorperbeschaffenheit ber entfernter wohnenben

hatte gemacht werben tonnen; und wie es neben buntelfarbigen Samiten auch hellerfarbige gab (Bhonicier, Leukathiopier), fo ift überhaupt thatfächlich in ber Rorperbeschaffenheit und Sautfarbe ein ausgeprägter breifacher Typus, burch welchen fich alle hamitischen Boller von ben femitischen und alle biefe von ben japhetitischen unterschieben hatten, nicht nachweisbar. Die Berjuche enblich, bie Blieberung ber Bollertafel aus ben politifchen Berhaltniffen einer bestimmten Beit gu erflaren, konnen wir als ganzlich mißglückt auf sich beruben laffen. - Go wird man einfach babei steben bleiben mussen, daß die Dreiteilung nach bem Besichtspunkt burchgeführt ift, welchen bie Bollertafel felbst burch ihre genealogische Anlage an bie Sand gibt und auch in ben Schlufformeln voranstellt, nach der in ber Abfunft begrundeten naberen ober ferneren Bermanbtichaft ber Boller. Raturlich tann fie hieruber nur bie unter ben Jeraeliten herrichenbe, bezw. zur Kunde bes Berfaffers getommene Anficht wiebergeben, und biese hat ohne Ameifel verschiebene Quellen und tann bezüglich ihrer Übereinstimmung mit bem wirflichen Sachverhalt von fehr verfchiebenem Berte fein. Die Angaben über bie Bermanbtschaftsverhaltnisse ber femitischen Bolfer wird man auf altüberlieferte Bolfserinnerung gurudguführen haben, wobei die Bugahlung Elams (f. b. A.) gu ben Semiten immerhin nicht auf wirflicher Stammbermanbtichaft, fondern auf einer Deinung beruhen mag, die burch die Lage seines Bohnlandes ober wahrscheinlicher burch seine ins hohe Atertum hinaufreichenbe politische Berbinbung mit femitifchen Bolfern, querft ben Babyloniern, bann ben Affprern, veranlaßt war. Auch bak bie Canganiter nicht zu ben Semiten, fonbern ju ben Samiten gerechnet find, wirb nur aus einer folden Bollserinnerung, nach welcher fich bie Bergeliten benfelben trop ber gleichen Sprache nicht ftammbermanbt mußten, erklart werben tonnen (f. Phonicien Rr. 2). Die Befanntichaft mit ben agnotischen, teilweise auch mit ben tuichitischen Stammen bat ihre ursprungliche Quelle mohl in ben alten agyptifchen Bolferliften, und bie mit ben arabischen tann teilweise burch bie seit alten Beiten (1. Mos. 37, 25 ff.) Cangan burchgiebenben arabischen hanbelstarawanen zu ben Borgeliten gefommen fein. Bor allem aber berdankten fie ihre Bolkerkunde, namentlich die ber japhetitischen Boller, ohne Zweifel ben Phoniciern, deren Welthandel Gelegenheit genug bot, fowohl bie Berichiedenheit ber einzelnen Boller in Bezug auf Sprache, Leibesbeschaffenheit, Lebendweise, Tracht und Sitte, als ihre Begiehungen gu einander fennen gu lernen, und bei benen fich baber gewiß icon fruh bestimmte, mehr ober weniger gut begrundete Ansichten und Aberliefe-Boller vorausgefest werden, daß bei ihnen felbft rungen über bie Busammengehörigleit und Bermanbtichaft ber einzelnen Bolfer gebilbet haben. - Dag bie Uberlieferungen, auf welchen bie Bolfertafel beruht, wober fie auch uriprunglich ftammen mochten, im ganzen gute und wertvolle find, bas haben bie mancherlei Beftatigungen bewiesen, welche auch folche Angaben berfelben, benen man fruber teinen Glauben ichentte, in neuerer Reit gefunden haben (val. 3. B. Affur u. Chittim); daß sie aber im einzelnen auch Angaben barbieten konnten, welche bem wirklichen Sachverhalt nicht entsprechen, kann natürlich nicht in Abrebe gestellt werben, wenn auch bie angebeuteten Erfahrungen baran mahnen, ein berartiges Urteil nicht allzu rasch zu fällen. — Inbem wir beguglich ber einzelnen Bolfer- und Stammesnamen auf bie betr. Artt. verweisen, bemerken wir ichlieglich noch, bag bie Juben icon fruh gerade 70 Beibenvölfer gablen wollten, und bag auch manche neuere Gelehrte ber Meinung finb, biefe Bahl fei in ber Bollertafel beabsichtigt. Dem ift aber gewiß nicht fo; benn bie Bahl 70 lagt fich nur burch eine willfürliche Rablung geminnen; man muß nicht nur ohne Rudficht auf die Glieberung ber Bolfertafel Entel, Urentel und noch entferntere Nachkommen Noahs zusammenzählen, sondern auch solche Ramen mitzählen, welchen die Bebeutung von Bolfsnamen gar nicht zukommt, wie Selah, Eber und Beleg; und wenn man fo auch, die Philifter eingerechnet, die Bahl 70 herausbefommt, jo bleibt es immer willfürlich, Selah, Eber und Beleg mitzugahlen, bagegen Sem, ham und Raphet auszuschließen. Auch bie Unnahme, baß Jefus im hinblid auf bie 70 Bolfer ber Erbe gerade 70 Junger ausgesenbet habe (Qut. 10, 1), hat wenig Bahricheinlichkeit, weil nichts auf eine über ben Bereich Joraels hinausreichenbe Beauftragung berfelben binbeutet, und eine Begiebung auf bie 70 Alteften Beraels (vgl. G. 76b) neben ber auf bie 12 Stamme bezuglichen Bahl ber f. Digron. Apostel ohnehin naber liegt.

Bogler, f. Bogel.

1748

Bogt (aus bem latein. vocatus = advocatus, eigentl. Rechtebeiftanb, Sachwalter, Schirmbogt) ist in der deutschen Bibel so viel als Aufseher ober Borsteher. So werben nicht nur bie Anfseher über bie Fronarbeiter genannt (2. Poi. 5, s. 10. 10 f.), sonbern auch 1. Kön. 16, . ber höchste Hof- und Staatsbeamte, der Haushofmeifter (f. Sofmeifter) als Auffeber über ben Palast ober Schloßvogt (f. Arza); ferner in Dan. 2, 15, wo im Grundtext ber allgemeine Ansbruck "Gewalthaber" fteht, ber Oberfte ber Leibwache (f. Arioch); in Dan. 3, 2. 2 hohe babylonische Beamte mit berfischem Titel (gedaberin), nach gewöhnlicher Annahme Auffeher über ben Stattichab, nach anberen Oberverwalter; in Dan 3, # bie fonst "Landpfleger" (f. b. A.) genannten 🗫 ichas: endlich 2. Maff. 3, 4 ein Borfteber bei Tempels, mahricheinlich ber Auffeher bes Tempelfcages (f. Simon, S. 1505a). - Aber bie "Landvögte" f. b. A. Landpfleger. — Bog. teien heißen 1. Daff. 10, so. ss. 11, se bie fleinen Bezirke ober Toparchien ber 11, 24 genausten Stabte.

Bormund. Die Bormanber in 2. Ron. 10, 1. 1 find Manner aus ber Ariftofratie ber Stadt, welchen die Erziehung und Pflege ber toniglichen Bringen anvertraut war. In gleichem Sinne ift Gal. 4, 2 von Bormunbern bie Rebe. Dagegen ift bas Wort Efth. 2, r. so. 2. Matt. 4, sz. 11, z. 13, 1. 14, 2 im üblichen Sinne von bem Die Stelle bes verftorbenen Baters vertretenben Befchaper, Erzieher und Bertreter Unmundiger gebraucht.

Borjabbath, f. Rüfttag.

Borftadt, f. Levitenftabte; über 1. Sam. 14. :

W.

Bacholder, f. Ginfter.

Bachtel (hebr. selav). Bahrend ber Banberung burch bie Sinaihalbinsel wurden bie 38raeliten zweimal mit einer großen Menge bon Bachteln verforgt (Bf. 105, 40), zuerft auf bem Bug gum Sinai in ber Bufte Sin (2. Moj. 16, 12 f.; val. Lagerstätten, S. 900a), bann balb nach bem Abmarich vom Sinai auf ber Station,

(4. Moj. 11, 4 ff. 18 ff. 81 ff. Bj. 78, 20 ff.), beibemal also im Frühling. Die näheren Angaben der Bibel paffen burchaus auf Bachtelguge. Die in ben norblicheren Begenben vereinzelt aufbrechenben Bachteln fammeln fich im September und Oltober an ben Ruften bes Mittelmeers zu ungeheuren Bugen und fliegen, bas Festland fo weit als möglich benütenb, über bas Mittelmeer in bie marmeren Striche Afiens und Afritas, von ' die den Ramen "Luftgraber" (f. b. A.) erhielt wo fie mit Beginn bes Fruhlings wieber nord-

(11, 11, 11)

warts gurudgiegen und fich in den Ruftenlandern | zwei Bagichalen (hebr. mo'znajim; 3. Dof. am Mittelmeer zu allerdings an Menge ben 19, 20. hiob 6, 2. 31, 6. Gpr. 11, 1. 20, 28 u. a.) Berbstaugen nicht gleich tommenben Scharen fammeln. Auf feinen Reifen benütt ber verhaltnismäßig langflügelige, aber ichwerfällige Bogel, wie icon Plinius bemertt, immer ben Bug bes Binbes, fliegt meift bes Rachts, und wenn ber Bind umichlagt, ober wenn nach langerem Flug, gumal nach bem über bas Deer, Ermattung eintritt, fturgt fich ber gange Schwarm gu Boben, wo bie Bachteln anfangs wie betäubt und faft regungelos über- und burcheinander liegen und, wenn die Ermattung groß war, noch Tage lang nicht wieber auffliegen, fonbern nur laufend flüchten. Go werben fie an ben Ruften und auf ben Injeln bes Mittelmeers ohne Dabe in ungeheuren Mengen gefangen und ihr fettes Fleifch ift in manchen Gegenden ein beliebtes Rahrungs. mittel und eine bedeutende Erwerbequelle. hiernach wird man es paffend finden, bag 2. Dof. 16, 18 ber Abend genannt ift, als die Beit, in ber bie 28.n herauftamen, bag nach 4. Dof. 11, 11 ber Wind und nach Bf. 78, se genauer ber Guboftwind fie vom (alanitifchen) Deer her (aus Arabien) herbeiführt, und daß die Jeraeliten zwei Tage lang fie in fo großen Mengen aus ber Umgebung bes Lagers fammeln tonnten, bag noch Borrate bavon an ber Sonne geborrt wurben. Bur Erflarung ber für viele toblichen Folgen bes gierigen und unmäßigen Genuffes von fettem Bachtelfleisch bebarf es ber Angabe ber Alten natürlich nicht, daß bie 28. nach Plinius giftige Samereien, nach Galenus Nieswurz, nach Sextus Empiricus Schierling befonbers gern freffe, und baß ihr Bleifc barum oft gefundheitsschablich fei. — Es liegt teinerlei Grund vor, in den angeführten Stellen an einen anderen Bogel, etwa an bas von den Arabern Katta genannte Buftenhuhn (vgl. S. 1287 f.), zu benten oder gar aus den 28.n Heufcreden ober fliegende Fifche zu machen. Die Trabition zeugt von Josephus an einstimmig für bie 23., und auch icon bas ortygometra ber Sept. foll vielleicht nicht den sogenannten Wachteltonig, ber nach einem auch von Blinius angeführten Bollsglauben die Wachtelzüge führen soll - es ift bie Biefentnarre (Rallus crex) -, fonbern nur eine große Art ber 2B. bezeichnen. Auch entspricht einer ber arab. Ramen ber 28. gang bem hebr. Bort. Bgl. Leng, Boologie, G. 347 ff.

Baderer Stab, Jer. 1, 11, f. Mandelbaum.

Baicher, b. h. leerer Schwäger (hiob 11, 2. Breb. 10, 11. Jer. 5, 12. Gir. 9, 28. 21, 27); mafchhaftig (Sir. 7, 15. 25, 97), f. v. a. geschwäßig. Über Mal. 3, 1 f. Walter.

Baffen, f. Behr.

Bergeliten im Gebrauch: Die gewöhnliche mit wichtden bie Rebe, welches, ben Ausschlag gebend,

wurde gum Bagen ber Baren, wie auch bes Gelbes (Jer. 32, 10. Sir. 28, 20 [24 f.], wo aber ber Musbrud "Golbmage", wie Gir. 21, 27 [25].



Altaguptifde Wuge.

nur der deutschen Bibel angehört), beim Kaufen und Berkaufen gebraucht und oft betrügerisch gefalfcht (Sof 12, s. Am. 8, s. Mich. 6, 11). Sie wird ber ägpptischen ahnlich gewesen sein, bie in altefter Zeit die einsache Form eines zweischenkeligen Querbaltens hatte; fpater brachte man an bem einen Arm bes Bagbaltens einen verschiebbaren Ring an mit einem nach unten hängenden Neinen Gewicht und einem aufwärts stehenden, wohl als Balancier bienenden haten, dem meift die Gestalt bes heiligen Affen, des Symbols der Gleichheit des Gewichts, gegeben wurde (vgl. die Abbildung S. 495); biefe Borrichtung icheint ju genauerer Gewichtsbestimmung gebient zu haben, inbem mittels ber Berichiebung bes Rings Bruchteile ber in ber Bagichale liegenben Gewichtseinheit abgewogen wurden. An größeren Standwagen fieht



Altaffprifde Wage,

man manchmal auch eine nach unten gerichtete Zunge angebracht (vgl. die Abbildung S. 45). Gang abnlich find bie affprischen Bagen. Das "Bunglein an ber Bage" ift in ber beutschen Bibel Beish. 11, 20 [22] ermähnt; im Griech. ift aber vielmehr bon bem Scherflein (Bef. 40, 15), **Bage.** Zwei Arten von Wagen waren bei den | d. h. von einem ganz kleinen Stüdchen oder Ge-

( ) , 1 , 1 , 2 , 2

die Bagichalen zum Sinken bringt (val. Sept. in | Spr. 16, 11). Rach ben Rabbinen follten bie Bagichalen aus Marmor gemacht werben. Über bie Gewichte f. biefen Art. — Die andere Art war bie Bebel- ober Schnellmage (statera; hebr. peles), die Jej. 40, 11 (Luther: Gewicht) und Spr. 16, 11, fowie unter bem Ramen kaneh, b. i. Robrftange, Bagbalten, in Ref. 46, e erwähnt ift und nach letterer Stelle ebenfalls jum Bagen von Silber gebraucht murbe. Man hat babei gewiß nicht an eine Schnellwage zu benten, bie einen ungleicharmigen Bebel, beffen langerer Urm bei ber Entlaftung emporichnellt, jum Bagbalten hat, fonbern an einen einfachen Querbalten (baber jene Bezeichnung burch kaneh), ber, genau in feiner Mitte aufgehangt, horizontal liegen mußte, unb an beffen einem Urm beim Bagen ein und basfelbe Gewicht in berichiebenen, genau bemeffenen Diftangen angehangt wurde. Rur eine berartige Schnellmage ließ fich auch benüten, um die horizontale Richtung genau zu bestimmen; und dazu ift bei ber Ebnung von Flachen, Begen u. bgl. biefe Art ber Bage allem Anschein nach (vgl. bas von peles abgeleitete Beitwort in Spr. 4, 26. 5, 21 u. a.) quá gebraucht worden.

Bagen. Der Bagen ober bie mit Rabern verfebene Borrichtung jum Bewegen und Fortschaffen von Berfonen und Laften ift eine uralte Erfindung, die bei ben verschiedenften Bolfern fruh an bie Stelle bes Schlittens ober ber auf Balgen laufenden Schleife trat, welche (vgl. bie Abbilbungen bei Billinfon III, G. 324, 328) von Dofen ober Meniden gezogen murben. Babrend bie beutsche Bibel fehr haufig von 28. im allgemeinen redet, wird im Grundtegte burch verschiebene Borter ein icharfer Unterschied gemacht zwischen bem ichweren Lastwagen (bebr 'agala, griech. hámaxa, ogl. latein. plaustrum) und bem gewöhnlich leicht gebauten Staats- ober Rriegswagen (hebr. rèkheb ob. merkaba, griech. harma, val. latein. currus), ber gur Beforberung bon Berfonen biente. Abgeseben bon bem burch feine Schwere wirtenben Dreschwagen (Jef. 28, 27 f. j. ob. S. 22 f.), welcher jur erfteren Rlaffe gebort, find bie 28. lediglich Mittel gur Ortsveranderung, wie icon bas Altertum biefelben in großer Mannigfaltigfeit tannte. Urfprunglich beftanben bie Raber aus gangen Scheiben, vgl. die bier nach Billinfon I, G. 369 gegebene Abbilbung, auf ber wir von Ramfes III. befiegte Affiaten feben, welche mit Weib und Rind auf ber Flucht begriffen find. Bald aber lernte man tunftvollere Raber machen; f. ob. G. 581 bie vierrabrigen (val. Bilfinfon U, S. 341), also zweiachsigen ehernen Bafferbeden bes falomonischen Tempels. Das Rab bestand jest aus Rabe, Speichen und Felgen. Die Speichen, an Bahl geringer, als jest

1103. 1107), gingen von der in der Mitte de Rades befindlichen hohlen Balze aus, d. h. von der um die undewegliche Achse laufenden Rode, und verbanden diese mit den Radfranzteilen oder Felgen (vgl. 1. Kön. 7, so f. Hes. 1, 10 und ob. S. 271). Luther hat Sir. 33, s frei "Rade" übersetzt, wo die sich immer um denselben Gegenstand drehenden Gedanken des Thoren, welche nicht wor Flede und zu umsichtiger Überlegung downen, im Griechischen (36, s) mit der stets im Anse



Altafatifder Wagen. Rach Billinfon.

umlausenden Achse verglichen werden. Ragier die Erwähnung der "Achse" der optischen Lesschung solgen oder, was unwahrscheinlich gem; ist, ernst gemeint sein, wie ja beim Schubandrade die Rabe mit der Achse sest verbunden it so viel steht fest, daß die in der Bibel erwähnen W. undewegliche Achsen hatten, indem Sagenford und Deichsel unmittelbar mit der Ache verdunden waren. Dabei war der Bagenfasten von nach vorne gerückt, so daß sein Sewicht sich zwischen die Räder und die den zweirädtiger W. ziehenden Pferde verteilte (vgl. Williaion I. S. 343 f.). Dies gilt selbst von dem sakrbara



Afprifder Chronwagen.

hier nach Wilkinson I, S. 369 gegebene Abbildung, auf der wir von Ramses III. besiegte Asiaten
sehen, welche mit Weib und Kind auf der Flucht
begriffen sind. Bald aber lernte man kunstvollere
Räder machen; s. ob. S. 581 die vierrädrigen
(vgl. Wilkinson II, S. 341), also zweiachsigen
ehernen Wasserbeden des salomonischen Tempels.
Das Rad bestand setzt aus Nabe, Speichen und
Felgen. Die Speichen, an Jahl geringer, als setzt
üblich (s. die Abbildungen ob. S. 140. 780. 884.

(111 - 111

S. 44 abgebildeten 28. der ägyptischen Astarte, 1 Der ebenfalls von einem Biergespann gezogen wurde. Bekanntlich spannte man im Altertum nicht, wie bei uns, je zwei Bferbe hinter einander; vielmehr befanben fich, wenn 28. mit vielen Roffen (Offb. 9, 1) bespannt wurden, die Bugtiere alle neben einander. Die Deichsel hatte ftets ein nur fur zwei Bferbe eingerichtetes Jody, fo bag ein brittes ober viertes Bferb jebesmal befonbers angetoppelt werben mußte (f. Beiß, S. 403 f. 571); einspannige 28. mit einer Gabelbeichsel waren im Altertum nicht gebrauchlich. Das Jes. 5, 10 beim Lastwagen ermabnte Bagenjeil wird man also von den ftarten Strangen eines ober ber beiben außeren Tiere, bie etwa unferen Borfpannpferben entfprechen, verstehen konnen. Der Cherubwagen (f. ob. S. 271 und vgl. außer Gir. 49, 10 noch 1. Chr. 29 [28], 18) entstammt ben Wolken, die als Gefährt (Luther Bf. 104, s: Wagen) Gottes erscheinen, während bie 28. Gottes in Ref. 66, is bie Streitwagen find, mit welchen er als Heerfürft auszieht. Über ben am himmel befindlichen 2B. ber beutschen Bibel (hiob 9, s. 38, s.) f. b. A. Sterne. Der Grundtert rebet Sef. 23, 6. 19 nicht von Reitern und 23., sonbern von Reitern zu Rog; abnlich merben Sef. 27, 14 (f. ob. G. 1198b) feine 28. ermahnt, fonbern Reitpferbe, fo bag bie turg vorber genannten Pferbe nach ber gewöhnlichen Bebeu-2 tung bes Wortes Bagenpferbe find. — Geben wir iest auf den Gebrauch der vom Rollen benannten 'agala nöher ein, so könnten wir zur Unterscheibung von der anderen Bagenklaffe, deren Burgel rakhab bie Fortbewegung ber Aufgestiegenen bebeutet, für ben Transportwagen wohl ben Ausbrud "Rarren" verwenden, jofern bie Romer unter bem ben Galliern entlehnten carrus einen vierrabrigen Laftmagen verftanben, mahrend gugleich ber deutsche Sprachgebrauch bas zweiräbrige Fuhrwert teineswegs ausschließt. Ohne Ameifel fannten bie Sebraer folche Rarren mit zwei ober vier Räbern, die von Rindern oder Maultieren gezogen wurden, schon sehr frühe (vgl. 1. Sam. 6, 7 f. 2. Sam. 6, a). Bir haben Bf. 46, 10, falls ber Ausbrud nicht ungenau für Rriegswagen (vgl. Jes. 2, r. Mich. 5, s. Hes. 26, r) steht, wohl an Lastwagen zu benten, welche ber fliehende Feind fteben lagt. Bielleicht mit Recht findet Luther 1. Sam. 17, 20. 26, 3. 7 in bem mit 'agala vermandten Bort die Bagenburg, obgleich viele Ausleger (f. ob. S. 887a) bie Erflärung von der runden Umwallung des Lager vorziehen. Wir verstehen gewöhnlich unter Bagenburg eine burch Aufammenichieben von 28. ober Karren gebilbete Shubbefestigung; aber Luk. 19, 40, wo es sich um eine Borrichtung ber Belagerer handelt, überfest Luther bamit ein griechisches Wort, welches eigentlich Bfahlwert bebeutet, und wofür er Def. 4, 2.

'agala in der Landwirtschaft der Hebräer zur Berwendung, fo ift doch bei ihnen ber Gebrauch bon Erntewagen, ben man Am. 2, 18 gefunden hat, febr fraglich"). Bon ber 'agala hat bie Rabfpur ober bas Beleise (althchb. leisa - Spur) im Bebraiichen ben Ramen ma'gal erhalten. Dichterisch (3. B. Bf. 17, s. 23, a) fteht öftere Geleife im allgemeinen Sinn von Beg ober Strafe; aber Bj. 65, 19 (Luther: Fußstapfen) liegt bas Bilb bes im Gewitter baberfahrenben (vgl. Bf. 18, 11) Gottes nabe genug. Uber bie 4. Dof. 7, a ff. erwähnten Transportwagen f. d. A. Sanfte. Zum Beweise bafür, daß man die ziemlich plumpen 28. jur Beforberung von Berfonen icon fruh mit einfachen Gigen berfeben tonnte, geben wir hier nach Beiß, S. 160, Fig. 114b eine affprische Beichnung. Daraus folgt aber noch nicht, baß bie agyptischen Karren (1. Doj. 45, 10. 21. 27. 46, s), auf welchen ber Greis Jakob famt Beibern und Kindern nach Agypten geholt wurde,



Afgrifder Wagen jur Berfonenbefürderung. Rach Beig, Roftumtunbe.

mit bequemen Sippläten nach unserer Art ausgerüftet waren, welche wir nicht einmal bei ben eigentlichen Personenwagen (hebr. rekheb) anzunehmen berechtigt sind. Ein starker Gebrauch ber B. verbot sich im Morgenlande von je her ichon durch die übele Beschaffenheit der Straßen (s. d. ), auf welchen das Reisen (s. d. ). Mit Reit- und Lastieren leichter ist, als das Fahren mit B. Auf den Personenwagen, mochten sie nun als Streitwagen zum Kampse dienen, oder

wandten Bort die Wagenburg, obgleich viele Ausleger (1. ob. S. 887a) die Erklärung von der runden Umwallung des Lager vorziehen. Wir verstehen gewöhnlich unter Wagendurg eine durch Zusammenschieben von W. oder Karren gebildete Schuthefestigung; aber Luk. 19, 44, wo es sich um eine Borrichtung der Belagerer handelt, übersett Luther damit ein griechisches Wort, welches eigentlich Pfahlwerk bedeutet, und wosür er Hel. 4, 2. 21, 27 Schutt" und "Vöde" gesethat. Kam auch die Für Luthers aber in Busser, die Pedeuten gigwanten.

als Pruntwagen bein hoben Range ber Fabrenden entsprechen, pflegte man gu fteben. Bur Erlauterung biene bie nach Bilfinson III. S. 179 gegebene Beichnung einer athiopischen Bringeffin, welche als Stanbesperson in einem prachtigen, mit einer Art Sonnenschirm versebenen, aber noch von Ochsen gezogenen 28. an ben agyptischen Sof nach Theben reifte, mabrend bei ber Ronigin von Saba (1. Ron, 10, 1 ff.) von einem 28. nicht bie Rebe ift. Dagu ift unfer Gigen auf Stublen (f. ob. G. 957) bem Morgenlanber giemlich unbefannt, ber lieber auf bem Boben hodt ober auf ben Matten und Deden liegt; noch jest (vgl. die Abbildung bei Niebubr, R. II. S. 66) fahren bie Indier in ihrer Sattri mit untergeschlagenen Beinen und auf Riffen. Wir besiten im gangen A. T. tein fo ficheres Beispiel fur bas Gigen auf bem 28., wie es beim Reisewagen bes athiopischen Rammerers (f. ob. G. 1301 b) vorliegt. Die alten Griechen hatten



Altegyptifder Staatsmagen. Rach Biftinfon.

zweirabrige, zum Gigen eingerichtete Reisewagen (f. bie Abbilbung bei Beig, G. 193, Fig. 131 d). und durch die Gallier lernten die Romer die Offb. 18, 12 ermahnte rheda fennen, einen vierradrigen Reisewagen, auf welchem mehrere Berfonen mit Gepad Blat hatten. Jrrtumlich finbet man in Stellen wie 1. Ron. 20, as. 2. Ron. 10, 16, wo Luther ftatt "fteigen" undeutlich "fipen" bietet, einen Beweis bafür, bag bie bebraifchen 28. Sipe gehabt hatten. Ebensowenig bebeutet merkab ober "bie Stelle bes Auffigens" einen Bagenfig unferer Art; benn hobest. 3, 10 ift bas purpurne Polfter bes toniglichen Tragbettes gemeint, und 3. Dof. 15, . überfest Luther mohl richtig: "Der Sattel, barauf er reitet, wird unrein werben." Sochstens tonnte man an ber zulest genannten Stelle statt der Reitdeden (Sef. 27, 20) Fahrbeden verstehen, ba bas hebraische rakhab gleich bem lateinischen vehi sowohl Fahren als Reiten bedeutet. Bgl. Jer. 17, 25, wo für beibes im Grundtegt nur ein Wort fteht; auch unfer "reiten" hat biefen Doppelfinn urfprunglich im Althochbeutschen, fo bag g. B. barin

reita der 28. heißt und Rotter "riten ze himele" mit Bezug auf Glias (vgl. 2. Ron. 2, 11 f.) fagt. Schwerlich aber ist merkab 3. Mos. 15, • nach 1. Ron. 5, . bon bem 28. ju erflaten, auf welchem ber mit bem Glug Behaftete fahrt. Der Bebraer pflegte eben auf bem 28. ju fteben, wenn fich auch in ber Sohlung bes Wagentaftens (vgl. ben Schof des Wagens 1. Kön. 22, 26) zur Rot ein Siplager herrichten ließ. Auch ber rekbeb ericheint Sel. 66, 20 (f. b. A. Ganfte) unter ben verichiebenen Beforderungsmitteln ber Egulanten. - An3 ber großen Mehrzahl der Stellen, wo im A. L. von 28. die Rebe ift, find die von Personen befliegenen Staats- ober Kriegswag en gemeint, welche wir uns bei ben Bebraern ben betreffenben zweirabrigen, hinten offenen agpptischen (f. ob. S. 780) und affprischen (s. ob. S. 140. 884. 1107 Wagen ziemlich ähnlich benten bürfen. Trop aller Pracht des Wagengeräts (1. Sam. 8, 12) werer bieje 28. recht unbequem. Rach E. F. Bogel, Geschichte ber benkwürdigften Erfindungen (Leipzig 1845, S. 254 ff.) ftanben bie Raften aller 23. bis tief ins Mittelalter hinein ganz fest auf der Achie. Dies gilt 3. B. sowohl von der schon im romijden Zwölftafelgeset erwähnten arcera, einem bebectien Karren, auf welchem schwache oder kante Bersonen liegend sortgeschafft wurden, als such von ber prächtig geschmüdten carrüca, die als eine rhoda ber Bornehmen betrachtet werben fann (vgl. Friedlander, Sittengefch. Rome 1, S. 67). Erft im Sahre 1405 bielt eine frangofifche Ronigin ihren Einzug in Paris in einem 28., deffen Sipe in Riemen hingen, und in bemfelben Jahrhundert machte man bann in Ungarn ben Fortichritt, bas man ben Bagentaften jelbft in Riemen hangte Diese wohl nach einem ungarischen Orte Ruischen genannten hangenben 28. wurden noch weiter vervollkommnet, als die Franzosen im Anfange bes porigen Jahrhunderts die Erfindung machten, bie Rutichtaften, ftatt in Riemen, in Gebern ju Bollte also jemand meinen, bag bie Bibel icon gu Josephs Beit Rutichen in Agppten erwähne, fo murbe man richtiger fagen binen. daß ein heutiger Eisenbahnwaggon vierter Maffe mehr Bequemlichkeit barbiete, als bie in Sofente Geschichte genannten 28. Wir haben bereits (i. ob. S. 52b. 884 f. 1197 ff.) gesehen, welche wichtige Rolle bie Staats- und Rriegswagen bei ben Hebraern und ihren-Nachbarvölkern spielten (vgl. Moj. 41, 4s. 46, so. 50, c. 2. Moj. 14, c ff. 25. 15, 4. 30j. 11, 4. 6. 9. 1. Sam. 8, 21. 1. Ron. 12, 18. 22, 31 ff.). Mit Recht fagt Beig (S. 83) von der Anwendung der Kriegswagen, welche er für ein Ergebnis nomabifierender Lebensweife halt, daß fie sich bei ben afiatischen Stammen ins fernste Altertum verliere. Auf dem 28. Sanberibs (ob. S. 1103) erbliden wir außer dem Ronige und dem Roffelenker (Luth. 1. Kon. 22, 34: Fuhrmann) noch einen Schirmhalter; bor bem abnlichen 28.

1,1,000

Tiglath-Bilefers (S. 1693) ichreiten Laufer einher, welche die Pferbe am Bugel führen. Rur felten (a. B. Billinfon I, G. 336) finden wir bei ben Agyptern außer dem Lenker zwei Personen auf bem 28., mahrend bie Rriegemagen ber fprijchen Hethiter (vgl. Brugich, Geschichte Aguptens, Leipzig 1877, G. 503) mit brei Mann befest waren. Bahriceinlich hatten bei ben hebraern nur ber Ronig und bie vornehmften Rrieger neben bem Roffelenter noch einen britten Rann auf bem 2B.: ob. S. 884a wird bafur die Stelle 2, Ron. 9, 25 geltend gemacht, wonach Behu und Bibefar auf demselben 28. ftehend (irrig Joseph., Altert. IX, 6, 1: figend) hinter Ahabe 2B. berfuhren, ba die Erklarung, daß sie paarweise hinter dem Ronige herritten, trop ihrer fprachlichen Möglichteit sich nicht (f. ob. S. 1199) empfiehlt. Gewöhnlich werden auf dem zweirädrigen hebr. Ariegswagen zwei Berfonen, ber Bagenlenker und ber Rampfer, gestanden haben, gewiß augerft felten (vgl. Beiß, G. 30, Tafel III, bas farbenprachtige Bild eines aguptischen Bogenichuten) bloß eine Berjon. Die 28. waren fo niebrig, bag man hinten bequem auf- und absteigen tonnte. Bielleicht lief neben den beiden Joch-Roffen baufig ein lofe angebundenes brittes ale Aushilfepferb her, wie bei ben alten Griechen meistens ber Fall war (vgl. Weiß, S. 192). Abnlich burfen wir wohl den 2. Chr. 35, 24 erwähnten zweiten 23. als einen nach ägpptischer Sitte (Wilkinson I, S. 337) für ben Notfall in ber Rachhut zurudbehaltenen betrachten; jedenfalls ist die Annahme, es fei ein bequemerer, bebedter 23. mit vier Rabern (Herob. VII, 41) gewesen, feineswegs ficher, ba bie Diener bem schwer verwundeten Jofia mit Deden auch auf einem Rriegewagen ein Rubelager berrichten fonnten. Satte nicht Gile Rot gethan, fo mare die einfachfte Ganfte für ben Konig viel bequemer gewesen, als ber prachtigfte 28. Frrig hat man ben Agyptern gang aus Gifen gebaute 28. jugeschrieben. Rach Beig (S. 47. 568) bestanden die romischen Rennwagen allerdings zuweilen vollständig aus Bronze; aber bei ben agpptischen 28. fand nur eine mäßige Bermendung von Metall ftatt. Die Agppter bauten bie Bagengeftelle aus festem holz; bies überzog man mit Leber und, wenn mit Metall, doch in ber Regel nur mit feinen Blechen. Die eifernen 23. ber Canaaniter (30f. 17, 10. Richt. 4, 1) waren wohl nur mit Gifen beschlagene. Die Bebraer werben ihre Rriegswagen meift aus Feigenbaumholg gezimmert und mit Erg ober Gifen beichlagen haben, jo bak fie fest gebaut und boch leicht waren; Staatswagen mochten auch mit Schnigwert und Blechen von Chelmetall gegiert fein. Der ben Raften mit bem vorberen Enbe ber Deichsel (f. ob. S. 884) verbindende breite Reug- ober Leberstreifen, welcher (Beiß, G. 113)

auch bei ben Bebräern burch einen metallnen Stab erfest wurde, fonnte ebenfalls in verichiebener Beije jum Brunt bienen. Die ben Aguptern (Wilfins. I, S. 350 f.) und Affgrern noch unbefannten, von ben Berfern erfundenen Gichelwagen tommen in der Bibel erft 2. Maff. 13. 2 vor, wo auch Luther "28. mit eisernen Raden" überfett. Der Sichelwagen unterschieb fich nach Beig, G. 135 "von ben gewöhnlichen Rriegsmagen baburch, bag mehrenteils an ber Spipe ber Deichsel, mitunter auch am Bagentaften, ftets aber an ber Achje, an jeber Seite inmitten ber Rabe, icarfe sichelformige Gifen, halb erbmarts gebogen, angebracht maren. Gein Gefpann und beffen Lenter ichuste völlige Bepangerung." Man hat diese im Grunde recht unpraktischen Sichelwagen falsch schon Rah. 2, 4 finden wollen, hieronymus fogar bereits Richt. 1, 10. 4, 2. Es ist aber nicht einmal sicher, bag Rah. 2, 4 von Ausruftung ber affprischen 23. mit leuchtenbem Stahl (f. d. A.), fei er zu ben Waffen verwandt ober jum Schmud ber Bferbe, ber Deichfel ac., gesprochen werde; bas von Luther hier nicht gefundene semitische Wort für Stahl scheint erft aus bem Berfischen entlehnt zu fein. Rur ber Bufammenhang tann lehren, ob ein Staats- ober Bruntwagen (vgl. 2. Sam. 15, 1. Hohest. 1, 0. 6, 12. Jes. 22, 18), wie ihn wohl schon David besaß, gemeint fei, ober aber ber feit Salomo's Beit gebräuchliche Kriegswagen (vgl. 1. Kön. 9, 19 und b. A. Beth Marcaboth). Gewöhnlich bebeutet rekheb (vgl. auch ob. S. 1042a) B. in ber Mehrzahl, g. B. 1. Sam. 13, s, mo bie breißig taufend (vgl. 1. Ron. 10, m) ficher auf einem Schreibfehler (vgl. 1. Ron. 5, a mit 2. Chr. 9, ss, auch 1. Chr. 20 [19], 18 mit 2. Sam. 10, 10) beruhen, zuweilen aber auch gleich merkaba ben einzelnen 28., g. B. 2. Ron. 9, 21. 24. In furger Rebe ichließt ber 28. bie Bemannung und Bespannung mit ein (vgl. 2. Sam. 10, 18. 2. Kon. 13, r). Der Preis eines Bagens, ber ein wichtiger Sanbelsartitel (vgl. fur ben Reisewagen Dffb. 18, is) namentlich fo lange bleiben mußte, bis mit ber späteren Ausbildung ber Reiterei bie Streitwagen außer Gebrauch tamen, betrug zu Salomo's Beit (1. Kon. 10, 20) fechshunbert Silberlinge. Ofters fpricht bie Bibel bom Geraffel ber rennenden, auffpringenben 2B. (vgl. Mah 2, 1). Kph.

Bahnfinn, vgl. Rrantheiten, G. 877a.

genbaumholz gezimmert und mit Erz ober Eisen beichlagen haben, so daß sie sest gebaut und doch leicht waren; Staatswagen mochten auch mit Schnihwert und Blechen von Ebelmetall geziert ihr Berhältnis zur Prophetie und die Stellungstein. Der den Kasten mit dem vorderen Ende nahme der Offenbarungsreligion zu ihr das Röder Deichsel (s. ob. S. 884) verbindende breite gege oder Lederstreisen, welcher (Weiß, S. 113) bem Ganzen mehr Halt gab und später vielleicht nungen der Wahrsagerei, die uns in der h. Schrift

begegnen. Der umfaffenbe Musbrud, mit bem das A. T. biefelben zusammenbegreift, ift bas Beitwort kasam (Luther: mahriagen, weißagen) mit feinen Ableitungen. In ben Bb. Dofe's gwar erscheint es nur erft in ben Bileamgeschichten (4. Moj. 22, 7) und im fünften Buch (18, 10. 14). Aber wie es 5. Moi. 18, 10 bie samtlichen in Jerael befannten und verbotenen Wahrfagefünfte porantretend jufammenfaßt, fo auch Bef. 21, 11 [36] bie verschiebenen babylonischen, welche ber Prophet bort aufgahlt. Das entfpricht auch ber Bebeutung bes Bortes. Denn kosem (arabifc kism) ift bas Zugeteilte, bie Schickalsentscheibung, wie sie auf ben Lippen bes Konigs (Spr. 16, 10). aber auch in bem Lostopfe ober Belm liegt, in bem Lospfeile geschüttelt werben (Bef. 21, n: [26]); und wie fie bei ber fpontanen Mantit bes Boltsbeburfens aus folcher Lofung, bei ber gewerbsmäßigen — beren Honorar mit bem Plural besselben Wortes ausgebrückt wird 4. Mos. 22, r — aus anderen sich selbst barbietenden oder mit Runft gesuchten Reichen erkannt werden mag. Aber auch die freie, von Beichen unabhangige, mit beichworenen Beiftern operierenbe ober auf eigne Inspiration fich berufenbe Mantit wirb unter bas kesom einbegriffen (1. Sam. 28, . Sach. 10, 2). Bie solche Bahrsagerei bei ben Canaanitern und bei den Nachbarvölkern Israels vorausgesett wirb (5. Mof. 18, 14. 4. Mof. 22, 7. 301, 13, 22, 1. Sam. 6, 2. Hef. 21, 24 [29]; wohl auch Bef. 2, . nach berichtigter Lesart), fo fehlt es nicht an Zeichen, baß sie auch bei ben 3sraeliten felbst in hobem Schwange gegangen ift. Ift ja boch von ben hochften Staatsangelegenheiten bis au ben Meinften Befummerniffen bes Brivatlebens nichts, woran fich bas Bedürfen übernatürlicher Mustunft nicht hangen tonnte; unb bie einmal machgeworbene aberglaubische Boltsftimmung vermehrt bie gegebenen Anlaffe mit unenblich vielen willfürlichen, indem fie in jeglichem besonderen Begegnis ein unheilfunbendes Borzeichen beuten und burch Guhne (vgl. Jef. 47, 11) beseitigen beißt (man vergleiche beispielsweise die unabsehbare Reihe von folchen Beichen, welche die Religionsschriften ber Inber enthalten, bei Weber in ben Abhandlungen der Berliner Atabemie ber Biffenschaften 1858, II, 313 ff.). Jesaja gabit 3, a die Bahrsager neben den Richtern, Rriegern, Bropheten unter ben haupttragern bes öffentlichen Lebens auf; und ebenso werben fie bei Micha 3, s. r. Jer. 27, s. 29, s und auch . noch bei Besetiel 22, as (vgl. 13, 6-0. 12, a4) mit ben Bropheten und Gehern gufammengeordnet. Konnte man bieraus ju ichließen geneigt fein, daß bie Grengen zwischen Mantit und Brophetie nicht febr icharf gezogen worben feien, fo ift boch zu beachten, daß bie lettgenannten Busammenordnungen ausschließlich an folden Stellen er-

brohung irreführender Propheten handelt; ferner daß Resaja 3. 2. wie die bald folgende Anxei**hung** auch ber gauberer (B. 1) zeigt, nicht auf bie Realitat ber aufgegahlten Bollsftugen, fonbern barauf ben Rachbrud legt, bag bas Bolt auf fie, fei es mit einigem, fei es ohne allen Grund, eine faliche Sicherheit und hoffart baue: enblich bas Micha 3, 11, wo er Bropheten ein Kesom 3111schreibt, dies unter der Brandmarkung thut, daß fie folch Geschäft um Gelbes willen treiben Reinem biefer Propheten fehlt es an fehr ftarten Berwahrungen gegen bie Bahrjagerei; und derakteristisch ist es, wenn Heseliel 13, 🗪 betreffs ber Brophetengesichte mabre und falide unterscheibet, in betreff ber Bahrfagerei aber biefe Bezeichnung an sich für ausreichenb balt, ihre Wejenlosigkeit zu kennzeichnen (val. and Ber. 14, 14). Die gange Scharfe bes im Gefes fundierten Gegensapes spricht fich in Stellen wie 1. Sam. 15, ss. 2. Kön. 17, 17. Sach. 10, s. Jei. 44, 25 aus, wo im Einklang mit 5. Desi. 18, 10 bas Wahrjagen unter ben offentunbigen Jene niffen prattifchen Beibentums aufgeführt wird - Bas nun die einzelnen Beisen des Keram? anlangt, fo faßt bas alte Bejeg 3. Doi, 19, m offenbar die verbreitetsten und angesebenften Formen besselben mit ber Formel: 'ob und jidde'dei zusammen, welche von hier aus allenthalben, auch in viel ausführlicheren fpateren Aufgablungen als fest aufammengeschmiebetes Sprachgut erfcheint (3. Moj. 20, s. 27. 1. Sam. 28, s. s. Jej. 8, 18. 19, s. ö. Moj. 18, 11. 2. Mn. 21, s. 23, ss. 2. Chr. 33, e); so zwar, daß bas zweite biefer Born außerhalb dieser Paarverbindung überhaupt nicht portommt. Uber 'Ob vgl d. A. Totenbeíchwörung. Was ben Riddeoni anlangt (Lutk: Zeichenbeuter), so gibt uns das Wort über seine besondere Bedeutung wenig Aufschluß. Dent etymologisch entspricht es genau unserem Beisfager, althochdeutsch wizzaco, d. i. der in besowberer, intensiber Beife Biffenbe. Mus ber Berbinbung mit 'ob wirb gu ichliegen fein, beg es nicht eine Barallelbezeichnung berfelben Sache ift. fonbern gusammen mit 'ob ein ganges Bebiet um-Schreiben will, beffen verschiedene Gattungen aber verwandt find und in einander fliegen. Und ba auch der Jiddeoni vermöge eines inspirierenden Geiftes zu reben behauptet, welcher mit bemfelben Namen bezeichnet wird (3. Mof. 20, 27), jo wird ber Ratur ber Sache bie Annahme entiprechen neben ber Bahrjagerei burch ben Totengeift ('ob) im Jidbeoni den Wahrlager durch Besessenheit zu erbliden, den Mantis im engeren Sinne (vgl. marreves da Apfilg. 16, 18); so day also dies Wortpaar die freie geiftige Mantit im Gegenfas gur Reichenbeuterei befafit. Bon ber phofiichen Seite ber nennen bie Griechen Diefe Runft bes Jidde'oni Bauchrebnerei (eyyaoreipudia); nach fcieinen, wo es fich um Befampfung und Be- einem ansehnlichen Bertreter auch Die euruflibiide

Kunst. Beibe Ramen wurden nach dem Zeugnis des Plutarch (de defectu oraculorum c. 9) später burch ben bes Buthon verbrangt, ber fur ben Bahrfager wie für ben Bahrfagegeift gebraucht ericheint. Die griechische Ubersetung bes A. T. kennt biesen Namen noch nicht, wohl aber bas D. T., welches Apftlg. 16, 16 ibn für die namliche Sache gebraucht, und hieronymus, ber in ber Vulgata ju 5. Mof. 18, 11 ihn auf ben 'ob anwenbet. Bei ben Babyloniern bieg ber 3ibbeoni ober Bothon: Sacchur (nach Photius bibl. 94, 133), welcher Name in der Form Securu auch in ben Talmub eingebrungen ift. Und von ber virtuofen Ausubung aller biefer Runfte bei ben Agpptern zeigt fich Jefaja 19, a wohl unter-3 richtet. — Gine zweite hauptgruppe von Bahrjagereien wird im alten Gefet 3. Mof. 19, 20 mit dem Wortpaar nachesch und 'onen gufammengefaßt (vgl. auch 5. Moj. 18, 10. 2. Kön. 21, 4. 2. Chr. 33, a). Und nicht blog bie Besonberung gegenüber ber vorigen Gruppe, sondern auch bie Betrachtung einzelner Falle legt bie Unnahme nabe, in Diefem Wortpaar eine technische Umichreibung ber tunftmagigen Mantit, ber Beichenbeuterei zu erbliden. 3m besonderen ift bies beim Nachesch nach 4 Mof. 24, 1 ficher angunehmen. Luther überfest bies Wort fehr berichieben: fpuren, erraten, auf Bogelgeschrei achten, zaubern, weißagen. Betreffe feiner urfprunglichen Bedeutung wird man bei der ersichtlichen Bermanbtichaft bes Bortes mit bem hebraifchen Wort nachasch, Schlange, taum baran vorbei können, an eine mantische Beobachtung und Ausbeutung ber an Schlangen zu beobachtenben Beichen zu benten. Und bies um fo mehr, als einerseits, wie wir aus ber Bibel jelbst erseben, ber Semitismus von Urzeit her ber Schlange ein innewohnendes höheres Wissen zugeschrieben hat (1. Mof. 3, 1); anderseits es auch fonft an Beugniffen für bie mahrfagende Bedeutung ber Schlangen im Altertume nicht fehlt (vgl. 3. 28. Ilias II, 305 ff. Livius XXVI, 10. Plinius VIII, 41. Aelian de nat. anim. XI, 2. Porphyrius de abstin. III, 3). Wenn alfo bie Unwendung bes Wortes im A. T. eine fehr allgemeine ift, und ein ausbrudlicher hinmeis auf Schlangenbeobachtung mit bemfelben nirgends verbunden, wohl aber stellenweise, wie 1. Dos. 44, s, andere mantische Methoben als nachesch bezeichnet werben, jo wird anzunehmen sein, daß wie bei Griechen und Romern bie allerallgemeinsten Ausbrude für Bahrjagerei ihrem Ursprung nach auf die Bogelschau zurückgehen, so hier eine gleiche Berallgemeinerung von der ursprünglichen Schlangenschau ausgegangen ift. Beigen boch bie unbestimmten Umriffe, in welchen fast alle diese mantischen Ausdrude im A. T. gebraucht erscheinen, daß fie langit geschaffen und bereits burch Jahrhunderte langen Gebrauch abgeschliffen waren, ehe felbft!

die altesten Schriftbenkmale bes A. T. entstanben sind. Daß in der That in diesem das nachesch jebe Art von Beichenbeuterei befaßt, zeigen Stellen wie 1. Moj. 30, 21. 44, 15. 2. Kon. 17, 17. 21, 6. 2. Chr. 33, s. 3n 4. Mof. 23, sa fteht es als Bechfelbegriff zu kesem, um bas ganze Gebiet als von Jerael ausgeschlossen zu bezeichnen; 1. Kon. 20, a wird es fogar von ber Mugen Berechnung gebraucht, welche ein zu guter Stunde gesprochenes Bort als Schidsalswort wertet und für sich ausbeutet. - Im Gegensatz zum nachösch, das bie 4 Braeliten zwar mit anderen Bolfern gemein, aber als eigenen Befit aus ihren fprifchen Urfiten mitgebracht haben (1. Mof. 30, 21), wirb vom 'onen (Luther meift: Tagewählen, vgl. b. A.; felten Zeichenbeuten ober auf Bogelgeschrei achten) 5. Mof. 18, 14 bemerkt, daß es egoterisch sei, zu ben canaanaijden Einbringieln gebore; wie benn die Terebinthe ber Me'onentm Richt. 9, st unfern bes gopenbienerischen Sichem ein altberühmtes Centrum canaanitischen Orafel- und Bauberwesens gewesen zu fein scheint. Dem wiberspricht nicht, wenn Jefaja 2, . es ale eine befonbers bei ben Bhiliftern beimische Runft bezeichnet; und zu beibem harmoniert die Energie, mit ber Dich. 5, 11. Jer. 27, 9. Jes. 57, 8 biesen mantischen Terminus gerabe ba anwenben, mo fie bas auszurottenbe Beidentum ober ben heibnisch geworbenen Charafter Jsraels mit besonberer Schärfe treffen wollen. Bas bie urfprüngliche Bebeutung bes Wortes angeht, jo werben wir burch ben hebraischen Sprachichat auf Rombination mit bem Wort 'anan Bolfe gewiesen, von bem eine ber unfrigen nachftverwandte Ableitungeform 1. Dof. 9, 14 für die Bewölfung bes himmels burch Gott gebraucht wirb. Dag nicht an Beobachtung bon Bollenformen gum Brede ber Babrjagerei ju benten, liegt auf ber Sand; vielmehr werben wir auf die große Bedeutung hingewiesen, welche zumal bei primitiben Aderbauboltern bas gebeime Biffen und Ronnen in Beziehung aufs Better gewinnen muß. Bettermacher find diejenige Rategorie unter den vielfach ineinanderfliegenden Charafteren ber Bahrjager und Bauberer, welche nach bem Zeugnis der Ethnographie vom Altertum bis in unsere Tage hinein bei allen Naturvölfern fich ber weiteften Berbreitung erfreut. Und es gehört zu ben mertwürdigften Ericheinungen bes polarischen Berhaltniffes bon Anziehung und Abstogung zwijchen Brophetie und Mantit, wenn wir gerade auf bem Gebiet ber Betterfunft ben Mann, ber unter allen Propheten als bie vollstumlichfte Geftalt gelten muß, Elias in Kraft Jehova's ben gegnerischen Machten bie Spite bieten feben (1. Ron. 17. 1. 14. 18, 1. 41 ff.). — Überhaupt wird man ja die Thatsache im Auge 5 ju behalten haben, bag Prophetie einerfeits, Mantit und Dagie anderfeits in Bezug auf ihr Erscheinungsgebiet nicht schlechthin auseinanber-

liegende Rreife find, sonbern ein Schneibungsgebiet haben, innerhalb beffen ber gegenfähliche Charafter lediglich burch ben Bewirkenben, hier Jehova, dort die dunkeln Mächte ber Naturreligion und bes Aberglaubens, bedingt wird. Behova begegnet bem Mantis und überwältigt ihn, und statt bes gewollten Fluchspruchs ergeht ber nicht gesuchte Segensspruch (4. Mol. 23. . ff.). In ben Gipfeln ber Eichen ju Dobona rauscht Beus (Odyssee XIV, 328), aber auch Jehova mag mit bem Raufchen bes Baummipfels ein Beichen geben (2. Sam. 5, 25 f.) u. f. f. Bgl. auch bie Artt. Los u. Traume. Gin fignififantes Beifviel bes eben erörterten gibt auch bas, mas wir über ben Gebrauch ber Stabmeifagung (Rhabbomantie) im A. T. vorfinden. Es handelt fich ba um eine febr vollstumliche, bei Arabern, Babyloniern, Thinejen, Tataren, Scothen, Germanen und fonft bezeugte, in ihren Abarten vielgestaltige Form ber Dantit. Dan beidrieb Stabe mit Reichen, freute sie durcheinander, und beutete bie entstandenen Figuren und Reichenberbindungen; ober auch man warf Stabe ober Bfeile, mit beren jedem eine gewiffe Entscheidung verbunden gebacht murbe, in ein Gefag, ichuttelte fie und jog blindlings einen heraus. Lettere, bie losmäßige Form, scheint im Orient die herrschende gewesen, wird auch von bef. 21, 21 (20) als babylonische Sitte beschrieben. In Asrael nun wird das eine Mal biefe Stabenticheidung von Jehova felbft angeordnet und mit einem außergewöhnlichen Enticheibungszeichen ausgestattet (4. Mof. 17), bas andere Mal als ungöttliche Mantit bom Bropheten mit entschiedenem Rachdrud befampft (Sof. 64, 18). — Alle bisher ermähnten Arten der Wahrfagerei find folche, welche als zu Beiten auch in Jerael aufgetreten im A. T. erwähnt werben. Aber bie Befragung von Gogenbilbern, von ber das nämliche gilt, vgl. d. A. Teraphim. Daneben hat bas A. T. auch Renntnis von manchen ber gablreichen anderen Zweige, welche bie Wahrfagerei bei anderen Bollern getrieben hat. Es kennt die hohe Bedeutung, welche die vornehmite unter allen Formen ber Bahrfagerei, die Aftrologie bei ben Babyloniern gehabt hat, f. b. A. Sterne. Es tennt jene Rlaffe ber "Geheimwiffer" in Agypten, beren hervorstechende Bebeutung und Eigentumlichfeit auf ben Dentmalern burch ein Schreibzeug in ber Sand und eine Feber binter dem Ohr markiert wird, und auch dem Ausländer fich jo fühlbar machte, daß jowohl die Griechen wie die Semiten fie mit Ramen bezeichnet haben. bie fie aus eigenem Sprachgut ichopften: ieeoγραμματείς, hebr. chartummim 1. Moj. 41, 8. 24. 2. Mof. 7-9. (Luth.: Wahrfager, Bauberer). Bur Briefterklaffe gehörig waren fie nicht blog im Besit mannigfachen eraften Bissens, sondern der

und Aftrologen. Im Buch Daniel wird biefelte Kategorie der chartummtm unter die babylonischer Hofstaaten eingereiht (Kap. 1—5; Luth.: Stern seher); gewiß nicht ohne geschichtlichen Anhali Von einzelnen Künsten frembländischer Babsagerei wird der Becherweißagung als eines im alten Agypten geübten Gebrauchs gedack (1. Mof. 44, 1). Bermutlich gehört biefelbe unter bie zahlreichen Geftalten der Baffermantit, fo Man ließ Sonnenftrablen in ein bromantie. Gefäß mit Waffer scheinen und betrachtete, beselbe bewegend, die entstehenden Ringel (Jamblichus de mysteriis III, 14); oder das Geist war mit Buchftaben bezeichnet, an bie ein ichwisgender Ming hie und da anstieß und dadurch de: Deutung die Handhabe bot (Ammian, Marcellinus 29). Gerade zu biefen Weisen war allerbing nicht ein Becher, sondern nur ein flaches Geiff geeignet (daber bie Bezeichnung: Schuffelmeisgung, Letanomantie bei Strabo XVI, p. 11061 Auch was Augustin de civ. Dei 7, 35 über ei hybromantisches Berfahren ziemlich dunkel aus Barro excerpiert hat, paßt zu der Stelle 1. Moj. 44, s nicht. Daher man nach Analogie meuerer Beobachtungen vermutet, es sei dort ein Berfahren gemeint, bei welchem bas Wasser im Becher burch hineingeworfene Metallfludchen in Bewegung geriet und bem mantifchen Berfahren bie Beiden bot. Als babylonifche Sitten nennt be' 21, 21 (26) neben bem Pfeillos und ber 336 befragung auch bie Leberbeschauung, welche auch fonft unter ben fehr vielfältigen Gebrander ber Opfericau ben Sobepunkt bilbet. Rach Cicere (de divinatione II, 13) fam vornehmlich in Betracht, ob bie Leber bes geschlachteten Opfertieres glanzend und voll, ober ob fie riffig und barftig ausfah. Die Annahme, daß bas hobe Alter ber Opferschau auch schon in ber Erzählung 1. Dei 4, s sich spiegele liegt nicht fern, ohne boch von ber Ergablung birett geforbert gu fein. Mertwürdig ist, daß die heilige Schrift nirgend der Bogelichau ermabnt, beren mantifche Bertung im Altertum fo boch und allgemein war. Der Ausbrud "auf Bogelgeschrei achten", den Luther im Anschluß an die alten Übersetzer und Ausleger einigemal gebraucht, hat im hebräischen Tert nirgend einen Anhalt. Und an bem Raben 1. Doj. 8, 7 ff. fommt, wie bie Ergablung zeigt, nicht bie Bebeutung als Weißagevogel, fonbern seine Lust am freien Schweisen in Betracht. --Mit bem Ramen Baddim (Luther: Bahrjager, Beigager) wollen die Propheten (Jef. 44 = Jer. 50, 26) nicht eine bestimmte mantische Braris bezeichnet, fondern die ethische Berwerflichkeit aller Bahrfagerei gerügt haben; bas Wort bebentet Dagegen wird bas Wort Ittim. Schwindler. Flüfterer, Bei. 19, . (Quther: Bfaffen) gu ben mantischen und magischen Technik in weitester Bezeichnungen gu ftellen sein, burch welche bie Musdehnung mächtig; Traumdeuter, Zauberer | Sitte der Bahrsager ausgebrückt wird, die beschworenen Geister ober die eigene Weißagestimme in wisperndem Murmellaut reden zu lassen (vgl. Jes. 8, 10). Über das Zeitwort kaschaph endlich mit seinen Ableitungen, welches 5. Mos. 18, 11. Mich. 5, 11. Jer. 27, 0. 2. Chr. 33, 0 mit mehreren der obengenannten in nächster Verbindung erscheint, vgl. d. A. Rauberer. Kl.

Baife, f. Arme und Bitwen.

Bald. Balber werben im A. T. nicht felten erwähnt. Dag ber Libanon reich bewalbet mar, geht aus gabireichen Stellen berbor (g. B. 2. Ron. 19, 20. Jej. 37, 24. Sach. 11, 1 f.), und basjelbe gilt bon bem Oftjorbanlande mit feinen Gichenwalbern (Sach. 11, 2), f. b. Artt. Libanon, Bafan, Gileab, Ephraim. Dag aber bas Beftjordanland (Canaan) in gleicher Weise einst reich an Bald gewesen fei, muß, obgleich es oft behauptet wird, entschieben bezweifelt werben. Zwar wird im A. T. auf "Walb" und "Baume bes Balbes" oft genug Bezug genommen, und einzelne Städtenamen wie Kirjath Jearim ("Baldftabt") und har Jearim ("Balbberg"; f. b. A. Cheffalon) ober bie Erwähnung einzelner Balber wie bes "Balbes Sareth" im weftlichen Juba scheinen die Existen, ausgebehnter Wälder direkt zu beweisen. Allein eine nähere Erörterung aller der hier in Betracht kommenden Fragen führt boch zu einem anderen Resultate. Die hebraischen Musbrude, welche man mit "Balb" überfest hat, find: 1) chöresch (bas Luther nur 2. Chr. 27, 4 mit "Balb" wiebergibt). Es bebeutet eigentlich bas "Raube" und bezeichnet nirgend ben Balb, fonbern nur bas "Buschbidicht" (nach 2. Chr. 27, a errichtete Jotham an folden Stellen Bartturme jum Schupe ber Bewohner und Berben, vgl. Jef. 17, . n. b. hebr. T.), ober auch eine mit Dornengestrupp bestanbene Stelle ber Bufte, wie g. B. jene Ortlichteit ber Bufte Giph, in ber David vor Saul Zuslucht suchte (1. Sam. 23, 16 ff.; Luther hat hier mit Recht vorsichtig "Beibe" überfest)\*). Abnlich bezeichnet bas nur einmal (Jer. 4, 20) vortommenbe 'ab niebriges Buschwert (Luther: "bie biden Balber"), in welchem man bor bem hereinbrechenben Feinbe Sous fuchen tonnte. 2) Das hebraifche Bort, welches Buth. ftebeub mit "Balb" wiebergegeben hat, ift bas baufige ja'ar. Die Richtigleit biefer Uberfetung bat Betitein beanstandet, indem er dem hebr. ja'ar die Bedeutung des mit ihm etymologisch ibentischen arabischen wa'r gibt. Wa'r namlich bezeichnet eine raube, steinichte (vulfanifche) Gegend ohne Baume, ohne Balb. In diefem Ginne brauchen bas Bort bie arabifchen Geographen, in diesem Ginne ift es noch

heute in Sprien und Arabien üblich. Die bon bem Palestine Exploration Fund herausgegebene Lifte ber arabischen Ortonamen bes Beftjorbanlandes weist drei Thaler Names Wadi el-Wa'r auf (eines süblich von Thrus, ein anderes füblich vom Karn Sartaba, ein brittes füböstlich bon hebron), ferner einen Bir el-Wa'r ("Brunnen bes 23.") jublich von Tetoa, einen Tell el-Wa'r ("Bugel bes 28.") am Dftabhang bes Carmel, und außerdem gablreiche Lotalitäten, welche ben Ramen Wa'r ober Wa'ra (was Balmer richtig "the rogged ground" ober "rocks" fiberfest) führen, a. B. ein Wa'rat es-Sauda in ber Rabe bes Gees Genegareth, b. i. "ber ichwarze Wa'r", so gen, von den schwarzen Basaltrümmern, die ben Boben bort bebeden. Aber biefe arabifche Bedeutung wird man bem bebräischen ja'ar nicht beilegen burfen. Das Charafteriftifche fur letteren ift gerabe bas Bortommen von Baumen, wie viele alttestamentliche Stellen unwiderleglich barthun. Jef. 10, 10 f. rebet von ben Baumen bes ja'ar, bie man mit ber Art umhaut (10, 24; vgl. 5. Moj. 19, s), um sie als Brennholz (Hej. 15, 2. s. 39, 10) ober Rupholz (Jer. 10, 1) zu verwenden. 3a, 3es. 7. 1 werden mit den vom Sturmwinde bewegten Baumen bes ja'ar die beim Herannahen bes Regin und Befach in gleicher Beife erbebenben Judder verglichen. Und wenn es in dem Drakel gegen Arabien Jef. 21, 18 ff. beißt, bag bie Debaniten werben (aus ber Bufte) im ja'ar Buflucht suchen mussen (auch Wicha 7, 14 ist der ja'ar Bilb bes Schupes), fo ift unter letterem zweifellos eine unwirtliche Gegend gemeint, abseits vom Bege mit feinen ficheren Stationen, aber immerbin eine folche, welche Buffucht zu bieten geeignet ist. Rach 2. Kön. 2, 22 f. ist ber ja'ar ber Aufenthaltsort von Baren, nach Bf. 80, 14 von Bildschweinen, nach 1. Sam. 14, ss f. wird dafelbft wilber honig gefunden. Enblich reben Bf. 83, 15. Jes. 9, 14 [17]. Jer. 21, 14. Hes. 20, 44 f. [21, 2 f.] (vgl. 3af. 3, s) bavon, bağ ber ja'ar brenne, worunter nur Balbbranbe gemeint sein fönnen. Danach bebeutet ja'ar zweifellos im allg. "Balb". Es fragt fich nur, ob wir uns benfelben als zusammenhängenben, eigentlichen Hochwald vorzustellen haben, wie man bies bei ber Bezeichnung "Balb" ju thun pflegt. In biefem Falle milfte, wie g. B. Fraas unbebentlich annimmt (Aus bem Orient, 1867. G. 199) und unter anderem aus ber häufigen Erwähnung bes Walbes im A. T. geradezu folgert, das Klima bes beiligen Landes fich in historischer Beit wefentlich verandert haben (er nimmt an, was u. G. sich nicht erweisen läßt, daß Canaan, ale es noch nicht entwaldet gewesen, einen entschiebeneren Bechsel von Sommer und Binter aufgewiesen habe)\*). Man behauptet bann zugleich eine im

<sup>&</sup>quot;) Es war exegetisch sehr unvorsichtig von van de Belde gur a. St. die Bemerkung zu machen (Reifen II, 108): "Bon diesem Balde ist teine Spur mehr vorhanden. Das Land bat selt Jahrhunderten durch die verwöstende hand des Menschen seinen Baumichmus verloren."

<sup>\*)</sup> Theobalb Fifcher bat ju erweifen gefucht, bag in bem gangen großen Sanbergebiete norblich bom 84. Barallel, in-

Laufe ber Beit eingetretene Berringerung bes | natürlichen Bafferreichtums Canaans, was aber auch nur in febr beschränktem Dage gugegeben werben fann, ba nachgewiesener Dagen bas Buftengebiet in alter Beit im wesentlichen biefelbe Ausbehnung hatte, wie noch heute, und bie einstige größere Fruchtbarteit Canaans nicht fowohl aus reicher fliegenben Quellen und reichlicherem Regenfall zu erklären ift, als aus ber größeren Sorgfalt bei ber Rultur bes Lanbes (Terraffenkultur!), insonderheit einer in großer Ausbehnung angewandten fünftlichen Bemafferung. Wald im Sinne unferes gufammenhangenden Sochwalbes ift gewiß nie in Canaan porhanden gewesen (vgl. Sach. 11, : ff.)\*). Wohl gab es weite Streden, die mit hoben Baumen befett waren: Chpreffen, Spfomoren, Olbaumen, berfchiebenen Bappel- und Gichenarten: folche gibt es auch heute noch (f. ZDPV. VIII, 101 ff.), wenn auch sicher nicht mehr in berselben Ausbehnung wie früher. Die Baume ftanben und ftehen aber ba mehr bereinzelt ober gu fleinen Gruppen bereinigt, wie auf einer weiten Strede auf bem Carmel und in ber Rahe besfelben, in vielen Gegenden Galilaa's und anbermarts. Diefe mit Baumen bejetten Striche beißen aber nicht eigentlich ja'ar. Dit biefem Worte ift vielmehr nur niebriges Strauchwerf\*\*) (innerhalb beffen natürlich vereinzelte hohe Baume nicht ausgeschlossen sind, vielmehr vielfach vorhanden waren) zu verstehen. bas teils aus grunenben Laubbuichen bestand, teils und borwiegend aus armlichem Geftruppe, besonders Dornengewächsen (daher her ja'ar häusig im Gegensat zum kultivierten Fruchtfelbe genannt wird, Jej. 29, 17. 32, 16; bgl. Hof. 2, 19 [14])\*\*\*). Ersteres war 3. B. am Jordanufer ber Fall.

souberheit in Rorbafrika, Siclisen, Sprien, Melopotamien, Jran und einem Teile von Turteftan, in historlicher Zeit eine Könahme ber atwosphärischen Lieberschiäge flattgesunden habe, die insbesondere durch die Entwaldung detreffenden Gegenden veranlast worden sei; eine Behauptung, der nicht widersprochen werden soll, zumal Fischer vorsischtiger Weise seine Behauptung dahin eingeschänkt, daß wenn nicht eine Abnahme der Regemmenge, so doch eine andere Berteilung derselben tonftatter werden müsse (l. Fischer, Beiträge zur physikal. Geogr. der Wittelmertländer, bes. Siciliens, Lyd. 1877, S. 164 f. u. anderwärts; vgl. Betermanns Geogr. Witteil, 1888, I, S. 1 ff.). Die volen vertretenen Anschaungen tonnen vollkommen zu Recht bestehen bleiben, auch vorm man Fischers allgemeinen Behauptungen beipslichtet.

Das Buichbidicht zu beiben Seiten bes Jorban (f. b. A.) heißt benn auch ftebend ja'ar (Ber. 49, 19. 50, 44. Sach. 11, 2). An biefes haben wir zu benfen, wenn bon bem "Lowen be-Walbes" die Rede ist (Am. 3, 4. Wich. 5, 2. Jer. 5, s. 12, s); an die Sumpfdickte bes oberer Jordangebietes, wenn von "Wildschweinen der ja'ar" gerebet wird (Pj. 80, 14 n. b. hebr. Text). die dort heute noch zahlreich angetroffen werden Borwiegend aus Dornengestrüpp bestand bagegen ber ja'ar, ber einst einen großen Teil des Gebirges Ephraim bedeckte, das im Unterschiete vom Gebirge Juda auch heute noch reicheres Gebuich und mit Baumen besetzte Streden aufweit (bgl. 1. Sam. 14, 25 f. 2. Ron. 2, 25 f. v. Schuberte Reisen III, S. 127. Robinson, Bal III, 293 f. Furrer, Wanderungen 286). An folde Dornenwildnis") ift gu benten bei ber Ergablung 30f. 17, 14 ff., laut welcher bie Rinber Jojepk. ungufrieben bamit, bag fie, ber gablreichfte unter ben Stammen Jeraels, ein fo fleines Gebier at gewiesen erhalten haben, von Josua weiteres Land Jolua weift fie auf bas Gebirge verlangen. Ephraim mit feinen Ausläufern (Carmel und Gilboa) bin, bort follen fie ben ja ar ansrotten, und fo ihr Erbteil fich verboppeln. Derartige mit Strauchwerf und Dornengestrupp bestandene Höhen hat der Brophet im Sinne, wenn er den mit bem Saufe Gottes geschmudten Berge im Aussicht ftellt, er werbe einft zu einer "wildes Sohe" werben (Micha 3, 12. Jer. 26, 10). Gegen bas eben Ausgeführte barf nicht geltend gemade werben, daß ber Bedarf an Rug- und Brenholz einst sehr groß gewesen sein muffe. Rat erfteres anlangt, jo murbe ficher biel Rusholy and bem Libanon und bem Oftjordanlande importiert (man denke an die Berichte von Salomo's Bauten: s. Art. Jerusalem Nr. 6); überbies war ber Berbrauch desselben ein verhältnismäßig geringer. Die Bohnhäufer waren burchweg von Stein (was nicht etwa auf Grund von Edr. 6, 11 bestritten werden barf), nur wenige Teile berfelben, 4. B. die Thuren mit ihren Pfoften und Oberfchroellen, ans Holz, und auch zu ihrer inneren Einrichtung, zu Geraten u. f. m., wurde nicht foviel Holy benotigt, als wir nach Analogie unferer Berhaltniffe ce erwarten tonnten. Bas bas Brennmaterial anlangt, bas teils im Tempel, teils in Privathäufern zur Berwendung fam, fo bestand biefes nicht burchaus, wenn auch vorwiegend, aus holy und holgioblen (wozu auch alles Strauch- und Dornengewächs sich eignete), fondern auf den Lande vielfach in Ermangelung reichlichen Brent-

1 . . . .

<sup>&</sup>quot;) Bern man 3. B. die Behauptung aufgestellt hat, daß einst die Ebene Saron mit dichtem Eichenwalde bestanden gewesen seit, so ist das auf Grund eines sprachlichen Risbertständnisses geschehen. Dellenistisch beist nämlich die Ebene Saron auch drymos ("Eiche"), was aber nur eine falsche überseung der hebr. Saron ist, veranlagt durch den Gleicheltang mit dem griech, saronis "alte Eiche").

a") Rnobel und Dieftel beuten ja'ar richtig : "firauchige Bilbnis".

<sup>\*\*\*</sup> Beldes naber "bas Didicht bes ju'ar" beift, Jef. 10, 34.

<sup>\*)</sup> Mit Dornengeftrupp beftanbene Stellen beigen aus aramatich ja'ra. Die Grundbebentung ift (wie bei ehrrosch) "bas Rauhe"; aus biefer erlidren fich fowohl bei bebraich-aramatiche als bie arabiiche Bedeutung bei Worteb.

Holzes aus burrem Gras und Kräutern (Matth. 6, so. Lut. 12, se), ja felbft aus geborrtem Difte, twie überall in ber Bufte (Sef. 4, 12. 15 u. 5.). Daß Canaan, wenigstens feit ber Befigergreifung Durch die Jöraeliten arm an Wald gewesen sein muß, lagt fich endlich indireft aus ber zweifellos fehr bichten Bevölkerung ichließen (vgl. auch bie oben angeführte Ergählung Joj. 17). Deshalb rnag icon frubzeitig von feiten ber Rrone funftliche Waldfultur versucht worden sein (val. Pred. 2, 6). Bur Beit Rebemia's gab es einen "Koniglichen Forst" (wohl in ber Nabe bes Wadi 'Artas). Un ben "Bolgfürften", b. i. Oberauffeber biefes Forstes, erhielt Nehemia einen Empfehlungsbrief vom König Artagerzes, der ihm das für die beabfichtigten Bauten in Jerufalem nötige Bolg fichern follte (Reh. 2, s); f. bie Artt. Affaph u. Garten.

Baldefel, f. Bilbefel.

Baldoche, f. Auroche.

Balfich. So übersett Luther einigemale (1. Mos. 1, 21. hiob 7, 12 u. Pf. 148, 7) bas hebr. tanntn (vgl. b. A. Drache) und bas griech. kötos (Sir. 43, 27. Natth. 12, 40), welches aber, wie jenes, nur eine unbestimmte Bezeichnung großer Seetiere ist. Über Pf. 74, 14. 104, 25 vgl b. A. Lebiathan, S. 921, und über den "großen Fisch" des Jonas d. A. Fisch Nr. 4.

Baller. Das Geichaft bes Ballers begieht fich teils auf bas Fertigmachen bes eben vom Bebftuhl gekommenen Tuche ober bes Lobens, teils auf die Biederherstellung bes burch Tragen schmuzig geworbenen Tuchs ober (f. ob. S. 1457a) Rleides, insbesondere des wollenen Beugs. Beiberlei Gefcaft umfaßt also mehr als bas eigentliche Balten, welches ein verftarties Baschen ift (j. d. A. Baben), wobei bas in einem, mit Baffer und Seife gefüllten Troge liegende Tuch unter fleißigem Umwenden besfelben mit Schlagen und Stampfen bearbeitet wirb. Das Balten bes nur Matth. 9, 16. Mark. 2, 21 (vgl. S. 853 b) erwähnten Lobens bient nicht nur jur Entfernung noch borhandener Olteilchen, sondern foll durch Berfilgung ber Bollharchen auf beiben Seiten bes Gewebes bem Tuche zugleich die nötige Dichtigkeit und Festigkeit geben, bamit es sich auch nicht mehr burch Raffe gufammengiebe. Beil es burch bas Walten febr ftart eingeht, fo muß bas Tuch beinahe boppelt fo breit gewebt werben, als es im fertigen Buftanbe erscheinen foll; barum tonnte nur ein Thor bas alte Rleid mit einem ungewaltten Lappen ausbessern wollen. 3m Griechischen hat ber 28. seinen Ramen vom Rragen. Wie nämlich die Wolle vor dem Spinnen mit bem Bollfamm (ber Karbatiche ober Krempel) bearbeitet werden muß, so ist bei dem gewaltten Loben ein wieberholtes Auftragen (bas Rauben

mit ber Rarbe ober Beberbiftel) und Scheren bes Tuches nötig, und auch das schon getragene Tuch wird nach feiner Reinigung neu aufgekrapt: burch bas gleichmäßige herausziehen und Abichneiben ber Sarchen geminnt ja bie Filgbede eine glatte. feine Oberfläche. Der hebraische 28., ber feinen Namen vom Treten hat, beschäftigte sich weniger mit ber Tuchfabrifation, von welcher bie Bibel taum rebet, als vielmehr mit bem oft notigen Reinigen ber Rleiber (f. b. A. Rr. 5). Wenn Luther 2. Ron. 18, 17 in freier Uberfetung bom Walkmüller spricht, so weist er deutlich barauf hin, daß das gewiß ursprünglich im Haushalt bon Mannern ober Beibern besorgte fcwierige Geschäft bes Rieibermaichens (val. 2. Mof. 19, 10, 14, 3, Mof. 11, 25, 20, 13, 54 ff.) johon früh au einem besonderen Sandwerte (f. b. A.) geworden war. An Baltmaidinen ift aber nicht zu benten; bie alten Sebraer fannten ficher noch teine Ballmühlen, beren Baffertraft ichwere bolgerne Sammer abmechselnd hob und auf bas in ber Stampfe liegende Tuch herabfallen ließ. Die in Baffer eingeweichten ichmutigen Rleiber murben einfach mit ben Füßen gestampft ober auch mit Blaueln ober Anitteln geschlagen; ein folches Balterholz brachte nach Gufeb. (Rirchengesch. II, 1, 2) bem Bruder Jeju, Jakobus bem Gerechten, ben Tod. Wie der griechische W. die reinigende Kraft des Bassers durch Aschenlauge und die kimolische Erde verstärfte, b. h. burch ben auf ber tollabischen Insel Kimolos gefundenen natrumhaltigen weißen Thon, ber eine Art natürlicher Seife bilbet, fo gebrauchten auch die Bebraer verschiedene feifenartig wirtenbe und ftart beigende Stoffe (vgl. Mal. 3, + und f. b. A. Laugenfalg), unter welchen nach bem Reugnis bes Talmub fogar ber Sarn nicht fehlte; bekanntlich führt jest ein bom 28. gerne gebrauchtes Mineral, welches bie fetten Die begierig auffaugt, den Namen ber Baltererbe. Statt 2B. hat Luther Mal. 3, " Die freie Uberfepung "Baicher", welche beffer ift als bas besonders Mart. 9, a irrefthrende "Farber" (f. b. A.). Natürlich waren bie Rleiber gleich ber Schafwolle gewöhnlich von weißer Farbe; um aber biefen ben bollen Glang wiederzugeben, hatte ber judische 28. brei Tage lang zu arbeiten, mahrend für bas Balten ber gefärbten und bunten Stoffe icon ein Tag genugte. Begen ber übeln Gerüche, welche bas Entfetten und Reinigen ber Tucher mit fich führte (vgl. b. A. Gerber), betrieben bie 28. ihr handwert, für welches fie eines großen Baffervorrats beburften, wohl gewöhnlich außerhalb der Städte. So finden wir im N28. Berufalems (f. ob. G. 707b) ein Balferfeld erwähnt, und die Quelle Rogel (f. d. A.) im SD. ber hauptstadt hat mohl ebenfalls vom 28. (val. hebr. règel - Jug) ihren Namen.

Wanne, f. Aderbau Nr. 7.

( ) , , , , , ,

Bafdungen, f. Baben, Mahlzeit S. 957 f., Reinigkeit, bes. Nr. 2 und S. 1295 b, Proselhten Nr. 3 u. Taufe.

Baffer. In bem an Quellen armen palaftinischen Rreibegebirge betam es ber Israelite in ben beißen, regenlosen Sommermonaten alljährlich weit mehr, ale wir in unferen Landen und unter unferen Bitterungeverhaltniffen, gu erfahren, welche Lebensbebingung für bie gefamte Begetation, wie fur die Tier- und fur die Denschenwelt bas 28. ift; vollends in Beiten außerorbentlicher Durre wurde ber Baffermangel als eine ber schwersten Ralamitäten empfunden, von benen bas Land beimgesucht werben tonnte. Die Bibel ift barum auch voll von Reugniffen bafür, wie hoch bas 2B. als eine jum Leben und Wohlfein notige Gottesgabe bon ben Braeliten geichatt wurde. Jejus Sirach (29, 20. 39, 21) ftellt unter ben unentbehrlichen Lebensbedürfniffen bes Menichen bas 28. oben an. Ratürlich bat er babei vorwiegend im Ginn, bag es bas gewohnliche Getrant gur Stillung bes Durftes mar (vgl. 1. Sam. 30, 12. 1. Ron. 19, c. Sej. 4, 11 u. a.), weshalb es auch in fprichwörtlicher Rebe Bilb bes alltäglich, gewohnheitsmäßig und reichlich Genoffenen ift (Siob 15, 10. 34, 1; vgl. Spr. 26, a im Debr.). Raum weniger entbehrlich mar unter ben flimatifchen Berhaltniffen Balaftina's und bei ber Tracht und Lebensweise ber Israeliten bie Erquidung durch Baschung ber Ruge (1. Moj. 18, a. 24, sp. 43, sa u. a.) und Banbe, burch fonftige Reinigungen und haufige Baber; und die religiose Bedeutung ber Reinlichkeit (f. b. A.) trug nicht wenig bazu bei, den Basierbedarf noch zu erhöhen. Beiche Borforge gur Dedung besfelben bei ben Israeliten getroffen war, ift schon in den Artt. Brunnen und Teiche besprochen worden. Je weniger die für jebermann benütbaren Wasservorräte immer und überall ausreichten, um fo wertvoller mar ber Befit eines eigenen Brunnens (Sef. 36, 10), um fo eber fonnte es geschehen, bag 28. nur für Gelb zu haben war (vgl. 4. Mof. 20, 17, 18, 21, 22, Klgl. 5, 4), und um so häufiger konnte bie Darreichung eines Truntes Baffers als eine nicht gering zu schätzenbe Bohlthat ericheinen (bgl. g. B. Gpr. 25, 21. 28. Matth. 10, 42). Dem Durftenben folche Boblthat nicht ju gonnen, galt wohl als Sartherzigkeit und geizige Selbstsucht (1. Sam. 25, 11. Siob 22, 7. Jef. 32, 0); aber bie Regel mar boch, bağ ber eigene Brunnen ausichlieflich bem eigenen Bebarf biente; und baber fann bie Bilberrebe ber Spruchweisheit ben Genug ehelicher Liebesluft als ein Trinken aus bem eigenen Brunnen (Spr. 5, 18-10) und ben ehebrecherischen als ein Trinten gestohlenen Baffers (Spr. 9, 17) barftellen. Am häufigsten ist das W., bejonders das "lebendige", frisch aus ber Quelle sprudelnde und

überhaupt bas fliegenbe 28. Bilb bes Erquidenter und Belebenden (val. Ausbrücke wie "Wasier bei Lebens", "Quelle des Lebens", "Seilebrunnen", Jej. 12, a u. bgl.) ober bes bas frohliche Machica und Gebeihen forbernben, fruchtbar machenben göttlichen Segens. Die bilbliche Berwendung bes selben zur Bezeichnung bes Reinigungsmittels bon Sunden (Hef. 36, 26. Sach. 13, 1) war im alten Bund durch die ceremoniellen Baichungen. im neuen burch bie Bebeutung ber Taufe (Sok 3, s. Eph. 5, 20. 1. Betr. 3, 21. Sebr. 10, 22) befonders nabe gelegt. - Die Erfahrung, baf bes 28. auch jum gefährlichen und gerftorenben Glement wirb, wenn nach gewaltigen Regenguffen braufende Giegbache von den Bergen berabfturgen, bie Bache zu tofenben Stromen werben, und bie Fluffe meite Landerftreden überfluten, machten bas 28. aber auch jum Bilb brobenber Lebensgefahr und unaufhaltfam einbrechenden Berberbene (vgl. 3. B. Bi. 18, 17. 32, a. 69, a f, 14. 124. 4 f. Ref. 43. 1): namentlich werben bas Len übergiehende, feinbliche Seere gern mit braufenten Baffern verglichen, mit benen ein feine Ufer überichreitender Strom bas Land überflutet (Bei 8, r f. 17, 10 f. Jer. 47, 1. Sej. 26, 10); unb fo tonnen große Baffer ichlieflich gerabean win Sinnbild ber heibnischen Bolferwelt werben (Dit. 17, 1. 16; vgl. Jer. 51, 18). - Roch manche anbere bilbliche Berwendungen bes Baffers tommen in ber Bibel vor: fo gerfließt bas vergagende Berg wie Baffer (30f. 7, 8); wer völligem Untergang berfällt, bergeht (2. Sam. 14, 14. Bf. 58, 1), weffen Kraft burch Leiben und Angft aufgeloft ift, wird ausgeschüttet (Pf. 22, 18), wie Wasser; leidenichaftliche, gugellofe Begierbe macht bem überipribelnben Baffer gleich (1. Mof. 49, 4); bagegen gleicht tiefen Waffern bie gehaltvolle Rebe ober auch ber gebeime Plan eines Mannes (Gpr. 18, 4 20, s) u. bgl. mehr. - In ber beutichen Bibel fteht ber Ausbrud "bas Baffer" haufig fur ber Strom" (bebr. nahar); befonbers wirb ber Erphrat fo bezeichnet, oft ohne naber bestimmenten Rufat (fo 1. Mof. 31, 21. 36, st. 2. Moj. 23, 21, 4. Mos. 22, s. 30s. 24, 2 f. 14 f. 2. Sam. 10, 16. 1, Ron. 4, 24, 1, Chr. 1, 48, 20 [19], 16, 2, Chr. 9, ss; in ben Formeln: biesfeits und jenfeits bes Bassers in den Bb. Esra und Nehemia: Bs. 72. . 3ej. 7, so. 27, 19. Sady. 9, 10. Sir. 44, 10); aber auch andere Strome, wie der Thebar, ber Ulai, ber Tigris und (für bas hebr. je'dr) ber Ril, ber and Sej. 29, s...s. Am. 8, s. 9, s. Nah. 3, s und in mebreren anberen Stellen, in welchen es aus bem Busammenhange beutlich ift, unter "bem Baffer" gemeint ift; viel feltener hat Luther ben Musbrud auch für "Bach" (hebr. nachal) gebraucht, befonbers bom Jabbol (jo auch 1. Moj. 32, 22), bom Arnon, vom Rison und vom Bach Agyptens (Jos. 15, 47; bgl. b. A. Bach).

Baffermelone, f. Bfeben.

Bafferstadt (2. Sam. 12, 27), f. Rabba.

Bafferthor, f. Jerufalem, S. 703a.

Bebebrote. Go beißen 3. Dof. 23, 17-20 bie am Bochen- ober Pfingftfefttage von Gemeinbe wegen bargubringenden zwei Beigenerftlingebrote. Es tam nichts bavon auf ben Altar; benn fie waren gefäuert, wie auch bie mit bem Schelamim-Dankopfer verbundenen Brotkuchen gefäuert fein burften (3. Dof. 7, 11); beibemal ift es ber außerorbentlich freudige Anlag, um beswillen für bie Butoft bes Festmables diese Ausnahme von ber sonftigen Ausschließung alles Gauerteigs gemacht wirb. Aber, obgleich nicht opferfähig, murben bie zwei Bfingfibrote boch mittels Webung Gott geweiht. Bu ihrem Begleitopfertompleg gehorten auch zwei einjährige Schelamim-Lammer (f. b. A. Bfingften S. 1203a). Dieje und bie Bfingfibrote murben mit einanber gewoben, nach traditioneller Auffassung die Lämmer in lebendem Buftanbe und fo, daß wechselsweise die Brote als Sauptfache der Bfingftipenbe unten und als Butoft ju dem Festmable oben ju liegen tamen; benn bas hauptfächliche bildet bei ber Webung bie Bafis (Menachoth 62 a). Sowohl bie Brote, bieje gang, als bie zwei Lammer, biefe nach Darbringung ber Fetiftude, fallen ben Brieftern gu; benn Schelamimopfer ber Gemeinbe gehoren gu ben sanctissima, beren Genug auf ben engften priefterlichen Rreis beidrantt ift.

Bebebruft. Bei ber Briefterweihe, welche Dofe vollzieht, werben von ben Opferftuden bes "Bidbers ber Fulle" (beffer: ber Fullung, b. i. Bevollmächtigung) zwei besonbers bervorgeboben: die rechte "Schulter" (richtiger: Reule, namlich bes hinterviertels) und bie Bruft; beibe werden gewoben und so Gott gewidmet, aber die Benennung als Webe bleibt an bem Bruftstude haften, mahrend die Schulter als Bebe bezeichnet wird, weil bei ber Priefterweihe nicht, wie es für bie Zukunft angeordnet wird, Schulter und Brust, obgleich beibe gewoben wurden, bem fungierenden Briefter gufielen, fonbern Dofe, ber als folder fungierte, nur bas Bruftftud erhielt, wogegen bie Schulter nicht allein gewoben, fondern auch erhoben, b. h. nicht blog ibeell für ben Altar beftimmt, sondern auch wirklich für den Altar als Feuerspeise in Anspruch genommen ward (bgl. 2. Moj. 29, 92-28. 3. Moj. 8, 98-29 und für das Berftanbnis ber unterschieblichen Bezeichnung bejonbers 2. Doj. 29, 27). Bon ba an, und gwar um biefes geschichtlichen Unlaffes willen, werben mit ftarrer Ronfequeng Bebebruft (chazeh hattenûphah) und Hebeschulter (schok hat-terûmah) unterichieben; fie find, wie icon am erften Opfertage Narons und feiner Göhne, der priesterliche Anteil an allen Schelamimopfern, welche von Gemeindegliedern burch priesterliche Bermittelung sich mit der einen wie mit der andern der Sinn

bargebracht werben (3. Mof. 7, 20 ff.), und an dem Genusse, der nicht an das Heiligtum gebunden ift, dürfen auch die weiblichen Mitglieder ber Priefterfamilien teilnehmen (3. Mof. 10, 14).

Del.

**Bebegarbe. Ein altes Zeugnis für gottes**bienstliche Darbringungen von dem landwirtichaftlichen Ertrage findet fich in Davide Glegie auf Saul und Jonathan (2. Sam. 1, 21), wo ben Gilboa-Bergen, bem Schauplage ber gegen bie Philifter verlorenen Schlacht, angewunicht wird, bag ba nicht Ader fein mogen, ba "Sebopfer von tommen". Gine folde Bebe (terumah) war die Bebegarbe ('omer hat-tenuphah), welche nach bem Gefete 3. Dof. 23, 10-14 in ber Ofterfestzeit "bes andern Tages nach dem Sabbath", b. h. nach ber rechtsgültig geworbenen jubischen Auslegung am Tage nach bem erften Daggothfefttag, alfo am 16. Rifan bargubringen mar, eine Erftlingegarbe bon ber gereiften Berfte, um burch biefen Gott, als bem Geber, bie Ehre gebenden Mt die angehobene Ernte und den alsbann gestatteten Genug ber jungen Felbfrucht gu weihen. Omer bedeutet eine Gabe (5. Dof. 24, 10), ift aber auch Name eines Dages (bei Luth. "Gomor" 2. Mof. 16, so). Die ichon von Josephus begeugte traditionelle Pragis identifizierte die Omer-Bebe mit ber Erftlingsmincha 3. Mof. 2, 14-16. welche in einem Omer, b. i. Behntel Epha abgefiebten Mehls von ber neuen Gerfte zu bestehen habe (f. b. A. Baffah G. 1159a) - gegen ben Bortlaut ber beiben Borichriften, bie man in dieser Beise gewaltsam harmonisierte. Der Omer joll ja von einem Brandopfer mit Speis- und Trankopfer begleitet sein, und ist also nicht auch felber ein Speisopfer, deffen Gebentteil für ben Altar abzuheben ift. Es heißt so eine Garbe bom erften Schnitt ber Berfte. Diefe Erftlings. garbe foll ber Priefter angefichts Jehova's weben den Spendern zu gut. Daß eiwas davon auf den Altar zu tommen habe, wird nicht gejagt; fie fiel also ohne Abhub den Briestern zu.

Beben und Debeu. Es find Debitationsweisen, welche fo bezeichnet werben. Buweilen tritt bie Borstellung der durch diese Worte ausgedrückten Bewegung bermagen jurud, bag ihnen nur ber allgemeine Sinn bes Weihens verbleibt. Nicht nur Hebe (terûmah), fondern auch Webe (tenûphab) bebeutet zuweilen im allgemeinen Beibgabe; Bebe-Golb (4. Mof. 31, sa) ober Bebe-Golb (2. Mos. 38, 24) ist mit Berzicht auf weltlichen Gebrauch dem Beiligtume bargebrachtes, Bebopfer ober Bebopfer find 4. Dof. 18, it unterschieblos wechselnbe Benennungen. Beibe tommen in ber alttest. Sprache ausichließlich nur als Ausbruck für unmittelbar ober boch mittelbar gottesbienstliche Beihungen bor. Und ursprünglich verband

einer bebifatorischen Bewegung in ber Richtung auf Gott, ben in seinem Beiligtume gegenwartig gebachten. Bebe beißt bie Beihgabe als folche, melde au ihm, bem Erhabenen, emporgehoben wird, bamit er fie hinnehme. Diefes Beben erscheint aber im Gesetze niegenbe ale ein eigens geforderter besonderer Deditationeritus; beben ist im allgemeinen s. v. a. widmen. Dagegen ist Beben eine eigentumliche Bollgugemeise ber Beihung, welche in vielen Fallen, g. B. in bem Reinigungsritual bes Ausfätigen (3. Moj. 14, 19 ff.), ausbrudlich vorgeschrieben wird; haniph (weben) und tenuphah (Bebe) find ausschlieglich im Prieftertober heimische Ramen eines befonberen Debifationsritus. Heben ift Ausbruck einer vertifalen, Weben, d. i. Schwingen, Ausbrud einer horizontalen Bewegung, die sich ohne Zweifel sowohl außerlich als intentionell vorzugeweise nach bem Allerheiligsten bin richtete. Rach ber trabitionellen Erflarung bewegte ber Briefter bas gu Wibmende bin und wieder, aufwärts und abwärts, also freuzweis, was die alten christlichen Ausleger gestiffentlich betonen. Buweilen nahm er bas Opfer, wie &. B. bas Speisopfer bes ber Untreue verbächtigen Beibes (4. Dof. 5, 26), in eigene Hand, um die Webung zu vollziehen. In anderen Källen wurden die Hände derer, für welche die Opfer zu bringen maren, mit ber Opfergabe belaftet und ber Briefter mob die Opfergaben, indem er fie mit feiner untergelegten hand in Bewegung feste; so bei der Priefterweihe, bei welcher Mose als weihender Priester fungierte (2. Mos. 29, 24) und bei ber Ausweihung des Nasiraers (4. Mos. 6, 10 f.). Auch die Leviten wurden bei ihrer Weihe zu Prieftergehilfen von Naron gewoben "als ein Bebeopfer angefichts Jehova's feitens ber Rinder Jerael" (4. Moj. 8, 11). Die Perfonen wurden in berfelben Beife in der Richtung auf Gott hin und wiber geführt, wie die bingliche Beihgabe bin und wiber bewegt. [Luther gebraucht bas Wort "weben" auch fonft in ber jest peralteten Bebeutung bewegen (Matth. 11, 1. 3at. 1, 0), schwingen (3ej. 19, 10. Sach. 2, 0) ober fich bewegen (Jef. 29, s; besonders in bem noch üblichen "leben und weben" 1. Mof. 1, so f. Sef. 38, 20. 47, 9. Apftig. 17, 26), auch für "wehen" (Jej. 57, 10 u. a.).]

1 Weberel. Obgleich wir wissen, daß die zur Bereitung der Kleider (s. d. A.), Vorhänge, Zeltscheen zu unentbehrliche Weblunft auch dei den Kleider verlechten uralt ist, so sind wir doch über viele hier in Betracht kommenden Dinge nur sehr mangelhaft unterrichtet. Im Jahre 1868 sah E. H. Palmer (S. 98 f.) in einem Beduinenlager beim Dschedel Musa "eine alte Frau unter der Thür des Zeltes mit Weben beschäftigt. Ihr Webstuhl war ganz primitiv und bestand nur aus einigen aufrechtstehenden Stäben, über welchen die Fäden gespannt

waren; bie querlaufenben Faben wurden geidich mit ben Fingern eingeschoben, ohne Schiffchen und das gange Gewebe mit einem Solgftudder fest zusammengebrangt. Neben ihr ftanb ein junges Beib und fpann bie Biegenhaare, welche bie Alte gu ihrer Arbeit bedurfte" (f. b. A. Spir nen). Ohne Zweifel find bie Webvorrichtungen ber alten Bebraer nicht immer fo unvollfommer gewesen; wird boch 3. B. 2. Mos. 35, 25 bas einfache Weben einfarbiger Faben bom Buntweber (Luth.: Stiden) und Kunstweben (Luth.: Bida beutlich unterschieben (f. ob. G. 437). Aber & Thatfache, daß die in den Grabern von The abgebildeten Bebftuble ber Agupter trop ber in Altertum so viel gepriesenen hoben Leiftunger ihrer Webtunft fehr roh ericheinen (val. Billimit III, G. 118 f), tann für fich allein genügen, m bavor zu warnen, daß wir nicht spätere Ginna tungen irrig ichon in ber Beit ber alten bebie porauslegen. Berhaltnismafig fruh mugn &



Altaguptifder Webfingl. Rach Billinfon.

bie Weberei zu einem besonderen Sandwerte (1.) A. und vgl. Weiß, S. 425) ausbilden, und gene befand fich nicht in jedem Hause ein ziemlich bider "Baum" (hebr. manor, nach ber Burge bedeutung bes Urbarmachens wohl ursprünglich bas zum Pfiligen bienende Joch, bann jedes Cuerholz) "ber Weber" (vgl. 1. Sam. 17, 7. 2. 50%. 21, 19. 1. Chr. 20, s). Auch fonft (vgl. 1. Of 4, 11) finden wir Danner als Beber ermibnt, nicht nur bei ber Stiftshutte, für welche bie Beiber bloß bas Spinnen (2. Mof. 35, es f.) beiorg. ten. Bu allen Beiten aber finden wir Franen F 2. Ron. 23, . vgl. 2Beiß, G. 363) mit ber Beben beschäftigt, welche wohl anfänglich fast ausichlier lich dem weiblichen Geschlechte oblag (vgl. 3. Esta 4, 17. Apftlg. 9, 20). Benn Samuels Mutter ihren bas tugenbfame Beib (Spr. 31, m. m) Deder und Rleider verfertigt, fo find fie eben als joidt hausfrauen gedacht, welche bie Swffe nicht un fpinnen, fondern auch weben. Die Kleider tamet ja meiftens (vgl. Beiß, G. 306) fertig bom Beb ftuhl, fo bag bie Berftellung ber neuen Gewinder gum größten Teil Sache ber webenben France

verlegenden Manner (Jes. 38, 12); die ersten Schneiber bes hebraifchen wie bes griechischen Altertums tonnten wohl nur Glidichneiber fein. Da wir uns die 28. der Hebräer ähnlich berjenigen ber Agypter benten muffen, so geben wir zunächst zwei Abbildungen altägyptischer Bebstühle. Auf bem erften Bilbe (Billinf. II, G. 60 Fig. 1-3) sehen wir zwei Frauen am Webstuhle beschäftigt. beren eine nicht mit einem Schiffchen, fonbern mit einem Stabe, welcher an jedem Ende einen Saten hat, den nach unten hin festzuschlagenden Einschlag in die aufrechtstehende Rette bringt, jo daß nach oben gewoben wird. Das zweite, leiber etwas undeutliche Bilb (Bilfinf. III, G. 135 Rig. 2) zeigt une benselben Stab mit bem Ginichlagfaben; aber bas Gewebe mit feinem bunten Ranbe befindet fich oberhalb bes Bebers, ber ben Ginichlag nach oben hin andrückt, jo daß nach unten gewoben wird. Auch ber horizontale Webstuhl mit magerecht liegender Rette war ben Agpptern nicht un-



Altaquetifder Webftubl. Rad Billinfon.

befannt (Willing. III, S. 134 f.), wenngleich gewöhnlich im Altertume die jenkrechten Webstühle, vor welchen die Bebenden zu stehen pflegten, in Gebrauch gewesen find. Wenn Berodot (II, 35) bei ben Agpptern nur die Manner weben läßt und bingufügt, bag fie, ber Gitte ber übrigen Bolfer guwider, den Ginichlagfaben nach unten festichlagen, fo erganzen also die Denkmaler biefen Bericht bes griechischen Reisenden. In ber Rurge fagt Beiß (S. 32 f.): "Das Weben geschah bis zu Ende bes alten Reiches auf einfachen, rahmenformigen Beftellen. Gie maren meift nur wenig bom Boben erhoben und machten bas Geschäft an fich gur mubfamen Sandarbeit. Dit bem Beginne bes neuen Reiches (um 1600 v. Chr.) trat an die Stelle biefes Berates ein jufammengefesterer, bie Arbeit erleichternder Bebftuhl. Er murbe jentrecht aufgestellt und mehr majchinenmäßig in Be-2 wegung gefett." — Wenn gur 28. icon ein einfacher Rahmen genugen konnte, ber ein mit ber zeichnet wird (vgl. 2. Dof. 26, se. 27, 16. 35, 36.

enthielt, jo lag in ber Anwendung bes Weberichifichens (bebr. 'ereg) ein großer Fortichritt (val. Siob 7, s). Un diefer Stelle, welche Luther überfest: "Deine Tage find leichter babingeflogen benn eine Beberfpule", handelt fich's offenbar nicht mehr um bas langfame Ginichieben, fonbern um das raiche Werfen bes Fabens; wir dürfen baber an eine Art von Beberichiffden benten, mogu uns die bloge Burgelbebeutung von 'arag (= flechten. weben) noch nicht ficher berechtigen wurde. Bie unficher die bloge Wortableitung fein tann, zeigt ber Streit ber Ausleger über 3. Dof. 13, 40 ff. (i. ob. S. 855b), wo Luther wohl mit Recht in übereinstimmung mit ben alten überfetungen Berft (= Rette, Bettel, Mufzug, burch welchen bas Schiffchen bin und her geworfen wird) und Eintracht (= Einschlag, Gintrag, bie gur Berbindung in den Aufzug eingetragenen Querfaben) verfteht, mahrend neuere, wie Dathe, bier Gewebtes und Gewirktes finden wollen. Es ist nicht ratsam, in diesem Geset über den Aussatz von der Überlieserung der alten Überseper abzuweichen; benn bie aufgezogenen Rettenfaben famt ben bor bem Ginichiegen aufgewidelten gaben bes Einschlags verhalten sich zu dem aus bem Berbinbung beider entstandenen Gewebe ober gum Rleibe, von welchem fie icharf unterschieden werben, gang ahnlich, wie bas Leber gu bem aus Leber Berfertigten. Die Unterscheidung zwischen getragenen und noch nicht getragenen Rleibern reicht ichwerlich aus, obgleich man zur Not burch Annahme anderer Burgelbebeutungen biefelben als berschiedene Gewebe erflaren tonnte, jogar als Gewobenes und Geftridtes. Wo aber bie beutiche Bibel (Jef. 19, .) vom Birten guter Garne und bem Striden bon Regen fpricht, rebet ber Grunbtext bom Berarbeiten gefammten Glachfes (f. ob. S. 458) und bem Weben (hebr. 'arag) von Beigzeug. Bom Striden ift überhaupt in ber richtig übersetten Bibel nirgends die Rede; benn die gewirften Brachtfleiber (2. Dof. 31, 10, f. ob. S. 647a) find nicht gestridt, fondern gewoben. Bas aber ben Gebrauch von "wirfen" in Luthers Überfepung betrifft, fo leibet er an berfelben Unbestimmtheit, welche wir noch im heutigen Deutichen finden, worin ber Bandweber auch Bandwirfer beißt. Der Ausbrud tann im weitesten Sinne ebenfogut bas Spinnen (2. Dof. 31, 25 f.) als bas Fertigen burch alle möglichen Fabenverbindungen bedeuten, sowohl die Thätigkeit der als Beberin gebachten Spinne (Jef. 59, s f.; ju Spr. 30, 28 f. ob. G. 363 a), ale bie bee Bebere (vgl. 2. Moj. 39, 22. 27. 2. Ron. 23, 7). Doch bringt ber im Wirken liegenbe Hinweis auf bie erforberte Dube es mit fich, daß gerade bas funftvollere Beben, welches fich mehr ber mubiamen Sandarbeit bes Stidens nähert, gern als Birken be-Sand geordnetes Gewebe mit Kette und Einschlag 39, s). Go heißt ber aus dem Ganzen gewebte

1 3 . 4 . 4 . 4 . 4

Rod Joh. 19, se ein gewirfter; ferner Jubith 10, 21 bas aus Burbur- und Golbfaben mit eingewobenen Ebelfteinen (vgl. Gir. 45, 18) verfertigte Mudenney ein icon gewirfter Teppich, und wir reben g. B. von einem mit Bilbmert burch-3 wirften Gewebe. — Der Oxforber Professor Shaw (Reisen, S. 196 ff.), ber im porigen Jahrhunberte bie Berberei bereifte, fand noch, bag bort bie Beiber beim Beben ber als Rleibung bienenben Deden von gemeiniglich 6 Ellen Lange und 5-6 Fuß Breite die Faben bes Einschlags mit ihren Fingern gurechtlegten, fich alfo teinen Schiffchens bebienten, und erzählt, daß man ben barübergetragenen Burnus in einem Stud webte. Dabei weift Cham auf bie bequeme und einformige Bestalt biefer morgenlandischen Kleibungen bin, bie für alle Personen gerecht seien, so bağ einer bes anderen Mleider, ohne fie zu verändern, fofort angieben tonne (vgl. 1. Dof. 27, 18. 1. Cam. 18, 4). Ericheint es auch felbfiverständlich, bag bas übrigens elaftisch (f. ob. S. 851 b) gewebte hemb eines Rinbes bem Erwachsenen nicht leicht bequem figen kann, so ift's boch im Durchschnitt richtig, bag wir uns die weiten Rleiber ber Bebraer, nicht nur die mantelförmigen, sondern zum großen Teile auch die rodartigen, fast immer in gleicher Große gewoben gu benten haben. Berildfichtigen wir nun bas Einlaufen bes Tuches (f. b. A. Balter), fo ergibt fich fur bas Beben eines Mantels von 9 und 5 Fuß Ausdehnung (f. ob. S. 853a) schon eine ziemlich lange Rette. Kamen auch Fäben von fo außerorbentlicher Lange, wie sie wohl ber heutige Beber auf ben Rettenbaum widelt, im Altertume gewiß nicht bor, weil man nicht Stude Tuch wob, die Dugende von Metern lang maren, fonbern einzelne Tucher oder Rleiber, fo geschah es boch wahrscheinlich nicht selten, daß das Zusammenrollen bes fertig gewobenen Rleibes jum Teil ein Abrollen besielben vom Beberbgume mar, bis bas Durchichneiben ber gurudbleibenben Enben ber Rettenfaben gur völligen Losmachung bes Rleibes bom Bebftuble führte. Bon einem einzelnen Rleide handelt bie ichwierige Stelle Jes. 38, 12, worin ber bem Tobe nabe Sistia bas Sinichwinden feines Lebens mit bem Begthun eines hirtenzeltes vergleicht und bann fortfahrt: "Ich habe zusammengewidelt gleich bem Beber mein Leben, bom Trumm wird er mich abichneiben." Bas gunachft bas Bufammenwideln betrifft. so beuten andere bas nur hier vorkommende Wort, von welchem ber Igel (f. d. A.) im hebraifchen feinen Ramen hat, unwahricheinlich als Rurgermachen ober Abschneiben. Der König vergleicht bas Bollenben bes Lebens weber mit bem allmählichen Berfürzen bes Aufzugs burch bas fortschreitende Einweben bes Ginschlags, noch auch mit bem bon Beit zu Beit erforberlichen Aufwideln eines fertigen Stude bes Gewebes auf ben Beberbaum. Bielmehr icheint von dem vorhin erwähnten | Aufzuge gufammenweben gu laffen, wenngleich

Zusammenwickeln (beziehungsweise Abrollen) bie Rebe gu fein, welches erft geschieht, wenn bas Rleid gang fertig gewoben ift. Bei ber von Luther befolgten Deutung "und reiße mein Leben ab wie ein Beber" wird ber nachfolgenden Ermabnung des Abschneidens übel vorgegriffen. Im folgenden Sape namlich erscheint der Eintritt des Todes (nach bem Bilbe vom Körper als einem Gewebe, vgl. im Sebraifchen Bf. 139, 18. 16) paffenb als ein Abichneiben (vgl. im hebraifchen biob 6, .. 27, a) vom Trumm, b. h. von bem furgen, bas Gewebe am Beberbaume fefthaltenben Ende ber Käden des Aufzugs, wogegen wir in Erinnerung an die Bargen wohl vom Abichneiben bes Lebensfabens (boch vgl. auch im Hebraischen Pf. 139, 14) Jedenfalls tommt bier Luthers frühere reben. Ubersetung "Er bricht mich ab wie einen bunnen Faden" dem Grundterte näher, als die spätere "Er sauget mich dürre aus". — Noch dunkser, als 4. die besprochene Stelle des Histialiedes, ist die Art, wie man fich ben Bebftuhl in die Geschichte Simfons (f. ob. G. 1508a) verflochten benten foll. Deuten wir Richt. 16, 18, 14 im Anschluß an Luther, fo wurde bie tauschenbe Antwort Gimsons an Delila lauten: "Wenn du die sieben Loden (ober Saarftrange, Bopfe, vgl. B. 10) meines Sauptes flöchteft (hebr. 'arag) mit einem Flechtbanbe (hebr. massekheth, von ber Burgel nasakh = ineinanberfteden, flechten, weben)." Dann beginnt B. 14 mit ben Worten: "Und fie heftete ein (ober: ftieß, ichlug) mit bem Ragel (hebr. jathed)", und nach ber Erzählung, baß Simson bom Rufe ber Delila erwachte, schließt ber Bers also: "und (Simson) zog ben Ragel bes Geflechtes (hebr. 'èreg) und bas Flechtbanb beraus." Uberfegen wir die Schlugworte nach anderer Aussprache ober leichter Tertanberung: "zog den Ragel, das Geflecht (b. h. die geflochtenen Loden) und das Flechtband heraus," fo gewinnen wir benselben Sinn, welchen Luther burch \_20g bie geflochtenen Loden mit Ragel und Flechtband heraus" flar ausbrück, und es ist babei ganz gleichgültig, ob man fich ben Ragel ober Pflock (vgl. Richt. 4, 21 f. Jef. 22, 22 ff.) mit Sept. in bie Banb ober mit Vulg. in bie Erbe eingeschlagen bentt. Riemand fann leugnen, bag bei ber Auffaffung Luthers, ber bier bom Bebftuhl nichts wiffen will, eine volltommen ausreichenbe Rraftprobe gewonnen warb. Durch hineinbringen bes Bebftuhls, welchen Simson auseinandergeriffen haben foll, wird biefe Rraftprobe icheinbar gefteigert. Aber für die Auslegung vielleicht nie überwindliche Schwierigfeiten erheben fich, wenn man mit Sept. massekheth, ein Wort, bas nur hier portommt, bom Aufzuge verftebt, für welchen wir boch 3. Mof. 13, 40 einen gang anderen bebraifchen Ausbrud befigen. Bur Rot maren Simjons Saare lang genug, um gleich Ginichlagfaben fich mit bem

ein breites fartes Flechtband leicht mit ben nicht nachts bie verichlungenen Faben wieber Röpfen eine ungerreißbare Einheit bilben tann, eine minbestens ebenio ftarte, als ein Gewebe aus einzelnen Saaren und Garnfaben barftellen würbe. Bollte man in Luthers Überfepung bloß "Flechtband" burch bas unbestimmte "Gewebe" ersegen, fo tame man boch mit bem offenbar gur Befestigung bienenben Ragel nicht gurecht. Gine jubifche Erflarung, welche jathed von bem Pflod verfteht, ber bas malzenförmige Querholz am Umbreben verhindern follte, nimmt masseketh fur eine jolche Balze. Aber bieje ebenfalls von Sept. abweichende Deutung ift fprachlich viel bebentlicher, als Luthers Flechtband, konnte man auch bie Schwierigkeit, daß der Weberbaum sonst (s. Nr. 1) mandr heißt, mit Braun (S. 252, f. ob. S. 851) baburch heben, bag man masseketh als ben eigentlichen Beberbaum, um ben bas angefertigte Gewebe fich widle, von manor als bem Rettenbaume unterschiebe. Handelt sich's wirklich in unferer Stelle um Beben, mas ja 'arag bebeuten kann, so wird nicht klar, wie Simson (s. b. A.) das Gewebe, in welches Delila fein haar verwoben hatte, "jamt bem Bebepflod" herauszog. Bas foll man fich unter biefem Bebepflod borftellen? Wie bas griechische Wort kerkis sowohl bas breite flache Holz zum Festschlagen und Berbichten bes Bewebes ober bie Spatel bebeutet, als auch fpater bie Weberlade und ben Pflod, welcher bie Bugriemen am Roche festhält, so hat man abnlich jathod bald von der Spatel erklärt, die aber frei in ber Sand geführt wurde, also unmöglich von Simfon mit berausgeriffen werben fonnte, balb bon ber am Bebftuble befestigten Beber- ober Rammlabe. Nach biefer letteren Deutung, welche fich berhaltnismäßig empfiehlt, murbe im Beginn pon B. 14 gejagt sein, daß Delila mit der Weberlabe ichlug, b. h. bas Gewebe mit ber Labe (vgl. ben raffelnden Ramm bei Vorg. Goorg. I, 294) festschlug, um es bicht zu machen. Aber bies Dichtmachen burch jebesmaliges feftes Anbruden bes Einschlags verfteht fich ja bei allem Beben von selbst und bedarf gar teiner Erwähnung, so daß Luthers Ertlarung unferer bunteln Stelle fich 5 pielleicht doch noch mehr empfiehlt. — Uber die Stoffe ber in ber Bibel ermagnten Gewebe f. b. Artt. Baumwolle, Flachs, Seide, Spinnen, Berichiebenartiges. Durch Runft und Stoff wertvolle Gewebe wurden leicht von je her aus bem Auslande in Balaftina eingeführt. Außer ben Agyptern (vgl. Spr. 7, 16. Sefet. 27, 1; f. ob. S. 436b) und Babysoniern (Jos. 7, 21; bgl. Josephus, J. Rr. V, 5, 4) zeichneten sich auch die Phonizier (2. Chr. 2, 1; Hom. Il. VI, 288 ff.) burch große Runftfertigfeit aus. Die Hebraer aber haben sich bieselbe nicht minder angeeignet als bie Griechen, nach beren Sage Bene-

aufgelost hatte (vgl. Oduff. U, 105). Der hebraifche Sinner (choscheb, j. b. A. Farben) verarbeitete bei feiner Runftweberei nur gezwirnten, b. b. aus mehreren Faben jufammengebrehten Buffus (vgl. 3. B. 2. Dof. 26, 1. st. ss); basfelbe gift (vgl. 2. Moj. 27, 10) bon ber meniger foftbaren, gewürfelt ober gestreift gewobenen Arbeit bes rokem ober Buntwebers. Bas aber bie Leiftungsfähigkeit der Agppter betrifft, fo findet Berodots Bericht (III, 47), wonach bas vom Konige Amafis nach Rhobus geschenkte linnene Panzerhemb aus Garn gewoben war, von welchem jeber Faben aus 360 gusammengebrehten Radchen bestand, burch neuere Nachrichten ausreichenbe Bestätigung (vgl. Billinf. III, G. 125 ff.). Gine eigentumliche, unferen Bebern unbefannte Runft, bei welcher bie Bebenben immer im Rreife um die Bebftuble herumgeben mußten, war die Herstellung ungenahter Rode, bie wir nicht nur als priefterliche Rleibung (f. ob. G. 646 b 1236 a; vgl. Jojephus, Altert. III, 7, 4), sondern auch als Tracht Jesu (3oh. 19, 23) finden. Der Bfalger Joh. Broun hat in seinem gelehrten Werke über die bebräische Brieftertleibung (G. 273) bie ichone Abbilbung eines folden Bebftuhle gegeben, welchen er ale Brofeffor in Solland nach gerftreuten Angaben ber Alten mit gludlichem Erfolg für bas Weben eines ungenahten Rodes mit Armeln, aber boch nur in mutmaglicher Übereinstimmung mit bem altjubifden Gerat und Berfahren anfertigen lieft. Bir verweisen auf Brauns ausführliche Beichreibung. - Es leibet feinen Zweifel, bag fich bie 6 hebraer auch auf mancherlei Art von fünftlicher 28. ober Birterei verstanden. Uber gemuftertes, b. b. wohl murfelformig gewobenes Beug, bas wir ob. S. 779 auf einem agyptischen Bilbe erbliden, val. ben Grundtert von 2. Mos. 28, 4, 20, 39, 21; ber Briefterrod aus weißem Buffus (f. ob. G. 1236 a) war ein folches Bewebe, fo bag alfo gewürfeltes Beug feine Buntwirkerarbeit zu sein brauchte. Um bes bebraifchen Ausbrude millen, ber übrigens bei ber unbestimmten Burgelbedeutung bes Berflechtens (schabas) wenig Anhalt gewährt, hat man auch bie Bj. 45, 14 ermahnten Stoffe mit eingewobenen Goldfaben als murfelformige Arbeit betrachtet. Jedenfalls ift bei ben Golbgeflechten, welche hier ber Pjalm als Rleib ber Konigstochter nennt, weder an Flechtereien aus Golddraft gu benten, wie fie als Faffungen ber Ebelfteine (vgl. 2. Moj. 39, a. 18; auch 28, 20) ermahnt werben, noch an ein lebiglich aus Golbfaben gewobenes Gewand, welches man unter Luthers "gulbenen Studen" verfteben tonnte. Aus Golbfaben allein bestehenbe Rleider fommen gumeilen (Billinf. III, S. 129) im Altertume vor, und man hat auch Refte folder Stoffe in Begrabnieurnen gefunden: lope mit einer 28. beschäftigt war, welche auch der hebräische Aunstweber aber verarbeitete die bann noch fehr langwierig gemesen mare, wenn fie aus Golbblechen (2. Moj. 39, \*) geschnittenen

1766

Faben nur gusammen mit verfchiebenfarbigen Garnen. Die groftere Roftbarfeit ber Arbeit bes Runstwebers im Bergleiche zu berjenigen bes Buntwebers ift ob. S. 437 baraus erflärt worden, bag nur ber erftere auch Golbfaben gebrauchte und Bilber einwob. Riemand leugnet, bag bie Stoffe, welche ber rokem lieferte, g. B. ber Borhang des Eingangs in die Stiftshütte und in den Borhof (2. Mof. 26, se. 27, 10) Zeuge geringerer Art waren, als die Arbeit bes choscheb, &. B. ber Borhang zwischen bem Beiligen und Allerheiligften (2. Mof. 26, ai). Aber bie bon Luther befolgte jubifche Deutung will bas Buntmachen (rakam) fiberhaupt nicht vom Beben, fonbern vom Stiden



Sefticte Aleibung. Lubifd - phrugifder Dannerangug. Rad Beig, Roftum-

mit der schon von Sept. in 2. Mos. 27, 10. 38, 22 ermähnten Rabel verfteben und babei ben Borgug ber Runftweberei barin erbliden, bag nur biefe die eingearbeiteten Figuren auf beiden Seiten gezeigt habe. Sicherlich läßt fich bas ob. S. 854 b abgelehnte Borfommen von Stiderei in ber Bibel nicht dadurch erweisen, daß jest bei den Spaniern recamare, bei den Italienern ricamare "sticken" bedeutet; wiegt doch der Umstand schwerer, daß markum noch bei ben heutigen Arabern ber Name bes mit eingewobenen Figuren ober Blumen versehenen Borhangs ist, welcher als Scheibewand im Belte dient. Da die Phrygier als gute Sticker berühmt waren, bezeichnete man im Altertume bie Golbstiderei gern mit ihrem Ramen; wir geben hier nach Beiß G. 175, Fig. 118b bas Bilb eines vornehmen phrygischen ober libifchen Bunglings, beffen Rleibung nicht nur burchaus; gemuftert, fonbern auch mit regelmäßig verteilten,

ichmudt mar. Aber bie Begiehung bes bebraifchen rakam auf eingestickte ober gar (bgl. Beiß, S. 173) aufgenähte Figuren wird weber burch Bf. 139, 18. 15 empfohlen, noch burch bie Angabe (vgl. 2. Mof. 35, 26) ber bom rokem verarbeiteten Garne, welche und, gerade wie beim choscheb, an 2Beben benten laffen (vgl. Josephus, Altert. III, 6, 4). Muf ben jest gu Binbfor eingerichteten Bebftublen, welche horizontal find, mahrend die Gobelins bei Paris mit fentrechter Rette gewoben werben, tommen gur Beberei ber Bilber in ben toftbaren Bandtapeten nicht weniger als 5000 verschiebene Farbenichattierungen gur Bermenbung; bie Abbilbungen ber Illustrated London News (April 29, 1882) geben eine Borftellung von einem folden Runftweberftuhl und zeigen auch, wie Frauen burch handarbeit mit ber Rabel ein altes Tapetenftud ausbeffern. Ratürlich mar im Altertume bie Runstweberei viel einfacher. Ift aber unzweifelhaft bas Einweben von Bilbern immer ein langwieriges Geschäft gewesen, fo nimmt boch bas Stiden noch mehr Beit in Anspruch, und auch bies paßt nicht zu ber von Luther befolgten Deutung bes rokem, der ja minberwertige Arbeit lieferte.

Kpb.

Bebern (Bl. 65, o), f. v. a. sich geschäftig bin und ber bewegen (vgl. weben).

Becheler, f. Tempelfteuer.

Behr und Baffen, - jufammengefaßt in bem allgemeinen Ausbrud "Gerate", "Kriegsgerate" (Quther: "Zeug" ober "Harnifch") ober in bem Ausbruck neschek (Luther meift: "Harnisch", b. i. Ruftung), der auch die Angriffswaffen mit umfaßt (Siob 20, 24. 39, 21. Bf. 140, 0), - waren bei ben Jeraeliten wefentlich gleicher Art, wie bei anderen borberafiatifchen Bolfern. Aufgablungen ber gur Baffenruftung gehörigen einzelnen Stude finbet man in ber Bibel besonders 1. Sam. 17, . ff. 2. Chr. 26, 14. Neh. 4, 10. 16. Siob 41, 17-20. Jer. 46, a f. Sef. 39, s. Eph. 6, 11-17. - Unter I ben Schupmaffen nahm jederzeit der Schilb bie hauptstelle ein (f. b. A.), weshalb biefelben mit Bezug auf ben im Rampfe gewöhnlich in ber Linken getragenen Schild in 2. Ror. 6, 7 im Unterschied von "ben Baffen gur Rechten", b. h. ben Angriffsmaffen, "bie Baffen gur Linken" genannt find. In ber biblifchen Bilberrebe wird in ber alteren Beit, namentlich in ber Bfalmenpoefie, ber Schild nicht felten genannt, wogegen andere Schubmaffen, wie Belm und Banger, erft in verbaltnismaßig fpater Beit barin Bermenbung finben (Sef. 59, 17. Beish. 5, 19. Sir. 43, 22. Eph. 6, 14. 17. 1. Theff. 6, 0). Auch "ber gewappnete Dann" in Spr. 6, 11 u. 24, sa ift im Bebr. nur ein mit bem Schild bewehrter; und wo in ber beutschen Bibel ber harnisch genannt ift, freben im Grundtext weiteingestidten Bieraten, Balmetten, Sternen zc. ge- aus in ben meiften Fallen allgemeine Ausbrude

für Kriegsgerät oder Waffenrüstung (f. ob.). Über- | haupt finden wir ben helm (koba', koba') und ben Panzer (sirjön, schirjön, schirjan, schirjah) weit feltener erwähnt, als ben Schild, und bagu meist in Aussagen über nichtisraelitische, frembländische Krieger. Allerdings trägt schon König



Agpptifche Ropfhauben. Rach Billinfon.

Saul, wie ber Philisterrede Goliath, einen ebernen Selm und einen ichweren Banger (1. Sam. 17, so. s); aber bas war ficher etwas Ungewöhnliches, nur zu ber befferen Ausruftung einzelner hervorragender Anführer Gehöriges (wie auch aus u. f. Aberreste, übers, von Meigner, S. 180, 363);

1. Sam. 31, . f. erhellt). Inder älteren Beit werben wir uns ben gewöhnlichen israelitiíchen Arieger ohne folde Schutwehr zu denten haben; als "gerüftet" (2. Moj. 13, 18. 301. 1, 14. 4, 12;







Affprifche gelme. Rach Layard.

bgl. Richt. 7, 11) tonnte er barum boch bezeichnet | werden. Erft von Ufia lefen wir (2. Chr. 26, 14), bag er bas judaifche Bolfsheer mit helmen und Pangern ausgeruftet habe, wobei aber ichwerlich an gang metallene Belme unb entfprechenbe Banger gu benten ift. - Much bie altagpptischen Golbaten, wenn fie überhaupt einen Ropfichus haben, tragen nur einfache, bem Ropf eng anliegende Rappen aus Leber ober Filg (vgl. G. 1415), allenfalls burch Aufnietung von runden Metallplattchen verftartt und bei Anführern mit einer Feber geziert, ober auch nur einfache ober boppelte, buntgeftreifte, binten noch über ben Sals herunterreichende Zeughauben mit ober ohne Troddeln (val. G. 235 b. 886. 888); bie Ber. 46, 4 ermähnten ägnptischen helme in ber Zeit Pharao Necho's werben freilich schon anberer, volltommnerer Art gewesen fein; aber gang metallene Belme, wie bie ebernen Selme ber Dobefarchen ober ber ägnptische Eisenblechhelm im Lepbener Museum, find boch bis in fpate Beiten binein bei ben Aguptern nur von wenigen getragen worben. — Biel allgemeiner war der Gebrauch des Helms im affprischen Heer: afrikanischen Luditern (f. Lud) und Libyern (f. But)

beren Ropfichut (val. G. 235 a); fonft aber gehört ber Belm gur gewöhnlichen Musruftung bes affiprischen Kriegers; seine charafteristische Form ift bie bes fegelformig jugefpigten, unten mit mehreren Reifen berftartten ober gezierten Belme (bgl. G. 140. 884. 885 b. 887, 1199, 1415, 1428); daß ber-





Rach Beiß, Roftamfunbe.

felbe nicht bloß aus Leber mit Metallreifen, fondern auch aus Gifen mit eingelegten Erzreifen hergestellt wurde, bezeugen die in den Ruinen Rinive's aufgefundenen berartigen Helme (vgl. Lapard, Ninive

> manchmalhatte er bis über die Schultern herabfallenbe Rrampen, welde Ohren und Raden fcutten, ober an feinem äußeren Ranbe angebrachte bewegliche Ohrenflappen. Rur

felten fommt baneben noch bie einfache, freisrunde, eng am Ropfe anliegende Rappe vor (vgl. S. 1199); wohl aber findet man bieje, minbeftens feit Sargons Beiten, auch ichon gu Selmen umgeformt, Die mit gefrummten Rammen





Metallhappe fappe von Leber mit Metabblubern.

Rach Beiß, Roftumtunbe.

ober Bugeln von verschiebener Geftalt gegiert find und bem Holm zum Teil ein elegantes, bem griechischen abnliches Aussehen geben (vgl. S. 885). Bon gleicher Urt, wie die affprischen Helme, waren die ber Chaldder (Sef. 23, 24). - Bon ben in Thrus aufgehängten helmen ber aus Berfern, zwar haben die Bogenschützen meist keinen beson- bestehenden tyrischen Söldner lesen wir Hes. 27, 10,

und auch Bef. 38, s find bie ber Berfer, Athiopier und Libper ermahnt; bei ben perfijden merben mir hier ichwerlich an die altperfischen lebernen Bund-



Affprifcher Schuppenpanger.

hute ober tappenformigen Dugen (val. Beig, 2. Ausg., S. 127 u. 129, Fig. 104 a u. b), fonbern an bie ehernen oder eisernen mit weißen Feber- wurden fie, ebenfo wie jene Schuppenrode, mittels

ober Roghaarbuichen gezierten Selme ber Schwerbewaffneten gu denken haben. In den feleucibisch . sprifchen heeren waren auch bie gewöhnlichen Fufitruppen mit ehernen Selmen ausgerüstet (1. Matt. 6, 25; Luther nennt fie eifern), bie ben griechischen (vgl. Beig, 2. Musg. G. 340 f.) ähnlich ge-



folden und aus zwischen ihnen befestigten breiteren Metallbanbern bestanden. In ber Bibel find bie Banger ber Agppter Jer. 46, 4 ermahnt. bei ben Affgrern tragen nur Ronige und vornehme Bagentampfer die langen, bis zu ben Anocheln ober ben Rnieen herunterreichenben ichuppigen



Panger aus Sily und Leber.

Baffenrode (vgl. S. 1103). Gewöhnlich war bet Oberforper ber Rrieger entweber burch breite Binben ober burch armelloje Jaden aus Filg, ftarfem Linnenftoff ober Leber geschütt, und bieje Jaden murben fpater mit eifernen, oft mit eingelegtem Era vergierten Blechen ober Budeln befest; auch

eines mit Metall befesten Gürtele gufam. mengehalten. Bei allen Arten von Bangern blieben aber sowohl bei ben Aguptern, als ben Affgrern die teilweise burch ben Schilb gebedten Urme behuis ungehinderter Bewegung entblößt. - Die Banger, mit welchen jubāijche ausrüftete







Banger,

weber blog aus mehreren Leberftreifen ober aus leichter und aus geringerem Material, als ber

( 1, 1, 1, 1, 1)

ichwere Banger Sauls (1. Sam. 17, se), ober ber Banzer bes Rönigs Ahab (1. Ron. 22, 24, 2. Chr. 18, 23). Die Angabe, bag ben letteren ber tobliche Bjeil zwischen dem Banzer und Sengel getroffen habe, erlautert man jest gewöhnlich fo: ber eigentliche Panger, ein Bruftharnisch, habe zum Schute bes Unterleibes noch einen aus beweglichen Parallelgliebern bestehenden Anhang gehabt, und ber Bfeil fei burch bie Suge gwifchen bem Panzer und diesem Anhang in ben Unterleib gebrungen. Solche ben Unterleib bedende "Alugel" ober Lafchen maren allerbings bei ben Griechen und ben fleinafiatischen Boltern an bem aus einem Bruft- und Rudenftud beftebenben Barnifch angeheftet (vgl. Beiß a. a. D. S. 182 f. 342 f. Guhl und Roner, bas Leben ber Griechen und Romer 4. Aufl. S. 287 f.); ob wir fie aber bei ben 38raeliten vorauszusepen haben, ift boch fraglich. Jebenfalls hat Luther mit bem Wort "Bengel" teinen solchen Anhang, sondern nach seiner eigenen Erklarung bas "von ben Achfeln über her bis auf bie Bufte" laufenbe Gehange bes Schwertes gemeint; und wenn wir und bie Ruftung bes israelitischen Königs als eine ber affprischen abnliche gu benten haben, fo burfte wenigftens eber an einen unmittelbar unterhalb bes Bangers angebrachten, festanliegenben Leibgurt (vgl. gum hebr. Ausbrud Jer. 13, 11), in welchem Schwert und Dolch getragen murbe, gu benten fein. Bie überhaupt in ber griechisch-romischen Beit bie Bepangerung viel allgemeiner geworben mar, fo trug in ben Heeren der Seleuciden auch gewöhnliches ichwerbewaffnetes Fugvolt ben aus feinem Gijenbrahtgeflecht bestehenden Rettenbanger (lorica hamata ber Römer; vgl. 1. Datt. 6, ss; als jolchen bezeichnet die Sept. schon ben Panger Goliaths). Dag Anführer (1. Matt. 3, s. 2. Matt. 15, 26) und Reiter (2. Daff. 5, 8 Offb. 9, 27) bamals nicht ohne eiserne (Difb. 9, 9) ober eherne Banger in ben Rampi gogen, ift felbftverftanblich, und ber Berfaffer bes 2. Maffabaerbuches fleibet barum auch feine himmlischen Reiter immer in golbene harnische (2. Maff. 3, 25. 11, 8). Schließlich fei noch bemerkt, daß Luther ben Bruftharnisch nur Beish. 5, 10. Eph. 6, 14 u. 1. Theff. 5, 8 mit bem jest in biesem Sinne weniger üblichen, aber leicht verftandlichen Wort "Rrebs" bezeichnet bat. - Bon sonstigen Schutwehrstüden werben eberne Beinichienen (bebr. mischah; Luther: Beinharnisch) nur in ber Beschreibung ber Rüftung Goliaths (1. Sam. 17, 6) erwähnt. Sie waren nach Plinius ursprünglich eine Erfindung ber i Karier, was bei dem Zusammenhang dieser mit ben Philiftern (vgl. S. 280 f. 1215 a) ben Umftand, daß die Bibel biefes Wehrstudes eben nur bei bem Philisterrecken gedenkt, kaum als zufällig namentlich bei fleinafiatischen Stammen und bei

nur die Schienbeine, auf welche sie mittels Riemen geschnallt wurden, oder sie bestanden aus einer vorderen und einer hinteren Schiene, die durch Spangen verdunden wurden. Bei den Ägyptern sommen Knieschienen seiten vor und schienen seigentlichen Kriegszwecken gedient zu haben; den gemeinen Soldaten sehlen meist sogar die Sandalen. Auch die assyrichen Krieger hatten in der Altesten Beit keinen besonderen Schuß für die Beine; erst in der späteren tragen die Schwerbewassenen statt der einsachen Sandalen (vgl. Zel. 5, 27) Panzerhosen und Schnürstiesel oder Gamasschofen (vgl. S. 140. 1103. 1428). Ob aber diese



Aguptifde Beinfdiene. Rach Weiß, Roftumtunbe.

Soldatenstiefel in Jes. 9, 4 (in dem von Luth. mit "Krieg" übersepten Wort se'do) erwähnt sind, wie viele annehmen (vgl. auch S. 1456 b), ist sehr zweiselhaft. Bei den israelitischen Kriegern waren die Beine wohl immer nur mit Sandalen bekleidet (1. Kön. 2, 5; vgl. S. 1456 d). Auch der Soldatenschuh der Kömer (caliga) war ursprünglich nur eine dide, unter den Fuß gebundene San-



fofe und Sonurfliefei der agyptifden Priefer. Rach Beif, Roftumfunbe.

nur Beish. 5, 10. Eph. 6, 14 u. 1. Thess. 5, 8 mit bem jest in biesem Sinne weniger üblichen, aber seicht verständlichen Bort "Arebs" bezeichnet hat. — Bon sonstigen Schukwehrstüden werden eherne Beinschaft (hebr. mischah; Luther: Beinsharnisch) nur in der Beschreibung der Rüstung barnisch) nur in der Beschreibung der Rüstung bernach klinius ursprünglich eine Ersindung der Massen nach Plinius ursprünglich eine Ersindung der Massen was bei dem Zusammenhang dieser mit den Philistern (vgl. S. 280 s. 1215 a) den Umsteid den Philistern (vgl. S. 280 s. 1215 a) den Umsteid den Philistern (vgl. S. 280 s. 1215 a) den Umsteid den Philisternes P

(11, 11)

Ferne, und bas Schwert, ber Spieß und bie Lange ! für ben Rampf von Mann gegen Dann. Beguglich ersterer verweisen wir auf die betr. Artt. -Das Schwert mag bei ben Jeraeliten, wie bei den Agyptern und Affgrern, bald gerabe, bald leicht gefrümmt und bald länger, bald nur bolchartig turg gemefen fein; im bebr. ift aber nur ein Ausbruck für basjelbe (chereb) gebräuchlich. Es wurde als hieb- ("mit bem Schwert ichlagen"; vgl. auch 1. Kon. 3, 26) und als Stichwaffe (1. Sam. 31, 4. 2. Sam. 2, 16. 1. Chr. 11 [10], 4. Spr. 12, 18. Jef. 14, 19) gebraucht; letteres und ber Ausbrud "auf (in) fein Schwert fallen", von bem, welcher fich felbst ben Tob gibt (1. Sam 31, 4 f.), weist auf gerabe Klingen bin; gerabe wird auch die Rlinge (hebr. lahab, eigentlich



Shwerter. Rach Beif, Roftumfunbe.

Flamme, Richt. 3, 22. Nah. 3, 2; auch lahat, 1. Dof. 3, 24) ber zweischneibigen Schwerter (Richt. 3, 16. Spr. 5, 4. Sebr. 4, 12. Offb. 1, 16. 2, 13) gewesen sein; von bem, allem Anschein nach ungewöhnlich furgen (vgl. G. 973 a), bolchartigen Schwert bes Benjaminiten Chub, beffen Beft (nissab) mit ber Rlinge in ben fetten Banft Eglone bineinbringt (Richt. 3, 16. 21 f.), ift bas ficher anzunehmen. - Die Klingen bestanben bei ben Jeraeliten wohl felten aus Erg (Bronge), wie ber zweischneidige agpptische Dolch im Berliner Mufeum, meift aus Gifen (vgl. 1. Sam. 13, 10. Jef. 2, 4. Joel 3, 16. Mich. 4, 3), was auch bei ben Agyptern, wie bie blauen Klingen auf ben Bandgemalben zeigen, bas gewöhnliche mar; ber Griff wird mohl, wie bei ben Agnptern und Affprern, aus verschiebenem, manchmal wertvollem

fein, wenn auch wohl nicht in affprischer Beise mit Tierfopfen. - Man trug bas Schwert in einer vermutlich lebernen Scheibe (bebr. ta'ar, 1, Sam. 17, st. 2. Sam. 20, s. Jer. 47, c. Sej. 21, s ff. so, ober nadan, 1. Chr. 22 [21], 11; griech, theke, Joh. 18, 11), weshalb bas Ziehen bes Schwerts im Sebr. auch als "entleeren" und "öffnen", und bas jum Gebrauch bereit gehaltene Schwert in ber beutschen Bibel haufig als "bloges" bezeichnet wirb. Die aguptischen Schwerticheiben umgeben gewöhnlich nicht, wie bie mit metallenen Banbern beschlagenen und oft reich bergierten affprischen, bie gange Klinge, sonbern nur bie nach vorn gu lehrenbe Seite und die Schneide berfelben. — Das in ber Scheibe ftedenbe Schwert gurtete man mittels eines besonberen Suftgurtes über bem Rod an bie Lenden (2. Doj. 32, er. 1. Cam. 17, so. 25, 1s. 2. Sam. 20, s u. a.), und zwar ohne Ameifel in ber Regel an ber linken Seite, wie bies auch bei ben Affprern bas gewöhnliche



Agyptifde Schwerter. Rach Beig Roftumlunbe.

war, mahrend die Perjer es an der rechten, bie Briechen und Romer balb an ber rechten, bald an der linken Seite zu tragen pflegten (die von Josephus, Bub. Rr. III, o, a beschriebene romifche Infanterie trug links bas Schwert und rechts ben Dolch, bie Reiterei aber ein Schwert auf der rechten Seite). Daß Chub fein Schwert unter feinem Rod an bie rechte Bufte gurtete, wird offenbar als etwas Ungewöhnliches erwähnt und damit motiviert, daß er links war (Richt. 3, 16 bgl. mit B. 16. 91). - Sehr ameifelhaft ift. ob bas hebr. Wort in 1. Mof. 49, s (mekherah) ein Schwert bezeichnet, wie wegen ber Lautabnlichleit mit bem griech, machaira angenommen worden ist. Dieses griechische Wort bezeichnete ursprünglich bas als hiebwasse bienende lacebamonifche Schwert, beffen Rlinge mefferartia war und einen stumpfen Rücken, leicht gefrümmte Schneide und ichrag nach bem Ruden gulaufenbe Spige hatte; bann wurbe es auch bon jebem Material gefertigt und öfters verziert worden trummen Cabel gebraucht (Jojeph. a. a. D. nennt

Carried State

ben Reiterfabel fo) im Unterschied bon bem geraben, degenartigen Schwert (xiphos). — In der Zeit ber Romerherrichaft tam bei ben Juden auch bas gang turge, wie ber perfifche Dolch nur fußlange, aber etwas gefrümmte, unter ben Kleibern berborgene Doldmeffer (sica) ber Romer, wie es namentlich bie Gladiatoren gu führen pflegten, in Gebrauch, die Sauptwaffe ber fanatischen, nach ihr benannten Bande der Sikarier (Joseph., Altert. XX, 8, 10. Jub. Kr. II, 13, 2 u. öfter). — Bur Bezeichnung von Spieg und Lange hat bas Hebr. mehrere Musbrude Gewöhnlich wird ber Spieg ober "Speer" chanith (in ber Sept. meift dory) genannt. Den fo benannten Spieg führen als hauptwaffe neben bem Schwert nicht bloß Saul, dem er zugleich als Scepter (s. d. A) bient



Wurffpeere.

(1. Sam. 18, 10 f. 19, 0 f. 20, 83. 22, 6. 26, 7 ff. 2. Sam. 1, 6), Davib (1. Sam. 21, 8) und bie Belben und heerführer jener Beit (1. Sam. 26, .. 2. Sam. 2, 29. 23, s. 18. 1. Chr. 12 [11], 11. 20), fondern es find auch Anführer (2. Kön. 11, 10. 2. Chr. 23, 9) und gemeine Krieger (1. Sam. 13, 19. 22), und zwar ganze Abteilungen damit bewehrt; insbesondere war er mit bem großen Schilb bie Stammeswaffe ber Naphtaliten (1. Chr. 13 [12], 24). An hölzernem Schaft (2. Sam. 21, 19. 23, 1) war die eiserne, vom Schmied verfertigte (1. Cam. 13, 10) blinfende Spite lahebeth, lahab, eigentl. "Flamme", 1. Sam. 17, 1. Hiob 39, 28, ober barak, eigentl. "Blig", Nah. 3, 2. Hab. 3, 11) angebracht, die fich zu einem Wingermeffer umarbeiten ließ (Jej. 2, 4. Mich. 4, 1). Gewöhnlich gum Stoßen gebraucht, ließ fich bie Baffe boch auch als Burffpieg benühen (1. Sam. 18, 10 f. es eine Angriffsmaffe (1. Sam. 17, 46), bie von

19, . f. 20, ss), wie ber Speer bes gemeinen Mannes bei ben Agpptern (vgl. G. 886) für bie Vornehmen zum Burffpieß umgebilbet wurde und bei den Affyrern auch zum Wurfe bestimmt war (vgl. S. 885, 889). In 2. Chr. 23, 10 find darum bie in B. . erwähnten Spiege "Burfgeschoffe" (schelach) genannt. Das untere Ende bes Schaftes hat wohl oft einen Stachel gehabt, mittels beifen man ben Spieß in bie Erbe fteden tonnte (1. Sam. 26, 7), wie dies bei der langen arabischen Lanze gewöhnlich und bei bem affgrifchen Speer nicht felten ist; auch an bem griechischen war, wenigstens in der nachhomerischen Zeit, ein solcher Stachel ober Schub, sauroter genannt, angebracht (vgl. S. 1578 Anm.). Benn ber Gebrauch bes israelitischen Spieges gum Burfe angeigt, bag ber Schaft nicht übermäßig lang gewesen sein tann, so wird boch auch der mit einem weberbaumlangen Schaft ausgestattete Spieß Goliaths, bessen eiserne Spipe 600 Setel ober nabegu 10 Rilogr. ichwer gemejen fein foll (1. Sam. 17, v. 45. 47. 2. Sam. 21, 19. 1. Chr. 21 [20], s) und ber ahn-Tiche Spieß bes von Benaja erlegten Agupters (2. Sam. 23, 21. 1. Chr. 12 [11], 20) im hebr. Text chanfth genannt, während die Sept. den Goliaths als longche bezeichnet. - Berichieden bon bem gewöhnlichen Spieß ift bie romach genannte Stogwaffe; benn fie charakterifiert als Stammeswaffe die Judaer und Gabiten im Unterschied von ben mit bem Spieg bewehrten Raphtaliten (1. Chr. 13 [12], s. 24). In alterer Zeit wohl in allgemeinerem Gebrauch (4. Moj. 25, 1. Richt. 5, s), erscheint sie nachmals als Hauptwaffe im heer bes Reiches Juda (2. Chr. 11, 12. 14, 8. 25, s. 26, 14) und auch noch als folche ber nachegilischen Juben (Reb. 4, 12. 16, 21 [7. 10. 15]). Sonst kommt der Ausbruck von den Speeren vor, mit welchen die Baalspropheten sich selbst verwundeten (1. Kön. 18, 20; Luther: Pfriemen), ferner von benen der Agypter in der Reit Pharao Necho's (Ber. 46, 4) und von benjenigen, welche bas zu bem heere bes Schthenfürsten Bog gehörige Kriegevolt führte (Sef. 39, 0). Im lestangeführten Falle hat Luther bas Wort burch "lange Spiege" wiebergegeben; und allerbings wird der Unterschied biefer Stichwaffe von dem gewöhnlichen Spieß nicht in ber Spige, bie bei beiden wesentlich gleicher Art zu fein scheint (vgl. Joel 3, 15 [4, 10] mit Jes. 2, 4. Mich. 4, 8), sonbern in der Länge und Schwere bes Schaftes gelegen haben, wie denn nirgends ein Anzeichen vom Gebrauch der romach genannten Waffe zum Burfe zu finden ist. Man wird also wohl an eine Art Lange gu benten haben. — Das Wort kidon hat Luther 1. Sam. 17, 6. 45 (hier nach Sept.). Ber. 6, 23. 50, 42 unrichtig mit "Schilb", in ben übrigen Stellen Joj. 8, 18. 26. Hiob 39, 28. 41, 21 beffer mit "Lange" überfest. Jebenfalls bezeichnet

Charles

bem gewöhnlichen Spieg verschieben mar (Biob 39, 28. 1. Sam. 17, o f.); Jojua gibt bamit feinem heer bas Angriffsfignal, indem er biefelbe gegen Ai hin ausstreckt (Joj. 8, 10 f. 26); man braucht wegen biefer Berwendung nicht gerabe anzunehmen, bag an ber Baffe, wie Rimchi behauptet, ein Fahnchen angebracht war. Nach hiob 39, 22 wurde fie auch bon Reitern geführt; als Baffe ber Chaldaer ift fie Jer. 6, 12, als folche ber Babel angreifenben Meder und Berfer Jer. 50, 42 genannt. Gewöhnlich bentt man an einen Burffpieß, wofür allerdings hiob 41, si zu sprechen icheint. Bebenten erregt nur, bag Goliathe kidon ebern genannt und von ihm "zwischen ben Schultern" getragen wurbe (1. Sam. 17, 6), mahrenb sonst nur von Schwertern, Dolchen und Bogen ficher bezeugt ift, bag man fie auch um bie Schultern gehangt gu tragen pflegte. Inbeffen tommen auch bei ben Griechen ausnahmsweise Speere vor, bei welchen nicht nur die Spipe und beren Schuh, fonbern ber gange Speer ebern ift (vgl. Beig a. a. D. S. 343), und ein berartiges Wurfgeichof fonnte wohl auch wie ein Schwert ober ein Dolch von ben Schultern auf die Bruft herabhangend getragen werben; ohnehin murbe bie Baffenruftung Goliathe gar fein Stud gum Angriff aus einiger Entfernung aufweisen, wenn nicht auch hier kidon ben Burffpieß bezeichnete. Jebenfalls aber reicht jenes Bebenken nicht aus, um die burch alle übrigen Stellen empfohlene Annahme, bag kidon ben Burfspieß bezeichne, zu widerlegen. Namentlich verdient noch bemerkt gu werben, daß bie Perfer nach ben nachrichten ber Alten neben einem gum Stoß gebrauchten Speer auch einen turgen Burf. fpieß zu führen pflegten, ber als turge aichme, als palton und von Athenaus als sibyne (ein vorzugsweise auf der Jagd gebrauchter Wurj-(pieß) bezeichnet wird, womit nicht nur Jer. 50, 42, sondern auch die Wiebergabe des hebr. kidon burch zibyne in ber Sept. Jer. 6, 98 (ebenjo Jej. 2, 4 für chanith) ju vergleichen ift; auch bas griech. Wort gaisos, welches bie Sept. in Joj. 8, 18. 16 gebraucht, bezeichnet eine Art Wurfspieß. - Das von bem "Speer" bes Rephaiten Jesbibenob 2. Sam. 21, 16 gebrauchte hebr. Wort kajin bezeichnet mabricheinlich nur bie Spipe bes Speers; fie bestand aus Erz und war 300 Setel ichwer, also halb so ichwer als bie eiserne Spiegfpipe Goliathe. - Zweimal find von gum Durchbohren gebrauchten Baffen im Bebr. Borter gebraucht, die fonft ben Stab bezeichnen, nämlich 2. Sam. 18, 14 von ben brei "Spiegen", welche Joab dem Absalom ins Berg ftieß (schebet), und Sab. 3, 24 (mațțeh), wo zu übersezen ist: "Du durchbohrft mit feinen Speeren bas Saupt feiner Borben." Auch das griech. Wort (kamax), welches 2. Walf. | 5, s den Burfipieg bezeichnet, bedeutet zunächft bas einfache Ariegsbeil eine der alteften Sieb-

man vergleichen, daß auf griechischen Bajenbilbern und Basreliefs die Krieger fehr haufig zwei turze Wurfspeere führen, zuweilen auch ihrer brei in einer hand tragen, wie ber macebonische 3nfanterift auf einem Dungbild ber Stabt Belinna; ungleich baufiger mar freilich, wie bei ben Berfern, die Bewaffnung mit einem langeren und einem fürzeren Speer (vgl. Guhl u. Roner a. a. D.



Agyptifde Streitart. Rach Billinion.

S. 294 f. 297). In Dah. 2, 4 bebeutet bas mit "Spieße" Abersette hebr. Wort eigentlich "Cppreffen", und gemeint find die aus folchem Bolg bestehenben Speericafte. Die "Spiege" in Bred. 12, 11 find bagegen Stachein am Ochsensteden



Aguplifches Cem. Rach Billinfon.

(f. Biehancht) und Spr. 25, 10 bedeutet bas mit "Spieß" überfeste Bort vielmehr "hammer" (f. u.). - Der Joh. 19, se ermahnte "Speer" ber römischen Solbaten war in ber früheren Raiferzeit gegen 6 Fuß lang, von benen 3 auf die Länge bes Gijens und bie andern 3 auf bie bes Schaftes tamen (vgl. Guhl u. Koner a. a. D. S. 756).



Aguptifdes Kriegebeil. Rad Billinfon.

In 2. Maff. 5, 2 enblich wird man an "Spiege" bon ber Art ber ziemlich langen Stoglangen ber macedoniichen Reiterei (Guhl u. Roner, G. 297) Bu benten haben. — Bereinzelt find in ber Bibel 3 auch noch andere Baffen erwähnt, die aber nicht gu ben von ben Bergeliten gewöhnlich gebrauchten gehören. Die mit bem Wort segor in Bi. 35, s (Luther: "ichuge mich") bezeichnete Angriffemaffe foll nach vielen Erflarern eine Streitagt fein. Der Gebrauch biefer Baffe ist allerbings im alten Drient ein weit berbreiteter. In Aghpten ift "Stange" ober "Bfahl". Bu 2. Sam. 18, 14 tann waffen; burch eine Berbindung besjelben mit der

( ) ( ) ( ) ( )

Stableule entstand bas tem genannte, bon ben Königen und ben vornehmsten Kriegern geführte Reulenmeffer; baneben find aber auch bei ben gemeinen Rriegern einfache (bgl. G. 886), bei ben vornehmen reich verzierte eigentliche Arte im Gebrauch (vgl. Weiß a. a. D. S. 27). — Auch in ben heeren ber Uffprer fieht man Rrieger mit Beilen und Agten; fie murben nicht bloß als Pionierwerfzeug jum Fallen bon Baumen, bei ber Berftorung bon Bauten u. bgl., fonbern auch als Baffe gebraucht, und hatten für letteren 3med oft boppelte Rlingen; Bagentampfer pflegen immer ein Beil in bem an ber Geite bes Rriegemagene angebrachten Rocher neben ben Pfeilen mit fich gu führen. In ber Bibel finb die Arte der Chaldaer Jer. 46, 22 und wohl



Affgrifde Arte. Rad Beig, Roftumtunbe.

auch Bf. 74, s erwähnt. Die ein- und zweiflingigen Arte, welche bie Berfer führten, und bie Streitagte ber Schthen, Safer und Daffageten (auch ber Amazonen) nennen die griechischen Schriftfteller sagaris, und die Lautahnlichfeit eben biejes wahrscheinlich schthischen Wortes (vgl. das armenische sakr = Beil) mit dem hebr. segor hat die obige Annahme veranlaßt. Dieselbe ist aber außerst unwahricheinlich, ba nicht abzuseben ift, wie ber Pfalmist zu biefem Fremdwort (statt bes bebr. kardom), und wie er überhaupt bagu getommen fein follte, bem Gotte Jaraels eine folche in Jorael nicht übliche Baffe beigulegen. Bezeichnet das Wort segôr eine Angriffswaffe, so ist es jedenfalls geratener, mit anderen unter Bergleichung bes arab. schidschar an eine Art Lange zu benten, bie bann ebenfo neben bem Spieg genannt ift, wie hiob 39, sa u. 1. Sam. 17, 48 ber kidon. - Gin Streithammer ift wohl Spr. 25, 16 (mephis; Luther: "Spieß"), sicherer Rah. 2, 2 (Luther: "ber Zerstreuer"), Ber. 51, 20 (mappes) und vielleicht Jer. 50, 20 (pattisch) ermahnt; verichieden geformte Doppelhammer führten namentlich bie Meber und Berfer (val. Bein a. a. D. S. 127 f.). - Die Reule ober ber Streittolben ift in einer gehäuften truppen ber Agppter (vgl. Beig a. a. D. G. 81) Bezeichnung berichiebener Ungriffsmaffen biob als von biefen felbst (Beig, G. 27 f.) geführt.

41, 20 (Luther: "Hammer") erwähnt. Bei ben Agpptern gehörte bie auch als Burfftod verwendbare, etwas getrummte holgteule gu ben alteften Baffen; fpater murbe eine gerade und gleichmäßig bide Stabteule am oberen Enbe mit einem Metallbeichlag ober einer Metallfugel, am unteren mit einem Sanbichut verfeben. Abnlice Stabkeulen waren auch bei ben Affprern und Chalbaern im Gebrauch. Roch im Beer bes Rerges führten bie Affprer mit ebernen Budeln. beschlagene Reulen. — Bei dem "Steden" Be-naja's in 2. Sam. 23, 21 u. 1. Chr. 12 [11], 28, welcher bem Spieg bes Agppters gegenüberfteht, barf man aber ichwerlich an eine holgteule benten. Auch die "Fauststangen", welche unter ben Baffen ber Scharen bes Scuthenfürsten Bog. erwähnt werden (Sef. 39, 0), find, nach bem bebr. Musbrud gu ichließen, ichwerlich Reulen; noch weniger freilich empfiehlt fich bie Meinung, man habe an ben gewöhnlichen Stab ober an ben Stod, mit welchem ber Reiter fein Tier antreibt (4. Mof. 22, 27), zu benten. Da auch Berfer gu ben Scharen Gogs gehoren, fo tann man eber an bie mit Stacheln befesten Stode benten, welche bie Meber und Berfer mittels eines Leberriemens als Burfmaffe gegen ben Feind ichleuberten (vgl. Жеів. a. a. D. S. 123, Fig. 101, f. u. S. 128); ober es tann eine bem nebbat ber Araber abnliche Baffe gemeint fein. Diefe, verschieben von der Keule (debbus), welch lettere bei ben Bebuinen ber fprifchen Bufte noch heute bie Sauptmaffe bes Fugvolls ift, beichreibt Begftein (Monatsichrift für das Turnwejen v. Guler u. Edler 1883, S. 6 ff.) als einen reichlich 2 m. langen, geraden und schweren Eichenholastab bon burchweg gleicher Dide (wenig über 4 cm), um ben in fpannenweiten Abstanben zwei Finger breite, bünne Metallbänder gelegt ober auch Eijenober Messingbrähte gewickett sind, und der an beiben Enben in ber Lange von je 50 cm ringsum mit budeltopfigen Rageln beschlagen ift; bas Bolf nennt bieje Baffe meift einfach 'asa (= Stab) ober chashab (= Bolg); fie bat viel Abnlichfeit. mit ber metallbeichlagenen einfachen Stabfeule ber alten Agupter (f. o.), nur bag ihr ber Sanbichus fehlt, wie sie benn auch in Agypten viel gebraucht wird. - Die "Stangen" (griech. "Solzer") ber Schar, welche Jejum gefangen nahm (Matth. 26, 47. 53. Mart. 14, 49. 40. Lut. 22, 52), hat man dagegen wohl, wie die in 2. Matt. 4, a., nicht für eigentliche Baffen, sondern für zum Erjap berjelben aufgegriffene Knüttel zu halten. — Dasschon oben ermähnte Bort mekherah in 1. Dof. 49, s endlich, welches am wahrscheinlichsten eine gerundete, gefrummte Baffe bebeutet, tonnte ber Rame ber Golachtsichel fein, bie in verichiebenen Gestalten jowohl von affatischen Silfe-

Circles.

wurde und offenbar auch gum Berlahmen ber, 4 Ochsen (1. Moj. 49, .) febr geeignet mar. - Bie bem ichwerbewaffneten Goliath ein "Schilbtrager" porangeht (1. Sam. 17, 1; vgl. S. 1415b), fo waren Fürsten und andere vornehme Krieger in ber alteren Beit, in welcher fie noch gu Suge in ben Rampf zogen, in ber Regel von einem Baffenträger begleitet, ber ihnen bie Baffen, bie fie gerabe nicht gebrauchten, nachtrug und auch felbft wenigstens mit einem Schwerte bewehrt mar (Richt. 9, sa. 1. Sam. 14, 1-20, 16, 21, 20, 40. 31, 4-6. 2. Sam. 23, 81); manchmal waren es ihrer auch mehrere, wie benn 2. Sam. 18, is gehn Baffentrager Joabs ermahnt werben. — Bollte ber Rrieger fich ber Rube überlaffen, fo hangte er bas Schwert auf (vgl. 3bth. 13, 7) und ftieß ben Spieg in den Boben (1. Cam. 26, 1). Bu



Rach Billinfon.

Saufe pflegte man ben letteren wohl auch in einem besonberen Speerbehalter (homers durodoke) aufzubemahren, woraus es zu erflaren fein wird, bag Bf. 35, a im hebr. ber fonft vom Ausziehen bes Schwertes aus der Scheibe gebrauchte Ausbrud "ausleeren" auf ben Spieg übertragen ; ift. Befahungen von Türmen und Reftungen bingen ihre Baffen, namentlich ihre Schilbe unb Selme manchmal oben an ber Mugenfeite ber ! Mauerginnen auf, wo fie eine friegerische Berzierung bilbeten (Shl. 4, 4. Sef. 27, 10 f.). -

mit ins Grab gab, wird wenigstens als eine fremdlanbifche Bef. 32, er ermahnt; bagegen find bie Baffenruftungen an den Saulen des Mattabaergrabmals in Mobin (1. Waff, 13, 20) nach bem Grundtext nicht baran aufgehängte Baffen ber Bestatteten, sonbern als Rriegs- und Siegesembleme angebrachte Stulpturen. - Bertvolle erbeutete Baffen wurden häufig als Beihgeschente in Heiligtamern beponiert (1. Sam. 21, o. 31, 10. 1. Chr. 11 [10], 10; bgl. S. 1417), wogegen die gewöhnlichen Waffen erschlagener Feinde unter Umständen verbrannt wurden (vgl. Jes. 9, s. Hej. 39. • f.). Am übrigen bal. b. A. Krieg.

Behrd (Hej. 26, s. 14), j. v. a. Werder, d. h. Fluginfel, Salbinfel ober Damm. Der hebr. Tert rebet unbestimmter von einem Ort, wo man Nese ausbreitet, um fie zu trodnen.

Beib, f. Che u. Frauen.

2Beibel, f. Rrieg, G. 882.

Beichling, f. Ungucht.

Beide (Bachweibe) nennt Luther ben Baum, welcher hebr. 'arab beißt. Es ift ein in Bachthalern, an fliegenbem Baffer (Jef. 44, 4) in Balaftina (3. Doj. 23, 40), in Agnpten (Siob 40, 17 [22]) und in Babylonien (Bf. 137, 1), nicht vereinzelt, jondern in Daffen (baber immer bie Mehrzahlsform 'arabim) wachsender Baum, beijen Bweige am Laubhuttenfeft mit gur Berftellung ber aus Baumzweigen errichteten Gutten berwenbet wurden (3. Dof. 23, 40). Rach folden Baumen ift Jef. 15, 7 ber heutige Babi el-Achsa "Beibenbach" genannt (f. b. A. Bach). Auch noch beute ift Luthere Unnahme, bag bas Bort bie Gattung Salix bezeichne, bie berrichenbe, und es fpricht fur fie nicht nur die Sept., die itea und agnos barbietet, welch letteres meniaftens einen weibenabnlichen Baum bezeichnet, und bie Vulg. (salices), sondern auch die talmubische Tradition, nach welder ber 'arab, beijen Zweige zu bem Lulab (val. 3. 908b) bes Laubhüttenfestes verwenbet murben, bie Bachweibe mar. Dag aber in Bf. 137, : gerabe bie Trauerweibe (Salix babylonica) gemeint sei, ist eine zwar anmutenbe, aber mit nichts zu beweisende Bermutung (die Araber nennen diejelbe ftete saphsaph mustachi = die sich berunterbeugende Beibe). - Reuerbings ift jeboch In besonderen "Zeughausern" ober "harnisch- bie herrschende, traditionelle Meinung über ben fammern" (2. Kön. 20, 10. Jef. 39, 2. Neh. 3, 10. 'arab bestritten worden; und in der That kann Joseph., Jüb. Kr. II, 17, 0) wurden in Friedens- barüber kein Zweifel sein, daß der von den zeiten größere Wengen verschiedenartiger Schuß- heutigen Arabern Charab genannte Baum nicht und Trugwaffen fur ben Rriegebebarf aufgespei- Die Beibe, fonbern Die ebenfalls bas fliegenbe chert; jo konnten vorsorgliche Ronige bas Bolte- Baffer liebende und baufig unter ben Beiden heer, wenn ein Aufgebot notig murbe, in furgem ftebenbe orientalifche Bappel (Populus Euphrafampftuchtig ausruften (2. Chr. 26, 14). - Die tica) ift (vgl. Bepftein bei Delipfc, Befaja im Altertum verbreitete Gitte, gefallene Rrieger 3. Musg. G. 460 f. Genefis 4. Ausg. G. 568 n. baburch zu ehren, daß man ihnen ihre Waffen Delipsch zu Bi. 137, s in b. 3. Ausg.). Wenn

(1,1,1)

aber richtig ift, daß biefer am unteren Euphrat heimische, ein überaus beißes Klima verlangende Baum in Sprien und Balaftina ausichlieflich im Jordanthal und in den schon zum Ghör gerechneten niebrigften Bartien ber von Often tommenden Seitenwabi's vortommt (Betftein fanb ihn nur einmal in ber Gegend von Nimrin), so erregt bie Ritualiagung 3. Doj. 23, 40 Bebenten gegen die Ibentifikation bes hebr. 'arab mit ber orientalifchen Bappel, und es burfte ratfamer fein, bei ber traditionellen Ansicht zu bleiben und angunehmen, daß die heutigen Araber ben Ramen von der Weide auf diese Pappel übertragen haben, mahrend g. B. Abulfabl ben Gharab noch ausbrudlich mit bem griech, itea, b. i. ber Beibe, ibentifiziert. — Die Weide nennen die heutigen Araber şaphşaph, und fo gibt auch ichon bie arab. Bibelübersegung das hebr. 'arab wieber; bagegen bezeichnet biefes Wort nach bem Talmub und den Rabbinen eine einzelne Art der Weiden (ber Gattung 'arab), bie fich burch ihren weißen Stamm und ihre runden gegabnten Blatter charafterifieren und fleiner fein foll, als die Bachweibe; nach bem Talmub ift fie von ber Bermendung am Laubhüttenfest ausgeschlossen. Man hat fie in Salix subserrata Wild. botanisch bestimmen wollen. In der Bibel foll fie Bef. 17, a ermahnt fein in bem Wort saphsaphah, welches Luther mit "loje" überset hat, mahrend die neueren Ausleger meift übersetzen: "er sette ihn als eine Beibe". Doch ift biefe Erflarung nicht unbebenklich.

Beidenbach, f. Bach und Beibe.

Beihe, j. Geier.

Beihgeichente. Im Unterschied von den Opfern berfteht man unter 28. folche ber Gottheit bargebrachte Gaben, welche nicht sofortige gottesbienstliche Berwendung finden, sondern im Beiligtum verwahrt ober zum Schmud besjelben verwendet werden. Die Darbringung folder 28. war, wie bei allen Bolfern bes Altertums, fo auch bei ben Jaraeliten jederzeit Sitte. Sie wurden unter bem allgemeinsten Ramen bes Opfers korban, b. h. feierlich dargebrachtes, in die Nähe Gottes getragenes Geschent, mit inbegriffen (4. Dof. 7, s. 31, so) oder "Hebe" (terûmah) genannt und fonnten in allem beftehen, mas Gegenftanb bes Befiges war, auch in Saufern, Adern, reinem und unreinem Bieh und in leibeigenen Menschen; vorzugsweise aber murben eble Metalle, aus folchen gefertigte Gefage und fonftige Roftbarkeiten als 28. dargebracht. Am häufigsten fand bie Darbringung von 28. infolge eines Gellibbes (f. b. A.) ftatt. Es gab aber manche Beranlaffungen, auch nicht gelobte 28. barzubringen. Wie ber **B**au der Stiftshütte (2. Wos. 25, 1 ff. 35, 20 ff.) |

und golbenen Gefägen für biefelbe (4. Mof. 7), ber beabsichtigte Tempelbau (1. Chr. 30 [29], a ff.), die nötig geworbenen Reparaturen an bemselben (2. Kon. 12, 4 f. 22, 4 ff.) ober seine weitere Ausichmudung (2. Kon. 18, 16) und ber Wieberaufbau des Tempels nach ber Heimkehr aus bem Eril (Esr. 2, 00 f. Sach. 6, 10 f.) die Opferwilligfeit für Gottes Beiligtum gu freiwilligen Gaben aufriesen, so tonnte in ber Richterzeit auch ber Bunich ein Gottesbild ins haus zu bekommen (Richt. 17, s f.), oder ein Ephod zur Befragung Jehova's zu besitzen (Richt. 8, 24 ff.), dazu bestimmen, Silber und Gold Jehova zu heiligen. Besonbers üblich war es aber, zum Dank für verliehene Siege bas im Krieg erbeutete Metall, namentlich bas Silber und Gold gang ober teilweise als 28. bargubringen (4. Moj. 31, 60 ff. 2. Sam. 8, 10 ff. 7), ober erbeutete Trophäen (1. Sam. 21, 0. 5, 3. 31, 10) und wohl auch andere geschichtlich bentwürdige und dem gewöhnlichen Gebrauch entzogene Waffen (2. Ron. 11, 10; vgl. G. 1416 f.) im Seiligtum ju bleibendem Gebachtnis gu beponieren. Die nach 1. Sam. 6, 4 ff. von ben Philiftern bei ber Rudgabe ber Bunbeslade bem Gotte Beraels bargebrachten goldenen Kleinobien in der Gestalt von Beulen (vgl. S. 1217 Anm.) und Maufen hatten ben Charafter eines fühnenben Schuldopfers. -Durch bie bargebrachten Beihgeschenke murbe ber Reichtum bes Tempelschapes an eblem Wetall und an filbernen und golbenen Gefägen und Geraten begründet und vermehrt; man nahm bieselben auch nicht bloß von Järaeliten, sondern auch von Fremben unbebentlich für bas Seiligtum an (vgl. Jej. 18, 7. 23, 18. 2. Chr. 32, 23 u. a.). Namentlich haben in ber Beit bes zweiten Tempels bie ben Juben gunftig gesinnten beibnischen Oberherren häufig bedeutende Schenkungen für den Tempel und zur Bestreitung ber gottesbienftlichen Bedürfnisse gemacht: so schon die versischen Ronige, namentlich Darius und Artagerges (Esr. 6, 8 ff. 7, 15 ff. 8, 24 ff.), unter ben Btolemaern bejondere Btolemaus Philadelphus (Jojeph., Altert. XII, 2, 4. 7-10. 15) u. Bt. Euergetes (Joj. gg. Ap. II, 5), unter ben Geleuciben Antiochus ber Gr. (Joj., Altert. XII, 3, s) u. Geleutus IV. Philopator (2. Maff. 3, 2 f.); Demetrius I. Goter bot, um bie Juben für fich zu gewinnen, bem Daffabaer Jonathan für den Tempel neben bedeutenden Gelbsummen auch bie Einkünfte von Ptolemais und beffen Gebiet an, bas freilich feinem Begner Alexander Balas erft mit hilfe ber Juben hatte entriffen werben muffen (1. Matt. 10, so ff.). Spater konnten fich die Ruben auch mancher Beibgeschenke rühmen, welche ber Tempel römischer Gunst und Politik verbankte: der von Antonius Herodes dem Gr. zu hilfe gesandte Feldherr Gofius ließ nach ber Eroberung Jerufalems bort einen golbenen Krang als Beibgeschent gurud und der Bedarf an Transportwagen und filbernen (Jof., Altert. XIV, 16, 4); Kaiser Augustus und

( ) , , , , , ,

feine Gemahlin fandten toftbare Beingefäße für tauch" genannt, beftand aus von Natur walgenben Tempel (Jof., Jub. Kr. V, 13, 6); auch feine Tochter Julia und sein Schwiegersohn Agrippa weihten bemfelben verichiebene golbene Gefäge. Natürlich blieben auch die Herodianer nicht in folden Stiftungen gurud: Herobes b. Gr. umgab ben gangen Tempel mit ben Trophaen, bie er erbeutet hatte (Joj., Altert. XV, 11, 1), und fcmudte ihn mit toftbaren Beibgefchenten, unter benen ber golbene Beinftod und ber ben Gefeteseiferern anftogige golbene Abler (G. 1668b) am meiften in die Augen fielen; und Berobes Agrippa I. liek bie schwere goldene Kette, welche Raijer Claubius ibm geichentt batte, über ber Schattammer bes Tempels aufhangen (Joj., Altert. XIX, 6, 1). Much bon reichen Profelyten und Profelytinnen wurden viele 28. geftiftet (vgl. 3of., Altert. XVIII, 3, 5. Jüb. Kr. II, 17, 1). Rach allem bem trugen bie 2B. nicht wenig bazu bei, bag bie Besucher bes Seiligtums von bemfelben ben Ginbrud außerorbentlicher Bracht und Roftbarteit erhielten (vgl. Qut. 21, s, mo für Luthers Rleinobien im Griech. Beingeschente fteht).

Beibrauch. Die Namen bes Beihrauchs in ben alten Sprachen beziehen fich auf fein Musjeben beim Ergug aus ber Rinde; Lebonah heißt im Bebraifchen weiß, baber bas griechische Libanos, bas arabifche Luban und bas lateinische Olibanum. Als Olibanum wird jest aller Beibrauch in ben neuesten pharmatognoftischen Werten aufgeführt. Bei den Israeliten ift Beihrauch als Raucherwert viel gebraucht worben, am meisten zu gottesbienftlichen Ameden, fomobl im Rultus Jehova's als in bem ber Abgotter (f. bie Artt. Rauchern, Rauchermert u. Speisopfer); er fehlte baber nicht unter ben im Tempel zu Berufalem vermahrten Borraten (1. Chr. 10 [9], 20. Deh. 13, 5. 0) und unter ben freiwilligen Baben, welche opferwilliger Ginn gur Beftreitung bes Rultusbebarfs barbrachte (Ber. 17, 26. 41, 8). Der burch bas Berbrennen ber teuern Droge erzeugte Duft gehörte aber auch zu bem Lugus, ben sich reiche Leute gestatteten (Sobest. 3, 6); und bei bem Brand, ber zu Ehren verstorbener Könige angezündet zu werben pflegte (vgl. S. 198b), wurde ohne Bweifel porzugeweise Beihrauch verwendet, wie berjelbe auch nachmals bei ben Römern in ber Raiserzeit maffenweise bei ben Leichenbegangniffen verbrannt wurde, z. B. ließ Nero bei dem Begräbniffe ber Poppaea eine ganz ungeheure Menge besselben verbrauchen. Bei ben Griechen und Romern ist der Gebrauch desselben vom Orient her eingeführt worden, und bor dem trojanischen Krieg foll er nach Angabe ber Alten ben Griechen noch unbekannt gewesen sein. — Der beste im Februar ober März gewonnene, sogen. mannliche Weihrauch, von den Griechen auch Stagonias (= in Tropfen hervorquellend) und in der Bibel "reiner Weih-

förmigen Studchen eines weißen, fproben, inwenbig fettigen harzes, bas auf glühende Rohlen gelegt iofort mit flarer Flamme brannte. Die Ernte wirb nach Monatsfrist alle 14 Tage wieberholt, bis ber Mitte September eintretende Regen mehr und mehr bie Schonheit ber Ware beeintrachtigt. Die 36raeliten haben ben Weihrauch aus Arabien und zwar von ben Sabaern (Jef. 60, 6. Jer. 6, 20) bezogen; und so nennen auch bie griech, u. rom. Schriftfteller Arabien und fpeciell bie Lanbichaft Gaba ober bas Bebirge ber Sabaer, noch genauer ben Ruftenstrich von der Sandelsftadt Rane an oftwarts bis zum Borgebirge Spagros und ber jachalitischen panbelsftabt Mojcha als bas Weihrauchland. Das



Weihrand (Boswellin thurifers Colebrooks). 1. Blume, vergrößert; 2. Fruchtfapfel.

arabijche Probutt ift aber weniger geichant als bas afritanijche, wie icon Riebuhr 1763 in Erfahrung brachte. Ohne Zweifel wurde der Weihrauch von ber Somalitufte icon bamals nach ben arabifchen Safen geschafft und bon bort aus weiter versandt. jo besorgen die Somali gegen Entschädigung an bie Befiger auch in Arabien bie Ginfammlung bes Beihrauchs. — Das Land ber "Beihrauchstufenberge", aus welchem bie Agppter ichon in ben alteften Beiten ben auch von ihnen viel gu Rultuszweden verwendeten Beihrauch erhielten, war bas Land Bunt, unter welchem sowohl die subarabijche Rufte, wie auch die gegenüberliegenbe Comalitufte in der Rabe bes Raps Guardafui zu verfteben find. Schon in febr fruber Beit (im 17. Jahrh. v. Chr.) haben die alten Agupter auch die von bort ftammenben Beibrauchbaume tennen gefernt, inbem die Laftichiffe der Konigin Satichepiu von der Fahrt

Live to

in bas Land Punt unter anderem auch 31 in Kübel | lande kennt man ihn als "Muchos" und auch als gepflanzte Beihrauchbaume mitbrachten (vgl. bie Abbilbung S. 56 und Brugsch, Gesch. Agupt. S. 284 ff.). - Ob aus ber Erwähnung des Weihrauchhugels in Sobest. 4, . (val. B. 14) geschloffen werben barf, bag auch Salomo unter ben erotifchen Gemachien feiner Garten Beihrauchbaume hatte, ober bag biefelben fonft ju irgend einer Beit in Palaftina als exotische Gartengewächse fultiviert wurden, ift fraglich; fie tonnen auch nur bem Baubergarten ber Boesie angehoren; boch ift bie Moglichkeit nicht zu bestreiten, ba nach Theophrast und Plinius (XII, 31) Konige Affiens wirklich folde Anpflanzungen versucht haben follen, und ba menigstens die Balsamgarten bei Jericho, Engebi und Boar bem Reiche ber Wirklichkeit angehört haben (S. 180b). Dagegen ist die Meinung, der Beihrauchbaum fei auch auf dem Libanon gewachsen, nur ein burch ben Gleichflang von Libanon unb libanos veranlagter Jrrtum. - Den griechischen u. rom. Schriftstellern war wohl befannt, bag ber Beihrauch aus bem Stamme eines Baumes, nachbem man Einschnitte in seine Rinbe gemacht habe. tropfenweise hervorquelle und teils an der Rinde erstarre, teils zum Boben berabtraufle, wo man ihn auf aus Baumblättern geflochtenen Matten auffange; aber bon bem Baum felbft gefteben fie nur unsichere Kunde zu haben, wie dies wohl auch bei Jesus Sirach (50,0) anzunehmen sein wird. Jest weiß man, bag ber Beihrauch bas Gummihars verichiebener Arten ber gu ben Burseraceen (vgl. G. 181) gehörigen Bosmellien ift, berfelben Familie, zu welcher auch ber Mprrhenbaum, Balsamodendron Myrrha, Nees gehort. Es find dies Baume mit abfalligen unpaarigen Rieberblättern, blattachselständigen Blütenrispen ober Blutentrauben, beren fleine Blumchen einen fünfgabnigen Relch, eine meift funfblattrige Rrone, 10 Staubfaben und einen Griffel haben, und mit einer breifantigen, breifacherigen und breiflappigen Fruchtfapfel, die geflügelten Samen in fich schließt. Folgende Arten tommen bier besonders in Betracht\*): 1) Boswellia Carterii, Birdw. (B. sacra, Flück.) wächst als 4-5 Meter hoher Baum in bem Ralkgebirge Abl im nördlichen Somalilande, höchst wahricheinlich findet berfelbe fich auch wildwachfend in Arabien, wo man ihn in den Weihrauchbezirlen als "Maghrayt d'sheehaz" fennt, mahrend die Somali ihn als "Mohr madow" bezeichnen. In betreff ber Form und Behaarung ihrer Fieberblattchen wechselt biefe Art gang betrāchtlich in ihrem Aussehen. - 2) B. neclegta, S. Le M. Moore ift ein fleiner Baum, ber fich burch seine silberweiße Rinbe ausgezeichnet. Er liefert etwas geringeren Beihrauch. Im Somali-

Bibl. handmorterbuch. 2. Muflage.

"Mohr add." (add. bebeutet weiß, vermutlich mit Bezug auf bie Rinbe?) - Rach Rapitan hunter, welcher die Somalifufte besuchte, nennen die bortigen Gingeborenen jeden Beihrauchbaum "Baiyu". Die Ramen ber einzelnen Arten ober Formen biefer Baume find zum Teil im westlichen und im östlichen Somalilande verschieben, so daß es gur Beit unmöglich ift, biefelben genau gu fichten. - 3) B. Frereana, Birdw., ber "Yegaar" ober "Gekar" ber Somalen, besonbere einheimisch auf bem Ahlgebirge im Nordoften ber Gomalitufte. Die Blätter und Blüten biefes bochft eigentumlich aussehenden 3-4 Meter hohen Baumes buften nach Citronen und aus bem Stamm ergießt sich Luban Mati, welches sich burch feineren Geruch und Abwesenheit bes Gummis vom Beihrauch unterscheibet. Luban Mati besteht mehr aus größeren, unregelmäßigeren Klumpen als aus jogenainten Thranen. - 4. B. thurifera, Colebrooke (B. glabra, Roxb., B. serrata, Stackh.). Der "Salai" ober "Salphal" Centralindiens gibt einen terpentinartigen Harzsaft von Beihrauchgeruch, ber in ben nördlichen und centralen Lanbern Indiens gelegentlich als Beihrauch bient. In Bomban ift biefes Brobuft jeboch gang unbefannt und ist es entichieben unrichtig, von einem "inbifden Beibrauch" zu sprechen, welcher aus Indien ausgeführt würde. Der Weihrauch bes Somalilandes wird zunächst nach ben kleinen Seeplägen besselben gebracht und von ba nach Aben, wohin auch bie geringe Menge bes arabischen Broduftes gelangt. 3m Jahre 1875-1876 betrug bie Ginfuhr Abens an Beihrauch 4646 Centner, wobon London ben größten Teil empfing. Ungefähr 1000 Centner gingen nach Bomban und etwa halb fo viel wurde nach ben Blagen bes Roten Meeres, fowie nach Agypten verschifft.

Bein, Beinbau. Balaftina gehort bermoge 1 seiner Bobenbeschaffenheit und feiner Himatischen Berhaltniffe zu ben bon Natur vorzugsweise zum Beinbau geeigneten Erbftrichen. Neben feinen Adern werben barum häufig seine Beinberge, neben feinen Feigen- und Olbaumen feine Beinftode, neben feinem Rorn und Ol fein Doft genannt, wo es als gesegnetes, fruchtbares Lanb charafterisiert wird (vgl. 3. B. 5. Mos. 6, 11. 7, 18. 8, s. 33, 28. 2. Rön. 18, 22. Jer. 5, 17. 39, 10. Sof. 2, s. 12 u. b. a.). Rebenpflanzungen maren über bas gange Land verbreitet; bie gunftig gelegenen Bergabhänge und Hügel wurden natürlich vorzugsweise dazu benutt (Jej. 5, 1. Jer. 31, s. Joel 3, 22. Am. 9, 12. Pf. 80, 21 u. a.); aber auch in Ebenen gab es Weingarten (3. B. nach dem Talmub in der Ebene Saron), und selbst in dem Mittagsland (Negeb) zeugen die den Ramen "Traubenhugel" tragenden Reihen von Ries- und Steinan-

<sup>&</sup>quot;) Bir benüten fur bie Aufgahlung Rotigen , bie &. A. Mildigers "Bharmatognofie bes Pflangenreiches" (IL Aufi. 1883) entlehnt find.

haufungen, die man bei mehreren alten Ortelagen | findet (Balmer, S. 271 f. 283. 286. 289), bavon, baf bie Rebenfultur in fruberen Reiten trop ber Trodenheit bes Bobens auch bort nicht gang gefehlt hat. Besonders berühmt mar burch feine Rebenpflanzungen bas Gebirge Juba's (1. Mof. 49, 11), vor allem die Umgebung Hebrons, in der bas burch die große Tranbe ber Kundschafter (4. Moi. 13, 24) befannte Traubenthal (j. Estol) lag, und die noch jest überreich an Beingarten ift, und bie ichonften und größten Trauben im gangen Lande liefert. Auch die Beingarten Engedi's (Hohest. 1, 14) und der föftlich buftende, noch heute als vino d'oro hochgeschätte Wein bes Libanon (Hof. 14. .) waren berühmt. Sonft werden Weingarten und Beinberge ermahnt bei Timnath (Richt. 14, 6), bei Silo (Richt. 21, 20 f.), bei Sichem (Richt. 9, 27), am Carmel (2. Chr. 26, 10), bei Jeereel (1. Kon. 21, 1 ff.). Beinberge bilbeten einen wichtigen Bestandteil ber toniglichen Domanen (1. Chr. 28 [27], 27. 2. Chr. 10, 1); fie gaben manchen Ortichaften ihren Ramen (f. Beth Cherem, Abel Rr. 3); und bei ben Ganfern maren neben Feigenbaumen große Beinftode, beren Reben ichattige Lauben bilbeten, etwas fo Gewöhnliches, bag bas Giben eines jeben "unter feinem Beinftod und unter feinem Feigenbaum" eine fprichwortliche Charafteriftit falomonifcher Friedenszeiten werden fonnte (1. Ron. 4, 25. Mich. 4, 4. Sach. 3, 10). — Die Weinkultur Balästina's blieb auch trop aller Berwüstungen, welche die Rriege anrichteten, ziemlich lange in blühendem Buftande. Roch in ben erften Beiten bes Mittelalters waren die Beine ber philiftaifch-phonicischen Rufte, bie man nach Gaza, Astalon und Sarepta benannte, als bie ftarfften und edelsten am byzantinischen Hofe und im Abendlande hochgeschätzt und bildeten einen bedeutenden Handelsartitel. Erft infolge ber herrichaft des Islam und bes Weinverbots bes Rorans ift es anders geworben. Dan findet jest in Balaftina awar noch überall Weinlauben, aber nur noch in einzelnen Gegenden Beinberge, die meift Juden ober Chriften gehoren. - Benn auch Abraham feinen Gaften noch keinen Bein vorsett (1. Doj. 18, s), jo war doch Canaan schon zu seiner Beit (1. Mof. 14, 18) und jedenfalls vor der israelitischen Eroberung ein Rebenland; in ber überlieferung von Noah als bem ersten Pflanzer eines Beinberges (1. Dof. 9, 20; val. S. 1116) hat fich aber bie Erinnerung an eine Beit erhalten, in welcher es Aderbau, aber noch teinen Beinbau gab, und vielleicht auch eine Erinnerung baran, bag von Armenien her (1. Dof. 8, 4) ber Beinftod fübmarts nach Canaan und ben Nachbarlandern eingeführt worden ift (vgl. B. Behn, G. 67 f.). Unzweifelhafte Rachwirtungen haben auch bis in fpate Reiten binein die dem Bolle Jerael in seiner Romadenhirtenzeit mein üblich war, und Ofiris dem griechischen Dio-

eigenen, bem Beinbau ungunftigen Anichauungen auf die religiose Wertung ber Enthaltsamfeit bom Gemachs bes Beinftode geubt (vgl. Rafiraer Nr. 3 und Rechabiter). Jene Anschauungen felbft aber waren, feit bas Boll gang feghaft geworben war, gang abgestorben; ber Beinbau hatte große polismirticaftliche Bebeutung gewonnen und anstatt ber Abneigung bes Nomaben gegen benselben war hohe Wertschätzung ber eblen Reben berrichend geworben. Bon ihr zeugen bie ben Beinbau betreffenben Gefepesbeftimmungen und nicht minber ber febr ausgebehnte Gebrauch, welchen, wie bie vollstumlich sprichwörtliche (Richt. 8, 2. Hiob 24, 28. Jer. 31, 20. Hef. 18, 2), so auch bie religioje Bilberfprache von bem Beinftod und ben Geschäften bes Beinbaus macht (vgl. g. B. 5. Mos. 32, ss. Richt. 9, 1s. Bs. 128, s. Jes. 1, s. 18, s. 63, 1. ff. Jer. 6, s. 12, 10. Sef. 15, 2 ff. 17, 2 ff. 19, 10 ff. Sof. 14, s. Joel 3, 18. Matth. 7, 16. 9, 17. 30h. 15, 1 ff 3at. 3, 12. Offb. 14, 19 f.), besonbers bie Bergleichung bes unter bem Bolle Jerael begründeten Reiches Gottes mit einem Weinberg und bes Bolles felbft mit einem Beinftod (Bf. 80, . ff. Jef. 3, 14. 5, 1 ff. 27, 2 f. Jer. 2, 11. Sof. 10, 1. Matth. 20, 1 ff. 21, 28 ff. 25 ff.), welch lettere Bergleichung ipater in bem toloffalen goldenen Beinftod über bem Eingangsportal bes herobianischen Tempels ihre plaftifche Darftellung erhielt. - Auch in Balastina's Rachbarlanbern war ber Weinbau von nicht geringer Bedeutung: fo im Moabiterland (vgl. 4. Moj. 22, 24), wo die Rebenpftangungen des bei Sesbon gelegenen Sibma berühmt waren. bie sich nordwärts bis Jaefer (f. b. A.), oftwarts bis gur Bufte und westwarts bis gum Toten Meer ausbreiteten und in Jef. 16, . ff. (vgl. Ber. 48, as f.) gu bem Bilbe eines machtigen, weithin rankenden Weinstod's zusammengefaßt sind. Auch im Lande ber Ammoniter (Richt. 11, 20), ber Ebomiter (4. Dof. 20, 17), ber Bhilifter (Richt. 15, s) werben gelegentlich Beinberge ermabnt. In Sprien mar ber Wein von Helbon (f. b. A.) am berühmtesten. Auch in Agppten war bie Beinfultur bon den altesten Beiten an beimijch (vgl. 1. Moj. 40, s ff. 43, s4, 4, Moj. 20, s. Pf. 78, 47. 105, 21); fcon bie Dentmaler bes alten Reiches (vor ber Reit bes Spifos) weisen Beinberge, traubenreiche Beinftode, Traubenpreffen und mancherlei Darftellungen ber Bubereitung und bes Genuffes bon Rebenfaft, auch bes übermäßigen, auf (vgl. Ebers, Ag. u. bie Bb. Moje's, G. 322 ff. u. bie altagyptische Abbilbung einer Relter oben G. 838); bie Angabe Berobots (II, 77), daß die Agypter teine Beinftode in ihrem Lande hätten, steht nicht nur mit dem Reugnis ber einheimischen Dentmaler und Inichriften, sondern auch mit seinen eigenen sonstigen Angaben. nach welchen Beinlibation und Beingenuß allge-

npjos entspricht, im Biberspruch.\*) Auch die von Plutarch angeführte Notiz des Hefatāus, daß vor Pjammetich ber Rebenjaft überhaupt, oder wenigstens ben Brieftern und Königen verboten gewesen sei, ist falsch; und darin, daß Bharao's Mundichent nach 1. Mof. 40, 11 feinem herrn Traubensaft reicht, den er eben erst durch Berdrücken der Traubenbeeren bereitet hat, darf man daher keine Umgehung des Weinverbots, sondern nur die Absonberlichkeit der Phantasiegebilde eines 2 Traumes erkennen. — Bei Anlegung eines Beinberges wurde ber Boben mit der hade umgegraben (Ref. 7, 25), von Steinen gereinigt, durch Erbauung von Mauern terraffiert, um die Berabichwemmung ber Erbe ju verhuten, und bie Rebenpflanzung mit Beden ober Mauern, bei besonberer Sorgfalt auch wohl mit beibem umgeben (4. Dof. 22, 24. Jes. 5, 2. 5, 17, 11. Spr. 24, 21. Matth. 21, 23) gum Schut gegen bas Bieb (2. Dof. 22, s. Jef. 7, 25. Jer. 12, 10) und bas Bilb, namentlich gegen Bilbichweine (Bf. 80, 14), Fuchje (j. b. A. u. hobest. 2, 15), Schafale u. bgl. Man bieb in ben Beinbergen felbst bie Reltertufen in Felfen (f. Relter) und errichtete Hutten (Jej. 1, a) ober baute turmartige Wachthäuser (Jes. 5, 2. Matth. 21, sa), in welchen die Weingartner (2. Chr. 26, 10 u. a.) und Weinbergshüter (Hiob 27, 18. Hohest. 1, s. 8, 12 f.) wohnten ganz wie noch jest bei Hebron jeber Beingarten ein Heines haus ober ein Türmchen von Stein hat, bas ben Sutern gur Behausung und zur Zeit ber Beinlese ben Befikern und ihren Gästen zum Obdach dient (Robinson I, 354). Berboten war, den Weinberg auch noch als Saaifeld zu benüten (vgl. d. A. Berfchiebenartiges), und zwar follte, falls bies doch geschah, sowohl der Ertrag der Aussaat, als ber ber Reben bem Befiger verloren geben und als bem Heiligtum verfallen gelten (5. Mof. 22, 1). – Wie überall, so erforderte auch in Palästina ber Beinberg eine forgfältige, fleißige Bflege: Die Reben mußten mit dem Wingermeffer (Jes. 2, s. 18, s. Joel 3, 18. Mich. 4, s; Luther "Sicheln") beschnitten (3. Mof. 25, a f.), die über-flussigen Schoffen ausgebrochen (Joh. 15, 2), der Boben öfters behackt (Jes. 5, 6) und von Unkraut gefaubert (Spr. 24, at. Jef. 27, 4), und ber Beinberg vor seinen Berberbern möglichst behütet werden (Sobest, 2, 15). Ale einen folden Berberber nennt Haffelquist (S. 550) auch bas Biefel. Schlimmere

Bermuftungen richteten aber jebenfalls bie Beuschreden an (Joel 1, 7. 10 ff. Am. 4, 9), gegen bie man die Beinberge nicht zu schüten vermochte. Auch Würmer werben als Bernichter bes Ertrages genannt (5. Moj. 28, so); man hat bei ihnen ichwerlich an ben bon ben Griechen ips ober ix, von den Romern convolvolus und bei uns Rebficher genannten glangend grunen ober blauen Ruffellafer, sondern eher an Raupen von der Art derjenigen der Traubenschabe (Tinea uvella) zu benten, die zuerst die Rebenblute verderben und bann in zweiter Brut an ben Traubenbeeren, in die sie fich einbohren, die jogen. Grunfaule verurfachen. - Alle Weinbergsarbeit will bas Gefet für das je fiebente Jahr, bezw. für das Sabbathjahr (f. b. A.) und fur bas Jobeljahr (f. b. A.) eingestellt miffen (2. Mof. 23, 11. 3. Mof. 25, 1 ff. 11). – An der Reit des biblischen Altertums scheinen vorzugsweise Rebforten mit buntelroten, blauen ober ichwarzen Trauben, die roten Wein lieferten, kultiviert worden zu fein; benn der Rebensaft wird nicht bloß "Traubenblut" genannt (1. Mof. 49, 11. 5. Moj. 32, 14), sondern auch öfters als rot bezeichnet und bient sowohl in Gerichtsbrohungen, als in bem bon Chriftus eingesetten Satrament als Sinnbild bes Blutes (1. Mof. 49, 12. Spr. 23, st. Jej. 63, a f. Sir. 50, 11. 1. Maft. 6, 24. Matth. 26, 27 f. Offb. 14, 19 f.). Als Edelrebe besonders geschätzt war die sorek genannte Rebenforte (1. Dof. 49, 11. Jef. 5, s. Ber. 2, 21), bie sich nach Kimchi dadurch auszeichnete, daß ihre Beeren teine Rerne enthielten, und bie man in einer noch jest in Arabien und Berfien tultivierten Rebe mit fleinen, febr fugen, weißen Trauben, die teine ober nur gang weiche Rerne haben, wiedererkennen wollte; aber jowohl das hebr. Wort, als der Zusammenhang der Stelle 1. Moj. 49, 11 fprechen vielmehr für eine Traube, die roten Bein lieferte. - Mus Jef. 17, 10 barf man vielleicht schließen, daß auch ausländische gute Rebenforten nach Cangan verpflanzt worden find. --Der eble Bein ber palaftinischen Rufte, welcher gur Beit bes beginnenben Mittelalters ausgeführt wurde (f. oben), mar übrigens bon weißer, glangender Farbe; und heutzutage werben bei Bebron und Bethlebem faft nur weiße Beine gezogen. -Bie gur Beit ber Runbicafter, fo geichnen fich aber auch heute noch die Trauben Palästina's, besonbers die ber Wegend Bebrons, burch ihre Große aus: 3 Pfund ichwere findet man häufig, noch größere und bis ju 12 Pfund ichwere mit "flaumengroßen Beeren bann und mann. -Die Rebstode find im Altertum in verschiedener Art gezogen worben. Romifche Schriftfteller, wie Barro, Columella, Plinius, unterscheiden zunächst Baumplantagen (arbustum), in welchem man bie Reben an Pappeln, Ulmen ober Eichen emporranten lieg (maritare vitem), und Beingarten (vinea) mit niebrig gehaltenen Rebftoden; unter

<sup>\*)</sup> Adolphe Pictet (Les origines indo-europeennes 2. Aufl.) bat die geschichtlichen, linguistissen und felbst mythologischen Fragen in Bezug auf die Weinrede bei a Bollern des Altertums sehr eingehend erörtert, und bit dabei zu der Einsicht gelangt, daß die Semiten und die Arier ebenfalls den Gedrauch des Weines gefannt haben, so daß sie denselben nach allen Ländern, wohin sie auswanderten, die nach Agopten, Indien und Europa einführen konnten. Ihnen wurde dies um so leichter, als sie beildwachsende Pflanze in mehreren dieser Länder antrafen.

ben letteren unterscheiben fie wieber 1) folche mit | fentrechten und burch Querftabe verbundenen Pfählen (vinea jugata); 2) solche, in welchen bie Reben ohne Stabe am Boben hinrantten, wobei nur bie traubenschweren Ruten biefer Lagerreben mit niebrigen Gabeln über ben Boben emporgehoben murben (vinea humi projecta); 3) folche, in welchen jeber Beinftod an einem besonderen Bfahl ohne Querholzer aufrecht ftand. Im alten Balaftina icheinen mehrere biefer Behandlungsarten, vielleicht in verschiedenen Gegenben, üblich gewesen zu fein. Die Stellen Jes. 16. s u. Bef. 17. s laffen auf Lagerreben ichließen, wie fie nach Blinius (XVII, 35, 18) in Nordafrita, Agppten, Sprien und gang Afien und auch in vielen Gegenben Europa's (g. B. in Spanien) borherrichten und jest noch auf bem Libanon baufig find. — Dagegen fest Jef. 7, 28 Beinberge voraus, in welchen jeber Beinftod für fich ftand und also wohl auch feinen besonderen Bfahl hatte; fo fteben noch heutzutage bei hebron bie Weinstode einzeln, 8-10 Fuß von einander entfernt, in Reihen: find fie 6—8 Fuß hoch gewachsen, fo werben fie an ftarten Pfahlen befeftigt; ihre von einem Stod gum anbern rantenben Schoflinge aber bilben Ketten von Gehängen und, wenn amei Reihen Rebitode ichrag gegen einander geneigt find, eine Art von Laubengängen (Robinson II, 716). — Ps. 80, 11 enblich weist auch auf an Baumen emporgezogene Reben fin. einzelnen in ber Rahe ber haufer ftehenden Beinftode, die man gern auf einem Boden mit reichlicher Bemässerung pflanzie (Sef. 17, s. s. 19, 10. 1. Dof. 49, 22), erreichen unter gunftigen Berhaltniffen, wie auch in unferen Beinlanbern, eine enorme Große: Stephan Schulz fand auf bem füblichen Libanon einen 30 Fuß hoben Weinstod mit einem Stamm von 11/2 Fuß Durchmeffer, beffen Reben eine mehr als 50 Fuß lange unb breite Laube bilbeten. - In Bef. 15, s. Bef. 5, s u. Ber. 2, at hat man Belege bafür finben wollen, bag auch ber wildwachsenbe Beinftod in Balaftina vortam; nun ift allerbinge in biefen Stellen nur von vermisberten Reben bie Rebe; aber es ift recht wohl möglich, bag ber, feine ober nur fleine und herbe Früchte gur Reife bringenbe wilbe Weinstod, wie noch jest in Griechenland und Italien und im Orontesthal, wo er in Menge die Baume und Straucher übergieht, auch in Bala-3 ftina vortam. \*) - Die Trauben fangen in Balaftina ichon im Juni an ju reifen; in ber Gbene Genegareth fonnte man nach Joseph. (3. R. III, 10, s)

fogar gehn Monate bes Jahres reife Trauben pfluden; bie Beinlese findet aber erft von Mitte Geptember an bis in ben Ottober hinein ftatt. Sie war auch bei ben alten Jeraeliten ein Freubenfest; bas Jauchzen und Singen ber Lefer und ber hebab-Ruf ber Relterer erfüllte bas Land, und wenn die luftige Tagesarbeit ju Ende mar, bergnugte fich bas Bolt gern an frohlichem Tang (Richt. 9, 27. Jef. 16, 10. Jer. 25, 30. 48, 23 11. a.). — Solcher Freude über ben Lohn für die bas Jahr über auf ben Beinberg verwendete Arbeit verluftig zu merben, galt als eine ber empfindlichften Gottesftrafen (5. Dof. 28, so. 40. Am. 5, 11. Beph. 1, 12; vgl. auch Jes. 16, 9. 24, 7 ff. u. a. und als Gegensat Jes. 62, 8. 65, 21. Am. 9, 14); und von biefem Gesichtspuntte aus begreift es fich, bag nach bem beuteronomischen Kriegegefet, mer einen neuen Beinberg pflangt, aber noch nicht "gemein gemacht" hatte, b. h. noch nicht in feinen Gebrauch und Genug eingetreten war, im Kriegsfall von ber Beerespflichtigfeit befreit werden follte (5. Mof. 20, 4. 1. Maff. 3, 34). - Seinem Danke für ben Gottesfegen follte ber fromme Jeraelite burch Darbringung ber Erftlinge (2. Dof. 22, 20. 4. Mof. 18, 12. 5. Doi. 18, 4; vgl. b. Al.) und bes Behntens (4. Doi. 18, 27. 30. Ref. 13, s. 19; val. 5. Moj. 14, 23) vom Ertrag bes Beinberges Ausbrud geben: beibes wurde icon zu Most verarbeitet bargebracht (über ben Musbrud "Thranen" in 2. Moi. 22, 20 f. b. M. Relter); boch mogen unter ben Erstlingsfrüchten 5. Doi. 26. 1 auch Trauben gewesen fein. Den gemeinsamen Dant brachte bas Bolf fowohl in ben täglichen fabbathlichen und festlichen Trankopfern (j. d. Al.), als an bem unmittelbar auf die Beinleje folgenden Laubhuttenfest (s. d. A.) bar. — Aber auch die Armen sollten an ber Freude ber Beinlese teilhaben: wie icon gubor jebem Wanberer erlaubt war, in bem Beinberg eines anderen nach feinem Bebarf Trauben gu effen und nur bas Mitnehmen berfelben in einem Gefäß als Diebstahl verboten mar (5. Moi. 23, 24), fo fprach bas Gefet ausbrudlich ben Armen bas Recht auf bie Rachlese (Ber. 49. . Dbad. s) und auf alle abgefallenen Beeren gu (3. Moj. 19, 10. 5. Moj. 24, 21. Mich. 7, 1; val. S. 114a). - Die Trauben wurden nicht nur frisch, sondern auch getrodnet, also als Rosinen. gern gegeffen (vgl. 4. Dof. 6, s); man pflegte bie getrodneten Beinbeeren in Ruchenform gufammenzupreffen und fo aufzubemahren und als Rahrungemittel ju bermenben (vgl. G. 892a). Abgesehen von ben ju foldem Bred gurudbebaltenen Trauben, murben biefe bei ber Lefe in Rorben (Ber. 6, .) gu ber Relter getragen und fofort gu Most verarbeitet. Auch ber noch fuße Traubenmost war ein beliebtes Getrant, und ein Teil besjelben ift vielleicht ichon im Altertum au Traubenhonig eingekocht worden (vgl. b. A. Sonig).

( , , , , , ,

<sup>\*)</sup> Im spontanen Buftande findet fich die Weinrebe (Vitis vinifera L.) im gemäßigten Westaften, in Sübeuropa, Algerien und Marotto. Gang insbesondere im Bontus, in Armenien, im Süben des Kaulajus und des Kaspises bietet sie den Anblid einer wildwachsenden Liane, welche hobe Baume überzieht und ohne Schnitt oder irgendwelche Kultur eine Menge von Früchten trägt.

Aber keinenfalls war die Berarbeitung der Trauben zu Rosinen und bes Mostes zu Traubenhonig (Dibs) jo, wie heutzutage in Balaftina, die hauptjachlichfte Bermertung bes Beinbergertrage. Der eigentliche 3med ber Rebenpflanzung mar im alten Jerael ber Bein. Man füllte ben Moft aus ber Relterftufe in Schlauche, am besten in neue (Siob 32, 10. Matth. 9, 17) ober in große, irdene Rruge (vgl. b. A. Fag) und ließ ihn garen und eine Beit lang auf ben Befen liegen (Bevh. 1, 19), wodurch ber Bein nachhaltige Starte und Farbe erhalt; war die erste Garung nicht hinreichend ftart gewesen, jo wartete man wohl auch bie int Sahr barauf eintretenbe zweite Garung ab; bann fullte man ben Wein in andere Gefage um (vgl. Jef. 25, o: "Befenweine" u. Jer. 48, 11 f.); burch solches Umfüllen und burch längeres Lagern wurde er milber (Lut. 5, 20). Beinfeller hat Luther wohl mit Recht in 1. Chr. 28 [27], 27 erwähnt gefunden, ba bie Beinvorrate in Beinbergen



Crausport von Wein. Rach einem pompejanifchen Gemalbe.

wohl nur in unterirdischen Räumen ausbewahrt werben konnten; bagegen ist Hobest. 2, 4 vielmehr ein zum Beintrinken bestimmter Saal gemeint. Aber bie gum Transport fleinerer Quantitaten Weines bienenben Schlänche (Joj. 9, s. 13. 1. Sam. 16, 20. Judith 10, 8 u. a.) vgl. b. A. Schlauch, wo auch über ben "Schlauch im Rauch" in Pf. 119, as schon bas Rötige bemerkt ist. — Wie lohnend ber Beinbau im alten Jarael gewesen jein muß, tann man aus dem hohen Wert entnehmen, welchen nach Jej. 7, 22 ein, allerbings besonbers guter Beinberg hatte, sowie aus bem Hohest. 8, 11 f. ermahnten hohen Pachtzins (vgl. barüber G. 497). Die in erfterer Stelle bezeugte Sitte, die Beinberge nach ber Rahl ber Beinftode gu tagieren, hat fich im Libanon noch erhalten: während es aber gu Jejaja's Beit Beinftode gab, die auf einen Sefel, also ca. 2 Mart 50 Pf. angeichlagen wurden, ift jest ber Durchichnittewert eines Beinftode auf bem Libanon nur 1 Biafter b. i. 18 Bjennige. Go wertvoll ber Frucht brin-

gende Weinstod mar, fo wertlos war ber unfruchtbare: benn fein Solz war als Rupholz nicht ju gebrauchen; wenn man nicht etwa aus einem ftarten Rebichog einen Stod machen wollte (Bef. 19, 11. 14), fo taugte es nur gum Berbrennen (Bej. 15, 2 ff. Joh. 15, 6), und auch bazu burfte es nach bem Talmub beim Opferfeuer nicht gebraucht werden. — Der Wein war bei den J8-4 raeliten ein jo gewöhnliches Getrante, bag er als ein Lebensbedürfnis (Gir. 39, st [20]) haufig mit bem Brote gufammengeftellt wird; auch ber gewöhnlichen Mahlzeit eines nur einigermaßen vermöglichen Jeraeliten und vollende einem feftlichen Mable burfte er nicht fehlen (val. bie Urtt. Gaftmahl, Getrante und Mahlzeiten). Bekanntlich rubmt bie Bibel feine erheiternbe, herzerfreuende Rraft (Bf. 104, 18. Spr. 31, 6. Richt. 9, 18. Gir. 31, 82 ff. 40, 20) und erfennt ben biatetischen Bert bes magigen Beingenuffes an (1. Tim. 5, 18); auch gebraucht fie ben Ausbrud "trunten werben" nicht felten ohne üblen Sinn (vgl. G. 479). Biel öfter aber finben fich ernfte Rugen ber auch bei ben Israeliten, namentlich in ben höheren Stanben gu Beiten berrichenb gewordenen Trunffucht und Bollerei (Belege findet man S. 480a); bie üblen Folgen bes unmäßigen Beingenuffes find an manchen abichredenben Beifpielen (vgl. g. B. 1. Sam. 25, se ff.) veranschaulicht und werden zuweilen brastisch geschildert (3. B. Jef. 19, 14. 28, 7 f.); ber ungeratene Sohn, über ben bas Bejet bie Tobesftrafe berhangt, wird als Trunfenbold charafterifiert (5. Dof. 21, 20); es wird por bem verführerischen Reig und ber unversebens beihorenben und zu unorbentlichem Bejen verleitenden Birtung bes Beines gewarnt (vgl. 3. B. Spr. 20, 1. Sof. 4, 11. Sab. 2, s, auch die Ergahlungen von Roah und Lot 1. Moi. 9, 21. 19, 23. 35); auch werden bent Beingenuß ber Priefter bestimmte Schranfen gezogen (j. Briefter Ro. 3). - Man pflegte ben Bein bor bem Trinfen burch ein Tuch gu feihen, um ihn von ben Sejen (Jej. 25, 6) und von etwa hineingefallenen Injekten (Matth. 23, 24) zu reinigen. Schwerlich maren bie Jeraeliten gewohnt, ben Wein, wie bie Griechen und Romer, mit Baffer zu mischen; im A. T. findet fich feine Binbeutung barauf; benn Jej. 1, 20 ift bom betritgerijchen Bermijchen besjelben mit Baffer bie Rebe; und auch im heutigen Drient trinft man allenfalls Baffer neben bem Bein, berdunnt aber den Wein nicht. In 2. Matt. 15, 40 (nach berichtigter überjegung) und im Talmud ift allerbings folche Berbunnung als gebrauchlich bezeugt; aber bas Beugnis bes 2. Mattabaerbuches gilt nur für bie agnptischen Juben, und beiberlei Beugnis nur für Beiten, in welchen bie griechischromifche Sitte Ginflug übte. Dagegen liebten Die Beraeliten ben auch den Griechen und Romern mobibefannten Bargwein (Sobest. 8, 2; Buther:

"gemachter Bein"), ber burch Bufas von Gewürzen verschiedener Art (Mprrhen, Rarbe u. bal.) nicht fowohl verstärtt - benn feine beraufchenbe Kraft wird burch die Gewürze eher gemildert - als wohlschmedenber gemacht murbe; bie Berftellung folchen Bürzweins ift gemeint, wo im hebr. Grundtegt vom Difchen bes Weins bie Rebe ift (Jef. 5, 22. Pf. 75, 0. Spr. 9, 5); auch Hohedl. 7, 1 ist wahrscheinlich folcher Burzwein gemeint. — Der "fuße Bein" in Apftlg. 2, 18 ift jebenfalls fein füger Traubenmoft, ben es in ber Bfingstzeit nicht gab; vielleicht ift gleukos, bas fonft Moft bebeutet, in bem Sinne gebraucht, ben bei ben Griechen glykys hat; es ist bies ein aus getrocheten Trauben gepreßter Bein', bas passum ber Romer. Furrer (in Schenfels Bibellexifon) berichtet, baf ein Jube in Bebron folchen fugen Bein bereitete, indem er Wasser auf getrodnete Trauben goß und ben Aufguß unter Beigabe bon Gemurg beftillieren lieg. - Bgl. noch b. A. Effig u. Leng, Botanit S. 133, 142 ff. 417, 578 ff. B. Sehn S. 65 ff.

Bein, fünftlicher. Unter bem hebraifchen Ramen schekhar (baber sikera in ber griechischen Bibel g. B. Lut. 1, 18, woraus unfer "Ciber" = "Obstwein" entstanden ift) ermahnt bas A. T. fünstlichen Bein, der jamt dem daraus bereiteten Eifig (f. b. A.) bem Nasiraer (j. b. A. Nr. 2) verboten war. Bei der Unbestimmtheit dieses Namens (j. b. A. Getrante), ber einfach "Berauschenbes" bedeutet und in ber Rebe ber Dichter und Bropheten oft (3. B. Spr. 20, 1. 34, 4. 6. Jef. 28, 7) frei mit ber gewöhnlichen Bezeichnung bes naturlichen Beins abwechselt, läßt fich nur vermutungsweise fagen, welche von ben vielen Urten fünftlichen Beins, bie bem Altertume befannt maren, in ber Bibel gemeint feien. In ber arabischen Sprache ift sakhar gewöhnlich ber Balmwein, und gewiß haben ichon die alten Bebraer (vgl. Berod. II, 86. III, 20) aus den Datteln einen beliebten Rauschtrant gewonnen. Der Talmub ermahnt Apfelmein und honigwein ober eine Art Met. Im alten Palaftina hat man wohl ohne Bweifel auch noch aus anderen Früchten fünstlichen Bein zu bereiten gewußt, mag auch (f. d. A. Gerfte) an Bier nicht zu benten fein.

Beinrufer (Sir. 20, 16), Ausrufer vertäuflichen Beins; im Griech. ift allgemein ein Herold ober Ausrufer genannt.

Beise. Bon der Bedeutung, welche das Streben nach Weisheit für das gesamte Bolksleben Israels gehabt hat, hat man vielfach zu geringe Borstellungen. Wit dem ganz neuen Aufschwung, welchen dasselbe durch Salomo (vgl. S. 1356 f.), ben alle seine Borgänger und Zeitgenossen in Schatten stellenden (Bred. 1, 16. 1. Kön. 4, 20 f. [5, 10 f.]) Meister der Weisheit, gewonnen hatte, sehlte es unter den Israeliten nie an Männern,

welche fich die Erwerbung, Berbreitung und weitere Ausbildung höberer Erfenntnis jur besonderen Aufgabe machten. Sie bilbeten eine Leben and Weltanschauung aus, beren Burgel die Furcht Jehoda's war (Spr. 1, 2. 9, 10. Hiob 28, 31. Bi. 111, 10), und bie ihr charafteriftisches Geprage bon ben burch Gottes Offenbarung fund geworbenen (vgl. g. B. Siob 4, 19 ff. Spr. 30, 9-41 Bahrheiten bes religiofen Glaubens empfing. Aber nicht einseitig aus bem religiofen Glauben war "bie Lehre ber Weisen" (Spr. 1, a. 13, 14) etzeugt, so baß etwa nur die Folgerungen aus den Glaubenefagen gezogen, ober biefe auf bie mannigfaltigen Lebensverhältnisse angewendet worden waren. Bielmehr gingen die Reflexionen bes Beifen von der Erfahrung aus, von ber Erfahrung früherer Geschlechter, wie fie die Uberlieferung barbot (vgl. Siob 8, 8 ff. 15, 18 f.), und bon ber eigenen nuchternen, bon magvoller Befonnenheit geleiteten, wohl auch mit bem Bleichmut und bem Scharfblid bes Dannes von Bilbung und Belterfahrung angestellten Beobachtung bes lebens ber Menichen, ihres Thuns und Treibens, ber Erfolge und Migerfolge ihres Strebens. ihrer wechselvollen Schicksale und bes Endes ihrer Wege; bann auch von ber Betrachtung ber beftebenden focialen Berhaltniffe und Lebensorbnungen und ben Lehren ber Beichichte, enblich auch von der Beobachtung ber Ratur, insbesonbere ber in ihr wahrnehmbaren Bredordnung (bgl. Hiob 12, 1 ff. 38—41). So unternahmen es die Beifen, in immer weiterem Umfang "gu unterjuchen und zu erforschen alles, mas unter bem himmel geichieht" (Preb. 1, 18). Der 3wed biefer Untersuchung aber mar nicht blog ber, aus den einzelnen Erfahrungen im Licht bes religiofen Glaubens allgemeine Regeln und Grundiate prattifcher Lebensweisheit zu gewinnen, jondern auch zu ermitteln, ob, in welchem Dage und in welcher Beije die Bahrheiten des Glaubens fich in dem Menichenleben, überhaupt in ber Erfabrungewelt ber biesfeitigen Birflichfeit bemabrten, und inwieweit man mittels berfelben bie Ratfel bes Lebens zu lojen vermöchte. Der Beije ging barum auch an den scheinbaren ober wirklichen Wibersprüchen ber Lebenderfahrung mit bem religiösen Dogma nicht achtlos vorüber, sondern bemühte sich ernstlich, die ihm darin entgegentretenden Probleme gu lofen; befonbers suchten die Weisen über die Erfahrungsthatsachen ins flare ju tommen, welche ben Bergeltungsglauben zu erschüttern brohten. In ber That murbe burch biefe Bemubung eine einheitliche Welt- und Lebensanichauung gewonnen, welche Natur und Geschichte, Ginzelleben und sociales Leben, die religiofen, die fittlichen und die rechtlichen Berhaltniffe umfaßte, und in Gottes Beidbeit, welche feine gesamte Birtfamteit in ber Belt bermittelt, ben eigentlichen Grund fowohl ber Ra-

turordnung als ber sittlichen Weltordnung gefunden hatte. Mochte aber ber religiofe Ertenntnistrieb dieses Riel einer einheitlichen Belt- und Lebensanschauung mehr ober weniger erreichen, oder, in den Widersprüchen bes Glaubens und bes Erfahrungswiffens festgehalten, auf feine Erreidung feptisch verzichten, die Erkenntnis und Rurcht Jehova's halt die Lehre der Weisen immer als thre Grundlage fest, und immer will sie schließlich dem praktisch-religiösen Awede dienen, von dieser Grundlage aus eine sittliche Wohlordnung und beilfame Beftaltung ber Lebensverhaltniffe bes Gingelnen und ber Gemeinichaft berguftellen. -Manches weist darauf hin, daß es besonbere Rreise, enger ober lofer verbundene Bereinigungen innerhalb ber Bolksgemeinschaft waren, in welchen dieses Streben nach Weisheit gepflegt, und die Lehre ber Beisen ausgebildet, bewahrt und von einer Generation an die andere überliefert wurde. Bielleicht bentt man fich biefe Bereinigungen am richtigften benen abnlich, in welchen am Ausgang bes Mittelaltere ber gunftmäßige Meiftergefang gepflegt murbe. Jebenfalls fanden Rujammenfünfte ber Beifen ftatt, in welchen fie mit einanber fich unterredeten und bisputierten, ober einer feine neugewonnenen Erfenntniffe bortrug, und bie anderen guborten und pruften, Bufammenfunfte, in welchen bie Berichiebenheit ber Meinungen oft gu lebhaftem Betiftreit ber Beifen geführt haben wird (Siob 12, 2 f. 13, 1 f. 15, 2, 17, 10, 36, 4 ff. 34, 2. 10. 24 ff.); wer lernbegierig mar, tonnte fich solchen Busammenkunften auschliegen (Spr. 13, 20. 15, 12); auch sammelte wohl ein Weisheitslehrer einen Areis lernbegieriger Jünglinge um sich, benen er Unterweisung gab, ober es traten einzelne bauernb in ein freies Schülerverhaltnis zu ihm (vgl. Spr. 1-9. Sir. 6, ss f.). Aus dem engeren Kreis trat ber Beise aber auch in die Difentlichkeit: Die Weisbeit ließ fich auch boren auf ben Baffen; fie predigte auch auf volfreichen Blagen an ben Thoren (Spr. 1, 20 f. 8, 1 ff.); und wenn ber Beise auch bon bornberein barauf verzichtete, bei ben gottentfremdeten, übermutigen ,Spöttern" etwas auszurichten, so boten ihm die Bollsversammlungen an den Thoren (f. b. A.) boch willtommene Gelegenheit der Weisheit neue Junger zu gewinnen. So bilbeten "bie Beisen" eine Beiftesmacht, die auf die Entwidelung bes geiftigen und insbesonbere bes religiofen Lebens Joraels neben ben Brieftern und ben Bropheten (vgl. Jer. 18, 16) einen nicht zu unterschätenben Einfluß übten. Sie nehmen im altisraelitischen Bolfsleben eine ganz ähnliche Stellung ein, wie im ipateren Judentum die Schriftgelehrten (f. d. A.). Freilich befteht zwischen beiben auch wieber ein großer Unterschieb. Die Lehre "ber Weisen" hat nicht nur noch feine beilige Schrift, insbesonbere kein anerkanntes Gesetbuch zu ihrer Grundlage, fondern sie stellt überhaupt die spezisisch theokra-

tischen Gesichtspuntte gegen bie allgemein menfchlichen und den Rultus und alles Ceremonielle gegen bas Sittliche in bobem Dage gurud. Teilmeife ift bies eine Folge bavon, daß fie vom Boben ber Erfahrung und Beobachtung ausgeht (f. oben); vollftanbig aber erklart fich biefe Gigentumlichkeit nur baraus, baß fich bie Beisheitslehre in bem relativ abgeschlossenen Bereich jener genossenschaftlichen Bereinigungen unabhängig sowohl von ber priefterlichen Gefegesüberlieferung als von ber prophetischen Bezeugung bes Billens und Rates Jehova's entwickelt, die ihr von ihren Anfängen her eigene Richtung auf das Gemeinmenschliche und die allgemein gultigen Bahrheiten festgehalten und fich ihren eigentumlichen Schat bon Ideen und Begriffen und ihre besondere Runftsprache ausgebildet hat. Daraus erflärt sich auch, bağ nur fehr fparliche Bechfelbeziehungen zwischen ihr und bem Brophetismus nachweisbar finb, wogegen ben ihrem Gebiet angehörigen Schriften (Spruchbuch, Siob, Brediger, Jejus Sirach), auch wenn ihre Abfaffung um Jahrhunderte aus einander liegt, gemiffe Eigentumlichfeiten bes Bebankenkreises, ber Terminologie und der ganzen Ausbrucksweise gemeinsam sind. — Daß angesehene Weise auch in Angelegenheiten bes öffentlichen Lebens zu Rate gezogen wurden und überhaupt ihren Ginfluß jum Beften bes Gemeinwohls geltend machten, wenn sich dazu Gelegenheit bot, versteht sich von selbst und erhellt aus manchen Stellen (vgl. 3. B. Spr. 16, 14. 21, 12. 24, & f. Breb. 9, 14 f.). Über bie bichterischen Formen ber Beisbeitslehre f. b. Artt. Dichtfunst u. Spruch. — Ein ahnliches Streben nach Beisheit hat fich übrigens zeitenweise bei Braele Brubervolt, ben Ebomitern geregt (vgl. Jer. 47, 7. Db. s. Bar. 3, 92 f., ben Temaniter Eliphas im B. Siob u. d. Artt. Edom Nr. 2 u. Teman), wie auch ichon zu Salomo's Beiten ber Betteifer in bemfelben in gewissem Mage einen internationalen Charakter gehabt zu haben scheint (vgl. S, 632 b. 1357 a). - Über bie agnptischen Beifen, bie einmal neben ben chartummim (1. Moj. 41, 1), d. h. ben Schriftfundigen (Luther: "Wahrsager"), gewöhnlich aber neben den Zauberkünstlern genannt und mit diesen in jenem Namen zusammengefaßt werben (2. Mof. 7, 11. 12. 8, 1. 14 f. 9, 11) vgl. 1. Kön. 4, 20. [5, 10]. Apftig. 7, 22 u. S. 50). - Uber bie Beifen ber Chalbaer (3ej. 44, 25. Jer. 50, 25. 51, 57) f. d. Artt. Magier u. Sterne Rr. 3. 3m Buche Daniel find in ber beutichen Bibel auch die chalbäischen 'ashschaphim (Sept. meist magoi, Vulg. magi) "Beise" genannt; sie bilben aber nur eine Klasse ber chalbaischen Beisen (Dan. 2, 19 ff. 18. 25. 48. 4, 3. 15. 5, 7 f.), neben ber noch brei anbere, nämlich bie chartummîm, bie Zauberer und Chaldder (Dan. 2, 2) oder die chartummim, die Chaldaer und die Aftrologen (Dan. 4, 4. 5, 11), manchmal auch nur eine

(Dan. 1, 20) ober zwei berfelben (Dan. 2, 10. 5, 7) | norblicher gelegene Teil berfelben als Gallia genannt werben (vgl. zu biefen Bezeichnungen Statt ber Chaldaer werben neben ©, 1575b). ihnen wohl auch "die Weisen" genannt (vgl. 2, 27 mit 4, 4, 5, 11, auch 5, 16), in welchem Falle biefer Ausbrud natürlich im engeren Sinne gebraucht ist. Die herrschende Annahme, daß mit dem Namen 'ashschaphim ipeciell bie Beschwörer bezeichnet werben, hat eine etymologische Grundlage, die man taum ale guverlaffig ansehen barf. - Uber bie ; Berfifchen Beifen, "bie fich auf Beiten verftanden", d. h. als Aftrologen Anweisung gaben, was an bestimmten Tagen zu thun und zu laffen fei (vgl. 1. Chr. 13 [12], sa), und gugleich bie Rechtstundigen waren (Gith. 1, 18), vgl. die Artt. Magier u. Berfer Rr. 4, und über die "Beifen aus dem Morgenlande" bie Artt. Magier u. Sterne Rr. 4.

Beigen nimmt unter ben von ben 38raeliten gebauten Getreibearten bie erfte Stelle ein (f. Aderbau Nr. 2, 4. 5. 8). Nicht nur die Kuchen (j. d. A.), sondern auch das gewöhnliche Brot war meift aus Beigenmehl (2. Moj. 29, 1) gebaden (i. Baden): Gerftenbrot pflegten nur bie Unbemittelteren zu effen (f. Gerfte). Außerbem biente ber Weigen auch in ber Form von geröfteten Rörnern und von Grupe als Rahrungsmittel (f. 3. Dof. 23, 14 u. vgl. bie Artt. Grupe u. Gangen). Wie die Gerstenernte, so wurde auch die um 8-14 Tage spatere (Ruth 2, 23), je nach ben verschiebenen Gegenden in die gewöhnlich regenlose Reit. pom Ende bes April bis jum Anfang bes Juni fallende Beigenernte haufig gur Bezeichnung ber Jahreszeit gebraucht (1. Moj. 30, 14. Richt. 15, 1. 1. Sam. 12, 17 f.). Über die Krankheiten bes Beigens f. d. A. Getreibe, über feinen Breis b. A. Geldwert, G. 497a, über ben Beigenexport die Artt. Aderbau Rr. 8 und Sandel Dr. 2 und über die bargubringenden Erstlinge ber Beigenernte bie Urtt. Pfingften u. Speisopfer.

Belichland. Infolge ber politischen und internationalen Berhältnisse des Mittelalters war es gu Luthere Beit üblich, ben Ausbrud Belichland,

cisalpina von Italia propria untericieben murbe, bis endlich Raifer Augustus auch biese oberitalienischen Bolandschaften in ben Ramen mitinbegriff. Im N. T. ist daher siberall (auch Hebr. 13, 24) ber umfassendere Sinn bestelben porauszuseben. Uber bie "welfche Schar" Apftig. 10, : f. Romer 98r. 3.

Berft, f. Weberei Rr. 2.

Bermut (hebr. la'anah) fommt in ber Bibel nur in Bergleichungen ober in bildlicher Bebeutung bor. Alls im bochften Dake bitter ftebt er Spr. 5, 4 bem honig gegenüber; in Am. 5, 7 u. 6, 10 ift er Bilb bittern und verberblichen Unrechts, und 5. Dof. 29, 18 [17] ift ber Abgottifche eine Burgel, die Gift und Wermut tragt, genannt; Jer. 9, 18. 23, 18. Kigl. 3, 18. 19 ist der Wermut Bild bitterer Leiben und ichmerglicher, totbringender Strafgerichte, und dem entiprechend ift enblich Dff. 8, in bem vom himmel gefallenen Stern, welcher den dritten Teil ber Bemaffer gu bittern, vielen Menschen ben Tob bringenben Wermutswassern macht, ber Name Wermut beigelegt. In allen biefen Stellen tritt mehr oder weniger beutlich bie Borftellung gu Tage, daß ber Wermut nicht bloß bitter, fonbern auch giftig ift. wie er benn auch in mehreren berfelven (5. Dof. 29, 18. Jer. 9, 15. 23, 15. Kigl. 3, 10. Am. 6, 12) mit dem rösch genannten bitteren Gift (Luther: Galle), über welches bie Artt. Coloquinte und Gift gu vergleichen finb, gufammengeftellt wird. Schwerlich ift biefe Darftellung aus ber Erfahrung entstanden, daß ber Genug von Bermut feitens eines Burmfranten allerlei Rrantheitserichei. nungen zur Folge haben tann, wie J. D. Dichaelis meinte; sie beruht wohl nur auf bem bem unfundigen Bolfe nabe liegenden grrtum, ban, was bem Geichmad jo wenig zujagt, auch ber Gefundheit nachteilig fei. In ichroffem Begenfas gu ihr fteht freilich bas Urteil bes in ber Beilfunde erfahrenen Altertums, das den Bermut als außerst nüblich und beilfam (unter anderem als Burmmittel) hochgeschätt, fo bag Plinius fogar geneigt ift, die Sitte, nach welcher bie Gieger bei b. h. fremdes Land, vorzugeweise von Stalien ber Wettsahrt an ben Lateinischen Festen Bermut zu gebrauchen. So kommt er auch in der deutschen zu trinken bekamen, aus der Meinung der Alten zu Bibel por (Apftig. 18, 2. 27, 1. 6. 10, 1), wo im erflären, Gejundheit fei eine recht ehrenwerte Be-Griech, Italia fteht; nur Bebr. 13, 24 ift letterer tohnung (Plinius XXVII, 28). Die Alten ichapten Name von Luther beibehalten worden. Derfelbe besonders den pontischen (aus Pontus, Rappadocien (von bem oslijchen Borte vitlu = Rind berfom- und vom Taurus bezogenen) Bermut, ber weniger mend; pgl. vitulus, Kalb) eignete ursprünglich bitter war, als der italische. — Wit dem Namen nur ber fublichsten Spige ber italienischen Salb- , Bermut werden verschiedene Arten ber gur Fainsel (füblich von bem Flugchen Laus), wo bas milie ber vereinsblutigen Pflanzen gehörigen Bei-Hirtenvolf der Italier wohnte, wurde aber von fuße (Artemisia) bezeichnet. Der echte (A. absinben Griechen auf Unteritalien und von den Ro- thium L.) ist eine 0,60—1,25 m hohe Staude, hat mern nach Unterwerfung Unteritaliens (266 v. einen aufrechten, obermarts rifpigen Stengel, Chr.) auf bie gange Salbinfel bis gu ben Fluffen feibenhaarig - weifigraue, 2-3fach fieberteilige Macra und Rubico ausgebehnt, magrend ber Blatter mit langettlichen ftumpfen Bipfelchen, in

( ) , , , , ,

Achseltrauben hangenbe, kleine, fast kugelige, gelbliche Blüten mit zottigem Blütenboben, von denen die am Rande ftehenden nur weiblich sind: die gange Bilange hat einen farten, unangenehmen Geruch und ichmedt augerft bitter. Saffelquift (G. 184) fand fie in "unglaublicher Menge" auf dem Kustenweg von Afto nach Tyrus. - Auf bem Tabor fand er (S. 554) auch ben romischen Wermut (A. pontica L.), ber sich burch ben tablen Blutenboben, die vielspaltigen, unterseits weißlichfilgigen, mit linealifchen Bipfelchen ausgestatteten Blatter und die Chrchen am Grunde bes Blattftiels von jenem unterscheibet. Gine in Balaftina, Agupten und Arabien vortommende, in der Umgebung von Bethlehem in Menge machfenbe Art mit vielästigem Stengel, febr fleinen, verfehrt eiformigen, lappigen und filzigen Blattern, halb-Tugeligen, geftielten, in einseitigen Trauben ftebenben Bluten hat man A. judaica genannt. Die Araber nennen die Pflanze schich (schecha). Ihr fehr kleiner Same, ober vielmehr bie kleinen Blutenhullen tamen früher als Wurmsamen in ben Sandel, mahrend jest die Blüten anderer Bermutarten als folder verwendet worden. Auch! Die Stabwurg (Cherreis; A. abrotonum L.), auf welche Celsius das arab, schich und das bebr. la'anah speciell beziehen will, ift nur eine andere Art besselben Beschlechts, Die fich besonders baburch charafterifiert, bag bie unteren Blatter boppeltfieberteilig mit ichmallinealischen Ripfeln, die oberen bagegen breispaltig ober gang und haarformig find; der Blutenboden ift tahl, die faft tugeligen Blütentöpschen graulich ober grüngelb; fie wirb wie ber Wermut gebraucht. 2gl. Leng, Botanit, S. 475 f.

Biden (Jej. 28, 25. 27), f. Rummel.

Bidder (hebr. 'ajil) waren, besonders wenn fie fett und wohlgemaftet waren, die am hochsten geschätten Schlachttiere (1. Doj. 31, 38. 5. Dof. 32, 14. Hej. 39, 18) und daher auch die wertvollsten Opfertiere unter allem Rleinvieh. Indbesondere macht bas Gefet ben Bibber jum orbnungemäßigen Schulbopfertier (3. Dof. 5, 18. 18. 6, s. 19, 21, 4. Moj. 5, s. Esr. 10, 19), wogegen berfelbe jum Gunbopfer nie verwendet wird (auch ' nicht 2. Chr. 29, 21, wo nur bie Biegenbode gum Sund-, die Widder aber gum Brandopfer bestimmt find; val. 2. 22, 23). Daneben mar ber Bibber von den altesten Beiten an (1. Moj. 22, 18) ein bevorzugtes Brandopfertier (1. Cam. 15, 21. Bf. 68, 18. Jej. 1, 11). Go werden für die Neumondeund Festbrandopfer neben anderen Tieren ein (4. Moj. 28, 11. 10. 24. 27. 29, 2. 8. 36) oder zwei i (3. Moj. 23, 18. 4. Moj. 29, 18, 17, 20, 13, 16, 29, 81) Widder gefordert, und auch fonft wird bei feier- reinlichkeit bes Wiedehopf feinen Grund haben. lichen Opferhandlungen jum Brandopfer gern Er nahrt fich namlich von Rerbtieren, die er mit auch ein Widder genommen (3. Dof. 8, 18. 9, 2. feinem langen, bunnen, leicht gefrummten Schnabel

wibber wird aber auch gesteigert und entspricht bann oft ber Rabl ber Brandopferfarren; öfters find es ihrer gerade 7 (4. Mof. 23, 1, 29, 1, Chr. 16 [15], 26. 2. Chr. 13, . 29, 21. Siob 42, a. Sef. 45, 28), und manchmal wurden gange Befatomben von Widdern als Brandopfer bargebracht (1. Chr. 30 [29], 21. Mich. 6, 7). - Auch gum Friedensopfer murbe ber Bibber verwendet (3. Dof. 9, 4. 18), mandymal eine größere Angahl (4. Dof. 7, 17. 88); jedoch forbert ihn das Gesetz für diesen Aweck nur als Priefterweihopfer (2. Mof. 29, 10 ff. 3. Moj. 8, 22 ff.) und als Nusweiheopfer bes Rafiraers (4. Moj. 6, 14 ff.). Die vorgeschriebene Quantitat der sowohl beim Brand- als beim Friedensopfer zu einem Widber hinzuzufügenden Speis- und Trankopferzugaben (4. Moj. 15, . f. 28, 12. 14. 26) entipricht feinem zwischen bem Farren und bem Lamm ftebenben Wert. Sonft vgl. b. A. Schafe, zu dem wir noch bemerten, daß ber israelitische herdenbesiter nach 1. Dos. 32, 14 in ber Regel, wie Barro (de re rustica II, 3 a. E.), je einen Bibber für 10 Schafe und je einen Bod für 10 Biegen in ber Berbe gehalten gu haben icheint (Uber die Bermendung von Bidberfellen zu Deden vgl. b. A. Stiftehutte S. 1583 b.)

Bicdehopf ift nach ber Trabition ber 3. Mof. 11, 10. 5. Moj. 14, 18 unter bem hebr. Namen dukhiphat ermannte unreine Bogel; ihn meinen wohl auch die Targume mit ihrem naggar tara' (= Berge, Felsenspalter) und der Syr. und der Talmud mit ihrem tarnegol bara' (= wilber Sahn), Ramen, die von den Rabbinen teilweise unrichtig auf den Auerhahn (Tetrao urogallus L.) bezogen worden find (vgl. ZDMG. XXXI, S. 206 ff.). Der von den Arabern hudhud, im Snitem Upupa epops genannte, burch feinen hohen aufrichtbaren Feberbuich ausgezeichnete Bogel kommt im Sommer in Balaftina in malbigen Gegenden und felfigen Thalern haufig vor; noch häufiger ift er in Agopten, wo er auch überwintert. Er niftet in Baumhohlen ober - und bies ist im Suben bas gewöhnliche — in Felsrigen und Mauerlochern. Geine Unreinlichfeit und fein Geftant, bie fprichwörtlich geworben find und ihm Ramen, wie Stinfhahn, Rotvogel u. bgl. eingetragen haben, beruben barauf, bag ichon bas brutende Beibchen seinen eigenen Unrat selten, ben Rot ber Jungen aber gar nicht aus bem Reste megschafft; sind aber die Jungen erst erwachjen, fo werden fie und die Alten gang fauber, und ihr Fleisch ift, besonders gegen ben Winter hin, fehr fett, gart und wohlschmedenb. — Daß es im Gejet ale unrein verboten ift, wird wohl mehr in ber Ernährungsweise, als in jener Un-16, s. 4. Moj. 7, 18. 87); die Zahl der Brandopjer-, nicht nur aus Löchern hervorzuziehen oder heraus-

( , , , , ,

zubohren weiß, sonbern nach benen er auch mit | Vorliebe Mist und Aas durchsucht. Auch Blinius bemerkt, daß er von ekelhaften Dingen lebe. Bal. Leng, Boologie, G. 312.

Biefel. Unter ben besonbers unreinen (bgl S. 1296 f.) Kriechtieren ift 3. Mof. 11, 20 an erster Stelle bas Biefel genannt. 3mar wirb bas hebr. Wort choled bon manchen auf ben Mauimurf (i. b. A.) gebeutet, ber im Sprifchen und Arabifchen (chuld) in ber That diesen Ramen führt. Aber alle alten Übersetzer, welche bas bebr. Wort nicht

Räuber fich von fleineren Saugetieren und Bogeln. bon Schlangen, Lurchen und Rerbtieren nahrt, vielleicht auch in bem, besonders bei bem 3ltis gang unleiblichen Geftant.

Bilbefel. Der in ber Bibel öfters ermabnte Bilbefel (hebr. pere' - ber Springer u. bichterisch 'ardd == ber Flüchtige; griech. onagros; bei Luther: "Bilb"), beffen Gigenart und Lebensweise hiob 39, s-s beschrieben ift, ift ber in Berfien, ber großen Tartarei, bem Euphratgebiet und ber fprifch-arabischen Walte beimische, jogebeibehalten, geben es durch Wiejel wieder; und nannte Rulan (Asiaus Onager ober hemippus),



Jago auf Wildefel. Marmorplatte aus Rojundjit. 3m Britifchen Rufeum gu London.

im Talmub ift bas chuldah genannte Tier, bas | ber Stammvater bes zahmen Gfels. In früheren

ben Bögeln, namentlich ben Sühnern gefährlich Reiten war er in Sprien und Rleingsien viel weiter ift, mit einem unreinen Kriechtier (Maus u. dgl.) berbreitet; auch die Jeraeliten müffen häufig im Maul über bie Bebebrote hinweglaufen und Belegenheit gehabt haben, bas icheue Steppentier Waffer aus einem Gefag leden tann, auch ge- tennen zu lernen, mahrend man es jest erft in gahmt gehalten wird (vgl. dazu Lenz, Zoologie, ben Wüften oftwärts vom Sauran und nord-S. 92 ff.) ohne Ameifel bas Biefel. In Palaftina marts von Damaslus, und auch ba nur felten ist sowohl das kleinere, 15—18 cm lange, braune antrifft. Er ist sowohl von dem in Centralasien, und an Oberlippe, Unterfeite und ben Pfoten namentlich in ber Mongolei heimischen Dichigweiße gemeine Wiesel (Mustela vulgaris) als der getai oder Halbejel (Asinus bemionus), als von grogere, 45 cm lange, nur am Ropf mit weigen bem in ben norbafrifanischen Buften lebenben Fleden und Binben gezeichnete, sonft teils heller Steppenefel (Asinus africanus) artlich vericieben. teils dunkler braune Iltis (Mustela putorius) In dem großen, hohen Ropf mit der zwischen heimisch. Die Unreinheit des Wieselsist wohl vor- den Augen platten, darüber flachrund erhobenen jugemeise barin begrundet, dag ber blutburftige Stirn und ben biden mit fleifen Borftenhaaren bekleibeten Lippen, in ber Gestaltung ber Ohren Bilbefelftute Bilb bes in abgottischem Gifer entund in bem mit einer fpannenlangen Quafte von ftraffen, fteifen haaren besetten Schwang gleicht er bem gemeinen Gjel, ist aber beträchtlich höher und viel feiner und ebler gebaut; auch find bie Ohren fürzer; bas weich behaarte Fell ift gelblich weiß, an ber Oberfeite bes Ropfes und an ben Seiten bes Salfes und bes Rumpfes blag ifabellfarben, an ber Bruft und bem Bauch gang weiß; längs ber Breite bes Rüdens läuft ein fast taffeebrauner Streifen, ju beiben Seiten von weißen Streifen eingefäumt, die auch an der hinterseite ber Reulen herablaufen; ber Sals ift mit einer fteif aufgerichteten, schwarzbraunen Mähne von 8-10 cm langen wollartigen haaren geschmudt. Er lebt in oben, baumlojen (Balbefel ift baber ein gang unpaffender Name) Steppen (Siob 39, 6. 24, s. Jef. 32, 14. Jer. 2, 24), gewöhnlich in Berben, bie, von einem Bengft geführt, aus Stuten und Fullen beiberlei Geschlechts bestehen. Doch trifft man ihn auch einzeln umberschweifend, und einem folden einzelnen Bilbefel vergleicht Sofea (8, 0) bas unaufhaltfam feinem eigenen Ginne folgende und Affur zulaufende Ephraim, wie auch bie Araber einen hartnädig auf feinen Ginn beftebenben Menichen einen einzelnen Wilbefel nennen. Um liebften nahrt er fich von falghaltigen (bas Siob 39, . von Luther mit "Bufte" überfeste Wort bedeutet eigentlich "Salzland") oder bittermilchigen, aber auch von anderen (nur nicht von aromatifchen und ftachligen) Steppengemachfen (Hiob 6, s. 39, s. Jer. 14, s) und kommt höchstens einen Tag um ben anderen gur Trante (Pf. 104, 11). Seine Sinne. Bebor, Geficht und Geruch, find Aberaus fein und an Schnelligfeit tommen ibm nur bie allerbeften Pferbe gleich. Die Jagb auf bas schene Dier ift baber fehr schwierig, hatte aber gerabe beshalb ichon im Altertum fur bie affprifchen Ronige, und hat noch heute für bie Beduinen einen besonderen Reig und ift lohnend, ba das auch von dem Löwen gern gefressene (Sir. 13, ss [18]), an Bartheit bas hirichfleifch übertreffenbe Fleisch als Lederbiffen gilt und auch bas Fell gut zu verwerten ift. Benn Barro bemerft, bag die in Phrygien und Lyfaonien herbenweife lebenben Bildefel leicht zu zähmen seien und gern zur Zucht gebraucht wilrben, fo hat er wohl eingefangene Füllen im Sinn, bie auch jest noch gezähmt werben und als Reitefel bienen. Das alte und im Freien lebende Tier aber ift bei seiner scheuen Unbandigteit, feiner Schnelligkeit und feinem Sang auf weiten Büstenstreden unaufhaltsam umberzuichweifen ein treffenbes Bilb bes unftaten, freiheitsftolgen Bebuinen (1. Moj. 16, 12), aber auch bes umberftreifenben hungrigen Befinbele, bas Nahrung nimmt, wo es fie findet (Siob 24, s). Das Bilbefelfullen ift Bilb ber Unbandigfeit und Unvernunft (Siob 11, 12), die in ber Brunftgeit wie toll umherrennende und nach Luft schnappende bie oberen von dem ftarker erwärmten Kontinent

brannten Berael (Ber. 2, as f.); und "bei ben Bilbefeln fich aufhalten" ift ber ftartfte Ausbrud für bas herabsinken zu tierischer Lebensweise (Dan. 5, 21). Bgl. Xenophon, Anab. I, 5. Rer-Borter, Travels in Georgia, Persia etc. I, S. 459 u. die Mitteilungen daraus bei Rosenmüller, handb. d. bibl. Altertumsfunde IV, 2, G. 160 ff. Lanard, Rinive und feine Uberrefte, ed. Meigner, S. 171 f. Benftein in Delibichs Biob, 2. Musg. S. 507. Leng, Boologie, S. 208 ff.

Wind (Spr. 30, s1), f. Hund, 661 b.

Binde. Die alten Braeliten haben (wie Somer) die verschiedenen Winde nur nach den 4 himmelsgegenden als Dft-, Sud-, Beft- und Nordwind unterschieden (Jer. 49, so. Dan. 7, 2. Offb. 7, 1). "Die vier Winde" ist barum eine gebrauchliche Bezeichnung ber vier himmelsgegenben (1. Chr. 10 [9], 24. Hej. 37, 0. Dan. 8, 0. 11, 4. Sach. 2, 0. Matth. 24, 11), während "in alle Winde" (Jer. 49, 28. Sef. 5, 10. 12 u. a.) f. v. ift a. "nach allen Richtungen". Wollte ber Jeraelite genauer eine zwischen zwei Hauptwinden liegende Bindrichtung bezeichnen, fo nannte er bie betreffenben Hauptwinde neben einander; in dieser Weise ift Bf. 78, 26 ber Guboftwind bezeichnet (vgl. diefelbe Bezeichnungsweise bes Norboftens in Ref. 41, 28). - Die Bobenverhaltniffe Balaftina's bringen es mit fich, bag binfichtlich ber Richtung und Wirfung ber Winde zwischen ben einzelnen Lanbftrichen beträchtliche Berichiedenheiten bestehen; gang eigenartig find bie Windverhaltniffe in bem tief gelegenen, im Beften und Often bon hohen Bergzügen eingeschlossenen Jorbanthal, und auch auf der Kuftenniederung am Mittelmeer weichen fie natürlich bon benen bes gebirgigen Binnenlandes ab; geringer find ihre Berichiedenheiten innerhalb des letteren. Bei alledem gibt es aber gewiffe Grundverhaltniffe, welche fich mit großer Regelmäßigteit in Balaftina unb gang Sprien geltend machen und in den einzelnen Gegenden eben nur lokalen Modifikationen unterliegen Die Windverhältnisse in Jerusalem, über welche wir durch die auf der dortigen meteorologischen Station angestellten Beobachtungen genauer unterrichtet sind, konnen barum im großen und gangen ale für Balaftina Aberhaupt gultige angejeben werben. - Im allgemeinen find biefelben burch zweierlei bebingt: einmal baburch, bag Palästina im Sommer noch in ber Region bes Nordostpaffate liegt, mahrend mit bem Berbit bie Grenze biefer Region weiter nach Guben (gegen ben Aquator hin) zurüdweicht; sodann und vorjugsweise baburch, baß im Sommer die unteren tühler gebliebenen Luftichichten von bem Meere aus nach bem Rontinent bin ftromen, mabrend

umgekehrt die unteren Luftschichten von dem Kontinent aus bem marmer gebliebenen Deer gu strömen, wogegen die oberen landeinwärts ziehen. Weil am Tag das Land rascher und stärker erwärmt wird, als das Meer, während in der Nacht bas Meer warmer ift, als bas burch Warmeftrahvon Tag und Racht die eben bezeichnete Lufteirkulation täglich im kleinen mit sich: bei Tage fliegen bie marmeren oberen Luftschichten vom Lande aus nach bem Meere zu, und bie fühleren unteren vom Deere aus in bas hierburch auf bem Lande entstehende Gebiet verminderten Luftdruds, wogegen in ber Nacht ber Borgang fich umtehrt. Dieraus begreift es fich, bag in ben beigen Sommermonaten vom Juni bis jum September, oft and icon im Mai, ziemlich regelmäßig morgens um 8 ober 9 Uhr ein vom Mittelmeer tommenber leichter Tagesluftzug sich erhebt, bei heiterem himmel ben gangen Tag über weht, um bie Beit bes Connenuntergangs etwas fraftiger werbenb, himmels erfolgt in ber Regel burch einen Umichlag des Windes nach Norden ober Often (vgl. Siob der Berbstnachtgleiche am haufigften, ift rauh (vgl. Sept. in Spr. 27, 16) und troden, bringt im Winter Ralte (Gir. 43, se [20]; bgl. Siob 37, •) und auch bis in das spätere Frühjahr hinein oft empfindliche Rühle; Hieronymus, ber die Witterungsverhältnisse Palästina's aus vieljähriger Erjahrung kannte, nennt ihn den rauhesten Wind (ventus durissimus) und charafterisiert ihn in seiner bem Wortlaut des hebr. Textes widersprechenben, aber bem wirklichen Sachverhalt Rechnung tragenden Übersetung von Spr. 25, 28 ale Bollen- und Regenzerstreuer; auch Josephus nennt ihn (Altert. XV, 9, 6) ben hellften, heitersten Wind. In der eben angeführten Stelle Spr. 25, 28, wo der hebr. Text den Nordwind als

aus meerwärts ziehen, daß dagegen im Winter agppten (überhaupt Rordafrika) Regen herbeiführt; man wird an den Nordwest zu benten haben, ber wenigstens für ben Guben Palaftina's jum Regenwind werben tann, und jugleich angunehmen haben, bag nicht gewöhnlicher Regen, sonbern ein mit rauhem, stürmischem Wetter verbunbener gemeint ift. Ginen an ber palaftinischen lung rascher erkaltende Land, so bringt der Wechsel | Küste hinsegenden, stürmischen Rochwind, der, wo er bie brandenben Wogen gegen entgegenftebenbe Uferfelsen veiticht, wie bei Joppe, für bie Schiffe hochft gefährlich wirb, nannten bie bortigen Gerfahrer melamboreion (ben ichwargen Rorbwind: vgl.: Joseph., 3. Rr. III, 9, s). - Die öftlichen Binbe wehen fehr felten in ben Monaten Buti, August und September, sonft aber in allen Denaten, am haufigsten gegen bas Enbe bes Ottober, im November, Marg und ber gweiten Salfte bes Mai. Bon ber fprifch-arabifchen Bufte bertommend (Jer. 4, 11. 13, 14. Siob 1, 19) bringt ber Oftwind (kadim) flaren himmel und erhobte Temperatur. In den Wintermonaten, in welchen er felten heftig wird, berdanft man ihm bie zwijchen bas Seine zu ber erquidenben Abendfühle bei- bie Regentage fallenben beiteren und marmeren tragt (1. Moj. 3, s. Sobest. 2, 17) und bis gegen | Tage. Dagegen ift er in anderer Jahreszeit, bie 10. Abenbstunde hin fortbauert. Überhaupt namentlich wenn er im Fruhjahr langer anhalt. herrichen im Commer die vom Mittelmeer toni- ein ausborrender, die Sonnenhige unertraglich menden Best- und überwiegend Nordwest- machender und Saaten und Baume verjengender winde bei weitem vor und halten oft 2-3 Boden ' Bind (1. Mof. 41, 6. 22. 27 im Bebr.; Bef. 17, 10. lang ununterbrochen an. Die burch ben Tages- 19, 12. Sof. 13, 18. Jon. 4, 8), ben die Sept. baber luftzug und dieses Borgerrichen bes Seewinds meift kauson (= ber Bersenger) nennt (vgl. auch bewirkte Milberung der hitze wird als große Jak. 1, 11), und der heutzutage auf dem Libanon Wohlthat empfunden. - Ein ftarterer West- semam, b. i. Giftwind, genannt wird. "Der Di-(auch WNW .-) und Submestwind führt in der wind — fagt Begftein bei Delipsch, hiob 2. Ausg. Regel ben Regen herbei (vgl. 1. Ron. 18, 42-48. S. 349 f. - ift troden, regt bas Blut auf, beengt But. 12, 54), namentlich in ben minterlichen Regen- Die Bruft, verurfacht Unruhe und Angit, ichlaffoje monaten, in welchen er oft 8 Tage hinter einander. Nächte und boje Träume. Mensch und Tier fühlt weht, am meisten im Dezember, Januar, Februar sich bei seinem Behen schwach und frank. Daber und April. Auch die Araber nennen bieje Binde vergleicht man im Leben bas Unangenehme, Bibrige "die Bater bes Regens". Die Aufheiterung des mit ihm." Zum Worfeln wegen seines stoßweisen Bebens gang ungeeignet, wird er boch nur verhaltnismäßig felten jum Sturm. Beichieht bies 26, 18. 37, 21). Der Rordwind, um Die Beit aber, fo ift er megen feiner heftigen Stofe um fo gefährlicher, reift alles mit fich fort (Biob 15, 2. 27, 21. 3ef. 27, s. Jer. 18, 17. Sab. 1, 0), bricht und entwurzelt Baume, fturgt Saufer um (Siob 1, 10; vgf. Datth. 7, 25. Gir. 22, 10. 21), gertrummert Schiffe (Bf. 48, s. Bef. 27, 26) und richtet fonft großen Schaden an. heutzutage heißt ber Dftwind in Enrien und Arabien ausichließlich sharktja, b. h. ber von Sonnenaufgang her mehenbe, basjetbe Bort, welches in ber Form Siroffo ober Sciroffo in die abendlandischen Sprachen übergegangen ift. Aber nicht überall, wo in ber Bibel ber Ditwind genannt ift, ift reiner Oftwind gemeint. Jebenfalls wird auch ber Guboftwind mit barunter befaßt (vgl. Bj. 78, 26). Die Sept. hat in manchen Stellen (2. Moj. 10, 12. 14, 21. Sivb 38, 24. Bi. Regenbringer bezeichnet, kann barum nicht wohl 78, 20. Def. 27, 20) an seiner Statt gerabezu ben reiner Nordwind gemeint fein, ber nur für Unter- Südwind (Notos) genannt. Dies barum, weit in

Agnpten ber im April und Dai wehende, schwale, ausdorrende, die Luft mit Sand und Staub erfüllenbe, die Sonne verschleiernde und den Simmel ascharau farbende Chamsin (fo genannt, weil er innerhalb 50 Tagen weht) von Guben tommt. Diefer Wind wird in jenen Monaten auch ben Reisenben auf ber Sinaihalbinfel und im fildlichen Balaftina überaus läftig, während er weiter nach Norden bin und zumal im Gebirge viel erträglicher ift. Er tommt in Bolafting felten birett bon Guben, ofter bon Guboften und noch häufiger von SSW., ftellt fich oft in heftigen Stogen ein ober fteigert fich in turger Beit gum Sturm, halt aber meiftenteils nur einen ober zwei Tage, nur felten langer an. Diejen Bind, auf welchen bie Reifenden den Ramen Siroffo (f. oben) übertragen haben, hat man, wenn er von SO. tam, auch im Altertum ohne Zweifel Oftwind genannt, und 3. B. in 1. Doj. 41, 6. 28. 27 paßt wenigstens fachlich ein solcher Chamfin besser, als ein eigentlicher Oftwind, mabrend umgefehrt in 2. Dof. 14, 21 ber "Oftwind" Bezeichnung eines ftarten Windes im allgemeinen zu sein scheint (vgl. 18, 11. 104, 1). Namentlich gebraucht er Stürme und S. 987b). Es fehlt aber auch nicht an hin- ichabliche Winde zur Bollftredung feiner Gerichte weisungen auf die hite (hiob 37, 17. Luk. 12, 63). (Sir. 39, 80 f. [10]. Jes. 29, 6. Am. 1, 14. Beish. und die Stürme (Jel. 21, 1. Sach. 9, 14), welche 5, 24), und ber Sturmwind ift darum auch ein gebie aus ben füblichen Simmelsgegenden tom- brauchliches Bilb bes gottlichen Berichtes (3. B. Jer. menben Binbe bringen. Rein fubliche Binbe | 51, 1. Bef. 13, 11) und vor ihm hergejagte Spreu find übrigens in Balaftina felten und weben in Jerusalem durchschnittlich nur an 11 Tagen bes Jahres. — Richt selten sind ganz lokale heftige ! Wirbelwinde, die mit rasender Schnelligseit Staub und Spreu fortwirbeln und alles Bewegliche mit fich fortreisen (vgl. Jef. 17, 18. Pf. 83, 14); am baufigften wird ber Reisenbe in ben Buften ber Sinaihalbinfel von ihnen überrascht. Balmer (S. 82) fagt bavon: "Bn ben mertwürdigften Beimsuchungen gehört ber Wirbelwind. Butenb, wie ber ichrecklichfte Sturm, alles auf feinem ! Bege nieberreißend, ift er boch fo partiell, bag man in einer Entfernung von wenigen Schritten ben Berlauf ungeftort verfolgen fann. Wenn, wie es mir einmal gefchah, bes Rachbars Belt um bie Ohren fauft, mahrend die eigene Leinwand fich nicht bewegt, fo gewährt bie Beobachtung biefes Phanomens eine große Genugthuung." Die schlimmften Birbelwinde, die auf den Tennen und an bem in Schwaben auf ben Felbern liegenben abgeschnittenen Betreibe öftere großen Schaden anrichten, entstehen beim ploglichen Umschlag des Westwindes in Ostwind. — Auch die heftigen Stogwinde (griech. lailaps; vgl. Beish. 5, 18. 24. Mart. 4, 27. Luf. 8, 23. 2. Betr. 2, 17; Luther: "Wirbel" ober "Windwirbel") tommen haufig vor und werben namentlich ben Booten und Temperaturverhaltniffe fehren Jahr für auf dem See Genegareth oft gefährlich (Matth. 8, 24 ff. 14, 24 u. a.). - In Bred. 1, 5 fonnte man einen Beleg bafur finben, bag auch ichon bei den Juden Bahrnehmungen über Das foge- jabt ber Regentage auf Jerufalem beziehen.

nannte Drehungsgeset bes Binbes gemacht worben find (vgl. D. 28. Dove, bas Gefen ber Sturme 1861, S. 63); aber in Birflichfeit rebet bie Stelle wohl nur von einer regellosen, balb nach biefer, balb nach jener himmelsgegend fich wendenben, babei aber immer in einerlei Beife sich wieberholenben Kreisbewegung. Sicher erschien bas oft unvermutet plogliche Sicherheben und Sichlegen bes Windes und Sturmes und ihr unberechenbarer Lauf bem Abraeliten als etwas gang außer bem Bereich, wie ber menschlichen Dacht (Spr. 30, 4), fo auch bes menichlichen Biffens liegendes (Bred. 11, s. Joh. 3, s). Um fo mehr machte fich auch hier die religiose Naturbetrachtung geltenb. Gott, ber als Schöpfer (Am. 4, 12) bem Winde fein Gewicht gab (Siob 28, 25), lagt ihn aus feinen Borratstammern (Luther: aus heimlichen Oriern) tommen (Pf. 135, r. Jer. 10, 10. 51, 16), bamit er feine Befehle ausrichte (Bf. 148, a. 104, 4). Wenn er felbft ericheint, fo geht ber Sturm vor ihm her (1. Kon. 18, 11. Pf. 50, s. Nah. 1, s), oder er ichwebt auf ben Fittichen bes Binbes (Bf. und Staub Bild ber burch fein richterliches Ginichreiten Berjagten, Beriprengten und Bernichteten (3ej. 41, 18 Siob 21, 18 u. a.). - Auf einer in ber Natur ber Sache begrunbeten Analogie beruht es, daß sowohl im hebr. als im Griech., wie in vielen anberen Sprachen, bas ben Wind bezeichnenbe Wort auch zur Bezeichnung bes Geiftes gebraucht wurde, und bag bem entsprechend ber Bind gur finnenfälligen Darftellung bes belebenben und erneuernden Griftes Gottes bient (vgl. Bef. 37, . f. Joh. 3, e. Apftlg. 2, 2). — Uber bie in Apftig. 27 u. 28 ermannten Winde f. b. A. Schiffe Nr. 5.

Birten, f. Weberei.

Bitterung. Palaftina gehört bezüglich feiner Witterung bem subtropischen Gebiet ber Binterregen an. Beil es im Sommer und nur in ihm noch in ber Region bes trockenen Baffatwinbes liegt (f. Binbe), fo ift ber Sommer im allgemeinen regenlos, ber Winter bagegen eine Regenzeit. In ber mittleren Jahrestemperatur, die aber natürlich für die verschiebenen Gegenden burch die verschiedenen Sobenverhaltniffe bedingt ift (in Jerusalem\*) 17,4 ° C.), steht es im allgemeinen ber Norbfufte Ufrita's gleich. Die Bitterungs-

( , , , , , ,

<sup>\*)</sup> Bir bemerten ein- für allemal, bağ fic alle folgenben Angaben fiber bie Durchichnittstemperatur und die Dittel-

Jahr mit großer Regelmäßigkeit wieder. Nur amei Jahreszeiten, Sommer und Binter, icheiben fich bestimmt gegen einander ab; die Frühlingsund die Berbftzeit find zu furg und haben jenen gegenüber zu wenig charafteristisches Geprage, als daß sie als besondere Jahreszeiten neben sie geftellt werben tonnten (vgl. b. A. Jahr, G. 671 b). Es fehlt zwar nicht an einem Namen für ben herbst: choreph bebeutet eigentlich bie Obsternte, baber den Herbst; aber im Sprachgebrauch ift es die gewöhnliche Bezeichnung der ganzen winterlichen Jahreszeit geworben, indem diese nach ihrem Anfange benannt wurde; der andere, im Aram, gebrauchlichere Rame berfelben sethav bezeichnet fie als bie Beit, in welcher ber himmel bewolft ift, und Ger. 10, 18 wird fie "Beit ber Regengusse" (Luther: regnicht Wetter) genannt. In civilrechtlicher Beziehung läßt ber Talmub fie mit bem Laubhuttenfest beginnen und mit bem Baffahfest enden. An lang anhaltenden, ununterbrochenen Regen ift aber feinesmege ju benten; es gibt in ber Regenzeit noch biele ichone Tage, und auch die Temperatur ift im Ottober, Rovember und einem großen Teil bes Dezembers meift noch milb und angenehm. Die Bahl ber Regentage, bie für bas gange Jahr burchichnittlich nur etwa 50 mit einer Regenmenge von 49 cm (in Leipzig 54, in Berlin 59, in Frantfurt a. Dt. 62, in Munchen 81 cm) beträgt, übersteigt in ben Wintermonaten selten und in der Regel nur im Dezember und Januar ein Drittel aller Tage bes Monats. Dafür strömt aber bann auch ber Regen um fo reichlicher, besonders in ber Racht; es find meift heftige Sturgregen, infolge beren in turger Beit bie Bafferrinnsale gefüllt werben, aus ben Bergichluchten braufende Giegbache herabfturgen, Bache und Strome gewaltig anichwellen und übertreten, die Stragen aufgeweicht und unwegfam und bie Übergange über Aluffe und felbst über fonft fleine Bache lebensgefährlich werben. Dimmt man noch hinzu, bag im Januar, zuweilen auch noch im Kebruar, die Rälle empfindlich wird, und daß in diesen Monaten nicht felten Schnee, guweilen fußtief fällt (f. Schnee), so begreift es sich, daß bas Reisen in ber Winterszeit fehr beschwerlich und mitunter gefährlich ift (vgl. Matth. 24, 20), und militarifche Operationen oft gang unmöglich wurden (Joseph., Altert. XIV, 15, 19). Oft ist der Regen mit feinem Hagel gemischt, und auch beftige, mit Gewittern verbundene Sagelwetter find in der Winterszeit nicht selten (vgl. Jes. 28, 17. 30, 80. 32, 19. Sef. 13, 11. 38, 22 u. a.), tonnen aber nur ausnahmsweise in ber Zeit, wo die Saat icon geschoft hat, bedeutenderen Schaden anrichten (vgl. Hagg. 2, 18. Sir. 39, 24. 4. Esr. 15, 18; zu 2. Moj. 9, 18 ff. Bf. 78, 47 f. 105, 22 f. bgl. S. 1231a). --Die Regengusse, mit welchen die Regenzeit beginnt und endet, werben in ber Bibel burch bie

Targ. Jon. bakkir) und Spätregen (malkosch, im Targ. Jon. laktsch) bezeichnet (5. Mof. 11, 14. Jer. 3, 2. 5, 24. Sof. 6, 2. Joel 2, 22. Sach. 10, 1); unpassend nennt Luther jenen Jak. 5, 7 "Worgenregen" und biefen Siob 29, 13. Gpr. 16, 15 und Jak. 5, 1 "Abendregen"; beide haben ihre beftimmte Beit (vgl. "Regen gu feiner Beit" 3. Doi. 26, 4. 5. Mof. 11, 14. 28, 12. Jer. 5, 24. Def. 34, 26) und ihr rechtzeitiges Gintreffen und ausreichenbes Maß ist eine Hauptbebingung für ein fruchtbares Jahr. Jeboch ift es eine bem wirklichen Sachverhalt nicht entsprechenbe Borftellung, wenn man fie sich durch eine regelmäßig wiederkehrende regenloje Amischenperiobe getrennt bentt. - Der Frubregen beginnt gewöhnlich in ber zweiten Salfte bes Ottober mit leichten Regenschauern ober auch mit einem Gewitter; die im Oftober noch ziemlich hohe Temperatur (im Mittel 21.0 C.) finft bann. ber trodene, burchhitte Boben wirb angefeuchtet und abgefühlt, und ber Landmann fann, ba ber Regen nur zeitweise (im Mittel hat ber Ottober nur 3 Regentage) und meift in ber Racht fallt, barangeben, fein Felb umzupflugen und bie Binterfrucht gu faen. Buweilen muß er aber bis zum Anfang bes November auf ben Beginn bes Frühregens marten. Gewöhnlich werben im Robember unter weiterem Ginten ber Temperatur (burchichnittlich 16 ° C.) bie Regenguffe haufiger und ftarfer (von 4 bis ju 17, burchichnittlich aber nur 6 Regentage), und noch mehr ift bies im Dezember ber Fall, in welchem die Durchichnitte temperatur auf 10 ° C. finkt (burchichnittlich 11 Regentage). Zwischenhinein gibt es noch manche angenehme Tage heiteren Sonnenscheins, mabrenb beren ber Landmann neue Saaten ausstreuen fann. Rur felten fällt icon im Dezember ein balb wegichmelgender Schnee, und noch feltener fommt ichon gegen Ende Dezembere Froft vor. 3m 3anuar, bem talteften Monat (Durchichnittetembergtur 8,5 ° C.), tritt in ber Regel erft ber eigentliche Binter mit Ralte, Sturmwind, Regen und Schneegestober ein und mabrt, von ichonen Tagen unterbrochen, bis in ben Februar hinein: es regnet im Januar burchichnittlich an 10 Tagen: ber Schnee tann im Gebirgeland wohl bann und wann mehrere Tage liegen bleiben, ichmilgt aber meift icon nach wenigen Stunden; an ben vereinzelten Frofttagen gibt es gu - 3 º C. Salte. Reif (Siob 38, 20. Bf. 147, 16. Gir. 43, 21) fibergieht ben Boben, Bafferlachen gefrieren, und jelbst größere Teiche, wie ber Histiateich in Rernfalem, werben bann und wann mit einer bunnen Eisfrufte überzogen; ju einem wirflichen Gefrieren bes Bobens tommt es aber nicht. 3m Jebruar fängt die Temperatur an langsam zu fteigen (im Mittel 12° C.); es gibt zwar noch einzelne Frontage und Schneefalle; aber bie Regentage (im Mittel 8) werden haufiger von iconem Better. Ausdrüde Frühregen (jöreh ober möreh, im l bas länger, oft felbst wochenlang anhält, unter1791

brochen; auch find die Regengusse minder heftig; es gibt oft 15 und mehr ichone Tage, und im gangen hat ber Februar ben Ruf eines milben Monats. Gegen Enbe besjelben ftellt fich jeboch mit untrüglicher Regelmäßigfeit noch ein Rachwinter mit talten, regnerifchen und fturmifchen Tagen und Rachten ein, ber für alte Leute befonders gefährlich gilt; gewöhnlich dauert er eine Woche, etwa vom 25. Febr. bis zum 3. Marg; es find die 7 bofen Tage, die in Sprien und Palāstina eijām el'agāiz, b. h. "bie (Sterbe-) Tage ber alten Leute" und in Agypten a'dschaz, b. h. "bie Abichlußtage bes Binters" genannt merben (val. über fie bie Mitteilungen Begfteins in Delibiche Romm. ju bem Hobenl. u. Robeleth, S. 445 ff.). Gleich nach denselben erfreut man fich bes schönsten Frühlingswetters; es beginnt bie Beit, von ber es im Hohenliebe (2, 11-12) beifit:

"Siehe der Winter ift vorüber, Der Regen ift bergangen, bahingeschwunden. Die Blumen sind hervorgekommen im Lande, Die Beit bes Gefanges ift herbeigetommen, Und die Stimme der Turteltaube läßt fich hören in unferm Lanbe.

Der Feigenbaum rotet feine Fruchtlein, Und die Weinftode fteben in Blute, fpenden ibren Duft."

Die mittlere Temperatur steigt im Marg auf 130, im April auf 14 ° C .; babei find aber bie täglichen Temperaturichwantungen febr bebeutend ; fo groß bie Mittagshipe fein tann, fo fuhl pflegen bie Rachte gu fein; mahrenb am Mittag ober am Rachmittag bie Site bis auf 30 ° C. fleigen fann, kann die Temperatur in ber Racht bis auf 50, im Marg auch bis auf 2 finten; wer folche Rachte unter freiem himmel gubringt, bem muß es erwünicht fein, fich an einem Rohlenfeuer marmen gu fonnen (Mart. 14, 54. 47. Lut. 22, 25 f. Joh. 18, 18. 26). In einzelnen Ausnahmefällen tann noch im April fogar Schneefall eintreten. 3m Darg fallt ber Regen in verschiedenen Jahren bald häufiger, bald auch wieder feltener (im Mittel 6 Regentage); im April (mit burchschnittlich 4 Regentagen) aber reicht er gewöhnlich nur noch in bie erfte Boche, feltener bis in bie zweite binein. Diese Regen. fchauer bes Marg und April, die haufig mit Gemitter verbunden find, bilben ben Spatregen, ber für die Blute und Rornerbilbung bes Getreides, für bas Bachstum bes Grafes und für die Saat und Anpflangung ber Sommerfrüchte unentbehrlich ift: fällt er reichlich, fo gibt es eine reiche Ernte; ift er fparlich, fallt er blog ftrichweise (Um. 4, 7) \*),

ober bleibt er gang aus, fo ift ein ftarter, unter Umständen auch ein völliger Ernteausfall sicher zu erwarten; mehr noch als auf ben Frühregen, ber sich wohl verspäten, aber nie ausbleiben tann, wartete barum ber israelitifche Landmann mit Sehnjucht auf ben Spatregen (Siob 29, 12. Spr. 16, 15. Sach, 10, 1). - Schon in ber zweiten Balfte bes April ift in ben meiften Sahren ber himmel unumwölft; es beginnt ber Sommer (hebr. kajis, b. h. bie glühenbe, beiße Sahreszeit; val. Fleischer in Levy's Chaldaischem Worterbuch I, S. 426a). Die Rachte, in welchen ftarter Taufall eintritt, können allerdings noch recht kühl sein; felbit im Dai (mit einer Mitteltemperatur von 20 ° C.) kann es neben Tagen, in welchen der Subwind bie Site auf 400 fteigert, Rachte mit einer Temperatur von nur 50 C. geben. In manchen Jahren tommen im Mai auch noch einzelne Regenschauer; so gab es z. B. im 3. 1844 noch 5, im 3. 1866 noch 4 Regentage; auch Gewitter, manchmal mit hagel, find nichts Ungewöhnliches. Aber auch wenn ber himmel gang heiter bleibt, erhalt in diesen Monaten der vom Winterregen getrankte Boben die Begetation frisch; die Sige wird felten brudend; die mit Blutenbuft erfüllte Luft ift milb und angenehm. In ber Beit zwischen Mitte April und Mitte Mai beginnt, in ben verschiebenen Landesstrichen gegeft vier Wochen auseinanderliegend (f. u), die Gerftenernte, 2-3 Bochen nach berselben bie Beigenernte: im Gebirgeland fallt jene meift in bie erfte Salfte bes Dai, und biefe gwischen Mitte Dai und Mitte Juni; in letter Beit gebort ein Gewitter icon ju ben außerorbentlichen Bortommniffen (1. Cam. 12, 17 f.); ber Regen bleibt ganglich aus (vgl. Spr. 26, 1); "niemals - jagt hieronbmus - haben wir am Enbe bes Monats Juni ober im Juli in biefen Provingen und inebefondere in Aubāa Regen zu sehen bekommen": baher kann man bas Dreichgeschäft ohne Schaben gang unter freiem himmel ju Enbe führen. Die Morgennebel, die im Wai noch öfters die Thäler, Ebenen und niedrigeren Sügellandichaften bebeden, werben in ben folgenden Sommermonaten nur etwa zu leichten Morgenwossen, welche die höheren Berggipfel umhüllen, aber in furzer Zeit, von ber Sonnenwärme aufgelöft, wieber berschwinden (vgl. Hof. 6, 4 u. 13, 2 nach berichtigter Übersetung). Die mittlere Temperatur fteigt in den Monaten Juni (23 ° C.) und Juli (24 ° C.), weil jest auch bie Rachte ichwill werden, allmählich, bis fie im August mit 24,00 C, ihren Sohepuntt

<sup>\*)</sup> Ohne Bweifel begieht fich biefe Stelle auf ben Spatregen; aber nicht richtig ift el, wenn manche Auslegung bie Beitbeftimmung alle es noch brei Monate bis gur Ernte waren" fo auffaffen, als ob bamit ber gemobn. liche Anfangstermin bes Spatregens angegeben werbe,

mobei man benfelben bis Enbe Februar gurudiciebt und für Rordpalaftina bie Ernte einen Monat fpater anfest, als in ber Wegenb von Berufalem. Die Stelle bejagt nur, bağ ber Regen ftatt, wie fouft, 1-11/2 Monate, icon 3 Monate vor ber Ernte aufgebort habe, bag alfo ber Spatregen ausgeblieben, ober viclmehr nur als Strichregen gefallen fei.

erreicht. Die Sige wird jedoch burch die Rurge ber Tage - am längsten geht bie Sonne turg bor 5 Uhr auf und furz nach 7 Uhr unter (vgl. S. 1632b) —, burch den aus Nordwesten kommenden Tagesluftzug (f. Winde), durch den haufig febr starlen Nachttan und durch die Reinheit der Quit febr gemilbert und ift, wenigstens in Jerufalem, nur brudend, wenn ber Gubwind weht. Bei bem ganglichen Ausbleiben bes Regens erftirbt aber auf ben Felbern mehr und mehr alles Grun, und bie Lanbichaft befommt ein burres, obes Ausjehen; eine Beit lang tann sich bas Auge noch an hellgrunen Sirfefelbern ober an bem buntleren Grun vereinzelter Fruchtbaume und Straucher, etwa auch an bem eines Weinbergs erquiden; aber gegen ben August bin fieht auch bas Laub burr und welt aus; ber Nachwuchs bes Grafes, ben ber Nachttau noch ermöglicht hatte, hört in ben niebriger gelegenen Wegenben gang auf, fo bag bie Serben nur noch an ben Kräutern auf fühleren Gebirgshöhen oder in Thalgründen mit fließendem Wasser Weide finden; die Bache versiegen; das Baffer in ben Cifternen geht gur Reige, und bas gange Land ift ausgetrodnet und verborrt. Go bleibt es im September, in welchem die Hipe noch wenig abnimmt (im Mittel 22,5 ° C.) und nur einzelne Nachte Rühlung bringen. Gegen Enbe besfelben und Unfang Oftobers, ber Beit ber Beinlese, fangen endlich Nebel und Wolken wieber an sich zu zeigen; dann und wann kommt wohl auch ein flüchtiger Regenschauer; aber nachhaltig erquickt wird bas burftenbe Land erft, wenn ber erfehnte Fruhregen fich einftellt. - hervorzuheben ift noch, bag im Commer bie Atmofphare in Palastina meist überaus klar und rein ist, so baß entfernte Gegenstande fehr beutlich fichtbar find, und ber Reisende die Entfernungen leicht viel gu niebrig anschlägt; ber Glanz ber Sonne und bes Sonnenscheins, wie der des sternenbesäten Nachthimmels ist darum auch unvergleichlich viel größer, als bei uns; nicht Stalien, fondern nur etwa Griechenland kommt hierin Balästina gleich. Wenn jedoch der Sirofto die Luft mit feinem Staub und Sand erfüllt, ober wenn zuweilen ein trodener, rauchartiger Dunst aufsteigt, wird biefe Durchsichtigfeit ber Atmosphäre getrübt. -Gewaltiger, als fie bei uns zu fein pflegen, find häufig bie Gewitter: in ihren Donnern hörte der Jöraelite die furchtbar prächtige Stimme Jehova's, in ihren zerschmetternben Bligen ertannte er bie feurigen Geschosse bes gurnenden Gottes; aber er wußte auch mohl von bem Segen und ber Erquidung, welche fie ben bürftenden Fluren und allem mas lebt und webt zu bringen pflegen (vgl. bef. Pf. 29; auch Pf. 18, .. 18 ff. Siob 36, 20 ff. 37, 1 ff.). - Schlieflich haben wir noch die jehr bedeutenden Berichiebenheiten gu ermahnen, welche in ben Witterungs- und Tem-

Landstrichen Balaftina's bestehen. Um abweichendften von benen bes Gebirgslanbes, die wir bisher vorzugsweise im Auge gehabt haben, gestalten sie sich in dem tiefgelegenen Jordanthal und den Umgebungen bes Toten Meeres. hier ift ber Sommer überaus heiß, und ber Winter sehr mild; die mittlere Jahrestemperatur ist beträchtlich höher, als im Gebirgsland; das Klima ist ein subtropisches und entspricht etwa bem bon Rubien und Gubarabien: mahrend im Gebirgeland und auch auf ber Ruftenniederung bie Dattelpalme ihre Früchte nicht zeitigen tann, brachte fie bier reichen und porzüglichen Ertrag, und bei Jericho gebieb einft bie Balfamftaube, ber Chperftrauch, bas Buderrohr und bie Baumwolle. Die fallt hier Schnee; mabrend in ber Umgebung Jerufalems rauhes Winterwetter herrichen und ber Schnee mehrere Tage liegen tann, bleibt in bem fo naben, aber mehr als 1000 m tiefer gelegenen Jericho bas Klima fo milb, bag bie fommerliche linnene Rleibung nicht zu leicht wird (vgl. Joseph., J. Rr. IV, 8, 1). Berobes b. Gr. brachte barum ben Binter gern in Jericho gu. Raturlich faut bier bie Erntezeit beträchtlich fruher als im übrigen Lanbe: bie Gerstenernte ist gewöhnlich schon gegen den 20. April, bie Beigenernte um die Mitte bes Mai beendet; nach talmudischen Angaben wurde biefer früheren Reife bes Getreibes auch barin Rechnung getragen, bag man bie Gerftenernte im Jordanthal schon vor ber Darbringung ber Bebegarbe (f. b. A.) beginnen burfte. Der Regentage find es hier viel weniger als in Berufalem, und bie jahrliche Regenmenge ift viel geringer: ichon in der ersten Hälfte bes April kann man die Winterbache völlig ausgetrodnet finden; Die Beit, in welcher das untere Jorbanthal und die Umgegend des Toten Meeres ben unumwolften Strahlen einer brennenben Sonne ausgesett ift, währt 7, ja selbst 8 Monate. Beim Mangel fühlender Winde steigt darum auch die hite im Sommer gu einer unerträglichen Sobe, gumal wenn auch noch ein beißer Oft- ober Gudwind weht. Am Toten Meer hat man schon in der ersten Hälfte bes Mai um Mittag eine Temperatur von 43 ° C. im Schatten beobachtet, und im Juli beträgt sie bei Engebi oft noch nach Sonnenuntergang 440. - Sinfichtlich ihrer Temperaturverbaltniffe fteht die Ruftennieberung am Mittelmeer zwischen dem Jordanthal und dem Gebirgsland; die Ernte fällt etwa 10 Tage spater als in jenem und 14—20 Tage früher, als in diesem: der Winter ift infolge ber marmeren Seeluft mild, ber Sommer zeitenweise erftidend beiß (vgl. Joseph., 3. Kr. III, 9, 1); boch ist die mittlere Jahrestemperatur nur ausreichend, um 3. B. die Dattelpalme zum Blühen zu bringen, nicht aber um fie Früchte zeitigen zu laffen; um fo herrlicher gebeiben bie Orangen und Citronen. An Regentagen und an peraturverhaltniffen gwifchen ben verichiebenen Regenmenge ift bie Ruftennieberung armer als

das Gebirgeland; erft an ber phonicischen Rufte, wo ber hochragende Wall bes Libanon bem vom Meer hertommenden Binbe im Bege fteht, wird ber Regenfall ein reichlicherer, als in ber Gegenb bon Berufalem. — Großer als im eigentlichen Balaftina find sowohl bie taglichen, als bie jahrlichen Temperaturichwantungen auf ber baumlosen Steppenhochebene im süblichen Teil bes Oftjordanlands (f. Ebene). Der Binter ift hier strenger und halt langer an; im Frühling entwidelt fich eine reiche, uppige Begetation; aber fie ift nur bon furger Dauer; in bem glubend heißen Sommer, in welchem balb auch die Rächte schwal und taulos werben, erftirbt sie gang, und bie baumloje Steppe bietet ben Anblid einer oben Bufte. - Eine wesentliche Beranberung ber klimatifchen und meteorologischen Berhaltniffe hat in Balaftina feit ben Zeiten ber Bibel nicht ftattgefunden; bie Erntezeiten und bie Beit ber Beinlese find g. B. noch heute biefelben, wie damals. Dagegen war in früheren Reiten gang anders als heutzutage für bie Sammlung und Ausnugung bes in ben Wintermongten auf bas Land hernieberfommenben Bafferichanes geforgt; auch die Berminberung bes Balbbeftanbes hat schwerlich einen so bebeutenden nachteiligen Einfluß auf bas Dag, in welchem Palaftina an ben Segnungen bes Regens teil bat, genbt, als man gewöhnlich meint (f. b. A. Walb).

Witwen. Unter ben Gilfsbeburftigen, bie unter bem besonderen Schut und ber Fürforge Gottes fteben, und beren fich auch jeber gottesfürchtige Israelite in barmbergiger Liebe annehmen foll, werben begreiflicherweise bie 28. und Baifen häufig hervorgehoben (vgl. 3. B. 2. Moj. 22, 22 ff. 5. Moj. 10, 18, 27, 18, Jej. 1, 17. Jer. 7, s. 22, s. Sach. 7, 10 u. a.). Ihnen follen alle die gesetlichen Anordnungen zu gute kommen. welche den Armen die Erlangung des nötigen Unterhalts erleichtern (f. Arme u. S. 21 b), ober fie gegen hartherzige Glaubiger ichupen follen (f. Schuld- u. Bfanbmefen). Die außere Lage der 23. war freilich felbstverständlich eine verschiebene; neben gang armen (vgl. 3. B. 1. Kon. 17, . ff.) gab es auch reiche (Subith 8, 6), unb mander Bitme mochten bie Ansprüche, Die fie an die Sinterlaffenichaft ihres Mannes hatte (f. Erbrecht, G. 406b. 407b), ihr Austommen fichern. In die Lage eines Rechtsbeiftanbes ju bedürfen tonnte aber bei ben Ginrichtungen ber israelitischen Rechtepflege und ber fo oft herrschenden Sabsucht und Ungerechtigfeit leicht jebe Bitwe tommen (f. Gerichtswefen Rr. 5). Rinderlose Bitwen, beren Eltern noch lebten, tehrten wohl in ber Regel in bas Baterhaus gurud und murben gang, wie unverheiratet gebliebene Tochter, jum Saufe bes Baters gerechnet,

bom Geheiligten effen burfte (3. Doj. 22, 18. 1. Dof. 38, 11). Rur bedurfte bas Entjagungsgelubbe einer folden Bitwe feiner baterlichen Einwilligung, sonbern war ohne weiteres verbinblich (4. 2006, 30, 10). In vielen Fällen sicherte auch bas Institut ber Leviratsehe die noch jungeren finderlofen Bitwen gegen langer bauernde Bereinsamung (f. Che Rr. 3). Uber sonftige Wieberverheiratung ber 28. f. b. A. Che, S. 351. Daß aber manche 28. ben Traueranzug bauernb beibehielten, allem Schmud und aller fonft üblichen Lebensfreube entfagten und in ftiller Burudgezogenheit lebten, mar auch bei ben Jeraeliten nichts Ungewöhnliches (1. Pof. 38, 14. Judith 8, s f. 16, o f.). - Bon der besonderen Fürsorge, deren sich 28. und Waisen in den Reiten bes spateren gesetzeifrigen Jubentums zu erfreuen hatten, zeugen unter anderem die Notigen über ben Beuteanteil, ber ihnen von den Daffabaern zugewiesen wurde (2. Matt. 8, 28. 20), und über den Gebrauch, ihr Bermögen als Depolitum im Tempelschat zu verwahren (2. Daff. 3, 10). Gerabe biefer Gebrauch mochte aber auch nicht selten scheinheiliger Sabsucht ben Anhalt bagu bieten, fie unter frommelnben Bormanben um bas Ihre zu bringen (Mark. 12, 40. Luk. 20, er. Matth. 23, 14). — In ber urchriftlichen Rirche gehörte bie Berforgung ber 23. gu ben Erweisungen ber driftlichen Liebe, welche am frühesten geregelt worden find. Wenn auch felbstverftanblich bem Liebeseifer bes einzelnen viel Raum blieb (Apftig. 9, so ff. Jak. 1, 27), fo gaft bie Bitwenversorgung boch auch bon vornherein überall als Gemeindeangelegenheit, und in Jerufalem hat bas Intereffe an einer geregelten und gleichmäßigen Erfüllung biefer Liebespflicht jur Errichtung bes erften driftlichen Gemeindeamts geführt (Apftig. 6, 1 ff.). Schon im apostolischen Reitalter werben aber Anordnungen nötig, welche bezwecken, bem Digbrauch ber gemeindlichen Bitwenversorgung zu wehren und biefelbe auf bie "rechten" Witwen gu beichranten. Als folche "rechten" Witwen follten nur biejenigen gelten, welche feine Angehörigen mehr hatten, die fie versorgen konnten, und benen biese Liebespflicht in erster Linie oblag, also ganz vereinsamte und hilflose Witwen; dabei wurde vorausgesett, daß eine solche rechte Witwe nicht burch üppiges Leben Anftog gebe, sonbern in Gottvertrauen und anhaltendem Gebet (vgl. Lut. 2, so f.) ihren Christenglauben bewähre; auch wurde, falls eine Witwe Rinber ober Entel hatte, von ihr geforbert, bag fie bor allem in ber Berforgung und Erziehung berselben frommen Sinnes in ihrem eigenen haufe malte (1. Tim. 5, s-s. 16). Beiter bestand nach 1. Tim. 5, . ff. gur Beit ber Abfaffung biefes Briefes in ben betreffenden Gemeinden bie Ginrichtung, bag eine Angahl gewählter ober fo bag 3. B. bie verwitwete Brieftertochter mit | fonftwie in eine Lifte eingetragener Witwen gum

Dienft ber Gemeinde berufen waren. Dan hat | babei nicht an Diakonissinnen zu denken, sondern an bie Matronen, welche nachmals bei Rirchenvatern bom Ende bes zweiten bis gum vierten Nahrhundert als Altestinnen (presbytides, viduae seniores) ober als Chor ber Wittven erwähnt werben. Sie führten die Aufsicht über ben weiblichen Teil ber Gemeinde, besonders über Witwen und Baisen, und mit ber Aufnahme in ihren Berband war, wenn nicht formlich und ausbrudlich, fo boch nach einer als felbstverständlich geltenben Borausfegung bie Berpflichtung verbunden, im Bitwenstande zu bleiben und sich fortan nur bem Dienfte Chrifti an ber Gemeinbe zu widmen (vgl. 1. Tim. 5, 11. 12; ftatt "ben erften Glauben" l. "bie erfte Treue"). Rachmals hatten fie jedenfalls biefes Gelübbe abzulegen, trugen eine besondere Witwentracht, wurden durch Handauflegung geweiht und fagen in ben gottesbienstlichen Gemeindeversammlungen an einem besonderen Blat neben ben Bresbytern, und gwar unbededt. Auch murben fpater Jungfrauen, bie das Gelübde ber Chelosigkeit ablegten, mit aufgenommen und mit unter bem Ramen "Bitwen" Bon ber Laobicenischen Spnobe inbegriffen. (364 n. Chr.) wurde bas Inftitut aufgehoben ober wenigstens fo reformiert, bag biefe Bitwen nicht mehr als Tragerinnen eines firchlichen Amtes galten. Die für bie Anfange biefes Inftitute in 1. Tim. 5, . ff. getroffenen Anordnungen ftellen feft, bag bie gum Gemeinbebienft berufenen Bitwen minbeftens 60 Jahre alt fein mußten, mahrend junge Bitwen nicht gugulaffen feien; daß fie ferner nur einmal verheiratet gewefen fein burften (f. Ehe, G. 351 b), und endlich, daß sie sich in Ubung guter Werte, unter welchen beispielsweise bas Aufgiehen bon Rinbern an erfter Stelle genannt ift, bewährt haben mußten. Gang unhaltbar ift die Meinung, bag es sich in 1. Tim. 5, s-15 nur um Eintragung in die Lifte der von der Gemeinde zu versorgenben Witwen handle.

Bodic. Die 7tagige Boche - im hebr. (schabu'a), Griech. (hebdomas) und Latein. (septimana) nach ber Siebenzahl ber Tage benannt, mahrend das deutsche Wort ben Beitwechsel bezeichnet - ift nach bem Bengnis ber Bibel ichon eine althebraifche (1. Dof. 29, 27), vormosaische Inftitution. Bom Gabbath abgesehen, hatten aber bie einzelnen Wochentage bei ben Jeraeliten feine Namen; nur Bezeichnungen, wie "am Tag nach bem Sabbath" (3. Doj. 23, 11. 15. 16), "am Tag nach bem Baffah" (4. Mof. 33, s. Jos. 5, 11), waren ablich. Selbst die Bahlung ober Rumerierung ber Wochentage war nicht febr gebrauchlich; fie kommt im A. T. nur in ber Abzielung auf ben 7. Tag, als ben Sabbath (1. Rof. 1. 2. Rof. 16, s. 22 ff. u. a.) vor; getommen war (f. Sabbath Rr. 1). Dasfelbe

man pflegte lieber nach Monatstagen, als nach Wochentagen zu batieren. Es hangt bies bamit zusammen, daß troß ber in gottesbienstlichen und ceremoniellen Anordnungen (wie auch in geschichtlichen Angaben) überaus häufigen Bemeffung einer bestimmten Zeitbauer nach sieben Tagen, boch bie Boche als Einheit nur verhaltnismäßig felten als Zeitmaß gebraucht wurde. Außer in einigen vereinzelten Fallen (1. Dof. 29, m f. 3. Mof. 12, s. Dan. 10, a f.) geschieht es nur bei ber Bestimmung des 7 Wochen nach Beginn der Ernte gu feiernben Pfingftfeftes, welches barum ben Ramen Bochenfest führte (vgl. 2. Mof. 34, 22. 4. Moj. 28, 26, 5. Moj. 16, 9 f. 16, 2. Chr. 8, 12 n. b. A. Pfingften). Auch im fpateren Jubentum und so auch im R. T., wo die Woche nach jübisch-aramāischem Sprachgebrauch (vgl. auch schon 3. Mos. 23, 15) sabbaton oder im Plur. sabbata heißt, bleibt es bei ber blogen Rahlung ober Rumerierung ber Bochentage (Matth. 28, 1. Mart. 16, s. s. Lut. 24, 1. Joh. 20, 1. Apftig. 20, 7. 1. Ror. 16, 2). Rur ber Freitag erhieft als Borjabbath ober Rüfttag (j. d. A.) feinen besonderen Ramen. - Die 7tagige Boche ift aus ber burch ben Mondwechsel an bie Sand gegebenen Bierteilung bes Mondmonats entftanben und tonnte fo bei berichiebenen Boltern, ohne Abhangigfeit bes einen von bem anderen, in Gebrauch tommen. Daraus erflart es fich, bag wir fie als urwüchsiges Institut g. B. bei ben Chinefen und bei ben Beruanern antreffen. Bu ben semitischen und ben meisten abenblanbischen Bolfern ift fie aber, teilweise erft in berhältnismäßig später Beit, unmittelbar ober mittelbar aus Babylonien gefommen. Die Agupter und die Griechen teilten ursprünglich ben Monat in 3 gehntägige Wochen, und bie Romer hatten eine Stägige Boche. Bei ben Babyloniern bagegen hatte jene natürliche Bierteilung bes Monats an ber ichon aus bem vorsemitischen Babylonismus ftammenben und von Saufe aus in ber Bahl ber Planeten begrunbeten Beiligfeit ber Siebenzahl eine besondere Stupe; und so tam auch bei ihnen und ben Affprern die Sitte auf bie einzelnen Wochentage nach ben planetarischen Gottheiten zu benennen. Es geschah bies aber geraume Beit mit noch schwantender Reibenfolge biefer Gottheiten; neben ber alteren: Gin (Mond), Samas (Sonne), Nebo (Mertur), Iftar (Benus), Abar (Saturn), Rergal (Mars) und Bel-Merodad (Jupiter), tommen andere vor, barunter auch bie fpater in allgemeineren Gebrauch getommene: Sonne, Mond, Mars, Merfur, Jupiter, Benus unb Saturn. - Die Bebraer nun muffen bie 7tagige Boche ichon bei ihrer Auswanderung aus Babylonien (f. Ur Casbim) mitgenommen haben. und zwar mahricheinlich bevor bie Benennung ber Bochentage nach ben Blanetengottern auf-

wirb auch für die Aramäer anzunehmen fein (1. Dof. 29, 21). Bei biefen aber fant nachmals auch jene babylonisch-affyrische Benennung ber Bochentage Gingang, und gwar in ber Reihenfolge ber Blanetengottheiten, welche Saturn bie lette Stelle anwies. Denn nicht nur waren bieje 7 Gotter ben aramaischen Manbaern befannt, fonbern bei ben harranifchen Babiern waren auch bie Wochentage benfelben in ber Reihenfolge Sonne, Mond, Mars, Merfur, Jupiter, Benus und Saturn geweiht. Bei ben driftlichen Aramaern findet fich bagegen nur bie biblifche Bezeichnungeweise ber Bochentage. Durch die in Beft- und Norbarabien angesiedelten Ruben kam ziemlich spät, aber noch vor Muhammed bie 7tagige Boche mit ben Namen 'arabe fur Freitag (j. Rüsttag) und sabtu für ben Sabbath auch ju ben Arabern. Bu ben Griechen und Romern aber fam fie teils burch bie Juben, teils durch die heidnischen Aramaer, von welchen inebefondere die in ihren Anfangen (Saturnetag!) feit ber erften Raiferzeit nachweisbare Benennung ber Bochentage nach ben planetarischen Gottheiten entlehnt murbe, Durch bie Romer wurde bieje, vielleicht auch bie 7tagige Boche felbst, nicht nur an bie gallischen, sonbern auch au die germanischen Boller übermittelt, welche jedoch in den Benennungen Zivistag (Dienstag), Wodanstag (Nittwoch), Thorstag und Freigstag bie romifchen Gotternamen mit benen ber entiprechenben beutschen Götter vertauschten. Dagegen haben bie flavifchen Bolfer bie 7tagige Woche erst mit ihrer Christianisierung erhalten, weshalb bei ihnen auch die biblische Rumerierung ber Bochentage üblich blieb. Bgl. über alles bies Schraber in ben Stub. u. Rrit. 1874, S. 343 ff. u. KAT.2, S. 18 ff. - Die Wochen in Dan. 9, 24-27 find Jahrwochen ober Jahrfiebente (val. 3. Dof. 25, a u. b. A. Sabbath. jahr Nr. 4).

Bohlgeruche, f. Räuchern, Salbe u. Specereien.

Bolf (Canis lupus; hebr. ze'eb). Der noch heute in Balaftina in allen Teilen bes Lanbes vereinzelt ober paarweise bann und wann angutreffende Bolf mar früher wohl noch häufiger und ericheint auch in ber Bibel als ber hauptfeinb ber Schafherben (Gir. 13, at. Matth. 10, 10. Lut. 10, a. Joh. 10, 19), weshalb bas friebliche Bufammenfein von Wolf und Lamm ben in ber meffianischen Reit wiedertehrenden völligen Frieden in ber Schöpfung veranschaulicht (Jej. 11, e. 65, ss). Beil ber Bolf bei Tag ruhig im Berfted gu liegen pflegt und fich erft am Abend aufmacht, um in gefräßiger Gier Beute gu fuchen, find "bie Bolfe am Abend" (wortlich: "Abendwolfe") ein besonders bezeichnendes Bilb habsuchtiger, rau-

geftum auf ihr Riel losfturgenben Schlachtroffe ber Chalbaer (Sab. 1, 0); auch "ber Bolf aus ber Bufte" (Jer. 5, 4) ift ein paffenber Ausbrud, ba in Balaftina, wie überhaupt im Guben. mehr Steppen und Bilbniffe, als Balber bem Bolf als Aufenthaltsorte bienen. Wie ein Dibianiterfürft ben Ramen "Bolf" führte (Richt. 7, 25: Seb), so wirb ber friegerische, raubluftige Stamm Benjamin ein reigender Bolf genannt (1. Moj. 49, 27; bgl. Richt. 20, 21. 25 u. b. A. Benjamin). Sonft ift ber Bolf Bilb blutburftiger und raubluftiger Fürften (Bef. 22, #7. Beph. 3, s), falfcher Bropheten und Lehrer (Matth. 7, 15. Apftlg. 20, 20) und offener Feinde und Berfolger ber Gemeinde Gottes (Matth. 10, 10. Buf. 10, s. Joh. 10, is). Der Wolf hat in fublicheren Ländern einen kurzhaarigeren und rauberen Belg, beffen gelbgraue Farbung, wie bei uns, im Commer mehr in bas Rotliche, im Binter aber nicht, wie bei uns, ins Gelbliche, fonbern ins Schwärzliche fpielt; eine artliche Berschiedenheit wird badurch natürlich nicht begrünbet.

Bolfen- und Fenerjaule. Rach ber biblischen Ergablung gab Gott in ber mofaischen Zeit feine personliche Gegenwart in ber Regel burch seine Erscheinung in einer Bolle (2. Mos. 16, 10. 34, s. 4. Mof. 11, 20) ober im Fener (2. Mof. 3, 2 ff.; vgl. auch 1. Mos. 15, 17) ober — und bies ist das Gewöhnlichste - in ber Wolfe und im Feuer finnenfällig fund. Dabei bient bie Wolle bagu bie herrlichkeit bes unnahbaren und unichaubaren Beiligen zu verhüllen (vgl. Bf. 97, 2. Siob 36, 20), mabrend bas Feuer biefelbe als eine für bie unreine Areatur und insbesonbere ben unberufen Nahenden verzehrende darftellt. Das Urbild dieser Gotteserscheinungen ift bie auf bem Sinai. Bon einer bichten, bunfeln Betterwolfe umbullt fommt Jehova im Feuer auf benfelben herab, um mit Dlofes und bem Bolte Jerael gu reben, und wahrend feine herrlichteit, anzusehen wie ein verzehrendes Feuer, bauernd auf ber Spipe bes Berges wohnt, bleibt ber Berg von ber Bolte bebedt (2. Mof. 19, s. 18. 18. 24, 18-18. 5. Mof. 4, 11. 5, 12). Eng ichließt fich an biefes Urbilb bie finnenfällige Darftellung ber bauernben Begenwart Jehova's inmitten feines Bolfes mabrend ber Buftenwanberung an, bon welcher bie in ber fogen. Grunbichrift bes Bentateuche bergeichnete Überlieferung berichtet: Die Bolfe bebedt bie von ber Herrlichkeit Jehova's erfüllte Stiftshutte, und in ber Racht leuchtet fie in bellem Feuerglang; ihr ruhiges Berbleiben über ber Sutte weist bas Bolt an gelagert zu bleiben, ihre Erhebung gibt bas Reichen jum Aufbruch, und ihre Rieberfentung zeigt ben neuen Lagerplat an; mahrend bes Buges aber befindet fie fich über ben berifcher Richter (Beph. 3, 1) ober auch ber un- IBraeliten, als fichtbares Unterpfand bes gott-

lichen Schutes (2. Mos. 40, 24-28. 4. Mos. | 9, 15-18. 10, 11 f. 94). Meift ift von biefer Bolte fo gesprochen, als fei biefelbe mahrend bes gangen Büstenzuges fort und fort für alles Bolt sichtbar gewesen; aber 4. Moj. 16, 42 [17, 7] ift vorausgelebt, daß sie nur in außerorbentlichen Fällen gu feben war. Diefe Uberlieferung hat Jejaja vor Augen, wenn er Jef. 4, . f. bie ichugenbe und ichirmende Gnabengegenwart Jehova's in der Gottesftabt ber Bollenbungszeit burch eine ben Berg Rion bedeckende Rauchwolke, die in der Nacht als Feuerglang ericheint, veranschaulicht; ebenfo fußt auf ihr (vgl. bef. 4. Dof. 10, se) bie Ausfage fiber die Bolle und bas Feuer in Bf. 105, so; und nicht minder (vgl. bef. 2. Dof. 40, sa f.) bie Darftellung, wie beim Gingug Jehova's in ben falomonischen Tempel die feine herrlichkeit in fich bergende Bolte biefen erfüllte (1. Ron. 8, 10 f. 2. Chr. 5, 12 f.); es ift dies bie einzige berartige finnenfällige Erscheinung Jehova's, welche bie Bibel aus ber nachmofaischen Reit berichtet; nur in prophetischen Bisionen (Jes. 6, 4. Hef. 10, a f.) tommt noch analoges bor. - Reben jener Borftellung bon ber aber ber Stiftshatte lagernben Bolfe finben wir nun, ficher wenigstens in einer Stelle (3. Mof. 16, 1), auch bie, daß Jehova in bie Bolfe gehüllt auf dem Gnabenftuhl im Allerheiligsten zu erscheinen pflegte (vgl. G. 248a), und in mehreren Stellen (2. Mof. 33, . f. 4. Mof. 12, s. 10. 5. Mof. 31, 1s; vgl. auch Pf. 99, 7) bie ahnliche, bag er zuweilen in bie Boltenfaule gehüllt im Gingang ber Stiftehutte erschienen sei, um mit Dofes zu reben. Rimmt man auch mit Recht an, bag bie letteren Stellen nicht aus ber Grundichrift ber Bb. Mofe's ftammen, fo icheint boch wenigstens in 2. Dof. 33, . f. u. 4. Moj. 12, s. 10 ebenfalls jene Borftellung bon ber über der Stiftshütte lagernben Wolfe porausgesett zu sein, ba von einem Berabtommen ber Bolfenfaule und 4. Dof. 12, 10 von einem Beichen ber Bolfe von ber Butte gesprochen wird. — Bon ber Bolfensaule ist aber auch schon vor der Erbauung ber Stiftshutte und ohne alle Beziehung auf sie die Rede. In ihr zieht Jehova bor bem Bolfe her, um es ben rechten Weg gu führen, und in der Racht wird fie gur dem Bolfe leuchtenden Fenerfaule (2. Mof. 13, 21 f. 14, 10 f. 24. 4. Moj. 14, 14. 5. Moj. 1, 22; vgl. Bj. 78, 14. Meh. 9, 12 u. 19); einmal (2. Mof. 14, 19 f. 24) tritt fie auch hinter bie Seraeliten, um biefe gegen die sie verfolgenden Agupter zu schützen. So wird Jehova in der Wolfen- und Feuerfäule der Augführer und Rugbeichließer (vgl. Jef. 52, 12). Es ist die sogen, jehovistische Aberlieferung, in welcher wir diefer Borftellung begegnen, und mahricheinlich wurde nach ihr feit ber Erbauung ber Stiftehütte die Wolken- und Feuerfaule, mahrend bas Bolf gelagert mar, für gewöhnlich als in ber Gotteswohnung befindlich gedacht (vgl. 5. Mos. schon ein übler Sinn.

31, 16). Jebenfalls aber liegt hier eine andere Borftellung von der finnenfälligen Darftellung ber leitenben und ichugenben perfonlichen Wegenwart Jehova's während ber Banderung von einem Lagerplat jum andern bor: an bie Stelle ber über bem Bolt mitziehenden Bolle ift bie bor ihm herziehenbe Boltenfaule getreten. erinnert biefe Borftellung an bie noch heute bei ben Handels- und Bilgerfarawanen übliche Sitte. bei nachtlicher Wanderung burch die Bufte ben einzelnen Rugen Leuchten an ber Spipe langer Stangen vorantragen und mittele berfelben auch jedem Bug im voraus feinen Lagerplat bezeichnen ju laffen (vgl. G. 1301 a). Aus dem Altertum berichtet Curtius von ber Sitte ber Berfer, bem Beere auf feinem Marich bas auf filbernem Altar brennenbe beilige Feuer borantragen gu laffen, und bon Alexander b. Gr., daß er bem Beere das Reichen zum Aufbruch ftatt mit der Trompete mittels einer über bem hauptzelt aufgerichteten langen Stange, an welcher nachts ein Fener brannte, und am Tag Rauch aufflieg, habe geben laffen. Raturaliftische Bunbererflarer haben bieie Analogien benugt, um auch aus ber Bollenund Feuerfaule eine ben Beraeliten an einer langen Stange vorausgetragene Feuerpfanne gu machen, bie am Tag burch ihren Rauch und bei Racht burch ihren Feuerichein als Begweiser und Signal gebient habe. Dabei geht aber ber eigentliche Rern ber Borftellung gang verloren. Dehr innere Bermanbtichaft mit ber biblijchen Uberlieferung hat die icon von Clemens von Alexandrien verglichene Sage von dem Feuer, welches bem Trafgbul, als er bon Phyle aus gegen bie 30 Tyrannen gog, in ber Racht ale Führer voranzog, ober die von ber am Simmel brennenben Fadel, welche bie Flotte bes Rorinthere Timoleon mahrend ber Racht nach Stalien leitete (Diod. Sic. XVI, 66). Der Kern ber biblifchen Borftellung von ber Bollen- und Feuerfaule aber, daß nämlich Jehova felbft ober ber Engel Jehova's (vgl. 2. Moj. 14, 10, auch 2. Moi. 3, 1) Jerael burch die Bufte geleitet und mabrend ber Banberung behütet habe, wird getroffen, weun ber Berf. bes Buches ber Beisheit (10, 17) bie Beisheit Gottes, und wenn Bhilo ben gottlichen Logos in ber Wolfen- und Feuerfaule ertennt.

Borfeln, Borficaufel, f. Acterban Rr. 7.

Bucher bezeichnet in der Bibel jeden aus einem Darlehen gezogenen Zins oder sonstigen Gewinn, nicht bloß den übermäßigen (vgl. Matth. 25, 27. Lut. 19, 22), weshalb auch der Gläubiger ohne übeln Rebensinn "Bucherer" genannt wird (Lut. 7, 41 f.). Da aber das Zinsennehmen von dem Bolfsgenossen überhaupt untersagt ist (f. d. L. Schuld- und Pfandwesen u. vgl. noch Lut 6, 24), so heftet sich an den Ausbruck sast immer schon ein übler Sinn.

1 . . . . .

Burmer. Der dem beutschen "Wurm" entiprechenbe bebr. Ausbrud tola', tole'ah, tola'ath umfaßt neben den eigentlichen Bürmern auch Raupen, Maden, an Bflanzen herumfriechenbe Insetten u. bgl., wie bas entsprechenbe griech. Bort skolex auch bon Schmetterlingeraupen (3. B. von Ariftoteles), und wie unfer beutiches Burmer volkstumlich in gleich umfaffendem Sinne gebraucht wirb. Go find bie Burmer, welche ben Ertrag bes Beinftod's vernichten (5. Dof. 28, 30), und bie, welche bie Ricinusftaube verberben (Jon. 4, 7), am mahricheinlichsten Raupen (f. Wein Dr. 2 u. Rurbis); bie in verberbendem Manna entftehenden (2. Mof. 16, 20), find Maden, vielleicht auch Larven ber Mannaschilbläuse (f. Manna), und insbesondere murbe die Carmefinschildlaus ichlechtweg "Wurm" (f. Carmefin). Engeren Ginnes ift bas hebr. Bort rimmab, bas ber Grundbebeutung (= Berjestes, Berfaultes) gemäß nur von den in faulenben Pflangenftoffen (2. Dof. 16, 24), in Geichmuren (Siob 7, s) und in bermefenben Beichen (Siob 17, 14. 21, 26. 24, 20. Jej. 14, 11, wo Quther unrichtig "Motten" überfest) entftebenben Maben und Burmern gebraucht wirb. lepteres Wort kann überall auch das umfassendere tolá'ath und das entíprechende griech, skölēx (Sir. 10, 13 [11]. 19, s. 1. Matt. 2, 60) fteben (vgl. 2. Moj. 16, 20 mit B. 24. Jef. 14, 11. 66, 24), nicht aber umgefehrt. Als Bezeichnung bes Elenben und Berachteten werben beibe Musbrude bilblich gebraucht (Siob 25, 6), wenn auch tola'ath gebrauchlicher ift (Bf. 22, 7. Jef. 41, 14). Bon ben ben Leichnam verzehrenben Würmern ist die bildliche Berwenbung bes Burms zur Bezeichnung ber Höllenqual entlehnt (Jef. 66, 24. Idth. 16, 21. Sir. 7, 19. Mart. 9, 44. 40. 40). — Mit "Gewürm" hat Luther bas alle fleineren, am Boden friechenben Laudtiere bezeichnende Wort rémes (f. Tiere), einigemale (3. Mos. 5, 2. 22, 3) auch das noch allgemeinere scheres (= Gewimmel) übersett. In Mich. 7, 17 ift "Erbenfriecher" (Luth.: "Gewarm auf Erben") bichterifche Bezeichnung ber Schlangen; über Siob 4, 10 u. Jej. 51, a vgl. b. A. Motte. Die "Bürmer" (griech. herpeton = Rriechtier), welche Weish. 11, 16 als Gegenstand ber Berehrung feitens ber Agppter genannt find, find mahricheinlich Krotobile und Schlangen (vgl. 15, 18 f. u. Bef. 8, 10); bie "bofen Burmer" aber, mit welchen die Agppter nach Beish. 16, 1 gestraft wurden, sind nach bem Griech. überhaupt schäbliche und gefährliche Tiere (vgl. B. 1), wobei mit an bie im 2. Buch Dofe nicht erwähnten Schlangen (Beish. 17, s) gebacht fein fann. — Auf Holzwürmer ist Bar. 6, 19 [20] hingebeutet; in der Sept. find sie auch Spr. 12, 4 (wo Luther richtiger übersett) u. 25, 20 u. in der Vulg. 2. Sam. 23, e ermannt. Auf ben Altar foll nach gebilbet wie biefes von einem Beitwort i. G.

und es war ein Geichaft ber jum Altarbienft nicht tauglichen Briefter folche unverwendbaren Scheite auszuscheiben. - Uber bie Burmfrantbeit bes Antiochus Epiphanes (2. Maft. 9, 5 ff.) und Derobes Agrippa's I. (Apftlg. 12, 22) vgl. b. A. Rrantheiten, G. 876. Bir verweisen bezüglich berfelben namentlich noch auf Rub. Leudart, Die Barafiten bes Menfchen, 2. Aufl. I, S. 176 ff., wo fonstatiert ift, daß nicht nur Darmwände, sonbern auch die Leibeswand am Rabel und in ber Leiftengegend infolge bes Andrangens maffenhafter Spulwurmer burchbrochen werben fann, indem Binbegewebsentgundungen Geichwure ergeugen, die beim Aufbrechen Burmer entleeren (bie fogen. Wurmabsceffe). Wenn bezüglich bes Herobes Agrippa Josephus (Altert. XIX, 8, 1) nur von heftigen Leibschmerzen rebet, die ben ploglich Erfrantten bis zu feinem nach 5 Tagen erfolgten Tobe ununterbrochen qualten, fo läßt sich dies zwar mit der Angabe Apstig. 12, 20 unschwer vereinigen, ba ein von Burmern veranlagter Darmburchbruch Bauchfellentzundung hervorrufen tann und felten fpater als nach 4 Tagen den Tod herbeiführt. Aber wahricheinlicher ift boch, bag bie Ermahnung ber Burmfrankheit in Apstig. 12, 20 auf einer Übertragung von Herobes b. Gr. auf Berobes Agrippa beruht; bon jenem berichtet auch Rofephus in ber Beschreibung seiner letten ichredlichen Krankheit (Altert. XVII, 6, 5. Jud. Kr. I, 33, 5) unter anderem, bag in ben eitrigen Gefcwuren feiner Schamteile Burmer entstanden. An ben Schamteilen foll auch bie Burmfrantheit begonnen haben, an welcher ber Kaifer Galerius Magiminus (311 n. Chr.) ftarb. Alle berartigen Todesfälle wurden im ganzen Altertum als besondere göttliche Strafgerichte angesehen (vgl. Herob. IV, 205).

Burge (von Burg, b. i. Kraut, Pflange, Burgel) heißen wohlriechende Bflangenstoffe und ben Bohlgeschmad ber Speifen erhöhende Bflangenguthaten (vgl. "Gewürze"). Luther gibt bamit gewöhnlich bas hebr. besem oder bosem, bas griech, aroma wieber (f. b. A. Balfam). Uber 1. Moj. 37, 26 u. 43, 21 j. d. A. Tragafanth. In 1. Mof. 24, 60 erflart Luther bas Wort durch "fostliche Früchte"; doch hat er selbst bas entsprechenbe hebr. Wort migdanoth in 2. Chr. 21, s. 32, ss u. Eer. 1, e richtiger burch "Kleinodien" übersett. Sonft bal. Die Artt. Salbe u. Specereien.

Buften im eigentlichen vollen Ginne bes Bortes hat Palastina nicht aufzuweisen. Es ist für die Berhaltniffe bes heiligen Landes charafteriftifch, daß bas gebrauchlichfte hebraifche Wort für "Büfte", midbar, eigentlich "Trift" bedeutet, bem Talmud fein wurmstichiges bolg tommen, von "treiben". Denn die meiften "wuften"

Streden bes h. Lanbes haben in alter Reit, wie | noch heute, wenigstens teilweise als Beibelanb für Kleinviehherben ausgenutt werben tonnen (f. bef. 2. Chr. 26, 10. Jer. 9, 10 [0]. Joel 1, 19) und haben beshalb eine, wenn auch numerisch geringe, nomabische Bevölkerung gehabt (Bj. 65, 18). Midbar fteht baber teils im Begenfas gum Rulturland, g. B. bem Gartenland (Sef. 32, 18) - baber beißt "Bufte Gibeon" ein mit Dornen und Difteln befettes Terrain, f. b. A. Gibeon -, teils im Gegenfat gur eigentlichen Bufte. Dasfelbe gilt von bem Borte 'arabah (bon Luther nur felten mit "Bufte" überfest, Um. 6, 14. Jer. 5, e. 17, e; gewöhnlich mit "Felb, Gefilde, Blachfelb, blaches Felb"), bem am beften unser "Steppe" entspricht, daher gebraucht im Unterschied und Gegensatz zur fruchtbaren Ebene Saron (Jej. 33, 1), ober ben Fruchtgarten überhaupt (Jef. 51, a). Das Wort bient (m. b. Artitel: ha-'arabah) zur ftehenden Bezeichnung ber tiefen Thalipalte, deren Mittelpunkt bas Tote Meer ist, und zwar als Name sowohl bes füblich bom Toten Meere gelegenen Teiles (5. Dof. 2, s), ber noch heute Wadi el-'Araba heißt, als insbesondere bes Jordanthales (heute el-Ghor, f. d. A. Jordan) zwischen Cangan und Gileab (3. B. Joj. 12, 1 ff. 18, 10. 2. Sam. 2, 20. 4, 7. 2. Ron. 25, 4. Sef. 47, 0). Deshalb beißt ber in die Guboftede bes Toten Meeres einmundenbe Grenzbach zwischen Moab und Ebom (bei ber "Büfte Chom" 2. Ron. 3, s) nachal ha-'arabah ("Bach in ber Büfte") Am. 6, 14 (vgl. Jef. 15, 1: "Bach ber Beibe"; Luther: "Beibenbach"), und das Tote Meer felbst "das Meer der Arabah" (5. Moj. 4, 49. Joj. 3, 16. 2. Kon. 14, 28. Sach. 14, 10). Einzelne Teile bes Jordanthales murben bann insbesondere mit biefem Ramen belegt. Go hieß die Umgebung von Jericho 'Arbot Jorecho "Blachfeld zu Jericho" (2. Kön. 25, s), "Feld bei J." (Jer. 39, s. 52, s), "Gefilde J." (Jof. 4, 18. 5, 10), auch "Blachfeld in der Bufte" (2. Sam. 15, 28. 17, 18). Diefelbe Gegend ift es, welche Matth. 3, 1 als "Bufte des judischen Landes" bezeichnet ist (vgl. Mart. 1, 4), woselbst Johannes taufte. Die gegenüberliegenben Streden des linken Jordanufers nordlich vom Toten Meere find die "Gefilde Moabs" (4. Mof. 22, 1. 3of. 13, so), ober "Gefilbe ber Monbiter" (4. Mof. 26, s. 5. Mof. 34, 1. s u. 5.); beren füblichster Teil aber, bas heutige Ghor el-Belka, beißt im A. T. jeschimon ("Bufte, Einobe"; 4. Mos. 21, 10. 23, 1), bort lag Beth Jesimoth (f. b. A.). - Der ausgebehntefte wufte Strich Canaans war aber bie "Bufte Juba", insonberheit als der Schauplat ber Jugend- und Berfolgungs-

geschichte Davibs befannt (1. Cam. 16, 11. 17, 18. 84 f. 23 f.), in altchriftlicher Beit ber Aufenthaltsort gablreicher Anachoreten (f. ZDPV. III, 1 ff. 234 ff.). Sie ift bereits G. 808 geschilbert worben. Über einzelne Teile berielben j. b. Artt. Beth Aven, Engebi, Jeruel, Maon, Siph, Tetoa. - Musgebehnte Buften grengen im Guben und Often an Balaftina. 3m Guben bie Bufte bes petraifchen Arabien, ber Ginai-Salbinfel. Gie beißt im M. E. im Unterschied bom Rulturlande bes füblichen Juba schlechtweg "bie Bufte" (1. Moj. 14, 6. 17, 7. 2. Mof. 3, 1, 18, 5, Mof. 1, 21, 11, 24, Jef. 16, 1). Durch fie hatte Mofes einft bas Boll Jerael aus bem Lanbe ber Knechtichaft ins Land ber Berbeigung geführt. In Erinnerung an bieje grundlegliche Gottesthat wird ihrer oft gebacht als ber Statte göttlicher Gnabenerweijung (5. Pof. 32, 10. Hoj. 13, s. Am. 2, 10); aber auch als bes Ortes, ba Israel trop ber Erfahrung gottlicher Gnabe ichnoben Ungehorfam bewies (Sef. 20, 18), und feit ber mofaifchen Erlofungezeit gilt baber Dichtern und Propheten die Bufte als "Emblem ber Durchgangsftatte bon ber Rnechtichaft gur Freiheit, von Riebrigfeit gur Berrlichkeit" (Bef. 40, s. Sof. 1, 16. Bf. 68, s). Teile biefer großen Bufte find die Bufte Rades (S. 818b), Baran (j. b. A.), Sin (S. 899), Sinai, Sur, Rin (f. b. Artt.); fonft vgl. bie Artt. Arabien Rr. 2. Bach, Berfeba, Lagerftatten. - 3m Often bes heiligen Landes liegt enblich bie fprifcharabifche Bufte. Gie ift bef. 20, sa gemeint unter ber "Bufte ber Boller", b. h. ber an viele Bolter grenzenden und biefen gehörenden. Durch fie (genauer: an ihrem nörblichen Ranbe bin) führte ber Weg bon Canaan nach Mejopotamien, ber Beg, ben Affure und Babels Beere nahmen, und welchen bas Boll Jerael in bie Gefangenschaft wandern mußte, auf welchem es aber auch von Gott wieder beimgeführt werben follte, wie er bie Bater aus Agppten burch bie Bufte batte nach Canaan wandern laffen (Jef. 40 ff.). Gin Teil der sprisch-arabischen Bufte war die Bufte Rebemoth (f. d. A.). — Jef. 21, 1 heißt Babel bie "Meereswufte", ein symbolifcher Rame, ber an die Thatfache anknupft, daß das babylonische Tiefland gu Beiten von bem Baffer ber bie Damme durchbrechenden Fluten des Guphrat weit und breit überschwemmt wurbe. Reilschriftlich heißt daher Babylonien geradezu mat tihamtiw. bas "Meeresland", ber Ronig von Babel sar tihamtiw, ber "Ronig bes Meeres".

Wunderbaum, f. Rürbis.

Xanthifus (2. Maft. 11, 20. 22. 12, 1 [11, 28]) | war ber 6. Monat des mit bem Berbstmonat Dios beginnenben Jahres im Ralenber ber Macebonier und ber Geleuciben, entsprechend bem jūdijchen Nisan (j. Monate), den schon Josephus (Altert. I, 3, s. III, 10, s. Jüb. Kr. V, 3, 1) ihm gleichsett. Luther hat ihn wesentlich zutreffend "April" genannt.

Xenios (2. Makt. 6, 1), f. Jupiter. Abweichend berichtet Josephus (Altert. XII, 5, s), ber Bei-

name bes Beus, welchem ber Tempel in Samarien von Antiochus Epiphanes geweiht murbe, fei hellenios gewesen; jo hieß ber als Stammesgottheit ber vereinten Griechen auf bem Panhellenion in Agina verehrte Beus (f. Ruviter).

Kerres, j. Ahasberus, Efther, Berfer Rr. 3 u. Berfepolis.

## **Ŋ.**

Piop (hebr. 'ezôb, griech. hyssopos). Pfop "ber aus ber Wand machft" fteht 1. Kon. 4, 33 [5, 18] ber Libanonceder gegenüber als Begeichnung ber unterften Grenge bes Gewachsreiches, aus welchem Salomo's Spruchweisheit ihre Bergleichungen entnahm. Ein Büschel bavon diente als Binfel um die Überschwellen und Pfosten ber Häuser mit bem Blut bes Paffahlammes zu beftreichen (2. Dof. 12, 29). In Berbinbung mit Cebernholz und carmefinfarbener Bolle bilbet er ferner ben bei ber Reinigung bon ausfähigen Menichen und Baufern gebrauchten Sprengwebel (3. Mos. 14, 4. a. 40 ff.), wie ein solcher nach späterer Überlieserung auch schon von Moses bei ber Sprengung bes Bunbesopferbluts gebraucht worden sein foll (Hebr. 9, 19); in Berbindung mit denselben Stoffen wurde Poop mit ber Sandopferfuh zu Afche verbrannt, um das Laugenwaffer zur Reinigung von Leichenunreinheit herzustellen (4. Mos. 19, 1), und auch beim Gebrauch biefes Wassers biente er als Sprenawebel (4. Mof. 19, 18). Mit Bezug auf diese Reinigungsceremonien ift er Pf. 51, . bilblicher Beije als wirtsames Reinigungsmittel von Sünbenunreinheit genannt. Endlich murbe nach Joh. 19, 20 ber mit Eisig gefüllte Schwamm, mit welchem der Durft bes Gefreuzigten geftillt wurbe, um einen Djop gelegt und ihm fo jum Munbe hingehalten. Wir fligen noch bei, daß nach Josephus (Jüb. Kr. VI, 3, 4) ein jübisches Dorf jenseits des Jordans Bethezob, d. ift Pfophausen bieg. Der gur Familie ber Lippenblutenpflanzen gehörige Mop ift

Der | Gegenblattern, einseitig gewendeten Blutentrauben und vier kleinen hartichaligen, dunkelfarbigen Früchtchen. Die fleinen Blumen haben einen fünfgahnigen, gestreiften Relch, eine aus einer kurzen ausgerandeten Oberlippe und einer breiteiligen (burch bie Ausranbung bes mittleren Lappens anscheinend vierteiligen) Unterlippe bestehende Krone, zwei Paar ungleiche Staubfäben und einen Griffel mit zwei Narben. Der bier besonders in Betracht kommende Hyssopus officinalis L. wird 1—11/2 Fuß hoch, hat einen unten äftigen und holzigen Stengel, ichmal lanzettförmige, zolllange, schwarzgrüne, etwas steife, fein behaarte und durch das in ihnen enthaltene atherische Dl tampherartig buftenbe und gewurghaft ichmedenbe Blatter und eine wirtelartige Blütentraube mit vielen, gewöhnlich blauen, doch auch weißen Blumen, bie ein gutes Bienenfutter sind. Er wächst in Italien wild auf Schutt und Mauern, bei uns in Gärten und verwilbert, und murbe im Altertum viel als Reinigungs. mittel sowohl innerlich als jur Reinigung ber haut gebraucht. Rimmt man bingu, daß bie haarigen Blatterbuschel bes Dop bie Fluffigkeit, in welche sie getaucht werben, leicht aufnehmen und beim Schutteln auch wieber leicht von fich geben, bag ber Diop alfo jum Sprengwebel fich gut eignet, fo ift ber ceremonielle Gebrauch ber Pflanze, der in der Bibel erwähnt wird, in allen Beziehungen begreiflich, und die alte Tradition, welche das hebr. 'ezôb und bas griech. hyssopos für ben Namen derselben auch beute noch jo geein strauchartiges Kraut mit schmalen, gestichelten nannten Pflanze erklärt, erscheint wohl begründet.

- Man hat jedoch das Bedenken erhoben, das Bortommen bes Djop fei für Balaftina ebenfowenig tonftatiert, als für Griechenland: feit Belon (16. Jahrh ) eine übrigens von ber unfrigen verschiedene Art dort gefunden haben will, ist der Diop nur im Bericht ber Expedition Lynche unter ben Gewächsen Palaftina's ermahnt worben. Man hat baber angenommen, ber bebr. Rame bezeichne eine verwandte, bem Djop ahnliche Bflange, ober er umfaffe folche wenigftens mit. In Betracht tommen babei die Gattungen Origanum, Thymus, Satureja unb Micromeria,



Mos (Hyssopus officinalis).

lauter kleine, ein Fuß ober etwas barüber hohe, wohlriechende und teilweise in Geschmad, Geruch und medizinischer Wirkung bem Pjop nabe tommende strauchartige Lippenblumenkräuter, die fteinigen Boden lieben und sich, wie ber Djop, gern in Mauerrigen und Felsspalten zeigen. Ju der That bezeichnen ältere rabbinische Autoritäten (Saadia, Abulwalid, R. Tanchum, Maimonides) ben 'ezôb als die von den Arabern sa'tar ober za'tar genannte Pflanze, in ber man gewöhnlich bie meift rot ober rotlich blubenbe Gattung Origanum (Doften, Wohlgemuth) finbet. Von ihr tommt zwar nicht bie als Garten- und Ruchen-

majorana), wohl ober Origanum vulgare, Origanum creticum und Origanum heracleoticum in Stalien, Griechenland und Rleinafien wild machiend bor, und auch in Palaftina, g. B. bei Bethlebem ift minbeftens eine Art nachgewiesen. Das weißblühende Origanum creticum bezeichnet Plinius (XX, 67) ausbrudlich als bem Plop abnlich. - Auf bem Singi machft bie za'tar genannte buftreiche Bflange in großer Renge und gilt als bas befte Schaffutter (Burdhardt, S. 913. Robinfon I, S. 180). Die Sinaimonche untericheiben fie aber von bem Djop und belegen mit biefem Ramen bie baneben ebenfalls in Menge wohlricchende Pflanze Dscha'de wachsende, (Robinf. I, S. 175. 180. Gbers, Durch Gofen, S. 340. 370), die wohl auch eines jener Lippenblumenkräuter ist. Übrigens foll der za'tar des Sinai nach Burdhardt ein Basilienkraut (Ocimum) und nach Robinson und Ebers ein Thymian (Thymus serpyllum Forsk.) sein. — Bon Thumianen ist in Palästina namentlich ber schmalblattrige und weißblühende Ropfthymian (Thymus capitatus Link) heimisch. Bon ber Gattung bes Saturei hat Triftram eine Art (Satureja Thymbra Link) in Menge auf bem Carmel gefunben; eine andere, ber Berg-Saturei (Satureja montana Link) wird in ber Gegend von Berona isopo genannt und statt des Pjop gebraucht. — Endlich tommen auch bon ber am nachften mit bem Saturei verwandten Gattung Micromeria einige Arten in Sprien und Balafting vor. — Babrend nun die griech, und romiichen Schriftfieller bie genannten Gattungen bon Lippenblutenpflangen von dem Pjop unterschieben haben (val. Leng, Botanit G. 518-525), muß man bie Doglichfeit gugeben, bag bie Jeraeliten ben Ramen Djop auch auf fie übertragen haben. - Dagegen an Bflangen gang anberer Art, wie g. B. bas Mauergoldmoos (Thenius) oder ber Rapperfitauch (Triftram) tann bei bem bebr. 'ezob angefichte ber alten Identififation besselben mit bem Djop nicht gebacht werben. Der Umftanb, bag er in 1. Ron. 4, ss [5, 18] icheinbar zu ben Baumen und in Talmub (tr. Parah XI, 8) gu ben (als Brennmaterial bienenben) Solgern gerechnet, in letterem (tr. Succah XIII a) auch unter ben Robrarten und 3weigen, mit benen bie Laubhutten gebedt werben durften, aufgegahlt wird, barf nicht verleiten, einen Baum ober eigentlichen Strauch in ihm ju fuchen. Ebensowenig barf bagu bie Stelle Joh. 19, 20 verleiten. Freilich sagen die anderen Evangelisten (Watth. 27, 40. Mart. 15, 20), daß ber mit Effig getraufte Schwamm bem Befreuzigten mittels eines "Rohres" gereicht worben sei, und man hat daher durch Kombination beiber Angaben aus bem Pjop und dem Rohr einen Pjopftengel machen wollen, und bann entweber ben Djop für einen Baum ober Strauch ausgegewachs befannteste Urt, ber Majoran (Origanum i geben ober grundlos behauptet, ber Psop erreiche

Line !!

im Orient eine baumchenartige Große. Andere tombinierten beiberlei Angaben, indem fie einen Pfopbuichel an dem Rohr befestigt dachten, beffen Amed entweder gewesen sei, den Effig bitter zu machen ober durch seinen aromatischen Geruch ben Gefreuzigten zugleich mit ber Loschung bes Dursts zu erquicken. Seit man gelernt hat, auf derartige Harmonisierung von Ginzelheiten der evangelischen Überlieferung zu verzichten, ist nur die Frage geblieben, welche ber beiben Angaben als bie genauere porzugiehen ift. Für bie bes Johannes tann man fich nur unter ber Borausjepung enticheiben, bağ bağ Kreuz febr niebrig war (S. 880a), und daß die Rriegstnechte bas erfte beste, zu bem Zwede ausreichende Kraut ausgerauft haben. Der sinnigen Betrachtungsweise bes Johannes entspricht es bann gang, bag er es im Gebanten an ben ceremoniellen Gebrauch bes Djop nachmals bedeutsam fand, daß es gerade ein Pjop-

buichel war. Dagegen bat es wenig Wahricheinlichkeit, daß wegen der 2. Moj. 12, 22 erwähnten Berwendung des Pjopbuichels bei der Paffahfeier ein Pfeudojohannes aus dem "Rohr" der älteren Überlieferung einen Pfop gemacht haben foll, da biese im Ritus der Bassahfeier ohnehin wenig hervortretende Berwendung icon feit ber Berlegung ber Baffahfeier nach Jerufalem (vgl. S. 447a) außer Gebrauch gefommen war, und baber auch bon ber jubifchen Uberlieferung gu bem gerechnet wurbe, was nur fur bie erfte Pajjahfeier beim Auszug aus Agppten angeordnet war. Doch lagt fich über obige Frage nur im Bufammenhang mit ber Beantwortung ber gesamten johanneischen Frage entscheiben. Bgl. au b. A. die von Arnold in herzogs Real-Enchflopabie unter Pfop mitgeteilten Bemerfungen von Schlechtenbals.

3.

Baanaim, f. Baenannim.

Jabadäer (1. Matt. 12, s1), ein zwischen bem Eleutherus und Damastus sehhafter Araberstamm, welchen ber Waltabäer Jonathan schligen und beraubte. Man vergleicht die am östlichen Mbhang des Antilibanos längs der User des Barada liegende Ebene Zebedäni, durch welche der Weg von Damastus nach Baalbef führt, mit gleichnamigem Bach und Dorf. Josephus (Altert. XIII, 5, 10) nennt sie statt Zabadäer unrichtig die Rabatäer.

Zabdiel (= Geschenk Gottes) ist nach 1. Makk. 11, 17 der auch bei jüdischen Männern vorkommende (1. Chr. 28 [27], 2. Neh. 11, 14) Name des Araberfürsten, welcher dem zu ihm geflüchteten Alexander Balas (f. d. A.) ben Ropf abhauen ließ und biesen bem Btolemaus Philometor fandte (146 v. Chr.). Josephus (Mitert. XIII, 4, 6) nennt Zabelos; nach Dioborus Sit. hieß er Diotles und war herr von Aba. Rach letterem foll ihm Alex. Balas feinen unmundigen Sohn Antiochus anvertraut gehabt haben, wogegen fonst (allerbings für etwas ipatere Zeit) ber Araber Emalfuel (1. Maft. 11, so; vgl. d. Al.) ober Malchus (Josephus, Altert. XIII, 5, 1) als Erzieher besjelben genannt wird. Die verraterifche Ermorbung bes Aleg. Balas aber gibt Diodor ben biefen begleitenben Stabsoffigieren feines Relbherrn Beliabes Schulb.

Zabulon, f. Sebulon.

Bachaus (Zakchaios), ein romischer Obergollbeamter von jubischer (nach anderer, weniger wahricheinlicher Meinung: heidnischer) Abkunft zu Jericho (Lut. 19, 1-10). Als Diener ber romischen Generalpächter, welche bie Bolle Jubaa's gepachtet hatten und burch einheimische Beanite erheben ließen, nahm er teil sowohl an der Wohlhabenheit biefes Beamtenstandes, als auch an bem Saffe und ber Berachtung, welche bas judifche Bolf bemfelben als einem Wertzeug auslandischer Unterbrudung und vielfacher Ungerechtigfeit widmete (vgl. b. A. Böllner). Als Jejus auf feiner letten Fahrt nach Jerusalem durch Jericho kam, bemühte sich dieser Mann, den erhabenen Freund der "Böllner und Sünder" zu Gesicht zu bekommen und ftieg, ba er tlein von Geftalt mar, auf einen Maulbeerfeigenbaum an dem Wege, welchen Jesus inmitten seiner Jünger und zahlreicher anderen Festpilger dabertam. Jejus, vielleicht von einem Begleiter auf ben in ber Wegend wohlbefannten Obergolner aufmertfam gemacht, las in beffen Bergen eine icheue Sehnsucht nach dem Reiche Gottes und tam berfelben entgegen, indem er ihn herabrief und fich bei ihm ju Gafte lub. Die Babl eines folchen Gastfreundes befrembete die Begleiter Jesu lebhaft. aber dem Zachaus gewann die Herablassung Jesu das Herz ab, so daß er ihn nicht nur mit Freuden aufnahm, sondern ihm aus freien Studen erflärte, die Salfte feines Bermogens den Armen zu geben und alles etwa ungerecht Erworbene vierfaltig gurudguerftatten. Bejus verließ fein Saus mit

Charles in

bem Segenswort "Beute ift biefem Saufe Beil felbft vor bem Bropheten Rathan, genannt wird bon Cafarea gemacht. - Der 2. Maft. 10, 19 erwähnte Rachaus ift nicht weiter befannt.

Bacharias, f. Sacharia.

Baden nennt Luther bie Binten ber Fleischgabel (1. Sam. 2, 18), bie geschärften Gisenscheiben bes Dreichwagens (Jef. 41, 18), ben Dreichschlitten (2. Sam. 12, at. Am. 1, a; bgl. b. A. Aderbau, S. 22 f.) und bie Sicheln an ben Kriegewagen (2. Matt. 13, 2; bgl. S. 1753).

Radol (griech, Sadok und Saduk), Gohn Abitobe (f. b. Al.), war ichon unter David neben Abjathar Inhaber bes (Sobe-) Briefteramte (2 Sam. 20, 25; über 2. Sam. 8, 17. 1. Chr. 19 [18], 16. 25 [24], s. s. si vgl. b. A. Abjathar). Als folder tritt er in ber Erzählung b. Bb. Samuelis swar erft in ber Beit hervor, nachbem Jerufalem icon geraume Beit Refidenz und Gip ber Bunbeslabe geworden mar, wird aber ftete bor Abjathar genannt und ericheint auch 2. Sam. 15, 24 ff. als berjenige von beiben, welchem bas Beiligtum ber Bunbeslabe porzugemeife anvertraut mar, und bie Oberaufficht über alle Leviten guftand; fein Amtefit war nach biefer Stelle Jerufalem. David ebenfo treu ergeben, wie fein Amtsgenoffe, leiftete er feinem Rönige mahrend ber Emporung Absalome gute Dienfte, indem er bemjelben im Berein mit Abjathar burch seinen Sohn Ahimaaz (f. b. A.) und Abjathars Sohn Jonathan über bie Dagnahmen Abjaloms Bericht erstattete (2. Sam. 15, 27 f ss f. 17, 18 ff.) und vor Davibs Seimtehr ben Auftrag, bie Alteften Juba's gur feierlichen Biedereinholung bes Konigs zu bestimmen, mit gutem Erfolg ausrichtete (2. Sam. 19, 11-16). Bei bem Bersuch Abonia's, sich gegen Davibs Willen bes Thrones zu bemächtigen, gehörte Radof zu ben Getreuen, welche für Salomo eintraten, und vollzog in Davids Auftrag bie Galbung Salomo's (1. Ron. 1, a. 20 an ff. 30 f. 44 f.), während Abjathar zu ben Anhangern Abonia's gehörte. Infolge bavon feste Salomo nach Davids Tode Abjathar ab und machte Babot gum alleinigen (hohe-)Briefter (1. Ron. 2, 20 f. 20). Daß jener in dem Berzeichnis der Reichsbeamten Salomo's noch neben Radol aufgeführt wird (1. Ron. 4, 4), geschieht wohl nur im Sinblid auf ben Personalbestand, welchen Salomo bei feinem Regierungsantritt vorfand, und darauf, daß Abjathar unter Salomo noch am Leben war; daß bieser ihn später begnadigt habe, barf man ficher nicht baraus folgern. Der hohe Rang, ben Babot schon unter David einnahm, gibt sich auch barin fund, bag er unter ben Burbentragern, Die auf Salomo's Geite ftanben, an erfter Stelle, Cherpriefter ift, ftebt nicht gu bezweifeln.

widerfahren" und mit ber Gewißheit, einen (1. Kon. 1, s. 22. 28. 44. 45). Unter Salomo aber "Berlorenen" gerettet zu haben. Die fpatere erfreute sich auch fein Sohn und Rachfolger im Sage hat ben Bachaus jum nachmaligen Bilchof (Sohe-) Priefteramt Afarja (f. b. A.) ale erfter Reichsbeamter bes bejonderen Bertrauens Des Königs (l. Kön. 4, 1). — Es erhellt aus biejen Rachrichten der alteren Quellen, bag Rabot feine oberpriesterliche Stellung nicht erft ben ermahnten Berbienften um David und Salomo verbantte; bie Rotig 1. Ron. 2, so tann baber nicht bejagen, daß er durch Abjathars Absehung überhaupt erft Oberpriefter geworben fei; vielmehr hatte fic Abjathar, ber treue priefterliche Leibensgefährte Davids, als biefer Ronig Gefamtisraels geworben war, allem Anichein nach mit einer zweiten Oberpriefterftelle begnugen muffen, und jene Rotig will nur besagen, daß Zadof durch Abjathars Absetung alleiniger Oberpriester wurde. Worin die bevorgugte Stellung Babots begrundet mar, ift aus ben alteren Quellen nicht ju erfeben. Es fragt fich nun, ob aus ber Chronif ein Aufschluß barüber zu gewinnen ift. Obichon ber Chronift (in ber übrigens bunteln und vielleicht verberbten Stelle 1. Chr. 30 [29], 22) von einer mit Salomo's Salbung gleichzeitigen Salbung Babots gum Briefter redet, fest er boch im Ginflang mit ben alteren Quellen voraus, bag Babot icon unter David Oberpriester war. Nach 1. Chr. 16 [15], 11 ftand er mit Abjathar schon bei der Einholung ber Bunbeslade auf ben Zion an ber Spipe ber Saupter ber levitifchen Baterhaufer; und nach 1. Chr. 17 [16], 20-42 foll ihm David bie Beforgung bes gefehmäßigen Opferfultus bei ber mofaischen Stiftehutte auf ber Sobe gu Gibeon übertragen haben. Go febr lettere Ungabe begrunbetem Ameifel unterliegt (vgl. G. 1589b u. 649a), fo barf man in ihr boch wohl eine Rachwirtung ber Erinnerung finden, daß Babot auch icon unter David als ber eigentliche legitime Oberpriefter galt. Rach einem von bem Chroniften überarbeiteten (vgl. Graf, Die geschichtl. Bucher bes A. L.s. G. 198 f.) Bergeichnis ber Kriegsleute, welche fich in Bebron versammelten, um David gum Ronig Gefamtisraels zu erbeben (1. Chr. 13[12], 26-28), war Zabol\*) bamals allerbings noch nicht Oberpriefter; benn als Fürft ber Naroniten wird ein gewiffer Jojaba genannt, Zadof aber ausbrücklich als "Anabe" bezeichnet; babei ericheint er aber, obichon noch "ein Rnabe", als Kührer eines 22 Kürsten oder Kamilienhäupter in fich ichliegenden Baterhaufes, bas in bemfelben Berhaltnis zu ben Aaroniten fieht, in welchem biefe gu ben Leviten ftanben; wie namlich bie Aaroniten als vornehmftes Levitengeschlecht nach ben (gemeinen) Leviten besonders aufgeführt werben, jo Babote Baterhaus als vornehmftes

<sup>\*)</sup> Dag namlich ber bier genannte gabot ber nachmalige

unter den Aaroniten nach diesen (so auch Wellhausen, Gesch. Jer. S. 181). Hieraus ergibt sich die Anschauung, daß Zadot vermöge seiner Abkunft Anspruch auf bas Oberpriesteramt und auf bie Fürftenftellung unter ben Maroniten (1. Chr. 28 [27], 17) hatte und unter David, nachbem er das erforderliche Alter erreicht hatte, in dieselbe eintrat\*). Diese Anschauung wird näher erklärt burch bie Angaben bes Chronisten, nach welchem Badot ein Abkömmling Aarons von der Linie Eleafar war, wogegen Abjathar von ber Linie Ithamar abgeleitet wirb (1. Chr. 7, 8. 88 [5, 14. 6, so]. 25 [24], s. 28 [27], 17. Esr. 7, s; vgl. b. A. Sohepriefter Rr. 5). Run hat man gwar bie aaronitische Abkunft Baboks als eine Erfinbung ber nacherilischen Beit verbachtigen und aus 1. Sam. 2, 27-26 vgl. mit 1. Kon. 2, 27 folgern wollen, daß Babot nach alterer geschichtlicher Erinnerung vielmehr ein "Emportommling aus bem Anfang ber foniglichen Beit" gewesen fei, "ber Anfänger einer absolut neuen Linie", mit welchem bas alte mojaifche Sacerbotium abgebrochen habe (Wellhausen). Aber biese Folgerung ift eine voreilige (vgl. b. A. Briefter, G. 1239 f.). Mag man auch auf ben in ber Chronit verzeichneten Stammbaum Babots als auf einen fpateren genealogischen Bersuch, geringes Gewicht legen, feine levitische Abkunft ift auch in ben alteren Quellen bezeugt (2. Sam. 15, 94) und fteht gang zweifellos fest (vgl. barüber Rub. Rittel in ben Theolog. Studien aus Burttemberg, 3. Jahrg. S. 299—304); und für die Thatsache, daß er fcon unter David Oberpriefter ift, ja trop Abjathars Berdienften als folder bie erfte Stelle einnimmt, haben wir feine andere Erflarung, als bie einfache, von bem Chroniften bargebotene, bag er vermoge feiner Abfunft aus feinem von bem Geschlecht, welchem Eli und Abjathar angehörten. verschiedenen (1. Sam. 2, 27-96 bgl. mit 1. Ron. 2, 27), vornehmen (aaronitischen) Brieftergeschlecht einen Anspruch auf diese Stellung hatte, ben David nicht gu Gunften Abjathars unberüdfichtigt laffen tonnte. - Seine Rachtommen blieben bis gum Exil und auch noch geraume Zeit nach ber Heimtehr aus bemfelben im Befit bes hohepriefteramts (j. Hohepriester Nr. 6 u. 7); namentlich wird ber hohepriefter Afarja (f. b. A.) in ber Beit histia's ale haupt bes hauses Babote bezeichnet (2. Chr. 31, 10), und ein fpaterer Tempelfürft Seraja (Neh. 11, 11) ober Asarja (1. Chr. 10 [9], 11) von ihm abgeleitet. Möglicherweise kann auch der Babot, als bessen Tochter (bas hieße Nachkommin) Jerusa, die Mutter Königs Jothams, bezeichnet

wird (2. Kon. 15, sa. 2. Chr. 27, 1), unser Rabot fein. Rach der von dem Bropheten Sefefiel verfunbeten Rultusordnung follte ben Nachkommen Babote, aus benen bie Briefterichaft bes borexilischen Tempels zulett überwiegend bestanden zu haben scheint, im neuen Tempel das priefterliche Umt ausschließlich zustehen (Sef. 40, 40. 43, 19. 44, 15 48, 11). Unter den späteren Rachtommen Babots ragt bor allen Esra hervor (Esr. 7, 1 f.). — Als Rame anderer Manner begegnet Babot (abgesehen von 1. Chr. 7, 12 [5, 28] und jenem Bater Jerusa's) erst in der Beit Nehemia's ale ber von vier verichiebenen Mannern (Reb. 3. 4. 20. 10, 21. 13, 12; ber Schreiber Inicht: "Schriftgelehrte"] Babot in letterer Stelle ift mit bem Briefter aus ber Rlaffe Immer Reg. 3, 20 fcmerlich identisch); außerdem in Matth. 1, 14. Uber die wahrscheinliche Ableitung des Parteinamens Sadducăer von Zadot j. d. A. Sadducăer Nr. 1.

Baenan (Micha 1, 11) wird von vielen für ibentisch gehalten mit Zenan, einer Ortschaft im Stamme Juda (15, 27). Es ift allerdings möglich, daß der Prophet den Namen zum Zwede der Baronomasie umgewandelt hat (s. die Erklärung der Michastelle im Art. Beth ha-Ezel). Eine Spur des Ramens hat sich nicht mehr erhalten, es sind disher auch nur vage Vermutungen über die Lage Zaenans ausgesprochen worden.

Bacnannim wird Jos. 19, 20 ("Eichen- [ober Therebinthen-] hain bei Sa'anannim") an der Grenze von Raphtali erwähnt, und Richt. 4, 11 wird ein "Eichenhain bei Zaenannim (n. b. Lesart d. hebr. Textes Sa'anam oder So'anim, n. d. Raudlesart Sa'anannim) neben Kroes" (d. i. Redes in Naphtali, j. d. A.) erwähnt, woselbit zur Zeit des Rampfes zwischen Baraf und Sisra der den Geber sein Zelt aufgeschlagen hatte. Es ift möglich, daß vielmehr zu lesen ift "Eichenhain Bis'anim (oder ähnlich)"; jedensalls läßt sich aber die Losalität mit keiner jezigen thentiszieren. Conder wies auf die Ruine Bessam nordöstlich vom Tabor hin; s. Memoirs I, p. 365 f. M.

Bahlen. In bem anfänglichen Zöhlen an ben 1 zweimal fünf Fingern, welches, wie besonders Bott gezeigt hat, in vielen Sprachen seine Erinnerungszeichen in den Zahlwörtern zurückgelassen hat, ist die Herrschaft des dekadischen Zahlenschftens bei allen Kulturvölkern ursprünglich begründet. Auch in der hebr. Sprache hat sich in der Benennung der Fünfzahl (chamesch, benannt vom Zusammenziehen der fünf Finger der Hand) eines jener Erinnerungszeichen erhalten; und der Umstand, daß es nur für die Einer und dann wieder sür 10, 100, 1000 und 10000 besondere Wörter gibt, zeugt davon, daß auch bei den Hebräern der Gebrauch des dekadischen Systems in die unvordenklichen Zeiten der Sprach-

4 , 4 , 4 , 7

<sup>\*)</sup> Benn bie BB. 1. Chr. 18 [12], :------, fo wie fie vorliegen, aus ber von dem Ebroniften benühren Urtunde ftammten, fo migte bie S. 648 b ausgesprochene Bermutung, daß icon Sauf bas Oberpriesteramt an Zadol übertragen habe, als unhaltbar aufgegeben werben.

bildung zurückeicht. Alle anderen Zahlen werden burch Plural- (bzw. Dual-)Formen jener Bahlmorter und burch abbierenbe, multipligierenbe ober potenzierenbe (vgl. bie größten in ber Bibel portommenden Bahlen Dan. 7, 10. Offb. 5, 11 u. 9, 16) Zusammensehung derselben ausgedrückt. Ratürlich haben auch die Jeraeliten beim Abbieren, Subtrahieren, Multiplizieren und Dividieren die Operation mit der 5 und der 10 am leichtesten und bequemften gefunden, weshalb, wo die Bahl freistand, gern nach diesen Rablen gegriffen wurde. Abraham z. B. subtrahiert 1. Mos. 18, 27 ff. von ber 50 guerst zweimal 5 und bann breimal 10; bon ber 1. und 2 wird in 4. Mof. 11, 10 f. gu ber 5, 10, 20 und 30 aufgestiegen; und wenn auch im Dag und Gewicht bas Decimalinftem nur eine beschränkte Anwendung fand (vgl. bef. S. 974 f.), jo war es bafür bei organisierender Glieberung bes Bolts, insbesondere bes heeres, in ber Regel mafigebend (vgl. S. 504 a. 882). - Die Rechenfunft ber alten Jeraeliten ging über bie nachften Bedürfniffe bes Geichaftebertehre und über bas, was Arbeiten und Künste, wie die Bermessung der Felber, die Bautunft, die Anfertigung von Magen und Gewichten u. bgl., erforderte, ichwerlich Un immetrischen Bahlenverhaltniffen aber hatten sie zu allen Beiten ein besonderes Gefallen, wie bies oft genug bei Aufzählungen aller Art, bei chronologischen Angaben u. bgl. an ben Tag tritt. Ramentlich übte biefe Borliebe in älteren und späteren Beiten auf die Gestaltung ber genealogischen Berzeichnisse einen augenfälligen Einfluß; wir erinnern beispielsweise an die 10oder Igliedrigen Genealogien bes 1. B. Mofe und an die dreimal 14 Glieder bes Stammbaums Jesu Christi in Matth. 1, 1-17. Auch in ben Runstformen ber Poefie, namentlich im Aufbau ber Strophen, macht fich jene Borliebe bemerklich. — Der Anschaulichkeit der Ausdruckweise bient es, wenn eine Bielheit durch irgend eine, bem Rusammenhang der Rede entsprechende runde Rahl, am häufigften gemäß bem betabifchen Suftem 10, 100, 1000 ober 10000, doch auch 40 u. 70, bezeichnet wird. Das gleiche Motiv liegt auch der fehr gebrauchlichen Nebeneinanderftellung einer Zahl und ber nächstgrößeren zu Grunde, um damit die Borftellung einer nicht genauer zu bestimmenden Mehrheit oder Bielheit auszubrucken; die Zufügung der zweiten Zahl macht in solchen Fällen bemerklich, daß die erste nicht als genaue Bahlangabe gemeint, sondern nach Gutdünken genannt ift; fo wird ber Begriff "einige" burch 1 und 2 (2. Moj. 21, 21. 5. Moj. 32, 20. Siob 33, 14) ober burch 2 und 3 (hiob 33, 29. Am. 4, 1), im Parallelismus mit letterem auch burch 4 und 5 (Jej. 17, 6) ausgebrückt, und bie Borftellung ber unbeftimmten Bielheit burch 3 und 4 (2. Moj. 20, s. Am. 1, s. e u. a.) ober 6 und 7 (hiob 5, 10) ober 7 und 8 (Mich. 5, 4. Bred. baber, wie für die Phonicier, so auch für das vor-

11, 2). Gang analog ift bas lateinische bis et ter für "einigemal" und ter et quater, sowie bas griechische tris kai tetrakis für "vielmals". Beispielsweise konnen bann aus ber Bielheit ber Falle einige in beliebiger Babl ober auch, wie in Am. 1 u. 2, nur ein besonders wichtiger hervorgehoben werden. Die Spruchdichtung aber hat aus biefer fprachgebrauchlichen Ausbrudsweise die Kunstform des sogen. Zahlenspruchs (der middah) gebilbet, in welchem gerabe bie augegebene Rahl von Källen jo aufgeführt wird, daß der die Bointe enthaltende an letter Stelle febt und, der arithmetischen Progression der Zahlen entsprechend, als ber alle zuvor genannten überbietende erscheint (vgl. Spr. 6, 18-10. 30, 18 f. 18 f. 21 ff. 20 f. Sir. 25, 9 [7] ff. 26, 8 ff. 25 [19] ff. Daneben gibt es noch eine anbere Form des Jahlenspruchs, bei welcher nur die Zahl der ins Auge gefaßten gleichartigen Fälle einfach an die Spipe gestellt wird (vgl. Spr. 30, s4 ff. Sir. 25, 1 ff.). — MIS Bahlzeichen werben im Bebraifchen bie? Buchstaben das Alphabets (f. d. A. Schrift und die demselben beigegebene Schrifttafel) gebraucht: N-D bezeichnen bie Einer, "-I bie Behner, D-n bie 4 ersten Sunderter; die übrigen Sunderier wurden durch Zusammensehung von 🎵 💳 400 mit andern Hunderten (p"m = 500, n"m = 600, מתו (900 בת"תק , 800 בת"ת = 700 umb später durch die 5 Finalbuchstabensormen (🕆 🗖 🕻 ክ p) bezeichnet; die Tausender wieder mit den bie Einer bezeichnenben Buchftaben mit zwei Bunften barfiber (8 = 1000, D = 9000); bei zusammengesetten Bahlen fteben bie Behner vor (b. h. rechts bon) ben Ginern, die hunderter por ben Rehnern, furg bie größere Rahl vor ber fleineren, und in punitierten Tegten wird ein boppeltes Satchen nach bem erften Buchftaben barüber gefest (3"3=14); ftatt 33"3=15 wird aber 3"0 (=9+6) und ftatt 7" = 16 wird 7" = (=9+7) geschrieben, weil jene Buchftaben auch Abbreviaturen bes Gottesnamens Jahre fein konnten. Das altefte urfunbliche Beugnis für biefe Bermenbung bes Alphabets zu Bahlzeichen find aber erft die mattabaischen Müngen (f. d. A. Getel); und es ist jehr fraglich, ob dieselbe schon in die vorexilifche Reit gurudreicht. Mus ber übereinftimmung in bem Gebrauch ber Buchftaben als Bablzeichen zwischen ben Griechen und ben semitischen Bolfern und aus bem Umftand, daß bei jenen auch die nachmals als Buchftaben aufgegebenen femitischen Ronfonantenzeichen, bas 7 oder Digamma (= 6) und das Koppa (= 90) ihre Stelle und ihre Bebeutung als Babigeichen behauptet haben, glaubte man zwar folgern zu burfen, bag bie Griechen ichon mit bem Alphabet felbst auch seine Berwendung zu Bahlzeichen von ben Phoniciern überkommen hatten, und bag bieje

exilifche Israel vorauszuseben fei. Allein bem ift | keineswegs so. Der angeführte Umstand beweist nur, daß ber Gebrauch ber Buchftaben als Bablzeichen bei ben Griechen alter ift, als bie lette Ausgestaltung bes griechischen Alphabets; und ba bas Koppa bei ihnen nicht, wie bei ben Gemiten, die 100, fondern, infolge ber Berichmahung bes Sade, die 90 bezeichnet (vgl. G. 1444a), fo liegt die Folgerung näher, daß sie selbständig auf jene Berwendung bes Alphabets gefommen find; bies um fo mehr, ba biefelbe bei ben Phoniciern gar nicht nachweisbar ift. Aber auch bei ben Griechen reicht fie teineswegs in ein boberes Altertum binauf. Die altesten Bengniffe, welche man für dieselbe aus bem 5. und 4. Jahrh. v. Chr. auf Inschriften und in ber Bezeichnung ber 10 athenischen Gerichtshofe burch die Buchstaben von a-x\*) findet, find - wie mich ber auf biefem Gebiet als besonders sachtundig bekannte H. Prof. Dittenberger belehrt - nur icheinbare, inbem in benfelben die Buchftaben nur in berfelben Beife gur Numerierung ober Bezeichnung ber Reihenfolge gebraucht sind, wie wir etwa die einzelnen Glieber einer Reihe mit Buchftaben gu begeichnen pflegen. Als eigentliche Bablgeichen find bie Buchftaben von ben Griechen allem Anschein nach erft feit der Ptolemäerzeit gebraucht worden. Auf alteren Dentmalern tommen bagegen nur andere Bablzeichen bor, in welchen man fofort trot aller eigentumlich griechischen Umformung bas wirklich von ben Phoniciern überkommene Rifferspftem (f. u.) wiedererkennt. Das Fundament ber Borausjegung, bag ber Gebrauch ber Buchftaben als Bahlzeichen bei ben Israeliten in bie vorexilische Beit zurüdreiche, fällt also babin; jebenfalls märe sie erft nach der Fixierung der Buchftabenfolge im Alphabet möglich geworben; und wenn auch die alphabetischen Lieber leicht barauf hatten führen konnen, so bleibt doch nach bem bis jest ermittelten urfundlichen Thatbestand mahrscheinlicher, daß sie erst in ben lepten Jahrhunderten v. Chr. unter bem Ginfluß ber bei ben Griechen aufgefommenen Gitte bon ben Juben und anderen femitischen Bolfern angenommen worden ift. Aus diesen Bemerfungen wird man erfeben, auf welch unficherem Boben fich bie tritijchen Berfuche bewegen, welche manche Differenzen ober Schwierigkeiten in ben Rahlangaben ber altteft. Schriften aus Bermechselungen von als Rahlzeichen gebrauchten Buchstaben erklären wollen. — Allerdings läßt es fich nicht wohl benten, bağ bie Jeraeliten ohne Bahlzeichen follten ausgetommen fein.

wenn man es wahricheinlich finbet, bak fie auf Inschriften und in Schriften, insbesonbere in ben biblijchen, bloge Bablangaben nicht in Biffern, fonbern in Bortern gu ichreiben gewohnt waren (wie bies g. B. auch bei ber Meja-Inschrift ber Fall ift), fo konnten fie boch bei Berechnungen. Einnahme- und Ausgabeverzeichnissen u. bal. ichwerlich ber Biffern entbehren. Diefe merben aber feine anderen gewesen fein, als bie bes auf phonicischen und aramaischen Mangen und Inichriften bortommenben Rifferinftems, bas man bei Baul Schrober, Die phonicifche Sprache, Salle 1869, G. 186-189 beidrieben und auf ber zugehörigen Tafel C verzeichnet finbet\*), und in welchem z.  $\mathfrak{B}. = 1, || = 5, || = 9,$ ober = 10, | | | = 14, O ober = ober H = 20, | O = 21, O ober - to ober H = 30, HHH = 60, | Ober | Ober | Ober H = 100, | Ober 200 ift. Diefes Bifferfpftem ift urfprunglich in Berbindung mit einem anderen auf bem Gegagesimalinftem beruhenben in Babylonien ausgebildet worden und hat bon ba aus bei Affgrern, Phoniciern, Aguptern, Indern und Berfern Gingang gefunden; es ift auch bas in ber alteren Beit bei ben Griechen gebrauchte. Nur in ben Bezeichnungen von 5, 10 u. 50, sowie in ben von ben Babyloniern und Affprern nach dem Sexagesimalfpftem bezeichneten Bahlen von 60 an gingen bie Bolter zum Teil verschiedene Bege. Go haben bie Agppter für Behner (bas hieroglyphische Beichen für 10 🦳 ist offenbar von den Phöniciern in ihr Bifferfpftem berübergenommen; f. oben), hunderter und Taufenber besondere Reichen gebilbet, und die Griechen haben die Anfangsbuchftaben ber betreffenden Bahlmorter, alfo für 5 II (pente), für 10 d (deka), für 100 H (hekaton), für 1000 X (chilia), für 10000 M (myria) gebraucht und dann 3. B. 50 durch  $\bigcap$  (= 5 × 10), 500 burch oxdot ober oxdot (=5 imes100) u. [. w. ausgebrückt. Der größte, die höhere Entwickelung der Arithmetik erst ermöglichende Fortschritt aber, welcher in dem sogenannten arabischen Bifferspstem liegt, ist in Indien gemacht worden; von bort haben die Araber biefe burch die Ginführung ber Rull und die Annahme der dem Decimalsystem entsprechenden Bedeutung der Stelle, welche die Riffer in ber Reihe einnimmt, fehr vereinfachte Bahlenbezeichnung zu ben occibentaliichen Rulturvoltern (bei ihnen urfunblich erft feit bem 11. u. 12. Jahrh. nachweisbar) gebracht. Sichere Spuren bes Gebrauchs jener phonicifchen Biffern bei ben Jeracliten find bieher allerbings nicht nachgewiesen; aber wenn sie Ziffern

( , , , , , ,

<sup>&</sup>quot;) Bei biefer Rumerierung ift bas bem attischen Dialett icon früh gang verloren gegangene Digamma unberficstichtigt geblieben, worin man auch einen Beweis bafür finden tann, daß die Griechen bei derartigen Berwendungen der Buchfaden selbständig versufren.

<sup>\*)</sup> Eine Busammenftellung ber ägyptischen, phonicischen und aramatichen gablzeichen finbet man auf ber zu S. 17 gehörigen Tafel der Grammatica Syriaca von M. Merg. Bgl. ferner J. Guting, übersicht ber aramaifchen Biffern, in: Rabataifche Inichriften 1886; enblid ZDMG. 43 S. 121 ff.

gehabt haben muffen, fo ift es immer am mabrscheinlichsten, baß es die in ber ganzen alten Welt 3 verbreiteten waren. - Biel Scharffinn und Belehrsamteit ist auf die Ermittlung der symboliichen Bedeutung ber Bahlen in ber Bibel verwendet worden; man hat sich aber dabei gar viel in Spielereien verirrt, bie bei allem Unschein bes Tieffinns und Geiftreichtums vor einer nüchternen, ernstlichen Brufung nicht bestehen. Bir beschranten uns in Diefer Begiehung auf bie Buvorberft tann es notiaften Bemertungen. feinem Zweifel unterliegen, daß bie Bolfer bes Altertume die gablen in weitem Umfang und febr häufig so gebraucht haben, daß ihnen eine symbolifche Bedeutung eigen ift. Bir erinnern beispielsweise baran, bag in bem babylonisch-affgrijchen Gotterfuftem fogar jeber einzelne Gott ber amei Gottertriaden und ber 5 Blanetengotter feine bestimmte Babl bat (vgl. G. 141 f.). Auf bem Gebiet ber Naturreligionen hat aber bie religiofe Bahlensymbolik der Ratur ber Sache nach einen fehr viel weiteren Spielraum, als im Bebiet des biblischen Monotheismus; benn bort fonnen fich die im Rosmos mahrgenommenen Dag- und Bahlenverhältnisse sofort auch in ben religiosen Anschauungen reflektieren; man muß sich barum hüten, die religiose Bahlensymbolik des heidnischen Altertums, ober gar ihre kunftliche naturphilosophische ober durch arithmetische Rombination gewonnene Ausbilbung in die Bibel bineingu-Underseits ift es aber eine Berirrung, wenn man die biblijche Bahlenfymbolit gang und gar von der fonft im Altertum verbreiteten loslofen, ihre Grundlage lediglich in ber biblifchen Geschichte finden und wohl gar bie "heileotonomifche" Bedeutung, welche bestimmte Bahlen als "Signatur" haben follen, aus ben Stellen ermitteln will, wo biefelben in ber Bibel gum erftenmal bedeutsam bervortreten. Go gewiß bie biblijche Rableninmbolit burch ben Charafter ber Offenbarungereligion und bie Geschichte Beraels bestimmt ift und baber ihr eigentumliches bat, ebenso gewiß besteht auch ein Zusammenhang swischen ihr und berjenigen anderer Boller bes Altertums, und man wird bei ihrer Erklarung bas Burückgeben auf die lettere nicht abweisen konnen. 4 - Sicher ift bies bei berjenigen Rahl ber Fall, welche haufiger, ale jebe andere, in der Bibel in inmbolischer Bedeutung porfommt, bei ber Giebengahl. Gie ift vorzugeweise bie beilige Bahl, und baber auch Gignatur ber Beiligung und bes Bunbes. Man barf freilich biefe religiofe Bedeutung berfelben nicht überall fuchen, wo die Siebengahl vortommt. Gine Menge von Berwendungen berfelben beruben lediglich auf ber bon ben hebraern ichon aus Babylonien mitgebrachten Reiteinteilung in 7tagige Bochen (f. b. A.). So 3. B. die 7tagige Dauer der Sochzeitsfeier (vgl.

und viele andere auf 7 Tage lautende Beitbestimmungen (g. B. 1. Mof. 7, 4. 10. 8, 10. 12. 2. Mof. 7, 25. 30j. 6, 2 f. 1. Sam. 10, 2. 13, 2. Siob 2, 12. Bef. 3, 16 u. a.). Auch wo in gottesbienftlichen und anderen ceremoniellen Satungen Die Beitbauer bon 7 Tagen in irgend einer Begiehung angeordnet ober etwas auf ben 8. Tag angefest wirb, liegt ber eigentliche Grund bavon gunachft barin, bag die siebentägige Boche ber erfte, über einen Tag hinausgebende, in fich abgeschloffene Reitabschnitt ift, und mit bem 8. Tag ein neuer Beitabichnitt beginnt. Beispielsweise fei an bie 7tagige Dauer ichwerer Berunreinigungen und vieler Beihe- und Reinigungsceremonien, an bie 7tägigen Festfeiern, an bie am 8. Tage zu bollziehende Beschneibung, an die Ablieferung ber Erftgeburten reiner Tiere am 8. Lebenstage (2. Moj. 22, so), an die am 8. Tage erreichte Reife junger Schlachttiere gum Opfer (3. Dof. 22, 27) u. bgl. erinnert. Doch foll nicht in Abrebe gestellt werben, bag fich in folden Fällen neben jenem eigentlichen Grund ber Beitbeftimmung auch die religiose Bebeutung ber Siebengabl geltenb machen fann (f. u.). Bon ber 7tagigen Boche ift die Siebenzahl auch auf größere Beitabichnitte, 7 Wochen (3. Moj. 23, 15. 5. Moj. 16, 16, 17 Monate (Hej. 39, 11) und namentlich 7 Jahre (2. Moj. 21, s. 23, 10 f. 1. Mof. 29, 18. 27, 30. 41, 1 ff. 26 f. Bef. 39, . u. a.; bgl. Dan. 4, 20), übertragen worben als Bezeichnung einer begrengten, in sich abgeschlossenen Beriode. In der hänfigen Berwendung der Siebenzahl für die Zeiteinteilung liegt ohne Zweifel ein Hauptgrund davon. daß fie auch fonft vielfach die begrengte, in abgeichloffene Bielheit bezeichnet (1. Moj. 7, 2. s. 5. Moj. 7, 1. Jej. 4, 2. Sir. 37, 18. Watth. 22, 28. Wark. 16, 0), namentlich bei Wieberholungen eines und besselben Aftes (bgi. 3. 33. 1. Mos. 33, s. Sos. 6, a. 1. Stor. 18, 48. 2. Kön. 4, 25. Matth. 18, 21); und fo wird fie auch sprichwörtlich gebraucht, um bie Bielheit mit bem Rebenbegriff bes bis gur Bollenbung Fortgeseten zu bezeichnen (1. Moj. 4, 15. 3. Moj. 26, 18. 24. 20. 5. Moj. 28, 7. 25. Ruth 4, 15. 1. Sam. 2, s. Bf. 12, 7. 79, 12. 119, 104. Spr. 6, 81. 24, 18. 26, 10. 25. 3ej. 11, 18. 30, 26. 3er. 15, 9. Dan. 3, 19. Gir. 7, 2. 35, 12. 40, s. Matth. 12, ss. Lut. 17, 4 u. a.). Bur Steigerung biefes Rebenbegriffes bient bie 77 (1. Mof. 4, 24) oder die 70×7 (Matth. 18, 22). - In sehr vielen Fällen tritt nun aber bestimmter bie religioje Bebeutung ber Sieben als heiliger Babl hervor. Ramentlich ist bies im Kultus der Fall, Das Borwiegen ber Siebengahl in ben Reitbeftimmungen ber Gottesbienftordnung und ber ceremoniellen Sahungen (f. oben) kann man ans bem Einfluß ber Sabbathsidee erklären, ber in manchen berfelben gang unverfennbar ift (bgl. S. 352b), ber tiefen Totentrauer (vgl. S. 198a) | Fefte, S. 445. 446. 448 u. b. Artt. Sabbath.

1 . . . .

Frage: warum gilt bem Jaraeliten ber 7. 2Bochentag als heiliger Tag? Die Antwort: weil Gott in 6 Tagen die Welt geschaffen und am 7. Tag geruht hat, tann für ben Stanbpuntt fritifcher Geschichtsforschung nicht genugen; benn biefe findet umgefehrt in bem Inftitut ber 7tagigen Woche und ber Beiligfeit ber Sabbaths ben Grund bavon, bag bie israelitische Uberlieferung bas Schöpfungswert als Sechstagewert auffaßt und mit feiner Bollenbung bie Borftellung ber Ruhe Gottes am 7. Tage verbindet (f. Goopfung). Dhnehin reicht bie Gabbatheibee nicht aus, um bie religios bebeutfame Unwenbung ber Siebengahl zu erklaren. 3m Rultus ift bie oben ermahnte fiebenfache Bieberholung einer Sandlung namentlich ale fiebenmalige Befprengung bei Guhn-, Beihe- und Reinigungsceremonien ein gang ftehender Gebrauch (3. Moj. 4, e. 17. 8, 11. 14, 7. 16. 27. 51. 16, 14. 19. 4. Moj. 19, 4; vgl. das 7malige Untertauchen im Jordan 2. Kön. 5, 10. 14), und bei vielen Opferfeiern werben gerade 7 Opfertiere bargebracht (4. Mof. 23, 1 ff. 14. 20 f. 1. Chr. 16 [15], 26. 2. Chr. 29, 21. Siob 42, s. Bej. 45, 20), wie benn auch bie Bahl ber Opferlammer bei dem Neumonds- und dem gewöhnlichen Festopfer 7 betrug (4. Dof. 28, 11. 19 u. a.). Am Beiligtum, sowohl ber Stiftebutte. als bem jalomonischen Tempel, fällt bie Siebenzahl allerbings nur am 7armigen Leuchter ins Auge (vgl. S. 918b; über 1. Kon. 7, 17 j. S. 667a). und selbst in ben Dagen bes visionaren Tempels Ezechiels spielt fie nur eine untergeordnete Rolle (Sef. 40, 22. 20. 41, 1). Wenn aber bas Saus ber gottlichen Beisheit 7 Saulen hat (Spr. 9, 1), wenn bas Weihezeichen bes Berlobten Jehova's. bas unbeschorene Haupthaar Simsons in 7 Zöpse geflochten ist (Richt. 16, 10. 10; vgl. B. 7 u. a), wenn bie einen beichworenen Bund brechende Blutschuld Sauls gegen die Gibeoniten durch den Tod von 7 seiner Rachkommen gesühnt wird (2. Sam. 21, e. e), so wird auch in diesen Fallen die religiose Bedeutsamkeit der Siebenzahl als heiliger Zahl nicht in Abrede zu ftellen sein. Roch augenfälligere Belege ans fpaterer Beit werben wir hernach anführen. Aus den angeführten aber erhellt icon, daß die Siebengahl in bedeutsamer Beziehung zu der Heiligung und zu bem Bunbe, fowie zu Berträgen, Gelübben u. bgl., stehen muß. Nicht eine Erklärung, sondern nur eine weitere Bestätigung bafür bietet bie Auffassung bes Gabbaths als Bunbeszeichen (vgl. G. 1327a). Wohl aber liegt eine Erflarung bafür in bem uralten Brauch, fich bei ber Ubernahme eidlicher Berpflichtungen und überhaupt beim Schworen bei 7 Dingen zu verpflichten (f. Raberes in b. A. Eib Nr. 2), ein Brauch, von welchem fich in ber Bibel allerdinge nur eine beutliche Spur (1. Dof. 21, 20 ff.), in ber hebraifchen Sprache aber in bem und bag nun bie Geltung ber 7 als heiliger

jahr, Jobeljahr). Aber sofort erhebt sich bie gangbaren Bort für "schwören" (nischba') ein bleibendes Dentmal erhalten hat. Wie durch das Sabbathsinstitut, jo sind wir auch hierdurch auf eine uralte Beiligkeit ber Siebenzahl hingewiesen, beren Ursprung in ben Beiten bor bem Dafein eines felbstanbigen israelitifchen Bolfstums liegen muß, und die von Saufe aus mit ber auch bei vielen anderen Bolfern bes Altertums, besonbers bei femitischen, verbreiteten Geltung ber Sieben als heiliger Bahl jufammenhangt. Wie nun anbermarts biefe Geltung wenigstens teilmeife auf babplonifche Ginfluffe gurudguführen ift (ogl. S. 140 f.), fo werben auch die hebraer die Borstellung von ber Beiligkeit der Siebenzahl schon bei ihrer Auswanderung aus Babylonien mitgenommen haben. Dort mar bie Sieben ichon bei der altesten, borfemitischen Bevolkerung eine beilige Zahl wegen der Siebenzahl der Planeten (vgl. Schraber KAT. 1, S. 18 ff.), und ber beiligen Sieben trat icon ebenfo fruh bie bofe Sieben ber aus ber Tiefe stammenben Beifter ber Unordnung und Zerstörung gegenüber (vgl. Schraber, Bollenfahrt ber Iftar G. 109 ff. Friebr. Delitsch in G. Smiths Chalb. Genesis S. 306 ff.). In der Siebengahl ber Planetengotter wird man die ursprüngliche, manchmal auch noch beutlich hervortretende (vgl. S. 359 a) Grundlage für die Geltung ber 7 als heiliger Bahl zu erkennen haben. Bei den Jörgeliten hat sich freilich von dieser der Naturreligion angehörigen Grundlage feine Spur erhalten; aber baraus folgt keineswegs, daß hier bie Beiligfeit ber Siebengahl einen gang anderen Ursprung haben musse. Am wenigstens tann ihr Grund darin liegen, daß die Sieben aus der Drei, ber "Signatur bes gottlichen Seins und Befens", und der Bier, ber "Signatur der geschaffenen Belt", zusammengesett und baher "die Signatur bes Berbunbenfeins Gottes mit ber Belt" ift. Denn nicht nur ift bie Boraussetzung biefer Erklärung bezüglich ber Bebeutung ber Drei für bas israelitische Altertum grundlos (f. u.), sondern es tonnen auch überhaupt berartige arithmetische Rombinationen nur für künstlich ausgebildete Bahlensymboliken, wie die der späteren Apoka-Inpfen ober bie ber Buthagorder, ernftlich in Betracht kommen, nicht aber da, wo es sich um die Grundlagen uralter, vollstumlicher Bahlenfymbolit handelt. Dag bie auch in ber Bibel ofters vorkommende Zerlegung der 7 in 3 und 4 ober 4 und 3 für jene Erklarung ber Beiligfeit ber Siebenzahl nichts beweisen tann, liegt auf ber Hand. — Vielmehr wird man anzunehmen haben, bag bie Siebengabl ibre Bebeutung als beilige Bahl urfprünglich ber Siebenzahl ber Planetengottheiten verbanft, bag bei ben Beraeliten jene Bebeutung als altüberlieferte, volkstümliche Anschauung festgehalten, aber von ihrer ursprünglichen Grundlage gang losgeloft worben ift,

1808

und von ba aus im Orient verbreitete mytho-

logische Borftellung von ber fiebentopfigen Schlange

ju Grunbe (vgl. G. 328 f.). - Huger ber ein-

fachen Berdoppelung ber bebeutsamen Gieben

50. 54. — 4. Moj. 29, 12 ff. — 1. Kön. 8, 65. — Matth. 1, 17) tommt ftatt berielben nicht felten bie Siebengig vor, mo eine begrengte, in fich abgefchloffene Beriobe bon langerer Dauer, ober die begrenzte, in sich abgeschlossene Bielbeit mit größerer Betonung ber Bielheit bezeichnet werben foll. Für erfteres ift bie Beftimmung ber Egilsbauer auf 70 Jahre (3ef. 23, 15. Jer. 25, 11 f. 29, 10. Such. 1, 19. 7, 3, die möglicherweise auch mit ber Bemeffung ber gewöhnlichen Lebensbauer bes Menichen 70 Jahre (Pf. 90, 10) zusammenhangt, bas betanntefte Beifpiel; in ber Beifagung Daniels wird befanntlich biefe Beriobe gu 70 Jahrwochen verlängert (Dan. 9, 2. 26 ff.), die wieder in 7 + 62 + 1 Jahrwochen zerlegt werden; und die Halbierung ber letten in Dan. 9, so (vgl. 12, 11 hat weiter die halfte ber Sieben, ben mit 31/2 bezeichneten Beitraum in ber fpatern jubifchen und driftlichen Rablensymbolit gur ichematischen Bezeichnung ber begrengten und verhaltnismäßig furgen Dauer bes icheinbaren Sieges ber Feinde bes Reiches Gottes und überhaupt ber aufs hochfte gesteigerten Gerichtenot und allgemeinen Bedrangnis gemacht (bgl. Offb. 11, 2. 8. 9. 11. 12, 14 u. Betftein gu Dfib. 11, 2); in biefer Geltung ber 31/2 liegt ohne Zweifel auch bas Motiv, aus welchem bie fpatere Uberlieferung die Dauer ber bon Elias angefündigten Burre auf 31/2 Sahre bestimmt hat (Qut. 4, 15. 3at. 5, 17; vgl. G. 380a). - Beispiele für bie Bermenbung bet 70 gur Begeichnung einer begrengten Bielbeit find bie 70 Balmen in Elim (2. Mof. 15, 27. 4. Mof. 33, .), die 70 von Aboni-Befet verftummelten Ronige (Richt. 1, 7), bie 70 Sohne Gibeons (Richt. 8, so. 9, 10) und Alhabs (2, Ron. 10, 1), die 70 Sohne und Entel Abbons (Richt. 12, 14). Bei ben 70 Seelen bes Sanjes Jatob, bie nach Agppten tamen (1. Moj. 46, 17. 2. Moj. 1, s. 5. Moj. 10, 29) und ben 70 Alteften Jeraele (2. Dof. 24, 1, 0. 4, Moj. 11, 16. 24 f.; vgl. Hef. 8, 11), benen bie 70 (bam. 71) Mitglieber bes Sonebriums, bie 70 (bam. 72) Uberfeger bes M. La in bas Gricchische und bie bon Chriftus ausgefandten 70 Junger (Lut. 10, 1; vgl. S. 1748a) entfprechen, tann vielleicht bie religibje Bebentung ber Ciebengahl, insbesonbere ihre Begiehung auf ben Bund und bas beilige Bundesvolf, mit auf bie Rahl 70 übertragen fein, mabrend fie in ben übrigen Fallen feine Unwendung finbet. Auch bezüglich ber 70 Boller ber Erbe, welche bie ipateren Juben gahlten (vgl. S. 1748a), wird man bei ber oben angegebenen allgemeineren Bebeutung ber 70 fteben zu bleiben haben. Goll bie Borftellung ber Bielheit noch bober gefteigert. zugleich aber als begrenzte bezeichnet werben, jo tritt die 7000 (1. Ron. 19, 18. Rom. 11, 4. Offb. 11, 12) ober auch bie 70000 (2. Sam. 24, 15)

1 , , , , ,

<sup>\*)</sup> Die ? Mugen in Gir. 20, 14, welche man vergleichen Tonnte, gehoren nur der altfateinifchen und ber beutichen Aberfegung an.

5 an die Stelle der 70. — Eine andere Grunblage | hat die einfache und im ganzen Altertum verbreitete Symbolik ber Behnzahl. Sie ist burchaus in ber abichliegenben Stellung begrunbet, welche bie Behn im betabischen Bahlenspftem einnimmt; vermöge dieser Stellung bezeichnet fie bie gum einheitlichen Bangen gufammengeschlossene Bielheit, und daher die Bollftanbigfeit, bie Bollenbung, bie Bolltommenheit. Um ihrer abgerundeten Ganzheit willen wird fie überaus haufig angewendet, wo eine Dehrheit von Berfonen gemeinfam etwas zu thun haben (vgl. z. B. Richt. 6, 27. Ruth 4, 2. 1. Sam. 25, s 2. Sam. 15, 16. 18, 18. Matth. 25, 1. Luk. 19, 18), ober wo eine Mehrheit bon einzelnen Sachen als abgerundetes Ganges fich barftellen foll (vgl. 3. B. Richt. 17, 10. 1. Sam. 17, 17. 2. Sam. 18, 11. 1. Kön. 14, s. 2. Kön. 5, s Bj. 33, 2. Luf. 15, 8). Manchmal konnte ftatt ihrer ohne wesentlichen Unterschieb bie Giebengahl fteben, bie - wie wir faben - von einem anberen Ausgangspunkt aus eine gleiche Bebeutung gewonnen hat (vgl. z. B. 1. Sam. 1, s mit Ruth 4, 15; Pred. 7, 20 mit Spr. 26, 16; Sach. 8, 28 mit Jes. 4, 2). Zehnmal ist sprichwörtlich f. v. a. oft genug, bas Dag vollmachenb (1. Dof. 31, r. 4. Mos. 14, 22. Hiob 19, 2), wie hundertfāltig (1. Moj. 26, 12. Matth. 13, 8. 22. 19, 29) ober taufenbfältig jum gefteigerten Ausbrud ber Bollgabligfeit bient. Ausschluß aus ber Gemeinbe auch in der 10. Generation ift vollständiger Ausschluß für immer (5. Mos. 23, 2. 8). — Als Signatur ber Bollftanbigfeit und Bollfommenheit wird die Behnzahl auch auf dem religiösen und gottesbienstlichen Gebiet angewendet; so besonders in der Zehnzahl der die Summa bes ganzen Gefetes enthaltenben Worte (2. Mof. 34, 28. 5. Mof. 4, 10. 10, 4; bgl. S. 516 a) und in ben vorzugsweise durch die 10 bestimmten Maße und Rahlverhältnissen der Stiftshütte (vgl. S. 1586b), des Tempels und mehrerer seiner Geräte, wie des Brandopferaltars (S 74a), ber Cherubestatuen im Allerheiligsten (S. 268), ber fahrbaren Bafferbeden (G. 580b), ber beiligen Leuchter (G. 917a), bes ehernen Meers (S. 985a). Im späteren Judentum findet die 10 eine noch häufigere religiös bedeutsame Anwendung; namentlich bilben 10 Bersonen eine vollständige gottesbienstliche Gemeinbeversammlung, weshalb an jedem Ort, wo 10 Israeliten fich befanden, eine Synagoge errichtet werden und Gebete, wie bas "Höre 38rael u f w." von 10 Personen gesprochen werben follten; auch am Bassahmahl mußten mindestens 10 Personen teilnehmen (Joseph., J. Kr. VI, 9, 1). Daß für weltliche (1. Sam. 8, 18) und beilige Abgaben feit ben alteften Beiten und bei ben berschiedensten Bolkern der Behnte (f. d. A.) bestimmt war, ift zwar in erfter Linie bie einfache Folge bes bekabischen Zahlenspstems (vgl. auch Richt.

20, 10. Reh. 11, 1), wie auch die Bestimmung ber Speisopferzugaben nach Behnteln (4. Dof. 15, 4 ff.) in ber becimalen Einteilung ber Dage begründet ist; aber wenn die 10 als Ganzes in seiner Bollftandigfeit gilt, so verbindet sich mit dem Zehntel leicht die Borstellung, daß es dieses Ganze reprasentiere, und die Abgabe bes Rebntens an Gott konnte daber als thatsächliches bankbares Bekenntnis, das Ganze Gotte zu verdanken und damit auch als religiose Weihung des Besibes und Genuffes ber übrigen 9 Teile aufgefaßt werben. -In Zeitbestimmungen tommen manchmal ftatt ber 7tägigen Woche 10 Tage, also das Dritteil des Monats, die große Boche der alten Agypter und ber alten Griechen, bor, um einen mehrere Tage umfaffenben, abgeichloffenen Beitraum gu bezeichnen (1. Moj. 24, ss. 4. Moj. 11, 19. Dan. 1, 19 ff.); auch die Bestimmung des 10. Monatstags für die Auswahl bes Baffahlamms (2. Mof. 12, 1) und für die Feier des großen Berjöhnungstags (3. Moj. 16, 20. 23, 27. 25, 0. 4. Mof. 29, 1) hat ihren Grund am mahricheinlichsten barin, daß mit bem Abichluß bes erften Drittels bes Monats bie um die Mitte desselben beginnende Festseier vorbereitet und ermöglicht werben follte. Die 10 Tage ber Trübsal in Offb. 2, 10 aber bezeichnen eine genau bemessene, kurge Reit. — Bie überhaupt 1000 (2. Moj. 20, c. 34, r u. a.) und 10000 (5. Moj. 32, so. Pf. 91, 7. Matth. 18, 24. 1, Kor. 4, 16. 14, 19) gebrauchliche runde Bezeichnungen einer großen Menge finb, fo werben als größtes Beitmaß sprichwörtlich 1000 Jahre genannt (Ps. 90, s. 2. Betr. 3, 0); und fo ift auch in ber Borftellung des 1000 jährigen Reiches (Offb. 20, 2 ff.) die Zahlangabe nur ichematische Bezeichnung einer langen Beitbauer (vgl. Sef. 38, s. 11 f.), nur bag dieselbe hier zugleich bestimmter als unbegrenzt und bemeffen gebacht ift. - Uber bie 3molf-6 gahl, welche in ber Bibel ihre Bezeichnung als Signatur bes Bolkes Jørael und baher bes Bolles Gottes lediglich der von Anfang an feststehenben Glieberung Jeraels in 12 Stamme verbankt (vgl. bef. 2. Mof. 24, 4. 28, 21. 39, 14. Joj. 4, 2 f. s. 1. Kön. 11, 30 f. 18, 31. Est. 6, 17. Hef. 48, 21. Matth. 19, 28. Offb. 21, 12), ist schon in d. A. Stamm Nr. 2 u. 6 das Wichtigste bemerkt worben. Im Rultus tommt biefelbe in biefer Bebeutung namentlich in ben 12 Schaubroten (3. Dof. 24, 1) und in Opfern, bei benen bie Bahl ber bargebrachten Tiere 12 ober eine Bervielfaltigung bon 12 betragt (4. Doj. 7, s. 84-88. Esr. 8, 85) gur Geltung; nach rabbinischer Tradition auch bei dem sogenannten Pfannenfpeisopfer der Prieftericaft (G. 1541 f.), inbem aus bem Dehl 12 fleine Ruchen gebaden worben und bon jebem berfelben eine Salfte gur morgenblichen und die andere gur abenblichen Darbringung verwendet worden fein foll. Berbielfaltigung ber bedeutsamen Bwolfzahl findet

nicht nur bei Opfern ftatt. Berboppelt ift fie ober eines Beugniffes (4. Dof. 35, so. 5. Dof. auch in ben 24 Briefterflaffen (f. Briefter Rr. 11), in ben 24 aus je 12 Mann bestehenben levitischen Gangerflaffen (vgl. G. 923b) und in ben 24 Alteften, ben himmlischen Reprafentanten bes Bolfes Gottes, por Gottes Thron (Offb. 4, 4), bei welchen fich die Berdoppelung am mahricheinlichsten auf die einheitliche Zusammenfassung der alt- und ber neuteftamentlichen Gemeinde bezieht (vgl. Offb. 15, a. 21, 12, 14). Bervierfacht ift bie 12 in ben 48 Levitenftabten (4. Dof 35, 7); versechsfacht in ber neben ber 70 vorkommenben Bahl von 72 Altesten (4. Mos. 11, 24. 26). Nicht felten ift auch bie Bervielfaltigung ber Bahl ber Stamme mit 1000 (4. Dof. 31, 6. Richt. 21, 10. 2. Sam. 17, 1), und gum potengierten Ausbrud ber Borftellung bes alle Stamme in gleicher Beife umfaffenben, gahlreichen, aber in seiner Bahl burch die göttliche Erwählung genau bestimmten, aus Jerael gesammelten Gottesvolkes bient bie mit ber Rabl ber Stamme vervielfaltigte 12000 (Offb. 7, 4 ff.). Auch in ber Beichreibung des überall bie Signatur bes Bunbesvolts an sich tragenben, gur Erbe herabtommenben himmlifchen Jerusaleme (Offb. 21, 10 ff.) burfte bie Botenzierung ber 12 in ber Sohenangabe ber Mauer ber Borftellung, bag nur wer gum Gottesvolt gehort, Gingang in basselbe finbet, gesteigerten Musbrud geben (vgl. B. 27), mogegen ber Gebante einer "verhaltnismäßigen Riebrigteit" ber Mauer etwas gang Frembartiges in ben Text einträgt. - Wir bemerten noch, bag bie 12 Rorbe in Matth. 14, so und die 12 Legionen in Matth. 26, sa offenbar ber Zwolfzahl ber Apostel entfprechen. Eine Beziehung ber Zwölfzahl auf bie 12 Monate tommt in ber Bibel nur bereinzelt (1. Kön. 4, 1. 1. Chr. 28 [27], 1) por und hat mit ber fymbolischen Bebeutung berfelben nichts ju thun. Die Meinung aber, bag bie 12 ihre Bedeutung einer Kombination ber bedeutsamen Bahlen 4 und 3 verbante, ift hier noch unannehmbarer, als bei ber 7; und wie man barin, baß wo bie 12 auf bie 4 himmelsgegenben zu verteilen waren, auf jebe berfelben 3 tommen (4. Moj. 2. 1. Kön. 7, 25. Hej. 48, 20 ff. Offb. 21, 12 ff.), ober barin, bag bie 12 Ebelfteine auf bem vieredigen Amtsichilb bes hobenpriefters in 4 Reihen ju je 3 Steinen geordnet waren, Belege für dieselbe gefunden zu haben meinte, ift schwer 7 begreiflich - Bei einigen anderen gablen ift die wirklich nachweisbare, symbolische Bedeutsamkeit, wie bei ber 10, gunachft nur in ihrem eigenen Befen und ihrer Stellung in ber Bahlenreihe begrundet. Dies gilt von ber 3meigahl, bie als erfte Bermehrung ober Bervielfaltigung ber Gins gur Bezeichnung ber an Rabl geringsten Gemeinschaft (1. Sam. 11, 11. Matth. 18, 10), zur Steigerung (vgl. 3. B. 1. Moj. 43, 10. Br. Jub. B 12), zur Befräftigung einer Mitteilung (1. Mos. 41, 22) lauch bie Dreigliedrigkeit des priesterlichen Segens

17, s. 19, 18. 1. Kön 21, 10. 18. Jej. 8, s Matth. 18, 16 Joh. 8, 17. 2. Kor. 13, 1. 1. Tim 5, 19. Hebr. 10, 28. Offb. 11, 2) u. dgl. dient; weiter verbinden sich mit ihr, weil sie Baarung und als folche in ber natur und in ber Menichenwelt allgewöhnlich ist, die Borstellungen der Zusammengehörigkeit, ber Gemeinsamkeit, ber 2Bechselbeziehung auf einander, der gegenseitigen Ergangung u. bgl. Richt anders verhalt es fich in ber Bibel, wenigftens im Alten Teft., mit ber Dreigabl. Gie ift als einfache Bermehrung ber 2 (2 ober 3 Zeugen; vgl. Matth. 18, 20) gunachft ber niedrigfte Ausbrud ber Mehrheit (Blural im Unterschied vom Dual), erhält aber baburch eine weite Anwendung, daß sie die erfte Bahl ift, welche Anfang, Mitte und Ende hat, wozu noch tommt, daß fie zugleich eine Grundform aller raumlichen (3 Dimensionen; Mitte und beibe Seiten; unten, mitten, oben) und zeitlichen (Bergangenheit, Gegenwart, Zufunft; Morgen, Mittag und Abend) Anschauung bes Menschen ift. Sie wird barum besonders gern gewählt, wo die Borftellung einer begrenzten, in sich geschlossenen, aber geglieberten Dehrheit maßgebend ift. Go ist die Dreiteilung eines Ganzen sehr gewöhnlich, 3. B. bei ber Glieberung eines heeres (2. Kon. 11, s f.), besonbers beim Angriff (vgl. G. 887b), bei der Berzweigung von Stammbäumen (1. Mos. 4, 21 f. 5, 22. 11, 20. 2. Mof. 6, 10. 4. Mof. 3, 17 u. a.) und in vielen anderen Fällen (Hef. 5, 1. Sach. 13, 1 f. Offb. 8, 7 ff. 9, 15. 18. 12, a u. a.). Auch bie Borftellung, bag bie Belt breiteilig in himmel, Erbe und Reer gerfallt (S. 409), gehört hierher. Bei Bieberholung einer und berfelben Sanblung verbindet fich mit ber breimaligen bie Borftellung ber bemeffenen, geregelten, Beginn, Fortgang und Mbfolug in fich foliegenben Debrgabl (vgl. 3. B. 1. Sam. 20, 41. 1. Ron. 17, 21. 18, 34. Matth. 26, 44. 2. Kor. 12, 8 u. a.); besonders instruttiv ift in biefer Begiehung bas breimalige Schlagen bes Königs Joas (2. Kon. 13, 18) im Bergleich mit bem von Elifa erwarteten fünf- ober sechsmaligen (B. 10) Auch zur vollen, abschlie-Benben Ronftatierung bes zwischen zwei Personen bestehenben Berhaltniffes (Richt, 16, 15. 1. Sam. 3, 4 ff. Matth. 26, 24 u. a.), gur bollen Befraftigung einer Ausjage (4. Dof 24, 10. 30h. 21, 18 ff. Apfilg. 10, 10 11, 10) u. bgl. bient bie breimalige Ein einzelnes Wort, breimal Wiederholung. wieberholt, erhalt in einer bem Anfteigen bom Positiv gum Romparativ und von biefem gum Superlativ entsprechenden Tonfteigerung ben größtmöglichen Nachbrud (Jer. 7, 4. 22, 10. Hef. 21, 27. Nah. 1, 2); darin liegt auch ber einfache Grund bes breimal Beilig im Lobgesang ber Seraphim (Jef. 6, s). Ginen ahnlichen Grund hat

(4. Mof. 6, 24-26), die bem volleren breigliebrigen Parallelismus bes Berfes entspricht, bem feierlichen, ebenso Fülle wie Abrundung liebenden liturgischen Ton besonders angemessen ist, und in der man nur eiwa mit Luther eine hindeutung auf die Fülle der göttlichen Gnade finden darf. Auch die Dreizahl der Jahresseste und die drei täglichen Gebetszeiten der späteren Zeit (Dan. 6, 10. 18) tann man unter jenen Gesichtspuntt ber bemeffenen, feft geordneten Mehrzahl ftellen. Doch tommt babei auch die Rolle in Betracht, welche die Dreizahl in ber Zeitanschauung spielt (vgl. bezüglich ber 3 Gebetszeiten Bf. 55, 18), und um beren willen für einen bemeffenen, in fich abgeschlossenen Zeitraum (besonders bei Warteund Borbereitungezeiten), wenn er fürzer ift, überaus haufig 3 Tage (1. Mof. 40, 10. 12. 42, 17. 2. Moj. 10, 22. 19, 11. Joj. 1, 11. 2, 16, 22. 2. Sam. 24, 18. 1. Kon. 12, s. 2. Kon. 20, s. Efth. 4, 16. Hof. 6, s. Jon. 2, 1. Matth. 16, st. Joh. 2, 10. 1. Kor. 15, 4 u. a.) und bei langerer Dauer 3 Monate oder 3 Jahre (2. Moj. 2, 2, 3, Moj. 19, 22, 2. Sam. 24, 18. 1. Chr. 22 [21], 18. 3ej. 16, 14. 20, s. Dan. 1, s) gemahlt werben. Gine Folge davon, daß die Drei die erfte begrengte, in sich geschlossene Mehrheit ift, ift endlich auch, bag ber Personen (Jos. 18, 4. 1. Sam. 10, s. 2. Sam. 23, 18 ff. Sef. 14, 14 ff. Dan. 2, 40. 3, 19. Matth 17, 1. 26, 27) ober ber Sachen (3. Mos. 14, e. 4. Mos. 19, s. 1. Sam. 20, so. 2. Sam. 18, 14. Breb. 4, 12), bie gu einem Bwed vereinigt finb, sehr häusig gerabe 3 sind; innerhalb einer solchen Dreiheit von Berjonen ift bann ofters eine bie Hauptperson, die beiben anderen die Begleiter ober Gehilfen; fo g. B. 1. Dof. 18, 2 (vgl. 1. Sam, 28, s. Matth. 17, 4 u. a.). -- Die bisher besprochene symbolische Bedeutung ber 3 reicht vollfommen aus, um alle Anwendungen derfelben in der Einrichtung der Stiftshütte und des Tempels und in ber Rultusordnung ju erflaren; die Dreiteilung bes Beiligtums insbesondere ift lebiglich aus ben 3, bem Bositiv, Komparativ und Superlativ entsprechenden Steigerungsgraben ber Heiligkeit, welche in der altteft. Gemeinde vorhanden waren, zu erklären (vgl. S. 1585 b. 1586 f.). Für die Annahme, daß die Drei den Jöraeliten als "Gottheitszahl" ober "gablfignatur Gottes" gegolten habe, ift aus bem A. T. fein Beweis beigubringen; bie vermeintlichen Belege bafür find icon oben gelegentlich in bas rechte Licht gestellt worben. Dan barf fich barum baburch, bag wir in ben polytheiftischen Religionen bes Altertums einer Menge von Gottertriaden begegnen (vgl. über bie babylonischaffprischen S. 142a, über bie agyptischen S. 42), baf namentlich bie bochfte Gottheit vielfach als eine Dreiheit zusammengehöriger Gotter aufgefaßt, und bas Dreieck als Gottheitszeichen gebraucht

Dreizahl in bas Alte Teftament bineinzutragen. Auch gehört ihre Begründung durch die Borftellung ber bas All, Anfang, Mittel und Ende umfassenden Gottheitsmacht (Plato, Plutarch u. a.) erst ber späteren spekulativen Betrachtung ber einheitlichen Götterbreiheit an. Erft im N. T. treten auch in der Bibel bestimmtere Begiebungen ber Dreigahl auf Gott beutlich an ben Tag. Die eine berfelben ruht auf ber 3bee ber bie Bergangenheit, Gegenwart und Zukunft in sich schließenben Ewigkeit ber Gottheit, kommt ähnlich auch auf bem heibnischen Religionsgebiet vor ("Zeus war, Zeus ist, Zeus wird sein" u. bgl.) und ist als Umschreibung bes Gottesnamens Jehova auch bem späteren Judentum eigen (Offb. 1, 4. 4, 8; vgl. Sebr. 13, s u. bagegen Jef. 41, 4. 44, a. 48, 19). Ebenso ist die breifache Beziehung von allem, was ba ift und geschieht, auf Gott als ben Schöpfer, Bermittler und bas Biel aller Dinge (Rom. 11, 20) nichts spezifisch Reutestamentliches. Das Charafteriftische bes neuen Bundes ift bie Offenbarung bes einen Gottes als Bater, Gobn und Geift (Matth. 28, 19. 1. Kor. 12, 4-0. 2. Kor. 13, 12. 1. Betr. 1, 2). Go gewiß bie Erfenntnis Diefer Dreiheit in ber Ginheit bes göttlichen Befens ihre tiefen Burgeln ichon im A. T. hat, so wenig darf man für sie ben außerlichen Anknüpfungspunkt in bemselben suchen, daß die Dreizahl die Zahlsignatur Gottes sei. — Die Bier 8 verdankt ihre symbolische Bedeutung vorzugsweise ber Biergahl ber himmelsgegenden, benen bie 4 Enden (Jef. 40, 20), Saume (eigentl. Bipfel, Jef. 11, 12. Bef. 7, 1) ober Eden (Difb. 7, 1. 20, a) ber Erbe, bie 4 Enben bes himmels (Ber. 49, se) und bie 4 Winbe (1. Chr. 10 [9], sa. Sej. 37, v. Matth. 24, sz. Mark. 13, 27) bes Himmels (Dan. 7, 1. 11, 4. Sach. 2, 10. 6, 5) entsprechen, ohne daß man baraus die Borftellung von einer vieredigen Geftalt ber Erbe (vgl. S. 409b) ober gar bes himmels (Bahr) folgern burfte. Die 4 findet baber ihre Anwendung, wo in irgend einer Beziehung bie Borftellung ber Umgebung (4. Dof. 2), Bewachung (1. Chr. 27 [26], 17 f.), Bewegungsfähigfeit (Bef. 1, s ff.; vgl. S. 271), Ausbreitung (Dan. 8, e) nach allen 4 Seiten bin ausgebruckt werben foll. Sie tann fo auch zuweilen auf bie gefamte raumliche Ausbehnung eines Landes (1. Doj. 13, 14. 28, 14) ober ber gangen Belt nach allen 4 Richtungen hinweisen (vgl. Bf. 107, s. Lut. 13, so), wie in ber Biergahl ber hauptstrome ber Erbe (1. Dof. 2, 10; bgl. G. 343a), ber Beltreiche (Dan. 7, s. s. 17), ber die Beltmächte abbilbenben Sorner und ber ihnen entsprechenben Schmiebe und Wagen (Sach. 1, 18. 20. 6, 1). In folcher Anwendung mag man die 4 als "Zahlsignatur ber Belt" bezeichnen; aber man berliert ben ficheren Boben unter ben Füßen, wenn man ihr wird, nicht verleiten laffen, biefe Symbolit ber biefe Bebeutung gang allgemein guschreibt, ober

( ) , , , , ,

fie gar weiter gur Signatur "alles Beichaffenen", "ber Offenbarung Gottes in ber Welt" und "ber Offenbarung Gottes überhaupt" machen will. Ebensowenig barf man aus ben einzelnen Fallen, in welchen fich mit der 4 die Borftellung ber Musbreitung nach allen 4 Weltgegenben verbinbet, eine allgemeine Regel machen und ber 4 überhaupt die Bedeutung "ber (werdenben) Ofumenicitat" guichreiben. Nur ein Rornchen Bahrheit liegt endlich auch in ber Annahme, bag fie Signatur "bes Reiches Gottes" fei. Diefelbe grundet sich wesentlich barauf, daß die Grundsorm bes altteft. Heiligtums bas Biered ift. Dies hat aber einen anderen, einfacheren Grund (bal G. 1587 f.), und richtig ist nur, daß infolge dieser Grundform bes altteft. Beiligtums und insbesondere ber würfelformigen Geftalt bes Allerheiligften bas Quabrat und ber Würfel von ber spateren Symbolit als die bebeutsame Form der Bohnund Offenbarungestätte Gottes festgehalten wird, und baber auch in ben Beichreibungen ber Stabt und bes Reiches Gottes Unwendung findet (vgl. Sef. 40, 10 f. 48, 0 ff. 16 f. 20 ff. Offb. 21, 16 f.). Was aber so vom Biered gilt, barf weder auf die Bierzahl überhaupt übertragen, noch bei ber Erflarung ber Dagverhaltniffe bes altteft. Beiligtums, welchen bas Biered jene Bebeutsamteit erft berbankt, icon vorausgesett werben. Ubrigens tommt bie 4 auch aus anderen Grunden, als bem bie natürliche Teilung bes bekabischen Spftems oben angegebenen, und öfters ohne besonbere Bebeutung bor: in ber Biergahl ber gottlichen' Strafen (Jer. 15, s. Hef. 14, 21) mag man zwar auch eine hinbentung barauf, bag fie von allen Seiten tommen ober bie Schuldigen überallbin verfolgen (Um. 9, 1 ff. Ber. 15, 4) finden; oft aber ift die Bierzahl nur die einfache Folge ber vieredigen Geftalt eines Gegenstanbes (g. B. 2. Moj. 25, 12. 26. 5. Moj. 22, 12. 1. Kön. 7, 20. Bef. 46, 11. Apftig. 10, 11. 11, 5) oder ber fymmetrischen Berteilung einer größeren Bahl (2. Dof. 27, 19-16. 28, 17 ff.) ober fonft mit Rudficht auf bie Symmetrie gewählt (Bef. 40, 30-48). Auch fommt fie ale Botenzierung ber Berdoppelung vor (2. Moj. 22, 1. 2. Sam. 12, e. Lut. 19, s). - Schwerlich wird sich nach bem Bisberigen für bas Bortommen ber Biergahl am altteft Beiligtum und im Rultus eine aus bem A. T. wirflich nachweisbare Bebeutfamfeit ermitteln laffen. Nach einer häufig vorkommenden und haufig gebrauchten Bahl, wie es bie 4 ift, wird leicht gegriffen, wo eine Mehrheit zu beftimmen ift (vgl. 3. B. 1. Kon. 18, 14). Auch ift zu beachten, daß gerade in ben wichtigeren bier in Betracht tommenben Fallen bie Bierzahl gar nicht ausbrudlich hervorgehoben ift: fo bei ben Stoffen und Farben ber Bysjusdede und der Borhänge der Stiftshütte, bei denen die Bedeutsamkeit nicht in der Rahl, sondern in den Karben selbst

bavon ist, daß gerade biese Farben zu der beabsichtigten symbolischen Charafteriftit ber Gotteswohnung erforberlich waren; fo bei ben gum Salbol (2. Mos. 30, 28 ff.) und zum Raucherwert (2. Mof. 30, sa) bermenbeten Substangen, wo ber Grund der nicht ausdrücklich hervorgehobenen Bierzahl wohl auch nur barin liegt, daß unter den gur Berfügung ftebenben gerade biefe 4 filt ben 3med besonbere geeignet erichienen. 280 aber bie Biergahl ausbrudlich angegeben ift, wie bei ber Breite ber einzelnen Buffus- und Biegenhaarteppiche (2. Mos. 26, 2. s), da erscheint sie, falls bie Zehnzahl ber Bhssusteppiche feststand, als einfache Folge eines Divisionserempels (30 + 10 = 40 ift bie Lange ber Stiftshutte und bie Sobe ber Hinterwand). — Die Fünfgahl, die auf 9 beidnischem Gebiet und in ber fünftlichen fpetulativen Bahlenfymbolit eine große Rolle fpielt, hat in der Bibel teine besondere Bedeutung. Ihre Stellung im belabifchen Bahlenfpftem bringt es mit fich, bag fie oftere eine geringe, an ben fünf Fingern ber Sand abzugahlende Ungahl bezeichnet (3. Moj. 26, s. 1. Sam. 21, s. 2. Kön. 7, 18. Sef. 19, 18. 30, 17. Lut. 12, 88. 1. Ror. 14, 19; vgl. oben Rr. 1); auch in Beitbestimmungen wirb fie fo gebraucht (Zubith 7, 22. 24. 8, 8 f. 26); aber auch ohne ben Rebenbegriff ber Geringfügigteit ber Angahl wirb oft nach ber o als einer burch nabe gelegten Bahl gegriffen (1. Dof. 47, 2. 3. Moj. 27, 5 f. 4. Moj. 3, 47. 7, 17. 18, 16. Richt. 18, s. 1. Sam. 17, 40. 25, 18. 42. 2. Kön. 25, 19. 2. Matt. 10, 29. Matth. 25, 15 f. Lut. 14, 19; vgl. auch bie 5 Könige ber Midianiter 4. Moj. 31, a, ber Amoriter 30f. 10, s, ber Stabte im Sidbimthal 1. Dof. 14, . u. die 5 Fürften und Stadte der Philifter Jof. 13, s. Richt. 3, s. 1. Sam. 6, 4 u. a.). — Häufig kommt die 5 als Salfte von 10 vor (2. Mof. 26, s. s. 1. Ron. 6, 24. 7, 29 49. 2. Thr. 4, a. Matth 25, 2), wie 50 als Salfte von 100 (2. Mof. 26, s f. 10 f. 1. Ron. 18, 4 Mart. 6, 40), ohne bag man baburch berechtigt mare, bie 5 gur Gignatur ber halben Bollenbung ober ber bie Bollenbung anftrebenben Borftufe gu machen (vgl. G. 1587a). Der Fünfte ist ein verdoppelter Zehnten (1. Mof. 41, sa. 47, sa. 20), und unter benfelben Befichtepunit fallt bas bei Lolungen und Biebererftattungen zuzufügende Funftel (3. Dof 5, 16. 6, 5. 22, 16. 27, 18. 15. 97. 31. 4. Moj. 5, 2); ber Fünfzigste und der Fünfhunderiste (4. Moi. 31, 28. 80. 47), also 2 vom hunbert und vom Taufend, tommen dagegen bor, wo ber Behnte als Abgabenfat ju boch gegriffen ware. In 2. Dof. 22, 1 ift bie 5 nur eine Erhöhung ber 4 (vgl. S. 321a); in 1. Dof. 43, se eine über bie einfache Potenzierung hinausgehende Bervielfältigung ber Berboppelung (vgl. 1. Sam. 1, s im 3u suchen ift (G. 1587), und jene nur eine Folge | Gebr.; 5. Dof. 21, 17 bgl. mit 2. Mof. 22, 1).

( ) , , , , , , ,

In Offb. 9, s und 10 endlich scheinen bie fünf Monate nur genannt zu fein, weil Heuschredenplagen gewöhnlich innerhalb 5 Monaten eines Rahres das Land heimzusuchen pflegten (s. Düster-10 bied &. b. St.). - Biemlich haufig fommt enblich noch bie Bahl 40 vor, aber faft nur in Beitbeftimmungen. Das Zeitmag von 40 Jahren scheint ursprünglich als das Drittel der für das höhere Altertum angenommenen, ein altorientalisches Säculum betragenden menschlichen Lebensbauer (1. Mos. 6, s, wo nach richtiger Erklärung nicht bon einer Frift bis gur Sintflut, sonbern bon ber menschlichen Lebensbauer die Rebe ift; 5. Mof. 34, 7; bgl. Berod. III, 23), die auf eine Generation tommenbe Beit gewesen gu fein. Daraus erklärt sich, baß bas 40te Lebensjahr als Beit ber Berheiratung (1. Mof. 25, so. 26, sa), bes Regierungsantritts (2. Sam. 2, 10), ber vollen Mannesreife (Jos. 14, 7. Apfilg. 4, 21) genannt wird; bag bie hauptepochen bes Lebens Mofe's traditionell auf fein 40tes (Apfilg. 7, 12) und fein 80tes Lebensjahr (2. Mof. 7, r. Apfilg. 7, 26) fixiert wurden; daß die chronologischen Angaben von Regierungsbauern (1. Sam. 4, 18. 2. Sam. 5, 4. 1. Ron. 2, 11. 11, 42. 2. Kon. 12, 1. Apftlg. 13, 21) und Friebens- wie Drangfalogeiten (Richt. 3, 11. 20. 5, 21. 8, 20. 13, 1) häufig auf 40 Jahre lauten (vgl. d. A. Richter Rr. 8). Dieselbe Grundlage hat wohl insbesondere auch die Beftimmung ber Dauer der Buftenwanberung Fraels auf 40 Jahre, als beren 3wed wiederholt angegeben wird, daß die aus Agppten gezogene Generation innerhalb biefer Beit vollig aussterben joute (4. Mof. 14, as f. 32, 18. 30f. 5, s. 2. Moj. 16, ss. 5. Moj. 2, r. 8, s. 4. 29, s. Neh. 9, 21. Pf. 95, 10. Am. 2, 10. 5, 25. Judith 5, 18. Apftig. 7, 26. 42. 13, 18. Sebr 3, 8. 17; val. auch Jos. 14, 10 mit B. 7); biese 40 Jahre ber Büftenwanderung find dann zur ichematischen Bezeichnung von Prufungs- und Gerichtezeiten geworden (Hef. 4, 6. 29, 11-11). Auch wo 40 Lage vortommen, entiprechen biefelben mehrfach ben 40 Jahren (vgl. 4. Mof. 13, 26 mit 14, 24; Sel. 4, a); und fo burfte es vielleicht auf einer Abertragung bon biefen auf jene beruhen, bag auch 40 Tage als Beitmaß ber Gerichtsbauer (1. Mos. 7, 4. 12. 17. 8, 4), ber Demutigung und Beangstigung (1. Sam. 17, 16; vgl. Richt. 13, 1), ber Buffrift (3on. 3, 4) vortommen. Ebenso burften bie (zweimal) 40 Tage unb 40 Rachte, welche Mojes auf bem Sinai im Bertehr mit Gott gubringt (2. Mof. 24, 10, 34, 28, 5. Mof. 9, 0. 11. 16. 10, 10), und bie zugleich Tage bes Fastens, ber Demutigung und mittlerischen Fürbitte um Bergebung und ber Borbereitung auf ben Empfang der Gesetztafeln find, den 40 Jahren ber Buftenwanderung entsprechen. Sie find dann wieder für Elia's Banberung nach bem Berge

19, s), für bie Dauer bes Saftens Jeju in ber Wüste (Matth. 4, 2. Mark. 1, 18. Luk. 4, 2) und für die Dauer bes Bertehrs ber Jünger mit bem Auferstandenen (Apstlg. 1, 3) maßgebend geworben. Agpptischer Sitte (vgl. Diob I, 91) gehoren bie 40 Einbalfamierungstage 1. Mof. 50, a an. Die Dauer ber Unreinigkeit der Wöchnerin endlich ift gerade auf 7+33=40 Tage, bzw. 14+ 66 = 80 Tage bestimmt (3, Mos. 12, 2-5), vielleicht mit Rudficht auf die 40 Wochen ber Schwangerichaft (vgl. Weish. 7, 1); auf ein berartiges in ben Gefegen bes natürlichen Lebens begrundetes Motiv weist auch ber Umstand bin, bağ bie Böchnerin bei ben Barjen 41 Tage als unrein galt (Spiegel III, 699), und bag biefelbe bei den Griechen an dem festlich gefeierten 40. Tag ihren erften Musgang bielt. - Falle, in welchen bie Bahl 40 nicht ber Beitbestimmung bient, find felten: 1. Ron. 6, 17 ift fie nur burch bie Berboppelung bes Langenmages bes heiligen in ber Stiftshutte, und Richt. 12, 14 burch bie Teilung ber 70 in 40 + 30 entstanden; so steht fie als Mazimalzahl ber nach bem Strafrecht zulässigen Stodichlage (5. Dof. 25, s. 2. Ror. 11, 24) giemlich vereinzelt ba; ob diese Normierung mit ber üblichen Berwendung ber 40 gur Beftimmung von Gerichts- und Buggeiten jusammenhangt, mag bahingestellt bleiben. — In ber Apotalpptit tom- 11 men bann und wann Bahlen bor, benen nur auf Grund einer fünstlichen Berechnung eine Bebeutfamteit beigelegt ift; namentlich geschieht bies auch mittels ber bei ben fpateren Juden üblichen Gematria, b. h. ber Berechnung des Zahlwertes der Buchftaben eines Bortes. Ein biblifches Beiipiel bafür ift bie befannte Ratfelzahl 666 in Offb. 13, 18, beren mahricheinlichste Auflösung bie vom hebraifchen Alphabet ausgehende burch Neron Caesar () = 50, = 200, = 6, ) = 50, p = 100, 0 = 60, n = 200, zusammen 666) ift. Die 1260 Tage in Offb. 11, s. 12, s find 42 Monate zu 30 Tagen (vgl. Offb. 11, 2) ober 31/2 Jahre (vgl. über biefe oben Rr. 4); rätselhafter sind die Bahlen der Tage in Dan. 8, 14 (2300), Dan. 12, 11 (1290, b. i. ein Monat über 31/2 Jahre; vielleicht Zurechnung eines Schaltmonate?) und Daniel 12, 12 (1335, b. i. noch 45 Tage ober 11/2 Monate mehr), in betreff beren wir auf die Rommentare verweisen muffen.

Ebenso dürsten die (zweimal) 40 Tage und 40 Ragte, welche Woses auf dem Sinai im Berkehr mit Gott zubringt (2. Mos. 24, 10. 34, 20. 5. Mos. 9, 0. 11. 10. 10, 10), und die zugleich Tage des Fomiter durchschlug. An Zoar zu denken (Ewald) Fastens, der Demütigung und mittlerischen Fürbitte um Bergebung und der Borbereitung auf dem Wergebung und der Borbereitung auf der Espekung und der Borbereitung auf der Espekung und der Borbereitung auf der Wistenwanderung entsprechen. Sie sind dann wieder surschlusse Banderung nach dem Berge Gottes in 40 Tagen und 40 Nächten (1. Kön.

1814

bie eine, bas "untere Bumera" unweit bes Ufers bes Toten Meeres, die andere nur eine halbe Stunde von biefer entfernt (fo nach de Saulch's ausbrücklicher Angabe, gegen bie Kartenzeichnung van be Belbe's) auf ber Hohe bes Berges, bas "obere Zuwera". Sie liegen beide an dem alten Wege von Hebron nach dem "Salzthale" (j. d. A.), auf welchem mehr als ein Rampf zwischen Israeliten und Edomitern ausgefochten wurde.

Balmon bebeutet ben "bunteln", eine angemessene Bezeichnung für einen dicht belaubten Berg (Luther erflart "Schwarzwald"). So hieß namlich ber Berg in ber Rabe von Sichem (Richt. 9, 48), beffen Balb Abimelech nieberhauen ließ, um bamit bie Burg bon Sichem in Brand gu fteden. Wenn lettere auf bem Garigim gu fuchen ift (f. b. A. Millo), so wurde ber 3. nicht unpassend in bem sublich vom Garizim (868 m) fich erhebenden, etwas niedrigeren Bergrüden (805 m) gejehen werben können, ber nach einem muhammebanischen Seiligen Selman (Suleiman) el-Farsi genannt wird, obgleich es völlig unstatthaft ift, die beiberseitigen Namen zu tombinieren. wie es van be Belbe und Conber thun. Auch ber Talmub fennt einen Berg 3., von welchem ein Fluß hertam, beffen Baffer gur Beit bes Bar-Rochba-Arieges jum Unbeil ber Juben berfiegt fein follen, weshalb fie nicht mehr zu beiligen Zweden benutt werben burften; auch eine Stadt 3. (f. Schurer in Theol. Lit. 3tg. 1883, Sp. 509), die um ihrer Johannisbrotbaume willen bekannt war. - Denfelben B. haben icon Sept., ber Sprer und viele neuere Eregeten in ber vielgebeuteten Stelle Bf. 68, 15 finden wollen. Man tonnte bann etwa mit Begitein überfegen: als die Könige zerstreut wurden, fiel Schnee auf bem 3.", b. h. "ba fleibete sich ber Berg gur Feier biefes freudigen Greigniffes in ein helles Lichtgewand". Allein ben Bergen Bafans (B. 16) gegenüber wurbe man bann eher die Ermabnung ber weit bedeutenberen Berge Ebal und Garigim ober einer anderen hervorragenden Sobe bes Beftjorbanlandes erwarten. Deshalb haben bie meiften alteren Egegeten (auch Luther) 3. bier lieber appellativifch gefaßt, im Ginne von "buntel" ober ahnlich. - Als Ramen eines ber Belben Davids fommt J. 2. Sam. 23, 20 vor; 1. Chr. 12 [11], 20 ift berfelbe in Ilai verderbt.

Balmona, f. Lagerstätten Nr. 5.

Ralmuna, f. Dreb.

Bamri (1. Matt. 2, 20), griech. Namensform für Simri (f. b. A.).

Babhon bieß eine Stadt bes Stammgebietes bon Gab, im Jordanthale (3of. 13, 27), mahrscheinlich die nördlichste der gaditischen Ortschaften. mar Amathus eine ber wichtigften Festungen bes Ofijordaniandes (f. Tuch, Quaest. de Fl. Jos. libris bist. 1859, p. 7 ff.); Alegander Jannaus belagerte und zerstörte sie (Altert. XIII, 13, s. 3ab. Rr. I, 4, 2 f.). Unter Gabinus mar Amathus Git eines ber funf Gerichte (Synebrien), welche biefer in Balaftina eingeseth batte (Altert. XIV, 5, 4). Das Onom. fest es 21 rom. Dr. lüblich von Pella an; es ist baher mit Recht schon von Burchardt (Reisen II, 596) mit den Ruinen von Tell 'Ammäta am Ausgange des Wadi Rådschib (W. er-Rudscheb) identifiziert worden. Dazu ftimmt gut, baß nach Jof. 13, 27 3. offenbar norblich von Succoth gefucht werben muß (nach Gelah Merrill am rechten Ufer bes unteren Jabbot, in Tell Deir 'Alla zu fuchen, bgl. die Artt. Succoth und Bnuel). Enblich stimmt zu jener Lage bie Stelle Richt. 12, 1, wo ju überfegen ift: "und bie Ephraimiten thaten sich zusammen und zogen hinüber nach 3." (s. d. A. Jordan S. 774b). S. S. Merrill, East of the Jordan 1881, p. 388 ff.

Z**area**, f. Bora.

**Jareda** (1. **K**ön. 11, 16), s. Zarebatha.

Baredatha (Beredatha) 2. Chr. 4, 17 (ebenjo wird Richt. 7, 20 ftatt Bereratha zu lefen fein, wie auch Luther angenommen hat) wird jebenfalls mit Zarthan (so in ber Parallelstelle 1. Ron. 7, 46) ibentisch fein (f. b. A. Barthan). Dagegen kann es zweifelhaft sein, ob Zarthan auch mit bem Bareba (Bereba) 1. Ron. 11, 20 gemeint sei, ber Heimat Jerobeams I. In bem langen Bufapftude, welches bie Sept. hinter 1. Kon. 12, 24 aufweisen, wird biefes 3. (Sept. Sarira) als ein Ort auf dem Gebirge Ephraim bezeichnet, welchen Jerobeam in Salomo's Auftrage ftart befestigt habe. Rag bier, mas mabricheinlich, eine Berwechselung mit Tirga vorliegen, immerhin tonnte Bereba auf bem Gebirge gu suchen sein. Conder weist auf das kleine Dorf Surda hin, 4 km nordwestlich von Bethel, bessen Name allerdings mit dem hebraischen 3. übereinftimmt; Memoirs II, 29o.

Z**arega**, f. Zora.

Barpath, nach helleniftischer Aussprache Garepta (Luf. 4, 16) ober Sarephtha (Joj., Altert. VIII, 13, 2), eine altphonicische Stadt (Db. 20), bie jum Bebiete bon Sibon gehorte (1. Ron. 17, o. Lut. 4, 26). hier wohnte Glias mahrend ber breijabrigen Sungerenot bei jener Bitme, bie er wunderbar mit Speife verforgte, und beren Sohn er gum Leben wiebererwedte 1. Ron. 17, 9 f. Luf. 4, 96). Den Ramen ber Stadt tann man "Schmelzhütte" beuten; bas wurbe barauf führen, bag fie in alter Reit ein hauptort pho-Der Talmub nennt es 'Amatho. Rach Josephus nicifcher Glasinduftrie gewesen ware. In ben

früheren christlichen Jahrhunderten war sie durch ihren Weinbau bekannt. Sie lag zwischen Thrus und Sidon, 10 rom. DR. (2 geogr.) von Sidon entfernt, nach dem Onom. an ber Mittelmeerstraße, alfo bicht am Mcere. Bur Beit ber Areugzüge war fie gut befestigt und Gip eines Bischofs, ber unter bem Erzbischof von Sidon ftand. Aber icon gegen Ende des 13. Jahrh. war 3. völlig veröbet. Spater entstand eiwas landeinwärts von der alten Ortslage, auf einer felsigen Höhe ein neuer Ort unter dem alten Namen, das heutige ärmliche Dorf Sarafand. Rahlreiche Felfengraber am Fuße biefer Hügel rühren noch aus alter Zeit her, am Meeresufer verftreute Trummer gehoren bem einstigen B. an. An bem alten hafen franb fruber eine cristliche Kirche, angeblich über der Stätte, wo Elias gewohnt hatte; ber Ort ist heute bezeichnet durch das Well el-Khidr (d. i. "Grabmal des Elias"). Roch andere wertlose Uberlieferungen fnupften fich mabrend ber driftlichen Beit an B.; hier follte ber herr mit bem canaanäischen Weibe (Matth. 15, 21 ff. Mart. 7, 24 ff.) zusammengetroffen fein, und die Clementinischen Homilien wissen sogar, daß das Weib aus B. gebürtig gewesen sei und Justa geheißen habe, ihre Tochter Berenite. G. ZDPV. VIII, G. 25.

Barthan, Stadt im ober wahrscheinlicher am Jordanthal, weit aufwärts von Jericho, feitwärts von ber Stadt Abam (f. b. A. S. 25b) gelegen, bei welch letzterer das Wasser des Nordans aufgestaut war, als bie Jeraeliten unter Josua burch ben Jorban gingen (Jos. 3, 16). Das Gebiet 3.8 grenzte an bas bon Beth Sean (1. Ron. 4, 12), und die Gufftatte ber Erzgerate Salomo's lag im Jordanbezirk zwischen Succoth (f. d. A.) am Oftufer und 3. am Beftufer (1. Ron. 7, 46. 2. Chr. 4, 17; vgl. d. A. Zaredatha), woraus erhellt, daß jenes nicht allzuweit von biefem entfernt und ihm am wahricheinlichsten ichräg gegenüber lag. Unter dem Namen Zereda (f. Zarebatha) wird ber Ort auch Richt. 7, 20 erwähnt, um die Richtung jordanabwärts zu bezeichnen, welche die fliehenden Midianiter einschlugen (f. Beth Sitta). Man sucht ihn jett gewöhnlich bei dem etwas Aber 3 beutsche Meilen von Jericho entfernten, 610 m über das Jordanthal (310 m über das Meer) sich erhebenden Karn Sartabe, "der großen Landmarte bes Jordanihales", fübmeftlich von ber Furt Damie. Bon bem boben westlichen Gipfel zieht fich ein breiter Bergruden und von biefem aus eine niebrigere felfige Barre in bas Jordanthal hinein, welches, ba auch die gegenüberliegenben Berge naber an ben Jorban berantreten, dadurch hier am meisten verengt wird (j. b. A. Jordan, S. 774 f.). Der Berg gehorte nach bem Talmud zu ber Reihe von Berbesonders ber bes 7. Monats, durch Feuersignale bekannt gemacht wurde. Auf dem Gipfel finden sich Ruinen aus großen geränderten Quadern, und bei bem von Guben ber hinaufführenden Bidgadpfab Uberrefte einer Wafferleitung. Run haben gwar bie Namen Sartabe (im Talmud Sataba) und Sartan ficher nichts mit einander zu thun; aber nach ben topographischen Berhaltniffen paßt allerdings diese Ortlichkeit am besten zu allen biblischen Angaben über Barthan; namentlich zu ber Aufstauung ber Jordanwaffer bei ber feitwarts von B. im Jorbanthale felbst gelegenen Stadt Abam, ju ben Erzgufffatten norblich bon 3. (vgl. G. 774 f.) und gu bem Ungrengen bes Gebietes bon &. an bas bon Beth Sean. Biel zu weit norblich, am norboftl. Abhange bes Gilboagebirges, fucht Thenius bie Lage von 3.

Zauberel (Magie) stellt sich in fast allen Gestal- 1 ten ber wildgewachsenen wie ber entarteten Religion ber Wahrsagerei, ber Kunst des übernatürlichen Wissens, als die Runst des übernatürlichen Birkens zur Seite. Das Gebiet dieses Wirkens ist so weit wie die Welt. Der Zauber hat Macht über Gestirne, Wolten, Winde: über das Tier- und Bflangenleben; Dacht auch über bie Gewalten bes Gluds ober Ungluds, bie ins Menschenleben eingreifen: er kann sie zum Berberben lofen ober gur Ungefahr binden, Krantheit, Liebe, Erfolg herbeirufen ober hinwegbannen. Die Kraft bagu hat er entweder von fei es bofen, fei es guten Damonen, Geiftern, Gottheiten - bann liegt fie in der Perjon des Zauberers selbst durch eine Art von Inspiration (vgl. Apftlg. 8, 1). Ober fie liegt in den gebrauchten Mitteln, sei es der Natur (Burzeln, Gerüche, Trante u. a.), sei es der menschlichen Erfindung und Uberlieferung (wirkfame Symbole: Bewegungen, Berührungen, Anhaudung, Knotenichurzung u. f. w.; Spruche, Fluche, buntle Formeln u. f. w.). Dann besitt fie ber Bauberer durch geheime Renntnis: ber arabische Rame Elymas (Apftig. 13, a = 'alim) bedeutet ben "Kundigen". Läßt sich also der Begriff dieses mertwürdigen Phanomens ber Religionsgeschichte mit ziemlich beutlichen Linien umschreiben, fo liegt es zugleich in den verworrenen Borftellungen über göttliche und natürliche Dinge, auf benen basfelbe beruht, daß es meift in ber engften Bermifchung mit mahrfagerischen und anderen Phanomenen bes natürlichen Beidentums begegnet. Jebe Naturreligion zeigt Ericeinungen, Gebrauche, Benennungen, welche bem mantischen und bem magischen Gebiete augleich angehoren. In ber Gulle biefer alteften aberglaubischen Gebrauche birgt fich gugleich, mas bie Boller, bie fie pflegen, an Sterntunde, Medizin, überhaupt an Naturfunde besigen. Unter bergleichen Bevölkerungen erregt ichon ein höheres, ohne magischen Anspruch erworbenes und gen, auf beren Gipfel ber Eintritt bes Neumonds, bewährtes Naturwissen ben Berbacht und die re-

1 . . . . . . .

spetivolle Scheu ber Zauberei. mehreren Stellen, wo ber Urtert ber Bibel einen mantischen Ausbrud bietet, bas Bort "Bauberei" eingestellt, ohne bag man fagen konnte, ber wefentliche Ginn ber Stellen fei burch biefe Uberfepung verfehlt (4. Mos. 23, 22, 24, 1. 1. Sam. 15, 28. 22. Kon. 17, 17). — Mit ben übrigen geschichtlichen Beurfundungen bes Altertums flimmt die h. Schrift barin überein, als bie Centralstätten bes antifen Rauberwesens Agypten und Babylonien zu charafterifieren. Es ift bezeichnend, daß die erfte Stelle, wo bie Bauberei als carafteriftisches Rennzeichen beibnischen Religionswesens im A. T. entgegentritt, bas Land ift, von welchem noch ber Talmub fagt: Behn Rab Bauberei tamen in die Belt; neun Rab raffte Agypten auf, eins die übrige Belt. Und ebenfo bezeichnend ift, bag bie Stellung, in welcher die ägnptische Magie ber Offenbarungsreligion gegenübertritt, bie eines Enticheibungslampfes mit Jehova's Macht und Religion ift. Die Bauberer, welche neben ben Beifen als eine Rlaffe ber agpptischen Gebeimmiffer (f. o. S. 1756) eingeführt werben, versuchen die Beichen, die Jehova durch Moje und Aaron an Agypten thut, ebenfalls zu thun. Das gelingt ihnen bei ben brei ersten; bei ben übrigen so wenig, daß fie felbst fich gegen die schäbliche Wirfung bes einen nicht zu beden vermögen, und daß sie ben Finger Gottes - die überlegene Macht Jehova's - anertennen muffen (2. Mos. 7, 10 ff. 20 ff. 8, 5 ff. 17 ff. 9, 10 f.). Die bon ben Alten vielfach bewunderte, namentlich bon bem ehrenaischen Stamm ber Bigler geubte unb bis auf ben heutigen Tag in gewissen Geschlechtern überlieferte Runft ber agpptischen Schlangenbeschworung, bei welcher namentlich bie ftodartige Erstarrung ber bezauberten Schlangen ins Auge fiel (Dio Cassius LI, 14), tritt auch in diesen Ausjugegeschichten an erfter Stelle entgegen (2. Dof. 7, 11). Als Saupter jener Bauberer Agpptens nennt weiterhin nicht blog bie jubifche, fonbern auch die griechisch-ägyptische Überlieferung zwei Männer, Namens Jannes und Jambres (2. Tim. 3, s); und es begreift sich leicht, wie ber Streit zwischen Mose und diesen in spezifisch beibnischen Areisen sich zu ber Legende verwischte, daß eine bejondere Art ägyptischer Zauberfunst von Moses und Jannes ausgegangen fei. (Plinius Hist, nat. 3 XXX, 2.) — Nach Analogie bes Hofftaates ber Geheimwiffer am Sofe ber Bharaonen und feiner verschiebenen Rlaffen beschreibt bas Buch Daniel - in Hauptzügen mit Diodorus Siculus übereinftimmenb - eine abnliche Ginrichtung am babb. Ionischen Hofe (1, 20. 2, 2. 27. 4, 4. 5, 18). Auch hier nimmt ber Bauberer ('aschschaph) eine bedeutende Stellung unter ben aufgegablten Rategorieen feiner Genoffen ein. Und bies mit Grund. Wie bie überaus umfangreiche Litteratur von Bauberiprüchen beweift, welche unter ben Monumenten ber Reilichriftlitteratur aufbewahrt ift, bat icon Besichtspuntt von Zauberamuletten gedacht

Luther bat in in ben alteften Geschichtsentwidelungen ber mejopotamifchen Bevöllerung bas Bauberwefen eine gang erflaunliche Bebeutung und Ausbreitung gehabt. Bgl. bie reichlichen Mitteilungen bei F. Lonormant, la magie chez les Chaldéens, Paris 1874, Ninive, wie es die Propheten kennen, ift voll von Zauberfunften (Rah. 3, 4); ber banieliiden Bezeichnung 'aschschaph entspricht genau bas gleichbebeutenbe 'aschipu ber affprischen Reilschriften. Bon alters ber hat auch Babylon lelbst sich mit den Rauberkünsten abgemüht, durch Und bafür, bağ bort mit anderen Ginrichtungen bes öffentlichen Religionewefens auch bie berichiebenen Gattungen ber Gebeimweisheit in einer taftenmäßigen Sierarcie mit einheitlicher Spige organisiert maren (Dan. 2, 40), zeugt ber Titel bes "Obermagiers", ber nach Jer. 39, 10 ben Ronig fogar auf feinen Rriegezügen begleitete (Luther: Hofmeister). Bon Babplon find auch bie Benennungen, welche in ber griechijd-romiichen Beit für Bauberer aller Art geläufig geworben sind, ausgegangen: Magier und Chaldder. Berobot nennt die Magier einen mebischen Bollsftamm (I, 101); Daniel führt (2, s. 5, r) bie Kasdim, b. i. Chalbaer als eine besonbere Rategorie unter ben babylonischen Geheimwissern auf. Die Schlußfolgerung liegt nahe, daß in beiden Fallen etwas, das, wie bei den ägyptischen Psyllern, uriprunglich Stammeslache ber Magier und Rasbim gewefen, nachgebends nach bem Sineinichmelgen biefer Stamme in ben babylonifchen Grofftaat gur Stanbesfache geworben ift, aber die Stammesnamen behalten und so in die Welt hinausgetragen hat (vgl. indes oben S. 953, 263). — Auch die 38-4 raeliten haben ebensowenig, wie irgend ein anderes Bolt, ber gauberischen Gebrauche entbehrt. In jener benfmurbigen Schilberung bes Aufenthalts Jakobs bei Laban, in welcher das geschichtliche Bewußtsein Jeraele bie beibnischtrubenben Ginwirtungen ber alten Bollegusammenhange auf bie altefte Entwidelung ber Offenbarungereligion mit tieffinniger Blaftit gur Darftellung bringt, begegnen uns bie beutlichen Spuren bes Bewuntfeins, daß diefe Einwirkungen wie gögendienerischer so auch zauberischer Ratur waren. Richt die phylifche Seite bes Stimulatoriums ift es offenbar, welche Rahel an ben Dubaim Rubens schätt (1. Mos. 30, 14 ff.), sondern die magische des Liebeszaubers, in beffen Geheimniffen fpater nach Josephus' Beugnis - namentlich bie arabischen Weiber weiten Ruf erwarben. Und wenn Jafob, nach Canaan gurudgefehrt, mit ben 3nsignien bes mitgebrachten Gopenbienstes auch bie Ohrringe ber Weiber als abgottifc vergrabt (1. Mos. 35, 4), so hat schon eine alte aramäische Ubersetung (Targum Jonathan) an dieser Stelle mit Recht erkannt, bag jene Ohrringe unter bem

find, bergleichen man fich gur Abwehr verschiebener Ubel, namentlich aber bes "bofen Blids" bediente, beffen aberglaubifde Beachtung bei ben Bolfern bes Oftens und Gubens von uralter Reit ber eine große Rolle gespielt hat und noch spielt (vgl. D. Jahn, ber Aberglaube bes bofen Blide bei ben Alten; Abhandl. ber Gachf. Mab, ber Biffenich. 1855 S. 28 ff.). Spr. 23, . hanbelt wohl nicht bon biefer Dagie bes bofen Blide, fonbern rein ethisch von Scheelsucht und Miggunft; bagegen begegnen Amulette unter bem Beiberpus auch Sef. 3, so (Luther: Ohrenspangen; wörtlich nach bem Bebr.: Schlangenbannfpruche). Und wenn unter bemfelben (Ref. 3, 18) auch Gonnchen und Mondchen ermahnt werben (Luther: Befte und Spangen), jo liegt es nabe, fich ju erinnern, bag auch bie Griechinnen es liebten, fich mit Talismanspruchen ju fomuden, die auf fonnen- und monbformige Metallglodden eingegraben maren (Jahn a. a. D. S. 42). In ben Berhaltniffen bes Lanbes lag es begrundet, daß insbesondere die Runft ber Schlangenbeichmörung vielbegehrt und vielgeübt mar. Biewohl nicht allzuhäufig, zeigen boch bie Stellen, wo fie erwähnt wird, es handle fich um eine allbekannte und gewohnte Sache (Bf. 58, s f. Jec. 8, 11. Breb. Sal. 10, 11). Dagegen ist Siob 3, . nicht bon Schlangenbeichmorern bie Rebe, fonbern bon Rauberern, bie bes himmlischen Drachens machtig find, ber nach bem bom Dichter verwerteten Boltsglauben bie Conne verfinftert; val. b. M. Levia-5 than. — Der technische Ausbrud bes A. T.s für alle Runft- und gewerbmäßige Bauberei ift ber Stamm kaschaph mit feinen Ableitungen. Rach bem cananaischen Stadtnamen 'Akhechaph (Sof. 11, 1) gu ichließen ift er bie westsemitifche, punische Barallelbilbung zu bem oftsemitischen 'aschaph, bas bei ben Babyloniern uns begegnete. Die Baubermittel beißen babon keschaphim; baneben auch chabarim (Binbungen, Bannungen, Bannipruche, saradeauoc), latim (Geheimfünfte, jo namentlich 2. Mof. 7 f.), charaschim Jef. 3, s (Brattifen, neglegya Apfilg. 19, 19). Alle biefe Runfte find burche mofaifche Gefet, und zwar bei Tobeeftrafe verboten. Schon die altefte Befetgebung bietet 2. Mol. 22, 18 eine furze Borfchrift diefer Art, aus beren Wortlaut zugleich erhellt, bag in jener alteften Reit Boraels bie Rauberei namentlich in den Händen der Weiber gelegen bat (bgl. b. A. Totenbeichmorung). Gin Gleiches ergibt fich für bie mesopotamischen Semiten 3. B. aus bem alten Bauberipruch, ben Schraber (Sollenfahrt ber Iftar 1874, G. 119) mitteilt; bergleiche auch bie reiche Stellensammlung in betreff ber theffalischen hegen bei R. F. hermann, gottesdienstliche Altertumer der Griechen, 2. Aufl. 1858. S. 274 f. Jene Bestimmung bes altesten Gefetes ift im fünften Buch Dofis 18, 10 f. mit ber Reproduktion ber mantischen Berbote aus bem britten Buche verichmolzen worden. Das britte Buch

seinerseits ermannt aus bem Gebiete ber Rauberei mertwürdigerweise nur ben Gebrauch bes 'onen, ber, weil bem mantischen Gebiete augleich angeborig, icon oben G. 1755 gu befprechen mar. (Die bort ermannte Terebinthe ber Me'onenim ift berfelbe Baum, ben Luther Baubereiche nennt). Der icarf herausgehobene Gesichtspunkt, unter dem das Geset die Rauberei verbietet, daß nämlich biefe Bebrauche mit ber Beiftesreligion Israels ibrer Hertunft, ihrem Begriff und ihrem Anspruch nach in unverfohnlichem Biberfpruch fteben, ift auch bei ber Brophetie festgehalten, welche burchgangig die Zauberei mit dem Göpendienst in engste Berbindung fest (Dich. 5, 11 f. Jer. 27, 0. 2. Kon. 9, 22. 2. Chr. 33, 6), und beren Beugnis gegen bas Bauberwesen erft mit ihrem eigenen Erlöschen verstummt ist (Mal. 3, s). — Die eigentümliche Ba-6 raborie in der Geschichte der Zauberei, daß sie mit bem Steigen von Bildung und Biffen in ben Boltern nicht abnimmt, sondern nur raffiniertere Formen herbortreibt, findet auch in der h. Schrift ihre Beurfundung. Rene Uberichwemmung ber griechifch-romifchen Belt burch bie Raubertunfte bes Drients, von ber ber beibnifche Synfretismus um die neutestamentliche Zeitwende allenthalben Runde gibt, wirft verschiebenartige Refleze in die apolinphifche und in die neutestamentliche Litteratur. 3mar die an platonischer Beisbeit gebilbete Bornehmheit des Berfassers der Weisheit Salomo's spricht von Zauberei nur in gelegentlicher Anlehnung ans Alte Teftament (12, 4. 18, 18); wie benn Plato's eigenes Urteil über bieselbe (de legibus X. XI) mit ber schneibenben Charakteristik des Apostels Paulus Apftlg. 13, 10 merkvürdig übereinftimmt. Aber burch bas volfstumliche Buch Tobias, namentlich Rap. 3 u. 6, feben wir die auch anberweit zu belegende Thatfache bestätigt, baß jener altbabylonische Damonentultus, ber im späteren Parsismus wieber aufgelebt war, von bort aus mit feiner ungertrennlichen Begleiterin, ber Magie, auch ins Rubentum reichlich eingeftromt ift. Die rabbinifche Gelehrfamteit, Bibelauslegung, Bibelbenugung erfüllt fich mit magiichen Auswüchsen (val. berartiges aus bem Talmub bei Beber, altignagogale Theologie 1880, S. 82'f. 248 ff.). Der Berfaffer ber Roabstude im Buche henoch tennt und nennt (69, 12) einen besonberen Engelbamon kandeja, ber ben Menichen bie ver-Schiebenften Baubereien gelehrt. Erorciften (efoguioral Apftig. 19, 10), welche Damonen aus befeffenen Rranten austrieben, maren gur Reit Jeju eine gewöhnliche Erscheinung unter ben Juben (Matth. 12, st). Durch Juftinus Marthr wiffen wir, bag fie zu biefem Zwede namentlich Raucherungen und Bannipruche anwandten; burch Josephus, daß sie die bez. Kunfte auf eine von Salomo herrührende Überlieferung zurüdführten. Durch alle bie weiten Lanbe bes romifchen Imperiume manderten Schwarzfünftler (yonrec 2. Tim.

3, 18; Luther: verführerische Menichen); Geftalten wie Simon und Elymas (Apftlg. 8, . ff. 13, . ff.) find Typen einer zahlreichen Menschenklasse, welche ben abergläubischen Sinn ber Zeit mit Geschick und nicht ohne Gravitat auszubeuten und bis in bie boditen Rreife ber Gefellichaft binein Ginfluft 7 und Anerkennung zu gewinnen wußten. - Den Mittelpunkt biefes weitverbreiteten Zaubermefens bilbete ber Ort, wo ein machtiger Bertehr griechisches und orientalisches Leben in die engste Berührung feste: Ephefus (vgl. Details bei G. A. Bimmermann, Ephejos 1874, S. 116 ff.); ba gab die ratfelhafte Anschrift an bem ichmargen Onabenbilbe ber Artemis ("aski kataski lix tetrax damnameneus aision") Text und Beispiel für



Ephesia grammata,

bie Anfertigung gablreicher Amulette gum Schute gegen alle möglichen übel und Ungludefalle. Eines weiten Ansehens erfreuten sich diese "ephefischen Briefe" (Epéoia yeaupara), welche meift auf Leberftreifen geschrieben, von groß und tlein gefauft, burch bie Lande gingen. Bei ber Allgemeinheit bes Ausbrude fteht nichte im Bege, auch berartiges unter ben Bauberichriften mit inbegriffen zu benten, welche infolge ber vom Apostel Baulus ausgegangenen Bewegung zusammengebracht und verbrannt wurden (Apfilg. 19, 10). Wenn allerdings ber Wert berfelben auf 50 000 Drachmen (gegen 40 000 Mart) berechnet wirb, fo wird man baneben auch an eigentliche Zauberbucher und namentlich Bannfpruchfammlungen zu benken haben, wie solche nicht bloß auf Lederftreifen, sondern auch auf Bapprusrollen und Bleitafeln bis auf ben heutigen Tag fich hie und ba

berartig burchtranften Boben auch bie Borte ber evangelischen Berkünbigung Pauli selbst von jubischen Gauklern zu dem Experiment von Zauberturen gemißbraucht wurden (Apftlg. 19, 12 ff.): ja daß selbst frommer Glaube hier der Berfuchung erlag, nicht bloß bie Seele burch das lebendige Wort des Apostels heilen zu laffen, sondern mit dem Schweißtuch oder dem Arbeitsschurz, die Paulus gebraucht, ein gleiches auch an bem kranken Leibe zu versuchen (Apstlg. 19, 28). Im übrigen hält bas R. T. burchgangig die Strenge feft, mit ber bas Befet bes A. I.s bie Rauberei als Bealeiterin bes Göpenbienstes allenthalben verurteilt (Gal. 5, 20. 2. Theff. 2, 1-11. Offenb. 9, 21. 18, 22. 21, 8. 22, 18). Und noch lebensvoller als jenes fügt es die positive Gegenstellung bagu, bag bie Bauberei im Gebiete ber Offenbarung durch die Wundermacht Gottes, und im Gebiete ber Offenbarungsreligion durch ben Glauben des erhörlichen Gebetes nicht blog erfett und überfluffig geworben, fonbern verurteilt ift.

Zaubereiche, f. Wahrfager Nr. 4 u. Rauberei Nr. 5.

Bebaoth bedeutet "Heerscharen" und ift eine wesentlich bem prophetischen Sprachgebrauche angehörige Gottesbezeichnung, bie urfprünglich pollftandig "Jehova, der Gott der Heerscharen" (Am. 3, 18. 4, 13. 5, 14) lautet, gewöhnlich aber zu Jehova Zebaoth verkürzt ist, wobei Zebaoth eigennamenartig im Ginne von "Gott" ober "Berr ber Heerscharen" gebraucht ist. Es tommt bieje Gottesbezeichnung nur in ben Bb. Samuels, ber Könige (hier nur im Mund von Bropheten), am häufigsten bei Amos, Jesaja und Jeremia, auch bei Haggai, Sacharja und Maleachi, vereinzelt bei Hosea, Micha, Nahum, Habakuk, Bephanja, einigemal in ben Pfalmen (aber nur in ben brei erften Bb.) und in ber Chronit (nur in ber Geschichte Davids) vor. Dagegen findet man sie nicht in den Bb. Mose's, Josua, Richter, bei Seseliel und Daniel, bei Esra u. Nehemia, und in den der Lehrbichtung angehörigen Schriften. Im R. T. tommt sie nur Rom. 9, 20 und Jak. 5, 4 vor; außerdem aber 2. Kor. 6, 28 und in 9 Stellen ber Offenb. Joh. das in ber Sept. meistens bafür gebrauchte pantokrator (= ber Allgemaltige). Der sonftigen Bebeutung und Anwendung bes Plurals Seba'oth entiprechend (vgl. 2. Moj. 7. 4. 12, 41, 5. Moj. 20, 0. Bj. 68, 18) führt Jehopa ben Ramen ursprünglich als herr und Fuhrer ber heericharen Bernele, alfo ale Rriegegott, ber mit feinem Bollsheer auszieht (4. Dof. 10, as f. 5. Mof. 23, 14. 2. Sam. 5, 24. Ph. 44, 10. 60, 12. 108, 12), um ihm in "ben Rriegen Jehova's (4. Moj. 21, 14. 1. Sam. 25, 20) ben Sieg zu verleihen. In diesem Sinne gebraucht erhalten haben. Rein Bunder, daß auf einem ihn David 1. Sam. 17, 40 mit bem Rujage "Gott

(1,1,1,1,2)

ber Schlachtreihen Jeraels" (vgl. B. 20, 26); und fo ift er auch 2. Cam. 5, 10 und Bf. 24, 10 (vgl. B. a: "Jehova ein Kriegsheld") gebraucht. Im prophetischen Sprachgebrauche aber, in welchen ihn Amos eingeführt hat, wird Jehova im Begenfage gu ben babylonifch-affprifchen Geftirngottheiten, in beren Dienft die Affprer und Chalbder ihre Rriege führten, und beren Rultus icon gu Amos' Beiten im Behnftammereich (Am. 5, 26) und fpater auch im Reiche Ruba Gingang gefunden hatte, mit biefem Ramen als ber berr ber bimmlifchen Beericharen bezeichnet, bei benen balb. mehr an bas bon ihm geschaffene (Mm. 5, a) Sternenheer, balb mehr an die Engelicharen gebacht wird. Bie leicht er biefen neuen Ginn gewinnen konnte, zeigen Stellen wie Richt. 5, 20. Jef. 40, 20. Jer. 33, 22. Bf. 147, 4; Jof. 5, 14 f. 1. Rön. 22, 19. 2. Kön 6, 18 f. Pf. 34, 9. 35, 8 f. 103, 21. 148, 2. Go gibt er bem Bewußtfein Musbrud, bag auch alle fichtbaren und unfichtbaren Beien ber himmlischen Belt in ber Gewalt und im Dienfte Jehova's fteben und erinnert damit überhaupt an bie Berrichermacht Rebova's über bie gange von ihm geschaffene Welt (vgl. 21m. 4, 18. 9, 8. Jef. 54, 8. Jer. 10, 10 und ben entsprechenben griech. Ausbrud in ber Sept. pantokrator). Bon feiner urfprünglichen Bebeutung her verbindet sich aber mit bem Ramen immer die bestimmtere Borftellung, daß die Scharen ber himmlischen Belt Jehova für feine Reichszwede gur Berfügung fteben, und gwar befonders jum Giege über die Feinde feines Reiches und gum Schute feines Boltes und feiner einzelnen Begnabigten (vgl. g. B. Jef. 31, 4 f. 23j. 46, s. 12. 48, s).

Acbedaus: der Bater der Apostel Jakobus (bes Alteren) und Johannes (Matth. 10, s. Mart. 3, 17). Er war, wie es scheint, in Kapernaum anfässig, und betrieb, wie so viele Unwohner bes Sees Genezareth, das Fischergewerbe. Da er basfelbe nicht bloß mit feinen Gohnen, fonbern nach Mart. 1, 20 auch mit Lohnarbeitern betrieb, so scheint er ein wohlhabender Mann gewesen zu fein; nach Joh. 18, 10 war er mit dem hohenpriefterlichen Hause berwandt. Da sein Weib Salome (Mart. 15, 40. 16, 1 vgl. mit Datth. 27, so) ju ben treueften Unbangerinnen Jeju gehörte (vgl. auch Matth. 20, 20), fo ift ber Entichluß ber Gohne, ihr Fischergewerbe aufzugeben und auf Jeju Ruf "Menichenfischer", Apostel bes himmelreiches zu werben, ohne Zweifel mit voller Rustimmung ber Eltern gelcheben.

Beboim, hebr. Şebo'im (mit Aleph) ob. Şebojim, hieß eine ber mit Sodom untergegangenen Städte, f d. A. Sodom. — Dagegen 3. (Luth. Ziboim), hebr. Şebo'im (mit 'Ajim), war eine benjaminitische Stadt (Reh. 11, 24), über beren Lage wir aber gar nichts wissen. Daß sie mit

bem "Thale 3." (1. Sam. 13, 18) irgend Busammenhang habe, lagt sich nicht erweisen. Letteres muß öftlich von Michmas gesucht werben; benn nach ber a. St. (f. b. M Ophra) wendete fich ein Trupp ber bas Land vermuftenben Philifter von Michmas aus "bem Gebiete zu, welches über bas Thal B. emporragt, jur Bufte gu". Es ift biefes Gebiet ber weite Gebirgernden nörblich bom Wadi Suweinit (weiter unterhalb Wadi Kelt geheißen), an beffen Oftabhange fich eine Schlucht findet, burch welche George Grobe i. J. 1858 von Michmas nach Rericho binabgeführt wurde. Diefe Schlucht trägt ben Namen ber "Spanenichlucht" (Schakk-ed-Daba'). Gie ift von Grove, neuerbings von Guerin (Judee III, 48) und Conder mit bem "Spanenthale" (benn bas bebeutet ge hassebo'im) ibentifiziert worden. R. Marti (ZDPV. VIII, S. 125 ff.) weift auf bas etwas hober binauf, bem Wadi el-Kelt bon rechts ber augebenbe Wadi Abu Daba' hin.

Bedad, f. Siphron.

Redefia (hebr. Zidķijjahu, d. i Jehova ift meine Gerechtigkeit; griech. Sedekias) war ber lette König von Juba. Unter ben beiden Söhnen, welche Jofia von feiner zweiten Gemablin bamital hinterlaffen, mar er ber jungfte, beim Tobe bes Baters erft 10 Jahre alt (vgl. 2. Kon. 23, 81 mit &. se und 24, is. Der Grund, weshalb er 1. Chr. 3, is unter ben Sohnen Jofia's an britter, nicht an letter Stelle fteht, ift nicht mehr abaufeben). Sein ursprunglicher Name mar Mattanja (2. Kon. 24, 17). Rach ber furgen Regierung feines rechten Brubers Sallum (f. Joahas), ber langeren feines Stiefbrubers Jojatim und nach der Wegführung seines Ressen Jojachin wurde er. nunmehr einundzwanzigjährig, von Nebufadnezar 598 als Basallenkönig in Jerusalem eingeset (Ber. 37 1), und nahm mit ber neuen Burbe ben neuen Ramen Zebetia an - wie es scheint in voreiliger Aneignung ber Beifagung von einem Beilstonig ber Bufunft, welche Jeremia in ben Tagen feines Borgangere ausgesprochen (Ber. 23, s f. 2. Ron. 24, 17; pgl. 2. Chr. 36, 10, an melder Stelle bie Bezeichnung "Bruber" bas Bermanbtichaftsverhaltnis im weiteren Ginne martiert). Mochten feine Absichten redlich fein - bie unter Rofia ergangene Anklage Reph. 1, . fann füglich nur feine alteren Bruber treffen wollen fo fehlte es boch feinem Billen an Starte, fie burchauführen; und nachdem mit Jechonia ber befte Rern des Boltes hinweggeführt war (vgl. ob. S. 431), gebrach bas Material, aus dem das seit Josia's Tobe bem Berfall zueilende Staatswefen eine Kraft ber Berjungung hatte ichopfen mögen (Ser. 24, . ff.). Die als Batrioten bas große Wort führten, erblidten bas Beil nicht in einer von innen anhebenben Befferung ber Buftanbe - vielmehr nahm bie Anfüllung ber Sauptftabt

( , , , , , ,

und des Tempels mit allerlei Gogendiensten zu (Sef. 8. 2. Chr. 36, 14), und die Rechtspflege lag schmählich banieber (Jer. 21, 11 f). Sonbern im Schmieben von Abfallsplanen meinten bie Staatsretter allen Forberungen ber Lage genug zu thun; und was an innerer Araft fehlte, follten außere Bundnisse ersegen. Der König vermochte biefem Andringen nicht zu wiberfteben. Bereits in seinen ersten Jahren treffen wir Gesandte aus ben uniliegenden Keinen Staaten, aus Edom, Moab und Ammon, Tyrus und Sidon in Jerufalem, mit benen ber Abfall von Babel geplant wird. (Jer. 27; in B. 1 biefes Rapitels ist Jojakim, wie sich aus B. s u. 19 ergibt, Schreibfehler für Zedelia). Es scheint, daß kriegerische Berwidelungen Rebutabnezars mit Elam ben Plan begunftigten (Jer. 49, sa ff.). Sehr balb aber erwies sich die Aussichtelosigkeit besselben. Es genügte nicht, daß Zebekia durch eine Gefandticaft, welche zugleich einen Beschwichtigungsbrief Jeremia's an bie ebenfalls in Aufregung geratenen Gefangenen in Babel mitnahm, ben Großfönig seiner Treue versichern ließ (Jer. 29, 1). Er mußte sich bazu bequemen, durch persönliches Erscheinen in Babel die Bürgschaften dieser Trene ju verftarten. Das geschah in Bebefia's viertem Regierungsjahre; bem nämlichen, in welchem Jeremia's Geaner Sanania mit jähem Lobe zum Symbol ber hinfälligfeit seiner Glückweißagungen für den geplanten Abfall geworden war (Jer 51, so. 28, 1. 17). Aber wie ein Berblenbungsgericht blieb es über Juba liegen (2. Kön. 24, 20). Reue Konspirationen, jest vornehmlich mit Agppten murben angesponnen; um fo leichter, als gablreiche jubische Emigranten dort die Berbindung mit ber alten heimat unterhielten (Jer. 24, a); und um fo wirtfamer, feit an Stelle Bjammetiche II. im Jahre 589 ber thatenluftigere Sohn besfelben, Hophra (f. b. A.), ben agnptischen Thron bestiegen hatte. Schließlich ward ber Treubruch — Meineid nennt ihn Sefefiel (17, 16. 18. 15, 8) jum offenbaren Abfall von Babel (2, Kön, 24, 20, 2. Chr. 36, 18). Ihn zu züchtigen brach Rebutadnegar mit großer Seeresmacht nach bem Beften auf. und nahm (vgl. 2. Kön. 25, 4) sein Standquartier in Ribla am Orontes, um von da aus die Unternehmungen gegen bie Berbunbeten, gunachft gegen Juda, Ammon und Phonicien gleichzeitig zu leiten (Sef. 21, 14 ff. 18 ff. 20 ff. 26, 1 ff.). Der erfte Stoß galt Juda. Balb war es von dem Corps des Feldhauptmanns Nergaljarezer, ben Nebufabnezar hierher entsandte (Jer. 39, s), überichwemmt. Außer Berufalem vermochten fich nur bie Stabte Lachis und Afeta - wohl wegen ber Berbinbung mit Agppten ftarfer befestigt — eine Zeitlang zu halten (Ber. 34, . f.). Die Cernierung Jerusalems selbst begann am 10./10. bes 9. Regierungsjahrs Bebe-Tia's 590/589 (Jer. 39, 1. 52, 4. 2. Kon. 25, 1; val.

wollte ber Anfturm ber Gefahr einen Funten ber alten Kraft in Konig und Bolf wiebererwecken Ronigliche Schlöffer und Privathaufer wurden abgebrochen, um die Mauerwerte zu verftarten (Jer. 33, 4); ein Freijahr für die Stlaven murbe ausgerufen (Ber. 34, . ff.); feierliche Befanbtschaften tamen bom Könige jum Bropheten Jeremia, bağ er Gott mit Anrufung und Fürbitte für bas Boll angehe (Jer. 21, 1 ff. 37, 1); auch von einer wertvollen Beiligtumsfliftung bes Ronigs meiß fpatere Uberlieferung zu ergablen (Bar. 1. a). Brophetischen Scharfblid freilich bermochte ber Schein nicht zu tauschen. Am vollftanbigften liegt feine Burbigung ber Sachlage in bem Beicheibe Ber. 34, 1-4 bor: entweber Biberftanb, bann Gefangenicaft, Untergang, Schmach gewiß; ober Unterwerfung, bann auch jest noch Moglichteit der Rettung, eines friedlichen Todes und ehrenhaften Begrabniffes für ben Ronig. Der Unbeweglichfeit gegenüber, mit welcher Jeremia burch alle Stabien ber Belagerung biefe Bofition behauptet (21, 4 ff. 32, 1 ff. 37, 7 ff. 38, 17 ff.: vgl. auch icon 27, 12 ff.) tontraftiert um fo fummerlicher bie haltung bes Konigs, ben nicht Charafterfraft, fonbern Angft von ber Ubergabe zurüchält (38, 19), und der, je nachdem sich unter ben Magnaten Anfeinbung ober Broteftion geltend macht, ben Bropheten balb fallen und mißhandeln läßt, balb wieder zu schonen sucht (f. d. A. Jeremia). Auch wo er fich ihm nabert, muß Beremia barüber ichweigen, bamit bem Ronige nicht Schwierigkeiten bei ben Großen ermachien bie ja allerbings mit ber Anklage auf Lanbesverrat fcnell bei ber Sand maren (Ber. 37, 19. 38, 4). Die Lage ward ichlimm. Bon ben Bunbeigenoffen befand fich Phonicien in gleicher Bebrangnis; Ebom, Moab, Ammon hatten bie neue Situation ichnell begriffen und harrten, wie ohnehin die Bhilifter, gierig auf ben Raub, ben ihnen Jerusalems Fall in die hande spielen würde (vgl. Sej. 25); die am sicherften erwartete aguptifche Silfe ichien auszubleiben. Enblich rudte Ronig Sophra heran; gegen Enbe bes 10. Jahres (Jer. 37, s f. 11 ff.; vgl. Sef. 29, 1 f. 30, 20 ff.). Sofort zeigte fich, wie augerlich bie icheinbare Aufraffung ber Juben gewesen: fie batten als bas Belagerungsheer gegen bie Agppter abjog. nichts Giligeres zu thun, als trop bes feierlichen Bertrags bie freigelaffenen Stlaven wieber einzufangen (Ber. 34, 11 ff.). Aghpten aber erwies sich auch biesmal als trüglicher Robrftab: ohne nennenswerten Biberftanb (Sef. 30, so f.) jog fich hophra bor ben anrudenben Babuloniern in sein Land gurud (Jer. 34, 21 f. 37, 7; bgl Sef. 17, 15-11); und von neuem begann bie Belagerung. Rahlreiches Lanbvoll war trot ber prophetischen Barnung in bie Stabt geftromt; bald gingen die Borrate aus (Ber. 33, a. 21, a. Sel. 24, 1 f.). Es ichien einen Augenblick, als 2. Ron. 25, 1), alle Greuel ber Aushungerung

begannen (Jer. 19, o. Hef. 5, 10). Da legten Die Belagerer, am 9./4. des 11. Jahres Zebetia's 588/7 Breiche in die Nordmauer und brangen unaufhaltfam bis jum Mittelthor, welches ben Bugang gur Oberftabt eröffnete (Ber. 39, : f. 52, 1). Der Konig gab die Gegenwehr auf; bei Nacht floh er burch einen füblichen Ausgang an ben Doppelmauern beim Königsgarten auf bie Jordanaue gu. Dort, unweit Jericho holten ihn die nachfolgenden Belagerer ein, und brachten ihn ins königliche Hauptquartier zu Ribla, wo Rebukadnezar ein eiliges Kriegsgericht über ihn halten ließ. Bebekia's Söhne wurden vor seinen Augen getotet — Die Tochter ließ man entfommen; er felbft murbe geblenbet, in Sand- und Fußletten gelegt und nach Babel abgeführt (Ber. 39, 4-7. 43, a. 2. Ron. 25, 4-7; bgl. Sef. 12, 12 10). Dort wurde er ins Gefangnis geworfen, in bem er geftorben ift (Ber. 52, 11). Die fpateren Legenben, nach benen er im Gefangnis bie Duble habe treten muffen, aber nach feinem Tobe mit toniglichen Ehren bestattet worben fei, scheinen auf rabbinischer Wisbeutung von Klagel. 5, 18. Jer. 34, 8 zu beruhen. - Den Ramen Bebetia führte auch ein Grofneffe bes Ebengenannten (1. Chr. 3, 16); ebenso ein Frrprophet am hofe Ahabs (1. Kon. 22, 11. 94); ein Führer unter ben Gegnern Jeremia's (Jer. 29, 11-11); ein Ahn des Baruch (Bar. 1, 1), und ein Priester gur Beit Nebemia's (Neb. 10, 1). Kl.

Zehn Städte, j. Defapolis.

Behnten. Die Abgabe bes Behnten vom Lanbesertrag, vom Sanbelsgewinn, von der Rriegsbeute und bgl. an die Gottheit ift ein uralter, bei ben verschiebenften Boltern, semitischen und indogermanifchen, nachweisbarer Brauch. Auch als Ubgabe an ben Ronig ober ben Staat tommt ber Behnte nicht felten bor: ber Funfte bom Lanbesertrag, welchen die Agypter bem Pharao entrichten mußten (1. Mof. 47, 24), ift g. B. nur ein verdoppelter Bennte, wie bei ben Romern neben dem einfachen Behnten von ben Felbfruchten ein boppelter bon ben Baumfrüchten und bom Ertrag ber Beinberge zu entrichten mar. Uber den Grund, aus welchem für folche Abgaben gerade ber 10. Teil beftimmt mar, f. b. A. Bah-Ien Nr. 5. — Daß jener Brauch auch bei ben Bergeliten in Die frubeften Beiten gurudreicht, erhellt aus der nordisraelitischen Uberlieferung, nach welcher Jatob in Bethel bas Gelubbe abgelegt hat, Jehova ben Behnten zu geben bon allem, was er ihm geben werbe (1. Mof. 28, 21), und aus ber jubaifchen, nach welcher icon Abraham bem Ronig von Salem (Berufalem) Meldifebel, als bem Briefter Gottes, bes Allerhochften. ben Behnten von aller gemachten Rriegsbeute gegeben hat (1. Dof. 14, 20. Sebr. 7, 2. 4 ff.). Das

ber Beit verschiebene Gestaltungen erfahren, wie die Berichiedenheit der darfiber vorliegenden Gesetesbestimmungen zeigt (vgl. S. 518). Sein allgemeines Fundament ist die Boraussehung, daß ber Behnte einerseits als thatsächlicher Erweis ber Dankbarkeit gegen Gott, ben gnabigen Geber von allem (1. Mof. 28, 22), anderseits als schulbiger Tribut an Jehova als ben oberften Lanbesherrn (vgl. S. 364 f.) heilig fei (3. Mof. 27, 30), und daß nur durch Aussonderung biefer "Hebe" für Jehova (4. Moj. 18, 24), der Besitz und Genuß des übrigen Eintommens geweiht werbe. -In ber levitijch-priefterlichen Gottes-2 bienftorbnung ift nun bas Inftitut von biefer Borausfegung aus gang im Intereffe bes Rultuspersonals gestaltet: allen Rehnten hat Jehova ben Leviten als Erbgut übergeben; er ift ber Erfat für ben bem Stamme Levi fehlenben Landbefit und jugleich ber Lohn für feine Dienftleiftungen am Beiligtum (4. Dof. 18, 21-24). Jeboch haben bie Leviten felbft wieder ben Zehnten vom Zehnten als Hebopfer für Jehova an die Briefter abzugeben, und zwar muß diefes Bebopfer, ba es auch die Erstlingsabgabe bertritt, bon bem Beften genommen merben. Rur wenn burch bie Abgabe besfelben bem Charafter bes Behntens als heiliger Abgabe bes Boltes an Jehova fein Recht geworben ift, tonnen die Leviten mit ihren Familien den übrigen Zehnten an jedem beliebigen Orte ohne todeswürdige Berfündigung und Entweihung beffen, was Jehova heilig ist, verzehren (4. Mos. 18, 26-82). — Die Zehntpflicht bezieht sich sowohl auf bie Lanbesprodutte, als auf ben Berbenjuwachs. Bei jenen tommt im Gefet natürlich vorzugsweise ber Ertrag ber Felber, ber Beinberge und ber Dlivenpflangungen in Betracht, wobei vorausgescht wird, daß die beiden letteren von ber Relter, alfo gu Moft (Bein) und Ol verarbeitet, abgeliefert werben (4. Dof. 18, 27. 80; vgl. S. 1120b); boch ist 3. Mos. 27, so gang allgemein Samenfrucht und Baumfrucht als zehntpflichtig genannt. Diefer Frucht- und Obitgehnte tonnte für ben um 1/6 bermehrten Gelbwert losgefauft werben. Die Bufugung bes Fünftels sollte jebe mögliche Benachteiligung Jehova's, bezw. bes Kultusperjonals verhuten. Der Biebzehnte bagegen, zu dem natürlich nur Herbenbesitzer, und auch diese nur bezüglich des jährlichen Buwachfes, verpflichtet maren, follte jo ausgesonbert werben, daß bas je zehnte Rind ober Schaf (bezw. Biege), welches bei ber Bahlung unter bem hirtenstabe burchging (vgl. Jer. 33, 18. Sef. 20, 27), als Jehova angehörig galt und weber geloft noch mit einem anberen, fei es besseren ober schlechteren, vertauscht werden burfte; hatte jemand eine Bertauschung versucht, so waren beide Tiere Jehova verfallen (3. Moj. 27, so-33). Rehntinstitut hat aber bei ben Israeliten im Laufe | So follte es nach bem Gefete mit bem Rehnten

( ) , , , , ,

3 gehalten werben. - Bie fich nun in ber alteren ! Reit bas Rehntinstitut in ber Birtlichkeit gestaltet hat, barüber fehlt es an ausbrucklichen Nachrichten. Rur aus der ironischen Aufforderung bes Propheten Amos (4, 4): "bringet alle 3 Tage eure Rehnten bar" lagt fich ichliegen, bag gur Beit biefes Bropheten im Rehnstammereich bie Sitte herrschte, nicht alljährlich, aber wenigstens alle 3 Jahre ben Behnten in Bethel, an welches die Erinnerung an Jatobs Behntgelübbe gefnüpft war (j. oben), und in Gilgal barzubringen; und aus bem Bufammenhang ber Stelle lagt fich entnehmen, daß biefer Behnte, ebenjo wie bie baneben genannten Opfer, in bem prunt- und geraufchvollen Rultus verwendet wurde, in welchem auch bie Sinnenluft bes Bolles Befriedigung fand (vgl. Bellhaufen, Prolegomena, G. 162); aller Bahricheinlichkeit nach wurde er zu gottesbienftlichen Mahlzeiten verwendet. In ahnlicher Beife wird bie Beiligung bes Rehntens auch im Reiche Juba zur Ausführung getommen fein. Benigstens Mingt noch burch ben Bericht bes Chroniften über bie Berjorgung bes Rultuspersonals burch histia (2. Chr. 31, 4 ff.) die Erinnerung burch, daß basfelbe bis babin ben Behnten nicht ober minbestens in nicht ausreichendem Dage erhalten hatte; und die deuteronomifche Gefetgebung verbietet fo ausbrudlich, ben Behnten bom Getreibe, Moft und Ol in ben einzelnen Städten gu effen, indem fie benfelben mit ben Erstgeburten, ben Gelübbeopfern und freiwilligen Opfern gusammenftellt (5. Mos. 12: 17), als ob es galte, eine verbreitete Sitte, den Rebnten zu gottesbienftlichen Dablzeiten, bie in ben einzelnen Stäbten gehalten wurden, gu bermen-4 den als einen Mißbrauch zu bekämpfen. — Die in biefer beuteronomischen Gesetgebung enthaltene Ordnung ber Behntverhaltniffe geht also aller Wahricheinlichkeit nach von berjenigen Geftalt des Zehntinftituts aus, welche dasselbe im Bolksleben wirklich gewonnen hatte: ihr Bred aber ift, basselbe mit möglichfter Schonung ber bestehenden Bolfssitte fo umzubilden, bag es zur Erreichung bes praktischen Zieles bieser ganzen Gesetzgebung, der einheitlichen Ronzentration des ganzen nationalen Kultus auf bas Heiligtum in Jerufalem das Seine beitragen konnte. Diesem religiofen Sauptintereffe gegenüber mußte bas Intereffe bes Rultuspersonals gurudtreten (vgl. S. 519). So läßt biefes Gefet bie üblich gewordene Bermendung bes Behntens gu gottesdienstlichen Mahlzeiten bestehen, fordert aber sehr nachdrücklich, daß diese fröhlichen Mahlzeiten des Darbringers und seiner Familie und Dienerschaft ausichließlich an dem von Jehova erwählten Orte, in Jerufalem gehalten werden follten (5. Mof. 12, 6 f. 17-19. 14, 29 f.). Bu beachten ift, bag dabei nur vom Zehnten des Getreides, Mofts und

nur ber Erftgeburt, nicht auch bes Rebntens Erwahnung geschieht. Es liegt auf ber Hand, daß burch biefe Bestimmung über bie Bermenbung bes Behntens bem Bolle bie Teilnahme an ben brei Jahresfesten in Jerusalem wefentlich erleichtert wurde; und in biefem Intereffe wird auch noch weiter angeordnet, bag falls ber Beimatsort eines Israeliten von Jerusalem weit entfernt fei, er feinen Beunten (und feine Erftgeburten) vertaufen und von dem Erlös in Jerusalem gang nach feinem Belieben und feines Bergens Bunichen ben Bebarf für bie froblichen Festmablgeiten einfaufen burfe (5. Dof. 14, 14-26). Der begetabilifche Rehnte, bon bem bier allein die Rebe ift, war auch nach ber levitischen Gottesbienftordnung losbar (f. oben); aber es leuchtet ein, von welch grundverschiedenen Gefichtspuntten ans hier bie Ermächtigung, ihn zu verkaufen und bort die Losbarkeit besselben angeordnet wird. hier wird er burchaus als zu gottesbienftlichen Mahlzeiten bestimmt, bort bagegen als Einkommen bes Rultuspersonals behandelt. Doch fehlt es auch in ber beuteronomischen Behntordnung nicht gang an Bestimmungen, welche bem Intereffe ber Leviten Rechnung tragen. Bunachst wird nachbrudlich geforbert, daß an ben festlichen Zehntmahlzeiten auch die am Heimaisort der Darbringer lebenden Leviten teilhaben jollen (5. Moj. 12, 12. 18 f. 14, 21). Sobann wird bestimmt, daß am Ende des je dritten Jahres aller Behnte dieses Jahres am Wohnorte ber Darbringer gesammelt und den daselbst befindlichen Leviten, Fremblingen, Baifen und Bitwen aberlaffen werden folle (5. Mof. 14, 26 f. 26, 12 f.). Mit Recht ift aus dieser Bestimmung gefolgert worden, daß ber Schein, als ob der Zehnte \_affe Jahre" (5. Mof. 14, 11) zu gottesbienstlichen Rahlzeiten verwendet werben solle, nur auf einer Ungenauigkeit des Ausbruck beruht, und daß die wahre Meinung vielmehr bie ift, daß der Zehnte zwar "alle Jahre" ausgesondert, aber nur in den zwei ersten Jahren einer dreijährigen Rehntperiode zu ben Festmahlzeiten in Jerusalem berwendet, im britten aber an die Leviten und Armen überlassen werden sollte. Das dritte Jahr, für welches allein eine wirkliche Abgabe bes Zehntens angeordnet ist (wobei möglicherweise ein Brauch, wie der im Zehnstämmereich übliche [f. oben], die Ansehung gerade bes britten Jahres veranlaßt hat), heißt darum das Zehntjahr (5. Wof. 26, 11). Auch dieser dreijährige Zehntewar als Jehova angehörig heilig, und mußte baher, so lange er im Sause bes Rehntpflichtigen war, forgfältig vor jeber Berunreinigung, insbesondere in Trauerfällen, bewahrt werden (5. Mos. 26, 14), wie felbftverftanblich auch nur levitifc Reine an ben gottesbienftlichen Behntmablgeiten teilnehmen fonnten. Rach bollftanbiger Ablie-Dis die Rebe ift, mahrend bezüglich des Biehes ferung dieses Zehntens sollte ber Darbringer

"vor Jehova" feierlich die unverfürzte und bem Befet entsprechende Uberweisung ber beiligen Abgabe an die Leviten und Bedürftigen beteuern und Gottes Segen auf bas Bolf und Land herabfleben (5. Mof. 26, 12-15). Renere find ber Meinung, es habe bies am Bohnort ber Behntpflichtigen geschehen follen; aber mit Recht fagt ber Talmub, bağ es im Tempel ju Jerusalem (nach ber Pragis bes zweiten Tempels am letten Tage bes Paffahfestes und zwar am Nifanorthore) zu geschehen habe; benn bie Worte "vor Jehova. beinem Gott" bezeichnen in ber beuteronomischen Gefengebung im Gegenfage zu "in beinen Thoren" (5. Mos. 12, 19 f.) den von Jehova zu seinem Wohnsige erwählten Ort und burfen in 5. Mof. 26, 18 nicht anders verstanden werden, als in B. s u. 10. Wenn also biefer breifahrige Behnte auch in den einzelnen Städten blieb, fo fand doch wenigstens eine Art ibeeller Darbringung bes-5 selben in Jerusalem statt. — Die spätere jübische Gesepesauslegung, ber wir schon bei Josephus (Altert. IV, 4, a. 8, a. 22) begegnen, und welcher auch die meisten christlichen Gelehrten gefolgt find, hat die erörterte Berschiedenheit der gesetzlichen Bestimmungen über ben Behnten burch bie Annahme ausgeglichen, es sei in der deuteronomifchen Gesetgebung von einem gwaiten Bebnien, b. h. von bem gehnten Teile ber nach Aussonderung bes Leviten-Zehntens übrig bleibenben 1/10 bes Lanbesertrags bie Rebe. Go untericheibet insbesondere ber Salmub von "bem erften Behnten", von welchem wieder "ber Behnte vom Behnten" ober "bie Bebe bes Behntens" ben Prieftern gutommt, "ben zweiten Behnten", melder zu ben Festmahlzeiten zu verwenden ift, und auch der im Talmub "Armenzehnte" (ma'asar 'ani) genannte breijährige Zehnte wird nicht nur von den Rabbinen "der dritte Zehnte" genannt, sondern sogar auch, abweichend von der herrschenden Meinung (Sept. in 5. Mos. 26, 19, Talmub, Rabbinen), von einzelnen als ein zu bem erften und zweiten hinzutommenber britter Behnte angesehen (Joseph., Altert. IV, 8, 22. Tob. 1, . f. im griech. Texte). Allein nicht bloß bieser dritte, sondern auch ber "zweite Behnte" gehört nicht bem Gesetz, sondern nur der harmonifierenben Runft ber Gefebesgelehrfamteit an. Man fann gegen benselben zwar nicht mit Grund einwenden, bag bas Bolt baburch mit Rebntabgaben überlaftet gewesen mare. Aber ichon bie ganz gleichartigen Abweichungen der deuteronomijden Gesetzgebung von der levitischen Gottesdienstordnung bezüglich der Erstgeburten (f. d. A. Dr. 3) laffen die Unnahme, bag jene bon einem anderen, zweiten Behnten, rebe, nicht gu. Bon einem folchen findet fich auch feine Spur in ber levitischen Gottesbienftordnung; und ebensowenig im Deuteronomium eine Spur des sogenannten ersten Zehntens; vielmehr ist die Teilnahme der Zehnte nicht eingeliesert worden sei, daß deshalb

Leviten an den Behntmahlzeiten und bas Institut bes breijährigen Behutens ein gewiffer Erfat für ben Levitenzehnten bes Rultusgefepes. Enblich hätte auch bas je britte Jahr nicht einfach "bas Behntjahr" genannt werben tonnen, wenn im Sinne bes deuteronomischen Gesetes anzunehmen ware, bag in jedem Jahre ein Levitenzehnte entrichtet werben follte. - Es ift fogar fraglich, f ob in ber fpateren Beit bie Gefetesauffaffung, nach welcher ein doppelter Zehnten auszusondern war, je allgemeinere praftische Geltung gewonnen hat; wenigstens fehlt es an zuverlässigen geschichtlichen Beugniffen bafur. Rach bem Chroniften (2. Chr. 31, . ff.) foll Ronig Sistia es burchgejest haben, bag bas Bolt in Jerufalem und in gang Juda neben ben Erstlingen auch den Behnten von allem, jowohl Biehzehnten als Fruchtzehnten, an bie am Tempel zu Jerusalem amtierenben Priefter und Leviten ablieferte; die Ablieferung habe bom 3. bis zum 7. Monat, also bom Bochen- bis zum Laubhuttenfeft, ftattgefunden; was nicht mahrend biefer Beit zum Unterhalte bes Kultuspersonals verbraucht worden sei, sei nach Anordnung histia's in zu biefem Zwede bergerichteten Rellen am Tempel aufgespeichert worben; und alle in den Briefterftabten und in beren Begirt wohnenben Priefter und Leviten hatten teils am Orte bes Heiligtums, teils an ihrem Wohnorte burch besonbere Beamte ihren Anteil erhalten. Inwieweit nun Histia wirklich die Ablieferung des Zehntens betrieben hat, und inwieweit in diesem Berichte, was der Zeit bes Chronisten angehört, in die Zeit Histia's zurückgetragen ift, mag bahingestellt bleiben. Jebenfalls aber ift bier nur von bem im levitischen Rultusgefet geforberten Behnten bie Rebe; und nur in einer Beziehung trifft bas Berfahren mit der deuteronomischen Behntordnung zusammen, barin nāmlich, daß ber Zehnte nach Jerufalem gebracht wirb. - Dem bier von Sistia berichteten Berfahren entspricht in ber hauptfache die Behntordnung, beren Gultigfeit in ber Beit bes zweiten Tempels vorausgesett wirb. Bahrend Ezechiel nirgends, auch nicht, wo er ben Brieftern ihre Ginfunfte gumeift (Def. 44, 20 ff.), bes Behntens Erwähnung thut, forbert Maleachi (3, . ff.) gemäß bem burch Mofen auf bem Berge horeb gegebenen Gefet (4, 4) von bem Bolle, baß es ben ganzen Zehnten in bas beim Tempel befindliche Borratshaus abliefere, bamit es bem Rultuspersonale nicht am Lebensunterhalt fehle; und Nehemia berichtet in feiner eigenhändigen Denfichrift einmal, bag ber Rennte vom Getreibe, Most und Ol als die gesetliche Gebuhr ber Leviten, Sanger und Thorhuter mit anberem Geheiligten in einer großen Vorratskammer beim Tempel aufbewahrt worden war (Neh. 13, s), und fobann bag mabrend feiner Abmefenheit ber

bie Leviten und Sanger ihren Dienst am Beiligtum verlassen und sich jeber auf sein Feld begeben hatten, um ihren Unterhalt zu finden, und daß er dieselben zur Wiederaufnahme ihres Dienftes und alles Bolf gur Ablieferung bes Behntens vom Getreibe, Doft und DI in bie Borratsfammern bes Tempels bestimmt unb bafür geforgt habe, bag baraus burch priefterliche und levitische Beamte ben Brieftern und Leviten ihr Unterhalt ausgeteilt wurde (Reh. 13, 10-14). Es geht aus biefen Stellen herbor, bag auch noch in den Beiten Esra's und Nehemia's bas Bolt schwer zur Ablieferung bes Zehntens gu bringen, bag aber im allgemeinen die Berbindlichkeit ber Rebntorbnung bes levitischen Rultusgeletes anerkannt war; darin aber, daß nur bes Behntens bon Getreibe, Doft unb Ol Erwähnung geschieht, und bag biefer Behnten nach Jerusalem verbracht wird, trifft bas Berfahren mit der beuteronomischen Zehntordnung gufammen. Erft in ben droniftischen Bufagen zum Buche Nehemia's (10, 27-29. 12, 44-47) finden wir die genauer mit bem levitifchen Rultusgefet übereinstimmenden Angaben, bag in ben Beiten Cerubabels und Rebemia's die Lebiten unter Aufficht eines Priefters ben Bebnten in ben eingelnen Städten erhoben und ben Behnten bom Rehnten in die Borraistammern des Tempels abgeliefert hatten, aus welchen bie Briefter, bie Thorwarter und bie Ganger ihren Unterhalt erhielten: boch ift auch ba nur ber Rehnte von ben Felbfrüchten ermahnt. Bon einem zweiten, ju gottesbienftlichen Dahlzeiten bermenbeten Rehnten aber findet sich in keiner der besprochenen Stellen irgend eine Spur. Bielmehr ftellt fich ber geschichtliche Sachverhalt fo bar, bag ber nach Jerusalem verbrachte Fruchtzehnte statt wie fruher zu gottesbienftlichen Mablzeiten ber Darbringer nunmehr zum Unterhalt bes Kultuspersonals verwendet wurde. - Unter diefen Umständen wird man in den Angaben des romanhaften Buches Tobias (1, 6—8), nach welchen Tobias fein Gintommen dreifach verzehntet haben foll, ein geschichtliches Beugnis baffir, baß eine berartige Zehntordnung allgemeinere Geltung gewonnen hatte, nicht anerkennen können; und selbst hier ift nur von vegetabilischem Behnten bie Rebe: erst ber überarbeitete Text fügt den Biehzehnten hingu, indem er biefen ben Brieftern und jenen den Leviten guteilt; und mas wichtiger ift -Tobias bringt (nach beiden Texten) auch ben erften Behnten nach Jerusalem, und er fommt neben ben Brieftern nur ben bort funktionierenden Leviten ju gute. Dag ben Angaben bes Buches Tobias ichwerlich eine größere Bebeutung gutommt, als bie bes fruheften Beugniffes für jene harmonisierung ber verschiedenen

teten, tann man auch aus Josephus eninehmen. Rur ba, wo er referiert, was Mofes ben 38raeliten geboten habe, rebet er namlich bon einem breifachen Behnten (Altert. IV, 4, a u. IV, 8, 8. 29); wo er bagegen bon bem gu feiner Beit üblichen Behntverfahren rebet, fest er überall einfach voraus, bag ber Behnte bas ben Brieftern zu ihrem Lebensunterhalt gebührende Einfommen mar (vgl. bagegen Altert. XI, 5, s); die Briester erhoben benselben damals durch Gesandte auch in Galilaa, und biefe machten ihn bort (nach 3. Moj. 27, 21) bes leichteren Transports wegen gu Gelb (Joseph., Leben 12. 15); im letten Jahrgehnt bor ber Berftorung Jerusalems wurden aber die Briefter mehrfach burch habsuchtige Sobepriefter, b. h. Mitglieder ber bobepriefterlichen Abelsaristofratie (f. Sohepriester Rr. 8), besonders durch ben hohepriefter Ananias, bes Behnteinkommens beraubt, indem diese burch ihre Rnechte ben Behnten gewaltsam bon ben Tennen holen ließen, und manche Priefter follen infolge babon hungers gestorben fein (Joseph., Altert. XX, 8, s. 9, s). Im hinblid auf bas von Jofephus für feine Beit bezeugte Bebntverfahren (vgl. auch gg. Ap. I, 22, wonach ichon Setatau? ben Behnten einfach ale Prieftereinkommen bezeichnet hat) wird man die in Hebr. 7, s etmahnte Begehntung bes Bolles burch bie Briefter nicht als eine mittelbare anzusehen, sonbern auguertennen haben, bag bon ber Befebesvorfdrift (vielleicht unbewußter Beise) mit Rudficht auf Die Behntpragis ber bamaligen Beit fo gefprochen Auch in talmubischen Uberlieferungen gibt sich das Bewußtsein tund, daß die Rebutpraxis bes zweiten Tempels ber gefetlichen Zehntorbnung nicht burchaus entsprach: weil bie Leviten nicht gur Beimtehr aus bem Exil bereit waren (Esr. 8, 18), foll icon Esra benfelben ben Behnten entjogen, und ber Sobepriefter Jochanan (ber Reb. 12, 29 f. ermabnte, bgl. G. 649b ober Johannes Hyrfanus?) auch bie feierliche Berficherung über die geschehene Ablieferung bes breifabrigen Bebntens (f. Nr. 4) abgeschafft haben. — Die Bebntverpflichtung felbit aber ift von ben gejetestreuen Juben feit ben Beiten Rebemia's immer allgemeiner anerkannt (Sir. 35, 11 [32, 9]. 1. Daff. 3, 40) und nachmals von ben Pharifaern befonbers ftreng in Bezug auf allen Erwerb (Luf. 18, 12) bis berab jum Erwuchs von Dinge, Diff. Rümmel, Raute und sonftigen Rugfrautern (Matth. 23, 28. Lut. 11, 42) erfüllt worben. Beachtenswert ift aber, bag auch in allen Beugniffen far biefe fpatere Behntpragis, ausgenommen bie oben angeführten Stellen 2. Chr. 31, 4 ff. und Tob. 1, . . im überarbeiteten Texte, nur von vegetabilischem Behnten bie Rebe ift, also von bem Behnten, ber nach bem beuteronomischen Gejegesbestimmungen, an welche sich nur die be- Gejege gu den Behntmahlzeiten zu verwenden fonders gesetzeseifrigen Juden gebunden erach war. - Bon den fleinlichen talmubifchen Be- 7

ftimmungen, bie nur teilweise prattifche Bebeutung hatten, während anderes nur ber harmonifierenden Theorie ber fpateren Gefebesgelehrfamkeit angehört, sei noch folgendes erwähnt. Der sogenannte erste Zehnte soll in Übereinstimmung mit jener pharifaifden Braris von allem, was egbar ift, was man aufbewahrt, und mas fein Machstum aus ber Erbe hat (also auch von Dill und Rummel) entrichtet werben, wobei jeboch anerfannt wirb, bag bie Musbehnung ber Bebntpflicht von ben Samentornern auf bie Rrauter erft bon ben Schriftgelehrten festgefest fei. Bor ber Bergehntung etwas von feinem Landertrag gu genießen ift eine Tobfunde (val. 4. Dof. 18, sa); die Erftlinge und andere Gaben werben bagegen ordnungemäßig por ber Bergehntung ausgefonbert. Richt nur bie Juben in Balaftina (und Sprien), fondern auch bie in Babylonien, Ammonitis. Moabitis und Agupten find gur Entrichtung bes Rehntens vom Ertrage ihrer Brund. ftude verpflichtet. Ja, im Sabbathjahre, in meldem bie Behntpflicht fur Palaftina wegfaut, bleibt fie für die fein Sabbathjahr haltenben (S. 1834 a) auslandischen Juben in ber Beise befteben, daß bie babplonifchen ben Rebnten als fogen, zweiten Rehnten, die übrigen aber als Armengehnten zu behandeln haben. — Bom Biehgehnten ift gemäß ber Anordnung bes Talmub nicht im Traftat Maaseroth, fonbern erft im Traftat Bechoroth bie Rebe. Er foll nur bon ben im laufenben Jahre (bom 1. Glul an) geborenen Tieren, nicht auch von gefauften ober geschenften entrichtet werben, und gwar nur, wenn die Rahl ber in Rahresfrift geborenen Tiere minbeftens 10 beträgt. Bei ber Bergehntung, bie am 15. Tage por einem ber brei Jahresfeste stattgufinden hat, follen bie Tiere in einen Stall gusammengetrieben, einzeln herausgelassen, mit einem Stabe gezählt, und je das zehnte mit Rötel als Zehnttier gezeichnet werben. - Wie es nach Roseph., Leben 15., in der späteren Rehntpraris bem Darbringer überlaffen gewesen zu fein icheint, welchem Briefter er feinen Behnten abgeben wollte, fo ftellt es auch ber Talmub ben Leviten frei, ben Behnten bom Behnten einem beliebigen Briefter abzuliefern. - Der fogenannte aweite Rebnte tann mabrend ber gangen Beit vom Ofterbis zum Tempelweihfeste je nach ber Reifezeit ber betreffenben Fruchte nach Jerufalem gebracht werben. Die gesetliche Erlaubnis, benfelben gu vertaufen, gilt, wenn ber Bohnort eines Joracliten über eine Tagereise von Jerusalem entfernt ift, und die Quantitat des Zehntens den Transport erichwert. Dan barf ben zweiten Behnten zu gegenseitigen Geschenken verwenden, aber keinen Sanbel bamit treiben. Bahrend bas beuteronomifche Gefet als Material für bie gottesbienftlichen Dahlzeiten nur Fruchtzehnten, vom Bieh

fennt ber Talmub (Maaser scheni cap. 1) auch einen zweiten Biebgebnten: berfelbe foll nicht verfauft werben (nach 3. Mof. 27, 32 f. vgl. mit B. 28); fehlerlose Rehnttiere follen vielmehr in gleicher Beife, wie bas Baffahlamm und bie Friedensopfer (nur ohne Sanbauflegung) beim Tempel geopfert, ihr Fleisch also zu einer Opfermahlzeit ber Darbringer verwendet werden. Auch ift es erlaubt, vom Erios bes zweiten (Frucht-) Behntens Friedensopfer ju taufen. Dit Fehlern behaftete Behnttiere (bes zweiten Behntens) tonnen bagegen überall verzehrt werben. Alles bies beruht offenbar auf einer Abertragung der beuteronomischen Anordnungen über bie Erstgeburten (5. Dlof. 15, 10-11) auf ben zweiten Biehgehnten. - Den Armengehnten enblich follen auch Briefter und Leviten abgeben, felbftverftanblich nur wenn fie Grundbefiger maren. - Alls meltliche Ab-8 gabe (f. b. A. Rr. 2) ift nur 1. Sam. 8, 18. 17 ber Behnte vom Felbertrag und von ben Berben ermahnt; boch genugt biefe Stelle gum Beweis, baß auch von ben israelitischen Ronigen ber Behnte zeitweise erhoben worben ift. An die seleucibischen Oberherren mußten bie Juben jebenfalls auch eine Behntabgabe entrichten, wie die Busagen der Befreiung von berselben (1. Maff. 10, as. 11, as) Ebenfo baben auch bie maffabaifchen Briefterfürften bas Boll bezehntet, wie benn noch bem Syrlan und feinen Rinbern bas Begehntungerecht bon Cafar bestätigt wurbe (Joseph., Mitert. XIV, 10, 4).

Beichen und Bunder. Der Glaube an Zeichen 1 und Bunder nimmt in ber Beltanichauung bes Altertums einen viel breiteren Raum ein und ift von viel großerer Bebentung als in unferer mobernen Beltanichauung. Der Grund babon liegt feineswegs allein barin, bag ben Alten infolge ber Mangelhaftigleit ihrer Naturertenntnis vieles auffallend, außerorbentlich, geheimnis- und bebeutungsvoll erichien, was wir ohne weiteres in ben Busammenhang bes natürlichen Geichebens einzuordnen gewohnt find. Bielmehr mar überhaupt die Weltanschauung des Altertums weit mehr als die moberne getragen und burchbrungen von der Aberzeugung, daß zwischen ber irbischen und ber himmlifchen, ber fichtbaren und ber unfichtbaren Belt ein inniger Rufammenbang, eine ftete, lebenbige Bechfelbeziehung beftebe, traft beren bie boberen Dachte ber unfichtbaren Belt, gute und boje, jeberzeit wirkend ober offenbarend in bas niebrigere Gebiet ber Belt ber Gichtbarfeit hineinzugreisen vermögen; und bie tieffte Burgel biefer Abergengung ift bie größere Lebenbiafeit bes Gottesbewußtseins, welche bas Altertum bor ber Reugeit ausgeichnet. 3m bochften Dage gelten biefe Bemerfungen von ber biblifchen Beltanichanung. Inbem bie Erfenntnis bes bagegen nur die Erftgeburten in Ausficht nimmt, einen mahren Gottes als über bie Belt ichlechthin erhabener Berfonlichkeit sich mit ber ber | und in ber ihres Bieles sicheren Bollführung feiunbedingten Abhangigfeit ber Belt von feinem allmächtigen Willen einheitlich verbindet, ergibt fich nicht nur eine Natur- und Geschichtsbetrachtung, die überall Offenbarungen ber Dacht und Herrlichteit Gottes mabrnimmt, fonbern es bleibt auch bem Glauben an Bunber und Reichen fein Gebiet ungeschmalert. Das Bunber ift etwas gang Gelbftverftanbliches, und bie Bunbermacht bes einen wahren Gottes ift eine gang schranken-Lose (1. Mos. 18, 14); benn eben weil er als freie Perfonlichkeit über ber Belt fteht und über bie Natur und über die Wenschenwelt unbebingte Gewalt übt, tann weber die Gesekmäßigkeit ber von ihm felbst festgestellten Naturordnung noch irgend ein freatürlicher Wille ber Freiheit seines Willens und Wirtens eine Schrante gieben. Neben den zahllosen und unübersehbaren Erweifungen ber Schöpfer- und Herrschermacht Gottes in ber Natur und in ber Geschichte, welche ber noch febr allgemeine und unbeftimmte biblische Bunberbegriff umfaßt (Siob 5, o. Bf. 40, c. 106, e), begegnet man barum oft genug folden Wundern, welche als neue Birfungen ber Schöpfertraft Gottes (vgl. 2. Mof. 34, 10. 4. Mof. 16, 20) aus ber gewöhnlichen Ordnung und aller bisberigen Erfahrung völlig heraustreten. Dabei gewinnen bie Bunber und Beichen in ber biblifchen Beltanschauung eine weit hohere Bebeutung, weil ber mabre Gott ber Gott bes Beiles ift. Bie er überhaupt in ber absoluten Freiheit seines allgewaltigen Billens alles, was in ber Welt ift und geschieht, feinen 3weden bienftbar macht, wie barum bie ganze Naturordnung und ber gefamte Berlauf ber Geschichte in Zwedbeziehung ju bem bon ihm begrundeten Gottesreiche gefest ist, jo stehen auch die Wunder und Reichen immer in bestimmter Awedbeziehung nicht etwa bloß zu ber über ber Raturorbnung ftebenben geiftigfittlichen Beltordnung, fonbern bestimmter gu bem Ratichlug bes Beiles, welchen er im Berlaufe ber Geschichte jur Ausführung bringt. Amedbeziehung ift ein wefentliches Moment bes biblifchen Bunberbegriffes. Durch feine Bunber befeitigt Gott bie ber Musführung feiner Ratichluffe im Bege ftebenben natürlichen und menichlichen hinderniffe und verwirklicht in ftufenmäßigem Fortidritte feine Beilsabsicht. Diefe 3medbeziehung macht auch bas Wunder erft aus einem blogen außerorbentlichen (hebr. pele', niphla' 'dth), unbegreiflichen, Staunen und Furcht erregenben (bebr. mophet, griech, teras) Dachtermeis (hebr. geburoth) jum Reichen (hebr. 'oth, griech. semeion) im biblifchen Ginne bes Wortes. Es foll als solches nicht nur im allgemeinen die Lebenbigkeit und Macht bes einen wahren Gottes zur Anerkennung bringen, sondern auch babon überzeugen, daß dieser lebenbige Gott unter seinem

nes Ratichluffes begriffen ift (vgl. g. B. 30f. 3, 10); so bient das Wunderzeichen insbesondere auch gur Beglaubigung feiner menfchlichen Bertzeuge, ihrer Sendung und Beauftragung (vgl. 3. B. 2. Moj. 4, 1-0. 28 ff.) und des von ihnen verfundeten Gotteswortes. Doch ift ber Begriff bes Beichens umfaffenber; es braucht nicht notwendig ein Wunder zu fein, sondern tann anch in einem natürlichen Borgange bestehen, beffen Eintreten von dem menichlichen Billen unabhangig, bem Anscheine nach gufällig, und baber ohne höhere Erleuchtung nicht vorausiehbar ift. bem Glauben aber als von Gott abfichtsvoll gefügt gilt (vgl. 3. B. 1. Sam. 10, v. 1). - Ans biefen Bemertungen ergibt fich, bag bas Beichen in ber Bibel eine wejentlich andere Bedeutung bat, als im Gebiete bes Beibentums. In Diefem ift bas Beichen icon für fich allein bie Offenbarung ber hinter ber Belt ber Sichtbarfeit betborgenen Gottheit, haufig auch nur ihre unwillfürliche Manifestation; es ift ferner vorzugsweise Borgeichen einzelner fünftiger Greigniffe und bat seine teils in bem Einbrud, welchen es auf bas Gemut macht, begrunbete, teils tonventiell und überlieferungsmäßig festftebenbe Bebeutung, bermoge beren es über bas bis babin Berborgene Aufschluß gibt. In ber Bibel bagegen tommt es wohl auch bann und wann bor, bag bie Offenbarung bes Rates und Billens Gottes burch bas Beichen felbst gegeben wird; boch find folde Ralle felten (val. 1. Moj. 24, 19 ff. 1. Sam. 14, a ff.); und wo fie vortommen, hat bas Beiden feine ein- und fur allemal feststehenbe Bebeutung, fonbern es ift für ben bestimmten Rall (mit gutem Bebacht) gewählt ober erbeten, und in letter Beziehung ift es ber freie Wille Jehova's, ber ihm für ben einzelnen Fall eine bestimmte Bebeutung beilegt. Der Glaube an Borgeichen mit feststehenber Bebeutung, namentlich an "bie Beiden bes himmels", aber wird als beibnischer Aberglaube verurteilt (Jer. 10, 2. Jej. 44, 28. 2. Kon. 21, 4). Richt als ob ben außerorbentlichen Erscheinungen am himmel und auf Erben die Bedeutsamkeit schlechtweg abgesprochen werden follte! Gie find nicht nur Reichen der Dacht Gottes für alle Belt (Bf. 65, .), fonbern fraft jener Bwedbeziehung, in welcher bie Ratur gu ber Ausführung bes göttlichen Ratichluffes ftebt. tann auch bas Herannahen gottlicher Beils- und Gerichtsthaten burch fie angefündigt werben (pal. 1. Mof. 1, 14), wie benn namentlich ber große Tag bes Gerichtes burch allerlei ichreckhafte Borzeichen am himmel und auf Erben fich antunbigt (Joel 3, . f. u. a.; vgl. Matth. 24, . ff. Mart. 13, 4 ff. Lut. 21, 7 ff.). Aber bies bilbet feine Ausnahme bon ber allgemeinen Regel, daß ber Jeraelite ben Rat und Billen feines Gottes Bolle und in seinem Reiche wirklich gegenwärtig nicht erft durch das Beichen kennen lernt;

er ift ihm icon juvor burch bas Wort befannt gemacht; benn bas Wort ift für ben Gott, ber als freie Berfonlichkeit über ber Belt fteht, die angemeffenfte form ber Offenbarungsmitteilung. Das Reichen hat baber bier feine felbständige, fonbern nur bie bienende Bebeutung ber Bemabrheitung und Befraftigung ber icon fonft, namentlich ber burch bas Wort gegebenen Offenbarung. Es ift Erwedungs- und Startungsmittel bes Glaubens, eine Stute, bie feiner Schwachheit notig ift, beren er aber auch soll entbehren können: barum tann bas Beichen auch nur in einer finnenfälligen Beranichaulichung beffen, was burch bas Wort offenbart ift, bestehen (f. u.). Go ift bas Reichen in ber Bibel weit überwiegenb nicht Borzeichen, sonbern Bahrzeichen. Es erhellt hierque, wie auf ber einen Seite bie Bebeutung und der relative Wert der Zeichen und Wunder febr nachbrucklich geltenb gemacht, die Burudweisung eines von Gott angebotenen Beichens (Jes. 7, 11 ff.) und der alle Zeichen und Wunder nicht achtende Unglaube als Erweis eines verftodten Sinnes aufs icharffte verurteilt und bie Bitte um ein bie gottliche Berbeigung befraftigenbes Reichen unanftogig befunden und erfüllt werben fann (Richt. 6, se ff. 2. Kon. 20, a ff.), und wie boch anderseits eine solche Bitte unter Umftanben auch als Unglaube gerügt (Luf. 1, 10. 20), und bas aus fleischlichem, am Augerlichen haftenden Sinn entsbringende Begehren von Reichen und Wunder icharf getadelt und gurudgewiesen wird (Matth. 12, so f. 16, 1 ff. Mart. 8, 11 f. But. 11, 18. 29 ff. Joh. 4, 40. 1. Kor. 1, 22). Auch erhellt, daß die Bebeutung ber Reichen und Bunber immer in ber Offenbarung Gottes burch bas Bort ihre Schrante haben muß, also bağ ihnen, wenn sie beglaubigen sollen, was bem flar bezeugten Willen Gottes widerspricht, jeder Bert und jede Geltung abgesprochen wird (5. Mos. 13, 1 ff.). Anderseits gibt eben bie Offenbarung im Borte fomobl für bas aberglaubige, heibnische Achten auf Zeichen, als für die bon judifch-veraußerlichtem Sinn geforberten Reichen und Bunber ben beften Erfas, indem fie ben inneren Sinn erleuchtet, um im Lichte bes gottlichen Ratichluffes die Reiten, die fie bemegenben Stromungen, bie in ihnen wirtfamen Mächte, turg mas in ihnen vorgeht und fich vorbereitet, recht zu beurteilen und "bie Beichen ber Beit" zu beuten (vgl. Matth. 16, s. Lut. 12, so). 2 - Jene Beidrantung bes Bertes ber Reichen und Wunder ift icon barum erforderlich, weil ble Bibel die Möglichkeit, daß auch die unsichtbaren Dachte bes Bofen gur Erreichung ihrer Ablichten Beichen und Bunber wirfen, feineswegs in Abrebe stellt. Die ägyptischen Zauberer 3. B. konnen einige ber Bunber, durch welche Mofes als Beauftragter Jehova's vor Bharao beglaubigt

auch faliche, gur Abgötterei verführende Bropheten können Reichen und Wunder ankündigen, welche eintreffen (5. Mof. 13, 1 f.); insbefondere gehört es zum Charakter ber letten Zeit, daß bie Berführungsmacht (in der Kraft des Satans) auch große Beichen und Bunder als Mittel gebraucht, um, wenn es möglich ware, auch bie Auserwählten zu verführen (Matth. 24, sa. Mart. 13, 22. 2. Theff. 2. . Offb. 13, 11 ff.). Solche Bunber fallen aber unter bie Begriffe ber gottlichen Bulaffung und der von Gott beabsichtigten Brufung (5. Mof. 18, s); und wie bie agpptischen Bauberer bald die weitliberlegene Bunbermacht Jehova's anertennen müssen (2. Mos. 8, 10 f. 9, 11), so können überhaupt diese nur vermöge göttlicher Bulaffung geschehenben Bunber so wenig gegenüber ben die Ausführung bes Matschluffes Gottes begleitenden Wunbern in Betracht tommen, daß burch fie bem Betenntnis, allein ber Gott bes Beils thue Bunder, tein Abbruch geschieht (vgl. Bf. 72, 18. 77, 18. 86, 8. 10. 136, 4). - In ber 3 Batriarchengeschichte tommen zwar wunderbare Macht- und Gnabenthaten Rehova's gur Ausführung seines Ratschlusses vor: aber die Bedeutung bes Bunders als Bahrzeichen tritt noch gang gurud; benn bas Berhaltnis ber Batriarchen zu Gott wird als ein so nabes und sein Berkehr mit ihnen als ein so unmittelbarer aufgefaßt, bag ihr Glaube ber Bahr- und Beglaubigungszeichen nicht bebarf. Die Beschichte ber Musführung 36raels aus Agppten und ber Begrunbung bes Gottesreiches auf bem Boben bes heiligen Landes ift bagegen voll von Beichen und Wundern, wie fie einerfeits Beraels Unglaube und Bergenshartigkeit, anderseits der Widerstand ber Agypter, Canaaniter und anderer feindlicher Boller gegen bie Ausführung bes göttlichen Ratichluffes erforberte. Auf diese Beit wird barum nachmals gang besonders gurudgeblidt als auf die Beit, in welcher fich Jehova als ber Gott Jeraels burch Beichen und Wunder bezeugt hat (5. Dof. 7, 19. 26, s. 29, s. 34, 11. Reh. 9, 10. Bf. 135, s. Jer. 32, 21). Aber auch die Wirkfamteit der Propheten ift von folden Bezeugungen ber Bunbermacht bes lebenbigen Gottes begleitet, befonbers wenn fie, wie Elias und Elifa, in bofer Beit fur ben Beftand bes Reiches Gottes ju tampfen berufen find. Ja gerabe in ber Wirtsamkeit ber Propheten gewinnt ber Begriff bes Beichens als einer Beglaubigung ber Bortoffenbarung erft feine umfassendfte Anwendung. Es foll bem ichwachen Glauben an bas Wort ber Weißagung eine Stute fein und ibm bas gewiffe Eintreffen bes geweihagten Ereignisses verbürgen. Oft besteht es nur in einer sinnenfälligen Beranschaulichung der Anfündigung, bie ben Gindrud berfelben verftärft und ber Erinnerung fefter einprägt, insbesonbere in einer bas geweißagte Ereignis veranichauwerben foll, nachthun (2. Dof. 7, 11. 22. 8, 1); lichenben fombolifchen handlung (3. B. Jef. 20, 1),

ober in bem zu bauernber Erinnerung an bie ! Beifagung einer Berfon beigelegten bebeutsamen Namen (Jes. 8, 10; vgl. Jes. 7, 8. 14. 8, 8). In vollerem Sinne ist es Wahrzeichen, wenn es in bem Gintreffen eines ber näheren Zufunft angeborigen, angefündigten Ereigniffes besteht, wobei es öftere Borfpiel und Anfang ber Beifagungserfüllung ift, alfo in nachfter innerticher Beziehung gu berfelben fteht (2. Dof. 3, 1a. 1. Sam. 2, sa. 10, i ff. Jes. 37, so. Jer. 44, so f.). Das Bahrzeichen kann aber auch ein Wunder sein, und auch diefes tann in beutlich ertennbarer Beziehung zu bem geweißagten Ereignis fteben (2. Ron. 20, a ff. Richt. 6, 🕶 ff.). Daß solche Wunderzeichen in ber Berufswirtfamteit ber Propheten wirflich porgetommen find, bafür haben wir einen die grundfählichen Wunberleugner in Berlegenheit sepenben geschichtlichen Beweis an bem Anerbieten eines Reichens "unten in ber Holle ober broben in ber Höhe", welches Jesaja nach Jes. 7, 11 bem Ronige Ahas gemacht hat. Für die fritische Geschichtsforschung, welche Grund hat, in vielen biblifchen, besondere altteft. Bunberergahlungen eine Bermehrung und Steigerung bes Bunberbaren burch bie fpatere Uberlieferung anzuertennen, hat diese Stelle eine ähnliche Bebeutung, wie sie bezüglich ber bie apostolische Bredigt befräftigenben Reichen und Wunder die paulinischen Reugnisse in Mom. 15, 10 u. 2. Ror. 12, 12 (vgl. auch Hebr. 2, 4) haben. — Eine noch höhere Bedeutung, als in der Birffamteit ber Propheten, gewinnen bie "Thaten, Wunder und Reichen" in dem Leben und Wirken Jeju Chrifti; fie bienen bier nicht mehr bloß gur Beglaubigung feiner gottlichen Sendung und gur Betraftigung feines Bortes, fonbern find jugleich eine Offenbarung ber ihm, als bem eingeborenen Sohne, eigenen Berrlichfeit (Joh. 2, 11. 11. 4, 54. 6, 2. 14. 11, 41 f. Apftig. 2, 22); und bem entsprechend ist auch ber Bwed und bie Wirfung ber Wunder und Zeichen ber apostolischen Zeit (Apftig. 2, 48, 4, 16, 22, 5, 19, 8, 6, 19, 14, 3, 19, 11. Rom. 15, 19, 2. Kor. 12, 12. Sebr. 2, 4) nicht bloß die Bekräftigung ber Predigt bes Evangeliums (Mark. 16, 17 f. 10), fonbern auch bie Berherrlichung bes Namens Jesu (Apftlg. 3, 16. 4, 80). Tropdem nehmen auch hier die Zeichen und Bunder gegenüber ben "Borten bes ewigen Lebens" und den Beweisungen "der Kraft bes Geiftes Gottes" (Rom. 15, 10) nur eine untergeordnete, bienende Stellung ein. Sie tonnen in bem Dage, in welchem Empfanglichfeit für biefe höhere Offenbarung und bamit auch Berständnis für die Bedeutung, welche sie als "Zeichen" haben (vgl. Joh. 6, 26), vorhanden ift, gur Erweckung bes Glaubens beitragen (Joh. 2, 11. 28. 6, 2. 14. Rom. 15, 10. 2. Kor. 12, 12); wo aber biefe Empfänglichkeit fehlt, bleiben fie trop allen Bunberglaubens ber Beichen forbernben Inben (1. Ror. 1, 22. Joh. 4, 40) unwirtsam. Denn in ber auf- (4. Mos. 33, 20. 1. Kon. 6, 1) vormarts gegablt

fallenben, Bermunberung und Staunen erregenben Außerlichkeit des Zeichens liegt die Kraft, wahren Glauben zu weden, nicht (vgl. Joh. 6, 20), weshalb auch Baulus bas auffällige, aber unberftanbliche Zungenreben als Zeichen für bie Ungläubigen, b. b. ungläubig Bleibenben ber geiftig wirtfamen, jum Glauben führenben Beifagung gegenüberftellt (1. Kor. 14, 21-25). Aus allen sonstigen Beiden und Bunbern tritt ber Art und Bebeutung nach als hochfte und geistesmächtigfte Erweisung ber Gottessohnschaft Jesu Chrifti (Rom. 1, 4) feine Auferstehung von ben Toten, dieses "Beichen bes Bropheten Jonas" beraus (Matth. 12, 20 ff. 16, 4. Lut. 11, 20 ff. Joh. 2, 18-22). Doch bleibt auch ber auferstandene Beiland ber Belt ein Beichen, "bem widersprochen wird" (Luk. 2, 26). — Den Gebrauch bes Bortes "Beichen" im Ginne bon Ertenmingszeichen, Erinnerungszeichen, Bunbeszeichen, Barnungezeichen u. bgl. haben wir in obigem als feiner besonderen Erlauterung bedürftig auber Betracht gelaffen. Über 4. Mos. 21, 🛊 f. d. A. Schlange, eherne.

Beichendeuter, f. Babrfager.

Beitrechnung, biblische. Was man gewöhnlich l jo nennt, bas ift feineswegs eine wirkich in ber Bibel enthaltene und durchgeführte Reitrechnung. sondern nur ein mehr oder weniger trabitionell geworbenes dronologisches Spftem, bas auf drenologische Angaben ber Bibel gegrundet, aber mittels fombinierender Berechnung gewonnen ift, wobei auch außerbiblische Daten und manche bloße Bermutungen zu Silfe genommen werben mußten. Es wird barum geraten fein von den verschiedentlich modifizierten Systemen sogenannter biblischer Beitrechnung bie Grundlage berfelben, bie in ber Bibel wirklich enthaltenen chronologifchen Angaben, reinlich zu unterscheiben. - Da muß benn gunachft bemerkt werben, daß ben Israeliten ber Webrand einer Ara, b. h. die fortlaufende gahlung ber Rabre von einem bestimmten, festen Anfangsterwin an, im gewöhnlichen Leben ebenfo fremb war, als anberen Bolfern bes Altertums. Der Gebranch von Aren gehört überhaupt anfänglich nur ber gelehrten Schriftstellerei, insbesondere der Geschichtfcreibung, und zwar einem fpäteren Stabium ihrer Entwidelung an, und ist erst von da aus nach und nach bei ben Kulturvölkern auch in ben gemeinen Gebrauch eingeführt worben. In ber Bibel finben sich von jenem Gebrauch nur ganz vereinzelte Spuren. Die Datierung nach ber Sintflut in 1. Moj. 11, 10 fann ebensowenig zu benselben gerechnet werden, als die Datierung nach der Einwanderung Abrahams in Canaan in I. Mof. 16, s. Dagegen ift ber Auszug Israels aus Aghpten ein Termin, von welchem aus die Jahre nicht blog für die nachftfolgenbe Beit (2. Dof. 16, 1. 19, 1. 4. Mos. 1, 1. 9, 1), sondern auch weiterbin

und rudmarts berechnet werben (2. Dof. 12, 40). Dann ift wieber ber Anfang bes Exils in beschränktem Mage ber Unfangstermin einer Ara. Es wird aber ale folder bald bie Begführung Jojachins (Sej. 1, s. 8, 1. 20, 1. 24, 1. 26, 1. 29, 1. 17. 30, 20. 31, 1. 32, 1. 17. 33, 21. 40, 1. 2. Kon. 25, ar. Jer. 52, at), bon welcher an auch die 70jährige Dauer bed Exils ursprünglich gerechnet ift (Jer. 29, 10 vgl. B. 1 ff. 25, 11 f.), balb bie mit ber Berftorung Jerufalems verbunbene, 11 Jahre fpater fallenbe Begführung (bej. 40, 1; vgl. Jer. 1, s) angenommen. Diefe Exilsara (Jahre "unferes Gefängniffes" legalathenu bei Hes. 33, 21. 40, 1) ware dironologisch von größerem Bert, wenn wir wüßten, nach welcher Ara Ezechiel in Sef. 1, 1 f. ein 30. Jahr mit ihrem 5. Jahre ibentifiziert; aber keine der bis jest barüber aufgestellten Bermutungen kann auch nur als wahrfceinlich gelten. Als altefte Beugniffe von Berfuchen mittels der Sabbathjahrchklen oder Jahrwochen vom Exil an die Reiten sowohl vorwärts als rückmarts zu berechnen, führen wir die Stellen einerfeits Dan. 9, 25 ff., anderseits 2. Chr. 36, 21 (vgl. bazu Berthean) an, ohne aber hier auf biese dunkeln und chronologisch nicht verwendbaren Berechnungen und insbesondere auf die Frage, welcher Anfangstermin bes Erils babei vorausgesett ift. eingeben gu tonnen. --- Unmittelbarer für bie Chronologie verwendbar ift bie in den beiben Mattabäerbilchern angewendete Ara "ber Herrichaft ber Griechen" (1. Matt. 1, 11), b. h. bie Ara ber Seleuciben, welche in ber Beit ber fprifchen Oberherrichaft nicht nur bei. jubifchen Schriftstellern, sonbern auch in bürgerlichen Rechtsgeschäften in Gebrauch getommen ift, weshalb fie îpăter minjan schetaroth, b. i. aera contractuum genannt murbe. Bei ihr fteht ber Berbft (aber nicht gerabe ber 1. Tijchri) bes Jahres 312 v. Chr. als Anfangetermin feft. Bon untergeordneter Bebeutung ift bie Streitfrage, ob einige Differengen in den Datierungen des 1. und des 2. Mattabaerbuches, bei welchen bie letteren in ber Rahresgablung um 1 gurudbleiben (val. bej. 2. Matt. 13, 1 mit 1. Maff. 6, 20. 20 ff.), nur als chrono-Logische Berftoße des Berfassers des 2. Buches anzusehen find ober auf einer um etwas mehr als ein halbes Jahr bifferierenben Ansehung bes Anfangstermins der seleucidischen Ara beruben (val. einerseits Grimm ju 2. Maff. 13, 1, anderseits Wieseler, Art. "Are" in Herzogs Realencyflopabie, 22. Aufl.). - Ausgiebiger für bie Berftellung einer bibliichen Beitrechnung, als bie angeführten Aren, find die fonftigen chronologischen Angaben ber Bibel. Diejelben befteben im allgemeinen in folgendem: 1) bie bis auf bie Schopfung Abams und bamit auch (ba biefe auf ben 6. Schopfungstag angefest ift) auf ben Anfang ber Belt gurudreichenden Angaben ber genealogischen Liften und Rotigen über bas Lebensalter, in welchem jeber | Tobe) in Agypten lebte.

ber Urvater und Batriarchen ben bie erwählte Linie fortlegenben Sohn gezeugt hat (1. Dof 5. 11, 10-12. 21, s. 25, 26). Dieje Ungaben reichen bis gur Geburt Jatobs. Bichtige Ereigniffe innerhalb biefes gangen Beitraumes, namentlich bie Sintflut (1. Dof. 7, e. 11. 8, 18), bie Ginwanberung Abrahams in Canaan (1. Dof. 12, 4), bie Geburt Jamaels (1. Mof. 16, 10), die Einführung ber Beichneibung (1. Dof. 17, m) u. a. werben nach den Lebensjahren ber Batriarchen batiert. Rur 1. Moj. 14, 1 findet fich einmal eine gang anbersartige, aber unbestimmte Beitangabe nach ber Regierungszeit oftländischer Ronige. Bon ber Geburt Jatobs an ift biefer chronologische Kaben durch die Angabe des Lebensalters Jakobs bei feiner Einwanderung in Agypten (1. Dof. 47, s) bis gu bem Buntte fortgeführt, ju welchem bom Auszug aus Agppten an zurudgerechnet wird (2. Mof. 12, 40; f. ob.). Ein aus gleichartigen Datierungen nach dem Lebensalter Josephs (1. Mos. 37, 2. 41, 40. 50, 29. 26) bestehender Rebenfaden reicht nur mittels ber andersartigen Angaben über bie Dauer ber fetten und ber mageren Sabre in Agppten (1, Mof. 41, 47, 18, 45, 6) gu bemfelben Bunfte\*). Ebenfalls anderer Art als jene fortlaufenben dronologischen Daten, aber gleichartig mit ben Angaben über bie aapptischen Rahre bes Aberfluffes und bes Mangels find bie über bie 20iahrige Dauer bes Aufenthalts Jakobs in Mesopotamien (1. Moj. 29, 14, 20, 27, 30, 21, 31, 28, 41), welche nicht durch Aussagen ber Bibel, sonbern nur von ber tombinierenden Berechnung ber Chronologen in die sonstige Chronologie des Lebens Jałobs eingefügt find. — Wie die Einwanderung in Agupten auch nach bem Lebensalter Jojephs, fo ift ber Auszug aus Agppten neben bem Sauptbatum auch nach bem Lebensalter Mofe's (bas 80. Lebensjahr!) und Narons batiert (2. Moj. 7, 1; vgl. 4. Mos. 33, sa f. 5. Mos. 34, s), ohne daß sich aber biefer chronologifche Rebenfaben mittels ber Altersangaben in 2. Mos. 6, 10—20 weiter zurückverfolgen ließe. - 2) Bom Auszug aus Agupten an rechnet die vielfach bezeugte biblische Überlieferung gunachft 40 Jahre auf ben Buftengug ober bestimmter bis zum Tobe Mofe's und bem Amtsantritt Jojua's. Weiter abwarts haben wir zweierlei differierende cronologische Datierungen: die eine bestimmt den ganzen Zeitraum vom Auszug aus Agppten bis zum 4. Regierungsjahr Salomo's (einschließlich ber 40 Buftenjahre) auf 480 Sabre (1. Ron. 6, 1); bie anbere besteht aus einer Reihe von Einzelangaben, beren Gumme ben bezeichneten Beitraum betrachtlich langer bar-

<sup>\*)</sup> Bir bemerten beiläufig, daß nach diesen Angaben Joseph bei seiner Erhöhung 30 u. als er sich seinen Brübern zu erfennen gab, 39 Jahre alt war, und baß er im ganzen 30 Jahre nach seiner Erhöhung (bavon noch 54 nach Jakobs Tobe) in Agypten tebte.

ftellt (val. b. A. Richter Nr. 8). Dabei ift biefe | Reihe jedoch nicht lückenloß; namentlich fehlt gleich am Anfang eine Angabe über die Dauer ber Führerichaft Josua's und bes in Jos. 24, er und Richt. 2, 7 ff. erwähnten Regiments ber Alteften. Rur burch Rombination bes Lebensalters Josua's (Jos. 24, 20) mit ben Altersangaben Calebs (30f. 14, 7. 10) und unter ber Borausfegung, bag man lettere auch für Jofua gelten laffen tonne, ergaben fich für Josua's Führerschaft 30 ober — ba die Ausfendung der Runbschafter in bas 2. Jahr bes Buftenzuges fällt — 28 Jahre, und aus Richt. 2, 10 für bas Regiment ber Alteften wenigstens bas, bağ nicht viele Jahre bafür angulegen find. Die bon ber Bibel felbft gegebenen dronologischen Daten für die Richterperiode beginnen erft mit dem Anfang der Oberherrichaft Cufan-Risathaims (Richt. 3, s), bestehen in Angaben über die Dauer teils ber Drangfalszeiten, teils ber auf sie folgenben Friebenszeiten, teils bes Regiments ber eingelnen Richter und reichen (vielleicht von einer fleinen Bude abgeseben; bgl. Richt. 9, 22 mit 10, 1) ununterbrochen bis jum Tobe Simfone (Richt. 15, 20. 16, 21) ober, ba nach Richt. 14, 4 u. 15, 20 bie 20 Jahre Simfons in bie 40 Jahre ber Ubermacht ber Philifter Richt. 13, 1 einzurechnen find, eben vermöge der Angabe letterer Stelle noch über ben Tob Simfons hinaus. Die Reihe biefer Daten fest fich fort burch bie Angabe ber 40 jabrigen Dauer bes Richteramts Eli's (1. Sam. 4, 18), ohne daß aber flar wirb, in welchem dronologifden Berhaltnis bieje ju ben 40 Jahren ber Abermacht ber Philifter (Richt. 13, 1) und ju ben 20 Jahren Simfons fteht. Die Dauer ber Richterthatigfeit Samuels ift in der Bibel nicht angegeben (vgl. 1. Sam. 7, 18. 25, 1), und auch über die der Regierung Sauls fehlt es im A. T. an einer flaren Ausfunft; benn in der von Luther sprachwidrig überfetten Stelle 1. Sam. 13, 1: ".... Jahre war Saul alt, als er König wurde, und 2 Jahre regierte er über Israel" ift nicht nur die Rahlangabe über fein Lebensalter bei feinem Regierungsantritt weggefallen, fonbern auch bie Rahl 2 für bie Regierungsbauer ift anerkanntermagen eine unrichtige ober verftummelte Angabe; im N. T. sind ihm nach einer späteren Tradition (vgl. Apftlg. 13, 21; Joseph., Altert. VI, 14, 0; 18 Jahre zu Lebzeiten Samuels und 22 nach dessen Tode) 40 Regierungsjahre beigelegt; aber biefe Angabe ift wieder zu hoch gegriffen und verwickelt in unüberwindliche Schwierigfeiten (f. Saul). Die vorhandene Lude ift teilweise ausgefüllt durch an die Bundeslade getnüpfte chronologische Angaben, laut beren biefelbe nach ihrer Erbeutung durch die Bhilister, welcher ber Tob Eli's unmittelbar folgte, 7 Monate im Philisterianb (1. Sam. 6, 1) u. 20 Jahre in Ririath-Jearim (1. Sam. 7, 2) blieb; aber diese 20 Jahre reichen nicht bis zu ber

nach Jerufalem einholte (2. Sam. 6), jonbern nur bis zu bem von Samuel erfochtenen Sieg über bie Philister. Erst bei David wird ber abgebrochene dronologische Faben wieber aufgenommen: er ift bei feiner Thronbesteigung 30 Jahre alt, regiert 71/2 Jahre ju hebron über Juba und 88 Jahre zu Jerufalem fiber gang 38rael, was zu rund 40 Jahren summiert wird (2. Sam. 2, 11. 5, 4 f. 1. Ron. 2, 11). Die an Jebofeth (2. Sam. 2, 10) und Abjalom (2. Sam. 13, ss. 20. 14, 21. 15, 7) gefnüpften Daten, welche, wenn man in 2. Sam. 15, , die unrichtige gahl 40 in 4 forrigiert, fur bie Reit von ber Schandthat Amnons bis jur Emporung Abjaloms 11 Jahre ergeben, tragen für bie allgemeine biblische Chronologie nichts aus. Salomo enblich regiert im gangen 40 Jahre (1. Kon. 11, 41); ber Anfang bes Tempelbaues fällt in fein 4., die Bollendung besfelben in fein 11. Regierungsjahr (1. Ron. 6, 1. sr f.) und ber Bau feines Balaftes in die 13 folgenben Jahre (1. Kön. 7, 1. 9, 10). - 3) Die chronologischen Angaben für die Beit bon ber Reichespoltung bis zum Untergang bes Reiches Juda find von breierlei Art: wir finden gunachft Angaben über bie Regierungsbauer ber einzelnen Ronige, fowohl Suba's als Jeraels; fobann tommen, wie icon in ber Geschichte Salomo's, einzelne Datierungen befonbers wichtiger Greigniffe nach ben Regierungsjahren bes gerabe herrichenden Konigs bes betreffenben Reiches vor (1. Ron. 14, sa. 2. Ron. 12, s. 17, s f. 18, 18, 20, s. 22, s 23, 28, 25, 1 f.: vgl. 2. Chr. 11, 17, 12, 2, 14, 1 [13, 20]. 15, 10, 10, 16, 1. 19 f. 17, v. 29, s. 34, s. s); endlich werben für bie Beit bes Rebeneinanberbestebens beiber Reiche spnchronistische Angaben nach ben Regierungsjahren ber Ronige jebes Reiches gemacht: in ber Regel wird aber fo nur ber Regierungsantritt ber Konige bestimmt; außerbem mur bas Datum ber Belagerung und Eroberung Samaria's. bezw. bes Unterganges bes Behnftammereiches (2, Kön. 18, • f.); eine ungewöhnliche Form bat bieje funchronistische Angabe 2. Kon. 14, 17, inbem bemerkt ist, wie viel Jahre Amazia den Tod seines israelitischen Gegners Joas überlebt hat; biese Angabe ift auch in der Chronil wiederholt (2. Chr. 25, 28), während dieselbe sonft nur ein mal (2. Chr. 13, 1) ausnahmsweise ein folches funchroniftisches Datum gibt. Rur bei ben Ronigen Juba's, nicht auch bei israelitischen Ronigen, finden wir außerbem auch Angaben über ihr Lebensalter bei ber Thronbesteigung. - 4) Bon ber Zeit ber Chalbaerherrschaft an gibt die Bibel auch einzelne Datierungen nach ben Regierungsjahren Rebutabnegars, jum Teil neben folden nach ben Regierungsjahren ber jubifchen Ronige (Ber. 25, 1. 32, 1. 52, s. 19. 2. Kon. 25, 9. e); dabei ist aber eine um ein Jahr bifferierenbe Unfebung bes Regierungsanfangs Rebufabnegars gwifden ben Beit, in welcher David die Labe von Ririath-Jearim | Stellen 2. Ron. 24, 12. 25, a u. Jer. 52, 12 einer÷

.

٠,

٠,

und Jer. 52, 28-80 anberseits zu bemerken. In ber nacherilischen Beit wird es herrschenbe Sitte nach ben Regierungsjahren der persischen Obertonige zu batieren, wobei als erftes Jahr bes Chrus bas Jahr gilt, in welchem er nach ber Eroberung Babels den jüdischen Ezulanten die Erlaubnis zur Beimlehr gab (2. Chr. 36, 22. Esra 1, 1. 4, 24. 6, 18. 7, 7 f. Reh. 1, 1. 2, 1. 5, 14. 13, a. Hagg. 1, 2. 2, 1. 11. Sach. 1, 1. 7. 7, 1); nur für die allererste Beit kommt auch eine Datierung nach der Ankunft ber Ezulanten in Jerufalem vor (Esra 3, s). Jener Sitte gemäß ist auch im Buch Daniel, von Dan. 1, 1 abgesehen, nach ben Regierungsjahren ber chalbaifchen (2, 1. 7, 1. 8, 1), mebifchen (9, 1 f. 11, 1) und perfifchen (1, 21. 10, 1) Ronige batiert. Mit bem 32. Jahr bes Artagerges (Reb. 13, 6) brechen die chronologischen Angaben der Bibel ab, und werben erft in den Daten der Matkabaerbücher nach ber Seleucidenara (f. oben) wieber aufgenommen, bie von 137--177 biefer Ara, d. h. 175—135 v. Thr. reichen. In betreff ber im R. T. vorkommenben chronologischen Angaben (Luf. 3, 1. Matth. 2, 1. Luf. 1, s. 2, 1 f. Apfilg. 11, so u. a.) moge es genügen auf bie Artt. Chrenius, Jesus Chriftus Nr. 2 und 3 Baulus Rr. 10 gu verweisen. — Die verzeichneten chronologischen Angaben ber Bibel find von verschiebenem Charafter und Wert: bie einen beruben nämlich auf Aberlieferung, die anderen find Ergebnisse von Berechnungen. Run können zwar auch überlieferte Daten unrichtig sein, und anderseits tann auch eine Berechnung sich mehr ober weniger auf eine Überlieferungsgrundlage stützen und bas Richtige treffen. Im allgemeinen aber find felbftverftanblich bie auf überlieferung beruhenben Daten von höherem Wert für die Chronologie, als bie auf Berechnung beruhenben. Es tonnte aber solche nur geben, wenn trop bes Mangels einer Ara auch im gewöhnlichen Leben irgend welche Zählung ber Jahre üblich war; ohnehin konnten die alten Föraeliten ohne eine solche nicht ausfommen. In ber Beit ber Ronigeherricaft nun haben dieselben die Jahre ohne Zweisel, wie viele andere Bolfer bes Altertums, nach den Regierungsjahren bes gerabe berrichenben Ronigs bezeichnet. Wir tonnen zwar berartige Datierungen ber einzelnen Jahre in ber prophetischen Litteratur erft bei Jeremias nachweisen (Jer. 1, . f. 25, 1. s. 32, 1. 36, 1. s. 45, 1. 46, 2. 51, ss), waifrend bei Jesaias nur Jahresbezeichnungen nach einem in bas betreffende Jahr fallenben wichtigen Ereignis, wie der Tob bes Konigs (Jef. 6, 1. 14, 20) und die Belagerung Asbods durch den Tartan des Konigs Sargon (Jes. 20, 1), portommen, und Amos (1, 1) bas Jahr feiner Berufung innerhalb ber gemeinsamen Regierungszeit Ufia's und Jerobeams II. nach einem furchtbaren Erbbeben batiert. Aber hierin liegt kein Grund, daran zu zweifeln, daß eine Jahreszählung, wenn auch vielleicht noch

keine über die Regierungsbauer der einzelnen Könige fortlaufende (f. u.), auch schon in ber früheren Königszeit üblich war, und alle bis zur Beit Salomo's zurüdreichenben berartigen Datierungen bes Ronigsbuchs (bie betreffenben Stellen s. oben) in Frage zu ftellen. Jeboch wird man natürlicherweise voraussegen muffen, bag in ber Beit ber geteilten Reiche bie Jahre in ber Regel in jebem berfelben nur nach ben Regierungsjahren ber eigenen Ronige batiert wurben, wie bies 1. Ron. 14, 25. 2. Ron. 12, s. 17, s f. 18, 18 ber Fall ift. Sind boch felbst die allgemeineren Zeitangaben in ben Aufschriften ber prophetischen Bucher, wo nicht wie bei bem in bas Rebnftammereich gesandten Judder Amos ein besonderer Grund ju einer funchroniftischen Doppelangabe vorlag, nur nach ber Regierungszeit ber Ronige Juba's gemacht (Jes. 1, 1. Micha 1, 1)\*). Für die in bem Konigsbuche citierten Werke, in welchen die Geschichte ber beiden Reiche, jede für sich bargestellt war (f. b. A. Chronita), ift aller Bahrscheinlichkeit nach, so weit Sahresbatierungen vorkamen, ebenso wie noch in ber Chronik, in ber Regel nur nach den Regierungsjahren der Könige bes betreffenben Reiches batiert gewesen Dagegen ist von vornherein wahrscheinlich, daß die Datierungen bes Regierungsantritts ber Könige bes einen Reiches nach ben Regierungsjahren ber Konige des anderen erst auf Rechnung der späteren lpncpronistischen Zusammenarbeitung ber Geschichte beider Reiche (f. Chronika) kommt. Berhält sich dies so, so haben die beiden ersten Arten chronologischer Angaben des Königsbuches (f. ob.), d. h. die Angaben über die Regierungsdauer der einzelnen Könige und die einfachen Datierungen nach ben Regierungsjahren ber Könige bes Reiches, bessen Geschichte berichtet wird, im allgemeinen als überlieferte zu gelten, wogegen bie fynchronistischen Daten sich zwar teilweise auf eine Uberlieferungsgrundlage stützen können, aber im allgemeinen auf dronologischer Berechnung beruben, was fich uns balb weiter bestätigen wird. Jene haben baber für bie Beitrechnung einen höheren Wert, als diese, und wir haben in den Angaben über die Regierungsdauer der einzelnen Konige zwei ursprünglich von einander gesonderte, ohne genauere Bechfelbegiehung neben einander herlaufende cronologische Reihen, von denen die eine aus jubaischer, die andere aus israelitischer Uberlieferung herstammt. — Ehe wir nun biefe über- 4 lieferten zwei Reihen von Jahreszahlen näher ins Muge faffen und für bie Beitrechnung verwerten lonnen, sind noch einige Borbemerkungen erforberlich. Es fallt auf, bag in ben Angaben über bie

<sup>\*)</sup> Die sonderbare Aufschrift hof. 1, 1 kann hier nicht in Betracht kommen, da die Ramen der Könige Juda's ohne Rweifel erft durch ipätere Abschreiber aus Jes. 1, 1 in dieselbe gekommen find.

Regierungsbauer sowohl ber jubaifchen, als ber | israelitischen Konige, falls bieselben nicht bloß 6 Monate und barunter regiert haben, immer nur gange Sabre vortommen. Es fann bies nur in einer Abrundung der Rahlangabe begründet fein, fo bag in ber Birflichteit meiftenteils ber betreffende Konig ben Bruchteil eines Jahres entweber weniger ober langer regiert hat, als bie abgerundete Bahl ber Jahre angibt. Beibes ift möglich. Am leichteften tonnte es geschehen, bag nicht volle Regierungsjahre voll gerechnet wurden: denn es war bei den Jsraeliten üblich, bei der Angabe der Dauer eines Zeitraumes oft sowohl ben Anfangs- als ben Enbtermin mitzugablen: was auf ben britten Tag fallt, geschieht nach 3 Tagen (1. Mof. 40, 10 f. 42, 17 f. Matth. 27, es f. Mart. 8, si; vgl. Joh. 20, se), und was im britten Jahre geschieht, geschieht "nach 3 Sabren" (1. Ron. 22, : f. 2. Ron. 18, . f). Dag aber bei ber Abrundung auch Bruchteile von Jahren weggelaffen werben tounten, zeigt g. B. 2. Sam. 5, a f. u. 1. Kon. 6, ar f. - Es ergibt fich hieraus, wie leicht ungenaue Angaben über die Regierungsdauer ber einzelnen Ronige in die Uberlieferung tommen tonnten; und fo lange bie Bablung ber Jahre nach ben Regierungsjahren ber einzelnen Ronige noch nicht gur Berftellung einer gufammenhangenben, fortlaufenben Chronologie verwertet wurde, machte fich auch noch tein Beburfnis zur Rorrettur biefer Ungenauigfeiten geltenb. Erft nachdem man begonnen hatte, bie Jahreszählung über bie Regierungsbauer bes einzelnen Königs hinaus fortzuseten, um eine fortlaufende, nach Regierungsjahren bestimmte Chronologie ju gewinnen, wurde ein fest geregeltes Abrundungsverfahren erforderlich, vermöge beffen ber Anfang und bas Ende ber Regierungsjahre mit benen bes falenbarischen Rahres zusammentraf. Als talendarischer Jahresanfang łann babei, wie der Talmud (tr. Rösch ha-schanah am Anfang) mit gutem Grund angibt, nur ber 1. Rifan in Betracht tommen (f. Jahr Rr. 2). Dag ein foldes Rufammentreffen bergeftellt murbe. ergibt sich schon aus ber üblichen talendarischen Rählung ber Monate innerhalb der einzelnen Regierungsjahre; wir tonnen diefe aber erft feit ber Beit bes Jeremias mit Gicherheit nach. weisen (Jer. 28, 1. 36, 0. 11 u. a.)\*). Diefes Bufammentreffen fonnte nun auf zwei verschiebenen Begen erzielt werben: entweber inbem man bie über ben Schluß eines Ralenberjahres hinausgebenben Monate ber wirklichen Regierungsbauer eines Königs für ihn nicht mitrechnete, sondern bas

gange Ralenberjahr feinem Rachfolger gurechnete, ober indem man fie für ein volles Jahr rechnete, alfo bem Nachfolger bie bis jum Anfang bes neuen Ralenderjahres noch rudftanbigen Monate nicht in Anrechnung brachte; im erfteren Salle hätte also eine Borausdatierung, im anderen eine Nachdatierung bes erften Jahres bes Rachfolgers ftattgefunden. Bei den Affprern tommen beide Arten ber Berechnung ber Regierungsbaner und ber Bahlung ber Regierungsjahre vor; bie Burechnung bes Jahres bes Regierungsantritts zu der Regierungsbauer (also Borausdatierung des 1. Regierungsjahres) ist seit Tiglath-Bilefar II. (745 v. Thr.), die Nichtzurechnung desselben (alfo bie Rachbatierung) bei ben fruberen Ronigen bas herrichende Berfahren (vgl. Schraber KGF. S. 312-334). Bei ben Agpptern und jo auch im ptolemaifchen Ranon (ficher wenigstens von Darius I. an) ift bie Borausbatierung angewenbet (3beler, Handb. d. Chronologie I, S. 117 ff.). Als bas natürlichfte und nachftliegende Berfahren er-Scheint es aber, bag ein angefangenes Rahr noch (als volles) gur Regierungsbauer gerechnet, und erft das neue Kalenderjahr als erftes Jahr bes Nachfolgers gegählt wird (also bie Nachbatierung). Und daß dieses Berfahren das bei den Jörgeliten übliche mar, sowie bag babei nur wenige Monate betragende Regierungen, wie die des Joahas und Jechonja, gar nicht mit in Rechnung kamen. haben fcon D. v. Niebuhr (Geschichte Affurs und Babels 1857, S. 51 f. 83) und Bellhaufen (Jahrbb. f. d. Theol. 1875, S. 621-623) bewiefen. Die Beweise sind aber wieder erft aus ben chronologischen Daten feit ber Zeit Jeremia's und außerbem aus ben auf ipaterer Berechnung beruhenden fpnchronistischen Daten entnommen, mabrend begüglich ber früheren Beit nur etwa angeführt werden tann, bag Jef. 6, 1 bgl. mit 1, 1 die Zurechnung des ganzen Todesjahres eines Königs zu seiner Regierungsbauer wahrscheinlich macht. Man wird nun das seit der Zeit des Aeremias nachweisbare Berfahren nicht ohne weiteres für die ganze frühere Zeit der Königsherrschaft voransseşen und demgemäß auch für sie alle Regierungsjahre als volle talendarische Jahre ansehen bürfen. Wir wiffen nicht, von welchem Zeitpuntte vor Jeremias an eine über die Regierungsbauer ber einzelnen Konige fortlaufenbe Chronologie bergeftellt und zu biefem 3med mittels Rachbatierung des erften Regierungsjahres ber Anfang ber Regierungsjahre mit bem ber Ralenberjahre gufammengelegt wurde. Bir muffen aljo die Doglichkeit zugeben, bag bie überlieferten Angaben über bie Regierungejahre fruberer Ronige noch nicht nach einer bestimmten Regel, fonbern balb in ber einen, balb in ber anderen Beije abgerundet, also für die talendarische Berechnung ungenau find; die angegebene Regierungsbauer tann, wie im Berhaltnis zu ber wirklichen, fo auch talen-

<sup>&</sup>quot;Die Stellen 1. Kon. 6, 1. of f. 8, 2 tonnen nicht in Betracht tommen, weil in ihnen bie altisraelitischen Ramen ber Monate genannt und biefe erft guläplich durch die Rummer des Monats erläutert find, jener talendarischen gablung der Monate ber Regierungsjahre begegnen wir im Schilgsbuch erft 2. Ron. 25.

barifc balb einen Jahresbruchteil zu viel, balb einen folden au wenig betragen \*). Go tonnten amifchen ben Reihen ber jubaifchen und ber israelitifchen Regierungsjahre fleine Differengen entfteben, welche icon frubzeitig fur bie chronologische Berechnung nur noch burch mehr ober weniger mahricheinliche Bermutungen auszugleichen maren. Für eine genaue Chronologie der früheren Königszeit bieten also die Angaben fiber bie Regierungsjahre ber einzelnen Romige teine fichere Grundlage. — Bon geringerer Bebeutung ift eine andere Ungewißheit, welche bei ber Umrechnung ber chronologischen Angaben ber Bibel in bie Sabre unferer driftlichen Ara in Betracht tommt: das israelitische Jahr war ein Mondjahr, und bie Ausgleichung besjelben mit bem Sonnenjahr burch Einschiebung eines Schaltmonats war im biblifchen Reitalter ichwerlich ichon eine geregelte (f. Jahr Rr. 1); wir tonnen barum nicht wiffen, ob ein bestimmtes Jahr nur 12 ober 13 Monate hatte, und bie Umrechnung eines beftimmten Datums bes mit bem 1. Rifan beginnenden Mondjahres in ein solches unserer Ara wird barum auf völlige Eraftheit feinen Anfpruch machen tonnen. Inbeffen tann bierbei, ba jebenfalls jene Ausgleichung in nicht zu langen Zwischenraumen flatigefunden haben muß, die Unrichtigkeit ber Jahreszahl nicht mehr als eins betragen. – Bu der vorhin erörterten Unsicherheit kommt nun aber noch die Möglichkeit hinzu, daß fich gerabe in die Überlieferung von Zahlen leicht Fehler einschleichen tonnten. Biel ficherer als bie Bablangaben find jebenfalls bie dronologifchen Unhaltspuntte, welche durch ben Synchronismus ber ergabiten Geichichtsthatfachen felbft bargeboten find; und wenn dieser Synchronismus nicht bloß bie beiben Bruberreiche betrifft, sonbern ein Sondronismus von Ereigniffen ift, welche ber Ge ichichte Seraels und berjenigen eines auswärtigen Bolles, wie ber Agppter, ber Affprer, ber Chalbaer, angehoren, jo tonnen baburch möglicherweise fefte und zuverlässige dronologische Daten ge-5 wonnen werben. — Bleiben wir nun borerft bei ber Untersuchung ber beiben Reihen ber überlieferten Regierungsjahre ber Könige Juba's unb Jøraels, so haben wir an dem gleichzeitigen Tode ber Könige Joram von Jörael und Ahasja von Juda (2. Kön. 9, 12-27) einen Anotenpunkt, in welchem beibe Reihen fattifch gufammentreffen mußten. Die überlieferten Angaben über die Regierungsbauer ber bis dahin regierenden 6 Konige Juda's (Rehabeam mit 17, Abiam mit 8, Aja mit 41, Josaphat mit 25, Joram mit 8 und Ahasja mit 1 Jahren) ergeben nun 95, die der 9 Könige Joraels (Jerobeam mit 22, Nabab mit 2, Baeja

mit 24, Ela mit 2 Jahren, Simri mit 7 Tagen, Omri mit 12, Ahab mit 22, Ahasja mit 2 und Joram mit 12 Jahren) bagegen 98 Jahre, also 3 Jahre mehr; ja biefer Uberfcug murbe noch größer werben, wenn man (ohne Rüdsicht auf bie spuchronistischen Angaben) anzunehmen hätte, dah die 12 Jahre Omri's, von benen er 6 noch in Tirza residierte, nicht vom Tode Simri's, sondern von dem Beginn der Alleinherrschaft Omri's an gerechnet find, so daß zwischen jenem und diesem noch bie Zeit bes Gegenkönigtums Tibni's unb Omri's lage (vgl. 1. Kon. 16, 21-20). Geben wir aber vorerst hiervon ab, so ist jene unbedeutenbe Differeng bon 3 Rabren am mabricheinlichften burch ungenaue Bahlangaben entftanden. Stellen wir den Spnchronismus der erzählten Geschichtsthatfachen feft, fo befteht berfelbe, bie Berubrungspunkte mit der Geschichte frember Staaten vorerst beiseite gelassen, nur in folgendem: Ferobeams Regierung läuft mit ber Rehabeams und Abiams parallel (1. Kon. 14, 20. 15, 6. 7); bie Baefa's fällt in Afa's Regierung (L. Kön. 15, 16. 22); Josaphat hat gleichzeitig mit Ahab (1. Kön. 22), mit Ahasja (1. Kon. 22, so) und noch mit bem israelitischen Joram (2. Kön. 3) regiert. — Über die Regierung Asa's gibt ber Chronist noch einige Daten : auf 10 Friebensjahre (2. Chr. 14, 1 [13, 28]. 14, s) jei der Einfall des Athiopen Serah gefolgt: im 15. Regierungsjahr habe die Siegesfeier und Bundeserneuerung statigefunden (15, 10), und dann nach einer bis jum 35. Jahr bauernben Rubezeit (15, 18. 10) im 36. Jahr ber Rrieg mit Baefa begonnen (16, 1). Wir tonnen jeboch von biefen Daten feinen Gebrauch machen, ba bie beiben letten anerkanntermaßen unrichtig find und nur burch unfichere Bermutungen forrigiert werben tonnen (val. S. 126b). - So bleiben uns nur noch bie fondroniftifden Bahlangaben, ju beren naberer Brufung wir nun übergeben. Gie sepen im allgemeinen (bie Ausnahmen f. u.) boraus, bag bie Regierungsjahre ber jubifchen Konige boll zu nehmen find und zwar unter Rachbatierung bes erften Regierungsjahres, bag bagegen bei ben israelitischen Königen — abgesehen von Jerobeam I. — das erste und das lette Jahr immer fein bolles, sonbern nur ein Jahresbruchteil ift, während die bazwischen liegenden Jahre natürlich volle fein muffen. Die Berfurgung ber Regierungsbauer trifft darum am augenfälligsten diejenigen israelitischen Könige, beren furze Regierung in bie langere bes gleichzeitigen jubischen Ronigs bineinfallt. Bir muffen babingeftellt laffen, ob ber Sondronift, ohne überhaupt über bas Berhaltnis ber Regierungsjahre gu ben Ralenberjahren zu reflettieren, bie beiben überlieferten Bablreihen gemäß jener Borausjehung einfach in einander gerechnet hat (als ob wirklich in bem einen Reich bie Regierungsjahre eines Ronigs nach benen bes gleichzeitigen Ronigs bes Bruber-

<sup>\*)</sup> Man bgl. auch, was Biebemann, Agpptische Geichichte I. 1884 S. 65 f. Aber bie ägpptischen Datierungen nach Regierungsjahren bemerkt (f. u.).

reiches gegahlt worben maren) ober ob er etwa für das Reich Asrael eine Rablung der Regierungsjahre, wie fie nach Biebemann (Agppt. Gefch. I. S. 65) bei ben Agpptern üblich war\*), angenommen hat. Ginen wefentlichen Unterschieb macht bies nicht, und jebenfalls zeigt bie agpptische Analogie, daß die Boraussetzung bes Spuchroniften nicht von bornherein, als eine aller geschicktlichen Wahrscheinlichkeit widersprechende angesehen werben barf (gg. Wellhaufen). Ja man wird die Möglichkeit nicht in Abrede ftellen tonnen, daß er aus der Überlieferung Runde davon hatte, im Reiche Juda mit seiner bavidischen Erbmonarcie sei schon lange eine zusammenhängende, die Ralenberjahre berüdsichtigende Jahreszuhlung nach Regierungsjahren ber Ronige üblich gewesen, mabrend man fich im Behnftammereich mit feinen wechselnden Dynastien noch mit ber ungenauen nur bie einzelnen Ronige berudfichtigenben Jählung ber Regierungsjahre behalf. — Im eingeinen ift nun ber Spnchronismus folgenber: Die 17 Jahre Rehabeams find ben erften 17 Jahren Jerobeams gleichgeset und Abiams Thronbesteigung in bas 18. Jahr Jerobeams angesest (1. Kon. 15, 1). Mag uun hier angenommen sein, daß Abiam mit dem Beginn des 18. Jahres Jerobeams Konig wurde, ober bag von Rehabeams Regierung ein Jahresbruchteil weggelaffen fei, er also noch in das 18. Jahr Jerobeams hineinregiert habe (jo daß hier ausnahmsweise eine Borausbatierung bes 1. Jahres Wiams ftattfanbe), jebenfalls find bie 3 Sabre Abiams für ben Sondronismus voll in Anfat gebracht: benn fie entiprechen bem 18., 19. und 20. Jahre Jerobeams. 3mar besteigt Afa schon im 20. Jahre Jerobeams ben Thron (1. Kön. 15, . f.), fo daß für Abiam doch nur eine wirkliche Regierungsbauer von 2 Jahren und einem Jahresbruchteil angenommen ift; aber vermöge der Nachdatierung wird doch Afa's erstes Jahr erft bem 21. Jahre Jerobeams gleichgefest, benn bas nicht volle 22. bes lepteren und Rababs Thronbesteigung fallen in Afa's 2. Jahr (1. Kon. 15, 26). Die nominellen 2 Jahre Rababs find ber Reft des 2. und der Anfang bes 3. Jahres Aja's (1. Kon. 15, 25. 28). Bei ben nominellen 24 Jahren Baeja's find wieber ber Reft bes 3. und der Anfang des 26. Jahres Aja's als 1. und als 24. Jahr gezählt (1. Kon. 15, 28. 88. 16, 8). Die nominellen 2 Jahre Ela's find bem Reft bes

26. und bem Anfang bes 27. Jahres Afa's gleichgefeht (1. Kon. 16, o. 10). Die 7tagige Regierung Simri's fallt also in bas 27. Jahr Afa's (1. Ron. 16, 18). Runmehr ftogen wir auf ben erften unficheren Buntt ber fondroniftifden Rednung. Rach 1. Kon. 16, so scheint die Zeit bes Gegentonigtums Tibni's und Omri's vom 27. bis 31. Jahre Aja's, also 4 bezw. 5 Jahre an bauern, fo bag bie nominellen 12 Sahre Omri's bom 31. Jahre Afa's ju rechnen waren. Dagegen ift 1. Kon. 16, so augenfällig vorausgesett, bak biefelben vom 27. bis gum 28. Jahre Mja's reichen, alfo bie Beit jenes Gegentonigtums mit umfaffen. und es wird babei wieber ber Reft bes 27. Jahres Aja's als erftes und ber Anfang bes 38. Jahres Afa's als 12. Jahr Dmri's in Anfan gebracht. Der Reft bes 38. Jahres Afa's ift bas 1. bes Abab (1. Kon. 16, 10), und bas Ende ber 41 jahrigen Regierung Aja's und Josaphats Thronbesteigung fällt in bas 4. Jahr Ahabs (1. Kon. 22, 41), wabrend das 1. Jahr Josaphats (vermoge ber Rachbatierung) bem 5. Jahre Ahabs entipricht. Den follte nun erwarten, daß die nominellen 22 Jahre bes Ahab, auch wenn das lette als nicht voll gilt. bis in das 18. Jahr Josaphats reichen: allein der Tob Ahabs und die Thronbesteigung Ahabja's ift in Josaphats 17. Jahr gesett (1. Son. 22, sa), fo bag Ahabs Regierungszeit um ein Jahr mehr, als ber Analogie entspricht, verfürzt ift. Liegt bier ein Abschreibe- oder ein Rechensehler ober ein bewußter Abzug vor? Es ift bies ber zweite unfichere Buntt in ber fonchronistischen Rechunne Nachbem nun in gewohnter Beise bie 2 nominellen Jahre Ahasja's bem Reft bes 17. und bem Anfang bes 18. Jahres Josaphats gleichgesest find (1. Ron. 22, se. 2. Kon. 3, 1), ware au extraries. daß das Ende ber 25 jährigen Regierung Joiephats in das 8. Jahr des israelitischen Joran fiele. Rach 2. Kon. 8, 16 hat aber fein Rachfolger Joram von Juda icon im 5. Jahre bes israelitifchen Joram ben Thron bestiegen, fo bag bon Josaphats Regierung 3 Jahre in Abzug gebracht find. Das Motiv biefes Abzuges ift leicht ju ersehen. Hätte der jüdische Joram erst im 8. Jahre des israelitischen den Thron bestiegen, so ware, da diefer nur 12 Jahre regiert bat, für bie 8 Rabre bes jübischen Joram und bas eine Jahr Ahasja's von Juda tein Raum geblieben. Bermöge bes Abstrichs jener 3 Jahre aber ließ sich, wenn bei biefen jubifchen Konigen ausnahmsweise bas fonft bei ben israelitischen abliche Berfahren angewendet wurde, ein notburftig gutreffendes Ergebnis ergielen: bas Enbe bes 5. Jahres bes israelitischen Joram wurde bem 1., ber Anfang feines 12. Jahres bem 8. bes jubifchen Joram, und ber Reft jenes 12. Jahres bem einen Jahr Ahasja's von Juba gleichgesett (2. Kön. 8, 25). Die Zurüdrechnung vom Endtermin hat alfo ben Abstrich jener 3 Sabre veranlagt, ohne bag aber im Abrigen bie Be-

<sup>\*) &</sup>quot;Die Datierung ber ägyptischen Inschriften und Utetunden erfolgt nach Regierungsjahren der einzelnen, bei der Abfassung des betreffenden Textes, auf dem Abrone sisenden Könige. Dabei ward das mit dem 1. Thoth begtunende bürgerliche Jahr des Regierungsantritts des herrschers als voll gerechnet, auch in dem Falle, daß der herrscher erft im Berlause des Jahres den Thron destieg. Infolge dieser Sitte fällt im allgemeinen das leste Jahre eines Königs zusammen mit dem erften Jahre seines Ronigs zusammen mit dem erften

rechnung modifiziert ober versucht worben ift, ben i Abftrich mit der überlieferten Angabe über Jojaphats Regierungsbauer in Ginflang zu bringen. Erft fpatere Chronologen haben bie Jutongrueng burch bie Annahme, daß Joram von Juda 3 Jahre lang (vom 5. bis 8. Jorams von Israel) Mitregent feines Baters Jofaphat gemefen fei, ju befeitigen gesucht (f. b. A. Joram, G. 770). Aber Die funchroniftischen Daten find fein Fundament, auf welches man eine folche aller geschichtlichen Bahricheinlichfeit wiberfprechenbe Annahme bauen tonnte. Möglicherweise hangt mit diesem Abgug bon ber überlieferten Regierungsbauer Rofaphats auch ber obige von Ahabs Regierungsjahren gusammen; er könnte nämlich gemacht sein, um mit Rücksicht auf ben Synchronismus der Thatsachen bie Dauer ber gleichzeitigen Regierung Jofaphats und Jorams von Jerael nicht allauviel gu verfürzen. Der Abzug bei Josaphat und die ausnahmsweise Behandlung ber Regierungsdauer ber beiben letten jubifchen Ronige bilbet ben britten unsicheren Bunkt in der synchronistischen Berechnung. - Ohne bie beiben Abguge mare bas Ergebnis, bağ bie Befamtzahl ber nominellen Regierungsjahre auf israelitischer Seite um 7. auf jübischer um 2 verminbert, mithin die lettere um 2 Jahre zu lang wurbe. Bermoge ber Abstriche aber beträgt die Berturgung auf israelitischer Seite 8 und auf inbifder Seite 5 Jahre, fo bag bie Gesamtzahl auf beiden Seiten sich auf 90 Jahre rebugiert. - Bir begegnen nun aber auch noch Spuren anderer Berechnungsberfuche. Der Bortlaut bon 1. Kon. 16, 20 fann nach Analogie ber gleichartigen Angaben nur befagen, bag Omri bom 31. Jahr Aja's an 12 Jahre regiert habe: barnach hatte bie Beit bes Gegenkönigtums Tibni's und Omri's 4, bezw. - bas nicht volle Anfangsund Endjahr voll gegahlt - 5 Jahre betragen. Der Tob Ala's und die Thronbesteigung Josaphats fiele bann in das 11. Jahr Omri's und falls die bei dem jübischen Joram und bei Ahasja angewenbete Berechnungsweise ber Regierungsbauer schon auf Josaphat angewendet wird, ber Tod Omri's und Ahabs Thronbesteigung in bas 2. Jahr Josaphats, wie wir in ber That gwar nicht im hebr. Text, aber in der Sept. (doch nicht im cod. Alex.) in 1. Kon. 16, 28. 29 angegeben finden\*). - Moglicherweise tann auch bas auf-

fallende, mit bem Spnchronismus ber Thatfachen ganz unvereinbare Datum in 2. Kon. 1, 17, nach welchem Joram von Jerael im 2. Jahr bes ifbischen Joram den Thron bestiegen haben soll, mit biefer Berechnung jusammenhängen. Ihre Fortführung gemäß ben überlieferten Zahlen ber Regierungsjahre wurbe zwar zur Gleichsebung bes 22. Jahres Ahabs und bes 1. Ahasja's mit bem 23. Josaphats, bes 2. Ahasja's unb bes 1. Jorams von Jerael mit bem 24. Jojaphate und gur Annahme, daß Joram von Juda im 2. Jahr Jorams von Jerael ben Thron bestiegen habe, führen \*). Waren aber die Abzüge an den Regierungsjahren Ahabs und Josaphats vorgenommen, jo ergab fich in der That für das lette (21.) Jahr Ahabs und bas 1. Ahasja's bas 22. (und leste) Jojaphats, bas zugleich bas 1. bes jübischen Joram ist, unb für bas 2. Jahr Ahasja's und bas 1. bes israelitischen Joram bas 2. Jahr Jorams von Juba. In der Sept. (abgesehen vom cod. Alex.) ist übrigens diefes jebenfalls faliche Datum entweder weggelassen, oder in das 18. oder in das 21. Jahr (so Ald.) Zosaphats korrigiert. — Endlich begegnen wir noch 2. Ron. 9, so ber Angabe, bag Ahasja von Juba (nicht im 12., fonbern ichon) im 11. Jahr Jorams von Israel ben Thron beftiegen habe\*\*). -Aus alledem dürfte erhellen, daß wir es bei diesen fpnchronistischen Daten mit verschiebenen Berechnungeversuchen gu thun haben, die gwar bei ber Feststellung der Chronologie beachtet werden musfen, von denen aber teiner zu befriedigenden und noch weniger ju sicheren Ergebniffen führt. Bir werben uns baber bescheiben muffen, bie Regierungszeit ber einzelnen Könige nur annähernb bestimmen, ja nicht einmal sicher wissen zu können, ob ber gange Zeitraum 95 ober 98 Jahre ober einige Jahre mehr ober weniger betragen hat. Einen zweiten Anotenpuntt, wo bie beiben 6 überlieferten Reihen ber Regierungsjahre zufammentreffen, findet man in ber boppelten Datierung ber Berftorung Samaria's nach bem 9. Jahr Hosea's und bem 6. Histia's. Doch ist im voraus zu bemerken, daß dieser Anotenpunkt nicht bem Synchronismus ber Thatfachen angehört

<sup>\*)</sup> Infolge davon ist dann auch in der Sopt. die Neglerung Josaphats, soweichend von dem hedr. Text, schon vor der des Abab behandelt, gemäß dem im Königsbuch daraus erklärt werd durchgeführten Grundsa, daß derjenige König der beiden Keiche, dessen Krundsa, daß derjenige König der beiden Krundsa, daß dersen begann, immer den Borritt hat. — Eine andere Möglichfeit, die obigen Daten zu erklären, ist die, daß dieselben auf einer alle Regierungsziahre der Könige beider Reiche voll nehmenden Berechnung beruhen (in Welhaus). Sine solche führt ebentalls auf ike deichsehung des 81, Lähres Assa mit dem 1. Omti's ik am wahrscheinli (22 + 2 + 24 + 2 + 1 = 51 und 17 + 3 + 51 = 51) und auf die des 2. Josaphats mit dem 1. Ahabs (10 Assa) der Kelen zu halten.

<sup>+ 2</sup> Joiaphat = 11 Omri + 1 Ahab); fortgeführt wurde sie freilich bas 1. Jahr Jorams von Juda als Jahr ber Thrombesteigung Jorams von Jerael ergeben, was mit dem Spuchronismus der Thatjachen in Konfilt tame und für die 12 Jahre des letteren teinen Raum ließe.

<sup>\*)</sup> Dann tonnte bie umgelehrte Angabe 2. Ron. 1, 17 baraus erflärt werden, bağ bie beiben gleichnamigen Könige verwechselt worden find, und infolge bavon bas Datum au unrechter Stelle beigeschigt worden ift.

<sup>\*\*)</sup> Der im hebr. Tegt in A. Kön. 8, 10 nach ben Worten: "Im fünften Jahr Jorams, bes Sohnes Ahabs, bes Woigs Stracks" Rebenbe, in ber Sope, and bei Aufter febienbe, sinnlose Jusas: "und Josaphats, bes Königs von Juba" ift am wahrscheinlichken mit Thenlus für ein aus bem Schluß bes Berses in ben Tegt gekommenes Abschreibebersehgun zu halten.

und baber weniger guverlaffig ift. Die Gumme der Regierungsjahre ergibt hier auf israelitifcher Seite (Jehu mit 28, Joahas mit 17, Joas mit 16, Jerobeam II. mit 41 Jahren, Sacharja mit 6 und Sallum mit 1 Monat, Menahem mit 10, Befahja mit 2, Befah mit 20 und Sofea mit 9 Jahren) 143 Jahre und 7 Monate, auf jubischer Seite (Athalja mit 6, Joas mit 40, Amazia mit 29, Usia mit 52, Jotham mit 16, Ahas mit 16 und bistia mit 6 bon feinen 29 Jahren) 165 Jahre; wir haben also eine Differeng bon 21 Jahren und 7 Monaten. Gine fo große Differeng kann nicht bloß auf kleinen Ungenauigkeiten der Bahlangaben beruhen; hier sind Fehler ober Lüden in ben überlieferten Rablenreiben vorauszuseben. Der Synchronismus ber Thatfachen ergibt, wenn wir wieder die Berührungspuntte ber israelitischen Beidichte mit ber fprischen, ber affprifchen und ber agpptischen vorerft außer Betracht laffen, bag Die Regierung bes israelitischen Joas teilweise mit ber Amazia's (2. Ron. 14, e ff.) gleichzeitig ift (nach 14, 17 waren es bestimmter bie ersten 14 Jahre, so daß Amazia noch 15 Jahre gleichzeitig mit Jerobeam II. regiert ober minbestens gelebt hatte); ferner bag Befah teilweise mit Jotham (15, 27) und teilweise mit Abas (16, s ff.) gleichzeitig regiert hat; außerbem ist noch die Erwähnung einer Mitregentichaft Jothams mit feinem Bater Ufia (15, s) zu beachten. — Die synchronistischen Daten enthalten bier auffallenbe Intongruenzen und find nach einer anderen Methode berechnet, als in der erften Beriode. Die Jahre ber Regierungsbauer werben nämlich sowohl in der jüdischen, als in der iszaelitischen Reihe voll gerechnet. Dabei wirb von ber Gleichsebung bes 7. Jahres Jehu's mit bem 1. bes jübischen Joas ausgegangen (2. Kön. 11, s. 4. 12, 1), was für letteren die Borausbatierung bes 1. Regierungsjahres (vgl. Nr. 4) voraussest; denn nur dann ist bas 28. Jahr Jehu's - bem 22, und bas 1, bes Joahas = dem 23. des jüdischen Joas (2. Kon. 13, 1); weiter ift bann bas 17. bes Joahas = bem 39. und bas 1. bes israelitischen Joas = bem 40. bes jubischen Joas\*), also bas 1. Jahr

Amazia's = bem 2, bes israelitischen Roas (2. Ron. 14, 1), und bes letteren 16. 3ahr = dem 15. Amazia's, so baß, dieses Jahr mitgerechnet, Amazia seinen Besteger Joas um 15 Jahre überlebt hat (2. Kön. 14, 17). Die lettere, in ihrer Form von den anderen spnchronistischen Daten abweichende Angabe scheint eine überlieferte zu fein, und dürfte (gleichviel ob richtig ober unrichtigdie andersartige Methode ber Berechnung veranlagt haben. Die Thronbesteigung Rerobeams II. wird noch in Amazia's 15. Jahr gefest (2. Ron. 14, 28), so bağ hier — ohne Zweifel wegen jener Notiz 2. Kön. 14, 17 — ausnahmsweise bas 16. Jahr bes israelitischen Joas als nicht voll genommen ift. Dan erwartet nun, dag Uffig im 15. Jahr Jerobeams ben Thron bestiegen bat, und baß die 41 jährige Regierung Jerobeams bis jum 27. Jahr Uffia's reicht, die 6 monatliche Regierung seines Nachfolgers Sacharja also in bas 28. 3abr Uffia's faut. Statt beffen ift ber Regierungsantritt Uffia's in bas 27. Jahr Jerobeams (2. Kon. 15,1) und der Sacharja's in das 38. Jahr Uffia's gefest (2. Ron. 15, e). Jenes Datum past in feiner Beife zu ben übrigen und muß entweber auf einem Abichreibefehler ober auf einer Berwirrung in ber Berechnung beruhen\*). In bem zweiten Datum find 10 Jahre zu viel gerechnet. Dhne Zweifel ift bies mit Rudficht auf bie lange Regierungszeit Uffia's geschehen, beren Unterbringung fonft nicht möglich gewesen wäre, wenn Befah teilweise gleichzeitig mit Ahas regiert hat. Dies Motiv tritt in ben folgenden Daten beutlich bervor. Denn bie einmonatliche Regierung Sallums und ber Regierungsantritt Menahems wird in bas 39. Jahr Ussia's gesett (15, 12. 17), die 10 jährige Regierung Menahems bis in bas 50. Jahr Uffia's gebehm (während fie, felbst wenn man Sacharja's Regierungsantritt in ben letten Monat bes 38. Jahres Uffia's fest, nur von der Mitte bes 39. bis gur Mitte bes 49. Jahres reichen fann), und fo für die Thronbesteigung Befahja's bas 50. und für bie Belahe bas 62. Jahr Uffia's gewonnen (15, 28. 27). Wir muffen babingestellt laffen, ob jene Rufügung von 10 Nahren willfürlich ift, wie die Abstriche gegen Ende ber ersten Beriode, oder ob ber Spnchronist sich felbst irgend welche Rechenschaft barüber gegeben hat ober vielleicht auch von einer halbverklungenen Überlieferung geleitet war (f. unten Rr. 10). 3m gangen find es 12 Jahre bon ben 52 bes Uffia, bie burch jenen Sprung bom 28. auf das 38. Jahr Ussia's und durch die teilweise ganz unmögliche Dehnung ber Regierungen der Nachfolger Sacharja's untergebracht werden sollen, ohne daß ihnen auf israelitischer Seite

<sup>\*)</sup> Die Angabe 8. Kön. 13, 10, nach welcher ber istaelitische Joas schon im 87. Jahr des süblichen Joas den Ehron bestiegen haben soll, stimmt nicht zu den übrigen Daten. Gewöhnlich nimmt man einen Abschreides oder Rechenschlier (87 statt 89) an. Möglich wäre aber auch daß die Zahl 87 der unkorrigiert gebliebene Rest einer anderen Berechnung ist. Wurde nämlich das 1. Jahr des sidlichen Joas nach sonk üblicher Weise nachbaitert, also dem 8. zehn's gleichgeset und dann nach der in der ersten Beriode besolgten Wethode gerechnet, so entsprachen die nicht vollen Jahre 28 Jehn's und 1 des Joahas dem 21. und die ebenfalls nicht vollen Jahre 17 des Joahas und 1 des Joas von Israel dem 87, des Joas von Juda. In der That sinden wir dei Josephus (Altert. IX, 8, 3) die Angabe, Joahas habe im 21. Jahr des Joas den Thron Sestiegen. Doch kann Josephus möglicherweise nur von dem 87. Jahr aus auf das 21. zurüdgerechnet haben.

<sup>\*)</sup> Man hat vermutet, ber Spnchronift habe berreiner, bag Jerobeam nach Uffia's Regierungsantritt noch \$7
Jahre regiert hat, und habe verfebentlich die Zahl 27 jum Datum von Uffia's Regierungsantritt gemacht.

etwas entspricht. - Bon ber Gleichsetzung best 1. Rabres Belahe mit bem 52. Uffia's ift nun weiter berechnet, daß Jotham im 2. Jahr Betahs ben Thron bestiegen (15, 25) und bis in bessen 17. Sahr regiert habe (16, 1), wobei zweifelhaft bleibt, ob fein 16. Jahr als nicht voll in Anfah gebracht ift, ober ob - was wahrscheinlicher ist -- als 1. Jahr bes Ahas (vermöge Nachbatierung) erft bas folgende Rahr zu gelten bat. Dem Gunchronismus der Thatfachen ist damit insoweit Rechnung getragen, als Befah nicht nur mit Jotham, fonbern auch noch 3-4 Jahre gleichzeitig mit Abas regiert\*). An biefem Ergebnis Scheint fich aber ber Synchronift haben genügen ju laffen. Beiter rechnend hatte er namlich, die Rachdatierung bes 1. Jahres bes Ahas vorausgefest und bas 20. Jahr Befahe voll genommen, bas 1. Jahr Hofea's bem 4. und Hofea's 9. Jahr bem 12. bes Abas gleichseben muffen. Statt beffen hat er von bem Endpunkt ber Gleichsetzung bes 6. Jahres Sistia's mit bem 9. Sofea's (18, 10), rūdwarts rechnend, bas 4. Jahr histia's bem 7. Hofea's gleichgesett (18, .), läßt Histia aber schon im 3. Hofea's ben Thron besteigen (18, 1), nimmt also hier gang zweifellos eine Nachbatierung bes Regierungsjahres an und batiert ben Regierungsantritt hofea's (anftatt feines Enbes) auf bas 12. Jahr bes Ahas. An Stelle bes letteren Datume follte man gurudrechnenb bas 14. ober - auch fur Sofea die Rachbatierung bes 1. Jahres vorausgesett - vielmehr das 13. Jahr bes Ahas erwarten. Der Synchronift hat alfo nach Erreichung jenes Ergebniffes fich um bie Unterbringung ber 16 Regierungsjahre bes Ahas keine Mahe mehr gegeben. Er hat sich begnügt, die letten Daten vom Endtermin aus zu berechnen, ohne burch die entstehenbe Inkongruens fich zu einer weiteren Mobififation feiner bom Anfangstermin ausgegangenen Berechnungen beftimmen ju laffen (vgl. bas abnliche Berfahren ob. Rr. 5). Die Bahl ber nicht untergebrachten Jahre bes Ahas, benen auf israelitifcher Geite nichts entspricht, beträgt 10. - Aus ber Berlegenheit bes Synchroniften, bie jubifche Sabresreibe mit ber israelitischen in Ginflang gu bringen und ben Mitteln, bie er bagu gebraucht, ohne fein Biel vollständig zu erreichen, ergibt fich mit Sicher-

beit, daß die Datierung ber Rerftorung Samaria's auf das 6. Jahr Histia's tein Ergebnis der von einem früheren Anfangstermin ausgehenben Berechnung fein tann; vielmehr muß fie bem Sundroniften entweder burd Aurudrechnung von einem späteren Datum ober burch bie Uberlieferung gegeben gewesen fein (f. weiteres unten). Db aber bie 21 jahrige Differeng gwifchen der Rahrreibe der israelitischen und der der illbischen Ronige burch bie Berlangerung jener wie man früher gewöhnlich annahm - ober burch bie Berfurgung biefer - wogu jest bie meiften geneigt find - zu beseitigen ift, lagt fich erft mittels anderer Anhaltspunkte entscheiden. — Für 7 die lette Periode von der Zerstörung Samaria's bis zum Ende bes Reiches Juda ergibt sich als Summa ber Regierungsjahre 133 Jahre (Histia mit noch 23, Manasse mit 55, Amon mit 2, Josia mit 31 Jahren, Joahas mit 3 Monaten, Jojakim mit 11 Jahren, Jojachin mit 3 Monaten und Bebefia mit 11 Jahren). Die beiben nur breimonatlichen Regierungen bleiben außer Betracht. Bon ber Beit Jofia's an haben wir nämlich an ben Datierungen im Buche bes Jeremias neben ber Beglaubigung ber Angaben über bie Regierungsdauer der letten Könige zugleich auch ein zweifelloses Zeugnis bafür, baß eine geregelte Zählung und Numerierung der mit dem Anfang der Ralenderjahre beginnenden Regierungsjahre, und zwar unter Rachbatierung des ersten und Richtberücksichtigung der kurzen, in das schon nach dem Borganger bezeichnete Ralenberjahr hineinfallenben Regierungen, üblich geworden war (vgl. Nr. 4). Am wichtigsten ist die Stelle Jer. 25, s, wo die Beit vom 13. Jahr Josia's bis zum 4. Jojakims (vgl. 18. 1) auf 23 Jahre berechnet ist (nämlich 31 - 12 = 19 Jahre Josia's + 4 Jahre Jojatims). - hier tommen aber bem Chronologen auch funchronistische Daten nach ben Regierungsjahren Rebutabnezars zu hilfe. Jedoch sind biefelben verschiebener Art. Ginerfeits wird bas 4. Jahr Jojatims dem 1. Nebutadnezars gleichgeset (Rer. 25, 1); fein 11, und die furge Regierung Rojachins fällt bann in bas 8. Rahr Rebutabnezars (2. Kon. 24, 12); bas nachbatierte 1. Jahr Bebelia's entspricht bem 9., sein 10. dem 18. (Jer. 32, 1) und fein 11. bem 19. Jahr (2. Kon. 25, 2. s. Jer. 52, s. 18) Nebutabnezars. Bu biefer Reihe von Daten gehört auch noch bas in 2. Ron. 25, se und Jer. 52, at gegebene, nach welchem bas Rabr ber Thronbesteigung Evil Merobachs (nicht: sein 1. Jahr, wie Luther 2. Kon. 25 ungenau fagt) bas 37. Jahr ber Gefangenschaft Jojachins war. hier liegt aber eine Schwierigkeit. Die Jahre ber Gefangenschaft werben nämlich wenigstens von Ezechiel so gezählt, daß nicht das Jahr ber Befangenführung felbit, fondern erft bas mit bem folgenden 1. Rijan beginnende Jahr als erftes gilt; benn Ezechiel fest die Exilsjahre ben

<sup>\*)</sup> Auf der Gleichiebung des 1. Jahres Betahs mit dem b.s. Uffia's beruht auch die Angabe, daß hofea im 20. Jahr Jothams König geworden sei (15, 20), dei welcher außer acht gelassen ist, daß Jotham aux 16 Jahre regierte, und daß nach dem Shnchronismus der Thatsachen hosea erk in der Regierungszeit des Abaig geworden sein tann. Die Rotig ift nur von Interesse, sosen sie eine Wistige Regierung Betahs und die unmittelbar darauf solgende Errondesteigung Hosea's voransseit, als vor der nrachen Zustummung au den Aushilsem neuerer Chronologen, der Annahme eines Interreguums zwiichen Betah und hosea oder der Korrettur der Bahl 20 (13, 20) in 80 für die Regierungsbauer Betahs, warnen sollte.

1838

mit Nachdatierung bes 1. Jahres gegablten Regierungsjahren Bebetia's einfach gleich (val. Bef. 24, 1. f. mit 2. Ron. 25, 1 und Sef. 40, 1 mit 2. Ron. 25, a. ff.). Bei einem Schriftsteller, ber ebenfalls im Egil lebte, und der bei ben jubifchen Königen bas 1. Jahr nachbatiert, wird man keine anbere Rablung ber Gefangenichaftejahre borausfegen burjen. Dann ift aber bie Thronbefteigung Evil Merobachs in bas 45. Regierungsjahr Rebutabnezars (8 + 37 = 45) gefest, mahrend er (f. u.) nur 43 Rahre regiert bat. Wie es fich bamit verhalt, wirb fich unten ergeben. - Unberfeits wirb nun aber in Jer. 52, 28-20, einer Stelle, bie aus einer anberen, blog nach Regierungsjahren Rebutabnegars batierenben Quelle ftammt, die Wegführung Jojachins icon in bas 7., bie an bie Berftorung Jerufalems fich anschließenbe Gefangenführung in bas 18. und eine fpatere in bas 23. Jahr Rebutabnezars gefest. Gleicherweise fest auch Josephus zwar bie Thronbesteigung Rebutabnezars und die Schlacht bon Carchemisch in bas 4. Jahr Jojatims, gahlt aber erft bas 5. Jahr Jojakims als 1. und fein 8. als 4. bes Rebutadnezars und fest beingemäß bie Rerftörung Ferusalems in bas 18. Jahr Nebutabnezars (vgl. Altert. X, 6, 1, 8, s. Gg. Ap. I, 21). Wie diese Differenzen am wahrscheinlichsten zu lösen 8 find, wird fich unten ergeben. - Wir tonnen namlich nunmehr dazu übergehen, mittels ber Daten nach Regierungsjahren Nebuladnezars und der perfischen Konige und nach ber Seleucibenara die Chronologie für die judifche Geschichte vom Regierungsantritt Jofia's an abmarte in Jahren nach ber jest üblichen (Dionpsischen) Ara festzustellen. Gine besonders wichtige Urtunde für bie weltgeschichtliche Chronologie biefes Beitraumes ift bekanntlich ber fogen. Ptolemäische Ranon, b. h. eine in Babylon begonnene, bann nach Agypten gefommene und bort fortgefeste, für uns burch Claubius Btolemaus (ben Beitgenoffen bes Raifers Antonius Bius) erhaltene und nach ihm benannte Beittafel, in welcher die baby-Ionischen Konige von Nabonaffar an, bann bie perfifden und bie griechisch-matebonischen Ronige in ber Linie ber Ptolemaer, endlich bie romischen Raifer verzeichnet find, mit Angabe ber Regierungsjahre eines jeben, wozu fpater (mahricheinlich von hipparch ca. 130 v. Chr.) auch bie laufenben Jahreszahlen nach ber mit bem 26. Febr. bes Jahres 747 v. Chr. beginnenden Ara Nabonassars hinzugefügt worden sind; in diese Zeittafel — und bies ift ihr eigentlicher Bwed - find bie in jebem Rahr gemachten aftronomifden Beobachtungen eingetragen; barunter auch Mond- und Sonnenfinfterniffe, beren Kontrollierung burch bie aftronomifche Berechnung bie Richtigfeit ber betreffenben Angaben außer Zweifel gestellt und damit auch biefe Beittafel als ein zuverlässiges Funbament für die Chronologie erwiesen hat. Indem

wir bie von biefer Grundlage aus und mittels anberer mehr ober weniger zuverlässiger quellenmäßiger Silfsmittel gewonnenen Data für bie weltgeschichtliche Chronologie voraussehen, milfen wir und bier barauf beschränken, bie wichtigken Data ber jubifchen Geschichte fur ben bezeichneten Reitraum festzuftellen. Bei ben nach ber feler cibifden Ara gemachten Daten ber Gefdichte ber Mattabaerzeit brauchen wir uns nich aufzuhalten, ba ber Berbft bes Jahres 312 v. Chr. als Anfangstermin biefer Ara feststeht, das 1. feleucibifche Jahr fomit bem Jahr vom Ottober 312 bis jum September 311 v. Chr. entspricht Tean braucht also nur die betreffende Jahresjah ber seleucidischen Ara von 313/312 abzuziehen, um fie auf die Rahre unferer Reitrechnung ju rebuzieren. Dabei ift jedoch nicht zu vergeffen, daß im 1. Maffabaerbuch die Monate nach bem jübischen Kalender benannt und anmerieck find (vgl. d. A. Monate); von diesen aber entspricht ber 7.—9. ungefähr bem 1.—3. bes feleucibischen Jahres und unferem Oftober bis Dezember, ber 10.—12. und ber 1.—6. bes (neuen) jubischen Ralenderjahres dem 4 .- 12. bes feleucibifden Jahres und unserem Januar bis September. Fall also ein Ereignis in den 7., 8. ober 9. jabifor Monat, so ift bie seleucibische Jahredahl von 313, faut es in ben 10.—12., ober in ben 1.-6. jüdischen Monat, so ist sie von 312 abzuziehen. um die entsprechenben Jahre unserer Beitrechmas zu erhalten. So ist beispielsweise bas Daium der Tempelweihe durch Judas Mattabäus der 26. bes 9. Monats im 148. Jahr Sel. (1. Mail. 4, 11); bies ergibt, von 313 abgezogen, bas Jahr 160 v. Chr. (Dezember). Dagegen bas Daium bei it einen der erften judischen Monate fallenden Lobe bes Judas Maffabāus, Jahr 152 Sel. (1. Ma 9, s) ergibt, von 312 abgezogen, bas Jahr 160 v. Chr., und das in ben 11. judischen Monat in Jahr 177 Sel. fallende Datum bes Todes Simons (1. Maft. 16, 14) entspricht bem Jahr 135 (nich 136) v. Chr. - In Diefer Beise find bie in ben einzelnen Artt. über bie Geschichte ber Mallabett" zeit angegebenen Jahresbaten berechnet. - Sehen wir gur Beit ber perfifden Berrichaft gmid, so hat Chrus (hier noch bie Borausbatierung vorausgesett) im Jahre 210 ber Ara Raboneljark, b. i. 748—210 = 538 v. Chr. Babylon erobert und bis 529 regiert; ihm folgt Cambyfes, beffen 7. Jahr (= 225 Nab. = 523 v. Chr.) durch eine Monbfinsternis festgestellt ist, von 529—521, Da rius von 521-485, Xerres von 485-464 und Artagerges Longimanus von 464—423. Bei bet genaueren Fixierung ber nach den Regierungs jahren diefer perfischen Könige gegebenen Doten ber jubifchen Geschichte fragt es fich, welcher Jahresanfang vorauszusehen ift, und in welchen Berhaltnis die nach dem judischen Ralender gegebenen Monatsbaten gu ben Regierungsjahren

fteben. Unfere Urfunden geben barauf zwei von einander verschiedene Antworten. Die Bropheten Baggai und Sacharja feten bie Jahre bes Darius bem mit bem Monat Nisan beginnenben jubischen Ralenberjahr einfach gleich; benn innerhalb bes zweiten Jahres bes Darius folgen einander ber 6., 7., 8., 9. und 11. jubifche Monat (Sagg. 1, 1. 18. 2, 1. 10. Sach. 1, 1. 7). Dagegen finben wir bei bem perfifchen Munbichenten und Statthalter Nehemia genau basselbe Berfahren, wie wir es oben beguglich ber Geleucidenara vorausgejett haben: bas Sahr wird von Berbft gu Berbft gerechnet, und ber 7 .- 9. jubifche Monat entspricht feinen 3 erften, ber 10 .- 12. jubifche Monat und bie 6 erften im folgenden jubifchen Ralenderjahr ben 9 übrigen Monaten. Dies ergibt fich beutlich aus Reh. 1, 1 bgl. mit 2, 1, wo innerhalb bes 20. Jahres bes Artagerges auf ben 9. Monat (Chislev) ber 1. (Rifan) folgt. Rach jenem Berfahren berechnet, wurde bas 1. Rahr bes Cprus, von welchem bas bie Exulanten gur Beimtehr ermachtigenbe Ebitt datiert ist (2. Chr. 36, 22. Edra 1, 1) vom April 538 bis zum März 537, nach biesem berechnet vom Ottober 538 bis zum September 537 v. Chr. laufen. Für Daten, bei welchen wir ungewiß bleiben, ob bas eine ober bas andere Berfahren angewendet ift, tann baber bie Fixierung um ein Jahr schwanken. So kann ber Risan im 2. Jahr bes Chrus, in welchem bie Exulanten ben Seimzug antraten (val. 8. Esra 5. .) ber in das Jahr 537 ober ber in bas Jahr 536 v. Chr. fallenbe fein; fomit tann auch bie Grunbfteinlegung jum Tempelbau im 2. Monat bes folgenben Jahres (Esra 3, 1) in das Jahr 536 ober in das Jahr 535 b. Chr. fallen. Die Bieberaufnahme bes Baues im 6. Monat bes 2. Jahres bes Darius (Hagg. 1, 16. Esra 4, 24) ift bagegen sicher auf bas Jahr 520 rnb seine Bollenbung im Monat Abar des 6. Jahres des Darins (Esra 6, 18) auf ben Marg bes Jahres 515 (nicht 516!) v. Chr. angulegen. Die Anfunft Esra's in Jerufalem ! im 5. Monat des 7. Jahres des Artazerzes fällt in bas Jahr 458 v. Chr., die Ankunft Rehemia's nach bem Nisan bes vom Oftober 445 bis Geptember 444 reichenben 20. Jahres bes Artagerres (Reh. 1, 1. 2, 1) in das Frühjahr des Jahres 444 b. Chr.; und feine 12 jahrige Statthaltericaft bom 20.—32. Jahr bes Artagerges (Neh. 5, 14. 13, s) reicht von da an bis in das Jahr 432 D. Chr. - Die Gesesborlejung und ber Bunbesschluß, von benen wir Neh. 8-10 lefen, ift wahrscheinlich noch in bas Jahr 444 zu seten (vgl. Reh. 6, 18). — Für die Zeit der Chaldaerherrschaft fteben folgende Bahlen feft: Nebutadnegars 1. Jahr, das 144. der Ara Nabonaffars, ist (748—144) das Jahr 604 v. Chr.; dies Datum wird noch besonders gesichert durch eine in das 5. Jahr seines

bas Jahr 621 v. Chr. gefallene Monbfinfternis, ba bemnach bas 21. (lette) Jahr Rabopolaffars bas Rabr 605 v. Chr. ift. Rebutabnezars 43 jahrige Regierung reicht alfo von 604-562 v. Chr. Evil Merobachs 2 Jahre entsprechen ben Jahren 561 und 560. Tafelden, welche nach feinem Antrittejabr und nach feinem 1. und 2. Jahr batiert find, beurkunden, daß er schon im letten Jahr Nebulabnegars 562 ben Thron bestiegen hat (vgl. Schraber KAT. S. 365); beibe Falle zeigen, daß wir bei biefen dalbaifden Daten bie Rachbatierung bes 1. Regierungsjahres vorauszusegen haben. Für bie Feststellung ber Daten ber jubifchen Geschichte ift bie untergeordnete Frage, in welchem Berhaltnis die Monate bes jubischen Ralenders zu ben chalbaifchen Regierungsjahren fteben, mit giemlicher Sicherheit dahin zu beantworten, daß auch bie letteren mit bem Monat Nisan begonnen haben; ist bieser boch auch im babylonisch-assprischen Kalender der erste Monat; auch die Afigrer rechnen bie Regierungsjahre vom 1. Nijan an (vgl. Schraber KGF. S. 317 Anm.); und im A. T. find allem Anschein nach bie Regierungsjahre ber jubischen Ronige benen ber calbaifden einfach gleichgefest; beibe laufen alfo vom April bes einen bis jum März bes folgenden Jahres unserer Zeitrechnung. Schwieriger ift bie andere Frage, an welche ber verschiebenen Reigen von Daten nach Regierungsjahren Rebutabnezars wir uns halten follen (vgl. Rr. 7). Bon ber erften berfelben - wir tonnen fie bie fondroniftische nennen - burfen wir mit Bestimmtheit sagen, daß in ihr das 1. Jahr Rebulabnezars nicht auch bas Jahr 604 v. Chr. fein tann. Denn fie fest basfelbe bem 4. Jahr Jojakims gleich (Jer. 25, 1); in bieses 4. Jahr Jojafims aber wird auch bie Schlacht von Cardemisch geset, und Nebutabnezar icon für bie Beit berfelben Ronig genannt (Ber. 46, a). Run wiffen wir ficher, bag biefe Schlacht noch in bie Regierungszeit Nabopolaffars und furge Beit bor beffen im Jahre 605 erfolgten Tob fallt (f. b. A. Nebutabnegar). Folglich muß jene fynchronistische Datenreihe ein früheres Jahr als 604 jum 1. Nebutabnegars gemacht und bem 4. Jahr Jojakims gleichgesetht haben, indem schon die Zeit, in welcher er als Kronprinz und Heerführer für seinen Bater Rabopolassar bem Pharao Recho gegenübertrat, gu feinen Regierungsjahren gerechnet wurde. Welches ift nun bas mit bem 4. Jahr Jojakims zusammenfallende, als 1. Jahr Rebutabnegars gegablte Jahr ber Schlacht von Carchemisch? Dürften wir bas Jahr 606 v. Chr. annehmen, so konnten wir uns einsach an die, in biefem Fall mit ber calbaifchen, nachbatierenben Rahlung ber Jahre Nebutabnezars übereinstimmende Datenreihe in Jer. 52, 20—20 und an die Daten bes Josephus halten: bas 1. Jahr Nebutabnezars = bem 5. Jojafims ware 604, fein 7. Jahr Borgangers Nabopolassar (= 127 Nab.) und in | = bem 11. Jojakims und dem Jahr der Weg-

führung Fojachins ware 598, bas 1. Jahr Rebefia's und der Exilsära wäre 597 und das 18. Nebutadnezars, = bem 11. Jahr Zebetia's und bem Jahr der Berstörung Jerusalems, wäre 587 v. Chr. - So anmutend biefer Ausgleich ber bifferenten Datenreihen ift, fo ift er boch nur annehmbar unter ber Boraussetzung, bag in 2. Ron. 25, 27 und Ber. 52, at bie Bahl 37 fehlerhaft ift; benn wenn man hier nicht eine von ber fonftigen abweichende und wenig wahrscheinliche gablung ber Exilsjahre annehmen will, mußte bas lette Jahr des Rebutadnezar (bas 43. bes Ptolem. Kanon = 562 v. Chr.) als beffen 44. gezählt und bem 36. Exilsjahr gleichgesett sein. Halt man aber bie Bahl 37 fest, ift also bie Regierungsbauer Rebuladnezars auf 45 Jahre berechnet (f. Rr. 7), so hat jene synchronistische Datenreihe bas 1. Jahr Rebutadnezars nicht um ein, fonbern um zwei Jahre früher angesett, als ber Btolem. Ranon, also in das Jahr 606 v. Chr. (= 20. Jahr Nabopolaffars). Dies Jahr ift also bann bas Jahr ber Schlacht von Carchemisch und bas 4. Jahr Jojakims. In ber Urkunde aber, aus welcher Ber. 52, 28-30 stammt, liegt bann nicht (wie 30sephus voraussest) eine nachdatierende jübische, sondern eine vorausbatierenbe halbaische Bahlung ber Jahre Nebutabnezars vor, welche um ein Jahr hinter jener fondroniftischen (jubifden) gurudbleibt, ber gewöhnlichen nachbatierenben haldaischen aber immer noch um ein Jahr voraus ift. Da auch die affprischen Könige in ber gablung ihrer Regierungsjahre ichwanten, uns als 1. balb nachbatierend bas erfte volle Jahr, balb vorausdatierend das Jahr bes Regierungsantritts gablen (vgl. Schraber KGF. S. 312-334), fo unterliegt biefe Annahme eines Rebeneinanderbestehens einer nachbatierenben und einer vorausbatierenden chaldaischen Bahlung ber Jahre Rebutabnezars teinem Bebenten. Das 19. Jahr Nebutadnezars nach jener vom Jahr 606 v. Chr. anhebenden fonchronistischen (jubischen) Bablung entspräche also bem 18. nach vorausbatierenber und dem 17. nach nachbatierender chalbäischer Bählung, und die Berstörung Jerusalems wäre in bas Jahr 588 v. Chr. zu fegen. Diese Ausgleichung ber berschiebenen Datenreihen vorausgefest, ergeben sich nun, rüdwärts und vorwärts gerechnet, folgende chronologische Bestimmungen:

640 v. Chr. 1. Jahr Jofia's.

628 " " 13. Jahr Jofia's; Amtsantritt Je-

623 " " 18. Jahr Josia's; Auffindung bes beuteronomischen Gesehbuchs; Beginn ber Resormation Josia's.

610 " " 31. Jahr Josia's; Schlacht bei Megibbo; Tob Josia's; Joahas.

609 " " 1. Jahr Jojafims.

606 v. Chr. 4. Jahr Jojalims; Schlacht bei Carchemisch (1. Jahr Rebulabnezars nach jübischer spuckronistischer Bählung; 20. Jahr Rabopolassars).

5. Jahr Jojalims; Tob Nabopolaffars; Thronbesteigung Rebuladnezars (bessen 1. Jahr nach Jer. 52, se—10).

604 " " 6. Jahr Jojakims; 1. Jahr Nebuladnezars nach offizieller, chaldcischer Zählung und nach der des Ptolem. Kanons.

599 " " 11. Jahr Jojakims; sein Tob; Wegführung Jojachins (im 8., 7. oder 6. Jahr Nebukadnesars).

598 " " 1. Jahr Zebetia's und ber Exilsara.

595 " " Reise Zebetia's nach **Babel** (Jex. 51, 20).

594 " " 5. Jahr ber Ezilsāra; Amtsantritt Ezechiels.

589 " " (im Januar) Anfang ber Belagerung Jerusalems (NB im 10. Monat!).

588 " " 11. Jahr Zedetia's und ber Exilsārs (19. 18. ober 17. Rebutadnezars); Berftörung Jerusalems (NB. im 5. Monat!).

572 " 27. Jahr ber Exilsara; lettes Datum ber Weißagungen Ezechiels (Hef. 29, 11).

562 " " 37. Jahr ber Erilsära (= 45. oder 43. Jahr Rebutadnezars); **Lod Re**butadnezars; Thronbesteigung **Esi**l Merodachs.

561 " " (anfangs des April; NB. am 25. ober 27. Abar!) Begnadigung Jojachius; 1. Jahr Evil Merodachs (einige Tage später beginnend).

560 " " 2. Jahr Evil Merobachs; fein Tob.

Mit ber von Brugich und Ebers (f. b. A. Reco) angenommenen Regierungsbauer bes Bharao Rechs von 612-596 laffen fich bie obigen Daten ber Schlachten von Regibbo und Carchemijd wohl bereinigen; zur Rot auch noch mit ber von Maspero angegebenen von 611-595, ba nichts im Bege fteht, bie Schlacht bei Megibbo erft gegen Enbe bes Jahres 610 anzusehen. Hätte bagegen Recho erft von ber Mitte bes Jahres 610 bis gum Anfang bes Jahres 594 regiert, wie Biebemann (Geich. Agpptens 1880 G. 115-121) gu beweifen fucht, fo wurde ber Synchronismus ber jubifchen mit ber agpptischen Geschichte eine Redugierung aller obigen Jahreszahlen, fo meit fie ber jubifden Geschichte gelten, wenigstens um 1 erfordern, und wir müßten uns entschließen, bas für die Thronbesteigung Evil Merobachs feftftehende Jahr 562 für bas 36. ber Exilsara und bie Bahl 37 in 2. Ron. 25, 27 und Ber. 52, 21 für fehlerhaft zu erklären (f. ob.). Maspero (S. 490 ff.) und Wiebemann (G. 149 ff.) wollen bie

Schlacht von Megibbo erft 608 und bie von Carche- ! mifch 605 anfegen, ftugen fich aber babei allem Anschein nach nicht auf Daten ber ägpptischen Dentmaler. - Die Chalbaerherrichaft hat von 606 an gerechnet (bis 538) 68, bezw. 69 Jahre gedauert (vgl. Jer. 25, 11), bas babylonische Exil ber Juben, nach ber Exilsara v. Jahr 598 berechnet, (bis 537) 62 Jahre und, von ber Betftörung Jernsalems an (nachdatierend) berechnet, 951 Jahre\*). — Für die Chronologie des Beitraums von ber Berftorung Camaria's bis jum Regierungsantritt Jofia's haben wir neben bem bis zum Jahr 747 v. Chr. hinaufreichenben Btolemaischen Ranon an ben affprischen Eponymenliften eine von 893 bis 666 v. Chr. reichenbe, nicht minber wichtige urfundliche Unterlage (vgl. über biefelben Schraber, KGF. S. 299-356 u. KAT. S. 470-489); biefe Liften geben fur jebes einzelne Jahr ben Namen bes Beamten (ober Königs) an, nach welchem basselbe bezeichnet wurde, und außerbem (burch didere Trennungsstriche bezeichnet) die auf bie Regierung jedes Königs tommenben Eponymen, bezw. Jahre; am wertvollsten find die mit Beischriften versehenen Listen, die aber nur für die Beit von 817-723 v. Chr. vorhanden find, alfo für ben Beitraum, um welchen es fich bier banbelt, nur mittelbar in Betracht fommen. weit sie dem Ptolem. Kanon parallel laufen, stehen sie mit bemselben in vollem Ginklang, und, wie bei diesem, so ift auch bei ihren Jahresreihen eine aftronomische Fixierung möglich. Im 18. Eponymenjahr von ber Thronbesteigung Tiglath Bilefars wird namlich eine im Monat Giban eingetretene Sonnenfinfternis notiert, die am 15. Juni 763 v. Chr. ftattgefunden hat. Daraus ergeben sich für die assprischen Könige von Tiglath Bilefar an folgende Regierungszeiten: Tiglath Bilefar II. (18 Sabre) 745-728, Salmanaffar IV. (5 Jahre) 727-723, Sargon (17 Jahre) 722 bis 706, Sanherib (24 Jahre) 705-682, Afarhabbon (13 3ahre) 681-669, Afurbanipal von 668 an. Mit biesen Daten ftimmt überein, bag nach bem Ptolemäischen Ranon in Babel vom 27.—38. Jahre ber Ara Rabonaffars, b. h. von 721-710 Marbotempab b. i. Merodach Baladan (f. b. A.) regiert. beffen erfte beibe Regierungsjahre burch in bie Jahre 721 u. 720 v. Chr. gefallene Monbfinfternisse fixiert find, daß auf ihn von (39-43 Nab. =) 709—706 v. Chr. Artean d. i. Sargon folgt, beffen erftes bolles Regierungsjahr in Babel fein (nachbatiertes) 13. als König von Affprien mar (vgl. b. A. Sargon, bef. S. 1389), baß ferner

nach einem zweijährigen Interregnum 704-703 Belib, welchen Sanberib auf feinem erften Rug gegen Babylon jum Konig einfeste, (46-48 Nab. = ) 702-699 v. Chr., nach ihm von (49-54 Nab. =) 698-693 Aparanadios, b. i. Sanberibs Cohn Afornabius (vgl. G. 1377), endlich nach ber Sjährigen Herrichaft zweier weiterer Ronige und einem Sjährigen Interregnum bon (68-80 Nab. =) 680-668 v. Thr. Alaribin, b. h. Afarhabbon regiert hat\*). Wir heben noch besonders hervor, bag burch biefe, man barf sagen, feststehende Reihe von Jahreszahlen der Fall Samaria's auf bas Rahr 722 und ber Rug Sanheribs gegen histia auf bas Jahr 701 (vgl. S. 1383 f.) fixiert ift. - Dit biefen dronologischen Geftftellungen fteben nun aber die biblischen Daten in augenfälligem Wiberfpruch. Benn ber Fall Samaria's in bas 6., ber Bug Sanheribs in bas 14. Jahr histia's gesett wird, so ist einer biefer Anfate handgreiflich fehlerhaft; zwischen beiben , Greigniffen liegen nicht 8, fonbern 21 Jahre; bie Differenz beträgt 13 Jahre. Darin bagegen, daß die Bibel für ben ganzen Beitraum bom Falle Samaria's bis zur Zerstörung Jerusalems 133 Jahre rechnet (f. Nr. 7), trifft sie mit dem anderweitig feftgeftellten Datum ber Berftorung Samaria's 722 v. Chr. ziemlich genau zusammen; benn von 588 v. Chr. an aufwärts gerechnet, erhalten wir fur bas 6. Jahr histia's bas Jahr 721 b. Chr. Die fleine Differeng von einem Sabr (f. barüber unten) burfte nicht baran hindern, in biefem Rufammentreffen eine Beftatigung unferer obigen Feststellung bes Jahres ber Berstörung Jerufalems, zugleich aber auch ein Anzeichen bavon zu ertennen, baß sowohl bie 188jahrige Dauer des ganzen Beitraums, als die Regierungsbauer ber einzelnen Ronige überlieferte, bem fondroniftifden Berechner gegebene Daten maren, bağ er bagegen bie Gleichstellung bes 6. Sahres Histia's mit bem 9. Hosea's, bezw. bem Jahre bes Jalles Samaria's mittele jener überlieferten Daten bom Endtermine rudwarts rechnend gewonnen hat (vgl. Rr. 6 a. E.). Damit ift aber auch icon ein Fingerzeig barüber gegeben, welches ber beiben einander wiberfprechenben Daten aus Sistia's Regierungszeit am mabricheinlichsten für fehlerhaft zu halten ift. Rach Opperts Borgang halt man freilich meift bas Datum bes Falles Samaria's, bas 6. Jahr hisfia's fest und sucht ben Fehler in ber Anseyung bes Auges Sanberibs auf bas 14. Jahr Histia's; in dieses soll zwar die Erfrantung histia's und die Gesandtschaft Merodach Baladans (2. Kön. 20) fallen; bie Expedition Sanberibs gegen Sielia aber (2. Ron. 18, 18-19, 27), über welche urfprlinglich nach 2. Ron. 20, 1-10 berichtet ge-

<sup>\*)</sup> Das jedenfalls unrichtige Tatum Dan. 1, 1 haben wir unberüdsichtigt gelassen. — Die 40 Jahre Strafzeit für Juda in hef. 4, 6 (vgl. B. 10 und hef. 88, 11 st.) sind eine im hindlic auf 4. Wos. 14, 10 gewählte emblematische Rahl.

<sup>\*)</sup> Die oben vorausvatierten Jahre find hier burchweg nachbattert; bie übereinstimmung ift alfo eine vollftanbige.

wefen fei, foll erft in beffen 27. Jahre ftattgefunben haben (fo auch ber Berf. bes Art. bis-Big). Dem erften Anscheine nach ift bies bie leichtefte Berichtigung, fofern alle folgenben und auch eins von ben Abas betreffenben biblischen Daten unberührt bleiben. Bei naberem Rufeben erweist fich aber biefe Austunft als augerft unwahriceinlich. Bon vornherein ift es ichwer glaublich, baß Sistia erft fo fpat fich jur Berweigerung bes Tributs an bie Affprer ermannt haben foll, und noch weniger glaublich ift, bag, hatte er bies früher gethan, Sargon ihn ungezüchtigt gelaffen batte. Bon einem zweimaligen Abfalle Sistia's von Affur und von einer folden Buchtigung durch Sargon (f. b. A. Sistia) wiffen aber weber bie Bibel noch bie affprischen Urfunben etwas (über bie Bezeichnung Sargons als "Unterjocher bes Landes Juda" — die einzige Erwähnung Juda's in den zahlreichen Inschriften Sargons - vgl. S. 1390 f.). Auch läßt der Inhalt der Erzählungen 2. Ron. 18, 18-19, 27 und 2. Ron. 20 die Unnahme, daß lettere Ereignisse aus bem 14. und erftere folde aus bem 27. Jahre Sistia's berichte, nicht wohl zu. Die tödliche Erfrantung histia's fällt allerdings por seine Errettung aus der Hand bes Konigs von Affprien (vgl. 2. Ron. 20, .), am wahrscheinlichsten noch bor bie Antunft Rabsate's bor Jerufalem; aber febr unwahricheinlich ift, bağ bie Berheißung jener Errettung 2. Ron. 20, ., die auch im Wortlaute teilweise mit 2. Kon. 19, 24 zusammentrifft, sich auf eine Gefahr beziehen sollte, welche Sistia und Ferusalem erft mehr als ein Jahrzehnt spater bebroht hatte. Ferner ift ein Busammenhang zwischen ber Beft, an welcher Sistia erfrantte, und berjenigen, welche einige Beit spater im Heere Sanberibs wütete, mahriceinlich. Enblich mare weber die Bebrohung Histia's mit ber Wegführung seiner Schäpe und Kinder nach Babel (2. Kon. 20, 17 f.), noch der Gebante, mit welchem Sistia biefelbe aufnahm: "Es wird doch Friede und Treue sein zu meinen Beiten" (2. Kön. 20, 10) begreiflich, wenn die Gefahr des assprischen Angriffs noch bevorstand; beides ist nur begreiflich, wenn die Gesandten Merodach Balabans furze Zeit nach dem Abzuge Sanheribs bei histia eintrafen. — Der enticheibenbste Grund gegen jene Auskunft liegt aber darin, daß nach ber Analogie bas Datum bes 14. Jahres histia's ein überliefertes ift (vgl. Rr. 3), und daß bei einem das Reich Juda felbst betreffenben fo wichtigen und folgenreichen Ereignis, wie die Invafion Sanberibs und bie Errettung Jerusalems war, eine fo gang faliche Uberlieferung über bie Reit innerhalb ber Regierung histia's, wie sie jene Austunft annimmt, fast undentbar ericheint. Jebenfalls mar eine faliche überlieferung über bas Datum eines nicht bas Reich Juba felbst, sonbern bas Bebn-

möglich; ift icon barum ber Jehler ber biblifchen Chronologie am wahrscheinlichsten in ber Dotierung bes Falles Samaria's auf bas 6. 3ahr Histia's zu suchen, so hat man zu bieser Annahme um fo mehr Grund, wenn biefe Datierung - wie wir saben — wahrscheinlich gar nicht unmittelber auf Überlieferung, sonbern auf spaterer Berednung bom Endiermin ber Berftorung Jerusalems aus beruht. Es kann bann bas (ynchronistische Datum bes Falles Samaria's teine größere 312verlässigteit beauspruchen, als andere synchrenistische Daten, von benen manche allgemein als unrichtig anerkannt sind. — So sehen wir und barauf verwiesen, das 14. Regierungsjahr Histia's als bas Jahr ber Juvafion Sanheribs festzuhalten und basselbe somit bem Jahre 701 v. Chr. gleichzusehen; dann hat Histia im Jahre 715 den Thron bestiegen, sein 1. Regierungsjahr ift 714, sein 4. ift 711, sein 6. 709 v. Chr. und er hat bis 686 v. Chr. regiert. Die Zerstörung Samaria's aber fallt icon in die Regierung bes Ahas; in welches feiner Regierungsjahre fann sich erst später ergeben; vorerst konnen wir unt sagen, bağ fie, wenn i. J. 722 v. Chr. erfolgt, in bas 8. Nahr vor dem Ende feiner Regierung fällt. Bir burfen fur biefe Sinaufrudung bes Raus von Samaria geltenb machen, bag wir baburch auch von ben 21 Jahren, um welche bie Jahrreihe ber jübischen Konige in ber vorangehenden Beriobe im Bergleich mit ber ber israelitischen gu lang ift (f. Nr. 6) einen guten Teil (anscheinend 12 Jahre: s. aber unien) los werden, und daß selbst der Sanchronist burch seine Berechnung folgerichtig barauf hätte geführt werben mussen, Samaria's Fall in bas 12. Jahr bes Ahas zu feten (f. Rr. 6). Auch burfte eine nabere Betrachtung ber Beifagungen Jesaja's ergeben, daß dieselben der Annahme, Samaria sei schon unter Abas gerftort worben. gunftig find. Bir muffen und in biefer Beziehung begnügen, barauf hinzuweisen, bag sowohl bie turg vor Beginn ber Belagerung Samaria's gehaltene Rebe Jej. 28, als bie am wahrscheinlichften balb nach Samaria's Fall in bie Beit bes Buges Sargons gegen Hanno von Gaza und Agppten (vgl. S. 1391) zu setenbe Rebe Jes. 1 ihrem gangen Inhalt und Ton nach viel beffer in bie Reit bes Ahas als in die Histia's paßt. Auch kann bann bew Bericht des Chronisten, daß schon Histia in seiner erften Beit, wie fpater Jofia (ogl. S. 787), ben Berfuch gemacht bat, bie Angeborigen bes Bebnstämmereichs (d. h. beren Uberbleibsel) für die Beteiligung an ben gottesbienftlichen Feiern in Bernfalem zu gewinnen (2. Chr. 30), eine geschichtliche Erinnerung zu Grunde liegen (vgl. S. 637). — Dag in ben gablreichen Infdriften Sargons nie bes histia Erwähnung geschieht, er vielmehr erft von Sanherib genannt wird, und bag überhaupt Sargon, von feiner frühesten Inschrift abftammereich betreffenden Ereignisses viel leichter gesehen (f. oben), teinen Anlag hatte, Juda zu erichaft über Juba offenbar unangefochten bestanb, dürfte die Herabdrüdung des Regierungsantritis Sistia's ebenfalls empfehlen. Und enblich machen 711 " wir noch barauf aufmertsam, bağ nach obiger Zurechtstellung ber chronologischen Daten in bas 4. 3. Siefia's, b. h. 711 v. Chr., in welches ber Synchronift ben Beginn ber Belagerung Samaria's gefest hat, in Bahrheit bie Expedition, welche Sargon burch feinen Tartan gegen Asbob unternahm (Jef. 20, 1; bgl. G. 1392), gefallen ift. Es ware fehr wohl möglich, daß die verklungene Erinnerung an letteres Ereignis bei ber Berabxudung der Belagerung und Zerstörung Samaria's in die Regierungszeit histia's mit im Spiel war, und baraus ließe fich auch erflaren, bag ftatt bes 3. und 5. vielmehr das 4. und 6. J. Histia's bafur angefest ift, fo baß fich für ben Fall Samaria's bas Jahr 721 ftatt 722 ergab (f. oben). Bie fehr bie in ber Bibel nur bei Jesaja (20, 1) erhaltene Erinnerung an Sargon und an bie naheren Umftanbe bes Falls Samaria's für bie fpatere judifce Geschichtsichreibung verdunkelt war, ift ja befannt. - Bebentlicher ericheint uns bie andere Folge unserer Lösung bes Gronologischen Wiberspruchs, daß wir namlich genötigt find, Die Regierungszeit Manaffe's um ebenfo viele Jahre ju verturgen, ale wir bie Regierungegeit Sistia's herabgerudt haben, hier also eine zweifellos überlieferte Bahl, und zwar ohne einen Anhalt im Text, als fehlerhaft ansehen und korrigieren muffen; ftatt 55 Jahre tann Manaffe nur 43 Jahre regiert haben. Die Lange ber überlieferten Regierungsbauer bes icon mit 12 Sabren auf ben Thron gelangten Manaffe gibt feine Berechtigung gu einer folden feit G. B. Niebuhr häufig vorgenommenen Reduftion; etwas mehr Gewicht hat es, wenn icon Niebuhr es unwahricheinlich fand, bag Manaffe's Gohn und Rachfolger Amon bemfelben erft in feinem 45. Lebensjahr geboren fein foll (12 + 55 - 22 = 45); aber ohne anderweitige chronologische Rötigung würde fich barum niemand zu ber Reduktion entschließen. Anderseits verwidelt bieselbe aber auch in keinersei Schwierigleiten; benn hat Manaffe von 685-643 regiert, jo tonnte ihm Afarhabbon i. 3. 673 und Asurbanipal nach 668 unter seinen tributären Fürften aufführen und seine Wegführung nach Babel fann im Jahre 647 ftatigefunden haben (vgl. Schrader KAT. S. 354 ff. 366 ff. u. KGF. S. 51 f.). Inbem wir baher jener Rötigung folgen, enticheiben wir und für folgenbe chronologische Beftimmungen:

722 v. Thr. Thronbesteigung Sargons; Fall Samaria's; 8 Jahre vor dem Tod bes Ahas.

721 " " 1. Jahr Sargons.

wahnen, so daß unter ihm die affprische Oberherr- 715 v. Chr. Tob des Ahas; Thronbesteigung his-

714 " " 1. Jahr Histia's.

711 ", 4. J. Histia's; Sargons Tartan belagert Asbob.

705 " " Tod Sargons; Thronbesteigung Sanheribs.

701 " " 14. Jahr Histia's; Sanheribs Expedition gegen Juda.

686 " " 29. Jahr Histia's; sein Tob; Thronbesteigung Manasse's.

681 " " Ermordung Sanheribs; Thronbesteisgung Afarhaddons.

643 " " Tod Manasse's; Thronbesteigung Amons. (sia's.

641 " " Tod Amons; Thronbesteigung 30-

Der thatfaciliche Spuchronismus mit ber ägubtischen Geschichte fteht biefen Bestimmungen nicht im Bege; benn wenn Tirhala (f. b. A.) erft feit 694 v. Chr. (nach Brugich 693—666, nach Maspero 692—666; nach Lepfius frühestens von 692 an; bgl. Biebemann S. 141) Ronig von Aghpten war, so fteht bamit in vollem Gintlang, bag er in ber Zeit seines Zuges gegen Sanherib in ber Bibel (2. Kön. 19, s) noch als König von Athiopien und in den Inschriften Sanheribs als ber nicht mit Namen genannte Ronig von Miluchchi, b. i. Merve bezeichnet wirb. — Biel fcwieriger ift 10 bie Feststellung ber Chronologie für ben Beitraum von Jehu bis zum Fall Samaria's. Die Schwierigteit liegt teils in ber Intongruens ber biblifchen Angaben über bie Regierungsbauer ber jübischen und ber israelitischen Konige (f. Nr. 6), teils in ber Aufgabe, die aus ben affprischen Monumenten fich ergebenden chronologischen Daten mit jenen gu vereinigen; und ba wir überbies nicht ficher wiffen, ob wir für die Regierungsbauer ber jubifden und ber israelitifchen Ronige burchweg volle Ralenberjahre anzunehmen haben (f. Nr. 4), fo find bier überhaupt nur annahernde dronologische Bestimmungen möglich. Die in Betracht tommenben Daten ber affprischen Monumente, welche Schrader (KAT.2 G. 463 ff.) als ameifellos ftebend betrachtet, find folgende:

842 v. Chr. leistet Jehu, Sohn des Omri, Salmanassat II. in bessen 18. Regierungsjahr Tribut, und dieser führt gegen Hasael von Damaskus Krieg.

839 " " Rochmaliger Krieg Salmanaffars II.

gegen Safael.

803 " " Rammanirars Expedition nach ber Seefuste in seinem 8. Jahr.

775 " " Salmanassars III. Jug nach dem Cebernlande in seinem 7. Jahr.

745 " " Thronbesteigung Tiglath Pilesars II.

742-40 v. Chr. Afarja (Uffia) von Juda.

738 v. Chr. Menahem leiftet Tiglath Bilefar II. in bessen 8. Rahr Tribut.

734 ... Tiglath Bilefars II. Zug nach Palaftina (gegen Belah) in seinem 12. Johr.

733, 732 p. Chr. Desfelben Bug nach Damastus (gegen Regin) in feinem 13. unb 14. Jahr.

728 v. Chr. Sofea leiftet Tiglath Bilefar II. Tribut. 727 Salmanassars IV. Antrittsjahr.

722 Sargons Antritt. Fall Samaria's.

Wenn wir nun junachft bie furgere Sahresreibe ber israelitischen Konige nach ben biblischen Daten aufftellen (bie Sahre voll genommen), fo erhalten wir bon 722 b. Chr. aufwarts für hofea 730 bis 722, Peta 750—731, Petahja 752. 51, Menahem 762—753 (Sallum und Sacharja mit ihren 7 Monaten sind einzurechnen), Jerobeam II. 803 bis 763, Joas 819-804, Joahas 836-820 und Jehn 864-837. An fich hatten innerhalb biefer Anfage alle obigen bas Reich Jerael betreffenben affprischen Daten Raum mit alleiniger Ausnahme ber Tributzahlung Menahems an Tiglath Bilefar II. im Jahre 738 v. Chr., bie nach ber Bibel befanntlich an ben ben affprifchen Monumenten unbefannten Ronig Phul (2. Kon. 15, 10) geleiftet worben ift (vgl. aber b. A. Phul). Die Regierung Menahems wurde nach obigem Anfah in die Afurbanils (771-754 v. Chr.) fallen. Außer diesem Anftog hat man jedoch (bon ben jubischen Ronigen abgesehen) noch einen zweiten barin gefunden, bag Jehu's Regierungsantritt nach ben affprischen Monumenten nicht bis gum Jahre 864, b. h. noch bor bie Thronbesteigung Salmanaffare II. (858) in bie Regierungezeit Afurnagirhabals binaufgerudt werben fann. Den Sauptgrund biefes Anftoges, bag Abab von 38rael im Jahre 854 bem Ronig Benhabab Beeresfolge geleiftet haben foll, woburch es geraten erscheint, Jehu's Thronbesteigung fo tief als moglich herunterzuruden, also etwa bas Jahr seiner Tributgablung 842 baffir angufeben, werben wir hernach erörtern. Die Unmöglichkeit Jehu fo fruh angufegen ergibt fich aber mit Sicherheit aus einem andern Umftand. Salmanaffar II. führt im Jahre 842 gegen Hafael Krieg; in der Jahren 850, 849 und noch 846 hat er dessen Vorganger Dabibri (= Sababefer, ber biblifche Benhabab II.) ju befampfen; Safael muß fich alfo nach 846 bes Thrones bemächtigt haben. Run hat er aber icon mit Joram von Jerael Krieg geführt (2. Kon, 8, 20. 20. 9, 14. 15); folglich fann Jorams Ermorbung und Jehu's Thronbesteigung früheftens 845 ober 844 angesett werben. Auch bie fürzere Jahrreihe der Rönige Jöraels erweist sich also im Bergleich mit ber affprischen Chronologie noch um

Ausgleichungsversuche ber Differeng gwischen ber israelitischen und der jüdischen Jahresreihe, welche burch Annahme bon Interregnen ober burd Bergrößerung der Regierungsdauer einzelner is raelitischer Ronige (Jerobeam II. und Befah) jene noch weiter verlangern wollen, hinfallig geworben fein. — Roch übler steht es um die 21 Stahre Umgere jubifche Jahresreihe. Fiele ber Fall Gameria's in histia's 6. Regierungsjahr und ware biefes nach ber Bibel 721 v. Thr. gleichzuseten, so würben wir folgenbe chronologische Beftinmungen ber Regierungsbauer ber jubischen Ronige (bie Jahre voll genommen) erhalten : Regierungantritt Histia's 727 und sein erftes Jahr 726, Ahas 742—727, Jotham 758—743, Uffia 810 bis 759, Amazia 839—811, Joas 879—840, Athalia 885-880 (biefe Daten find im wesentlichen bie gewöhnlich angenommenen und baher auch in den Artt. über die einzelnen Könige Juda's und 33raels angegeben). Wenn nun aber ber Fall Samaria's im Jahre 722 erfolgt ist, und Histia era 715 ben Thron bestiegen hat (s. Nr. 9), so würden biefe dronologischen Bestimmungen fich folgenbermaßen modifizieren: Ahas 730—715, Zotham 746—731, Usia 798—747, Amaria 827—799. Joas 867—828, Athalia 873—868. Die Die fereng bon 21 Jahren 7 Monaten gwischen ber jūbischen und der israelitischen Jahresreihe würde jo allerbings um 12 Jahre verringert: bie in Birklichkeit gleichzeitige Thronbesteigung Behu's und Athalja's ware nur noch um 9—10 Rabre auseinanbergerüdt. Aber biefer icheinbare Borteil geht uns teilweise baburch wieder verloren, bağ ber Rug bes von Ahas gegen Regin und Bekah herbeigerufenen Tiglath Pilefax II. nach Palästina durch bie assprischen Wonumente auf das Jahr 734 v. Chr. fiziert ist, so daß wir genötigt find, ben Regierungsantritt bes Ahas früher, mindestens 735 v. Chr. anzusezen, wodurch also jene Differenz wieber auf 14 Jahre erhöht wird. wozu noch die ca. 20 Jahre hinzufommen, um welche die Jahresreihe der israelitischen Könige felbst icon zu lang ift (f. oben). Damit bangt der weitere Anftog gusammen, daß in ben Inschriften Tiglath Bilesars für die Jahre 742—740 als König von Juba Afarja, b. i. Uffia ermabnt wird, und zwar als Zeitgenoffe Menabems von Jerael, was er auch nach ben spnchroniftischen Daten bes Konigsbuchs gewesen ist Swiiden ben Jahren 740 und 735 hat aber bie 16jahrige Regierung Jothams feinen Raum. - Forbert nach bem allem die affprische Chronologie eine Berfürzung der Jahresreihe der israelitischen Ronige und eine größere fur bie ber jubifchen Könige, so seben wir und bezüglich ber Frage. wie und wo bieselbe vorzunehmen ift, lediglich auf Bermutungen angewiesen, und es tann fich nur barum hanbeln, welche Bermutungen bie grofte ca. 20 Jahre ju lang; und bamit burften alle Bahricheinlichfeit, namentlich bie meiften und

besten Anhaltspunkte in ber biblischen Über- in ber spnchronistischen Berechnung augenscheinlich lieferung für fich haben. Dabei verbienen auch bie funchroniftischen Daten in zweifacher Beziehung Beachtung: einmal positiv bezüglich ber Reibenfolge, in welcher bie Konige ber beiben Bruberreiche behandelt find, weil im allgemeinen bejuglich ber früheren ober fpateren Thronbesteigung ber einzelnen Ronige bem Sonchroniften am erften eine berläfliche Uberlieferung guge-Tommen fein tann, bie er bei feiner funchroniftischen Berechnung berudfichtigte; fobann negativ fofern bei benjenigen Regierungsjahren, bei welchen fich begrundenbe Bemertungen bei:

Unficherheiten und Infongruengen finden, am erften fehlerhafte Angaben gu bermuten finb. Letteres ift besonders bezüglich ber laugen Regierung Uffia's und bezüglich bes chronologischen Berhaltniffes ber Regierung Betahs und Sofea's ju ber bes Jotham, Abas und histia ber Fall. - Bermutungsweise ftellen wir nun eine mit ben affprischen Daten im Ginklang ftebenbe Chronologie ber jubifden und ber israelitifden Ronige auf und fugen berfelben einige erlauternbe und

## Asrael.

843—816 Jehn (28 J.).

842 Tribut Jehu's an Salmanaffar II.

837 7. J. Jehu's.

815-799 Joahas (17 J.).

798-783 Joas (16 3.).

797 2. 3. bes Roas.

784 Rrieg mit Amazia im 15. 3. bes Joas.

783—743 Jerobeam II. (41 J.).

769 Jerobeams 15. 3.

743 Sacharja; Sallum. \*742-738 Menahem (5 3.).

738 Tribut Menahems an Tiglath Bilefar.

738. 737 Betabja.

\*736—731 Petah (6 3 ).

736 Bunbnis mit Regin.

735 Beginn bes Sprifch-Ephraimitifchen Krieges.

734 Tiglath Bilefar gegen Betah.

733. 732 Tiglath Bilefar gegen Regin. Eroberung von Damastus.

730—722 Hojea (9 J.).

728 Sein Tribut an Tiglath Bilefar.

Rach 727 Tribut an Salmanaffar IV.

724 Beginn ber Belagerung Samaria's.

722 Eroberung Samaria's.

Ruba.

843-838 Athalja (6 J.).

837—798 Joas (40 J.).

815 23. J. des Joas.

798 40. 3. bes 30as.

797—769 Amazia (29 3.).

784 Amazia's 14. Jahr.

783 Amazia's 15. Jahr.

780--739 Uffia (42 J.)\* 780-769 Uffia faltifch Ronig neben Ama-

zia (12 J.).

768-751 Uffia allein König (18 3.).

750-739 Mitregenticoft Jothams (12

743 Ussia's 38. J.

742-740 Uffia auf ben Infdriften Diglath Bilefars ermahnt.

750-735 Jotham (16. 3.).

738-735 Jotham allein König (4. 3.).

735-715 Mas (21 3.).\*

734 1. R. bes Whas (nachbatiert).

732 Ahas in Damastus.

730 4. J. bes Ahas.

722 12. J. bes Ahas.

beam II. einerseits und Athalja bis zum 15. Jahr Amazia's anderseits geben bie biblischen Daten gu feiner Anberung Anlag, vielmehr verwidelt jeber Bersuch einer folden nur in neue Schwierigteiten. Mit bem Spnchroniften (2. Kon. 13, 10. 14, 2. 17. 22) haben wir nur bas 16. Jahr bes israelitiichen Joas nicht voll gerechnet und barum jubiicher bei Uffia und Abas vornehmen. Um bei bas Jahr 783 zugleich als erftes Jerobeams II. angefest; auch mit bem 16. Jahr Jothams verfuhren wir ebenso, wie der Spuchronist (2. Kon. also um 5 Jahre erhöht. Die Notwendigkeit

In ben Regierungsjahren von Jehu bis Jero- | 15, st. 16, 1); ferner haben wir bie 2 Jahre Petabja's (bier entgegen bem Berfahren bes Gyndroniften) als nicht boll angefeben und teilweise in bas lette Sahr bes Borgangers eingerechnet. Bollige Anderungen ber biblifchen Daten mußten wir nur bei ben 4 mit \* bezeichneten Ronigen, auf israelitischer Seite bei Menahem und Betah, auf bem letteren zu beginnen, fo haben wir feine Regierungebauer von 16 Jahren auf 21 Jahre,

Carriero

diejer Erhöhung ift oben icon besprochen; ben | Regierungsantritt bes Abas erft 734 angufepen, scheint uns sowohl nach ben biblischen Nachrichten über ben Sprifch-ephraimitischen Krieg, als nach ben in feine erfte Beit fallenben Weifagungen Jesaja's nicht angänglich. Leicht aber mochte die Aberlieferung bie unerfreuliche Regierung eines Mhas, bie jugleich eine Beit brudenber frember Oberherricaft mar, fürzer anseten, als fie in Birflichteit war. hat fich boch auch ber Synchronift teine Dube gegeben, bie überlieferten 16 Rahre bes Ahas unterzubringen (vgl. Nr. 6). Gunftig ist unserer Annahme auch der Umstand, daß durch biefelbe ein anderer alter Anstof beseitigt wirb. Rach ben biblifchen Daten (2. Ron. 16, 2. 18, 2) ware befanntlich histia feinem Bater Ahas icon in beffen 11. Lebensjahre geboren; nach unferer Annahme über seine Regierungsbauer murbe Ahas erft in feinem 16. Jahr Bater, und wir gelangen fo zu bemfeiben Biele, welches andere baburch erreichen, daß sie, gestütt auf die Sept. und Pesch. in 2. Chron. 28, 1, Ahas mit 25 (ftatt 20) Jahren den Thron besteigen lassen, ohne daß wir dabei bie Unwahrscheinlichkeit in ben Rauf nehmen müssen, bağ bann auch (nach 2. Kön. 15, 20. 16, 2) Ahas selbst seinem Bater Jotham in deffen 16. Lebensjahre geboren sein müßte. Ferner hat nach unseren dronologischen Bestimmungen im 2. Rahr Petahs zwar nicht, wie ber Sunchronift (2. Kon. 15, m) angibt, Jotham (ber biefer Angabe gemäß auch erft nach Pelah behandelt ift), sonbern Ahas ben Thron bestiegen; aber Hosea's Thronbesteigung faut bann, wenn wir bie bei Sistia zweifellos vorausgejeste Nachbatierung bes 1. Regierungsjahres auch bei Ahas annehmen, wirklich in das 4. Jahr bes Ahas und ber Fall Samaria's in bas 12. Jahr besfelben, wie bies ohne bie bie angefangene Rechnung freugenbe Burudrechnung vom Endtermin auch bas Ergebnis ber fynchroniftischen Berechnung gewesen mare (vgl. Dr 6). — Die größten Bebenken wird es erregen, baß wir die gange, fich als notig erweisenbe Berfürgung ber jubischen Jahrreihe von ca. 34 Jahren auf Roften ber Regierungsbauer Uffia's borgenommen haben. Inbeffen weifen gerabe bier auch bie funchronistischen Daten bie größte Unsicherheit und Infongruenz auf; und es wird Ussia's Regierung nach unseren Ansätzen aufwärts (f. u.) und abwarts genau fo abgegrenzt, bag fie in ben affprischen Synchronismus hineinpaßt. Jene 34 Jahre zerfallen aber in 10+12+12 Jahre. Rur 10 Jahre haben wir von ber in ber Bibel für bie gesamte Regierungsbauer Uffia's angegebenen Bahl 52 einfach abgezogen. Die 12 erften Jahre Uffia's haben wir in die Regierung Amagia's eingerechnet, indem wir annehmen, bag mabrend biefer Beit Amazia zwar noch als Titularkonig in Jerusalem resibierte, Uffia aber ber vom

bausen finden wir es nämlich unwahrscheinlich bag ber Unwille bes Bolfes über bie Schabigung bes Reichs, welche Amazia burch feine unbesonnene Berausforberung bes Roas von Astac! verschulbet hatte, erft 15 Jahre fpater gum Auffland führte, glauben aber barum boch bie überlieferte Notiz (2. Kön. 14, 17) nicht als ungeschichtlich preisgeben zu burfen. Der Sachverhalt burfie vielmehr ber fein, ban balb nach jener bie Baup: ftabt und bas Reich fo fcwer schädigenben Rieberlage - am mabricheinlichften nach ber Thronbesteigung Jerobeams II. und mabrend biefer anbermarts beschäftigt war - bas Bolf burch bie Ubertragung ber toniglichen Gewalt an ben boffnungereichen 16jahrigen Uffia ben Schaben wieter gut zu machen suchte, ohne fich fofort an ber Person bes Königs zu vergreifen, und daß erft infolge ber hinberniffe, welche Amagia ben Unternehmungen feines thatenluftigen Sohnes in ben Beg legte, 12 Jahre später bas erbitterte Bolt ben unfähigen und ben Aufschwung ber Reichemacht hindernden Titulartonig beiseite ichaffte. Bielleicht barf man in bem summarischen Bericht. 2. Ron. 14, 17-22 eine Spur biefes Sachverhalts barin ertennen, bag B. 17 bon Amagia nur gejagt ift, er habe nach bem Tobe bes israelitischen Joas noch 15 Jahre gelebt (nicht: regiert), und bag in B. 20 ausbrudlich bemerkt wird, Uffia's Eroberung Elaths sei erft nach Amazia's Tobe erfolgt. Gunftig ift unferer Annahme auch bie immerhin auffallende Jugenblichkeit Uffia's bei seiner Thronbesteigung, der, wenn wir fein 16 Lebensjahr als Datum feiner Erhebung gum fattifchen Ronig neben Amazia ansehen, feinem Bater nicht erft in beffen 38., fonbern ichon in feinem 24. Lebensjahr geboren worben ift, mas ber Analogie mehr entfpricht und bie wenig mabricheinliche Annahme, bag bas Bolt dem jungen Bringen bor alteren Brubern ben Borgug gegeben habe, entbehrlich macht. Enblich fpricht für unfere Unnahme auch ber Umftanb, bas ber fnnchronistische Berechner wenigstens 10 ber überschuffigen Sabre Ussia's noch in der Regierungszeit Jerobeams II. unterzubringen sucht (vgl. Rr. 6); benn bies veranlaßt nicht bloß bas Enbe, sondern auch ben Anfang seiner Regierung in Anspruch zu nehmen, um die Ginfugung feiner Regierungebauer in bas dronologifche Schema ju ermöglichen Bir baben gerade bas Jahr 780 als bas Jahr feiner Erhebung auf den Thron, also eine zwölfjahrige Dauer seines Regiments zu Lebzeiten Amazia's angenommen. Un und für fich lage es bielleicht naber, bas Jahr 783 ober 782 ju mablen. Die Grunde unseres Anfages find folgenbe: Der Spnchronift hat innerhalb der Regierung Ussia's durch die Aberspringung bon 10 Jahren zwischen Jerobeam II, und Sacharja und burch bie bas Das bes möglichen überfteigenbe Dehnung ber Re-Boll anerkannte faktische Rönig war. Mit Bell- gierungen Sacharja's, Sallums und Menahems

(vgl. Nr. 6) gerabe 12 Rahre für Uffia zu ge-t winnen gesucht, die er sonst nicht unterzubringen wußte.\*) Gewichtiger aber erscheint es uns, daß er sich nach unserem Ansak wirklich auf eine Uberlieferung ftugen tann, wenn er ben Sturg bes Hauses Jehu's in bas 38. Jahr Ussia's sept (2. Kon. 15, a); benn von 780 an gerechnet ift bas Jahr 743 in ber That bas 38. Uffia's. - Enblich haben wir die 12 letten Jahre Uffia's in die Regierungszeit Jothams eingerechnet; hierfür haben wir einen allgemein anerkannten Anhalt in der Rachricht bon ber ftellvertretenben Regierung Jothams für feinen am Ausfat erfrantten Bater (2. Ron. 15, s). Augerbem baran, daß ber Spnchronift, nachbem er die 16 Jahre Jothams erst mit dem Ende der Regierung Uffia's hat beginnen laffen, 10 Jahre bes Ahas nicht unterzubringen weiß. \*\*) In biefe Beit ber Regentschaft Jothams fallen bie Ermahnungen Uffia's in ben Inschriften Tiglath Bilefars. Das alleinige Königtum Jothams hat bann nicht gang 4 Jahre (von 738-735) gebauert; es burch Berlangerung ber Regierung Uffia's bis zum Jahre 736 noch mehr zu verfürzen, um auch hier ber Reihenfolge, in welcher ber Spnchronift die Könige behandelt, Rechnung zu tragen und bemgemäß Befahs Thronbesteigung bem Beginn ber Alleinherrichaft Jothams vorangeben zu laffen (so Ramphausen), halte ich nicht für angänglich. Das 25. Lebensjahr Jothams fehen wir nun natilrlich als das Rabr an, in welchem er die ftellvertretende Regierung übernahm, und er ist bann feinem Bater nicht erft im 43., sonbern schon im 21. Lebensjahre geboren worben. Schon bon andern (Schraber, Wellhausen) ist barauf aufmertsam gemacht, daß die mit dieser Einrechnung der letten Jahre Uffia's in bie Jothams gegebene Herabrudung bes Tobesjahres Uffia's fich auch baburch empfiehlt, bag wir bann nicht genötigt find, une ben Propheten Jejaja um bie Beit bes Angriffs Sanheribs auf bas Reich Juda im Jahre 701 als einen Greis vorzustellen, ber schon bem

80. Lebensjahre nabe war, wie wir bies mußten, wenn jenes Tobesjahr gemäß ben biblischen Angaben über bie Regierungsjahre ber jübischen Könige bas Jahr 759 mare (20 + 58 = 78). — Auf seiten ber israelitischen Konige hat man, da die 9 Jahre Hosea's eine Rebuktion nicht zulassen, taum eine andere Bahl, als biefelbe zwischen bem Anfang ber Regierung Menahems und bem Enbe derjenigen Pelahs vorzunehmen. Bei letterem rechtfertigt fich die Annahme eines Fehlers in der überlieferten Bahl ber Regierungsjahre ichon baburch, bag bon bem Spnchroniften feine Ermorbung und die Thronbesteigung Hosea's einmal in bas 4. (2. Kön. 15, 21. 20. 21. 16, 1) unb ein andermal in bas 12. 3. bes Abas (2. Kon. 17. 1) gefest wird, ein Wiberspruch, ber um fo auffallenber ift, ba nicht nur nach ben Annalen Tiglath Bilefars, fonbern auch nach 2. Ron. 15, se ber Tob Befahs und bie Erhebung Sofea's auf ben Thron burch teine Bwischenzeit getrennt find. Der Synchronift ift also bier bollig unsicher und ratlos. — Ferner tann die Ermorbung Befahs nicht lange nach Tiglath Bilefars Bug nach Baläftina im 3. 734 angefest werben; im 3. 738 aber führt Tiglath Bilefar noch Menahem als tributaren Ronig in Samaria auf, und biefem ift noch fein Sohn Befabja gefolgt; anberfeits bat der Sprisch-ephraimitische Krieg schon am Ende der Regierung Jothams begonnen. So bleibt kaum ein anderer Ansaß für die Regierung Pekahs möglich als 736-731, und wir haben also feine 20 Regierungsjahre auf 6 zu verfürzen. Seine Ermorbung fallt bann in ber That 20 Jahre nach bem Beginn ber ftellvertretenben Regierung 30thams (2. Kon. 15, 20). Eine notwendige Folge ber übrigen Unfage ift ichlieflich, falls bie Regierungsbauer Jerobeams II. nicht angetastet werben soll, die Berkürzung der 10 Jahre Denahems auf 5 Jahre, zu der wir sonst keinen Anlag hatten. — Man wird zugesteben muffen, bag ber aufgestellte Synchronismus fich baburch empfiehlt, bag nach bemfelben ber Aufschwung ber Macht sowohl des Zehnstämmereichs unter Jerobeam II. als bes Reichs Juba unter Uffia (feit 768) in die Zeit der gegen Ende der Regierung Salmanassars III. beginnenben und unter Asurbanil (771—754) und Alurnirar (753—746) bis zur Thronbesteigung Tiglath Pilefars II. (745) fortbauernben Schwäche bes affprischen Reiches fällt (vgl. Maspero S. 356 ff.), womit bie unwahrscheinliche Annahme, daß Jerobeam II. als affprifcher Bafall feine Eroberungen gemacht haben soll (Schraber KAT. 2 S. 217), wegfällt. Den Tribut aber, welchen Rammanirar vom Lande Omri, d. h. dem Rehnstämmereich erhob (Schrater KAT. 2 S. 215), hat nicht Jerobeam II., sonbern, wenn er wirklich (f. u.) schon in bas J. 803 fällt, Joahas entrichtet. Ein Bebenten tonnte noch ber Synchronismus ber fprifchen Geschichte erregen.

<sup>&</sup>quot;) Wir burfen vielleicht auch geltend machen, daß das fehlerhafte Natum in 2. Kön. 15, 1 den Beginn der (alleinigen) Herrichaft Uffia's ebenfalls gerade um 19 Jahre zu tief herunterulcht (in daß 27. Natt in daß 15. Jahre Jerobeams). Dassselbe ließe sich als ein missungener Bereifuch betrachten, der Erinnerung, daß Ufsta erft nach 19 Jahren in den Bollbest des Königtums gelangt ift, Rechnung zu tragen, wobet aber der Berechner diese 19 Jahre, statt sie in Umazia's Regierungszeit einzurechnen, irrimlich von der Regierungszeit ulffa's nach Amazia's Tode abgezogen hätte.

<sup>\*\*)</sup> Man könnte hierdurch veransaßt werben, eine nur 10jährige Dauer dieser ftellvertretenden Regierung anzumehmen und Jothams alleiniges Königtum 6 Jahre dauern zu lassen. Wir müßten dann aber nicht nur von den 108 Jahren Uffal's 12 einsach ftreichen (was freilich nicht mehr und nicht weniger bedentlich ift, als die Streichung von 10 Jahren), sondern auch annehmen, daß die Erwähnungen Uista's auf Tiglath Bliefard Inschren, wenn sie wirtlich bis 740 heradreichen, teilweise schon in das mit 740 beginnende alleinige Königtum Jothams sallen.

Sogut es nămlich zu unseren Ansätzen frimmt, daß | ber Sprertonig Safael in ber Bibel als Beitgenoffe ber israelitischen Könige Joram (2. Kon. 8, 20 f. 9, 14 f.), Jehu (2. Kön. 10, 11) und Joahas (2. Ron. 13, s. se f.) und bes jubifchen Ronigs Joas (2. Ron. 12, 18 f.) und auf ben affgrifchen Inschriften als ein von Salmanaffar II. wiederholt betampfter Gegner erscheint, jo liegt boch barin eine Schwierigfeit, daß nach ber Bibel Safaels Sohn Benhabab III. jur Zeit bes Joahas und noch bis in die Zeit des israelitischen Joas binein regiert hat (2. Ron. 13, s. 24 f.); während Rammanirar in berfelben Inschrift, in welcher er bes Tributs vom Lande Omri erwähnt, den von ihm besiegten und zum Tribut gezwungenen König in Damastus Mari' nennt (Schraber KAT. S. 215 ff.). Bare biefer Mari' ber Rachfolger Benhababs III., so müßte ber Rug Rammanirars gegen Damastus erft nach 798 ftattgefunden haben, was zwar nach ber Inichrift möglich mare, wofür aber bie fogen. Bermaltungelifte feinen Raum gu laffen icheint. Bielleicht barf man aber annehmen, daß ber biblische Benhadad III., ber unter biesem Ramen auf ben affprischen Inschriften nicht bortommt, bei ben Affprern Mari' genannt wurbe, wie sie ben biblischen Benhabab II. Dabibri (Sababefer) nannten (fo auch Ramphaufen). - Die Regierungszeit bes mit Konig Sofea gleichzeitigen ägyptischen Königs Sabato (f. b. A. So) läßt sich nicht ficher bestimmen; Daspero (S. 383. 394) scheint seine (nach Manetho 12 jährige) Regierung 726—714 v. Chr. anzusepen, was zu unseren An-11 sähen gut passen würde. — Für die Beriode von ber Reichefpaltung bis gur Thronbefteigung Jehu's, für welche bie Regierungsjahre ber Ronige Juba's 95, die ber Ronige Jeraels 98 Jahre ergeben (f. Dr. 5), bieten bie affprifchen Monumente nur noch ein zweifelhaftes Datum. Es ift die vielumftrittene Angabe ber Inschrift Salmanaffars II., bag unter bem heer Dabibri's (Hababesers ober Benhababs II.), welches er im 3. 854 in ber Schlacht bei Karkar besiegte, auch 2000 Bagen u. 10000 Mann Silfstruppen bes Ahab von Jerael (Ahabbu mat Sir'lai) waren (bgl Schraber KAT. S. 194 ff. KGF. S. 356 bis 371). Indeffen ist burch Schraders Auseinandersehungen nur die Möglichkeit erwiesen, keineswegs aber sicher gestellt, daß bas Wort Sir'lai "Jeraelit" bebeutet (vgl. S. Bindler, Altorientalische Forschungen 1893 S. 1 ff.) und die Reihenfolge (Damastus, Hamath, Jerael, Rui, falls an biefes Land bei ben Gudern zu benten ift, Agppten u. f. w.) und noch viel mehr die 2000 Wagen erregen gerechte Bebenten bagegen. Dan beachte nur, bas Sababefer felbft nur 1200 unb Samath nur 700 Wagen stellt, und anderseits daß Stellen, wie 1. Kön. 20, 22. 27 (vgl. auch 2. Kön. 7, 10 f.) nicht banach aussehen, als ob gerabe

Bahl von Kriegsmagen im Reiche 3erael vorhanden gewesen sein könnte. Ahab konnte auch ber König eines aramäischen Reiches heißen, beffen Namen in bem jest Sir'lai gelesenen Worte stedt. Befett aber Schraber hatte recht, jo ergeben fich Folgerungen, die nicht etwa bloß mit den synchroniftischen Daten ber Bibel, fonbern auch mit bem Synchronismus ber Thatfachen ichwer vereinbar maren. Die Bundesgenoffenschaft Ababs mit Dababefer tonnte nur in bie nicht vollen 3 Sahre fallen, welche zwischen ber Besiegung bes Gprertonigs bei Aphet und bem Rrieg mit bemfelben, in bem Uhab feinen Tob fand, liegen (1. Ron. 22, 1 f.); ber Bund, ber zwischen bem Gieger und bem Besiegten nach 1. Ron. 20, sa geschloffen wurde, mußte ein Schut- und Trutbundnis gemefen fein, infolge beffen ber Sieger bem Beflegten balb banach Beeresfolge geleiftet batte. Wäre bies 854 geschehen, so müßte Ahabs Tod frühestens 853 angesett werben. Da nun 842 Jehu schon König war, so beträgt die Broischenzeit nur 10 Jahre; nach der überlieferten Jahrreihe ber Konige Israels aber liegen zwischen Ahabs Tob und Jehn's Regierungsantritt 14 Jahre (2 Ahasja's und 12 Jorams); man ware also genötigt nicht bloß bie 2 Jahre Ahasja's (mit bem Spuchroniften) auf 1 gu rebugieren, sonbern auch dem israelitischen Joram noch 3 Jahre abzuziehen; ftatt 12 tonnte er nur 9 Jahre regiert haben. Die Unfage mußten fich bann etwa jo gestalten: 853 Ahabs Tob; 852 Ahasja; 851 bis 43 Joram v. Israel. Dies hatte aber feine Folgen für die Jahrreihe der jüdischen Konige, Die 8 Jahre bes jübischen Joram vertragen keine nennenswerte Berfürzung, weil er in Abasja einen 22 jahrigen, ihm in feinem 18. Lebensjahr geborenen Sohn hinterläßt (2. Ron. 8, 17. 20). Rechnet man aber auch bas eine Jahr Abasja's und Jorams 8 Jahre (mit bem Spnchroniften) gufammen nur für 8 Jahre, fo würbe bas lette Jahr Josaphats 851 sein, also bas erste Jahr Jorams von Jerael, mit welchem jener boch noch einen Feldzug gegen die Moabiter unternahm. Ift nun bieser Ausgleich auch nicht absolut unmöglich, so ist boch eine solche Einzwängung bes geschichtlichen Thatbestandes zwischen bas zweiselhafte Datum 854 und 842 außerft unwahrscheinlich. Es ware barum, wenn Schraber recht behielte, immer noch bie Annahme taum ju umgeben, bag in ber Inforift Salmanaffare Ahab ale ber burch feine Rriege mit bem Sprertonig auch ben Affprern betannt geworbene Ronig bon Israel an Stelle feines inzwischen auf ben Thron gelangten Sobnes Joram genannt sei, wiewohl mir auch in bie Zeit Jorams jene Bunbesgenoffenichaft mit bem Sprertonig febr wenig zu paffen icheint. Unter biefen Umftanben ericheint es gerechtfertigt, jenes zweifelhafte Datum beifeite zu laffen. - Auch auf zur Zeit Ahabs eine so außerorbentlich große ein anderes urfunbliches Datum, nach welchem

bauer ber israelitischen Könige hat berichtigen wollen, konnen wir kein besonderes Gewicht legen. Rach ben biblischen Nachrichten haben die Woabiter unter Konig Defa nach Ahabs Tobe bie israelitische Oberherrschaft abgeschüttelt (2. Kon. 1, 1. 3, 4 f.). Auf bem Wefasteine ist nun nicht bloß gesagt, bag Omri und fein Sohn (Ahab) Moab unter bem Drud gehalten haben (3. 4-6), fondern auch Omri habe fich bes Landes von Debeba bemächtigt und Jsrael habe in seinen und in seines Sohnes Tagen 40 Jahre lang barinnen gefeffen (3. 6-9). Inbem man biefe 40 Sabre als urfunbliche Angabe über bie Regierungsbauer Omri's und Ahabs anfah, fand man barin einen Biberfpruch mit ben biblischen Daten, nach welchen Omri und Mab zusammen nur 34 Jahre regiert haben (jo bef. Rolbete). Allein die Annahme, bag bie 40 Jahre ber Inschrift eine runbe Bahl feien (fo 3. B. Schlottmann in Studien u. Kritiken 1871 S. 625 ff.), ist bei bem nicht bloß in der Bibel und bei ben Jeraeliten üblichen vielfaltigen Gebrauch, ber in Beitbestimmungen von biefer Rahl gemacht wurde (f. b. A. Rahlen Dr. 10), feineswegs unglaublich. Uberbies bieten fich noch anbere Doglichkeiten bar: so bie, bag Omri schon 6 Jahre bor feiner Thronbesteigung als Felbhauptmann Baeja's Medeba erobert habe (jo Hizig u. Ramphaufen, G. 41); aber auch die Annahme, bag mit ben 40 Jahren nicht die Dauer "der Tage Omri's und feines Gohnes", fondern ein über biefe noch hinausreichender Reitraum bezeichnet werden foll. ift burch ben Wortlaut ber Inichrift nicht ausgeschlossen; es kann Mesa recht wohl das israelitische Joch gleich nach bem Tobe Ahabs abgeschüttelt haben, während bie Landschaft um Medeba noch bis in Jorams Beiten hinein im Besit ber Jeraeliten verblieb; bies wurde freilich eine andere Ginreihung ber erfolgreichen Unternehmungen Deja's in die biblischen Nachrichten erforbern, als bie im Art. Defa gegebene, worauf wir aber hier nicht naber eingeben tonnen. Jebenfalls burfte erhellen: bie 40 Jahre bes Defafteines find tein fo fefter Anhaltspuntt, bag man es wagen burfte, von ihnen aus die biblischen Angaben über bie Regierungszeiten Omri's unb Ahabs zu berichtigen. — Es bleiben noch bie phonicischen und bie ägpptischen Spnchronismen, bei benen wir, um Bieberholungen zu vermeiben, gleich über ben Anfangstermin unserer Beriobe hinaus auf Salomo u. David gurudgreifen. Die ägpptischen beschränken sich auf folgendes: ber David gleichzeitige ungenannte Pharao, beffen Gattin Tachpenes (f. b. A.) hieß, nimmt ben ebomitischen Prinzen Sabab freundlich auf, verschwagert fich mit ihm und berfucht es ohne Erfolg ihn babon zurüdzuhalten, als Gegner Salomo's nach Joumaa gurudgufehren (1. Ron. 11, 14-12).

man die biblischen Angaben über die Regierungs- i feine Tochter zum Beibe gab und bieser als Mitgift bas von ihm eroberte Gefer verlieh (1. Ron. 3, 1. 9, 10). Gegen Enbe ber Regierung Salomo's herricht in Agppten Gifat (f. b. A.), bei welchem Zerobeam eine Zuflucht findet (1. Kön. 11, 40), und welcher im 5. Jahre Rehabeams Jerusalem erobert (1. Kon. 14, 28 f.). Nach bem Chronisten endlich hat Afa nach seinem 10. u. turz bor feinem 15. Regierungsjahr ben Athiopen Serah, ber in bas Reich Juba eingefallen mar, besiegt (2. Chr. 13, 20. 14, 0 ff. 15, 10 f.). Mit biefen Synchronismen gewinnen wir aber leiber feine sichern Anbaltsvunkte, weil anerkanntermaßen weber die Königliften Manetho's noch die agyptischen Dentmaler für bie Beit vor bem Beginn ber 26. Dynaftie ein zuverläffiges und ausreichenbes Fundament für bie Chronologie abgeben (vgl. barüber 3. B. Brugich, Geich. Agnptens unter ben Pharaonen G. 34-41; Biebemann, Agpptische Geschichte, 1. Abt. 1884, S. 65-69). Es mag baber genugen, hier anguführen, daß Brugich bie Regierung Sijats annabernb von 966-934 und bie Dfartons (= Gerah; s. b. A.) von 933—901 reichen läßt; ba Sisat in seinem 21. Jahre bie Errichtung bes Dentmals im Tempel von Karnat, welches feinen Siegeszug burch Balaftina verherrlicht, angeorbnet hat (Brugich, G. 664), biefer felbft alfo turg vorher stattgefunden haben wirb, so wäre nach Brugsch ber Einfall Sisats und damit das 5. Jahr Rehabeams 947 ober 946, bie Reichsspaltung alfo ca. 952 angufeten; nach ben biblifchen Ungaben über bie Regierungsbauer Rehabeams, Abiams u. Afa's fiele bann Gerahs Befiegung durch Afa turze Zeit vor das Jahr 918 ober 917 b. Chr. Den Pharao, welcher Salomo's Schwiegervater war, ben letten Konig ber 21. Dynaftie, Pfusennes (vgl. 1354a) ober Pifebchan I. fest Brugich annahernb in bie Beit von 1000-967 und beffen Borganger Pfinaches ober Binotem I. von 1033-1001; nicht an letteren, sonbern schon an Psusennes muß dann wohl auch bei bem Pharao gebacht werben, welcher ben ebomitischen Prinzen habab aufnahm. Alle biefe Datierungen find aber, wie gesagt, unsicher. — Was schließlich ben phonicifden, bestimmter thrifden Synchronismus betrifft, so kommt in Betracht, einmal, daß die Regierung bes Konigs Siram bon Thrus jum Teil mit ber Davids, zum Teil mit ber Salomo's zusammenfällt (über eine babei obwaltenbe dronologische Schwierigfeit f. b. A. hiram), sobann daß Ahabs Zeitgenosse und Schwiegervater ber tyrische König Ethbaal (f. b. A.) ober Ithobal war (1. Kon. 16, 21). Dieje Synchronismen gewinnen burch bie Mitteilungen, welche Josephus (gg. Ap. I, 18; bgl. Altert. VIII, 3, 1) aus Menanber bon Ephejus über bie Regierungsbauer ber tprifchen Konige bon hiram bis Bygmalion und Unbenannt ist auch ber Pharao, welcher Salomo über das Berhältnis dieser Jahrreihe zu ber

Gründung von Karthago und Reutprus und (was | aber mahriceinlich nur Jofephus felbft angebort) gu bem Beginn bes Tempelbaus Salomo's macht, eine besondere Bebeutung für die Chronologie. Rach jenen Angaben bes Josephus fällt ber Beginn bes Tempelbaus in bas 11. ober 12. Jahr Hirams und 241 (240) Jahre nach ber Granbung von Reuthrus, hirams Regierungsantritt also 229 (230) Jahre nach ber Granbung von Thrus; 155 Jahre 8 Monate nach bemfelben ober 143 Jahre 8 Monate nach Gründung des Tempels, im 7. Jahre Bygmalione wurbe Rarthago gegrundet. Satten wir nun ein zuverlaffiges Datum für bie Gründung bon Thrus ober für bie Rarthago's, fo wurbe ber Wert jenes tyrischen Synchronismus noch beträchtlich erhöht. Aber bas ift leiber nicht ber Fall. Auch bie Grunbung Rarthago's, über bie wir mehr und glaubwürdigere Datierungen haben, als über die von Thrus, wird in bas Jahr 814 (nach Timaus), in bas Jahr 826 (nach Juftin) und in bas Jahr 846 b. Chr. gefest. Demgemäß fallen benn auch bie Bestimmungen ber Regierungszeiten Sirams und Ethbaals verichieben aus. Rach Movers 3. B., ber 826 v. Chr. als Grundungsjahr Rarthago's vorausfest, bat hiram von 980-947 und Ethbaal von 897-866 regiert; ber Beginn bes Tempelbaues fiele also 969, Salomo's Regierungsantritt 972, und bie Reichsspaltung 932; Ahabs Regierung wäre (bie Jahre ber israelitiichen Ronige voll gerechnet) 872-850 ober (nach ben spncbronistischen Daten) 875-855 anzuseben. Dagegen gewinnt Unger von 814 als Datum ber Grünbung Karthago's aus 968—935 für Hiram, 960 für Salomo's Regierungsantritt, 957 für bie Tempelgrunbung, 920 für die Reichsspaltung und 885—854 für Ethbagl. Endlich M. Dunder und der neueste Geschichtschreiber Karthago's. Otto Melber (Geschichte ber Karthager I 1879) fegen, von 846 ale Datum ber Grunbung Rarthago's ausgehend, hiram 1001—968, Salomo's Antritt 993, die Tempelgründung 990, die Reichsspaltung 953. Zu bieser Unsicherheit kommt nun noch hinzu, daß bas nicht aus Menanber entnommene Datum ber Tempelgranbung bei 30sephus (12. ober 11. Jahr Hirams) unzuverlässig ift, und bag bie Jahrreihe ber tyrifchen Konigslifte Menanders, so wertvoll fie auch fur bie Chronologie ift, jedenfalls por ben beiben biblischen Jahrreihen ber Könige Jöraels und Juba's nichts voraus hat. Ja, fie fteht biefen an Wert noch nach, weil biefe fich gegenseitig tontrollieren und bis auf die fleine Differeng von 3 Jahren übereinstimmen, wogegen jene im einzelnen nicht kontrollierbar ist und so, wie sie bei Josephus erhalten ist, sogar Fehler enthalten muß, ba bie Summe ber angegebenen Regierungsjahre, bie nach Josephus felbft 155 Jahre 8 Monate be-

hat daber die tyrischen chronologischen Daten wohl zu berüdfichtigen, tann fie aber nicht jum ficheren Ausgangspuntte nehmen, um banach bie biblifchen fur unfere Beriobe festzustellen ober gar zu berichtigen. So sind wir barauf augewichen, von unseren bisher (in Rr. 10) gewonnenen Ergebniffen auszugeben. Es ift bies bie ficherfte Grundlage, bie wir haben; benn mogen auch bie Mittel zweifelhaft erfcheinen, welche wir gur Berfürzung ber jübischen und ber israelitischen Reibe von Regierungsjahren angewendet haben, bier kommt es nur darauf an, daß Jehu und Athalja nicht vor bem Jahre 843 fich bes Thrones bemadtigt haben tonnen; und bies icheint uns ein fefter Bunft zu fein. Bon ba aus zurudrechnenb baben wir uns an bie beiben biblifchen Reihen bon Ronigsjahren zu halten; und ba für bie Feftftellung ihres Berhaltniffes gu einanber weitere fichere Anhaltspuntte aus bem Spnchronismus mit ber Geschichte auswärtiger Staaten nicht gewonnen find, so ift es geratener, fich foviel als möglich an ben Borgang bes biblifchen Spuchroniften gu halten, als nach eigener Billfur bie Bahlenreihen gurecht gu ichneiben. Billfürlich ware aber die Boraussehung, daß in beiden Reiben alle Jahre voll zu nehmen find; bagegen bat bie Boraussenung bes Synchronisten, daß fie fur bas Reich Juda ebenso, wie in den beiden folgenben Berioden (vgl. Dr. 8-10), voll zu nehmen finb. durchaus nichts geschichtlich Unwahrscheinliches. Rur muffen wir bann biefe Borausfegung tonsequent burchführen, also die von dem Sonchroniften bei Joram und Abasja von Juba gemachten Ausnahmen befeitigen. Dag es bann bie israelitische Seite ist, auf welcher allein eine Bertürzung der Regierungsbauern flattfindet, ist nur eine notwendige Folge und batte bem Snuchroniften nicht als etwas Willfürliches und ber geicidtlichen Babricheinlichteit Biberiprechenbes angerechnet werben follen. Dagegen haben wir bie willfürlichen Abstriche bes Spnchronisten bei den Regierungen Ahabs und Josaphats zu beseitigen. Bon ben brei Bunkten in feiner Berechnung, wo wir eine Unsicherbeit konstatieren musten (vgl. Nr. 5), bleibt noch ber bas Gegenkönigtum Tibni's und Omri's betreffende übrig. Gewiß gibt es, mag basielbe nur furze Beit, wie Ramphaufen (S. 41) annimmt, ober mehrere Sahre gedauert haben, genug Analogien für die in bem Rablenfpsteme bes Spnchronisten borausgesette Einrechnung besielben in die 12 Regierungsiabre Omri's, und man wird auch zugeben müssen, daß bie nach einem etwas mehr als vierjährigen Gegenkonigtume von den 6 Jahren, welche Omri in Tirza resibierte, noch übrigbleibenden 2 Jahre zu den Borbereitungen für die Berlegung ber Refibeng nach Samaria bolltommen ausreichen (val. Thenius zu 1. Ron. 16, 10). Anberfeits bat aber tragen foll, nur 137 Jahre 8 Monate ergibt. Man | bas Datum 1. Kön. 16, 20 gerabe barum, weil es

fich in bas fonftige Bablenipftem bes Synchronisten nicht einfügt, ein größeres Gewicht, unb | baß nach ihm bie 12 Jahre Omri's erft vom 31. Jahre Mfa's zu rechnen find, tann teinem 8weifel unterliegen. Ferner weift bie jebenfalls aus bem Quellenwert frammenbe Nachricht 1. Rön. 16, 21. 29 augenfällig auf eine langere Dauer bes Gegentonigtums bin; bie Dauer bes alleinigen Konigtums Omri's aber ftart ju beschneiben, ift bei bem uns erst burch die assprischen Inschriften und ben Melaftein in bollem Dage befannt geworbenen Ansehen, bas er fich burch seine Macht und seine Thaten im Auslande erworben hat, nicht ratfam. An Anglogien für bie einfache Beglaffung ber

Jahre eines Interregnums und Burgerfrieges in bem dronologischen Suftem fehlt es befanntlich ebenfalls nicht. Enblich icheint uns nur mittels bes Datums in 1, Ron. 16, so bas Berhaltnis ber Jahrreiben ber israelitischen und ber jubischen Ronige in befriedigender Beife, b. b. ohne 3ntonsequengen und willfürliche Annahmen richtig geftellt werben zu tonnen. Bir fegen alfo boraus, bag amifchen Gimri und bem Beginn ber 12jahrigen Alleinherrichaft Omri's ein 4- bezw. biahriges Gegentonigtum Tibni's und Omri's liegt. Rach allebem ergeben fich folgenbe chronologische Bestimmungen:

## 938 Reichefpaltung.

## Rerael.

938-917 Jerobeam I. (22 3.).

921 18. J. Jerobeams. 919 20, J. Jerobeams.

917. 916 Nabab (2 N.).

916-893 Baeja (24 3.).

893. 892 Ela (2 3.).

892 Simri (7 Tage).

892-888 Tibni und Omri (4 bezw. 5 3.).

888—877 Omri (12 J.).

882 Verlegung ber Resibens nach Samaria.

878 11. A. Dmri's.

877 12 A. Omri's; fein Tod; Ahabs Thronbesteigung u. 1. 3.

877-856 Abab (22 3.).

Elias.

858 Besiegung Benhababs II. bei Aphet.

856 Ahab und Jojaphat gegen Benhabad II.; Ahabs Tod; 1. J. Ahasja's.

856. 855 Ahasia (2 N.).

855-844 Foram (12 3.).

845 11. J. Jorams.

844 12, J. Jorams.

Juba.

938-922 Rehabeam (17 3.).

934 Einfall Sijats.

921—919 Wiam (3 3.).

919 Mja's Thronbesteigung.

918—878 Aja (41 J.).

917 2. J. Aja's.

916 3. J. Alja's.

909 10. J. Aja's.

Sieg über Gerah.

904 15, J. Ala's.

893 26. J. Aja's.

892 27. J. Afa's.

888 31. J. Afa's.

878 Tob Aja's; Thronbesteigung Josa-

phats.

877-853 Josephat (25 3.).

858 20. J. Josaphats.

856 22. 3. 30japhate.

855 23. J. Josephats.

853 25. J. Jojaphats.

852-845 Joram (8. 3.).

Elifa.

845 Tob Jorams. Thronbesteigung Ahas-

ig's.

844 Ahasia (1).

Nach diesen cronologischen Bestimmungen hätte | Rarkar, 854 v. Chr. hat nicht mehr Ahab, sonbern Rosaphat noch etwas über 2 Sahre mit Joram sein Sohn und zweiter Rachfolger Joram regiert. von IBrael gleichzeitig regiert, mas genugen burfte, Der Moabitertonig Defa hat nicht vor 856 bie um ben gemeinsamen Rrieg beiber gegen bie Moa- Regierung angetreten, und bie Befreiung ber biter unterzubringen. Bur Zeit ber Schlacht bei Lanbichaft um Medeba von der israelitischen Berr-

schaft kann möglicherweise erft 848 erfolgt sein. Sifats Regierung mare ungefahr 953-921, bie Serah-Diartons 920-888 anzusepen. In betreff bes Tyrischen Synchronismus, insbesondere ber Regierung Ethbaals, wäre sowohl der Ansatz von Movers (897—866), als der von Unger (885 bis 854) mit unserem Ansaße ber Regierung Ahabs vereinbar; aber diese Ansähe kämen betreffs Hirams mit unferen dronologischen Bestimmungen in Konflitt. Denn nach biefen fällt ber Beginn ber 40jährigen Regierung Salomo's in das Jahr 978 und ber Beginn bes Tempelbaus 975 b. Chr. Hiram kann also keinensalls mit Unger auf 968 bis 935 herabgerudt werben; und auch nach bem Anfage bon Movers 980-947 hatte er nur noch 2 Jahre gleichzeitig mit David regiert, mas unannehmbar erscheint. Ware bie Datierung bes Tempelbaus nach bem 12. Jahre bes hiram bei Josephus zuverlässig, so müßten wir vielmehr für Hiram ben Ansay 986 —953 und für Ethbaal 903 bis 872 verlangen. Hiram hätte bann 8 Jahre gleichzeitig mit David und 26 Jahre gleichzeitig mit Salomo, und Ethbaal hatte noch etwas über 5 Jahre gleichzeitig mit Abab regiert, womit auch ganz gut vereinbar ist, daß der nach 68 Lebensjahren gestorbene König um bie Zeit bes Regierungsantritts Ahabs, also als 62jāhriger Wann eine noch heiratsfähige Tochter (Rebel) hatte. Da indessen jene Datierung bes Tempelbaues nach bem 12. J. Hirams nicht verläßlich ist (vgl. auch b. A. hiram), und ba anderfeits zwischen bem Ende der Regierung hirams und bem Anfange berjenigen Ethbaals möglicherweise eine unbeflimmte Bahl von Jahren (12?) mehr liegt, als man gewöhnlich annimmt (vgl. Gutschmid bei Ramphausen S. 104), so bleibt möglich, bag Hirams Regierung etwas höher hinauf — und bie Ethbaals etwas tiefer herabzuruden ift, als unfer obiger Unfat angibt. hier, wo wir es nur mit ber biblischen Beitrechnung gu thun haben, lassen wir bies bahingestellt. — Für die ganze Periode haben wir, entsprechend ber Jahresreihe ber Ronige Juda's, 95 Jahre erhalten; bie Gefamtbauer bes Rehnstämmereichs beträgt 217, bie des Reiches Juba bis zum Anfange der Exilsära 340 und bis zu seinem Untergange 351 Jahre. 12 — Bon ber Reichsspaltung rückwärts gerechnet, fällt, wie oben bemerkt, bie 40jahrige Regierung Salomo's (1. Kon. 11, 42) 978—939, ber Beginn bes Tempelbaus 975, feine Bollenbung 968 unb ber Balaftbau 967-955, weiter Danibs 401/20 jahrige Regierung von 1019-979 und bie Berlegung ber Resibens nach Jerusalem 1012 v. Chr. Beiter rudwärts bort bie Möglichkeit auch nur annähernd richtiger, chronologischer Datierung ber einzelnen Geschichtsthatfachen auf. Wir tonnen auch nicht angeben, wonach bie Jeraeliten in ber portoniglichen Beit bie Jahre gegahlt haben; man könnte vermuten: nach Jobeljahrperioden; aber es

fehlt an Anhaltspuntten für bieje Bermutung; und auch für eine Bahlung ber Jahre nach ber Amisbauer ber hobepriefter laßt fich nichts Brobehaltiges geltenb machen. Die biblischen Daten aber find teils ludenhaft und wiberfpruchevoll, teils beruben fie auf fpateren fuftematifchen Berechnungen, bie für bie Chronologie feinen Bert haben. -Für Sauls Regierung sett man jett gewöhnlich nach Josephus, Altert. X, 8, 4 (vgl. aber VI, 14, 1) 20 Jahre an; bas mare also von 1038-1019. Rebenfalls tann fie weber blog 2 Jahre (fo 1. Sam. 13. 1: bal. bagegen 14, 47 f.) noch 40 Jahre (fo Apfilg, 13, 21) gebauert haben. Lestere Bahl ift Au groß; benn ber mit 30 Jahren (2. Sam. 5. 4) nach Cauls Tobe Ronig über Juba geworbene David fann teinenfalls viel mehr als 10 Sabre gubor an Sauls Sof getommen fein (vgl. 1. Sam. 16, 10, 21, 17, 24-26, 18, 5, 13, 17 ff.); anderseits fann auch Saul aus mehreren Grunben nur etwa 10 Nahre fruher Ronig geworben fein. Jonathau nämlich zeichnet fich ichon in ben Anfangen ber Regierung Sauls als Rriegshelb aus (1. Sam. 14). fo bag Saul beim Beginne berfelben immerbin gegen 40 Jahre alt gewesen sein muß; baraus ergabe fich, wenn er icon nabegu 30 Jahre Ronia gewesen mare, als David an ben hof tam, nicht nur ein fehr bebeutenber Altersunterschieb amiichen Jonathan und David, fondern auch, bag Saul nabezu 80jahrig feinen letten Rrieg gegen bie Bhilifter geführt hatte, mas beibes unmabrscheinlich ift. Ferner ift Camuel gur Beit ber Aufrichtung bes Konigtums icon alt (1. Sam. 8, 1), stirbt aber allem Anscheine nach nur einige Jahre vor bem Falle Sauls und feiner Sohne (1. Sam. 25, 1). Wie man ihm baber unter Boraussehung einer 40jahrigen Regierung Sauls eine ungewöhnlich lange Lebensbauer geben müßte. so müßte man auch die Regierungsdauer des von Saul icon beim Beginne feiner Regierung geichlagenen Ammoniterfonige Rahas (f. b. A.) außerorbentlich lang ansepen, ba biefelbe noch geraume Beit (wohl gegen 20 Jahre) ber Davibs parallel läuft (2. Sam. 10, 1). Jebenfalls tonnten bann auch ber bei bem erften Berfuche Davibs, Die Bunbeslade von Kiriath Jearim nach Jerusalem zu bringen beteiligte Usa (f. d. A.) und deffen Bruber feine Gohne, fonbern nur etwa Entel bes Mbinabab fein, in beffen Saus bie Bunbeslabe nach ber Rudgabe burch bie Philister provisorisch untergebracht mar (2. Sam. 6, 1); benn 20 Jahre ftanb fie icon in Abinababs Saufe, als Samuel Die Bhilifter bei Ebenefer fchlug (1. Sam. 7, 1); barauf folgt Samuels Richterthatigfeit, bis er "alt" mar (1. Cam. 8, 1), bie man faum unter 20 Jahren ansegen tann; barauf wurden bie 40 Jahre Sauls und bann allerwenigstens noch 8 Jahre Davids folgen: also eine Zwischenzeit von mindestens 88 Jahren! Freilich ift auch eine Bwischenzeit von 68 Jahren groß genug, um bie Annahme zu em-

pfehlen, bağ jene Manner Entel Abinababs waren. Für Samuels Richterthätigfeit vor Sauls Regierungsantritt pflegt man wieber ca. 20 Jahre (für Samuel und Saul zusammen 40 Jahre) angufegen, was nach unferen chronologischen Feststellungen 1058 bis 1039 ergabe. Josephus lagt ibn aber nur 12 Jahre vor und 18 Jahre gleichzeitig mit Saul Richter sein (Altert. VI, 13, s. 14, .). 20 Jahre 7 Monate früher (1. Sam. 6, 1. 7, 2), also 1078 fiele ber Sieg ber Philister bei Ebenezer und ber Tob Eli's und nach 1. Sam. 4, 10 (wo aber bie Sept. ftatt 40 nur 20 Jahre barbietet) 1117 der Beginn bes Richteramtes Eli's. — Doch wollen wir hier nicht noch einmal auf bas unsichere Gebiet der Chronologie der Richterveriode eingeben (val. barüber b. A. Richter Dr. 8). Bir begnugen uns mit folgenben Bemerfungen: Bare bas Datum für ben auf 975 v. Chr. fallenben Beginn des Tempelbaus in 1. Kön. 6, 1 (480 Jahre nach bem Auszuge aus Agppten) zuverlässig, fo fiele ber Auszug aus Agppten 1455 v. Chr., Mosis Tod und Josua's Antritt 1415 und Josua's Tod – 28 Jahre für seine Führerschaft vorausgesett (vgl. Nr. 2) — 1387 v. Chr.; die Richterperiode vom Tode Josua's bis zur Aufrichtung bes Königtums erstrecte fich also von 1386-1039 und hatte eine Dauer von 348 Jahren. Diese Unfage murben fich aber, wenn Ramfes II. ber Bharao ber Bebrückung und Mernephthah I. der Pharao bes Auszuges ift (vgl. S. 57 f.), mit bem agpptischen Spnchronismus nicht vereinigen lassen. Rur wenn bie Bermutung (Ungers und Biedemanns, Agupt. Beich. I, S. 363) fich beftätigte, bag bie aus Elephantine fammenbe, jest im Louvre befindliche Infdrift, welche ben 28. Epiphie als ben Tag bes Sothisaufganges bezeichnet, der nach Biots Berechnung am 12. Juli 1445 v. Chr. stattgefunden hat, nicht, wie gewöhnlich angenommen wird, der Beit Thuimes III., sondern ber Ramses II. angehört, und wenn man sich entschlösse, in 1. Kon. 6, 1 die Bahl 480 nach ber Sept. in 440 zu korrigieren, also ben Auszug aus Agypten auf 1415 p. Chr. anjeste, mare ber Synchronismus bergeftellt. Die nanihafteften Agyptologen fegen aber Ramfes II. und Mernephthah I. ungefähr 100 Jahre tiefer herab, und so ist das Datum des Auszuges aus Agypten nach Lepsius 1314\*), nach Bunsen 1320, nach Brugich 1321, nach Wiebemann 1322 b. Chr. - Danach mußte also bie Dauer ber Richter-

periode um ca. 140 Sahre verfürzt merben, unb swifchen bem Musjug aus Agopten und bem Beginn bes Tempelbaus, jenen auf 1315 angefest, lagen nur 340 Jahre. Bei ber Rweifelhaftigkeit bes Datums 1. Kon. 6, 1 (f. Richter Rr. 8) tann bie Möglichkeit, bag bie obigen Daten bemgemäß zu reduzieren find, nicht in Abrede gestellt werben, während freilich auch die von jenen Agpptologen angenommenen Datierungen ber Regierungszeit Ramfes II. und Mernephthahs I. teineswegs als ficher gelten tonnen. — Die Dauer bes Aufenthaltes ber Israeliten in Agypten gibt ber hebr. Text in 2. Mof. 12, 40 auf 430 Jahre an (vgl. auch 1. Mos. 15, 13); die Einwanderung wäre also. wenn als Auszugsbatum 1455 gilt, im J. 1885, wenn jenes auf 1315 reduziert wirb, im 3. 1745, und die nach ben Daten bes hebr. Tertes 215 Jahre zuvor fallenbe (25 + 60 + 130) Einwanberung Abrahams in Canaan im J. 2100, beam. 1960 v. Chr. erfolgt. — Der Widerspruch, in welchem jene 430 Jahre mit ben Daten ber Genealogie 2. Moj. 6, 16 ff. fteben, aus welchen sich für ben Aufenthalt in Agupten hochstens etwas über 200 Jahre heraustechnen laffen (vgl. G. 782a), hat aber schon fruh die Annahme veranlaßt, daß jene 430 Jahre von der Ginwanderung Abrahams in Canaan an zu rechnen feien, die Dauer bes Aufenthaltes in Agnpten alfo nur 215 Jahre (bie Balfte) betragen habe. Es ist dies die in ber Sept., im samarit. Texte, in bem sogen. Targum Jonathans, auch von dem Apostel Paulus (Gal. 3, 17) und von Josephus (Altert. II, 15, 2) befolgte und weiterhin in der jüdischen Chronologie herrschende Annahme. Rach ihr wäre bie Einwanderung in Agypten erst 1670 (ober nach dem Datum 440 der Sept. in 1. Kon. 6, 1 1630), bezw. 1530 erfolgt, und die obigen Daten 1885, bezw. 1745 würden für Abrahams Ginwanderung in Canaan gelten. Bu dem, was wir in dem Art. Joseph Nr. 3 über ben Pharao, unter welchem bie Ginwanderung in Agppten erfolgt ift, bemerkt haben, stimmen biese niedrigeren Anfage nicht, wohl aber die obigen von ber Borausjegung einer 430jahrigen Dauer bes ägpptischen Aufenthaltes ausgehenden; benn ber Beginn ber 18. Dynaftie, an welchen mahricheinlich 2. Mof. 1, s zu denken ift, wird von den Agnytologen einige Jahre vor ober nach 1700 v. Chr. angesett (vgl. oben S. 55; auch Wiebemann, Agupt. Gefch. I, S. 293 f.). Auch bie boberen Unfåge für Abraham (2100 ober 1960) würden besser als bie niedrigeren zu ber Annahme passen, daß Redorlaomer (f. b. A.) ein fpateres Glied berfelben elamitischen Ruburiden-Dynastie war, welcher ber ca. 2290 angujegende Rudurnachundi angehörte. - Indessen gehören die biblischen Daten der Patriarchengeschichte schon der bis auf Abam zuruckgehenben, auf instematischer Berechnung berubenben Reihe von Jahreszahlen an, welche für bie Chronologie feinen Bert beanspruchen fann (val.

<sup>\*)</sup> Darauf, daß die rabbinische Chronologie den Ausgug aus Aghpten auf das Jahr 2448 d. W., d. h. auf (8763—2448 —) 1814 v. Chr. ansetz, sann aber feinersei Gewicht gelegt werden, da dieselbe bekanntisch den Zeitraum von der Zerftörung des ersten Tempels (8888 d. S. 2424 v. Chr.) bis zum Ansangstermine der Seseucidenära (der richtig auf 8450 d. W. = 812 v. Chr. gesetzt wird) nur zu 112 Jahren, also um mehr als 150 Jahren, nach unsseren Daten um 164 Jahren zu fürz berechnet (vgl. Ibeler I, S. 589, 581).

b. A. Sethiten Rr. 4). Die Ergablungen aus ber Batriardengefdichte paffen auch mehrfach nicht in ben chronologischen Rahmen hinein (z. B. 1. Mos. 20. 25, 1 ff. u. a.); und die chronologischen Rombinationen führen, namentlich wo bie jenem Rahlenspfteme nicht angehörigen Daten (vgl. Rr. 2) mit ins Spiel tommen, teilweise ju unannehmbaren Ergebniffen (val. namentlich b. Art. Satob. S. 673 Anm.). - Sinfictlich ber Urgeit aber tommt zu bem auf inftematischer Berechnung beruhenden Charafter ber Zahlen auch noch bie Differenz derfelben in den verschiedenen Texten hinzu, indem im hebr. Terte die vorsintslutliche Beriode 1656 und die nachfintflutliche bis gur Ginwanberung Abrahams in Canaan 365 bezw. 367, zufammen also 2021, bezw. 2023 Jahre beträgt, wogegen nach ber Sept, jene 2242 (nach cod. Alex. 2262) und diese 1247 (cod. Alex. 1147), beibe gusammen asso 3489 (cod. Alex. 3409) Jahre und nach dem samaritanischen Texte jene 1307 und biefe 1017, beide gufammen alfo 2324 Jahre umfaffen. Die Frage, welche biefer brei Bablenreihen bie ursprüngliche sei, hat nur tertfritisches, aber kein chronologisches Interesse (f. Sethiten Nr. 4). Bal. zu dem Art. Schraber, KAT. S. 458 bis 468; S. Branbes, Die Konigereihen von Juda und Jörael; berfelbe, Abhandlungen zur Gefdichte bes Drients im Altertum 1874; Bellhausen in Jahrbb. für beutsche Theologie 1875 S. 607-640; Reteler, Zusammenhang ber altteft. Zeitrechnung mit ber Profangeschichte 1879; Stellung ber altteft. Beitrechnung in ber altorientalifden Geichichte 1892; Fr. Sommel, Abriß ber Babylonisch-affprischen und israelischen Geichichte 1880; Ramphaufen, Die Chronologie ber hebraifchen Ronige 1883. E. Meger, Gefcicote bes Altertums 1884. M. Rloftermann, Die Bucher Samuelis und ber Ronige 1887, S. 493 ff.

Bela, Stadt in Benjamin (Jos. 18, 28), woselbst sich bas Erbbegrabnis ber Familie Ris befand, und wohin daher David die Gebeine Sauls aus Jabes in Gileab überführte (2. Sam. 21, 14). Ihre Lage ift nicht befannt. Es liegt allerbings nabe, Bela in ber Nabe von Gibea Sauls (f. b. Art.) zu suchen. 1 St. nordöstlich von biesem (bem heutigen Tell el-Fal) finden sich alte Felsengraber, Kubar beni Isra'im (Isra'in?) "Graber ber Rinber Berael" (aber auch Kubar el 'Amalike, "Amaletitergraber") genannt, welche be Saulcy für die Stelle von Bela halten möchte. S. Memoirs III, p. 100 ff. (m. Abbild. ber Gräber). M.

Belophehad, f. Erbrecht Rr. 2.

Relotes, f. Simon im R. L. Rr. 2.

Belt (hebr 'ohel) und Hütte (hebr. sukka)

ander verwechselt werden, da das Hebraifche (val. bie Artt. Ahala, Succoth) fie in ber Regel scharf unterscheibet. Im Anschluß an bas Griedifche, welches tros feines fonftigen Reichtums für beibes nur bas eine Wort skone befitt, gebraucht Luther gewöhnlich auch für 'ohel bie überfepung "Butte", welche leicht gu falichen Borftellungen verleiten tonnte. Go führt betanntlich bas prachtige beilige Belt ben Ramen ber Stifts hutte (f. b. A.). Allerbings erinnert bies Beiligtum burch feine Bohlen an eine Bretterhutte; aber wir verbinden boch mit bem Begriff ber Gutte meiftens bie Borftellung einer fleinen, aus Aften, belaubten Ameigen, Schilfrohr zc. leicht gufammengefügten Wohnung. Bie sukka Sich 38, 40 (Luth.: Sohle) bas Didicht ift, worin ber Lowe lagert, fo bezeichnet bas Wort gewöhnlich eine Laube von Reifig, wie fie g. B. der Felbhuter für turge Beit fich macht, mahrend welcher er bie Bstanzungen zu schützen hat; frei übersett Luth. Jej. 1, a sukka burch Baustein, Siob 27, 18 durch Schaur, da eine folche Hutte boch einigen Schut bor Wind und Better, namentlich aber gegen bie Sonne gewährt. Gin befferes Dbbach als bie Satte (Jon. 4, s ff.) ift bas über Stangen ausgespannte dichte Zelt, zu dem ursprünglich wohl Tierhaute, aber icon im Altertume gewohnlich nur grobe Tucher verwendet wurden. Riemals überfest Luth. 'ohel burch Belt, guweilen aber burch "Gezelt", 3. B. Jer. 6, s. 37, 10 bas Sirtenober Krieger-Zelt, Richt. 7, 12 bas Felbherrnzelt und Dan. 11, 4 bas Balaftgezelt bes Ronigs. Ein Belt kann eben groß und prächtig fein. Auch bie sukka fann bilblich (vgl. Pf. 27, s. Jef. 4, c) jebes beliebige Schutbach bezeichnen; gewöhnlich aber ift's eine fleine, raich an Ort und Stelle gurechtgemachte Sutte, welche man nicht gleich bem wertvolleren Belt, das sich erft nach Jahren abnutt, mit sich führt. Es ift baber nicht wahrfceinlich, bag Succoth (val. Brugich, Geichichte Leipzig 1877, S. 191. 202 ff.) ein Agpptens. wandelndes Romadendorf bebeutete; vielmehr benken wir besser an unbewegliche Lehmschuppen ober an Hütten von Schilfrohr und Binsen, bie in der sumpfigen (f. ob. S. 899b) Gegend leicht herzustellen waren (vgl. Robins. III, S. 566). Während Amos (9, 11) bas haus Davids verachtlich eine zerfallene Sutte nennt ober nach anberer Deutung bie einfachen Bauten gur Beit Davids als Hütten bezeichnet, wird Jes. 16, s, wo die deutsche Bibel nach ihrer gewöhnlichen ungenguen Uberfehung von 'obel ebenfalls "Hitte" gibt, treffend vom Zelt Davids gesprochen. In 1. Mof. 33, 17. 19 ift bon ben Butten bie Rebe, welche Jatob für fein Bieh machte, und von bem Belt (Luth .: Sutte), bas er far fic aufgeschlagen hatte. Wenn Uria, ber nicht in feinem bequemen Saufe ichlafen wollte, ben David burfen trog ihrer Bermandtichaft nicht mit ein- (2. Sam. 11, 11) barauf hinwies, bag bie Gottes-

labe und die israelitischen Krieger tein besieres ! Obbach als hutten hatten, fo bezeichnete er mahr-Scheinlich die Belte (fo bier Luth.) in verächtlicher Rebe als elende Baraden; möglich ift's aber, daß bie vor Rabba liegenden hebraer gro-Benteils der Belte entbehrten und fich mit wirk lichen Sutten begnugen mußten. Gine Bermischung ber beim Berbftfeft üblichen Sutten ober Laubhütten (f. ob. G. 907 f., vgl. 3. Dof 23, 42 f. 1. Ron. 20, 19. 16) mit ben Belten ber in ber Bufte umbergiehenben Araber (vgl. Richt. 6, s. Jes. 13, 20) liegt Hos. 12, 10 vor, wo der Prophet 2 von Belten fpricht. - Gehen wir nun noch naber auf Gebrauch und Art ber Belte im Morgenlande ein, so bebarf man in Ermangelung fester Häuser bei Tage fast noch mehr solcher schilbenben Wohnungen, als während ber Nachtzeit. Wer nur irgend bequem reifen will, muß bort noch jept Zelte haben (vgl. Robins. I, S. 54 und s. b. Artt. Berbergen, Reisen). Schon feit Rabr-



Das Innere eines Beites. Mus ben Ruinen von Rujunbichit. Rach Bayarb.

taufenben wohnen bie Bebuinen in folden, wie bie Araber fie nennen, "harenen haufern", bie meiftens aus ben bon ihren Beibern gesponnenen und gewobenen ichwarzen (vgl. Hobest. 1, s) Biegenhaaren gemacht werben. Rach Arvieug (III, 214 f.) find biefe Belte ftart, fo bicht und bergeftalt gespannt, bag felbft ber heftigfte Regen nicht burchbringen tann. Die Belte ber Emire find nach biefem Gemahrsmanne gwar größer und hoher als bie übrigen, bestehen aber aus bemfelben Stoffe. Bielleicht maren jogar bie Borhange ober Belttucher Salomo's (Hobest. 1, s hat Luth. wie 2. Sam. 7, 2: Teppiche, bagegen 3. B. Jer. 10, 10. Sab. 3, 1: Gezelte), mag man auch an ein prachtig gearbeitetes Luftzelt benten, aus ben fcmarzen ober braunen haaren von Biegen ober (vgl. Bolney, R. I, G. 303) Ramelen gemacht. Rur Befestigung ber Relte bienen bie oft in ber Bibel ermahnten Stride und Bflode (Luther g. B. 2. Dof. 35, 10: Seile und Ragel); bas Ausreißen ber Beltpflode aus ber Erbe ift im Aufbruch jur Reife. Rur felten reift ein bef- ublichen hirtenzelten (vgl. 1. Dof. 4, so. 25, 27

tiger Windftog die Bflode beraus und wirft bas Belt plöplich um (vgl. E. H. Balmer, Wuften-wanderung, S. 99); vgl. Pf. 58, 10. Bon den Beltstangen wird in ber Bibel nicht ausbrudlich gerebet; benn bas Jubith 13, r von Luther "Gaule" übersete Wort bedeutet bie an ber Bettstelle, welche im Belt (B. 1) ftanb, hervorragenbe faulenartige Stange, an ber bes holofernes Schwert hing, wie bas Mudennet (f. b. A. Bette) an ben Saulen, welche ber griechische Text in B. » nennt. Rach Bolney werben bie Belte ber Bebuinen gewöhnlich über brei ober fünf Stangen ausgespannt, die fünf bis sechs Fuß hoch sind, wodurch fie ein sehr gebrücktes Ansehen bekommen. Schon im Altertum wird die Gestalt der Relte entweber rund und zum Teil fegelförmig, ober langlich (vgl. Sham, R. 193 f. Riebuhr R. I, 121), b. h. einem umgefehrten Schiffsboben (Sallust. Bell. Jug. 18) ahnlich, gewesen sein. Buweilen (vgl. Sarmar-Faber I, S. 114 f.) wird bas Relt burch Borhange in brei Raume eingeteilt, beren hinterfler bas Frauengemach bilbet, während ber mittlere ben Mann und seine Gafte aufnimmt, ber vorderfte aber Dienern ober auch wohl Keinem Bieh jum Obbach bient. In ber Regel jeboch hat bas von einer Familie bewohnte Beduinenzelt nur zwei Abteilungen, beren eine für Beiber und Kinber bestimmt ift (vgl. Bolney 1, 304. Furrer, Wanderungen burch Palaft. S. 164). Die Belte (Robinson II, S. 404 f. E. S. Palmer, S .- 345, 380 f.) bilben haufig genug "ben gewöhnlichen Bufammentunftsort von Mannern, Beibern, Rindern, Ralbern, Lammern und fleinen Biegen", und bie Beiber nehmen in ihrer zugleich als Ruche und Borrats-Tammer dienenden Abteilung die verschiedensten haushaltungsverrichtungen vor. Ratürlich befigen bie Bornehmern nicht nur größere Belte, Sauptlinge fogar mohl ein Aubienggelt, bas etwa ein halbes hundert bon Personen aufnehmen tann, jonbern haben auch oft besondere Belte für ihre Beiber (vgl. 1. Mof. 24, er. 31, sa f.) und das Gesinde. In dem für Männer eigentlich unzugänglichen Frauenzelte (vgl. Richt. 4, 17 ff.) barf ein Klüchtling die größte Sicherheit zu finben hoffen (val. 1. Mof. 19, a). Wie ftart gur Beit bes R. Le ber Gebrauch von Zelten war, zeigt auch das Gewerbe des Paulus (f. b. A. Rr. 1 und Handwerke), ber entweber bie Haare befonbers ber cilicischen Riegen zu grobem Belttuch (latein. cilicium) verwob, ober boch wenigstens folche Tucher ju Belten gusammennähte; bie lettere Deutung vom Zeltmacher (Apfilg. 18, 3) ift möglich, ba bie Griechen eine Beltfabrit als Beltnaberei bezeichneten. Die Beltbeden wurden nicht nur auf Reifen und im Rriege (vgl. 2. Ron. 7, 1) gebraucht, sonbern auch auf Schiffen und gu ben hebraifchen ein gewöhnlicher Ausbrud fur ben in Sprien und ben Rachbarlanbern bon jeber

und f b. A. hirten; über bie Belte ber hebraifchen Batriarchen val. 1. Dof. 13, s. s. 12, 18, 1 f. e, o f. 26, 26. 33, 10; fiber bie Belte ber Jeraeliten gur Beit Mofes vgl. 2. Mof. 16, 16. 4. Mof. 19, 14). Übrigens barf man aus Jos. 22, 4. 7, wo Belt ftatt haus (f. b. M. Nr. 1; vgl. Richt. 7, 0) geset ist, teineswegs (vgl. 4. Moj. 31, 18) folgern, daß die transjordanischen Stamme noch als Beltbewohner (vgl. Richt. 8, 11. Jer. 35, 10) aufgeführt feien. Das einfache Sausgerat (f. b. A.) ber Beltbewohner muß leicht transportiert (bgl. Sef. 33, 20. 38, 12) werben tonnen, 3. 28. bie Leuchte (vgl. Siob 29, 1) und bie als Bette und als Tifch (f. ob. S. 958) bienenben Deden. Die Bufammenftellung vieler Belte zu einem Beltlager ober Beltborfe geschieht in verschiebener Beije. Ruweilen bilden die Relte (vgl. Robins, II, 404. E. S. Balmer, S. 340) ein Biered; gewöhnlich aber werben fie in ber freisformigen Runbung aufgeschlagen, nach welcher bas Reltlager arabisch entnommen aus Jer. 23, s f.

Zelzach wird nur 1. Sam. 10, 2 als Ort in Benjamin genannt, unweit bes Grabes ber Rabel. Bir find baher gur Bestimmung ber Lage box Relgach an jenes Grab gewiesen, das aber noch feineswegs ficher figiert worben ift (f. b. Arn. Rahel und Rama). Ban be Belbe hat 3. B. bas Dorf Bet Dschala (vgl. S. 1283 b) für Relzach erklärt. Konrab Schick, ber bas 1. Sam. 10 ermähnte Grab ber Rabel in einem alten Grabmal wieberfinden will, bas fich nörblich bon Kastal (westlich von Jerusalem) findet, und Kubbet 'Abd el-'Aziz, aber auch Kubbet Rachil genannt wird, fucht Relgach in beffen Rabe (f. ZDPV. IV, S. 249). Gine Spur bes alten Ramens ift nirgend erhalten. Zelzach mit Zela (f. b. A.) zu identifizieren, liegt weber Beranlaffung noch Berechtigung vor. M.

Bemach (Sach. 3, s. 6, 11), bas hebr. Wort semach, b. i. Sproß, Bewachs, Rame bes Deffias,



Grafe Bedninenzeite. Rach Beiß, Roftumtunbe.

duwar beißt, bebraifch tira (vgl. 1. Dof. 25, 10. Bf. 69, 10, wo Luther "Stadt" und "Wohnung" bietet). Bahrenb biefe beweglichen Beltborfer gewöhnlich nur von hunben bewacht werben, gab es icon im hoben Altertum (f. d. Artt. Dorf, Hazar) feste Einfriedigungen, welche zum Teil an die ale Cromleche bezeichneten Steinfreife erinnern, nämlich Gehöfte, bie bon freisformig gezogenen, etwa brei Fuß hohen Steinmauern umgeben waren, auf welchen bichte Bufchel ftachlichter Afazien eine unburchbringliche Sede bilbeten (vgl. E. H. Balmer, S. 247 f. 109 f. 199. 332). Bielleicht bedeutet das hebr, chașer in 1. Moj. 25, 16. Jef. 42, 11 ein fo befestigtes Behöfte, beffen Wohnungen wohl urfprunglich aus fleinen fteinernen Saufern ober Lehmhütten, fpater auch aus Belten bestanben. Durch irrige Übersetung heißt es Jes. 14, 21, daß fein Ginfamer in feinen Gezelten fei, wo ber Ginn bes Grundtegtes ift, daß keiner fich absondere von feiner Schar (vgl. Jef. 5, 27); ahnlich ift Jer. 46, ir nicht bom Laffen bes Bezelts, fonbern bom Berftreichenlaffen ber Frift bie Rebe.

Zemaraim war eine Stadt in Benjamin. Da fie nach Jof. 18, se vermutlich öftlich von Betbel, nach bem Jordan zu, lag, identifiziert man fie anmeift mit ber großen Ruinenftatte es-Sumra, 2 St. öftlich von Jericho. Allein, wenn - mas boch febr wahrscheinlich - unter bem "Berg Zemaraim auf bem Gebirge Ephraim" (2. Chr. 13. .) ber Berg ju berfteben ift, auf welchem ober an welchem Zemaraim lag, so muß dieses näher bei Bethel und Ephron (et-Taijibe), auf bem Gebirge. gesucht werben, und nicht fo tief unten am Jorban. M.

Zemari, d i. Zemariter ober Bewohner von Bemar, erscheint 1. Mos. 10, 18 (1. Chr. 1, 14) als ber vorlette unter ben elf Gohnen Canaans zwischen ben Armabitern und hamathitern, bezeichnet alfo eine Abzweigung ber Phonicier (f. b. A.). Die flaffischen Geographen tennen eine Stadt ober Raftell Simpra am Fuß bes Libanon; bemfelben entsprechen wohl bie Ruinen bon Sumra, welche bon neueren Reisenben am Nahr el-kebir (bem alten Eleutherus) gefunden

worden sind. Für die einstige Bebeutung des Ortes spricht seine öftere Erwähnung als ir Simir, auch Simirra, Simirri, in den affprischen Keilinschriften (vgl. Schrader KAT. S. 105).

Ksch.

Benan, f. Baenan.

Benas (ber Name abgekürzt aus Zenoborus): ein Tit. 3, 18 erwähnter, zum Christentum übergetretener jübischer Schriftgelehrter. In der betressenden Stelle wird er mit dem aus dem ersten Korintherbriese und aus Apstlg. 18 bekannten Alexandriner Apollos zusammengestellt und als ein mit diesem derzeit in Kreta verweilender Freund des Apostels Baulus erwähnt. Sonst ist nichts über ihn bekannt; daß er einer der siedzig Jünger und nachmals Bischof von Diospolis gewesen, ist unverdürzte spätere Sage.

Bephanja (b. i. Jehova birgt, griech. und lat. Sophonias) 1) B., Sohn bes Chufi, ber Brophet, lebte gur Beit Jofias (Beph. 1, 1). Streitig ist, ob seine Wirksamkeit der ersten Periode Diefer Regierung, vor der großen Reformation bes Jahres 623, ober ber Beriobe nach ber Reform angehört habe (vgl. o. S. 783). Das Buchlein prophetischer Reben, bas 3. hinterlaffen, gibt gur Entscheidung ber Frage wenig Anhalt. Denn von einem unmittelbaren Gingreifen bes Bropheten in die Reitgeschichte meldet es so wenig. wie die Geschichtsbucher; bietet vielmehr in berebter und zum Teil ichwungvoller Broja und mit vielfacher Anlehnung an andere Bropheten eine meift allgemein gehaltene Ausführung gewisser Sauptpunkte ber prophetischen Gesamtlehre. Z. verkündet bas Gericht (1, 18 dies irae), und zwar sowohl bas Gericht über Juba (1, 2-2, 2, 3, 1-7), als bas Gericht über bie Beibenwelt, bie nachsten und bie entfernteften Boller (2, 4-18. 3, 8), und ichließt baran einen schönen Ausblick auf bas zukunftige Beil ber neugejammelten Gemeinde Gottes (3, 9-90). Bezugnahme (2, 10 ff.) auf ben Fall Rinive's (608; bgl. oben S. 1112) gibt fein geschichtliches Indicium, da burch B.'s Zeitlage unter Jofia († 609) gefordert wird, daß diese Beziehung nicht als Rudblid auf Geschenes, sonbern mit ber herkömmlichen Lesung des hebräischen Textes als Ausblick auf Zuklinftiges gefaßt werben muß. Much die Bezugnahme auf ben Berheerungszug ber Schthen (f. b. A.), welche an Stellen wie 3, a und namentlich bei ber Bebrohung ber Philifter 2, 4-6 porzuliegen icheint, bestätigt nur im allgemeinen die jofianische Beitlage, ohne in berfelben einen besonderen Abschnitt beftimmt gu fixieren. Dagegen ift zu beachten, daß ber Brophet mit Borliebe auf ben Bortlaut bes Deuteronomiume gurudgreift, ber feit ber Reformation Jofia's fo große Bebeutung für bie bamalige

Prophetie gewonnen. Die Konigsfohne 1, a werben am füglichften bon Gohnen Jofia's ju verfteben fein, beren altefter nicht bor 634 geboren fein (2. Kon. 22, 1. 23, 26), also nicht vor 623 öffentliches Argernis gegeben haben tann. Rimmt man hingu, bag Aberhaupt bie Rebe bes Bropheten ben Charafter tragt, nicht eine in Angriff zu nehmende Reformation hervorrufen zu wollen, fonbern bem Unmut über die ungulängliche Birtung einen langft in Gang gefetten Ausbrud gu geben (3, s. 1, 12 f. 2, 1 ff.), so wird man nach allebem feine Wirtfamteit in bie letten Reiten Josia's zu batieren geneigt sein, und also ben Rest bes Baal" (1, 4) wie auch ber Ausbruck felbft angeigt, von ben Uberreften bes Gogendienstes zu verstehen haben, welche Rosia's Reform nicht erreicht hatte, und bie benn auch unter seinen Rachfolgern sofort wieder appig auswucherten (Sef. 8). Dabingestellt muß bleiben, ob 3. bem foniglichen Saufe felbft verwandt mar. Man schließt bies baraus, bag bie Ahnenreibe (1, 1) mit Rennung eines Histia abschließt, unter welchem möglicherweise ber gleichnamige Konig verstanden werben tann. - 2) 3., Sohn bes 2 Ma'seja, ber Briefter, war einer ber Fuhrer ber Batriotenpartei, welche unter Rebefia (j b. A.) bas Staatsruber im icharfen Streite mit bem Propheten Jeremia führte. Er bekleibete bas "Amt Jojada's", die Oberaufsicht im Tempel zu führen (Jer. 29, 25 f., vgl. 2. Kön. 11, 12) und führte in bieser Stellung nicht ohne Rachbruck gegen die Autorität Jeremia's die der Jrrpropheten ins Feld, welche zum Teil auch bon Babel aus bie Abfallsgelufte in Jerufalem ermutigten (Jer. 29, 10). Doch mußte er sich, als nun bie babplonische Gefahr herannahte, bequemen, die ehrenvollen Gefanbtichaften Bebefia's an ben verhaßten Propheten gu leiten (Jer. 21, 1. 37, a). Daß aber babei seine innere Stellung bieselbe blieb, zeigt der Umstand, daß er unter den ersten war, welche nach der Eroberung Jerusalems Rebujaraban gefangen nehmen und zur Aburteilung nach Ribla bringen ließ (2. Kön. 25, 18. 21. Jer. 52, 24. 27). Möglich, daß er berfelbe B. ift, beffen Sohn Jofia wir fechzig Jahre fpater in einer angesehenen Stellung unter ben Rurudgelehrten finden (Sach. 6, 10. 14). - Ginen anderen Briefter bes Ramens R. finden wir 1. Chr. 7, se (6, 21).

Bephat, Bephata, f. Horma.

Ber, feste Stadt im Stamme Naphtali (Jos. 19, 20), nach bem Talmub in ber Nähe von Haz-gibbim (s. b. A.) zu suchen. Furrer halt die Jbentität mit Magbala für möglich (ZDPV. II, 57).

Bereda, f. Barebatha.

Bereratha, f. Zarebatha.

M.

Rereth Sahar (hebr. Séreth ha-schachar, b. i. | "Glang ber Morgenröte") war eine rubenitische Stadt (wahricheinlich auch auf ber Descha-Inschrift erwähnt, ZDMG. XXIV, 259 f.), bie nach Jos. 13, 10 "auf einem Berge bes Thales" lag, b. h. auf einer ber bie Thalfchlucht bes Toten Meeres im Often begrenzenden Soben. Gudlich bom Zerka Ma'în liegt eine Ruine Zâra (jo Seegen; nebft Wadi Sara unb 'Ain es-Sara, ZDPV. II, 221), welche icon Seegen mit Rereth Sahar kombiniert hat, vgl. ZDPV. II, 244. M.

Berftreuung. Seitbem ein großer Teil bes jubifchen Bolfes in ben verschiebenften ganbern außerhalb Balaftina's teils gewaltsam angesiebelt worben mar, teils fich freiwillig angefiebelt hatte, wurde bie Besamtheit biefer Berftreuten im jüdisch-griechischen Sprachgebrauch schlechthin als "bie Berftreuung" (diaspora) bezeichnet. Man berfteht alfo barunter nicht nur bie Thatfache ber Berftreuung, sonbern auch bie gerftreuten Berfonen felbft. 3m R. T. findet fich ber Musbrud nur breimal, barunter nur einmal bon ber jübischen Berftreuung, nämlich Joh. 7, 26, wo Luther überfest hat: "Will er unter die Griechen geben, die bin und ber gerftreuet liegen?" Der revidierte Text hat bafür richtiger: "zu ben Berftreuten unter ben Griechen", namlich zu ben Juben, welche unter ben Griechen gerftreut leben. Die beiben anberen Stellen find bie Uberichriften bes Jatobus- und bes erften Betrusbriefes (Ral. 1, 1: ben swolf Gefchlechtern, bie ba finb bin und ber, 1. Betr. 1, 1: ben ermählten Fremdlingen hin und her). Da aber beibe Briefe an driftliche Lefer gerichtet find, fo tann an beiben Stellen nicht bie jubische Berftreuung gemeint sein. Der Ausdruck ist also hier bereits auf die Christen, die in der Welt zerstreut leben, über-1 tragen. — Die Entstehung ber jubischen "Rerftreuung" ift im allgemeinen auf zwei Saupt-Urfachen gurudzuführen: teils gewaltfame Berpflanjung burch frembe Machthaber, teils freiwillige Auswanderung. Durch erstere Thatsache sind namentlich in ber alteren Zeit biele Taufenbe bon Juden nach dem fernen Often, in die Länder jenfeits bes Euphrat und Tigris, verpflanzt worben; so nach der Eroberung des Zehnstämmereiches burch die Affprer und nach ber Eroberung bes eigentlichen Jubaa burch bie Chalbaer. Anfolge freiwilliger Auswanderung, namentlich um bes handels willen, haben fich befonbere in ber fpateren Beit, seit Alexander b. Gr., unzählige Juden an ben haupt-hanbelsplagen bes mittellanbischen Meeres angesiedelt. Teilweise find auch in biefer fpateren Zeit noch Maffen-Anfiebelungen veranlagt worden burch bie gunftigen Bedingungen, welche ben Unfiedlern bon ben helleniftischen Ronigen gewährt murben: fo von Alexander b. Gr. und ben Ptolemaern in Agppten, von ben Seleu- wiegend von Juben bewohnt wurben.

eiben in Sprien und Rlein-Mlien. Es lag ig im Intereffe biefer Berricher, bie Boller moglichft burcheinander zu würfeln, um baburch bie nationale Kraft ber einzelnen zu brechen. In der römischen Zeit wissen wir namentlich noch von einer Maffenbeportation, nämlich bon ber Betpflanzung triegsgefangener Juden nach Rom durch Pompejus. — Aus biesen verschiedenen Urfachen waren etwa um die Zeit von Chrifti Geburt nicht nur Taufenbe, fonbern Millionen von Juden in alle Welt hin zerstreut. Es gab fein Land ber bamaligen civilificrten Welt, wo nicht auch Jubengemeinden von größerem ober geringerem Umfange gewesen wären. Am zahlreichsten und dichtesten sagen sie in jenen Länbern bes fernen Oftens, welche bamals gum parthischen Reiche gehörten, in Babylonien und weiter nordlich und öftlich. hieher waren fie einft gewaltfam burch bie Affprer und Chalbaer verpflanzt worden. Und als später die verfischen Ronige ben Exulanten bie Erlaubnis gur Rudfebr gaben, hatten nur fehr wenige von biefer Erlaubnis Gebrauch gemacht. Nur Angehörige der Stamme Juba und Benjamin famt Brieftern und Beviten waren gurudgetehrt. Die Angehörigen ber übrigen gehn Stamme maren in ber "Berbannung" geblieben. Go gahlten benn gur Beit Jefu Chrifti bie in ben Cuphrat-Landern mohnenben Juben nach Millionen, wie Josephus ausbrudlich versichert und die Thatsachen ber Geschichte, namentlich auch noch ber große Juben-Aufftand gur Beit Trajans es bestätigen. - Unter ben Brovingen bes romischen Reiches hatte wie beareiflich, bor allem Sprien einen ftarten Bruchteil judischer Einwohner. Die Gunft ber erften Seleuciden, die Rachbarschaft Balaftina's, hatte einen breiten Strom jubifcher Answanderer borthin geführt. In den Hauptstädten wie Antischia und Damastus lebten sie zu Tausenden. — Bon Sprien aus hatten sie sich bann auch weiter nach Rleinafien bin gezogen. In Bampbplien und Cilicien, Afien, Bithynien und Bontus, Aberhaupt in den meiften Landschaften Alein-Aftens lebten sie in großer Menge. — Nächst Sprien war es befonbers bas anbere Nachbarland Balaftina's Agnpten, wo die Juden in dichten Massen sich angefiedelt hatten. Philo icatt bie jubifchen Ginwohner Agpptens zu feiner Beit auf etwa eine Million. In ber hauptstadt Alexandria hatte schon deren Gründer Alexander b. Gr. Juden angesiedelt. Die ersten Ptolemäer begunftigten ben weiteren Bugug berfelben. Sie erhielten einen eigenen Stadtteil gur Bewohnung angewiesen, bamit fie leichter ihre Reinheitsgefese beobachten tonnten, indem fie weniger mit ben Fremben in Berührunng famen. Bur Zeit Philo's nannte man bon ben fünf Stadtquartieren Allegandria's zwei "bie jubifchen", weil fie bor-

wohnten bieselben gerftreut auch in ben anberen Quartieren: woraus man also fieht, bag bie Absperrung doch keine ftrenge war. — Bon Agypten aus war die jubische Diaspora auch nach Chrenaica vorgebrungen. Die Ginwohner ber Stadt Chrene zerfielen zur Beit Sulla's in vier Klaffen: 1) Bürger, 2) Aderbauern, 3) Meisten, 4) Juden. Bon der ungeheuren Masse der auch in diesen Gegenden wohnenden Juden bekommt man eine Borftellung besonders burch die Gewalt und den Umfang bes Juben-Aufftanbes, ber gur Beit Trajans auch hier fich erhob, und ber nur mit außerfter Rraftanftrengung und burch Aufbietung großer militariider Streitfrafte unterbrudt werben tonnte. — Auch in bem Beimatlande ber klaffischen Bilbung, in Griechenland, hatten bie betriebfamen jubischen Raufleute, ben Spuren ber phonicischen folgend, ihre hanbelenieberlassungen gegrfindet. In Theffalonich, Beroa, Athen, Korinth, lauter bedeutenden Sandelsplägen, fand der Apostel Baulus befanntlich jubifche Gemeinden bor. Bielleicht noch bichter saßen sie auf den großen Inseln bes mittellanbifchen Meeres: Euboa, Cypern und Rreta. Sicher ift bies in betreff Coperns burch ben großen Jubenaufstand unter Trajan bezeugt. - Berhaltnismäßig am fpateften find bie Juben nach Stalien und weiter weftlich getommen. Doch beginnen auch hier bie gegenseitigen Beziehungen bereits im zweiten Jahrhundert vor Chrifti. Rachbem bie Romer in ber erften Salfte bes zweiten Sahrhunderts bas macebonische Reich vernichtet und bie Dacht bes fprifch-feleucibifchen gebrochen hatten, war ihre Borherrichaft auch an ber gangen Oftfufte bes mittellanbischen Meeres entschieben. Bon ba an feben wir baber auch bie Juben icon in biplomatische Beziehung zu ben Romern treten. Jubifche Gefandtichaften gingen um bie Mitte bes zweiten Jahrhunberts vor Chr., zur Beit ber Mattabaer Jubas, Jonathan und Simon, nach Rom (f. b. A. Romer S. 1314). Bur bauernben Ansiebelung einer größeren Angahl von Juben in Rom fam es fpateftens gur Beit bes Bompejus, ber nach ber Eroberung Jerufalems im Jahre 63 v. Chr. hunderte von jubischen Kriegsgefangenen nach Rom ichleppte und bort als Stlaven verfaufte. Die jubifchen Sklaven maren aber wegen ihrer peinlichen Gesetlichkeit ein fehr unbequemer Befit und wurden baber von ihren Berren vielfach freigelassen. So bilbete sich bie balb nach Taufenben gablende romifche Jubengemeinbe, Die fich hauptfächlich in bem Stadtteil jenseits bes Tiber anfiebelte. Schon gur Beit Cicero's mar bie Babl ber Juben in Rom fo groß, daß biefem bei feiner Berteibigung bes Aubenfeindes Flacens im Jahre 59 bie Daffe ber jubifchen Buborerichaft bochft unbequem war. Beim Tobe Cafars, bes großen Gonners ber Juben, wurde beffen Scheiterhaufe bie Nachte hindurch von flagenden wiegend wohnten, oder wo ihre Snnagoge war.

Juben umringt. Seit Tiberius beginnen bann allerdings die Magregeln gur Unterbrildung ber Juben in Rom: unter ihm und bann weiter unter Claudius wurden sie summarisch aus der Stadt verwiesen. Der Erfolg tann aber immer nur bon fehr turger Dauer gewesen fein. Trob aller Dagregelungen fuhren fie boch fort, in Rom nicht nur zu existieren, fonbern fogar eine große Rolle im öffentlichen Leben gu fpielen, wie ja aus den ärgerlichen Andeutungen der Satirifer gur Genuge befannt ift. - Aufer in Rom scheint namentlich auch in ber wichtigen Safenftabt Buteoli (Difaarchia) eine Jubengemeinde gewesen zu fein. Für bas übrige Italien, Gallien und Spanien ift bie Erifteng bon Jubengemeinden wenigstens in ber fpateren Raiferzeit (vom britten Jahrh. nach Chr. an) bezeugt. -Aberall, wo die Juden in einiger Zahl beisammen 2 wohnten, organisierten fie fich zu felbständigen Gemeinben. Die Berfaffung berfelben mar aber, wie es scheint, nicht überall biefelbe. In Alexandria stand bis zur Zeit des Augustus ein Ethnard mit einer Urt bon monardifcher Gewalt an ber Spige ber Jubenschaft; fpater finben wir bafelbft einen Alteftenrat (Gerufig) mit Archonten an ber Spige. Solche jubifche Ardonten werben auch fonft in ben meiften Diafpora-Gemeinden, über welche wir überhaupt nabere Nachrichten haben, erwähnt. Intereffant ift namentlich eine griechische Inschrift aus ber Stadt Berenice in Chrenaica (Corp. Inscr. Graec. n. 5361), die ein Chrendefret ber bortigen jubifchen Gemeinde für ben ber jubifchen Gemeinde freundlich gesinnten römischen Statthalter Marcus Tillius Sextus enthält. Die Ausstellung bieses Chrendefretes ift, wie es auf ber Inschrift beift. beschloffen worden "von den (neun) Archonten und ber Gemeinde ber Juben in Berenice". Berhaltnismäßig am vollständigften find wir über bie Gemeinde-Berfaffung ber Juden in Rom unterrichtet burch bie gablreichen Grabichriften, welche in ben bortigen jubifchen Begrabnisftatten gefunden wurden (f. Schurer, die Gemeindeverfassung ber Juben in Rom in ber Kaiserzeit nach ben Inichriften bargeftellt, 1879). Mus biefen Infchriften, die freilich erft ber fpateren Raiferzeit, etwa bem britten und vierten Nahrhunbert nach Chr. angehören, faben wir gunachft, bag es in Rom nicht nur eine, sondern eine ganze Anzahl jubifcher Gemeinden gab, die ihre besonderen Namen hatten. Die einen nannten fich nach bornehmen Personen (Augustus, Agrippa, Bolumnus), fei es nun, daß biefe Manner ihre Patrone waren ober bag bie Gemeinde aus Leuten beftand, welche fich im Dienfte ber betreffenben Manner befanden Andere Gemeinden nannten fich nach gemiffen Stabtteilen (bem campus Martius, ber Subura), wo die Gemeinbeglieber por-

Wieber andere nannten sich nach einem bebeutungsvollen Symbol (Gemeinde bes Olbaumes). Eine biefer Gemeinden beißt ichlechtweg "bie Bemeinde ber Bebraer", was im Unterichied von ben anberen jubifchen Gemeinden wohl befagen foll, daß fie die Gemeinde ber hebraifch fprechenben Juben ift. Bebe biefer Gemeinben hatte nun ihren eigenen Alteftenrat und eigene Beamte. Den Musichuß bes Alteftenrates bilbete eine Ungahl "Archonten", an beren Spipe wieder ein "Gerufiarches" ftand. Für besondere Funttionen gab es, wie in Balaftina, besonbere Beamte, unter welchen namentlich ber "Archispnagog", ber beim Gottesbienft bie Aufficht zu führen hatte, hervorzuheben ist (f. über biesen b. A. Synagogen 3 S. 1616 b). -- Der Zweck bieser selbständigen Gemeinbe-Organisation war nicht nur die Pflege ber vaterlichen Religion, fonbern auch bie Pflege und Aufrechterhaltung ber jubifchen Gitte und bes ifibifchen Rechtes. Die beiben letteren gehoren freilich bom jubifchen Standpuntte aus gur Religion felbft, find alfo von biefer gar nicht zu trennen: an ibrer Aufrechterhaltung hangt ein unmittelbar religiofes Intereffe. Bum 3wede bes Gottesbienftes hatten bie Gemeinben in ber Diafpora, wie in Balaftina überall, ihre Spnagogen, in welchen an jebem Sabbath bas Gefet und bie Propheten verlefen murben. In größeren Stäbten waren mehrere Synagogen. Go trifft auch ber Apoftel Baulus auf feinen Miffionsreifen in Rlein-Afien und Griechenland überall, wo judifche Gemeinben waren, auch jūbijche Synagogen: in Antiochia Pijībiā (Apftlg. 13, 14), Ionium (14, 1), Ephelus (18, 19. 26. 19, 6), Theffalonich (17, 1), Beröa (17, 10), Athen (17, 17), Rorinth (18, 4. 7). Durch die regelmagige Borlefung und Erlauterung bes Gefeges in biefen Spnagogen murbe bafur geforgt, bag auch ben gerftreuten Gliebern bes Bolles bie vaterliche Religion, bas beißt: bie Kenntnis und Ausübung bes Gesetzes nicht verloren ging. Ein melentliches Stud ber Gefebesbeobachtung mar bie Entrichtung ber Abgaben an ben Tempel und die Darbringung der vorgeschriebenen Opfer. Lettere fonnten bei größerer Entfernung von Jerusalem natürlich nicht in natura dorthin gebracht, überhaupt nicht jedesmal bei eintretender Berpflichtung sofort einzeln bargebracht werben. Dan traf vielmehr bie Beranftaltung, bag bie fälligen Gaben in Belb umgefest, in jeber Stabt in einer gemeinsamen Raffe angefammelt und bann bei Gelegenheit ber großen Fefte nach Berufalem überbracht wurden. Daß in biefer Beife bas Gefet auch von ben Juben ber Diaspora in der That gewissenhaft beobachtet wurde, ist durch eine Reihe authentischer Rachrichten sicher bezeugt. "Fast in jeder Stadt, sagt Philo, ist eine Kaffe für die heiligen Gelder, an

bestimmten Beiten werben Manner nach bem Abel bes Geschlechtes mit Aberbringung ber Gelber betraut." Wenn icon burch biefe Ginrichtung bie ftetige Berbinbung mit bem Dutterlande aufrecht erhalten wurde, jo geschah bies vollends in ber umfaffenbften und lebhafteften Beife burch bie regelmäßigen Feftreifen ber Juben aus allen Beltgegenben nach Jerufalem. Jeber erwachsene Jeraelit war eigentlich verpflichtet, an jedem ber brei Sauptfefte (Baffab, Bfinasten und Laubhütten) versönlich in Ferusalem su erscheinen. Und so weit es irgend thunsich war, ift auch biefes Gebot beobachtet worden. "Biele Taufende, fagt wieberum Philo, aus viel taufend Städten wallfahrten ju jebem Gefte nach dem Tempel, die einen zu Lande, die anderen gur See, aus Often und Weften, Norben und Guben." -Die Bflege bes religiofen Lebens im eigentlichen 4 und engeren Sinne, war aber, wie gejagt, wicht ber einzige Zweck, um bessentwillen die Juden in ber Berftreuung sich überall zu festgeschloffenen Gemeinben organisierten. Das Geset Jaraels erstrecte sich ja auch auf die Berhältnisse des bürgerlichen Lebens. Bu feiner Aufrechterhaltung war es also notwendig, daß innerhalb ber jübischen Gemeinden auch in ben Dingen bes burgerlichen Lebens nur nach jubifchem Gefege verfahren und Recht gesprochen wurde. Auch bies ift, wenn nicht in vollem Umfang, fo boch in hobem Dage erreicht worben. Man irrt gewiß nicht, wenn man annimmt, bag Juben bei Streitigfeiten unter fich nicht bei ben beibnischen Gerichten, fonbern bei ben guftanbigen Behorben ihrer eigenen Gemeinde Recht fuchten. Die ftaatliche Gefetgebung hat bies jum Teil, wenn auch mit gewiffen Einschräntungen ausbrudlich gestattet. Die Gemeinden der Diaspora waren also nicht rein religiofe Gemeinben. Sie hatten bielmehr bie Aufgabe, bie an einem Orte wohnenben Juben in jeber hinficht als eine möglichst felbständige und gefchloffene, nach ihren eigenen Ordnungen lebenbe Gemeinschaft zu organisieren. Für die staatliche Gejetgebung fielen bie jubifchen Gemeinben unter bie Rategorie von Brivat-Bereinen (collegia), wie es beren bamals im romischen Reiche ungablige zu ben verschiebenften Zweden allenthalben gab. Biele biefer Bereine hatten befonbers in ben letten Reiten ber romischen Republit auch politifche Beftrebungen berfolgt. Bei Grunbung ber Monarchie burch Cafar und Augustus wurden fie baber teils gang verboten, teils unter icharfere staatliche Aufficht gestellt. In betreff ber jubijchen Gemeinden war aber icon burch Cafar ausbrudlich erflart worden, dag diefe nicht unter bas Berbot fallen. Sie gehörten alfo zu ben ftaatlich erlanbten Genoffenschaften; ihre Religion und beren Ansübung mar eine burch bie ftaatliche Bejeggebung jugelaffene (licita). An biefer, welche die Abgaben entrichtet werden. Und zu besonders durch Cafar und Augustus geschaffenen

Rechtsgrundlage ift auch in ber späteren Zeit | nichts Wesentliches geanbert worden. Zwar haben bie heibnischen Stadtgemeinden, in beren Mitte die Juden wohnten, sich wiederholt darüber beschwert, daß diese nicht an den öffentlichen Kulten, namentlich auch nicht an dem Kultus des Kaisers und der Roma, teilnähmen. Allein mit Ausnahme ber turzen Regierung bes tollen Caligula, ber auch die Juden zur religiosen Berehrung bes Raisers zwingen wollte, sind diese stets in ihren alten Rechten bon ben Raifern geschütt worben. Rur in der Stadt Rom selbst hat man zuweilen. wie gur Reit bes Tiberius und bes Claubius, bon bem alten Gesetze, welches alle fremben Kulte im Weichbilde der Stadt verbot, Gebrauch gemacht und die Ruben aus ber Stadt verwiesen. Allein biefe Magregeln bezogen fich immer nur auf bas Beichbild ber Stadt und find überdies niemals lange aufrecht erhalten worben. — Durch bie Sunft bes Cafar und Augustus ift ben Juden aber nicht nur im allgemeinen die freie Ausübung ihrer Religion gestattet worden, sondern es find auch manche specielle Berfügungen erlaffen worben, burch welche biefe ungehinderte Ausubung auch in einzelnen Buntten ficher gestellt werben follte. Die jubifche Religion wird alfo gerabezu unter ben Schutz bes Staatsgesetzes gestellt. In ben Chiften, welche Josephus gesammelt hat, wird 3. B. verfügt, bag bie Juben in ber Ausubung ihrer Religion nicht gehindert ober gestört werden burfen, daß die Abgaben für den Tempel, welche fie in ihren Kaffen ansammelten, aus allen Brovingen nach Jerufalem abgeführt werben burften, und die Entwendung folder Gelber wie Tempelraub zu bestrafen sei, daß bie Juben am Sabbath nicht gum Ericheinen bor Gericht gezwungen werden follten, ja fogar, daß ihnen ftatt des bon ben Rommunen gelieferten Dles entsprechenbe Gelbiummen ausgebandigt werben follten (weil heibnisches Ol für die Juden unbrauchbar war), und daß öffentliche Geld- und Getreibespenden, wenn sie auf einen Sabbath fielen, den Juden am folgenben Tage mitgeteilt werben follten. -5 Trop ihrer religiosen Sonderstellung haben bie Juben fich boch auch an bem burgerlichen Leben ber Stabte, in welchen fie wohnten, beteiligt. Gie haben teineswegs überall nur bie Stellung von Fremben (Richtbürgern, Beifaffen) gehabt, fonbern genoffen vielfach, namentlich in ben gur helleniftischen Beit neugegrundeten ober neuorganisierten Stabten von Sprien, Rleinafien und Agppien, bas volle Burgerrecht. In Alexandria mar ihnen icon bei ber Grunbung ber Stadt burch Alexander b. Gr. ber Name und bas Recht ber "Makebonen" verliehen worben. In Antiochia hatten fie ebenfalls bei ber Gründung ber Stadt durch Seleucus I. († 280 p. Chr.) das Bürgerrecht erhalten. Aberhaupt hatte

beten Städten überall auch den Juden bas Burgerrecht berlieben. In ben Stadten an ber jonischen Rüste, namentlich in Ephesus, in welchen bie fruberen oligarchischen Regierungen gestürzt und besonders durch Antiochus II. (261 bis 246 v. Chr.) bemofratifche Berfaffungen eingeführt worben waren, haben wahrscheinlich bei biefer Neuordnung, also durch Antiochus II., auch bie Juden bas ftabtifche Burgerrecht erhalten. Obwohl biefe also für ihre eigenen Zwede abgefonderte Bemeinden bilbeten, befagen fie boch gugleich die aktive und paffive Bablfabigkeit für bie städtischen Senate und nahmen an der Berwaltung der städtischen Angelegenheiten Anteil. Dies tonnte freilich nicht ohne vielfache Intonvenienzen abgeben, weshalb bie ftabtischen Behörben öfters ben Berfuch machten, die Juben bom Burgerrecht auszuschließen. Allein wo fie basfelbe einmal befagen, ba find fie im Befige besfelben auch von ben Raifern geschütt worben. -Bon großem Berte für fie mar es auch, bag viele nicht nur in Rom, sondern auch in den Provingen, bas romifche Burgerrecht befagen. Bie wir aus bem R. T. wiffen, bag Baulus, ein Jube aus Tarfus in Cilicien, bas romifche Burgerrecht befaß (Apftig. 16, 27 ff. 22, 25-29), fo ift gerabe für Rleinafien durch eine Angabl römischer Urtunden, welche Josephus mitteilt, die Thatfache verbürgt, bag viele Juden bafelbft im Befige bes romifchen Burgerrechtes waren. - Bei biefer 6 gunftigen Stellung, beren bie Juben in ber Ber-Areuung fast überall sich erfreuten, gewannen sie nicht nur vielfach eine große Bebeutung für bas öffentliche Leben (in gang besonderem Dage gilt bies bon Agupten), fondern fie eigneten fich auch felbft bie belleniftifche Belttultur, von der sie überall berührt wurden, in weitgebendem Maße an. Auch dies war namentlich wieder in Aappten der Kall, im allgemeinen aber überhaupt bei den Juden der Diaspora. Die hebräische Sprache haben fie im Laufe ber Beit wohl gum Ihre Umgangegrößten Teile berlernt. iprache mar bas Griechische. Gelbst für ben apttesbienftlichen Gebrauch haben fie basfelbe angenommen. Es ift wenigstens febr mahricheinlich, baß in den Synagogen ber Diaspora die beiligen Schriften griechisch berlefen, und bag in griechischer Sprache barüber geprebigt wurde. — Mit ber griechischen Sprache fand auch bie flassische Bilbung und die Litteratur ber Griechen mehr und mehr Gingang bei ben Juben. Wir miffen burch bas Beifpiel Philo's, bag bie vornehmen und gebilbeten Juben Alexanbria's eine febr umfangreiche Renntnis ber griechischen Litteratur hatten: fie lafen und tannten ihren homer und hefiob, ihren Afchglus, Sophofles und Euripides. Sie ftubierten auch bie griechischen Bhilosophen, vor allem Plato und die Stoifer. Bas aber biefem Seleucus I. in ben gahlreichen von ihm gegrun- hellenistischen Jubentum eine gang besonbere Bebeutung verlieh, das war die Herborbringung : einer eigenen, febr umfangreichen belleniftifchjübischen Litteratur. Schon im britten Rahrhundert ift ber Pentateuch ins Griechische überfest worden, sehr bald auch die Propheten und die anderen heiligen Schriften. Auf biefer Grunblage erwuchs bann eine nach Form und Inhalt fehr mannigfaltige und ben verschiebenften Ameden bienenbe helleniftifch - jubifche Litteratur. Wir haben noch Bruchftude bon Bearbeitungen ber biblischen Geschichte in griechischer Sprache aus bem Ende bes britten und bem zweiten Jahrhunbert vor Chr. (Demetrius, Eupolemus, Artapanus u. a.), worin bie biblifche Gefchichte teils summarisch zusammengefaßt unb chronologisch fiziert wird, teils auch durch sagenhafte Buthaten weiter ausgeschmückt wirb. Auch in poetischer Form wurde ber Stoff der alttesta-Ein jubifcher mentlichen Geschichte bearbeitet. Dichter Philo besang in epischer Form die Geschichte Jerusalems, ein anberer Dichter Ezechiel verfaßte ein Drama unter dem Titel "der Auszug", worin in dem Bersmaße bes Euripides bie Geschichte bes Moses und bes Auszuges der Kinder Israel aus Agppten gur Darftellung tommt. Bahrend bei diesen Arbeiten die Absicht mehr im allgemeinen die war, eine ber flassischen analoge Litteratur zu schaffen, steht bei anderen Erzeugniffen bas birett apologetische Interesse im Bor-Ramentlich verfolgt eine zahlreiche pseudonyme Litteratur bestimmt ben Zweck, durch Schriften, welche ben angesehensten Autoritäten des Heidentums untergeschoben werden, auch die Heiden von dem Wert und ber Wahrheit der jübischen Religion zu überzeugen und für dieselbe zu gewinnen. Man läßt in umfangreichen Orateln die alte Sibulle Reugnis ablegen für die jüdische Religion; man läßt ben angesehenen Spruchbichter Photylibes die jüdische Moral empfehlen. Man ergangt bie orphischen Gebichte im jubifchen Sinne und ichiebt bem Somer und Befiod Berfe unter, in welchen die Feier des jüdischen Sabbaths empfohlen wird. Much bie bem Berfer Spftaspes, bem Bater bes Darius, jugeichriebene Beigagung über ben Untergang ber Belt, welche von ben Rirchenvätern mehrfach citiert wirb, gehort wahrscheinlich hierber: und so noch manches ahnliche. Wieder in anderer Beise bienten zur Berherrlichung bes jubifchen Namens miffenschaftliche Werke, in welchen teils bas jübische Bolt und feine Religion gegen bie boswilligen Angriffe ber heidnischen Litteraten bireft verteibigt, teils auch bie ganze jubische Geschichte in zusammenhangenber Beise bargeftellt wurde zum Beweise, daß auch bieses Bolt fich einer alten und reichen Geschichte und einer großen Bahl berborragender Manner rühmen tonne. Auf beiden Gebieten hat Jojephus in feinen uns noch er-

tümlichfte Ericheinung auf biefem gangen Gebiete ift aber bie jubifch-philosophische Litteratur, beren hervorragenofter Bertreter ber Alexanbriner Philo ift. In origineller Beife find in beffen Spftem Elemente ber platonifchen und ftoifchen Philosophie mit bem jubifchen Monotheismus verschmolzen; und biefe Mifchung von judischer Religion und griechischer Philosophie wird von ihrem Urheber mit großer Plerophorie ber Uberzeugung als die hochfte Beisheit bargeftellt und empfohlen, nicht nur um feine Boltsgenossen in ihrem Glauben zu bestärken, sondern augenscheinlich auch, um die noch ferne Stebenden für benfelben zu gewinnen. - Diefem betriebsamen Jubentum ift es benn auch in sehr hobern Dage gelungen, Profelpten berangugieben. nur immer eine jubifche Gemeinde mar, ba gewann fie auch aus ben Rreisen bes Beibentums Anhanger für ben jubifchen Glauben. Aller Sohn des heidnischen Pobels, aller Spott und alle Berachtung der Gebildeten waren doch nicht im ftande, die Anziehungstraft des jübischen Glaubens für die religiös gestimmten Gemuter abzuichwächen. Denn gegensiber ben beibnifchen Rulten war die Religion Jeraels trop all ibrer Schranten und Schwächen boch um vieles über-Schü. legen.

Beruja, f. Abigail, Abifai, Afabel, Joab.

Zeugen, f. Gerichtswesen Kr. 5, Eid Kr. 3 und Eigentum Rr. 3. Wir bemerten noch, bag bie Gesekesforderung, nach welcher in Kriminaluntersuchungen eine Berurteilung nur auf Grund übereinstimmender Aussage von 2 ober 3 Beugen erfolgen durfte, von der jüdischen Rechtsprazis aus (vgl. noch Matth. 26, so. Apftlg. 6, 19. 7, 57 f. auch Hebr. 10, 20) auch eine allgemeinere Anwendung erhielt, jofern überhaupt ein Sachverhalt nur burch bie Ausjage bon minbeftens 2 Beugen als völlig bewahrheitet galt (vgl. icon Jej. 8, 1 und im N. T. Joh. 8, 17 f. 1. Joh. 5, 1—1). Indbesondere ist das Erfordernis, daß der Rengen 2 ober 3 sein sollen, von Anfang an auch in die Disciplinarordnung ber urchriftlichen Gemeinde aufgenommen worden (Matth. 18, 16. 2. Kor. 13, 1. 1. Tim. 5, 19).

3la (1. Chr. 8 [7], 25) steht bei Luther fehlerhaft für Aja, wie er selbst in ben ersten Ausgaben geschrieben hat (1. Ai Rr. 3).

Biba, f. Mephibojeth.

Bibeon, f. Ana und Gfau, G. 414a Anm.

Biddim, f. Haggibbim.

Ridon, j. Gibon.

vorragender Manner rühmen könne. Auf beiben Biege. Bon ben altesten Beiten her waren bie Gebieten hat Josephus in seinen uns noch er- Biegen bei ben hebräern ein wichtiger Bestandteil haltenen Werten am meisten geleiftet. Die eigen- bes Kleinviehbesiges; ber Gattungsname so'n

umfaßt Schafe und Biegen, und bas Wort soh bezeichnet das einzelne Stud ber einen wie der anderen. Das Biegenvieh ('ez), bei bem man für je 10 Ziegen einen Bod (tajisch, 'attūd) zu halten pflegte (1. Moj. 32, 14), wurde bald in kleineren, besonderen Berben auf ben Bergen geweibet (1. Ron. 20, 27. Sobeel. 4, 1. 6, 4), balb mit einer größeren Bahl von Schafen zu einer Berbe vereinigt; im letteren Fall pflegen bie lebhaften Biegen beim Aufbruch aus bem Stall ober ber Hürde vorzudrängen und dem Zug voranzugehen; Biegenbode find in ber Regel bie Leittiere, bie mit gravitatischem Gang bie Berbe führen (Ber. 50, s. Spr. 30, si; ft. "Bibber" i. "Bodf"). Daraus erflart es lich, daß bie Fürften bilblich "Bode" genannt werben (Ref. 14, . Sach. 10, . u. a.), und auch bie Bahl bes Ziegenbods mit einem großen Born als Sinnbild bes von Alexander b. Gr. geführten macebonischen Beeres (Dan. 8, s ff.) ericheint begreiflich, ohne bag man notig hat bie vielen Biegenberben Maceboniens, ben als Emblem auf ben Mingen mehrerer macebonischer Städte vorkommenden Ziegenbod und ben Ramen Ageas, welchen bie macebonische Stadt Abeffa von einer Ziegenherbe erhielt, gu Bilfe gu nehmen. Der Mutwille ber Biegenbode, ber gu bosartiger Stogigfeit ausarten tann, und unter bem bie schwächeren, fanften und gebulbigen Schafe gu leiben haben, macht jene gum Bilb ber gewaltthätigen Machthaber im Bolle (Bej. 34, 17 ff.). und weil bie hirten in ben burben wegen jener fibeln Gigenicaften bie Bode von ben Schafen au fondern pflegten, und bies ein treffenbes Bilb ber im Beltgericht ftattfinbenben Scheibung abgab, repräsentieren in ber Rebe Chrifti vom letten Gericht bie Bode gerabezu bie Gottlosen (Datth. 25, 22 f.). - Die gewöhnliche Farbe ber Riegen war schwarz; barum vergleicht ber Dichter bas ichwarze Lodenhaar, das vom haupt der Geliebten auf ihre Schultern herabwallt, einer Biegenherbe, die auf bem Gebirge Gileads von der Sohe abwarts gelagert ift (Sobest. 4, 1. 6, 4; ft. "beschoren" l. "gelagert"); schwarz sind auch die aus Biegenhaaren gefertigten Belttucher (hobest. 1, s) und Trauergewänder (Jef. 50, a. Offb. 6, 12). Seltener waren die Biegen ichwarz und weiß gefledt ober punktiert (1. Mof. 30, so ff.). Daß fie langhaarig waren, ergiebt sich daraus, daß die Riegenhaare versponnen wurden (2. Mos. 35, 26), um baraus Beltbeden (ogl. Stiftshutte, G. 1582 f.) u. bgl. zu weben; auch konnte bei fluch. tigem Bufeben gottiges Biegenhaar für bas Ropfhaar eines Mannes gehalten werden (1. Sam. 19, 10. 16). — Im heutigen Sprien und Balästina trifft man zwei Sauptraffen von Biegen. - Die eine, welche Triftram nur in den nördlicheren Gegenden fand, hat turze, manchmal aufgerichtete Ohren und ift gang ichwarg; bie gewöhnliche ju Brand- und Friedensopfern verwendeten fprifche Ziege, Capra Mambrica genannt, zeichnet i 'attud bestimmt unterschieben; nur 1. Mof. 37, st

fich bagegen burch ihre außerorbentlich langen, schlaff oft bis unter die Nase herabhängenden Ohren (vgl. Am. 3, 12) aus, sowie burch ihre langen, bichten, seibenartig glanzenben, übrigens auch meift ichwarzen haare, welche ben gangen Leib bebeden, und aus welchen bas Beug zu ben gewöhnlichen arabischen Manteln gewoben wird (Robinfon I, G. 279); nur bas Beficht, bie Ohren und die Unterfuße find furghaarig; bie Sorner find ftart und gurudgetrummt. Gine am hermon vorkommende Spielart hat nach Tristram größere, oft horizontal ftebenbe Sorner, weniger lange Ohren und noch langeres und feineres Saar. Beide Rassen haben ein stattlicheres Aussehen als unfere gewöhnlichen Biegen. - Benn übrigens David wirklich nicht schwarzlodig, sondern rotblond gewesen fein foll (vgl. S. 299 b), fo mußte man 1. Sam. 19, 18, 16 mohl an bas Rell einer hell- ober braunroten Biege benten, mas wenigftens nicht bie gewöhnliche Farbung ber Capra Mambrica ift (vielmehr bie ber oberaguptischen, budelnafigen Ziege). — Auch bei ben Jeraeliten wurden die Biegen ber Milch wegen gehalten (Spr. 27, 21. Jef. 7, 21 f.). 2018 Schlachttiere wurden besonders die Bode, jo weit man fie nicht jur Bucht brauchte, verwertet, und auf bem Martt tonnte ber Berbenbefiger ansehnlichen Erlos für seine Bode einnehmen (Spr. 27, 26. Sef. 27, 21). Befonders gern verspeiste man bas junge Bodchen (gedi; vgl. 1. Mos. 27, s. Richt. 15, 1. 1. Sam. 16, 20), bas aber nicht in ber Milch bes Muttertieres gefocht werben burfte (2. Moj. 23, 10 u. a.; vgl. S. 1538b). Sobald es 8 Tage und darüber alt war, war es auch opferbar (3. Moj. 22, 27; val. Richt. 6, 19. 13, 15, 19); um aber als Passahopfer zu bienen, mußte es einjährig fein (2. Dof. 12, s). - Der berangemachiene, gur Buchtung (1. Mof. 31, 10. 19) und als Leittier (Jer. 50, 0) brauchbare, schlacht- (5. Mos. 32, 14 u. a.) und opferbare (Bf. 50, s. 18. 66, 18. Jef. 1, 11) Bod heißt 'attud. Rach bem Opfergejes fonnte mannliches Biegenvieh als freiwilliges Brandopfer (3. Moj. 1, 10. 22, 10) und mannliches ober weibliches als Friedensopfer (3. Dof. 3, 12, 17, a ff. 4. Mof. 7, 17. 88. 15, 11) bargebracht werben. Unter ben vorgeschriebenen Opfern aber wird es nur als bas gewöhnlichste Gundopfertier verwendet, die Biege jum Gundopfer bes Mannes aus bem Bolt (3. Moj. 4, 20. 5, 6. 4. Mof. 15, 17) und ber Riegenbod gum Gundopfer bes Fürsten (3. Mof. 4, 22. 4. Mof. 7, 16. 87) und als Festsündopfer der Gemeinde (3. Mos. 9, 18. 10, 18. 16, 7 ff. 23, 19. 28, 15 23. 20 U. C.; val. auch 4. Mof. 15, 24). Immer aber ift biefes Sündopfertier burch ben Ausbrud sa'ir, se'ir'izzim, seirath 'izzim (Sept. chimaros, chimaira) bezeichnet und bamit von dem zu Mahlzeiten und

ist von anderweitiger Schlachtung eines so bezeichneten Bodes bie Rebe, und ba ift feine Dablzeit, sondern nur die Beschaffung von Blut beabsichtigt. Dieje Gundopfertiere waren alfo Bode (und Riegen), beren Fleisch man sonft nicht zu effen pflegte; ber Rame (= ber Haarige) weist barauf hin, daß es zottige, langhaarige Tiere waren, und man nimmt gewöhnlich an, bag bie alten Tiere, beren Haare, namentlich am Hals und Ruden, mit ben Jahren immer langer werben, fo genannt wurden; boch konnten die soirim auch der Rasse nach von ben 'attud genannten Boden verichieben gewesen fein. Beachtung verbient, bag in ber nacherilischen Beit ftatt jener noch von Besetiel (43, es. 25. 45, 22) gebrauchten Bezeichnung bes Sündopferbodes bas Wort saphir üblich geworden ift (2. Chr. 29, 21. Esr. 6, 17. 8, 25; vgl. Dan. 8, 5. s. 21). Db die Bahl bes Riegenviehes gum Gundopfertier baburch veranlagt ift, bag bas Trauergewand, das auch ernste Bufprediger (Jef. 20, 2) anlegten, aus Biegenhaaren gemacht murbe (Bahr), ober baburch, bağ menigftens ber sa'ir fein übliches Schlachttier war (Knobel, Dehler), ober durch beides, wird ichwer auszumachen fein; jebenfalls war bas Sündopfer badurch von bem Schuldopfer (f. Wibber) augenfällig unterschieben. - Die Felle ber Ziegen wurden ohne Zweifel bon ben Järaeliten, wie noch heutzutage, vorzugeweise zu Schläuchen verwendet (vgl. G. 1426a), von Armen aber auch als Mantel ober notbürftige Bekleidung getragen (Hebr. 11, 27). — Aber die Seirlm (= Bode) in 3. Moj. 17, 7 u. a. s. b. A. Relbgeifter.

Biegel (aus latein, togula, b. h. Dedplatte, Dachziegel) beißt ursprünglich ber gur Bebedung bienenbe tunftliche Stein, bann auch ber aus thonerbehaltigem Teige geformte Bau- ober Mauerstein, ber als Bauftoff (f. b. A. Saus Mr. 2) im alten Orient schon fruhe die natürlichen Steine erfegen mußte. Seiten geschieht ber als Dedplatten verwendeten Riegel in ber Bibel Erwähnung; außer 2. Mos. 24, 10, wo ber Grundtert auf einen mit Blatten getäfelten Boben hinweist, kommen nur noch Luk. 5, 10 (vgl. Mark. 2, 4 und f. d. A. Dach) und Jes. 65, 1 dafür in Betracht. An der letten Stelle ift bon abgottischem Rauchern auf Biegelfteinen bie Rebe, unter welchen wir am besten mit Biegel belegte Dacher (vgl. Jer. 19, 10) verfteben. Schwerlich ift bier gu benten an mit Biegelplatten bedecte besondere Räucheraltäre, und noch viel weniger barf sich die Auslegung auf den angeblichen, aber nirgenbs nachweisbaren Gebrauch ftugen, wonach die Gögendiener auf mit magifchen Beichen versebenen Badsteinen ihre Rauchopfer dargebracht haben sollen, während ein Berbrennen von Räucherwerk auf einfachen Ziegelplatten an sich wohl benkbar ift. —

mußte berjenige ber Mauergiegel fein, welche bie Bibel icon 1. Doj. 11, a beim Turmban gu Babel ermahnt, sowie beim Frondienst ber Debraer (2. Mof. 1, 14) in Unterägypten. Sowohl im Marichlande bes Euphrat und Tigris, als and am untern Ril mare ein Bauen mit gehauenen Steinen, welche man aus ber Ferne hatte berbeischaffen mussen, zu kostspielig gewesen, so bas man mohl icon in vorhiftorischer Beit aus ber bort in reicher Fulle vorhandenen gaben Erbe Ziegel machte, welche ja in dem warmen Klima raich an ber Sonne trodneten. Mag es auch zweifelhaft erscheinen, bag bas bebraifche Bort für Ziegel burch Umlautung zu den Griechen (vgl. Judith 5, 1) überging, welche bas Ziegelstreichen wahrscheinlich von den Orientalen gelernt haben, fo ift es boch ficher, baß fich ber hebraische Ausdruck in der Sprache der Babplonier und Afforer als Bezeichnung bes lufttrodnen Mauersteins wiederfindet, mahrend die Keilinschriften für den gebrannten Ziegel ein besonberes, ber hebr. Sprache fehlendes Wort darbicten. In Palästina wird man auch, wie in allen Ländern des alten und neuen Morgenlandes, deren Befanntschaft mit der Bereitung der Ziegel sicher ift, viel öfter mit Luftziegeln, als mit gebrannten Steinen gebant haben, obgleich starker anhaltender Regen solche Gebäude leicht beschäbigt. In Agypten, wo es weniger regnet, find fogar einige Byramiben (ogl. Herob. II, 136. Robins. I, S. 44) aus Luftziegeln gebaut; basielbe gilt von Saufern g. B. in ber Wegenb von Gaza (Robinf. II, S. 631). Freilich murben bie bauerhafteren Bruchfteine (Jef. 9, 10) gern vorgezogen, und wie die großen Phramiden bei Kairo aus dem in der Rähe gebrochenen Kallstein aufgeführt wurden, so fehlte es auch in Balaftina im allgemeinen nicht an gutem Baumaterial. Wenn aber bie Trummer bes auf ben Riegelbau angewiesenen alten Babylon keine prachtigen Denkmaler mehr aufweisen, wie wir fie zu Persepolis noch finden, so liegt ber Grund keineswegs allein an ben Ziegelsteinen. Bielmehr muffen wir in Betracht gieben, bag man gu Babel statt bes Ralts Erdharz (Luther 1. Mos. 11, 1 irrig: Thon) als Mörtel gebrauchte, wie z. B. noch Rebutabnezar in ber Borfippa-Inidrift melbet, bağ er feine großen Bauten aus Asphalt (f. b. A.) und gebrannten Steinen aufgeführt Bon ben Babgloniern ergablt Riebubr (R. II, S. 288): "Gie bauten ihre beften Baufer von Biegelsteinen etwa von ber Dide ber unfrigen und einen Fuß im Biered, und biefe brannten fie jo gut als ich jemals Riegelsteine gesehen babe. Hatten sie biese Steine mit Kall gemauert, so wurde man viel mehr Uberbleibsel bon ihren Gebauben finden, als jest noch porhanden find. So aber legten fie fie in eine ichlechtere Materie. bie nicht fo ftart binbet, und baber bat man bie 2 Biel flärker als der Berbrauch der Dachziegel lalten Gebäude nach und nach abgetragen, um da-

von in ben benachbarten Städten und Dorfern am Euphrat neue Saufer ju bauen." Rach Serobot (I, 179) bestanben auch die Mauern bes alten Babylon aus gebrannten Steinen, f. ob. 3 S. 167a. - Bas nun bie Fabritation ber 8. betrifft, fo geschah bas Riegelftreichen, wie bei unferen gewöhnlichen Felbziegeleien, mit ber Sanb, jo bağ bie Riegelform (hebr. malben) bas wichtigste Werkzeug war. Man hat wohl in bem oben S. 50 abgebilbeten berühmten Gemalbe aus einem Grabmal in Theben die Sebraer von 2. Dof. 5, 7 ff. erbliden wollen. Beber bie Ortlichkeit von Theben, noch die Bartlofigkeit ber Riegler paft baju, fo bag wir in ben Zwangsarbeitern, die fich durch ihre hellere haut von ben einen furgen Stod tragenben agpptischen Bogten untericeiben, beffer Angehörige eines unbefannten burch ben alten grrtum, ber bas bom bebr. lebena

ben Bebraern nicht mehr jum Biegeln gegeben werben follte, biente feineswegs gum Brennen, wie man nach Luthers freier Aberjepung "bag fie Biegel brennen" (genauer mare: Biegel machen ober ftreichen) ben Text migberfteben tonnie, mar vielmehr burch ben Drefchwagen flein gehadt unb murbe unter bie Biegelerbe gefnetet. Im alten Reich murbe Beigen- und Gerftenftrob maffenhaft in biefer Beife verwendet. Die Graufamteit bes Pharao bestand barin, daß die Hebraer, welchen bisher ber Saderling geliefert worben mar, fich jest felber mubiam Stoppeln und auf bem Felbe liegen gebliebene balme fammeln mußten und boch täglich biefelbe Bahl von Biegeln ftreichen follten, wie fruher geschehen mar. - Die an brei 4 Stellen bes A. T.s ermannte Riegelform bat



Chontafet mit Staden ber delbaifden fintfage,

afiatifchen Bolles vermuten. Dennoch bient bas Bild trefflich gur Erlauterung ber biblifchen Ergablung. Bir feben g. B. oben linte, wie Baffer geholt wurde, bas jum Schlammen ber in bet Bibel als Lehm ober Thon bezeichneten Ziegelerbe biente; bie beiben oberften Figuren rechts handhaben die Biegelform, ben befannten oben und unten offenen Rahmen, bon Sola, ber bie gut durchgefnetete Maffe aufnahm; durch Streichen über biefe Form murbe ber überfluffige Stoff entfernt. Der noch weiche, bilbfame Biegel murbe bann wohl mit bem toniglichen Stempel (f. bie Abbilbung ob. G. 34) gezeichnet und hatte bie Geftalt unferer gewöhnlichen Mauerziegel. Ahnlich wie man bei uns Saare in ben Mortel miicht. bamit die Maffe beffer zusammenhalte, fo murbe ichon im alten Agppten bem Lehm Sadfel bei-

(b. h. Biegel) abgeleitete malben vom Biegelofen beutete, ju fo ichwerem Digverftandnis geführt, bag wir naber auf bie Gache eingeben muffen. Um leichteften ift bie Stelle Rab. 3, 14, in welcher ber Prophet die als weibliche Berson angerebete affprifche hauptftabt, welcher ichwere Belagerung brobte, gur Beichaffung von Biegeln aufforbert, bie gur Berteibigung ber Festungswerfe bienen Bier ift von Luthers Uberfegung: tonnten. "Gebe in ben Thon und tritt ben Leimen (val. Sej. 41, 20), und mache ftarte Biegel" bas lette Blied, welches einfach beifit ergreife bie Riegelform" etwas zu frei wiebergegeben; falich haben viele Ausleger fo gebeutet, bag ber Biegelofen ergriffen ober gestärft ober in Stand gefest werden folle, mabrent g. B. Bunjens Bibelmert bas Richtige gibt. Schwieriger ericheint ber in ber gemischt. Das Stroh, welches nach 2. Mos. 5, 7 Parallele (1. Chron. 20, 1) noch weiter verberbte

( 1, 1, 1, 1, 1

Tegt von 2. Sam. 12, si, welcher bem Ronige | Rir-Moab. David eine ganz unglaubliche (boch f. ob. S. 889) | 19, 1) f. ob. S. 703 a. Mißhandlung ber besiegten Ammoniter gur Laft legt (vgl. Schurers Theol. Littztg. 1889, Sp. 107), mag man nun an das angebliche Legen unter Sagen und andere eiserne Wertzeuge unsicherer Deutung bas Berbrennen im Molochbilbe anfoliegen ober nach ber besseren, auch von Sept. bezeugten Lesart malben mit Luther an ben Riegelofen benten. Schon Dang ertannte, bag es fich nur um eine Berurteilung ber Rriegsgefangenen zu schwerer Arbeit handelt. Wir werben mit G. Soffmann "ftellte an" ftatt "legte unter" überfegen muffen und weiter, mit Anberung nur eines Buchftaben, "ließ fie arbeiten mit ber Biegelform" ju lefen haben. Davib verwendete also bie Ammoniter für seine Staatsbauten als Steinmegen (vgl. 1. Ron. 7, 9) und Biegelarbeiter. Enblich ift auch Jer. 43, . ber Biegelofen (fo Luther) fehr übel am Blate. Da man ihn bor ber Fronte bes toniglichen Balaftes mit Recht unmöglich fanb, fo wollte man (vgl. Ber. 43, 10 und oben Rr. 1) malben ale Eftrich beuten. Auf einen noch leichteren, jedenfalls sprachlich mehr gesicherten Sinn führt die Beobachtung, bag bas Bort für bie Biegelform in verwandten Sprachen nicht nur jeden abnlich gestalteten Holzrahmen, sondern' auch bas Biered überhaupt bedeutet. Die nach Jer. 1, is leicht verftandliche symbolische Sandlung bes Propheten betrifft als Statte für ben Thron bes angebrohten Eroberers "mit Mörtel in bas Biered eingelaffene große (vgl. Jej. 8, 1) Steine", so bag wir vielleicht an einen vierectigen Borplat der Königs-5 burg zu benten haben. - Der Befehl an ben im babylonischen Exil lebenben Propheten (Sef. 4, 1), einen Biegel zu nehmen und bas Bilb Berufalems barauf einzugraben, finbet feine Erflarung burch bie eigentumliche Gitte ber Babylonier und Uffprer, bag fie ihre Reilichriftzeichen auf Badfteine (f. bas Bilb oben S. 174) und besonbers auf feine Thontafelchen einbrudten. Wie man mit feinem Thone siegelte (f. ob. S. 1494b), fo benutte man geglättete Thontafeln als Schreibmaterial. Ratürlich ichrieb ober zeichnete man, so lange ber Thon weich war; darnach wurde berfelbe im Ofen gehartet und tonnte nunmehr in die Bibliothet aufgenommen werben. Leiber find durch Berbrechen und Berwittern biefe Tafeln oft beschädigt worben. Wir geben hier nach G. Smith (Chald, Genefis, S. 10) bas Bilb ber Rudfeite einer der Thontafeln mit ber Sintflutergablung. Bum Blud hat bie harte bes Daterials uns ungählige und zwar oft fehr fleine Schriftzeichen vollfommen lesbar burch bie Sahrtausende hindurchgerettet. Dag man es auch berstand, die Ziegel mit allerlei Figuren zu verzieren und mit verschiedenfarbiger Glasur zu überziehen, darüber f. ob. S. 169 a. Ju 2. Kön. 3, 25 vgl. b. A.

Uber Luthers Biegelthor (Ber. Kph.

Biba, f. Rethinim.

Zihim (Jes. 13, 21) ist bas hebr. Wort Şijjim. welches "Steppentiere" bebeutet, und bon Luther anbermarts mit "bie in ber Bufte" (98f. 72, .). "Einobe" (Bj. 74, 14), "Rarber" (Jef. 34, 14) ober "ungeheure Tiere" (Jer. 50, 20) überfest ist, während er in Jes. 13, 21 an "allerley wilde Bogel" benkt. An Aef. 23, 10 hat er **bas Wor**t mit bem gleichlautenben bebr. 2Bort, welches "Schiffe" bebeutet (Dan. 11, w) verwechselt und daher anfangs "baß man da schiffet", dann "zu fciffen" überfest.

Biffag lag im jubaijchen Gublande (Joj. 15, 51. und wird Joj. 19, s und 1. Chron. 4, so unter den simeonitischen Städten aufgezählt. Dagegen finder wir die Stadt zur Zeit Sauls in den Handen der Philister. König Achis von Gath überwies sie bem David (1. Sam. 27, 6); von hier aus mache David, unterstüßt durch allerlei Abenteurer, welche zu ihm nach B. kamen (1. Chr. 13 [12], 1, w), Streifzuge gegen bie Bebuinenhorden ber füdlichen Bufte, weshalb diese in Davids Abwesenheit Z. überfielen, ausplünderten und niederbrannten, wofür David sie wieberum zuchtigte (1. Sam. 30). Rach 3. gurudgetehrt, empfing David hier die Botschaft von dem Tobe Sauls (2. Sam. 1, 1. 4, 10). Seitbem blieb 3. in ben handen Davids: nach Josephus (Altert. IV, 13, 10 war es königliche Domane. Rach bem Exil wird es noch von Judaern bewohnt (Reb. 11, 20 Uber seine Lage berichtet uns das Onom, nichte Raberes. Bon alteren Reisenden icheint nur ber Ulmer Monch Relix Fabri (1483) R. zu ermabnen. Er ergählt, er sei auf seinem zweitägigen Ritte von hebron nach Gaza am ersten Abende bis jur Stadt Bucharia gefommen, von bort habe er am zweiten Tage gegen Mittag Sicelech erreicht, einen hoben Sügel, auf beffen breitem Gipfel fich Uberrefte alter Stadtmauern fanben. Wenn Bucharia die heutige Ruine es-Sukrije (auf der engl. Karte Sh. XX, H w) ist, dann ist Fabri's J. Tell el-Chast am gleichnamigen Wabi, und bort fest auch Ritter 3. an. Aber es wird wohl noch sublicher ju suchen sein. Freilich nicht in Wadi 'Asludsch jüdlich von Berseba (Wilson); sondern in der Ruinenftatte Zuheilika (auf ber engl. Rarte Sh XX, F x), welche Conder und Ritchener 1877 entdeckten: sie ist auf brei niebrige hügel verteilt und liegt etwa 6 km nördlich bom Wadi esch-Scherf'a (das füblich von Gaza ausmundet; wahrscheinlich ber Bach Befor [f. d. Art.], von welchem 3. nörblich lag), 18 km DED. von Gaga 31 km SB. bon Bet Dichibrin. G. Quart. Statem. 1878, p 12f. М.

Rilla, f. Kain, S. 822b.

1 . . . . .

1867

Rimmerthal, b. i. Thal ber Zimmerleute (ber hebr. Ausbrud bezeichnet aber nicht nur Bolg-, fondern auch Stein- und Metallarbeiter; vgl. S. 582 b), wird als ein von Handwerkern, welche fich von Renas (f. Renifiter) ableiteten, befiebeltes Thal 1. Chr. 4, 14 erwähnt; Begründer (Bater) ber Ansiedelung mar ein gewiffer Joab, Sohn Seraja's. In ber nacherilischen Beit hatten sich nach Reb. 11, as Benjaminiten bafelbft niebergelaffen; jugleich zeigt lettere Stelle, bag bas Thal in der Rähe von Ono und Lydda zu suchen ift (f. weiteres im Art Ono).

Bimmet (bei Luther gewöhnlich Cinnamen ober Cinnamet nach bem lat. cinnamum ober cinnamomum, griech. Kinnamon ober Kinnamomon, welches felbst das hebr. Kinnamon ift) wird in der Bibel öfters neben anderen Aromen genannt (Hhl. 4, 14. Sir. 24, 20 [15]), namentlich als Beftanbteil bes heiligen Galbols (2. Doj. 30, 10; bgl. G. 1345a) und fonftiger gum Barfumieren bienenber Salben (Spr. 7, 17), sowie auch als Sanbelsartitel auf bem romischen Beltmarft (Offb. 18, 18), auf welchem bas Pfund nach Blinius (XII, 42) früher 1000 und gu feiner Beit 1500 Denare (= 700, bezw. 1050 Mart) toftete. Auch von ben Briechen, welche bie Ware und beren Namen gunächst von ben Phoniciern erhielten (Herod. III, 111), und von den Römern wurde ber Rimmet vorzugsweise zu Salben ober als Raucherwert, aber auch zu anderen, namentlich mediginischen Zweden gebraucht. Die Alten mußten, bağ ber Rimmet bie Rinbe ber Zweige eines Baumes ober Strauches fei; über bie Berfunft besielben hatten sie aber nur eine unsichere und mit allerlei Fabeln verfette Runbe. Weil er burch ben arabijden Amijdenhandel auf ben Beltmartt kam, so galt gewöhnlich bas glückliche Arabien als feine Beimat; boch tennt icon Berobot eine Ungabe, nach welcher er in ben Lanbern, in welchen Dionbjus erzogen wurde, b. h. in Indien machsen folle; Indien nennt auch Strabo; und Blinius (XII, 41. 42) weiß genau, daß Arabien feinen Bimmet produziert, bag berfelbe vielmehr gur Gee in ben etwas norblich von ber Strafe Bab-el-Manbeb an ber Gubmeftipipe Arabiens gelegenen, ben Gebanitern gehörigen hafenplat Ocilia (ober Ocelis) gebracht wird; als die, welche den Zimmet dorthin brachten, nennt er zwar die Troglodyten und als herkunftsort bas Land ber mit biesen verschwägerten Athiopen, also bie afrikanische Rufte; aber was er von ber Fahrt biejer Trogtobpten burch weite Deere fagt, burfte eber auf ihre Herkunft von Indien (also auf bas Land ber östlichen Athiopen) passen. Dahin weist auch bie Angabe Arrians, daß der Zimmet vom Borgebirge Maceta, b. h. vom heutigen Rap Muffenbom am Perfifchen Meerbufen aus nach Affprien verhandelt aus Oftindien, und zwar aus Ceplon, bem Laprobane ber Alten, wo ber gur Familie ber Lorbeerpflanzen geborige, bem Raffiabaum nächst verwandte (f. b. A. Rafia) Zimmetbaum (Laurus Cinnamomum L.) in gangen Balbern fultiviert wird Der Baum wird an ber Rufte 7-10 m hoch, in ben Balbern im Innern noch höher, hat faft viertantige Afte mit vielen Bweigen, glatte, hellgrune, breirippige, 10-15 cm lange und 6 cm breite, elliptifche, einander gegenüberftebenbe Blätter, ftraufartige Blütenrifven mit kleinen. leberigen weißlichen und inwendig gelblichen Bluten und blaulich braune fleine Bflaumen mit purpurrotem Rern Der Bimmet ift bie unter ber faft geruch- und geschmadlojen, graubraunen außeren Rinde liegende gelblichrote innere Rinde, die von 3-4jährigen Zweigen abgelöft und an ber Sonne getrodnet wirb; ihr aromatischer Geruch und Ge-

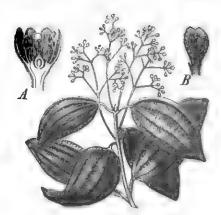

Bimmet (Cinnamomum verum).

ichmad rührt von bem in ihr enthaltenen atherifchen Ol ber. - Die Alten nennen ben Bimmet baufig neben ber Raffia, mogen aber manchmal auch ben Raffiagimmet meinen, wenn fie von Bimmet iprechen (vgl. b. A Kafia). — In Jer. 6, 20 ift bas aus fernem Lande fommenbe toftliche Rohr nicht "Zimmetrinde", wie Luther nach ber Sept. überfest, sonbern Ralmus (f. b. A.). Bal. Leng, Botanit, S. 455 ff.

Bin. Die Bufte Bin liegt an ber Gubgrenze Canaans (4. Mof. 13, 29. 34, a) unb bes Stammgebietes Juda's (30f. 15, 1), langs bes westlich von der Araba gelegenen ebomitischen Gebiets (4. Moj. 34, s; vgl. b. A. Ebom). In ihr lag Kades (j. b. A. u. 4. Moj. 20, 1. 27, 14. 33, ss. 5. Moj. 32, 81). Die nach diesem benannte Buste (Bj. 29, 8) ift also entweber mit ihr ibentisch ober bilbet einen Teil von ihr. Sie felbst aber ift wieberum entweber ein Teil und gwar ber norbwerbe. — In der That kommt der Zimmet nur liche Saum der Bufte Baran (j. d. A.), oder sie

( 1, 1, 1, 2)

lag unmittelbar norblich bon biefer, fo bag Rabes bald gur Bufte Bin, balb gur Bufte Baran gerechnet werben fonnte (vgl. 4. Moj. 13, 1. 4. 27). Ohne Zweifel ift auch bas in ber naberen Angabe über bie Gubgrenze Canaans genannte Bin in 4. Mof. 34, 4 (Luther: Zinna) und Jof. 15, 1 mit ber gubor genannten Bufte Bin gufammenguftellen: wenn nicht geradezu diese gemeint ist, so hat man an eine Ortlichkeit zu benten, nach welcher bie Bufte benannt worben ift. Jebenfalls beweisen biefe Stellen, daß ein Teil der Bufte Bin fich im Often, bezw. Norbosten von Kades gegen bie Storpionenfteige, b. i. ben Safah-Pag (f. Afrabbim) bin erftredte. Rach bem allem wird man bie Bufte Rin für die im Westen und Norden an das (zum ebomitischen Gebiet geborige) Makrah-Plateau angrenzenden Landstriche zu halten haben ; namentlich gehört ber breite Badi Marra bagu. — Die Bermutung Anobels, Bin fei urfprünglich Rame bes Berges Mabara, nach welchem die umliegende Bufte genannt worden fei, hat nur eine zweifelhafte Etymologie für fich. Bepftein (bei Delipfch, Genefis, G. 578. 586) halt Bin für ben Felfenwall, ber nörblich vom Babi el-Fikra auffteigt, und die Bafte Rin für ben schmalen Landstrich zwischen diesem Ball und bem Babi el-Fikra, bon bessen östlichem Enbe an bis zum Babi el-Jemen im Beften, was mit feiner Ansicht über bie Lage von Rabes (f. b. A.) gufammenhangt. Bu weit fühlich, im Guben und GBB, ber 'Azazime-Berge (bes Makrah-Plateaus) zwijchen Ataba und bem Anfang bes Wabi Karaija sucht Balmer (S. 397. 399, 404, 413) bie Bufte Bin. Bgl. noch ben Art. Lagerstätten, S. 900b.

Binn, f. Metalle Nr. 5 u. vgl. noch Sir. 47, 20. Rinua, f. v. a. nach Zin (f. d. A.).

Bins, f. Schuld- und Pfandwejen. Bahrend bie Bibel in ber jest üblichen Bebeutung bes Borts ben Ausbrud "Bucher" gebraucht (vgl 3. B. Matth. 25, ir. 2. Moj. 22, 28. 3. Moj. 25, 26 f.), hat basselbe in ihr noch die ursprüngliche Bedeutung "Abgabe" (vom lat. census = Schapung); baber bie ginsmunge (Matth. 22, 10; f. bie Art. Denar u. Romer, G. 1315b) und ber Binsgrofchen, letteres bon ber Tempelfteuer (Matth. 17, 24; f. bie Art. Drachme u. Tempelfteuer).

Rion, ist ber vorisraelitische Name der altjebusitischen Burg Jerusalems (2. Sam. 5, s ff. 1. Chr. 12 [11], 4 ff.). Die Frage, mo biefe älteste Nieberlassung innerhalb bes späteren Stadtareals von Jerusalem zu suchen sei, bilbet eine ber pornehmften topographischen Streitfragen, welche bie heilige Stadt betreffen (vgl. ichon b. A. Jerusalem Nr. 3). Im Art, Jerusalem ist gezeigt worben, bag bas alte Jerufalem auf zwei

driftlichen Trabition "Bion" genannten, und einem öftlichen, niebrigeren, auf welchem u. a. ber Tempel ftanb. Der westliche Sugel bilbete, joviel wir die Geftalt bes ursprünglichen Terrains ju beurteilen bermogen, eine breite Blatte, in ber Ausbehnung bon Rord nach Gud gegen 3/4 km lang, von Beft nach Oft teilweise nicht viel weniger breit. Abgesehen bavon, bag bas öftliche (genauer nordöstliche) Dritteil biefer Sügelterraffe um etwo 18 m niebriger lag, als bas größere westliche Stild, weift ber westliche Stadthügel tein coupiertes Terrain auf (bgl. bas Durchichnittsprofil Rr. 3 E-D auf Tafel III ber Zimmermannichen Rarien bon Jerufalem). Er bot feine Beranlaffung gur Anlage eines befestigten Ortes ober einer Burg; benn natürlichen Schut hatte berfelbe im beften Falle nur berjenigen Geite ber Fefte gewährt, welche fich über einen ber Thalrander erhoben hatte. Und wo finden wir benn auf einem berartigen breiten Ruden, ber bequemen Blas für gehn Burgen geboten hatte, eine Burg nach Art ber alten Stabteburgen ober Burgftabte angelegt? Bei Anlage einer solchen wurde doch wahrlich nicht barauf gerechnet, daß sich mit ber Beit eine große volfreiche Stadt um fie gruppiere, welche zu fcunen Aufgabe ber Burg haite werben follen! Es tommt bazu, daß wir sehr genau wissen, daß dem westlichen Sugel gu feiner Beit eine nennenswerte lebenbige Quelle entsprang. Als spater bier eine ausgebehnte Stabt entstand, mußte mit Hilfe großartiger Bafferrefervoirs (histiateich, Gultansteich, Siloabteich) und Wasserleitungen dem natürlichen Wassermangel abgeholsen werben (j. Art. Jerusalem 92r. 10). Wir sehen, ba wo bie hentige Citabelle steht mit ihrem "Davidsturm" burfen wir ben alteften Teil Jernfalems nicht bermuten Anders liegen die Dinge beim östlichen Hügel. Diefer viel schmalere hügel bietet zwei Stellen, an welchen, wenn man nur die Gestaltung des ursprünglichen Felsbobens in Erwägung zieht, die Burg 3. angelegt werben tonnte. Denn bag wir dieselbe jedenfalls als durch ihre natūrliche Lage fehr fest benten muffen, bafür spricht nicht nur der Name B. (der wahrscheinlich "Schirmburg" zu beuten fein wirb); nicht nur ferner ber Umstand, daß 3. verhältnismäßig spät in die Hände ber Jeraeliten fiel (f. Art. Jerufalem Mr. 1), fonbern bor allem bie ausbrudliche Rachricht 2. Sam. 5, s (1. Chr. 12 [11], s), bag bie Jebusiter mit bem höhnenden Worte "Lahme und Blinde werben bich abtreiben" ben Sorgefiten gegenüber auf bie Festigkeit ihrer Burg pochten. Bon Alten (ZDPV. II, 18 ff.; vgl. III, 116 ff.) jucht 3. auf dem Felsenvorsprung gegenüber bem fpateren Bezethahugel, wo auf unferer Rarte von Jerusalem die Türme Mea und Hananeel angefest find, und wo fpater bie Tempelburg Barie-Antonia ftanb. Da aber, wie fpater gezeigt werben Hügeln lag, einem westlichen, höheren, von der wird, Z. nicht nörblich, sondern nur füblich vom

Tempelplat gesucht werden barf, so werden wir auf i den verhältnismäßig schmalen süblichen Teil bes öftlichen Sobenrudens von Jerufalem gewiesen, welcher zwischen bem unteren Teile ber Thaler Thropoeon und Kibron sich terrassensörmig nach Suben erstreckt. Hier ift — nach bem Borgange anderer - 3. neuerbinge besonders von Rlaiber (ZDPV. III, 189 ff. IV, 18 ff.) u. Guthe (ebenb. V, 271 ff.) angesett worben; wir meinen, mit überzeugenden Grunden. Der natürliche Fels fiel bier nach Guben und Often gu fehr fteil ab; nicht minder icheint bies nach Beften zu ber Fall gewesen zu fein (ZDPV. V, 316). Aber auch im Rorben burfte eine natürliche Schubgrenze gu tonstatieren sein. Guthe glaubt nachgewiesen zu haben. baß eine 30-50 m breite, ftellenweise 12 m tiefe Terrainmulde den öftlichen Stadthügel burchfeste. Sie ging von ber Marienquelle (636 m über bem Meere) nach Nordwesten und erreichte das Tyropoeonthal in etwa 698 m Höhe. Der jublich von biefer Schlucht fich erftredenbe Felsruden eignete sich burch seine abgeschlossene Lage vorzüglich zur Anlage eines befestigten Wohnplages (man vergeffe nur nicht, daß bei ber Unlage besfelben nur bies in Frage tam, ob man fich felbft in ber gu erbauenden Burg werbe geschütt wissen; außerhalb berselben gab es nichts zu beschützen!) und war für diesen Zwed reichlich groß. Wir burfen das zu Gebote stehende Terrain auf gegen 300 m in ber Ausbehnung von Nord nach Gub \*), auf 130 m an ber breitesten Stelle von Best nach Oft berechnen; ein Terrain also etwa von der Größe bes Augustusplages in Leipzig ober ber Atropolis von Athen. Bas aber außer der Beschaffenheit des Felsrückens insbesondere noch für diese Lage bes alten 3. spricht, und was Guthe mit Recht nachdrücklich betont hat (a. a. D. S. 318 f.) ist ber Umstand, daß die einzige nennenswerte unversiegliche Quelle, welche weit und breit vorhanden war, eben an bem Oftabfall biefes Sügels entfprang: der Sihon, die heutige Marienquelle (f. bie Art. Siloah u. Jerufalem Rr. 10). Lag bie Burg hier, so beherrschte ber Inhaber der Burg auch die Quelle, und fein Keind konnte ihm, wohl aber tonnte er jedem Feinde bas unentbehrliche Baffer ftreitig machen. Guthe hat bei feinem i. 3. 1881 im Auftrage bes Deutschen Palaftina-Bereins gemachten Ausgrabungen gerabe oberhalb (weftlich) ber Quelle Uberrefte eines Turmes und eines Bafferbehalters entbedt (fo beutet er wenigftens die hier ausgegrabenen Fundamentrefte mit großer Babriceinlichteit), bie nach ihrer Beichaffenheit — mörtelloses, roh behauenes Mauerwerk febr alt fein muffen. Dan tonnte baran benten, fie als Refte ber Jebufiterburg angufeben; wir laffen bas aber, wie auch Guthe es thut, noch ba-

hingestellt (vgl. ben Bersuch Barrens, bie ursprüngliche Jebusiterburg zu lokalisieren, auf der Rarte zu Quart. Statem. 1889, p. 36). - Seben wir uns fo aus rein topographischen Grunben genötigt, die alte Jebusiterburg 3. sublich vom jpäteren Tempelplat zu suchen, so werben wir beffen noch gewisser burch bie hinzutretenben historischen Zeugniffe. Als David fich Zions bemachtigt hatte, wurde es von da ab "Stadt Davide" geheißen (Gebr. 'fr David, was man auch "Burg Davids" deuten kann; 2. Sam. 5, s. 1. Chr. 12 [11], v. 1. Kon. 8, 1. 2. Thr. 5, s). Die Rachricht 2. Sam. 5, o. 1. Chr. 12 [11], . über bie weitere Befestigung ber "Stabt Davids" burch David ist vielleicht dahin zu verstehen, daß das alte Rion bamals noch erweitert wurde, fo bag neue Nieberlassungen in ben Kreis ber Befestigungen eingezogen wurden "). Raum bazu war vorhanden, benn die Jebusiterburg braucht nicht ben ganzen oben beichriebenen Sugel eingenommen zu haben. Jebenfalls wurde in das Terrain ber Davidsstadt bas fpatere Tempelareal nicht eingerechnet, wie beutlich aus 1. Kön. 8, 1. 2. Chr. 5, 2 vgl. 2. Sam. 24, 10 ff. hervorgeht. Daß aber die "Stadt Davids" eben hier, im süböstl. Teile Jerusalems gu fucen fei, ergibt fich mit großer Gicherheit aus ben Angaben über bie "Stufen, welche bon ber Stadt Davids herabgeben" (Reh. 3, 16). Rach Neh. 12, at. ar bewegte fich ber eine Dantchor bom Miftthor jum Brunnenthor (f. ben Art. Jeru falem Rr. 9 und ben Plan von Jerufalem), erftieg von ba bie "Stufen ber Stadt Davids" und erreichte fo von Guben ber, am Bafferthor vorüberziehenb, ben Tempelplat. E. Schid hat Uberrefte biefer "Stufen" wenig nörblich vom Birket el-Chamra nachgewiesen, Guthe bat noch an zwei anderen weiter nordlich gelegenen Stellen Treppenfpuren, bie in ben natürlichen Felfen eingehauen waren, aufgefunden (a. a. D. S. 315). Bgl. auch das fiber bie "Graber ber Ronige in ber Stadt David" im Art. Jerufalem Rr. 4 Gefagte. - Der Name "Stadt Davids" muß — und das ist sehr begreiflich — ben alten Namen "Zion" fehr balb völlig verbrängt haben. Denn letterer tommt, außer bei Gelegenheit ber bereits besprochenen historischtopographischen Notigen, im A. T. nirgends mehr als Bezeichnung bes Hügels süblich vom Tempelberg, ja überhaupt nicht weiter als streng topographischer Eigenname vor. Um so häufiger findet sich &. bei den Propheten und in den Psalmen als poetische Bezeichnung gunachst bes Tempelberges. Der altertümliche Rame wurde also zunächft auf ben gangen Ofthügel Jerusalems übertragen, wie benn auch anderwärts obsolet ge-

<sup>\*)</sup> D. i. bie Entfernung von ber Schlofbrude Berlins bis jum Weftenbe ber Universität.

<sup>\*)</sup> Diefe Befestigung ber "Stabt Davids" wurden von Salome noch vervollftändigt (1. Ron. 11, 27; bgl. Sopt. 9, 13) und fpater öfter repariert resp. erneuert ober verändert; so von Sistia (3. Chr. SR, 0; vgl. Jes. 22, 0) und Manasse (3. Chr. 33, 14).

wordene Namen in poetischer Rebe erweiterten Sinn erhalten haben. "Bion" ober "Berg B." oder (Ber. 31, 12) "hohe bes 3." wird ber Tempelberg baufig neben "Jerufalem", als ber eigentlichen Stadt, genannt (Jef. 10, 12. 24, 28. Joel 3, s. Sach. 1, 14), an einzelnen Stellen, z. B. Jes. 31, . (vgl. B. .), in ausbrudlichem Gegenfat und Unterschied vom westlichen Stadthugel. Bion ift ber beilige Berg (Bf. 2, a), auf welchem Gott angebetet und gelobt wird (Bf. 65, s. Joel 2, 1. 18), weil er hier unter feinem Bolle wohnt (Joel 3, 21. 96 [4, 17, 91]. PS. 9, 12, 74, 2, 84, 3, 132, 13 U. Ö.; bgl. Sir. 24, 16 [90]), sich bon hier aus offenbart, fei's gur hilfe und gum Segen (Bf. 14, r. 20, a. 50, 2. 53, 7. 128, s. 134, 2), fei's gum Gericht (Am 1, 1). Daber beißt Bebr. 12, 11. Offb. 14, 1 "Berg 3." ber nicht taftbare, himmlische Berg Gottes (vgl. Hebr. 12, 10), die unerschaffene Wohnstätte Gottes, der Gnadenthron des neutestamentlichen Bunbesgottes. Noch häufiger wird ber Rame R. bei Dichtern und Bropheten weiter übertragen auf die ganze heilige Stadt Jerusalem, in welcher Gott Ronig ift; benn fie gilt nicht minber fur bie Stätte feiner Gnabenoffenbarung als ber Tempelberg mit dem Sause Gottes (Micha 4, 7. Jes. 31, 9. Jer. 8, 19); so Jes. 10, 24. 33, 14. 20 u. ö. Jer. 3, 14. 4, 6. 31, 6. 50, 8 11. 8. Am. 6, 1 Micha 3, 10. 12 (hier, wie oft, g. B. Pf. 51, 20, im spnonpmen Parallelismus mit "Jerusalem"). Bf. 48, 18, 69, 36. 87, 2 u. ö. Rigi. 1, 4. 5, 11. Gir. 48, 20. 27 [16. 24]. Griech. Esra 8, 81) Die "Rinber Bions" find baher (gleichbebeutend mit "Bewohnerschaft Bions" Jes. 12, s. Jer. 51, ss) die Jerusalemer (Joel 2, 23. Kigl. 4, 2. Pf. 149, 2), "Töchter Zions" die Frauen Jerufalems (Jef. 3, 16 f. 4, 4, Shib. 3, 11), bie "Berge Bions" ber Bergftod, auf welchem Jerusalem erbaut ist (Pl. 133, 1), daher "Berg Z " auch Jerusalem selbst (Jes. 4, s. 29, s. Bf. 48, s. 12. Klgl. 5, 10). Da nun häufig die Stadt gemeint ift, sofern sie bewohnt ist, so bezeichnet 3. auch Berufalem famt feiner Ginwohnerichaft ober auch lettere allein (Jes. 1, 27. 33, 5 Jer. 14, 19. Beph. 3, 16. Pf. 97, s. Kigl. 1, 17 u. a.) Berftändlich baher, daß im zweiten Teile bes Buches Ref. R. Begeichnung ber Bemeinbe bes Exiles geworben ift, welche in B. babeim ift (Jef. 40, s. 49. 14. 51, 1 ff. 16. 62, 1. 66, a), und daß endlich in ben Apofrophen Sion der "jüdische Staat" genannt wird (Sir. 36, 16 [10]. Baruch 4, 0. 14. 24)\*). Unfere driftliche Dichter- und Rangelfprache bat in Anlehnung an

biefen biblifchen Sprachgebrauch "Bion" gern gur Bezeichnung ber neutestamentlichen heilsgemeinde gewählt. Man bente an Lieberverfe wie "Bion hört bie Wächter fingen" und abnliches. - Ans ber bisherigen Darlegung wird gur Benfige erhellen, bag, wenn fich in fpaterer Beit Teile Berufalems "Bion" benannt finben, folche Ramengebung ficher nicht angefnüpft haben tann an bie Lage ber altjebusitischen Feste, sonbern lediglich an den poetischen Sprachgebrauch bes Wortes im A T.; und ebenfo ficher ergibt fich aus bem Gefagten, bağ wir aus bem fpateren Sprachgebrauche bes Ramens feine Rudichluffe ziehen burfen auf bie Lage ber porisraelitifchen Stabtfefte. erste Makkabaerbuch nennt überall den Tempelberg Bion (bei Luther nach griech. Schreibweife Sion: 4, 27. 80. 5, 54. 6, 18. 22. 7, 28. 10, 11. 14, 26). Daraus folgern zu wollen, daß zur Zeit feiner Abfassung der Tempelberg den Ramen Z. geführt habe, wäre ein arger Fehlschluß. Bielmehr hat fich ber Berfaffer biefes Buches, ber auch fonft gern seiner Sprache einen poetischen Anstrich seibt, hierin an ben bichterischen Gebrauch bes A. L angeschlossen, was um fo leichter ertlarlich ift, ba er sein Buch hebraisch (ober aramaisch?) schrieb (wir befigen nur die griechische Uberfepung). Jojephus gebraucht ben Ramen 3 nirgends bei ber Beschreibung Jerusalems. Bum topographischen Eigennamen murbe B. erft wieber feit ber Beit Constantins. Zwar brauchen Gusebius und hieronymus Sion wohl noch im altteftamentlichen Sinne\*); aber feit bem Bilger von Borbeaux (334) wird es mehr und mehr üblich, ben sudwestlichen Hügel Jerusalems 3. zu beißen. Das erflart fich leicht. Als das zerstörte Jevujalem von den Romern unter Sabrian als Aelia Capitolina wieber aufgebaut wurde, errichtete man die neue Südmauer viel weiter nörblich (f. oben S. 720). Während die Mauer früher am Südrande des Besthügels hingelaufen war, blieb nun ein großer Teil besselben frei. hier, außerhalb ber (bamals rein heibnischen) Stadt, liegen fich Juden und Christen nieber; was war natürlicher, als daß fie ben altheiligen Ramen Jerusalems, Zion, nun auf bie Statte übertrugen, mo fie fich angefiebelt hatten? So ist es jedenfalls zu erklären, daß feit bem vierten Jahrhundert ber Gubwefthuge Jerusalems J. heißt, die auf ihm errichtete **Kirc**he — die angebliche Stätte ber Geistesausgiegung und ber Abendmahleftiftung - Bionetirche, Sagia Sion, das von hier aus in die Stadt führende Thor Zionsthor. S. noch C. E. Caspari in Theol. Stud. u. Krit. XXXVII. 1, 313 ff. Chronol.

<sup>\*)</sup> Die hebräliche poetische Sprace betrachtet die Stadt und ihre Einwohnerschaft als weibilde Wesen und sagt baber statt "Zion" auch "Tochter Zion" nicht "Zions" ober aussührlicher "Jungfrau Tochter Z." (Jes. 87, m. 2. Könn 19, m. Rlagel. 2, 12), ein Ausbruck, welchet in allen oben ausgegebenen Bedeutungen des einsachen "Zion" vorkommt; also sowohl von der Stadt Jerus. (Jex. 6, a. m. Micha 4, a. Bl. 9, 18. Alagel. 8, 1 sp., als insbes, von ihrer Bewohnerschaft (Jes. 1, a u. o.), als endlich von der exilischen Gemeinde (Jes. 52, a. 62, 11).

<sup>\*)</sup> Im Onomafitton wird Sion einsach ertlärt als "der Berg der Stadt Jerusalem". hieronhmus nennt an einzelnen Siellen zweiselnen Lempelberg "Sion". Er sagt, die Silvahquelle entspringe am Fuße des Sion; und vom Gradmale der Marie im Albronthale berichter er, es habe zwischen dem Olberge und dem Sion gelegen.

geogr. Ginleitung in bas Leben Jefu Chrifti. Samburg 1869. S. 241 ff.

Bior ("bie Rleine") hieß eine Stabt auf bem Gebirge Juda, sicher nicht weit von Hebron zu suchen (3of. 15, 64), baher nicht bas vom Onom. erwähnte Gior zwijchen Eleutheropolis und Jerufalem. Bielleicht bat van be Belbe recht gesehen. wenn er 3. in dem Dorfe Sa'ir (auf ber englischen Rarte des Westjorbanlandes Si'air) findet (so auch Conder), 2 St. nordnordöftlich von Bebron. Der 400 Em. gahlende Ort weist Reste aus dem Altertum auf. hier wird auch ein angebliches Grab Gau's gezeigt, wozu vielleicht bie Ahnlichteit ber Namen Sa'ir und Seir die Beranlassung gegeben hat, f. Guérin, Judée III, 150 f. Memoirs III, 309, 379,

Bippora (= ein Bögelein; vgl. ben Mannesnamen "Zippor" 4. Mof. 22, z u. a.), Tochter bes midianitischen Priefters Reguel ober Jethro (f. b. A.) und Frau bes Mofes, bie ihm feine beiden Gohne Gerjom und Eliefer gebar (2. Dof. 2, 21 f. 18, 2-4). Ale Mofes fich aufmachte, um nach Agppten jurudjutehren, nahm er nach 2. Dof. 4, so fein Beib und feine Gohne mit. Unterwege in ber Herberge - fo ergahlt eine mertwurbige überlieferung (2. Doj. 4, 24-16) - bebrotte ihn Jehova mit dem Tode, worauf Bippora, raich entichloffen, an ihrem Sohne bie Beschneibung vollzog und damit die drohende Gefahr abwendete. Bei Zippora's Sohn — nur von einem ist die Rede — hat man ohne Zweifel nicht an ben jungeren, fonbern an ben Erftgeborenen, Berjom, ju benten, beffen Geburt im hebr. Text allein vorher (in 2, 10) gemeldet ist, und welcher biefer Uberlieferung wohl als ber einzige gilt, ben Zippora um jene Zeit icon hatte. Borausgesett aber ift, daß Mojes bis dahin die Beschneidung unterlaffen hatte und barum mit bem Tobe bebroht war (vgl. 1. Dof. 17, 1). Daraus, daß Zippora fofort weiß, mas ju thun fei, bag fie ferner in ihrer Aufregung die abgefcnittene Borhaut zu ben Fügen Mofe's binwirft und ihn um ber Beschneidung willen einen "Blutbrautigam" nennt, b. h. einen Brautigam, ben fie nur um ben Breis bes (bei ber Beichneibung vergoffenen) Blutes ihrer Gobne gewinnen tonnte und behalten tann, hat man mit Grund geschloffen, daß jene Unterlassung burch die Rudficht auf Zippora's Biberftreben gegen ben blutigen religiojen Brauch motiviert war. Db biefer Borfall Anlag murbe, daß Mofes Bippora wieber zu ihren Bater zurudichidte, wie man vermutet hat, tonnen wir nicht wissen. Das aber ift 2. Mol. 18, 1-4 allerbings berichtet, daß Jethro die Bippora, die Mofes entlaffen hatte, mit ihren beiben Gohnen ihm erft wieber zuführte, als die Israeliten nach dem Auszug aus Agupten am Berge Sinai lagerten. — Streitig ift, ob bas als "Mobrin" (Cuichitin) bezeichnete beit biefer Gegend nicht boch genug gu preifen

Beib Mofe's, welches Mirjams und Aarons Unzufriedenheit erregte (4. Moj. 12, 1), für Zippora zu halten ift (vgl. S. 1034) ober für eine zweite Frau Mofe's. Letteres ift mahricheinlicher, icon weil eine Midianitin nicht wohl als Cuschitin bezeichnet werden konnte. Die spätere jüdische Sage läßt Woses schon vor seiner Flucht aus Agypten die athiopische Brinzessin Tharbis beiraten (Roseph., Mitert. II, 10, 1).

Aiz. j. Jeruel.

Bo'an, agyptische Stadt, von ber es 4. Dos. 13, 20 heißt, fie sei nur 7 Jahre später erbaut worden als Hebron: "Hebron ist 7 Jahre erbaut bor Bo'an in Agnpten", und Pf. 78, 12 u. 42, es habe Mofes auf ihrem Gebiet feine Bunber berrichtet vor Pharao. Die Lage dieses einst bebeutenben Ortes, ben noch späte Griechen (Strabo und Stephanus Byzant.) "groß" nennen, läßt sich gengu bestimmen: benn sowohl bie Sept, als ber toptifche Bibelaberfeper lehren, bag Bo'an gleich ift bem Tanis ber griechischen Geographen, und biefem entspricht wieberum bas arabische San, ein großes Fischerborf mit gewaltigen Trummerstätten, welches im nordöftlichen Delta am Gubufer des Mengalefees und ein wenig westlich von berjenigen Stelle gelegen ift, wo fich ber 32. 2 .-Grab und 31. Br.-Grad ichneiden. Sein altägyp-

tischer Rame lautet ursprünglich

boch ift berfelbe infolge einer fprachlichen Banbelung, welche feiner Erflarung bebarf, im Munbe ber gablreichen Semiten, die Gofen und befonbers auch die Gegend von Bo'an bewohnten, fruh

gu 🚃 😅 t'ān geworden. In diesem Ramen

finden fich alle Elemente bes bebraifchen Bo'an 

Es war im 14. unterägpptischen Romos chent-abt gelegen und ift wie bie meiften größeren Rulturstätten und Residenzorte am Ril mit einer ganzen Reihe von heiligen und profanen Namen belegt worden. Unter biesen ist für uns nur einer bon

Wichtigleit: Pa Ramses, bie

Stadt bes Ramfes. Alfo boren wir Bo'an oft und besonders häufig in den Bappri nennen (f. Ramjes). Das weitere Gebiet unseres Ortes heißt auf

ben Denfmalern Som Bechet T'an,

bas Gefilde von Bo'an, und auch biefe Bezeichnung war bem Pfalmiften (Bf. 78, 14) befannt. Die Bappri miffen bie Fruchtbarfeit und Schon-

mit benen fie gesegnet war. Es beißt, bas Leben sei hier "füß" gewesen, und in der That scheint Agupten an wenigen Stellen reicher an Früchten jeber Art, an Wilb und Fischen gewesen gu fein, als eben bier. Der alte tanitifche Munbungsarm, ber Bo'an mit bem Ril und bem Reere verband, ist eingegangen; doch wird ein Teil feines Laufes heute noch durch ben Mu'is-Ranal bezeichnet. Durch Landanschwemmungen ist Bo'an gegenwärtig weiter von ber See entfernt als im Altertum, wo es einen Safen für Meer- unb Rilfchiffe befaß, welcher am Mengale-See gelegen gewesen fein muß. Infolge biefer gunftigen Lage war es vor ber Gründung Alexandria's vielleicht die bedeutenbfte Sandelsftadt Agpptens; bon biefem wurde es inbeffen raich und weit überflügelt, aber es behielt boch noch bis in nachchriftliche Zeit eine gewiffe Bedeutung. Mit ber Berichlammung feines hafens hielt fein völliger Untergang gleichen Schritt, und eine folche mußte infolge berfelben natürlichen Borgange eintreten, welche auch bie Bafen bon Belufium und ber Philiftaifchen Rufte verbarben, aber auf das gludlicher gelegene Alexandria keine Anwendung fanden. Die von Beften nach Often gerichtete Meeresstromung, welche bie norbafritanifche Rufte beledt, führt Rilfchlamm in bie Safen, die fie berührt, nur nicht in ben von Alexandria, weil fie diesen ftreift, bevor fie ben erften Mündungsarm bes Niles erreicht hat. -Die Trummerftatte von Bo'an lehrt, bag biefe Stadt vor Beiten eine ber glanzenbsten und vollreichften Refibengen und Rultusftatten bes Pharaonenreiches gewesen ist. Die grundliche Ausgrabung ihres Bobens warb burch Flinders Petrie auf Rosten bes Egypt. exploration fund 1883-84 unternommen. Genauefte Mustunft über alles bier Gefundene erteilt bas Bert bes genannten Gelehrten. Tanis. London. 1885. Bb. U. 1888. Aus hier gefundenen Inichriften geht hervor, daß die Bibel (4. Dof. 13, 10) Bo'an mit Recht ein hohes Alter zuschreibt; benn es hat sicher schon bor dem Ginfall ber Sptjos unter ber 12. Dyn. bestanden. Gin aus ber 6. stammendes Monument scheint hieher verschleppt worden zu sein; benn erst von Amenemha I. (12. Dyn.) an finden sich die Spuren einer fortdauernden Bauthatigfeit ber Bharaonen. Man wird taum irren, wenn man wenigstens bie monumentalen Beiligtumer ber Stadt im Anfang ber 12. Don. gegrundet fein läßt, beren Ronige sich fast alle an ihnen thatig erwiesen. Auch die ber 13. Dyn., unter ber bie Syffos in bas Land fielen, hinterließen bier icone Dentmaler, und die Eindringlinge felbft fuchten es ben entthronten Borgangern gleich zu thun. Sie machten Bo'an gu ihrem Berrichaftefige, mabrent fie bei

und gablen die fippigen Gaben der Ratur auf, unter bem Ramen Abaris befannt ift. Bu Bo'an-Tanis wurden fie mit ber agnptifchen Rultur vertraut, nahmen bie agpptische Runft in ihren Dienft und legten auch ber Bflege ber alten priesterlichen Bissenschaft fein hinbernis in ben Weg. Wie die Pharaonen des alten Reiches liegen fie lowenleibige Sphinge, Symbole ber Herrschaft, mit ihren porträtähnlich ausgeführten Röpfen herstellen, und da sich zu Tanis mehrere von biesen in ägyptischer Bortrageweise aus bem Stein gemeißelten Monumenten erhalten haben, bie jest gum Teil - benn einige blieben an Ort und Stelle - bas agpptische Museum zu el-Gize (früher Bulak) gieren, tonnen wir une eine genaue Borftellung von dem Aussehen der Hyfios-Könige bilben. Aus eigener Anschauung dürfen wir Mariettes Bahrnehmung bestätigen, daß die Gesichtszüge bes Fischervolkes, bas gegenwärtig den Menzalesee und Zo'an (Şān) umwohnt, dener auffallend gleichen, welche die jogenannten Hpfjosiphinge zeigen (val. S. 55). Das Ausjehen Diefer Leute ift fehr berichieben bon bem ber ägnptischen Fellachen und scheint uns einen neuen Beweis für die außerordentliche Babigfeit gu liefern, mit ber sich bei manchen Raffen, auch wenn fie von ihrem heimischen Boben verpflangt sind, gewisse torperliche Merkmale forterben. Die Spijos festen ben aguptischen Gott Seth, ben kriegerischen feindlichen Bruber bes Ofirissohnes Horus, an die Stelle ihrer Ba'ale, und so sehen wir auch noch nach ihrer Bertreibung einheimische Bharaonen dem später so tief verabscheuten Frembengotte Seth zu Bo'an bienen. Aberraschenberweise fanden die Ausgräber teine Monumente aus ber ber Spffoszeit folgenben Epoche, friegerischen Könige der 18. Dyn., die ihre Heere so oft nach Asien führten und sich in Theben als große Bauherren erwiesen, errichteten hier keine Monumente. Bielleicht war es die noch frische Abneigung vor ben Fremben, die ihnen biefen Ort, die Residenz der "Unreinen", wie verpestet erscheinen ließ. Unter ben großen Ronigen ber 19. Dynastie schwand biese Abneigung, und von Ramfes II. an scheint Bo'an schnell und gewaltig emporgeblüht zu fein. Ramfes II., ben Bharao ber Bebrudung, feben wir hier haufig refibieren. Bon Bo'an aus eröffnet er Feldzüge gegen Beftafien, und er ichließt bier Friebensvertrage mit bem machtigften seiner Gegner, bem Konige ber Cheta. In ben Ramen mehrerer Mitglieber seiner Familie finden wir ben bes Frembengottes Seth, zu Bo'an bedient sich einer seiner Beamten einer Ara, beren Beginn in bie Regierungszeit eines Hyfjosfönigs fällt, seine eigenen Buge und die feines Baters find, wie ihre Bortrate lehren, eber femitifch ale agyptisch, und fo liegt die Bermutung nabe, bag fein Saus einem semitischen Dynastengeschlechte aus bem Pelusium jenes besestigte Lager anlegten, das Delta, vielleicht aus Zo'an, entstammte. Wenn

fich die 19. Dynaftie bennoch Thebanisch nennt, fo geschieht es, weil fie burch eine Bringeffin aus ber thebanischen 18. Dynastie legitimiert worben ift. Jedenfalls hat besonders Ramses II. Bo'an in auffallender Beise bevorzugt, und ber großartige Tempel, beffen Trummer bier noch immer bas Staunen und bie Bewunderung ber Reisenden berausforbern, ift gum Teil fein Bert. Bir haben hier felbft 12 gebrochene Obelisten gezählt, boch haben neuere Untersuchungen ergeben, baß beren 14 - wenn auch in arg beichabigtem Buftanb - unter ben gewaltigen Reften bes Sauptheiligtums von Bo'an am Boben liegen. Der Eingang in basselbe muß, wie bie Ausgrabungen ergeben, einen gewaltigen Ginbrud hervorgerufen haben; benn 4 Baare von Obelisten begrengten auf einer Strede von nur fleinere Dentmaler bie Fulle, welche beweifen,

150 Fuß ben 1 Beg bes Eintretenben, und amiichen ihnen erhoben धिक stattliche QDloffe. Bor bem Tempel felbft erinnerte eine Reibe bon Roloffen aus berichiebener Beit an bie herricher, die fich an feinem Bau beteiligt batten. Da erhoben fich die Statuen Det Amenemha

und Uferteien

ber 12.,

aus

ber Sebelhotep aus ber 13. Dynaftie. Ramfes II. gesellte ihnen mehrmals die eigene sowie auch die seiner Mutter. Aber auch nach ihm beftrebten fich Pharaonen bies Beiligtum gu verschönern: Ramses U. Sohn Menephthes, sein Entel Seti II., die Bubastiden der 22. Dyn., der Athiopier Taharka und endlich jener Nettanebos aus ber 30. Dyn., ber als Gegentonig auf turze Zeit das perfische Joch zerbrach, das Agypten bebrückte. Die Ausgrabungen zeigten auch, welche Götter bier zu verschiebenen Beiten bie bochfte Berehrung empfingen. Bor ben Sptfos genoffen bie von Memphis, und befonders ber Btah biefer Stabt sowie die Gotter der Unterwelt, und unter ihnen auch Offis, die bochfte Berehrung. Die Sptjos opferten mit Borliebe bem Geth, Ramfes II. und feine Rachfolger aus ber 19. und 20. Dyn. führten ben Rult ber Götter bon Theben in Tanis ein, aber fie mußten auch ben Btah von

Memphis und ben Tum und harmachis von

Beliopolis zu ehren. hier, von mo aus fie in ben Streit jogen, warb auch ber Rriegegott Menth berehrt, und es barf uns nach bem oben Befagten nicht munbern, bag fie auch bes Geth, bes "fehr Tapferen", in den meiften Widmungen gebenten. Die Ronige ber 21. Dyn. manbten fich vornehmlich an den Amon R'a von Theben, als beffen Oberpriefter fie fich bes Thrones bemachtigt hatten. Bir miffen, bag fie fich "Taniten" nannten, und zwar, weil bort jener Seamon fich erhoben hatte, welcher ber Priefterherrichaft in Theben ein Ende bereitete und beffen Rachfommen eigentlich die 21. Dynastie ausmachen. Es haben fich ju Tanis auch Dentmaler biefes Geamon und feines Cobnes Bifebchanu gefunden. Bie ju erwarten ftanb, fanben fich auch Baufer und





Cempeirefte in Canis.

umgeben, läßt fich heute noch ber einfache Grundplan herftellen. Schuttberge, welche mit Scherben und gerbrochenen gebrannten Biegeln burch-Schoffen find, gieben fich weit bin. Wie Ramfes II., so residierte auch fein Sohn Merenptah (Menephthes), ber Pharao bes Ausjuges, ju Bo'an, und auch ohne bie Rotig bes Bjalmiften murben wir annehmen muffen, bag in Gofen ber Bertehr bes Führers ber hebraer mit bem Bharao in ber Refibenaftabt Bo'an bor fich gegangen fei. Der Umgang ber Juden mit ben Agyptern icheint fich auf Gofen und bas öftliche Delta beichrantt ju haben, und aus biefem Umftanbe erflart fich bas Schweigen ber Bibel über bie auffallenbften Bahrzeichen Aguptens: Die Pyramiden. Unter "Ramfes" haben wir gezeigt, bag wir Bo'an-Tanis mahricheinlich für die Stadt halten muffen, bon ber ber Erodus ausging.

Boat (hebr. So'ar, griech. Segor, Segor und | Zogora, bei Joseph. Zoara), ursprunglich Bela genannt, war ju Abrahams Reiten eine ber fünf fleinen Konigeresibengen bes Thales Gibbim (f. b. A.), am Ende des wasserreichen und parabiesisch fruchtbaren Jorbanbezirks gelegen (1. Mos. 13, 10. 14, 2. 0). In ber Rataftrophe von Sobom (f. b. A.) blieb fie allein bon ben Stabten ber Bentapolis erhalten, nach ber biblifchen Ergablung infolge ber Bitte Lots (f. G. 940b), aus beren Motivierung burch bie Rleinheit ber Stadt auch die Entstehung bes neuen Namens Boar erflart wird (1. Mof. 19, 18-18). Die Ergahlung fest voraus, bag bie Stadt nabe bei Sobom lag; benn Lot legt ben Beg bon Sobom nach Boar zwischen bem Aufgang ber Morgenrote und bem Sonnenaufgang gurud (B. 15. 20. 22); von Boar aus fteigt Lot auf bas moabitische Gebirge hinauf (B. 20). Spater wird es als ber Bunft genannt, bis ju welchem fich bas gelobte Land im Guben erftredte (5. Mof. 34, a), icheint aber felbst nicht mehr zu Canaan gerechnet worben gu fein (vgl. 1. Dof. 13, 18). Es wird nie als israelitische, sonbern nur als moabitische Stabt, und zwar in Berbindung mit Horonaim (f. b. A.) als nahe ber füblichen Grenze gegen Joumaa bin gelegen, ermahnt (Jef. 15, s. Jer. 48, 24). In der Maklabaerzeit gehörte es zu dem von Betra aus regierten Araberreich, wurde zwar von Alegander Jannaus ben Arabern weggenommen, aber von beffen Sohn Sprian II. bem Araberfönig Aretas wieder zurückgegeben (Joseph., Alftert. XIII, 15, 4. XIV, 1, 4). Josephus bezeichnet es baber als eine zu Arabien, Ptolemaus bestimmter als eine zum Petraischen Arabien gehörige Stadt. Erfterer nennt es zugleich als ben füblichen Bunft, bis zu welchem fich bas 580 Stabien lange und 150 Stabien breite Tote Meer erstrede (Rub. Rr. IV. Die einheimische Bewohnerschaft mar jur Reit bes hieronymus gablreich; icon bon Eufebius, wie von spateren, wird auch ein Raftell mit romischer Besahung erwähnt; die fogenannte Notitia dignitatum imperii romani nennt aber eingeborene berittene Bogenschützen als Garnison von Boar. Sie hatten ohne Zweifel bie in ber Umgegend für ben Fistus tultivierten (S. 180b) Baljamstauben und Dattelpalmen (Onomast. unter Bala) zu bewachen, aber auch die über Boar führende Strafe (f. u.) zu fichern. Als eine bon ben befannteren Ortichaften wird Zoar im Onomastikon wiederholt genannt, um bie Lage anderer Orte zu beftimmen: Quith liegt zwischen Areopolis und Zoar, Phainon (f. Phunon) in der Mitte zwischen Betra und Boar, bas Dorf Bennamerium (f. Rimrim) nordlich von Boar, und bas Tote Meer zwijchen Bericho und Boar. hieronymus bezeichnet es anderwarts

Gebiets gelegen und als weftlichen Riegel besfelben gegen bas Philifterland gu. Roch bis in bas Mittelalter hinein ift Roar eine namhafte Stadt; es war einer ber Bifchofefige von Palastina tertia (vgl. S. 1146b Unm.); ein gewiffer Mujonius, Bifchof von Boar, war auf bem Rongil von Chalcebon. Gegen Ende bes 6. Jahrh. berichtet Anaftafins Sinaita, bag man gur Bewirtichaftung ber fistalifden Guter ber Umgegenb wegen ber Ungefundheit bes Rlima's nur Straflinge aus Chpern, bie ein berartiges Rlima gewohnt waren, berwendet habe. Gegen die Beit ber Kreugzüge hin war Boar nach den Rachrichten ber arabifchen Geographen, bie es Soghar ober Zoghar nennen, und bon benen namentlich Makdiel Genaueres berichtet, Die Sauptfladt bes Regierungsbezirks Scherah, eine ber 6 Sauptstationen an der gewöhnlichen Karawanenstraße von Glath nach Berufalem (von Glath 4, von hebron 2 und bon Jerufalem auf bem Beg über Sebron 3 Tagereisen entfernt) und trot feines ungefunden Klimas und schlechten Baffers ein wichtiger Sandelsplat, ben man fogar Rlein-Başra ju nennen pflegte. Die Rreugfahrer kannten ben Ort noch unter bem Ramen Segor, nennen ihn aber auch Balmendorf (villa palmarum, Balmer); Fulcher, welcher ben Bergog Robert von ber Normandie auf bem erften Rreug-Bug begleitete, tam mit bem heere Ronig Balbuins I. im Jahre 1100 von Bebron aus gum Salaberg am Toten Meer herunter und Dann an ber Subfeite um basielbe herum (girato lacu a parte australi) nach Segor, um von ba weiter gegen Petra zu ziehen. Rach alle bem bat man mit gutem Grund in fruher Beit Boar am Subober genauer am Suboftenbe bes Toten Meeres gesucht. Erft in unferem Sabrhunbert ift burch Arby und Mangles (1817, 1818) bie unhaltbare Ansicht aufgebracht und durch die Autorität Robinsons (Bal. III, 755 ff.) und Tuchs (ZDMG. I, 190 ff.) verbreitet worben, goar habe am Oftufer am Ausgang bes Wabi Kerek, im Ghor el-Mezra'ah am Gubende ber Bai, welche burch bie Landzunge el-Lisan gebilbet wirb, (ober gar auf ber öben und unfruchtbaren Landzunge felbit) gelegen, wobei wohl auch geltenb gemacht wurde, baß biefe Landzunge wie ein vor bem Untergang bewahrtes Stud Land aussehe, ober fich "wie eine schützenbe Bormauer um bie wunderbar erhaltene Stabt" in bas Meer binein erftrede (fo Tuch a. a. D. S. 193). In biejem Rall hatte aber Boar weber Sauptftabt eines Begirts, noch eine Station an ber Strafe von Elath nach Serusalem, noch ein Hanbelsplay sein können, und auch ju ben biblifchen Daten paft bieje Anficht ichlecht genug. Bielmehr lag Boar, wie icon Rnobel und besonbers Begftein (bei Delisich, Genefis 6. 564 ff.) bewiesen haben, ungefahr (gu Jej. 15) als an ber Grenze bes moabitischen eine Stunde vom heutigen Gudoftenbe bes Toten

Reeres entfernt, an der Oftseite bes Ghor im Bibeller. I, 232 verlegt Roba "ungefähr in die Geheutigen Ghor es-Sasia, mo ber Babi el-Achsa in die Ebene eingetreten ift und ben Ramen Kurachi (= ber offen firomenbe) angenommen hat. In biefem mafferreichen und fruchtbaren Landftrich mit tropischem Rlima bei bem heutigen Chirbet es-Safia follen fich auch Ruinen eines Raftells unter bem Ramen Kal'at es-Safia erhalten haben, mahrend bie etwaigen fonftigen Refte Boars unter bem bon ben Bergwaffern herabgeführten Alluvium, welches auch bas Tote Deer bebeutenb gurudgebrangt hat, und unter bem üppigen Bufchwert barauf begraben finb.

Boba, Rame eines aramaifchen Reiches, vollständiger Aram-Roba, so benannt im Unterfchiebe bon Aram-Damast, Aram-Beth-Rechob, Aram-Maacha, Aram-Naharaim. Es gefchieht feiner in ber Bibel bereits für bie Beit Sauls Ermahnung, ber mit bem Ronige von Roba ftritt (1. Sam. 14, 47). David erfocht über Sababefer von Boba, der mit Ammonitern und anderen Sprern im Bunde mar, zweimal einen glangenben Sieg (2. Sam. 10, • ff. 15 ff. vgl. mit 2. Sam. 8, a ff.). Wie es sich mit bem Hamath-Roba 2. Chr. 8, a, gegen welches Salomo mit Erfolg gestritten haben foll, verhält, ift nicht flar (1. Chr. 19 [18], s ift bas in ber alteren Stelle 2. Sam. 8, a fich nicht findenbe "bis nach Hamath" ficher Bufat bes Chroniften). In ber fpateren Beit gefchieht im M. T. bes Reiches nicht mehr Erwahnung. Anbers biefes in ben affprischen Inschriften. Bie bie affprischen geographischen Liften eine Stadt Subat, auch Subut, b. i. Boba, und zwar balb zwifden Sabrach und Samalla, balb zwifden Dor und Samath, balb endlich zwijchen Kui (bas ebene Cilicien) und Bemar (an ber phonicischen Rufte) aufführen, fo nennt noch Afurbanipal um rund 650 v. Chr. hinter Ebom, Ammon, Hauran, Moab, Saparri (?) und Hargt eine Stadt Subit. welche ihrerseits nur Boba fein tann. Spater geschieht ber Stadt nirgends mehr in Originalquellen Ermähnung, und ba auch Ruinen berfelben bis jest nicht aufgefunden find, fo ift ihre Lage bis auf ben heutigen Tag einigermaßen zweifelhaft. An eine Busammenstellung mit bem nicht weit von Kennesserin in der Rabe des Salzfees nach bem Euphrat zu belegenen Robad (Ritter u. a.) ift icon aus lautlichen Grunden nicht gu benken. Die Stadt muß erheblich weiter westlich gelegen gewesen sein (bie 3bentifizierung mit dem mesopotamischen Risibis, der wir bei spr. Schriftftellern begegnen, beruht auf reiner Rombination, um nicht zu sagen Willar.). Aus den angeführten biblifchen Stellen ebenfowohl wie aus ben angezogenen Reilichriftstellen ergibt fich ficher lediglich, bag bas Gebiet von Boba nördlich von muß belegen gewesen fein. Rolbete in Schentels fie, was aber zweifelhaft ift, eine Abgabe an

genb von Emefa." Bgl. KGF. S. 122; KAT. 1 S. 172, 182 f. 580; Fr. Delitich, Barad. 279 f.

Roll, Rollner. 3m Unterschied von der Steuer, b. h. ber regelmäßigen jährlichen Abgabe bom Gintommen ober Grunbeigentum, verfteht man unter "Boll" im allgemeinen jede indirette Abgabe, namentlich aber bie Abgabe, welche von Baren bei beren überführung über bie Landesgrenge, fei es nun bei ber Ginfubr ober bei ber Ausfuhr erhoben wirb. Die Erhebung folcher Rolle war sowohl in Griechenland als in Rom eine aus alter Beit fammende Ginrichtung und fand baber gur Beit Jefu Chrifti im gangen Gebiete bes römischen Reiches statt. Die Bollgebiete felbst waren bon febr berfchiebener Ausbehnung. Balb war es eine ganze Provinz, welche ein einheitliches Bollgebiet bilbete, balb maren es auch viel Meinere Territorien, welche bon einer Bollgrenze umgeben waren. Das Dufterland ber golle mar Agupten, wo für bie Waren, bie alljährlich in großen Raffen aus Indien und Athiopien burch Agypten nach bem Abendlanbe gingen, nicht nur ein Ginfubr- und Ausfuhrzoll. sondern auch noch beim Übergang aus einer der brei Epiftrategien in die andere ein Durchgangsjoll erhoben murbe. Der Betrag ber Rolle im romischen Reich war febr vericieben und ichwantte zwischen zwei und fünfundzwanzig Prozent vom Berte der Waren. Die Erhebung war an große Unternehmer (publicani) verpachtet, melde bie Bolle für ihre Rechnung erhoben und bafür eine feste Summe an die Staatstaffe ober ben Landesfürften bezahlten. Die Erhebung felbft erfolgte natürlich burch Unterbeamte, welche an ber Bollgrenze überall ba aufgestellt waren, wo eine Handelsstraße dieselbe durchschnitt (s. Aberhaupt Marquarbt, Rom. Staatsverwaltung Bb. II, 1876, G. 261-269). - Uber bie Bolle in Balafting gur Beit Sefu Chrifti haben wir feine naberen Rachrichten. Bir tonnen nur aus ber häufigen Erwähnung der Böllner im N. T. foliegen, bag biefelbe für bas fociale Leben eine große Bebeutung hatten. Da Balaftina gur Beit Jeju Chrifti in brei Gebiete gerteilt war, welche unter brei verschiedenen Regenten ftanben (bas eigentliche Jubaa und Samaria unter bem romifchen Profurator, Galilaa unb Beraa unter herobes Antipas, bie Lanbichaften Trachonitis, Batanaa und Auranitis unter Philippus), jo hatte wahrscheinlich jedes dieser brei Gebiete auch feine eigene Bollgrenze, an welcher bie Bolle ju Gunften bes betreffenben Lanbesberrn erhoben murben. Denn die berodianischen Fürften haben bie Bolle jedenfalls für fich, nicht Balaftina und gwischen Mittelmeer und Guphrat für ben romischen Fistus erhoben, selbst wenn

ben letteren zu entrichten hatten. Wenn wir | baber in Rapernaum, an ber Grenze Galiläa's, eine Rollstätte finden, an welcher ber nachmalige Apostel Matthaus ober Levi ben Boll einnahm (Matth. 9, s. Mart. 2, 14. Lut. 5, 97), jo handelt es fich babei nicht um einen romiichen Boll, fonbern um einen bon Berobes Untipas erhobenen. Singegen Bachaus, ber Oberfte ber Rollner, welcher in Jericho, an der Grenze Jubaa's, eine Zollstätte hatte (Lut. 19, 1 ff.), ist ein, fei es birett ober inbirett, im romifchen Dienfte ftehenden Bollbeamter. Natürlich war aber auch bas Rollsuftem ber herobianer bem romischen nachgebilbet. Daber find auch bie Rlagen über bie Sabfucht und Ungerechtigfeit ber "Bollner" huben und bruben dieselben. Diese Unterbeamten baben burch die ungerechte Billfur, mit ber fie bei Erhebung ber Rolle verfuhren, die ohnehin schon brudenbe Laft ber Bolle zu einer noch brudenberen gemacht, und baburch ihr Amt zu einem fo verhaften und verrufenen gemacht, bag in ber Anschauung bes Bolles bie Begriffe "Bollner" und "Sünber" fast gleichbebeutend sind (Matth. 5, 46 f. 9, 10 f. 11, 19. 18, 17. 21, 21 f. Mart. 2, 15 f. Lut. 3, 12. 5, 20 f. 7, 20. 84. 15, 1. 18, 10 ff.).

Boph, Bophim, f. Rama Nr. 1 und Zuph.

Zor, f. Thrus.

Bora (hebr. Sor'a, bei Luther Zarea, auch Barega 2. Chr. 11, 10. Reh. 11, 20; Baregathiter 1. Chr. 2, 63. 4, 2) hieß eine Stadt im nordlichen Teile ber hügelregion bes Stammes Juda (Rol. 15, ss. 1. Chr. 2, ss f. 4, s), nach 1. Chr. 2, sa nebft Efthaol (mit bem Bora meift gufammen genannt wird, f. b. Art. Efthaol) eine Tochterftabt bes alten Rirjath Jearim (f. b. A.); auch nach bem Exil von Judaern bewohnt (Neh. 11, 20). Nach Jos. 19, 41 wurde fie gum Gebiete von Dan geschlagen (vgl. Richt. 13, 2). Bon Zora und Esthaol zog auch jene banitische Schar aus, die fich im Norden Canaans Wohnsite erstritt (Richt. 18, : ff., f. b. A. Dan). Sie sammelte fich in einem feften Lager zwischen Bora und Esthaol (Richt. 13, 28), westlich von Rirjath Jearim (Richt. 18, 12). Diefes Lager war ipater ber Wohnfit Simfons (Richt. 13, 15), beffen Geschlecht in Bora heimisch mar (Richt. 13, 2); hier befand sich auch sein Erbbegräbnis (Richt. 16, 81). Zora besteht noch mit dem alten Ramen: Şar'a (fprich: Sor'a), 10 rom. Meilen von Eleutheropolis auf bem Bege nach Nitopolis (Amwas), wie bas Onom. richtig angibt. Sar'a, ein Ort von etwa 300 Einm., liegt auf einem 358 m hohen Hügel der nörblichen Thalwand bes Wadi Sarar. Die Abhänge bes hugels sind mit alten Felsengräbern besett (über

öftlich unterhalb Sar'a, ben Schid mit ber Ergahlung Richt. 13, a ff. tombiniert. f. ZDPV. X, 140 f. u. Taf. III). Ihm gegenüber, auf einem niedrigeren Sügel (268 m) liegt Eschan' (b. i. Efthaol). Da burch bas Wadi Şarar ein wichtiger Aufgang aus ber Mittelmeerebene zum jubaifchen Gebirge führt, wurde Bora icon bon Rehabeam befestigt (2. Chr. 11, 10). die Artt. Afora und Esthaol.

Rorobabel, f. Gerubabel.

Zungen-reden, d. h. mit oder burch Zungen reben, Bezeichnung einer ber urchriftlichen Geiftesgaben, welche namentlich 1. Kor. 12-14, aber auch Apftlg. 2, 1—18. 10, 44—47. 19, 4 und in bem (von B. . an bon fpaterer Sand bingugefügten) Schluß bes Markusevangeliums Mark. 16, 17 bortommt, - in Apftlg. 2 und Mart. 16 unter ber ausführlicheren Bezeichnung "mit anberen Zungen" ober "mit neuen Zungen reben". Das Berftanbnis bieser Erscheinung ist baburch verwirrt worben, daß man ehebem die Darftellung in Apftlg. 2 zum Ausgangspunft nahm und bemnach bas "Reben mit (anberen) Zungen" als ein Reben in auslanbifden Sprachen faßte, welches ber h. Beift ben Aposteln - und fpater auch anberen Christen — auf wunberbare Beise verliehen haben follte, sei es zu Missionszweden, fei es als Sinnbild ber Wiedervereinigung der fprachlich getrennten Menichheit. Allerbings icheint Lutas die ihm in einem Quellbericht entgegentretende Sache in biefer Beife aufgefaßt und auf ein Reben in ben Sprachen ber Apftig. 2, .... aufgegablten Bollerichaften gebeutet ju haben (vgl. B. .): aber schon innerhalb ber Apostelgeschichte selbst brangen fich gegen biefe Auffaffung bie größten Bebenten auf. Bang abgefeben von ber Frage, ob es Sache bes h. Geiftes ift, Leute auf wunderbare Beife frembe Sprachen gu lehren, hatte ein folches Bunber auch in der Pfingstgeschichte keinen rechten Sinn. Alle die aufgezählten Bölterschaften, ober wenigstens die Leute aus ihnen, welche nach Jerusalem wallfahrteten, verstanden bamals die den Aposteln von Kind auf geläufigen beiben Sprachen, Griechisch und Jübisch-aramäisch, wie benn auch Betrus sogleich B. 14 ff. ihnen allen verständlich in einer Sprache predigt; und ebenso haben die Apostel bei ihrer späteren mutmaßlichen Wirtsamkeit wohl überall mit diesen beiden Sprachen ausgereicht, ohne wunderbar verliebene weitere Sprachkenninisse zu bebürsen oder zu zeigen. Eine bloß augenblickliche Bunberwirkung aber von bloß idealem, sinnbilblichem Zweck, ein Gegenstilc der babblonischen Sprachberwirrung und Bollertrennung (1. Mof. 11), wie man es in Apftlg. 2 auch hat finden wollen, ware nicht nur ein leeres Schauwunder gewesen, sondern nicht einmal ein richtiges Sinnbild ber burch ben b. Geift wieberbergueinen merkwürdigen alten Felsenaltar 70 m fub- i ftellenden Bollereinbeit; benn bagu ware bie

Bieberbringung ber gemeinsamen Ursprache er- ! forberlich gewesen, nicht aber bie Gabe in ben verschiebenartigen Bollersprachen gu reben. Dagu tommt, daß sich bie Pfingsterscheinung Apftlg. 10, 44-46 (bgl. 11, 15) bei bem romischen Sauptmann Cornelius und beffen Angehörigen wieberholt, wo es fich in teiner Beise um Berleihung bon Sprachtenntniffen für ben apoftoliichen Beruf ober um Darstellung ber gerriffenen Bollereinheit handeln tann; fowie daß Apftlg. 19, e bei ber Befehrung und Taufe einiger Johannesjunger in Ephejus die gleiche Gabe verbunden mit der des "Beifagens" auftritt. — Letterer Zug leitet auf 1. Kor. 14 über, wo das Mit-Bungen-reben gleichfalls mit bem Beifagen susammengestellt wird, und überhaupt die ausführlichfte und anschaulichfte Erörterung ber Sache porliegt. Diefelbe ichlieft ben Gebanten an ein Reben in fremben Sprachen entschieben aus: benn 1) Baulus fest voraus, bag ohne eine befondere, entsprechenbe Gabe bes b. Beiftes niemand ben Rungenrebner verftebe (B. 2. 0-12); 2) er fagt, bag bie Bungenrebe fich am besten eigne beim einsamen Gesprach mit Gott (B. 2. 14. 28), beim Gebet, wo doch niemand sich fremder Sprachen bebienen wird; 3) er vergleicht es mit einem Reben in fremben Sprachen (B. 10-11; 11 f.), es muß also an sich etwas babon Berschiebenes fein. Der Apostel, der die betreffende Gabe aus eigenem Befige tennt (B. 18), bezeichnet Diefelbe vielmehr als ein "Beten ober Lobfingen im Geifte", und wenn er biefem "Beten im Geifte" ein Beten ober Reben "mit bem Sinne", b. h. mittels ber Bernunft, bes flaren vernünftigen Bewußtseins, entgegensett (B. 14. 15. 16. 19), so ift bolltommen flar, bag bas Bungenreben ein Reben in unbewußtem, bie flare Befinnung ausschliegenbem Buftande mar, ein Beten und Anbeten im Buftanbe ber Etstase ober Bergudung, in welchem bei gurudtretenbem Selbftbewußtfein nur bas unbewußte Geiftesleben bes Menichen thatig ift, - wie folche Ruftanbe auch bei spateren Inspirierten, 3. B. bei ben Sevennenbropheten vorgetommen find. Daß ein Reben in foldem Buftanbe ein gemeinhin unverftanbliches mar, eben weil bie verftanbige, flarbewußte Geiftesthatigfeit bei ibm nicht mitwirtte, ein entzudtes Stammeln überschwanglicher Gefühle in den tühnsten und abgeriffensten Sprachwendungen, welches wohl ben Ergriffenen felbft, nicht aber bie Gemeinde erbauen konnte (B. 4. 17. 19); bag mithin eine besonbere Gabe, bie Gabe eines sympathetischen Berftandniffes, dazu gehörte, folden Bergenserguffen gu folgen und fie ber Gemeinbe in verftanblicher Rebe auszulegen, verfteht fich leicht. Ebenfo begreift fich hiernach, daß im Unterschiede von der "Weißagung", bei welcher der Anspirierte sein klares Bewußtsein und mit bemselben bie Rabigkeit bes verftanblichen

lich im Gebiete ber Anbetung, bes "Betens und Lobpreisens" bewegte: auch bei ben Bfingitjungern ift bie Bungenrebe kein Predigen, sonbern ein "Breifen der großen Thaten Gottes" (Apftig. 2, 11; vgl. 10, 46). Dieje Buftanbe und Augerungen der Entzückung also haben wir uns am Pfingstag als die erste überwältigende Wirkung bes ausgegoffenen Geistes zu benten, und ebenfo find dieselben nachmals bei anderen Neubelehrten, insonderheit in ber korinthischen Gemeinde bervorgetreten. Die Korinther nun, wie Kinder (B. 20) borguglich auf bas Augerorbentliche und Geltfame bebacht, überichatten bie efftatische Rebegabe und hielten fie fur herrlicher als alle anberen, prattiicheren Bethatigungen bes ihnen burch bas Evangelium gu teil geworbenen neuen Geifteslebens (vgl. 1. Ror. 12), fo bag bie Bungenrebner in ihren Erbauungsversammlungen sich einanber brangten (1. Ror. 14, 27). Der Apostel bagegen ftellt biefe Bertebrtheit unter bie Rutht bes Liebesgebantens (12, a. 13, 1 f.), b. b. ber Rudficht auf bas, mas ber Gemeinbe frommt, und ftellt barum die ekstatische Rebe im Gemeindegottesbienft gegen bie prophetische, b. h. erbauenbe, ermahnende und tröstende (B. 1) zurück; ja er wehrt ihr bas öffenliche Hervortreten überhaupt, falls nicht ber Rungenrebner felbst (14, 10) ober ein anberer Anwesender (B. ar) fie ber Gemeinde gu bolmetichen im ftanbe fei. - Ift bies bie Ratur und Befchaffenbeit bes Rungenrebens gewesen, fo bleibt bas Ratjel bes Namens zu lojen. Man hat bas hier in Frage stehende griech. Wort glossa in breierlei an fich möglichen Bebeutungen genommen: 1) = Sprache, 2) = Gloffe, b. h. unverständlicher Ausbrud, 3) = Bunge im eigentlichen Sinne bes Bortes. Die Ubersetung "Sprache" faut mit ber Deutung bon einem Reben in auslanbischen Sprachen noch nicht dahin, benn es konnte auch an überirdische Sprachen ("Engelszungen" 1. Kor. 13, 1) gebacht werben. Aber sie scheitert an bem 1. Kor. 14 wiederholten singularischen Ausbruck "mit einer glossa reben", - mit irgend einer Sprache rebet ja jebenfalls, wer überhaupt rebet, und fo hatte biefer Ausbrud feinen vernunftigen Sinn. Und was follte bei biefer Überfetung ber 1. Ror. 12, 10 borfinbliche Ausbrud: "einem anderen (find gegeben) Arten von Gloffen?" Die nämlichen Grunde entscheiben auch gegen bie Uberfetung "Gloffe, d. i. altertumlicher, unverftanblicher Ausbrud": mit einem einzigen folden Ansbrud (Glosse im Singularis) tann man nicht reben und beten, und wie sollte der Apostel dazu tommen, "Gattungen" folder Ausbrude als Gaben bes h. Geistes zu unterscheiben? So bleibt allein bie Bedeutung "Bunge" übrig, aber auch fie paßt nicht in bem Sinne, in bem fie empfohlen wird: als habe bei bem ekkatischen Redner bie leibliche Runge, bom b. Geift regiert, gleichsam für fich gu Ausbrucks bewahrte, die Zungenrebe sich wesent- reben geschienen. Ward sie vom h. Geiste bewegt,

fo fchien fie fo wenig bon felbst zu reben, als wenn ber eigene menschliche Beift fie in Bewegung fest. Und wie will man überdies von biefer Borftellung aus bie auch vortommenbe Wendung erflaren, ! bağ ein einzelner mit "Bungen" (im Blurolis) ober gar "mit Arten von Bungen" rebe (vgl. 1. Ror. 14, s. s u. 12, 10), - es hat boch ein jeber nur eine einzige leibliche Runge. Der Musbrud "mit (ober burch) Bungen reben" erflart sich vielmehr aus der Borstellung, daß dem ekstatischen Redner zu seinen Aussprachen, und zwar zu jeder berselben insonderheit, eine andere, neue Bunge, namlich eine überfinnliche, geiftliche, gegeben werbe; bie jedesmalige Inspiration wird unter bem Bilbe einer bie natürliche Runge befeelenden, entgunbenben Beiftes- (ober Reuer-) Bunge gebacht. Diefe Borftellung liegt in Apftlg. 2 gerabezu handgreiflich bor, nur bag man fie in ber Regel nicht beachtet: die "Bungen wie von Feuer", welche fich über die Berfammelten verteilen, find eben bie "anberen (neuen) Bungen" (B. 4), mit benen ber Geift ihnen gibt fich gu außern. Dag biefe Borftellung in Apfilg. 2 bis jur (sagenhaften) sinnlichen Bergegenwartigung ber Feuergungen ausgeprägt ift, ift eine Spur fpaterer Uberlieferung, aber bie Borftellung felbst als sinnbildliche, poetische, kann darum doch viel alter und die urchriftliche sein. Sie liegt überdies ganz abnlich vor in der neutestamentlichen Wendung, bag folchen, welche fei's gottlich, fei's bamonisch - inspiriert werben sollen, um etwas Außerorbentliches zu fagen, "ein (neuer) Dunb gegeben werbe" (But. 21, 18. Offb. 13, s), nur bag bier ftatt ber "Runge" ber "Rund" bas Symbol ber verliehenen übernatürlichen Rebegabe ift. Der Ausbrud "mit anderen" ober "mit neuen Bungen reben" wird bemgemäß ber ursprungliche, und vermöge einer Abturgung, die icon in ber Apostelgeschichte porliegt (vgl. 10, so u. 19, a mit 2, 4) in ben von Paulus gebrauchten "mit Bungen reben" abergegangen fein. Und weil bie fo bezeichnete efftatische Rebegabe eine mannigfaltige mar, bei jeber besonderen Efstafe eine neue, so konnte ebensowohl gefagt werben, bag einer (für einmal) "mit einer Bunge", als bag er (bes öfteren) "mit Rungen" rebe, und ichlieflich fonnte, wie 1. Ror. 14. so geschieht, die einzelne efftatische Bergensergieffung selbst als eine "Bunge" bezeichnet werben. — Wie nun bas formell Außerorbentliche, Abnorme an ben urchriftlichen Geiftesgaben überhaupt allmablich gurudtrat und ftilleren, normaleren Bermablungen göttlichen und menschlichen Beiftes Raum gab, fo fcheint bor allem bie efftatische Redegabe früh in Abnahme gekommen zu sein und nur in vereinzelten nachapoftolischen Kreisen (nach wenigen Spuren bei ben Rirchenbatern gu urteilen) forigebauert gu haben; fo daß icon ein | Feftungsmauer (f. Feftungen Rr. 2).

Apostelschüler wie Lutas, ohne eigene Anschauung berfelben, und durch die Erwähnung einer Ruhorericaft aus vielerlei Lanbern irregemacht. ihre Erwähnung in feiner Quelle fich in ber Apftlg. 2 vorliegenben Beife anszulegen bermochte.

Ruph hieß ein Landstrich, ber wahrscheinlich fübweftlich vom Stammgebiete Benjamin lag (1. Sam. 9, s). Diejenigen, welche bie 1. Sam. 9, . ff. erwähnte Stadt für Rama Samuels (im Unterschied von R. Benjamins) halten, fuchen ion bann auf bem Gebirge Ephraim (Furrer beutet auf Umm Saffa bin, ein Dorf von 300 Einw. mit Reften aus bem Altertum, nordweftlich von Dichifna (Guerin, Samarie I, 109). Dafür, daß die Landichaft Buph in ber That auf bem Gebirge Ephraim gu fuchen und für bie Landichaft gu halten fei, in welcher bas Rama Samuels lag, wie in den Artt. Elfana, Rabel und Samuel vorausgesett ift, wird geltend gemacht: 1) baß Samuels Rama in 1. Sam. 1, 1 Romathaim-Rophim beißt, und 2) daß unter den Borfahren Samuels ein Zuph. Biph ober Bophai vortommt (1. Sam. 1, 1. 1. Chr. 7, 20. 25 [6, 21. 20]; Luther hat 1. Thr. 7, 26 ben Namen Zophai durch "bon Zoph" wiedergegeben). Bgl. b. Art. Rama Nr. 1.

Zur, f. Midian.

Zwiebel (hebr. béşel; Allium cepa L.). Sie wird in ber Bibel nur 4. Mof. 11, s unter ben Speisen ermabnt, um beren willen die Nergeliten sich in der Bufte nach Agppten zurücksehnten. Die burch Rartheit, Süßigkeit und Wohlgeschmack ausgezeichneten ägyptischen Zwiebeln waren bort von alten Zeiten ber, wie auch noch beutzutage, eine fehr beliebte Bollsnahrung; nur die Briefter ober nach genaueren Angaben wenigftens bie Priester des Beus Kasios bei Pelusium mußten sich ihrer enthalten, angeblich weil die Zwiebel nur bei abnehmendem Monde wachse. Auch in Palaftina, namentlich in der philiftaischen Raftenebene murben die Amiebeln viel fultiviert, meshalb im Talmud berselben häufig Erwähnung geschieht. Die schon von Theophraft beschriebene Awiebel von Astalon war als die beste Sorte berühmt, wie sie benn bis auf den heutigen Zag ben fleinen ovalen, bon rotgelben Schalen umgebenen Zwiebelchen ben Ramen Schalotten (échallotes) gegeben hat. S. noch bie Artt. Astalon, Knoblauch u. Lauch und val. Leng, Botanit, G. 57, 92, 98 f. 139. B. Sebn. S. 168 T.

Zwilling, f. Thomas u. Diosturen.

Awinger (Rlagl. 2, 18), ber Borwall vor ber

( . . . . .

## Nachträge und Berichtigungen.

In die Reihe der Mitarbeiter ist im Berlauf bes Drucks nachträglich noch eingetreten herr Prosesson Dr. Furrer in Bürich; die von ihm revidierten Artisel sind Fa. unterzeichnet. herr Prosesson Dr. Kehler hat auch die Artisel Ophir und Schrift und Schriftzeichen revidiert. herr Dr. Richm in Ober-Röblingen hat mir freundlichst das handezemplar seines verstorbenen Baters zur Berfügung gestellt, wosür ich ihm auch an dieser Stelle meinen Dant ausspreche;

übrigens beschränkten sich die handschriftlichen Rotizen der Hauptsache nach auf Eintragen der Berichtigungen und Nachträge, welche im Schlußwort der ersten Auflage S. VII ff. verzeichnet sind. Bon den nachstebenden Berichtigungen verdanke ich den größten Teil Herrn Pfarrer Haug in Gröningen (Württemberg); auch an dieser Stelle sage ich ihm meinen besten Dank für seine Mühwaltung.

- S. III b Anm. B. 3 v. o. f. w (ftatt w) und v = s.
- S. 1a 3. 3 b. o. f. 22, 19 ft. 21, 6.
- G. 56 Unterschrift I. Satichepin ft. Satafu.
- S. 59a 3. 10 b. o. I. erlangen ft. gelangen.
- S. 61 3. 6 v. n. L gewibmet ft. gerichtet.
- S. 106a Mitte und 108a Mitte l. Tigsathpileser III.
- S. 133 Unterschrift I. Sebeneh-Su.
- S. 133a 3. 1 v. u. I. I, 10 ff.
- S. 135a 3. 8 v. c. 1. 211 ff.
- S. 139b B. 4 v. o. füge hinzu Reilinschriftl. Bibl. I, 194—203.
- S. 156 ff. Art. Aussas. Die Verbreitung bes Aussasses hat in neuester Zeit wieder zugenommen. Bgl. den Aussas von Dr. Max Bolters "Der dacillus lepras. Zusammenfassender Bericht über den Stand unserer Kenntnisse" im Centralblatt für Bakteriologie und Barasitenkunde, herausgegeben von Dr. Uhlworm in Kassel. XIII. Bb. 1893. Ar. 14/15 (S. 469—483). In diesem Bericht heißt es (S. 483), "daß in experimenteller hinsicht der Beweis von der Lepra als einer Insektionstransheit noch nicht geführt ist."
- S. 169a u. b I. Hisch ft. Heisch.
- S. 242b g. 12 v. o. l. Ufertefen.
- S. 291b Mitte 1. Schraber S. 258, 264.
- S. 298b B. 9 v. u. I. Begiftana.
- S. 322b Art. Dinder. Streiche die Borte: S. auch b. A. Arphachiad.
- S. 430b 3. 16 v. o. l. Ctes. Pers.
- S. 482 a B. 26 v. o. l. 66 ober 67 n. Chr.
- S. 525 b B. 7. 8 v. o. vgl. die Berichtigung S. 1016 b B. 20 v. o.
- S. 535a. Das abgebilbete Glasgefaß Sargons ift nicht 7, fonbern nur 31/4 goll boch.

- S. 539 ff. Art. Golgatha. Bgl. bie Rorreltur S. 714.
- S. 565b 3. 9 v. u. 1. I S. 295 ff.
- 6. 577a 3. 11 v. o. I. nach Arabien.
- S. 583 Art. Handwerke. Bgl. das Berzeichnis von Handwerkern im jezigen Razareth in ZDPV. Bb. XIII S. 243 ff.
- S. 586b Art. Hafael gegen Enbe 1. Schraber KAT.\* S. 206 ff. . . . . KGF. S. 373 ff.
- S. 588a Art. Hauran 3. 12. 13 [. Schraber KAT. 2 S. 210, 428.
- S. 613a Abbild. Unterschrift 1. herfules 5. Altbabylonischer Cylinder.
- S. 623 Ari, hethiter. Bgl. auch ben Art. hamath.
- S. 648 a Z. 27 v. u. l. 153—35 v. Chr.
- S. 669 ff. Art. Jahr. Bgl. auch Dillmann, Aber bas Ralenberwesen ber Jeraeliten vor bem babylon. Exil. Monatsber. ber Berliner Mab. 1881 S. 914—935.
- S. 681 a B. 6 v. o. l. Tiglath Bilefer III.
- S. 748b Art. Indien B. 16 v. u. Der Zug Antiochus III. nach Indien fällt in das Jahr 206; der Krieg gegen Parther und Baktrer 209—206 (v. Gutschmid, Geschichte von Fran S. 36 ff.).
- S. 806 b 3. 1. v. o. l. über 30 Jahre lang (734—701).
- S. 813b 3. 20 b. o. 1. 538-332.
- S. 825b obere Abbilbung I. Medinet.
- S. 863 a 3. 6 b. u. l. 105.
- S. 914b 3. 9 v. u. und S. 244b 3. 29 v. o. lex Porcia 195 v. Chr.
- S. 948. Über die Lage von Luftra vgl. Schürer in Theol. Lit. 2tg. 1889, 198 f. und Ramsay, Historical Geography of Asia Minor 1890, p. 332.

- S. 983b 3. 1 v. o. l. Schraber a. a. D.
- S. 994 a Mitte I. Tiglathpilefer III.
- S. 1017a 3. 14 v. o. f. KAT. S. 428.
- S. 1021 b 3. 28 v. o. f. 164 (ft. 64).
- Tiglathpilefers III.
- S. 1181 a 3. 7 v. o. 1. Oufelen.

- S. 1396b Art. Saul 3. 3 l. 1055.
- S. 1424b 3, 31 v. u. I. aus ber fymb.
- S. 1414b Art. Schiffe, vgl. Breufig, bie Rautif ber Alten. Bremen 1886.
- S. 1128b 3. 2 v. o. f. Rammannirars III., S. 1876 Art. Boll, vgl. Redenborf, über ben 1881 in Balmpra aufgefundenen Boll- und Steuertarif in ZDMG. 1888 S. 370-415.



- S. 983b 3. 1 p. o. l. Schraber a. a. D.
- S. 994a Mitte I. Tiglathpilefer III.
- S. 1017a 3. 14 v. v. 1. KAT. 2 S. 428.
- S. 1021 b 3. 28 v. o. f. 164 (ft. 64).
- S. 1128b 3. 2 v. o. l. Rammannirars III., Tiglathpilefers III.
- S. 1181 a 3. 7 b. o. l. Dusclen.

- 'S. 1396b Art. Saul 3. 3 I. 1055.
- S. 1424b 3. 31 v. u. I. aus ber fymb.
- S. 1414b Art. Schiffe, vgl. Breufig, Die Rautil
- ber Alten. Bremen 1886. G. 1876 Art. Boll, vgl. Redenborf, Uber ben 1881 in Balmpra aufgefundenen Boll- und Steuertarif in ZDMG. 1888 G. 370-415.





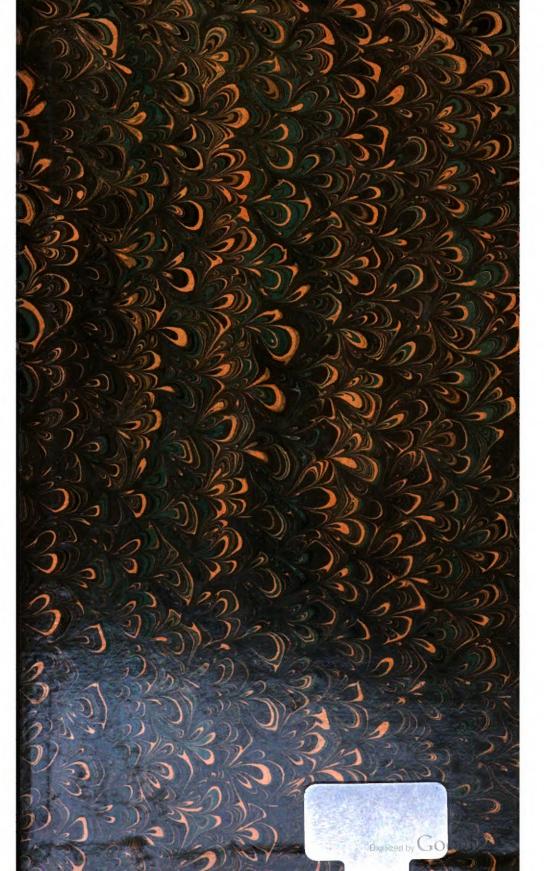

